

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# HARVARD UNIVERSITY



FRANCES LOEB LIBRARY
GRADUATE SCHOOL OF DESIGN



|   |  | Ī |
|---|--|---|
|   |  | ! |
|   |  |   |
|   |  |   |
| · |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| · |  |   |
|   |  |   |

# Illustriertes

# Gartenbau-Cerikon.

(Begründet von Ch. Bumpler.)

## Dritte, neubearbeitete Auflage.

Unter Mitwirkung von Gartenbau-Direktor Encke: Wildpark, Gartenbau-Direktor Goeschlesproskan, Garteninspektor Junge-Kassel, Dr. Friedr. Krüger-Berlin, Ökonomierat Lucas-Reutlingen, Garteninspektor Masselseibelberg, Gartenbau-Direktor Mathieu-Charlottenburg, Garteninspektor Mönkemeyer-Leipzig, Prosessor Dr. Carl Müller-Charlottenburg, J. Olbertzsefrirt, Dr. Otto-Proskan, Gartenmeister Jabel-Gotha, herausgegeben von Dr. E. Wittmack, Sch. Regierungsrat, Prof. an der Königl. landw. Hochschule und an der Universität in Berlin.



Mit 1002 Tertabbildungen.

Berlin.

Verlagsbuchhandlung Paul Parey.

Bering für Landwirtichaft, Gartenban und Forftwefen.

SW., Bedemannftrage 10.

1902.

# 7.1529.5

JUL 8 1908
LIARARY.

Alle Rechte vorbehalten.

## Dorwort.

Wenn ein Werk wie das vorliegende zum dritten Male hinausgeht in die Welt, so hat es damit wohl schon zur Genüge seine Daseinsberechtigung erwiesen. Uber ein derartiger Erfolg legte uns auch die Pflicht auf, ernsthaft darüber zu sunnen, in welcher Weise das Werk immer vollkommener gestaltet werden könnte, und hierüber kurz zu berichten, sei uns an dieser Stelle verstattet.

Bei einem Vergleich der vorliegenden dritten Auflage des Illustrierten Gartenbau-Lexikons mit den früheren, 1882 und 1890 erschienenen wird man gerade diesmal ganz außerordentliche Veränderungen sinden. Wie konnte das auch anders sein! hat doch der Gartenbau im letzten Jahrzehnt so mannigkache fortschritte auf den verschiedensten Gebieten gemacht, daß eine fülle neuer Gegenstände aufgenommen werden mußte. Über damit nicht genug. Es sind auch im letzten Jahrzehnt mehrere wichtige Werke vollendet worden, deren Resultate zu verwerten waren, so Beisner, Nadelholzkunde, Dippel, Caubholzkunde, Koehne, Deutsche Dendrologie, Vilmorin's Blumengärtnerei, 3. Auflage, herausgegeben von Siebert und Doß, und das große Werk: Engler und Prantl, Natürliche Pflanzenfamilien. Nicht minder haben aber die gärtnerischen Zeitschriften in dem letzten Jahrzehnt so außerordentlich viel Praktisches und Wissenschaftliches geboten, daß sie als eine hochwichtige Quelle für die Mitarbeiter gelten mußten.

Wenn auf Grund all dieser Veröffentlichungen und der eigenen Sachkenntnis der herren Mitarbeiter der floristische, der dendrologische und der die allgemeine Botanik betreffende Teil des Cezikons sast gänzlich neu geschaffen sind, so ist das nicht minder mit den übrigen Teilen der Fall. Die großen fortschritte in der Obstrucht, dem Gemüsedau und vor allem in der Candschaftsgärtnerei haben dazu geführt, das namentlich die letztere ganz umgearbeitet und mit vielen neuen Abbildungen, die auch sonst in fülle vorhanden sind, versehen ist. — Unnötig ist es fast, auf die fortschritte in der Bodenkunde und Düngerlehre, der Meteorologie, der Cehre von den Pflanzenschädlingen und Pflanzenkrankheiten hinzuweisen, die alle gebührende Bechtung gefunden haben. Auch die so schön aufblühende Bindekunst ist durch die besten Beispiele der Neuzeit vertreten und nicht minder die Gerätekunde. Als in sehr willkommene Neuerung betrachten wir die Aufnahme der deutschen Volks-na en der Pflanzen. Ganz neu ist auch die hinzusügung der Namenerklärung dei den einzelnen Gattungen, und wenn schon dabei ost kurze Personal-Notizen

IV Bormort.

eingeschaltet werden konnten, so haben nicht minder die Biographieen selbst eine vollständige Revision und selbstverständlich viele Zusätze erfahren. Während ursprünglich beabsichtigt war, lebende Personen nicht aufzunehmen, ist davon endlich doch abgegangen worden, in der Meinung, daß es für viele von Interesse sie hervorragenderen Jachgenossen etwas Näheres zu erfahren. Der Raum gestattete leider nicht, noch mehr aufzunehmen, und muß in der Beziehung sehr um Entschuldigung gebeten werden.

Uls eine gänzliche Neuerung, die gewiß von allen willkommen geheißen wird, ist die Aufnahme von Artikeln, welche die sociale Gesetzgebung, Gewerbe-, Krankenund Unfallversicherungsgesetze, ferner das Vereins- und das Zeitschriftenwesen 2c. behandeln, zu bezeichnen.

Mit wahrer Hingebung haben die tüchtigsten fachmänner an dem Werke mitgearbeitet; sie alle waren durchdrungen von dem Gefühl, daß es gelte, unter Beibehaltung des erprobten Alten alles wichtige Neue, namentlich auch neue Kulturmethoden dem Ceser zu bieten. Ist doch das Cexikon dazu da, dem so sehr beschäftigten Gärtner und Gartenfreunde, der nicht immer Zeit hat, in Specialwerken nachzulesen, auch oft gar nicht eine umfangreiche Bibliothek zur Verfügung hat, auf alle Fragen eine kurze, präcise Antwort zu geben.

Wir danken allen unseren verehrten Mitarbeitern auf das herzlichste für die große Mühe und Sorgfalt, welche sie auf das Werk verwendet haben. Wir haben aber auch das Glück gehabt, außer den auf dem Citel genannten herren eine Unzahl Männer zur Seite zu haben, welche in Specialfragen uns mit ihrem Rat unterstützten. Auch diesen Männern, namentlich den herren Dr. Berju, Prof. Dr. Börnstein, Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Kny, Dr. Leß, Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Orth u. a. m., nicht minder all den Männern aus der Praxis, besonders den herren Kommerzienrat f. Benary, Carl Görms und Carl hering, sei der wärmste Dank dargebracht. Ein gleicher Dank gebührt herrn Dr. Buchwald, der dem herausgeber bei der Redaktion und bei den Korrekturen treu zur Seite stand.

So übergeben wir die dritte Auflage des Illustrierten Gartenbau-Legikons der Öffentlichkeit, in der Hoffnung, daß das Werk sich vielen als ein treuer freund und Ratgeber erweisen möge.

Berlin, den I. Dezember 1901.

Der Verleger.

Der Herausgeber.

Paul Parey.

L. Wittmad.



21.

A ober an. — Die Borsilben a ober an in schiedene Parkanlagen und Garten mit 43 ha Kerbindung mit griechischen ober lateinischen Wor- 94,4 a; außerdem 4 große, landschaftliche Kirchhöfe, zem bedeuten meistens eine Berneinung, das sogen. 8 Promenaden, zum Teil mit Anlagen, 3602 m acaulis ohne Stengel. Ofter bedeuten sie eine ver- Teil mit Anlagen, 4 ha 17,8 a; 19 bepflanzte



Fig. 1. Die Monheims-Allee in Machen.

hirlende Bejahung, das intensive a, z. B. Ame- Innenstraßen, 5100 m lang, 14 bepflanzte Außen- ftraßen, 19486 m lang. — Die bepflanzten Allcen kachier (f. baselbst).

Aachier (f. baselbst).

Aachier (f. baselbst).

Aachier Die Gesamtansagen umfassen 4812,26 a.

Ar Haushalt betrug 1898/99 76 804 &; 1899

Aben an Baumarten hauptsächlich Tilia platyphyllos (hollandica), dasystyla und alba; Ulmus effusa, campestris, vegeta, montana und umbrasculifera; Aesculus Hippocastanum, A. H. fl. pl.

Cartenbau-Legiton. 3. Muflage.

und rubicunda; Acer platanoides, v. Schwedleri | und A. dasycarpum; Crataegus Oxyacantha fl. kermesino pl. unb puniceo; Robinia Pseudacacia, R. P. Bessoniana, inermis unb monophylla; Prunus serotina cartilaginea; Populus canadensis; Platanus orientalis unb occidentalis. Auf Rirchhöfen Sorbus Aria und glaucescens, Gleditschia triacanthos.

Die Leiter ber ftabtischen Anlagen maren Anfang 1800 Megmann, bann hoffmann, ber ben Grundftod ber Promenaden anlegte, von 1842—1876 Karl Jande, von 1876—1882 Eichling, von 1882

bis heute Beinr. Grube.

Die hauptanlagen sind ber Stadtgarten, jest 16 ha, 1851 von Lenné entworfen, geanbert und vergrößert von Jande, neuerdings vergrößert von Grube, ber auch einen von Dr. Debay gang klein angefangenen botanischen Garten bebeutenb vergrößert und einen benbrologischen Garten von

2 ha bingugefügt bat.

Der Lousberg, 19 ha 54,5 a, bem jest eben rund 6 ha jugefügt werben, fruher tahler Berg, bis 264 m über N. N., unter bem frangöfischen Gouverneur Sad von Benhe in Duffelborf angepflangt, feit 1884 von Grube mit Terraffen verfeben und bedeutend vergrößert. - Der Salvatorberg, bis 234 m über N. N., neben dem Lousberg, beibe unmittelbar an ber Stadt, 3 ha 84 a, von Der Rurgarten, 1884 ab von Grube angelegt. 44,8 a mit Bebauben, und ber ichone Elifengarten, 34 a ohne Gebaube, am iconen, von Schinkel entworfenen Trinfbrunnen, beibe von Jande. Die Anlagen am Marschierthor, 38 a,

Jande. Der Kurgarten von Nachen-Burtscheid, 1 ha 87,9 a, von Eichling Ende der 70er Jahre vergrößert. Die Karlshöhe, prächtiger Aussichtspuntt am großen Nachener Balbe, von Jande.

Bon ben Blagen tragen Anlagen ber Bahnhofs. play, der Rehmplay und ber Sanjemannplay. Unter den Bromenaden tragen Anlagen die Beinrichsallee, die Monheimsallee (Fig. 1) und die Ludwigsallee, beren mittlerer Teil icone Felspartieen aufweift.

Die Unlage am langen Turm von Grube.

Die meiften Innenftragen find neuerbings umgepflanzt, die Außenstraßen fast alle neu bepflanzt. Der 3 km vor der Stadt beginnende, fehr schöne Stadtwald von 1230 ha, mit Aussichtsturm, ift

überall mit ichonen und gut angelegten Fahr- und Fußwegen durchzogen (unter Leitung von Oberförster Ofter). Jenseits ber Grenze am Aachener Stadtwald ist ber höchste Bunkt ber Rieberlande, 322,70 m über N. N.

Außer 2 alten Rirchhöfen in ber Stadt find von Grube ausgeführt: 2 neue, zum Teil landschaftlich angelegte Kirchhöfe, ein 2 ha großer fatholischer und ein 3/4 ha großer evangelischer. Litt.: Zeitschr. f. bilbenbe Gartentunft, Jahrg. 1893.

Aasblume, f. Stapelia.

Abassicus, abschasicus, aus Abichafien int

Abblatten (Ablauben, Entlauben, Entblättern) bebeutet Abbrechen ober Abftreifen ber Blatter und wird angewendet, um das Ausreifen des jungen Solzes an weichen, nicht gang winterharten Obst-baumen (Bfirsiche, Apritofen, Manbeln, Feigen)

gu beforbern und zu beichleunigen. Beit hierzu ift ber herbst, Ende Oftober nach Eintritt mehrerer Frofte, beim Bein auch fcon früher, und zwar werden bie Blätter nach und nach bon unten nach ber Spige zu entfernt. Die Wegnahme ber Blatter, ber Ernahrer bes Triebes, bewirtt ichnellere Reife bes Holges und früheres Gintreten ber Rubezeit. Denfelben Zwed erreicht man burch bas Abgipfeln allgu uppiger Triebe auf 10-15 cm, bei Reben auf etwa 30 cm Länge. Teilweises Entlauben zu üppiger Holztriebe bei Formobstbaumen maßigt bas Wachstum im Triebe felbft und leitet ben Saft auf gurud. gebliebene Teile, was bei Formbäumen von großer Bebeutung ift. Man bezwedt auch dadurch, Die Früchte mehr ber Luft, bem Lichte und, behufs besserrer Farbung, ben Sonnenstrahlen auszuseben. Es darf letteres jedoch nicht allzu ploglich geschehen, sondern nach und nach, womöglich bei trübem, regnerischem Wetter. Das A. ober beffer gejagt bas Entblättern ber jum Ofulieren abgeschnittenen Triebe hat fofort nach beren Wegnahme vom Baum ober Strauch zu geschehen, ba fonft dieselben in ihrer Rinde einschrumpfen und unbrauchbar Um Beinftode bricht man Blatter oft merben. icon zu ber Beit aus, wo die Trauben eben erft in ben Brogeg ber Reife eingetreten find. Aber infolge ber hierdurch aufgehobenen Affimilationsthatigfeit ber Laubregion wird ein Stillftand in ber Entwicklung ber Früchte hervorgerufen. Es barf baher bas A. erft bann vorgenommen werden, wenn die Zuderbilbung schon so weit vorgeschritten ift, baß fie burch Entziehung von Blattern nicht mehr aufgehalten werben tann. Bu biefer Beit beforbert bas A. bie Reife und wirft ber Beerenfäule entgegen. In jedem Falle follte Dieje Manipulation nur bei ftark treibenden Sorten vorgenommen werben. Die Entlaubung ber Dbftbaume, Stachel- und Johannisbeerstraucher burch Raupen zc. hat befanntlich gur Folge, bag bie Früchte unschmadhaft bleiben oder abfallen. Dbftund andere Baume sowie Zierstraucher muffen vollständig entlaubt werden, wenn fie zeitig im Berbfte, vor bem Laubabfall, aus dem Boden genommen ober verpflanzt werben. Geschieht dies nicht, so schrumpft die Rinde des jungen Holges zusammen, weil die Blätter dem Holze unnötig. Feuchtigkeit entziehen.

Abbreviatus, abgefürzt.

Abelia R. Br. (gu Ehren von Dr. Clarte Abel, geb. 1780, bereifte 1816 u. 1817 China, geft. 1826 in Indien) (Caprifoliaceae). Schone, niedrige, immergrune Blutenftraucher mit zolllangen, trichterglodenformigen Blumen, welche auch gur Gattung Linnaea gezogen werben. Bertvoll find gur Stultur: A. sloribunda Desne. (Fig. 2), Regiso, Blumen groß, rosa-tarminrot; A. bistora Tures., China, Blumen meist zu zwei, weiß, rosenrot schattiert; A. tristora R. Br., Blumen zu breien, blaßrot; A. rupestris Lindl., Nord-China, Blitten zu zwei ober brei, im Anofpenguftande rofa, fpater weiß-- Nur ausnahmsweise in Nord-Deutschland gut gebedt im Freien aushaltenb, beffer im Topf ober mit eingeschlagenem Ballen froftfrei zu übermintern und Ende April auszupflanzen. Bermehrung burch Stedlinge.

Abelmoschus Medik. (vom arabischen abu-elmisk, Bater des Moschus, d. h. begabt mit Moschus, nach Moschus riechend). (Malvaceae.) Eine dem Hidiscus nahestehende, aus etwa 12 Arten bestehende Gattung der Tropen und Subtropen, von denen A. esculentus (L.) Mey. der jungen, estbaren Frückte wegen sultiviert wird. (Gombo oder Ochro.) A. moschatus Med. aus Dst-Indien wird vielsach in den Tropen der früser zu Barsüms gebrauchten Bisantörner wegen kultiviert. Warınhauspflanzen. Abendssume, j. Ixia.



Fig. 2. Abelia floribunda.

Abfallen. Das U. ber Bluten ber Obitbaume bat jeinen Grund meiftens in mangelhafter Befruchtung infolge ungunftiger, besonders naftalter Bitterung, oder in der Anwejenheit der Larve bes Apfel- und Birnenblutenftechere (Anthonomus pomorum L. und A. piri Schoenk.), durch welche die Fortpflanzungsorgane beschädigt werden. — Das A. der Früchte ist oft Folge des Mangels an Feuchtigkeit oder ausreichenden Rährstoffen im Diefem Ubelftanbe läßt fich burch Begießen mit Basser und durch sachgemäße Düngung der betreffenden Bflangen begegnen. Beim Steinobft iallen gewöhnlich in der Beriobe der "Steinbildung" noch Früchte in Menge ab, deren überzahl der Baum nicht ernähren fann. Doch tann auch unganftige Bitterung, faliche Behandlung ber Baume fin Treibhaufern) bas A. ber Früchte herbeiführen. Sielfach ift auch die Anwesenheit von Obstmaben (i. b.) in den Früchten des Kern- wie des Stein-obstes, der Hafelnüsse für das A. derselben ver-autwortlich zu machen. — Das A. der Blätter bei holzgewächien geschicht entweder alljährlich bei Eintritt der Ruheperiode (bei Laubhölzern), ober in größeren Zeitabschnitten (bei immergrünen Ge-Wigen ober Rabelhölzern). Mitten in der Bege-mtionsperiode ist die Ursache dieser Erscheinung in einer Erfrankung ber betr. Bflange gut fuchen.

Abfalle, fierifche. Im Saushalte und in ben Gewerben fallen in Mengen tierische Stoffe ab, bie, fonft nicht weiter verwertbar, für Düngungezwede vielfach Berwendung finden. In der Gartnerei, bie ja naturgemäß eine fehr reiche und fraftig wirfende Dungung beansprucht, find dieselben icon feit langer Zeit im Gebrauch, wenn man auch nicht behaupten tann, daß fie ftets sachgemaß verwendet werben. Die am häufigsten vorkommenden A. finb Blut, Fleisch, horn, Leber und besonders Anochen.
— Das Blut icheibet fich, aus bem Körper ausgetreten, raich in einen festen, faserigen (Blutfuchen) und einen fluffigen Teil (Gerum). Ersterer besteht in feiner hauptmaffe aus Blutfaferftoff, bas Gerum wird im wesentlichen aus einer Eiweißlösung gebilbet Beibe Stoffe, jo verschieben fie find, haben bie Eigenschaft gemein, daß sie außerordentlich leicht in Faulnis übergehen, mas, wie mir fpater feben werden (j. Stidstoffdungung), das Blut als Dunger so besonders wertvoll macht. Wo das Blut, wie in großen Städten, stets frijch und in Menge gu haben ift, wird es in flussiger Form (mit Baffer aufgerührt) ober als Bufat jum Komposthaufen verwendet. Wo man feine Gelegenheit jum Antauf bon Blut hat, tann man mit Borteil Blutmehl verwenden, ein feines, rotbraunes Bulver, welches in Dungerfabriten burch einfaches Trodnen unb Mahlen bes Blutes erzeugt wird und überall im Sanbel zu angemeffenen Breifen gu haben ift. Fleisch-A., soweit fie nicht mehr zur menschlichen Nahrung tauglich find, tann ber Gartner ober Banbwirt oft billig aus Abbedereien beziehen. Gie faulen ebenso leicht wie bas Blut und find beshalb in ihrer Birtfamteit als Dunger bemfelben gleichauftellen. Infolge ihrer ftudigen Beichaffenheit ift es jeboch unmöglich, fie ohne eingreifenbe Umwandlung zu verwenden; man muß fie entweder, wie dies in Düngerfabriten geschieht, burch Trodnen und Mahlen in Fleischmehl verwandeln oder in Romposthaufen sich zerseten laffen. - Sorn-A., mit benen Saare, Wolle, Wollstaub, Fischbein-Al. in ber Sauptfache ibentifch find, enthalten als wirtfamen Stoff fogenannte horniubstang, find jedoch oft durch große Mengen wertlofer Stoffe (Sand 2c.) verunreinigt. Obgleich biefe M. ihrer Billigfeit wegen gerade in der Gartnerei vielfach benutt werden, fo ist ihr Wert doch nur ein beschränfter. Abgesehen bavon, daß ihre Busammenfepung eine fehr unzuverläffige ift, fo find fie auch in ihren reineren Formen nur wenig wirffam, weil bie robe Sornjubftang ichwer in Faulnis übergeht. Erft nachbem fie in Dungerfabrifen burch Behandlung mit heißen Dampfen, Trodnen und Mahlen in ihrem Befen veranbert find, bilben fie einen guten Dunger; es follte baber von ihrer Berwendung in anderer als in praparierter Form vollständig abgesehen werben. — Leber-A. find oft zu ungemein billigen Preifen zu haben, boch sind sie zur Düngung im allge-meinen weniger geeignet. Die Grundsubstanz bes Lebers, die ticrische haut, ist den beiden zuerst genannten Tierftoffen zwar volltommen gleichartig, fie fautt ebenso rasch wie das Blut; bei bem Prozesse ber Lederbereitung bezweckt man aber gerade, die Fahigfeit jur Faulnis zu vernichten, indem man die haut mit faulniswidrigen Stoffen (Gerbfaure, Alaun 2c.) impragniert. - Die Anochen,

bie wichtigften und in ber größten Menge vortommenben t. A., muffen wir in einen befonberen Artitel verweisen, ba fie fich in ihrer Busammensetzung und bemgemäß auch in ihrer Dunger-wirfung wesentlich von ben vorher besprochenen Stoffen unterscheiben. Eine Reihe weniger wichtiger A., Maitafer, Engerlinge, verborbene Gier 2c., die nur hin und wieder einmal vorkommen, konnen wir hier ebenfalls übergeben.

Sämtliche t. A. wirken vorwiegend burch ihren Stidftoffgehalt; berfelbe findet fich in nachstehender Tabelle überfichtlich zusammengestellt:

haben bie meiften unferer Solapflangen a.e Blatter. Berben Bflangenteile erft nach langerer Beit langfam zerftort, fo heißen fie bleibend, wie die Blatter vieler Balmen. Sinfallig nennt man Teile, welche fehr balb nach Erfüllung bes Bwedes abfallen. Hinfällig find 3. B. die Reben-blätter der Linden; sie fallen schon ab, bevor die Laubblätter ausgewachien sind.

Abies (Tourn.) Link, Tanne, Beigtanne, Edeltanne (abies nach Blinius; beutscher Rame entweder von den Radeln [Tangeln] ober von tan Feuer, weil das holy leicht brennt). Coniferae-Abietineae.



Fig. 8. Abies pectinata DC. (Abies alba Mill.). 1a Staube, b Fruchtbluten, 2 Staubblatt, 3 Fruchtblatt, 4 halb entblatterter gapien, 5 Fruchtschuppe mit ber Dechiquppe (6), 7 Same ohne Flügel, 8 Same, Längsschnitt, 9 Blatt von ber Unterseite.

| Blut .    |       |        |     |      |   |   | 2,9-3,2 %    | . Stidftof |
|-----------|-------|--------|-----|------|---|---|--------------|------------|
| Blutmehl  |       |        |     |      |   |   | 14-15 ,      | , ,        |
| Fleisch . |       |        |     |      |   |   | 3,4—3,6      | , ,,       |
| Haare, L  | Bolla | bfä    | Цe  |      |   |   | 3—9 ,        | , ,,       |
| Horn, Fi  |       | ino    | bfa | ille |   |   | bis 17,      | , ,,       |
| Hornmeh   |       |        | •   |      | ٠ | • | 7-14         | , ,,       |
| Lebermeh  |       | ·<br>· |     | ٠    |   |   | 5—9 <u>,</u> |            |

Uber die Berwendung und Birkungsweise diefer Stoffe f. Stidftoffdungung und Rompoft. - Litt .: Rumpler, Die fauflichen Dungeftoffe, 4. Aufl.; Otto, Agrifulturchemie.

ff. | Gattungsmerkmale siehe Abietineae. Meift hobe stattliche Baume, die in ber Jugend Schut gegen Rachtfroste und etwas Schatten verlangen. natürliche Ginteilung in Gektionen ift nur burch mitrostopische Merkmale ber Blätter (Rabeln) möglich.

In Europa und Bestafien find einheimisch: A. pectinata DC. (sast allgemein gebräuchliche Benennung), beutsche Beistanne (Fig. 3), (A. alba Mill. botanisch richtiger Name, Pinus Picea L., Pinus A. Duroi, A. Picea Lindl., abfallig heißt ein Pflanzenteil, welcher nach Picea pectinata Loud., A. vulgaris Poir.); Geerfüllter Funttion abgeworfen wird. Co 3. B. birge von Mittel- und Gubeuropa, selten in ber

Abies.

Ebene, eine Barietat im westlichen Kleinasien. Spielarten fommen vor: var. pyramidalis Carr., stricta hort., columnaris Carr. mit faulen- bis ppramidenformigem Buchje, pendula hort. mit berabhangenden Aften, virgata Casp. (Schlangenwanne) mit schlaff abwartshangenden, fast unverzweigten Aften, tortuosa Booth und nana Knight, 3wergformen gum Teil mit gebrehten Bweigen,

nicht Lauche); auch fommen, wie bei ben meisten Tannenarten, Formen mit ftart hangenben Aften (pendula hort.), mit furgeren Blattern (brevifolia Carr.), mit üppigerem Buchse (robusta Carr.), mit ichmacher ober ftarter blaugruner Belaubung (glauca *hort.*) und mit gelben (aurea *hort.*) oder gelbbunten (aureospica *Hesse*) Blättern vor. — A. cephalonica *Link*, griechische Weißtanne. brevifolia hort., niedliche Zwergform mit furgeren herrliche Tanne mit ftreng pyramidalem Buchs, nur in ber Jugend gegen Froft

empfindlich. In Griechenland, auf ben jonischen Infeln und auf dem Banachaiton (A. panachaica Heldr., Pinus cephalonica Endl., Pinus A. var. cephalonica Parl., Pinus Luscombeana Loud.). Abarten finb: var. Apollinis Link (als Art, Pinus Apollinis Ant.), Blatter an jungen Bflanzen ftumpf, mehr pectinata-ähnlich und beutlicher zweizeilig; faft auf allen griechischen Gebirgen; var. Reginae Amaliae Heldr. (als Art), Bapfen weit fleiner, bilbet fraftige Stammausichlage, fo im Beloponnes und besonders in den Gebirgen Arfadiens (A. cephalonica var. arcadica Henk. und Hochst., A. peloponnesiaca hort.). — A. Pinsapo Boiss., Binfapo ober fpanifche Tanne; Gebirge von Malaga; prachtige, aber recht empfindliche Art, in Deutschland nur in den milbeften Lagen (namentlich im Rheingebiete) ju einem regelmäßigen Baume erwachsenb. 3mei Formen, var. glauca hort. mit auffallend blaugrüner und var. argentea hort. mit blaugrauer bis filberner Farbung, find fehr wirfungevoll, anbere find weniger icon. - A. cilicica Carr., cilicifche Tanne; Gebirge bes füblichen Rleinafiens, Libanon, Afghanistan. — A. sibirica Ledeb., sibirische Edestanne (Pinus sibirica Turcs., Pinus Pichta Loud., A. Pichta Forb.), von Nord- und A. Fleuta Ford., von socialist and Oftrufiland bis zur Mongolei; formenreich, treibt sehr früh und vertümmert in trodener sonniger Lage.

In Nord-Afrika in den Gebirgen Rabpliens machft A. numidica Lannoy (gebräuchlicher, A. baboriensis Letourneux botanisch richtiger Rame, A. Pinsapo var. baboriensis Cosson).

Den himalaya bewohnen A. Webbiana Lindl. (A. spectabilis Spach.) und beren Barietat A.

Webbiana var. Pindrow Brandis (Pinus Pindrow Royle, A. Pindrow Spack.), herrliche langnabelige Baume, bei uns aber nur in ben milbeften Gegenden aushaltend.

Das öftliche Afien hat uns außer der bereits ermähnten A. sibirica eine Angahl fehr schöner Arten geliefert: A. Veitchii Carr. (Picea Veitchii intommende Form mit silberweißer Blattunterseite | Lindl., Pinus selenolepis Parl., A. Eichleri



Fig. 4. Abies Nordmanniana.

Blattern, tenuiorifolia hort., tenuifolia van Gurt, variegata hort., aurea hort. — A. Nord-Banniana Link, Spach. (Fig. 4), Nordmannstune (Pinus Nordmanniana Stev.), prächtiger, Mger, winterharter Zierbaum aus bem westlichen antaffen, eine regelmäßige Pyramide mit üppiger Maubung bilbend. Gine ichone, wild und fultiviert 🕯 var. coerulescens Beissn. (A. Eichlerii hort., | Lauche); Japan und China. — A. sachalinensis

Masters (A. Veitchii var. sachalinensis Schmidt); Masters (A. Veicenii var. sacialineusis Scimius); Rurilen, Sachalin, nöröl. Japan. — A. firma Sieb. und Zucc. (A. Momi Sieb., A. bifida Sieb. und Zucc., A Tschonoskiana Regel?); Infel Hondo (Rippon); etwas zärtlich. — A. umbilicata Mayr steht nach dem Autor zwischen A. firma und A. brachyphylla und hat eine genabelte Zapfenspige; Japan. — A. brachyphylla Maxim. (gebräuch-licher, A. homolepis Sieb. und Zucc. botanisch richtiger Name, Pinus Harryana Mac Nab., A. Tschonoskiana Regel?); schone, raschwachsenbe Art von den Gebirgen Rippons. - A. Mariesii Masters; nördl. Japan.

Much bem westlichen Nordamerifa verdanten wir prachtvolle Tannen: A. amabilis Forbes (Pinus amabilis Dougl.); prächtiger Baum in Oregon, Bashington und längs des Fraserslusses. — A. grandis Lindl. und Gord.; Bancouver und Brit. Columbien bis Nordfalifornien; fommt in goldgelber Farbung und in einer Zwergform vor. -A. concolor Lindl. und Gord.; Rinde des Stammes grau, Belaubung blaß, zulest mattgrun bis weiß- (g. T.), Riefer.

lichen Staaten von ganz Rordamerifa. Anbert ab: var. longifolia Endl., Buchs fraftiger, Belaubung loderer, Blätter etwas langer und ichmaler (A. Fraseri mancher Gärten); var. hudsonica Sarg. (A. hudsonica Bosc.), unfruchtbare Zwergform mit sehr bichtstehenden Aften; auch andere in Buche und Blattfalbung abweichenbe Formen fommen vor. — A. Fraserii Lindl., Dedichuppen über die blauichwarzen Fruchtichuppen zuruch-geschlagen; nur im Alleghanngebirge von Rarolina und Tenneffee. - Litt.: Beigner, Rabelholgfunde. Abietineae (abgeleitet von Abies, j. b.), Unter-

familie der Coniferae, die frühere Gattung Pinus L.

umfaffend; Ginteilung:

I. Blätter (Nabeln) in 2-5 gahligen Buicheln, febr felten einzeln (ober gu 6-8), am Grunde in einer trodenhautigen Scheibe (verwachsenen Dedblättern ber einzelnen Rabeln) ftedend, mehrjährig, allieitig an ben Trieben ftebend; Dedichuppen bes Bapfens völlig verstedt, Fruchtschuppen bleibend mit scharf abgegrenzter genabelter Endfläche: Pinus L.



Fig. 5. Bapfen von Abies bracteata.

blau (f. violacea hort.); Blatter bis 8 cm lang; von Sud-Dregon burch Ralifornien bis Utah und Rolorado. Sehr ornamentale Art, auch in der namentlich in der Sierra Nevada vorkommenden var. lasiocarpa Engelm. und Sarg. (A. lasiocarpa Lindl. und Gord., nicht Nutt. und Hook., Picea Parsonsiana Barron. Picea Lowiana Gord.); ferner tommen Formen mit hangenden oder aufftrebenden Aften, mit gedrungenem Buchie und mit blaulich graubunter Belaubung por. -A. magnifica Murr.; falifornischer, gegen Binter-frost etwas empfindlicher, aber spät austreibender, fehr ichoner Baum von Araufarien ahnlichem Buchse. — A. nobilis Lindl.; herrliche, bis 90 m hohe Bäume ber Gebirge Dregons. — A. subalpina Engelm. (A. lasiocarpa Nutt. nach Sargent., Pinus lasiocarpa Hook. z. Th., A. bifolia Murr.): mit etwas bis stark (f. coerulescens Fröbel) blaulichem Schimmer; Alasta bis Utah und Rolorado. - A. bracteata Hook. u. Arn. (Fig. 5) aus Südfalifornien erträgt unfere ftrengeren Binter nicht. Arten bes öftlichen Nordameritas, fleinere,

meift turglebige Baume, find: A. balsamea Mill., Balfamtanne (Pinus balsamea L.); in den nord-

II. Blätter einzeln, am Grunde icheibenlos. II. 1. Blatter alljeitig an ben Langtrieben einzeln ftebend, außerbem an feitenftandigen Rurgtrieben in reicher Bahl quirlförmig-buichelartig beren Endtnofpe umgebend. II. 1. A. Blätter mehrjährig, Bapfen mit 2-3 jahriger Reife und fehr festichließenden bleibenden Fruchtichuppen, Dedichuppen völlig verftedt, & Bluten-tänden einzeln auf beblätterten Rurgtrieben : Cedrus Link, Ceder. — II. 1. B. Blatter sommergrun, Zapsen mit ein-jähriger Reise. II. 1. Ba. d Blutentanden in Dolben am Ende blattlofer Rurgtriebe,

Bapjenichuppen von der Spindel abfallend: Pseudolarix Gordon, Golblarche. II. 1. Bb. & Blütentapchen einzeln, figend am Ende meift blattlofer Rurgtriebe: Bapfenschuppen bleibend: Larix Link,

Larche.

II. 2. Blätter nur einzeln ftehend, am Bipfeltriebe allseitig, sonft meift gescheitelt, wintergrun; feine Rurztriebe oder selten nur folche mit einzelnen II. 2. A. Blätter mit 1 Harzgang im Riel, auf turzem, dem Triebe angedruckten Stiele; Bapfen überhangenb, als Ganzes abfallenb; Decifchuppen völlig verstedt: Tsuga Carr., hemlockstanne. II. 2. B. Blätter mit 2 seitlichen harzgangen ober felten ohne folche. Ba. Blattnarben wenig ober gar nicht vorragend. Ba t. Bapfen mit bleibenden Schuppen als Ganzes abfallend. Ba + \*. & Blütentägchen einzeln in ben Achfeln ber oberen Blätter; Zapfen hangenb; Decichuppen langer, Samenflugel fürzer als die Fruchtichuppen: Pseudotsuga Carr., Douglastanne. Ba + \*\*. O Blutenfäuchen in enbständigen Dolben; Zapfen Ba + \*\*. aufrecht; Dedschuppen türzer, Samenflügel etwas länger als die Fruchtschuppen: Keteleeria Carr., Keteleerie. Ba +†. Zapfen aufrecht, seine Schuppen

abfallend: Abies Link, Tanne (Fig. 3). Bb. Blatter figend auf einem hervorragenden bleibenden Blattliffen (blattlofe Zweige baher rauh); Zapfen bangend ober überhangend, mit bleibenden Fruchtiduppen als Banges abfallend; Dedichuppen ver-

fiedt: Picea Link, Sichte.

Bon biefen jest fast allgemein angenommenen Gamungen wurden zuerft von Pinus L. abgetrennt Die Larchen und Cebern als Gattung Larix, und als Gattung Abies famtliche übrigen bamals be-fannten, nicht zu ben Kiefern gehörenben Arten; ferner beschrieb Don (nach Linné) bie Tannen als Picea-, die Fichten als Abies-Arten, baber werden in alteren Werten die Cedern Larix, die Sichten und hemlockstannen Abies, sowie auch die Tonnen Picea und nur die Fichten Abies genannt, io daß heute noch faft jede Fichte ober Tanne unter beiben Gattungenamen eriftiert.

Bermehrung ber Abieteen hauptfachlich burch Aussaat ins Beet ober (bei harteren Arten) ins Arrie, bann burch Beredelung und mit Ausnahme der Riefern durch Stecklinge von Seitenzweigen, im Spatjommer in Schalen oder Raften unter Genftern gesteckt. Bei Freilandaussaaten empfiehlt nich jur Bermeibung von Bogel- und Maufefraß Die vorherige Farbung der Samen mit Mennige.

Abiétinus, tannenartig (Abies).

Askurzungen, hauptfächlichste, für von der Art abweichende Pflanzenteile:

il. pl. - flore pleno, gefülltblubenb; flos, Blute, ift im Lateinischen mannlich!

f. lut. pl. — fl. alb. pl. — flore luteo pleno, - flore albo pleno - gelb ober weiß gefüllt;

fol. var. = foliis variegatis, mit verichiedenfarbigen ober bunten Blattern; fol. maculat. - foliis maculatis, mit ge-

fledten Blattern; fol. albo-maculat., mit weiß geflecten Blättern;

tol. aur. - foliis aureis, mit golbgelben Blättern;

fol arg.-var. - foliis argenteo-variegatis, mit filberbunten Blattern;

fol. albo-marg. - foliis albo-marginatis, mit weiß geranberten Blattern;

fol. striat. - foliis striatis, mit geftreiften Blattern, 3. 3. fol. albo-striatis;

fruct. albo - fructu albo, mit weißer Frucht;

fruct. lut., fruct. rubr. - fructu luteo, fructu rubro, gelb- ober rotfrüchtig.

Für Die Lebensbauer ber Gemachje bezeichnet: cinjagrige Sommerpflange, iberwinternbe emjagrige Bflange, wie etwa Bintergetreibe, ... weijabrige Pflanze, 4 bebeutet Staube, h Strauch, 3 Baum. — & — mannlich, Q — weiblich.

Bei ber Ramengebung bedeutet n. sp. neue Art 180va species), n. g. neue Gattung (novum genus), var. Barietät, Abart, f. Form.

Für Autorennamen find neben vielen anderen üblich: Adans. = Abanjon, Ait. = Aiton, Aschs. = Aiderson, Baill. - Baillon, Benth. - Bentham, Bernh. - Bernhardi, Bl. - Blume, Burm. -Burmann, Cav. - Cavanilles, Cham. - Chamisso, Colebr. - Colebroote, DC. und Dec. - Decandolle,

bei der Reise von der stehenbleibenden Spindel | Desf. - Desfontaines, Ehrh. - Ehrhardt, Endl. - Endlicher, Gartn. - Gartner, Gaud. - Baudin, Gmel. = Gmelin, H. B. K. = Humboldt, Bonpland und Kunth, Hook. = Hooter, Houtt. = Houstunn, Huds. = Huhson, Jacq. = Jacquin, Juss. = Jussien, L. = Linne, Lam. = Lamard, Ledeb. = Ledebour, Lindl = Lindlen, Lk. = Lint, Mart. - Martius, Mich. - Micheli, Michx. -Michaux, Miq. = Miquel, Murr. = Murran, Nutt. = Ruttall, Pers. = Persoon, Poir. = Poiret, R. Br. = Robert Brown, Rehb. = Reichenbach, Rich. = Richard, Roxb. = Roxburgh, Salisb. = Salisburg, Schlechtdl. — Schlechtenbal, Scop. — Scopoli, Spr. — Sprengel, St.-Hil. — Saint-Hilaire, Sw. — Swarth, Thunb. — Thunberg, Tournef. — Tournefort, Wedd. — Weddell, Willd. - Willbenom.

Ablagerung von affimilierten Rährstoffen findet in vielen Pflanzenteilen ftatt, folange die Pflanze noch in voller Lebensthätigfeit ift. Diefe Lager enthalten die Refervenährftoffe ff. Rejerbenahrung). Sie finden sich in zeitweise ruhenden Teilen, z. B. in Samen, Anollen, Zwiebeln, Burzelstöden, im Holze u. a. aufgespeichert und bienen den neu sich bildenden Trieben zur Ernährung.

Ablaktieren, f. Beredelung. Ablegen ober Abfenten (Fig. 6-9), Abhaten, Senten, ift eine Bermehrungemethobe, bei welcher ein Zweig, ber noch mit bem Stamme ber Mutterpflanze im organischen Zusammenhange fteht, zur



Fig. 6. Ablegen.

Erzeugung von Burgeln genötigt wird. Die Bermehrung burch Ableger ift an feine Jahreszeit gebunben. Gewöhnlich benutt man bazu biejenigen Bweige, welche bem Stamme bem Boben nabe entspringen. Treiben am Burgelhalfe ber gu vermehrenden Pflanze viele junge Bweige aus, freiwillig oder nachdem man fie eines Teils ihrer Afte beraubt hat, jo behäufelt man dieje Triebe ober legt fie, wenn fie Ende Mai am Grunde etwas verholzt find, bogenformig in eine am Boden hierfür bereitete Rinne und bededt fie mit fruchtbarer Erde. Diese Art ber Bermehrung (jog. chinesiiche) eignet sich vorzugsweise für Beinreben, Hasclnuß-, Beeren-obst- und Biersträucher. Bor bem Ginlegen fann man die Zweige an der Stelle, an ber man Burgeln gu erzeugen wünscht, mit einem Draht schnuren, einkerben, ringeln, breben ober wie bei ben Gartennellen gur Salfte einschneiben, nach oben einschlißen und die Spaltstelle flaffend erhalten, mas alles dazu dient, den Saftzufluß zu hemmen, aber nicht



Fig. 7. Abfenter A in einem Topfe, B in einem Rorbe.

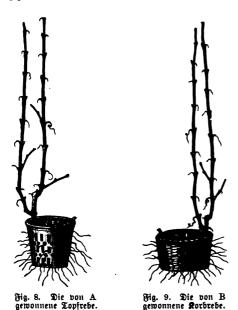

Stabchen auf. Bei vielen Gehölzen brauchen bie Ableger zur volltommenen Bewurzelung ein Jahr, bei anderen zwei Jahre; einige erzeugen aus altem Tropen stammend, ift als "Baternostererbse" durch

gang aufzuheben. Den abgelegten Zweig halt man Holze nicht leicht Burgeln, besto beffer aus noch burch übergestedte hölzerne Halten in feiner Lage frautigen Zweigteilen, g. B. die Brombeere. Die sest und die freie Spise bindet man an einem Erbe muß durch zeitweiliges Begießen und durch Bebeden mit furgem Difte frifch erhalten werben. Die volltommen bewurzelten Zweige werben gur gewöhnlichen Berpflanzzeit abgeschnitten. — Die Beinrebe legt man oft in einem Topse oder in einem mit vielen Löchern verschenen Rorbe ab. Die Ableger, nach der Bewurzelung abgetrennt, haben das durch unfere Figuren dargestellte Unfeben.

Abnormis, ungewöhnlich, von ber gewöhnlichen

Form abweichend.

Abobra (einheimischer Rame in Brafilien), Cucurbitaceae. A. tenuifolia Cogn. (A. viridiflora Naud.) (Fig. 10). Rletterpflanze aus Gud-Amerita, beren ftart veräftelte Stengel in furger Beit eine

Höhe von 5 bis 6 m erreichen und den ihr zur Stüpe gegebenen Wegenstand mit ihrer tief und fein zerteilten Belaubung über-ziehen. Blumen grunlich-weiß, wohlriechend. Bflange zweihausig, die weiblichen Individuen tragen lebhaft rote



Fig. 10. Abobra tenuifolia.

Beeren. Diefe Art dauert mit ihrem fleischigen Burzelftode aus, ber aber im Binter boch mit Erbe ober Laub gebedt werben muß. Bermehrung burch Samen ober, wenn man nicht im Befit einer mannlichen und einer weiblichen Pflanze ift, burch bie auf ber Erbe hinlaufenden eingewurzelten Zweige.

Abortívus, verfümmert, wenn einzelne Pflanzen-

teile nicht zur Ausbilbung gelangen.

Abraumfalze, f. Ralifalze.

Abronia Juss. (von abros zierlich, wegen ber ichonen Hulle ber Bluten) (Nyctaginaceae). Riebergeftredte Berennen Raliforniens, mit angenehm duftenden, in Doldenftraufichen stehenden Blumen, welche in einer aus 5 bis 6 ichuppigen Blattchen bestehenden Sulle verborgen find: A. fragrans Nutt., von ber Oftseite der Felsengebirge, hat große Dolben rein weißer, sehr wohlriechender Blumen. A. umbellata Lam. hat lilarofenrote Blumen, mit bellen Schlundfleden; bei ben Gartenformen in ber Blutenfärbung fehr variierend. Beide Arten werben zweijährig tultiviert, indem sie im August ausgesaet, die Pflangchen in Topfen frostfrei überwintert und Ende Mai in leichten Boden und in warmer Lage, 3. B. gegen ein fübliches Mauerspalier, gepflanzt werden.

Abruptus, abgebrochen, unterbrochen. Abrus L. (von abros zierlich, wegen ber Feinheit ber Blätter) (Leguminosae). A. precatorius L., ein niedriger, schlingender Strauch mit paarig gefiederten Blattchen und fleinen, in achjelftandigen Trauben ftehenden Schmetterlingsbluten, aus den seine lebhaft roten, schwarz genabelten Samen betannt. Diese sinden zu Rosenkränzen, zur Berzierung von Schmucklachen vielsach Berwendung, sind indes sehr giftig. Man sindet A. nur selten in den Barmhäusern unserer Gärten. Oft erhält man als echte Paternostererbsen die Samen der brafilianischen Rhynchosia precatoria, welche jedoch größer sind als diese.

Alfharren der Minde, f. Auspugen.

Abschásicus, j. Abassicus.

Abseissus, abgebiffen. Abfenker, f. Ablegen.

Absorption der Barmestrasten. Die von der Sonne nach der Erde gesendeten Strahlen tressen zmächst die Atmosphäre. Dieselbe ist jedoch ein ziemlich diathermanner Körper, d. h. sie läßt die Kärmestrahlen hindurch, ohne sie start zu absorbieren (zurüczuhalten), also ohne sich selbst kart zu erwärmen. Doch nimmt die A.sfähigkeit der Luft sur Erdätmis mit ihrer Dichtigkeit. Daber absorbiert auch die unterste dichteste Luftschicht am stärtsten. Die A. ist serner um so größer, je länger der Weg ist, den die Strahlen in der Atmosphäre zurüczulegen haben, wie sich leicht aus dem geringeren Wärmessselfelt der Strahlen bei tiesstehender Sonne am Morgen oder am Abend ersehen läßt.

Die don der Atmosphäre nicht absorbierten Bärmestrahlen dienen zur Erwärmung der Erdserbschen, welche ihrerseits die Erwärmung teils durch Leitung an die darüber besindliche Luft zurückgiebt.

Abforptionsfähigkeit des Bodens, i. Boben. Absorptionskraft des Bodens. Bon bem Erdboben werden gewisse in Lösung befindliche organische Substanzen, z. B. Farb- und Riechstoffe, insbesondere auch die gelöften Bestandteile der Sauche, Moatenwasser zc., zurückgehalten (absorbiert), wenn fie demjelben, 3. B. burch die Düngung, zugeführt werden. Ebenfo unterliegen diefer Bobenabforption von anorganischen Berbindungen: Ammoniat, Rali, Ratton, Ralt, Magnefia, Riefelfaure und Phosphorjaure, während Salpeterjäure, Schwefelfäure und Salzfaure nicht absorbiert werden. Die Bodenabsorption ift für die Ernährung ber Pflangen von fehr großer Bedeutung, weil durch dieselbe Pflanzen-Rahrstoffe im Boden aufgespeichert werden konnen und das Ausgewaschenwerden berselben durch das Regenwasser zum Teil verhindert wird. Die bei ber Absorption sich abspielenden Borgange sind trils demischer, teils physitalischer Natur. Bei ben demischen Brozeffen werben die im Bobenwaffer gelöften Stoffe von ben Beftandteilen bes Bobens demisch gebunden und in eine schwer lösliche Form übergeführt. Bei den phhsitalischen Prozessen hingegen findet nur eine rein mechanische Flächen-anziehung ftatt, die um so größer ift, je mehr thonige Bestandteile in dem Boben borhanden sind. (E. a. Boben.)

Assorptionsspfem nennt man diejenigen Geweiche ber Pflanze Basser und mit diesem getofte Rahrstoffe zuführen, besonders also die Burzelbaare.

Abftand oder Ffanzweite, die Entfernung, hohe Puntte im Gelande aufsucht, ihre Berbindur welche man beim Auspflanzen der Gewächse an Ort linie burch eine Schnur oder durch Absteden und Stelle den einzelnen Individuen giebt. Das zeichnet und diese dann nach Bedarf verbessert.

Maß bes A.es ist bei den zahlreichen Nut- und Ziergewächsen sehr verschieden. Gewächse, die längere Zeit an der Pflanzstelle stehen bleiben sollen, z. B. unsere Obstbäume in Gärten, an Chaussen, auf Heldern, Tristen zc., gebrauchen einen viel weiteren A. (bis zu 10—12 m) als Sträucher, Beerenobst, oder als frautartige Gewächse, Gemüse, Florblumen zc. Nähere Angaben über A. siehe unter den betressenden Bäumen und sonstigen Gewächsen.

Asseeken nennt man das Übertragen der Entwurfszeichnung auf das Gelände. Es ist das umgetehrte Versahren der Ausnahme eines Geländes. Auf dem Plane zeichnet man geeignete Weßsiguren ein, dabei seste Punkte, wie Grenzpunkte, Gebäudeeden, sowie Gebäudesluchten benügend. Die Wegelinien, Umrisse der Pstanzung, der Wasserdungerdunger der verden durch Ordinaten seitgelegt, und Abscissen und Ordinaten mit den Maßzahlen versehen. Im Gelände wird nun gerades versahren, wie auf der Reichnung, indem man die Längen mittels der Meßtette oder mit Bandmaßen aufträgt und die Endpunkte der Abscissen und Ordinaten durch einzuschlagende Psähle bezeichnet. Ist die Anlage kein, so wählt man als Weßsiguren Dreiede, welche durch Auftragen der 3 Seiten von 2 sesten Kunkten aus in das Gelände übertragen werden. Bei größeren Anlagen kann man Winkelinstrumente benugen.

Wie weit die Einzelheiten des Planes durch Abscissen und Ordinaten übertragen werden, hängt von der Art der Anlage ab (ob regelmäßig oder unregelmäßig), sowie von der Übung und Ersahrung des Absteckenden. Bei der Absteckung von Begeturven verfährt man gewöhnlich so, daß nan Ansing, Ende und größte Ausladung der Kurve einmißt und die Zwischenhunkte nach dem Augenmaße einvisiert. Bei schmalen Wegen steckt man zuerst eine Kante und bei breiten die Achse ab und überträgt durch Antragen der Breite die andere Kante

bezw. die beiben Ranten.

Bei größeren Wegezügen kann man die Zwischenpunkte zwischen ben eingemessenn in der Weise a., daß man mit einem Stod in der Hand die Begelinie begeht, den Blick scharf auf die fernen Pfähle gerichtet. Alle 5 bis 10 Schritte bezeichnet man mit dem Stode einen Punkt, in welchen ein hinterhergehender Arbeiter einen Pfahl einsteckt. Um Ende des Wegezuges angelangt, verbessert man durch Visur die Pfahlreihe, welche im großen meist gut geraten sein wird.

Bur besseren Übersicht läßt man die Linien der Wegeränder, Pflanzungsumrisse und Teichuser mit dem Spaten abstechen, auch streicht man wohl die Psahlföpse mit Kalt oder bunten Farben an. Bei größeren Absteckungen ist das Arbeitspersonal zur sorgsältigsten Schonung und Beachtung der eingeschlagenen Pfähle zu erziehen, da das nachträgliche Einmessen von Punkten oft sehr zeitraubend und schwierig ist, andererseits der Arbeiter mit dem Herausziehen von Pfählen sehr eilig ist.

Das Al. von Teichufern in welligem Gelände, beren zukunftige Form nicht durch eine Zeichnung seigelegt ist, geschieht in der Weise, daß man mittels des Rivellierinstruments oder der Kanalwage gleich hohe Kunkte im Gelände aufsucht, ihre Berbindungslinie durch eine Schnur oder durch Abstechen bezeichnet und diese dann nach Bedarf verdessetzt.

Bei dem A. regelmäßiger Bartieen lege man bischen Azgleen und Strauchcalceolarien. zuerst die Achsen genau fest und schreite von diesen aus fort unter Benutung bes Binfelfpiegels ober prismas ober (bei fleineren Berhaltniffen) eines aus Latten gezimmerten rechtwinkeligen Dreieds. Beetformen werden auf diefelbe Beife abgestedt. Für manche Beetzeichnungen eignet fich auch bie Benutung eines Netes, in welches man mit einem Stabe, ber Beichnung entsprechend, die Formen einzeichnet.

Sind in ber Anlage ober bei bem Begebau Erdarbeiten nötig, fo muffen neben die Gelandepfähle Begepfähle u. f. w.) Sohenpfähle eingeschlagen werden, welche die alte Gelandehöhe bezeichnen. Beitere daneben geschlagene Sohenpfahle bezeichnen die zufünftige Sohe ber Buntte. Sie werden unter geadert. — A. Bedfordianum Hook., größer als die Benugung ber Tabellen für Auf- und Abtragung vorige, Blumen matter gefärbt; Brafilien. — A. eingeschlagen, indem man fie entsprechend

höher ober tiefer macht als die "alten" bohen. Die Gelandepfahle felbft als Bohenpfähle zu benugen ift unpraftisch. (Siehe Nivellement.) — Litt.: Buft, Feldmeffen und Nivellieren. 5. Aufl.

Abfterben der Obftbaume. altersichwacher Obstbäume ist schwer ober gar nicht aufzuhalten. Bei jungeren Baumen ift die Urfache bes Ubels oft im Mangel an Nahrung, besonders wenn Individuen einer und berfelben Baumart immer wieder in benfelben Boben gepflanzt werden, in zu großer, anhaltender Trodenheit, in übermäßigem Fruchttragen (Aprikofen) zu suchen. Bechsel ber Baumgattung bei Neupflanzungen, Berbefferung des Bodens, wenn möglich bes Untergrundes, reichliches Begießen in heißer Jahreszeit, fluffige Dungung find zunächst anzuraten. Auch infolge starter Fröste (Erfrieren) sterben im rauhen Klima empfindliche Obstbäume, wie Apritosen, Pfirsiche, Kastanien, unter Umständen selbst Apfel, Birnen und insbesondere Kirschen, zuweilen erft im nachfolgenden Jahre, ab. Die Rahe ber Gasleitungeröhren in Städten bewirft ahnliche Nachteile. Nicht felten fterben fleinere Baume infolge einer Beschäbigung ber Burzeln burch Engerlinge, Werren (Maulmurfsgrillen), Ratten, Mäuse 2c. ab. In diesem Falle tann man nichts Befferes thun, als ben Baum ausheben, die Ubelthater

vernichten, die beschädigten Wurzeln beschneiden und ben Baum, wenn ber Burgelhals unbeschäbigt, in frisches, nahrhaftes Erdreich pflangen; boch wird biefes Berfahren nur bei jungen, vollträftigen Baumen von Erfolg fein. Der Nachteil bes Grundwaffers lagt fich in manchen Fällen burch Unter Umftanben ift es Drainage wegichaffen. geraten, in ungefundem Boden auf Obstfultur zu verzichten. G. übrigens Sugelpflangung. 20ffedung. Dit biefem Ramen bezeichnet man

bas oft gang ploplich eintretende Absterben ber Stammbafis. Meistens find hierbei die Burgeln noch gefund und die oberhalb bes Schabens befindlichen Teile noch grun. Diefes dem Leben der Bflange ein Biel fegenbe Bortommnis ift gewöhnlich

verhütet diefes Übel burch einen recht forgfältig bereiteten Wafferabzug und baburch, bag man bie gur A. geneigten Pflangen mit bem Ballen etwas hoch pflangt. Bemerft man die Krantheit rechtzeitig, fo fann man, wenn ce fich um feltene Bflangen handelt, noch Bropfreijer ober Stedlinge nehmen.

Abutilon Dill. (a nicht, bous Stier und tilos Durchfall, b. i. Mittel gegen ben Durchfall bes Rinbes), Schönmalve (Malvaceae). Bon ben ftrauchartigen, ichonblühenden Arten werden häufig fultiviert: A. striatum Dicks. (Sida picta Gill.), Brafilien. Blätter herzförmig, mit brei gezähnten Lappen; Blumen bas gange Jahr hindurch, einzeln, hängend, glodenformig, blagrot, reich mit Burpur geabert. - A. Bedfordianum Hook., größer ale bie



Fig. 11. Abutilon hybridum, Feuerball.

insigne Planch., Reu-Granada. Blumen trichterglodenformig, am Rande faltig-fraus, 5 cm breit, rosenrot, dunkeirot geadert. — A. megapotamicum St. Hil. (A. vexillarium Ed. Morr.), Brasilien. Die schwachen Zweige sind mit fleinen, dunfelgrunen, langett - herzformigen Blattern befest. Blumen mit leuchtend rotem Relche und hellgelber Korolle, fol. var. (aureum hort.) mit bunter Be-laubung. — A. vitifolium Presl., Chili. Blumen goldgelb, rot gestreift. — A. Darwinii Hook. fil., Brafilien, mit buntel-orangeroten und buntler geaberten Blumen. - A. Selloanum Rgl., Brafilien, mit blagroten Blumen, ift besonders in ber forma marmorata empfehlenswert, bei welcher bie Blatter auf grünem Grunde goldgelb geflect find. — Unter eine Folge unborfictigen Gießens und zu feuchter, bem Namen A. hybridum hort. (Fig. 11) faffen geichloffener Luft, zumal bei Eriten, Proteen, in- wir weiter eine Angahl recht hubscher Gartenformen

jujammen, welche sich besonders durch niedrigeren Buche, reicheres Bluben und bunte Belaubung auszeichnen. Hierher: Boule de neige (Schneeball), reinweiß; Feuerball, feurigrot; Boule d'or (Goldball), goldgelb; Undenten an Bonn, mit weißen Blattrandern; A. striatum Thompsonii, mit bunt geichecten Blättern 2c. A. megapotamicum liefert, auf Stamme von A striatum oder andere schnellwachjende Sorten veredelt, schone hangende Kronenbaumchen. — Rultur: Geräumige Töpfe mit nahrhafter, durchlassender Erde, im Sommer reichlich, im Binter wenig Basser. Bahrend bes Sommers an jonniger Stelle auszupflangen. 3m Berbft wieber in entsprechend große Topfe gepflanzt und bei + 10−12 °R. und vollem Licht — ohne Zurüctidneiden - unterhalten, blühen fie faft den ganzen Binter. Rur ber Ronfervierung megen überwintert, tonnen fie ftart gurudgeschnitten und ausgelichtet werben. Bermehrung burch Stedlinge, Angucht von hinbriden aus Camen.

Abwerfen der Blatter fann zu jeder Jahreszeit bei ausgewachsenen Blättern erfolgen und beruht auf einer Unthatigfeit bes Blattes gegenüber einer noch reichlichen Baffergufuhr burch Die Burzel. Am meisten schädigend wirkt der Laubfall im Commer, wie wir bies bei manchen Baumen jeben. hier erfolgt bieje Erscheinung, wenn nach langer Trodenheit ausgiebiger Regenfall sich ein-ftellt. Das Blatt hat sich während der langen Durftperiode in seiner Berdunftung ungemein eingeichränft und fann sich nur langsam an reichliche Bafferzufuhr gewöhnen. Benn ploplich eine große Baffermenge von ber Burgel in ben Stamm getrieben wird, bilbet fich eine feine Bellenlage am Grunde bes Blattfriels aus. Gingelne Schichten biefes neuen Bellftreifens runben ihre Elemente fugelig ab und lodern baburch ben Bufammenhang der Gewebe, jo daß das Blatt an der geloderten Stelle abknickt. — Auch durch übermäßige Feuchtigfeit bei Lichtmangel wird Funktionslosigkeit ber Blattfläche erzeugt und Laubabwurf hervorgerufen. Benn man bei feinen Rulturen in Berhaltniffe fommt, die das Blatt zur Unthätigkeit herabdrücken, muß man bor allen Dingen auch mit bem Begießen nachlaffen. Es ist falich, Bilanzen, die lange gedurftet haben, ftart zu gießen und in geipannte, feuchte Luft zu bringen; man fete fie im Gegenteil an einen hellen, trodenen Stanbort nach bem Gießen.

Alwerfen der Blüten ersolgt bei Unthätigkeit der Blütenorgane, wenn der Reiz der Befruchtung iehlt. Dieser Befruchtungsmangel kann veranlaßt werden durch sehlerhafte Ansbildung des Stempels infolge von überreichem Blütenanjag, abgesehen von jolchen Fällen, in denen äußere Einwirkungen istieten, Frost u. dergl.) die ursprünglich gut ausgebildeten weiblichen Organe beschädigen. Undauernde Arodenheit kann dei Blüten und Früchten ebenso wie dei den Blättern ein A. hervorbringen is. a. Absallen).

Abyssinicus, in Abuffinien gu Saufe.

Acacia Neck. (akakia Stachel) (Leguminosae — Nimoseae). Sehr artenreiche Gattung, Bäume und Sträucher von verschiedener Tracht umfassen, die meisten Arten in Australien und den Nachbarinseln einheimisch. Blüten klein, monopetal, regelmäßig,

gelb, selten rosenrot ober weiß, zu achselständigen Trauben, zu Ühren ober zu kugeligen Köpfchen geordnet. Dauernd paarig-gesiederte Blätter oder
nur in der Jugend gesiedert, dann abfallend und
einsache Phyllodien oder Blattstielblätter oft von
höchst auffallender Form tragend. Alle Arten
müssen im Klima Deutschlands im temperierten Gewächshause unterhalten werden, dagegen kultiviert
man in den Mittelmeerländern eine nicht geringe
Anzahl im Freien, deren Blütezeit in den Winter
oder in die erste Hälfte des Frühjahrs fällt. Je



Fig. 12. Acacia cultriformis.

nachdem die Blätter einsache Phyllodien oder gesiedert sind, teilt man die Afazien in 2 Sektionen. Unter den Arten mit unbestachelten Zweigen und gesiederten Blättern sind als Kalthauspslanzen zu empschlen: A. dealdata Link, elegant gebauter, schöner Baum, dessen Asse, zweige und Blätter weiße-mehlig bestäubt sind. Die blaßgelben Blütenköpschen erscheinen oft schon in den ersten Tagen des Dezembers und sind ein gesuchtes Bouquetmaterial. Diese und alle nachsolgenden Arten ohne Heimatsangabe sind in Australien heimisch: A. pubescens R. Br., Blätter reich doppelt-gesiedert,

Willd., mit kantigen Aften und Blattstielen; Blätter boppelt-gefiebert, 10—12 jochig, Fiebern herablaufenb, mit bis 40 Blattpaaren. Die kugeligen gelben Blutenköpfchen bilben 5 cm lange Trauben. Bon den bewehrten Arten werden am häufigften nörblichen Indien, mit doppelt-gesiederten Blattern rot marmoriert. — A. Wilkesiana Seem., in den und föstlich duftenden, gelben Blutenfopschen, im Garten als A. tricolor berbreitet; Blatter groß,

Gewächshaufe aber bon wenig gefälligem Sabitus. Diefe Urt ift als Bier- und Rusbaum für Italien und die Provence von Bichtigfeit, indem er dort für die Parfumerie allgemein tultiviert wird; auch eignen sich bie Blutentöpfchen recht gut zur Bouquet-binderei. — A. pulchella B. Br., mit fnieformig gebogenen Aften und paariggefiederten Blattern; bie hellgelben Blutentopfchen einzeln ftebend, Mai-Juni. - Die zweite Settion, in welcher die Blatter burch Phyllobien erfest werben, ift ungleich reicher an Arten. Alle find in Auftralien zu Haufe. Ginige berfelben empfehlen sich burch Schönheit ober burch Originalität des Buchfes. viele durch reichen Flor und durch ben toftlichen Duft ber Bluten. Als viel fultivierte Ralthaus-Arten nennen wir: A. armata R. Br., cultriformis Cun. (Fig. 12), cyanophylla Lindl., decipiens R. Br., falcata Willd., floribunda Willd., glaucescens Willd., juniperina DC., linifolia Willd., longifolia Willd., pugioniformis Wendl., retinodes Schlchtd., suaveolens Willd., undulata Willd., verticillata Willd.
Mile Afazien sind am besten

aus Samen zu erziehen; ben Sämlingen muß ihre lange, ichwache Pfahlmurzel energisch geftutt werben, um reiche Bildung von Nebenwurzeln zu erreichen. Aussaat in Topfe für das Warmbeet; die Sämlinge find rasch abzuhärten, zeitig zu pikieren und zu verpflangen unter ftetem

luftigen und trodenen Stanbort im Binter. Alle Arten lieben jandige Beideerde, welcher man gut berrottete Lauberbe bis jur Salfte gufeben fann, und vertragen im Sommer leichten Dunggug. A. lo-

Bluten sehr klein, gelb, in Trauben, im Fruhjahr. Ressel) (Euphorbiaceae). Im Warmhause werben Ist empfindlich und liebt Schatten und Feuchtigkeit mehrere halbstrauchige, in Neukaledonien, Oftsim temperierten Gewäckshause. — A. decurrens Indien, auf ben Fibii-Inseln 2c. einheimische Arten ihrer reich mit bunten Farben ausgestatteten Belaubung wegen fultiviert. Bu empfehlen find: A. macrophylla hort., Blätter groß, hersförmig, buntelrot. — A. marginata Williams Cat., Blätter reich behaart, in der Mitte braun, am Rande rofafultiviert: A. Farnesiana Willd., Baum aus bem farminrot. — A. musaica hort., Blatter gelb und



Hig. 13. Acalypha hispida.

und zu verpstanzen unter perem Zurückschen des haupttriebes. Die Bermehrung burch Stecklinge (Mai-Juni) ist eiförmig, zugespist, auf kupfersarbigem Grunde undankbar. Berpstanzzeit März und April nach der rot und karmesin gesteckt und getuscht. — Sie er-Blüte. Im Winter mäßig, im Sommer reichlich zu fordern Heibern Kasenerde und Sand und basieben Kar allem verlangen sie einen freien, hellen, eine feuchtwarme Atmosphäre während der Bachsteinen Kar allem verlangen sie einen freien, hellen, eine feuchtwarme Atmosphäre während der Bachsteinen Kar bom tumsperiobe im Commer. Gie werben ftart bom Thrips heimgesucht, weshalb fie darauf hin oft nachgesehen werben muffen. Während bes Sommers werben fie etwas luftiger und fonniger gehalten, phantha und A. Julibrissin s. Albizzia. damit sich die Blätter gut aussärben und abhärten.
Acalypha L. (a nicht, kalos schön, aphe das So behandelt lassen sie sich zur Ausschmückung Anfassen; A. bei Dioscorides und Theophrastos von Blattpslanzengruppen an warmen Stellen und

Bermehrung | den Blumentisch verwenden. burch Stedlinge im Frühjahre. - A. hispida Bl. (Sanderi Rolfe) (Fig. 13) ift eine erft neuerbings von Sander & Co., St. Albans, eingeführte, burch Micholig im Bismard-Archipel aufgefundene Art, welche jedoch schon seit langer Zeit in Dit-Indien als Zierpflanze gezogen wird. Ihr schönfter Schmud find die achselftandigen weiblichen Blüten von 1/a m Lange mit ben zahlreichen farmefinroten Narben. Schon ber alte Rumphius bilbete bie Bflange mit ben Blutenftanben als Cauda felis, Ragenichwang, ab. Gine der schönsten lettjährigen Einführungen.

Acantholimon Boiss. (ácantha Stachel und Biese) (Plumbaginaceae); leimòn zwergig-Aranchige, winterharte Standen der westafiatischen Gebirge, mit ftechenden Blättern und langen Ahren, meift ichon rojenroten, zollgroßen Statice-Bluten. Rur für die Steinpartie, aber bort fehr ichon. Am leichtesten gebeiht A. glumaceum Boiss. (Statice J. et Sp.) an sonnigen Standorten in sandiger, loderer, humojer Erbe. Bermehrung burch Aussaat

und Stedlinge.

Acanthópanax Desne. und Planch. (akantha Stachel und panax, eine fingierte, gegen jede Rrantbeit beilfame Bflanze nach ber Panacee, Göttin ber Genejung), Stachelginseng (Araliaceae). Oft-afiatiiche, meift bewehrte und sommergrune Blatt-Straucher mit fleinen unansehnlichen polygamifchen Bluten in Dolben oder Ropfchen und reicher fingerteiliger Belaubung. I. Fruchtfnoten 5 facherig: A. senticosus Harms (Eleutherococcus senticosus Maxim.). — A. pentaphyllus Marchal (Aralia pentaphylla Sieb. und Zucc., A. japonicus Franch. und Savat.). — II. Fruchtfnoten 2 fächerig: A. sessiliflorus Seem. (Panax sessiliflorus Rupr. und Maxim.). Fast wehrlofer hoher Strauch. — A. spinosus Miq. (Panax spinosus L. fil., Aralia pentaphylla Thunb.) andert mit weißgerandeten Blattern ab. - Bergl. auch Kalopanax. Acamthophyllus, afanthusblätterig,

blätterig. Acanthorrhiza Wendl. (acantha Stachel, rhiza Burgel) (Palmae). Mittelhohe Balmen mit bewehrten Stammen. Blattftiele ftachellos, am Grunde zweispaltig. Fächer burch eine fast bis auf bie Stielspitze gebende Teilung in zwei halbsächer zeriallend. A. aculeata Wendl. (Chamaerops stauracantha hort.) aus Merito, A. Chuco Wendl. et Dr. and Brafilien, A. Warscewiczii Wendl. aus Beft-Judien, in Rultur. Subiche, beforative Arten für

bas temperierte Warmhaus.

Acanthus L. (acantha Stachel, Dornftrauch, weil Die Arten ftachelige Blatter haben), Barenflan (Acanthaceae). Relch groß, ungleich vierteilig, geabert. Blumenfrone einlippig, niebergebogen, breifpaltig. Staubbeutel behaart. Rapiel zweifacherig. Ausbauernb. — A. mollis L. (Fig. 14), ausgezeichnet burch große, elegant geschnittene, fieber-waltige, buchtig-bogenformige Blatter. Der Anblid eines auf einen Acanthus gestellten Rorbchens foll bem Rallimachus ben Gebanten eingegeben haben, das Rapital der forinthischen Saule durch diese

Teile. — A. spinosus L. hat tiefer eingeschnittene Blätter, beren fast breiedige Lappen turge, bornige Bahne haben. Ginen weiteren Schmud befigen biese südeuropäischen Pflanzen in ihren stattlichen Ahren weißer, roter und lilafarbiger, im Sommer ericheinenber Blumen. Diefe Gewächse find be-



Fig. 14. Acanthus mollis.

sonders in der Einzelstellung auf dem Rafenparterre von bedeutender Wirfung. Sie lieben einen lehmig-fandigen, tiefgrundigen Boden und halten unter Bebedung unfere Binter aus. Ber-mehrung burch Aussaat, Burgelfproffe und Burgelftedlinge.

Acaulis, ftengellos, ungeftielt.

Acclimatifation. Unter A. benft man fich die Gewöhnung einer Pflanzenart an ein anderes Klima, als das in dem ihr von der Natur angewiesenen Berbreitungsbezirte herrichende. Frage, ob dies möglich fei und ob durch fortgefeste Aussaaten härtere Abarten erzogen werden können, ift nach langem Streite durch Biffenschaft und Erfahrung verneint worden. Die Natur felbst hat im Laufe ber Umgestaltung ber Erdoberfläche von Tentralpunkten aus erhalten gebliebene ober neue Pflanzenarten im Laufe ber Jahrtaufende durch Aussaat nach allen Seiten hin so weit vorgeschoben, als bies Boben und Klima gestatteten. Blattform zu verzieren. — A. latifolius hort., Pflanzenarten haben somit allmählich biejenigen eine Form bes vorigen, unterscheidet sich von der Grenzen erreicht, innerhalb deren sie sich ansiedeln, Stammart durch fraftigere Entwickelung aller gebeihen und selbständig fortpflanzen konnten.

Schon von haus aus besagen die Arten ein verichiebenes Dag von Anpaffungsfähigfeit, fo daß die eine einen größeren, Die andere einen fleineren Berbreitungebegirt zu erobern imftande mar. Es find also die Pflanzen für sich selbst schon so weit fortgewandert, als es ihrer Ratur nach möglich war, von Generation ju Generation in einem langen, weit über die Rulturgeschichte ber Bolfer gurudreichenben Beitraume. hieraus aber gieben wir ben durch bas Experiment taufenbfach bestätigten Schluß, daß der Menich in Diefer Beziehung Die Natur ber Bflanzenarten nicht mehr verändern, fie nicht gegen einen Grad von Ralte ober Barme wiberstandsfähig machen tonne, ber über bas von ihnen ichon bereits erreichte, ihrer Drganisation entiprechende Maximum hinausgeht. Zwar haben die Bflanzenarten an der Grenze ihrer Gebiete Die Reigung, fie gu überschreiten und weiteres Terrain gu erobern, gewinnen auch wohl zeitweise einige Borteile, aber ichließlich behalt bas Rlima boch immer Recht. Mus ber Ferne eingeführte Bflangen fonnen thatfachlich nur in einem verwandten Klima gebeihen; es fann aber in diesem Falle nicht von A., jondern nur von Ginburgerung die Rebe fein. Ebensowenig fallt es unter ben Begriff ber Acclimatifierung, wenn ber Gartner Bflangen aus nicht gang mit bem unfrigen übereinftimmenben Simmelsftrichen im freien Lande burch wohlverstandene Rultur eine mehr ober weniger sichere ober dauernde heimat verschafft, wenn er beispielsweise ben Sommer annueller Gewächse badurch verlängert, daß er sie fruh im Jahre unter dem Einflusse fünstlicher Barme erzieht und, wenn bie Froftzeit vorüber, als ichon fraftig entwidelte Individuen in bas Land pflangt, ihnen aber baburch Beit verschafft, Bluten und Früchte gu entwideln und lettere gur Reife ju bringen, wenn er empfindliche Geholge burch Ginbinden ober burch Mauern und Schuppeden gegen bie Binterfalte ficher ftellt 2c.

Accomodatus, angepaßt.

Accordarbeit heißt eine Arbeitsleiftung, wenn sie nicht nach der darauf verwandten Zeit (Arbeit im Tagelohn), sondern nach dem Umfange der Leistung bezahlt wird. A. ist dei dem Rigolen, bei der Bewegung von Erdmassen, bei dem Zerschlagen von Steinen für Wegebesesteitigung zc. gebräuchlich.

Acoréscens, fortwachsend, durch Bachstum zunehmend.

Acéphalus, topfios.

Acer L. (acer Ahornbaum, das deutsche Ahorn soll aus acernum entstanden sein), Ahorn (Aceraceae). Bäume und Sträucher mit meist handförmiggelappten bis 3zähligen oder selten gesiederten gegenständigen und nebenblattlosen Blättern, unanschnlichen, oft polygamischen und selbst diöcischen Blüten, meist 8 (4—10) Staubfäden und gestügelter, saft immer 2zähliger Spaltfrucht; etwa 100, in 13 Sektionen verteilte Arten und Bastarde und z. sehr zahlreiche Abarten und Formen.

I. Rubra. Blüten lange vor dem Laube in Ait.) oder hängend (A. opulifolium Vill.). — Büscheln erscheinend, Drüsenscheibe sehlend oder wenig entwicklt, Blätter gesappt; östliches Nordamerisa: A. dasycarpum Ehrh. (gebräuchlicher, A. saccharinum L. botanisch richtiger Name, A. eriocarpum Mchx.); Blumenblätter sehlend oder hört.). Buscheift Gtrauch Translaussiers.

— A. campestre L. Feldahorn; Fruchtslügel

jelten 1—3, Fruchtknoten filzig. Formenreich, besonders schön var. Wierii hort. mit herabhängenden Zweigen und tief und schmal eingeschnittenen Blättern. — A. rubrum L. Blumenblätter vorhanden, rot; Fruchtknoten kahl; var. sanguineum, berbstsärbung leuchtend blutrot; var. Drummondii Sarg.; var. tomentosum Kirchn. (A. fulgens hort.).

II. Integrifolia. Blätter leberartig, verlängert, ungelappt und gangrandig; Bluten in Dolbentrauben ober Dolbenrijpen: gartliche Arten

vom Himalaya.

III. Indivisa. Blätter ungelappt ober 3. T. am Grunde schwachsappig, gesägt; Blüten in Trauben. — A. carpinifolium Sieb. und Zucc. Blätter benen der Hainbuche ähnlich, Blumenblätter sehlend; subl. Japan, doch bei und ziemlich hart.

fehlend; fubl. Japan, boch bei uns ziemlich hart. IV. Spicata. Blätter wenigstens an ben Laubtrieben 3-5-, felten 7lappig; Fruchtknoten bicht behaart; Rispen verlangert ober straußartig ober öfters fast zu Trauben vereinsacht: A. tataricum L. Blatter bergformig-langlich, Seitenlappen oft nur angebeutet. Bon Rrain und Galigien bis Rautafien. - A. Ginnala Maxim. Blätter meift 3lappig mit langem Mittellappen; im nördlichen Afien. Var. Semenowii Rgl. und Herd. (als Art). Blätter fleiner, 3- bis fast blappig; Turkestan. — A. Pseudoplatanus L., Bergahorn. Staubfaben zottig mit tahler Spipe: Rifpen traubenformig, hangend; Frucht tahl; Mittel- und Gubeuropa bis Rautafien. Bird in fehr vielen Formen fultiviert, von benen hervorzuheben sind: var. Annae Grf. Schw., ichon buntblatterig; bicolor Spaeth, weißbunt gefledt und marmoriert: Leopoldii hort., weißbunt mit bunkelrofa; Worleei hort., Belaubung erft prachtiggelb, später lichtgrun; aucubifolium hort., gelbbunt geflect; erythrocarpum hort., rotfrüchtig. — A. Trautvetterii Medwed. (A. insigne var. Trautvetterii Pax); Raufasus, Nordpersien. — A. insigne Boiss. und Buhse (A. Van Volxemi Mast.). Blätter fehr groß; Rautajus, Rordperfien. — A. Heldreichii Orphan. Blätter fast bis zum Grunde eingeschnitten; Baltanhalbinfel. — A. macrophyllum Pursh. Blatter febr groß, Rifpen traubenformig, hangenb; Frucht gelb-fteifbaarig; Alasta bis Ralifornien, oft etwas zartlich. — A. spicatum Lam. (A. montanum Ait.). Blatter 3-5 lappig; öfil. Nordamerita.

V. Lithocarpa. Zärtliche asiatische Arten.

VI. Campestria. Blätter mehr ober weniger leberartig, 3- ober 5-, selten Tlappig; Blüten in turzgesticken Dolbenrispen ober Dolbentrauben; Fruchtknoten meist sparsam zottig: A. obtusatum Waldst. und Kit. Blätter meist groß und 5 sappig, unterseits bleibend grau-weichhaarig; Sidbeuropa und Nordafria. Var. neapolitanum Tenore (als Art). Blätter äußerst kurz und stumpf gesappt mit undeutlicher Zahnung. — A. italum Lauth. Blätter unterseits schon Ende Mai kahl; Südeuropa, Orient. Blütenstände ausrecht (A. Opalus Ait.) oder hängend (A. opulisolium Vill.). — A. hyrcanum Fisch. und Mey. Blätter sehr langgestielt; Fruchtslügel aufrecht ober etwas zusammenneigend (A. tauricum und campestre tauricum kort.). Buschiger, harter Strauch Tranklaufassen.

— A. campestre L. Feldahorn; Fruchtslügel

wagerecht; saft im ganzen Europa und Orient. K. Koch, A. barbatum Sarg., nicht ober nur Blattform recht veränderlich. — Andert ab: zum Teil A. barbatum Mchx.), Zuderahorn; in I. Fruchtfächer behaart, var. hebecarpum DC.; Behaarung und Blattform abandernd; im westlichen II. var. leiocarpum Tausch, Fruchtfächer völlig tabl. Außer diesen noch verschiedene Rulturformen, von benen var. postelense R. Lauche ichon goldgelbe und var. albo-variegatum weißbunte Blätter zeigt. — A. monspessulanum L. (Fig. 15).



Fig. 15. Acer monspessulanum.

Blatter flein, meift 3-, feltener blappig und meift ganzrandig, anfangs unterfeits weichhaarig: Fruchtflügel spipwinkelig gespreizt ober aufrecht; westliches Mittel- und Südeuropa, Rordafrifa und Drient bis Turfestan. Var. illyricum Jacq. f.; var. liburnicum Pax; var. ibericum Bieberst. (als Art). VL × IX. Campestria × Platanoidea.

A. neglectum Lange = A. campestre × Lobelii A. zoeschense Pax), harter, mittelhoher Baum, in alteren Anlagen meift A. aetnense genannt.

VII. Macrantha. Blätter etwa fo lang wie breit, schwach 3—5 sappig mit zugespitten, scharf doppelt gesägten Lappen; Blüten in meist enb-ftandigen, verlängerten Trauben: A. pensilvanicum L. (A. striatum Duroi), Afte mehr ober weniger weiß gestreift, Trauben tahl; Nordwestamerita. — A. rufinerve Sieb. und Zuccar., Trauben rostsarbig behaart; hoher japanischer, etwas empsindlicher Baum. Var. albo-limbatum, Blätter weiß-- A. crataegifolium Sieb. und Zucc., hubich belaubtes, gang hartes japanisches Baumchen; var. Veitchii Nichols. Blatter weißbunt und in ber Jugend auch rofabunt.

VIII. Saccharata. Blatter meift 5 lappig, Reichblatter weit hinauf vermachfen, Blumenblatter fehlend, Bluten in meift enbständigen Dolbentrauben ober Dolbenrifven: A. saccharinum Wangenh. (nicht L., gebräuchlichster, A. palmifolium Borkh.

Rordamerika weit verbreitet: Unterart oder vielleicht eigene Art ist var. nigrum Torr. und Gray (Michx. als Art).

IX. Platanoidea. Blatter gelappt, Lappen scharf gespitt, gangrandig ober buchtig gegähnt; Staubfaben auf der Drufenicheibe ftebend, scharf Relchblatter frei, Bluten in Dolbenrifpen: A. truncatum Bunge; nordliches China. — A. pictum Thunb. (nicht K. Koch, A. hederifolium hort.). Blätter 7-, einzelne blappig; Lappen ganzrandig, unbegrannt; Japan, Sachalin, Manbichurei. Unbert in ber Fruchtform und mit weißgeflecten Blättern ab. — A. laetum C. A. Mey. (A. Lobelii var. laetum Pax). Breige unbereift, Blatter meift



Fig. 16. Acer platanoides.

fürzer als ihr Stiel; Blattlappen gangrandig, gu-gespitt, in eine feine Spite vorgezogen; Orient bis himalaya. Andert ab: var. cultratum Wall. (als Art) und var. colchicum Booth (als Art) mit ben Formen colchicum viride Hesse, colchicum rubrum hort., sowie colchicum tricolor hort. -A. Lobelii Tenore (A. major Cordi Lobel, A. platanoides var. integrilobum Tausch, nicht Zabel, A. platanoides var. Lobelii Parl.). Junge Triebe blaulich-weiß bereift, fpater ftarter ober schwächer weiß-streifig; Gebirge Gubitaliens. — A. platanoides L., Spißahorn (Fig. 16). Jahrestriebe nicht bereift, Blatter meift 7 lappig, Lappen buchtiggegannt und nebft ben Bahnen fein zugelpitt, felten gangrandig; Relch fahl; Blumen mit ber Entfaltung ber Blatter; Fruchtslügel in ber oberen Salfte breiter. Bom nörblichen Mitteleuropa bis Subwohl botanisch richtigster Name, A. saccharophorum europa, Ural und Kautasien. In Rustur besinden

pyramidale nanum hort., nanum hort., globosum hort.; 2. hinsichtlich ber Blattsorm: var. crispum hort., dilaceratum Dieck, dissectum Jacq. mit ber noch tiefer geteilten Unterform Lorbergii v. Houtte, laciniatum Ait., undulatum Dieck, Wittmackii Grf. Schw., gelbrandig mit rotbraunen Borstößen, Blattrand wie abgenagt; Stollii Spaeth, Blatter meift rein 3 lappig und gangrandig mit roter Frühjahrefarbung; integrilobum Zabel (nicht Tausch, A. Lobelii Dieckii und A. Dieckii Pax, A. Dieckii Grf. Schw., A. Lobelii platanoides? Koehne), eine echte Sämlingsform des Spigahorns mit schöner laetum-ähnlicher Besaubung, Übergange finden sich nicht gar selten; 3. hinfichtlich ber Blattfarbung: var. Schwedlerii K. Koch, Blätter im Austrieb blutrot, var. Reitenbachii Nichols., Blatter im Spatfommer buntel ichwarglich-rot, var. albo-variegatum, weißbunt, bicolor Grf. Schw. mit großen reinweißen Fleden, pictum Hesse, rosa und weißbunt mit broncesarbigen Tönen, Pücklerii Spaeth, gelblichweiß mit grün und graubraun, Buntzelii Wittmack, seuchtend gelb und bunfelgrun 2c.

X. Glabra. Bollig tahl, Blätter 3- ober blappig bis tief geteilt und 3 achlig, Dolbentrauben sigend ober turz gestielt: A. glabrum Torrey; Baumchen ober größerer zierlicher Strauch aus Rorbweft-Amerita; die typische Form hat ungeteilte bis fast rein 3 zählige (A. tripartitum Nutt. als

Urt) Blatter.

XI. Palmata. Blatter 7-11 lappig, bisweilen tief geteilt; Dolbentrauben lang-geftielt, wenigblütig; Frucht ziemlich flein, zierlich; 1. Zweige, Blatt- und Blutenftiele anfangs bicht weichhaarig: A. japonicum Thunb., Blatter 7—11 lappig, Lappen boppelt eingeschnitten, gesägt; Bluten groß, purpurn; fleiner japanischer Baum; var. aureum hort., var. macrophyllum hort., var. Parsonsii Veitch (var. laciniatum und filicifolium hort.); 2. Blatt- und Blutenftiele icon anfange fahl ober fast kahl: A. palmatum Thunb. (A. polymorphum Sieb. und Zucc.), Zweige kahl ober fast kahl; Blätter tief gelappt bis mehrzählig; Griffel viel länger als seine Schenkel; Sträucher ober kleine Baume Japans, die in fehr zahlreichen Formen und Farbungen ber Blatter eine ausgezeichnete Bierde unferer Garten find und in ber Dehrzahl unsere Winter ertragen; im allgemeinen sind bie einfarbig grunen und die dunkelroten Formen die härtesten. — A. circinatum Pursh. Zweige anfange behaart, Blätter 7-9 lappig, Lappen nicht bis gur Mitte reichend; Rordweft-Amerita, bei uns

gang hart. XII. Trifoliata. Blätter 3 zählig, Blumenblätter vorhanden; große Bäume Japans: A. nikoense Maxim. Junge Zweige roftgelb, zottig; Dolben hangend, wenigblutig. — A. cissifolium Europas, liefert in ber gefüllten Form (fl. pleno) K. Koch (Negundo cissifolium Sieb. und Zucc.). ein sehr schähdenaterial. — A. Clavennae Zweige nur anfangs furz-grauhaarig, Trauben

lang aufrecht.

XIII. Negundo. Blätter Zgablig bis gefiebert; Blüten 2haufig, & in Bufcheln, & in Trauben; Blumenblätter und Disfus fehlenb: A. californicum K. Koch (Negundo californicum Torr. und Gray). folium L., die Schafgarbe).

sich eine große Angahl von Formen, erwähnt seien: | Jüngere Zweige braun und nebst den Blattstielen 1. hinsichtlich des Buchses: var. columnare Carr., und der Blattunterseite bicht weichhaarig; Blatter meift 3 jahlig; marmeres Nordweft-Amerita, in geichupter Lage bei uns winterhart. Var, texanum Pax, Blättchen nur ichwach behaart, breit elliptisch: aus Rolorado eingeführt, völlig hart (Spaeth). -A. Negundo L., eldenblätteriger Ahorn (Negundo aceroides Mönch, Negundo fraxinifolium Nutt.). Junge Bweige und Blattstiele tahl; Blatter meift 5 gahlig; Ranada bis jum Feljengebirge und Merito. Formenreich; junge Triebe grun (var. vulgare Pax) ober weißbereift (var. pruinosum Grf. Schw., falichlich auch als A. californicum gehend) ober violett (var. violaceum K. Kock), dabei die Blatter biefer Formen auch weiß- bis gelbbunt, seltener rötlich, schmaler ober breiter, auch traus vorfommend; var. nanum ist eine Zwergsorm. Die schönsten dieser Formen sind var. (vulgare) argenteo-variegatum, die älteste weißbunte (überwiegend weiß-, bisweilen reinweiß-blattrige) Abart, sowie var. (pruinosum) giganteum Grf. Schw. mit fehr großer und bichter buntelgruner Belaubung.

Bermehrung hauptfächlich burch Aussaat, bie bei ber Settion I gleich nach ber Reife im Mai, bei ben übrigen am besten im Berbft erfolgt; ber seltenen Arten und ber Barietaten burch Ofulation, ber feinzweigigen Arten und Formen auch durch sicher sich bewurzelnde Ableger. — Litt.: Dippel, Laubholztunbe; hartwig, Gehölzbuch, 2. Aufl.

Acer, acris, acre, icharf, beigend. Acerbus, berb, bitter. Acorifólius, abornblätterig.

Acerósus, nabelförmig, fteif.

Acetosus, jauerlich.

Achilléa L. (achilleios Pflanzenname, icon bei Sippocrates, nach dem Beros Achilleus benannt), Garbe (Compositae). Eine befannte, in Deutsch land an begraften Stellen burch A. Millefolium L., Schafgarbe, reprafentierte Gattung. Alle Arten berfelben find perennierend. - Arten: A. filipendulina Lam., Drient, mit doppeltgefieberten Blättern und auf 1,50 m hohen Stengeln mit bichten Dolbentrauben gelber Bluten im Juli. -A. nobilis L., Subdeutschland, Drient, zottige Bflange mit breifach- und boppelthalbgefieberten aromatischen Blattern; Stengel bis 50 cm hoch, Blumen weißgelblich. — A. tomentosa L., raub-filzig, mit fein gefiederten Blattern, Blumen goldgelb, in zusammengesetten Dolbentrauben. - A. Millefolium L., empfehlenswert in ber rofenrot blühenden Form. Außerdem eignet fich bie Stammart in Boben, in welchem beffere Grafer nicht gebeiben, gur Anlegung eines bichten Rafens. hierzu wird ber Boben tief und flar bearbeitet und ber Samen etwas weniger tief in die Erbe gebracht, als Grasjamen. - A. Ptarmica L. (Ptarmica vulgaris DC.), auf feuchten Biefen und in Balbern Europas, liefert in ber gefüllten Form (fl. pleno) L., mit filbergrauen Blattern und großen weißen Blüten, ift eine empfehlenswerte Bflanze fürs Alpinum. Bermehrung der Arten burch Aussaat und Stockteilung.

Achilleoides, ichafgarbenartia (Achillea Mille-

Achimenes P. Br. (verandert aus Achaemenis, inem fabelhaften Kraut ber Alten) (Gesneriaceae), bench ichuppige Rhizome, einjährige Stengel mit abjetftandigen, lang geröhrten Blumen mit schief migebreitetem und fast regelmäßigem Saume gekenzeichnet. — A. patens Benth., mit großen, ich langröhrigen, violett-purpurroten, am Schlunde miggeflecten Blumen. — A. longistora DC., mit keinen, quirligen Blättern und lilafarbigen ober wietern Blumen. — A. grandiflora DC., mit genftändigen, behaarten Blättern und purpurnen ihr violetten Blumen, welche in einer großen Reibe von Barietaten die verschiedenartigsten Karben geigen, vom reinsten Weiß bis zu bunkelviolett mit ellen 3wijchentonen von Lila und Rarmin. Eine Anzahl früher als felbständige Gattungen benachten Pflanzen werden jest ebenfalls zu A. gepor, jo A. mexicana Benth. u. Hook. (Scheeria mexicana Seem.), Bluten groß, blau ober purpurn; A. (Guthnickia Rgl.) foliosa Morren, Blüten imoberrot: A. (Dicyrta Rgl.) candida Lindl., Näten weiß mit röttichem ober gelblichem Schlunden; A (Eucodonia Hanst.) lanata Hanst., Blüten Mololett, rottich liniiert; famtlich fübameritanischen Ariprungs. — In den warmen und feuchten Ieilen Central-Ameritas einheimisch, verlangen bie A. in unieren Gewachshaufern feuchtwarme Luft, augerbem aber eine mehrmonatliche Ruhezeit. Sie beginnen im April zu vegetieren und erreichen ihre volle Schönheit im Juli; die Blüte dauert bis Sinde September. Wenn fie verblüht find und bie Singel wellen, bort man auf zu gießen und bedahrt die Töpfe im Winter an einem trodenen Drie des temperierten Hauses auf. Im März aber April topft man sie aus, trennt die schuppigen Anolichen voneinander und legt fie zu 2 bis 3 in Beine, mit leichter, sandgemischter Erbe gefüllte Die, fenft fie zum Antreiben in ein warmes Riftbeet und ftellt fie, nachdem man fie in größere Die gepflanzt hat, in bas Warmhaus, wo fie en Sonne geschützt, häufig gegossen und ge-bist werden mussen. Die A. haben, unter sich mit Arten verwandter Gattungen gefreuzt, große Menge von Blenblingen erzeugt, auch füllte Formen, welche schöne und dankbare Garten-flanzen geworden sind. Das Bebeutenbste hat ierin Ban Houtte geleistet.

466. Bei allen höheren Pflanzen, von den

kmleuchtergewächsen (Characeae) aufwärts, tann nn das Gerüft der Pflanze als A. von den Seitenpnen, den Blattern, unterscheiden. Charafteristisch für bie echte A., daß fie fich burch Spigenbetum verlängert und daß fie in den Blattachseln Anospenbildung Seitenzweige erzeugen fann. n vielen Farnen (Filices) sind die Rormal-uffe aus der Blattachsel verschoben. Die Bär-Lycopodiaceen) und die Selaginellen ver-

pa fich durch Gabelung.

Asyranthes L. (schyron Spreu und anthos it, wegen des spreuigen Perigons und der Matter), j. Iresine.
Achyranthoides, der Achyranthes ähnlich.

deleularis, nabelförmig, nabelfpitig. deidulus, fäuerlich.

leidus, jauer.

leifelius, mit nabelfpipen Blattern.

Sertenbam Legiton. 3. Muflage.

Acinaciformis, jabelformig (Blatt con Iris). Acinéta Lindl. (von akineo unverändert fein, das Labellum ift nicht gegliedert) (Orchidaceae). Mexitanische ober tolumbische Arten vom Wachstum ber Stanhopeen mit nach unten machfenden Bluten. A. superba Rchb. fil. (A. Humboldtii Lindl.), Blüten braungelb; A. Barkeri Lindl., orangegelb, rot geflect; A. chrysantha Lindl., goldgelb, purpurn punktiert. Rultur wie Stanhopea in durchbrochenen Körben im Warmhaufe.

Aderkrume ift die oberfte Schicht des Rulturbodens, welche wegen ihrer geeigneten Lage und ihrer gunftigen Beschaffenheit jum Anbau ber Rulturpflanzen Bermenbung findet. Die A. beftebt im allgemeinen aus zu loderer Erbe zerfallenem Geftein, bermengt mit mehr ober weniger pflang-

lichen und tierischen Resten.

Aderschnede (Limax agrestis). Dieje fleine, gefräßige Nadtichnede richtet in ben Gemulegarten häufig großen Schaben an. Da fie fich nur auf feuchtem Boben bewegen fann und bie Sonne gu fürchten hat, so entwidelt sie bes Rachts ihre volle Thatigfeit und zieht sich gegen Worgen in ein Bersted zurud. Wenn man in den von ihr bevölferten Teilen bes Gartens fleine Blumentopfe. beren Abzugsloch verftopft murbe, umgefehrt und in der Art aufftellt, daß ihr Rand auf einer Seite etwas gehoben ift, fo fann man an jebem Morgen hunderte biefer Freffer vernichten. Auch lodt man fie durch hier und ba ausgelegte hauchen angefeuchteter Treber ober Rleie, Rurbisftudchen, geschälte Beidenruten, gequetschtes Obst 2c. an, und kann fie bor Sonnenaufgang bei biefer Lodfpeije ertappen und bann vernichten. Bei anhaltenb feuchter Bitterung, wo die Schneden auch bei Tage ihr Befen treiben, laffe man Enten in den Gemilfegarten. Auch bas Beftreuen bes Bobens mit Afche, Gips, Ralt 2c. wird ihnen verberblich; indem fie namlich über ben Boden hinweg friechen, werben fie ihres Schleimes beraubt, am Fortkommen gehindert und fpater von ber Sonne ausgetrodnet und getotet. Daburch, daß man von diefen Schneden befallene Beete bei trodnem Wetter fruhmorgens innerhalb einer halben Stunde zweimal mit gerfallenem, möglichft frijch gebranntem Ralt beftreut, werben biefe Schneden ebenfalls vernichtet. Maulmurfe, Rraben und Stare verzehren große Mengen.

Adersenf, j. Sinapis arvensis. Aconitifolius, mit Blattern ahnlich benen bes

Aconitum L. (akoniton Name einer Giftpflanze bei Theophraftos und Nitandros, die "en akonais" [an schroffen Felsen] wächst), Eisenhut, Sturmhut (Ranunculaceae). Dit fleischigen, rubenförmigen Burgeln ausbauernbe Gebirgspflangen ber nordlichen Salbfugel, mit handteiligen, mehr ober weniger tief eingeschnittenen Blattern, mit 1-1,60 m hoben Stengeln und mit enbständigen Trauben höchst bigarr gebilbeter Blumen von bor-herrschend blauer ober violettblauer Färbung. Die augere Blütenhulle (Relch) besteht aus 5 gefarbten Blattern, beren hinterftes helmformig enwidelt ift, bie innere aus zwei langgeftielten, hohlen, tapuzen-formigen Blattchen, welche unter bem helme verborgen find und Sonigfappchen genannt werben. Alle Arten find narfotisch-icharfgiftig und baber

ihre Benutung als Rabatten-Bierpflangen nicht aus Merito, lettere befitt mobiriechenbe Blute gang unbebenklich. A. Napellus L. hat blaue, Dbwohl nur 4-5 m hoch, wird fie boch ale ein A. Lycoctonum L. hellgelbe, A. Stoerkianum ber schönsten Balmen geschätzt. — A. sclerocarp Rohboh. bunkelviolette, A. variegatum L. weiße, Mart., eine ber eleganteften Fieberpalmen Bu blaugestreifte ober ichattierte Blumen. Diese und siliens, vielsach in Rultur. Uber bie Kultur andere Arten find hart und lieben feuchten, fetten Gartenboben. Bermehrung burch Aussaat im Berbft ober durch Teilung bes Burgelftodes.

Acorus L. (akoros Rame einer Pflanze mit aromatischen Wurzeln bei Theophraftos), Kalmus (Araceae). A. Calamus L. (Fig. 17), Sumpfpflanze mit folbenformigem Blutenftanbe ohne Blutenicheibe. In Asien einheimisch, ift er jest in Europa und Amerika weit verbreitet. Als Dekorationspflanze



Fig. 17. Acorus Calamus.

zu empfehlen. weißgebanderte Form (fol. var.), aber etlicher ale bie fruchtbare langettformig, fruchtbare schmaler, unter Stammart. Die Burgelftode dienen technischen und mebizinischen. 3meden. - A. gramineus *Ait.* (A. japonicus der Garten), aus Japan, fleiner als

für Teichufer

vorige, erfreut sich als Jarbinierenpflanze und für Terrarien besonders in den bunten Formen großer Beliebtheit. A. gramineus var. pusillus Sieb., ber Zwergfalmus, wird nur ipannhoch und ift wertvoll zur Bepflanzung von Aquariengrotten, Terrarien und zur Bildung schwimmender Infeln in größeren Aquarien. Salten milbe Binter im Freien aus.

Aerocarpus, ipitsfrüchtig. Aeroclinium roseum Hook. (akros spit und klinein neigen) (Compositae), Auftralien; gehört au ben gesuchtesten Immortellen (j. b.). Ginjährig. Stengel gegen 30 cm boch, mit linealen, graugrunen Blattern, tragt von Mai bis Juli Blutenfopfchen, beren goldgelbe Scheibe von trodenhäutigen, glanzenben, rojenroten Sulltelchichuppen umgeben ift. Spipe bes Stengels vor bem Aufblühen nach unten geneigt, worauf sich ber Gattungename bezieht. Im Mistbeete und in leichtem Boben in warmer Lage zu erziehen. Bon fraftigerem Buchse ist var. robustum. Var. flore albo hat weiße, var. grandiflorum atroroseum größere, dunkelrosenrote Bulltelchichuppen. Die var. fl. pleno ift burch Bermehrung der roten oder weißen Randichuppen ziemlich | 10-15 Griffeln; Fruchtknoten vielfacherig, Fru

von hohem Buchje, mit chlindrischem oder gegen A. arguta Planch. (Trochostigma arguta Si die Mitte angeschwollenem, stacheligem Stamme und Zucc.): Japan. — Bermehrung biefer ich und machtigen Fiederblättern. Steinbeere fugelig harten, etwas Schatten liebenden Arten durch Ste mit fehr bidem Steinfern. Befannte Arten: A. linge und Ableger. Total Mart. von Bolivia und A. mexicana Karw. Aculeatus, stachelig.

Balmen.

Aeropétalus, an ber Spige fronblatterig. Acrostichum L. (akros ipit und sticho Reihe, weil oft nur bie oberen Abichnitte bes Bebel mit Sporangien befest find) (Filices). Farne mit un geteilten, lanzettförmigen, auf ber gangen Unterflat, von Sporenbehaltern bebedten Bebeln. Migon verzweigt, horizontal auf ber Erbe friechenb, an Ende mit Spreublattchen befest. Blatt auf einen chlindrischen Blattfiffen befestigt, beim Absteche abfallend. A. crassinerve Kse., Bedel 10-20 a Bubich ift bie lang, unten verschmalert, die Unterfeite mit ftern förmigen Schuppen bebedt. Java. - A. breripe Kse., Bedel fpis, am Grunde eiformig, 2-5 cm breit, Stiel 25 cm lang, ohne Schuppen. Java. was empfind- A. viscosum Sw., Webel rauhhaarig, lineal, m

> seits zottig. Stiel lang, Rippe keberig-schuppi Oftindien. — A. crinitum L., Stiel langhaari Bedel eifdrmig-elliptisch, oberfeits langhaarig, b 25 cm lang, die fruchtbaren fürzer. Burgefto rafenartig, haar - schuppig. Antillen. - C. au Platycerium. Im übrigen verweisen wir auf be Artifel Farne.

> Actaéa racemosa L. (actæa Rebenform bo actea Hollunder, wegen der Ahnlichkeit der Blatt mit benen bes Sollunders), traubiges Chri stophstraut (Ranunculaceae), Kanada, Flor ba. Perennierende, 1-11/2 m hohe Zierpflanze feuchte Stellen größerer Garten, mit doppeltgefieber Blattern und fleinen, weißen Bluten in lang Endtrauben an der Spige der Zweige, Juni Juli. — Ahnlich, aber bon geringerer Große it in unseren Balbern einheimische A. spicata Beide Arten erforbern feuchten, nahrhaften Boll und einen etwas ichattigen Standort. Bermehn burch Teilung ber Wurgeln und burch And unmittelbar nach ber Samenreife. — Richt mit fulturwürdig sind A. cordifolia DC., japonie Thbg., davurica Franchet ..

Actinacanthus, strahlstachelig. Actinidia Lindl. (aktis Strahl nach Stellung ber Rarben), Strahlengriffel (Di niaceae-Actinidieae). Benig bis ftart winden jommergrune Straucher mit wechselftanbigen, ! jägten, eiformigen bis länglichen, zugelpte Blättern ohne Rebenblätter, und achjelftanbig einzelnen ober zu wenigen in Trugbolben einigten polygamischen bis zweihäufigen weit Bluten, je 4-5 Reich- und Blumenblättern, reichen Staubgefäßen und wagerecht ausgebreitet bicht gefüllt.

Acrocómia Mart. (akros spit u. kome Schops, stigma Kolom Rupr.); Ostsibirien und And wegen ber stacheligen Blätter und Blütenbüschel, gebiet. — A. polygama Planch. (Trochostigm Gattung der Palmenabteilung Cocoineae. Bäume polygama Sieb. und Zucc.); Japan, Sachalin.

Achleus, Stachel. Acuminátus, langzugespist. Acutángulus, scharffantig. Acutiforus, ipisblütig. Acutifolius, fpigblatterig. Acutilobus, fpiglappig.

Acatus, gespist, spisig.
Adámia (nach John Abam, Brasibent bes obersten Gerichtshofes in Kalkutta), s. Diehroa.
Adansonia digitata C. (nach Wichel Abanson, geb. 1727 in Nix, bereiste 1743—1758 Afrika, gest. 1800 in Baris), Affenbrotbaum (Bombaceae). Riembaum des tropischen Afrika mit gefingerten Minern und großen, einzelnen, hängenden, weißen Min. Soll mehrere Tausenb Jahre alt werden. Det leichte, weiche Holz wird von den Eingeborenen ju Sahrzeugen benutt, die großen, ungenießbaren, gurlenartigen Fruchte mit berben Schalen bienen in ber heimat zu Opiumpfeifen. Bei uns fast

mr in botanischen Garten in Rultur.

Adenandra Willd. (von aden Drufe u. aner Mann; die Staminodien laufen in eine Druse ans, und an ber Spite ber Antheren fitt eine Pruje) (Rutaceae). Bierliche, immergrune, aromatifde, im Frühjahr blühenbe Straucher vom Rap, jest nur jelten in Kultur. — Die fulturwürdigsten Arten find: A. fragrans R. & S. (Diosma Bot. Mag.), mit großen, roten, fast bolbig stehenden Blumen. — A. umbellata Willd. (A. speciosa Lk.), 60 cm hoch, die großen, schönen Blumen wentet, in Endbolden. Durch noch reicheren Flor anegezeichnet ist var. multiflora. — A. cuspidata Meyer, die großen Blumen einzeln zu 3—7 an den Spiten der Zweige, groß, innen inkarnatrot, ausen dunkter. — Man giebt diesen Sträuchern iondige Beideerde mit dem vierten Teile Lauberbe und gut verrotteter, faseriger Rasenerbe vermijcht. Den Abzug bereitet man aus fleinen Coafstudden ober aus Torfbroden, Durchwinterung bei + 5-80 C. auf einem hellen Standorte. Gegen Mife empfindlich, durfen fie nur mäßig begoffen werden. Bermehrung burch Stecklinge im Herbst der Fruhjahr, oder Beredelung auf Coleonema

album (Diosma alba).

Adenocárpus DC. (adén Drüje und karpos Brucht, weil die Bulfe mit geftielten Drufen befett it), Drujenfrucht (Leguminosae). 3m Frühjahr Mühende Kalthaus-Straucher mit ausgebreiteten Men, dreizähligen Blättern und endständigen, beitenben, als Bouquetmaterial wertvollen, gelben Biltentrauben nach Art der Genista. Die am Kütentrauben nach Art der Genista. Die am Kufigsten kultivierte Art ift A. foliolosus DC., von den kanarischen Inseln, ungemein reichblühend. Ind A. intermedius DC. ift fulturwürdig. giebt diesen Sträuchern lodere, nahrhafte Erde, im Commer einen sonnigen Standort und durchwintert fe froffrei. Bermehrung burch Samen und Sted-lage, lettere talt, unter Glasglode.

Adenocarpus, brüsenfrüchtig. Adenophora lilistolia Ledeb. (aden Drüse und phero tragen, auf dem Fruchtfnoten befindet ich eine Drujenicheibe) (Campanulaceae). Eine im indidition Europa einheimische Staude. Auf 1 m den Stengeln erscheinen im Juli und August wistige oder bläutiche, geneigte Blumen in ppra-

beften in leichtem, fandigem, dabei frischem Boden und in halbschattiger Lage. Bermehrung durch Burzelschöflinge, aber auch aus Samen, die man im Upril in fandige Erbe faet.

Adenophyllus, brufenblätterig. Adenorhachis, brufenrippig.

Adenostyles Cass. (hat warzige Drusen, aden, am Griffel, stylos), Drusengriffel (Compositae), liefert uns in A. albifrons Rchb., A. alpina Bluff. et Fing. und A. leucophylla Rchb. ben Eupatorien verwandte, ziemlich hohe, im Commer blubenbe Stauben mit purpurnen ober weißen Bluten, welche

für größere Alpenanlagen geeignet sind. Bermehrung durch Stockteilung; Anzucht aus Samen.
Aderlassen besteht darin, daß man im Mai und Juni auf der Nord- oder Ostseite bes Stammes einen von ber Baumtrone bis auf ben Burgelhals reichenden, bis auf den Splint gebenden fenfrechten ober schlangenförmigen Schnitt macht. Derselbe hat den Zweck, dem zu vollsaftigen, zu üppig in das Holz wachsenden Baume einen Teil des Saftes zu entziehen, ihn dadurch zu schwächen und zur Bildung von Fruchtholz zu veranlassen.

Abern find bie feineren Bergweigungen ber Blattrippen, mahrend man die groberen Rippen nennt. Man unterscheibet Saupt- und Seitenrippen. Statt A. fagt man auch Rerven, boch ift biefe Bezeichnung fehr unpaffenb. Die Gesamtheit ber Al.

und Rippen heißt auch wohl Nervatur.

Adiantum L. (adianton icon im Altertume Name für das Frauenhaar, von a nicht und diainein benepen, weil bas Waffer bie zarten Webel nicht benest, nicht so erfrischt wie die Moose), Frauen-haarfarn, Krullfarn (Filices). Eine sehr bekannte Farngattung mit über 80 meift ben Tropen und Subtropen angehörenben Arten, welche mit Borliebe in den Garten fultiviert werden und von benen in manchen Schnittgartnereien große Bestanbe vorhanden find. Alle find natürlich und beutlich burch Buchs und Frucht ausgezeichnet. Blattftiele meist poliert, hart, schwarz ober buntelbraun, Blattspreite meist fächerformig, Blattchen von garter Textur, frisch grün, selten derb. Sorus randständig in rundlicher ober lang-linealischer Form. — Böllig winterhart und in üppiger Ausbildung wohl ber schönfte Freilanbfarn ift A. pedatum L., aus Nord-Amerita. Gebeiht in feuchtem, humofem Boben an halbichattiger Stelle auf Felspartieen und wird bis 60 cm hoch. — In Mittel-Europa fast winterhart ift bas formenreiche A. Capillus Veneris L., überall in ben Tropen und Subtropen verbreitet, auch in Sub-Europa noch einheimisch. Bon Abianten bes temperierten und Warmhaufes feien empfohlen: A. cuneatum Langsd. u. Fisch. (Fig. 18), Gubamerita; A. tenerum Sw., Gudamerita, mit ber hochdedorativen, sterilen Barietät A. Farleyense Moore; A. concinnum H. B. K., aus dem tropischen Amerika; A. trapeziforme L., auch von dort; A. formosum R. Br., Australien; A. macrophyllum Sw., Beft-Indien und Brafilien; A. dolabriforme Hook., aus Afrifa, Afien und Auftralien; ferner A. Veitchii, rhodophyllum Veitch., Williamsii Moore, speciosum Hook., curvatum Klfs., polyphyllum Willd., patens Willd. u. a. Für Schnittzwede und Jardinierenbepflanzung werden bemidlen Rifpen. Diese hubsche Berenne gebeiht am sonders A. cuneatum, Capillus Veneris, tenerum

und Veitchii tultiviert, außerbem eine Reihe von | und barüber). Die wichtigere Art ift bie peren-Gartenformen hybriben Urfprungs ober Samlingsformen. Beiteres über bie Rultur f. Farne.



Fig. 18. Adiantum cuneatum.

Adlerfarn, f. Pteridium.

Adlumia Raf. (nordamerifanischer Rame ber Bflanze). (Papaveraceae - Fumarioideae.) Bon biefer, burch eine aus vier Relchblattern gebilbete zweispornige, wie Sollundermart ichwammige Blute getennzeichneten Gattung findet fich in ben Garten nur A. fungosa Irmisch (A. cirrhosa DC.), aus Ift eine mittels ber Blattftiele Nordamerita. fletternbe zweijährige ober perennierenbe Bflange mit doppeltbreigabligen Blättern und blagrofenroten, bei var. purpurea buntleren Blumen in gebrangten achselftandigen Trauben; Juni-Juli. Man faet fie im August in ftarffandige Erde, pitiert sie in Schalen, überwintert fie froftsicher und pflangt fie im Frühjahr gegen ein tleines Gitter, bas fie balb mit ihrer garten, hellgrunen Belaubung bebedt.

Adnascens, anwachsend; adnatus, angewachsen.
Adonis L. (nach Ovid ließ Benus diese meist blutrote Blume aus dem Blute des mythologischen, burch einen wilden Eber getoteten Jagers Abonis entstehen), Adonisroschen (Ranunculaceae). Unterscheidet sich von den Ranunkeln hauptjächlich burch

nierende, bei une auf fonnigen Ralfhugeln machiende A. vernalis L., mit großen, leuchtend gelben Blumen im April und Mai. Schöne Rabattenpflanze, welche in jedem loderen, burchlaffenden Boben in etwas geschützter Lage gebeiht und burch Stodteilung, wie burch Aussaat balb nach ber Samenreise vermehrt wird. Die Saatnapse find frostfrei zu durchwintern. Einjährige Arten ber heimischen Flora, als A. aestivalis L., autumnalis L. und flammeus Jacq., werden im Herbst oder zeitigen Frühjahr an den für sie bestimmten Plas

Adóxa L. (adoxa die Unberühmte, Unscheinbare, a nicht und doxa Ruhm), Bisamfraut (Adoxaceae). A. Moschatellina L. ist ein bei uns in seuchten Balbern häufig vortommenbes fleines Rraut mit Bzähligen lappigen Blattern und grunlich-weißen, in murfelformigen Ropfchen ftebenben 4-5 gabligen Blüten, welche im April und Dai erscheinen. Riecht ichwach bisamartig.

Adpréssus, angebrückt. Adscendens, auffteigenb.

Adstringens, zusammenziehend (vom Beschmad). Adsurgens (assurgens), aufgerichtet, aufftrebend.

Adulterinus, unecht.

Adultus, herangewachsen. Aduncus, hatenförmig gebogen, trallenähnlich. Adustus, brandig, angebrannt erscheinenb.

Adventivbildungen nennt man folche Sproffungen, welche nicht von einem bestimmten Bilbungsherbe, 3. B. aus den Blattachieln ausgehen, sondern an irgend einem anderen Buntte entfiehen. Ubrigens wird ber Musbrud von ben Botanifern in fehr verschiedenem Sinne gebraucht.

Adversalis, gegenftanbig.

Adversus, jugemenbet. Aechmea R. et P. (aichme Spige, bie Relchblatter enden meift in einer Granne). (Bromeliaceae.) Epiphyten mit becherformig sich umichließenben, rofettigen, starren, riemenformigen
ober lanzettlichen, start gesägten Blättern. Schaft
saft immer enbständig. Blaten in Ahren, Trauben ober Rifpen, von trodenhautigen ober gefarbten Sochblattern geftütt. Beliebte Barmhaus- und Zimmerpflanzen, oft fultiviert. Der Begriff biefer Gattung wird verschieben gedeutet, so ziehen Bentham und Hoofer auch die Gattungen Ortgiesia, Chevaliera, Hohenbergia, Hoplophytum, Echinostachys und Pironneava zu A. - Rulturwürdige Arten, alle füdameritanischen Ursprungs, sind: A. spectabilis Brongn. mit icharlachroten Bluten; A. distichantha Lem. (Billbergia polystachya Paxt.), Reld rot, Blüte blau; A. bracteata Mes. (Fig. 19) (syn. A. Barleei Bak., A. macracantha Brongn.), mit unanjehnlichen gelben Blüten, aber bauerhaften roten Hange 11/2 m hoch, bis 3 m breit und mit 11/2 m langen Blattern, Bluten bichtstehend, eine Spirale bilbend, grunlichweiß mit roja Spigen, Sochblatter pracht-voll rot, zuruchgebogen; wohl nur Form von A. Mariae reginae; A. Glaziovi Bak. mit purpurroten Blüten; A. Mariae reginae Wendl., Ahre walzenförmig, weißschuppig, dichtblumig; A. (Strepto-calyx) Fuerstenbergii Morr. et Wittm., große das in sabenförmige Zipfel zerschnittene Laub und calyx) Fuerstenbergii Morr. et Wittm., große burch eine größere Zahl von Blumenblättern (8—15 Art, Blätter bis 75 cm lang, zurückgebogen, Bluten-

ftand in fester, eiformig pyramidaler Rifpe, Dedblätter rosa, Blumen sila; A. coerulescens Hook., bläusichrot; A. Melinonii Hook. mit glänzend



Sig. 19. Aechmea bracteata.

roten und A. nudicaulis Grsbch. mit gelben Blumen. Alle gebeihe Kultur f. Bromeliaceae. Alle gebeihen leicht im Warmhaus.

Aegopodium L. (aix Ziege, podion Füßchen, wegen fehr entfernter Ahnlichkeit ber Blätter mit einem Ziegenfuß), Beiffuß (Umbelliferae). Gin in Europa an Zäunen, Bachen zc. gewöhnliches, bis meterhohes Rraut mit boppeltbreigahligen Blättern und weißen Dolbenbluten, findet in seiner schonen gelbichweißbunten Gartenform (fol. var.) paffende Berwendung an feuchtlehmigen Stellen bes Bartgartens, wo es fich ausbreiten tann und wo aus Lichtmangel eine Grasnarbe ohne Bestand ift. Bermehrt fich untrautartig.

Aegyptiacus, aus Agupten stammenb. Aémulus, fehr nabe stehenb. Aémous, tupferbronzefarbig. Aequalis, gleichformig.

Aequilatorális, gleichseitig. Aequinoctiális, der Zeit der Tag- und Nacht-

gleiche angehörig.

Aerides Lour. (aer, aeris Luft, asso Luftsthibee). (Orchidaceae.) Epiphytische Orchideen mit zweizeilig angeordneten, leberartigen Blattern und in dichten, hangenden Trauben stehenden Bluten, aus Oftindien, dem Malapischen Archipel, China und Japan. Säufig tultiviert: A. odorata Lour. (Fig. 20), aus Offindien und Cochinchina; A. suavissima Lindl., bon Malacca; A. affinis Lindl., aus Oftindien; A. crispa Lindl., aus Oftindien. Rultur wie Vanda (i. b.).

Aeruginosus, spangrun, grunspanfarbig.



Fig. 20. Aërides odorata.

Aeschynanthus Jacq. (aischynein verunstalten und anthos Blute, in Begug auf die sonderbare Form der Blumentrone) (Gesneriaceae). Diese indomalahische, aus etwa 70 Arten bestehende Gattung wird von den neueren Spftematifern unter Trichosporum Don. geführt. Es find halbsträucher mit gegenständigen ober ju 3 bis 4 in Birteln



Fig. 21. Aeschynanthus pulcher.

ftebenben, fleischigen Blättern und großen, meift pregenden, pietigigen Glattern und geoßen, metit lebhaft roten, einzeln stehenben oder gebüschten Blüten. In Warmhöusern sindet man häusiger in Kultur: A. Roxburghii Paxt., grandistorus Spreng., splendidus hort., ein Gartenbastard, speciosus Hook., tricolor Hook. und andere. Lieben eine poröse, humusreiche Erde, Schatten und Feuchtigseit. Vermehrung durch Stecklinge. Blüten sehr klein, gelb, in Trauben, im Frühjahr. Reffel) (Euphorbiaceae). Im Barmhause werben Ist empfindlich und liebt Schatten und Feuchtigkeit mehrere halbstrauchige, in Reukalebonien, Oftim temperierten Gewächshause. — A. decurrens Indien, auf den Fidji-Inseln 2c. einheimische Willd., mit fantigen Aften und Blattstielen; Blätter doppelt-gefiedert, 10—12 jochig, Fiedern herablaufend, mit bis 40 Blattpaaren. Die tugeligen gelben Blutenfopichen bilben 5 cm lange Trauben. - Bon den bewehrten Arten werden am häufigsten fultiviert: A. Farnesiana Willd., Baum aus bem nördlichen Indien, mit doppelt-gefiederten Blattern rot marmoriert. - A. Wilkesiana Seem., in den

Gemachshause aber von wenig gefälligem Sabitus. Diese Urt ift ale Bier- und Rupbaum für Stalien und die Provence von Bichtigfeit, indem er bort für die Barfumerie allgemein fultiviert wird; auch eignen fich bie Blutentopfchen recht gut gur Bouquetbinderei. — A. pulchella B. Br., mit inieformig gebogenen Aften und paariggefiederten Blattern; die bellgelben Blutenfopfchen einzeln ftebend, Mai-Juni. - Die zweite Seftion, in welcher bie Blatter burch Phyllobien erfest werben, ist ungleich reicher an Arten. Alle find in Australien ju Saufe. Ginige berfelben empfehlen fich burch Schonheit ober burch Originalität bes Buchies. viele durch reichen Flor und durch ben töftlichen Duft ber Bluten. Als viel fultivierte Raltbaus-Arten nennen wir: A. armata R. Br., cultriformis Cun. (Fig. 12), cyanophylla Lindl., decipiens R. Br., falcata Willd., floribunda Willd., glaucescens Willd., juniperina DC., linifolia Willd.. longifolia Willd., pugioniformis Wendl., retinodes Schlchtd., suaveolens Willd., undulata Willd., verticillata Willd. Alle Afazien sind am besten

aus Samen zu erziehen; ben Sämlingen muß ihre lange, ichwache Pfahlwurzel energisch geftutt werden, um reiche Bilbung von Nebenwurzeln zu er-reichen. Aussaat in Topfe für bas Barmbeet; bie Sämlinge find raich abzuhärten, zeitig zu pifieren und zu verpflangen unter ftetem

Burudschneiden des Haupttriebes. Die Bermehrung durch Stecklinge (Mai-Juni) ist undantbar. Berpflanggeit Marg und Upril nach ber Blute. Im Winter mäßig, im Sommer reichlich zu begießen. Bor allem verlangen fie einen freien, hellen, luftigen und trodenen Standort im Binter. Alle Arten lieben fandige Beideerde, welcher man gut verrottete Lauberbe bis jur Solfte gufeten tann, und vertragen im Sommer leichten Dungguß. A. lophantha und A. Julibrissin j. Albizzia.

Acalypha L. (a nicht, kalos schön, aphe das

Arten ihrer reich mit bunten Farben ausgestatteten Belaubung wegen fultiviert. Bu empfehlen find: A. macrophylla hort., Blatter groß, herzsörmig, buntelrot. — A. marginata Williams Cat., Blatter reich behaart, in ber Mitte braun, am Rande rofafarminrot. - A. musaica hort., Blatter gelb und und toftlich buftenben, gelben Blutenfopfchen, im Garten ale A. tricolor verbreitet; Blatter groß,



Fig. 13. Acalypha hispida.

eiformig, sugespitt, auf tupferfarbigem Grunde rot und farmefin gefledt und getuicht. — Sie erforbern Beibeerde mit Rasenerde und Sand und eine feuchtwarme Atmofphäre mahrend ber Bachstumsperiode im Commer. Sie werben ftart vom Thrips heimgesucht, weshalb fie darauf hin oft nachgejehen werden muffen. Bahrend bes Sommers werben fie etwas luftiger und fonniger gehalten, damit fich die Blatter gut ausfärben und abharten. So behandelt laffen fie fich zur Ausschmudung Unfaffen; A. bei Dioscoribes und Theophraftos von Blattpflanzengruppen an warmen Stellen und

nachsten stehende Trieb ober Zweig. wird, im Fall der Leitzweig verloren gegangen im Sommer im Freien zu kultivieren. Lieben eine iein iollte, zur Fortjetzung des Stammes, des lodere, jandige Heiderde und gleichmäßige Feuchtigstes, der Etage 2c. herangezogen. Im anderen feit. Bermehrung durch Herbstecklinge nach Art Falle aber wird er, wenn nicht gerade zur Form der Eriken.

notwendig, die auf den Astring zurückgeschitten.
Agapanthus L'Hér. (agape Liebe und anthos Blume), Sch mu d'li'lie. (Liliaceae.) Korolle trichtersormig, sechsteilig. Blütenscheide zweiklappig absallend. Kapsel dreiedig, dreisächerig. Samen flach, auf einer Seite häutig geslügelt. Blumen in Polden. Südsfrista. Arten: A. umbellatur. tus L'Her. (Fig. 23), gewöhnlich blaue Tuberofe



Fig. 23. Agapanthus umbellatus.

genannt (Crinum africanum L.), mit langen Blättern und einem 40 cm langen Schafte, ber eine Dolbe bellblauer Blumen trägt. Blütezeit Commer und Weniger Herbst. hubich ist die weißblühende Spielart. Andere Barietaten haben weiß und gelb bandierte Blätter. Var. minor ift eine in allen Teilen fleinere

Form. A. praecox Willd. bluht schon im Juni, oft früher, mit noch reicheren Dolben langer gestielter Blumen. - Diefe Pflangen erforbern wegen ihrer ftarten fleifchigen Burgeln einen recht geräumigen Topf ober Raften, dazu eine Drainage aus Biegelftuden und recht nahrbafte Erbe. In Sommer unterhalt man fie im Breien und vom Berbft ab, nachbem man fie gereinigt, im Ralthaufe ober in ber Orangerie, bei fehr fpar-iamer Bewäfferung ober faft troden. Das Berpflanzen geschieht nur bann, wenn der Topf ober Rubel vollständig von der Bflange burchwurzelt ift. Bermehrung durch Teilung im Herbst nach der Blüte. balt milbe Binter unter Dede im Freien aus.

Agathaéa amelloides DC. (agathis Knaul, die Blüten stehen in einem Kopse zusammen)

A. coelestis Cass., Cineraria amelloides L.), tap-After (Compositae), ein hubicher Strauch mit 60 cm bis 1 m hoben, buichigen Stengeln, in Commer, Derbst und Binter in Blute. Die Bumen auf langen, einblumigen Stielen, mit bimmelblauem Strahl und gelber Scheibe. Gine rachtige Bflanze für die Drangerie und bas Wohnsimmer. Berlangt eine leichte, aber recht nahrhafte Erbe und wird aus Camen, Stedlingen, Ablegern und Auslaufern erzogen.

Agathósma Willd. (von agathos gut und osme Geruch, baber Gewürzduft genannt) (Rutaceae). Aleinere Rapstraucher mit fleinen flachen ober faft breitantigen Blattern und fleinen, weiß, rot ober lila gefärbten, in enbständigen Dolben oder Röpfchen

Derfelbe | apiculatum G. F. W. Mey. Ralthauspflanzen,

Agave L. (eine Tochter bes Rabmos, die Erlauchte, Herrliche bebeutenb), Agave (Amarylli-daceae). Die Arten biefer Gattung haben einen ganz eigenartigen, in mancher Beziehung an die Gattung Aloë erinnernden Charafter. Obschon mehr fraut- als strauchartig, erreichen doch manche eine bebeutenbe Sohe. Bugleich find fie pittoreste Gemachje ersten Ranges und beshalb für manche Deforationszwede von Wichtigfeit. Eigentumlich und schön in ihrer Tracht, sind sie es auch durch ihre Inflorescenzen. Alle A.n sind in Amerika einheimisch, hauptsächlich in Wegiko und auf den Antillen. Sie haben meistens einen kurzen Stamm, welcher entweder von dicht zusammengestellten Blattern verbedt wirb, ober infolge bes Absterbens ber alteren Blatter in feinem unteren Teile tahl



Fig. 24. Agave horrida Lem. var. Gilbeyi hort.

erscheint. Die Blätter bilben eine Rofette und find gewöhnlich fehr groß und ichwertformig; andere find ichmal, fast pfriemenformig, und endigen immer in eine harte, icharfe Spite, find auch fehr haufig an ihren Randern mit Stacheln befett ober wenigftens dornig gezähnt. Alle find ausbauernd. Biele Arten pflangen fich burch Stodiproffe fort.

In den handelsgärtnereien unterhalt man zahlreiche Arten biefer Gattung, und faum geht ein Jahr ohne neue Einführungen vorüber. Die häufigste Art ist A. americana, schon seit langer Beit wegen ihrer enormen blaugrunen Blatter, ihres fraftigen, 6-8 m hohen Blutenschaftes und ber Seltenheit ihres Flors berühmt. Mit Leichtigfeit läßt fie fich in verhaltnismäßig fleinen Gefäßen erziehen und bann gur Ausstattung von Treppenaufgangen, Thorpfeilern, Sofen und Garten ber-wenben. Man hat bon ihr mehrere Barietaten ürkenden Blüten. Früher häufiger kultiviert, jest mit gelb ober weiß gerandeten ober gebänderten mr in größeren Kollektionen anzutreffen. Arten: Blättern, welche zwar jehr gesucht, aber weniger A imbricatum Willd., Ventenatianum Bartl. u. kräftig sind, als die Stammart. In sehr großen, Wendl., lanceolatum Engl. (rugosum Thbg.), bis 1 cbm messenwähren Kästen aber Kübeln aber wird Schon bon Saus aus befagen die Arten ein berichiedenes Maß von Anpassungsfähigkeit, so daß die eine einen größeren, die andere einen fleineren Berbreitungsbezirt zu erobern imftande mar. Es find also die Bflanzen für sich selbst ichon so weit fortgewandert, als es ihrer Ratur nach möglich war, von Generation ju Generation in einem langen, weit über die Kulturgeschichte ber Bolfer zurudreichenden Zeitraume. hieraus aber ziehen wir ben durch bas Experiment taufenbfach bestätigten Schluß, daß ber Menich in diefer Begiebung Die Natur ber Bflangenarten nicht mehr beranbern, fie nicht gegen einen Grab von Ralte ober Barme widerstandsfähig machen fonne, ber über bas von ihnen schon bereits erreichte, ihrer Organisation entsprechende Maximum hinausgeht. Zwar haben die Pflanzenarten an der Grenze ihrer Gebiete die Reigung, sie zu überschreiten und weiteres Terrain zu erobern, gewinnen auch wohl zeitweise einige Borteile, aber schließlich behalt bas Klima boch immer Recht. Mus ber Ferne eingeführte Bflangen fonnen thatsächlich nur in einem verwandten Klima gebeihen; es tann aber in biefem Falle nicht von M., jondern nur von Ginburgerung die Rede fein. Ebensowenig fallt es unter den Begriff der Acclimatifierung, wenn ber Gartner Bflangen aus nicht gang mit dem unfrigen übereinstimmenden Simmelsftrichen im freien Lande burch wohlverstandene Rultur eine mehr ober weniger sichere ober bauernbe Beimat verschafft, wenn er beispielsweise den Sommer annueller Gemächje dadurch verlangert, bag er fie früh im Jahre unter bem Ginfluffe fünftlicher Barme erzieht und, wenn die Froftzeit vorüber, als schon fraftig entwidelte Individuen in das Land pflangt, ihnen aber baburch Beit verschafft, Bluten und Früchte zu entwideln und lettere zur Reife ju bringen, wenn er empfindliche Geholze burch Einbinden oder durch Mauern und Schutheden gegen bie Winterfalte ficher ftellt 2c.

Accomodatus, angepaßt. Accordarbeit heißt eine Arbeiteleiftung, wenn fie nicht nach der barauf verwandten Beit (Arbeit im Tagelohn), sonbern nach bem Umfange ber Leiftung bezahlt wird. Al. ift bei bem Rigolen, bei ber Bewegung von Erdmaffen, bei bem Berichlagen von Steinen für Begebefestigung zc. gebrauchlich.

Aceréscens, fortwachsend, durch Bachstum zunehmenb.

Acéphalus, fopflos.

Acer L. (acer Ahornbaum, das deutsche Ahorn foll aus acernum entstanden fein), Ahorn (Aceraceae). Baume und Straucher mit meift handformiggelappten bis 3gabligen ober felten gefiederten gegenftandigen und nebenblattlojen Blattern, unansehnlichen, oft polygamischen und selbst biscischen Bluten, meist 8 (4-10) Staubfaben und geflügelter, fast immer 23ahliger Spaltfrucht; etwa 100, in 13 Settionen verteilte Arten und Baftarbe und 3. T. jehr gahlreiche Abarten und Formen.

I. Rubra. Blüten lange vor bem Laube in Bulcheln erscheinend, Drufenscheibe fehlend ober wenig entwicklt, Blätter gelappt; öftliches Nord-A. eriocarpum Mchx.); Blumenblätter fehlend ober - A. campestre L. Feldahorn; Fruchtflügel

jelten 1-3, Fruchtknoten filzig. Formenreich, besonders schön var. Wierii hort, mit herabhängenden Bweigen und tief und schmal eingeschnittenen Blattern. — A. rubrum L. Blumenblatter vorhanden, rot; Fruchtfnoten fahl; var. sanguineum, herbstfärbung leuchtend blutrot; var. Drummondii Sarg.; var. tomentosum Kirchn. (A. fulgens hort.).

II. Integrifolia. Blatter leberartig, ber-langert, ungelappt und gangrandig; Bluten in Dolbentrauben oder Dolbenrifpen: gartliche Arten

vom Himalaya.

III. Indivisa. Blatter ungelappt ober g. T. am Grunde schwachlappig, gesägt; Blüten in Trauben. — A. carpinifolium Sieb. und Zucc. Blätter benen der Hainbuche ähnlich, Blumenblätter

fehlend; fübl. Japan, boch bei uns ziemlich hart. IV. Spicata. Blätter wenigstens an ben Laubtrieben 3-5-, selten 7lappig; Fruchtfnoten bicht behaart; Rispen verlangert ober straufartig ober öftere faft zu Trauben vereinfacht: A. tataricum L. Blatter herzförmig-langlich, Seitenlappen oft nur angebeutet. Bon Rrain und Galizien bis Raufafien. - A. Ginnala Maxim. Blatter meift 3lappig mit langem Mittellappen; im nörblichen Afien. Var. Semenowii Rgl. und Herd. (als Art). Blatter fleiner, 3- bis fast blappig; Turkestan. — A. Pseudoplatanus L., Bergahorn. Staubfäden zottig mit kahler Spipe; Rispen traubenförmig, hangend; Frucht kahl; Mittel- und Südeuropa bis Kaukasien. Bird in fehr vielen Formen fultiviert, von benen hervorzuheben sind: var. Annae Grf. Schw., schon buntblatterig; bicolor Spaeth, weißbunt geflect und marmoriert; Leopoldii hort., weißbunt mit buntelrofa; Worleei hort., Belaubung erft prachtiggelb, später lichtgrun; aucubifolium hort., gelbbunt gestedt; erythrocarpum hort., rotfrüchtig. — A. Trautvetterii Medwed. (A. insigne var. Trautvetterii Pax); Raufasus, Rordpersien. - A. insigne Boiss. und Buhse (A. Van Volxemi Mast.). Blätter febr groß; Raufajus, Nordperfien. — A. Heldreichii Orphan. Blätter fast bis zum Grunde eingeschnitten; Baltanhalbinsel. - A. macrophyllum Pursh. Blatter fehr groß, Rifpen traubenformig, hangend; Frucht gelb-fteifhaarig; Alasta bis Ralifornien, oft etwas zärtlich. — A. spicatum Lam. (A. montanum Ait.). Blatter 3-5 lappig; oftl. Norbamerifa.

V. Lithocarpa. Bartliche afiatische Arten. VI. Campestria. Blätter mehr ober weniger leberartig, 3- ober 5-, selten 7 sappig; Blüten in furzgestielten Dolbenripen ober Dolbentrauben; Fruchtinoten meist sparfam zottig: A. obtusatum Waldst. und Kit. Blätter meist groß und 5 sappig, unterseits bleibend grau-weichhaarig; Südeuropa und Rordafrifa. Var. neapolitanum Tenore (als Art). Blatter außerft furz und ftumpf gelappt mit undeutlicher Bahnung. - A. italum Lauth. Blatter unterfeits icon Enbe Dai fahl; Gubeuropa, Drient. Blutenftanbe aufrecht (A. Opalus Ait.) ober hangend (A. opulifolium Vill.). -A. hyrcanum Fisch. und Mey. Blatter febr langgeftielt; Fruchtflügel aufrecht ober etwas zusammenamerifa: A. dasycarpum Ehrh. (gebräuchlicher, neigend (A. tauricum und campestre tauricum A. saccharinum L. botanisch richtiger Rame, hort.). Buschiger, harter Strauch Translaukssiens.

I. Fruchtsächer behaart, var. hebecarpum DC.; II. var. leiocarpum Tausch, Fruchtfächer völlig tahl. Außer biefen noch verschiedene Rulturformen, von denen var. postelense R. Lauche ichon goldgelbe und var. albo-variegatum weißbunte Blatter zeigt. — A. monspessulanum L. (Fig. 15).

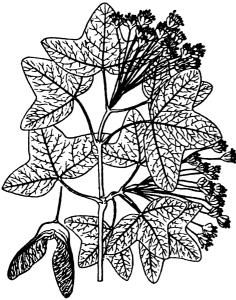

Fig. 15. Acer monspessulanum.

Blatter flein, meift 3-, feltener 5lappig und meift gangrandig, anfange unterfeite weichhaarig; Fruchtflügel spitzwinkelig gespreizt ober aufrecht; westliches Mittel- und Gubeuropa, Nordafrifa und Drient bis Turtestan. Var. illyricum Jacq. f.; var. liburnicum Pax; var. ibericum Bieberst. (als Art).

VI. × IX. Campestria × Platanoidea A. neglectum Lange = A. campestre  $\times$  Lobelii (A. zoeschense Pax), harter, mittelhoher Baum, in alteren Anlagen meift A. aetnense genannt.

VII. Macrantha. Blätter etwa so lang wie breit, schwach 3-5 lappig mit zugespitten, scharf boppelt gesägten Lappen; Blüten in meist endftandigen, verlängerten Trauben: A. pensilvanicum L. (A. striatum Duroi), Aste mehr ober weniger weiß gestreift, Trauben kahl; Nordwestamerika.— A. rusnerve Sieb. und Zuccar., Trauben rost-sarbig behaart; hoher japanischer, etwas empsind-licher Baum. Var. albo-limbatum, Blätter weißrandig. — A. crataegifolium Sieb. und Zucc., hubich belaubtes, gang hartes japanisches Baumchen; var. Veitchii Nichols. Blatter weißbunt und in

ber Jugend auch rosabunt. VIII. Saccharata. Blatter meift blappig, Relchblatter weit hinauf verwachsen, Blumenblatter fehlend, Bluten in meift endständigen Dolbentrauben ober Dolbenrispen: A. saccharinum Wangenh.

wagerecht; fast im ganzen Europa und Orient. | K. Koch, A. barbatum Sarg., nicht ober nur Blattform recht veranderlich. — Andert ab: | zum Teil A. barbatum Mchx.), Zuderahorn; in Behaarung und Blattform abandernd; im westlichen Nordamerika weit verbreitet; Unterart ober vielleicht eigene Art ist var. nigrum Torr. und Gray (Michx. als Urt).

IX. Platanoidea. Blatter gelappt, Lappen scharf gespitt, ganzrandig ober buchtig ge-zähnt; Staubfäben auf ber Drüsenscheibe stehend, Kelchblätter frei, Blüten in Dolbenrispen: A. truncatum Bunge; nördliches China. — A. pictum Thunb. (nicht K. Koch, A. hederifolium hort.). Blätter 7-, einzelne 5 lappig; Lappen ganzrandig, unbegrannt; Japan, Sachalin, Manbichurei. Andert in ber Fruchtform und mit weißgeflecten Blattern ab. — A. laetum C. A. Mey. (A. Lobelii var. laetum Pax). Bweige unbereift, Blatter meift



Fig. 16. Acer platanoides.

fürzer als ihr Stiel; Blattlappen gangrandig, zugespitt, in eine feine Spipe vorgezogen; Drient bis himalana. Andert ab: var. cultratum Wall. (als Art) und var. colchicum Booth (als Art) mit ben Formen colchicum viride Hesse, colchicum rubrum hort., sowie colchicum tricolor hort. A. Lobelii Tenore (A. major Cordi Lobel, A. platanoides var. integrilobum Tausch, nicht Zabel, A. platanoides var. Lobelii Parl.). Junge Triebe blaulich-weiß bereift, später ftarfer ober schwächer weiß-streifig; Gebirge Subitaliens. — A. platanoides L., Spinahorn (Fig. 16). Jahrestriebe nicht bereift, Blätter meift 7 lappig, Lappen buchtiggegahnt und nebft ben Bahnen fein zugefpitt, felten gangrandig; Relch tahl; Blumen mit ber Entfaltung ber Blatter; Fruchtflugel in der oberen Salfte (nicht L., gebräuchlichster, A. palmifolium Borkh. breiter. Bom nörblichen Mitteleuropa bis Sub-wohl botanisch richtigster Rame, A. saccharophorum europa, Ural und Kaufasien. In Kultur befinden

sich eine große Anzahl von Formen, erwähnt seien: | Jungere Zweige braun und nebst ben Blattstielen 1. hinsichtlich bes Buchses: var. columnare Carr., und ber Blattunterseite bicht weichhaarig; Blatter pyramidale nanum hort., nanum hort., globosum hort.; 2. hinsichtlich der Blattsorm: var. crispum ber noch tiefer geteilten Unterform Lorbergii v. aus Rolorado eingeführt, völlig hart (Spaeth). Houtte, laciniatum Ait., undulatum Dieck, Wittmackii Grf. Schw., gelbrandig mit rotbraunen Borftoßen, Blattrand wie abgenagt; Stollii Spaeth, Blatter meift rein 3 lappig und gangrandig mit roter Frühjahrsfärbung; integrilobum Zabel (nicht Tausch, A. Lobelii Dieckii und A. Dieckii Pax, A. Dieckii Grf. Schw., A. Lobelii platanoides? Koehne), eine echte Sämlingsform bes Spigghorns mit schöner laetum-ähnlicher Belaubung, Übergange finden sich nicht gar felten; 3. hinfichtlich ber Blattfarbung: var. Schwedlerii K. Koch, Blätter im Austrieb blutrot, var. Reitenbachii Nichols., Blätter im Spatfommer buntel ichmarglich-rot, var. albo-variegatum, weißbunt, bicolor Grs. Schw. mit großen reinweißen Fleden, pictum Hesse, rosa und weißbunt mit broncesarbigen Tönen, Pücklerii Spaeth, gelblichweiß mit grün und graubraun, Buntzelii Wittmack, seuchtend gelb und bunfelgrun 2c.

X. Glabra. Bollig tahl, Blatter 3- ober blappig bis tief geteilt und 3gablig, Dolbentrauben figend ober furz geftielt: A. glabrum Torrey; Baumchen ober größerer zierlicher Strauch aus Rorbwest-Umerita; Die typische Form hat ungeteilte bis fast rein 3 zählige (A. tripartitum Nutt. als

Art) Blätter.

XI. Palmata. Blatter 7-11 sappig, bisweilen tief geteilt; Dolbentrauben lang-gestielt, wenigblutig; Frucht ziemlich klein, zierlich; 1. 3weige, Blatt- und Blutenftiele anfange bicht weichhaarig: A. japonicum Thunb., Blatter 7—11 lappig, Lappen boppelt eingeschnitten, gesägt; Bluten groß, purpurn; fleiner japanischer Baum; var aureum hort., var. macrophyllum hort., var. Parsonsii Veitch (var. laciniatum und filicifolium hort.); 2. Blatt- und Blutenftiele icon anfange fahl ober fast tahl: A. palmatum Thunb. (A. polymorphum Sieb. und Zucc.), Zweige tahl ober fast tahl; Blätter tief gelappt bis mehrzählig; Griffel viel länger als seine Schenkel; Straucher ober kleine Baume Japans, die in febr zahlreichen Formen und Farbungen ber Blatter eine ausgezeichnete Bierde unserer Garten find und in ber Dehrzahl unsere Winter ertragen; im allgemeinen find bie einfarbig grünen und die dunkelroten Formen die hartesten. — A. circinatum Pursh. Zweige anfangs behaart, Blatter 7—9 lappig, Lappen nicht bis zur Mitte reichend; Rordwest-Amerita, bei uns

gang hart. XII. Trifoliata. Blätter 3 zählig, Blumenblätter vorhanden; große Baume Japans: A. nikoënse Maxim. Junge Zweige roftgelb, zottig; Dolben hängend, wenigblütig. — A. cissifolium K. Koch (Negundo cissifolium Sieb. und Zucc.). Zweige nur anfangs turz-grauhaarig, Trauben

lang aufrecht.

XIII. Negundo. Blätter 3 zählig bis gefiebert; Blüten 2 häufig, o' in Büjcheln, Q in Trauben; Blumenblätter und Distus fehlend: A. californicum K. Koch (Negundo californicum Torr. und Gray). folium L., die Schafgarbe).

meift 3 zahlig; marmeres Nordweft-Amerita, in geichuster Lage bei uns winterbart. Var. texanum hort., dilaceratum Dieck, dissectum Jacq. mit Pax, Blattden nur ichmach behaart, breit elliptisch; A. Negundo L., eidenblätteriger Aborn (Negundo aceroides Mönch, Negundo fraxinifolium Nutt.). Junge Bweige und Blattftiele tabl; Blatter meift bathlig; Ranaba bis jum Feljengebirge und Mexiko. Formenreich; junge Triebe grun (var. vulgare Pax) ober weißbereift (var. pruinosum Grf. Schw., fälschlich auch als A. californicum gehend) ober violett (var. violaceum K. Koch), dabei die Blätter bieser Formen auch weiß- bis gelbbunt, seltener rötlich, schmaler ober breiter, auch fraus vortommend; var. nanum ift eine Zwergsorm. Die schönsten bieser Formen sind var. (vulgare) argenteo-variegatum, die alteste weißbunte (aberwiegend weiße, bisweilen reinweißeblättrige) Abart, jowie var. (pruinosum) giganteum Grf. Schwmit sehr großer und dichter buntelgrüner Belaubung.

Bermehrung hauptfächlich burch Aussaat, die bei ber Settion I gleich nach ber Reife im Mai, bei ben übrigen am besten im Berbft erfolgt; ber feltenen Arten und der Barietaten durch Ofulation, ber feinzweigigen Arten und Formen auch burch sicher sich bewurzelnde Ableger. — Litt.: Dippel, Laubholztunde; hartwig, Geholzbuch, 2. Aufl.

Acer, acris, acre, icarf, beigenb. Acerbus, herb, bitter.

Acerifolius, abornblatterig. Acerosus, nadelförmig, fteif.

Acetosus, jauerlich.

Achillea L. (achilleios Bflanzenname, ichon bei Sippocrates, nach bem Seros Achilleus benannt), Garbe (Compositae). Eine befannte, in Deutschland an begraften Stellen burch A. Millefolium L., Schafgarbe, reprafentierte Gattung. Alle Arten berfelben find perennierend. - Arten: A. filipendulina Lam., Orient, mit doppeltgefieberten Blättern und auf 1,50 m hohen Stengeln mit bichten Dolbentrauben gelber Bluten im Juli. A. nobilis L., Subbeutschland, Drient, zottige Bflanze mit breifach- und boppelthalbgefieberten aromatijchen Blättern; Stengel bis 50 cm boch, Blumen weißgelblich. — A. tomentosa L., rauhfilgig, mit fein gefieberten Blattern, Blumen golbgelb, in zusammengesetten Dolbentrauben. - A. Millefolium L., empfehlenswert in ber rofenrot blubenden Form. Außerbem eignet fich bie Stammart in Boben, in welchem beffere Grafer nicht gebeiben, gur Anlegung eines bichten Rafens. Sierzu wird ber Boben tief und flar bearbeitet und ber Samen etwas weniger tief in bie Erbe gebracht, als Grasjamen. — A. Ptarmica L. (Ptarmica vulgaris DC.), auf feuchten Biefen und in Balbern Europas, liefert in der gefüllten Form (fl. pleno) ein sehr schätbares Bindematerial. — A. Clavennae L., mit silbergrauen Blättern und großen weißen Blüten, ist eine empfehlenswerte Pflanze fürs Alpinum. Bermehrung der Arten durch Aussaat und Stocteilung.

Achilleoides, ichafgarbenartig (Achillea Mille-

Achimenes P. Br. (verandert aus Achaemenis, einem fabelhaften Kraut der Alten) (Gesneriaceae), burch ichuppige Rhizome, einjährige Stengel mit adjelftanbigen, lang geröhrten Blumen mit ichief anigebreitetem und fast regelmäßigem Saume gefemzeichnet. — A. patens Benth., mit großen, ichr langröhrigen, violett-purpurroten, am Schlunde weigeeflecten Blumen. - A. longistora DC., mit Meinen, quirligen Blattern und lilafarbigen ober roletten Blumen. — A. grandiflora DC., mit burchbrochenen Körben im Warmhause. gegenständigen, behaarten Blattern und purpurnen der violetten Blumen, welche in einer großen Bodens, welche wegen ihrer geeigneten Keibe von Barietäten die verschiedenartigsten Farben ihrer günstigen Beschaffenheit zum zeigen, wom reinsten Beiß bis zu bunkelviolett mit allen Zwischentonen von Lila und Karmin. Gine Angahl früher als felbständige Gattungen bematete Kstanzen werden jest ebenfalls zu A. gejegen, jo A. mexicana Benth. u. Hook. (Scheeria mexicana Seem.), Blüten groß, blau ober purpurn; A (Guthnickia Rgl.) foliosa Morren, Blüten junoberrot; A. (Dicyrta Rgl.) candida Lindl., Bluten weiß mit rötlichem oder gelblichem Schlunden; A (Eucodonia Harest.) lanata Hanst., Blüten bellviolett, rötlich linitert; fämtlich fübamerifanischen Uriprungs. — In ben warmen und feuchten A. in unjeren Gemachshäufern feuchtwarme Luft, außerdem aber eine mehrmonatliche Ruhezeit. Sie beginnen im April zu begetieren und erreichen ihre bolle Schonheit im Juli; die Blute dauert bis Ende September. Benn fie verblüht find und die Stengel wellen, hort man auf zu gießen und bevahrt die Töpfe' inz Winter an einem trockenen Orte des temperierten Hauses auf. Im März oder April topft man sie aus, trennt die schuppigen Knollchen voneinander und legt sie zu 2 bis 3 in Meine, mit leichter, fandgemischter Erbe gefüllte Apje, fentt fie jum Antreiben in ein warmes Riftbeet und ftellt fie, nachdem man fie in größere Wie gepflanzt hat, in das Warmhaus, wo sie gem Sonne geschützt, häufig gegoffen und ge-min werden muffen. Die A. haben, unter sich mid mit Arten verwandter Gattungen gefreugt, eine große Menge von Blendlingen erzeugt, auch gillte formen, welche icone und bantbare Garten-Manzen geworden find. Das Bedeutenofte hat herin Ban Soutte geleiftet.

14%. Bei allen höheren Bflanzen, von ben Irmleuchtergewächsen (Characeae) aufwärts, tann mu das Gerüft ber Bflanze als A. von den Seiten-Manen, ben Blattern, unterscheiden. Charafteriftisch 🖣 für die echte A., daß sie sich durch Spipenmastum verlängert und daß sie in den Blattachseln am knojpenbildung Seitenzweige erzeugen tann. vielen Farnen (Filicos) sind die Kormal-rosse aus der Blattachsel verschoben. Die Bär-Lycopodiaceen) und die Selaginellen ver-

Fign fich durch Gabelung.

Adyranthes L. (achyron Spreu und anthos im, wegen bes spreuigen Perigons und ber

dilitter), j. Iresine.

lehyranthoides, ber Achyranthes ähnlich. icieularis, nabelförmig, nabelipigig. leidulus, jäuerlich.

leidus, jauer.

leifolius, mit nabelfpigen Blattern.

Serienbau-Legiton. 8. Auflage.

Acinaciformis, jabelformig (Blatt von Iris). Acinéta Lindl. (von akineo unverändert fein, das Labellum ift nicht gegliedert) (Orchidaceae). Mexikanische ober kolumbische Arten bom Bachstum ber Stanhopeen mit nach unten wachsenden Blüten. A. superba Rchb. fil. (A. Humboldtii Lindl.), Blüten braungelb; A. Barkeri Lindl., orangegelb, rot geflect; A. chrysantha Lindl., goldgelb, purpurn punftiert. Rultur wie Stanhopea in

Aderkrume ist die oberste Schicht des Kulturbobens, welche wegen ihrer geeigneten Lage und ihrer gunstigen Beschaffenheit jum Anbau ber Rulturpflanzen Verwendung findet. Die A. besteht im allgemeinen aus zu loderer Erbe zerfallenem Beftein, bermengt mit mehr ober weniger pflang-

lichen und tierischen Reften.

Aderichnede (Limax agrestis). Diese fleine, gefräßige Radtichnede richtet in ben Gemusegarten häufig großen Schaben an. Da fie fich nur auf feuchtem Boben bewegen fann und die Sonne zu fürchten hat, so entwidelt fie bes Rachts ihre volle Thatigfeit und zieht sich gegen Morgen in ein Bersted zurud. Benn man in ben von ihr bevölferten Teilen bes Gartens kleine Blumentopfe, Teilen Central-Amerikas einheimisch, verlangen bie beren Abzugsloch verftopft wurde, umgefehrt und in ber Art aufftellt, bag ihr Rand auf einer Seite etwas gehoben ift, jo tann man an jedem Morgen Sunderte dieser Fresser bernichten. Auch lodt man fie durch hier und da ausgelegte Sauschen ange-feuchteter Treber ober Rleie, Kurbisftudchen, geschälte Weibenruten, gequetschtes Obst 2c. an, und fann fie vor Sonnenaufgang bei biefer Locipeije ertappen und bann vernichten. Bei anhaltend feuchter Bitterung, wo die Schneden auch bei Tage ihr Befen treiben, laffe man Enten in ben Gemufe-garten. Auch bas Beftreuen bes Bobens mit Afche, Gips, Ralt 2c. wird ihnen verderblich; indem fie nämlich über ben Boden hinweg friechen, werben fie ihres Schleimes beraubt, am Fortkommen gehindert und ipater bon der Sonne ausgetrodnet und getotet. Dadurch, daß man bon diefen Schneden befallene Beete bei trodnem Better fruhmorgens innerhalb einer halben Stunde zweimal mit gerfallenem, möglichft frijch gebranntem Ralf beftreut, werden diefe Schneden ebenfalls vernichtet. Maulmurfe, Rraben und Stare verzehren große Mengen.

Adersenf, j. Sinapis arvensis. Aconitifolius, mit Blattern ahnlich benen bes

Sturmhut.

Aconitum L. (akoniton Rame einer Giftpflange bei Theophraftos und Nifandros, die "en akonais" [an schroffen Felsen] wachst), Gisenhut, Sturm-hut (Ranunculaceae). Wit fleischigen, rübenformigen Burgeln ausbauernbe Gebirgspflanzen ber nördlichen Salbfugel, mit handteiligen, mehr ober weniger tief eingeschnittenen Blattern, mit 1-1,60 m hohen Stengeln und mit endständigen Trauben höchft bigarr gebildeter Blumen von vorherrschend blauer ober violettblauer Farbung. außere Blütenhulle (Relch) besteht aus 5 gefarbten Blattern, beren hinterftes helmförmig enwidelt ift, bie innere aus zwei langgestielten, hohlen, tapuzenförmigen Blättchen, welche unter dem Belme verborgen find und Honigkappchen genannt werden. Alle Arten find narkotisch-icharfgiftig und daher

ihre Benutung als Rabatten-Ziervssanzen nicht ganz unbedenklich. A. Napellus L. hat blaue, A. Lycoctonum L. hellgelbe, A. Stoerkianum Rehbeh. buntelviolette, A. variegatum L. weiße, blaugestreifte ober ichattierte Blumen. Diese und andere Arten find hart und lieben feuchten, fetten Gartenboben. Vermehrung burch Aussaat im herbst ober burch Teilung bes Burzelstodes.
Acorus L. (akoros Name einer Pflanze mit

aromatischen Burgeln bei Theophraftos), Kalmus (Araceae). A. Calamus L. (Fig. 17), Sumpfpflanze mit folbenformigem Blutenftande ohne Blutenfcheide. In Asien einheimisch, ist er jest in Europa und Amerika weit verbreitet. Als Dekorationspflanze



Fig. 17. Acorus Calamus.

weißgebanderte ! Form (fol. var.), aber et-was empfindlicher als die Stammart. Die Burzelftöde dienen technischen und mediginischen Aweden. - A. gramineus
Ait. (A. japonicus der Garten), aus Japan, fleiner als

für Teichufer zu empfehlen.

vorige, erfreut sich als Jarbinierenpflanze und für Terrarien besonders in den bunten Formen großer Beliebtheit. A. gramineus var. pusillus Sieb., der Zwergfalmus, wird nur spannhoch und ift wertvoll gur Bepflangung von Aquariengrotten, Terrarien und gur Bildung ichwimmender Infeln in größeren Aquarien. Halten milbe Binter im Freien aus.

Acrocárpus, ipisfrüchtig. Acroclinium roseum Hook. (akros ipis und klinein neigen) (Compositae), Auftralien; gehört zu ben gesuchtesten Immortellen (j. b.). Ginjährig. Stengel gegen 30 cm hoch, mit linealen, graugrünen Blattern, tragt von Dlai bis Juli Blutenköpfchen, beren goldgelbe Scheibe von trodenhäutigen, glanzenben, rojenroten Sullfelchichuppen umgeben ift. Spige bes Stengels vor bem Aufbluhen nach unten geneigt, worauf sich ber Gattungename bezieht. Im Miftbeete und in leichtem Boben in warmer Lage zu erziehen. Bon fraftigerem Buchje ift var. robustum. Var. flore albo hat weiße, var. grandiflorum atroroseum größere, dunkelrosenrote Sull-

mit jehr bidem Steinfern. Befannte Arten: A. linge und Ableger. Totai Mart. von Bolivia und A. mexicana Karw. Aculeatus, stachelig.

aus Mexito, lettere besitt mohlriechende Blüten Obwohl nur 4-5 m hoch, wird sie boch als eine ber ichonften Palmen geschätt. - A. sclerocarps Mart., eine ber eleganteften Fiederpalmen Bra filiens, vielfach in Rultur. Uber Die Rultur f Balmen.

Acropétalus, an der Spize fronblätterig. Acrostichum L. (akros spiz und stichoe Reihe, weil oft nur bie oberen Abichnitte bes Bebels mit Sporangien befest find) (Filices). Farne mit ungeteilten, lanzettformigen, auf ber gangen Unterflach von Sporenbehaltern bebetten Bebeln. Rhigom verzweigt, horizontal auf ber Erbe friechend, am Enbe mit Spreublättchen befett. Blatt auf einem chlindrischen Blattfissen besestigt, beim Absterber abfallend. A. crassinerve Kse., Wedel 10-20 cm Hubsch ift die lang, unten verschmälert, die Unterseite mit fternweißgebanderte formigen Schuppen bedeckt. Java. — A. brevipes Kze., Webel fpit, am Grunde eifdrmig, 2—5 cm breit, Stiel 25 cm lang, ohne Schuppen. Java. — A. viscosum Sw., Bebel raubhaarig, lineal, unfruchtbare langettförmig, fruchtbare schmaler, unterseits zottig. Stiel lang, Rippe fleberig-schuppig. Oftindien. — A. crinitum L., Stiel langhaarig. Bebel eiförmig-elliptisch, oberfeits langhaarig, bis 25 cm lang, bie fruchtbaren türzer. Burzelftod rasenartig, haar-schuppig. Antillen. — S. auch Platycerium. Im übrigen verweisen wir auf ben Artifel Farne.

Actaea racemosa L. (actæa Rebenform von actea Hollunder, wegen ber Ahnlichfeit ber Blatter mit benen bes Hollunders), traubiges Chri-ftophefraut (Kanunculaceae), Kanada, Floriba. Perennierende, 1-11/2 m hohe Zierpflanze für feuchte Stellen größerer Garten, mit doppeltgefieberten Blattern und fleinen, weißen Blaten in langen Enbtrauben an ber Spige ber Zweige, Juni bis Juli. — Ahnlich, aber von geringerer Große ift bie in unferen Balbern einheimische A. spicata L. Beibe Arten erfordern feuchten, nahrhaften Boben und einen etwas ichattigen Standort. Bermehrung burch Teilung ber Burgeln und burch Musiad unmittelbar nach der Samenreife. - Richt minber fulturmurbig sind A. cordifolia DC., japonica Thbg., davurica Franchet ..

Actinacanthus, ftrahlftachelig.

Actinidia Lindl. (aktis Strahl nach ber Stellung ber Rarben), Strahlengriffel (Dille niaceae-Actinidieae). Benig bis ftart winbenbe jommergrune Straucher mit mechielftanbigen, ge-iagten, eiformigen bis langlichen, jugefpisten Blättern ohne Rebenblätter, und achjelständigen, einzelnen ober zu wenigen in Trugdolden vereinigten polygamischen bis zweihaufigen weißen Bluten, je 4-5 Reich- und Blumenblättern, gaht-reichen Staubgefägen und magerecht ausgebreiteten felchschuppen. Die var. fl. pleno ist durch Bermehrung der roten oder weißen Randichuppen ziemlich icht gefüllt.

Acrocómia Mart. (akros spiß u. kome Schops, wegen der stachgeschuppen Blätter und Blütenbüschel), gebiet.

Acrocómia Mart. (akros spiß u. kome Schops, wegen der stachgeschuppen Blätter und Blütenbüschel), gebiet.

A. kolomikta Maxim. (Trochostigma Kolom Rupr.); Ostsibirien und Amurgebiet.

A. polygama Flanch. (Trochostigma Gathung der Planch. (Trochostigma gebiet.

A. arguta Planch. (Trochostigma arguta Sieb. und Zucc.); Japan, Sachalin.

A. arguta Planch. (Trochostigma arguta Sieb. und Zucc.); Japan.

Britte angeschwossen, stacherhöttern Steherhöttern Steherhöttern Steherhöttern Steinberer fuglia und machtigen Fieberblättern. Steinbeere fugelig harten, etwas Schatten liebenden Arten burch Sted

Aculeus, Stachel. Acuminatus, langzugefpist. Acutángulus, scharftantig. Acutisorus, ipisblatig. Acutisolius, ipisblaticig. Acutisolius, ipislappig. Acutisorus, gelpist, ipisig.

Adamla (nach John Adam, Bräsibent best obersten Gerichtshofes in Kalkutta), s. Dichroa.

Adansonia digitata C. (nach Michel Adansonia, geb. 1727 in Aig, bereiste 1743—1758 Afrika, gest. 1800 in Paris), Affenbrotbaum (Bombaceae). Riefenbaum bes tropischen Afrika mit gefingerten Mättern und großen, einzelnen, hangenden, weißen Bitten. Soll mehrere Taufend Jahre alt werden. Des leichte, weiche Holz wird von den Gingeborenen 30 Fahrzeugen benutt, die großen, ungenießbaren, gurienartigen Früchte mit derben Schalen dienen in der Peimat zu Opiumpfeisen. Bei uns fast nur in botanischen Garten in Rultur.

Adenándra Willd. (von adén Druje u. anér Rann; die Staminodien laufen in eine Drufe ans, und an der Spige der Antheren sist eine Druse) (Rutaceae). Zierliche, immergrüne, aro-matische, im Frühjahr blühende Sträucher vom Kap, jest nur selten in Kultur. — Die fulturmurbigften Arten find: A. fragrans R. & S. (Diosma Bot. Mag.), mit großen, roten, fast bolbig stehenden Blumen. — A. umbellata Willd. (A. speciosa Lk.), 60 cm hoch, die großen, schönen Blumen rofenrot, in Endbolben. Durch noch reicheren Flor ausgezeichnet ist var. multiflora. — A. cuspidata Meyer, die großen Blumen einzeln zu 3-7 an ben Spigen ber Zweige, groß, innen inkarnatrot, außen dunkler. — Man giebt diesen Sträuchern sandige Heibeerbe mit dem vierten Teile Lauberbe und gut verrotteter, faseriger Rasenerbe vermijcht. Den Abzug bereitet man aus fleinen Coatsftudden ober aus Torfbroden, Durchwinterung bei + 5-8° C. auf einem hellen Stanborte. Wegen Naffe empfindlich, burfen sie nur maßig begossen werden. Bermehrung durch Stedlinge im herbst ober Fruhjahr, ober Beredelung auf Coleonema

album (Diosma alba).

Adenocárpus DC. (adén Drüse und karpos Frucht, weil die Hilfe mit gestielten Drusen besetzt ift), Drusenfrucht (Leguminosae). Im Frühjahr binhende Kalthaus-Sträucher mit ausgebreiteten Ken, dreizähligen Blättern und endständigen, duftenden, als Bouquetmaterial wertwollen, gelben Blatentrauben nach Art der Genists. Die am häufigsten kultivierte Art ift A. foliolosus DC., von den kanarischen Inseln, ungemein reichblühend. Auch A. intermedius DC. ist kulturwürdig. Man giebt diefen Strauchern lodere, nahrhafte Erbe, im Sommer einen sonnigen Stanbort und burchwintert fie froftfrei. Bermehrung burch Samen und Sted-

linge, lettere talt, unter Glasglode.

Adenocarpus, brusenstrüchtig.
Adenophora lilistolia Ledeb. (aden Drüse und phero tragen, auf dem Fruchtsnoten besindet sich eine Drüsenscheibe) (Campanulaceae). Eine im füboftlichen Europa einheimische Staude. Auf 1 m hohen Stengeln erscheinen im Juli und August

besten in leichtem, jandigem, babei frischem Boben und in halbschattiger Lage. Bermehrung burch Burgelichöflinge, aber auch aus Samen, Die man im April in fandige Erbe faet.

Adenophyllus, brüsenblätterig.
Adenorháchis, brüsenrippig.
Adenostyles Cass. (hat warzige Drüsen, adén, am Grisel, stylos), Drüsengrissel (Compositae). liefert une in A. albifrons Rchb., A. alpina Bluff. et Fing. und A. leucophylla Rchb. ben Eupatorien verwandte, ziemlich hohe, im Sommer blühende Stauben mit purpurnen ober weißen Bluten, welche für größere Alpenanlagen geeignet sind. Bermehrung burch Stockteilung; Anzucht aus Samen.

Abertaffen besticht barin, daß man im Mai und Juni auf ber Nord- ober Oftseite bes Stammes einen von ber Baumfrone bis auf ben Burgelhals reichenden, bis auf ben Splint gehenden fentrechten ober ichlangenförmigen Schnitt macht. Derselbe hat den Zweck, dem zu vollsaftigen, zu üppig in das holz machsenden Baume einen Teil bes Saftes zu entziehen, ihn badurch zu ichmächen und zur Bilbung von Fruchtholz zu veranlaffen.

Abern sind die feineren Berzweigungen ber Blattrippen, mahrend man die gröberen Rippen nennt. Man unterscheibet Saupt- und Seitenrippen. Statt A. fagt man auch Nerven, boch ift biefe Bezeichnung fehr unpaffenb. Die Gesamtheit ber Al.

und Rippen heißt auch wohl Nervatur.

Adiantum L. (adianton schon im Altertume Name für das Frauenhaar, von a nicht und diainein beneten, weil das Baffer die garten Bedel nicht benett, nicht so erfrischt wie die Moose), Frauenhaarfarn, Krullfarn (Filices). Eine fehr bekannte Farngattung mit über 80 meist ben Tropen und Subtropen angehörenden Arten, welche mit Borliebe in den Garten kultiviert werden und von benen in manchen Schnittgartnereien große Beftanbe vorhanden find. Alle find natürlich und deutlich burch Buche und Frucht ausgezeichnet. Blattftiele meist poliert, hart, schwarz ober buntelbraun, Blattspreite meist fächerformig, Blattchen von garter Textur, frifch grun, felten berb. Sorus ranbftanbig in rundlicher ober lang-linealischer Form. — Böllig winterhart und in üppiger Ausbildung wohl ber ichonste Freilandfarn ift A. pedatum L., aus Nord-Amerita. Gebeiht in feuchtem, humofem Boben an halbichattiger Stelle auf Felspartieen und wird bis 60 cm hoch. — In Mittel-Europa fast winterhart ist das sormenreiche A. Capillus Veneris L., überall in ben Tropen und Subtropen verbreitet, auch in Sub-Europa noch einheimisch. Bon Abianten bes temperierten und Warmhauses seien empfohlen: A. cuneatum Langsd. u. Fisch. (Fig. 18), Gub-amerita; A. tenerum Sw., Gudamerita, mit ber hochbeforativen, sterilen Barietat A. Farleyense Moore; A. concinnum H. B. K., aus dem tropischen Amerita; A. trapeziforme L., auch von dort; A. formosum R. Br., Australien; A. macrophyllum Sw., Best-Indien und Brastitien; A. dolabrisorme Hook., aus Afrika, Asien und Australien; ferner A. Veitchii, rhodophyllum Veitch., Williamsii Moore, speciosum Hook., curvatum Klfs., polyphyllum Willd., patens Willd. u. a. Für Schnittweißliche oder blauliche, geneigte Blumen in phra- zwede und Jardinierenbepflanzung werden be-midalen Rispen. Diese hubsche Berenne gebeiht am sonders A. cuneatum, Capillus Veneris, tenerum

und Veitchii tultiviert, außerbem eine Reihe von und barüber). Die wichtigere Art ift bie veren-Gartenformen bybriben Urfprungs ober Samlingsformen. Beiteres über die Rultur f. Farne.



Fig. 18. Adiantum cuneatum.

Adlerfarn, f. Pteridium. Adlumia Raf. (nordameritanischer Rame ber Bflanze). (Papaveraceae - Fumarioideae.) Bon biefer, durch eine aus vier Relchblattern gebilbete zweispornige, wie Sollundermart ichwammige Blute getennzeichneten Gattung findet fich in ben Garten nur A. fungosa Irmisch (A. cirrhosa DC.), aus Ift eine mittels ber Blattftiele Nordamerita. fletternbe zweijahrige ober perennierenbe Bflange mit doppeltdreigahligen Blättern und blagrofenroten, bei var. purpurea buntleren Blumen in gebrangten achselftandigen Trauben; Juni-Juli. Man faet fie im August in ftartjandige Erbe, pitiert fie in Schalen, überwintert fie froftsicher und pflangt fie im Frühjahr gegen ein fleines Gitter, bas fie balb mit ihrer garten, hellgrunen Belaubung bebedt.

Adnascens, anwachjend; adnatus, angewachjen.
Adonis L. (nach Ovid ließ Benus dieje meist blutrote Blume aus bem Blute bes mythologischen, burch einen wilben Gber getoteten Jagers Abonis entstehen), Abonisroschen (Ranunculaceae). Untericheibet fich von den Ranunkeln hauptfächlich burch

nierende, bei uns auf sonnigen Ralfbugeln machiende A. vernalis L., mit großen, leuchtend gelben Blumen im April und Mai. Schöne Rabattenpflanze, welche in jedem loderen, burchlaffenben Boben in etwas geschütter Lage gebeiht und burch Stodteilung, wie burch Aussaat balb nach ber Samenreise vermehrt wird. Die Saatnapse find frostfrei zu burchwintern. Einjahrige Arten ber heimischen Flora, als A. aestivalis L., autumnalis L. und flammeus Jacq., werben im herbst ober zeitigen Fruhjahr an ben für fie bestimmten Blat gefäet.

Adoxa L. (adoxa die Unberühmte, Unicheinbare, a nicht und doxa Ruhm), Bisamfraut (Adoxaceae). A. Moschatellina L. ift ein bei uns in feuchten Balbern häufig vorkommendes kleines Kraut mit 3 gahligen lappigen Blattern und grunlich-weißen, in murfelformigen Ropfchen ftebenben 4-5 gabligen Bluten, welche im April und Dai ericheinen. Riecht schwach bisamartig.

Adpréssus, angebrüdt. Adscendens, auffteigenb.

Adstringens, zujammenziehend (vom Geichmad). Adsurgens (assurgens), aufgerichtet, aufftrebend. Adulterinus, unecht.

Adultus, herangemachien.
Aduneus, hakenförmig gebogen, krallenähnlich.
Adustus, brandig, angebrannt erscheinenb.
Abventivoisonugen nennt man solche Sprossund.

gen, welche nicht bon einem beftimmten Bilbungeberbe, 3. B. aus ben Blattachfeln ausgeben, sondern an irgend einem anderen Buntte entstehen. Ubrigens wird ber Ausbruck von ben Botanifern in fehr verschiedenem Sinne gebraucht.

Adversalis, gegenständig.

Adversus, augewendet. Aochmea R. et P. (aichme Spipe, Die Reldblatter enden meift in einer Granne). (Bromelia-Epiphyten mit becherformig fich umceae.) ichließenben, rosettigen, starren, riemenformigen ober lanzettlichen, start gesägten Blattern. Schaft fast immer enbstänbig. Bluten in Ahren, Trauben ober Rifpen, von trodenhautigen ober gefärbten Sochblattern geftütt. Beliebte Barmhaus- und Zimmerpflanzen, oft fultiviert. Der Begriff biefer Gattung wird verschieben gedeutet, so zieben Bentham und Hooser auch die Gattungen Ortgiesia, Chevaliera, Hohenbergia, Hoplophytum, Echinostachys und Pironneava zu A. - Rulturwürdige Arten, alle füdamerikanischen Ursprungs, sind: A. spectabilis Brongn. mit icharlachroten Bluten; A. distichantha Lem. (Billbergia polystachya Paxt.), Relch rot, Blüte blau; A. bracteata Mes. (Fig. 19) (syn. A. Barleei Bak., A. macracantha Brongn.), mit unansehnlichen gelben Blüten, aber dauerhaften roten Hochblättern; A. Lalindei Lind. et Rod., Bflange 11/2 m hoch, bis 3 m breit und mit 11/2 m langen Blattern, Bluten bichtstehend, eine Spirale bilbenb, grünlichweiß mit roja Spigen, Hochblätter pracht voll rot, zuruckgebogen; wohl nur Form von A. Mariae reginae; A. Glaziovi Bak. mit purpurroten Blüten; A. Mariae reginae Wendl., Ahre malzenförmig, weißschuppig, dichtblumig; A. (Strepto-calyx) Fuerstenbergii Morr. et Wittm., große das in fabenförmige Zipfel zerschnittene Laub und calyx) Fuerstenbergii Morr. et Wittm., gtoße burch eine größere Zahl von Blumenblättern (8—15 urt, Blätter bis 75 cm lang, zurückgebogen, Blüten-

ftand in fester, eiformig pyramibaler Rifpe, Dedblätter roja, Blumen lila; A. coerulescens Hook., blaulichrot; A. Melinonii Hook. mit glanzend



Fig. 19. Aechmea bracteata.

witen und A. nudicaulis Grsbch. mit gelben Blumen. Alle gebeihen leicht im Warmhaus. Sultur i. Bromeliaceae.

Aegopodium L. (aix Ziege, podion Füßchen, wegen fehr entfernter Ahnlichkeit ber Blatter mit einem Ziegenfuß), Geißfuß (Umbelliferae). Gin in Europa an Baunen, Bachen 2c. gewöhnliches, bis meterhohes Kraut mit boppeltbreigahligen Blattern und weißen Dolbenbluten, findet in feiner ichonen gelblichweißbunten Bartenform (fol. var.) paffenbe Berwendung an feuchtlehmigen Stellen bes Bartgartens, wo es sich ausbreiten kann und wo aus Lichtmangel eine Grasnarbe ohne Bestand ist. Bermehrt fich untrautartig.

Aegyptiacus, aus Agnpten stammenb.

Aémulus, fehr nahe ftebend. Aéneus, tupferbronzefarbig. Acqualis, gleichformig.

Aequilatoralis, gleichseitig. Aequinoctialis, ber Zeit der Tag- und Nachtgleiche angehörig.

Aérides Lour. (aer, aeris Luft, also Luft-chidee). (Orchidaceae.) Spiphytische Orchideen mit zweizeilig angeordneten, leberartigen Blattern und in dichten, hängenden Trauben stehenden Blüten, aus Oftindien, dem Malayischen Archipel, China und Japan. Häusig tultiviert: A. odorata Lour. (Fig. 20), aus Oftindien und Cochinchina; A suavissima Lindl., von Malacca; A. affinis Lindl., aus Oftindien; A. crispa Lindl., aus Oftmbien. Rultur wie Vanda (f. b.).

Aeruginosus, ipangrun, grunipanfarbig.

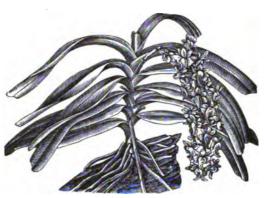

Fig. 20. Aërides odorata.

Aeschynanthus Jacq. (aischynein verunstalten und anthos Blute, in Bezug auf die fonderbare Form der Blumentrone) (Gesneriaceae). indomalapische, aus etwa 70 Arten bestehende Gattung wird von den neueren Systematisern unter Trichosporum Don. geführt. Es find Salbftraucher mit gegenständigen ober ju 3 bis 4 in Birteln



Fig. 21. Aeschynanthus pulcher.

ftehenden, fleischigen Blattern und großen, meift lebhaft roten, einzeln ftebenden oder gebuichelten Blüten. In Warmhäusern sindet man häusiger in Kultur: A. Roxburghii Paxt., grandislorus Spreng., splendidus hort., ein Gartenbastard, speciosus Hook., tricolor Hook. und andere. Lieben eine poröse, humusreiche Erde, Schatten und Feuchtigseit. Vermehrung durch Stecklinge. A. pulcher G. Don. (Fig. 21) ist eine prachtige

Umpelpflange fürs Barmhaus.

Aéseulus L. (edere effen, bei ben Alten bieß bie immergrune Speiseeiche Quercus aesculus, f. b.), Rogtaftanie (Hippocastanaceae). Baume bon verschiedener Große, auch Straucher, mit großen handförmigen Blättern und schönen aufrechten Blütenrifpen.

Sett. I. Hippocastanum. Binterinospen flebrig, Blattchen sigenb; Blumen groß, weit geöffnet, Szählig; Blumenblattftiele bie Relchzipfel nicht überragenb; Früchte ftachelig; Arten ber alten Belt: A. Hippocastanum L., gemeine Roftaftanie; Staubfaben turggottig; Gebirge Nord-Griechenlande, Rleinafiens, Berfiens und himalana. hervorragende Barietaten find: var. fl. pleno, mit gefüllten weißen Blüten (A. Schirnhoferii Rosenth.), var. laciniata hort., Blättchen vorn gang schmal und lang zugespitt bis fabenförmig zerschlitt, bicht stehenb; auch

buntblatterige Formen tommen bor.

Geft. II. Pavia, Bawie. Rnofpen nicht flebrig; Blattchen geftielt; Blumen fleiner, mehr gefchloffen, 4 gablig; Blumenblattftiele die Relchzipfel überragend; Staubfaben gang ober nur am Grunde behaart; nordameritanische, meift in den mittleren Bereinigten Staaten vortommenbe Arten: Abt. 1. Staubfaben langer als bie 2 oberen Blumenblatter; Früchte zuerst seinstachelig, später warzig: A. glabra Willd. (einschließl. A. pallida Willd., Pavia ohioensis Michx.); Blüten hell grünsich-gelb. — Abt. 2. Staubfaben nicht langer als bie oberen Blumenblatter; Früchte glatt: A. lutea Wehm., gelbe Bawie (A. octandra Marsh., Sarg., A. flava Ait., A. marylandica hort., Booth, Pavia lutea Poir.); Blatter unterseits nur achselbartig, sonst tabl; Blüten gelblich. — A. neglecta Lindl., Baftarb = A. discolor  $\times$  lutea. — A. discolor Pursh. (Pavia discolor Spach.); Blatter unterseits grauweiß - famtfilzig; Blumenblätter chmunig-gelb bis -rola. — A. Lyonii Loud. (A. versicolor Dipp., Baftarb — A. lutea × Pavia). A. discolor X Pavia, Baftarb. — A. Pavia L. (Pavia rubra Poir.), rote Bawie; Blatter unterfeits nervenhaarig und achselwollig, sonft tahl ober fast tahl; Blumen schmuzig-rot bis buntelpurpurrot (var. atrosanguinea, atropurpurea, splendens, arguta hort.). — A. humilis Lodd. (A. Pavia nana hort.); Blatter unterseits bicht graufilzig; Blumenblatter ichmutig-gelblich bis -rofa; niebrig, oft nieberliegenb.

Sett. I X II, Baftard - A. Hippocastanum X Pavia, rotblühende Roßfastanie, A. carnea Hayne (A. rubicunda Loisel.). Prachtig blubenber und beliebter Baum; anbert ab mit ichon bunkelroten Bluten (var. rubro-coccinea, Briotii und purpurea hort.), sowie mit gelbrandigen Blattern und Rud-

bildungen ju A. Pavia.

Sett. III. Macrothyrsus. Relchfurz blappig; Blumenblätter 4-5, ihre Stiele bie Relchzipfel weit überragenb; Staubfaben fahl, über boppelt langer als die Blumenblätter; Frucht glatt: A. parviflora Walt. (A. macrostachya Michx.) (Fig. 22). Bis 3 m hoher, sich sehr ausbreitenber, im August in langgeftielten, langen und ichmalen weißen Rifpen blühender, prachtiger und gang harter Strauch aus ben süböftlichen Bereinigten Staaten.

Die Bermehrung der Raftanien geschieht durch Samen, ber gleich nach ber Reife gefaet ober bis zur Frühjahrsaussaat eingeschichtet werden muß, bei A. parviflora auch durch Teilung und Ableger, bei allen hier nicht feimfähigen Samen bringenden Arten und beren Barietaten burch Ofulieren (am sichersten), Anplatten und Ropulieren auf A. Hippo-



Sig. 22. Aesculus parviflora.

castanum. Alle baumartigen Roßtaftanien lieben tiefgrundigen, nicht zu trodenen Boben, gablen bann aber gu unferen ichonften Biergeholgen. Gie wollen aber in ber Lanbschaft stets allein stehen ober in Trupps unter sich, um ihre volle Schonheit zu erlangen. — Litt.: Dippel, Laubholzkunde: hartwig, Gehölzbuch, 2. Aufl.

Aestivalis, jommerlich.

Aethionema R. Br. (aithos Brand, ios Bfeil und nema Faben, mit Bezug auf die von ben Staubfaben gebilbete Figur) (Cruciferae). Rieine Rrauter ober Halbstraucher aus bem Mittelmeergebiete, welche für die Bepflanzung von fonnigen Rabatten und Felspartieen geeignet find, mit figenden, graugrunen, langlich-linealischen Blattern und in Trauben stehenden, fleischfarbenen bis purpurnen, siemlich großen Bluten. Sehr schon ift bas fuk strauchige A. grandissorum Boiss. et Hohenack. bom Elbrusgebirge, für Steinpartieen, Juni-Juli; ferner A. coridifolium DC., A. pulchellum Boiss. et Huet und das einjährige A. cappadocicum Spreng. (A. Buxbaumii DC.). Anzucht aus Samen.

Aethiopieus, athiopijch, aus bem inneren Afrila

ftammend. Afer, afra, afrum, in Afrita zu Saufe, afritanisch.

Affenblume, j. Mimulus. Affinis, ahnlich, verwandt.

Africánus, africanisch. Afferseifzweig, auch Rebenseitzweig genannt, beißt ber dem Leitzweige (f. b.) unterhalb am

Bermehrung für den Blumentisch verwenden. durch Stedlinge im Frühjahre. — A. hispida Bl. (Sanderi Rolfe) (Fig. 13) ist eine erst neuerbings von Sander & Co., St. Albans, eingeführte, durch Micholip im Bismard-Archipel aufgefundene Art, welche jedoch schon seit langer Zeit in Oft-Indien als Bierpflanze gezogen wird. Ihr ichonfter Schmud find die achjesständigen weiblichen Blüten von 1/3 m Länge mit den zahlreichen farmesinroten Karben. Schon der alte Rumphius bildete die Bflanze mit ben Blutenftanben als Cauda felis, Ragenichwang, ab. Gine ber iconften lettjährigen Einführungen.

Acantholimon Boiss. (ácantha Stachel und zwergig-Wiefe) (Plumbaginaceae); Aranchige, winterharte Standen der westafiatischen Bebirge, mit ftechenden Blättern und langen Ahren, meift icon rofenroten, zollgroßen Statice-Bluten. Rur für die Steinpartie, aber dort sehr schön. Am leichtesten gebeiht A. glumaceum Boiss. (Statice J. et Sp.) an sonnigen Standorten in sandiger, loderer, humofer Erbe. Bermehrung burch Ausfaat

und Stedlinge.

Acanthópanax Desne. und Planch. (akantha Stachel und panax, eine fingierte, gegen jebe Rrantbeit beilfame Pflanze nach ber Panacee, Gottin ber Genefung), Stachelginseng (Araliaceae). Oft-afiatische, meist bewehrte und sommergrune Blatt-Straucher mit fleinen unansehnlichen polygamischen Bluten in Dolben ober Ropfchen und reicher fingerteiliger Belaubung. I. Fruchtfuoten 5 facherig: A. senticosus Harms (Eleutherococcus senticosus Maxim.). — A. pentaphyllus Marchal (Aralia pentaphylla Sieb. und Zucc., A. japonicus Franch. und Savat.). — II. Fruchtfnoten 2 fächerig: A. sessiliflorus Seem. (Panax sessiliflorus Rupr. und Maxim.). Fast wehrlofer hoher Strauch. — A. spinosus Miq. (Panax spinosus L. fil., Aralia pentaphylla Thunb.) ändert mit weißgerandeten Blattern ab. - Bergl. auch Kalopanax.

Acanthophyllus, afanthusblätterig,

Acanthorrhiza Wendl. (acantha Stachel, rhiza Burgel) (Palmae). Mittelhohe Balmen mit be-wehrten Stammen. Blattftiele ftachellog, am Grunbe zweispaltig. Facher burch eine fast bie auf bie Stielipipe gehende Teilung in zwei Salbfacher zerjallend. A. aculeata Wendl. (Chamaerops stauracantha hort.) aus Megifo, A. Chuco Wendl. et Dr. aus Brafilien, A. Warscewiczii Wendl. aus Beft-Indien, in Kultur. Subiche, deforative Arten für

das temperierte Warmhaus.

Acanthus L. (acantha Stachel, Dornstrauch, weil die Arten ftachelige Blatter haben), Barenflau (Acanthaceae). Reld, groß, ungleich vierteilig, geadert. Blumenfrone einlippig, niedergebogen, dreispaltig. Staubbeutel behaart. Kapiel zweifacherig. Ausbauernd. — A. mollis L. (Fig. 14), ausgezeichnet burch große, elegant geschnittene, fieberpaltige, buchtig-bogenformige Blatter. Der Unblid eines auf einen Acanthus gestellten Rorbchens foll dem Kallimachus den Gedanken eingegeben haben, das Kapital der forinthischen Saule durch diefe Blattform zu verzieren. — A. latifolius hort., eine Form bes vorigen, unterscheidet fich von ber Grengen erreicht, innerhalb beren fie fich ansiebeln, Stammart burch fraftigere Entwidelung aller gebeiben und felbständig fortpflanzen konnten. eine Form bes vorigen, unterscheibet sich von ber

Teile. — A. spinosus L. hat tiefer eingeschnittene Blätter, beren fast breiedige Lappen turge, bornige Bahne haben. Ginen weiteren Schmud besitzen biefe fubeuropaifchen Pflanzen in ihren ftattlichen Uhren weißer, roter und lilafarbiger, im Commer erscheinender Blumen. Dieje Gewächse find be-



Fig. 14. Acanthus mollis.

fonbers in ber Ginzelftellung auf bem Rafenparterre von bedeutender Birfung. Sie lieben einen lehmig-fandigen, tiefgrundigen Boden und halten unter Bededung unfere Binter aus. Bermehrung durch Aussaat, Burzelsprosse und Burzels ftedlinge.

Acaulis, ftengellos, ungeftielt.

Acclimatisation. Unter A. bentt man fich bie Gewöhnung einer Pflanzenart an ein anderes Rlima, als bas in bem ihr von ber Natur angewiesenen Berbreitungsbezirfe herrschenbe. Die Frage, ob dies niöglich sei und ob durch fortgesette Aussaaten hartere Abarten erzogen werden konnen, ift nach langem Streite burch Biffenschaft und Erfahrung verneint worden. Die Ratur felbft hat im Laufe ber Umgestaltung ber Erboberfläche von Centralpunkten aus erhalten gebliebene ober neue

Pflanzenarten im Laufe ber Jahrtausenbe burch Aussaat nach allen Seiten hin so weit vorgeschoben, als bies Boben und Klima gestatteten. Die Pflanzenarten haben somit allmählich diejenigen im temperierten Gewächsbause. — A. decurrens Willd., mit kantigen Aften und Blattstielen; Blätter boppelt-gesiedert, 10—12 jochig, Fiedern herablausend, mit bis 40 Blattpaaren. Die kugeligen gelben Blutentopichen bilben 5 cm lange Trauben. Bon ben bewehrten Urten werben am haufigften tultiviert: A. Farnesiana Willd., Baum aus dem nördlichen Indien, mit doppelt-gefiederten Blattern und foftlich buftenben, gelben Blutenfopfchen, im

Gemachshause aber bon wenig gefälligem habitus. Diese Art ift als Zier- und Rugbaum für Italien und die Brovence von Bichtigfeit, indem er bort für bie Barfumerie allgemein fultiviert wird; auch eignen fich bie Blutentöpfchen recht gut zur Bouquet-binderei. — A. pulchella B. Br., mit inieformig gebogenen Aften und paariggefieberten Blattern; die hellgelben Blutentopfchen einzeln ftebend, Dai-Juni. - Die ameite Settion, in welcher bie Blätter burch Phyllobien erfest werben, ist ungleich reicher an Arten. Alle sind in Auftralien ju Sauje. Ginige berjelben empfehlen fich burch Schonheit ober burch Originalität des Buchfes, viele durch reichen Flor und durch ben foftlichen Duft der Bluten. Als viel fultivierte Ralthaus-Arten nennen wir: A. armata R. Br., cultriformis Cun. (Fig. 12), cyanophylla Lindl., decipiens R. Br., falcata Willd., floribunda Willd., glaucescens Willd., juniperina DC., linifolia Willd., longifolia Willd., pugionifornis Wendl., retinodes Schlchtd., suaveolens Willd., undulata Willd., verticillata Willd.
Mue Atazien sind am besten

aus Samen zu erziehen; ben Sämlingen muß ihre lange, ichwache Pfahlwurzel energisch geftutt werden, um reiche Bildung von Nebenwurzeln zu erreichen. Aussaat in Topfe für das Warmbeet; bie Sämlinge find rajch abzuhärten, zeitig zu pifieren und zu verpflangen unter ftetem

Zuruchichneiden des Haupttriebes. Die Bermehrung durch Stecklinge (Mai-Juni) ist | undankbar. Berpflanzzeit März und April nach ber Blute. Im Winter mäßig, im Sommer reichlich zu begießen. Bor allem verlangen fie einen freien, hellen, luftigen und trodenen Standort im Binter. Alle Arten lieben sandige Beibeerbe, welcher man gut verrottete Lauberde bis zur Salfte zusegen tann, und vertragen im Sommer leichten Dungguß. A. lophantha und A. Julibrissin j. Albizzia.

Acalypha L. (a nicht, kalos schön, aphe das

Blüten sehr klein, gelb, in Trauben, im Frühjahr. | Ressel) (Euphordiaceae). Im Warmhause werden Ist empfindlich und liebt Schatten und Feuchtigkeit mehrere halbstrauchige, in Neukaledonien, Oft-im temperierten Gewäckshause. — A. decurrens Willd., mit kantigen Asten und Blattstielen; Indien, auf den Fidji-Inseln z. einheimische Arten ihrer reich mit bunten Farben ausgestatteten Belaubung wegen kultiviert. Au empfehlen sind: A. macrophylla hort., Blatter groß, herzformig, buntelrot. - A. marginata Williams Cat., Blatter reich behaart, in der Mitte braun, am Ranbe rofafarminrot. — A. musaica hort., Blatter gelb und rot marmoriert. - A. Wilkesiana Seem., in ben Garten ale A. tricolor verbreitet; Blatter groß,



Fig. 13. Acalypha hispida.

eiformig, zugespint, auf tupferfarbigem Grunde rot und tarmefin gestedt und getuicht. — Gie erforbern Beibeerde mit Rafenerde und Sand und eine feuchtwarme Atmosphäre mahrend ber Bachstumsperiobe im Commer. Gie werben ftart bom Thrips heimgesucht, weshalb fie darauf hin oft nachgejehen werden muffen. Wahrend bes Sommers werben fie etwas luftiger und fonniger gehalten, bamit fich bie Blatter aut ausfarben und abharten. So behandelt laffen fie fich jur Ausschmudung Anfaffen; A. bei Dioscorides und Theophraftos von Blattpflangengruppen an warmen Stellen und

für den Blumentisch verwenden. Bermebrung | burch Stedlinge im Frühjahre. - A. hispida Bl. (Sanderi Rolfe) (Fig. 13) ift eine erst neuerbings von Sander & Co., St. Albans, eingeführte, durch Micholis im Bismard-Archivel ausgefundene Art, welche jedoch schon seit langer Zeit in Ost-Indien als Zierpslanze gezogen wird. Ihr schönster Schmuck find die achselftandigen weiblichen Bluten von 1/2 m Länge mit ben zahlreichen farmefinroten Rarben. Schon ber alte Rumphius bilbete bie Mange mit ben Blutenständen als Cauda felis, Kapenichwanz, ab. Gine der ichonften lettjährigen Einführungen.

Acantholimon Boiss. (ácantha Stachel und Biese) (Plumbaginaceae); zwergigfimmige, winterharte Standen der westafiatischen Bebirge, mit ftechenden Blättern und langen Ahren, meift icon rofenroten, zollgroßen Statice-Blüten. Rur für die Steinpartie, aber bort febr ichon. Am leichtesten gebeiht A. glumaceum Boiss. (Statice J. et Sp.) an sonnigen Standorten in sandiger, loderer, humojer Erbe. Bermehrung burch Musfaat

und Stedlinge. Acanthópanax Desne. und Planch. (akantha Stackel und panax, eine fingierte, gegen jede Krantbeit beilfame Bflanze nach ber Panacee, Gottin ber Genefung), Stachelginseng (Araliaceae). Oft-afiatische, meist bewehrte und sommergrune Blatt-Sträucher mit kleinen unansehnlichen polygamischen Bluten in Dolben ober Ropfchen und reicher fingerteiliger Belaubung. I. Fruchtfnoten 5 fächerig: A. senticosus Harms (Eleutherococcus senticosus Maxim.). — A. pentaphyllus Marchal (Aralia pentaphylla Sieb. und Zucc., A. japonicus Franch. und Savat.). — II. Fruchtfnoten 2 fächerig: A. sessiliflorus Seem. (Panax sessiliflorus Rupr. und Maxim.). Faft wehrloser hoher Strauch. - A. spinosus Miq. (Panax spinosus L. fil., Aralia pentaphylla Thunb.) ändert mit weißgerandeten Blattern ab. — Bergl. auch Kalopanax. Acanthophýllus, afanthusblätterig, blätterig.

Acanthorrhiza Wendl. (acantha Stachel, rhiza Burgel) (Palmae). Mittethohe Balmen mit bemehrten Stämmen. Blattftiele ftachellos, am Grunde weispaltig. Fächer durch eine fast bis auf die Stielipipe gehende Teilung in zwei Salbfacher zer-jallend. A. aculeata Wendl. (Chamaerops stauracantha hort.) aus Merito, A. Chuco Wendl. et Dr. aus Brafilien, A. Warscewiczii Wendl. aus Beft-Indien, in Rultur. Hübidje, deforative Arten für

des temperierte Barmhaus.
Acanthus L. (ácantha Stachel, Dornstrauch, weil die Arten ftachelige Blätter haben), Barenllan (Acanthaceae). Relch groß, ungleich vierteilig, geadert. Blumenfrone einlippig, niedergebogen, dreispaltig. Staubbeutel behaart. Rapiel zweifacherig. Ausbauernb. — A. mollis L. (Fig. 14), ausgrichnet durch große, elegant geschnittene, fieder-haltige, buchtig-bogenförmige Blätter. Der Anblick eines auf einen Acanthus gestellten Körbchens foll dem Kallimachus ben Gedanken eingegeben haben, bas Kapital ber forinthischen Saule burch biefe Blattform zu verzieren. — A. latifolius hort., eine Form bes vorigen, unterscheidet fich von ber

Teile. — A. spinosus L. hat tiefer eingeschnittene Blätter, beren fast breiedige Lappen turge, bornige Bahne haben. Ginen weiteren Schmud befigen diese subeuropäischen Pflanzen in ihren stattlichen Ahren weißer, roter und lilafarbiger, im Sommer ericheinender Blumen. Dieje Gemachie find be-



Fig. 14. Acanthus mollis.

fonbere in ber Ginzelftellung auf bem Rafenparterre von bedeutender Wirfung. Sie lieben einen lehmig-sandigen, tiefgründigen Boben und halten unter Bebedung unsere Binter aus. Bermehrung durch Aussaat, Burzelsprosse und Burzelftedlinge.

Acaulis, ftengellos, ungeftielt.

Acclimatifation. Unter A. benft man fich die Gewöhnung einer Pflanzenart an ein anderes Klima, als das in dem ihr von der Ratur angewiesenen Berbreitungsbegirte herrschenbe. Frage, ob dies möglich jei und ob durch fortgesette Aussaaten härtere Abarten erzogen werden konnen, ift nach langem Streite durch Wissenschaft und Erfahrung verneint worden. Die Ratur felbst hat im Laufe der Umgestaltung der Erdoberfläche von Centralpunften aus erhalten gebliebene ober neue Pflanzenarten im Laufe ber Jahrtausenbe burch Aussaat nach allen Seiten bin so weit vorgeschoben, als dies Boben und Klima gestatteten. Pflanzenarten haben somit allmählich diejenigen Grenzen erreicht, innerhalb beren fie fich anfiedeln, Stammart burch fraftigere Entwickelung aller gebeihen und felbstandig fortpflanzen konnten. gur Unpflanzung an feuchten Stellen im Part- | Samen, Die Camlinge werben einzeln gepflangt garten.

Akajie, echte, f. Acacia; falfche, f. Robinia. Akebia quinata Done. (japanischer Name), Lardizabalaceae (Fig. 28), in Japan einheimischer, starfrankenber, ornamentaler Rletterftrauch, welcher unferen Binter aushalt. Die etwas blaugrunen Blätter find aus 5 ovalen Blattchen gufammen-



Fig. 28. Akebia quinata. I. Zweig mit reifer Frucht, s Same. II. Zweig mit a mannlichen b weiblichen Bluten.

Blumen violettbraun bis ichmugig-rofa, wohlriechend, im Mai in Trauben, of an der Spipe, Q am Grunde; Frucht eine bis 8 cm lange und 3 cm bide Beere. Bermehrung burch Ableger, Stedlinge ober Burgelichnittlinge.

Akelei, f. Aquilegia.

**Álant,** j. Inula.

Alatus, geflügelt (ala, ber Flügel).

Albellus, albicans, albidus, weißlich, matt-

Albescens, weißwerdend.

Albicaulis, weißstengelig; albifiorus, weiß-

blumig; albifrons, weißbelaubt.

Albizzia Durass. (nach bem italienischen Raturforscher Albizzi) (Leguminosae). Den Afazien nahestehende Baume ober Straucher mit boppeltgefieberten Blättern und in Ropfchen ober chlindrifchen Ahren stehenden Blüten, im tropischen und subtropischen Auftralien, Afien und Afrita. Als Bimmerpflanze sehr beliebt ist A. lophantha Bnth., befannter als Acacia lophantha Willd. mit den Barietäten speçiosa und Neumannii. Man zieht sie aus Gärtner Lyons, starb 1893 im 72. Jahre. Er

und ale Ralthauspflangen behandelt. Die jungen und alten Pflangen tommen im Sommer ins Freie. Manche Arten, als A. Lebbek Buth. und A. Julibrissin Boiv., liefern ein vorzügliches Rughola und Gummi.

Albo-cinctus, weißgegürtelt.

Albo-marginatus, weißgerandet.

Albuca L. (albus weiß, wegen ber weißen Bluten einiger Arten), Stiftblume (Liliaceae). Bebort gu ben jogen. Rapzwiebeln. Ihre Arten erinnern balb an Asphodelus, balb an Ornithogalum. Die zierlichen Blumen fteben in Trauben und erscheinen im Mai ober gegen ben Sommer hin. Bei A. major L. ift ber 40—50 cm hohe Stengel zur Salfte mit hangenden, gelben, innen grünlichen Bluten besetht. — A. fastigiata Dryand., Blumen weiß und grun, aufrecht, in Dolbentrauben. - A. Nelsoni N. E. Brown, mit großen weißen Blüten, sehr schön, aus Ratal. Alle haben linien-lanzettliche ober pfriemliche Blatter. Gie erforbern ein aus Laub- und Beibeerbe gemischtes Erbreich und werben in ber Drangerie ober im Raptaften überwintert. Bermehrung durch Aussaat und Brut-zwiebeln, welche abgelöst werden, wenn sie die notige Starte erreicht haben.

Albumin, f. Proteinftoffe.

Albus, weiß.

Alchemilla L. (fleine Alchemiftin; bie Alchemiften schrieben bem Rraute allerlei Bunberfrafte zu), Sinau, Frauenmantel (Rosaceae). Riedrige Stauden mit treisrunden, gelappten oder handteiligen, freudig grunen Blattern und grunen, in bichten Dolbentrauben ftebenben Bluten. Geeignet für Steingruppen und zum Berwilbern in Landichaftsgarten, so: A. alpina L., vulgaris L., pubes-

Aldenkrankheiten werben burch tierische Barasiten aus der Familie der Alchen (Anguilluliden) erzeugt. Berichiebene Gattungen ber letteren finb Erreger von Pflanzenfrankheiten, jo 3. B. die Gattung Heterodora, in welche die Rübennematode, Heterodera Schachtii, gehört. Bei biefer letteren werben die Gier' nicht abgelegt, sondern Diefelben verbleiben in ber zu einer Cpfte (Blafe) sich verdidenden haut des abgestorbenen weiblichen Tieres. — Bei ber Gattung Tylench'us bleiben beibe Geichlechter zeitlebens aalformig und die Entwidelung ber Gier erfolgt außerhalb bes Mutter-leibes. Sierher gebort Tyl. Allii, ber Erreger ber burch Samen übertragbaren Krüppelfrantseit ber Speisezwiebeln, und Tyl. devastator, ber bie Ringelfrantseit ber Hazinthen verursacht. Auch bie Ananastrantseit ber Relfen, bei der bie Stengelglieder furz bleiben und fich gleich ben gelbwerbenben Blättern verdiden, rührt vom Tylenchus her; Anguilluliden verurfachen auch die Blumentobltrantheit ber Erbbeeren, bei ber fich bie Stengel ebenfalls ftart verbiden und verzweigen und viele neuen Anofpen bilden. Ebenfo leiden burch Alchen (Aphelenchus olesistus) Chrysanthemum, Cyclamen 2c. — Litt.: Frant, Kampfbuch.

Rellen aus Samen. Dan verbantt ihm bie erften rmontierenben Relfen, die unter bem Ramen tiges de fer" (Gijenstiele) bekannt sind.

Aleppieus, um Aleppo herum zu Saufe.

Aletris (von aletreuein mahlen, die Blumenfrom fieht wie mit Mehl bestreut aus), j. Dracaena. Aleurites, mehlartig (A., eine Euphorbiacee). Aletron, eigentlich "feines Mehl", botanisch für geformte Giweißkörner (Rleber) im Gebrauch i. Proteinftoffe).

Algeriénais, aus Algier, Nord-Afrita, ftammenb. Aleidus, von falter Natur, falte Wegenben liebend. Aliena L. (Rame einer Bafferpflanze bei Dioswide, von alisein mit Salz füttern, salzhaltige Sutroflange), Froschlöffel (Alismaceae). A. Plantago L., eine festwurzelnde Sumpfpstange ber gemifigen Bone mit fnolligem Rhizom, langgeftielten, welen, zugespitten, am Grunde fast herzförmigen Biettern und ftark entwickelten, verzweigten, pyrambalen Blutenstanben mit weißen ober rötlichwifen Bluten. Geeignet gur Bepflanzung bon Leiden, Aluklaufen und Sumpfftellen. - A. ranuncaloides L., jest als Echinodorus ranunculoides Engelm. unterschieden, und Caldesia parnassifolia Parl (A parnassifolia Bassi) find fleinere Arten, geeignet fürs talte Paludarium. — A. natans L., jest Elisma natans Buchenau, ift eine garte, nieber-liegende Bflanze mit linealischen Bafferblättern und onalen Schwimmblattern, eine hubiche Bflange für Kaltwaffer-Aquarien.

Alkaloide ober Pflanzenbafen find ftidftoffbaltige organische Berbindungen von ausgeprägt besischem Charafter. Sie kommen im Zellsafte und bei einigen Pflanzen auch in Ol ober Schleim gelöft w. Die Bedeutung ber A. für bas Pflanzenleben nt noch nicht ganz aufgeklärt, sie find wahrscheinlich mir Erfrete ber Pflanzen, welche als Schutmittel gegen den Angriff der Tiere dienen. Bu den fauer-**Influcien A.**n gehören u. a. das Koniin (C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>N), is giftige Prinzip des Schierlings, das Ritotin (C<sub>8</sub>H<sub>14</sub>N<sub>4</sub>), welches sich dis zu 8<sup>0</sup>/<sub>0</sub> in den Blättern ind Samen der Tabakpslanzen sindet. Zu den innerftoffhaltigen A.n gehören u. a. das Kolain (C<sub>17</sub>H<sub>21</sub>NO<sub>4</sub>), ber wirtsame Bestanbteil ber Kosa-lätter, bie A. bes Opiums (Morphin, Kobein, **Heb**ain, Papaverin, Rarfotin 2c.), b. i. bes einetwaneten Milchjaftes ber Samentapieln bes Rohns, bas Strochnin, bas Chinin n. a. m.

Allamanda L. (nach Dr. Fr. Allamand, in ber weiten hälfte bes 18. Jahrhunderts Professor ber Aumgeschichte in Leiben) (Apocynaceae). Baume mit fletternbe Straucher bes tropischen Amerika, mit weitt quirle ober gegenftanbigen Blattern, Bluten wis, an den Zweigenden, locker, traubig, gelb oder violett. A. nobilis Th. Moore hat goldgelbe, am Grunde jebes Bipfels blaßgefledte Blumen; A. grandisora Paxt. hat große ichluffelblumengelbe Blüten ab A cathartica L., ein bis 6 m hoher Schlinger, im ebenfalls große, gelbe Blumen in endständigen Ingolben. Bon ihren Barietaten zeichnen sich var. Hendersonii hort. und Williamsii hort. durch geringere Große aus, wodurch sie auch für kinere Barmhäuser geeignet find. Die A. lieben whthafte Erde, am beften gebeihen fie ausgepflangt,

per einer ber gludlichsten Buchter von Rojen und Bermehrung burch Stedlinge, ichmerwachsenbe pfropft man auf A. Schottii Pohl.

Adee. Gine A. ift ein mit zwei ober mehr Reihen Baumen bepflanzter Beg. Braftifcher Zwed ift ber Schatten ber Baume, auf Landftragen ber Ertrag ber Obstbaume, bie Bezeichnung bes Beges im Dunkeln ober bei Schneeverwehung. Deshalb bei gefährlichen Stellen auffallenbe Baumtypen, bei bem Abgehen eines Seitenweges Bepflanzung bes letteren mit anderer Baumart. In Städten wird auch die Berbefferung der Luft durch Aufhalten des Staubes und durch Erzeugung von Sauerstoff erzielt. Der afthetische Wert liegt in ber Berschönerung bes Landschafts- bezw. Städtebildes. In regelmäßigen Anlagen, als Auffahrten zu großen Gebauben, find fie bon ber besten Wirfung. Die A. tann jo gepflanzt sein, daß jeder einzelne Baum zur Geltung tommt, aber auch so, daß die einzelnen Baumreihen zu hedenahnlichen Wänden zusammengezogen werben. Bappeln burfen an Lanbstragen nicht angepflanzt werden, ba ihre Wurzeln die angrenzenden Felber aussaugen.

S. auch A.baume, freie Anlagen und regelmäßige

Bflangungen.

Affeebaume für städtische Straßen. Für breite Außenstraßen, Uferstraßen und Landstraßen eignen sich: Ulmus, Platanus, Acer Pseudoplatanus, Quercus; für etwas engere Berhaltniffe eignen sich: Aesculus Hippocastanum flore pleno, A. rubicunda, Acer platanoides, Ailantus, Tilia europaea, Ulmus campestris, Fraxinus, Robinia Pseudacacia. Giner noch fleineren Gruppe gehören an: Corylus Colurna, Celtis occidentalis, Robinia Pseudacacia, Bessoniana, Acer campestre, A. opulifolium, Pavia flava und die Phramibenformen von Quercus und Ulmus. Als kleinste A. seien aufgezählt: Crataegus Oxyacantha, Robinia Pseudacacia inermis, Cornus mas, Ulmus umbraculifera und Acer monspessulanum. Im Inneren volkreicher Städte, zumal solcher mit vielen Fabriken, gebeihen nicht einmal alle aufgezählten Arten. Um beften tommen in solchen Berhaltniffen noch Ruftern fort. In freien Lagen, Billenstraßen, Bororten tonnen außer ben aufgezählten noch viele anbere Arten mit Erfolg Berwenbung finben. (S. auch bie städtischen Anlagen unter ben Ramen ber eingelnen Stabte.) Baumarten mit egbaren Früchten, auch Aesculus Hippocastanum mit den bei Rindern beliebten Früchten, eignen sich nicht zu Straßen-pflanzungen. Ebenso sind Baumarten mit start schmutzenben Früchten, wie Pappeln und Weiben, und Baumarten mit sehr brüchigem holz nicht zu empfehlen. (S. auch Allee, Strafenanpflanzungen.) Litt .: Beifiner, Strafengartner.

Allerheiligenkiriche, f. Ririche und Prunus. Alliaceus, lauchartig (Allium, Lauch).

Allium L. (Name bes Anoblauche bei Blinius, von alizo), Lauch (Liliaceae). Eine artenreiche Gattung, die Bierpflanzen und Gewächse bes Bemufegartens umfaßt, wie Ruchenzwiebel, Schnittlauch, Knoblauch u. a. m. (Siehe biefe Ramen.) Sie ift charafterifiert burch eine fechsteilige, abftehenbe Blütenhulle und eine vielblumige Scheibe. Blumen in gebrängten Dolben. Fruchtknoten But und Licht, und in der Triebzeit viel Baffer. oberftandig, wie bei allen Liliaceen.

perennierend. Bu ben zierendsten Arten gehören: A. coerulescens Don. (A. azureum Ledeb.), bie himmelblauen Blumen in faft tugeliger Dolbe. Sibirien. Juni-Juli. - A. fragrans Vent., ftort buftenber Lauch; ber unten beblatterte Stengel mit einer Dolbe rosenroter, später weißer, purpurn gestreifter, lang-gestielter, nach Banille bustenber Blumen. Rorbamerika. Juli-August. — A. Moly L., Golblauch, auf einem 30 cm hohen Schafte eine Dolbe von 30-40 golbgelben Blumen. Subeuropa. Mai-Juni. Diese Bflanze bilbet prachtige, runde Bufche und wird um fo schoner, je weniger oft man fie verpflangt.

Fig. 29. Allium neapolitanum.

A. narcissiflorum Vill., Rargiffenlauch, Blumen groß, rofenrot. Sübeuropa. Mai-Juni. — Gehr empfehlenswert find auch A. Mac-Nabianum hort., Bluten rojenrot, und A. Murrayanum hort., Bluten lilafarbig. — Etwas gartlich find: A. acuminatum *Hook.*, aus Nordamerika stammend, die iconfte Art ihrer Gattung, aus-gezeichnet durch die elegante Form ber bolbig geordneten, zahl-reichen lebhaft-rofenroten Blumen. - A. neapolitanum Cvr. (Fig. 29), mit großen weißen Blumen in ichonen Röpfen, gu Enbe bes Winters, viel abgeschnitten aus bem Guben importiert. Biele andere Sorten find bon geringerem Intereffe. - A. ursinum L., Barenlauch, verbreitet sich an zujagenben feuchten

Blägen oft berartig, daß er zu einer Plage wird burch ben intensiben, nicht angenehmen Geruch, wie z. B. im Rosenthale bei Leipzig. Er ist hier troß größter Mühe und Gelbopser nicht anszurotten. — Die Laucharten lieben im allgemeinen trodenes, sandiges Erbreich und laffen sich durch Aussaat und Brutzwiebeln mit Leichtigkeit vermehren. Die aus warmeren Gegenden stammenben Arten erforbern einigen Winterichus.

Alloplectus Mart. (allos ein anderer, plectos geflochten, da die Staubfaben einander umschlingen) (Gesneriaceae). Artenreiche, jest zu Crantzia Scop. gezogene, central- und füdameritanische Gattung mit ftart entwideltem und gefärbtem Relche, Blumen mit aufgetriebener, fast urnenartiger Röhre und febr reduziertem Saume. In unferen Barmbaufern werben fultiviert: A. Schlimii Pl. et Lind., niedriger Strauch mit oben olivengrünen, metallisch

Die hierher gehörigen Zwiebelgewächse sind alle glänzenden, unten purpurvioletten Blättern und rennierend. Zu den zierendsten Arten gehören: meist zu 2 in den Blattachseln stehenden gelben . coerulescens Don. (A. azureum Ledeb.), die oder violetten Blumen. — A. dichrous DC., Blumen in ben Blattachfeln gebuichelt, blaggelb, Reld rotlich-braun. — A. vittatus Lind. u. Andre, Blatter buntelgrun, weiß geftreift. - A. capitatus Hook. fraftige Bflange mit einfachem, etwas 4 fantigen Stengel, großen, oben fammetartig behaarten, unten blutroten Blattern; bie Blumen fteben in bichten Bouquets und find faft ichellenformig, blaggelb, ber Reld farminrot. Diefe prachtigen Straucher sub zu fultivieren wie Aeschynanthus (f. b.).

Allosorus Prsl. (allos anders und soros haufe, weil bie Fruchthäuschen sich veranbern, anfangs getrennt und vom Bebelranbe bebedt find, später aufammenfließen und entblößt werben), f. Pellaea. Almenraufd, f. Rhododendron hirsutum und ferrugineum.

Alnaster (- wilbe Alnus), f. Alnus.

5 lappig, zu einer verholzenden, nicht abfallenden Bapfchenschuppe verwachsend. Betula-Arten bei L.

Sett. I. Alnaster Endl. Bluten bor ben Blattern; Früchtchen mit einem hautartigen Flügel umgeben; & Ranchen nadt, Q in Knofpen einge hüllt überwinternb; Straucher: A. Alnobetula Hartig, Straucherse (Betula Alnobetula Ehrh., Alnus viridis DC., undulata Willd., crispa Pursh., ovata Lodd., fruticosa Rupr.). Blatter runblich-eiformig, in ber Große veranberlich; Gebirge Mittel-Europas und vom arttischen Ofteuropa bis nordöstlichen Afien und Rordamerita. - A. firma Sieb. u. Zucc., Japan, abweichend und icon belaubte harte Erle.

Gett. II. Phyllothyrsus Spach. Blitten an biesjährigen belaubten Zweigen achjel- ober enbständig: A. maritima Nutt. (A. oblongate Mill., aber nicht verschiedener anderer Autoren). Ruftengebiet von Delaware bis Maryland.

Seft. III. Gymnothyrsus Spach. Blüter vor den Blättern; & und unter denselben Pkäthen nacht an demielben Imeige überwinternd. Weger giemlich häusig vorkommender Bastarbe sind noch nicht alle Arten sicher sestgestellt. Abt. 1. QRätzder satt sieden seinzeln, selten bis zu 3; Blätter in der Knolpe meist nicht gesaltet; Zäpschen groß: A. jsponica Sied. und Zucc. Blätter aus breit kelförmigem Grunde länglich bis länglich-lanzettich. meift lang jugefpist, icharf und flein gefägt; iconet harter Baum aus Oftasien. — A. orientalis Decne. Blatter aus meift abgerundetem Grunde eiformig bis länglich-lanzettlich (A. barbata hort. 3. %), unterseits nervenhaarig und schwach achselbattig ober bleibend behaart. Kleinasien. — A. subcordata C. A. Mey. burfte = A. cordata × orientalis fein, ebenso A. hybrida hort. 3. T. und A. cordata nervosa hort.). — A. cordata Desf. (A. cordifolia Tenore, tillifolia hort.). Anolpen brufig; Blätter runblich bis eilänglich, meift turz gespist, zulest fahl ober faft fahl, unterseits achselbärtig: Italien und Orient. Schöner bis mittels

**løb**er Barlbaum. -Beinen Trauben; Blatter in ber Anofpe gefaltet. - A. glutinosa Gaerin., gemeine Erle. In der Jugend tahl oder fast tahl und flebrig; von Europa und Nordafrika bis Japan. Bariiert in der fultur mit fiederlappigen (var. quercifolia Willd.), Keinen weißdornähnlichen (var. oxyacanthifolia Spach.), ebereschenähnlichen (var. sorbifolia hort.), seberipaltigen (var. laciniata Willd., Fig. 30), schön ungelmößig tief zerschlitzten (var. imperialis Desfosse), gelben (var. aurea hort.) und glänzend bmlelgrunen (var. rubrinervis hort.) Blättern; and abweichende Buchsformen tommen vor. -A. gutinosa × serrulata (A. autumnalis hort. 1 L. — A. serrulata Willd.; Blätter aus kistimigem Grunde oval bis verkehrt-eiformig, meit fehr turz zugespitzt, ungleich klein gesägt; kinner Baum aus bem nördlichen Nordamerika; ru autumnalis Hartig (als Art) foll sich durch

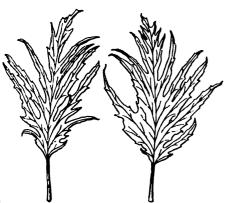

Fig. 30. Alnus glutinosa var. laciniata

Weren und fraftigeren Wuchs auszeichnen. A rugosa Spreng. (A. serrulata var. rugosa Regel, undulata hort. z. T.), nahe verwandt mit voriger; in Nordamerika weit verbreitet. -A pubescens Tausch — A. glutinosa × incana A intermedia hort., barbata Dippel, ob Meyer?), häufig wild wie angepflanzt vorkommender mmenreicher Baftarb; schone Baume bilbenb: var. pinatifida (Wahlenbg.). Blätter tief fieberspaltig pupt. — A. rubra Bongard (A. oregona Nutt.); witthoher Baum aus Rordwest-Amerika. — A incana Borkh., Grauerle, Beißerle. Blätter antmig-elliptisch, seltener rundlich, spiß, turzlappig, bewelt gefägt, unterfeits anfangs reichlich behaart, pur bis blaugrun, nicht bartig; Fruchtfatchen hend ober fast figenb; im Rorben und auf Geingen Europas, West- und Nordasiens, Nordmiles, viessach abandernd. Var. glauca Ait. Wichx. als Art, var. tirolensis Sauter); var. simuta Spach. (Turcs. als Art); var. sibrica Spack.; var. laciniata hort., geschligt-blätterig; w. Bolleana Grf. Schrv., Rlätter schön gelb bornig und fast immer an der Spipe des Stammes Medt; ferner tommen Formen mit gelbbunten mit weißbunten Blattern, sowie mit gelbroten

– Abt. III. 2. 🛭 Käpchen in | groß, länger als breit, grob doppelt bis fiederlappig gefägt-gezähnt, turz gejpitt; Rnofpen faft haarlos, mehr ober weniger weißichülferig. Gehr ichoner, harter und raschwüchsiger japanischer Baum.

Alocásia Schott. (ift bas veranderte Colocasia) (Araceae). Tropische Bflangen mit meift ornamentaler, teilweis prachtvoll bunter Belaubung. Gehr schön ist A. cuprea C. Koch (A. metallica Hook. fil.), in Borneo einheimisch; sie hat rundlich-schild-förmige, 40 cm lange, 30 cm breite, oben metallischglanzende, bronzefarbige, unten buntelpurpurne Burgelblätter. - A. zebrina C. Koch u. Veitch., von den Philippinen, hat breiedig-pfeilformige, fmaragdgrüne Blätter auf fehr langen, zebraartig schwarz und weiß gestreiften Stielen. — A. Lowii Hook., große aufrechte, herapfeilformige, unten violettpurpurne, oben bunfelgrune, weiß genervte Blatter, in letterer Beise ist auch die den Blütenkolben einschließende Scheide toloriert. — A. Veitchii Schott., von Java, hat lang pfeilformige, prachtig gezeichnete Blatter. Rerner find A. Thibaudii Mart. von Borneo. Sanderiana, Watsoniana, Sedenii, reginae, imperialis und Leopoldi prachtige Warmhauspflanzen. - A. odora C. Koch und indica Schott., namentlich aber macrorrhiza Schott. liefern in ben ftart fleischigen Strünken und Blattern eine beliebte Speise ber Tropenlander. Sie werben über meter-hoch, haben eine freudig grune Belaubung und eignen fich als hochbeforative Deforationspflangen für größere Barmhaufer und Bintergarten. Bon letter Art hat man auch eine Gartenform mit filberiggeflecten Blattern (fol. var.). Alle lieben eine nahrhafte fraftige Erbe und in ber Saupttriebzeit reichliche Bemäfferung. Bermehrung burch Seitensproffe; Angucht aus Camen.

Aloë L. (im Arabischen Alloeh, im Hebraischen halal, b. i. glangend, bitter), (Liliaceae); ist balb frautig, balb strauchartig bis baumchenformig. Blatter fleischig, oft groß, spig, unbewehrt ober



Fig. 31. Aloë arborescens.

bicht zusammengebrangt. Die rohrenformigen, meift gelb und roten Bluten ftehen in Ahren ober Trauben. Die meisten Urten treten am Rap auf. — A. arbowint hangenden Zweigen 2c. vor. — A. tinc- Die meisten Arten treten am Rap auf. — A. arbo-wia hort. Siebold, japanische Farbererle. Blatter rescens Mill. (Fig. 31), baumartig mit graugrünen, socotrina

ten. - A.

blüht vom

eine baum-

artige ver-

ftacheligen

A. humilis Mill., ein dant-

barer Blüher,

ichwertförmigen Blättern; bie lange Ahre großer, roter Blumen ericheint im Februar und Darg. A. saponaria Haw., Blatter mit weißlichen, gu Querbanbern vereinigten Fleden und rotgelben Ranbstacheln; Blumen groß, scharlachrot, in topfförmigen Sträußen. - A. obscura Mill., ber furge Stengel tragt einen Buichel ftengelumfaffenber, bunkelgruner, weiß geflecter Blatter; bie Blumen

find ichon rot, an ber Spige hellblau. - A. Lam., vera L. und africana Mill. liefern bie A. der Apothevariegata L. (Fig. 32), Blatter breiedig, mit weißlichen Bandfleden und weißem, boderigem Rande; Februar bis Herbst. — Noch find empfehlenswert: A. plicatilis Mill., zweigte Pflanze bom Rap, mit zweizeilig ge-ftellten Blattern; A. aristata *Haw.*, eine ber ichonften Arten mit podern und langer Granne;

Fig. 32. Aloë variegata.

Blumen groß, leuchtend rot; ferner A. prolifera Haw., striata Haw., ferox Mill. und viele andere.

Man pflanzt die A.-Arten in nahrhafte, lodere, mit grobem Fluffande gemischte Dammerbe, vermehrt fie durch Stedlinge ober Rebenfproffe und halt fie im Winter bei 8-100 C. Barme im trodnen Glashauje ober im Bohngimmer, mo fie vortrefflich gebeihen, boch durfen sie in diefer Zeit nur fparfam gegoffen werben. Bom Dai bis Anfang September halt man fie in warmer, nicht fonnenbrandiger Lage im Freien.

Andere hier nicht aufgeführte Arten i. u. Gasteria, Haworthia und Apiera. - Sundertjährige A. f. Agave. — Litt.: Rumpler, Suffulenten.

Aloides, alveahnlich.

halbseitig entwickelt. Staubgefaße 2 ober 4, nieber Rapfel mit zweihoderigen gebogen, unbehaart. vielsamigen Fächern und edigen Samen. — Arten A. Warscewiczii Rgl., einen 60—90 cm hoha Buich bildend, mit reichen Trauben großer icharlad roter Blumen ben gangen Sommer hindurch. Ber Bon biefer Art existiert eine Form mit chamois sleischsarbigen Blumen. — A. linearis R. u. Pau von bichtbuschig-ppramibalem Buche, Blumen bel icharlachrot, von Juli bis September. Wegito. – A. incisifolia R. u. Pav., mit eingeschnittene Blättern, Blumen in lockeren Trauben, hellzinnober rot, um ben Schlund ichwärzlich-purpurn. Regits - A. acutifolia R. u. Pav. (A. myrtifolia Roesl.) Blätter schmaler als bei der vorigen Art, ble icharf gefägt, Blumen ginnoberrot, fast noch ein mal fo groß; blubt 4 Bochen ipater als A Warscewiczii, macht aber bichtere Bufche. Derth Gartenform albiflora hort. bluht mit weißen Blumen faft ben gangen Binter hinburch. - Diefe reizenden Florblumen werden, obwohl fie peren-nierend und zum Teil fogar halbstrauchig find, meift einjahrig fultiviert, b. h. im Darg ins Frühbeet gefaet und Mitte Dai an einen fonnigen Standort ausgepflanzt, besonders in fleinen Gruppen für sich ober im Gemisch mit anderen Florblumen. Sie laffen sich aber auch burch Stecklinge vermehren. Entipist man fie bei 15 cm Sobe und wiederholt biefes Berfahren auch an ben Rebenzweigen, jo werben die Bflangen bichter und buschiger. In Topfen blühen fie im Bohngimmer ober Glashaufe faft ben gangen Binter hindurch.

Alopecuroides, fuchefchwanzahnlich (Alopecurus

L., Grasgattung)

Alopecurus L. (von alopex Fuchs und un Schwanz, also Fuchsschwanz, Pflanzenname bei Theophrast), Fuchsschwanzgras (Gramineae). A. pratensis L. ist ein vorzügliches Futtergras unsern fruchtbaren, etwas feuchten Wiesen, mit langgestielten, malgenformigen, weich behaarten Ahren.

Alpenpflangen. Unter biefem Ramen faßt man biejenigen Gemachie zujammen, beren Beimat bie hohen Gebirge find, oder, mas pflanzengeographif fast gleichbedeutend ift, die borealen Regionen. Die meiften Arten zeichnen fich burch einen niebrigen, meift rasenartigen Buche und große, meift intenfti gefarbte Blumen aus. Die Borliebe fur Alpen pflanzen ift in ben letten Jahren geftiegen, bed ichiebene größere Garten, wie der botanische Gartet in Berlin, Rem bei London, Betersburg und andere haben diefen reizenden Gewächsen eine gang be sondere Pflegestätte bereitet. Aber auch in Brivat garten finden wir eine Anzahl leichter machsend Arten auf Steingruppen fultiviert. Es finb be jonbers bie Gattungen: Gentiana, Soldanella Saxifraga, Draba, Campanula, Primula, Andro sace, Cyclamen, Leontopodium, Papaver, Dryss Potentilla, Alchemilla, Anemone, Alpengrafer Alpenbinsen, fleinere Alpenstraucher, wie Salix Rhododendron, Farne 2c., welche vorzugeweiß Bei größeren Sammlungen fultiviert werben. pflegt man die Alpenpflanzen nach geographischen Alonson R. u. Pav. (zu Ehren von Janoni Gesichtspunkten zu ordnen, wobei natürlich an Alonso, spanischem Beamten zu Santa Fé de Bogota) (Scrophulariaceae). — Relch Steilig, Blumenkrone radförmig, ungleichsappig, fast nur nehmen ist. Eine Steinpartie zur Kultur de

Es find bagu Ralftufffteine, Granite, Schladensteine verwendbar. Als allgemeinen Kompoft verwende man heibeerbe, Lauberbe, Rafenerbe und Sand, welche man etwa 30 cm hoch zwischen ben Gefteinen anbringt. Die Alpenpflanzen lieben eine gleichmäßige aber nicht ftagnierenbe Feuchtigfeit, ein öfteres Uberfprengen, befonbers morgens und abends, Salbichatten und im Winter Schut burch loder aufliegendes Tannenreifig. Unjere oft ichneearmen Binter und austrochnenden Fruhjahrewinde, nicht etwa die Ralte, find ben Alpen-pflangen verberblich. An Ort und Stelle gesammelte Judividuen muffen erft allmählich an bas Klima der Sbene gewöhnt werden, weshalb auch die Anaucht aus Samen in vielen Fällen vorzuziehen ift. Biele Alpenpflanzen pflegen jedoch im Laufe ber Beit auszuarten und ihren alpinen Charatter zu verlieren, gewöhnlich bas Resultat einer unnaturlichen Uberkultur. — Litt.: Bilmorin's Blumengartnerei, 3. Aufl.; Bode, Alpenpflangen.

Aspenveisen, j. Cyclamen.

Alpestris, alpicolus, Boralpen bewohnend. **Alphand,** geb. zu Grenoble 1817, † zu Baffn am 6. Dezember 1891, mit Saugmann ber Schöpfer bes mobernen Baris. Bon Saufe aus Ingenieur, ward er Direttor ber ftabtijchen Anlagen gu Baris, wobei er durch Bauten jowie durch Bepflanzung ber Stragen, Balle, Blage u. bergl. (Bois de Boulogne, B. de Vincennes, Buttes Chaumont, Parc Monceau, La Muette etc.) sich auszeichnete. Er ift der Autor des befannten Folio-Brachtwerfes Les Promenades de Paris (gewissermaßen ein Ausjug davon ist Ernouf, l'Art des Jardins). And am Arboretum de la Ville de Paris war A. beteiligt. Er hatte großen Anteil an ber Ausftellung von 1889 in Baris, indem er ben gangen Plan entwarf.

Alpigenus, auf ben Alpen erzeugt.

Alpinia L. (nach Profper Alpinus, geb. 1553, der Agypten 2c. bereifte und als Professor ber Botanit in Badua 1617 ftarb). (Zingiberaceae.) A. nutans Rosc. ift' eine Stande Oftindiens, mit großen Trauben gelblich-weißer Blumen an ber Spige ber rohrartigen Stengel. Die schönen Blatter ahneln benen ber Canna. Duß im Barmhaufe in bas Beet gepflanzt werden, ba ber Burgelftod Ausläufer macht; verlangt im Sommer hohe Wärme und reichliche Bemäfferung, niedrigere Temperatur und fehr wenig Baffer mahrend ber Ruhezeit im Binter. Man vermehrt fie burch Stockteilung. -A. vittata Bull. hat milchweiß und gelblich gefreifte Blatter. — A. officinarum Hance liefert in feinen Rhizomen bas Galgantol, ca. 70/0; bas minderwertige wird aus A. Galanga Willd., von den Sunda-Infeln, gewonnen.

Alpinus, Alpen bewohnenb.
Afraunmännden, Afruniken, j. Mandragora.
Alsatious, im Eljaß wachjenb.
Alsophila R. Br. (von alsos hain und phile Freundin, weil die Arten in Balbern wachsen), bainfarn (Filices). Baumartige Farngattung, burch undeutliche, fabenformig gerichligte Schleierden, sowie durch prachtvolle, doppelt- und breifachgefiederte Wedel gefennzeichnet, welche auf ftarfem

Alpinen foll möglichst natürlich angelegt sein, nicht | Stamme nicht selten eine Krone von 15—18 m Umfang bilden. Die befannteste Art ift A. australis Labill. (Fig. 33). Ferner werden öfters fultiviert: A. Taenitis Hook. (A. excelsa Mart.), aspera R. Br., atrovirens Prsl., radens Kze. und excelsa R. Br.



Fig. 83. Alsophila australis.

(nicht Mart.). Diese Farne entwickeln sich besonders kräftig und schön, wenn sie jährlich, etwa von Witte Mai an, an einen burch Baumpflanzungen gegen heftigen Wind geschützten, halbschattigen, feuchten Standort ine Freie gebracht werden. Uber fonftige Rultur f. Baumfarne.

Alstroemeria L. (nach Rlaus Alftromer, Rangleirat zu Gothenburg, von dem Linné die Bflanze erhielt) (Amaryllidaceae). Berennen, welche fast alle ber Anden-Region von Megito bis Chili an-Sie haben inollige Faferwurzeln und gehören. echte Laubstengel, welche bie nadten Schäfte ber eigentlichen Amarhllen vertreten. Gie tragen Dolben trichterformiger, etwas unregelmäßiger, mehr ober weniger hangender ober aufrechter Blumen, welche immer auf orangegelbem ober auch rotem Grunde gahlreiche braune Eprigfleden zeigen, außen aber grünlich sind. — Arten: A. aurantiaca D. Don., Stengel bis 50 cm boch, Blumenblatter orangegelb, die drei inneren purpurn geftreift. -A. pelegrina L., die Incalilie, Stengel 35 cm hoch, Blumen mehr weiß als gelb, rojenrot gestriemt, auf jedem Blatte mit gelben Fleden und braunen Puntten. Peru. — A. versicolor R. P., in hohem Grade zur Bariation geneigt, fo daß man burch Ausjaat weiße, rojenrote, orangegelbe, ginnoberrote 2c., mannigfaltig geflecte und geftreifte Blumen erhalt. - A. psittacina Lehm.,

bie Papageien-A., jo genannt, weil bie oberen frohliches Gebeihen zeigten, nahezu gleichzeitig an Blatter ber Blume in ber Beise bes Papageien- ben verschiebenften Orten absterben, weil bie Barieichnabels nach unten gefrümmt find; Blumenblätter unten purpurviolett, oben buntelgrun, an ber Spite ichmarzlich-violett. Megito. — Die Burgeln ber A. find gerbrechlich und jede Berletung giebt gu Faulnis Anlag. Dan tann fie baber mit Erfolg nur als gang junge Samlinge verpflangen und follte auf Teilung verzichten. Die bewährteste Kulturmethobe ift folgende. Man wirft das für sie bestimmte Bect 60 cm tief aus, bringt Steine und Scherben als Drainage in die Grube, füllt sie mit nahrhaftem, leichtem, mit bem britten Teile Laub- und Moorerbe und mit Sand gemischtem Erbreich auf und pflanzt bort die Burzelftode aus. Sie bleiben bort ungestört und bluben so reichlich in ben Sommermonaten. Im Winter bedt man sie mit trodenem Laub ober Nift gegen burchbringende Ralte. Für die Topftultur mable man giemlich große Töpfe und eine lodere, humofe Erbe. Die abgestorbenen, im Ruhezustande befindlichen Topferemplare überwintert man troden bei 3-5°C., verpflanzt fie zeitig und gewöhnt fie schon fruh-zeitig ans Freie. Anzucht aus Samen. Altalous, vom Alta' stammend (Innerasien).

Alternans, wechjelnd (alternierend).

Alternanthora Forsk. (alternus abwechselnb und anthora Staubbeutel, weil die fruchtbaren Staubgefäße mit antherenlosen Staminobien abwechjeln; syn. Telanthera) (Amarantaceae). Ausbauernde Pflanzen von niedrigem, buichigem Buche und farbigen, meift mehr ober weniger gelben ober roten Blattern, für Teppichbeete faft unentbehrlich. Stammen aus den Tropenlanbern der alten und der neuen Welt. Arten: A. amabilis kort., von ausgebreitetem Buchs. Blätter ganzrandig, wellig, olivengrün, rotgescheckt; var. tricolor mit deutlicher gelber Farbung swifden bem Grun und Rot ber Stammform. — A. amoena hort., ichwachwüchsiger als die vorige, gleich biefer mit meift ungefurchten glatten Blattern, beren hauptfachlichfte Farbe ein leuchtenbes Rot ift, neben bem Bellgrun bis Gelblichweiß auftritt. — A. atropurpurea hort., Bau | zielen läßt. ber vorigen abnlich. Blatter vollständig purpurrot mit hier und ba auftretenden hellen Streifen. - A. | von althos Beilmittel), Stodmalve, Eibiid paronychioides St. Hil., Ceplon, sehr gedrungen wachsend, Blätter schmal, traus, ansänglich grun-lichrot, dann rot; var. aurea major mit großen, faft gelben, nur burch Grun unterbrochenen Blattern; var. aurea nana compacta von gebrungenem nem 6—9-Buchs. — A. sessilis R. Br., Java; Blätter sigend, spussem Hola weistenden. — telch und meist A. versicolor hort., Blätter groß, erft braungrun, dann rotbraun mit Roja und Weiß. — Bermehrung burch Stedlinge, Die man am beften im Muguft bicht zusammen in Topfe ftedt, jo im Barmhaus überwintert und im Frühjahr in fleine Topfe auseinanderpflanzt, bis sie enblich Ende Mai ins Freie gesetzt werben. Man kann auch alte Pflanzen warm überwintern und die Stedlinge von biefen im Laufe bes Januar und Februar machen.

Alternifiorus, mechielblütig. Alternifolius, wechselblätterig.

Altersschwäcke (senilitas). In gärtnerischen bem Orient Kreisen ist die Anschauung weit verbreitet, daß stammende, schönblühende Pflanze, welche durch manche Kulturvarietäten, die früher überall ein langjährige Kultur zur höchsten blumistischen

tat, gerabejo wie das Individuum, nur ein be-ftimmtes Alter erreichen kann und bei Eintritt dieser Altersgrenze dann Schwächeericheinungen an ben verschiedensten Lotalitäten und bei ber besten Rulturmethobe jum Borichein tommen läßt. Die Funftioneftorungen nehmen ichließlich berartig gu, baß ber Tob ber jamtlichen Individuen einer Barietat überall nahezu gleichzeitig erfolgt.

Richtig ift allerdings, daß viele Barietaten aus ben Rulturen verschwinden, und bag manche Arten, beren Erziehung früher teine Schwierigkeiten bot, bei bem jest üblichen Rulturverfahren nicht mehr gebeihen wollen. Abgesehen von bem Umftanbe, daß viele Barietaten darum aus den Garten verschwinden, weil sie durch bessere ersett werden, erklart sich das Fehlschlagen und Absterben mancher Rulturen durch die in neuerer Beit vollftanbig veranberte Rulturmethobe. Gine Barietat ober Art gebeiht ftets bann am beften, wenn fie bie Lebensbedingungen wiederfindet, die sie am Entstehungsorte gehabt hat. Wenn 3. B. eine Pflanze in ihrer heimat an beständig trodene Luft und Besonnung gewöhnt ift (Reuhollander) und nun die beständige Feuchtigkeit und relativ matte Beleuchtung unjerer Glashaufer ertragen muß, jo erleibet ihre Entwidelung eine Storung. Kommt noch hinzu, daß folche Gewächse einen relativ mageren Boden beanspruchen und fatt beffen reichliches Begießen und Dungen aushalten muffen, bann fonnen fich bie Storungen im Dr ganismus berartig steigern, daß sie zum Absterden solcher Gewächse führen. Derartige Verhältniffe sind vielsach zur Erklärung dafür heranzuziehen, daß Eriken und andere Rappstanzen aus den Gätten verschwunden sind. Wenn wir diesen natürlichen Bedürfniffen der einzelnen Bflanzenipecies mehr Rechnung tragen wollten, wurden wir gur Uberzeugung tommen, daß überall ba, wo wir ein Kranteln aus A. vermuten, fich ein neues traftiges Bachstum bei zujagenderen Kulturbedingungen er-

Althaea L. (althaia, Rame bei Theophraftos,

(Malvaceae). Sobe ober niebrige Krauter mit verwachiegroßen, teller-formig ausgebreiteten. lebhaft gefärbten Blumen. -Arten: A. rosea Cav. (Fig. 34), Stodroje,

Malve, dreiund mehrjährige, aus



Bollfommenheit gebracht worden ift und in ihren jahlreichen Farben Barietäten den Garten gur großen Bierde gereicht, besonders in Gruppen auf bem Rajenparterre oder als Borpflanzung vor buntlen Laubmaffen oder Nabelholzpartieen. Rulturwürdige Spielarten jollen am oberften Drittel bes 2-3 m boben Stengels eine fegelformige Uhre bicht gebrangter Blumen besitzen, lettere felbft bicht gefüllt iem und die inneren Blumenblätter gleich halbtageligen Ballen auf ben Blumenblättern bes Umjange liegen.

Bermehrung meiftens durch Ausjaat. Am lohnendsten ift die zweijährige Kultur, weil der erfte, en Jahr nach der Ausjaat eintretende Flor der iconfte ist. Man saet ben 3-4 Jahre keimfähig bleibenden Samen im Mai und Juni aus und vilanzt die Samlinge, wenn sie 2-3 Blätter haben, Althaeoides, ber Althaea ähniich.

Altissimus, jehr hoch. Altmann, Jiaat Beinrich Albert, bebeutender Landichaftsgärtner, geb. am 15. August 1777 gu Bremen, wo auch Bater und Großvater Gartner waren, arbeitete in Botsbam als Behilfe, befuchte bie bedeutenoften Barten Deutschlands, tehrte 1803 nach Bremen zurud und schuf die ehemaligen Ballanlagen an ber Subfeite ber Stadt in Barfanlagen um, die unter Davouft 1813-1814 wieder zerftort murden. Erft 1819 murden fie wieder hergestellt und die Arbeit auf die übrigen abgetragenen Befestigungewerte ausgebehnt. Er legte auch die Samburger Ballanlagen an, und ihm zu Ehren ift bort ein Sügel bie Altmannshohe, neuerdings eine Straße Altmannsstraße benannt. A. ftarb am 13. Dezember 1837. Um 15. August 1877 wurde in mit einem Abstande von 15 cm in Furchen und Bremen auf ben Ballanlagen fein Denkmal enthüllt.



dig. 35. Der Raiferplay in Altona. Im hintergrunde ber Bahnhof. (Das Raiferbentmal fteht im Ruden bes Beichauers, vor bem neuen Rathaufe.)

ma 3 Bochen zum Bleiben mit einem allseitigen Miande von 1 m. Die Malven lassen sich auch burch Stodteilung und aus Stedlingen, Die man we beblätterten Seitenzweigen bereitet, ja felbst uch Pfropfen auf Burgelftode gewöhnlicher einicher, aus Samen erzogener Malven vermehren. Die Ralve liebt burchlaffendes, tiefes, frisches und loderes Erbreich und Sonne. Leider hat man sich bes verheerenden Malvenpilzes (Puccinia Malvacearum) wegen an vielen Orten genötigt gesehen, be kultur biefer vortrefflichen Zierpflanze aufzugeben. — Obiger ahnlich ist: A. ficifolia Cav., aus Sibrien: A. cannabina L., aus Gub-Europa, mit feineren rojenroten Bluten, ift eine 11/2 bis 2 m be Staude, welche in größeren Garten an etwas kudten Stellen verwendet werben tann. A. officiulis L., ebenfalls perennierend, liefert die noch but offizinellen Folia und Radix Althaeae.

Altona. Bis 1888 hatte U. nur eine, Mitte ber 80er Jahre von R. Jürgens geschaffene, größere und einige fleine Unlagen alteren Uriprungs. 1888 murbe ein Stadtgartner angestellt, unter beffen Leitung feitbem jahrlich größere und fleinere Schmudanlagen entstehen. 1892/93 murbe bas jogen. Jebetthal angelegt; 1896/97 wurde ein mitten in ber Stadt liegender, alter Friedhof für 20000 # in eine Schmuckanlage umgewandelt. In ihr fand 1897 bas Bismardbentmal Aufftellung. 1897 murbe die Umgebung der alten Hauptfirche verschönert (16 000 4). 1890 taufte bie Stadt einen alten Privatbesit (Rainville) an ber Elbchausse, bessen großer Part jum Stadtparte ein-gerichtet wurde. Brächtiger, alter Baumbestand und schöne Aussichten von dem ftart ansteigenden Gelande auf die Elbe mit ihren Infeln zeichnen diesen Erholungsort aus. Eine große frnhere

Riesgrube, die jogen. Rolandstuhle, wurde feit 1892 nach und nach zu einer Unlage umgestaltet. Sie ift terraffenformig gestaltet, die tiefften Stellen liegen 14 m unter ber Straßenhöhe. Eine reich gehaltene Anlage ift ber 300 m lange Schmudftreisen in ber Fris Reuter-Straße. Inmitten bieses mit Blumen und Blattpflanzen ausgestatteten Streisenst erhebt sich ein 4 chm enthaltender Granitblod zur Erinnerung an die Erhebung Schleswig-Holsteins. In der Nähe befindet sich, von gärtnerischem Schmud umgeben, der Behnbrunnen, dem verdienstvollen ehem. Stadthaupte Behn gewidmet. Auch das neue Rathaus ift von Anlagen umgeben, innerhalb beren bas Raiser Bilhelm-Denkmal Plat gefunden hat (Fig. 36). 2 Spielpläte von je ca. 20 a Größe sind im Innern ber Stadt angebracht, ebenso befinden sich 2 Tennisspielplate in ben Anlagen, welche gegen Entgelt benutt werben. Im gangen finb 29 öffentliche Anlagen und Blage vorhanden, welche zusammen eine Fläche von 20,8 ha einnehmen. 40 Bromenaben und Straffen find auf einer Länge von 17700 m mit Bäumen bepflangt. Als Pflang-material werben Linden, Ulmen, Platanen und Silberlinden benutt. Eine Stadtgartnerei forgt für Borbereitung der Straßenbaume, für die Angucht ber Gruppenpflanzen und für die Beichaffung bes botanischen Unterrichtsmaterials ber stäbtischen Schulen.

Die Unterhaltungstoften ber Anlagen und Alleen betrugen (1900) einschließlich ber Bezahlung bes Bersonals 36000 . Der leitenbe Gartner ift Stadtgartner Solt.

Altus, hoch.

Alýssum L. (alysson, Rame einer gegen Sundsmut (lyssa) für wirtfam gehaltenen Pflanze bei Ailionos), Steinkraut (Cruciferae). Rleine Rrauter hochrot, bei var. bicolor gelb und grun oder rot und ober Sträucher mit linealischen ober spatelförmigen, grau behaarten Blattern, mit fleinen aber gahlreichen, in Trauben stehenden, weißen oder gelben Blüten und freisrunden, zweiklappigen Schötchen. 70—80 cm hoch, mit wellenformigen, langen,
— Arten: A. saxatile L., als Goldförbchen be- bronzegrunen, an den Enden der Zweige mit leuchtaunte graufilzige Staude, 20—30 cm hoch; die tend orangeroten Blättern. Den Ramen Fontanen-Bluten leuchiend goldgelb, fehr zahlreich, in bichten pflanze verbantt biefe Art ben pprantibal fich auf-Trauben: eine unserer ichonften Frühlingeblumen. Bermehrung durch Schöflinge, Ableger und Mus-jaat bald nach der Samenreife; man pflanzt fie im Frühjahr nach frostfreier Überwinterung in leichte Erbe und im Berbft in fandigen, etwas trodenen Boden. — A. maritimum Lam., in der Tracht der vorigen Art ziemlich ähnlich, aber mit weißen, wohlriechenden Blüten in dicht gedrängten Trauben. Um beften gedeiht es an fonnigen Stellen; es eignet fich gleich bem Goldforbchen zu Ginfaffungen, tleinen Gruppen, für sonnige Felspartieen, auch giebt es hubiche Topfpflangen. Meistens fultiviert man es einjährig, indem man es im Marz in das Miftbeet faet und im Mai auspflanzt; es blüht dann von Juli bis herbst. Die var. Benthami ist im Buche gebrungener. - A. argenteum All., Stengel nieberliegend, 0,50-0,75 m lang, Blatter flein, weißfilzig, Blutentrauben gelb. — A. maritimum variegatum (Koniga variegata hort.), mit bunter Belaubung, findet als Teppichbeetpflange Berwendung.

Amábilis, lieblich.

Amarantus L. (a nicht, marainein verwelfen, also unverwelflich, Rame bei Dvib und Plinius), Amarant (Amarantaceae). Einjährige Rrauter mit wechselständigen, meift prachtvoll gefärbten Blattern und fehr fleinen, in achselftanbigen Rnaueln ober in bichtblutigen Endrifpen ftebenben Bluten. Gie find einjährig, bilden aber oft mannshohe, aft- und blattreiche Buiche. Stammen meift aus ben warm-roten Blättern und aufrechten, biden, ppramibalrispigen, buntelpurpurnen Ahren. — A. sanguneus L., leuchtenb blutrote Blüten-

fnauel treten gu unterbrochenen, gufammengefetten, langen Ahren gujammen. cruentus L., bicht gefnäulte Bluten in ausgebreiteten,

rifpigen Ahren. Alle Diese Arten haben 5 Staub-gefäße. — Andere Arten haben ihren Wert weniger in ben reich entwidelten Blutenftanben, ale in ben oft wun-



Fig. 36. Amarantus caudatus.

berbar schönkolorierten Blättern. Unter biejen: A. tricolor L., Bapageienfeber, Blatter grun, gelb und grun in verichiebener Anordnung. - A. melancholicus L. (vorzugeweise var. ruber), mit leuchtend rotem Laubwerf. — A. salicifolius Veitch., 70—80 cm hoch, mit wellenförmigen, langen, bauenben und gurudfallenben Zweigen. Diete Urten haben 3 Staubgefäße. Angeblich aus einer geichlechtlichen Bermischung ber lettgenannten At mit A. tricolor find die noch reicher kolorierten Blenblinge Henderi, Prince of Wales, Queen Victoria u. a. m. hervorgegangen. Fast alle Jahre treten neue Spielarten und Formen auf, worüber die jährlich erscheinenden Rataloge Aufschluß geben Die wegen ihrer reichen Inflorescenz gur Ausichmudung ber Garten verwendbaren Arten fat man in ein mäßig warmes Laubbeet (A. caudatus unmittelbar an den Blat in etwas fandige Erbe und verpflanzt fie im Dai auf ein nahrhaftes Beet

Amareken, auch Ammern genannt, sind eim Abteilung der Saner- ober Beichjeltirschen mit hellroten bis dunkelroten Früchen und nich farbendem Safte. Gie bilben die 10. Rlaffe be Truchfeß-Lucas'ichen Ririchen-Spftems. Die wich tigsten Corten biefer Klasse sind: Konigliche A. Frucht mittelgroß, plattrund, in der 2.—3. Boch der Kirschenzeit reisend, für Tafel und Birtschaf bon Angouleme, Frucht ziemlich groß, beiberieits etwas flachgebrüdt, hellrot, später dunkelrot, in ber 3. Woche reifend, für Tasel und Wirtschaft. Der Baum machft schnell, tragt fehr frühzeitig und reich, auch am Spaliere. — Spate A. (Spate Worelle), Frucht mittelgroß, bei voller Reise blut-rot, reist ipat, in der 3.—4. Woche. Sehr gut für Tasel und Wirtschaft. Der Baum wird ziemlich groß und trägt meist reichlich. (S. auch Prunus.)

Amaréllus, bitterlich. Amarus, bitter.

Amaryllis L. (Name ber ichonen hirtin ober Annthe Amaryllis, von amarysso glänzen). (Amaryllidaceae.) Früher hierher gerechnete Arten ündet man unter Nerine, Hippeastrum, Sprekelia,



Sig. 37. Amaryllis Belladonna.

Brunsvigia, Vallota, Zephyranthes. Der alten Sattung bleibt nur die einzige kapische Art A. Belladonna L. (Fig. 37), mit 60 cm hohem Schafte und 6-8 wohlriechenden, nidenden, rojenroten Binnen von der Größe und Form der weißen Lilie. Die langen, breit-linienförmigen Blätter treiben nach er Blute aus und fterben fpater ab. Spielarten:

zu empfehlen. Baum sehr fruchtbar. — herzogin tarminrot, an der Spipe der Perigonblätter amarant; var. spectabilis purpurea, mit purpurroten Blumen. — Var. blanda Gawl. hat einen 1 m hohen Schaft, der gegen ein Dupend 10-12 cm langer, weißer, geruchlofer Blumen trägt, welche allmählich hellrofenrot werden. Blütezeit im Bochjommer.

Die Zwiebeln werben im Juni-Juli 20 cm tief in leichtes, mit etwas Kalkichutt gemischtes Erbreich gepflanzt und gebect überwintert. Bermehrung burch Zwiebelbrut. Die A. bluben eine recht gute, warme Lage vorausgesett — beffer im freien Lande, als im Topfe. Bei Topffultur halt man sie, solange sie lebhaft vegetieren, im Glashause hell und luftig und bringt sie behust ber Beforberung der Blüte im August in ein Wistbeet unter Glas, nachbem man die in ben Sommermonaten troden und ichattig gehaltenen Zwiebeln von der Brut befreit hat. - A. formosissima L. j. Sprekelia.

Amazonicus, im Gebiete bes Amazonenftromes

wachjend.

Amberbaum, f. Liquidambar. Amberboa DC. (von amber ober ambra, Bifam ober etwas ftarfriechenbes). (Compositae.) Einjährige, mit Centaurea nahe verwandte, jest auch als Settion derfelben angesehene Rräuter des Drients, welche in den Ratalogen vielfach unter Centaurea geführt werden. A. moschata DC. (Centaurea moschata L.) wird am meisten und in mannigfachen Abarten kultiviert. Die Blüten sind weißlich, gelb und purpurviolett. Hierher gehört auch Centaurea suaveolens Willd: mit citronengelben Blumen. Die A. sind wertvoll als Schnittblumen. Wan faet sie im zeitigen Frühjahre auf die Rabatten ober Rulturbeete.

Ambiguus, zweifelhaft, unbeftanbig. Amboinensis, von Amboina (Moluffen) ftam-

Ambrosiacus, nach Amber riechenb.

Ameisen. Zwar machen fich die A. durch die Berfolgung von Raupen, Larven und ähnlichem Geschmeiß vielsach nüglich, doch werden sie dem Gärtner oft sehr lästig und seinen Kulturgewächsen verderblich, indem sie beim Restdau und bei der Anlage der zum Reste führenden unterirdischen Straßen die Erde durchmüssen, dadurch aber die erter Mosteren aber die krimmenden garten Burgeln bloglegen oder die feimenden Bflangen ftoren. In Mift-, gumal in Melonen-beeten richten fie oft fehr mertlichen Schaben an. Es gilt zwar ben Entomologen als ausgemacht, daß fie lebende Pflanzen, etwa um ihren sußen Saft ju leden, nicht angreifen, boch find Brattiter bes Gartenbaues hierliber anderer Unficht. Die für die Garten in Betracht tommende Urt ift die ichwarze A., Formica nigra.

Bur Bertilgung biefer laftigen Bafte bieten fich mehrere Mittel bar, von benen folgende die wirffamften find: 1. Man lege auf ben gum Refte führenben Wegen etwas Honig, Sirup ober gequetschte reife Früchte aus, gemischt mit weißem Arfenit ober Quedfilber-Sublimat. 2. Bur Zeit, wo die A. Brut haben, stellt man einen Blumenvar. rosea perfecta, mit reicheren Dolben matt-topf, bessen Abzugsloch verstopft worden, umgelehrt wentoter, im Grunde weißer Blumen; var. muta-über das Rest und begießt die Umgebung desselben bilis (spectabilis bicolor), Blumen rosa oder mit Basser, worauf die A. ihre Gier, Larven und

Buppen unter ben Topf retten und sich selbst unter | Griffel bis über die Mitte verwachsen (A. rotundibemfelben hauslich einrichten. Ift ber Muszug zu Ende, fo zerftort man die unter bem Topfe befindlichen A. famt ihrer Brut und wiederholt, wenn nötig, diejes Berfahren. 3. Die A. lieben Fleischnahrung fast noch mehr als Süßigkeiten. Man kann sie deshalb durch ausgelegte Schinkentnochen 2c. anloden und baburch toten, bag man bie von ihnen befesten Gegenstände in beifes Baffer wirft. 4. Für die Ausrottung der Nester, die nicht in ber Nahe wertvoller Gewächse angelegt finb, empfiehlt fich die Unwendung tochenden Baffers. Ift ber gange A.ftaat im Bau versammelt, so gießt man bas Baffer zuerft rund um benfelben aus, öffnet bann raich bas Reft in ber Mitte und fest es vollständig unter Baffer. Reine einzige Ameife entgeht babei ber Bernichtung. 5. Um A. vom Befteigen mit reifenden Früchten befegter Baume abauhalten, braucht man nur etwas Batte unten um ben Stamm zu binden. 6. Bon Topfgewächsen halt man die A. dadurch ab, daß man die Stellagen mit ihren Sugen in Gefage mit Baffer ftellt.

Amelanchier Med. (ber frangofifche name für Alpenmispelbaum, a das verstärkende, melea Apfelbaum und archein zusammenichnüren, wegen des Beichmades), Felfenbirne, Traubenbirne, Rosa-



Fig. 38. Amelanchier ovalis.

ceae-Pomeae. (Bergl. Pomeae.) 3m Frühling meift fehr reich in weißen Trauben blühende harte Straucher ober fleine Baume, in ber Dehrzahl in Nordamerita einheimisch. I. Trauben mehr- bis vielblutig, Staubgefäße 20, Griffel 5 (jelten 4), Frucht tugelig. I. 1. Blätter fast vom Grunde bis vom unterften Drittel an gefägt. I. 1. a. Fruchtinotenicheitel wollig: A. vulgaris Mnch. (Mespilus A. L., Crataegus rotundifolia Lam., Pirus A. L. f., A. rotundifolia K. Kock). Blätter oval, Griffel frei, Relchzipfel abstehend; Blumenblätter außen wollig; Mitteleuropa bis Drient. — A. asiatica Walp. Blatter langlich-lanzettlich, juge-ipitt; Griffel frei, Relchzipfel zurudgeichlagen, Blumenblätter außen fahl (Aronia asiatica Sieb. und Zucc.); Japan. — A. ovalis Borkh. (Fig. 38). Blatter aus meift herzformigem Grunde breit-oval, ben größten ftabtifchen Bart ber Belt zu befiten.

folia Roem., Pirus ovalis Willd.). Rleiner Baum ober hoher Strauch aus Norbamerifa. Var. pumila (Crataegus spicata Lam., A. spicata DC.). - I. 1. b. Fruchtknotenscheitel tahl, Blumenblätter lang und jchmal; meist baumartig. A. canadensis *Med.* (A. Botryapium *Borkh.*, Mespilus canadensis L.). Blätter aus abgerundetem bis bergförmigem Grunde eiförmig, turg-gefpist, ipater tabl: Relchbecher und Blutenftielchen wollig behaart, Relchzipfel sang zugespigt; Nordamerita. Var. grandiflora (A. lancifolia hort., Simon-Louis). Bluten ansehnlich größer in soderen, meist überhangenden Trauben; eines unserer ichonften Biergehölze; var. obovalis Sarg. (A. Botryapium DC., Pirus Botryapium L. f., A. canadensis oblongifolia Torr. und Gr.). Blätter meift an beiden Enden abgerundet, länglich, oval, wenigstens in der Jugend unterseits bicht weißwollig; Blüten kleiner und in kurzeren Trauben. — I. 2. Blätter nur in ber oberen Salfte ober am oberften Ende gefagt: A alnifolia Nutt. Blutenftielchen turg; Fruchtfnotenscheitel wollig; Griffel bis über die Mitte verwachsen; sehr vollblubender fleiner Baum aus dem westl. Rordamerika, östlich bis Michigan. - II. Bluten einzeln bis in 2-5gahligen Trauben: A. oligocarpa Roem. (Mespilus canadensis oligocarpa Michx., A. sanguinea Aut. 3. T.). Blätter elliptisch, Blüten einzeln bis in 2-4zähligen Trauben ober Dolbentrauben. Strauch des nordöftlichen Nordamerifa. — Bermehrung burch Aussaat oder Berebelung, der ftrauchigen Arten auch burch Stockteilung.

Amentáceus, fandenblütig.

Amerika. Die Landichaftsgärtnerei nahm in Nord-A. ungefähr benfelben Entwidelungsgang wie in Europa, namentlich im Mutterlande England (j. b.). Im 18. Jahrhundert gab es nur in ben Reu-Englandstaaten größere Biergarten; biefelben waren fast fämtlich von ben Sollandern in hollandischem Stil angelegt. — Rach Beendigung bes Unabhängigfeitstrieges entstanden bald schone Landsite im modernen Stil, so daß jest die Umgebung der großen Städte des Oftens sehr der von London, Hamburg, Paris 2c. gleicht. Eine der großartigsten Anlagen aus neuerer Beit ift ber 335 ha umfassenbe, aus Sumpf und Fels geschaffene Centralpart in New Yort, entworfen bon Olmstebt und Baug. Rosten 62 500 000 ... Er untericheibet sich von ben meisten europäischen Barts dadurch, daß große Rasenflächen fehlen, dafür bieten zahlreiche Gruppen großer Baume eine Fulle fleiner malerischer Bilber. Er enthält 160 ha fleiner Baumgruppen, 17 ha Teiche, 10 Meilen (à 1,61 km) Fahrwege, 6 Meilen Reitwege, 30 Meilen Fußwege. Sauptpromenabe bie Mall mit einer gemauerten Terraffe, die gur Bethesda-Fontane und einem See hinabführt. — In Bofton ift bas größte Arboretum ber Belt, das Arnold-Arboretum unter Leitung von Brofessor Sargent, das zugleich als Bart dient. Die Umgebung von Bofton und Cambridge ist reizend, alle Billen sind mit Ampelopsis 2c. bekleibet. Sehr schön ist der Bark bes Berrn Sunnewell in Bellesin (Gartfl. 1894, G. 57; Tafel 1199). — Philadelphia ift ftolz darauf,

Amerita. 37

bes Fluffes Schunlfill, mit ber Memorial-Ball, in ber 1876 die Centennial-Ausstellung ftattfand, und ber auch noch daher ftammenden Borticulturalpall, einem prachtvollen Bintergarten. (Fig. 39.) - Baltimore hat den auf fehr bewegtem Terrain engelegten und darum außerft malerischen Druid hill-Bart, 280 ha, mit dem 1/2 englische Meile langem Druid-See.

In Bajhington liegt um bas Rapitol ein iconer, 20 ha großer Bart, ber fich westlich in eine großere Anlage, die Mall, fortsett. Sier finden fich: botanischer Garten, Aderbauministerium, Smithionian Institution, National-Museum 2c. — Der 30 ha umfassende Bart um das weiße Saus, sublicher belegen, zeigt ganz subtropisché Begekation Bohnraum des Brasidenten, und die Gemachshäuser und u. a. viele Monteren-Cypressen. darin find ebenfalls febr ichon, aber nicht öffentlich.

ben Fairmount-Bart, 1100 ha, ju beiden Seiten | ber 150 ha große Baibington-Bart mit ichonen Rasenstächen, sowie der durch einen breiten Boule-vard, die Midway Plaisance, mit ihm ver-bundene Jackson-Park, 255 ha, in welchem 1893 die Beltausstellung stattsand. Absonderlich sind die Teppichbeete in manchen der Chicagoer Barts (Fig. 40).

In Ralifornien sind berühmt der Golden Gate Bart, b. h. Goldener Thor-Bart, in S. Francisto (Fig. 41), 400 ha, ber an ber Rufte des Stillen Oceans allerdings noch Sanddunen zeigt; ber baneben gelegene Sutro Beights Bart, bem Berrn Alb. Sutro gehorig, aber frei juganglich, und ber Bart bes hotel bel Monte in Monteren. Letterer,

Die Bartanlagen fpielen in ben Bereinigten



Fig. 39. Blumenbecte im Fairmount-Bart gu Bhilabelphia. 3m hintergrunde bie horticultural:ball.

Bert, 86 ha, auf ben Sohen im Often gelegen. Die Barfanlagen von St. Louis werben mit Secht zu ben ichonften ber Bereinigten Staaten geber Forest-Bark, 550 ha, ist noch neu; älter ist ber fleine Tower Grove Park, 110 ha, an ben ber 30 ha große, von Shaw geschentte Missouri Beinical Garden (Direttor Trelease) ftogt. Ferner m nennen: Lafanette Part, 12 ha, jehr ichon zc. In Chicago bilden die 790 ha umfaffenben the mit den fie verbindenden Boulevarde einen th 37 englische Meilen langen Halbkreis um the Stadt. Am besuchtesten ist im Norben der Lincoln-Bark, 110 ha, am Wichigan-See, mit wien Gewächshäusern, Teichen für Geerosen und erdichen Mumenbeeten. Englas, Garfield und Humbold Park. Im Süben Philadelphia eine führende Rolle als Markt für

In Cincinnati ift der größte Part der Eben- | Staaten eine noch viel größere Rolle als bei uns, weil es fast die einzigen Orte sind, an denen sich Conntags die Bewohner erholen tonnen. Ausfluge in die Umgegend, Fußtouren u. bergl. zu machen, richnet und werben an Umfang (720 ha) nur von ist wenig Sitte, zumal es außerhalb an Restau-ben Philadelphias übertroffen. Der größte Park, rationen sehlt. Auch in vielen Parks ist der Genuß geistiger Betrante verboten.

Die Friedhofe in den Bereinigten Staaten find meift im landichaftlichen Stil angelegt, Sügel auf den Grabern find nicht üblich. Berühmt ift bejonders der Spring-Grove-Friedhof in Cincinnati, von einem Deutschen, Abolf Strauch, angelegt.

Die heute jo bedeutende Bemachehausfultur hat fich in den Berein. Staaten erft ipat entwidelt. Das erfte Bewächshaus foll nach Gallowan (im Yearbook of Department of Agriculture for 1899) 1764 in New Dort errichtet worden fein. Erft um 3m Beften liegen 1825 begann ein großerer Fortichritt, wo bas reiche

38 Amerifa.

Pflanzen, Blumen und Gemüse übernahm. Thomas import aus dem Süden wetteisern zu können. Hogg in New York konstruierte 1832 eine eigene Heuse Leben ward durch die Society of American Heighung, die von den bis dahin üblichen englischen englischen abwich, indem das Feuer ganz von Wasser umgeben war. Nach dem Unabhängigkeitskriege begann zuchter in New York 4 Mill. Rosen erzeugten,



Sig. 40. Erhöhtes Teppichbeet im Lincoln-Bart gu Chicago.



Fig. 41. Der See im Golbenen Thor-Bart ju S. Francisto, Ralifornien.

um 1865-1868 eine neue Ara, besonders wurde auch Gemuse unter Glas gezogen. Der größte Fortschritt aber trat um 1875 ein, indem Special-

etwa bie Balfte bes Berbrauchs ber Stabt, in all Staaten gusammen würden 24 Mill. Rofen un 120 Mill. Relfen erzeugt, für Blumen bes frei Landes wurden mindestens 12000 acres gebraud kulturen eingeführt wurden, diese in den Rord- Landes wurden mindestens 12000 acres gebraud staaten, 3. B. bei Boston, auch für Gemuse, um mit Im Jahre 1885 erschien auch zuerst die allgeme bem zwischen 1875 und 1880 begonnenen Gemuje- verbreitete Beitschrift The American Florist un

Amerifa. 39

furz darauf die nicht minder bedeutende The Florists Exchange, ein Sanbelsblatt. — Im Jahre 1888 begann man die Gemachshaufer aus Gijen zu bauen, man nahm auch größere Scheiben, 16 × 24 Boll, felbft 16 × 30 Boll, um mehr Licht ju erhalten. Gebedt wird nie, trop der ftrengen talte. Die Gemufeguchter vergrößerten auch ihre baufer und verbilligten fie baburch (Fig. 42). Statt ber Bultbacher nahm man mehr Sattelbacher, meift mit ungleichseitigen Dachstächen, jogen. 8/4 span. Ran fand, daß 35—40 Fuß breite Häuser besser wien als schmale, und machte die Häuser oft 300-400 Jug lang. Besonders ausgebildet ift bie Rultur ber Bflangen im freien Grunde ber Gemachebaufer, wie bas namentlich bei Rofen geschieht, bie durch sentrechte und freuz und quer gespannte Drahte

mit 41/4 Mill. Quadratfuß, Penninsvanien 800—900 mit 4 Mill. Quadratfuß.

Der Jahreswert ber Blumen im Detailvertauf wird auf 121/4 Mill. Dollar geschätzt, bavon Rosen 6 Mill., Reiten 4 Mill., Beilchen 750000 Doll. Nimmt man ben Detailwert ber Rofen per 100 Stud auf 6 Doll. an, ben ber Relten gu 4 Doll., ben ber Beilchen gu 1 Doll., fo ergiebt fich, baß ungefähr jährlich produziert werben 100 Mill. Rofen, ebensoviel Rellen und 75 Mill. Beilchen. Die Großartigteit bes amerikanischen Obstbaues

und die Maffenhaftigfeit bes Exportes an geborrtem, sowie neuerdings auch an frischem Obst find weltbefannt. Es mare aber ein Frrtum, anzunehmen, daß dieser Obstbau als Nebengewerbe ber Land-wirtschaft betrieben werde. Der Obstzüchter nennt geftüst werben (f. Fig. 43). - Much bie Bahl ber fich gwar Farmer, aber er ift in ben meisten Stallen



Fig. 42. Gin Salathaus in Amerita. (Rach Gallowan.)

taben nahm immer mehr zu. e in Aufnahme, namentlich nach Bildung erican Carnation Society 1891. atoartig ift bie Specialisierung noch weiter gediehen und damit auch der Fortimmer größer geworden. Gallowan ichant Bahl ber Firmen, die Bflanzen unter Glas ichen, auf 10000, davon 1000 für Gemusetreiberei. um Bofton find 40 acres Glasoberfläche für Gemule, davon 2/3 Hauser, einschließlich anderer großer Städte find es 100 acres ober 4500000 Quadratfuß. Roften 50 Cents ber Quabratfuß. Ertrag jährlich gleichfalls 50 Cents per Quadratfuß. — Die Zahl ber Blumengartnereien beträgt ca. 9000 mit im Tudidnitt 2500 Quadratfuß Glasflade; Rosten und Ertrage wie beim Gemuje. Der Staat Rew-Port bat 1100-1200 Blumengartnereien mit 41/2

Die Relfe | nicht Landwirt in unserem Sinne, benn er betreibt gewöhnlich nur Obstbau, nicht baneben noch Biehaucht ober Getreibebau.

Meift gieht man die Obftbaume als Balbftamme, boch fieht man im Nordoften, füblich bis Pennfulvanien, die Apfel auch als Hochftamme. Rochester im Staat New-Port ift ber hauptfig ber Apfelkultur; doch auch in den mittleren Staaten und im Besten, in Walbington, Oregon und Kali-fornien, werden viel Apsel gezogen. — Birnen werden viel weniger gebant, am schönsten werden sie in Kalifornien. — Ungemein groß ift die Kultur der Pfirsiche (500000 acres gegen 400000 acres Bein). Hauptsitz berselben sind bie Staaten Delaware, Maryland und New-Jersen, serner bie sandigen hoben am Oftufer bes Michigan-Sees, von Grand Haven bis St. Joseph, und Mil. Quadratfuß Glassläche, Flinois 600 – 800 endlich Kalifornien. — Letterer Staat, und nächst Pflaumen, die in Sild-Ralisornien an ber Sonne, Paris 1894, p. 13; Wittmad in Gartenstora 1899: jonft in Darren getrodnet werden. — Die Darren B. Goethe in Gartenstora 1900.) Florida und find oft große, mitunter ein ganges Gebaube einnehmende Apparate. Für mittleren und fleineren Betrieb hat man ben Ryber'schen Dörrapparat, bei uns von Mansarth & Comp., Franksurt a. M. und Berlin, gefertigt, sowie viele andere. — Litt.: Wittmad, Obstbau in den Verein. Staaten, im Amil. Bericht über die Beltausstellung in Chicago 1893, baraus in Gartenflora 1895 bis 98. William daraus in Gartenflora 1895 bis 98. William Taylor, The Fruit Industry in U.S. Dep. of Agriculture, Division of Pomology, Bulletin

No. 7, 1897. Der Export von Apfeln und ameritanischen Breifelbeeren nach Europa begann in Bofton ichon 1843, 1897 wurden nach Taylor 1503961 Staffer Apfel im Wert von 2371 143 Dollar (a 4 M tiger Betrachtung burch bigarre Bilbung und

ihm Oregon, ist auch ber Hauptproduzent von morin in Sagniers Journal de l'Agriculture, die Golfstaaten beginnen mit Spargel, grunen Bohnen, Rohl und besonders Kartoffeln im Binter und erften Frühjahr, bann folgen Carolina und befonders Birginien (Norfolt) im Fruhjahr, endlich einige mittlere und nordöftliche Staaten mit ben gleichen Gegenständen, aber auch Tomaten und Bataten 2c.

> Amethysteus und amethystinus, amethyftblau, lilablau.

Amherstia nobilis Wall. (nach ber Frau bes Billiam Bitt, Graf von Amherft, Generalgouverneur von Indien bis 1828). (Leguminosae.) Oft-Indien. Bis 7 m hoher Baum, beffen febr' große, zu hangenden Trauben geordnete Blumen bei fluch-



Fig. 43. Ein Rofenhaus in Amerita. (Rach Galloway.)

für Pflaumen, Aprikojen und andere Früchte, frisch ober getrocknet, wird ber Bert 1897 auf 2172099 unterhalten werben, tommt aber bei uns felten Dollar angegeben. Auch aus Canada werden viel Apfel exportiert.

In den Südstaaten, namentlich in Florida, werden auch viel Ananas fultiviert (f. Goethe in Gartenflora 1900).

Der Bemujebau in ben Berein. Staaten gerfällt in die Marktgartnerei in der Rabe der Städte

25.(9) exportiert, ferner 30.775.401 Pfund getrocks Harbung, eine Mojaik aus Ziegelrot, Karmin, nete Apfel im Wert von 1340.159 Dollar, weiter Gelb und Weiß, an die schönsten Orchideen ereingemachte Frsichte im Wert von 1686.723 Dollar: innern. Diejer prächtige Baum, der außerdem ichon gefiederte Blatter befigt, muß im Barmbauje gum Blüben.

Amicia Zygómeris DC. (Giov. Babbista Amici, geb. 1786 zu Mobena, Professor ber Physit, Direttor ber Sternwarte zu Florenz). (Leguminosae.) Diejer von Schlechtenbal nicht mit Unrecht planta pulcherrima genannte, bis 2 m hohe Strauch hat gottige Blattstiele und zweijochige, mit durchfichtigen und die Gemüsezicht im großen (Truck-Farming). Drüsenpunkten besetzte Alätter mit kurzgestielten, Erstere wird vielsach in Hänger betrieben (j. oben keilsörmig-verkehrt-herzsörmigen, stachelipizen, hell-Fig. 42, Salathaus), letztere meist im Freien. grünen Blättchen. Blumen groß, goldgelb, in Besonders wichtig sind die Trucksams im Süden, achselständigen, reichblütigen Trauben, im Sommer. welche das Frühgemüse und auch frühe Erdbeeren Durchwinterung im temperierten Gewächshause nach dem Norden liefern. (S. Maurice de Vil- oder in einem Zimmer bei 8—10° C. Diese

Biange ift gur Commertultur im freien Lanbe! geeignet und gur Gruppenbilbung verwendbar. Die im herbst aus dem Lande in das Winterlokal genommenen Individuen werben im Frühjahr gurudgeschnitten und wieder ausgepflangt. Mexito.

Amide. Die A. find ftidftoffhaltige, im Baffer Biliche Berbindungen bes Pflanzenforpers. find Borftufen oder Berfallprodufte der Eiweißstoffe, bei beren Banderung sie gebildet werden. Man findet fie reichlich in ben Trieben (Kartoffel-, Spargeltriebe) und auch sonft in Burzeln, Stengeln und Blattern. Gine Anhaufung von A.n findet nementlich ftatt, wenn die Pflanzen im Dunteln wachien, weil in biefem Falle nicht genügend Rohlenhobrate zur Rudbilbung in Giweifftoffe zur Ber-fügung fteben. Das bei weitem verbreitetste Amid bes Pflanzenreiches ift das Asparagin (j. b.). Es tommt besonders reichlich in den Trieben des Spargels baber auch der Name von Asparagus), der Kattoffeln, fowie in vielen Reimpflanzen, 3. B. Luninen por

Ammobium alatum R. Br. (bios Leben und ammos Cand, lebt im Cande). (Compositae.) Gine Berenne Reu-Sollands und gu ben Immortellen gablend, getennzeichnet burch in Rofettenform ausgebreitete Burgelblatter, fast fahle, in ihrer gangen Lange geflügelte Stengel und Afte und in ripigen Dolbentrauben ftebende Blutentopfchen mit trodenhautigen, perlmutterweißen Sullfelchschuppen. Die Pflanze wird der immortellenartigen Blutentöpschen wegen, welche naturell ober gefärbt für Dauerbouquets vielfach Bermendung finden, hier mb da in Menge gezogen. Gewöhnlich wird sie einsthrig kultiviert. Man saet die Samen Ende Rarz in das Diftbeet, pifiert die Sämlinge und pfangt fie im Dai auf Beete aus. Bluht vom

Sommer bis Berbft. Ammoniaffalge. Dit bem Ramen Ummoniaf bezeichnet ber Chemifer eine Berbindung von Stidkoff und Wasserstoff, beren Lösung in Wasser als Salmialgeist bekannt ist. In seinen chemischen Eigenschaften ist dieser Stoff dem Abkali und dem Apnatron abnlich und bilbet wie biefe mit Gauren Salze, die jogen. A. Gine folche Berbindung bes Ammoniats mit Salzfäure ift ber bekannte Salmiat. Im Düngerhandel bezeichnet man jedoch mit dem Kamen A. ein ganz specielles Salz, das schwefel-ieure Ammoniat, also eine Berbindung von Ammoniat mit Schwefelsäure. Das als Düngemittel in den Handel kommende schwefelsaure Ammonial ist ein weißes, frystallinisches, nur durch fremde Beimengungen mehr oder weniger gefärbtes Enly. Dasfelbe enthält 94—95%, schwefelsaures Ammoniat, entiprechend einem Gehalte von ca. 200/0 Endioff. Das Ammoniatialz wird in besonderen Fabriten aus Gaswaffer hergestellt, sowie als Rebenprodutt ber Coafereien bei ber Berftellung des Coats aus Steinkohlen gewonnen. Litt.: Rumpler, Die täuslichen Düngestoffe, 4. Aust. Litt.: – S. a. Stidstoffdüngung. Ammyrsine (ammos Sand, myrsine Whrte,

ber Morte abnliche Pflanze, die im Sand machft), i. Leiophyllum.

Amoenus (iprich amonus), annutig, gefällig.

Andigo. (Leguminosae-Galegeae.) Niedrige bis hohe nordamerifanische Sträucher; Blätter gefiebert, vieljochig, mehr ober weniger burchfichtig punttiert; Blumen flein, blau bis violett, fehr furg geftielt, in end- und achielftandigen, oft gujammengefenten Trauben, Flügel und Schiffchen fehlend; Sulfe 1—2 samig. In Kultur nur 2 Arten: A. fruticosa L. Blätter ziemlich lang-gestielt, 6—13paarig; Blättchen ziemlich groß; 1—3 m hoch,
sormen- und namenreich (z. B. A. glabra Desf.,
croceo-lanata Wats.. Lewisii Lodd., fragrans In Rultur nur 2 Arten: A. fruti-Swt., paniculata Torr. und Gr., caroliniana Croom., nana hort. [nicht Nutt.], herbacea hort. [nicht Walt.]); anbert ferner mit traufen Blattern (f. crispa) und mit überhängenden Zweigen (f. pendula) ab. — A. canescens Nutt. Blätter fast figend, 15—20 paarig, unterseits dicht. Sehr zierlicher, bis 1 m hoch werdender, reich blühender Strauch. — Bermehrung durch Samen und Sted-

linge bon einjährigem Bolge.

Amorphophallus Blum. (amorphos unförmlich und phallos Glied, wegen ber eigentumlichen Form des Kolbens). (Araceae.) Im tropischen Asien ein-heimische Knollengewächse mit fiederspaltigen, riesigen Blattern, auf toloffalen einjährigen Schaften und mit Blutenstanden, welche (insbesondere das blutenlose Ende des Kolbens) oft ganz ungewöhnliche Berhältnisse und bizarre Formen annehmen. — A. campanulatus Blume (A. Rumphii Gaud.) ift von Ceplon bis nach ben Fibschi-Infeln verbreitet. Der Blütenstand besteht aus 0.5 m hober. mindestens ebenso breiter, wellig gerandeter, braunroter Scheibe, der Kolben endigt in einen dicen, schwammigen, rotbraunen Körper, welcher an eine riesige Worchel erinnert. Ahnlich, aber kleiner ift A. buldifer Bl., von Java. Alle jonft gewohnten Mage überfteigt A. Titanum Becc., von Beft-Sumatra: Schaft bis 5 m hoch, Blattumfang bis 25 m, Blute bis 1 m hoch. Unbere Arten f. u. Hydrosme. — Die oft toloffalen Anollen legt man bis zum Treiben im Barmhaufe troden (auf Sanb) und luftig. Im Januar ober Ansang Februar legt man die Knollen in lodere, reich gebungte, lehmige Erde. Es entwidelt sich zunächst die Blüte, barauf ber Blatttrieb. Man gießt jest reichlich und giebt wochentlich einen Dungguß. Ubgehärtet ift A. eine prachtige Freilandzierde in halb fonniger, windgeschütter Lage. Bor bem Froft find Die Knollen herauszunehmen und zu reinigen. Bermehrung burch Brutknollen, die A. bulbifer auch in ber Blattachfel bilbet.

Ampel. Unter A., auch wohl Blumen-A., ver-fteht man vasenartige Behalter, welche im Garten, im Bimmer 2c. aufgehangt werben und gur Aufnahme von Pflanzen mit hangenden 3weigen (A.-Bflangen) bienen. Für besondere Gelegenheiten wird bie A. auch wohl nur mit abgeschnittenen Blumen und Zweigen gefüllt, aber auch trodenes ober fünftliches Blumenmaterial findet als A.fcmud Berwendung. Bur herstellung ber A. bienen Holz, Draht, Thon, Borzellan, Glas 2c. Auch Muscheln werden vielfach als A. verwandt; diese werden meist mit abgeschnittenen Blumen ober auch mit Seemoos (f. b.) geichmudt. Biele in ben Sandel fommenben Amerpha L. (a ohne, morphos gestaltet, also An entsprechen ihrem Zwed nur unvollständig, entsimlos, der Blume fehlen Riel und Flügel), Bastard- weber sind sie zu flach, oder zu reich mit Ber42 Amvel.

zierungen in leuchtenden Farben versehen. Im Burzeln frei ausgepflanzt werden, man kann aber Garten und in der Beranda sindet am zwecknäßigsten die Pflanzen auch in den Töpfen belassen. Großer die Draht-A. Berwendung. Die Pflanzen werden wit dem Ballen von außen durch das Naschennet eine einsache Thon-A., welche mit Basserpslanzen beset wird. Zu diesem Zwecke wird die A. erst halb mit Erde gefüllt, in welche die A. erst halb mit Erde gefüllt, in welche die



Fig. 44. Drahtampel mit Chlorophytum Sternbergianum und Sempervivum californicum.

Bflanzen (Myriophyllum u. a.) ausgepflanzt werben. Die A. wird bann bis nabe jum Rand mit Baffer gefüllt. A.n für Baffer-



Fig. 45. Thonampel mit Campanula garganica.

durchgestedt und durch Moos und fleine Holzstäbe festgehalten. Die Mitte ber A. wirb mit Erbe gefüllt. Solche Art A.n (Fig. 44) jehen stets fehr gefult. Solche urt A.k (Fig. 44) feigen feits jehr ichon aus, ba sie über und über mit Grün und Blumen besseibet sind. Hür das Zimmer eignet sich die Draht-A. weniger, weil das Gießen lästig wird. Im Zimmer erhält die A. einen möglichst hellen Plat und wird so angebracht, daß sie bequem



Fig. 46. Ampel mit Cereus flagelliformis.

pflanzen muffen mehr tief als breit fein. Flache An tonnen bagegen auch zur Aufnahme pon Bflangen in Topfen verwandt werden. Es find jedoch folche Pflanzen zu mahlen, bei denen die



Fig. 47. Epheu-Ampel.

begossen werden kann, event. herabzulassen ist. Eine Töpse durch das Laub verdeckt werden. Die für Neuerung ist die Kronen-A., welche eine Kollen- das Zimmer bestimmten A.-Pflanzen müssen, sosern zugvorrichtung zum Herabzulassen und Mblassen sie Warmhauspslanzen sind, gut abgehärtet sein, einer Einrichtung zum Aufsangen und Ablassen bevor sie in die A. geseht werden. der überschüssissen Wassen eine Anzahl der ist es, wenn die Pflanzen in die A. mit den besten A.gewächse auf: Episcia (Achimenes) cu-

mehrere Arten, insbesondere A. Lamponga (Boschianus) und tricolor, Agathea amelloides, Asparagus crispus (decumbens) unb Sprengeri, Campanula fragilis und garganica (Fig. 45), Cereus flagelliformis (Fig. 46), Clintonia pulchella, Chlorophytum comosum (Chl. Sternbergianum, Cordyline vivipara, Phalangium comosum), Convolvulus mauritanicus, Ficus comosum). Convolvulus mauritanicus, Ficus stipulata, Fragaria indica, Fuchsia "Trayling Queen" u. a., Hedera (Fig. 47), Isolepis gracilis, pygmaea, prolifera unb tenella, Lobelia erinoides, Linaria Cymbalaria, auch die bunte Scrietat, Lonicera brachypoda foliis reticulatis, Lycopodium denticulatum u. a., Lysimachia Nammularia und varaurea, Mesembryanthemum crystallinum, Myriophyllum proserpinacoides (für



Jig. 48. Ampel mit Saxifraga sarmentosa.

Baffer), Myrsiphyllum asparagoides, Othonna crassifolia, Oxalis rosea, Panicum variegatum, Pelargonium peltatum, in gahlreichen Barietaten, Russelia juncea, gegen die üblen Ginfluffe der Wohnraume geradezu unempfindlich, Saxifraga sarmentosa (Fig. 48) und Fortunei tricolor, Sedum Sieboldi, porzugemeife bie bunte Barietat, Selaginella caesia, cordifolia, umbrosa u. a., in slache Löpfe zu pstanzen und wie Lycopodium häusig zu iberiprigen, Stenotaphrum americanum fol. var., Tradescantia guyanensis, gegen die Unbilden ber Bohnraume geradezu unempfindlich, Tropaeolum in berschiedenen Arten, Vinca minor folis varie-gatis und flore pleno. Sehr notwendig ist es, qu wiffen, wie und wo die jur Befetzung einer 21. ju verwendenden Pflanzen zu durchwintern find. Man wird bas Rotige bei ben betreffenden Gattungen und Arten angemerkt finden.

Ampelopsis Michx. (von [opsis] Ansehen des [ampelos] Beinstodes), Jungfernwein (Vitaceae). Etummrinde nie in Streifen gelöft; Mart 2 jahriger lebender Zweige weiß; Bluten zwitterig in zuerft meift gabelig geteilten (2ftrahligen) Trugdolben, 53dbig: Griffel verlangert. Weift hochrankenbe Etraucher.

Sett. I. Quinaria Rafin. (als Gattung, Parthenocissus Planch.). Rantenenden meist mit (A. humulifolia hort.). Blatter aus herzformigem bafticeiben, Drufenscheibe (Distus) vom Frucht- Grunde seicht 3- bis tief 5 lappig mit geschweiften

presta, Adiantum dolabriforme, Aeschynanthus, Inoten nicht abgesett: A. quinquefolia Michx., Jungfernwein, wilder Bein (Hedera quinquesolia L.; Vitis quinquesolia Moench; A. hederacea DC.). Trugdolben blattgegenständig; Blätter Sachlig - gefingert, felten Sachlig - fußförmig, im Herbst fich orange- bis dunkelrot verfarbend; oft-liche Bereinigte Staaten bis zum Felsengebirge und Florida in recht verschiedenen aber anscheinend nicht beständigen Formen: Var. genuina, gemeiner Jungfernwein, Haftscheiben schwach; var. latifolia Dippel (Tausch als Art, A. Roylei und A. himalayensis hort.); var. angustifolia Dippel (A. virginiana hort. 3. E.); var. hirsuta (Rafin. als Art). Als var. radicantissima tommen verichiebene, burch ftarter ausgebilbete und gahlreichere Haftscheiben von selbst klimmende Formen vor, die wahrscheinlich Untersormen der Barietäten sind; hierher var. radicantissima Lauche, var. muralis hort., var. Engelmannii hort. und var. macrothyrsa Zabel. - A. tricuspidata Sieb. und Zucc. (Vitis inconstans Miquel) (Fig. 49). Blatter



Fig. 49. Ampelopsis tricuspidata.

ungelappt bis 3 lappig und 3 zählig; Trugdolben blattmintelftandig; burch ftarte Safticheiben jelbftklimmend, gegen Frost empfindlich; Japan, China; farbt im Herbst sich prächtig rot. Var. Veitchii hort., fleinblätteriger und schwachwüchsiger; Blätter rötlich überlaufen, in ber Form purpurea hort. ichon früher rot werdend.

Sett. II. Eu-Ampelopsis. Mankenenden ohne Safticheiben; Distus ftart, icuffelformig abstehend, unterhalb der Frucht zu einem Ring ent-widelt; Trugdolben meift blattgegenständig (bie Arten wurden auch zur Gattung Vitis und einige zu Cissus gezählt): A. cordata Michx. (Vitis indivisa Willd.). Zweige und oft auch Blattftiele fahl; Blätter meift herzformig-rundlich, zugefpist; Nordost-America. — A. brevipedunculata Koehne (Vitis brevip. *Dippel*; Vitis amurensis und Vitis japonica *hort.*, Cissus brevip. *Maxim.*). Junge Zweige rauhhaarig; Blätter aus herzformigem Grunde turg 3- ober undeutlich 5 lappig; Japan und Uffuri-Gebiet; raich und hoch wachsend, winterhart. — A. heterophylla Sieb. und Zucc. Buchten; Beeren erbjengroß, hellblau, punktiert; norböftliches Afien, gegen Froft empfindlich. Var. elegans hort. Blatter fleiner, weiß- und rotbunt, tiefer und oft unipmmetrisch gelappt; ichon aber ichwachwüchsig. — A. aconitifolia Bunge. Blatter 3-5 lappig; Lappen, namentlich der mittlere, in abnehmender Große mehr ober weniger fiederlappig (A. rubricaulis und A. palmatifida hort.); Beeren flein, hell-orangegelb; gegen ftrenge Binter empfindlich; Japan, Nordchina. Var. dissecta (A. quinquefolia dissecta hort.). Blätter 5-, felten 3 jahlig, Blattchen mit feilformigem Grunde figend, fiedersappig eingeschnitten. — A. serjaniifolia Bunge (Vitis pentaphylla Miq., Cissus viticifolia Sieb. und Zucc.). Triebe und Blätter tahl, lettere meift ungleich handförmig-5 gablig; Blattfpindel geflügelt. Harter, schöner Schlingstrauch aus Japan und - A. bipinnata *Michx*. (Vitis arborea *L*.). In ber Jugend aufrecht wachsend, später hoch-rantend; Blätter abnehmend doppelt gefiedert, faft tahl; Beeren flein, buntelviolett bis ichwarzblau; icon belaubte, aber gegen Frost empfindliche Liane aus bem warmeren Rorbost-America.

Bermehrung burch Samen, Hartholoftedlinge und Ableger. Bergl. auch Cissus.

Mehrere Arten der Ampfer, Ampferspinat. Gattung Rumex, werben wegen ber Bermenbung ihrer Blatter als Spinatsurrogate im Gemufegarten angebaut. Um häufigsten trifft man ben Sauer-ampfer (R. acetosa L.), beffen Blatter wegen bes scharfen Geschmads im Gemisch mit Spinat ober Melbe, ober als Bujan zu ben Rrauterjuppen verwenbet werben. Gartenformen: ber großblättrige ober Gartenfauerampfer, ber Barifer Sauerampfer und ber Sauerampfer von Fervent.

Der Gemufeampfer ober englische Spinat (R. Patientia L.) ist milber im Geschmad als ber

vorige, im übrigen von gleichem Buchfe.

Der frangofische ober Gewürzampfer (R.

Rultur. Die genannten Arten gebeiben in jebem Gartenboben. Ausjaat ber Samen in Reihen von 30 cm Entfernung. Bei zu bichtem Aufgeben mussen die Sämlinge verdünnt werden. hat man ältere Stöde, so werden dieselben wenn nötig durch Teilung vermehrt und in gleicher Entfernung verjett. Sie konnen 3-4 Jahre auf derfelben Stelle fteben bleiben und werben bann friich gepflangt in Solgfaften und Untreiben derfelben im Diftbeet oder Warmhause kann man auch den ganzen Winter hindurch junge Blätter erhalten.

Amphibien, nugliche. Bu ben meiftgehaßten A. gehören einige Gattungen, insbejondere Froiche, Kroten und Gibechsen, welche jo oft gedankenloser Berftorungefucht gum Opfer fallen, mahrend fie boch ausschließlich von Insetten und fleinen Schneden leben. Gie find beshalb in Gartenanlagen aller Art zu bulben. Gibechfen follten fogar in bie Bewächshäuser eingeführt werben, wo fie ben Reller-

affeln mit Gifer nachftellen.

Amphibius, die Fähigkeit, auf dem Lande und im Baffer zu leben, bezeichnend, doppellebig. Amplexicaulis, ftengelumfaffend.

Amplexifoiius, blattumfaffend. Amplexus, umfaffend. Amplissimus, befonders groß. Amplus, anfehnlich, breit.

Ampullaceus, blafen- ober facformig aufge-

blasen. Amsonia Walt. (Ch. Amjon, wissenschaftlicher Reisender in Amerika). (Apocynaceae.) A. salici folia Pursh ist eine 1/2 bis 3/4 m hohe Staube aus Rorbamerita mit hellblauen, in bolbigen Enb-

trauben ftehenden Blüten. Rabattenpflanze. Amygdalin ift ein in ben bitteren Manbeln, ben Rirfchlorbeerblattern, in ben Rernen ber Rirfchen, Bfirfiche, Apritofen, Bflaumen und in vielen anderen Bflanzen vortommendes Glytofib, welches burch verbunnte Gauren, sowie durch bas in ben fugen und bitteren Mandeln enthaltene Ferment Emulfin in Glytoje (Traubenzuder), Bittermanbelol und Blaufaure (baber die Giftigfeit ber Rerne biefer Früchte!) zerfällt.

Amygdalinus, amygdaloides, manbelahnlich.

(Amygdalus bie Manbel.)

Amygdalopsis (von [opsis] Ansehen bes [amygdalus] Manbelbaumes), f. Prunus.

Amygdalus L. (griechijch amygdale Manbel-baum; inrisch ah-mydale ichoner Baum), Manbel, Bfirjich (Rosaceae-Amygdaleae). Gine mehr fünftliche, taum von Prunus L. zu trennende Gattung. Riedrige Straucher ober hobere Baume, größtenteils aus Afien ftammend, alle mit schonen, zeitig im Frühjahre erscheinenden, meift rotlichen Blumen. Charatteristisch ist die hartsleischige, aufspringende außere Schale ber Steinfrucht. Die Manbeln gerfallen in 2 im äußeren Ansehen ziemlich verschiedene Gruppen, die Zwergmandel, niedrige, bei uns harte Sträucher mit gabireichen, fleinen Blumen, die zugleich mit den Blättern erscheinen, und die echten Mandeln, welche baumartig, leider aber empfindlich gegen unser Klima sind. Arten der 1. Gruppe scutatus L.) hat verzweigteren Buchs, sleinere (Chamaeamygdalus) sind: Die echte Zwergmandel, ichilbsörmige Blätter und eine bläulichgrune A. nana L. (Prunus nana Stockes), ein kleiner Stengel- und Laubsärbung.

Strauch mit graugruner, aus schmalen Blättern gebilbeter Belaubung und meift rofenroten Blumen, als Bierftrauch fehr zu empfehlen; von Bien bis gum Drient und Dahurien verbreitet, formenreich. Var. georgica Ser. (Desf. als Art, A. Pallasiana Schlecht., cochinchinensis und nana atrorosea hort.), Blüten sebhaft roja, die jchonfte Form; var. macrocarpa, Früchte fast boppelt größer, Blüten rosa; var. angustifolia, schmalblätterig mit ober gefäet. Durch Einpflanzen einiger Stauben roja (f. rosea, typische Form) und mit weißen (f. alba) Blumen; var. latifolia, breitblätterig mit rosa (f. rosea) und mit weißen (f. alba) Blumen, lettere die A. campestris Bess. oder Besseriana Schott; die var fl. pleno mit gefüllten Blumen icheint nicht mehr in Kultur zu fein. — Die 2. Gruppe (Euamygdalus) ber echten Manbeln wird reprafentiert durch ben gemeinen Manbelbaum, A. communis L. (Prunus A. Baillon), ber jedenfalls aus Asien stammt, in Gub- und Subost-Europa zu einem stattlichen Baume mit weibenathnlicher Belaubung erwächst, bei uns aber nur in besonders geschütter Lage zuweilen gebeiht, in der Regel aber durch unjeren Winter leidet. Wie bei allen Fruchtbaumen, ift das Baterland nicht ficher befannt, man weiß nur, daß fich ber Baum feit uralten Beiten

wohl auch die mehrfachen, abweichenden Formen enstanden sein. Die hauptsächlichsten sind die sähruchtige (var. dulcis) und die bitterfrüchtige var. amara), deren enthülste Samenkerne allgemein ale juge und bittere Manbeln befannt find. Eine in Suben gleichfalls häufige Rulturform ift bie Krachmandel (var. fragilis), eine beliebte Dessertiracht, bei der die harte Schale der Steinstrucht lederartig und zerdrechlich geworden ist. Weniger verdreitet ist die großfrüchtige Mandel (var. macrocarpa) mit sehr schonen, viel größeren Blumen und hellerer Belaubung. Es giebt auch zierende Spielarten: var. fl. pleno mit gefüllten, hell rofen-wirn ober weißen Blumen, und eine andere (var. foliis variegatis), nicht jehr beforativ, mit in ber Ritte gelblichen Blattern. Gine weitere Form (var. salicifolia) hat schmale, weibenformige Blätter, eine andere (var. pendula) hängende Zweige, bei der var. striata ist die Minde der Zweige gestreist.

— Die Psirsichmandel, A. persicoides Ser., dürste ein Bastard zwischen Mandel und Pfirsich, A. communis — Persica, sein. — A. orientalis Mill. (A. argentea Lam., Prunus orientalis Walp.), die orientalische Mandel, ift ein jehr schoner Etrauch mit bicht seibig-behaarten, unterfeits filberweißen Blattern, ber aber nur in recht warmen Legen nicht erfriert. — A. Persica L. (Prunus A. Persica Sieb. u. Zucc.), der Pfirsichbaum, gleichfalls ichon im tlaffischen Altertume in Rultur, unterscheibet fich von dem Mandelbaume wesentlich duch ben bon einer saftigseischigen, nicht auf-ipringenden Umhüllung umgebenen Stein, beffen kern ungenießbar ist. Alle übrigen Rennzeichen find wenig durchgreifender Art. Tropdem haben einige Autoren obiges Unterscheidungsmerfmal als hinreichend erachtet und den Bfirfichbaum als eigene Sattung unter bem Gattungenamen Persica aufgeftellt. Reuerdings ist bem entgegen wieder die Ansicht aufgetaucht, daß der Pfirsich keineswegs als Gattung, ja nicht einmal specifisch von der Randel zu trennen sei, sondern nichts weiter als eine Kulturform darftelle, bei welcher die außere Shale eine Umbildung erfahren habe, ahnlich wie bei ber Krachmanbel bie innere, eine Ansicht, bie bieles für sich hat. Bei uns wird ber Pfirsich bei der nruchmanner. Bei uns wird der platen, inft nur an Mauern gezogen und bebarf im Sinter des Schutzes. Die Früchte der echten Birfiche haben eine mit ziemlich leicht ablosbarem Filz überzogene und daher rauhe Schale, andere dagegen, die Rektarinen, sind durchaus glattfrüchtg. Unter jenen unterscheibet man Früchte mit leicht ablosbarem und folche mit nicht ablosbarem Steine Bartlinge, in Frankreich Pavies). Auch die glatten Früchte besitzen ablosbares (echte Nettarinen) ober am Steine festhaltendes Fleisch (Brügnolen, in Frankreich Brugnons ober Violettes). Sehr schöne und für geschützte Lage zu empfehlende Zierbäumchen and var. fol. atropurpureis mit bunfelbraunroten Blattern, fowie die gefüllt blubende Form Rlara Reber; eine ganze Reihe gleichfalls gefüllt blühender sepanefischer Formen haben zwar prachtvolle Blüten, find aber gegen Kälte sehr empfindlich. — A. Davidiana Carr. (Prunus Davidiana Franch.), Dwid's Pfirfichbaum, mit völlig tahlem Relche,

in Kultur befunden hat, und burch lettere mogen | find, kleineren, fehr fruhen weißen ober rosa Bluten und faum 2 cm biden gelblichen Früchten, ift ziemlich hart und in Nordchina einheimisch. — Bermehrung durch Samen, im Berbft in bas Freie zu faen, ober (bei ben Zwergmanbeln) durch Teilung. Die Spielarten der echten Mandel ober Pfirsiche werben auf Unterlagen der ersteren ober auch auf Pflaumen, zuweilen auch auf Schlehen gepfropft ober auf bas ichlafenbe Auge ofuliert.

Amylaceus, stärfemehlartig. Anacharis Alsinastrum Babingt. (aus anas Ente und charis Freude, eine Pflanze, bie bie Ente, ober beffer beren Element, bas Baffer, liebt), f. Elodea canadensis.

Anacyclus L. (aneu ohne, kyklos Kreis, also umfreislose, b. h. strahllose Blüte, was nur für einzelne Arten gilt). (Compositae.) A. officinarum Hayne und A. Pyrethrum DC., Kräuter aus dem Mittelmeergebiete, liefern in ihrer Burgel (Bertramwurzel) Pyrethrin, find alfo officinell und werben beshalb zuweilen auch bei uns angebaut. A. radiatus,

gelb, Bierpflange.
Anagallis L. (Bflangenname bei Dioscoribes, aus an ohne und agellomoi prablen, b. i. Unscheinbare), Gauchheil (Primulaceae). Relch vierteilia. bleibend; Blumenkrone radförmig, fünfteilig. Kapfel kugelrund, ringsum aufspringend. Ift in ber heimischen Flora durch zwei niedliche Unkräuter, A. arvensis und A. coerulea, vertreten. — Unter ben zierenben Arten dieser Gattung ist die wertvollste A. collina Schousb. (fruticosa Vent, grandistora Andr.). Bon diesem kleinen Halbstrauche hat man eine ganze Reihe von Bartetäten mit ziegelroten, prächtig blauen, blutroten, karmesinroten Blumen, boch ist die dunkelblaue allen anderen Angelischen ist vorzugiehen. - A. Monelli Curt., aus Italien, ift perennierend und hat fehr schone blaue Blumen. — Man fultiviert biefe lieblichen Sommerblumen einjährig. Aussaat im Marg ine Freie ober in bas Diftbeet; bie Samlinge pflanzt man gang jung in fleine Topfe, halt fie noch eine Beit lang unter Glas und pflangt fie mit bem Ballen Enbe Dai aus; fie blühen dann von Juli dis September. Im August gesäet, in kleinen Töpfen hell und frost-frei durchwintert, blühen sie schon wai an. Endlich kann man die strauchigen Arten im Alügust burch Stedlinge vermehren, bie man im Frühjahr auspflangt ober im Topfe für das Wohnzimmer tultiviert. Am beften verwendet man fie, wenn man fie für sich auf fleine Beete pflanzt und die Zweige bis nahe jum Boben nieberhatt, ba fie bann ben lieblichften Blumenteppich bilben.

Analepticus, erfrischend.

Ananas Adans. (Anana, anassa ober nanas, einheimischer Rame bei ben Tupis in Brafifien) (A. sativa Mill., Ananassa sat. Lindl.), Ananas (Bromeliaceae). Gine besonders früher in eigenen Gemachehausern (Ananashausern) vielfach kultivierte Fruchtpflanze, von der eine ganze Anzahl von Bariationen eristiert (nervosa maxima, Queen, Providence). Die Ananastreiberei ist seit bem massenhasten Importe aus dem Süben und durch ben Preisrudgang der Früchte ungemein zurüdge-gangen und dürfte mit der Zeit saft ganz bei uns berichwinden. In Schlefien wird noch viel getrieben. Blattern, Die im unterften Drittel am breiteften A. sativus Porteanus hort., mit rotlich ober weiß

gestreiften Blättern, ist eine ziemlich harte und schone Detorationspflanze für Barmhäuser und Bintergärten. Knltur in Topfen in nahrhafter, trodner, humofer Erbe. Bermehrung burch Seitensproffe. (S. Ananaszucht.)

Ananaskrankheit der Melken, f. Alchenfrant-

beiten.

Ananaszucht und -Freiberei. Die Ananas (f. b.) stammt aus bem tropischen Amerika und



Fig. 50. Ananas, Cayenne.

mit mittelgroßer Frucht, welche bei volliger Reife braunlichgelb ift. Albacazzia aus Rio be Janeiro. Selten, von außerorbentlich fein aromatischem Geschmad. The Queen, bringt sehr große, bis 3 kg schwere, goldgelbe Früchte von eirunder Form. Cavenne (Fig. 50) liefert sehr große, schlanke, phramibenförmige Früchte von hell-gelber Farbe. Nervosa maxima (Fig. 51) wird in Deutschland als die beste für die Großkultur angesehen. Sie hat einen kleinern gedrun-

genen Buche und liefert ebenfalls Fruchte von 2-21/2 kg Schwere, welche eine mehr tugelförmige Geftalt und eine icone rotgelbe Farbe haben.

Die Rultur ber Ananas wird in hierzu geeigneten Treibhaufern, feltener in Mistbeetfaften betrieben. Doch hat man auch bei ber hausfultur immer eine Angahl Miftbeetfaften nötig, welche gur Angucht ber Unanaspflangen bienen.

Das für die Ananastreiberei bestimmte Glashaus muß hierzu besonders eingerichtet fein und eine sübliche ober suböftliche Lage haben. Bur Aufnahme ber Bflanzen bient ein Treibbeet, welches von unten beliebig erwarmt werben tann. Das Beet ift ziemlich nabe unter ben Fenstern angebracht, so bag ber Zwischenraum nur so groß ist, baß bie Bflanzen in ihrem Wachstum nicht behindert werben. Da zum Antreiben ber Ananas eine ziemlich hohe Untergrundwarme notig ift, fo wird gur Erwarmung bes Beetes am beften Ranalheizung angewenbet.

Bei uns erfordert die Produttion ichoner

]

erfordert beshalb bei uns die Rultur in Ge- großer Früchte meift eine Zeit von 3 Jahren. Ran machshäufern ober Warmfaften. Sie wird feit | hat danach die Rultur in eine breijahrige Folge gebracht. Anfang bes 18. Jahr=

hunderte in unferen Gärten gezogen. viebt eine große Menge bon Barietaten, von henen jedoch nur vergaltnismäßig wenige größere eine Ber= breitung gefunden haben. Durch Wohlgeschmad und Große ber Früchte zeichnen fich folgende aus: Antigua bianca, mit glatten Blättern und fehr großer Frucht. Antigua nera, bas Fleisch ift bis zur Reife von dunkler Farbe, fehr

saftig und wohl-schmedend. Violette di Jamaica, mit fein ftacheligen Blättern und braunvioletten

Früchten. Providence, mit breiten Blattern. Liefert bie größten Früchte, gu-



Fig. 51. Muanas, Nervosa maxima.

weilen im Gewicht von 4-5 kg, welche aber | Aus demfelben Grunde unterscheibet man bei ber Rufeinen weniger guten Geschmad haben. Monferrat, tur Rinbel, Folger- und Fruchtpflangen.

vor allem von der Anzucht gesunder und fraftiger Manzen ab. Solche erzieht man in folgender Beije. An der Stammbafis der Fruchtpflanzen beben fich mahrend ober nach der Fruchtreife eine Angahl Schöflinge entwidelt, welche man "Rindel" nennt. Bei bem Abraumen ber abgetragenen Beete, ema Ende September bis Mitte Oftober, werben die ftartften Kindel, die meift ichon etwas Wurzeln gebilbet haben, von ber Mutterpflanze losgetrennt und in gleichmäßiger Auswahl in einem Beete an ber Rudwand bes Treibhauses ober sonftwo in transportablen Solgfaften, in Lobe, Beibeerde ober dergl. eingeschlagen, um fie, ohne fie weiter zu begieben ober zu besprigen, burch ben Winter zu bringen. Im Frühjahr, gegen Ende März, werben fie auf ein frisch gepacttes warmes Mistbeet in Abfanden von 30 cm ausgepflanzt, nachdem die anhaftenden Wurzeln bis auf den Rumpf vollständig abgeschnitten und die Wunden mit Holztohlenstaub bestreut wurden. Als geeignete Erbe für Kindel wähle man gleiche Teile Wistbeet- und Lauberbe, welchen etwas verrotteter Kuhdünger beigemengt ift. Um die Erde poröser zu machen, setzt man ihr gehadtes Moos, Heideerde oder Torfmull zu. Ungefähr 8 Tage nach der Pflanzung werden die kindel angegoffen; Luft wird ihnen erft bann geeben, wenn sie angewurzelt find. Un jedem Rorgen werden die Kindel überbrauft. Imi wird bas Beschattungsmaterial weggenommen, dagegen mehr Luft gegeben. So bleiben fie bis Anjang Ottober stehen und heißen von jest an "Folgerpflanzen". Dieselben werben nun aus den Kästen genommen und, nachdem man die Burzeln abgeschnitten, zu 4—5 in Töpfe gepflanzt und auf dem Rande des Fruchtbeetes aufgestellt. Andere pflanzen sie, nachdem die Blätter zusammengebunden worden, einzeln zwischen die Fruchtpflanzen des Fruchtbeetes ober für fich auf besondere Beete bes Treibhauses. Dort bleiben sie bis jum Marz und werben bann in Kaften gepflanzt, wo sie bis jum Oftober Diefelbe Behandlung erfahren, wie vordem als Kindel. Im Ottober werben fie als Bruchtpflanzen aus ben Raften genommen, ber Burzeln beraubt, an der Schnittwunde mit Rohlenpulver bestreut, mit 45 cm Abstand auf das Fruchtbeet recht fest eingepflanzt und nach Berlauf von 14 Tagen etwas gegoffen. Das hauptaugenmert muß jest auf eine baldige gute Bewurzelung gerichtet sein. Die Bodenwärme beträgt ansangs 15–17° C., später 18–20° C., die Luftwärme 18–20° C. Diese Temperatur wird in gleicher bobe bis etwa Mitte Dezember erhalten. Sind bie Bflanzen alsbann im Beete festgewurzelt, fo werben fie allmählich trodner gehalten; auch läßt man allmählich die Temperatur bis auf 150 C.

In dieser Ruheperiode verbleiben die Pflanzen bis jum Beginn bes Antreibens, Anfang bis Mitte Februar. Rachbem biejelben nochmals gefäubert und von trodnen Teilen gereinigt wurden, wird junachft das Beet gründlich durchgegoffen, fo baß bie Erbe bis zur Coble bes Beetes von Feuchtigkeit gleichmäßig durchdrungen ift. Zum Begießen bendet man erwarmtes Wasser von 35—38 ° C.

Die Größe ber Früchte hangt bei ber Treiberei ift zum Zwecke ber gründlichen Durchseuchtung mallem von der Anzucht gesunder und kräftiger jogar ein mehrmaliges Begießen notwendig. Gleichzeitig wird bie Bobenwarme burch ftarteres Unheizen zunächst auf 27—30° C. erhöht, nach 8 bis 14 Tagen jedoch allmählich auf 32—35° C. gefteigert und so lange in möglichst gleichmäßiger Gobe erhalten, bis das "Durchgeben" der Pflanzen erfolgt, b. h. bis fie fich anschiden, aus ber Mitte bes Blättertrichters ben Blütenftengel emporzusenben. Für Luftfeuchtigfeit muß bei ber erhöhten Bobenmarme gleichfalls durch fleißiges Befprigen mit warmem Baffer geforgt werben. Ferner muffen größere Temperaturichwantungen in der Beriode bes Treibens unbedingt vermieden werden, weil biefe fehr leicht Mißerfolg im Fruchtanfat bewirfen. Geben fich bie Blütenftiele allmählich aus ben Blattern heraus und tritt nun die Blutezeit ein, fo muß bas Befprigen ber Pflangen einftweilen eingestellt werben, um die Befruchtung nicht zu hindern. Um diese Zeit vertragen die Ananas auch bereits die Anwendung eines Düngergusses, indem man dem Gießwasser aufgelöste Düngestosse, Hoem Bei Anwendung eines Düngergusses, jusept. Bei Anwendung eines Düngergusses hat man iebe Renegung aber Assessioner jebe Benepung ober Beichmupung bes Fruchtftanbes ober ber Blatter auf bas forgfältigfte gu vermeiben.

Ift die Blutezeit verlaufen und fangen die Beeren an zu schwellen, fo werden bie Unanaspflanzen wieber bespritt, jedoch nur bei Sonnenschein in ben Morgenstunden von 9-10 Uhr und nachmittags von 3-4 Uhr; basselbe wird in gleicher Beise so lange fortgefest, bis die Fruchte anfangen sich gelb zu farben. Das Giegwaffer muß ftets die Temperatur des Saufes befigen. Manche Buchter suchen die Ausbildung ber Früchte badurch zu steigern, daß sie das Herz der Krone, welche sich oberhalb der Frucht entwidelt, burch "Ausbohren" gerftoren. Ohne Zweifel wird der Frucht felbst hierdurch mehr Nahrung zugeführt, aber es erheischt biefes Berfahren boch große Sicherheit und eine geübte Sand.

Der gefährlichste Feind ber Ananaskultur ist die Ananasichilblaus (Coccus Bromeliae), welche beim Uberhandnehmen bie Pflanzen ganglich gu Grunde richtet. Als Bertilgungemittel wird bas Beftreichen ber befallenen Blatter mit Raltmild, empfohlen. Much bas Befprigen mit ber fogen. Refler'iden Löjung ober mit ber Krüger'ichen Betroleumemulfion hat zuweilen Erfolg gehabt.

Für ben Sandelsgartner ift die Unanastultur nicht lohnend, weil der Erfolg zuweilen unficher ift. Sehr verbreitet und ausgebehnt ift die Rultur der-Die dort gezogenen Früchte felben in Schlesien. find besonders beliebt und geschätt. Wegen bes starten Aromas ber schlefischen Früchte werden diefelben gern zum Berichnitt ber importierten Unanas verwendet, welche bei billigem Preise auch weniger Saft und Aroma besiten.

Litt.: Hampel, Frucht- und Gemusetreiberei. 2. Aufl. Lebl, A.

Anaphalis DC. (bas veranderte Gnaphalium). (Compositae.) A. margaritacea (L.) Benth. u. Hook. fil. (Antennaria R. Br., Gnaphalium L.), aus Nord-Amerita, eine ca. 1/2 m hohe Staude mit a. Bei fehr trodner Beschaffenheit bes Bobens unterseits filzigen, linealisch-lanzettlichen Blättern

und glanzend weißen, immortellenartigen Sullfelchblättchen, wird als virginische Immortelle zu Troden-Bermehrung burch Teilung, bouquets verwendet. Anzucht aus Samen.

Anastática (anastasis Bieberaufleben, weil die Ameige im Baffer fich wieder ausbreiten), f. Rofe von Jericho.

Anastomosans, ineinander (nepartig) munbend (bei Blattnerven).

Anatomious, hautig burchicheinenb. Anbinden. Bom A. und von ber zwedmäßigen Ausführung biefer Arbeit hangt im allgemeinen bas gefällige Ansehen, oft auch bie Rraft bes Buchses Der allgemeinste Zwed bes ber Bierpflangen ab. A.s ist Schutz ber Pflanze gegen Sturm und Schlagregen. Hierbei sind folgende Regeln zu beachten. Der Stab muß sich nach der Höhe und Starte ber Pflanze richten und fo feft in ber Erbe ftehen, daß er ihnen wirklichen Schut bietet. Bei hochwachsenben Bflangen muß ber Stab ober ber Pfahl beigestedt werben, wenn sie noch in ber erften Entwidelung fteben. Man gebe ihm am unteren Ende eine recht ichlant zulaufenbe Spite, auch barf er nicht ber Pflanze zu nahe ober wohl gar mitten burch bie Wurzeln eingetrieben werben, boch auch nicht zu entfernt fteben, was unschön aussieht und ber Pflanze nicht genug Sicherheit berleiht. Der Stab muß ferner immer hinter ber Pflanze, d. h. da eingestedt werden, wo er durch ben Stamm ober bas Beaft bem Blide möglichft entzogen wird. Läge ein mit Pflanzenreihen in geraber gahl besettes Beet zwischen zwei Wegen, so wurde man — 3. B. bei 4 Reihen — von bem einen Wege aus ben beiben vorberften Reihen ben Stab auf ber gegenüberliegenben Seite beifteden, von bem anderen Wege aus ebenfo bei ben beiben vorberften Reihen verfahren. Der Stab follte niemals eine größere Sohe haben als 4/5 ber Pflangen-hohe, auch in der Regel nicht ftarter fein als ber Stamm ber Pflanze, wenn berfelbe nur einfach vorhanden ift. Wie ein zu plumper Stab eine Bflanze um ihr ganges Anfehen bringen tann, fo auch ein unpassendes, zu bickes ober breites, ungeschicht angelegtes Band. Zum A. schwacher, noch frautiger Triebe mahle man Binfen ober Baft. Bu ben Fehlern, welche man fich bei bem A. ber Bflangen gu Schulden tommen läßt, gehört auch bas gu ftraffe Anziehen des Bandes, wodurch Saftstodungen, Difbilbungen und franthafte Buftande verichiedener Art herbeigeführt werben.

In betreff ber Obft- und Alleebaume ift folgenbes zu berücksichtigen. Da bas A. (Anpfählen) junger Baume oft ben Buchs ber Stomme beeintrachtigt und nachteilige Berletungen für diefelben zur Folge hat, jo follte es nicht ohne die ausgesprochenfte Notwendigfeit geschehen. Bedürfen bie Baume als Wehr gegen Wind eines Pfahls, fo muß berfelbe bie nötige Stärke haben, etwa armbid fein, gerade und glatt geschält, am unteren Teile, soweit er in die Erde eindringt, geteert und fo lang, daß er gerade bis nahe unter die Krone reicht. Er wird bei Obstbaumen 6-8 cm vom Stamm entfernt und, wenn thunlich, auf der Windseite eingeschlagen, wodurch ber Stamm auch einigen Schutz gegen Frühjahrsfroste erhalt. Bum A. benutt man besser praparierte Leber-, hanf- oder Cocosbander, als Beidenruten, general des parcs et des jardins, ein hauptwert

ba fie weniger leicht einschneiben und dauerhaft find. Dieje Bander werden in Form einer liegenden Acht (00) zwischen Pfahl und Stamm hindurchgeführt. Beim Geben genügt ein einziges nur loje umgelegtes Banb. Es ift vorteilhaft, es am Stamme etwas höher anzubringen, als am Pfahl, bamit ersterer, wenn die Erbe fich fest, nachgeben fann und nicht etwa hangen bleibt. Erft nach bem Anmachfen werden bie Banber fester angelegt. Das häufig gur Berhutung bon Reibungen mit eingebunbene Material, wie Moos, Stroh zc., muß baufig nachgesehen, wo notig, ersett werben, ba es zur Faulnis neigt und ichablichen Insetten Zustucht bietet. S. a. Baumftuge.

Anoeps, dweischneibig. Anchusa L. (bei Aristophanes Rame einer Bflanze, beren Burgel zur Darftellung roter Schminte vermige, verte verteger zur Verlettung verte Schnackebenutt wurde), Ochsenzunge (Boraginaceae). Diese Gattung umfaßt mehrere einsährige und perennierende Gewächse, welche zwar von sehr frästigem Wachstum sind, aber sonst weiter kein Berdienst haben, als das schone Blau der Blüten und die Dauer des Flors den ganzen Sommer kindurch. Die ketz der kierker ophärieur Arten ist hindurch. Die befte ber hierher gehörigen Arten ift A. italica Rets, über 1 m hoch, fehr buschig, steifhaarig, mit 1 cm breiten himmelblauen Blumen in einseitigen, zu Rifpen geordneten Trauben. Sie gebeiht in jedem fruchtbaren und frischen Boden ohne besondere Pflege, außer einer Bebedung im Binter mit trodenem Laube. — A. Barellieri DC. aus Sud-Europa und A. sempervirens L., ebenfalls von bort, haben fleinere blaue Bluten. - A. officinalis L., auf fteinigem Boben bei une beimifc, war früher officinell und lieferte in allen Teilen ein fühlendes, erweichendes Mittel. Man vermehrt fie leicht burch Aussaat, seltener burch Stockeilung.

Andicola, Andinus, das Gebirge ber Anden in Amerita bewohnenb.

Andraften, f. Binberei.

André, Edouard François, geb. zu Bourges (Cher) ben 17. Juli 1840, einer ber größten frangolischen Canbichaftsgartner, ging nach feinen Universitätsftubien zu Leron in Angers 1859 in ben botanischen Garten in Paris, hatte unter Allphand (f. b.) von 1860-1864 die Leitung ber Gemachshäuser in der Muette und arbeitete mit ihm 1864—1868 an der Berschönerung von Paris, besonders am Park des Buttes Chaumont. Jahre 1869 etablierte er sich als Landichaftsgartner und hat als folcher in fast allen Landern Europas und in Gudamerita Unlagen gemacht; besonders berühmt find ber Seftonpart in Liverpool, die Anlagen in Monte Carlo, ber Bart in Montevideo. Bon 1870—1880 war er Chefredafteur ber Illustration horticole, seit 1882 ist er Chefredatteur der Revue horticole, außerdem ist er Professor für Landichaftsgärtnerei an ber Gartenbauschule in Berfailles. Im Jahre 1895 machte er eine wissen-ichaftliche Reise nach Südamerika, besonders Rolumbien und brachte von bort u. a. bas berrliche Schriften u. a.: Anthurium Andreanum heim. Traité des plantes de bruyère, 1864. Le Mouvement horticole, 3 8be. 1865-1867. Traité des plantes à feuillage ornemental, 1866. Fougères (mit Roze und Rivière), 1867. Traité

über Landschaftsgärtnerei, 1879 (888 S., 520 Abb., 11 Farbentafeln). Bromeliaceae Andreanae, 1890 2c.

Androgynus, zwitterig, mannliche und weibliche Blute getrennt auf einem Blutenstande (bei

Arum, Cyperus 2c.).

Andromeda L. (nach ber athiopischen Ronigstochter Andromeda benannt, die mit der Juno um die Schönheit wetteiferte) (z. T., Don, Gray), Andromeda. Ericaceae-Arbuteae (vergl. Arbuteae). Schonblubende immergrune ober halbimmergrune Straucher für Moorbeete.

Sett. I. Euandromeda. Bluten in meift endftandigen kleinen Dolben, roja; Blätter immergrūn, rosmarināhnlich: A. polifolia L., niedrig bleibend; im Norden Europas, Afiens und Ameritas;



Fig. 52. Andromeda floribunda.

variiert in der Breite der Blätter, Färbung der Blüten (weiß bis lebhaft rosa) und Größe. Sehr hon ift var. major ber Garten.

Sett. II. Zenobia A. Gr. (als Gatt.). Blüten m seitenständigen Dolben an vorjährigen blattlosen Breigenden, weiß; Blatter langlich bis eiformig, r nach der Strenge bes Winters mehr ober weniger abfallend; prachtig und reichbluhende, nur gegen the frenge Ralte empfindliche Straucher ber fubbillichen Bereinigten Staaten: A. speciosa Michx. (Lenobia speciosa D. Don, A. cassinifolia Sims., A pulverulenta Bartr.). Blätter unterseits hellstütz, var. pulverulenta Hayne (A. glauca und speciosa glauca hort.). Blätter unterseits weißstützen. Haulich-grun; nicht famenbeständig. Maiglodchen-

Seft. III. Portuna Nutt. (als Gatt.). Bluten in endständigen zusammengesetten (rispenähnlichen) Trauben; Blätter immergrün: 1. Triebe und Blattrander anliegend behaart: A. floribunda Pursh. (Portuna floribunda *Nutt.*) (Fig. 52). Birginiens bis Georgien; Bluten weiß, fruh, oft ichon Enbe Marg. — 2. Gange Pflange tabl: A. japonica Thunb. (Portuna japonica A. Gr.). Bluten weiß bis hellrosa; Japan; mit geringem Schut winterhart; schönste Art ber Settion, ändert ab mit weißbunten Blättern.

Siehe auch Cassiope, Enkyanthus, Leucothoe,

Lyonia unb Oxydendron.

Andropógon L. (von aner, andros Mann und pogon Bart, wegen ihrer anfangs behaarten Sull-



Fig. 53. Andropogon formosus.

ipelgen ber & Blüten), Mannsbart (Gramineae). Mehrere biefer perennierenden Grafer zeichnen fich durch ftattlichen Buche aus und find in Pflanzengruppen oder ifoliert von vorzüglicher Birtung. A. formosus hort. (Fig. 53), aus Mittelamerita, erreicht in reichem, gut und tief bearbeitetem Gartenboden eine Sohe von 2-5 m und die Salme die Starte eines Fingers, die Blatter die Lange von 1 m bei noch nicht 11/2 cm Breite, und ausgezeichnet ift ber Effett biefer elegant überhängenden, im leifesten Bindhauche ichwantenden Blättermaffen. Bei eintretendem Froste schneidet man den Stock mäßig zurud, pflanzt ihn mit dem Ballen in einen Rübel, durchwintert ihn in einem warmen Reller ober fonftigen temperierten Raume und pflangt ihn im Dai wieder aus. Ahnlich verfährt man mit dem taum minder schonen

A. argenteus DC. — Bermehrung im Frühjahre bilben. Sie gebeihen am besten in einem forgfältig burch Teilung des Stodes, Anzucht durch Aussaat in einem Wistbeetfasten. — A. Sorghum Brot. (Sorghum vulgare Pers.), aus Oftindien, ift einjährig und formenreich. Es liefert für die Tropengegenben die Brotfrucht und ist als Mohrenhirse, Sorgho Dari und Durrha, bekannt. Aussaat Ansang Mai ins Freie in nahrhaften Boden. A. saccharatus, Buderhirfe, ift nur eine Barietat von A. Sorghum.

Androsaces Tourn. ober Androsace L. (aner, andros Mann, sakos Schild, wegen ber fchildahnlichen Form ber Blatter einiger Arten), Mannsschilb. (Primulaceae.) — Riedrige, ausdauernde ober ein-jährige, oft rasenbilbende Pflänzchen der Hochalpen Europas und Asiens. Die Blüten stehen einzeln oder in einfacher, mit einer Sulle verfebener Dolbe. Dantbare europäische Arten find: A. villosa L., Blumen weiß, mit purpurnem ober gelblichem Schlunde; A. Vitaliana Lam. (Aretia Vit.), Blumen einzeln, orangegelb, im April-Mai; A. lactea L., Blumen weiß, in ichlanken Dolben. Bom himalaya: A. lannginosa Wall., die Pflanze mit einem feibenartigen, weißen Filge überzogen, Blumen fleifchfarbig-lila ober blaulich, und A. sarmentosa, mit großen, lila, primelahnlichen Bluten. Bermehrung ber ausbauernben Arten burch Teilung ober Sted-linge in reinem Sand. Alle Arten brauchen lodere Erbe, viel Baffer, aber fehr guten Abzug. Rur für ben Topf ober für die Steinpartie geeignet.

Androsaemum (Name bei Dioscorides), i.

Hypericum.

Aneimia Sw. (an ohne, heima Rleiddede, weil bie Sporangien feinen Schleier haben). Ameri-fanische Farngattung für bas Warmhaus, vom Habitus ber Osmunda ober Botrychium, aber mit meift nur einfach gefiebertem, berbem Laube. In Rultur hauptschiich: A. adiantifolia Sw., collina Raddi und Phyllitidis Sw.

Anemometer, f. Bind. Anemone L. (Rame bei Theophraftos, von anemos Wind, wegen ber bald abfallenben Blumen-blatter, welche ber Wind entführt), Windröschen (Ranunculaceae). Artenreiche Gattung perennierenber Stauben ber gemäßigten Region, von benen viele seit Jahren in Rultur und baher sehr formenreich sind. — Die für ben Blumengarten wichtigste Art ist A. coronaria L., Rronen-A. Unter biesem Ramen faßt man die überaus gahlreichen Gartenvarietäten gujammen, welche im Sandel als Blumiften - A.n geführt werben; fie ftammen aus bem Debiterrengebiete. Durch bie Rultur haben bie Blumen an Große zugenommen, und nicht wenige berfelben befigen einen Durchmeffer von 7-8 cm; fie find burch Umwandlung eines Teils der Staubfaden in Blumenblatter entweder doppelt, ober burch die Metamorphoje aller Staubgefage und Rarpelle dicht gefüllt: endlich aber haben fich infolge der Kultur Die verschiedenartigften Farben entwickelt, außer bem reinen Beig alle möglichen

bearbeiteten fetten Gartenboben, dem man Lauberde und Sand zusent. Pflanzung im Herbst oder im Frühjahr, sobald es die Witterung zuläßt. Die Knollen, welche bei den A.n. "Pfoten" beißen, werden je nach ber Größe 6 bis 10 cm auseinander und 3 cm tief gepflanzt. Sinb nach ber Blute Stengel und Blätter abgewellt, fo nimmt man die Pfoten auf, trodnet fie in ber Sonne, fo baß fie hart werben, und hebt fie an einer trodenen Stelle bis zur Pflanzung auf. Die A.n-Pfoten brechen leicht ab und durfen baber nicht rauh behandelt werden. Man kann sie ein Jahr lang aufheben, ohne daß sie ihre Reimtraft verlieren. Die einfachen Blumisten-A.n werben sehr leicht durch Samen fortgepflangt, und von biefen fann man unter gunftigen Umftanden einen Binterflor im Freien erhalten.



Fig. 54. Anemone coronaria var. chrysanthemiflora.

Gine in neuerer Zeit befannt geworbene Raffe ift die Chrysanthemum-A. (A. coronaria chrysanthemi-flora hort., Fig. 54), bei welcher die in blumenblattartige Gebilbe umgewandelten Staubgefaße bie Form langer, schmaler Zungenblättchen angenommen haben, fehr zahlreich und dicht gedrangt-bachziegelartig geordnet. Man hat von diefer Raffe icon mehrere Barietäten. — A. hortensis L. (A. stellata Lam.), aus Sib-Frankreich, tommt einsach in vielen Ruancen vor und ist iehr zierlich. Hierber gehört auch A. pavonina DC. (A. hortensis A. pleno), mit eigentümlich gefüllten scharlachroten Blumen, und A. fulgens Gay., sowohl einsach wie gefüllt, scharlach. Diese A.n mussen früh im Herbst gelegt werden, sie blühen im Mai. — A. neworosa L., unser einheimisches Buschwindrösschen, Andancen von Lila, Rot, Karmin, Biolett und Blumen, und A. fulgens Gay., sowohl einsach Biolettblau. Sehr häusig treten zu einer dieser wie gefüllt, scharlach. Diese A.n mussen früh im Farben eine ober zwei andere in der Form von Flecken oder Streisen. Die Blumisten-A.n blühen im Wai die Juli. Bekanntlich pflanzen sie sich diesen und gefüllten weißen oder rosa-fleisch daburch fort, daß sich aus dem dauernden, knolligen, daburch fort, daß sich aus dem dauernden, knolligen, daburch fort, daß sich aus dem dauernden, knolligen, daburch fort, daß sich aus dem daburch seine Blüten, ift sehr geeignet zu Einfassungen. magerecht ausgebreiteten Rhizom immer neue Anollen - A. apennina L., mit blauen einfachen und

gefüllten Blumen, wird auf gleiche Beise an-gewendet. — A. ranunculoides L. mit goldgelben mb A. silvestris L. mit weißen Blumen sind alle empfehlenswert; diese Arten sind Frühjahrs-büher. — A. japonica S. u. Z. mit großen purpurwien Blumen und ihre Barietäten, als Honorine Jobert (Fig. 55), weiß, Brillant, dunkelrosa, Coupe d'argent, weiß, halbgefüllt, Lady Ardilaun und Lord Ardilaun, beibe reinweiß mit außen wsa Anstug, Whirlwind, weiß, halbgefüllt, ent-



Fig. 55. Anemone japonica Honorine Jobert.

felten ihre Blütenpracht vom August ab. verlangen einen halbschattigen Stanbort und nahrhoften, loderen Boben und konnen mehrere Jahre ucheinander auf berfelben Stelle bleiben. Binter muß man fie etwas beden. Bermehrung duch Samen und Burzesschmittlinge. — A. narcissisora L. bringt ihre in Dolben stehenden weißen Binnen im Juni-Juli, ist eine Pflanze unserer Sebirge, welche fürs Alpinum sehr schön ist. Under Arten s. Pulsatilla. — Litt.: Bilmorin's Mumengartnerei, 3. Aufl.

Anereidbarometer, f. Luftbrud.

Anéthum gravéolens L., f. Dill. Aufahrt, Zufahrt, Auffahrt heißt ber Fahrweg, welcher bon bem Thore bes Befigtums gum Bohnfanje führt. Bei großen, monumentalen Bauten m die A. eine breite, vielleicht 4 reihige, gerade Mee sein, bei einsacheren und unregelmäßigen Silen und in hügeligem Gelände wird fie meist em mehr ober weniger geschwungener Weg sein (1. Weg). Im Barke soll die A. die interessantesten Leile berühren, fie barf jedoch nicht zu große, wandige Umwege machen. Das haus nug von cier möglichst vorteilhaften Seite gezeigt werben, men es zum ersten Male auf ber A. fichtbar wirb. schem es gezeigt worden, follte die A. ohne Umbarauf hinführen, wenn nicht bie Steigung bet Gelandes eine größere Begelange erforbert. edig, tantig; anguliger, edenb führenb.

B. Mener empfiehlt die A. bei ber Abzweigung von der Landstraße als deren natürliche Fortsepung erscheinen zu lassen, sie besthalb an einem Knie der letzteren abzuleiten und sie durch schickliche Bepflanzung abwechselungsvoll zu machen. Die A. endige nicht vor der Gartenfront des Hauses, sondern beffer an ber Seite ober ber bem Part abgewendeten Front des Hauses, damit der Blid aus dem SpeiseFront des Hauses, damit der Blid aus dem Speiseoder Festsaal in die große Parkscenerie oder in
reiche Parterreanlagen gehen kann. Die A. muß
nach dem Hause gu etwas ansteigen, sie muß aber
hinsichtlich ihrer Krümmungen und ihrer Steigung berart angelegt sein, daß man bequem im scharfen Trabe vorsahren kann. In der Nähe des Hauses muß ein Blat zum Umwenden der Wagen sein, wenn nicht geeignete Begeführung einen solchen überstülsig macht. Ein- und Aussahrt durch 2 Thore zu bewirten ist meist unthunlich, da man dazu 2 Pförtner bedarf.

Anfractuosus, hin und her gewunden. Angelonia salicariaefolia Humb. (angelon, Name ber Pflanze in Caracas) (Scrophulariacae). In Caracas einheimische, buschige Staube von 60 cm hobe mit achselständigen, lanzettsormigen, sagezähnigen Blattern und im herbst mit Endtrauben lifa-blauer interessanter Blumen. Müssen im temperierten Gewächshause unterhalten werden. Bermehrung leicht durch Schöklinge, Stecklinge und Aussaat.

Angiegen. Das erfte Bemaffern frifch gepflanzter Gewächse, welches ben Zwed hat, die lodere Erbe in möglichst innige Berührung mit ben jungen Burgeln gu bringen, um lesteren bas Anwachsen gu erleichtern. Die gu verabreichenbe Baffermenge richtet sich nach ber Große ber Pflanze. Rleine pikierte Samlinge werden mittelft einer feinen Brause nur leicht übergossen, mahrend größere Bäume in biesem Falle oft 100 und mehr Liter Basser beanspruchen (s. a. Anschlämmen u. Begießen). Angioptoris evecta Hoffm. (angion Gefäß,

Kapsel und pteris Farn, wegen der kapselartigen Sporangien) (Filices). In Japan, dem Himalaya und in Queenskand heimischer Keulenfarn mit fleischigem, furzem Stamme, 11/9—41/9 m langen, boppeltgefieberten Blättern, welcher für große Warmhaufer und Wintergarten geeignet ift. Liebt reich-lich Lehmzusatz unter bie Farnerbe.

Anglicus, in England einheimisch.

Angrécum Thouars (ober Angraecum, malanifch Anguret ober Angrec) (Orchidaceae). Bom Habitus ber Bandaarten, nur Lippe mit langem Sporn, im tropischen Afrika heimisch. In Kultur: A. eburneum Thouars von Madagastar, weiß bis grünlich-weiß blühend; A. caudatum Lindl. von Sierra-Leone, grunlich-gelb mit braun, Lippe reinweiß mit febr langem blaggrunen Sporn. — A. sesquipedale Thouars murbe bon Bfiger zu einer eigenen Gattung erhoben und zwar als Macroplectrum sesquipedale Pfits. Eine prachtige Pflanze aus Madagastar. Blumen rahmweiß, zu 2-4, fehr groß. Der etwas über fußlange Sporn grünlich-weiß. Blume von langer Dauer, wachsartig, gewöhnlich in ben Wintermonaten blubenb. Kultur wie Banda.

Anguineus, ichlangenartig. Angularis, angulatus, angulosus, wintelig,

Anguloa R. u. Pav. (nach bem fpanischen Raturforicher Franz be Angulo). (Orchidaceae.) Umfaßt Gebirgspflanzen bes äquatorialen Amerita. Bluten einzeln, tulpenähnlich, die Lippe verstedt durch die außeren Blatter. Obichon mit Scheinknollen ausgestattet, erzeugen boch bie A.-Arten auch beblätterte Stengel; fie find nur halb-epiphytischer Ratur.

A. Clowesii Lindl., in Benezuela und Reu-Granaba bei 1800 m einheimisch, schöne, fraftige Bflanze mit gang gelben Blumen mit nur etwas blafferer Lippe. — A. Rueckeri Lindl., Kolumbien, Blumen ebenfalls gelb, bie Berigonblatter innen farmin geflect, die Lippe farminrot. — A. uniflora R. P., Kolumbien, weiß, blaffarmin punttiert. Rultur in gewöhnlichem Orchibeenfompoft, im Sommer warm und feucht, im Winter fühl und troden gehalten.

Angurie, f. Baffermelone.

Angustatus, verschmalert; angustifólius, schmalblätterig; angustus, schmal, eng.

Anhalonium Lem. (aneu ohne, alonion Form bon alon Tenne), f. Ariocarpus und Echinocactus.

Anhalt. Über bie Garten im Sauptteile bes Bergogtums f. unter Deffau. - 3m öftlichen Unterharz Ballenstedt mit iconem Schlofgarten mit großartiger Terraffenanlage.

Anhanfeln (Bermehrung b. A.) wird bei einigen Obstarten, als Quitten, Doucin und Barabiesapfel vorgenommen. Nachdem im Frühjahre die Mutterpflanze im Brutland bicht über bem Boben abgeschnitten murbe und sich baburch zahlreiche fraftige Eriebe gebilbet haben, werben bieselben, um sich ju bewurzeln, ca. 30 cm hoch mit guter frucht-

barer Erbe angehäufelt, um bann 1 Sahr fpater

als gut bewurzelte Bflangen abgetrennt zu werben.

Anheften, Anbinden. Diese Operation hat ben 3med, die Afte und 8meige ber Spalier- und Formbaume auf einen gegebenen Raum planmaßig und symmetrisch zu verteilen und in ber angenommenen Richtung zu erhalten. Diese Arbeit hat man im Frühjahr sowie im Laufe bes Commers minbestens breimal vorzunehmen und hierbei besonders darauf zu sehen, daß die Zweige bezw. Triebe sich nicht treuzen und daß keine Blatter mit eingebunden werben. Bugleich schneidet man alles zu bicht ftebende und überfluffige Bolg aus und reinigt ben Baum von Moos, Flechten und etwa sich bemertbar machenben ichablichen Insetten. Als Binbematerial benutt man für Insetten. Als Bindematerial benut man für holzartige, also ausgereifte Zweige bunne Beibenruten, wogegen man für Triebe ein weniger nachgiebiges Material, als Raffiabaft, Binfen, Erbbeerranten und Stroh anwendet.

Anhohen in Lanbichaftegarten muffen meiftens mit Beholz bebedt fein (f. Hugel). Erreichen fie mit Gehölz bebedt sein (i. Higgel). Erreichen sie Sandschicht ab, wodurch in kurzer Zeit das Beraber eine große Ausbehnung, so ist Abwechselung fahren beendigt wird. — Die Samen der Rose, instantisch mit lichten Hainen und Gruppen not- besondere der Apselrose (Rosa villosa L., R. pomimenbig.

Anigosanthus Labill. (anixein sich erheben, anthos Blute, wegen ber hohen Blutenftiele, ober von anoigo sich öffnen). (Haemodoraceae.) Australifche Gattung mit röhrigen, außen mit farbiger Wolle betleideten Blumen. Blätter schmal-linealisch, am Grunde halbicheidig, Schaft aufrecht. Die

Blumen find bicht mit gelbem Filz befleibet, Afte und Blumenftiele auf gelbem Grunde icharlachrot behaart. — A. coccineus Paxt. hat amarantrote Blumen. Man pflanzt sie im Frühjahr in fanbige Beibeerbe mit Rafenerbe, ftellt fie anfangs warm und giebt ihnen erft wenig, fpater reichlich Baffer. Rach ber Blute ftellt man fie in bas Glashaus, wo fie bei + 5-80 C. an einem hellen Stanborte überwintert werben. Bermehrung burch Teilung.

Ants (Pimpinella Anisum L., Anisum vulgare Gärin.). Einjähriges Gewürzfraut aus ber Familie ber Dolbengemachie. Die Bflange liebt magig feuchtes, warmes Rlima und Schut gegen raube Binde, sowie warmen, loderen, nahrhaften Garten-Aussaat des Samens im Frühjahr in Reihen, nicht zu bicht. Die frischen Blutenbolben werben ahnlich wie Dill jum Ginmachen ber Gurten verwendet.

Anisatus, nach Anis riechenb.

Anisolobus, ungleichlappig; anisophýllus, ungleichblatterig; anisostiehus, ungleichzeilig;

anisotrichus, ungleichbehaart.

Ankeimen. Go nennt man die Borbehandlung vieler Samenarten, welche langere Zeit und viele Feuchtigfeit brauchen, um aufzugeben, 3. B. Camen bon Gurten und Sulfenfrüchten, befonbers aber von Dolbengemachjen, wie Karotten, Kerbelrüben, Beterfilie u. a. m. Dieje Borbehanblung befieht barin, daß man die Samen in einem 18-25°C. warmen Lotale in Baffer einweicht (aufquellt), bis fich bie Reimfpipen zeigen. Altere und febr ichwer feimende Samen weicht man in einer fart verdünnten Lösung von Chlorkalk ein. Bisweilen verbindet man mit dem A. die bungung, indem man bem Baffer bungenbe Gubftanzen, wie Jauche, jufest, wodurch man ber jungen Bflanze eine traftigere Entwickelung sichert. Das A. der Samen von Obst- und Riergehölzen, insbesondere auch von Rosen, ift neuerbings ganz allgemein gebräuchlich, ba sie ohne eine folche Borbehanblung im Frühjahre ausgesächt in der Regel erst im zweiten Jahre keimen. Da in manchen Jahrgängen die Saat von Obst- und Biergeholz im Berbft, bes Maufefrages wegen, fehr bebenklich ift, fo werben die Samen in biefem Falle im Berbft ichichtenweise mit magig feuchtem Sanbe in Raften gebracht (ftratifiziert), welche mit einer Steinplatte bebect und an einer geschützten Stelle im Freien etwa 50 cm tief in die Erbe gegraben werben. Im nächsten Fruhjahre werben bie Samen ausgesäet. Samen bon Stein- und Schalenobst faet man überhaupt nie im Berbft aus, fonbern stratifiziert sie im Berbst; sind fie aber im Frühjahre noch nicht ausreichend angefeimt, fo bringt man bie Raften in ein warmes Botal und hebt bie fera Herm.) feimen bei Berbftfaat erft im zweiten Frühighr; merben aber bie Samen ber reifen und noch faftigen Frucht entnommen und fofort ftratifiziert ober auch im Freien ausgesaet, fo feimen fie ichon im nachften Fruhjahr. Die Camen bes Beigdorns jedoch teimen ftets erft im zweiten Frühjahr, weshalb fie am beften bis bahin in schönste Urt ift A. pulcherrimus Hook., ihre roten Sand eingeschlagen aufbewahrt werben, woburch

Ankohlen der Pfahle findet ftatt, um bie Dauerhaftigfeit berfelben gegen Faulnis zu ver-

Aulagen beißen im gewöhnlichen Leben alle gartenober partartig verschönerten Blage, welche nicht eigentliche Garten find, vorzugsweise folche, bie bem Bublitum juganglich find. G. ben nachften Artitel, fowie Boltsgarten.

Anlagen, fadtifde. Die Garten-A., welche gur Bericonerung einer Stadt geschaffen werben, find: 1. Baumpflanzungen in Strafen und auf Blagen, 2. Promenaden, A. in fehr breiten Strafengugen oder auf ehemaligen Ballen, 3. Plat-A., 4. Bolts-garten, 5. Stadtwalber. Außerdem tann eine garten, b. Stadtwalber. Außerbem tann eine Stadt aufweisen: 6. Friedhofd-A., 7. Schulgarten, 8. Garten bei Kranfenhäusern, sowie 9. zoologische und 10. botanische Garten (f. b.). Sie stehen in großeren Städten unter einheitlicher, felbständiger Berwaltung. Bon besonderer Wichtigkeit ist die Ginwirfung ber ftabtischen Gartenverwaltungen auf den Bebauungsplan (j. b.) ihrer Städte. Die ftäbtischen Garten-A. sind neuerdings fehr im Aufichwung begriffen. Gelbft fleinere Stabte find fich ber Borguge iconer und großer Garten-A. bewußt, welche sowohl sanitärer als rein praktischer Art find, da fteuerfraftige Bewohner durch die Schonbeit einer Stadt und ihrer Umgebung angeloct werben. Dies ift in besonderem Dage bei ben Badeorten fehr ins Gewicht fallend. Eine hohe Enwidelung erreichten die A. in Paris schon unter Rapoleon III. Sie sind ausstührlich erschienen in dem Berke von Alphand (f. d.), Les Promenades de Paris. Die ftabtischen A. deutscher Großstädte haben erft nach Beendigung bes beutsch-frangofischen Rrieges einen rafchen Aufschwung genommen. Siehe bie einzelnen beutschen Städtenamen.

Aulagen von Banmgutern fonnen in berschiedener Beise und Weite ausgeführt werden. Ran unterscheidet zwischen Berband und Quabrat-Pflanzung. Erftere ift für Baumguter, für Abbange, lettere für Felber und Stragen vorteilhafter. Die gewöhnliche Entfernung unserer Kernobstbäume, jowie der Süßkirschen von einander ist 10 m, bie ber Beichseln, Pflaumen und 3wetschen 6-8 m. In rauhen Gegenden und an jehr windigen Stellen pflanzt man die Baume entsprechend enger.

Annuláris, ringförmig.

Annulatus, beringt, geringelt.

Annuns, einjährig O, eine Bflanze, die im Laufe eines Begetationsjahres ihre Begetation beendet.

Anoda Cav. (Malvaceae). Ginjährige, malvenchaliche, etwa 1/2 m hohe Pflanzen Mexitos, mit wiehiormigen Blattern, von benen A. hastata Cav. A. cristata Schlecht. als Sommerblumen biltiviert merden.

Anoectochilus, f. Orchibeen mit bunter Blatt-

Anomalus, abweichend, unregelmäßig (vergl.

Anomatheca Ker. (anomos gejeswibrig, theke Behalter, bie Fruchtfapfel öffnet fich nur an ber Spite) (Iridaceae). Schließt mehrere Arten ein, welche jest der Gattung Lapeyrousia Pourr. zu-

die knochenharten Samendecken hinlänglich mürbe gerechnet werden und in früherer Zeit als Stubenpflanzen fehr beliebt waren. Es sind kapische Bwiebelgewächse. — A. cruenta Lindl. (Lapeyrousia cruenta Benth., Fig. 56) treibt einen aufrechten, aftigen Stengel mit einseitigen Ahren ginnoberroter, bei drei ihrer Blatter am Grunde duntelblutrot geflecter Blumen; Upril bis Juni. - A. juncea Ker. hat rofenrote Blumen. Man fultiviert fie wie Ixia. — Saet man ben Samen im Marg in eine Schale, die man ins Warmbeet stellt, und



Fig. 56. Anomatheca cruenta.

verpflanzt fie zeitig, so blüben bie jungen Bflanzen im Mai nächsten Jahres. Sat man größere 3wiebeln, fo vermehrt man fie leicht burch Brut.

Anona L. (ameritanischer Rame, malahisch Manva ober Menva) (Anonaceae). Bäume ober Sträucher bes tropischen Amerita, mit eiformigen, meift graugrunen Blattern, welche in unieren Gemachehaufern nur felten fultiviert merben. Sie werden in den Tropen als Fruchtbäume fehr geíchätt, so A. squamosa L., reticulata L., Cherimolia Mill. und muricata L. (j. a. Asimina).

Anschäfteifen ift ein fleines Beredlungewertzeug (Hohlmesser). Dasselbe wird gebraucht, wenn man ichwache Ebelreifer zu verwenden hat.

Anschlämmen nennt man bas ftarte Begießen frisch gepflanzter Bäume. Diese Operation hat ben 3med, die Erde möglichst dicht an die Burzeln heran zu bringen und hohlraume zwischen benfelben zu berhuten. Man muß bei bem Aflangen ber Baume barauf feben, bag ber Baum immer etwas höher zu stehen tommt, als er früher ge-ftanben bat, ba sich sonft ber Baum infolge bes A.s fegen und fpater tiefer zu ftehen tommen murbe, als er vorher gestanden, was für sein Gebeihen nachteilig sein würde. Im Frühjahr gepflanzte Baume ichlammt man unmittelbar nach bem Pflangen an, mahrend man bei ber Berbftpflanzung damit bis zum Frühjahr wartet, da der Froft in gu fehr burchnäßtem Boben nachteilig auf Die Burzeln einwirfen tonnte.

Anftedftrauß, f. Ballichmud.

Anftreiden der Stamme. Geschieht im Berbft bei Obstbaumen a) zum Schut ber Stamme gegen Movie und Flechten, b) gegen Schafe und Bilb. Sobann wirft es totenb ein auf bie an und auf Blutenichaften und weißen, in traubigen Rifpen der Rinde sigenden Insetten, deren Larven und Buppen. Schließlich geschieht es jum Schut gegen bie Erwarmung ber Rinbe burch bie Abendionne. Man verwendet jum Anftrich eine Mijchung von 1 kg an der Luft zerfallenem ungeloschtem Ralf und 1/2 kg Ofenruß aufgelöst in 6 l Baffer, ober Ralt, Lehm, Ruhmift, Blut und Waffer.

Antaretleus, judvolarisch.
Antennaria R. Br. (Fühlerblume, wegen ber feulenförmigen, ben Fühlern (antennae) mancher ähnlichen Bappusftrahlen) Ragen-Ansetten pfotchen (Compositae). A. (Gnaphalium) dioica (L.) Gaertn., aus Europa, Rord-Asien und Rord-Amerika; eine niederliegende, rasenartig wachsende Staube mit spatelformigen Blattern, findet besonders in der forma tomentosa, dicht silberfilzig, Berwendung als Teppichbeetpflanze. A. margaritacea f. u. Anaphalis.

Anthelminthleus, wurmtreibend, wurmtotend. Anthemis L. (Name bei Dioscoribes, anthos Blume und emiris blumig, wegen ben vielen Bluten) (Compositae). A. tinctoria L., die beutsche Farbertamille, liefert goldgelbe Blumen, welche getrodnet für Dauerbouquets Bermendung finden. Mle Zierpflanze findet sich in ben Garten häufig bie gefüllt weiß-blühende Form von A. nobilis L., ber römischen Kamille, mit nieberliegendem, leicht wurzelndem Stengel; nicht winterhart. — Die meiften Arten find einjabrige Ader- und Garten-Unfrauter, z. B. A. arvensis.

Anthericoides, einem Anthericum ähnlich. Anthericum L. (antherix Halm, wegen bes halmartigen Schaftes), Grastilie (Liliaceae). Stau-



Fig. 57. Anthericum Liliago.

grundständigen Blattern, einfachen ober verzweigten viele als Blatt- und Blutenpflangen bes feuchten

ober Trauben geordneten Sternbluten. Die einheimischen A. ramosum L. und A. Liliago L. (Fig. 57) eignen sich zur Bepflanzung sonniger Abhänge im Parkgarten und als Rabattenpflanzen.

Juni-August. (Alderson schreibt: Anthericus.)
Antholyza L. (anthos Blute, lyssa But, bie Blüte sieht aus wie ein geössneter Rachen, der zu-beigen will, Rachenslise (Iridaceae). Im Juni und Juli blühende Zwiebelgewächse vom Kap der guten Hossinung. Rachensormige, sast gegliederte Korvolle, ungeteilte Karben, lederartige, tugessörmige Rapsel. A. aethiopica L. (A. floribunda Salisb.), Blume gelblich-icharlachrot, in zweizeiliger Ahre, mit var. ringens Andr. und bicolor Gasp.; A. Cunonia L. (A. coccinea Spr.), scharlach, und viele andere. Außerdem eristieren zahlreiche Bastarbe mit Gladiolus und Watsonia. Die zarteren Arten werben im Rapfaften fultiviert, die harteren bauern bei Herbstpflanzung im Freien unter starter Laubbede aus. Frühjahrspflanzung ift ebenfalls moglich, bann im Binter troden und frostfrei ausbewahrt. Kultur in Töpfen im Kalthause ebenfalls möglich. In diesem Falle bei zunehmendem Bachstum immer feucht zu halten, beim Absterben ber Blätter allmahlich trodner, bis man enblich mit bem Begießen gang aufhort. Bermehrung burch Brutgwiebeln, Berpflanzen nach dem Abfterben der Blatter.

Anthoxanthum L. (anthos Blute und xanthos gelblich), Ruchgras (Gramineae). A. odoratum L., ein einheimisches perennierendes Gras, verleiht bem Beu ben murzigen Cumarin-Geruch, weshalb es auch ben Rasenmischungen für Bartgarten beigemengt wirb.

Anthracinus, blaulichichwarz, toblichwarz,

brandigschwarz.

Anthracofe (Anthracuofe), f. Schwarzer Brenner der Reben.

Anthriscus Cerefolium Hoffm., j. Rerbel. Anthropophorus, mit an ein Menichengeficht erinnernber Beichnung verfeben.

Anthurium Schott. (anthos Blute und ura Schwanz) (Araceae) (Fig. 58). Gewächse ber Nqua-



Fig. 58. Anthurium crystallinum.

ben mit fleischigen, buscheligen Burgeln, linealischen, torial-Region Amerikas, etwa 200 Arten, davon

Barmbaufes hochgeschätt. Ginige Arten find burch | prachtige Blatter ausgezeichnet, welche in metallischen Tonen glangen, von denen die anders gefärbten Abern lebhaft abstechen. Haufig in Rultur befindliche Arten find: A. leuconeurum Lem., regale Lind., Lindenianum C. Kch., magnificum Lind., rubrinervium Kth., Warocqueanum Morr., splendidum Bull., Veitchii Mart. u. a. m. Andere Arten zeichnen sich burch schon gefärbte Blutenicheiden und Rolben aus. Unter biefen ift die alteste Einführung A. Scherzerianum Schott. von Guatemala, mit schwärzlich-grünen Blättern und langen, schlangenartig gewundenen, orangeicharlachroten, von einer ebenso gesärbten Scheibe umgebenen Blütenkolben; var. giganteum hat 13-15 cm lange und bisweilen 10 cm bide und var. Williamsii blaß-citronengelbe Kolben mit elfenbeinweißer Scheibe, außerbem eriftieren noch eine große Angahl von Farben- und Formvarietäten. A. Andreanum Lind. von Reu-Granada, A. ornatum und zahlreiche Gartenhybriben: A. Ferrierense, roseum, leodinense 2c., haben große, flach ausgebreitete, oft prachtvoll gefärbte Scheiden. A. Hookeri Kth. und A. crassinervium Schott., ausgezeichnet burch große, neftartig angeordnete, irendig grune Blatter, eignen sich besonbere gum Auspflangen in größeren Barmhaufern. Alle Arten eriordern grob zerkleinerte, mit Holzfohlenbroden vermischte Beibeerbe, die der zweiten Abteilung mehr breite als hohe, recht porose Töpfe und mindeftens bis gur Entfaltung ber Blumen ununterbrochene Fcuchtigkeit. A. Scherzerianum hat nich als bankbarer Blüher zum Range einer Schnittblume emporgeschwungen, außerdem eignen sich fleinere blubende Bflangen für Jarbinierenbe-pflangung und für Bimmerfultur.

Antidysentericus, gegen die Ruhr verwendbar. Antinonnin. Das in den Handel gelangende A. ist ein apfelsinengelber Brei, welcher 50 % Orthodinitrofresolnatrium enthält. Um dem Austrodnen biefes Breies vorzubeugen, ift derfelbe mit einem geringen Bufat bon Geife berfeben worben. Das absolut trodene Orthobinitrofresolnatrium ift leicht explodierbar. Den Namen A. hat es deshalb erhalten, weil es mahrend bes lesten Auftretens ber Ronnenraupe, Liparis monacha, in ben baberifchen Forften entbedt und für ein Specifitum gegen biefen Schädiger gehalten Die mit bem M. ingwischen angestellten Berjuche lassen erkennen, daß das Mittel geeignet ift, unter Umständen gang wertvolle Dienste gegen Iniettenschädiger und bestimmte Pilze zu leisten, daß aber andererseits die anfänglich auf basselbe gefesten hoffnungen zu weitgehenbe maren.

Antirrhinum Tourn. (Bflanzenname bei Dioscorides, anti gegen (hier ahnlich) und rhis Rafe; Die aufgesprungene Rapfel pflegt man mit einem Affengeficht zu vergleichen), Lowen mau! (Scrophulariaceae). Gin- und zweijährige, auch ausbauernbe Berbftangen. Reich fünfteilig. Blumentrone zweilippig, am Grunde hoderig. Unterlippe breisvaltig, mit einem gewolbten, den Schlund ichließenden Gaumen. Dberlippe zweispaltig. Fruchtfnoten weisacherig. Rapsel an der Spipe mit Löchern anspringend. — A. majus L., ein- und zweijabrige und ausdauernde, 50-75 cm hohe Garten- anzuzielenden Buntt Bifett ober Latte).

gierpflanze mit anfange gedrängten, später berlangerten Ahren, fehr veranderlichen Blumen, je nach ber Rultur, vom Juni bis zum Gintritt bes Frostes. Bon bieser Art besitzt man in den Gärten zahlreiche, zum Teil samenbeständige Farben-varietäten. Die gestreiften Sorten sind meist nicht recht beständig, als Samlinge pflegen fie auf ber Unterfeite ber Blatter braun gestreift zu fein. Sind die Blätter hellgrun ober gelblich, fo tommen weiße ober wenigstens hellgrundige Blumen; find fie bunkelgrun und mit Rot vermaschen, so beutet bies auf Blumen von buntler Farbe.



Fig. 59. Bwerg. Lowenmaul.

fonnen folgende 3 Gartenraffen unterscheiben: a) procerum, die hohen Formen, b) medium, bis 30 cm hobe, und c) pumilum (Fig. 59) ober nanum, bie Zwergforten. Am fraftigsten werden und am reichsten bluben bie Pflanzen, wenn man bie Samen im Juni im Schatten ausstäet, bie Samlinge im Juli pifiert und bie Bflangen im Berbft an ben ihnen bestimmten Plat pflangt. vermehrt neue und fehr schöne Sorten auch durch Stedlinge im Frühjahr ober Sommer. leichte, sandige und frische Boden ift dem Löwenmaul gebeihlich. In ber neueren Schnittblumenfultur berwendet man einfarbige Sorten auch gur Erzielung eines Winterflore.

Anwelkend, welfend (marcescens) heißen Bflanzenteile, welche nach Beendigung ihrer Aufgabe nicht josort absallen, sondern welf werden und meistens langjam zu Grunde gehen. A. sind z. B. bie Blumenblatter ber Relfen, Die Bluten ber Johannisbeeren, die Kelchabschnitte des Kernobstes,

die Blätter unferer beutschen Gichen u. a. Anzielen eines Bunttes mit einem Fernrohrinstrument. Rachdem das Instrument (ein Theodolit ober Nivellierinstrument) aufgestellt ift, richtet man das Fernrohr gegen ben himmel und bewegt bas Ofular (eine aus einer ober mehreren Linfen bestehende Lupe) gegen das Fadentreuz, welches an der Blende bes Ofulars befestigt ift, bis das Fadenfreuz burch bas Ofular beutlich gesehen wird. Hierauf visiert man über bas Fernrohr hinweg nach bem Objektiv bes Fernrohres liefert innerhalb ber Rohre Pflege bis auf die neueste Zeit, und von hier ein reelles, umgekehrtes, verkleinertes Bilb. Man wurden gute Alforten weit durch bas Land verein reelles, umgefehrtes, verfleinertes Bilb. Dan sieht burch bas Ofular und bewegt biefes famt bem Fabenfreuz durch Drehung der Ofular-Stellschraube jo lange hin und ber, bis man mittels bes Ofulars bas in der Röhre ichwebenbe Bilb bes Bifetts deutlich sieht. Es fallen nun in der Fernrohrröhre zusammen bas Bilb bes Pitetts und bas Faben-freuz. Hanbelt es sich um bas A. ber Latte mit einem Nivellierinstrument, fo tann es vortommen, bag beim Auf- und Abbewegen bes Auges bas Fadentreuz auch auf der Latte auf- und abzugehen icheint, so daß man nicht imstande ift, eine Jahl als richtig abzulesen. In diesem Falle beden sich die Bilbebene und die Fabenkreuzebene nicht ganz. Man thut bann gut, bas Fabentreuz noch einmal einzuftellen, wodurch meiftens der Fehler beseitigt wird.

Aotus Sm. (aotos ohrenlos, ohne Blattohren) (Leguminosae). Australische kleine Sträucher mit rutenförmigen Aften und fleinen Blattchen, welche burch die maffenhaft im zeitigen Frühjahre erscheinenden Blüten, bei A. gracillimus Meisen. orangegelb, sehr zierend sind und wieder in Auf-nahme kommen. Kultur wie die der sogen. Neu-

holländer.

Der A. gehört zu ben Phosphat-Apatit. gesteinen und besteht im wesentlichen aus phosphorfaurem Ralt mit etwas Chlorcalcium und Fluorcalcium. Wenn er auch geologisch seiner geringen Berbreitung megen bon untergeordneter Bebeutung ift, so ift er boch landwirtschaftlich von fehr großer Bichtigkeit, ba er zum großen Teile bas Roh-material zur Herstellung fehr wichtiger phosphor-fauehaltiger funftlicher Dungemittel, ber Superphosphate (f. d.) und Doppelsuperphosphate liefert.

Apenninus, die Apenninen bewohnend.

Apertus, offen, geöffnet. Apétalus, blumenblattlos.

Apfel, Apfelbaum. Daß ber A.baum ichon in ben altesten Beiten in Europa fultiviert wurde, geht aus den Angaben alter griechischer und lateinischer Schriftsteller mit Sicherheit hervor. Beniger sicher ift es, aus welchen Arten die zahlreichen, jest angebauten Sorten hervorgegangen sind. Bahricheinlich sind mehrere Arten an der Erzeugung derselben beteiligt gewesen. Professor nimmt 4—5 Arten als Stammeltern der in unferen Garten fultivierten Apfel an: Pirus pumila Mill., P. dasyphylla Borkh., P. silvestris Mill., P. baccata maxima und etwa noch P. spectabilis Ait. Alls Rollettivname für den wilden Albaum wird gewöhnlich die Linne'iche Bezeichnung Pirus Malus L. (Pomaceae) angenommen. Schon bei ben alten romischen Schriftftellern findet fich eine verhaltnismäßige Angahl von Sorten erwähnt, bei Borag Melimelum, ber Honigapfel, bei Barro Orbiculata, Scheibenapfel 2c. Bahrend Theophraft nur 3 A.und 2 Birnensorten angiebt, gablt Cato von leg-teren schon 6, von ersteren 7, Plinius dagegen 41 und 36, Palladius 56 und 37 auf. Jene Angaben aber werben dadurch etwas unsicher, daß die Römer unter malum auch Quitten, Granaten, Bommerangen, Citronen und Pfirfichen begriffen.

breitet.

In Frankreich wurden schon im 14. Jahrhundert mehrere Reinettensorten ziemlich allgemein kultiviert, ber Ripping und ber grune Kutzstiel, Curtipendula, bort Carpendu und Capendu, jest Courtpendu, lesterer zur Bereitung einer "föstlichen" Arznei, des Altermes, benutt.

In Deutschland kannte und pflanzte man A.baume ichon zu Raris bes Großen Zeiten, doch find bie Namen ber zu jener Beit gebrauchlichen Sorten nicht auf une getommen. In früher Blute befand fich die Rultur bes Abaumes in Schwaben, in ber Graffchaft Mompelgard und im Elfaß, wie auch in Thuringen, Deigen und heffen. Der erfte beichreibenbe Pomolog, Balerius Corbus, war ein Thuringer und 1515 in Erfurt geboren. In seinem bebeutenoften Berte, ber Historia de plantis, finbet sich eine Zusammenstellung ber zu seiner Zeit in jenen Teilen Deutschlands allgemein angepflanzten A.- und Birnenforten. In bemselben begegnen wir, soweit sich dies aus den deutschen Ramen und ber lateinischen Beschreibung ertennen lagt, vielen Sorten mahrscheinlich beutschen Ursprungs, beren einzelne in eichenstarten Baumen noch in manchen Garten bes platten Landes angetroffen werden. Manche biefer Sorten find mahricheinlich ausgeftorben, andere wenigstens als Ciberobit noch erhalten geblieben. Reiseberichte aus Luthers Beit schilbern die Umgebung von Erfurt als einen einzigen großen Obstgarten, und Schwentfelt, ber Bater ber ichlefischen Raturgeschichte, gahlt 1601 in Schlefien 15 Sorten Apfel (barunter auch Borsborfer und Meigener)

Bas Männer wie Chrift, Diel, Sidler, Bertuch, Mehger und andere gethan, um den Obstbau in Deutschland zu der ihm gebuhrenden vollswirtichaftlichen Bedeutung zu erheben, ift noch undergeffen. Aber auch bas, mas in ben letten Sabrzehnten für die Entwickelung bes Obftbaues geichehen ift, insbesondere bie wissenschaftliche und praftische Förderung dieses wichtigen Rulturzweiges durch den deutschen Bomologenverein unter der Führung Oberdiecks und Lucas' und die von Beit zu Beit fich wiederholenden Berfammlungen deutscher Bomologen und Obstäuchter, verheißt noch für lange

Jahre eine fegensreiche Rachwirfung.

Bei ber ins Ungeheuere angewachsenen Anzahl von Sorten, die jest angepflanzt werden, hat man es für notwendig erachtet, Diefelben nach bem Bau und anderen Gigenschaften ber Früchte ober auch nach verschiedenen anderen Einteilungsgrunden übersichtlich zu ordnen, zu flassifizieren (f. Bomologie).

Das am meiften gebräuchliche und zwedmäßigfte A.fpftem ift bas von Lucas erweiterte Diel'iche Spftem. Rachftebenb eine Überficht beffelben: I. Familie. Ralvillen. G. (= Geftalt): Deift mittelgroß, hochgebaut, gegen ben Relch fast immer abnehmend, mit mehreren über die Frucht hin-laufenden Rippen. Sch. (= Schale): Glatt, in ber Reise settig, am Baume bedustet, ohne Rost. Fl. (= Fleisch): Weich, loder, aromatisch, eigentümlich talvillenartig gewürzt, bieweilen unter ber Rach bem Untergange bes römischen Reiches fand Sch. gerötet. Kh. (= Rernhaus): Offen, Fächer ber Obstbau in ben Klostergarten die forgsamste zerriffen. D. (= Ordnungen): 1 = Grundfarbige

(Schale grun bis gelb, meift ohne Rote). 2 = Dedfarbige (Die Frucht auf ber Sonnenseite mit ge-nichtem Rot bebedt, nicht ober nicht auffallenb geftreift). 3 = Gestreifte (bie Rote ift in abgesetten Streifen aufgetragen). - II. Familie. Schlotterapfel. G.: Mittelgroß bis groß, länglich-legelformig oder walzenformig gebaut. Sch.: Glatt, derb, felten fettig. Fl.: Körnig, locker, etwas grob, jelten und dann nur schwach gewürzt. Rh.: Stets offen und groß. D.: 1, 2 u. 3. — III. Familie. Gulderlinge. G.: Klein und mittelgroß, um ben Relch, welchen Fleischperlen einschnuren, gerippt, teils plattrund, nach bem Relche meift etwas jugeipigt (Baftard-Ralville), teils länglich fegel-formig ober walzenformig gebaut (Bahre Gulber-linge). Sch.: Glatt, öfers roftspurig, grünlich-gelb, gelb oder gelblich-grun. Fl.: Fein, wenig gewurzt und ziemlich feft. Rh.: Offen, mit zerriffenen Sachern. D.: 1, 2 u. 3. - IV. Familie. Rojenapfel. G.: Mittelgroß und groß, um ben Relch gerippt, größtenteils regelmäßig tugelformig, öfters auch bochgebaut, mit fanften Erhabenheiten um ben Relch und über ber Bolbung ber Frucht. Sch.: Glatt und fein, beduftet, abgerieben glanzend und beim Reiben gewurzhaft riechend, meist fettig werbend. Fl.: Beich und loder, öfters unter ber Schale gerotet, mit fenchel- ober rofenahnlichem Geschmad. Rh.: Deift geschloffen. D.: 1, 2 u. 3. V. Familie. Taubenapfel. G .: Rlein ober mittelgroß, länglich-legelförmig, oft eirund, nicht ober nicht regelmäßig gerippt. Sch.: Glatt, glanzenb, jehr fein und gart, leicht beduftet. Fl.: Sehr fein, ziemlich fest, boch zart, saftig und gewürzhaft. Kh.: Teils vier-, teils fünsteilig, balb offen, balb geschlossen. D.: 1, 2 u. 3. — VI. Familie. Pfundapfel (Ramboure). G .: Groß und febr groß, unregelmäßig, teils plattrund, teils hochgebaut, eine halfte höher als bie andere, mit flachen, über die gange Frucht hinziehenden Rippen. Glatt, glanzend, berb. Fl.: Grobförnig, lock vorherrschend sauerlich, selten gewürzhaft. Ki Reift sehr groß und offen. D.: 1, 2 u. 3. loder, VII. Familie. Rambour-Reinetten. G .: Groß und fehr groß, kalvillenartig ober unregelmäßig gebaut, mit meift fehr ftarten und breiten Erhaben-beiten um die Relchwölbung und teilweise über die ganze Frucht. Sch.: Biemlich berb, felten gang glatt, meift roftspurig, grundfarbig, selten etwas bedfarbig, nie gestreift. Fl.: Abknadenb, teils fein-, teils grobtörnig, von erhabenem, saß-weinsauerlichem (Reinetten-) Geschmack. Rh.: Weist weitsammerig, balb offen, bald geschlossen. D.: 1,

2, jelten 3. — VIII. Familie. Einfarbige oder Bachs-Reinetten. G.: Klein und mittelgroß, regelmäßig, walzenförmig, rund oder plattrund, selten länglich gedaut und meist ohne, wenigstens ohne bedeutendere Erhabenheiten. Sch.: Entweder glatt und glänzend oder, namentlich auf

fein, mit in der Regel vorzüglichem Reinetten-Beichmad. Rh.: Weift regelmäßig und geschloffen. O.: 1, selten 2. — IX. Familie. Borsborfer Reis netten. G.: Rlein und mittelgroß, rund ober plattrund. Sch.: Glatt, glänzend, mit einzelnen Rost-anflügen und Warzen. Fl.: Fest, sehr sein, von erhabenem, eigentümlich süßweinigem (Borsborser) Reinetten-Geschmad. Rh.: Deift regelmäßig und geichloffen. D.: 1, 2 u. 3. — X. Familie. Rote Reinetten. G.: Rlein bis mittelgroß, felten groß, bald fugelig und plattrund, bald hochgebaut, mit meift ebener Relchwölbung Sch.: Glangend, meift glatt, felten roftfpurig, bedfarbig ober geftreift; Grundfarbe grunlich-gelb ober hellgelb, aber nie golbgelb. Bl. : Fein, feft, martig, fpater murbe und faftig, mit febr gewurzhaftem Reinetten-Geschmad. Rb.: Balb offen, balb geichloffen. D.: 1, 2 u. 3. — XI. Familie. Graue Reinetten (Leberapfel). G.: Klein bis mittelgroß, felten groß, tugelförmig "ober plattrund. Sch.: Durch Anfluge, Figuren und Uberjuge von Roft rauh, meift grundfarbig, weniger häufig bedfarbig und gestreift. Fl.: Teils fein, martig, von echtem Reinetten-Geschmad (wahre Leberapfel), teils fuß und fenchelartig gewürzt (Fenchelapfel). Rh.: Deift geschlossen. D.: 1, 2 u. 3. — XII. Familie. Gold-Reinetten. G .: Mittelgroß bis groß, selten klein, kugelig, plattrund oder hochgebaut; Relchwölbung teils regelmäßig, teils uneben; selten ziehen sich breite und flache Erhabenheiten über bie Frucht hin. Sch.: Selten gang glatt, meift etwas roftipurig; Grundfarbe hoch- ober golbgelb. Fl.: Gehr fein, ziemlich fest, martig, fpater murbe, saftig, häufig gelblich, fehr gewurzhaft und mit zuderreichem Reinetten-Geschmad. Kh.: Weist geschlossen bis wenig offen. D.: 1, 2 u. 3. — XIII Familie. Streiflinge. Hierher stellt man alle gestreiften Apfel, welche in Die ersten 12 Familien nicht eingereiht werben fonnten. D.: 3. XIV. Familie. Spigäpfel. Hierher werben bie-jenigen nicht gestreiften Apfel gestellt, welche nicht in die ersten 12 Familien gebracht werden können und eine hochgebaute, langlich-fegelformige ober abgestupt-fegelformige Gestalt haben. D.: 1 u. 2. XV. Familie. Plattäpfel. Hierher werden alle plattrunden und rundlichen Früchte mit einfarbiger ober bedfarbiger, jedoch nicht geftreifter Schale gezählt. G.: Blattrund ober tugelformig, mehr breit als hoch. D.: 1 u. 2. — Litt.: Apfel und Birnen.

Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum) (Fig. 60). Dieser kleine Russelkläfer, auch Brenner, Kaiwurm genannt, ift schwarzbraun, aschgrau be-



Fig. 60. Apfelblütenftecher.

zend ober, namentlich auf ber Kelchwölbung, roftspurig, grundfarbig, hier und | haart; die rostroten Flügeldecken haben nach hinten da leicht gerötet, nie gestreift. Fl.: Fest ober markig, je eine schräge, weiße, schwarzeingesaste Querbinde. Objettiv bes Fernrohres liefert innerhalb ber Rohre ! Pflege bis auf Die neuefte Beit, und von bier ein reelles, umgekehrtes, verkleinertes Bilb. Man wurden gute A.forten weit durch das Land ver-sieht durch das Olular und bewegt dieses samt dem breitet. Fadenfreuz durch Drehung der Ofular-Stellschraube fo lange bin und ber, bis man mittels bes Ofulars das in der Röhre schwebende Bild des Bifetts beutlich fieht. Es fallen nun in der Fernrohrröhre gufammen bas Bitb bes Bifetts und bas Faben-freug. Sanbelt es fich um bas A. ber Latte mit einem Nivellierinstrument, fo tann es bortommen, daß beim Auf- und Abbewegen bes Auges bas Fabentreuz auch auf der Latte auf- und abzugehen icheint, fo baß man nicht imftanbe ift, eine Bahl als richtig abgulefen. In biefem Falle beden fich bie Bilbebene und bie Fabenkreuzebene nicht gang. Man thut bann gut, bas Fabenfreuz noch einmal einzustellen, wodurch meistens ber Fehler beseitigt

Aotus Sm. (aotos ohrenlos, ohne Blattohren) (Leguminosae). Auftralische fleine Straucher mit rutenförmigen Aften und fleinen Blattchen, welche burch bie maffenhaft im zeitigen Fruhjahre erscheinenden Blüten, bei A. gracillimus Meissn. orangegelb, fehr gierend find und wieber in Aufnahme tommen. Rultur wie die ber fogen. Reuhollander.

Avatit. Der A. gehört zu ben Phosphatgesteinen und besteht im wesentlichen aus phosphorfaurem Ralf mit etwas Chlorcalcium und Fluorcalcium. Wenn er auch geologisch jeiner geringen Berbreitung megen von untergeordneter Bebeutung ist, so ist er boch landwirtschaftlich von sehr großer Bichtigkeit, da er zum großen Teile das Rohmaterial zur Herstellung sehr wichtiger phosphorsau-chaltiger künstlicher Düngemittel, der Superphosphate (f. b.) und Doppelsuperphosphate liefert.

Apenninus, die Apenninen bewohnenb.

Apertus, offen, geöffnet. Apétalus, blumenblattlos.

Apfel, Apfelbaum. Daß ber Albaum ichon in ben alteften Beiten in Europa tultiviert wurde, geht aus den Angaben alter griechischer! und lateinischer Schriftsteller mit Sicherheit hervor. Weniger sicher ist es, aus welchen Arten die jahl- burch ben beutschen Bomologenverein unter ber reichen, jest angebauten Sorten hervorgegangen Führung Oberdieds und Lucas und die von Zeit sind. Wahrscheinlich sind mehrere Arten an der zu Zeit sich wiederholenden Bersammlungen deutscher Erzeugung berselben beteiligt gewesen. Professor Roch nimmt 4-5 Arten als Stammeltern ber in unseren Garten fultivierten Apfel an: Pirus pumila Mill., P. dasyphylla Borkh., P. silvestris Mill., P. baccata maxima und etwa noch P. spectabilis Ait. Ale Rolleftivname für ben wilben Albaum wird gewöhnlich die Linne'iche Bezeichnung Pirus Malus L. (Pomaceae) angenommen. Schon bei ben alten römischen Schriftstellern findet fich eine verhaltnismäßige Anzahl von Sorten ermähnt, bei horaz Melimelum, ber Honigapfel, bei Barro Orbiculata, Scheibenäpfel zc. Während Theophraft nur 3 A .-

In Franfreich wurden schon im 14. Jahrhundert mehrere Reinettensorten ziemlich allgemein fultiviert, ber Bipping und ber grune Kurzstiel, Curtipen-dula, bort Carpendu und Capendu, jest Court-pendu, lesterer zur Bereitung einer "föstlichen" Arznei, des Allermes, benutt.

In Deutschland fannte und pflanzte man A.baume ichon zu Rarls bes Großen Zeiten, boch find bie Ramen ber zu jener Zeit gebrauchlichen Sorten nicht auf uns getommen. In früher Blute befand sich die Kultur des A.baumes in Schwaben, in der Graffchaft Mompelgard und im Elfaß, wie auch in Thuringen, Deigen und heffen. Der erfte beichreibenbe Pomolog, Balerius Cordus, war ein Thuringer und 1515 in Erfurt geboren. In feinem bebeutenbsten Berte, ber Historia de plantis, findet sich eine Zusammenstellung ber zu seiner Zeit in jenen Teilen Deutschlands allgemein angepflanzten A.- und Birnensorten. In bemselben begegnen wir, soweit sich dies aus ben beutschen Ramen und ber lateinischen Beschreibung ertennen läßt, vielen Sorten mahricheinlich beutschen Ursprungs, beren einzelne in eichenftarten Baumen noch in manchen Garten bes platten Lanbes angetroffen werben. Manche biefer Sorten find mahricheinlich ausgeftorben, andere wenigstens als Ciberobft noch erhalten geblieben. Reiseberichte aus Luthers Beit schildern die Umgebung von Erfurt als einen einzigen großen Obstgarten, und Schwenkfelt, ber Bater ber ichlefischen Raturgeschichte, gablt 1601 in Schlefien 15 Sorten Apfel (barunter auch Borsdorfer und Deigener).

Bas Manner wie Chrift, Diel, Sidler, Bertuch, Megger und andere gethan, um den Obstbau in Deutschland zu der ihm gebuhrenden vollswirtsichaftlichen Bedeutung zu erheben, ift noch unvergeffen. Aber auch bas, mas in ben lepten Jahrzehnten für die Entwidelung bes Dbfibaues geichehen ift, insbesondere die missenschaftliche und praftische Forberung bieses wichtigen Kulturzweiges Bomologen und Obftguchter, verheißt noch für lange Jahre eine fegensreiche Rachwirtung.

Bei ber ins Ungeheuere angewachsenen Anzahl von Sorten, die jest angepflanzt werben, hat man es für notwendig erachtet, Diefelben nach bem Bau und anderen Gigenichaften der Früchte oder auch nach verschiedenen anderen Einteilungsgrunden übersichtlich zu ordnen, zu flaffifizieren (f. Bomologie).

Das am meiften gebrauchliche und zwedmaßigfte M.fpftem ift bas von Lucas erweiterte Diet'iche Spftem. Rachftebenb eine Uberficht beffelben: tümlich kalvillenartig gewürzt, bisweilen unter ber Rach dem Untergange des römischen Reiches fand Sch. gerötet. Kh. (= Kernhaus): Offen, Fächer ber Obstbau in ben Kloftergarten die forgfamfte zerriffen. D. (- Orbnungen): 1 - Grundfarbige

Schale grun bis gelb, meift ohne Rote). 2 = Dedurbige (bie Frucht auf ber Sonnenseite mit gemichtem Rot bededt, nicht ober nicht auffallend getreift). 3 - Gestreifte (die Rote ist in abgesetzen Streifen aufgetragen). - II. Familie. Schlotterapfel. G .: Mittelgroß bis groß, langlich-fegel-Sch.: Glatt, brmig oder walzenformig gebaut. derb, felten fettig. Fl.: Körnig, loder, etwas grob, ielten und dann nur schwach gewürzt. Kh.: Stets effen und groß. D.: 1, 2 u. 3. — III. Familie. Gulberlinge. G.: Klein und mittelgroß, um ben Reich, welchen Fleischperlen einschnuren, gerippt, teils plattrund, nach bem Relche meift etwas jugepist (Baftarb-Kalville), teils länglich tegel-ibruig oder walzenformig gebaut (Bahre Gulberlinge. Sch.: Glatt, dfers roftipurig, grunlich-gelb, gelb oder gelblich-grun. Fl.: Fein, wenig gewürzt und ziemlich fest. Rh.: Offen, mit zerriffenen Richern. D.: 1, 2 n. 3. - IV. Familie. Rofenipiel. G .: Mittelgroß und groß, um ben Relch grippt, größtenteils regelmäßig tugelformig, öfters and hochgebaut, mit fanften Erhabenheiten um ben Reich und über ber Wölbung ber Frucht. Sch.: Matt und fein, beduftet, abgerieben glanzend und beim Reiben gewürzhaft riechend, meist fettig werdend. Fi.: Weich und loder, öfters unter ber Shale gerotet, . mit fenchel- ober rosenähnlichem Cefdmad. Rh.: Meift gefchloffen. D.: 1, 2 u. 3. - V. Familie. Zaubenapfel. G.: Rlein ober mittelgroß, langlich-legelförmig, oft eirund, nicht ober nicht regelmäßig gerippt. Sch.: Glatt, glanzenb, icht fein und gart, leicht beduftet. Fl.: Sehr fein, ziemlich fest, boch zart, saftig und gewürzhaft. th: Leils vier-, teils fünfteilig, balb offen, balb sichloffen. D.: 1, 2 u. 3. — VI. Familie. Bfunbapfel (Ramboure). G .: Groß und fehr groß, ungelmäßig, teils plattrund, teils hochgebaut, eine hälfte höher als die andere, mit flachen, über Sch.: die ganze Frucht hinziehenden Rippen. Statt, glänzend, berb. Fil.: Grobkörnig, tod weckerrichend fäuerlich, selten gewürzhaft. Ki Krik sehr groß und offen. D.: 1, 2 u. 3. loder. VII. Familie. Rambour-Reinetten. G .: Groß mb ichr groß, talvillenartig ober unregelmäßig gebent, mit meift fehr ftarten und breiten Erhabenwirn um die Relchwölbung und teilweise über bie ganze Frucht. Sch.: Ziemlich berb, selten mut glatt, meist rostspurig, grundsarbig, selten choes beckjarbig, nie gestreift. Fl.: Abknackenb, wie fein-, teils grobförnig, von erhabenem, füß-wieläuerlichem (Reinetten-) Geschmad. Rh.: Meift weitlammerig, bald offen, bald geschlossen. D.: 1, 2, jelten 3. — VIII. Fa-

milie. Einfarbige
oder Bachs-Reinetten. G.: Klein und
mitelgroß, regelmäßig,
dienformig, rund oder
schuttund, felten länglich
schut und meift ohne,
dengtens ohne bedeutender Erhabenheiten. Sch.:
Caiveder glatt und glänjab oder, namentlich auf

fein, mit in ber Regel vorzüglichem Reinetten-Beichmad. Rh.: Weift regelmäßig und geschloffen. D.: 1, selten 2. — IX. Familie. Borsborfer Reinetten. G .: Rlein und mittelgroß, rund ober plattrund. Sch.: Glatt, glanzend, mit einzelnen Rost-anslügen und Barzen. Fl.: Fest, sehr sein, von erhabenem, eigentümlich süßweinigem (Borsborser) Reinetten-Geschmad. Rh.: Weift regelmäßig und geichloffen. D.: 1, 2 u. 3. — X. Familie. Rote Reinetten. G.: Rlein bis mittelgroß, selten groß, balb fugelig und plattrund, balb hochgebaut, mit meift ebener Relchwolbung Sch.: Glangend, meift glatt, felten roftfpurig, bedfarbig ober geftreift; Grundfarbe grünlich-gelb ober hellgelb, aber nie goldgelb. Fl.: Fein, fest, markig, später mürbe und saftig, mit fehr gewürzhaftem Reinetten-Geschmad. Rh.: Balb offen, balb geschloffen. D.: 1, 2 u. 3. — XI. Familie. Graue Reinetten (Leberapfel). G.: Rlein bis mittelgroß, felten groß, fugelformig ober plattrund. Sch.: Durch Anflüge, Figuren und überguge von Roft rauh, meift grundfarbig, weniger häufig bedfarbig und geftreift. Fl.: Teils fein, martig, von echtem Reinetten-Geschmad (mahre Leberapfel), teils fuß und fenchelartig gewurt (Fenchelapfel). Rh.: Deift geschloffen. D.: 1, 2 u. 3. — XII. Fa-Gold-Reinetten. G .: Mittelgroß bis groß, felten flein, tugelig, plattrund oder hochgebaut; Relchwölbung teils regelmäßig, teils uneben; selten ziehen sich breite und flache Erhabenheiten über bie Frucht hin. Sch.: Selten ganz glatt, meist etwas rostspurig; Grundsarbe hoch- ober goldgelb. Fl.: Gehr fein, ziemlich feft, martig, fpater murbe, saftig, häufig gelblich, sehr gewürzhaft und mit zuderreichem Reinetten-Geschmad. Rh.: Meist geschlossen bis wenig offen. D.: 1, 2 u. 3. — XIII. Familie. Streiflinge. Hierher stellt man alle geftreiften Apfel, welche in Die ersten 12 Familien nicht eingereiht werben konnten. D.: 3. XIV. Familie. Spigapfel. Hierher werben biejenigen nicht gestreiften Apfel gestellt, welche nicht in die ersten 12 Familien gebracht werden können und eine hochgebaute, langlich-fegelformige ober abgeftunt-fegelformige Geftalt haben. D.: 1 u. 2. - XV. Familie. Plattäpfel. Hierher werden alle plattrunden und rundlichen Früchte mit einfarbiger oder bedfarbiger, jedoch nicht geftreifter Schale gezählt. G.: Blattrund ober fugelformig, mehr breit als hoch. D.: 1 u. 2. — Litt.: Apfel und Birnen.

Apfelblutensteder (Anthonomus pomorum) (Fig. 60). Dieser kleine Ruffelkafer, auch Brenner, Kaiwurm genannt, ist schwarzbraun, aschgrau be-



Fig. 60. Apfelblutenftecher.

de Keldmolbung, rostspurig, grundfarbig, hier und | haart; die rostroten Flügelbeden haben nach hinten de leicht gerötet, nie gestreift. Fl.: Fest ober markig, | je eine schräge, weiße, schwarzeingefaßte Querbinde.

überwintert, fticht bas Beibchen beim Beginn ber Begetation die Blutenknofpen an und legt jedesmal ein Ei ab; die austommende Larve verzehrt die Staubgefaße und geht auch wohl ben garten Fruchtfnoten an. Die angeftochenen Bluten ver-trodnen, ohne fich zu öffnen, und erhalten ein ge-



Fig. 61. Apfelblutenftecher, hinter einem Bellpappgurtel gefangen.

brauntes Unfehen. Die Schäblichkeit des Tieres im Frühjahre wird burch warme Bitterung, welche bie Entwidelung ber Anospen rasch förbert, wie gleichzeitig auch zum Fang bes Frostnachtschmetter-auch burch bie Thatigkeit einiger Schlupfwespen- lings (f. b.) verwendet werden (vergl. Geisenheimer arten vermindert, durch Berzögerung der Begetation Mitteilungen über Obst- und Gartenbau 1898, aber erhöht. Gegenmittel: wieberholtes Abtlopfen

Garteninfpet-

tor Belb-Sohenheim.

Papier über-

seilen, in

Rafer zum

fonnen, mah-

rend Landesötonomierat

Goethe-Geisen-

heim u. A. Anwendung von



Big. 62. Ein jum gleichzeitigen gangen ber Bidtenftecher und ber Frostspanner angelegter Belpappgürtel. a und o Be-feftigungsbraft, b nach oben fin unge-ichtagene Deciscicit ber Bellpappe, d Erbberftrich, e Leimring.

15-20 cm breiten Gürteln aus Bellpappe empfehlen (Fig. 61), die im Spätsommer anzulegen und jedenfalls nicht vor dem erften Frost wieder zu entfernen find und bann berbrannt werden muffen. 218 Bezugsquelle berfelben werden genannt: Raufmann Dürfelen

Rachbem ber Rafer unter Steinen und Baumrinbe | v. b. D. Daburch, bag man bie Gurtel am oberen und unteren Ende mit Lehm ober feuchter Erbe verstreicht, ferner am unteren Rande etwa 3-4 cm breit die außere Dedichicht der Bellpappe, die auf bie Rillen aufgetlebt ift, loslöft und früctweise nach oben schlägt und endlich bie augere Schicht mit Raupenleim beftreicht (Fig. 62), tonnen biefe Gurtel



Big. 63. Birntnofpenftecher.

S. 145 u. f.). — Ahnlich und ebenso schädlich ift ber Birnfnofpenftecher (Fig. 63).

Apfelkrant, bid eingetochter Apfelfaft, untermischt mit Möhren- ober Buderrübenfaft. wird namentlich in ber Rheinproving hergeftelt, wo er, auf Brot gestrichen, ein beliebtes Rahrunge-mittel bilbet.

Apfellreds ift eine Rrantheiteform, Die fic durch Auftreten febr ftarter Holzgeschwülfte um eine Bunbflache charafterifiert. Die ausgepragtefte Form ift ber "geichloffene ober knollige Rrebs". Es entftehen an ben Aften vereinzelt ober gruppenmeis bei einander geftellte, tugelige, berindete, am Gipfel abgeflachte, im Centrum ber Gipfelflache trichterformig vertiefte Soletnoten, Die oft zwei- bis breimal fo bid wie ber fie tragende Bweig ericheinen. Im Querschnitt zeigen sich bie Knoten als ungemein üppige, vorwiegend aus Holzvarenchym gebilbete Uberwallungsrander einer kleinen Spaltwunde. Häufiger als diese Form ift eine andere; fie besteht aus terraffenartig hirtereinander fich erhebenben, mulftig-faltigen, frangartig eine im Centrum liegenbe geschmarzte Solgflache umgebenden Übermallungerandern, bie ben jogen. "offnen Rrebe" barftellen. Derfelbe führt auch ben Ramen "brandiger Krebs", weil er in mannigfachen Abstufungen in die eigentlichen Die Bunben, Brandwunden übergehen fann. welche ben Krebegeschwülften zu Grunde liegen, find auch fünftlich burch Ginwirfung von Ralte auf den in Begetation begriffenen Zweig hergeftellt worben; man tann baher als erfte Beranlaffung ber Rrebstnoten um fo mehr auch ben Froft anjehen, als namentlich ber offene Krebs beutlich zeigt, daß er an den frostempfindlichsten Stellen, nämlich um ein Auge herum, sich einstellt. Die in St. Goarshaufen, D. Sinsberg, Infel Langenau nämlich um ein Auge herum, fich einftellt. Die bei Radenheim und hofgartner Merle, homburg Art ber wuchernben überwallung ift für bie

icheinung charatteristisch, und die Ursache für es muß in der Ratur des Baumes selbst, jeiner Disposition, schness Wichergewebe zu zeugen, gesucht werben. Diese Reigung, schnell n ausgedehnte parenchymatische Holzwucherungen Bundflachen zu bilben, ift bas Bezeichnenbe r die jogen. "trebsjüchtigen Sorten" (z. B. we Stettiner, Herberts Reinette, Pariser Ram-mr). — Man hat auch einen Bilz (Nectris) für e Erzeugung der Krebsgeschwülste verantwortlich macht, weil er häufig darin zu finden ist, und eil bei fünstlichen Aussaaten jein Mycel die Rinde



un Absterben bringt. Bei Obstöaumen sind auch kutläuse ostmals die Ursache von kredsartigen kuberungen. Bezüglich der Borbeugungsmittel sei miell auf die Gleichmäßigfeit der Bodenburchlüftung awiejen, da gerade bei nassen, undrainierten Lagen aktebs häufig auftritt. Unsere Fig. 64 zeigt in A menttebenden, in B ben ausgebilbeten offenen nds, Fig. 65 in A eine etwa dreijährige offene uddimunde und in B die geschlossene Form bes mbies. Die auf Bekampfung und Heilung bes bries bezüglichen Angaben Gauchers in feinem bunbuche ber Obstultur" verdienen Beachtung, mio die Untersuchungen Goethes, Sorauers u. a. blotales Heilmittel hat sich das Ausschneiden der aubswunde bis auf das gesunde Holz und Berschluß a Bundstelle mit einem aus Ruhflaben, Lehm und bes holzasche bereiteten Mörtel und Verband mittels eines leinenen Lappens bewährt. Immer der muß zur Erzielung eines dauernben Erfolges | ber Sellerie).

mit ber lotalen Behandlung die oben angegebene Allgemeinbehandlung verbunden werben.

Apfelfaure. Die A. ift eine ber michtigsten organischen Sauren bes Bflangentorpere. Sie findet fich namentlich in den Obstfrüchten, besonders in Apfeln, Birnen, Bflaumen, Aprifofen, Bfirfichen, Rirfchen 2c.; neben Citronenfaure in ben Stachel-, Johannis- und Heidelbeeren, aber auch neben Beinfäure in Beintrauben, in ben Bogelbeeren und vielen anderen, namentlich auch grunen Pflanzenteilen. In ben unreisen Früchten scheint sie hauptsächlich als saures (Kalium-) Salz vorhanden zu fein, um beim Beranreifen der Fruchte mehr und mehr burch Bafen abgestumpft zu werben. hierauf tann jum Teil bas Burudtreten bes fauren Gefchmade im reifen Dbft zurudgeführt werben. Apfelicitlaus, j. Schilblaus.

Apfelfine, j. Citrus

Apfelwickler, f. Obstmade. Aphelandra R. Br. (apheles einsach, aner Mann. Die Antheren find einfächerig und wehrlos). (Acanthaceae.) Tropisches Amerita. Halbsträucher mit fleischigen Stengeln, gegenständigen, oval-lan-zettlichen Blättern und endständiger Blütenähre mit bicht bachziegelig geftellten, meift gefärbten Dedblättern, in beren Achseln große, röhrig-zwei-lippige, gelbe ober orangerote Blüten entspringen. Am längsten in Kultur ift A. aurantiaca Lindl., Blätter einsarbig-grün, Dectblätter oval, spis, ge-gahnt, vierreihig-bachziegelig; var. Roezli Rgl. blüht ichon als einjährige Samenpflanze im Winter mit duntelorangefarbigen Bluten. Blatter filberig geftreift. — A. squarrosa Nees., Blatter weiß panachiert, Brafteen und Blumen lebhaft grun; bei var. citrina find bie Dectblätter citrongelb, bei Leopoldi etwas grunlich. — A. variegata Morel., mit bunfelgruner, hellgrun marmorierter Belaubung und mit langer, fast cylindrischer Blutenahre, beren feurig-orangerote Decthlätter bicht und regelmäßig übereinanderliegen. — Bei A. Porteana Morel. find die Deckblätter ebenso gefärbt, aber horinzontal ausgebreitet, was der Blütenähre ein ganz verschiedenes Ansehen giebt. Andere schöne Arten sind A. fascinator Lind. et Andr., A. ornata T. Anders., nitens J. D. Hook. und Liboniana hort., Lind. et. Kultur im Warmhause, halbschattig und luftig in nahrhafter Erbe. Dan bermehrt sie burch Stedlinge im Barmbeete ober burch Samen.

Aphis, f. Blattläufe. Aphýllus, blattlos.

Apicalis, fpigig, fpigmüßig.

**Apiera** Willd. (a ohne, pikros bitter, hat feinen bitteren Saft). (Liliaceae.) Rleine Bflangen vom Kaplanbe, bicht beblättert; Blätter spiralig angeordnet, gewöhnlich als Aloe bezeichnet, mit beren Arten fie bieselben Aulturbedingungen teilt. hierher gehoren: A. spiralis Baker, bicarinata Haw., pentagona Willd., foliolosa Willd., deltoidea Baker und aspera Willd.

Apiculatus, furg, fein gugefpist.

Apifer, bienentragend (Bergleichung ber Blüte mit einer Biene, & B. Ophrys apifera Sm.).

Apiifolius, jellerieblätterig (Apium graveolens,

Aplon, Spigmäuschen. — Eine artenreiche Rüsseltäfergattung, welche sehr kleine, slüchtige Tierchen umfaßt, die als Larve wie als ausgebildetes Insett die verschiedensten Kulturgewächse angreisen und mehr oder weniger beschädigen. Für den Gärtner sind von Bichtigkeit: A. pomonae an Obstdaumen, A. malvae an Malvaceen, A. pisi an Lathyrus-Arten, A. apricans an Petersilie u. a. Sie legen vielsach ihre Eier in die mit dem Rüssel gemachten Löcher in die Fruchtknoten der Blüten oder in die jungen Früchte, wodurch diese verderben. Als Mittel gegen diese wie andere Pslanzenschädiger der Gattung A. ist nur das Abschüttes der Räser auf untergebreitete Tücher in der Worgenschie zu empsehen.

Apios Mnch. (apios Birne, wegen der Form der Knollen). (Leguminosae.) A. tuberosa Mnch. ift eine nordameritanische Staude mit knolligem Rhizom, 2—4 m hoch windend. Blätter unpaariggesiedert; Blüten in dichten Trauben, dunkelbraunpurpurn, wohlriechend. Angenehme Psanze für Festons, Beranden.

Apiphorus, bienenahnlich.

Aplum gravéolens L., f. Sellerie.

Apocarpus, mit getrennten Fruchtblattern ver-

Apócynum L. (apokyon, von apo hinweg und kyon, kynos der Hund, also Hundswürger). (Apocynaceae.) A. androsaemisolium L. ist eine nordamerikanische, ziemlich hübsche, dabei interesiante Gartenzierpslanze mit kleinen, schwach-wohlriechenden, zart-rosenroten Blüten in Trugdolben. Durch den Honigdust der Blüten werden kleine Fliegen aller Art angezogen, welche mit ihrem Saugrüssel zwischen den sehr genäherten Staubbeuteln hängen bleiben. Diesem Borgange verdankt die Pflanze den Namen des Fliegensängers. Sie ist ausdauernd und etwa 65 cm hoch. — A. venetum L., aus Sübscuropa und Sibirien, dis 1 m hoch, hat hell-purpurne Blüten. Beide Arten passen für größere Gärten, an Stellen, wo sie sich ausbreiten können, da sie sich sonst lästig machen.

Apodus, fußlos.

Aponogéton Thbg. (bas veränderte Potamogeton). (Aponogetonaceae.) Rnollige Bafferpflanzen mit ahrenformig geftellten, blumenblattartigen Dechblattern, weißen Bluten und ichwimmenben Blättern. A. distachyus L. fil. (Fig. 66), vom Raplande, hat eine gabelig geteilte Blutenahre und langlich-eiformige Blatter, A. monostachyus L. fil., aus Oft-Indien, eine einfache Blütenähre und rundlich-eiformige Blätter. — A. fenestralis Hook. fil., befannter als Ouvirandra fenestralis Poir., ist bie berühmte Gitterpflanze von Mabagastar. Die oval-länglichen Blatter berfelben machen ben Gindruck eines garten Blattftelettes, moburch dieje feltene Pflanze hochft eigenartig wirft. Sehr felten in Rultur! - A. distachyus ift eine febr empfehlenswerte Pflanze für bas Bimmeraquarium, hält aber auch in Teichen, welche nicht bis auf den Grund ausfrieren, gut im Freien aus. Den Samen jäet man im Warmbeet unmittelbar nach ber Reife in lehmig-fandige Erbe, unter Baffer und Glas, und gewöhnt bie jungen, balb pitierten Bflangen allmählich an niedrige Temperatur.



Fig. 66. Aponogeton distachyus.

Inpothekersirnen. VII. Familie des natürlichen Birnspftems von Lucas (vergl. Birne). Die bewährteften Sorten dieser Klasse sind. Sommer-A., Ansang Septor. Sehr große und gute, gelbe, häusig rotbadige, auch zum Kochen geeignete Fruckt; Baum außerordentlich groß, verlangt aber sehr fruchtbaren, seuchten und warmen Boden. Winter-A. (Fig. 69), Januar dis Mai. Gelblich-grüne ziemlich große Winter-Tasel-, besonders Wirtschaftsbirne. Baum kräftig, dauerhaft, gesund und ir gutem Boden sehr fruchtbar. Williams Christikeirne (Bon Chré-

tien William). Mitte bis Ende Septbr. Große, gelbe, angenehm gewürzhafte und parfümierte töftliche Tafelbirne; Baum von schönem Buchse, nicht ansprucksvoll und sehr fruchtbar. Eine der empfehlenswertesten Sorten. Herzogin von

Angouleme. Oftober, Rovember. Sehr große, gelbgrune, rostspurige, beulige, vortress



Big. 69. Binter-Apotheferbiene

liche Tafelbirne, empfehlenswerte Marktfrucht; Baum fruchtba für warmen und feuchten Boben und für Rwen formen. Bon den beiden letten Sorten hat ma auch Barietäten mit panachierten Früchten. Grun tower Butterbirne, Oktbr., Novbr. Sehr groß grüne, beulige, angenehm schmedende Frucht. Bau von träftigem Buchse, selbst in rauherem Klim und in geringerem Boden noch gedeihend, dab sehr dauerhaft und fruchtbar. Für hochstämm empfehlenswerte Sorte. Alexandrine Douilard, Oktbr., Novbr. Große, dickbauchige, orang gelbe, recht gute Herbstirne; in der Form ähnlider vorigen, nimmt aber bei der Reise eine gell Farbe an. Baum von mittlerer Stärte und fruch bar. Bacheliers Butterbirne, Oktbr., Novb

Echr große, bidbauchige, vortreffliche Herbstbirne; Raum fruchtbar und von fraftigem Buchfe. Raoleons Butterbirne, Oftbr., Rovbr. Ziemlich proße, grungelbe bis weißgelbe, ausgezeichnete Berbftad frühe Binterbirne. Baum nicht anspruchsvoll, alb und reich tragend. Six's Butterbirne, Roobr. Große, hellgrune, fpate Herbstbirne; Baum ruchtbar. Arembergs Colmar, Rovbr. Sehr profe, gelbe, ftart beroftete, ausgezeichnete Tafelune; Baum nicht anspruchsvoll, fraftig und tuchbar, mehr für Zwergbaume geeignet. Berins-Dechantsbirne (Doyenné du Comice), Robr. Schone und große, zuckerreiche und vorkefflich schmedende Tafelbirne. Für Zwergbaume affend. General Tottleben, Rovbr. Außer-edentlich große, gelbgrüne Tafel- und Schaufrucht. dam ziemlich fruchtbar. Für Zwergbäume. triumph von Jodoigne, Novbr., Dezbr. Sehr wie, grungelbe, trubgerötete, roftige, gute Binter-irne; Banm ftartwilchfig und bauerhaft. Chauuontel (Besi de Chaumontel), Robbr. bis Jan. hemlich groß; schöne und gute Wintertafelbirne. dann auf warmem Boden dauerhaft und sehr ndibar. Hardenponts Winterbutterbirne Beurré d'Hardenpont), Dez., Jan. Ziemlich große, rinlich-gelbe, ausgezeichnete Winterbirne; Baum uchthar und gefund. Fortuneé, Hebr., März. butteffliche, dictbauchige, start berostete Winterbirne k Lasel und Küche; Baum in träftigem und mittem Boden fruchtbar. — Litt.: Apfel und irnen.

Appendiculatus, mit einem Anhangfel ver-

Appendiantar nennt man solche Organe, welche wicht aus wesentlichen Pflanzengliedern, aus Achsen der Blättern gebildet sind, sondern aus untergetibueten Gewebeteilen, wie z. B. aus der Oberaut oder Rinde oder irgend einem Gewebestück avorgehen. Solche a.e Organe sind z. B. Haare, Unzen, Schuppen, Stacheln, Ortsen u. s. w.

Applanatus, abgeflacht.
Appressus, angebrückt (— adpressus).
Appreximatus, genähert, annähernb.

dries, in sonnigen Lagen wachsenb, sonnig.

Article (e. s. Prunus.

Article (eu damm. (Prunus Armeniaca L., Article valgaris Lam.). Der A. wurde wahrteld erst nach Alexander d. Gr. aus Armenien a Technie führt, daher der Name armische Apsel (μηλα άρμηνιαχά, mela armeniaca). So wurden die Früchte zu Columellaß Zeiten auch u Italien genannt, später aber (bis Dioscoribes) mala raecocia und praecoqua, wegen der frühen Blüte und betitigung. Eine Zeit lang (Plinius) saste und unter diesem Namen frühe Psirfichen und unter diesem Namen frühe Psirfichen und kritizen zusammen, während Galen unter diesem kanen bloß die ersteren versteht, die heutigen Avant-Pēches. Zener Name ging als Bericocian zu den Byzantinern über, sam aber dann und Albericoca aber wieder nach Italien zurüch, und kritizen der bei den Franzosen in Abericoque mud bei den Franzosen in Abericot umgewandelt unde. Nach Matthiolus führten die Aprisosen in Ventschand den Namen Armenellen, später Marellen

der Marillen.

Die Erziehung und Kultur des A.K. f. u. Obstbaumschule, Obstbaumpslege. — Rachstehende sind die bewährtesten Sorten: 1. Gemeine Aprikose, Reisezeit Ansang Juli. Sehr süß und gut. 2. Ambrosia-aprikose, Reisezeit Ansang Juli. Sehr schon und gute Sorte. 3. Aprikose von Breda, Reisezeit Ansang die Gorte. 3. Aprikose von Breda, Reisezeit Ansang die Aprikose. 4. Ungarische beste Aprikose, vorzügliche Aprikose. 4. Ungarische beste Aprikose, Reisezeit Ende Juli. Sehr große, außerordentlich süße, belikate Frucht. 5. Aprikose von Nancy (Pfirsich-Aprikose), Reisezeit Mitte August. Große und vorzügliche Aprikose, Reisezeit Mitte August. Große und vorzügliche Aprikose; eine der besten und reichtragendsten Sorten. — Zierende Formen von P. Armeniaca sind: foliis variegatis mit bunten Blättern; slore pleno mit gefüllten Blüten; foliis laciniatis mit zerschlisten Blütern. Der A. von Brianzen (P. Brigantiaca Vill.) auß dem südlichen Frankreich unterscheibet sich von dem gewöhnlichen badurch, daß die Früchte zu 2—5 zusammen in Büscheln stehen.

Apterns, flügellos.

Apulus, aus Apulien ftammenb.

Apyrénus, ferníos.

Aquarium. Das A., als eine Sammlung von ichonen Bafferpflangen betrachtet, ift ein Gegenftand ber Bierbe, sowohl im freien Garten, wie im Zimmer. Dbichon im Freien jebes Bafferftud, alfo auch ein regelmäßiges Baffin jum Al. eingerichtet werben fann, fo find boch nur natürlich geformte Bafferftude und Buchten großerer Teiche naturgemäß und wirflich icon, weil alle Baffer-pflanzen nur malerifch wirfen. Rach biefem Grundfage richtet sich auch bie Bepflanzung, und bie Ratur forgt bei ben Bafferpflanzen noch schneller für malerische Unordnung als bei Landpflanzen. (Weiteres j. Bafferpflanzen). — Das Zimmer-A. bient zugleich zur Unterhaltung von Tieren, welche sogar meift Hauptzweck ift, während bie Pflanzen nur Deforation sind. Das Zimmer-A. kommt be-kanntlich in allen Formen vor, von ber verwerflichen ichuffelformigen Glasichale ober ber Fifchglode bis zu Glaskaften für mehrere Rubikmeter Basser, mit Felseninseln, Grotten, Springbrunnen u. a. m. Eine kleine Felseninsel ift auch in dem kleinen A. wünschenswert, nicht nur weil sie malerisch wirkt, sondern weil sie Gelegenheit giebt, schone, nur im flachen Baffer ober feucht machfende Bflangen zu ziehen. Diefer Tufffteinfelsen muß mehr ober weniger fiber bas Baffer hinausragen. Borftebenbe Eden (gleichsam Borgebirge) über und unter bem Baffer wirten nicht nur an sich malerisch, sonbern geben auch Standorte für gewiffe Bflangen. Der Boben kleinerer Aquarien muß mit einer 8-10 cm hohen Schlammerbe gefüllt werden, biefe wird mit grobem, gewaschenem Fluffand bededt, um ein Trüben bes Baffers zu verhüten; bei großen Aquarien nimmt man die Erbichicht höher. Wo zwischen Steine gepflanzt werben foll, wird ebenfalls in die Bertiefungen Erbe und Sand gebracht. Da gewisse Pflanzen stärker wuchern als andere und lettere unterbruden, fo muß bem Umsichgreifen jener Ein-halt gethan werben. Das Reinigen ber Pflangen und Glafer von Schleim und Schmut beforgen im allgemeinen die Fische und Bafferichneden, boch ift von Beit zu Beit eine grundliche Reinigung bes A.s mit Schwamm und Burfte notwendig, zumal Spatherbst auf die für sie bestimmten Beete gesetzt bie Glaswände sehr leicht veralgen. Welche Pflanzen werden können. Alle Aquilegien sind sehr variabel im A. zu verwenden find, tommt gang auf bie Große bes A.s und bie Gelegenheit an. Bwifchen Gartenteich-A. und Zimmer-A. fteht bas Gemachshaus-A., nach ber früher besonders darin unter-haltenen Victoria regia "Biktoriahaus" genannt. Her ist der Blat für Lotospssanen (Nelumbo), Baphrus, tropische Nymphaeen u. a. m. (s. Victoria regia).

Litt.: Bernede, Leitfaben für Aquarien- und Terrarienfreunde; Möntemeper, Die Sumpf- und

Bafferpflangen.

Aquatious, in ober auf bem Baffer lebend. Aquatilis, auf ber Oberfläche bes Waffers ichwimmenb.

Aquifoliaceus, mit Blattern abnlich benen von

Ilex Aquifolium.

Aquilégia L. (wohl aus dem deutschen Ramen gebilbet. Bei ber Abtissin Hilbegard Ackeleia, Agleia und Aquileja), Afelei (Ranunculaceae). Eine fehr natürliche und burch fünf in Sporne ausgehende Blumenblätter carafterifierte Gattung. Alle Arten Diefer Gattung find perennierenb und bart. Ginige find einheimische Gebirgspflangen, alle aber gleichen fich in ben glatten, etwas graugrunen, breifach-breigabligen Blattern, wie auch in ber Tracht und in ben rifpenformigen Blutenftanben. Die beliebtesten Arten sind: A. vulgaris L.; diese bei uns wildwachsende Art hat verhaltnismäßig große, blaue Blumen mit einwarts gefrummten Spornen. Durch die Rultur find zahlreiche Spielarten mit weißen, purpurroten, violetten, rofenroten, somie mit gestreiften, geranderten oder gesprentelten, mit hangenden ober aufrechten Blumen entstanden. Auch existieren eine Reihe gefüllter Formen. — Ferner werben häufiger tultiviert: A. alpina L., mit großen, hellblauen ober weißen, überhängenden Blumen. — A. sibirica Lam., 30—40 cm hoch, mit großen, ftets aufrechten, tappenformig gefüllten, bellblauen, weiß gefäumten Blumen; auch bon biefer Art giebt es verschiedene Farbenvarietäten. — A. glandulosa Fisch., aus dem Altai, Blumen groß, himmelblau, mit spiken Saumlappen und sehr turgen Spornen; beren Barietat A. jucunda Fisch. ift ausgezeichnet burch ungewöhnlich große, breit geöffnete Blumen, beren weiße Blatter mit den lebhaft blauen Relchblättern angenehm kontrastieren. - A. canadensis L., Blumen innen lebhaft rot, außen gelblich-grun. — A. Skinneri Hook., bis 1 m hoch, mit großen, scharlachroten Blumen mit gerade abstehenden Spornen. Bielleicht die schönste aller Arten, aber in rauhen Lagen etwas empfindlich und beshalb im Winter mit Laub zu beden. Besonbers schon ift ein gefüllt-blühender Blendling (var. hybrida flore pleno, Fig. 68) bieser Art. — A. chrysantha Gray. (Fig. 69), 1 m hoch mit sparrig verästelten stengeln und großen, goldgelben Blumen. — A. flabellata S. Z., Japan, Blumen leuchtend blau, purpurn oder weiß. — Die Aquilegien blühen meist von Mai dis Juli. Sie gedeihen in halbschattiger Lage und in allerlei Boden, wenn er nur nicht an stehender Feuchtigseit leidet, am besten aber in zurösen Erdreich. fandigem Erbreich. Man bermehrt fie burch Stodteilung im Frühjahr oder durch Aussaat bald nach pflanzt oder in Töpfen, antreibt. Hierzu eignen

in ber Blutenform und Farbung. Werden ver-



Fig. 68. Aquilegia Skinneri fl. pl.

ichiebene Sorten nebeneinander fultiviert, jo ergiebt bie Samennachzucht fast nie die typischen Formen wieber, infolge ber Wechselbefruchtung burch Insetten.



Fig. 69. Aquilegia chrysantha.

Reuerdings finden bie Aquilegien vielfach Ber-wendung in der Binderei, weshalb man fie fur frühen Flor in ben Schnittblumentulturen, ausgeber Samenreife, fo bag bie Pflangen noch im fich aber nur reine Farbenpflangen mit aufrechthenden Blüten, wie z. B. A. flabellata nana da, chrysantha und coerulea hybrida. — Litt.: ilmorin's Blumengärtnerei, 3. Aufl.

Aquilinus, ablerahnlich (3. B. ber Durchschnitt r Gefählundel bei Pteris aquilina L.).

Aquésus, mafferig.

Irabls L. (Pstanzenname in einem Werte, das lichtich dem Dioscorides zugeschrieben wird), ünsetraut (Cruciferae). Aus dieser Gattung dem iniedrige, rasenbildende Berennen zu emehlen, welche schon im April, erwas früher oder imt, sich mit schon im April, erwas früher oder inter, sich mit schoneweißen Blütentrauben bedecken: albida Stev. (A. caucasica Willd.), vom Kaust, und A. alpina L., aus den Alpen, die inder ziemlich ähnlich sind. In Abständen von —40 cm gepstanzt, geben sie reiche Einsassungen. an vermehrt sie seicht durch bewurzelte Zweige Juni, welche bald zu starten Stöden werden und september an die für sie bestimmten Stellen geaust werden, sonst auch durch Aussaat im Juli, bunten Formen nur durch Stockteilung. Reuerzes ist von A. alpina eine gefüllte und durch hiende Form "Corbeille d'argent" gezogen.

Aracéae oder Aroideen nennt man eine tuerisch wichtige Pflanzenfamilie aus der monoplen Ordnung der Kolbenblütler (Spadiciflorae). e A. find gefennzeichnet durch fleine, oft geunt-geschlechtige Bluten an bidfleischigen, von em Scheidenblatte (Spatha) umhüllten Rolben. m 800 Arten bekannt, von benen etwa nur 50 jechalb der Tropen vorkommen. Die Familie eine der formenreichsten; neben unscheinbaren fferpflanzen umfaßt fie fraftige, aus knolligen n triechenden Rhizomen austreibende Formen rum, Colocasia, Alocasia, Amorphoallus, Caladium, Anthurium, Calla 2c.). tk sind kletternde Sträucher von eigenartigem che, viele treiben lange Lustvourzeln (Philo-ndron, Pothos). Wegen seines aromatischen s ift der in unferen heimischen Gewässern viel breitete Kalmus, Acorus Calamus L. (f. b.), annt. Seine Blätter erinnern an die der Die Früchte ber A. find meift wertlilien. nig-jaftige Beeren. Die Blatter ber meiften mern durch ihre reiche Glieberung, besonders rch das Abernets, an die Blätter dikotyler Ge-che.

## Arichnites, arachnoideus, spinnenartig.

Aralla L. (Rame in Canada), Aralie (Aracea). Stauden und Gehölze mit großen bis r großen, mehrfach gesiederten Blättern; Blütente vom Fruchtknoten abgegliedert, meist 5 freie r iast freie Grissel. Blumenblätter in der Anospe wach sich deckend. Wehr oder weniger bewehrte we Bäume oder wenig verästelte Sträucher mit derholt dolbig, wirtelig und traubig zusammensien Blütenständen und großen, abnehmend gesiederten Blättern sind: A. spinosa L., immengeieste Enddolde gestielt, kaum filzig, letzte den soden loderblütig. Schönes zärtliches Bäumchen de den sübsstlichen Bereinigten Staaten. In den kten auch als A. japonica, cordata und canesa. — A. chinensis L., zusammengesetzte Endde sitzend, dicht silzig, letzte Döldchen gedrängting. — A. elata hort. und mandachurica hort.,

Thina, Manbschurei, Japan. Winterhartes und in etwas geschützter Lage burch seine mächtigen gelblich-weißen Blütenrispen im September ein imponierendes Solitärbäumchen. Bermehrung der A. burch Burzelausläuser, Burzelstedlinge und Stockteilung; Aussachen haben sehr oft keinen Erfolg.

Bergl. auch Acanthopanax, Echinopanax, Fatsia,

Kalopanax, Panax und Tetrapanax.

Aranifer, spinnentragend (Bergleichung ber Blüte mit einer Spinne, 3. B. Ophrys aranifera Sm.). Araucaria Juss. (nach bem Indianerstamm ber Araucare, benen ber Baum ein Hauptnahrungsmittel liefert), Araucarie (Conserae-Araucarieae). Die hierher gehörigen Bäume, welche in ben



Fig. 70. Araucaria excelsa.

letten Jahrzehnten sehr häufig ihres eigentumlichen und regelmäßigen Buchfes megen gur Berichonerung ber Garten und bes Ralthauses verwendet merben, erreichen in ihrem Baterlande, Sübamerika und Auftralien, eine ansehnliche Bohe (bis zu 65 m und darilber). Es werben folgende Arten fultiviert: A. brasiliensis Pav., Afte zu 3-8 in Quirlen, oben spigwinkelig, bann horizontal abstehend, unten hangend, mit nach oben gerichteten Spigen; Blätter abstehend, lang zugespitt, hellgrun, nicht so stark wie bei ber nächsten. Die Samen werben in Brafilien gegessen und bas aus bem Stamme fließende Harz zur Kerzenfabrikation benupt. — A. imbricata Pav., in Chili einheimisch. Sie machft in ben Anden auf Sohen von 650-1000 m. In gunftigen Lagen halt diefer Baum unter Bebedung im Freien aus, liebt einen felfigen, durchlaffenden Boben und bilbet in ber Regelmäßigfeit feines Buchfes, mit feinen fanbelaberformigen Bweigen und mit ber buntelgrunen Farbung feiner bicht-dachziegelig geordneten, oval-langettformigen, ipipen, fteifen Blatter eine

Bierbe unferer Garten. Die Samen find egbar | und bas bolg wird in Chili als Rupholg geschäpt. - Am meisten fultiviert wird A. excelsa Ait. (Fig 70), von den Norfolf-Inseln; Zweige quirfftändig, Rebenzweige abwechselnd zweizeilig, ein Dreieck bildend. Nadeln pfriemenförmig, vierfantig, hellgrun. Sehr schön. Var. excelsa glauca mit bläulich-grunen Nadeln noch schöner als die Stammform. — Außer diesen Arten sind zu ermähnen: A. Rulei F. Muell., Bidwillii Hook., Cunninghamii Ait. und Cookii R. Br. Bahrend ber Sommermonate werben bie Araucarien im Freien an einem gegen Wind geschützten, halb-ichattigen Plate aufgestellt, im Winter aber im Kalthause unterhalten. Alle verlangen einen etwas ichweren Boben, am beften lehmige Rafenerbe, vermischt mit Sand und etwas Lauberde, und eine forgfältig bereitete Drainage. Bahrenb bes Commers erforbern fie reichliche Bemafferung, im Winter bagegen gießt man sie magig. Gie werben burch Aussaat vermehrt, boch fann man die neben A. imbricata aufgeführten Arten auf diefe pfropfen, indem man die Gipfeltriebe, aber nur folche, wenn man gute Bflangen haben will, bicht über bem Burgelhalfe anblattet.

Araucarloides, annlich ber Araucaria. Arbeitsbuch. Rach § 107 ber Gem.-Drb. burfen minderjährige Berfonen als Arbeiter in Gewerbebetrieben nur beschäftigt werben, wenn sie mit einem A.e verseben find. Soweit also gartnerische Betriebe als "Gewerbebetriebe" ju betrachten finb, ift biefe Bestimmung zu beachten. Der Arbeitgeber hat bei Annahme solcher Arbeiter bas A. einzufordern. Er ift verpflichtet, basfelbe zu vermahren, auf amtliches Berlangen vorzulegen und nach rechtmaßiger Löfung bes Arbeitsverhaltniffes wieber auszuhandigen. Die Aushandigung erfolgt an ben gefetlichen Bertreter, fofern biefer es verlangt ober ber Arbeiter bas sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, anderenfalls an ben Arbeiter felbft. Mit Genehmigung ber Gemeindebehörde fann bie Aushandigung bes A.es auch an bie zur gefetlichen Bertretung nicht berechtigte Mutter ober einen sonstigen Angehörigen ober unmittelbar an den Arbeiter erfolgen. Rinder, welche noch gum Befuche ber Boltsichule verpflichtet find, brauchen tein A. zu haben. — Es ist gleichgültig, ob ber Arbeiter ausdrücklich als gewerblicher Arbeiter angenommen ober nur als solcher beschäftigt wird, und ob bie Arbeit im Saufe, in Bertstätten ober im Freien geschieht, ober ob er als Gehilfe, Lehrling, Technifer, Wertmeifter ober Arbeiter thatig ift. Berfonen im Gefindedienft und Tagelöhner, welche mit gewöhnlichen auch außerhalb bes Gewerbes vorkommenden Arbeiten beichäftigt sind, sowie Kinder, welche bei ihren Angehörigen und für biese, jedoch nicht auf Grund eines Arbeitsvertrages beschäftigt find, brauchen tein A. Das A. wird bem Arbeiter burch die Bolizeibehorbe besjenigen Ortes, an welchem er zulett feinen bauernben Aufenthalt gehabt hat, toften- und ftempelfrei ausgestellt. Wird an Stelle eines nicht mehr brauchbaren, eines verloren gegangenen oder vernichteten Ace ein neues ausgestellt, fo ift bies barin ju Arbutéao (abgeleitet von Arbutus, f. b.), Unter bermerten. Fur bie Ausstellung fann in biefem familie ber Ericaceae: Frucht eine Beere ober

werben (§ 109 ber Gew .- Orb.). Bei bem Gintri bes Arbeiters in bas Arbeitsverhaltnis hat ber A beitgeber bie Beit bes Gintrittes und bie Art b Beschäftigung, am Ende bes Arbeitsverhaltniffe bie Beit bes Austrittes und, wenn die Beschäftigur Anderungen erfahren hat, die Art ber Beichaftigun bes Arbeitere einzutragen. Die Eintragungen fir mit Tinte zu bewirfen und von bem Arbeitgeb ober bem bagu bevollmächtigten Betriebeleiter g unterzeichnen. Die Gintragungen burfen nicht m einem Mertmal verseben sein, welches ben Inhab bes N.es gunftig ober nachteilig ju tennzeichne bezwedt. Die Eintragung eines Urteils über b Führung ober bie Leiftungen bes Arbeiters un jonftige burch bas Gefet nicht vorgeschenen Gir tragungen ober Bermerke in ober an bem A.e su unzulässig und strafbar.

Arbeitszeugnis. Beim Abgange tonnen die A beiter, Gehilfen, Lehrlinge zc. ein Beugnis ub bie Art und Dauer ihrer Beschäftigung forben Dasselbe ift auf ihr Berlangen auch auf ihr Führungen und Leiftungen auszubehnen. De Arbeitgebern ift unterfagt, Die Beugniffe mit Mer malen zu versehen, welche ben 3med haben, be Arbeiter in einer aus bem Bortlaut bes Beugniffe nicht ersichtlichen Beise zu tennzeichnen. ber Gem.-Drb. und § 630 bes B. G.-B.)

Arboréscens, arbóreus, baumartig.

Arboreinm ift eine nach wissenschaftlichen Brit ipien geordnete Anpflanzung von unter ben bet flimatischen Berhaltniffen winterharten Gehölze (Bäumen und Sträuchern). Die Anordnung bei selben kann eine berartige sein, daß sich bie nath lichen Familien, Gattungen und Arten in fufteme tischer Reihenfolge aneinanberschließen (juftematija Einteilung), ober auch fo, daß die Bertreter eine Erdteiles ober Landes nebeneinander gestellt werbes (geographische Einteilung). Im allgemeinen tomm es hierbei weniger barauf an, geschloffene land ichaftliche Baumgruppen zu bilben, als vielmeh darauf, jebe einzelne Art ober Barietat fich al Individuum in möglichfter Bolltommenbeit em wideln zu laffen, um ben Charafter ihres Bacht tums, Bluten, Blatter und fonstige Eigenschafte ftubieren zu konnen. Es ift aber auch burchau nicht ausgeschloffen, bei ber Bepflanzung eines Al die afthetischen Gejete ber Lanbichaftsgartnere betreffend die Führung der Bege, Gruppierun ber Gehölze nach ihrem Anfpruch auf Boben, Be teilung von Licht und Schatten ze. soviel als me lich zu befolgen. Das A. ift somit eine parkarti Anlage, beren Haupt- und Rebenwege an ben ein gelnen Gehölgfamilien vorüberführen und beren Bi trachten im einzelnen gestatten. Teile eines großen A.s fonnen naber bezeichnet werben burch bie 86 nennungen: Pinetum (ber Teil, welcher die Koni feren-Sammlung enthalt), Quercetum, Salicetum, n. a. (b. f. bie Sortimente ber Gattungen Que cus, Salix). Als Fruticetum bezeichnet man ein instematische Gruppierung nur ftrauchartiger Gehölze

Arbufe, f. Baffermelone.

Arbustus, strauchig, bicht-, baumartig bewachjen. Arbuténe (abgeleitet von Arbutus, j. b.), Unter Falle eine Gebuhr bis zu funfzig Pfennig erhoben eine in der Mitte der Rlappen auffpringende Rapfel

Samen breiedig-rundlich-eiförmig, ungeflügelt; Bumenkrone verwachsen-blätterig, nach der Blüte absallend; Antheren oft mit borftenförmigen An-hängleln oder in lange Röhren vorgezogen, den Bollen oben ausschüttend; Fruchtknoten oberständig, dem Kelche nicht angewachsen. Sinteilung (nach C. Trude):

I Rrucht eine trodene, von fleinem Relch am Grunde umhüllte fachipaltige Rapiel: Abteilung Andromedeae. I. 1. Blumentrone glodenförmig, am Grunde gefaltet, feltener frugförmig; Rapfeln wenig- bis einsamig, Samen dreiedig mit flügel-formigen Schalenvorfprüngen: Enkyanthus Lour. I. 2. Blumentrone trugförmig, flaschenförmig ober fugelig: Kapfel vielfamig mit breiedigen, eirundlichen oder unregelmäßigen Samen. I. 2. A. Blätter cupreffenartig bicht einander überbedend, die gefurchte Unterleite berre Licht zugekehrt, Staubbeutel mit juridgebogenen Anhangfein: Cassiope Don. I.2. B. Blatter fich nicht überbedenb, ihre Oberfeite dunleigenn. I. 2. B a. Samenleiften an ber Spipe de Mittelfaule in der oberen Rapfelhalfte; Samen der Raviel ohne schwieligen Rand. Ba + \* ber Kapfel ohne schwieligen Rand. Ba † \*. Aumentrone legel- bis flaschenförmig, Samen sageindustria flein: Leucothoe Don. Ba + Bumentone frugförmig, Samen eirundlich: Androweda L. (z. T.). Ba, +†. Klappen ber Kapiel mit bidem und hellem schwieligem Rande: Lyonia Nutt. I. 2. Bb. Samenleisten im Grunde des Budthotens aufsteigend; Samen nadelartig, schmal, bederfeits ipits; Kelch schüsselsörmig mit blatt-atign Zipseln: Oxydendron DC. I. 3. Blumenkon naientiertellerförmig; Relchblatter groß, blattatig frei; Blatter von Borftenbrufen roftrot und 🖦 I. 3. A. Staubbeutel mit länglichen Gipfelmen anjipringend: Orphanidesia Boiss. I. 3. B. ambbeutel mit vorn liegenden Längsriffen aufringend: Epigaea L.

IL Frucht eine Beere ober eine vom fleischig a lang blattartig auswachsenden Relche umhüllte spolige Kapsel. II. 1. Kelch um die Kapsel Beere umgebend; Staubbeutel über ben Gipfeltumpf endend ober in 2 furze, aufrecht menartige Fortfage auslaufenb: Abteilung aultherieae. A. Fruchtsnoten vom Kelche i, sterständig. Aa. Kelch unter und um die Mieischig auswachsend: Gaultheria L. Ab. todenblatterig, Fruchtknoten gur Beere heranmb: Pernettya Gaud. B. Fruchtinoten bem bis zur Ditte ober langer angewachsen, mig: unterständige Beere vielsamig: Chiogenes is. II. 2. Relch stets sehr klein, scheibenartig Grunde einer Beere; Staubbeutel mit 2 langen, gliederten und herabgebogenen Anhängfeln: teilung Eu-Arbuteae. A. Blatter immer-B. Blätter mehrfamig: Arbutus L. B. Blätter gun oder felten einjährig; Steinbeere mit uten getrennten einfamigen, ober einem gefächert amigen Steinfern: Arctostaphylos Adans. Arbatus L. (aus bem feltischen ar rauh, herbe butus Buich, wegen bes Geschmades ber Blätter Brichte), Erbbeerbaum (Ericaceae). Immer-■, baumartige Sträucher fürs Ralthaus, mit der, lorbeerartiger Belaubung, weißlichen ober

blaßrötlichen Blütenrijpen und Früchten von erdbeerartigem Anjehen. Am bekanntesten ist der gemeine Erdbeerbaum, A. Unedo L., aus Sübeuropa, mit roten Früchten von sauerlichem Geschwack. Ihm ahnelt A. Andrachne L., in Griechenland und im Orient heimisch, welcher jährlich seine Rinde abwirft. Bermehrung durch Samen oder Stedlinge. Pstanzen für Heiderbe.

Archangélica officinális Hoffm., f. Engel-

Archontophoénix Wendl. u. Dr. (von archon Oberhaupt u. Phoenix Dattelpalme), Hericherpalme (Palmae). Prächtige Fiederpalmen mit hohen Stämmen, welche im tropischen und subtropischen Australien heimisch sind und sich besonders für größere Warmhäuser und Wintergärten eignen. Hook non Rustur: A. Cunninghamiana Wendl. u. Dr. (Seasorthia elegans Hook non R. Br.), A. Alexandrae Wendl. u. Dr. (Ptychosperma Alexandrae F. v. Müll.). Kultur s. Kalmen.

Arctious, arktifch, ber nörblichen kalten Bone, ben Rorbpolgegenben angehörig (vergl. antarcticus).

Arcuatus, bogenförmig. Ardens, feuerig funteinb.

Ardisla Swarts. (ardis Pfeil, Spige, wegen ber spigen Abschnitte ber Blumenkrone), Spigblume (Myrsinaceae). Ziersträucher Ostindiens und Wegitos, mit immergrünen, lederartigen Blättern, weißen ober rötlichen Blumen und roten und schwarzen Beeren in Rispen oder Dolbentrauben. häusig kultiviert A. crispa DC. (A. crenata Bot. Mag., crenulata Lodd.), Blätter gekerbt. Wit zahlreichen, roten, erbsengroßen Früchten bebeckt, ist ber nur 60 cm hohe Strauch von vorzüglicher Wirkung. Man unterhält sie im Warmhause und pflanzt sie in eine Wischung auß Laub- und Rasenerde mit Sand. Bermehrung durch Aussaat und Stedlinge im warmen Beete.

Arduennensis, aus ben Arbennen ftammenb.

Aréca Lin. (ber malabarische Name der Pflanze), Arekapalme (Palmae). Tropenbewohner. Hohe oder mittelhohe Palmen mit gleichmäßig gesiederten Blättern, welche nur selten bei uns kultiviert werden, da sie ein seuchtheißes Klima verlangen. A. Catechu L., die Betelpalme, wird 10—17 m hoch und ist eine verbreitete Kulturpslanze der Sundainseln, überhaupt des ganzen malapischen Archivels. Die Samen werden u. a. mit Betelpssefferblättern gekaut. — A. alda Bory und A. rubra Bory s. Gattung Dietyosperma. A. sapida Forst. (A. Baueri Hook.) s. Gattung Kentia.

Arenarius, auf Canbboben machjenb.

Arénga saccharifera Labill. (Name auf ben Moluffen), Zuderpalme (Fig. 71) (Palmae). Die Gomutipalme, Bein- oder Zuderpalme Oftindiens erreicht ganz kolosiale Dimensionen. Der Schaft ift mit langen, ichwarzen, Pferdehaaren ähnlichen Fasern bebecht, aus denen Taue, Besen 2c. bereitet werden. Die Fiedern der Webel sind linien-lanzettsormig. Aus den unentwickelten Blütenkolben liefert dieser Baum den Kalmwein, die jungen Blätter liefern ein Gemüse, der eingekochte Sast der Blütenkolben Zuder. Rur für hohe Gewächshäuser geeignet. Über die Kultur s. Kalmen.

Arenósus, jandig.

(Papaveraceae). Einfährige, aus ben Gebirgen häufiger in Rultur. Mexitos und Central-Amerikas stammende Pflanzen Arisasma Mart. von 60 cm bis 1 m Sohe, mehr ober weniger veraftelt, jeder Bweig mit einer breitgeöffneten, leicht ober subtropischen Afien ftammend, mit 1- bie b verganglichen Blume von ber Große bes Rlatichmohns. A. grandiflora Sw. hat weiße, A. mexicana L. blangelbe und eine Barietät duntlere, A. A. ringens Schott., aus Japan, mit im Fruhion Hunnemannii Otto u. Dietr. weiße ober gelblich- ericheinenbem Blutenichafte, welcher eine belmartigt, weiße Blumen. Außerbem zeichnen sich biese Pflanzen bräunliche, weiß gestreifte Blutenicheibe tragt. A. burch blaugrunes, elegant zerteiltes Laubwerf aus. Für die Rabatte nicht ohne Wert. 3m Marg marm zu erziehen und später auszupflanzen.



Fig. 71. Arenga saccharifera.

Argenteus, filberfarbig. Argiliáceus, lehmgelb. Argutus, fein- ober icharfzähnig.

Argyraceus, argyraeus, filberfledig. rites, filberfledig. Argyrophyllus, filberblätterig. Argyrostigma, filberartig gezeichnet, mit filberigen

Buntten gezeichnet. Argyrotrichus, mit Gilberhaaren.

Aria (Rame bei Theophraftos, vielleicht nach der persischen Proving Aria), j. Sorbus.

Aridus, troden, fprobe, burr.

Arietinus, gehörnt (wie ein Bidber, aries). Arifolius, mit Arum ahnlichen Blattern.

Ariocarpus Scheidw. (aria Mehlbeere, karpos Frucht). (Cactaceae.) Eigentümliche merifanische Ratteen, mehr intereffant als ichon, mit niebrigen Rorpern, rubenformigen Burgeln, Milchaft führend. Bargen bid, blattartig, dreiseitig, unbewehrt. A.

Argemone L. (argos weiß), Stachelmohn | Schum. (Anhalonium Engelmannii Lem.) find

Arisaéma Mart. (von aron abgeleitet) (Araceae... Anollengewächse, jumeift aus bem temperierten ichnittigen, fuß- ober handformigen Blattern praecox und Sieboldi find Barietaten Diejer An. Rultur im temperierten Saufe in nahrhafter Etde. Berlangt eine Ruheperiode im Binter. Bermehrung burch Seiteniproffe.

Aristatus, begrannt.

Aristolochia L. (bei Cicero Rame einer die Geburt [lochia] forbernden Bflange [aristos ber Befte]. Ofterlugei (aus Aristolochia gebilbet), Pfeifen. (Aristolochiaceae.) Aufrechte ober minbe. schlingende Stauden bis hohe Schlingstraucher mit auffallend geformten, meift tannenförmigen Blumen. Im Freien werden bei uns fultiviert: A. macrophylla Lam. (A. Sipho L'Her.) aus Rordoff-Amerika, eine unferer ichonften und hochwachsenbsten Lianen. Blatter fommergrun, groß, bichtftehend, bergiormig, gangrandig; Bluten braungrun, im außeren An-



Fig. 72. Aristolochia elegans.

jeben einer Tabakspfeife abnlich, Blutenhulle m 3 gleichgroßen Saumlappen, Narbe 3 lappig: Fru eine große, lange, trodenhäutige Rapiel. angulisans Michx. (A. tomentosa Sims), porig ähnlich, boch in allen Teilen filzig behaart, fleit und ichwachwüchsiger, aber blutenreicher: v Alinois bis Florida. Bermehrung biejer 2 0 hölze burch Samen und Ableger, die lettere ma Mehrere and oft zahlreiche Burgelausläufer fletternde A. Gud- und Central-Ameritas fonn als Blütenpflanzen erften Ranges bezeichnet werb meistens ausgezeichnet durch Große und bari Form, oft auch durch reiches und auffallen Rolorit des röhrigen Berianthiums, das die Blu einschließt, wie A. clypeata Lind. u. Ane labiosa Ker., grandiflora Sw. (A gigas Lina retusus Scheidw. (Anhalonium prismaticum picta Karst., Goldieana Hook., brasilier Lem.), sulcatus K. Schum. (Anhalonium Mart. (A. ornithocephala Hook.) u. a. m. 5 Kotschubeyanum Lem.) und fissuratus K. Duft, welcher den Blumen entströmt, ist n

iehr angenehm. Leider finden diese schönen Lianen in den Barmhäusern weder Licht noch Platz genug, um sich in ihrer ganzen Fille und Schönheit zu entwickeln. Durch eigenartige, sast burleste Form der Blumen ist A. ridicula N. E. Br. ausgezichnet. Lettere sind auf weißlichem Grunde dunkelbraunpurpurn geadert. Diese hochinteressante Pflanze wird im Barmhause in den freien Grund gepflanzt und an den Fenstern entlang gezogen. Schon als junge Pflanze blüht danktar A. elegans kort. Fig. 72), aus Brasilien, mit braunpurpurnen, weißgestedten Blumen, deren Auge gelblich und innig-purpurn umrahmt ist. Auch wertvoll als Lopipflanze.

Armatus, bewaffnet (mit Dornen ober Stacheln).

Armeniaca, j. Prunus.

Armeniscus, aprifosenartig, aus Armenien

itammend.

Arméria Willd. (teltischer Rame, ar nahe, mar Rett, nahe am Meere wachsend), Grasneste Plumbaginaceae). Bon der Gattung Statice in der hauptigede durch einen nackten, einsachen Schaft mit einem tugeligen Blütensopfe und unten federige Triffel unterschieden. Berbreitetste Unt ist A. maritima Willd., Strandnesse; die siniensförmigen Blüter bilden ras enartige Bolster, aus denen sich jahreiche, taum spannenhohe Schäfte mit blagrosensonen Blumensöpfichen erheben. Essetvoller sind



Sig. 73. Armeria mauritanica.

rar purpurea mit rojapurpurnen und var. Laucheana mit leuchtend roten Blumen. Aus dieser ausdauernden Pflanze bildet man sehr gefällige, rasenartige Bordüren um Pflanzengruppen und Radaten. — A. latifolia Willd. ist eine hübsche Kadattenstaude, mit rosettenartigen Wurzelblättern
mid 30 bis 40 cm hohen Schäften, mit lugesigen
Kuschen atlasrosenroter Blumen. Beide Arten
lassen sich auf das leichteste durch Teilung vermehren. Erstere muß alle drei Jahre geteilt werden; die Teilstüde pflanzt man 15—20 cm weit austinander. Der letzten Art nahe verwandt ist A.
mauritanica Wallr. (Fig. 73) und von dieser soft
kant durch eine furze, spornartige Berlängerung des
krides unterhalb seiner Einfigung unterschieden

Sie muß jedoch als frostfrei zu überwinternde Topfstaude behandelt werden, lohnt aber diese Mühe reichlich. Im übrigen verhält sie sich wie die vorigen.

Armerioides, einer Armeria ähnlich. Armillaris, einem Armband ähnlich.

Arnebia Forsk. (arabischer Name), (Boraginaceae). A. cornuta Fisch. u. Mey. ist eine einsährige, im Sommer blühende, goldgelbe, am Schlunde mit 5 dunkelbraunen Fleden gezierte Rabattenpstanze, welche in Töpfen herangezogen und später ausgepstanzt wird. — A. echioides A. DC. ist perennierend; Blüte gelb mit 5 purpurnen, später verblassenden Fleden. Stammen aus Kleinsssien und verlangen einen durchlässigen, etwas talkigen Boden und sonnigen Standort.

Arnica L. (soll aus ptarmica ober aus doronicum forrumpiert sein), Bergwohlberleih (Compositae). A. montana L. ist eine Zierbe unserer anmoorigen Bergwiesen. Grundblätter länglichverkehrt-eisörmig. Blütenstengel mit 1—5 Blumen, die groß, strahlig, goldgelb sind. Juni-Juli. Die Blüten liesern die A.-Tinktur.

Arnoldi, Heinrich, Kommerzienrat in Gotha, starb am 29. Dezember 1882, 70 Jahre alt. Er war ber Besitzer ber Fabrit für Nachbildungen ber Früchte, Pilze 2c. in Papierpappe. Das Gesichäft besteht noch heute fort.

Aroideen, j. Araceae.

Aroideus, bem Arum ahnlich.

Aromáticus, gewürzhaft.

Aronia Pers. (von Aria abgeleitet, f. Sorbus [z. \operatorname.]), Zwerg-Bogelbeere. Rosaceae-Pomeae (vergl. Pomeae). Nordamerikanische Sträucher, mit zwei Sektionen der Gattung Sordus Bastarde bildend.

Blüten oft rötlich angehaucht.

Seft. I. Euaronia. Blätter ganz, einfach gesägt, 5 Griffel, Wittelraum des Kernhauses deutlich; Blüten in zusammengesetzen, disweiten armen Doldentrauben: A. arbutifolia Spach (Mespilus arbutifolia L., Aronia pirifolia Pers., Pirus erythrocarpa Michx.). Blätter oberseits mattgrün, unterseits bleibend silzig behaart, im Herbst sich leuchtend-vot färbend; Früchte scharlachvot. — A. storibunda Spach — A. arbutifolia x nigra (Pirus storibunda Lindl.). — A. nigra Koehne (Pirus nigra Sarg., Pirus arbutifolia nigra Willd., Pirus melanocarpa Willd., A. melanocarpa Elliott). Blätter kahl oder spärlich behaart, oberseits glänzend dundelglün; Frucht glänzend schwarz. Var. grandifolia hort.; var. pudeseens Dippel (A. pudens Spach); var. decumbens Zabel.

Seft. II. Aria × A., Bastarbe mit ber Sorbus-Sestion Aria. Blätter ganz, 3—4 Griffel, Mittelraum bes Kernhauses sehlend oder klein, Blüten in Dolbenrispen: A. alpina Dippel = A. nigra × Sorbus Aria (A. densistora Spach), Aria nivea × A. arbutifolia Koehne, Pirus alpina Willd.? Gartenzöglinge; Blätter oberseits kahl und lebhaft dunkelgrün, unterseits bleibend silzig behaart; Frucht bräunlich-purpursarben; hochstrauchig oder baumartig.

unt durch eine turze, spornartige Berlangerung des Sekt. III. A. X Aucuparia, Baftarbe mit kiches unterhalb feiner Einfügung unterschieben. ber Sorbus-Sektion Aucuparia. Blätter (wenig-

stens die der Laubtriebe) teilweise gefiedert, bisweilen nur die oberften Blattchen ober Fieberichnitte gusammenfließenb, ober nur bie unterften getrennt: Bluten in Dolbenrifpen; fleine Baume ober hohe Sträucher: A. arbutifolia × Sorbus sambucifolia? Sorbus monstrosa macrocarpa hort. gall.); Drufen der Blattrippe nur vereinzelt ober felten gang fehlend; Früchte ziemlich flein, icharlachrot. – A. hybrida Moench (als Pirus) = A. nigra × Sorbus aucuparia (Pirus heterophylla Duroi, Pirus spuria Pers., A. sorbifolia Spach). Blatter anfange unterfeite bicht filzig, fpater weniger

Bermehrung ber Arten burch Camen ober Burzelausläufer, ber Baftarbe ficher nur burch Berebelung auf Crataegus ober eine ber größeren

Stammarten.

Aronskraut, Aronskab, f. Arum.

Art (species). Das Pflanzenreich besteht aus einer großen Angahl verichiebener Bflangenformen, von benen jebe in einer Mehr- ober Bielzahl von Einzelwesen in ber Ratur vorhanden ift. Solche Einzelwesen (Individuen) einer Pflanzenform, welche in allen wefentlichen Mertmalen miteinander bie größte Übereinstimmung zeigen und bei welchen Dieselben Merkmale burch Aussaat erhalten bleiben und beständig wiederfehren, Bflangen alfo, welche in ben Organen ber Ernahrung und Fortpflangung, bas ift im Bau ber Burgel, bes Stammes, ber Blatter, bes Blutenftanbes, ber Blute und Frucht übereinftimmen und diefe Gigentümlichkeiten auch auf bie burch Aussaat erzeugten Nachsommen vererben, gehören zu einer A. Die Berschiedenheit im Bau bieser Organe und die beftändige Bererbung dieser Berschiedenheit bedingt auch verschiedene A. Die A. bleibt rein, Kit., die sich von ihr nur durch die noch zartere, wenn auch unwesentliche Mersmale, wie äußere sassen ingt nabelartige, hellgrüne Besaubung ohne Bohleit in A. vulgarig I. ist eine Gestalt, Größe, Färbung einzelner ober aller Teile geruch unterscheibet. - A. vulgaris L. ist eine sich bestandig vererben; sie wird gur Abart vorzugliche Gewurzpflange, namentlich gum Burgen (Barietat ober Spielart, f. b.), wenn unwesent- bes Gansebratens im Gebrauch. Sie verdient einen liche Merkmale fich verandern und durch Aussaat Blat im Gemüsigarten. A. Absynthium ift ber in bem veranderten Buftande durch eine Reihe Bermuth. A. Abrotanum L. und bie verwandte von Beugungen fich vererben. Die Abart wird A. suavis Jord. werden bis 1 m hoch, A. procera Unterart (Subspecies), wenn die Abweichungen Willd. (A. italica hort.), bis 11/2 m hoch und von der A. beständig sind; sie ist aber nur eine die nordwest-amerikanische A. tridentata Nutt. Abanberung (Variatio), wenn die Berichieben-heit ichon bei bemielben Individuum wieber verichwindet.

Artomisia L. (von Artemis Diana) ober nach ber Ronigin Artemifia bon Salitarnaffos), Beifuß (Compositae). Deift Stauden, jum Teil ftaubenähnliche Salbsträucher. Bu legteren gehort die gemeine Eberraute, A. Abrotanum L., aus Sub-Europa, mit zierlicher, bunkelgruner, gewürzhaft riechender Belaubung, daher viel in Garten, bejonbers auf bem Lande. Blutentopfchen gelb. pontica L. hat weißliche Belaubung. A. argentea Ait., von Madeira, ift ein fleiner, mit grauweißfilberfarbigem Gilg befleibeter Strauch, ber auf bem wirft A. Stelleriana Bess. (Fig. 74) burch weiß- An eines besoiders geschützten Standortes, guten graue Behaarung. Sie ist eine harte Staube und warmen Bobens und entsprechender Borfultur ber wird mit Borteil zur Einfassung von Blattpflanzen- Pflanzen, wenn sie bis zum herbst große branch-

gruppen benutt. Man fann fie am Boben nieberhaten, die Zweige entspigen und fie baburch niedrig und teppichartig halten. — Schon find einige ein-jährige Arten. Bunachst A. annua L. Im zeitigen Frühjahr unter Glas ausgejäet, wachjen die jungen Bflangen, noch einige Beit unter Glas gehalten, rafch heran und tonnen im Lande ichon bis Mitte Sommer eine Sohe bon 1,50 m erreichen. ihrer garten, fieberschnittigen, graugrunen, balfamifc duftenden Belaubung bilben fie prachtige, regelmäßige Byramiben, welche vorzugeweise in ber Einzelstellung auf bem Gartenrajen bon bortreffbehaart, hell-graugrun; Frucht buntel-purpurfarben. licher Birfung find. Ahnlich A. scoparia W. u.



mit unteren ichmal feilformigen, vorne 3 gahnigen bis 3 ipaltigen, weißgrau behaarten Blattern, in ber Beimat bis 2 m hoch.

Articulatus, gegliebert.

Artiscode (Cynara Scolymus L., Compositae-Cynareae) (Fig. 75). Baterland Rleinafien, Drient. Blätter groß, fiederspaltig, weißfilzig. Blütenichaft 1 m hoch. Blütenkopf bis 12 cm Durchmeffer. Bluten blauviolett. Die Sullfeldichuppen und ber Blutenboben liefern ein angenehmes Gemuje, welches in ber feineren Ruche jehr geschätt ift. Die beften Ropfe für die Ruche liefern: Die A. von Laon, Grosse violette, Camus de Bretagne. Die Angucht geschicht burch Samen ober burch

Gartenrasen von recht guter Birfung ift und bei Schöflinge; lettere werben, ichon bewurzelt, im mäßiger Bemasserung an einem hellen, frostsicheren Frühjahre von der Mutterpstanze abgenommen und Orte burchwintert werben muß. Bermehrung burch auf gut vorbereitete Breie im Abstand von 1 ma Stecklinge und Burzelfproffe. In ahnlicher Beije ausgepflangt. In rauheren Gegenden bedurfen bie

der Bflangen ift nicht immer erfolgreich. Im Freien geben die Bflangen felbft unter guter Schutbede häufig infolge ber Binternaffe gu Grunde. 3m Reller ober in Gruben burchwinterte Pflangen leiben ebenfalls burch bas herausnehmen mehr ober weniger. Es wird beshalb vielfach bie einjahrige Kultur vorgezogen. Um aber rechtzeitig uns nur in kleinen Exemplaren in i im Sommer Blutenköpie zu ernten, empfiehlt es Garten in Kultur. Warmhauspflanzen.

bare Blutentopfe bringen follen. Das überwintern bis China heimatenden Gattung ift am wichtigsten A. incisa Forst., der Brotfruchtbaum, vielfach in ben Tropen ber topfgroßen Scheinfrüchte wegen angebaut. 2-3 Baume reichen für bas gange Jahr zur Ernährung eines Menschen aus. Früchte werden roh und geröftet gegessen. Auch A. integrisolia Forst. liesert egbare Früchte. Bei uns nur in fleinen Eremplaren in botanischen



Fig. 75. Artijchode.

motzeing zu pikieren und bann ipater einzeln Sauromatum. in fleine Topfe zu pflanzen, bis sie im Mai in 1 m Entfernung auf gut und tief gelockerte und gebüngte Beete ausgepflanzt werben. Im Sommer verlangen die Pflanzen reichlich Feuchtigfeit und in ber 2. Salfte ihres Wachstums öfters Düngerguffe.

Die Ernte und Berwendung ber Blutenfopfe geichieht vor der Entfaltung der eigentlichen Blütchen. Eie entwideln sich vom Sommer bis Herbst nach md nach; die noch nicht ausgewachsenen Röpfchen verden bei Eintritt der Fröste abgeschnitten und Keller in Sand gesteckt, wo sie nachreisen und is längere Zeit halten. In milberen Gegenden, wo die Uberwinterung der A.n keine Schwierigkeit macht, beginnt die Haupternte erft im 2. Jahre. Rach bem 3. Jahre muffen bie Beete erneuert werden. Bon Bflangen mit besondere ichonen und großen Blutenföpfen werben bie an ber Bafis bes Struntes fich zeigenden Schöflinge nach ihrer Bewurzelung abgetrennt und zu Neupflanzungen berwendet.

Artocarpus Forst. (artos Brot, karpos Frucht), Brotfruchtbaum (Moraceae). Bäume mit großen, leberartigen, ungeteilten, fiederlappigen, selten fiedertriligen Blättern und einzelnen furz ober langgeftielten Blutenftanben. Mus biejer etwa 40 Arten

**Árum** L. (aron Name bei Theophraftos), Arons ftab, Drachenwurz (Araceae). Pflangen mit Knollen, pfeil- ober fpießförmigen Blättern; Blütenkolben an der Spipe nact, von der Blutenscheide mehr ober weniger eingehüllt. Bluten nadt, mannliche in mehreren Areisen, weibliche am Grunde bes Rolbens. Frucht eine Beere. Unfer einheimisches A. maculatum L. mit geflecten Blättern und im Mai ericheinenden Bluten mit hellgrunen Blutenicheiben tann an feuchtschattigen Stellen großer Bartanlagen verwendet werden. - A. palaestinum Boiss. (A. sanctum hort.), aus Balaftina (Fig. 76), mit purpursamtiger Blutenicheibe, wird neuerbings oft als Trauerfalla in den Handel gebracht und zeitig getrieben. Nach bem Welfen ber Blätter halte man die Anollen troden und

ich, die Samen schon frühzeitig im Januar Erde um. Überwinterung frostfrei. — A. crinitum in Opfe oder Kaften auszusäun, die Sämlinge f. Gattung Helicodiceros. A. cornutum is Additional Control of C



Fig. 76. Arum palaestinum.

Arundinaceus, rohr- oder ichilfahnlich. Arundinaria Michx. (von arundo Rohr abge-Menden, von Ceylon durch den indischen Archipel leitet) (Ludolfia Willd.), Gramineae-Bambuseae.

Strauchige Grafer mit mehrblütigen Ahrchen ohne Tragblatt und 3 Staubfaben. Unfere Winter ertragen: A japonica Sieb. (Bambusa Metake und B. mitis hort.) aus Japan, mit starten Quer-wänden der Blätter; A. falcata Nees (Phyllostachys bambusoides hort., nicht Sieb. und Zucc.) bom Simalaga, ohne Quermande ber Blatter. Siehe auch Bambusa.

Arundo L. (Rame bes Rohrs b. Barro), Bfefferrohr (Gramineae). A. Dónax L., in Güb-Europa einheimisch, hat halme von 4-5 m bobe, welche eine Starte von 3-4 cm haben. Die viel fleinere weißbunte Barietat (Fig. 77) ift ebenfalls, obichon empfindlicher, eine empfehlenswerte Detorationspflange. Diefes Rohr gewährt, in die Rabe ber Bafferbaffins, Teiche ober Flugufer gepflanzt, einen fehr iconen Anblid. Es verlangt einen

fie ichattige Abhange übergieht. Man tann bie Hafelwurz zeitig im Frühjahr in Balbern fammeln und in einem alljeitigen Abstande von 8 cm pflangen. Sie erfordert einen nahrhaften, humusreichen, lodern, von Ratur frifchen Boben.

Ascendens, auffteigend, fletternd (= adscendens.

Ascensionis, von der Infel Ascenfion.
Afchengehalt der Fangenteile. Bebe pflangliche Substanz läßt fich burch startes Erhiben (Gluben) verbrennen und hinterläßt hierbei einen weiß ober grau gefärbten, unverbrennlichen Rüdftand, ber ben Ramen Uiche führt. Die Miche enthält die mineralischen Stoffe, welche die Pflanze aus bem Boben aufgenommen und in fich angesammelt hat. Sie befteht aus einem Gemenge verschiedener Salze, in welchen fich bie fur bas einen sehr schonen Anblick. Es verlangt einen Leben und Gebeihen jeder Pflanze unumgänglich setten, etwas seuchten, lockeren Boben und im notwendigen Rährstoffe (f. b.) vorfinden. Die



Big. 77. Gruppe aus Arundo Donax foliis variegatis.

Winter Laubbede. Bermehrung durch Teilung ber sehr harten, starten Rhizome mittels einer Sage, ober auch burch Stecklinge aus ben Augen ber burchwinterten Halme, welche lettere ber Länge nach in Stude gespalten und in ein warmes Beet gelegt werben.

Arvalis, arvensis, Ader- ober Gaatfelber bewohnenb.

Arve, j. Pinus Cembra.

Asaroides, ahnlich ber hajelwurg, Asarum. Asarum L. (asaron, Rame bei Dioscoribes, a ohne, saron Zweig, also zweiglos), Saselwurz (Aristolochiaceae). A. europaeum L., uniere hafelmurg, ermannen wir nur beshalb, weil fie bagu benutt werben tann, unter bichtbelaubten Baunien, wo fein Gras machfen will, ben Boben mit einem glanzend-bunkelgrunen Laubteppich ju Gichenholz 0,48, Ricfernholz 0,30, Roggenkorner beden. Befonders gut wirft diese Pflanze, wenn 2,09, Beizenkorner 2,06 Teile. Die chemische

Menge ber Afche, welche bie Pflange nach bem Berbrennen liefert, ift verschieben groß; aber auch die verschiedenen Teile ein und derselben Bflanze find reicher ober armer an Afche. Im allgemeinen erweisen sich alle jene Gewebe, in benen keine Stoffwechjelprozesse mehr vor fich geben, die jogen. Dauergewebe, afchearm, wohingegen folche Bewebe, in benen ein lebhafter Stoffumfat ftattfindet, afdereich sind. Es zeigen bemnach die Blätter einen hohen A., während das Holz nur wenig Asche enthält. Die Früchte und Samen enthalten in ber Regel weniger Niche als das Stroh berielben Bflanze. So enthalten z. B. von 100 Teilen Trockensubstanz an Asche: Kartoffelblätter 8,58, Theeblätter 6,7, Tabakblätter 18—27, Rüben, blätter 14-19, Roggenftroh 4,46, Eichenrinde 6,00,

Doch laffen die verschiebenen be bedeutend. Sanzen und Bflanzenteile ein ziemlich tonftantes anzen und Pflanzenteile ein ziemilich tonftantes Erbalten erkennen, welches je nach den versebenen Bebingungen (Zusammenseyung, Be-iffenheit und Düngungsverhältnisse bes Bobens) ringen Schwankungen unterliegt. Die Asche ber wen und Früchte enthält relativ viel Phosphorme und Magnesia, ebenso ift fie oft ziemlich den Ralt- und Riefelfauregehalt auf, mahrend tiche ber Knollen und Wurzeln reich an Rali 👠 S. a. Bflanzenasche. — Litt.: Otto, Grundzüge ber Agrifulturchemie.

Macapfanje, j. Cineraria.

Maerien, Baul Friedrich August, Dr. med. et phil, a. o. Profeffor an der Universität Berlin, ch. ju Berlin ben 4. Juni 1834, einer ber bebentrebten Floristen, war lange Jahre Kustos am kgl. betanisten Museum (früher Kgl. Herbarium) und het sich durch viele Schristen und Auffähe, numentlich in den Berhandlungen des botanischen Annis der Broving Brandenburg, verdient gemacht. Er war auch 4 mal in Agypten. Hauptwerte: Flora der knowing Brandenburg, 1864; A. et Schweinfard, Illustration de la flore d'Egypte, 1887, denel. 1889; A. und Gräbner, Flora des nordost-denden Flachlandes, 1898—99; A. und Gräbner, wose der mitteleuropäischen Flora, I. Bb. 1896 1898, wird fortgesetzt.

lediformis, ichlauchförmig. (Ascidium, balandblatt, wie bei Nepenthes, Sarracenia,

Darlingtonia, Dischidia 20.)

Asserbias L. (nach Astlepios [Aesculap] benannt) Belepiadacene). Korolle fünfteilig, zurückgerollt; fram Säden bestehend; Balgkapseln glatt. Samen it einer siederhaarigen Krone versehen. Unter n für den Blumengarten geeigneten Stauden in meift nordameritanischen Gattung sind vorpreise folgende zu empfehlen: A. Cornuti bue, Seidenpflanze, Stengel 1,50 m hoch, Blätter nl, unten wollig, Blumen hellrosa, honigduftend, wen Dolben, von Juli bis September. Wie k harten Stauden zu erziehen und zu behandeln, burch Stodteilung zu vermehren. Wegen
kart wuchernden Wurzelstodes in kleinen
kart unbequem. — A. incarnata L., Stengel 1 m hoch, Blumen inkarnatroja, mit leichtem and mit beichten; in Dolben, im August und September; betlangt nahrhaften und milben Boben und we Lage. — A. tuberosa L., Stengel nur m hoch, an ber Spite sparrig verzweigt, treen orangegelb, in einseitigen Dolben, welche d eine Rispe, balb einen Dolbenstrauß bilben, Ali-August bis September. Aussaat im Sihjahr in Heibeerde; die jungen Pflanzen werden Schlen mit 30 cm Abstand pikiert und nach 1-2 Jahren mit bem boppelten Abstande aus-Mayı. Bermehrung aber auch durch Ausläufer Stodteilung. Die Pflanzen fonnen 3 bis 13ahre lang auf ihrem Blate verbleiben. Diese Rabatten- und Gruppenpflanze muß im enen bededt werden. — A. curassavica L.

bejammenjenung der Pflanzenafchen wechselt | 60 cm hoch, Blumen dunkelpommeranzenjarbig ober icarlachrot, in Dolben. Die Samen find im Marg in Schalen gu faen und lettere im Diftbeete zu halten, die jungen Pflanzen zu pifieren und dem Glaje nahe ju pflegen, fpater mit dem bollen Ballen in Topfe zu pflangen und bei reichlicher Bemafferung und Luftung im Gemachshaufe 2c. gu halten. Blute im September-Oftober. - A. carnosa, i. Hoya. .

> Asimina Adans. (fanabijcher Rame), Bapau (Anonaceae). A. triloba Dun. (Anona triloba L.), prächtig belaubter, magnolienähnlicher, fleiner fommergruner Baum mit großen, langlichen, leb-haft grunen Blattern und braunlich-purpurfarbigen, ziemlich großen, glodigen Blüten; aus ben warmeren lüböstlichen Bereinigten Staaten, in geschützter Lage bei une nur in ber Jugend gartlich, feine bis 10 cm langen gelben Beeren jeboch nur ausnahmsweise reifend. Bermehrung burch beimatlichen Samen.

> Afparagin, 1805 im Spargel gefunden, aber im Bflanzenreich fehr verbreitet, g. B. in jungen Blattern, in feimenben Gulfenfrüchten und Getreibe (Malzkeime), in Runtelrüben, Süßholz 2c. Es ift, wie die Proteinkörper (Eiweiß 2c.), sticktoffhaltig, aber in heißem Wasser leicht lösslich und krystallisierdar. Spielt eine große Rolle im Leben ber Bflanzen, tritt allgemein als Berfetungsprodukt von Eimeiftorpern auf und wird mahrend bes Bachstums ber Pflanzen wieder in Giweiß verwandelt.

> Asparagus L. (Name bei Theophraftos), Spargel (Liliaceae). An biefer Stelle haben wir einiger meift rantenber Arten bes temperierten Barmhauses zu gebenken, beren Zweige mit ihren feinen nabel- ober borftenformigen Blattern ein ausgezeichnetes Bouquetgrun liefern. A. decumbens



Fig. 78. Asparagus plumosus.

Jacq., vom Rap, hat unscheinbare, aber föftlich buftenbe Blüten; A. plumosus Bak. (Fig. 78), ein klimmenber Halbstrauch Sübafrikas, ift vom Ansehen eines zart gesiederten Farns: A. comorensis kuin bedeckt werden. — A. curassavica L. hort. ist besonders starkwüchsig; A. retrofractus ind nur für das Ralthaus oder das Wohn- L. ardoreus, vom Kap, hat dis 4½ m lange sammer, für lehteres in einjähriger Rultur. Stengel Ranken; sie sind mit büschelig zusammengedrängten

haarfeinen Blattchen befest und geben, in ben freien Grund gepflanzt, eine hochelegante Be-fleibung für Banbe, Dachfparren, Saulen 2c. Bekannter find die biefer Art naheftebenben A. acutifolius L. und tenuifolius Lam. aus Güb-Europa. Borzüglich als Ampelpstanze ist A. Sprengeri Rgl. aus dem südlichen West-Afrika, welche, oft gedüngt und temperiert kultiviert, Ranten bis ju 3 m Lange macht, von sparrigent Buchs und freudigem Grun. — A. medeoloides Thbg., befannter unter Medeola asparagoides L. ober Myrsiphyllum asparagoides Willd., vom Raplande, liesert mit seinen hin- und hergebogenen, mit eirunden fpigen Blattern befetten, 1-2 m langen Ranten ein vorzügliches Material für Tischdeforationen, ist auch als Zimmerpflanze, neben ben anderen tapenfijchen Arten, empfehlenswert. S. a. Spargel.

Asper, rauh. Asperrimus, jehr rauh.
Asperifolius, rauhblätterig.
Asperula L. (asper rauh, wegen bes rauhen Blattranbes) (Rubiaceae). Diese Gattung ift in ber heimischen Flora vertreten burch ben Balbmeister (A. odorata L.), ber in Laubwalbern gesammelt und jum Burgen bes Maiweines gebraucht wirb, weshalb er auch zeitig angetrieben wird. Man tultiviert biefe perennierende Bflange auch in Garten gu bemfelben Zwede; liebt Schatten und Frische, im Winter Schut burch Laubfall. Aussaat im Juli auf ein etwas schattiges Beet. Berpflanzung im Berbft. Spater ift Die Bermehrung burch Stockeilung vorteilhafter. — A. orientalis Boiss. et Hoh. (A. azurea Jaub. et Spach, A. setosa hort.), aus bem Drient, ift eine hubsche einjährige Zierpstanze mit blauen Blutentopschen, im Juni-Juli. Man saet sie im Mai an ben Blat, in loderen Boben, in warmer Lage.

Aspérulus, etwas rauh.

Asphodeline Rchb. (gehörte früher zu Asphodelus) (Liliaceae). Bflanzen bes Mittelmeergebietes mit buicheligen, fleischigen Burgeln, linealischen Blättern und gelben ober weißen, in bichter Traube geordneten Blüten. A. lutea Rohb. (Asphodelus luteus L.), mit gelben, im Juni ericheinenben Blumen, ift eine meterhohe beforative Bflange für größere Garten und Barts, babei anspruchelos, boch wirft fie erft, wenn in größeren Truppe zusammengepflangt.

Asphodelus L. (Name bei Theophrastos, aus bem euphonistischen a sehr] und sphondelos Knolle, wegen ber wohlschmedenben Wurzelknollen), Assoil (Liliaceae) Bon dieser im Mittelmeergebiete heimischen Gattung, welche in ber Sauptfache burch eine fechsteilige, abstehenbe Blutenhulle, am Grunde gewölbeartig ausgebreitete Staubfaben und dreiseitige Samen charafteristert ift, finden sich in den Garten mehrere perennierende Arten, welche wegen ihres stattlichen Buchses in isolierter Stellung auf bem Gartenrafen und auf Rabatten von guter Birfung find. — A. albus Willd. (Fig. 79), Burzelblätter lineal, gefielt; auf einfachen Stengeln gehäufte Blütenstiele von der Länge der Dechlätter; Blumen weiß, im Mai. — A. ramosus L., Königsftab, Blätter ichwertförmig: auf nactem, aftigem, bis 1 m hohem Stengel eine Traube weißer, mit

rotlichen Linien bezeichneter Blumen. Dieje Arten verlangen trodenen, nahrhaften Boben und warmen, trodenen Stanbort. A. albus und ramosus miffen im Winter leicht gebedt werben. Dan vermeint



Fig. 79. Asphodelus albus.

fie burch Burgelteilung ober burch Aussaat im herbft in Topfe, die in einem froftficheren Raumt aufaubewahren find. - A. luteus L., f. Asphodelins.

Aspidiótus perniciósus (San Śojé-Schilbland), i. Schilbläuse.

**Aspidistra** *Ker*. (aspis Schild und aster Stem, wegen ber ichilbahnlichen Rarbe) (Liliaceae). A. elatior Blums (Plectogyne elatior hort.), and Japan, ift eine ber beften Bflanzen gur Rultur it Stuben. Das ausbauernbe Rhigom tragt gablreiche aufrechte, lanzettformige, 10 bis 12 cm breite lebhaft grune, die var. variegata weiß bandiets Blatter. Sie ist eine Blattpflanze voll unverwith licher Lebenstraft, welche als Plectogyne allgemen befannt und beliebt ift. Gie bebarf feiner Bfleg weiter, als einer regelmäßigen Bufuhr von Baffer umzupflanzen braucht man fie erft bann, wem man fie burch Stockteilung vermehren will. Die merkwürdigen graugelben Bluten mit fternformige violetter Schildnarbe figen halb in Die Erbe ein gefentt.

Aspidium Sw. (aspidion Schildchen, wege ber Form bes Schleiers), Schilbfarn (Filice Sehr reichhaltige Gattung, von ben arttifchi Regionen bis in die Tropen verbreitet, charafterifie burch die meift auf bem Ruden ber Nerven figende rundlichen Sporenhäufchen, welche von nieren- ob ichildformigen Schleierchen umgeben find. Sierh gehören auch bie früher als eigene Gattungen b trachteten Untergattungen Lastraea, Polystichun Nephrodium und Cyrtomium. Deforative Arte bes freien Landes find von einheimischen: A. Fili mas Sw., Burmfarn, mit feinen vielen Garter formen, A. spinulosum DC. (Fig. 80), A. crist tum Rth., montanum Aschers., Thelypter Rth., Lonchitis R. Br. und bas ungemei formenreiche A. aculeatum Sw. (intl. lobatu Sw. und angulare Kit.). — A. munitum Kaulj A. acrostichoides Sw., marginale Sw., Gold

eanum Hook. und noveboracense Sw. find winter- | harte amerikanische Schildfarne. Für das Kalthaus find empfehlenswert: A. setosum Wall. aus Nord-Indien, proliferum R. Br. aus Australien, pungens Kaulf. aus Sudafrika, vestitum Forst. pon Reu - Seeland. Sehr hart und beforativ ift A. coriaceum Sw. aus Subafrita, Neu-



Fig. 80. Aspidium spinulosum.

bolland und Mittel-America, ferner A. (Cyrtomium) stratum Wall. aus Rord-Indien und A. (Cyrtomium) falcatum Sw. aus Japan und China. A molle Sw. und violascens Lk. heimaten u Sud-Amerika und werden temperiert kultiviert. 🏝 Berwendung ber Arten und beren allgemeine Mitur j. Farne.

Asplenum L., auch Asplenium (Name b. Diosmides, a ohne und splen Milz, weil die Pflanze die agidwollene Milz vertleinern foll), Streifenfarn (Pilies). Gattung mit etwa 200 Arten ber ge-Begigten und tropischen Zone, mit feingefiederten der breiten, ungeteilten Bedeln. Sporenhauschen much, lineal an Seitennerven mit ebenfolchen Schleierchen. Beeignet für bas freie Land gur Octoration halbschattiger Stellen und Felsen-unteen: A. Adiantum nigrum L., Wedel doppeltfiedert, mit schwarzer Spindel, A. Ruta muraria , unfere einheimische, an alten Mauern und öchen häufige Mauerraute, A. Halleri R. Br.,

temperierten oder Warmhauses sind häusiger in Kultur: A. serratum L. von Süd-Amerika, A. Serra Lgdfs. u. Fisch., ebenfalls von bort, viviparum Prsl. von Mauritius, dulbiserum Forst. aus Neu-Holland, dimorphum Kze. besgl., Belangeri Kse. von den Gunda-Infeln. - A. furcatum Sw. aus Südafrifa, lucidum Forst. von Reu-Seeland, Nidus L. aus dem tropischen Afien und australasicum Hook. aus Auftralien, die beiden letten mit großen, ichwertformigen, ungeteilten Bedeln, verlangern bie Reihe ber empfehlenswerten Streifenfarne. A. Filix femina f. unter Athyrium.

Affimilation nennt man ben Borgang, burch welchen die von der Pflanze aus der Luft und bem Boben aufgenommenen Nahrungsmittel, foweit Diefes erforderlich ift, in Rabrftoffe, wie fie gum Aufbau und zum Leben ber Pflanze notwendig find, umgewandelt werden. Durch die A. werden Bauftoffe (f. b.) und Nebenprobutte (f. b.) gewonnen und abgelagert ober abgesonbert (f. Ablagerung). Das wichtigste A.s. Probutt ift ber Rohlenstoff. Diefer wird burch bas Blattgrun (Chlorophyll, f. b.) aus ber Rohlenfaure ber Luft unter Ginwirfung bes Lageslichtes gewonnen, indem diese in ihre beiden Grundftoffe, Rohlenftoff und Sauerftoff, gerlegt wird. Der so erhaltene Kohlenstoff geht mit Sauerstoff und Bafferstoff, welche ben Pflanzen in Form von Baffer gleichfalls zur Berfügung stehen, häufig auch mit Stidstoff, Roblenstoffverbindungen ein, wie Stärfemehl (Amylum), Inulin, Buder, Eiweißftoffe (Proteinftoffe), Fette, Dle 2c. Der aus ber Rohlenfaure entstammenbe Sauerftoff wird in Die Atmosphäre zurudgegeben und bereichert bieselbe an Sauerstoff. In welcher Beije ber Bafferstoff aus bem Baffer, ber Stidftoff aus ber aufgenommenen Salpeterfaure affimiliert wirb, ift noch nicht genügend bekannt, wohl aber, daß diese A. erfolgen muß.

Affimilationssyftem (similis ahnlich) nennt man bie Blatter und alle grunen Teile ber Pflanze, weil fie Uhnliches erzeugen, wie schon in ber Pflanze borhanden ift. Die grunen Bflanzenteile nehmen, wie bei Affimilation gefagt, aus der Luft Rohlenjäure auf, in ben Blattgruntornern (Chlorophyll) wird biefe zerlegt in Sauerstoff, ber in bie Luft entweicht, und in Rohlenftoff, der mit dem aus dem Boben hinzugekommenen Baffer jogen. Roblenhybrate, Buder, Stärke ober bergl. bilbet. Die Uffimilation findet nur am Lichte, also nur am Tage ftatt. Bergl. im Gegenfas bazu Atmung.

Assimilis, verwandt, ziemlich ahnlich.

Assurgens, aufsteigend (= adsurgens). Affbau. Die Afte ber Baume find verschieden nach ihrer Stellung zu einander und zum Stamm, nach ihrer Bachstumsrichtung, nach ihrer Form und nach ihrer Beräftelung. "Gleich den Blättern find die Zweige entweder wirtelig und betuffiert (bie einzelnen Baare fich freugend) oder entlang einer Schraubenlinie gestellt. Gie zeigen dieselben geometrisch bestimmten Stellungen wie die Blätter. Man vergleiche die Tannen mit wirteligem, die Ahorn und Eichen mit defussiertem A., die Einhalbund Eindrittelftellung ber Ruftern, Linden, Erlen, A Trichomanes L., außerst zierlich, einsachgesieden, mit schwarzbrauner Spindel, A. viride Buchen, Eichen, Pappeln." Die Aste können wageHuds., mit grüner Spindel. Bon Arten des recht von dem Stamme abgehen, wie bei Tannen,

Lärchen, Quercus palustris, oder allmählich ansteigen und parabelformige Rurven bilben, wie bei Linden, Ruftern und den meiften Laubbaumen; andere bilben mit bem Stamme fehr fpipe Wintel oder laufen doch bald nach ihrem Ausgangspunkte jehr steil nach oben, wie bei der Pyramidenpappel, vielen Cupressineen, den Ppramidenformen von Rüftern: einige zufällig entstandene Abarten haben jogar Afte, welche nach unten wachsen (siehe Trauer-baume). Manche Baumarten haben schlanken A., wie Buchen, Linben, Pappeln, andere fnorrigen A., wie beutsche Eichen, Platanen, Ellern, Atazien. Richt weniger verschieben ist die Beräftelung ber Baume. Bald find die Zweige dunn und ichlant, ja herabhängend, wie bei den Birten, Beiden, bald bunn und vielverzweigt, wie bei den Linden, bald bider und weniger ftart verzweigt, wie bei den Roffastanien. Je nach der Größe der Blätter laden die Afte verschieden weit aus. Bäume mit geringer Blattfläche, wie Tannen und Birten, be-beden im Grundriß weniger Raum als volllaubige. Diese bilden eine viel breitere Krone, ja entwickeln geschwungene Aftformen, um ihre Blatter bem Lichte guguführen. Man vergleiche Roftaftanien, tief belaubte Linden 2c. (f. auch Belaubung). -Rerner von Marilaun, Pflanzenleben.

Afte, Abnehmen dersetben. Trodene, halb-trodene sowie sich überkreuzende und zu bicht stehende A. mussen bicht an ihrem Entstehungs-punkte, und zwar so entsernt werden, daß die Schnittmunde schräg nach oben zu fteht. Solche Bunden verheilen rascher; zur Konservierung bes Solzes werben größere Bunben, nachbem fie erft einige Zeit an ber Luft abgetrocknet, mit Teer bestrichen. Kleinere Bunden, welche innerhalb 1 bis 2 Jahren zuheilen, bestreicht man mit Baum-wachs oder überläßt sie sich selbst.

Astélia Banks. et Sol. (a ohne und stele Gaule, ba ber Griffel fehlt) (Liliaceae). A. Banksii A. Cunn. ift eine prachtige neufeelandische Deforationspflanze mit 11/2 m langen, linealischen, unterfeits seidig-filberigen Blattern. Überwinterung im Kalthause. Im Sommer als Einzelpflanze im Freien zu verwenden. Bermehrung burch Teilung ftarfer Bflanzen.

Aster L. (aster Stern, Name bei Theophrastos) After, Sternblume (Compositae). Allgemein befannte Gattung, beren gablreiche perennierenbe Arten man unter bem Ramen ber Berbft- ober Staubenaftern zusammenzufaffen pflegt. Faft alle Arten find nordameritanischen Ursprunge und fraftige Pflangen, welche oft eine Bobe von 2 m erreichen und breite, im herbst mit gahlreichen Blumen sich bebedenbe Bufche bilben. Sie sind vorzugeweise gur Ausstattung breiter Rabatten (in ber Mittellinie) und gur Borpflangung für Gehölggruppen geeignet. Da fie ben Boben fehr erichopfen, jo muffen fie mindeftens alle 4 Jahre umgepflangt werden. Man hat fruh- und fpatblubende Arten, und bei geeigneter Auswahl fann man ben Garten vom Mai bis jum Gintritt bes Frostes ben Schmud ihrer Blumen sichern. Ginige Arten blühen zweimal ober ben ganzen Sommer hindurch, wenn man die im Abblühen begriffenen Stengel entfernt. Den Flor fehr frühblühender Arten fann man in eine spatere Sahreszeit verlegen, wenn man die Bluten-

ftengel im Juni über ber Erbe abschneibet. Alle hierher gehörigen Pflanzen laffen fich durch Teilung bes Stockes mit Leichtigfeit vermehren. — Die beften Arten find folgende: A. alpinus L. (Fig. 81); bie 18 cm hoben Stengel tragen je eine große Blume mit gelber Scheibe und violettem Strahl, im Juli-August. - A. Amellus L., Birgilegfter.

Deutschland, auf Bergen; auf 35 cm hohen Stengeln fteben die zahlreichen Blumen in

Doldentrauben; Scheibe gelb, Strahl schon blau; Blutezeit



Fig. 81. Aster alpinus.

August-Ditober. - A. corymbosus Ait., bis 1,60m hoch, mit zahlreichen himmelblauen Blumen in großen Dolbentrauben, bom August an, will forg-Stengel 60 cm hoch, ftark verästelt, Iweige wage recht, dann auswärts gerichtet, nach oben immer kürzer, zusammen eine elegante Pyramide bildend, welche sich mit ungähligen Blumen bebedt; lettere mit weißem Strahl und purpurroter Scheibe. Beeignet gur Bilbung fleiner Gruppen im Gartenrafen. Man fann diese Art auch, wenn die Blumen



Sig. 82. Aster Novae-Angliae.

dem Aufblühen nahe, in Topfe pflanzen und in das Ralthaus ftellen, mo fie bis Ende November zu bluben fortfahrt. — A. Novae-Angliae L. (Fig. 82), bie 2 m hoch, Blumen groß, mit violettblauem Strahl, im Ottober-November. - A. Novi-Belgii L., bis 1,50 m hoch, mit zahlreichen rotlichen Blumen, im Ottober-November. Besonders empfehlenswert ift die Form minor, in Frantreich unter bem Ramen Madame Soymier viel verbreitet, nur 30-45 cm

breitbuschig, im Spatherbst, in jonniger Lage früher, mit ungabligen rotlich-violetten Blumen fich bebedenb. — A. ericoides L. nebst var. Reevesii Gray., bei biefer Stengel nur bis 30 cm boch, im September-Ottober überbedt mit fleinen lilablauen Blumen, eine vortreffliche Ginfaffungepflange. -



Sig. 83. Aster laevis.

A. laevis L. (A. rubricaulis | Lam.) (Fig. 83), 30--45 cm

Oftober. — A. i spectabilis Ait., bis 1 m hoch, schon von August an mit großen Mengen himmelblauer Blumen. — A. Curtisii Torr. u. Gray., A. cordifolius L., salicifolius

Ait., ptarmicoides Torr. u. Gray. sind weitere für ben Landichaftsgarten zu verwendende Arten. Bill man die Staubenaftern auch für Töpfe benupen, fo teilt man fie nach bem Berblühen in fleinere Stode, pflangt fie ine Land und im nachften Sahre, wenn fie bluben wollen, in Topfe. Ginen Tüngerguß vertragen sie sowohl bei der Topffultur, wie im freien Lande.

Die einjährigen Aftern j. u. Callistephus. -Litt.: Bilmorin's Blumengärtnerei, 3. Aufl.

Asterocarpus, sternfrüchtig. Astilbe Hamilt. (a ohne, stilbe Glang, hat nur fleine Bluten ohne Rrone), Beigbart (Saxifragaceae). Stauden mit unterirdischem Rhizom, großen, doppelt- oder dreifach-dreiguhligen Blattern mit geftielten und gejägten Blättchen. Blüten flein,

weiß ober rötlich in traubigen ober ährigen Rispen. Häufig in Kultur. — A. japonica *Miq*. (Hoteia japonica Morr. u. Done., Spiraea japonica hort.) ift eine befannte Treibstaude, beliebt in der var. compacta hort. — A. rivularis Hamilt. vom himalaha, bis 2 m hoch werdend, A. rubra Hook. fil. et Thoms, auch von dort, A. Thunbergii Maxim. aus China und Japan, ferner A. decandra Don. von Georgia und Carolina, find für größere Garten, truppweise stehend, beforative, im Sommer blühenbe Stauben. Bermehrung durch Teilung

unentbehrlich ift. Mit bem Deffer A ichneidet man trockene ober ichlecht

gewachiene Zweige von geringerer Stärke ober Befferreiser ab, mit dem Weißel B entfernt man Elworthii, Frizelliae plumosum, interruptum, fie durch Stoß, je nach Gelegenheit. In die Dille C laciniatum, dissectum, monstrosum, multiceps,

boch, von der Basis aus start veräftelt, bicht- und wird eine leichte Stange D eingebracht und in E mittels eines Nagels befestigt.

Astrántia L. (angeblich) aus magistrantia, Meifterwurg entstanden), Sternbolde (Umbelliferae). Stauden mit hanbformig-gelappten oder tiefer eingeschnittenen Blattern und fleinen, bon einem Rrange größerer rojameißer Blattchen umgebenen Blüten. A. major L. und A. helleborifolia Salisb., bem fubeuropaifchen Gebiete und Rleinasien angehörig, find ganz angenehme Pflanzen für etwas feuchte Rabatten 2c. — A. minor L. von hoch, Blumen den Alpen ist eine zierliche Erscheinung auf der violettblau, im Steinpartie. Sie blühen im Sommer. Bermehrung September- burch Teilung, Anzucht aus Samen, welcher bald

nach ber Reife gefaet wirb.

Aftring. Hierunter versteht man die wulftig aufgetriebene Basis eines Zweiges und Aftes. Un berselben sind stets schlafende Augen in Menge vorhanden, von benen bas eine ober andere, wenn ein reichliches Daß von Saft zugeführt wird, zur Entwidelung gelangt. Oft ift es vorteilhaft, Die Bildung junger Triebe am A.e zu befördern, indem man auf die schlasenden Augen schneidet, d. h. den Ast so tief wegnimmt, daß der A. nur etwa in der Starte eines Thalers übrig bleibt. Dieje Operation wird im Frühjahre gern gegen ben Bipfel bes Baumes hin angewandt und bewirft bort eine Berminderung der Unziehung bes Saftes, ber mithin in ben unteren Bartien ber Krone um fo mehr gur Birfung gelangt.

Astrocaryum Meyer (astron Stern und karyon Ropf, Rern) (Palmae). Gattung mit enbständigen, fiederspaltigen, dunkelgrunen Blattern mit ungeteilten Abschnitten. Ihre Arten unterscheiben sich nur wenig von den Atrolomien, doch find fie von geringerer Höhe (5—6 m), einige sogar stammlos. Bic bei jenen, so sind auch bei diesen alle Teile stachelig, selbst Rolben und Blütenscheibe. Sie sind alle von Merito bis Brafilien einheimisch. Die in ben Balmenhäusern Europas häufigsten Arten sind: A. rostratum Hook.; am Schafte sind die Stachelu in Ringen regelmäßig verteilt, Bebel 3-4 m lang, mit langett-fichelformigen, unten filberweißen, 50 bis 60 cm langen Abichnitten. - A. mexicanum Liebm., bie Sternnuß Megitos: Stamm mit biden Stacheln bebedt, Bebel fammförmig, mit langen, unten weißen Fiebern. — A. vulgare Mart.; Stamm 6 10 m hoch, Webel 3—6 m lang. — Alle A.-Arten liefern in ben garten, noch unent-falteten Blättern ein ausgezeichnetes Material für allerlei Flechtwert, wie hangematten, Bogenfehnen, Fischnete, Seile zc. Uber Die Rultur f. u. Balmen.

Atáccia, f. Tacca. Ator, schwarz, sammetartig schwarz. Aterrimus, tiefichwarz.

Athýrium Rth. (athyrein abandern, wegen ber mannigfaltigen Form ber Gori [Sporenhäufchen]) (Filices). Pflanzen mit mehrfach-gefiederten Blättern Aftpuber (Fig. 84). Gin Bertzeug, und furgen, gegahnten Segmenten. Sori oft gewelches für die Pflege hoch- und trümmt, haten- oder huseisenförmig. — A. Filix halbhochstämmiger Obstbäume fast femina Roth. (Asplenium Filix femina Brnk.) wächst häufig in unseren Balbern. Im Sanbel zahlreiche Formen mit bauernd monftrofen Bebeln, darunter empfehlenswert: Var. corymbiferum,

Mupuger.

multifidum, Victoriae, cristatum zc. Kultur an halbschattigen seuchten Orten im Freien. Ebenfalls winterhart ist das nordamerikanische A. thelypteroides (Mchx.) Desv. — A. umbrosum (Ait.) Prsl. aus der subtropischen Zone, mit sast 2 m langen Webeln, wird temperiert kultiviert.

Atlanticus, im Atlasgebirge, in Nordafrika wachsend.

Atmosphäre. In einer mehr als 100 km betragenden Mächtigkeit ift die feste Erdfugel von einer gaßsörmigen Hülle umgeben, welche wir als A. oder Lufthülle zu bezeichnen pslegen. Die Luft, der wesentlichste Bestandteil diese Gaßtleides der Erde, besteht aus einem mechanischen Gemenge sarbloser Gase, hauptsächlich des Stickstoss und des Sauerstosse, von denen das erstere zu ca. 78 Raumteilen, das zweite zu 21 Raumteilen in der Luft enthalten ist. Außerdem hat man in neuester Zeit noch solgende Elemente in der Luft nachgewiesen: Argon (O,94 Raumteile), sowie sehr geringe Wengen don Helium, Krypton, Neon und Xenon. Dieses Berhältnis ist in der gesamten A. durchaus konstant.

Die Luft ift in hohem Dage bie Ernährerin von Tier und Pflanze. Allein nicht beibe Haupt-bestandreile, welche die Luft bilden, geben dem Organismus den lebenerhaltenden Stoff, sondern von jenem Gemenge ist der Sticksoff in weitaus den meisten Fällen vollständig einflussos auf den tierischen und pflanglichen Lebensprozeß, ja in einer A. von reinem Stidftoff murbe bas Tier wie bie Bflanze in turger Beit absterben. Die eigentliche Lebensluft ift nur ber Sauerstoff ber A., ber burch Atmung in ben tierischen und pflanzlichen Rorper gelangt. Der Sauerstoff hat die Eigenschaft, sich mit anderen Stoffen der Erbe zu verbinden, und es vollzieht sich biefe Berbindung meift unter Entwidelung bon Licht und Barme. Bei bem Berbrennen ber Roble, bei bem Entginben bes Phosphors, fowie bei bem Roften bes Gifens findet ein chemischer Broges flatt, ber eben in ber Bereinigung bes Sauerftoffs, bes Drygeniums, mit ben genannten Elementen besteht, ein Borgang, ben bie Chemiter als Orybation bezeichnen. Gine folche Orybation ober Berbrennung tritt nun auch ein, wenn die Luft durch die Atmung in die Lunge des Tieres gelangt und dort mit dem Blute in Berührung fommt. Das dunkle Benenblut nimmt bort einen Teil bes Sauerftoffs ber Luft in sich auf, icheibet aber zugleich Rohlenftoff aus, ber wieder mit dem Sauerftoff ber Luft fich zu Rohlenfaure verbindet. Die ausgeatmete Luft muß bemnach eine andere Zusammensetzung ausweisen als die eingeatmete. Es erhalt so durch die Atmung der Tiere die A. einen weiteren Bestandteil, die Rohlenfäure, eine Berbindung bes Rohlenftoffs mit bem Sauerstoff. Diese Rohlenfaure, Die auch auf anderem Wege, 3. B. durch bas Berbrennen von Rohlen in Fabriten 2c., ber Luft beigemischt wird, die jedoch ftets nur einen fleinen Bruchteil in bem Gemenge berfelben bilbet - auf 100 Bolumteile atmosphärischer Luft tommen nur 0,03 bis 0,06 Bolumteile Kohlensaure —, tann für ben tierischen Organismus in hohem Grade gefährlich werden, da bas Tier in einer tohlenfäurereichen Luft erftiden muß.

Gerade dieser Bestandteil der Luft ist indesen wieder von hoher Bedeutung für die Entwidelund der Pstanzen. Unter dem Einsluß des Sonnen lichtes vermögen die Pstanzen aus der Kossenschaftes der Luft mit Silse des Chlorophylls der Kohlenstoff auszuscheiden, welcher dann zu Stäckzucker zc. verarbeitet wird (Assimilation, i. d. Dadurch wird der A. ein großer Teil der Kohlenstan wieder entzogen, während ihr die Lebenstuft der Teieres, der Sauerstoff, in freiem Justande wich zugeführt wird. Allein auch die Bstanze atmanch sie nimmt Sauerstoff aus der Luft auf un haucht nach einer Berbrennung eines Teiles ihm organischen Substanz Kohlenstaue aus. Die Utmung sindet Tag und Nacht statt; da aber au Tage die Assimilation unter der Einwirfung der Sonnenstrahlen überwiegt, so wird die Assump der Bstanze hauptsächlich nur in der Racht wahre genommen (j. Atmung).

Obwohl nun ber zweite Hauptbestanbteil ber Luft, ber Stidftoff, für ben tierischen und plan-lichen Organismus im allgemeinen vollständig m wirtfam ift, benn nur gewiffe hohere Bflangen bie Schmetterlingsblütler, Papilionaceen) bermber nach unserer gegenwärtigen Renntnis mit Sichene ben freien Stidftoff ber Luft mittels eigentumliche Borrichtungen (f. Symbiose) sich anzueignen und als Nahrungsmittel für sich zu verwenden, fo fallt doch dem Sticktoff eine keineswegs unwichtige Rolle iniofern zu, als er bas Berbunnungsmittel fi ben Sauerstoff ift. Dhne ben Stickftoff wurde Wirlung bes Sauerstoffs auf ben Lebensprogs eine zu ftarte und heftige fein. Beiter ift ber Stidftoff zum Teil auch die Quelle bes in ber L nachweisbaren Ammoniats und ber Salpeteriann Berbindungen bes Sticftoffs mit Bafferftoff bezw. Sauerftoff, die fich insbesondere bei ben elettrift Entladungen während der Gewitter bilden. A es entstammen teineswegs alle ftidftoffhaltig Gafe, die wir in der Luft antreffen, Diefem & gange, fonbern es werben bie Stidftoffverbinbung auch durch die Berwefung organischer Subftange ber A. jugeführt. Andererfeits entstammt auch in der Erbe und in ben organischen Bejen wi handene Stickftoff teilweise ber Luft, indem Regen, befonders ber Gewitterregen, Diefe Gate Erbe nieberreift.

Auch auf den Sauerstoff der Luft üben selektrischen Entladungen der Gewitter einen großeinstug aus, indem sie denselben in einer eige tümlichen Beise verändern. Der so umgewandel Sauerstoff heißt Dzon. Dieses wirkt weit ständ orzydierend, als gewöhnlicher Sauerstoff, und ist den tierischen und wahrscheinlich auch pflanzlich Organismus von großer Bedeutung. Es entwicks sich das Dzon nicht bloß bei den elektrischen Enladungen, sondern es entsteht auch bei dem rasche Berdunsten größerer Wengen Wasser 2c. Burdweis des Dzons bedient man sich weißen zu papieres, das in einen mit Jodfaliumlösung versehen Stärkelleister getaucht ist. Bei Anwesenhei von Dzon fächt sich dieses Papier blau.

Mis eine ständige Beimischung der Luft tritt un ferner der Wasserdampf entgegen. In stets wed jelnder Menge in der Luft enthalten, beträgt Basserdampf im mittleren Europa im Durchichnil

1,85 Bolumprozent, nie mehr jedoch als 1,3 Bolum- | Blutmelbe (A. atrosanguinea hort.) und die Aupferprozente: nur in ben feuchtwarmen Tropen steint ber Gehalt an Bafferbampf bis zu 3 Bolumteilen in 100 Teilen Luft. Das weitere f. u. Luft-

Aufer ben genannten Bestandteilen, die mehr ober weniger immer borhanden find, enthalt bie A. noch eine große Anzahl von zufälligen und Michen Beimichungen. Während nun die wesent-lichen Bestandteile für das Pflanzenleben von Knien sind, tönnen die zufälligen Beimengungen ber Luft leicht der Entwidelung des pflanzlichen Organismus schädlich werden. Aus den Fadriken Keigen häufig jehr verderbliche Gase auf. So entweicht den schwefelhaltigen Rohlen bei ihrer Berbrennung in ftarten Maffen ichwefelige Saure, die sich auch mächtig bei bem Rösten schweselhaltiger Erze entwickt. Derartige Fabrikanlagen können baber ben Gärtnereien großen Nachteil bringen. Endlich ift die Luft auch häufig von sesten

Stoffen angefüllt, die in großen Daffen nicht minder icablich auf die Bflanzen einwirken konnen. Innerhalb ber Stabte zeigt bie Luft ftets eine ftarte Beimijchung von Rauch und Staub, welcher aus allen möglichen Dingen gusammengesett ift (f. a. Moorrauch und hohenrauch). Auch organische Gubpangen, Bilgiporen und Mifroorganismen finden fich zu jeder Zeit in der A. Das beste Reinigungsmittel ber Luft von biefen Beimengungen ift ber Regen, der alle feften Bestandteile mit gur Erde nieberreißt. Dan tann baber geradegu fagen, baß bie Große bes Staubgehaltes ber Luft im umgefehrten Berhaltnis zur Regenhäufigfeit ftebe.

Uber bie Bewegungen in ber A. f. u. Wetter

und u. Bind.

Atmung (Respiration) nennt man bei ben Baugen wie bei allen lebenben Wefen bie Aufnahme von Sauerstoffgas aus ber Umgebung, bie Berbrennung ober Orybation eines Teiles ber organischen Substanz mit bem aufgenommenen Gaje zu Roblenfaure und die Ausscheidung ber letteren. In biefem Sinne zeigt jebe einzelne gelle A.s-Ericeinungen. Die hoberen Pflanzen beigen gur Erleichterung ber Aufnahme von Gafen entweder besondere Ranalinsteme zwischen ben Bellen Intercellularraume) oder burchbrochene Bellen. Dieje Raume fteben burch Spaltoffnungen (f. b.) Der Lenticellen (f. b.) mit ber Atmosphäre in Seckindung. Bei Chlorophyll führenden Pflanzen wid die A. am Lage durch die gleichzeitig auf-tmende Kohlenstoff-Affimilation (j. Afsimilation) berbeit. Daber ift die irrige Meinung verbreitet, bas grune Bilanzen am Tage Rohlenfaure ein-Sauerftoff aus-, im Dunteln bagegen Cauer-👫 ein- und Rohlenfaure ausatmeten. Die Bflangen stmen aber wie die Menschen und Tiere Tag und Racht, und zwar wie biese Sauerstoff ein und Inhlenfaure aus. Ohne Al. ift bas Leben unmöglich, baber firbt bie Bflanze, wenn fie am Atmen verhinden wirb. (S. a. u. Atmojphäre).

Atomárius, feinpunftiert.

Atragéne (Name bei Theophrastos), s. Clematis. Atriplex L. (Name bei Plinius), Welde Genopodiaceae). Im Gemüsegarten durch die Entenmelde (s. b.), A. hortensis L., im Ziergarten Ind zwei einjährige, buntblätterige Formen, bie

melbe (A. cupreato-rosea hort.) vertreten. fonnen gur Ausstattung malerischer Garten berangezogen, insbesondere zwischen lichtem Borgehölz angesäet werben.

Atropa L. (ale gefährliche Giftpflanze nach ber Barge Atropos, die Unabwendbare) (Solanaceae). A. Belladonna L., die Tollfirsche, bei uns auf Kalkhügeln und in Laubwälbern heimisch, eine über meterhohe Pflange, gehort zu unseren ftarfften Giftpflangen. Die ben Sommer hindurch ericheinenden Blumen find achfelftandig, hangend, braungrun, die firschenartigen Früchte glanzend schwarz, aber im Gegenfag gur Ririche vom bleibenben Relch umgeben.

Atropurpureus, dunfelpurpurrot. Atro-rubens, dunfelrot. Atrosanguineus, dunfelblut-rot. Atrostriátus, ichwarz- oder dunfelgeftreift.

Atroviridis, ichwarzgrün.

Attalea H. B. K. (Attaleia, Rame mehrerer griechischer Städte, nach Attalus I., König von Bergamus) (Palmae). Brachtige Balmen mit unbewehrtem, bidem, unregelmäßig geringeltem Stamme. Blatter groß, fiederspaltig. Bluten ein- ober zweihaufig in Rolben zwifchen ber Laubtrone. Steinfrucht groß, eiformig ober elliptifch, faft geichnabelt, mit braunlicher, holgfaferiger Rinbe und bligem, egbarem Rern. Die Dehrzahl ber Arten finbet fich in ber nachbarichaft bes Umazonenstromes und feiner Rebenfluffe. — A. funifera Mart., Die Seilpalme aus Brafilien, 6-8 m hoch, Strunt mit harten, ichwarzen, aus ben Stielen abgefallener Bebel entstandenen Fafern (Biaffaba) befest, aus benen fehr haltbare Befen, Geile zc. bereitet werben; Blatter 5-6 m lang, mit dunkelgrunen, bis 1 m langen Abichnitten. Die harten Früchte werben Bu feiner Drechsterarbeit benutt. - Ahnlich und gleich elegant sind A. compta Mart., A. humilis Mart., von niedrigem Buchje, A. speciosa Mart., mit fehr hohem Stamm, Blatter uber 3 m lang, A. excelsa Mart., Blatter an ber Spige gabelig geteilt, die überhängenden schmalen Abschnitte gefpalten. Uber die Rultur j. u. Balmen.

Attonuatus, verichmalert.

Attalk, j. Ralt.

Aubrietia Adans. (nach Claube Aubriet, Blumen- und Tiermaler, geft. 1743 ju Paris) (Oru-ciferae). Diese Gattung umfaßt einige hubiche, perennierende, aus Rlein-Afien und Gud-Europa stammende Arten von niedrigem, rasenartigem Buchje, welche gur Bilbung fleiner Gruppen, gur Musichmudung von Felfengruppen, zu Ginfaffungen 2c. benust werden können: A. deltoidea DC., mit silablauen, im zeitigen Frühjahre erscheinenden Blumen, ist ungemein formenreich. A. purpurea DC., wie auch die nicht wesentlich verschiedenen erubescens Grsbch., olympica Boiss., Pinardi Boiss., intermedia Heldr., Columnae Guss. u. a. in. find vielleicht nur Formen der erstgenannten Art. Die schönste dieser Formen ist A. Leichtlini mit großen, leuchtend-farminrosenroten Blumen. Sie laffen fich leicht burch Teilung ber Stode, jowie durch Aussaat vermehren.

Aucuba Thbg. (japanischer Rame) (Cornaceae). A. japonica L. (Fig. 85) ift ein prachtiger, immergrüner Strauch aus Japan, ber unfere Binter allerdings nur gut geschützt aushält und vielfach als Ralthauspflanze gezogen wird. Hat große, meift langettliche, gezähnte, bid-leberartige Blatter und biogische, braune, unansehnliche Blumen. Früher war nur eine gelbgefledt-blätterige, weibliche Form in unferen Garten, neuerdinge ift auch bie grunblätterige, sowie eine ganze Reihe verschiedenartig



Fig. 85. Aucuba japonica, verichiebene Barietaten.

bunter, auch männlicher Pflanzen aus den japanischen Garten eingeführt. Die febr gierende Frucht, eine forallenrote Beere, erscheint natürlich nur, wo eine Befruchtung ermöglicht ift. Bermehrung burch Stecklinge unter Glas, Die leicht wachsen; Die felt-neren Formen werben wohl auch auf die gewöhnlichen veredelt (fopuliert ober angeplattet).

Aucuparius, jum Bogelfange bienenb. Auepark, f. Raffel.

Aufbewahren des Blumen- und Blatter-materials. Dem A. muß in der Binberei (f. b.) große Beachtung geschentt werben, um bas Material ftets frisch zu erhalten. Je nach bem Material find die einzelnen hierzu erforderlichen Borrichtungen fehr verschieden. Dit gang besonderer Sorgfalt muffen empfindlichere Sachen behandelt werben, ebenso solches Material, welches wochenlang lagern muß. hier nur einige allgemeine Berhaltungemaß-regeln. Die Aufbewahrungeraumlichteiten muffen vor allen Dingen fühl und buntel fein und, jofern frisches Material in Betracht tommt, vor Bug geichust liegen. Um geeignetften ift meift ein Reller hierzu. Fehlt ein solcher, so ift irgend ein passender Raum unter Umftanden mit einer entsprechenden Rühlvorrichtung zu versehen. 2118 Rühlmittel fann Sis in Betracht tommen, auch thut das cirtulierende Baffer gute Dienste. Manche Sachen verlangen einen feuchten, andere wieder einen mehr trodnen Aufenthaltsort. Wo das Material in Wasser ge-stellt wird, ist stets für rechtzeitige Erneuerung des Wassers, am besten täglich, Sorge zu tragen. Empfindlicheres Material tommt in geschloffene Blechfaften, wo es entweder in Baffer geftellt

Material in dem Blumengeschäft antommt. Fri am Morgen in der Gartnerei geschnittenes Materia welches bis jum Blumengeschäft nur einen turge Weg zurückzulegen hat, läßt sich leichter und best aufbewahren als solches, welches womöglich er tagelang auf ber Bahn liegt und infolgebeffen ich verwelft im Geschäft eintrifft. Dieses Materi muß zunächst natürlich aufgefrischt werben, es perarbeitet ober an ben Aufbewahrungsort g bracht wird.

Aufbewahrung der Sollreifer, j. Beredlun Aufbewahrung des Softes, j. Obsternte. Auflockerung des Bodens. Die A. b. Abas ift ber Daffenunterichied zwijchen gewachsenet vand gesetzem, ausgeschütetem Waterial, beträt bei Sand und Kies 1 %, bei Gerölle 3 %, be-sandigem Lehm 5 %, bei Lehm und Thon 7 %, bei losem Fels 10 %, bei mittelsestem Fels 15 %, bei sestem Fels 20—25 % ber Einschnittsmasse. - Litt.: Dithoff, Der Wege- und Stragenbau.

Aufrichten krummer (fdiefftebender) Baume. In flachgrundigen Boden, in welchen unfere Sochftamme fich nicht gut einwurzeln tonnen, neigen fie sich meift auf eine Seite und werben baburch



Aufrichten ichiefneben Baume mittels eines Flaschenguges.

frumm. Durch Unwendung eines einfachen Flaschenjuges fann, wie die Abbildung (Fig. 86) zeigt, ein Geradestellen und Anbinden besselben leicht stattfinden.

Auffaugung flüssiger Nahrung aus bem Boben, aus der Luft und aus dem Baffer ift eine wichtige Thatigfeit jugendlicher Bellen, welche fich in feuchter ober naffer Umgebung befinden. Es bienen bagu junge haare und Oberhautzellen. Bei ben hoberen Bflanzen find die wichtigften Saugzellen die Burgelhaare, welche nur bann meiftens fehlen, wenn bie ober einsach so hineingelegt wird. Bon Bebeutung Burgeln ganz im Wasser untergetaucht sind. Bei für die A. wird auch der Zustand, in welchem das den Rulturpstanzen sind meistens die Burzeln und namentlich alle feinen Faferwurzeln bicht hinter nehmigung gegeben haben, fo ware es gesehwidrig ihrer Spige mit Saughaaren befest, welche bas an den Bodenteilchen haftende Baffer und mit biefem bie in bemfelben geloften Salze auffaugen (fiebe Absorptionsinstem, Basseraufnahme und Burgel).

Auffpringen der Minde. Dieje Ericheinung tritt bei Baumen auf, beren Rinde nicht mehr nachgiebig genug ift, um bem Dickenwachstum bes Stammes folgen zu fonnen, und infolgebessen eine Spannung erleibet, die schließlich zur Berreißung führt. Die hierburch entstandenen Bunden find auszuschneiben und mit Baummachs zu bebeden, find fie größer, mit Baummörtel (f. b.) auszufüllen. Im letteren Falle empfiehlt fich bas Umwideln ber ausgefüllten Bunbe mit Tuchlappen. Bur Berhutung biefes Abels leistet, wenigstens bei Rernobstbaumen, bas Schröpfen (f. b.) gute Dienste if. a. Froftlappen).

Angen. Gin gartnerischer Ausbrud für Knofpen, besonders für die zur Beredelung tauglichen Axillarinofpen der Kulturpflangen.

Angenfiedling, f. Bermehrung.

Auguftidnitt besteht darin, daß man die mährend bes Sommers gebilbeten Triebe um 2 Drittel ober bis jur Salfte jurudichneibet. Dan hat bei biefem Schnitt ben richtigen Beitpuntt abzupaffen, benn schneidet man zu fruh, so treiben die stehengebliebenen Augen wieder aus, und bem Baume wird baburch unnugerweise Kraft entgogen. Schneibet man zu spat, jo bilben fich bie Augen nicht mehr in gehöriger Beise aus. In beiben Fällen wirb ber Broed verfehlt. Diefer Schnitt wird bei ben niedrigen Formen und Spalieren aller Obstarten angewendet mit Ausnahme des Pfirfich- und Apritojenbaumes. Man beginnt zuerft mit bem Steinobst, namentlich Ririchen, bann Pflaumen und Zwetschen. Bom Kernobft ichneibet man zuerft bie Birnen und lagt bann bie Apfel folgen. In warmen Lagen ift der Commerichnitt vorzüglich anzuwenden, wahrend in falten Gegenden, insbesondere in falten Boben, er beffer unterbleibt.

Auftionen. Rach § 56 c ber Gew.-Orb. ift bas Feilbieten von Baren im Umberziehen in ber Art, daß Diefelben versteigert ober im Bege des Gludsipieles ober der Ausspielung (Lotterie) abgeset werben, nicht gestattet. Ausnahmen von Diesem Berbote burfen von der zuständigen Behörde gugelaffen werden, hinfichtlich ber Banderverfteigerungen jedoch nur bei Baren, welche bem raschen Berderben ausgesett sind. Damit ist klar ausgebrückt, daß das Zulassen von Bersteigerungen in diesen Fallen die Musnahme, nicht aber die Regel bilben ioll. Das wird nicht überall beachtet. So z. B. ift in Berlin bas Stattfinben von A. folcher Baren, welche borthin zum Berfauf geschickt werben, nicht eine ausnahmsweise, sonbern eine regelmäßige Ericheinung, und zwar nicht nur in der Centralmarkthalle, fonbern auch auf ben Bahnhöfen, oft bei jolden Baren, welche bei zwedmäßiger Behandlung dem raschen Berberben gar nicht ausgesett iein wurden. An anderen Orten finden entgegen biefer Beftimmung bes § 56 c haufig A. von Bflangen ftatt, welche zu biefem Amede aus anberen

und fonnte mit Erfolg angefochten werben; benn Gewächshauspflanzen, und um folche tann es fich nur handeln, ba Baume und Straucher in Banderlagern (f. Gewerbebetrieb im Umbergieben) überhaupt nicht feilgehalten werden durfen, sind bei richtiger Behandlung bem raichen Berberben nicht ausgesett. Damit fehlt die Borbedingung gur Ertheilung ber Erlaubnis ju ihrer Berfteigerung. Aurantiacus, orangefarbig; aurantius, orange-

rot.

Auratus, golbig, vergoldet.

Aurelianus, aus Orleans ftammenb.

Aureo-nitens, goldig glänzend. Aureus, goldfarbig. Auricomus, goldschopfig.

Auriculatus, fleingeöhrt. Auritus, geöhrt.

Aurifel, f. Primula Auricula.

Ansartung (Degeneration) ift ber Berluft gewisser Eigenschaften, welche die Eltern befaßen, bei der Rachtommenschaft. Go g. B. verlieren nicht felten bie Blüten der Nachkommen die lebhaften Farben oder bie volltommene Füllung ber Blüten ber Eltern. Ebenso tonnen bei Obst- und Gemüsesorten gesichätte Eigenschaften bei ben Rachtommen verloren geben. Die Urfachen ber A. find fehr verschiedene. Sehr häufig liegt ber Grund in ber Bestäubung mit anderen Sorten oder Arten. Will man 3. B. die Gigenschaft einer Erbfenforte erhalten, so barf man teine anderen Sorten in der Rahe bauen. Ober die Ursache der A. liegt in mangeshafter Auswahl der Samen. Deshalb muffen 3. B. bei ber Rultur ber Aftern alle Blumen refp. Pflangen mit abweichenben Formen und Farben entfernt werden. Will man gefüllten Mohn erzielen, so muß man die oben spißen und tantigen Kapfeln auswählen, denn die volltomm-. neren, kugeligen Kapfeln geben nur einfachblühenbe Pflanzen. Dft trägt auch ber Boben bie Schulb an ber A. Auf hartem, ichwerem Boben werben manche Blumen flein und unvollfommen. hier hilft nur Loderung burch Sand, Dünger und häufiges Behaden. Selbstverständlich lassen sich häufiges Behaden. Selbstverständlich lassen sich zur Bermeibung der A. keine allgemeinen Regeln geben, vielmehr ist die Ursache in jedem einzelnen Falle genau zu untersuchen.

Ausbrechen überfluffiger Triebe wird angemandt bei Bfirfich- und Aprifofenipalieren. Da bei genannten Spalieren alle Fruchtzweige und Triebe an bas Spaliergeruft angeheftet werben muffen, find, um ein übereinanderheften gu verhüten, alle nach vorn und rückwärts gegen die Wand stehenden Triebe nach und nach auszubrechen ober auszuichneiben.

Aushauungen in Landichaftsgarten. wirffamften und in geubter Sand bantbarften Instrumente sind Urt und Sage, wenn es gilt, die nicht zur Idee und bem Plane des Gartens paffen-ben Baume und Gebusche abzuschlagen, um sie entweder gang auszuroben ober zum Stodausichlag zu nötigen. Es kommt sehr darauf an, ben rechten Beitpunft zu finden, wo die bleibenden Baume noch ausbilbungefähig, die jum Stodausichlag beftimmten noch ausschlagfähig find. Der befte Fall Orten hingefandt sind. Sollte zu ben A. solcher ift, wenn die Baume so einzeln stehen, daß bie Banderlager die zuständige Behörde ihre Ge- Kronen frei über das Unterholz hinwegragen, weil

bann fich Material für Gruppen jeder Art und auch Baume zur Einzelstellung finden. Dagegen ift es bebenklich, in alten Laubholzhochwalb einzuschlagen, wenn man nicht zufällig eine alte Weglinie, einen Graben ober andere Offnungen findet, an welchen bie Baume vollfronig und einigermaßen an ben freien Stand gewöhnt find. Durchbricht man alten, gefchloffenen Buchenhochwald, um eine breite Licht-flache zu bilben, fo leiben burch die Freistellung nicht nur die vereinzelt fteben gebliebenen Baume, fondern auch faft alle Randbaume, felbft in zweiter und dritter Reihe. Das Burudgeben zeigt fich erft vom zweiten Jahre an, oft noch nach gehn Jahren. Alter Eichenwald verträgt eher einen Durchhau, weil hier die Baume zwischen Unterholz schon weitläufig steben und an einen freien Stand gewöhnt find. Bei gemischtem Laubwald hat es fein Bebenken, weil er selten gang bicht ift. Selten ift es möglich, alteren Nadelwald zu burchbrechen. Geschieht es, so bekommt man nicht nur nadte Stämme zu seben, die nie durch Borpflanzung zu beden find, fonbern ber Bind fest, in folde Luden einfallend, bas Gefchaft bes Baumummerfens fort und macht gegen alle Berechnung große Luden. Nur Radelwald mit Baumen von wenig über 6 m Sohe laffen sich burchbrechen und burch Bor-

pflanzungen beden. Wenn eine große Aushauung ausgeführt werben foll, fo muffen zuerft Anfang und Enbe, fowie vorbere und hintere Breite bestimmt werden, porläufig ohne genaue Grenglinie. Alle A. find mehr ober weniger feilformig, die durchgehenden wenigftens annähernd, natürlich nicht geradlinig, sondern vielbuchtig. Man bestimmt zuerst die Weittellinie der Längsausdehnung (Achse). Diese wird vorläufig abgestedt ober bie in ber Linie liegenden Baume werben auffallend bezeichnet. Steht in dieser Linie ein besonders schoner alter Baum, so ift es in manchen Fällen noch Beit, biefelbe mehr feitwärts zu legen. Nachdem eine gewisse Breite des Aus-haues bestimmt und bezeichnet ist, kann man das Abholzen ruhig den Forftern und Solzhauern überlaffen. Bon biefem erften Durchbruch aus wird nun feitwärts gearbeitet. Bon nun an niuß jeder gum Wegichlagen beftimmte Baum einzeln gepruft werben, ob er fallen muß. Wird eine Mushauung bom Bege aus in ber Rahe gefeben, fo muffen alle Randbaume ichon und voll fein ober bie Sabigfeit haben, nadte Stellen bald zu begrünen. Das ift bei Gichen ber Fall, bei Rotbuchen fast gar nicht, bei anderen Baldbaumen mehr ober weniger. Liegt bagegen ber neu gebilbete Balbrand weit ab von Wegen, fo fommt es bei ben am meisten vortreten-ben Baumen nur barauf an, bag fie ichon finb und eine gum Bilbe paffende Stammftellung haben. Für die nähere Ansicht wird es oft nötig, Baume nur einzufürzen, natürlich nur folche, die leicht aus altem Holze ausschlagen. Es ift wohl zu beachten, daß alle Einschnitte auf die Entfernung berechnet, in der Form tief und breit sein muffen. Die Aushauung wird dazu benutt, um Lichtungen zu schaffen, aber ebenjo häufig foll fie das Dichtbleiben ber Gehölggruppen bewirten. Wenn Gehölggruppen mehrere Jahre von der Art unberührt geblieben find, jo werben fie burchfichtig. Es entwidelt fich burch bas Beftreben ber einzelnen Baume, auf Roften jahr gur Aussaat bringen.

ber anderen bem Lichte entgegen zu machsen, ein rafches Langenwachstum bes Stammes, mahrend bie feitlichen Zweige infolge des Lichtmangels absterben. Man nennt berartige Baume Stangenholg. Um nun eine Gruppe wieder bicht zu machen, haut man unter Schonung ber ichonften Eremplare einen Teil ber Stämme am Boben ab. Die meiften Arten treiben bann buichartig wieder aus und bewirten, daß die Gehölggruppe wieder dicht wird (j. Stockausichlag). Kommt es darauf an, unter ben ftehengebliebenen Baumen ftatt der weiter hochwachsenden Baumarten nur niedriger bleibende Straucharten zu pflanzen, oder die Gruppe bauernd hainartig zu erhalten, fo muß man die Stubben (Burzelftode) ber gefällten Baume ausroben. Uber bie Auswahl ber nachzuflanzenben Arten f. "Unter-

hols". Über hainartige Pflanzung s. "Hain". Zur Anordnung großer Hauungen ist die Binterzeit, wo die Baummassen durchsichtig sind,

am beften.

Auslichten ju dichter gronen nennt man bas Entfernen untergeordneter Afte und Zweige aus ju bichten Kronen, um baburch ber Sonne und bem Lichte mehr Ginblid in bas Innere berfelben gu geftatten. Diefe Operation wirft wejentlich auf beffere und volltommenere Bildung von Bluten und Blattinoipen ein.

Auspugen ber fochftammigen Offbaume. Diefe Arbeit betrifft bas Entfernen ber überffüffigen ober ju dicht ftehenden Afte, sowie der Bafferreifer in der Rrone der Obstbäume. Bei jungen Baumen foll bas A. zunächst alljährlich, ipater jedoch nur alle 2—3 Jahre vorgenommen und so lange fortgesett werden, bis das Kronengerust des Baumes vollständig ausgebildet ift. Die beste Zeit hierzu ist das Ende des Winters oder auch schon der August-September. Ririchbaume werben, wegen ihrer Neigung zum Gummisluß, wenig ober gar nicht ausgeputt. Die fräftige Entwickelung und Tragbarteit der Bäume wird durch diese Arbeit wesentlich gesorett. Bei alteren Bäumen tritt häufig noch hinzu bas gangliche Entfernen troden geworbener Afte, bas Zurudichneiben und Berjungen felbst starter Kronenaste, um den in ber Fruchtbarteit geschwächten Baum burch Entwidelung jungen Holzes zu erneuter Rraft gelangen zu laffen. Startere Afte werben mit ber Baumfage entfernt, ichmachere mit Meffer oder Baumichere. Größere Bunden werben mit scharfem Meffer glatt geschnitten und mit erwarmtem und dadurch dunnfluffigem Teer ver-Gleichzeitig werben auch bie Stamme ichlossen. und stärferen Kronenaste von der alten abblättern-ben Rinde befreit, von Moos, Flechten, Wisteln (Viscum album), wo jolche vorhanden, Ungezieser, als Schildläufen, Raupeneiern und Larven, gereinigt, wobei Baumfrage und Baumburfte gute Bermenbung finden.

Aussaatzeit nennt man die für die Aufzucht bon Gamlingen aus Samen geeignete Beit. Sie hängt ab von der mehr oder minder schnellen Entwidelung ber Pflange, von ber Erftartung berfelben innerhalb einer Begetationsperiode, zum Teil von bem Klima bes Saatortes und schließlich von bem beabsichtigten Buchterfolge des Rultivateure. Bintergetreibe fann man naturgemäß nicht erft im Frub-

Ausschneiden (Berbunnen) der Früchte findet bischen Gummibaume (Eucalyptus marginata Sm., nach zu ftartem Anjag berfelben ftatt. Das A. b. S. wird vorzugsweise bei Formobitbaumen angewendet und ift gleichzeitig ein Mittel, größere und vollkommenere Früchte zu erzielen. Ausfiellungen. Bur hebung bes Garten- und

Obftbaues finden von Beit gu Beit A. ftatt, welche von den Fachvereinen, Landwirtschaftstammern u. bergl. veranstaltet werben. Diefelben find internationale, wenn die Beteiligung inländischen und auch ausländischen Ausstellern geftattet ift, ober allgemeine, wenn fie nur Aussteller aus gang Deutschland zulaffen. Sobalb die A. ben Stand bes Garten- und Obstbaues nur eines beftimmten Landesteiles zeigen follen, werden sie danach als Landes-, Brovingial-, Bezirfs-, Kreis- 2c. Garten-bezw. Obst-A. bezeichnet. Die A. fonnen entweber das gange Bebiet bes Garten- und Obstbaues berudfichtigen ober nur gewisse Zweige, z. B. Blumen und Bflanzen, Rofen, Chrysanthemum, Dahlien, Obft, Gemuse 2c. Der Umfang ber A. wird burch Brogramme festgefest, welche bie allgemeinen Be-fimmungen für bie Beschidung und die Breiszuertennung, ben Beitpuntt bes Stattfinbens ber Ausftellung und der Anmelbungen 2c., sowie die Breisaufgaben enthalten muffen. Lettere muffen so be-kimmt als möglich gestellt sein und die Beburfnisse ber 3wede ber Ausstellung forgfältig berudfichtigen. In bem Brogramme find bei ben einzelnen Aufgaben die dafür ausgesetzten Breise anzugeben, wobei gu beachten ift, bag etwa ausgejeste Staatsmedaillen ftete ben Borrang vor anderen Breifen haben. An die Berleihung von Staatsmedaillen find gewiffe Bedingungen gefnüpft, unter anderen bie, daß Aussteller, welche fich um Breife bewerben, nicht auch Breisrichter fein burfen. Man bat veriucht, für die Ginrichtungen von A. auf Erfahrungen beruhende allgemeine Grundfage zusammenzuftellen, beren Berudfichtigung febr zu empfehlen ift. Es bestehen dafür 2 solcher Borichläge. Die einen find bei Ludwig Möller in Erfurt, die anderen beim Berbande der Handelsgärtner Deutschlands in Steglitz für ca. 30—50 F täuslich zu haben. Austerus, herb ichmedenb.

Australasieus, in Gubafien und Auftralien

wachiend.

Auftralien. In und um Sydney giebt es feit 1789 Gartner und Botanifer, Die Gamereien für England und andere europäische Länder sammeln, und man hat in A. mehrere botanische Barten angelegt, hauptfachlich, um die Rem Garten in London ju bereichern. Giner ber alteften botanischen Garten ift ber von Melbourne, lange Beit unter bem Direttor Dr. v. Muller (f. b.), einer ber größten und bebeutenoften botanischen Garten, bie es überhaupt giebt.

Ein zweiter botanischer Garten murbe vor nun ungefähr 50 Jahren in Abelaide, dem Hauptorte ber Kolonie Gub-A., gegrunbet. Abelaibe liegt leiber in einer fehr trodenen Gegend und hat nicht den fruchtbaren Boden, dessen sich Australia felix mit ihrer Saupftadt Melbourne erfreut. Die Unfiedelungen haben fehr viel mit Trodenheit gu fampfen, und die Regierung ift bestrebt, burch Anpflangungen bie Binde gu brechen, wogu besonbers Grabe samenbestandig, tonftant, b. h. bie aus Die vom Beften A.s bort eingeführten neuhollan- ihnen erzogenen Pflangen ftimmen in ber Debr-

calophylla R. Br., gomphocephala u. a.), das neuholländische Santelholz (Santalum lanceolatum R. Br.) und die himbeerduftende Afagie (Acacia acuminata Benth.) bienen.

Langjähriger Direktor bes botanischen Gartens in Abelaibe war Dr. Richard Schomburgt, Sohn eines Pfarrers im nördlichen Thuringen, beffen altefter Bruder Robert Die Victoria regia Schomb. aus

Subamerita in Europa einführte.

Der botanische Garten in Abelaide erfüllt nicht nur eine wiffenschaftliche Diffion, fonbern ift gleichzeitig eine landichaftliche Anlage, die jährlich von etwa 300 000 Menschen besucht wird. Weitere botanische Garten find in Brisbane, Samilton, Bort Darwin, Rodhampton, Queensland, Chriftdurch (Neuseeland) 2c.

Australis, bem Guben angehörenb.

Austriacus, öfterreichifch.

Auswachsen bon Organen. Darunter berfteht man im allgemeinen bas Bachsen berfelben bis gur Erreichung ihres Dauerguftandes. 3m besonderen aber nennt man so die Ericheinung, daß einzelne Pflanzenteile sich noch vergrößern, während ihnen benachbarte Teile bereits ihre Beftimmung erreicht haben und abgefallen finb. So 3. B. wachsen die weißen Berigonblätter von Helleborus niger nach dem Abfallen der fleineren ju größeren aus und werden grün, der Reich der Schlutte, Physalis Alkekengi L., wächst aus zur ichönen mennigroten Fruchthülle. Sehr häusig wachsen die Griffel (3. B. bei Geranium, Pelargonium, Erodium) oder die Spipen der Früchte ichnabelförmig aus (3. B. beim Benuskamm, Scandix pecten Veneris L.). Bei Valeriana, Centrauthus und vielen Rorbblütlern machft der Federkelch aus. Bei Grafern, besonbers beim Getreibe, tommt infolge langerer Regenfalle mahrend ber Reisezeit bisweilen ein A., b. h. ein Reimen ber Samen, ichon auf bem Salme por. Gine abnorme Ericheinung ift bas als Biviparie bezeichnete M. von Laubknofpen, die sich an Stelle ber Bluten in ben Achjeln von Sochblättern entwideln, wie bei Poa bulbosa L. var. vivipara.

Auszeichnen. Die abweichenden Mertmale ber bei manchen Kulturgewächsen fo häufigen Spielarten sind an sich unbeständig. Sie zur Be-ständigkeit zu erheben, wenn es sich der Mühe ver-lohnt, ist eine der wichtigsten Aufgaben des Samenzuchters. Das Mittel hierzu ift wiederholte Aussaat und konsequente Auswahl berjenigen Inbividuen, in welchen der neue Charafter - Abweichung in ber Tracht, in ben Dimenfionen, in ber Bildung oder Farbung ber Blumen — am entschiedensten ausgesprochen ift. Gine in beftimmter Richtung fich entwidelnbe Spielart wird unter ihresgleichen ausgezeichnet, b. h. burch irgend ein Zeichen, g. B. burch einen beigestedten Stab, ertennbar gemacht, um von ihr ben Camen befonbers zu sammeln und für sich auszusäen. Wird biefes Geschäft bei jeder neuen Generation wieder-holt, und bleibt man sich bei der Bahl ber Samentrager immer bes zu erreichenden Bieles bewußt, so wird die Spielart endlich bis zu einem gewissen

Lärchen, Quercus palustris, oder allmählich anfteigen und parabelformige Kurven bilben, wie bei Linden, Ruftern und ben meiften Laubbaumen; andere bilben mit bem Stamme fehr fpite Binfel ober laufen boch balb nach ihrem Ausgangspuntte jehr steil nach oben, wie bei ber Pyramidenpappel, vielen Cupressineen, ben Ppramidenformen von Ruftern: einige zufällig entstandene Abarten haben jogar Afte, welche nach unten machsen (fiehe Trauerbaume). Manche Baumarten haben ichlanten A., wie Buchen, Linden, Pappeln, andere inorrigen A., wie deutsche Gichen, Platanen, Ellern, Atazien. Richt weniger verschieben ift die Beräftelung der Bäume. Bald find die Zweige dunn und schlant, ja herabhängend, wie bei den Birken, Weiden, bald bunn und vielverzweigt, wie bei ben Linden, bald bider und weniger ftart verzweigt, wie bei ben Rofitaftanien. Je nach ber Große ber Blatter laben bie Afte verschieden weit aus. Baume mit geringer Blattsläche, wie Tannen und Birken, be-beden im Grundriß weniger Raum als volllaubige. Diese bilden eine viel breitere Krone, ja entwideln geschwungene Aftformen, um ihre Blatter bem Lichte juguführen. Dan vergleiche Roffastanien, tief be-

laubte Linden et. (i. auch Belaubung). — Litt.: Kerner von Marilaun, Pflanzenleben. Afte, Abnehmen derfelben. Erodene, halbtrodene sowie sich übertreuzende und zu dicht ftebende A. muffen bicht an ihrem Entftehungspuntte, und zwar fo entfernt werden, daß bie Schnittmunde ichräg nach oben zu fteht. Solche Bunben verheilen rafcher; jur Konfervierung bes bolges werben großere Bunben, nachbem fie erft einige Beit an ber Luft abgetrodnet, mit Teer bestrichen. Rleinere Bunden, welche innerhalb 1 bis 2 Jahren zuheilen, bestreicht man mit Baum-

mache ober überläßt sie sich selbst.

Astélia Banks. et Sol. (a ohne und stele Saule, ba ber Griffel fehlt) (Liliaceae). A. Banksii A. Cunn. ift eine prachtige neufeelandische Deforationspflanze mit 11/9 m langen, linealischen, unterfeits feibig-filberigen Blattern. Überwinterung im 3m Sommer ale Gingelpflange im Ralthauje. Freien zu verwenden. Bermehrung durch Teilung ftarfer Bflangen.

Aster L. (aster Stern, Rame bei Theophraftos) Mfter, Sternblume (Compositae). Allgemein befannte Gattung, beren gablreiche perennierenbe Arten man unter bem Ramen ber herbft- ober Staubenastern zusammenzufassen pflegt. Fast alle Arten sind nordamerikanischen Ursprungs und kräftige Pflanzen, welche oft eine Höhe von 2 m erreichen und breite, im Berbft mit gablreichen Blumen fich bebedenbe Buiche bilben. Sie sinb vorzugsweise zur Ausstattung breiter Rabatten (in ber Mittellinie) und zur Borpflanzung für Gehölzgruppen geeignet. Da fie ben Boben jehr erichopfen, jo muffen fie mindeftens alle 4 Jahre umgepflangt werben. Man hat fruh- und spatblubenbe Arten, und bei geeigneter Musmahl fann man ben Garten vom Mai bis jum Gintritt bes Frostes ben Schmud ihrer Blumen sichern. Ginige Arten bluben zweimal ober ben ganzen Sommer hindurch, wenn man bie im Abblühen begriffenen Stengel entfernt. Den Flor fehr fruhblubenber Arten fann man in eine Die Form minor, in Franfreich unter bem Namen

ftengel im Juni über ber Erbe abschneibet. Alle hierher gehörigen Bflanzen laffen fich durch Teilung bes Stodes mit Leichtigfeit vermehren. - Die beften Arten find folgende: A. alpinus L. (Fig. 81); bie 18 cm hohen Stengel tragen je eine große Blume mit gelber Scheibe und violettem Strahl im Juli-August. - A. Amellus L., Birgileafter,

Deutichland, auf Bergen; auf 35 cm hohen Stengeln fteben die zahlreichen Blumen in

Dolbentrauben: Scheibe gelb, Strahl ichon blau; Blutezeit



Fig. 81. Aster alpinus.

August-Oftober. - A. corymbosus Ait., bis 1,60m boch, mit zahlreichen himmelblauen Blumen in großen Doldentrauben, vom August an, will jorgfältig aufgebunden werden. — A. diffusus Ail., Stengel 60 cm boch, ftart veräftelt, Breige magerecht, dann aufwarts gerichtet, nach oben imme fürzer, zusammen eine elegante Pyramide bilbend, welche sich mit unzähligen Blumen bedeckt; lepten mit weißem Strahl und purpurroter Scheibe. Geeignet jur Bilbung fleiner Gruppen im Gatter rasen. Man kann diese Art auch, wenn die Blumen



Fig. 82. Aster Novae-Angliae.

bem Aufblühen nahe, in Topfe pflanzen und in bas Ralthaus ftellen, wo fie bis Ende November zu bluben fortfährt. — A. Novae-Angliae L. (Fig. 82), bis 2 m hoch, Blumen groß, mit violettblauem Straft, im Ottober-Rovember. — A. Novi-Belgii L., bis 1,50 m hoch, mit zahlreichen rotlichen Blumen, im Ottober-November. Befonders empfehlenswert ift spatere Jahreszeit verlegen, wenn man die Bluten- Madame Soymier viel verbreitet, nur 30-45 cm mitbufchig, im Spatherbft, in jonniger Lage fruher, mittels eines Nagels befestigt. mt mathligen rotlich-violetten Blumen fich bedend. - A. ericoides L. nebst var. Reevesii Gray., bei biefer Stengel nur bis 30 cm hoch, im Bemember-Oftober überbecht mit fleinen lilablauen innen, eine vortreffliche Ginfassungspflanze. -



Fig. 83. Aster laevis.

A. laevis L. (A. rubricaulis Lam.) (Fig. 83), 30--45 cm hoch, Blumen violettblau, im

spectabilis Ait., bis 1 m hoch, schon von August an mit großen Mengen bimmelblauer Blumen. — A. Curtisii Torr. u. Gray., A. cordifolius L., salicifolius

hi, ptarmicoides Torr. u. Gray. find weitere k den Landichaftsgarten zu verwendende Arten. Mil man die Staudenastern auch für Töpse **ma**n, io teilt man fie nach dem Berblühen in Wirtung gelangt. **de**m Stöde, pflanzt fie ins Land und im nächsten **Astrocáryum** um freien Lande.

Die anjährigen Astern s. u. Callistephus. L: Bilmorin's Blumengartnerei, 3. Aufl.

Asterocarpus, fternfrüchtig.

 $\overline{\mathbf{A}}$ 

Astilbe Hamilt. (a ohne, stilbe Glanz, hat k fleine Blüten ohne Krone), Geißbart (Saxigreene. Stauden mit unterirbischem Rhizom, den, doppelt- ober breifach-breigähligen Blättern gestielten und gejägten Blättchen. Blüten klein,

weiß ober rötlich in traubigen ober ährigen Rifpen. Saufig in Rultur. - A. japonica Miq. (Hoteia japonica Morr. u. Done., Spiraea japonica hort.) ift eine befannte Treibstaube, beliebt in ber var. compacta hort. — A. rivularis Hamilt. vom himalaya, bis 2 m hoch werdenb, A. rubra Hook. fil. et Thoms, auch von bort, A. Thunbergii Maxim. aus China und Japan, ferner A. decandra Don. von Georgia und Carolina, find für größere Garten, truppweise stehend, dekorative, im Sommer blühende Stauden. Bermehrung durch Teilung.

tuteier ab, mit dem Meißel B entfernt man Elworthii, Frizelliae plumosum, interruptum, ind Stoß, je nach Gelegenheit. In die Dille C laciniatum, dissectum, monstrosum, multiceps,

nd, von ber Basis aus ftart veraftelt, bicht- und wird eine leichte Stange D eingebracht und in E

Astrántia L. (angeblich) aus magistrantia, Meisterwurz entstanden), Sternbolbe (Umbelliforae). Stauben mit hanbformig-gelappten ober tiefer eingeschnittenen Blattern und fleinen, bon einem Rrange großerer rofameißer Blattchen umgebenen Blüten. A. major L. und A. helleborifolia Salisb., bem fubeuropaischen Gebiete und Rleinasien angehörig, find ganz angenehme Pflanzen für etwas feuchte Rabatten 2c. — A. minor L. von ben Alpen ift eine zierliche Erscheinung auf ber Steinpartie. Sie blüben im Sommer. Bermehrung September- | burch Teilung, Anzucht aus Samen, welcher bald Oftober. — A. nach ber Reife gefaet wird.

Aftring. Sierunter versteht man die wulftig aufgetriebene Bafis eines Zweiges und Aftes. Un berfelben find ftets ichlafende Augen in Menge vorhanden, von benen bas eine ober andere, wenn ein reichliches Maß von Saft zugeführt wird, zur Entwickelung gelangt. Oft ist es vorteilhaft, die Bilbung junger Triebe am A.e zu beförbern, indem man auf die schlafenden Augen schneibet, b. b. ben Aft jo tief wegnimmt, daß ber A. nur etwa in ber Starke eines Thalers übrig bleibt. Diese Operation wird im Fruhjahre gern gegen ben Bipfel bes Baumes bin angewandt und bewirft bort eine Berminderung der Angiehung bes Saftes, der mithin in den unteren Partien der Krone um fo mehr gur

Astrocaryum Meyer (astron Stern und karyon dur, wenn sie blühen wollen, in Löpse. Einen Ropf, Kern) (Palmae). Gattung mit enbständigen, begrieß bertragen sie sowohl bei der Topstultur, siederspaltigen, dunkelgrünen Blättern mit ungeteilten Abschnitten. Ihre Arten unterscheiben fich nur wenig von den Afrosomien, doch find fie von geringerer Höhe (5—6 m), einige jogar stammlos. Wie bei jenen, so sind auch bei diesen alle Teile stachelig, felbft Rolben und Blütenscheibe. Sie find alle von Merito bis Brafilien einheimisch. Die in ben Balmenhäufern Guropas häufigften Arten find: A. rostratum Hook.; am Schafte find die Stachelu in Ringen regelmäßig verteilt, Bedel 3-4 m lang, mit langett-sichelförmigen, unten silberweißen, 50 bis 60 cm langen Abschnitten. — A. mexicanum Liebm., die Sternnuß Megitos; Stamm mit biden Stacheln bebeckt, Bebel tammförmig, mit langen, unten weißen Fiebern. — A. vulgare Mart.; Stamm 6 10 m hoch, Webel 3—6 m lang. — Alle A.-Arten liefern in ben garten, noch unent-falteten Blattern ein ausgezeichnetes Material für allerlei Flechtwert, wie Sangematten, Bogenfehnen, Fischnete, Seile 2c. Uber die Rultur f. u. Balmen.

Atáccia, j. Tacca. Ator, schwarz, sammetartig schwarz. Atorrimus,

tieffcmarz. Athýrium Rth. (athyrein abandern, wegen ber mannigfaltigen Form ber Sori [Sporenhaufchen]) (Filices). Pflanzen mit mehrfach-gefiederten Blättern Aftpuber (Fig. 84). Ein Bertzeug, und furzen, gezähnten Segmenten. Sori oft gewelches für die Pflege hoch- und trünunt, haten- oder hufeijenförmig. — A. Filix halbhochstämmiger Obstbäume saft femina Roth. (Asplenium Filix femina Brnh.) unentbehrlich ift. Wit dem Messer A wächst häufig in unseren Wäldern. Im Handel ichneidet man trodene oder schlecht zahlreiche Formen mit dauernd monströsen Wedeln, dene Zweige von geringerer Stärke ober barunter empfehlenswert: Var. corymbiferum, multifidum, Victoriae, cristatum 2c. Rultur an halbschattigen seuchten Orten im Freien. wieder von hoher Bedeutung für die Entwickin Ebenfalls winterhart ist das nordamerikanische A. der Pflanzen. Unter dem Einstuß des Smarthelypteroides (Mchx.) Desv. — A. umbrosum lichtes vermögen die Pflanzen aus der kulte (Ait.) Prel. aus der subtropischen Jone, mit fast jäure der Luft mit hilfe des Chlorophilis 2 m langen Bebeln, wird temperiert fultiviert.

Atlanticus, im Atlasgebirge, in Nordafrifa wachsenb.

Atmofphare. In einer mehr als 100 km betragenden Mächtigfeit ift die feste Erdfugel von einer gasformigen Sulle umgeben, welche wir als auch fie nimmt Cauerftoff aus ber Luft auf m A. ober Lufthulle zu bezeichnen pflegen. Die Luft, ber wefentlichfte Beftanbteil biefes Gastleibes ber Erbe, besteht aus einem mechanischen Gemenge farblofer Baje, hauptfächlich bes Stidftoffe und bes Sauerftoffe, von benen bas erftere ju ca. 78 Raumteilen, bas zweite zu 21 Raumteilen in ber Luft enthalten ift. Außerdem hat man in neuester Beit noch folgende Elemente in ber Luft nachgewiesen: Argon (0,94 Raumteile), sowie jehr geringe Mengen von Helium, Kripton, Reon und Xenon. Dieses Berhaltnis ift in ber gesamten M. burchaus tonftant.

Die Luft ift in hohem Dage bie Ernährerin von Tier und Pflanze. Allein nicht beibe hauptbestandteile, welche die Luft bilben, geben bem Organismus ben lebenerhaltenden Stoff, sonbern von jenem Gemenge ift ber Stidftoff in weitaus ben meiften Fallen vollftanbig einfluglos auf ben tierischen und pflanglichen Lebensprozeß, ja in einer A. von reinem Stickftoff murbe bas Tier wie bie Bflange in turger Beit absterben. Die eigentliche Lebensluft ift nur ber Sauerstoff ber A., ber burch Atmung in ben tierischen und pflanzlichen Körper gelangt. Der Sauerstoff hat die Eigenschaft, sich mit anderen Stoffen der Erde zu verbinden, und es vollzieht fich biefe Berbindung meift unter Entwidelung von Licht und Barme. Bei bem Berbrennen ber Roble, bei bem Entzunden bes Phosphors, sowie bei bem Roften bes Eisens findet ein chemischer Prozes flatt, ber eben in ber Bereinigung bes Sauerftoffs, bes Orngeniums, mit ben genannten Glementen besteht, ein Borgang, ben bie Chemiter als Orybation bezeichnen. Gine folche Orndation oder Berbrennung tritt nun auch ein, wenn die Luft durch die Atmung in die Lunge bes Tieres gelangt und dort mit dem Blute in Berührung fommt. Das dunkle Benenblut nimmt bort einen Teil bes Sauerftoffs ber Luft in fich auf, scheibet aber zugleich Rohlenftoff aus, ber wieber mit bem Sauerftoff ber Luft fich zu Rohlenfaure verbindet. Die ausgeatmete Luft muß bemnach eine andere Zusammensetzung ausweisen als bie eingeatmete. Es erhalt so durch die Atmung ber Tiere die A. einen weiteren Bestandteit, die Roblenfaure, eine Berbindung des Roblenftoffs mit bem Sauerstoff. Dieje Rohlenfaure, Die auch auf anderem Wege, 3. B. durch bas Berbrennen von Rohlen in Fabriten 2c., der Luft beigemischt wird, Die jedoch stets nur einen kleinen Bruchteil in dem Gemenge berselben bildet — auf 100 Bolumteile atmosphärischer Luft kommen nur 0,03 bis 0,06 Bolumteile Kohlenfaure —, tann für ben tierischen Organismus in hohem Grabe gefährlich werben, da bas Tier in einer fohlenfaurereichen Luft erftiden muß.

Gerade Diefer Bestandteil ber Luft ift inbes Rohlenftoff auszuscheiben, welcher bann gu Gid Zucker 2c. verarbeitet wird (Affimilation, j. ) Daburch wird ber A. ein großer Teil der Kohlenis wieder entzogen, mahrend ihr die Lebensluft | Tieres, der Sauerstoff, in freiem Buftande mid gugeführt wird. Allein auch die Bflange at haucht nach einer Berbrennung eines Teiles in organischen Substang Roblenfaure aus. Atmung findet Tag und Racht ftatt; ba aber a Tage die Affimilation unter ber Einwirfung N Sonnenftrahlen überwiegt, fo wird die Aimm ber Bflange hauptfächlich nur in ber Racht mehr genommen (f. Atmung).

Obwohl nun ber zweite Hauptbestandteil b Luft, der Stidftoff, für den tierischen und pflan lichen Organismus im allgemeinen vollftändig m wirtsam ift, denn nur gewisse hobere Bfangen (bi Schmetterlingsblütler, Papilionaceen) bermigt nach unferer gegenwärtigen Renntnis mit Side ben freien Stidftoff ber Luft mittels eigentumlic Borrichtungen (f. Symbiose) fich anzueignen als Nahrungsmittel für sich zu verwenden, fo fi boch bem Stickftoff eine keineswegs unwichtige iniofern zu, als er bas Berbunnungsmittel ben Sauerstoff ift. Dhne ben Stickfoff wurde Birtung bes Sauerftoffs auf ben Lebenspu eine ju ftarte und heftige fein. Beiter ift Stidftoff zum Teil auch die Quelle bes in der nachweisbaren Ammonials und der Salpeters Berbindungen bes Stidftoffe mit Bafferftoff bem Sauerstoff, die fich insbesonbere bei ben elettet Entladungen mahrend der Gewitter bilben. es entstammen feineswegs alle ftidftoffhall Gafe, die wir in der Luft antreffen, Diefem gange, fonbern es werben bie Stidftoffverbinden auch burch bie Berwesung organischer Gubf ber M. Bugeführt. Andererfeite entftammt and in ber Erbe und in ben organischen Befen handene Stickftoff teilweise ber Luft, inden Regen, besonders der Gewitterregen, dieje Got Erbe nieberreifit.

Much auf ben Sauerftoff ber Luft üben elettrifchen Entladungen ber Gewitter einen mi Ginfluß aus, indem fie benfelben in einer tumlichen Beise veranbern. Der jo umgema Sauerstoff heißt Czon. Dieses wirst weit fi orybierend, als gewöhnlicher Sauerstoff, und i den tierischen und wahrscheinlich auch pflanz Organismus von großer Bebeutung. Es entie sich bas Dzon nicht bloß bei ben elettrischen ladungen, fondern es entsteht auch bei bem ra Berbunften größerer Mengen Baffer 2. Rachweis des Dzons bedient man sich weißen 🞖 papieres, bas in einen mit Jobkaliumlojung jesten Stärkelleifter getaucht ift. Bei Anwelen von Dzon farbt fich biefes Papier blau.

Als eine ständige Beimischung ber Luft tritt ferner ber Bafferbampf entgegen. In ftets # felnder Menge in ber Luft enthalten, betragt Bafferdampf im mittleren Europa im Durchid mente: nur in ben feuchtwarmen Tropen fteiat Behalt an Bafferbampf bis zu 3 Bolumteilen 100 Teilen Luft. Das weitere f. u. Luft-

Stialeit. Anter ben genannten Beftanbteilen, bie mehr

m weniger immer vorhanden find, enthält bie noch eine große Anzahl von zufälligen und iden Beimischungen. Bahrend nun die wesent-n Bestandteile für das Pflanzenleben von men find, tonnen bie gufälligen Beimengungen R Luft leicht der Entwidelung des pflanglichen manismus schädlich werden. Aus den Fabriken sien häufig febr verderbliche Gase auf. So entmidt den schwefelhaltigen Kohlen bei ihrer Ber-termung in ftarten Massen schwefelige Säure, be fich auch machtig bei bem Rösten schwefelhaltiger Bige enwidelt. Derartige Fabritanlagen tonnen der der Catmereien großen Nachteil bringen. Cablich ift die Luft auch häufig von festen Boffen ausgfullt, die in großen Massen nicht minder Michan die Bflanzen einwirken können. Innerber Stabte zeigt Die Luft ftets eine ftarte Beisom Rauch urtd Staub, welcher aus allen mb höhenrauch). Auch organische Sub-picken Beit in der A. Das beste Reinigungs-

daße bes Staubgehaltes ber Luft im umgen derhaltnis zur Regenhäufigkeit stehe. in die Bewegungen in der A. s. w. Wetter

d der Luft bon Diefen Beimengungen ift ber n, der alle festen Bestandteile mit gur Erbo

mit. Man taner baher geradezu jagen, daß

n Bind.

ung (Respiration) nennt man bei ben men wie bei allen lebenden Wefen die Aufe don Sauerstoffgas aus der Umgebung, die bennung oder Oxydation eines Teiles der nichen Substanz mit dem aufgenommenen zu Kohlenjäure und die Ausscheidung der m. In biefem Sinne zeigt jebe einzelne 13-Ericeinungen. Die höheren Bflanzen beur Erleichterung ber Aufnahme von Gafen ter besondere Ranalipsteme zwijchen den Zellen Raume stehen burch Spaltöffnungen (j. b.) Lenticellen (j. b.) mit ber Atmojphare in dung. Bei Chlorophyll führenden Pflanzen de A. am Tage burch die gleichzeitig auf-Rohlenstoff-Afsimilation (i. Afsimilation) 2. Daber ift die irrige Meinung verbreitet, prine Bflanzen am Tage Kohlenfäure ein-Gwerftoff aus-, im Dunkeln dagegen Sauerund Kohlenjäure ausatmeten. Die Bflanzen sher wie die Menschen und Tiere Tag und , und zwar wie biefe Sauerstoff ein und wieure aus. Dhne A. ift bas Leben unmöglich, ficht die Bflange, wenn fie am Atmen verm wich. (S. a. u. Atmojphare).

mirtus, feinpunttiert. **Rene** (Rame bei Theophraftos), s. Clematis. kiplex L. (Rame bei Plinius), Melbe opodiacene). Im Gemüsegarten durch die andelbe (f. d.), A. hortensis L., im Ziergarten

÷

86 Kolumprozent, nie mehr jedoch als 1,3 Bolum- | Blutmelbe (A. atrosanguinea hort.) und die Kupfermelbe (A. cupreato-rosea hort.) vertreten. fonnen gur Ausftattung malerischer Garten berangezogen, insbesondere zwijchen lichtem Borgebolg angejäet merben.

> Atropa L. (als gefährliche Giftpflanze nach ber Barge Atropos, die Unabwendbare) (Solanaceae). A. Belladonna L., die Tollfiriche, bei uns auf Ralthügeln und in Laubwalbern heimisch, eine über meterhohe Pflanze, gehört zu unseren ftarfften Giftpflanzen. Die ben Sommer hindurch ericeinenben Blumen find achselständig, hangend, braungrun, bie firschenartigen Früchte glangend schwarz, aber im Gegensatz zur Kirsche vom bleibenben Kelch umgeben.

> Atropurpureus, buntelpurpurrot. rubens, bunfelrot. Atrosanguineus, bunfelblut-Atrostriatus, ichwarge ober bunfelgeftreift.

Atroviridis, ichwarzgrun.

Attalea H. B. K. (Attaleia, Rame mehrerer griechischer Städte, nach Attalus I., König von Bergamus) (Palmae). Prachtige Balmen mit unbewehrtem, bidem, unregelmäßig geringeltem Stamme. Blätter groß, fieberspaltig. Blüten ein- ober zwei-häusig in Kolben zwischen ber Laubkrone. Steinfrucht groß, eiformig ober elliptisch, fast geschnäbelt, mit braunlicher, holgfaseriger Rinbe und bligem, egbarem Kern. Die Mehrzahl ber Arten findet sich in ber Nachbarichaft bes Umazonenstromes und seiner Rebenfluffe. - A. funifera Mart., die Seilpalme aus Brafilien, 6-8 m hoch, Strunt mit harten, ichwarzen, aus ben Stielen abgefallener Bedel entstandenen Fasern (Biassava) besett, aus benen fehr haltbare Befen, Geile zc. bereitet werden: Blatter 5-6 m lang, mit bunkelgrunen, bis 1 m langen Abschnitten. Die harten Früchte werden gu feiner Drechsterarbeit benutt. - Ahnlich und gleich elegant sind A. compta Mart., A. humilis Mart., von niedrigem Buchje, A. speciosa Mart., mit fehr hohem Stamm, Blatter über 3 m lang, A. excelsa Mart., Blatter an ber Spipe gabelig geteilt, die überhangenben ichmalen Abichnitte gespalten. Uber bie Rultur f. u. Balmen.

Attenuatus, verschmälert.

Attalk, j. Ralt.

Aubrietia Adans. (nach Claube Aubriet, Blumen- und Tiermaler, geft. 1743 gu Baris) (Cruciferae). Diefe Gattung umfaßt einige hubsche, perennierende, aus Rlein-Affien und Gud-Europa ftammende Urten von niedrigem, rajenartigem Buchje, welche gur Bilbung fleiner Gruppen, gur Musichmudung von Feljengruppen, zu Ginfaffungen zc. benust merben fonnen: A. deltoidea DC., mit lilablauen, im zeitigen Frühjahre ericheinenden Blumen, ift ungemein formenreich. A. purpurea DC., wie auch die nicht wesentlich verschiedenen erubescens Grsbch., olympica Boiss., Pinardi Boiss., intermedia Heldr., Columnae Guss. u. a. in. find vielleicht nur Formen ber erftgenannten Art. Die ichonfte biefer Formen ift A. Leichtlini mit großen, leuchtend-farminrofenroten Blumen. Sie laffen fich leicht durch Teilung der Stöde, jowie durch Aussaat vermehren.

Aucuba Thby. (japanijcher Name) (Cornaceas). Isei einjährige, buntblätterige Formen, die A. japonica L. (Fig. 85) ist ein prächtiger, immer-

grüner Strauch aus Japan, ber unfere Winter allerdings nur gut geichütt aushalt und vielfach ale Ralthauspflanze gezogen wirb. hat große, meift langettliche, gegahnte, bid-leberartige Blatter und biogifche, braune, unansehnliche Blumen. Früher war nur eine gelbgefledt-blatterige, weibliche Form in unseren Garten, neuerdinge ift auch die grunblätterige, sowie eine ganze Reihe verschiebenartig



Gig. 85. Aucuba japonica, verfchiebene Barietaten.

bunter, auch mannlicher Pflanzen aus ben japanischen Garten eingeführt. Die fehr zierenbe Frucht, eine forallenrote Beere, ericheint natürlich nur, wo eine Befruchtung ermöglicht ift. Bermehrung burch Stedlinge unter Glas, bie leicht wachlen; bie felt-neren Formen werben wohl auch auf bie gewöhnlichen veredelt (topuliert ober angeplattet).

Aucuparlus, jum Bogelfange bienenb. Auepark, f. Raffel. Aufbewahren des Blumen- und Blatter-materials. Dem A. muß in ber Binberei (j. b.) große Beachtung geschenkt werben, um das Material | ftets frisch zu erhalten. Je nach dem Material find die einzelnen hierzu erforderlichen Borrichtungen fehr verichieben. Mit gang besonderer Sorgfalt muffen empfindlichere Sachen behandelt werben, ebenso folches Material, welches wochenlang lagern muß. Sier nur einige allgemeine Berhaltungemaß-regeln. Die Aufbewahrungeraumlichfeiten muffen bor allen Dingen fühl und dunkel fein und, sofern frisches Material in Betracht fommt, vor Bug geichupt liegen. Um geeignetsten ift meift ein Reller hierzu. Gehlt ein folcher, fo ift irgend ein paffender Raum unter Umftanden mit einer entsprechenben Rühlborrichtung zu versehen. Als Rühlmittel tann Eis in Betracht fommen, auch thut bas cirfulierenbe Baffer gute Dienste. Manche Cachen verlangen einen feuchten, andere wieder einen mehr trodnen aus ber Luft und aus bem Baffer ift eine ! Aufenthaltsort. Bo bas Material in Baffer ge-ftellt wirb, ift ftets für rechtzeitige Erneuerung Blechtaften, wo es entweder in Baffer geftellt haare, welche nur bann meiftens fehlen, we ober einfach jo hineingelegt wird. Bon Bebeutung | Burgeln gang im Baffer untergetaucht find.

Material in bem Blumengeichaft antommt. am Morgen in ber Gartnerei geschnittenes Da welches bis jum Blumengeschäft nur einen Weg gurudgulegen bat, lagt fich leichter un aufbewahren als folches, welches womögli tagelang auf ber Bahn liegt und infolgebeffe verwelft im Geschäft eintrifft. Diejes De muß gunachft naturlich aufgefrischt werben, es verarbeitet oder an den Aufbewahrungsor bracht wird.

Aufbewahrung der Edelreifer, f. Bereif Aufbewahrung des Obftes, f. Obfternte. Aufloderung bes Bodens. Die A. b. bas ift ber Massenunterschied zwischen gewacht und gesetzem, aufgeschüttetem Naterial, bet Sand und Ries 1 %, bei Gerölle 3 %, sandigem Lehm 5 %, bei Lehm und Thon bei losem Feld 10 %, bei mittelsetzem Feld I bei festem Fels 20—25 % ber Einschnitte - Litt.: Dithoff, Der Wege- und Stragenien Aufrichten Rrummer (fdiefftegender) 36 In flachgründigen Böden, in welchen unfer f ftämme sich nicht gut einwurzeln können, w fie sich meist auf eine Seite und werden be



Big. 86. Aufrichten forernebender Baume mitte Blaidenguges.

frumm. Durch Anwendung eines einfachen H zuges tann, wie die Abbildung (Fig. 86) ein Beradeftellen und Anbinden besjelben stattfinden.

Auffaugung fluffiger Rahrung aus bem Thatigfeit jugendlicher Bellen, welche fich in für bie A. wird auch ber Zustand, in welchem das ben Rulturpflangen find meistens bie Burgeter

Morptionsjustem, Basseraufnahme und Burgel). Auffpringen der Minde. Dieje Erscheinung in bei Baumen auf, beren Rinde nicht mehr adgiebig genug ift, um bem Didenwachstum bes Stammes folgen zu können, und infolgedessen eine Spannung erleidet, die schließlich zur Zer-nigung sührt. Die hierdurch entstandenen Wunden find anszujchneiden und mit Baumwachs zu be-betn, find sie größer, mit Baummörtel (i. b.) **mitgillen.** Im lepteren Falle empfiehlt sich das **Inniden** der ausgefüllten Wunde mit Tuchlappen. fm Bechitung diefes Übels leistet, wenigstens bei beneifteinen, das Schröpfen (f. b.) gute Dienste a fortappen).

Juga. Ein gartnerifcher Ausbrud für Anoipen, er für die zur Beredelung tauglichen Axillarder Rulturpflangen.

Angenfedling, f. Bermehrung.

Angufidnitt besteht darin, bag man bie mahrend Sommers gebildeten Triebe um 2 Drittel ober Dan hat bei biefem Chint den richtigen Beitpunkt abzupaffen, denn madet man zu früh, so treiben die stehengebliemen Angen wieder aus, und dem Baume wird deut unnüherweise Kraft entzogen. Schneibet mu pi hat, so bilden sich die Augen nicht mehr deriger Weise aus. In beiden Fällen wird B Juck verfehlt. Dieser Schnitt wird bei den kigen Formen und Spalieren aller Obstarten mendet mit Ausnahme bes Bfirfich- und Apri-State und Ruslingint guerft mit dem Steinobft, mentlich Kirjchen, dann Bflaumen und Zwetschen. kemben ichneidet man zuerst die Birnen und t dann die Apfel folgen. In warmen Lagen ber Sommerichnitt vorzüglich anzuwenden, and in talten Gegenden, insbesondere in talten en, er beffer unterbleibt.

**Daltienen.** Rach § 56 c der Gew.-Ord. ist das Bieten von Waren im Umherziehen in der Art, biefelben verfteigert ober im Bege bes Gludsober ber Ausspielung (Lotterie) abgesett und nicht gestattet. Ausnahmen von biesem te dürfen von der zuständigen Behörde zugewerden, hinsichtlich ber Wanderversteigerungen nur bei Waren, welche bem raschen Ber-den ausgesetzt sind. Damit ist klar ausgedrückt, is das Zulaffen von Bersteigerungen in biesen Das wird nicht überall beachtet. So z. B. 🏿 in Berlin das Stattfinden von A. solcher Waren, the dorthin zum Berkauf geschickt werden, nicht andnahmeweise, fondern eine regelmäßige Erinng, und zwar nicht nur in der Centralmarktjondern auch auf den Bahnhöfen, oft bei Baren, welche bei zwedmäßiger Behanddem raschen Berberben gar nicht ausgesetzt würden. An anderen Orten finden entgegen tr Bestimmung des § 56 c häufig A. von Jugen flatt, welche zu biesem Zwede aus anderen

mmentich alle feinen Fajerwurzeln bicht hinter nehmigung gegeben haben, so wäre es geset wirdig her Spise mit Saughaaren besetzt, welche bas an und könnte mit Erfolg angesochten werden; benn en Bobenteilchen haftende Baffer und mit biefem | Gewächshauspflanzen, und um folche kann es fich in demielben geloften Salze auffaugen (fiehe nur handeln, da Baume und Straucher in Banberlagern (f. Gewerbebetrieb im Uniherziehen) überhaupt nicht feilgehalten werben burfen, find bei richtiger Behandlung bem raschen Berberben nicht ausgesett. Damit fehlt die Borbebingung gur Ertheilung ber Erlaubnis ju ihrer Berfteigerung.

Aurantiacus, orangefarbig; aurantius, orange-

Auratus, golbig, vergolbet.

Aurelianus, aus Orleans ftammenb.

Aureo-nitens, goldig glangenb. Aureus, goldfarbig. Auricomus, goldschopfig.

Auriculatus, fleingeöhrt. Auritus, geöhrt.

Aurikel, f. Primula Auricula.

Ausartung (Degeneration) ift der Berluft gewisser Eigenschaften, welche die Eltern befagen, bei ber Nachtommenschaft. Go g. B. verlieren nicht felten bie Blüten ber Nachkommen bie lebhaften Farben ober bie volltommene Füllung ber Bluten ber Eltern. Ebenso tonnen bei Obit- und Gemusesorten ge-ichante Eigenschaften bei ben Nachtommen verloren geben. Die Ursachen ber A. sind fehr verschiedene. Sehr häufig liegt der Grund in ber Bestäubung mit anderen Sorten ober Arten. Will man 3. B. die Eigenschaft einer Erbsensorte erhalten, so darf man keine anderen Sorten in der Rähe bauen. Oder die Ursache der A. liegt in mangelhafter Auswahl der Samen. Deshalb muffen 3. B. bei ber Kultur ber Aftern alle Blu-men refp. Pflanzen mit abweichenben Formen und Farben entfernt werben. Bill man gefüllten Mohn erzielen, so muß man die oben spigen und fantigen Rapfeln auswählen, benn bie volltommneren, tugeligen Kapfeln geben nur einfachblühende Bflanzen. Dit trägt auch ber Boben bie Schulb an ber A. Auf hartem, ichwerem Boben werben manche Blumen flein und unvollkommen. hilft nur Loderung durch Sand, Dünger und häufiges Behaden. Selbstverständlich lassen sich zur Bermeidung der A. keine allgemeinen Regeln geben, vielmehr ift die Urfache in jedem einzelnen Falle genau zu untersuchen.

Ausbreden überfluffiger Triebe wirb angewandt bei Bfirfich- und Apritofenfpalieren. Da bei genannten Spalieren alle Fruchtzweige und Triebe an bas Spaliergeruft angeheftet merben muffen, find, um ein Ubereinanderheften ju verhüten, alle nach vorn und rudwärts gegen bie Band stehenden Triebe nach und nach auszubrechen

ober auszuschneiben.

Aushauungen in Landschaftsgarten. wirtsamften und in geubter Sand bantbarften Inftrumente find Urt und Sage, wenn es gilt, bie nicht zur 3bee und bem Blane bes Gartens paffenben Baume und Gebuiche abzuschlagen, um fie entweder gang auszuroben ober zum Stodausichlag ju nötigen. Es tommt febr barauf an, ben rechten Beitpuntt gu finden, wo die bleibenden Baume noch ausbildungsfähig, die zum Stodausichlag beftimmten noch ausschlagfähig find. Der befte Fall Oten hingefandt find. Sollte zu ben A. folcher ift, wenn bie Baume fo einzeln fteben, daß bie Buberlager bie zuständige Behörde ihre Ge- Kronen frei über das Unterholz hinwegragen, weil ift, wenn die Baume fo einzeln fteben, bag bie

bann sich Material für Gruppen jeder Art und auch Baume jur Gingelstellung finden. Dagegen ift es bebentlich, in alten Laubholzhochwald einzuschlagen, wenn man nicht zufällig eine alte Beglinie, einen Graben ober andere Offnungen findet, an welchen bie Baume volltronig und einigermaßen an ben freien Stand gewöhnt find. Durchbricht man alten, geschlossenn Buchenhochwald, um eine breite Licht-fläche zu bilben, so leiben durch die Freistellung nicht nur die vereinzelt fteben gebliebenen Baume, fondern auch fast alle Randbaume, selbst in zweiter und dritter Reihe. Das Zuruchgehen zeigt sich erst vom zweiten Jahre an, oft noch nach zehn Jahren. Alter Eichenwald verträgt eher einen Durchhau, weil hier die Bäume zwischen Unterholz schon weitläufig fteben und an einen freien Stand gewöhnt find. Bei gemischtem Laubwald hat es tein Bebenten, weil er felten gang bicht ift. Selten ift es möglich, alteren Nabelwald zu durchbrechen. Geschieht es, so bekommt man nicht nur nacte Stämme zu jehen, die nie durch Borpflanzung zu beden find, fondern ber Wind fest, in folche Luden einfallend, bas Geschäft bes Baumummerfens fort und macht gegen alle Berechnung große Luden. Rur Rabelwald mit Baumen von wenig über 6 m Bohe laffen fich durchbrechen und burch Bor-

pflangungen beden.

Benn eine große Aushauung ausgeführt werben foll, fo muffen querft Anfang und Enbe, fowie vorbere und hintere Breite bestimmt werben, vorläufig ohne genaue Grenglinie. Alle A. find mehr ober weniger feilformig, die burchgehenden wenig-ftens annahernd, natürlich nicht geradlinig, jondern vielbuchtig. Man bestimmt zuerst die Mittellinie der Längsausdehnung (Achse). Diese wird vorläufig abgestedt ober bie in ber Linie liegenden Baume werben auffallend bezeichnet. Steht in Diefer Linie ein besonbers ichoner alter Baum, fo ift es in nanchen Fällen noch Zeit, dieselbe mehr seitwärts zu legen. Nachdem eine gewisse Breite des Aus-haues bestimmt und bezeichnet ift, kann man das Abholzen ruhig den Förstern und Holzhauern überlaffen. Bon biefem erften Durchbruch aus wird nun feitwarts gearbeitet. Bon nun an muß jeber jum Begichlagen bestimmte Baum einzeln gepruft werben, ob er fallen muß. Wird eine Aushauung vom Wege aus in der Rahe gefehen, jo muffen alle Randbaume schon und voll sein oder die Fahigkeit haben, nadte Stellen balb zu begrünen. Das ift bei Eichen der Fall, bei Rotbuchen fast gar nicht, bei anderen Baldbaumen mehr ober weniger. Liegt bagegen ber neu gebilbete Balbrand weit ab von Begen, fo fommt es bei ben am meiften bortretenben Baumen nur barauf an, bag fie ichon find und eine zum Bilbe paffende Stammftellung haben. Für bie nabere Ansicht wird es oft notig, Baume nur einzufürzen, natürlich nur folche, die leicht aus altem Solze ausschlagen. Es ift wohl zu beachten, daß alle Einschnitte auf die Entfernung berechnet, in der Form tief und breit sein muffen. Die Aushauung wird bagu benutt, um Lichtungen zu ichaffen, aber ebenjo häufig foll fie bas Dichtbleiben ber Gehölzgruppen bewirken. Wenn Gehölzgruppen mehrere Jahre von der Art unberührt geblieben sind, jo werden sie durchsichtig. Es entwickelt sich burch bas Beftreben ber einzelnen Baume, auf Roften jahr gur Aussaat bringen.

ber anderen bem Lichte entgegen zu wachsen, ein rafches Längenwachstum bes Stammes, mahrend bie feitlichen Zweige infolge bes Lichtmangels absterba Dan nennt berartige Baume Stangenholz. Im nun eine Gruppe wieder bicht zu machen, haut man unter Schonung ber ichonften Exemplare einen Teil ber Stamme am Boben ab. Die meiften Arten treiben bann buichartig wieder aus und bewirten, daß bie Behölzgruppe wieder dicht wird (f. Stodausichlag). Rommt es barauf an, unter ben stehengebliebenen Baumen statt ber weiter hochmachsenben Baumarten nur niedriger bleibenbe Straucharten zu pflanzen, ober die Gruppe dauemb hainartig zu erhalten, fo muß man bie Stubben (Burgelftode) ber gefällten Baume ausroben. Uber die Auswahl ber nachzuflanzenden Arten f. "Unterbolg". Über hainartige Pflanzung f. "Sain".

Bur Anordnung großer Hauungen ift die Binterzeit, wo die Baummassen durchsichtig sind,

am beften.

Auslichten ju dichter Aronen nennt man das Entfernen untergeordneter Afte und Zweige auf ju bichten Kronen, um baburch ber Sonne umb bem Lichte mehr Einblid in das Innere berielben p gestatten. Diese Operation wirft wesentlich an beffere und volltommenere Bilbung von Bluten und

Blattinofpen ein.

Ausputen der bochfämmigen Obstänne. Diefe Arbeit betrifft bas Entfernen ber überfluffigen ober zu bicht stehenden Afte, sowie ber Bafferreifer in der Rrone der Obstbaume. Bei jungen Baumen foll bas Al. zunächst alljährlich, spater jedoch nur alle 2—3 Jahre vorgenommen und so lange fort gefest werden, bis bas Kronengeruft bes Baumes vollständig ausgebildet ift. Die beste Beit hierzu ift bas Ende bes Winters ober auch icon ber August-September. Ririchbaume merben, meges ihrer Neigung jum Gummifluß, wenig ober gar nicht ausgepunt. Die fraftige Entwidelung und Tragbarfeit ber Baume wird burch biefe Arbeit wesentlich geforbert. Bei alteren Baumen tritt häufig noch hinzu bas gangliche Entfernen troden geworbener Afte, bas Burudichneiben und Berjungen felbft ftarter Kronenafte, um ben in ber Fruchtbarkeit geschwächten Baum durch Entwidelung jungen Sofe ju erneuter Kraft gelangen zu laffen. Stärtere Weite mit merben mit der Baumfage entfernt, schmachere mit Meffer ober Baumichere. Großere Bunben werben mit icharfem Deffer glatt geschnitten und mit erwarmtem und baburch bunnfluffigem Teer betichlossen. Gleichzeitig werben auch bie Stamme und ftarteren Kronenafte von ber alten abblättern den Rinde befreit, von Moos, Flechten, Mifteln (Viscum album), wo folche vorhanden, Ungeziefer, als Schildläufen, Raupeneiern und Larven, gereinigt, wobei Baumfrate und Baumburfte gute Bermenbung finden.

Ausfaatzeit nennt man bie für bie Aufgucht von Samlingen aus Samen geeignete Beit. Sie hängt ab von der mehr oder minder ichnellen Entmidelung ber Pflanze, von der Erstartung berseiben innerhalb einer Begetationsperiode, zum Teil von dem Rlima bes Saatortes und schließlich von dem beabsichtigten Buchterfolge bes Rultivateurs. Bintergetreibe tann man naturgemaß nicht erft im Grub

nach zu farfem Unfat berfelben ftatt. Das A. b. 3. wird vorzugsweise bei Formobstbaumen angewendet und ift gleichzeitig ein Mittel, größere und volltommenere Früchte zu erzielen.

Ansfiellungen. Bur Bebung bes Garten- unb Obstbaues finden von Zeit zu Zeit A. statt, welche bon den Fachvereinen, Landwirtschaftstammern u. bergl. veranstaltet werben. Dieselben find intermetionale, wenn die Beteiligung inländischen und and auslandischen Ausftellern geftattet ift, ober allgemeine, wenn fie nur Aussteller aus gang Deutschland julaffen. Sobalb die A. ben Stand bes Garten- und Obftbaues nur eines beftimmten Laubesteiles zeigen sollen, werben sie banach als Landes, Provinzial-, Bezirks-, Kreis- 2c. Garten-bezw. Cha. bezeichnet. Die A. können entweber bas gange Bebiet bes Garten- und Obitbaues beradfichtigen ober nur gewisse Zweige, z. B. Blumen und Rangen, Rosen, Chrysanthemum, Dahlien, Die, Gemüse u. Der Umfang ber A. wird burch Programme festgesetzt, welche die allgemeinen Be-kimmungen für die Beschickung und die Preiszuertennung, ben Beitpuntt bes Stattfindens ber Mus-Befing und der Anmelbungen 2c., sowie die Breisangeben enthalten muffen. Lettere muffen fo behimmt als möglich geftellt fein und die Beburfniffe der Zwede der Ausstellung sorgfältig berücksichtigen. In dem Brogramme find bei ben einzelnen Aufwobei ju beachten ift, bag etwa ausgejeste Staatsmebaillen ftete ben Borrang por anderen Breifen haben. An die Berleihung von Staatsmedaillen ind gwiffe Bebingungen gefnüpft, unter anderen die, daß Aussteller, welche sich um Preise bewerben, nicht auch Preisrichter sein bürsen. Wan hat ver-📫, für die Einrichtungen von A. auf Erfahrungen beruhende allgemeine Grundfage zusammenzustellen, beren Berudfichtigung fehr zu empfehlen ift. Es eftehen bafür 2 solcher Borschläge. Die einen tub bei Lubwig Möller in Erfurt, die anderen keim Berbande der Handelsgärtner Deutschlands in Steglig für ca. 30—50 F läuslich zu haben. Austerus, berb ichmedenb.

Australasious, in Gubafien und Auftralien

bedfenb.

Aufralien. In und um Sydney giebt es feit 1289 Gartner und Botanifer, die Samereien für Sesand und andere europäische Länder sammeln, man hat in a. mehrere botanische Garten angegt, hauptfächlich, um die Rem-Garten in London bereichern. Einer ber alteften botanischen Sinten ift der von Melbourne, lange Zeit unter dem Direktor Dr. v. Müller (f. b.), einer der geken und bedeutendsten botanischen Gärten, die

es überhaupt giebt.

Ein aweiter botanischer Garten murbe bor nun ugfahr 50 Jahren in Abelaide, bem Hauptorte de Kolonie Gub-A., gegrundet. Abelaide liegt leber in einer fehr trodenen Gegend und hat nicht m fruchtbaren Boben, beffen sich Australia felix mit ihrer Saupftadt Melbourne erfreut. Die Anscheinigen haben sehr viel mit Trodenheit zu fimpfen, und die Regierung ift bestrebt, durch An-Manzungen die Winde zu brechen, wozu besonders bie vom Beften A.s bort eingeführten neuhollan- ihnen erzogenen Pflanzen ftimmen in der Dehr-

Ausschneiden (Ferdaunen) der Früchte findet | bischen Gummibaume (Eucalyptus marginata Sm., calophylla R. Br., gomphocephala u. a.), das neuholländische Santelholz (Santalum lanceolatum R. Br.) und die himbeerduftende Alazie (Acacia acuminata Benth.) dienen.

Langjähriger Direttor bes botanischen Gartens in Abelaide mar Dr. Richard Schomburgt, Sohn eines Pfarrers im nörblichen Thuringen, bessen altester Bruder Robert die Victoria regia Schomb. aus

Subamerita in Europa einführte.

Der botanische Garten in Abelaibe erfullt nicht nur eine wissenschaftliche Wission, sonbern ift gleichzeitig eine landschaftliche Unlage, die jährlich von etwa 300 000 Menschen besucht wird. Weitere botanische Garten sind in Brisbane, Samilton, Bort Darwin, Rodhampton, Queensland, Chriftchurch (Neuseeland) 2c.

Australis, bem Guben angehörenb.

Austriacus, öfterreichisch.

Auswachsen von Organen. Darunter verfteht man im allgemeinen bas Bachien berfelben bis zur Erreichung ihres Dauerzustandes. 3m besonderen aber nennt man so die Erscheinung, daß einzelne Pflanzenteile sich noch vergrößern, mah-rend ihnen benachbarte Teile bereits ihre Beftimmung erreicht haben und abgefallen find. So 3. B. wachsen bie weißen Perigonblatter von Helleborus niger nach bem Abfallen ber kleineren zu größeren aus und werden grün, der Kelch ber Schlutte, Physalis Alkekengi L., wächst aus zur ichonen mennigroten Fruchthülle. Sehr häufig wachsen die Griffel (3. B. bei Geranium, Pelargonium, Erodium) ober bie Spipen ber Früchte ichnabelförmig aus (z. B. beim Benuskamm, Scandix pecten Veneris L.). Bei Valeriana, Centrauthus und vielen Rorbblütlern machft ber Febertelch aus. Bei Grafern, besonders beim Getreide, fommt infolge langerer Regenfalle während ber Reisezeit bisweilen ein A., b. h. ein Reimen ber Samen, icon auf bem Salme vor. Gine abnorme Ericheinung ift bas ale Biviparie bezeichnete A. von Laubknospen, die sich an Stelle der Blüten in den Achseln von Hochblättern entwickeln, wie bei Poa dulbosa L. var. vivipara.

Auszeichnen. Die abweichenden Mertmale ber bei manchen Rulturgewachsen so häufigen Spielarten sind an sich unbeständig. Sie zur Be-ständigkeit zu erheben, wenn es sich der Mühe ver-lohnt, ist eine der wichtigsten Ausgaben des Sa-menzuchters. Das Mittel hierzu ist wiederholte Aussaat und konsequente Auswahl berjenigen In-dividuen, in welchen der neue Charafter — Abweichung in der Tracht, in ben Dimenfionen, in ber Bilbung ober Farbung ber Blumen — am entichiebenften ausgesprochen ift. Gine in beftimmter Richtung fich entwidelnbe Spielart wirb unter ihresgleichen ausgezeichnet, b. h. burch irgend ein Zeichen, z. B. durch einen beigestedten Stab, ertennbar gemacht, um bon ihr ben Samen bejonders zu sammeln und für fich auszusäen. Wird biefes Beschäft bei jeder neuen Generation wiederholt, und bleibt man fich bei ber Bahl ber Samentrager immer bes zu erreichenben Bieles bewußt, so wird die Spielart endlich bis zu einem gewissen Grabe samenbeständig, tonftant, b. h. die aus

leuchtend, daß bas erwartete Resultat bei Ge-wächsen von einjähriger Dauer, welche also behufs ihrer Fortpflanzung alljährlich neu ausgesatt bie Troden-Binberei verwendet, in natürlichen werben muffen, viel leichter und fruher zu Tage ober gefarbtem Buftanbe. Man schneibet fie fie tritt, als bei mehrjährigen ober gar bei Gehölzen. Doch ift man bei letteren injofern im Borteil, ber Ahrchen gu verhindern. ale fich die Spielarten in ben meiften Fällen von Anfang an unwandelbar burch Teilung des Stodes ober burch Bfropfen fortpflangen laffen, mabrend bie einjährigen infolge einer Bernachlässigung leicht wieder in die Stammform gurudichlagen. Bei dem Geichafte, die Individuen einer neuen Spielart nicht nur zur Samenbeständigkeit, sondern auch zur vollsten Ubereinstimmung untereinander nach dem St uerheben, ist es vor allem wichtig, daß man sich Loiseleuria. Deim Axalea (nach dem St Loiseleuria. vergegenwärtige. Auch ist es wichtig, daß man bie Samlinge erst bann auszeichne, wenn sie voll (Salviniaceae). A. filiculoides Lam. und Aentwickelt, bei Aftern 3. B. bie meisten Blumen ausgebildet sind, und bag man bie ausgezeichneten Inschwimmende ober auf bem Schlamme wurde bividuen einer mehrmaligen Revision unterwerfe, Bafferpflangen von erstaunlicher Bermehrung da im Berlauf der Begetation bisweilen Abweichungen | feit. Farben fich, der vollen Conne ausge von dem uns vorichwebenden Ideale eintreten, haft rot und sind für Aquarien, Bafferd Trop aller Mühe und Aufmertjamleit gelingt es Teiche, als Freischwimmer verwendbar. Trop aller Mühe und Aufmerkankeit gelingt es Teiche, als Freischwimmer verwendbar. it bisweilen nicht, in anderen Fällen sehr spat, das sie Unzahl von Exemplaren auf Exemplaren auf Exemplaren auf Exemplaren auf

Antumnalis, herbftlich.

Avena L. (Name bei Barro), Safer (Gramineae). A. sativa L. mit feinen vielen Rulturformen ift

Babl in bem neuen Charafter überein. Es ift ein- eine befannte Getreideart, mahrend A. fatus L. bei uns und A. sterilis L. im Guben Acteruntrauter find. Die Rifpen werben aber auch vielfach für biejen Bwed vor ber Ahrenreife, um bas Ausfallen

Avernénsis, aus ber Aubergne (Frantreich). Aversus, abgewenbet, bem Stengel abgewendet. Avicularis, vogelliebend, von Bogeln geliebt.

Avogatobaum, f. Persea.

Axillaris, achiel- ober blattachielftandig. Axilliflorus, mit blattachielftandigen Blaten. Axalea (azaleos burr, troden, Feljenftraud, nach bem Standort), Azalee, f. Rhododendron und

Azarofbirue, j. Sorbus.

Axolla Lam. (Rame vom Autor nicht erflätt) froftfrei zu überwintern.

Azoricus, von ben azorijchen Injeln. Azurous, himmelblau, azurblau.

**zaselsberg.** Das Terrain des bei Botsdam be- | 1849. Am Wasser ferner das Damenhet legenen B.er Parkes war bereits unter dem Großen | in dem der Kronprinz (Kaiser Friedrich II Kurfürsten ein als Wildpart eingehegtes Gelande. Der Knabe häufig wohnte und unterrichtet wurden Bring von Breußen (später Kaiser Wilhelm I.) erwarb : Gerichtstaube erinnert an Alt-Berlin, die Dasfelbe im Jahre 1833 teils durch Erbpacht, teils faule und Generalsbant an Die fiegreichen 3 durch Rauf. Schinkel entwarf den Blan zu dem unter Wilhelms Regierung. An hervoren Schlosse. Persius und Gerhardt führten den Bau Stelle erhebt sich ein turmartiges Bautward aus, Stüler, Strack und Gottgetreu erweiterten ihn seiner Bauart dem Eschenheimer Turm in pater noch (1844—49). Das Schloß ist in furt a. M. ähnlich, der Flatowturm. In eine normannisch gotischem Stil erbaut. Lenné führte entlegenen Teile bes Bartes liegt eine Schange, normännisch-gotischem Stil erbaut. Lenné führte entlegenen Teile des Barkes liegt eine Schause, die ersten Gartenanlagen ans, später unterftütte welche der Raiser im Jahre 1811 als Leutnant Fürst Pückler den schieft. Buderrn. 1843—45 zur Übung seiner Mannschaft errichten ließ. Der wurde das Wasserrt zur Berieselung der An- bergige Teil des Parkes dietet herrliche Aussichten ließ. Der und das Schloß schließen sich blumengeschmüdte wurde der Park durch ein Wiesengelände vergrößert. Terrassen in verschiedenen Höhenlagen an, durch im welchem an Mustau erinnernde Pflanzungert Terppen miteinander verbunden. In der Rähe ausgeführt sind (durch höfgärtner Kindermann). am Bergrüßen ist im Jusammenhang mit einem zwischem Teile liegt auch die Gärtnerei. Der gotischen Ausgeschles unter der Verwaltung des Königs Wishael, ausgeführt sind (durch höfgärtner Kindermann). Kreiedrich Wilhelm IV. "zu Ehren der siegreichen Friedrich Wilhelm IV. "zu Ehren der siegreichen Friedrich Wilhelm IV. "zu Ehren der siegreichen Schloß Sanssouci. schloß der Pleasureground (Kig. 87). Von das Schloß Sanssouci. Schlosse hat man prächtige Aussichten auf die Savel Sprien. (Iridaceae.) Südafrikanische Knollenmit der Glienicker Brücke. Der Park, auf steiler gewächse nach Art der Ixien und wie diese zu Anhöhe gelegen, ist mit Eichen bestanden. Nach kultivieren, z. B. B. villosa Ker., stricta Ker., der Havel führt eine von einem Laubengang über- tubistora Ker., ringens Ker., samducina Ker. bedte Treppe. In beren Rabe bas "Bilbstodt", **Babo**, Angust Bilhelm, Freiherr, geb. am eine Erinnerung an das Gefecht bei Bischweiler 28. Januar 1827 zu Beinheim (Baben), gest. am

ichließt fich ber Pleasureground (Fig. 87). Bom | Babiana Ker. (Babia, Gottin ber Rindheit in

16. Oftbr. 1894 in Rlofterneuburg bei Wien. Er wurde im Jahre 1860 als Leiter der in Klostermuburg zu begrundenden Obst- und Beinbauschule mufen, welche Anftalt er bis zum 1. Rovbr. 1893 leitete, um bann auf fein Ansuchen in ben verdienten Aufftand zu treten. Er gab verschiedene Fachpifchriften, unter anderen bie Beinlaube von 1869—1893, die Biener Obst- und Gartenzeitung m 1876—1878, ben Obstgarten (zusammen mit LEtoll) von 1879—1883, Auf dem Lande von 184-1892 heraus und ward auch durch Ber-Mattichung verschiedener sehr geschätzter Berte, i.B.: v. B. und Wach, Handbuch des Beinbaues w der Kellerwirtschaft, 2 Bände, sehr bekannt.

gewächsen überaus reichlich bejett. Der Grundriß bes Bles ift zidzactformig, wie es bas hinderniffe bereitenbe Felswert bedingt.

Der B.lauf des Sügellandes ift weit gestreckter im Grundriß, welcher für langere Streden bie gleiche Richtung beibehalt. Er fließt in ben burch bie Bügel gebilbeten Langsthälern, und zwar meift langs ber fteilen Seite bes Thales (f. b.). Am Ufer machjen Beiben, Ellern, auch allerlei Stauben.

Der Blauf der Ebene ift fehr gefrümmt, da er naturgemäß träger fließt und fraftlos jedem fleinen hindernis ausweicht. Er neigt zu teichartiger Erweiterung und zur Inselbildung (f. Inseln). Seine Grundrifformen find, abgefeben von dem Dag-

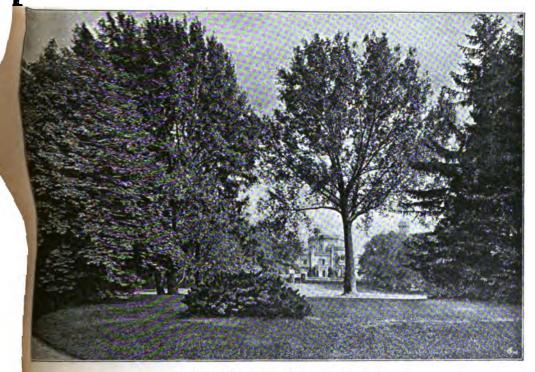

Fig. 87. Der Pleasureground im Bart gu Babeleberg.

formig, mit Beeren verfeben; baecifer, beeren-

Bach. Die Form des B.laufes ift abhängig von der Gestalt des durchflossenen Geländes. Dem-nach kann man unterscheiden Gebirgs-B., B.lauf des Hügellandes und B.lauf der Ebene. Dies ist nicht jo gu berfteben, als ob die lette Art des Blaufes nur in der Tiefebene portame, fie ift vielmehr auch im Gebirge in ebenem Belande angutreffen. Der Bebirgs. B. ift wild, fleine Bafferfalle bilbend. Er hat felfiges Bett und ebenjolche Ufer. In den höheren Teilen, d. h. nabe jeinem Uriprung, find die Ufer teils von Pflangen ganglich entblogt, riffig und voller Ginfturge, in bem weiteren grundet ericheinen. Gelfiges Ufer und ein felfiges

Baccans, beerig werbend; baccatus, beeren- ftabe, bie gleichen bei großen Ginglanfen und bei bem fleinften Bachelchen.

Bei der Nachahmung von Bachen ift auf moglichfte Naturwahrheit zu feben. Bor allem ift Die Form den durchfließenden Waffermengen entiprechend ju gestalten. Um wenigsten gunftig wirft ein tiefer B.lauf in ber Ebene, wenn er faft feine Etromung Trop aller Mahen bleibt er ein Braben. Man mable bier ftatt eines Blaufes Formen, welche in der Ratur ftebendem Baffer eigen find, wie langgeftredte Teiche und Geen. Die Rrummungen bes Bes muffen burch hinderniffe am Ufer, wie felfige Borfprunge oder höher liegendes Gelande, welches mit Pflanzung bedectt ift, augenfällig be-Berlauf find fie mit Farnfrautern und Ctauden- Bett, Bepflangung ber Ufer mit Ctaudengewächfen

und Gesträuch erhöhen die Reize, vorausgelet, Gesellschaftsplätzen. Da in solchen B. die verdaß sie nicht gekünstelt aussehn. Durch geeignete scheinlagerungen erzielt man das angenehme Murteln eines B.es von einigem Gefälle. Reine Garten nicht nur in die allgemeine Berschönerung meln eines Bes von einigem Gefälle. Rleine Bache mit geringer Baffermenge tonnen in ber hineinzuziehen, sondern auch die öffentliche Anlage tleinsten Anlage Anwendung finden. Sie wirten nach biefen Gebauden zu richten. jeboch lacherlich, wenn sie als ftart hervorgehobene Zaden. Rachft ber haupt Gegenftanbe angesehen werben, wenn Bruden (f. b.) ift in Bezug auf ichone Garten Rannheim darüber hinweggeführt werden u. bergl. m. jollen vielmehr bald im Gebuich verstedt fein, bald Schlofgarten ift ber Stadtgarten ju nennen, ein burch bie Grasbahnen sich ichlangeln und endlich 6 ha großer Teil bes ersteren, welcher 1882 für an einer tiefen Stelle bes Gartens sich in einen seinen Zwed von Gebr. Siesmayer-Bodenfleinen Teich ergießen.

Bacillaris, ftabchenformig.

Bacife ober Meerfenchel, f. Crithmum.

Bacillen, j. Batterien. Baetris Jacq. (bactron Stab, Stamm wird zu Spazierstöden verwandt), Palmengattung des tropischen Amerita, mit febr gabireichen, meift ruine auf bem Gelande bes alten Renaiffane niedrigen (1-3 m), ftart bewehrten Arten, in ihrer gartens. Gublich von Rarisruhe Baben-Baben Beimat gewöhnlich bas Unterholz ber Balber und oft undurchbringliche Didichte bilbend. Gie besiten über ben gangen Stamm verteilte gefiederte Blatter Begetationsreichtum. und eine runde ober eiformige, meift buntelblaue, weißfleischige Steinfrucht. In ben Gewächshäusern findet man am haufigften B. caryotaefolia Mart., Bebel 1 m lang, mit beltaformigen, unten weiß-filgigen Fiebern. Wegen ihrer geringen hobe finb bieje Balmen vorzugemeije für niebrige Barm-häujer geeignet. Die meiften lieben Schatten, häufer geeignet. Die meisten lieben Schatten, Barme und Feuchtigkeit. B. (Guilielma) speciosa (Mart.) Drude liefert in ihren Früchten, gefocht ober geröftet, ein ftarfemehlhaltiges Nahrungsmittel ben Indianern bes Amazonenthales.

Babeanlagen (Baber). Gartenanlagen finb ein ungertrennlicher Bestanbteil aller öffentlichen B., nicht allein gur Unnehmlichfeit bes besuchenben Bublitums, fondern als notwendigfeit gum Genuß ber freien Luft. Dieselben muffen je nach ber Lage, Große und Besuchtheit bes Babes verichieben fein. Obichon oft zu ben Stadtanlagen gehörend, muffen fie aus Rudficht für bie Babegafte boch anders eingerichtet fein. Große B., welche von Taufenben belucht werden, muffen gunachft einen großen Bromenadeplat haben, wo die Schwachen und Bequemen Schatten und Rube finden und die nie fehlende Mufit anhören tonnen. Ift eine Trintfur babei, fo niuß besonders auf ein bequemes Weben Rudficht genommen und felbft in bergigen Begenden eine nabegu horizontale Promenade geichaffen werden. Rann eine jolche Promenade oder der jogen. Kurplat einen prachtigen Blumengarten haben, wie in Bies-baben und Kiffingen, fo wird er um fo anziehenber. Die von Langeweile geplagten Fremben finben barin eine unerschöpfliche Quelle bes Bergnugens. Db außer ben naheren Bromenaden noch ein Bart anzulegen fei, tommt auf die Lage, die Gegend und ben Besuch an. Er weicht bann nicht von auberen Barkanlagen ab. Bei ben meisten B.
erjegen schone Balbungen ben Park. Bei kleineren B., namentlich wenn sie nicht bei einer Stadt liegen, versteige man sich nicht zu großartigen Anlagen, wie breite Doppel-Alleen zc., sondern jorge für recht viele behagliche Blage in schöner Bart-und Garten-Umgebung. Die Anlage fei bann ein

Rachft ber Sauptftabt Rarisruhe Sie febenswert. Reben bem bon Bebber angelegten beim umgearbeitet murbe. 3m Jahre 1896 berausgabte bie Stadtgemeinde 44600 .4 Unterhaltung, 35000 & für Reuanlagen. R ber nabe von Mannheim ber Bart wm Schwetzingen (f. b.), ferner Heibelberg mit botanischem Garten und Anlagen bei ber Schlofmit reizvollen Barfanlagen in prachtiger, parartiger Natur, und Baden weiler mit vorzüglichen Begetationsreichtum. 3m Breisgau Freibrig mit fehr reichem Gartenschmud, einem Sub-garten, Schlößberg-, Balbiec- und Bahnhoftenlagen, einem in einen Sain verwandelten alten mit einem fehr geschmadvollen neuen Friedhofe, fernermit reichen Billengarten und einem botanischen Gatten. Öftlich von Freiburg Donaueschingen mit großer Bartanlage bes Fürsten von Fürstenberg. Dain bie 1893 neugesaßte Donauquelle. Schon 1488 bis 1552 waren fleine Luftgarten und ein Die garten borhanden. 1716 ließ Fürft Anton Egen ben ersten Hofgarten bei bem bamaligen Schlegen. 1770 entstand burch Joseph und Most Erasmus von Lagberg eine regelmäßige Anless mit Alleen aus Bappeln, Linden und Roftaftanis. 1789 wurden burch ben fürftl. Hofgartner John Begel Erweiterungen vorgenommen: 1793 wicht unter Beihilfe bes hofgartners Schweifert a Karlsruhe der große Plat vor dem Schlose mit "englischen" Anlagen versehen. Auf Wegel folgten die Hofgartner Maishand und Kirchhoff (1855–99). Bu Anfang ber fiebziger Jahre wurde burch bick ein 22 ha großes Stud Land, welches an der alten Part grenzt, mit landichaftlichen Anlages versehen. 1893 wurde, gleichzeitig mit den Umbau bes Schloffes durch bie Biener Firm Banque & Bio, eine burchgreifenbe Beranberum und Berichonerung ber Unlagen burch die Get Siesmager-Bodenheim vorgenommen, auch ein burch die Wiener Baufirma entworfenes Parterre von Siesmaner ausgeführt (ca. 6000 qm groß). Die Gejamtanlagen umfaffen heute 55 ha, fie fieben unter ber Leitung von Garteninfpettor D. Berndt (f. a. bie Mitteilungen bes Bereins für Geichichte in Donaueschingen vom Archivar Dr. Riegler 1872). Um Bobenfee ift Ronftang mit iconen Billenanlagen am Seeufer gu nennen. Uber bie Infel Mainau f. Mainau.

Bádius, faftanienbraun.

Bailen, L. D., Brofeffor für Gartenbau an ber Cornell - Universität zu Ithata (Rem Port), einer ber bebeutenbften Gartenschriftsteller ber Bereinigten und Garten-Umgebung. Die Anlage fei dann ein Staaten, beschäftigt sich besonders mit Buchtungs-Parkgarten mit einer größeren Zahl von Sip- und fragen. Hauptwerke: The survival of the Unlike; The horticulturists rule-book, 3. ed; Our native fruits. Gemeinsam mit Bilb. Müller giebt er eine Cyclopedia of American Horticulture, ein meffliches Bartenbaulegiton, heraus, von dem der

1. ber 4 geplanten Banbe ericbienen ift.

Makterien gehoren zu ben fleinften Lebewefen. Gie find nur mit ben ftartften Bergrößerungen erfrundar und felbst bann vielfach nur, nachdem sie fünstlich gefarbt find. Sie gelten als eine Unteratteilung ber Bilge, bilben jeboch feine Mycelfaben und haben tein Spipenwachstum. Ihre Geftalt ik ingelig, elliptisch, saben-, schrauben- oder komma-strmig: sie sind beweglich oder unbeweglich. Die 8. bermehren fich burch fortgefette Zweiteilung, jowie burch in ihrem Innern entstehende Sporen (Arthresporen), und zwar geht bies, falls bie Lebens. bedingungen gunftig find, in ben meisten Fallen mit anjewebentlicher Schnelligkeit vor fich, was zur Folge hat, daß da, wo erst wenige solcher kleinen Beienen vorhanden sind, bald viele Milliarden jid ferumtummeln.

Sie find im gangen Raturreich von der allergofften Bedeutung, und zwar treten fie nicht nur so die der Berdauung, und tierische Rüslinge (3. B. si der Berdauung) ober Schäblinge (3. B. als sunger von Krankheiten, wie Best, Cholera, Luckel, Milzbramd 2c.) auf, sondern spielen auch in vielen Zweigen der Technik (3. B. bei der Bestimmt witing bon Rafe, von Sauerfraut, Reifung von einemachten Bohnen, bei ber Effigbilbung 2c.) eine wie Rolle. Für Die Gartnerei und Landwirtschaft in inner noch speciell die Dünger-B. von außerschnicher Bichtig Teit, sowie eine besondere Gruppe beiten, die Batteroiden, welche die Papilionaceen beligen, ben freien Stidftoff ber Luft zu affinden. Andere B. wiederum tommen als Erreger m Bflanzentrantheiten in Betracht; babin gehört 6. der Erreger des weißen oder gelben Ropes der pacinthen- und der Speisezwiebeln, des Olbaum-Mannien- und ver Sperjegisseren, bes Feuer- ober licks, der Lomaten, der Gummose, des Feuer- ober Deigbrandes (Pear blight) verschiedener Bomaceen u Amerita: vielleicht wird auch die Serehfrantheit de Zuderrohres burch B. verurfacht.

Balanophorus, feulentragenb. Balantium antarcticum Prsl. (balantion Cad, ie hille um die Sporangienhaufen ist taschen-imig (Dicksonia antarctica Labill. [Filices]), nachtiger Baumfarn Oft-Auftraliens und Immaniens, mit einer imposanten palmenartigen den mächtiger, bis 2 m sich ausbreitender Wedel stwa 3 m hohem Stamme. Diese Art gebeiht battesslich in einem Hause bei  $+2^1/_2-5^0$  C. im Katr und wird von Witte Mai bis Mitte Chober an halbschattiger Stelle im Freien auf-Milt. Andere schöne Arten find B. squarrosum ke. und Karstenianum Kl.

Baldensis, vom Baldo stammend (Süd-Tirol).

Balbrian, f. Valeriana. Balton. Ein geräumiger B. tann für die Saus-Blumenzucht fehr nütlich und zugleich eine Bierbe des hauses werben. Der kleine B. wird einfach mit Schlingpflanzen bezogen, die man womöglich ben unten herauf siehen sollte. Außerbem haben be Eden vielleicht noch Blatz für einige hohe Mangen, während etwa vorhandene Basen mit Minden Pflanzen verziert werden. Ift der B. ber französischen Gartenbau-Gesellschaft.

größer, fo wird er mit immergrunen Bflangen geichmudt ober es werben auch die hintermanbe mit Schlingpflangen bezogen, mahrend man die Borberfeite mit in holgtaften wachsenden Rantblumen, Betunien, Belargonien ober Tropaolen beforiert. Ferner kann ein nicht zu enger B. als Laube behandelt werden, was wohl am angenehmsten ist, sich jedoch nicht überall ausstühren läßt. Ist der B. überdacht, so verbeckt man das Dach durch Schling- oder Rictterpflanzen. Im Winter heizdare B.e dienen als Kalthäuser. Die Wahl der zum Beranten geeigneten Schlingpflanzen richtet fich nach ber Lage. Konnen folche von unten heraufgezogen werben, jo erspart bies Roften und Arbeit, wo nicht, so behilft man sich mit raschwachsenben Sommer-Schlingpflanzen, wie Pilogyne, Cobaea, Melothria, Mikania scandens, Tropaeolum 2c., mon tann aber auch die ichonen großblumigen, niedrigen Clematis (C. patens, lanuginosa, Jackmanni 2.), Lonicera Caprifolium und Berwandte, Thla-diantha 2c. verwenden. Sehr zu empfehlen sind Jungfernwein (Ampelopsis) und die nordameritanischen Vitis-Arten (V. Labrusca, riparia, vulpina zc.), in milben Gegenden die prachtige Glygine (Wistaria chinensis), im Schatten auch der Ephen. Dieje Schlingpflanzen werben entweber immer beichnitten und angebunden, ober man läßt fie, wenn fie einmal ben B. überzogen haben, nach Gefallen wachsen, jo daß die Ranten berabhangen. 3m allgemeinen hate man fich vor bem Buviel. Rach Suben belegene B.e bereiten bie meiften Schwierigfeiten; Cobaea, Thladiantha, Passiflora gebeiben aber auch hier, nur verlangen fie viel Baffer.

Ballota nigra L. (ballote Rame bei Dioscorides). (Labiatae.) Eine einheimische Staube ift in der bunten Form (fol. variegatis), beren Blatter mit irifierendem, oft etwas gelblichem Beig geftreift und geflect find, für Teppichbeete, Ginfaffungen und Steinpartieen verwendbar. Bermehrung burch

Stocteilung.

Mallamud, ein leichter Blumenichmud, von Damen auf Ballen ober bei fonftigen Keftlichfeiten im haar, auf der Schulter und im Gurtel getragen. Der B., auch Anfted- ober Toilettenftrauß genannt, wird nur aus wenigen Blumen, meift ohne Draht gearbeitet und hat sich in der Farbe nach ber Toilette zu richten.

Balsameus, balsamicus, baljamijch.

Balsamifer, Balfam liefernb.

Balfamine, f. Impatiens.

Baltet, Charles, berühmter Baumzüchter und Bomolog in Tropes in Frankreich (geb. 1830), ber in Gemeinschaft mit feinem Bruber Die feit einem Jahrhundert im Befit ber Familie befindlichen Baumichulen bewirtschaftet. Ginige feiner Schriften haben auch in Deutschland Eingang und Anertennung gefunden, unter anderen : Les bonnes Poires (beutsch unter bem Titel: Auswahl wertvoller Birnjorten); l'Art de greffer: Baltet, Die Baumzucht. Sein porguglichstes Werf ift wohl Traite de la culture fruitière commerciale et bourgeoise. Für sein Bert L'Horticulture dans les 5 parties du monde erhielt er bie Golbene Mebaille von ber Bomologischen Gesellschaft und ben Breis Joubert de l'Hyberderie im Betrage von 10000 Fcs. von

Balticus, baltijch (Dftfee).

Bambusa Schreb. (vom portugiefijchen Ramen Bambos), Bambusrohr (Gramineae-Bambuseae). Grafer mit ausbauernben inotigen, holzigen Salmen, bie in ihren großen Reprafentanten ben Bewohnern ber Tropen ein unschätbares Material an fertigen Balten jum Sausbau liefern. Ahrchen mehrblutig, Staubgefäße 6, Rarben 3. Bir unterscheiben zwei Gruppen: 1. die im Barmhause, 2. die im Ralthause und im freien Lanbe ju fultivierenben Arten. Bu 1. gehören: B. arundinacea L. aus Gub-China und Rord-Indien, mit 12-14 m hoben Salmen; B. verticillata Willd. von ben Molutten, nicht gang so hoch und schon als junge Pflanze dicht bebuscht; B. latifolia hort. aus Südamerika,



Fig. 88. Bambusa aureo-striata.

gleich ber erften Art nur für hohe Bemachehaufer geeignet. — Aus ben rauheren Gegenden Chinas und Japans ftammen die Arten ber 2. Gruppe, die man entweder im Ralthause halt ober im Sommer ins Freie auspflanzen follte, um ichonc und bann ale Ginzelpflangen fehr zierende Bufche und dann als Einzelplanzen jehr zierende Buide | keinzelplanzen jehr zierende Buide | keinzelplanzen jehr Zagen halten | Banksia L. fil. (nach Joj. Banks, engl. Ratursie wohl auch unter guter Decke aus. Solche sind: forscher, gest. 1820). (Proteaceae.) Baterland Reuzweigung und kriechendem Burzelstode, Halme und keitenzweige hellgrün bis strohgelb, Blätter geschiedt, grün: B. aureo-striata Rgl. (Fig. 88), ein ästig und haben immergrüne, seberartige, gezähnte start verästelter Busch mit gelbgestrichten Blättern der siederteilige Blätter. Die Blüten steht kinden gesähchen

Sieb.), 30-50 cm hoch, mit 8-10 cm langen, leuchtend weißgeftreiften Blattern und burchfichtigen Queradern, Japan; B. nana Roxb. (viridi-glaucescens Carr.), Salme 3-4 m boch, gelblichgrun, Blätter geftielt, fpiglangettförmig, weißlich-blaugrun: B. pygmaea Miq., eine ber fleinften grunblatterigen, mit weitfriechenben Rhizomen; Japan, vollig hart. — B. (?) Veitchii Carr. (Arundinaria Veitchii N. E. Brown), bis 3/4 m hoch, Rordjapan, eine ber härtesten. — B. (?) reticulata hort. v. Sieb., 3/4 m hoch, ichon gelbbunt, ganz hart. — Me Arten verlangen eine fraftige, mit Sand gemischte Mistbeeterbe mit einem Zusate von Rasen- ober Lehmerbe und mahrend bes Wachstums sehr reichliche Bemäfferung. Bermehrung burch Teilung und Ausläufer. S. a. Arundinaria und Phyllostachys.

Manane, f. Musa.

Banaticus, aus bem Banat ftammenb (Gudlingarn).

Bandgras, j. Digraphis. Bandhalter (Fig. 89). Der Obstbaumgarmer hat oft seine liebe Rot, bei ber Arbeit bas Binde-



Fig. 89. Banbhalter.

zujammenzuhalten, inebesondere ein Bundchen Binbeweiben, welches bald, nachbem man ihm einige ber fleinen Ruten entnommen, aus-Übelftande hilft einanderfällt. Diesem Buttner'iche B. ab, aus Draft gefertigt und im Knopfloche zu tragen. Dieses fleine Bertzeug halt durch ben Drud ber beiben sich freuzenden Schenfel bie ihm anvertrauten Bindeweiden, Bingen, Baft- ober auch Raffiabundel bis auf ben letten Reft feft.

von 1,30 m Höhe; B. argenteo-striata Rgl. wird bichten, cylindrischen, stets endständigen Ratchen, 1,60 m hoch, mit weißgestreiften Blättern; B. Forberen furze, lederartige Bratteen meist gelb und tunei van Houtte (B. picta und B. variegata orangegelb sind. Die Blüten treten über die

Brufteen hinaus, was ben Blutenftanben ein von | ceae (Isoëtes) find heterofpor, b. h. fie erzeugen ben Köpichen der Proteen gang verschiedenes Aniehen verleiht. Im übrigen sind die Banksien den letteren an ornamentaler Schonheit ebenbürtig. And der großen Bahl von Arten heben wir nur folgende hervor: B. collina R. Br., Blätter lineal, feindornig gezähnt, Ratchen grünlich mit rotbraunen Kriffeln. Hierher gehören auch B. Cunninghami Sieb., Güntheri Rgl. und littoralis Ldl. — B. speciosa R. Br., Blätter lang, breit gezähnt, Raphen rundlich, von der Große eines mittelgroßen Appels, Bluten gelb. — Roch zu erwähnen find: B. marginata Cav. (australis R. Br.) und B. integrisolia L. Im allgemeinen werden die B. um noch seltener in unseren häusern kultiviert, sie find, obwohl jehr ichon und eigenartig, nicht mehr Robepflanzen. — Die Rultur der Bantfien ersorden Aufmerksamkeit. Alle gehören in das Kalisans, wo sie ein reiches Waß von Luft und Licht abalten muffen. Berpflangzeit Dai bis Angeit. Ran pflangt sie in gut verrottete Laub-mb beideerde, vermischt mit Sand und Rasenerde. Der Ballen muß etwas hoch eingesett werben, bemit fich fein Baffer am Grunbe bes Stammes anlammelt. Im Mai werden die Banksien ins Freie gielt, muffen aber anfangs gegen brennende Sonne gidust werden.

Baptisia Vent. (baptein farben, bas Solz farbt wi (Leguminosae). B. australis R. Br., nordemeritanische winterharte Staube mit hohen Strageln, beren jeder im Juni-Juli eine lange Tunbe großer blauer Blumen trägt. Einzeln mi Mienplagen ober als Borgruppe im großen Jak win vorzüglicher Wirfung. Die aus Samen win erzogenen Pflanzchen werben gleich in das ice Land gesetht und find im britten Jahre Betme Brimehrung burch Teilung bes Stodes ur bei alten Bufchen.

fammend.

Mirbarus, fremb.

Barbatus, bartig; barbiger, barttragenb. Mirenklan, j. Acanthus und Heracleum.

Barenfraube, j. Arctostáphylos bei Arbuteae. Beriffet, Bierre, einer ber begabteften und in kinen Leiftungen hervorragenbsten Lanbschafts-gatuer Frankreichs. Zeugnis bavon geben seine Schbfungen im Bois de Boulogne und in den maifchen Felbern, die Buttes Chaumont, der Ausstellungspart 1867 u. a. m. Im Jahre 1870 wurde er in ben Dienft bes Bicekonigs von Agppim berufen, aber seine Kraft hielt den ungeheueren Auftrengungen, die er sich zumutete, nicht lange kand; er ftarb am 12. Septbr. 1873 in Bichh.

Birlappe (Lycopodinae) umfassen die truptogamischen Gattungen Lycopodium, Tmesipteris, Phylloglossum, Psilotum, Selaginella und Isoëtes. Die Stamme ber B. find bichotomisch veräftelt, thenjo ihre Burgeln; die Geschlechter sitzen einbung ober zweihäufig auf einem Borteime, bie Sporen in achfelftanbigen Sporangien. Die Cattungen ber Lycopodiaceae (Lycopodium, Phyllo-

zweierlei Sporen, welche als Mitro- und Matroiporen unterschieden werden. Die Mitrosporen erzeugen männliche Borkeime und in diesen männliche Bcfruchtungstörper, die Matrojporen weibliche Borfeime mit weiblichen Gigellen. In Mitteleuropa sind nur die Gattungen Isostes, Lycopodium und Selaginella vertreten. Die Sporen unjerer Lycopodium-Arten find bas offizinelle herenmehl (Lycopodium). Bon unferen einheimischen Arten gebeihen bas fleinstrauchige Lycopodium Selago leicht im Freien zwischen Steinen, die rankenden Arten L. clavatum und L. annotinum aber, jowie die strauchigen L. complanatum 2c. zur Not im Moorbeete oder in loderer Sand-Beideerde. Alle Arten liefern wertvolles Binbegrun. Die Arten ber Gattung Selaginella sind wertvolle Deforations-pflanzen für Ralt- und Warmhäuser, mahrend die tropischen und subtropischen Lycopodien ziemlich burftig vegetieren. G. a. Selaginella.

Marmen hat, wie feine Schwefterftabt Elberfelb, gartnerische Berichonerungen im Innern ber Stadt und beren Umgebung geschaffen. Die Anlagen find zumeift bas Wert bes Berichonerungsvereins, welcher feit 1864 besteht und weit über 2000 Mitglieder gahlt. 3m Laufe ber Beit murben bem Bereine großartige Schenfungen an Gelb und Grundftuden gemacht; auch wurden aus 2 Berlojungen 120000 # erübrigt. Das hauptwert ift ber mitten in ber Stadt belegene, nach bem Entwurfe Benhes angelegte Bolfsgarten, welcher, 1865 begonnen, jest etwa 85 ha umfaßt.

Marograph, Marometer, f. Luftbrud.

Bartonia (Benj. Sm. Barton, Professor ber Naturgeschichte zu Philadelphia, gest. 1815), j. Mentzelia.

Basális, basiláris, grundständig.

Basélla álba L. (Basellaceae). (Malabarijder Rame.) Oftindischer Spinat, Schlingpflanze; wird felten ftatt Spinat gegeffen.

Mafilikum, Bafilienfraut (Ocymum basilicum L.; Labiatae). In Oftindien heimische Pflanze aus der Familie der Labiaten. Das Kraut wird als Gewürz zu Saucen und zur Wurstfabrikation verwendet. Auch ist das B. wegen des Wohlgeruches der Blätter als Topspslanze beliebt. Das B. liebt sehr warme, geschützte, sonnige Lage und nahrhaften Boden. Aussaat des Samens im März ins Mistbeet ober in Topfe, spater Bifieren und Auspflanzen ber Samlinge. Man unterscheibet fleinblätteriges und großblätteriges B.; ferner hat man eine Form mit violettbraunen Blättern, welche als Zierpflanze bekorativ aussieht.

Basilima, f. Chamaebatiaria und Sorbaria. Baff ift ein aus langen, meift ftart verbidten Fafern bestehendes Pflanzengewebe, welches in febr verschiedenen Pflanzenteilen, am häufigften aber in der sekundären Rinde und in harten Fruchtschalen auftritt. Die Bellen find oben und unten jugeipitt ober jugeschärft, führen linksichiefe Boren und liegen oft bunbelweise beisammen und fo regelmäßig geordnet, daß man die B.lagen in bunne elossum, Tmesipteris, Psilotum) sind isospor, b. h. Bander spalten kann. Darauf beruht die technische Kerwertbarkeit. In der Gärtnerei spielt der B., der Selaginellaceae (Selaginella) und der Isosta- besonders der Linden-B., eine große Rolle als

Baftarde, Difchlinge, Blendlinge ober Sybriben nennt man bie aus geichlechtlicher Zeugung zwischen zwei verschiebenen nahe verwandten Organismen hervorgehenden Nachkommen. Baftarbbilbungen find im Bflanzenreiche weit haufiger als im Tierreiche und für die Gartnerei eine der Sauptquellen

zur Erzielung neuer Formen.

hauptfächlich ift bie Rreugung ber Blutenpflangen (Bhanerogamen) von Bichtigfeit. Hierzu ift bie Ubertragung bes Blütenstaubes (Bollen) ber einen Art auf die Rarbe ber anderen erforderlich. Die Übertragung geschieht entweber auf natürlichem Wege (burch Wind, Inselten z.) ober fünftlich burch ben Menschen, indem der fremde Blütenftaub mittels Binfel, Stahlfeber ober bergl. auf die Rarbe fiber-tragen wird. Dabei empfiehlt es fich, die Staubbeutel ber zu befruchtenden Blute, bevor biefelben aufgesprungen find, ju entfernen und bie Blute in anderer Beise gegen ben Butritt fremben Bollens gu ichüten.

Die Rreugung finbet nur innerhalb berjelben Bflanzensamilie fran, verwenne jud bie Arten berfelben Gattung ober ift nur zwischen Die Pflanzenfamilie statt, beschränkt sich oft nur auf Reigung gur Baftarbbilbung ift in ben einzelnen Familien fehr ungleich, fie ift um fo größer, je näher die Bflanzen geschlechtlich verwandt find. Besonders bazu geneigt find 3. B. Cirsium, Orchis und andere Srchibeen, Salix, Rosa, Rubus, Geum. manche Liliaceen und Bribeen, Scrophularineen, Gesneraceen, Begoniaceen, Pelargonium 2c. Dagegen tommen in manchen Familien faft gar teine B. vor, so 3. B. bei Labiaten, Convolvulaceen,

Bolemoniaceen u. a. Die B. fteben entweber hinsichtlich ihrer Mertmale in ber Mitte zwischen ben Eltern, inbem Die Eigentumlichfeiten beiber Eltern in ihnen fich vermischen, so daß wirkliche Mittelbildungen entftanden sind, oder sie haben Merkmale von beiden unverändert überkommen, so daß das eine vom Bater, das andere von der Wutter herstammt. In biefem Falle zeigen oft Stengel und Blatter Die Abstammung von ber einen, Blute und Frucht bic von der anderen elterlichen Form. Die B. berjelben Bucht tonnen hinfichtlich ihrer Dertmale verichieben sein und zeigen mitunter auch neue Eigenschaften, welche ben Eltern fremb finb. Sybriben nahe verwandter Arten sind meift in ihren vegetativen Organen, b. h. in Blattern, Stengeln fraftiger als ihre Stammformen, indem fie höhere und ftartere Stengel, jahlreichere und größere Blatter, oft auch reichlichere Bluten treiben, die überdiest nicht felten größer, ichoner gefarbt, wohlriechender find und eine Reigung haben, fich gu Dagegen find fie wie alle B. weniger fruchtbar als ihre Stammformen. Doch erzeugen B. nicht felten feimfähigen Samen, aber meiftens in geringerer Menge als ihre Eltern, und mit jeber neuen Generation berfelben verringert fich, bei Selbstbefruchtung, ihre Fruchtbarkeit. Hierbei zeigt fich jeboch eine ftarfere Reigung gur Bilbung von Spielarien, welche von Generation zu Generation gunimmt, wobei jehr haufig ein Ruchichlag

Bindematerial, in neuerer Beit auch die Daher ift es wichtig, B. burch Befruchtung mit Raffia (f. b.). jeboch wird bei fortgesettem einseitigen Berfahren ber Bastarb von Generation zu Generation mehr und mehr ber Stammform sich nahern, bis seine Nachlommen ihr gleichen. So fann eine Art burch Baftardierung bei einseitig fortgesetter Befruchtung in die andere Art übergeführt werben.

> Außer ber Baftarberzeugung burch Befruchtung fennt man eine folche noch burch Pfropfen, inden zuweilen Merkmale ber Unterlage auf bas Bfropireis übergehen ober biefes folche auf die Unterlage überträgt. Go überträgt sich bie Buntlaubigier, von Abutilon Thompsonii und Evonymus jeponicus, und so vermischen sich die Mertmale von Cytisus Laburnum und purpureus in Cytisus Adami (i. Laburnum) auf die wunderbarfte Beile (vergl. "Pfropfhybriden").
> Für die Benennung hybrider Pflanzenformen, die durch geschlechtliche Befruchtung entstanden sind

werben entweder neue Ramen gewählt, ober, wet vorzuziehen, die Artnamen der Stammeltern werden jo burch das Zeichen 🔀 verbunden, daß der Rane der befruchteten Art, alfo ber Mutterpflanze, bomfteht. So bebeutet 3. B. Viola odorata xhiral einen Baftarb, ber entstanden ift aus bem Same von Viola odorata befruchtet burch Viola hirta, mi umgekehrt bezeichnet Viola hirta zodorata ein hubribe von V. hirta, entstanden durch Befruchtun mit dem Bollen von V. odorata.

Bie nupbringend bie fünftliche Erzeugung w B.n, unterftust burch bie immer gunehmenbe Baris tion, zu werden vermag, bas zeigt z. B. die Rulim ber remontierenden Rofen. Gehr empfehlenswet mare es für alle Zweige ber Gartnerei, wenn bei Rreuzungen über bie Eltern, sowie über bu gange Berfahren aufs genaueste Buch führte. wurde bas nicht nur für bie prattische Garinen von größtem Rugen fein, fonbern es wurde an der Biffenschaft baburch ein hochft ichatbare

Material zugeführt werden tonnen.

Die Gefete, welchen die Raffen-B. folgen, find zuerst von G. Mendel (1866) durch Beobachtung: festgestellt worden und find zur Beit Gegenstand wert voller Arbeiten von de Bries, Correns, Tichermet, Bebber u. a. geworben (vergl. besonbers Bericht ber Deutschen Botanischen Gesellschaft 1900, Bb. XVIII). Mendel unterscheidet an den Eltern (Paarlingen) Mertmalspaare, von welchen bas eine im B. fiarter ausgeprägt auftritt, das andere im B. zurudtritt (bominierendes bezw. recessives Mertmal). Bie sich die B. nach dem Mendel'schen Gesete in ipateren Generationen verhalten (ipalten), lagt fich im Einzelnen noch nicht leicht überfeben. Dillarbet führte für sich nicht nach ben Merkmalen der Eltern ipaltenbe B. bie Bezeichnung unechte B. ein. Die bem Mendel'ichen Gefete folgenden find echte B. De Bries unterscheibet bie B. bezüglich ber Geichlechtsorgane als erbungleiche (anisogone) und erbaleiche (isogone) 28.

Batate oder fuße Rartoffel (Sweet potato, Batatas edulis Chois.), eine zu ben Convolvulaceen gehörige ichlingenbe Bflange. Gie wirb in ber gangen heißen Bone, felbft in ben Berein. Staaten bis Philadelphia angebaut und liefert in ihren auf eine ber beiben Stammformen vortommt. Rnollen eins der hauptnahrungsmittel ber Be-

wohner jener Begenden. Rultur im temperierten | Gewächshaufe, im Sommer im Freien ausgemangt ober in Topfen. - Richt zu verwechseln mit ber B. ift bie Igname ober Damswurgel (Dioscorea alata L.). Die Rnollen ber letteren erwichen guweilen ein Gewicht von 15-20 kg. Die japanische Pamswurzel (D. japonica Thunb.), aus China und Japan stammend, hat dide rüben-Armige Burgeln — Die mit den B.n und Ignamen bei mis gemachten Anbauversuche find über bas Stadium be Berfuche nicht hinausgekommen. Die Rnollen erreichen in unserem Rlima lange nicht bie Ausbildung, welche ihre Kultur lohnend machen würde. Im herbst werden die großen Knollen aus der Erbe genommen und im Reller in Sand eingeidlagen, um bann nach Bebarf verfpeift zu weden. Die fleinen Anollen werben im Frühjahr pur Renaupflanzung verwendet.

Betirus, von Batavia (Java) stammend. Jakman, James, einer ber größten Orchi-me-Liebhaber Englands. Er ftarb in Springbantuthing am 27. Rovbr. 1898 im Alter von Johnen. Berte: Orchidaceae of Mexico and ntemala; A Second Series of Orchidaceous Mate; A Monograph of Odontoglossum.

**Betrichium** DC. (batrochos Frosch, also Frosch-in) (Ranunculaceae), eine Untergattung von nneulus. Es find meift schwimmenbe Arten d bielteiligen borftigen Bafferblattern und rundn, tief geserbten Schwimmblättern. Blüten bierher: Ranunculus aquatilis L., R. mintus Schrank, R. fluitans Lam., bei uns Menden und fliegenden Gewässern heimisch; sie ale falte Aquarienpflanzen Berwendung. mmann, August Rapoleon, einer der betag 1804, geft. am 12. Juli 1884 3u Boll-a. B. besuchte 1817 in Belfort und 1819 in ef die höheren Lehranstalten, blieb barauf bis **1823** im Bollwiller'schen Geschäfte und ging 1823 d Ründen und Rymphenburg, 1824 nach Wien bie Rofenthal'iche Baumichule, bann nach Mubrunn und von dort nach dem botanischen inten in Schoneberg unter Otto. Bur Be-1827 nach Paris. Im Jahre 1841 trat er Leilhaber in bas Geschäft seines Schwiegerjelbständig übergab.

Januann, Augustin, Sohn des Franz Joseph Ind Enkel des Johann B., der 1740 die be-Inte Baumichule in Bollwiller gründete. Au-pfin B. starb am 21. Juni 1867 im Alter von Sahren und 2 Monaten. Seit jeiner Jugend bur er im Geschäft feines Baters Frang Joseph Stig und übernahm es im Jahre 1802 zusammen mit jeinem alteren Bruber Joseph Bernard. Die Brider suhrten bas Geschäft bis 1841, wo sie sich brenten. 1853 zog Augustin sich gang vom Gehite zurud und übergab es jeinem Schwiegersohn Angust Rapoleon B.

Januburfien bienen dazu, bie Stamme ber Dibaume von Moos und Flechten und ab-Forbenen Rindenteilen zu reinigen. Dieselben Beiden mitunter aus Bundeln elaftischer Stahlfertigt. Da solche stets, je nach Anwendung, bald kleinere, bald größere Berletungen, ins-besondere bei jüngeren Apselbäumen, hervorrusen, hat man in neuerer Beit B. von bestem Fischbein



Fig. 90. Baumburfte aus Fifchbein.

(Fig. 90) angefertigt und folche mit viel größerem Erfolge angewandt. Stahlbrahtbürften (Fig. 91) find insbesondere ba, wo bei bem Apfelbaume bie



Fig. 91. Baumburfte aus Draft.

Blutlaus vorkommt, gefährlich. Eine Form biefer Burfte ift so eingerichtet, daß sie behufs ber Reinigung ber Afte auf eine Stange geftedt werben tann. S. a. Baumfrager.

Maumdungung. Um Obitbaume bauernb fruchtbar gu erhalten, ift es notwenbig, fie gu bungen, gumal bie alteren, welche bie im Boben enthalten gewesenen Rahrstoffe bereits mehr ober weniger aufgebraucht haben. Erfat biefer Stoffe giebt man



Big. 92. Richtig gebüngter Baum.

ihnen in fluffigem ober festem Dunger. Alle fluffigen Dunger verwendet man am beften Stalljauche, gemischt mit Fatalftoffen und turz vor der Anwendung mit Thomasmehl und Kainit, Rnochenmehl ober Die beste Beit für biese Art von Holzasche. Dungung ift bas Fruhjahr, Mary bis Upril, ober im Commer, Juli bis August. Bur Unterbringung bes fluffigen Dungers bohrt man in ber Traufe der Baumfrone, unter welcher die meiften Burgelenben liegen, mittele eines Erbbohrere Locher bon 40-50 cm Tiefe und 1 m von einander entfernt Imien von verschiedener Starte und Lange ange- (Fig. 92). Geeignet hierzu ift ber Bing'iche

Batentbohrer (Fig. 93). Man bezieht ihn von F. C. Bing, Durlach. Es ift wohlgethan, einen zweiten Kreis von Lochern etwa 40 cm nach bem Stamme bin zu bohren, und zwar im Berband mit ben Löchern bes außeren Rreifes. Ebenjo vorteilhaft und bequemer zu handhaben ift das Gutter-



Fig. 93. Bing'icher Batent-Erbbohrer. Fig. 94. Sutteriches A Für gewöhnlichen, B für fteinigen Batent-Lod:

iche Patent-Locheisen (Fig. 94), welches 4 fantig ist und mit welchem man insbesondere im Grasboben fehr leicht und bequem Löcher in den Untergrund einschlagen fann.

Als feften Dunger gebraucht man am beften einen guten Rompost (i. b.). Die hierzu benutten

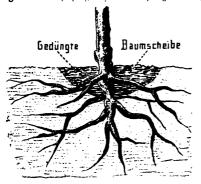

Fig. 95. Schlecht gebungter Baum.

Materialien überichüttet man ichichtweise mit Jauche, ihnen bewohnten Baumen burch Entziehung von beffer noch mit Abtrittbunger, und läßt fie 4 bis Rahrstoffen Schaden nicht gufügen tonnen, wie & 5 Monate lang auf Haufen liegen. Diesen Dünger bie wahren Schmaroger thun, boch gereichen sie wendet man vorzugsweise von Oftober bis Marz nichtsdestoweniger ihren Birten zum Rachteil, an, selbstwerständlich bei offenem Boben. Zum indem sie vielen schädlichen Insesten und ihrer

Amede Diejer Dungeweise wirft man in ber Tranfe ber Baumfrone einen Graben von 40 cm Tiefe und 30-50 cm Breite aus. In Diesen bringt man ben Dunger und bebedt ihn mit Erbe. Doch tann man ben Rompoft auch in Bohrlocher ein-Die gewöhnliche ichlechte Art ber &. füllen. (Fig. 95) richtet mehr Schaben als Rugen an.

Baumfarne. Die Gigentumlichteit ber B. befteht in ber baumartigen Bilbung bes Stammet, welcher an feinem Gipfel eine größere Anzahl fant ausgebildeter Bedel tragt, wodurch fie einen hochbeforativen Gindrud machen. Gie find Bewohner ber Tropen und Subtropen und gehören den Gattungen Balantium (Dicksonia), Cibotium, Cyathea (infl. Hemitelia) und Alsophila an. Kleinere B. finden sich noch in den Gattungen Blechnum (Lomaria) und Diplazium, jelbst unsere heimische Struthiopteris germanica bilbet oft über fußhohe Stamme. Todea barbara Moore bildet über meterhohe und oft ebenfo breite unformige Stamme, ben eigentlichen Charafter ber B. dadurch verleugnend, mahrend Angiopteris und Marattia, welche auch wohl der B.n zugerechnet werben, vulgar beffer als Anolesfarne gu bezeichnen find, benn ihre großen Strink find bid, wenig hoch und fleischig.

Die Stämme ber B. erhalten wir, gewöhnlich w Bebeln und Ballen entblößt, direft aus dem Baterlande. Bei ihrer Unfunft werben biefelben gunadft tüchtig bemäffert und in ziemlich fleine Befage ge bracht, welche mit leichter, loderer Erbe angefulk werben. And ift es vorteilhaft, die Stammbeff mit Doos gu umwideln. Diteres Sprigen bei geschlossener Barmhaustemperatur beförbert bie Burzelbildung und die Entwidelung der erften Bebel. Spater fultiviert man Diefelben luftige und verpflangt fie nach Bedarf. Etablierte Bfla find bantbar für öfteren Dungguß. Dan halte B. nicht zu warm und rege fie nicht zu fruh Treiben an. Auch die Angucht aus Sporen geft giemlich leicht, doch bauert es ftets eine Reibe Jahren, bis Stannne gebilbet merben. Uber wieinzelnen Arten 2c. f. bie betreffenben Gattungen. Baumformen. Die bei uns aushaltenben

find bas Rabelholy und bas Laubholy. Bei ben: Radelholz fann man unterscheiden die ppramit Tannenform (Abies, Picea, Pinus Strobus), it. Enpressentian, (Juniperus virginiana, Thuya, Chamaecyparis), bic Binienform (Pinus silvestic.) häufig), die Cedernform mit magerechten Aftichichten (Cedrus atlantica, C. Libani, Larix leptolepis) die Balgenform (Pinus Cembra in ber Jugend). Das Laubholz zerfällt in Baume mit faulen-förmiger Krone (Populus italica und bie Byraemibenformen von Eichen, Ruftern zc.), rundtronige, bie meisten Laubbäume) und flachtronige Baume Gleditschia). Der Eindruck eines Baume i ferner abhängig von dem Stamme, bem Aftban und ber Belaubung (j. b.).

Banmkrager ober Baumicarre. Es ift gwat: nicht in Abrede zu ftellen, daß Moofe und flechten als bloge Epiphyten (Pflanzenbewohner) ben von

Bent eine willfommene Binterherberge barbieten. Eie find deshalb wenigstens an Obstbaumen nicht m bulben. Bur Reinigung ber Rinbe berfelben imm verfchiebene Bertzeuge, fogen. B. erfunben, mit einem hefte verfehene, gerabe ober fichelformig plogene Klingen mit einfach ftumpflicher ober mit gezähnter Schneide. Mittels biefer Werkzeuge



34 %. Baumtrager.

Fig. 97. Reutlinger Baumicarre.

die Rinde nicht nur von jenen Epiphyten, ben auch von abgeftorbener Borte befreit, in Men neu anfliegende Sporen mit Leichtigkeit fin und jomit gur Erzeugung neuer Genera-men bon Blechten Anlag geben. Recht leiftungs-The Bertzeuge solcher Art sind die 2 B., welche fe. 96 u. 97 zeigen. S. a. Baumbürften.

und Ansputen ber Obstbaume größere Wunden ausjugen ber Begfall ftarfer Afte, burch Busichneiben franthaft affizierter Teile (Krebs) ber durch fonftige außere Berletzungen entstanden Der billigfte und beste B. besteht in einem ben, mit Baffer angemachten Brei von 2 Teilen ober thoniger Erde, 2 Teilen strohfreiem berbunger und 1 Teile frisch abgeloschtem Kalk olgafche. Dit Baffer verbunnt, wird biefer thit auch jum Anstreichen abgefratter Stämme Ape benutt. Ein anderer, fehr guter B. thit and Cement, Sand und Asche, zu gleichen Tellen gemijcht und mit Baffer breiartig verbunnt. on Ausfüllung größerer Soblungen im Stamme traft man Strafenstaub mit Waffer, zu einem der angerührt, welchem man, nachbem er gut Agekampft, einen Abichluß von Cement und Canb giebt.

Banmpfähle ober Baumftidel nennt man bie Gitten, welche ben jungen Baumen gegeben berben, um fie vor dem Umbiegen oder Abbrechen pewahren. S. Anbinden.

Banmreif nennt man bas Rernobst, wenn bie Reme bolltommen ausgebilbet find und zugleich | hergestellt werben.

eine braune Farbe angenommen haben, fleischreif bagegen ober zeitig, wenn sich im Fleische berjenige chemische Prozeg vollzogen hat, durch welchen es bie ihm je nach ber Sorte zufommenbe Beschaffenbeit und Schmadhaftigfeit erhalten hat. Bei bem Sommer- und fruhen Herbstobst treten Baumreife und Zeitigung fast zugleich ein, beim Herbstobst im allgemeinen beträgt die Differenz 14 Tage bis 4 Bochen, beim Winterobst 11/2-3 Monate und oft weit mehr. Bei ben beiben letten Obfttategorieen nennt man die Zeitigung auch wohl die Lagerreife.

Baumrinde ift bie außere Schicht bes Stammes. Sie befteht aus brei Gewebeschichten: ber parenchymatischen Oberhaut (Epidermis), ber inneren, meist grunen Rinde, in welcher sich gemeinhin ber Kort entwidelt (Korteiche, Kortulme, Maßholber), und bem Bafte, welcher burch bas Rambium

(f. d.) vom Holzförper getrennt wirb.

Baumschnitt im allgemeinen. Beim Schneiben bes Obftbaumes hat man folgende Zwede im Muge: 1. bemfelben eine beftimmte Form gu geben und das Wachstum auf einen gegebenen Raum zu beichränken (Spalier); 2. die Fruchtbarkeit des Baumes zu beichleunigen und ihn zu nötigen, in ber ganzen Länge ber Zweige Fruchtholz zu bilben; 3. bie Größe und Gute ber Früchte zu vermehren, sowie ben Ertrag durch ben Schnitt so zu regeln, daß ber Baum regelmäßige Ernten iconer Früchte liefert. - Dag ber Schnitt bas Leben ber Baume abfurgt, ift unter Umftanben nicht abzuleugnen, boch sinb jeine Borteile so erheblich, bag wir schwerlich auf ihn murben verzichten wollen, schon wegen ber von bem vermehrten Fruchtholze erzeugten größeren Menge von Früchten. Aber angenommen, es mare ber Ertrag nicht höher, als bei ben bem Schnitte nicht unterworfenen Baumen, fo ift boch ber Borteil auf seiten bes geschnittenen auch bei furzerer Lebensbauer, ba er frühere und regelmäßigere Ernten giebt. Während einzelne Apfel- und Birnjorten als hochstamm erft 20-30 Jahre nach ihrer Anpflanzung ordentlich zu tragen anfangen und bis zum 50-60 sten Jahre erft in vollem Ertrag stehen, trägt ein bem Schnitt unterworsener Obst-baum oft ichon in 5-6 Jahren reichlich, schließt aber je nach ber Unterlage und ber ihm zu teil werbenben Bflege mit 25-40 Jahren fein Leben ab.

Baumidoner, Schutvorrichtungen für bie Stämme junger Alleebaume gegen zufällige ober mutwillige Beschäbigungen. Dieselben bestehen aus ca. 1,5 m hoben, einseitig zu öffnenden Chlindern aus Draht- ober Rorbgeflecht, feltener aus Bolglatten, mit benen die Stamme umgeben werben. Un Fahrstraßen, namentlich in Städten, muffen bie B. so start sein, daß sie selbst einem leichten Anprall der Wagen widerstehen können. Sehr zweckmäßige und wohlgefällige B. aus starkem Draht und Eisen fabriziert für solche Fälle die Fabrit von J. Holzinger in St. Avold (Lothr.) (Fig. 98); auch die Schuttorbe aus Golbings Stredmetall von Schüchtermann und Rremer in Dortmund (Fig. 99 u. 100) find zu empfehlen. B., bie in Obstplantagen nur gegen Beichäbigungen burch Bilb ober Bieh ichugen follen, tonnen fehr billig und zwedentsprechend aus einfachem Maschenbrahtgeflecht

Manmidutvorrichtungen. Der einfachfte Schut eines Alleebaumes ift ber Baumpfahl, welcher an die Seite des Baumes geftellt wird, wo am leichteften Gefahr für ihn droht. Man stellt die Baumpfähle daher gewöhnlich nach der Fahrstraße zu. Nur in sehr windiger Gegend stellt man sie auf die Windseite. Statt eines Baumpfahles kann man auch 2 ober 3 Pfable anwenden, wie Fig. 101 zeigt. Ein weiterer Schutz find Dornen ober Beidenkörbe, welche jeboch fehr unordentlich ausfeben und beshalb nur im Felbe bei Obstbaumen Anwendung finden sollen, dagegen in ftabtischen Straßen unbrauchbar find. Hier ift folgender Schutz zu empfehlen: Schutzforbe aus Spriegel-

ftart bewegter Luft. Solchem Berlufte und Schaben follte man rechtzeitig durch ben hauptaften ju gebende Stupen vorbeugen. Die einfachste Stup ift eine binlanglich ftarte Stange mit einem an Ende in einem nicht zu spigen Bintel eingelassen 15—20 cm langen gapfen. Die Stange, in bere Bintel ber Aft zu liegen kommt, muß bemieben möglichst bicht sich anschließen. Sausig auch wird es insolge unrichtiger Aftellung, zumal bei rech-lichem Fruchtanhange, notwendig, Aste miteinander zu verbinden, damit sie sich gegenseitig stüben. Gewöhnlich benutt man dazu Stricke, auf die aber wenig Berlaß ist. Den Borzug verdient be Baumflammer (Fig. 102), zwei eiferne Stabe A,







Big. 98. Baumiconer von Bolginger.

Fig. 99 und 100. Baumiconer von Schuchtermann und Rremer.

ftangen, welche 3 mal mit Draft zusammengeflochten | an beiden Enden mit je einem Querholze B mittel werben. Das Stud toftet ungefahr 50 Pfennig. Beffer, aber auch teurer, find eiferne Schupforbe (j. Baumichoner).

Um den Boden rings um ben Baum loder gu erhalten, dienen Gitter aus eifernen Stäben, welche in einen Mauerfrang eingelaffen werben. Bei asphaltierten Bürgerfteigen follte langs ber Baumpflanzungen ein 1 m breiter Streifen mit Dofaitpflafter oder leichter Chauffierung befestigt werben,

ftarter Schrauben verbunden. Selbstverständlich muffen zwischen Querholz und Stamm Moosbuide ober ähnliches Material eingefügt werben. Ginfacher ift die Baumtlammer aus Rundeisen (Fig. 108), an ben Enden B zu haten gebogen, von welchen bie Afte umfaßt werden. Leiftungsfähiger aber als beibe ift die verstellbare Baumtlammer (Fig. 104), welche bas Pomologische Institut in Reutlingen in feinem Wertzeuglager vorrätig halt: ein 1,30 m welcher dem Boden Gelegenheit zur Ausdünftung langes Rundeisen, desen eines Ende zu einem und Aufnahme des Wassers bietet (s. Bewässerungs- Handler umgebogen ift, während das andere ein vorrichtungen für Straßenanpstanzungen).

Baumflühen. Richt selten brechen mit Früchten jchwer beladene Afte der Obstbäume, zumal bei nach Belieben verlängert oder verkürzt werden kann.

burch starte Drähte zu bewertftelligen, und zwar auf folgende Weise. Man schneibet sich ca. 40 cm lange Stude von eichenen Pfählen ab und befestigt in ber Mitte eines iolden Stildes einen ftarten Draht. Diefes Stud Holz wird in eine Aftgabel eingeftedt und ber Draht von da nach bem mit biesem Afte in Berbindung gu bringenben hingezogen und ebenfalls um ein hinter einer Aftgabel befindliches Holz befestigt. Bird por ber Befeftigung bes Drahtes ber untere Aft durch eine Stüte tüchtig in die Sohe gebracht, so tann er nach der Befestigung bes Drahtes am



Sig. 102. Baumflammer.

Has billigste, beste und einsachste Bersahren, die Afte steinender zu verbinden und so zu erreichen, daß einer den aneiner den anberen stützt, ist nommen haben und die bei reichlichem Frucht-

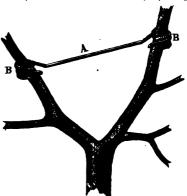

Fig. 108. Einfachere Art ber Baumflammer.

anhange immer tiefer sich neigen und endlich auf bie Erbe zu liegen tommen. Folgende Borrichtung, welche Fig. 105 zeigt, wird ben Berluft eines solchen Baumes abwenden. Unterhalb der Krone legt man zwei Drahte E um den Stamm, ber

gegen ben bon biefen ausgeübten Drud burch ein mit Leber überzogenes Polfter C geschütt wirb. In einer ber Schräge bes Baumes entgegengesetten Richtung werden zwei ftarte Bfable B hinreichend tief eingeschlagen und bie Drafte an ben Ropf berfelben befestigt. Die Entfernung ber Pfahle voneinander und die Dratte sollten ein gleichseitiges Dreieck (I) bilden. In der Mitte eines jeden bieser beiden Dratte ist ein Drattspanner F eingeschaltet, mittels beffen ber Stamm, wenn auch nur nach und nach, in feine fentrechte

Stellung gurudgebracht wirb. Bei Baumen höheren Alters wird man fich barauf beichränken muffen, burch Stugen einer noch weiter gebenben Reigung vorzubeugen. Die hierzu gebrauchte Stupe (Fig. 106) muß aus Sichenholz gefertigt und ftart genug fein, ben Baum zu tragen. Um oberen Ende befindet fich, an einem starken Zapsen befestigt, ein trüden- 31g. 104. artig ausgeschnittenes Querholz E, Berstellbare bas unterhalb eines hinlänglich fras-

tigen Aftes dem Stamme dicht anliegt magrenb bas untere Enbe ber Stupe auf einem ichrag in ben Boben eingelaffenen Steine D ruft. - Litt.: Gaucher, Handbuch der Obstäultur, 2. Aufl.; Gauchers praktischer Obstbau, 2. Aufl.

Baumwachs, Baumfalbe, Pfropfmachs, bient bagu, Heinere ober größere Bunben an Baumen ober bei Beredlungen zu verschließen, um die Berwie jurud. Zu beachten ist hierbei, daß der Draht narbung oder die Berwachsung eben dieser Bunden wie in direkte Berührung mit dem Holze bes Baumes zu beschleunigen. Man unterscheibet warmslüssiges,



faltflüssiges und sogen. Stangen-B. Man bereitet Bugliches kaltflüssiges B. erhält man durch solgende warmflüssiges B., indem man Wachs, Harz Materialien. Man erwärmt langsam über Kohlen. und biden Terpentin zu gleichen Teilen bei ge- seuer oder besser im Wasserbad 500 g Fichtenbarz,

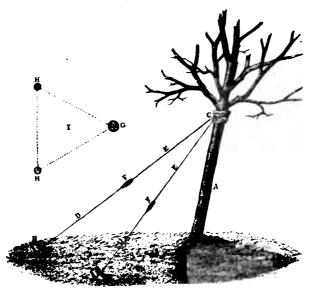

Fig. 105. Baumfpanner.

lindem Feuer zusammenmischt. Bor dem Gebrauche muß es erwarmt werben, um es beffer auf bie Schnittmunden ftreichen zu tonnen. Man bebient

60 g Cerafin, 40 g Talg, 16 g Bienenwachs, 15 g Terpentindl Sobald bies gut zusammen geschmolzen, ftellt man bas Beite vom Feuer und gießt, nachbem bie Masse etwas abgefühlt aber noch flüssig ist, 1/10 l Weingest unter beftanbigem Umrühren baju Diefe B.e werden in verschloffene Büchien aufbewahrt. Stangen-B. erhalt man, indem man 1 kg Harz, 1/2 kg Bachs bei gelinden Feuer schmilzt und bann 1/3 kg Terpentin hinzurührt und damit fortfährt, bis die Daffe anfangt fich abzutühlen und breig # werben, worauf man fie in ein mehr breites, flaches Gefäß girt, welches mit taltem Baffer a gefüllt ift, mit ben Sanben mi tuchtig burchfnetet und bam in Stangen von beliebiger Griffe! formt. Das jum Berebein be ftimmte Bapier wird mit bent etwas erwärmten B. dunn 🖦 ftrichen und bann in 1 cm bei Streifen geschnitten.

Banmwadspfanne. Gaude B. hat ben Zwed, von bem fertigen, in Stilden at bewahrten Baumwachse (f. b.) die eben erforberfu Menge in ber Schmelzpfanne birett über ber Spiritele lampe fluffig zu machen. Ift bas gefcheben, fo ftellim bas Gefaß in ben Bafferbehalter, Diefen aber über ib



Fig. 106. Baumftupe.

Raltfluffiges B. bereitet man, indem man bei bes Apparates ift aus Fig. 107 zu erseben. Außer gelindem Feuer 500 g Kiefernharz schmilzt und diefer B. giebt es noch manche andere gleich gute, so dann, nachdem man das Gefäß vom Feuer genommen, 100 g guten Weingeist (Spiritus) langsam das Baumwachs nie zum Kochen kommt, da zu heiß und unter Umruhren zugießt. Gin weiteres por- aufgetragen Die Berebelungsreifer verbruht werben.



Fig. 107. Bauchers Banmmachepfanne.

Lampe. Hierdurch erhalt fich die Maffe weit langer flüssig, als es sonft der Fall sein wurde. Ran fann auch die Flamme loschen bis dabin, mo bas sich dazu mit Borteil ber jogen. Pfropfpfanne (f. d.). Baumwachs wieder dicksluffig wird. Die Konstruktion Deshalb ist das Basserbad von größter Bebeutung. wie nach der entgegengesetzen Seite steil an. Auf Se. a. Pfropsplanne. ber einen Seite stürzt eine Kastade, von Lauben-

Baumwarteraurfe, f. Unterrichtemefen.

Baumweifling, j. Beiß-

Baumwollenpflange, fiehe Gossypium.

Bankil. Der B. bes hauptgebäudes ist für die Gartenanlagen insofern von Einfüh, als sich die nähere Umgebung des Haufes den Formen des B.3 anhassen iste des Gartenanlagen. Sebenso wird die Einheit des Ganzen gefördert, wenn Idonfaluschen, Mauern x. denieben B. wie das hauptgebäude aufweisen. Ist die Berichiedenheit des B.3 nederen Gebäude historisch begründet, so wird sie selten den denienden Bejucher neue Impung gewähren.

Bankoffe der Pflanze im agenen Sinne des Wortes ind diejenigen Produkte der Affimilation (f. d.), welche zu Enadrung der Pflanze vernachet werden, sowie die diegen von der Pflanze aus derlügedung aufgenommenen Kürkoffe, welche keiner Assim weiteren Sinne kann man aber ale zur Ernährung und zum Aufau des Pflanzen-ledes aufgenommenen Stoffe, die Gase, das Wasser mit innen Löfungen des Enflanzen-ledes aufgenommenen Stoffe, die Gase, das Wasser mit innen Löfungen dezeichnen.

Barárleun, bahrisch.

Rapern. In Oberbayern in Rünchen mit seiner Umgebung gartenkünstlerisch von Kächigkeit. E. München.) Im Ammergau liegt der kgl. Hofsaten Linger um das Schloß und eine vornehme Umgebung, einen großartigen Kontraft bibend zwischen großartigen Kontraft bibend zwischen und den reichen

Sebilben architektanischer Gartenkunst. Das Schloß liegt ich an der tiefsten Stelle des Halquerichnittes (Fig. 108). Unter liegt nur ein marmorschaftes Wasserbeit werte werden werden

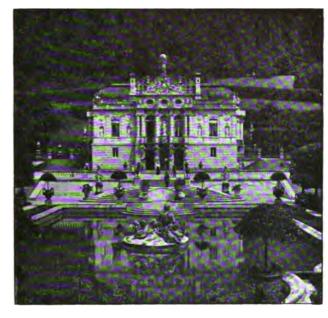

Fig. 108. Schloß Linberhof.



Fig. 109. Terraffen bei Linderhof.

Einden fiehen zu beiden Seiten dieser Anlage. Das gängen eingefaßt, einer Neptungrotte zu, auf der Gelände fteigt von hier sowohl nach dem Schlosse anderen Seite erheben sich vornehme Terrassen-

aulagen, befrönt burch ein Tempelchen (Fig. 109). Bu beiben Seiten bes Schloffes ichließen fich fleine regelmäßige Gartchen an, ausgestattet mit ben reichen Mitteln bes geometrischen Stiles. Der Unichluß ber regelmäßigen Gartenteile an bie natürliche vorhandene Landichaft mit ihren 20 bis 30 m hoben Bergtannen ift unter Benutung faftiger Matten und loder barauf verteilter Gehölgpflangung mustergultig burchgeführt. Linberhof beweift die überlegenheit ber Gartenarchitettur über die rein landschaftlichen Motive, wenn es sich darum handelt, burch die Gartenfunft fürstliche Bracht zu entfalten. Ein Wettftreit mit ber grofartigen Gebirgenatur durch landicaftliche unregelmäßige Motive ware hier lacherlich gewesen. Die Anlage ift ein Bert Effners, unter Ludwig II. ausgeführt. Sie enthält nahe ber eben geschilberten Gartenscene das Landhaus, in welchem der Bring-regent abzusteigen pflegt, einen maurischen Riost mit entsprechender Umgebung und eine großartige Felfengrotte. Im Gebirge fteht bie hundinghutte mit fleinem Beiher bavor. — Im Chiemfee liegt eine andere Effner'iche Schöpfung, die herreninsel, turzweg herrenchiem ee genannt. Das Schloß ift nach bem Ruster von Bersailles gebaut, aber unvollendet geblieben. Die Gartenanlagen find gang im Lendtreschen Stile. Große Beden mit riesigen Fontanen und Brunnenanlagen, Barterre-anlagen, ein langer Kanal, Hedenwert z. tenn-zeichnen die Stilart. Am Starnberger See ber igl. Hofgarten Feldafing mit ber Rofeninfel, eine Partanlage nach Blanen Lennes, beren vollständige Partantage nach Planen Lennes, deren vollnanotge Aussilhrung durch den Tod des Königs Max I. vereitelt wurde. Eine Privatanlage mit vielen, sehr gut durchgeführten Einzelheiten, wie Lauben, Grotten, Spielpläten x., ist Tuping am Wärme-see. In der Nähe des Chiemsees liegt die Kramer-Klett'sche Besitzung Hohenaschau, eine Effner'sche Schopsung. In Riederbayern ist Schonau bei Eggnyfelden eine ebenfalls von Effner herrührende, fehr gut unterhaltene Befitung. Die Oberpfalz weist in Regensburg interessante Garten auf: ben Thurn und Tagis'ichen hofgarten, welcher in großer Bracht unterhalten wird, und ben Dornberggarten, nach Entwürfen von Effner, durch ben jegigen hofgarten-Inspettor von Epiner, durch den jetzigen Hotgarten-Inspettor Kaiser mit großen Mitteln angelegt. Insolge des Todes des Besitzers geht der Garten jest leider zurück. In Schwaben ist Augsdurg mit seinen Anlagen zu erwähnen. Die städtischen Gartenanlagen umsaßten 1896 29 ha, die Kosten der Unterhaltung betrugen in diesem Jahre 22000 M, für Neuanlagen 9000 M. Mittelfranken hat in Mürnherg große Gartenanlagen is Mürnherg Nurnberg große Gartenanlagen (f. u. Rurnberg). Erlangen hat einen botanischen Garten. In Oberfranten besitt Bapreuth die "Eremitage" mit Muschelgrotten und Bezierwässern und die "Fantasie", jest ein Landichaftsgarten. In Bürzburg, der Hauptstadt von Unterfranken, der Hospigarten. Er wurde 1729 nach Plänen des possärtners Raul Weidner begonnen, 20 Jahre später nach Entwürfen bes Obersten Reumann abgeandert. 1765 unter ber Regierung bes Fürsten Abam Friedrich von Seinsheim erlitt er abermals eine Umgestaltung burch hofgartner Deber, ben 1 m auseinander am Spalier angebracht und auf herausgeber ber Pomona franconica. Unter bem welche beim Beginn ber Blute leichte, etwa

Großherzog Ferdinand fanden wiederum Anderungen ftatt, insbesondere murben viele Gemachsbaufer erbaut. Bis in die Reugeit verblieb ber Garten in diesem Buftande; gegenwärtig etwas vernach-laffigt, foll er bemnachft wieber jorgfaltiger unterhalten werben. Der tonigt. Hofgarten Beitshoderin wurde unter ber Regierung bes Fursten kauf. Philipp von Greifenklau 1749 durch Oberft Ansmann als Rut- und Biergarten eingerichtet, nadbem er zuvor als Tiergarten gebient hatte. 1760, unter Abam Friedrich, wurden mit großen Rofen Anderungen vorgenommen, ein Gee ausgegusten und Bafferfünfte angelegt. Diefer Buftanb heute noch trot teilweisen Berfalles ju erfenn Die ehemaligen Befestigungswerte find gu ftabtifden Bromenaben umgemanbelt, auch ift ein mobenet Stadtgarten angelegt. Die Universität besigt einen botanischen Garten. Afchaffenburg hat mei Garten aus turmainzischer Beit, Schonbuich me Schönthal, beibe unter der Regierung bes Im fürsten Friedrich Rarl Joseph angelegt. Sching entstand gegen das Ende der 1770er Jahre englische Anlage aus dem vor dem Sankline belegenen Tiergarten und dem Stadtzwinger. Durch Trodenlegung ber bas Schloß umziehmen Baffergraben wurde ber Schloßgarten geichaffen. Schönbuich wurde ebenfalls als Garten in nathe Die obecite lichem Stile um 1775 begonnen. Leitung hatte ber Staatsminifter Freihert Sidingen, ber tunftlerische Entwurf ftammte Schell; bie Baulichkeiten hatte ber Ingemen Dyrigopen entworfen. In ben erften 30 führte eine Maulbeerallee von Afchaffenburg Schonbusch, welche jest burch eine Bappeleterjest ift. — Schließlich seine noch bie Babeanlagen ber Stadt Riffingen erwähnt.

Bei ber Aufftellung Bebanungsplan. Bebauungsplanen für Stabte find gartentunftlen und gartentechnische Rücksichten zu beobachten. bie Bahl ber mit Baumen zu bepflanzenden Strife ift die himmelerichtung, Lage und Breite bet i Strafenguge zu beobachten (j. Strafenanpflanzungen). Much follte bei ber Aufhöhung von Strafentorpera barauf hingewirft werben, bag an ben State, welche ipater Baume aufnehmen follen, nur burd barer Boben angefüllt werbe. Die im B. war fehenben Blage und größeren Unlagen follten unter Mitwirfung eines gartnerischen Fachmannes ingelegt werben, jo bag biefer bie gartnerifden Bor bedingungen für eine Gartenanlage an Ort und Stelle gubor festguftellen batte.

Dies ift notig. Bededen der obftbanme. um die Baume gegen die Einwirfung des Glate eises, des Frostes, naßtalter Witterung, der Somme unmittelbar nach der Frostwirfung 2c. zu sichen. und beschräntt sich meist auf leicht ausfuhrten Borrichtungen bei Spalierbaumen. Stehen le an einer Wand, fo giebt man berfelben ein 15—20 cm vorspringendes, nach hinten sanft fallendes Dach, durch welches Wasser abgehaltet und Bilbung von Glatteis verhindert wird. Außer diesem Schutdache bringt man oft noch ein sogen. Betterbach an. Dasfelbe besteht aus Tragern, welche etwa 10 cm unter bem Schusbache und

15 cm breite Strohbeden aufgelegt werben, bis ber Fruchtanjan gesichert ift. Bei naffalter Bitterung tonnen diese Betterbacher auch bis jum Sintritt gunftiger Berhaltniffe liegen bleiben. Bei trob oder Rohrmatten, auch wohl Tücher an ber Frost vollständig vorüber ist, wo sie bann Fall der Rot nur noch für die Nachtzeit,



Big. 110. Spalierichut nach Corbival.

Frofte broben, wieber angebracht werben. wedmäßig ift eine burch die Fig. 110 darthe, nach bem Erfinder Cordival genannte **mo**orrichtung.

ter auch manche hochstämmige Obstbaume, wie Aprifosen und Mandeln, sind in strengen bem gegen Groft gu fcuten, indem man bie me und den unteren Teil der Afte mit Stroh idelt, letteres wohl auch noch mit Fichtent überfleidet.

Beere nennt man eine nicht aufspringende Frucht, mittleres Fruchtgewebe (Mejotarp) fleischig hiftig ist, z. B. Johannisbeere, Heidelbeere,

Apfelfine, aber auch bieRurbisund Apfelfrucht (f. Frucht).

Beerenfaft. Bur Bereitung desjelben bedient man fich ber Beerenpreffen. Da bie hierfür geeigneten Beeren ziemlich viel Gerbfäure enthalten, fo muffen fie por ber Berührung mit Gifen geichütt werden — ein Finger-zeig für die Konstruktion



54 111. Manfarthe Beerenpreffe.

jener Apparate. iolche Preffe zeigt die Fig. 111, gebaut von Ranfarth & Co. in Frankfurt a. M.

Certenban-Berifon. 3. Muflage.

Spindelhandrades niedergebreht und baburch ein volltommenes Auspressen bewirft. Da der Bregforb sowohl als auch das Holzgestell, auf dem er lofe aufsteht, abgenommen werden tann, fo läßt fich die Breffe bequem und raich entleeren und reinigen. Für ben Rleinbetrieb wird biefe Preffe in brei Grogen, von 6, 9 und 12 1 Rorbinhalt, gebaut, während für ben Mittel- und Großbetrieb Bregwerte dienen, deren Konftruttion unter Dbftweinbereitung angegeben ift.

Ein fehr leiftungefähiger Apparat ift die ameritanische Beerenpresse (Fig. 112), über beren Arbeit



Fig. 112. Ameritanifche Beerenpreffe.

specielle Angaben in ber Gartenflora, 1888,. S. 461 zu finden sind. Sie ist zu haben in jedem größeren Weichaft für Saushaltungs- und Rüchengeratichaften.

Beerenweine finden im letten Jahrzehnt immer mehr Anklang. Ihre Zubereitung ist fehr einfach und richtet sich die Qualität und Schwere des Beines nach bem Quantum bes zugesetten Buders. Rach Hofrat Dr. Regler-Rarleruhe bereitet man einen guten Bein auf folgende Beise. Bu 11 kg Früchten - 10 1 Saft nimmt man:

| ,   | ·               | Wasser<br>1 | Hutzuder<br>ko              |
|-----|-----------------|-------------|-----------------------------|
| bei | Johannisbeeren  | 30          | $5-6^{1}/_{2}$              |
| ,,  | Stachelbeeren . | 18          | $3^{1}/_{4}-4^{1}/_{4}$     |
| ,,  | Beidelbeeren .  | 24          | $4^{1}/_{4}$ — $5^{1}/_{2}$ |
| ,,  | himbeeren       | 18          | $3^{1/4}-4^{1/4}$           |
| ,,  | Erdbeeren       | 8           | $2-2^{1}/_{2}$              |
| ,,  | Brombeeren .    |             | $1-1^{1/2}$                 |

Bill man ftarferen Bein bereiten, jo bleibt zwar ber Bafferzusatz gleich, bagegen nimmt man bis gur boppelten Menge Buder. Much aus getrodneten Beibelbeeren tann man zu jeder Beit Bein bereiten. Muf 1 kg getrodnete Beeren tommen bann 21 1 Baffer und 21/2 bis 31/4 kg Zuder. Den ge-trodneten Beeren wird das Baffer in warmem Buftande nach und nach sugesetzt und jeweilig tuchtig umgerührt. Damit solche Beine leichter vergaren, fann man ihnen statt eines Teils bes Buders auch getrodnete Beinbeeren (Rofinen, Ransarth & Co. in Frankfurt a. M. (Cibeben, Corinihen) zusepen; 3 kg gute Weinber runde Hartholzford wird mit Beeren gefüllt, beeren können 2 kg Zuder ersehen. Man nimmt dann die Hartholz-Preßplatte durch Umdrehung des z. B. 1 kg getrodnete Heidelbeeren, 2 kg Wein-

beeren, 21 l Basser und 11/6 bis 2 kg Zuder um einen Punkt sich gruppierenden Beeten bilbe und erhalt durch diese Zusammensehung ein sehr gutes hausgetrant. — Litt.: Lebl, Beerenobst und Beerenwein.

Beetformen. Die Blumenbeete follten immer regelmäßige Formen zeigen. Selbft bei unregelmäßiger Unordnung, etwa als Borpflangung bor Gehölggruppen, find bie Umriffe ber Beete am beften regelmäßig zu mahlen, befondere ift bie Kreisform zu empfehlen. Bei regelmäßiger Anord-nung im Barterre (f. b.) ober Blumengarten (f. b.) entsprechen die B. in bieler Sinficht bem Ornament in ber Architeftur. Daher gelten für ben Aufbau, bie Glieberung und die Umrifizeichnung ber B. bie gleichen Gefete wie in ber Ornamentit ber Architektur, soweit nicht bas Bepflanzungsmaterial und die Lage ber Beete zu bem Startopunkt bes Beschauers Beschränkungen zur Folge haben. Die brauchbarsten Motive sind die geometrischen, doch find auch pflangliche, wie ftilifierte Blatter, Bluten, Reiche und Ranten, von guter Birtung. Die B. tönnen, wenn fie im Zusammenhang mit Bauwerten von ausgesprochener Stilart stehen, ben Ornamenten ber letteren entnommen werden. Bierbei finden allerdings nur folche Formen Berwendung, welche als Flachornamente auftreten konnen. Dem griechischen und römischen Stile sowie ber Renaiffance entiprechen die Banbornamente, wie Maander, Bafferwogenband, stilisierte Rankenornamente, ferner Balmetten, Rosetten, endlich Quadrate und Bolygone. B. im romanischen Stil mußten fich an bie verschiedenen Friese sowie Radfenfter und bergt.

Den Ornamenten ber Gotif fonnen bie Dagwert-Formen entnommen werben. Man beachte jedoch, daß diejenigen Teile ber Ornamentzeichnung, welche bei bem Bauwert aus Stein bestehen, bei bem Beete erhaben und in leuchtenberen Farben wiedergegeben werben, mahrend die Dreipaß-, Fischblajen- 2c. Flachen als Grund ber Zeichnung, d. h. eben und in matteren Farben gehalten werden muffen. Im Barod- und Rofotostile giebt es auch in der Gartenkunst historische Formen für Beete. Dieje zeichnen fich burch ichone Linienführung und geschickte Flächenbehandlung aus. Sie lassen sich samtlich mit dem heutigen Blumen- und Blattpflanzenmaterial ausführen mit Ausnahme ber jogen. Broderie (j. Frangofischer Gartenftil).

Die B. follen übrigens möglichst einfach fein. Sie machen in ber Wirflichfeit einen viel reicheren Eindruck als ihre Entwurfszeichnung, ba bas Bflanzenmaterial nicht nur burch feine Farbe, fondern auch durch seine Blatt- und Blütenformen wirft, und ba andererfeits die Feinheiten einer ju gierlichen Zeichnung bei bem gewöhnlich wenig hoben Standpuntte bes Beschauers durch die Bohe ber Pflanzen verdect und durch deren Breitenausbehnung verwischt werden. Deshalb hute man fich vor ber Anwendung lang ausgezogener Spipen und fehr ichmaler Zwischenraume ber B. Dagegen find lange Streifen (f. Rabatten) auch bei geringer Breite von ftete guter Wirfung. Bei ber Glieberung und bem Aufbau regelmäßiger B. laffe man ein größeres Stud ben Schwerpuntt bes Bangen aus-

es bie Mitte. Die erfteren gliebere man in Bafis, Mitte und leichte Betronung und nach ben Seinen in einen schweren Mittelteil und leichtere Seiter teile. Bei ben letteren ordne man ringe um bie ichwere Mitte brei, fünf, feltener vier bem Mittelteil untergeordnete Stude an, welche, einander begeordnet, wiederum die Schwerpuntte und Ritten für ihre nächste Umgebung bilden. Endlich tonne bie Blumenbeete in einer umgrenzten Flache all Fullung auftreten. Derartige Stude muffen bund eine ziemlich breite Rabatte eingefaßt werben ober vertieft liegen.

Blaftisch aufgebaute B., welche zumeift ber iconn

Beichnung entbehren, find zu verwerfen. Litt.: Deper, Lehrbuch ber ichonen Gartentung; C. Hampel, Gartenbeete und Gruppen; 28. hampel, Teppichgartnerei, 5. Aufl.

Befruchtung nennt man bas wechselseitige Aufeinanderwirken zweier geschlechtlich (sexuell) verschiedener Zellarten, burch welches die Anlage ber Reim, Embryo) eince neuen Organismus enficht. Der Bred ber B. ift bie Fortpflanzung bes Gugdmefens gur Erhaltung ber Art.

Die B. svorgange ber nieberen Pflangen haben für ben Gartner wenig ober gar feinen Ben, be gegen ift die Renntnis derfelben bei ben Bhanengamen für ihn von Wichtigfeit. Deshalb übergein wir die ersteren und behandeln nur die B. be

Blütenpflangen (Bl.).

Alls weibliche Geschlechtszelle fungiert bier i Eizelle, als mannliche mittelbar das Bollenton. Dasielbe treibt einen Pollenichlauch, in beffen wo berem Ende fich mehrere mannliche, die befruchten Rolle fibernehmende Rerne befinden (Spermaleur) Die B. beruht in ber Bereinigung eines biffer Spermakerne mit ber Eizelle. Das Organ, in welchem die Gizelle fich bilbet, die B. vor fich und ber Embryo entfteht, ift bie Samenanlage (1. 1.) Diefe ift entweder unbededt, fo daß der Bollen me mittelbar mit ihr in Berührung fommt (nadtjamig Blutenpflanzen, Sommofpermen), oder bon einen Gehäufe (Fruchtinoten, Stempel, Biftill) umgeben, durch welches der Bollenichlauch dringen muß, um fe zu erreichen (bebedtfamige Bl., Angiospermen). Die Bollenforner entftehen in den Staubblatten, ben mannlichen B.Borganen. Der reife Bollen (i.b. und Staubblatt) wird, wenn er ftaubend ift, buch be Luftbewegung ober noch häufiger durch Tien namentlich Infetten (f. Infetten-B.) verbreitet un auf die weiblichen B.Borgane übertragen. Bei p ichloffenen Blüten fann die B. unmittelbar bon be Pollenfächern aus erfolgen (Kleiftogamie). Bollenforn ift von einer Pollenhaut umichloffen Dieje besteht aus zwei Schichten; die außere berben bient jum Cout fur bie innere gartere Saut, weld bei ber B. famt bem von ihr umschloffenen Inhall bes Bollenfornes zu einem einfachen ober ber zweigten Schlauche, bem Bollenichlauche, ausmächt indem fie, meift an beftimmten Stellen, die auger Bollenhaut durchbricht. Der Bollenichlauch bring durch den Mund (Mitropple) der Samenanlage bi gur Gigelle vor. Er führt minbeftens einen bie B. in engeren Sinne bewirfenden Belltern, ben Spermaten machen. Bei einseitig sich aufdauenden Beeten mit sich. Aus der Bereinigung dieses Kernes wi liege dieses Stud nahe der Basis, bei gleichmäßig der Eizelle ergiebt sich der zur jungen Pflanze sic Heranbilbende Keim (Embryo). — Rach den neuesten Untersuchungen vereinigt sich ein zweiter Kern des Bollenschlauchs mit dem Kern des Embryosacks und Dadurch wird die Bildung des Rährgewebes (Endo-

werms) um ben Embryo veranlaßt.

Begiefen, wie man die Bufuhr bes Baffers mittel ber Gieflanne nennt, ift trop ber Ginfachteit dieses Geschäfts die größte Kunft des Gärtners; denn es gehort bazu Erfahrung und die Gabe, nichtig und scharf zu beobachten. Bei ben Topf-pflanzen wenigstens muffen die verschiedenartigsten Umftande in Betracht gezogen werden, die Größe bes Lopies, die Art des Erbreichs, die Ratur und jeweilige Beschaffenheit ber Bflanze, die Temperatur bes Raumes, in dem sie unterhalten wird 2c. Anjänger icheren in ber Regel alle Gewächse über einen kumm, fehr zum Rachteil ihrer Bfleglinge. Wer buch Ubung und Aufmerkfamkeit lernt man bald, duch das Auge an der helleren oder dunkleren Birbung bes Erbreichs und an ber haltung ber füngeren Blatter und jungen Triebe, burch bie eindringende Fingeripipe an bem größeren ober geringenen Zusammenhang der Erdteilchen, durch bie hand an der Schwere des Topfes, durch das Dir an bem hellen ober hohlen Rlange, wenn man mit dem Anochel an die Topfwand flopft, ben Grad bet Feuchtigfeit meffen und die Frage, ob gegossen Merben muffe ober nicht, zu beantworten. Im fonn: 1. gum Giegen barf nur Baffer genommen werden, bas feine erheblichen Mengen von Ralf sta anderen Mineralien enthält; 2. die Temperatur 308 Baffers muß mit der der Rulturräume übergleichmäßig durchziehen, das Erdreich mithin dandlaffig und der Abzug des Baffers (f. Draier) gesichert sein; 4. man gießt im Frühjahre Dommer abends, im Herbst und Winter wogens; 5. eine fraftig vegetierende Pflanze be**bei größerer Baffermengen, als eine junge, noch** konte bewurzelte, um- ober frisch gepflanzte, social vachsende, trankelnde ober ruhende; 6. mit ettigerung ber Temperatur steigert sich das Assachedussinis der Pssanzen; 7. je trockner die dest desta raschedussinis der Bestdunstung der in beweben der Bflanzen enthaltenen Feuchtigkeit aut und besto ofter muß gegossen werben; 8. je finer die Löpfe, besto ofter ersordern bie Jamen das B.; 9. schwere, tompatte Erdarten andnen ichwerer aus und muffen deshalb jeltener vorsichtiger gegossen werden, als leichte; 10. das in Untersehern gesammelte Wasser, joweit and ein bis zwei Stunden nicht vom Erdballen in Gemachie mit fleischigen und traftigen Burgeln Men weniger leicht durch Trodenheit des Erdreichs, artwurzelige Pflanzen. Aber die wichtigste ler Regeln ift folgende: So oft Waffer nötig , gieße jo ftart, daß bas Baffer, den ganzen Cabbollen durchziehend, zum Abzugstoche wieber inausläuft.

Laien halten es für bequemer, die Pflanzen durch den mit Wasser gefüllten Untersetzer zu tränken; die Krazis ist aber nur für Sumps- und Wasser-Manzen zu billigen, z. B. Zantedeschia (Calla) sethiopica. Der Untersetzer ist nur dazu da, von

Pflanzen, die in Stuben kultiviert werden, das überstüssige Baffer aufzusammeln, und daher in Gewächshäusern entbehrlich.

Bei umfangreichen Kulturen bes freien Lanbes und bei anhaltenber Trodenheit wird bas B. ber notleidenden Pflanzen, zumal wenn bas Baffer aus ber gerne herbeigeschafft werben muß, zu einer fehr muhfeligen und toftfpieligen Arbeit. Bei Felbund Maffentulturen werben wir uns deshalb auf bas Anschlämmen (f. b.) beschränken und bas übrige bem himmel überlaffen muffen. Manche Gemusearten, welche mit ihren Wurzeln tief in ben Boben eindringen, können in der That auch, einmal im Boben heimisch geworden, der Bufuhr von Baffer entbehren, &. B. Spargel, in bon Natur frischem Boden auch Meertohl und Rhabarber, felbst Sulfen- und Zwiebelgemachse. Dagegen verlangen andere, besonders die Rohl- und Burgelgemachje, zu ihrem Gebeihen reichliche Bemafferung, und wieder andere werben an Gute und Masse beffer, wenn ihnen reichlich Baffer zugeführt wirb. Tritt in der Hauptwachstumszeit häufiger und durchbringender Regen ein, so ist man selbstverständlich bes B.s überhoben.

Bas bas B. frisch gepflanzter Obst- und Biergehölze betrifft, jo unterbleibt diefes in der Regel bei ber Pflanzung im Herbst, ist aber unerläglich für die Frühjahrspflanzung, welche am besten erft nach völliger Abtrodnung des Bodens ausgeführt wirb, bamit loderes Erbreich zwischen bie Wurzeln gebracht werden tann. In biesem Falle gießt man bie mit Erbe bebedten Wurzeln, ehe ber zur Bilbung ber Baumscheibe aufgesparte Reft bes Bobens aufgebraucht ift. Infolge biefes B.s legt fich bas Erbreich ben Burgeln bicht an, mas gur beichleunigten Bilbung neuer Burgeln wesentlich beitragt. Die schließliche Bebedung aber mit loderem, trodenem Boden bietet ben Borteil, daß ben Burgeln zwar die Feuchtigkeit, aber auch der belebende Ginfluß der Luft und ber Barme erhalten bleibt. Un Stelle bes Giegens fann jedoch auch bas Eintauchen ber Burgeln in einen aus lehmiger Erde, Rindermift und Waffer bereiteten Brei Anwendung finden. Bei andauernder Trodenheit ift auch bas Gießen alterer Oftbaume anzuraten. Bei Rernobstbaumen fann hierzu die Unwendung einer ftarf verdunnten Dungerlöfung empfohlen werben. Durch biefes B. wird nicht allein bas häufige Abfallen ber angesetten Früchte teilweise verhindert, sondern auch bie gur Ausbildung der Fruchtknofpen für das nachfte Jahr nötige Nahrung jugeführt. bie Baume gegoffen werben, fo muß es burchbringend gescheben, da sonft das Wasser, bevor es die tief liegenden Burzeln erreicht hat, durch die Barme zum großen Teile wieder verdunftet ift. Man muß auch nicht in ber unmittelbaren Rabe bes Stammes gießen wollen, weil hier feine Burgeln liegen, sondern in einem gewissen Ubstande von bemielben, da das Baffer nur von ben Saugwurzeln mit ihren Wurzelhaaren aufgenommen wirb. Bei anhaltenb trodener Luft ift auch bas Besprigen ber Krone morgens und abends zu empfehlen.

Begonia L. (nach Michel Begon, geb. 1638, französischer Intendant auf St. Domingo), Schiefblatt (Begoniaceae). Artenreiche Gattung, deren

tropische Arten im allgemeinen im Warmhause annlich ber vorigen, Bluten größer, Rebenblatter unterhalten werben, während die in ben Hochge- bleibend (Fig. 114). B. Schmidtiana Rgl.,



Sig. 113. Begonia Rex.

birgen von Beru, Bolivia zc. einheimischen Arten fich mit bem Ralthause begnügen. Gie find fleischige Stauben, Straucher ober Salbstraucher mit herz-ober nierenformigen, auf beiben Seiten ungleich entwidelten, daber im Umriß ichiefen Blattern, welche bei einigen Arten mit lebhaften Farben ausgeftattet find, mit Burpur in ben verichiebenften Tonen, Grün in allen Nuancen bis zum Schwarzgrün, Beiß, verteilt als Sterne, Bonen, Marmorfleden, Tupfel ober Bunfte. Die immer eingeschlechtigen und in mehr ober weniger reichen Rifpen stehenden Blumen find weiß, roja, lebhaft rot, tarmin, selten gelb ober orangegelb. Die einseitig geflügelten Kapieln enthalten viele feine Samen, aus benen fich die Begonien mit großer Leichtigfeit erziehen laffen. Bur Bermehrung bienen Zweigstedlinge und felbst Blatter ober Blattfragmente. Die Begonien waren und find ein fehr begehrter Schmud für Barmhäufer und Stuben, auch als Blutenpflanzen find fie jest in die Mode gefommen. Bu den bedeutenderen Blattbegonien gehoren unter anderen: B. Rex J. Pz. aus Oftindien (Fig. 113), Stamm bid, friechend; Blätter oben bunfelgrun, in ber Mitte mit einer breiten, unregelmäßigen Bone von glangend -filberweißer Farbe, unten rollich mit buntelziegelroten Rerven. Gine burch Gartentultur ungemein verschiedengestaltige Blattbegonie in allen möglichen Reichnungen und Formen ber Blatter. Durch Befruchtung mit B. incarnata und discolor find ferner eine Reihe neuer Rulturraffen erzielt morben. - B. imperialis Lem. und var. smaragdina Lem., das Blatt prächtig imaragdyrfin.

— Strauchige und halbstrauchige Begonien: B.
maculata Raddi aus Brasilien (argyrostigma Fisch.), die großen Blätter ausgeschweift, geferbt, oben saftig-grün, mit kleinen silberweißen Fleden bestreut, unterseits schon rot. B. Lubbersi Morr., Zimmer- und Winterblüher. — Zu den halb

B. Schmidtiana Rgl., Brafilien, bankbar blubend, Bluten außen rötlich behaart, innen weiß. B. metallica G. Sm. Brafilien, mit metallisch glanzenben Blättern. B. manicata Brongn. aus Mexito, Blatten freudig-grun mit manichettenartigen Schuppen auf ber Unter jeite. B. Scharffiana Rgl. au Brafilien, eine prachtige, groß blättrige, metallisch glanzende An mit großen weißen, außen robehaarten Bluten. B. Credner Haage u. Schm. (Scharffianax metallica), ein außerft banfbarer Blüher. B. guttata Wall., aus bem Malanischen Gebiete, mit weißgefledten Blattern nach Art von B. maculata - B. fuchsioides Hook. aus Reu-Granada, mit ziemlich fleinen Blättern, blütt fast bas ganze Jahr hinduch in prachtvoll roten Erugdolden, ebenjo B. semperflorens Lk. u. Otto aus Brafilien, in rot, weiß und lila, mit grunen und braunroten Blattern. - B. incarnata



Fig. 114. Begonia Lubbersi.

Arauchigen Arten mit knolligem Erdstamme gehören | B. gracilis Kth. mit den Barietaten Martiana Lk. u. Otto (als Art) und diversifolia Grah. (als Art). mit roten Bluten. Ferner B. Dregei Otto u. Dietr. mit der var. weltoniensis Clarke, rofenrot blühend. - B. fagifolia Fisch., scandens Ser. und coccinea Hook. f. Comte de Limminghe geben beforative Ampelpflanzen ab. — Bas die Anollen-Begonien (Fig. 115) anbelangt, so giebt es nur wenige Planzengatrungen, welche durch gärtnerische Kultur fo formenreich gezogen find, in einfachen und ge-fallten Sorten folche Bervolltommnungen erfahren haben, wie diese. Beteiligt an diesen Züchtungen find besonders B. boliviensis A. DC., Davisii Hook. fil., Froebeli A. DC., Veitchii Hook. fil. -



115. Einfach blubenbe Rnollen-Begonien.

eine bedeutende Rolle diefe Anollenbegonien Sartendeloration spielen, ist allbefannt, Copspsianzen erfreuen sie sich der größten Man durchwintert fie fast wie bie m. Im Marg ober April pflangt man fie E Topfe mit Diftbeeterbe und ftellt fie in ig warmes Beet, um das Austreiben zu m, topft fie, wenn Froste nicht mehr gu porfichtig aus und pflanzt fie mit bem Ballen in das freie Land. An den Bflangbebt man die Erde etwa 50 cm tief aus, k fie zu <sup>2</sup>/3 mit frischem Pferbebünger, ben man tritt, und bringt eine Wischung aus Laub-, de- und Wistbeeterbe mit Sand oben auf. **m kann diese Begonien** auch einjährig kultivieren, dem man die Samen, welche bei + 15-18° C. in wenigen Wochen aufgehen, Ende Februar aus-Er und die jungen Pflanzen wie zartere Annuellen agieht. — Die jogen. Blattbegonien verlangen ein Semiich aus guter Garten- und vollfommen ver-Defter Lauberde. Man vermehrt fie aus Stecklingen, | (Fig. 118) ift mit Borteil für die Arbeit zwischen

bisweilen auch aus Burgelichöglingen. Große Topfe und viel Feuchtigfeit vertragen fie nicht. Im Sommer wollen fie reichlich Luft und bei beigem Sonnenichein Schatten. Uber Die Begonien ber Gärten ließe sich eine bidleibige Monographie ichreiben, wir muffen uns indes mit obigen furgen Notizen begnügen. Rur ber im Borwinter fo reich blühenden B. hybr. Gloire de Lorraine (B. socotrana » Dregei) von Lemoine in Nanch sei noch gedacht. — Litt.: Bilmorin's Blumengärtnerei, 3. Aust.

Behaden ber Gemufepflangen ift eine Rulturarbeit, welche mährend der Bachstumsperiode derselben vermittelft ber hade vorgenommen wird. Es bezwedt bas Lodern ber Bobenoberfläche, um das Eindringen der Atmosphärilien zu erleichtern und die Berfetungsprozesse im Erdreich im Interesse ber Ernährung ber Gewächse im Gange zu erhalten. Je fleißiger ein Gemufeland behadt wird, befto besser und fraftiger wird das Bachstum der Bflanzen vor sich gehen; es gilt bies besonders bei ichwerem, bindigem Boden, boch darf derselbe nicht zu feucht sein, um sich bearbeiten zu lassen. Je nach Bodenbeschaffenheit, Witterung und Art der Gewächse muß die Behackung mehr oder weniger oft wieder-

holt werden, zumal bei anhaltender Trodenheit, da gut geloderter Boben die Feuchtigfeit der Luft gleich einem Schwamme auffaugt und deshalb weniger häufig der Buführung von Baffer bedarf. Bon besonderer Wichtigkeit ift das B., wenn der



Fig. 116. Robehade mit Somanenhals.

Boben nach anhaltenbem Regen festgeschlagen und burch barauf folgende trodene Bitterung fruftig Nebenbei soll burch das B. das geworden ist. zwischen ben Pflanzen ausgekommene Unkraut beseitigt werden. Das zur Aussührung dieser Operation gebräuchliche Werkzeug ist die Hade, welche nach bem Dage ber von ihr zu fordernben Leiftungen ichmerer ober leichter fein, ein breiteres ober ichmaleres Blatt befigen muß. Die ftartite ihrer Art ist die Robehade (Fig. 116). Haden leichterer Art führen ben besonderen Ramen Jatehaden; die Breite des Blattes derfelben muß fich nach dem Abstande der Pflanzen voneinander richten.



Gufftahl= Fig. 119. meffer-bade. Untrauthade.

Gang befonders find megen ihrer leichten Sandhabung die Schwanenhalshaden zu empfehlen, mit gebogenem Salfe und ichrag nach rudwarts gerichtetem Blatte. Das Blatt ber Spighade (Fig. 117), für enge Bflangenreihen bestimmt, ift von länglicher Geftalt und Bugefpist. Die Gugftahlmeffer-Sade

weiten Pflanzenreihen zu gebrauchen; ihr Blatt fann, wenn abgenutt, leicht entfernt und wieber erfett werben. Dit großer Leichtigkeit verbindet sie ben Borteil, daß sie fraftig in den Boben ein-



Fig. 190. Biehtarft.

greift und bas Erbreich fich nicht anhangen tann. Ein fehr prattifches Bertzeug ift bie bartenhade (Fig. 119), mit welcher bas burch bas haden entmurgelte Unfraut entfernt werben fann. Die

Biebhade mit Schwanenhals leiftet febr gute Dienfte, wenn es fich barum hanbelt, Gartenwege vom Unkraut zu reinigen. Der Ziehkarst (Fig. 120) ist bei engeren Bflangenreihen, wenn bie Bflangen noch jung find, mit Borteil gu gebrauchen. Bahrend man eine Bflangenreihe bie Lude bes Blattes paffieren lagt, wird das Erbreich ju beiden Seiten gerührt. Das Wertzeug ist mit Ein-rechnung bes Griffes 86 cm lang, das Blatt 61/2 cm breit und die Bohe der auf ber Innenseite schneibigen Binken ift  $10^1/_2$  cm. — Ein unserem 3wede in ausgezeichneter Beise bienenbes Arbeitsgerat ift die Sandhadmaschine (Fig. 121), bereits zu Anfang diefes Jahrhunderts als belgischer Rubenjater befannt. Diefe verrichtet nebenbei auch die Arbeit bes Abichneibens bes Unfrautes unter ber Oberfläche bes Bobens. Sie ift bagu be-

ftimmt, langfam und ftogweise zwischen ben Bflanzenreihen hindurch geführt zu werben. hierbei tommt es bisweilen vor, daß das abge-schnittene Unkraut vor die Wesser sich setz und



Fig. 121. Sanbhadmafdine.

den ftetigen Fortgang des ichiebefarrenartigen verpflanzt man mit 45 cm Abstand in einen loctere Gestelles hemmt. In Diesem Falle hat man nur nötig, die Sandhaben etwas zu heben und dabei vorwärts zu schieben, wodurch die Wesser frei werden. Die Arbeit ber Hadmaschine forbert außerorbentlich und erzielt eine wesentliche Rostenersparnis. Die Meffer find nach dem Mage der Breite des Raumes zwischen ben Pflanzenreihen verftellbar. Ahnlich ift die Sadmajdine Planet junr., die fehr vielen Ameden bient.

Mehanfeln. Das B. ift eine besondere Art bes Behadens und befteht in bem Berbeigieben ber Erbe und in bem Anhaufeln berfelben mit ber fogen. Stufenhade um ben Stamm ber Pflange, jo daß fie die lettere tegelformig umgiebt ober aud, baß eine gange Pflangenreihe in einer rudenförmigen Erhöhung fteht. Das B. hat ben 3wed, bie Bilbung neuer Saugwurzeln an ben mit Erbe behaufelten Stammteilen vieler Gemufearten, 3. 3. Rohl, Bohnen, Gurten, Mais u. a., ju beforbern, manche Bflanzen auch gegen die Gewalt bes Binbes zu sichern, damit fie fester fteben, ferner aber auch, um fleischige Burgeln ober Teile bes Burgelftodes (Rartoffeln, Spargel) gart und faftig gu erhalten.

Beifuß, f. Artemisia.



Fig. 122. Silber-Mangolb.

Beigkoff, Mangolb (Beta vulgaris L. v. Cicla), eine Abart ber gemeinen Runkelrube mit wenige großen und fleischigen Burgeln, aber breiter ent widelten Blattftielen. Die eigentliche Beimat be Bflanze ift bie Gegend am Abriatischen Meer; ein über die Schweiz zu uns gekommene Form mi weißen Blattstielen heißt auch Schweizer Mangolb. 3mar fein feines Gemufe, aber boch ergiebig unt

wie Spinat für sich ober mit biefem auch wohl mit Sauerampfer bereitet gu ju effen. Den Schnitt-Mangold, mi man ihn in diesem Falle nennt, man zeitig im Frühjahr und bis in be Juli in Reihen und tann ibn fo o ichneiden, als die Blatter nachwachie Den Rippen-Dangold (es giebt folche mit weißen, gelben ober roten Blat rippen, ber weißrippige Schweizer ob Silber-Mangold, Fig. 122, ift ber bef

fetten Boden. Bom Juli bis Berbft entnimmt m ihm wochentlich einmal die unterften, ftarfft Blatter, beren Mittelrippen, wie Spargel gubereit ein belifates Gericht geben.

Beifiner, Ludwig, geb. 8. Dezbr. 1838, feit 18 Garteninfpettor am botanischen Garten ber 111 versität Bonn, vorher Garteninfpettor am botanifd Garten in Braunschweig, ift zugleich Geschäftefit b: ber Deutschen Denbrologischen Gesellschaft und

beitlichen Benennung der Koniferen. Schriften u. a.: Der Strafengartner, 1887; mit Jager gufammen: Die Ziergehölze, 1884; Handbuch der Koniferenbe-nemung, 1887; Handbuch der Rabelholzkunde, 1891

(pauptwert).

Beigen. Co nennt man in ber Troden-Binberei Berfahren, Blumen burch Anwendung verhebener Chemitalien zum Farben vorzubereiten. Beizmittel sind salzsaures Sisenoryd, Zinnsalz, Salzsaure zc. Bei der Ausführung der Beize nut man mit Borsicht zu Werte geben, damit nicht die Blumenblatter ihre Haltung verlieren der miammentleben. B. nennt man aber aud) bie Anwendung verschiebener Sauren gu bem Bwede, die netürlichen Farben ber Blumen dauerhaft und jogar woch lebhafter zu machen, zu avivieren. Zu bielem Behufe schneidet man die zu beizenden Kirmen mit einem 12 cm langen Stiele ab und bindet fie in fleine Bunbel. Die Beize für die purpurvioletten ober bläulichen Blumen bes Iemthemum annuum bereitet man aus 12 Teilen Aufer und 1 Teile Salzsäure. In diese Mischung tank man die Bundchen frisch geschnittener Kanen für einen Moment ein, schleudert die über-Mige Feuchtigkeit aus und hangt die Bundchen meinem luftigen, bunflen Orte jum Trodnen mi. Die Blumen farben fich fchließlich fcharlachrot; fatt der Salgfäure kann man auch englische Schwefel-kan nehmen. Bei Anwendung von Salpeterfäure nechen die Blumen karminrot. Aftern und Bellis perennis, aber nur Blütenköpfchen mit blumen-liettungen Blüten, werben, jene zu zwei und per, biefe zu fleinen Bündchen zusammengebunden, at duch klares Wasser gezogen und, nachdem die Markissige Feuchtigkeit ausgeschleubert worden, meine Beize aus 1 Teile Salzibure und 18 Teilen Anger getaucht. Dem B. werden noch unterwin die blauen Blumen von Statice incana, hrmefinroten ber Gomphrena globosa, wimeintvolen der Gompnena glodosa, seine Farbendarietäten des gefüllten Levkopen-Kimporns, verschiedene Rosen, hauptsächlich Ciekal Jaqueminot, und Päonien. Zu bewich ift noch, daß man vermeiden muß, die Kimen zu tief in die Beize zu tauchen, da sich im die Blumenblätter vom Blütenboden ablösen 📫 abfallen.

Belaufung der Gebolge. Phusiognomisch fonnen gente Arten von B. unter ben bei uns ausdienden Gehölzen unterschieden werden: 1. 3mmerprine, 2. abfallende B. Die erstere tann sein **ndd**jörmig (Rabelhölzer) ober der Lorbeerform angdören (Ilex, Mahonia, Prunus Laurocerasus, Singko biloba). Die abfallende B. tann ber bedenform, der Beibenform ober der Dimofenwur angehören. Bu ber ersteren sind zu gablen: Eichen, Buchen, Rüftern, Linden, ja auch Ros-khanien und Eichen 2c. Die Weibenform vertritt wen ber Beide vermittelnd bie Birke; an die Aimoienform erinnert Gleditschia. Den Hauptaueil an der physiognomischen Wirkung hat die wiere oder geringere Massigteit der Blätter-**Pienmenstellungen.** Man vergleiche die 3 Gruppen: Inflasianie; Eiche ober Siche ober Buche; Weibe ver Birte ober Gleditschie! Daneben kommt bie dute der Blatter (f. b.) in Betracht, mahrend beutenoften ber Welt.

ionders befannt durch feine Bestrebungen gur ein- beren Form und Stellung nur bei der Beobachtung aus der Nähe gesehen wird. (S. a. Farbe der Rinde, Physiognomif ber Gewächse, Aftbau, Baumformen, Stamm.)

Beleuchfung. Alle Blüten erreichen nur im vollen Lichte ihre ganze Farbenpracht. Manche Blüten öffnen sich nur in direktem Sonnenlicht. Das Licht wirtt auf manche Blüten fo ftart, baß sie sich nach der Lichtfeite drehen, selbst nach Rorden, wenn sudwärts ein Gebäude die Lichtwirkung schwächt. Andere Blumen wenden sich nur nach der Sonnenseite. Solche sind z. B. die Benfees, welche sich alle nach einer Seite breben. Steben fie nun fo, daß der Weg an ber entgegengefesten Seite vorbeiführt, fo werben bie Blumen gar nicht gefehen. Dan muß berartige Blumen bicht an einem auf ber Sonnenseite vorbeiführenben Wege anbringen. — Die durch das Licht bewirkte verschiebenartige Färbung und Beschattung ist wirfungsvoller, als die Berschiebenheit der Laubfarbung felbst. (S. Schatten.)

Am auffallendften wirft bie burch Stellung ber Die Schönheit Baume erzielte B. auf bas Baffer. bes Baffers tann burch wechselnde Pflanzung febr erhöht, burch zu volle verborben werben. Dan bente nur an einen fleinen, abwechselnd beschatteten Fluß, in dem die raschen Wellen an den oft wechselnben Lichtstellen wie Diamanten bligen. (S. a. Spiegelung.) An größeren Wasserslächen foll die Abendseite offen sein, so daß das Abendrot jeine oft so herrlichen Wirkungen durch Bäume

ungehindert geltend machen fann.

Die künstliche B. hat bei nächtlichen Festbetorationen Einfluß, weil fie die meisten Farben verandert. Blaugrun bezw. Biolett und ahnliche Farben ericheinen bann braun. Bellblau wird hellgrau oder fast weiß, ebenso hellgelb. Feuriges Dunkelrot ericheint gelblich, dagegen Rosenrot feurig scharlach. Man muß baher bie Farben vor ber Berwendung versuchen. Sicher effektvoll sind im fünftlichen Lichte nur alle Arten von fraftigem Rot und Beiß. Je weniger gelb funftliches Licht ift, je mehr es sich also bem weißen Lichte nabert, besto weniger werden die Farben verandert.

Belgien. Die hauptstadt Bruffel befigt vornehme Boulevards, einen berühmten botanischen Garten, ferner ben Bart Leopold, in welchem bie Gemächshausanlagen der Horticulture Interna-tionale sich besinden. Das Bois de la Cambre ist ein großartiger Balbpart in unebenem Gelanbe, bon breiten, ichonen Wegen burchzogen, mit Bei ber fonigl. Sommerresidenz Meiereien 2c. Laeten find ebenfalls ausgebehnte Gartenanlagen, welche bis in die Reuzeit erweitert wurden, in benen sich auch ausgebehnte Gewächshausanlagen befinden. In den noch unbebauten Außenwinkeln von Brüffel entstehen schon vor der Bebauung zeitgemage Blat- und Bartanlagen. Gent, Die Stadt ber Gartnereien, hat fleine öffentliche Unlagen, Plage 2c.; in Luttich ift ein schöner Stadtpart. Antwerpen hat icone Boulevards, die gartnerisch verschönte Ringstraße. Die ehemalige Befestigung, ferner den Bart ber Pépinière und ben "Bart" inmitten ber Stabt.

Die Sandelsgärtnereien B.s find mit die be-

Belladónna, j. Atropa.

Blattern, abnlich benen ber Bellis.

gefaet und gepflangt. Gehr auffallend ift var. prolifera, beren Blumen am Grunde einen aus fleinen Blütentöpschen gebildeten Kranz haben, und var. aucubaefolia mit goldgelb geaderten und mar-morierten Blättern, doch sind sie für die Gärten von geringerer Bedeutung. Die dicht gefüllten Blumen erzeugen häufig teinen teimfähigen Samen ober die Farbenvarietaten tommen doch aus Samen nicht echt wieder, geben auch im Winter leicht aus. Dagegen find die halbgefüllt blühenden Sorten weit harter und volltommen samenbeständig und haben die Reigung, in gutem Boden gang gefüllte Blumen zu bringen, besonders wenn man bie Sämlinge mehrmals verpflanzt. Man verwendet fie zu kleinen Gruppen für fich ober zu Ginfaffungen. Damit diese immer vollständig und bei rechter Kraft bleiben, thut man wohl, sie alljährlich zu erneuern, ipatestens in jedem dritten Frühjahre. Aussaat im Stofe, gest. am 10. Septbr. 1884 zu London kurz Juli in Schalen. Die jungen, in Rästchen pitierten vor seinem 80. Geburtstage. Mit Hoofer ichried Pflanzen werden im Herbste oder zeitigen Frühjahre er das große Wert: Genera plantarum, in welchem

an den ihnen zugedachten Blat versett. **Béllus,** hübich, schön (bellulus, niedlich, zierlich). sind. Benary, Ernft, Begründer der weltbefannten Benthamia fragisera Lindl. (j. Bentham), Samensirma in Ersurt. Er wurde geboren am Erdbeerbaum (Cornaceae) (Cornus capitata 10. Novbr. 1819 in Kassel, starb am 19. Febr. Wall.). It ein in Repal einheimischer, immerliner Brofeffor Ferdinand B. und Agathon B., Marttgartnerei von C. F. Bod in Sachsenhaufen, Thog.) ift etwas harter als vorige, balt aber in woselbst er zwei Jahre arbeitete, um bann in bas Deutschland nur an fehr geschützten Stellen aus. Samengeschäft von Stumpf & Pfefferforn in Benzoin, i. L. Frankfurt a. M. einzutreten. Bon 1840 bis Ende Berberis L. März 1841 war er in der bekannten Baumichule (Berberidaceae). von Simon-Louis Frères in Plantières - Det Bu Ende des Jahres 1843 gründete er in der Eichengasse zu Ersurt eine Gärtnerei und heiratete im Jahre 1844. Das erste Preisverzeichnis seines anfangs bescheibenen Geschäfts batiert vom Jahre 1843. Allmählich gelangte bie Firma zu bem ber Pflanzen aus Samen, hingewiesen.

Benrats bei Duffelborf. Die jetigen Schlofe Bellidifferus, mit Bluten, bellidifelius, mit gebaube, Bartanlagen und Garten gu B. verbanten ihr Entfteben bem Rurfürften Rarl Theobor, welcher Bellis perennis L. (bellus hübich, recht ichon in den Jahren 1757 bis 1770 an Stelle des Taujendichon, Maßlieb, Gänseblume (Compositae. 20 Jahren 1757 bis 1770 an Stelle des Taujendichon, Maßlieb, Gänseblume (Compositae. 20 Jahren früher von den Franzosen zerftörten Eine allbekannte perennierende Bslanze unjerer Schlosses ein neues erbauen ließ. Der Statthalter Triften, von März-April dis zum Herbst in Blüte, in den bergischen Landen, Graf Golfstein, leitete in den Gärten mit größeren gefüllten Alütenköpsichen (Blumen), welche rot, rosenrot, blutrot, weiß, und Bigage beauftragt. Entwürse für die zu schaffenden beren Blumenblättchen balb blattartig sind, balb Bartanlagen zc. anszuarbeiten. Sie wurden unter langröhrig ausgezogen. Wehrere Spielarten zeichnen Speranziehung namhaster französischer Gartenkunkler Bigage beauftragt, Entwürfe für bie gu ichaffenben fich burch besonders große Blumen aus. Deistens jur Ausführung gebracht, unter Benutung bes aber werben die Farbenvarietaten im Gemisch aus- porhandenen uralten Bilbpartes. Der Schlofpart hat herrliche Bartieen, prachtvolle alte Balbbaume, breite Alleen, eine hervorragende Sammlung von Rabelhölzern, ausgebehnte Teiche und Bafferwerte. Es find ferner borhanden reigende Blumengarten, große Drangerie und Gewächshäuser, Baumschulen z. Die Barkanlagen behnen sich bis zum Ufer bes Rheinstromes aus; ber Schloßpark hat eine Ansbehnung von etwa 50 ha, die anliegenden Gelb-parzellen in einer Große von ca. 90 ha biften ein landwirtichaftlich betriebenes Borwert, ben fogen. Schloghof. Die Anlagen fteben unter ber Leitung bes hofgartners Befener.

Litt.: hermanus, Geschichte von B. und Umgebung; Reblich, Sillebrecht und Befener, Der hofgarten ju Duffelborf und ber Schlofpart gu B.

alle Gattungen ber boberen Bflangen beichrieben

1893. B. befuchte mit jeinen Brubern, bem Ber- gruner Baum, beffen weiße Blutentopfchen (Aprilliner Professor Ferdinand B. und Agathon B., Wai) von einer gelblich-weißen, kronenartigen Habe dymnasium in Ersurt und trat als Lehrling umgeben sind, und bessen fade schmedenden Berren in die Gärtnerei von Friedrich Adolf Haag jr. riesigen Erdbeeren ähnlich sehen. Anspruchslose im Jahre 1835 ein, woselbst er die 1838 hübsche Kalthauspflanze. Die laubabwersende, sonk blieb. Bon dort ging er in die damals blisbende ähnliche B. japonica S. et Z. (Cornus japonica Professor ein Roselsungen in Die damals blisbende in Teken ist etwas härter ein nowe S. Roselsungen in Die damals blisbende in Teken ist etwas härter ein nowe S.

Benzoin, i. Lindera. Berberis L. (Rame bei Plinius), Berberige Berberidaceae). Riedrige bis ziemlich hobe Sträucher; Blätter sommergrun bis immergrun, thätig und ging von dort nach Paris in das Geichäft des Blumenzüchters Rystogel. Bom Frühjahr
1842 bis Frühjahr 1843 sinden wir ihn wieder
bei Fr. Ad. Haage als Gehissen. Nach Ablauf
dieser Zeit ging er nach England in die bekannte
Gärtnerei von Hagh Low & Co. in Clapton-London.

Au Ende des Jahres 1843 gründete er in der B. vulgaris L., gemeine Berberige, Blatter fommergrun, borftig gezähnt, Trauben hangend; Europa bis himalana und Oftafien. Sehr formenreich, 3. B. var. purpurea K. Koch, Blätter bunkelpurpurfarben, beliebter Zierstrauch; var. amurensis Regel, Weltrufe, beffen fie fich noch heute unter ben großblätterig; auch Formen mit weißlichen, violetten beiben Sohnen Friedrich und John erfreut. Bon ober schwarzroten Beeren werden fultiviert. If ben gahlreichen Drudsachen ber Firma sei hier auf im Generationswechsel eine ber Rahrpflanzen bes bas Album B. und auf bas Buch: Die Erziehung Getreiberostes. — B. Thunbergii DC., schone japanische mittelhohe Art; Blätter flein, gangranbig,

im Serbft leuchtendrot; Bluten blaß, einzeln ober | x repens. — B. repens Lindl. (Mahonia repens su wenigen boldig: Beeren ziemlich groß. — B. G. Don (Fig. 123), niedrig, kaum 1/2 m; Blätter stenophylla Mast. — B. Darwinii×empetrifolia, 2—3 paarig; Blütenstrauß stets endständig; Nordimmergrün; Blätter meist schmal-lanzettlich, ganz- west-Amerika. — B. nervosa Pursh. (Mahonia glumndig ober mit einzelnen Dornzähnen; blüht sehr macea DC.); niedrig, mit den langen 5—8 paarigen voll, lebhaft goldgelb, in gestielten doldigen Trauben; Blättern kaum ½ m; schöner und ebenso hart als die vorigen; Kordwest-Amerika. — B. japo-



Sig. 123. Berberis repens Lindl.

in eichützter Lage recht hart, über 1 m hoch; sehr empfehlen. — B. empetrifolia Poir., Blätter pergrun, fast nabelförmig; Blumen einzeln ober peien; bis 1/9 m boch, von febr auffallenber t und in geschützter Lage winterhart; verlangt Roorerde. — I. 2. Beeren blau: B. hetero-Schrenk, hoher sommergrüner Strauch, aus twaffen; Trauben turz, oft etwas boldig; ma groß, eßbar. — B. buxifolia Poir. (B. is Sweet), mittelhoch, immergrün; Blüten gelb, einzeln oder zu zweien, langgeftielt; e. Kommt auch in zwergigen, nicht blubenben

Seft. I × II. Bastarde: B. Neubertii *Lem.* = Aquifolium × vulgaris (B. ilicifolia *hort.*, **b** Forst.), dornenlos; Blätter einsach, groß, Mengrun, oft überwinternd, meift bornig gegahnt, ingeine auch 3 gablig; fehr felten blubend.

Sett. II. Mahonia Nutt. (ale Gatt.). Triebe dernentod; Blätter immergrun, gesiedert oder selten Zakhlig. II. 1. Blüten straußsormig in meist ge-lichetten, aufrechten Trauben; Beeren blau bis ihmarzblau: B. Aquifolium Pursk. (Mahonia Aquifolium Nutt.), gemeine Mahonie. Sehr verinderlich in Zahl und Form der Blättchen (B. fescicularis hort., nicht Sims.; B. repens hort., ucht Lindl.), bis 3/4 und 1 m hoch; eine ichne, fraftiger wachsenbe, bis 11/4 m hoch Form sett als B. Murrayana hort., Nordwest-Amerika; we die folgenden 3 Arten nur gegen strenge Kälte empfindlich. — B. rotundifolia hort. (Mahonia) retundifolia Herveyi hort.), 3/4 m hoch, mit runb-

nica Spreng. (Mahonia japonica DC., B. Bealii hort.) aus Oftasien und B. nepalensis Spreng. (Mahonia nepalensis DC.) vom Simalana find gegen Frost fehr empfindlich. -II. 2. Trauben meist gepaart, wenig-blumig, abstehend enb- und seitenständig; Beeren rot:

B. Fremontii Torr., eleganter, hochwerdender Strauch aus dem wärmeren Nordwest-Amerika, erträgt unter guter Dede unfere Winter.

Berchémia Necker (Ableitung unbefannt), (Rhamnaceae-Zizy-pheae). Bindende, dornenlose Sträucher; Blätter fiedernervig; Blüten unansehnlich; Frucht eine lederig-fleischige Steinbeere: B. scandens K. Koch (B. volubilis DC., Rhamnus scandens Hill., Rhamnus volubilis L. fil.), warmere öftliche Bereinigte Staaten. - B. racemosa Sieb. u. Zucc., Japan.

Bergamotten. Diefelben bilben bie 3. Rlaffe bes Lucas'ichen Birnen-Suftems (f. u. Birnen).

Empfehlenswerte Sorten find: 1. Madame Favre, Septbr., mittelgroße, gelbe und fehr wohlschmedenbe Frucht. Baum reichtragend und nicht empfindlich. 2. Efperens Berrenbirne (Seigneur), Geptbr .-Oftbr., ziemlich große, grungelbe, belifate Berbft-birne. Baum bauerhaft und auf fraftigem Boben recht fruchtbar. 3. Rote B., Oftbr., ziemlich



Fig. 124. Rote Dechantsbirne. Big. 125. Crafanne.

fleine, ftart beroftete, volltommen apfelformige, gute frühe Herbstbirne. Baum fehr gefund und reichtragend, besonders in etwas warmerem Boden. 4. Abmiral Cecile, Ottbr.-Novbr., eine mittel-große, grüngelbe, start rostig punktierte, belikate Herbstirne. Baum fräftig wachsend, sehr fruchtbar und nicht empsindlich. 5. Aote Dechantsbirne (Ganfels B., rote Berbft-Butterbirne, Fig. 124), lichen großen Blattchen, icheint - B. Aquifolium | Ottbr., mittelgroße, roftfarbige, toftliche herbftbirne.

Baum nicht fehr ftartwüchsig, boch gefund, bauer- | für bie Einrichtung eines folchen B.'s bie alhaft und fruchtbar, mehr ichweren als leichten Boden liebend. 6. Crafanne (Bergamotte Crasanne, Fig. 125), Ottbr.-Rovbr., ziemlich große und sehr gute Herbsttafelbirne. Baum fruchtbar, jedoch etwas anspruchsvoll an Lage und Boden. 7. Zephirin Gregoire, Rovbr.-Dezbr., mittel-große, gelbgrune und recht gute Binterbirne. Baum fraftig und fruchtbar. 8. Efperens B. (Bergamotte d'Esperen), Febr.-Marz, mittelgroße, grüne und recht gute Binterfrucht, wenn sie spät abgenommen wird. Baum sehr fruchtbar und gesund, wenigstens in fruchtbarem Boden. (S. a. Halb-B.) — Litt.: Apsel und Birnen.

Bergenia Moench (R. G. von Bergen, Brofeffor ber Anatomie und Botanit ju Frantfurt a. D., geft. 1760) (Saxifragaceae). Dehrjährige Stauben mit ftartem Grundftode, großen, geftietten, eiformigen, brufigen Blattern und ansehnlichen, in vielblutigen Trugbolben und Doppelmideln ftebenben roten ober weißen Bluten. Burben und werben noch vielfach mit Saxifraga zusammengeworfen. Es find empfehlenswerte, im Frühjahr blübenbe Stauben,



Fig. 126. Bergenia ligulata.

welche sich auch treiben lassen. Häufig in Rultur: B. cordifolia A. Br. vom Altai; B. crassifolia Engl. vom Altai; B. purpurascens Engl. vom Himalaya; B. ligulata Engl. (Fig. 126), Stracheyi Engl. und ciliata Al. Br., ebenfalls vom Himalaya, mit weißen ober rosa Blumen, find gartlicher als bie oben genannten und gur Sicherheit in einigen Exemplaren im Ralthaufe zu überwintern.

Berggarten. Sierunter verftehen wir Gartengrunbftude, welche ausichließlich an einem Berge liegen. Solche machen vielfach Ausnahmen fowohl in ber fünstlerischen Ginrichtung, wie in ber Anlage ber Wege, im Abfluß bes Regenwaffers 2c., fogar in der Auswahl der Gehölze, je nachdem der Abhang heiß oder fühl ist. In dem B. ist zu-nächst die Lage des Hauses, dann die Größe des Grundstüds entscheidend. Ein kleines Grundstüd fann nur durch Terrassen (j. b.) schön und nugbar eingerichtet werden. Selbst wenn bas Grundstüd Felsen und Baldbaume, also wertvolle Bestandteile bes Landichaftsgartens hatte, muß wenigstens ein Stud am hause zur Terrasse eingerichtet werben, während man bie schöne Bildnis baneben am besten läßt, wie sie ist, nur zugänglich macht und, wenn nötig, beschattet. Da Terrassen in ihrer regelmäßigen Form und horizontalen Lage nur zu

gemeinen Borichriften über regelmäßige Garten. – Für Landschaftsgärten ist der einseitige Bergabhang sehr ungünstig, um so mehr, je schmaler und länger berselbe bergauf steigt. Es sind nicht nur die Wege schwierig zu führen und sast ohne Abwechselung, sondern man sieht auch die Banne und Baumgruppen ungunftig entweber von unten ober von oben. - An fonnigen Abhangen gebeiben gartere Holgarten gut, weil bas Holg im Berbft gut ausreift, daher nicht erfriert. Un nordlichen Abhangen gebeihen Nabelholzbaume, auch immergrum Straucher fehr gut, und es erfrieren die empfind licheren weniger leicht, als an fonnigen Stellen. Da Rafen ift an sonnigen Abhangen meift wegen Trodenheit schlecht, an ichattigen gwar grun, aber oft auch fehr moofig. Berggarten haben burch Bind ju leiben und find ungunftig für Pflanzen, welche biefen nicht vertragen.

Bergman, Ferdinand, ber befannte Obergartner bes Barons von Rothschild in Ferrières, murbe geboren im Jahre 1826 in Dannemarie-les-Lus in Melun, ftarb am 10. Auguft 1899. Er trat im Mer von 11 Jahren als Lehrling in die Gartnerei bet Barons James von Rothschild in Boulogne ein. Rach Reisen in die Fremde, wo er besonders in England beim Herzog von Devonihire, bei Lee und Barton, beim Bergog von Buccleugh, in Ofterreich beim Baron von Hügel arbeitete, trat er 1846 in Ferrièns als Leiter bes Partes und ber Gewächshäufer en; nachbem er in Boulogne und Suresnes basielle Amt verwaltet hatte, ging er schließlich für immer im Jahre 1864 nach Ferrières, wo er bis zum Jahr 1897, in welchem er sein Amt nieberlegte, mabrend 60 Jahren bem Rothichild'ichen Saufe feine Dienfe widmete. Man verbankt ihm verichiebene Rultum, welche jest praftisch ausgeübt werden, und erasse eine große Anzahl von Spielarten von Croton, Dracaena, Coleus, Anthurium, die Anama "Charlotte von Rothichilb" und bergl. mehr. Sein Gohn Erneft, lange Beit ebenfalls in Ferriers, ift langjähriger Generalfefretar ber Parifer Gartesbau-Rongreffe.

Merlin, Anlagen unter toniglicher begm. staatlicher Bermaltung. 18., für beffen And ichmudung die Stadtverwaltung in ausgebehntem Maße forgt (j. B., städtische Gartenanlagen, hat auch eine Anzahl bem Bublifum geöffneter Bart-anlagen und Schmudplage, welche ber Krone bejm. bem Staate gehoren und von biefem unterhalten werden. Die größte hierher gehörige Unlage if ber ca. 240 ha große Tiergarten. Bis jum Jahn 1740 ein eingegaunter Wildpart, murbe er um bie Beit unter Friedrich dem Großen durch von Anobels borf in einen Bart umgewandelt. Der Floraplat bie Rouffeau-Infel und der Goldfischteich ftammer aus diefer Beit. 1817 erhielt Lenne ben Auftrag Berichonerungsplane für den Tiergarten auszu arbeiten, welche jeboch erft 1833 burchgeführ wurden. Der Neue See, Bafferlaufe mit Brudn und die Begezüge erhielten im wesentlichen ihr jepige Gestalt. 1845 wurde der sogen. Landwehr fanal hergestellt und in beffen Rabe ber Sippobron angelegt. 1867 übernahm Reide die Leitung be Tiergartens. Er ichuf neben vielerlei Berbefferunger einer regelmäßigen Unlage geeignet find, fo gelten im eigentlichen Tiergarten Die Anlagen an be

Thore, jowie die Anlagen um die Dentmaler Friedrich Bilhelms III. und der Königin Luije. In wuester Zeit find unter dem jesigen Leiter, dem Miglichen Gartendirektor Geitner, viele Aus-

Königgräßer Straße und vor bem Brandenburger ferner die Anlagen im Luftgarten, der Opernplat, bie Garten bes Schloffes Monbijou und bes Schloffes Bellevue.

Der botanische Garten an den Grengen ber Stadt, wiglichen Gartendirektor Geitner, viele Aus- in Schöneberg belegen, wird gegenwärtig nach ichnungen und Berschönerungen vorgenommen Dahlem verlegt. Er zeichnet sich u. a. durch sehr werden. Ginen besonderen Schmud erhielt die gelungene pflanzengeographische Anlagen aus, die

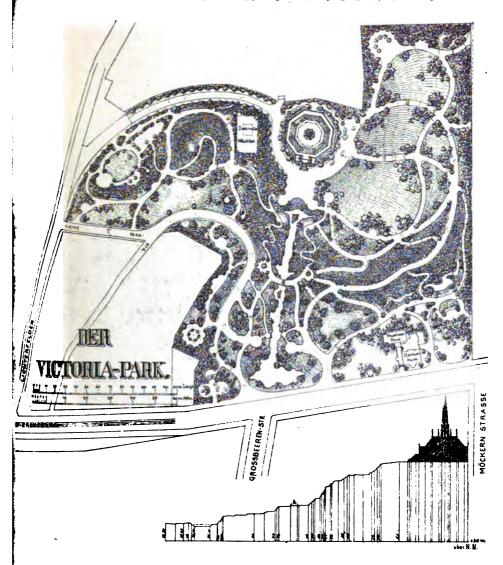

Fig. 127. Blan bes Biftoriaparts in Berlin.

menkischen Konige und ihrer Borfahren.

gingesallee durch die zahlreichen, auf Befehl des in Dahlem in noch größerem Umfange im Ent-Aniers bort aufgestellten Marmorgruppen der fteben find. Much foll hier ein großes Arboretum angelegt merben.

Außer dem Tiergarten stehen unter königlicher Erwaltung der von Neide angelegte Königsplat im Jahre 1870 für Gartensachen eine jährliche m die Siegessäule, welcher jett nach Erbauung des Keichstagsgebäudes einer Neuregelung harrt, halten: der 34 ha große Friedrichshain, Baum-

bestände bei Treptow, 3 ha Baumichule, ferner 9 Schmudplage, wovon 7 ohne Rajenflächen, alfo nur mit Baumen bestandene ober umpflangte Riesplate waren; außerbem 24 Strafen und Alleen mit Baumpflanzungen, 25 Schul- und Turngrund-ftude und 3 Unlagen bei Babeanftalten. Im Jahre 1898 waren bagegen folgende ber stäbtischen Gartenverwaltung unterstahande Wart Gartenverwaltung unterftebende Anlagen borhanden: 6 größere Parts von 196 ha Größe; 3 Baumschulen von 92 ha Größe; 112 Schmudplate, gujammen 63 ha groß; Baumpflangungen an Stragen und auf öffentlichen Blagen, 46 000 Stud Baume enthaltenb; 175 Schulgrunbftude mit 6000 Baumen; 14 Hofpital- 2c. Garten von zusammen 16 ha Größe; 1 Gemeindefriedhof, bis zest 10<sup>-/</sup>3 na yeop,
3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ha Gärten für botanische Unterrichtszwede.
Die Gesamtsumme der Ausgaben im Haushaltsergießt. So großartig und naturwahr der Wassels
ergießt., so sehlt ihm, dem Gipfel des Hügels

B.er Gewerbeausstellung 1896, bei welcher ber große Spielplat zu einem See mit vornehmer, architektonischer Fassung und Umgebung umgestaltet worden war. Der humboldthain enthalt eine großere botanische Abteilung und ein Anzuchtgelande für botanifches Unterrichtsmaterial.

Der Biftoriapart (Fig. 127) ift von Hermann Mächtig geschaffen. Das Gelande war früher ein jandiger bugel, beffen Gipfel bas Dentmal fur bie Siege in ben Befreiungsfriegen front. Die fteile Lage bedingte die Anlage zahlreicher Felsenpartieen, ben Einbrud hervorrufend, als trete auch hier ber in ber Rafe von B. vorfommende Ralfftein zu Tage. Bon bem Dentmalsplateau fturgt ein Bafferfall gu

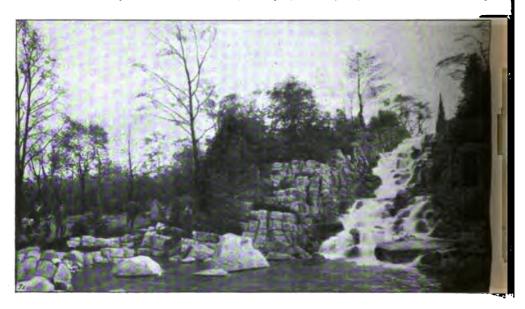

Fig. 128. Bafferfall im Bittoriapart in Berlin.

Gartendirektor mar G. Mener, jein Rachfolger ift B. Mächtig.

Die städtischen Barts gruppieren sich rings um bas Beichbild von B. 3m N. ber humbolbthain, im NO. ber Friedrichshain, im SO. ber Treptower Park, an welchen sich ber Planterwald anschließt, im S. ber Biktoria-Park, im W. liegt der staatliche Tiergarten, im NW. der fogen. fleine Tiergarten.

Der Friedrichshain wurde von Lenné angelegt und von G. Mener erweitert; ber humbolbthain, welcher nach pflanzengeographischen Gesichtspuntten bepflangt ift, ber fleine Tiergarten und ber Entwurf des Treptower Bartes find Werte von G. Mener.

Bei dem Entwurfe des Treptower Bartes mar es Meners Absicht, eine öffentliche Anlage zu schaffen, welche bagu geeignet mare, ben Rahmen für eine Die Baumpflanzungen in ben Straßen find Beltausstellung abzugeben. Wie gut bies Projett teilweise ichon lange vorhanden, die Straße "Unter

entspringend und in ber Achse einer Strafe enbigend, die nötige Motivierung. Angebrachter ware wohl, wie auch Mächtig wollte, eine architeftonische Rastade gewesen, welche zur Aufftellung der jest im Barte verteilten Bermen von Freiheitshelben und -Gangern besonders geeignete Belegenheit geschaffen hätte.

Die Platanlagen in B. find zum Teil ehemalige Marttpläge, teils bilben fie die Umrahmung von Theatern, Rirchen, Marfthallen und bergl. Es feien erwähnt ber Barifer Blat, Donhoffplat, Gensbarmenmarkt mit reichem Bflanzen- und Blumenichmud, ber Leipziger Plat in vornehmer Ginfachbeit. ber großartige Lüpowplat, ber Mariannenplat, ber Belleallianceplas.

gelungen, zeigte bie in dem Parke abgehaltene den Linden" hat ihren namen banach. Es befindet

fich hier jedoch gemischte Baumpflangung. Ferner legte Lenne (j. b.) breite Alleen langs bes ben Saben von B. burchlaufenben Schiffahrtskanales a. Die meiften übrigen Bflanzungen find in den letten 30 Jahren entstanden. Im Innern der Stadt werden besonders Ruftern und Linden in der Billentolonie Grunewald sind fweierle Baumarten angepslanzt. — Litt.: Die Cartentunst, Jahrgang 1899, S. 110 ff.; Zeitschift sür Gartenbau und Gartentunst, Jahrgang 1898, & 138; Jager, Gartentunft und Garten, €. 472.

Beffin, Bororte und Brivatgarten. B. hat webene Billenvororte. Die bevorzugtesten sind bie in Beften der Stadt belegenen: Bannsee am

Die wertvollen Privatgarten B.s haben iich gegen frühere Jahrzehnte verringert. Der beutenbite ift A. Borfigs Garten in Moabit. Er wurde 1845 von A. Borfig gegrundet. Erft ein einfacher ruhiger Landfit von über 3 ha Große, wurden einige Jahre fpater durch Baurat Strad Baulichfeiten errichtet und ber Garten unter Bugiehung von Lenné angelegt. Die Gewächshäuser find nach A. Borsigs Angaben erbaut. In ben sind nach A. Borsigs Angaben erbaut. In den Jahren 1847/49 entstand das Eisenwert in Moabit. In Berbindung mit diefem wurde eine fehr schone Teichanlage geschaffen, beren Wasser burch bas warme Rondensationsmasser erwarmt wird. Sierweinen Sillenvororte. Die bevorzugtesten sind burch ist es möglich, tropische Wasserpstanzen im bie im Besten der Stadt belegenen: Bannse am Freien zur Blüte zu bringen. 1852 wurde ein Bannse, Reubabelsberg am Griebnissee und die Victoria regia-Haus erbaut. 1854 wurden zwei

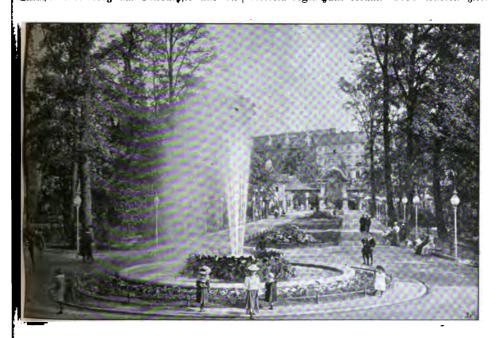

Sig. 129. Boologifder Garten in Berlin, Bromenabe.

Monie Grunewald im Grunewald. Wannsee | mide in den sechziger Jahren von dem jest verbebenen Geh. Kommerzienrat Conrad gegründet. Etraßenanlagen sowie die malerischen, öffent-Iden Bartanlagen am Flensburger Löwen find nwürfen G. Meners ausgeführt. Neubabelsing hat schöne Gärten, welche an das Ufer des Mibumjaumten Sees grenzen. Die Kolonie Grunemab, eine Schöpfung verschiebener Aftiengesell-skeiten, ift im wesentlichen im Kiefernwalbe be-tem. Die moorigen toten Wasserläuse (ehemaliges muebett) find zu Geen ausgebaggert. Mit prachtwen Alleen der verschiedensten Baumarten gedenudte Stragen durchziehen ben Ort, welcher aus bilen in vielen Stilarten besteht. 3m Salbichatten de Kiefern, welche zum Teile erhalten blieben, gebiben Bflanzungen aus Laub- und Radelhölzern, and Rhododendron 2c. in großer Uppigfeit.

Araucarien (A. excelsa und A. Cunninghami) im Freien ausgepflanzt und im Winter geschütt. Spater erbaute man ein großes Saus barüber. Der Erbe bes Befiges, Albert Borfig, wirfte im Sinne feines Batere weiter. 1856 murben Orchideenhäuser erbaut, in welchen eine Sammlung von 40000 M Wert untergebracht wurde. 1869-73 wurde eine Loggia errichtet, welche burch Wandgemalbe von Baul Menerheim ausgeschmudt ift. Die hauptfächlichsten Kulturen sind Orchideen, Camellien Amarhlis und Pflanzen zur Ausschmudung bes Balmenhauses und Wintergartens. Der Garten fteht unter Leitung bes Garteninfpektors Weiblich. -Eine prachtvolle Sammlung feltener Gehölze, welche urwaldartig sich felbst überlaffen find, enthält bie Infel Scharfenberg bei Tegel, dem berühmten Ge-hölztenner Dr. Bolle gehörig. Tegel felbst hat einen Schloggarten mit ben Grabftatten bon Alexander

bestände bei Treptow, 3 ha Baumschule, ferner 9 Schmudplage, wovon 7 ohne Rafenflachen, alfo nur mit Baumen bestandene oder umpflanzte Riesplate waren; außerbem 24 Straßen und Alleen mit Baumpflanzungen, 25 Schul- und Turngrundftude und 3 Unlagen bei Babeanftalten. Jahre 1898 waren dagegen folgende der städtischen Gartenverwaltung unterftehende Anlagen vorhanden: 6 größere Parts von 196 ha Größe; 3 Baumichulen von 92 ha Große; 112 Schmudplage, zusammen 63 ha groß; Baumpflanzungen an Strafen und auf öffentlichen Plagen, 46 000 Stud Baume enthaltenb; 175 Schulgrundstude mit 6000 Baumen; 14 Sofpital- 2c. Garten von zusammen 16 ha Größe; 1 Gemeindefriedhof, bis jest 181/2 ha groß; 31/9 ha Garten für botanische Unterrichtszwecke. Die Gesamtsumme ber Ausgaben im Haushalts- ergießt. So großartig und naturwahr der Bafferplane von 1898 betrug 747735 .... Der erste sturg ift, so fehlt ihm, dem Gipfel des Hügels

B.er Gewerbeausstellung 1896, bei welcher ber große Spielplat zu einem See mit vornehmer, architettonischer Fassung und Umgebung umgestatter worden war. Der humboldthain enthält eine großere botanische Abteilung und ein Anzuchtgelande für botanisches Unterrichtsmaterial.

Der Biktoriapart (Fig. 127) ift von hermann Machtig geschaffen. Das Gelande war früher ein iandiger Silgel, beffen Gipfel bas Dentmal fur bie Siege in ben Befreiungstriegen tront. Die fteile Lage bedingte die Anlage gablreicher Felsenpartieen, ben Einbruck hervorrufend, als trete auch hier ber in ber Rahe von B. vortommende Raltftein zu Tage. Bon bem Dentmalsplateau fturgt ein Bafferfall gu Thal (Fig. 128), welcher, bas Kaltgestein scheinbar



Fig. 128. BBafferfall im Bittoriapart in Berlin.

Gartendirektor mar G. Meger, fein Rachfolger ift H. Mächtig.

Die städtischen Barks gruppieren sich rings um bas Beichbild von B. Im N. der Sumboldthain, im NO. der Friedrichshain, im SO. der Treptower Bark, an welchen sich der Planterwald anschließt, im S. ber Biftoria-Part, im W. liegt ber staatliche Tiergarten, im NW. ber fogen. fleine Tiergarten.

Der Friedrichshain murbe von Lenné angelegt und von G. Mener erweitert; ber humbolbthain, welcher nach pflanzengeographischen Gesichtspuntten bepflangt ift, ber fleine Tiergarten und ber Entwurf des Treptower Bartes find Berte von G. Meyer.

Bei bem Entwurfe des Treptower Bartes mar es Meners Absicht, eine öffentliche Anlage zu ichaffen, welche bagu geeignet ware, ben Rahmen für eine Beltausstellung abzugeben. Wie gut bies Projett gelungen, zeigte Die in bem Parte abgehaltene ben Linden" hat ihren Namen banach. Es befinder

entspringend und in der Achse einer Strafe endigend, die nötige Motivierung. Angebrachter ware wohl, wie auch Mächtig wollte, eine architeftonische Rastade gewesen, welche zur Aufftellung der jest im Barte verteilten hermen von Freiheitehelben und -Sangern befonders geeignete Belegenheit geschaffen hätte.

Die Platanlagen in B. find zum Teil ebemalige Marktpläte, teils bilben fie die Umrahmung bon Theatern, Rirchen, Martthallen und bergi. Es feien crmahnt ber Parifer Blat, Donhoffplat, Gene-barmenmartt mit reichem Pflanzen- und Blumenichmud, ber Leipziger Blat in vornehmer Ginfachbeit, der großartige Lütowplat, ber Mariannenplat, ber Belleallianceplat.

Die Baumpflanzungen in ben Straßen find teilweise ichon lange vorhanden, die Strage "Unter

dimmt, Pflanzen gegen die volle Einwirfung der mnenstrahlen zu schützen, die, durch ihre Brechung Glaje verftartt, schablich auf die Bflanzen einrien, indem fie Brandflede auf ben Blättern ergen. Selbft Topfpflangen, bie aus ben Gemachsdern ins Freie gebracht werben, und frisch ge-mite trautige Gewächse des freien Landes bedürfen



Big. 132. Mufter bon Schattenbeden.

eine gewisse Beit des Schutzes gegen die direkten mentrahlen. Die zum B. dienenden Mittel sind berichiebener Art. Meift ift ber Roftenpuntt der Bahl derselben ausschlaggebend, denn ihren d erfüllen sie mehr ober weniger alle. Die mitioste und billigste Art des B.s ist der And des Glases mit Kalkmilch, ber man gewöhnirgend einen Farbstoff in blau, grun ober Ronigin der Schwarzen, Biftoria.

schwarz beimischt. Diese Methode hat jedoch ben Nachteil, daß die Pflanzen bei bebecttem himmel au buntel fteben. Borteilhafter find bewegliche Borrichtungen, bestehend ans Deden von Rohr, ober aus Rahmen, Die mit Papier, Bacleinen, Jute-ober Rolossasergewebe bespannt find; auch Decbretter, die in geeigneten Abständen schräg über die Glasflachen gelegt werben, tommen haufig gur Berwendung. Sehr leicht zu handhaben find bie für Bemachehaufer bestimmten Rollschattenbeden (Fig. 131), welche mittels Schnuren in Bewegung gefest werben. Sie sind aus Jutegewebe, Holzbraht ober aus mit Drahtosen verbundenen Holzstäben hergestellt und bieten bas toftspieligste Beschattungsmaterial, welches wir tennen. Bei allen Diejen Dedmitteln hat man es in ber Sand, den Pflanzen leicht und raich bas Licht zuzuführen ober zu entziehen. Daß gut eingerichtete Schattenbeden, welches Material für sie zur Berwendung kommen möge, das Licht nicht vollkommen absperren dürfen, ersieht man schon aus ber Abbilbung ber Mufter von Schattenbeden

Beidneiden der Burgeln. Beim Berpflangen ber Obsibaume muffen alle gebrochenen, gequetichten ober fonftwie verletten Teile ber Wurzeln beichnitten werben. Siergu follte man fich ftete eines recht icharfen Deffers bedienen, bamit bie Schnittfläche recht glatt und eben werbe, da nur in diesem Falle die Überwallung (s. d.) rasch und sicher erfolgt. Die Schnittsläche muß immer nach unten gefehrt sein, wodurch nicht nur die Ber-heilung der Bunde beschleunigt, sondern auch Fäulnis verhütet wird.

Beschornéria Kth. (nach D. Beichorner. Direttor bes Canbarmenhauses und ber Irrenanstalt zu Owinet, Prov. Bojen) (Amaryllidaceae). Mit Agaven verwandte, megitanische Gattung mit langen, schwertförmigen, flachen, unbewehrten Blättern. Die befanntesten Arten find: B. yuccoides Hook., bracteata Baker und tubiflora Knth. Rultur im Ralthause, im Sommer im Freien.

Befenpfriemen, f. Cytisus. Beftauber, f. Taufpenber.

Beftaubung ift ber augere, bie Befruchtung (f. b.) ber Blutenpflangen einleitenbe Geschlechtsvorgang. Es handelt fich babei um die Ubertragung bes Blütenstaubes (Pollen) auf das weibliche Empfängnisorgan (bei ben Gymnofpermen die Samenanlage, bei ben übrigen Blutenpflanzen auf die als Narbe bezeichnete Gewebepartie bes Fruchtblattes). Die Ubertragung geschieht durch ben Wind (anemophile Planzen), bei einigen Wassergewächsen durch das Baffer (hydrophile Pflanzen), bei der weitaus größten Bahl ber Blutenpflangen aber burch Tiere (zoidiophile Pflanzen). Alls B. svermittler tommen Bogel, noch mehr Injetten, feltener Schneden in Betracht, und man unterscheidet banach arnithophile, entomophile und malatophile Pflangen. (G. In-

Bete, Salatbete, rote Rube (Beta vulgaris hortensis), eine Form der Runkelrübe, schon seit dem 16. Jahrhundert als Burzelsalat geschätt. Empfehlenswerte Sorten sind: Ersurter lange ichwarzrote Salat-B., Rauhhäutige (Crapaudine), Non plus ultra, Blattrunde agnptische bunfelrote,

Die B. gebeiht am beften in nahrhaftem Boben mit vorjähriger Düngung, ber gut gelodert murbe. Man faet ben Samen im April entweber fogleich an Ort und Stelle in Reihen, und zwar 5 Reihen auf das 1,20 m breite Beet; nach dem Aufgehen werden die Pflanzen ausgelichtet, so daß sie 20 bis 30 cm Abstand haben. Ober bei ber Aussaat auf bas Saatbeet ftreut man ben Samen ebenfalls in 15-20 cm entfernte Furchen; wenn bie Sämlinge 4-5 Blatter gebilbet haben, werben fie in ber angegebenen Entfernung in Reihen auf Beete verfest. Mehrmaliges Behaden und Jaten im Sommer. Bei ber Ernte im Ottober werben bie Ruben forgfältig ausgehoben, so daß fie nicht verlett werden, weil fie fonft leicht faulen. 3m Winter Aufbewahrung ber Ruben im Reller in Sand ober frostfrei in Erdgruben.

Betten, Robert, geb. 14. Novbr. 1848, langere Zeit Mitrebakteur bes "Braktischen Ratgebers". Schrieb u. a.: Die Rose, 1897; Unsere Blumen am Fenfter, in 3. Aufl. unter bem Titel: Brattifche Blumenzucht und Blumenpflege im Zimmer, 1900.

Bétula L. (Rame bei Plinius), Birte (Betulaceae-Betuleae). Zwergsträucher bis hohe Bäume mit sitzenden Knospen; of Rätzchen meist nack, Q in Anofpen eingehüllt überwinternd; Q Borblatter (Schuppen) zulest 3 lappig, häutig, mit ben geflügelten Früchtchen abfallenb. Sett. I. Eu-B. Bapfcher

Sett. I. Eu-B. Zäpfchen einzeln, Schuppen bie Früchtichen verbergenb. Die Bestimmung ber Arten wird burch oft vortommende Formen und

Baftarbe erichwert.

Abteilung 1. Nanae. Zwergige bis hohe Straucher; & Ratchen aufrecht, feitenftanbig, einzeln auch enbständig; Fruchtflügel wenig bis weit schmaler als das Rußchen: B. nana L., Zwergbirte; zwergig bis fleinstrauchig; Blätter sehr klein, fast sigend, freisrund, ober meift breiter als lang. Mittel- und Rordeuropa, ganz Sibirien und von Grönland bis Kanada. — B. humilis Schrank (B. fruticosa Pall. z. T., B. fruticosa var. humilis Aut., B. Soccolowii hort.), niedriger bis hoher Strauch; Blätter rundlich-eisörmig, spitz geserbt, 2—3 mm lang gestielt; Fruchtsähden aufrecht, voal bis surz malzlich. Bom nördlichen Mitteleuropa burch Sibirien bis zur Manbichurei und Norbamerita, meist auf Torsmooren. — B. fruticosa Pall. umfaßt B. Gmelini Bunge und B. humilis Schrank, und unter diesem Namen wird balb die erste, balb bie aweite Art verstanden; ber Ballas'iche Name ist daher (ebenso wie & B. B. alba L., Quercus Robur L., Picea Abies O. Ktze. 2c.) besser nicht anzuwenden. — B. pumila L., mitteshoher bis hoher Strauch; Zweige anfangs bicht behaart, meist brufenlos; Blatter größer, rundlich, breit-länglich bis vertehrt-eiformig, ftumpf bis zugefpist; Fruchttätchen größer, chlindrisch (B. nana canadensis hort.); im nördlichen Nordamerika weit verbreitete formenreiche Art. Bu ermähnen ift namentlich var. pulchella hort. (B. pulchella hort., B. dahurica u. dahurica vera hort.); fraftige Laubtriebe bicht und ftart gelblich-graufilzig; Blätter faft jo lang wie breit, beiberfeits behaart; Fruchtfanchen groß, auf ichlantem Stiele.

tretend und burch biefe beibe Stammarten verbinbend.

Abteilung 2. Fruticosae. Sträucher ober fleine Baume; 3weige mehr ober weniger mit Drufen befest, anfange fparlich behaart; & Raschen hangend; Fruchtflügel ebenso breit bis 3 mal briter als bas Rüßchen: B. Gmelinii Bunge (B. frution Pall. z. T., B. fruticosa var. Gmelinii Aut., R. divaricata Ledeb.); Blatter eiformig, fpis bis pegeipist, unterfeits brufig punttiert; Flugel meit

doppelt breiter als das Rugchen; nörbliches Ofinfien. Abteilung 3. Albae, Beigbirten. Hohe, jeine niedrige Baume; & Ratchen hangend; Camenflugt. 2—3 mal breiter, felten ebenjo breit als das Rutchen: B. pubescens Ehrh., Moorbirte, Maienbirte (B. alba L., B. alba pubescens Aut., B. odorata



Fig. 138. Betula verrucosa. 1 Zweig mit 2 minicht und 1 weiblichen Kähchen (a). 2 Schuppe bes mannicht 3 bes weiblichen Kähchens. 4 Reifes Fruchtlähchen. 5 Au mit Flügel.

Bechst.); junge Triebe brufenlos, ichmacher obet stärker weichhaarig bis zulest tahl; Samenflug wenig bis doppelt breiter und ausnahmswei ichmaler als bas Rüßchen; Mittel- und Rorbeuropa Best- und Nordasien; reich an Barietäten un Formen. Var. carpatica Waldst. u. Kit. (ch Art), Blatter zulett fahl und nur in ben Aber winteln gebartet; var. purpurea hort., Blutbirk var. urticifolia Spach (Regel als Art, var aspleniifolia kort.); Blätter besselben Baume verschieben geformt, meist eingeschnitten boppelige lägt; Samenflügel schmaler als das Rifichen; nich jamenbeständig. — B. hybrida Bechst. = B pubescens x verrucosa, in zahlreichen Formen an tretender Baftard unferer Baumbirten; nach Roehn Abteilung 1 × 3. Albae × Nanae: B. gehoren hierher B. glutinosa Walle, ambigu humilis × pubescens, in zahlreichen Formen auf- Hampe, odorata Hentse, dubia Wender., dahurici

hort. j. I. n. - B. verrucosa Ehrh. (Fig. 133) | (B. alba vieler Autoren, nicht L., B. alba verrucosa Aut., B. pendula Roth, B. alba pendula Willd.), Hingebirfe, Besenbirfe: junge Zweige kahl (nur bei Sämlingen und Stockausschlägen etwas bis richlich behaart), mit warzigen Drüsen beset; Cancellügel 2—3 mal breiter als das Rischen; prige alter freistehender Bäume lang hängend. kittel und Südeuropa, Orient; im Norden nicht in der inpischen Form. Var. oykowiensis Bess. 48 Art), mit schmaleren, kleineren und länger geisten Blättern, weit niebriger bleibend; var.
ibelata Fries, Blätter fleinlappig; var. dale ibelata Fil., Blätter aus keilförmigem Grunde Meingechnitten, spiklappig; var. laciniata hort., wie wrige, aber Lappen regelmäßig an Länge abnehmend: var. tristis hort., feinzweigig und gut binend: var. elegans hort. mit elegant und früh Mynden Zweigen und ben Unterformen elegans Yongii hort. (fleinblätterig) und elegans laciniata (pridiptilatterig); var. fastigiata (pyramidalis) kert, kyramidenbirke. — B. occidentalis *Hook.*, idriger Baum; Zweige bicht flebrig-brufig; Blätter **Atting,** wenig länger als breit, scharf gespist; **Mone** America. — B. papyracea Ait., Papierhit B. papyrifera Michx., B. grandis Schrad., A nigra, excelsa, lenta, pirifolia hort.), Zweige die tahl, drüfig; Blätter schmal bis breit eiförmig, ruid groß; Bapfen walzenförmig, did, seine wen groß mit furzen runblichen Seitenlappen. midwüchsiger Baum bes nörblichen Kord— B. populifolia Aiton (B. acuminata incht Wall., B. cuspidata Schrad.), tie teidig brüfig; Blätter breieckörmig, in inge feine Spipe vorgezogen; Flügel wenig witer bis wenig schäler als bas Rüßchen. Nörb-**Kor**damerifa.

Mieilung 4. Costatae. Junge Zweige Mer behaart; Blätter vielnervig, & Rätzchen **Josephis**: Camenflügel  $^1/_3$ — $^1/_2$  so breit als das **Josephis**. 4. a. Fruchtänchen auf halb so langem En: B. nigra L. (B. rubra Michx.), junge Die meift bicht weichzottig, brufenlos ober wenig Blatter breit bis fcmal rauten-eiformig; den Korbamerika. -- 4. b. Fruchtkätzchen korbamerika. -- 4. b. Fruchtkätzchen bis kurz gestielt: B Ermanii *Cham.* (B. tata kort. 3. L.), junge Zweige fahl ober bunn tan, dicht mit Drufen bejett; Blatter breit tatig, zugespitt, mit 7—10 Nervenpaaren; mellappen ber Fruchtschuppen taum ober etwas a: oftasiatischer, oft hoher Baum, mit der inden sehr nahe verwandt. — B. ulmifolia b. L. Zucc. (B. costata Trautv., B. Ermanii t. costata Regel, B. corylifolia hort., ob Red?), Blätter mit 10—14 Nervenpaaren; Mittelden der Fruchtschuppe viel länger. — B. utilis B. Bhojpatra Wall., B. Jacquemontii bis langlich-eiförmig, zugespitt, mit 10 bis Arbenpaaren. Simalaha, Japan; gegen strengen n empfindlich.

Abteilung 5. Carpinifoliae. Blatter benen d hainbuche ahnlich, mit 10—14 Rervenpaaren; Mannigfaltigkeit von Bewegungen, benn es treten d kapchen hangend; Fruchtschuppen mit kaum zu den Wachstumserscheinungen noch andere

langerem Mittellappen, meift erft im Frühjahr abfallenb; Samenflügel 1/2 bis wenig ichmäler als bas Rugchen. Sobe, freistehend breitwuchfige Baume bes nordöftlichen Nordamerita: B. lutea Michx., Rinde hellgrau, quer abblätternd; Fruchtzapfen bis 2 cm bid, oval ober eiformig. Scheint burch Baftarbformen in die folgende überzugeben. - B. lenta L. (B. nigra Dur., B. carpinifolia Ehrh.), Buderbirte: Rinbe buntelbraun, nicht abblätternb, fuß ichmedenb; Fruchtfagchen langlich-cylinbrifch, bis 11/4 cm bid, feine Schuppen nur halb fo groß, fonft wie vorige.

Sett. II. Betulaster. Bäpfchen meift zu 4 in geftielten achselftanbigen Trauben, feine Schuppen fürzer als die Flügelfrüchtchen: B. Maximowicziana Regel, Blatter groß, aus herzförmigem Grunde eiformig bis rundlich, turz zugelpist, mit 10 bis 12 Rervenpaaren; Zapfchen chlindrisch, bis 3 goll lang; Samenflugel 3—4 mal breiter als bas Rüßchen. Brachtvoller, bei uns harter japanischer Baum. - Litt.: Dippel, Laubholgfunde; Bartwig,

Gehölzbuch, 2. Aufl.

Betulinus, birtenahnlich (Betula, bie Birte);

betulifolius, birfenblatterig.

Bewäserungsvorrichtungen für Strakenaupftanzungen. Die einfachfte Urt ber B. ift bie herstellung einer fogenannten Baumicheibe bon möglichster Große. Dieselbe muß öfters aufgelockert werben, ba bie Erbe leicht festgetreten wird. Um bies zu verhuten, fann man eine Art Roft aus Gifenftaben barüber beden (f. Baumichusvorrichtungen). Man hat verschiebene Methoben fünfilicher B. empfohlen. Diejenigen, bei welchen bie Offnungen ber Rohrleitung mit ben Baum-wurzeln in Berbindung tommen, find unbrauchbar, da die Wurzeln, der Feuchtigkeitsquelle nachgebend, in die Röhren bringen und fie verftopfen, ober fich por die fleinen Offnungen eiferner Röhren legen und sie jo ebenfalls schließen. Brauchbarer ift bie Herstellung eines Ringes ober einer Schicht aus Schüttsteinen, welche burch Rohrleitungen ober mittels anderer Zuführung von Wasser unter Basser geset werben tonnen. Das Wasser verteilt fich ichnell in ber Schotterschicht, biefe giebt es aber auch fehr schnell wieder ab.

Estwegungsvorgange. Die Pflanzen bewegen fich in fehr mannigfacher Beije. Gelbst bie schein-Die Bflanzen bewegen bar bewegungslofeste Pflanze ift, folange fie lebt, in steter Bewegung, benn Stillstand bebeutet ihr Absterben; nur im reifen, trodenen Samen ruht bie Lebensthätigkeit; sie erwacht, sobald er durch Biederaufnahme von Basser (Imbibition) zu quellen beginnt. Unter den inneren Bewegungen, wie Atmung, Aufnahme von Nahrung, Affimilation bon Nährstoffen, Bewegungen bes Blasmas in ben Bellen (besonders deutlich in ben Bellen von Chara, in Blättern von Vallisneria, Elodea, Hydromistria, in Haaren von Urtica, Cucurdita u. a., sowie in Zellen des Fleisches der Schneebeere zu beobachten), Bermehrung und Reubildung von Zellen, treten nur diese in den Erscheinungen des Wachsens der Die allmähliche Pflanze nach außen sichtbar auf. Entwidelung ber Pflanze bom Reimen bis gur Erzeugung neuer Reime zeigt eine unendliche Mannigfaltigfeit von Bewegungen, benn es treten

Bewegungen hingu, welche gum Teil ber Bflange eigentumlich, jum Teil burch fremden Ginfluß berbeigeführt werben; hierhin gehoren die Richtungsbewegungen ber einzelnen Bflanzenteile, Rrummung, Drehung ober Torfion und Binden; fie beruben auf der Birtung verschiedener richtender Krafte (Geotropismus, Heliotropismus) oder auf periodisch fich wiederholenden Reizerscheinungen bes Protoplasmas. Bewegungen tonnen auch infolge von Turgescenz (j. b.) ober von einer durch Imbibition veranlaßten Quellung und Schrumpfung ber Bellwände (hugroffopische Bewegungen) nach wande (hygroffopifche Bewegungen) nach rein phyfitalifchen Gefegen ausgelöft werden, 3. B. Aufipringen ber Rapieln. Turgescenzbewegungen finben fich auch an ben burch Gelente beweglichen Blattern, an benen fie teils infolge ber Bu- und Abnahme bes Lichtes (g. B. Schlafftellung bei Leguminofen), teils burch plogliche Reige, teils in felbfithatiger Beise sichtbar werben. Selbständige Bewegungen finden fich in ausgezeichneter Beife bei Hodysarum gyrans, bessen Blätichen in beständigem Auf- und Rieberneigen begriffen sind, solange die Luftwarme mehr als 22 ° C. beträgt (vergl. Nutation). Reizbewegungen finben fich bei ben Sinnpflanzen (Mimosa), bei ber Fliegenfalle (Dionaea), bem Sonnentau (Drosera), ben Staubfaben ber Berberite u. a. m. Andere Bewegungen, wie fie gereifte Früchte gur Entleerung ber Samen ausführen, 3. B. Spriggurte (Momordica), Balfaminen u. a., beruhen auf ber ploglichen Ausgleichung einer Spannung elaftischer Pflanzenteile im lebenden Buftanbe (Elafticitatsbewegungen). Eigene Bewegungen (fpontane Ortsbewegung) zeigen die Schwarmzellen und bie mannlichen Befruchtungetorper (Spermatozoiben) vieler niederen Pflanzen (Algen, Bilge, Moofe, Farne).

Bewolkung. Der in ber Luft vorhandene Basserbamps verdichtet sich, sobald sich die Temperatur bis unter den Taupuntt (f. b.) abgefühlt hat, zu kleinen Baffertropfchen, welche in ber Luft ichwebend je nachdem Rebel ober Wolfen bilben. Eine berartige Abfühlung ber Luft tann entweber burch Berührung und Difchung verschieden temperierter Luft ober burch Aufsteigen eines Luft-ftromes verursacht werben. Bei bem aufsteigenben Luftstrome ift ber Grund ber Temperatur-Erniedrigung hauptfachlich bie Berminberung bes Luftbrucks, indem dadurch die Luft sich auszudehnen bermag und bei biefer Ausbehnung Barme ber-

braucht wird.

Rebel entsteht vorzugsweise, wenn feuchte und warme Luft über einen talten Erbboben (Binternebel) ober falte Luft über einen warmen und feuchten Erdboden (Flugnebel, Wiesennebel) weht.

Die Bolfenbildung burch Berührung einer falten und warmen Luftmaffe, die also der Nebelentwickelung entsprechen murbe, ift felten. Die Urfache ber Bafferbampfverdichtung in der Sobe ift meiftens ber auffteigende Luftstrom. Die unterften Wolfen beftehen aus Baffertropfchen. Sowie aber bie Wolfen sich über die Sobe des Gefrierpunktes erheben, bilben sich aus den Tröpfchen feine Gisnabelchen. Dieje höchsten Wolfen werben als Cirri- ober Federwolten bezeichnet. Dieselben ober Triebe bis nabe zur Horizontalen nie bebeden häufig ben gangen himmel wie mit einem gebeugt und in biefer Richtung erhalten, fo Schleier und führen bann ben Ramen Cirroftratus- Die abwartsgehenbe Bewegung bes Saftes verla

Bolle. Übergiehen biefe Feberwolfen bagegen langen Streifen ben himmel, fo beigen fie i Boltsmunde Bindbaume, mabrend ihre Anordnun in fleinen Saufen als Schafchenwolfe bem Boll als Cirro-Cumulus bem Meteorologen befannt i Für bie praftifche Betterfunde find bie Febe molfen von großer Bichtigfeit, indem bieje han Die Borgeichen ichlechten Bettere find (j. Bette

Unter ben Bafferwolfen ift am augenfälligh die Saufen- ober Cumuluswolfe, die bejonders i Commer mahrend ber Mittagegeit beobachtet wert fann und burch auffteigenden Luftftrom entild Die niedrige, ben himmel in geradlinig begreng Flächen bebedenbe Schichtwolfe ober Stratusm ift nichts anderes als eine in der Luft schweben Rebelbant. Zwischen bem Cumulus und Strat giebt es naturlich Bwifchenformen. So ner man die Abergangeformen bom Stratus ju Cumulus, wenn also sowohl die runde wie schicht- und teppichartige Form vorhanden i Strato-Cumulus, während Cumulo-Stratus je mächtigen, hoch aufgeturmten Boltenhaufen bei die sich häufig vor bem Gintreten eines Gewi am Horizonte zeigen und an ben Stratus baburch erinnern, bag die Bolfenhaufen auf di tompatten, schichtartigen Bolte fich aufen Die schwarzgraue Regenwolke heißt Rimbuswe

Die Starte ber 28. wird nach ber Broge ! himmelsteiles abgeschapt, welcher bon ben 28 bebedt sein würde, wenn man sie alle zusam schieben könnte. Es bebeutet O heiteren, 10 st bebedten Hinnel. Bei der B. 1 ist also <sup>1</sup>/<sub>10</sub> bedt, <sup>9</sup>/<sub>10</sub> klar. Die Zahlen 2 und 3 bezeich leicht bewölft, 4 beinahe halbklar, 5 halbk 6 etwas weniger als halbtlar, 7 und 8 bem 9 faft völlig bewölft. Doch wird für die Bet tarten (f. b.) meift eine Einteilung von 0-41 gewendet, wo  $0 = \text{flar}, 1 = \frac{1}{4}$  bebedt,  $2 = \text{bebedt}, 3 = \frac{3}{4}$  bebedt und 4 = völlig bebedtStatt ber B. wirb häufig auch burch felbitthat Instrumente die Dauer bes Sonnenscheines obachtet (f. Sonnenicheinautograph).

Bialatus, zweistügelig; biauritus, zweistel Stiernelle, auch Pimpinelle (Poterium Styrisorba L.), Gewürzfraut, selten geban, ist

trodenen Boben.

Bibracteatus, mit zwei Deciblattern; bie culatus, mit boppeltem Reld; bicarinatus, fielig; bicolor, zweifarbig; bicompositus, & fach zusammengesest; biconvexus, zweifach gewö bicornis, bicornutus, zweihornig; bicus zweispigig.

Bidens L. (bis zweimal, dens Bahn; bas Frucht hat zwei Dornen), Zweizahn (Compositae), und an feuchten Stellen, Bachufern und Id ranbern wachsenb, ist ohne gartnerischen Bert. atrosanguineus Ortg. f. Cosmos.

Bidens, bidentalus, zweigahnig. Biebrich, f. Heffen-Raffau.

Biegen, b. S. Alachftellen ber Afte, ift ( ber Mittel, um bas Gleichgewicht im Bach ber Formbaume, befonders am Spaliere, herzufte und zu erhalten. Werben zu ftart machjenbe

Blennis, Bilanzen von zweijahriger

benedauer.

Bifarius, zweireihig, zweizeilig; fer, zweimal tragend ober blühend: ides, zweispaltig; biflorus, zweidanig; bifolius, zweiblätteria;

tirnis, zweigestaltig. Rifrenaria Lindl. (bis boppelt, tum Zaum; bie 4 Bollenmassen n miwei besonderen Schwanzn bestigt) (Orchidaceae). arrisoniae Lindl. aus Brafilien, m hebitus der Lycasten, entwickelt ten Scheinknollen 1- bis 3blütige ltenschäfte mit großen, wohlriechenwitich-gelblichen ober auch m (var. alba) Blüten von langer multit. Kultur wie Lycaste, nur **s** värmer.

Mercatus und bifurcus, zweitig: bigeminátus, bigéminus, urig; biglumis, zweispelzig

Grasblüten).

p St. Quentin) (Bignoniaceae). Umfaßt Rughl fletternder oder windender Sträucher, Umfaßt m des Urwaldes. Im Warmhause sind zu childen. B. Chamberlaynii Sims., Brasilien, in achselständigen Trauben, sehr groß, beb; B. Carolinae Lindl. blüht schon , Blumen weiß, höchst angenehm buftenb; renusta Ker., Brafilien, Blumen 4-6, achfelkg, lebhaft safran-rot, weiß oder gelb gerandet. supreolata L., in Birginien und Florida, mit einen roten Blumen, wird am besten bei uns ber freien Grund bes Ralthaufes gepflangt. mamt entwickeln bie Bignonien in dieser Weise reicheren Flor, als in Töpfen. psis und Catalpa.

Bingus, zweipaarig, boppeltjochig.

Rabiatus, zweilippig.

indreite ist der Abstand der jentrechten Bildr bezw. der Randcoulissen des Bordergrundes boneinander im Bergleich zu der Entfernung beschauers von der Bilbstäche bezw. von den mitanden des Borbergrundes. Eine gute B. biblicher Darftellung ist vorhanden, wenn ber and des Beschauers vom Bilbe ein und einhalb weimal jo groß ist als die B. Bei wirklichen werten tann sie viel größer sein, da der Beschauer illurlich mehrere nacheinander erhaltene Einthe zu einem Bilbe vereinigt.

Mbergia Thunb. (J. G. Billberg, Kammerrat Endholm, geb. 1772) (Bromeliaceae). Etwa eift epiphytische Arten des tropischen Amerika. Blutenstände sind gewöhnlich verlängert, bald beich, mit rot gefärbten Bratteen, balb and mit nur unscheinbaren ober mit roten

samt und die Bildung kurzer Triebe herbeigeführt, blauen, locker-traubigen Blüten. — B. nutans die sich ipäter zu Fruchtholz umbilden. Ein B. Wendl. (Fig. 134) aus Brasilien, mit schmalen der herabbinden der Fruchtruten wird auch vielbat vorgenommen, besonders ein Wagerechtstellen blau-gerandeten Blüten. — B. iridifolia Lindl. von Rio de Janeiro, mit gelben Blüten, deren derenden Formästen des Pfirsich und Aprikosen. Spiken veilchenblau sind. — B. thyrsoidea Mart.,



Fig. 184. Billbergia nutans.

**knénia** L. (nach J. B. Bignon, 1662—1743, | ebenfalls von Rio de Janeiro, mit scharlochroten Bratteen und roten, in straußiger Ahre geordneten Blüten. — B. pyramidalis Lindl., Brafilien, mit bachziegelig geordneten violettpurpurnen Brafteen, Blumenblatter rot, blau-gerandet. — B. Liboniana Lem., Brafteen flein, aber Bluten



Fig. 135. Billbergia Chantini.

mit leuchtend roten Kelchen und die Spite ber Korollen bunkelblau. — B. zebrina Lindl., Blatter auf ber Rudfeite mit weißen Querutigen Brafteen. Schone Arten find: B. amoena binden verziert. hierher gehoren als Formen aus Bestindien, mit rosa Bratteen und B. Moreliana Lindl., B. Leopoldi C. Kch., B.

Rohaniana de Vriese. — B. Chantini Carr. notwendig wird. — Bei der gegenwärtig beliebte (Fig. 135), Blätter an der Spipe turz zusammen- sogen. "langstengeligen B." oder "B. ohne Drup gezogen, graziös gebogen, breit, am Grunde filber- wird zwar der Druht als Hifsmittel nach Röglid weiß, bann buntelgrun, bestäubt, graulich- ober | feit vermieben, ift jeboch nicht ganglich zu entbeine metallisch-weiß, in der Beife der vorigen gestreift. Beim Andrahten foll entweder ber Blume b 3n den lesten Jahren ist eine Reihe prächtiger mangelnde Stiel durch einen Draht ersetzt werde Gartenhydriden entstanden, von denen hervorzu- oder es ist den schwankenden Stielen durch Drüh heben sind: B. Gireoudiana Kr. et Wittm. und der notige Hall ben schwankenden Stielen durch Drüh B. Jenischiana Wittm., ferner B. Perringsiana zu verleihen. Um den Draht zu verdeden, dem Wittm., B. Breauteana Ed. Andre, B. Worleana man heute an Stelle des früher üblichen Stanis Wittm. Wittm., B. leodinense H. L. B., B. Windii Rautschuf ober Guttapercha (f. b.), ober m

Bilobatus, bilobus, zweisappig. Bilocularis, zweisacherig. Bilcenarant, j. Hyoscyamus.

Binatus, zweiteilig. Bindegarn. Bum Binden ber Strauge 2c. benutt man als B. entweder Raffiabaft (f. b.) ober bas in Andueln und Strangen zu habenbe jogen. hanfgarn. Diefes Garn wird auch grun ober braun gefarbt geliefert. Der Raffiabaft! ift ebenfalls gefärbt tauflich. Die einzelnen Faben bes B.s jollten nie langer als 11/4 m fein.

Mindegrun, f. Laub für Binbezwede.

Sindematerial. Jum Zwede bes An- und Aufbindens und bes Anheftens an Pfahl, Stab, Spalier, Schirm 2c. gebraucht man B., Banber. Lettere entiprechen biefem 3mede um fo beffer, je gaber, fester, bauerhafter, schmiegfamer und weicher und Rranze murben nicht nur in regelmi fie find. Für bas Anbinden von Gehölgen, wie auch für bas Spalier ziehen noch viele Gartner bie jungften, bunnften Triebe mancher Beibenarten jedem anderen B. vor. Zum Anbinden der Baumftammen gebraucht man außer Weidenruten auch Diese Anordnung von Blumen hat sich in Lederstreisen, Kotossaserftricke, selbst teuere, aus einem Bouquet-B. bis in unsere Zeit erhalten und kinnit Draht durchzogenen Polster hergestellte Baummit Draht durchzogenen Polster hergestellte Baummit Draht durchzogenen Polster hergestellte Baummit Draht durchzogenen Bolster hergestellte Baummit Draht durchzogenen Bolster hergestellte Baumbanber. Schwächere Stammehen werben auch mit Baft (f. b.), Binfen u. bergl. festgebunben. Bon allen Baftarten hat sich in neuerer Zeit ber jogen. Raffiabast (f. b.) eine allgemeine Beliebtheit er-Schwächere Stanimchen werben auch mit

Minderei (Blumen-B., Binbefunft, Runft-B.) im weiteren Ginne ift Diejenige Thatigfeit im Gartenbau, welche fich mit ber Bujammenftellung von Blumen in mancherlei Formen, für ernfte wie für ttanbe mußten gur Nachbilbung in Blumen berbelle Die B. ist einesteils nur ein handwerksmäßig auß. Bei der schaften, sind letztere glückige geführter Beruf, so namentlich in der Trocken-B. weise in ihrem Umfange wesentlich beschrift so Gerstellung von Masartbouquets 2c.) und in der worden, ohne jedoch vollständig beseitigt zu seine Rranz-B. (Berliner Lorbeertranz, Tannentranz 2c.), Die moderne B. verlangt eine leichte und geldmid andernteils hat fich die B. heute auch zu einem Runftgewerbe entwickelt, bas fich in den fünftlerijch vollenbeten Darftellungen mancher Blumenbinder außert. Die Bindefunft ftellt an ben Bindefünftler große Unforberungen in Bezug auf Begabung, funftlerifches Empfinden für Farben und Formen und Originalität. Die mehr handwertemäßig betriebene B. verlangt bagegen in erster Linie technische Fertigkeit. Diefer Beruf wird viel von Dladchen ausgeubt, Blumenhallen geradezu eine fünftlerische Begabung Blumen arrangiert werden follen, find vielfach iel

h. Makoy u. a. Samtliche Arten und Formen find nimmt farbiges Seibenpapier, welches in bem b bantbare Zimmerpflanzen. Kultur f. Bromeliaceae. jeweiligen Blütenftiel in ber Farbe ahnlichen L angewandt wirb. Um die angebrahteten Blum und Blatter bor frühzeitigem Welfen gu ichute wird bas Stielenbe mit etwas feuchtem Moos n geben, ober man benutt fogen. mafferjaugen Draht, b. i. Draht, ber mit bas Baffer fortleiten Faben umsponnen ift. Diefer Draht ift jebe etwas toftspielig. Das jest der B. zur Berfügn ftebenbe langstengelige Blumen- und Blattermatei macht ben Draht für manche Blumenzusamm ftellungen (B.en) entbehrlich. — Die B. bat mi icon ein ziemlich hobes geschichtliches Alter, fie doch ben alten Aguptern schon befannt, jed tonnte fie erst zu Ende bes 18. Jahrhunders einiger Bebeutung gelangen. Dem gu ber 3 modernen regelmäßigen Gartenftil mußte fich der Form auch die B. anpassen. Formen angefertigt, sonbern bie Blumen wu auch ihrer Farbe nach streng voneinander geten angeordnet, so daß ein berartiges Blumenwert regelmäßige Anordnung ber Blumen führte an Alls folche find Blumentiffen, Wappen, Anter gu betrachten. Ginen wesentlichen Aufschwung Die B. im letten Biertel des 19. Jahrhunderts werzeichnen, jedoch zeitigte biefer Aufschwung manche Muswuchse, fo gang besonders bei be plaftischen Blumenwerten. Die unmöglichten Gent volle, möglichst natürliche Anordnung bes Materia Auf die Farbenzusammenftellung wird fehr Bert gelegt, jedoch unterliegt jelbige ber Robe, daß zu jeder Jahreszeit andere Farben refp. ande Farbengufammenftellungen bevorzugt werden. Et jedoch ift bas bunte und schreiende Farbenspiel Blumenwerte vergangener Decennien zu vermeibe Ruhige, bent Muge mohlgefällige, reine Farbentit find mangebend. Die Berbefferung bes Blume

mit gur Geltung tommen gu laffen. Doch giebt bon diejen Gegenständen auch jehr wertvolle Sachen, jo namentlich bei ben Bajen. Wertvoll ist trer zumeist ein Beiwert zur B., bas Seibenband. der Inhaber eines gutgehenben Blumengeschäfts beute eine große Auswahl farbiger Seibender führen, um zu seinen Arrangements stets in ber Farbe paffende Band gur Berfügung haben. Leiber wird in ber Berwendung ber midleisen und auch des Tülls des Guten oft zu el gethan. Daß die B. in den letzten Jahrzehnten en io großartigen Aufschwung zu verzeichnen me, verdantt fie im wesentlichen der wirtschaftlichen delung der Gärtnerei, welche eine größere debung zwischen bem Buchter und bem Berarbeiter Bumenmaterials im Gefolge hatte. me die fteigenden Bedürfnisse ber Besellschaft, athe inner hohere Anforderung an die B. ftellt. Mit: Uber Die B. existiert nur wenig. Be-Bimberei, Blumen- und Bflangenbeforation, ungegeben von J. Olbert; derfelbe, Mufternter ber Binbekunft; Louise Rif, Die Blumenngen und den einzelnen Specialartifeln.) Bisbereimseria, f. Laub für Bindezwecke. Bisbereimses. Die verschiedensten Moosarten m in der frischen wie in der trodnen Binderei k Berwendung. Als Rorbfüllung gum Ginn der Blumen bient das Wassermoos (Poly-

commune), für plastische Blumenwerte mit das Kopsmood (Hypnum triquetum), bohl Hypnum cuspidatum ober ähnliches usfüllen ber Geftelle genügen. Lettere bilumen angedrahtet werden follen und bie mittelle mit feuchtem Moos umwidelt wirb. n zierliche Moofe, das Blättermoos (Hypnum Indens) und das Chpressenmoos (Thuidium mariscinum), finden auch mancherlei Berwendung, io and verichiedene Sphagnum-Arten und bas demood. Bum Belegen von Bflangenichalen, bei besonderen Blumenzusammenstellungen den das Plattenmook (Tetraphis pellucida) und die niedrig bleibende, große Platten bilbende Berwendung. Die Trodenbinderei sonsugang besonders große Bosten B. mengebilde, welche zwar ebenfalls als Moofe inet werden, jedoch anderen Pflanzenfamilien doren, find bas Schlangenmoos (Lycopodium watum) und das Islandmoos, eine Flechtenart. ide finden häufig Anwendung in der Binderei. eit einigen Jahren sehr beliebte Seemoos b. ift überhaupt feine Bflange. (Uber Brapation und Farben des B.es für die Trodenbinderei Sitten ber Blumen.)

Anervatus, binervis, zweinervig. Binen (Juncaceae). Unter biefem Ramen faßt Die Arten ber Gattungen Juncus, Luzula und r subtropische zusammen, welche an sich zwar den besonderen gartnerischen Wert haben, aber ansichmudung von Teichrändern (Juncus), Rerwilderung unter Laubbäumen (Luzula) ver-

einsach gehalten, um das eigentliche Blumenwerf spiralis, mit forkzieherartig gewundenen Halmen intereffant.

> Biophytum DC. (biein leben, phyton Bflange; wegen ber Empfindlichkeit ber Blätter) (Oxalidaceae). Mit Oxalis verwandte, im tropischen Asien, Afrika und Amerita heimatende Berennen mit gefiederten Blattern, welche reigbar find, und fternformig ausgebreiteten Fruchtslappen, welche bei Oxalis mit der Wittelsaule verbunden sind. Häufig in Kultur ist B. sensitivum DC., mit 6—15 paarigen Blättern und gelben Blüten. B. proliferum Arn. aus Ceylon verzweigt sich ungemein ftart und giebt schöne Umpeln fürs Barmbaus. Beide Arten find leicht in Rultur und forgen für Rachzucht felbft burch reichliche Aussaat. Lieben einen loderen, nahrhaften, etwas moorigen Boben, find aber fonft in

ber Erdmischung nicht wählerisch.

Biota Endl. (biote Leben [Immergrun]), Morgenländischer Lebensbaum. Coniferae-Cupresseae. Immergrune Baume Nordchinas und Japans mit zapfenförmigen Früchten, beren Schuppen vorn schilbsornig sind, wodurch sich B. von Thuja unterscheeidet. Charafteristisch ist auch die gleichmäßig-zeilige Stellung ber Zweige an ben Aften, infolge beren bie letteren plattgebrudt ericheinen, um fo mehr, als auch die schuppenförmigen Blätter in gleicher Richtung flach angebrudt figen. Alle Bioten find gegen unfer Klima empfindlicher, als die amerikanischen Thujas. Die einzige Art B. orientalis Endl. (Thuja orientalis L.) hat neben ber typischen empfindlicheren Form eine härtere, sonst wenig abweichenbe Barietät (var. pyramidalis Endl., B. tatarica Ldl.) und über 20 Gartenformen, barunter var. nana und aurea hort., beibe von niedrigem, gedrängtem Buchse, lettere außerdem ausgezeichnet durch prächtig gelbgrüne Belaubung. Var. aureo und argenteovariegata find gelb- refp. weißbunt, var. glauca graugrun. Sehr auffallend ist var. pendula Endl. (Thuja flagelliformis) mit lang herabhangenben, peitschenförmigen Zweigen, beren Blätter rund um bieselben gestellt sind. Var. decussata Beiss. et Hochst. und var. meldensis hort. sind Retinospora-Formen, b. h. fonftant gebliebene Jugendformen mit ben abstehenden Erstlingenabeln, wie bie Camlinge fie zeigen, und werben meift als Einzelpflanzen verwandt. Bermehrung Samen, die ber Spielarten burch Stedlinge ober Beredelung unter Glas. Behandlung ber Stedlinge wie bei Abies.

Bipartitus, zweiteilig; bipinnatifidus, boppeltfieberspaltig; bipinnatus, doppeltgefiebert; biplicatus, boppeltgefaltet; biradiatus, zweiftrahlig.

Birke, i. Betula.

Birne, Birnbaum. Schon in ben altesten Beiten wurde ber Birnbaum in Griechenland hoch geschätt. Theophrast führt indes nur zwei wert-volle Birnsorten an, von denen eine aus Photis (im nördlichen Griechenland), die andere aus Rarien (Rleinasien) stammte. Auch bei ben Romern murbe der Birnbaum fehr geschätt. Cato († 149 v. Chr.) bezeichnet eine feiner flinf Sorten als Tarentinum, welche Columella (in der Mitte des 1. Jahrt). n. Chr.) die Sprische nennt. Zu Birgils Zeiten gab es eine Menge beliebter Sorten, von denen werden können. Für Paludarienliebhaber gab es eine Menge beliebter Sorten, von denen bie "Spiralbinse", Juncus effusus L. var. hauptsächlich die crustumische sehr beliebt war.

Einen schlagenden Beweis für das Alter ber Familie in Form gleich, aber das Fleisch nur Birntuljur finden wir in der erstaunlichen Bahl halbschmelzend. III. Fam. Bergamotten. Geber nach und nach burch Einwirkung verschiedener Klimate, sowie durch Kreuzung entstandenen Sorten. Was die deutsche Birnkultur betrifft, so war die Zahl der Sorten schon zu Zeiten des Camerarius († 1611) so ansehnlich, daß es derselbe für "verbrießlich und kaft unmöglich hält, jedes Geschlecht 50 Sorten mit ihren lateinischen und beutschen Namen aufführt und beschreibt. Balerius Corbus fannte aber nur die in Meißen, Thuringen und Besinn der nut die in Weisel, Lyuringen und gietal, die Sadie aber grüngelo der gewingelo der gewingelo der gewingelo der grüngelo der gewingelo der grüngelo der grüngelogen geworden. Insbesonder grüngelogen geworden. Insbesonder grüngelogen grüngelogen grüngelogen gewingelogen volle und noch heute geschätzte Sorten (Sarbenpont's auf ber Sonnenseite gerötet. Fleisch ichmeizend Butter-B., Passe Colmar). Richt minder erfolgreich oder halbschmeizend. IX. Fam. Dustatellerwaren die Aussaaten bes Apotheters Capiaumont B.n. Rlein, von verschiedener Form, meift langin, in Mons (Beurré Capiaumont). Überhaupt war Fleisch abknadend ober rauschend, von ausgeprästen Mons lange Zeit die hohe Schule der B.nfaat. Mustatellergeschmad; enthält nur Sommer und hier entstand auch die Beurré Napoléon. Auch herbstfrüchte. A. Fam. Schmalz-B.n. Tajel-B.n. in Brabant und Flandern wurde eine gange Reihe von mittelgroßer und großer, fowie langer der guter Birnsorten erzogen (Pfingst-B., Winter langlicher Gestalt, die nicht in ben 9 ersten Familier Dechants-B.). Die Beurré Diel (1819) ist ein untergebracht werben konnten. XI. Fam. Gewärze Gorten ein Berbienft erworben.

Birngeholze betrifft, von benen unsere Rultur-Bin stringierenden Geschmad und bienen beshalb met abstammen, jo sind dies nach Karl Koch folgende: zur Obstweinbereitung. XV. Fam. Rundliche 1. Pirus Achras Gartn., ber gemeine Birnbaum, Bein-B.n. Geftalt rundlich, im übrigen ben welcher mahricheinlich aus China ftammt, bei uns Bin ber vorigen Familie gleich. G. a. Pirus. aber verwildert vorkommt; 2. P. nivalis Jacq., bet vorigen gamtule gletch. E. d. rum. der verwildert vorkommt; 2. P. nivalis Jacq., bet vorigen gamtule gletch. Eucas, Dberdied u. Jahn, Jugir. handsuf der Löstkunde; Lucas, Auswahl der 100 beta. auf den Almen heimisch ist; 3. P. elaeagnikolia B.n; Apsel und Birnen, 104 Farbendruckiesten Pall., der ölweidenblättrige Birnbaum, aus dem nehft Text; Goethe, Obst- und Traubenzuckies Kaukasus, Kleinasien und Armenien stammend. Gaucher, handbuch der Obstkultur, 2. Aust.; Ob auch P. salicisolia einigen Einstuß auf Sorten- Gauchers prastischer Obstkau, 2. Aust.

bildung gehabt hat, ist fraglich. Lucas bringt die B.n in 15 pomologische Familien, deren Charakteristik nachstehend folgt. Die Ordnungen werden danach gebildet, ob die B.n 1. grundfarbig, 2. gesärbt und 3. rostsarbig find. Für Unterordnungen benust Lucas den Kelch, biserratus, doppeltgesägt.
als a) vollfommen, offen, sternsörmig, d) vollsommen, i Bismarckia Hildebr. et Wendl. (zu Spren aufgerichtet, oft hornartig und c) unvollsommen, oft des deutschen Reichstanzlers Fürsten Orto von fehlend. Familien-Charaftere: I. Fam. Butter-B.n (Beurrés). Geftalt wahrhaft birnförmig (abgeftumpft-legelformig) ober treiselformig, ohne Soder tigem Stamme, unbewehrt, mit großen, 3 m im und Erhabenheiten, meift langer als breit, boch auch Durchmeffer erreichenden, blaulich-grunen, bereiften

stalt platt ober rundlich, besonders am Stiele abgeplattet, nie länger als breit. Fleisch völlig ichmelzend. IV. Fam. Halbergamotten. Den B.n der vorigen Familie gleich, aber das Fleisch nur halbschmelzend. V. Fam. Grüne Lang. An. gleich, bie Schale aber grüngelb ober gelb 1 brüchig, rübenartig ober halbichmelzend. Gie fin Bas die ursprünglichen Urten und Formen ber reich an Gerbfaure, haben also einen berben, de

Birnenroft, s. Mostrantheiten. Birn-hefpinswespe, s. Blattwespen. Birnknospensecher, s. u. Apfelblütenstecher. Bisketus, zweispaliig; biseriātus, boppelreihig;

Bismard, geft. 1898), Bismardpalme (Palmae). Auf Mabagastar heimatenbe Facherpalme mit trafebenso breit als lang. Fleisch völlig schmelzend. Bebeln mit wenigen ftarten Faben am Blattrande. II. Fam. Halbbutter-B.n. Den B.n ber vorigen Die einzige befannte Art, B. nobilis Hildebr. et Wendl. (Fig. 136), wird von Drube als Untergattung zu Medemia gezogen. Roch selten in Warmhaus.



Fig. 136. Bismarckia nobilis.

Bitertus, doppeltgebreht, doppeltgefrümmt; ileus, zweifurchig; biternátus, doppelt-drei-

Bitterafee, i. Menyanthes. Bitterag, i. Solanum Dulcamara.

Bralvis, zweiklappig. Miert, Alexander Joseph Desire, ein für die inte Bomologie bedeutungsvoller Name, ben geworden durch bas Album der Pomologie, Innalen ber Bomologie, Die Gartenfrüchte m Mons und viele in Beitschriften gerftreute, auf Ethibau bezügliche Artikel. B. starb 1872 in Beburtsorte Fleurus im 63. Lebensjahre. Mack-rot (Schwarzfäule), eine zuerft in Amerika, auch in Frankreich und anderen Länbern Angeteine, in Deutschland jedoch noch nicht kanditer, sehr gefürchtete Rebenkrankheit, die mich inen Bilg, Phoma uvicola, erzeugt wird ich in der Weise außert, daß die Beeren, **Rem** sie etwa <sup>2</sup>/3 ihrer Größe erreicht haben, einen tennen fled bekommen, ber fich schnell vergrößert. berden baburch hart und schrumpfen. Bergl. L. "Schwarzer Brenner"

Blandfordia Smith. (Marquis G. von Blandin England, Freund der Botanik). Auftralische Macen mit knolligem Rhizom, linearen Wurzel-Männ und großen, glodigen, hängenden, auf o cm bis 1 m hohem Schafte in einsachen Lauben stehenben Blumen, letztere bei B. Cunningami Lindl. rot, am Saume gelb, bei B. flammea Lindl. orangerot, bei B. aurea Lindl. gelb. Gedan in das temperierte Gewächshaus (+ 8 bis i3°C), verlangen faserige, sandgemischte Heibeerde wi etwas Dammerbe, viel Luft und Licht und besichtiges Begießen. Der Wonat August ist die the Zeit zum Bflanzen; die Knollen dürfen nicht phoch fiehen, die Erde muß fest angedrückt werden.

Blandus, angenehm, reizend. Edaben und ben Ohrwürmern nabe ftebend, und &. B. bei ben Ratteen.

boch wieder burch fehr in die Augen fallende Mertmale bon biefen unterichieben, hauptfächlich burch nicht gefaltete, schmale, gefranfte Sinterflügel und durch frallenlose Füße. Diese winzigen Tierchen find in ben Gewächshäusern gefürchtete Gafte, ba fie mit ihren borftenartigen Mundwerkzeugen bie Oberhaut ber Bflangen wegichaben, um ihre Nahrung saugend aufzunehmen. Infolge diefer verderblichen Thatigfeit, welche burch die Beweglichfeit biefer Tierchen und ihre ungeheuere Bermehrung gefteigert wird, verblassen die Blätter ber angegriffenen Pflanzen, welten und fallen später ab. Bon den Thrips-Arten kommen hauptsächlich zwei in Betracht: T. haemorrhoidalis, der rotschwänzige B., bie fogen. schwarze Fliege, im Ralthause vorzugsweise auf Uzaleen, im Barmhaufe auf Araliaceen, Bignoniaceen, Euphorbiaceen, Farnen, Balmen 2c., und T. Dracaenae, ber Dracaenen-B., auf ber Unterseite ber Blatter ber Gemachse, von benen

bas Infett ben Namen führt, oft in hunderten zu fleinen Gruppen. Unbere Arten fommen im Freien vor, auf Sollunder, Rofen, Gartenbohnen, Cerealien (Thrips cerealium, Fig. 137). Die Überhandnahme jener beiben Urten wird in ben Bemachshäusern hauptfächlich burch trocene Luft und Unreinlichfeit hervorgerufen. Wo fie fich einmal eingenistet haben, fann man, rationelle Bflege borausgefest, mit Erfolg folgenbe Mittel anwenden: 1. Entfernen und Berbrennen ber mit bem Thrips besetten, icon ftart welfenden Blatter, 2. Beiprigen ber befallenen Pflangen, befonbere ber Blatter oben und unten, mit einer Difchung aus 300 Teilen Baffer mit 1 Teil Infettenpulvertinftur unter Absperrung bes Connen-



Fig. 137. Be-treibeblafenfuß (Thrips cere-

lichtes (nach Regel), 3. Räuchern mit Infektenpulver auf einem Rohlenbeden ober glühendem Gifenbleche (nach C. Bouché), 4. Rauchern mit Tabat, foweit bie befallenen Gemachsarten basfelbe vertragen, Baschen ober Eintauchen ber Pflanzen in Tabatsabtochung ober Seifenlösung mit nachfolgendem Abspülen in reinem Baffer.

Blafenroft, i. Roftfrantheiten.

Blafenftraud, f. Colutea. Blatt ift ein meift flach ausgebreitetes Geitenorgan ber Achje ber höheren Gewächse von ben Moofen aufwarts. Blatter entftehen ftets am fortwachsenben Stammicheitel exogen (b. h. aus bem äußeren Teile) in acropetaler (b. h. nach ber Spipe fortschreitender) Folge als seitliche Anhangsorgane. Bahrend die Achje an ihrem Ende eigentlich unbegrengt fortmachft, ift bas beim B. in ber Regel nur furze Beit ber Fall; fpater beschränft bas B.wachstum fich auf einzelne Bilbungsherbe. Ginen auf alle Falle passenden strengen Unterschied zwischen B. und Achse giebt es übrigens nicht. So z. B. lassen sich die Wedel der Farne und Cycabeen als Zweige (Seitenachsen) mit begrenztem Wachstum aufsassen. Die Blätter find die hauptaffimilationsorgane ber Bflange, alfo für biefe unentbehrlich. Rur wenigen höheren Mafenfuß (Thrips), in manchem Betracht den Bflangen fehlen die Blatter, ober fie find verfummert,

Form und Farbe oft von machtiger Birtung, im Blumengarten besonders als Belaubung an ben bornen und verdornten haar-Gehölzen (f. Belaubung und Pflanzungen), aber auch bei B.pflanzen (j. b.). Einzeln betrachtet, äußert das B. selten eine besondere Wirkung, aber es fommen boch Falle vor, in benen bie Form, gewiffe Abnlichkeit mit Blattlaufen, Farbe, Aberung 2c. auch bes einzelnen Bes jur ichließen fichaberburch ihr Spring-

Geltung tommen.

Islatiskräune der Firmensläfter ist eine für sind fleine, zarte, geflügelte Baumichulen sehr empsindliche Krankheit, da durch Bflanzenläuse. Die Larven sind Kachstum gestört werden, daß nur ein Bruchteil zu Beredelungsunterlagen brauchdar wird. Im Frühjahre zeigt fich auf ben Blättern, besonders auf ben jungeren, eine Menge außerst feiner, tarminrot getufchter Buntte, Die ben Gindrud machen, ale fei bas Blatt mit einer Gaure befprist worben. Die roten Buntte vergrößern sich zu Flecken, in beren Witte schwach aufgetriebene, ichwärzliche Kruften fich zeigen. In benfelben fteben bie außerst zierlichen, an Spieltegel erinnernden, farblofen, bewimperten Sporen bes Bilges, Morthiera mespili, bie burch ihre Ber-ftreuung und Reimung die Bahl ber roten Infeftionsftellen auf ben Blattern vermehren, jo daß bas gange Blatt ichließlich tiefbraun gefarbt ericheint, fich zu frümmen beginnt und balb abfallt. Diefe vorzeitige Entblatterung lagt ben Bilbling zu feiner fraftigen Entwidelung tommen. Die Schlauchtraftigen Entwidelung tommen. Die Schlauch-früchte bes Bilges entwideln fich im Fruhjahre auf ben abgefallenen Blattern, bie fomit ale neue Infektionsherbe bienen, wenn fie im Berbft auf bisher gefund gewesenen Boben geweht werben. Diertwürdigerweise geht ber Bilg nur in geringem Dage auf bie Rulturforten über.

Blattbraune der Sugfiriden ift eine erft in neuerer Zeit zu Bebeutung gelangte Krantheit, bie namentlich in ben Kirschfulturen an ber unteren Elbe eine besorgniserregende Ausdehnung erlangt hatte. Schon im Sommer fangen bie Blatter an gelb zu werben: fpater braunen fie fich und bleiben tot am Baume hangen bis zum nachften Fruhjahre. Auf den abgeftorbenen Blättern findet man bie reifen Fruchtfapfeln bes Bilges (Gnomonia erythrostoma), aus beffen Schläuchen bie Sporen herausgespritt werden. Diese keimen nach wenigen Tagen, und ihre Keimschläuche bringen in bas Junere bes Blattes ein. Je feuchter bas Frühjahr, besto reichlicher die Insettion. Die auf den Bäumen hangen gebliebenen Blatter muffen im Laufe bes Binters forgfältig entfernt und verbrannt werden; die Magregel ift aber auf eine ganze Wegend auszubehnen. Durch energische und instematische Durchführung berjelben ist es gelungen, an der unteren

Elbe die Rrantheit auszurotten.

Blattbornen. Dornen (Fig. 138) find entweder verfümmerte Blatter ober verfummerte Achsen (meift Stamme, jeltener Burgeln), wogegen man als Stacheln ipipe Auswüchse ber Oberhaut ober ber Rinbe bezeichnet. B. haben z. B. die Stachelbeeren, die Berberipen, wogegen die Amygbaleen Stengel-bornen besitzen. Die stechenden Auswüchse ber Rojen find dagegen Stacheln (Fig. 139). Dornen find hemmungsbildungen, Stacheln bagegen Oberhautauswüchse. Reuerdings erkennt man den Unter- tung Aphis, welche die eigentlichen B. umfaßt,

In der Gartenlandschaft ist das B. durch seine schied von Dorn und Stachel nicht mehr'an. Ran ipricht von Burgelbornen, Stammbornen, Blatt-

gebilden (Trichomdornen Trichomstacheln).

Mattfiobe (Psyllidae) haben vermögen ben Citaben an.



Fig. 138. Dornen von Prunus.



Fig. 139. Stacheln ber Roje.

plattgebrudt und erhalten burch die ben Körperjeiten : anliegenden Flügelstummel ein charafteristisches, mangenartiges Musfeben. Für ben Obftgartner find besonbers wichtig: Psylla pirisuga, Birnjauger, und : Psylla mali, Apfelfauger. Erftere legen ihre Gier : im Frühling, lettere im Berbft ab, wobei führ behaarte Stellen besonders bevorzugt werden. Ge werben ben Bflangen baburch schablich, bag fie ihm an ben jungen Trieben, ben Knofpen, ben Blitteund Fruchtstielen ben Saft entziehen. Belämpfung : wie bei Blattläufen. Wit bem Ausbrud 8 bezeichnet ber Gartner oftmals auch eine ganz ander Gruppe von Tieren, die Erdflobe (f. d.).

Mattgrun, j. Chlorophyll. Blatthautchen (ligula) beißt bei Grujern und grasartigen Pflanzen bas häutige Anhängiel an der Stelle, wo die Blattscheibe in die Blattipreite übergeht. Das B. liegt meift bem halme bicht an. Hat es seitliche Anhangsel, so werden diese Obrchen genannt. Das B. ift oft ein wichtiges Rennzeichen gur Unterscheidung ber Arten. 60 hat Poa trivialis L. ein febr langes B., die febr ähnliche P. pratensis L. dagegen ein impi; ber Hafer hat ein jehr langes, ber Beigen en furzes B.: ebenso haben Beigen und Gerfte jete start ausgebilbete Ohrchen, während diese beim Hafer und Roggen schwach entwickelt sind. an Blumenfronblattern tommen bisweilen bem 8. entsprechende Anhängsel (Ligulargebilde) vor. Se bei Silene und verwandten Gattungen, wo fie die jogenannte Rebenkrone (Parakorolle) bilben. Durch Berwachjung ber Ligulargebilde ift die faum ober trichter- bis glodenformige Paraforolle der Narcissus-Arten entftanben gu benten.

Mafthaktus, f. Epiphyllum, Phyllocactus. Blattkiffen ift die Anschwellung ber Achie unmittelbar unter einem Blatte, auf welcher bas Blatt ober ber Blattstiel gemiffermaßen ruht.

Blattknofpen oder Lanbknofpen find jolde Anoipen, welche eine nur mit Laub bejeste Adie treiben. Bergl. Anoipe.

Mattlaufe (Aphiben, Reffen).

miptera), und zwar zur Familie der Bflanzen-laufe. In hohem Grade find ihren Angriffen ansgefest die Erbien und andere Schmetterlingsblitter (Aphis ulmariae Schrk. und viciae Kltbch.), Belargonien (A. pelargonii Kltb.), Mellen, Fuchfien, Berbenen 2c. (A. dianthi Schk., 4 Reifenblattlaus), Kirjchbaume (A. cerasi Fab.), Naumenbäume (A. pruni, j. Bflaumenblatt-ims), Apjelbäume (A. mali F., Fig. 140), Hīrjidbāume (A. persicae Forsk., j. Bfirjichblattlaus, Johannisbeersträucher (A. ribis, f. Johannis-



Mit Blattlaufen befetter Trieb bes Apfelbaumes.

herblattlaus), Rojen (A. rosae, j. Rojenblattlaus), Ednechallstrauch (A. viburni Scop.), Rohlarten (A. brassicae), Wohn und verschiedene andere

Nagen (A. papaveris F.) und viele andere. Die B. ericheinen im Frühjahre aus Eiern, Leil auch als überwinterte Larven, und find igellos. Dieselben gebären lebendig und ver-iern sich sehr stark. Im Sommer erscheinen in den Kolonieen auch geflügelte Läuse, die sich ficifialls durch lebendige Geburten und ohne Mitwirtung eines Mannchens vermehren und burch

gebort zu den Schnabelkerfen, Halbflüglern (He- | fiedeln. Jede Laus häutet fich mehrfach, ebe fie fortpflanzungefähig ift. Erft gegen ben Berbft bin werden meift Mannchen und ungeflügelte Beibchen geboren, welche letteren nach ber Paarung an Zweige, in Rinbenrisse 2c. ihre Gier absetzen. Durch die ftarte Bermehrung und durch ihr Bufammenleben in großen Rolonieen werden die B. bem Pflanzenleben in hohem Grade gefährlich, indem fie ben jungen Trieben ben Saft entziehen und sie in ihrer Entwidelung hemmen, dabei aber burch ihre flebrigen, honigartigen Erfremente bie Spaltöffnungen der Oberhaut verfleben (f. Sonigtau) und die notwendige Berbindung des Bflangeninnern mit ber Atmosphäre aufheben, anderenteils aber bie Unfiedelung von Bilgiporen erleichtern.

Ratürliche Feinde ber Blattläufe: Baunkönige, Golbhähnchen und Meifen, die Rafer ber Gattung Coccinella (Marientafer) und ihre Larven, Schwebfliegen ber Gattung Syrphus, Blattlauslöwen (j. b.) (Larven ber gemeinen Florfliege, Chrysopa vulgaris) 2c. — Betämpfungsmittel: 1. Tabatsraucherungen, fiebe unter Rauchern. 2. Ginführung einiger ber oben genannten Tiere in bie Bewachshäuser, insbesondere ber gegen ben Berbst hin auf Buschwert sich umhertreibenben Florfliegen und ber Coccinellen. 3. Besprigen ber Bflangen mit ben verschiebenartigften Fluffigfeiten, 3. B. Tabakabtochung, Seifenlösung, Petroleum-Emulsionen (s. b.) 2c.; man hüte sich vor den in neuerer Beit vielfach angepriefenen Geheimmitteln.

Bor allem laffe man es fich angelegen fein, bem Ubel ichon im Entstehen entgegenzutreten. Saben bie B. schon zu sehr überhand genommen, so ist est geraten, die befallenen Teile wegzuschneiben. Auch empsiehlt es sich, die im herbst abgelegten Gier dadurch zu vernichten, daß man die Bäume im Berbft mit einem Brei aus Lehmerbe beftreicht, um bie Gier zu erstiden. Bouché empfiehlt fur jolche Zwede einen Überzug von ganz dunnfluffigem Baumwachs.

Damit die B. in den Gemächshäusern nicht überhand nehmen, muß man ftete für eine mäßig feuchte Atmosphäre im Sause Sorge tragen, Die Pflanzen nicht zu warm halten, weber in ber Temperatur noch in ben Feuchtigfeitsberhältniffen einen zu häufigen und ichroffen Wechiel eintreten laffen und endlich ben Pflanzen reichlich atmofphärische Luft zuführen und fie bem Lichte fo nahe wie möglich halten. S. a. Blutlaus und Reblaus.

Blattlanslowe. Go nennt man die bewegliche Larve der gemeinen Flor- oder Blattlausfliege (Chrysopa vulgaris), eines zur Ordnung ber Neg-flügler gehörigen Inselts von blaßgrüner Farbe. Die Larve stellt sich überall ein, wo Blattlauskolonieen angesiedelt sind, und räumt mit einer Mordluft ohne gleichen unter ihnen auf. Fig. 141 überhebt uns ber Beschreibung ber burch florartig leicht gewebte Flügel und goldgkinzende Augen interessanten Fliege. Die Gier werden an ber Spite eines zu einer flebrigen Masse erharteten Fabens abgelegt, so baß fie wie gestielt erscheinen (vergl. das Blatt rechts in der Fig. 141). Die Begattung erfolgt schon im zeitigen Frühjahr, nachdem die Florfliegen aus den Bersteden, in Strand ihrer Flügel sich auch anderwärts an welchen sie überwinterten, hervorgekommen sind.

Mattyffangen. Unter B. verfteht man Riergewächse, welche weniger burch ihre Blumen, als durch Dimensionen, Schnitt und Färbung ihrer Blatter, nebenbei auch wohl burch ihre Tracht wirken. Solche Gewächse wurden zuerst in ben breißiger Jahren in Sanssouci bei Botsbam einzeln in isolierter Stellung in Anwendung gebracht. Zunächst waren es Arten ber Gattungen Heracleum, Rheum (Rhabarber) und Acanthus. Später benutte man zu Diefer Deforationsmeise die verschiedensten tropischen und subtropischen Bflangen, indem man fie aus Stedlingen erzog und im Gemachehaufe nur über-

Teil bes bem Blatte folgenden Stengelgliebes. Die Blattftielicheibe ift fehr bebeutend entwidelt bei vielen Dolbenträgern, wie Angelica silvestris und Chaerophyllum bulbosum. Die B. fommt bei Grafern, Cypergrafern und Binfen vor; bei ben mahren Grafern ift fie meiftens gefpalten und zeigt an ihrem oberen Ende ein Unhangfel, das Blatthäutchen (f. b.), bei ben Schein- ober Riebgrafem ift fie ftete röhrig vermachsen, spaltet aber im Alter oft in charakteristischer Beise ber Lange nach aus einanber. Mlattftellung nennt man bie Anordnung ber

Blätter an ber fie bervorbringenden Achie. Diese B. ift entweder eine gerftreute, b. h. bie Blätter fteben in verschiedener Höhe,

ober fie ift eine wirtelftandige,d.h. bie Blatter ftehen paarweise oder zu mehreren in gleicher Sobe, fe



So 3. B. zeigt der Oleanber, ebenso die Arien von Lonicera, oft an derselben Pflanze zweizähige



Fig. 141. Blattlauslowe mit feinen Familiengenoffen.

minterte, um fie beim Eintritt ber befferen Jahreszeit in bas freie Land zu pflanzen. Bis noch vor etwa 20 Jahren hulbigte man biefer Geschmadsrichtung bis jur übertreibung, und Gewächse wie Solanum-Arten, Nicotiana wigandioides, Montagnaea heracleifolia, Wigandia macrophylla, caracasana unb urens, Musa Ensete u. a. m. waren bamals in jebem Garten zu finden, bessen Besitzer bem modernen Geschmade huldigte und Geldmittel daran zu wenden hatte. Diese Liebhaberei nahm später von Jahr zu Jahr ab und begnügt sich in neuester Zeit mit einigen mit geringeren Hismitteln zu überwinternden Arten der Mettunger Gattungen Canna, Rheum, Gunnera, Bocconia 2c. ober mit einjährigen ober einjährig fultivierten Gewächsen wie Ricinus, Cannabis, Amarantus, Perilla 2c. Roch aber besteht biese Liebhaberei in voller Rraft in Gewächshäusern und Wohnraumen. Allerlei tropische und subtropische Pflanzen haben hier Burgerrecht gewonnen allein megen ihrer großen und ichonen Blatter.

Eine andere Art B. sind die durch ihr natürliches Bachstum ober burch Schnitt niebrigen Gemächje mit bunten Blättern, welche zur Bepflanzung von Teppichbeeten verwendet werden. Bahrend bei ben eigentlichen B. bie grune Farbe besonders geschätt wird, find die fleinen farbigen Teppichbeetpflangen um so brauchbarer, je mehr sie bon ber grunen Farbe abweichen, weiß, rot, gelb, blaulich bis ichwarz find (i. Teppichpflanzen). Obichon alle Blumen, in Töpfen herangezogen, immer nur ichon etwas erftartt ausgepflanzt werben follten, fo wird bies bei ben B., wo alles von ber frühesten und vollkommenften Ausbildung abhängt, noch besonders nötig. Bas mit seltenen B. in guten Lagen ge-leistet werden kann, zeigt die Main-Anlage (Nizza) in Frantfurt a. M.

Blattideide (vagina) nennt man die verbreiterte Bafis eines gestielten ober sigenden Blattes (eigentliche B.). Gie entsteht aus bem Grunde ber Blattanlage und fann eine mannigfaltige Ausgeftaltung erfahren. In vielen Kallen umfaßt fie ben unteren laffen fich burch einen Bruch ausbruden, beffen



Fig. 142. Sweig von Crassula perfossa.

Fig. 143. 3weig bom Dleanber.

und breigahlige Birtel. Die gerftreute B. if felten regellos, meift liegen ihr beftimmte Gefete Bu Grunde; biefe werben gefunden, wenn man von bem Fußpuntte eines Blattes ausgehend eine Linie um die Achse bis zu dem genau sentrecht darüber eingefügten Blatte so legt, daß sie Bufpunkte der dazwischen liegenden Blatter der Reihe nach berührt. Ist biese Linie eine Bickgat-linie, jo ist die B. regellos; ift sie aber eine Schrauben- oder Bendellinie, fo ftehen die Blatter in einer Benbel- ober Schraubenftellung. Die Wendelstellungen find fehr zahlreich, ihre Formeln

einfachfte Stellung ift 1/2, b. h. ein einfacher Umgang genügt, um bas 1. und 2. Blatt mit bem genau jentrecht über bem 1. ftehenben (alfo 3.) Blatte ju verbinden. Bei 3 Blattern find zwei Bege möglich, entweber genügt 1 Umgang, also <sup>1</sup>/<sub>8</sub>-, ober es find beren 2 ersorberlich, also <sup>2</sup>/<sub>8</sub>-Stellung. Alle übrigen Bendestellungen sind aus diesen breien abzuleiten, man erhält sie, wenn man entweder von 1/2, 1/3 oder von 1/2, 2/3 ausgeht, die Zähler und Kenner abdiert und die erhaltene Summe zu dem vordergehenden Bruche fortgefest addiert, also 1.3.112.215.318.1.5.f., oder 1/2.218.318.5.f., u. s. f. Die Stellung 1/2 heißt auch zweizeilig (Lilien, Kide häusig wechselt das B.sgeseg an derselben Mang ober an bemielben Triebe ober von einem Trick bis jum folgenden. Bei weitem die häufigfte Bendfellung ist 2/5. Gar nicht felten ziehen fich be Benbestellungen ploglich in Wirtel zusammen, is 3. B. meiftens in ben Bluten. Daher ift bie Buffahl in ben Bluten fo haufig. Fig. 142 zeigt Crasula perfossa mit freuzweise-zweizähligen, Hig. 143 ben Oleander mit dreizähligen Birteln g. Blüte und Korolle). Reuerdings ist man bemt, die B. aus mechanischen Ursachen zu erklären medanijde B. Blehre).

Blattfiel (petiolus), ber untere stielartig ver-Mante Teil des Blattes, welcher die Blattfläche wiet und in welchem Die Blattnerven Bufammenuden. Er ift stielrund, flach, rinnig, zusammenge-ude oder gestügelt (z. B. Bomeranze). Besonbere Baten find das B.blatt ober Phyllodium (f. b.).

Mattwespen. Unter ben Hautflüglern (Somen ihren Larven (wegen der Ahnlichkeit mit Spetterlingsraupen Afterraupen genannt) ganze ben von Pflanzenschädigern in die Obst- und tradigarten. Die Larven haben einen beutlichen mi mb bis zu 22 Beine, leben meiftens frei auf be Mittern und fpinnen behufs ber Berpuppung feften, eiformigen Roton, in welchem fie unkrmendelt überwintern. Die Einbuße an ber tant ober am Flor infolge ber Zerftörung bes Indes ift bisweilen fehr betrachtlich. An Obstbinnen finden sich hauptsächlich folgende Arten: Priocampoides limacina Rch. (Eriocampa adumbrata Kl.), die ichwarze Kirschblattwespe (Fig. 144).

Babler die Anzahl der Umgange, dessen Renner Sie geben im September zur Berpuppung in die Erde. Bekampfung: Im Rovember und Mai ift einsachste Stellung ift 1/2, d. h. ein einfacher Umetwas aufzugraben und wieber festzustampfen,

wodurch ber größte Teil der Buppen zerstört wirb. Be-stäuben der Baume mit ungelöschtem Ralf und Befprigen derfelben mit ver-

schiebenen Insekticiben hat sich ebenfalls gut be-währt. — In ähnlicher Weise lebt die behaarte, grüne Larve ber weißbeinigen Rirfch-



Fig. 145. Birn-Gefpinftmefpe.

blattwefpe, Cladius albipes, in mehreren Bruten auf der Unterseite der Blatter der Ririchen und himbeeren. - Die Birn-Gespinstwefpe, Pamphilius flaviventris Rch., Lyda pyri Schck. (Fig. 145), hat einen fehr gebrückten Rorper und langere Fühler als die vorigen. Die schmutiggelben Larven befigen nur 6 Bruftbeine und hinten

Ž fühlerähnliche Rachschieber; sie leben im Juni-Juli gefellig in einem Gefpinft auf Birnbaumen und Beiß.

born. Bei biefer Gattung werben bie Gier im Gegenfat ju anderen an Pflangenteile angetlebt.

tampfungemittel: Raupenfactel. — Die Steinobstweipe, Lyda nemoralis T., ift ber



Fig. 146. Belbe Stachelbeer= Blattmefpe.

vorigen Art in der Lebensweise abnlich. Die grünen Barben ieben im Wai gesellig auf Aprikosen, Pfirsichen, Pfialumen, Kirschen zc. Man geht ihnen mit bem nämlichen Wittel zu Leibe. — Die gelb-hörnige Pflaumen-Sägeweipe, Selandria fulvicornis, beren Raupen wie ein Engerling gerollt in ben Pflaumen leben, die badurch manzenartigen Geruch befommen.

Auf den Beerenftrauchern reten folgende Arten nicht felten berheerend auf: Die gelbe Stachelbeer-Blattwespe, Nematus ribesii Scop. s. ventricosus Latr. (Fig. 146), lebt auf Stachel-und Johannisbeer-

fträuchern. Die 20 füßigen, grunen, an ben Geiten, am erften und an ben brei

b Juni-Juli leben die 20 füßigen, Racktschneden | letzten Ringen gelblichen Larven mit schwarzem Kopf und Afterglied und ebenfolchen borftentragenben Bargen ericheinen im Mai, in zweiter Generation im Juli und August, bisweilen noch ein brittes Mal. Befampfung: Unter ben infigiert gewesenen Stäuchern Mitte von ihnen in der in Fig. 144 dargestellten ift die Erde im Herbst bis etwa 20 cm Tiese zu Beite mit Schonung ber Unterhaut befreffen werben. entfernen und durch andere, gesunde zu ersetzen.



Fig. 144. Schwarze Ririchblattmefpe.

Mulichen, mit tintenartigem Schleim überzogenen, den feulensormig erweiterten, nach hinten spik planjenden Larven oft in großer Menge auf birnen, Kirichen und anderen Obstbaumen, beren

Die alte Erbe ift in Gruben feftzustanipfen. Auf muffen in ber Lange von 5 cm abgeschnitten und Dieje Beise tann man fich fur viele Jahre von verbrannt werben. — Die fleinfte Rojen-Blattweipe, bem läftigen Ungeziefer befreien.



Fig. 147. Rofen-Bürfthornmefpe.

Die Gartenrosen werben vorzugsweise von folgen- die Riben-Blattwespe, Athalia spinarum L. den Arten beschädigt: Zunächst von der Rosen- (Fig. 149), bisweilen sehr gefährlich. Die dotter- Bürsthornwespe, Hylotoma rosarum F. (Fig. 147), gelbe Wespe sliegt im Mai und im August: die

Die 18füßigen, blaulichgrunen, gelblich geflecten Larven ftellen fich im ftellen fich im Juni - Juli, zum zweiten Male im September auf bem Rojenlaube ein und Außerdem zerftoren es. frummen sich die beim Eierlegen angeschnittenen jungen Triebe und merden

untergebreitetes Tuch. - Ferner die bohrende Rofen-



Fig. 148. Gurtel-Sagemefpe.

Blattwespe, Tenthredo (Monophadnus) bipunctatus Kl. Die welfenden Spigen, in deren Innern braune bes weißflügeligen Rojenwidlers (Graptodie Larven sich gegen Ende Mai eingebohrt haben, litha roborana). — In etwas abweichender Beije

Tenthredo (Blennocampa) pusilla Kl.; die anjangs weißliche, bann borftenhaarige grune Larve lebt im Juni und Juli in ben an ben Langeranbern röhrig aufgewickelten Rofenblattern. — Die Gartel-Sageweipe, Emphytus cinctus L. (Fig. 148), fliegt von Mitte Mai bis August, und die dunkelgrunen Larven erscheinen von Juni ab auf der Unterseite der Rosenblätter, um sie vom Rande ber angufressen oder sie zu durchlöchern. Mittel zu ihrer Bertilgung ift bas Abflopfen ber Larven. - Die ichwarze Blattweipe, Cladius difformis Pans, fliegt im Mai-Juni, in zweiter Generation im August - September. Die 20 füßigen, hellgrünen Larben burchlöchern von unten her die Blätter und verpuppen fich in einem Gespinft zwischen ben-felben. Gegen fie ift mit ben bereits angegebenen Mitteln einzuschreiten. Unbere hierher gehörige Arten richten weniger Schaben an.

Für Rohlarten, insbesondere für Rüben, wirb .



Fig. 149. Ruben-Blattmefpe.

ichwarz, wodurch gleichfalls ben Rosen geschadet 22 füßige, graugrune, breimal schwarzgestreiste wird. Bekämpfungsmittel: Abschütteln auf ein Larve erscheint im Juni-Juli und in zweiter Gese ration im Geptember-Ottober, zerftort die Blatter und verpuppt fich bicht unter ber Oberfläche bet Erbe. 2118 Gegenmittel haben fich bewährt: bas Abfegen ber Larven mit Birtenreifig und Bertreten berfelben, ober bas Gintreiben von Enten, hubnern, Truthühnern. — Litt.: Henschel, Forft- und Obsbaum-Infetten, 3. Aufl.

Mlattwickler (Tortricina). Gine Familie ber Rleinschmetterlinge mit feilformigen, meift gezeichneten Border- und breiten, einfarbigen hinterflügeln, welche in der Ruhe dachförmig liegen; freiwillig fliegen fie nur gegen Abend. Ihre 16 fußigen Raupen find hochftens mit vereinzelten Barchen befleibet und leben in gufammengezogenen Blättern, wo fie fich auch verpuppen, in Anofpen, Früchten, Blattern, wohl auch in der Rinbe ober im Mart. Es tommen hier aus der großen Bahl hauptjächlich die auf Obstbaumen und Ebelrojen lebenden Arten in Betracht, über bie folgendes bemertenswert erscheint: Der goldgelbe Rojenwidler (Tortrix Bergmanniana) ichwarmt Ende Juni und später nach Sonnenuntergang in Menge um die Rosenstöde. Die 16füßige, grüne, auf bem Ruden etwas fleischrote Larve frist im Mai an ben zusammengesponnenen Blattern und Blumenknofpen der Zweigspipen. - In berfelben Beise lebt die gelblich-grune Raupe bes Garten-Rosenwidlers (T. Forskaleana) und die schmubigrichtet fic bie ichmutig-buntelgrune Raupe bes | mit einem biden Brei aus Lehm und Ralt. pedenwidlers (T. rosana, Fig. 150) ein, welche anfange tolonieenweife in großeren Befpinften auf Rvien, Johannisbeeren und anderen Laubhölzern frißt, ipater

aber einzeln wie die vorher genannten Bid. ler lebt. Dem Schaden, ben diese und verwandte Tiere anrichten. wehrt man daburd, daß man die garven mit ben Fingern wijchen ihrer **Blätterbülle** 



Bedenwidler. Fig. 150.

zewidt und zu biejem Behufe bie Rofen öfters berchfieht. — Dem Beinftode in hohem Grade ge-



Fig. 151. Traubenwidler.

mit Ende April, gum zweiten Rule im Juni und Juli auf. Beiteres über bieje Art f. u. bewurm.

ta Obftbaumen ift eine me Reihe von Wicklern zum na Schaden berfelben **lig. Wir können auch** von men nur wenige Arten bebreden. Der Bflaumenwidler Grapholitha pruniana Hüb., Big. 152) ift gefennzeichnet duch braune, weiß gezeichnete Borderflügel. Die 16 füßige, gringelbe Raupe ftellt fich icon im April-Mai auf den Triebipigen ein und frift im Shuhe zusammengezogener Blätter die Knospen ber Maumen, Ririchen und anbent Brunusarten. - Die fleine ichmußiggrune, rotwige Raupe bes Rinbenwidlers (G. woeberiana) lebt unter ber Rinbe ber Steinobftbaume, bohrt im Splint Gange, welche fich burch

barg - Absonderung

idließen, und führt hierdurch die Absterben der Rinde herbei. Wo solche Blättern, diese einsach gesiedert oder siederspaltig, Schädiger häufiger vorkommen, reinigt man die derb, oft dimorph, sterile slach, sertile schmal, jede Kinde möglichst vollkommen und überstreicht sie Fieder mit 2 langen Sori. Etwa 50 Arten von

Der graue Knospenwickler (G. cynosbatella L.) ist bem Bflaumenwidler ahnlich; feine braunlich-grune Raupe frift in ben zusammengezogenen Triebspigen ber Rern- und Steinobstbaume und beschäbigt bie Anospen, beren Entwidelung baburch gurudgehalten wirb. — Der rote Anospenwidler (Tortrix ocellana) wird vorzugeweise ben Baumichulen nachteilig. - Die



Fig. 152. Bflaumenwidler.

rötliche Pflaumenraupe (Carpocapsa funebrana) verbirbt bie Pflaumenfrüchte. — C. pomonella, Apfelwidler, Obstmade, in ben "wurmftichigen" Früchten, f. Obstmaden. — Diefen und vielen anderen ben Obstbäumen ichablichen Bidlern lagt fich nur burch unausgesette Wachsamkeit entgegen arbeiten, indem man überall, wo fich zusammengezogene Blätter ober Knofpen zeigen, die Freffer ober ihre Puppen auffucht ober zerftort.

Maubeere, f. Vaccinium.

Blochnum L. (Name eines Farnfrautes bei dinich ift die Raupe des Traubenwicklers (Conchylis Dioscoribes) (intl. Lomaria Willd.), Rippenfarn. andiguella Hab., Fig. 151). Der Schmetterling Mittelgroße bis kleine Farne mit gebüschelten



Fig. 153. Blechnum brasiliense.

Die alte Erbe ift in Gruben festzustampfen. Auf diese Beise tann man sich für viele Jahre von bem läftigen Ungeziefer befreien.



Big. 147. Rofen-Bürfthornmefpe.

Die Gartenrosen werden vorzugeweise von folgenben Arten beschäbigt: Zunächst von der Rosen-Bürsthornwespe, Hylotoma rosarum F. (Fig. 147).

Die 18füßigen, blaulichgrünen, gelblich geflecten garven stellen sich im Juni-Juli, zum zweiten Male im September auf dem Rojenlaube ein und zerftören es. Außerdem frummen fich die beim Gierlegen angeschnittenen jungen Triebe und werden

ichwarz, wodurch gleichfalls ben Rofen geschabet wirb. Befampfungsmittel: Abichütteln auf ein untergebreitetes Tuch. - Ferner die bohrende Rofen-



Fig. 148. Gurtel-Sagemeipe.

Blattwespe, Tenthredo (Monophadnus) bipunctadie Larven sich gegen Ende Mai eingebohrt haben, litha roborana). — In etwas abweichender Beise

muffen in ber Lange von 5 cm abgeschnitten und verbrannt werben. - Die fleinfte Rofen-Blattmeine, Tenthredo (Blennocampa) pusilla Kl.; die anjangs weißliche, dann borftenhaarige grune Larve lebt im Juni und Juli in ben an ben Längerandern röhrig aufgewickelten Rosenblättern. — Die Gürtel-Sageweipe, Emphytus einctus L. (Fig. 148), fliegt von Mitte Mai bis August, und die duntelgrunen Larven erscheinen von Juni ab auf der Unterseite ber Rosenblätter, um fie vom Rande ber angufressen ober sie zu burchlöchern. Mittel zu ihrer Bertilgung ift bas Abklopsen ber Larven. — Die ichwarze Blattweipe, Cladius difformis Panz., fliegt im Mai-Juni, in zweiter Generation im August - September. Die 20 füßigen, hellgrünen Larven burchlöchern von unten her die Blätter und verpuppen sich in einem Gelpinst zwischen ben-felben. Gegen sie ist mit ben bereits angegebenen Mitteln einzuschreiten. Andere hierher gehörige Urten richten weniger Schaben an.

Für Rohlarten, insbesondere für Ruben, wird die Rüben-Blattwespe, Athalia spinarum L. (Fig. 149), bisweilen fehr gefährlich. Die bottergelbe Beipe fliegt im Mai und im Auguft: bie



Big. 149. Huben=Blattmefpe.

22 füßige, graugrüne, breimal ichwarzgestreiste Larve ericheint im Juni-Juli und in zweiter Generation im September-Oktober, zerstört die Blatter und verpuppt sich dicht unter der Oberstäche der Erde. Als Gegenmittel haben fich bewährt: das Abfegen ber Larven mit Birtenreifig und Bertreten berfelben, ober bas Eintreiben von Enten, Suhnern, Truthuhnern. — Litt.: Senichel, Forft- und Obft-baum-Infetten, 3. Aufl.

Mattwidler (Tortricina). Eine Familie ber Rleinschmetterlinge mit feilförmigen, meift gezeichneten Borber- und breiten, einfarbigen hinterflügeln, welche in ber Rube bachformig liegen; freiwillig fliegen fie nur gegen Abend. Ihre 16 fußigen Raupen find hochftens mit vereinzelten Barchen befleibet und leben in gufammengezogenen Blättern, wo fie fich auch verpuppen, in Knospen, Früchten, Blättern, wohl auch in der Rinde ober im Mart. Es tommen hier aus ber großen Zahl hauptfächlich die auf Obstbäumen und Ebelrosen lebenden Arten in Betracht, über die solgendes bemerkenswert erscheint: Der goldgelbe Rosenwickler (Tortrix Bergmanniana) schwarmt Ende Juni und später nach Sonnenuntergang in Menge um die Rosenstöde. Die 16füßige, grune, auf dem Ruden etwas fleischrote Larve frist im Mai an den zusammengesponnenen Blättern und Blumenknofpen ber Zweigspigen. - In berfelben Beise lebt die gelblich grune Raupe des Garten-Rosenwickers (T. Forskaleana) und die schmungtus Kl. Die welfenben Spipen, in beren Innern braune bes weißflügeligen Rosenwidlers (Graptound Blättern, baber vielleicht von blio ober blao ich bin fabe), Schminkbeere, Erdbeeripinat (Che-nopodiaceae). Orient. Wit Chenopodium innig verwandte und dazu gerechnete niedrige Pflanzen, von ihnen nur dadurch unterschieden, daß die Früchte allmählich fleischig werben, fo baß fie, in Saft und Anjehen rot, ben Erbbeeren gleichen. Diese Scheinfrüchte fteben in ben Blattachfeln unb find bei B. capitatum L. großer, bei B. virgatum L. fleiner, bilden aber eine fehr lange Ahre. Sie exhalten sich vom Juni an drei volle Monate in underlinderter Schönheit, find einjährig und werden im April-Rai an den Blat gefaet und auf einen Mbfant von 20 cm gebracht.

Minden, f. Bouquetmanichetten.

Minmenanker, eine aus Blumen bergeftellte Emerblimenipende ober Grabbeforation in Form eines Anters als Sinnbild ber Hoffnung. Aufertigung bient ein Geftell biefer Form aus Dait oder holz. Bur Fillung wurde früher weit ichwarz oder grun gefarbtes Woos und von Ratur trodne Blumen und Grafer verwandt. Heute sin verben die B. vorwiegend aus frischen Blumen armgiert. Dabei wird die Form mit einer Stemenart von einer Farbe ausgesteckt und barauf dem ein in seiner Ausführung sehr mannigfach wedselndes Arrangement angeordnet.

Blumenbachia Schrad. (Joh. Fr. Blumenbach, wieffor ber Zoologie in Göttingen, geft. 1840) Casaceae). Subameritanische, einjährige, mit Aniater, ahnlich ber Gattung Cajophora, von denen **B. Hieronymi** Urb. aus Argentinien öfters tultiviert with Rultur wie Loasa ober Mentzelia.

Mamenbrett. Das B. vor bem Fenfter bient Manahme von Gewächsen mahrend ber Sommermete. Da es nicht nur dem Beschauer hinter ten Fenfter, sondern auch den Borübergehenden mugenweibe bieten und bem Saufe gur Bierbe eriden joll, so muß es nicht nur zwedmäßig, inden mit einiger Eleganz hergestellt werden. Des B. sollte immer kastenartig eingerichtet sein, 💶 die unmittelbare Einwirfung der Sonnenstrahlen af die Topfwand und das Hinabstürzen der Töpfe proprinten, aus glatt gehobelten Latten ober Stab-cien zusammengefügt sein und eine Breite von 40—45 cm und eine Höhe von 16 cm erhalten. Etehen die Genfter eines Bimmers ober mehrerer nebeneinander liegenber Raume fo nahe gufammen, bif fich jebe Bilange mit bem Rohre ber Gießkune oder mit der Brause erreichen läßt, so kann des B. unter ber ganzen Fensterreihe sich hinziehen. Da den Pflanzen zuzuwendenden Pflege wegen darf der Boden des B.es nicht tieser als 15 cm unter der Brüftung der Fenfter liegen. Giferne, in der Band befestigte Trager sind hölzernen vorzuziehen, wiche unter Witterungseinfluffen bald murbe und muverläffig werben. Selbstverständlich muß bem anftrich mit Olfarbe gegeben werben, ion um bolg- und Gifenwert gegen Feuchtigfeit ju ichützen: hierzu eignet sich am besten bas inbifferente Grau. Wird bas B. auf ber Gubseite bes banfes angebracht, find also die Töpfe und Pflanzen Umschließung geschieht durch Anpflanzung schon-

Blitum L. (bliton Rame eines Richengewächses ber Erhitung burch bie Strahlen ber Mittagsfonne bei ben Griechen, mit fabe ichmedenben Fruchten ausgeset, Die in Berbindung mit unvorsichtigem Giegen Burgelverberbnis herbeiführt, fo ift es geraten, das Brett von oben durch einen Leinwandschirm (Markije), die Töpfe aber gegen Erhitung und zu rasches Austrocknen ber Erbe baburch zu fichern, daß man fie in Baldmoos einfuttert. Daß jeder Topf mit einem Unterfeper verfeben fei, ift unerläßlich, wenn bas B. über einer öffentlichen Straße liegt.

Das B. reprafentiert gewissermaßen eine Blumenausftellung; es ift baber felbstverftanblich, bag es nur mit gut entwidelten, effettvollen, insbesonbere mit reich blühenden Gewächsen befest werden barf, welche gegen gelegentlichen Bitterungswechsel nicht allzu empsindlich sind. Borzäsglich gut nehmen sich Pflanzen von hängendem Habitus aus, wenn sie mit ihren blühenden Zweigen über den Rand des Brettes hinab hängen, z. B. Petunien, Tropäolen, Convolvulus, manche Fuchsien u. a. m. Der Eindrud diefer Blumenscenerie läßt fich daburch verstärten, daß man fie mit ben Ranten von Rletterpflanzen einrahmt, die man in Töpfen unterhalt ober, falls das Brett nicht zu hoch über ber Erbe liegt, von unten hinaufgezogen hat, wie Clematis, Ampelopsis, Rletterrofen. Comit tonnen viele, benen die Annehmlichkeit eines Gartens verfagt ift, an diefer Art von Blumengartnerei volles Genügen haben.

Blumendraft, f. Binberei und Draht. Blumendunger, f. Bflangennahrfalge, reine. Blumenetagere, f. Etagere.

Blumengarten ift ein abgeichloffener Gartenteil, welcher besonders reich mit Blumen ausgeschmudt ift. Ein B. tann regelmäßig ober unregelmäßig eingerichtet sein. In beiben Fällen liegen die Blumenbeete in sauberem Rasen mit ober ohne Einfassung (j. b.). Der regelmäßige B. unterscheibet fich bon einem Barterre im wefentlichen baburch, daß ersterer ein abgeschlossenes Ganzes für sich ausmacht, mahrend bas lettere nur im Bufammenhang mit einem Gebäube ober mit anderen regelmäßigen Gartenteilen gebacht werben fann. Außerbem braucht ber B. nicht bie Uberfichtlichkeit gu haben wie bas Parterre (f. b.). Der B. liegt am beften im S. ober SO. ober SW. bes Wohnhaufes in warmer geschützter Lage. Liegt er getrennt bom Hause, so stelle man einen zierlichen Pavillon, ein Theehauschen ober bergl. barin auf. Der B. muß fich burch Sauberfeit und Rettigfeit auszeichnen. Je nach der Art bes Wohnhaufes wird er größer ober fleiner, reicher ober einfacher fein. Immer muß er so angelegt fein, baß er ftets aufs forgfältigste und vollkommenste unterhalten werden kann. Die Blumenbeete (f. u. Beetformen) muffen ftets blühende Pflangen tragen. Dian bepflangt fie beshalb im Frühjahr, im Commer und teilweise noch einmal im herbst, soweit die Sommerblumen nicht bis jum Gintreffen des Froftes bluben, ober die Beete ichon im herbst mit Fruhlingsblumen bestellt werben. Außer ben eigentlichen Blumenpflanzen (einjährige Sommerblumen und ausge-pflanzte Topfgewächse, wie Begonien, Pelargonien 2c.) verwendet man Staubengewachse mit ichonen Blattern ober Bluten und Biergeholze. Die

blühenber Gehölze, durch Seden ober durch Gitter-wert, welches mit Rantengemächen bekleibet wird.

Beispiele unregelmäßiger Blumengarten find bie Blumengarten in Mustau und im neuen Garten in Potsbam; hervorragende regelmäßige Anlagen find die Blumengarten in Charlottenhof bei Botsbam und in Linderhof in Oberbayern.

Mlumengefcaft, f. Blumenlaben.

Blumenglafer bienen entweder jum Aufbewahren abgeschnittener Blumen in ber Binderei oder mit Blumen beforiert als Schmuck bei ber Tafel und sonstiger Gelegenheit. In der Form sehr versichieden, lassen B. balb diese, bald jene Art der Ausstattung zu. Künstlerisch wertvolle B. sind verrotteten Ruh- und Schweinedunger, feiner ser leider gar oft bedeutungslos für die Blumen- der Pflanze mahrend ihrer Entwicklung ein meh binderei, da sie nicht selten für Blumenschmust maliges Begießen mit stüssiger Düngung (Gill ungesignet sind Erbach ist bas Bustannung (das Erbach ist bas Bus ungeeignet sind. Jeboch ift bas Runftgewerbe leb- aufgelöfter Ruhbung, Guano, Suhner- ober Laubn haft thatig, hier Banbel zu schaffen. mist außerorbentlich zu.

Mlumenkaften. Mus Brettern bergeftellte, taftenartige Behälter, welche, mit blühenden Pflanzen gefüllt, während bes Sommers jum Schmud ber außeren Fenfterbante bes Bohnhaufes, ber Baltons, ber Treppenwangen 2c. Berwendung finden. Die Größe ber B. richtet fich nach ber Ausbehnung bes ju fcmudenden Raumes, überschreitet jeboch felten im Saat- ober Bifierbeete alt geworbene Pfl bie Sohe von 20 cm und die Breite von 15 cm. Diefe gefällig gearbeiteten und außen mit Olfarbe gestrichenen B., beren Boben mit Abgugstochern versehen sein muffen, werden mit nahrhafter Erde gefüllt und mit folden Blutengewachfen bepflangt, bie möglichft mahrend bes gangen Sommers bluben, wie Fuchsien, Belargonien, Seliotrop, Begonien 2c. Den außeren Rand bejest man mit Pflanzen von hängendem Buchs, wie Petunien, Tropaeolum, Lobelien, Epheu-Pelargonien u. a. m., die mit ihren Ameigen ben Raften verbeden.

Blumenkiffen nennt man eine für Freud und Leib berechnete Blumenipende. Die Form wird burch ein entiprechendes Drahtgestell gegeben, welches mit Moos ausgefüttert wirb, wohinein bann bie furg angebrahteten Blumen gestedt werben; biefe Blumen vertreten ben Bezug bes Riffens und muffen beshalb flach aufliegen; auf biefen Blumenuntergrund fommit bann die Deforation in Form eines Strauges, fleiner Tuffs, eines Auch Ramenszüge ober Rranges ober bergi. Initialen werden gern angebracht. Statt des Blumenuntergrundes fann man auch Blätter zum Besteden mahlen oder gar niedrig wachjende Lycopodien, welche mit den Wurzeln in die

Moosfüllung eingestopft merben.

Blumenkohl, Rarfiol ober Karviol (Brassica oleracea L. var. Botrytis). Hochgeschätte Gemuse pflanze aus der Abteilung der Kohlarten. Empfehlenswerte Sorten: Man unterscheibet nach ber frühen ober fpaten Reife zwei Sauptspielarten, ben frühen und ben ipaten B.; ber lettere bebarf zu feiner Entwidelung 4-6 Wochen langer Zeit als ber erstere. Alle frühen Sorten verlangen bessere Berhältnisse, lassen sich daher in einem feuchtwarmen Klima mit sichererem Erfolge anbauen. Die späten Sorten geben auch in gewöhnlichen Lagen bei guter Rultur gang ansehnliche Ertrage.

Frühe Sorten: Der Baage'iche Bwerg B. Allgemein als bie vorzuglichste Sorte anerkannt, welche ftets einen ficheren Ertrag liefert. In man bis zur Bollentwidelung nicht mit ben fie

gleicher Beise gur Frühfultur und gum Treiben im Diftbeet geeignet. Erfurter großer B., Balcheren

B., Früher eiprischer B.
Spate Sorten: Stadtholber B., Asiatischer H.
Lenormand, Italienischer Riesen-B. Letterer ge braucht langere Beit zur Entwidelung und erforbet baher frühe Bflanzung in 1 m Entfernung, fetten nahrhaften Boden, reichliche Bewäfferung un fluffige Dungung.

Lage und Boben. Der B. verlangt von alle Rohlarten ben beften, nahrhafteften Boben, weiche tief gelodert und gut bearbeitet, mehr feucht d troden fein muß. 218 Dungung wahle man ge

Musfaat und Behandlung ber Samling Für die Frühkultur geschieht die Hauptaussaat b Marg auf bas Diftbeet, für bie fpatere Rultur i April bis Ende Dai ins freie Land. Gin Bilie ber Sämlinge ift febr ratfam, weil ber Ste baburch sich verbidt und gebrungen bleibt. linge laffen fich recht gut noch verwenden, singe lusten sich techt gut noch verwenden, wie bei der Rstanzung bis unter die Blätter in Erde geseth werden. Wit dem Auspstanzen beginnan Ende April, so daß dann die Ernte gewöhn von Ende Juni bis zum August erfolgt. Agedeiht der B. gegen den Herbst hin. Gegen gedeiht der B. gegen den Herbst hin. Juni, Anfang Juli wird bann bie Bflangung genommen. Auf in bester Beise vorbereitete bon 1,30 m Breite bringt man bei großen S nur zwei Reihen in 50-60 cm Entfer Riedrige Gorten, namentlich ber Saage'iche & B., werben in 3-4 Reihen in 45-50 cm gesett. Der B. verlangt forgfältige Behan fleißiges Behaden und alsbalbiges Anhäufets Erbe um ben Stamm der Pflanze, häufiges burchbringendes Begießen bei trodener Witte Sind die Ropfe (Blumen oder Rafe) ziemlich widelt, fo werden einige ber inneren Blatter innen eingefnicht, fo baß fie bie Blumen be und vor dem Sonnenlichte beschüten. Die thalten sich bann langere Beit gart und weil

Ernte und Aufbewahrung. Man ! den B. von der erften Marg-Aussaat gegen Juni, Anfang Juli und fahrt bann mit bem ernten fort bis zu ben Berbftfroften. Die 90 fonnen hochftens 40 Froft vertragen. Die Bflat beren Blumen bann noch nicht entwidelt werden mit den Burgeln ausgehoben und Beiterentwidelung in trodenen Erdgruben, in getragenen Diftbeettaften ober im Reller in S ober Erbe eingeschlagen. Die Gruben und B muffen gegen ftartere Frofte burch eine entfprechen

Laubbede geschütt werben.

Der zur Samenzucht bestimmte B. muß, of Unterichied ber Sorte, im Berbft angefaet, und Glas burchwintert und ju fraftigen, gebrungenen Bflanzen erzogen werden, um ihn bann im April ins Land zu pflanzen. Die Behandlung biefer Bflanzen unterscheidet sich nicht von ber oben angegebenen. Die fich entwidelnden Blumen bededt Blatter jum Bebeden von anderen Stauben it. Gine Blume ift zur Samenzucht ungeeignet, men fie fich zu loder baut, nicht schon weiß ift ber Gries anjest. Unter Gries verfteht man eine tinge tleiner, aus der glatten Fläche des Kopfes unstretender Knoppen. Da fich folche Unarten auf die Rachkommenschaft vererben, so werden the Cremplare von der Samenzucht ausgeschlossen. Augen und Ertrag. Die Ropfe, Blumen ha koje, geben eins ber feinsten und beliebteften barie, welches bem Buchter unter einigermaßen digen Bodenverhältnissen einen ansehnlichen Erdwirft. Ein heftar liefert von großen Sorten 70 Schod à 60 Stück, von mittleren 100—120 t w fleineren 130—150 Schod. Bflanzenpo bettar 6—10000 Stud. Rechnet man Publicultspreis für mittlere ober auch kleine er w Schock 10—12 A, so ergiebt sich baraus n m ansehnlicher Ertrag, dem allerdings m koften für Bearbeitung, Düngung, Be-1 x. gegenüberstehen. In neuerer Zeit wird den herbit- und Wintermonaten fehr viel B. dem Suden importiert, wodurch ber Preis für k Bare mehr ober minder herabgedrückt Das Treiben bes B.s f. u. Treiberei

mulohlkrankheit der Erdbeeren. f. Alchen-

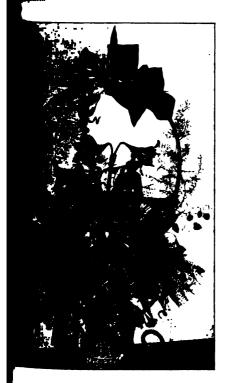

Big. 154. Blumenforb.

Bamenkorde (Fig. 154) find in der Blumen- B. wird gegenwärtig die Binderei (f. d.) auch weit wert einem steten Bechsel unterworfen. Die besser gepflegt, als es früher in der Gartnerei Gettenban-Legiton. 3. Auflage.

ungebenden Blattern. Ift es notig, fo bricht man alljährlich auftauchenben neuen Formen verbrangen bie alten. Riedrigere Formen mit ober ohne Hentel ober mit aufschlagbarem Dedel find gur Beit modern, mahrend bie hohen Fußformen weniger beliebt find. Angesertigt werden die Körbe aus mancherlei Material, als Draht, Holz, Rinde, Rohr, Stroh 2c. Manche Formen werden mit einem Blecheinsat versehen, andere mit einer mafferbichten Bapiermaffe ausgefleibet. Arrangieren werden bie Korbe mit Moos, am besten mit Bassermoos gefüllt, und in bieses hinein werben die Blumen gestedt, dabei wird ber Draht nach Möglichkeit vermieben. Um zwedmäßigften gelangt nur langstengeliges Material zur Berwendung, welches sich in dem feuchten Moos vorzüglich hält. Die wasserbichten Körbe werben mit Baffer gefüllt, wodurch die haltbarteit bes ganzen Arrangements fehr gefördert wirb. Die Unordnung der Blumenzusammenstellung ist nicht nur nach den einzelnen Formen eine verichiedene, sondern wechselt selbst innerhalb einer Form. Die B. werden meist als Gelegenheitsgeschenke benutt; von bem früher fehr üblichen Gebrauch zur Tafelbekoration ist man mehr und mehr abgekommen. S. a. Blumenschale.

Mlumenkorfo nennt man eine Schaufahrt, bei welcher die Wagen, oft auch die Pferde mit Blumen geschmüdt sind. In der Regel tragen auch die Insassen größeren Blumenschmuck. Beim Rad-sabrer-B. tritt an Stelle des Wagens das blumengeschmudte Fahrrad. In diesem Falle wird leiber gar zu häufig zu fünftlichem Material gegriffen, tropbem fich gerade mit frifchen Blumen und Blattern die Raber fo ichon ichmuden laffen. Much ju Baffer werden B.s veranstaltet, die aber beffer

mit Blumenregatta bezeichnet werden.

Flumenkreng, f. Kranze. Flumenkreng (Fig. 155), eine gleich bem Blumenanker (f. d.) jehr beliebte Trauerspenbe. Das B. wird entweder auf einem von zwei Bolgern hergeftellten Rreuge gebunden ober, wie beim Anter, auf einer aus Draht fabrizierten Form ausgestedt. Auch werben Kreuze aus Birten- ober sonstigem Naturholz angesertigt und mit einer entsprechenden Deforation verfeben. Bern berarbeitet werden hierzu Koniferenzweige und Bapfen, fowie ahnliches Balbmaterial. Gin richtiges Berhältnis zwischen Langs- und Querbalten bes Kreuzes wird erzielt, wenn man letteren in 2/8 Große des erfteren herftellt und in 2/3 bobe auf biefem befestigt.

Mlumenkronen bilbeten ehebem eine fehr begehrte Sargbeforation, werben gegenwärtig aber als folche weniger verlangt. Gebunden wird bie Blumenkrone auf einem Gestell von Draht ober Beibenbugeln. Berühmt waren seiner Zeit die sogen. Berliner Lorbeerfronen, die nur aus Lorbeerblättern gefertigt wurden. B. von riefigen Dimensionen benutt man heute noch gelegentlich ber Richtfeier von Gebauben.

Blumenladen (Blumengeschäft). Der Blumenfreund ift es heute gewohnt geworden, feinen Bebarf an Blumen und Bflangen im B. gu beden. Letterer ift somit gum Bermittler geworben gwischen bem Brobugenten und bem Konsumenten. In bem niöglich war. Einrichtung und Ausstatung bes B.s richten sich ganz nach den jeweiligen Verhältnissen und sollten sich diesen stets anpassen. Immer aber muß der B. einen guten und sollden Eindruck auf das Publisum machen, sofern der Inhaber ein Geschäft machen will. Leider wird dei der Gründung und Einrichtung eines B.s nur gar zu oft planlos vorgegangen, so daß an ein Bestehen des Geschäfts gar nicht zu densen ist. Als ein sehr gutes Anziehungsmittel des Publisums dient das Schaufenster sir den B., über dessen Ausstattung Näheres unter Desoration nachzulesen ist.

Blumenroft, f. Canna.

Istumenicalen (Fig. 156), aus Glas, Terratotta, Majolita, Borgellan, Metall ober annlichem

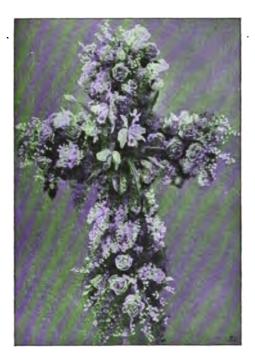

Fig. 155. Blumenfreug.

Material hergestellt, dienen demselben Zwede wie die Blumenkörbe (j. d.). Auch das Arrangement der B. ist ähnlich wie bei letzteren. Die B. sinden auch noch öfters bei der Taselbesoration (i. d.) Berwendung. Häusen und Psanzen den den B. abgeschnittene Blumen und Psanzen vereinigt. Diese dürften den Übergang zu den Psanzenschalen oder Fardinieren (j. d.) bilden.

Istumenschlacht heißt in süblichen Gegenden die Sitte, beim Blumentorso (j. d.) sich gegenseitig mit Blumen oder kleinen Sträußen zu bewerfen. Einige Berühmtheit hat die B. (Bataille de fleurs) erlangt, welche alljährlich beim Karneval in Nizzaftattsindet. Auch in Deutschland bürgert sich die B. mehr und mehr bei den Korsosahrten ein.

Blumensprițe, j. Taufpender.

**Blumenstäbe,** bunne, aus leichtem Fichtenho gefertigte Stöde, die, an Topipstanzen gestedt, zu Aufbinden derselben dienen. Diese B. werden w 30—150 cm Länge und darüber in großen Mass von den Holzwarensabriten des Thüringer Bald sabrigiert. In neuerer Beit werden aus Thubunne Bambusstäde unter der Bezeichnung "Tonfitäbe" bei uns eingeführt, die sich als B. sehr t währt haben, da sie äußerst haltbar sind und elega aussehen.

Blumenständer (Fig. 157, 158 u. 159) bien bazu, vasenartige Gefäße mit frischen Blumen ob mit Pflanzen in malerischer Anordnung zu trage



Fig. 156. Blumenichale.

Man hat sie von verschiedener Höhe und aus allerle Material, in jedem Falle aber muß ihre Anstattung der Aufgabe entsprechen, uns Schönst fünstlerisch Geordnetes vorzuführen. Dieselbe Auforderung ift an sie zu stellen, wenn sie eine startsichön entwiedete Blüten- oder Blattpslanze mit ihrem Topse oder Kübel zu tragen bestimmt sind. Selbstwerständlich müssen sie überdies nach Bauart und Masse dieser Last gewachsen sein. Kübelständer sür Pflanzen von noch größeren Dimensionen haben eine geringere Höhe. Sie sinden ihren Play gewöhnlich auf Korridoren, in Beranden und auf Balfons. Wodern sind B. aus Majolita, sür einzelne Pflanzen bestimmt. Auch giebt es verschiedene vatentierte Blumentöpse, die ihres stattlichen Aussehne Halber auch für einzelstehende Pflanzen auf

find, wie 3. B. Die Töpfe von Lonitz & Co. in Reuhalbeneleben. Gin Sortiment von fchon ver-

zierten B.n ans majfivem Holze hält das gartentechnische Geichaft von Ludmig Möller in Erfurt auf Lager.

Mlumentifde find in vornehmen wie in bürgerlichen Baufern jo allgemein gebräuchlich, daß über ihre Be-

Material, am häufigiten aus

ftimmung nichts gejagt zu werden braucht. Man verfertigt fie aus allerlei

Jig. 157. Blumenftander, wenig bauer-Rorb- ober Drahtgeflecht, felten in ftilvoller me aus befferen Solgarten. Uberdies find fie gar Mellen fehlerhaft fonftruiert; der Fuß ift bei gu miger Ausladung gu leicht gebaut, fo bag bas

ichwer belaftete Gerät gelegentlich in ein bedenf-

dig. 158 H. 159. Balmenftanber mit Rubel.

Ganlen ober jonftigen Standern fehr zu empfehlen einen allzu großen ftumpfen Bintel, fo daß hierdurch ber Durchmeffer bes Tifches unnötigerweise vergrößert wird und ein unangenehm wirfender, nicht nutbarer Leerraum entsteht 2c. Zwedmäßig ift ein gerader ober boch nur gang leicht nach außen geneigter Rand. Gin Binteinfat gur Aufnahme bes beim Giegen abfliegenden Baffere ift unentbehrlich. Die Töpfe erhalten am besten Korfunterlagen.

> Birfliche Runftleiftungen find bie aus ben mechanischen Wertstätten von Louis Beinrici in 3widau hervorgehenden B. (Fig. 160). ift ihnen burch Bau und Material ein burchaus fester Stand gesichert. Sie sind aus Schmiedeeisen gearbeitet, und der Rorb ift aus feinem, gierlich betoriertem Drahtgeflecht hergeftellt. Diefelbe Fabrit liefert auch B., beren Bflangenscenerie durch eine Fontane belebt wird (Fig. 161), jo baß fie auch als Aquarium benutt werben tonnen. hier wird der Bafferftrahl burch Luftbrud emporgetrieben.

> Mbgesehen von jenen Mangeln fehlt es in ben meiften Fallen an einem geschmadvollen Urrangement der Pflangen. Richt ohne afthetischen Grund empfiehlt es fich, auf dem Tijche blubende Bewachje und Blattpflanzen zu einem nach allen Seiten bin



Fig. 160. Beinricis Blumentifc.

dwanten gerat; es fehlen ben Gugen Die gleichmäßig abfallenben, boch nicht fteifen, vielmehr

ben bie Platte umgeben ift, bildet mit dieser

iprechende Unterlagen verschiedener Große, Rloge, umgefturgte Blumentopfe u. bergl. Den Ropf, Die bominierende Spige, muß ftets eine fraftig und cbel charafterisierte Bflanze bilben, zu welchem Be-hufe manche Dracaenen, Balmen, Farn-Arten 2c.



Fig. 161. Blumentifch mit Luftbrud-Fontane.

vorzugsweise in das Auge gefaßt werden können. Bflanzen mit hängenben Zweigen umfaumen ben Rand bes Tifches. Rur zu häufig wird barin ge-fehlt, baß man es bem B. an ber nötigen Aufficht und Pflege fehlen läßt, daß man es verfaumt, verblubende, frankelnde ober im Absterben begriffene Bemachfe aus bem Bege zu raumen.

Blumentopfe. Bu ben wichtigften Requifiten ber Blumengartnerei gehören bie B., und von bem Material, aus welchem, und ber Art, in welcher fie hergeftellt find, hangt jum Teil bas Bebeiben ber ihnen anvertrauten Bewächse ab. In beiden Beziehungen aber find bie B. bes Sandels nicht immer das, was sie sein sollen. In der Haupt-sache ift zu verlangen, daß sie aus gut geschlämmtem und gereinigtem Thon in der Beise gebrannt sind, daß sie bei einem gewissen Grade von harte noch poros genug geblieben find, um Baffer aufzusaugen und verdunften zu laffen. Ferner ift es notig, daß ber Topf sich nach unten verjünge und daß er eine möglichst glatte Innensläche habe, weil dadurch die Erhaltung des Erdballens beim Austopsen zu versetzender Pflanzen gesichert ist. Auch die Be-schaftenheit des Abzugsloches ist nicht gleichgültig, geine Beite bezw. Die Angahl muß bem Durch-

gewünschten bobe anzubringen, ihrer Natur ent- | meffer ber Topfe entsprechen. Die gebrauchlichften Topfforten find:

|                  |     |   |      | & öhe | Dbere Beite<br>im Lichten |
|------------------|-----|---|------|-------|---------------------------|
|                  |     |   | <br> | cm    | cm                        |
| Stedlingetöpfe 9 | Nr. | 1 |      | 6     | 61/2                      |
| Stedlingstöpfe ! | Nr. | 2 |      | 7     | 8                         |
| Rattustöpfe      |     |   |      | 10    | 10                        |
| Brimeltopfe      |     |   |      | 12    | 13                        |
| Resedatopfe      |     |   |      | 13    | 141,9                     |
| Relfentopfe      |     |   |      | 141/2 | 151/2                     |
| Leviojentopfe .  |     |   |      | 17    | $18^{1}/_{2}$             |
| Balfaminentopfe  |     |   |      | 181/2 | 20                        |

Die Topfgrößen steigen in bemfelben Berhaltnis weiter bis zu einem Umfang, bei welchem bie Benutung bes Bflangenfübels vorteilhafter ericheint. Für bestimmte Rulturen hat man außergewöhnliche Töpfe, so für die Orchideen, denen man solche mu durchbrochenen Wandungen und von größerer Breite als Bobe giebt. Für eine Ungahl flachwurzelnber Barmhauspflanzen hat man gleichfalls Topfe, die breiter sind als hoch. Hnazinthentöpfe, die 181/2 cm Höhe und 13 cm obere Beite haben, werden nicht Schalen find B. von größerer mehr verwendet. Weite mit gang flachem Rand; fic finden Berwendung bei Ausfaaten (Samenichalen) ober A-Jucht von Stedlingspflanzen, auch benutt mat Schalen ohne Abzugslöcher als Unterfetzer (i. d.). Der Levetsow'iche Kulturtopf, ber doppelte Bandungen hat, zwischen welche man Basser gießen sollte, um der Pflanze durch die Porosität des Topfes Feuchtigfeit zuzuführen, hat fich nicht bewährt. — Außer den gewöhnlichen B.n hat man auch Doppeltopfe, die zur Anfftellung auf Ballons gute Dienste leiften. An jolchen freien Standorten werden die Bandungen der Topfe fehr leicht durch die Sonne erhitt und der Ballen zum Rachteil bee Burgellebens ausgeborrt. Bur Berhutung biefes Ubelftandes ftellt man ben eigentlichen, ben Rulturtopf, in ein größeres, oft verziertes Gefäß folder Art und füllt ben Zwischenraum loder mit Roos aus. Lange burfen inbesien bie Pflanzen in jolden Doppeltopfen nicht unterhalten werden, weil bie Burzeln aus Mangel an wechselnder Luft leicht Aus demfelben Grunde ift auch bie ertranten. direfte Unwendung glafierter ober ladierter Befage und ber Porzellantopfe gu vermeiben, welche Die Erbe nicht troden werben laffen und ben 3ntritt ber Luft gu ben Burgeln von ber Geite hermetisch absperren. An die Stelle ber B. treten bei manchen Blumenzwiebeln bie Karaffen (i. b.). Roch zu erwähnen find die Topfe, die aus Ruhmift und Lehm auf einer einsachen Maschine von jebermann felbft hergeftellt werben fonnen; fie werben für tleine Pflanzen benupt, die man ins Freie gu pflanzen beabsichtigt (Stedlinge zc.), was men bann mit dem Topfe thut, ber da aufweicht und ber Bflanze Nahrung guführt. Blumenvafen, f. Bafen.

Blumenverwendung. Um Blumen richtig und wirffam zu verwenden, muß man deren Eigenart versteben. Die wichtigste ist der Buchs (Sobe, Ausbreitung, Stellung ber Bluten); benn wird

find, wie z. B. die Topfe von Lonity & Co. in Reuhaldensleben. Gin Sortiment von icon ver-

157. Blumenftanber.

zierten B.n aus maffivem Solze halt das gartentechnische Geichaft von Lubmig Möller in Erfurt auf

Lager.

Mumen-tifche sind in pornehmen wie in bürgerlichen Häusern so allgemein ge= bräuchlich, daß über ihre Be-

ftimmung nichts gesagt zu werden braucht. Man verfertigt fie aus allerlei Material, am häufigsten aus menig bauer-

ten fehlerhaft konstruiert; der Fuß ist bei zu Ausladung zu leicht gebaut, so bag bas schwer belaftete Gerät ge-

Rorb- oder Drahtgeflecht, selten in ftilvoller me befferen Holzarten. Überdies find fie gar



Birkliche Kunstleistungen sind die aus den mechanischen Werkstätten von Louis Heinrici in Zwisau hervorgehenden B. (Fig. 160). Dabei ist ihnen durch Bau und Material ein durchaus fester Stand gesichert. Sie sind aus Schmiedeeisen gearbeitet, und ber Rorb ift aus feinem, zierlich beforiertem Drahtgeflecht hergestellt. Diefelbe Fabrit liefert auch B., beren Bflanzenscenerie durch eine Fontane belebt wird (Fig. 161), jo daß sie auch als Aquarium benutt werden fönnen. Hier wird der Wasserstrahl durch Luftbrud emporgetrieben.

Abgesehen von jenen Mangeln fehlt es in ben meiften Fällen an einem geschmadvollen Urrangement ber Pflangen. Richt ohne afthetijchen Grund empfiehlt es fich, auf bem Tijche blühenbe Bemachie und Blattpflanzen zu einem nach allen Seiten bin



Fig. 158 u. 159. Balmenftanber mit Rubel.



Fig. 160. Beinricis Blumentifch.

liches Schwanken gerat; es fehlen ben Gugen bie gleichmäßig abfallenben, boch nicht fteifen, vielmehr Rollen, welche die zeitweilig notwendige Drehung bin und wieder leicht unterbeochenen, flach-kegelbes Tisches erleichtern; der 13—16 cm hohe Rand, förmigen oder tugeligen Ganzen zu ordnen. Hiervon dem die Platte umgeben ist, bildet mit dieser bei gebraucht man, um einzelne Pflanzen in der

Phantasie-Arragements. Dit "plastischen B." be- Arbeiten im allgemeinen oft ber Fehler übermäßigen zeichnen wir jene Blumenarbeiten, bei benen eine beliebige Form aus Blumen plaftifch bargeftellt wirb. Diese Art ber Binberei ift in Amerika fehr beliebt, bei uns bagegen verhaltnismäßig beichrantt, und zwar beshalb, weil gar viele folder plaftischen Blumenarbeiten, vom äfthetischen Standpunfte betrachtet, nicht gang einwandfrei ericheinen. Dagegen lassen sich manche Sachen, ihrer Symbolife halber, kaum aus der Bindestube verdrängen, so 3. B. das Blumentrenz, der Blumenanker und das Blumentissen (s. d.), ferner die Darstellung eines oder mehrerer Herzen, die Nachbildung von Bappen ober namenegugen. Wenn auch



Gig. 163. Blumenftaffelei.

bie Anfertigung eines Blumenichiffes in Diefer Beije oft als geschmacklos bezeichnet wurde, wird zu besondern Gelegenheiten dasselbe bennoch im Blumengeschäft verlangt und — gemacht. Die Blumengeschäft verlangt und — gemacht. Phantafie-Arrangemente erfreuen fich gegenwärtig allgemeiner Beliebtheit beim Bublifum, gleichzeitig bieten fie bem Blumenbinder willfommene Gelegenheit, fein ganges fünftlerisches Ronnen und jein Schöpfungevermögen zu bethätigen. In ber Form giebt es für ben Binber hier feine Grengen, bagegen muß er sich bei ber Farbengujammenstellung streng ben jeweilig herrschenden Mobe-elumen anpassen. Manche Formen tehren in

Schleifen-Berbrauchs gemacht wird, jo fehrt biefer Fehler im besonderen bei den Bhantasiesachen wieder. Neben den Schleisen finden Till- und jouftige Deforationsstoffe, auch Bögel 2c. nicht jelten eine übermäßige ober gar geichmactofe Berwendung. Die Bhantafie-Arrangemente werden in Blumengeichaften gern als Bruntftude fur bas Schaufenster angefertigt, auch bilden sie ein gutes Anziehungsobjett auf Ausstellungen. — Litt.: Riß, Blumenbindetunst: Olbert, Die Bindetunft.

Minmengwiebeln, hollandifde. hierunter berfteht man im gemeinen Sprachgebrauche mehrere zu den Litiaceen, Amarhlideen und Friden ge-hörige Zwiebelgewächs-Arten, welche seit einigen Jahrhunderten in Holland für den Handel in großer Menge erzogen werden. Auch Knollengewächje, zu ben Ranunculaceen wie zu anderen Familien gehörig, werden, obgleich mit Unrecht, ebenfalls mit biefem Ramen bezeichnet, wenn fie in Solland Gegenstand ber großen Rultur find. Die hauptgewächse dieser Kultur sind die Hyazinthe und die Tulpe, serner Narzisse und Crocus; dann aus Ranunkeln, Anemonen, Lilien, Gladiolen, Iris, Baeonien, Maiblumen, Hoteia und andere Treibgewächse, ferner eine große Zahl verschiebener Zwiebel- und Knollengewächse für das freie Land. Gine beschränktere Zahl von Züchtern besaßt sich mit ber Anzucht von Kap- und Kalthauszwiebeln, und bei einigen findet man fehr ausgezeichnete Samme lungen bon Barmhaus-Amaryllibeen, namentling Hippeastrum-Barietaten.

Die Stadt haarlem bilbet ben Mittelpunkt ber Gegend, in ber biefe Rultur fich entwickelt hat; fee dehnt sich nördlich bis über Altmaar und fübli bis über Leiben aus. Man bietet ftets bie But als haarlemer B. an. Die Länder, wohin bie hauptfächlich versandt werden, find Großbritannie und Frland, Rordamerika, Deutschland, Rus land, Frankreich 2c., ferner überall hin, wo bi Kultur fortgeschritten ist. Es ist bekannt, daß bi hollandischen Buchter die betreffenden Gewächse burt bie Brutzwiebeln (j. Brutfnofpen und Zwiebeln) ber mehren, welche fich an alteren Zwiebeln erzeugen und die von jeder einzelnen Gorte geernteten Beut zwiebeln nach ihrer Qualität sortieren und 🎏 bessere Qualität höhere Preise notieren. gemeinen zeichnet fich lettere burch verhaltnismaßig Größe und Schwere, ebenmäßigen Bau, Festiglei ber Substang, sowie burch traftige Entwidelung be Bwiebelicheibe (Bafis ber Zwiebel, an welcher fid bie Wurzeln bilben) vor ber geringeren aus. Do verhalten fich hierin nicht alle Sorten gleich, un Die Qualität ber Zwiebeln fann baber auch nur bot Rennern richtig beurteilt werben. — Auch bei Berlit werben viel B. gezogen. — Litt.: Rumpler, 3miebel

Blumiften. Diefer Begriff ift ziemlich behnbat In ber Regel legt man biefen Ramen Gartner bei, welche sich speciell mit der Anzucht von Blumen b. h. von ein- ober mehrjährigen, ichonblühenber Bemachjen für bas freie Land ober bas Bemachshan klumen anpassen. Manche Formen kehren in neuer Auffassung und Aussührung häusig unter den Phantasie-Arrangements wieder, so beispielsweise erziehen und in den Handel zu bringen. Bu ihner bie Staffelei (Fig. 163). Wie bei den Binderei- gehören beispielsweise die Blumenzwiedelzüchtet hollands. Bu den B.-blumen rechnet man insbeiondere diejenigen Blumen, die eine größere Anzahl von Spielarten erzeugt haben, welche zusammen ein Sortiment bilden, wie Achimenes, Amaryllis, Aftern, Aurifeln, Azaleen, Begonien, Ramelien, Chrojanthemen, Fuchsien, Georginen, Gladiolen, Morinien, Golblad, Haginthen, Levtojen, Relten, Belargonien, Benjees, Phlog, Primeln, Rhodobensbron, Rojen, Rerbenen 2c.

Mint, i. Abjalle, tierifche.

Mite nennt man ben Teil eines Sproffes. welcher die an der geschlechtlichen Fortpflanzung beriligten Blatter trägt. Deift find diefe Blatter ben Laubblattern fehr unähnlich und schließen bie miden ihnen fehr verfürzte Achje ab, jo daß die B. en in fich begrengtes Gebilbe barftellt.

Die Blattorgane find in Rreise geordnet und meden won unten nach oben (von außen nach innen mterichieben als: Relchblätter (Relch, aln, fronblatter (Rrone, corolla), Ctaubblatter Androeceum) und Fruchtblatter (Gy-BARCEUM ..

And und Kronblatter bilden gemeinsam bie Antile (Perianth). Besteht bie B.nhulle aus einender ahnlichen Blättern (Tulpe), jo heißt fie Impn (perigonium); ift bagegen eine außere laubathe, meift grune und eine innere, gartere, anders mit bulle gu untericheiden, jo heißt erftere wolla. Manchen B.n fehlen die B.nhullen \$ 8. Kappel, Beide), man nennt sie nackte B.n, die war vollständige B.n. (Bergl. Kelch, Krone, Canblatter, Fruchtblätter).

3 B. beichließt entweder einen Laubiproß minale B.) ober fteht in der Achsel eines Laubdes axillare B.). In ihrer Gesamtheit bilben

Bu einen B.nftand (j. b.).

Mitenboden (thalamus, receptaculum) (Fig. 164 ift die unmittelbare Berlangerung bes Blüten-



161. Blutenboben bon Anemone stellata Durchichnitt).



Rrugförmiger (Durchichnitt).

🖦 ioweit sie mit Blütenblättern (Kelch, Krone, und Fruchtblättern) besetzt ist, also bie geminume Achie ber Blütenteile (Blütenachie). de lehr dicht übereinander, doch ist sie von sehr migiacher Gestalt. Bald ift sie ftielartig ver-Ranunculaceen), oder nur ein einzelner brielben ift gestrecht, wodurch die Blütenfreise kinanberrücken (Baffifloreen, Carnophyllaceen); und Staubblätter entspringen bann unterbes Pikills, sind unterweibig (hypogynisch);

(Spiraeen), ober, wenn fich feine Ranber erheben, becher- bis frugförmig (Rojaceen), die außeren Blutenfreise stehen bann auf bem Rande des B.s im Umfreis bes ober ber Biftille, fie find umweibig (perignnisch). Stehen Fruchtblatt ober Fruchtblätter aber ben Staubblättern nahe gerudt am Rande bes becherformigen B.s und verichließen fie burch Bermachjung miteinander die Bohlung des Bechers, jo wird dieje gur Fruchtfnotenhöhle, Aron- und Staubblatter aber ftehen auf ober über dem Fruchtfnoten, fie find oberweibig (epignnisch), 3. B. Rern-

obit, Dolbengemachie, Compositen.

Blutenfarben. Bichtige Aufichluffe über bic Farben der Blumen verdankt die Biffenschaft ben Untersuchungen Dr. Fr. Silbebrands (j. Bringsheims Sahrbucher für wiffenschaftliche Botanit 3. Bb., 1. Beft, 1861). Die hauptfächlichsten Ergebnisse derfelben find folgende: 1. Die Farben der Blüten find nie an die Zellmembran, jondern immer an den Zellinhalt gebunden. 2. Blau, Violett, Rosenrot und, wenn fein Gelb in den Blüten, auch Hochrot sind mit wenig Ausnahmen durch den entsprechend gefärbten Zelljaft bedingt. 3. Gelb, Drange und Grun find zum größten Teil an fefte, fornige Stoffe ober Blaschen gebunben. 4. Braun ober Grau, in vielen Fällen auch brennend Rot und Orange, erscheinen nur dem unbewaffneten Auge als solche (mit Ausnahme von Neottia Nidus avis und einigen braunen Delphinium-Arten); bei ber Bergrößerung erfennt man, daß fie aus anderen Farben zusammengeset find, und zwar Braun und Grau aus Gelb und Biolett ober Grun und Biolett, Orange und Biolett, Grun und Rot, brennend Rot aber und Orange aus bläulichem Rot mit Gelb ober Orange. 5. Das Schwarz rührt immer von einem fehr duntelgefärbten Bellfafte her, bei Vicia Faba von Möbius Anthophaein genannt. 6. In nur wenigen Fällen sind alle Zellen bes Organs gleichmößig gefärbt.
7. Meistens liegt die Färbung nur in einer oder einigen der äußeren Zellschichten. Ausnahmsweise sind die gefärbten Zellen von einer Schicht ungefärbter eingeschloffen. 8. Die Busammensetzung ber Farben wird in der Beise bewirft, daß entweder eine und bieselbe Belle verichieden gefärbte Stoffe enthält, ober daß bie verschiedenen überober nebeneinander liegenden Bellen verschieden gefärbt finb.

Mlutenfullung ift die Reigung mancher Blumen, unter gemiffen Umftanden die Bahl und Große ihrer garteren Blumenblätter zu bermehren. Die B. beruht am häufigsten auf Berwandlung ber Staubblätter in Blumenblätter, jo 3. A. beim Mohn, bei der Rose, Tulpe 11. a. Sind die Staubblätter ringförmig untereinander oder mit ber verwachsenblätterigen Blumenfrone verwachsen, jo bilben sich bei der Füllung Berdoppelungen ber Korolle (Campanula, Petunia, Primula u. a.). Bei den Korbblütlern (Compositae) verwandeln sich die Scheibenbluten in oft unfruchtbare, gungenformige Strahlblüten (Sonnenblume, Alfter) oder die röhrenförmigen ber Scheibe werben lang ausgezogen (Nadel- oder Igelaster) oder überhaupt vergrößert (Stabiosen, Fig. 166). Bisweilen wird ber Relch blumenartig und die Blume erhalt baburch ben erweitert sich der B. seitlich, er wird flach Anschein einer doppelten (Campanula Medium

calycanthema, Brimel). Die Burbigung ber find ungeftielt. Besonbere Formen ber Uhm Schonheit gefüllter Blumen ift oft Beschmadesache, benn jo wenig fich eine nicht gefüllte ichone Rofe benten läßt (außer an Bilbrofen im Bart), fo verlieren Blumen wie Datura, Campanula, jelbst



Fig. 166. Befüllte Stabiofe.

Petunia, burch Gefülltsein von ihrer Schönheit. In der afthetischen Berwendung verandert das Gefülltsein ber Blumen nichts, aber es hat oft einen praktischen Wert, weil gefüllte Blumen meist langer blühen, abgeschnitten sich langer frisch erhalten.

Efutenknofpen find folde, welche beim Sproffen entweber nur Bluten erzeugen (Cornus, Syringa), ober Bluten und Blatter zugleich (Gugfirschen).

Blutenicheide nennt man ein meift hautiges, icheidenartiges, Liliaceen, Frideen, Palmen und anderen monofotyledonischen Gewächsen eigenes Deckblatt (f. Bratteen), welches die Blütenknofpen einschließt und nach Entfaltung berfelben an ihrem Grunde, oft auch etwas davon entfernt siehen bleibt. Die B. ift häutig bei Allium, Iris, Narcissus, und zwar einflappig, wie bei Narcissus poeticus, ober zweiklappig, wie bei ber Küchenzwiebel: sie schließt nur eine Blüte ein bei Narcissus poeticus, zwei bei Narcissus bistorus, brei bei ber Jonquille, vier bei ber Tazette, viele bei der Rüchenzwiebel. Bei Balmen ift fie derbhäutig, fast lederartig, fahnförmig zusammen-gebogen, bei ben Aroibeen fast fleischig, zusammengerollt, blumenblattartig, oft weiß ober lebhaft gefärbt (Richardia, Philodendron, Arum). Die Scheide der Blütenftande ber Balmen und Aroideen heißt Spatha.

Blutenstand (Infloresceng) nennt man bie Unordnung der Bluten an der einfachen oder gufammengesetten Uchse in Bezug auf ihre gegenicitige Stellung, ihre Entwidelungefolge und bie fie unterftugenden Blätter. Die Blütenftande find I. io verzweigt, daß alle Bluten feitlich an einer gemeinsamen Hauptachse stehen (racemose ober monopobiale Blütenstände, Fig. 167): ift biese verlangert, so heißt sie Spindel. Formen bieser Blütenstände sind: Traube (racemus, Fig. 168), unter ber Endblüte 1, 2, 3 oder mehr Achien ihre Blüten sind gestielt. Ühre (spica), ihre Blüten aussprossen. Zu den einachsigen gehören die

find: Rapden (amentum), 3. B. Bappeln: Rolben (spadix), z. B. Mais; Zapfen (conus) (j. b.); if die Hauptachje verfürzt ober verfummert, bie



Blute ber Vinca.

Blüten aber gestielt, jo ist ber B. eine Dolbe (umbella, Fig. 169), sind die Blüten ftiellos, ein Ropfchen (capitulum, Fig. 170). Bejondere Formen bes Ropfchens find: Rorbchen (Anthodium), 3. 8.



Fig. 169. Dolbe von Astrantia helleborifolia

Diftel. - Dber II. die Blütenftande find fproijend (cymoje oder sympodiale Blutenstande). Die Bluten entwideln sid an nach und nach auseinander hervoriproffenden Achien, wobei bie Endblitte

der Uchie zuerst aufblüht. Bierher gebort

die Trugdolde (cyma): unter einer gipfelftandigen Blute entspringen in nahezu gleicher Sohe aus ber Sauptachie Blutenftiele (Dichasium): find dies mehrere Stiele und fteben beren Bluten alle in derfelben Ebene, jo erscheint ber B. wie eine Dolbe ober



Fig. 170. Röpichen ber Globularia Alypum.

Pleiochasium (daher Trugdolde). Rach ber verichiedenen Berzweigungsart hat man verichiedene Trugdolden unterichieden und benannt, je nachbem

Bergigmeinnicht u. a.; Die Fachel (rhipidium), 3 9. 3ris, und die Sichel (drepanium). - Saufig meten an die Stelle der einzelnen Blüten durch Bermeigung wieder Blutenftande berfelben Art. Es bildet sich dann ein zusammengesetzter B.; so ist Die Rifpe meift eine zusammengesette Traube von



64. 171. Dolbentraube von Crataegus lucida.

mmmibaler Form. Stellen fich bie Bluten einer Mine annahernd in eine Ebene ober in eine gleichmijn gewolbte Flache, fo bilden fie eine Dolbentranbe ober Scheindolde (Doldenrifpe) (hg 171). Gine Spirre ist ein trichterig in ber Mine vertieft erscheinender, zusammengesetzter B. Sind die hinzutretenden Blütenstände anderer Art, wanteben gemischte Blutenftanbe, 3. B. Ropfchen waren Dolbentraube vereint, wie bei Achillea 2c. Mittenfrander. Unter B.n verftehen wir ausidlicklich die im Freien aushaltenden Sträucher mit iconen Blumen. Sie find eine Bierbe jebes größeren Gartens und Parts, in Auswahl auch let fleinen Gartens; aber man barf fich durch im Schonheit in ber Blutezeit nicht beftimmen kinn, sie zu massenhaft, besonders einzeln an bevorzugten Blätzen anzupflanzen, denn jene durtt nur kurze Zeit, und dann sehen manche Sträucher nicht mehr gut aus. Wir nennen als kiipiel die Arten und Barietäten von Syringa, Viburnum Opulus sterile (Schneeball), einige Spiraea zc. Da bie meisten B. von Ende Mai M Mitte Juni blühen, so ist ein Garten um so koner, je mehr er beren hat, die vor und nach beier Zeit blühen. Da die Mehrzahl der B. gelbe, mie und hellviolette Blumen hat, fo fommt es an, daß dieselben Arten und Farben nicht in allen Gebuichen vorkommen. Bur guten Erwitung der B. gehört ein öfteres, bei manchen maljahrliches Zuruckschneiben. Dieses geschieht enweder im Winter oder nach der Blütezeit, chieres bei solchen, welche aus seitlichen Augen, lesteres, wenn sie nur an den Spigen bluben. Die letteren barf man überhaupt nicht alljährlich beigneiben, sonbern nur starf zurückschneiben, wenn sie zu hoch und schwachholzig werben. Wir kenerten ausbrücklich, daß auch die Rosen zu den En gehören. (S. a. Schnitt der Gehölze.)

Schraubel (bostryx), z. B. Hemerocallis; die Sig. 172 u. 173). Sie ist wahrscheinlich erst zu Bidel (cicinnus), z. B. Scilla bifolia, Drosera, Ansang des 19. Jahrhunderts aus Amerika nach Europa eingeschleppt, jest aber auch ichon in gang



Fig. 172. Ein mit Blutlaufen behafteter Zweig bes Apfel-baumes. — A Die Bolle, welche bie Blutlaufe bebedt; b gerumlaufende Blutlaufe.

Deutschland allgemein verbreitet. Die flügellosen Tiere find honiggelb. Sie find mit weißer, flodiget Bolle bebedt und geben gerbrudt einen braunroten

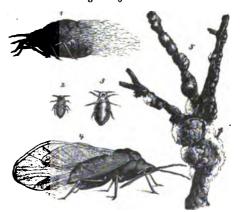

Fig. 173. Blutlaus. — 1 Ungeschlechtliches Weibchen; 4 ein foldes, aber gefügeltes, welches geschlechtliche Mannden und Belbchen hervorbringt; 2 Mannden; 3 gefchlechtliches Weibchen, beffen Leib durch bas Binteret ausgefüllt ift; 5 Kitchen mit Bunben und Knollen.

Africaus (Schizoneura lanigera), zur Familie Saft von sich. Die Blutläuse siedeln sich besonders ber Pflanzenläuse (Aphidina) gehörig und vor allen an Wunden und Aftschnittslächen an, wo sie in anderen Saftsaugern dem Apfelbaume gefährlich Kolonieen beisammensigen; im Sommer und Herbst bebeden sie in biden, flodigen, weißen Schichten (Schutt-B.). Soweit wurde bie Berwinterung alle jungen Triebe, besonders auf ber unteren und ein mechanischer Borgang fein; boch auch ber Schattenfeite berfelben, wodurch fie ichon von weitem bemertbar werden. Gie faugen, indem fie ihren Ruffel bis zum Splint einbohren, ben Caft aus biefem aus, und verurfachen hierdurch frebsartige Geschwüre und bas allmähliche Absterben ber befallenen Zweige. Gie vermehren fich fehr raich. wie alle Blattlausarten, hauptfächlich burch Lebendiggebaren ohne Befruchtung; im Spatfommer ericheinen geflügelte Tiere, welche burch ben Wind fortgetragen werben und so bas Ubel weiter ver-breiten. Im Spatherbst legt bas Beibchen ein fogen. Winterei, aus bem fich eine Larve entwidelt, bie nach zwei Säutungen nahe bem Burgelhalfe überwintert; auch überwintern einzelne lebenbe Indivibuen ber Sommergeneration. — Bon ben vielen Mitteln gegen bie B. fei erwähnt: Das Zerreiben und Berdruden aller fich zeigenden Anfiedelungen und nachheriges Beftreichen ber Stellen mit Betroleum-Emulfionen (i. b.), Refler iche B.-Bertilgungsmittel, beftebend aus 50 Teilen Schmierfeife, 100 Teilen Fuselol und 200 Teilen Beingeift mit 650 Teilen Baffer verdunnt. Es ift ratiam, bei befallenen Baumen im Rachwinter um die Stamme berfelben bie Erbe wegzuräumen, 1-2 Gießtannen voll Ralfmaffer in Die Bertiefung gu fchutten und bann wieber mit ber Erbe gu bebeden. Betreffs ber zwangeweisen Bernichtung ber B. eriftieren in ben meiften Teilen-Deutschlands Bolizei-Berordnungen. — Litt.: Die Blutlaus, Farbendruchlatat mit Text, veröffentlicht im Auftrage des Königl. Minifteriume für Landwirtschaft, Domanen und Forften; R. Goethe, Die Blutlaus.

**Bocconia** L. (S. Baul Bocconi unternahm botanische Reisen, gest. 1704 bei Palermo) (Papaveraceae). B. frutescens L. und B. integrifolia Knth., in Mexito und Beru heimisch, find strauchartige Kräuter mit gangrandigen ober fieberteiligen Blättern, Biüten gelblich-weiß, in großen Rispen. Selten in Kultur. — B. cordata Willd. s. Macleya. Bodsborn, s. Lycium. Beden. B. nennen wir die Gesamtheit ber

aus Gesteinen und Gesteinereften bestehenden Schicht, welche die Oberfläche unjerer Erbe bilbet. Ift ber B. für ben Ader- und Balbbau, Gartenbau 2c. von Bebeutung, fo heißt er Rultur-B. Der B. ift ein Brobutt ber Berwitterung von Gefteinsarten, b. h. ber Zerstörung berselben burch bie physitalischen und chemischen Krafte, die an der Erdobersläche fortwährend thätig sind. Bon diesen Kraften nimmt bie Warme unstreitig ben ersten Blat ein. Durch ben Wechsel ber Temperatur behnen sich die Gesteine aus ober ziehen sich zu-sammen. Da dies aber in ungleichem Maße geichieht, fo entfteben Riffe und Sprunge, in welche das Regenwaffer eindringt. Im Winter verwandelt fich dasfelbe in Gis und treibt das Gestein auseinander; die Riffe werden größer, es entstehen Querriffe, und so verwandelt sich die Oberfläche selbst des härtesten Granits in seines Pulver, welches durch den Frühjahrsregen in das Thal gespült wird und sich bort als Schlamm ablagert Dampse (Luft, Wasserdamps, riechende Gase) aus (Schwemm-B.) oder, wo die Verhältnisse hierfür der Luft auf und hält sie in ihren Poren sest, gunstig sind, am Entstehungsorts liegen bleibt Diese Eigenschaft des B.s ist insofern wichtig, als

chemische Rrafte find babei thatig, wie bie auflofende Birtung ber in ber Luft und im Baffer enthaltenen Rohlenfaure und bie ornbierenbe Birtung bes Sauerftoffs. Befonbers bie erftere wirft außerorbentlich fraftig. Gie löft mit verhall-nismäßiger Leichtigfeit fohlensauren Ralf (Rreibe, Ralfipat), phosphorjauren Ralf und die entipreden. ben Berbindungen ber Magnesia und bes Gijens und läßt bie Berbindungen beim Berdunften ber Löfungen wieber ausfallen. Gelbft Riefelfaureber bindungen (jogen. Gilifate), aus benen die wichtig ften Daffengefteine (Granit, Bafalt zc.) befteben, werben von berfelben unter Ausscheidung von Riejel faure und Bilbung tohlensaurer Salze zerfett. Dabei entstehen stets neue Silitate, die wir dam als Thon ober Lehm, in ihrer reinsten Form all Borzellanerde, in der Adererde oder auch in befonberen mächtigen Ablagerungen wieberfinden.

Die Wirtung bes Sauerstoffs ift mehr eine ber bereitenbe. Derfelbe ornbiert Stoffe, die in bes Gesteinen vorhanden sind, und macht sie dadund ber lösenden Einwirfung des Wassers und der Kohlensaure zugänglich. Besonders auf die Ber bindungen des Eisenorydule wirft er überand energisch ein. Auch das häufig in den Mineralies eingesprengt vortommende Schwefeleisen orpbiet ber Sauerstoff, indem er bieses in ein löbitas Salz und in Eisenoryd verwandelt. Die Bidan ber Rohlensaure und des Sauerstoffs wird weiten hin burch die bei ber Bermitterung entstehenben Salzlöfungen unterftütt, die ebenfalls, wenn and langfamer als die obengenannten Gafe, zerfeten

auf die Gefteine einwirten.

Auf diese Beise entsteht ber B. Derjelbe ift p boch nach biefen Borgangen nicht gur Rute ge langt, im Gegenteil, je weiter feine Berfepung vorgeschritten ift, besto energischer fest sie fich foch. Es fiebeln fich Pflangen auf bem B. an ober werben auf bemfelben gebaut; biefe aber find imftande, vermöge der aus ihren Saugwurzeln austretenden Säuren halbzersepte Gesteine weiter zu zerieben und denselben die Stosse zu entnehmen, welche se gum Leben bedurfen. In Gebirgen freffen 3 B. Flechtenwucherungen oft Rarben in nach gewöhne lichen Begriffen unlösliches Geftein, und in Stabten fann man es oft beobachten, wie ebenfolde Bucherungen aus Stein gefertigte Bilbwerke icabigen. Auch die Uberrefte ber abgestorbenen Pflanzen helfen hierbei mit; biefe fallen ber Zerjezung au heim, fie farben fich buntel, es entfteht humm, ber infolge feiner fauren Gigenschaften (humm! faure) und burch die stetig fich aus bemielben entwickelnde Rohlenfaure eine ftart lofende Rraft ente faltet. Es ist baburch ertlärlich, bag ichwarze B.arten, die ihre Farbe meist ihrem Humusgehalte verdanten, in der Regel am reichsten an loslichen Mineralftoffen find.

Betrachten wir nun den B. nach feinen Gigen schaften, so ertennen wir als die wichtigfte gunade 1. die Abforptionsfähigfeit. Bie alle fein pulverigen Rorper nimmt bie Adererbe Gafe und durch ne die Bflanzen auch bei mangelndem! Regen noch längere Zeit mit Baffer verjorgt werben Minen. Auch befordert sie die Zersetzung des B.s but ben Sauerftoff und die Rohlenfaure ber Luft. Diese Art der Absorption hat der B., wie gesagt, allen pulverformigen Stoffen gemein, nicht ber die, welche wir im Gegenfate zu ber vorigen erphyfitalischen) die chemische nennen können, da kich auf salzartige Stoffe bezieht, die dem B. Biung zugeführt werden. Das Bermögen der Michigantion salzartiger Berbindungen ist allen Acter-iden gemeinsam. Bon allen Stoffen ist das Kali Emmen gebunden) berjenige, ber von der Aderthe am energischsten absorbiert und festgehalten ich Dabei tritt bieser Stoff, welchen die Chemiker partie Base fennen, in Rieselsaureverbindungen Bs ein, die durch Berwitterung der ursprüngen Besteine entstanden sind, während eine entmende Menge anderer Basen (Kalf, Natron, gnejia) aus denselben austritt und sich mit worber an bas Rali gebundenen Caure verdet. Bei einer Düngung mit schwefelsaurem denkeht dabei 3. B. Gips (schwefelsaurer Kalf), iemer Dungung mit Chlorfalium Chlorcalcium a kuffalze). Die Absorption des Ammoniaks it kinn Salzen geschieht fast ebenso energisch; nen werden Natronsalze (Kochsalz) nicht absor-kt, is dieselben sind sogar imstande, im B. vor-dene Stosse aufzulösen.

all und Magnefia in Form leichtlöslicher werden ebensowenig wie Ratron bom B. Maien. Ihr Berhalten ist überhaupt dem der berdenige jehr ähnlich. Bon den Säuren, soweit fin ben Bflangenbau wichtig find, wird bie beshorfaure am ftartften absorbiert, bagegen mit bie Salpeterfaure. Erstere bilbet bader Ragnesia und dem Eisenoryd (s. auch berstäuredung und Stieftoffdungung).

Lie Farbe des B.s. ist bei Beurtellung des-

den insofern von Wichtigkeit, als ein dunkel ge-teter B. eine größere Aufnahmefähigkeit für deme besitht, als ein hell gefärbter, auch die deme langer guruckhalt. Weift ift ein reichlicher gehalt Urfache der dunklen Färbung, doch a auch Barten, die an sich schon schwarz sind. A Die wasserfassende und wasserhattende raft bes Bis. Je nach ber feinkörnigen Beententeit und ber Porosität des B.s wechselt das natum Basser, welches ein bestimmtes Gewicht 183 beim Benegen zu verschlucken vermag, und ichts der benegte B. in einer bestimmten Zeit icher abgiebt. Wie sehr die verschiedenen Barten nu voneinander abweichen, ergiebt folgende

| nehmen auf 100 Gewichtste       | ile auf:       |
|---------------------------------|----------------|
| Quartianb 2                     | 5 Teile Wasser |
| <b>Xilliand</b>                 | 9 " "          |
| Imiger Gips 2                   | 27 ", ",       |
|                                 | 35 " "         |
| Schulverte kobleni. Magnesia 25 | 6 " "          |
| ettenartiaer Thon 4             | ю " "          |
|                                 | in             |
| Remer grauer Thon               | n " "          |
| Echaboben                       | 2 " "          |
| Sumus                           | % " "          |

Im allgemeinen fann man annehmen, daß biejenigen Barten, die die größte wassersssende Kraft haben, auch die fruchtbarsten sind. Dies gilt selbstverständlich nur für normalen B.; Torf-B. 3. B. ift wenig fruchtbar, obgleich berfelbe 300—360 Gewichtsteile Wasser auf 100 aufzunehmen imstande Dasfelbe gilt auch von ber mafferhaltenben Rraft des B.s; je größer dieselbe, desto fruchtbarer

ift im allgemeinen ber B.

4. Die Kapillarität (Haarröhrchenkraft) bes B.s ift für die Bersorgung der Pflanzen mit Baffer von gleicher Wichtigkeit und hängt ebenso wie die eben besprochenen Eigenschaften bes B.s von der Feinheit der Erde ab. Sie besteht in dem Bermogen ber Erbe, Baffer aus dem Untergrunde emporzuziehen; da das Untergrundwasser stets auch mineralische Stosse enthält, die den Pflanzen als Nahrung dienen, so wirkt diese Eigenschaft des B.s im allgemeinen in boppelter Beije gunftig auf die Begetation ein.

5. Die Ronfifteng bes B.s und bes Untergrundes ift ein weiteres Moment für die Beurteilung der Gute desfelben. Je dichter ber Rultur.-B. ift, defto größeren Biberftand fest er ber Bearbeitung besselben, sowie spater ber Ausbreitung ber Bflanzenwurzeln entgegen; ein gu loderer B. bagegen bietet ben Bflanzen einen gu geringen halt. Ein zu bichter Untergrund hat oft Stagnation bes Bassers, also Sumpfbildung zur Folge, abgesehen bavon, daß er tieswurzelnben

Pflanzen das Eindringen erschwert.

Uber bie Busammensehung bes B.8 aus-führlich zu sprechen, wurde über bie Grenzen biefes Buches hinausgeben, und verweisen wir den Lefer auf Die einschlagende Litteratur (vergl. R. Otto, Grundzüge der Agrifulturchemie: Berlagebuchhandlung Baul Baren in Berlin, 1899). Man bestimmt biefelbe nach zwei verschiebenen Methoden, der mechanischen und der chemischen. Die mechanische Banalyse besteht in einem inftematischen Schlämmen ber Erbe, für welchen Zwed verschiedene Apparate gebräuchlich sind. In großen Gangen nimmt man an, daß biejenigen Erben die fruchtbarften find, welche die meifte Feinerde (leicht abichlammbarer Staub) ergeben. Die chemische Banalyse weist in den Boben die in ihnen enthaltenen demischen Berbindungen nach, boch ift fie leiber noch nicht so weit ausgebilbet, baß man barauf ein sicheres Urteil über bie Ernahrungefähigfeit bes B.s grunden fonnte. Die Beftimmung des toblenfauren Ralts, bes humus und einiger anderen Stoffe, 3. B. des Stidstoffes, der Phosphorsäure und des Kalis, ist naturgemäß sehr wichtig, die Bestimmung des kohlensauren Kalks insofern, als bei manchen Kulturen der Kalkgehalt bes B.s ftart abnimmt und Erfat verlangt. Ein kalkarmer (faurer) B. erzeugt ftets ichwächliche und frante Pflanzen, fann jedoch meift leicht und billig durch Uberfahren mit Mergel, Staubfalt, Bauichutt u. bergl. verbessert werden. Weiteres über bie B.bestandteile findet der Lefer in späteren Artiteln.

Boben, plaftifche Geftaltung besfelben. Selten findet fich ber B. auf bem Gartengrundstude fo, wie es als Ausbrud ber Schonheit gewünscht wirb, er muß bemnach teilweise verändert, geformt werden. Die Roftspieligkeit ber Arbeit verbietet gewöhnlich

ein allgemeines Umformen, wenn es auch wünschenswert mare. Das Beispiel des Fürsten Budler-Mustau, welcher in Branit Geen ausgraben ließ, um mit bem B. eine Bugelfette von 90 Fuß Bobe idie aber durch seinen Tod bei 70 Fuß unterbrochen wurde) und verhältnismäßiger Länge und Abdachung

zu bilben, wird wenig Rachahmer finden. Die Gestaltung des B.s erstreckt sich auf Schaffung von Wasserläufen, Seen, Teichen, Hügeln und Thalern, von Hohlwegen, Schluchten u. dergl. Im allgemeinen find für die fünftliche Landschaft weiche. fanfte Formen bie empfehlenswerteren, weil gur naturmahren Anmendung ber ichroffen B.formen meift die natürlichen Borausfepungen fehlen. Das wechselnde Spiel ber Linien, welches burch bas Ineinanderschieben ber ein Thal begrenzenden Sügelruden entfteht, ift bas Borbild fur bie Geftaltung der thalartigen Grasbahnen im Barte, Pleasureground 2c. Schroffe Formen fegen steil abfallendes Gelande voraus. Sie werben in ihrer Wirtung burch Felsen (f. b.) unterftügt. Der afthetische Wert fünftlich geschaffener B.formen hangt bavon ab, 1. ob fie malerisch find, 2. ob fie im einzelnen naturmahr find, 3. ob fie fich ihrer großeren Umgebung naturgemäß anpaffen.

Die B.veranberung ober Reubilbung bezwectt entweber architektonische Schönheit, als Terraffen, Erdppramiden (Tumulus) 2c., ober Rampen . malerifche Naturformen (f. Terraffen, Erbarbeiten).

Bobenanalyfe, f. Boben. Bobenarten, f. Boben und Erbarten. Bobenbearbeitung. Gine Rufturar Eine Kulturarbeit, ftebend in ber Loderung bes Erbreichs, welche für bas Gebeihen ber Gemächse von ber größten Bichtigfeit ift. Sie hat junachft ben 3med, ben Burgeln die Borratstammer, der sie einen erheblichen Teil der zur Ausbildung ber Bflanze notigen Stoffe entnehmen follen, bis zu einer gemiffen Tiefe aufzuichließen, ben weiteren, bas Eindringen ber Atmosphärilien, ber Feuchtigkeit, ber Luft, ber Barme 2c. zu befördern. Je nach ber Tiefe, bis zu welcher ber Boben aufgelodert, und je nach ber Beije, in welcher ber Boden bearbeitet wird, untericheiben wir Behaden, Behäufeln, Graben, Baden, Rigolen, Schollern, Umfeten. E. b. Artitel.

Modenbewegung ift in afthetischem Sinne fo viel wie Bodenabwechelung (f. Boben). Braftifch beißt B. das Fortichaffen von Boben an eine andere

Stelle. (G. Erbarbeiten.)

Bodendedung, ein vorzügliches Mittel, leichten, von Ratur warmen und trodenen Bobenarten jo viel Frische zu sichern, als notwendig ift, um die ihnen anvertrauten Gemächse ihrer vollfommenen Entwidelung entgegen zu führen, ohne zu viel gießen zu muffen. Bur B. bermenbet man bie verschiedensten Materialien, verrottete Sägespäne und Flachsschäften, Gerberlohe, halbverrottetes Laub, turzen, halbzersehten Dünger 2c. Bor allen anderen ift das zuletzt genannte Material zu empfehlen; nach einem Regen über bas Beet ausgebreitet, halt es bas Erbreich wochenlang frisch und loder, wehrt heißen Sonnenstrahlen und austrodnender Luft, giebt, von Beit gu Beit ange-feuchtet, einen Teil seiner pflanzennahrenden Stoffe an die Burgeln ab und erftidt bas Unfraut.

Bodentemperatur. Zahlreiche Tiefbohrungen fowie bergmännische Anlagen haben gelehrt, be bie Erbe nach bem Innern an Barme gunimm jo bag biefelbe alfo eine Eigenwarme ju befit icheint. Durchichnittlich beträgt biefe Temperate gunahme 10 C. auf je 33 Meter. Allein ber Er boben, welcher für bie Entwidelung ber Pflan in Betracht tommt, ift von biefer Eigenwarme Erbe unabhangig; berfelbe empfangt vielmehr fei Temperatur bireft von ber Conne. Die Bir wirfung ber Sonnenftrahlen erftredt fich im gemeinen auf eine Erbschicht von 12-13 m. in diefer Tiefe zeigt bas Thermometer mah des ganzen Jahres unverändert ein und diest Temperatur. Die tägliche Anderung in Intenfität der Sonnenbestrahlung macht sich gegen nur in ber alleroberften Bobenschicht gelte in einer Tiefe von 1 m hört die tägliche Berig der Temperatur auf.

Die mittlere Jahres-temperatur bes Bobens ist fast ganz ber ber Luft gleich. Doch vermag die Art der jahres-Berteilung zeitlichen des Riederschlages die B. gegenüber ber Lufttemperatur fomohl zu erhöhen als zu erniedrigen. Gine langanhaltenbe Schneebede fteigert bie Boben-

wärme beträchtlich. Endlich hängt die Erwarmung des Bobens durch Die Sonnenbestrahlung von ber Beichaffenheit besfelben ab. Man untericheibet falten und warmen Boben. Denn nicht alle Rorper zeigen in der Aufnahme und

Ausstrahlung ber Warme basielbe Ber-

Sig. 174. Bifett-Thermomen

halten. Dunkle Körper erhitzen sich viel stät als helle, folche mit rauher Oberfläche viel in fiver als solche mit glatter ober spiegelnder Of flache. Auch bas Wasser erwärmt sich weit is famer als der feste Erdboden. Im allgemen geben nun die sich schneller erhitzenden Ro auch während der nächtlichen Ausstrahlung wi schneller ihre Barme ab. Hiernach wird ! wasserhaltenden Boden, soweit das zugefit Baffer nicht felbst warm ift, als talt, mafferbut läffigen, loderen und buntelgefarbten Boben gegen als warm zu bezeichnen haben. In mittelung der B., bejonders in Wistbeeten, bi das Pikett-Thermometer. Wie Figur 174 zei ift bei bemfelben bas eigentliche Thermometer bei eine Sulfe geschütt, die am unteren, gugefpitt Ende mit Löchern verfeben ift.

Die Bodenwarme ift für bas Gebeihen Bflanzen von hoher Bedeutung. Dieselbe bat das Wachstum einen großen Einfluß, indem burch bie Erhöhung bes fogenannten Burgelbrud

Berudfichtigung geeigneter B. erforbern vor t die auslandischen Gewächse. Da nun ber n in unieren Klimaten eine weit geringere befist, als 3. B. Die aus ben Tropen miden Bilanzen nötig haben, so mussen wir mm, auf fünstliche Beise die fehlende eratur zu erfeten. Es geschieht bies burch mang fermentierender Stoffe, die zugleich ab Tungemittel dienen. Besonders sind die ment der Tiere geeignet zur kunftlichen Ermung des Erdbodens. Doch entwickeln die bedeum tierischen Dungestoffe bei ihrer Gärung in gleicher Beije Barme. Für die Erwarmung difbeete ift der Pferdedunger am zweckmäßigften ben worden. Rindviehdunger erzeugt wenig n, Schaj- und Ziegenbunger außern bagegen imell und heftig eine Warmewirtung.

esténsis, von Bogota (Südamerita) stammend. du, gartenbohne, Sominkbohne, Fies-n, Niele (Phaseolus vulgaris L., Legue. Bur Gruppe ber Bulfenfruchte gehörige diofange, welche erft im 16. Jahrhundert aus wiemeren Amerika nach Europa eingeführt k & giebt in ben Garten zahlreiche Sorten, 🍽 auf 2 Hauptgruppen zurücksühren lassen: Stangen - B. mit bis 3 m langen windenben d, die sich nicht selbständig tragen können, buch Stangen ober Reifig gestütt werben n: 2. die Buich-, Rrup- oder Zwerg-B. ge und Boben. Die B.n lieben eine warme imm mehr trocknen als feuchten Boben. 🖿 die Stangen-B. einen gut, aber nicht mit Ninger gebungten Boben vorzieht, gebeiht iggt ben B.n überhaupt nicht zu.

et und Behandlung der Busch-B. Die Musjaat wird gegen Mitte Mai gemacht, bie jungen B.n find gegen Nachtfrofte fehr wich. Alsbann wird mit der Aussaat in nden von 2 Bochen bis Ende Juli fortgefahren, en ganzen Sommer hindurch junge B.n zu Ran baut die Busch-B. entweder auf ober auf größeren Flachen in Reihen von 0 cm Abstand. In den Reihen werden in den von 15—20 cm je 2 Samen in 4—5 cm öcher ober Stufen mit ber Pflanzenhade ge-Nach dem Aufgehen werden fie alsbald beund behäufelt. Ein nochmaliges Behäufeln turg vor ber Blute. Die jungen Früchte im grünen zarten Zustande gepflückt und fred- oder Schnitt-B.n in der Küche ver-Auch zum Einmachen und Trodnen werden In verbraucht. Die reif gewordenen Früchte burch Herausreißen ber ganzen Pflanzen tt und, nachdem sie gehörig abgetrocknet sind, bwichen. Sie werben jum Trockenkochen im a verwendet.

i der Großfultur werden die B.n entweder bem Pfluge gelegt oder gedrillt. Man legt Camen, wie oben angegeben, in Reihen in

Stoffwanderung in dem Bflanzengewebe fordert. | Nahe von Konservenfabriken werden für bieselben oft große Flächen angebaut.

> Samenzucht. Bum Samenbau empfiehlt es fich, nicht erft die letten, jum Gruntochen nicht mehr brauchbaren Früchte ausreifen zu laffen, fondern bon bornberein fogleich ein Beet ober ein Quartier ober sonft eine bestimmte Flache gur Samengucht zu reservieren, um jo ein recht volles, gut ausgereiftes Saatgut zu erhalten. Rach bem Dreichen und Reinigen ber B.n werben nochmals bie beften und ichwerften Samen mit ber Sand ausgelefen. Der Same bleibt 3-4 Jahre feimfähig.

> Saat und Behandlung ber Stangen-B.n. Die Stangen-B. erheischt eine ganz andere, ihrem schlingenden Buchse entsprechende Pflanzweise. Auf 1,30 m breite Beete bringt man 3 Reihen, boch werben bie Beete häufig nur 1 m breit angelegt und bann nur mit 2 Reihen beftellt. Bei mehreren nebeneinander liegenden Beeten bezeichnet man die Pflanzstellen burch Abschnüren ber Querlinien in Abständen von 0,50—0,70 m. An jeder Pflanzstelle werden in eine flache, ringförmige Rinne 5-6 Samen gelegt, die man 4—5 cm tief in die Erde einbrückt. Bei größeren Flächen empfiehlt fich die Unwendung bes B.npflangers, eines mit Stiel und nach unten mit 5-6 Bfloden verjehenen Brettchens gum Bezeichnen und herstellen ber Rflanzlöcher, um welche man die einzelnen B.n hineinfallen läßt. Die Erbe wird nachher mit dem Rechen geebnet. Rach dem Aufgeben ber Samen werben biefe Bflangftellen nochmals behadt und behäufelt, und alsbann werben die Stangen, die mittlere Reihe fenfrecht, die beiben seitlichen Roihen oben mit ber mittleren fich freuzend, in die Erbe gestedt und durch eine Längsftange in ca. 1,30—1,50 m hobe gegenseitig befestigt. In kurzer Zeit ranken fich die schlingenden Stengel an ben Stangen empor und bringen balb zahlreiche Blüten und Früchte, die gleichfalls als Brech- ober Schnitt-Bin in ber Ruche ober gum Ginlegen 2c. Berwendung finden.

> Die Rultur ber Stangen-B. wird zwar burch die Roften der Stangen verteuert, jedoch ift der Ertrag bafür auch ein entiprechend größerer. Ernte und Samengucht ift die gleiche wie bei ber Bulch-B.

Empfehlenswerte Sorten find:

1. Busch- oder Krup-B. a) Grünschotige: Raifer Bilhelm; Allerfrüheste weiße Schwert-B.; Fruhe lange breite weiße Schlachtschwert-B.: Non plus ultra, sehr früh, reichtragend; Schwanedes dickleischige bunte Buderbrech-B.; Isenburger, allerfrüheste bunte; Schwarze Reger-B., sehr früh und widerstandefähig; Sinriche Riesenzuderbrech-B.; Marktionigin; Flageolet-B., blutrote Partier; Flageolet-Biktoria-B., sehr reichtragend, Huffe sehr lang und breit; Perlreis-B. (Tausend für Eine), eine sehr kleine runde weiße B. Auch zum Trodentochen fehr beliebt. b) Gelbichotige ober Bachs-B.: Flageolet-Bachs-B., eine ber beften Bachs-B.; Bachsbrech-B.; Dattelwachs-B.; Comet; Schwarze gelbichotige Bachs-B.

Bachs-B.; Flageolet-Bachs-B.; Mont d'or (Golbgelbe Bachs-B.); Neue Riefenzudermachs-B.

Wegen des Treibens ber B.n f. Treiberei ber Gemüse.

Eine eigene Art ift die türkische oder Feuer-B. (Ph. multiflorus) aus Gubamerita, mit feuerroten, weißen ober auch bunten Blumen, durch die Bluten zierend, doch lassen sich auch die jungen Früchte recht gut in ber Ruche verwenden. - Litt.: Greffent, Gemufebau, 2. Aufl.; Lebl, Gemufegartnerei.

Bonnenkraut, Ffefferkraut, Solle (Satureja hortensis L.; Labiatae). Geichatte Burgpflanze. Gebeiht in jonniger trodener Lage in jedem Boben. Aussaat im April auf ein Beet, später säet sich ber Samen von selber aus und schieft alle Jahre in jungen Pflanzen empor. Das B. läßt sich auch leicht verpflanzen. Das junge Kraut wird ben gangen Sommer hindurch abgeschnitten und als Würze zu Saucen, zu Kräutersuppen, namentlich als Zusab zu grünen Bohnen verwendet. Keimbauer bes Samens 1—2 Jahre.

Boltonia L'Herit. (nach T. B. Bolton, engl.

Botanifer um 1785) (Compositae). Nordamerifanische hohe Stauden von afterartigem Sabitus und ahnlichen blaulich - weißen Bluten, von benen B. glastifolia L'Hérit. und B. latisquama Gray jest mehr kultiviert werden, da sie sich durch Tracht und fpate Blutezeit für Bartgarten und für Schnittamede eignen. Lieben feuchten Boben. Bermehrung burch Teilung; Anzucht aus Samen.

Bomarea Mirb. (3. Ch. Balmont be Bomare, Lehrer ber Naturwissenschaft zu Paris, geft. 1807)



Fig. 175. Bomarea Carderi.

(Amaryllidaceae). Den Alstroemerien verwandte aber windende Pflanzen Megitos und ber Anden, versteht. Gie wird beshalb und weil alle ihre

mit mehr ober weniger knolligem Erbstamm obe Burgeln. B. edulis Mirb., Blumen außen bund rot, gelb und rot gestedt innen, zu großen Dobb vereinigt; aus ben Bergen Rolumbiens. - B. Calde siana Herb., Blumen lebhaft gelb, die drei inneren Abschnitte der Rorolle purpurn-punktiert, bi äußeren fürzer, grün-gerandet; 15 bis 20 Blumes in einer Dolbe; Reu-Granaba. — B. Salsilla Mirb, Blumen am Grunde rot, oben duntel gefiedt Reu-Granada. — B. Carderi Mast. (Fig. 170) mit regelmäßig-glodenformigen, rojenroten, bram punttierten Blumen. Diefe prachtigen Bflange find halbhart. Die Knollen tonnen, wenn man si nicht im Glashause unterhalten will, im Frühjasu ins freie Land gepflanzt werden. Im Binta frostfrei und troden in Sand. Sie blühen in

Sommer mehrere Monate lang.

Bombax L. (bombyx Seibenfpinner, auch Seibe (Bombaceae). Sohe Baume, feltener Straucher bei Tropen und Subtropen, mit gefingerten Blatten und einzelnen ober gebuichelten Bluten. Samen von einer Bolle umhüllt, ober die innere Fructwand behaart. Erfordern in unferen Berhältnifen gur Ausbildung große Gemachshäufer, westalb man sie nur selten kultiviert findet, wie z. 8. B. aquaticum K. Schum. (Pachira aquatica Aubl.) aus Guiana und den Gebieten des unteren Amazonenstromes. Auch B. insigne K. Schum. wird gelegentlich gezogen; wird auf den Antillen fultiviert, die Samen werden bort geröftet und wie B. Ceiba L. heimatet von Cacao verwandt. Borberindien bis Nordaustralien. — Kultur im Warmhause in nahrhafter Erde. Bermehrung duch Stedlinge; Anzucht aus importiertem Samen.

Bonapártea júncea hort. - Agave geminiflora Gawl.

Bonariénsis, von Buenos-Apres ftammend. Bononiénsis, von Bologna ftammend.

3800th, John, Inhaber ber früheren handels-gartnerei James Booth & Sohne und Befier ber Flottbeder Baumichulen bei Hamburg, einer ber hervorragenoften Brattifer und Deifter feines Faches, ber geschäftliche Berbindungen in allen Teilen ber Erbe anzufnupfen und zu erhalten wußte, wegen feiner Berbienfte um bie Boben-fultur von fast allen bebeutenberen, ber Forderung bes Acter- und Gartenbaues gewihmeten Beiellichaften bes In- und Auslandes jum Ehren- und forreipondierenden Mitgliede ernannt. Er farb im fraftigften Mannesalter im September 1847.

Booth, John, Gohn des vorigen, machte fich durch Einführung ameritanischer Geholze, beionben ber Douglasfichte, verdient. Lebt in Lantwip bei Berlin. Schrieb u. a. "Die Douglasfichte", 1877.

Borágo L., f. Boretich.

Borassus flabelliformis L. (bora, Frag für Tiere; borassos ift die Hulle bes Dattelfrucht ftanbes), Balmyra-Balme (Palmae). In Afrita, Oftindien, auf Centon 2c. einheimisch, mit 20-30 m hohem und im Umfange 11/2 m meffendem Stamm und endständigen, facherformigen, 2-3 m langen Blättern an 1 m langen, an ben Ranbern fart bewehrten Stielen. Die reifen Früchte find egbar und die unreifen enthalten eine zuderfüße Dild, aus ber man ein angenehmes Getrant zu bereiten

Burgeln nugbar find, überall von Cenlon bis 3mm 250 n. Br. angebaut. Kultur im Barmhaufe.

Borders, Sof-Garteninfpettor zu herrnhaufen bei hannover, ein auf bem Gebiete ber Bartenlitteratur wohlberdienter Mann, ftarb 1872. In kinem lesten Berte: Anleitung zur Bervollkomm-nng bes Cbstbaues, hat er sich in ber Bomologie

ein bauerndes Dentmal gefett.

Berdelaifer Brube (Rupfervitriol-Ralfbruhe). Die B. B., welche vielfach mit gutem Erfolge gegen Manzentrantheiten verwendet wird, bereitet man am zwedmäßigften wie folgt: 2 kg gebrannter Ralf werben mit etwa einem Taffentopf voll Waffer, bas gan; allmählich barauf gegossen wird, gelöscht bis ju kaubseinem Pulver (Borsicht! Es erhipt sich fart. Diejes Bulver wird in 50 1 Baffer verrührt m einer Kalfmilch. Bahrendbeffen werben 2 kg Aufervitriol in 50 l Wasser gelöft, was etwa 1-2 Stunden bauert. Rupfervitriollösung und Katmild werden endlich gleichzeitig in ein kaites Gefäß gegossen, umgerührt und die Brühe inig. Bor jeder Spripenfüllung ist sie unzummm, denn der Bodensah ift mit zu verspripen. Die in hergestellte B. B. ist also 2 prozentig.

Berealis, norblich machfenb.

3mifa, Gurkenkrauf (Borago officinalis L.; Amerifoliaceae). Einjährige Pflanze aus bem Drient, hier und ba verwilbert. Sie lagt fich **Mend** in nahrhaftem Boben und in sonniger Lage anbauen. Aussaat durch Samen im Frühin Bo bie Bflanze einmal geftanben hat, faet k ich von felbst aus. Die jungen Pflanzen weden ichon im jugendlichen Zustande, wenn sie af 4 Blatter haben, ausgezogen und verbraucht. Die jungen garten Blatter werden zu Salat benutt, indem fie vorher fein zerschnitten werden. Auch bie blauen Blumen werden zur Bergierung mancher Berichte benutt.

Borke nennt man eine Rorkbildung, welche fo tief in die Rinde ber Baume eindringt, bag fie ange Teile berfelben jum Absterben und jum Wall bringt. Die meisten Baume bilben B., Kem diese auch oft sehr dunn bleibt. Starke B. besigen die Riefern, Birken, Platanen, Kork-eichen u. a. Anatomisch ist die B. das Ergebnis wiederholter Korkbildung (Peridermbildung) im Junen des Kindengewebes. Geschiebt die Bildung mer Rorflagen ringformig, fo entfteht Ringel-B. Betula, Clematis, Vitis); greifen die neuen Rorflagen flach muschelförmig in das innere Kinden-groebe ein, so entsteht Schuppen-B. (Pinus, Juercus, Platanus). S. a. Kork.

Boronia Sm. (nach Fr. Borone, Gehilfe des koi. Sibthorp, gest. 1794 zu Athen) (Rutaceae). Kuntergrüne Ziersträucher Australiens mit gegenlindigen Blättern und achselständigen, meist roten Minen. Bon B. pinnata Sm. duften die unpaarig siederten Blätter myrtenähnlich, die Blumen wie Beigdornblüten. — B. serrulata Sm. trägt föstlich buftende, lebhaft rosenrote Blumen. — B. elatior Bartl., mit achselftandigen, prachtvoll roten Blüten, kingt wieder zur handelspflanze durch, ebenso B. heterophylla F. Müll. - B. megastigma Nees., mit

Teile, Holz, Blatter, Blattstiele, das Mark der Bohlgeruch. — Bermehrung durch Stecklinge ober aus Samen im Warmbeete. Wenn die Pflanzen im Februar - Marg gu treiben beginnen, Umpflangung in größere Copfe mit sandiger, noch brodiger Seideerbe, die um die Wurzeln gut anzudrucen ift, Aufstellung in einem Kaften von  $+10^{\circ}$  C. bei Racht, leichtes Überspripen bei lebhafter Sonne, von Mitte Mai an Entspiten zu langer Zweige, Mitte Sommers wieber Umpflanzung in größere Töpfe, Beschattung und reichliches Gießen und Sprizen, besonders abends und bei geschlossener Luft. Mitte August lüftet man sehr viel, gießt und sprizt häusig. Im Herbstansang hält man die Pstanzen 2—3 Bochen lang im Freien an einer gegen heiße Sonne und Regenguffe geschüpten Sie blühen vom Januar bis Mai auf das reichlichste. Im Winter müssen sie sehr vor-sichtig gegossen werden, besonders B. megastigma ift gegen unregelmäßiges ober zu reichliches Gießen iehr empfindlich.

Sorfen, Fftangen. Bur Erleichterung bes Absages und Antaufes von Pflangen, Blumen, Obft und gartnerischen Bebarfsartiteln werben in einer Anzahl von Städten von Beit zu Beit Bujammenfünfte abgehalten, bei welchen Bertaufer Mufter ber von ihnen gum Bertauf angebotenen Bflangen, Blumen, Früchte 2c. ausstellen, nach welchen die Bertaufe abgeschlossen werben. Solche B. finden unter anderem ftatt in Frankfurt a. M., Dortmund, Barmen, Duffelborf, Berlin und anderen Plagen und stehen in ber Regel unter ber Leitung ber am Blage befindlichen handelsgartnerischen Bereine. Die bamit gemachten guten Erfahrungen veran-

laffen eine Bermehrung biefer Einrichtung. Borfigs Garten, f. Berlin.

Bofdung nennt man eine geneigte Flache, welche zwischen 2 magerechten Gelandestuden liegt. B.en tommen vor bei aufgeschütteten Dammen, bei Berraffierungen und bei vertieften Rasenflächen. Gine B. fann im Querschnitt bargestellt werben burch ein rechtwinkeliges Dreied, beffen fentrechte Rathete bie Bobe ber B., beffen magerechte Rathete bie Ausladung ber B. und beffen Sypotenuje die B.Glinie ift. Das Berhältnis ber fentrechten zur magerechten Kathete giebt bas B.sverhaltnis an. Ift die Sohe ber B. - 1, die magerechte Rathete oder die Aussadung ber B. = n, so hat die B. ein B. sverhältnis von 1:n oder fie ift eine B. nfacher Anlage ober eine nfußige B. In ber Bragis wird ber Grad ber Steigung ber B. gewöhnlich durch bies Bahlenverhaltnis angegeben. Seltener wird ber B.sminfel angegeben. Gei Diefer a, die senkrechte Kathete h, die wagerechte n.h, so ist das B.sverhältnis tang. α ober n = cotang α. Die größte gulaffige Steigung ber B. ift bavon ab-hangig, ob fie im Auftrag ober Abtrag liegt. Im erften Falle muß bie B. flacher fein als im letteren. Ferner hängt die Steigung vom Material ab. In Thonboben tann fie fteiler fein als im Sandboden. Natürliche B. heißt diejenige B., welche ein Material (Erbe, Sand, Kies) bei ber Schüttung bilbet. Sollen steile B.en hergestellt werben, so muffen sie durch Faschinen, mauerartig geschichtete Rafenftude ober Trodenmauern befestigt werben. B.en im Sandboden muffen mit Lehm oder humus Awarzbraunroten Blüten, hat einen wunderbaren abgedeckt werden, damit sie der Wind nicht verBachs-B.; Flageviet-Bachs-B.; Mont d'or (Golb-gelbe Bachs-B.); Neue Riefenzuckerwachs-B.

Begen bes Treibens der B.n f. Treiberei ber Gemuse.

Eine eigene Art ist die türkische ober Feuer-B. (Ph. multiflorus) aus Südamerika, mit seuervoten, weißen ober auch bunten Blumen, durch die Bliten zierend, doch lassen sierend, doch lassen sierend, bech lassen sich verstellten. — Litt.: Gressent, Gemüsedau, 2. Ausl.; Lebl, Gemüsegärtnerei.

gut in der Küche verwenden. — Litt.: Gressent, Gemüsedau, 2. Ausl.; Lebl, Gemüsegärtnerei.

36 finenkraut, Festerkraut, Kölle (Satureja hortensis L.; Ladiatae). Geschäfte Bürzpssazel Gedeiht in sonniger trodener Lage in jedem Boden. Aussaat im April auf ein Beet, später säet sich der Samen von selber aus und schießt alle Jahre in jungen Pflanzen empor. Das B. läßt sich auch leicht verpslanzen. Das junge Kraut wird den ganzen Sommer hindurch abgeschnitten und als Würze zu Sauen, zu Kräutersuppen, namentlich als Busat zu Euren, zu Kräutersuppen, namentlich als Jusat zu grünen Bohnen verwendet. Keimdauer des Samens 1—2 Jahre.

Boltonia L'Herit. (nach T. B. Bolton, engl.

Boltonia L'Hérit. (nach T. B. Bolton, engl. Botaniker um 1785) (Compositae). Nordamerifanische hohe Stauben von asterartigem Habitus und ähnlichen bläulich-weißen Blüten, von denen B. glastifolia L'Hérit. und B. latisquama Gray jest mehr kultiviert werden, da sie sich durch Tracht und späte Blütezeit für Parkgärten und sür Schnittzweck eignen. Lieben feuchten Boden. Vermehrung durch Teilung; Anzucht aus Samen.

Bomarea Mirb. (3. Ch. Balmont de Bomare, Lehrer der Naturwissenschaft zu Paris, geft. 1807)



Fig. 175. Bomarea Carderi.

(Amaryllidaceae). Den Alftroemerien verwandte aus der man ein angenehmes Getrant zu bereiten aber windende Pflanzen Merikos und der Anden, versteht. Sie wird deshalb und weil alle ihre

mit mehr oder weniger fnolligem Erbstamm oder Burzeln. B. edulis Mird., Blumen außen dunkelrot, gelb und rot gesedt innen, zu großen Dolden vereinigt; auß den Bergen Kolumbiens. — B. Caldasiana Herd., Blumen lebhaft gelb, die drei inneren Absiana Herd., Blumen lebhaft gelb, die drei inneren Absianite der Korolle purpurn-punktiert, die äußeren fürzer, grün-gerandet; 15 bis 20 Blumen in einer Dolde; Reu-Granada. — B. Salsilla Mird., Blumen am Grunde rot, oben dunkel gestedt; Reu-Granada. — B. Carderi Mast. (Fig. 170, mit regelmäßig-glodenförmigen, rosenvoten, draw punktierten Blumen. Diese prächtigen Pflanzen sind halbhart. Die Knollen können, wenn man sie nicht im Glashause unterhalten will, im Frühjahre ins freie Land gepflanzt werden. Im Binter frostfrei und troden in Sand. Sie blühen im Sommer mehrere Wonate lang.

Bombax L. (bombyx Seidenspinnner, auch Seide, (Bombaceae). Hohe Bäume, seltener Sträucher der Tropen und Subtropen, mit gesingerten Blättern und einzelnen oder gedüschelten Blüten. Samen von einer Wolle umhüllt, oder die innere Frucktwand behaart. Erfordern in unseren Berhältnissen Ausdildung große Gewächshäuser, weshald man sie nur selten kultiviert findet, wie z. B. B. aquaticum K. Schum. (Pachira aquatica Aubl.) aus Guiana und den Gebieten des unteren Amazonenstromes. Auch B. insigne K. Schum. wird gelegentlich gezogen; wird auf den Antiken kultiviert, die Samen werden dort geröstet und wie Taccao verwandt. B. Ceida L. heimaatet von Borderindien dis Nordaustralien. — Kultur in Warmhause in nahrhafter Erde. Bermehrung duch Stecklinge; Anzucht aus importiertem Samen.

Bonapartea juncea hort. — Agave geminiflora Gawl.

Bonariénsis, von Buenos-Apres ftammend. Bononiénsis, von Bologna ftammend.

Stooth, John, Inhaber ber früheren Handelsgärtnerei James Booth & Söhne und Bester der Flottbeder Baumschulen bei Hamburg, einer der hervorragendsten Praktiker und Meister seines Faches, der geschäftliche Berbindungen in allen Teilen der Erde anzuknüpsen und zu erhalten wußte, wegen seiner Berbinste um die Bodeskultur von sast allen bedeutenderen, der Förderung des Acker- und Gartenbaues gewidmeten Geschichaften des In- und Auslandes zum Ehren- und korrespondierenden Mitgliede ernannt. Er starb im frästigsten Mannesalter im September 1847.

Booth, John, Sohn bes vorigen, machte sich burch Einführung amerikanischer Gehölze, besonders ber Douglassichte, verdient. Lebt in Lankwit bei Berlin. Schrieb u. a. "Die Douglassichte", 1877. Borágo L., j. Boretsch.

Borássus flabellisormis L. (bora, Fraß für Tiere; borassos ist die Hülle des Dattelfruchtstandes), Palmyra-Palme (Palmae). In Afrika, Ostindien, auf Censon 2c. einheimisch, mit 20—30 m hohem und im Umfange 1½ m messendem Stamm und endständigen, sächersörmigen, 2—3 m langen Blättern an 1 m langen, an den Rändern starf bewehrten Stiesen. Die reisen Früchte sind estdart, und die unreisen ein angenehmes Getränk zu bereiten versteht. Sie wird des die ihre

beionders die Alpenfloren, hervorragende Berücksichngung finden. Schöpfer bes Gartens ift A. Engler.

Bon hohem Berte find die neuerdings zur Blute gelangten tropischen b.n G. Bon Diesen ift beimbers wegen feiner wissenschaftlichen Bedeutung br auf Java in Buitengorg bei Batavia ju nennen. Amidland besitt einen b.n Garten in Westafrita

i Bictoria im Kamerungebiete.

Betryoides, traubenähnlich; botrýtis, traubig. Befrutis-Pilge gehoren gu ben ichlimmften feinden ber Gartnerei, werden aber immer noch nicht genügend als solche beachtet. Sie sind es, die in den warmen Stecklingsbeeten oft so arge Kewüftungen anrichten, aber auch die älteren Mangen der Treibhaufer und der Diftbeetfaften bealen, jowie ferner die zu feucht in die Winter-manier gebrachten Bflanzen beimfuchen. Der Bilg bibet in feuchter Luft an ben infigierten Stellen ich bald einen grauweißen, feinen, schimmelartigen befaug, ber aus den sich entwickelnden Konidienhurn besteht. 280 er sich einmal eingenistet hat, te fehr ichwer und nur mit großen Opfern an **Ca** md Zeit wieder auszurotten, da er durch **Raja**, Boden, Holz- und Mauerwerf verschleppt wid. Vollständige Raumung und Austrocknung ber bidlenen Häuser und Raften, Fortwerfen bes den Leubes (aber nicht auf ben Komposthaufen!), Kamendung von abgetochtem Baffer zum Gießen in empfehlen. Das Mauerwert ift mit frischem kathei fraftig anguftreichen, bie Solzteile, falls fe nich durch neue erjetzt werden können, ebenfalls. B. im whicheinlich Stlerotiniaarten, durch welche der isgen Sterotienfrantheiten (an Klee, Raps, fun, Corginen, Topinamburs, Zinnien, Speise-prickle, Raiblumen und anderen Zwiebel-grucklen x.) erzeugt werden. Dieser für die Chinerei so schabliche Bilz ist dem Weinbauer winicht, da er die Sbelfäule der Trauben bewirft. Bettier, Johannes, geb. 13. Oftbr. 1840, Abatteur bes jest im 16. Jahrgange stehenden Intiiden Ratgebers im Obst- und Gartenbau", fautjurt a. Ober. Schrieb u. a.: Lehre ber Obsthitur und -Berwertung, 3. Teil: Beerenobstfultur,

L Anil. 1899. Bende, eine berühmte Gartnerfamilie. Sammvater berfelben, David B., wanderte nad) schebung bes Ebittes von Nantes (1685), wegen fines Glaubens aus Franfreich vertrieben, in adin ein, wo er fich burch Gemuje- und Obstbau mings tummerlich, später reichlicher nährte; ftarb 1727. — Pierre (geb. 1703) betrieb auf bem begrößerten väterlichen Grundstücke in der jegigen Mamenftrage bie Gartnerei mit einigem Erfolg mb war in der Wark vielleicht der erste, der sich mi Gemüje- und Obsttreiberei beschäftigte: starb 1784. - Jean Davib (geb. 1747) fultivierte mt beionderer Borliebe Florblumen, Spazinthen, Inden, Rarziffen, Ranunteln, Brimeln, Auriteln, Melen, Rojen, besonders die Centifolie und Rosa ifera jum Treiben. Ihm hauptfächlich ift bie kanihrung der Blumenzwiebelzucht in Berlin zu nichten. Daneben betrieb er Ananaszucht, Obst., Kin- und Gemüsebau im Freien und in Mistbeeten

1887: Unfere beften Obstiorten, 1896; Gartenbuch

Anfanger, 3. Aufl. 1899: Die Obstweinbereitung,

65 m Lange. Lettere maren im Winter ber Sammelplag ber vornehmen Welt, ba hier auch Erfrischungen aller Art geboten wurden. Starb 1819. – Peter Friedrich übernahm das Geschäft 1812, vermehrte die Gemachshäuser, wie auch die Pflanzenbestände burch ben Antauf neuer Ziergewächse in England und Franfreich fehr erheblich und erweiterte die Rulturen, nachbem der altere Bruder, Beter Karl, Teilnehmer geworben, burch bie Anlage einer Baumschule für Ziergehölze, burch Anpflanzung von Stauden- und botanisch wichtigen Gewächjen 2c. 1827 trennte fich Beter Rarl von feinem Bruber und wurde Inftitutegartner bei ber Königl. Gartner-Lehranftalt zu Schoneberg. Durch die beiden Bruder find viele neue Pflanzen eingeführt worden, deren manche noch heute beliebt sind, z. B. Nerium Oleander splendens, Cereus speciosissimus, Epiphyllum alatum, Ficus elastica u. a. Beibe Bruder zeigten ichon fruh eine ausgeiprochene Reigung zu wissenschaftlichen Forichungen. Beter Friedrich leistete Anerkennenswertes in der Entomologie. Beter Karl aber war einer der sieben Manner, bie 1822 ben Berein gur Beforderung bes Gartenbaues in Berlin begründeten. 1845 übergab Beter Friedrich seinem Sohne gleichen Ramens (geb. 1820) bie Gartnerei, die aber, nachbem fie sich 159 Jahre in ben Sanben ber Familie befunden, 1863 vertauft werden mußte, um zur Anlage von Bauten und Stragen (Ballner-Theaterftrage) benutt ju werben. Der Sohn ftarb 1876 in Schwerin, ber Bater aber mar 1856 aus bem Leben geschieden.

Der alteste ber brei Sohne Jean Davids (geb. 1747) war Karl David (geb. 1782). Er faufte im Jahre 1810 ein neben bem jeines Baters liegenbes fleines Grundftud, erbaute Gemachshäufer und legte ben Garten in ber Beise bes benachbarten Grunbftudes an. Nach etwa 15 Jahren siebelte er nach ber Blumenftrage 70 über und mußte auch hier wieder neue Gewächshäuser erbauen.

Bevor die dirette Linie der Familie B. abgesichloffen wird, mogen noch die Sohne des Beter Rarl erwähnt werden. Rarl David, geb. 1809, trat zu Oftern 1823 in Die Lehre feines Baters und feines Ontels, hatte feine Lehrzeit 1826 beenbet, trat 1831 in ben Königl. botanischen Garten ein, machte inzwischen in Botebam fein Obergartner-Eramen und murbe 1837 nach ber Pfaueninfel bei Potsbam als Obergartner unter Leitung bes Ronigl. Hofgartners G. A. Fintelmann berufen; 1843 murbe er als Inspettor bes botanischen Gartens in Berlin angeftellt. Er war ein ausgezeichneter Bflangen-Rultivateur und gewann großen Ginfluß auf bie Entwidelung ber Berliner Gartnerei, besonders ber Banbelsgartnerei. Er ftarb am 27. Septbr. 1881, nachdem er 3 Monate vorher sein 50 jähriges Jubilaum geseiert hatte. Sein jüngerer Bruder, Ostar Karl David, geb. 1811, bekleibete längere Zehranftalt und starb 1846. Ein anderer Bruder, Rarl August, geb. 1819, murbe ber Gartentunft untreu und befleibete bie Stelle eines Raiferl. Boft-Direftors in Berlin. Der jungfte Bruber, Rarl Emil, geb. am 21. Dezbr. 1821, mar Garten-Aniveftor in Braunichweig. Bon ben Garten-Inspettor in Braunichweig. mb erbaute eine Reihe von Gemachehausern von Sohnen bes Garten-Inspettors Rarl David ift

ber zweite, Karl Friedrich Julius (geb. 1847), | Ordibeenguchter in Enbenich bei Bonn, fruber Garteninspettor an ber landwirtschaftlichen Afabemie Boppelsborf, ber britte, Rarl Friebrich, Rönigl. fachfischer Ober-Gartenbireftor in Dresben.

Bon fonftigen Angehörigen ber Gartnerfamilie B. verdienen als tuchtige Praktifer bes Gartenbaues genannt zu werben: Jean Pierre (geb. 1735), Paul (geb. 1743), Karl Lubwig (geb. 1785), Johann Beter Paul (geb. 1769), letterer

Seefahrer g. A. be Bougainville, geb. 11. Rov. aus. Gie gebeiht am besten wie Die anderen Arm

Rig. 176. Bougainvillea glabra var. Sanderiana.

Straucher Brafiliens. Die fehr fleinen, rohrigen, zu brei an ben Zweigspipen ftebenben Bluten find burch eine gleiche Bahl großer, ovaler, geaberter, lila-rojenroter Brafteen eingehüllt, die ben hauptschmud ber Straucher bilben. Saufiger in Rultur ift B. spectabilis Willd., gedeiht am beften im freien Grunde bes Warmhaujes ausgepflangt, verlangt viel Licht und in der Bachstumperiode reichlich Baffer. Bermehrung burch Zweig- oder Burgelftedlinge. — B. glabra Choisy, besonders deren var. Sanderiana hort. (Fig. 176) zeichnet sich vor ber Begründer ber ersten Anpstanzung von Ge-hölzen bei Treptow (Bouché-Weg).

Bougainvillea Comm. (nach dem französischen und durch die Größe und Farbung der Dechlätter

> ausgepflanzt im falthaltigen Boden bes temperierten haufes. Reuerdings gieht man bie B. in Topfen in Ballon- ober Schirmform; in voller Blute find fie bann entgudenb und finden viele Liebhaber.

> Monquet, eine heute noch vielfach angewandte Bezeichnung für den Strauf (j. b.). Bir wollen ben Ramen B. nur als Bezeichnung für bie in runder Form gebundenen Blumengebilbe gebrauchen, welche in eine fteife Manichette gezwängt wurden und bie unter ftrengfter Beachtung Einhaltens regelmäßiger Farbenringe angesertigt murben. Erhalten hat sich biejer And brud auch in bem Rafartmelches beffer auch als Ma ftrauß bezeichnet murbe. Bufammenftellung von genneten Grafern, Balmenweden, Bfauenfebern und fonftigen Sait verbanft bem Maler Sans Da jeine Entstehung. Derjelbe wandte fie jum Schmud jeine Ateliers. Das Mafart. B. fam zwar ichnell in Mobe, ift aber ebenso raich wieder aus ben Salons, wo es als Wand und Basenschmud biente, verichwunben, fo baß auch die feiner Beit in Erfurt blubende Rafart. 8. Industrie febr gurudgegangen ift.

Monquetgrafer. Die Rifpen und Ahren vieler wildwachiender und auch Rulturgrafer wurden teile nur getrodnet, teile auch gebleicht und event. gefarbt verarbeitet (i. Bleichen). Dit bem Rüdgang ber Trodenbinderei verloren auch bie B. an Bebeutung. Doch werben manche, felbft wildmachiende Grafer heute auch in ber frijchen Binderei viel verwertet.

Bouquet-Manfdetten werden

1729, gest. 31. August 1781) (Nyctaginaceae), in der Binderei fast gar nicht mehr gebraucht. Begen ihrer prächtigen Blütendechblätter für Die vielfach mit foftbaren Blonden feibenen warme und temperierte Saujer geschätte fletternde Spigen) besetten B. reprajentierten oft einen boberen Wert, als die eigentlichen Blumenjujammenftellungen.

Monaneimaterial. Mit Diesem Ramen begeichnet man vorzugeweise bie gur Berftellung von Lauerbouquets verwendeten getrockneten oder natürlid trodnen Blumen.

Bourbonicus - borbonicus, von der Infel Hourbon ftammend.

Boussingaúltia baselloides H. B. K. (noch dem Reisenden 3. B. Bouffingault, Professor in Bogota, nicht nach dem Chemiter D. Bouffingault) (Basellaceae). Uppig machjenbe Knollenpflanze aus Quito, mit windenben Stengeln, fleischigen Blattern und in Trauben ftehenden fleinen, weißen, febr wohlriechenden Blüten. Man gebraucht fie banng, um mit ihr Mauern zu bekleiden, Festons wichen Rojenstöden zu bilden 2c. Dan nimmt im berbit, wenn die Stengel abgefroren find, die latoffelahnlichen Anollen aus ber Erbe und überwintert fie froftfrei und troden.

Benvardia Salisb. (Charl. Bouvard, Leibarat Sudwigs XIII., geft. 1658). (Rubiaceae.) Kleine



Sig. 177. Bouvardia alba plena.

buidige Straucher Centralamerikas mit bolbenbimigen Endrifpen röhriger Bluten; Diefelben find feb-orange-, haufig zinnober- ober scharlachrot, auch weiß, oft jehr wohlriechend. Mehrere Arten eignen sich zum Auspflanzen in bas freie Land, während andere im temperierten Gewächshaufe, bem alle dieje Sträucher angehören, ober auch in Stuben einen reichen Flor entwickeln. Bur ersten Antegorie gahlen u. a. B. Jacquini H. B. K. mit seuchtend roten, B. splendens Grali. mit marlachroten und B. leiantha Benth. mit orangewien Blumen. Dagegen blühen B. longiflora H.B. K. mit ben Formen Humboldtii corymbi-fora und Vreelandii mit langen, großen, wohlriechenden Blumen im Winter, mahrend die aus ur von B. leiantha erzeugten Blendlinge, wie

geichütte Stelle bes Gartens gepflangt, auch im Sommer einen bantbaren Flor entwickeln. Für bie Bouquetbinderei von hohem Werte find bie gefüllten Sorten, z. B. B. alba plena (Alfred Neuner) (Fig. 177), B. flavescens fl. pl., B. rosea plena (Pr. Garfield) und Lothringer Blut, zinnoberrot, sowie die scharlachsarbige Vict. Lemoine.
— Bur Bermehrung benutt man die nach der Blüte im Binter eintretende Ruhezeit. Man stellt die Pflanzen dann recht hell, hält sie bei + 8 bis 130 C. eine Beit lang recht troden, ichneibet bann alle ftarten Burgeln ab und die Stengel bis auf 10 cm gurud, pflangt fie in fleine Topfe in jandige, mit Holzkohle gemischte Erde und hält fie etwas wärmer und hell. Die abgenommenen Burzeln schneibet man in 4 cm lange Stückhen und legt fie jo in fleine Töpfchen mit berfelben Erbe, daß das obere Schnittende eben über ber Erbe fteht, wo es bald Augen bilbet. Sind bie jungen Pflanzen etwas herangewachsen, etwa Witte April, fo pflanzt man fie einzeln und bringt fic in warme, flache Raften, pflegt fie hier bis Enbe Dai und pflangt fie in bas freie Lanb. Das Einpflanzen in Töpfe im Berbft vertragen fie leicht.

Die Bouvardien sind gute Stubenpflanzen.
Bowenia spectabilis Hook. fil. (nach Sir George F. Bowen, Gouverneur von Queensland) ift eine in Queensland beimatende Cncabacee mit furgem, fnolligem Stamme und doppeltgefieberten Blattern. Gelten in Rultur.

Bowies Harvey (J. Bowie, engl. Sammler) (Liliaceae). B. volubilis Harvey ift eine subafritanische windende Liliacee mit großer, runder Bwiebel, furz linealischen, balb abfallenden Laubblättern und blätterlofen, 1-2 m langen, verzweigten Ranten. Bluten auf langen Stielen, grun. Rultur: im Winter troden, nach bem Berpflanzen im Frühjahre feuchter halten und im Dai ins Freie bringen. Mehr intereffante als schöne Bflange.

Boykinia Nutt. (Dr. Bonfin in Georgien) (Saxifragaceae). B. aconitifolia Nutt. aus Nord-Carolina ift eine winterharte Staube mit beforativen, langgeftielten, handförmig gelappten Blättern und weißen, in langgeftielten Rifpen ftehenben Blüten. Kultur in feuchtem, nahrhaftem Boben. Brache, f. Ralifalze.

Brachycorpus, furzitraubig.
Brachycorpus, furzitraubig.
Brachycome iberidifolia Benth. (brachysfurz, kome Haar; ber Pappus aus furzen Borftenhaaren) (Compositae). Einjährige Pflanze Auftraliens, welche rundliche Buiche von 30-40 cm Durchmeffer mit vielen Bweigen bilbet, beren jeber ein Blutenfopfchen mit icon blauem Strable tragt. Im Marg in bas Miftbeet gu faen, fpater gu pifieren und im Mai in bas freie Land gu pflangen.

Brachypétalus, mit furgen Blumenblättern; brachyphyllus, furzblätterig; brachypodus, furgftielig, furgfüßig; brachypterus, furgflügelig: brachyrrhýnchus, furzgeichnäbelt; brachystáchyus, furzährig; brachystýlus, furzgriffelig.

Bracteatus, bedblätterig.

Bracteosus, bractescens, bedblattartig. Brahea Mart. (Tucho de Brahe, Uftronom, geft. Mogarth, Rosalinde, Laura, Orislamme, an eine 1601 zu Prag) (Palmae). Charafterisiert durch ber zweite, Karl Friedrich Julius (geb. 1847), | Orchideenguchter in Endenich bei Bonn, fruber Garteninfpettor an ber landwirtschaftlichen Afabemie Boppelsborf, ber britte, Rarl Friedrich, Ronigl. fachfischer Dber-Gartenbirettor in Dresben.

Bon fonftigen Angehörigen ber Gartnerfamilie B. verdienen als tüchtige Praktifer bes Garten-baues genannt zu werden: Jean Pierre (geb. 1735), Baul (geb. 1743), Karl Ludwig (geb. 1785), Johann Peter Paul (geb. 1759), letterer der Begründer der erften Unpflanzung von Gehölzen bei Treptow (Bouché-Weg).

Bougainvillea Comm. (nach dem französischen

Sträucher Brafiliens. Die fehr fleinen, röhrigen, zu brei an den Zweigspißen stehenden Blüten sind durch eine gleiche Zahl großer, ovaler, geaderter, lila-rosenroter Brakteen eingehüllt, die den Hauptschmud ber Straucher bilben. Baufiger in Kultur ift B. spectabilis Willd., gebeiht am besten im freien Grunde bes Warmhaufes ausgepflangt, verlangt viel Licht und in der Bachstumperiode reichlich Baffer. Bermehrung durch Zweig- oder Burgelstedlinge. — B. glabra Choisy, besonders deren var. Sanderiana hort. (Fig. 176) zeichnet sich vor ben Bermanbten gang besonders durch reichen Hor und burch bie Größe und Farbung ber Dectblatter Seefahrer Q. A. be Bougainville, geb. 11. Rov. aus. Sie gebeiht am beften wie bie anderen Arten

> ausgepflangt im talthaltigen Boben bes temperierten Saufer. Reuerdings gieht man die B. in Töpfen in Ballon- ober Schirmform; in voller Blute find fie dann entzudend und finden viele

Liebhaber. Bouquet, eine heute noch vielfach angewandte Bezeichnung für ben Strauß (f. b.). Bir wollen ben Ramen B. nur als Bezeichnung für die in runder Form gebundenen Blumengebilde gebrauchen, welche in eine fteife Manschette gezwängt wurden und bie unter ftrengfter Beachtung Einhaltens bes regelmäßiger Farbenringe angefertigt wurden. Erhalten hat fich biefer Ausbrud auch in bem Matart-B. welches beffer auch als Mafent ftrauß bezeichnet murbe. Di Busammenstellung von gette neten Gräsern, Balmenweben, Bfauensebern und sonftigen Sachen verbantt bem Maler Sans Refen, jeine Entstehung. Derjelbe wom wandte sie jum Schmud ieins Ateliers. Das Matart-B. tam zwar schnell in Mobe, ift aber ebenso rasch wieder aus den Salons, wo es als Wand- und Basenschmud biente, verschwunben, jo bag auch die feiner Beit in Erfurt blubenbe Mafart-B.

Industrie fehr gurudgegangen ift. Bouquetgrafer. Die Rifpen und Ahren vieler wildwachsender und auch Rulturgrafer wurden teile nur getrodnet, teile auch gebleicht und event. gefärbt ver-arbeitet (j. Bleichen). Mit bem Rudgang ber Trodenbinderei verloren auch die B. an Bedeutung. Doch werden manche, felbft wildmachsende Grafer heute auch in der frischen Binderei viel vermertet.

Bouquet-Manidetten werden



Fig. 176. Bougainvillea glabra var. Sanderiana.

1729, geft. 31. August 1781) (Nyctaginaceae), in ber Binberei fast gar nicht mehr gebraucht. Begen ihrer prächtigen Blütenbechblätter für Die vielsach mit fostbaren Blonden (seibenen warme und temperierte Häuser geschätzt kletternde Spigen) besetzten B. reprasentierten oft einen

part (ftaatlich), faft 3 ha groß; ber Burgerpart (ftadtijd) mit zwei fünftlichen Teichen und 7 Spielplaten, 37 ha groß; ber Stadtpart (ftabtifch), ein Balbpart von 10 ha Große; ber Bart auf bem chemaligen großen Exerzierplate (staatlich), 58 ha groß ioll noch um 21 ha vergrößert werden). Auch die Ballpromenabe (staatlich) hat seit jener Beit wefentliche Beranderungen erfahren; es feien grannt der Lessingplat, der Siegesplat, der Bromenobenteil am Monumentsplate, der Gaus-Berg, ber Bammelsburger Teich. Bisher find für biefe Anlagen rund 450000 M verausgabt worden, welche von dem Staate und der Stadt zu annahernd gleichen Teilen aufgebracht wurden. Die Anlagen bebeden zusammen eine Fläche von 182,6 ha; ber Schöpfer und Leiter ber Anlagen ift ber berzogl. Komenabeninipettor Fr. Kreiß. Auch im Junern ber Stadt find für Pläge und Promenabenstraßen Entwirse in Borbereitung und teilweise in Ausführung begriffen. Außerbem waren (1897) 35 Emien x. auf eine Lange von 24250 laufende Am mit Baumen bepflangt. Die Ausgaben ber Endigemeinde für Unterhaltung betrugen 1896/97 950 ...., für Reuanlagen 14 400 ...... Auch ber bamijde Garten ift zu erwähnen. - Im Berzogtum 8 bei helmftedt liegt Sarbte, eine von Beltheimit Beitung. Sie ift interessant als Bart und erste Camique im 18. Jahrhundert, welche ameritanische Myanzog. In dem 1. Bande der Berhandlungen be Berins zur Beforberung bes Gartenbaues in Fenfen befindet fich ein Bergeichnis über bort angeflanzte und samentragende Geholze. Die in bublt angepflanzten Gehölze wurden (nach Jäger) ind Roys, "Barbteiche Baumzucht", 1771 botanisch beidnieben.

Braufe, f. Gießtannen. Brantbenguet, f. Brautstrauß. Brantkranz. Der B. wird aus Myrten auf einem einsachen Drahte ober Drahtband (j. b.) ge-



Fig. 178. Brautfrang.

größert hat, jo daß sie an die nächsten Dörser Kranzsorm hat dem Diadem-Kranz (Fig. 178) grenzt, haben auch die öffentlichen Anlagen ent-weichen zugenommen. Seit 1868 sind folgende neu geschaffen worden: der ehemalige Eisenbahn-jedoch nicht unbedingt ersorderlich. Der B. einer Bitme bei ber Bieberverheiratung foll aus Drangenlaub und gleichen Bluten und Anoiven beiteben. Die gur Beit beliebte hohe Diademform ber Brautfranze führte auch die Brautfrone ein, welche hier und da bereits angefertigt wirb. Wie ber Rrang wird auch die Krone aus Myrten resp. Drangen hergestellt. (S. a. Brautschmuck und Brautstrauß.)

Brantidmud. Der B. befteht aus Minrtensträußchen und kleinen -Ranken mit einigen Wyrtenblumen unterbunden, die auf der Schulter, am Gurtel, fowie auf bem Rleib und bem Schleier getragen werden. Bielfach wird von der Braut auch eine Salsfette, von Myrten gebunden, getragen, an welcher ein fleines, ebenfalls aus Myrten gefertigtes Rreuz herabhangt. Auch bas Myrtenftraugchen, welches ber Brautigam im Knopfloch trägt, zählt jum B., ebenfalls ber Brautfrang (f. b.).

Brautstrauß (f. b.) gehört nicht dazu. Bermiftrauß. Der B. in der jetigen Form hat glücklicherweise bas alte runde und lästige Brautbouquet fast vollständig verdrängt. Das in einer fteifen Spigen- ober Bapiermanichette ftedenbe runde Bouquet war nicht nur läftig zu tragen, jondern meist auch ziemlich schwer und tonnte ohne Gefahr bes Zerbrudtwerbens nicht aus der Hand gelegt werden. Der einseitig gebundene B. ift dagegen sehr bequem zu tragen, dabei meist nicht ichwer an Gewicht, weil nur wenig ober gar fein Draht zur Anfertigung gebraucht wird, und kann vor allen Dingen jederzeit aus der Hand gelegt werden, ohne darunter zu leiden. Bevorzugt sind im B. rein weiße Blumen, doch wird auch leicht nuanciertes Weiß, wie es z. B. die Kaiserin Auguste Biftoria- und die Souvenir de la Malmaison-Rofen tragen, gern gewählt. Als Grün tommt meift nur Morte gur Bermendung. Statt ber Manschette werben Schleifen, Spigen ober Tull als oft toftbarer Schmud bermenbet.

Bredfied, Sans Chriftian, danischer Bomologe und Baumichulenbesither, murbe geboren auf ber Infel Fühnen, ftarb am 31. Marg 1895. Er ging im dritten Jahre mit den Eltern nach Odense, wo der Bater eine Gartnerei errichtete, lernte beim Bater, war nachher in Ropenhagen thätig und übernahm 1850 bas väterliche Geschäft. Er widmete sich befonders dem Obstbau und ber Bomologie. 3m Jahre 1887 gab er bas Werf "Haffelnöbben" (Hafel-nuffe) heraus, worin er 56 Sorten beichrieb, und im Jahre 1888 bas Werf "Handbuch ber bänischen

Bomologie"

Bremen befitt auf bem Gebiete ber ehemaligen Befestigungen fehr schöne Wallanlagen, Schöpfungen von Gaaf Beinrich Albert Altmann (geb. 1777, geft. 1837). Buerft murbe die Gudfeite ber fruberen Stadtbefestigung in eine Parkanlage umgewandelt (1802—1805). Als 1819 die Abtragung der gefamten Befeftigung verfügt wurde, tonnten Die Anlagen fortgesetzt werden. 1877, am 100. Gebunden. Wenn angängig, werden die einzelnen Kynenspisen nicht angedrahtet, sonst höchstens wir ganz seinem und kurzem Draht, damit der B. die von Jahren stoliche slack Friedhos, der teilweise landschaftlich gehalten ist. Die im Stadtgebiete liegenden öffentlichen Schmudzc. Unlagen umfaßten 1897 51 ha. 60 Stragen waren auf 28000 ifb. m mit Baumen bepflangt. Die Ausgaben ber Stadtgemeinde für bie Unterhaltung ber städtischen Anlagen betrugen 1896/97 Die städtischen Unlagen unterfteben 59000 **.**#. dem Gartenbauinipettor Beine. Eine Schöpfung burgerlichen Gemeinfinns ift ber Burgerpart, welcher eine Flache von 136 ha bebedt.

Er wurde in ben Jahren 1866 bis 1884 vom Gartendirettor Benque auf einem Gelande bei B. angelegt, welches Jahrhunderte lang gur Biehweide gebient hatte. Die Mittel gur Herstellung bes Bartes, fowie 2/3 ber jährlichen Unterhaltungefoften werden durch freiwillige Spenden der Burgerschaft Bresfau. Die Altstadt B. wird im N. von aufgebracht. Bon 1865 bis 1897 sind auf biese der Ober, im S., O. und W. vom Stadtgraben be-

Brennende Liebe, f. Lychnis chalcedonica. Brennhaare find Haare, welche bei leifer Berührung aus ber hohlen, abbrechenden Spite in die verursachte Bunde einen agenden Saft einiprigen. Der Dechanismus ber B. besteht meift barin, bag ein fpipes, oft hatiges haar mit feinem unteren feulig verdidten Ende in ein Riffen garter elastischer Bellen eingebettet ift. Bei einem Drud auf die Saarfpipe ubt bas elaftische Belltiffen einen folden Gegenbrud auf die Baarwurzel aus, das ber barin enthaltene Caft aus ber abgebrochenen Spige heraussprist. B. besiten Die Urticeen, Loaseen u. a.

Brennpalme, j. Caryota.



Fig. 179. Bromenabe am Bwinger in Breslau.

Beise 3217000 # zusammengekommen. Die jährl. Unterhaltungetoften betragen ca. 65 000 d, wovon 1/3 aus den Einnahmen des Partes bestritten wird. Am Eingang zu dem Parte befindet sich ein großes

Bafferbeden von 150 x 110 m Größe, zu beiben Seiten von mehrreihigen Linden- und Kaftanienalleen eingeschlossen. Dem Eingang gegenüber liegt bas Parthaus, welches große Ronzertiale negt das Partigues, weiches große nongerinare u. dergl. enthält. Bon hier aus zieht sich eine großartige Wicfenbahn durch den Part, zu deren Seiten sich große Waldmassen anschließen. Durch den ganzen Park laufen große Wasserzüge, welche Gelegenheit zu vielen Brüdenanlagen geben. Diefe, wie Ruhesite u. bergl. zeugen von dem Gemein-finn ihrer Stifter. Un Barkgebauben befinden finn ihrer Stifter. An Bartgebauben befinden Scheitnig. In diesem Bororte besagen die wohl-fich noch in der Anlage ein Aussichtsturm, ein habenden Burger B.s von jeher Sommerfige und Schweizerhaus, Reftaurants 2c.

grengt. Un bem Strom und Graben lagen bie grenzt. An dem Strom und Graden lagen die Bälle und Bastionen der einst starken Festung, welche 1807 in die Hände Rapoleons siel. Er war es auch, welcher die Schleifung der Besestigungswerke und deren Einrichtung zu "Boulevards" and ordnete. Friedrich Wilhelm III. überwies das Festungsgelände der Bürgerschaft als Geschent. Die Abtragung der Bälle geriet jedoch tropdem ins Stoden nie wurden auch die Novernadelle Um bieje Beit murben auch bie Bromenadenanlagen in Angriff genommen nach einem Plane bes Stadtbaurates Joh. Fried. Anorr. (3hm ift auf ber Promenade ein Denkmal errichtet.)

Oberhalb B.s in ber Rahe ber Der liegt Barten, mogu die bequeme Lage, Bald und Baffer Breslau. 151

einladen mochten. Durch Zusammentauf mehrerer berartiger Befinungen bejag feit 1782 ber fpatere Fürft von Höhenlohe-Ingelfingen daselbst den größen Garten, welcher mit fürstlicher Pracht im fangösischen Stile eingerichtet war. Die hinter bem "Fürftengarten" in dem ftabtischen Sochwalde und den darangrenzenden Wiesen burch Hohenlohe geichaffenen Anlagen im landschaftlichen Stile waren bie Anfange zu bem heutigen Scheitniger Varte. Kach der Schlacht bei Jena, in welcher der Fürst ben Oberbejehl hatte, zog sich dieser auf sein Gut Slawensiß zurud. Seine Besitzungen wurden indhaftiert. 1854 gelangte ber "Fürstengarten" durch Kauf an die Stadt B., aber erst 1862 fing

Außerhalb der Stadt werten alljährlich im Dewiper Bartwald und im Beidenhofer Barte bedeutende Erweiterungen und Berbesserungen vorge-Ferner jorgt ber B.er Berichonerungsverein für landichaftliche Berbefferungen der Umgegend, für ichattige Spaziergange und Tummelplage. Diese Arbeiten führt die städtische Bartverwaltung aus bei jährlichem Aufwande von 6000 .M.

Große ber Ber Anlagen: I. Bromenaben und Böpelwis 46 ha. II. Scheitnig (ber alte Bart 20,9 ha, Banbewäldchen 7 ha, Göpperthain 10,5 ha, an der Pferderennbahn 16,6 ha, Birfenwäldchen 2 ha, am Oberbeich 1,8 ha, die Baumichule 10,6 ha) zusammen 72 ha. III. Gubman an, die Reugestaltung ernstlich zu betreiben. borftabt (Sildpart 26 ha, Schmuchplage in Klein-Eine Anlage der allerjungsten Zeit ist der Sud- burg 14,6 ha, Kaijer Wilhelm-Plag 2,4 ha u. a.)



Fig. 180. Unlage an ber Liebichshohe in Breslau.

Dart. Das Gelande wurde ber Stadt von bem Mittergutsbesitzer Julius Schottlander überwiesen mit der Bedingung, baß erftere ben vollständigen Ausbau der Zufahrts- und angrenzenden Straßen, wie bie berftellung des Bartes übernahm. Der art ift eine Schopfung des ftabtischen Gartenurtwis Richter (1892 bis 1896), welchem bafür 5000 & zur Berfügung standen. Für die neueren Stadtteile sieht der Bebauungs-

an breite, mit Bromenaden und Alleen geschmückte troßen (Fig. 179), Schmuckpläße, Spielpläße, auch atts vor. So sind u. a. in den letzten Jahren des rigen Jahrhunderts entstanden und gärtnerisch ausidmūdt worden: der Tichepiner Plat, die Anlagen ber Lutherfirche, ber Kaifer Bilhelm-Blat, ber i den Deichen bes Umgehungskanals (4,5 km). Stadtgraben, ein Restaurationszwecken bienendes

zusammen 30 ha. IV. Der Oswiter Partwalb 109 ha. V. Der Beibenhofer Bart 22 ha. Gesamtfläche 279 ha. Die Ausgaben betrugen 1898 für Unterhaltung 163000 M, für Reuanlagen 126 700 M, 1899 für Unterhaltung 183 000 M, für Neuanlagen 155 900 ... Die Berwaltung ber ftabtifchen Gartenanlagen unterfteht einer Prome-naben-Deputation von 24 Mitgliedern, welcher ber ftabtische Gartenbireftor mit beratenber Stimm. angehört. Diefem find 4 Obergartner unterftellt.

Ein fehr sehenswerter Brivatgarten in B. ift ber von Lenne angelegte Gichborn'iche Garten; eine Gelsenanlage von ausgezeichneter Naturwahrheit befindet fich in dem der Schüpengilbe gehörigen Schiefimerbergarten; eine bon einem Burger geftiftete öffentliche Anlage ift die Liebichshöhe am

Die im Stadtgebiete liegenden öffentlichen Schmudze. Anlagen unifaßten 1897 51 ha. 60 Straßen waren auf 28000 lfd. m mit Bäumen bepflanzt. Die Ausgaben der Stadtgemeinde für die Unterhaltung der ftädtischen Anlagen betrugen 1896/97 59000 M. Die ftädtischen Anlagen unterstechen bem Gartenbauinspettor Heins. Eine Schöpfung bürgerlichen Gemeinsinns ist der Bürgerpark, welcher eine Fläche von 136 ha bedeckt.

Er wurde in den Jahren 1866 bis 1884 vom Gartendirektor Benque auf einem Gelände bei B. angelegt, welches Jahrhunderte lang zur Biehweibe gedient hatte. Die Wittel zur Herstellung des Barkes, sowie 2/3 der jährlichen Unterhaltungskosten werden durch freiwillige Spenden der Bürgerschaft ausgebracht. Bon 1865 dis 1897 sind auf diese

Erennende Liebe, f. Lychnis chalcedonica. Erennhaare sind Haare, welche bei leijer Berührung aus der hohlen, abbrechenden Spite in die verursachte Bunde einen äßenden Satte einjprigen. Der Wechanismus der B. besteht meit darin, daß ein spites, oft hatiges Haar mit seinem unteren teulig verdidten Ende in ein Kissen zatter elastischer Zellen eingebettet ist. Bei einem Trud auf die Haarspite übt das elastische Zelltissen einen solchen Gegendrud auf die Haarwurzel aus, daß der darine enthaltene Saft aus der abgebrochenen Spite heraussprigt. B. besitzen die Urticeen, Loasen u. a.

Brennpalme, j. Caryota.

steiwillige Spenben ber Bürgerschaft **Zerssau.** Die Altstadt B. wird im N. von Bon 1865 bis 1897 sind auf diese ber Oder, im S., O. und W. vom Stadtgraben be-



Fig. 179. Bromenabe am Bminger in Breslau.

Beise 3217000 M zusammengekommen. Die jährl. Unterhaltungskosten betragen ca. 65000 M, wovon 1/3 aus den Einnahmen des Parkes befritten wird. Am Eingang zu dem Parke befindet sich ein großes Basserbeden von 150 × 110 m Größe, zu beiden Seiten von mehrreihigen Linden- und Kastanien-alleen eingeschossen. Dem Eingang gegenüber liegt das Parthaus, welches große Konzertsäle u. dergl. enthält. Bon hier aus zieht sich eine großartige Wiesendahn durch den Park, zu deren Seiten sich große Waldmassen anschließen. Durch den ganzen Park laufen große Wasserige, welche Gelegenheit zu vielen Brückenanlagen geben. Diese, wie Kulpssiße u. dergl. zeugen don dem Gemeinsinn ihrer Stifter. An Parkgebäuden besinden sich noch in der Anlage ein Aussichtsturm, ein Schweizerhaus, Restaurants ze.

grenzt. An dem Strom und Graden lagen die Wälle und Bastionen der einst starten Festung, welche 1807 in die Hände Napoleons siel. Er war es auch, welcher die Schleifung der Befestigungswerke und deren Einrichtung zu "Boulevards" andrordete. Friedrich Wilhelm III. überwies das Festungsgelände der Bürgerschaft als Geschent. Die Abtragung der Wälle geriet jedoch tropdem ins Stocken und wurde erst 1813 wieder sortgest. Um dies Zeit wurden auch die Promenadenanlagen in Angriss genommen nach einem Plane des Stadtbaurates Joh. Fried. Knorr. (Ihm ist auf der Promenade ein Denkmal errichtet.)

Oberhalb B.s in ber Nähe der Ober liegt Scheitnig. In diesem Bororte besaßen die wohlhabenden Bürger B.s von jeher Sommersite und Garten, wozu die bequeme Lage, Wald und Wasser

Breslau. 151

einladen mochten. Durch Zusammenkauf mehrerer berartiger Besitzungen besaß feit 1782 der spätere Fürft von Hohenlohe-Ingelfingen daselbst den aröften Garten, welcher mit fürstlicher Bracht im französischen Stile eingerichtet war. Die hinter bem "Fürstengarten" in dem städtischen Sochwalde und den darangrenzenden Wiesen burch Hohenlohe geichaffenen Anlagen im lanbschaftlichen Stile waren die Anfange gu bem hentigen Scheitniger Barte. Rach ber Schlacht bei Jena, in welcher ber Fürst ten Cberbefehl hatte, zog sich biefer auf sein Gut Elawentig zurud. Seine Bestitzungen wurden iubhaftiert. 1854 gelangte ber "Fürstengarten" burch Kauf an die Stadt B., aber erft 1862 fing

Außerhalb der Stadt werten alljährlich im Dewiper Barfwald und im Beidenhofer Barte bebeutende Erweiterungen und Berbefferungen vorge-Ferner jorgt ber Ber Berichonerungeverein für landichaftliche Berbefferungen ber Umgegend, für ichattige Spaziergange und Tummelplate. Diese Arbeiten führt die städtische Bartverwaltung aus bei jährlichem Aufwande von 6000 .M.

Große ber Ber Unlagen: I. Bromenaden und Bopelwis 46 ha. II. Scheitnig (ber alte Bart 20,9 ha, Banbewäldchen 7 ha, Gopperthain 10,5 ha, an der Pferderennbahn 16,6 ha, Birfenwalbchen 2 ha, am Oberbeich 1,8 ha, die Baum-ichule 10,6 ha) zusammen 72 ha. III. Subman an, die Neugestaltung ernstlich zu betreiben. vorstadt (Sudpart 26 ha, Schmuchläge in Klein-Eine Anlage der allerjungsten Zeit ist der Sud- burg 14,6 ha, Kaiser Wilhelm-Plag 2,4 ha u. a.)



Fig. 180. Anlage an ber Liebichshohe in Breslau.

part. Das Gelanbe murbe ber Stadt von bem Rittergutsbefiger Julius Schottlander überwiefen mit der Bedingung, daß erftere ben vollständigen Ausbau ber Bufahrts- und angrenzenden Stragen, iowie die Herstellung des Partes übernahm. Bart ift eine Schöpfung bes ftabtischen Gartenbirettors Richter (1892 bis 1896), welchem bafür 275000 & zur Berfügung standen. Für die neueren Stadtteile sieht der Bebauungs-

plan breite, mit Bromenaben und Alleen geschmudte Etragen (Fig. 179), Schmuchlage, Spielplage, auch Barts vor. So find u. a. in ben letten Jahren bes vorigen Jahrhunderts entstanden und gartnerisch ausmidmudt worben: ber Tichepiner Plat, die Unlagen an der Lutherfirche, der Kaifer Wilhelm-Plat, der volchenplat, der Teichäcker-Park, die Promenaden auf den Deichen bes Umgehungstanals (4,5 km). Stadtgraben, ein Restaurationszwecken Dienenbes

zusammen 30 ha. IV. Der Oswitzer Partwalb 109 ha. V. Der Weibenhofer Part 22 ha. Bejamtfläche 279 ha. Die Ausgaben betrugen 1898 für Unterhaltung 163000 M, für Reuanlagen 126700 M, 1899 für Unterhaltung 183000 M, für Neuanlagen 155 900 M. Die Berwaltung ber städtischen Gartenanlagen untersteht einer Promenaben-Deputation von 24 Mitgliedern, welcher ber ftädtische Gartendireftor mit beratenber Stimm. angehört. Diesem find 4 Obergartner unterstellt.

Gin fehr febenswerter Brivatgarten in B. ift ber von Lenne angelegte Sichborn'iche Garten; eine Gelsenanlage von ausgezeichneter Naturwahrheit befindet fich in dem der Schügengilbe gehörigen Schiegwerbergarten; eine von einem Burger geftiftete öffentliche Anlage ift die Liebichshohe am

Gebäude mit einem Aussichtsturm, welche mit Gartenanlagen (Fig. 180), Fontainen ze. verziert ift.

— Die Lieferung des Pflanzenmaterials für die städtischen Schulen beiorgt ein gut eingerichteter botanischer Schulgarten. Jum Schlusse sei der botanische Garmlung alpiner Gewächse.

Brevicaulis, furzstengelig; brevisolius, turzblätterig; brevipes, turzsüßig: brevirostris, turzgeschnäbelt (von der Frucht); breviscapus, turz-

schaftig.

Brevis, furg: breviusculus, ziemlich furg. Britannicus, britisch.

Briza L. (briza nide, bei Theophraft Name eines Getreides, aus dem man Brot badt, beffen Ge-



Fig. 181. Briza erecta: Rifpe.

(Gramineae). Niedrige, außerft zierliche Gräjer, welche niedliche, faft herzförmige Ahrchen in rijpenartiger Unordnung tragen. In ben Garten werden porzugsweise die füdeuropäischen einjährigen B maxima L. und B. minor L., jenes für große, diefes für fleine Bouquets ful-Man tiviert. faet fie im Frühjahre an ben Blat. Um gejuchteften

nuß ein-

schläfern soll),

Bittergras

aber ist die auf unseren Wiesen gemeine B. media L. In neuerer Zeit wird für Bindereizwede häusig die aus Mexiso eingeführte B. erecta Lam. (B. rotundata Steud.) (Fig. 181) kultiviert, welche sich durch große Reichblütigkeit auszeichnet.

Stoccoff ober Spargeskößt (Brassica oleracea L. var. asparagoides). Stammt aus Italien. Die Pflanze entwicktl sich nach Art bes Blumentohls, ist aber von diesem durch die wellenförmigen Blätter und einen rispig ausgedreiteten Blütenstand unterschieden. Als Gemüse ist der B. nicht io gut als der Blumentohl, daher für Deutschland entbehrlich. Im übrigen ist die Kultur dieselbe wie bei diesem. Einige zu empsehlende Sorten sind: Weißer französischer, Bioletter französischer, Weißer Mammuth.

Brodiaéa Smith. (F. J. Brodie, ichottischer Arnpstogamologe) (Liliaceae). Umerifanische Zwiebelsgewächse mit aufrechter ober nidender, glodiger Blüte, einzeln ober in armblütigen Dolben. B. grandistora Smith., Blumen blausviolett. B.

coccinea As. Gr., Röhre halb rot, halb gelb, Saum graugrün. Sie erfordern sandige, lodere Lauberde und werden im August-September durch Brui-wiebeln vermehrt. Hierher auch nach der neueren Nomenklatur die schöne weiß-bläuliche B. (Triteleia) unistora Ldl. von Montevideo und die gelbe B. (Calliprora) flava Ldl. von Kalisornien. B. congesta Sm. mit violettblauen, im Juli ericheinenden Blüten, in Dolden zu 6—12 stehendhält, wie B. unistora, etwas gedect recht gut im Freien aus, die übrigen sind frostfrei zu überwintern.

Stombeeren murben fruber nur ausnahmsmeije an fteinigen, sandigen und jonftigen unfruchtbaren, babei aber fonnigen Stellen ber Barten fultivien und dazu meift bie befannte, gewöhnliche wilbe Brombeere, Rubus fruticosus L., verwendet. Berichiedene andere zur Kultur bisher empfohlene Sorten, wie Rubus armeniacus, canadensis u. a., sind in neuerer Zeit durch die großfrüchtigen amerikanischen B., deren Ursprung vielleicht auf die Rreugung mehrerer bort heimischer Gorten gurudguführen ift, verbrängt worben. Diefelben haben bedeutend größere und außerft ichmachaire Früchte und einen aufrechten, halbrantenben Buche, weshalb fie fich auch zur Bilbung von Schutzäunen, zur Bekleidung von Wänden und Staketen eignen. Die empfehlenswerteften Sorten find: Lawton ober New-Rochelle mit rundlichen, braunschwarzen Früchten; Kittatinny mit fehr großen, langlichen, ichwarzblauen Beeren: Dorchester, groß, dunkeblau: Crystal white, mittelgroß, weiß; Wilsons Early, frühreifend, fehr groß, buntelblau; Lucretia (Toubure), febr groß, überaus reichtragend, nicht iehr empfindlich: Taylor prolific, jehr großberig, ichwarzbraun. S. a. Rubus.

Bromélia Plum. (Claus Bromel, Arzt und

Bromélia Plum. (Claus Bromel, Arzt und Botaniker zu Gothenburg, gest. 1705). (Bromeliaceae.) Zu dieser Gattung, nach welcher die Familie der Bromeliacean ihren Namen mägt, gehören nur noch 3—4 westindische oder broitianische Arten, wie B. Pinguin L., mit rotin Kelch-, violetten Blütenblättern und gelben, hühnereigroßen, esbaren Beeren, und B. longifolia Rudge, ebensalls mit sehr großen, wohlschmedenden Frückten. Sie lind bei uns nur wensa in Kultur.

Sie find bei uns nur wenig in Rultur. Bromeliae. Claus Bromel, f. Bromelia. Die Bertreter Diefer artenreichen Familie find ausichließlich im tropischen und subtropischen Amerika einheimisch, besonders in Brafilien und Rolumbien. Es sind meist Baumparasiten, nur manche, wie Arten der Gattungen Ananas, Hechtia, Rhodostachys, Pitcairnia, Dyckia, Quesnelia, find & & ober Felsbewohner. Es find ausbauernde Rrauter, jeltener baumartige Gewachse (Hochtia, Dyckia) mit meift grundftanbigen, rofettenartigen, riemenförmigen ober breiten, gangrandigen ober bornig gezähnten Blättern, welche noch häufig mit weißlichen Schuppen bebect find und an den Ranbern, bejonders der Blattbafen, ein mehrschichtiges Baffergewebe aufweisen. Der Blutenstand ift figend ober gestielt, Ahren, Röpfe, Trauben oder Rifpen bildend. Der Blütenschaft ist oft mit prächtig gefärbten hoch oder Deckblättern bejett, welche oft von langer Dauer find und den Pflanzen zu besonderer Zierde gereichen. Die Blüten vieler Arten sind ebenfalls B. prächtig gefärbt, woraus erflärlich, daß sich die

Bromeliaceen der besonderen Gunft ber Blumen-Die Beeren mancher Urten find ireunde erfreuen. egbar, gilt boch bie Ananas auch bei uns als eine ber feinsten Früchte. Die Gattungen, welche für uns ihres beforativen Buchses und ihrer Blüten wegen von Bichtigfeit find, find folgende: I. Fruchtfnoten unterftandig, Frucht eine Beere, Blatter meift bornig: Nidularium (Aregelia), Cryptanthus, Quesnelia, Billbergia, Lamprococcus, Rhodostachys, Aechmea mit gahlreichen Untergattungen.
— II Fruchtinoten halb oberftanbig, Frucht wie bei allen folgenben eine Rapfel: Pitcairnia. III. Fruchtstnoten oberständig, Blätter meist dornig: Puya, Dyckia, Hechtia. — IV. Fruchtsnoten oberständig, Blätter ganzrandig: Tillandsia, Vrie-sea, Caraguata. Massangea, Schlumbergera, Guz-mannia. — Bon diesen sind Hechtia, Puya, Dyckia und Rhodostachys Kalthauspflangen, welche im Sommer im Freien aufgeftellt werben und bas volle Sonnenlicht vertragen. Sie lieben eine ziemlich schwere, aber burchlässige Erd-mischung. Die übrigen Gattungsvertreter gehören ber Rehrzahl nach ins Barmhaus, gebeihen aber auch iehr gut in unseren Wohnzimmern, selbst in mgeheizten halten sie sich zeitweise ausnehmenb gut Kleinere Tillandsien, Briefeen und Cryptuttus zieht man an Alogen wie epiphytische Enhideen, die größeren Arten in Töpfen ober Schalen in einer lockeren, sandigen Woor- oder heiderde, der man halbverrottete Lauberde, Sand und holgtoble gufest. Much fann man fie an alten, mit Rort betleibeten Baumftammen fultivieren. Gie find lichtbedürftig, verschmähen aber ben Sonnenbrand, lieben Feuchtigfeit und find für milbe Dungung (Ruhmift) empfänglich. Junge Sämlings-planzen gebeihen, im Miftbeetfaften ausgepflanzt, ausgezeichnet. Die Bermehrung gelingt leicht burch Sproffe, welche sich am Stammgrunde, zumal nach bem Bluben reichlich entwideln und fich leicht und ficher bewurzeln. Auch die Angucht aus Samen,

welche oftmals fehr fein find und bann nicht mit Erbe bebectt werben burjen, giebt gute Rejultate. Samlinge werben zweimal vifiert und bann einzeln verpflangt. Beiteres i bei ben betreffenden Gattungen.

Bromeliáceus, ananasartig. Brómus brizaciórmis Fisch. et Mey. (bromos bei ben Alten Rame wilder haferarten, brome Nahrung,

Butter). Gins ber ichonften gebrauchlichen Bouquet- | grijer, in ber Bilbung ber Ahrchen bem Bittergrafe ahnlich, aber mit einseitswendiger, elegant gebogener Rifpe. Diese Art ift mehrjährig, wirb eboch meiftens nur einjährig fultiviert.

Brotfrucibaum, f. Artocarpus. Broussonetia Vent. (Beter Maria August Brousonetia Vent. (peter Ratia Kugust Brousonet, Arzt und Professor der Botanik zu Kontpellier, gest. 1807), Kapiermaulbeerbaum Moraceae). Ostasiatische kleine Bäume oder hohe Sträucher; Blüten Zhäusig, Q mit einem sehr langen Grissel. B. papyrifera Vent. (Morus papyr. L). Blatter meift auf bemielben Stamme in ichr verschiedener Beise gelappt, unterseits nebst ben

Blattabanderungen fultiviert, wie var. laciniata Ser. (dissecta hort.), Blätter schmal gelappt bis zerichlißt, etwas zarter, und var. macrophylla hort., Blätter groß, fast stets ungeteilt, etwas härter als die normale Form. — B. Kazinoki Sieb., Blätter meift ungeteilt, breiter bis ichmaler eiformig, lang zugespist, ober 2- bis ungleich Blappig, unterfeits nebst ben buntefarbigen Zweigen

kahl oder saft kahl; Japan. — Bermehrung durch Samen oder durch Beredelung auf Morus.

Browallia L. (Joh. Browallus, Bischof zu Abo. gest. 1737). (Scrophulariaceae.) Aus dieser im tropifchen Amerita vortommenden Gattung, welche hauptfächlich durch eine prajentiertellerförmige Blumentrone mit ichiefem, in 5 breite Lappen ge-teiltem fast zweilippigen Saume carafterifiert ift, erzieht man in ben Garten mehrere einjahrige Arten mit meiftens blauen, weiß beforierten, bei mehreren Barietaten auch gang weißen Blumen, von Juni bis September. Um häufigften werben in ben Garten gezogen: B. americana L., viscosa H. B. K., speciosa Hook. und grandistora Grah. Sie werden zeitig im Frühjahr im Warmbeete gezogen, einzeln in fleine Topfe und nach Mitte Mai an fonnigen Lagen ine Freie gepflangt.

Brown, Robert, geb. am 21. Dezember 1773 gu Murhofe in England, leuchtet nicht nur unter ben Pflangenforicern Großbritanniens, fonbern unter allen feinen Fachgenoffen als Stern erfter Große. Die feit 1810-1833 erichienenen, größtenteils in Reisebeschreibungen und Dentschriften gerstreuten Arbeiten B.s finden sich zusammengetragen in: Robert B.s vermischte botanische Schriften, 5 Banbe, Rurnberg 1825—1834, herausgegeben von Ch. G. Rees van Genbed. B. ftarb am 10. Juni 1858 im 85. Lebensjahre als Reftor bes britischen Museums zu London.

Bruden. Bismeilen in Garten, öfter in größeren landschaftlichen Anlagen machen fich B.bauten nötig, einfachere ober mehr ober weniger toftspielige, je



Fig. 182. Rautafifche Brude.

nach ber Umgebung und ber Breite bes zu überbrudenben Baffers, wie nach bem Geschmade und ben Mitteln bes Befiters. In ben meiften Fällen wirb es fich nur um bie Berftellung von Fußganger-B. handeln. Gine ichon alte, vorteilhafte Ronftruftion ist die sogen. kaukasische Brücke (Fig. 182), welche sich bireft durch Riemmung breier Langsbalten burch zwischengestedte Querhölzer halt. Um beften eignet sich jum Bau einer folchen Brude unbearbeitetes Holz, sogen. Naturholz. Die hauptsächlichsten Borteile bieser Konstruktion liegen in der sehr einsachen und muhelofen Aufftellung, in vergleichmäßiger Tragfraft, welche jede beliebige Spannung guläßt, wenn nur die Seitenpfeiler ober Stuten entiprechend belfarbigen Zweigen grau beharrt. Rur in mil- folib gebaut find, und in ber Billigfeit. Natürlich beren Gegenden gut aushaltend und in mehreren tann bei einer Brude folcher Art von Elegang nicht

wohl die Rede fein, und ihr Plat wird daher mehr in | fich, in ihren Achien radial zum Schloffe laufend, den Außenpartieen des Barts zu suchen fein, als in zwei weitere Gartenteile an. der Adhe der Wohngebäude ober in den gepstegteren zwischen die und dem Karterre sind durch Teilen des Gartens. Leicht und zierlich sehen 2 heden-umschlossene Treiede ausgesüllt. Der Hauerwerf oder aus Beton, welcher mit Mauerwerf der der Buchenbestände, auch Buchenalleen. Die werf bekleidet ist. Bei B., welche einen Flußlauf zwei hauptsächlichsten Lustdauten in dem Garten oder einen anderen leicht anschwellenden Wasserland, waren das chinesische Haus, eine Art Logierüberspannen, sorge man für eine recht große Offinung, haus, und das Schneckenhaus, ein Aussichtsturm
sei es durch geeignete Höhe, sei es durch große in bizarrer Form, mit Doppeltreppen versehen,
Spannweite, damit bei hohem Wasserstand keine auf einer runden Insel mitten in einem Stauungen vortommen. B. follen nur ba angebracht werden, wo sie notwendig find. Es erscheint abgeschmadt und spielerisch, eine Brude ba ju bauen, mo fie burch eine magige Begeverlegung entbehrlich geworden ware. Bei breiteren Gemäffern sind an Tauen bewegliche Fahren zu empfehlen, welcher es 1809 bem Marichall Davoust schenkte. Da fie billig sind und ben Bafferspiegel ungeteilt 1815 fam es in ben Besit bes preußischen laffen.

(nach Brudenthal), Bruckenthália Rchb. Ahrchen-Seide (Ericaceae-Ericeae). Bon Erica durch die undeutliche Drufenscheibe und die am Grunde der Blumenkrone eingefügten Staubfaben verschieden: B. spiculiflora Rchb. (Erica spiculiflora Salisb.), niedriges, aufrechtes Strauchlein mit fehr ichmalen, am Ende weichstachelipipigen Blättern und zierlichen, furgen roja Endtrauben; Gebirge Siebenburgens, bes juboftl. Europa und Rleinafiens.

Brugmansia (Seb. Juftus Brugmans, Profeffor ber Naturwiffenichaft, geft. 1819), f. Datura.

Frügnofen (Brugnons, Violettes) bilden bie 4. Rlaffe bes Pfirfichspftems nach Boiteau und auch nach Lucas. Dian versteht barunter solche nadte glattschalige (nicht wollige) Bfirfiche, beren Fleisch nicht ablösend ist. Die empfehlenswertesten Sorten find: Brugnon von Feligny, Enbe September, mittelgroß, außerst wohlschmedenb; Fruhe Newington, Anfang September, ziemlich klein, aber von ausgezeichnetem Geschmad (j. a. Reftarinen).

Bruft, Schlofigarten gu. Der B.er Schlofigarten ift unter Rurfurft Clemens August I. von 1725 ab angelegt, zugleich mit bem Neubau bes Schlosses. Schon früher ftand an ber Stelle ein Schloß, welches jedoch 1689 infolge einer Explofion in die Luft gestogen war. Nach dem Driginalplan des Gartens war dieser ganz von Wassergräben umflossen (an holländische Art erinnernd). Ein Teil Diefer Ranale, zwei große Beiher bes ehe-maligen Tiergartens und ber Gemufegarten waren Das Parterre murde fehr ichon vorhanden. wahricheinlich von Girard entworfen im Anichluß an die aufgegählten bereits bestehenden Teile. Rach anderen ift de Cotte, der Erbauer bes Schlosses, auch der Schöpfer des Gartens gewesen, nachweislich ift Girard aber in B. gewesen und hat eine Abichlagezahlung auf jein "Garten-Dessiin" bekommen (Hoff. Schaß. Ambits-Rechnung 1720). Das Parterre fügt sich zwischen die beiden Flügel der Schloßterrasse ein. Rechts und links Fläche langsam fließendes Wasser mit Schlammgrund von der Hauptterrasse liegen symmetrische Barterre- sindet. Die Kulturform ist fleischiger, saftiger, von formen mit Wasserbeden geschmudt, bann folgt in milberem Geschmade als biefe. In Deutschland ber Achse ein großes Bassin von 45 × 100 m, wurde sie am frühesten und ausgebehnteften in

Die Abftanbe in bizarrer Form, mit Doppeltreppen verjeben, auf einer runden Insel mitten in einem Beiher belegen. Im engen Zusammenhang mit bem angrenzenden Bildpart war der fleine Bart "Falfenlust", ein Wildpart, von geradlinigen Alleen burchzogen. 1794 hielten die Franzosen Einzug in B.; 1804 wurde es von Napoleon besucht, welcher es 1809 dem Marichall Davoust schenkte. Staates. Die letten furfürftlichen Sofgartner maren B. J. Lenné, ber fpatere Generalgartenbirettor, und Wenhe, der Schöpfer bes Duffeldorfer hofgartens. Bis jum Jahre 1843 murbe ber Bart von einem Oberförfter forstmäßig verwaltet. Unter Friedrich Wilhelm IV. wurde 1843 hofgartner Claafen nach B. berufen, ber unter Lennes Leitung. unter Schonung ber ichonften geraden Alleen, bie Anlage mit mehreren geschwungenen Wegen burch-zog und viele Kanale in landichaftliche Seen und Teiche verwandelte. Der Part ist 90 ha groß wovon ca. 5 ha aus Teichen bestehen. Zur Ber waltung von B. gehört außerdem ein Wäldchen bei Rierberg, welches die Quelle der uralten Bafferleitung birgt, die heute noch Schlog und Bartfontane fpeift. B. fteht gegenwärtig unter Berwaltung bes Bofgartnere Ruhne. Der Etat beträgt 13700 4.

Brumalis, herbstlich, jur Beit bes herbstreifel. Brunnenareffe (Fig. 183). Die B. (Nasturtium officinale R. Br.; Cruciferae) wachst in Deutschland überall wild, wo fie gefundes, auf schwach geneigter



ben Abschluß bilbet ein erhöht liegendes Beden Erfurt (Dreienbrunnen) angebaut. Befannt ift, daß mit der Hauptfontane. Rechts und links lehnen Napoleon I. 1809 in Frankreich zwischen Senlis

und Chantilln B.-Anlagen nach bem Mufter ber Bufchel ober "Schnitt" wird mit einer dunnen Erfurter ausführen ließ. Das hauptverdienft ber B. ift nachft ihrem scharfen und pifanten Geschmade ber Umftand, daß fie von Oftober ab, wo Grungemuje icon feltener wird, ben gangen Winter hindurch bis gegen Ende April einen erfrischenden Salat giebt. In Erfurt wird bie B. in eigens für fie angelegten 3 m breiten und 50 cm tiefen Graben (Klingen) fultiviert, welche behufs ber Bepflanzung fast mafferfrei gelegt werben tonnen. 3wichen je zwei parallelen Klingen liegt ein erbottes, auf allen Seiten abgebolchtes Beet (Jahne), weiches jur Rultur von Blumentobl, Rohlrabi, Sellerie und Ropffalat (lettere als Zwijchenfrucht) benust und mittels der Giegichuffel aus den Areffettingen ober, wo man feine Rreffe baut, aus idmalen, bloß Baffer führenben Graben (Gieß-Kingen bewässert wird. Im August werden die Kingen neu geordnet und wird ihr Grund, um dem Baffer eine regelmäßige, ruhige Borflut zu idern, jorgfältig gereinigt und geebnet und enblich benflanzt. Hierzu bedient man sich der von den ausgriffenen Pflanzen genommenen 20 cm langen Erizen, die man in den Schlamm der Gräben dergenalt verteilt, daß sie 12—15 cm auseinander p feben fommen. Rach furger Zeit haben fich beie Endlinge, wie man fie nennen tann, bewerzelt, und man läßt nun 10 bis 12 cm hoch Beffer in ben Graben. Bei ber Bepflanzung Bit man die beiben Ranber ber Rlinge frei, um ben Jug bes Baffers ju beforbern und Raum fur bie Giegichuffel gu gewinnen.

Auch fann man bie B. aus Samen gieben. Derielbe wird nach ber Reife im Juli auf Schlamm migefaet, in ben anfangs nur wenig Baffer zu-gelaffen wird. Die Reimung erfolgt meift nach 14 Lagen, nach einigen Wochen hat man icone Seslinge, die im September in die neu angelegten Ningen verjett werben. Der Same, welcher sich 2 Jahre keimfähig hält, wird im Sommer von den unbeschnittenen Stengeln geerntet.

Die Ergiebigfeit und vorzugliche Beschaffenheit ber Erfurter B. ist nicht allein bem vortrefflichen Baffer, fonbern auch reicher Dungung und forgiemer Bilege guguichreiben. Die Kreffe wird entweber im Ottober ober in ber Zeit gebüngt, wo ir nach dem Pflanzen oder nach einer Ernte in wues Wachstum kommt. Es wird dann bas Baffer abgestellt und strohloser Schaf- ober Kindermist, auch wohl verrotteter Stallbunger gleichmäßig verteilt und mittels hierzu geeigneter Bertzenge in den Schlamm niedergebrückt. Rach dem Schneiden der Rreffe ober auch zu anderen zeiten werden mittels des Schwelgbrettes oder Baischrettes (i. d.) die Pflanzen unter das Wasser gedrückt und zugleich gelbe Blätter, Abfälle 2c. abwärts geslößt und am Ausgange der Klinge ans bem Baffer geworfen. Man erntet bie Auffe auf einem Brette hodenb, bas über bie Kinge gelegt wird, im Herbst alle vier, bei ein-mernder Kälte alle sechs Wochen bergestalt, daß man 10 cm lange Spizen büschelweise, soviel sich mit den Fingern auf einen Griff fassen lassen, me der grünen Fläche herausschneidet, so daß die für einen etwas spateren Schnitt aufgesparten Mangen Raum gur Entwidelung gewinnen. Jeber Blatt flach auf feuchtes Erbreich legt, fproffen aus

Beibenrute gebunden und bei falter Bitterung unter bas Baffer gebrudt und die Ernte von Zeit zu Zeit gesammelt. Da die B., kalter Luft ausgesetzt, an Zartheit und Ansehen verliert, so wird sie, so oft sich die Spitzen über das Wasser erheben, mittels des Patschbrettes unter den Spiegel desselben niedergedrückt.

Brunneus, tiefbraun.

Brunswigia Heist. (nach bem herzoglichen Regentenhause Braunschweig). (Amaryllidaceae.) Bon der Gattung Amaryllis abgezweigte Zwiebelgewächje vom Raplanbe. Die auffallenbste Urt ift B. Josephinae Gawl. mit einer topfgroßen 3wiebel und einem im Berbst vor bem Austreiben ber Blatter ericheinenden 45-50 cm hohen Schafte mit einer reichblumigen Dolbe roter Blumen. Diese prächtige Art verlangt ein Gemisch von sandig-lehmiger Lauberbe und wird als Kalthauspflanze Ein Umpflangen ift nur alle paar behandelt. Jahre einmal nötig.

Erutblatt, f. Bryophyllum.

Brutknofpen find Anofpen, welche fich freiwillig bon ber Mutterpflanze ablojen, um bei genngender Feuchtigfeit neue Bflanzen zu erzeugen. Gie dienen alfo ber vegetativen ober geichlechtelofen Fortpflanzung. Gie tommen bei manchen Farnarten vor, wo fie sich auf den Webeln entwickeln, jo bei Asplenium-Arten und Cystopteris bulbifera, bann aber auch bei vielen Blütenpstanzen, so in ben Achseln der Blätter von Lilium bulbiferum, ober im Blutenftanbe vieler Allium-Arten (Luftzwiebeln). Entwideln fich an Stelle ber Bluten B., so beißen die Bflangen lebendiggebärende, g. B. Polygonum viviparum, Poa bulbosa u. a.

Brutgwießeln nennt man Geitenfnofpen ber Awiebeln, welche in ben Achseln ber Zwiebelschuppen ftehen, in Gestalt und Bau ber Mutterzwiebel gleichen und, sich von ihr ablosend, zu neuen

Pflanzen auswachsen.

Bryanthus (bryon Moos, anthos Blume, megen bes moosahnlichen Aussehens), f. Phyllodoce.

Bryoides, moodunich.
Bryonia L. (bei ben Alten Name für fletternbe Bflangen, bryo machien), Baunrube (Cucurbitaceae). Unfere einheimischen Baunruben B. dioica Jacq. und B. alba L. find rasch machsende Rantenpflanzen mit rubenformigen Burgeln, grunlich weißen Bluten und roten ober ichwarzen Fruchten. Gebeihen in jedem nahrhaften Gartenboden, find

beforativ, aber etwas giftig.

Bryonopsis Arn. (vom Anfehen [opsis] ber Bryonia), Scheinzaunrube (Cucurbitaceae). Ginjährige Rantenpflangen mit tief fünflappigen Blättern, fleinen, gelbgrunen Blüten und fugeligen Früchten. B. laciniosa Naud. (palmata L.) aus Oftindien wird 2-3 m boch und ziert sich im Berbfte mit gelblichgrunen, weißgeftreiften Fruchten. Bei ber var. erythrocarpa Naud. ift die Grundfarbe derselben rot. Eignen sich für warme Lagen.

Ausjaat in Topfen, warm, später auspflangen. Bryophýllum calýeinum Salisb. (bryo sprossen, feimen, phyllon Blatt), Brutblatt (Crassulaceae). Intereffante Pflanze ber Tropen. Die faftigen Blätter find am Rande geferbt. Wenn man ein beffen Rerben junge Bflangen hervor.

Muche, f. Fagus.

Buchner, Frang, ein Gartner von echtem Schrot und Rorn in Munchen; zuerft mit feinem Bruder Michael vereinigt, grindete er ipater eine neue findet fich besonders an Kulturpflanzen haufig wondelsgartnerei in Firma August B.; ftarb plot- wurde ichon im 16. Jahrhundert als Mertwurd Sanbelsgärtnerei in Firma August B.; starb plog-lich am 21. Dezbr. 1898 am Gehirnschlage.

Budsbaum, f. Buxus.

Buddleia Lam. (Buddlea, nach bem Englander Abam Bubble, Liebhaber ber Botanit) (Loganiaceae). Mittelhohe Straucher mit langlichen, schmalen, am Grunde oft herzformigen, gegenständigen Blättern. Bartere Arten mit 4 fantigen Aften und röhrigen violett-rofa Bluten in langen, meift aus fleinen Trugdolben jufammengefesten Ahren find: B. Lindleyana Fort., Ahren aufrecht; aus China, ichoner als folgende, oft bis gur Erbe erfrierend, aber fraftig wieber austreibenb. — B. japonica Hemsl. (B. curviflora hort., nicht Hook. et Arn.), Zweige schmal, 4 flügelig, Ahren überhangend; aus Japan, härter als vorige. — B. intermedia Carr. und B. insignis hort. burften Baftarbe ber obigen jein. - Bededung im Binter zu empfehlen. Bermehrung durch Grunholzstedlinge im Sommer unter Glas ober aus Samen.

Bufonius, frotenartig, 3. B. gefarbt.
Bulbiceps, zwiebelfopfig: bulbifer, zwiebeltragenb; bulbiger, zwiebel- ober fnollenführenb.

Bulbocodium vernum L. (bolbos Zwiebel und kodion Gell, wegen ber rauben haut ber Bwiebel). (Liliaceae.) Zwiebelgewachs bes freien Lanbes, aus dem Orient, bas im ersten Fruhjahre noch vor ben Blättern lang geröhrte, purpurviolette Blumen bringt und mit ahnlichen frühblühenden Gewächsen, wie Schneeglodchen, Eranthis hiemalis, Leucojum vernum, gruppiert werben fann und zuweilen als Roter Crocus bezeichnet wirb. Es gebeiht am besten im Halbichatten und in etwas frijchem Boben. Bermehrung burch Zwiebelbrut.

Bulbosus, zwiebelartig, tnollig.

Bullatus, bullosus, aufgebaufcht, aufgeblafen. Bunge, Alexander von, Birtlicher Staatsrat, Brofeffor, f. B. ber Reftor ber ruffifchen Botaniter, geb. in Kiew am 24. Septbr. 1803, geft. am 6. Juli 1890. Er besuchte bas Dorpater Gymnasium und absolvierte barauf in ben Jahren 1821 bis 1825 in Dorpat mit bem Grabe eines Doktors bas medizinische Studium. Im Jahre 1826 ließ er sich als Kreisarzt im Gouvernement Tomst nieder und war 1826—1828 als Argt in ben Rolymanichen huttenwerfen thatig, 1828—1830 am Kranfenhause zu Barnaul, sowie in Smeinogorsf; 1830 bis 1831 unternahm er eine von der Afademie der Biffenschaften ausgeruftete Reise nach China, sowie 1832 eine gleiche Reise in ben Often bes Altai. 1833—1836 befleibete er ben Boften eines außerorbentlichen Prosessors ber Botanit an ber Kasaner Universität und wurde als ordentlicher Brofessor ber Botanif 1836 nach Dorpat berufen. iolcher unternahm er 1857—1859 eine wissenschaftliche Reise nach Aboraffan und Afghanistan.

Bucciniformis, posaunenschnede).

Bucciniformis, posaunenschnede). Rultur | Art (Caladium u. a.), tritt aber auch an norm grunen Grunde ber Blatter weiße, rotliche, liche ober gelbe Fleden, Streifen, Banber of Ranber in verichiebener Ausbreitung auften feit angestaunt. Der B. liegt jedenfalls ein fra hafter Buftanb ber Bflange ober eines Bflange teiles zu Grunde, welcher jedoch oft berartig das Wesen der Pflanze übergegangen und befes ift, daß er gur Bilbung von Barietaten oder Sp arten Beranlaffung giebt, welche burch Bfrop sich vermehren laffen, mahrend burch Aussaat e weder neben buntblatterigen auch, und meift b wiegend, grunblatterige Pflangen erzielt wert ober nur ichwächliche Pflanzen, die balb wi eingeben. Untersuchungen haben ergeben, bag folden bunten ober panaschierten Blättern entw bie Bilbung von Chlorophyllförnern gang m bleibt, ober bag Chlorophyllförner zwar vorhan aber an ben bleichen Stellen farblos ober gefarbt find. Start panaschierte Spielarten zei meistens einen ichwächlichen Ernährungszuf mahrend biefer bei beichranfter Banafchierung m normal erscheint. Häufig ift ein Ruchhlag grunlaubigen Stammform an einzelnen Blat ober gangen Sproffen bemertbar, welche Gärtnerbrauch forgfältig entfernt werben.

Buphthalmum L. (bous Rind, ophthali Muge, aljo Rindsauge, megen ber großen Blatt töpfe), Dofenauge. (Compositae.) Statti perennierende Arten, gur Ausstattung landicaft gehaltener, wenig gepflegter Garten wohlgeeig vor allen anderen: B. speciosum Schreb. cordifolium Waldst. [Telekia DC.]), eine stattliche, subosteuropäische Bflanze mit gro breit-eirunden Blattern, zwischen benen fich Juni ber über 1 m hohe Stengel mit unter mäßig tanbelaberartig geordneten großen, ge gelben Blumen erhebt. Ahnlich, wiewohl mis Ahnlich, wiewohl min fraftig entwidelt und mehr fur die Rabatte eignet, sind B. speciosissimum Ard. (Teles.) und B. salicifolium DC. Sie gebeit in jebem nahrhaften Gartenboben und wer burch Stodteilung bermehrt.

Buplearum L. (Name bei Nicanbros, bous Ri und pleura Rippe), Hafenohr (Umbellifer Ammineae). B. fruticosum L., schöner, über 11 hoher tabler Strauch, aus Subeuropa und b Orient, mit immergrunen, vertebrt-langlich Blattern und gelben Bluten in zusammengesett Dolben; in geschützter Lage winterhart.

Bursarius, taichenformig. In Compag, welch theobolitartig aufgestellt werben fann. Dit be Kompaß fest zusammenhangend ist eine Diopte vorrichtung ober ein astronomisches Fernrohr gebracht gum Anzielen (f. b.) von Richtungen. 3 bie Richtungen ber Magnetnadel unter fich parallel Linien darftellen, fo giebt ber Bintelgrab, welche die Nordnadel anzeigt, die Abweichung ber ange Blanzenarten beständig als Eigentumlichfeit ber nadel an. Der Limbus ift gewöhnlich in Grab

jung Fünftel der halben Grade, wodurch Behntel tir Rotierung gelangen. Schema gur Rieberber B.nmeffung:

|      | Långe | Rord=<br>winkel | Süb=<br>winkel | Be=<br>mertungen. |
|------|-------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1-41 | 41,55 | * 312,2°        | 132,2 °        |                   |
| 1-41 | 50,00 | 240,0           | 60,0           |                   |

ringe der B.nmeffung: Benutung von Sprungden und günstige Fehlerübertragung. Die B. benust: 1. zur Aufnahme eines fogen. Komges, d. h. einer gebrochenen Linie, welche der zwei befannten Buntten liegt. Man mißt Lingen der einzelnen Abschnitte und deren pag gegen die Rordnadel. Man zeichnet den gug am besten auf Bauspapier auf. Man thum leichter die zwei etwa vorhandenen Fehler, Moungefehler und einen Langenfehler. Der wird dadurch ausgeglichen, daß man die ichen Buntte (also die Endpuntte des Kom-ichen gunt der Unterlage und auf der Bause m verbindet und dann die Paufe jo breht, be Richtungen ber Linien beden. Legt mm die Baufe und die Unterlage jo, daß fich Suges puntte bes Buges beden, fo erfieht an anderen Ende ber Linie ben Langenfehler. with proportional auf die Abschnitte verteilt. 2 gur Reffung ber Wintel eines Bolygons. einen Bolygonwintel zu messen, stellt man die in dem Scheitel auf und ermittelt die sogen. wintel der beiden Schenkel. Die Differenz der n Ablejungen ergiebt den Polygonwinkel. -Ermittelung des geographischen Meridians mer Refizeichnung. Man ermittelt die Abng der Ragnetnadel von einer befannten fine und trägt biefen Bintel in geeigneter an diese Linie in der Zeichnung. Man erfo die Richtung bes magnetischen Meribians. neicht von dem geographischen Meridian eine Anzahl Grade ab (Deklination, Wißum den Deklinationswinkel, so erhält man rographische Rordrichtung. Die Deflination gegenwärtig ca. 90. — 4. Bur Berstellung Flucht durch einen Balb ober sonst unüberder Fluchtlinie gegen die Nordnadel und ber Findstinte gegen die Nordnadel und kompaß so gedreht, daß die Nordnadel die a amittelte Grabzahl anzeigt.

Em B., welche nicht auf einem Stativ fteht, dan auf einen Stock gesteckt wirb, nennt man danpaß. Bei diesem genügt eine Einteilung Grade ober in Abichnitte von fünf zu fünf den fann. Borzug bes Stockfompasses bic Eransportfähigkeit und Leichtigkeit ber Bur Bagerechtstellung bedient man sich t Libelle.

Ritenus umbellatus L. (Rame bei Theodos, bous Rind, temno schneiden, abfressen), tiierlieich (Butomaceae). Gine ichone, peren-

balbe Grade eingeteilt. Man ichatt bei ber welche von Juni bis Auguft auf einem 60 cm hohen Schafte eine Dolbe lang geftielter, eleganter rofenroter Blumen trägt. Sie fann gur Deforation ber Ufer von Teichen und größeren Baffins in Garten- und Bartanlagen nicht genug empfohlen werden. Der Burzelstod muß immer unter Baffer stehen: stehendes Wasser scheint sie fließendem vorzuziehen. Bermehrung durch Teilung bes Stoder. Much eine buntgeftreifte Form ift in Rultur.

Butte, am Rhein und in anderen, namentlich Gebirgsgegenden gebräuchliches, mit Tragbandern versehenes Gefäß aus Solz ober Blech, welches, auf bem Ruden getragen, jum Transport von Dunger, Jauche ober Baffer bient. Bermittelst ber B. wird samtlicher Dunger in die Beinberge beförbert; ihre Berwendung ift überall ba am Plat, wo ichmale Bege und enge Pflanzungen ben Gebrauch anderer Transportmittel unmöglich machen.

Butterbirnen (Beurres) bilben bie 1. Familie bes natürlichen Birninftems von Lucas (j. Birne). Aus ber großen Menge berjelben heben wir nachftebenbe vortreffliche und bemahrte Sorten hervor: 1. Giffards B., Juli-Mug. Gine birnformigtreifelformige, gelbgrune, fpater citronengelbe, belitate Sommerbirne. Baum nicht fehr ftartwüchfig, aber fruchtbar. 2. Umanlis' B., Geptbr., fehr große, bufter gefarbte, ausgezeichnete Martt- und Tafelbirne. Baum ftarfwuchfig, großfronig, fehr fruchtbar und nicht empfindlich. Bon biefer Corte hat man auch eine panachierte Barietat. 3. Doppelte Bhilippsbirne (Double Philippe, Beurré de Mérode), Septbr., sehr große, grüngelbe, angenehm und frästig schmedende Taselbirne. Baum von ziemlich startem Buchse und fruchtbar. 4. herbst-Sylvester, Septbr. - Oftbr., große, sehr ichone, gelbe, etwas rot gefärbte, gute Tafelbirne. Baum äußerst fruchtbar, aber sehr guten und warmen Boben verlangend. 5. Gellert's B., Oftbr., große,



Fig. 184. Graue Berbft:Butterbirne.

berostete, sehr schone und vorzügliche Berbstbirne. Baum fraftig machsend und fruchtbar. 6. Solzfarbige B. (Fondante des Bois), Oftbr., fehr große, beroftete, ichone und gute Berbit-Tafelbirne. Baum dauerhaft, gefund und fruchtbar. 7. Graue Berbst-B. (Beurre gris, Fig. 184), Ottbr., mittelgroße, beroftete, vorzügliche Berbftbirne. Der Baum verlangt fruchtbaren, etwas feuchten und ichweren Boben. Dieje Sorte geht mertlich zurud. 8. Beiße dende, in Europa wildwachsende Basserpflanze, | Herbst-B. (Beurre blanc, Fig. 185), Oftbr., mittelgroße, ichone und delitate Tafel- und Marktbirne. Baum wie bei der vorigen Sorte. 9. Philipp Goes (Baronne de Mello), Ottbr., mittelgroße, zimmet- ober leberfarbig berostete, fehr gute herbstbirne. Baum von mäßigem, aber ichonem Buchfe und reichtragend. 10. Röftliche von Charneu, Ottbr., große, grunlich-gelbe, bisweilen etwas gerotete, ausgezeichnete Berbft - Tafelbirne. Baum reichtragend, wenn auf fruchtbarem und etwas feuchtem Boben. 11. Coloma's herbft-B., Ottbr. - Novbr., mittelgroße, gelbgrune, belitate Tafelbirne. Baum in fruchtbarem Boben gefund, von schönem Buchse und reichtragend. 12. Sochfeine B. (Beurre superfin), Septbr.-Oftbr., große, gelbliche, leicht gerotete und öftere beroftete, bor-treffliche Serbstbirne. Baum mittelgroß, aber von fraftigem Buchje und fruchtbar. 13. Josephine von Mecheln (Josephine de Malines), Degbr .-Jan., mittelgroße, gelbe, an Stiel und Reld beroftete, recht gute fpate Berbftbirne. Baum giemlich



Fig. 185. Beiße Berbft-Butterbirne.

bach's B. (Soldat Laboureur), Novbr.-Dezbr., große, lange, gelbe, beroftete, jehr gute Tafelbirne. Baum von schönem Buchse und fruchtbar.

15. Sterd-mann's B., Dezbr.-Jan., große, rotgefärbte, gute Binterbirne. Baum gejund und

reichtragend.

ichwach wachsend, aber sehr fruchtbar.

14. Blumen-

Diel's B., Novbr.-Dezdr., große, schön gelbe, vortreffliche Winter-Taselbirne. Baum startwüchsig, dauerhaft und in etwas seuchtem Boben sehr fruchtbar. 17. Birgouleuse, Kovbr.-Jan., mittelgroße, länglich-eirunde, hellgrüne, später citronengelbe, köstliche Winterbirne. Baum wächst in passendem warmem Boben und milbem Klima frästig und trägt gut. 18. Regentin (Passe Colmar), Dezdr., Baum krästig und reichtragend, wenn auf fruchtbarem warmem und etwas seuchtem Boben. 19. Liegel's B., Dezdr., mittelgroße, grünlichgelbe, parsümierte Winter-Taselbirne. Baum krästig und reichtragend, wenn auf fruchtbarem, etwas seuchtem Boben. 20. Winter-Velis, Dezdr.-Jan., mittelgroße, start berostete, sehr wohlichmedende Winterbirne. Baum mäßig groß, fruchtbar und micht anspruchsvoll. — Litt.: Apfel und Birnen (104 Farbendruckassen); Gaucher, Handbuch der Obsttultur, 2. Ausst.: Gauchers prast. Obstbau, 2. Ausst.

Buttmann, eine deutsche Gartnersamilie, welche über 100 Jahre im Berzogtum Meiningen wirtiam

gewesen. Siegmund Friedrich entstammte einer in Strafburg angefessenen und bort angejebenen Gartnerfamilie und murbe 1762 von ber Bergogin Charlotte Amalie als Hofgartner nach Meiningen berufen. Er erreichte ein Alter von 88 Jahren. = Ihm folgte sein Sohn Karl Ludwig. Schon ebe biefer befinitiv zu biefem Boften berufen murde, führte er die Anlagen ber herzoglichen Fafanerie bei Meiningen aus und arbeitete auch weiterhin auf bem von feinem Bater eingeschlagenen Bege ruftig fort. Er ftarb 1829 nach 47 jahriger Dienstzeit. Gein Sohn Theodor mar eines der hervorragenbsten Mitglieder Diefer Gartnerfamilie. 3n Meiningen murbe er vom herzog Bernhard mit ber Ausführung ber Partanlagen bes Altenfieins betraut und mar berjenige, welcher ben Plan guber bom herzoge beabsichtigten Umgestaltung bes "englischen Gartens" entwarf und zur Ausführung Diefe Anlage bilbet ben Glanzpuntt in ben Umgebungen ber herzoglichen Refibeng. Ginefeiner bedeutenbften Schöpfungen find die Bartan-lagen ber fleinen Burg Landsberg in ber Rabe ber Stabt. Aber auch B.s Gemufegarten, Frucht- unb -Gemüsetreibereien waren muftergultig. Er war . einer ber Grunder bes Bereins für Pomologie und Gartenbau in Meiningen. Er ftarb 1870.

Buxifolius, burbaumblatterig.

Buxus L. (lat. buxus, griech. pyxos), Buchs-baum (Buxaceae). Beliebte immergrune Studus-cher mit 1- (selten 2-) häusigen Blüten und gegenständigen gangrandigen Blattern. Die & und Q : Bluten figend, Griffel faum 1/4 fo lang als die Frucht. Als B. sempervirens L. in zahlreichen Blatt- und Buchsformen kultiviert, dem auch die folgenden 4 neueren Arten angehören; gegen Frost oft empfindlich. — 1. Ahrchen meist längs der Zweige in größerer Bahl blattwinkelftandig, Blatter berber und starrer: B. arborescens Mill., Zweige mehr ober minder turzhaarig, Blätter beiderseitig gewöldt, unterseits blaß. Bom Mittelrheingebiet und ben Alpen durch Subeuropa bis Nordperfien, erwächst ju einem hoben Strauche ober fleinem Baume (B. sempervirens arborescens L.). Var. angustifolis Mill. (als Art), schmalblätterig, Blüten 2 häufig (ob immer?); var. rotundifolia Baill., v. macrophylla hort., v. Handworthii hort. v. — B. japonica Müll., Zweige fahl, Blätter mehr rundlich; Japan (B. obcordata hort., B. Fortunei Stand., nicht Carr., B. rotundifolia hort., nicht Baill.). - 2. Ahrchen meift einzeln, enbstandig, Blatter weniger derb und starr: B. suffruticosa Mill. (B. sempervirens suffrut. L.), Zweige meist tahl; Blätter beiderseits vertieft und glänzend; wird zu niedrigen, dicht buschigen Englischen benutzt, ob wild vorfommend? - B. microphylla Sieb. u. Zucc. (B. japonica var. microphylla Mūll.), Breige tahl: Blatter vertehrt-eiformig bis fpateliglangettlich; Japan.

Byzantinus, von Ronftantinopel ftammend.

Œ.

facas, j. Theobroma Cacao. Cadúcus, hinfallig, abfallend.

Caeruléscens, blaulich; caeruleus, himmelblau (= coeruleus).

Caesalpiniacean (Caesalpiniaceae), eine etwa 1500 Arten umfaffende Unterfamilie ber Leguminoien mit unregelmäßigen, nicht ichmetterlings-formigen Bluten; Relch fünfteilig, frei ober verwachsenblatterig; Blumenfrone mit fünf ober weniger, in ber Anoipe fich auffteigend bedenben Blattern, ielten fehlend; Staubblatter frei ober vermachfen, gehn ober mehr ober weniger; Stempel aus einem Bruchtblatt gebilbet, die Frucht eine Hilfe, oft durch Enerwande gegliebert (Cassia Fistula), oft nicht euffpringend. Die Blatter find gewöhnlich paarober unpaar-, einfach- ober doppelt- (ober mehrfach-) gefiedert. Es gehoren zu ben C. meift baumwer strauchartige Gewächse ber Tropen, nur eine Art findet fich in den Mittelmeerlandern (Johannisbrotbaum). Biele Arten find als Ziergewächse für das Barmhaus oder für das Freiland geschätzt, auch liefern sie Farbhölzer (Blau- und Rotholz) und Armeien (Cassia, Copaifera, Tamarindus). Bu nennen find: Amherstia, Caesalpinia (Rothols), Casia Ceratonia (Johannisbrotbaum), Copaifera Meliambaum), Gleditschia, Gymnocladus, Haematoxylon (Blauholz), Poinciana, Tamarindus ii. b.). Bon biefen halten nur Gleditschia und Gymnocladus bei uns im Freien aus und erreichen eine anjehnliche Sohe.

Caésius, blaugrau, blaugrun, hechtblau. Caespitosus (caespititius), rafenbilbenb. Caffrorum, im Raffernlande machiend.

Cajóphora Prsl. (kaiein brennen, pherein tragen, wegen ber Haare, die Juden erregen) Loasaceae). C lateritia Presl. (Loasa aurantiaca Hook.) ist eine zweijährige, aber einjährig ju fultivierende, fletternde Pflanze, welche fich 2-3 m erheben tann, mit orangeziegelroten Blumen auf einblutigen, achselftanbigen Stielen, von August Var. Herberti hat größere Blumen von dunflerer Farbung. Ginige andere Arten werben weniger haufig fultiviert. Sehr angenehme Bier-Manzen, wenn sie nicht mit Brennhaaren über-teibet waren. Im Marz im Mistbeete zu erziehen wir zu pikieren und bis Witte Mai unter Glas ju halten.

Caládium Vent. (indischer Rame) (Araceae). Die bunteften Araceen, etwa gehn Arten des tropischen Amerita, ausgezeichnet durch die brillanten Farben ibrer bald einfarbigen, bald weiß, gelb, rofa, farmin oder purpurn marmorierten Blatter, beren Far-bungen und Zeichnungen in ungahlige Bariationen ausgegangen find. Unfere bunten Caladien ftammen meistens ab von C. bicolor Vent. (Fig. 186). Schon in der heimat in Bezug auf Blattzeichnungen fehr formenreich, find fie durch Samlingszucht und burch Baftardierungen bermaßen vermehrt worden, daß wir jest viele hunderte mit Phantasienamen belegte Gartenformen besigen, zu denen noch jährlich neue hinzukommen. Auch hat man die bunten Caladien mit Alocafien gefreuzt, wodurch ebenfalls wieber neue Enpen geschaffen find. In Bezug auf flora Lindl. hat großere, violett-rojenrote Blumen

Sortenauswahl muffen wir hier auf die Sandelstataloge verweisen. — C. argyrites Lem. ift eine gute Urt mit fleinen bunfelgrunen, weiß marmorierten Blättern, welche jum Blätterschnitt für Die Binderei verwendet wird. Man fultiviert fie



Fig. 186. Caladium bicolor, verschiebene Barietaten.

im Warmhauje, halt fie im Winter fast troden. pflanzt fie im Marg in frisches Erbreich - Diftbeeterde mit dem 5. Teile Sand - und treibt fie im Barmbeet an. Gie werden burch Anollenteilung resp. durch Ausschneiden ber Nebenaugen vermehrt.

Calamiformis, rohrartig (calamus, bas Rohr). Calamus L. (kalein grabisch, Rohr) Schilfpalme (Palmae). Diefe Gattung umfaßt Arten von fehr häufig lianenartigem Charafter, mit schwachen, gaben, fletternden Stämmen von oft wunderbarer Lange. Bluten monogisch, biogisch ober polygamisch, je nach den Arten; die mannlichen mit 6 Staubgefäßen, beren Faben am Grunde verwachsen sind. Frucht eine fast trodene, meist ein-samige Beere. Die Blätter stehen weit auseinander, find gefiedert und geben bei vielen Arten in eine Rante aus; oft ift bie Blattipindel mit ftarten, hatigen Stacheln bejest, mittels beren fich bie Stämme an benachbarten Bflangen antlammern. Dieje Gattung befitt zahlreiche Arten fast in allen heißen Strichen Indiens und des äquatorialen Afrita, wo sie die Balber bewohnen und undurchbringliche Didichte bilben. Gie find für die Rultur nur als junge Pflangen ichon. Die befannteften find C. ciliaris Bl. aus Java, equestris Willd. von ben Molutten, mit taum fingerstarten, bis 60 m langen Stämmen, und C. rudentum Lour., welche mit C. Rotang L. das spanische Rohr des Sandels liefert; ihre Stämme erreichen oft eine Lange von 300 m, erstere stammt von Cochinchina, lettere aus Oftindien. Rultur f. u. Balmen.

Calandrinia H. B. K. (Joh. Ludw. Calandrini zu Genf, schrieb 1734: Theses de vegetatione etc.) (Portulacaceae). Meift einjährig fultivierte niedrige Arten von geringem blumistischen Berte. Die schönste ift C. umbellata DC. aus Chile, von Juni bis September in Blüte, mit leuchtend buntel-violettroten Blumen in vielblütigen Dolden auf 15 cm hoben Zweigen. - C. grandivon Juli bis September. Außer biesen kultiviert was man einige Male wiederholt. Sobald bie man noch C. discolor Schrad. (C. elegans hort.) und C. speciosa Lindl. Dan faet fie ins freie Land recht bunn in loderen Boben, wobei man ben

Samen nur andrudt, nicht bebedt. Calanthe R. Br. (kalos ichon, anthe Blume) (Orchidaceae). Erborchibeen mit beblatterten, oft ju Luftinollen verbidten Stengeln. Blatter groß, faltig. Bluten in loderen Trauben. — C. veratrifolia R. Br. aus Auftralien und bem tropischen Asien blüht vom Mai bis Juli, rein weiß. — C. Veitchii hort. ist ein Bastard von Limatodes rosea Lindl. mit Preptanthe vestita Rchb. fil., Blüten prachtvoll roja. — C. Sedeni  $Rchb.\ fil.$  (Preptanthe vestita imes C. Veitchii) hat purpurrote Bluten, Lippe buntler gefledt mit weißen Ringfleden. (C. vestita, j. Preptanthe.) Warmhausorchibeen ohne eigentliche Ruhezeit. Calathéa, f. Maranta.

Calathinus, forbahnlich.

Calcarátus, gespornt; calcareus, fastisebend. Calceolária L. (calceus Schuh, Bantoffel, calceolus Bantöffelchen), Bantoffelblume (Scrophulariaceae) (Fig. 187). Bon diejer Gattung, beren Hauptmerkmal die zweilippige, unten aufgetriebene, einer ichuhformigen Taiche ahnliche Blume bilbet, wollen wir mit Ubergehung weniger häufig fulti-



Ria. 187. Calceolaria hybrida.

vierter Arten nur bie jogen. frautigen Calceolarien und C. rugosa R. P. erwähnen. Jene follen ihren Ursprung einer Kreuzung zwischen C. corymbosa R. P., crenatiflora Cav., arachnoidea Grah. und anderen Arten verdanken und erzeugen, alljährlich neu aus Samen erzogen, infolge fünftlicher Areuzung einen wunderbaren Reichtum von Barietaten. Gie find zu allgemein befannt, ale bag fie einer Beichreibung bedürften. Man unterscheidet nach ber Beichnung ber Blumen getigerte und getuschte, nach ihrem Sabitus hohe, halbhohe und Zwergvarietäten. Sie werden in Topfen fultiviert. Man jaet bie feinen Samen im Juli ober August in Schalen mit unten grobbrodiger, oben seiner Heibeerbe, brudt fie, nachbem man bie Erbe gut geebnet und burchgegoffen hat, nur an und stellt fie in ein Diftfie balb auf und muffen balbigft pifiert werben, Die wertvollfte ber biefer Gattung angehörigen ein-

Bflangen genügend erftartt find, werden fie einzeln in fleine Topfe gejest und in einem Gemachehaufe ober talten Raften bicht hinter bem Glafe aufgestellt, wo sie im Winter nur einer Temperatur von  $+4-6^{\circ}$  C. bedürsen, doch müssen sie bei milber Witterung reichlich gelüstet werden. Im Laufe bes Binters pflangt man fie mehrmals in immer etwas größere Topfe um, julest in folche von 16-20 cm Beite. Als Erbe benutt man eine Michung aus gleichen Teilen Sand, Beide- und guter Gartenerde. Benn man fie im Frühjahr, wie meiftens geschieht, auf Stellagen im Freien halt, fo muß fur eine Borrichtung jum Schutze gegen die Mittagesonne Sorge getragen werben. — C. rugosa R. P. aus Chile, ein fleiner Strauch von 50 cm Sobe, bat eine Menge von Farbenvarietaten hervorgebracht mit mehr oder weniger dunfelgelben, braunen oder roten, bisweilen punftierten und getigerten Blumen. Sie find harter als jene und fonnen fur Gruppen im Freien benutt merben. Man vermehrt fie meiftens aus frautigen Trieben zu Enbe bes Sommers. Man bringt fie im talten Diftbeettaften gur Bewurzelung und pflanzt fie Ende Dai aus; man tann fie auch in Topfen und aus Samen wie bie frautartigen erziehen; fie bluben vom Juni bis zum Ottober - Ginige einjahrige Arten für bas freie Land, 3. B. C. pinnata L. und C. scabiosaefolia Sims., beibe mit gelben Blumen, erzieht und behandelt man wie feine Sommergemächie.

Calcoolatus, ichuh- ober pantoffelformig. Calcium, f. Chemismus ber Bflange.



Fig. 188. Calendula "Meteor".

Caléndula L. (Calendae, ber 1. Tag im Monat beet ober Husiaatenhaus. Schattig gehalten, laufen bei ben Romern, Ringelblume (Compositae). jahrigen Zierpflangen ift C. officinalis L. Aber | L.), schlechthin bie After (es muß hier bemerkt and von diefer werben in ben Garten meift nur diejenigen Spielarten kultiviert, bei benen die röhrigen Echeibenbluten fich in der Beife ber Strahlbluten entwidelt haben (flore pleno), wie var. regalis, bie langen, ichmalen Blüten bes Köpfchens hellsder odergelb, unten, auch wohl an den Rändern, notbraun schattiert; var. isabellina (Le Proust), Stengel mehr aufrecht und fehr gablreich, ohne Unterbrechung monatelang fich erneuernd; Blutentopfchen aprifosen-nankinggelb, am wimperig-gezähnten Ende goldbraun gespist; var. Meteor (Fig. 188) durch vollendete Regelmäßigkeit des Blumenbaues andgezeichnet, sowie durch goldbraune Streifen anf den isabellgelben Blümchen; var. Prinz von Oranien, Farbung ein leuchtenbes Dunkelorange; var. grandiflora, Körbchen fehr groß, dicht gefüllt, dunfelorangerot.

Diefe tonftanten Spielarten fonnen überall Berwendung finden, im Schatten wie in der Sonne, in allerlei Bobenarten und ohne alle Pflege, selbst vijden Steinen. Bon Mary bis Mai in niehreren Jolgen an ben Blat ober auf ein besonderes Beet

um Berpflangen gu faen.

Calendulaceus, ähnlich ber Calendula blühend. Calla palustris L. (Pflanzenname bei Plinius), Eumpfcalla, Schweinsohr (Araceae). Fußhohe, trautige Pflanze, welche bei uns in Gumpfen an moorigen Stellen wachft, auch in Norbamerita weit ubreitet ift. Blätter langgeftielt, rundlich-herzförmig, pgeipist, glanzend grun; Bluten langgeftielt, Spatha weiß, von Juni an blubend. Beeren rot. An Teichmen, Fluglaufen und fehr feuchten Stellen bes Parlgartens zum Berwilbern geeignet. Arten j. u. Richardia und Zantedeschia. Andere

Callibótrys, ichontraubig. Calliópsis L., j. Coreopsis. Callirhós, j. Malva.

Callistachys Vent., Schonahre (Legumi-10616). In Reuholland einheimische, schmetterlingsblutige Straucher mit meift gelben und goldgelben Aumen in dichten Endtrauben, im Sommer. Am dinigsten sind in den Gewächshäusern C. lanceolata Vent. und ovata Sims. Rultur wie bei Chorizema

und anderen Reuhollandern.

Callistemon'R. Br., Schonfaben (Myrtaceae). Immergrune Straucher Reuhollands, deren figende Blumen dichte, chlindrische, infolge der Länge der Standgefaße einer Flaschenburfte ahnliche Ahren bilden. C. lanceolatus DC. hat dunkelscharlachrote, C. speciosus DC. (Fig. 189) dunkelrote Blütenetren. Bon ber erften ift var. semperflorens Metrosideros semperflorens Lodd.) vorzugeweise für die Stubenkultur geeignet, da sie fast das ganze Jahr hindurch und schon als ganz kleine Pflanze blüht. C. salignus DC. blüht grünlich- ober blaß-gelb. Diese und andere Arten gedeihen in sandiger beibeerbe und in nicht zu großen Topfen bei 4 bis 6º Barme im Drangeriehause. Sie find im Winter ichr mäßig, im Sommer, wenn fie im Freien fteben, desto reichlicher zu gießen. Bermehrung durch Stedlinge im Herbst unter Glas ober durch Aussaat in jehr jandige Torferde. Die langen Zweige muffen bisweilen eingeftust werben.

werben, bag After mannlichen Beschlechts ift, aber allgemein, wenn auch migbrauchlich, als Femininum genommen wirb) genannt, ift jedenfalls die bedeutenofte der einjährigen Ziergewächse des freien Landes. Gegen Ende des vorigen Jahr-hunderts durch den Jesuitenpater b'Ancarville aus China in Frankreich eingeführt, blühte fie zuerst im Jardin des Plantes in Baris in bescheibener Schonheit, b. h. die aus gelben Röhrenblumchen gebilbete Scheibe mar von einer einzigen Reihe blattartiger, mehr oder weniger lebhaft lilafarbiger Blüten umgeben. In jedem Jahre aufs neue ausgefäet, hat sie eine saft unglaubliche Anzahl

bon Spielarten erzeugt, die bei umsichtiger Ausmahl ber Samentrager in wenigen Jahren samen-beständig wurden, nicht nur in betreff der Blütenfarben, welche zwischen bem reinften Beig unb dem lebhafteften Rarminrot und buntelften Biolett variieren, sondern auch in ber Bilbung ber Blutenföpfchen, in benen bas Füllungselement in berichiedener Weise auftritt, balb als lang vorgezogene, balb als bütenförmig geöffnete Röhren, balb als blumenblattartige Gebilbe. Ebenjo verschiedenartig erwies fie fich in ber allgemeinen Tracht. €0 unterscheibet man zwei Gruppen von Aftern, von benen bie ber erften abftehende, die der zweiten mehr aufrechte, fpigwinkelig angesette Afte (Phramidenastern) besitt. Wir unterscheiden nach ber Bobe ber Pflangen

niedrige (15 – 25 cm), mittelhohe (bis 45 cm) und hohe Formen (lettere bis 60 cm und barüber). Niebrige Formen: 1. Bolge's Zwerg-Bouquet-



Fig. 189. Callistemon speciosus.

After, Blutentopfchen flein, in ber Mitte robrig, im Umfange mit vielen Reihen verlangerter Bungenbluten. 2. Zwerg-Chryfanthemum-After, die Blumen erinnern im Bau an die Chryfanthemen ber Garten, für niedrige Gruppen bochft wertvoll. Manche Sorten haben in der Mitte weiße Blumen. 3. humboldt-After, bon fraftigem Buchfe, mit ben großen Blumen der Baonienaster. 4. Zwerg-Bouquet-Byramiden-Ufter, die Pflanze ein pyramibales Bouquet barstellend, für Einfassungen und Gruppen geeignet, auch als Gingelpflanze effettvoll. 5. Shatespeare-After, ber vorigen Form ahnlich, aber bie Blumen Callistephus Nees. (kallos schön, stephos stein, kugelig und mit dachziegelig übereinanderskranz) (Compositae). C. chinensis Nees. (Aster liegenden Blüten. 6. Triumph-After (Fig. 190), flein, fugelig und mit bachziegelig übereinanderdie vollendetste Form, in der That ein Triumph ber modernen Blumistit; die Pflanze bilbet ein ber modernen Blumint; vie Plunge viele. in besonders lebhaften Farben prangenden Blumen. prächtiges loderes Bouquet, und die Blumen sind in besonders lebhaften Farben prangenden Blumen. von schöner Paoniensorm. 7. Zwerg-Aster, Blumen le. Kugel-Aster, von kräftigem, rundbuschigem bicht gedrängt, ähnlich denen der Röhraster; zu Buchse, Blumen gewölbt, aus lauter Zungenblüten zusammengesett. 17. Liliput-



Big. 190. Triumph-After.

Ginfaffungen, wie zur Kultur in Töpfen geeignet. 8. Zwergfonigin, fehr fruhblubend, Blumen groß, bicht-bachziegelig gefüllt. 9. Zwerg-Kranz-After, ber zu ben hohen Formen gehörigen Kranzaster ähnlich. 10. Zwerg-Biktoria-After, eine Unterform ber mittelhohen Biktoria-After. 11. Zwerg-Bouquet-



Fig. 191. Uhland-After.

Biftoria-After, eine Kombination der Tracht ber 3werg-Bouquet- und ber Blumen der Biftoria-After. 12. Ricdrige Pyramiden-Turban-After, Pflanze pyramidal, dunfelgrun belaubt, bouquetartig reichblübend, für Ginfaffungen und Grubben ausgezeichnet. 13. Zwerg-Baonienafter, gang niedrige Bflanze von pyramidalem Buche, Blumen paonienartig modelliert.

Mittelhohe Formen: 14. Kleinblumige Dachziegel-After (Imbriquee Pompon), fehr reichblubend, enorm großen Blutentopichen, in Form und An-

unter ben Zwergaftern eine neuere und vielleicht Blumen mit bicht fibereinanberliegenben Bluten, für die Binderei geschätt. 15. Diamant-After, ber vorigen Form abnlich, aber mit viel größeren,

After, der Rame bezieht fich nur auf die fleinen gierlichen Blutentopfchen, in ber Mitte mit röhrigen, im Umfange mit gungenformigen Bluten; Die Bflange von puramibalem Buchje und fehr reichblühend. 18. Mandarin-After, Unterform der Zwerg-Byramiden-After, mit mittelgroßen, ftart gefüllten Blumen. 19. Marttfönigin, allerfrühefte der Aftern, volltommen rundbufchig, die Blumen einzeln auf langen Stengeln und baber für Bajen geeignet. 20. Riedrige Baonien - After (Perfection), Blumen ebenjo modelliert, wie die der gewöhnlichen Baonien-After, ebenso groß und größer. 21. Uhland-Aster (Fig. 191), Pflanze saft von der Tracht der Rugel-Aster, Blütenköpschen fehr groß, die inneren Zungenbluten nach innen, die äußeren abstehend und nach außen gebogen. 22. Baonien-Krang-Rugelafter, Bau ber Bflanze wie bei ber Rugel-Alfter, Blutentopfchen von ber form ber Baonien-After, in ber Mitte, wie bei

ber Krang-After, weiß. 23. Bert-After, eine vollfommenere Form ber Dachziegel-After, iehr frühblithend, Blütenköpfchen kugelig, mit dicht-dachziegelig geordneten Blüten; zur Gruppen-bildung geeignet. 24. Riesen-Raiser-After, meift mit nur wenigen, bafur aber um fo großeren, bald paonienartig, bald tugelig modellierten Blutenföpfchen. 25. Röhr- (Feber-) After, die älteste ber Usterformen. 26. Bompon-Rabelaster, von ichonem, phramidalem Bau: Blütentopschen flein, mit lang ausgezogenen Röhrenblüten. 27. Bringen-Alfter, rundbuichig, Blutentopichen groß, mit bachziegeligen Bungenbluten. 28. Schiller-After, jehr reichblühend, Blumen bouquetartig fich aufbauend, für Bindereizwede wertvoll. 29. Trophaen-After, von tugeligem Bau, reich verzweigt, fehr reichblühenb; Blutentöpfchen tugelrund mit lauter lang ausgezogenen Röhrenbluten. 30. Biftoria - After (Fig. 192), von fraftigem Buchfe, Blutentopfchen groß, oft bon 10 cm Durchmeffer, mit furgen, bachziegelig geordneten Blüten. 31. Biftoria-Rugelafter, eine Kombination ber alten Rugelafter und ber Blutentopfe ber Bittoria-After. 32. Bittoria-Nadelafter, im Buchje ber Bittoria-After ahnlich, aber Blütentopfchen mit lang ausgezogenen Rohren-33. Bittoria - Bellenafter, Blutentopichen mit furzen, mausohrförmigen und regelmäßig dachziegeligen Blüten; im übrigen ftimmt diese Form mit der Biftoria-After überein.

Hohe Formen: 34. hohe Chrnjanthemum-After, 50-60 cm hoch, mit sehr großen, an Chrysanthemum indicum erinnernden Blutenfopfchen; Einzelblüten ziemlich lang und breit, flach-bachziegelig geordnet, am Ende nach unten gebogen. 30. Goliath-Ufter, in der Tracht der Augelafter ahnlich, mit ordnung ber Bluten ber Bittoria-After fich nabernb. | Reihen als Ginfaffung. Für fleinere Garten ift 36. Krang-After, charafterisiert durch die weiße Sheibe ber paonienartig mobellierten Blutentopfchen. 37. Bompon-Kranzaster, eine Kombination der Dachziegelform und ber weißen Mitte. 38. Rugel-After, von rundbuichigem Buchfe, mit großen, ichon gewelbten, febr bicht gefüllten Blutentopfchen mit ichmalen Bungenbluten. 39. Rugel - Phramiden-Aber, Köpfchen mit röhrigen, lang ausgezogenen Miten. 40. Rabel-Byramiben-After, Blumen groß, in brillanten Farben, im Bau mit benen ber Mabelaster übereinstimmenb. 41. Baonien-After, Butentöpichen von vollendeter Form, von eigenartigem, an Baonien erinnernden Bau, mit einwirts gebogenen Jungenblüten. 42. Bervoll-temmete Baonien After (Perfection), von ber berigen nur burch etwas niedrigen, fraftigeren Bach und großere Blütentopfe (bis 10 cm) berfiben. 43. Reid's After, von ber Röhr-After mr burch feiner mobellierte, tugelige Bluten-Mighen verschieben. 44. Betteribge's After, aus der wrigen Form hervorgegangen und ihr nahe-

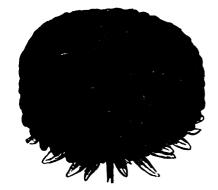

Big. 192. Biltoria-After.

mi entichiedener entwickelt. 45. Rosen-After, die michtigfte der Afterformen, mit den wertvollsten Signichaften ber Byramiben-Aftern ausgestattet im übrigen ber großblumigen Dachziegel- und er vervolltommneten Baonien-After nahestehend; Bitentopichen groß, bicht gefüllt, die Außenreihen der Zungenblüten regelmäßig dachziegelig, die inneren Monienartig einwärts gebogen. Außerdem zeichnen ich die Blumen durch lange Dauer aus. 46. Beibington-After, von schönem Pyramidenbau, die gefüllten Blumen 10-12 cm im Durchmier. 47. Bajbington-Nabelafter, Diefelbe Form, der mit lang ausgezogenen Röhrenblüten.

Mit Zurechnung noch anderer, in ihren Eigenfolken noch nicht vollkommen beseitigter ober an Fabenkarietäten noch armer Formen sind aus dem vom Pater d'Incarville aus China einstützten Urtypus 60 Formen und aus diesen ar 70 Farbenbarietäten herdorgegangen. Sorten traftigem Buchse pflanzt man einzeln ober frempweise in gemischten Farben ober in größeren Gruppen, in diesem Falle gemischt ober nach ben

es zu empfehlen, von einer und berfelben Form bie Rabatten mit fleinen Trupps von je brei Pflanzen in regelmäßigen Abftanben zu befegen und hierbei auf eine passende Zusammenstellung ber Farben Rücksicht zu nehmen, z. B. Weiß, Rot und Blau — Weiß, Rosa und Hellblau — Weiß, Fleischfarbe und Karmesin zc. Niemals aber darf man Formen zusammenbringen, die in Sobe und Bachstum nicht recht übereinftimmen.

Im Gartenrasen legt man gern forrespondierende Gruppen von Aftern an; am besten ift es, für jebe eine einzige, aber reine und glangende Farbe gu wählen. Auch für die Topffultur ift die After in ausgezeichneter Beise geeignet, zumal sie, turz vor und felbft mahrend ber Blute mit bem Ballen verpflanzt, ungeftort fortblubt. Die After nimmt mit fast allen Lagen und Bobenarten fürlieb, verlangt aber, foll fie fich fraftig entwideln, eine nahrhafte, boch nicht schwere Erbe. Auch muß man alljährlich mit bem Boben wechseln und barf biefen fruheftens erst nach Ablauf bon brei Jahren wieber mit Aftern bepflanzen, bei sehr fraftig wachsenben Sorten erst nach 4—5 Jahren, wenn man bem Boben nicht mit einer guten Kompostbungung zu hilfe tommen tann. Stallmist muß ichon im herbst untergebracht, Guano und Knochenmehl im Marz untergeharft werben. Bei anhaltend trodener Witterung bleiben die Aftern oft weit hinter ben von ihnen geforberten Leiftungen gurud. Rleinere Pflanzungen bei lichtem Stanbe fann man bon Beit gu Beit gießen, wenn man ben Boben mit turzem, trodenem Dift ober anderem Material beden tann. Die Angucht aus Samen ift febr einfach. Gewöhnlich faet man im April in ein abgeflihltes Diftbeet ober auch in Raften ober Schalen, Die man in einem maßig warmen Bimmer aufstellt; man benutt hierzu Gartenerbe mit 1/8 Laub- und Diftbeeterbe. Die Samen muffen angebrückt und durfen nur ganz schwach bebeckt werben. Die Pflanzen sest man im Mai an die für sie bestimmten Stellen und sucht sie gegen etwa einfallende Spätfröste zu ichützen. Sine Angahl von Pflangen ber für die Topffultur geeignetsten Formen, wie die großblumigen Chrysanthemum- und die Rosen-After, fann man in angemeffener Folge auf ein befonberes Beet pflanzen, um fie, wenn sie der Blute nahe find, in den Topf zu fegen. — Litt.: Bilmorin's Blumengartnerei, 3. Aufl.

Callosus, schwielig, harthautig.

Calluna Salisb. (kallunein reinigen), Befenheibe (Ericaceae-Ericeae). Rapfel scheibewandspaltig, Relch tief 4 teilig, häutig, gefärbt, länger als die Blumentrone. C. vulgaris Salisb. (Erica vulgaris L.), befannter Zwergstrauch, schon für Moorbeete und Steinpartieen, mit über 30 Formen, barunter 14 weiße; sehr icon sind var. Alportii hort. mit hochroten, var. alba robusta hort. mit weißen und var. fl. pleno mit bicht gefüllten Bluten.

Callus nennt man ein ichwammig-fnorpelartiges, faftiges, parenchymatisches Gewebepolfter, welches fich an Wundstellen burch Auswachsen und Teilung ber angrenzenden unverletten Bellen bilbet und bie Seiezen der Farbenharmonie oder des Kontrastes Seilung der Bunde vermittelt. Bei Beredelungen product, die zwergwüchsigen Formen auch in nuß C. durch Bernarbung der Schnittwunden die Berbindung ber Ebelreifer herbeiführen. Much bie Schnittflache ber Stedlinge muß mit C. bebect fein, ehe fich Burgeln bilben tonnen. Derfelbe er-

m

Fig. 198. Callus bei ber Ropulation.

zeugt fich aus bem über ben jungften Solzichichten liegenben Rambium, indem fich Maffen faftiger Zellen bilben, bie gewissermaßen zwischen ber außeren Rinbe und bem Bolgtorper hervorquellen und fich feitwarts über die burch ben Schnitt entstanbenen

Enden der Holz- und Baftteile ichieben. Bei Stedlingen brechen die Burgeln entweder burch biefes Gemebe hinburch ober entstehen in beffen Rabe, aber ftete unmittelbar bon bem Rambium aus. Die Bewurzelung ber Stedlinge erfolat um fo rascher, je weniger fich C. bilbet, um jo langjamer, je ftarter jenes Bewebe Bei schwer entwickelt ift. murzelnben Stengelteilen übernimmt ber C. bie Ernahrung, bis die Burgelbilbung fich vollzogen hat.

Fig. 193 u. 194 ftellen ben Langeschnitt burch bie Berebelungeftelle eines Ropulanten und burch einen Stedling bar; m - Mart, h -

Holz, r — Rinde, w — Burzeln, c — Callus, k — Korf (Bunbforf), welcher als Bernarbungs-



Big. 194. Callus bei Stedlingen.

gewebe die Bunde ichließt, meift auch ben C. ichugend überdedt.

Calochortus Pursh. (kalos íchön, chortos Gras), Mormonentulpe (Liliaceae). Grasartig-jchmalblätterige Zwiebelgemächse Rorbameritas, deren brei-blätterige Blumen an die Gattung Hydrocleis erinnern. C. venustus Benth. hat weiße, rotgefledte, im Grunde rote, behaarte Blumen (man fultiviert von dieser Art zahlreiche Barietäten), C. splendens Dougl. große, iliasarbige, im Grunde behaarte, C. weithin friechendem Burzelstode und windenden Leichtlini J. D. Hook. über 71'2 cm breite, weiße, Stengeln, Blumen benen der Zaunwinde ähnlich, im Grunde rotgesteckte, C. flavus Schult. fil. dunkelrosa. — C. pubescens Lindl., aus China, Cyclobothra lutea Lindl.) kleine gelbe Blumen, Wurzelstod und Stengel wie bei der vorigen,

truppweise in bas freie Land, nimmt fie im herbft beraus, bewahrt fie troden auf und pflanzt fie im Dezember und Januar, wo fie zu treiben beginnen, in Topfe, die man froftfrei halt, bis man die Bwiebeln im Frühjahre wieber auspflangt.

Calophaca Fisch. (kalos ichon, phaka Linie), Schon bulle (Leguminosae-Galegeae). Blatter unpaarig gesiedert, Bluten in Trauben. C. wolgarica Fisch. (Cytisus wolgaricus L.), subrussisch tafpischer, nieberliegender ober aufsteigender, behaarter Steppenftrauch mit schonen goldgelben Blüten und stieldrussigen Hullen; gebeiht besier auf Caragana veredelt, als wurzelecht. Calophyllus, schönblättrig. Calostémma R. Br. (kalos schön, stemma

Rrone). (Liliaceae.) Auftralische, bem Pancratium nahe verwandte Arten. C. purpurem R. Br. hat purpurne Blumen mit grünlicher Nebentrone, luteum Sims. gelbe Blumen in Dolben auf chlindrischen Schäften, album R. Br. weiße Blumen. Sie gehören ins temperiarte Saus müllen in der Auftenerigde trosen rierte Saus, muffen in ber Rubeperiobe troden gehalten, im Frühjahr in frifche Erbe gepflangt und etwas angetrieben werben.

Caltha L. (kalathos Rorb), Gumpf-Dotterblume (Ranunculaceae). C. palustris L., hubiche einheimische Sumpfpflanze mit großen, goldgelben Blumen und herzformig-freisrunden, fein geferbten Blättern. Die gefüllte Form (flore pleno) macht gang besonderen Effett. Beide find gur Bepfiangung fumpfiger Stellen in großeren Anlagen wohl zu empfehlen. Die Blutezeit fallt in die Monate April bis Juni. Bermehrung burch Teilung.

Calycanthus L. (kalyx Reich, anthos Blume, ber Relch ift blumenfronenartig gefarbt), Gemurgftrauch (Calycanthaceae). Gewürzhafte Straucher mit gegenständigen gangrandigen Blättern obne Rebenblatter; die vielblätterige Blütenhulle nebst ben Staubgefäßen dem Rande eines vertieften Blutenbechers eingefügt; feine Anofpenichuppen; Bluten enbständig an Laubzweigen, buntelbraunrot bis rotbraun, fruchtbare Staubgefäße gahlreich; and Rorbamerita. - C. floridus L., echter Gemurzftraud, Blatter eirundlich bis oval, etwas zugefpist, Bluten buntel, fein und ftart wohlriechend; var. aspleniifolia hort., Blatter zerichlist; Birginien bie Florida. Rahe verwandt find: Bluten schwach riechend, heller: C. fertilis Walt., Bennfplvanien bis Alleghanies, und C. glaucus Willd., Birginien und Georgia. - C. occidentalis Hook. et Arn., fruchtbare Staubfaben über 20, Bluten und Blatter großer, lettere mit vorgezogener Spite, unterseits wenig beller, gegen Frost empfindlich; Rordwest-Amerika. Calycinus, felchartig.

Calyculatus, mit Sullfelch verfeben.

Calyptrostigma, j. Diervilla. Calystégia R. Br. (kalyx Reich, stege Deck, Relch von 2 Dedblattern umichloffen), Basminbe (Convolvulaceae). Gine ben Binben nabestebenbe Gattung. C. dahurica Chois., aus Taurien, mit alle im Commer. — Die kleinen Zwiebeln pflanzt Blumen bicht gefüllt, gartrofa, spatere lebhafter man im herbft in den Raptaften oder im Frühjahre. Beide ausbauernde Arten bluben ben gangen Sommer hindurch, werben aber wegen des wuchernden Burzelstodes oft sehr unbequem. Sie eignen sich zur Bekleidung von Spalieren und Mauern, jur Ausschmuckung von Heden und kahlen Baumkümmen, für Balkons, Terrassen z. Man verwehrt sie mit Leichtigkeit durch Teilung des

Burzelftodes, wie ber Burgeln.

Cambricus, fambrijch (in England).

Caméllia L. (Georg J. Camellus ober Kamel, mibricher Jesuit im 17. Jahrhundert, welcher Beijen in Afien machte, schrieb eine Geschichte ber Manzen der Insel Luçon), Camellie (Ternstroe-miaceae). C. japonica L. Immergruner, weit berbreiteter Strauch mit ungahligen Spielarten in form und Farbe, wie allgemein befannt. Bei ber Rehrzahl ber gefüllten Spielarten ift ber meimäßige Dachziegelbau vorherrschenb. Eine Brammenstellung ausgewählter Barietäten halten wir für überflüffig, da die Berzeichnisse der Sandelsgiriner über folche ben beften Aufschluß geben. Deutschland fann die C. nur in einem ihrer kultur ausschließlich gewidmeten C.nhause in Töpfen, Siken ober auch im freien Grunde an der hintemand als Spalierpflanze unterhalten werden. hierzu braucht man ausschließlich die beste Heideabe, ber man etwas Lauberbe und Sand zusest. Die Gefete muffen einen vollfommenen Wafferabzug malten und die Erde muß alljährlich durch frische met werben. Die befte Berpflanggeit ift ber Juni der Juli, nachbem der Trieb vollendet ift. mingt fiets eine gleichmäßige Bobenfeuchtigfeit, boch ich fie jeltener burch Mangel als burch übermaß a Baffer zu Grunde. Ein zu reichliches Bewien, besonders bei niedriger Temperatur, vermiant das Gelbwerden und Abfallen der Blätter, 🚁 große Trocenheit das Abfallen der Anospen. Sommer ober gegen ben Herbst hin bilden bie Blumenknospen, welche sich zu Ende bes binters entwickeln sollen, und die Kunst bes kultivateurs besteht darin, sie dis dahin zu erfalten. Mancherlei Urfachen können das Abfallen mielben herbeiführen, insbesondere ift es die plottemperaturveranderung bei ber Einführung ber En in bas Glashaus, infolge beren die Anofpen Agworfen werben. Man vermeibet bies, wenn letteres mahrend ber erften Tage offen halt erft nach und nach ichließt, um Die Bflangen andhlich an die Temperatur des Winterlotales gewöhnen. Bei der Durchwinterung sichert man E. eine Barme von 2—6°. Nach der Blüte werden die C.n noch fo lange im Gewächshause ge-

im Juni ber Fall sein bürfte, doch gewöhnt man sie so viel wie möglich an die Luft. Im Freien lieben sie einen geschützten, schattigen Standort. Will man sie im Gewäckshause behalten, so müssen die Glassenster abgehoben und durch Schattenrahmen ersest werden.

Die beste Form, wenn man die E. nicht am Spaliere ziehen will, ist die Phramide, deren Hauptstamm in seiner ganzen Söhe regelmäßig mit Zweigen beset ist. Der Schnitt kann aber auch den Zweck

haben, alternde Straucher zu verjungen.

Die C. lagt fich burch Aussaat, burch Stedlinge und Beredelung bermehren, aus Samen nur im Süben Europas, hauptfächlich in Italien, wo auf diesem Wege neue Sorten ober auch Unterlagen zur Beredelung gewonnen werden. Stedlinge ichneibet man im Frühjahre aus reifem Holze bes Borjahres 10-12 cm lang und bringt fie in einem Bermehrungshaufe zur Bewurzelung. In fandige Seibeerbe gepflanzt und regelmäßig gegoffen, haben fie in 11/3—2 Monaten Burgeln gemacht. Die befte Berebelungsweise ift bas Unplatten (f. Berebelung) im Sommer, wozu man gewöhnlich junge, in Topfen gehaltene Unterlagen benutt. - Gehr häufig werben bie C.n behuff einer fruheren Entwidelung bes Flore getrieben, boch eignen fich nicht alle Sorten bagu. Unter ben Sorten mit regelmäßig bachziegelig geordneten Blumenblättern find als die jum Treiben geeignetften vor allen anderen geschätt: Alba plena, alba simbriata candidissima, Dante, Iride, welche im Ralthause schon im Dezember und Januar blüht, Reine des fleurs, miniata, Mazzarelli, commersa, imbricata, althaeaeflora, Caroline Franzini, corallina, Chandleri elegans, Eclipse, variegata. außer ben Gorten hat man auf die Bahl folder Individuen zu feben, welche vollkommen gefund find und vollständig ausgebildete Knospen besithen. Um die Ausbildung berselben so viel wie möglich ju forbern und zu beschleunigen, verfährt man in folgender Beise. Das für C.n eingerichtete Gewächshaus halt man von Dezember an in einer Temveratur von + 13—19° C. so lange, bis die jungen Triebe der Pflanzen nabezu ausgebildet sind. Hierzu sind immer einige Monate erforderlich. If Diefes Biel erreicht, fo hort man mit bem Beigen auf und luftet bas haus jo oft und reichlich wie möglich. Durch die hierdurch bewirtte Berlangsamung ber Begetation wird die Bilbung ber Anospen mit Sicherheit herbeigeführt. Rach der gewöhnlichen Sommerbehandlung find die Knofpen, wenn der Binter eintritt, ichon fruher und volltommener entwidelt, als im Borjahre, und die Bflangen laffen fich infolgebeffen leichter und fcneller treiben. Bei tonfequenter Befolgung biefes Berfahrens ift im britten Winter nur eine Temperatur von etwa + 10° C. notwendig, um die Pflanzen zum Blüben zu bringen, und in den folgenden Jahren werden die meisten Knolpen, zumal bei sonnigem himmel, ohne fünftlich erhöhte Temperatur gur Entfaltung

**Campánula** L. (Berkleinerungswort von campana **pewöhnen**. Bei der Durchwinterung sichert man Glode), Gloden blume (Campanulaceae). Sehr erden die E.n noch so lange im Gewächshause gerepräsentiert durch C. glomerata L., patula L., **laken**, dis der neue Trieb nahezu vollendet ist, was Trachelium L., rotundisolia L. u. a. m., von denen

mehrere gefüllte Barietaten fultiviert werben. -- | C. macrostyla Boiss. ift eine aus Griechenland stammende einjährige Art, bis 1 m hoch, mit ausgebreiteten, bann auffteigenden Zweigen und breitgeöffneten, fünflappigen, blauen ober rofenroten Bluten, aus melden ber feulenformige Griffel weit heraustritt; Blutezeit Ende Dai bis Juli; man faet fie im Marz in Schalen mit gutem Abzuge, pitiert sie und pstanzt sie Mitte Mai ins freie Land.

— Zweijährige: C. Medium L., Mariette, pyramibale Pstanze von 60 cm Höhe, mit aufrechten, blaulich-violetten, weißen, rofenroten ober blauen, einfachen ober gefüllten Bluten. Die Farben-barietäten find nicht famenbeständig. Bon wirflicher Schönheit ift var. calycanthema (Fig. 195), beren Kelch sich als zweite, außere, gleichsarbige Blumentrone entwidelt. Blütezeit Juni-Juli. Ausfaat im Mai. Die Pflangchen find zu pifieren und im Berbft mit einem Abstande von 50 cm an bie



Fig. 195. Campanula Medium var. calycanthema.

für fie bestimmten Stellen zu pflanzen. Für Rabatten und Gruppen fehr zu empfehlen, ebenfo als Topfpflanze und zum Treiben. — C. pyramidalis L., alte, schöne Zierpflanze, eine 1—2 m hohe Blütenpyramide bilevoh, Blumen breitglodig, blaßblau oder weiß, Juli-September. Sie liebt warme, trodene Lage. Auch als Topfpflanze beliebt. Austrodene Lage. jaat — schwach bedeckt — im April in ein lauwarmes Wistbeet, balb zu pifieren und mehrmals zu verpflanzen, bei Topftultur in große Töpfe mit loderer Lauberde. Auch aus Rebensproffen und Burzelstedlingen im Frühjahre zu vermehren. — Berennierende: Bon ber einheimischen C. rotundifolia L. hat man zwei sehr zierliche blau blühende Spielarten, var. soldanellistora plena mit zerichligten Blumenblättern und var. ranunculiflora

C. nobilis Lindl., Stengel 30 cm hoch, Blumen groß, hängend, glängend violett oder weiß, innen purpurn gestedt, Juli, August. — C. grandis Fisch., C. Grosseckii Hffl., C. latifolia L. sind hohe gute Stauben sür freie Bläte oder helles Gebuich. — C. carpathica Jacq., buichig, 20—30 cm hoch, Blumen einzeln, aufrecht, breit-glodig, zu eleganten Einfassungen, zur Ausschmückung von Felsengruppen, für Rabatten und zur Topffultur.
— C. turbinata Schott. ift sehr ähnlich und ebenso zu verwenden. — Rur zu Felspartieen: C. barbata L., ebenso C. alpina L. und C. thyrsoidea L. - C. pusilla Haenke und caespitosa Scop., rasenbilbend, nicht viel über 10 cm hoch, mit hellblauen ober weißen Blumen. — C. pulla L., im Buchse ähnlich, aber mit schwarzblauen Blumen.
— C. Raineri Perp., Sochalpine Subtirols, leiber ichwer wachsend, rasenbilbend, mit großen, in dichten Rnäueln ftebenden Blumen vom ichonften Biolettblau; ferner C. Portenschlagiana R. u. S. mit großen blauen Bluten. — Bermehrung ber aus bauernben Arten burch Aussaat in Töpfe, bei ichwacher Bebedung ber sehr feinen Samen. Die Pflanzchen piliert man in Schalen, überwintert fie unter Glas und pflangt fie im Frühjahre aus. Die meisten Arten werben auch burch Teilung bes Burgelftodes vermehrt, hauptfachlich bie gefüllten Barietaten.

Einige ausbauernbe Arten erforbern Uberwinterung im Ralthause, 3. B. C. fragilis Cyrill. mit hängenden Stengeln und loderen Dolbentrauben breitglodiger, hellblauer Blumen, in Blute im Juni-Juli. Gie ift eine gute Ampelpflanze. Schoner noch ist var. grandiflora mit größeren Blumen. Man vermehrt sie leicht durch Sprosse und Stedlinge. Nicht winterhart ift ferner C. garganica Ten. (f. Fig. 45 auf S. 42), eine vorzügliche Ampel-pflanze mit bellblauen Blumen, und C. Vidalii Wats. von den Azoren, eine halbstrauchige, weißbläulich blühende Art. Alle Glockenblumen sind ichon und je nach den Arten als Rabattenpstanzen, fürs Alpinum, als Ampelpflanzen, als Topfpflanzen ober für ben Blumenichnitt gu verwenden.

Campanuláceus, campanulátus, glodenformig. Campanuloides, Glodenblumen abnlich.

Campestris, Felder bewohnend.

Campsis Lour. (kamptein frümmen, wegen ber an ber Spige einander gugefrummten Staubfaben), Trompetenrante (Bignoniaceae). Rletter- ober Schlingftraucher; Blatter gefiebert. 2 gegen &mft empfindliche Arten mit ichonen großen Blumen in einsachen ober zusammengesetzten Dolbentrauben, an warmen Mauern in gunftigen Jahren reich blubenb. C. radicans Seem. (Bignonia radicans L., Tecoma radicans Juss.) (Fig. 196), mit Haftwurzeln hoch fletternd, Blätter unterfeits wenigstens nervenhaarig, Relch 5zahnig, etwa 11/2 cm lang, Blumen icharlache rot, bei Gartenformen auch heller oder duntler; Ranada bis Florida. — C. grandiflora Schum. (Tecoma grandiflora Thunb., Tecoma chinensis K. Koch), meift ohne Saftwurzeln fletternb, Blatter fahl, Relch bis zur Mitte b spaltig, bis etwa 31/2 cm lang, Blüten größer als bei voriger, mattfarbiger, plena mit regelmäßig ranunkelartig gefüllten bei Gartenformen aber auch lebhafter und dunklet; Blumen. — C. persicifolia L., bis 1 m hoch, blau China und Japan. — C. hybrida hort. — C. grandioder weiß (fl. albo), auch gefüllt, Juni-August. — flora × radicans (Tecoma hybrida hort.), Bastarb-

sormen zwischen beiden Arten; auch Tecoma grandi- | flora aurantiaca und andere Gartenformen icheinen



Fig. 196. Campsis (Bignonia) radicans.

hierher zu gehören. — Bermehrung durch Wurzelftedlinge, Ausläufer, Ableger und Samen.

Camptocarpus, ichilbfrüchtig.

Campylacanthus, frummftachelig; campylofrummfrüchtig; campylorrhynchus, frummfcnabelig.

Canaliculatus, rinnenförmig.

Canarina Lam. (Campanulaceae). C. Campanula Lam. von den fanarischen Inseln, nach benen die Gattung benannt ift, ift eine über meterhohe knollige Staude bes Ralthauses mit hangenden, gelben, braun- ober rotgenervten Blumen im Frühjehr. Birb im Hochsommer umgepflanzt und nach Regetationsichluß wieder troden gehalten.

Cancellatus, gitterförmig, Candelabriformis, armleuchterartig. Candicans, weißlich, weiß werbend; candi-dissimus, blenbend weiß; candidus, reinweiß. Canéscens, weißgrau, grau werbenb.

Caninus, ben Sund betreffend.

Canna L. (kanna Rohr), Blumenrohr (Cannaceae). Alle zu biefer Gattung gehörigen Arten und Formen haben ein ausdauerndes Rhizom, trautige Stengel von 1-3 m hohe, beset mit großen, ovalen, glatten, glanzenden ober grau-blauen, bisweilen weiß, bräunlich ober purpurn geftreiften Blättern, welche in ihrer Bilbung an bie ber Bananen erinnern, aber nicht wie biefe ber Zerreigung ausgesett finb. Die Stengel endigen in Ahren unregelmäßiger, in verschiedenen Tonen rot und gelb folorierter, felten weißer Blumen. Alle Blumenrohre sind halbhart, indem fie im Freien wachsen und blühen, nachdem die Thizome frostfrei durchwintert worden. Gie find in Tracht und Bluten einander fehr ahnlich, und felbft ihre Arten find schwer voneinander gu untericheiben. Wir führen hier nur die haupt-

Indien einheimisch, mit blaggelben Blumen und graugrüner Belaubung. C. indica L. (Fig. 197) im tropischen Amerika einheimisch, mit lebhaft roten Blumen. C. edulis Ker., über 2 m hoch, mit rotlichen Stengeln und hell-orangeroten Blumen, Südamerika. C. coccinea Ait., Blumen scharlachrot, das untere Blumenblatt gelb, rot punttiert. C. gigantea Desf., über 2 m hoch, ausgezeichnet burch die Größe ber Blätter, Blumen icharlachrot. C. Warscewiczii Dietr., 1-11/2 m hoch, Blumen buntelrot ober icharlach, an ihren braunen Stengeln und ichwarzpurpurn bordierten Blättern leicht zu erfennen. C. aurantiaca Rosc. mit orangefarbenen Blumen, Brasilien. C. discolor *Lindl.*, Antillen, über 2 m hoch, mit rötlich tingierten Blättern, fommt bei une nicht leicht gur Blute. C. liliiflora Warse., prächtige Pflanze mit großen, weißen Blumen, Central-Amerika. C. iridiflora R. P. mit ber var. C. Ehmanni, noch schöner und größer, Blumen lang, hängend, schön farmesinrot, an manche Fuchsien erinnernd, eine ganz besonders ichone Art mit Musa-ähnlichen Blättern. Die

C.-Species find jest fast ganz burch bie fo ungemein formenund farbenreichen C.-onbriben verdrängt worden.

Es giebt wenige Pflanzen, welche in verhältnismäßig furger Beit fo durchgezüchtet worden find, wie die C.-Hnbriden. Alljährlich wird eine Reihe von Neuheiten auf ben



Fig. 197. Canna indica.

Markt geworfen, vor kurzem noch als hervorragend bezeichnete Sorten verschwinden fehr ichnell als überlebt und übertroffen. Ge ift beshalb auch faum ratfam, hier Sortimentenamen anzuführen, wir beschränten uns deshalb nur auf einige Formen, welche vielfach ben Musgang zu ben weiteren Bervolltommnungen bilbeten und heute noch als ichon gelten. Hierher gehören z. B.: Kaiser Bilhelm II., niedrig, farminrot; Mad. Crozy, niedrig, hell-zinnoberrot mit seuchtend goldgelbem Saume: Ulrich Brunner, scharlach-firschrot; Legionnaire, feurig scharlachrot; Alphonse Bouvier, seuchtend ponceaurot, u. a. m.

Man strebt besonders danach, gedrungene, schonlaubige Bflangen mit ftart entwidelten, großblumigen und vollbesetten Blütenftanden zu guchten.

Der hohe Wert ber Blumenrohre liegt vorzugeweise in ihrer Bebeutung als Gruppenpflangen. In geeigneter Beise gusammengepflangt, find fie mabrend ber Commermonate und ben Berbft binburch von bedeutender Wirfung. Allmonatlich ein ein- ober zweimaliger Düngerguß sichert bas Bebeihen ber Pflanzung, ebenso wie eine nahrhafte, reich gedüngte Erbe und ftarte Bemafferung. Shres fachlichften berielben an. C. glauca Rosc., in malerischen und ornamentalen Charafters wegen find die Blumenrohre auch für andere Deforationsweisen verwendbar. Einzeln ober truppweise sind Arten von höherer Statur auf Rasenplägen, an Basserläusen, auf der Rabatte von vortrefflicher Birkung, während andere, von ichwächerem Buchse, in recht geräumigen Topfen unterhalten, gur Musschmudung von Baltons, Terraffen und Wohn-

raumen bienen fonnen.

Bill man C. aus Samen erziehen, so säet man sie im Frühjahre ins Warmbeet, pitiert die Pflanzchen im Juni in Töpse, überwintert sie im Glashause und pflanzt sie Ende Mai nächsten Jahres ins Freie. Ginfacher ift die Bermehrung burch Teilung ber Rhisome. Dazu bereitet man bie Bflanzen vor, wie folgt. Mitte Mai pflanzt man fie ins Land, in milben, fruchtbaren Boben. Während bes Sommers reichlich begoffen, entwideln fie üppiges Laubwert und reichlichen Flor. Sind die Blatter durch die erften Frofte gerftort, fo bringt man die Burgelftode, nachdem man die Stengel abgeschnitten, in einen nicht zu trocknen und falten Reller. Im nächsten Frühjahr teilt man fie. Der Entwickelung ber mit bem entfprechenden Burgelftode abgelöften Augen ift es fehr forberlich, wenn jebes für fich in einen Topf gepflangt und biefer in ein Diftbeet eingefentt wird, bis anhaltend warme Witterung nach Mitte Mai bas Auspflanzen gestattet. Die schöne C. iridiflora var. Ehmanni, ausgezeichnet durch üppigen Blattwuchs und fehr lange, farminrote Blumen, muß, abweichend von den übrigen Blumenrohren, mahrend bes Binters im Gemachshause in Begetation erhalten werben.

Cannabinus, hanfartig (Cannabis). Cannabis L. (Bflanzenname bei Berobot), hanf (Moraceae). Der hanf ist eine befannte oftindische, einjährige Pflanze, 1—3 m hoch, mit gestielten, handförmig-geteilten Blättern und getrennten Geschlechts. C. sativa L. wird besonders in der startwüchsigen Form gigantea zu größeren Blattpstanzengruppen und als Einzelpstanze im Rasen verwendet. Die gewöhnlichen Sorten werden etwa Mitte April ins Freie an ben betreffenden Ort gesäet, die größeren Sorten zieht man in Töpfen und pflanzt sie später aus.

Cantabricus, aus Rantabrien in Spanien.

Cantoniénsis, aus Ranton in China.

Cantua Juss. (vom peruanischen cantu) (Polemoniaceae). 1-2 m hohe, schon blühende Kalthaus-Sträucher mit immergruner, glanzender Belaubung, in ben Sochgebirgen Rolumbiens und Berus einheimisch. C. buxifolia Lam. (C. dependens Pers.), Bluten in loderen Dolbentrauben, hängend, Röhre gelb, rot gestreift, Kronblätter rot, in Buicheln. C. pirifolia Juss., Bluten aufrecht, in bolbentraubigen Rifpen, gelb, von ben weißen Staub-faben überragt. Rultur in nahrhafter Erbe, im Sommer im Freien, vom Oftober an im Kalthaufe, von Mitte Januar im temperierten Saufe, wo fie im Marg bluben.

Canus, afchgrau, graufilzig.

Capensis, vom Rap ber guten Soffnung frammenb. Capillaceus, haarformig: capillaris, haarfein; capillatus, haarig: capillus, bas Haar (3. B. Adiantum Capillus Veneris).

Capitulatus, topfartig. Capparis spinosa L., Kappernftrauch (Capparidaceae), Strauch Sübeuropas, welcher bie Rappern bes hanbels liefert. Seine einzeln in ben Blattachfeln ftebenben weißen, mit gabireichen langen, purpurnen Staubfaben verzierten Blumen machen ihn zu einem fehr angenehmen Bierftrauche, ber leiber schwer gebeiht. Liebt viel Sonne, nahrhafte Erbe in kleinem Topfe mit guter Drainage. Ralthauspflanze.

Capreolatus, widelrantig. Caprification, f. Ficus. Caprifoliaceus, geisblattartig. Caprifolium, j. Lonicera.

Capsicum L. (kaptein beißen), Beigbeere, fpanifcher Bfeffer (Solanaceae). Die weitaus meiften unferer gablreichen Gartenformen gehören ju C. annuum L., bem Capennepfeffer, teils mit langer Frucht, gleich einem Handschuhfinger, teile mit turger, fast tugeliger, ober tegelformiger



Fig. 198. Protopp's Riefenpaprita.

frummer, balb aufrechter, balb hangenber, roter, gelber 2c. Frucht (C. longum, cerasiforme, grossum, violaceum, tomatiforme u. a. m.). Als zierfrüchtige Gorten werben vorzugeweise geichatt: die firichenfrüchtige Beigbeere mit febr gablreichen niedlichen, roten oder gelben Früchten; var. Tom Thumb und Prince of Wales, von niedrigem Buchse, mit gabireichen niedlichen, fingerförmigen Früchtchen von roter ober gelber Farbe u. a. m. Für Küchenzwede zieht man großfrüchtige Sorten von milberem Beichmade bor. Die fehr große Frucht ber neueingeführten Protopp's Riefenpaprita Fig. 198) ift scharlachtot, steischig und von feinem, milbem Geschmad. Die Früchte des Beigpfeffers enthalten in ihrer Schale eins der brennendften und schärften atherischen Die, weshalb man sie ale Speisewürze verwendet. Im Guben genießt man auch die noch unreifen Früchte. Aussaat im Marg in das Mistbeet. Man pifiert die Pflanzchen in das Mistbeet mit 15 cm Abstand und set sie Ende Mai mit dem Ballen und mit dem brei-Capitatus, fopfformig, mit Ropfden verfeben. fachen Abstande in bas freie Sand in guter Lage

oder noch beffer in Topfe, die man an einer fublichen Mauer aufstellt und bei eintretender fühler herbstwitterung in bas Wohnzimmer nimmt, wo bie Fruchte ausreifen und fich lange in voller Schönheit erhalten. Man behandelt fie als Ginjährige.

Capsularis, tapfelartig. Caput, ber Ropf, bas Haupt (gebr. in Bufammenjenungen, g. B. Caput Medusae 2c.).

Caragána Lam. (tatarischer Rame), Erbsen-rauch (Leguminosae-Galegoae). Fast ausfrauch (Leguminosae-Galegeae). ichlieglich afiatische Sträucher ober kleine Baume. Blätter paarig gefiebert, Blättchen oft fingerformig genabert, Blutenftiele achfelftanbig, einzeln ober gu 2—3, etwa in der Mitte gegliebert, Blattspindel ober Rebenblätter oft dornig werdend. — I. Blüten-Riele jo lang oder länger als die Blüten, Blattwindeln im Herbst absallend, Rebenblätter oft zu fleinen Dornen verhartend: C. arborescens Lam. (Robinia C. L.), Blätter 4—5 paarig, Blumen gelb; Sibirien, Mandichurei; oft baumartig. Var. cuneifolia Dipp. (als Art C. Redowskii hort., z. T., var. pendula hort.), Aste, wenn hoch verebelt, lang bängend. — C. microphylla Lam. (C. Altagana Poir., Robinia microphylla Pall.), Blätter 6—9, meift 7paarig, Blumen rotlich-gelb; Sibirien; ob rigent Art? — C. frutescens DC. (Robinia frutex und frutescens L.), Blätter 2 paarig, die Blättchen imgerörmig genähert, Blüten schön gelb; von desiarabien durch Südrußland die China. Formenrich: var. mollis DC., var. spinescens Regel und Gattenformen wie grandistora hort., Redowskii hort. (3. A.) parvifolia hort., latifolia hort. 2c. -II. Blutenftiele erheblich fürzer als die Bluten, Blattipindeln meist als Stacheln stehen bleibend. II. 1. Kelch bicht behaart: C. jubata Poix. (Robinia jubata Pall.), zottig-filzig, Blüten einzeln, groß, rötlichweiß: Sibirien. Gebeiht bei uns besser verebelt als wurzelecht. — II. 2. Kelch tahl: C. spinosa DC. (Robinia spinosa L.), Blättchen 2—4 paarig, mehr oder weniger genähert, keilsörmig, spih, Blattipindeln bis 3 cm lang, verdornend, Blüten gelb; Eibirien. - C. Chamlagu Lam. (Robinia chinensis Pers.), Blattchen in 2 entfernten Baaren, Bluten groß, tribrottich; Nordchina. — C. pygmaea DC. (Robinia pygmaea L.), Blattchen 4, fehr genähert, Blattwindel bis 1/2 cm verdornend, Blüten huchgelb bis vange-gelb, jehr vollblühend, auch hochstämmig veredelt hübsch; Kaukajus bis Sibirien. Ber-änderlich: var. grandistora K. Koch. (DC. als Ant), Kelch mit furzer bider Aussachung; var. aurantiaca hort. (C. arenaria Dipp.), Relch so lang wie breit. — Bermehrung burch Samen, Burzelbrut (bei frutescens) und Beredelung.

Caraguata Lindl. (amerikanischer Name) (Brodikanischer Kane)

meliaceae). Epiphytisch machsende, ftammlose Manzen Columbiens, mit riemenformigen Blattern in Rojetten. Blutenstand topfig ober ährig-rifpig, niftend ober geftielt, von schon gefärbten, meift wien Hochblattern umgeben. Beliebte icone Arten find: C. Zahnii Hook. (Tillandsia Zahnii hort.), Blatter rotlich-grun ober gelblich, mit zahlreichen willichen Langsadern, Dedblatter, Bluten und Relche

Dedblättern. - C. cardinalis hort. (C. lingulata var. cardinalis Ed. Andre). Blatter hellgrun, unterseits mit einigen braunen Linien. Dedblatter scharlachrot, mit grunen Spipen, die innersten gelb, Blumen weiß. - C. sanguinea Ed. Andre, Blatter grun-violett, spater weinrot gefledt, Bluten nistend, gelb, weißrandig. — C. Morreniana Ed. Andre, Blatter roja angelaufen, Blutenstand fast sitend, jeder Zweig von einem breiten, ovalen, buntelroten Deciblatichen begleitet, Krone gelb. -Samtliche Arten sind beforativ. Rultur j. u. Bromeliaceae.

Cardámine pratensis L. (kardia Berg, damaecia banbigen), Biefenschaumfraut (Cruciferae). Allgemein befannte, im Fruhjahr blubenbe Biefenpflanze, welche in ber gefüllten Form (fl. pleno) anziehend wirft und baber in unferen Garten an feuchten Stellen vorteilhaft verwendet werben fann. Man vermehrt fie durch Teilung und Seitensproffe.

Cardiopétalus, Blumenblatter herzförmig. Cardunculus L. [kynara von kyon hund; Schuppen wie hundegahne Compositae), ftammt aus Nordafrita und Gubitalien, vielleicht die Stammart ber Artischode, von höherem Wuchje als diese, mit viel längeren, gewöhnlich ftacheligen Blättern und fleine-ren, ftart bewehrten, ungenießbaren Blütentopfchen. Bon diesem Gewächse werden nur die gebleichten Blattrippen für die Ruche benutt. Die besten Sorten find ber C. von Lours und ber vollrippige C. ohne Stacheln. Der C. verlangt einen febr nahrhaften, frifch- und ftartgebungten Boben und reichliches Waffer.

Die Samen werden des beffern Aufgehens wegen 1 Tag vor der Aussaat in Wasser eingeweicht und bann in Marz in ein lauwarmes Wistbeet ober in Töpse gesäet. Mitte Mai werden die Pflanzen ins freie Land gebracht, auf tief und sorgfältig umgearbeitete Beete in 1 m entsernten Reihen, fowie in gleichem Abstand in ben Reihen. Bei öfterem Lodern bes Bobens und reichlicher Bewäfferung, auch mit fluffiger Dungung, entwickln fich die Pflanzen fraftig. Die Blattrippen werden um so voller und fleischiger, je besser und fleißiger bewässert wirb. Im Geptember beginnt man bas Bleichen, indem man die Pflanzen mit drei Bandern zusammenfaßt. Jede Pflanze wird hierauf mit trodenem Streuhstroh so bicht eingehüllt, baß nur bie äußersten Blattspigen frei bleiben. Man barf nur so viele Pflanzen auf einmal einbinden, als für ben augenblidlichen Bedarf erforberlich find, boch fann bas Bleichen bis gegen Enbe Oftober fortgefest werden. Anfang November hebt man die Pflanzen mit dem Burgelballen aus und pflangt fie in einem trodenen, luftigen Reller auf ein aus Miftbeeterbe baselbst bereitetes Beet bicht nebeneinander, boch jo, baß fie einander nicht berühren. Bon Beit zu Beit find die stodigen Blätter zu entfernen. Rach drei Bochen ist der C. gebleicht und verbrauchsfähig, fann aber mehrere Bochen lang für die Rüche aufbewahrt werden, wenn man die Bänder lockert und immer alle modernden Teile wegichafft. S. a. Bleichen.

wholes — C. lingulata Lindl., Blätter unterseits tot gestreift, Herzblätter zur Blütezeit blutrot, Bitten gelb; var. splendens hort. mit hochroten artlich umfangreiche Gattung meist perennierender

Bfiangen, welche in ber gemäßigten Bone ihren Sauptverbreitungsbezirf haben und feuchte Orte bevorzugen. Manche, wie C. acuta Fr., Pseudo-Cyperus L., paludosa Good., riparia Curt., pendula Huds., eignen fich für größere landichaftliche Garten, wo fie an Bachufern und abnlichen Bläten, in Trupps geflanzt, Berwendung finden. C. riparia fol. var. und C. japonica Thindg. fol. var. sind gute Jarbinierenpflanzen, ebenso C. scaposa Clarke aus China, mit prachtig roter Infloresceng. Auch für talte Zimmerpalubarien find die letten brei fehr ichon. Bermehrung burch Teilung, Angucht aus Samen. Caribaeus, faribaiich (Subamerita).

Carica L. (carica Feige, wegen ber Ahnlichteit ber Früchte), Melonenbaum (Caricaceae). C. Papaya L. ift eine wichtige Nuppflanze ber Tropen; die melonenartig aussehenden und schmeckenden Früchte find febr erquidenb. Gie erscheinen bicht am Stamme in großer Menge. Man fieht biefe Pflanze ab und zu in unseren Barmhausern. Unzucht erfolgt gewöhnlich aus Samen. Die Man giebt ben Pflanzen eine nahrhafte, etwas lehmige Erbe, hellen Stand, im Sommer reichlich, im Winter wenig Baffer. Rann auch im Commer im Freien aufgestellt werben. Der Milchsaft enthält Ernfin (Bankreasferment) und macht Fleisch murbe.

Caricinus, bem Riebgrafe (Carex) ahnlich. Carinatus, gefielt, fahnformig (= navicularis). Carinthiacus, and Rarnten ftammenb.

Carlosus, finocenfraßähnlich, morich, faul. Carludovica R. et P. (Karl IV. von Spanien 1748—1819 und seine Gemahlin Maria Louise 1751—1819, beibe Förberer ber Botanit) (Cyclanthaceae). Gattung mit 34 Arten aus bem tropischen Amerika. C. (Salmia Willd.) palmata R. P. ift eine prachtige, faft ftammlofe Pflanze, die man ihrer facherformigen Blatter wegen beim erften Anblid für eine junge Balme ber Gattung Livistona zu nehmen geneigt ift. Die Blätter werben von 11/2 m langen Blattstielen getragen, und fie felbst haben 60-70 cm Durchmeffer. muß im Gewächshause bei hoher Temperatur und in feuchter Luft unterhalten werben. Dieje und andere Arten bedürfen einer guten, lehmigen Dammerbe und im Sommer reichlicher Bewäfferung. Betanntlich liefern bie Blatter bas Material für bie beliebten, aber teueren Banama- ober Guajaquil-Weniger in Handels- als in botanischen Garten werden andere Arten berselben Gattung fultiviert, als: C. plicata Kl., latifolia R. P., atrovirens Wendl., Wallisii Rgl., incisa Wendl. fil., Drudei Mast. u. a. m.

**Carminátus, far**minfarbig. Carneus, fleischfarbig.

Carnicus und carniolicus, aus Rrain ftammend.

Carnosus, fleischig. Carpinus L. (feltisch car - holz, pin - Ropf, b. h. holz zu Jochen für Ochsen), hain- ober Beißbuthe (Betulaceae-Coryleae). Untheren nebft Staubfäden 2 teilig mit Haarschopf, Fruchthülle offen, Blütezeit mit der Belaubung; Baume ober hohe Straucher. I. Fruchthulle einblätterig: C. Betulus L., gemeine Sainbuche. Fruchthulle beutlich 3lappig, vom Grunde aus mit 3 hauptnerven; Mittelzipfel verlängert, schmal-lanzettlich; Blätter mit 10-14

Rervenpaaren; Baum in Europa und Bestafien bis Bersien. Var. incisa Ait. (var. quercifolia Desf., var. heterophylla hort.), Blätter mehr ober weniger tief eingeschnitten; var. fastigiata hort., Byramiben-Hainbuche: var. columnaris Spaeth, Buche ichmal, pyramibenformig; auch Formen mit rotlichen, mit gelb- ober weißbunten Blattern und mit hangenben Ameigen tommen vor; var. Carpinizza Kit. (als Art, C. intermedia Wiersb.) hat fürzere Seitenlappen ber Fruchthulle und fleinere, furgere Blatter mit etwa 7-9 Rervenpaaren. - C. caroliniana Walt. (C. americana Michx.) aus Rordostamerita ift ber vorigen fehr ähnlich, bleibt aber niebriger und färbt sich im Herbst schön braunrot mit Gelb.
— C. orientalis Mill. (C. duinensis Scop.), Fruchthulle eiformig, ungelappt; Blatter mit etwa 10 Nervenpaaren, viel fleiner als bei C. Betulus; von Krain und Italien bis Berfien. - C. cordata Blume, Blatter mit 16-20 Rervenpaaren, tief herzsörmig; Japan. — II. Fruchthülten 2, eine große und eine steine, zwischen beiden das Rüßchen: C. japonica Blume (Distegocarpus Carpinus Sieb. et Zucc.), Blätter mit 20—25 Rervenpaaren, Fruchtfauchen gedrangt - früchtig; fleiner harter Baum aus Japan.

Garrière, Glie Abel. Der befannte Rebatteur ber Revue Horticole, ber im Berein mit seinem Freunde Ebouard Andre biefe bebeutenbfte Fachzeitschrift Frankreiche leitete, war geboren in Day-en-Multian (Seine u. Marne) am 4. Juni 1818. Er exhielt seine Schulbilbung in der Gemeindeschule, wo er hochstens schreiben und lesen lernte. Alter von 14 Jahren murbe er Gemufegartner in Aunet in ber Nahe feines Geburtsortes. Spater ging er nach Baris, arbeitete bei ben Blumenguchtern und trat ins Museum in Baris ein. Da er fich feiner ungenügenden Schulbildung bewußt mar, arbeitete er Tag und Nacht, ohne seine Obliegenheiten zu vernachlässigen, an seiner Bervollkommnung. Seine Renntnisse und Ersahrungen verschafften ihm, obgleich er jung mar, ben Poften als Leiter bes botanischen Gartens in Saragosia in Spanien. In ben Dienft bes Museums gurudgefehrt, erhielt er von Decaisne ben Posten als Leiter ber Baumichule. Im Jahre 1855 erichien seine berühmte Abhandlung Traite general des Conifères. Decaisne, welcher 1859 mit ber Herausgabe bes Jardin Fruitier du Museum beschäftigt mar, übergab C. die Bearbeitung der Pfirsiche, welche Arbeit er mit gewohnter Schärse und Gewissenhaftigfeit vollführte. 3m Jahre 1866 ward er nach J. A. Barral Hauptschriftleiter ber Revue; im Jahre 1869 verließ er infolge eines Berwurfniffes mit Brof. Decaisne bas Mufeum, um fich gang der Revue und seinen anderen Beröffentlichungen hinzugeben. C. ftarb am 17. Auguft 1896 nach 7 jährigem Krankenlager.

Carthamus L. (karthom arabijch, farben), Saftor (Compositae). C. tinctorius L., ein starres einjähriges Kraut, bis 1 m hoch, mit stacheligen Blättern und fafrangelben Bluten, mar früher offizinell. Die Blüten liefern einen Farbstoff, "Rarthamin ober Saflorgelb" genannt, beswegen wird fie noch öfters angebaut. Aussaat ins Freie,

Anfang Mai.

Carthusianus, Rarthaufer. Cartilagineus, fnorpelig.

Carvifolius, fummelblatterig.

Carya Nutt. (karya Nugboum) (Scoria, Hikoria, Hikorius Raf.), Hidory (Juglandaceae). Balnußahnliche, wertvolles bolg liefernde, oft hohe Baume bes öfilichen und mittleren Rordamerita; Aathen hangend, ju 3-9 auf gemeinsamem bauptftiel; Mart ber Zweige ungefächert; Stein-

frucht groß, 4 flappig auffpringenb. Seft. I. Eucarya, Anofpenicuppen gabireich. I. 1. Außere Fruchtschale bunn: C. porcina Nutt. (Hikoria glabra Britt.), Blättchen 5-7, groß. Var. microcarpa Nutt. (als Urt, Hikoria odorata Sarg., Dipp.) mit fleinerer Frucht. — I. 2. Außere Fruchtichale sehr dick: C. ovata K. Koch (C. alba Nutt., nicht K. Koch, Hikoria ovata Britt.), Blättchen 5, Ruß stumps-fegelsörmig zugespist, kern süß. — C. sulcata Nutt. (Hikoria acuminata Dipp., Juglans laciniosa Michx.), Blättchen 7-9, Triebe anfangs brüsig, später tahl. — C. tomentosa Nutt. (C. alba K. Koch, nicht Nutt., Hikoria alba Britt.), Triebe filgig, Blattchen 7-9; Rug furz und scharf fegelformig zugespitt, mit fleinem füßen Rern.

Sett. II. Apocarya, Anospenichuppen höchstens 6, in gefreuzten Baaren: C. amara Nutt., Bitternuß. Ruß am Grunde 4 facherig, klein, kugelig, huz und scharf kegelsormig gespist, Außenschale nur dis zur Mitte Ateilig; Zweige kahl; Blättchen meist 9 (5—11, Hikoria minima Britt.)— C. aquatica Nutt. (Hikoria aquatica Britt.) und C. oliviformis Nutt. (Hikoria Pecan Britt.), Befannuß, find gartlich. — Bermehrung ber Arten

durch Ausjaat.

Caryocarpus, nußfrüchtig.

Caryophyllacous, caryophyllatus, nelfen-

artig (Dianthus Caryophyllus, Relfe)

Caryota L. (karyotos, wie eine Ruß gestaltet), Brennpalme (Palmae). Der Gattung Arenga nabe ftebend, aber bon ihr im Unjehen gang verschieben, charakterisiert burch boppelt gefieberte, netaderige Blätter mit einem einer Fischslosse ähnlichen Endlappen. Der erste Blütenkolben entsteht am Gipfel bes Stammes, nach unten in ben Blattachfeln. Auf bie einhäusigen Bluten folgen rotliche, meist nur einsamige Beeren-trüchte von der Große einer Kirsche, deren Fleisch einen brennenden Geschmad besigt. Die in Gewächsbäufern am häusigsten fultivierte Art ist C. urens L. mit 5-6 m langen und bis  $3\frac{1}{2}$  m breiten Bebeln, im malapischen Archipel zu Sause; ferner C. maxima Bl. mit 16-20 m hohem Stamme; Die interefianteste ist C. sobolifera Wall. (Fig. 199), Burzeliproffe treibend; die schönfte C. Rumphiana Mart.

Bon einigen Arten gewinnt man in Indien nach dem Wegichneiben ber Rolben einen Buderiaft, aus welchem ein weinartiges Getränt, der Tobby, bereitet wirb. Die C. gereichen großen Barm- und Balmenhausern gur Zierbe. Gie ge-beiben in einer Mischung aus Laub und sandgemischter Rasenerde. Außerdem erfordern fie einen hellen Standort und eine Temperatur im Binter von + 15° C., dabei tiefe Topfe mit guter Scherbenunterlage.

Cashmerianus, aus Rashmir (Borberindien).

Cassándra, j. Lyonia.

Cassia L. (Name bei Blinius für bie Rimmttaffia) (Leguminosae). Gattung mit über 300 Arten in Nord- und Sudamerita, Ufrita und Sudafien, bestehend aus Baumen, Strauchern und Krautern mit gesiederten Blattern und gelben, weißen ober roten, meift in Trauben ober Rifpen ftebenben Blüten. Manche Arten, wie C. speciosa Schrad. aus Brafilien, macranthera DC., corymbosa Lam., floribunda Cav., werden im Warmhause unterhalten, nur C. marylandica L. von Birginien halt bei uns im Freien aus. Es ift eine Staube von etwa 1 m Sobe, die Bluten find gelb und erscheinen im Hochsommer. Bermehrung burch Stedlinge und Teilung. Anzucht aus Samen, welcher in Töpfe halbwarm ausgefaet wirb. Liebt trodenen Stanbort und humusreichen, loderen Boben.



Fig. 199. Caryota sobolifera.

Cassiope D. Don (Caffiope, Mutter ber Unbromeba), Chpreffen-Seide (Ericaceae-Arbuteae). Niedliche fleine immergrune Strauchlein mit einzelnen weißen ober hellrosa Blüten, für Moorbeete und Steinpartieen; vergl. auch Arbuteae. — C. hypnoides D. Don (Andromeda hypnoides L.), zwergig, mit enbständigen Blütenstielen und Ast-mood (Hypnum) ähnlicher Tracht; arktisches Europa und nöbliches Ufien und Amerifa. — Andere Arten und nodiches Asien und America. — Andere Atten werden etwas höher, z. T. mit aufrechten Zweigen, chpressen-ähnlicher Belaubung und seitenständigen Blüten, wie C. Mertensiana D. Don und C. tetragona D. Don (Andromeda tetragona L.).

Castánea Tourn. (n. d. griech. Stadt Kastana

im alten Thessalen), Kastanie, Ebelkastana im alten Thessalen), Kastanie, Ebelkastanie (Fagaceae-Fageae). Fruchthülle stachelig, 3—4-klappig ausspringend; Blütenköschen achselständig, schlank-ausrecht, nur männlich ober Zhäusig und bann unten mit den P Blüten; Blätter sommergrün.

(C. vulgaris Lam., C. vesca Gtnr.) (Fig. 200),



Fig. 200. Castanea sativa.

gemeine Ebelfastanie. Baum von oft bebeutender Größe, vielfach angepflanzt und verwilbert, wild wohl nur in Subeuropa, Nordafrika und bem Orient; in der Jugend gegen Frost empfind-lich. Abarten in der Belaubung sind var. aspleniifolia hort. mit zerichlitten (f. dissecta) bis faden= förmigen (f. filipendula hort.), sowie mit gelb- ober weißbunten Blättern; auch großfrüchtige Formen tommen vor (var. macro-carpa hort.), Maronen. — C. dentata Borkh. (C. americana Rafin., C. vesca var. americana Michx.), fleinerer Baum aus bem öftlichen Nordamerifa; geht auch als C. chinensis hort. — II. Blattgahne furg und oft nur auf die Granne

– I. Blätter begrannt-gezähnt: C. sativa *Mill.* | Baum, Frucht größer als bei C. sativa und C. vulgaris *Lam.*, C. vesca *Ginr.*) (Fig. 200), beshalb auch als Rumbo- und als Baragonfastanie fultiviert; bei uns gegen Frost empfindlich. — C. pumila Mill., Chintapinnuß; kleiner Bann von Bennsplvanien bis Florida; Blatter unterseits bleibend weißgrau-filgig; Ruß flein, höchftens bis

Castaneus, faftanienbraun.

Castellanus, aus Caftilien (Spanien) ftammenb.

Castus, feusch (3. B. Vitex Agnus castus). Casuarina equisetifolia Forst. (die blattiojen Aftchen ahneln ben Febern bes Cafuar) (Casuarinaceae). Gin auf ben Gunbainfeln einheimischer Baum, beffen garte, geglieberte, hangenbe Zweige bem Familiencharafter entsprechenb aller Blatter entbehren, die burch furze, am Rande gezähnte und an den Zweiggliedern figende Scheiden erjest werden, wodurch ber Baum ben Schachtelhalmen ahnlich wird. Andere in Auftralien einheimische Arten find C. leptoclada, cristata, quadrivalvis Labill. u. a. m. Man unterhalt fie im Kalthause in leichter, aus Beibe- und Lauberde und bem 4. Teile Hußfand gemischter Erbe. Bermehrung burch Sted-linge bei magiger Barme.

Catalpa Juss. (Name bei den Eingeborenen in Carolina), Trompetenbaum (Bignoniaceae). Aufrechte Baume ober hohe Straucher mit großen, ungeteilten, gegenftanbigen ober ju 3 wirteligen Blattern; Bluten in Riipen, auf hellerem Grunde im Schlunde gelb bis orange-gefledt und nach bem Saume zu rötlich punktiert; Kapfel fehr lang, ichotenförmig. — I. Grundfarbe ber Blumenkrone weiß; aus Nordamerifa: C. bignonioides Walt.



Fig. 201. Catalpa bignonioides.

beichränkt: C. crenata Sieb. et Zucc., japanische (C. syringisolia Sims., Bignonia C. L.) (Figstastanie (C. japonica hort.); meist nur kleiner 201), mehr süblich, gegen starken Frost empsindlich.

Var. aurea hort., Blatter ichon und bleibend gelb; var. nana hort., niedrig, dicht buschig. — C. cordisolia Jaume (C. speciosa Warder), höher wachsend und wie auch die folgenden etwas harter als vorige; wild in Ohio und Illinois. — II. Grundfarbe der Blumenkrone hellgelb, Blätter übelriechend; cas Citafien: C. Kaempferii Sieb. et Zucc. (C. orata G. Don, C. himalayensis hort.), Japan.

— C. Bungei C. A. Mey, prächtiger fleiner Baum mit runder, eggelmäßiger Krone; China. — Als C. hybrida, C. hybrida japonica und C. cordifolia X Kaempferii tommen in ben Garten noch ungenugend bestimmte vermutliche Baftarbformen w. - Bermehrung hauptfachlich burch Samen.

Catananche Z. (katananche Zwang, eine unbedannte Pflanze bei Dioscorides, die zur Liebe zwingen sollte) (Compositae). C. coerulea L., Hane Raffelblume. Ausbauernd, Stengel behaart, bei, feit, Blutentopfchen auf langen Stielen, mit wien ausgebreiteten blauen, bei einer Barietat weifen Zungenbluten, die der zwei außeren Reihen weben am Rande 5 gahne. Blutezeit von Juni be August. Man jollte sie nur als Zweijährige kultivieren, da alte Pflanzen von Jahr zu Jahr xunsehnlicher werden. Man säet sie im Mai in Thie, pikiert sie ganz jung auf ein recht sonniges bet und pflangt fie im Fruhjahr mit 50 cm Miand. Sie liebt tompatten, aber trodenen und bilhaltigen Boden und volle Sonne.

Catasétum L. C. Rich. (kata herab, seta Kope, die Griffelsäule hat an der Basis Kanken) Orchidaceae). Erd- ober epiphytische Orchideen Reifos mit fpinbelformigen Scheinknollen und gwien anjehnlichen Blumen auf seitenständigen, emiaden Schäften. Berben feltener fultiviert. Empiehenswert sind: C. viridislavum Hook., hell-geh, Lippe grungelb; C. Bungerothii N. E. Brown, elsenbeinweiß; C. callosum Lindl., braun, Sippe grun, rot gesprenkelt; C. Gnomus Rchb. fil., braunviolett mit grun und weiß. Rultur temperiert his warm, haben eine ausgesprochene Ruhezeit im Butter.

Catawbiénsis, vom Catawbafluffe (Nordamerita). Catenulatus, fettenformig.

Catharticus, abführend, reinigenb.

Catherinae, von St. Catharina, Brafilien. Cattleja Lindl. (28. Cattlen, Mitglied ber Condoner Gartenbau-Gesellichaft) (Orchidaceae). Epiphyten Brafiliens und Mexitos, mit ange-ikwollenen ober dunnen, seitlich abgeplatteten Scheinknollen, welche an der Spipe gewöhnlich 2 Laubblätter tragen. Bluten groß, meift prachtig in Farbe und Form, einzeln ober tranbig angeeibnet. — Die Cattlepen gehoren zum eifernen Bekande der Orchideensammlungen; ungeheure Massen and aus dem Baterlande importiert, von benen sich tm großer Teil, bant ihrer Zähigfeit, in unseren kulturen erhalten hat. Unter fich find fie felbft u den einzelnen Arten wieder fehr formenreich, eine große Anzahl berfelben, früher als felbständige Arten angesprochen, haben sich nur als lokale Formen erwiesen. — C. labiata Lindl. ist wohl die formenreichste Art. Der Typus hat große Bluten mit breiten, roja gefärbten Kronblättern, Supe roja, gelb nuanciert. Bu biefer Art gehoren fie nicht burch übermäßige Warme und Feuchtig-

weiter C. (lab.) Mendeli, C. (lab.) autumnalis, geschätzt als eine ber besten Schnittorchibeen, C. (lab.) Gaskelliana, C. (lab.) Mossiae (Fig. 202), Trianae u. a. m. — C. Rex J. O. Brien ift eine noch feltene Art mit glanzenben, gart-rahmweißen



Fig. 202. Cattleya labiata var. Mossiae.

Kronblättern und purpurner, goldgelb und rosa-violett gezeichneter Lippe. — C. maxima Lindl. mit großen, ju 5-10 zusammenftehenden Bluten, diese rosa mit weißer, purpurn gestreifter Lippe und gelbem Centrum. — C. Aclandiae Lindl. ift eine niedrig machsende Art mit olivengrunen, braunviolett getupften Bluten. - C. Dowiana Batem., hellgelb mit samtig-purpurbrauner, goldgelb geftrichelter Lippe. - C. Walkeriana Gardn.,

leuchtend lilapurpurn. — C. guttata *Lindl.*, grünlich-gelb, rot geflect, Lippe weiß mit pur-pur, mit ber var. Leopoldii Lindl.  $\stackrel{-}{-}$  C. citrina Lindl.

(Fig. 203), merifanifd, Scheinknollen turg, rundlich, mit weißen Hüllblättern umgeben, nach unten wachfenb, Blätter breit-

lanzettlich, blaugrau, Blu-



Fig. 203. Cattleya citrina.

men groß, bunkelcitronengelb, auf 1-2 blutigem, nach unten gerichtetem Schafte. — Man tultiviert bie Cattleben in Schalen, Topfen, an Rorfrinde und Bloden: C. citrina ift nur an Rorfrinden oder Rlößen befestigt zu ziehen. Man unterhalt sie im Barm-hause, megitanische Arten temperiert. Man lagt fie nie gang eintrodnen, boch forge man bafür, baß feit zu frühzeitig jum Treiben angeregt werben. Sonftige Rultur f. u. Orchidaceae. - Litt.: Stein's Orchideenbuch.

Caudátus, gefchwänzt; caudéscens, caudiformis, schwanzartig; caudiculatus, kleingeschwänzt. Caudicischemis, stod- ober stammartig.

Cauléscens, stengelig, stengeltreibenb; cauli-florus, stengelbilitig; caulocarpus, stengelfrüchtig. Causticus, agenb.

Cavus, hohl, gewölbt.

Cayennensis, aus Canenne (Sudamerifa)

Coanothus L. (Rame einer unbefannten Bflange bei Theophraft, von keein brennen), Gedelblume (Rhamnaceae-Rhamneae). Niedergestredte bis aufrechte hohe Straucher und fleine Baume, mit wenigen Musnahmen aus bem weftlichen Nordamerita; Bluten in gestielten Trugdolben ober Dolben, bie meift wieber gu Rifpen oder Straugen vereinigt find: Blumenftiele und Blumenblatter weiß bis roja und blau; Frucht tapfelartig, 3facherig. In gabl-

reichen Arten wild vorfommende und in noch mehr Formen fultivierte prachtige Biergeholze, nur leiber bie schönsten zu zart für unser Klima.

I. Bilbe hartere Arten, die bei uns im Freien aushalten: Sett. Eu-C. Blatter abwechselnb, hautartig bis bunn leberartig; Frucht ohne höhere Hervorragungen. 1. Afte biegfam, nicht bornig. 1 a. Blatter dünn, eben, gangrandig: C. inte-gerrimus *Hook. et Arn.* (C. cali-fornicus *Kell.*), hoher Strauch, Blüten weiß bis tiefblau. - 1 b. Blatter bunn bis etwas lederartig, eben, drufig gegahnt: C. americanus L., meist niedrig bleibend; Blatter eiformig, bunn, Bluten weiß; Kanada und öftliche Bereinigte Staaten. — Var. ovalis Bigel. (als Urt), Blätter länglich bis langlich-langettlich. — C.

sanguineus Pursh., Rispenftiele unbeblättert aus vorjährigen Zweigen; Bluten weiß, Blätter bunn. — C. velutinus *Dougl.*, Blätter leberartig, immergrün; Blüten weiß. — 2. Afte bornig, Blüten in einsachen Büscheln, Blätter ganzrandig: C. Fendlerii A. Gr., niedrig, sehr reich und schneeweiß blühend; Rolorado bis Reumerito.

II. Gartenformen: Meift gartliche Baftarbe, die noch näherer Bestimmung bedürfen; von diefen jährlich fich vermehrenden, bereits fehr zahlreichen Sorten feien ale ichon und unter Dede aushaltend erwähnt: C. hybridus albus plenus, Blüten weiß ober weißlich-fleischfarben, start gesullt; C. Gloire de Versailles, ichon blau; C. Arnoldii, hellblau; C. Marie Simon, hellrofa zc. — Meist wohl Bastarbe bon C. azureus Desf., americanus L. und bem tief blau blühenden C. thyrsiflorus Eschsch. — Bermehrung burch Camen und frautige Stedlinge, niedriger Arten auch durch Teilung. — Bei uns halbstrauchig, werden sie im Frühjahr start jurudgeschnitten und im Winter etwas gebedt.

Ceder, f. Cedrus.

Čédrus Link (kedros v. keein brennen, räuchern), Ceber (Coniferae-Abietineae). Große Baume mit

Leiber meist empsinblich gegen unser Klima. Bergl. Abietineae. Die Libanon-C., C. Libani Barr., in Aleinasien und Nordafrika einheimisch, hält in Sübeutschland meist gut, in Nordbeutschland in Alexander in Alexand land felten aus. - C. atlantica Manetti ift eine



Fig. 204. Cedrus Deodara.

im Atlasgebirge vorfommende Form, die im Gegenjag zur bunkelgrunen Belaubung ber vorigen eine mehr bläuliche Farbung zeigt, am hellsten in ber var. glauca hort. — C. Deodara Loud. (Fig. 204) vom himalana ist noch empfinblicher als bie vorgenannten. Sie ist ausgezeichnet durch grazios überhängende Zweige und langere, bellfarbige Nadeln.

Celastrus L. (kelas Spatherbft, kelastros bes Theophraft ift Philyrea latifolia), Baumwürger (Celastraceae). Hohe Schlingsträucher mit wechselständigen Blättern, Samen vom Samenmantel eingerollt in leberartiger Rapfel. C. scandens L., gemeiner Baumwurger, Norbost-Amerita, in gunftigen Jahren burch scharlachrote Samen-mantel und orange Rapfeln zierenb. Bachft ichnell, am beften an Baumen, weniger an Lauben; ichlieflich tann er freilich bie Baume burch feine feste Umschnürung toten. Bermehrung burch Camen ober Abjenter. Ferner C. dependens Wall. vom Simalana, C. orbiculata Thunb. und C. punctata Thunb. aus Oftafien.

Cellulofe (Bellstoff) ist ber Hauptbestandteil jugendlicher Bellmande und wird als eine ftidftoffausgebreiteter, unregelmäßig-schirmförmiger Krone. freie Kohlenhydrat-Ausscheidung des Blasma angejeben; anfangs farblos, burchsichtig und gabe, aber biegfam und elaftisch, wird fie fpater burch

aber biegiam und eigitig, wird ite puter datig Einlagerung anderer Stoffe verunreinigt. Für Füssigleiten ift sie leicht durchdringbar (permeabel). Celésia L. (keleos verbrannt; Blume wie vertrocknet), Hahnen kamm (Amarantaceae). Mit Amarantus nahe verwandte Gattung, deren Arten aber nicht kelchblütig sind, sondern eine demtliche, strohartig trocknende Korolle besitzen. Die interessanteste der Hahnenkamm-Arten ist C. cristata L. (Fig. 205), eine Einjährige aus Chindien. Stengel einsach, bis 50 cm hoch, mit hahnentammartig verbreitertem Blutenftanbe von eigentümlicher, je nach ben Spielarten wechselnber Bilbung, balb flach, balb mehr ober weniger gejaltet und gefrauft, balb als zusammengesetzte Ahre sich darstellend. Ebenso verschieden ist die Färdung der Decklättigen, in deren Achsel die unbedeutenden



Fig. 205. Celosia cristata.

Bluten fteben, tarmefinrot, violett, chamois, tupferwt, amarantrot, purpurn, blutrot, auch bunt (rot mit gelb) 2c. Gine niedrige Form ift ber Bwerghahnentamm (var. nana) in benjelben Farben. Bei var. variegata find die Ramme partieenweise rot und goldgelb, bei var. plumosa in verlängerte, ge-bogene Afte aufgelöst, so daß das Ganze ein seder-buschartiges Ansehen erhält. Bei var. variegata japonica zerfällt ber Ramm in zahlreiche glatte, goldgelbe und rote Afte, welche sich bouquetartig gruppieren und ein zwischen bem gewöhnlichen hahnenkamm und var. plumosa ftehenbes Ganges bilben. Die Rultur biefer ichonen Unnuellen ift etwas umftanblich, aber feineswegs ichwierig. Man lat fie im April in leichte, ftart sandige Erbe, halt fie etwas warm, pitiert die Pflanzchen und halt sie

Miftbeet zurud, gewöhnt sie aber nach und nach an bie Luft. Go oft fie ben Ballen burchwurzelt haben, pflanzt man fie einzeln in immer größere Topfe, zulest von der Große eines Levtojentopfes. Die Sauptbebingung fraftiger Entwidelung aber ift nahrhafte, mit vielem, gut verweftem Dunger gemischte Erbe und fpater eine zeitweilige, boch magbolle Anwendung fluffigen Dungers. Rach vollftanbiger Ausbildung des Blutenftandes tann man die Celofien im Gewächshause ober Wohnzimmer aufftellen, wo sie sich lange Zeit in unveränderter Schönheit erhalten; boch lassen sie sich auch, sind sie einmal abgehärtet, in das freie Land pflanzen, wozu vorzugsweise bie Barietaten ber var. plumosa in ifolierter Stellung für bas Rafenparterre geeignet find.

Coltis (keltis Beitsche, die Zweige zu Beitschen-stielen), Zürgelbaum (Ulmaceae-Celtideae). Baume mit langlichen, meist scharfhaarigen, spiten, an ber Bafis ichiefen Blattern. Die unansehnlichen Bluten find polygamijch, die Frucht ift eine Stein-



Fig. 206. Celtis occidentalis.

Winterhart sind bei uns nur ber an Abarten reiche nordameritanische, zu einem schönen Baume erwachsende C. occidentalis L. (Fig. 206), jowie C. Tournefortii Lam. und wohl auch C. glabrata Stev. (C. caucasica hort.) aus bem Drient und Raufasus. C. australis L. aus Subeuropa bis Centralasien, von C. occidentalis oft ohne bie größeren Früchte ichwer zu unterscheiden, ift gegen Frost sehr empfindlich, ebenso die ostasiatischen C. chinensis Pers. und C. Davidiana hort. Bermehrung durch importierten Samen, der 1 bis 2 Jahre in der Erde liegt, sowie durch Stecklinge und Ableger.

Combroides, ahnlich ber Birbelfiefer.

Cenisius, bom Mont Cenis.

Centaurea L. (kentein stechen, tauros Stier, Stierftecher, hirten ju Bferd, Centauren), Flodenblume (Compositae). Diese Gattung ist jehr reich an ausdauernden, wie annuellen Arten. Rur eine beschränkte Bahl von Arten hat für ben Biergarten Wert. — Einjährige: C. Cyanus L, Chane, Kornblume, Raifer Wilhelms I. Lieblingsblume; befanntes noch einige Zeit in einem warmen, geschlossenen Unkraut der Getreidefelber, in den Garten in vielen, Mistbeetkasten. Haben sie sich etwas entwickelt, so auch gefüllten Farbenvarietäten kultiviert (Fig. 207). pflanzt man sie in kleine Topfe, stellt sie in das C. americana Nutt. wird über meterhoch, blisht im Juli-Auguft, hell-lila bis buntel-purpurn. Diefe Battung Valeriana nahestehenb, ihr oft beibeiben Arten find wertvolle Schnittblumen. Andere gerechnet, aber von ihr durch eine rohrige, in einen einjährige Centaureen f. u. Amberboa. -Ausbauernde: C. montana L., gegen 40 cm hoch, Blutentopfchen blau, in ber Mitte purpurn; es giebt Spielarten hiervon mit lilafarbigen, rofenroten und weißen Bluten. Blutezeit Dai und Juni. In tompaftem, nahrhaftem Boben bilbet sie schone Buiche. C. macrocephala Willd., Orient, Stengel bis 90 cm hoch, bis oben beblättert, Blutentopfchen gipfelständig, gegen 9 cm breit, goldgelb. Blütezeit Juli-August. C. ragusina L. (C. candidissima



Big. 207. Gefüllte Rornblume.

hort.), eine in Dalmatien heimische Staube mit fieberlappigen, filberweißen, ber Erbe angebrudten Burgelblattern. Die gelblichen Blütenföpfchen find ohne Bert. C. Cineraria L. (C. candidissima Lam.), Italien, nörbliches Afrita, Blätter leierförmig gelappt, mit einem glanzend weißen Rila überzogen. Die Stauben-Centaureen finden Bermenbung als Rabattenpflanzen; C. ragusina und Cineraria find gartlicher, werden als Ralthauspflangen behandelt und für Teppichbeete und Blattpflangengruppen verwendet. Unzucht berfelben aus Samen, Bermehrung burch Stedlinge.

Centifolius, vielblätterig, hundertblätterig. Centradenia floribunda Planch. (kentron Sporn, aden Drufe, Mittelband ber Staubbeutel teils in einen Sporn, teils in eine Drufe ausgehenb) (Melastomaceae) ift ein in Guatemala einheimischer, immergruner Salbstrauch mit ovalen, etwas ichiefen, unten mit rotlichen Rerven bezeichneten Blattern. Die roten Stengel tragen eine Rifpe febr eleganter, lila-rojenroter Blumen. Rultur in loderer, nahrhafter Erbe im temperierten Saufe. In berfelben Beife werden die in Merito einheimischen abnlichen Arten C. grandifolia Lindl., welche gu ben beften Blattpflanzen gahlt, und C. rosea Lindl. fultiviert. Sie gebeihen auch in Stuben vortrefflich, bluben im Binter und Frühjahr und laffen fich leicht durch Stedlinge vermehren.

Centralis, mittelftanbig.

fabenförmigen Sporn auslaufenbe Blumenfrone und nur einen Staubfaben unterschieben. Mittelmeerpflanzen. — C. ruber DC. (Fig. 208) ift eine graugrune, perennierende Rabattenpflanze mit 80 cm hoben, ausgebreitet-aftigen Stengeln und mit weißen, rofenroten, icharlach ober buntelroten Bluten in machtigen Dolbentrauben. Gie liebt nabrhaften, boch fandigen Boben und bebarf in rauher Lage



Sig. 208. Centranthus ruber.

einer leichten Binterbede. Ahnlich und ebenjo fulturwürdig ift C. angustifolius DC., beren rote ober weiße, in mächtigen Dolbentrauben vereinigte Bluten ben Sommer hindurch bis in ben Berbit hinein aufeinander folgen. C. macrosiphon Boiss. ift 30-40 cm hoch, einjährig und hat buntelrofenrote, weiße ober fleischsfarbige Blumen. Gine niedrige, tompatte Form (var. nana) verdient für Gruppen ben Borgug. Im April auf ein lauwarmes Beet ober in bas freie Land ju faen und

später 25-30 cm weit auseinander zu pflanzen. Centropógon Presl. (kentron Sporn, pogon Bart, die beiben unteren Staubbeutel laufen in einen breirandigen Stachel aus) (Lobeliaceae). Kräuter und Halbsträucher bes tropischen Amerika, in beren Blüten Rot, Rosa und Karmin vor-herrschen. Dieselben sind röhrig, mit aus-gebreitetem, unregelmäßigem Saume und steben einzeln ober buichelig in ben Achseln ber oberen Blätter. C. surinamensis Presl. (C. fastuosus Done.) hat große, ichon hellrote Blumen; C. Lucyanus, ein Gartenbastard, trägt auf jedem Stengel 6—12 scharfactrote Blüten. Kultur im temperierten Hause bei  $+10-15^{\circ}$  C. im Winter. Vermehrung durch Stedlinge. Als schönblübende Binterbluher von Bert, auch für Bimmer geeignet.

Cépa, die Zwiebel; cepáceus, zwiebelartig. Cephalándra quinqueloba Schrad. (kephale Ropf, aner Mann, Staubgefäß) (Cucurbitaceae). Musdauernde, fletternde Bflanze mit ichoner, epheuartiger Belaubung, welche wegen ihres raichen fraftigen Buchjes gur Befleibung von Baltonen, Contranthus DC. (kentron Sporn, anthos Baumstammen 2c. benust werden fann. Die Blume), Spornblume (Valerianaceae). Der fnollige Burgel wird im herbst, nachdem bie

Stengel abgeschnitten, in einem Raften mit trodener Erbe eingeschichtet, magig warm überwintert, im Frühjahr in einen Topf gepflanzt, etwas an-

getrieben und bann ins Freie gepflangt.

Cephalanthus L., Ropfblume (Rubiaceae). C. occidentalis L., norbamerifanischer Strauch mit gegenftanbigen ober ju 3 wirteligen eiformigen, breiteren oder ichmaleren, glanzend grunen Blattern einjähriger Farn jahrlich angefaet werben. und weißen, röhrig 4 spaltigen Bluten in tugeligen Röpfchen; bluht im Auguft und hierdurch wertvoll. Bermehrung burch Samen, Burgel- und frautige

Cephalonicus, aus Rephalonien (Griechenland). Cephalotaxus, Ropf-Eibe (Coniferae-Taxi-Die Ropf-Eiben unterscheiden sich von Taxus durch die geschloffene fleischige Fruchtschale. m Baterlande Japan, China, immergrüne Bäume, sind sie bei uns nur strauchartig und empfindlich gegen unser Klima. Ihre Nadeln (Blätter) sind länger als die der echten Eibenbäume und stehen in der Regel zeitig. Die 3 Arten, C. Fortunei Hook., C. pedunculata Sieb. et Zucc. (C. Harringtonia K. Koch) und C. drupacea Sieb. et Zucc. fub, namentlich ohne Blüten und Früchte, taum icher zu unterscheiden; die erste hat die längsten, die lette die kürzesten Blätter. C. koraiana Sieb. et Zucc. (Podocarpus koraiana hort.) ist eine Saulenform bon pedunculata. — Bermehrung meift fünftlich burch Stedlinge unter Glas, beffer aber burch eingeführten Samen, um Stamme mit quirlidrmiger Aftbilbung zu erhalten.

Cephalotes, topfformig (Armeria cephalotes).

Cephalotus, f. Schlauchpflangen. Cerasifer, firichentragenb; corasiformis, fir-

idensormig; cerasoides, firschaumähnlich.
Cerastioides, ähnlich dem Horntraute.
Cerastium L. (keras Horn, Form der hervormgenden Kapsel), Horntraut (Caryophyllaceae). Berennierende ober einjahrige Bflangen mit weißen Blumen, beren 5 Blumenblatter tief ausgeranbet ober zweiteilig find. Ginige Arten, beren Stengel und Blatter mit weißem Filg übergogen find, verdenket man in den Gärten zur herstellung von Farbenkontrasten, zu niedrigen Einsassungen, zur Aussichmüdung von Mauern, Abhängen, Felsenguppen x. Diese Arten sind: C. grandistorum W. K., C. tomentosum L., C. Biedersteini DC. Lesteres ist für breite Sinsassungen und größere Leppichbeete geeignet. Die Blumen erscheinen im Rai und Juni. Bermehrung überaus leicht im Frühjahr. Man pflanzt die abgenommenen Zweige an den markierten Stellen dicht neben einander and so tief ein, daß bloß die Spigen frei bleiben. Einsaffungen hat man nicht nötig jährlich um-zupflanzen, sondern man braucht sie nur mit hilfe bes Spatens ober Messers auf die ihnen angewiesenen Grengen gurud gu bringen.

Cérasus, f. Prunus.

Ceratocaulis, hornflengelig, macheftengelig. Ceratoides, hornähnlich, wachsähnlich.

Ceratónia L. (kéras, Genetiv keratos, Horn), Johannisbrotbaum (Leguminosae). Kultur diefer mehr interessanten als schönen Pflanze im Kalthause, im Sommer im Freien. Anzucht aus Samen, welche fehr hartichalig find.

Ceratophyllus, hornblätterig, macheblätterig.

Ceratópteris thalictroides Brogn. (keras horn, pteris Farn), Bafferfarn aus den Tropen, mit doppelt gefiederten Bedeln; Fiedern lineal, gangrandig; haben die Eigenichaft, Abventiv-Knolpen zu machen. Kultur im Warmhaus in Töpfen, die man so in ein Wasserbaffin stellt, daß sie etwa zur halfte im Wasser stehen. Dug als

Coratostigma Bunge, s. Plumbago. Ceratozámia Brongn. (keras Horn, zamia eine Art Tannenzapfen; die Schuppen enden in zwei hornförmigen Fortfägen) (Cycadaceae). Schöne Deforationspflanzen aus Wexito, mit cylindrijchen Stämmen, ben Zamien nahe verwandt. quirlig gestellt, groß, einsach gesiedert, Laub derb. In Kultur sind: C. mexicana Brongn., C. robusta Miq., C. Miqueliana H. Wendl. und C. Küsteriana

Rgl. — Rultur f. u. Encadeen. Cercidiphyllum Sieb. et Zucc. (Cercis f. b., phyllon Blatt) (Trochodendraceae). C. japonicum Sieb. et Zucc. Bei uns bis jest ein schön be-laubter und in gunftigen Lagen raschwüchsiger, harter, in Japan hoher Baum mit gegenständigen, bergformigen, handnervigen, fommergrunen Blattern, einzelnen 2baufigen Bluten ohne Relch und Krone, zahlreichen Staubgefäßen unb 2-5 Fruchtknoten.

Cércis L. (kerkis Weberschiffchen, die Frucht gleicht einem folchen), Jubasbaum (Legu-minosae-Bauhinieae). Rleine Baume ober hohe Straucher mit abwechselnden herzförmigen, handnervigen Blattern; Bluten vor der Belaubung in turgen Trauben an ein- und mehrjährigen Aften, ansehnlich, hell bis lebhaft roja, felten weiß; Sulfe flach, aufspringend; in der Jugend gegen unsere Winter empfindlich. C. occidentalis Torr. et Gray (C. californica hort.) aus Nordwest-America; Č. canadensis L. aus Nordost-Amerika, die härteste Art; C. chinensis Bunge (C. japonica Sieb.) aus Oftasien, seiner schönen Belaubung halber auch bort, wo er jährlich abfriert, als Blatistrauch zu empfehlen; C. Siliquastrum L. aus Sübeuropa bis Nordperfien.

Corealis, getreideliefernb (nach ber Ceres). Coreus Haw. (cereus Bachsterze), Rergentattus (Cactaceae). Artenreiche und in Saltung und Geftalt fehr polymorphe Sattung bes tropischen und subtropischen Amerita. Die thpischen Arten erheben sich gerade, oft bis zur Sohe ber Baume und bilben fleischige, chlindrische ober vielectige, blattlose, wenig ober gar nicht verästelte Saulen mit mehr ober weniger tiefen und burch eben fo viele vorspringende Rippen getrennten Langsfurchen; die Kante der Rippen ift mit Bufcheln steifer und spitziger Stacheln besetzt. Oft aber sind biese langen, bald chlindrischen, bald edigen und bann oft geglieberten Stamme ju ichwach, um fich ohne Stute aufrecht zu erhalten, und flettern wie Lianen an benachbarten Bflanzen in die Hohe. Enblich giebt es Arten mit geflügelten und felbft blattförmigen Stämmen, indem die Rippen sich in außerordentlicher Beise verbreitern; in diesen Arten ift somit der Ubergang zu ben Phyllofafteen und Epiphyllen (f. b.) ausgesprochen.

Die C .- Arten verbinden mit diesem so auffallenden Sabitus große und ichone Blumen, beren Röhre mit fleischigen Bratteen besett ift, Die

178 Cereus.

allmählich fich farben und vergrößern und in ben Reld, und Die vielblatterige Blumenfrone übergeben. Bei einigen Urten öffnen fich bie Blumen gur Rachtzeit und ichließen fich mit Sonnenaufgang, um entweder abzuwelten oder fich am nächsten Abend aufs neue zu erichließen. 3m allgemeinen find sie von geringer Dauer, doch gleichen sie diesen Mangel burch die Lebhaftigkeit ihrer Farben aus.

C. rostratus Lem. Stamm bunn, Afte 3- bis 4 fantig mit hatenartigen Sodern. Bluten groß, vanilleduftend, Relchblatter rotgelb, Rronblatter weiß.



Fig. 209. Cereus peruvianus forma monstrosa.

– C. speciosus K. Schum. (Cactus speciosus  $extit{Cav.,}$ C. speciosissimus Desf.). Stamm aftig, Afte in ber Jugend rot, 3-4 fantig, fcarf, gegahnt. Bluten leuchtendrot, innen mit violettem Glang. Durch Befruchtungen mit anderen Arten ift eine große



Fig. 210. Cereus flagelliformis, gepfropft.

Anzahl prachtvoll blubenber Gartenformen entftanben, beren Bluten bom glangenbften Beig bis gum

duntelften Burpur variieren. Es find Bflangen fo recht fürs Bimmer ge-eignet, willige Bluber und von leichtefter Rultur. -C. peruvianus Haw. mit fteif-aufrechten, ftarten, blaulichen, ftartgerippten Stämmen, ift in der monftrojen Form, forma monstrosa DC., dem Felsenfattus (Fig. 209), eine fehr originelle, von Liebhabern hochgeschätte Bflanze. — C. coerulescens S. D. erfreut bejonders durch die tiefblaue Farbung

feiner fteif-aufrechten Stämme. — C. coccineus S. D. hat fast nieber-

liegende, 30 cm lange, brei- bis viertantige Afte und im Sommer prachtige farminrote, gegen 15 cm breite Blumen. C. flagelliformis Haw. (Fig. 210), ber

und herabhangenden Aften, im Frühjahre mit gablreichen blaulich-rojenroten Bluten, eignet fich bejonders jur Betleidung eines Genfterfpaliers, wie gur Bejegung einer Ampel (f. Fig. 46, G. 42) ober Ronfole. Bisweilen pfropft man ihn auf irgend einen C.-Stamm, und er nimmt fich bann fehr gut aus. Var. minor hat noch viel bunnere Afte und nimmt fich in ber Ampel sehr malerisch aus. — C. grandiflorus Mill. (Fig. 211), die "Königin ber Racht"; die Blumen erscheinen von Ende Juni bis Augun, bluben nach Sonnenuntergang auf und bauern bis jum nächsten Morgen, find blendend weiß und hauchen einen toftlichen Banilleduft aus. Richt minder fulturwürdig find: var. Flemmingii und var. ruber. — C. nycticalus Lk. u. Otto, "Bringessin ber Nacht", Relchblätter rotbräunlich, Kronblatter ichneeweiß; C. Macdonaldiae Hook., Reichblätter orangegelb, Kronblätter weiß.

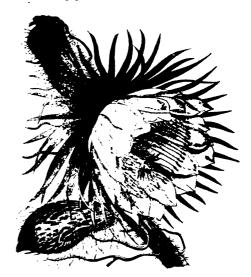

Fig. 211. Cereus grandiflorus.

serpentinus Lag., ber Schlangenfattus, Stamm windend, von Juni bis Ottober mit großen, rofenroten, nachts fich erichließenben Blumen bon nicht langerer Dauer als die bes C. grandiflorus.

Die Kultur der C.-Arten bietet feinerlei Schwierigfeit, die meiften vertragen im Sommer ben Stand im Freien, wo fie, fo oft Luft und Sonne ftarf auf fie einwirfen, begoffen werben muffen. Gegen ftarte, anhaltende Regenguffe find fie ju ichuten. Bahrend ber Bintermonate halt man fie in einem temperierten Barmhaufe bicht unter bem Glafe. Man giebt ihnen flache Topfe mit einer Difchung aus Lauberbe, Lehm und Cand über einer reichlichen Scherbenunterlage. Dit ber Berpflangung barf man nicht vorgeben, bevor nicht ber Erdballen volltommen burchwurzelt ift. Dan vermehrt bie C.-Arten, wie überhaupt alle Rafteen, burch Samen. Stedlinge und Berebelung. (G. u. Berebelung.) Befannt ift, bag viele Rafteen gur Rultur in Bohnraumen, wenn man über recht jonnige Genfter Beitichen-Rergentattus, mit ausgebreitetem Stamme | zu verfügen hat, vortrefflich geeignet find.

Berwandte Pflanzengestalten f. u. Pilocereus, Behinocereus. — Litt.: Rümpler, Suffulenten.

Céreus, wachsartig; cérifer, wachstragend. Cerinthe L. (keros Bachs, anthe Blüte, ober kerinthos Bienenbrot), Bachsblume (Boraginaceae). Einjahrige bis ftaubige Gemachse Gubeuropas und Oftafiens mit blaugrunen, punttiertnuhen Blättern und gelben, oft purpurn- ober ichwarzgeflecten Blüten in enbftandigen Trauben. Ran saet sie im März-April auf die Rabatte, sie blüben im Juli-August. Zu empfehlen sind: C. major L. (C. aspera Rth.), C. minor L. und C. retorta Sibth. et Sm.

Corinus, wachsgelb.

Cernuus, übergebogen. Ceropégia L. (keros Bachs, pege Quelle, keropegia Leuchter), Leuchterblume (Asclepiadaceae). Aletternbe und windende Straucher vom füblichen Afrita, Oftindien und dem tropischen Auftralien, bie fich ben Stapelien nabern, indem fie oft bie fleischigen Stengel und die bizarren Blütenfarben berselben haben. Der Bau der Blüten ist eigen-tumlich. Die Blüten von C. elegans Wall., Candelabrum L., Thwaitesii Hook. und stapeliaeformis Haw. find auf gelbbraunem Grunde mehr ober weniger mit Braun ober ichwärzlichem Burpur marmoriert. — Man kultiviert diese mehr auffallenden als ichonen Bflangen im Barmbaufe. Bermehrung burch Stedlinge, bei benen man bie Schnittwunde abtrodnen lagt, ehe man fie ftedt. - C. Woodii Schlechter, neue Art mit weiß

geaderten Blättern, Ampelpflanze. Ceréxylon H. B. K. (keros Bachs, xylon Holz), Bachspalme (Palmae). Gigantische Palmen ber Anden Columbiens und Ecuadors, wo sie in Regionen vortommen, beren mittlere Jahrestemperatur höchstens + 10—12° C. beträgt, Baume mit chlindrischem, oft über 30 m hohem Stamme und einem Diefer Sobe entsprechenben mächtigen Bipfel. Bon ben wenigen Arten biefer Gattung with in ben Gewächsbaufern vorzugsweise C. andicola H. B. K. fultiviert. Die linienformigen, leberartigen Fieberblättchen ber Webel sind mit einem machsartigen weißen Bulver beftaubt, bas von den Indianern gesammelt und zur Bereitung von Kerzen benutt wird. Diese Balme bedarf im Binter nur einer Temperatur von + 10-15° C. Sehr ichon ist auch C. Klopstockiae Mart. mit

miterfeits weißen Blattern.

Cerviculáris, cerviculátus, fropfartig.

Cerviaus, hirich- ober rehfarbig. Cestrum L. (kestron hammer, Staubfaben mit 1 Jahn, hammerahnlich), hammerstrauch Solanaceae). Schöne immergrune Sträucher bes warmeren Amerita. Reld, frugformig, Blumentrone tofrig, Sipaltig, am Ranbe gefaltet. Kapiel einsiderig, vielsamig. Bon ben zahlreichen Arten biefer Gattung erwähnen wir nur folgende: C. elegans Schlecht. (Habrothamnus elegans Scheidw.) aus Mexito, vorzüglicher Winterblüber, 1-2 m boch, Blüten in endftandigen Dolbentrauben, purpurrot; C. fascienlatum Miers. (Habrothamnus Endl.), ebenfalls aus Mexito, mit scharlachroten Bluten in buicheligen Trugdolben; C. aurantiacum Lindl. aus Guatemala, blut orangefarben; C. C. sphaeroidea Spack.), weiße Ceber, aus Nordost-Parqui L., in Montevideo und Chile einheimisch, amerika, bei uns meift ein sparriger, nicht hoch

Blatter langettlich-eiformig, an beiden Enden verichmalert, etwas wellenformig, mattgrun, Blumen gelblich, wohlriechend, in endständigen Afterbolden; C. roseum H. B. K., Mexito, eine überaus prächtige Bflange mit länglichen, ftumpflichen, am Stengel herablaufenden, auf beiden Flächen fein behaarten Blattern; bie ichonen rojenroten Bluten fteben auf vier- bis fecheblumigen Stielen. Sie werden im Lauwarmhause ober im zimmer bei  $+6-8^{\circ}$  C. überwintert und im Sommer im offenen Glashause ober im Freien ausgestellt. C. Parqui überwintert man bei  $+4-5^{\circ}$  C. Sie ersorbern Laubund Miftbeeterbe mit bem vierten Teile Fluffand. Bermehrung burch Stedlinge.
Céterach Willd. (cheterak arabisches Bort)

(Filices). Bierliche, aber wenig tultivierte Farne, beren Sporen in linienformigen Baufchen quer auf ber Unterfläche bes Webels figen. C. officinarum Willd. ift in Deutschland felten, verbreiteter ift es im Mittelmeergebiete. Die furzgeftielten, 15-20 cm langen, 3-4 cm breiten Bebel find im Umriffe lanzettlich und einfach-fieberspaltig. Die ganze Pflanze ift auf ber Unterfeite mit filberigbraunen Schuppen bebedt. Liebt fonnige Lage an Mauern,

im Binter Schut burch Fichtenreifig.

Ceylanicus (auch selanicus), von der Jusel

Centon ftammend.

Chaenomeles Lindl. (kainein flaffen, melon Apfel, Quitte), Scheinquitte (Rosaceae-Pomeae). Oftafiatische Straucher mit halbimmergrunen, fein gejägten Blattern und größen schönen Bluten. (Bergl. Pomeae.) C. japonica Lindl. (Cydonia japonica Pers., Pirus japonica Thunb.), allgemein beliebter hoher, oft dorniger, fruh und in fehr gahl-reichen Farbenabanberungen, auch gefüllt blühender Strauch, nur gegen ftrenge Winter empfindlich. — C. alpina Koehne (Pirus japonica var. alpina und var. pygmaea Maxim., C. Maulei hort. [3. T.]), bis 1 m hoch; Bluten fleiner und gahlreicher, mennigrot; Frucht kleiner, fonst wie vorige und mit berselben sehr schone Bastarbe bilbenb. — C. chinensis Koehne (Pirus chinensis Spreng., Cydonia chinensis Thouin), Blumen einzeln, rofenrot; China; recht empfindlich gegen Frost und kaum bei uns zur Blute gelangenb.

Chalcedonicus, aus Chalcebon (Rleinafien). Chalepensis, aus ber Gegend von Aleppo. Chamae-, zwergartig (in Bufammenfegungen

wie Chamaecerasus, Chamaerops 2c.).

Chamaebatiária (Porter) Maxim. (chamai flein, batos Himberre 20.) (Rosaceae-Spiraeeae). C. Millefolium Maxim. (Spiraea Millefolium Torr., Sorbaria Millefolium Focke, Basilima Millefolium Greene), nordwestameritanischer, bis 2 m hober, in Belaubung ber Schafgarbe ahnlicher Strauch; Bluten weiß, in endständigen, beblatterten fegelförmigen Rifpen ober zusammengesetten Trauben;

Balgtapfeln leberartig, wenigsamig.
Chamaecyparts Spack., Bwergenpresse (Coniferae-Cupresseae). Bweige beutlich zusammengedrudt, Spigen der Endtriebe überhängend; Blatter freuzweis gegenständig, ichuppenförmig (bei fixierten Jugendformen nabelformig); Zapfen im Blüten-jahre reifend. — C. thyoides L. (als Cupressus,

werbenber Baum mit ziemlich burchfichtiger Ber- bem find noch zu erwähnen C. graminifolia Wendl., aweigung und loderer graugrüner Besaubung. Es geibt Honder wendl., C. glaucisolia Wendl., giebt Hormen mit bläusiger (var. glauca), sowie C. Karwinskyana Wendl., C. Martiana Wendl., mit gelblich gescheckter Besaubung (var. foliis variegatis), auch gedrängter wachsende Zwergsormen; biese Basmen in eine Mischung aus Laub- und var. andelyensis Carr. (C. leptoclasa hort. z. T.) ift die Ubergangeform zu var. ericoides Beisen. et Hochst. (Retinospora ericoides Zucc.), ber fixierten Jugendform. Biel schoner sind bie beiben nordwestameritanischen Arten C. (Cupressus) Lawsoniana Parl. und C. (Cupressus) nutkaënsis Spach. Beibe find fehr icone, minterharte ppramidenformige Baume mit feinen 3meigen. beiben existiert eine Reihe von Formen von mehr tompattem oder ftrenger pyramibalem Buchfe mit ftarten, blaugrunen ober bunten Blattern 2c. Als Einzelpflanzen fehr zu empfehlen, wie auch C. (Retinospora) obtusa S. Z., von den Hochgebirgen Japans, ber C. nutkaënsis in Härte und Buchs gleichend, doch ist ihre Farbung heller. Blätter flach angedrückt. Eine Spielart, welche dauernd die Jugendsorm der Radeln zeigt, wird als var lycopodioides Carr. ober monstrosa fultiviert. Ferner existiert eine niedrige, buschige Form als var pygmaea oder nana. Sehr beliebt ist die gelbblätterige Zwergform var. aurea ober nana aurea; empfindlicher ift bie 3wergform mit weißen Zweigspipen (var. argenteo-variegata). C. (Retinospora) pisifera S. et Z. aus Japan bleibt fleiner, schlanker und hat kleinere Früchte. Var. filifera hort. hat fabenformig überhangende Zweige; var. plumosa hort. ift die Übergangeform; var. squarrosa Beissn. et Hochst. (Retinospora squarrosa S. et Z., Retinospora leptoclada hort. z. E.) bie figierte Jugendform. Formen mit weißen und gelben Zweigspipen (var. argentea und aurea) fehlen gleichfalls nicht, boch find fie gegen ben Einfluß ber Witterung, namentlich ber Sonne, empfindlich. — C. breviramea Maxim. von Japan, mit nur erbsengroßen Bapfen, ift noch felten in Rultur. — Litt.: Beigner, Rabelholgtunbe.

Chamaedáphne, s. Lyonia. Chamaedórea Willd. (chamai flein, Lange), Bergpalme (Palmae). Rleine Balmen mit rohrartigen Stämmen, oft Ausläufer treibenb und fleine Gebuiche bilbend, mit meift ge-fiederten Blattern. Fiedern meift breit-langettlich, auch ichmal ober bei manchen Arten ungefiebert, breit, mit zweispaltiger Spipe. Empfehlenswert find: C. elatior Mart. aus Megito, Fiebern faft fichelformig, an beiben Enben langgefpist, Bluten grünlich-gelb. Entwidelt aus bem Burzelftod zahl-reiche Schosse, die, abgenommen, neue Pflanzen bilden. — C. elegans Mart. (Fig. 212) aus Werito, mit turgen Wedelftielen und langettformigen Fiedern. – C. concolor Mart. aus Mexito; Fiedern länglich, sichelförmig, lang gespist, die oberen verwachsen, Blütenkolben und Beeren goldgelb. — C. fragrans Mart. aus Peru, wird 3—4 m hoch. Die Wedel find gabelformig geteilt; Blutenfolben aftig, Blumen mohlriechend. - C. Schiedeana Mart. aus Merito. mit breitlanzettlichen, fichelformigen Fiedern; mannlicher Blütenfolben rifpenartig, hängend, gelb, weib-



Fig. 212. Chamaedorea elegans.

Rasenerde mit Sand und unterhalt sie bei 10 bis 150 Barme im Bimmer ober Gemachehaufe. Sm Sommer verlangen fie reichlich Luft und Baffer, jeboch wollen fie gegen brennende Sonnenstrahlen geschütt fein. — Litt.: Salomon, Die Palmen.

Chamaepeuce, f. Cirsium. Chamaerops L. (chamai flein, rops Strauchwert), Zwergpalme (Palmae). Riebrige, buichig



Fig. 213. Chamaerops humilis.

verzweigte Kächervalme mit furgen Stammen und regelmäßig gefeilten Facherblattern auf bornigen Stielen. Die befanntefte Art ift C. humilis L. (Fig. 213), die Zwergpalme ber Mittelmeerlander, ichon in ber Umgegend bon Rigga und in Spanien licher abstehend, aufrecht. Früchte ichon rot. — am Fuße der Byrenden zu finden. It sehr formen-C. Ernesti Augusti Wendl., Neu-Granada; Blätter reich, besonders schon ift var. tomentosa mit unter-ungeteilt, nur an der Spige tiefgespalten. — Außer- seits silberweißen Blättern, und var. gracilis, kleiner

und garter im Bau als bie Stammart. C. macrocarpa Guss. steht der vorigen Art ziemlich nahe, sie wird wie jene als eine unserer hartesten Balmenarten für Deforationszwede verwendet. Die 3mergpalmen eignen fich auch vortrefflich gur Rultur in Stuben, werden bei + 5-8° C. überwintert und bedürfen in diefer Zeit fehr wenig Baffer. — C. excelsa j. u. Trachycarpus; C. Hystrix j. u.

Rhapidophyllum. — Litt.: Salomon, Die Balmen. Champignongucht. Der Champignon (Agaricus campestris L.) gehört zu ben Blatterpilgen und ift ber wichtigste ber wenigen tultivierten Schwämme. Er wird im Frühjahre und Berbft ass Biesen, Tristen, in Obstgärten 20. oft in großer Renge gefunden. Der Champignon besteht, wie viele andere Pilze, aus zwei Hauptteilen, dem Kocelium, einem unterirdischen stockigen Gewebe (Champignonbrut, Schwammweiß), und bem Fruchttriger, an welchem wir Strunt und hut untericeiben; die untere Seite des letteren ift mit radial lanfenben Blättchen (Lamellen) besetzt, auf welchen ich die Sporen, die eigentlichen Fortpflanzungs-organe, finden. Gewöhnlich pflanzt man den Champignon durch Brut (Mycelium) fort. Die Chamvignonbrut wird in verschiedener Beise bereitet. Kan mterscheidet hierbei "lose Brut" und "Brut-keine". Die lose Brut entnimmt man aus den ätzen abgeernteten Champignonbeeten, indem man den dem Beete entnommenen Dunger, welcher von ben weißen Mycelfaben bes Bilges völlig burchjogen ift, an der Luft trocknet und dann an einem trodenen Orte aufbewahrt, bis die Brut zur Anlage neuer Beete Berivendung finden foll.

Ber feine abgetragenen Beete, sowie auch feine wie Brut gur Berfügung hat, thut gut, fich jogen. Champignon-Brutfteine zu verschaffen, welche aus den befferen Samenhandlungen jederzeit bezogen verden können. Man kann sich auch solche Brutfteine selbst bereiten. Rach dem Hofgärtner Tatter in herrenhausen verfährt man hierbei in folgender Beile. Man mengt 2 Teile frischen, strohlosen Berbemift, 2 Teile ebenfalls frischen und strohwen Rindermift und 1 Teil flarer, schwerer, lehmien Kasenerbe recht innig durcheinander, bis das benifd, wenn nötig durch Zusah von etwas Wasser, eine dieserige Beschassenheit erhält, und sormt es m insteinartigen Stüden, wozu man sich einer Jenn bedient, wie sie von Ziegesstreichern benutzt wie. Diese Steine werden an einem luftigen, bes gegen Sonne und Regen geschützten Orte ndeneinander geftellt. Rach Berlauf von zwei Tagen werben fie fo weit getrochnet fein, bag man fie jur Aufnahme ber Brut vorbereiten fann. Es geichieht bies in ber Beife, bag man in jeben Stein auf einer ihrer breiten Flachen mittels eines finmpfen Holzes zwei Löcher von 2-21/2 cm Breite und Tiefe einbruckt und fie alsbann noch eine Zeit lang zum Nachtrodnen aufstellt. Nach and drei Bochen ermittelt man den Feuchtigkeitsgrad der Steine, indem man einen berfelben auseinander bricht. Eine zu feuchte Beschaffenheit ber Steine murbe bie einzufügende Brut verderben, ein zu hoher Grad von Trodenheit bas Ausbie Löcher mit Champignonbrut vollgestopft. Als- | zu liegen kommt, follte es auch auf der Rückseite an

bann werden bieje Brutsteine an einem gegen Regen geschützten Orte, s. B. in einem offenen Schuppen, nach Art ber Ziegel auf einen Saufen übereinander geschichtet, indem man zuerst eine etwa 30 cm hobe Unterlage von frischem Pferdemift giebt und nun bas Gange ringeum mit einer ebenfo hohen Düngerschicht bebeckt. Durch ben Mantel von frischem Pferbemist werden die darunter befindlichen Brutfteine bis auf 20-25° C. erwarmt, jo daß unter bem Ginflusse bieser Barme bas Mycelium in ben Brutfteinen fich auszubreiten und zu wuchern beginnt. Um die Barme im Saufen zu erhalten, ift es vorteilhaft, ihn noch mit Strobbeden zu berwahren. Erfaltet ber Mistumschlag, so muß er erneuert ober mit frischem Miste wenigstens vermischt werden. Nach Bersauf von 4 Wochen sind die Steine vom Mycelium durch-Findet man basfelbe, wenn man einen Stein auseinander bricht, erft ichmach entwidelt, fo muß man bem Saufen noch einige Beit gonnen. Die nun fertigen Steine werben an einem trockenen Orte aufbewahrt und bleiben jahrelang zur Erzeugung von Champignons geschickt. Unter ber Ginwirtung ber Feuchtigfeit verbirbt bie Brut.

Bir besprechen nun turz die Anlage der Champignonbeete. Die gebrauchlichfte Methode ift folgende: Frischen Pferdemist, der 4—6 Wochen lang in Haufen gelegen hat, bringt man auf einen ebenen Plat im Hofe ober irgend wo, schüttelt ihn sorgfältig durcheinander, befreit ihn von langen, trodenen Salmen und schichtet ihn in Lagen von 30 cm Starte, beren jebe energisch festgetreten wird, übereinander, bis der Haufen eine Höhe und Breite von 1 m erreicht hat. Bei ausgedehnterer Kultur legt man jelbstverständlich mehrere jolcher Haufen an. Je mehr Rogapfel der Saufen enthält, defto beffer. In Swischenraumen von 6-8 Tagen wird ber Haufen noch zweimal umgesett, wobei man barauf halt, bag er außen mit bem Rechen gehörig gelämmt, gegen Sonne und Regen mit Krummftroh gebedt und gegen bie Angriffe bes hofgeflügels geichut wirb. Auch muß bafür geforgt werben, bag beim Umfegen die außeren Lagen nach innen, die oberen nach unten kommen und die schimmelig und troden geworbenen Teile auseinandergeriffen und angefeuchtet werben. Etwa 8-10 Tage nach ber letten Umjetung wird ber Dunger Die fur bie C. erforderliche Beschaffenheit erlangt haben. Zu bemerken ift noch, daß zur C. ber Dunger von Arbeitspferden, welche vorzugsweise mit Körnern gefüttert merden, vorzugiehen ift; noch beffer ift ber von Geln und Mauleseln.

Man geht nun an die Herstellung der Beete Reiler). Es sind dies Düngerhaufen von der (Meiler). Form eines oben abgerundeten Sattelbaches, am Grunde 0,60—1 m breit und vom Rücken nach unten 0,50-0,60 m hoch. Solche Beete können in jedem dunklen oder wenigstens nur schwach erhellten Raum angelegt werben, wo die Temperatur möglichst gleichmäßig und nicht viel niedriger ist als  $+12^{\circ}$ C. und nicht höher als  $+18^{\circ}$ C., alfo g. B. in Rellern, Biehftallen, Scheunen, Bewachshäufern, Miftbeeten 2c. Welche Stätte man laufen der Bilgfaben verhindern. Haben nun die aber auch ersehen habe, immer muß das Beet Steine die erforderliche Beschaffenheit, so werden Bretter als Unterlage haben; falls es an eine Wand

Bretter fich anlehnen. An einer Band ober Mauer fann man jogar mehrere halbbeete übereinander anbringen (Fig. 214). Der Raumersparnis wegen ift es fogar vorteilhaft, zur Champignontultur ein Repositorium mit 1 m breiten, beliebig langen, 60 cm voneinander abstehenden und von 20 cm breiten Leiften eingefaßten Brettern gu benuten. Bei ber Bereitung ber eigentlichen Beete ober Meiler bringt ber Arbeiter mit ber Miftgabel fleine Bortionen bes Dungers auf, legt fie auf ber borgezeichneten Glache nieber, brudt fie mit ber Gabel fest an, setzt ben haufen bis zu ben angegebenen Dimensionen auf und schlägt ibn auf allen Seiten mit ber Schaufel fest. Es wird sich nun in dem hausen eine milbe Barme entwideln. Empfindet bie hand bei ber Prufung bes Barmegrabes feinen Brennichmerz mehr, fo wird jum Aufbringen einer bunnen Erbichicht geschritten. Rachdem bie Dunger-



Fig. 214. Champignonmeiler an ber Banb.

lage zuvor nochmals mit bem Ruden ber Schaufel ober mit einem Rlopfbrettchen recht glatt geklopft ift, wird die gange Flache bes Beetes mit einer ca. 5 cm hohen Schicht trodner, gut gesiebter Mift-beeterbe bebedt. Nachbem biese Erbe gleichsalls geebnet und angeflopft ift, wird bas Beet gefpidt, b. h. mit Brut besett. Etwa wallnufgroße Stude von Champignonbrut werden in Abständen von 20—25 cm auf der ganzen Fläche verteilt und mit der Hand in die Erdichicht eingesteckt. Ist so das Beet gleichmäßig mit Brut versehen, wird die beffere erfett werden. hat fich aber bas Mycelium und an einem schattigen Orte halb troden werben

gleichmäßig burch ben gangen Saufen verbreitet, fo entfernt man bas Strob, bebedt ben Saufen gleichmäßig 6-7 cm boch mit feingesiebter guter Erbe, priticht fie fest und überbrauft fie leicht mit lauwarmem Baffer, was auch fpater geschehen muß, so oft die Erbe ausgetrodnet ist. Rach 5 bis 6 Wochen wird man mit der Champignonernte beginnen können. Jeden zweiten Tag werden die Schwämme weggenommen. Es geschieht bies, inden der Danken bergenommen. Es geinicht dies, indem man sie zwischen Daumen und Zeigefinger nimmt und nicht ausreißt, sondern durch eine Drehung der Hand ablöst, worauf man das entstandene Loch sorgsältig mit Erde ausfüllt. Ein gut bewirtschaftetes Champignondeet kann 2 bis 3 Monate lang eine reichliche Ernte geben. In Rellern treten an ben Schwammen nicht felten Die Bilge fleben franthafte Ericbeinungen auf. mit ihren Suten gusammen, bilben fugelige Maffen auf einer unterirbischen, fleischigen Bafis (Platte), werben miffarbig, nehmen einen wibrigen Geruch an und find burchaus unbrauchbar. Solche beformierte Daffen muffen famt ber Blatte forgfältig entfernt und vernichtet werben. Gine andere Krankheit der Champignons zeigt fich barin, daß ber Stiel bes Bilges, wenn er an ber Bafis quer burchgeschnitten wirb, nicht eine gleichmäßige rahmweiße Farbe, sonbern einen mehr ober weniger buntelschattierten tonzentrifchen Ring zeigt. Es ist das ein Anzeichen, daß das Beet zu viel Feuchtigseit enthält; man muß daher Sorge tragen, dem Beete die Feuchtigkeit zu entziehen, daburch, daß man ganz staubtrodnes Woos, ebensolchen Sand oder Holzsche an den zu seuchten Stellen aushäuft. Wenn diese Stoffe die Feuchtigteit aus ihrer Umgebung angezogen haben, werben fie entfernt und nach Bedarf durch frisches, trodnes Material erfest. Ran fann auch in Wistbeeten, wenn sie im

August abgeerntet worden, Champignons erziehen, indem man eine 35 cm ftarte Schicht bes in obiger Beise gubereiteten Bferbebungers bineinbringt und diese mit einer dunnen Erdschicht bedectt, welche gur Aufnahme ber Brut bienen foll. 3m übrigen verfährt man wie oben angegeben.

Man tann die Champignonbeete auch im Freien und in offenen Schuppen anlegen, muß fie aber in biefem Falle ftete mit bem Dembe bebedt halten, um bas Licht abzuwehren und ihnen die notige Feuchtigfeit zu fichern. Dan erntet bier bie Bilge immer stellenweise und bebedt die abgeerntete Fläche immer wieder mit einer Dede, zu welcher Waldmoos noch besser geeignet ist als Stroh. Auch wird es in trodenen Jahren bisweilen notwendig. bas Bembe zu begießen, in naffen bagegen muß bas feuchte Hembe so oft wie nötig durch ein trodenes erfett werden. Der Champignon ift aber das eigensinnigste Kulturgewächs, das man sich benten tann; einmal gelingt die Anlage auf das vollkommenste, selbst bei mangelhafter Anlage der Dberstäde schließlich glatt geklopft und mit Stroh-beden (Hembe) bedeckt. Hindet man nach 10 bis 2 Tagen, daß von den gespickten Stellen die Brut-fäden nach dem Innern des Beetes verlausen, so ist die Operation als gelungen zu betrachten. Im entgegengeseten Falle muß das Spicken wiederholt entgegengeseten Falle muß das Spicken wiederholt ersegengeseten Falle muß das Spicken wiederholt der Gabel gut durcheinadder zu schlieben der Vallen versegen, sondern man braucht nur den Dünger mit der Gabel gut durcheinadder zu schlieben der Vallen versegen und die wahrscheinlich untaugliche Brut durch sammengebackenen Bartieen auseinander zu reißen

gu laffen; man legt bann ben haufen auf einer Grundlage bon frijchem, warmem Pferbebunger in berfelben Weise an und spidt und behandelt ihn wie oben angegeben. Migerfolge haben ihren Grund meift in zu grellen oder häufigen Abweichungen von dem vorgeschriebenen Temperatur- und Feuchtigfeitsgrade. — Litt.: Lebl, C., 4. Aufl.

Chentin, Antoine, einer der tuchtigften Barifer Bariner, ber fich besonders badurch verdient machte, daß er die schonen bunten Caladien, die er von

Baraquin aus Bara (Brafilien) erhielt, befannt machte, welche Sendung die Quelle so vieler schöner Spielarten burch Bleu und andere Buchter murbe.

Er ftarb am 26. Februar 1893.

Charles Cass. (charles annutig) (Compositae). C. heterophylla Cass. (Kaulfussia amelloides Nees) ftammt vom Raplande. Es ift eine einjährige Sommerpflanze mit (bei ber Stammform) gelben Scheiben- und blauen Strahlenblüten. Birb als Rabatten- und Ginfaffungspflanze verwendet. Liebt

leichten Boben und sonnigen Standort.

Carfotienburg. Die bebeutenbfte Gartenanlage in C. ift ber Schlofigarten. Er murbe im Jahre 1696 im Auftrage ber nachmaligen Königin Sophie Charlotte angelegt. Die Art der Unlage erinnert durch viele parallele Ranale an die hollandische Auffassung. Er verblieb in bem Buftande ber erften Unlage bis in bas 19. Jahrhundert hincin, wo er, zuerft burch Epferbed, ipater nach Lenne'ichen Borichlägen im Sinne ber Landichaftsgartenfunft umgearbeitet wurde. Der regelmäßig gefaßte See befam natürliche Uferformen, die Graben wurden zugefüllt und an ihre Stelle flugarmabnliche Bafferlaufe als Abfluffe bes Sees ausgegraben. Gin Teil ber Alleen blieb erhalten: auch die Orangerie, welche unter Friedrich Bilhelm II. einen Zuwachs erhalten hatte, behielt ihren wohlberechtigten Ruf. — Der Schlofigarten hat eine besondere Bereutung durch das Mausoleum erhalten, in welchem Friedrich Wilhelm III., die Ronigin Quife, ber Raifer Bilhelm I. und bie Raijerin Augusta beigesett find. Der leitende Sofgartner bes Schlofigartens ift hofgartner E. Rietner.

Die Flora zu C. wurde als Aftiengesellschaft im Jahre 1871 auf dem 58 ha großen Gebiete der ehemals von Edartftein'ichen Besitzung angelegt. Das Hauptgebaude zerfällt in 2 Abteilungen, das Restau-rationsgebaude und das Balmenhaus. Der Festiaal hat  $53 \times 30$  qm, das Palmenhaus  $10 \times 39,5$  qm Hacheninhalt und eine höhe von 22,6 m. Bor dem erfteren Gebaude liegt eine 30 m breite Terraffe, welche sich auf der Nordseite bes Bartes noch 75 m weit in einer Breite von 12 m fortfest. Barte sind reiche Blumenflächen und Teppichbeete, ein Rosengarten und ein Tennis-Spielplaß.

Die ftabtiichen Anlagen von C. unterftanden bis zum Jahre 1888 der Straßenreinigungsverwaltung. Außerdem hatte sich ein Berschönerungsverein gebilbet, welcher Berbefferungen ausführen und fleine Anlagen schaffen und unterhalten ließ. 1888 wurde eine Bartverwaltung eingerichtet, an beren Spipe eine Deputation fteht, bestehend aus 3 Stadtraten, 4 Stadtverordneten und 2 Burgerbeputierten. Die praftifchen Arbeiten leitet ber Stadtgartner, welchem ieit 1898 ein Obergartner beigegeben ift. Die ftabtischen Anlagen umfassen 19 ha. Es find bies

geführt feien: ber Rollenborfplag, ber Bittenbergplat, ber Stuttgarter Blat. Die Bahl ber mit Baumen bepflanzten Stragen betrug 1899 118. Sie find auf einer Gefamtlange von 68600 lfd. m bepflangt. Gine ftabtijche Baumichule von 4,63 ha jorgt fur Angucht von Geholgen. Als Strakenbaume werben gumeift Linden und Ruftern benutt, es finden fich jedoch auch Raftanien, Aborn, Platanen, Gichen, Efchen und Afagien angepflangt. Die fortbauernben Ausgaben betrugen 1899 52600 M, bie einmaligen 30000 .M. Dicht an C. grenzt ber

Tiergarten (j. Berlin).

Charlottenhof bei Potsbam. 1825 schenkte Friedrich Wilhelm III. dem damaligen Kronprinzen bas fich an ben Bart von Sansjouci anichließenbe Gelande, welches heute den Bart von C. (Fig. 215) ausmacht. Es ift ein Entwurf vorhanden, mahricheinlich von Spierbed herrührend, welcher daßjelbe Gelande bis zur havel umfaßte, der aber nicht zur Ausführung fam. In C. jollten die Ergebniffe Schinkel'icher Studien über römische Anlagen Gestalt gewinnen. Lenne entwarf bie Bartteile, wobei Schinkels Ginfluß auf mande Gestaltungen in ber Rabe ber Gebaube fich bemertbar machte. Der Bart sollte die Gartenumgebung einer romischen Billa aufnehmen, wie fie die Schinfel'iche Refonstruftion bes Tusculum bes Plinius aufweift. Die Sauptgebaube find nicht gang gur Ausführung gefommen, ihr Entwurf ift in ben Architefturwerfen Schinfels enthalten. Bur Musführung find getommen: ein einfaches Schlößichen, die Villa suburbana andeutenb, in ber Nahe die Ropie eines pompejanischen Saufes in Berbindung mit anderen Rugbauten und Beamtenwohnungen. Mit biefen war ursprünglich ein verzierter Ruggarten in Berbindung gebracht, in welchem nach römischem Borbild brei Fischteiche sich befanden. Leiber ift biefer sogen. Bauerngarten später eingegangen. Unweit bes Schlößchens ift ein Sippobrom angelegt mit romifchem Stibabium.

Chartaceus, papierartig. Cheilanthes Sw. (cheilos Lippe, Rand, anthe Blume, weil die Sporangien am Rande fteben) (Filices). Artenreiche Gattung ber Tropen und Subtropen, fleinere Farne, bis fußlang werbend, mehrfach gefiebert, meift behaart und auf ber Unterfeite bepubert. Für Sammlungen intereffant, als C. lendigera Sw. aus Megito; C. fragrans Webb. et Berth. von Madeira und Sudeuropa; C. hirta Sw. aus Subafrifa und C. tomentosa Lk. aus Nordfarolina. Rultur im temperierten Saufe, hell

und nicht zu feucht.

Cheirauthus L. (cheir pand, anthos Blume; Blume, die man gern in die Sand nimmt), Goldlad (Cruciferae). C. Cheiri L. ift die Rulturform bes in einem Teile Europas einheimischen, auch auf alten Mauern am Rheine abwärts bis Befel (boch nicht weit landeinwärts) wild wachsenden C. fruticulosus L., ichon feit alter Beit (Nägel-Beiel) megen ihres foftlichen Duftes eine geschäpte zweijahrige Gartenblume. Aus ber urfprünglichen Art haben sich zwei Hauptraffen entwidelt, ber Stangenund ber Bufchlad, jener burch einen einfachen, balb höheren, balb niebrigeren (Zwerg-Stangenlad), in feiner unteren Salfte mit den Rarben abgefallener Blatter bejetten Stamm gefennzeichnet, ber eine 24 regelmäßig angelegte Blage, von welchen auf- einzige tompatte Traube einfacher ober gefüllter

brauner, eier-, fanarien-, blaggelber, weißer oder tum sein Blüten entwickeln wird. Einem Teile violetter Blumen trägt, dieser von entschiedener der in den Topf gesetzten Pflanzen kann man, Buschbildung, mit mehr oder minder zahlreichen, ichon vom Burgelhalfe abgehenden 3meigen, jeder mit einer Blutentraube von geringerer Große. Die niebrigere Form bes letteren heißt Zwerg-Buschlad. Je bichter die Blumen gefüllt find, desto mehr wird ber Golblad geschätt, doch finden auch die einsach blübenden Sorten, 3. B. der dunkelschwarzbraune großblumige (früher Dresdener), der leuchtend icharlachrote (Harbinger) u. a. m. wegen ihres fraftigen Bohlgeruches viele Freunde. Der Golblad erforbert einen gut gebüngten, loderen und etwas frischen Boben und in Topfen eine fraftige, sanb-

ber in ben Topf gesetten Bflanzen fann man, wenn die Bitterung dauernd milbe geworben, einen Blat auf dem Blumenbeete oder einer Stellage anweisen. Man tann ben Bufchlad auch durch abgelöste nichtblühende Seitenzweige vermehren, bie man in das Miftbeet ftedt. Den Golblad ofter als einmal zu burchwintern ift nicht lohnend. - Die von der Gattung C. abgetrennte Levtoje j. u. Matthiola.

Chelone L. (chelone Schildfrote), Schildblume (Scrophulariaceae). Nordameritanische Stauden, den Bentaftemons nahe ftebend. Der obere Teil ber röhrigen Bluten erinnert an ben Schild gemischte Mistbeeterbe. Die Samen werben im einer Schidtrote. C. glabra L. wird bis über 1 m April in berselben Beise ausgesact, wie die ber hoch. Blatter schmallanglich, gesagt. Blumen in



Fig. 215. Charlottenhof, Blid von ber hofgartner-Bohnung aus.

Levkojen, und die Pflanzen, wenn sie 6-8 cm hoch geworden, auf ein im Borjahre ftart gedungt gemejenes Beet in Reihen mit einem allseitigen Abftanbe von 25-30 cm gepflangt. hierzu eignet fich porzugeweise eine fonnige, por einer Mauer angelegte Rabatte, wo man ben Lad im Winter burch bagegen gelehnte Strobbeden gegen Ralte ichugen fann. Anderenfalls hebt man die Bflanzen im Geptember mit einem guten Ballen aus und fest fie in Töpfe, die man halbichattig, aber nach oben frei aufstellt, bei eintretendem Froft aber in einen trodenen, frostficheren, hellen Raum bringt, wo fie so oft wie möglich getüftet und von Zeit zu Zeit nur zur außersten Notdurft am Rande bes Topfes

bichten Ühren, zolllang, weiß, vom August bis Ottober. C. obliqua L. (C. glabra L. var.) hat breit-lanzettliche Blätter, Blüten rosenrot ober purpurn. C. Lyoni Pursh. mit sast eirunden, zugespitten Blättern hat eine hellroja-purpurne Blumenfrone. Schone Stauben, welche einen nabrhaften, etwas fandigen und feuchten Boben lieben und truppweise zu berwenden find.

Chemismus ber Bflange. Die Bflangen be-ftehen gum gewiffen Teile aus organischen Roblenftoffverbindungen, welche teils ftidftofffrei, teils ftidftoffhaltig find. Bei ben grunen Bflangen entftammt ber Rohlenftoff jum bei weitem größeren Teile ber Rohlenfaure ber Luft, jum geringeren herum gegoffen werben. Gegen das Frühjahr hin Teile organischen Berbindungen des Bobens. Mis tann man den Goldlad in mehreren Folgen in das Stickftoff - Quellen stehen den Pflanzen die Gewächshaus oder in das Wohnzimmer nehmen, Salze der Salpetersäure und des Ammoniats, orwo er bei nun reichlicher Bewässerung ben Reich- ganische Berbindungen bes Bobens, und ben Legu-

minojen außerbem (burch Bermittelung ber Knöllchen-Batterien) ber freie Stidftoff ber Luft gur Berfügung. Baffer enthalten die Gewebe bis zu mehr als 90% o. Aus dem Boden werden ferner in Form von Salzen aufgenommen ale unentbehrlich: Ralium, Calcium, Magnefium, Eisen, Schwefel, Bhosphor, und als nuplich: Natrium, Chlor und Silicium. Saufig findet man noch in ben Bflanzen: Lithium, Rangan, Rupfer, Bor, Job, Brom, ferner bisweilen: Aluminium, Bint, Robalt, Ridel, Strontium, Barhum und Fluor.

Chemniş. Der Flachenraum ber gesamten öffentlichen Anlagen und Promenaben umfaßte am Schlusse des Jahres 1898 einschließlich zweier Spiel-pläte 30,45 ha. Im Laufe des Jahres 1899 wurde der jetzt ca. 5,5 ha umfassende Stadtpark noch um 23 a erweitert; 99 a murben zu einem Schulpflanggarten eingerichtet, welcher noch um 80 a erweitert werben fann. Borlaufig wird bies lettere Sud Land zu Baumichulzweden verwendet.

Die Blumengruppen in den verschiedenen Anlagen umfaffen eine Flache von ca. 23 a. Das bagu erforderliche Pflanzenmaterial wird in der Stadtgatuerei angezogen. Außer ben vorermähnten Anlagen ift ber Ruchwalb zu nennen, ein Balbgebiet von etwa 90 ha Große, welches gegenwärtig ju einem Balbpart umgestaltet wird. Die Unter-haltungstoften der gesamten städtischen Anlagen betrugen 1899 61 000 ... Der Leiter ber Anlagen ift Garten-Infpettor Beener.

Chenopedioides, bem Ganfefuß ahnlich.

Chenopédium L. (chen Gans, podion Fuß), Ganjefuß (Chenopodiaceae). Am meiften fultiviert wird das mannigsach gefärdte C. pur-purascens Jacq. (C. Atriplicis L. fil.) aus Ost-indien und China. Die Blätter dieser über 1 m boch werbenden Bflanze find violettrosa ober purpurviolett, bei ben Spielarten auch mit Brun, Gelb Bird für Blattpflanzengruppen ober trappweise im Rafen und auf Rabatten verwendet. Ausfaat im April ins Diftbeet, nach genügender Abhartung und Starte im Mai an ben betreffenben Blat.

Chilifalpeter, f. Stidftoffbungung und Salbeter. Chiloensis, von der Insel Chiloë in Chile.

China. Der Gartenbau ber Chinesen ift fehr alt, und die erften Garten, von benen mir Rachricht haben, die bes Raifers Tichen, des ersten ber von Bu-Wang 1222 v. Chr. gestifteten Dynastie biejes Ramens, waren jo groß, baß ber Aderbau daburch, auch bejonders wegen des Wasserverbrauchs, gefährbet, bas Bolt mit ben Laften ihrer Unterhattung überburdet und gur Empörung, ja Ber-wirung der Garten gezwungen wurde. Diefe Gaten waren vielleicht den von geraden Alleen bumbichnittenen "Baradiefen" Altpersiens ähnlich, denn noch etwa ein Jahrhundert später brachte ein Zeitgenoffe Salomos, ber prachtliebende Raifer Ru-lang, welcher Berfien bereist hatte, Runftler bon bort mit, um ihnen die Leitung des Baues kiner großartigen Schlösser und die Leitung seiner ausgebehnten Garten zu übergeben.

Die Garten, welche U-Di, ber erfte Raifer ber 197 D. Chr. geftifteten Dynaftie ber bun bejag, hatten

waren mit einer Überfülle von Balaften, Baufern, Rabinetten, Grotten zc. ausgeftattet.

Seine Nachfolger zogen es vor, die Garten auf einen Umfang von 18-20 Stunden gurudzuführen, bafür aber fie fo prachtig auszustatten, baß fie bas Unbenten an ihre Ramen für alle Beiten gesichert glaubten.

Über die Gärten der Chinesen aus jüngerer Reit haben uns beinahe ausschlieklich die Rejuiten berichtet, die als Missionare um die Mitte des 17. Jahrhunderts bort weilten; auch fie bestätigen die schon oben angedeutete Ahnlichkeit ber chinesischen Garten mit benen ber alten Berfer und Inder.

Olof Torin, ber zu Anfang bes 18. Jahrhunderts C. befuchte, erzählt, daß in ben bortigen Garten feine fünftlich tultivierten Baume. Baumgange und planmäßig getrennte Blumenbeete zu feben feien, sondern daß alle Erzeugnisse der grunenden Natur bunt burcheinanber muchien.

Das Lufthaus von Puant-Qua in Kanton ift ein anziehendes Mufterbild chinefischer Gartentunft; ber Sauptzwed ift, fo viel Mannigfaltigfeit als möglich in einen fleinen Raum zu bringen.

Die Fati-Garten in Ranton bestehen aus geraben Gangen, bie mit Blumentopfen eingefaßt find, in benen die ichonften und feltenften Blumen

bes Lanbes machien.

1368, fo ergahlt &. Reuleaux, fturgte die mongolijche Dynaftie bes chinefischen Reiches vornehmlich infolge ber durch ben Gartenlugus hervorgerufenen Revolution. Auch der jetige kaiserliche Garten in Peking ist noch von enormer Größe; er hat einen Umfang von 75 km und ift ein Non plus ultra aller Gartenfunft. In ihm wechseln Landschaften aller Art, anmutige, wie großartige; ber Pflangen-wuchs aller Bonen ift in ihm in prächtigster Entfaltung, überall die ausgesuchtesten Wasserfünfte. Bache, Fluffe, Seen, Dorfer und Schlöffer beleben die Gegend.

Robert Fortune berichtet in feinem Berte "Dreijährige Wanderungen in den Nordprovinzen von China" über die Mandarinengarten zu Ringpo: Diefe sind sehr hübsch und einzig in ihrer Art und enthalten eine Muswahl dinefischer Zierbäume und Sträucher und Zwergbaume in Menge. Manche ber letteren find wirklich mertwurdig und liefern wieber ein Beifpiel ber Gebuld und Empfindsamteit diefes Bolkes. Einige berfelben find nur wenige Zoll hoch, zeigen aber alle Merkmale siechen Alters. Manchen hat man die Gestalt berühmter Bagoben bes Landes gegeben, andere in die Form von Tieren gezwängt, vornehmlich ben Bacholber.

Im dinesischen Garten wird hauptsächlich bas Romantische und Pittoreste bargeftellt und biefes durch berechnete Scenerie nur fo viel unterbrochen, als nötig scheint, es durch den Kontraft zu fteigern. Das Streben nach allgu großer Mannigfaltigfeit und die damit verbundene Berftudelung bes Gangen in zu viele voneinander getrennte Bartieen artet namentlich in den fleineren Garten in Spielerei aus. Der dinefische Garten unterscheibet fich gang bestimmt von ben Barten anberer natürlicher Stile durch vieles grotestes Felswert, viele mit phantaftischen Gebäuden besetze Anhöhen, Schluchten und Gilande und schließlich burch die eigentümliche einen Umfang von mehr als 50 Stunden und dinesische und japanische Flora, aus welcher ihre

Unpflanzungen und Blumenftude befteben. - Litt .: | werben im Barmbaufe fultiviert, wie Gloxinia. Jager, Gartenfunft und Garten.

Chinénsis, chinefisch (= sinensis).

Chionanthus L. (chion Schnee, anthos Blumen), Schneeflodenbaum (Oleaceae). C. virginica L. aus Nordamerifa ift ein winterharter, hoher Strauch ober niedriger Baum mit langettlichen, gegenftanbigen Blattern. Ginen prachtigen Anblid gemahrt berfelbe gur Beit ber Blute; Die weißen Bluten mit turger Rohre, aber vier langen, fabenartigen Abschnitten erscheinen in langen, bichtblütigen Trauben. 'Alle Gingelpflange wie für niebrige Strauchgruppen fehr gu empfehlen. Liebt fraftigen Boben. C. maritima, montana und latifolia find faum verschiebene Formen. Frucht eine Steinfrucht. Bermehrung aus Samen.

Chionodoxa (chion, Genetiv chionos, Schnee, doxa Ruhm, Anfeben), Schneeftols (Liliaceae). Ein in neuefter Zeit aus Rleinafien eingeführtes Zwiebelgemachs, ahnlich ber Scilla bifolia, aber iconer. Die verbreitetste Art ift C. Luciliae Boiss. (Fig. 216), mit 12—15 cm hohem Blütenschafte und



Fig. 216. Chionodoxa Luciliae.

einer endständigen Ahre 11/2 cm breiter Blumen. Die Abschnitte ber Blutenhulle haben an ber Spipe ein ichones Blau, bas fich nach bem Grunde bin gum reinsten Beig abstuft. Blüht im zeitigen Frühjahre, ist ganz hart und sehr geeignet für kleine Beete, auch für Tops- und Mooskultur. Es giebt mehrere Barietaten Diefer Art, unter anderen eine mit weißen Blumen. C. sardensis Drude aus Sardinien hat fleinere Blumen als vorige Art, sie sind himmel-blau mit kleinem weißen Auge. Diese beiben befannteften Arten werden gang wie Scilla bifolia verwendet und behandelt.

Chirita Hamilt. (indijder Rame) (Cyrtandraceae). Im öftlichen und südlichen Alfien einheimisch, erinnern bie Chiriten in Tracht und in den fast glodenförmigen, boch unregelmäßigen Korollen an die ameritanischen Besneriaceen. Sie haben ein schwach entwideltes Rhigom, gegenständige Blätter; Die Bluten in ben Blattachseln find violett oder violettblau, blasser ober dunkser, im Innern der Röhre gesteckt. Am bekanntesten sind: C. sinensis Lindl., Sübchina; C. zeylanica Hook., Ceylon. — Sie Professor der Philosophie, auch Botaniser in Gents

Bermehrung burch Stedlinge im Barmbaufe.

Chloranthus, grunblumig.

Chloris Sw. (chloros gelbgrun, grunlich) (Gramineae). Tropische und subtropische Grafer mit bicht übereinander ftebenden, fingerigen, quirligen ober gehäuften Ahren von intereffanter Tracht. Bei uns werben bie einjährigen C. barbata Sw., Gudamerita, C. elegans H. u. B., Megito, C. gracilis Dur. und die perennierende C. truncata R. Br. aus Auftralien als Ziergrafer fultiviert. Sie werben Anfang April im Diftbeete ausgefäet.

Chlorocephalus, gruntopfig. Chloroleucus, grunlich-weiß.

Chloropholl (Blattgrun) nennt man ben grunen Farbstoff, welcher in gewissen Bellen sich findet und bie ben Pflanzen eigentumliche grune Farbung veranlaßt. Das C. findet fich ftete an Brotoplasma Chromatophoren) gebunden und tritt meift in Geftalt runder Rornchen auf (C.forner). In ben C.fornern entstehen Starfefornchen, Die an Große zunehmen und nicht felten das Rorn gang erfüllen (j. Affimilation). E. a. Farbstoffe.

Chlorophytum Ker. (chloros grünlich, phyton Bflanze) (Liliaceae). C. comosum Bak. (C. Sternbergianum Steud., Anthericum comosum Thbg., Cordyline vivipara hort.) ift eine perennierende Bflange von Gudafrifa mit bufcheligen, fleischigen Burgeln, benen ein Buich grasartig-linearer, lebhaft grüner Blätter entspringt (Fig. 217). Zwischen ben



Fig. 217. Chlorophytum comosum.

letteren erheben fich Stengel mit einer loceren Ahre weißer Bluten, jugleich aber unfruchtbare Stengel mit Blattbufcheln und Luftwurzeln. Dan fultiviert fie im gemäßigten Barmhaufe; gang befonders aber ift fie gur Rultur in Bohnftuben 3m empfehlen, ba fie fehr genugfam ift, ben Unbilben ber Wohnraume widerfteht und fich in Ampeln gana vortrefflich ausnimmt. Andert ab mit gelb- und grun-geftreiften Blattern, var. aureo-marginaturn, welche feltener Ausläufer treibt und empfindlicher ift.

Chloroplaften, f. Farbstoffe. Chlorotious, bleichfüchtig.

(Rutaceae). C. ternata H. B. K. ift ein immergrüner Strauch Mexitos mit gegenständigen, ge-fielten, tahlen, 3 zähligen Blättern und weißen, großen, boldigen, wohlriechenden Blüten. Kalt-bauspflanze von leichter Kultur mit im zeitigen Frühjahre ericheinenden Blumen. Bermehrung burd)

Chorizema Labill. (choros Areis, sema Fahne; die Fahne der Blume ift rund) (Leguminosae). Meine australische Halbsträucher mit einsachen, oft gebuchteten und wie bei Ilex an ben Randern dornig gezähnten Blättern. Die Blüten find halb gelb, halb rot und erscheinen vom Februar an. Früher häufig kultiviert: C. ilicifolium Labill., varium Benth. u. cordatum Lindl. Die reizenben Bflanzen verlangen Bflege, lohnen fie aber reichlich. Sie laffen fich leicht in Ballonform 2c. ziehen und gehoren zu ben ichonften Ralthauspflangen. Rultur in einem luftigen, trodenen Glashaufe in fleinen Topfen mit fandiger, brodiger Beideerde bei mäßigem Begießen und nahe am Fenster. Ber-mehrung durch Stecklinge aus den jüngsten Spigen im Frühjahr in Sand bei mäßiger Wärme. Anzucht aus Samen.

chrift, Joh. Ludwig, Oberpfarrer in Cronberg a. d. Haardt, geb. 18. Ottbr. 1739, geft. 19. Novbr. 1813, einer ber tüchtigsten praktischen Bomologen feiner Zeit und fehr fruchtbarer Schriftfteller im Jache ber Land- und hauswirtschaft und Bienenjucht. Befonders wertvoll für die Pomologie find: Der Baumgartner auf bem Lande, 1792; Bomologifc-praftifches Sandwörterbuch, 1802; Bollftanbige Bomologie, 2 Bbe. mit 50 Abbilbungen, 1809 und 1812. Gine großere Angahl wirtichaftlich wertvoller Obstjorten verbanten wir feiner Empfehlung, besonders aber ift die Un-Mangung ber Mirabelle, ber grunen Reineclaube und ber eblen Raftanie im großen in bortiger Gegend lediglich feinen Bestrebungen gu banten.

Chrysathemoides, ber Mucherblume ähnlich. Chrysanthemum L. (chrysos goldfarbig, anthemon Blute), Bucherblume (Compositae). tine in der heimischen Flora durch C. Leucanthemum L., Gevatterblume, große Gänseblume, repräsentierte Gattung, von der mehrere Arten beliebte Zierpsanzen sind. C. coronarium L. ik flark verästelt, buschig, 60 cm bis 1 m hoch, mit gefüllten weißen oder gelben Blumen ben gangen Sommer hindurch bis in den Herbst hinein, mit jedem Boben zufrieden, wenn nur der Standort ein recht heller ist. — C. carinatum Schousb. (C. tricolor hort.) aus dem nördlichen Afrika, eine ber ausgezeichnetsten Florblumen für den Garten, bluht mahrend ber Monate Juni bis August; Blatter blaugrun, etwas fleischig, doppelt gefiedert. Blüten der Scheibe röhrig, braunviolett, die des Strahles blumenblattartig, vorn kerbig gezähnt, in der twijchen Form weiß, am Grunde gelb. Bon den ziemlich zahlreichen Spielarten sind folgende die iconken: var. Burridgeanum (Fig. 218), Strahl

var. venustum, Strahl farminpurpurn, am Grunde mit einem bunkelpurpurnen, bann mit einem leuchtend gelben Kranze; var. flore pleno (Dunettii), Blumen weiß, in der Beise der Zinnien dicht gefüllt; var. aureum flore pleno, mit golbgelben, bicht gefüllten Blumen; var. hybridum flore pleno, mit bicht gefüllten weißen, gelben, purpurvioletten und rofenroten (venustum) Blumen. Eine überraschend schöne Erscheinung, gleich ausgezeichnet als Einzel- wie als Gruppenpflanze ift Golden Feather, die Belaubung goldgelb, die Blume weiß mit farmefin und mit einem gelben Ringe. - C. multicaule Desf., aus Algerien, 25 cm boch, mit leuchtend goldgelbem Strahle ift ausgezeichnet burch fleine, rofettenformig auf bem Boben liegende Stengel und reichen Flor in ben Sommermonaten. - C.



Fig. 218. Chrysanthemum carinatum.

maximum Ramond aus ben Phrenden, mit großen, weißen Bungenbluten, ift eine wertvolle Schnittstaube, Juni-Juli, welche in mehreren Formen fultiviert wirb. - Gin vorzüglicher Binterbluber ift ferner C. frutescens L., Strauch-Marguerite, von den Canarischen Inseln, weiß und gelb blühend (Etoile d'or), in hohen und Zwergformen, welche auch in großen Masien zur Winterezeit aus bem Guben zu uns auf ben Martt fommt.

Auch die Pyrethrum-Arten der Garten, ale C. (Pyrethrum) roseum Web. u. Mohr aus bem Driente, gehören ju ben bantbarften Schnittftauben. Bon biefer find ebenfalls eine große Anzahl von Gartenformen gezogen worden, einfache und gefüllte, zungen- und röhrenblütige, welche sich einer großen Beliebtheit erfreuen und als Pyrethrum hybridum im handel find. - C. Parthenium Pers. (Pyrethrum Sm., Matricaria L.) ift ebenfalls eine ungemein formenreiche Art mit einfachen und gefüllten weiß, gegen ben Grund hin mit einem purpurnen, Blumen, welche vom Juni bis in ben Herbst sich barunter mit einem gelben Kranze; var. roseum, entfalten; sie sind gelb oder weiß. Auch von dieser Bitten bes Strahles rosapurpurn, am Grunde gelb; giebt es Zwergsormen und goldgelb belaubte Gartenformen. Das Gleiche gilt auch von C. parthenioides Voss. (Matricaria Desf.). Die einjährigen Arten und Formen, wie C. coronarium, multicaule, carinatum und die, obwohl perennierend, meist als ein- oder zweijährig behandelten C. Parthenium und parthenioides säet man im zeitigen Frühsahrins Wistbeet und pflanzt sie später auf Rabatten und auf Blumenbeeten aus. Die perennierenden C. maximum, roseum, Leucanthemum, latifolium sam nan auch durch Teilung oder Stedlinge vermehren. C. frutescens ist Kalthauspflanze, welche sich durch Schnitt und üppige Kultur zu wohlgeformten, reichblühenden Schaupssanzen ziehen läßt.

Für Blumenfreunde ungleich wichtiger, weil zu großen Reihen von Spielarten entwicklt, ist C. indicum L. Es ist ausdauernd, halbsart, mit Stengeln von einjähriger Dauer und sehr reichblühend, die Blumen ursprünglich einsach, in den Kulturen gefüllt in dem Sinne, in welchem man auch bei anderen Kompositen, z. B. bei Dahlien, Bellis zc., von gefüllten Blumen spricht. In denselben sind im Laufe der Zeit die mannigfaltigsten Ruancen aufgetreten, vom reinsten Weiß und ledhaften Plumen. Die außerordentliche Wandelbarkeit des Kolorits, die gefällige Form der Blumen, große Reichblütigkeit, ausgezeichneter Habitus und herbstlicher Flor, der sich dis zum Eintritt der Fröste sortiegt, alles das hat die Chrysanthemen zu hochwillsonumenen Kästen gemacht. In der That sind sie populär, wie wenige andere Pflanzen.

Die C. find gwar bis gu einem gewiffen Grabe hart, aber ihr for wird bei uns neiftens von ben erften Froften überrafcht und in feiner Entwidelung gestort, und ba auch im temperierten Saufe ober in ber Crangerie Die Samen nur felten reif werben, fo hat Deutschland zu ben reichen C.-Sortimenten verhaltnismäßig wenig beitragen fonnen. Dagegen hat biese Florblume eine zweite Beimat im füblichen Franfreich gefunden, mo die Blute durch feine Bitterungeverhältnisse beeintrachtigt wird, Blumen fich lebhafter farben, die Camen reif Bon hier find benn auch von 1826 an, wo in Touloufe die ersten Aussaaten versucht murben, viele ber alteren Barietaten ausgegangen, während in neuerer Beit viele und zwar die prachtigsten Sorten teils in England gewonnen, teils unmittelbar aus China und Japan eingeführt wurden. Manche ber japanischen Barietaten zeichnen sich burch barode Form des Blütentopfchens aus.

Die weit über 1000 reichenden Sorten der Winterastern sind folgendermaßen rubriziert: 1. Einsache Sorten, welche den Margueriten in Form ähneln, 3. B. Marie Anderson, weiß, und dessen gelber Sport (j. d.) Kaiserin Auguste Victoria. 2. Röhrenblütige, dei denen die (gefüllten) Blüten röhrender nadelförmig sind (Fig. 219). 3. Die zuigengefüllten Winterastern, dei denen in der Mitte nur wenige röhrenblütige, in der Hauptsache nur zungenblütige vorhanden sind. Diese dritte Klasse gliedert sich wieder in auswärtsgekrümmte, einwärtsgekrümmte (Fig. 220), japanische oder Phantasie-C. (Fig. 221) von unregelmäßigem, leichtem Bau, und in behaarte C. (Fig. 222), bei denen die Blumenblätter mit haarartigen Anhängieln dicht besetz sind. 4. Anemonenblütige Winterastern; bei diese



Fig. 219. Röhrenförmiges Chryfanthemum.



Fig. 220. Ginmarts gebogenes Chryfanthemum.

in behaarte C. (Fig. 222), bei denen die Blumenblatter mit haarartigen Anhängieln dicht besetzt jehr zahlreich und von einem Kranze ziemlich find. 4. Anemonenblütige Winterastern; bei diesen breiter, turzer Strahlenblüten umgeben. 5. Bom-

lagerten Bungenbluten.

Am meiften tultiviert und beliebt find bie Gorten ber britten Gruppe. Alljährlich fommt eine große Anzahl neuer Sorten auf ben Markt, welche bie alteren wieder verdrängen, so daß es überflüssig ift, auf besonders schone Sorten hier einzugehen. Der C-Liebhaber findet darüber naberes in ben jahrlichen, vielfach angebotenen Neuheitenliften, in benen bie Sorten in den verschiedenen Rlaffen beschrieben find, auch ist angeführt, ob sich solche für Massen-ichnitt, ob als Schaublume eignen, ob niedrig im Buche oder hochwachsend, ob früh- oder spätblühend. Die Rultur Diefer C.-Sorten ift im allgemeinen einfach, obwohl eine große Sorgfalt bazu gehört,



Rig. 221. Bhantafie-Chryfanthemum.

Shaublumen auf gut belaubten Bflanzen zu erzielen. Der Japaner fagt: "Kitublumen zu ziehen ift leicht, Rifublumen und Blatter zugleich zu ziehen ift ichwer." Durch die Japaner, Meister der Gartentunst, bei denen das C. Nationalblume ist, welche im Regierungswappen paradiert, welche jahrlich C.-Feste feiern, find wir zuerft mit ben mtionellen Rulturmethoben befannt geworben. England ging uns wiederum in der Etzielung großer Schaublumen voran, noch vor wenigen Jahren warden die englischen Schaublumen auf jeder Aus-Die heutigen Rulturerfolge bellung bewundert. ber beutschen Gartner find ben englischen vollständig gleichwertig. - Run gur Rultur: Bur Bermehrung berwende man fraftige Schößlinge, welche, im zeitigen

pon-C. mit furzen, dadziegelig übereinander ge- bewurzeln. Man pflanzt dieselben in kleine Töpfe in eine nahrhafte, mit Sand gemischte Erbe, nimmt, falls man nicht Sochstämme ziehen will, ben Gipfeltrieb und verpflangt bie durchwurzelten Bflangen nach Bedarf. Dit dem Entipigen Der Seitentriebe fährt man fort bis Ende Juni, wenn man buichige Pflanzen erzielen will. Bon Mitte Mai an ftellen wir die C. ins Freie an einen sonnigen, luftigen Blat; wir achten ferner barauf, daß Blattläuse und Schimmel von Anfang an vertilgt werden. Im Laufe des Sommers werden alle ichwachen Rebentriebe ausgeschnitten, bamit alle Rraft in bie einzelnen Triebe geführt wird und biefe genügend erftarten, damit fie befähigt find, große Schau-



Fig. 222. Behaartes Chrnfanthemum.

blumen zu liefern. Sobalb die Anofpen angeset find und ichwellen, werden famtliche Rebenknofpen ausgebrochen, nur die Mittelfnofpe bleibt, fie entwidelt sich bei sonft richtiger Rultur und reichlicher Dungzufuhr zur Schaublume. Will man eintriebige Pflanzen mit einer Schaublume erzielen, jo beginnt man mit ber Stedlingszucht berfelben Ende Mai, auch felbst nach Johannis tann man mit Erfolg noch vermehren. Die zarteren Sorten verlangen Topffultur, gewöhnlichere pflanzt man auf Beeten aus, behandelt fie fonft wie oben gefagt und pflanzt fie Ende September in entsprechende Töpfe. Rach bem Gintopfen bringt man biefelben por der Blute wie die Topferemplare eine Beit lang Frühjahre halbwarm gestedt, sich leicht und schnell unter Glas in die Mistbeete. Der Gewächshausraum, in welchem sie erblühen sollen, sei troden und hell und nicht zu warm (7—10° C.). C. im Trieb sollen reichlich Baffer haben, sie vergelten ein Butrodenhalten der Ballen mit dem Gelbwerben und Berfen der Blätter. Richtig gezogene Exemplare jollen nur einen Stammtrieb haben. Die alten Bflangen wirft man nach der Bermehrung fort. Wer fich genauer über die verschiedenen Formen, in welcher die C. gezogen werben, als hochstamm, Salbstamm, Spalier, Rugel zc. unterrichten will, bem empfehlen wir bas Werf: Crebner, C. indicum und feine Rultur, und Lebl, C.

Chrysanthus, goldblumig. Chrysoleticus, gelblich-weiß. Chrysophyllus, golbblätterig. Chysis Lindl. (chyein schießen, schütten, wegen

bes Herabhängens von ben Bäumen) (Orchidaceae). Epiphyten mit fpindelformigen Scheinfnollen, und fchlägt fie in einem froftfreien, buntlen Reller meiftens hangend, in ber Begetationszeit mit viel- in Sand ein. Bei ofterem Befprigen mit lau-



Rig 223. Chysis bractescens.

rippigen, geglieberten Laubblättern befest. Blutentriebe am Grunde der jungen Laubtriebe entspringend. Häufiger in Kultur find C. bractescens Lindl. (Fig. 223) aus Mexito, mit großen, wachsartigen, weißen, im Frühjahre erscheinenden Blumen, und C. aurea Lindl. aus Beneguela, gelb, Lippe gelb und rot. Kultur im temperierten Saufe an Bloden und in Körben, verlangen Trodenheit in der Ruheperiode.

Cibarius, als Speise bienenb. Cibotium (kibotos Raften, wegen ber 21appigen Brachtige Baumfarne Sporangien) (Filices). mit großen, meift breifach gefiederten Bedeln und linealen ober länglichen Segmenten. meift in den Buchten ber Segmente, innerhalb bes Ranbes, enbständig an der Spitze eines Nervs. — C. glaucescens Kze. (C. Barometz Lk.) aus Indien und China und C. Schiedei Schlecht. aus Merito und Guatemala sind prächtige Arten mit

Deforation bon Balmenhäusern und Bintergarten. Rultur f. u. Baumfarne.

Cichoriáceus, cichorienartig.

Gidoriensalat. In ben Barifer Gemufehallen ichon feit langer Beit unter bem Ramen Barbo-de-Capucin mahrend ber Bintermonate beliebt, findet biefer angenehm bitterlich schmedenbe Salat auch bei uns mehr und mehr Beachtung. Er besteht aus ben gebleichten Blattern einer fultivierten Form ber Cichorie (Cichorium Intybus L., Compositae). Man erzielt ben C. aus Samen, welche man im Fruhjahr nicht zu bicht in 4-5 Reihen auf 1,30 m breite Beete jaet. Die aufgegangene Saat wird entsprechend gelichtet. Im herbste, bei Gintritt ber Frofte, bebt man bie langen, bunnen Burgeln aus ber Erbe, entfernt bas Laub bis auf bie fleinen Bergblatter, fortiert fie, binbet fie in Bunbel Scheinfnollen, und ichlagt fie in einem froftfreien, buntlen Reller

> warmem Baffer find bie Blatter nach 4-6 Bochen zum Berbrauch fertig. Borgugliche Sorten find Die buntblättrige Forellen-Cichorie und ber Bruffeler Whitloef.

Ciconius, langgeichnabelt, ftorchichnabelig.

Cicutarius, bem Bafferichierling (Cicuta) ähnlich.

Ciliaris, ciliatus, gewimpert. Ciliolátus, ciliolósus, ciliósus, feingewimpert.

Cimicifuga racemósa Bart.,

Actaea racemosa.

Cimicinus, wanzenartig. Cinctus, gegürtelt.

(cinis Ajche) Cinerária Less. Die wichtigfte Art (Compositae). dieser Gattung ist C. cruenta L'Hérit. ober nach ber jetigen Romenklatur Senecio cruentus DC., die fanarische Cinerarie, beffer befannt als C. hybrida Willd. (Fig. 224), eine ber blumistisch wichtigften, allgemein beliebten Frühjahreflorblumen. In ihrer uriprünglichen Form hat fie einen purpurnen Strahl, ber eine

purpurne oder gelbe Scheibe umgiebt. Aber infolge langjähriger Rultur und immer wiederholter Ausjaat find zahlreiche Barietaten entstanden. Bunachft unterscheiben wir nach ihren Dimenfionen: gewöhnliche, von burchschnittlich 50 cm, - 3werg-Cinerarien von nur 30 cm, — Liliput-Barietaten von 10 cm Sohe. 3m Rolorit bes Strahls find alle Nuancen von Rofa, Karmin, Burpur, Blan und Biolett gur Ericheinung gefommen. Bei einigen Barietaten ift ber Strahl gang weiß ober burch bas hingutreten von einer ober zwei jener Farben zwei- ober breifarbig. Die Scheibe if bisweilen gelb geblieben, wird aber oft blaulich ober dunkelpurpurn. Neuerdings hat man auch eine Barietat erzogen, bei ber bie rohrigen Bluten ber Scheibe blattartig fich entwidelt haben, fogenannte gefüllte. Das Sauptziel ber Cinerarien-züchter ift barauf gerichtet, Bflangen von mittlerer Bohe (35-40 cm) und rundbuschigem Habitus unterfeits blaulich bereiften Bebein, geeignet gur mit breit entwidelten, regelmagigen und bichten

Dolbentrauben großer ober mittelgroßer Blumen mit am Ende abgerundetem, dicht geschlossenem Snahl zu erzieben, beffen Farben lebhaft, sammetartig-weich und beutlich abgegrenzt find. Bei ber Ausjaat im Mai-Juli verfährt man wie bei ben Calceolarien, boch muffen die Schalen im Diftbeettaften, ber geschloffen und halbichattig gehalten wird, aufgestellt werben. Gind bie beiden erften Laubblatter gebildet, jo pifiert man bie Pflangchen 3 cm weit im Berband in eine Erdmischung aus Beibeund Diftbeeterbe und guter Gartenerbe zu gleichen Teilen. Je nach bem Dage ber Entwickelung pflanzt man die Cinerarien noch mehrmals um, bis fie gulett in Topfen von 20 cm Beite fteben. Für gewöhnliche Marttpflanzen genügen ein zweimaliges Umpflanzen und fleinere Töpfe. Binter unterhalt man fie in einem Bewachshause bei 3-6° C. Barme und mäßiger Feuchtigfeit und giebt, fo oft es angezeigt ift, reichlich Luft. haben fich die Blutenftengel entwidelt, fo barf man



Fig. 224. Cineraria hybrida.

bie Bflanze nicht mehr übersprigen, mas ihnen feut fo wohlthatig ift, dagegen giebt man ihnen ofters einen Dungerguß. Sollten sich infolge gwier Barme und verfaumter Luftung Blattlaufe einftellen, jo muffen die bagegen angezeigten Mittel in Anwendung kommen. Gefüllte Cinerarien find ziemlich samenbeständig, laffen fich aber auch ens Stedlingen vermehren. — C. maritima L. (Senecio maritimus Rchb., Senecio Cineraria L.), eine im Mittelmeergebiete einheimische halb-tranchige Staube, hat ihren Wert allein in den mit filberweißem, wolligem Filz überfleideten fiederteiligen Blattern. Sie wird gern zur Ginfaffung ion blühender oder buntbelaubter Bilanzen benutt. Ran bermehrt sie durch Aussaat im Marg-April in Schalen, pifiert fie in Topfe und pflangt fie im Rai mit einem Abstande von 15-20 cm ins Beie. Exemplare von blendend weißer Farbe bermehrt man aus Stedlingen im Frühjahre ober Spåtfommer.

Cineráscens, graulich, grau werbenb.

Cinéreus, afchgrau.

Cinnabarinus, ginnoberrot.

Cinnamómens, gimmetbraun. Cinnamómum Cámphora Nees. et Eberm. (kinein aufrollen, amomum ebles Gewurg, wegen der aufgerollten Rinde des Zimmets), Rampferbaum, ift eine Lauracee Japans und Chinas, mit leberigen, immergrunen, ovalen, zugeipisten Blattern, welche bei uns nur wenig fultiviert wirb. Das Holz besonders enthält das Kampferöl, welches burch Aufnahme von Sauerstoff in Rampfer übergeht. - C. zeylanicum Breyn von Censon und C. Cassia Bl. aus dem füdöstlichen China liefern Bimmet, sie werben beswegen wie C. Camphora angebaut.

Circinalis, ichnedenartig eingerollt.

Circinatus, freisrund, girfelformig eingerout. Circumscissus, ringsumichnitten.

Cirrhatus, eirrhosus, widelrantig, gabelrantig.

Cirrhifer, Ranken tragend. Cirsium DC. (kirsos Krampfader, gegen welche bie Bflanze im Altertum gebraucht wurde), Rragbiftel (Compositae). Umfangreiche Gattung, aus ber eine Angahl von Arten als jogenannte Difteln unfere Biefen, Abhange und Begrander ichmuden. Manche C.-Arten sind infolge ihres desorativen Baues besiebte Garten - Zierpflanzen geworden. hierher gehören die meist unter dem Namen Chamaepeuce fultivierten C. diacanthum DC. aus Rleinafien und C. Casabonae DC. aus Sübeuropa.



Fig. 225. Cirsium conspicuum.

Erstere führt wegen ber schneeweiß-filzigen Blätter auch den Namen "Elfenbeindiftel". Beide find zweijährig bis perennierend, werden gewöhnlich jährlich aus Samen frisch angezogen und finden, genügend erftartt, für Teppichbeete Bermenbung. Auch das zweijährige 1-2 m hohe mexikanische C. conspicuum Sch. Bip. (Erythrolaena conspicua Sw.) (Fig. 225) ift in voller Ausbildung eine fehr impofante Bflange. Die fiederspaltigen Blatter find 40-60 cm lang, bie Blutenfopfe rot. Eignet fich gur Gingelftellung im Rafen für größere Garten.

Cissoides, ahnlich bem Cissus, ber Epheurebe. Cissus L. (kissos Epheu), Klimme (Vitaceae). Lianen, von denen einige Arten durch prächtig

kolorierte Blätter ausgezeichnet find. C. discolor Bl. Arten. C. pulchella Pursk., die hubichere, hat aus Java ift eine als Ampelpflanze, für Pyra- eine Anzahl von Gartenvarietäten hervorgebracht, mit geftielten, bergformigen Blattern, beren buntelgrauer, schillernder Grund allmählich in Rot übergeht, welches weiße Fleden einfaßt; bie Rudfeite ift violett-purpurrot. Ift im feuchten Barmhaufe leicht zu fultivieren und ebenfo leicht aus Stedlingen zu vermehren. — Bon taum geringerem Interesse ift C. antarotica Vent., welche im Kalthause überwintert und zur Bekleidung von Fenstern, Säulen, Wänden 2c. benutt wird. Im Sommer giebt man ihr einen luftigen, hellen Stanbort. Bermehrung burch Stecklinge. Leibet, wenn zu warm und bumpfig gehalten, sehr leicht vom Blasensuß, bessen Bertilgung oft nur durch ein völliges Abschneiden der Blätter zu bewirken ift. Cistoides, ahnlich bem Ciftroschen.

Cistus L. (kistos Rapfel, wegen der Frucht), Ciftrofe (Cistaceae). Weist Straucher der Mittelmeerflora mit gerungelten, oft filgigen Blattern und großen weißen ober purpurnen, leiber sehr vergänglichen Bluten. C. ladaniferus L., laurifolius L., purpureus Lam. und monspeliensis L. find die am meiften fultivierten Arten. Ralthauspflanzen, im Sommer an einem sonnigen Plate im Freien zu halten, wo sie von Juni bis August blühen. In trodenem Boden — denn ein solcher allein fagt ihnen zu, und zu viele Feuchtigfeit ift ihnen verderblich - tann man fie im Frühjahre auspflanzen, fie werben bann fehr fraftig.

Citrifolius, citronenblatterig; citriformis, citronenformig; citrinus, citronengelb; citriodorus, citronenbuftenb.

Citronenfaure, f. Apfelfaure,

Citrulliformis, ber Baffermelone ahnlich. Citrus (n. b. Stadt Citron, Judaa). Apfelfine, Citrone, Drange. (Rutaceae). C. trifoliata L., buichiger, fparriger, borniger Strauch aus Japan, mit tantigen, tahlen, grunen Zweigen; Blatter 3 gahlig; Frucht goldgelb, walnuggroß ober wenig größer; im Freien gegen Frost empsindlich, im Rheingebiet jedoch schon Frückte reisend. Berbient die ihm zuteil gewordene Empsehlung als mittelbeutscher Fruchtbaum in keiner Beise.

Andere Arten s. Orangerie.

Cladrástis Rasin., Gelbholz (Leguminosae-Sophoreae). C. lutea K. Koch (O. tinctoria Pack Vissilia lutea L.) qua Nardamerise ist ein

Raf., Virgilia lutea L.) aus Nordamerika ift ein schöner, winterharter Baum, ausgezeichnet durch gefiederte, 7-9 ziemlich große und breite Fieder-blattchen besigende hellgrune Blatter und weiße, fehr loder hangende Blutentrauben, die benen ber Robinia ahneln. Ale Ginzelpflanze zu empfehlen. Bermehrung durch Samen. C. amurensis Rupr., Erauben aufrecht, Bluten gebrangt, grunlich-weiß; Amurgebiet (Maackia amurensis Rupr. et Maxim.) und Japan (Bürgeria floribunda Miq.).

Clandestinus, verborgen machfend ober blühend. Clarkia Pursh. (wahrscheinlich nach dem Apothefer Clarf in Grantham, Jjaaf Rewton's Lehrherrn) (Onagraceae). Einjährige Zierpflanzen mit aufrechten Stengeln von etwa 40 cm Sobe, mit achselständigen rojenroten ober lilafarbigen

aus Java ift eine als Umpelpflanze, für Byra- eine Anzahl von Gartenvarietäten hervorgebracht, miben und Ballons geeignete Deforationspflanze beren Blumenblatter balb breilappig sinb, wie bei ber thpischen Form, balb gangrandig (var. integripetala) und mehr ober weniger rund geschnitten; einige haben weiß gefäumte Blumenblatter (var. marginata), einige gefüllte Blumen. Befonders beliebt ift var. pulcherrima mit buntet-farminroten Blumen. Die zwergwüchsigen Spielarten (Tom Thumb) geben bubiche Ginfaffungen. -C. elegans Dougl., etwas höher und ftarfer verästelt, hat weiße, rosenrote und violette einfache ober gefüllte Blumen. — Diese hübschen kali-fornischen Arten sind wegen ber Eleganz ihrer Tracht und ihres reichen Flors viel beliebt und tonnen gur Ausstattung ber Rabatten und gur Bilbung von Gruppen verwendet werben. Dan erzieht fie in einem falten Diftbeete, um fie nach Mitte Dai ins Freie zu pflanzen, ober man faet fie Mitte April an ben bestimmten Blat.

Glafterofporium - Arankheit ber Rirfch- und anderen Dbfibaume. Als folche bezeichnet man eine namentlich an Guffirichen auftretenbe Rrantheit, bie von einem Bilg, Clasterosporium Amygdalearum, erzeugt wirb, ber auf ben Blattern gunachft braune Flede hervorruft, die aber bald ausfallen, fo bas bie Blatter wie burchichoffen aussehen. Der Bilg geht auch auf die Zweige sowie auf die Fruchte über. Außer Gugtirichen werben Bflaumen fowie Apritofen befallen, auf benen ber Bilg tortartige

Bucherungen hervorruft.

Clavaeformis, clavátus, feulenförmig. Claviculátus, feulchen- ober fölbchenartig. Claviformis, nagelförmig.

Claviger, feulen- ober tolbentragenb.

Clematideus, der Balbrebe (Clematis) ahnlich. Clematis L. (klema Rante), Balbrebe (Ranunculaceae-Clematideae). Bum Teil Stauben, meistens aber holzige, teils niedrige, wenig rantende, teils fehr hoch fletternde Lianen. Bluten groß, mit nur einer meift 4 blätterigen, immer (und oft febr lebhaft) gefärbten Sulle. Frucht aus gabireichen gufammengebrudten, mit bem bleibenben Griffel gefronten Achanen zusammengesett. Die zahlreichen Arten bieser Gattung zerfallen in mehrere Gruppen. I. Flammula. Blatter jufammengefest, Blumen flein, aber in reichblutigen Rifben, Griffel feberig. hierher gehoren: C. Flammula L., eine wenig windende, niebrig bleibende Schlingpflange Subeuropas und bes Orients, mehr von dem Anfeben einer Staude. Blumen flein, weiß, in enbftandigen Rifpen. Blatter mehrfach gefiedert. - Die gemeine Baldrebe, C. Vitalba L., einheimische Liane, wird im Gegenfag gur vorigen fehr boch, machft febr ichnell und ift baber gur Befleibung von Lauben, Gittern und Baumen, in beren Gipfel fie boch hinauffteigt, auf bas warmfte zu empfehlen. Blatter groß, buntelgrun, gefiebert. Bluten weiß, in Rifpen. Gine hauptgierbe ber Bflanze find die reifen Fruchte, bie mit ihren langfeberigen Achanen großen Saarballen gleichen. Besonders schon nimmt fich bie Busammenstellung berselben mit dem herbstroten Laube der Jungsernrebe aus. Ahnlich ist C. virginiana L. aus Nordamerika mit nur 3 zähligen Blumen, beren 4 genagelte Blatter einen brei- Blättern. — C. glauca W. aus Sibirien mit einspaltigen Saum besigen. Man kultiviert zwei fach ober doppelt gesiederten, bläulichen Blättern

gelben Bluten fteht im Anjehen ben Arten aus ber Gruppe Viticella ziemlich nabe. - II. Viorna. Blatter groß, Blumen glodig, eingeschnürt, ber obere Teil der Hulle zurückgeschlagen. Bleibender Griffel langhaarig. C. Viorna L., eine niedrige perennierende Schlingpflanze aus bem nordweftlichen Amerita. Die bauchig-glockigen Blüten haben bickfleischige Blumenblatter, bie außen purpurviolert, innen gelblich gefärbt find. Unterarten find C. Pitcherii Torr. et Gr. und C. coccinea Engelm.

(Fig. 226) aus Texas, von jener nur burch ginnoberrote Blumen verschieben. Ran pflanzt diese Kletterpflanze gern gegen einzeln ftebende Straucher. C. crispa L. aus bem füböftlichen Rordamerita bat mehr verholzende Stengel und blagrote Blüten. — III. Viticella. Blumen mehr oder weniger glodig, julept meift ausgebreitet, großer, jum Teil fogar bedeutend größer als die der vorigen, teilweise in reicher Fulle, aber nicht in

Sig. 226. Clematis coccinea.

Ripen, jondern einzeln in den Blattachseln. Bleibende Griffel behaart, aber nicht federig. Der Repräsentant Diefer Gruppe, Die italienische Waldrebe, C. Viticella L, in Sudeuropa und dem Orient einheimisch, wird bei weitem nicht so hoch als die gemeine Walbrebe, hat aber iconere, gablreichere und länger bauernde Blumen von violettroter oder blauer Farbe. Bon ihren Spielarten sind die beachtenswertesten var. plena, mit etwas fleineren, aber dicht gefüllten, violettroten Blumen, C. Francosurtensis, C. Guascoi und C. venosa der Garten als großblumige Formen; jehr

und in armen achselständigen Trugbolben stehenden | hat man C. Viticella zu Kreuzungen mit den in Japan heimischen großblütigen Arten benutt, auf die wir weiter unten gurucksommen. — Außerdem ift als sehr zierlich zu empfehlen C. campanistora Brot., von der pyrenaischen Salbinfel, Die jedoch bei uns tropbem gut aushalt. Gie gleicht ber vorigen im Buchje, ift aber in allen Teilen feiner. Die gleichfalls fleineren, zierlich überhangenben, mehr glodenförmigen Blumen find von garter, blagbläulicher ober weißlicher Farbe. — Prächtige Bierftraucher sind die großblumigen japanischen



Fig. 227. Clematis patens.

Baldreben, doch ranken sie nicht hoch und bedürfen bei une bee Schupes im Binter, find baher nur gur Befleidung niedriger Spaliere (bis etwa Mannshuhe) gut geeignet; auch zieht man sie an freistehenden Staben, auch wohl über flache, nebeneinander liegende Bogen geheftet, in Beetform. Dieje Arten find C. patens Morr. et Dne. (Fig. 227), mit gefieberten (meift 5 gabligen) Blattern und großen, blauen Blumen, C. lanuginosa Lindl. mit gebreiten ober einfad;en Blättern und 6 blätterigen, violetten Blumen, und C. florida Thnb. mit gleichfalle icon ift bie var. kermesina hort. Reuerdings 6 blatterigen, gelblichen Blumen. Alle find in ben

japanischen Garten schon seit fehr langer Beit als Bierpflanzen kultiviert, und namentlich burch Siebold ift von bort eine ganze Anzahl von einfach ober gefüllt blübenden Formen bei und eingeführt. Durch weitere Aussaaten und Kreuzungen derselben unter sich und mit C. Viticella (namentlich burch ban Soutte in Belgien, Jadmann und Stanbifh in England) ift bie Bahl berfelben fo bermehrt, daß sie jest den sogen. Floristenblumen zugezählt werden können, und daß auch nur eine Namhastmachung ben bier gegebenen Raum wet überichreiten murbe. Sie find alle fehr ichon und gegenwärtig ben Mobepflangen beigugablen, boch find, wie leider bei ben meiften Floriftenblumen, manche Sorten nur ichwierig voneinander zu untericheiben. Die Blumen mancher Formen erreichen einen Durchmeffer von 12 cm und darüber, boch ift ihre Große, je nach ber Berichiebenartigfeit ber Stammeltern, fehr verschieden. — C. Fortunei Moore, eine den japanischen Arten ähnliche, gefüllt blühende Barietat, aus China eingeführt, wird für Die gefüllte Form einer unbefannten Species gehalten. IV. Atragene. Dit Bluten, Die außer ber außeren Bulle auch in ber Stammform noch eine Reihe blattartig entwickelter Staubgefäße besithen. C. alpina Mill. (Atragene alpina L.) ist eine wenig klimmenbe, mehr halbstrauchige Pflanze, auf ben Alpen, in Nordeuropa und Nordasien heimisch. Rommt mit blauen, gelblichen ober weißlichen Bluten vor, ift in ben Garten aber felten. — Bermehrt werben bie Balbreben burch Aussaat ober Ableger, die felteneren Arten und die befferen Spielarten burch Bropfen auf Burgeln ber gewöhnlicheren, leicht zu erlangenben Sorten unter Glas.

Erwähnen wollen wir noch, daß die Gattung Clematis einige recht hubiche Stauben einschließt, welche für die Rabatte Empfehlung verdienen, 3. B. die staudenstrauchige C. tubulosa Turcs., serner C. Davidiana Done., die sehr schone C. recta L. var. fl. pleno, somie C. integrifolia L.; eine Sybride der letteren mit C. lanuginosa ift die hochkletternde, großblumige C. Durandii hort. Sie laffen fich durch Teilung vermehren. — Litt.: Bilmorin's Blumengartnerei, 3. Aufl.

Cleome L. (Pflanzenname bei D. A. Horatius, römischer Argt im 4. Jahrh. v. Ch.), Billen-baum (Capparidaceae). Gattung mit 70 Arten Ameritas und Nordafritas. Berennierend in ihrer Beimat, aber bon fo rafchem Bachstum, bag bie Cleomen fich ale Einjährige tultivieren laffen. Sie werden 1 - 1,50 m boch, haben 5-7 gablige Blätter, Stengel und Afte tragen bolbenformige ober pyramidale Trauben von auffallenden Blumen mit langheraustretenben Staubfaben; jene find bei C. spinosa L. weiß, bei C. pungens Willd. purpur-violett, bei C. speciosissima Dppe. hellpurpurrot. Im März in Schalen mit einem Gemenge aus Laub- und Heiberbe gefäet, in einem halbwarmen Beete gehalten, pitiert, fpater einzeln gepflangt, unter Glas gehalten, bis fie 20 cm boch geworben, und auf etwas geschütztem, jonnigem, recht nabr-haftem Beete gruppiert, blühen fie von Anfang Juli an bis zum Eintritt des Frostes. Man kann sie auch im Berbft faen und im Ralthause überwintern. Sie find den Angriffen ber Erbflohe in bohem Grabe ausgesett.

Clerodéndron L. (kleros Los, Schicffal. dendron Baum), Losbaum (Verbenaceae). Halbsträucher von  $1-1^{1}/_{2}$  m höhe, in warmen ober tropischen Gegenden Asiens einheimisch, meistens mit großen, herzförmigen Blattern, Blumen in Dolbentrauben, Rifpen ober runblichen Ropfen an ber Spise ber Zweige. Am bekanntesten ift C. fragrans Willd. (Volkameria fr. hort.) mit rahmweißen, fehr angenehm buftenden, gefüllten Blumen im herbft; die einfach blubende Stammart fcheint in ben Rulturen nicht mehr borhanden zu fein. Mus Burzeln und Burzeltrieben zu vermehren und in nahrhafter Erbe und im Sommer bei reichlicher Bewässerung, im Binter bei 10—12° Bärme zu unterhalten; eine vortrefsliche Stuben-pslanze. Ahnlich kultiviert man C. hastatum Wall. mit fehr wohlriechenben Blumen, C. Kaempferi

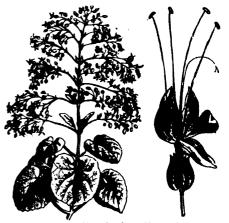

Sig. 228. Clerodendron Kaempferl.

Fisch. (C. squamatum Vahl.) (Fig. 228) mit gelblich-icharlachroten Blumen u. a. m. - C. Thomsonae Balf., ein prachtiger Schlingftrauch & Barmhaufes mit gahlreichen Dolbentrauben bund roter Blumen, mit benen bie ichneeweißen, für flügeligen Relche auffallend tontraftieren, verbig recht häufig tultiviert zu werben. - C. foetide Bnge. (C. Bungei Steud.) aus China, Stra mit großen, herzförmigen, buichig-gezähnten Blatten und mit großen, rundlichen Dolbentrauben rof roter Blumen, beren Rohre weit über ben Re hinaustritt, wird in ber Orangerie überwintert.

Cléthra L. (klethra Erle, wegen ber eri ähnlichen Blätter) (Clethraceae). Dit ben Ericaes verwandte, meift hohe und sommergrune Straude im fpateren Sommer mit enbftanbigen, einfa oder zusammengesehten Trauben iconer wet Bluten, 5 freien Blumenblattern und Rapfelfract Sie lieben Moorerbe ober boch Bufat berfett feuchten, etwas geschütten Stanbort und vermei fich burch Burgelbrut und Samen. C. alnifolia (Fig. 229) aus Nordamerita, ganz hart; St faben tahl. Blutenftiele etwa von Relchlange; an (außer unwesentlichen Formen) ab: var. tomen Michx. (Lam. als Art), nur halb fo hoch t ftarter behaart, Blatter unterfeite meifgrau-fil reizend, doch etwas empfindlich. — C. barbinen

Sieb. et Zucc. (C. canescens Reinw.), Staubfaben | tabl, Blütenstiele viel länger als ber Relch; Ostasien, etwas empsinblich. — C. acuminata Michx., Staubfaben loder wollzottig: hochwachsend bis baumartig; Nordamerita (Alleghanies). — Für Kalthaufer, Bintergarten, talte Bohnraume und im Sommer für Gartendeforation ift besonders schon C. arborea



Fig. 229. Clethra alnifolia.

Ail. von Radeira, der fogen. "Maiblumenbaum". R mmergrün, wird 3—6 m hoch, hat glanzend grine, lederartige, langliche, am Rande gesägte Mätter und ziert besonders durch die im Hochfommer erscheinenden weißen Blütentrauben, welche ich wohlriechend sind. Kultur wie Myrte ober Bober, nur etwas reichlich Zusat von Moor- ober

heibeerbe gur Erbmijchung.

Clanthus Endl. (kleiein schließen, anthos Mame, die Fahne liegt mitunter auf ben unteren en der Krone) (Leguminosae). Brachtige | en, beren Fahne bis zum Blütenstiele zurüd-Misiert vorzugsweise zwei Arten. C. puniceus Solond., 1,30—1,60 m hoch, mit gesieberten im Marz bis Juni mit seuchtend pursenen, 8 cm langen Blumen. Dieser Prachtstrauch im fandige Lauberbe, im Sommer einen Standort Freien, im Winter Schutz im Kalthause. Berrang durch Samen und Stedlinge im Winter. magnificus hat leuchtenbere Blumen und fter gefärbte Blätter. — C. Dampieri A. Cunn., buje graugrun, Blumen strablenb scharlachrot, Grunde ber Fahne mit großen schwarz-Burnen Fleden, zu einer Art von Dolbe ver-Bei var. flore albo rubro-marginato hort. tage Flagge) find die Blumen reinweiß, tachtot gerandet, in der Mitte mit dem großen wien Fled verziert, eine Farbenzusammen-wy von großem Effekt. Diese prächtige Pflanze am besten als Einfährige kultiviert und fann (Imantophyllum) miniata Benth. (Fig. 230),

in Ermangelung eines Gemachshaufes im Bohngimmer erzogen werben, am besten aus Samen in Topfen mit sandiger Beibeerde, Enbe Februar. Die Pflangchen werben zuerst in fleine Topfe, nach 4 Wochen in folche von 12 cm und später in Töpfe von 20 cm Beite gepflanzt, die letten Male in Beibeerbe mit etwas loderer, lehmiger Erbe, und im sonnigen Zimmerfenster gehalten. Sie burfen nur abends und nur dann gegossen werden, wenn der Ballen nahezu troden ist. Hierbei ist jebe Benegung des Stammes auf das sorgfältigste Sie find gegen Trodenheit wie zu vermeiben. gegen Raffe gleich empfindlich. Sind fie zum lettenmal verpflanzt und ift die Witterung bauernd mild geworben, fo werben die Topfe an einer recht fonnigen, gegen Regen und rauhen Bind gefchusten Stelle des Gartens aufgestellt, wobei ber Topf gegen bie dirette Einwirfung ber Sonnenftrahlen ficher zu ftellen ift. Bei zunehmenber Entwidelung thut die Anwendung ftart mit Baffer verdunnter Jauche gute Dienste. Am beften gedeihen sie, im Februar auf ein lauwarmes Miftbeet ausgepflanzt, wo fie allmählich, an bie Luft gewöhnt, gegen Sonnenbrand und Regen geschütt werben; hier bluben fie dantbar vom Juni bis August. Man fann fie auch auf C. puniceus veredeln und fie baburch mehrere Jahre erhalten, auch ichon im zeitigen Frühjahre zur Blute bringen. Ihre Durchwinterung muß bei 5-8°C. Barme an einem sonnigen, trodenen Stanbort geschehen.

Clinophyllus, ichief- ober geneigtblatterig. Clintonia Dougl. (nach De Bitt Clinton, Gouverneur bes Staates New York, Freund ber Naturwissenschaft) (Lobeliaceae). Bon bieser Naturwissenschaft) (Lobeliaceae). Gattung werben in ben Garten nur folgenbe amei einjährige Arten fultiviert: C. pulchella Lindl., Ralifornien, eine reizende fleine Pflanze, beren Blumen in ihrer Form an manche Rleinschmetterlinge erinnern; fie find blau und weiß, gelb ornamentiert und fteben in verlangerten Trauben. Gie hat mehrere noch schönere Spielarten erzeugt mit weißen, mit größeren ftrahlend bunfelblauen (var. kräucher des südlichen Auftralien und Reu-azurea grandistora), dunkelaschlauen (var. atro-des, charakterisiert durch die eigenklimliche einerea) und dunkelpurpurnen Blumen. — C. elegans der in achielständigen Trauben stehenden | Dougl. besitht kleinere Blüten und ist überhaupt weniger hubich. — Man jae fie im Marz in Schalen der und deren Kiel lang, schnabelformig mit leichter Erbe, aber ohne die Samen zu bededen, gen zusammengedrückt, lang gespist ift. Man stelle sie in das Warmbeet, pifiere sie und halte ftelle fie in bas Warmbeet, pifiere fie und halte fie bis Mai unter Glas, um fie bann in ben Sopf für Blumenampel und Glashaus ober Zimmer gu pflanzen. Gegen Feuchtigfeit fehr empfindlich, erfordern fie den forgfältigften Bafferabzug. Freien wird man an Diefen Pflangen nur bann Freude haben, wenn man fie in einen vollfommen burchlaffenden Boden pflanzen und mit einem Glasfenfter bededen fann, bergeftalt, daß Luft von

allen Seiten freien Butritt hat. Clivia Lindl. (nach ber Bergogin von Northumberland, aus bem Saufe Clive) (Amaryllidaceae). Beliebte Zimmerpflanzen, hart und ichonblühend, mit zwiebelartig verdidtem Grundstamme, Nebeniproffe treibend; Blatter riemenformig, berb, Blutenichaft zusammengebrudt, berb, eine Dolbe großer, prachtiger, gelbroter ober orangefarbener Bluten tragend. Sie stammen bom Rap. Um beliebteften ift C.

besonders aber die zwischen ihr und C. nobilis Lindl. bervorgegangenen Sybriden (C. cyrtanthiflora hort.), welche jowohl in der Beblattung als auch besonders in ben Bluten bie Eltern bei weitem übertreffen. Biele berselben führen Gartennamen, als Roi Léopold II., Mr. Léon Duval u. a. m. — C.



Fig. 230. Clivia miniata.

nobilis Hook. hat faft icharlachrote Blumen, bie von C. Gardneri Hook. sind ziegelrot, weiter oben gelb und an der Spige grün. — Sie lieben eine fraftige Erde, hellen Stand im temperierten Hause oder im Zimmer. Bermehrung durch Seitensprosse. Anzucht aus Samen, welcher bald nach ber Reife auszujäen ift.

Clypeatus, clypeolatus, ichildförmig. Coarctatus, jujammengebrangt = gezogen. Cobasa scandens Cav. (Barnabas Cobo, ipanischer Jejuit, 1582—1657, Missionar und Natursoricher in Mexito und Peru) (Polemoniaceae). Ungemein raid wachsenbe, halbstrauchige, 7—18 m hohe Rietterpflanze, aus Mexito. Die

aus 2-3 Baar Blattchen Bufammengejetten Blatter endigen in eine Ranke: die Blumen, benen ber Campanula Medium ähnlich, aber größer, find anjangs blaggrün, dann blaulich - violett. Man hat auch eine weißblühenbe Barietät. Obichon im Gemachehause ausdauernb, werden boch diefe Pflangen

gewöhnlich einjahrig fultiviert und gur Befleibung periobe. Man vermehrt fie burch 3weigstedlinge von Baumen, Baltonen, Fenftern und zur Kalthaus- im Barmbeete ober burch Aussaat. Deforation benutt. Im Marg find fie in das Mift-beet zu faen, bald in Topfen einzeln zu pitieren, bis Mitte Mai abzuharten und dann in nahrhafte Erde in warmer Lage auszupflanzen. Man tann

Rörpergeftalt, rote ober gelbe mit 2, 5, 13, 22 schwarzen, sowie schwarze mit roten und gelbe mit weißen Buntten ober Fleden. Alle aber, wie auch ihre Larven, führen einen erbitterten Rrieg gegen bie Blatt- und Schilblaufe. Dan follte fie baber in ben Garten mit Fleiß ichonen und fie jogar in bie Bemachshaufer einführen, mo es immer viel für fie gu thun giebt.

Coccineus, scharlachrot.

Coccinia Wight et Arn. (kokkinos icharlachrot, wegen ber Farbe ber Früchte) (Cucurbitaceae. Rantende Stauben mit meift fnolligen Burgeln, edigen ober gelappten Blattern und ziemlich großen weißen ober gelben Bluten. Fruchte flein. C. noeigen doer geiden Siliten. Fruchte tein. C. cordifolia Cogn. (C. indica Wight, Cephalandra indica Naud., Bryonia palmata Wall.) heimatet in Oftindien, wird etwa 2 m hoch und findet als angenehme Aletterpstanze Berwendung. Die Knollen nimmt man zum herbste heraus und überwintert fie troden und temperiert.

Coccoloba L. (kokkos Rern, Beere, lobos Lappen), Traubenbaum (Polygonaceae). Baumartige Bewächse ber Antillen und bes amerifanischen Rontinents, von malerischem Ansehen, ausgezeichnet burch die Große ihrer figenden, leberartigen, balb in ber gangen Lange bes Stammes etagenmaßig aufgebauten, balb an ber Spite gufammengebrangten Blatter. Diefe Tracht, verbunden mit endständigen, chlindrifden, aus Taufenden fleiner, weißer ober roter Blumen gujammengefesten Blutenftanben, welche fpater rote, weiße und andersfarbige Beeren tragen, laft die Bflangen fulturmurdig ericheinen. C. macrophylla Desf., Blatter eirund-herzformig und stengelumfassenb, C. pubescens L., Blatter oft 60 cm breit, fast nierenformig, horizontal ausgebreitet, vielrippig und weich behaart. Alle gebeihen im Warmhause, besonders wenn fie hier im hige, freien Grunde stehen, in nahrhaftem Boben und Die bei reichlicher Bewässerung in der Begetations-



Big. 231. Siebenpunttiger Marientafer. Rafer, Larven und Buppen.

Cochlearis, löffelartig; cochleatus, löffelformig. Cochliostéma Lem. (cochlis Schnede, stema Staubsaben) (Commelinaceae). C. odoratissimum L. (C. Jacobianum C. Koch) ist ber schönste, in sie zu jeder Zeit auch aus Stedlingen vermehren. ben Anden Ecuadors heimische Familienvertreter. Coccifer, becrentragend. Blätter ichonfia gehäuft 8/ m lang heat tongenter. Cocolnella, Rame einer Käfergattung, beren zwischen benen bie Inflorescenzen anfangs aufrecht, gemeinste Art bie C. septempunctata ist, ber bann hangend, an ihren Aften mit ovalen Bratteen sehenhunktige Marienköfer, ein kleiner, halbkugelig besetzt, weit hervorragen. -Blüten von bizarrer gebauter Röfer mit roten Flügelbeden, auf benen Vilbung, außen lilarosa, innen violettblau, mit man 7 schwarze Punkte zählt (Fig. 231). Die goldgelben Staubgefäßen. Kultur im feuchten Fauna Deutschlands zählt sehr viele verwandte Warmhause in geräumigen Töpsen und lockerer, Arten von berselben oder von mehr eirundlicher nahrhafter Erde.

Cócos L. (kokkos Beere, Kern, Frucht) Rofospalme (Palmae). Die C. find polyfarpifche Baume von hohem ober mittlerem Buchje und mit geringelten Stammen, Die elegante Blatterfronen tragen. Die Frucht ift eine eiformige Steinfrucht, beren fnochenharte Ruß gegen ihren Grund bin von drei Reimlochern burchbohrt ift. Diese Gattung umfaßt mehrere Arten von gartnerischem Interesse. t'. nucifera L. ift jest über bie gange heiße Bone an ben Meerestüften verbreitet. Gie liefert ben Eingeborenen in der fühlenden, mafferhellen Milch dem unreifen Giweiße der Rug), in der Faserhulle der Frucht, in der Rug und beren DI, in dem jungen Eprof (Balmfohl) 2c. einen großen Teil ihrer Lebensbedürfniffe. Andere, in Brafilien und Mexito einheimische Arten, wie C. botryophora Mart., C. slexuosa Mart., C. lapidea Gaert. und C. oleracea Mart. unterscheiben fich nicht auffallend, hochstens burch die geringere Bobe des Stammes und die etwas abweichende Bilbung ber Fieberblattchen. Sie verlangen in ben Bemachehaufern, mo fie aber ielten ihre natürlichen Dimensionen erreichen, eine Barme von 15-190 C. - C. australis Mart. aus ben füblichen Teilen Brafiliens ftammenb, ift von zwergigem Buchs und eine ichone Ralthauspflanze. — Zwei andere brajilianische Arten, C. Romanzoffiana Cham. und C. Weddelliana Wendl. werden in neuerer Zeit mit Borliebe fultiviert. Der Stamm der letteren wird nur 1 m hoch ober nicht viel darüber, und jeine Bebel werben über 1 m lang und haben 40-60 oben buntelgrune, unten niberfarbene Fieberblattchen. Sie ift im temperierten Gewächshause zu unterhalten, eignet fich aber auch als Zimmerpflanze. — Litt.: Salomon, Balmen.

Codiaeum Rumph (kodeia Kopf, die Blätter um den Ropf zu franzen) (Euphordiaceae). Die Croton" der Garten, bekannte Warmhauspstanzen mit unscheinbaren Bluten aber prächtigen Blattformen und -Farbungen. Sie stammen von bem in Oftindien und auf ben Sunda-Inseln heimischen C. variegatum Bl. (C. pictum Hook., Croton variegatus und pictus L.) ab, 3. B. C. Veitchii und undulatum, aucubaefolium, interruptum, irregulare, tricolor, Weissmanii, imperiale, cornutum u. a. m. Durch Befruchtungen diefer teilweise wild vorkommenden Barietaten miteinander find viele prächtige Spielarten erzogen worden, welche als Topfpflanzen zu Tafelbeforationen und beren Blatter in ber Binderei fehr geschätt find, 3. B. Queen of England, majesticum, Cooperi, Andreanum. Rex, Prince of Wales, Hookeri, spirale, Chelsonii 2c. Alle Spielarten tragen willig Samen. Ran faet unmittelbar nach ber Reife in fandige, nahrhafte Lauberde, in flache Schalen mit forgfältig bereitetem Abzuge bei 25-280 C. Auch aus Ropfund Zweigstecklingen läßt sich C. leicht vermehren. In fleinen Topfen mit einer Mischung aus 2 Teilen beibeerde, 1 Teil Lehm und Sand bei 22-250 C. machen sie binnen 14 Tagen Wurzeln, worauf man fie nach und nach an die Luft gewöhnt. Bur Zeit bes Triebes verpflanzt man fie in großere Topfe in oben angegebene Erde, der man 1 Teil Lauberde sufest, und halt sie bann in einem niedrigen Warmbaufe. Für Luftfeuchtigkeit muß burch Besprigen der Pflanzen, der Wege, Mauern zc. gesorgt, auch Blättern und im Juli und August in den Blatt-durch öftere Abwaschungen mit Seisenlauge und achseln mit weißen, jasminartigen, angenehm

einer Abkochung von Tabak gegen auftretenbes Ungeziefer eingeschritten werben.

Codonópsis Wall. (kodon Glode, opsis Ansehen), Windenglodenblume (Campanulaceae). Stauben mit fnolligem Erbstamm, winbend ober schlaff aufrecht mit großen end-, achiel- ober seitenftandigen Blüten. C. ovata Bnth. und C. clematidea Schrenk aus Dftafien werden am meiften fultiviert. Es find hubiche Stauben, welche besonbere burch bie eigenartige Zeichnung ber Blüte Interesse er-weden, matt hellblau, innen mit gelben fternartigen Fleden. Unzucht aus Camen leicht.

Coelestinus, coeléstis, himmelblau. Coelogyne Lindl. (koilos hohl, gyne Beib), Sohlnarbe (Orchidaceae). Reichhaltige Gattung aus Oftindien und dem malanischen Archipel mit bicht zusammengebrängten ober in größeren Abständen bem friechenden Rhizome auffigenden Luftknollen. Blätter und Bulben mehrjährig. Blüten groß, einzeln ober in loceren Trauben. — C. cristata Lindl. (Fig. 232) vom himalana ift eine der dankbarften und ergiebigften Schnittorchideen, welche für den Blumen-



Fig. 232. Coelogyne cristata.

ichnitt in Massen gezogen wird. Die Blütentrauben, welche in den Wintermonaten erscheinen, sind mit 6-8 großen, weißen Blumen befest, deren Lippe gelb gezeichnet ift. C. cristata alba, maxima und citrina find schöne Abarten. Kultur in flachen Schalen bei hoher Scherbenlage im temperierten Saufe ober auch im Bohnzimmer. Bahrend ber Rubezeit giebt man wenig Baffer, ohne die Bulben ichrumpfen zu lassen, in der Triebzeit reichliche Bewässerung. Starke, gesunde Pflanzen find für Bemafferung. Starte, gejunde Bflangen find für gelegentliche Dungung mit aufgelöftem Ruhmift fehr bantbar. Weiter find für Cammlungen empfehlenswert: C. speciosa Lindl. aus Java, weiß, Lippe bunkelbraun; C. Cumingii Lindl. aus Gingapore, weiß, Lippe hellgelb, und C. fimbriata Lindt. aus China, mit fleineren Bluten.

Coernléscens, blaulich; coeruleus, blau. Coffea arabica L. (nach der oftafrifanischen Landidjaft Caffa), Raffeebaum (Rubiaceae) (Fig. 233). Baum aus Oftafrifa und Arabien, von 3-4 m Sohe, mit gegenständigen, ipig-ovalen

buftenden Blumen, auf welche beerenartige, rote, genden Jahre erscheinen. Bon diesem Knollen-zweisamige Früchte folgen. Er muß im Warmhause gewächse werden mehrere Barietäten kultiviert, von in nahrhafter Gartenerbe fultiviert, im Sommer haufig und reichlich, im Binter maßig begoffen werben und einen recht luftigen Blat erhalten. Bald nach ber Reife faet man ben Samen in fleine Topfe, die man in ein Barmbeet einsenft. Damit



Fig. 233. Raffeebaum.

bie Pflanze recht buichig werbe, wird fie fleißig entspist. Borzüglich gut gedeiht ber Raffeebaum im Bohnzimmer, wo er auch mit Leichtigfeit reife Früchte erzeugt, und wo man bas Auftreten ber Kaffeebaum - Schilblaus (Coccus Adonidum L.) nicht zu fürchten hat. C. liberica aus Liberia in Bestafrita hat viel größere Blätter und größere Früchte als C. arabica.

Cognitus, befannt. Cohaérens, zusammenhangend.

Coix Lacryma L. (koix ist eigentlich, bei Theophrast, die Balme Hyphaene coriacea), Siobsthränen-Gras. In Oftindien einheimische, ein-jährige, im Gewächshause ausdauernde Grasart mit freiselförmigen, hangenden, nach Glang und Sarte ben Berlen ahnlichen, flachegrauen ober graulich-weißen Früchten (Karrhopfen). Man erzieht fie dieser hübschen Früchte wegen wie die feineren

Sommergewächie.

Colchicum (nach ber Landichaft Colchis in Rleinasien am Schwarzen Meer), Zeitlose (Lilia-

gewächse werben mehrere Barietaten fultiviert, bon benen die mit dicht gefüllten weißen Blumen die interessanteste ift. Außerdem befindet sich eine größere Bahl ausländischer Arten in Rultur, von benen einige größerer Sorgfalt bedürfen, welche aber boch in ber Regel im Freien unter Bebedung aushalten. Am fulturwürdigften find: C. variegatum L. (Fig. 234) von Kreta und Griechenland; Bluten auf lilafarbigem Grunde ichachbrettartig

mit Beiß gedidum Schott et Ky. aus Rleinafien, weiß; C. speciosum Stev. vom Raufasus, mit großen purpurfarbigen Blumen; C. luteum Baker, gelb, im Frühjahre blühend; C. vernum L.,

purpurrot.



Fig. 234. Colchicum variegatum.

ebenfalls im Frühjahre blühend, gehört zu Bulbocodium (f. b.). Man vermehrt die Zeitlose durch die nach dem Abwelfen ber Blätter abzunehmenden und bald barauf wieder einzupflanzenden Brutknollen. Die Zeitlofen laffen sich auch auf Raraffen und in mit feuchtem Moofe gefüllten Napfen fultivieren. Die großfnolligen Arten fann man troden im Bimmer binftellen, wo fich die Bluten icon und regelmäßig entwideln.

Colchicus, aus Colchis am Schwarzen Deere. Coleonema Bartl. et Wendl. (koleos Scheide, nema Faben, die Staubfaben liegen in ber Rinne bes Nagels ber Kronenblatter) (Rutaceae). Gattung, bestehend aus fleinen, immergrunen, subafritanischen Sträuchern mit zierlicher, wohlriechender Belaubung, linealischen Blattern und fleinen weißen ober rofenroten, meist einzeln an ben Zweiglpigen stebenben Blüten. Um meisten tultiviert wirb bie als "Götterbuft" bezeichnete C. album Bartl. et Wendl. (Diosma alba Thnbg.), welche ein geschättes Bindegrun liefert. Für Sammlungen empfehlenswert find ferner: C. pulchrum Hook. mit roten, traubigen Bluten und fehr feiner Belaubung und C. juni-perinum Sond. Rultur im Kalthause bei reichlicher Luftzufuhr und trodnem Stande, im Sommer im Freien nach Urt ber Rappflangen. Bermehrung durch halbharte Stedlinge.

Cólous Lour. (koleos Scheide, die Staubsäden sind zu einer den Griffel umgebenden Scheide vereinigt) (Ladiatae). Aus einigen halbstrauchigen Arten dieser Gattung ist unseren Gewächschäusern eine ganze Reihe von Zierpstanzen erstanden, deren Blätter mit den leuchtenoften Farben ausgestattet worden und infolgebeffen von der hand eines ceae). Befanntes Pflanzengeichlecht, bas in unferer geschiedten Deforateurs zu ben wirtungsvollsten heimischen Flora burch (!. autumnale L., die Gruppierungen verwendet werden können. An ber Berbitzeitloje, repräsentiert wird und im herbst Erzeugung der neuerdings jo zahlreichen Spielarten unsere Wiesen mit seinen hell-lilafarbenen Blumen hat in erster Linie C. scutellarioides Benth. ichmudt, beffen Blatter und Früchte aber im fol- (Fig. 235) aus Oftinbien und beffen Formen, als

pectinatus, Verschaffeltii, Blumei atropurpureus u. a., Anteil gehabt. Da jedes Jahr neue Buchtungen bringt und altere verdrängt, wollen wir bier auf die Aufzählung folcher verzichten.

Rahrend viele Spielarten nur im Schute bes Gewächshaufes ober im Zimmer ichon fich entwideln, konnen andere zum Auspflanzen in das freie Land verwendet werden, 3. B. Verschaffeltii und feine Spielarten splendens, Hero u. a. m.



Fig. 235. Coleus scutellarioides.

Die Rultur ber C. ift einfach. Man erzieht fie aus Stedlingen, Die in möglichft fleine Schalen gepflanzt und warm gehalten werben. Mehrmaliges Berpflanzen in größere Topfe mit nahrhafter Erbe, bisweilen Dungerguß und ein bem Glafe naber Stand find gur volltommenen Entwidelung notwendig. Bei der Leichtigkeit der Anzucht ist es nicht borteilhaft, die Bflanzen länger als ein Jahr ju fonservieren. Die Anzucht aus Samen geschieht

wr, um neue Sybriden zu erzielen. Collendyn (wörtlich: Leimgewebe) nennt man ein Bellgewebe, beffen Bellen an ben Eden und Amten, in benen fie gufammenftogen, befonders ftart verdidte Bande besitzen. Das C. findet sich befonders häufig in bem Rindengewebe oberirbischer Organe, in Stengeln und Blattstielen. Es ist durch leine Festigkeit bei gleichzeitiger Clasticität und Dembarteit gekennzeichnet; auch stellt fein wasserricher Zeiltaft eine Art Wasserpeicher bar. Tritt in Stengelorganen ein Reifen bes Bolgforpers ein, jo verliert das C. bamit seine Bedeutung und wird bei der Korkbildung meift zum Absterben gebracht.

Collinsia Nutt. (Collins, f. 3. Biceprafibent ber naturforichenden Gefellichaft in Philadelphia) (Scrophulariaceae). C. bicolor Benth. aus Ralifornien ift eine unferer beften Gartenzierpflanzen, icone Buiche von 30 cm Höhe und Durchmeffer bildend, mit unregelmäßig-zweilippigen, ahrenformig geordneten Blumen mit weißer Ober- und lilafarbiger Unterlippe. Bon ihren Spielarten find die wertvolleren: var. candidissima, Blumen weiß, var. multicolor, Blumen weiß, violett und lila,

var. marmorata, Blumen bunt mit weiß, violett und lila. 3m Marg-April auszusäen und Mitte April zu pflanzen. Schöner werben die Pflanzen bei einer Aussaat im herbst. Einzeln stebend machen sie wenig Effett, aber in kleinen Gruppen und ale Ginfaffung feben fie reich und ichon aus. C. verna Nutt. blüht schon in ben ersten schönen Tagen bes Frühlings mit himmelblauen Blumen und muß im Serbst an den Blat gesäet werden; auch C. grandiflora Dougl. ist eine schöne wie verna zu verwendende Urt mit weißer oder purpurner Rrone und violetter Unterlippe.

Collinus, hügelbewohnend.

Colloidsubftaugen heißen folche, welche im Begensate zur organisierten Materie nicht quellbar find, fonbern Baffer in jedem beliebigen Berhalt-nife aufnehmen, wie 3. B. die Gummata, Biscin, Schleim. Rach bem Tobe werben alle organifierten

quellbaren Substanzen zu C.

Collomia coccinea Lehm. (kolla Leim, die Samen haben einen schleimigen Überzug) (Polemoniaceae) ist eine einjährige Pflanze aus Chile von 20-30 cm hohe, im Juni-Juli mit sitzenden, icharlachroten Blumchen in Endfopichen. An fich feine bedeutende Bflange, aber portrefflich zu Ginfaffungen und fleinen Gruppen im Rafen gu gebrauchen. C. grandiflora Dougl. hat wohl etwas größere Blüten, ist aber kaum so hubsch, wie jene. Kultur wie bei Collinsia.

Colocásia Schott. (angeblich aus kolon Speise, kazein schmuden; bas Rolofasion ber Alten mar



Fig. 236. Colocasia esculenta.

aber die Burgel von Nelumbo nucifera Gaertn., Nymphaea Nelumbo L., beren Blumen zu Kranzen, deren Samen und Wurzeln zur Speise bienten), Blattwurz (Araceae). Rräftige, knollentragende ober stammlose ober einen furzen, dicen Stamm bildende Berennen Indiens und Südameritas mit fehr großen, oval-herzförmigen, oft riefigen Blättern, ber Blütenfolben von einer grünlichen Blütenscheibe umgeben. C. esculenta Schott. (Fig. 236), ber Karaibentohl ber Antillen, der Tarro Bolnnesiens

hat ein ftarkemehlreiches Rhizom, das eine reiche Nahrungsquelle bietet. Dieje Bflanze ift harter ale ihre Gattungeverwandten und wird ale Gingelund Gruppenpflanze vielfach verwendet. C. affinis Schott. var. Jenningeii Engl. aus Oftindien ift eine icone Barmhauspflanze mit ichildformigen, bellgrunen, ichwarzblau geflecten Blattern. C. Wendlandii Engl., ebenfalls aus Oftindien, mit freudigjamtig-grunen Blättern, welche um die Mittelrippe bläulich getuscht find, treibt am Grunde peitschen-formige, oberirbische Ausläufer. C. affinis wirb ziemlich troden überwintert. C. Wendlandii pflegt auch im Winter etwas zu treiben und foll nie gang einziehen. Andere Arten f. a. u. Alocasia und Xanthosoma.

Cólorans, farbend; colorátus, farbig.

Colubrinus, natterahnlich.

Columbárius, taubenartig; columbinus, taubenfarbig.

Columnaris, saulen- oder pfeilerartig.
Columna L. (Fabio Colonna sauleiert Columna, 1567--1640, zulest Professor der Botanit in Neapel) (Gesneriaceae). Schlasse, mit langechte Halbsträucher Centralamerikas, mit lange röhrigen, zweilippigen Bluten; am intereffanteften find C. Schiedeana Schlehtd., Pflanze von 35 cm bis 1 m hohe, mit bunkelgelben, purpurn punt-tierten Blumen fast bas ganze Jahr hindurch, porzugsweise im Binter, gedeiht in leichter, ftets feucht zu haltender Erde, und C. aurantiaca Done., Neu-Granada, friechend, mit hangenben, orangegelben Blumen. Barmhauspflanzen, welche leicht

aus Stedlingen zu vermehren finb.
Colútes L. (Name bei Theophraft, angeblich von kolonein verstümmeln), Blasenschote (Leguminosae-Galegeae). Mittelhohe Sträucher bis fleine Baume mit unpaarig gefieberten Blattern, hubichen gelben bis roten Schmetterlingebluten in achselftändigen, armen loderen Trauben und ftart blafig aufgetriebenen bulfen. - C. arborescens L., bom füblichen Baben burch die Alpen nach Gubeuropa und bem Orient; Blumen gelb mit braunem Fled, Flügel fürzer als das Schiffchen. — C. media Willd. — C. arborescens × orientalis, oft als C. orientalis gehend: Blumen mehr ober weniger rot überlaufen. — C. grientalis Mill. (C. cruenta Ait.), Blatter blaugrun, Blumen braunlichrot bis trub dunkelrot, Gulfe am oberen Rande und Ende offen; Sübeuropa, Orient. — Empfehlenswertes, ichnellwachsendes Material für Gehölzpflanzungen; Bermehrung durch Ausjaat.

Comarum, f. Potentilla. Comátus, bejchopft.

Combrétum L. (Combretum, Name einer un-befannten Pflanze bei Pslinius) (Combretaceae). Uber 120 Arten in ben Tropen. Sträucher ober Baume, häufig fletternd, mit gegenftandigen ober quirligen Blattern, Bluten in Ahren ober Trauben. Die in ben Barmhäusern verhältnismäßig häufigste, zugleich aber schönste Art ift C. purpureum Vahl. (C. coccineum Lam.) aus Madagastar, deren traubenständige, lebhaft scharlachrote Blumen an Schönheit benen ber Quisqualis gleichkommen. Kultur im Warmhause, am besten ausgepstanzt.

Commelina L. (Rafpar Commelin, 1667 bis 1731, Professor ber Botanif in Umsterbam)

(Commelinaceae). Einjährige oder perenniernde Rrauter, Reich und Rorolle dreiblatterig. Außer ben brei fruchtbaren Staubgefäßen brei verfummerte. Kapsel dreisächerig, eins der Hächer viel kleiner. Blumen kurz gestielt, doldig, in den Achseln von Hüldlättern. — C. coelestis Willd. (C. tuderosa kort.) stammt aus Mexito: aus ben tnollig-busche-ligen Burzeln tommen fleischige, 60 cm hohe Stengel mit prächtig himmelblauen Blumen von Juni bis September. In der Regel erzieht man biefe Urt im Diftbeete und pflangt fie gur Sommerfultur im Dai aus. Birb weit ichoner, wenn man im Gerbft die Anollen aushebt, gleich ben Georginenknollen froftsicher in Sand aufbewahrt, im Frühjahr im Diftbeete antreibt und nach Mitte Mai auspflanzt. Commixtus, vermifcht.

Communis, allgemein, gewöhnlich. Commutatus, umgeandert, verwechielt. Comorénsis, von ben Romoren. Comósus, ichopfartig. Compáctus, dicht, verdichtet. Complanatus, verflacht, geebnet. Complexus, berichlungen. Complicatus, zusammengefaltet. Compositus, jufammengefest. Compréssus, jujammengebrückt, platt. Comptonia, f. Myrica. Comptus, gefchmudt. Concavus, ausgehöhlt, vertieft. Conchifolius, muichelblätterig. Concinnus, nett, zierlich. Concolor, gleichfarbig. Condensatus, gebrangt, bichtblatterig. Conduplicatus, langegefaltet. Confertus, jufammengebrangt, gefüllt. Confluens, Bujammenfließend. Conformis, gleichgestaltet. Confusus, verwechselt, verlannt. Congéstus, angehäuft, gebrängt (= confertus). Conglobatus, zujammengeballt, gefnauelt. Conglomeratus, inauelformig, gebrangt. Conicus, conoideus, fegelformig, fonisch. Conjugatus, gepaart, gezweit.

Connatus, bermachfen. Connectiv ober Mittelband nennt man ben mittleren Teil bes Staubblattes zwischen ben meift paarig vorhandenen Staubbeuteln, welcher als eine Fortsepung bes Staubfabens zu betrachten ift und bem Mittelnerven bes Blattes entspricht (f. Staubblätter).

Connivens, zusammengeneigt. Conocarpus, fegelfrüchtig. Conoclinium, f. Eupatorium. Conopéus und conopseus, fliegenähnlich. Consanguineus, verschwistert. Consolidus, sehr sest (nicht hohl). Conspersus, bestreut. Conspicuus, auffallend, ausgezeichnet. Constrictus, zujammengeschnürt. Contaminatus, fledig, gefledt. Contextus, bermebt. Continuus, fortlaufenb, ununterbrochen. Contortus, gebreht, gewunden. Contractus, gufammengezogen, verengt. Controversus, ftreitig.

Lilie), Raiblume, Maiglödchen (Liliaceae). Ber fennt es nicht, dieses bescheibene, aber suß dustende Kind des Walbschattens, neben dem uns die gefüllt blühenden (var. flore pleno, weiß und rofenrot) und bie bunt blatterigen Spielarten (var. albo-marginata und var. albo-striata) faum Intereffe einflößen. Im freien Lande, an etwas ichattigen Stellen und in frischem, humusreichem Boben gebeiht die Maiblume so gut wie in ihrer Balbheimat, besonders wenn ber Boben etwas mit Laub bebedt ift. Sie läßt sich alle 3-4 Sabre im Berbft burch Teilung bes Rhizoms vermehren, wobei man besonders die an den Enden ftebenben Stodiproffe icont. Aber viel wichtiger als die Kulur im freien Lande ift die Treibtultur. Zur Anzucht der Keime wird das hierfür bestimmte Gartenland im Commer rigolt nerhir bestimmte Garrentand im Sommer right, und im Herbst gegraben, wobei eine reichliche Tüngung erfolgt. Den Beeten giebt man eine Breite von 1,30 m. Hier pflanzt man die Maiblumenkeime in 5—6 Reihen 5—6 cm voneinander 2—3 cm tief ein und bededt sie mit verrottetem Pferzeddunger. Die Pflanzung überläßt man bis zum Berbft bes britten Jahres fich felbft, abgesehen von der Reinigung bes Bobens von Untraut und von ber Bemafferung ber Beete bei anhaltender Trodenheit. Sind im Herbst bes britten Jahres die Blätter abgestorben, so werden die Rhizome an einem trodenen Tage ausgehoben, durch Abschütteln von anhangendem Erdreich befreit und an einem froftfreien Orte aufbewahrt, wo man fie in blühbare und Pflanzleime fortiert und putt; erftere werben jum Treiben, lettere gur Anlegung weuer Beete benutt. Die blubbaren Reime erfennt man leicht an ber biden Stodenofpe, mahrend bie vorläufig nur erft Blatter erzeugenben Rhizomftude eine ipip-legelformige Anofpe beligen. Bum Treiben pflanzt man 10-12 Reime in 9-10 cm große Lopfe ober eine großere Angahl in Raften und bei ftartem Bebarf an Schnittblumen noch größere Raffen direft in ein Warmbeet mit Fenstern und giebt ihnen eine Warme von 30-37° C. und einen Roosbelag, ber dazu bestimmt ift, ben Boden zweden ober als Stubenpflanzen benunt werben tonnen, forgt auch bafür, baß bie Pflanzen bicht unter bas Glas tommen, bamit bie Blüten ihre reinweiße Farbe erhalten. Sie erforbern zu ihrer vollen Entwickelung 3-4 Bochen. Die Maiblumen laffen fich auch im Zimmer auf dem Dfen treiben, doch muß man dabei gang besonders darauf achten, daß es ihnen nie an Feuchtigkeit fehle. Var. prolificans, die neuerlich in den Handel gegeben ik, ift fräftiger im Wachstum und hat eine einleitige Rifpe größerer, meift zu mehreren aus einer Achiel entipringenber rotlich-weißer Bluten. Die beften Breife für Topfe mit ichon entwickelten Raiblumen werden um die Beihnachtszeit erzielt.

Convallaria majalis L. (convallis That, leirion | bie Treibmarme fein. Bahrend früher Maiblumen faft nur im Winter getrieben murben, find fie jest au jeder Zeit des Jahres in Blüte zu haben. Durch talt tonservierte Reime, "Gisteime", ift ber Schnittblumenzuchter in den Stand geset, nach Belieben ben Flor zu regeln.

Convexus, erhaben, gewölbt. Convolvuloides, ähnlich ber Binde.

Convolvulus L. (convolvere winden), Winde (Convolvulaceae). Umfangreiche Gattung mit einjährigen, friechenden, windenden oder aufrechten Kräutern, oder perennierend, mehr oder weniger aufrechte, meist seibig behaarte kleine Straucher bilbenb. C. tricolor L., bie breifarbige Binbe, ift eine reizenbe Einjahrige Subeuropas mit aufrechten oder niedergebogenen, nicht wie bei unserer Ader- ober Baunwinde windenden Stengeln und Aften. Ihre verhältnismäßig großen, trichter-förmigen, wunderbar icon folorierten Blumen, bie im Grunde hellgelb, in der Mitte weiß und im Umfange voni schönften Blau find, treten in langer Folge von Juni bis September auf. Benige Pflanzen sind besser geeignet zur Aus-stattung der Parterres, wo sie zur Bildung von Gruppen für sich oder zur Einsassung gemischter Bflanzengruppen verwendet werben fann. Gie hat mehrere Barietaten erzeugt, unter benen variegatus mit weißen, violettblau gestreiften, subcoeruleus mit blaßblauen, azureus mit dunkelblauen, splendens mit braun-violetten, roseus mit ichon rofenroten Blumen die wertvolleren find. Die Blumen ber gefüllten Spielart find mehr intereffant als ichon. Dan faet im April bis Dai an ben Blat und bringt bie Pflanzen auf 30 cm Abftanb. Der Erfolg ift aber ungleich besser, wenn man bie Winde unter Glas erzieht und möglichst jung mit bem Ballen pflangt. — C. althaeoides L. aus Sübeuropa und Rordafrika, perennierend, mit 1,50 m hoch fich windenden Stengeln, bringt von Juni bis Herbst lilarosenrote Blumen. In große Töpfe mit Laub- und Mistbeeterbe zu pflanzen und frostfrei zu durchwintern und durch Wurzelteilung zu vermehren. Man fann fie im Mai an einer sonnigen Stelle ins Freie pflangen. - C. mauritanicus Boiss. aus Spanien und Norbafrifa mit lila ober violettblauen großen Blumen an hangenben Stengeln ift eine icone Umpelpflanze fürs Ralthaus und Zimmer. Coraensis, von ber Halbinfel Korea.

Corallinus, forallenrot. Coralloides, forallenartig. Cordatus, cordiformis, herzförmig.

Cordifolius, herzblätterig.
Cordyline Commers. (cordyle Reule, wegen ber fleischigen Burzeln) (Liliaceae). Abgetrennt von der Gattung Dracaena, von dieser in der Sauptsache unterschieden burch einen breifacherigen Fruchtknoten, jedes Jach mit mindeftens 8 Samen-knofpen, und burch einen weißen Burgelftod mit biden Stolonen; Blattnerven nicht parallel ber Mittelrippe, sondern meift bogig in den Blattrand verlaufend. Bu den beliebtesten Arten gehören: C. australis Endl. (Fig. 237), Reufeeland, Stamm Sie finken um so mehr, je naher bas Frühjahr einfach, mit dichter Blattkrone, mit der Zeit 4 bis betanruckt, aber um so rascher kommen auch die 5 m hoch. — C. cannaefolia R. Br., Neuholland, Leime zur Entwickelung und um so niedriger darf ber C. heliconiaefolia ähnlich, aber mit viel

längerem und an den Rändern umgerolltem Blattftiele. — C. congesta Endl., Reuholland. All-bekannte Zimmerpflanze. — C. heliconiaefolia O. et D., die langettlich-elliptischen Blatter 15 cm breit, mit bem Blattstiele 60 cm lang. - C. terminalis Kth. aus China, Oftauftralien, mit jehr vielen Formen und Gartenhybriden, grün ober bunt gefärbt. Hierher gehören: C. ferrea, Guilfoylei, gloriosa, regalis, reginae, albicans, Fraseri, Jacquini und die übrigen als "bunte Dracaenen" bezeichneten C.n ber Garten. Dan fultiviert die grunen C.n wie die Dracaenen, die bunten verlangen etwas mehr Barme, ihre Anzucht geschieht in Diftbeetfaften bei Bobenwarme, reichlichem Spriten und öfterer Dungung. Man bermehrt fie leicht burch Ropfftedlinge, Stolonen und Stammftude, welche fich bei gleichmäßiger Boben-warme leicht bewurzeln und treiben. — C. indivisa



Fig. 237. Cordyline australis.

Rgl., Reuseeland, mit baumartigem Stamme und einer bichten Krone, 60-70 cm langen, 2-4 cm breiten Blättern, var. lineata und var. lineata latifolia (Veitchi), die Blätter beiber mehr ober weniger von goldbraunen Linien burchzogen. -C. rubra Hueg., Blätter 6-7 cm breit, mit bem langen Blattstiele bis 60 cm lang. Man giebt Diefen Pflanzen eine leichte Erbe und mahrend ber Sommermonate reichlich Baffer. Sie erforbern meift das Warmhaus, wo fie einen gegen Bugluft geschütten Blat erhalten muffen. — C. indivisa, congesta und australis find als Deforationspflanzen mahrend bes Sommers im Freien gu benuten. Bermehrung aus Stecklingen und Schöß-lingen. Die "bunten Dracaenen" tultiviert man im Sommer in Mistbeetkasten, in Töpsen ober ausgepflanzt, fie find als Zimmerpflanzen wegen der prächtigen Blattfärbungen fehr beliebt, pflegen aber in trodenen Räumen leicht bie Blatter gu I. 2 A. Bluten in Dolbenrifpen: C. stolonifera

werfen, auch leiden fie viel vom Thrips, weshalb ein öfteres Baichen, besonders der Blattunterfeite, nötig ift.

Coroopsis L. (koris Banze, opsis Ansehen, wegen der Form der Früchte) (Compositae). Weist nordamerisanische einjährige Kräuter oder Stauden von hohem Zierwert. C. lanceolata L. hat über 1 m hohe Stengel, länglich-lanzetiförmige Blätter und auf langen Stielen gelbe Blütenföpschen, deren Strahsblüten ungleich fünfzähnig sind. Bei C. auriculata L. sind die unteren Mätter geährtz breiteilig und die Müten guhnty into. Det C. atriculata L. find die unteren Blätter geöhrt-dreiteilig und die Blüten des Strahss purpurn gesteckt. Beide stammen aus Nordamerika. Sie sind bis in den Spätherbst hinein in Blüte und vortressliche perennierende Rabattenpstanzen. Bon einjährigen, vielsgad als Calliopsis bezeichneten Arten werben häufiger fultiviert: C. tinctoria Nutt., bis 1 m boch, in sehr zahlreichen Formen, auch gefüllt; C. Drummondii Torr. et Gray, C. Atkinsoniana Dougl., C. coronata Hook., C. cardaminesolia Torr. et Gray. Man faet fie entweder Anfang April ins falte Miftbeet ober Anfang Dai ins Freie. Gie blühen bis zur Bernichtung durch den Frost und liefern ein schönes Material für Basensträuße.

Coriácous, leberartig. Coriária L. (korium Leber), Gerberftrauch (Coriariaceae). Subich belaubte, aber gartliche und babei giftige Straucher, mit benen bei uns wenig anzusangen ist; Blätter gegenständig, ganz-randig, meist 2zeilig. Am bekanntesten ist C. myrti-folia L. aus den Mittelmeerlandern, ein unan-jehnlicher, nicht winterharter Strauch, weder als Saus- noch als Gartenpflanze zu empfehlen. — Für recht milbe Gegenden ist zu empfehlen: C.

terminalis Hemsl., hoher Strauch vom himalana. Coriarius, jum Gerben verwendbar. Coriifolius, corisblatteria (Coris L., Familie Primulaceae).

Coriophorus, wanzentragend, Banzengeruch.

Cormus, j. Sorbus. Corneus hornartig.

Corniculatus, hornförmig, fleingehörnt. Cornidia, f. Schizophragma. Cornifolius, hartriegelblätterig.

Cornucopioides, füllhornähnlich.

Cornus L. (cornu horn, wegen ber harte bes bolges), hartriegel (Cornaceae). Meift jommergrune Baume, Straucher und niebrige Stauben mit mehr ober weniger eiformigen Blattern und 4 gahligen fleinen Bluten in Rifpen, Dolbenrifpen, Dolben ober Köpfchen; Frucht eine fleischige Steinbeere.

Sett. I. Thelycrania. Bluten weiß, hullenlos, nach der Belaubung in Dolbenrispen oder turzen Rispen; zahlreiche, einander oft ähnliche Gehölze. — I. 1. Blätter meist wechselständig: C. brachypoda C. A. Mey. (C. macrophylla Wall. nach Koehne, Viburnum phlebotrichum hort., nicht Sieb. et Zucc.), schöner, etagenartig sich aufbauenber kleiner Baum aus Oftasien und bem Himalaya; Stein ohne Endgrube. — C. alterni-folia L. fl. aus bem öftlichen Nordamerika, bei uns meift ftrauchig; Stein mit gadiger tiefer Endgrube. — I. 2. Alle Blatter gegenftandig. — behaart, Frucht weiß; aus Rordamerika, häusig angepflanzt und verwilbernd. Bariiert in einigen buntblätterigen Formen, die schönsten sind var. Spaethii Wittm. und beren Untersorm Froedelii; var. flaviramea Spaeth. ist grünlich-hellgelb berindet. — C. tatarica Mill. (C. alba L.), Blätter unterfeits weißlich, Frucht weißlich-hellblau; Triebe bis jur Spipe grun; namentlich in ber var. sibirica Lodd. (als Art) durch die im Binter glanzend tomlentoten aufrechten Zweige zierend; Sibirien, Rorddina; variiert mit weißbunten Blattern. C. sericea L. (C. Amomum Mill.), Frucht buntelichmunigblau, Blätter wenigstens zuerst rostfarbig-weichhaarig; aus Nordamerika; ziemlich häufig angehstanzt. — C. sanguinea L., gemeiner Hart-

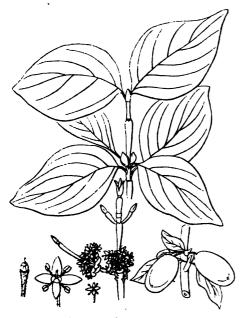

Fig. 238. Cornus mas.

riegel, reise Früchte schwarz, selten nebst ben 3meigen grun (var. viridissima Dieck); Europa und Bestafien, nebst ber vorigen gutes Unterholz in Bartpsanzungen. — I. 2 B. Blüten in kurzen loderen Kispen: C. candidissima Marsh. (C. paniculata L'Her.), Blätter schmas, unterseits weißlich; Frucht weiß oder grünlich-weiß. — Schwer angepflanzt sinden sich aus dieser Settion. C. asperisolia Michx. und C. circinata L'Hér. and dem dellichen, C. Baileyi Coult. et Evans aus dem nördlich-centralen, C. pubescens Nutt. und C. glabrata Benth. aus dem westlichen Rordamerifa.

Sett. II. Macrocarpium Spach. Bluten gelb, in kleinen Dolben mit 4blatteriger turger Harden Geriedells, berindet.
Cortlealls, berindet.

Michx. (C. alba Wangenh., nicht L.), Blätter gelbbunten Blättern vor; lettere Form, var. groß, unterseits weißlich; Triebspiten dicht weißlich elegantissima hort., ist sehr ichon. Nahe verelegantissima hort., ist sehr schön. Nahe ver-wandt ist C. officinalis Sieb. et Zucc. von Japan. Sett. III. Benthamidia Spach. Blüten

in Röpfchen mit großer blumenblattartiger, meift weißer Sulle; Fruchte ziemlich groß, rot, frei. -C. florida L., Ropfchen mahrend bes Winters von ber 4 blatterigen Sulle eingeschloffen, vor ben Blattern aufblubenb; fleiner Baum aus bem oftlichen Nordamerifa; zur Blütezeit fehr schön. Var. fl. rubro hort., Sullblatter hellrot, etwas entpfindlich.

Cornutus, gehörnt.

Corolláceus, corollinus, blumenfronenartig.

Corollatus, mit einer Rronenhulle. Coronans, fronend; coronarius, fronen- ober

franzartig; eoronátus, gefrönt, befränzt. Coronilla L. (corona Krone), Kron wide (Leguminosae-Hedysareae). Kraut- oder strauchartige Bflangen mit unpaarig gefiederten Blattern und zu langgestielten Dolben vereinigten Schmetterlingsbluten. Bon ben ftrauchigen Arten ift nur eine für unfer Rlima einigermaßen geeignet, Die aus Subeuropa ftammenbe Storpions-Kronenwicke, C. Emerus L., ein bei uns niedriger Strauch vom Ansehen eines halbstrauches mit rutenförmigen grunen Zweigen, feiner gefiederter Be-laubung und hellgelben, zahlreich in armblutigen Dolben erscheinenben Blumen. In geschützten Lagen für ben außersten Rand ber Strauchpartieen ju verwenden. Bermehrung burch Samen. - C. glauca L. aus Subeuropa und Nordafrita, ein nieblicher, fleiner Strauch mit gelben, in kleinen Dolben stehenden Blumen, muß bei +1-4 Grad nahe am Fenster überwintert und fann im Frühjahr ausgepflanzt werben.

Coronopifolius, frahenfußblätterig.

Correa Sm. (J. F. Correa de Serra, 1750 bis 1823, portugiefischer Botanifer) (Rutaceae). Rleine, immergrune Straucher Neuhollands, welche vom herbst bis jum Frühjahr bluhen. Gie haben eine chlindrische, vierzählige Blumentrone und meistens filzige Stengel und Blatter. Als bie iconften Arten ichast man: C. cardinalis Muell., Blumen einzeln, hängend, lebhaft karminrot mit grunlichen Kronenzipfeln, und C. speciosa Andr., Blumen hochrot mit grunem Saum. Bon ben gahlreichen, durch fünftliche Befruchtung entstandenen Blendlingen tommen nicht viele biefen Arten an Schönheit gleich. — Man fultiviert diese reizenden Straucher bei 4-80 Barme im trodenen Gewächshause. Sie werden burch Pfropfen auf C. alba Andr. im Fruhjahre in einem niedrigen, feuchten Warmhaufe ober burch Stedlinge aus halbreifen Seitenzweigen unter Gloden in Sand und in einem lauwarmen Beete vermehrt. Heller Standort im Winter und maßiges Begießen, wie auch haufige Lüftung bei milber Witterung erhalt fie gefund. Im Sommer bringt man sie ins Freie, sie mussen dort vor ftarten Regenguffen geschüpt werden.

Corréctus, verbeffert.

Corrugatus, rungelig, gerinittert.

C. Matthioli L., Matthiolus' Alpen-Sanifel, ift eine fehr intereffante und hubiche Berenne ber jübdeutschen Alpen, mit großen, benen ber Primula mollis ähnlichen Blättern, und trägt auf 30 bis 40 cm hohem Schafte 6—12 boldig geordnete, überhangenbe Blumen von reichem, tiefem Burpurfarmefin. Größere und noch farbenichonere Blumen hat var. grandiflora. Beibe gebeihen am beften an einem feuchten, halbschattigen, geschützten Blate bes Gartens in lockerem, mit Lauberde gemischtem Lehmboden. Sie blühen von Mai bis Juni. Man vermehrt fie durch Musfaat unmittelbar nach ber Samenreife, aber auch burch Stodteilung im August und September.

Coruscans, ichimmernb, glipernb. Corvinus, Raben betreffenb.

Coryanthes Hook. (korus Salm, anthe Blüte) (Orchidaceae). Epiphyten bes tropijchen Amerita mit ftart gefurchten Luftinollen, mit 1-2 Laubblattern am Enbe; Bluten hangenb, groß, im Buche und Ansehen ben Stanhopea-Arten ahnelnb, start bustenb. In Rultur: C. maculata Hook., C. macrantha Hook. und C. Fieldingii Lindl. Berben in burchbrochenen Körben wie Stanhopea fultiviert; für größere Sammlungen find fie ihrer außerft mertwürdigen Bluten wegen intereffant.

Corydalis DC. (korydolos Saubenlerche), Lerchensporn (Papaveraceae). Die hierher gehörigen Gewächse find alle perennierend, inollenwurzelig und haben graugrune, oft elegant ger-ichnittene Blatter und fleine, an sich unbebeutenbe, aber in dichten Trauben stehende Blumen. C. cava



Fig. 239. Corydalis lutea.

Schweigg. et K. bluht im Mai mit weißen, purpurnen oder flachsgrauen Blumen und gedeiht am beften im Salbichatten, beispielsweise an ben Rändern von Gehölggruppen. — C. lutea DC. (C. capnoides lutea) (Fig. 239), dichtbuschig, mit 30 cm hohen Stengeln und goldgelben Blumen in aufrechten Trauben, von Mai bis September in fast ununterbrochener Blüte. Für Felsengruppen und Rabatten geeignet. — C. ochroleuca K., mit weißlich-gelben Blumen, häufig zur Umrahmung von Gehölz verwendet. — C. nobilis Pers., aus-

goldgelbe, an der Spipe ichmargliche Blumen in Trauben an ber Spipe 30 cm hoher Stengel. Erforbert einigen Schatten und mit Beibeerbe gemischten fandigen Gartenboden. Blutezeit April bis Juni. - Alle dieje und andere Arten vermehrt man burch Burgelteilung balb nach dem Absterben bes Rrautes, aber auch burch Aussaat.

Corylopsis Sieb. et Zucc. (corylus Safel, opsis Anfehen), Scheinhasel (Hamamelidaceae). Sträucher mit fommergrunen, etwas hajelahnlichen Blättern, ziemlich großen Reben- und Deciblattern, gelben, furgahrig-hangenden Bluten vor ber Bclaubung und holzigen Rapfeln. In Rultur 2 Arten aus Japan: ('. spicata Sieb. et Zucc., in geichugten Lagen bis 11/3 m hoch; Ahren mehrblutig; gegen strengen Frost empfindlich. — C. pauciflora Sieb. et Zucc., taum 1 m hoch, bichtbuschig; Ahren 2—3blutig, aber in reicher Zahl ericheinenb; ichon und ziemlich hart. — Bermehrung burch

Samen und belaubte Stecklinge.

Corylus L. (korys helm, haube, weil die Frucht mit einer Saube bebedt ift), Safel, Safelnuß Betulaceae-Coryleae). Bluten por ben Blattern, o Ratchen frei überwinternb; Q Bluten fnofpenförmig mit allein vorragenden purpurnen Rarben; Frucht eine große Rug mit verbolzter Schale, mehr ober weniger mit frautiger Sulle umgeben. Mittelhohe Sträucher bis Baume, ber Früchte halber vielfach und in zahlreichen Formen, die baufig burch Baftardbildung entstanden find, angepflangt. Als Biergehölze find anzuführen: C. Colurna L., bis 20 m hoher und über 1/2 m bider Baum, von Ungarn bis zum Himalaya, mit schöner pyrantiden-förmiger Krone; Rinde korkig: Fruchthülle in viele lange und schmale Zipfel zerschlist. — C. Avel-lana L., gemeine Hafelnuß, mit den Abarten var. laciniata hort. (var. quercifolia hort.), var. aurea, var. fuscorubra. — C. maxima Mill. (C. tubulosa Willd.), Lambertenuß, var. atropurpurea, Blutnuß, Blatter buntelpurpurrot. — Bu Bartgeholgen find auch bie niedriger bleibenden ameritanischen C. americana Mill. und C. rostrata Ait. (mit in langer Röhre vorgezogener Fruchthulle) fehr verwendbar. - Bergl. auch hajelnufftrauch.

Corymbifiorus, bolbenblütig; corymbosus, boldentraubig; corymbulosus, fleindoldig.

Corynodes, folben- ober feulenartig. Corypha L. (koryphe Kopf, Gipfel, koryphoios an der Spipe ftebend, wegen bes vornehmen Anjebene), Schirmpalme (Palmae). Große, prachtige. motterblütige und monofarpische Balmen Indiens und der malabischen Inseln. Die Frucht ist eine einzamige Beere und durch Fehlschlagen von einem einzigen Karpell gebildet. Der Stamm ist cylindrischfaulenformig und geringelt, mit großen und breiten Bebeln, beren Spindeln mit Stacheln befest find. Die befanntesten Arten sind: C. umbraculifera L., auf Cenlon, bis 25 m hoch; Bedel faft mond-förmig-freisrund, handförmig-fiederipaltig, mit gegen 80 Ginfchnitten, im Alter bis 10 m Umfang meffend; C. elata Roxb. wird mehr als 20 m hoch. bevor fie blüht, und ber Stamm hat am Grunde mehr ale 3 m im Umfange; Webel freisrund, am weißlich-gelben Blumen, häufig zur Umrahmung Grunde herzförmig, handförmig gespalten, mit von Gehölz verwendet. — C. nobilis Pers., ausichwertförmigen Einschnitten; C. Gebanga Mart, gezeichnet durch wohlriechende, hängende, dunkel- fast ebenso hoch, das Mart liefert einen Sago

veräftelten Blütenkolben gewinnt bann ein neues und fremdartiges Ansehen. Diefer ungeheuere Blutenftand von mehreren Metern Sohe und Breite gleicht einem auf bem Stamm angesiebelten Parafiten, ber ihn aussaugt und totet. — Befannt ift, daß die Blatter von C. umbraculifera den Indiern als Connenschirme bienen und in Streifen zerichnitten gleich benen einer anderen Art, der C. Taliera Roxb., zum Beschreiben benutt werden. C. australis, f. Livistona. Rultur, f. u. Balmen. Cosmos. Cosmos.

Cesmidium Burridgeánum Hook. (kosmos Schmud) (Compositae) ist eine Einjährige aus Legas, mit 70—80 cm hohen Stengeln und langgenielten Blumen mit orangegelbem, am Grunde braunpurpurn gestedtem Strahl und hellpurpurner Scheibe vom Juni bis zum September in un-unterbrochener Folge. Bei dem noch hübscheren var. atropurpureum ift ber Strahl bis auf ben ichmalen gelben Rand bunkelpurpurn. 3m Anjeben, jowie in der Rultur und Berwendung den Coreopsis-Arten ziemlich gleich, aber weniger hart. Cosmophýllum senecioides, f. Ferdinanda

eminens. Compositae). (kosmos Schmud) (Compositae). Den Dablien abnliche, meift einjahrige ober tnollige Burgeln tragende Bewohner bes marmeren Amerita. C bipinnatus Cav., nebft ben Formen purpureus und albiflorus, ist eine hübsche, 1 m und barüber bobe Einjahrige aus Mexito mit doppelt-fiedermiligen, in gang schmale Lappchen zerschnittenen Blattern; Blumen mit weißem, lila ober purpurnem Etrahl und gelber Scheibe. Blutezeit von Juni-Juli bis Oftober. Für Rabatten und Gruppen 2c. Ausjaat im Marz-April in das lauwarme Mistbeet dirett ober in Schalen mit Miftbeeterbe. Die in Schalen pifierten Pflangen halt man bis gur Anspflanzung warm. Für Gruppen pflanzt man he 50-60 cm weit voneinander. - C. atrosanguineus Hook. (Bidens atrosanguineus Ortgies, Dahlia Zimapani Roesl.) aus Mexito hat eine fleischige Burzel, wird ca. 60 cm hoch und blüht bom Juli bis Oftober mit buntelpurpurnen Strahlenbluten. Bird meift einjährig tultiviert, boch fann man auch die fleischigen Wurzeln frostfrei überwintern und im Dai auspflangen.

Costatus, gerippt, gerieft. Costus L. (Ableitung unbefannt) (Zingibera-ceae). Schon blubenbe, beforative Barmhauspflanzen mit ovalen oder breit-lanzettförmigen Blattern, Blutenstand bid, ahrenformig, meift am Gimel bes blattertragenben Stengels. C. igneus N. E. Brown aus Brasilien hat leuchtend vrange-farbene Blumen; die von C. Malortieanus Wendl. aus Costarica find gelb, rot gestreift; C. speciosus Sw. blubt weiß, ebenso C. afer Ker. von Sierra Leone. Lieben eine fraftige, etwas lehmige Erbe, fendte Luft und Schatten. Bermehrung burch Seiteniproffe.

Cotinus, f. Rhus.

Cotoneaster Med. (cotoneum ober cydoneum

zweiter Qualität. Zur Blütezeit fallen fast alle weniger burch ihre Blüten als oft burch lebhast Blätter ab, und der Stamm mit seinem immensen, rote, lange haftende Früchte zierend. (Bergl. rote, lange haftenbe Fruchte zierenb. (Bergl. Pomeae.) - I. Blumenblatter aufrecht, weiß bis rötlich, 1-5 Griffel. I. 1. Frucht rot. I. 1 a. Relchbecher und Relchzipfel außen fahl: C. vulgaris Lindl. (C. integerrima Aut. z. T.), einheimischer, bis zum Drient und Sibirien verbreiteter, mittelhoher, sommergruner Strauch. — C. disticha Lange (C. Hookerii hort.), Berzweigung aufrecht; Biatter fast immergrun, flein; Bluten icon rofa; prachtiger kleiner Strauch, angeblich vom himalana.
— I. 1 b. Relchbecher und Relchzipfel außen angebrüdt, steifhaarig: C. horizontalis Done. (C. Davidiana hort.), Berzweigung wagerecht; Blätter flein, vor dem fpaten Abfall fich ichon rot farbend; Blumen klein, rosa, sehr zahlreich; aus China; ziemlich hart, zierlich und für Steinpartieen vorzuglich. — C. Simonsii hort. (C. Symondsii hort., C. acuminata prostrata hort.), aufrechter, meist etwas iparriger, mittelhoher Strauch; Blätter halbimmergran, rundlich-rhombisch, spiß; Frucht lebhaft mennigrot, fehr zierend; mahricheinlich bom himalaya; erträgt ziemlich strenge Winter. — C. acuminata Lindl., bis 2 m hoch; Blätter groß, bis 8 cm lang; Frucht länglich; vom himalaha; in strengen Wintern start zurückfrierend. — 1. 1 c. Kelchbecher und Relchzipfel außen graussizigie C. tomentosa Lindl., niedrig und bis 2 m hoch, etwas iparrig; Bluten gu 3-15 in Trauben bis zusammengesetten Dolbentrauben; Frucht icharlachrot, fehr zierend; mittel- und füdeuropaische Gebirge bis Kaufasus. — I. 2. Frucht schwarz, Blätter jommergrun: Hierher C. nigra Wahlb. (C. melanocarpa Lodd., C. integerrima Aut. 3. T.), von Norwegen bis Kleinasien und Dahurien, erträgt ziemlich ftarte Beschattung: ferner acutifolia Lindl. Atemita statte Beschaftung; serner acutitosia Lindi. (C. lucida Schlecht.) auß Dahurien und ber Mongolei und C. pekinensis Koehne (als var. ber vorigen) auß Nordchina. — II. Blumenblätter außgebreitet, weiß. II. 1. Frucht rot, Blätter sommergrün: C. racemissora K. Koch (C. Fontaziei: Sche C. C. expensionis Fisch et Man.) nesii Spach, C. nummularia Fisch. et. Mey.), Relchbecher und Relchzipfel außen bichtfilgig; Bluten in fleinen, faft figenden, buicheligen Doldentrauben: Früchte lebhaft rot; von Algier bis himalana und Turfestan; der schönfte und empfehlenswerteste unserer harten Fruchtziersträucher. — C. multiflora Bunge (C. reflexa Carr.), Bluten in zahlreichen beblätterten bis 4 cm breiten Trugbolben; in Spanien und von Transfautasien bis himalana und China; unter ben harten Arten die ichonfte in Blute. - II. 2. Blätter halb-immergrun; Blutenstände lang oder ziemlich lang gestielt; groß-blätterige, baumartige, gegen Frost recht empsind-liche Arten vom Himalana: C. bacillaris Wall. und C. affinis Lindl. mit bunfelbraunen, C. frigida Wall. mit roten Früchten. - II. 3. Blätter flein, leberartig, immergrun; Bluten weiß ober etwas rofa, zu 1-3; niederliegende bis niedrige, burch Belaubung, Bluten und rote Fruchte zierliche, nur bei strengem Frost leidende Sträucher des Himalaha. Blattform ber nahe verwandten Urten von rundlich (C. rotundifolia Wall.), buchsbaumähnlich (C. buxi-Luittenbaum, aster Stern, Abbilb), Zwergmispel folia Wall.), schmal-verkehrt-eisormig (C. micro-Rosaceae-Pomeae). Bornenlose niedrige Sträucher phylla Wall.) bis linear-keilsormig (C. thymifolia bis fleine Baume mit gangranbigen Blättern, hort.). — Bermehrung burch Samen, bezw.

Gruppe durch Ableger. Bergl. auch Pyracantha.

Cotyledon L., Rabelfraut (Crassulaceae). Diese etwa 90 Arten zählende Gattung umfaßt auch die bekannten Gattungen Umbilicus und Echeveria (f. b.). Es find Rrauter ober Salbsträucher von verschiebener Tracht, die meisten aus Teppichbeeten Berwendung (j. Echeveria), find auch fonft fur Zimmertultur fehr geeignet und beliebt, 3. 3. C. orbiculata L., coruscans Haw., purpurea Thnbg., tuberculosa Lam. — C. (Umbilicus) spinosa (DC.) Schonl. vom Ural ift winterhart, einem Sempervivum sehr ähnlich, mit scharf bornigen Blattspipen. Auch C. (Umbilicus) Sempervivum (DC.) Schonl. halt unfere Binter aus, ift zweijährig und hat eine puspurfarbene Blumenfrone.

Crassicaulis, bidftengelig; crassifolius, bid-bidtterig; crassinervis, bidnervig; crassipes, bidfüßig, bidftielig; crassiusculus, verdut; crassus, bid, fett.
Crassula L. (crassus bid), Didblatt (Crassulus L. (crassulus L. (crassus bid), Didblatt (Crassulus L. (cras

laceae). Die fultivierten Arten Diefer Gattung

gehören der Flora Südafritas an, und einzelne zeichnen fich durch breite, endständige

Dolbentrauben roter ober weißer Blumen aus. arborescensWilld. (C. Cotyledon Curt.) stellt ein

halbholziges Baumchen von 1 m Höhe dar, mit freisrunden, fleischigen Blättern und machtigen rosenroten Blutenrifpen. lactea Ait. hat fleischige, auf-steigende Stengel, dide, an den Randern weiß punttierte Blatter unb von November bis Januar Rispen milchweißer,abende

einen foftlichen Banilleduft aushauchender Blumen. C. coccinea L. (Kalosanthes

coccinea Haw.)



Fig. 240. Crassula coccinea.

(Fig. 240), bis 1 m hoch, mit icharlachroten, in großen Bufcheln ftehenben buftenben Blumen, blubt im Commer; man hat von biefer prächtigen Pflanze einige vorzügliche Spielarten. C. versicolor Burch. hat schmalere Blätter und fleinere, ebenfalls fehr mohlriechenbe, außen weiße oder rötliche, innen rote Blumen. C. falcata Willd. (Rochea falcata DC.), bis 1 m hoch, im Sommer mit gelblich-scharlachroten Blumen in flachen Sträußen: die Form minor bleibt viel niedriger und blüht schon | öftliches Nordamerika.

Berebelung, belaubte Stecklinge, ober ber letten als ganz junge Pflanze reicher. C. odoratissima Andr. bringt topfformige Buichel ichneeweißer ober blaggelber, abends nach Jonquillen buftenber Blumen. C. spathulata Thbg. (C. lucida Lam.), im Juni-Juli mit weißen ober fleischfarbigen Blumen, ift eine gegen die üblen Ginfluffe ber Bohnraume unempfindliche Ampelpflanze. C. Schmidtii Rgl. Sudafrita stammend. Sie finden besonders bei (C. gracilis oder rubicunda hort.) hat kleine Bluten in vielblütigen, leuchtend roten Dolben-trauben im Sommer. - Gin hauptverdienft biefer und vieler anderer Arten besteht in ber Leichtigfeit und Anspruchelofigfeit ihrer Rultur; fie eignen fich deshalb zur Aufstellung an den Fenftern ber Bohnraume. Die C.-Arten verlangen im Binter + 5-10°C. und einen recht sonnigen Stand am Genfter. Junge Bflangen entspist und verpflangt man, jo oft bies angezeigt ift, und ftellt fie bem Lichte möglichst nabe, bis man fie Ende Juni in sonniger, geschützter Lage im Freien aufftellt. Im nächsten Sommer bebeden fie fich mit Blumen. Man vermehrt fie burch Stedlinge.

Craffulaceen (Crassulaceae) ober Fettpflanzen (Succulenten), eine fehr bestimmt carafterifierte und an Gattungen reiche Familie mit biden, fleischigen Blättern und saftigen, dabei barten Stengeln, in denen sich die Lebenstraft lange er-hält, so daß sie fast ohne alle Rahrung und abgeschnitten monatelang fortvegetieren, selbst Burzeln bilden können. Sie leben daher vorjugemeife auf ben durrften, fonnigften Stellen, auf Felsen, Mauern, Klippen 2c., vorherrschend auf Raltboben, und zeichnen sich nicht felten burch icone Blüten aus. In Berbindung mit ähnlichen Formen, die aber ihre echte Berwandtschaft in anderen Klassen des Gewächsreiches haben, bilben fie für Bartner eine intereffante Rulturfpecialitat. Bu ben wichtigeren Gattungen gehoren Bryophyllum, Cotyledon, Crassula, Echeveria, Sedum, Sempervivum.

Crataegoméspilus Simon-Louis Frères. Gattungsbaftarbe zwischen Crataegus und Mespilus: C. Dardarii S.-L. Fr., Pfropfhhbribe, burch Berebelung ber Mispel auf C. oxyacantha entstanben; bilbet an einem Stamme 3 Arten von Zweigen, genau in ber Mitte ftebenbe und ben Stammarten gleichende. — C. grandiflora Sm. (als Mespilus) — Crataegus monogyna × Mespilus germanica (Crataegus grandiflora K. Koch, C. lobata Bosc.). Selten wild gefunden (Franfreich, Raufajus).

Crataégus L. (kratos Stärfe, agein führen), Beigborn (Rosaceae-Pomeae). Dornige Straucher und fleine Baume; Blatter fommergrun, wechfel-ftanbig, fast gangranbig bis fieberschnittig: Bluten in Trugbolben, felten ju 1-3; Früchte meift leb-haft gefarbt. (Bergl. Pomeae.) Samtliche Arten gehen auch als Mespilus (j. b.) und find wegen häufig vorkommender Bastarde und Abarten oft schwierig

ju bestimmen: eine ganz befriedigende Einteilung in Sestionen ist noch nicht gefunden.
I. Phalacros Wensig (als Gattung), Relch auf ber Frucht icharf abgegliedert, aufrecht, zulest abfallend: C. cordata Sol. (Ait.), Belaubung im Berbft fich rot farbend: Griffel 5: Frucht erbfengroß, forallenrot; Dolbenrispen reichblittig, fahl (C. acerifolia Mnch., C. populifolia Walt.). Mittleres

II. Flavae. Blatter ber Rurgtriebe meift nur | icheinenb; Nordamerifa. - C. macracantha (Lodd.) 11. Flavae. Slatter der Autzuriede meigi nur einsach dis doppelt gesägt; Blüten zu 1—4, turz gestielt: C. cuneata Sied. et Zucc. (C. alnifolia kort.), Frucht ziemlich groß, rot, seltener gelb; Zapan. — C. unislora Duroi (C. parvisolia Ait., C. Pinshaw kort.), östliches Nordamerisa; var. sorida Lindl. (als Art), var. grossulariisolia Loud. (als Art). — C. slava Ait. (Mesp. slava Willd.), östliches Nordamerisa, mehr südlich. — C. glandulosa Monch (C. flava Autor. 3. T.),

oftliches warmeres Norbamerita.

III. Coccineae. Blütenftiele mehrblumig, loderer; Blattftiele mit einigen ichmarzen biden Drufen befest; alle Blatter feicht gelappt; Frucht mittelgroß, fein bereift; Nordameritaner: C. rotundifolia (Monch?) K. Koch, völlig tahl, Dolbentrauben 10—15 blütig, Frucht ziegelrot. pruinosa Koehne (Mesp. pruinosa Wendl., C. viridis hort., nicht L.), fast tahs, Frucht grün. — C. intricata Lange (C. elliptica Aut. z. T.), Tolbentrauben 4—12 blütig; Frucht grün bis braun, ipäter gesbrot. — C. slabellata (Bosc.) Spach (C. coccinea slabellata Dipp.), Bister sächersternis ernernt: Frucht schrescher de Coccinea school (C. coccinea slabellata Dipp.), jörmig genervt; Frucht scharlachrot. — C. coccinea L. (3. T.), Frucht rot, ziemlich groß; formenreich: f. populifolia Torr. et Gr. (C. cordata hort. 3. **L.**) und andere; abweichender sind var. mollis Scheele (als Art, C. subvillosa Schrad.), var. tiliifolia K. Koch (als Mesp. mollis var.).

IV. Crura galli. Dolbentrauben mehrblütig; Blattftiele brufenlos; Blatter ber Rurgtriebe nur geiagt; Relchaipfel auf der Frucht aufrecht-abstehend; Rordostamerikaner: C. Crus galli L. (C. lucida Mill., C. pyracanthifolia hort., C. Watsoniana Roem.), gange Pflange tahl, Früchte buntelpurpurrot; var. laurifolia Med. (var. splendens Wender.), var. linearis Lodd. (Pers. als Art), var. ovalifolia Hornem. — C. Fontanesiana K. Koch = C. Crus galli x prunifolia, in ber Blattbreite abandernd: var. latifolia Lange, var. angustifolia Lange (C. salicifolia hort.). — C. prunifolia Pers., Dolbenrifpen bicht wollig; Blatter

unterseits nervenhaarig; Frucht schafach.

IV V. Crura galli Vunctatae: C. Carrièrei
Vasvel (C. hybrida u. mexicana Carrièrei hort.). - C. oliviformis hort. (C. mexicana oliviformis

hort.).

V. Punctatae. Dolbentrauben mehrblütig; Blattstiele brusenloß; Relchzipfel auf der Frucht zurüdgefrümmt bis zurüdgeschlagen; Frucht rot, ieitener gelb: C. sorbifolia Lange, vermutlich Bastard, Frucht ziegelrot. — C. punctata Jacq. Mesp. cornifolia Münchh., Mesp. cuneifolia Ehrk.), Frucht groß, punktiert, rot (fructu rubro hort.) oder gelb (fructu flavo hort., C. flava hort. T.); Rordamerita, fehr reich tragenber, fleiner

 $\nabla \times \nabla \Pi$ . C. heterophylla hort. = C. oxya-

cantha × punctata.

VI. Sanguineae. Steine, wenigstens bei ben rotfrüchtigen Arten, mit 2 tiefen Furchen, sonft wie V.: C. pirifolia Ait. (C. tomentosa Dur., nicht L., Mesp. pirifolia Willd., Mesp. leucophleos K. Koch), Frucht flein, gelb bis ziegelrot; öftliches Rorbamerika. — C. succulenta Schrad. (C. glandulosa Aut. 3. E.), Frucht leuchtend blutrot, burch- und Steine meift 5, lettere innen ebenflächig:

Loud., Frucht leuchtend blutrot, Dornen 4—10 cm lang; Nordamerifa. — C. sanguinea Pall., Frucht leuchtend blutrot: Dornen 1—2 cm lang; Sibirien bis Norbchina. — C. Douglasii Lindl., Früchte schwarz; Staubfaben etwa 10; westliches Nordamerita; var. rivularis Nutt. (als Art).

VII. Oxyacanthae. Früchte rot, Blätter meist burchweg beutlich gelappt, Steine 2-4, innen mit 2 Furchen, ober nur 1 Stein: C. oxyacantha L., gemeiner Beifdorn (Fig. 241), Griffel meist 2; Europa und Nordafrifa, Bestasien. Blattsorm veranderlich (var. obtusata Loud. mit fast ganzen Blättern), ferner gelbfrüchtig, weißfrüchtig, weißgefüllt blühend, z. B. var. Sesteriana hort., var. Gireoudii Spaeth. 2c. — C. media Bechst. — C. monogyna x oxyacantha, wilb vorfommend und häufig angepflanzt; variiert rotblühend und auch



Fig. 241. Crataegus oxyacantha.

in einigen gefüllt blühenden Formen. — C. monogyna Jacq., oft fleiner bis mittelhoher Baum, Griffel und Stein meist 1; von Europa und Nordafrika dis Himalaha und Sibirien; var. laciniata Stev. (als Urt, nicht Ucria, var. dissecta und fissa hort.), var. Insegnae Lange (Tineo als Art, C. brevispina Kunze), sowie zahreiche Formen in Buchs (var. flexuosa, pendula, stricta hort.), Bebornung (var. horrida hort.), Färbung ber Blätter und Blüten, Füllung ber Blüten (rosea plena, rubra pl., kermesina pl.), Blütezeit (var. semperflorens hort. = C. Bruantii hort.) 2c. -C. pinnatiloba Lange, Raufajus. — C. heterophylla Flügge, Rautajus. — C. apiifolia Michx., Triebe zottig; süböstliches Nordamerisa. — C. Heldreichii Boiss. (C. polyacantha var. Heldreichii Lange), Griechenland.

VIII. Melanocarpae. Früchte schwarz, Griffel

und sübliche Nachbarländer. — C. melanocarpa Bieb. (C. pentagyna Aut.), Blüten werß; Ungarn bis sübliches Sibirien und Persien.

IX. Pinnatifidae. Triebe fahl, Blutenftand loder mit langen Hauptaften; Früchte nicht schwarz: C'. Korolkowii Regel, Früchte groß, bunkelrot; centrales ober öftliches Afien. — C. pinnatisida Bunge (C. chinensis hort., C. californica hort.), Früchte mittelgroß, rot, hellgelb punktiert; nord-

öftliches Afien.

X. Orientales. Triebe behaart, Blutenftand meift turz und armblutig, Blumen und Früchte groß, Blätter mehr oder weniger fiederteilig: C. Azarolus L., Nzaroldorn, Nordafrita, Orient bis Turfeftan: in Subeuropa häufig als Fruchtbaum angepflanzt, bei uns gegen Frost empfindlich; var. sinaica Boiss. (C. maroccana Lindl.). — C. Aronia Ser. (bei DC.), vielleicht eine C. orientalis-Hybride mit C. Azarolus. — C. orientalis Pall., Frucht orangerot; Subost-Europa, Drient. — C. tanacetifolia Pers., Frucht grun bis gelblich-grun; Drient. -Bermehrung burch Samen und Berebelung. (Bgl. a. Amelanchier.)

Craterifórmis, schlundartig, fraterartig. Cremocárpus, hängefrüchtig. Crenáto-dentátus, geserbt-gezähnt. Crenato-serratus, geferbt-gefagt. Crenatus, geferbt, ferbig.

Crenulatus, feingeferbt. Ereolin, ale Rebenprodutt bei der Rarbolfaurefabrifation gewonnen, ift ein Gemisch von Phenolen, Rohlenwafferftoffen, Bafen und Bargfeife in wechfelnben Dlengen. Es giebt mit Baffer eine gut ftebenbe, gleichförmige Emulfion. Das C. wird bisweilen als Rittel gegen tierische Schäblinge ber Pflanzen verwendet. So ichabet nach Fleischer eine 0,75 procentige C.bruhe den Pflanzen nicht, läßt aber etwa die Salfte ber damit behandelten Infetten am Leben. Gine 3 procentige C.bruhe wurde von Bechini für pflanzenichablich befunden.

Crépis rubra L. (krepis Schuh, crepis Bflangenname bei Plinius) (Barkhausia Mnch.). Gine in Sudeuropa einheimische, elegante Komposite von einjähriger Lebensbauer, mit rojettenformigen Burgelblättern und rofenroten Blutentopfchen. Gie ift zur Bildung fleiner hubscher Gruppen geeignet und fann von April ab in beliebiger Aufeinanderfolge an bafür bestimmte Stellen gefaet werben.

C. barbata L. f. Tolpis.

Crépitans, fnarrend, raffeind, raufchend. Cretacous, freibeartig, freibeliebend. Creténsis, créticus, von der Insel Areta.

Crinitus, behaart, langhaarig.

Crinum L. (krinan Lilie), Hatenlilie (Amaryllidaceae). Mächtige, schöne Zwiebelgewächse, ausgezeichnet durch ben Wohlgeruch ber Blumen und ihre reinen, frischen Farben. Sie find im tropischen Ufien, in Amerifa, am Rap ber guten hoffnung und in Reuholland einheimisch. Gehr gute Arten: C'. amabile Don. von Sumatra ift in Anbetracht ber Größe ihrer roten Blumen (von Marg bis Juli und bes foftlichen Duftes berfelben vielleicht die wertvollste Art. Oft blutt fie im September bis Ottober zum zweiten Male. — C. erubescens Ait., febr ftarte 3wiebel; Blatter bufchelig, Die fraus.

C. nigra Waldst. et Kit., Bluten rotlich; Ungarn außeren unten ftart gerotet; im Juni und Juli auf ftartem, purpurrotlichem Schafte 7-8 febr lange, weiße, purpurn überhauchte, buftenbe Blumen. - C. giganteum Andr. aus dem tropischen Afrika hat weiße Blumen von 24 cm Durchmesser in mehrblumigen Dolben auf zusammengebrucktem Schafte, der fürzer ist als die langen, schmal-lanzettlichen, am Rande welligen Blatter; Blutezeit Juli. - C. latifolium L. vom tropischen Afien, mit einer figenden Dolbe großer, weißer Blumen mit purpurnen Staubgefäßen und ebenfolchem Griffel. - C. scabrum Herb. (Fig 242) aus dem tropischen Afrita ift eine ber prachtigften Arten, mit nach allen Seiten ausgebreiteten, faft bis 1 m langen und bis 5 cm breiten Blättern, und auf 45-50 cm hohem Schafte mit fehr wohlriechenben, weißen, mit breiten purpurroten Langeftreifen verzierten Blumen, im Juni-Juli. — C. Broussonetii Herb. von Sierra Leone wird fußhoch, blut im Sommer mit großen, ju 1-2 ftebenben, weißen, purpurn ge-



Rig. 242. Crinum scabrum.

ftreiften Bluten. — C. Moorei Hook. fil. (C. Makoyanum Carr.) ftammt aus Ratal. Ift eine ber größten Arten mit bis 1/2 m langem Zwiebelhalfe und meterlangen Blattern. Bluten groß, in 6- bis 10-blütigen Dolben rojafarbener Blumen. — C. longifolium Thbg., vom Rap, ift fast winterhart und in ber Blütenfarbe fehr variabel. Die Blüten ftehen zu 3-12 in Dolben auf ftarten Stielen und ericheinen im Sommer. — Faft alle C.Arten behalten ihre Blätter jahrelang und ihre Burgeln fterben nicht, wie bei vielen anderen Bwiebelgewächsen, in jedem Jahre ab. Halt man fie in tiefen Töpfen, jo verpflanzt man fie alle zwei, in Raften alle drei Jahre. Collen fie in jedem Jahre bluben, jo muß man beim Umtopfen die alte Erbe entfernen und viele Burgeln wegnehmen. unterhalt fie im Warm- ober Ralthause, am beften in einem Ries- ober Lobbeete. Gie erforbern viel Licht und eine fehr nahrhafte, humusreiche Erbe. Bermehrung burch Brutzwiebeln. Die Arten aus ben subtropischen Gebieten fultiviert man im Sommer im Freien.

Crispatulus, crispulus, feingefraufelt: crispatus, gefraufelt; erispifiorus, frausblütig: erispus,

Crista, Ramm (Crista galli, Sahnenfamm).

Cristatus, hahnenfammartig.

Crithmum maritimum L. (kritaminos gerstenanig, wegen ber Früchte), Bacisse ober Meerjenchel, eine niedrige Dolbenpflanze mit leberartigen, zerteilten Blättern, an ben füblichen Seefüften Guropas und bes Crients wildwachsenb. Die fleischigen, aromatischen Stengelspipen und Blatter werden in Effig eingelegt und als Salatwürze benust. Aussaat im Berbst auf eine geschützt gelegene Rabatte. Man giebt ben Pflanzen reichlich Baffer und bedt fie bei hartem Froft burch eine Strobbede. Beiterhin laffen fie fich burch Teilung vermehren.

Crocatus, jajranartig; crocous, jafrangelb. Crocosma aurea Planch., f. Tritonia.

Croeus L. (kroke Faben, wegen des faden-förmigen Griffels und der Narben), Safran Iridaceae). Bekannte, fast stengeslose Zwiebelge-



314 243. Crocus vernus, verichiebene Barietaten.

wächie mit schmalen, binjenartigen Blättern und großen, regelmäßigen, trichterformig-bauchigen, aus ichs Berigonblättern gebildeten Blumen. meiften Arten find Frühlingsblumen, boch tommen mehrere im Berbft in Blute. Sie vermehren fich alle durch Brut. Reben C. vernus (Fig. 243) finden fich durch die hollandischen Blumenzuchter wele Arten und Formen in ben Garten verbreitet, wie C. aureus Lam., C. sulphureus Ker., C. reticulatus Stev., C. versicolor Ker. u. a. m. Die zahlwichen Sorten (im blumiftischen Sinne) zeigen neben geringen botanischen Abweichungen die verschiedensten Kintensarben, wie Weiß, Lila, Flachsgrau, Biolett, Biolettblau, Burpur, Gelb, Gelb mit grünlicher ober beanlicher Schattierung. Manche Sorten find einarbig, andere geftreift, geabert, dunfler ober heller gemubet ac. Für Frühlingsbeete werben am häufigsten byr frubblubende Corten benutt, wie Silberlad, Bolblad, Duntel- ober goldgelb, die brei augeren

weiß, außen violett geftreift, in ber Sonne ausgebreitet, u. a. m.

Die Blumen bes C. find die erften, welche ben Frühling verfunden; fie ericheinen bisweilen ichon im Februar, gewöhnlich aber im Marz. 3mar von turzer Dauer, erneuern fie fich boch täglich fast einen Monat hindurch. Man bilbet aus ben C. Blumenteppiche in gemischten oder getrennten Farben. Auch tonnen fie in Berbindung benutt werben mit Blaufternen (Scilla sibirica), Schneeglodchen, Duc-van-Thol-Tulpen, Eranthis hiemalis, Leucojum vernum und anderen frühen Blumen. Um gebeihlichften ift bem C. ein loderer, fanbiger Boden, der aber nichtsdestoweniger einige Frische behält; er braucht nicht frisch gebungt, sonbern bloß mit Lauberbe ober zu Erbe gewordenem stroh-losen Kuhdunger gemischt zu sein. Man pflanzt die Zwiebel im September und Ottober 6 cm tief und je nach ihrer Größe mit 5—10 cm Abftanb. Will man einen recht brillanten Effett erzielen, so pflanzt man sehr dicht zusammen, nur 21/2 cm voneinander. Wenn nach der Blüte die Blatter gelb und troden geworden, fo nimmt man bie 3wiebeln aus ber Erbe, läßt fie an einem luftigen Orte abtrodnen, reinigt fie von Brut und Abgestorbenem und bewahrt sie, geschützt gegen Mäufe, bis zur Pflanzung auf. Für die Topf-tultur verwendet man guten, jorgfältig gefiebten Kompost ober eine träftige, lodere Gartenerbe. In einen Topf von 8-10 cm Sobe und 10 cm oberer Beite pflangt man 4-5 Zwiebeln, eine größere Ungahl in Topfe von entiprechender Große und Beite. Die Töpfe werden in eine Rabatte bes Gartens bergestalt eingesenkt, daß sie noch 1 cm hoch mit Erbe bebedt find; nach einem Monate etwa haben fie sich reichlich bewurzelt und find zum Treiben geeignet. Unter Glas gehalten, im Ralthause ober in einem hellen, luftigen Bimmer entwideln fich die Blumen ohne alle fünftliche Barme. Erft wenn die Anofpen fich zeigen, fonnen die Topfe in einem erwarmten Raume aufgestellt werben. — C. sativus L., der echte Safran, blüht von Mitte September bis Mitte Oftober und fann mit Colchicum-Arten gur Ausstattung bes Gartenrafene, der Rabatten ober zu Einfassungen benutzt werden. Man pflanzt die Zwiebeln, die alljährlich aufge-nommen werden, aber auch 2-3 Jahre lang an ihrem Plate ftehen bleiben tonnen, in murben, tiefen, etwas frischen Boben in sonniger, luftiger Lage. Er blüht violett. Zierlicher ist indes der auch im Herbst blühende C. speciosus M. B. — Herbst-C. lassen sich troden auf Tellern in Moos im Bimmer in Blute bringen.

Crosnes, f. Anollenzieft. Croton L. (kroton Solzbod, Bede, wegen ber Abnlichfeit ber Samen mit einer Bede) (Euphorbiaceae). Die in ben Garten als C. fultivierten, buntblätterigen Straucher gehören zu Codiaeum (f. b.), eigentliche C. finden wir nur felten in Rultur, ba fie wenig beforativ find. Dieje Gattung gählt mit ben Untergattungen 5-600 Arten in ben Tropen, bon benen einige technisch wichtig find. So liefert C. Tiglium L., aus bem tropischen Ufien, ein fleiner Baum, in seinen braftisch purgierenden Camen (Burgierforner, Granatill) bas Blatter braunlich gestreift; ichottische, bie Blumen Erotonol. Andere, wie C. echinocarpus Mull.-Arg. aus Brafilien, liefern ein rotes barg, welches als | Schwefelverbindungen), welcher fforbutwidrige Eigeneine Art "Drachenblut" Berwendung findet.

Crowes Sm. (J. Crowes engl. Botanifer) (Rutaceae). Rleine Straucher Auftraliens, Die fich wegen ihrer eleganten Tracht und ihres reichen Flore gur Rultur empfehlen. C. saligna Andr., etwa 70 cm hoch, mit weidenartigen Blättern und achielftanbigen, großen, fternartigen, rofenroten Blumen von Auguft bis Rovember, blut ichon ale fleine Stedlings-pflange. C. latifolia Lodd. hat breitere Blatter und blutt von Juni bis November. - Bermehrung burch Stedlinge in Sand unter Gloden bei lebhafter Bobenmarme. Durchwinterung im hellen Glashause bei + 6-10° C. Sommerfultur im Freien, Schut gegen heiße Sonne und Regenguffe. Borsichtig zu gießen, aber ber Ballen barf nie ganz austrodnen, ba sonst bie Pflanze unfehlbar berloren ift.

Crucianella stylosa Trin. (crux Rreug, megen ber Stellung ber Blätter) (Rubiaceae). Steifhaarige, nieberliegende Staube aus bem Drient, mit quirlig stehenden Blättern und rundlichen Endtrauben rojenroter Blümchen im Mai und Juni. Schoner ift var. purpurea mit purpurroten Bluten. Für Rabatten, Abhange und Felfenanlagen geeignet. Berlangt eine fonnige und luftige Lage. Im April in ichattiger Lage auszujäen, zu pifieren und im nächsten Frühjahr zu pstanzen. Bermehrung auch burch Stockeilung im Marz.

Cruciatus, gefreugt; crucifer, freugblumig. Gruciferen ober grengblutter. Durch ben Bau ber Blatter, Bluten und Fruchte find bie Rreugblutler icharf gefennzeichnet. Es find Rrauter mit wechselftandigen, nebenblattlofen Blättern (gangrandig oder gezähnt, gelappt oder in verschiedenem Grabe eingeschnitten). Bluten mit vierblatterigem Relch, vier genagelten, freugständigen Blumen-blattern und feche Staubblattern, die zwei außeren fürzer ale bie vier ben Rronblattern entsprechenden inneren (tetrabnnamifch). Der freie, figende ober gestielte Fruchtinoten besteht aus zwei verwachsenen Fruchtblattern mit zwei gegenftandigen Samenleiften und zwei wenig entwidelten Narben. Frucht ift je nach ihrer Lange und Breite eine Schote (Siliqua) ober ein Schötchen (Silicula); biefelben öffnen fich mit zwei Rtappen, Die fich von ben Samenleiften ablofen und zwischen fich eine faliche Scheibewand laffen, welche bie Sohle bes Fruchtfnotens in 2 Facher teilt. Bieweilen ift bie Frucht einsamig, nugartig (Nucamentum) und ipringt nicht auf, ober fie zerfällt in Glieber, beren icdes einen Samen enthält, der erft durch die Berwejung ber Fruchthülle frei wird (Gliederschote, Lomentum). Die Camen enthalten Dl. Rreugblütler, etwa 1200 Arten, gehören meift ber gemäßigten Bone an und werden entweder nach ihren Früchten eingeteilt in Siliquosae (ichotenfrüchtige), dahin z. B. Brassica, Cheiranthus, Hesperis, und Siliculosae (ichotchenfrüchtige), hierhin 3. B. Cochlearia, Lepidium; ober man teilt sie nach ber Lage des Reimes und der Faltung bezw. Rollung ber Reimblatter im Samen in 5 Gruppen ein (Notorrhizeae, Pleurorrhizeae, Orthoploceae, Spirolobeae, Diplecolobeae). Alle C. enthalten einen icharfen, beißenben, mehr

ichaften besitzt und manche Arten biefer Familie ju Arznei-, andere zu Gewürzpflanzen erhebt (Senf, Gartenfresse, Raute, Merrettich). Bor allem aber liegt die wirtschaftliche Bedeutung Diefer Familie in ben als Rahr- ober induftrielle Bflanzen wichtigen Arten, wie Brassica oleracea (Gemufetohl) u. v. a.

Aber auch die Ziergarten verdanten diefer Familie nicht wenige Arten von hervorragender Bedeutung, ausgezeichnet burch die Schönheit und ben Duft ihrer Blumen: Cheiranthus Cheiri (Golblad), Matthiola annua (Levioje), Hesperis matronalis (Frauenviole), Alyssum saxatile (Goldforbchen),

Lunaria biennis (Mondviole) 2c.

Cruciformis, freuzförmig; cruciger, freuztragend.

Cruentus, blutrot, ichmugigrot.

Cruriger, ichenfelformig.

Crus, Schenfel, Dorn (Crus galli, Hahndorn). Crustaceus, bruchig, fruftenformig; crustatus,

frustenartig.

Cryptanthus Otto et Dietr. (kryptos verborgen, anthos Blute) (Bromeliaceae). Rleine Epiphyten mit gebrangten, rofettig angeordneten, feindornig gefägten, oft buntichuppigen Blattern und fleinen, meift weißen Bluten in figenden Röpfchen. Stammt aus bem tropischen Brafilien. - C. zonatus Beer, Blatter gewellt, bunfelgrun mit braunen, im Bidgad verlaufenden Querbinden.

— C. bivittatus Rgl., Bläter derb, mit 2 breiten, roja ober weißen Längsstreifen. — C acaulis Beer, Blätter breit, grun, ziemlich ftart bebornt: var. purpureus mit rotbraunen Blattern. — C. Beuckeri Ed. Moor., Blatter mit gruner Oberfeite und rojafarbigen Querftreifen, unterfeite grau. - C. Lacerdae Ant., Blatter breit, ziemlich turz, bunfelgrun, filberig beichuppt. - Rultur im Barmhauje in Schalen zu mehreren beisammen ober an holgtioben. Bermehrung durch oft fich felbst ab-losende Sprosse. Die C.-Arten werden vielsach unter bem Ramen Tillandsia kultiviert.

Cryptocarpus, verborgenfrüchtig. Cryptoméria japónica Don. (kryptos verborgen, meros Teil) (Coniferae-Taxodieae). In China und Japan, ihrem Baterland, ein hoher, ichoner Baum mit überhangenben Zweigen, die von ben hellgrunen, gefrummten, nabelformigen Blättern rings umftellt find. Bei uns leiber fo empfindlich, daß er nur in gang besonders geschützten Lagen zuweilen aushalt und baher als Bierbaum bes freien Landes einen besonderen Wert nicht erlangen fann. Säufiger im Ralthaufe fultiviert. C. Lobbi ift eine wenig verschiedene Form. C. elegans mit noch mehr überhangenden Aften und loderer gestellten Radeln ftellt mohl auch nur eine Form, vielleicht nur in einem bestimmten Entwidelungeftabium bar.

Crystallinus, frnftallinisch

Cubensis, von Cuba (Beftinbien) ftammend. Cucullatus, fappen- ober fapuzenartig.

Cucumerinus, gurfenartig; cucumis, Gurfe. Encurbitaceen (Rurbisgemachie) mit Bierfrüchten. In erster Linie find ju nennen Die gahlreichen gierenben, oft iconfrüchtigen Formen ober weniger flüchtigen Stoff (Genfole, reich an bes Rurbis (Cucurbita), welche großtenteils

U. Pepo L. und C. maxima Duch. angehören, unter diesen ber Apfelfinen-, Apfel-, Birn-, Gier-, Bargenturbis u. a. m., beren charafteriftische Formen nur baburch unverändert erhalten werben tonnen, daß man Kreuzbefruchtung durch Insetten su verhindern sucht. — C. perennis Gray ist aus-deuernd, graulich behaart und bringt apfelgroße, buntelgrune, weißlich marmorierte Früchte. Leiber wachert die Bflange jo ftart, bag fie in ben Garten oft sehr unbequem wird. — Auch der Flaschen-fürdis, Lagenaria vulgaris Ser., hat zahlreiche Formen hervorgebracht, welche nach bensenigen Gegenständen benannt werden, an welche die Gestalt der Früchte erinnert, Bilgerflasche, Bulverflasche, heberfürbis, herfulesteule, Ranonenfugelfürbis 2c.

Bon anderen iconfruchtigen C. find zu nennen: Abobra tenuifolia Cogn. (f. b.), Bryonopsis erythrocarpa Naud., einjährig, die firschengroßen Früchte erft grün, weiß bandiert, dann dunkelkarminrot, weiß marmoriert. — Die Gattung Momordica L. enthält mehrere einjährige Arten mit zierenben ober intereffanten Fruchten. Bei M. Charantia L. find lettere gelb, öffnen fich, reif geworben, breitappig und laffen bas icharlachrote Fruchtmark ertennen. M. Balsamina L. hat ahnliche Früchte. Beide dienen gur Befleidung von Wanden in luftigen Barmhaufern. — Die Früchte von Ecballium Elaterium A. Rich., Spriggurte, von ber Große eines Taubeneies, fpringen bei ber Reife von felbft oder bei ber geringften Beruhrung mit großer Cafticität auf und fprigen die Samen samt bem fie umgebenden mafferigen Fruchtbrei weit umber. Trichosanthes Anguina L., eine einjährige Metterpflanze, bringt grune, oft weiß-geftreifte, bis 2 m lange, ichlangenartige Früchte. — Diehrere andere schönfrüchtige Gattungen und Arten sind jur Kultur nicht zu empfehlen, da sie im Freien die Frachte nicht zum Reisen bringen. — Alle biese E. werben in der Weise der Gurten und **Resonen erzogen** und erfordern einen kräftigen, gut gebungten Boden, eine fehr warme und sonnige Lage und bei trodener Bitterung reichliches Begießen.

Cucurbitáceus, fürbisartig. Cultrátus, cultrifórmis, messerartig. Cumulifórus, gehaustblütig. Cancatus, cuneiformis, feilfornig.

Cuneifolius, feilblätterig. Cuphen R. Br. (kyphos Krümmung, ber Kelch) ift in der Basis hoderig oder gespornt) (Lythraceae). Faft alle hierher gehörigen, teils einjahrigen oder perennierenden, teils halbstrauchigen Arten Rammen aus ben Gebirgen Megifos und Berus. ihre Bluten frehen in mehr ober weniger beblatterten Ripen ober endftanbigen Trauben. Die Blumen find von eigentümlicher Bildung. Der langröhrige, oft gefarbte Relch geht in 6 gahne aus, mit welchen 6 Blumenblatter abwechseln, von benen nur die beiden oberen normal entwickelt, die übrigen aber indimentar geblieben und oft taum bemerkbar mb. Die besten Arten sind folgende: C. strigulosa H. B. K., gegen 30 cm hoch, buschig, Kelch halb rot, halb gelb, die beiden großen Blumenblätter violettrot, blüht von Ende Juni bis Oftober.

— C. miniata Brongn., Blumen einzeln in ben Achseln ber oberen Blatter, im Sommer und herbit; Relch ftart behaart, braun-violett, Blumenblatter zinnoberrot. — C. micropetala H. B. K. (C. eminens Pl. et Lind.), 50 cm hohe, schone Busche; Kelch mennigrot, an ber Spize grünlich-gelb.

— C. Llavea Llav. et Lex., schone halbstrauchige Art mit großen, mennigroten, am Grunde fcmarg-violetten Bluten. — Alle biefe Arten find ausgezeichnete Topfpflanzen und als folche im Ralthause zu überwintern und im Frühjahre aus Stedlingen zu erziehen. Deistens aber fultiviert man fie bloß ein Jahr lang, indem man fie im Sommer aus Samen unter Glas erzieht, im Ralthause durchwintert und im Dai in geschütter, sonniger Lage in das freie Land pflanzt. Im Derbste hebt man sie mit dem Ballen aus und pflanzt sie in den Topf für das Wohnzimmer ober das Kalthaus, wo fie noch lange fortbluben. — Die in ihrer Beife hübschen C. lanceolata Ait. mit der var. silenoides N. v. E. (C. Zimapani Roesl.) und C. procumbens Cav. (C. purpurea hort.) find einjährig und in ber Beise der warmeren Sommergewächse zu erziehen.

Cupreatus, cupreus, tupferfarbig.

Cupressiformis, cupressinus, chpressentig. Cupressus, Chpresse (Coniferae-Cupresseae). Die echten Copreffen fonnen bei uns nur als Gewächshauspflanzen fultiviert werden, wie dies namentlich hinsichtlich der sogen. italienischen Cypresse (C. sempervirens L.) vielsach geschieht. Es sind meist dekorative Pflanzen. Freilandarten s. u. Chamaecyparis

Cupularis, icuffel-, napf-, bedelartig

Cupulatus, gebechert (cupula, das Becherchen). Curassavicus, von ber Infel Curaçao.

Curculigo recurvata Dryand. (curculio Ruffeltafer, die Samen haben Uhnlichfeit damit, (Amaryllidaceae). Eine der besten Blattpflangen für das Warmhaus, besonders auch für Stuben, boch barf fie weber falter Zugluft noch schroffen Temperatur-Beranderungen ausgesett fein und ventpettuti-vertunden ansgefest feit und muß regelmäßig gegossen und häusig übersprist werden. Die Blätter auf langen, gehöhlten Stielen sind lanzettsörmig, in den Blattstiel verschmälert, lang zugespist, längsgefaltet, glänzend grün, 30—90 cm lang, je nach der Krast des Stockes, und 15—18 cm breit. Noch schoner ist f. folisi variegatis mit weiß gestreiften Blattern. Ber-mehrung aus Burzelschößlingen; Rultur in leichter, aber nahrhafter Erbe. Gegen ben gern sich einniftenben Blafenfuß muß man rechtzeitig einschreiten.

Curcuma L. (vom indifden kurkum), Gelbwurz (Zingiberaceae). In Oftindien einheimische Gewächse von wirtschaftlichem Interesse, ba ber Ertraft ber Burgeln einiger Arten bas Curcumagelb liefert. Sie find perennierend, ftengellos, fnollenmurzelig und haben fraftig entwidelte, Canna-ähnliche Blatter bon ichon gruner Farbung. Aus ihrer Mitte erhebt sich ein fraftiger Schaft mit einer biden, chlindrischen Ahre bachziegelig ge-ordneter, an ben Ranbern nach außen gebogener, oft schön folorierter Brafteen, beren jebe eine unviolettrot, blüht von Ende Juni bis Oftober. — bedeutende, gewöhnlich gelbe Blüte beckt. Der C. platycentra Lem., Kelch scharlach, Blumen-blütter weiß mit einem schwarz-violetten kleinen oft zur Entwickelung. Die in den Warmhäusern Fled. In Gruppen von ausgezeichneter Wirkung.

Rosc., aromatica Salisb., Amada Roxb., Ros- Anospenlage find die Blatter und ihre Fiebern coeana Wall. Die Mehrzahl berselben blüht im Rrühjahre vor dem Austreiben der Blätter. Im März pflanzt man die Knolle in einen weiten, sorgfältig drainierten Topf mit sandiger, setter Mistbeeterde, den man in ein warmes Lohbeet sentt. Sind im Berbfte die Blätter abgewelft, fo halt man den Topf troden im Sintergrunde bes Barm-

Curméria picturata Lind. et André, hubiche Aracee Columbiens, frautartig, stammlos, im Rhizom ausbauernd, mit elliptisch-herzsörmigen, seinfilzigen Blättern, welche burch einen großen filbermeißen ober purpurnen Gurtel um bas Mittelfelb herum verziert sind. Kultur im Warmhause. Diese Art wird nebst C. Wallisii Rgl. jest der Gattung Homalomena zugerechnet.

Curtatus, abgefürzi; curtipendulus, furz herabhängend; curtus, furz.

Curvatus, gebogen, gefrummt; curvidentatus, frummzähnig; eurvifolius, frummblätterig, gebogenblatterig; curvirostris, frummichnabelig; curvulus, wenig gebogen, furz gefrümmt : curvus, frumm.

Cuspidatus, jugefpist, lang jugefpist. Cuticularis, loderhautig, feinhautig Cyaneus, buntelblau, fornblumenblau.

Cyanocarpus, blaufrüchtig.

Cyanophyllum magnificum Linden (kyanos blau, phyllon Blatt), eine zu ben Melaftomaceen gehörige Bflanze Megitos mit wunderbar ichoner, metallifch glangender Belaubung; Blatter fehr groß, breit-langettformig, am Rande fein gegahnelt, oben jammetartig-duntelgrun, von drei weißen hauptund hellgrunen Rebenrippen burchzogen, unten purpurviolett. Sie muß im Orchibeenhause untergebracht werben. Stedlinge machfen ichwer, bagegen wachst die auf das fleinere, minder icone C. speciosum topulierte Spige leicht ale Berebelungepflange. Lodere, nahrhafte Erbe und viel Baffer.

Cyathea Sm. (kyathos Becher, wegen ber Form ber Sporangien), Becherfarn (Filices). Diese ju ben Baumfarnen gehörige Gattung findet einen ihrer ichonften Bertreter in C. medullaris Sw. aus Reu-Seeland, mit ichwärzlich-blaugrunen, ftarfen Webelftielen. C. dealbata Sw. aus Reu-Secland ift wohl der ichonfte in Rultur befindliche Baumfarn. Stämme hoch, Blattipindeln und Rippen rostfarbig, Bedel 4 m lang, dreifach-gefiebert, unterfeite blaulich bereift. Empfehlenswert find weiter C. arborea Sw. von den Untillen und C mexicana Schlecht. aus Megifo. Alle find greignet, Rontraftwirfungen in Balmenhäusern und Wintergarten hervorzubringen. Rultur j. Baumfarne.

Cyathiformis, bedjerförmig.

Encadeen (Cycadaceae) find palmenahnliche, gu ben Inmnospermen gehörige Gewächse mit fnolligem ober faulenformigem, meift unverzweigtem Stamme, der beim Mangel jeglicher Borfenbildung nacht bleibt ober von Blattreften lückenlos bebeckt wird. Die meift prachtigen Laubblätter find fast stets einfach gefiedert, ihre Fiedern bisweilen zu

eingerollt ober unterichlächtig gebedt, wie bei Farnen. Die Geichlechtsorgane bilben entweber eine Anzahl männlicher, Blutenstaub erzeugender Blätter und eine Gruppe weiblicher, reduzierter Fieberblätter mit nadten Samenanlagen (Cycas), ober fie vereinigen fich ju getrenntgeschlechtigen, jum Teil riesenhaften Bapfen (Zamieae). In ben weiblichen Bapfen trägt jede Schuppe nur zwei nadte, oft ansehnliche Samenanlagen. Die Samen sind egbar. Alle C. sind zweihäusig. Mit etwa 100 Arten find fie auf die fubtropifchen und tropifchen Bebiete ber alten und ber neuen Belt beichrantt. hierher Cycas, Zamia, Ceratozamia, Macrozamia, Dioon, Encephalartus, Stangeria, Bowenia. Es find beliebte Deforationspflangen unferer Barmhäuser; die subtropischen Arten tonnen im Sommer auch im Freien stehen. Die starten, walzenformigen Stämme werden dirett aus dem Baterlande eingeführt und frisch angetrieben. Man vermehrt Die C. aus Camen oder aus ganzen Stamminollen (Rinbeln). Alle lieben eine nahrhafte, etwas lehmige Erbe und, wenn gut burchwurzelt, besonbers in ber Eriebperiobe, fluifige Dungung. Bahrend der Bebelausbildung sind alle E. gegen Zugluft, falte Riederschläge und plogliche Temperaturichwantungen empfindlich. Gegen die oft auftretenden Schild- und Schmierlaufe hilft nur öfteres Bafchen und Reinlichfeit. Mus ben Strunten mancher Arten (Cycas) wird Sago bereitet.

Cýcas L. (kykas bei Theophraft eine Balme), Mus der jest be-Sagopalme (Cycadaceae).



Fig. 244. Cycas revoluta.

fannten ziemlich großen Anzahl von Arten sind die beliebtesten: C. circinalis L., aus Oftindien und Madagaskar, ein Baum von 6—8 m Höhe, im temperierten Warmhause gebeihend, und C. revoluta L. (Fig. 244), aus Japan, weniger hoch und ftart, aber von lebhafterem Grun; ihre Bebel Dornen umgewandelt ober wie bei Encephalartus werben gern als jogen. Palmenwebel zur Sarg-horridus mit Dornfortsaten versehen. In ber beforation benutt. Die übrigen Arten, wie C. Riuminiana Rgl., Rumphii Miq., media R. Br., | buntelrote, var. punctatum weiße ober mattrojen-Thouarsii R. Br. fteben ben obengenannten nabe rote Blumen mit rotem Schlunde, jene blagrot,

und werden feltener fultiviert.

Encaswedel, praparierte. Die aus ben Tropen zu Tausenden bei uns importierten C. werben durch ein Bad von Glycerin und Wasser (Berbaltnis 3 gu 7) geschmeibig gemacht und nach bem Abtrodnen mit einer grünen Ölfarbe gestrichen. Sie ersangen ein sehr natürliches Aussehen und bilden als praparierte C. einen lebhaften handelsartifel, da sie bei der großen Haltbarkeit auch sehr billig sind, und finden in der Binderei weiteste Ber-

Cyclamen L. (kyklos Scheibe, wegen ber scheibenformigen Anollen), Alpenveilchen (Primulaceae). Die Angehörigen biefer Gattung, beliebte und weif-verbreitete Zierpflanzen, find in Gubeuropa, Westaffen und Rorbafrita einheimisch. Sie find in ber fleischigen, icheibenformig verbreiterten Knolle aus-bauerno, ber jahrlich neue Blatter und Blumen entipringen. Erftere find rundlich, berg- ober nierenformig, oft auf grunem Grunde weißlich ober grau gegurtelt ober gefledt. Die Blumen ftehen einzeln auf einem Schafte, find ziemlich groß, oft wohlriechend, mehr ober weniger nidend ober gebogen und die Bipfel ber Korolle auf ben Stiel gurudgeichlagen. Dit verdoppeln fich die Blumen ober werden gefüllt. Rach ber Blüte rollt fich ber Schaft spiralig auf und birgt die Kapseln in ber Erbe. Der Flor entwidelt sich im Frühjahr ober Herbst. Infolge einer durch Jahrhunderte andauernden Kultur erlitten die Alpenveilchen mancherlei Beranderungen. Dazu famen endlich noch abfichtlich herbeigeführte Kreuzungen, burch welche neue Formen erzeugt murben. - Die wichtigeren Arten find folgende: C. europaeum L., dieje allen Alpenreisenden mobibefannte Art bringt im Angust, selten schon im Mai oder Juni sehr angenehm dustende, violettrosenrote Blumen, beren sast fünsediger Schlund dunkler gefärbt ist. Man hat auch eine weißblühende Form. — C. Coum Mill., Blatter furgeftielt; Blumen flein, blutrot, beller ober buntler, mit fast fugeliger Röhre. Gine weißblübende Form, salschlich oft für einen mit C. persicum erzeugten Blendling gehalten, ist unter bem Ramen C. Atkinsil von England aus verbreitet worden. Blütezeit Januar bis März. — C. repandum Sidth. besitzt die kleinften Knollen, welche die Große einer Raftanie erreichen und nur ans ber Mitte Burgeln treiben; Blatter rundlich, am Rande geichweift-gezähnt, unten lilafarbig; Die buftenben Bluten ericheinen im Fruhjahr, bisweilen auch im Sommer (C. aestivum Rehbeh.) und find rot, aber auch weiß und bann an ber Mündung ber Rohre rot. — C. persicum Mill. (Fig. 245), Die wichtigfte Art, nach Boiffier nur eine Gartenform von bem in Borberafien und ben Infeln bes Agaiichen Meeres einheimischen C. latifolium Sibth. Blumen wohlriechend, bei einigen Barietäten geruchlos, rot, lila ober weiß, an ber Munbung ber Röhre purpurn gezeichnet. Die reinweiße Barietat wird oft C. aleppicum genannt; bon ihr hat man icon feit langem gefüllte Blumen. Var. giganteum (Universum) ift von fehr fraftigem Buchse und die bis 6 cm langen Blumen find weiß mit purpurnem Var. imperiale (Raiser Wilhelm) hat zuführt. Schlunde.

diese dunkler gestedt. Diese Art mit ihren Barietäten blüht im Frühjahr. — C. hederaefolium Willd., Italien. Blätter veränderlich, oval, rundlich, einfach geferbt ober ftumpf, funf- bis neunedig und einem Epheublatte ahnlich, bisweilen dreiedig, graphische Eigenheit bes Beichlechtes ber Albenveilchen besteht barin, daß bei ber nordlichsten ber Arten die Knolle ftets unter ber Erbe fteht, bei C. Coum bagegen - in ber Türfei und Griechenland - zur Hälfte über und bei C. persicum immer gang über berfelben. Diefer Gewohnheit hat man beim Pflanzen Rechnung zu tragen. Man vermehrt die Alpenveilchen leicht aus

Samen, ben man unmittelbar nach ber Samenreife



Fig. 245. Cyclamen persicum.

in Schalen mit fandiger Beibe- und Lauberde ausfaet, nur fehr ichwach mit Erde bedt und im Miftbeete, Gemächshaufe ober Bohnzimmer halt. Die Schalen werben mit einer Glasscheibe bebectt. Die jungen Bflangen werben im erften Jahre, ohne ihnen eine Rubezeit zu vergonnen, mehrmals pifiert und zulest einzeln in flache Topfe gepflanzt. Rach einem, unter Umftanben erft nach zwei Jahren, find bie Knollen blühbar. Wenn die Blätter abzuwelken beginnen und daburch der Eintritt in die Ruhe angezeigt ift, etwa im Juni, stellt man bie Töpfe im Freien schattig auf und hält sie trocken, ohne ihnen das Wasser ganz zu entziehen. Wenn nach etwa 8 Wochen der neue Trieb beginnt, nimmt man die Anollen heraus, reinigt fie von abgeftorbenen ober beichädigten Burgeln und pflangt fie in größere, wohl brainierte Schalen, in ein Gemisch aus Geibe- und Lauberbe und Sand, bem man etwas loderen Lehm, wohl auch fleine Ralffteinbroden beimengt. Bahrend ber Zeit bes Bachstums jorge man für feuchte Luft und hinreichendes Baffer, bas man ben Pflanzen am besten burch Unterjeger

Die Bermehrung ber Alpenveilchen burch Teilung | gefledt; C. Mastersii Lindl., Oftindien, ebenfalls ber Knollen ift als ziemtich mislich nicht zu empfehlen. Um von einigen Arten, z. B. von C. persicum und repandum, Samen zu gewinnen, muß man die Blumen fünftlich befruchten.

Die harteren sudeuropaischen Arten, wie C. hederaefolium, repandum und Coum, halten, an halbichattigen Stellen, auf der Rordfeite von Felfenober Steingruppen und mit ber angezeigten Erbmischung in burchlaffenden Boben gepflanzt, ben Winter unter einer leichten Laubbede aus und blühen hier ebenso reich, wie in Töpfen. Bon C. persicum hat man in neuerer Beit gefranste Barietäten gezogen, welche, wenn ebel in Form und rein in Farbe, sehr ansprechen. Dagegen sind bie Ansichten über ben Bert ber sogen. "Papilio"-Barietaten fehr verschieden. Die bisher gezeigten Papilio-C. find in Form und Farbe noch febr

verbefferungsbedürftig.
Cyclanthera Schrad. (kyklos Rreis, anthera Staubbeutel; lettere bilben einen Ring) (Cucurbitaceae). Einjährige, mit Gabelranten fletternbe Arten, welche wegen ihres raschen Bachetume und ihrer reichen Belaubung (Blätter 3-5-7lappig) zur Befleibung von Mauern und Spalieren ver-wendet ewerden fönnen. Die schönsten berselben sind C. pedata Schrad. und C. explodens Naud. Die Samen werben gleich benen ber Ecballium Elaterium zur Beit ber Reife bei ber geringsten Berührung fortgeschleubert. Diese Arten muffen warm erzogen und nach Mitte Dai in fonniger

Lage gepflangt werben.

yolops, freisformig, girfelrund. Cyclopterus, rundflügelig.

Cydonia Pers. (Kydon, jest Kanea, Stadt auf Rreta, wo die Quitte häufig machft), Quitte (Rosaceae-Pomeae). Dornenlofer, hoher Strauch ober fleiner Baum mit gangranbigen Blattern, einzelnen weißen ober hellroja Bluten und großen, iehr wohlricchenden Früchten. (Bergl. Pomeae.) C. vulgaris Pers., echte Quitte (Pirus C. L.), wahricheinlich aus Oft- und Central-Afien ftammenb, vielfach angebaut, in Gubeuropa und bem Drient verwilbert, sehr brauchbar für Strauchpartieen und vielfach als Unterlage für Zwergbirnen dienend. Andert mit apselsörmigen (var. maliformis Mill.), birnformigen (var. oblonga Mill., var. piriformis hort.) und mit größeren (var. lusitanica Mill.) Früchten ab. Für ben Obstgarten find als ein vortreffliches Gelee liefernd zu empfehlen: bie Metger Apfelquitte, die persische Buderquitte und bie Quitte von Branja, lettere bis 1250 g schwer werbend. Bermehrung durch Samen, Ableger und Berebelung.

Cydonioides, quittenahnlich (Cydonia, Quitte). Cylindracous, cylindricus, cylindrisch, malzen=

förmig; cylindrostáchys, walzenährig.
Cymbidium Sw. (kymbos höhlung, wegen ber hohlen Lippe) (Orchidaceae). Meist oftinbische Urten mit furgen, angeschwollenen Stämmen und langen, riemenformigen Blattern; Bluten in Trauben, aus ben tieferen Blattachseln entspringend, meift großblumig. Bu ben häufiger fultivierten Arten gehören C. giganteum Wall. aus Repal, Blüten grun und braun geftreift, Lippe gelb, rot geflect;

weiß, gelb geflect; C. Lowianum Rchb. fil. aus Birma, ahnlich C. giganteum; C. pendulum Sw., braun mit roter, weiß gestreifter Lippe. — Kultur in Töpfen in gewöhnlichem Orchibeenkompost im temperierten Barmhauje.

Cýmiger, cymósus, trugdoldenartig. Cynanchicus, ahnlich bem Sundewurger. Cynaroides, ahnlich ber Artischode (Cynara). Cynoglóssum linifólium  $L_{ij}$ . Omphalodes linifolia.

Cynosuroides, ahnlich bem Rammgrafe.

Cynosúrus L. (kyon Hund, ura Schwanz), Rammgras (Gramineae). C. cristatus L. ift ein europäisches Wiesengras mit ährenförmigen, bichten Ripen, welches für feinere Grassamenmischungen verwendet wird und ausdauert. echinatus L. ift einjährig, ftammt aus Subeuropa und wird als Ziergras fultiviert. Aussaat an Ort und Stelle im zeitigen Fruhjahre.

Cyperoides, ahnlich bem Chpergras (Cyperus). Cyperus L. (wahrscheinlich nach Appris, Benus), Chpergras (Cyperaceae). Gattung, welche einige in Gemachehaufern beliebte Arten umfaßt. Unter diesen ist schön und von historischem Interesse Cyperus Papyrus L. (Papyrus antiquorum W., bie Bapierstaube, mit biden, breitantigen, 3 m und barüber hoben Salmen, welche einen großen, bolbenformigen Blutenftand tragen. Befannt ift, baß bie



Fig. 246. Cyperus alternifolius.

Alten aus dem Mart ber halme ihr Schreibpapier bereiteten. Früher in Unter-Agupten fehr haufig, findet es fich jest nur noch an ben Ufern bes oberen Rils. in Rubien und Abeffinien und fonft im tropischen Ufrita, naturalisiert in Sigilien. Im Binter ift bie Baphrusstaube im Barmhause ju unterhalten, im Sommer entwidelt fie fich im Freien ausgepflanzt in nahrhaftem Boben und bei reicher Bemafferung außerst uppig und beforativ. Man vermehrt fie durch Teilung des äußerft fraftigen, holzigen, Musläufer treibenden Burgestrodes. — C. alternifolius L. (Fig. 246) aus Madagastar, ausdauernd, die Halme nur 75 cm hoch, mit einer Rispe rötlicher Bliten. Diese Art ist weniger empsindlich und C. eburneum Lindl. aus Oftindien, weiß, gelb halt fich im Commer in einem Baffin bes freien

Landes beffer als vorige. Für Zimmer-Aquarien eignet fich var. nanus, bon buichigem, unterfettem rabitus, und var. gracilis, von feinerer Belaubung. Eine ganz reizende Ericheinung ist forma variegata; bie langen, linienformigen Blatter find mit Beiß breit bandiert, bisweilen gang weiß. C. alternifolius und seine Formen lassen sich außer burch Teilung und Samengucht durch im Baffer ge-haltene Blattichöpfe leicht vermehren. Nach turger Beit entwidelt fich hinter jedem Blatte ein Bflanzchen, welches einzeln (ober mehrere zusammen) in Topfc gepflangt wird.

Cyphanthus, frummblütig.

Cypripedium L. (kypris Benus, pedion Schuh)
(Cypripedium), Frauenschuh, Venusschuh, Venusschuh,
Orchidaceae).
oder schuhartig geschlossene Form des Labellums harafterisert.
Die beiden seitlichen äußeren Berigonblatter fteben unter ber Lippe und find gewöhnlich miteinander verwachsen. Die inneren Blatter find flügelartig ausgebreitet ober ftart verlangert und, wie bei ber Gattung Selenipedilum,

berabgebogen.

Alle Capripedilen find terreftrische Pflangen mit Zaserwurzeln. Blüten einzeln auf blattlosem Schafte ober gu mehreren auf beblattertem Stengel. Die Blumen find in der Form wie in der Schönheit des Kolorits den geschätztesten epiphytischen Orchideen Die Enpripedilen, welche auch im ebenbürtig. mittleren Europa, in Sibirien und ben norblichen Landstrichen Nordamerifas vertreten find, erreichen das Maximum der Artenzahl auf den malanischen Reine andere Orchideen - Gruppe befist eine fo große Berbreitung wie biefe; bemgemag tultiviert man verschiedene Arten im Warmhaufe, andere im Ralthaufe oder im freien Lande.

Die Gattung C. wird jest gerlegt in bas echte C. und in die Gattung Paphiopedilum Pfitzer. bat in der Knoipenlage gerollte, Paphiopedilum gefaltete Blätter, ersteres einen einfächerigen, letteres einen dreifächerigen Fruchtknoten. Gart-nerisch praktisch ist der Unterschied, daß die Eupripedilen einziehen (C. Calceolus, spectabile 2c.), die Baphiopedilen immergrun find. Alle für die Ge-Baphiopebilen immergrun find. Alle für bie Ge-wachshausgartnerei Bebeutung habenden Cypripebilen muffen baber ben namen Paphiopedilum tragen (ber Rame beutet auf bie im Altertum berühmte Benus ber Infel Baphos hin, gegenüber

ber enpriiden Benus).

1. C. hierher gehoren: C. Calceolus L., Frauenichuh (Fig. 247), in Deutschland heimisch, mit rotbraunen Berigonblättern und etwas zusammengebrückter gelber Lippe. — C. spectabile Sw., Nordamerika; auf behaartem, 25—35 cm hohem Stengel fteben 1-3 weiße, roja geaderte Blumen; eine aus-nehmend icone, jast überall winterharte Pflanze, welche im freien Lande ju voller Schonheit sich entwickelt. — C. macranthum Sw., aus Sibirien, mit großen buntelrotbraunen Bluten, Lippe buntelblutrot gestrichelt. — C. guttatum Sw., Mittel-rußland, purpurn, Lippe weiß. — C. pubescens Willd., Nordamerifa, bräunlich-rot, Lippe gelb. — C. candidum Willd., Bennsplvanien, grün, rotbraun gezeichnet, Lippe weiß. — C. acaule Ait., Rorbamerifa, grunlich-purpurn, Lippe rofa, purpurn geabert. - Saft alle biefe Urten halten bei uns | Pfitz. (Fig. 248), Repal, Blume wie ladiert, bell-

im Freien aus, doch gebe man ihnen einen halbschattigen, etwas geschützten, seuchten Stanbort. Sie lieben eine Mischung von 1 Teil guter Rasen-erbe, 2 Teilen Lauberde, 2 Teilen Heibeerde nebst Sand und etwas verwittertem Ralf Man fann alle Arten auch in Töpfen ziehen, überhaupt ift es gut, ftets einige Referveeremplare in Topfen froftfrei zu übermintern.

2. Paphiopedilum Pfits. Sierher gehören: P. (C.) barbatum Pfits., Subindien, Java; Blatter glatt, auf hellerem Grunde mit ichwärzlich-grüner, nepartiger Zeichnung; Blumen einzeln, mit buntelvioletter Lippe, die Berigonblatter weiß ober lilafarbig, purpur-violett geftreift; die inneren Berigonblätter bartig gewimpert. — P. Lowii Pfitz., Borneo, Blumen einzeln, mit tief-violetter Lippe, bie löffelförmigen Bipfel ber inneren Blatter herabhangenb, violett. - P. Lawrenceanum Pfitz. aus Oftindien, Blatter auf weißlich-grunem Grunde mit bunfler Mofaitzeichnung, Bluten ahnlich benen von P. bar-



Fig. 247. Cypripedilum Calceolus.

batum. - P. Boxallii Pfits. aus Oftindien, mit P. hirsutissimum verwandt, Blumen grünlich-weiß, ichwarz gestedt und behaart. — P. concolor *Pfitz.*, Blumen goldgelb, rot getupft. — P. caudatum *Pfitz.* (Selenipedilum *Rchb. fil.*) aus Chiriqui, interessante Art, bei welcher die Betalen bis 75 cm lang werden, dieselben find schmal, am Rande bewimpert, braunrot. hierher gehört auch als pelorische Form Uropedium Lindenii Lindl. - P. longifolium Pfitz. aus bem tropischen Amerika ift eine bankbare Art mit buntelpurpur - violetten Bluten. - P. hirsutissimum Pfita, Rorbindien, eine einzige 15 cm breite Blume auf behaartem Schafte, grünlich, mit Hellviolett verwaschen, Petalen ziemlich reinviolett mit feinen purpurnen Buntten. - P. villosum Pfite., Bebirgepflanze bes öftlichen Indiens, mit braun getigerten Blättern; Blumen von berselben Größe wie die ber vorigen Art und saft ganz kastanienbraun, das obere ber äußeren Berigonblätter halb grun, halb taftanienbraun. — P. insigne

grün, mit Ausnahme bes Labellums, welches grünlich- | braun ift; der untere Teil der feitlichen Betalen mit Hellpurpur verwaschen, das obere Kelchblatt grün, mit Purpur reich gesleckt, breit mit Weiß eingesaßt. Unbedingt die für den Warkt wichtigste Art. — Durch fünftliche Befruchtungen ber einzelnen Arten find nun eine fehr große Anzahl von Gartenformen entstanden und werden noch jährlich gezogen, daß man fich taum noch unter ihnen austennt. Sierher gehören 3. B.: P. Sedenii, Stonei, Morganianum, Curtisii, praestans, Schroederae, vexillarium, Leeanum superbum, Elliottianum, Spicerianum 2c. 2c. - Die Paphiopedilen gehören jedenfalls gu ben beliebteften Schnittorchibeen, auch fur Bimmer-tultur find fie fehr geeignet. Für Schnittzwede find besonbere zu empfehlen: P. insigne, barbatum und Lawrenceanum. Man fultiviert die P. in Töpfen ober Schalen bei hoher Scherbenlage in gewöhnlichem Orchideentompost für tropische Erdorchideen. Sie haben feine eigentliche Rubezeit, im Gegenjat zu den echten Enpripedilen, und verlangen



Big. 248. Paphiopedilum insigne.

in ber Triebzeit reichliche Bemäfferung. Starfen. gut bewurzelten Eremplaren ift eine Dungung mit aufgelöstem Kuhmist sehr vorteilhatt. Die wärmeren Urten tommen in das Warmhaus, die tühleren werben temperiert gehalten, wie 3. B. P. insigne. Alle lieben Salbichatten und reichliche Luftung. Man vermehrt fie burch Teilung. - Litt.: Stein's Orchibeenbuch.

Cyprius, von der Infel Copern. Cyrtanthus Ait. (kyrtos frumm, anthos Blume, bie Röhre ift gefrümmt), Bogenlilie (Amaryllidaceae). Rapische Zwiebelgewächse mit meift linearen Blattern und röhrig-feulenformiger, einwarts gefrummter Korolle und vier- oder mehrblumigen Blütendolden. C. obliquus Ait., Blumen leuchtend rot, 10—12 in einer Dolbe, im Juli, reichlichen Sonig abionbernb, Zwiebeln fehr groß. C. vittatus Desf., Blumen weiß, die Lappen mit einem roten Bande. C. lutescens Herb., der fleinen Zwiebel entspringen nur 2-3 Blatter; Schaft chlindrijch, mit 4-6 trichterförmigen, honiggelben, fehr angenehm buftenben Blumen. ('. Mackenii Hook. fil. und C. Macowanii Bak. sind schöne, rotblubende Arten. Bermehrung burch die wenig hellgelb; wie der folgende fehr blutenreich. — zahlreichen, langiam wachsenden Brutzwiebeln. Im C. albus Link (nicht Hacq., Genista alba Lam.,

Barmhause in Topfen mit alter, mit Beibeerbe

gemischter Orangenerbe zu kultivieren. Cystocarpus, blasenfrüchtig Cystoptoris Bernh. (kyste Blase, pteris Farn), Blasenfarn (Filices). Die bei une am haufigsten vortommenbe Art ber Gattung ift C. fragilis Bernh. (Fig. 249) mit boppelt-gefiedertem Bebel, im Umfange länglich-lanzettlich, viele Formen bilbend; an ichattigen Mauern und Felsen. C. alpina Desv. (C. regia Presl.) mit doppelt-gefiebertem, lang-

lich-lanzettlichem Bedel, das unterfte Fiederpaar fürzer als bie folgenben; an feuchten Felfen in den Alpen.





Fig. 249. Cystopteris fragilis.

formigen, breigabligen, breifach-fieberigen Bebeln; in ber Schweiz. C. bulbifera Bernh., aus bem nördlichen Amerifa, hat ftart verlangerte, lineals lanzettliche Webel, in beren oberen Fieberachseln fich erbfengroße, abfällige Brutfnofpen entwideln. Alle vier Arten eignen fich gang vortrefflich gur Detoration schattiger, seuchter, steiniger Bartieen und Gelsen, sie empfehlen sich durch ihren zierlichen Buche.

Cytisus L. (nach der Insel Cuthnos, einer der Cycladen), Geistlee (Leguminosae-Genisteae). Samen mit bidem, polfterformigem Rabelmulft; niederliegende bis bobe, bei unferen Freilandarten bornenlofe Straucher mit meift gelben Bluten und meift Bzähligen Blättern.

Ceft. I. Corothamnus Presl. (als Gatt.). Rieberliegend, alle Blatter einsach: Bluten gelb, jeitenständig, sast stets zu zweien: Mitteleuropa: C. procumbens Spreng. (Genista procumbens Waldst. et Kit.). — C. decumbens Spach. Waldst. et Kit.). — C. decumbens Spach. (Genista Hallerii DC.). — C. diffusus Vis. Genista diffusa Willd.

Seft. II. Sarothamnus Wimm. (als Gatt.). hoher Strauch mit einfachen und 3zähligen Blättern, Hüten groß, einzeln längs der Zweige, Griffel in eine oder mehrere freissörmige Schleisen gebogen: C. scoparius Link (Fig. 250), Besenpfriemen (Spartium scoparium L., Sarothamnus scoparius W. Koch), Blüten groß, Hülfen zottig gewimpert; Europa. — Var. Andreanus (Puissant), Blüten mit dunkelbraunroten Flügeln, schön; in der Varwande gusefunden Normandie aufgefunden.

Sett. III. Spartocytisus Webb. (als Gatt.). Aufrechte bis übergebogene Straucher; Blatter einjach ober zum Teil Zählig; Griffel pfriemlich, nach oben ichwach gefrümmt; Blüten zu 1—3 längs der Zweige: C. purgans Willk. (Spartium purgans und Genista purgans L., Genista spartioides hort.), Zweige binfenartig, aufrecht; Bluten gelb; Mittelfranfreich bis Spanien. — C praecox hort. — C. albus » purgaus, Zweige überhangend: Fahne weißlich-gelb, Flügel und Schiffchen lebhaft hellgelb; wie ber folgende fehr blütenreich. — C. Linkii Janka), Zweige überhangend, Bluten weiß; etwas gartlich, verbient aber Winterschut; Subweft-Europa und Rordafrifa; var. durus Sim.-Louis Fr. ziemlich winterhart.



Fig. 250. Cytisus scoparius.

Sett. IV. Phyllocytisus W. Koch. Bluten gelb, an vorjährigen Zweigen in seitenftanbigen turgen Trauben; Blätter alle 3 gablig, nur an ben Laubtrieben geftielt; Relchröhre furg: C. sessilifolius L., aufrechter, völlig fahler, ichoner Strauch; Subbeutichland bis Subeuropa.

Sett. V. Lembotropis Grsb. (als Gattung). Relchröhre furg, Bluten gelb, an biesjährigen Trieben in langen enbständigen aufrechten Trauben; Blätter alle 3 gablig und gestielt: C. nigricans L., aufsteigend bis aufrecht, beim Trocknen schwarz werbend; Mittelbeutschland bis nordliches Gubeuropa.

Tubocytisus DC. (Viborgia Sett. Moench). Kelch fast über boppelt so lang als did, 2 lippig; Blätter alle Zählig; formenreiche Arten mit zahlreichen Hybriden. — 1. Hauptblüten im Frühjahr an vorsährigen Zweigen seitenständig zu 1-3, feltener im Commer an furgen biesjahrigen Bweigen in Ropfchen: C. hirsutus L., Bluten gelb; nördliches und öftliches Gubeuropa bis Raufajus. - C. ratisbonensis Schaeff. (C. biflorus L'Her.), Bluten gelb; Oftbeutschland bis Subrugland und Sibirien. - C. elongatus Waldst. et Kit. (C. biflorus var. elongatus Autor.), Blumen gelb: Ungarn, Serbien. - C. versicolor hort. - C. elongatus × purpureus, Bluten hellgelblich-rötlich. — C. purpureus Scop., meift tahl: Bluten heller ober bunfler purpurn, jelten fleischfarbig ober weiß; suboftliche Alpen. Bilbet hochstämmig auf Laburnum veredelt hubiche Trauerbaumchen. -2. Sauptbluten im Sommer an diesjährigen Zweigen in enbständigen Röpfchen, disweilen einige seitenständige Frühlingsblüten: C. leucanthus Waldst.
et Kit. (C. aldus Hacq.), aufrecht mit aufsteigenden
Aften, Blüten weiß; von Mabren durch die Donauländer. Var. microphyllus Boiss. (C. schipkaensis Dieck), fleiner, niedriger bis niederliegend; Siebenbürgen bis Thessalien. — C. austriacus L., aufrecht, von angebrucken Haaren grau; Blättchen schmal, Blütchen lebhaft gelb; Ofterreich-Ungarn, Donaulander, Kautasus. — C. capitatus Jacq., auffteigend bis aufrecht, mehr ober weniger abftebend behaart; Bluten gelb mit braunem bis braunrotem Fled; in vielen Formen von Mittelbeutschland bis Subeuropa. — Bermehrung ber Arten burch Camen.

Daboccia D. Don (Dabeocia K. Koch) (Dabeoc, | micher Beiliger), Glanzheibe (Ericaceae-Phyllodoceae) Bluten in enbständigen verlängerten Tranben: Blumentrone glodig-frugförmig; Rapfel 4 flappig, scheidewandspaltig; Staubgefäße 8. D. polifolia Don (Menziesia polifolia J. D. polifolia Don (Menziesia polifolia Juss., Erica Daboëcia L., D. cantabrica K. Koch, Boretta cantabrica O. Kuntze), schöner niedriger Strauch für Moorbeete oder Felspartieen; Blätter flein, immergrun, unterseits weißfilgig; Blüten violett, roja, weiß ober zweifarbig; Atlantisches Europa, Azoren; bei uns im Winter zu bebeden.

Daerydium (dakru Thrane, wegen bes hangenben Habitus) (Taxaceae). D. cupressinum Sol., Ralthaus-Ronifere.

Gras mit banbartig gestreiften Blättern, bas bieweilen zu Ginfassungen und zur Deforation ber Steingruppen 2c. benutt wird. Um die Buiche bicht und blattreich zu erhalten, muß man die Halme zeitig unterdrücken. Bermehrung im Frühjahr ober

Berbft burch Teilung ber Stode.

Daedalous, verworren, labyrinthartig, funftvoll. Dahlia variabilis Desf. (nach dem Professor Dahl zu Abo in Finnland, gest. 1787) (Georgina Willd.), veranderliche Dahlie, Georgine. — Das Baterland biefer gu ber Familie ber Kompositen gehörigen Pflanze ist Mexito. Gie ist mit ihren tnollig-verbidten, spindelformigen, fleischigen, gebuichelten Wurzeln ausbauernb. Stämme am Grunde etwas holzig, hohl, aftig und buichig, bis Detylis glomerata L. foliis variogatis 2 m hoch und darüber. Blätter gegenständig, undactylos Finger, wegen der gefingerten Blüten- frauel, buntes Knaulgras, ift ein ausdauerndes zähnten, herablaufenden Blättchen. Blumen auf

achfelftanbigen, bis 30 cm langen Stielen. ber Stammart find biefe Blumen ziemlich flein, haben eine gewölbte, gelbe Scheibe und einen aus violetten, roten ober orangefarbigen, fpip-eirunden Bluten bestehenben Strahl — jo wiegten sich auf langem, bunnem Stiele bie Blumen biefer Pflange, als fie 1784 durch Bincent Cervantes nach Mabrid an Cavanilles gefandt wurde, ber fie 1791 nach Andreas Dahl, einem ichwedischen Botaniter und Schuler Linnes, mit bem Ramen D. belegte. Spater (1803) wurde jedoch die neue Art von Willdenow unter Migachtung ber jenem Namen gutommenben Brioritat ju Ehren feines Freundes Georgi in St. Betersburg Georgina genannt, und Dieser Name ist es, unter welchem fie fich in ben Garten Deutschlands eingebürgert hat. Infolge beharrlich fortgesetter Aussaaten haben sich bald bie Farben und Formen ber Blumen vervielfältigt und nach verschiedenen Richtungen bin entwidelt, und nach Ablauf bon setwa 2 Jahrzehnten hatte man in der Weise ber Kompositen gefüllte Blumen. Von Spanien aus verbreitete sich die schöne Mexikanerin nach allen Kulturländern, 1787 nach England, 1802 nach Franfreich, 1804 durch Humbolbt und Bonpland nach Deutschland, inbem ersterer Samen von vrangefarbenen und roten Spielarten filr ben botanischen Garten in Berlin mitbrachte, bem bie weitere Berbreitung ber Dahlie, sowie bie rasche Folge von Farbenvarietaten vorzugeweise zu verdanken ift. Doch man hatte einige ber letteren ichon 1800 in Dresben aus anderen Quellen erhalten. Aber erst 1808, als ber Garteninspettor hartweg in Karlsruhe die erste gefüllte Dahlie erzogen hatte, begann ihre Glanzperiode. 1812 wurde die Dahlie durch den Gesellschaftsgartenbesitzer Bogel aus Erfurt in Beimar angefauft, 1816 bezog Friedrich Abolph Saage bafelbft bie erfte ziemlich gefüllt und violett blubenbe Gorte aus Leipzig, 1824 nahm Chriftian Deegen in Röftrig mit etwa 20 gefüllten Spielarten die später so aus-gebreitete Dahlienkultur auf. Dieser Reftor ber Röftriger Dahlienzucht gab 1826 fein erftes Berzeichnis eigener Buchtungen aus (während einer langen, ununterbrochenen Thatigfeit in biefer Specialfultur, die sein Sohn Mag († 1897) und sein Entel Abolf fortsetten, 64 Jahrgange!) und tonnte als 90 jähriger Greis mit Stolz auf jenen unbedeutenden Unfang zurudbliden. Bon 1830-1836 maren bie Englander in der Dahlienzucht Meifter. Bon Diefer Beit an versuchte man in Deutschland, wo man lange sich auf die Einführung der besten englischen Erzeugniffe beidrantt hatte, auf eigenen Füßen zu fteben, vorzugsweise in Erfurt, wo sich 3. C. Schmidt, Fr. Ab. haage jun., Tischinger und andere hervorthaten. 1836 fand die erste größere deutsche Ausstellung abgeschnittener Dahlien ftatt. Es war das bei Gelegenheit der in Jena tagenden Gesellschaft der Ratur-forscher und Arzte. Der Aussteller war Christian Deegen in Köstrit mit mehr als 200 Sorten meift eigener Buchtung; bie brillanteften Blumen barunter waren "Großfürftin Alexandra Baulowna" und "Alexander v. Humboldt". A. v. Humboldt, der an jener Bersammlung teilnahm, brudte seine große Freude darüber aus, die simple Dahlie, welche er aus den Gebirgen Mexitoe in Deutschland mit einführen half, hier vervolltommnet und im prach-

Bei tigften, mannigfaltigften Farbenichmude vor fich gu lein, jehen. Als zweiter Altmeifter ber Röftriger Dahlienjegen. Als zweiter Altmeister ver nosiriger Vahlten-zucht trat in den vierziger Jahren Johann Sied-mann auf, und seine Rosisäten "Englands Rival", "Triumph von Köstrig" (1849), "Ruhm vom Esster-thal" (1855) machten berechtigtes Aussehen, vor allen anderen "Deutsche Sonne" (1859), eine große, schweselgelbe Blume von herrlicher Form. Zu gleicher Zeit leisteten anerkennungswertes Mardner im Mainz und Halbenz & Engelmann in Berbft.

Bas die Ginordnung neuer Barietaten betrifft, Durchmeiser und darunter in die Audrit der Litten, jo sollten alle Sorten mit Blumen von 5 cm Durchmeiser und darunter in die Audrit der Listuput- (Fig. 251), alle dicjenigen, deren Busch — bis zur Höhe der Blütenköpfe gemessen — 40 bis 90 cm hoch wird, in die der Zwergdahlien aufgenommen werden. Sorten mit Blumen von 6-15 cm Durchmesser und von 100-130 cm Buschhöhe und barüber werden in den handels-

gartnerifchen Berzeichniffen als großblumige Dahlien befonders auf-

geführt.

Nicht alle Spielarten bestimmter Formen geben eine gludliche Ausbeute an Samen und Hoffnung auf fortichreitenbe Bervollfommnung diefer Formen. Rur das forgfältigfte Stubium ber Samentrager und eine nicht minder forgfältige Zuchtwahl wird die Züchter in

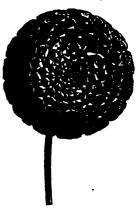

Fig. 251. Liliputbablie.

ben Stand fegen, in biefer Richtung gunftigere Refultate berbeiguführen.

Die Samentopfchen muffen vor Eintritt einer Temperatur bon — 1-20 C. geerntet fein. Die Samen aber werben von Mitte bis Enbe Darg in ein mäßig marmes Beet ausgefaet, bie jungen Bflanzchen, fo oft es angeht, gelüftet und nach und nach abgehärtet, nach Mitte Mai in frisch und minbestens 30 cm tief gegrabenes Land gepflangt, mit Borteil aber vorher in Topfchen pifiert. Landtnollen konnen schon Anfang Dai, Topfknollen-pflanzen und bewurzelte Stedlinge erft nach Mitte Mai, wenn fein Nachtreif mehr zu befürchten, etwa 5 cm tief ausgepflanzt werben. Ruhlere, feuchte Berbfttage erhöhen die Intenfität mancher Farben. Bunicht man einen fehr frühzeitigen Flor, fo ift ber Antauf von Landinollen vorzuziehen, auch wenn es fich darum handelt, Knollen behufs der Bermehrung durch Stedlinge anzutreiben. Pflanzt man bewurzelte Stedlinge aus, fo erhalt man weniger ftarte und hohe Buiche und einen meift etwas verspäteten Flor. Topffnollen geben ben ebenmäßigften Buche. Gehr vorteilhaft ift es, großere Burgelftode ju teilen und an einer Knolle nur einen einzigen Trieb geben ju laffen, unerläßlich jur Gewinnung eines ichonen Enfembles, die Pflanze frühzeitig anzupfahlen,

bas Anbinden berjelben rechtzeitig zu beginnen und bies in dem Mage ihres fortichreitenden Bachstums ju wiederholen. Tritt im Berbfte ein früher Rachtfrost ein, so thut man wohl, die Knollen behufs einer befferen Reife noch einige Zeit im Lande zu laffen. Bor Eintritt einiger Raltegrade verfaume man jeboch nicht, die Stode auszuheben, indem die Stengel leicht zu tief, bis zum Rrange ber Rrone hinab erfrieren, in biefem Falle aber fpaterer Faulnis taum Einhalt gethan werben fann. Überhaupt ift das rechtzeitige Abschneiben des Burgelhalfes bis in die Rabe ber Rrone nach bem Musheben von Borteil. Burben im Frühjahre ichon recht fraftige Knollen gepflangt, so bebient man fich beim Aus-beben einer Gabel. Aus Stedlingen erwachsene, im erften Jahre nur schwach entwidelte Knollen bebt man mit dem Spaten aus, wobei man sich iehr davor huten muß, die Rnollen gewaltfam berauszuzerren, weil in biefem Falle bas Reimende berielben leicht abgebrochen wirb. Größere Knollen muffen mit einem etwas zugeschärften Stäbchen abgepust und jum Abtrodnen einige Stunden der Luft und der Sonne ausgeset, ichwächere dagegen iofort gereinigt, beichnitten und mit recht trodener Erbe, mit Sand, Rohle, Roalsafche 2c. bebedt, froftfrei und zum Schute gegen Feuchtigkeit in genugender Tiefe in Erdgruben eingeschichtet, oberhalb aber mit einem Erdhügel bebedt werben, über ben man noch, um das Ablaufen des Regen- und Schneemaffers zu befordern, Bretter bedt. Für fleinere Mengen von Knollen bieten trodene Reller, ber leere Raum unter Stellagen zc. eine gunftige Ge-legenheit, boch muß auch hier für Ginschichtung und Bededung Sorge getragen werben. Behufs der Bermehrung schlägt man von Januar bis Dlarz Anollen auf einem Barmbeete ein ober ftellt fie, in Topfe gepflangt, auf bemfelben auf. Sind bie Triebe 3-5 cm groß geworben, so schneidet man ne mit einem Studchen ber Anolle ober, wenn bies nicht angeht, unmittelbar unter einem Anoten ab, ftopft fie als Stedlinge in ein magig warmes im Frühjahre und Sommer auch taltes — Sandbeet ober einzeln in tleine Topfchen mit fein gefiebter, mit reichlichem Sand gemischter Lauberbe und legt anfangs tiefen, spater lichteren Schatten auf bie Fenfer des geschlossen zu haltenden Treibhauses oder Mistebetes. Man muß sie wenigstens einmal täglich übersprizen, sind sie bewurzelt, allmählich an die Luft gewöhnen, endlich bei recht milder Bitterung ins Freie auspflanzen oder in Töpfe Unter ben Infetten ichabet ben Pflangen iowohl wie ben Blumen ber Ohrwurm (f. b.).

Daß übrigens die D. variabilis mit Recht ihren Ramen tragt, dafür liefert fie in ihrer außerorbentlichen Beranberlichfeit ben Beweis. Dft geht bie bencharafterifierte, volltommenfte Blume in ben Urtypus jurud und wird fomit wertlos. Bisweilen entwickelt sich aus einer Anolle ein Individuum, bas von bem aus einer anberen Knolle besfelben Burzelftodes erwachjenen in der Blumenfarbe durchaus berschieden ift; ja nicht selten trägt ein 3weig berfelben Pflanze in ber Farbe gang abweichende Blumen, und ziemlich häufig ift die eine Balfte ber Blume einfarbig, die andere bunt. Und daß die Beranderlichkeit ber Dahlien noch nicht abgeschloffen

einer Raftusblume (Cerens speciosus), bie von bem ftreng symmetrischen Bau ber bisher erzielten gefüllten Dahlien gang wesentlich abweichen, fich burch bald spipe (wie bei D. Juarezi), bald gewundene, vorzüglich aber burch gelocte Blumen auszeichnen (Fig. 252). In ben letten Jahren arbeitet man



Big. 252. Raftusbahlie.

barauf bin, die fogen. Raftusbahlien immer mehr gu vervollfommnen. Es ift erftaunlich, mas in verhaltnismäßig furger Zeit in ber Reuguchtung biefer Raffe geleistet worben ift. Jebes Jahr bringt eine große Angahl neuer Sorten, die Sorten mit dem regelmäßigen, sast geometrischen Baue werden mehr



Fig. 253. Einfach blubenbe geftreifte Dahlien.

und mehr durch diese verdrangt. Der Mode folgend, liebt man für feinere Bindereien fast nur noch die Raftusbahlien; ihr leichter, ungezwungener Bau, vereint mit ichonftem Farbenspiele, ebnete ihnen mit Leichtigfeit ben Weg in unfere Garten. Dabei stehen wir bei bieser Rasse erst im Anfange einer rationellen Buchtung. Biele sonst schwe Sorten ift, beweisen die jegigen Reuguchtungen in ber Form verbergen ihre Bluten noch unter bem Laube, viele sind schwachstielig. Die Aufgabe der Züchter besteht jetzt vornehmlich darin, Sorten zu züchten, welche ihre Blumen auf strassen Stielen frei über das Laub erheben und nicht zu hoch werden. Als Typen echter Kaktusdahlien erwähnen wir die Sorten: Gloriosa, Loreley, Matchless, Mrs. Peart, Keynes White, Wisdom u. a., worüber die Listen der Züchter genügend Aussunft geben.

Ferner werben durch Aussaat gefüllte wie einfach blühende Barietäten in allen Farbungen, außer Kornblumenblau, gezogen. Die besten nach Farbe und Form davon ausgewählten einsach blühenden (Fig. 253) gelten als verbesserter Urtypus der Dahlien, sie sind mit nur einem Kranze von Blumenblättern um die gelbe Scheibe umgeben. — Litt.:

Bilmorin's Blumengartnerei, 3. Aufl. Dahurious, davurious, aus Dahurien.

Dalochampsia Roosliana Müll. (nach bem französischen Botaniter Jacques Dalechamps, gest. 1588) (Euphorbiaceae). 1—2 m hoher Strauch Mezitos, mit großen, verfehrt-eirunden, glanzend dunfelgrünen Blättern. Die an sich unbedeutenden Blumen stehen in kleinen Gruppen, umgeben von einer aus zwei großen, blattartigen rosenroten oder

weißen Bratteen bestehenden hulle. Temperiertes Gemächshaus. Bermehrung burch Stedlinge.

Pamascenen heißen die beiden ersten Familien bes natürlichen Pflaumeninstems von Lucas. Man unterscheibet: 1. runde Damascenen ober Rundpflaumen, 2. längliche Damascenen oder Ovalpflaumen. Bezüglich des Charafters dieser Familien i. Pflaumen; wegen der verbreitungswürdigsten Sorten derfelben s. Ovalpflaumen u. Rundpflaumen.

Dampsbeizung, f. Seizanlagen.
Danas Med. (Danas, Mutter bes Berseus) (Liliaceae-Asparageae). D. Laurus Medic. (racemosa Moench, Ruscus racemosus L.), alegandrinischer Lorbeer, bis 1 m hober, schöner Strauch mit freudigimmergrünen blattartigen Zweigen und 4—6 Blüten in endständigen Trauben; Orient. Erträgt unter Schus unsere Binter; neuerdings als Bindegrün

jehr empfohlen.

Danemark mit feiner Sauptstadt Ropenhagen hatte ichon 1600 einen botanischen Garten, ber ben Gartenbau bes Landes in gunftiger Beife beeinflugte. Berühmte Garten maren in ben erften Decennien bes vorigen Jahrhunderts der des Seebabs Marienluft bei Belfinger und der bes Bringen Friedrich bei Ropenhagen; beide haben feitdem fehr an Bedeutung verloren, ebenjo ber von Dronninggaard, etwa 20 km bon Ropenhagen gelegen. Diejer Bart, im englijchen Stil, behnt fich auf einem Abhange an einem natürlichen See hin aus, beffen Ufer burch Balbchen, Gebuich und Land-häufer belebt find. Gichen, Buchen, Fichten und zahlreiche ausländische Bäume gebeihen hier herrlich. Die foniglichen Garten von Rojenborg in Ropenhagen find ungefahr von 1606 an angelegt, ipater vielfach verändert worden, nicht am wenigsten bie bortigen Obft- und Gemufegartnereien, für welche oft neue Gewächshäuser gebaut wurden.
— Die königlichen Luftgärten stehen seit 1856 unter einer besonderen Berwaltung; ihr Borsteher ift seit 1877 S. Flinds. 3m letten Jahrzehnt find die Festungswerte Ropenhagens in Garten-

Daphne L. (daphne Rame bes Lorbeere bei Homer), Seibelbast (Thymelaeaceae). Riedrige bis mittelhohe Straucher; Bluten zwitterig, meift mobiriechend; Blumenfrone fehlend, Reich blumenartig mit 4 teiligem Saum; Staubgefaße 8: Stein-beere fleischig ober leberartig. -- I. Sommergrün, Blätter hautartig: D. Mezereum L., gemeiner Seidelbaft, Rellerhals; Blüten lebhaft rofa, felten weiß, bor ben Blattern in Buicheln langs ber Bweige; Frucht icharlach. Giftig, aber feiner frühen Blutezeit wegen beliebt; Europa bis Altai und Raufajus. — Rach ber Belaubung bluben zierlich weiß: D. altaica Pall. und D. caucasica Pall., sowie die unansehnliche, aber fein duftende D. alpina L. aus ben Gubalpen und fubeuropaischen Gebirgen. - I  $\times$  III. D Houtteana Paxt. (D. atropurpurea hort.) ist Bastard zwischen D. Laureola und D. Mezereum — II. Blätter immergrun, leberartig; Blüten in einzelnen enbftanbigen Ropfchen ober Dolben:

D. Blagayana Freyer, prächtiger fleiner Erdstrauch mit gelblich-weißen Blüten von den

Gebirgen Krains und Siebenbürgens bis Waceboniens; in einem Gemisch von Woorerbe und Muschelfalf gut gebeihend. — D. Cneorum L. (Fig. 254), Steinröschen,

Blüten lebhaft rosa; von Frankfurta. M. füblich durch die



Sig. 254. Daphne Cneorum.

Alpen und Bogesen bis zu den Phrenäen. Bei uns meist schwierig und zärtlich in Kultur, doch hier und da in schwerem Lehmboden gut wachsend und hart.

III. Blätter immergrün, Bütten grünlichzesth, gelb, seitenständig, etwas Schutz und Schatten bedürftig: D. Laureola L., Lorbeer-Seidelbast; von Belgien und Südbaden bis Rleinasien und Spanien.

D. pontica L.; Türkei, Orient, Kaukasus.

Einige andere sehr hübsche Straucharten derstätzt.

Einige andere sehr hübsche Straucharten derjelben Gattung müssen in Deutschland in Töpsen
erzogen und unterhalten werden: D. odora Thdg.
wird dis über 1 m hoch und ist immergrün: die
weißen oder blaßroten, endständig gehäusten, sehr
angenehm dustenden Blumen erscheinen im MärzApril. Eine Abart, D. cannadina Wall., mit
roten Blumen, ist gleichsalls zu empsehlen. Sie
ind vortressliche Studenpslanzen, welche in einem
temperierten Raume die dahin unterhalten werden,
wo die Blütenknospen erscheinen, worauf sie in das
wärmere Wohnzimmer gebracht werden. Man
vermehrt sie durch Steckinge unter Gloden.

ift feit 1877 S. Flinds. Im letten Jahrzehnt | Daphnoides, ahnlich bem Seibelbaft (Daphne). | Darlingtonia californica Torr. (nach bem anlagen lanbichaftlichen Stils umgewandelt worben. ameritanischen Botaniter D. B. Darlington) (Sarra-

Sierra Revada, fußhoch; Schläuche gedeckelt, Deckel mit zwei geichwanzten Anhangen verfeben, oberer Schlauchteil gitterartig geflectt, Blüten purpurbraun. Kultur wie Sarracenia. S. a. Schlauchpflanzen. Parmfladt. Unter ben öffentlichen Garten sind be-

mertenswert: 1. Der Großherzogliche Berrengarten mit alten Baumbeständen und kleinem Angelegt in den Jahren 1675-1683 unter ber Regierung Ludwigs VI. in englischem Geichmad. Gartnerei mit Gewachshaufern, Dbftgarten und Gemufelandereien. - 2. Die Anlagen auf ber Großherzoglichen Mathilbenhöhe mit besonders schonem Platanenplay. — 3. Der Großherzogliche Drangeriegarten, im frangofficen Stil von Freiherrn von Mofer unter ber Regierung Ludwigs IX. angelegt. Dichte Raftanienalleen und Lindenesplanade auf der oberen Termffe. - 4. Der Großherzogliche Botanifche Garten, unmittelbar am Rogborfer Balb gelegen. Reiche Pflanzenschätze, besonders schöne Katteeniammlung und febenswerte Alpinen. - 5. Die ftadtifchen öffentlichen Bromenaben und Schmudplate 2c. Die Stadt befitt eigene Gart-nemi feit 1888, im Jahre 1896 erhielt biefelbe ielbftandige Berwaltung. Seitbem ist auch ein Garteninipektor angestellt. In der Gartnerei Barmwasserheizung) wurden für die Ausstattung der Blumenbeete im Jahre 1898 annähernd 150000 Pflanzen herangezogen. Das Budget being pro 1899/1900 41340 M. Dazu kamen für ionstige Unterhaltungstoften 3245 & und für Renanlagen 7550 M. Außer ber Inftanbhaltung von Schmudanlagen und Promenaden ift ber Stadtgartnerei die Pflege von ca. 6000 Alleebaumen unterstellt. — Im Jahre 1895/96 betrug das Gejamtbudget aller Anlagen nicht gang 20 000 .M.

Bon ben nicht öffentlichen Garten und fonftigen Anlagen feien noch ermahnt: Die Großherzog. lide Rojenbobe, in englischem Geschmad von Bartenbireftor Benher angelegt. — Der gum Brogherzoglichen Reuen Balais gehörige Barten, Privateigentum bes Großherzogs. 3m Jehre 1818 von Hofgartner Schwab und Gartenditeftor Bepher angelegt. — Der gum Großherzog-

licen Alten Balais gehörige Garten. Parwin, Charles Robert, wurde 1809 in Shrewsburn geboren und ift einer der bedeutenbften Raturforicher aller Zeiten. Rach Beenbigung feiner Studien an der Universität zu Cambridge trat er 1828 in bas Chrift-College in Cambridge ein, wo er fich 1831 ben Grad eines Baccalaureus erwarb. Roch in demfelben Jahre ging er an Bord des Beagle, um den Rapitan Fibron auf einer Erdumsegelung Auf Diefer Reise besuchte er Gubin begleiten. amerita, die Infeln bes Stillen Oceans, Mauritius, Reuholland 2c. Erft nach 6 Jahren tehrte er nach England zurud, um in Rent feinen Wohnfit zu nehmen und hier in Rube die großartigen Resultate feiner Reife gu bearbeiten. Spater fiebelte er nach Conbon über, mo auch fein berühmtes Buch "über ben Uriprung ber Arten" 1859 in erfter Auflage ericien, nachbem er ichon früher in ben Berhandlungen der geologischen und im Journale der Linneiden Gesellichaft in einer ganzen Reihe von Artikeln

Interessante Schlauchpflanzen ber | Rampfe um bas Dasein (Darwinismus) veröffentlicht hatte. 1867 erschien sein Wert über bie Beranderlichkeit domeftizierter Tiere und Bflangen, 1869 ein anderes über bie Befruchtung ber Orchideen, 1872 ein lettes über ben Uriprung bes Menichen. Er ftarb 1882.

Dasycarpus, rauhfrüchtig.

Dasycladus, ranhästig, behaartzweigig.
Dasylirion Zucc. (dasys ranh, zottig, wegen ber behaarten Blutendeden, leirion Lilie) (Liliaceae). In Megifo einheimische bromelienartige, ausbauernde Gewächse mit didem, holzigem Burgelftode, der unter einem umfangreichen Busche langer, ichmaler, leberartiger, bornig gerandeter, an der Spipe in einen Faserbuschel aufgelöster graulicher ober blaugruner Blatter mehr ober weniger verftedt ift. Erft in höherem Alter erheben fich aus ber Mitte des Blätterbufches armbide, gerade, steife, mit Bratteen bejette, 3-4 m hohe Blütenstände, welche mit niehreren Tausenden von Blüten besett find. Lettere find eingeschlechtig, klein, grünlich, an sich zwar unbedeutend, tragen aber zu der ornamentalen Wirtung ber gangen Pflanze wesentlich bei. Leider ift bie Blute bas Beichen bes nahen Unterganges; burch bie lette gewaltige Kraftanstrengung erschöpft, geht die Pflanze balb zu Grunde, und ber Stock erzeugt nur noch einige Schößlinge, welche zur Bermehrung dienen. Am häusigsten in Kultur jind: D. acrotrichum Zucc., D. glaucophyllum Hook. und D. quadrangulatum Wats. Kultur im Winter im Ratthause bei 4-8° C., im Sommer an sonniger Stelle im Freien. Sie verlangen eine nahrhafte, lehmige Erde und, wenn burchwurzelt, flüffigen Dünger.

Dasyphýllus, rauhblätterig.

Dasystýlus, rauhgriffelig (behaartgriffelig). Datisca L. (dateomai verteilen, isko meinen: man glaubte, daß die Pflanze die Strofuloje vertreibend wirfe), Scheinhanf (Datiscaceae). Bis 2 m hohe Staube aus dem Drient, mit hanfartiger Belaubung und Tracht. Bluten in Trauben, zweihaufig, grunlich. Gignet fich vorzüglich zur Einzel-ftellung im Rafen. Anzucht aus Camen. Pattelpalme, f. Phoenix.

Pattelpffaumen (Dattelzwetichen) bilben bie achte Familie bes natürlichen Pflaumeninftems von Lucas (f. Pflaumen). Empfehlenswerte Sorten: 1. Rote Dattelametiche, August. Baum fraftig und reichtragend. 2. Biolette Dattelametiche, Mitte Ceptember (ungarifche ober türfische 3wetiche).

Baum fraftig machsenb, groß und fruchtbar. Datura L. (Sausfritname ber Bflange), Stech-fel (Solanaceae). Straucher ober Rrauter, apfel (Solanaceae). größtenteils aufrecht und gabelig veräftelt, durch trichterförmige Blumen und meistens stachelige Früchte gefennzeichnete Pflanzen. Alle find fart giftig. — Einjährige Arten: D. ceratocaula Ort. aus Mexito, mit bidem, rohrigem, bis 1 m hohem Stengel, von wenig aniprechendem Sabitus, aber mit großen weißen, unten blagviolett angehauchten, febr wohlriechenden Blumen. Man faet ihn ge-wohnlich ichon im herbst nach der Camenreife in Schalen, die man an einem temperierten Orte überwintert und zeitig im Frühjahre in ein Distbeet stellt, worauf die Pflanzchen pitiert und noch einige eine Been über bie Umwanblung ber Art im Beit warm gehalten werden. — D. fastuosa L.,

ber egyptische Stedjapfel, mit robustem, schwarz-purpurnem, über 1 m hohem Stengel; Die langröhrige Blumenfrone ift trichterformig, innen gelblich-weiß, außen violett, bei einer Spielart gang violett. Eine andere Spielart zeigt den Kelch in eine Blumenfrone verwandelt, jo daß zwei oder der Korollen ineinander steden; die Blumen sind weiß (var. duplex alba) oder violett (var. duplex violacea). — D. humilis Dess. aus Dstinden ist violacea. niebriger, mit blafgelben ober gelblich-weißen Blumen, welche ebenfalls zwei ober brei ineinanber gesteckte Korollen barstellen. Aussaat im Marz ober April in das Mistbeet; man pitiert die Pstänzchen in Töpse, halt sie noch einige Zeit unter Glas und pstanzt sie Ende Wai mit dem Ballen aus. — D. Stramonium L., der europäische Stechapfel, wird oft zum läftigen Gartenunfraut. - Bon ben strauchartigen D. ist in ben Garten die gewöhnlichfte



Fig. 255. Datura sanguinea.

Art D. suaveolens H. B. (D. arborea hort., Brugmansia arborea Steud.), ein in Beru heimischer Strauch von 2-3 m Sobe, mit rundlicher Rrone und gelblich-weißen, gefalteten, fehr wohlriechenden Blumen. Undere Arten find: D. sanguinea R. Pav. (D. bicolor Pers.) (Fig. 255), Blumen weniger lang und weit, wie bei der vorigen, vom Grunde bis gur Mitte gelblich, nach dem Rande bin duntelorange- bis ginnoberrot, gegen 12 cm lang, Saum lebhaft orangerot; D. Knigthii hort. (D. cornigera Hook.), niedriger, aftiger Strauch, Blumen weiß, boppelt ober gefüllt. Sollen bieje Straucher gut bluben, jo muffen fie im Glashause in einem Erbbeete ober in geräumigen Rubeln mit fetter, mit Flugiand und etwas Ralfichutt gemifchter Erbe fteben. Un einer fehr geichütten, warmen und fonnigen Stelle blühen sie in warmen Jahrgängen auch im Freien, boch müssen sie beim Eintritt des Frostes wieder in Kübel gepflanzt und bei  $+5-8^{\circ}$  C. überwintert werden. Sie blühen im Herbst. Bermehrung burch Stedlinge im Warmbeete.

Daturoides, ahnlich bem Stechapfel (Datura).

Davállia Sm. (nach dem schweizer Botaniker Edm. Davall, gest. 1799) (Filices). Gattung mit etwa 80 Arten. Erdstämme gewöhnlich friechend oder kletternd. Wedel gewöhnlich sehr sein siederteilig, immergrün. Sporenhäuschen randständig, meist halbschüsselssisch dem Laube angewachsen. Halbschüsselssisch von den Kanarischen Inseln, D. elegans Sm. von Tenson, D. etwansischen Inseln, D. elegans Sw. von Tenson, D. etwansischen Inseln, D. elegans Sw. von Tenson, D. etwansischen Inseln, D. elegans Sw. von Tenson, D. etwansischen Inseln, D. elegans Inseln, D. elegans Inseln, D. etwansischen Inseln, D. elegans Inseln, von Tenson, D. etwansischen Inseln, D. elegans Inseln, von Tenson, D. etwansischen Inseln, D. elegans Inseln, von Tenson, D. etwansische Inseln, D. elegans Inseln, von Tenson, D. etwansische Inseln, von Tenso D. tenuifolia Sw. aus Oftindien und Java, D. pyxidata Cav. aus Subost-Australien. Man fultiviert sie in flachen Schalen im temperierten hause ober als Ampelpstanzen. — Besonders empfehlenswert ift die fast gang winterharte D. bullata Wall. aus Oftasien, beren Rhizome, um Moosballen gewidelt, jest vielsach importiert und angetrieben werben. Die 20—30 cm langen Bebel, welche 4sach sein gesiebert sind, geben ein gutes Bindegrün ab. An geschieber Setelle halt sie bei uns auf ber Steinpartie im Freien aus, boch ift es geraten, ftets einige Exemplare froftfrei gu überwintern.

Dealbatus, weißbestäubt, ausgebleicht.
Decaisne, Professor Dr. M. Joseph, geb. zu Brüssel ben 11. März 1809, Botaniker in Paris und Mitglied des Instituts, einer der geistreichsten Forscher und fruchtbarken Schrifteller auf dem Gebiete der Bomologie. Er ist der Verfasser des Jardin fruitier du Museum, eines pomologischen Brachtwertes ohnegleichen, in welchem Die wichtigften Birnsorten, Pfirsiche, Pflaumen, Erbbeeren, Jo-hannisbeeren, sowie die in Asien wild wachsenden Pirus-Gehölze in der exaftesten Beise beschrieben und abgebilbet werben. Er ftarb in Baris am

8. Februar 1882, 73 Jahre alt.

de Candolle, Augustin Bhramus, ift unbeftritten ber größte Botanifer bes 19. Jahrhunderts und einer ber fruchtbarften Schriftsteller seiner Zeit in allen Teilen ber nach und nach umfangreich geworbenen Biffenschaft. 1788 in Genf geboren, zeigte er schon in der ersten Jugend eine entschiedene Reigung für Botanik. In Paris studierte er Medizin, brachte aber seine freie Zeit im botanischen Garten zu, so daß er die Aufmerksamkeit Desson-taines auf sich lenkte. Seine schriftstellerische Lauf-bahn begann er mit der Beschreibung von 168 Erassulaceen. Bon da ab bearbeitete er, nachdem er 1808 Paris verlaffen und eine Professur in Montpellier angenommen hatte, Die wichtigften Bweige ber Botanit bis jum Jahre 1817, wo er nach feiner Baterstadt überfiedelte. Befannt ift fein Bflanzeninftem, für welches er als haupteinteilungsgrund den anatomischen Bau ber Gewächse mablte. Sauptwerf: Prodromus systematis † 1841. naturalis regni vegetabilis (mit feinem Sohne u. v. a.), 19 Banbe, 1824—1874. Darin find alle feiner Zeit befannten Arten beschrieben.

Richt minder berühmt wurde fein Sohn Alfons, Brofessor an ber Atademie in Genf. Derfelbe schrieb u. a. die Introduction à l'étude de la botanique 1835, Géographie botanique raisonné 1855, Lois de nomenclature botanique 1867. Er ftarb in Genf am 5. April 1893 und hinterließ einen Sohn Cafimir D., ber in die Fußtapfen des Großvaters und Batere trat. Diefer giebt feit 1878 bie Monographiae Phanerogarum (Fortsegung des Pro-

dromus) heraus.

Decandrus, zehnmännig, mit 10 Staubgefäßen

(Decandria, X. Kl. bes Linneschen Systems).

Decapetalus, zehnblätterig.

Pecantesirnen (Doyenné), eine größere Zahl von Birnensorten, die meist zu den Butterbirnen, Salbbutterbirnen oder Apothekerbirnen gehören. E. Butterbirnen.

Deciduus, abfallend, hinfällig. Decipions, täuschend, trügerisch. Pedkladen, j. Laden.

Dedimaterial. Gegen die Einwirfungen von icablichen Bitterungseinfluffen wie Froft, Connenftrahlen (f. Beschatten), Regen, Wind 2c. beburfen iehr viele Aufturpflanzen zu Zeiten gewissen Schutzes, der je nach Zweck, Bflanzenart, Jahreszeit, Dauer und Ortlichkeit sehr verschieden sein kann. D. vielerlei Art kommt hierbei zur Berwendung, 3. B. Reifig von Rabelhölgern, Rohr, Soulf, Strob, Laub, Riefernabeln, Dunger, Erbe, Torimull, Badjel, Spreu, Flachsabfalle, Bollftaub 2c. Wird das D. als Schutz gegen Frost angewendet, io hat man darauf zu achten, baß es nicht früher aufgebracht wirb, als nötig, nicht zu bicht ausliegt und bei milber Witterung gelodert ober ganz entfernt wirb.

Petischuppen, Anospenichuppen ober Anospen-beden (tegmenta) sind Riederblätter an den Zweigen ber Holzpflanzen, welche zum Schutze der Anospen gegen die Einflüsse der Bitterung dienen. Es ind meist kleine, schuppensörmige Blätter von derber, meift leberartiger Beschaffenheit, meift buntler Sarbung und oft durch einen Aberzug von Harz oder Baljam oder durch Haarbelleidung geschützt. Die D. fallen bei dem Entfalten der Knofpen ab.

Declinatus, niebergebogen.

Decorticatus, hautlos, rinbenlos, entrinbet. Decorus, zierlich.

Decumanus, ansehnlich, groß. Decambons, liegend, niebergebogen. Decarrens, decursivus, herablaufend. Decursivo-pinnatus, herablaufend-gefiedert.

Decunsatus, freugständig, freugweise. Pergen, Rosen- und Georginenguchter-Familie in Köftrip, Thuringen, f. Dahlia.

Deficiens, fehlend, abfallend. Deflexus, abgelenft, jurudgeichlagen.

Defoliatus, entblättert.

Dehiscens, offen, fich öffnend, aufspringend.

Dejectus, niebergebeugt.

Petoration. Der Gartner berfteht unter D. die Ausschmudung von Raumlichkeiten ober Wegenftanben mit Blumen und Pflangen. Die D. ift entweber eine ftanbige, so im Wintergarten, in Bohnraumen 2c., ober fie wird nur zu besonderen Gelegenheiten angebracht, so zu Ballen und sonstigen Festlichkeiten, wie auch bei Trauerfeiern. Je nach ben ortlichen Berhaltniffen tommen bei ber D. nur Bflangen oder Blumen, oder beibes gujammen in Anwendung. Im allgemeinen hat man bei ber D. zu beruchsichtigen, daß mit moglichst wenig Raterial ein großer Effett erzielt wirb. Wo irgend möglich, da wird zur D. nur lebendes Material verwandt. Unter Umftänden ist jedoch auch getrocknetes oder konserviertes, ja selbst künstliches vorzuziehen. Bei der Auswahl des D.s-Materials in Rudficht barauf zu nehmen, bag fur ben be- Banblung erfahren, wie bie Binberei, mit ber fie

treffenben Ort geeignete Sachen gur Bermenbung kommen, so daß diese nicht gleich Schaden leiden. Empfindliches Material ift nur an geschützten Stellen anzuordnen. Weiter ist auch Rücksicht auf die Umgebung zu nehmen, die D. hat sich dieser anzupassen. Bei den Gelegenheits-D.en im Hause laffen fich anmutige Bilber schaffen. Gelegenheit gur D. bieten hier ber Flur, bas Treppenhaus und die verschiedenen Zimmer. Im Flur und Treppenhaus spielen die Pflanzen und Guirlanden bie größte Rolle. In ben Zimmern tonnen auch bie abgeschnittenen Blumen zu ihrem Rechte tommen. Doch werden auch hier, je nach ben Ortlichkeiten, bald größere, bald fleinere Bflanzengruppen am Plate fein. Um die Pflanzen in entsprechender Sobe aufzustellen, bedient man fich paffenber Riften und Stanber jum Unterstellen. Die Töpfe ber vorberen Bflanzenreihe muffen durch fleine Gitter, abge-ichnittenes Grun ober bergl. verbedt werben. Die Blumen werden in Bafen und Glafern zum Schmude bon Ronfolen zc. verwendet, oder in Straugen auf Bandtellern, an Bilbern, Spiegeln zc. angeordnet, tonnen auch wohl in den Pflanzengruppen Berwendung finden, indem sie in die Topfe der Pflanzen eingestedt werben. Mit hilfe ber D. tonnen in großen Räumlichkeiten auch kleinere Abteilungen geschaffen werben, Erfer laffen sich bom Sauptraume trennen 2c. Auch fonnen bestimmte Gegenftanbe im Bohnraume burch geeignete D.en gang befonders hervorgehoben werden. Außer ben bereits genannten Bilbern und Spiegeln eignen fich zu Diefem Zwede gang besonders die Ramine, der Kronleuchter und vor allem die Tafel bei Tischgefellschaften (f. Tafel-D. und Zimmerlaube). Trauer-D. werden meift nur Blattpflanzen Berwendung finden. Die Topfe werden mit schwarzem Tuch abgebedt. — Auf ber Strafe wird zu besonberen Gelegenheiten, bei Fürstenbesuch zc., bie D. ausgeübt. Leiber wird bei solchen Strafenund Baufer-D.en ber Gartner gar gu fehr in ben hintergrund gedrängt und ber Banner- und Fahnenschmud überwiegt ben gartnerischen. Es ift bies um jo bedauerlicher, als fich gerabe mit hilfe von Pflanzen und Pflanzenmaterial ganz ausgezeichnete Bilber ichaffen lassen. So prajentieren sich namentlich die Baufer im Schmude von Pflanzenmaterial bedeutend vornehmer als bei einfacher Unwendung bes Flaggenschmuds. - Bon Bebeutung wirb bie D. für ben Gartner weiter noch in deffen Bertaufslotalitäten. Die D. bes Labens wie auch bes Schaufensters tann zu einem wirtsamen Anziehungsmittel werden. Zu diesem Behuse ist es natürlich erforderlich, daß solche D. mit Geschief durchgeführt wird und eine stets wechselnde ist. Besonders wirfungevoll muß die D. des Schaufensters ge-staltet werden. Die foll man hier versaumen, sich bie technischen Silfemittel, welche gur Schaufenfter-D. zur Berfügung stehen, zu nute zu machen. Bei Unlage ober Einrichtung von Berkaufslotalitäten ift gleich von vornherein auf die fpatere D. Rudficht gu nehmen und find bementsprechend bie Anordnungen zu treffen.

Dekorierte Copfpffangen. Die Ausstattung ber einzelnen Bertaufspflanzen in ber Gartnerei und im Blumenladen hat mit den Jahren ebenso eine jest in engster Beziehung steht. Während vor Jahren die steise Kapier- oder Kartonmanschette Wode war, werden jest elegante Topshüllen aus Seiden- und Krepppapier angesertigt. Diese Hüllen aus seiden und Krepppapier angesertigt. Diese Hüllen fommen sertig in den Handel oder werden in jedem Einzelfall extra angesertigt. Jedes Blumengeschäft muß heutzutage zu diesem Zwede ein reichhaltiges Vapierlager bereit halten. Besondere Sorgsalt wird auf eine passende Farbenwahl gelegt. Auch die losen Blumen, welche bei dieser Desoration ehedem in die mit Woos belegte Erde gestedt wurden, werden heute, zu einem losen Strauße vereinigt, an der Pssanze oder an dem Topse in entsprechender Weise besestigt, namentlich bei Blattpslanzen. Eine kleine Bandschleise in passender Farbe vervollständigt nicht selten den Schmud.

Delicatus, foftlich; deliciosus, wohlichmedend. Deliquescens, verschwindend, zerfliegend.

Delphinium L. (delphinion, Rame bei Dioscorides), Ritteriporn (Ranunculaceae). Diese in temperierten ober falten Erbftrichen einheimische Gattung ift charafterifiert burch einen blumenfronartigen fünfblatterigen Relch, deffen oberes Blatt in einen Sporn ausläuft. Die Blumen fteben an der Spipe der Stengel und Zweige in ähren-förmigen Trauben. Eine Art der Gattung ist klassisch, Delphinium Ajacis L., eine Einjährige des Drients und des jüdlichen Europa, mit einfachem ober faft einfachem Stengel und fein gerschnittenen Blättern; ihre infolge einer langen Kultur boppelt ober gefüllt gewordenen Blumen zeigen alle zwischen Weiß und Dunkelviolett liegenden Ruancen, auch rosenrote und purpurne, und find oft zweifarbig. Die als var. elatior tultivierte Form wird gegen 60 cm, var. minus, Zwerg-Mitteriporn, halb so hoch; var. hyaeinthistorum, Hyaein ranunculiflorum, Ranuntel-Rittersporn, hat spigere Trauben, und bie Blumen find mit ichmaleren, ipiperen, fast regelmäßig bachziegeligen Blattern bicht gefüllt. Diefe Ritterspornart mit ihren Formen stellt ein sehr wertvolles Material für Blumen-gruppen, Rabatten und Einfassungen. Bedingungen gebeihlicher Rultur find tiefloderer Boden und Musjaat im Herbst, da die im Frühjahr ausgesaeten Samen meiftens ichlecht feimen und bie aus ihnen erwachsenden Pflanzen dem Meltau jehr ausgesett sind. — Eine zweite einjährige und in den Garten gern gesehene Art ist D. Consolida L., Levkojen-Rittersporn, auf Getreideselbern wild wachsend. Der Stengel wird 80 cm hoch, ist aftig, an der Spige iparrig, und die in der Rultur gefüllten und mannigfaltig gefärbten Blumen fteben in endständigen, loderen, rifpigen Trauben. - Var. Candelabrum, Kandelaber-Rittersporn, wird nur 30 cm hoch; dem Stengel entspringen ichon bom Grunde an armleuchterartig gebogene Afte, welche nach der Spite bes Stengels zu allmählich an Große abnehmen. Die Blatter find alle nach bem Stengel zu gerudt und bilben eine Laubmaffe, aus welcher die Blütenafte in elegantefter Anordnung hervortreten. Die zu biefer Form gehörigen 6 bis 8 Farbenvarietäten bluben bis in den Spat-

nach Tracht und Höhe zwischen beisen beiden Formen; die Zweige bilden einen dichten, umgekehrt-pyramidalen Busch und die dicht gefüllten Blumen sast ein einziges großes Bouquet. — Bon den Farbenvarietäten sind die dreifarbigen besonders hübsch. Var. rodustum, Bismard-Rittersporn, ist von der Grundsorm durch kräftigeren Wuchs und späteren, aber länger dauernden Flor unterschieden. Auch für den Levkosen-Rittersporn empsiehlt sich die Aussaat im September und Oktober. Die hohe Form eignet sich vorzugsweise sür große Gärten, insbesondere zur Bildung ein- und mischfarbiger Gruppen und in kleineren Trupps für die Rabatte. Für kleinere Gärten verdienen die niedrigen Formen vorgezogen zu werden. — Bon den perennierenden Arten sollten bei der Ausstattung der Gärten, insbesondere für Rabatten und zur Bildung großer Gruppen, solsende in das Auge gefast werden: D. formosum, eine Gartensorm, wahrscheinlich dem D. elatum entsprungen, 45—60 cm hoch. Blumen intensiv



Big. 256. Delphinium cashmerianum.

indigoblau, am Rande ber Blumenblatter bunfler, in der Mitte mit einem gelblichen Fled, einfach oder gefüllt. — D. elatum L., Sibirien, 1—2 m hoch, mit handförmig-fünfspaltigen Blättern und vierblätterigen, bell- ober dunkelblauen Blumen in langen Ahren. — D. grandiflorum L. (D. chinense Fisch.), 60 cm hoch, Blätter handteilig mit linienförmigen Lappen; Blumen einfach oder gefüllt, weiß, hell- oder dunkelblau, von August bis Oktober. — D. hydridum kort., Bastard-Kittersporn, nur halb jo hoch wie D. elatum, mit einfachen, boppelten ober dicht gefüllten Blumen, welche in allen Ruancen bes Blau ober Biolettblau prangen. D. nudicaule Torr. et Gr., Scharlach-Ritterfporn, Kalifornien, mit knolligem Erdstamm, nur 30 cm hoch, mit großen, leuchtenb buntel-icharlachroten Blumen; fie blubt fehr bantbar und ift nicht jo empfindlich, als früher angenommen wurde. Die höhere Form var. elatior ift weniger schon. - D. cashmerianum Royle (Fig. 256), nur gegen 30 cm hoch, mit rundlich-herzformigen, fünflappigen, jagegahnigen, behaarten Blattern und großen violetten Blumen in armblutigen Enbherbst. — Var. imperiale, Kaiser-Rittersporn, steht trauben; die breiten Sepalen die Betalen über-

ragend, die Sporne ihnen an Lange gleich. Diese florum Wall. (Fig. 257), Bhotan, mit aufrechten, icone Art blubt im Sommer fehr reich, oft zum zweiten Mal im Herbft. — D. Zalil Aitch. et Hemsl., in etwas bem Levtojen-Ritteriporn ahnlich, 1-1,50 m hoch. An ber hauptachse und ben Rebenzweigen treten je 30-40 ichmefelgelbe Blumen auf, welche fich fast alle zu gleicher Beit öffnen. Auch biefe beiben ichonen Stauben find vollfommen winterhart. - Alle perennierenden Ritterfporn-Arten verlangen einen tiefen, nahrhaften Lehmboben. Sie werben aus Samen erzogen und später burch Teilung des Burgelftodes fortgepflangt. Teilung und Bflanzung in frischen Boden jollten fich mindeftens alle 4 Jahre wiederholen, da die Ritteriporne dem Boden viele Rahrung entziehen und in biefem Falle leicht vom Meltau befallen werden.

Deltoides, beltaformig, turz breiedig. Demersus, untergetaucht, verfentt. Demissus, herabhangend, niedrig.

Dendrobium Sw. (dendron Baum, biein leben) (Orchidaceae). Gattung mit über 300 Arten, hauptfächlich in Indien heimisch, aber auch in Japan, Auftralien und auf ben Gubjeeinjeln bertreten, nur Epiphyten. Sie find zu ben ichonften Arten zu rechnen, sowohl ihrer glanzenden und mannigaltigen Blütenfarben, wie der Form der Blumen wegen. Stamm balb ichlant, balb geichwollen, felten fehlend ober durch eine kurze Blumen bald paarweise auf Bulbe vertreten. ieitlichen Stielen, bald in Trauben, welche um so reicher befett find, je fleiner die Blumen; feltener einzeln in ben Blattachseln. — Zu den schönsten Arten gehören: D. speciosum Sm. aus Reuholland, mit ftarten, länglich-walzenförmigen Scheinfnollen; Blumen in fußlangen Trauben, zu 50 bis 60, goldgelb, Lippe bunkelbraunrot punktiert. D. Phalaenopsis Fitzger. aus Queensland hat etwa 15 blütige Blumentrauben; Blüten weiß, Lippe mit purpurnem Fleck. D. Dalhousianum Wall., Indien, Blumen groß, blaßgelb, farmin gerandet, mit 2 violetten, von Wimpern umgebenen Heden auf ben Seiten der Honiglippe. D. Devonianum Paxt., norböstliche Gebirgeregion Indiene, mit ichwachen geglieberten Stengeln; Blumen faft weiß; die weitgeoffnete Lippe hat 2 große orange-gelbe Fleden auf ber Seite und einen britten, biolett-purpurnen an ber Spige. D. albo-sanguineum Wall., Indien, mit langen angeschwollenen Steugeln, an beren Gliebern paarmeife auf furgen Stielen große blaggelbe Blumen fteben; ber Grund der Lippe mit gablreichen farminroten Marmorfledden, welche fast zu einem großen Fled zu-iammenfließen. D. Farmeri Paxt., auf den sudlichen Abhangen bes himalana, mit Scheinknollen; Blumen in reichen, hangenden Trauben, weiß mit Roja berwaichen, Lippe fast ganz gelb; sehr ichon find: var. album und var. aureo-flavum. D. heterocarpum Wall., Assam, mit stielrunden, bängenden Stengeln, Blumen zu 2—3 in kurzen Trauben an nachten Stengeln, gelblich-weiß mit dunkelgelber, mit Rot nepformig geaderter Lippe. D. Paxtoni Lindl., Rordindien, Blumen in

etwas fleischigen, an ihrer Spipe beblätterten Stengeln; dichte und sehr bicke Trauben mittel-großer, gelber Blumen. D. thyrsiflorum ist eine weißgelbe Barietät von D. densiflorum. D. formosum Roxb., Indien, Stengel fpindelformig, anschwellend, fehr große reinweiße Blumen, beren Soniglippe auf der Mitte einen großen orangegelben Fleck hat; var. giganteum hat 10 cm breite Blüten. D. Brymerianum Rch. f., Birmah, hat goldgelbe Blüten mit gefranster Lippe; gleichfalls goldgelb blühen D. chrysanthum Wall.,



Fig. 257. Dendrobium densiflorum.

Repal, und D. chrysotoxum Lindl., Mulmein; lichtgelbe Blumen hat D. fimbriatum Hook., Nepal, weiße mit Rosa D. nobile Lindl., China, und das ähnliche, aber größere D. Wallichianum aus Indien 2c. Kultur je nach der Art im temperierten ober Warmhause. Arten mit hängenden, langen Bulben fultiviert man in Körben, dicht unter Glas hängend, Arten mit kurzen Bulben in Körben ober Töpfen. In der Wachstumszeit gebe man reichlich Wasser, nach derselben halte man sie trocken, bis sich die Blütenknofpen zu zeigen beginnen. -Litt.: Stein's Orchideenbuch.

Dendroides, baum- ober ftrauchformig. Dendrologie oder Gehölzfunde lehrt die Renntnis des von der bildenden Gartenfunft benutten, in Baumen und Strauchern bestehenden Materials. Früher wurde fie auch als wilde Baumzucht bezeichnet. Je nach ben flimatischen Berhaltniffen ber einzelnen Lanber ist jenes Material sehr verschieben. Beispielsweise bedarf ber Suben Europas anderer Ziergehölze, als ber Rorben, insbesondere als Deutschland. Die D. bezieht sich mithin immer auf bicjenigen Behölze, die in einem bestimmten Lande im Freien aushalten. Loudons Arboretum und Fruticetum britannicum Trauben, gelb, Lippe nahe am Grunde mit großem fann bekhalb für Deutschland nicht allewege maßichwarzpurpurnem Fled. D. Pierardi Roxb., gebend sein. Selbst zwischen dem deutschen Norden an den Südfüsten Indiens, matt violett und blaß- und Süden besteht ein so erheblicher Unterschied gelb, in reichen, hängenden Trauben. D. densi- der Temperatur, daß z. B. im Rheinthale viele

Geholze vortrefflich gedeihen, welche im fachfischpreußischen Tieflande nicht mehr fortkommen. Manche rechnen auch die Obstgehölze zu dem Arbeitsgebiete der D. — Litt.: Roch's D.; Lauche, Deutsche D.; Dippel, Sandbuch ber Laubholgfunde; Beigner, Sandbuch der Nadelholzfunde.

Densifiorus, gebrangt- ober bichtblutig.

Densus, bicht, gebrangt. Dentatus, gezähnt. Denticulatus, feingezähnt.

Dependens, herabhangend. Depréssus, niedergebrudt, plattgebrudt.

Permatogen heißt bas die Dberhaut erzeugende Gewebe bei ben Angiofpermen und ben meiften Ihmnofpermen; es bilbet einen Teil bes Meriftems. Seine Bellen teilen fich rechtwinkelig gur Oberflache burch Scheibemanbe.

daß fie fich zugleich bem großen nabern und wieber von ihm entfernen. Bisweilen ruht bas eine von beiben. Man fultiviert die Telegraphenpflanze in leichter Erbe im Barmhause und vermehrt fie burch Samen, bie man in bas Barmbeet faet und mit einer Glode bebedt. Auch machien Stedlinge, halbhart, leicht an. D. canadense DC., eine nordamerifanische Staube mit 60-75 cm hoben Stengeln und roten Blumen in Enbtrauben, halt im Freien

aus. D. penduliflorum s. u. Lespedezia formosa. **Dessau** ist durch die Schöpfungen des Fürsten Leopold Friedrich Franz (1751—1817) garten-klusterisch wichtig. Es ist der Wirkungskreis funstlerisch wichtig. Es ist ber Birkungstreis Epserbeds. In D. selbst ist ber Luftgarten bei bem Schloffe feine Schöpfung (1775). Das Luifium, nach ber Gemahlin bes Fürsten Franz benannt, ift wohl feine altefte Unlage. Infolge



Descendens, abwärtefteigenb. Desertorum, die Bufte liebend.

Desmódium Desv. (gr. desmodes bünbelformig, wegen ber Blütentrauben) (Leguminosae). von Hedysarum abgetrennte Gattung, beren Blatter auf ein, hochstens brei Blattchen reduziert find. Eine hochintereffante Art ift die "Telegraphenpflanze", D. gyrans DC. (Hedysarum L.), in Bengalen am Ganges zu Saufe und 1775 zuerft nach Europa gefommen. Die bie zu einer Sohe von 1 m und darüber heranwachjende Berenne trägt an jedem Stiele 3 Blattchen, von benen das elliptische Endblattchen viel größer ift ale die beiden feitlichen. Dasfelbe ift empfindlich gegen die Ginwirtung des diretten Sonnenlichtes, in höherem Grade aber die seitlichen, welche sich bei mannlich, doch viel weniger ängklich bem geovie in drehender Richtung langfam, aber deutlich wahrnehmbar auf und zurud bewegen, und zwar jo, von Wörlit (Fig. 258). Er ist das großartigke

ber pietätvollen Erhaltung fann man hier bas muhevolle Losringen von ben Gewohnheiten bes frangöfischen Gartenftiles ertennen. Statt ber Mileen find hier lange, ichmale Durchsichten, welche fternartig vom Schloffe ausgehen. An ihrem Endpuntte wurben fie mit einem plaftischen Schmude, Statue, Base 2c. als Point de vue versehen. zelnen, burch eine Allee getrennten Gartenteile find ohne Busammenhang miteinander ausgebilbet; bie Bfiangungen folgen angftlich ben Begen. — Das Georgium, ebenfalls von Epjerbed ber-rührenb, war eine Schöpfung bes Brubers von Frang, Sans Jürge. Es wurde 1780 begonnen. Seine Gestaltungsweise ift ber bes Luifium nicht Gartenwert ber neuen Kunftauffassung um die Beube bes 18. Jahrhunderts im Rorden Deutschlands. Große Seen einerseits, andererseits ein hoher Tamm gegen die Elbüberflutungen, welcher die Grengen bes Bartes nach einer Seite bin ausmacht, nud die naturgemäßen Motive für die verschiedensten Gartenscenen. An die "ferme ornée" erinnern die in den Bereich der Berschönerungen gezogenen Feld-ftüde, während nach einer anderen Seite hin das Städtchen an den Park grenzt. Das von Erdmannsborf erbaute Schloß, Grottenbauten, eine Ginfiebelei, Denkmaler mannigfacher Art, Tempel, ein "gotisches haus" mit reichen Kunftsammlungen, das "Pantheon" mit Gipsabguffen von antiten Statuen, Die gotisch erbaute hofgartnerei, sowie Bruden in reicher Abwechselung beleben die Landschaftsbilber. Rach ben ausführenden Garinern unterscheibet man Schoch ichen Garten und ben Reumart-Garten. Entiprechend bem Intereffe bes Schöpfers für neue Bflanzeneinführungen weift ber Worliger Bark wahre Brachteremplare von fremblanbischen Bebolgen auf, unter benen besonders die zahlreichen Pinus, Chamaecyparis und Juniperus in bem Landschaftsbilbe auffallen.

Anger ben einzelnen aufgeführten Garten murben durch den Fürsten Franz Landesverschönerungen in ausgebehnter Beise vorgenommen. Die gange Gegend, besonders die im Uberschwemmungsgebiet ber Elbe belegenen Balb- und Biefengelande find idenlifierte Landschaften von vorzüglicher Wirkung.

Destillatorius, bestillierenb, tropfeinb.

Detonsus, beichoren.

Deustus, brandfarbig Pentidland. Die Garten D.s hatten vor bem Erfteben bes frangofischen Stiles bas gleiche Ausieben wie in anderen Ländern. Regelmäßige vieredige Einteilung bes Gelandes burch gerablinige Bege, hie und da unterbrochen durch Rundteile mit Springbrunnen, aufgestellte Statuen u. dgl., Lauben, Enftaufer, regelmäßige Saine aus Beden, be-immittene Gebolge, Bafferwerte und Bafferfpielereien bezeichnen die Mittel, mit welchen die Garten angelegt wurden. Der Blan bes Beibelberger Schloggartens, ber nach ben Schilberungen eine ber prüchtigsten Anlagen feiner Beit war, zeigt die Turchführung bes Suftems. Er war für Friedrich V. den Bintertonig, von dem frangofischen Physiter und Bafferingenieur Salomon be Caus angelegt und in einem wertvollen Berte beschrieben worben Dieje Garten maren eine Übertragung ber italienischen Garten. Aber wie die Baufunft in D. große, im Grundrig bedeutende Berte ber Renaiffance faum aufzuweisen hat, so galt bies von ben Garten wohl erft recht. Der frangofische Gartenftil, wie ihn Lenotre ausgebilbet hatte, fand in D. eine gunftigere Beit. Große Berte biefes Etiles find, wenn auch teilweise nur im Gerippe, in ziemlicher Bahl noch heute vorhanden, fo im Amepart bei Raffel, Benrath, Bruhl, Charlottenburg, Dresben, Karlsruhe, Ludwigsluft, Rhmphenburg, Clina, Schleißbeim, Schwetzingen, Sansjouci, und m Ofterreich Schonbrunn, bas Belvebere in Wien, Mirabell in Salzburg. hie und ba hat sich bellanbifcher Einfluß bemerbar gemacht, fo in berrenhausen, welches von Randlen begrenst wirb, und in Potsdam, wo fich auch in der Baukunst dieser Balmengarten in Frankfurt a. M. Aber auch Köln,

Ginfluß zeigt. Die mit Obstipalieren bebedten Terraffen von Sansjouci weisen auf Holland, am Reuen Balais bagegen ift rein frangofischer Stil gu beobachten. Der natürliche Gartenftil zeigte um Die Mitte bes 18. Jahrhunderts die erften Berfuche, fo in Schwöbber in Bestfalen und in einigen Garten in hannover. Die ersten großen Schöpfungen im landichaftlichen Stile find in Nord-D. Borlin, in Sub-D. ber englische Garten in München. Balb bringt ber Naturgartenstil in gang D. burch, wobei bie Umanberungen ber frangofifchen Barts in Sub-D., Schwetzingen, Rymphenburg u. a., bebeutend find. 3m Guben ift Sdell ber bebeutenbfte Gartenkunftler bes neuen Stiles, im Norden wirkt Hirschfeld burch seine Schriften, welche von bort aus in gang D. Geltung gewinnen. Gleichzeitig entwidelt fich eine umfangreiche Gartenlitteratur. Es entftehen zahlreiche Gartentalender und Almanache. Die größten Dichter nehmen Stellung gur Gartentunft. Schiller ichreibt eine Abhanblung aber Gartenkunft; Goethe ist praktisch thätig in Beimar und Tiefurt. Am Ansange des 19. Jahr-hunderts (1816) beginnt Lenne's Lausbahn in Botebam; 1817 fangt Fürft Budler an, in Mustau

seinen berühmten Part zu gestalten. Schon am Enbe bes 18. Jahrhunderts geben aufgeklärte Fürsten ihre Wildparts dem Bolte als Bolfägärten frei, so Friedrich II. ben Tiergarten in Berlin, Joseph II. ben Prater in Wien. Die französische Revolution und die napoleonische Beit bringen weitere ftabtifche Bartenichopfungen. In manchen Städten ist es Napoleon selbst, welcher Die Schleifung ber Balle und Die Anlage von Ball-anlagen befiehlt. 1801 entstahden berartige Anlagen in Duffelborf, beren Beiterführung von 1806 ab Murat betrieb, 1806 begann Frankfurt a. M. jeine Promenabenanlagen, 1807 befahl Rapoleon in Breslau die Anlage von Boulevards auf ben teilweise geschleiften Ballen, mahrend in Bremen ichon 1802—1805 bie ersten Ballanlagen entstanden maren. Satte gur Beit ber unbeschränften Fürftengewalt ber frangofische Stil großartige Werte geschaffen, so ging mit der französischen Revolution ber Naturgartenstil Hand in Hand. Immer noch waren es jedoch die Fürsten, welche während der ersten 70 Jahre des 19. Jahrhunderts die Gartentunft im großen psiegten. Erst nach der Eründung bes Deutschen Reiches, als die deutschen Städte einen bebeutenden Aufschwung nahmen, trat bie Gartentunft in ben Dienft ber Stabte. Die ersten ftädtischen Gartenverwaltungen entstanden (f. bie Ramen ber beutschen Großstädte) und erhielten im Laufe ber Jahrzehnte immer größere Aufgaben. Dieser Aufschwung ber Gartentunft in ben Städten ist heute noch im Bachsen. Selbst fleinere Städte bon 20000 Einwohnern feben fich genötigt, einen Stadtgartner anzustellen und die Arbeiten, welche vorbem Berschönerungsvereine dilettantenhaft ausführten, einer sachtundigen Sand zu übertragen. -Eine Gartenart, welche in bem neuen Reich entstand, sind die Balmengärten ober Floren, welche dem Bolte nicht nur die Werte ber gestaltenben Gartenfunft, fondern auch die Rulturerzeuguisse eines fich ftets weiter entwickelnden Gartenbaues vorzuführen berufen find. Der bedeutenbfte diefer Garten ift ber

Anlagen. Richt alle berartigen Gesellschaftsgarten tonnten fich finanziell halten, um fo mehr bluben bie zoologischen Garten, welche ebenfalls mit großen Barfanlagen versehen find. — Bie bie Glieberung D.s in viele größere und fleinere Staaten infofern gunftig für bie Entwidelung ber Gartentunft war, als in allen Resibenzen Schlofigarten und -Gartnereien entftanben, fo tam berfelbe Umftanb auch ben botanischen Garten zu gute, ba fast jeder Staat burch Grunbung einer Universität seine geistigen Interessen zu forbern gebachte. Go besitt D. 27 botanische Garten. — Siehe die Namen ber beutschen Großstädte und Refibengftabte ber preußischen Brovingen und ber anderen beutschen Staaten. Litt.: Jager, Gartentunft und Garten.

Deutsla Thund. (nach Johann Deut, Rats-herr zu Amsterdam), Deut is (Saxifragaceae-Hydrangeeae). Fast mittelhohe bis hohe, mit Philadelphus verwandte, oftasiatische Sträucher; Bluten in unterwärts oft zusammengesetten Trauben, in turzen Rifpen ober in Ebensträußen, 5zählig mit 10 Staubgefäßen. Sie zählen zu und vermehrt sie beim Umpflanzen nach der Blüte unseren schönsten Ziergehölzen, sind aber nicht an allen Orten völlig winterhart; die himalaha-Arten ertragen unsere Winter nicht. — I. Blumenblätter Dianthoides, ähnlich der Relfe (Dianthus). in ber Anofpe flappig; Relchzipfel breiedig ober eiförmig. I. 1. Außere (langere) Staubfaden zahnlos, nur bis zu 3/4 hinauf verbreitert: D. scabra Thunb. und D. Sieboldii Maxim.; Japan. — I. 2. Alle Staubfäben mit 2 großen gähnen nahe dem Staubbeutel; Blütenstand traubig: D. crenata Sieb. et Zucc., längste Staubfaben wenig fürzer als bie weiß gefüllte und die rosa gefüllte Form. — D. gracilis Sieb. et Zucc., Staubgefäße meist halb io lang als die Blumenblätter; Blätter länglichlanzettlich; Japan. Beliebter Treibstrauch, der jedoch jest von seinen Sybriden übertroffen wird. - I × II. Bastarbe von D. gracilis: D. Lemoinei Lem. — D. gracilis — parvistora (D. angustifolia Dipp.), Blüten ziemsich groß, weiß, in vielbsütigen kurzen Rispen, seltener rötlich angehaucht ober in mehr bolbigen Rispen (var. super-parvistora); var. compacta Lem. ift niedriger und buschiger. D. discolor × gracilis = D. hybrida Lem. (als gracilis hybrida): var. rosea Lem. (als D. gracilis rosea), var venusta Lem. (als D. gracilis venusta).
— II. Blumenblätter in der Knoipe dachziegelig: D. corymbifera Vilm., Rifpe zusammengesett, fast ebenftraußig, mit 15-40 turggeftielten, fchneeweißen, vollig ausgebreiteten Bluten: Staubfaben bis gur Anthere geflügelt; China (Gfe Echuen): blutt fehr voll Anfang Juni und vereinzelt im Spatsommer. - D. parviflora Bunge, Trugbolben enb- und seitenständig; Bluten ziemlich flein,

Berlin, Leipzig, Stuttgart u. a. Stäbte haben ahnliche | langgeftielt, groß, rotlich; Relchabichnitte ichmallanglich; Pannan. — Bermehrung burch Samen und Stedlinge.

Dextrorsum, von rechts nach links gebreht. Diacanthus, zweiftachelig, boppelftachelig.

Diadelphus, zweibruberig, Staubgefage zu zwei Bunbeln vermachjen (Diadelphia, XVII. Rlaffe im Linneschen Syftem, &. B. bie meiften Papilionaceen). Diadematus, geziert.

Diandrus, zweimannig, mit 2 Staubgefägen (Diandria, II. Rlaffe im Linnefchen Spftem).

Dianella Lam. (Berfleinerungswort von Diana) (Liliaceae). D. coerulea Sims. ift eine perennierende australische Art, beren gewundener, bis 1 m hoher Stengel nach ber Spipe hin mit zweizeiligen, ichwertformigen, ftengelumfaffenben, an ben Ranbern scharfen Blattern besett ift und von Marg bis Juni eine lodere Traube blauer Blumen mit gelben Staubgefäßen tragt. Dan fultiviert biefe hubiche Bflange in einer Mischung von Laub- und Beideerde bei +8-100 C. im hellen Glashause ober Zimmer, im Commer im offenen Glashaufe ober im Freien,

Dianthus L. (von dios Zeus und anthos Blume gebilbet, wegen ber Bracht ber Gartennelte), Relte (Caryophyllaceae). Die Arten biefer Gattung finden sich in Europa und im mittleren Asien weit verbreitet von den Ufern des atlantischen Oceans bis zu ben öftlichen Grengen Chinas und Japans. Borzugeweise reich ift die Gattung in ben Mittel-Zuc., längste Staubsäden wepig fürzer als die Blumenblätter; Japan, China. In unieren Garten wertkern. Die beliebteste ührer Arten die häufigste und babei träftigste und härteste Art, oft noch als D. scabra gehend; ändert in der Europa, besonders häusig in Dalmatien, verwilder Größe der Blüten und Früchte und Färdung der in Norditalien, in der Schweiz, in den südlichen Blüten von reinweiß die ganz rosa vielsach ab: Rheingegenden, selbst in England. Die Leichtigkeit hierher gehören: D. Fortunei, mitis, Wellsii, der Bermehrung durch Ableger, Stecklinge und Watereri ze. hort.; am schülte Karm — D. mägen die Uriachen ührer sie weitverstreiteten die Uriachen ührer in weitverfreiteten mogen die Urfachen ihrer fo weitverbreiteten

Rultur geworden fein.

Im wildwachsenben Buftanbe besitst diese Relke einfache purpurlilafarbige Blumen in geringer Durch die Ginfluffe einer langen Rultur, Zahl. Bechiel bes Klimas und immer aufs neue wieberholte Musjaat ift eine verschiedengradige Fullung ber Blume eingetreten und hat sich lettere mit ben verschiedensten Ruancen geschmudt, bom reinsten Beiß bis jum dunkelsten Burpur, und selbst Farben angenommen, welche ihr fremb gu fein ichienen, wie Gelb und Schiefergrau. Diefe Farben mischen fich in ber verschiedenartigften Anordnung auf ber vorherrichenben Grundfarbe als Striche, Bander, Bunfte, Schattierungen zc. Die einfachfte und verständlichfte Einteilung ber Relte ift folgenbe: Saumnelte mit Blumenblattern, welche nur am Rande ein von ber Grundfarbe abweichendes Rolorit zeigen; Strichnelte, Die Blumen find auf weißem, gelbem zc. Grunde in einer ober mehreren Farben und in verschiedener Form geftrichelt; Bandnelfe, die Blumenblatter find von weiß, ausgebreitet, mit etwas furgeren Staub- ichmaleren ober breiteren Langsbanbern burchgefäßen, früh, oft durch Rachtfröste vernichtet; Rordchina, Mongolei. — D. discolor Hemsl., nur in
ber var. purpurasceus Cornu in Kultur, Blüten
Blumen, bei denen sich die Zeichnungsfarbe flammen-

aring über die Grundfarbe ausbreitet; Tufchnelte, Blumen, bei benen die Reichnungsfarbe vom Grunde bes Blattes ausgeht und wie aufgetuscht in ben gewöhnlich weißen Saum verläuft, Die Mudfeite der Blatter ift stets weißlich. Beim Salamanber ift die Grundfarbe mit andersfarbigen Bunkten, beim Grenoble ber meift samtartig bunkle Grund mit feinen weißen Strichen ohne besondere Anordnung übersätet. Manche Blumen zeigen eine Kombination verschiedener Farben- und Zeichnungsverhaltnisse; der Salamander sindet sich beispielsweise mit Bandern in einer oder mehreren Farben verziert, fo auch die Tufchnelke. Reuerdings haben bie einfarbigen Relfen mehr Anerkennung gefunden als fruber, besonders wenn die Blumen volltommen gefüllt und die Farben recht rein und leuchtend find.

Eine neuerdings fehr beliebt gewordene, besonders für das freie Land geeignete Form ber Gartennelle ift die Biener Zwergnelle, niedrig, dicht-bufchig, reich blubend, aus Camen meift einen ansehnlichen Brozentiat gefüllter, wenn auch in ber Regel nur einfarbiger Blumen erzeugenb. Eine andere Form ift die Remontant-Relfe, deren wertvollste Eigenschaft barin besteht, baß sich ber Hor wahrend bes Sommers erneuert und im Gewächshaufe auch mahrend bes Winters fortfest. Ran gewinnt jest alljährlich immer neue Farbenvarietaten, von denen die besten find: Le Grenadier, jenerrot, Souvenir de la Malmaison, meiß mit Roja, Gloire de Dijon, reinweiß, C. Lackner, gelb, Alfonse Carr, buntelroja, Alégatière, buntelwi, La Pureté, geftreift, fleischfarbig-weiß mit Rot, Louise Zeller, weiß, Germania, gelb, Kronprinzess Victoria, weiß, Louis Lenoir, buntelrotbraun, F. Peter, weiß mit Rirschrot gestreist, Coquelicot, icharlachrot, Marguerite Bonnet, weiß, Favorite, rot, Kanarienvogel, fanariengelb, Mad. Pynaert, duntetrosa, Le Zouave, ziegesrot mit duntsen Strichen, Président Carnot, braunrot, Luzzie Mac Govan, weiß, Irma, roja, Mad. Matthieu, gelb mit Roja, Catherine Paul, weiß, Grosspapa, leuchtend tot, Uriah Pike, braunrot, Duchess of Fife, roja, Leander, ichwefelgelb, Gloire de Nancy, weiß, u.a. m.

Sang besonderer Beachtung wert ift bie von Dammann & Co. in San Giovanni a Teduccio bei Reapel erzogene und in Samen in ben Hanbel gebrachte Zwerg-Remontant-Relfe Margarita, Margareten-Relfe. Diese Rasse zeichnet sich durch niedrigen, gedrungenen Buchs aus, der das Aufbinden unnötig macht, sowie burch reichen Flor icon vier Monate nach ber Aussaat und, in der entsprechenben Beit ausgesäet, ben ganzen Winter hindurch. Aus Camen erhalt man an Pflanzen mit ichon gebauten, gefüllten, großen, bem Platen nicht unterworfenen Blumen achtzig von hundert, in allen ben Rellen eigentumlichen Farben.

Die Baumnelte, Dianthus fruticosus L., hat balbholzige Stengel, welche sich am Spaliere ober in anderer Weise gestützt bis zu 1 m höhe ober darüber erheben. Sie würde, hätte sie nicht zur Rivalin die Gartennelke, weit höher geschätzt werden, ale es ber Fall ift, ba fie remontiert unb, im Binter gegen Frost geschütt, fast bas gange Jahr

fie gern zur Einfassung der Rabatten benutt wird. Die Blumen zeichnen sich burch einen eigenartigen Duft aus, find meift mehr ober weniger gefüllt, gefranst, gewöhnlich weiß oder rosa, bald einfarbig, bald mit Karmesin, Kirschrot 2c. schattiert oder mit purpurrotem ober braunem Centrum ober mit andersfarbigem Rande. Gine Form berfelben ift bie ichottische Febernelte (Pink ber Englander), 25 cm hoch, mit größeren, einfachen ober halb gefüllten, gefransten Blumen. Blütezeit von Ende Mai an bis in den Juli. Als schönste Sorten sind zu empsehlen: Her Majesty, reinweiß, groß-blumig, Marktkönigin weiß, frühblühend, und Mrs. Sinkins, reinweiß. — Die Bartnelke, D. barbatus L., eine Zweijährige, bilbet Buiche von 30-40 cm Sobe und unterscheibet fich von ben vorigen Arten burch breite, langlich-langettformige Blatter und fleinere, ju breiten Dolbentrauben vereinigte Blumen. Unter ben zahlreichen Farbenvarietäten ift die bedeutenofte var. auriculaeflorus; fie zeichnet sich baburch aus, daß die Blumen, bei benen alle bei ben Bartnelten gewöhnlichen Farben vorkommen, eine weiße Mitte und einen gleichfalls weißen Saum besitzen. Besonders beliebt find bie gefüllten Blumen folder Urt, obicon bier jene intereffante Reichnung teilweise verloren geht. erwähnen sind ferner: var. atrosanguineus mit feurig-dunkelblutroten Blumen, welche samenbe-ständig sind, var. nigrescens mit Blumen von noch viel tieserer, aber nicht weniger leuchtender Farbung, var. magnificus mit schwarzroten, gefüllten Blumen u. a. m. Gine anbere Spielart, var. nanus, hat den Borzug, daß sie nur 15 bis 18 cm hoch wird und einen dichten Busch bilbet; in ber Mannigfaltigfeit ber Farben find bie Blumen benen ber Stammform gleich. Man faet bie Bartnelte im Dai und Juni in Schalen, pifiert fie in Raften und pflanzt fie gegen Ende September aus. - Die Chinefernelte, D. chinensis L. (Fig. 259), unterscheibet sich von ber Bartnete burch viel schmalere, spipere, blaugrune Blätter und größere Blumen, welche bei einzelnen Formen fogar eine außerordentliche Große erreichen. Auch fie wurde burch bie Rultur merklich verandert und verbeffert, und ihre verschiedenen Formen haben meistens gefüllte Blumen. Folgende Formen find bie bebeutenderen und beliebteren: var imperialis, Raifernelte, etwa fpannenhoch, mit bicht gefüllten, von reinem Beig bis jum buntelften Burpur variierenden, mannigfaltig gezeichneten, auch geftreiften Blumen, welche ben Sommer hindurch ununterbrochen aufeinander folgen; var. latifolius, bis 30 cm hoch, mit breiteren, langeren, in Form und Farbe an die Bartnelte erinnernden Blättern und gefüllten Blumen, welche oft famtartige und leuchtende Farben besiten; var. Heddewigii Rgl., hebbewigenelte (Fig. 260), 30 cm hoch, Blumen einzeln an ber Spipe ber Zweige, bis 8 cm breit, mit regelmäßig ausgebreiteten, gegähnten und ge-franften Blumenblättern, leuchtenb rot ober braunrot und mit buntlerer Schattierung ober weiß gejäumt, geflammt, bufchelig geftreift, marmoriert oder geflectt, im Centrum mit einem Auge, auf bem bindarch blutt. — Die Febernelke, D. plumarius Mittelfelbe oft mit dunklerer Jone. Eine Reben-L, ift viel niedriger als die Gartennelke und form der Hebdewigsnelke ist var. diadematus, bilder dichte, grasartige, blaugrune Busche, weshalb beren dicht gefüllte Blumen eine weit größere

230 Dianthus.

Mannigfaltigfeit ber Farben zeigen, fo daß in hort. "Napoleon III." Sie ift ausdauernd, halbihnen Die gemeinsame Mutter, Die Chinejernelte, wieder jum Durchbruch gefommen gu fein icheint. Das hervorstechenbste Merkmal aber besteht in ber Beichnung ber Blumenblatter, welche aus zwei



Fig. 259. Chinefernelle.

mehr ober weniger bestimmt umriffenen ovalen, feurig gefürbten und heller eingefaßten ober um-gefehrt folorierten Spiegeln befteht; var laciniatus, Die Schlitnelte, ftimmt im allgemeinen mit ber bebbewigenelte überein, ift aber etwas hoher und weniger bicht; bie großen Blumen find tiefer gefranft, faft bis gur Mitte eingeschligt. - Die Chinefernelle mit ihren gablreichen Formen ift gwar



Fig. 260. Debbewigs=Reile.

holgig, remontierend, bilbet bichte, breite Bufche mit aufrechten Stengeln von 30-40 cm Sobe und tragt breite Dolbentrauben purpurner, gefüllter, mohi-riechender Blumen; ebenfogut für Topf- wie für Freilandfultur geeignet. Gin anderer recht hübicher Blendling ift D. dentosus hybridus, wahricheinlich Bermischung mit ber Chinefernelte aus einer entstanden. Sie ist ausdauernd und hat halb-oder ganz gefüllte, tief gegähnte Blumen von lila-rosenroter Farbe. — Bon sonstigen fulturwurdigen Arten ber Gattung D. nennen wir mit übergehung anderer noch D. superbus L., die Stolznelte, mit lilagrauen ober gartrofenroten, tief eingeschnittenen Blumenblattern; fie ift ausbauernd, wird aber am besten als Zweijährige kultiviert. Noch schöner ist die Zwerg-Barietät (var. nanus). - Für Felspartieen eignen fich D. alpinus L., atrorubens All., cruentus Fisch., silvestris Wulf x. — Die Gartennelle vermehrt man durch Aussaatwie burch Senter und Stedlinge (j. Ablegen). In Töpfen hat diese Bermehrungsart bisweilen ihre Schwierigfeit,

wenn die abzulegenden Zweige zu hoch fteben: in biefem Falle erhöht man ben Rand des Topfes durch einen Napf von etwas geringerem Durchmeffer, bem man ben Boben ausgeschlagen hat, ober durch einen breiten Dachipan, ben man in geeigneten Abftanben fnict

und am inneren



Fig. 261. Abfenten in Bleibuten.

Ranbe herumlegt, ober endlich durch Bleibuten (Fig. 261). Den auf diese Beije gewonnenen Topfraum füllt man mit Erde aus. Der an dem Senter auszuführende Langeschnitt muß unter einem Anoten beginnen und genau durch die Mitte des Zweiges bis zum nachften Anoten hinablaufen und bann durch dielen feitwarts geführt werben. Bur Aussaat schreite man Anfang April ober im Mai und benute bagu flache Schalen mit guter Gartenerbe, ber etwas Beibeerbe und Sand zugesett worben. Die Samen muffen moglichst einzeln liegen, etwas angebrudt und etwa 8 mm hoch mit feiner Erbe bebedt und ichlieflich leicht angegossen werben. Ebenso verfährt man bei ber Aussaat in das Mistbeet. Bei heißerem Sonnenschein muß die Saat beschattet werden, die aufgegangene für einige Tage nur noch gang leicht. Die Gamlinge werben verpflanzt, wenn fie 8 bis 10 Blätter haben, etwa nach 4 - 6 Bochen, und zwar eine Zweijährige, wird aber in der Regel nur in das freie Land, felbft wenn fie fur die Topfeinjährig kultiviert. — Man hat auch einige kultur bestimmt sind, auf frei und luftig nach Relen, welche sehr wenige Samen tragen, daher Often gelegene Beete. Bum Berpstanzen wähle burch Stockteilung vermehrt werden muffen. Be- man einen kuhlen, truben Tag; die Sämlinge hebe fondere Beachtung verbient D. semperflorens man mittels einer Gabel mit einem fleinen ErbReihen und mit 30 cm feitlichem Abstand nicht riefer, als fie vorher geftanben, und gieße bei trodener Bitterung 1-2 mal, bis fie anfangen zu Rotwendig ift auch zeitweilige Bobenloderung. Stedlinge macht man im Spatfommer, ftedt fie einzeln in tleine Töpfchen, ftellt fie in einen Bifiertaften und bededt fie mit einer Glasicheibe. Die fo gefüllten Raften erhalten einen Plat in einem talten Diftbeettaften, ber geschloffen gehalten wird. Für den engen Raum der Töpfe bedarf die Gartennelle einer reicheren Rahrung. Man bereite das Erbreich aus einer milben, fandiglebmigen Rajenerbe, die man 10 Monate vor bem Gebrauche mit ftrohlosem Rinderdunger, wie er auf Beibeplaten gefunden wird, zusammenschichtet, mehrmals durcheinander arbeitet und endlich durch ein Sieb geben läßt. Bur Rot thut es auch eine gute, in alter Kraft stehenbe Gartenerbe. Jebe Bflanze muß einen Stab von 1/2 m Sohe erhalten, ben man gum Anbinden bes Blutenftengels benutt. Lagt man alle Blumen bes Stengels zur Entwicklung kommen, jo muß man bei herannahender Blütezeit einige Wale einen Düngerguß geben. It die Zeit der Rachtfröste vorüber, so bringt man die Topfe aus bem Winterquartiere auf eine nach Often gerichtete Stellage in freier Lage. Man gießt anfangs morgens, von Ende Dai ab abends, nach bem Berpflangen magig, fpater bei vollem Bachetum reichlicher. Bis gur Blutegeit erforbern die Retten nur Schutz gegen anhaltenden und beftigen Regen; eine einsache Borrichtung an der Stellage in der Beise der Rouleaux zum Aufgieben und Riederlaffen bei bevorftehendem Regen und jur Florzeit in ben heißen Mittageftunben wurde den geeignetsten Schutz gewähren. Tritt im veröft strengerer Frost ein, so bringt man die Reiten an einem trodenen Tage in das Winterquartier, 3. B. in einen tiefen, gegen Suben ge-legenen Raften, ber gegen Frost burch Laben und Deden geichutt werben tann, ober in ein froftfreies Bimmer. hier bedurfen fie faft gar teines Begießens. Gegen das Frühjahr hin bereitet man die Rellen für die Aufftellung im Freien durch baufige und reichliche Luftung bor, die man auch m Binter nicht ganz unterlaffen darf, vornehmlich jur Mittagezeit. Erft wenn ftarte Frofte nicht mehr zu befürchten, stellt man die Relten wieder im Freien auf. Die Kultur ift am beften einjahrig, wenn die Bermehrung ungeschlechtlich geichehen ift. — Litt.: Bilmorin's Blumengartnerei,

Stengeln und Blattern. Gobalb man bies mahrnimmt, muffen die befallenen Teile weggeschnitten und verbrannt werden. Sehr unwillfommene

und der Ohrwurm (j. d.).

Disphanus, burchscheinend, burchsichtig.

Pisselholz, Pisselbrett, ein Gartenwertzeug, bestehend aus einem etwa 30 cm breiten und doppelt jo langen Brettstüde, bas in ber Mitte der einen Seite mit einem etwa 1 m langen Stiele, auf der entgegengesetzen Seite je nach Ersordern Lour. (syn. Adamia versicolor Fort., A. cyanea mit einer oder mit mehreren Reihen starker, Wall.) ist ein kleiner Strauch aus dem sublichen kumpfer, hölzerner Zinken versehen ist. Es dient China, himalaha und Java, welcher im Lussehen

Dan pflange fie in Beete in vier | bagu, im Boben nicht nur bie Stellen gu martieren, an benen die Saat truppweise in ben Boben fommen (gedibbelt) werden foll, sondern auch bie gur Aufnahme berfelben nötigen Bertiefungen gu bereiten. Der Abstand der Reihen und der Zinken voneinander, jowie die Länge der letteren richtet sich selbstverftanblich nach ber Art ber Samen.

Disselsaemaschine, f. Saemaschine.
Dioentra Borkh. (di zwei, kentron Sporn), Honigsporn (Diclytra DC.) (Papaveraceae).
Berennierende Gewächse bes freien Landes mit einer am Grunde zweisackien Korolle. Die schönste Art ist die aus dem nörblichen China eingeführte D. spectadilis Borkh. (Dielytra DC.). Der reichverzweigte Buich wird fast meterhoch und trägt über ben eleganten, mehrfach breigähligen, blaugrunen Blättern einseitige Trauben großer, farminrosenroter, hangender, herzsörmiger Blumen. Diese prächtige Pflanze ist borzugsweise für die Rabatten und Rasenparterres geeignet. Sie blüht im Mai, angetrieben im Topf icon bom Februar und Marg an und gebeiht am beften in einem loderen, tiefen, lehmigen, mit etwas Torferbe ge-mischten Boben und in halbschattiger Lage. Man vermehrt sie durch Teilung des Stodes zur Zeit ber Rube. Rieblich, aber nur für fleine Beete ober Steinpartieen paffend find D. chrysantha Torr. et Gr. mit lebhaft gelben, D. formosa Borkh. und D. eximia Borkh., beibe mit blagrofenroten Blumen und fehr gartem Laube. Bermehrung wie bei D. spectabilis.

Dichogamie nennt man bie Gigentumlichfeit gemiffer Amitterbluten, ihre beiden Befruchtungsorgane zu verschiebener Zeit zur Geschlechtsreise zu bringen, wodurch Selbstbefruchtung ausgeschlossen wird (i. Insetten-Befruchtung). D. findet statt z. B. bei Malven, Geranien, Campanula.

Dichorisandra Mik. (di zwei, chorizo spasten und aner, andros Mann, Staubbeutel; Staubgefäße in zwei Gruppen) (Commelinaceae). Ausbauernde Kräuter ober Halbstraucher aus bem tropischen Amerika, von großer Schönheit des Laubwertes und ber Blumen. D. mosaica Lind. aus Reu-Granaba ift bie ichonfte Art ber Gattung, mit großen, ovalen, unten bunkelvioletten, oben ichwarzgrunen, mit großen, weißlichen Fleden mosalfartig gezeichneten Blättern; die weißen, blau gestedten Blumen in Rispen. Ihr ähnlich ist D. undata Lind. Auch D. albo-marginata Lind. und thyrsiflora Mill. find fulturmurbige Bemachfe. Rultur im Barmhaufe in leichtem Erbreiche. Bermehrung burch Stedlinge und Schöflinge.

Dicotomie, b. h. Spaltung (Gabelung) ber Uchie und ber Blätter, fommt nur bei ben Rruptogamen bor, fehr auffallend bei ben Lycopobiaceen. Babelungen ber Uchfe bei Phanerogamen werden als Gafte fint die Blattlaufe (f. d. und Reltenblattlaus) | falfche D. bezeichnet; eine folche beruht gewöhnlich auf Unterbrückung der Endtnospe. Ein schönes Beispiel liefert Viscum album. Hierher gehört auch die Gabelung der Laubsprosse von Syringa.

Dichotomus, wiederholt gabelig, gabelaftig. Dichroa (di zwei, chroa Rorperfarbe; Die Blütenfarbe wechselt) (Saxifragaceae). D. febrifuga

einer Hortensie nicht unahnlich ift. Er hat runde | Balf. (Areca aurea hort.) und D. album Wendt. Stengel, gegenständige, rundliche, gefägte Blatter und eine trugbolbige Rifpe anfangs bellblauer, ipater ultramarinblauer Bluten. Dan fultiviert bie D. im temperierten Gewächshause, im Sommer im Freien an geschützter Stelle, in träftiger, etwas mooriger Erbe. Die Bermehrung durch Stedlinge gelingt leicht. Wie viele schöne alte Pflanzen ist auch biefer Strauch aus ben Rulturen fast berschwunden.

Dichroacanthus, verschiedenstachelig.

Dicksonia L'Herit. (nach bem englischen Botanifer Herm. Didfon, geft. 1822) ift eine Farngattung mit breifach-gefieberten Webeln und glodenformigen Fruchthäufchen. Die Schleierchen find nur am Grunde mit dem Bede! verwachsen. D. punctiloba Kze., Nordamerita, mit doppeltgefiederten, gartlaubigen Bedeln, langettformigen, ftumpfen Fiedern und fleinen Fruchthaufchen, ift in guten Lagen winterhart und eignet fich gur Bepflanzung von Felspartieen. Andere Arten j. u. Balantium.

Dielinus, eingeschlechtig, j. Diffinie. Dielytra, j. Dicentra.

Dicoccus, zweifornig, -fernig.

Dicotyledonen ober Dicotylen, b. f. zweifeimblätterige Bewächje, nennt man die Abteilung ber Samenpflanzen (Bhanerogamen), welche meift zwei Reimblätter haben, beren Blüten vier- ober fünf-gahlig find und beren Blätter, einfach ober zusammengefest, fiederig verzweigte Abern zeigen, Die oft gu einem unregelmäßigen Repwert miteinander verbunden find.

Dictamnus L. (diktamnos von Dicta, Berg auf Areta, und thamnos Strauch), Diptam (Rutaceae). D. albus L. (D. Fraxinella Pers.), weißer Diptam, ift eine vortreffliche, harte Rabattenftaube mit festen, aufrechten, 50-60 cm hoben Stengeln und unpaarig gefiederten Blättern. Die Blumen haben fünf ungleiche Betalen, von denen vier zurudgefrummt, find weiß oder roja-weiß und bilden eine lange Endtraube. Die Stengel, Bluten und Fruchtteile find bicht mit Drufenhaaren befett, die balfamisch wie Zimt mit Citronen vermischt duften. Die oft besprochene Ericheinung, daß fich bie Drufentopfe, wenn man die Bflanze an gewitterschwulen Abenden mit einem Lichte berührt, mit raich aufleuchtender Flamme entzunden, ift besonders an ben halbreifen Fruchtständen mahrzunehmen. Gehr icone Bierstauben sind auch die var. ruber (D. purpureus Gmel.) mit rosenroten, buntler gestreiften, und var. grandiflorus mit viel größeren roten Blumen und-von fraftigerem Buchfe. Durch Aussaat unmittelbar nach der Samenreife und im Dlarz durch abgetrennte Burgelichoffe zu vermehren. Dieje Bflangen erfordern ein tieflockeres, frijches, durchlaffendes, taltreiches Erdreich, werben alle 8-10 Jahre geteilt und an andere Stellen verpflangt. Sämlinge pflegen erft nach brei Jahren zu bluben.

Dictyocarpus, neufrüchtig.

Dictyosperma Wendl. et Dr. (diktyon Reg, sperma Samen, Frucht) (Palmae). Hierer werben besonders solgende 3, früher mit Areca vereinigte,

(Areca alba Bory). Alle 3 Arten find vortreffliche, deforative Warmhauspalmen, besonders D. rubrum mit in ber Jugend glanzend roten Bebeln und D. aureum mit golbgelben Blattftielen und Blattrippen. Berlangen vorsichtige Behandlung im Gießen und Berpflanzen.

Dictyospermus, netjamig.

Didiscus coerúleus Hook. (di boppelt, diskos Scheibe) (Trachymene Grah.). Bu ben Dolbengemachien gehörige Einjährige, Die einzige Umbellifere mit blauen Blumen, recht hübsich, aber etwas empfindlich, besonders gegen stodende Feuchtigkeit, obwohl sie eine gewisse Bodenfrische verlangt. Ausfaat in Schalen, die man in bas Miftbeet einfentt; man verpflanzt die jungen Gamlinge mehrmals, anfangs in febr fleine Topfe, und halt fie, wenn man fie in bas Land pflangen will, bis nach Mitte Mai unter Glas. Rann von Mitte Dai ab auch gleich ins Freie gefaet werben.

Didymus, zwiefach, geboppelt, zweiknopfig. Dieffenbachia Schott. (zu Ehren bes Arztes Dieffenbach zu Berlin, geft. 1847) (Araceae). Bflanzen aus bem tropischen Amerika mit fraftigen, iaftreichen Stämmen, mit langlichen ober eirunden, ftart genervten, grunen ober geflecten Blattern. Beliebte Deforationspflanzen bes Barmhaufes mit vielen gartnerischen Kultursormen. In ben Formen-freis von D. picta Schott., eine Art mit breit-



Jig. 262. Dieffenbachia Seguine var. Baraquiniana.

cuiptischen, unregelmäßig weiß gestedten Blättern, gehören 3. B. magnifica hort., splendens hort., Bausei Engl., Baumannii hort., memoria hort. D. Seguine Schott. hat langere, verschmalerte Blatter, ebenfalls weiß gefledt und geftrichelt. hierher gehören als Formen: D. Baraquiniana Versch. et Lem. (Fig. 262), D. conspurcata Schott., irrorata Schott. und lineata C. Koch et Bché. — D. macrophylla Poepp. (costata Klotzsch, robusta Schott.) hat einfarbig dunkelgrune Blatter. Man fultibiert bieje Arten, wie viele andere Araceen ber Tropenlander, in einem feuchten Warmhaufe bei reichlicher Bemafferung während ber Bachstumszeit und Salbichatten, in auf den Mastarenen heimatende Arten gezogen: einer Mischung aus grob zerdrückter Heiderde, D. rubrum Bak. (Areca rubra Bory), D. aureum Torfbroden, etwas milbem Lehm, Holzschlenftucken

und Sand. Bur Bermehrung benutt man Stammftude, doch achte man beim Zerschneiden der Stämme barauf, daß jebes Stud minbeftens ein Blatt ober

einen Blattring erhalte. **Piel,** August Friedrich Abrian, Dr., geb. 1756 zu Gladenbach im Rassaulschen, war Herzoglich Raffauischer Geheimrat und Brunnenarzt zu Ems und lebte zu Diet an ber Lahn. Berbienftvoller Bomolog, ber in einem umfaffenben Werte (Berfuch) einer instematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten, 21 hefte, Frankfurt a. M. 1799—1819, 22.—27. Bandchen, Leipzig 1821) die meiften ber zu feiner Zeit befannten Obstforten beidrieb und in miffenschaftlichem Sinne flaffifizierte und baburch einem wissenschaftlicheren, gründlicheren Studium der Obstsorten Bahn brach. Er mag wohl ber pomologische Linné Deutschlands genannt † 1833. werden.

Diervilla Juss. (nach dem franz. Wundarzt Dierville, der die Bflange 1708 in Amerita fammelte) (Caprifoliaceae-Lonicereae). Riedrige bis ziemlich bobe Straucher; Bluten in armen, öftere traubigen bis rifpigen, meift achselftanbigen Trugbolben: Frucht eine meift lange und bunne Rapfel.

Staubbeutel nicht verfilgt: Sett. I. Eu-D. Blumentrone Mein, gelb, fast 2lippig; Unterlippe bartig: Rapfel hautig; Samen ungeflügelt; aus Kordamerita: D. trifida Mönch. (Lonicera D. L., D. Lonicera Mill., D. canadensis Willd.), niedrig; gutes, viel Schatten ertragendes Unterholz. D. sessilifolia Buckl. (D. splendens hort.), mittelboch: Trugdolden, Bluten und Blatter größer;

Rordfarolina bis Tenneffee.

Sett. II. Weigela Thunb. (als Gattung), Staubbeutel nicht verfilgt; Blumen weiß bis buntelfarminrot, felten (bei Gartenformen) gelb, nicht 2lippig, innen tahl: Rapfel fast holzig ober lederig; ostafiatische, nahe verwandte, wegen vieler vorbandener und noch jährlich neugezüchteter Formen und Sybriden ichwierig zu unterscheibende, als Beigelien beliebte schöne, großblumige Fierfracher. II. 1. Samen ungeflügelt, Ifantig; Kelchzipfel lanzettlich, meist etwa zur Halfte ver-wachsen: D. florida Sieb. et Zucc. (D. rosea Walp., Weigela rosea Lindl.), Blüten roja; Nordchina. II. 2. Samen mit einseitig quergeripptem Flügelrand; Relchzipfel linealisch, gang getrennt. — IL 2. A. Triebe und Fruchtknoten tahl, Griffel nicht vorragend: D. coraeensis DC. (D. grandi-flora Sieb. et Zucc., D. amabilis Carr., Weigela coranensis Thunb.), Blüten hellrosa, später dunkler. — II. 2. B. Triebe und Fruchtfnoten behaart. — II. 2. Ba Blumenkrone von Anfang an dunkel-bis saft schwarzpurpurn; Griffel weit vorragend: D. floribunda Sieb. et Zucc. (Weigela multiflora kort.), Kronenröhre ziemlich allmählich erweitert; Stammart schoner bunkelblütiger Sybriden (Fig. 263). — II. 2. Bb. Blumentrone anfangs weißlich, ipater karminrot; Griffel nicht ober wenig vorragend; Addzipfel rauh gewimpert; Blätter unterfeits graujūzig: D. japonica DC., Blumentrone außen kurz-harig: Trugdolden gestielt, achselständig, meist 3blutig: Japan. — D. hortensis Sieb. et Zucc., Blumentrone außen nur am Grunde turzhaarig; Japan; gegen Frost empfindlich; var. nivea hort., bleibend weißblubenb.

Seft. III. Calyptrostigma Trautv. et Mey. (als Gattung). Staubbeutel burch furze Wollhaare verfilzt; Blumentrone gelblich-weiß, innen duntelgelb bis purpur gestedt; Samen an Grund und Spipe lang gestügelt: D. Middendorffiana Carr., kaum mittelhoch; Ostsibirien bis Japan. — Bermehrung burch Samen, Ableger und Stedlinge.

Diefrid, in ber Geschichte ber Botanif und bes Gartenbaues ein Rame von gutem Rlang. Abam, geb. 1711 ju Ziegenhain bei Jena (ein gewöhnlicher Bauer, gewöhnlich ber Biegenhainer Botanitus genannt), murbe von Linne einer wiffenschaftlichen Korrespondenz gewürdigt. + 1785. Sein Sohn Johann Adam ift gleichfalls durch feine wiffenichaftlichen Erfolge befannt geworben. + 1799. Der Sohn bes letteren, Friedrich Gottlieb, geb. 1768, murbe Sofgartner zu Gifenach, 1823 Professor



Fig. 263. Diervilla hybrida.

der Botanit, und verfaßte unter anderen Schriften das "Otonomisch-botanische Gartenjournal, Lexiton für Gartnerei und Botanit". Sein Bruber Joh. Michael trieb neben bem Aderbau botanische Studien. + 1836. Nath. Friedrich David, geb. 1800 zu Ziegenhain, mar Gartner am botanischen Garten in Jena, schon vor 30 Jahren ber alte D. genannt, bearbeitete Loudons Encyflopädie ber Pflanzen, gab ein vortreffliches Aupferwerf als Zeitschrift für Gartner, Botaniter und Blumenfreunde heraus, eine Flora medica und andere Schriften. Er starb am 23. Ottober 1888. Dr. Albert Gottfried, geb. 1795 in Dangig, † 1856 in Berlin. Anfangs Apothefer, beschäftigte er fich nebenbei mit leibenschaftlichem Gifer mit bem Studium ber Botanif. 1824 veröffentlichte er eine Flora der Gegend von Berlin. Bald barauf wurde er als Lehrer der Botanik bei der neu errichteten Gartnerlehranstalt in Schöneberg angestellt und erhielt ipater eine Stellung als Affiftent bei ber entomologifchen Abteilung bes zoologischen Museums. Im Jahre 1834 begann er mit Friedrich Otto bie

"Allgemeine Gartenzeitung" herauszugeben, ein Unternehmen, das ihn bis zu seinem 1856 erfolgten Tode beschäftigte. Die Bflanzengattung Dietrichia, zu ben Craffulaceen gehörig, ift von Trattinic begründet.

Difformis, ungeftaltet.

Diffusion ift ein allgemeines Raturgejes, nach welchem gewisse Fluffigfeiten und Baje fich gegenfeitig austauschen und mischen bis zur völligen Gleichmäßigfeit, wenn fie burch für fie burchbringbare (permeable) Substanzen getrennt find. Gine folche Substanz ist die Zellhaut und die D. der wichtigste Faftor bei allen Lebensverrichtungen ber Bflange.

Diffúsus, ausgebreitet, weitschweifig.

Digitalis L. (von digitus Finger), Fingerhut (Scrophulariaceae). Gattung, welche in ber beutschen Flora burch D. purpurea L., den roten Fingerhut, in ausgezeichneter Beise reprasentiert ift. Zweijährige ist benn auch bie kulturwürdigste ber Arten, zumal var. gloxiniaestora, beren große, rosen- ober purpurrote ober weiße Blumen in ber Beife ber Glorinien innen reich punttiert find. Andere, ebenfalls zwei- bis mehrjährige Arten ftehen ihr an Schönheit nach, z. B. D. ambigua Murr. (D. grandiflora All.) mit blaggelben und D. ferruginea L. mit rostfarbigen Blumen. Alle lieben trodenen, etwas fteinigen Boben und erforbern faft gar teine Bflege. Man erzieht fie aus Samen und pflangt fie im Berbft ober im Frubjahr an Ort und Stelle. Dft faen fie fich von felbft aus.

Digitatus, digitiformis, gefingert, finger-

förmig geteilt.

Digraphis arundinacea Trin. (Phalaris a. L., Baldingera a. Dum.), eine in Europa an Ufern und Teichrändern wachsende Grasart, welche in ihrer weiß- ober gelbgebanderten Form als Biergras in ben Garten weit verbreitet und unter bem Namen "Bandgras" fehr befannt ift. In jedem Boben gebeihenb, feuchten jeboch bem trodenen vorziehenb, ift es an Teichrandern, auf ber Rabatte, auf Steinpartieen, jum Bermilbern im Bartgarten ju Bindematerial. Bermehrt sich oft untrautartig und ift leicht durch Teilung der Stöde zu vermehren.

Digynus, zweiweibig, Blüten mit zwei Bistillen.

Diffinie nennt man bie Berteilung ber Beichlechter auf verschiedene Blüten. Finden fich mannliche und weibliche Bluten auf berfelben Bflange gleichzeitig, so nennt man diese einhäusig (mond-zisch), sind die Blüten getrennt, so daß es mann-liche und weibliche Pflanzen giebt, so sind diese zweihäufig (biogifch). Der D. gegenüber fteht bie Bereinigung ber Geschlechter in berselben Blute, 3mitterblute (hermaphrobiten, Monoflinie).

Dilatatus, verbreitert, erweitert. Diff (Dille) (Anethum graveolens L. [Umbelliferae]), eine einjährige Burgpflange, beren Blatter als Suppen- und Salatwurge und beren junge Stengel mit ben noch unreifen Samen beim Einfauern ber Gurten Berwendung finden. Angucht genügt es, wenn man einige Samen zwijchen Möhren, Zwiebeln und anderen nicht fehr blatt-reichen Gemujen ausstreut. Reist pflanzt fich ber D. durch Samenausfall freiwillig fort.

Dimidiatus, halb, halbjeitig, halbbebedt. Diminutus, fleinlich, verfleinert.

Dimorphanthus, j. Aralia. Dimorphismus, 3meigestaltigfeit ber Bluten, ift eine bei berichiebenen Bflanzen beobachtete Ericheinung, indem die Befruchtungsorgane in ben Bluten verschiedener Individuen in zwei (Dimorphismus) ober brei (Trimorphismus) Formen auftreten; g. B. finden sich bei Primula veris, Linum perenne und Pulmonaria officinalis zwei verdiebene Formen, folche mit furgem Griffel und hochstehenden Staubblattern (breviftyle ober turggriffelige Bluten) und folche mit langem Griffel und tiefstebenben Staubblattern (longiftyle ober langgriffelige Bluten). Gine Dreigeftaltigfeit findet fich 3. B. bei Lythrum Salicaria, indem Die Staub-beutel höher, tiefer oder in mittlerer Höhe zu ber Narbe fteben.

Dimorphus, doppelt- und zweigestaltig.

Dioious, getrenntblutig, didzijch, wenn eine Bflanze nur mannliche, die andere nur weibliche Blüten trägt (Beiben, Pappeln, viele Palmen z.).
Dionasa muscipula L. (nach Dione, Mutter der

Benus), Fliegenfalle (Droseraceae) (Fig. 264).



Fig. 264. Dionaea muscipula.

hochft intereffante Bflanze Gudfarolinas. Gie ift stammlos, ausbauernb, mit wurzelständigen, zu einer Rofette geordneten Blattern, beren Stiel umgefehrt-feilförmig-blattartig verbreitert ift und fich als bunner Fortiat zwischen bie beiben halbfreis-förmigen Salften ber Blattipreiten vorschiebt, beren Oberfeite gegen bie Mitte von Drufen rötlich ichimmert. Die Blattfpreitenhalften, beren Ranb mit im Winkel von ca. 70° aufgerichteten, festen Wimpern besetht ift, werben burch Reizung beweglich. Jebe Salfte tragt brei ftarte Borften fast im gleichseitigen Dreied ftebenb, beren Berührung ben Reiz auslöft und bas gefunde Blatt bei ge-nugender Barme momentan zusammenschlagen lagt. Diese Bewegung geschieht so raich, daß selbft schnelle Insetten, 3. B. Spinnen, Muden, Fliegen, regelmäßig gefangen werben (i. Fleischfreffenbe Pflangen). Der bis 30 cm hohe, mit einer Dolbe weißer Blüten geschmudte Schaft erscheint im Juni. Man pflanze sie zwischen frijches Torfmoos in eine lodere, leicht Baffer durchlaffende Erde und gebeihr im Binter einen i hellen, frostfreien oder doch nur um wenige Grade erwarmten Standort, im Commer viel Connenichein | D. esculentum Swarts aus Nordindien und China, und reichliches Wasser; bei trockener Luft becke man fie mit einer matten Glasglode. Den Topf in einem ftets mit Baffer gefüllten Unterfeper gu balten, ift nicht ratfam, ba bann bas. Erbreich leicht fauer wird und bie Pflanze erfranft. Bermehrung aus Samen oder burch Teilung bes

Burgelftodes.

Dieon Lindl. (di zwei, oon Ei; jebe Schuppe mit zwei Gichen) (Cycadaceae). D. edule Lindl. ift in Regito einheimisch; mit bidem, turzem Stamme, gangrandigen, steifen, stechenden Fiedern seiner Blätter, ahnelt es den Encephalartos-Arten. Die weiblichen Zapfen sind von wolligen Floden eingehult und unter jeber ihrer Schuppen sigen 2 bide, mehlige Samen, welche in Megito ge-roftet gur Rahrung bienen, wie in Guropa bie Rultur im temperierten Saus wie Raftanien. Cycas 2c. Die zweite Art, D. spinulosum Dyer, mit bornig-gegahnten Fiedern, ift feltener in Rultur.

Diescores L. (Dioscoribes, griechischer Argt, ca. 77 n. Chr.), Pams (Dioscoreaceae). Bindende Sträucher und Stauden mit großem, fleischigem Burzelstode, wegen bessen D. sativa L. und D. Batatas Desne. (chinefifche Rartoffel, Igname, Pamswurzel, f. a. Batate) in ben Tropen im großen fultiviert werben. In ben Warmhäusern finden wir zur Bekleidung von Wänden und Beilern besonders D. discolor hort. aus Sudamerita tultiviert. Sie wird bis 5 m lang und bat große, blagbraunliche, weiß getuschte, unterseits purpurviolette Blatter. Sie verlangt eine nahrhafte Erbe, reichliche Bewäfferung und viel Dung in ber Triebzeit, Kuhlerhalten und Trodenheit in ber Ruheperiode. D. villosa L. aus Nordamerita ist eine ichone, winterharte Schlingpflanze für bas Bermehrung burch Eroftammftude und bei einigen Arten auch burch Brutzwiebeln.

**Disma** L., j. Coleonema. **Disspyros** L. (dios göttlich, pyros Korn, Frucht), Dattelpflaume, Lotuspflaume Rleine Baume mit fehr feftem Ebenaceae). Holze, lanzettlichen, ganzrandigen Blättern, unansehnlichen, polygamischen Blüten und beerenartigen Früchten, die in der Große einer Mirabelle ahneln und im teigigen Zustande gegessen werden. Die brei Hauptarten sind: D. Lotus L. aus Süb-europa und Bestasien, D. Kaki L. fil. aus Ostaffen und D. virginiana L. aus ben Gubftaaten Rorbameritas. Alle brei find fich ziemlich ahnlich. Die beiben erfteren werben feit langer Beit als Fruchtbaume fultiviert, in unserem Rlima sind fie jedoch empfindlich und haben sie ebensowenig Bert, als bie neueren großblätterigen und oft sehr großfrüchtigen japanischen Kulturformen der D. Bermehrung burch importierten Samen Kaki. bezw. Beredelung.

Dipétalus, zweiblumenblätterig.

Diphýllus, zweiblatterig. Dipláxium Sw. (vom gr. diplazo verdoppeln, wegen ber zu zweien vereinten Fruchthaufen) Filices). Diese Gattung ift nabe verwandt mit Athyrium und Asplenum, beren Buche und Rultur fie mit ihnen teilt. Die häufiger fultivierten Arten, wie D. celtidifolium (Kse.) aus Westindien und Staubblätter entwickelt, so heißt er intrastaminal. Brafilien, D. arborescens (Mett.) von Madagastar, Bildungen solcher Art haben eine glänzende oder

D. Shepherdi Lk. aus dem tropischen Amerika und D. striatum (Mett.), ebenfalls von bort, find Arten bes temperierten Saufes und von leichter Rultur.

Diplopappus, Synonym für After u. Vittadinia. Dippe, Guftav Abolf, igl. Otonomierat in Queblinburg, größter Camenguchter Deutschlands, geb. ju Queblinburg am 8. Gept. 1824, geft. am 4. Nov. 1890 zu San Remo. Führte mit dem alteren Bruder das väterliche Geschäft Joh. Martin D.3 Ww. für Rechnung der Mutter dis 1850, von da ab unter ber heutigen Firma Gebr. D., von 1863 ab als alleiniger Inhaber. Sein Sohn, Kommerzienrat Karl von D., starb 1900, dessen Bruder Frig, Otonomierat, wurde 1901 geabelt. — Die Firma Gebr. D. bebaut jest 2910 ha, bavon Getreide 1100, Buderruben 600, bas übrige Gemije und Blumen.

Dippel, Dr. Leopold, Professor ber Botanit und Direttor bes bot. Gartens in Darmftabt, geb. am 4. Aug. 1827 zu Santereden in ber Rheinpfalg. Schrieb außer: "Das Mitrojtop" besonbers "Handbuch ber Laubholgtunde". 3 Bbe. 1889 – 93.

Dipsacoides, ähnlich ber Karbenbiftel.

Dipfam, f. Dictamnus.

Dipterus, zweiflügelig.

Dipyrenus, zweiternig (von der Frucht). Dirca palustris L. (nach der Dirce, Gemahlin des Königs Lycus von Theben, und Rame einer Quelle bei Theben), Leberholz (Thymelaeaceae). Sommergruner, mittelhober Strauch aus Norboftamerita mit fehr gaben Zweigen und gelben Bluten in meift 3zähligen, überhängenden Köpfchen vor der Belaubung.

Dircaéa, j. Gesnera.

Disa Berg. (deisa Nösse) (Orchidaceae).

Sübafrifanische Erdorchibeen, von denen hauptsächlich D. grandistora L. fil. fultiviert wird. Die über fußhohe Pflanze tragt am Gipfel gewöhnlich 2 Blumen, welche durch Form und Farbe höchst anziehend find. Die feitlichen Betalen find purpurn, bie Lippe und bas obere Blumenblatt blagrot mit purpurnen Abern. Wan halt biefe prachtige Kalthausorchibee gewöhnlich unter Glas, bei feuchter Luft. Im Juli und Auguft gur Blutenentwickelung ftelle man fie etwas warmer. Rach ber Blute halt man fie turze Beit etwas troden und verpflangt fie bann in eine Mifchung von Lorfbroden, milbem Lehm, Buchenlauberbe, Solgtoblenftudchen und Sand, wobei man bie Topfe bie gur Balfte mit Scherben füllt. Die Blumen find von langer Haltbarteit und gut zu verwerten.

Disciformis, discoidalis, discoideus, icheiben-

artig.

Discolor, ungleichfarbig, bunt.

Discompceten, j. Scheibenpilge. Disans ober Scheibe nennt man eine Erweiterung ber Blütenachse zwischen ber Blütenhülle und ben Beichlechtsorganen, welche, je nachbem fie unter einem oberständigen oder über einem unterständigen Fruchtknoten sich befindet, unterweibig (3. B. Acer), oder oberweibig (3. B. Umbelliferen) genannt wird. Ift ber D. außerhalb ber Ginfügung ber Staubblatter belegen, fo heißt er extrastaminal, ift er innerhalb ber Ginfügung ber fleberige Oberfläche und gehören zu den Rettarien (j. b.).

Dispar, ungleichartig, falich gepaart. Dispermus, zweisamig. Dispersus, gerftreut, ausgebreitet. Dissectus, feingeschlitt, gerschnitten. Dissimilis, unahnlich. Dissitifiorus, entferntblühend. Distachyus, zweichrig. Distans, entfernt, abftehend. Distegocárpus, f. Carpinus. Distémma Labill., f. Passiflora. Distichus, zweizeilig, doppelreihig.

Distortus, verdreht. Piffrich, 3. G., Hoffüchenmeister in Gotha, geb. 1783, † 1842. Wir verdanten ihm ein großes und fehr verbreitetes überfichtliches pomologisches Werk: "Shstematisches Handbuch der Obstunde", und zugleich eine sehr gute Anleitung zur Obst-baumzucht und zur Obstverwertung. War sein größeres Werk auch nur Auszug aus Diel's Werken, jo hat es boch bas Berbienst, beinahe alle befferen bis 1836 bekannten und beschriebenen Obstsorten barin vereinigt und das damals schon sehr reiche Material in inftematische Ordnung gebracht zu haben. Sein größtes Berbienft ift, bag er querft in Deutschland auf eine neue Methobe binwies, fraftige Obitbaume zu erziehen, eine Methode, die nach ihm genannt wurde und einen bedeutenben Aufschwung ber Obstbaumzucht zur Folge hatte.

Diuréticus, harntreibend. Diurnus, taglich, am Tage blühend. Divaricatus, ausgespreizt, sparrig.

Divorgens, ausgebreitet, auseinanderlaufend.

Diversifolius, berichiebenblätterig. Divisus, geteilt, unterbrochen, abgeteilt.

Dodecandrus, zwölfmännig (Dodecandria, XI. Klasse im Linneschen Spitem, 12—19 Staubgefäße).

Dodecatheon L. (dodecatheos einer ber awölf Götter) (Primulaceae). Dieje nordameritanischen Rrauter find ben Blumen nach fast Alpenveilchen (Cyclamen), unterscheiden sich aber von ihnen wesentlich badurch, daß fie teine Burgeltholle befigen, dafür aber vielblutige Schafte, welche fich awifchen wurzelständigen Blattern erheben. D. Meadia L. mit purpurroten Blumen, am Bipfelgrunde grünlich geflectt, D. Jeffreyi Moore (integrifolium Bongard), D. frigidum Cham. et Schlecht, variieren vom dunkelsten Burbur bis lila und weiß. Sie werden durch Aussaat unmittelbar nach ber Reife und burch Teilung ber Stode im Sommer ober Berbft vermehrt und lieben Schatten und leichten, sandigen, mit mooriger Heideerbe gemischten Boben.

Dolabratus, dolabriformis, beilformig. Poldengemachte, Umbelliferen, bilben mit ben Familien ber Araliaceen und Cornaceen die Ordnung der Umbellifloren ober Dolbenblütler. einjährige Kräuter oder ausdauernde Stauben, selten strauchartige Bflanzen mit rundem oder gefurchtem Stengel, mit wechselftanbigen, meift gujammengejetten ober geteilten, oft wiederholt gefiederten, am Grunde icheibenartig ben Stengel umfaffenden Blattern. Die Bluten, zu einfachen ober zusammengesetten Dolben, felten burch Ber-

regelmäßige, bie ranbftanbigen oft unregelmäßige Blumenfronen, welche, wie ber meift berfummerte Relch und die Staubblatter, fünfzählig find, und einen Distus am Grunde bes Griffels; ber Fruchteinen Distus am Grinde des Griffels; der Feingle-fnoten ist unterständig, aus 2 Fruchtblättern ge-bildet; die Frucht ist eine Doppelachäne. Sie besteht aus zwei einsamigen Teilfrüchtchen, welche zur Zeit der Reise mit ihrer Spise am meist zwei-spaltigen Fruchtträger hängen. Ihre Gestalt ist mannigfach und fur bie verschiebenen Gattungen beftimmenb. Die D. umfaffen 1300 Arten unb

gehören ben gemäßigten Lanbstrichen an. Die zahlreichen (200) Gattungen hat man nach ber Bilbung bes Rährgewebstörpers ber Samen in Bezug auf bie Seite ber Bermachsungsflache (Sugenseite) ber Teilfruchtchen in brei Gruppen geordnet. 1. Orthofpermen: ber Gimeiftorper ift auf jener Seite (aus bem Querschnitt bes Samens ersichtlich) flach ober gewölbt, hierher bie meisten tultivierten Gattungen, als Sellerie, Betersilie, Kummel, Anis, Fenchel, Dill, Mohre 2c. 2. Campylofpermen: Rahrgewebstörper dafelbft mit Lanasrinne, &. B. Schierling, Rerbel. 3. Coelofpermen: Rährgewebstörper baselbst hohl, 3. B. Koriander.

Dolichos, f. Pueraria. Polomit-Mergel, f. Mergel. Domestieus, heimifch, eingebürgert.

Pominn, Mitarbeiter von J. Beitich & Sons, London, befannt wegen feiner erfolgreichen Rreuzungen in Bezug auf Orchideen und Repenthes.

Er ftarb 12. Februar 1891. **Ponauer,** Friedrich Wilhelm, tüchtiger Bomolog, ftarb am 5. Wärz 1870 im 82. Lebensjahre in Koburg.

Doodya R. Br. (nach bem englischen Apothefer Sam. Doody) (Filices). Pflanzen bom Sabitus von Woody) (kulces). Phangen vom Habitus von Blechnum mit kleineren, einsach gesiederten Blättern und eigenen Fruchtwedeln. Sie werden besonders für Jardinierenbepstanzung angezogen, namentlich D. dives Kse., Java, Ceylon, D. media R. Br., D. caudata R. Br., D. aspera R. Br. und D. lunulata R. Br., die letzen 4 Arten aus Australien stammend. Berlangen eine Wintersemperatur von 10—129 C. reichliche Lüstung und temperatur von 10—12° C., reichliche Lüftung und mehr flache als tiefe Gefäße. Im Sommer kann man fie halbschattig im Freien ober in Diftbeettaften tultivieren.

Poppelsuperphosphat, f. Phosphate.

Dornen, f. Blattbornen.

Doronicum L. (doron Gabe, nike Sieg), Gemsmurgel (Compositae). Ausbauernbe Rrauter Europas und bes gemäßigten Afien mit großen, Die langgelben, fonnenblumenartigen Bluten. ftieligen Blumen werden jest viel für Bafenstrauße benutt; auch als Topfpflanzen und frei im Landschaftsgarten ober auf Rabatten verwendet, sind sie sehr wirkungsvoll. Besonders empsehlenswert sind: D. caucasicum M. B. (D. orientale Willd.), ein zeitiger Frühjahrsblüher, und das ähnliche D. plantagineum excelsum hort., welches als Treibpflanze geschäpt ift. Kultur in frischen, nahrhaftem Boben bei reichlicher Bemafferung. Bermehrung burch Stockteilung.

Dorsalis, rudenftanbig.

Doryanthes excelsa R. Br. (dory Speer, anthe Blume) (Amaryllidaceae), im öftlichen Neufürzung ber Achje zu Köpichen gesammelt, haben holland einheimisch, unterscheibet fich von ben verwandten Agaven burch nicht fleischige, stachellose, prächtige, 11/3-2 m hohe Busche bilbende Blatter. Wie bei ben Agaven ift ber Stamm kurz und wenig fichtbar, bagegen ift ber Schaft 3-4 m hoch und endigt in einem mächtigen Buschel großer, purpurner Blumen, welche an Amaryllis erinnern. William Bull führte vor einigen Jahren eine neue, in allen Leilen größere Art, D. Palmeri W. Hill., ein. Lieben fraftige, humoje Erbe, im Sommer viel Baffer, im Binter sparfameres Giegen und find im hellen Saufe bei 8-12 °C. zu unterhalten. Bermehrung burch Aussaat ober Seitensproffe.

Deryopteris Sm., f. Pteris. Poft, f. Origanum. Potterstume, f. Caltha.

Poucin, Splitt- ober Gugapfel, eine Form bes Strauchapfels, Pirus pumila Mill. (Malus praecox Borkh.), von strauchartigem Buchje und beshalb vielfach als Unterlage für Apfel-Zwergformen benutt. Gine andere Form ift ber Johannisober Baradiesapfel, ber bemfelben Zwede bient, namentlich gur Unterlage für Rordons, und fich bon jenem in manchen Studen untericheibet, unter anderen durch die glangend rotbraune Rinde ber 3weige. Bermehrung beiber in ben Baumichulen burch Absenter und Anhäufler. Man unterscheibet in neuerer Zeit mehrere Spielarten bom D. und Paradiesapfel, welche als Unterlage für Apfelsorten von hervorragendem Berte sind, jo D. amélioré, mit frästigerem Buchs, und Paradies, gelbholziger von Met, ebenfalls frästiger, daher viel mehr Ersolg versprechend. D. bildet beste Unterlage für Pyramiben und Spaliere, Paradies für die verichiebenen Rorbons.

Jonglas, David, geb. 1799 zu Scone in Schottland, trat 1823 als Raturforicher und Gartner in ben Dienst ber Gartenbaugesellschaft zu London und machte im Auftrage berselben in demselben Jahre eine Reise nach Kanada und bem Norden ber Bereinigten Staaten, erforschte später die Ufer des Kolumbia im Nordwesten Ameritas, ben Norden Raliforniens, das Gebiet der Hudjonsban-Gefellichaft z. und führte eine Menge jest fehr beliebter Bflangen in bie europaischen Garten ein. Gine britte Reise unternahm er 1830; † auf ben Candwichinfeln.

Pouglastanne, f. Pseudotsuga. Downing, A. J. S., Architett, Landichaftsgartner und Bomolog, einer der bedeutenoften Deifter bes Sartenbaues in Rordamerifa, der mehrere vortreffliche Berte über Landschaftsgärtnerei und Obstban (The fruits and fruit-trees of America) Er verungludte bei bem Brande bes Dampfichiffes henry Clan in Rem-Dort 1853. Gein Bruber Charles ftarb am 18. Februar 1885 im Alter von 83 Jahren zu Reuburgh. Er war ebenfalls ein ausgezeichneter Bomologe.

Draba L. (drabe Bflanzenname bei Dioscoribes), Sungerblumchen (Cruciferae). Reichhaltige Gattung meißt gans niedrig wachsender Arten, von welchen einige empsehlenswert fürs Mpinum sind. D. aizoides L. aus den Alpen, rajenbildend, zeigt feine traubig angeordneten goldeine Ausläufer treibende, gelbblubende Art. Dbwohl filberweiß-grunlichen Querbandern, Die Unterfeite

die meisten Arten perennierend sind, jo empfiehlt . es sich boch, die D. durch Samenanzucht ofters zu erneuern. Sie verlangen einen sonnigen Standort auf bem Alpinum, hungrigen Boben und etwas

Binterichut.

Dracaena L. (drakaina weiblicher Drache), Drachenbaum (Liliaceae). Gine febr umfaffenbe Gattung, welche aber in neuerer Beit einen fehr ansehnlichen Teil ber früher zu ihr gerechneten Arten an die Gattung Cordyline hat abgeben muffen. Beide Gattungen unterscheiden sich in der Hauptsache durch die Bahl der Samenknoppen in jedem Fache bes breifacherigen Fruchtknotens, bei Cordyline 8-14, bei D. 1. Außerbem bilbet D. feine Burgelansläufer und hat orangegelbe Burgeln, mahrend lettere bei Cordyline weiß find und bide Stolonen besitzen. Die Dracaenen selbst gruppieren sich wieder (nach den Untersuchungen Regels) nach gewissen in ber Stengel- und Blattbilbung gegebenen Mert-malen. Die Blatter find entweber fisend mit auf beiben Flachen ftart hervortretenben Mittelnerven, gleichfarbig (D. fragrans Gaw.) oder rot gerandet (D. marginata Lam.), ober die Blätter haben feinen beutlichen Mittelnerb (D. Draco L.), ober ber Mittelnerb tritt nur auf ber unteren Fläche ftarf gewölbt hervor und die mit dem umfassenden Grunde bie Stengeiglieber mehr ober weniger berbedenden Blätter find entweder gleichfarbig (D. ensifolia Wall.) oder haben einen schmalen durchsichtigen Ranb (D. Rumphii Hook.). Bei einer zweiten Gruppe sind die Blätter in einen rinnigen, turzen Blattstiel verschmälert und der Burzelstock treibt mehrere (D. surculosa Lindl.) ober er hat nur einen einfachen oder nur wenig veräftelten Stengel (D. spicata Roxb.). In Diejer Gruppe stellt Regel einige Unterabteilungen auf, für bie er als Einteilungsprinzip häutige (D. ovata Sims.) oder gefärbte Blätter (D. bicolor Hook.) und Blütentrauben (D. nigra hort. Berol.) ober Blütenrifpen (D. javanica Knth.) benutt. Bei einer britten Gruppe endlich werben bie Blatter von einem langen, ftielrunden, oben gefurchten Stiele getragen (D. phrynioides Hook.).

Bir tonnen hier nur einige wenige Arten anführen. D. umbraculifera Jacq. von der Infel Mauritius, eine ber ausgezeichnetsten Arten, mit einer schirmförmigen Krone bis 90 cm langer und 3 cm breiter, buntelgrüner, glanzender Blätter. — D. arborea Lk. aus Nordguinea, der vorigen ähnlich, aber mit breiteren, etwas welligen Blättern: fie gehört zu ben ichonften Blattpflanzen für bie Stubenfultur. — D. fragrans Gawl. (Fig. 265), als Aletris fragrans L. viel verbreitet, geradezu die beste Art für das warme Wohnzimmer, wo man sie nicht selten bis 3 m hoch und von unten bis oben mit Blättern besetzt findet. — D. concinna Kth. von der Infel Mauritius, schon und stattlich in der Beise der D. arborea. - D. marginata Lam. aus Madagastar, ber letteren nahestehend, schwachstämmig, mit freudig grünen, braunrot gerandeten Blättern. — D. Draco L., der befannte, auf ben tanarischen Inseln einheimische Drachenbaum. - D. Goldieana hort. Bull. aus bem westgelben Blumen vom April bis Juni. D. rupestris lichen Afrita. Blätter furzgestielt, 15-20 cm lang, aus Rorbeuropa blut weiß. D. repens M. B. ift 8-12 cm breit, Oberseite samtig-bunkelgrun mit weinrötlich. — D. latifolia Rgl. ift besonders in Umpflanzung geschritten werden. hierzu richtet ber Barietat Rothiana aus bem tropischen Afrika man bie Topfe mit einer ftarten Scherbenlage und eine dantbare Zimmerpflanze mit breiten, dunkel- mit einer Mischung aus je einem Teile Heide- und grünen, fleischigen Blättern. — D. Sanderiana hort. guter Laub- und 1/2 Teile Rasenerde mit Sand aus Kamerun ist eine kurzblättrige, breit weißge- zu, auch mit etwas Hornmehl. Beim Berpflanzen ftreifte Urt, welche in Trupps gufammengepflangt von hübscher Wirtung ist. Auch D. Godseffiana hort. vom Congo, mit an Aucuba erinnernden, gelb geflecten Blattern, ift eine intereffante Art für Sammlungen. Bon D. fragrans haben wir ferner eine prachtig gelb gestreifte Form (D. Lindeni hort.), welche jest vielfach für Zimmerkulturen herangezogen wird.

Man vermehrt die echten Dracaenen aus Ropfstedlingen, Seitentrieben, Stammstüden ober Samen. Die Stammstüde schneibet man mit je Samen.



Fig. 265. Dracaena fragrans.

einem Auge und legt fie in Sand, Sagefpane ober jandige Erde ins Bermehrungsbeet. Sind fie bewurzelt, jo pflanzt man fie einzeln in fleine Topfe und halt fie noch für einige Zeit recht warm und feucht. Für die Kultur in warmen Stuben find die Oracaenen, wenn sie Licht genug erhalten, trefflich geeignet, vorausgesett, daß die Temperatur nicht über 15°C. hinauf- und nicht unter 60 C. hinabgeht. Treten die Bflanzen in den Buftand ber Ruhe ein, machen fie also feine neuen Blätter mehr, so giebt man allmählich weniger Baffer. Sobald aber an der Spige bes Stengels neue Blatter fich zu entwideln beginnen, gießt man nach und nach wieder reichlicher, bisweilen auch mit Baffer, in welchem einige bungende Gubstanzen aufgelöst worden. Nun muß auch zur Topfpflanzen benupt.

fürzt man die langen Burgeln im Umfange bes Ballens, nachdem man mit einem fpigen Holge die darunter sipende Erdicicht aufgelodert hat. Bum Gebeihen ber Dracaenen, namentlich in Stuben, trägt bas Abwaschen ber Blätter mit erwärnitem Baffer und öftere Reinigung von Thrips (f. Blafenfuß), wie auch öfteres Ruden ber Topfe wesentlich bei. Dabei muß man fie gegen Zugluft ju be-wahren suchen. Auf Blumentischen sollten fie immer bie Spipe ber Gruppierung bilben.

Alljährlich muß man die D. umpflanzen; fann es einmal nicht geschehen, so gebe man wenigstens eine Ropfbungung. Den Unbilben ber Bohnraume widerstehen am besten: D. Draco, umbraculifera, latifolia Rothiana, fragrans Lindeni, arborea. Andere Urten j. u. Cordyline.

Pracentaum, f. Dracaena Draco L.

Dracocephalum L. (drako Drache und kephale Ropf), Drachen topf (Labiatae). Ausbauernde, verholzende Krauter oder Ginjahrige aus dem Mittelmeergebiete und Afien, welche als Bierpflanzen zweiten Ranges gelten, wie D. Moldavica L., Ruyschiana L., austriacum L. und grandiflorum L. Sie haben meist blaue oder weiße Lippenbluten. Die einjährigen vermehrt man durch Aussaat, die perennierenden burch Stockteilung.

Dracunculus Schott. (dim. v. drako Drache), Schlangenwurz (Aracene). Anollenpflanzen mit langgeftielten, handförmigen Blattern; Bluten benen unseres einheimischen Arum maculatum abnlich. Mehr originell als besonders schon. D. vulgaris Schott. und D. canariensis Schott. aus bem Mebiterrangebiete find beibe in Kultur. Die nach ber Blute einziehenden Pflanzen werden im August umgejest und im Ralthaufe unterhalten.

Praft war ehebem bas wejentlichfte Silfsmittel ber Binberei. Der Berbrauch von D. hat aber in den letten Jahren fehr nachgelassen, da nach Möglichkeit ohne D. gearbeitet wird. D. wird in ben Langen bon 12-30 cm und in ber Starte von 0,28-1,15 mm in Blumengeschaften ftets vorrätig gehalten. Roch bunnerer D. fommt in Rollenform in den Handel, ebenjo gang ftarter, ber zu Rrangreifen (f. b.) zc. benutt wird.

Draftband, ein ichmales, grunes Banb, welches in ber Langerichtung mit Draften burchzogen ift, jo daß dasjelbe in beliebige Formen gebogen werben tann. Das D. wird vornehmlich beim Binden ber Brautfranze (f. d.), fleiner Guirlanden (f. d.) und ähnlicher Blumenwerte benötigt.

Praftgefielle. Bor Jahren wurden faft alle Rorbe und sonstigen Gegenstände, welche in ber Binderei mit Blumen geschmudt wurden, aus Draht hergestellt. Die heutige Binderei verwendet bie D. nur noch als Unterlage zu manchen plastischen Blumenarbeiten (j. b.), als Fächer, Hufeisen, Kissen u. bergl. Dann kommen D. auch wohl gelegentlich bei ber Taselbekoration (j. b.) in Betracht. Schließlich werben D. als Gitter auch noch jum Aufbinden ber

Prafifdere nennt man eine besondere, starke | 25 3. Schere jum Berichneiben bes Drahtes.

Praftfpanner (Raidisseur). In Franfreich find Traftipaliere für Obftbaume allgemeiner als bei



Fig. 266. Drabtipanner.

uns, vorzugsweise für Schnurbaume (f. Rorbon). Bur herftellung eines folden benutt man galbanifierten Gifenbraht Rr. 14, 28 mm, ben man in horizontalen, 30 cm voneinander entfernten Linien



Big. 267. Schluffel jum Drabtipanner.

hierzu bebient- man fich eines D.s, ausibanni. von bem die verschiedensten Formen in Gebrauch Eine Der einfachften und zwedmäßigften wird durch Fig. 266 und 267 bargeftellt. Man



Fig. 268. Frangofifcher Drahtfpanner.

befestigt bie Drahtschnure fest an einem Ende ber Maner und weiterhin bergeftalt, daß fie burch fleine, von Meter ju Meter in die Mauer geichlagene Gifenfolben gezogen und in ihrer gangen



Fig. 269. Flügel-Drahtfpanner.

Sange von diesen getragen werden, und ipannt fie mittels bes D.s, ben man an einem Ende ber Prabtichnur bleibend anbringt ober in die Mitte bes Drahtes einschaltet, so straff wie möglich. Die Anwendung des Schluffels ift ohne besondere Erlänterung verftanblich. Ohne den Arbeitslohn toftet Berfahrens vergif ein Mauerspalier per Quabratmeter nicht mehr als ftellen ihnen nach

Die hierzu nötigen Materialien find in jeder größeren Gisenhandlung zu beziehen. Roch bequemer und in vielen Fällen prattischer ift ber frangofifche D. (Fig. 268), welcher gang beliebig in der Drahtlinie angebracht werden kann, jedoch por bem Spannen bes Draftes in benfelben eingefügt werden muß. Eine leicht zu handhabende Einrichtung ist der Flügel-D. (Fig. 269). Einen noch einfacheren D. (Fig. 270) empfiehlt

Lucas. Er ift aus Gifen gegoffen und verzinnt und

besteht aus zwei rechtwinkelig geftellten Armen von je 6,5 cm Länge (a und b), welche an ihrer Spite ein gefrummtes Satchen haben (c und d), ber eine auch einen Griff zum Drehen des fleinen Wertzeugs. Dem Winkel e





Fig. 270. Draftfpanner.

bilden, stehen 2 Stifte g und h. Zwischen letteren wird ber qu spannende Draft hindurchgezogen und bas Wertzeug fo lange gebreht, bis jener bie erforberliche Spannung erhalten hat, und ichlieflich mit einem ber Satchen an ben Draht befestigt. Es koften im Bomologischen Institute in Reutlingen 10 Stück bieses Spanners 4 . ... Prastwickel ist ein kurzes, mit Draht umwickeltes Städchen. Dasselbe wird beim Binden

von Buirlanden, fowie großerer Blumengufammenftellungen benutt.

So nennt man die Larve bes Prahtwurm. Schnellfafers, vornehmlich bes Saatichnellfafers

(Agriotes lineatus, Fig. 271) u. a., welche 3 bis 4 Jahre im Larvenzustande verharrt unb an den Möhren, Burzeln von Rohlarten, Lattich, Lilien und sonstigen Liliaceen, Relfen und anderen Bemächsen frißt und oft erheblichen Schaden anrichtet. Bei flüchtiger Betrachtung erinnert er im Ansehen an ben Dehl-wurm. Man empfiehlt das

Auslegen zerschnittener Rartoffeln ober Salatftrunte, burch welche bie



Big. 271. Saatichnelltafer und Larve.

Larven während der Nachtzeit angelockt werden, so daß man fie in ber Morgenfrühe auffammeln tann. Durch Rapsmehl (zerftudelte Olfuchen), mit bem man bie Erbe auf ben bon ihnen befallenen Stellen bis auf 10 cm Tiefe vermischt, sollen bie Draht-wurmer bei jährlich wiederholter Anwendung biefes Berfahrens vergiftet werben. Rrahen, Stare 2c.

Drainage, Ablaffen von Baffer, Entwäfferung. Wie wichtig auch eine gewisse natürliche Frische bes Bobens und bas Borhandensein ber gum Bewässern und Begießen nötigen Baffermengen für ben Betrieb bes Gartenbaues ift, so sind boch die Feuchtigkeitsverhältnisse bisweilen so ungunstiger Art, daß ber Boden, bevor man gur Anlage eines Gartens ichreitet, erft einer tief eingreifenben Korrettur bedarf. Ein nasses Erdreich bereitet in der That jeder Pflanzenkultur im freien Lande erhebliche Schwierigkeiten, schon dadurch, daß es fast niemals rechtzeitig bearbeitet werden kann, und daß die Bestellung im Frühjahre, wie die Ernte im Herbst sich häusig verspätet. Bon sast noch größerer Be-beutung ist der Umstand, daß durch den Ubersluß von Baffer im Boben bie Erwärmung bes Erb-reichs erschwert wird, folglich bie chemischen Bersegungen und Berbindungen im Boben verzögert werben und in einer ber Ernährung ber Rflangen feineswegs forberlichen Beife verlaufen. Es muß beshalb ein naffer Boben, bevor von Blumenzucht, Obst- ober Gemusebau bie Rebe fein tann, ent-waffert, ber überfluß an Baffer beseitigt werben.





Gebedter Graben Big. 272.

Fig. 278. Gebedter Graben mit Bafdinen.

Das Baffer wird bem Boben entweber burch atmosphärische Nieberschläge (Tagwasser) ober als Grundwasser zugeführt, bas aus benachbarten Flussen oder aus Quellen in horizontaler Richtung burchsidert. Dasselbe wird bem Boben und ben in ihm zu erziehenden Pflanzen hauptfachlich bann nachteilig, wenn es nicht raich genug abfliegen ober verdunften fann, am nachteiligften, wenn es infolge ber Stauung sich ber Oberfläche bes Bobens

allzusehr nähert.

Die Entwässerung bes Bobens wird in verschiedener Beise bewirkt, am einfachsten durch Inbeffen find diefelben für offene Graben. wertvollen Gartenboben nicht anwendbar, da sie ber nugbaren Bobenstäche zu großen Abbruch thun. Außerdem hemmen sie den Berkehr, wenn man nicht für bequeme Überbrüdungen sorgt, und im Winter werden ihre Wände durch Frost außer Wirksamkeit gesetht, endlich erforbern sie es ausreichen, die sur die vorläusige Ermittelung einen nicht geringen Auswahl für Instandhaltung ber Bobenverhältnisse angelegten Bohrlöcher durch ber Ränder und der Sohle. — Weit vorteilhaster sind gedeckte Gräben, welche je nach der Be- (Bertikal-D.). — Litt.: L. Bincent, Bewässerung ichassenbeit des Bodens 0,8—1 m Tiese und an in Antiversional der Kontrollerung der Acker und Wiesen, 4. Auslie ber Sohle 15-30 cm Breite erhalten. Ihrer Anlage muß jeboch bie Entwafferung durch offene Graben vorangeben. Erft wenn diejelbe bewirkt

Broden gefüllt und biefe Schicht, nachbem man fie gegen Berichlammung durch von oben hinein-rollende Erbe sicher gestellt, mit Erbe bebectt, wobei ber robe Boden in die Tiefe, die fruchtbare Krume obenauf gebracht wird (Fig. 272). Das Gefälle muß auf 100 m Grabenlange (lettere barf nicht über biefes Dag hinausgeben) etwa 20 cm betragen. Jene Sicherstellung aber wird badurch erzielt, daß man Rasenstüde, mit der Grasnarbe nach unten, über die Steine breitet. 280 Bruchfteine gu billigen Preisen zu haben find, tann man in anderer Beise verfahren und folche Steine auf ber Grabenfohle bachförmig zusammenftellen, barüber aber eine Schicht Felbsteine bringen, worauf man biefelben in ber angezeigten Weife bedt.

In holzreichen Gegenden bringt man nicht felten eine andere Methode in Anwendung. Dan lagt namlich aus Reifig 25-30 cm ftarte Faschinen (f. b.) binden und in den Graben einlegen (Fig. 273). Diejelben bleiben unter nicht gu ungunftigen Umftanden 50-60 Jahre leiftungsfähig und noch viel länger, wenn man 50-60 cm lange Stude Erlenholg freugweise und in geeigneten Abftanben im Graben aufstellt und die Faschinen in den oberen Wintel bes Rreuzes einlegt, lettere aber mit Rafenftuden bedt. Um beliebteften ift bie Benugung von etwa 30 cm langen Thonröhren verschiedener Beite, welche man aneinander legt. Bur Ermittelung ber richtigen Lage ber D.leitungen muß zubor ein Nivellement bes zu entwässernden Geländes ausgeführt werden. Auch ist es notwendig, daß vor der Bornahme der Arbeit die abzuführenden Bassermengen unter Berücklichtigung bes Grades der Durchlässigiteit des Erdreichs möglicht genau berechnet werden, und daß man hiernach die Tiese und Breite der Graben bestimmt. Ebenso muß der Abfluß bes Baffers von dem Grundftude, die fogen. Borflut, gefichert fein.

In einzelnen Fallen wird fich bie Entwäfferung bes Gartengrundftudes burch eine Beranftaltung herbeiführen laffen, welche bas Ginten bes Baffers in die Tiefe gum Bwede hat. Dann namlich, wenn eine undurchlässige Schicht bas Bersidern bes Tagmaffers in ben barunter liegenben Canb ober Ries verhindert. Hat man sich burch Bohrversuche von der Mächtigfeit jener Schicht überzeugt und die Rosten für die Anlage einer Anzahl von Schachten, die bis auf die burchlaffenbe Schicht hinabgeben, gegen ben zu erwartenben Borteil nicht zu hoch gefunden, so tann diese Arbeit burch einsache Tagelöhner ausgeführt werben. Hierbei ift aber zu beachten, daß die Schachte mit einem Material gefüllt werden muffen, welches bem Baffer ununterbrochen Abzug gestattet, 3. B. mit Felbsteinen, Gerolle 2c. In manchen Fallen wirb es ausreichen, Die fur Die borläufige Ermittelung

Als eine Art von vertitaler D. ift auch bas zu betrachten, mas bie Gartner Abgug nennen, b. h. biejenige Beranstaltung, welche den ungehinderten ift, werben sie bis zu einer Sohe von 30-40 cm Abfluß des überichuffigen Gießwassers in Blumen-mit womöglich rechtedigen Felbsteinen, unten zu- topfen, Rübeln zc. sicher ftellt. Sie besteht barin, nachft mit groberen, welter oben mit fleineren bag bas Abzugsloch, um es gegen Berichlammung

ju bewahren, mit einem flachen Scherbenftude, biefes wieder mit einer mehr ober weniger hoben Edicht flein geschlagener Topficherben bedectt wirb. Keiondere Ausmerksamteit hat man bei sehr gart-murzeligen Pflanzen, z. B. bei den Neuholländern j. d.), insbesondere bei den Eriken (s. Erica) zu verwenden. hier bringt man über die Scherbenichicht oft noch sein gehacttes Moos ober beim Sieben ber Heiderbe gurudgebliebene Broden 2c. Bei allen frankelnden, mißfarbigen Topfgewächsen hat man sich vor allem zu überzeugen, ob ber Abjug in Ordnung ist oder ob nicht etwa stauendes Baffer die uble Berfaffung ber Gemachie verichulbe.

Pressen. Bon den städtischen Anlagen D.s ist

Unterhaltung betrugen 1897 61 000 A, für Reu-anlagen 2000 A. Die stäbtischen Strafenpflanzungen nahmen eine Länge von 169500 m ein.

Die foniglichen und fistalischen Unlagen in ber Umgebung ber Refibengftabt D. find naturgemäß von größerer Bedeutung als die ftabtischen. Die hervorragendste ist ber tonigliche "Große Garten" von etwa 175 ha Große (Fig. 274). Er wurde 1678 unter Georg II. als Fajanengehege angelegt, von August I. bedeutend vergrößert, von August II. wesentlich verschönert. Den Mittelpunkt des Gartens bilbet ein im Barodftil erbautes Schloß mit regel-mäßigem Garten und Bafferumgebung. Die Anlage erhielt ihre jetige Geftalt feit ben siebziger Jahren Presden. Von den städtischen Anlagen D.s ist burch Friedr. Bouche. Seitbem sind zur Abrundung bie bedeutendste die jogen. Burgerwiese. Sie ift eine Anzahl Neuanlagen hinzugekommen, welche



Big. 274. Bartie im Großen Garten gu Dresben.

unter dem Ginfluffe Lennés und G. Meyers enttanden, von welch letterem ber Entwurf zu ber bemigen Gestaltung ber Bürgerwiese im wesentlichen herrührt. Sie zeigt auf burchschnittlich nur 100 m breitem Streifen in raschem Wechsel reizvolle Bartkenen. Die Ausführung bes Meger'ichen Entwurfes und beffen weitere Ausgestaltung ift ein Werf bes 1897 berftorbenen Konigl. Gartenbirektors Krause. - 80n neueren Anlagen innerhalb ber Stadt ift weiter der Sachsenplat zu erwähnen, deffen zu Rider Anwendung gelangte fäulen- und pyramidenfrmige Geholze Die umgebenben Gebaubemaffen mgnehm unterbrechen, ein schöner hintergrund fir die fich anlehnende "König Albert-Brücke". — A nächker Rahe von D. liegt ber "Waldpart" in

gegenwärtig in ber Umgestaltung begriffen finb. In ber Stadt jelbst verbient ber Barten um bas javanische Balais ber Ermähnung. Ein großes Teppichbeet lodt alljährlich viele Besucher; intereffanter ift ber Bart burch einige feltene, gut entwidelte Geholze und burch schone Ausblicke über bie Elbe hinweg nach De Altstadt. In ber Friedrichstadt liegt ber "Herzogin-Garten", mit einer großen Teppichbeetanlage ausgezeichnet, im übrigen eine Gemachshausgartnerei zur Anzucht ber Deforationspflanzen für bie Festlichkeiten am hofe. Bebeutend ist hier die Orangerie, die von Kurfürst Friedrich August 1730 von Nordafrika als Ballaft eingeführt worben war. Bon 400 Stämmen grunten 300. Endlich fei noch ber dicions, eine Schöpfung von Max Bertram. — 3 minger mit seinen geschmackvollen Gartenanlagen Etabtgartnerei untersteht dem Stadtgartner (Fig. 275) erwähnt. — An den Großen Garten Bruhardt. Die Ausgaben ber Stadtgemeinde für angelehnt liegt ber botanische Garten, welcher

seit 1890 borthin verlegt worden ift. In Berbindung bamit ift eine Berfuchsftation für Bflangenfulturen eingerichtet. — 8 km von D. liegt ber hofgarten zu Billnis, ber Sommeraufenthalt ber toniglichen Familie. Die Unlage enthält zum Teil noch bie machtigen Buchenheden ber frangofischen Anlage, jum Teil ist sie landschaftlich gehalten. Pillnig wurde 1693 von Johann Georg im Tausch gegen ein anderes Gut übernommen. August der Starke erbaute 1724 das Wasser- und Bergpalais. Rönig Friedrich August ließ 1769 ben botanischen Garten, zu Anfang ber 90er Jahre ben englischen Garten anlegen; der botanische Garten murde unter Friedrich August II. durch Reichenbach erweitert **Drosera** · L. (droseros betaut), Sonnentau und vervollständigt, mußte aber 1867 einer neuen (Oroseraceae). Interessante, kleinere, einjährige

schön ift bas bertiefte Drangerie-Barterre, welches an bas von Berfailles erinnert. Der Entwurf bes Gartens ift nicht gang gur Ausführung getommen. Much bei ber Moritburg befindet fich ein Garten in regelmäßigem Stile, mit großem Bilbpart und ausgebehnter Teichwirtschaft. Blasewip gegenüber liegt ber Albrechtsberg, ein Gis bes berftorbenen Bringen Albrecht von Breugen, von Reide angelegt. Natürlichen, landichaftlichen Reiz befigt ber Forfi-garten zu Tharand. Infolge ber gleichmäßig feuchten, reinen Luft gebeihen hier Gehölze in sonst nie gesehener Uppigfeit.

Priffaemafdine, f. Gaemafchine.



Fig. 275. Rymphenbad im Bwinger gu Dresben.

Unlage weichen. Der Garten enthalt eine prachtige ober perennierende Bflangen mit brufig behaarten, Cammlung von Rabelhölgern und anderen auslandischen Gehölzen in großen Brachteremplaren. Much befindet sich barin eine Camellia japonica, eines ber 4 Eremplare, welche Ende bes 18. Jahrhunderts nach Europa famen. Gie wird im Winter durch ein darüber gestelltes Haus geschütt. 1864 wurde Lenné nach Billnit berusen, um Borschläge für Beränderungen zu machen. Es entstanden unter Mitwirfung bon G. Meger Entwürfe, welche gum Teile burch G. Rrause Husführung fanden. Gbenfalls 8 km von D. entfernt liegt bas Schloß Seblis in einem im frangofischen Stile angelegten Barten. Es wurde 1719 vom Gouverneur Graf Baderbarth angelegt, unter August I. und König August II. vergrößert und verichonert und fteht jest unter ber

rötlichen, grundftandigen Blattern, welche gum Fangen von Injetten eingerichtet find. Bluten find meift flein, weiß ober rofa, einzeln, traubig ober trugboldig angeordnet. Die D. be-wohnen besonders Torfmoore. So wachsen bei uns D. rotundifolia L., intermedia Hayne und anglica Huds., beren Rultur in unjeren Barten nicht leicht ift. Gie verlangen falffreies Baffer, Sphagnum und Torf als Erdmischung und feuchte Luft. Saufiger fultiviert, besonbers in botanischen Gärten, findet man D. capensis L. von Südafrita und D. binata Labill. (D. dichotoma Banks. et Sol.) aus Auftralien. Diefe wachien gut in Topfen in fanbiger Beibeerbe, im Winter temperiert bis fühl gehalten, im Commer Leitung bes hofgartners Melchior. Bejonders warmer unter Glas. Man zieht fie aus Camen an, welcher auf Torf unbebedt ausgesäet wirb, fonft vermehrt man fie im Frühjahre burch golllange Burgelichnittlinge, welche, feucht und warm gehalten, bald Knofpen und junge Bflanzen treiben. Bermandt ift Byblis gigantea Lindl., Auftralien. &. a. Fleischfreffenbe Bflangen.

Profopher, f. Taufpender.

Dresophýllum Lk. (drosos Tau und phyllon Matt), Laublatt (Droseraceae). D. lusitanicum Spr. heimatet in Spanien und Bortugal, wo es feuchte Sandflächen bewohnt. Es ift eine sußhohe, turgfammige Bflanze mit verlangert-linealischen, in der Jugend schnedenartig eingerollten Blättern, welche dicht mit Drufen besetzt und zum In-iettenfang eingerichtet find. Die schwefelgelben, ziemlich großen Blüten fteben in Dolbentrauben. Rultur unter Glas in fanbiger Beibeerbe in mehr tiefen als weiten Topfen. Ift gegen übermäßige Fenchtigkeit und gegen Sonnenbrand am Wurzel-halle fehr empfindlich. Anzucht jahrlich aus Samen, welche man am besten einzeln in kleine Töpfe legt, da die Sämlinge gegen Wurzelverletzung empfindlich find.

Prube, Brofeffor Dr. Detar, Geh. Hofrat, geb. ben 5. Juni 1852 zu Braunschweig, seit Ottober 1879 Direttor bes botanischen Gartens in Dresben, betremgender Bflanzengeograph und Balmentenner. ice Schriften: Palmas in "Flora brasilien-Lander-Brantls Natürl. Pflanzenfamilien 2c.; Der Pflanzengeographie (1890); Atlas ber

esgraphie (Gotha 1887).

tons, fteinfruchtartig. Flub Bellen ober Bellgruppen, welche eren Saft, wie 3. B. atherische Die, Die einzelligen D. finden sich häufig erhaut in Gestalt von D.haaren. Auch pare (f. b.) gehören babin. Die mehrisubern meift ihren Inhalt in einen Bohlraum (Intercellularraum) aus. R. Br. (nach bem schwedischen Jon. Driander) (Proteaceae). Rleine, blincher mit immergrunen, meift fieber-Blattern und an der Spipe ber Zweige en bereinigten Blumen. Faft alle Arten en ber fübwestlichen Rufte Reuhollands ju finie. Bon 60 und mehr Arten heben wir folgende heraus: D. nobilis Lindl. mit linienstmigen, scharf breiedig gelappten Blättern und gelben Blutentopfen; D. speciosa R. Br., durch bie Breite der Blatter und bie leuchtenbe Farbe der Blumen vor allen anderen Arten ausgezeichnet; D. foribunda R. Br. mit fehr zahlreichen gelbiden Blumen, am seichtesten zu kultivieren; D. irmosa R. Br., Blumen goldgelb-bräunsich; D. wies R. Br., schöne, niedrige Art mit unten dueweißen Blattern und schief-breiedigen Lappen.

**Fries** L. (dryos Baumnymphe, Drijade ober m drys Eiche, wegen ber Blattahnlichkeit) (Rosaene. Kriechende Halbsträucher ber arktischen und Mentilden Regionen mit grundftanbigen, einien, gestielten, breit-ovalen, geferbten Blättern,

Dfterreichs und bluht weiß im Sochjommer. gelbblühende D. Drummondii Richars bewohnt Reizende Felspflanzen, verlangen Nordamerita. taltigen, burchlässigen Boben und Sonne. Ber-mehrung burch Teilung und Stedlinge. Anzucht aus Samen.

Dublus, ungewiß, zweifelhaft.

In Breuil, Alphonse, einer ber vollstumlichsten frangöfischen Schriftsteller, welche über die Obstaucht geschrieben. Er wurde in Rouen im Jahre 1811 geboren, und zwar im Jarbin bes Plantes, bessen Leiter sein Bater war. Im dortigen Garten legte er eine Obstbaumschule an. Im Jahre 1846 veröffentlichte er fein berühmtes Wert "Cours Starb 1858 in Baris. d'Arboriculture".

Pudartre, Bierre Etienne Simon, Sécrétaire-redacteur ber frangofifchen Gartenbaugefellichaft, geboren zu Bofteragnes (Serault) am 27. Oftober 1811, gestorben gu Paris am 5. November 1894. Er war ber Erfinder bes Schwefelns ber Reben gegen das Ordium Tuckeri. Seit 1886 lebte er im Rubeftande. Sein bekanntestes Wert ift "Elements de Botanique" vom Jahre 1867.

Duchésnea indica, f. Fragaria indica.

Dúlcis, jüß.

Dumosus, gebuichartig, strauchig. Dangepulver. Es sind D. verschiedener Art im Die D. haben ben 3wed, bas öftere Umfepen ber Topfgemachse zu vermeiden und diesen bennoch fraftige Begetation und reichen Flor zu fichern. Hierher sind auch zu rechnen die hochkonzentrierten Dungemittel ober reinen Bflangennährfalze (f. b.).

Dunger nennt man alle Stoffe, welche bem Boben zugeführt werden, um die Fruchtbarteit desjelben zu erhalten und zu vermehren. Hierzu find besonders nötig: Stickftoff, Rali und Phosphor-faure. Der gebrauchlichste D. ift der Stallmist. Er enthält nach 3-5monatlicher fester Lagerung, gut aufbewahrt, auf 1000 Teile 770 T. Baffer, 170 T. organische Masse, 5,4 T. Stidstoff (babon aber nur 1,1 T. leichtlöslich), 3,5 T. Phosphor-faure, 6,5 T. Sali, 7 T. Ralf, 1,8 T. Magnefia, 1,5 T. Schwefelfaure, 1,9 T. Chlor und Fluor. Frischer Dift vom Rindvieh enthalt 4,2 I. Stidftoff (bavon 1,5 T. leichtlöslich), 2,5 T. Phosphor-fäure, vom Pferd dagegen 5,8 T. Stickftoff (bavon 2,8 T. leichtlöslich) und 2,8 T. Phosphorfäure, Schafmist 8,3 T. Stickstoff (bavon nur 2,6 T. leichtloslich) und 2,3 T. Phosphorfaure, Schweinemift 4,5 T. Stidftoff (bavon nur 0,5 T. leichtlöslich) und 1,9 T. Phosphoriaure. — Taubenmist enthält aber 17,6 T. Stidstoff und 17,8 T. Phosphoriaure, Hühnermist 16,3 T. Stidstoff und 15,4 T. Phosphorfaure. — Menschliche Auswurfe enthalten a) aus Gruben 3,6 T. (leichtlöslich: 1,0) Stidftoff und 1,6 T. Phosphorfäure; b) aus Tonnen 7,5 T. (4,2) Stickftoff und 2,7 T. Phosphorfäure; c) mit Torfmüll 8,3 T. (2,4) Stickftoff und 3,7 T. Phosphorfäure. S. a. Abfälle, Guano u. a.

Duranta L. (nach dem Arzt und Botanifer Caftor Durante, gest. 1590) (Verbenaceae). artige Barmhauspflanzen von geringem Rulturdan Obersidige glanzend grün, beren Unterseite wert. Die blaublühende D. Plumieri L. wird in Burneiß ift. Blüten groß, auf einblütigen Lauberde gepflanzt, bei 10—12 °C. im Warmhause Litten. D. octopetala L. mit der forma lanata überwintertund im Sommer in warmer, halbschattiger Ion. bewohnt die Alpentriften der Schweiz und Lage ausgepflanzt. Bermehrung durch Stedlinge.

Durdgeben. Dit biefem Borte bezeichnet man bas Austreiben bes Blutenftengels im allgemeinen, im besonderen aber bei Zweijahrigen die berfruhte Entwidelung besselben. Diefes D. beobachtet man sehr häufig bei Zuder- und Futterrüben, Kohlrabi, Kohlrübe, Mohre, Sellerie, Zwiebel u. a. m. Als Ursachen bieser Erscheinung sind zu bezeichnen: ungunftige Witterung, Rachtfroste im jugendlichen Alter ber Bflanzen, anhaltenbe Feuchtigfeit nach einer langeren warmen und trodenen Beriobe im Sommer 2c. Es bleibt nichts übrig, als bie burch-gegangenen Bflanzen möglichft balb von ben Beeten zu entfernen, um fie zur Biehfütterung ober für ben Romposthausen zu verwenden. Durchlaffend ober burchläsig nennt man eine

Bobenart, welche bas Gieß- ober Regenwaffer rafch hindurchziehen lagt. Rur wenige Gemachie vertragen im Bereiche ber Burgel ftebenbes Baffer, gumal ber unburchlaffenbe Boben falt unb wegen eines zu großen Anteils an Thon gabe und ber Ausbreitung ber Burgeln entgegen ift. Fehler-haften Boden folcher Art verbeffert man burch Beimengung einer entsprechenben Menge Sanbes. In Obst- und Gemulegarten ift ein undurchlässiger Untergrund ein oft schwer zu beseitigender Ubelftand.

Durdwadfung ber Bluten ift eine Digbilbung, welche jowohl bei einzelnen endständigen Bluten (3. B. Rosen) als bei Blütenständen (Scabiosen) häufig auftritt. Durch unbekannte Urjache wird die Fruchtbildung verhindert, indem die Achse über bie Fruchtbildung verhindert, indem die Achse über plate mit 1820 Baumen. — Der Stat für 1900 bie Blüte hinaus sich als Laub- oder Blütensproß belief sich auf 64800 .M. Leiter der Anlagen ift weiter entwidelt, wobei zuweilen eine Bieber-holung ber Ericheinung eintritt. Bei Koniferen fieht man häufig Durchwachsungen ber weiblichen Bapfen. Bei folden geht ber Scheitel nach Anlage bes Bapfens in bie Bilbung eines Langfproffes über.

Duriúsculus, hartlich; dúrus, hart. Puffeldorf. Die bebeutenbfte Gartenanlage von D. ift ber hofgarten. Chemals, bis jum Tobe bes Rurfürsten Johann Bilhelm (1716), Garten ber furfürstlichen Resibenz, wurde er unter Carl Theobor nach ben Blanen bes Architeften Nicolas be Bigage im letten Biertel bes 18. Jahrhunderts erweitert und zu einer öffentlichen Promenade umgeftaltet. Alls nach bem Frieden von Luneville (1801) bie Festungswerte von D. geschleift werden mußten, beichloß man, das hierdurch gewonnene Gelände zu Anlagezweden zu benutzen. Waximilian Friedrich Benhe wurde aus Koln berufen und führte Die Anlagen in genialer Beise burch, nachdem ber 1806 von Napoleon eingesetzte Murat die Landstände veranlaßt hatte, für diesen Zweck jährlich 4000 Franks gu bewilligen. Gin in ber Rabe errichteter botanischer ; Garten wurde 1812 mit den Promenadenanlagen Tropical Africa (wird fortgefest). burch bie "golbene Brude" verbunben.

Jest fepen fich bie Gartenanlagen ber Stabt D. jufammen aus bem Sofgarten, ben Anlagen um bas Stänbehaus mit Einschluß ber harolbstraße und bem Carlsthor, bem Schwanenmartt und ben mit Anlagen versehenen fleineren Blagen, als Konigsplay, Schadomplay, Korneliusplay, Goltsteinstraße, Friedensplay, Schillerplay, Kirchplay u. a. w. Außer diesen innerhalb der Stadt belegenen Anlagen befist die Stadt noch die etwa 21 ha große Balbanlage "die Haardt" am Grafenberg, in welcher die Hochbassiss der ftabtischen Basserleitung liegen. Die verschiedenen Anlagen haben folgenden Flächeninhalt. I. Größere Anlagen: hofgarten 26,85 ba, Anlagen an ben Rampen ber neuen, festen Rheinbrude 5 ha, Barterreanlagen an ber Goltfteinftrafe 2 ha, Anlagen am Sianbehaus und jogen. Specichen Graben 8,83 ha, Bolksgarten 14,25 ha, Oftpark (in Arbeit begriffen) 13,9 ha, Haardtanlagen (teilweise auch in Arbeit) 21,45 ha. II. Playanlagen: 15 Blate und fleine Anlagen ca. 10 ha. III. Sonftige Anlagen: Grafenberger flabtischer Balb 42 ha, Alter Friedhof (am Der Ausstellungsgelände) 17 ha, Golgheimer Insel (wurde 1900 für die Ausstellung benutt und später öffentliche Anlage) 15 ha. IV. Friedhofe: Friedhof am Tannenwallden (landichaftlich) 29 ha, Stoffeler Friedhof (regelmäßig) 20 ha, Bilfer Friedhof (regelmäßig) 7 ha und Friedhof in Unterbilt 30 ha. V. Baumpflanzungen: Strafen und Alleen mit 12800 Baumen, Schul-Stabtgartner Sillebrecht.

Dyckia Schult. (nach bem Fürsten Salm-Dud) (Bromeliaceae). D. rariflora Schult. fil. ift in Brafilien einheimisch, mit fteifen, fleischigen Blattern, beren ftart bewehrte Spipe bogenformig zurud-gefrummt ift. Der bis 60 cm hobe, im Juni erscheinende Schaft ift mit flodigem Filz und mit furgen Blutenicheiben befest, von benen etwa bie zwölf oberften orangefarbige, zu einer Traube genäherte Blumen haben. Uhnlich find D. densiftora Schult, und dissitiflora Schult. Gie werben in lehmig-fandige Lauberbe mit gutem Abzug gepflanzt, im Ralthause bei 5-80 C. überwintert und im Sommer im Freien aufgeftellt und bort magig, im Binter febr fparfam begoffen. Bermehrung im Fruhjahre burch Rebenfproffe.

Dver, Billiam Turner Thiselton, Sir, geb. am 28. Juli 1843, seit 1885 Direttor ber Royal Botanic Gardens in Rew bei London. Sehr thatig für die Rolonieen. Sauptschriften: Flora of Middlesex, Flora capensis (wird fortgefest), Flora of

Dysentérious, ruhrerzeugend.

Œ.

Ebeneus, ebenholzichmarg. Ebeninus, ebenoides, ebenholzartig. Ebracteátus, bedblattlos.

Eburneus, elsenbeinweiß, glanzend weiß. Eeballium Elaterium A. Rich. (ekballo heraus merfen), Begiergurte, Spriggurte (Cucur bitaceae) (syn. Momordica Elaterium L.). Gub Runten, 1/2 m hoch, mit eirunden, graugrünen, fart behaarten Blattern und grunlich-gelben Bluten. Die taubeneigroßen, gelblich-grunen Fruchte fchleu-bern jur Reifezeit ihre in einen mafferigen Fruchtbrei gebetteten ichwarzen Samen fehr weit umber. Ran faet biefe mehr intereffante als ichone Bflange an ben Blat, für ihre Erhaltung und Fortpflanzung jorgt fie felbft.

Eccremocárpus R. et P. (ekkremamai herobbangen, karpos Frucht) (Bignoniaceae). E. scaber R. et P. (Calampelis Don.) ist eine chilenische balbitrauchige Rankenpflanze mit doppelt-fiederidnittigen Blättern und orangeroten, den Sommer hindurch erscheinenden Blüten in loderen Trauben. Anzucht aus Samen, welcher halbwarm behandelt wird. Ende Mai pflanzt man die Sämlinge an einem warmen, geschütten Blate aus. Bum Berbft ioneidet man sie zurud und überwintert die Mangen bei hellem und trockenem Stande im Ralthauje.

**Echevéria** DC. (nach) Echeverius, Manzenmaler in Mexito) (Crassulaceae). Diefe Cattung ift gleich ber Gattung Cotyledon L. (f. b.), welche die Priorität hat, doch ift der erste Name so eingebürgert, daß wir ihn auch hier beibehalten wollen. Gie umfaßt fleine, in Mexito und Ralifornien einheimische Sträucher, welche burch fleischige, oft zu Rojetten geordnete Blatter an unfere Sempervivum-Arten erinnern, aber von diefen im mahrend fie bei Ban der Bluten abweichen, beren 5 Betalen bei E. eine etwas verlangerte Glode barftellen. E. gibbiflora DC. var. metallica Bak. hat breitberfehrt-eirunde, etwas freisförmige, eigentümlich wilid bronzefarbige Blatter in einer großen Rofette,



Fig. 276. Echeveria secunda

Mitten orangerot ober scharlach. E. coccinea DC., Miten scharlachrot, innen gelbrot, in einer be-Udterten Ahre im Herbst. E. fulgens Lem., Stamm bis 50 cm hoch, Blätter verfehrt-eirund-batestörmig, graugrun, bisweilen rot gerandet, eine Rofette bildend, Blüten feurig-icharlachrot, in dichter, überhängender Rifpe. E. retusa Lindl., Bumen scharlachrot, in einer 30 cm langen Rispe, von Kovember bis April. E. secunda Lindl. Gig 276), die feilformigen Blatter graugrun, in dichten Rosetten. Die 15-30 cm langen Blütenhide tragen rote, innen gelbe Bluten in einer emeingen, an der Spite gurudgelrummten Traube. Dien iehr nahe fteht E. glauca hort., bemerkensbent wegen ihrer mit weißlichem Reif bebeckten

europaifche Staube mit fleischigen Burgeln, ohne ihre ichone Rofettenform und purpurfarbene Bluten aus, auch E. agavoides Bak. mit orangefarbenen Trundolben ift empfehlenswert. Alle ziemlich winterharte Art verdient noch E. Purpusii K. Schum., vom Mount Bhitnen (2500-2700 m) in Cali-fornien, hervorgehoben zu werben. Sie hat weiß beftaubte Blatter und tiefrote, innen gelbe Blumen. -Diefe hubichen Gewächse werben in einem Gewächshause ober in einem Zimmer bei + 7-10° C. überwintert und lieben eine recht sandige, leichte Erde. Nässe ist ihnen nachteilig, namentlich im Winter. 3m Sommer tann man fie im Freien aufftellen, am besten in eine Steingruppe einsenken. Im August find fie zu verpflanzen. Man vermehrt fie aus abgetrennten Rofetten, ja felbft aus Blättern. Alle find gu Teppichbeeten willtommen. — Litt: Rumpler-Schumann, Die Suffulenten.

Echináceus, igelborftig; echinátus, ftachelig;

echiniformis, igelformig.

Echinocáctus Lk. et Otto (echinos 3gel und cactus, letteres von kakoo übel behandeln), Igel-tattus. Die zu dieser Gattung gehörigen Katteen unterscheiben sich von den Cereus-Arten mit jäulenartigem Stamme hauptfächlich durch faum ober gar nicht röhrige Blumen, auch haben sie unter-setztere Formen und start vorspringende Rippen, beren Bahl, wie die ber mit ihnen abwechselnben Furchen, je nach ben Arten wechselt; aber es ist bei ihnen eine spiralige Anordnung unverfennbar,

Cereus fast immer gerade und der Uchje bes Stammes parallel laufen. Die Echinofaften find febr ftachelia und ihre Stacheln gewöhnlich stärker als bie der Cereen. Die Blumen entfpringen aus bem Scheitel bes Stammes, bei vielen Arten aus einem wolligen, weißen Flaume; sie sind weiß, gelb, rosa oder scharlachrot, verhaltnismagig flein, ichalen- ober



Fig. 277. Echinocactus Cachetianus.

fternformig, je nachdem fie mehr ober weniger geöffnet und ausgebreitet find. Gine ber burch ihre Bewehrung ausgezeichnetsten Arten ift E. cylindraceus Engelm., mit dichtstehenden Stachelbundeln, deren jedes aus 12 äußeren und 5 inneren langen und ftarfen, Burudgebogenen, wenn angefeuchtet, schön roten Stacheln besteht. Gine neueingeführte Art ift E. Bolansis Rge.; ber cylindrijche Korper hat 8 bis 13 hoderige Rippen und ziemlich bicht ftebende Stachelpolfter auf ber Spipe ber Soder. ftacheln 20-24, nach allen Seiten bin fich freuzend, bis  $2^{1}/_{2}$  cm lang. Mittelstacheln 4, einer gerade abstehend, bis  $3^{1}/_{2}$  cm lang, 3 anliegend, nach oben gerichtet, platt, etwas langer. Alle Stacheln zuerft Bitter. E. Desmetiana hort. zeichnet fich burch am Grunde roja, später ichneeweiß. Bluten rot,

Früchte flein, icharlachrot. — Ferner find von ichonen ! charafteriftischen Arten noch zu empfehlen: E.



Fig. 278. Echinocactus myriostigma.

ornatus DC., E. elec tracanthus Lem., E. coptogonus Lem., E. texensis Hpfr., E. corniger DC., E. Le E. contei Engelm., E. Wisliceni Engelm., E. Cachetianus Lem. (Fig. 277), E. Mon-villei Lem., E. denudatus Lk. et Otto, E. myriostigma S. Dyck (Fig. 278) und por allen E. Grusonii Hildm., mit ftarfen, goldgelben Stacheln, ein Schauftud jeber Sammlung.

Echinocéreus

Lem. (echinos 3gel, cereus Bachefadel), Igelfergentattus. Bei biefer Rafteengattung find bie Abschnitte bes meift furgen Berigons halb aufrecht ober ausgebreitet, Berigon-röhre und Fruchtknoten schuppig und stachelig. Die Bluten entspringen seitlichen, Stachelpolster tragenben Bodern. Die zahlreichen Arten hat man zu 2 Gruppen geordnet, flügelfantige (mit 5 und mit 10 fanten) und iproffende (mit fammförmig gestellten Stacheln und vielrippig). Giner ber interessantesten ift E. pectinatus Engelm.,



3ig. 279. Echinocereus caespitosus.

ber Ramm-Jgelferzentaftus. Die rofenroten Betalen der Blute haben eine dunklere Mittelrippe. Die Beschreibung ber einzelnen Arten bier gu weitführend fein murbe, fo beschränken mir uns auf bie Empfehlung folgender: E. phoeniceus Engelm., E. procumbens Engelm., E. caespitosus Engelm. (Fig. 279), E. Emoryi Engelm., E. viridiflorus Engelm. und E. enneacanthus Engelm. — Litt: Rümpler-Schumann, Die Suffulenten.

Echinopanax Dene. et Planch. (echinos Sgel und panax alles heitend), Igel-Ginfeng (Araliaceae). Zweige fehr bicht, Blattstele weniger bicht

herzsörmig-rundlich, 5—7 sappig; Blüten klein, polygamisch, in Rispen; Frucht lebhaft rot. E. horridus Dene. et Planck. (Panax horridum Sm., Fatsia horrida Benth. et Hook., Aralia erinacea Hook.), prächtiger harter, etwas Schatten liebenber Blatt- und Frucht-Zierstrauch, nur die jungen Blatter gegen Spatfrofte recht empfindlich; Nordoftafien und Nordweftamerita.

Echinops L. (echinopous Bflangenname bei Athenaios und Plutarch, echinos Igel, pous Fuß), Rugelbiftel (Compositae). Gattung, bei welcher bie Blumen frei auf einem volltommen tugelrunden Blutenboben fteben. Stattliche und burch ben fugel-runden Blutenftand gierenbe Gewachse bes fuboftlichen Europa. E. sphaerocephalus L., ausbauernd, mit 11/2 m hohen Stengeln und hellblauen Blutenfugeln von Juli bis September. Ahnlich find E. Ritro L. und andere Arten. So ornamental biefe Gemächse sind, so haben sie boch ben Fehler, nicht lange schon zu bleiben, indem ihre Blatter bald nach der Blutezeit zusammenschrumpfen und abwelten. Sie laffen fich ebenfo leicht burch Ausfaat wie durch Stockteilung vermehren und eignen fich hauptfächlich für Barts und große Garten, wo

sie, einmal gepflanzt, teiner Pflege bedürfen. Echinopsis Zucc. (echinos Igel, opsis Ansehen, Aussehen). Diese Katteengattung steht zwischen Cereus, mit dem sie die langgeröhrten Blumen gemein hat, und Echinocactus, dem sie in der eirundlichen oder tugeligen Form des kantigen, bewehrten Stammes gleicht. Ihre verhaltnismäßig wenigen Arten find in Sudamerita einheimisch. Die intereffanteften berselben find folgende: E. Eyriesii Zucc.; bie 12-15 Ranten bes tugeligen, im Alter länglichen, schwarzgrünen Stammes find mit filzigen, zipenartigen Boriprungen befest, benen



Fig. 280. Echinopsis multiplex.

ichwarze Stacheln entspringen; im Sommer große, reinweiße Blumen, welche einen angenehmen Drangeduft aushauchen. E. Zuccariniana Pfr., Rorper tugelig, mit 10-14 Rippen, ziemlich weitlaufigen Stachelpolftern und nabelformigen, gelblichen, ant Grunde und an der Spipe ichwarzbraunen Stacheln: Ranbftacheln 7—12, Mittelftacheln 1—5. Blumer von Juni bis September, bis 26 cm lang, boll tommen erbluht mit einem Durchmeffer von 9 bil 10 cm, jasminduftig, schneeweiß. E. tubiflore Zucc., mit mildweißen, außen grunlichen Bluten bestachelt; Blätter sommergrun, groß (bis 25 cm), blubt schon als ganz junge Pflanze; E. multiples

Zucc. (Fig. 280) hat bräunliche Kelch- und rojenrote Kronblätter. Interessant ist ihre cristate Form. Alle E.-Arten sind anspruchslose und willig blühende Pstanzen.

Echium L. (echion bei Dioscorides Name einer Bflange, die gegen den Big der Natter, echis, angewendet murbe), Ratternfopf (Boraginaceae). Blume unregelmäßig, etwas zur Rachenform hinneigend, mit ungleich langen Staubfaben. Die Rugden haben bie Geftalt eines Schlangenfopfchens. Stengel und Blatter find mit ftechenb harten, auf ichwarzen Anotchen ftehenden Borften bejest. Aulturwurdig find bie ausbauernben Arten E. fastuosum Jacq. und formosum Pers., 11/2 bis 2 m boch, jenes mit blauen Blumen in einfachen Ahren, welche fich ju einem enbständigen Strauge vereinigen, Diefes mit gart-rofenroten Blumen in einfachen hangenben Trauben; beibe im Sommer blubend. Dan halt fie in Topfen mit nahrhafter Erbe und giebt ihnen im Sommer einen recht warmen Standort und viel Baffer. Für ben Binter ftellt man fie in die Orangerie und halt fie faft gang troden. Man vermehrt fie burch Ausiaat unmittelbar nach ber Samenreife ober durch Stedlinge. Unfer einheimisches E. vulgare L. ift zweijahrig, machft auf fteinigen, unbebauten Etellen.

Estermeyer, Theodor, Kgl. Gartenbaudirektor, geb. am 23. Oktober 1863 in Marienburg W.-Pr., war 1890—1894 Obergärtner und Lehrer an der neugegründeten Obst., Wein- und Gartenbauschule in Wädensweil (Schweiz), ist eit Oktober 1894 Inspektor der Kgl. Gärtnerlehranstalt am Wildhark. Schrieb 1899 den mit 50 Ansichten geschmuckten Festdericht zur Erinnerung an das 75 jährige Besteben der Kgl. Gärtnerlehranstalt.

Ebelpflaumen (Reineclauden) bilben bie 4. Familie bes naturlichen Suftems von Lucas (f. Pflaumen). Empfehlenswerte Corten: 1. Fruhe Reine-claube. Mitte Auguft. Mittelgroß, gelblich-grun; Baum fruchtbar, mittelgroß, verlangt fruchtbaren 2. Große Reineclaube (gewöhnliche oder grune Reineclaube). Anfang September. Ziemlich groß, rund, grun, auf der Sonnenseite etwas rot angelausen; Baum gejund, von ftartem Buchie und fehr fruchtbar, zumal in etwas feuchtem, ichwerem und fraftigem Boben. 3. Graf Althans Reineclaube. Anfang bis Mitte September. Groß, rund, blaurot; Baum fraftig, bald- und 4. von Moros Reineclaude. reichtragend. Mitte bis Ende Auguft. Mittelgroß, rund, tiefblan, sehr eble, grunfleischige, gut vom Stein ab-lofige Frucht; Baum starkwüchsig und fruchtbar. 5. Bavans Reineclaube. Ende September. Groß, oval, gelblich-grun, wohlschmedend; paßt nur für gute Lagen. Baum von fehr fraftigem Buchje, boch nicht überall fruchtbar.

Edetreis heißt ein von der Mutterpstanze getrennter einjähriger Zweig, der mit einer anderen verwandten Pflanze (dem Wildlinge oder der Unterlage) auf fünftliche Weise so zusammengefügt und innig verbunden werden joll, daß eine Verwachsung beider und darauf die Fortentwicklung des Ebelreiles als ielbständiges, veredeltes Individuum erfolgen kann. Weiteres i. u. Beredelung.

Gbelreisschere (Fig. 281). Gin außerst praftisches Bertzeug, welches bazu bient, von hochstammigen Obstbaumen Ebelreiser

herabzuholen. Durch eine besondere, an der Klinge angebrachte Borrichtung hält dieselbe das Abgeschnittene fest. Dieselbe Schere dient auch zum Abschneiben von Raupen-

nestern, Wasserschossen 2c. und ist in jeder besseren Gartenwerkzeughandlung zu haben.

Gdelweiß, j. Leontopodium.

Edéntulus, zahnlos, ungezähnt.

Edúlis, eßbar.
Eglandulósus,
brüsenlos.

Estrenpreis, j. Veronica.

Eibe, j. Taxus. Eibisch, j. Althaea und Hibiscus.



Eich wereus. Eleb wereus. Knth. (nach dem preußischen Minister J. A. Fried. Sichhorn, geb. 1779) (Pontederiaceae). Früher mit Pontederia vereinigt, unterscheidet sich jedoch von derselben durch dreisächerigen, vielsamigen Fruchtfnoten. Häusig in Kultur: E. azurea Knth. (Pontederia azurea Sw.) aus dem tropischen und jubtropischen Amerika, mit kriechendem bis über



Fig. 282. Eichhornia crassipes.

1 m langem Rhizome, verzweigt. Blätter langgestielt, oval-rundlich, nicht herzsörmig. Blüten in Ühren, prächtig azurblau, gelb gesieckt. E. crassipes Solms (E. speciosa Knth., Pontederia crassipes Mart.) (Fig. 282), die tropische Wasserpest, ebenfalls südamerikanischen Ursprungs, hat start blasig ausgetriebene Blattstiele. Wurzeln sehr start entwielt, schwarz-bläulich. Blüten bläulich mit gelbem Fleck, icheindar ährig. Freischwimmer, blübt aber nur willig, wenn eingewurzelt. Beide Arten sind

bei gang feichtem Bafferftanbe.

Gidler, August Bilbelm, geb ben 22. April 1839 gu Reufirchen, Broving heffen, + ben 2. Marg 1887 gu Berlin, einer ber tuchtigften Morphologen. Burbe 1865 Brivatbozent in München, 1871 Professor und Direktor bes botanischen Gartens in Graz, 1873 besgl. in Riel, 1878 besgl. in Berlin, 1880 Mitglied ber Atademie ber Wiffenichaften. Hauptwerf: Blütendiagramme, 2 Bande, 1875 bis 1878. Außerdem gab er mit Martius und nach bessen Tode allein die Flora brasiliensis heraus

Gierpftange, Solanum Melongena L., eine Ginjährige aus Gudamerita, welche, wie bie Rartoffelpflanze, zu ben nachtichattenartigen Gemächfen Die Beere ift bei ber Stammform von ber Große und Form eines Suhnereies und weiß ober gelb. Mehrere Formen werben auch im Gemujegarten angebaut, von benen eine Barietat mit violetten, 25-30 cm langen und 7-8 cm biden Früchten ben Borgug verdient. Gine 3merg-



Fig. 283. Gierpflange.

form mit gleichfalls violetter Frucht (Fig. 283) Aussaat im bringt biefelbe früher gur Reife. Februar bis Marz im Barmhaus oder im warmen Miftbeet, Bifieren ber Samtinge und Berfegen ber einzelnen Pflanzen in fleine Topfe. Bis zum Auspflanzen Enbe Mai erforbern bie Pflanzen gur fraftigen Entwidelung einen geichütten Standort im Mistbeet ober Glashause. Das Auspflanzen geschieht in milben Gegenden auf eine warme sonnige Rabatte im Schutze einer Mauer, in rauheren Begenden bagegen am besten in einen gut vorbereiteten Diftbeetfaften unter Fenftern. Die Früchte find von August an verbrauchefähig.

Gierpflaumen nennt man die britte Familie bes naturlichen Pflaumensuftems von Lucas (f. Bflaumen). Empfehlenswertefte Corten: 1. Darmorierte Gierpflaume. Ende Auguft. Mittelgroß, hellgelb, rot marmoriert; Baum ziemlich fräftig, dauerhaft und sehr fruchtbar. 2. Biolette Berufalemspflaume. Anfang bis Mitte Geptember. Groß bis fehr groß, bunkelviolett, faftig, wohlichmedend; Baum von fraftigem Buchse, frub-

bekannte Bafferpflanzen der Biktoriahaufer, ge- umgefehrt-eiformig, dunkelrot; Baum fehr kraftig beihen in ben Sommermonaten auch gut im Freien und überaus reichtragenb. 4. Nienburger Gierund in Zimmer-Aquarien. Überwinterung im pflaume, groß, verfehrt-eiformig, duntelbraunrot, Barmhaufe bei hellem Stande, bicht unter Glas jehr gewürzhaft; Baum ftartwuchfig, nicht empfindlich und fehr fruchtbar.

Gilers, Berm. Friedr., einer ber erften Sandelegartner in Rugland, geb. 1837 gu Aurich, Oftfriessand, ging 1860 nach St. Betersburg als Gartner bes Fürsten Jujupoff, eröffnete 1869 seine erste Gartnerei und besitt jest beren 3, jowie 7 Blumenlaben, wurde 1895 zum erblichen Ehrenbürger von St. Betersburg ernannt. Sauptfulturen: Rofen, Enclamen, Chrifanthemum, Flieder, Lilien 2c., größte Maiblumentreiberei in Rugland.

Ginfaffungen finden im Biergarten Unwendung für Blumenbeete, Rajenplate und Bafferbeden. Unentbehrlich für Blumenbeete find fie nur bei folchen, welche in Ries liegen, wo fie die Form bestimmen und die Grenze zwischen Beet und Wegen bilben. Die E. ber Beete find entweder tot (fünstlich) oder lebendig. Die toten E. find jehr verschieden, einfach ober funftvoll, aus Holz, natürlichem und robem Stein, gebranntem Thon, Guß- und Walzeisen, Draft, Muscheln 2c. Holz-E. sind nur ein Notbebelf. hierher gehören auch die forbartigen E. von bogenformig eingestedten Weiben. Auch robe ober behauene Steine, einschließlich Schiefer, find als E. nicht ichon. Dagegen bieten Die gebrannten Steine ichone Mufter und werden durch Glafur ober Anstrich noch verschönert und reinlicher. Man hat davon jogen. Rorallen, Acanthusblätter und andere an Gaulentopfen und Friefen vortommenbe Bergierungen. Diefe E. werben burch einzelne Stude gebilbet, tonnen baber beliebig vergroßert ober verfleinert werben. Dauerhafter find E. von Gugeijen, wovon aber nur die forallenförmigen und durchbrochenen empfohlen werben tonnen. Draht-E. werben forbartig für Beete von bestimmter Große gemacht. Es ift nicht anzuraten, alle ober auch nur viele Beete jo einzufassen, nicht nur weil es tostipielig ift, sondern auch, weil manche Beete bester ohne E. aussehen. Man fann fie mit Epheu u. bergl. beranten. Gie find in öffentlichen Unlagen zu empfehlen, um die Sunde von Beeten, Nadelholgern zc. abzuhalten. — Die natürlichen (lebenbigen) E. werben entweber aus Grünem ober Blumen ber-Mis Grun ift nur ber Bugbaum gu emgestellt. pfehlen. Die G. aus Blumen verdienen meift nicht diesen Ramen, weil sie nie icharf begrenzen, sonbern nur die vorderste niedrigste Reihe der Blumen bilben. E. aus Rasen sind nicht überall anzu-bringen, und es erfordert das Schneiden und Kantenstechen viel Milbe.

Es find auch die E. zu erwähnen, welche gur Begrenzung bes Rajens an ben Wegeranbern bienen. Sie bestehen aus bunnem, wenige cm breitem Banbeisen, an welchem in Abständen von 1 m etwa eiserne Spigen von 20 cm Länge eingenietet werben, um die E. festauhalten. Die Anichaffungstoften werden nach und nach gebedt burch die Eriparnis an Arbeitefraften zum Kantenstechen. In öffent-lichen Anlagen sind E. nötig, welche im Sandel als Einfassunge-Barrieren befannt sind. Sie besteben aus gußeisernen Bilaren, welche 30-50 cm über bie und reichtragend. 3. Rote Gierpflaume. Un- Bodenoberfläche hinausragen und ebenso tief in ber fang bis Mitte September. Groß bis fehr groß, Erbe ftehen. Sie tragen am unteren Ende eine

wird. Am oberen Ende find fie mit rechtwinkligen Löchern verjeben jum Durchschieben von eisernen Banbern. Die Anwendung von Rundeisen als E. ift nicht empfehlenswert, da das Rundeisen infolge ber Belastung durch darauffisende Kinder sich leichter verbiegt, als hochtantig gestelltes Flacheisen. Die Pilare werden im Durchschnitt in 2 m Entfernung aufgeftellt.

Einfriedigungen von Garten find: 1. Mauern, 2. Baune aus Schmiedeeisen und Gugeigen, 3. Draht-

gaune, 4. polggaune, 5. lebende Beden.

Mauern find jehr toftipielig, gewähren aber auch ben ficherften Schus. Un Billengrundftuden follten die Mauern hier und da unterbrochen werden, Auf ber um Ein- und Musblide zu erhalten. Stragenfeite follten fie nicht einformig gleichmäßig jein, sondern durch Teilung in Felder und berichiebenartige Bergierung abwechelungsvoll gestaltet werden. Mauern geben am Eingange größerer Befitungen Beranlaffung gur Anbringung malerifder Thorhauschen. Giferne E. werben gewöhnlich auf Steinsodel gestellt. In neuerer Beit hat bas Schmiebeeisen bas wenig icone Gußeisen saft ver-



Fig. 284. Rreugweife Bflangung lebenber Beden.

brangt. Billigere E. find bie Drahtzaune, welche bom zierlichen Dafchennet bis zum einfachften schmucklosen Gestechte im Handel sind. Als E. von kulturflächen jollte das Drahtgestecht ca. 40 cm in ben Boben hineingelaffen werben, um Raninchen und hafen abzuhalten. Die Stupen ber Drahtgaune tonnen aus Gifen oder Bolg fein. Bolgjaune konnen sein einfache, landliche, aus magerecht liegenden Baumftammen zwijchen fentrechten Stugen, jum Einschließen von Bieh und Bilb, Brettergaune, Baune aus Stangen und zierliche Gelander aus geriffenem Gichenholz. Lebenbe Beden (f. b.) werben guerft unterflügt burch billige Holggelanber und Draftgaune. Gin balbiger Schup wird erreicht durch die freuzweise Pflanzung (Fig. 284).

Einfarken. Bei breitwürfiger Saat, bei welcher die Samen gleichmäßig über die gu befaenbe Flache ausgestreut werben, wendet man meistens eine leichte harte mit holgernen ober eifernen Zinfen an, um fie in die Erbe zu bringen. hierbei hat man barauf zu achten, daß die Samen nicht flacher und nicht tiefer in die Erde fommen, als es ihre buch ber iconen Gartentunft. Art erfordert, und bag fie nicht burch bie Arbeit Ginjabrige (Annuelle) ober Sommergewächse ber harte an einer Stelle weg-, an einer anderen nennt man Pflanzen, welche im Laufe bes ersten

tellerformige Scheibe, welche mit Steinen beschwert | Stelle gusammengeschoben werben, baburch aber bie Bflangen einen ungleichen Stand erhalten.

Singett ift eine wesentliche, notwendige Be-bingung für jedes Kunstwert. Sie besteht für die Schödpfungen der Gartenkunft darin, daß alle Teile sich zu einem Ganzen vereinigen. Jeder Teil muß dabei nötig erscheinen, um das Ganze zu bilben. Die E. muß hinsichtlich des Zwecks, der Form und ber Stimmung vorhanden fein Alle Teile muffen bazu beitragen, die 3bee, welche ber gartenfünftlerischen Schöpfung zu Grunde liegt, zur finnenfälligen Darftellung zu bringen. Deshalb fann man nicht Teile aus verschiedenen Schöpfungen zusammenfliden, um ein einheitliches Wert ber Gartenfunft herzustellen. Auch darf man an fertigen Berten Beranberungen nur im Sinne ber ursprünglichen Ibee und ber Sigenart bes Schöpfers vornehmen. Die E. bedingt nicht ein langweiliges Ginerlei, sie förbert vielmehr bas Bufammenwirten mannigfaltiger Teile ju gemeinsamem Zwecke. Dieser ift in gartenkunftlerischen Berken ein doppelter, einmal ein rein praftischer (3. B. Befriedigung des erweiterten Wohnungs-bedürfnisses), jodann ein afthetischer, nämlich der, ben Menichen zu erfreuen als ein Schones, gebilbet aus Grund und Boben, Baffer und Begetation, Bauwerlen 2c. Es ift in einer Gartenschöpfung in erfter hinficht alles angebracht, was bem praftischen Zwed entspricht, in zweiter alles, was zu-sammen schön wirft. Die formelle E. besteht bei Bebauben in ber Ubereinstimmung bes Stiles, bei Naturobjetten barin, bag bie gusammengestellten Gegenstände in Farbe und Form sich in ihrer Wirtung nicht beeinträchtigen, sondern biese gegenseitig erhöhen. So wird ein gleichmäßiges Durch-jetzen eines Parkes mit Nabelholz langweilig sein, Einerleiheit hervorrusen, das Zusammenstellen von Nadelhölgern in größeren Bartieen im Gegenfat zu Laubholzmaffen einen schönen Rontraft (f. b.) hervorrufen und dabei ber E. förderlich fein. Dlan ichaffe durch Partieen von entschiedenem pflanzenphyliognomischen Charafter Teile, welche unter-einander auffällig verschieden find, forge jedoch, daß fie fich alle ber Gesamtschöpfung als untergeordnete Teile einfügen. Um in ber Geftaltung bes Grund und Bobens und bes Baffers ber E. ju genugen, schaffe man solche Formen, welche in der Ratur zusammen bortommen tonnen. Die Naturwahrheit bewirkt E., da die Natur alles den überall waltenden Raturgeseten unterwirft. — Bie in einer gangen Gartenschöpfung E. herrschen muß, so ift fie auch bei ben einzelnen Scenen und Bilbern unerläglich. Bier herriche E. in ber Stimmung. Auf ben ersten Blid macht jebe Scene auf ben Beschauer einen Gindrud, welcher hervorgerufen wird burch die Natur bes Hauptobjetts ber Scene. naberer Betrachtung muß in einer einheitlichen Scene ber einmal empfangene Ginbrud womöglich gesteigert, er barf jedoch niemals herabgebruckt werben. Alles, was zu bem Wesen bes Haupt-objektes paßt, forbert bie E., alles andere muß aus ber Scene entfernt werben. - Litt: Loubon, Enchklopadie bes Gartenwesens; G. Meger, Lehr-

Jahres ihre gange Entwidelung bom Reimen bis | gur Samenreife vollenben und bann mit der Burgel absterben, s. B. Gilia, Clarkia. Man bezeichnet sie mit . Reimt eine Bflanze im ersten Jahre und bringt Blätter, blüht, reift und ftirbt dann mit der Burzel im zweiten Jahre ab, so heißt sie zweijährig (biennis) ..., so z. B. Digitalis, Oenothera biennis, Brassica. Sterben die unteritvölschen Organe (Burgel, Burgelftod, Knolle, Zwiebel) nicht ab, sondern treiben viele Jahre hindurch alljährlich blühende Stengel, fo beißen die Bflanzen ausdauernd (perennierend, perennis) oder Stauden A. Manche einjährige Pflanzen können mehrjährig, 3. B. Refeba, bagegen manche Berennen ber Gewächshäuser, z. B. Lobelia, für bas freie Land einjährig kultiviert werben.

Ginuniden der Eriebe. Diese Manipulation wird in zweierlei Arten und zu 2 verschiebenen Zeiten ausgeführt, und zwar vornehmlich bei Kern-obstbaumen: a) Im August werden halbverholzte Frucht- und Holztriebe auf ca. 10—12 cm Lange über bas Meffer abgefnicht (gebrochen), um baburch gu veranlassen, daß die unter der Bruchstelle am Trieb gebliebenen Knospen sich verdiden und zu Blütenknospen sich umbilden. b) Im Frühjahr, Februar und März, zur Zeit des Frühjahrsschnittes in Form eines leichten E.s der zu langen Fruchtruten, um frühere Fruchtbarfeit und gebrungeneres

Fruchtholz zu erhalten.

Sinleger find hartholzige Stedlinge (Schnitt-linge), welche möglichst flach in ben Boben einge-graben werben. Diese Art ber Bermehrung finbet

vorzugeweise bei Beinreben Anwendung.

Einschlagen. Die Burgeln ber in ber Baumichule ausgehobenen Baume und Straucher muffen bis dahin, wo sie gepflanzt ober versendet werben, gegen die Einwirkung der Sonne, der Luft und bes Frostes geschütt werben, mit um fo größerer Sorgfalt, je langer biese Ubergangezeit bauert. Rann ichon am nächsten Tage berpflanzt werben, jo genügt es, die Wurgeln burch eine burchfeuchtete Strofbede ju ichugen. Anderenfalls muffen bie Burgeln mit Erbe bebedt, bie Baume muffen eingeschlagen werben. Bierfür ift ein ichattiger, rauben Binben nicht ausgesetter Blat zu mablen. Bum Zwede bes E.s wirft man einen Graben von angemeffener Tiefe und Breite aus, legt bas Erbreich an dem hinteren Rande dammartig ab und stellt die Baume zc. möglichft fentrecht und ziemlich bicht nebeneinander auf die Sohle des Grabens, Sorte bei Sorte, wenn es fich um Berfandtpflangen handelt. Die Erde aus einem zweiten, parallelen Graben wirft man auf die Burgeln, verteilt fie möglichst gleichmäßig, um Sohlraume zu verhüten, und tritt sie mäßig fest zc. Beim Gintritt strengerer Ralte find die Wurzeln noch besonders mit Laub, Spreu, Flachsichaben zc. zu bebeden.

Ginfenken der Blumentopfe. Behufs der Sommerfultur werben viele Bflanzen ber Gewachshäufer mit ihren Töpfen in das freie Land, in Kies- ober Sandbeete eingesenkt. Hierbei muß bas Loch tiefer gemacht werben, als es bie hohe bes Topfes erforbert, fo daß berfelbe, nur vom Ranbe

abgebildete Werkzeug, Pot plunger, wir wollen es Locheisen nennen, aus Gifen ober holy mit Gifen-

spite, beffen unterer Teil ber Größe ber bort allgemein gebräuchlichen Marktiöpfe (48 er = 16 cm höhe und 12 cm obere Beite) entipricht.

Ginteilung der Arbeiten hartenanlagen. Bon einer richtigen E. hangt nicht nur bas Gelingen, fondern befonders der Roftenpuntt ab. Bunachft muß jeder, der Garten anlegt, wissen, wie viel in einem Jahre, wenn die Anlage länger dauert, verwendet werden darf, zweitens, ob ber Befiger auf balbige Benutung bes Gartens bringt. 3m letteren Falle muffen zuerft alle Bege gangbar gemacht und die Anlage gunachft am Saufe fertig geftellt werben. Liegen aber folche Umftanbe nicht bor, fo ift bas Pflanzen bon Bäumen vor allem notwendig. Dan macht bann nicht ein Stud Barten gang fertig, sondern legt alle haupt-pflangungen an, banit der Garten balb Form und Schatten besomnt. Wird erft ein Haus gebaut, so laffe man die ganze Umgebung bis auf



die unvermeidlichen Bodenarbeiten (f. Erbarbeiten) liegen. Ift dagegen schon ein Bohnhaus bor-handen, so gilt es in großen Anlagen, zuerst bie Umgebung fertig zu machen und sauber berzustellen, das Entferntere gans liegenlassend. Sind die Wege nicht so geplant, daß man mit einem Berbindungswege die einjährige Anlage fertig abischließen tann, jo lege man einen vorläufigen Berbindungsweg an. Zuerst lege man die Hauptwege sahr- und gangbar an, um den Transport von Erbe und anderen Materialien zu erleichtern. Bum Begebau ift ber Sommer gunftig, noch mehr für Bafferanlagen, befonders vom August an. Rann ber Boben für Geholzpflanzungen bis zum herbst vorbereitet werden, fo tann im Herbst, wenn viel zu pflanzen ift, damit begonnen werden (f. Pflanzen). Alle Bobenarbeiten, wie Rigolen und Auffüllen, jollten, wenn möglich, im Sommer fertig werben, bamit sich ber Boben bis zur Psianzzeit sest (]. Setzen, bes Bobens). Im Frühjahr muffen alle brauchbaren hanbe zum Pfianzen ber Gehölze benutt werben. Mit ber Grasjaat beginne man nicht eher, als bis warmes, feuchtes Better eingetreten ift, benn im Dai und Juni gelingen Saaten oft beffer, als im Darg. Ratürlich fommt babei viel auf die Gegend und ben Boben an. Nachbem das Gras gefäet, kann ber Garten in der Hauptsache als fertig betrachtet werden. Die Wegekanten werden erst abgestochen, nachbem bas Gras aufgegangen ift. Dann erft befommen die Bege den letten Riegubergug. Große Blumenbeete werden bei dem Planieren des Bobens fertig gemacht; mit tleinen und fünstlich geformten warte man lieber, bis ber Rafen grun ift, weil jo Die Begrenzung fich icharfer herstellen lagt. Sat ein Grundftud Baume und Gebuich, vielleicht getragen, frei in der Höhlung steht. In England Bald, so wird natürlich mit dem Ausroben oder gebraucht man, um rasch die zur Aufnahme der Töpse dienenden Löcher herzurichten, das in Fig. 285 was eine Winterarbeit ist. Bevor nicht das Holz befeitigt ift, ift bas Absteden bes Gartens febr | fie zu brei ober vier, wobei Regelmäßigkeit in ber jowierig.

Eintreten der Saat. Manche bartichalige Samenarten, wie Zwiebeln und Spinat, bedurfen, damit ber Reimprozeg ohne Storung verlaufe, eines bor ober nach der Saat festgedrudten Bodens. Saet man in Reihen, so tritt man den eingestreuten Samen ein ober brudt ihn mit bem Balten einer barte, beffer aber mit einem glatten, malgenformigen holze, in beffen Mitte eine Handhabe eingelaffen ift, mehr oder weniger an. Breitwürfige Saat tritt man mit ber Coble bes Fußes ein ober man ichlägt bas Land mit bem Ruden einer Schaufel jeft. Dit Borteil aber bedient man fich gum Gintreten der Saat der Tretbretter, d. h. zweier Brettftude von 60 cm Lange und ber halben Breite, burch die genau in der Mitte ein Strid bergeftalt burchgezogen ift, daß man den Fuß in eine von ihm gebildete Schlinge ftedt, wahrend man mittelft bes mit einem Rnebel versehenen freien Endes bas heben des Fußes unterftügt. Indem man über die bejäete Fläche sich bewegt, immer Brett an Brett jegend, wird das Erdreich durch das Gewicht bes Korpers niedergebrudt. Rafcher freilich läßt sich diese Arbeit mit hilfe einer Gartenwalze bemertftelligen.

Cinwintern. Gewächshaus- ober Stubenpflanjen, die mahrend ber Sommermonate im Freien gehalten murben, muffen für die Ginführung in das Binterlokal vorbereitet werden. Man nennt dies E. Diese Manipulation besteht in folgendem: Ran nimmt Topf für Topf vor, reguliert ben Abjug, reinigt die Bflanze durch Abspulen in Baffer ober in anderer Beife, entfernt alles Kranthafte und Abgestorbene, jowie etwa vorhandene Insetten, bindet Stengel und Zweige ordnungsmäßig auf, lodert bie Erde und fullt, wo notig, frische berfelben Art auf. Da bie Rachte oft ziemlich fuhl werben, so begießt man die Bflangen bon jest ab nur vormittags ober überbrauft sie bei heller, sonniger Witterung. Bringt man fie gegen Ende September aber enblich in das Binterquartier, so lüftet man anfangs so reichlich, wie nur immer möglich, ober halte sie unter Umftanden für einige Beit — wenigstens an warmen Lagen — im offenen Glashause. Es ist icon viel gewonnen, wenn die Pflanzen gefund in ben Binter eintreten.

fingelftellung. Durch große und ichon geionittene Blatter und impofanten Buche ausgezeichnete Bflangen ftellt man gern einzeln, borjugsweise in ben Gartenrasen, ba fie bann bie Aufmerkjamkeit bes Beschauers mit keinem Rivalen zu teilen haben und bas Charakteristische ihrer Genaltung gang gur Geltung bringen. Dabei ift ed benn freilich notwendig, daß fie diese bevorzugte Stellung erft bann einnehmen, wenn sich ihre Eigenichaften ichon bis zu einem gewiffen Grabe entwidelt haben. Joliert stellt man häufig Rübelbflanzen ber Orangerie auf, 3. B. buntblatterige Spielarten von Ilex, ober im Gewachshause zum Buthflanzen, wie manche Solanum-Arten, gelbft bis zu einem gewiffen Grabe entwidelte Ginjahrige ober einjährig fultivierte Gewächse, wie Ricinus einschl. ? und Artemisia. Haben die betreffenden Pflanzen- werden.

Stellung forgfältig ju bermeiben ift. Auch ausgezeichnet charafterifierte Gehölze empfehlen sich zur Einzelpstanzung, insbesonbere Koniseren, welche ihre ganze Schonheit einbugen, sobald fie gebrangt beijammenstehen, indem alsbann unsehlbar bie bem Drude ausgesetten Afte absterben. ftelle man ichone Nabelholzbäume nicht ben Wegen zu nahe auf, damit man nicht fpater in die Lage fomme, bie in ben Weg hineinragenben unteren Afte fürzen zu muffen. Wer übrigens ben Ginfluß isolierter Stellung auf bie Entwidelung mander Nabelholzer tennen lernen will, vergleiche eine Riefer im bichten Schlusse bes Walbes und einen frei bor bem Balbe ftehenden Baum berfelben Art.

Gifenbabntarife. Die Gebühren, welche ber Gijenbahn für bie Beförberung von Sachen ober Bersonen zu zahlen sind, werden nach bestimmten Tarisen berechnet. Für Stückgut sind vier Rlassen vorgesehen, und zwar je eine für Eilgut, gewöhn-liches Stückgut, Specialtaris für bestimmte Eilgüter (bagu gehören von frijchem Gemufe: grune Bohnen, grune Erbsen [Schoten], Salat, Gurten, Spinat; ferner frische Beeren aller Art, frisches Stein- und Rernobst - mit Ausschluß von Südfrüchten und frifche Weintrauben) und Specialtarif für beitimmte Studauter.

Für die Artifel des Specialtarife für bestimmte Eilgüter wird fowohl bei Aufgabe als Studgut wie als Wagenladung die Fracht wie für gewöhnliches Frachtgut berechnet. Bum Specialtarife für bestimmte Stüdgüter gehören unter anderem Dungemittel, Frühbeetfenster, Futtermittel, Getreibe aller Art und Gulienfruchte, Kartoffeln, Rupfervitriol, Speckleinmehl, Kupferzuder, (Schwefel-, Rlebe-) Raltpulver, Salze, Samen und Sämereien aller Art, Torfftren, Bitriollöfung. Für fperrige Guter, b. h. folche, welche im Berhaltnis ju ihrem Gewicht einen ungewöhnlich großen Laberaum beanspruchen, wird bei Aufgabe als Stückgut das  $1^1/_2$  sache des wirklichen Gewichtes der Frachtberechnung zu Grunde gelegt. Bu ben fperrigen Gutern werben folgenbe gerechnet: Baume und Straucher, lebenbe fowie Chriftbaume, unberpadt ober nicht in fester Berschnurung, ferner lebende Bflanzen und Blumen, unverpadt und unverhüllt. Als unverpact gelten Bäume 2c. auch dann, wenn fie nur mit einer Burgelverpadung verfehen find. Beim Bersand in Wagenladungen wird für solche Sendungen der Specialtarif III berechnet, Desgl. für Düngemittel, Rohlen, mahrend die jest gur Insettenvertilgung viel gebrauchten Rupfertalf-praparate meift nach Specialtarif II berechnet werden.

Dieser ist ca. 1/8 teurer als Specialtarif III. Die Beforberung ber Guter auf ber Gijenbahn erfolgt nach ben Bestimmungen bes beutschen Gijenbahngutertarife. Bei Gutern, welche nach bem Ermessen der annehmenden Bahn schnellem Berberben unterliegen ober megen ihres geringen Bertes bie Fracht nicht ficher beden, tann bie Borausbezahlung ber Frachigelber geforbert werben. Bei-fpielsweise muß bie Fracht für lebenbe Pflanzen, Beifür frisches Obst — letteres vom Ottober bis einschl. April — stets bei ber Aufgabe entrichtet Biele Bahnftationen madjen hiervon arten einzeln nicht Fulle genug, fo gruppiert man jedoch im Interesse bes geschäftlichen Berkehrs ber

Abjender bann eine Ausnahme, wenn ber Abjenber ! sich ein- für allemal für die Fracht haftbar erklärt und genügend zahlungsfähig erscheint. Bei benjenigen Gutern, für welche bie Eisenbahn Boraus-bezahlung ber Fracht zu verlangen berechtigt ift, tann die Belaftung mit Nachnahme verweigert werben. — Die Lieferfriften dürfen die nachstehenden Maximalfriften nicht überschreiten: für Eilgüter Expeditionsfrift 1 Tag, Transportfrift für je 300 km 1 Tag; für Frachtguter Expeditionsfrist 2 Tage, Transportfrist für jede auch nur angefangene 200 km 1 Tag. Die Lieferfrist beginnt mit ber auf bie Unnahme bes Gutes nebft Frachtbrief folgenden Mitternacht. Die Gifenbahn haftet für ben Schaben, welcher burch Berluft, Minderung ober Beichäbigung bes Gutes auf bem Transporte entsteht, sofern er nicht burch ein Berder Berpadung ober burch die natürliche Be-schaffenheit des Gutes verursacht ift. Der Ab-Der Ablieferung an den Empfänger fteht bie Ablieferung an Zoll- und Revisionsschuppen, an Lagerhäuser ober einen Spediteur gleich. Die Eisenbahn haftet für ben Schaben, welchen die Baren burch Berberben infolge Berfaumung ber Lieferfrist erleiben. Ein barüber binausgehendes Interesse an ber Innehaltung ber Lieferfrift tann im Frachtbriefe besonders angegeben werden. In diesem Falle ift Güter-Tarif.

Gifenfuf, f. Aconitum. Gifenfraut, f. Verbena.

Silenicafifiger Boben. Für unfere Baum-fulturen besonders hinderlich ift in Böden, die eifenhaltig sind, die Bilbung fester Ortsteinlagen. Werben burch ftebenbes Baffer ftart eifenhaltige Boben abgeschloffen, jo entnehmen bie im Boben faulenden organischen Gubftanzen einen Teil bes ju ihrer Zersesung notigen Sauerstoffs bem Gisen-ornb, bas im Lehm vorhanden ift. Dadurch entsteht Gijenornbul, bas Berbindungen eingeht, die in Baffer löslich find. Wenn nun ber Boben eine langere Beit hindurch mit Baffer angefüllt ift, breitet fich die lösliche Gisenverbindung in horizontalen Schichten aus. Bei bem Abtrodnen ber Bobenichichten ornbiert bas Eisen allmählich zu Eisenhydroryd, das die Bodenteile festfittet. Solche eisenschüssige Lagen muffen ausgehadt merben, und babei find fofort auch Drainröhren zu legen.

Siskraut, Sisgemäcks, Sispflanze (Mesembrianthemum crystallinum L.), Fettpflanze aus der Familie der Aizoideen, deren weiche, saftige, mit frystallhellen Drüsen besetzte Blätter als Gemüse dem Spinat beigemischt werden. Aussaat Mitte bis Ende Mai fehr bunn in Reihen. Die Entwidelung ber fleischigen Stengel geht bei warmer Witterung sehr schnell vor sich, so daß der Berbrauch

alsbald erfolgen fann.

Eispffangen heißen in manchen Begenben alle Suffulenten.

Giweif (Albumen) findet fich in Berbindung mit anderen Stoffen im Bellinhalte bes als Samen-E. bezeichneten Bellgewebes ber e.haltigen Samen. Gimeikftoffe, j. Proteinstoffe.

Elacágnus (elaiagnos Bflanzenname bei Theophrast, aus elaia Olbaum und agnos ein weidenähnlicher Baum), Dleafter, falicher Dlbaum, Dlweibe (Elaeagnaceae). Sehr ichone, meift baumartige Bierftraucher, ausgezeichnet burch bie lebhafte Farbung ber mit filberglanzenben Schilferichuppen bebedten jungen Triebe und Blatter. Bluten mit nur einer vierspaltigen Sulle; Scheinfrucht beerenartig. Am verbreitetsten ist der schmal-blätterige Oleaster, E. angustisolia L., aus dem Orient. Wird ein 5—6 m hoher Baum mit etwas sparrigen Zweigen, die vielsach in Dornen auslausen. Die gelblichen Bluten erscheinen im Juni und find fehr wohlriechend. Wegen ber filberweißen, oberfeits graugrunen Belaubung gur hervorrufung scharfer Kontraste sehr geeignet. E. orientalis L. ist eine im Drient schon feit langer Beit fultivierte ichulben bes Berfugungsberechtigten, burch hohere Form biefer Species ohne Dornen. E. argentea Gewalt, burch außerlich nicht erkennbare Mangel Prsh. aus Nordamerita kommt in unferen Garten als E. macrophylla, E. glabra und E. latifolia vor. Bei uns völlig hart, aber nur ftrauchartig; 3weige niemals bornig, Blatter breit, filberglangend; bringt im Mai gelbliche, wohlriechenbe Bluten; Früchte unscheinbar. Macht zahlreiche Wurzelaustaufer, die in fleinen Garten oft laftig werben. Andere Arten wie E. parvifolia Wall., E. reflexa hort. (E. ferruginea A. Rich.) und E. umbellata Thundg. sind bei uns gartlich; als Zier- und Fruchtstrauch zu empsehlen ist jedoch E. longipes A. Gray (E. edulis hort.) aus Japan, mit großen, ein Frachtzuschlag zu entrichten, minbestens 40 %. A. Gray (E. edulis kort.) aus Japan, mit großen,
— Das Rähere enthält ber beutsche Eisenbahn- länglichen, in Menge erscheinenben Früchten. Bermehrung durch Samen, Burgelichöflinge ober Stedlinge aus reifem Holze.

Elaéis Jacq. (elaion OI), Olpalme. Sabamerita und Westindien, aber auch in Afrika vertretene Balmengattung mit einhäufigen Bluten, welche in anbetracht ber fast burren, spelzenartigen Beschaffenheit der Blütenhülle eine gewisse Analogie mit benen ber Grafer zeigen. Die befanntefte ber in unferen Gemachshäufern fultivierten Arten ift E. guineensis Jacq., ein 8-10 m hoher Baum, ber für jene Gegenden von großer Bichtigfeit ift, indem die Gulle der taubeneigroßen, gelben, ichmarglich geflecten Früchte von einem rotgelben ober weißen Die stropt, welches nach Beilchen duftet und angenehm schmedt (Palmol); es wirb wie bas DI ber Rerne jur Seifenbereitung benutt. Dbwohl biefe Balme mit ihren großen Bebeln eine hubiche Erscheinung ift, jo tommt fie boch an Schonheit vielen anderen Balmenarten nicht gleich. Rultur f.

u. Balmen.

Elatérius, ichnellend, springend.

Elatior, höher; elatus, hoch, aufgerichtet. Elberfeld besitzt ungefähr 40 ha öffentliche Bartanlagen und 150 ha Balbanlagen. 5000 Alleebäume sind an Straßen, 4000 in Schulhöfen und auf öffentlichen Plagen angeflanzt. 218 Partanlagen find zu nennen die hardtanlage, ein aus zwei früheren Steinbruchen bergestellter Bart, von Gebrüber Siesmayer angelegt; die Aulage an der Bauftraße, aus 3 alten Friedhöfen entstanden. Die rings um die Stadt sich hinziehenden Balbungen unterstehen zum Teil der städtischen Berwaltung. Die Rosten werben zum Teil durch ben Berschönerungsverein, zum Teil durch ben Harbtverein, zum Teil burch ben Harbtverein, zum Teil burch ber Bürgervereine,

Die jahrlichen Musgaben für Unterhaltungsarbeiten dürften 70000 A, für Reuanlagen 30000 M be-Der leitenbe Gartner ift Stabtgartner tragen. Anprecht.

Elefantenfuß, f. Testudinaria. Eleutherococcus, f. Acanthopanax. EffenSeinpalme, f. Phytelephas.

Elisma natans Buchenau (elisso malzen, umwenden, umfehren, wegen ber entgegengefest als bei ben meiften übrigen verwandten Gattungen gerichteten Samenanlagen) (Alisma n. L.), eine febr variable, einheimische, zu ben Alismaceen ge-hörige Basserpstanze, sindet als Aquarienpstanze Berwendung. Die Pflanze ist zart, niederliegend, wurzelnb, an ben Anoten von neuem Blatter und Blutenichafte erzeugenb. Bafferblatter ichmal, riemenformig; Schwimmblatter geftielt, oval. Bluten zu 1-3, ziemlich groß, weiß. Bermehrt sich reichlich durch Sproffung.

Ellipticus, langlich-eirund, elliptisch.

Elden L. C. Rich. (elodes sumpfig), Bafferpen (Hydrocharitaceae). E. canadensis Casp., ans Rorbamerita, hat in unseren Gemaffern vielfach eine folche Berbreitung gefunden, daß fie fehr läftig geworben ift. Wir besipen jedoch nur die weibliche Pflanze, welche sich vegetativ vermehrt. Pflanze ausdauernd; Stengel verlängert, ästig; Blätter zu 3—4 in Quirlen, länglich-lanzettlich, kleingesägt. Blüten langgestielt, weiß, vom Mai die August. Eine weitere, besonders für Aquariumliebhaber fehr zu empfehlende Art ift E. densa Casp. aus Argentinien. Bebeutenb großer als bie erfigenannte und von freudigem Grun, ift fie neben Vallisneria spiralis die empfehlenswertefte Unter-

wafferpflanze für Zimmeraquarien. Elongatus, geftredt, verlängert. Gliag-Lothringen, j. Stragburg. Elsbeere, f. Sorbus.

Klymus L. (elyo einhüllen), Haargras. Gramineengattung mit 2-4 reihigen, mehrbiutigen Ahrchen an geglieberter Spinbel, ber Gerfte am nachften ftebend. Die hubicheste europäische Art, welche zugleich als Mittel gur Befestigung bes lofen Dunenfandes fur Ruftengegenben von großem Berte, ift E. arenarius L., Sandhaargras, perennierend, Austaufer bilbend, 1 m hoch, mit großen blaugrunen Blattern, im gangen von guter Wirfung. einige andere in Rordamerita einheimische Arten, bie umfangreiche, effetwolle Busche bilben, wie E. canadensis L., E. caput Medusae L., E. glaucifolius Mhbg., E. Hystrix L. und E. virginicus L., verbienen in fandigem ober wenigftens loderem Bartenboben fultiviert gu merben.

Emarginatus, ausgeranbet. Emendatus, verbeffert.

Emersus, hervorragend (aus dem Baffer).

Eméticus, brechenerregend.

Emilia sagittata DC. (nach Rousseaus Emile benannt) (Cacalia sonchifolia hort.) (Compositae), jest Senecio sagittatus O. Hoffm., ift eine ein-jabrige Bflanze. Sie ift in Indien einheimisch und in den Garten Deutschlands beliebt. Glatte, blangrune, gegen 40 cm hohe Pflanze mit blutober icharlachroten, elegant gruppierten Blumen. fie bann einer reichlichen Bemafferung, magrend

enblich burch einen Bujchuß ber Stadt gebeckt. Dieselben besteben aus kleinen quaftenartigen Röpfchen, die bes Strahls entbehren, und wirfen nur burch ihr brillantes Kolorit, aber dies auch nur dann, wenn die Pflanzen in dichten Gruppen oder Einfassungen stehen. Die Blutezeit dauert ohne Unterbrechung bon Mitte Commer bis gum Eintritt bes Frostes. Eine gleichsaus hubsche Spielart ift var. aurantiaca mit orangefarbigen Blutentopfchen. Aussaat in bas Diftbeet, Berpflanzzeit nach Mitte Mai.

Éminens, stattlich.

Empétrum L. (empetron, bei Dioscorides Name einer auf Feljen wachsenben Bflange), Rausch-beere, Krahenbeere (Empetraceae). E. nigrum L., heibeähnlicher, niederliegender, immergruner Moor- und Sandstrauch; Blüten unscheinbar, 2 häusig, 3 zählig; Steinfrucht schwarz; gemäßigte und kalte Länder der nördlichen Zone. Var. rubrum (Vahl als Art, E. tomentosum hort.?), Zweige und Blattrand weißwollig; Frucht rot; im antarktischen Subamerika. Hubich für Moorbeete und Steinpartieen.

Eigentliche Ruranlage nur 10 ha, überall aber naher Wald mit herrlichen, gut gepflegten Wegen, die viele Stunden weit führen. Die kleinen Kuranlagen sind in verschiedenen Zeitraumen angelegt und liegen auf aufgeschüttetem Terrain, meist Schutt, ber Lahn entlang. Seit 1891 werden die Ruranlagen, sowie die ausgebehnten Walbpromenaden für 30000 M von den Garten-Architetten Gebrüder Siesmaper in Frant-

Furt a. M. auf das reichste unterhalten. Zu den Kuranlagen gehören 1825 Alleedaume.

Encephalartus Lehm. (en in, kephale Kopf, artos Brot), Brotpalme (Cycadaceae). Die Arten dieser südafritanischen Gattung sommen au Regelmäßigkeit ber Formen anderen Cycabeen nicht gang gleich; insbesondere die Bebelfrone ift als Ganzes weit von der Schönheit entfernt, die wir an vielen Balmen bewundern, doch ift ber einzelne Bedel elegant zu nennen und hat als Gräberschmuck benfelben Bert, wie ber Bebel einer Balme. Die Fortpflanzungsorgane find in mannlichen und weiblichen Bapfen getrennt. Die am besten be-tannten und am meisten fultibierten Arten finb folgende: E. caffer Lehm.; ber turge, bide Stamm tann mit ber Beit 1 m hoch und barüber werben, bleibt aber in ben Gemachshaufern lange Sahre gang niebrig; Fieberblättchen an breifantiger Spinbel langettformig, ftachelfpinig, grun, glatt. - E. horridus Lehm., Bebel mit vierfantiger Spinbel und bornig-ftachelspitigen, glatten, graugrun be-reiften, gespreigten, breifpaltigen Fieberblattchen. — E. Altensteini Lehm., Spindel chlindrisch, Fiederblättchen lanzettförmig, glanzend grun. Mehr ober weniger haufig fultibiert werben auch E. lanuginosus Lehm. und E. villosus Lehm. mit der var. Hildebrandtii A. Br. et Bché. (Fig. 286), E. longifolius Lehm. — Bie alle Chcabeen, so verlangt auch E. einen lehmigen, mit Sand- und Lauberbe gemischten Boben, eine gute Scherbenunterlage, im Binter eine Temperatur bon 12 bis 15° C. und im Sommer Schutz gegen heiße Sonnen-strahlen. Gin Stanbort im Freien mahrend ber Sommermonate ift ben E. gebeihlich, boch beburfen

sie im Winter nur sparsam gegossen werben. Die Beet in 30 cm Entfernung. Fleißiges Begießen sicherste Bermehrung ist die aus Samen. Haufig und Lodern des Bobens ist den E.n fehr zuträglich. werden auch Stamme diefer ober jener Art aus ihrem Baterlande eingeführt. Um ihr Anwachsen ju befordern, niuß der Burgelteil von allem ichadhaft Beworbenen befreit und nötigenfalls fo weit abgefägt werben, bag ber Schnitt eine bollfommen



Fig. 286. Encephalartus villosus var. Hildebrandtii.

gesunde Flache zeigt. Ift die Bunde gut abge-trodnet, jo fest man den Stamm in einen Rubel und giebt erfterem eine Schicht gepulverter holztohle als unmittelbare Unterlage. Erft bann, wenn bie Schnittfläche mit Rallus bebedt ift, ftellt man ben Rubel auf ein marmes Beet, um die Burgelbilbung zu beichleunigen.

Ende, Fris, geb. ben 5. April 1861 gu Dberftebten bei homburg vor ber hohe, feit 1890 Lehrer für Gartenfunft an der Garinerlehranstalt zu Bildpart, 1897 jum tonigl. Garteninfpettor, 1899 jum tonigl. Gartenbaubirektor ernannt. Hauptwerk: Anleitung zum gärtnerischen Blanzeichnen.

Endivie, Binter-E., Escariol (Cichorium Endivia L., Compositae), stammt aus Indien. Man unterscheidet 2 hauptformen: 1. Escariol, mit rofenartigen, breiten, vollherzigen Blättern, und 2. E.n, mit schmalen und feingefrauften und zerschlitten Blättern. — Die gebräuchlichsten Sorten sind: a) Escariol: Breiter gelber vollherziger: breiter gruner vollherziger; Konigin bes Binters, eine gruner vollherziger; Königin des Binters, eine neue breite vollherzige Wintersorte. b) E.n. Bon Natur gelbe frause E.; feingefrauste Moos-E.; Pariser feine frause vollherzige Frühe; E. von Meaux, seine stause vollherzige grüne, sehr gut; Hirschorn-E. oder E. von Rouen, Imperial, eine neue vollherzige gelbe Sorte. — In Bezug auf Boden und Lage stimmt die Kultur der E. mit ber bes Gartenfalate überein. Aussaat Mitte Juni

Ift die Blattmaffe volltommen entwidelt und bas Berg gut ausgebildet, fo werden die Blatter bei trodener Bitterung mit zwei ober brei Baftftreifen, auch wohl ein paar angefeuchteten Strobhalmen mäßig fest zusammengebunden, um fie zu bleichen (f. Bleichen von Gemuse). Rach 14 Tagen find Die inneren Blätter gebleicht und mild geworben, um teils sofort verbraucht, ober an einem frostfreien Orte ober im Reller in Sand eingeschlagen zu werden. Bei Eintritt starker Fröste werden die sämtlichen Pflanzen aus ben Beeten genommen und für ben Bintergebrauch aufgehoben. Der Same bleibt 3—4 Jahre feimfähig. — Sommer-E. f. u. Salat.

Endogen ober innerlich und erogen ober außerlich entftanden nennt man bie Organe, wenn fie aus ben inneren ober augeren Gewebeschichten sich entwideln. E. find bie Burgeln, Blatter bagegen

ftete erogene Bilbungen.

Endosperm, f. Rährgewebe. Eneroth, Dr. Olof, eifriger Beförderer best Obstbaues in Schweben, geb. 1820, war Generalsefretar ber Gartenbaugesellichaft in Stockholm und Direftor ber bortigen Gartnerschule. Schrieb Svensk Pomona u. Handbok i Svensk Pomologi. + Mai 1881.

Engelbrecht, E. A. B. Theodor, geb. 1813 in Monplatir dei Wosfenbüttel, Wedizinalrat in Braunschweig, widmete seit 1860 seine Wußestunden der Bomologie und Obstzucht. Auf seine Verantassung wurde 1862 die pomologische Staatsschaft und Verantassung wurde 1862 die pomologische Staatsschaft und Verantassung von Ve anstalt in Braunschweig gegründet. Er war lange Borsitenber bes Deutschen Bomologenvereins und ftarb am 4. August 1892. Schrieb u. a. Deutschlande Apfelforten.

Engelmann, Georg, 1809 in Frankfurt a. D. geboren, studierte in heibelberg, Berlin und Paris Medizin, aber vorzugemeise Botanif. Dit befonberer Borliebe hat er fich mit Cacteen, Cuscuteen, Euphorbiaceen, ber Gattung Pinus und mit baum-artigen Lilien beschäftigt. Rach ihm tragt eine Euphorbiacee ben Ramen Engelmannia und heißt eine Fichtenart Pinus Engelmanni. E. ftarb in St. Louis am 4. Februar 1884 im 75. Lebensjahre.

Engelwurg, Angelifa (Archangelica officinalis Eine an Bachufern in Deutschland Hoffm.). wildmachsende mehrjährige Dolbenpflanze, welche wegen ihrer sehr gewürzhaften Burzel als Arzenei-pflanze angebaut wird. Aber auch die markigen Stengel und die biden Blattftiele werben in Buder eingemacht als Konfituren genoffen. Die Pflanze liebt einen fräftigen, frischen Boben und halbschattigen Standort. Die Samen werden sogleich an Ort und Stelle in Reihen gesäet, später entsprechend verdünnt und behadt. Im 2. u. 3. Jahre erreichen die Stengel die Särte, um geschnitten zu werden, mas am beften im Mai-Juni geichieht. Nach 3-4 Jahren muß die Pflanzung durch frische

Ausfaat verjungt werben.
England. Die englischen Garten find fomobl burch ihre Ginrichtung und Anlage (f. englischer Gartenftil) als auch burch die Berschiedenheit der natürlichen Landichaften, in welchen sie liegen, außerst mannigfaltig. Ein großer Teil E. ift ein und allwöchentlich eine Folgesaat bis Enbe August. welliges hügelland, bebedt von üppigen Biehmeiden, Auspflanzen in 4—5 Reihen auf das 1,30 m breite Balbern und einzeln ausgestreuten Baumen. Bache und Aluffe, sowie großere und kleinere ftehende von 80 ha. Er wurde im Jahre 1851 burch Gemaffer beleben bie Landichaft, beren Reig burch Gehöfte und Dörfer mit malerischen, ephenum-ivonnenen Kirchen noch erhöht wird. Das Aderland in E. umfaßt nur etwa boppelt soviel Glache, als bas Biefen- bezw. Beibelanb. Der Rorben und Beften von E. sowie Schottland find ein malerisches Bergland mit reizenden Gebirgsseen; die Ruften zeigen wildromantische, felfige Landicaften. Das feuchte, milbe Rlima begunstigt in ganz E. ben Grasmuchs und das Gebeihen immergruner Gehölze, besonbers des Fler und des Epheu. Im Suben und Sudwesten wachsen in Deutschland nicht winterharte Gewächse; auf ben burch ben Golfftrom erwarmten Kanal-Infeln herrscht eine subtropische Begetation.

London befigt eine große Anzahl öffentlicher Barts und Garten. Die alteften find ber Sybepart, von Beinrich VIII. (1509-1547) gegrundet, und bie Renfington-Garbens. Beibe waren vor Aufbebung ber Rlofter Gigentum ber Bestminfter-Abtei. Mit biefen nahm ber König auch ben bazugehörigen Grund und Boden und umfriedigte ihn als Bild-Ronigin Rarolina (1727) vereinigte ben westlichen Teil bes Sybeparts mit bem Garten bes Kenfingtonpalastes. Der Sybepart umfaßt etwa 160 ba. Er enthalt wie die meisten englischen öffentlichen Barten große Rafenflachen, welche nur wenig burch Rieswege burchichnitten find, ba ber Bertehr über die Rafenflächen zuläffig ift. Der Bart hat einen Bafferlauf, die Serpentine, welche mit der Themje in Berbindung fteht, und weift an einigen Stellen reichen Blumenschmud auf. Die Renfington-Garbens ichließen fich in einer Ausbehnung von 100 ha an ben Sybepart an. Der bauliche Glanz-puntt ift die Albert-Memorial Hall, eine Gebachtnishalle für ben Bringgemahl ber verftorbenen Konigin Bictoria. Auch diefer Garten befitt viel Blumenichmuck, einmal an ber "Cottage", bann an einem mehrere 100 m langen "Blumenweg". — Der St. James-Bart war unter heinrich VIII. ein Wildhart. Rarl II. vergrößerte ihn und ließ ihn burch Lenotre ju einer frangofischen Unlage umgestalten. jepige Gestalt erhielt ber Part burch Der. Rafh. Er hat prachtige Alleen und einen großen See, über welchen eine hangebrude fuhrt. In ber Rabe über welchen eine Sangebrude führt. In ber Rahe ber Green-Bart und bie Garten bei bem toniglichen Budingham-Balaft. — Abfeite von biefen gufammenhangenben Barts liegt, ebenfalls inmitten ber Stadt, ber Regentspart. Er hat einen Flacheninhalt von fast 190 ha. Innerhalb biefes großen Areals, welches früher Wildpart war, liegen brei für sich abgesonberte Garten, ber zoologische Garten, ber Garten ber botanischen Gefellichaft, welcher von einer freisformigen Fahrstraße umgeben ift, und ber Garten ber Bogenichutzengefellichaft. Im Regentspart ift ein Teil in italienischem Stile angelegt, durch ben eine prachtige Roßkastanienallee führt. In bemfelben tommen Pyramibenpappeln, Ducca, Kalmen, Bampasgras, Jer, Rhobobendron zur besonderen Geltung. Die großartigen Blumen-anlagen des Regentsparfes stechen in ihrer einiaden geometrifden Beichnung angenehm ab von ben übrigen Londoner Anlagen. — Gine Schöpfung aus neuerer Beit, unseren beutschen Parfanlagen ähnelnd, ift ber Battersea-Bart. Er hat eine Groge italienischen Stile gehalten ist. Unweit Chateworth

John Gibjon angelegt. Er ift ein Bolfsgarten, welcher burch pflanzengeographische Unordnung feiner Gewächse einen lehrhaften Charafter hat. hervorzuheben ist die jubtropische Abteilung. Ginen Beltruf befigen die Garten von Rem (f. Remgarten). In der Rahe von Rew liegt der Richmond-Bart, eigentlich ein hügeliger Balb, meift mit Riefern aber auch mit Cebern bestanben, barin bie Richmond-Terraffe mit herrlicher Aussicht auf bas Themjethal. — An ber Themse liegt ber tönigl. Balast Hamptoncourt, 14 englische Meilen von London entfernt. Der Garten ift eine Anlage in frangofischem Stile, heute noch glanzend erhalten (riefiger Beinftod, Labyrinth). Bon da führt nach Teddington eine prachtvolle Kastanienallee. Der Greenwichpart, 70 ha groß, liegt an der Themse, östlich von London. Er ift von Lenotre angelegt und enthalt bie Sternwarte von London. Er ift fehr ftart mit 3m Guboften von London, Damwild bevölkert. in Sydenham, liegt ber Arnftallpalaft, bas Meifterwert von Parton, ein riefiger Bau, gang aus Gifen und Glas bestehend. In der Achse bes Balaftes find Terraffenanlagen mit großartigen Wasserwerten; ringeherum find landichaftliche Unlagen. In bem Arbeiterviertel Londons, im Often, liegt ber Bictoriapart, ein richtiger Bolfspart, 116 ha groß, und ber fleinere Southwartpart. Subweftlich von London liegen die funftgeschichtlich intereffanten Barts von Esher, Claremont, Cobham, nordlich bavon Stowe. — Im Weften gelangt man nach Windsor. Windsorpart ist, abgesehen von ber näheren Umgebung bes Schlosses, ein Wildpart, von einer 3 englische Meilen langen, riesigen Umenallee burchzogen. Um Schlosse selbst große Terrassenanlagen, ein Blumengarten, großartige Gartnerei mit vorzüglicher Frucht- und Blumentreiberei. Unweit Bindfor der Frogmore-Bart mit einzig baftehendem fremben Nabelholzbeftanbe.

Bei London fei noch hatfieldhouse, ber Gip bes Lord Salisburn, genannt, ein ganz alter Park mit großen, regelmäßigen Parterres, jedoch ohne französische Geden, vielmehr nach Art der alten italienischen Garten. Aus ber großen Angahl von herrensigen im Guben von E. bei Galisburn fei Biltonhouse hervorgehoben, ein febenswerter Befit mit einem Bart aus ber Mitte bes

18. Jahrhunderts und mit hervorragender Treiberei. Die Gubfufte von E. mit ihrer uppigen Begetation ift reich an herrlichen Landschaftsbilbern, jo ber überaus warm gelegene Babeort Torquai und vor allem die Insel Wight. Hier das im italienischen Stile erhaute Schloß Osborne, mit ber Bauart entsprechenden Gartenanlagen, welchen in geschütten Lagen Orangen gebeihen. Die reichste Begetation, welche berjenigen ber Riviera bollig gleich fommt, trifft man auf ben Scilly-Inseln. hier find riefige Dracaena Draco, Chamaerops, Agaven, Camellien, Puya chilensis 2c. im Freien angutreffen. 3m nordlichen G. ift wohl ber prachtigfte Brivatbefig Chatsworth bei Sheffielb. Der Barf liegt teilweije eben, hinter dem Schlosse erhebt sich ein bewaldeter Berg. finden fich verichiedene abgeichloffene Gartenteile, von benen einer im frangbfifchen, ein anderer im ift hardwid sehenswert. In Liverpool ift ber Beit in China vorhanden waren, bies alles waren Sefton-Bart, eine Anlage von Eb. Anbre (f. b.), welche an die frangofische Art moderner Garten erinnert, mahrenb in bem nabe babei gelegenen Birtenhead eine malerifche Gruppierung, man möchte jagen, beutsche Auffaffung anzutreffen ift. In ber Rabe ber malerischen Stadt Chefter, welche einen partartigen Friedhof befitt, liegt Caton Sall, ber Sit bes Herzogs von Westminster. Schloß, Bark-anlagen, Treiberei 2c. sind außerst großartig. Die nörblichen Provinzen Cumberland und West-

moreland zeichnen sich burch fehr malerische Gegen-Es haben sich baselbft prachtige Billentolonieen angesiedelt, fo Reswid und Amblefide. Ebenso schön, wenn auch wilder, ist Wales, zumal an der Küste. Das schottische Hochland und Seen-revier ist als schöne, bald wilde, bald liebliche Landschaft bekannt. Besonders ist in Schottland hervorzuheben Edinburg mit feinen vornehmen städtischen Anlagen. — Litt.: The royal Parks and Gardens of London by Nathan Cole; Sager,

Gartentunft und Garten.
Gugler, Abolph, einer ber ersten Systematifer und Bflanzengeographen, geb. ben 25. Marg 1844 zu Sagan, murbe 1878 orbentlicher Professor und Direttor bes botanischen Gartens in Riel, 1884 besgl. als Nachfolger Gopperts in Breslau, 1889 besgl. als Nachfolger Gichlers in Berlin, 1889 auch Mitalied ber Atademie ber Biffenschaften zu Berlin. Bichtigfte Schriften: Monographie ber Gattung Saxifraga, Breslau 1872; Bearbeitung ber Araceae, Burseraceae, Rutaceae, Anacardiaceae etc in Martius' Flora brasiliensis, ber Araceae, Burseraceae und Anacardiaceae in De Candolles Monographiae Phanerogamarum; Bersuch einer Entwidelungsgeschichte des Phangenreichs, Leipzig 1879, 1882; Entwidelung ber Pflanzengeographie in ben letten 100 Jahren, in ber Sumbolbt-Centenaridrift ber Gesellichaft für Erdfunde. E. ift Berausgeber ber botanischen Jahrbucher (1881 bis 1901) und ber Raturlichen Pflanzenfamilien, 1889 bis 1901. Während in letterem Wert nur bie Gattungen charafterifiert find, giebt E. feit 1900 ein von ber Atabemie ber Wiffenschaften unterstütztes, viele Jahre beanspruchendes Berf "Das Pflanzenreich" heraus, in welchem alle Arten be-ichrieben werden sollen. Große Berdienste erwarb sich E. auch bei der Anlage des neuen Berliner botanischen Gartens in Dahlem.

Englischer Garten, f. Munchen. Englischer Gartenftit. Unter biefer Bezeichnung versieht man die Erzeugnisse der landichaftlichen Gartenkunft, wie sie sich besonders im Laufe des 18. Jahrhunderts in England entwidelt hat. Die früheften Anregungen zu diefer neuen Runftrichtung finden sich schon im 16. Jahrhundert, als Baco von Berulam Borschläge für die Einrichtung ber Garten machte, welche einen Bruch mit ben Grund-fagen ber geometrischen Garten barftellten. Die Liebe zur ungebundenen Ratur und zu ichonen Landichaftsjeenen, welche vielgelesene Dichterwerke, wie Miltons Berlorenes Barabies, erwedten, bie

Momente, geeignet, die landichaftliche Gartentunft herbeizuführen. Die Auftlärungsibeen ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts thaten bas ihre, ben alten feubalen Garten ber architektonischen Richtung ben Tobesftoß zu verfegen. Die erften bekannten prattifchen Berfuche in ber neuen Gartentunft find bie ber englischen Gelehrten und Dichter Abbison (1712) und Bope (1716), deren fleine Garten unregelmäßig eingeteilt und bepfianzt maren. war jeboch, wie aus bes ersteren eigener Schilberung (in Hirschielb, Theorie ber Gartenfunft) far hervorgeht, zu fehr die grundfagliche Bermeibung jeber Regelmäßigfeit und Gefehmäßigfeit, welche bei ber Anlage und Bepflanzung beobachtet worden war, als daß die Garten wirflichen Runstwert hatten besitzen können. Der Rampf gegen die regelmäßige Anordnung und den Schnitt der Gehölzpflanzungen, bie Unlage unregelmäßiger Bege mit vielen Windungen waren haufig alles, was im Sinne ber neuen Bewegung geschab. Billiam Kent (geb. 1685, gest. 1748 zu London) war der erste, welcher wirklich schone landschaftliche Gärten schuf. Die Besitzungen Stowe, Claremont, Sper bei London waren bis 1735 von ihm angelegt. Ferner seien genannt Rousham und Eaton hall. Ranche Großgrundbefiger übernahmen felbft bie Leitung ber Berichonerungsarbeiten. Als ausführenbe Gartenfünstler werden Englesielb und Bright genannt. Bon größerer Bedeutung wurde Brown, welcher bis 1750 in Stowe bei Lord Cobham Obergartner und dort Kents Schüler war. Er bekam großen Ruf als ausübender Landschaftsgartner. Er verfiel aber, wohl teilweise aus Mangel an geeigneter fünftlerischer Borbilbung, ins Schablonenhafte, mas fich in ber mangelhaften Ausnützung bes gegebenen Bobenwurfes und haflicher Wegeführung zeigte.

Uber bie Mangel ber bisherigen Garten, wie über Borichlage ju neuen Berbefferungen entftand nun eine umfaffende Litteratur, aus welcher man verschiebene Richtungen erfennen fann. Ginige ichwarmten für sentimentale Inichriften gur Er-läuterung ber Stimmung, welche man ben Scenen aufzudruden versucht hatte; sie befürworteten zur Bereicherung der Bartscenen bie Aufftellung von Tempeln, Dbelisten, Urnen, Monumenten zc. Andere wollten möglichst reine Raturbilber, unbeeinflußt burch Werke ber Kultur. Das Wohnhaus lag im Barte, welcher aus Beibeflächen mit barauf ausgestreuten Baumen bestand, ohne jeden Lurus, fo bag "bie Ruge bie Scheiben bes Schloffes einstoßen fonnten". Diese Richtung wurde befampft bont Dritten, welche in der Rabe bes Sauses reichen Schmud verlangten. Sie empfehlen u. a. bas Anbringen einer erhöhten Terraffe am Bohnhaufe zum Schupe gegen Bieh und Bild. Es war ein langer muhlamer Weg zuruckzulegen, bis wirklich gute Geset über die Behandlung der Balber und Pflanzungen, über die Anlage von Basserläusen, über die Unwendung von Blumen, die Lage ber Bebaube 2c. aufgeftellt waren. Gute Binte und Borichlage in diefer Sinficht geben Mafon, Bhately, Freude an den schöften landschaftlichen Gemälden, Brice, Elipin. Der Architekt Chambers kleidete wie sie Claude Lorrain, Ruysdeal, Poussin u. a. schusen, die Nachrichten endlich, welche über Naturgarten nach England kamen, wie sie schon lange beigetragen, daß die "chinesischen" Hauer ihren

Triumphaug durch die Landschaftsgärten antraten. ber Inselten, Kafer, Hautflügler (z. B. Blatt-Der größte Gartenkunstler der zuletzt genannten Richtung war Repton (geb. 1752, gest. 1818), welcher neben seiner praktischen Thätigkeit viel durch

jeine Schriften gewirkt hat.

Auch nach Frankreich griff ber neue Gartenstil über. Hier waren es besonders J. J. Rousseau, Batelet und der Marquis de Gerardin, welche großen Einfluß auf die Bewegung gewannen (f. grantreich). Bei ber Ubertragung des Stiles nach Deutschland bewirkten in vielen Teilen bes Landes bie anders gearteten Berhaltniffe hinfichtlich ber Ausnügung bes Grund und Bodens, ber Ausdehnung des einzelnen Besitztums, des Klimas eine eigenartige Entwickelung (s. Deutschland). — Litt.: Hirichselb, Theorie der Gartenkunst; G. Meyer, Lehrbuch der schreden Gartenkunst; Boudon, Encyslopädie des Gartenwesens; Jäger, Gartenkunst und Garten; Jäger, Lehrbuch der Gartenkunst.

Enkyanthus, Enkianthus (enkuein schwanger, die Blume ift aufgetrieben bauchig) (Ericaceae). Bon Andromeda burch wenige große geflügelte Samen berichieben. E. campanulatus Nichols. (Andromeda c. Miq.), Blumen hängend, bunkelrot. Japan. In England hart.

Enneaphýllus, neunblatterig.

Ensatus, ensiformis, schwertformig. Entengrute, s. Lemna. Entanofpen. Diese Manipulation wird bei Gelegenheit des Schneidens ausgeführt und besteht darin, daß man überflüssige Augen, d. h. solche, welche fpater, zu Trieben entwidelt, entfernt werben müßten, mit dem Daumen abdrückt. Man erspart dadurch den Baumen einen vergeblichen Aufwand an Saft. Doch muß man hierbei ben Saushalt bes Baumes zu beurteilen und mit ben gegebenen Berhaltniffen zu rechnen verstehen. In der Regel beichrantt sich das E. auf den Pfirsichbaum, wenn man einen Fruchtzweig zu lang geschnitten hatte und das Fruchtauge zu weit oben angeset ift. In diesem Falle druckt man alle Augen zwischen ben beiben jundchst bem Aftringe (f. b.) stehenben und bem Fruchtauge ab; auch bei ber Stellung ber Fruchtzweige des Pfirfichbaumes wird ein E. angewandt. G. a. Ausbrechen.

Entlandung. Bathologischer Ratur ift ber Ber-luft von Laub, bas noch lebensträftig, also vom Zeitpuntte bes naturlichen Abfalles noch weit entiernt ift. In dieser Beziehung ergiebt sich ber Grad ber Beschädigung burch die Schätzung, wie groß die entfernte Blattflache gur Gesamtlaubfläche ift und wie lange das Laub noch Beit zur Arbeit gehabt batte, wenn es bis zum natürlichen Abfall an der Achje verblieben ware. Der Laubkörper beschafft nämlich das plaftische Baumaterial für die Berbidung und Berlangerung ber Achse; ebenso liefert er die Referveftoffe, beren Die Bflange gur Anlage ber Bluten, gur Ausbildung der Früchte, gur Beilung

ber Bunben 2c. benötigt.

Entomologie ift die Lehre von ben Insetten, eine Biffenschaft, beren Studium von allen Gartnern aufgenommen und eifrig gepflegt werden follte, ba Die Renntnis ber Urt und Lebensweise Diefer Tiere ne in den Stand sest, sich ihrer, soweit sie die Bei den Obstbaumen wird durch das E. die Kulturen schaftigen, mit größerer Aussicht auf Erfolg Umbildung der unteren Knospen zu Fruchtknospen zu erwehren. Stellen doch fast alle Ordnungen bewirkt ober, wenn dies nicht im ersten Jahre der

wespen), Schmetterlinge, Zweiflügler (Fliegen), Gerabflügler (z. B. Maulmurfsgrille), Salbflügler ober Schnabelferfe (g. B. Pflangenläufe) große Beere bon Pflanzenschäbigern in Feld und Garten, und nur von Nepflüglern ist noch niemals Nach-teiliges bekannt geworden. Andererseits lehrt uns bie E. auch biejenigen Insetten fennen, welche als Fleischfreffer die Pflanzenschädiger im Baume halten und somit auf bas forgfältigfte zu schonen find. Minbeftens follten Gartner es für ihre Bflicht erachten, jebe bebeutenbere, von Inseten herruhrenbe Schädigung ber Pflanzen, sowie beren Urheber gur Renntnis Sachverftandiger zu bringen. Entspiken (Fig. 287). E. ift ber beutsche Aus-

brud fur bas frangofische Bincieren. Man berftebt



Fig. 287. Entfpigen.

barunter bas Abkneifen ber Triebspigen im jungen frautigen Buftanbe vermittelft der Rägel bes Daumens und bes Zeigefingers. Diese Manipulation bient bagu, Biergewachsen eine gewiffe Form zu geben, bei Form-Obstbäumen die Fruchtbarteit zu befördern. Durch die Entfernung der Endknospe eines Triebes, welche bie meifte Nahrung empfängt, wird ber zustromende Saft auf die bleibenben seitlichen Knolpen bes Triebes verteilt, die dann eine um so bessere Ausbildung erlangen oder, wenn das Wachstum noch nicht abgeschlossen, alsbalb sich zu neuen Trieben entfalten und somit gur Bergweigung und gum Buichigwerben ber betreffenben Teile ber Pflanze beitragen.

Fall ift, biefer Prozeg boch wefentlich beförbert. Beim Pfirsichspalierbaume tommt bas E. noch weit häufiger vor, als beim Rernobst, lediglich zu bem Awecke, die allzuthätigen Triebe, welche den Saft bes Baumes auf Roften ber Fruchtzweige abforbieren würden, in ihrer Rraft herabzumindern und die Bilbung von Erfanzweigen, event. Erfantnofpen Bu beforbern. Bei bem üppigen Buchfe bes Bfirfichbaumes muß man die Triebe zuweilen bis auf 6-8 Augen herab entspiten und diese Manipulation wenn notig wiederholen. Wenn fie jedoch nur mit mäßiger Kraft sich entwideln, so läßt man fie 25 bis 30 cm lang werben, nimmt bann bloß bie außerste Spipe weg und heftet sie flach ansteigend an.

Much bei vielen einjährigen und perennierenden Bierpflanzen unterwirft man die Saupt- und Rebentriebe biefer Manipulation. Indem man fo bas Söhenwachstum aufhalt, beforbert man bie Bilbung seitlicher Triebe und somit einen dichteren, buschigeren Buchs, und vermehrt das Laubwert und die Rahl ber Blumen.

Das E. follte bei allen Formbaumen, insbesonbere bei allen Spalierbaumen vorgenommen werben, benn es ift bas befte Mittel, ben Saft bon ben Spipen ber Triebe gurudzubrangen und ihn im Baume gleichmäßig zu verteilen. Man wendet bas E. an: a) zur gleichmäßigen Entwickelung aller Triebe besselben Zweiges, b) zur frühzeitigen Um-wandlung der Holztriebe in Fruchttriebe, c) zur Börberung fräftiger Ersattnospen bei dem Steinobite, d) gur Bervollfommnung ber Fruchte.

Entwickelungsgeschichte eines Organs nennt man ben burch Untersuchungen festgestellten Berlauf ber allmählichen Entstehung eines Organs von ber erften Anlage an bis zur vollendeten Ausgestaltung.

Engian, j. Gentiana.

Engym, ein ungeformter Gimeiftorper, ber Barung erregt.

Epácris Sm. (epi auf, akros Bergspipe), Fels-busch (Epacridaceae). Bon ben Ericaceen hauptfachlich burch bie einfacherigen Staubbeutel unterichieben, fonft aber ihnen fehr nahe ftehenb. Faft alle Epacrideen stammen aus Neuholland und den be-nachbarten Inseln. Bon ihren ca. 30 Gattungen ist nur E. für die Gärten von Interesse. Alle ihre Arten sind Halbsträucher, 1—2 m hoch, aufrecht, ichwach veräftelt und haben figende, fleine, bachziegelige, steife, fpige, bauernbe Blatter. Die röhrigen Blumen haben einen ausgebreiteten, fünfspaltigen Saum, sind weiß, rosa und farminrot, stehen einzeln in den Blattachseln und nabern sich zu einem ahrenartigen Blütenstande, über welchen ber Bweig hinauswächst. Folgende Arten haben Bahlreiche Spielarten erzeugt: E. longiflora Cav. (E. grandiflora Willd., E. miniata Lindl.), Röhre purpurrot, Saum blaggelb ober weiß (Spielarten: E. candidissima, hyacinthiflora alba unb rubra, conspicua u. a. m.); E. purpurascens R. Br. (E. pungens Sims.), Blumen anfange purpurn, bann allmählich in Beiß übergehend; E. paludosa R. Br., Blumen ichneeweiß, bicht; verlangt fandige, ichwarze Moorerde und im Commer mehr Waffer als die nbrigen; E. impressa Labill., Blumen einseitig ftebend, hangend, mit ediger Rohre, rot; in ben Barten ungemein formenreich.

In ber Rultur ichließen sich bie Epacribeen im allgemeinen ben Erifen an. Dag man felten recht icone Bflangen findet, liegt in folgenden Fehlern: Diggriff in der Bahl der Erbe, ichlechtes Ginpflangen, zu großer Topfraum, unzwedmäßiges Schneiben, falte Bugluft, Unterhaltung in fünftlicher Barme,

unangemeffenes Biegen.

Das beste Erbreich ift eine gute faserige Beibeerbe, ber man Sanb zusett. Rraftige Pflanzen brauchen nur einen Topf von 20-22 cm Beite. Die ben Abzug vermittelnde Scherbenlage bebede man mit einer Schicht grober Beideerbebroden, an welche sich die Wirzeln gern anlegen. Beim Pflanzen hat man darauf zu achten, daß die Erbe rund um ben Ballen fest angebrudt werbe. Das Beschneiben wird ausgeführt, jobald bie Blumen unscheinbar und welf zu werben beginnen. In der Regel fürzt man die lettjährigen Zweige bis auf 21/2 cm, ichwache Zweige können 15 cm lang gelassen werben, damit sie als Saftleiter bienen bis dahin, wo die ftarferen wieber felbstthatig geworben find. Die jungen Triebe aber muffen mit ber größten Sorgfalt vor jeder Berührung mit falter Bugluft behütet werden, mit berielben Sorgfalt vor ber Einwirfung fünstlicher Barme. Das Begießen bat mit großer Borficht zu geschehen, nur wirklich trodenen Topfen

ift Baffer guguführen.

Bei ber Raftenfultur ift folgenbes zu beachten. Den gurudgeschnittenen Bflangen ift eine verhaltnismäßig geschlossene Luft gebeihlich, indem biese bas Bobenmarme ift gu Austreiben beforbert. feiner Zeit erforberlich. Für 1 ober 2 Ctunben jeden Tag gebe man reichlich Luft, solange Froft nicht zu befürchten ist. Haben die Pflanzen lange, träftige Triebe gebildet, so stellt man sie nordwärts gegen eine Mauer ober einen Bedenzaun auf umgeftülpte Töpfe ober Ziegesstüden. Rach 1—2 Bochen bringt man sie auf einen Blat, wo sie etwas mehr Sonne haben, damit das junge Holz reif wird. Man nuß jedoch die Töpfe gegen die unmittelbare Einwirfung ber Connenftrahlen ichugen, bamit ber Ballen nicht troden werde, was die Burgeln fehr übel zu nehmen pflegen. Bringt ber Herbst heftige Regengusse ober Frost, so führt man die Töpfe in das Winterlofal ein, ein gutes, helles, trocenes Glashaus. Bermehrung burch Stedlinge im Juli ober August in flachen Schalen unter Glasgloden in einem Bermehrungehause ober in Diftbeettaften.

Ephédra (ephedra barauffigend, d. h. an Heljen flimmend), Meertra ubel (Gnetaceae). Schachtelhalmartige Gymnospermen, niedrige bis hoch klimmende 2 häusige Sträucher, mehr jeltsam als ichon; Bluten in furgen Ratchen; Frucht eine rote Scheinbeere. Im Freien find bei uns fortaubringen: E. distachya L. mit der Karietät monostachya (L. als Art), Südalpen bis Südeuropa und Südssibrien; E. helvetica C. A. Mey. aus dem Rhouethal; E. intermedia Schrenk et Mey. aus Centralafien; E. kokanica Regel aus Turfeftan und E. nevadensis S. Watson aus ber Sierra Nevada bis Mexito.

Ephémerus, eintägig. Ephen, j. Hedera.

Epicarpium heißt bie außerste Schicht einer Fruchtwand bei Fruchtpflanzen (Angiospermae). Bergl. a. Pericarpium.

Epidendrum L. (epi auf, dendron Baum), Baumwurgler (Orchidaceae). Uber 400 Arten gablende Gattung bes tropischen und subtropischen Amerika, epiphytisch auf Baumen wachsend, mit meift ausgebildeten Luftinollen, leberartigen Blattern und ziemlich großen, traubig angeordneten Blüten. E. aurantiacum Batem. ist ein Frühjahrsblüher mit leuchtend orangeroten Blumen, ebenso E. vitellinum Lindl. (Fig. 288). — E. elegans Rehb. fil. (Barkeria elegans Knowl. et Westc.) hat lilaroja und weiße Kronblatter, beren Spige



Fig. 288. Epfdendrum vitellinum.

mit einem blutroten, großen Flede geziert ift, Lippe weiß, blutrot punktiert. E. myrianthum Lindl. bringt am Schafte hunderte karminrote Blumen hervor. E. ciliare L. ift eine häufige Art in unferen Rulturen. Es blüht im zeitigen Frühjahre weiß, die Lippe ist sein gefranst. E. nemorale Lindl., E. prismatocarpum Rchb. fil., E. Brassavolae Rchb. fil., E. Stamfordianum Batem. verlängern die Reihe der schön und dankbar blubenden Arten biefer Gattung. Rultur in Töpfen, Schalen und an Klöten im temperierten Saufe bei reichlicher Luftzufuhr. S. a. Orchibeen.

Epigaéa L. (epi auf und gaia Erbe, das ift auf der Erbe friechend), Grundstrauch (Ericaceae-Arbuteae). Merimale f. Arbuteae. E. repens L., immergruner, friechenber, nordameritanischer, in feiner Beimat allgemein beliebter Erbstrauch; Blatter groß, herzsormig-oval, 2—5 cm lang, nebst ben Zweigen sucherot-borflig; Blüten in turgen enbständigen Trauben, primelformig, roja bis weiß, Ende April und Mai, wohlriechend. ichwierig, am beften noch im lichten Schatten bon Riefern ober Fichten und im humus ber abgefallenen Rabeln ober in fandiger Beibeerbe.

Epigaéus, oberirbifch.
Epigunisch, auf bem Fruchtinoten stehenb, 3. B. bie Bluten bes Kernobstes, ber Dolbengewächse,

ber Rompositen 2c.

Epilobium L. (foll ion epi lobon, Beilchen über ber Schote bebeuten), Beibenröschen (Onagraceae). Kräuter ober Halbsträucher ber gemäßigten Zone. E. angustifolium L. (E. spicatum Lam.), bei uns einheimische Berenne, ver- Rach bem Berpflanzen ftellt man fie bei einer

bient in lanbichaftlichen Garten unterhalten zu werben. Sie nimmt mit jedem nicht zu feuchten Boben fürlieb, wird 1,50 m hoch, verästelt sich start, hat weibenähnliche Blätter (Weibenröschen), und jeder Zweig endigt in eine lange Uhre purpurrofenroter Blumen. In größeren Gruppen nimmt fie fich portrefflich aus. Ginmal im Boben heimisch, tann sie lange Jahre dauern. Mit großer Leichtigfeit läßt sie sich aus Samen wie durch Stockteilung vermehren. In derselben Weise tann man E. Dodonaei Vill. (rosmarinifolium Hnk.), bas in Endtrauben blüht, vermehren und tultivieren. Für feuchte Lagen, an Bache und Teiche paßt das großblumige E. hirsutum L. vorzüglich. E. Fleischeri Hochst. eignet sich zur Bepflanzung

bon Felsgruppen.

Epimedium L. (Pflanzenname bei Blinius), Sodenblume (Berberidaceae). Meist jubalpine Stauben Europas und bes nörblichen Alien, mit gewöhnlich breifach-breigabligen Blattern und regelmäßigen, aus 4 gespornten Betalen be-stehenden Blumen, welche auf 15—30 cm hohen Stengeln zu Rispen vereinigt stehen. Die Arten find ziemlich zahlreich, aber alle von gleicher Tracht. Die auf dunnen, steifen Stielen stehenden buschigen Blätter erhalten sich grün bis September und Ottbr. Die bekanntesten Arten sind E. macranthum Morr. et Done. mit schneeweißen Blumen, in den Garten in zahlreichen, nur durch die Blütenfarbe verschiedenen Spielarten vertreten, E. pinnatum Fisch. und alpinum L., gelbblühend, E. violaceum Desne. mit berhaltnismäßig großen, violett-weinfarbigen Blumen. Gine fehr intereffante Form ift auch E. atropurpureum, reichblühend, Blumen groß, außen purpurn, innen gelb. E. diphyllum Lodd. (Aceranthus Done.) ist eine interessante, weißblühende Zwergstaude. Die Sodenblumen ge-beihen nur in grobbrodiger mooriger Heiberde und im Salbichatten. Man vermehrt fie burch Teilung bes Stockes.

Epiphyllum Haw. (epi auf, phyllon Blatt, b. i. Blume auf bem Blatt sitenb), Blattfaftus. Bekannte Rakteengattung Südamerikas, deren Arten fich aus blattartig verbreiterten, fleischigen, oben abgeftupten, bismeilen gegahnten Stengelgliebern aufbauen, auf beren abgestutzten Ende bom Mai bis Ende August neue Glieber, vom November bis Januar die Blumen sich entwickeln. Röhre ber Blumentrone bauchig, mit schiefer Munbung

und zurudgebogenen furgen Saumlappen.

Die Rultur bes E. zerfällt in zwei Saupt-perioden, Ruhe und Bachstum. Die erste bauert bom Februar bis Dai, und in ben Marg fallt bie Berpflanzzeit. Die zweite bagegen dauert von Juni bis Enbe August und bann muffen - bochftens bis Mitte September — die Glieder vollfommen reif geworden fein, wenn fich Anofpen bilben follen. Bum Berpflanzen nehme man Laub-ober alte Dungererbe, Lehm- ober Rafenerbe, Heibeerbe und mit zerschlagener Holzfohle ge-mischten Sand, alles zu gleichen Teilen. Man wähle verhältnismäßig fleine Töpfe mit einer ftarten Scherbenlage; bei zu mastiger Rultur ent-wickeln sich wenige Knospen, auch werden die Bflanzen durch startes Gießen leicht wurzelkrant.

Temperatur von + 15-18° C. möglichst nahe ans Licht und wird man nach 3-4 Wochen ben Ballen burchwurzelt und bei maßiger Feuchtigfeit neue Glieber sich ansehmender Barme übersprige man bie Pflanzen taglich einmal mit lauwarmem Baffer und bringe fie im Juni in einen halbwarmen, sonnigen Raften, ober ftelle fie im Barmhaufe auf Bretter und gebe nur bei sehr heißer Sonne im August ein wenig Schatten. Ansang September bringe man sie in ein luftiges Kalthaus und härte sie allmählich ab. Läßt man fie im Raften, fo gewöhnt man fie burch Luftung fo weit an die außere Temperatur, daß man nach 2-3 Bochen bei gunftiger Bitterung bie Fenfter entfernen tann. Der Gintritt ber Blute lägt fich burch Anwendung entsprechender Temperatur beschleunigen und verzögern. Im Winter verlangen
sie eine Temperatur von  $+9-12^{\circ}$  C. Breiten
sich die Pssanzen mit zunehmendem Alter mehr aus, fo ftellt man fie auf eine 30-40 cm hobe Unterlage. Im zweiten und britten Jahre giebt man



Fig. 289. Epiphyllum Russellianum var. Gaertneri.

ihnen einen an 3-4 Staben befestigten Drabtreif, an welchem man die hangenden Afte befestigt. Sind die Knolpen ziemlich weit vorgeichritten, so darf der Plat der Pflanze nicht mehr verändert werden. Mrten dieser Gattung find: E. truncatum Haw. mit roten, E. Altensteini Pfeiff. mit lebhaft rosenroten und E. Russellianum Hook. mit purpurrosenroten Blumen und noch leichter und reicher blühend. Außerdem sindet man in den Gewächshäusern eine große Zahl mehr oder weniger abweichender Formen, wie E. Russellianum var. Gaertneri Rel. (Fig. 289), mit leuchtend scharlachroten Blumen. Einige frangofische Reuguchtungen aus E. truncatum find wegen ihres willigen und reichen Flors auf bas angelegentlichste gur Kultur zu empfehlen. Die E. laffen fich burch Glieber vermehren, welche fich leicht bewurzeln. Schonere Pflangen erhalt man burch Berebelung auf Peireskia. - Litt.: Rumpler-Schumann, Die Suffulenten.

Epiphyten nennt man Pflanzen, welche auf ber

in ben tropischen Balbern machien Farne, Orchibeen, Aroibeen, Biperaceen, Bromeliaceen u. a. auf ber Rinde ber Baume, haften durch Luftwurzeln ber Unterlage an, entnehmen aber bie Hauptmasse ihrer Rahrung ber Luft und absorbieren durch ihre Burzeln und Blattscheiden das sich daran niederichlagende Baffer. Diefe leben nicht fcmarogenb. - 2. nennt man &. gewisse Schmaroperpilze, welche auf ber Oberflache ber Bflangen machjen und fruttifizieren, ihre Nahrung aber durch Saugzellen (Haustorien) dem Pflanzenleibe entziehen, z. B. die Meltaupilge. G. Rrantheiten.

Epipterus, flügelfrüchtig. Equisétum, f. Schachtelhalm.

Equitans, reitenb. Eragrostis Beauv. (er Frühling, agrostis Rame eines Futtergrases bei Somer), Liebesgras (Gramineae). Uber 100 Arten gablenbe Gattung ber temperierten und tropischen Regionen, meift einjährig, feltener ausbauernb. Einige berfelben werben für Trodenbouquets ober als Biergrafer für ben Garten angebaut, so E. megastachya Lk. (E. major hort.) und E. plumosa Boiss. (E. pulchella Parlat.). — E. abyssinica Lk. wird in Abeffinien als Getreibefrucht angebaut.

Eranthemum R. Br. (era Erbe, anthemon Blume) (Acanthaceae). Rieine Straucher mit hübschen langröhigen Blumen und icon beforierten Blättern und baher als Bluten- und Blattpflangen gleich wertvoll. Es gilt bies hauptfachlich von E. sanguinolentum hort. (Hypoëstes Hook.) aus Madagastar. Die ovalen Blatter find oben langs ben hauptnerven rot panachiert, unten gang purpurrot, am Rande mit seinen, roten Bimperhaaren besetzt. E. igneum hort. (Chamaeranthemum Nees.), Blatter braungrun mit rotlichen ober orangegelben Banbern verziert; E. leuconeurum Fisch., glangend grune, filberweiß geaderte Blatter. Außer diesen kultiviert man noch E. nervosum R. Br. und einige andere. Laffen fich im Warmhause in einer Mischung aus leichter Torf- und heibeerbe tultivieren und sich willig burch Stecklinge ver-mehren. Sie find auch fur die Stubenkultur zu gebrauchen. Reuerdings find die unter bem Sammelnamen Eranthemum in unferen Garten fultivierten Arten in verschiedenen Gattungen untergebracht, als Daedalacanthus, Siphoneranthemum, Hypoëstes, Lankestera.

Éránthis hiemális Salisb. (eri früh, anthos

Blüte) (Helleborus L.) (Rig. 290) (Ranunculaceae). Rleines ranuntelartiges. Anollenaewachs, in Subeuropa einheimisch und megen ber frühen Blüte im März und noch

früher in lode-



Fig. 290. Eranthis hiemalis.

rem, fanbigem Boben zur Bilbung von Frühlingsgruppen mit Dberfläche anderer Bflangen machfen. 1. 216 E. Schneeglodchen, Scilla sibirica, Marggiodchen (Leu-

find die gelben Blumen von turger Dauer. Diefe Bflange verichwindet nach ber Blute für gange 8 Monate. Man muß sich hüten, die Anollen bertehrt, mit den Augen nach unten, zu legen. Übrigens gedeiht E. unter Baumen, in Gehölzgruppen, an feuchten Stellen und faet fich von felbft aus. Doch werden bie Samlinge, beren Rnollchen anfangs die Große einer Stednadelfuppe haben, erft im

zweiten oder dritten Jahre blühbar.

Ersse (Pisum sativum L., Papilionaceae). Wahricheinlich ift die Rultur ber E. noch weit alter, als bie ber Bohne. In Deutschland wurde fie icon fruh angebaut. Wir untericheiben 3 hauptgruppen berjeiben: 1. die Aneifel-, Bahl- ober Brodel-E., 2. die Buder-E., 3. die Mart-E. Bei den Buder-E.n dient die gange Gulje, welche eine garte, suße Be-ichaffenheit hat, jum Genuffe. Die Mart-E. ift durch die ectigen, oft auch runzeligen Samen harafteristert. Bei allen 3 Hauptgruppen unter-icheidet man hohe und niedrige (Zwerg- ober Krup-E.n), sowie frühe, mittelfrühe und späte Sorten. Ginige ber empfehlenswerteften find:

1. Aneifel- oder Pahl-E. a) Frühe: Allerfrüheste Mai (0,60 m hoch), Hendersons first of all (0,75 m), Bijhops fruhe niebrige langichotige 0,50 m), Carters first crop (0,70 m). b) Mittelfrühe: Daniel O'Rourke (0,80 m), Kentish Invicta (0,80 m), Laxtons prolific (0,90 m), Laxtons Supreme (1,10 m), Wilhelm I. (0,90 m), Korbfüller (0,80 m). c) Späte: Grünbleibende Folger (0,90 m), Ruhm von Cassel (1,20 m), Riesenichnabel-E. (1,15 m), Bictoria (1,60 m).

2. Zuder-E.: Frühe de Grace ober Buchs-baum (0,20 m), Früheste niedrige volltragende (0,35 m), Englische Sabel ober Schnabel (1,20 m), Große frummschotige E., Fürst Bismarck (0,50 m),

jehr fruh und reichtragend, zart. 3. Mart. E.: Wunder von Amerika (0,18 m), Billiam Horft (0,25 m), Abundance (0,50 m), Knights Marrow (1,60 m), Telegraph (1 m), Laxtons Alpha (0,30 m), Laxtons Superlative (1,60 m).

Boden und Lage. Der E. fagt ein nicht gang tallarmer, milber, in alter Araft stehenber Behm-boben in offener, sonniger Lage am besten zu, boch gebeiht fie auch berhältnismäßig in jedem anderen Boden. Frijche Dunauna beförbert ledialich ben Boben. Frijde Dungung beforbert lebiglich ben Blattwuchs auf Roften bes Ertrages und beforbert

die Entwidelung des Meltaues (Erysiphe leguminosarum).

Ausiaat. Man faet die Zwerg-E.n ziemlich bicht 6-8 cm tief in Rillen, von benen 6-8 auf bas Beet gezogen werben. Sobere Sorten muffen entiprechend weiter gefaet werden. Gewöhnlich giebt man auf bas 1,30 m breite Beet 4 Reihen, fo bag bie Bflangen fpater, je 2 Reihen gusammen, mit Reifig verfeben werben konnen. Die über 1 m hoch wachsenben Sorten werben beffer in 2 Reihen auf nur 1 m breite Beete geftedt. Das Auslegen ber Samen felbst geschieht in verschiedener Beise. Manche Buchter legen biefelben mit der Pflanzenhade in Stufen von 20—30 cm Abstand, andere ziehen mit der Furchenhade Rillen, legen auf die Sohle derielben je 2 Samen in Abständen von 15—25 cm

cojum veruum) und anderen wohl geeignet. Leider anbere fteden die E.n nach ber Gartenschnur mit bem Bflang- ober Stedholge, indem fie 2-3 Samen in das Pflangloch fallen laffen und basfelbe bann

wieder ichließen.

Die Zeit der Aussaat richtet sich nach dem Klima. In milben Gegenden werden die Früh-E.n schon im Herbst ausgesäet, in anderen so zeitig als möglich im Frühjahr, sobald man den Boben bestellen fann, also von Februar-Marg an. Um fortwährend im Sommer junge En zu haben, werben bie Aus-faaten bis in ben Juli in Abstanben von 14 Tagen wieberholt.

Die Ernte beginnt bei frühen Sorten ichon 6-8 Wochen nach der Musjaat. Die grunen Sulfen werben gepflückt, solange sie noch zart find, namentlich gilt bas von ben Buder-E.n, ober wenn bie Samen ihre Große in ben Guljen faft erreicht haben.

Frühtultur. Um möglichft frühe E.n zu ernten, mahlt man recht geschützte, sonnige Beete im Schute einer Mauer ober bergl. aus. man fogleich etwas vorgerudte Bflangen auf die Beete bringen tann, werben die Samen einige Wochen zuvor ins Diftbeet ober im Saufe in flache Solztaften ausgefäet, wo die Pflanzen inzwischen mehrere Blatter entfalten. Bei gunftiger Bitterung werben bie E.n aus ben Raften bann ins freie Lanb berpflanzt und in befannter Beise behandelt. werben 2-3 Wochen früher junge Schoten liefern.

Die gur Samengucht beftimmten Beete werben beffer nicht gepflückt, sondern man läßt gleich bie ersten Früchte zum Samen ausreisen und erntet sie, wenn das Kraut gelb geworden ist, um sie dann bei völliger Reise auszudreschen. Die Samen werden häufig von dem E.n-Ruffeltafer (Bruchus pisi) ausgehöhlt. Bur Saat verwendet man daher beffer 2 Jahre alte Samen, in benen weber Rafer noch Larven vorkommen. Die Samen bleiben troden

aufbewahrt 4 Jahre feimfähig. Großtultur. In manchen Gegenden werden bie En zuweilen im großen auf dem Felbe angebaut, um die grunen Fruchte in die Ronfervenfabriten zu liefern. Die Aussaat geschieht hier mit ber Drillmaschine. Auf 1/4 ha gebraucht man 25 kg Saatgut. Bei guten Ertrage liefert 1/4 ha ca. 3950 kg grune E.n. Der Durchschnittspreis beträgt 15 % pro 1 kg.

Erbfenente, f. Gulenraupen.

Erbsenstrauch, f. Caragana. Erdarbeiten. Die E. werben entweber gur Erreichung bestimmter Bobenformen ober als Rulturarbeit vorgenommen. Die E. zur herstellung von Gartenanlagen besteben im Planieren, Abtragen, Sie fommen im großen bor bei Auffüllen. Terraffenbilbungen, Bafferanlagen, Sugel- und Thalbilbung, Wegebau 2c. Der Leiter bon E. muß darauf feben, daß womöglich niemals Boben zweimal bewegt werbe, daß die geeigneten Transportmittel angewandt werben und daß ein regelmäßiger geordneter Betrieb herriche, bamit die Arbeiter fich nicht gegenseitig storen. Er muß bor Beginn ber Arbeit eine genaue Uberficht gewonnen haben über beren Berteilung. Jeder größeren Erbarbeit muß ein Rivellement vorausgeben, jo bag bie gufunftige Geftalt ber Bobenoberfläche burch Sobenpfable genau bezeichnet ift. Unter Benugung biefer Sobenund fchließen bann die Furchen wieder. Roch puntte werben fogenannte Lehren hergestellt, b. h.

Brofile in Erbe ausgeführt. Die zwischen biefen Geleise hergeben. Es ift bafür zu forgen, bag die Lehren liegenden Flachen find bann leicht so weit Lager ber Radachsen von Zeit zu Beit neu ausauf- ober abzutragen, als es bie Lehren bezeichnen. Liegen biese ziemlich weit auseinander, so können Profile dazwischen gelegt werden, deren höhen man mittelst sogenannter Rivellierkrüden feststellt. Alls Beforberungsmittel bienen entweber Sanb-farren, von Pferben gezogene Lastwagen ober Lowries, welche auf Schienen laufen. Die Sanbfarren find entweber aus Gifen ober aus bolg und haben einen Rauminhalt von 0,04-0,10 cbm. Als Bahn für bas Rab bient entweder ber harte Boben ober eine Karrbahn aus hölzernen Bohlen von ca. 5 cm Starte und ca. 30 cm Breite. Die Bohlen muffen glatt aufliegen, bamit fie burch bas Bewicht ber vollen Rarre nicht an einem Ende in bie Sohe gehoben werben. Die Bahn muß ftets rein erhalten werben, um die Reibung nicht unnötig zu erhöhen. Auf einer Bahn läßt man eine Anzahl Arbeiter farren, beren erster, Borkarrer, bas Kommando führt. Alle Karrer mussen zu gleicher Zeit karren und zu gleicher Zeit ausruhen. Bei Bobenarten, welche sich ohne Schwierigkeit lösen lassen, labet ber karrenbe Arbeiter selbst die Rarre. Die Rarrfolonne barf nicht großer fein, als bag alle Rarrer an ber Entnahmestelle bequem laden können. Bu große Karrkolonnen find un-praktisch, da der Einzelne oft zu lange warten muß, gu fleine ebenfalls, da die Karrbahn zu wenig ausgenutt wird. An der Entladestelle giebt der Borarbeiter (Planeur) an, nach welcher Seite und an welcher Stelle die Karren ausgeleert werden sollen. Sind viele Karren zur Stelle und ist der Boden schwer zu lösen, so kann man auch zwei Rarrenguge einrichten, welche abwechselnd von einer Labetolonne belaben werben. Der hauptvorzug ber Anwendung von Rarren beruht auf bem gegeringen Aufwand von Geräten und auf ber leichten Beweglichfeit ber Karrkolonne. — Die Beförberung bes Bobens mittelft Laftwagen, welche von Pferden gezogen werben, ift nur bann empfehlenswert, wenn, wie es auf Gutern zuweilen ber Fall ift, Bagen und Pferde billig zu haben find. Sollen bie Bagen voll beladen werden, fo muß ber Transport auf festen Wegen bewirft werben konnen. Man fahrt bann mit boppelten Bagen, beren eine Salfte beladen wirb, mahrend die andere unterwegs ift. Dieje Beforderungsart ift nur bei größerer Transportweite brauchbar. — Die britte Beförderungsart ift die Benutung von Lowries auf Schienen. Sie ift für großere Arbeiten bie befte. Abgesehen von ber Anwendung einer Dampfmafchine, welche bei größeren E. vorkommt, lagt man bie Lowries von Pferden gieben. Wenn feine Steigung ober fogar Gefälle borhanben, ift auch Sandbetrieb anwendbar, doch lohnt sich im letteren Falle das Zuruchholen der Lowries durch ein Pferd. Die Schienen liegen auf Stahl- ober Holzschwellen. Als lettere fann man gewöhnliches Klobenholz benuten. Die Spurmeite beträgt 75 cm oder 1 m. Die Lowries haben ein Untergestell aus Gifen und einen Raften aus Gifen ober Holz. Für Steine ist Holz billiger, für Erbe ift Gifen vorzuziehen. Bum Transport von Wasserboben mussen die Rasten Löcher im Boden haben. Die Pferde sind an langer

Lager ber Rabachsen von Beit zu Beit neu ausgegossen werden. — Für bie Beforberung bes Bobens auf gang turgen Streden und bei fehr ftarfer Steigung tann bas Berfen empfohlen werden. Gin Arbeiter tann auf die Dauer nicht weiter als 3 m und nicht höher als 11/2 m werfen. Man muß bei höherer Steigung mehrmals werfen, bei febr fteilen Boichungen unter Anwendung von Gerüften. Bei größerer Entfernung, als sie burch zwei- ober breimaliges Werfen überwunden wird, ift der Karrentransport vorzuziehen. — Je nach der Art, wie der Boden zu lösen ist, unterscheidet man Stichboden, der mit dem Spaten abgestochen und aleich aufgelaben werben fann; Sauboben, ber mit ber Breithaue (Bidel) geloft werben muß; Brechboben, beffen Lofung bie Anwendung ber Spiphaue, ber Brechstange und bes Reiles erforbert : Sprengboben, welcher gesprengt werben muß. Starte Auftragemaffen von geringer Breite, Damme und bergl. find ichichtenweise aufzutragen, damit fie nicht abrutichen. Die Boichungen muffen mit Lehm ober humuserbe (Mutterboben) abgebedt merben behufs Befestigung ber Boidungeflachen und Ernahrung ber anzusäenden Grafer. In schlechten, sandigen Boben ift die humose Schicht vorher abzuheben und nach Fertigstellung ber E. wieber auszubreiten. — Die E. läßt man, soweit irgend angangig, im Accord ausführen. Bur Berechnung ber Roften bedient man fich tabellarischer Zusammenstellungen, wie sie in Gartentalenbern, Bautalenbern zc. zu finden sind. (S. a. Boben, plastische Gestaltung.) — Litt.: G. Osthoff, Wege- u. Straßenbau; G. Meyer, Lehrbuch der iconen Gartentunft; Deutscher Bau-talender; Deutscher Gartentalender.

Erdarten. Die Erdoberflache besteht in ber hauptsache aus einer verschiedenartigen Dischung mineralischer Stoffe. Die Hauptbestandteile ber-felben sind Rieselerbe, Thonerbe und Ralt. Die erstgenannte ift die verbreitetste, bilbet die Saupt-maffe vieler Gebirge und ift in ben Thalern burch Ablagerungen von Sand reprafentiert. Der weiße Sand ftellt die Riefelerbe im reinften Buftanbe bar. Ift er gefärbt, so beutet bas auf Anteile von Gisen-oryb, Glimmer, Thonerbe 2c. Thonerbe macht ben Hauptbestandteil des fruchtbaren Bobens aus. Hat fie eine buntle Farbe, fo rührt biefe von humofen Beimengungen ber, von Gifenornd, wenn fie rotlich Gelben Thon mit Sand nennt man Lehm, bläulichen Thon Letten. Lehm, wenn man ihn gur Bflanzentultur in Töpfen nötig hat, nimmt man am liebsten von der Oberflache eines in guter Rultur ftebenben Ader- ober Gartenbobens ber Lehmfonftitution. Muß er aus ber Tiefe gehoben werben, fo darf er nicht zur Berwendung tommen, bevor er nicht in einer schwachen Lage ausgebreitet 1-2 Jahre lang bem Ginfluffe ber Luft ausgesett gewesen und während diefer Beit oft umgestochen worden ift. Ift er eisenhaltig, so wird diefer Fehler durch einen Bulat von Holzasche gemindert. Bor bem Gebrauche muß er fein gefiebt werben. Mit Thon verbundener Ralt stellt bas bar, was wir Mergel nennen, welcher inebefondere für fandigen und trodenen Boden von Rupen und um so beffer ift, je leichter er im Baffer und an der Luft zerfallt. Um fruchtbarften erweift Rette anguschirren, besonders wenn fie neben bem fich ein aus humus, Lehm, Sand und Ralf gemischtes Erbarten. 263

Erdreich. In dieser Beise find die meisten guten Bartenboden gemischt. - Jede mehr ober weniger leichte Erbart, welche hauptfachlich aus organischen Repten besteht und einen wenig erheblichen Anteil an mineralischen Bestandteilen besigt, nennt man Dammerbe ober humus. hierzu gehoren beibe-,

Moor-, Laub- und Dungererbe.

Eine recht gute Erbe, welche fünftlich bereitet und haufig als Zusat zu anderen E. benugt wirb, ift bie Rafenerbe. Man mahlt hierzu einen lehmigen, dichtnarbigen Triftrasen. Bon demselben icalt man eines halben Spatenstichs dide Stude ber Cberfläche ab und schichtet sie, mit ber Grasnarbe nach unten, übereinander. Rach brei Jahren und nach wiederholtem Umschichten ift die Rafenerde jur Berwendung fertig, ohne baß man nötig hatte, ne borber burch ein Sieb geben gu laffen. Sie lagt fich gur Rot burch Lehm erfeten, ber von alten, verwitterten Lehmwänden herrührt, boch fehlen bemfelben die humosen Bestandteile ber eigentlichen Rajenerde, Die Diese ben verwesten Grasmurgeln

Lauberde entsteht in natürlicher Beise burch Berwefung von Blattern, Rabeln und anderen Pflanzenabfallen an tiefer gelegenen Stellen bes Balbes, wo biefe Erbe nicht vom Binbe hinweggeweht, noch vom Regen fortgefpult werben fann. In ben Garten bereitet man biefe Erbe, inbem man alle Abfalle bes Baumgartens und vielleicht auch bes Solzstalles (Solzerbe) im Berbft jammeln, auf einen Saufen seben und wie einen Kompost-baufen behandeln, b. h. oft burcharbeiten lagt, wobei man etwa ben vierten Teil Sanbes gufest. Laub von Gichen und anderen an Gerbstoff reichen Baumen ist hierzu wenig geeignet; das beste Material liefern Linden, Ahorn, Weiden, Ohstebaume und Nadelhölzer. Gewöhnlich dauert der Zersehungsprozeß 3—4 Jahre. Für sich allein ist die Lauberde selten zu gebrauchen, da auch sie einen nicht unbeträchtlichen Anteil an Gerbsaure enthalt und fich in ihr mehr Roblenfaure entwidelt. als die Pflanzen absorbieren tonnen; befto häufiger mischt man sie mit anderen E. und mit 12-150/0 Sand. Gie hat nahegu bie Bufammenfepung ber beibeerbe, ift aber weniger reich an ichablichen Eijenverbindungen.

Die Dungererbe ift unter ben fünftlich bereiteten E. wohl am langften befannt und in Bebrauch gewesen. Bur herstellung berselben bient reiner, b. h. nicht mit Stroh vermischter Rinber-bunger ober Pferbemist. Diese Substanzen werben im berbft auf Saufen gefest, öfter burcheinandergearbeitet, auch mahrend ftarter Frofte, bamit auch bie untern Bartieen des Saufens dem Ginfluffe berielben ausgesett werben. Rach einigen Jahren sind fie in eine milbe, etwas fettige, schwarze Erbe umge-wandelt, welche eine größere Menge stickftoffhaltiger Bestandteile enthält, als die Lauberbe. Sie erwarmt fich infolge ihrer Farbe unter Ginwirfung ber Sonnenstrahlen ziemlich start und entwidelt, ba fie oft noch einen Reft von Garungefähigfeit besitht, ichon an sich einige Barme, welche auf das Wachstum Dresdens gefundene Erde ist in ausgezeichneter ber Pslanzen wicht ohne Einstluß bleibt. Dem ge- Weise sür Eriken, Kamellien, Azaleen 2c. geeignet. wöhnlichen Gartenboden beigemengt, verbessert sie Richt werden physikalisch und wirkt zugleich als Dünger. Victorfelb (Burgkemnitz) gewonnene Erde, welche in

erbe meiftens aus bem gur Erwarmung ber Frubbeete benutt gewesenen, im Berbft ausgeschachteten Pferbemifte in obiger Beise bereitet. Gie wird deshalb auch Diftbeeterbe genannt.

Bu ben vegetabilischen E. gehört auch bie Solgerbe. Man bereitet fie, inbem man bie Abfalle bes Brennholzes aus holzftallen auf einen haufen bringt und unter öfterem Umfegen verwefen läßt, wozu immer 5-6 Jahre gehören, jo daß man alle Jahre einen haufen anlegen muß. Die holzerbe aus hohlen Baumen ift nur ein Rotbehelf.

Die Sumpfmooserbe entsteht aus ber Berwefung bes Sumpfmoofes (Sphagnum) und finbet fich ftets unter einer lebenben Sumpfmoosichicht. Sie muß, bevor fie zur Rultur der Orchideen benutt wird, erft eine Beit lang ber Luft ausgesett werben. Much bas noch frifche Sumpfmoos wird nicht felten

gebraucht.

In ben wenigsten Fallen wird jebe biefer E. für sich und unvermischt verwendet, vielmehr muß der Gartner zu ermitteln suchen, welche Mischung für eine beftimmte Bflanzengattung bie geeignetfte fei. Auf der anderen Seite aber hat man nicht nötig, sich zu angitlich an bie im Lexifon angegebenen E. und Mischungen zu binden, vielmehr juche man, wie Boffe gang richtig bemertt, möglichft viele Bflangen, für welche verwandte E. angegeben find, an eine und

diefelbe Erbe zu gewöhnen.

Drangerieerde gehort nur noch zu ben gartnerischen Antiquitaten. Im vorigen Jahrhundert betrachtete man fie für bas Gebeihen ber Drangenbaume 2c. als unerlählich. Ihre gufammenfenung war ungemein tompliziert und man benutte bagu in ftreng vorgeschriebenen Anteilen Garten-Mistbeeterbe, Rinderdünger, Taubenmift, Trifterbe, Beintreber, Schaflorbeeren, und andere Dinge. Diefe Beftanbteile murben auf bas innigfte bermischt, in Saufen gefest, mehrmals umgeftochen und jährlich einmal durchgefiebt. Rach dem britten Jahr endlich hielt man fie für verbrauchsfähia.

Eine an mineralijchen Beftanbteilen ziemlich arme, aber für feinere Topfgewächse nicht wohl zu entbehrende Erdart ift bie Beibeerbe. Sie tommt ba vor, mo Beibe (Calluna vulgaris), Beibelbeere und ähnliche Gewächse in Menge wild wachsen, und ift ein Gemisch bon bermeften Blattern, Burgeln und feinem Sand, fehr leicht und immer loder. Man fticht fie hochstens 7-10 cm tief und bringt fie auf Haufen, welche fleißig durchgearbeitet werden muffen. Sie barf in ben meiften Fallen nicht frijch verbraucht werben. Diese Erbart eignet fich in reinem Zustande oder mit einem Zusate von Sand für Eriken, mit Lauberde vermischt für Neuhollandische und Kappflanzen und feinwurzelige, hartholzige Gemachje. In ber Gute ift die Beibeerbe fehr verichieben und bie Kultur ber betreffenben Gemachje je nach ber Beichaffenheit ber Erbe balb bon ben gunftigften Resultaten begleitet, balb von negativem Erfolge. Gine der beften ift die Berliner Beideerde, in ber fast jebe Pflanze gebeiht. Die in ber Nahe Dresbens gefundene Erbe ist in ausgezeichneter Beise für Eriken, Kamellien, Azaleen zc. geeignet. In ber landlaufigen Gartenpraris wird die Dunger- Leipzig in großem Magftabe zur Berwendung fommt.

Bei Frohburg wird eine moorige Beibeerbe gegraben, welche bie Eigenschaft befigt, ohne weiteren Bufag bie Blumen ber Hydrangea hortensis blau gu farben. Die hanbelsgartner Altenburgs bebienten fich in früheren Jahren biefer Erbe oft und viel. Die Heibeerbe bes Thuringer Walbes, welche vorzugeweise in Erfurt Berwendung findet, scheint zu den geringeren Sorten zu gehören, da sie leicht sauer wird. Insolge ber der Heiberbe eigentümlichen Loderheit muß die Zuführung von Wasser um so reichlicher und häusiger eintreten, je größer ihr Anteil an ber Bobenmischung ift. In fein gefiebtem Buftanbe follte fie nur gur Ausfaat febr feinforniger Samen und bei ber Angucht mancher Gewächse aus Stedlingen, in jebem anberen Falle brodig angewendet werben. Bei geringerem Borrat an biefem Material fann man fie auch bis zur Salfte mit Lauberbe mijchen, und fraftige Bflangen, gu benen aber die meiften Beibepflanzen (Ericaceen) nicht gehören, verlangen ein ihrer Konstitution an-

gemessens nahrhafteres Erbreich.
Die Moor- oder Torferde bildet sich in sumpsigem Boden durch den Niederschlag aus verwesenden Sumpsgewächsen, wie Sphagnum, Potamogeton, Utricularia, Chara, Juncus, Equisetum Eriophorum, Carex u. a. m., auch Algen. So entsteht eine leichte, schwarze, saserige, leicht verbrennliche Erde, in der man noch nach Jahren, selbst nach Jahrhunderten, die Pssanzen wieder ersennt, aus denen sie zusammengeset ist. Diese Erde wird, wo sie in Wassen vorsommt, gewöhnlich als Brennmaterial verwertet. In ihrem natürlichen Zustande kann sie wegen ihres Gehaltes an Tannin und anderen Säuren kaum zur Bereitung von Kompost mitverwendet werden, wo es aber geschieht, nur in geringen Unteilen, und muß dann vor dem Gebrauche 1—2 Jahre an der Luft liegen und öfter gewendet werden. Sie enthält wenig oder gar keinen Sand, hält Basser länger als Heideerde und sält, wenn man sie zusammengeballt, leicht ausseinander. (S. a. Erdmagazin.) — Litt.: Otto, Grundzüge der Agrifulturchemie; Boh, Grundzüge der Garten-

Erdbeerbaum, s. Arbutus und Benthamia. Erdbeere. Die Gattung Fragaria, E., aus der Familie der Rosaceae, unterscheidet sich von allen verwandten Gattungen durch den saftig werdenden Fruchtboden, den wir fälschlich als Beere zu bezeichnen gewohnt sind. — Es sind staudenartige Pflanzen mit kurzem, halbholzigem Stamme. Die zahlreichen Spielarten gehören mehreren Stammarten an. Danach unterscheidet man 6 Klassen.

A. Balb-E. Stammformen F. vesca L. und F. collina Ehrh. Die gemeine E. bringt wildwachsend zwar die kleinsten Früchte, diese zeichnen sich aber durch ein ganz besonderes Aroma aus. F. collina (F. Majausea Duch.), die Knachbeere (weil durch das Aldpslüden der Früchte vom Kelche ein knachendes Geräusch entsteht), hat ebenfalls nur kleine Früchte, denen der Kelch sternsörmig anliegt. Beide Arten lohnen heute nicht mehr die Kultur in den Gärten.

B. Monats-E. (Quatre-Saisons der Franzosen) und Hartwerden der Oberstäche des Bodens zu bat zur Stammform F. semperstorens Duch., welche wieder eine schon ältere Barietät der F. vesca Kanken von den älteren Stöcken (im Monat Juli). L. darstellt. Diese Form ähnelt der vorigen im Erst im zweiten Jahre der Pflanzung zeigen sich

Habitus, zeichnet sich aber badurch aus, daß die Pflanze sast den ganzen Sommer hindurch blüht und Früchte bringt. Die Früchte sind bebeutend größer als die der Bald-E. und ebenso aromatisch.

C. Roschus-E. (Caprons der Franzosen, Hautdois der Engländer), auch Bierlander, Zimmetoder Mustateller-E. genannt. Stammform F. elatior Ehrh. In Mitteleuropa heimisch. Blüten bözisch, d. h. männliche und weibliche Blüten befinden sich getrennt auf verschiedenen Pflanzen; Frucht von eigentümlichem, moschusartigem Geschmad.

D. Scharlach-E. (Ecarlate der Franzosen,

D. Scharlach-E. (Ecarlate ber Franzosen, Scarlet Strawberry ber Engländer). Stammform F. virginiana Ehrh., aus Rordamerifa. Blätter bläulich-grün, Früchte klein oder mittelgroß, von scharlachroter Farbe, meist früh und gleichzeitig reisend; Fruchtseisch rot, deshalb zum Einmachen

wohl geeignet. Biele Gartenvarietäten.
E. Chile-E. Stammform F. chiloënsis Ehrk., aus Chile in Südamerika. Blätter, Blüten und Früchte meist sehr groß, Blüten ebenfalls oft zweigeschlechtig, Früchte von ganz besonders parfümiertem Geschmad. Wegen der südlichen Hertunft sind die Pstanzen dieser Rasse in unserem Alima empfindlich und verlangen im Winter eine leichte Dede aus Laub oder Reisig, im Sommer dagegen reichliches Begießen. Diese Form enthält sehr fostbare Varietäten, wie auch durch Kreuzung mit der solgenden zahlreiche großfrüchtige Sorten entstanden sind.

F. Großfrüchtige ober Ananas-E. (auch englische ober amerikanische E. genannt). Stammform E. grandiflora DC. Diese ift die an Barietichten reichste Rasse, benn ihr gehören bie zahlreichen Sorten mit meist sehr großen Früchten von verschiebenster Form, Farbe und Reisezeit an.

Kultur im freien Lande. Zu ihrem Gebeihen bedürsen die E.n eines tiesen, frischen, nahrhaften, mehr schweren als leichten Bodens und freier Lage, dabei aber des Schuzes gegen scharfen Lustzug und heiße Mittagssonne. Zu leichtes Erdreich muß durch Beimischung reichlichen Kindermistes und alten verwitterten Baulehms verbessert werden. Statt des letzteren kann man auch schweren, fruchtbaren Teichschamm nehmen. Die beste Zeit für eine Erdbeerpslanzung ist der Herbeit (August-September) oder auch das Frühjahr (Magz-April). Das beste Material hierzu besteht in frästigen Ausläufern, die vorher auf dem Pitierbeete zu reichlicher Bewurzelung gebracht wurden. Ausnahmsweise nimmt man auch zur Teilung alter Siöck seine Zuslucht. Auf einem Beete von 1.30 m Breite zieht man 3—4 Keihen, in den Reichen giebt man den Ananas-E.n einen Abstand von 40—50 cm, den Scharlach-E.n 30—35 cm, Wonats-E.n aber nur 25—30 cm Abstand.

Die weitere Behanblung der E. erstreckt sich auf das Reinhalten der Beete von Unkraut, öfteres Auflodern des Bodens, zeitweiliges Begießen dei anhaltender Trodenheit, Bededen des Bodens zwischen den Pflanzen mit kurzem Wist, Kompost oder Sägespänen u. dal., um das Austrocknen und Harkweiten, später auch auf das Entfernen der Verfüten, später auch auf das Entfernen der Kanken von den älteren Stöden (im Monat Juli). Erst im zweiten Jaden der Bstanzung zeigen sich

Erbbeere. 265

Da fich der Fruchtstengel oft umlegt und die Früchte bann beichmutt ober von Schneden angefreffen werben, jo pflegt man die Pflanzen mit einem jogenannten Erdbeerhalter (Fig. 291) zu umgeben. Diefer besteht aus einem mit einem 15 cm hohen Bein versehenen Ringe aus mäßig startem, verzinntem Draht von 15—16 cm Durchmesser, besien eines Ende eine Ofe, das andere einen haten bildet, fo baß er geschloffen und geöffnet werden tann. Durch dieses fleine Bertzeug werden jugleich alle Blatter in aufrechter Stellung erhalten, io daß sie den Früchten wohlthätigen Schatten verleiben. Etwas tomplizierter ift bie fogen. Erbbeer-Krinoline. Ginen ahnlichen 3med hat bas Belegen ber Beete mit Flacheichaben, Gerberlohe ober torniger Kotsafche, auf welchen Materialien bie Schneden fich nicht leicht fortbewegen tonnen. In England werden die Beete oft mit 45 cm langen und 10 cm hohen hohlen Ziegeln bededt; dieselben



Fig 291. Erbbeerhalter.

bilden langliche Bierecke, von benen je zwei ben Buid umidließen.

Das Bfluden der Fruchte nimmt man am beften bes Morgens vor, jolange ber Tau auf den Blättern liegt. Die jum frijden Genuffe bestimmten E.n werben mit Stiel und Relch gepfludt, nur die jum Einmachen, zur Kaltschale 2c. erlesenen Früchte pfludt man ohne Stiel. Die für ben Marktverfauf bestimmten Früchte werben am beften fogleich in die Rorbe gepfludt, in benen fie gum Bertauf tommen follen, weil burch bas öftere Umschütten das ichone Aussehen ber Früchte leidet. Bur Berjendung auf weitere Entfernungen sind vor allem festileischige Sorten und folche mit hervorftebenben Samen zu mablen.

Rach der Ernte behandelt man die Beete gang

die Fruchte in ihrer vollen Große und Schonheit. biefelben Beete nicht wieder zur Erbbeerzucht benutt werden.

Rachstehende Sorten sind für den Anbau in

Garten beionders zu empfehlen:

Monats-E .: Rote: Belle de Montrouge, Mad. Beraud, Non plus ultra, Hedwig (Göichte). Beiße: Blanche d'Orleans, Schöne Meissnerin. Moidus E .: Belle Bordelaise.

Scharlach-E.: Beehive, Croesus, May Queen. Chile-E.: Kriegsminister v. Roon, Lucida per-

fecta, Komet, Jeanne Hachette, Belle de Nantes. Unanas-E .: Bom Gartenbaudireftor Gofchte-Prostau murben auf ber Berfammlung bes Deutschen Bomologen-Bereins zu Dresden im Berbft 1899 folgende Sorten als die wichtigsten für die verschiedenen Berbrauchszwecke empfohlen: Gorten für die Großfultur: a) Frühe: Noble, Kaisers Sämling, Helgoland. b) Mittelfrühe: König Albert, Theodor Mulié, Sharpless. c) Späte: Lucida perfecta, Komet. - Sorten für Lieb haber: Garteninspector Koch, Scarlet Queen, La Constante, White Pineapple, Rudolph Goethe, Dr. Hogg, Esmeralda. — Sorten, bie ich burch Größe außzeichnen: Noble, König Albert, Theodor Mulie, Komet, Sharpless, Esmeralda. - Sorten, Die fich jum Treiben eignen: Noble, Marguerite, König Albert, La Grosse Sucree. - Sorten gum Ginmachen: La Constante, Jucunda, König Albert, Lucida perfecta. - Sorten für ichweren Boben: Theodor Mulie, Garteninspector Koch, Jucunda. - Groß. früchtige remontierenbe (immertragenbe) Sorten: Rubicunda, Louis Gauthier. - Reuheiten bon Goschfe in Rothen (Anhalt): Hohenzollern, Kaiser Nikolaus von Russland. Hofgartendirector Jühlke, Erlkönig. — Litt.: Göschte, Das Buch der E., 2. Ausl.; Barfuß, Erdbeerbud).

Erbbeertreiberei. Für die im nachften Binter zu beginnende Treibkultur mählt man schon im Wai fraftige pikierte Ausläuferpflanzen bes vorigen Jahres aus und fest fie in Topfe von 12-15 cm oberer Beite in ein recht nahrhaftes Erdreich, beschattet fie anfange und unterhalt fie ordnungemäßig. Alle Ausläufer werben unterdrudt und bie Pflanzen von Beit zu Beit mit einer ftart berbünnten Düngerlösung gegossen. Nach 2- bis 3-maligem Umpflanzen in größere Töpse werden die Pflanzen im Herbste durch allmähliches Troden-halten zum Abschluß der Begetation und dann an einen trodenen, frostfreien Ort gebracht, mo fie bis jum Beginn ber Treiberei verbleiben. Das Treiben erfolgt entweder im Treibhause ober auch im Mistbeete. Ende Dezember, beim Beginn ber Treiberei, werben bie Erdbeerpstanzen von alten Blättern befreit, gereinigt, etwas frischer Boden wird ausgefüllt, die Töpfe werden in den Treibraum gebracht. Bei einer mäßigen Temperatur von  $+5-7^{\circ}$  C. wird die Begetation der Pssanzen Constant generat In der 2 Moche wird die langiam angeregt. In ber 2. Woche wird bie Temperatur um 2° gesteigert, sobann in ben nächsten 2 Wochen wiederum um 2° erhöht, so daß wie im Borjahrs. Länger als vier Jahre sollten sie im ber 4. Woche + 13–15° C. am Tage, sie nicht genutt werden, und schon im August bes + 10–12° C. den Eintritt britten Jahres sollte man zu einer neuen Pflanzung der Blitte, welche in der 8. oder 9. Woche beginnt, ihreiten. Rar Ablaut des inches Caliers (aller) ichreiten. Bor Ablauf bes jechsten Jahres follten wird die Temperatur im allgemeinen um 20

verringert, woburch für die normale Befruchtung die anderen Erbflohart zu leiden haben. Für die Garten Blutezeit verlängert wird. Nach ber Blute fteigert man bie Barme wieder im Laufe ber Boche auf +16-17° C., und endlich nach etwa 2 Bochen auf +18-20° C., welche Temperatur bis zur Beendigung der Fruchtreife beibehalten wird. Bei Sonnenschein barf sich bie Temperatur im Treib-raume um 3-4° erhöhen, alsbann muß geluftet werben, was namentlich mahrend der Blütezeit reichlich geschehen soll. Ein wiederholter Dungerguß nach bem Anfat ber Beeren beforbert bie volltommene Ausbilbung ber Früchte. Schatten giebt man mahrend ber gangen Treibperiode nicht. Das Besprigen muß regelmäßig ausgeführt, jedoch bei ber Fruchtreife eingestellt werben. Bum Treiben geeignete Sorten find folgende: Noble, Marguerite, Theodor Mulié, La Grosse Sucrée, König Albert von Sachsen. - Litt.: Hampel, Frucht- und Gemufetreiberei, 2. Mufl.

Erdbeere, indifde, f. Fragaria indica.

Erdbeerenkrankheiten. Gin gu ben Rernpilgen gehöriger Schmarober, Sphaerella (Stigmatea) fragariae, verursacht häusig auf den Blättern ber Erbbeeren treisrunde, braunrote, im Innern hellere und burre Flede. Die Bflangen werden hierburch, ba ber Bilg meiftens nur auf den alteren Blattern auftritt, taum geschädigt. — Blumentoblfrantheit ber Erdbeeren f. Alchenfrantheiten.

Erdbeerhimbeere (Rubus sorbifolius Max.), ein aus Japan zu uns herüber getommener fleiner Strauch von fehr gefälligem Musfehen. Die Bluten finb groß, weiß, brombecrartig, die Fruchte gipfelftandig, fehr schön, groß, einer lebhaftroten Erdbeere gleich, genießbar, aber nicht ebel. Der kleine Halbstrauch stirbt im Binter bis zur Erbe ab, treibt im kommen-ben Frühjahr wieder lebhaft aus, ist außerordentlich fruchtbar und fehr hubich in Laub und Frucht.

Erdfiobe find fleine, ju ber alten Gattung Haltica gehörige Rafer, welche mit bilfe ihrer verdidten hinterichentel weite Sprunge zu machen, bei Sonnenichein aber ebenfo fraftig ihre Flügel ju ruhren wiffen. An biefer Beweglichfeit und ber Meinheit ber E. liegt es, bag fie ichwer zu vertilgen find. Bom Erwachen ber Begetation bis gegen ben Berbft hin freffen die Rafer und Larven an den Blattern, indem







Fig. 292 Rohl-Erbfioh und feine Larve.

Fig. 298. Gelbftreifiger Erbflob.

fie dieselben durchlöchern, und laffen im Frühjahre, besonders wenn es troden und warm ist, oft taum einen Reim ober eine junge Pflanze auftommen. Es find vorzugeweife Eruciferen, wie Roblarten, Rettig und Rabies, Merrettich, Raps, Rreffe, Levtojen, Iberis, Arabis u. a. m., aber auch andere Pflanzengattungen, Malven, Epilobium-

am meisten gefährlich find ber Kohl- (Fig. 292), ber Rreffen- und ber gelbftreifige (Fig. 293) Erbfloh. Die Rapepflangen werben beichabigt von dem Raps-Erdfich (Fig. 294) (Psylliodes chrysocephalus). Das beste Schutmittel gegen bie

Angriffe ber Rafer ift, durch zwedmäßige Düngung unb Bobenbearbeitung die jungen Saaten gur möglichft raichen Entwidelung gu bringen. Bon fonftigen Be-tampfungemitteln feien erwähnt: 1. Man mable zur Aussaat ober Anpflanzung jolcher Gewächse, welche ben Angriffen bieser Injetten in erheblichem Dage ausgesett sind, Beete, die höchstens bis Mittag Sonne haben. 2. Man begieße bor Sonnenaufgang bie jungen Bflangen ober bie fich



eben entwidelnben Reime mit reichlichem Baffer und gebe ihnen Schatten; beibes ift ben E.n gumider. 3. Bestreuen ber Beete mit Steinkohlenasche im Morgentau, ober mit trodenem und gerriebenem Pferbe- ober Geslügelmift, um bie Rafer auf biefen gu kongentrieren. 5. Bespripungen mit Wermutablochungen; hierdurch werben bie Rafer jedoch nur vertrieben, aber nicht vernichtet. 6. Erbsichmaschinen, das sind frisch mit Teer bestrichene Brettchen, welche durch die Anlage gezogen werben, fo bag bie aufgescheuchten E. barauf fleben bleiben.

Ber Gartenbau, insbefonbere Erdmagazin. Bflangenfultur in Topfen und Diftbeeten in größerem Maßstabe betreiben will, muß für bie Anlage und Unterhaltung eines E.s Corge tragen, in welchem bie erforberlichen Erbarten vorratig gehalten werben. Bon Ginfluß auf bie Gute ber-felben ift ber Aufbewahrungsort. Sehr haufig Sehr häufig mablt man hierfur irgend einen nicht weiter gu benutenben dumpfen Wintel bes Gartens, wo bie Erdhaufen nicht austrocknen und sich nicht zersetzen fonnen, jonbern leicht humusfaure entwideln, welche ben Topfpflanzen ichablich ift.

Es ist baber zu empfehlen, bas Magazin in freier, ebener, ben atmospharischen Ginfluffen ausgefetzter Lage anzulegen, damit sich die unreifen Bestandteile der Erde schneller zersetzen. Wert-vollere sertige Erden, wie heibeerde, thut man gut, in einem nach brei Geiten offenen Schuppen, welcher ber Sonne und dem Regen wehrt, unterzubringen.

Ein alljährliches Umftechen ber Erbhaufen ift unbedingt notwendig, um die Berfepung ber Stoffe gu beschleunigen. Man etitettiere bie einzelnen Fausen, damit leicht erkenntlich ist, wie alt die Erbe und welcher Art dieselbe ift. Eine Zufuhr von Jauche u. dergl. für schwere Erdarten wird die Zersezung der Stoffe beschleunigen und den Rährwert der Erde erhöhen. S. Erdarten.

Erdmandeln find die Burgelfnollen von Cyperus esculentus L., überall in den Tropen heimisch. Sie enthalten neben Dl viel Ruder, ichmeden manbelahnlich und werden besonders als Raffeeund Oenothera-Arten 2c., welche von ber einen ober | jurrogat und Genugmittel in ben Sandel gebracht.

Erdung, Arachis hypogaea L. (Leguminosae, Papilionatae, Hedysareae). Subamerifa; jest in allen Tropen bes Dis wegen, bas an Provencerol erinnert, gebaut. Bei uns in botanischen Garten. Matter 2 jochig gefiebert, Pflanze niedrig, Blumen gelb, nahe bem Erbboben. Nach ber Blüte ver-längert sich die Blütenachse und die Frucht reift in ber Erbe. Dit Gerrabella entfernt verwandt.

Erdraupen, f. Eulenraupen. Erdfdeibe, f. Cyclamen. Erectus, aufrecht, gerade.

Eremostachys laciniáta Bunge (eremos einjam, stachys Ahre) (Phlomis laciniata L.) (Labiatae). Staube bes Orients mit 21/2-3 m hohem, bidem, wolligem Stengel und langen, elegant gerichligten, glangend grunen Blattern, im Muguft mit ziemlich großen purpurrofenroten Blumen, welche in quirligen Knaueln fteben, Die zusammen eine oft 60 cm lange Ahre bilben. Gie gebeiht im Freien in loderem, tiefem Boben und guter Lage, muß aber bei ftrenger Ralte etwas bebedt werben. Bermehrung burch Ausfaat und Teilung ber Stode. E. iberica hort. hat starfer behaarte Blatter und gelbe Blumen. Diese Pflanzen sind von recht malerischem Sabitus, auf Rasenplagen,

in Staudengruppen von guter Wirfung.

Eremaras M. B. (eremos einsam, oura Schwanz), Lilienschweif (Liliaceae). West- und mittelasiatische Pflanzen mit kurzen Erdstämmen, grundftandigen, zahlreichen, lang linealijchen Blattern; Bluten zahlreich, weiß, rosa ober gelb, in bichter langer Traube auf einfachen, oft mehrere Reter hohen Blutenichäften. Hochbeforative Arten, welche fich besonders jur Ginzelstellung im Rasen eignen. Bon den 18 befannten Arten find am Blumen rosentoten: E. robustus Rgl. (Fig. 295), Blumen rosentot, E. Olgae Rgl. weißich mit rosa Anslug, E. spectabilis M. B. weißigelb oder grünlich-gelb, E. Bungei Bak. dunkelgelb, E. turkestanicus Rgl. zimmetbraun, weiß gerändert, und E. tauricus Stev. mit weißen Blütentrauben. Sie lieben sonnigen Standort, nahrhaften, etwas lehmigen Boben, im Winter leichten Schut. Much tann man fie im Berbft herausnehmen und froft-

frei überwintern. Angucht aus Samen. Erfrieren ift ber Tob ber Pflanzen burch moletulare Anderungen ber Gewebesubstanzen infolge gu niebriger Temperatur. Solche Anderungen fonnen auch eintreten, wenn die Temperatur nicht bis auf ben Gefrierpuntt bes Baffers fintt, und umgefehrt tann das Baffer in einer Pflanze gefrieren, ohne bag das Gewebe leidet, wie wir dies beifpielsmeife bei unferen Gruntoblarten feben. Wenn bas Baffer in der Bflanze gefriert, fruftallifiert es aus ber Bellwand in fleinen Brismen in die 3wischenzellraume hinein; es bilben fich also zwischen ben Bellen Eisbrufen, die bei zunehmendem Bachstum bie Gewebe auseinanderdrängen konnen und nach bem Auftauen Luden hinterlaffen. Die einzelnen Bellen jelbft zerreißen nicht ober boch nur in feltenen Fällen und in unbedeutendem Maße. Trop der Eisluden tann ber Bflanzenteil fortwachjen. Saftige Bflanzenteile tonnen aber auch zu Grunde gehen, wenn bas Eis in den Zwischenzellraumen sehr schnell schmilzt und das entstehende Wasser nicht genügend von den

schnellem Auftauen. Jedoch ist biefer Fall weit feltener, als man in ber Pragis allgemein annimmt. Bei vielen Bflangen ift ein Unterschied zwischen schnellem und langfamem Auftauen nicht mahrgenommen worden. Gicherer bleibt das langfame Auftauen und bas Belaffen ber Gemächse in ähnlichen Berhältniffen, in benen fie bieher geftanden.

Grgangungsfleuer (Bermögenösteuer). Breugi-iches Gefet vom 14. Juli 1893. Dies Gefet in allen feinen Teilen bier naher zu erörtern, murbe ben Rahmen diejes Wertes bedeutend überschreiten. Wer sich eingehend barüber unterrichten will, bem



Fig. 295. Eremurus robustus.

sei hiermit die Ausgabe dieses Gesetzes und der Ausführungsanweisungen bazu mit Erläuterungen bon Geh. Finanzrat Dr. Strut, Carl Heymann's Verlag, Berlin, empfohlen. Hier sei nur das Folgende daraus angeführt. Der E. unterliegen alle Personen mit ihrem gesamten beweglichen und unbeweglichen Bermogen nach Abzug der Schulden. Aftiengefellichaften u. bergl., eingetragene Genoffenschaften und andere nicht physische Bersonen unterliegen ber E. nicht. Bu bem steuerbaren Bermögen gehören unter anderem Grundstüde nebst allem Zubehör, Bellen wieber aufgefogen werben fann, alfo bei bas bem Betriebe ber Land- und Forstwirtichaft,

aljo auch bes Gartenbaues, ober eines Gewerbes | 12 . und fteigt bann fur weitere je 4000 . ober dienende Unlage- und Betriebstapitat, das sonstige Kapitalvermögen. Ob die einzelnen Bermögens-gegenstände dem Steuerpflichtigen einen Ertrag gemahren ober nicht, macht feinen Unterschied und fommt nur infofern in Betracht, ale bie bobe bes Ertrages auf Die Bemeffung bes Bertes von Ginfluß fein tann. Der Wert ber Grundftude von Biergarten gehört alfo gum fteuerbaren Bermögen. Bei Berechnung und Schapung bes fteuerbaren

Bermogens wird ber Bestand und gemeine Bert ber einzelnen Teile besielben gur Beit ber Beranlagung ju Grunde gelegt. Der gemeine Wert ift berjenige, ben ein Bermögensgegenstand für jeden Besiger haben fann. Der burch besondere Umstände bebingte außerordentliche Wert eines Gegenstandes bleibt unberudfichtigt; bas gilt auch bei ber Berechnung und Schatung bes Bertes bon Grundftuden. 3m allgemeinen wird ber gemeine Wert ber Grundftude nach ben für gleichartige Grundftude thatsachlich gezahlten Raufpreisen abzumessen sein. (Für erstmalige Schätzung bes Wertes ber Grundftude behus Beranlagung der E. ift unter bem 26. Dezember 1893 eine besondere technische Unleitung gegeben worben.) Die Doglichfeit jufunftiger einträglicherer Benutung ift nur insoweit zu beruchichtigen, als fie im Handel und Wandel ichon zur Zeit der Schätzung eine Preisfteigerung bewirkt. Das trifft besonders zu bei Grundstüden in der Rähe großer Städte. Wo Käuse von landwirtschaftlich (gartnerisch) benutzen Grundstüden nicht in ausreichendem Umfange vorlommen, um einen zutreffenden Maßstab zu gewähren, wird für die Schätzung auch der Ertragswert mit in Berechnung gezogen. Der Ertrag ist in diesem Falle nach dem landesüblichen Zinssuß zu kapitalisteren. Bei Grundstüden in solden Lagen, in benen, wie 3. B. in ber Rabe großer Stabte gur Bauipekulation, ein lebhafter Umfat in Grundstücken stattfindet, wird ber Schapung alfa ber allgemeine handelswert, nicht ber Ertragswert zu Grunde gelegt. — Außer Ansat bleiben bei ber Beranlagung: Möbel, hausrat, Kleidungsstüde, Schmuchachen und andere Kostbarkeiten, Bucher, Reit- und Bagenpferde, Equipagen, Sammlungen und Borrate aller Art, infofern biefe Gegenstände nicht Erwerbszwecken bienen, sondern lediglich zum personlichen Gebrauch oder zum Berbrauch im Haushalt u. bergl. bienen. Bon der E. frei find biejenigen Personen, deren steuerbares Bermögen ben Gefamtwert von 6000 - nicht übersteigt, ohne Rücksicht auf die hohe des Einkommens, biejenigen Personen, beren nach dem Einkommensteuergeset zu berechnendes Jahreseinkommen 900 & nicht übersteigt, insofern ber Gesamtwert ihres steuerbaren Bermögens nicht mehr als 20000 & beträgt; bei gleichem Bermögen find weibliche Berjonen, welche minberjährige Familienangehörige zu unterhalten haben, vaterlose minderjährige Baisen und vollständig ermerbsunfähige Personen, jofern ihr Sahreseinfommen 1200 # nicht übersteigt, steuerfrei. Die Steuerfate betragen bei einem steuerbaren Bermögen von mehr als 6000 M bis einschl. 8000 M = 3 M und steigen für je 2000 M

einen Teil bavon um 2 M bis 60 000 M; bei 60 000-70 000 M beträgt ber Sat 30 M und fteigt bei höherem Bermögen bis einicht. 200 000 M für jebe angefangene 10000 & um je 5 A. Bei Bermogen von mehr als 200000 & bis einschl. 220 000 d beträgt bie Steuer 100 d und fteigt 22000 A vernögen für jebe angefangene 20000 A um je 10 A. Für Personen, deren Bermögen 32000 .// nicht übersteigt, tritt eine Ermäßigung dieser Sätze ein, wenn sie nicht zur Einsommensteuer veransagt sind. Die Beranlagung zur E. erfolgt in breifahrigen Berioben. Steuer fließt in die Staatstaffe.

Erianthus Mich. (erion Baumwolle, anthos Blume) (Gramineae). E. Ravennae Beauv., Ravenna-Zudergras, dem befannten Prärieober Bampasgrase (f. Gynerium) an malerischer Birfung und in ber Ruttur gang ahnliche Gras-art, welche gur Ausstattung ber Garten, insbesondere zur Deforation bes Gartenrasens, nicht warm genug empsohlen werben tann. Die Blätter sind von einer starten weißen Rippe burchzogen, was dem bis 2 m hohen Buiche ein eigentumlich ichones und in die Ferne wirfendes Rolorit verleiht. Auch ist diese Art gegen ben Winter noch weniger em-pfindlich als jene, doch entbehrt sie der großen Blütenrispen, die man indes bei ihrem grandiosen Buchs und ihren sonstigen Eigenschaften kaum vermißt. Auch E. saccharoides Mich. aus Rorbamerita, 2-3 m hoch, und E. strictus Boiss. (E. Hostii Grsbch.) aus bem füdöftlichen Europa und bem Drient, bis 2 m hoch werbend, find malerische, in Landichaftsgärten vortrefflich zu verwendende Ziergräser.

Erica L. (erike Pflanzenname bei Aschylos),

Beibe (Ericaceae). Gattung mit etwa 500 in Europa, dem Mittelmeergebiete und besonders in Südafrifa einheimischen Arten. Sie haben, wie bie Beidesträucher Europas, fleife, dauernbe, bichte, linienformig-ichmale, mehr ober weniger pfriemliche Blatter. Ihre Mannigfaltigfeit im Blutenftande, wie in ber Geftalt ber Korolle macht fie zu wahrhaft reizenden Rierpflangen. Bald ift die Blumensuch teigenven hetelpungen. Durch is die die die die die frome langröhrig, balb präsentiertellersörmig, offen ober frugsörmig, glodensörmig, fugelig, zu Rispen, Ahren ober Köpschen genähert und der Farbe nach weiß, rosentot, scharlachtot, farmintot, dunkelrot, seltener gelb ober grünlich-gelb, häufig wachstelle gelb ober grünlich-gelb, häufig wachstelle gelb ober grünlich-gelb, häufig wachstelle gelb geschen gelb geschen gesch artig ober mit einem flebrigen Firnis überzogen. Rur eine beschräntte Ungahl ber ichonften Arten hat in die Gewächshäuser Eingang gefunden und sie bilben einen bedeutenden Sandelsartifel. Größere Sortimente findet man nur noch in botanischen Garten. Der Grund, warum die fonft fo beliebten Erifen nicht mehr in allgemeiner Rultur find, mag wohl in ber Schwierigfeit ihrer Behandlung liegen, da oft kleine Fehler sich schon im Aussehen der Pflanze bemerklich machen. Auch das Alima scheint auf das Gebeihen der Eriken von Einfluß zu fein; je trocener und falter es ift, befto weniger, je maritimer, milber es ift, befto beffer gebeiben fie.

Bir muffen une hier auf die Aufgahlung ber bantbarften und beften Arten beichranten. mehr um jährlich 1 & bis 20000—24000 & blanda Andr., Blatter 6 fach, linienformig, Bluten = 11 &, bei 24000—28000 & beträgt ber Sat enbftanbig gehäuft, hellrot, 11/3—2 cm lang, mit Erica. 269

furzem, geradem Rande. E. cupressina Bedf., Bluten zu 1—4 an ber Spige ber Zweige. Blütezeit das Frühjahr; eine der niedrigsten Arten. E. cylindrica Wendl. (Fig. 296), aufrechter ppramidaler Strauch, Blätter zu vier in Quirlen, Bluten langröhrig, lebhaft rot. E. flammea Andr., im Binter blubend, Blatter 4 fach, linienformig, Bluten in seitenständigen Enbtrauben, heligelb, an ber Spipe gelblich-weiß, röhrig. E. floribunda Lodd., Bluten im Frühling, fehr klein, fehr zahl-



reich, blag-fleischfarbig. E gracilis Salisb., aufrecht, Blatter linienformig, breifantig, Bluten fehr zahlreich, stein, sleischfarbig. E. hyemalis hort., Binterblüher, Hobribe; Zweige lang, rutenförmig, behaart, Blüten röhrig, feulenförmig, am Grunde rot, oben weiß. E. laxa Andr., Blüten fast Kiellos, flein, glockenförmig, weißlich, Pflanze 15 cm hoch; var. pendula mit mehr hängenden Bweigen. E. Massoni L., Sommer; Blüte auf-

häuft, übergebogen, Blüten glodenförmig, tugelig, weiß, rot ober rosenrot. E. propendens Andr. (Fig. 297), Blüten zahlreich, an furzen Zweigen, gehäuft, röhrig-glodig, lilasarbig. E. speciosa Andr., Herbit bis Winter; Blüten 1—3 an zahleichen Schaffen bei Beiter beite reichen Rebenaften, feulenformig-chlindrifch, bochrot, reichen Revenasien, teulensormig-chimotiga, gogrot, am Ranbe grün. E. ventricosa Thlbg., Wai bis Juli; Blätter liniensörmig, die oberen am Grunde breiter, Blüten 8—12 in Endbolden, aufgeblasen-eisörmig, blaßrot ober rötlich-weiß; hat zahlreiche schöne Barietäten. E. vestita Thbg., Binter bis Frühling; Blätter zu 6 in Quirlen, liniensörmig, Blüten fast stielles in bichten Quirlen, keulenförmig-chlindrisch, weiß bis scharlachrot. E. verticillata var. Rohanii hort., August; Blüten korallenrot. E. Wilmoreana Knowl., Hybride, pyramidaler Halbstrauch, Blüten achiel- und endftanbig in dichten Trauben, mit langer rojenroter, grunrandiger Röhre. E. melanthera L., vorzüglicher Binterblüher, weiß mit schwarzen Antheren, 2 m hoch werdend. E. cerinthoides L., Pflanze durch lang behaarte Blättchen grau ichimmernd, Bluten langröhrig, prachtvoll rot im Sommer. E. Cavendishii hort., wohl mit bie prächtigfte Urt; Bluten glanzend gelb. Diefe Arten find Ralthauspflanzen und als Zimmergewächse jehr begehrt. — Bei uns im Freien gebeiben unsere heimische E. Tetralix L. in mannigsachen Formen, ferner E. ciliaris L. aus Gudwesteuropa, nieberliegend, Bluten im Commer prachtvoll rot, und ihre nahe Bermandte E. Mackayi Hook. aus Friand. E: carnea L. (herbacea L.) aus Sübeuropa ist ein zeitiger Frühjahrsblüher, je nach ber Form mit weißen, bioletten ober roten Blumen. Faft winterhart, in warmen Lagen auch ohne Dede aushaltend, find die judeuropaischen E. mediterranea L., E. multiflora L., E. vagans L. und E. verticillata Forsk. (nicht Andr.).

Die Erifen erforbern im Binter ein luftiges, trodenes Ralthaus und im Sommer Pflanzenfaften mit ber Lage nach Often, bie man jeberzeit burch Genfter ober weitmaschige Schattenbeden gegen Sonne und Regen ichugen fann. Gehr wesentlich ift eine reichliche Luftung bes Rulturraumes und Licht. Das ihnen gebeihlichste Erbreich ift reine heibeerbe. Man foll fie nicht fieben, sondern nur durch eine Burde werfen, um fie von fremden Bestandteilen zu reinigen. Das Berpflanzen geschieht, wenn fich ber neue Trieb zu regen beginnt, wobei man ben Topfballen auf etwa die Sälfte verringert. Eine reichliche Unterlage von Scherben ift notig. Das Begießen aber erfordert die vollste Aufmerksamkeit, und man tann sagen, daß hierin die Hauptschwierigkeit der E.-Kultur liegt. Die Erde in den Töpfen muß immer frifch, aber niemals barf ftodenbe Feuchtigkeit vorhanden sein, die man durch einen recht vollkommenen Abzug (s. Drainage) und durch Ausmerksamkeit bei der Berteilung des Wassers

Man vermehrt die Eriken vorzugsweise burch Aussaat und burch Stedlinge. Die in eine Schale mit gefiebter Beibeerbe gefaeten und nur ange-brudten Samen werben leicht überfprist und bie Schale, mit einer Glasicheibe bebectt, in ein Warmgeblasen, röhrig, rot, an der Spipe grünlich. E. beet von +20-25°C. gestellt, wo die Samen persoluta L., Frühling; Blätter enbständig ge- nach 1-2 Monaten aufgehen, worauf man die

verhindert.

ber Burgeln einzeln in Topfe fleinfter Urt mit gefiebter Beibeerbe. Sind fie angewachsen, fo giebt man ihnen bie Bflege ber erwachsenen Bflanzen. Bei einem nochmaligen Berpflangen läßt man ben fleinen Ballen ungeftort und giebt nur einen um etwas größeren Topf.

Am gebräuchlichsten ift die Vermehrung durch Stedlinge. So einfach diefelbe ift, fo hat fie boch auch ihre Schwierigfeiten. Die beste Beit hierfur ift der herbst oder das Frühjahr. Als Stedlinge mahlt man junge Triebe von 4-5 cm Länge, welche man aus dem alten Solze herausfneift und unten nur glatt schneibet; man befreit fie von ben unteren Blattern und ftedt fie in gut brainierte Schalen mit gefiebter Heibeerbe, brudt jeden einzelnen an und giebt bann einen leichten Spritgus. Die Schale wird mit einer Glode bebedt und in das Bermehrungshaus gestellt. Die übergeftulpte Glode ist oft von Feuchtigfeit zu reinigen. Bei hinreichender Barme werden die Stedlinge in 14 Tagen bewurzelt fein. Man hebt bann bie Glode grad-weise, um bie Bflangen an die Luft zu gewöhnen. Einige Tage ipater pflangt man fie eingeln in fleine Topfe, als waren fie Samlingspflangen.

Die Griten jollten in eigens für fie bestimmten Bemachehaufern und mit Ausschluß aller reichbelaubten Bewächse unterhalten werben. Indeffen tann man ihnen boch einige andere Rap- ober Neuhollander Pflanzen beigesellen, welche benfelben ichwachen Buchs und dieselben garten Blatter befiben. — Litt.: Bilmorin's Blumengartnerei, 3. Aufl.

Ericetorum, Heibeboben liebenb. Ericoides, heibeartig (Erica, die Heibe). Erigeron L. (erigeron Name bei Theophrast, eri früh, geron Greis) (Compositae). Ausbauernbe



Fig. 298. Erigeron aurantiacus.

Arten meift in Nordamerika, welche als Rabatten-

Scheibe anfangs nur wenig, später immer mehr Bau und Kolorit ber Blumen ber Gattung Aster hebt. Sind die Pflanzchen 4-5 cm hoch geworden, an. E. speciosus DC. trägt im Juni-Juli zahlso verpflanzt man sie mit der größten Schonung reiche lila oder hellblau gestrahlte Blutentopfe. E. glabellus Nutt. hat blagvioletten Strahl. Bohl die ichonfte ber Arten ift E. aurantiacus Rgl. (Fig. 298), eine oftturkestanische Gebirgspflanze; sie bilbet einen hubschen Blatterbusch; die Blumen stehen einzeln auf 25 cm hoben, mit lanzettförmigen Blättern besetzen Stengeln, sind seuchtend orangesarbig und haben 5-6 Reihen linealer Strahlbluten. Alle Urten bluben faft ben gangen Sommer hindurch, sind vollkommen hart und gebeihen fast in jedem Boden. Man vermehrt sie durch Stock-teilung im herbst und Frühjahr, wie auch durch Ausjaat im Sommer.

> Eriksson, Jafob, geb. am 30. Sept. 1848 zu hnlie in Schonen, Schweben, Dr. phil. und Prof., Direttor der pflanzen-physiologischen Bersuchsstation ber fgl. schwedischen Landbau-Atademie zu Albano bei Stockholm. Pflanzenpathologe. — Schriften: Getreiberoste (1896) und ca. 100 kleinere. Seit 1878 mit A. Bihl herausgeber von Svenska Tradgårdsföreningens Tidskrift und seit 1899 von Svenska Fruktsorter. Auch Herbarien von Bilgen und Getreibesorten gab er heraus: Fungi parasitici scand. und Collectio cerealis.

Erináceus, igelftachelig.

Erineumkrankheit des Beinflocks, Phytoptus vitis und Gallmilben.

Erinus alpinus L. (erinos Bflangenname bei Mitandros), Alpen-Leberbaljam (Scrophulariaceae), eine niedliche, buichige Alpenstaude. Aus gablreichen Rosetten langlicher, feingeferbter Blatter erheben fich furze Stengel, jeber mit einer Traube purpur-rosenroter Blumen. Sie erforbert einen mit Beibeerbe gemischten, frischen und beschatteten Boben und ift in Felsengruppen von sehr guter Birfung. Bermehrung burch Aussaat im April-Mai in Beideerbe ober burch Stodteilung im Berbft. Dan thut gut, fie im Topfe zu halten und im falten Raften zu überwintern, da sie nicht immer unsere Winter gut überfteht.

Eriobótrys, wolltraubig; eriocárpus, wollfrüchtig; erlogonus, wollfantig; erlophorus, wolltragenb; erlostachys, wollahrig.

Eriostémon Sm. (erion Wolle, stemon Staubfaben) (Rutaceae). Auftralische Straucher mit einsachen, gangranbigen, linealischen Blattern und achselstänbigen, meist weißen Bluten, früher vielfach tultiviert, jest vernachlässigt, obwohl schon, z. B. E. lanceolatus Gaertn., E. neriifolius Sieb., E. buxifolius Sm. Rultur im Ralthaufe an trodnem, hellem Standort, im Sommer im Freien in einer Mijchung von Lauberbe, heibeerbe, etwas Lehm und Sand. Bermehrung burch Stecklinge.

Erfe, f. Alnus.

Ernafrung ber Pflanze bezeichnet ben Borgang, welcher auf eine Bermehrung ber Daffe bes Pflanzenleibes, insbesondere auf eine Junahme des Trodengewichtes himwirtt. Zu ihrem Ausbau ge-braucht die Pflanze gewisse Baustoffe, nämlich: Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor, Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen. Diese Baustoffe entnimmt sie in wasserpflangen geschätt werben. Sie schließen fich im loblichen ober gasformigen Berbindungen burch bas

Absorptionsinstem (f. d.) — nur so kann die Auf-nahme vermittelt werden — ihrer Umgebung und bilbet fie auf chemischem Bege zu echten Rahrstoffen um (f. Affimilation und Affimilationsfpftem). Die gewonnenen Rahrstoffe werden entweder fofort verwendet, oder als Reservenahrung (Jnulin, Stärke, Buder u. a.) in gewissen Gefäßen und Zellen ab-gelagert, um ber Pflanze zu Zeiten, in welchen sie nicht imstande ist, Stoffe zu afsimilieren, als Rahrung zu dienen.

Erodium L. (erodios Reiher), Reiherichnabel (Geraniaceae). E. alpinum L'Hérit., eine Staude mit fnolliger Burgel und boppelt-fieberteiligen Blättern. Blüten violett-purpurn geadert, in kleinen Dolben, vom Frühjahr an bis zum Herbst. Läßt sich durch Teilung und Aussaat im Frühjahr vermehren. — E. Manescavi Boubani aus den Pprenaen, mit violettroten Blumen, auch mohl das einjährige E. moschatum Willd., bessen Blätter einen reinen, starten Bisamgeruch haben und bes-halb oft in Bouquets mit eingebunden werben, findet man ab und zu kultiviert. — E. pelargoni-florum Boiss. et Heldr. aus Kleinasien hat weiße, farmefinrot geflammte Blumen, wird im Ralthause überwintert. Das einjährige E. gruinum Ait. ift wegen seiner zu Hygrometern berwendeten Früchte intereffant. Ausjaat an Ort und Stelle.

Erosus, ausgenagt, ausgefressen. Erubéseens, rötlich, blagrot.

Erwärmung des Bodens, j. Bodentemperatur. Eryngium L. (eryggion Name bei Theophraft, foll Ziegenbart bedeuten), Mannstreu (Umbelliferae). Charafterisiert burch zähe, saftlose, blau angelaufene Stengel, ftachelig gerippte Blatter und eine flache Dolbe mit unvolltommen entwidelten, ungeftielten, fast Inopfformigen Dolbchen. Die betannteste Art ist E. amethystinum L., eine Perenne Südeuropas, gegen 30 cm hoch, Blütenbolden, Brakteen und der obere Teil der Stengel amethystblau. — E. alpinum L., in allen ihren Teilen reich foloriert, die großen Blutenköpfchen fast malgenformig, blaulich, die Sullblatter dornig gefiedert, blau, blagblau, blaulich, tilafarbig oder blaulichweiß. Ungleich bedeutendere Dimensionen erreicht E. giganteum Bbrst., eine Gebirgspflanze Armeniens. Alle diese Arten ersordern einen tiefloderen, nahrhaften Sanbboden und sonnigen Standort und find winterhart. Bermehrung burch Stockteilung und Samen, ber unmittelbar nach ber Reife gefaet und froftfrei durchwintert werben muß. Gie find eine fehr hubiche Deforation, vorzugeweise für bie Bartwiese. E. bromeliaefolium Laroche und pandanifolium Schlehtd. find fehr impojante Bflangengenalten Subameritas und erinnern burch ihre Blatter erstere an die Ananas, die zweite an ben Bandanus. Sie eignen fich aber nur für die Drangerie ober ben freien Grund bes Wintergartens. E. maritimum ift die befannte Strandbiftel.

Erysimum L. (erysimon Name bei Theophraft) (Cruciferae). Annuelle ober perennierende Rrauter mit gelben ober orangegelben Blumen, mit vierfantigen Schoten und beutlich einrippigen Rlappen. Bir beichranten uns hier auf zwei Arten: E. Perowskianum F. et M., Rautajus, einjährig, mit Blume, beren Bipfel fast wie bei Enclamen gurudiaft einfachem Stengel und einer bichten Dolben- geschlagen find. — Die Zwiebel ift eiförmig, in

und E. pulchellum Boiss. mit goldgeiben Blüten. Man erzieht fie in ber Beise aller Sommergewachse, boch konnen sie auch im Marg an ben Plat gesäet, bann auf einen Abstand von 15 cm gebracht werben.

Erythraea L. (erythraios rotlich), Taufendgulbenfraut (Gentianaceae). Einjährige ober ausdauernbe Rrauter ber gemäßigten Bone mit schmalen, gegenständigen Blättern und meist rosen-roten, in Trugdolden stehenden Blüten. E. Cen-taurium Pers. und E. pulchella Fries. sind bei uns auf turgrafigen Biefen nicht felten, fie merben als Arzneifrauter gesammelt. In der Rultur find fie etwas heitel, man faet fie am beften im Berbfte

zwischen Rafen mit furger Grasnarbe.

Erýthrina L. (erythros rot), Korallen strauch (Leguminosae). Baumartige, strauchige ober trautige Pslanzen mit sieberig Zähligen Blättern und großen, meift scharlachroten Bluten in bichter Endtraube. Häufig in Rultur: E. Crista-Galli L. aus Brafilien mit fnolligem Burgelftod und ftrauchigen Aften. Blüht im August-September E. herbacea L. hat frautige schön korallenrot. Aweige, Blumen lebhaft rot. Kultur in ziemlich großen Töpfen und nahrhafter Erbe, im Sommer an sonniger Stelle im Freien eingesenkt ober in Gruppen ausgepflangt, im Binter troden gehalten, froftfrei. Bermehrung burch Stedlinge, Angucht aus Samen.

Erythrinus, forallenrot; erythrocarpus, rotfrüchtig; erythrococcus, rotbeerig; erythrophyllus, rotblätterig; erythrospermus, rot-

jamig; érythrotrichus, rothaarig.

Erythrochiton Nees. et Mart. (erythros rot, chiton Kleib) (Rutaceae). Baumartige Sträucher mit großen, wechsclftanbigen, langettlich-eirunden, glanzenben Blättern. E. brasiliensis N. et Mart. ift ab und zu in unseren Warmhäusern anzutreffen. Blüht fast das ganze Jahr hindurch, der Relch ift blagrofa, Blumenblätter ziemlich groß, reinweiß. Rultur in nahrhafter Erbe. Anzucht aus Samen.

Erythrolaena, j. Cirsium.
Erythronium L. (erythros rot), Hundszahn (Liliaceae). Zierliche Zwiebelgewächse mit glodiger



Fig. 299. Erythronium Dens canis.

traube orangegelber ober aurorafarbiger Blumen, eine Spite ansgehend und erinnert an einen Edzahn.

E. Dens canis L. (Fig. 299) aus Sübeuropa hat gestreifte, var. plena gefüllte lachsrote, orangewurzelständige, auf grünem Grunde rotbraun geschafter und rosa-purpurrote Blumen auf 12 cm innen tief orangegelbe Blumen 2c. Aussaat im hohen Schäften. Bon dieser Art giebt es Spielarten mit weißen, fleischfarbigen ober rofenroten Blumen. Aus holland ift in neuerer Beit eine Ungahl von Spielarten von verschiedenen Farben und mit größeren Blumen ober verschieden gefledten Blattern eingeführt worben. Die Pflanze erforbert loderen, nahrhaften Sanbboben und eine sonnige, warme Stelle im Freien. Die Zwiebeln werben im August ober September 2 cm tief eingepflanzt und gegen Frost bebeckt. Im September zu 4—6 in 12 cm breite Töpfe gepflanzt und im Januar wärmer gestellt, geben die Zwiebeln im Februar schöne Blüten im Zimmer. — E. grandissorum Pursh. aus Nordamerika, mit großen gelben Blumen, ist sormenreich. — E. americanum Smith. (E. lanceolatum Pursh.) mit ichwefelgelben Blumen ftammt ebenfalls aus Nordamerita. Rultur wie bei E. Dens canis, aber mit etwas mehr Sorgfalt. Bermehrung aller burch Brut. Alle bluben im April ober später je nach Lage ober Klima und find ausgezeichnet für Frühlingsbeete als Ginfaffung ober in fleinen Gruppen.

Erythróxylon Cóca Lam. (erythros rot, xylon Hols) (Erythroxylaceae). Rieblicher, wenn auch unscheinbarer Strauch Berus, im Warmhause leicht machiend und interessant als Lieferant ber Cocablatter, welche bas ichmerzftillenbe Cocain enthalten.

Escallonia L. fil. (nach bem Entbeder ber Bflange, bem Spanier Escallon) (Saxifragaceae). Diese Gattung, beren Angehörige auf ben Anben in höhen bon 4000 m eine eigene Begetationsregion bilben, ift charafterifiert burch einen fünftantigen, treifelformigen Relch, fünf etwas zusammenhangende Blumenblätter und eine mit bem Relchrande und ber Scheibe gefronte, von unten bis gur Mitte aufreißende Kapfel. Buschige, hohe, beforative Kalt-haussträucher mit zierlichen, meist zu Rispen zu-sammengebrängten, bei E. floribunda H. B. K. weißen, bei E. macrantha Hook. farminrofenroten, bei E. rubra Pers. außen roten, innen blagrojenroten Blumen. Man halt fie in recht geräumigen Gefäßen, überwintert fie bei + 4-6° C. und vermehrt fie burch Stedlinge.

Efde, f. Fraxinus.

Eschscholtzia Cham. (nach dem Urgt 3. Fried. Eichicholt, Professor in Dorpat, geft. 1831) (Papaveraceae). Befannte einjagunge pinnigen ber freich, welcher auf einem vorstehenben forniens. Der fielch, melcher auf einem vorstehenben Rande des oben verbidten Blutenftiele fitt, umichließt bie mit 20-24 Staubgefäßen ausgestatteten Blumen gleich einer lang gespitten Mute und löft fich beim Entfalten berfelben ungeteilt ab. Dit ihren lebhaft gelben Blumen über bem graugrunen, fein zerschnittenen Laube sind sie auf Rabatten und in Gruppen für fich ober mit anderen Sommergewächsen eine angenehme Ericheinung. Auch tonnen sie in Topfen für das Blumenbrett Berwendung finden. E. californica Cham. besitt gelbe Blumen, in einer Spielart auch weiße (var. leucantha). E. crocea Benth. unterscheibet sich burch ben umgerollten Rand am Ende bes verbidten Blutenftiels und hat feurig - pomeranzenfarbige Blumen, var. rosea rosenrote, var. striata buntler mit ber Schrift, und biese hat eine Dauer von

innen tief orangegelbe Blumen zc. Ausfaat im Ceptember ober im Marg-April an ben Blat.

Esculéntus, genießbar, egbar. Eskariof, f. Endivie. Esperen, Major, ein hervorragender belgifcher Buchter neuer Obstforten, starb in Recheln im Jahre 1847.

Faragen, Dragun ober Dragon (Artemisia Dracunculus L., Compositae) (Fig. 300). Ein perennierenbes, im öftlichen Europa und nördlichen Afien einheimisches, bem Beifuß verwandtes Burgtraut, bessen Stengelipipen und Blatter zum Aromatisieren bes Effigs und frisch ober getrocknet



Fig. 800. Eftragon.

gum Burgen von Fleischspeijen und Suppen, auch von Gurkensalat benutt werden. Der E. wird am besten burch junge Burgelausläufer im August vermehrt. Im Fruhjahr macht man frautartige Stedlinge aus ben jungen Spigentrieben, Die man im Canbbecte gum Bewurzeln bringt.

Stagere, Mumenetagere, ein leichtes Treppengestell, welches an ber am meisten vom Lichte beeinflußten Wand eines Wohnzimmers angebracht wird und gur Aufftellung fleinerer Bflangen bient. Die Stufen burfen nicht höher als 15 cm übereinander liegen, damit der Apparat soviel wie möglich durch die Pflanzen verdedt wird. Die E. bedingt, da die Pflanzen übereinander geordnet werden und die Töpfe alle in der Front stehen, in betreff ber letteren möglichfte Elegang. Unterfeper find felbftverftandlich.

Etiketten ober Namenhölzer bienen gur Bezeichnung der Gewächse und sind in keiner Gartnerei zu entbehren. Man hat dazu die verschiedenartigften Materialien verwendet, ohne bestimmen zu konnen, welches eigentlich das beste sei. Am längsten sind die Holz-E. im Gebrauch gewesen und haben immer noch bis auf ben heutigen Tag ben Borrang be-hauptet. Beim Gebrauch derfelben überftreicht man die glatte Flache mit gelber oder weißer Olfarbe, bie, wenn noch frifd, mit einem halbweichen Blei-ftifte beschrieben wirb. Die Farbe verbindet sich

Ĺ

durch ben Handel viele schlechte Tinten verbreitet wurden, so behielt die Bleischrift ben Borzug. Reuerdings giebt es eine verbefferte Etinte, welche fich gegen ungunstige Witterungseinflusse in höherem Grabe wiberstandssähig gezeigt hat. Sie ift aus jeder größeren Samenhandlung zu beziehen. Nachbem die Schrift, sowohl die mit Blei-kist wie die mit Tinte hervorgerusene, trocken ge-worden ift, ist es ratsam, mit einem Pinselstrich bie Schriftstäche noch einmal mit Firnis zu über-ftreichen. - Außer biesen holz-E. werben Bint-E. angewendet, welche teils zum Einsteden, teils zum Anhangen ober Anheften eingerichtet find. Die Schreibfläche berfelben ift mit einer Saure behandelt, welche ber Flache ein mattweißes, glattes Aussehen giebt. Diese mit einer besonders bereiteten chemischen Tinte mittelft einer Ganfefeber beschriebenen E. gewinnen burch biefe Brocebur an Danerhaftigkeit und die Schrift tritt schon und ichwarz hervor. Die E. aus Binkguß find zu truer und mehr Lugusartifel. — Die Weißblech-E., welche mit Olfarbe gestrichen und mittelft bes Binfels mit schwarzer Olfarbe beschrieben wurden, find durch Bint ganglich verbrangt. - Die E. aus Blei eignen fich fehr gut für Baumschulen, überhaupt für Bflanzensendungen und tonnen durch die Rumerierzange (f. b.) fehr rafch mit einober mehrftelligen Bahlen verfeben werben. - Die eisernen E., welche zum Teil mit erhabener Schrift gegoffen portommen, find nicht zur allgemeinen praftifchen Berwendung zu empfehlen; hochstens für Standbaume in Baumichulen und Anlagen, welche die Stifettierung erheischen, gang besonders für botanische Garten. Dasselbe gilt von ben Borzellan-E. mit eingebrannten Rummern ober Ramen; auch die Schiefer-E. haben sich nicht als praftijch bewährt, da biejes Material über bem Boden unter ber Einwirtung ber Ralte murbe wird und zerbröckelt. — Cylindrische ober flache Glastöhren zum Anhangen ober Ginsteden, in welche ber auf Papier geschriebene Pflanzenname eingeschoben wird, sind eine teuere Spielerei und nur für Salons und Blumentische geeignet. Andere Arten von E., 3. B. aus Guttapercha, Elfenbein 2c., find teils zu teuer, teils leiben sie an anderen Rängeln. 280 es, wie in manchen herrschaftlichen Sarten, auf den Preis nicht antommt, können die Elfenbein-E. empfohlen werden. Man beschreibt bie mit "unauslöschlicher Tinte", wie man fie zum Zeichnen der Wasche gebraucht und in jeder Apo-Die in neuerer Beit in Berfehr thete erhält. gebrachten E. aus Celluloid, welche ben Effen-bein-E. ahnlich sehen, boch viel billiger sind, haben fich im Gebrauch nicht bewährt. Besser scheinen die E. aus Aluminiumblech zu fein, die gegenüber ben Bint-E. ben Borzug haben, daß fie nicht Ihren Wert jest ichon zu beurteilen, mare berfrüht.

zwei bis brei Jahren. Später kam man auf die | Handel ober Unterrichtszwecke dienen. Auch in Bee, auf mit Olfarbe gestrichenen E. mit einer öffentlichen Anlagen würden die E. ein sehr wicheigens dazu bereiteten Tinte zu schreiben. Die tiges Wittel sein, im Publikum die Kenntnis der Planzen und ein lebendigeres Interesse an denfelben zu forbern.

Eubotrys, j. Lyonia.

Eucalyptus L. (eu icon und kalyptos verhüllt) (Myrtaceae). Sobe Baume Neuhollands mit einfachen, leberartigen Blattern und Bluten mit einem freiselförmigen Relche, beffen Bipfel fich oben ichließen und einen Dedel bilben, ber fich beim Offnen ber Blute rundum loft und, innen die taum ausgebildete Blumenkrone tragend, abfällt, woher ber Name E., b. h. Schönmütze. Die Fruchtkapsel stedt im unteren Kelchteile und ist vierfächerig. Die Arten biefer Gattung gehören zu ben eleganteften und imposanteften Gewächsen. Es giebt Baume von 100 m bobe, beren nadter, ichnurgeraber Stamm erft in einer hohe von 35-50 m Afte bilbet. Bon ben zahlreichen Arten werben mehrere in Algerien und Subeuropa angepflanzt, ba man fich von ihnen wegen ihres rafchen Buchfes für bie Bewalbung bes Landes und die Gefundheit ber Bewohner Borteile verspricht. Am bekannteften ift bei und E. globulus Labill. (E. glauca DC.) geworden, ber Fieber- oder Blau-Gummibaum, welcher sich für die Topffultur verwerten läßt und mit feinem phramibalen Buchse und großen blauen Blattern eine fehr angenehme Erscheinung ift, zumal im Sommer auf bem Rafen ober in Mitte einer Gruppe braun ober rot belaubter Gemachfe. Man zieht junge Pflanzen aus Samen, halt fie in Töpfen und überwintert fie bei + 80 C. Auch läßt er fich leicht aus Stedlingen vermehren, und eine Stedlingspflanze von 30 cm Sohe fann in einem Sommer 3 m und barüber hoch werben. In Topfen eignet er fich im Sommer zur Aus-ftattung bes Baltons, sonnenreicher Treppenaufgange und Borhallen 2c. 3m 6 .- 10. Jahre ver-liert ber E. bie gegenftanbigen, eilanglichen Blatter und bildet dide, abwechselnde, sichelformige, hangende. Er erforbert geraumige Gefage mit nahrhafter Lehmerbe. Das mibrig-bittere Eufalpptusol, in ber Rinbe und ben Blättern enthalten, wird medizinisch benutt. Daß ber E. bie Stubenluft verbeffere, ift eine Fabel.

Eucharidium F. et M. (aus Eucharis [f. b.] und eidomai gleichen) (Onagraceae). Einjährige Gewächse Kaliforniens, in ber Tracht wie in ber Form und Farbe ber Blumen ben Clarkien fehr ahnlich und wie diese verwendet. Wir befigen in ben Garten 3 Arten: E. grandiflorum F. et M. mit mehreren Farbenvarietaten, E. concinnum F. et M. und E. Breweri A. Gr. Man faet fie im Fruhjahre an ben Plat ober icon im September in Schalen, um fie gu pifieren, unter Glas zu überwintern und als schon fraftige Pflanzen Ende April auszupflanzen. In Dieser Beise werden sie am besten gegen die Erbsibhe geschutt, von benen sie gern angegangen werben; fie bluben bann ichon bom Mai ab, im anderen

Falle erst im Juli. **Eucháris** Planch. (eucharis angenehm) (Amaryllidaceae). Gattung, welche sich von Crinum Eine recht sorgsältige Stifettierung ist eins ber bauptfennzeichen eines wohlgeordneten Gartens ryllidaceae). Gattung, welche sich von Crinum und geradezu unerläßlich für alle Gärten, welche und Pancratium beim ersten Anblide durch breitber Angucht von Samereien ober Baumen fur volle, bisweilen bergformige, geftielte ober biagonal gefaltete Blätter unterscheibet, welche benen ber Buntien abnlich finb. Die Blumen find groß, trichterformig, ichneeweiß, im Innern mit einer fechsspaltigen Rebenkrone verziert und fteben in einer Dolbe auf ber Spipe bes Schaftes. Am bekanntesten ist E. grandistora Planch. (E. amazonica hort.) (Fig. 301) aus Reu-Granada, beren buftige Blumen einen Durchmesser von 12 cm erreichen und im Winter ericheinen, im Dai oft gum zweiten Dale. Andere nicht weniger fulturwürdige Arten find E. candida Planch., E.



Fig. 301. Eucharis grandiflora.

Mastersi Bak. und E. Sanderi Bak., alle im aquatorialen Amerita einheimisch, folglich im Barmhause zu fultivieren. Diese prachtigen Zwiebel-gewächse laffen sich leicht burch Brutzwiebeln vermehren. Im Winter muffen fie bicht hinter bem Glafe gehalten und mäßig gegoffen werben. Man verpflangt fie Ende Oftober in loderen, nahrhaften Boben, bei welcher Gelegenheit alle Brut abzunehmen ift. Gie werben, feitbem fie im großen Maßstabe tultiviert werden, oft bon einem weißen Burme, Rhizoglyphus echinopus, ichwer geschädigt.

Euchlaena Schrad. (eu schon, chlaina Rleid), Teofinte (Gramineae). Hochbeforatives Gras aus Merito, mit Mais verwandt, 2-7 m hoch. une ale Biergras nur felten gezogen.

Euchlorus, freudiggrun.

Eucnide bartonioides Zucc. (eu ichon, knide Ressel) (Loasaceae), jest zu Mentzelia gerechnet, ist eine einjährige Art Regisos mit ovalen, lappig eingeschnittenen und gegahnten Blattern und fehr großen gelben Blumen mit gablreichen, febr langen Staubgefägen, bie ihnen ein fehr elegantes Ausfeben verleihen. Blutezeit von Juli bis herbft. Biemlich fcwierig gu fultivieren und insbesondere gegen Benegung ber Blatter und bes Burgelbalfes empfindlich, oft mitten in ber Begetation absterbend. Sie erforbert ein trodenes, tiefes Erbreich und eine warme Lage.

Encomis L'Hérit. (eu schön, kome Schopf), Schopflilie (Liliaceae). Eigentumliche Zwiebelgewächse, welche an einem biden runden Schafte in gedrängter Anordnung fechsteilige, radförmig ausgebreitete, grune Blumen tragen und barüber einen Blatterichopf, welcher an ben Bau ber Ananas erinnert. Sie ftammen aus Gubafrita und find awar nicht fehr ichone, aber recht intereffante Bflanzen. Am häufigsten sind E. punctata L'Herit. mit rotpunttiertem Schafte und ebenfolchen Blattern, im Commer und herbft blubend, mit ber Abart var. striata hort. mit auf ber Unterfeite buntel-punttiert-gestreiften Blättern. E. regia Ait. mit wurzelständigen Blättern, im Frühjahr blühend. E. undulata Ait., die Blatter bes Schopfes etwas langer als die Traube, im Frühling blubend. Eine der imposantesten ift E. bicolor Bak., wovon auch eine Form mit punktierten Blattern und Stengeln existiert, beide aber noch selten; im Sommer blühend. Man tann bie E. in ber Orangerie ober in einem froftfreien Bimmer unterhalten. Auch fonnen fie im Frubjahre ins Freie gepflangt, por bem Winter aufgenommen und während bes Winters frostfret aufbewahrt werben. Unter gunftigen Ber-hältniffen halten fie fogar im Freien aus. Ber-mehrung burch Nebenbrut ober burch Samen.

Eugenia L. (nach bem Bringen Gugen von Savonen, Gonner ber Botanit, geft. 1736) (Myrtaceae). Reichhaltige Gattung ber tropischen und jubtropischen Regionen, meist table Baume und Straucher enthaltenb, mit gegenständigen, leber-artigen Blattern. Bluten einzelnstebenb, in turgen Trauben ober Rifpen. Häufig in Kultur ift E. australis Wendl. (Jambosa DC.) aus Auftralien, mit ziemlich großen, weißen Bluten. E. Ugni Hook. (Myrtus Ugni Mol.) aus Chile, ein etwa 11/4 m hoher Strauch mit glanzenden, leberartigen Blättern, rotlichen Blumen und trübroten, egbaren Fruchten; wird wie die Morte behandelt. E. apiculata, im Commer bicht mit großen, weißen Bluten bebedt, ein niedriger Strauch mit leberartigen, runden, scharf zugespitten Blättern, wird jett wieder in größerer Anzahl in den Topfgartnereien gezogen und ist eine beliebte harte Zimmerpsanze. Kultur wie Myrte. Treffliche Deforationspflanzen.

Eulália japónica Trin. (eulalos berebt) (Gramineae), eine für bas Rafenparterre fehr wertbolle aus Mexiko, mit Mais verwandt, 2—7 m hoch. Grakart von 1—1,30 m Hohe mit langen, grazids E. mexicana Schrad. und bessen form luxurians zurüdgebogenen, frischgrünen Blättern. Die Halme hort. ist als Futterpslanze wärmerer Gegenden tragen je einen doldenförmigen Strauß zahlreicher angebaut, kommt selten in Blüte und wird bei zurüdgebogener, seidenartig behaarter, die 30 cm langer Ahren, aber nur bei günstiger Sommer-

Roch schöner sind forma vittata und! zebrina, bie Blatter bei jener burch weiße Langefreifen, bei biefer burch weiße Querbanber verziert. E. japonica gracillima ift die zierlichste Form mit jehr ichmalen Blättern, welche von einem weißen

rid, fest fie in talteren Gegenden mit bem vollen Ballen in Rorbe und überwintert sie im Ralthaufe, um fie gegen Rine Rai wieder ausjupflangen. Gie werben am beften burch Stodteilung vermehrt. Der botanisch gultige

Rame für diefes Biergras ist eigentlich Miscanthus sinensis Anders, wir haben aber ben obigen befannten Ramen aus

praftifchen Grunben fteben laffen.

Enleseld, Karl Theobald, geb. in Koburg 1818 als ber altefte Sohn bes Hofgartners Leonhard E. Unter ber Leitung feines Baters für bie Bragis bes Gartenbaues gründlich vorbereitet, fand er im Rgl. Reuen Garten, bann im Tiergarten in Berlin und im botanischen Garten in Bonn Gelegenheit sur weiteren Ausbildung. Spater besuchte E. Frantreich, Belgien und England, wo er im Remgarten und im Bindforpart praftifch beschäftigt wurde. 1841 ging er nach Roburg, wurde 1849 jum berzoglichen hofgartner in ber Rofenau bei Roburg und 1861 jum Hofgartner in Roburg felbft ernannt. Im Sommer 1870 wurde E. als Ober-hofgartner nach Gotha versetzt. Er starb im Nopember 1877.

Bu benjenigen Bogeln, beren Nugen Eulen. für die Bodenkultur ben von ihnen angerichteten Schaden weit überwiegt, gehören bie E., ba Ratten, Rauje und Injetten ihre hauptnahrung ausmachen. Bei Untersuchung von 100 Gewöllen, b. h. Ballen ansgeipieener, unverdaulicher Refte ihrer Rahrung,

132 Spipmaufen, 3 Maulwürfen, 5 Infetten, 5 fleineren Bogeln und einem großeren Ganger gefunden. Bon Deutschlands E. find folgende bemertenswert: ber Steinfang (Strix noctua); er braucht im Durchschnitt 4 Maufe den Tag, aljo 1400 im Jahre; bie Ohreule (Otus silvestris) macht Jagb auf fleinere Sing-wogel, Daufe und Spipmaufe; bie Sumpfeule (Otus brachiotes),

im ganzen Rorden Europas einheimisch, lebt vorzugsweife von Maufen und Maulwurfen; Die Schleiereule (Strix flammea), auf Rirchturmen und in altem Semauer lebend, halt oft Freundschaft mit ben Tanben. Bu ben unbedingt ichablichen E. gehört war ber Uhu (Bubo maximus), da er ber Jagd bem hofgeflügel erheblichen Abbruch thut. Die übrigen Arten bagegen verbienen geschützt und sejegt zu werben.

Eulenraupen.

Färbungen ausgezeichnete Arten. find meistens nacht und 16 beinig. Einige Arten richten in Bemujegarten oft Schaben an. Raupe der Kohleule (Mamestra brassicae) (Fig. 302) dringt in das Herz der Kohlköpfe ein und höhlt



Fig. 302. Robleule mit Raupe und Buppe.

farbe grünlich- ober graubraun. Die Raupe ber Gemujeeule (Mamestra oleracea) (Fig. 303) ist grau-grün; über ben Ruden laufen brei buntle Streifen und ein breiter weißer beiberfeits über ben Füßen hin. Sie geht Rohlarten, Lattich, Spargel, Beten und andere Gemufearten an. Die Raupe ber Erbseneule (Mamestra pisi) ist rotbraun mit vier gelben Längsstreisen; Ropf, Bauch und Füße sind fleischsarbig. Sie richtet vom Juli bis



Fig. 303. Gemufeeule mit Raupe.

September an Schmetterlingsblutlern oft erheblichen Schaben an. Die auch bei Tage fliegenbe Gamma-, Ppfilon- oder Leineule (Plusia gamma) (Fig. 304) hat eine filberweiße Zeichnung auf ben Vorberflügeln, welche bem griechischen Buchstaben Gamma (p), einem y ober wohl auch einer Pistole ähnlich ist. Die Raupe hat nur 12 Beine, ist grün, in ber Regel gelblich-grin, aber auch bon ber bunflen Farbung hat man in einem Falle Die Refte von 172 Maufen, Der Lupinenblatter, mit einigen Borftenhaaren be-



Fig. 304. Gammaeule mit Raupe und Buppe.

jest, und hat über dem Ruden 6 feine weiße Langelinien und über ben Fugen einen gelblichen Streifen. Gie tritt oft in ungeheurer Menge auf ben berichiedensten Gewächsen auf und richtet bann enormen Schaben an, so 3. 18. 1831 im Sommer auf Flachsfelbern in Bayern, 1868 und 1876 in ber Brovinz Sachsen auf Zuderrüben, sonst aber auf Hanf, Raps, Rohlarten, hülsenfrüchten 2c.

Befämpfungsmittel: Ablesen der Naupen. Lettere

Die Schmetterlingsfamilie ber laffen fich bei ber geringften Erschütterung ber tien gablt meiftens nachtliche, burch buftere Beibepflange gur Erbe fallen, weshalb man beim

Einsammeln borfichtig zu Berte geben muß. - | Anbere, die sogen. Erbraupen, wie Agrotis segetum, corticea, exclamationis 2c., fommen nur bes Rachts aus ihren Berfteden in ber Erbe, unter Steinen 2c. zum Fraße hervor und mussen bei Laternenschein gesammelt werden. Sie greifen außer den im Großen angebauten landwirtschaft-lichen Kulturpstanzen vorherrschend Kohlarten, Salat, Auriteln, Relten, Zwiebeln u. a. an und werben, weil fie ziemlich erwachfen überwintern, ben Samenbeeten jeglicher Art icablich. S. a. Rapfel-Durch Fanglaternen (f. b.) fonnen bie bes Nachts fliegenden Gulenschmetterlinge maffenhaft

weggefangen werben.

Eupatorium L. (eupatorion, bei Dioscoribes Name ber Agrimonia eupatoria, von Eupatos, Beiname des Königs Mithribates von Bontus), Basserbost (Compositae). Gattung mit vielen zum Teil strauchigen, zum Teil bloß im Burzel-stocke ausdauernden Arten, welche meistens durch mächtig entwickelte Dolbentrauben ungestrahlter, chlindrischer Blütentöpschen ausgezeichnet und daher in Gruppen wie auf ben Rabatten von Effett finb. In ben Garten bluben fie meift gegen ben Berbft hin und erfordern einen tiefen, milben, nahrhaften und frifch bleibenden Boden. Die befferen Arten find: E. purpureum L., Blüten weinrot-purpur-farbig, E. aromaticum L., glechonophyllum Less., Weinmannianum Rgl., ageratoides L. und Haageanum Rgl. mit weißen Blütenföpfchen. Sie ftammen aus Norbamerita. Ginige ber letteren blühen, in Töpfe und im Herbst in bas Glashaus gebracht, noch längere Zeit und ihre Blumen lassen sich bann für die Bouquetbinderei verwerten. Aber ben höchsten Wert als Binbematerial hat vielleicht E. aromaticum L. mit seinen zierlichen, schneeweißen Blumen. Alle biese Bflangen laffen sich mit Leichtigfeit durch Teilung bes Burgelftodes vermehren. Unser einheimisches E. cannabinum L. findet, wie die obigen Arten, auch zur Bepflanzung bon Fluglaufen Bermenbung. E. janthinum Hemsl. (Hebeclinium Hook.) von ber Infel St. Catharina ift ein prachtiger Binterbluher bes temperierten Saufes. Die Blutenforbchen fteben in großen, hell- ober bunfelblauen Dolbentrauben am Ende der Zweige. Rultur in nahrhafter Erbe. Bermehrung burch Stedlinge.

Euphorbia L. (nach Euphorbus, Leibarzt bes bnigs Juba von Mauretanien), Bolfsmilch Königs Juba von Mauretanien), Wolfsmilch, (Euphorbiaceae). Dieses große Pflanzengeschlecht mit fast 1000 Arten ift charafterifiert burch eine oft agende Milch, welche bei jeder Berletung der Bflanze zu Tage tritt und bei einer brafilianischen Art (E. phosphorea) jogar phosphoreszieren foll, bann durch die oft baumartige, fattusartige, bisweilen höchst barode Pflanzengestalt, endlich durch ben ganz eigentümlichen Bau der Blüte, nach R. Brown eine kelchartige, mehrblätterige oder glodenförmig verwachsene Hülle, die oben mit machsartig glanzenden, oft gehörnten Scheiben und mit Blutenblattern befest ift; in diefer Sulle befinden sich ein Sfächeriger Fruchtinoten und gahl-reiche, auf einen Stiel eingelentte Staubfaben, beren jeber als eine einmannige, am Grunde bon einem borftigen Dedblattchen begleitete Blute

leuchtend rot ober orange gefürbten hullen be-liebt geworden find, werden haufig tultiviert. Zu biesen gehören E. fulgens Karw. (E. jacquiniaeflora Hook.), E. splendens Boj., E. Bojeri Hook., mit bornigen Stammen, an benen die Blumen in einseitigen Trauben ober Rifpen fteben, und mit unbedeutenden Blattern. — Im Binter und Frühling find die Schaufenfter der Blumenhandlungen mit einer Art geschmudt, welche burch ihre großen, lebhaft rot gefarbten Brafteen fofort auffüllt. Es ift E. pulcherrima Willd. (Fig. 305), bekannter als Poinsettia pulcherrima Grah., aus Sibamerika. Man kultiviert diese schone Aus Sudamerita. Dann imitviert viese jagone Art bicht unter Glas. Ift die Pflanze verblüht, so läßt man sie etwas einziehen, schneidet die älteren Pflanzen start zurück und hölt sie trocken bei  $10-15^{\circ}$  C. Ansang Wärz verpflanzt man bieselben in kleine Töpfe in eine träftige Erde, bringt fie auf Wiftbeete bei leichtem Schatten und genügenber Luftung und feutt bie Triebe ein, um bufchige Pflanzen zu erzielen. Anfang Oftober bringt man bie Pflanzen bicht unter Glas ins



Fig. 305. Euphorbia (Poinsettia) pulcherrima.

Saus. Gin öfteres Berpflanzen und milbe Dungung find gur Ausbilbung ber Eriebe mahrend Des Commers notwendig. Man vermehrt fie burch Stecklinge ber

angetriebenen Bflangen.

Biele andere Arten mit fleischigen Stämmen, welche uns bald an die eine, bald an die andere Form des Raftus erinnern, fallen burch ihre barode Figur auf, 3. B. E. canariensis L. mit fandelaberartig auffteigenden Aften und Zweigen, einem riesigen Kronleuchter ahnlich; E. caput Medusae L., aus einem melonenartigen Ropfe fommen viele schlante, hängende Aste; E. erosa Willd., in der Jugend in der Tracht dem Cereus serpentinus fehr ahnlich; E. mammillaris L., ber Stamm mit 10-12 mm tiefen Langefurchen und die Rippen mit zigenformigen Borfprungen befest zc.

Die Rultur Diefer Gewächse ift Die der Rafteen. Die Arten ber warmen Lanbstriche Afritas und Ameritas muffen im Warnihaufe unterhalten werben. in gut brainierten Befagen mit einer nahrhaften Lauberbe, ber etwas Lehm und Sand zugesett ift. aufaufaffen ift. Einige Arten, welche burch die Biel Barme im Sommer und möglichft viel Licht

ju jeber Jahreszeit, reichliche Bewässerung in ber Begetationszeit und fast gar tein Wasser im Winter, dazu reichliche Luftung. Um bei ben zuerft genannten ichon blubenden Arten, welche einen ziemlich sparrigen Buchs haben, eine reichere Beraftelung herbeizuführen, ftust man nach ber Blute bie Zweige ein. Sie laffen sich leicht aus Steck-lingen vermehren, die aber an der Schnittsläche abtrodnen muffen, bevor sie gesteckt werden. Die zuerst aufgeführten Arten eignen sich auch für Stuben und fonnen in folden lange Jahre ausdauern. Bon Freiland-Guphorbien find beachtenswert die einjährigen E. heterophylla L. aus Brafilien und E. marginata Pursh. (E. variegata Sims.) aus Rordamerita, lettere mit weißgerandeten Blattern. E. palustris L. ift eine intereffante, Staube, welche an Teich- und Bachufern in Landschaftsgarten Berwendung findet; die übrigen einheimischen Arten baben im allgemeinen nur botanisches Interesse. - Litt.: Rumpler-Schumann, Suffulenten.

Eurfale ferox Salisb. (nach Eurgale, einer ber Gorgonen) (Nymphaeaceae). In Subchina und Offindien einheimisch. Sie ift eigentlich perennierend, wird aber im Jahre ber Aussaat leicht zur Blute und Fruchtreife gebracht, weshalb bie Uberwinterung überflussig ist. In ihrer außeren Tracht erinnert sie an die Victoria regia Lindl. Die Blätter sind 1 m groß, freisrund, schilbformig, auf ber Unterflache violett-blaulich, mit Stacheln befest. fehr farten Rippen unterfeits ber Blatter find blaßwt: die violetten Blumen öffnen sich — meift nur wenig und für kurze Zeit — über bem Waffer. Der Came muß, wenn man feine Reimfraft erhalten will, ftets in Glafern mit Waffer schattig und fühl ausbewahrt werben. Die Samen werben in flache Schalen gefaet und biefe in 250 marmes Baffer gefest, 5 cm unter ber Oberflache. Saben fich bie erften Burgeln und Blattchen gebilbet, fo fest man bie Bflanzchen einzeln in mit einer gut burchge-arbeiteten Mischung aus Teichschlamm, Lehm, Sanb und Lauberbe mit viel Dünger gefüllte flache Töpfe und ftellt fie in ein mit minbeftens 200 warmem Baffer gefülltes Baffin. Dehrmaliges Berpflangen tann bis jum Sichtbarwerben ber erften Bluten-tnoipen ftattfinden. E. braucht volle Sonne. Der Same reift unter Baffer, bie Rapfel fallt bei ber Reife ab und muß vorher mit einem Beugftud umbunden werden, da sonft bie Samen ausfallen.

Buterpe Mart. (nach Euterpe, einer der Musen, oder enterpes wohlseil), Kohlpalme. E. oleracea Mart. ist ein Baum erster Größe mit einer Krone langer, gesiederter Wedel, der mit den Jahren 30 m hoch wird. Diese Balme wird von den Eingeborenen ihrer heimat (Antillen) wegen ihrer Gipfelknospen fultiviert, die ein vorzügliches Gemüse liesern. E. echulis Mart. ist ein reizender kleiner Baum Brasiliens, dessen Stamm, kaum dicker als ein Kinderarm und ichnurgerade, eine prächtige Fiederkrone 4–6 m langer Wedel trägt. Über die Kultur s. u. Palmen.

Entóca, f. Phacelia.

Evolutus, ausgerollt, ausgewidelt.

Erénymus L. (euonymos von gutem Namen), Spindelbaum, Pfaffenkäppchen (Celastracee). Sträucher mit gegenständigen, ungeteilten, etwinigen ober schmalen Blättern und in Dolbentauben stehenden grünlichen ober bräunlichen, un-

ansehnlichen Blüten. Korolle vier- bis fünfblätterig. Frucht eine brei- bis fünfteilige, fächerig auf-springende Kalpel von meist roter Farbe; Samen bon einem steischigen, gleichfalls lebhaft gefärbten Mantel umgeben. Alle Arten find als Fruchtsträucher sehr zierend und liefern ein festes Holz; leider werden die Blätter häufig durch die Ge-ipinste der Raupen der Spindelbaum-Wotte (Hyponomeuta evonymella) überzogen und beschäbigt. In Deutschland tommen wild vor: E. europaea L., gemeiner Spinbelbaum; var. leucocarpa hort.; var. fr. atropurpureo und var. angustifolia fol. purpureis sind zu empsehlen; Europa und Bestasien. — E. latifolia Scop., Binterinospen groß, länglich zugespitt; Kapseln groß, geflügelt tantig, rosenrot; vom sublichen Mitteleuropa bis Rleingien. — E. verrucosa Scop., sparriger Strauch, zweige dicht mit schwarzen Kortwarzen besetz; im öftlichen Europa von Westpreußen und Livsand an süblich, Orient. — In Europa wächst ferner noch E. nana Bieb. (E. rosmarinisolia hort.), niedriger, zierlicher Strauch mit meist linealischen Blättern, hochstämmig veredelt hubsche Trauerbaumchen liefernd; Bodolien, Beffarabien, Raufafus, Turfeftan (hier meift etwas breitblatteriger; var. Koopmannii *Lauche* als Art). — Das öftliche Rorbamerika bewohnen: E. atropurpurea *Jacq*. mit buntel-purpurfarbigen Bluten. - E. americana L., schmalblätterig, Kapsel bicht tegelförmig-warzig, karminrot. — Nahe mit letterem verwandt ift E. obovata Nutt. mit verfehrt-eiformigen Blattern, niederliegend ober in Gebuschen kletternb, Fruchtwarzen schmußig hellrot; hochstämmig veredelt als E. pendula hort. und E. europaea pendula

Eine weit größere Anzahl von Arten besitt bas öftliche Afien einschließlich bes himalana, boch sind viele berselben noch nicht in Kultur ober zu zart für unser Klima. Herborzuheben sind: E. alata K. Koch (Celastrus alata Thunb.) aus Japan und China, mit breit fortig geflügelten Aften und fehr tief geteilten Rapfeln; E. Bungeana Maxim. aus ber Manbichurei und China, mit gelblich-grunen Rapfeln, und namentlich die immergrüne, in Wuchs, Blattform und Große fehr veranberliche E. japonica Thunb. mit 4 gabligen Bluten, bie auch in fleinblätterigen, niederliegenden ober fletternden, zu Teppichbeeten und hochstämmig veredelt zu hubichen Trauerbaumchen benutten, nicht blühenden Formen (var. gracilis und radicans Sieb., mit buntblätterigen Unterformen), sowie als mittelhohe, ausgebreitete, reichlich bluhenbe und fruchtenbe Straucher (var. multiflora hort., var. Carrierei hort.) auftritt. Bahrend biefe beiben Abarten hort.) auftritt. unsere Winter im Freien, die erste, wenn geschütt ftebend, die zweite unter guter Dede ertragen, ift bies bei ber aufrecht wachsenben, meist groß-blätterigen, typischen Form nicht ber Fall, bafür ift biefe aber mit ihren Spielarten (var. macrophylla, var. marginata, var. aureo-maculata etc.) eins ber schönften und beliebteften Drangerie-Gehölze. — Bermehrung burch Samen, Beredelung und Ableger, ber immergrunen Formen auch burch Stecklinge.

Exaltatus, hochgewachsen.

Excelsior, höher; excelsus, erhaben, hoch.

Excisus, ausgeschnitten.

Excortatus, excorticatus, entrindet, rindenlos. Exiguus, unanfehnlich, gering, wingig.

Eximius, ausgezeichnet. Graremente. Die E. ber Menichen und ber Saustiere baben feit unenblichen Reiten bas Sauptmittel für die Beforderung bes Pflanzenwachstums abgegeben; von benfelben merben vorzugemeije bie tierischen fehr forgfältig gesammelt und im Stallmist landwirtschaftlich verwertet. Gegen bie menichlichen bagegen, bie sogen. Latrine, herricht noch hin und wieder ein nicht zu rechtfertigendes Borurteil, das jedoch bald verschwinden wird, wo dieselben rationell angewendet werben. Die wirtjamen Bestandteile ber Latrine, soweit sie einen Handelswert besitzen, sind wie bei anderen Dungestoffen auch Stickstoff, Phosphorsaure und Kali, und zwar sinden sich von diesen Stoffen in 100 Teilen 0,85 Teile Stidstoff, 0,26 Teile Phosphorjaure und 0,21 Teile Rali. Rach ben beutigen Breifen ber Dungestoffe murbe sich ber Wert eines Centnere Latrine auf 83,6 % (frei auf ben Ader geliefert) berechnen.

Bergleicht man obige Bahlen miteinander, fo findet man ben Stidftoffgehalt über die Salfte höber, als ben bes Stallmiftes, mahrend ber Raligehalt berfelben nur 1/8 von bem bes letteren beträgt. Will man nun ben Pflanzen in Form ber Latrine biefelbe Menge Kali bieten, bie man ihnen im Stallmifte liefert, fo muß man bie breifache Menge auf bas Land bringen, verschwendet alsbann aber den auf dem Dungermartte fehr teueren Stidftoff. Es hat fich baber als vorteilhaft herausgestellt, gleichzeitig neben ber Latrine mit tonzentrierten Ralisalzen (j. b.) zu bungen. Much ein Zujat von Phosphorjaure ift bei intenfiver Rultur febr

gu empfehlen. (G. a. Dünger.)

In Gartnereien verwendet man bie Latrine am

vorteilhafteften im Rompofthaufen.

Exochorda Lindl. (exo außen und korde Darmseite, wegen ber knorpeligen Frucht) (Rosaceae-Quillajeae). Sommergrune hohe Straucher mit großen weißen Bluten in end- und feitenftanbigen Trauben; Frucht tapfelartig, hartschalig, bei ber Reife sich in 2 samige Früchtchen teilend: E. grandiflora Lindl. (Fig. 306) aus China, Rebenblatter tlein, borftenförmig, sehr bald abfallend; Staub-faben 10-15. - E. Albertii Regel aus ber

Bucharei, Rebenblätter ansehnlich, laubartig, bleibenb; Blätter bis doppelt größer; Staubfaben 17-25. — Beibe Arten, namentlich bie erfte, finb prachtige, harte Ziergehölze. Bermehrung burch



Sig. 306. Exochorda grandiflora.

Samen, ber ersten Art auch burch frautige Stecklinge von angetriebenen Pflanzen und ber zweiten burch bie fich reichlich bilbenben Ausläufer.

Exoniénsis, aus Egeter ftammend.

Exóticus, auslandija. Expánsus, ausgedehnt.

Explanatus, ausgebreitet, beutlich.

Exquisitus, ausgejucht.

Exscapus, schaftlos.

Exsertus, hervorstehend, hervortretend.

Exstipulatus, zwijchenblattlos, ohne Rebenblatt.

Exsudans, ausichwigenb. Extensus, ausgebehnt.

Fabácous, fabarius, ahnlich ber Buffbohne. Fabiana R. et Pav. (nach bem Erzbischof von Valencia, Franc. Fabiano) (Solanaceae). F. imbricata R. et P. ift ein chilenischer Strauch von 1-2 m Höhe. Blätter klein, eirund, sizend, dicht schuppensörmig. Blüten zahlreich, weiß, vom Frühling bis Sommer erscheinenb. Schone Zimmerpflanze, bon Erica-artigem Ansehen, bon leichter Rultur in nahrhafter Erbe. Bermehrung durch Stecklinge.

Fagineus, buchenartig (Fagus, die Buche).

Fágus L. (Rante bes Baumes bei Cafar, Birgil x.), Buche, Rotbuche (Fagaceae). Sobe jommergrune Baume ber nördlichen halblugel; & Ratichen fast lugelig, hangend; Fruchthulle weichstachelig, zur Reifezeit 4 flappig aufspringend; Fruchte 3 tantig, zu 2 in einer hulle, ölreich. — F. silvatica L., bie gemeine Buche, gebort zu unferen ichonften Balbbaumen, befonbers ichon im Schmud bes jungen und bann wieber bes herbstlichen Laubes: fie ift in mehreren Unterformen burch bas gange nicht zu kalte Europa verbreitet und kommt auch noch in Rleinafien bor. Bon ihren gahlreichen Spielarten ift die befannte Blutbuche (var. atroparparea hort.) mit dunkelbraunroten Blättern wohl die prächtigste; auch die Goldbuche (var. Slatia Spaeth) ift für fonnige Lagen fehr wertvoll; ferner find buntblatterige Formen, wie Sartig's Buche mit goldgestreiften Blattern und var. foliis argenteo-marmoratis Spaeth, sowie var. pur-

Fig. 307. Fagus silvatica var. laciniata.

purea tricolor hort., ebenso jolche mit mehr ober weniger tief eingeichnittenen Blättern (var. laciniata (Fig. 307), aspleniifolia und comptoniifolia hort.) ober mit ftarf hängenden Zweigen (var. pendula) ermähnenswert. F. ferruginea Ait. (F. castaneifolia, caroliniana unb americana hort.) hat nur etwa halb jo große Früchte,

aber großere, entfernt ftart gegahnte Blatter mit 9-14 Rervenpaaren, und ift ein fleinerer nordameritanischer Baum, bessen Belaubung sich im berbft schon braunrot farbt; var. coahleata hort., Bermehrung durch Samen und ber Spielarten burch Beredelung, am beften unter Glas.

Jahrwege. Die F. unterscheiden sich bon den Sugwegen burch ihre Breite und Befeftigungsart i. Begebreite, Begebau). Sie muffen in schlankeren kurben laufen als die Fußwege. Ihre Umgebung, welche entweber aus Grasslächen ober aus Gehölzpflanzung befteben tann, follte auf langere Streden gleichartig sein, da ein rascher Wechsel von Licht und Schatten bei bem schnellen Borbeifahren unangenehm ift, auch die Möglichkeit verloren geht, die gezeigten Bilber vom Bagen aus genügend ju betrachten. Will man aus Sparsamkeitsruckficten im Bart nur schmale F. einrichten, so nuß man bon Zeit zu Zeit für baumfreie, harte Stellen ber Grasbahn forgen, bamit fich zwei Bagen ausweichen tonnen. Um fteile Abhange gu befahren, find &. mit ftarten Bindungen ober Aniden notig. Dan muß, besonbers in öffentlichen Anlagen, dafür jorgen, daß bie Rnidftelle ober Bindung nicht dicht bepflanzt ift, bamit bas Bujammenfahren von 2 fich begegnenben Bagen vermieben wird. In fteilem Gelande muffen bie F. duch Barrieren an der Abhangsseite geschützt werden. In öffentlichen Anlagen sollten neben den F.n Fuhwege entlang führen (s. a. Ansahrt). - Litt.: G. Meyer, Lehrbuch ber iconen Gartentunft; Gichler, Gartnerisches Blanzeichnen, 2. Aufl. Fállax, trügerijch, taujchend. Janggurtel, j. u. Apfelblutenftecher.

Janglaternen bienen bazu, nächtlich fliegenbe Schmetterlinge, beren Raupen ben landwirtschaftlichen ober gartnerischen Kulturen bisweilen großen Schaben thun, wegzusangen. Das Mobell zu einer jolchen, die sich bereits gut bewährt, stellt die Fig. 308 dar. Es besteht dieselbe aus einem hohen Stativ und einer auf bemfelben befestigten, möglichft hell brennenden Lampe, z. B. Petroleumlampe. Lettere ift von einer Laterne mit 4 etwas ichrage



Fig. 808. Fanglaterne.

geftellten Glasmanben umgeben, an beren Bafis 4 offene Raften aus holz ober Bintblech fich befinben. Die Bebachung ber Laterne hat einen mit Sturmtappe verfebenen Schornftein. Die 4 Raften find mit verdünnter Melaffe oder einer anderen fluffigen, etwas riechenden Diaffe zu beschiden. Die Nachtichmetterlinge werben nun zunächst durch den Licht-ichein angelocht, fliegen an die Glasscheiben, gleiten an benfelben ab, fallen in die Raften und ertrinten in benfelben. - Litt.: Frant, Rampfbuch.

Rarbe der Blatter. Die &. b. B. ift im allgemeinen grün. Selten ift bas Grün bie jekundare Regenbogen-F., sondern es ist meist eine tertiäre F., also ins Bräunliche gehend. Deshalb sehen alle Blumen, auch solche, deren F. dem Grün nahesteht, im Grün der Belaubung gut aus (1. Die Grafer und Rrauter zeigen Farbenlehre). reineres Grun als bie Blatter ber Geholze, mit Ausnahme der Frühjahrsbelaubung (]. Farbung der Belaubung). Die Blatt-F. von Blattpflanzen wechselt von Grün bis zu Weiß, Gelb und Braunrot (s. Blattpflanzen). Die Zusammenstellung von Blattpflangen mit verschiedener Blatt-f. wird bei Teppichbeeten angewandt (f. Teppichpflanzen). Das Laub ber meiften Gehölze ift gesättigt grun, manche Holzarten haben bunkelgrüne, andere hellgrune, noch andere weißfilzige, also hellgraue Blätter. Außer diesen natürlichen Laub-Fin giebt es Gehölze mit braunroten, gelben, blaulichen und weißbunten Blättern bezw. Radeln, Barietaten, welche zufällig ent-Falcarius, falcatus, falciformis, fichelformig. | ftanben find und meift fünftlich vermehrt werben.

Gehölze mit ganz dunkler Besaudung sind die meisten wintergrünen Nadelhölzer, wie Taxus, Pinus, Picea, Adies, Juniperus, diese immergrüne Laubhölzer, wie Ilex, Mahonia, Rhododendron; don saubhölzer, wie Ilex, Mahonia, Rhododendron; don saubhölzer, wie Ilex, Mahonia, Rhododendron; don saubebwerfenden Gehölzen besonders Alnus glutinosa. Helgrüne Besaudung haben: Taxodium distichum, Larix, Acer Negundo, A. californicum, A. dasycarpum, Catalpa dignonioides, Platanus, Pavia slava, Liriodendron, Staphylea trisoliata. Beihisige Blätter haben: Hippophaës rhamnoides, Elaeagnus derschiedene Species, Populus alba, Salix alba, Pirus salicisolia und elaeagnisolia. Aberhaupt haben sass en Pomaceae mehr oder meniger graugrüne Matta-

weniger graugrüne Blatt-F.

In ber fünftlichen Lanbichaft bevorzuge man, abgesehen von beabsichtigt bufteren Rabelholzpartieen, bie Gehölze mit gesättigt gruner Laub-F., welche auch in ber heimischen Landschaft am zahlreichsten Die hellen und dunkellaubigen Behölze verwende man im beschränkterem Mage, gewiffermaßen mit biefen auf bem gefättigt grunen Man fprenge fie in die großen Grunde malend. Maffen ein ober laffe baraus bie bem hauptförper vorgelagerten Borpflanzungen bestehen. Roch vorfichtiger, wie mit ben hellgrunen, verfahre man mit ben buntlaubigen, besonders den weißbunten und gelben Gehölzvarietäten. Bflangen mit auffallend bunter ober schöngezeichneter Belaubung find nur da auzuwenden, wo sie aus der Rähe ge-sehen werden. Gebölze mit braunroten Blättern, wie Blutbuchen, Bluthafel u. bgl., wirken noch bunfler als bunfelgrune.

Außer ber F. b. B. tommt es auf beren Grofie, Form und Stellung an. Baume mit sehr kleinen Blättern machen oft einen hellen, lichten Einbruck, trot bunkelgrüner Blatt-F., z. B. Gleditschia, bagegen wirken Baume mit sehr großen Blattmassen sehr bunkel infolge ihrer bunklen Schattenmassen.

Farbe der Ainde. Die meisten Gehölzarten haben graubraume Kinde; Alnus glutinosa, Prunus Padus, P. spinosa, P. virginiana, Rhamnus cathartica, R. Frangula, Ribes floridum haben sehr duntle Kinde. Die jungen Zweige von Acer Negundo, Evonymus europaea, Caragana ardorescens, Cytisus Laburnum, Kerria japonica, Forsythia Fortunei haben sehaft grüne F. Acer striatum hat grün- und weißgestreiste Kinde, Cornus alba und besonders C. sibirica sind seuchtend rot. Helgesbe Kinde haben Salix vitellina und Fraxinus excelsior aurea. Betula alba hat weißen Stamm. Andere Gehölze sehen im Winter ganz grau auß, wie Lonicera xylosteum, Alnus incana u. a. Die Zusammenstellungen verschiedensarbiger Holzarten bietet im Winter im Part und Garten schöne Farbenspiele, welche durch Mitverwendung von immergrünen Gehölzen noch reicher gestaltet werden können.

Färben der Islumen etc. Das F. wird im weientlichen bei dem Material für die Trockenbinderei angewandt, kommt jedoch auch in der frischen Binderei vor. Im ersteren Falle muß das Material vielsach besonders vordereitet werden (s. Beizen und Bleichen), manche Sachen werden jedoch ohne weiteres gesärbt. Dies Färbeversahren selbst weicht bei dem verschiedenen Material nur wenig voneinander ab. Die Farbenzusammen-

jetung wird man in ber Braris leichter ausprobieren, als fie hier burch Anleitungen gegeben werden tann. Das Farbeverfahren fei hier an bem F. bes Moofes illuftriert. Das frifch gepflucte Moos wird gut gereinigt und in fleine Bunde lose geschnürt. Das Farbebad wird aus Anilinfarben zubereitet, etwas frisches Moos bient als Farbenmuster. Hat bas Farbebad bie gewünschte Ruance, so sauert man es mit etwas Schwefelfaure an, halt die Moodbundel - auf einmal immer nur eine fleinere Menge berfelben - eine Minute lang in die heiße Fluffigfeit, drudt fodann die überfluffige aus, lodert die Bundchen wieder und zieht fie auf Schnure, um sie auf einem schattigen, warmen Trodenboben aufzuhängen. Will man dem Moos bas sogen. Lichtgrun geben, bas bei fünstlichem Lichte nichts von seiner Frische einbußt, so beist man es mit Scharte und farbt es bann mit Anilin-Lichtgrun. Bur Bereitung von schwarzem Moos zu Trauerfrangen bampft man Rienrug mit Beingeift, verreibt ihn auf einem Reibsteine und bereitet baraus in tochendem Baffer, in bem etwas Alaun gelöft worden, bie Farbeflotte. Lorbeer, Rirfchlorbeer, Magnolien, Mahonien, Aucuben, Ruscus und ahnliches in ber Aranzbinderei heute viel verarbeitetes Material wird ebenfalls auch gefärbt verbraucht. Zum Schwarz-F. von Lorbeerblattern verwendet man 50 g fcmarze Anilinfarbe für einen 5 kg-Rorb. Der Farbeflotte wird etwas Effigfaure hingugefest. Die Blatter bleiben ca. 24 Stunden im Bab. Mittelft geeigneter chemischer Mittel farbt man felbft frifche Blumen. Die chemischen Praparate werden bem Baffer, in dem die abgeschnittenen Blumen fteben, jugefest. Auf biese Beise werben g. B. bie von

ber Riviera importierten "blauen" Relfen produziert. Jarben ber Blumenbeefe. Die Anwendung der F.lehre (f. b.) auf die Zusammenstellung von F. auf Blumenbeeten ergiebt folgende Regeln: 1. Man mable für Blumenbeete möglichft reine F. 2. Man bringe F. nebeneinander, welche im F.-freise nicht nahe nebeneinander liegen. Die ichlagenbste Wirkung erzielen die Erganzungs-F. 3. Man trenne F., welche nicht gut zu einander passen, durch eine dritte Farbe, welche mit den beiden andern einen angenehmen Kontraft bildet, am besten burch Beiß. 4. Man bringe die leuchtenben F. in die Mitten und Schwerpunkte, die weniger leuchtenden mehr nach außen hin. Da jeboch eine stumpfe Farbe am Rande eines Beetes beffen Form nicht beutlich abzeichnet, fo bewirke man durch eine leuchtende Einfassung von geringer Breite ein scharfes Abheben der Beetsorm von ihrem Untergrunde. 5. Auch nahe nebeneinander liegende F. tonnen zusammen eine gute Birtung erzielen, wenn fie nicht in gleich großen Glachen auftreten, sonbern wenn die weniger leuchtenbe ben Grund bilbet, auf welchem mit der leuchtenberen gezeichnet wird. Die faltere Farbe follte baber in ber Regel den Grund bilben, die marmere bie Zeichnung. 6. Um eine Farbe von geringer Leuchtfraft leuchtender zu machen, mische man fie mit Beiß (z. B. blaue Blumen). 7. Sehr große Beetflachen sollten nicht in einer Farbe gehalten werben. Farbenlehre. Das weiße Sonnenlicht wird

bt. Dies Färbeverfahren **Farbenlehre.** Das weiße Sonnenlicht wird ischiedenen Waterial nur durch das Prisma in eine Reihe von Farben Die Farbenzusammen- zerlegt, das Spektrum. Es entspricht den Farben

und volltommener Reinheit. Die Farben bes Spettrums beginnen mit Rot und endigen mit Biolett. Gewöhnlich zerlegt man biese Farbenreihe in Rot, Drange, Gelb, Grun, Blau, Indigo und Biolett. Da bieje Farben ineinander übergeben, so konnen beliebig viele Zwischenfarben unterschieben werben. Dan nennt gewöhnlich Rot, Gelb und Blau Grundfarben ober Primarfarben, die da-zwischenliegenden Farben Orange, Grün und Biolett setundare Farben. Je nach dem Borberrichen einer ober ber anderen Brimarfarbe haben die Selundärfarben einen weiten Spielraum. Tritt bie britte Grundfarbe in geringerer Starte hingu, fo entfteben bie gebrochenen, tertiaren ober braunen Tone. — Die einzelnen Farben konnen in berichiebener Starte auftreten. Gefättigte Farben werden blaffer durch Zumischung von Weiß. hierdurch wird die Leuchtfraft der Farben in die Ferne erhoht. Die Leuchitraft ber Farben ift verschieben. Am ftarfften leuchten in die Ferne Weiß und Gelb, am wenigsten Biolett und Blau. 3m allgemeinen haben die tertiären Farben weniger Leuchtfraft als bie primaren und fetunbaren, befonders wenn fie faft neutral find. Reutral ober Grau heißt bie Farbe, aus welcher feine ber Grundfarben hervortritt. Sie tann auch gebacht werben als fehr lichtichmaches Beiß. — Reiht man die Farben bes Spettrums fo aneinander, daß Biolett und Rot jufammenftoßen, fo entfteht ber Farbentreis. diejem fieben sich 3. B. gegenüber Rot und Blaugrun, Blau und Drange, Biolett und Grüngelb. Golche Farben beiBen Ergangungs-, Complementar- ober fontraftierende Farben. Jebe Farbe ruft in ihrer Umgebung für das Auge ihre Erganzungsfarbe hervor. - Denkt man sich die Farben des Farbentreises durch einen Durchmeffer halbiert, welcher zwischen Biolett und Rot einerseits, Gelb und Grün andererfeits hindurch geht, so nennt man die um Drange gruppierten warme Farben, die um Blau gruppierten talte Farben. Jede warme Farbe läßt ihre Nachbar-farbe tälter ericheinen, als fie an fich ift, und umgelehrt. Dieselbe Kontraftericheinung besteht zwischen bell und buntel. Bringt man eine helle und eine duntle Farbe zusammen, so erscheint die helle noch heller, die dunkle noch bunkler, als fie ift. S. a. Farben der Blumenbeete. — Litt: von Bezold, F.

Karstoffe bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, einige enthalten auch Stickstoff. Sie werden durch orgheierende Mittel wie Wasserstoffsuperordd oder Chlor zerstört. Sie kommen entweder im Zelliaste gelöst vor, oder sie sind an gesormte Farbstoffstäger, eigentümliche plasmatische Gebilde, Ehromatophoren, gebunden. Der wichtigste Farbstoffist das Blattgrün oder Chlorophyll (f. b.). Die angerordentlich weichen Chlorophyllkörperchen haben eine zarte, schwammige Struktur, in beren Maschen das Farbstoffgemenge (Rohchorophyll) eingelagert ist. Dieles Rohchlorophyll besteht siets aus zwei berichtenen F.n, dem grünen Chlorophyll (Reinschlorophyll) und dem gelben Kanthophyll.

Das Chlorophyll besteht aus Rohlenstoff, Wasser mit ben nicht besonders hübschen gelben Blumen koff, Sauerstoff und Sticktoff. Es ist eisen frei. zur Bildung des Chlorophylls in der Pflanze ist drücken. Bermehrung durch Stockteilung. Diese weiwendig: 1. Licht, denn im Dunkeln wachsende Pflanzen sind nicht grün, sondern gelb oder farb- lachpelargonien und anderen leuchtenden Blumen

bes Regenbogens, allerdings in größerem Feuer und vollsommener Reinheit. Die Farden des Sepektrums beginnen mit Rot und endigen mit Vorange, Geld, Grün, Blau, Indigo und Vollsomen beije Farben übergeßen, die der Gründen unterschied bei bei der einzelnen Pflanzen bei Korden ineinander übergeßen, die der Gründen unterschied bei bei der einzelnen Pflanzen Eemperaturgrenze dei  $+6^{\circ}$ C., die obere bei  $+33^{\circ}$ C. die obere bei  $+33^{\circ}$ C. die ober Eisen vorhanden ist, so ist dasselbe doch zur Vollsung des werden. Van nennt gewöhnlich Rot, Gelb und

Jahreszeiten. Man unterscheibet bei ben Gehölzen Frühjahrs- und Herbst-F. im Gegensat zu ber Farbe ber Belaubung im Sommer. Die Frühjahrsfarbe ift ein leuchtendes Grun, welches balb einen Stich ins Blaue, balb ins Gelbe hat. Außerdem zeigen viele Blätter zu Beginn ihrer Entwidelung eine rattiche Farka rotliche Farbe. Bon größerer Bichtigfeit im Landschaftsbilbe ift bie Serbst-F., welche viel mannig-faltiger und dauernder ift. Die Farbe ber Blätter wird vor bem Abfallen im allgemeinen gelbbraun bis bläulich-braun (z. B. Quercus pedunculata, Fagus silvatica, Castanea vesca, Aesculus Hippocastanum) ober gelb, bon citronengelb bis orange (Acer platanoides, Betula alba, Larix europaea, Prunus Padus, Tilia verschiebene Species, Liriodendron, Carpinus Betulus) ober rot, von gelbrot bis scharlach und violetí (Evonymus europaea, Pirus communis, Viburnum Opulus und sehr viele ameritanische Gehölze, wie Quercus coccinea, palustris, tinctoria, rubra, Rhus typhina, glabra, Ampelopsis quinquefolia unb hirsuta, Prunus pumila, Liquidambar styraciflua, Acer rubrum u. a.). Die Blätter mancher Geholze fallen grun

ab: Robinia Pseudacacia, Syringa vulgaris.
Die im Herbst buntgefärbten Gehölze in passender Zusammenstellung mit immergrünen Radelhölzern erzeugen oft geradezu prächtige Bilder. Die Herbst. Die Herb

Farfaglum grande Lindl. (Farfarus, Pflanzenname bei Plinius, und fugio, ich fliebe) (Ligularia Kaempferi S. et Z., Senecio Kaempferi DC., Tussilago japonica L.) (Compositae). Blätter langgeftielt, herzförmig, von unregelmäßig edigem Umriß, einen dichten, etwa 30—40 cm hohen Busch bildend, oberfeits dunkelgrün, unregelmäßig gelbpunktiert, unterseits blaugrün. Die Blütenstengel mit den nicht besonders hübschen gelben Blumen sollte man zum Borteil der Blattbildung unterbrücken. Bermehrung durch Stockteilung. Diese Pflanze ist zur Einfassung von Beeten aus Scharlachvelaraonien und anderen seuchtenden Blumen

sehr gut zu gebrauchen, aber auch für Felspartieen, bei anderen finden wir sie vor der Reife mit einem gur Topffultur für Bohnraume 2c. Sie gebeiht Schleierchen (Indusium) bebedt, ober bie Sporangien in frischem, nahrhaftem Boben und halt unter guter Dede ben Winter aus, eignet fich aber beffer zur Topffultur.

Farináceus, farinósus, mehlartig beftaubt. Farius, reihig (in Busammensegungen, g. B. bifarius zweireihig, trifarius breihreihig 2c.).

Farne (Filices). F. find bie am hochften entwidelten fryptogamischen Gewächse mit typischer Glieberung in Bur-

geln, Achje und Blatter (Webel). Gie entstehen aus ben gewöhnlich an ben Blattern in Sporangien (Fig. 309) erzeugten Sporen, aus benen sich bei ber Ausfaat Borfeime (Brothallien, Fig. 310 n. 311) entwideln, welche

die männlichen (An-theridien, Fig. 312) theridien, Fig. 312) und weiblichen (Arche-

gonien, Fig. 313) Geschlechtsorgane tragen.

Auf biefen Brothallien bilbet fich aus dem Ei

bes Archegoniums nach der Befruchtung die

gange Farnpflange, mahrend ber Borfeim

zurückgeht. Allen F.n

ber Bebelunterfeite, bald bie ganze Blattfläche bicht bededend (Acrostichum),bald in runben Bäufchen gruppiert (Aspidium), in linienförmiger Unordnung auf ber Wedelfläche (Scolopendrium. Asplenum), linienförmig am Blattranbe (Pteris, Adiantum), in rifpen-

artiger An-

ordnung (Os-



Fig. 309. Gin noch junges Sporangium von Pteris longifolia mit aus bem Innern burch icheinenben Sporen (ftart bergr.).

eigentumlich ift bie ichnedenartig eingerollte Anordnung ber jungen Bebel. Die Sporangien befinden fich meift auf

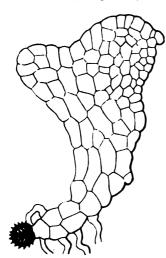

Fig. 310. Junges Brothallium bon Aneimia hirta (ftari vergr.).

munda, Aneimia), ober auch die fruchtbaren (fertilen) Webel find von den unfruchtbaren (fterilen) völlig ber-

werden burch Umrollung bes Webelrandes ge-

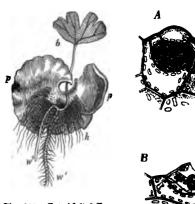

Fig. 311. Entwideltes Bro-thallium (pp) von Adian-tum Capillus Veneris. — Burgelhaare bes Bor-imes, b erftes Blatt bes feimes, b erftes Blatt bes jungen garntrautes, w beffen erfte Burgeln (vergr.).

Fig. 312. Zwei Antheribien bon Ceratopteris thalic-troides. — A geichloffen, B geöffnet (flatt vergr.).

ichunt. Die meisten &. sind perennierend, nur wenige sind einjährig, 3. B. Gymnogramme leptophylla. Die am hochften entwickelten find bie

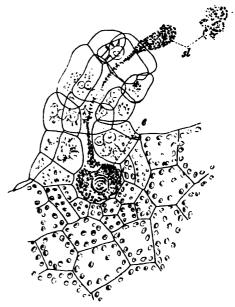

Fig. 318. Reifes Archegonium von Pteris serrulata im Augenblid ber Schleimentleerung. — al Schleim, e Eizelle (ftart bergr.).

Baum-F. (f. d.). Den meisten F.n ift ein oberirdisch ober unterirdisch friechenbes Rhizom eigen. Ebenfo ichieben (Struthiopteris, Blechnum). Manche bariabel wie ber Blattstiel in Bezug auf Länge, Sporangienanordnungen liegen frei und nacht, Brüchigseit, Färbung 2c. ist auch Form, Farbe und

Ackiafeit ber Blattspreite. Leptere ift &. B. einfach bei Asplenum nidus, Scolopendrium, einfach bis mehrfach gefiedert, z. B. bei Blechnum, Adiantum, Pteris, Hypolepis. In mancher Gattung haben wir ferner eine ungemein umfangreiche natürliche ober fünstliche Formenvariation, so bei Aspidium filix mas, Athyrium filix femina, Scolopendrium vulgare. Die eigentlichen &. zerfallen in folgende Familien:

1. Hymenophyllaceae. Blattfläche zart, meik nur aus brei Zellschichten, ber Oberhaut und dazwischenliegender Parenchymschicht gebilbet. Sporenhaufchen am Blattranbe, ber Ring quer ober ichief gur Achse. hierher: Hymenophyllum, mit gablreichen Arten meift ber warmen Bone, nur H. tunbridgense Sm. auch in Deutschland; Tricho-

manes u. a.

2. Polypodiaceae. Blätter grunbftanbig mit mehrschichtigent Mejophyll. Sporenbehalter gestielt, mit aufrechtem, unvollftanbigem Ringe; Saufchen verschieben angeordnet. Hierher die Hauptzahl der befannten F. (etwa 2800 Arten), als: Adiantum, Aspidium, Asplenum, Cystopteris, Polypodium, Pteris, Scolopendrium u. a.

3. Cyatheaceae, meift von palmenartigem Buche. Sporenbehalter figend, mit vollständigem, ichief gestelltem Ringe. Baum-F., z. B. Alsophila, Cyathea, Hemitelia. Tropen.

4. Osmundaceae. Sporenbehalter furz geftielt, birnformig, mit quer verlaufendem, rubimentarem Ringe, ohne Schleier. Sierher Osmunda.

5. Matoniaceae. Sporenbehalter bon einem Schirm bebedt, sigend, mit schiefem, endständigem Ring. Blatt gabelig, einseitig ober unregelmäßig gefiebert. Matonia.

Sporenbebalter figend, 6. Gleicheniaceae. in einer Sohlung ber Blattsubstanz ober flachen-ftanbig. Der Ring im mittleren Umfang bes Sporenbehalters. Gleichenia. Faft nur tropische

7. Schizaeaceae. Sporenbehalter figend; ihr Ring bildet eine scheitelständige Rappe. Hierher Aneimia, Lygodium u. a.

8. Parkeriaceae. Sporenbehalter figend, tugelig, fich quer öffnend, mit breitem ober fehlen-

dem Längsring. Ceratopteris.

9. Marattiaceae. Sporenbehalter ein- ober mehrtammerig, auf einem Gewebepolfter sitenb, am Scheitel mit einem rudimentaren Ringe. Tropen-Blatter mit bleibenden Rebenblattern. bewohner. hierher Kaulfussia, Marattia u. a.

10. Ophioglossaceae. Borfeim abweichend von bem ber übrigen F., knollig, unterirbisch, chlorophylllos. Stamm furg, aufrecht, unterirbifch. Blatter mit langen icheibenformigen Rebenblattern, verzweigt. Sporenbehalter im Blatte verfentt, von der Oberhaut bedeckt. Hierher die europäischen Sattungen Ophioglossum und Botrychium.

Die Baffer-F., Rhizocarpeen, mit zweierlei Eporen, großeren (einzelnen) und fleineren gahlreichen in ben Sporenbehältern, welche ihrerseits in rundlichen, hartichaligen, fogen. Sporenfrüchten eingeichloffen find, meift Sumpf- ober Bafferpflanzen,

zerfallen in zwei Familien:

1. Marsiliaceae. Mit echten Burgeln. Sporenfrüchte an den Blattstielen mit großen und radicans, Cystopteris bulbisera, Pteris pedata,

fleinen Sporenbehältern (monozisch, einhäufig). In Sümpfen von Neuholland und Mitteleuropa etwa 50 Arten in den Gattungen: Marsilia (Sporenfrüchte bohnenformig), Pilularia (Sporenfrüchte

2. Salviniaceae. Schwimmende Pflanzchen mit wurzelartigen haarigen Fafern, welche als geschliste Wasserblätter gebeutet werben nüssen. Die Pflanzen sind wurzellos. Sporenfrüchte entweber mit großen ober fleinen Sporenbehaltern (biogifch, zweihäufig) aus Blattanlagen entstehenb. Kur 2 Gattungen: Salvinia Mittel- und Südeuropa, Afien und Nordamerita; Azolla in den Tropen.

In "Engler und Prantl, Ratürliche Bflangenfamilien", werden zu den F.n im engeren Sinne nur 8 Familien gerechnet: 1. Hymenophyllaceae, 2. Cyatheaceae, 3. Polypodiaceae, 4. Parkeriaceae, 5. Matoniaceae, 6. Gleicheniaceae, 7. Schi-

zaeaceae, 8. Osmundaceae.

Die etwa 4000 befannten F. find über bie ganze Erbe verbreitet, vom höchsten Norden bis in die Tropen, vielfach in Beftanben auftretenb. Bir finden fie auf ben verschiedensten Bobenarten, an allerhand Geftein, als Epiphyten auf Baumen; manche lieben tiefften Schatten, andere volle Sonne, worauf wir bei ber Rultur zu achten haben.

Für unsere prattischen Berhaltniffe gliebern wir bie F. in Freiland-F., welche mit ober ohne Dede unsere Binter aushalten, in F. des Ralthauses, bes temperierten und des Barmhauses. Da die Kultureigenheiten bei ben einzelnen Gattungen besprochen find, fo erübrigt es fich hier, naber barauf einzugeben. Bas die Rultur ber F. im allgemeinen betrifft, fo ift biefelbe, die Renntnis der Lebensbedingungen der Arten vorausgesett, nicht schwierig ju nennen. Bir beginnen mit ber Ungucht aus Sporen. Um ein gutes, reines Sporenmaterial zu erlangen, legt man bie fertilen Webel auf weißes Bapier und lagt bie Sporen ausfallen. Die Aussaat tann jeder Beit erfolgen. Gewöhnlich säet man auf Torfftude. Die Torfftilde follen eine Stärfe von 1—2 cm und einen Durchmeffer bis zu 10 cm haben und muffen, bevor man zur Aussaat schreitet, in beißem Wasser eingeweicht werben, so daß sie nach einigen Stunden vollkommen mit Feuchtigkeit gesättigt sind. Die Sporen fäet man jo weitläufig als möglich, ohne sie zu bebeden. Die befäeten Stude merben in flache Schalen mit Baffer gelegt, bamit bie Saat von unten herauf feucht erhalten wirb, einer geschlossen, stets feuchten Temperatur von + 20 bis 25° C. ausgesetzt und schattig gehalten. Rach 2-6 Wochen pflegen die Sporen aufzugehen. Sobald nun die Pflanzchen mit den Fingerspipen sich fassen lassen, werden sie vitiert, was mehrmals wiederholt werden muß. Man benutt hierzu wiederholt werben muß. Man benutt hierzu sandige Heide- und Lauberde. Sind fie unter ber oben angegebenen Temperatur angewachsen, fo gewöhnt man sie durch Lüftung allmählich an eine niedrigere Temperatur und pflangt fie, wenn fie die nötige Starte erlangt haben, in bas freie Land, bezw. stellt die Töpfe in das betreffende Gewächs-Sehr intereffant ift bei vielen F.n Die haus. vegetative Bermehrung burch Brutknofpen, so bei Aspidium aculeatum proliferum, Woodwardia Gymnogramme schizophylla, Asplenum viviparum und dimorphum u. a. Auch Blattschuppen (bei Marattia) fonnen zur Bermehrung verwendet werben, mahrend fich bei manchen felbst burch Stedlinge an den Blattbafen Brutknofpen erzielen laffen (Scolopendrium vulgare undulatum).

Die gebeihlichfte Erdmischung für &. befteht aus gleichen Teilen Beibe- und Lauberbe und Sand. Um bei fehr großen, vieler Feuchtigkeit bedürfenden F.n gelegentliches Austrodnen bes Ballens zu verhuten, empfiehlt sich ein Bufat von lehmiger Rafenerbe und von Solztohlenftudchen. - Die Saupt-

bebingung bes Gebeihens ift Schatten.

Bei ben Freiland-F.n, von benen uns Rordamerifa viele und schone geliefert hat, ift ein fogenanntes Schattenbeet, wenn Schupmanbe nicht borhanden find, fehr zu empfehlen. Man tann die F. biefer Abteilung im freien Grunde wie auch in Töpfen kultivieren und sollte sie mahrend des Winters burch eine leichte Decke aus Moos ober Nadelstreu ober Ahnlichem zu schützen suchen.

Die vom Rap, aus Reuholland, Mittelamerita, Japan 2c. stammenden F., welche bem Kalthause angehören, werden bei einer Temperatur bon + 6° C. burchwintert, doch barf ber Ballen, wenn man gefunde Pflanzen behalten will, niemals troden werben. Etwa im April ober Mai find bie F. biefer Rategorie zu verpflanzen, an einem schattigen Orte im Freien aufzustellen und bier an

trodenen Tagen häufig zu fprigen.

Bartere F. ber Tropen, die also im Barmhause zu unterhalten sind, wie Gymnogramme, Platycerium, Adiantum etc., werben niemals ins Freie gebracht. Die Temperatur darf im Winter höchstens + 19° C. betragen. Im Sommer gebe man sleißig Schatten und sprize an recht heißen Tagen minbestens dreimal. Zur Rachtzeit reichlich zu luften, ift febr zu empfehlen. Faft allen F.n, welche gut burchwurzelt find, ift eine öftere Düngung mit aufgelöstem Ruhmist fehr von Borteil. Bum Schluffe feien noch eine Anzahl von F.n angeführt, welche fich mit Erfolg im Zimmer ziehen laffen. Als solche sind zu nennen: Gymnogramme, Polypo-dium vulgare cambricum, Adiantum Capillus Veneris und cuneatum, Onychium japonicum, Pellaea rotundifolia unb falcata, Pteris longifolia, cretica albo-lineata, umbrosa, serrulata, tremula, flabellata, Blechnum (Lomaria) gibbum, Asplenum lucidum und furcatum, Aspidium aculeatum, falcatum, munitum, setosum, proliferum, pungens, vestitum, coriaceum, Davallia bullata, Lygodium japonicum. (S. a. Baum-F.)

Farnesianus, farnefifch, bom Balaft ber Farnefe in Florenz.

Jarnpalmen, j. Cycabeen.

Fasanerie beißen Partteile, welche gur Bflege bon Fasanen besonders eingerichtet find. Es muffen bichte Gebuiche aus Beigborn, Schwarzborn, Brombeeren und anderen nioglichst bichten, womöglich bornigen Strauchern angepflanzt werben. Auch Nabelhölzer, besonders Rottannen, welchen man bie Spipe nimmt, erfüllen biefen 3med. Außer bem niedrigen Gestrupp muffen auch hohe Baume ange-pflangt sein zum "Aufbaumen" ber Fasanen. Bu

find zu vermeiden. Hauptsache ist das Abschießen des Raubzeuges aller Art.

Fafdinen find Reifigbundel von 2,5-3 m Lange und einem Durchmeffer von 20-40 cm. Das Reifig wird burch einige Banber aus Gifenbraht ober burch Bindeweiben zusammengehalten. Das befte Material für F. find Beiben. Man benutt F., um Teichrander, Bach- ober Flugufer, fteile Abhange gu befestigen. Gie werben mittelft etwa 1 m langer Pfahle festgenagelt und mit Erde bededt. tann ftatt ber Bermenbung fertiger &. auch Beiben zwischen vorher eingeschlagenen Bfahlen einflechten. Die Beibenruten treiben später aus und befeftigen fo bie Bojdhungen noch mehr. Sollen fie an einer Stelle nicht austreiben, fo erreicht man bies burch Begichneiben bes Austriebes mahrend bes Sommers. Großere F.anlagen durften bei ber Berftellung von Gartenanlagen felten fein.

Fasciátus, gebandert.

Fascicularis, fasciculatus, buichelartig. Fastigiatus, gipfelftanbig (oft in Anwendung für pyramidalis).

Fastussus, prächtig, prachtvoll. Jakwagen, fehr prattifches Gefährt zum Transport von allerlei Flüffigfeiten im Garten (Fig. 314).



Fig. 314. Fagmagen.

Die gute Bermendbarkeit liegt barin, daß bas Faß nach Belieben im leeren wie gefüllten Buftande abgefett, vom Bagen gelöft und mit Leichtigkeit wieder aufgenommen werben tann, fowie bag jebe Betroleumtonne durch Besestigung eines eisernen Zapsers an jeder Seite leicht zur Berwendung im F. einzurichten ist. Zwecknäßig ist es, sur einen F. mehrere Tonnen in Gebrauch zu setzen.
Fátsia Ocne. et Pl. (vaterl. Rame Fatsi) (Araliaceae). Die Arten beiser Gattung gehen

meift unter bem befannten namen Aralia. F. japonica *Ocne. et Pl.* (Fig. 315) ist eine ber bekanntesten Zimmerpstanzen. Auch F. papyrifera *Ocne. et Pl.* (Aralia *Hook.*) ist eine häusig kultivierte Art aus China, von leichter Rultur und großer Biberftandefähigfeit. Bermehrung durch Seiteniproffe; Anzucht aus Samen.

Fauoiflorus, rachenblutig. Saulbaum, f. Prunus Padus und Rhamnus Frangula.

Raulen der Früchte fann fowohl auf bem Baume, wie auch in ben Aufbewahrungeraumen eintreten. In letterem Falle bringt ber Faulnisgroße Grasbahnen und Bafferflächen mit fteilen Ufern prozeß von außen nach innen vor, während dies

der Lagerfaule vor dem normalen Tobe ber Frucht nach der Überreife find ftets Bilge, und zwar die allergewöhnlichften Schimmelformen (Penicillium, Botrytis, Mucor und Monilia). einzige wirtjame Dittel gegen bie Lagerfaule ift vorsichtiges Abnehmen ber Früchte vom Baume, benn die genannten Faulnispilze konnen nur durch Bunden in der Bachsglafur der Oberhaut in die Frucht gelangen, und bieje werben bei forgfältigem Bfluden bes Dbftes am beften vermieben. weniger Bebeutung, als man in ber Pragis annimmt, hat ber Feuchtigkeitsgrad bes Aufbewahrungeortes.

Sanluis entfteht burch Bujammenwirfen berichiebener chemischer Brogeffe, welche zu ben Barungsvorgangen gehoren und durch niedere Formen von Bilzen (Bakterien 2c.) hervorgerufen werden. Es find dazu notwendig fluffige oder naffe ftidftoffreiche Materien und die erwähnten Garungserreger.



Fig. 315. Fatsia japonica.

Die &. ift im gangen ein wohlthätiger Borgang, da fie außer Gebrauch gejeste (abgestorbene) Materien von Organismen bem naturhaushalt in Geftalt von Gasen und von Dünger wieder zuführt. Sie fann aber auch in feuchten Räumen, Gemachsbaufern ze. fehr schädlich werben. F. widrig wirken alle Desinfektionsmittel und namentlich Trodenheit. Bum Sprigen in feuchten Gewächshäufern find gu empfehlen verdunnte Karboljaure, Chlormaffer u. a.

Favorite, ein turfürstlich mainzischer Luftgarten bei Maing. Die F. wurde um bas Jahr 1700 auf einem am Rhein belegenen Gartengrundstüd im frangofischen Stile angelegt. Das nach bem Strome zu abfallende Grundstüdt glieberte sich in mehrere Terraffen, welche burch reiche Bafferanlagen, aus Fontanen, Reptunsgrotten und Bafferbeden bestehenb, fentrecht gur Langerichtung bes Gartens burchbrochen murben. Im Jahre 1788 laufte Kurfürst Carl Friedrich von Erthal bas Rlofter Karthaus nebst ben basu gehörigen Bein-

auf bem Baume meist umgekehrt ift. Die Ursache binben. Die Beinberge wurden ausgerobet und ein englischer Garten mit wilbem Geholz ftatt ihrer angelegt. 1792 wurden famtliche Anlagen burch Cuftine zerftort.

Febrifugus, fiebermibrig. Fecundus, fruchtbar.

Siedergras, f. Stipa. Siederneske, f. Dianthus plumarius.

Fédia Adans. (corrumpiert aus phon, Bflangenname bei Dioscoribes) (Valerianaceae). nucopiae DC. (F. gracillissora F. et M.) ist ein einjähriges, 30 cm hohes Rraut aus dem Mittelmeergebiete. Blätter etwas sleischig, gegenständig, rundlich. Blüten rot oder bei den Formen weiß und gefüllt, in dichten Trugdolben auf den Zweigenden. Subiche Rabattenpflanze, welche im April an ben bestimmten Blat gefaet wirb.

Reigenbaum (Ficus Carica L.). Bu ben Moreen gehöriger Obiftbaum bes Subens, gebeiht Reigenbaum (Ficus Carica L.). schon im sublichen Tirol im Freien, besgl. im mittleren Frankreich, besser aber im Wittelmeergebiete, wo er in zahlreichen Sorten gezogen wird. Der Baum sett zwei- bis breimal jährlich Frucht an, fo daß er faft immer tragend genannt werben tann. Die unteren reifen zuerft, bie an ber Spipe ber Afte 2—3 Monate später; erstere sind von größerer Gute, als biese. Die Frucht ist eine Scheinfrucht, da sie aus dem becher- oder urnen-formig erweiterten Fruchtstele gebildet ist, zugleich aber auch eine Sammelfrucht, indem die Staubblatt- und Stempelblüten, später die Früchtchen (Nüßchen) auf der inneren Wand des Bechers (Receptaculum) stehen.

Der F. stammt aus bem westlichen Afien, murbe aber ichon in ber früheften Beit nach Gubeuropa und Norbafrita eingeführt, wo er fich volltommen naturalisiert hat und je nach Klima und Standort balb einen Strauch bilbet, balb einen Baum bon 10-12 m bohe mit verhaltnismäßig bidem Stamme. In Deutschland wird ber F. fast nur als Kübelbaum fultiviert. Am leichtesten erzieht man ihn aus bem bon ihm gebilbeten reichlichen Burgelausschlage. Die Schöflinge schneidet man im Frühjahre ab und sett sie in fruchtbares Erdreich, wo fie bald fich bewurzeln. Das le fahren aber ift bas Ablegen (f. b.). Das leichteste Ber-Die Rübelpflanzen bewahrt man mahrend bes Winters in ber Orangerie ober in einem sonstigen frostfreien Raume auf.

Bill man in gunftig gelegenen Gegenden ben F. im Freien fultivieren, fo muß er am Spalier er-zogen und im Binter bebedt werben, mas wie folgt geschieht. Sind die Blätter abgefallen und ift die Erbe nicht zu feucht, fo beugt man an einem ichonen Tage bas Stämmchen bis gur Oberfläche ber Grube und bedt es 30 cm boch mit Erbe. Im nächsten Frühjahre raumt man bie Erbede meg, richtet bas Stämmchen auf und pflegt es mahrend bes Sommers, um im Spatherbst biefes Berfahren zu wiederholen. frifder, leichter, warmer, 45 cm tiefer, fruchtbarer Boben fagt bem F. am meiften gu. Benn er gleich im Sommer häufiges Begießen erforbert, Kloster Karthaus nebst den dazu gehörigen Wein-bergen, ließ Kirche und Kreuzgang niederreißen und nicht ausgesetzt sein. Bon den zahlreichen Feigen-das Gelände mit dem angrenzenden F.garten ver- sorten sind in Deutschland die verschiedenen beliebteften. Für die Rultur im Freien burften jedoch bie in Argenteuil gebrauchlichen Blanquette und Coucourcelle blanche geeigneter fein.

Der F. wird nicht selten bem Treibverfahren unterworfen. In biefem Falle wird er faft aus-ichlieflich in Topfen gehalten, um bie Rraft feines Bachstums zu mäßigen. hierfür fann man alle Barietaten benuten, gewöhnlich aber wählt man,

Spielarten ber Ischiafeige und bie Bupurfeige bie Receptacula ber echten Feige gelangt ber an ben Insetten haftende Bollen auch auf die Rarbe ber Samenbluten, bie nun bemaufolge Samen hervorbringen. (S. a. Ficus.)

Feinerde, s. Boben. Feldmeffen. Das F. erstredt sich, soweit es auf Gartenbau und Gartentunft Bezug hat, auf die Ermittelung ber form und Große von Gelandeftuden, welche als Rulturflachen ober Garten und Barigein England wenigstens, wo Feigen häusiger getrieben werben als bei uns, bie Braunschweiger
(Hannover'sche), die schwarze Jöchia, die Biolette
und die weiße Marseiller. Im Treibhause erntet daß man auf ober um das aufzunehmende Stück
man sowohl Früh- wie Spätfrüchte. Die FeigenGelände geometrische Figuren legt, von deren Seiten baume erfordern bier teine Bflege weiter als aus Ordinaten (Rechtwinklige, Rormale) nach ben

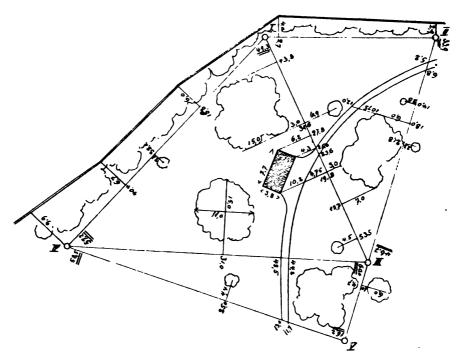

Fig. 316. porizontalmeffung eines Grunbftudes.

Bobenwechsel, Düngung und Baffer. bilben fie hier nur fleine Bufche, welche man gelegentlich entspigen und verjungen muß.

Bon der Feige find schon lange zweierlei Stode bekannt, namlich ber Caprificus und ber echte F. Der erstere erzeugt vorzugeweise in seinen Receptaculis (birnformigen Blutenftanden) nur mannliche Bluten und Gallenbluten, in welch letteren Gallwespen leben, der andere dagegen Samenbluten. hieraus erflärt sich ber Rugen der schon im Alter-

Übrigens im Gelande wichtigen Bunften gezogen werben. Die Meßfiguren find als Horizontalprojettionen bes Gelandes gedacht. Deshalb muffen die Seiten und Binfel magerecht gemeffen werben. Dan muß im Gelande minbeftens fo viele Seiten und Bintel ber Deffiguren meffen, bag bie Figuren bestimmt Um eine Kontrolle fur die Richtigfeit ber sind. Messung zu erhalten, mißt man noch ein ober mehrere Bestimmungsstüde, so daß die Figuren überbestimmt find. Um einfachften ift es, über bas tum üblichen Caprisitation, welche darin be- Gelande Dreiede zu legen, da diese durch ihre steht, daß man die blühende Etseige, also den Seiten bestimmt sind, so daß eine Winkelmessung weiblichen Stock, mit den Wespen-haltigen Recepta erübrigt. Bur Kontrolle kann man irgend eine culis des Caprificus behängt. Wenn die Gall- Transversale meffen, oder man mablt rechtwinklige wespen die Receptacula des Caprisicus verlassen, Dreiede, deren rechte Binkel man mißt, oder man so streifen sie in den männlichen Blüten der oberen legt 2 Seiten zweier Dreiede in eine gerade Linie Region Blütenstaub ab und beim Besuch der sig. 316 Stat. II—III und III—V). Unter

Benutung eines Winkelinftrumentes tann man beliebige Bolngone als Weffiguren mablen. Bu ihrer Aufnahme giebt es 3 Methoden: 1. Man mißt bie Seiten und Bintel bes Bolygons. 2. Man mißt von einem beliebigen Buntt aus die Bintel, welche die von bem Buntte nach ben Polygonecen gezogenen Strahlen miteinander bilben, und bie gangen biefer Strahlen. Anftatt ber Langen famtlicher Strahlen fann man auch einen bezw. mehrere tiefer Strahlen und eine entsprechende Angahl von Seiten meffen. 3. Man mißt eine bequem megbare Strede innerhalb oder außerhalb des Bolygons jehr genau und bestimmt die Winkel, welche die Strede mit ben Strahlen bilbet, bie von ben Endpuntten ber Strede nach ben Polygoneden gezogen werben. Die Berechnung ber Seiten und Diagonalen bes Bolygons geschieht unter Anwendung einsacher trigonometrischer Sape. Es tommen gur Anwendung ber Sinusfat, ber Rofinusfat, ber Tangentenfat und

$$\varrho = \sqrt{\frac{(s-a)\,(s-b)\,(s-c)}{s}} \text{ und } \frac{\alpha}{2} = \frac{\varrho}{s-a}.$$

Bei ber Bahl ber Deffiguren gelte als Grund-fat, moglichft große Figuren genau zu meffen und dann innerhalb dieser gegebenen, als richtig ge-prüften Berhaltniffe die Details zu bestimmen. Die undermeidlichen Wessehler werden dadurch in unicablichen Grenzen gehalten.

Die Eden ber Bolygone nennt man Stationen, bie Lange zwijchen 2 Stationspuntten (alfo bie : Polygonseiten) Stationslänge. Um die in der Nähe einer Stationslänge befindlichen wichtigen Buntte (Grengpuntte, Begepuntte, Uferpuntte, Gebaubeeden, Baume) feftgulegen, gieht man bon ber Stationelinie aus Ordinaten nach ben Bunften. Die Abschnitte, welche stets von dem Anfangspunkt ber Stationslänge gemeffen werden, heißen Absciffen.

Ran fertigt mabrend bes Meffens eine Sanbseichnung an, in welche man entweber gang frei-banbig ober beffer unter Benugung eines Magitabes, welcher zugleich als Lineal bient, die Deffiguren mit Absciffen und Ordinaten in verjungtem Dagfabe (f. Mageinheiten) eintragt. Die brauchbarfte Schreibweise ift bie ber Fig. 316. Man tann auch ein fogenanntes Schriftmanual führen, in welches Absciffen und Orbinaten ber einzelnen Stationslangen ber Reihe nach eingetragen werben. Gegenftande, welche feine icharfen Grenzen haben, wie Gehölzgruppen, bestimmt man oft genügend genau in ihrer Lage zur Stationslinie burch Abschreiten ber Orbinaten, wobei bie Schritte entweber 1 m ober 0,8 m lang gemacht werben.

Die Bezeichnung von Buntten im Gelanbe geichieht burch Regbaten (Biquets) ober burch Bfahle. Die Reffung von Linien geschieht mittelft der Reglette, des Regbandes ober zweier Reglatten. Die Meffung von rechten Binteln geschieht mittelft bes Bintelfreuzes, bes Bintelfpiegels, bes Bintelprismas, des Winkeltopfes ober ber Borrichtung Die Meffung beam Tajchennivellierinstrument. liebiger Binfel geschieht vermittelft bes Theodoliten ober ber Buffole (bes Rompaffes). Gine verkleinerte Regeichnung, bei welcher die Bintel graphisch bargeftellt werden, ohne nach Graben gemeffen zu fein, erhalt man durch die Benutung des Megtisches. —

Litt.: Buft, F. und Nivellieren, 5. Aufl.; Nielsen, Feldmeß- und Nivellierkunde, 2. Aufl.; Jordan, Dr. B., Handbuch der Bermessungstunde, Band II.; Bauernfeind, Elemente ber Bermeffungstunde.

Seldfalat, f. Rapungchen.

Felix, gludlich. Felfen find entweder ein Bestandteil des Landichaftsgartens, ober als eigentliche Garten - F. auch in Blumengarten eingeführt, um barauf F.pflanzen ju unterhalten, in lanbichaftlichen Blumengarten wohl auch, um bamit eine malerische Birkung zu erzielen. F. gehören zu ben ungewöhnlichen Er-scheinungen in ber Natur, bilben baher Kontrafte. Ihre Erscheinung ist immer auffallend und malerisch. Gewöhnt, den festen Boben in abgerundeten Formen und mit Grun bebedt zu feben, treten uns bie nadten, edigen, rauhen & überraschend gegenüber. Bir muffen bei ben &. Die natürlichen und fünftlichen F. unterscheiben, unter ben fünstlichen wieber bie der Natur nachgeahmten und die Garten-F. zur Gebirgspflanzen- und Blumenzucht. Den natürlichen F. verdanten viele berühmte Landschaftsgarten ihren Ruf. Betrachten wir zuerft die Natur-F.

Wo F. in großen Landschaftsgärten vorkommen ober hineingezogen werben follen, ba gilt es, fie geltend zu machen, sie jo gut zu zeigen, wie sie ben besten Einbrud machen, bie weniger schonen Formen zu verbergen, sei es burch Pflanzungen oder burch Ablentung der Bege. Mancher imponierende F. wurde unbedeutend erscheinen, wenn man ihn frei bis ju feinem Fuße fahe ober ihm nabe fame, und andere erscheinen nur von einer gewiffen Stelle fcon und machtig. Sollen maßige F. groß erscheinen, so burfen bie ihren Fuß umbedenben Pflanzungen nur Gebufche ober fleine Baume fein, bamit fie, größer werbend, nicht fo viel babon verbeden und bie F. nicht burch bas Bergleichen mit ben Baumen an bobe icheinbar verlieren, benn alle Größen mirten nur burch Bergleichung. Säufig haben fich am Fuße ber F. an Thalwanden fo biele Steintrummer angesammelt, baß fie einen Teil bes nadten F. verbeden. In biefem Falle konnen unansehnliche &. oft burch Begraumung bes Steinschuttes, ber gut jum Begebau ju verwenden ift, größer gemacht werden. In manchen Fällen tann auch eine folche Bergrößerung nach ben Seiten stattfinden. Sind mehrere F. burch bazwischen liegende Ginschnitte getrennt und in biefem Buftanbe unanfehnlich, fo tonnen fie guweilen burch Pflangungen, welche bie trennenben Stellen ausfullen ober nach bem Anfichtspuntte gu verbeden, icheinbar massiger und ansehnlicher gemacht werben.

Bei ber Nachahmung natürlicher F. tann es sich handeln: 1. um Bande, wie fie in Gebirgen vorfommen, wo man Wege am Bergabhang burch Sprengung ber &. hergeftellt hat, ober wie fie bei bem Unichneiden eines felfigen Bugels burch Steinbruche entfteben. Bei febimentarem Geftein ift bie Schichtung forgfältig wiederzugeben. 2. fonnen von ben Bafferfluten in Reffelthälern zusammengebrachte F.trummer nachgeahmt werden. hier ragen zwischen üppigem Bflanzenwachstum einzelne großere & und zu-fammengeturmte Daffen fleiner F. hervor. Man juche auch an ben Banben bes Thales F. aus ber wilden Pflanzung herausragen zu laffen, um fo

Thales aus Gefteinsmaffen beftanden. 3. fonnen wild burcheinander geworfene F. das Bett fünst-licher Basserläuse bilben, wie es bei Gebirgsbächen ber Fall ift. 4. tann hie und da ein einzelner großer &. aus ber Erbe wie ein erratischer Blod

herausragen.

Die Zwischenraume zwischen ben einzelnen F. muffen mit F.pflanzen (f. b.) bepflanzt werben. Beim Bau bon F. in größerem Dafftabe muffen bie einzelnen F.ftude auf Fundamenten aus Mauerfteinen ober Felbsteinen aufgebaut und mit Cementmortel festgemauert werben. Um ben funftlichen F. bas Ansehen natürlicher Bertunft gu verleihen, tann man im Bufammenhang bamit ein Stud regelmäßiges Mauerwert, einen Brudenpfeiler ober bergl. errichten. — Litt.: Budler, Anbeutungen

über Lanbichaftsgartnerei; Jager, Gartentunft. Etwas gang anderes find die funftlichen Garten-F., welche feinen Anspruch auf Raturmahrheit machen, nämlich bie absichtlich gur Kultur von F.pflangen errichteten Steinanhaufungen, die man wohl auch F. nennt. Sie tonnen nie wirkliche F. vorftellen, sondern find nur ein Gebilbe, in bem einzelne Steine möglichst malerisch und gunftig für Bflanzenwuche ju einem felsartigen Aufbau verbunden werben. Oft find folche für Gebirgepflangen bestimmte & unregelmäßig-terraffenartig. Gie gewinnen aber fehr an malerischer Birtung, wenn fie in ben Grundlinien ber Außenseiten nicht nur ftart hervor- und zurücktreten, womöglich ein startes unregelmäßiges Rnie machen, sonbern auch thalartige Einsenfungen und hervortretenbe Teile haben. Bugleich muffen viele voneinander gesonderte Bertiefungen von berichiebener Große und Tiefe für einzelne Pflanzenarten ober gange Gattungen vorhanben fein. Gin folder Felsbau muß für ben Befiter ober Bearbeiter ber F.fteine leicht guganglich fein.

Felfenkaktus, f. Cereus peruvianus f. monstrosa. Felfenpftangen find in weiterem Sinne alle Bflangen, bie gur Begrunung ber natürlichen und funftlichen Felfen bienen, im engeren Ginne folche, welche auf Felfen beffer ale an anderen Blaten gebeiben und fich bort in ihrer Gigentumlichkeit entwideln tonnen. Man ertennt aus biefer Erflarung, baß bie Bahl ber F. fehr groß fein tann. Die F. finb entweder Schattenpflangen ober Sonnenpflangen. Der ersteren find mehr, boch ift bas Schattenbedürfnis verschieben, und bie meiften begnugen fich mit dem Schatten, ben bie nördlichen Abhange und Bertiefungen gemagren. Die gahl ber F. ift fo groß, daß auf eine Aufgahlung verzichtet werben muß. Man nennt fie gewöhnlich Alpenpflanzen, wiewohl nur ein fleiner Teil von ben Alpen ftammt. Man fonnte füglich alle fleinen perennierenben Stauben, besonders die rafenartig machjenden und am Boben liegenden, die kleinen Stauben mit immergrunen Blättern, die meisten Zwiebel- und Knollengewächse so nennen. Echte F. sind nur biejenigen, welche naturgemäß auf und zwischen Mauern wachjen, besonders alle Sempervivum-, viele Saxifraga-Urten, Erica carnea (herbacea), Sedum, Aubrietia, Arabis, Erinus, Linaria

ben Ginbrud zu erweden, als ob auch bie Banbe bes | beiben und fich in ihrer eigentumlichen Schonbeit zeigen. - Litt .: Rolb, Alpenpflangen.

Helsenfiraud, f. Rhododendron. Fendel (Foeniculum officinale All.), zwei-jähriges Dolbengemächs aus Sübeuropa. Gine Kulturform, ber füße ober Bologneser F., ift in Italien eines der beliebteften Rüchengewächse, zumal ber Fenostrio, bei bem die Blattstiele an ber Bafis anschwellen und zusammen eine fleischige Anolle bilben, die entweder roh mit Effig und Di verspeift ober wie Spargel zubereitet ober in anderer Form zur Bereitung von Ragouts verwendet wird. Diese Gemuseart verlangt neben gut fultiviertem, nahrhaftem Boben warme Berhaltniffe und erreicht beshalb in Deutschland meift nicht ihre gute Entwidelung. Die im Frühjahr aus Samen erzogenen Bflangen werben 20-25 em weit in Reihen gesest, mahrend bes Sommers mehrmals behackt und behaufelt.

Renchelapfel (Fenouillet). So bezeichnet man

eine Anzahl grauer Reinetten (Leberapfel), Familie 11. S. Apfel, Apfelbaum.
Fendlera Engelm. et Gray (A. Fenbler, Botanifer in Tovar, Benezuela, 1849) (Saxifraga-ceae-Hydrangeae). F. rupicola Engelm. et Gray, mit Deutzia vermandter fehr ichoner Strauch aus ben Gebirgen ber fühmeftl. Bereinigten Staaten; Blätter gangrandig, 3nervig; Blüten 4gablig, ziemlich groß, schneeweiß bis rosa angehaucht, zu 1—3 am Ende kurzer Seitenzweige in reicher Fülle; Blumenblatter geftielt; Staubgefaße 8, neben bem Staubbeutel mit 2 langen ichmalen Anhangfeln. Ist ziemlich winterhart. Bermehrung burch Samen, Stodteilung und Stedlinge.

Fenestralis, fenestratus, fenfterartig. Fenfterglashaus ift ein vom Bimmerfenfter entweber nach außen ober nach innen erweitertes Doppelfenster, welches nach außen die Form eines Glashauschens, nach innen aber beffer bie Form eines Glasichrants annimmt. Das F. ift entweber immermahrend ober vorübergebend. Das nach außen gebende muß ichon feiner festen Ronftruttion wegen bleibend fein und wird im Sommer nach teilweifer Entfernung ber Fenfter als Blumen-Fenfterbrett (f. Blumenbrett) benutt. Das nach innen gebenbe ichrankartige F. wird beffer im Sommer entfernt, wenn es nicht etwa zur Rultur von Farnfrautern, Selaginellen und anderen feuchte Luft und Schatten liebenben Pflanzen benutt werben foll. In bas außere F. stellt man nur Pflanzen, welche eine tuble Temperatur und viel Licht lieben, besonders auch blubenbe. Es muß jum Luften, aber auch jum Beschatten und Bebeden bei Ralte eingerichtet fein, unten einen ftarten, Frost abhaltenben Boben ober im Doppelboben eine heizvorrichtung haben. Das F. wird am besten aus Gifen fonstruiert. Die Beite (Tiefe) richtet sich nach bem Bedürfniffe und ber Hohe. Bei Fenstern in biden Mauern fangt es schon in ber Fensternische an und braucht nicht weit herauszugehen. Das nach innen gehende F. ist wie gesagt ein Glasschrant, bessen außere Seite bas Zimmersenster bilbet. Er bient hauptsächlich zur Aufnahme von Blattpslanzen, welche nicht bas hellste Licht, aber Schutz gegen trodene Luft alpina 2c. Un ichattigen Felfen finben bie meiften und Ctaub verlangen. Er tann febr elegant ein-Farnfrauter einen paffenben Stanbort, mo fie ge- gerichtet werben und einen Springbrunnen ober ein Terrarium haben. Man ftellt auch ftart | 2 cm fcmiebeeisernen Runbstäben ober aus Holg riechende Blumen binein, um fie bom Bimmer feben zu konnen, ohne durch den Duft beläftigt gu werden. — Litt.: Jäger, Zimmer- und Haus-garinerei; Riese, Wohnungsgärinerei; Rümpler, Zimmergärtnerei, 3. Ausl.

Durch Fig. 317 u. 318 wird ber Durchschnitt und Grundriß eines F.es für Ralthauspflanzen bargeftellt. Dan verfährt beim Bau in folgenber Beife. Auf die Fensterbruftung und nach außen auf eine entsprechende Unterlage stellt man einen aus 5 cm ftarten Bohlen verfertigten, innen mit Beisblech beschlagenen Kasten Q auf, der 75—80 cm breit und außen gemessen 12-15 cm hoch ift,



Big. 317. Durchiconitt eines Fenfterglashaufes.

während seine Länge sich nach der Breite des Fensters richtet. Auf bem Boben besselben wird mit einem Abstande von 15 cm von ben vier Wänden ein Röhrenspftem gelegt, R. Die Röhren find 10 cm breit und 5 cm hoch und nehmen bei ftarterer Kalte warmes Baffer auf, welches durch eine 21/2 em farte Rohre S (mit Trichter, welcher durch einen hahn verschließbar) eingefüllt und nach bem Erlalten durch die Röhre T abgelaffen wird. Das Abhrenipftem wird mit Sand bergestalt umgeben, daß derfelbe noch 3 cm barüber steht. Uber das Sange wirb ein Roft von Gifenftaben U gefest, ber lofe auf 8 cm hoben Stuten V ruht. Das ber lose auf 8 cm hoben Stützen V ruht. Das Alle Holz- und Eisenteile muffen innen wie auf biefen Raften zu stellende Gerüft tann aus außen einen Olanstrich erhalten. Auch ift beim

hergestellt werden; erstere sind vorzuziehen. Das Geftell erhalt innen eine Glaswand W von beliebiger Höhe, von welcher 15 cm für Luftfenster X abgeben. Die übrig bleibende Glassläche wird in 4 gleiche Teile geteilt, von benen die beiden inneren beweglich und wie Fenfter zu öffnen und zu ichließen find. Die unmittelbar über dem Raften ftebenbe fleinere Glasfläche wird gleichfalls in 4 Teile geteilt, bon benen bie beiben außeren, beweglichen als Luftfenfter bienen.

Die außere Band erhalt eine Sobe, bie 3/4 ber hinterwand nicht übersteigen barf und von welcher gleichefalls 11 - 15 cm für eine Lüftungevorrichtung y abgeben. Diese außere Band wird burch ein vierteiliges, aber feftes Doppelfenfter gebildet, fo daß bie Rahmenftude 5 cm ftart fein muffen, um zwifchen ben eingefetten Scheiben einen Raum

von 21/2 cm zu laffen. Die Bilbung bes Daches ift ziemlich einfach. Die Fensternische wird oben burch ein 32 cm breites Brett abgeschloffen und die außere Glaswand mit bemfelben burch eine schräge Glaswand Lettere wird gleich ben ftebenben verbunden.



Fig. 818. Grundrif bes Fenfterglashaufes.

Banden in vier Teile geteilt, von welchen zwei behufs ber Lüftung beweglich und wie die unteren Fensterchen zu öffnen und zu schließen sind, nur daß sie in die Sohe gehoben werden. Es verfteht fich von felbft, bag alle Luftungsfenfter mit bem feften Geftelle burch Scharniere verbunden fein muffen. Die Seitenwanbe werben burch Glas geschlossen und find auch hier boppelt.

Die Borrichtung jum Schut gegen heiße Sonne ergiebt sich aus ber Durchschnittsfigur Z a b gang von selbst. Zwei gebogene eiserne Rundstäbe, ein Rouleau aus Gaze, das mittelst einer in das Zimmer geleiteten Schnur in Ringen an diesen Stäbchen sich aufziehen läßt, und ein eiserner Stab unten am Rouleau, beffen Schwere bas Binabfallen der Schattenbede erleichtert - bas ift ber

ganze Apparat.

Bas ben Schut ber Pflanzen im Winter betrifft, fo merben bie boppelten Glasmanbe, bei ftrenger Ralte bie Warmmafferheizung volltommen ausreichen, um die nötige Temperatur von + 4 bis 50 C. zu erhalten.

au bindig eingesett wird, ba es sonft infolge ber Dehnbarkeit bes Gisens gesprengt wird. Der Sand, welcher die Röhrenleitung bebedt, muß von Zeit Beit angefeuchtet werben, um ben Bflangen einige Luftfeuchtigfeit gu fichern. - Fut Rultur von Warnihauspflanzen hat man meift am Boben bes F.es Waffertaften, die burch eine Gasflamme ermarmt werden ober in benen Baffer cirfuliert.

Ferdinanda éminens Lag. (nach dem König Gerdinand VII. von Spanien, gest. 1833) (Cosmophyllum cacalioides C. Koch) (Compositae). Derifanischer Salbstrauch von impolantem Buchs, mit langgestredten, breit-eiformigen, bis 60 cm langen, 30-40 cm breiten Blattern. Aus Stedlingen im Warmbeete erzogen, erreicht er im Laufe bes Sommers eine Sohe von 2-3 m und wird gern als Deforationspflanze für ben Gartenrafen benutt. Berlangt einen murben, frifchen, nahrhaften Boben mit Miftunterlage in warmer, windficherer Lage. Überwinterung im temperierten Gemächshaufe.

Berment, Garungserreger. Derfelbe tann ein geformter, lebender Korper (Bilg) fein, 3. B. hefe, oder ein ungeformter, 3. B. bie Diaftase im Malg, welche Starte in Bucter verwandelt.

Ferox, großstachelig, starfbewehrt, wilb,

Ferrária, j. Tigridia. Ferrugineus, rostfarbig

Fértilis, fruchtbar, tragbar. Férula L. (ferula Rute, von ferio schlagen) (Umbelliferae). F communis L. (Fig. 319), Ge-

> meines Stedenfraut. Diefe Dol-

benftaude ift in Sübeuropa einheimisch. Ihre linienformig vielfach zerschnittenen Blatter bilden prachtige, ichone grune Buiche und find im Gartenrafen bon jehr malerischer Birtung. Die Samen brauchen ein Jahr, che sie feimen. Dan säet sie im Mai in Schalen und stellt fie ins Freie, mo mäßig man sie feucht und halb-ichattig hält, überwintert fie aber



frostfrei. Die jungen Pflanzen fest man gern schon in ber Jugend an ben für fie bestimmten Blag, ber tief gegrabenen Boden haben nuß. Im Winter bedt man sie mit Laub. Uhnlich, aber empfindlicher sind F. glauca L., F. tingitana L. und F. Assa-foetida L.

Ferulaceus, ähnlich ber Ferula, Stedenfraut. Reftons. hierunter verfteht man fast basselbe wie Buirlande, nämlich Blumengehange, Blumen-

Berglafen barauf zu feben, bag bas Glas nicht | Sinne eine malerisch wirfende Berbindung zwischen Bäumen ober beren Aften durch langrantende Zweige lianenartiger Pflanzen. Im Beibengebusch ber Ufer bilbet oft Convolvulus Sepium von selbst bie reigenbsten F. Um Gartenftraucher in folcher Beise zu verzieren, tann man Calystegia pubescens flore pleno, eine verwandte Bflanze, benuten. Baufig verbindet man bochftammige Rofen durch lianenartige Bflangen, wie Boussingaultia baselloides, ber man, um auch ben Schmud ber Blumen nicht fehlen zu laffen, eine Ipomoea purpurea ober ein Tropaeolum Lobbianum beigesellen fann. biefem Behufe ichlägt man mitten zwijchen je zwei Rojenbaumchen einen Pfahl in ben Boben, an bem man mittelft eines mit ftartem Ropfe verfebenen Nagels einen ftarten Bindfaden befestigt, ben man beiderleits ichrag ju ben Baumen aufwarts leitet. Die Pflanze tommt in ber Rabe bes Pfahle ju stehen und ben Zweigen weist man die Richtung an, sobalb sie 30 cm lang geworden. Riettersträucher wie Ampelopsis quinquefolia, Vitis 2c. tonnen als F. zwischen Baumen angewandt werben. Statt ber ftraff gespannten Bindfaben ober Drabte empfiehlt es fich, Retten aus Gifen bezw. Eisendraht anzuwenben, wodurch die F. in ichonem Bogen hängen.

Fostáca glaúca Lam. (Name eines Unfrautes bei Plinius, bedeutet eigentlich einen Grashalm), graugruner Schwingel, eine einheimische Grasart mit bunnen, fteifen, blaugrunen Blattern, wegen berer fie als Ginfaffungspflange in großen Garten trefflich geeignet ift. Die Blatter bauern ben gangen Winter hindurch und werden erft im Frühjahre durch ben jungen Nachwuchs verdrangt. Sie erforbert trodenen und leichten Boben. Bermehrung burch Husfaat, wie burch Teilung ber Stode alle 4 Jahre. Die halme unterbrudt man sofort nach ihrem Auftreten. F. ovina L., duriuscula L. und rubra L. find gute Grasarten

für trodenen Boben.

Fetthenne, f. Sedum reflexum. Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Das über und in dem Erbboben befindliche Baffer, ebenfo Schnce und Gis jenden burch Berdunftung fortmabrend Dampfe aus, aus denen sich die atmospharischen Niederschläge bilben. Die Menge bes verdunftenben Baffers machft beträchtlich mit ber Temperatur. Außerbem ift feine Berbunftung um fo großer, je niebriger ber Luftbrud, je heftiger ber Bind und je weniger Feuchtigfeit in ber umgebenden Luft bereits vorhanden ift.

Für bie Entwickelung der Pflanzen ift die Große ber Berdunftungemöglichfeit von großem Ginfluß: auf ihr beruht die sogen. Transpiration. einer zu heftigen Berbampfung des Baffers aus ben Geweben geht bie Pflanze zu Grunde. In Gegenben, wo bie Berbampfung infolge ber Trodenheit ber Luft stets eine fehr heftige ift, finden wir baber bei ben Pflanzen bide und machehaltige Blatter vor, Die eine zu ichnelle Abgabe des Baffers aus den Geweben verhindern.

Die Bermandlung bes Baffers in Dampf ift eine Arbeit, bei ber, wie man jagt, Barme "gebunden" wirb. Cobalb bas Baffergas wieder gu Baffer verdichtet wird, muß die gebundene Barme ichnure zur Deforation festlicher Raume, im weiteren wieder frei werden. Auf diesem physitalischen Borgange beruht die Thatsache, daß die nächtliche Abfühlung der Luft sich verlangsamt, sobald Taubildung eintritt.

Bei jeder Temperatur ift in einem abgegrenzten Raume nur eine ganz bestimmte Menge Basserbampses möglich. Hat dieselbe ihren größtmöglichen Betrag erreicht, so bezeichnet man die Lust als gesättigt. Zebe weitere Zuführung von Wasserbamps ohne Erhöhung der Temperatur hat die Bildung von Niederschlag zur Folge. Die Menge der Basserdmpse mißt man entweder durch ihr Gewicht oder durch den Druck, den sie nach allen Seiten hin ausüben. Ein Dampsdruck von 10 mm beiggt z. B., daß die in der Lust enthaltene Wasserdampsmenge einer Duecksibersaule von 10 mm höbe das Gleichgewicht halte. Zufällig ist nun die Anzahl dieser Millimeter saft genau gleich der Anzahl Gramm Basser, die bei dem nämlichen Dampsdruck in einem Rubissmeter Lust enthalten sind.

Den in irgend einer Zeit herrschenden Dampfbrud bezeichnet man in der Meteorologie als die absolute Feuchtigkeit der Luft. Das Berhältnis dieses wirklich vorhandenen Dampsbrucks zu dem bei der obwaltenden Temperatur überhaupt möglichen bezeichnet man als relative Feuchtigkeit, die man in Brozenten ausdrückt. Ift m die mögliche Feuchtigkeit, a die absolute, r die relative, so besteht also die Beziehung:

$$r = 100 \cdot \frac{a}{m}$$

Die Bestimmung des F.es d. L. geschieht mittelst der Hygrometer und Psychrometer. Das Daniell'sche Hygrometer beruht auf der Ermittelung des Taupunttes. Mit Wasserdamps nicht gesättigte Luft tann durch Berminderung der Temperatur leicht zum Tättigungspunkt gebracht werden. Dieser Punkt, bei dem die Berdichtung zu Wasser deginnt, nennt man den Taupunkt. Das Daniell'sche Hygrometer läst das Eintreten einer solchen Niederschlagsbildung auf einer spiegesnden Oberstäche, die auf künstliche Beise abgekühlt wird, sichtbar werden. Der Temperatur, dei welcher die Spiegessäche sich mit einem danch überzieht, entspricht ein bestimmtes Maximum des Dampstoruckes, und dieses ist die herrschende absolute Feuchtigkeit.

Beiter bedient man sich zur Feuchtigkeitsmessung der Lust der sogen. Saarhygrometer, die auf der Eigenichaft entsetteter Tierhaare, sich je nach dem Bassedant der Lust zusammenzuziehen oder auszudehnen, deruhen. Die Größe der Ausdehnung wird auf eine Kolle und von dieser auf einen Zeiger übertragen, der dann auf einer Stala sosort die Hauchtigkeit angiedt. Eine besondere Form des Hauchtigkeit angiedt. Eine besondere Form des Hauchtigkeit angiedt. Eine desondere Form des Hauchtigkeit angiedt. Dan meter: das deste Paarhygrometer, das man jederzeit bequem in gesättigter Lust auf  $100^{\,0}/_{0}$  einstellen kann, ist das von Koppe angegebene.

Das gebräuchlichste Berfahren der Luftfeuchtigfritsbestimmung ist dasjenige mittelst des Augustiden Pipchrometers (Fig. 320). Dieses Instrument besteht aus einem gewöhnlichen Thermometer und einem anderen, bessen Ducksilberkugel mit einem ieuchten Musselinläppchen umhüllt ist. Sobald die Luft nicht vollständig mit Wasserdampf gesättigt ift, wird das Wasser in dem Musselinläppchen verdunsten, hierbei wird Bärme gebunden, also eine Abkühlung hervorgerusen, welche sich auf dem Thermometer zu erkennen giebt. Aus der Differenz zwischen der Temperatur des seuchten Thermometers und der des trodenen kann man den absoluten Basserdampsgehalt der Luft, die relative Feuchtigkeit und auch den Taupunkt mit hilse der sogenannten Psychrometertaseln leicht bestimmen.

Für die Aufstellung des Pfinchrometers gilt im wesentlichen dasselbe, was unter Lufttemperatur über die Anbringung der Thermometer gesagt ift.

Der absolute Basserbampf der Luft andert sich im Laufe eines Tages wenig. Derselbe wächst in den Bormittagsstunden mit der steigenden Temperatur, sinkt aber in vielen Gegenden gegen Wittag und nimmt gegen Abend wieder zu. Dann dermindert er sich steitg die zum Eintritt des Temperaturminimums am Morgen. Die relative Feuchtigseit zeigt einen regel-

mäßigen täglichen Gang; sie ist am größten bei Sonnenaufgang, am kleinsten zur Beit ber höchsten Tagestemperatur.

Im jährlichen Berlauf folgt die absolute
Feuchtigkeit durchaus
der Temperatur; Juli
und August stehen mit
dem größten Dampfdrud den Monaten
Januar und Februar
mit dem geringsten
Dampsdrud gegenüber.
In der relativen Feuchtigkeit nimntt bei uns
im allgemeinen der
Mai das Minimum,
der Dezember dagegen
bas Maximum ein.

Mit der vertikalen Erhebung nimmt der absolute F. d. L. schnell ab. und zwar weit

Fig. 320. Auguft'iches Pfnchrometer.

ab, und zwar weit schwere ber Luft. Bei einer Höhe von 6500 m ift ber Betrag bes Dampfdruckes auf  $^{1}/_{10}$ , ber bes Luftbruckes erft auf  $^{1}/_{2}$  gesunken.

Für die Pflanzen ist zweisellos die relative wie die absolute Feuchtigkeit von Bedeutung. Bon ersterer ist die Transpiration in hohem Maße abhängig. Da aber die Fähigkeit der Luft, Wasserdampf aufzunehmen, auch von der Größe des Dampsbruckes beeinslußt zu werden scheint, so ist selbst bei der nämlichen relativen Feuchtigkeit doch die transpirierende Thätigkeit je nach dem wirklichen Wasserdampsgehalt der Luft eine verschiedene. Endlich vermögen manche Pflanzen von hygrostopischer Beschaffenheit, wie Moose, siberhaupt nur in einer wasserdampfreichen Luft zu bestehen.

Renersohne, i. Phaseolus. Kenersrand der Vomaceen, i. Bakterien. Kenerfiste, i. Lilium bulbiserum. Flbulgoformis, ichnallenartig. Kichte, i. Picea. Floisolius, feigenblätterig (Ficus, die Feige). Ficoidous, feigenartig.

Ficus L. (bas veranderte sykon Feige), Feigenbaum (Moraceae). Große Gattung meist subtropischer Baume bon verschiebener Tracht. Blute unscheinbar - Feigenblute -. Der Stamm ftart tautschuthaltigen Milchfaft führend. F. elastica Roxb. ift allgemein befannt und eine unserer beliebteften Stubenpflangen, ber "Gummibaum". Er fordert ein aus Laub- und Beideerde mit etmas Bandlehm gemischtes Erbreich in mäßig großen Töpfen und alljährliches Umpflanzen im Mai ober Juni, öfteres Abwaschen ber Blätter mit erwärmtem Waffer. Seitentriebe entfernt man balb ober läßt fie nur bann sich entwideln, wenn man fie im Frühjahr zu Stedlingen verwenden will. Diese Art berlangt einen sonnigen Blat im Barmbaufe ober Zimmer, hauptfächlich junge Pflanzen. Das oft beflagte Abfallen ober Gelbwerben ber Blatter beruht auf mangelnbem Bafferabzug ober nachlässigem Gießen. — F. australis Willa. (F. rubiginosa Desf., F. ferruginea hort.) hat weniger Lichtbedürsnis und verträgt etwas besser unmittelbar einwirtende Dsenwärme und niedere Nachttemperatur. Er ist buschiger, das Blatt kleiner, in der Jugend unten mit roftfarbigem Filz überfleibet, im gangen weniger hubich. - F. stipulata Thog. (F. scandens hort.) aus China und Japan und Die oftindische F. barbata Wall. find in ber Jugend kletternbe Straucher, welche in warmen und temperierten Saufern bie Banbe rafch mit ihren bicht fich anflammernden Zweigen übergiehen. Erstere besigt ovale, lettere größere, herziörmige Blatter; jene ift die hartere, diese die ichonere. Im Alter bilden sie zuweilen Stämme mit ganz veränderten harten, leberigen Blättern. Man vermehrt sie wie ben Epheu durch Ableger und Stedlinge. - F. Carica L., f. Feigenbaum. - Der Milchfaft von F. enthalt Rauticul, weshalb eine Reihe von Arten, wie F. elastica Roxb., toxicaria L., nymphaeifolia L., populnea Willd., silvestris St. Hil. u. a. darauf hin ausgebeutet werden. Infolge bon Infettenstichen entsteht an manchen Arten, wie z. B. an F. baccifera Roxb, religiosa L. und bengalensis L., ein technisch wichtiges Produkt, ber Schellack. — F. Sycomorus L., die Sykomore Aguptens, liefert egbare Früchte und ein fast unverwesliches bolg (gu den Mumienfärgen).

Fidus, fpaltig (in Zusammensehungen, 3. B. multifidus, pinnatifidus 2c.).

Fieberheilbaum, j. Eucalyptus. Fiebernervig heißt ein Blatt, beffen Rerben von einem Mittelnerv aus seitlich gegen den Rand verlaufen. Den Gegensat dazu bilbet das hand-nervige Blatt (Fig. 321), dessen Hauptnerven von einem Bunft am Grunde bes Blattes radial berlaufen.

Fiederfeilig. Alle Blatteinschnitte laffen sich entweber auf eine Mittellinie (Mittelnerb) ober auf einen Mittelpunkt beziehen. Im ersten Fall ift bas Blatt gefiebert, im zweiten gefingert. Geht bie Teilung fast bis auf die Mittellinie ober ben Mittelpunkt, so heißt bas Blatt fiederteilig oder fingerteilig; geht fie bis über die Mitte zwischen Blattrand einerseits und Mittelnerv ober Mittelpuntt grafen von Hohenzollern, Fürstbijchof von Ermeland andererseits, so ist das Blatt fiederspaltig ober fingerspaltig, geht die Teilung nicht bis auf die Jahre nach Charlottenburg, um an Stelle seines

Mitte, so heißt bas Blatt fiederlappig oder fingerlappig. Ift jeder Teil bes Blattes mittelft einer Gliederung (articulatio) ber Spindel einge-



Fig. 321. Handnerviges Blatt von Lavatera arborea.

332. Bieberförmig Bufammengefestes f

Filamentósus, faferig, fabenartig. Filicaulis, fadenstengelig. Filices, f. Farne. Filicifolius, farnblatterig.

Filifolius, fabenblätterig; filiformis, fabenartig. Filipendulus, mit an Faben hangenden Anollen. Filgkrankheit der Blatter, f. u. Gallmilben.

Fimbriatus, gefrauft, gewimpert. Singerout, f. Digitalis. Singerkraut, f. Potentilla.

Fintelmann, in ber Beichichte bes Gartenbaus ein Rame bom beften Rlange. Gingelne Glieber ber Familie F. standen schon unter den brandenburgifchen Rurfürften im Dienfte ber Sobenzollern. Der erfte mit Sicherheit nachgewiesene Mann biefes Ramens mar Beinrich, 1690 Gartner und Schulze Bu Riendorf im Luneburgichen. Sein Cobu Joachim Heinrich war herrschaftlicher Gartner zu Sentste bei Friefad, † 1752 in Charlottenburg. Der Sohn besselben, Rarl Friedrich, wurde 1761 foniglicher hof- und Rüchengartner in Charlottenburg. Friedrich F. ftarb im Ruhestande 1811 bei feinem Sohne auf ber Pfaueninfel bei Bon F.s Sohnen find für uns bon größerem Interesse Fr. Jul. Bilhelm, Joachim Anton Ferdinand und Karl Friedrich Simon. Bilhelm F., der alteste Sohn, erhielt feine gartnerifche Musbildung bei bem feiner Familie nabe verwandten hofgartner Salpmann in Sanssouci als Gehilfe im Schlofigarten zu Sanssouci und bereiste England, Holland und Deutschland; 1791 errichtete er eine Handelsgärtnerei in Berlin. 1798—1800 nahm er Anteil an ber Anlage ber Forstbaumichule in Tegel; er ftarb 1816 in Berlin.
— Ferdinand, ber zweite Sohn bes alteren Friedrich F., geb. 1774, fungierte von 1793—1795 als Gehilfe in dem fonigl. Garten, trat 1799 als Luft- und Ruchengartner in ben Dienft bes Reichsertrantten Baters die Berwaltung der Schloßgärtnerei zu übernehmen, wurde 1804 nach der Pfaueninset, 1834 in den Schloßgarten zu Charlottendurg berusen und 1854 zum königl. Oberhosgärtner ernannt. † am 24. Dezember 1863. — Der dritte Sohn, Karl Friedrich Simon, war Obersörster und verwaltete den Tiergarten bei Berlin von 1818 bis zu seinem 1837 erfolgten Tode.

Bwei ber Gohne bes oben genannten Bilhelm F. beichritten gleichfalls die gartnerische Laufbahn, Friedrich Bilhelm und Rarl Julius. Der erftere, geb. 1793, grundete in Mostau eine handels-gartnerei, welche insbesondere den Großhandel mit Samen betrieb. 1830 murbe er faiferl. hofgartner in Petrowst bei Mostau, behielt aber das Samen-geschäft bei. † 1861. Der zweite Sohn, Karl Julius, geb. 1794, erlernte die Gartnerei von 1810—1813 im botanischen Garten bei Berlin unter E. Otto und trat, nachbem er im Garbe-Jagerbataillon am Befreiungstampfe teilgenommen, als Gehilfe auf ber Pfaueninsel ein. Ende 1820 wurde er als Obergehilfe in Sanssouci und 1824 als tonigl. Sofgartner am Reuen Balais angefiellt. An ber Sandbibliothet für Gartner beteiligte er fich mit einem Lehrbuche für Obstbau und Bomologie. 1864 wurbe er nach Charlottenburg berufen und ftarb hier im Sommer 1866. — Guftav Abolph F., geb. zu Berlin 1803, mar bon frühefter Jugend an bei seinem Ontel Ferbinanb auf der Pfaueninsel, erlernte auch von 1819—1822 bei feinem Bflegevater Die Bartnerei. Er befuchte 1824 Bien, arbeitete 1825 in ben berühmten Bflaumen- und Ananastreibereien von Gifenstadt, ipater in Rymphenburg bei Munchen und in ber Blumifterei von Borhelm-Schneevogt in haar-Rachdem er in Bollwiller dendrologische Studien gemacht, bann England bereift, traf er Eude 1828 auf der heimatlichen Pfaueninsel wieder 3m September 1830 jum Obergehilfen ernannt, 1832 Sofgartner auf bem Chatouillengute Bares, 1833 Sofgartner im Melonen-Reviere in Sansjouci, wurde er 1834 als Raftellan und Hofgartner nach ber Pfaueninsel verfest. 1869 trat er wegen gunehmender Rranklichkeit in ben mohlverdienten Rubeftand und † 1871. — Sein Sohn Guftav F., geb. ben 22. Juni 1846 auf ber Pfaueninsel, war seit Januar 1874 tonigl. Obergartner im Reuen Garten, barauf in Charlottenburg und im Mariprevier, wurde 1884 hofgartner im Georgsgarten ju hannover, 1891 hofgartner und Garteninspettor in Bilhelmshöhe, 1898 fonigl. Dofgartendireftor und Direttor ber Gartner-Lehranftalt in Sansjouci. - Ein Better bes letteren ift der ftadtische Garteninspettor Arel F. in Berlin, geb. ben 27. September 1848 ju Elmholb in Schonen.

heinrich Julius F., Sohn bes Tiergartenverwalters und fönigl. Hofgärtners Friedrich F., geb. den 31. Januar 1825, verwaltete 1859—1866 die Gärten des Grafen Stolberg-Wernigerode, war 1866—1878 Lehrer des Gartenbaues an der landwirtschaftl. Alademie Eldena und ftarb als Privatmann und Garteninspeltor a. D. in Potsdam 1895.

Firmus, feft, hart, berb.

Rischer von Baldeim, Aleganber, geb. zu Mostau am 8./21. April 1839, Dr. phil. et med., Geh. Rat, Excellenz. Studierte in Mostau, Bonn und Freiburg, wurde 1865 Privatdozent der Botanif in Mostau, 1869 Prosessor der Botanif in Barschau, 1871 Direktor des botanischen Gartens daselbst, 1896 Direktor des faiserl. botanischen Gartens in Betersburg, den er bedeutend umgestaltete (j. Betersburg). Großer Freund des Gartenbaues. Schriften u. a.: Biologie 2c. der Uftilagineen (Brandpilze), 1869, und viele russische.

neen (Brandpilze), 1869, und viele russischen Grandpilze), 1869, und viele russischen Bischenan, aus Fischabsällen, verdorbenen Fischen u. dergl. hergestellt. Hauptlieferanten für F. sind Reusundland, einige Fnseln an der norwegischen Küste und einige Fabriken an der deutschen Küste. Der F. stellt ein sehr feines Wehl dar, in dem, wenn es gut bereitet ist, nur wenige gröbere Teilden von Fischgräten wahrzunehmen sind. Enthält etwa 8,3% Sider halb soppelt so viel Sticktoff und 13,9% Phosphorsäure. Er hat demnach etwa doppelt so viel Sticktoff und etwas über halb so viel Phosphorsaue als das Knochenmehl, dem er im übrigen dezüglich der Düngerwirfung ähnlich ist (s. Knochenmehl).

Fissus, gespalten.

Fistulosus, röhrig, hohl.

Fittonia Coem. (nach ben Schwestern Elisabeth und Sarah Mart Fitton) (Acanthaceae). Kräuter bes äquatorialen Amerika. F. Verschaffeltii Coem. (Gymnostachyum Verschaffeltii Lam.), Staube mit großen und schönen ovalen, matgrünen Bläteun, auf benen ein rotes Aberneg liegt; var. argyroneura besitzt eine silberweiße Aberung. F.



Fig. 323. Fittonia gigantea.

gigantea Lind. (Fig. 323) hat aufrechte, bis 60 cm hohe, start verästelte Stengel und größere, glanzend grüne, rotgeaberte Blätter. Reizende Blattpslanzen (Blüten unbedeutend) fir das niedrige Warmhaus, doch auch im sonnigen Stubenfenster gesund bleibend. Verniehrung durch Stedlinge und Stocksprosse.

Flabellifolius, facherblätterig.
Flabelliformis, facherformig.
Flaceidus, faceus, fchlaff, mel

Flaceidus, flaccus, ichlaff, welf. Afagenberechnung. Die Berechnung für Roftenanschläge ift zurudzuführen auf die Inhaltsformeln

folgenber Figuren: Rechted mit ben Seiten a unb Parallelogramm mit ber Grundlinie g b 💳 a b. und der Hohe (sentrecht gemessener Abstand swischen 2 parallelen Seiten) h = g . h. Trapez, deffen paralleles Seitenpaar a und b ift, mit dem Abstand h zwischen a und  $b = \frac{a + b}{2}h$ . Dreied mit ber Grundlinie g und ber Sobe (fenfrechter Abstand ber ber Grundlinie gegenüber liegenden Ede von ber Grundlinie)  $h = \frac{gh}{2}$ . Dreied mit den Seiten

 $_{4}^{1}\sqrt{(a-b+c)(a+b-c)(b+c-a)(a+b+c)}.$ 

Der Inhalt eines unregelmäßigen Bieleds ift gleich ber Summe ber Inhalte ber Dreiede, nie welche das Bieleck zerlegt werden kann. Der Inhalt des Kreises, dessen Radius  $r_1 = \pi r^2$  $(\pi = 3,14)$ . Der Inhalt der Ellipse, deren halbe große Achse a und deren halbe kleine Achse b ist,  $= \pi$ . ab. Unregelmäßig begrenzte Fischen, wie fie von Horizontalfurven eingeschloffen werben, ober Bafferflachen ermittelt man in folgender Beije. Man legt von einer fenfrechten Achfe aus magrechte Linien in gleichen Abstanden von geringer Große (im Dagftab bon 1:1000 etwa 2 mm) burch bie gu meffende Glache und mißt die inneren und bie außeren Abschnitte ber einzelnen Orbinaten. Seien xi bie inneren, xa bie außeren Abichnitte, b ber Albstand ber Ordinaten von einander, so ift ber Inhalt I = b (Exa - Exi). Die Abichnitte ber Erbinaten bestimmen zugleich zeichneriich bie Flache. Unnähernde Inhaltsermittelungen von Teichflächen und bergl. erhalt man burch Berlegen berfelben in eine Angahl Trapeze und bie übrig bleibenben Reftbreiede, beren Inhalt man abdiert. Enblich fann man ben Inhalt von ebenen Figuren mittelft bes Bolarplanimeters (f. b.) meffen.

Bur Berftellung bes Roftenanichlages für eine Gartenanlage bedarf man ber Inhalte ber bebauten Flachen, Wegeflachen, Bafferflachen, Rulturflachen, Rafenflachen, Blumenbeetflachen und mit Beholg bepflanzten Flachen, beren Summe bie Gefamtflache ausmacht. Man verfahrt babei fo, bag man von ber Gesamtfläche bie bebaute Fläche, Begefläche, Bafferfläche, Rulturfläche, Blumenbeetfläche und mit Gehölz bepflanzte Fläche abzieht und als Differenz die Rafenfläche erhatt. Die bebaute Fläche läßt fich leicht in Rechtede, Kreisteile zc. zerlegen. Die Wegefläche wird zum Teil ebenso ermittelt. Lange, geschwungene Begezuge mißt man auf bem Blane, indem man bie Lange in Metern mißt und mit ber Breite bes Beges multipligiert. Bum Deffen der Lange des Wegezuges schlägt man eine Birkelöffnung, bie 5, 10 ober 20 m bedeutet, fo oft auf der Wegeachje ab, als es möglich, und addiert zu der jo gewonnenen Langengahl Die Reftlange. Es giebt jum Deffen folder frummer Langen Inftrumente, Begerabchen genannt. Die Rulturflachen find meift leicht zerlegbar. Die unregelmäßigen Gehölzgruppen mit ihren Borfprungen und Buchten nift man, indem man Rechtede und Dreiede auf bie Gruppen jo legt, daß bem Augenmaß nach ebensoviel

queme Meffiguren zerlegen lagt. - (G. a. Maffenberechnungen für Roftenanichlage.)

Hlads, neuseelandischer, j. Phormium. Flagelliformis, flagriformis, peitiden- ober geißelformig.

Rammenstume, f. Phlox. Fiammous, geflammt. Flaschenstruen (Calebasses). Diefe bilben bie 6. Familie bes Lucas ichen Birnenfuftems (f. Birne). Empfehlenswertefte Sorten: 1. Bringeffin Darianne (Bosce frühe Flafchenbirne), Geptbr., mittel. große, fuße und wertvolle herbftbirne. Baum von mäßigem Buchfe, aber fehr tragbar. 2. Dalbrets Butterbirne, Oftober, große, wohlschmedenbe herbstbirne. Baum mäßig wachsend, doch fruchtbar. 3. Capiaumont (Capiaumonte Berbftbutterbirne), Oftober, fleinere bis mittelgroße und fehr gute herbst., Tafel- und Martibirne. Baum bon mittlerem Buchse und sehr fruchtbar. 4. Birne von Tongres, Ottober, große und febr ichone herbst-Tafelbirne. Baum traftig und von reicher Tragbarteit. 5. Ban Marums Flaschenbirne (Calebasse monstre ober carafon), Oftober, außer-orbentlich große und ichone, jedoch taum mittelgute Herbstbirne. Baum mittelstark und fruchtbar; nur für Zwergbaume paffende Sorte. 6. Ban Mons Butterbirne, Oftober, Rovember, febr große und ichone Berbft-Tafelbirne. Baum mittelftart, jehr fruchtbar. 7. Marie Luije, Ottober, Ro-vember, große, sehr wohlichmedende Tasel- und Marktbirne. Baum dauerhaft, von mäßigem Buche und sehr fruchtbar. 8. Emil hehft, Oftober, November, große und sehr gute Birne, die aber lange am Baume hängen bleiben muß. Baum fraftig und ziemlich reichtragend. 9. Sollanbifche Butterbirne, September, schöne und große, recht anaenehme Tasel- und Kochbirne. Baum von angenehme Tafel- und Kochbirne. mäßigem Buchfe, fruchtbar. 10. 10. Tougarbs Flaschenbirne, Oftober, Rovember, große, lange, gelbgrune, bronziert-berostete Berbst-Taselbirne mit rosafarbigem, edlem Fleische. Baum icon wachsend, fruchtbar, verlangt warmen Boben. 11. Boscs Glafchenbirne (humboldte Butterbirne), Robbr., große, jehr ichone und wohlschmedende Tafel- und Marktbirne. Baum gefund und fast jahrlich reich tragenb. 12. Clairgeau (Clairgeaus Butterbirne), November, December, sehr schone, große und vortreffliche Tafel- und Martiforte. Baum maßig wachsend, aber sehr fruchtbar; für Zwergbaume, jeboch nicht auf Quitten gebeihend.

Flavens, flavéscens, flavidus, blaggelb. Flavicomus, gelbichopfig; flavispinus, gelb-

ftachelig; flavovirens, gelbgrun.

Alekenkrankbeiten werben oft burch Bilge bervorgerufen, 3. B. an den Blättern der Erdbeeren burch Sphaerella fragariae, an ben Bohnenhülsen burch Gloeosporium Lindemuthianum, an ben Maulbeerblättern burch Fusarium Mori 2c. Dagegen foll bie Fledenkrantheit bes Tabats (bie jogen. "Mosaiktrankheit") auf einem im Saft befindlichen, übertragbaren, fich in ber lebenben Bflangengelle vermehrenden "Virus" beruben.

Aledermause find in feiner Beije ichablich ober Gruppenflache außerhalb ber Megfigur liegt, als auch nur laftig, vielmehr febr nupliche Tiere, ba fie innerhalb berfelben fehlt. Die Blumenbeetflache von Sonnenuntergang an fast bie gange Racht hinwird ebenso ermittelt, soweit fie fich nicht in be- burch unermublich auf nachtlich fliegenbe Infetten,

auch auf Maifafer Jagb machen.

Fleifd-Dungemehl (Fray-Bentos-Guano) tommt ieit langeren Jahren in bebeutenben Mengen von Sudamerita aus in ben Sanbel, wo es aus ben Radftanden der Fleischertratt-Fabrifation bereitet wird. Es unterscheibet fich von dem reinen Fleischmehl burch feinen hohen Gehalt an Phosphorfaure, der daher rührt, daß mit den Fleischabfällen zugleich die Knochen ber Schlachttiere verarbeitet werben. Bahrend das reine Fleischmehl ca. 14,5 % Stidftoff und nur fehr geringe Mengen Phosphorfaure enthalt, find im fubameritanischen &. nur 5,5 bis 7,5% Stidstoff, dagegen 12—17% Phosphorfaure enthalten; es ift baber in feiner Zusammensehung und in feiner Dungerwirtung dem Fischguano faft gleich. Renerdings fommt bas &. auch im aufgeichloffenen Ruftande in den Handel (f. Knochenmehl, aufgeichloffenes).

Bleifafreffende Pflangen nennt man Gemachfe, welche mittelft ihrer Bluten, Blätter ober besonderer Organe Insetten ober andere kleine Tiere fangen und toten, um biefelben nach Aussicheibung einer Berdauungefluffigfeit loslich zu machen und bie Berietungeprodutte zu absorbieren. Es fommen ber betreffenden Pflanze babei hauptfächlich bie nidftoff-führenden Berfegungsprodutte zu gute.

Die Fangthatigfeit außert sich in verschiebener Entweder jondern die geftielten Drufen Tentafeln bei Darwin) ber Blatter eine vogelkrimartige Masse ab, welche das aufstiegende Insett ieshält, und zwar bleiben diese Drüsen dabei undeweglich (Drosophyllum, Pinguicula), oder die benachbarten frümmen sich nach der Fangftelle hin (Drosera). In beiden Fällen rollt sich das gange Blatt etwas nach ber Fangftelle bin auf, besonders auffällig natürlich nur bei großen oder langen Blättern, ober die Blattspreife ist beweglich und reizbar, indem sie zusammenklappt, wenn ein Insett die reizbaren Stellen berührt Dionaea, Aldrovandia), ober die Insetten werden in Schlauchen (Ascidien) ober Blafen gefangen, beren Dfinungen - an voll entwidelten Blattern deuernd offen find (Sarracenia, Nepenthes, Darlingtonia, Cephalotus und vielleicht Lathraea) oder durch bewegliche Rlappen verschloffen (Utricularia).

In allen Fallen ift ein Unlodungsmittel borhanden in Form bunter, meift roter, Honig ober andere Lodmittel ausscheibenber Drufen. Die gejangenen Insetten werden getotet teils durch Uberichleimung (Drosera, Drosophyllum) in Berbindung mit ber Ausscheibung einer Saure seitens ber Prufenapparate bes Blattes, teils burch bie faure Berdauungsflüssigfeit allein (Nepenthes, Sarracenia). In ben Drufenbehaltern ber Utricularia schwimmen die gefangenen Insetten, wie es scheint, bis jum

Lobe burch Ermattung herum. Die Berfepung wird in allen Fallen burch bie Berbauungeflüffigfeit bewirft, welche Pflanzenpepfin neben einer organischen Gaure enthalt. loften Stoffe werben von vorhandenen Drufen aufgenommen und bem Blatte ber Pflanze zugeführt.

Da fast alle "fleischfressenen" Pflanzen ein sehr geringes Burzelspstem (Dionaea, Drosera etc.) ober gar feine Burzeln besitzen (Aldrovandia, Utricu-

befonders Rachtschmetterlinge, in ber Dammerung | aufnahme für bie hierher gehörenden Bflangen außer Frage. — Litt.: Darmin, Insectivorous plants, beutsch von Carus Sterne: Insettenfressenbe Pfiangen.

Flexilis, biegjam.

Flexispinus, mit gebogenen Dornen.

Flexuosus, vielgebogen, hin- und hergebogen.

Afteder, f. Sambucus und Syringa. Aftegen. Die Maden einiger F. (Zweiflügler) treten bisweilen in ben Garten fehr verheerend auf. Die Zwiebel-F. (Anthomyia antiqua) legt ihre Gier in die fiber ber Erbe befindlichen Teile ber Küchenzwiebel; später bohren sich die Maden tiefer in die Zwiebel ein, und die Folge bavon ift eine Berjauchung ber Zwiebelscheibe. Ihr Borhandenfein erkennt man im Juni und Juli an dem gelblichen Aussehen ber befallenen Pflanzen, welche zeitig auszuziehen find, che noch die Maben zur Berpuppung in die Erde gehen, um nach 10 bis 20 Tagen als F. bas Geschäft fortzusepen. Bouché empfiehlt eine Bebechung der Beete mit pulveri-fierter Rohle, andere raten zu Ruß. Diese Mittel sind aber nur dann von Erfolg, wenn man eins der Beete unbedeckt läßt, welches von den F. zur Absehung ihrer Brut benutt wird und Gelegenheit

giebt, diese Tiere für die Folge unschädlich zu machen. — Die beinfarbige Mabe ber Rohl= fliege (Anthomyia brassi cae) (Fig. 324) frißt bom Frühling bis Berbit in ben Strunten und Wurzeln ber Rohlarten und führt

eine Berjan-

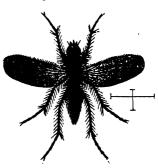

Fig. 324. Dannden ber Rohlfliege.

dung berfelben berbei. Auch Rettiche, Rabics und Rüben werden von ihr angegriffen. Man erkennt die befallenen Bflanzen an der Bleifarbe der Blätter und ihrem welfen Aussehen und muß fich beeilen, fie auszuziehen und zu verbrennen. — Die Made ber Lattich-F. (Anthomyia lactucae) frißt im August bie noch unreifen Samentopfchen ber Latticharten Auf ben Samenfulturfelbern richtet fie oft großen Schaben an. Ift bies ber Fau, fo muß man bie Kultur bes Lattiche für einige Jahre in eine andere Feldmart verlegen und die beim Reinigen ber Samen abfallende Spreu, in welcher sich oft eine unglaubliche Bahl von Maben befindet, ver-brennen. — Die Mabe ber Möhren-F. (Psila rosae) (Fig. 325) macht die Möhrenwurzeln "eisenmadig" ober "roststedig". Ertennt man dies an bem gelben matten Aussehen ber Pflanzen, so sind letztere auszuziehen und zu verbrennen. — Die Mabe der Sellerie-F. (Piophila apii) sitt am Fleisch der biden Selleriewurzeln, welches fie mit geschlängelten Gangen burchfest. - Die Unwejenheit ber Mabe ber Spargel-F. (Platyparaea poeciloptera ober Trypeta fulminans) erfennt man an dem früppelhaften Buchse der jungen Triebe laria), so ift der Rupen dieser eigenartigen Rahrungs- gegen den August hin; lettere sind sofort bicht

über bem Burzelftode abzuschneiben und zu verbrennen. - Die Dabe ber Ririch-F. (Trypeta ober Spilographa cerasi) lebt in ben Ririchen, vornehmlich in den Herzkirschen, sowie auch in ben Beeren ber Lonicera-Arten, Die fie jauchig macht. Ift fie erwachsen, so frift fie fich beraus und lagt fich



Big. 825. Möhrenfliege.

auf ben Boben fallen, um fich in ber Erbe zu ber-Gegen biefen puppen. Feind läßt fich wenig ober gar nichts ausrichten; bei einzelnen Baumen im Garten ift es vorteilhaft, ben Boben unter ber Rrone

im Berbft tief umzugraben und dadurch die Buppen fo tief nach unten zu bringen, daß sie sich nicht zum vollsommenen Insett entwickeln können. — Die Mabe ber Rarzissen-F. (Merodon narcissi) lebt einzeln in den Zwiebeln der Narzissen und Tazetten und verursacht die Fäulnis bes Bergteiles berfelben.

Floccosus, flodig.

Flockenblume, j. Centaurea.

Flora, in ber Botanit ber Inbegriff und bas Berzeichnis ber in einem Erbteile, Lanbe ober Gebiete wild machsenden Pflanzen, die "Pflanzenwelt". Flore pleno, gefüllt blubenb.

Florfliege, gemeine, f. Blattlauslowe.

Floribundus, reichblühend. Floridanus, aus Florida.

Floridus, blütenreich; forifer, blütentragenb. Flos, die Blume (3. B. Lychnis flos Jovis). Mugelfrucht (Samara) ift eine Frucht mit trodener Fruchthulle, die eine bunne, bautige Gin-



Fig. 326. Flügelfrüchte.

faffung befitt, wie bei ber Rufter, bem Ahorn 2c.

(Fig. 326)

Flügel- oder Spargel-Erbse (Tetragonolobus siliquosus Roth), eine aus Gubeuropa stammenbe Erbsenart, beren malzenformige, mit 4 Langeflügeln versehene Hulsen im jungen zarten Zustande ähnlich wie Budererbsen zubereitet und als Gemuse ge-noffen werben. Die Schmetterlingsblitten find braunrot. Die etwa 50 cm hoch werdende Bflange wird wie die Erbse angebaut, verlangt jeboch eine etwas warmere Lage. Als Gemufe entbehrlich.

Fluitans, flutend, mit ichwimmenben Blattern. Ein folcher tann nur Beftanbteil bes Barts fein. In ben meiften Fällen wird ein ichon vorhandener in die Unlagen hineingezogen und begrenzt bieselben wenigstens mit einem seiner Ufer. Der Bart erhält baburch einen ungewöhnlichen, oft großartigen Schmud. Das hat auch Beranlaffung gegeben, nicht nur F.arme in einen großen

Park zu leiten, wo sie (z. B. in München und Mustau) fünftliche Seen, wohl auch Bafferfalle bilben, sonbern auch Bachen und schwachen Bafferguffuffen burch Erweiterung bas Anfeben eines Fluffes zu geben. Da jum Fullen und zur Frift-erhaltung eines Partfees icon ein ichmacher Bufluß genügt, so wird man zu der immer sehr kostdaren Anlage und Usererhaltung eines künstlichen F.armes nur bann ichreiten, wenn beffen Bafferfraft gum Mublen- und Fabritbetrieb verwendet werden foll, ein Fall, welcher oft auf Landgutern vortommt, ober wenn es sich um Ausnugung vorhandener Mulben und toter Stromarme handelt. Die Schonbeit ber F.lanbichaft wird fehr erhöht, wenn ein Behr in Sicht tommt, benn biefes macht ben Ginbrud eines Bafferfalles, was noch burch Anbringen von Felfen verftartt wird (f. Bafferfalle). Stille oder englische Fluffe, welche früher in keinem Barte fehlen burften, sind Teiche von flufartiger Form und Breite mit nur so viel Bafferguffuß, als zur Erhaltung des Bafferftandes und der Frische nötig ift. Diefe tragen Baffer machen felten einen guten Einbrud, und es ift viel beffer, fie gu langen Gartenfeen (Beihern, Teichen) gu erweitern. F. ist am schönften, wenn er beschattet ift, aber in gang anberer Beise wie ber Bach (f. b.). Hier muffen bie Lichtungen großer, breiter fein, bamit ftellenweise die Sonne ihr Licht voll auf die breiteften Basserslächen werfen tann. Ist auch das Ufer zu-weilen waldartig, was in Thälern stets der günstigste Fall ist, so darf die Beschattung doch nicht so stark fein, daß die Sonnenftraflen gang bon bem Baffer abgehalten werben. Gerade ber Bechfel von hellen und buntlen Stellen bringt jenes Flimmern bes Wassers hervor, welches an bewaldeten Flüssen so sehr entzudt. Ist bas eine User bergig, was sehr oft vorkommt, bann muß bas hohe User in ber Sauptfache gang bewalbet ober mit Gebufch bebedt fein, mahrend bas anbere Biefen zeigt, am Ufer unterbrochen mit loderen Baumgruppen eingefaßt.

Fluvialis, Auviatilis, in fliegenben Gemaffern. Foeniculacous, fenchelähnlich (Foeniculum).
Foenum, Heu (Trigonella Foenum graecum).
Foetens, foetidus, übelriechend, stinkend.
Foliacous, blattartig; foliaris, blattständig.
Foliatus, beblättert; folious, vielblätterig. Follicularis, balgartig, balgtapfelig.

Fontanesia Labill. (nach Desfontaines, frang. Botanifer, gestorben 1833) (Oleaceae-Fraxineae). Schon belaubte, meift empfindliche Straucher; am hartesten F. Fortunei Carr. aus China.

Fontanus, fontinalis, quellenliebend.

Fontinalis antipyrética L. (fons, fontis Quelle), Quellmoos, an Steinen, Baumwurzeln fließenber und ftehenber Gemaffer, ift für Bimmer-aquarien befonbers zu empfehlen. Stengel traftig, 50-70 cm lang, verzweigt, breitantig beblättert, freudiggrun. Liebt frisches, flares Baffer und wird auf bem Grunde bes Aquariums befestigt.

Forestiéra Poir. (Borya Willd.) (Oleaceae). Nordamerikanische ziemlich hohe Sträucher mit

unicheinbaren Blüten.

Forfte, f. Grabgabel.

Formosus, icon, wohlgeformt.

Forsythia Vahl (nach bem engl. Botanifer 28. A. Forinth, geb. 1737) (Oleaceae-Syringeae). Oftefiatifche Straucher mit feitenftanbigen, einzelnen ober gepaarten ziemlich großen gelben Bluten bor ber Belaubung; Relch und Blumenfrone tief 4 teilig, Staubgefaße 2, bald bie Rarbe überragend, balb nicht erreichend; Frucht eine 2 flappige sachspaltige Kapfel. — F. viridissima Lindl., im Freien kulti-viert ftets aufrecht mit stets einsachen lanzettlichen Blättern. — F. intermedia Zabel (= F. suspensa X viridissima, hohe Straucher mit zulest



Fig. 327. Forsythia suspensa.

überhängenden Aweigen; var. densisiora Koehne mit hellgelben und var. vitellina Koehne mit dottergelben Blüten. — F. suspensa Vahl (Fig. 327), 3weige in der Jugend meift aufrecht, dann über-bangend, oft bis dur Erde herab und auf diefer emlang friechend und wurzelnd, ober zwischen Gebuich bis 3 m hinauffletternd; Blätter ungeteilt bis 3gablig, bie ungeteilten aus eiformigem Grunde angespist; wegen der reichen frühen Blüte auch sehr ichon als Wandbekleidung. F. Fortunei Lindl. und F. Sieboldii hort. sind nur Formen dieser Art. - Bermehrung burch Stedlinge und Ableger.

Fortpffangung (Reproduttion) nennt man bei ben Bflangen biejenige Art ber Bermehrung, welche nicht auf vegetativem Bege, also nicht burch Knofpenbilbung (Bruttnofpen, Brutzwiebeln, Anollen, Abventivbildungen, siehe biese Artifel und Bermehrung) erfolgt, sonbern die barin be-teht, daß auf eigentumliche Beise an bestimmten Stellen ber Pflanze burch Bilbung einer Zelle ber Anfang gur Entwidelung einer neuen Bflange gegeben wird. Die Berjungung ber Bflanze erfolgt alis burch bie Bieberhervorbringung (Reproduktion) ift ungeschlechtlich (fexuelle und afexuelle F.). Bei Gloden bei lebhafter Bobenwarme.

nieberen Bflangen ift F. und vegetative Bermehrung oft nicht von einander gu unterscheiben.

Fortunatus, gludlich. Fothergilla alnifólia L. f. (F. Gardenii L.) (3. Fothergill, Arzt in Uptom, geft. 1780) (Hama Kleiner nordamerifanischer harter melidaceae). Strauch für Moorbeete, mit erlenähnlichen Blättern und blumenblattlofen Bluten in furgen dichten, endftanbigen Ahren; jur Blutezeit mit bem Musbruch ber Blatter burch bie zahlreichen langen weißlichen Staubfaben recht zierlich. Bermehrung durch Stod-

teilung.

Fourcroya gigantea Vent. (Fr. v. Fourcroy, Chemiter in Paris, gest. 1809) (Amaryllidaceae). Agabenartige Bflanze Gubameritas mit fnolliger Burgel, fehr langen, an ben Ranbern faum bewehrten Blättern und über 6 m hobem, ftart verafteltem Schafte mit grunlich-weißen Bluten. Un-mittelbar nach ber Blute muß man ben Schaft abschneiben, wenn die Pflanze nicht absterben foll. F. longaeva Karw. et Zucc. hat einen bis 16 m hoben Stamm, welcher eine endständige, bis 12 m hohe ppramidale Blütenrispe treibt. F. Bedinghausei C. Kch. (Roezlia bulbifera und R. regia hort.) hat bis 2 m hohe Stämme, graugrune Blatter und einen mit grunlichen Bluten befesten 5-6 m hohen Blutenftanb. Man behandelt biefe Pflanzen wie die Agaven.

Foveatus, vertieft, grubig Foveolatus, foveosus, fleingrubig. Fractuosus, getrennt, gebrochen.

Fragária indica Andr. (Duchesnea indica Focke) (fragum, die Scheinfrucht bei Birgil), indische Erdbeere (Rosaceae), mit langen Bweigen, gelben Bluten und roten, gang fabe ichmedenden Früchten, muß in Töpfen bei + 5 bis 100 C. überwintert werden und nimmt sich im Sommer als Ampelpflanze im Freien oder als hangepflanze auf bem Balton vortrefflich aus. In milben Wintern bauert fie auch im Freien aus. Die allgemeine Annahme, Die Früchte feien schädlich, ist falsch.

Fragarioides, ahnlich ber Erdbeere (Fragaria). Fragifer, erdbeertragenb.

Frágilis, zerbrechlich.

Frágrans, wohlriechenb. Franciscea Pohl (nach Franz II., Kaiser von Österreich) (Scrophulariaceae). Jest zu Brunfelsia gezogen. Rleine Straucher Brafiliens. Blatter abwechselnd, Blumen meift einzeln, achselftandig, in ihrer Form an Achimenes erinnernd. F. uniflora Pohl, 30-90 cm boch, die wohlriechenden Blumen einzeln, violettblau, von Mai bis September. F. eximia Scheidw., 60 90 cm boch, Blumen febr groß, violett, fpater weißlich, angenehm duftend, in 2—5 blumigen Afterdolden, von Februar-März an in langer Folge. Sehr schöne Arten sind auch F. calycina Hook. und acuminata Pohl, ebenfalls mit violetten Blüten. Diefe prachtigen Straucher gehören in bas Warmhaus und gebeiben in einer Mifdjung aus 2 Teilen Gartenerbe und je 1 Teil Laub- und Moorerbe mit Sanb. Buichige des Ansangs der ganzen morphologischen Ent-widelung. Die F. erfolgt entweder geschlechtlich mit hilfe der Befruchtung (j. d.), so bei allen Khanerogamen und vielen Kryptogamen, oder sie Eignet. Wan vermehrt sie durch Stedlinge unter

Francoa Cav. (nach bem fpanischen Botanifer bes 16. Jahrh. F. Franco in Balencia) (Saxifragaceae). Über fußhohe Kräuter Chiles, von benen F. appendiculata Cav. und F. sonchifolia Don. in Rultur find. Gie erinnern im Sabitus an manche Heuchera-Arten. Bluten 4 zählig, rofenrot ober blagroja, auf steifen Stielen in bichter Ahre. Rultur im Sommer im Freien, ausgepflanzt ober im Topfe in nahrhafter Erbe. Überwinterung froftfrei.

Frank, Brof. Dr. M. B., faij. Beh. Regierungerat, geb. zu Dresden am 19. Januar 1839, gest. zu Berlin am 27. Sept. 1900. Berühmter Pflanzenpatholog. 1865 Ruftos am Universitäteherbarinm ju Leipzig, 1867 Privatbozent bajelbft, 1881 Brofeffor an der landw. Hochschule in Berlin, 1899 Borfteher ber Biologischen Abteilung am kaif.

gewöhnlich geschützte Lage besselben gestattet es, baß Laurus nobilis, Magnolia grandistora, Quercus Ilex und eine Menge anderer bei uns für gewöhnlich nicht winterharter Behölze im Freien übermintert merben tonnen.

Der nördliche Stadtteil besitzt in dem seit dem Jahre 1891 in städtischem Befige befindlichen ca. 9 ha großen Gunthersburgpart einen ichatbaren Erholungsplat. Im Stadtteil Bodenheim ift ber Rurfürstenplat bemerkenswert. Im Stadtteil Sachsenhausen murbe im Jahre 1898 ber feit ca. 30 Jahren geschloffen gewesene "alte Friedhof" in eine öffentliche Anlage umgewandelt. Außerbem find im Innern ber Stadt noch eine ganze Anzahl kleinerer Anlagen und gartnerisch angelegter Blage porhanden. Im Often ber Stadt liegt ber zoologische Garten, eine hervorragende gartenfünstlerische



Rig. 328. Das Blumenparterre im Balmengarten au Frantfurt a. DR.

Gesundheitsamt. Hauptwerfe: Krantheiten ber Kulturpflanzen, 2. Aufl., 3 Bbe., 1895—1896; Leunis' Synopfis ber Pflanzentunde, 3. Aufl.; Lehrbuch ber Pflanzenphysiologie, 2. Aufl., 1896: Lehrbuch ber Botanit, 2 Bbe., 1892; Bflanzenfunde für Landwirtichaftsichulen, 1894; Rampfbuch gegen bie Schädlinge unserer Feldfrüchte, 1897; Schildlausbuch, 1900 (mit Dr. Fr. Rruger).

Frankfurt a. M. Die Ringpromenabe murbe in ben Jahren 1806-1813 burch ben Stabtgartner Ring angelegt und in spaterer Beit burch ben Gartendireftor Weber an mehreren Stellen erweitert und neuen Straßenzügen angepaßt. Die Teilstreden: "Am Rechnei-Weiher", "Am Betscher", "Am Trup", "Taunus-Anlage" weisen herrliche Landichafts- bilder auf. Ferner liegt im Innern der Stadt der Gartnerische Seinengarten in F. Er ist in seinen das interressante wie prächtige "Nizza". Die außer- das interressante wie prächtige "Nizza". Die außer-

Schöpfung bes städtischen Gartenbirettors Beber. Die Berwaltung bes Gartens ift ber Stadtgartnerei unterftellt. Die Bahl ber an Strafen, auf Blaten und Schulhofen angepflangten Baume betragt ungefähr 15000 Stud. Die Bermaltung ber ftabtijchen Anlagen unterftand in ben Jahren 1806-1861 antugen unterstand in den Jagren 1808—1861 bem Stadtgärtner Kinz und seit dies jest dem Gartendirektor Weber. Das ständige Arbeitspersonal beträgt etwa 50 Mann, darunter 17 Gärtner. Die jährlichen Ausgaben belausen sich 3. 3. auf rund 100000 d. Erwähnt sei auch ber mit gut gepflegten Wegen burchzogene, viel

Biebrich a. Rh., welcher infolge der politischen Ereigniffe bes Sahres 1866 feinen Wohnfit bafelbft

Die ursprungliche jogen. alte Anlage mit Balmenhans, Blütengalerie, Gesellschaftshaus, großem Blumenparterre, Beiber-Anlage und Gewächsbaufern wurde 1869-1871 von Beinrich Siesmaper, Teilhaber der Firma Gebr. Siesmaper, an-gelegt. Das Arrangement des Palmenhauses und der Blütengalerie lag in den händen des Garten-inspektors der Gesellschaft, Ferdinand Heiß. 1873 wurde von H. Siesmayer die jogen neue Anlage mit großem Beiher, Bangebrude, Grottenbau und Mit gloßem Teriger, Dangestate, Stotenbau and Schweizerhaus geschaffen. Sie umfaßt 2 ha 35 a 30 gm. Im Jahre 1888 wurde ebensalls an der Westiete ein 94 a 19 gm großer Anzuchtgarten in Betrieb genommen. In der Nacht vom 10./11. August 1878 brannte das Gesellichosishaus vollschieden. ftandig nieder, wodurch auch der Bflanzenbestand des Balmenhaufes schwer geschädigt wurde. Am 29. Robember 1879 fand die Biebereröffnung bes neu erbauten Gesellichaftshauses statt. Im Jahre 1886 wurde der Garten nach ber Rordseite erweitert (6 ha 29 a 91 qm), wo ein großer Rasenplat für Lawn Tennis (im Binter gur Gisbahn verwendet), umgeben bon einer Radfahrbahn, angelegt wurde; 1887 wurde in biefem Barfteil bas 31 a große Rofarium in lanbichaftlichem Stil angelegt. Bugleich übernahm bie Gefellschaft ein 48 a 89 qm großes Gelande für Rulturzwede pacituelle von ber Stabt. 1890 murbe eine Berbreiterung ber öftlichen Birtichaftsterraffe und Berlegung bes großen Bromenabenwegs vorgenommen. 1896 Wernahm die Gefellichaft pachtweise bas bem Freiheren 28. von Rothschilb gehörenbe 1 ha 90 a 13 am große Gelanbe ber Billa Leonhardsbrunn (frabere Gartnerei von A. Gruneberg), wo zwei ber vorhandenen Gewächshäufer gur Überwinterung von Pflangen eingerichtet wurden. 1898 erwarb die Gefeffigeft von herrn B. von Mumm ein 1 ha 79 a großes Gelande, welches als Anzuchtgarten bienen foll. Außerbem wird eine 1 ha 75 a große, noch nicht angelegte Biefe im Reugarten, jest bem Fußballsport bienenb, im Laufe ber nachsten Jahre angelegt werben, so bag bann bie Bartanlagen ein geschloffenes Ganzes bilben werben.

Die Gewächshäuser werden durch eine Central-Dampf-Basserheizung vom Maschinenhause aus erwärmt, ebenso die Blütengalerie und ein Teil des Balmenhauses, in welchem sich außerdem noch eine Riederdrud-Dampfheizung, Suftem Bertine, befindet.

Die gartnerische Leitung, soweit fie bas Balmenhaus, die Blutengalerie und die größere Bahl ber Gewächshäuser betrifft, lag 1869-1883 in ben handen bes Garteninfpettors &. Beiß († 1883), wahrend ber Bart und die übrigen Gewachshäuser unter der Oberleitung des Königl. Gartenbau-bireftors H. Siesmayer ftanden. Bon dieser Zeit ab übernahm ber jetige Königl. Gartenbaubirettor August Siebert, zuerst als Inspettor, dann als Direttor ber Balmengarten-Gesellichaft die Gesamtleitung. — Fig. 328 zeigt bas große Blumenparterre vor bem Gesellschaftshause. — Litt.: A. Siebert, Der Balmengarten ju F.

Schließlich fei ber botanische Barten ber Genden-

berg ichen Gefellichaft genannt.

Frankreich. Über bie Garten in F. berichtete ber Englander Evelyn, ber &. 1644 besuchte, folgendes. Der Garten ber Tuilerieen, fehr ichattig, mit einem Labyrinth von Chpressen, Granat-Hecken, Springbrunnen, Fischwassern, einem Bogelhause, iconer Drangerie, hubichem Geftrauch und feltenen Früchten. — Der Garten bes Erzbischofs von Baris in St. Cloud auf einer Anhöhe neben ber Seine mit bem Brunnen bes Laofoon, ein großer vierediger Teich, aus welchem bas Wasser über 13 m hoch stieg, und welchen eine Menge von Wasserbeden und Statuen umgab; es gab bort ben Berg "Barnaffus" mit einer Grotte mit Beriermaffer, um den Besucher zu benepen; vom Parnaß fturzte das Baffer in Rastadenform in das Thal herab. -Rardinal Richelieus Billa zu Rueil, ein schönes Haus, wie ein Raftell gebaut, bom Schlofgraben umgeben, innerhalb beffen ein prachtvoller Garten fich befand mit gablreichen Statuen, Bafferfunften, einer Grotte und einem Teiche, aus dem bas Baffer in Form von Glajern, Bechern, Rreugen, Fachern, Kronen 2c. hervorfpielte. Sier gab es Teiche, Bogelhaufer, Kornfelber, Wiefen, ein Balbchen von immergrunen Baumen und gahlreiche Altertumer aus Rom 2c., lettere teilweise gemalt ober in anderer Beife nachgeahmt. - St. Germain, beffen erftes Schloß von Karl V. bem Beisen (1364—1380) angefangen, aber erst von Franz I. (1515—1541) vollendet, deffen zweites Schloß von heinrich IV. gebaut wurde, hatte feche Terraffen mit Rastaben, unter benen fich geräumige Galerien, unterirbifche Grotten und Felsstude befanden, auf benen allerlei theatralische Figuren abgebilbet maren, die jum Teil burch Baffer-Triebwerte beweglich ericbienen. Unter ihnen war Orpheus, nach bessen Musik Tiere tangten u. bergl. m. - Alle biefe Garten mit all ihren lächerlichen Übertreibungen zeigten eine Ausartung bes italienischen Geschmads, bie zu einer Rrifis führte, b. h. gur Gründung bes fogenannten frangofischen Gartenftile burch Lenotre (f. frangofischer Gartenftil). Der von ihm in Berfailles angelegte Garten follte alle anderen ber bamaligen Beit übertreffen; auch in ihm gelangten die Formen ber italienischen Garten gum Ausbrud, aber ohne beren fleinliche Buthaten, ohne die Grotten und Basserspielereien, dagegen zeichnete er sich aus durch die Bereinigung von Symmetrie und malerischer Anordnung. Die Bersailler Anlagen sind noch jest in bem Lenotre'ichen Stile erhalten. In gleichem Stile legte Lendtre auch die Gärten zu Trianon, Meudon, St. Cloud, Sceaux, Chantilly an. — Die Lendtre'sche Kunstrichtung wurde durch den

von England aus übertragenen Landichaftsgartenftil abgeloft. Der Part von Ermenonville bes Marquis Gerarbin, mit J. J. Mousseaus Grab, ber Park von Morfontaine bei Senlis und Teile von Chantilly, Klein-Trianon, Monceau und viele andere waren die Ergebniffe der Bewegung, welche befonders von Batelet, Morel, M. de Gerardin und Rouffeau

beeinflußt wurde.

Bährend ber Napoleonischen Zeit geschah nicht allzuviel für die Garten in F. Manche Garten wurden im landschaftlichen Sinne umgeändert oder erweitert, z. B. Fontainebleau. Malmaison, Wohnung der Kaiserin Josephine, war eine Neu-schöpfung dieser Zeit. Unter Louis XVIII. wurde

Saint Duen burch Gabriel Thouin angelegt, in Bart Monceau. Endlich ift bas Gelande ber Berfailles wurden sandschaftliche Anlagen in einem früheren Ausstellung, ber Trocadero, zu nennen. ber Bostetts geschaffen. Auch in ber Broving entstanden einige Landschaftsgärten. De Laborde hat in einem Werke, welches 1808 erschien, solgende Gärten beschrieben: Malmaison, Morfontaine, Ermenonville, Mereville, Saint Leu, Mousseaux, Ermendondile, Werestlue, Saint Leu, Volusteaux, bspetticke und private Garten in Wenge, u. a. Brunehaut, Trach, Eremitage du mont d'or, Le Melfiss Chamant, Le Mainch, Petit Trianon, Le macht sid der Perc de la tête d'or. In Süd-F. Melfiss Chamant, Le Mainch, Petit Trianon, Le macht sid der Reichtum der durch das Klima bedeitz, Eremitage de Versailles, Crisson, Bet, Le Marisis, Lormon, Prulah, Courteille, Joah, Bet Gärten. Marseille hat ausgezeichnete Anlagen; in Deil und Nambouillet. Louis Philipp legte Heit Chamants. Der Reuilly an. Unter Napoleon III. nahm F. und bedeutendste Orangengarten in Nizza ist dei der

Eine großartige, private Bartanlage bei Baris ift bie Besitzung Rothschilds in Ferrières, von bem

Englander Parton angelegt. In der Broving befinden fich gleichfalls große öffentliche und private Garten in Menge, u. a.



Fig. 329. Boulogner Gebolg in Baris.

besonders Baris einen bedeutenden Aufschwung | hinsichtlich ber Garten. Die hauptstadt wurde mit breiten Boulevards, mehrreihigen Alleen, durchzogen. Die großartigften berartigen Anlagen find bie Champs Elniees. Blage, squares genannt, murben mit Gartenanlagen in unregelmäßigem Stile berjehen; große Boltsgarten und Baldparts murben geschaffen. Go besonders bas Boulogner Beholz (Fig. 329), 847 ha groß, der Park von Bincennes, 800 ha groß, die Buttes Chaumont mit wilden Felspartieen, Wasserfällen 2c. und im S. von Paris ber Part von Montsouris.

Aus früherer Zeit befitt Baris an öffentlichen Anlagen die Garten der Tuilerieen, den Lugemburg-

Billa Bermond. In Cannes sind besonders üppige Garten, ba bieje Stadt mit ihrer Umgebung ein ausgezeichnetes Ranalijationsspiftem besitht, fo bag jebe Billa, jebes Bauerngehoft ein Sammelbeden gur Beriefelung jamtlicher Felber befist. Der fconfte Orangengarten baselbst ift ber Jardin des Hespérides.

Eine bedeutende Sammlung iconer Balmen, Agaven u. a. m. enthält ber Garten bes Bergogs bon Ballombroja; ber fleine Jardin Mazel ift ein Schmudfaftchen mit prachtvollen Roniferen und anderen Schmudpflangen. Auf bem Cap d'Antibes befindet fich ber ungefahr 1853 angelegte Garten bes Botanifere Thuret († 1875). ber vom Staate übernommen murbe und unter ber Garten, den Jardin des Plantes (f. b.) und ben Direktion Raubins zu einem botanischen Garten

eingerichtet wurde. Monacos herrliche Terrassen | compartiment, Parterre à l'anglaise und Parterre find weltberühmt. — Litt.: Alphand, Les Promenades de Paris; Alphand, L'Art des Jardins; Riger, Gartentunst und Garten; Mme. Germaine Boue, Les Squares et Jardins de Paris.

Frangofifcher Gartenftil. Der frangösische Gartenftil hatte feine Blutezeit in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrh. Unter Ludwig XIV. erfuhr er durch Lenotre feine vornehmfte Durchbilbung. Diese Bartentunft mar eine volltommen höfische, ihre Schopfungen verlangten zu ber ihnen eigentumlichen Birtung große Flachen, in tleinen Brivatgarten war die Gigenart bes frangofifchen Gartenftile faum erfennbar durchzuführen. Das Spftem ber Garten ift folgenbes: Der Garten lehnte fich einseitig an das Schloß, welches auf der anderen Seite mit der Straße in Berbinbung stand, vielleicht burch einen Cour d'honneur ober kanalartige Bafferflächen bavon getrennt. Die Achse bes Schloffes war gugleich die Sauptachse für den Garten. Un das Gebaude schloß sich eine Terrasse an, auf welcher meiftens die Orangerie Aufstellung fand. Sie war der hauptstandpuntt für den Garten. Bor ber Terraffe breitete fich bas Parterre aus, umichloffen von heden ober Alleen. Der übrige Teil bes Gartens wurde durch die Mittelachse und einige tommetrisch laufende seitliche Achsen, sowie durch eine ober mehrere Quer- und Diagonalachien gegliebert. Die Achsen waren entweber Wege, von beben beden begrenzt, seltener Rasenstreifen, welche bon Begen begleitet wurden, ober Kanale, an weichen Bege entlang liefen. Außer burch bie hedenwande waren die Wege und Ranale verziert burch Statuen, Fontanen, Drangen in Rubeln und **Schwittene Tazus-Byramiben.** Die von den **Begen** abgeschnittenen Stüde waren meist mit **Bab** bedeckt (Bosletts), aus welchen wiederum jeen. Salons ausgeschnitten waren. Es waren 🗃 mit Ries ober Rajen bebedte freie Blage, wiche burch Seden gegen ben umgebenben Balb eigeschlossen wurden. Ofters waren die Wände im burch sogen. Treillage-Werk (Lattenwerk) her-terkett, welches durch Schlingpflanzen berankt burch lonnte. Diese hedenumfriedigten Bartieen tonnien außerdem Fregarten, Naturtheater u. bgl. **enth**alten. Der Garten war rings umichloffen. Um aber in den Sehachsen recht lange Durchsichten ichaffen ju konnen, wurde bie Umfassungsmauer in der Breite bes Beges burch einen Graben eriest, fo daß ber Blid nach einem entfernten "Point de vue" geben fonnte. Als Biel bes Blides pflegte man ferner in ben Rreugungspunften ber Wege Statuen, Bafen, Pavillons x. aufzustellen. Um einen vornehmen Abschluß für ben Hauptkanal zu haben, legte man an beffen Ende häufig eine Reptunsgrotte ober eine niedrige Rastabe an. großen Rastaben eignete fich die mit Borliebe benuste ebene oder fast ebene Lage nicht. Die Ginteilung war jedoch nicht immer symmetrisch durchführbar. In manchen Fällen mußte die Hauptachse im Bintel zur Schlofachse aufgesett werden (Groß-Trianon), ober fie ging feitlich am Schloffe borbei Chantilly), ober bie Sobenlage erforberte besondere Anordnung des Gelandes (St. Germain, St. Cloud).

de pièces coupées. Die Parterres de broderie hießen fo, weil fie aus Stidmuftern ähnlichen Figuren bestanden, welche mit hammerschlag ober schwarzer Erde bestreut und mit Buchsbaum eingefaßt waren. Gie lagen in einem Grunbe aus gelbem, weißem ober braunem Sanbe ober Ries. Parterre de compartiment nannte man ein Parterre, wenn es burch eine Langs- und eine Querachse in 4 gleiche Stude gegliebert wurde, welche ihmmetrisch behandelt waren. Das Parterre de compartiment lag ebenfalls auf befieftem Grunde und enthielt außer Broberie auch Rafenftude in allerlei Formen, jedoch nie Rafen als Grund. Die Mitte bilbete meift ein rundes Bafferbeden. Parterre à l'anglaise hieß ein Parterre, welches nur aus Rafen und Riesftreifen bestand. Das Parterre de pièces coupées sette sich aus symmetrisch angeordneten, mit Buchsbaum eingefaßten Blumenbeeten gufammen, welche burch Riespfabe getrennt waren. Man sprach außerbem von Parterre d'eau, einer regelmäßigen Anordnung verschiedener Bafferstüde, Fontanen 2c., und von Parterre d'orangerie, dem Blate vor der Drangerie, welcher, wie ein Parterre à l'anglaise eingerichtet, zur Aufftellung bon Drangentubeln im Commer biente. Regelmäßige Rafenstücke, welche vertieft lagen, hießen Boulingrins.

Um jedes Parterre lief eine Rabatte, welche fünstlerisch wie prattisch eine Umschließung der Zierformen barftellte. Sie waren in der Mitte erhöht und murben mit Blumen bepflangt. Statt ber Buchseinfaffungen mählte man in ben Parterres de pièces coupées auch wohl Margueriten, Stiefmutterchen, Statice, Febernelten u. bgl. In regel-mäßigen Abständen enthielten sie außerbem oft geschnittene Sträucher, Tarus-Byramiden u. bgl. Entweder liefen die Rabatten geschlossen um das Barterre, ober fie murben burch fleine Rreife und edige Offnungen burchbrochen und endigten an der Bafis in Boluten. Es gab auch folche Rabatten, welche gar nicht bepflanzt, sonbern mit Ries bedect maren und außer ben ermannten Tagus zc. Bafen

u. bgl. enthielten.

Das Material zur herstellung ber Barterres bestand aus Blumen, beschnittenen Strauchern und Tagus (auf ben Rabatten), Rafen (als Füllung einfacher Formen), Buchebaum (ale Ginfaffung) und totem Material gur Erzeugung verschiebener Farben. Gelb und Beig murben burch Sand und Ries, Rot burch Steinschlag, Schwarz burch ichwarze Erde, Rohle, Hammerichlag hergestellt.

Die Motive für die Barterreformen maren teils geometrische, wie Boluten, Spiralen, welche unter einem rechten Wintel von einem Stude geraber Linie ausgehen, Ellipfen, welche einzeln ober gu 3 als Abichluß bienten, Rreife, Salbireife zc. Für bie fogen. Stidmufter bienten meift Pflanzenteile als Ornamentmotive. So Blatter, Balmetten, Blüten, Anofpen, Relche, Ranten, haten, Bfeile. Befonders beliebte Mufter find bie fogen. Pfaufchweife, Mufchelformen mit ausgeschnittenem Auge an jedem Gliebe. Reben diefen bem Tierreich entnommenen Formen tommen in der späteren Beit Die Barterres waren verschiedener Art. Man auch Greifen, Delphine, Binbhundfopfe und andere unterschied bas Parterre de broderie, Parterre de Tierkopfe mit Klauen und Tagen vor.

Die großen Grundrifformen der Parterres waren folgende: 1. Zwei lange immetrische Stude liegen zu beiben Geiten ber ale Weg behandelten Mittelachse. 2. Das Barterre selbst liegt in ber Achfe und bilbet ein Rechted mit aufgefestem Salbfreise ober aufgesetter Ellipse. Die Bege laufen bu beiben Seiten bes Parterre. 3. Die Bege, welche bon ben 2 Edpavillons bes Saufes ausgeben, freugen fich ober laufen nach einem am Ende bes Barterre belegenen Mittelftude, gewöhnlich einer Kontane.

Die Bande, Saulenhallen, Rolonnaben, Pfeiler, Rabinette, Laubengange zc. murben hergestellt aus Sainbuchen, Linden, Ruftern; immergrune Beden aus Tagus und Buchsbaum; hohe Baumwande aus Bainbuchen, Linden, Hüftern, Feldahorn, Buchen

und Rogtaftanien.

Die frangofischen Garten murben burch plaftischen Schmud, mie Statuen, hermen, Bajen, Figuren-gruppen, wesentlich bereichert. Ebenso fam Baffer in Berbindung mit Architettur ju reicher Berwendung, wie ornamentale Brunnen, marmorge-Michallus ber Kanäle. — Litt.: Jäger, Gartenfunft.
Frauenhaar, f. Adiantum Capillus Veneris.
Frauenhaar, f. Alchemilla.
Frauenhab, f. Cypripedilum.
Fráxinifólius, fraxineus, ejchenblätterig.
Fráxinya J. Nome hei Niroil) Eiche (Olean

Fraxinifolius, fraxinous, eichenblätterig. Fraxinus L. (Rame bei Birgil), Eiche (Oleaceae-Fraxineae). Riedrige bis fehr hohe und ftarte Baume, selten hohe Straucher, mit 2 jamigen Flügelfrüchten und gefiederten, selten einsachen Blättern; Blüten zwitterig bis 1- und 2 häusig in achsel- oder endständigen Trauben bis Rispen; Blumentrone fehlend oder 4 blätterig, Staubgefäße 2, Fruchtflügel einseitig verlangert. Die Gattung liefert ichone prachtige Partbaume mit vorzuglichem Bolge, boch verlieren Diejelben etwas burch ihre ipate Belaubung.

Sett. I. Fraxinaster DC. Relch und Biumenblätter fehlend, Blüten an vorjährigen Zweigen seitenständig. I. 1. Blüten zwitterig ober polngamisch. I. 1. A. Junge Zweige rundlich. I. 1. A. Knospen schwarz, Blättchen sigend ober faft figend: F. excelsior L., gemeine Giche; Europa und Drient; veränderlich. Hervorzuhebende Spielarten sind: var. monophylla Desf. (als Art, var. simplicifolia Willd.) (Fig. 330), einblätterige Esche; var. pendula Desf., Transresche, var. polemoniisolia Poir., Angelesche x. — I. 1. Ab. Rnofpen braun, Blättchen figend bis furggeftielt: hierher eine Angahl jubeuropaischer bis centralafiatischer Arten, von benen einige noch ungenügend beichrieben sind ober sich als Bastarbe ausweisen dürsten: Fr. Elonza hort. (Dippel), F. tamariscisolia Vahl mit hängenden und einblätterigen Formen, F. oxycarpa Willd. (F. oxyphylla Bieb.), F. angustifolia Vahl, F syriaca Boiss., F. sogdiana Bunge, F. parvifolia Lam. (F. lentiscifolia Desf.) mit ber ichön hängenden var. pendula Dipp., F. australis Gay, F. numidica hort., F. Willdenowiana Koehne, F. Regelii Dipp. (F. sogdiana hort.) und F. potamophila Herd. - I. 1. B. Junge Zweige 4 fantig bis 4 flugelig: F. quadrangulata Michx., Rnofpen aschgrau; norböstliches Amerika. — I 2. Blüten | — II. 1. B. Blattspindel behaart: F. pubescens

2 häusig: F. mandschurica Rupr., Blattchen furg geftielt, Anofpen braun; norboftliches Afien. - F. nigra Marsh. (F. sambucifolia Lam.), Blattchen völlig figend, Anofpen blaufchwarz; Norboft-Amerita. Gett. II. Leptalix Rafin. Rur bie Blumen-blatter fehlend; Rifpen flein, an vorjährigen 3meigen; Bluten 2haufig; Blattchen groß, Zweige



Fig. 330. Sweig von Fraxinus excelsior var. monophylla.

rundlich; nordamerikanische, wegen zahlreicher Baftarbbilbungen nicht immer sicher zu unterscheidende Arten. II. 1. Fruchtfligel höchstens 6 mm breit. II. 1. A. Blattipindel nebft ben Trieben fahl. II. 1. Aa. Blatter unterseite weißgrau bie graugrun, Flügel nur die Spite ber Frucht umfassend: F. americana L. (Fig. 331), Blatter gang-



Fig. 331. Sweig von Fraxinus americana.

randig, oberfeits duntelgrun und glanzend, unterfeits weißgrau (F. alba Marsh.). — F. juglandifolia Lam., Blätter mehr ober weniger gefägt, oberfeits nicht ober taum glangend, unterfeits graugrun. -II. 1. Ab. Blatter unterfeits grun, Flugel mit ichmaler Rante fast bis jum Fruchtgrunde berablaufend: F. viridis Michx. (F. expansa Willd.).

Lam. (F. pensilvanica Marsh.), Triebe bleibend | Blattern und ahrigem, einseitswendigem Blutengraufilzig, Blatter unterfeits behaart, Flügel nur das obere Drittel der Ruft umfaffend. — F. oregona Nutt. (F. californica hort.), Nordwest-Amerika; Triebe später fahl, Flügel als schmale Kante bis jum Grunde herablaufend. — 11. 2. Fruchtstügel 11—14 mm breit: F. platycarpa Michx. (F. caroliniana Mill.), von Birginien füblich, bei uns

Sett. III. Anomalae. Blumenblatter fehlend, Triebe 4flügelig. Rifpen flein, an vorjährigen 3meigen; Bluten teils switterig, teils einhaufig; Blatter meift einfach, rundlich: F. anomala Torr., Strauch ober fleiner Baum aus Utah.

Sett. IV. Sciadanthus Coss. et Dur. Blumenblatter fehlend; Bluten in feitenftanbigen, fipenben, buichelahnlichen Dolbenrifpen; zierliche, niedrige, nicht gang winterharte Arten mit reichzähligen fleinen Blattchen: F. xanthoxyloides Wall. bom himalana und F. dimorpha Coss. et Dur. mit ber noch fleineren var. dumosa Carr. aus Rorbafrifa.



Sig. 332. Fraxinus Ornus.

Seft. V. Ornus Pers. (als Gattung), Blumeneiche. Bluten in Rifpen, meift enbftandig an borjahrigen Zweigen, mit 4 Blumenblättern; Arten warmerer Gegenden und daher bei uns meist empfindlich. V. 1. Knofpen braun. V. 1. A. Blattden figend ober fast sigend: F. rotundifolia Lam., Rannaesche, und F. argentea (Loisl.?) Dippel (als var.) aus Gubeuropa; F. Sieboldiana Blume (F. serratifolia hort.) aus Japan. — V. 1. B. Blättchen deutlich gestiest: F. floribunda Wall. vom Himalana und F. longicuspis Sieb. et Zucc. von Japan. — V. 2. Knojpen silbergrau. V. 2. A. Blättchen 3—5: F. Bungeana DC nebst var. parvisolia aus China, recht hart; F. Mariesii Hook f. aus China. — V. 2. B. Blättchen 5—9: F. Ornus L. (Ornus europaea Pers.) (Fig. 332), gemeine Blumeneiche; Gudeuropa, Drient; burch feine großen Blutenrifpen in warmen Lagen ein machtiger fleiner Zierbaum.

Bermehrung durch Aussaat und Beredelung. Fray-Bentos-Guano, f. Fleisch-Düngemehl. Precaia Klatt. (Ableitung unbefannt) (Iridaceae).

ftande, im oberen Teile dicht mit großen moblriechenden Bluten bejest. 2118 Binterbluber in Töpfen ober als Schnittblume jest viel fultiviert. F. refracta Klatt. (Fig. 333) hat grünlich-gelbe Blumen, bei var. alba find fie weiß. F. odorata Klatt. und F. xanthospila Klatt. mit gelben Bluten gehoren ebenfalle in ben Formenfreis von F. refracta. - F. Leichtlinii Klatt. trägt hellgelbe, rot berandete, jehr wohlriechende Blumen. Bei der Topffultur legt man im Nachsommer die



Fig. 333. Freesia refracta.

Bwiebeln gu 10-15 in Topfe mit nahrhafter Erbe und ftellt fie in ben falten Raften. Gobalb Frofte zu befürchten, tommen fie ins Ralthaus möglichft nahe ans Glas. Durch Barmerhalten fann ber Flor jo geregelt werben, daß man bom Januar bis in den April stets blühende F. hat. Rach dem Abwelken des Laubes läßt man die Zwiebeln ruhen. Für größeren Bedarf laffen fich die F. in Sandtaften treiben oder man pflangt fie in niedrigen Treibhäufern aus. Die Angucht aus Samen ift leicht, außerbem hat man stets reichlich Zwiebelbrut gur Berfügung.

Freie Anlagen fann man biejenigen Teile eines verschönerten Landfiges nennen, welche außerhalb bes eigentlichen Partes die Felder, Biesen und Balber bes Befittume umfaffen. Gie tonnen bestehen in der Anlage augenehmer Fahr- und Fußwege durch den Landsig, ferner in einer Ausschmudung biefer oder bereits vorhandener Bege burch Pflanzung. Es ift hier nicht an die Obstbaumpflanzungen lange ber Wege gebacht, ja nicht einmal Alleen von Balbbaumen find bas befte Mittel zur Berichonerung, jondern am ichonften ift ber Landweg, wenn er mit unregelmäßiger Bflanzung eingefaßt ift. Man forftet zu biefem 3med zu beiben Seiten bes Weges einen Streifen von 4-8 m Breite mit greigneten Gehölzen auf, nachdem man ihn zuvor rigolt hat. In biefer Pflanzung läßt man fo viele Bäume fich ent-Bwiebelgewächse des Raplandes mit flachen, schmalen wideln, wie für die Beschattung des Weges notwendig

find. Berben biese gu bicht, so bag ber Beg | F.s boch ein recht trauriger, ober. Bisher hat man am Austrocknen behindert ift, fo tann man nach in verschiedenen neuen Friedhofen folgende Ein-Bebarf ausholzen. Die übrigen Gehölze halt man teilung beliebt: Zwischen balb größeren, balb Bebarf ausholzen. Die übrigen Gehölze halt man teilung beliebt: Bwijchen balb großeren, balb balb als bichte, bas benachbarte Gelande bem Auge fleineren Partanlagen find burch Begezuge regelentziehende Bflanzung, balb unterbrudt man bas Unterhold, jo bag ber Blid unter ben Stämmen ber größeren Baume hindurch auf die Landichaft hinausgeht. Diefe Behandlung ift fehr ichon und zwedmäßig. Gie ift nicht jo ermubend wie regelmäßige Alleen; die Beschattung tann nach Belieben geregelt merben; bie Aushauungen liefern geit-weilige Ertrage fur bas ben Felbern entzogene Man vermeide bei ber Pflanzung folche Solgarten, beren Burgeln weit in die benachbarten Felber gehen. - Bu f.n A. gehört ferner bie Be-pflanzung von Oblandereien mit geeigneten Baumund Straucharten. Einige Sichen an einem Pfuhle werben, wenn auch nicht bem Pflanzer, so bessen Nachkommen ein malerisches Landschaftsbilb er-Ein fteiler, wufter Abhang mit Lycium barbarum ober Hippophaës u. bgl. bepflangt, befront von einigen Tannen, wird ichon nach wenig Jahren feine malerischen Reize entfalten. Endlich werben als f. A. Baumpflanzungen gelten, welche mitten in ber Feldmart angebracht werben, um bon beporzugten Standpunkten, befonders vom Saufe aus unschöne, langweilige Horizontlinien zu unterbrechen. Man verwechste f. A. jedoch nicht mit ferme ornée, benn die bem Ruten gewihmeten Flachen follen nie im Sinne biefes "verfcont", fondern fo rationell wie möglich ausgenunt werben.

Fremontia californica Torr. (2. C. A. Fremont, 1806) (Malvaceae). Strauch Raliforniens von 2-3 m bobe, mit fast freisrunden, oben weich behaarten, unten blaugrunen, etwas roftigen Blättern und achselftandigen, ziemlich großen und zahlreichen Blumen von goldgelber Farbe. Ralthaus.

Frenéla Mirb. (nach bem Physiter A. J. Fresnel) (Coniferae). Diese jest mit Callitris vereinigte Gattung hat nur botanisches Interesse. Ihre Arten find in Auftralien einheimisch, von chpreffenartigem Anfeben und meiftens nur von strauchartigem Buchse. Callitris (F.) rhomboidea R. Br. aus bem süblichen Teile Neuhollands, Baum bon etwa 15 m Sobe. Alle Arten gehören in das Kalthaus, im Sommer ins Freie.

Freundlich, Carl August, berühmter Rosenam 2. Juni 1898 im Alter von 74 Jahren. Er war ber Begrunder ber ruffischen Rosentreiberei.

Freyeinetla Gaud. (nach bem frangofischen Schiffstapitan Freyeinet, 1817) (Pandanaceae). Bird in unseren Garten nur felten fultiviert. Die meiften ber unter biefem Gattungenamen fultivierten

Arten gehören zu Pandanus (f. b.). Friedoof. Durch bas ichnellere Aufbluben ber großen Städte ift die Frage, welche Art der Friedhofe am besten sei, eine brennenbe geworben. Die alten Friedhofe, in regelmäßige Quartiere geteilt, langs ber Bege mit Baumen beftanden, fonft faft jeben pflanglichen Schmudes entbehrend, soweit nicht bie Graber felbft ausgeschmudt find, entsprechen nicht ben billigen Anforderungen, welche man an einen Wenn schönen, dauernd benutbaren &. stellt.

mäßige und unregelmäßige Flachen abgeschnitten. Diese find nach ben Begen zu burch Pflangftreifen verbedt. Sie bienen gur Aufnahme ber einfachen Graberreihen (an manchen Orten Armengraber genannt). Längs ber Bege, von bem eben genannten Pflangftreifen und auch untereinander oft butch Bflangung getrennt, liegen bevorzugtere Graber. Endlich bieten die balb regelmäßigen, bald unregelmäßigen Schmudanlagen Blage für noch wertvollere Grabanlagen. Teils liegen biese im Geholz verftedt, teils find es bas Auge bes Befuchers auf fich ziehenbe Grabmonumente an viel gesehener Stelle. Der Bersuch, die Armen-Graberflachen wie bie Rafenbahnen eines Bartes anzuseben, ift berfehlt; es fei benn, bag man bie Graber völlig bem Erbboben gleich machte und jeglichen monumentalen und pflanzlichen Schmud Es mare bies aber eine nie gu rechtverbote. fertigende Barte. Dagegen hat man neuerbings ben Borichlag gemacht, bas F.-Gelande mit partartigen Rajenflächen als Durchsichten zu burchgieben, biefe burch unregelmäßige Geholapflangung ju begrenzen und die dazwischen liegenben Flachen wie selbständige tleine Friedhofe für Urmengraber zu benugen. Die Grabtapellen, Saupteingange, gerab-linigen Begeachien bieten Unhaltspuntte für regelmäßige Anlagen und reichen Blumenichmud. Teiche, welche für die Entwäfferung ber Graberfelber oft nötig find, bieten, malerisch bepflangt, landichaftliche Reize. Gehenswerte F., bei benen im oben angebeuteten Ginne ber Schönheit Rechnung getragen ift, find in Bremen, in Ohleborf bei hamburg, in Berlin-Friedrichsfelbe, in Magbeburg, in Roln 2c. Befonders großartig die Bartibee jeigend, find viele Friebhofe in Amerita, fo in Cincinnati, Chicago und New Port. Gin fleinerer F. von hervorragender lanbichaftlicher Schönheit befindet fich in Chefter in England. — Litt.: Jager, Gartentunft u. Garten. Frigidus, in talten Regionen machfenb.

Fritillaria L. (von fritillus Burfelbecher; wegen ber Geftalt ber Bluten) (Liliaceae). Lilienartige Zwiebelgewächse bes warmeren Europa und Mfien mit beblatterten Stengeln; Die immer hangenben Blumen in ben Achfeln von Dedblattern ober zu einer Art von Endbolbe vereinigt, bismeilen einzeln an ber Spipe bes Stengels; bie glodenförmige Blutenhulle ift bis auf ben Grund geteilt und bie etwas zusammengeneigten Sullblätter haben immer an der Basis je eine elsen-beinweiße Honiggrube. Die schönste und bekannteste Art ist F. imperialis L. (Fig. 334), aus Persien stammend, die Raiserfrone, bis zu 1 m boch wachsend, im April oder Mai mit ziegel- ober hochroten Blumen, welche an ber Spige bes oben nadten Stengels im Rreife fteben und bon einem Blätterichopfe überragt werben. Bon ben bol-lanbifchen Blumiftengarten ift eine Anzahl von Barietaten ausgegangen, von welchen var. maxima mit großen buntelroten ober ichon gelben Blumen, gold- und filberbuntblatterige, die mit monftrofem, auch einige bevorzugte Teile vornehm ausgestattet plattem Stengel (Schlachtschwert-) und die mit werben, so ist der Gesamteindruck eines solchen zwei übereinander stehenden Blumenkronen (Krone

auf Krone) die iconften find. Die Raijertronen bem Aufnehmen nicht gleich wieder pflanzen tann, haben einen ftarten, burchbringenben Beruch. Gine geruchlose Form ift neuerdings eingeführt worben aus Buchara in zwei Barietaten als var. inodora Rgl. und var inodora purpurea Rgl. Gine andere flaffische Art ift F. Meleagris L. (Fig. 335), die Schachbrettblume, Kiebigeier; jeder Stengel trägt eine ober mehrere purpurne Blumen,

rig. 334. Fritillaria imperialis.

die mit weißlichen, schachbrettähnlichen Fleden geziert sind. Zahlreiche Barietäten haben gelbliche, reinweiße, weiße mit Biolett geflecte, bräunliche, rote ober violette, in berichiebener Beise geflecte Blumen. Son F. Meleagris latifolia sind zahl-reiche sehr schone Barietaten vorhanben, unter benen namentlich bie

fogen. ladierten mit glanzenbenBlumen

iehr auffallend find. Diese Arten werden zeitig im herbst gepflanzt und verlangen leichten, loderen Boben, freie, sonnige Lage und Bebectung im Binter gegen Frost. — Beitere Arten find: F. kamtschatkensis Gawl. (Lilium kamtschatkense L.) mit ichwarz-purpurnen Blumen, im Sommer blubend; liebt eine halbschattige Lage; biese Art ist auch als die schwarze Lilie befannt. F. persica L. hat 1 m hohe Stengel mit einer Tranbe von zahlreichen loder



Fig. 335. Fritillaria Meleagris.

geftellten, fleinen, lilapurpurnen Blumen. F. macrophylla D. Don. (Lilium roseum Wall., Lilium Thomsonianum Lindl.), schone Bierpflanze, meiftens noch als gu ben Lilien gehörig aufgeführt. F. Karelini Baker.

Karelini Fisch.), F. Sewerzowi Rgl. (Korolkowia

(Rhinopetalum

Sewerzowi Rgl.), F. aurea Schott., F. latifolia Willd., F. lutea M. B., F. ruthenica Wickst., F. pallidiflora Schrenk., F. pyrenaica L. und viele andere Arten tommen noch in ben Rulturen vor. Alle find fehr schöne Lierpstanzen. — Die F. werben burch Brutzwiebeln vermehrt; bei Samenzucht kunn man leicht abweichenbe Formen erhalten. Ran fann bie F. langer als ein Jahr am gleichen Blate fteben laffen. Die Zwiebeln durfen nicht lange außer der Erde verweilen; wenn man fie nach eine funftliche Wolfe erfegen, indem man durch

jo ichlägt man fie am besten, wenigstens bie fleinzwiebeligsten Arten, in Sand ein. Man bermeibe beim Dungen bes Bobens, in ben nur F. gepflangt werben follen, die Unwendung frischen ober nicht hinlanglich verrotteten Ruhbungers. — Litt.: Rumpler, Zwiebelgewächje.

Froedet, Theodor, Besitzer ber bekannten Kunst-gartnerei F. & Cie. in Bürich, wurde im Jahre 1810 in Griesheim, Thüringen, geboren. Rach ber Lehr- und Gehilfenzeit tam er im Jahre 1834 nach Burich. 3m Jahre 1835 erhielt er Stellung im botanischen Garten bort, 1841 trat er aus, um fich einem eigenen Beschäfte zu wibmen. Seine Bartnerei war ein Mufter feltener und iconer Gewächse. Er ftarb am 8. September 1893. Sein Sohn Dtto hat den Betrieb noch bedeutend erweitert.

Frondosus, belaubt. Froscheig, f. Hydrocharis. Froschlöffel, f. Alisma. Frost. Sinft die Temperatur der Luft oder bes Erdbobens unter den Gefrierpunkt des Baffers. so tritt F. ein, ber ben Pflanzen fehr verderblich werben fann. Man hat beshalb in ber Rlimatologie auf genaue Angaben über das Eintreten von F. besonderes Gewicht gelegt. Die Anzahl der F.tage, an welchen also die Temperatur unter 0°C. gefunten ift, sowie die Anzahl der froftfreien Tage ift für das Pflanzenleben oft von großer Bebeutung. Auch die Dauer ber F.perioden, b. h. die Bahl ber sich ohne Unterbrechung folgenden F.tage, und ebenso das Datum des lepten F.es im Frühjahr wie des erften im Berbfte fann für bie Gartnerei febr belangreich fein. Gine Ralte von - 20 fann, wenn fie nur turge Beit anhalt, ohne Folgen für manche Pflanze vorübergeben, während eine Temperatur von -10, aber mehr-

tägiger Dauer, Dieselbe Pflanze totet. Die alte Unschauung, nach welcher erfrorene Pflanzen durch langsames Auftauen gerettet werden können, hat sich in vielen Fällen nicht bestätigt gefunden. Tropdem wird es zu empfehlen sein, erfrorene Pssanzen nicht soson in einen weit höher temperierten Raum zu bringen, da ein solcher Temperaturwechsel an und für sich schon nachteilig wirfen tann. Erfrorenes Rernobst sowie auch erfrorene Rartoffeln taut man zwedmäßig in Baffer, bas nur wenig bom Gefrierpuntt enfernt ift, auf.

(S. a. Erfrieren.)

Wenn es auch feine Mittel giebt, die von beni F. betroffenen Bflangen wieder herzustellen, fo vermag man boch auf fünstlichem Wege bas Eintreten bes F.es selbst zu verhindern. Die Ab-fühlung der Luft und bes Bodens mahrend der Racht vollzieht sich nämlich bann am heftigsten, wenn ber himmel wolkenlos ist; bagegen sinkt bie nächtliche Temperatur bei weitem weniger herab, sobald ber himmel bebedt ift. Die Ursache bieses verschiebenen Berhaltens liegt barin, bag bie Bolfen bie von dem Boden ausstrahlende sogen. dunkle Barme nicht in den freien Beltraum durchlaffen. Fehlt nun in einer Nacht mahrend bes Frühjahres ober Berbstes, wo eine Abfühlung ber Temperatur unter ben Gefrierpunkt febr oft zu erwarten ift, die schüpende Wolkendecke, so kann man sie durch 306 Frost.

gefährbete Gartenland in Rauch einhüllt. Reuerbinge hat man biefem Berfahren, ben Birtungen bes Nacht-Fes vorzubeugen, gant besondere Auf-merksamteit geschenkt und mit Anwendung der Eleftricität auch felbftthatige Bunbapparate gur Erzeugung fünftlicher Wolfen bergeftellt.

Auch bas Bebeden ber Pflanzen mit Stroh, Reisig, Lanb ober Papier gewährt einen guten Schutz gegen bie Wirfung bes Fres, indem biese schlechten Barmeleiter eine allgu ftarte Abfühlung

bes Bobens berhindern.

Das Eintreten eines Racht-F.es tann in ben meiften Fällen nach zwei verschiedenen Methoden

icon im voraus angefündigt werben.

Die eine berfelben beruht auf ber Beftimmung bes Taupunttes gur Beit bes Sonnenunterganges. Unter Taupuntt versteht man, wie in dem Artikel "Feuchtigkeitsgehalt ber Luft" näher ausgeführt ist, biejenige Temperatur, bei welcher die Gattigung ber Luft mit Bafferbampf eintritt. Bei einer

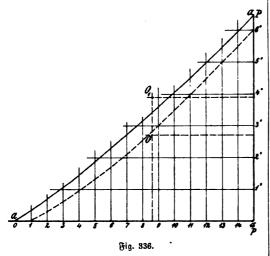

weiteren Abfühlung vermag sich bas Baffer nicht mehr in Dampfform zu erhalten und es verbichtet fich zu Tropfchen. Run wird aber bei diejer Berbichtung eine ziemlich bedeutenbe Barmemenge frei, so daß dadurch notwendigerweise in der weiteren Abfühlung eine Berlangfamung ober gar Stillftanb eintreten muß. Es leuchtet ein, daß, wenn ber Taupunft am Abend über 0° fich befindet, ein F. in der folgenden Racht taum zu erwarten ift, baß aber in dem Falle, wo der abendliche Taupuntt bereits unter 00 liegt, ein Sinten ber Temperatur unter 0° mahrend ber bevorstehenden Racht sehr wahrscheinlich ist. Da wir den Taupunkt jederzeit bestimmen fonnen, jo ift uns baburch auch ein Berfahren zur Borausiagung des Racht-F.es an die Hand gegeben. Die Ermittelung des Tau-punktes geschieht mit Hilfe des Pinchrometers (j. d. u. Feuchtigkeitsgehalt der Luft) aus der Differeng zwischen ber Temperatur bes feuchten und bes trodenen Thermometers, indem besonders gu diesem Zweck berechnete Tabellen auch dem Laien bie sofortige Bestimmung ermöglichen. Für ben Mai f. Maifroste.

Berbrennen von start qualmenden Gegenständen das Gartner ist aber nur der Taupunkt 0° von Bebeutung. Direttor Lang (weiland in Munchen) hat barum benfelben fur bie verschiedenen Bipchrometerbifferengen feftgestellt, und wir fügen in graphischer Darftellung (Fig. 336) bas Ergebnis jeiner Berechnung hier bei. Auf ber magerechten Linie find die Temperaturen bes trodenen Thermometers, auf ber sentrechten (P P) bie Binchrometerbifferenzen aufgetragen. Die schröge Linie (a.a) entspricht bem Taupunkt 0°. Folgendes Beilpiel möge den Gebrauch ber Tafel verdeutlichen: Angenommen die Temperatur am trodenen Thermometer betrage abende 8,60, jo martiere man biefe auf der untersten Horizontalen und errichte an der betreffenden Stelle eine Senfrechte; bie Binchrometerbifferenz betrage nun 2,7%, Diefen Bert martiere man guf ber Bertifalen (P P) und errichte ebenfalls eine Senfrechte. Liegt ber Schnittpunft 0 ber beiben Senfrechten unter ber Taupunftlinie (a a), fo mirb in ber tommenben Racht Racht-F. borausfichtlich nicht eintreten, und zwar um so weniger wahricheinlich, je tiefer biefer Bunkt sich unter jener Linie befindet. Ware aber ber Betrag ber Bipdrometerbiffereng vielleicht 3,90 gewesen, fo wurde 0, ben Schnittpuntt ber Gentrechten bezeichnen, und es ware bann Racht-F. zu erwarten. Zuber-lässiger wird biese Racht-F. prognose noch, wenn man auch berücksichtigt, daß der Taupunkt während ber Nacht noch etwas sinken kann. Nach Lang's Untersuchungen erniedrigt sich der Taupunkt in Minchen bis zum Gintritt bes Temperaturminimums noch um 1,50. Rehmen wir an, bag biefer Wert ungefähr auch für andere Orte richtig ift, jo haben wir dementsprechend nur die Taupunktlinie noch zu verlegen, wie dies in der puntiterten fchragen Linie geschehen ift. Es ift also Racte-F. fcon febr mahrscheinlich, wenn O oberhalb biejer punktierten Linie zu liegen tommt.

Die andere Methobe zur Rachtfroftvorausbestimmung ift von Kammermann (weilant in Genf) aufgestellt. Dieselbe beruht auf der Bahrnehmung, daß das nächtliche Temperatur-Minimum im Mittel um eine gang bestimmte Angahl Grabe tiefer liegt, als die Temperatur, welche das feuchte Thermometer bes Muguft'ichen Pinchrometers an einer beftimmten Stunde bes vorhergehenden Tages — etwa 2 Uhr mittags — angezeigt hat. Rennt man ben Betrag Diefer Differenz, fo hat man benfelben nur von ber mittäglichen Temperatur bes feuchten Thermometers abzuziehen; ob bann Racht-F. zu erwarten ift, hangt bavon ab, ob biefe Subtraftion einen Wert unter 00 ergiebt ober nicht. In Genf beträgt 3. B. für bas Frühjahr (Mars, April, Mai) bie ermähnte Differenz im Mittel 4,2 ° C. haben wir aljo an einem Tage bes Dai mittags am feuchten Thermometer 4,00 abgelesen, fo ift das Eintreten von F. in der folgenden Racht ziemlich sicher. Die Anwendung dieser Methode erfordert Kenntnis der mittleren Temperatur des seuchten Thermometers um 2 Uhr mittags und ebenjo bes mitternächtlichen Temperaturminimums. Buverläffiger werben biefe Brognofen, wenn man bie bezeichnete Differeng für heitere und trube Tage besonbers feststellt. — Über bas häufige Gin-treten bon Nachtfrösten in ber Mitte bes Monats

Frongefdmad ber Weinbeeren. Benn nicht weilen ift Schröpfichnitt geboten. Giu Borbeugungsgang ausgereifte Beeren leichte Frofte gu überfteben haben, werben fie füßer; ber Borgang ift auf eine Buderzunahme (infolge verhinderter Beratmung bes Buders) und Abnahme ber Saure

gurudguführen.

Fronifdaden der obfibaume. Die Ginwirfung ftrenger Ralte auf Baune macht fich in berichiebener Beije geltenb. Gar nicht jelten ichabet ber Froft burch Bilbung von Riffen in ben Stammen, welche diesem Abelstande um jo leichter ausgesett find, je starter sie sind. Besonders baung tommen sie bei Wunden vor, indem atmofpharifche Feuchtigfeit in die burch Austrodnung

Fig. 337. Froftlappen.

ber letteren entstandenen seinen Riffe eindringt und biese beim Gefrieren bedeutend erweitert. Schon aus biefem Grunbe follte an Obstbäumen jede Bunde mit dem hierzu geeigneten Mittel (j. Baummörtel und Baumwachs) bedeckt wer-Gefährlicher ben. find die eigentlichen Froftipalten, mehr ober meniger tiefe Langeriffe, melche entstehen, wenn nach anhaltender Raffe plotlich starter Frost eintritt, sei es, daß baburch die äußeren und inneren Schichten bes Stammes eine verschiebene Busammenziehung erfahren, fei es burch zu ftarte Musbehnung des gefrorenen Splintes. Dieje Spalten werben oft erft beim Auftauen bemertbar. Durch Ber-

beilung jolcher Froftspalten entstehen die Froftleiften. — Unter Froftplatten versteht man Schaben, welche gewöhnlich an der Subweitseite ber Stämme dadurch entstehen, daß hier unter der oft febr intensiven Einwirtung der Mittagsjonne im Radwinter ber Saft in Thatigfeit gefest und durch bie darauf solgende Kälte der Nacht tranthaft umge-ändert wird. Die beschädigten Stellen erscheinen im nächsten Frühjahr plattensörmig eingesunken und hemmen den Zutritt des Sastes zu den darüber

mittel ift auch Raltbrei, mit dem man die Stämme im Berbft überftreicht. In ahnlicher Beife behandelt man die Frostspalten, wenn sie sich nicht etwa von felbst wieder schließen. Man füllt sie mit der oben erwähnten Salbe aus. — Frostlappen ober Rorfloden (Fig. 337) bestehen aus trodenen, fetenartigen, zurudgeschlagenen und oft flatternb beweglichen Rindenpartieen an noch glattrindigen Aften ober jungen Stammen unferer Rernobstgebolge. Die außeren Rinbenanlagen mit ihrem Rortmantel werben zunächst blafig aufgetrieben; später reißen bie Blafen burch einen Langsspalt auf, und ihre Dede rollt fich beim Bertrodnen lodenartig nach außen. Das fleischige Rinbengewebe barunter trodnet unter Schwarzfarbung zusammen; ber Pflanzenteil ftirbt. Die als Rinbenbrand und Krebs bezeichneten Krantheitserscheinungen können ebenfalls Folge von Frost fein (f. b.). - Beim Durchschneiben jungen holzes von anscheinend noch gefunden, tropbem bom Frost beschädigten Baumen fällt uns als Frostzeichen auf der Grenze zwischen Holz und Rinde ein bald schmalerer, bald breiterer brauner Ring in das Auge. Säufig werden, namentlich bei Formbäumen, nur bie jungeren Holzpartieen von oben herab vom Frost beichädigt. In diesem Falle schneibet man sie bis auf das Gesunde zurud. Kommen dadurch Leit-zweige in Wegsall, so erzieht man deren neue aus

ben Afterleitzweigen. — Litt.: Göthe, Die F. b. D. Froffchmetterling, fleiner Spanner, auch wohl Spaniol (Cheimatobia brumata). Raum ein anderes Infett richtet an Obstbaumen fo vielen Schaben an, wie die gelblich-grüne Raupe dieses Schmetterlings, der im Spätjahre sich paart. Die Borderslägel des Männchens sind start gerundet und, wie der ganze Körper, staubgrau, von dunkleren Querbinden durchzogen, die Hinterslügel heller und ohne Zeichnung. Das Weidender dieselfläge aren und weit beichnung. chen, gleichfalls grau und weiß beschuppt, befist ftatt ber Flügel nur Stummel und ift beshalb jum Fliegen nicht befähigt, hat bafür aber lange bunne Beine, mit beren hilfe es ihm leicht wird, bie Baume zu besteigen. Dies geschieht zur Nacht-zeit, wo sich ihm ein Mannchen behufs der Begattung zugesellt. In ber Krone angelangt, fest es feine blaggrünen, mohnfamengroßen Gier einzeln ober in häufchen bis zu 20 Stüd an die Knojpen ab. Im Frühjahr friechen die Räupchen aus und zerfressen zwischen zusammengezogenen Blättern die Blüten und das Laub der Apfel- und Birnbaume. Ende Mai laffen fich bie Raupen an einem Faben berab und geben gur Berpuppung in

bie Erbe.

Die Flügellofigfeit bes Beibchens hat auf ein Wittel geführt, ihm beim Auffteigen ben Beg gu verlegen, namlich bie Unwendung von einem 10 cm breiten Bapierftreifen, welcher zeitig im Berbft fo ringe um den Stamm befestigt wird, bag unter bemielben fein Durchgang bleibt. Derandert wite. Die verschaften Steuen erigeinen oas unter bemielben tein Ourchgang bleibt. Derim nāchsten Frühjahr plattensörmig eingesunken und hemmen den Zutrit des Sastes zu den darüber liegenden Partieen des Stammes. Behuss er verlieren bie hinaufkletternden Weibchen kleben bleiben. Früher benute man dazu Wagenteer, der aber bald seine Klebekraft verliert. Besser der aber das Kalberhaaren bereiteten Salbe. Bis-

für Pomologie und Gartenbau in Deiningen empfiehlt folgenbes billiger herzustellende Klebemittel: 2 Teile Leinöl, 11/2 Teile Bech, 1 Teil Terpentin, 1/3 Teil Bagenteer. Bei herstellung dieser Mischung wird im Freien zuerst bas Leinol gelocht und jebe ber übrigen Substanzen nach und nach zugefetzt. Noch langer (1—2 Monate) hat nach der-selben Quelle folgende Wilchung die Klebekraft bewahrt: 5 Teile Rüböl, 1 Teil Schweineschmalz, 1 Teil dicker Terpentin, 1 Teil Kolophonium. Bei Bereitung berfelben werben zuerft Rubbl und Schmalz bis auf 2/8 bes Bolumens eingefocht unb

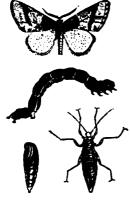

Big. 338. Großer Groftfpanner.

fodann unter ftetem Umrühren Terpentin und Rolophonium, welche man porher für fich gergeben läßt, juge-

fest. Diefe Mischung wird, nachdem sie talt geworden, mittelft bes Binfele auf bie Papierstreifen aufgetragen; ift fie hierfür zu fteif, fo verdünnt man fie burch Bufat von erwärmtem Rubol, ift fie ju bunn, fo muß fie noch einige Beit gefocht werden. Da alle bieje

Stoffe je nach ihrer Ratur und ber Bitterungebeschaffenheit früher ober später die Rlebefraft verlieren, fo ift oftere Revision und wiederholter Unftrich notig. Sehr zwedmäßig find Fanggürtel, vermittelst beren man gleichzeitig auch Apfelblutenftecher (f. b.) fangen tann.

Laubwäldern und Obstbaumpflanzungen in füdlicheren Gegenden wird auch ber große Froftfpanner, ber Entblatterer (Fidonia defoliaria) jedes einzelne ju einem besonderen Fruchtfnoten (Fig. 338) gefährlich. Er ist größer als ber porige, hat mehr breiedige, gelbe Borberflügel und fliegt etwa 4 Bochen früher; das Beibchen aber ift gelb, rotbraun gesprenkelt und entbehrt gleichfalls der Flügel.

Froftspalten, f. Froftichaben ber Obftbaume. Fruct nennt man im allgemeinen jebes aus

einer geschlechtlichen Beugung (Befruchtung) hervorgegangene Gebilbe, welches bie zur Fortpflanzung ber Art bienenben Keime (Sporen, Samen) ent-halt. Im engeren Sinne versteht man darunter bas, was sich aus ben F.blattern einer Blute nach ber Befruchtung ber Samenanlagen entwidelt. In biefem Sinne tommen Früchte nur bei Bhanero-gamen vor. Fartige Gebilbe, welche aus einem Blütenstande hervorgehen, werden als F.stande oder Sammelfrüchte unterschieden. Die F. tann vom Stempel allein gebilbet werben (echte Früchte), es können fich aber baran noch andere Blutenteile, namentlich die Achse (z. B. bei allen unterständigen F. Inoten) beteiligen (Scheinfrüchte). — Die Früchte

ebenfalls einen mehrmaligen Anftrich. Der Berein | ben Samen umichließt) und ber Art, wie es fich bei ber Reife öffnet, falls diefes überhaupt geichieht, ein in: 1. Beerenfruchte ober Beeren (f. b.); 2. Steinfrüchte (f. b.); 3. Troden-früchte: F.gehäuse troden, holgig, leberig ober bautig. Man unterscheibet unter ben Erodenfruchten: a) Ruffrüchte, b) Schließfrüchte (Achanen, Carpopien und Ruffe), c) Spaltfrüchte, d) Kapfelfrüchte ober Rapfeln (f. d.). Bu ben Kapfeln im weiteren Sinne gehören auch die Hulfen und Schoten.

Fruchtblatter (Rarpelle ober Rarpiben) (Fig. 339-342) nennt man im allgemeinen biejenigen Blattorgane der weiblichen Blute, welche die Samenanlagen tragen. Bei ben nactfamigen Gewächsen (Gymnospermen) sind fie offen und schuppenförmig

und ichugen, wenn in Mehrzahl, ben freien Samen bis gur Reife durch gegenseitiges Unund Aufeinanderliegen (Bapfen unb Bapfenbeeren ber Roniferen). Bei ben bebedtfamigen Bemachsen (Angio-

fpermen) verwachsen sie mit ihren Randern und umichließen bie Samentnofpen; fie bilden eine ge-



Fig. 339. Rarpelle von Helleborus.

fclossene Dulle Rarpelle von Helleborus. (Stempel, Bistill), in welcher ber Same reift (Fruchtpflanzen). Die Art und Beise, in welcher die F. mit einander verwachsen, jowie ihre Anzahl und ihre Ausgestaltung bestimmen die Form und Art der Frucht, wobei bie Umbilbung, welche ber Stempel in ber Folge erfährt, wesentlich mitwirkt.

Enthält eine Blüte mehrere F., jo fann sich



Fruchtblatter bes Stiefmutterchens, mit ben Ranbern bermachien.



Fig. 341. bes Mobus, Frudtblattranber bes Mohns, miteinanber ber-wachfen und nach innen nmgeidlagen.

(f. unter Stempel) ausbilben, indem feine freien Ränder vermachien (apotarpe &.), 3. B. bei Ranunculaceen (Fig. 339), Rofen u. a., gewöhnlich jedoch verwachsen alle miteinander (synfarpe F., Fig. 340 bis 342). Die benachbarten Ranber vermögen mehr ober weniger tief ine Innere hinein vorzudringen bis gur teilt man nach ber Entstehung aus F.blattern (i. b.), Bildung von Scheibewanden, Die ben Fruchtknoten Beschaffenheit bes F.gehäuses (Perilarp, welches in eine der Anzahl ber F. entsprechende Bahl von

Fächern teilen, welche wieder durch anderweite Ge- | Kranz von 6—10 Blütenknospen sitt. Ringelgeteilt werben konnen. Die Anzahl ber Narben zeigt meift die Angahl ber vermachjenen &. an. Bu-



Big. 349. Gins bis vierfacherige Rapfeln (Querichnitt).

weilen bilden die verwachsenen F. eine vom Grunde der Fruchtknotenhöhle frei aufsteigende Saule, welche die Samenknofpen trägt, 3. B. Brimulaceen.

(S. a. Frucht.)

Fruste, gierende, an Befolgen. Außer burch bie Belaubung und bie Blute ichmuden manche Geholzarten den Garten burch ichone, auffallend gefarbte F. Hierher gehören: Sorbus aucuparia, Berberis, Viburnum Opulus, Rosa rugosa, Cornus mas, Lonicera versch. Arten, Evonymus europaeus, Crataegus, Pyracantha, Pirus prunifolia, Ilex Aquifolium, Taxus baccata, mit roten F.n. Gelbe & tragen: Hippophaës rhamnoides, Ligustrum vulgare fructu luteo, Pirus baccata. Blaue und ichwarze F. weisen auf: Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Juniperus. Beiße F. finden fich an: Ligustrum vulgare fructu albo und Symphoricarpus racemosus. Ferner find zu ermähnen bie meisten Obstgehölze, einige Aborn-F. und bie Fruchtstänbe von Rhus Cotinus, R. typhina, Magnolia, Clematis u. a. m.

Frudifielg. Bahrend bei ben Obftbaumen ben Holzzweigen die Aufgabe zugewiesen ift, die Krone fortzuentwideln, beschrantt fich bie Arbeit bes F.es, wie der Rame andeutet, auf Erzeugung von Frucht. Die Form besselben ift bei ben Obstbaumarten Unter Fruchtruten verfteht man verichieden. beim Kernobst schwache, seitliche Zweige von 10 bis 30 cm Lange und wohl auch barüber. Dieselben find meift etwas gebogen und haben an ihrer Spipe entweber eine volltommene Blatt- ober Blutenfnofpe. Beim Steinobst, insbejondere bei ben Pfirsichen und Apritofen, unterscheiben wir Fruchtruten und Bouquetzweige. Beim Schnitt hat man biefe Ruten auf bas forgfältigfte zu ichonen; beim Rernobst ftust man fie nur bei zu großer Lange ein, beim Steinobst bagegen schneibet man fie nur über einer Blütenknospe, welche von einer Holgknospe begleitet ift, einer sogen. 3 fachen Anospe (Fig. 343), welcher die Berlängerung des Zweiges obliegt. Beim Pfirsichbaume trägt die Fruchtrute an der Spite gewöhnlich eine Holzknofpe, jonft aber in ihrer ganzen Länge zu 2 und zu 3 stehende Knospen, bon benen die beiben außeren Blutentnofpen, die mittlere eine Holzknoipe ift. Fruchtspieße (Fig. 344) find nur 2-10 cm lange, dornartige, gerade abstehende Seitenzweige mit nahe beisammenstehenben Anofpen. Beim Rernobst haben fie an ber Spite eine Blatt- oder Blutenfnofpe, beim Steinobft mitt an Stelle bes Fruchtspießes ber Bouquet zweig | Knofpen, welche mitunter in Fruchtruten, Frucht-Big. 345), bei welchem um eine Blattenofpe ein fpiege und Blutenknofpen fich umbilben.

web8mucherungen (faliche Scheibewande) nochmals | îpieße (Fig. 344) sind mehrjährige Fruchtspieße



Fruchtrute bes Fig. 343. Bfirficbaumes.

Blätter- oder eine

Big. 344. Fruchtfpieße und Ringelfpieße.

fpite Anofpen figen. An ber Spige folcher fteht immer eine ftart entwidelte Rnofpe, entweber eine

Blütenknofpe. Ringelfpieße tommen nur beim Rernobit vor, ebenso die Fruchtfuchen (Fig. 346),  $2^{1}/_{2}$  cm lange, verdicte Solgforper, an melchen die Früchte faßen. Diejelben haben unterhalb der Narbe, an welcher die Früchte saßen, bald mehr bald weniger entwidelte



Fig. 845. Bouquet= zweig.



Fig. 346. Fruchtfuchen und Quirtholy.

gemischte F. nennt man, sobald es mehrjährig, Quirlholz. Das Quirlholz wird nicht beschnitten, sondern, wenn es erschöpft ift, verjüngt.

Bahrend sich beim Kernobst die Fruchtbarteit auf langere Rahre an ein und berfelben Stelle erhält, pflangt fich dieselbe beim Steinobst immer nur

in ben jungeren Teilen am 2 jährigen Holze fort. Es ift von großer Wichtigfeit, daß alle diese fruchttragenden Organe auf das forgfältigste ge-ichont werden. Aus diesem Grunde ist das Abichlagen der Früchte mit Stangen, sowie rudfichtslofe Sandhabung ichwerer Leitern bei ber Obsternte, burch welche F. in Menge abgestoßen wirb, ein nachteiliges Berfahren.

Fructifer, fructificans, fructuosus, fructi-

bar, fruchttragend.

Frubjahrsbluber. Es ift empfehlenswert, in ber Rabe bes Saufes, in fonniger, warmer, geichupter Lage F. zu einer Art Frühlingsgartchen zu bereinigen. Herzu eignen sich Zwiebelgewächse, besonders Galanthus nivalis, G. Imperati, Leu-cojum vernum, Scilla sibirica, Hyacinthus Muscari, Chionodoxa Luciliae, Crocus u. a. m.; ferner Stauben, wie Helleborus niger, Viola odorata, Primula acaulis, P. elatior, P. Auricula, Arabis alpina, Epimedium alpinum, Doronicum cau-casicum etc. Bon Gehölzen seien Jasminum nudiflorum (wo es aushalt), Forsythia Fortunei, F. suspensa, Rhododendron dahuricum, Daphne Mezereum, Prunus (verschiedene Arten), Ribes

sanguineum u. a. erwähnt.

Frühjahrsichnitt. Bei Obftbaumen wird er in ben Monaten Februar-Marg-April ausgeführt, am beften unmittelbar vor bem Schwellen ber Anofpen, weil in diesem Falle die Bunden leichter vernarben und Saftverluft faft ausgeschloffen ift. schneidet die Obstgattungen in folgender Reihenfolge: Apritofen, Pfirfiche, Kirichen und Bflaumen, Birnen und endlich Apfel. Bei Sorten von fehr fraftigem Buchfe, bei benen infolgebeffen bie Bildung von Fruchtorganen merklich gurudtritt, ift ber Schnitt erft nach Beginn ber Begetation injofern bon Rugen, als bann ber Baum bereits verhältnismäßig viel Saftmengen für Reubildungen ausgewendet hat, andere zur Heilung der Schnitt-wunden erforderlich sind, so daß nun der Saft auf die Anospen nur gerade so viel Einsluß übt, als nötig ist, daß sie sich zu Fruchtknospen umbilben. Dies ift geftattet beim Rernobft, follte aber beim Steinobit unterlaffen werben.

Frumentacous, jum Getreibe gehörend. Frutéscens, halbstrauchig.

Fruticans, fruticosus, strauchartig.

Fruticetum, f. Arboretum. Fruticulosus, fleinstrauchig.

Juds, Leonhard von, geb. 1501 gu Membbingen in Bapern, 1521 Dottor ber Medizin in Ingolftabt, 1535 an ber Sochichule in Tubingen. Er machte ben erften Berfuch zu einer botanischen Nomenflatur.

Fúchsia L. (j. Fuchs), Fuchjie (Onagraceae). Eine wie wenige popular geworbene Gattung. Ihre erste Art murbe von dem Franzistaner Karl Blumier 1696 auf seinen Reisen in Amerika entbedt und in seinem 1703 in Paris erschienenen Werke "Nova

Botanifers Leonhard Fuchs benannt und unter bem Namen F. triphylla flore coccineo beschrieben. Sie blieb lange Jahre die einzige befannte Art ihrer Gattung und wurde fogar erft 1788 aus Chile als F. coccinea Ait. in die europäischen Garten eingeführt.

Ihr folgte 1796 F. lycioides Andr. Seit 1820, wo der Weften Ameritas auf die Botaniter Europas eine große Ungiehungefraft ausübte, murben an feuchtichattigen Stellen ber Balber und an fanft aufsteigenden Soben jo viele Arten aufgefunden, baß Decanbolles Prodromus (1824—1826) 26, Dietrichs Synopsis plantarum (1841) 34 Arten aufführen konnten. 1840 waren bereits 41 Arten genauer bestimmt, wenn auch noch nicht in die Gärten eingeführt. In diesen wurden schon 1821 fultiviert F. excorticata L. fil. aus Reufeeland, 1824 F. arborescens Sims. (von Spach wegen ber abweichenden Instorescenz in Schusia umgewandelt), 1825 F. gracilis Lindl. aus Mexifo, 1827 F. microphylla Kth., etwas später F. globosa



Fig. 347. Fuchsia corymbiflora.

Lindl., die bis 1839 die Erzeugerin mehrerer Barietäten (var. erecta, maxima) und vieler Blendlinge aus einer geschlechtlichen Bermiichung mit F. coccinea und F. fulgens (var. superba, floribunda, pyramidalis) geworben. 1839 wurbe in Edward's Botanical Register bie F. fulgens Lindl. Die ichonfte Pflanze ber gemäßigten Bone Mexitos genannt. Sie hat wahricheinlich neben F. globosa, coccinea und gracilis bas meifte gur Entwidelung bes gegenwartigen Fuchfiensortiments beigetragen, und schon 1843 wurde aus F. fulgens und corymbiflora von Miller in Ramsgate bie "Constellation" erzogen. Eine ber prachtigsten Arten ift F. corymbistora R. P. (Fig. 347) von ben Anden Berus, beren Berbreitung hauptfachlich G. Boedmann in hamburg fich angelegen fein ließ; 1852 trat eine Barietat berfelben mit weißem Relche auf. Mit Ubergehung einer Anzahl anderer, wenig bedeutender Ginführungen erwähnen wir F. macrostemma R. P. aus ben Gebirgen Chiles; fie ftimmt in vielen Studen mit F. coccinea überein, und einige Gartenformen follen ihr ihren Uriprung plantarum Americ. genera" zu Ehren bes beutschen verbanten; 1840 war sie auf bem Kontinente noch Fuchsia. 311

felten. 1845 fam eine neue ausgezeichnete Art zum Borichein, F. serratifolia R. P., mit scharlachroter Korolle und hellrotem Relche mit gelblich-grünen Sie murbe 1845 in ben Erfurter Bflanzenverzeichniffen offeriert. Gin Blendling aus ihr mit weißem Relche, gewonnen burch Befruchtung mit F. hybrida Napoléon, ericien 1852. Bon noch höherem Werte war F. splendens Zucc., und bald nach ihr erschien F. macrantha Hook. mit ben zu bamaliger Beit größten Blumen, und fast gleichzeitig neben einigen unbedeutenberen Arten F. procumbens, 1847 auch F. spectabilis Hook., von Lindlen die Ronigin ber F.n genannt. Go folgten bis 1853 und spater Art auf Art, bis schließlich die aus dem vorhandenen Material gewonnenen Blendlinge infolge von Preugungen fo viele blumiftische Schonheiten gu Tage forberten, bag bie Ginführung neuer Arten taum noch jemand intereffierte, wenn nicht bie Botanifer.

Aus der ferneren Entwidelungsgeschichte bes Fuchsien-Sortiments wollen wir nur folgendes herausgreifen. 1843 beschentte uns England mit der ersten F. mit wirklich weißem Relche, der "Venus victrix",

in welcher der Kontraft biese Weiß mit dem Blau der Kronle alle Freunde der F. entzückte. Dagegen vergingen über 10 Jahre (1854), ehe man eine F. mit weißer Korolle erzog. 1856 sielen auch Sorten mit gestreifter Korolle. Seit dieser Zeit hatten die Züchtungen der Engländer den französischen, belgischen und süder einen harten Stand. Aber unter den weit über 100 Sorten, die 1858 bis 1859 in den Hande und denen 1860 und 1861



Fig. 348.

weitere 60 Blendlinge von meist altbewährten englischen und frangosiichen Zuchtern folgten, ist doch ben englischen von Bants der Preis zuzuertennen.

Bas den Bau der Blumen betrifft, so giebt es nur wenige mit zurückgeschlagenen Kelchzipfeln. Dieselben stehen bei allen übrigen mehr oder weniger horizontal, während die Kronenblätter bald dichter, bald lockerer zusammenschließen. Aber in Hönsicht der letzteren sinden sich schon in den vierziger Jahren manche Blendtinge, wie Smiths Expansa und Stanwelliana, bei denen sich die Kronenblätter entschieden ausgebreitet darstellten. Am weitesten entwickle sich in dieser Richtung Roderik Dhu (Fig. 348). Wiewohl diese, wie einige andere Blendsinge dieser Form, als etwas Reues freudig begrüßt wurden, so sprach sich doch bald das Berlangen nach Rückfehr zu der früheren Grazie unverhohlen aus. Seenso verlor sich bald der Geschmad an den in aufsallender Beise zurüczeichlagenen oder gerollten Kelchzipfeln, und die Kückfehr wurde in dieser Beziehung durch Twedys Franz Joseph I. (1860) eingeleitet.

In der Geschichte ber Entwickelung ber F.n ist angetriebenen Pflanzen stammen. Man steckt sie bas Jahr 1847 von Bichtigkeit, wo die ersten unvolltommenen Anfänge der Füllung sich zeigten. und pflanzt sie später in Töpse von 5—6 cm oberer

Bolltommener gefüllte Blumen wurden aber crft von 1853 ab gezogen, und sie waren neben benen mit weißer Korolle lange Zeit die gesuchtesten. Während man von den letzteren 1863 erft neun Sorten besaß, stieg ihre Anzahl 1864 auf 16 und 1865 auf mehr als 20, von denen die Mehrzahl gefüllt waren.

Die meisten gefüllten F.n verdankt man Cornelissen in Brussel, welchen wir als den glücklichsten F.n-Züchter zu bezeichnen haben. Ihm machte später Twrby in seinem Sortimente von 1865 Konkurrenz. Die verschiedenen Füllungssormen werden durch Fig. 349 u. 350 veranschaulicht.

Nach biesen geschichtlichen Rotizen wird man uns eine Zusammenstellung ber tulturwürdigsten Sorten ber F. hybrida, wie man jest ben Indegriff aller unserer Gartenformen bezeichnet, gern erlassen, um so mehr, als die gartnerischen Handelsverzeichnisse zur Zeit nur diejenigen aufführen, welche sich in



Fig. 349. Fuchsie Gazelle.

Fig. 350. Regelmäßig gefüllte Fuchfie.

ber Jahr für Jahr immer höher steigenden Hlut über bem Bafier erhalten haben.

Die verschiedenen Methoden der F.n.-Kultur stimmen darin überein, daß diese Pflanzen häusig gegossen werden und eine etwas feuchte Lust erhalten müssen. Die ihnen gedeihlichste Erde ist ein guter Kompost, der aus dem 4. Teile guter Rasenerde und Sand, im übrigen aus Laub- und gut zersetzer Wistbeeterde besteht. Man muß ihn schon einige Wonate vor dem Gebrauche bereiten und von Zeit zu Zeit durcharbeiten, um dadurch die Zersetzung der organischen Sussanzen zu befördern. Von Zeit zu Zeit gießt man mit einer start verbünnten Düngerlösung.

Man vermehrt die F.n im Januar und Februar und fast das ganze Jahr hindurch durch Stecklinge aus frästigen, gedrungenen Trieben, die von etwas angetriebenen Pflanzen stammen. Man steckt sie in eine sandige leichte Erde ober in reinen Sand und pflant sie inkörer in Tänke pan 5.6 cm aberer

Beite mit berselben Erbe, 4 Bochen später in noch einmal fo große und stellt fie in ein halbwarmes Beet. Beim zweiten Berpflangen nimmt man eine fraftige Rompost- oder Diftbeeterbe. Bum britten Male pflanzt man sie in Töpfe von 30-40 cm oberer Beite und halt fie noch einen Monat lang in einem halbwarmen Beete unter Glas. Anfang Mai beginnt man auf die Abhartung ber Pflanzen hinguarbeiten, anfange mit größter Borficht, aber bon Mitte Mai ab führt man ihnen immer mehr Luft zu und nimmt spater in warmen Nachten die Fenfter gang weg, um fie am anderen Morgen gegen 10 Uhr wieber aufzulegen. Bulest werben bie Fenster gang entfernt ober die Bflangen in bas offene Bemachshaus gestellt, bis man fie an einem trüben, aber warmen Tage in bas Freie bringt, wo fie jum britten Dale, wie ichon bemerkt, in reinen Rompoft fest eingepflanzt und mit einer Dungerlöfung begoffen werben, mas nach Berlauf einer Stunde zu wiederholen ift. Sie werden nun in einer der vollen Sonne ausgesetzten Lage aufgestellt, bamit bas junge Solz vollfommen reif werbe. Mit bem Begießen sei man anfangs etwas zurudhaltend und überspripe lieber die F.n an heißen Tagen öfters, 8—10 mal, was ihnen durchaus nicht nachteilig ist. Etwa 4 Wochen nach dem Bernachteilig ist. Etwa 4 Bochen nach bem Ber-pflanzen, wenn die jungen Burgeln den Erdballen durchwurzelt haben, fente man die Topfe ungefähr jum 3. Teile in ben Boben ein und ichute ben freien Teil gegen die unmittelbare Ginwirkung der Sonne. Bei bem Entspiten ber Zweige, um ben Pflanzen eine angenehme, meist wohl pyramibale Form zu sichern, hat man alle Ursache, vorsichtig zu Werte zu gehen. Man geht mit ber Prozedur bor, ein- ober zweimal, wenn die neuen Triebe etwa 6 Blätter gemacht haben, und bindet die jungen 3meige ordnungemäßig an.

Im Berbfte, wenn die Nachte icon fühl werben, etwa Mitte bis Ende Oftober, nimmt man bie Bflangen in die Orangerie, wo man fie bei +4-6° C. überwintert. Bon Diefer Zeit an vermindert man die Zufuhr von Baffer mehr und mehr und giebt enblich nur fo viel, als notig ift, um ber Erbe eine leichte Feuchtigfeit ju fichern. Wenn die Fin endlich in den Buftand der Ruhe eingetreten find, fo ichneibet man bie Zweige mehr ober weniger ftart zurud, wobei man auf Erhaltung ber

Form thunlichft Rudficht nimmt.

Es ift befannt, daß die Fin recht gute Stubenpflangen find, wenn man fie vernünftig behandelt. Am meisten versieht man es darin, daß man sie in warmen Wohnzimmern überwintert und fie burch fortgesettes Giegen in ununterbrochener Lebensthätigkeit erhält; hierdurch erreicht man aber weiter nichts, als daß sich die Pstanze in der Erzeugung langgliederiger, schwächlicher Triebe erschöpft, die niemals etwas zu leisten vermögen. Als Uberwinterungslofal ist jedes frostreie Lofal, zur Not - wenn es sich um ältere Pflanzen handelt -- ein trodener, fühler Reller geeignet. Bur Ginführung in Raume folcher Art muffen die F.n ebenfalls burch allmähliche Entziehung von Wasser vorbereitet werben. Beginnen sie zu treiben, so pflanzt

Beniger allgemein befannt ift es, bag einige F.n-Arten, milben Boben und geschützte Lage boraus-gesett, im freien Lande aushalten, wenn man fie nach ben erften leichten Berbftfroften bis nabe gum Boden zurüchneibet und mit Erde und barüber 20 cm hoch mit Laub bebedt. Ganz besonders sind hierfür geeignet F. gracilis Lindl., coccinea Ait. und Riccartoniana hort.

Bemerken wollen wir noch, daß F. triphylla H. B. K. von St. Domingo, eine Art mit weißhaarigen Blättern und prachtigen, feurig forallenroten, in Endtrauben ftebenden Bluten, eine leichtere Erbe als die übrigen verlangt und temperiert über-

mintert werben will.

Juchstgwerden der Pflaumen besteht in einer vorzeitigen Farbung ber Früchte, wobei bas Gleisch hart bleibt. Es ift im Berhaltnis zu bem Baffer, bas noch Mineralbestandteile in die Frucht führen und die Schwellung des Fruchtfleisches fortfeten foll, zuviel Licht und Barme vorhanden. reichliches Begießen ber Baume hilft bei rechtzeitiger Unmendung.

Judsschwanz, j. Amarantus caudatus. Judsschwanzgras, j. Alopecurus.

Fugax, verganglich.

Fulgens, leuchtend. Fulgidus, bligabnlich ichimmernd. Fuliginosus, rußig, braunschwarz

Bullorn, eine gu bestimmten Belegenheiten benutte Blumenfpende, deren Form jest gumeift aus Korbgeflecht angefertigt wird.

Fulvus, gelbbraun.

Fumarioides, ahnlich bem Erbrauch (Fumaria).

Funalis, riemenartig, ftridformig.

Funébris, grabzierend.

Fungósus, pilzartig.
Fúnifer, ichnurtragend.
Fúnkia Spreng. (Apothefer H. Chr. Hunf in Gefrees a. Hichtelgebirge, gest. 1839) (Liliaceae) (jest Hosta genannt). Stauben Chinas und Japans



Fig. 351. Funkia coerulea.

mit faserigem Burgelftode, gestielten, breit-eirunden, burch allmähliche Entziehung von Wasser vor-bereitet werden. Beginnen sie zu treiben, so pflanzt man sie um und giebt ihnen einen recht hellen Standort und Luft so oft wie möglich. Alter als Andr. (Fig. 351) sind die Blumen violettblau, zwei Jahre sollte man die F.n nicht werden lassen. bei F. Sieboldiana Hook. hellsia, bei F. aldo-

marginata Hook. hellblau mit Biolett, Beiß und | fleinen Schare verstellbar fein, weiter auseinander Rot verwaschen (Blatter mit einem silberweißen Bande eingefaßt), bei F. alba Andr. milchweiß und fehr wohlriechend, bei F. lancifolia Spreng. weiß oder blaulich. Alle F. erforbern gum Gebeiben einen nahrhaften und frischen Boden und eine etwas icattige Lage. Sie eignen sich auch zur Topffultur, besonders die etwas gartlicheren, bunten Sorten und die beiden letitgenannten Arten. Man bermehrt fie burch Teilung der Stode im Fruhjahr beim Austreiben ober im Berbft. Gie finben am beften Berwendung bei Fontanen, an Bachufern, als Ginfaffungen: Die bunten liefern in ben Blattern, getrieben, ein gern gesehenes Binbematerial. Fureatus, gabelformig, gabelteilig.

Jurdenzieber, Marteur, ein Bertzeug, beffen man fich gur Bereitung ber Saatfurchen bei ber Reihenfaat von Möhren, Bohnen, Erbfen 2c. bebient. Da die Reihen je nach dem Wachstum der betreffenden Gewächse balb enger, balb weiter ge-zogen werden muffen, so muffen die Zinken oder ftredt (z. B. humifusus, am Boben liegenb).

ober enger zusammen gerückt, ber eine ober ber andere auch wohl aus dem Balten herausgenommen werden fonnen. Diejenigen F., welche auf Rabern laufen, find in ber Regel so eingerichtet, bag behufs tieferer ober flacherer Saat die Raber tiefer ober höher geftellt werben fonnen.

Furfuracous, fleienartig.

Fuscatus, braunlich; fuscus, bunfelbraun. Juficladium-Krankheit, f. Schorf.

Fusiformis, fpindelformig.

Jufton ober Berichmelgung ber Bellen findet statt, indem bei gleichartigen Bellen die fie trennenben Scheibewande gang ober teilweise aufgelöst werben. Es bilben sich badurch gestredte, zusammen verbundene Bellen, welche wie Röhren sich im Bellgewebe verbreiten. Man unterscheibet folche Bell-Ken als: Gefäße, Siebrohren, Milchfaftgange (f. biefe Artifel).

Fusus (in Bujammenjegungen), liegend, hinge-

.

langjahriges Borftands- und Ehren-Mitglied bes Bereins zur Beforderung bes Gartenbaues in ben preugischen Staaten, sowie Leiter ber Borfig'ichen Garten in Berlin, geboren zu Drebfau-Ralau am 7. Rov. 1813, geft. 14. Rov. 1893 zu Berlin. Er war nicht nur praftischer Gartner burch und burch, jondern auch fleißiger Schriftsteller. Hauptwerke: Bredow's Gartenfreund", erft gemeinsam mit Reide, nachher allein; "Die Binterblumen"; "Die Ausbewahrung frischen Obstes"; "Garten-Lazator" und zahlreiche Auffage.

Sagel, i. Myrica.

Gaillardia Foug. (Gaillard de Charentonneau, Freund ber Botanit) (Compositae). Central- und nordamerifanische einjährige ober perennierende Rrauter mit meift wechselständigen, gangrandigen ober fieberspaltigen, punttierten Blättern und großen gelben ober rotpurpurnen Bluten. G. picta Don., ein- oder zweijahrig, auch wohl ausdauernd, von 40-50 cm Sobe. Ihre den Aftern an Große fait gleichtommenden Blutentopfchen haben einen Strahl aus breigahnigen, unten purpurnen, im lesten Drittel gelben Blutchen und eine erft orangegelbe, bann ichwarzpurpurne Scheibe. Größere und noch lebhafter gefarbte Blumen befigt var. grandi-Bei var. albo-marginata ift ber Strahl am Rande gelblich-weiß und hat am Grunde einen buntelroten, weißgejaumten Ring; var. nana ift niedriger, unterjetter, blutenreicher. Seit einigen Jahren giebt fich bie Reigung tunb, gefüllte Blutentopichen zu erzeugen, deren Elemente meift weitröhrenförmig find. Die bedeutenbste Barietat folder Art ift var. Lorenziana (Fig. 352). Bermehrung burch Aussaat in das Mistbeet im März-April; die Pflänzchen werden in das Mistbeet pitiert und Mitte Dai ausgepflangt. Blutezeit von Juli bis September. — G. lanceolata Mchx. (G. perennis | Bwiebelgewache, bei bem Die brei inneren Blätter

derbt, Beinrich, Ronigt. Gartenbau-Direttor, | hort.), eine hubiche Staube mit ahnlich tolorierten und var. grandiflora mit größeren, einfarbig-gelben Blumen find hubiche Stauben für die Rabatte und für Gruppen. Auch G. aristata Pursh., eine



Big. 352. Gaillardia picta var. Lorenziana.

Staude mit gelben Bungen- und purpurnen Scheibenbluten, ferner G. amblyodon A. Gr., einjährig, mit bräunlich- bis dunkelroten Zungenblüten, Bermehrung ber sind dankbare Blütenpflanzen. Stauben-G. durch Teilung und Stedlinge.

Galanthus nivalis L. (gala Milch, anthos Blume), Schneeglodchen, allgemein befanntes, gu ben Amarnlibaceen gehöriges ausbauernbes

grunen Fled gezeichnet find. Noch schöner ift die Barietat mit gefüllten Blumen, in benen fich ber vervielfältigte grüne Fled besonders gut aus-nimmt. Auch G. plicatus M. B. aus der Krim ist eine schöne Pflanze mit breiteren, blaugrünen, langegefalteten Blattern und mit größeren Blumen.

Bill man bas Schneeglodchen treiben, fo fticht man im Januar, wenn man es im Garten unterhalt, fleine Zwiebelgruppen vom Stode ab, pflangt diese in Topfe und stellt fie im fuhlen Bimmer in ein sonniges Fenster, wo sich die Blumen binnen wenigen Tagen entwideln. — Bei G. Elwesii Hook. fil. aus Rleinafien ift die Blume bedeutenb größer ale bei unferem gewöhnlichen Schneeglodden und von blenbenber Beige. Auch bei G. Imperati Bertol., aus Rord-Italien, find die Blumen größer als bei unserer einheimischen Art. Ferner find G. cilicus Bak., G. Redoutei Rupr. und G. Olgae Orph. empfehlenswerte, großblumige

Galatélla Cass. (gala Mild) (Compositae). Ausbauernbe Aftern ber alten und neuen Welt,



Fig. 353. Galatella punctata.

trauben ftebenden Blumen imponieren und zur Ausstattung von Rabatten und großen Staubengruppen gu verwerten find. Sie werben jest ber Gattung After zugerechnet. Der bie gelbe Scheibe um-

welche burch

ihre in mäch-

tigen Dolben-

gebende Strahl zeigt meistens zarte Ruancen bes Blau. Am befanntesten sind G. punctata DC. (Fig. 353), G. linifolia Nees. und G. cana Nees. Man vermehrt fie im Berbste ober Frühjahre burch Teilung bes Burzelftodes.

calax-Blatter, von Galax aphylla L. (Diapensiaceae), werben feit einigen Jahren aus Nord-Carolina in Nordamerita in Massen importiert und find im Winter billig zu haben. Die bergförmig-runden Blätter find geferbt und im Binter von prächtig braunroter Farbe. G.-B. sind sehr haltbar und bilden ein geschätztes Bindematerial. Sie muffen troden aufbewahrt werben.

Galaxia Thunb. (galaktao Milch geben) (Iridaceae). Meist kapische Zwiebelgewächse, welche sich von der verwandten Gattung Ixia durch die verwachsenen Staubfaben untericheiben. G. ixiaeflora DC. hat weit geöffnete, violette, purpurne ober lilafarbige Blumen mit einem roftfarbigen Fleck am Grunbe jedes Blumenzipfels. Kultur wie Ixia.

Galeatus, helmartig.

Galéga officinális L. (joll aus Glaux forrumpiert fein; letteres Pflanzenname bei Dios-

ber weißen Blutenhulle an ber Spige mit einem | bis 11/2 m hohe Staube mit blagblauen Blutentrauben von Juni bis September; bei var. bicolor sind die Blumen weiß und blau. G. orientalis Lam. hat violettblaue Blumen und bluht im Rai und Juni. Wegen ihres ichonen buichigen Buchies für die Rabatte und für größere Gruppen in landichaftlichen Garten geeignet. Sie verlangen ein lehmiges, frijches, tiefloderes Erdreich. Bermehrung durch Aussaat ober Teilung.

Galericulatus, fleinhaubig, hutformig.

Galinsoga parviflora Cav. (Martinez Galinjoga, spanischer Arzt, Ende des 18. Jahrhunderts), Frangofenfraut (Compositae). Läftiges Unfraut, aus Beru ftammenb.

Sallbildungen, Gallwuche, Gallen oder Cecibien find Neubilbungen an den Organen ber Bflangen, welche burch ben Einfluß gewiffer Schmarober (Bflangen und Tiere) hervorgerufen, biefen ober ihrer Brut zur Bohn- und Nährstätte bienen und ihnen Schut gegen Feinde gewähren. Tiergallen (Boocecidien) tommen felten an Krhptogamen,

sparjam an Radelhölzern unb Monofotylen, zahlreich und vielgestaltig an Difotylen vor, und zwar an allen Teilen ber Pflangen bon ber Burgel bis gum Camentorne. Gie tonnen von den verschiedenartigften Tieren hervorgerufen werden.

Un Tannen: grüne zapfenförmige Anschwellungen junger Triebe durch Chermes abietis (Fig. 354). Un Corylus: Berdidung ber Blattfnoipen (Phytoptus avellanae). Un Birnbaumen:

fleine blajenartige Auftreibungen, Poden genannt; anfänglich grun, ipater fich braun farbend (Phytoptus piri) (i. Gallmilben). Auf



Fig. 354. Chermes abietis.

Rojen u. a.: größere Un-ichwellungen ber Blatter und Blattftiele mit tabler oder einfach bestielter Oberfläche (Gallweipe Rhodites Mayeri), ober mit moosartig veräftelten, gelben, grunen oder roten Fafern befleidet, jogen. Bedeguar oder Schlafäpfel (Rhodites rosae, j. Rosengallmefpe). An Ulmen: malnuß- bis fauftgroße blafige Blattgallen (Schizoneura lanuginosa, Fig. 355). Am Burzelhals verschiedener Rohlarten: halbkugelige Beulen (Käfer Ceutorrhynchus sulcicollis).

Andere Arten find den füblicheren Gichen, Quercus pubescens, noch andere der Q. Cerris, wiederum andere der Q. Ilex und coccifera eigen. einigen Gallwefpen find nur Beibchen befannt, Die fortbauernd ftets biefelbe Gallform veranlaffen; von anderen giebt es Mannchen und Beibchen, bie Gallform aber bleibt gleich; von anderen wiederum werden zweierlei Gallformen erzeugt, welche gujammengehören, indem die aus der einen Gallform ausichlüpfende Weipe die Gründerin einer anderen Gallform wirb. Dabei besteht die eine Generation nur aus Weibchen (Wintergeneration), die darauf folgende aus Beibchen und Mannchen (Sommercoribes), gemeine Geieraute (Leguminosae), generation). Co 3. B. verlagt die Blotter bes gemeinen Gallapfels im herbst Cynips (Dryophanta) | phyes [Phytoptus] vitis). 2. Beutelgallen, auch folii (Fig. 356); bas unbefruchtete Beibchen legt feine Gier in Stammtnofpen ber Giche, und es entwideln fich im Juni tleine tegelformige, buntel-



Fig. 355. Schizoneura lanuginosa.

violette, haarige G., aus benen Mannchen und (Cynips Taschenbergi). Beibchen hervorgeben Dieje begatten fich, Die Beibchen ftechen im felben

Monat bie Blätter an. es entsteht wieder der gemeine Gallapfel.

Cynips (Dryophanta) folit, entwidelung ber Gallen-bilbung als folche auf.

G. tonnen nur entstehen, folange bas beeinflußte Bellgewebe bes betreffenben Organs noch nicht zum Dauergewebe geworden ift, b. h. folange es wächft. Ift aber gur Gallenbildung der Unftoß einmal gegeben, fo muchert dieje bis gu ihrer volltommenen Ausbildung felbständig fort, wenn der Ginflug bes lebenden Schmaropers fortbauert, benn mit beffen Tode hört die Beiter-

S. a. Gallmilben. Gallmilben sind kleine, mit unbewaffnetem Auge faft unfichtbare, bis etwa 1/, mm große, zu der Abteilung ber Spinnentiere gehörige Tiere mit faft malzenförmigem Rorper mit 2 Baar Beinen, tonisch zugespittem Ropfenbe, geringeltem, nach binten zu verschmalertem Leib. Sie leben währenb bes Commers in ben von ihnen hervorgerufenen Gallen, die man daher als Acarocecidien ober Dilbengallen bezeichnet, und ernähren fich durch Sangen der Zellfafte, ohne dabei mechanische Berftorung an den Pflanzenzellen hervorzubringen. Früher murbe für alle dieje Tiere ber Gattungsname Phytoptus gebraucht. Man unterscheibet 2 Unterfamilien: Eriophvinae und Phyllocoptinae.

Taschengallen, Balggeschwülste ober Gentgeschwülste genannt. Bei diesen vertieft sich die von den Milben infizierte Stelle des Blattes und tritt auf ber entgegengesetten Seite bes Blattes als Auswuchs hervor. Sehr gemein sind derartige Bilbungen g. B. an Lindenblättern. 3. Rollungen und Faltungen ber Blätter mit und ohne Berbidung ber Blattmaffe. 4. Beränderung ber Blattformen. 5. Knofpenanschwellung und Triebspitzendeformation, die darin besteht, daß die Knofpenachse sich nicht stredt, sondern furz bleibt und sich mehr oder weniger verdidt, z. B. an Corylus, Syrings etc. 6. Podenkrankheit, ausgedunsene, unregelmäßige, ipater mißfarbig werdende Flede, durch Anschwellung bes Mejophyus entstanden, durch Arten, welche im Innern ber Blätter leben. Hierhin gehört bie Bodenfrantheit ber Birnbaume (Eriophyes [Phy-

toptus] piri) und anderer Bomaceen.
Galtonia (Francois Galton, Naturforicher) (Liliaceae). Aus Sudafrita stammende, fehr schone



Fig. 357. Galtonia candicans.

Zwiebelgewächse. Hauptart: G. candicans Done. (Fig. 357), zuerst als Hyacinthus candicans Baker bekannt geworben, mit 40-50 cm langen, 6 bis 8 cm breiten, fpit julaufenben, graulich-grunen Blattern und einem 60 cm bis 1 m hohen Schafte, eine prächtige Ahre von 30—40 Blumen tragend; diese weiß, glodensörmig, 3—4 cm lang, an etwas langeren, nach unten gebogenen Stielen hängenb. Man pflanzt die Zwiebeln im Berbfte und läßt fie im Freien überwintern, ober im Frühjahre, nach-bem man fie mahrend bes Winters troden und frostfrei aufbewahrt hat. Wenn man zu verschiedenen Die durch G. erzeugten Mißbildungen sind sehr berdiedenartig. Es lassen sich dieselben einsteilen in: 1. Erineumbildungen, Filzkrankseiten ununterbrochen bis zum Spätherbst haben. Starke ber Blätter, besgleichen abnorm reichliche Hansen bist zum Spätherbst haben. Starke Bwiebeln entwickeln mehr als einen Blumenschaft. Bartieenweise in Beeten oder in kleinerer Jahl in Hansen bekanntesten sind diesenigen auf Vitis (Erioden in Berbindung mit Gladiolus, mit Kniphosia und anderen hochrot blühenden Frei-landpflanzen. Die Blumen werden mit vielem Borteil gur Binderei verwendet. Man fann bie Bflanze auch in Töpfen in ber Orangerie halten.

Sammaeule, i. Eulenraupen.
Gammaeule, i. Eulenraupen.
Gamos Che, lepis Schuppe) (Othonna Tagetes L.), zur Familie der Compositae gehörige Einjährige vom Kap, nur 16–20 cm hoch, Blütenföpfden mit heligelben Strahl und dunfelgelber Scheibe. Blutezeit Juni-Juli. Aussaat im Marg-April in bas Miftbeet, Luspflanzung im Mai. In fleinen Gruppen gut. Gandavensis, aus Gent in Belgien ftammenb.

Ganseblume, f. Bellis perennis. Garbe, f. Achillea.

Sarde, Brof. Dr. August, Geh. Reg .- Rat, Ruftos am igl. botanischen Museum in Berlin, geb. am 25. Ottober 1819 an Bräunrobe bei Mansseld, weltbefannt als Berfasser der "Justrierten Flora von Deutschland" (18. Aust., 1898).
Gardenia L. (Dr. Alex. Garben, Natursoricher (Inc. Austrie)

in Carolina) (Rubiaceae). Befannte Ziersträucher unferer Barmhäufer mit weißen ober gelben Blumen, welche vor dem Aufblühen wie die des Oleanders gebreht sind. Wegen des toftlichen Duftes ihrer weißen leberartigen Blumen viel beliebt ift G. florida L., ber sogen. tapische Jasmin, ein immergruner Strauch, ber vom Juli bis jum herbste blubt. G. radicans Thbg. wird bis 30 cm hoch, hat murzeltreibenbe Stengel und gleichfalls weiße, wohlriechenbe, auch gefüllte Blumen. Beibe laffen fich bei 8-10° C. Barme, felbst in Stuben überwintern. Man berpflanzt sie im Marz ober April und ftellt fie in einen warmen Lohfaften, wo sich bie Blumen gut entwideln. In den wärmften Sommermonaten ftellt man fie im Freien auf, boch io, daß sie gegen heiße Sonne geschützt werden tönnen, und spritzt sleißig. Im Winter stellt man sie an den kühlsten Blat des Warmhauses, damit sie nicht zu früh treiben, und hält sie im Wasser etwas knapp. Nach der Blüte stellt man sie gern in bas offene Glashaus. Go verfährt man auch mit den übrigen kapischen Arten, wie G. Rothmannia L. fil. und G. Thundergia L. fil. Alle G.-Arten lieben nahrhafte, aber durchkassende Erde und find danfbare Treibgemächse.

Garganicus, vom Garganusgebirge in Apulien. Garten. Urfprünglich bedeutet bas Wort G. ein zum 3wede ber Bflanzenfultur eingehegtes, meift mit bem Spaten bearbeitetes Stud Land. Der Begriff einer Umgaunung gur Sicherung mar bavon unzertrennlich; benn bas altbeutiche Wort Gard, welches wir noch in Ortsnamen finden und bem bas französische garder (hüten, sichern), sowie bas englische guard (bewachen) entsprechen, be-beutet basselbe. Jest ift es anders. Wir nennen G. jedes Grundstüd, auf welchem Pflanzenkultur ju gartnerijden 3meden (im Gegensat von land- und forstwirtschaftlichen Rulturen), jei ce gum Ruten ober Bergnügen der Menschen, betrieben wird, auf welchem nicht nur die Rulturen vervolltommnet und verfeinert sind, sondern auch die Anordnung jelbst bei ber Bucht von Ruppflanzen eine regelmäßigere, geordnetere ift, als bei anderen Zweigen ber Bobentultur. Man untericheidet Rup-

Garten vereinigt, jumal in heißen Klimaten, wo viele Ruppflanzen zugleich Bierpflanzen find. Die Rupgarten heißen je nach ber Pflanzenart, welche besonders darin gepflegt wird, Gemuje-, Obste, Anzucht-G. (zur Anzucht junger Pflanzen für ben Berkauf ober weiteren Berbrauch im Zier-G., 3. B. Baumichulen).

Bu ben Ziergarten find zu rechnen: ber Bor-G., Saus-G., Billen-G., Bart, Bleafureground, ferner Die Barten bei öffentlichen Gebauben, wie Schulgarten, Rranfenhausgarten, ober für die öffentliche Benutung, wie Stadtgarten, Bolfsgarten, Birtshausgarten; für wissenschaftliche Zwede find bo-

tanifche Garten, zoologische Garten, Berfuchegarten. Sarten - Arditeftur. hierunter verfieht man im engeren Sinne nur basjenige, mas im Bart und Garten architeftonisch zu behandeln ift, also Gebäude, architeftonische Einfriedigungen, Thore, Treppen, Rampen, Bruden, Baffins zc. Mande nennen auch geometrische Gartenteile G.-A.

Gartenban. Unter G. verfteht man die Angucht, Bermehrung und Rultur von Gartenpflangen, Obft-, Zierbäumen und Sträuchern im Freien wie unter Glas, sowie die Anlage und Pflege von Gärten aller Art.

Garien des Alterinms. Die alte über G. fommen aus Agppten. Die älteften Rachrichten Rach Wandgemalben aus Rönigsgrabern bei Theben tann man sich ein Bild machen von den ägyptischen G. um 3000 v. Chr. Danach waren die G. in regelmäßige Quartiere geteilt, enthielten Teiche, Weinpflanzungen, Alleen, Bflangen in Gefäßen, ferner faulengetragene Gartenfige, Lufthaufer 2c. Bon Baumen ertennt man infolge ber tonventionellen Darftellungsweise Bananen, Dattelpalmen, Dumpalmen und Syto-moren. Aus ben Hieroglyphen-Inschriften und ben in ben Grabern gefundenen Samen fennt man die auf den Felbern tultivierten Bflanzen, ja es find jogar Kranze aus den Blutenblattern ber blauen Bafferrofen auf uns gefommen. - In Dejopotamien waren die fagenhaften hangenden G. ber Semiramis in Babylon weltberühmt, welche 2000 bis 1900, nach anderen 1200 v. Chr. gelebt haben foll. Einige ichreiben ben Urfprung Diefer G. bem Rebutabnezar zu, 605—562 v. Chr., andere ber Ritofris, der Mutter des Labonit, der von Cyrus 538 getöbtet wurde. Die hier und da anzutreffenden Beschreibungen biefer B. entstammen meift ben Schilberungen von Strabon, einem griechischen Geschichten aus Sizilien gur Beit bes Cafar und Augustus, sowie des Geographen Diodoros, der aus Amasia in Pontus stammte und 25 n. Chr. ftarb. Refonstruttionen find versucht von Fischer bon Erlach, bem Erbauer bon Schonbrunn, eine zweite ist in Mangin, "Les jardins", enthalten. Jebenfalls waren es Terraffen-G. mit fühlen, burch Saulenhallen fich öffnenden Raumen, wie benn aufgefundene Alabafterplatten Balmen und Bananen auf den Terraffen der ginnenbefronten Bebaube ertennen laffen. - Bei ben Berfern maren G. borhanden, welche unter bem Namen Baradiese befannt find. Es find hierunter große Begirte gu berfteben, welche, balb fippige Fluren tragenb, balb mit Behola bebedt und mit Alleen burchzogen, bebaute Fluren Bweigen ber Bobentultur. Man unterscheibet Rut- gleich ben Dasen in ber umgebenben öben, wüften garten und Ziergarten; häufig sind beibe Arten von Lanbschaft barstellten. Weist find es Wildparts,

oft auch die Umgebung der Luftichlöffer der perfischen | 3 Barietaten: 1. die gewöhnliche grune oder ein-Großen. Daß in biejen Barabiejen auch regelmäßige Anordnungen anzutreffen waren, schildert Xenophon, welcher berichtet, daß die Baume im Paradiese bes Enrus im Quinfung gepflanzt waren. Wenn man ben Reichtum bedentt, auf welchen die Trummer von Berjepolis hinweisen, wird man es selbstverständlich finden, daß hier auch vornehme G. anzutreffen waren. Ludermann, welcher ein Buch über italienische Renaifiance-G. gefchrieben hat, will einen Unterschieb wijchen ben G. ber semitischen und ber arischen Boller feststellen; wonach bie arischen, zu benen auch die Berfer gehören, große Naturparts, die iemitischen (aguptischen, babylonischen, affprischen) regelmäßige Anlagen im Bujammenhang mit Bauwerten bejeffen hatten. Jedenfalls galt bei ben Berfern bie Beichaftigung mit Gartenbau für eine ehrenvolle, welcher felbft Ronige oblagen. - Auf bie &. bes alten Griechenlands werben häufig Schluffe aus ben homerischen Schilberungen gezogen. Somer beschreibt in der Obpffee mit besonderer Ausführlichfeit ben Garten bes Laertes, ben bes Alfinoos unb bas Giland der Ralppso. Aus den Beschreibungen bes ersteren geht hervor, daß regelmäßig bepflangte Rus-G. vorhanden waren. Uber die G. Griechenlands in hiftorischer Zeit sind die Berichte so ungenau und jo nebenfachlichen Charafters, bag man nd davon ein klares Bild nicht machen kann. Über bie G. ber alten Romer fiehe Italien. — Litt.: Jager, Gartentunft und G.

Gartendunger, f. Pflanzennährfalze, reine. Gartengebande. Alle im Garten ober Bart liegenden Gebaube follten fo gebaut, gelegen und ausgeschmudt fein, daß fie gur Berfchonerung beitragen. Bar man gur Beit ber Ginführung bes landichaftlichen Stils mit G.n nur zu freigebig, namentlich mit zwedlofen Schaugebauben, jo ift bagegen unsere sparsame Zeit zu targ damit, benn es tragen ichone Gebaube am rechten Plate zweifellos viel zur Berichonerung bei. Bor ichablicher Uberladung mit G.n ichutt icon die Roftspieligfeit. Bo aber Die Sparjamfeit nicht hindernd eintritt, muß man fich huten, mehrere G. (bie ja zugleich) einem nüplichen Zwede bienen tonnen) fo zu ftellen, daß fie in der Rabe von bemielben Blate gefeben Berben aber mehrere nahe Bewerben fonnen. baude auf einmal gesehen, so burfen sie nicht im Bauftil auffallend abweichen. Es war ein großer Schler der alten Barts in ihren ersten Jahrzehnten, daß fie den Bauftil der Schmudgebäude aus der ganzen Beit berbeiholten, um den Garten romantisch u machen. Borgugsweise waren Tempel und Ruinen beliebt. Da G. ein teurer Lugus find, io werden felten maffive Gebaude im antiten ober ipateren monumentalen Stil errichtet, und es berrichen leichte Gebäude in leichter Bauart vor. Gin G. hat aber nur dann Berechtigung, wenn es einen kunftwert ober einen praftifchen Zwed hat. — Sitt.: Jager, Lehrbuch ber Gartenfunft.

Gartenhippe, f. Meffer. Sartenkreffe (Lepidium sativum L.), einichtiges Gewächs bes Ruchengartens, noch reicher an ber ben Rruziseren eigentumlichen Kreffenschärfe, als andere Arten Diejer Familie. Gie eignet fich

fache G., am besten gur Musiaat unter Glas geeignet; 2 bie gefüllte ober frause G., fürs freie Land paffend, und 3. die goldgelbe englische G. (auch Goldfreffe genannt), mit breitem gelbem Laube. Man faet den Samen von April bis Mai bicht in flache Furchen; täglich morgens und abends gegoffen, geht er schon nach einigen Tagen auf, und wieder nach einigen Tagen können die jungen Triebe geschnitten werben. Man fann die Rreffe im Binter auch in flachen Raften im Bohngimmer

erziehen.

Sarfenkunst hat, wie jebe andere bilbende Kunst, die Darstellung des Schönen zur Aufgabe. Ihr Rohmaterial, mit dem sie schafft, ist Grund und Boden, Wasser und Begetation. Bei ber Anreihung an die bilbenben Runfte fällt erichwerend ber Umftand ins Gewicht, daß bas Begetationsmaterial eben fein Rohftoff ift, fondern aus lebenben, sich felbst bis zu einem gewissen Grabe ohne Buthun bes Runftlers entwidelnben Gingelindividuen besteht. Die einzelne Bflanze wirkt jedoch in der G. fast nie als Einzelwesen, sondern als Teil eines vom Künftler geschaffenen Sammelbegriffes, wie Balb, Sain, Gruppe, Biefe, Rafen. Und diefe aufgezählten Begriffe entftehen unter ber ichaffenden Sand bes Runftlers und werden fo, wie er fie zuvor im Beifte geschaut, freilich erft nachdem bie ben Balb zc. bilbenben Ginzelgewachfe ihrer natürlichen Beranlagung nach selbst herangewachsen sind. Die G. hat in ihren regelmäßigen Gestaltungen Uhnlichkeit mit der Baukunst. Während aber für die Baukunst der senkrechte Aufbau in den meisten Fällen das Wichtigste ist, so handelt es sich bei der G. vielmehr um die Behandlung ebener Flächen. Auch in ber G. spielen plaftische Maffen und fentrechte Wande eine Rolle, aber fie entbehren jener ins einzelne gehenden Durchbildung, welche die Façabenglieberung ber Bautunft aus-zeichnet. Das Großartige wird in ber G. durch lange Peripettiven bargestellt, wie sie g. B. lange Alleen machtiger Baume bilben. — Die lanbichaftliche G. ist mit der Landschaftsmalerei insofern verwandt, als beiden die malerische Natur als Gegenstand der Darstellung dient. Auch die Landfcafts-G. icafft Bilber, indem fie von bestimmten Standpunkten aus (wie Sipplage, Gebaube) begrenzte Landichaftsausichnitte zeigt. Dieje Bilber werden wie bas gemalte Bild umrahmt, in Borbergrund, Mittelgrund und hintergrund gegliebert, und jeder Gegenstand muß jeine bestimmte Stelle in bem umrahmten Bilbe einuehmen. Ginheit, Berteilung von Licht- und Schattenmaffen, Kontraft find beiben gemeinsam. Aber zwischen ben Bilbern bes Malers und bes Lanbichaftsgärtners bestehen doch große Unterschiede, welche teils darin begründet find, daß im wirklichen Landichaftsbilde Beleuchtung, Maßstab, Luftstimmung 2c. außerhalb ber Einwirtung bes Rünftlers liegen, teils baher tommen, daß im Landichaftsbilde mit wirklichen Gegenständen gearbeitet wird, welche, abgesehen bavon, daß sie malerisch sind, ihrer Eigenart nach in die Rabe der menschlichen Wohnung passen muffen. - Das Schaffen bon Bilbern ift aber nur weniger zur Bereitung von Salat, als zum Würzen ein Teil ber Lanbichafts-G. Ihre Haufgabe besielben. Man fultiviert in ben Garten meist bleibt, eine auf einmal gar nicht übersehbare fünst-

liche Landichaft als ein Ganges zu komponieren, von 30 cm Abstand. Da ber Came nur 1 Jahr welches fich in feinen einzelnen Teilen nach und nach dem Beschauer darftellt, wie ein bargeftellter Charafter in der Boefie nach und nach bor dem geistigen Auge des Buhörers Gestalt gewinnt.

Sartenkunster ift berjenige, welcher sich mit Ausübung der Gartenkunst beschäftigt, neue Garten

anlegt und Gartenanlagen nach ben Grundfagen ber Runft ausführt und ausichmudt. Seine Studien für find zeichnerische Renntniffe unentbehrlich. Ebenfo wie er imftande fein muß, eine Naturscene mit bem Stifte festzuhalten, muß er auch feine 3been zu Bapier bringen tonnen. Der geometrische Blan muß unterstützt werben burch Schnitte, Ansichten, Dtobelle. Planzeichnen, Aufnahme eines Gelandes und Ubertragung eines Planes auf bas Belanbe, Berechnungen zu bewegender Erdmassen und Flächenberechnungen, Renntnisse in ber herstellung von Be- und Entwässerungsanlagen, im Wege- und Wasserbau, in ber Bewegung von Erdmassen sind notwendige technische Kenntnisse bes G.s. Die Die praftijche Gartnerei, namentlich Pflanzenzucht, ift ihm ein unentbehrliches Silfsmittel. Er muß bie Gehölze und ihre Eigenschaften sowohl in afthetischer hinsicht, als auch in Bezug auf ihr Gebeihen in gewiffen Gegenden, Lagen und Bobenarten grundlich tennen. Besonders muß er die Fähigfeit befigen, fich bas fünftige Bilb, welches burch bie Pflangungen geschaffen werben foll, lebhaft vorzustellen, jeden besonderen Baum ober wichtigeren Strauch in seiner einstigen Aus-bildung geiftig vor sich du seben. Bersteht er bie Baume gu gieben, fo wird bies bie Berechnung bei dem Antaufe, die Bahl ber Bertaufsplate und bas Urteil über ben Gelbmert ber Bflanzen erleichtern. Er muß Bobenkenntnis haben, um feine Pflanzen banach auszuwählen. Er muß ferner bie zu Rafen und Wiefen für verschiedene Plage, Lagen und Bobenarten paffenben Grasarten zc. grundlich fennen und bas Berfahren beim Anfaen 2c. verstehen. Endlich muß ber G. auch ein Renner ber Blumen und ihrer Eigenschaften fein. Reben ben technischen und rein gartnerischen Biffenszweigen muß ber G. Fühlung mit ben bilbenben Runften haben, besonbers mit ber Baufunft, beren Geschichte mit ber Gartenfunftgeschichte eng verfnupft ift.

Dem G. fei zum Studium besonders empfohlen: Mener, Lehrbuch ber ichonen Gartenfunft; Begold, Lanbichaftegartnerei; Budler-Mustau, Anbeutungen über Landichaftsgartnerei; Jager, Gartentunft und Garten jonft und jest; Repton, Sketches and Hints; Tudermann, Die Garten ber italienischen Renaissancen; Jatob von Falte, Der Garten, seine

Runft und Runftgeschichte.

Gartenmelde, Melde (Atriplex hortensis L.), einfährig, schnellwuchsig, junge garte Blatter jest nur noch wenig als Spinatgemuse benust. Durch Bufat von etwas Sauerampfer, welcher mitgefocht wird, erhalt dasselbe einen traftigeren Geschmad. fernung wirst, wie auch durch die Leichtigkeit ihrer Man hat gründlättrige, gelbblättrige, rotblättrige und Lees Riesen-Melde mit jehr großen Blättern. Ist im Garten Gelegenheit vorhanden, das Aussaat im Marg-April weitläufig in Reihen Baffer an geeigneten Orten bequem zu entnehmen,

feimfähig bleibt, fo läßt man einige Bflangen in Samen ichießen, um immer frijdes Saatgut gu haben.

Sarteumobel. Dem Wechfel ber Witterung ausgefest, muffen sie bauerhaft gearbeitet und boch bon eleganter Form fein. Die gebrauchlichsten G. bestehen aus einem ftarten Gifengestell mit barauf geschraubten eichenen Holzteilen, beibes mit einem dreimaligen Olfarbenanftrich verfeben. Sehr belandschaftliche Gestaltungen muß er vor allem in queme G. werden auch aus Eichen-Raturholz (geber Natur machen, da wo die Hand des Menschen schaften Asten gefertigt, bei denen die Tisch und noch nicht mit rationeller Kultur die erstere in ihren Sisplatten aus starten Brettern hergestellt sind. Formen beeinsluft hat. Zum Festhalten der Studien Und Kohreisen gefertigte und rohrartig gelb geschaften der Studien Geschichten geschichten der Studien geschichten geschichten der Studien geschichten geschlichten geschichten geschichten geschichten geschichten g ftrichene Gartenfige empfehlen fich durch großere Leichtigfeit. Bur Aufftellung auf Rafenplaten, wo es an Baumichatten fehlt, empfiehlt fich bie Gartenbant mit einsachem ober bopveltem Beltbache. Gartenschnur. Die G. ift zur Abteilung ber

Quartiere im Garten, jum Abichnuren ber Beete, ber Fußsteige, ber Saat- und Pflanzreihen 2c. un-entbehrlich. Man nimmt hierzu die beste Setlerware, giebt ihr eine Länge von 20—30 m und zieht sie, um sie gegen die Einwirkung der Feuchtigfeit in etwas zu schützen, durch einen mit DI getrantten wollenen Lappen. An beiben Enben befeftigt man Pfahle von 30-35 cm Lange, an

benen man fie aufwidelt.

Sartensprite. Berichiebene Ronftruftionen ber-felben, die alle auf bem Spftem ber handbruchpumpe beruhen, find nach und nach in die Garten eingeführt. Die besten G.n werden stets biejenigen sein, Die bas Spripmaffer in einem genügend großen Behalter mitführen und neben leichter Beweglichfeit eine

einfache und folibe Ronftruttion befigen. Dies vereinigt in anerfennenswerter

Beije bie G. "hannover" (aus der Rommanditgefellichaft für Bumpen- und

Majchinenfabrifation 28. Garbens, Sannover) (Fig. 358), ausgezeichnet burch große Ginfachheit, welche ein Berfagen taum befürchten läßt, indem die



Jig. 358. Transportable Gartenspriße "Hannover". Transportable

Bentile fo einge-richtet find, daß sie durch Eindringen fester Körper nicht leicht außer Thatigkeit gefest werden konnen. Sollte dies aber wirklich einmal ber Fall fein, fo fonnen die Bentile ohne Mitwirtung eines Techniters von jedermann leicht nachgesehen werden. Abgesehen von diefer Ginrichtung, empfiehlt fich bie "Hannover" durch ihre allgemeine Leiftungsfähigfeit, indem fie einen ununterbrochenen Bafferftrahl auf ca. 10 m Sohe und etwa 14 m horizontale Ent-

und die Anwendung einer Drudipripe mit Saugichlauch als Bubringer zu empfehlen, wie fie in neuester Ronftruttion unter bem Ramen "Bluvius", G. für hand- und Fußbetrieb, von ber Firma



Rig. 359. Spbronette.

Robert hofmann in Oberrad-Frankfurt a. M. jabriziert wird.

Barmfter Empfehlung wert ift die Sybronette Big. 359), eine Spripe mit Saugichlauch unten



Rig. 360. BBafferbringer.

und einem beweglichen Rolben oben am Rohr. Liegt das Ende des Saugichlauches in einem Befage mit Baffer und halt man das Rohr mit der einen Sand fest und zieht ben Rolben mit ber anberen auf und ab, jo bringt bas Baffer mit großer Lebhaftigteit aus bem Robre als Strahl ober als Sprühregen, je nach ber Art bes aufgesetten Munditude. Das Baffer führt man am beften mit

wirfte

Der

einem Fagmagen (j. b.) herbei. Hat man in ber Rabe eine Quelle ober ein größeres Rejervoir, fo fann man bes Fagmagens entbehren, nur muß bie Sybronette einen entiprechend langen Schlauch befigen und biefem ein fogen. Bafferbringer



Sig. 361. Aufrechtftebenbe Gartenfprige.

ftehen. Bafferbehalter fann 60 m weit entfernt liegen. Einen ununterbrochenen Strahl wirft bie in Fig. 361 abgebildete aufrechtstehende G. Man hält fie mit dem Fuße fest und lenkt mit der einen

so ift bas Mitführen besselben in ber G. unnötig | Saugvorrichtung ist bieselbe wie bei ber Hybronette. Mittelft bes Strahlmundstude wirft fie bas Baffer 12 m, mit ber Braufe nur 6 m meit.

für Gemachshaus- und Bimmerfulturpflangen tommen Bflangeniprigen und ber Saufpenber

in Anwendung. S. diese Artikel.
Sarkenfils. Die zwei Hauptstilrichtungen sind A. der geometrische oder regelmäßige G., welcher unsere Gärten bis in die Witte des 18. Jahrhunderts ausichließlich beherrschte und noch immer bedingte Geltung hat; B. der natürliche G., welcher jett, wenigstens bei Anlagen, die große Flächen bededen, der herrschende genannt werden kann. Nach Rumobr ift Stil ein zur Gewohnheit gebiebenes Sich-fügen in die inneren Forberungen eines Stoffes. Dieje Ertlarung paßt für teine Runft fo gut, wie für bie Gartentunft. Es mar baber eine große Berfennung biefer Grunbbebin-gungen, bag man in alteren Garten bie Baume (als Bilbungsftoff) wie Stein behanbelte, regefmaßig formte. Die Rumohr'iche Ertlarung giebt ben unumftöglich mahren Grund an, warum ber natürliche G., welcher die freie Ausbildung ber Bilangen gestattet, ber einzig richtige G. ift, wo es fich um größere Flächen handelt. Es fehlt zwar nicht an Bestrebungen, ben geometrischen G. auch für biefe wieder gu beleben. Sicher aber wird man fich bes iproben Materials, wie es die Gehölze sind, nicht wieder bedienen durfen, um architeftonisch profilierte Banbe und Saulen zu ichaffen. Dagegen tann nicht geleugnet werden, daß die regelmäßigen Garten einer weiteren Berbreitung wert find, als bies jest ber Fall ift (j. regelmäßige Gartenanlagen). Der naturliche Stil, ben man auch wohl ben lanbichaftlichen nennt, ift überall anzuwenden und vorzuziehen, wo es sich um Gestaltung größerer Flächen handelt; benn es ist unmöglich, solche regelmäßig so zu formen, daß die zum Naturgenuß nötige Ab-wechselung erreicht wird. Dagegen ist der architettonische G. für fleine Garten in ben meiften Fallen vorzuziehen. Ferner ift er ber einzig richtige, wo es fich in Stabten um bie Umgebung öffentlicher palaftartiger Gebäube handelt, sowie auf regelmäßigen Stadtplagen. In den meisten Fällen ist eine Bermischung beider Stilarten in ben Garten fehr gunftig, und zwar fo, bag in ber Umgebung ber Gebaube und anberer Architefturwerte die Formen regelmäßig find, und bag tleinere Gartenteile, wie Blumengarten, Rofengarten, Wintergarten z., in sich abgeschloffene regelmäßige Garten bilben; baß aber alle biefe regelmäßigen Gebilbe in einer ichonen Ideallandichaft eingebettet find, welche ber natürliche &. geschaffen hat. Ungemein viel kommt auf bie urfprungliche Form bes Bobens und bie Lage bes Gartenplages an. Es giebt Blage, welche gleichsam von selbst zur Anwendung des einen oder anderen G.s auffordern. Ift ber Boben an fich ungleich, eingeschnitten, wellig ober gar bon Felfen begrengt, fo mare es felbft bei ber Errichtung von fleinen Garten eine Thorheit, viel Gelb auf Die Ausgleichung bes Bobens, wie fie ber regelmäßige G. berlangt, ju berwenben; auch murbe ber fo geichaffene ebene, regelmäßige Blat oft ichlecht gu einer sichtbaren malerisch-unordentlichen Umgebung hand ben Drudichlauch, mahrend man mit ber paffen. Dies bezieht fich aber nur auf die ananderen ben Kolben auf- und niederzieht. Die grengende Umgebung, nicht auf die fichtbare Landichaft. Im Gegenteil fann ein regelmäßiger Garten am Saufe mit bem Unblid einer fast wilden Natur jogar wohlthuend wirken und durch ben Gegenjas gefallen (j. Kontraft). — Die historischen Stilarten sind in der Hauptsache folgende: 1. der römische Stil, 2. der baraus entstandene italienische ober Renaissance-Stil, aus welchem 3. ber Barod-Stil und 4. ber frangofische Stil hervorgegangen; aus diefem und bem Barod-Stil bilbete fich 5. ber hollandische Stil. Bei 1—5 herrschte Die Symmetrie ausschließlich. Die Garten wurden nach ben Regeln ber Architektur angelegt und mußten sich nach bieser richten. Noch vor der Mitte bes 18. Jahrhunderts tam ber malerische ober landichaftliche Stil als englischer ober englisch-dinesischer G. jum Durchbruch und blieb in ben Länbern mit mitteleuropaischer Kultur ber herrschenbe. Der dinefiche Stil unterscheibet fich von bem englischen burch fein Streben nach bem Ungewöhnlichen, besonders durch die nie fehlende Berbindung von Felfen (meift funftlichen) mit Baffer, vielen Bruden über Basser und Schluchten und zahlreiche kleine phantastische Gebäude, meist auf Felsspipen oder Inseln liegend (i. a. China). Den reinen englischen Stil charatterifiert Ginfachheit, Die oft gur Ginformigteit wird. Diejen Stilarten reiht fich ber orientalische Stil an, ben man balb maurisch, balb arabisch, türfisch zc. nennt. Er gebort ben regelmäßigen Formen an und fommt nur in fleinen, bon Gebauben umgebenen Garten, gleichsam Gartenhofen, zur Erscheinung, hat auch durch die Zeit sonft teine Bandelungen erfahren und wird charafterifiert burch tühlendes Baffer, befonders burch Fontanen, und wenig ausgebehnte Schattengange unter Baumen und Lauben. S. a. französsicher, italienischer, eng-lischer, orientalischer, holländischer 2c. G. — Richt zu verwechseln mit diesem historischen G. ist das Anpaffen eines regelmäßigen Gartenteiles an ben Bauftil bes Gebäudes. G. regelmäßige Gartenanlagen. — Litt.: Jäger, Gartentunst; G. Meyer, Gartentunst.

Sartenwerkzeuge. Unter ben Begriff ber G. fallen alle Gerate, burch beren Unwenbung ber Betrieb bes Gartenbaues erleichtert wird, und bie entweder gur Bearbeitung bes Bobens bienen, wie Sade, Barte, Rarft, Spaten, Tretbrett 2c., gur Bemäfferung ber Rulturgemachfe, wie Gartenfprige, Bflangeniprige, Giegbutte, Giegfanne, Taufpenber, Riefelständer, Gießschuffel, Faßwagen 2c., jum Eransport von Erbe ober Dunger, wie Rippfarren 2c., jur Regulierung ber Form ber Bemachie, gur Beredelung ber Beholze und gur Befeitigung franter ober abgestorbener Pflanzenteile, wie Aftputer, Meffer, Sagen, Scheren, Geißfuß 2c., jum Saen, Pflangen und Berpflangen, wie Gartenichnur, Saehorn, Saemafchine, Dibbelhölger, Pflangholz, Pflangmafchine 2c., zur Obsternte, wie Leiter und Doftbrecher, jur Beseitigung tranthafter Buftande, wie Rauchermaschine, Schwefelmaschine, Bulverisator, ober endlich jum Töten und Fangen von Ungeziefer, wie Maulmurfs- und Mäusefalle, Raupensadel, Sprippinsel, Raupenschere, Bespen-fangglas, Fanglaterne 2c. S. die betr. Artikel.

Sartnerei. Je nach ihrer Betriebsweise, ihren Zweden und Ausgaben werben die gartnerischen Betriebe verschieben bezeichnet. Man tann die G.en im allgemeinen in folgende Gruppen einteilen:

A. G.en, welche lediglich jum Zwede bes Bergnügens und ber Erholung bes Besitzers ober ber Offentlichteit betrieben werben. Hierher gehören in erster Linie bie meisten föniglichen, fürstlichen, staatlichen, ftabtischen und Brivat-Barts und Ziergarten.

schen und Brivat-Barks und Ziergärten.

B. G.en, welche z. T. zum Zwecke des Bergnügens oder der Erholung, z. T. zur Lieferung von Obst und Gemüse für die Wirtschaft des Besitzers betrieben werden; das sind die meisten Guts- und viele andere

Brivat. G.en.

C. G.en, welche nicht nur Obst, Gemuse, Blumen und andere gartnerische Etzeugnisse für ben Berbrauch in ber Birtichaft bes Besitzers zu ziehen bestimmt sind, sondern auch die Aufgabe haben, durch ben Berkauf eines größeren ober geringeren Teiles der Erzeugnisse ihres Betriebes Einnahmen

zu erzielen.

D. G.en, welche ausschließlich ober hauptsächlich bagu bestimmt find, burch ben Bertauf ihrer Erzeugnisse ihrem Besitzer als Erwerbsquelle zu bienen. Je nach der Art der Kulturen und Betriebsarten fann man diese Gen in folgende Unterabteilungen gliedern: Obst-, Gemuse-, Topfpflanzen-, Schnitt-blumen-, Stauden-Gen, Samenzüchtereien, Baum-schulen. Im einzelnen bezeichnet man diese verichiebenen Unterabteilungen bann noch nach ben besonderen Rulturen, welche in ihnen getrieben werben, z. B. bei Topfpflanzen: "Azaleen-", "Dr-chibeen-", "Marktpflanzen-" zc. G.en, bei Baum-ichulen: "Obst-", "Gehölz-", "Rosen-", "Forst-" zc. Baumschulen. Bielsach saßt man diese ganze Klasse von G.en in den Begriff "Handels-G.en" ober auch wohl "Runft- und handels-G.en" zusammen, obgleich in recht vielen Fällen von "Runft" bei den Kulturen nicht die Rebe fein fann und ber "Handel" meistenteils auf den Bertauf der selbstgezüchteten gärtnerischen Erzeugnisse beschränkt ist. Ja, häufig ist dieser "Handel" viel geringer, als bei einer großen Angahl von G.en ber Rategorie C, von beren Betriebsweise sie sich oft taum unterscheiden. Oftmals hat auch die Bezeichnung "Runft- und Handels-G." nicht einmal die Bedeutung, daß der Inhaber biefer "Runft- und Handels-G." Gartner ift ober überhaupt eine G. als Eigentum ober Der Begriff pachtweise besitzt. "Runft-Handels-G." trifft also nichts bestimmtes. Leiber hat diese Bezeichnung in der Gesetzgebung wiederholt Anwendung gefunden und infolge ber verschiebenen Auffasjung ber Behörben besonbers beim preußischen Gewerbesteuergefet, § 4, zu vielen Streitigfeiten und auch zu Ungerechtigfeiten Beranlaffung gegeben (f. Gewerbefteuer).

E. Blumenbinbereien, Blumen- und Pflanzenhandlungen. Soweit dieselben ausschließlich oder in der Hauptsache zum Verkauf der in der eigenen G. gewonnenen Erzeugnisse in rohem Justande oder in einer Berarbeitung, welche im Bereiche des gärtnerischen Erwerdszweiges liegt, also als Bouquets, Kränze oder andere Blumenarrangements bestimmt sind, muß man sie als einen Teil der gärtnerischen Betriebe der Abteilung D betrachten. Soweit sie sich aber in der Hauptsache oder ausschließlich mit dem Bertrieb fremder gärtnerischer Erzeugnisse in rohem Zustande oder nach einer Berarbeitung beichästigen, sind sie als Handelsgeschäfte zu betrachten. Die in Blumenbindereien und Blumenhandlungen beichäftigten Personen sind je nach ihrer Hauptbeichäftigung als Sanblungsgehilfen, Gewerbege-hilfen ober Gehilfen im gartnerijchen Betriebe zu betrachten und unterstehen als jolche ben bezüglichen

gejeglichen Beftimmungen.

F. Landichafts-G. Außer der Anlage und Infanbhaltung von Garten der vorftehend beschriebenen Gruppen A und B unter ber Leitung bon bagu angestellten Beamten (Gartenbirettoren, Garteninjpettoren, Stadtgärtnern, Obergärtnern u. bergl. m.) wird die Landichafts-G. in von Jahr zu Jahr fteigendem Dage von mehr ober weniger fünftlerisch gebildeten Gartnern ausgeübt. Die Thätigkeit dieser Landichaftsgartner tann eine außerordentlich verschiedene sein und unterliegt danach verschieden. artigen gefetlichen Bestimmungen. Soweit die Thatigfeit die Anfertigung von Entwürfen für Gartenanlagen, die Leitung bei Ausführung ber Anlagen und die Beaufsichtigung der Instandhaltung von Barts und Ziergarten betrifft, ist die Thätig-teit als eine kunftlerische zu betrachten. Dies ist beionders bei der Aufstellung bes Einfommens gu beachten, ba ber aus biefer Thatigfeit erzielte Gewinn nach bem preußischen Gewerbesteuergeset nicht gewerbesteuerpflichtig ist (f. Gewerbesteuer). Deshalb ift jedem Landichaftsgartner zu raten, die Gin-nahmen aus dieser Art seiner Thatigkeit getrennt von seinen übrigen Ginnahmen zu buchen. Bon diejer (fünftlerischen) Leitung ber Anlage und Inpandhaltung zu unterscheiben ist die meistenteils gleichzeitige übernahme der zur Anlage und Inkandhaltung ber Gärten nötigen Arbeiten und Lieferungen von Pflanzenmaterial, Sämereien, Tunger, Erbe, Ries, Schutt und jonftigen Daterialien. Für biefen Teil ber übernommenen Leiftungen ift ber Landschaftsgärtner als Unternehmer zu betrachten, ber für ben Bewinn aus ben übernommenen Arbeiten (Erbarbeiten, Pflanzarbeiten u. bergl.), ebenjo wie aus bem Gewinn aus ben Lieferungen ber Raterialien, jowohl an Bilangen und Samereien, wie an Dünger, Erde, Ries, Lehm 2c., soweit erftere nicht von ihm felbft gezogen und lettere nicht aus eigenem Lande, Ries-, Lehmgruben u. bergl., gewonnen find, gur Gewerbefteuer herangezogen verben fann.

G. Samenbau. Der Samenbau gehört, wie icon oben bei Gruppe D erwähnt wurde, zu benjenigen G.en, welche ausschließlich ober als Hauptwed dagu bestimmt find, burch ben Bertauf ihrer Erzeugniffe ihren Befigern als Erwerbsquelle gu bienen. Im Samenbau findet man die größten Betriebe, welche es in der G. überhaupt giebt. Je großer die Betriebe, um fo mehr ahnelt ihre Betriebsweise dem der landwirtschaftlichen Betriebe, so daß ein Unterschied zwischen beiden nicht gut

gemacht werben fann.

H. Samenhanbel. Soweit es sich lediglich ober zum weitaus größten Teile um ben Bertauf bet felbstgewonnenen Samereien handelt, ift ber Samenhandel ein Bubehör jum Samenbau und aljo ein landwirtschaftlicher Nebenbetrieb, ber unter teinem anderen Gesichtspunkte betrachtet werben fann, als der Berkauf anderer selbstgewonnener landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Sofern aber ausichließlich ober zu einem überwiegenden Teile fremde

verkauft werden, so ift ein solcher Betrieb ein Sandelsgewerbe.

Gariner-Lehranstalten, f. Unterrichtemefen. Sarung. Bei ber Bereitung von Obstweinen spielt bie G. eine große Rolle. Das Wesen ber alfoholischen G. besteht barin, bag ber in einer Flüffigkeit enthaltene Zuder vorzugsweise in Kohlen-faure und Alkohol zerfällt. Der ganze Prozes wird durch ein Ferment bewirkt, nämlich durch mifroffopische Pflangenorganismen (Sefe) aus ber Abteilung ber Bilge. Die Bedingungen das Wachstum der Hefe und somit für das Bustandekommen der G. sind geeignete Temperatur, Zucker, stickstoffhaltige Berbindungen und mineralische Salze. Wo diese in sehr geringem Mage vorhanden sind, wie es 3. B. bei mit Baffer sehr verdünnten Mosten der Fall ist, da hört die Begetation der Hefenpilze auf, der Wein tommt aus der G. und ist sehr der Gesahr des Berderbens ausgesett. Derfelbe Rachteil wird herbeigeführt, wenn Obft- und Beerenfafte vergaren follen, Die burch Auffochen extrahiert murben. Beim Rochen nämlich gerinnen bie Eiweißteile, schäumen nach oben und werden dann meift abgeschöpft. Jedenfalls geben fie für die G. verloren. Da nun manche Säfte nur durch Auftochen zu gewinnen find (z. B. bei schwarzen Johannisbeeren, Heibelbeeren und Holunberbeeren), so fest man folden Moften, um in ihnen den geeigneten Rahrboben für die Begetation der Hefenpilze zu schaffen, stidstoffhaltige Stoffe (z. B. Malzmehl — auf 100 l 10 g) zu. Den Gintritt ber G. ertennt man baran, bag bas in die Nabe bes offenen Spundloches gebrachte Dhr ein braufenbes Geraufch vernimmt, welches bon ben nach oben steigenden Rohlensaureblaschen verursacht wirb. — Anfangs verläuft die G. ziemlich ftürmisch, deshalb auch ftürmische G. genannt; später wird sie immer schwächer und erlahmt mit zunehmendem Alfoholgehalt berartig, daß ftart verfüßte Woste oft noch einen entsprechenben Überschuß an unvergorenem Buder gurudbehalten (Gugweine). Die fturmische G. verläuft um fo ichneller, je höher die Temperatur bes Garraumes ift. Eine gleichmäßige Wärme von + 14-160 C. burfte bie fur ben richtigen Berlauf geeignetfte fein. Die Dauer ift febr verschieben, ba außer ber Temperatur noch manche andere Umstände als hemmend oder fordernd mitwirken fonnen. Solange nun die G., welche unter Umftanden ichon am 2. ober 3. Tage eintreten tann, eine fturmifche ift, entwidelt sich reichlich Rohlensaure, die ihrer-seits den leeren Raum des nicht gang gefüllten Fasses ausfüllt und ber atmosphärischen Luft, einer specifisch leichteren Gasart, den Gintritt versperrt. Sobald aber die G. nachläßt, wird die Rohlensaureentwickelung eine schwächere, und die geringen Mengen von Kohlenfäure können nunmehr ber eintretenben Luft nicht mehr in genugenber Beise den Beg versperren. Man sett deshalb, sobald bas Faß so weit vollgefüllt ift, daß man die Fluffigfeit eben noch mit dem Beigefinger berühren fann, einen Gärspund auf (Fig. 362), und sind es vor allem die thönernen, welche sich in der Pragis gut bewähren und zu billigem Preise zu beschaffen find. Die Ginrichtung biefes Garipundes ift berartig, durch Kauf ober Tausch erworbene) Samereien bag die fich bilbende Kohlensaure durch den mit

Baffer gefüllten Rand leicht entweichen, Die atmojpharische Luft jedoch nicht eindringen fann. Die Flüffigfeit ift somit von allen ichablichen Gin-

> fluffen von außen ber geichütt.



Fig. 362. Garfpund jum Rontrollieren ber Garung.

hat man teine Gar-spunde, so bedient man fich einer praftischen Ginrichtung, die leicht herzu-Man schiebt ftellen ift. Schenfel ben längeren einer gebogenen Glasröhre burch ben Rorfipund und taucht das andere fürzere

Ende berfelben in ein Gefäß mit Baffer. An bem Sochsteigen ber Rohlenfäureblaschen tann man ben Grab ber G. erfeben.

Gastéria Duval. (gaster, gasteros Bauch) (Liliaceae), eine Gruppe von Aloë-Arten vom Rap ber guten hoffnung, faft ftammlos, mit biden fleischigen, oft zungenförmigen, unbewehrten, glatten ober warzigen, oft weiß ober blaggrun auf buntelgrunem Grunde marmorierten, zwei- ober breizeilig geordneten Blattern. hierher gehoren z. B. die meist als Aloë bezeichneten: G. verrucosa Haw., Blatter ichwertformig, zweizeilig, bicht mit weißen Bargen besett; G. pulchra Haw., Blätter zweizeilig, grün mit zahlreichen weißen Fleden; G. nigricans Haw., Blätter zweizeilig, bid, schwarzgrün mit helleren Fleden; G. maculata Haw., Blätter ungleichseitig, breifantig, grun, weißgeflect. Rultur wie Aloë.

daucher, Nicolas Antoine, befannter herborragender Baumichulbefiger in Stuttgart. Er murbe am 17. Januar 1846 in Sarcicourt bei Chaumont (Haute-Marne) geboren. Anfangs beschäftigte er fich mehr mit Gemufe- und Blumengartnerei, trat bann aber in bas Geschäft und in die Baumichule von Jamin in Bourg-la Reine bei Baris im Jahre 1867 ein. 1868 verließ er Paris, um in die Dienste von Binter und Rubolf in Stuttgart gu treten. 1872 begann er ein eigenes Geichaft, welches, anfangs 1 ha, spater auf 50 ha gebracht murbe. Schriften u. a.: "Praftischer Obstbau" und "Hand-buch ber Obstfultur", 2. Aufl.

gauchheil, j. Anagallis. Sauklerblume, f. Mimulus.

Gaultheria L. (Hugues Gaulthier, schwebischer Arzt in Quebec) (Gauteria Torr.), Bergt hee (Ericaceae-Arbuteae), vergl. Arbuteae. Reine immergrune Straucher aus Nordamerita, für Moorbcete, aber ichwierig zu kultivieren. I. Blüten einzeln, achselftandig; Frucht icharlachrot: G. procumbens L. (Fig. 363), Nordostamerita, ähnelt im Außeren unseren Breifelbeeren. - II. Bluten in Trauben; Frucht zulet schwarz: G. Shallon Pursh., bis 1/2 m hoch, Nordwestamerika. — Bermehrung burch Samen ober Stedlinge unter Glas.

(Onagraceae). Einjährige aus Nordamerita, bis 1 m hoch, mit zahlreichen weißen ober rötlichweißen, mit langen weißen Staubfaben und purbis herbst, geeignet fur Rabatten und Gruppen, schieben. In ben Burgeln berlauft meist nur ein wie jur Bepflanzung von Blofiftellen in jungft an- centrales G., nur einige Burgelfnollen haben

gelegten Bostetts. Bermehrung burch Musjaat in bas Miftbeet ober an ben Blag.

Gaylussácia H. B. K. (Gay-Luffac, Chemiter, gest. 1850) (Adenaria Rafin), Budelbeere (Ericaceae). Norbostameritanische, mit ben Seibelbeeren nahe verwandte Straucher, von diefen burch bie 10 einsamige Steine enthaltenbe Beere verichieben; geeignet fur Moorbeetanlagen, 3. B. G. brachycera A. Gr., G. dumosa Torr. et Gray, G. frondosa Torr. et Gray, G. ursina Torr. et Gray und G. resinosa Torr. et Gray. Bluten meist weiß ober scharlachrot. Bermehrung durch Stedlinge, Anzucht aus Samen.

Gazánia Gaertn. (Theod. Gaza, Uberfeter des Theophrast, 1432) (Compositae) (Gortéria L.), niedrige, fast rasenartige Stauden Gudafritas mit halbholzigen Stengeln und einfachen ober fieberblumen bom feurigften Gelb, die fich leider nur in voller Sonne erichließen. Die befannteften Arten find: G. speciosa Less. (Gorteria pectinata Thbg.), Strahl ber Blumen unten weiß, oben orangegelb, am Grunde buntelviolett geflectt; G. Pavonia R.

Br., Blumchen bes Strahls feurig pomeranzengelb, am Grunde mit einem schwargen, weiß ge-augelten Gled; G. ringens R. Br. mit ber var. splendens hort., Blutentöpfchen bis 10 cm im Durchmeffer, Strahl lebhaft orange= gelb, jebes Blumchen am



Fig. 363. Gaultheria procumbens

Grunbe mit einem doppelten weißen und schwarzen Fleck. Alle blüben im Commer. Man vermehrt fie aus Samen im Miftbeete im Frühjahre, häufiger durch Stedlinge, halt fie in Töpfen und überwintert fie in ber Orangerie. Im Sommer tann man fie an einer recht fonnigen Stelle mit ben Topfen im Freien einsenten ober auspflanzen. In kleinen bichten Gruppen für sich nehmen sie sich reizend aus, vornehmlich im Rafen.

Gefäßbundel, Leitbundel oder Gefäßftrange, Faserstränge, Fibrovasalstränge nennt man Bellgruppen, welche im Innern ber Pflanzenteile in Form sefter Stränge (bei dem Berreißen mancher Bilanzenteile, g. B. ber Begerichblätter, beutlich her-vortretenb) fich befinden und aus Gefäßen (f. b.) ober Siebröhren (f. b.), gewöhnlich aber aus beiben zugleich Gaura Lindheimeri Engelm. (gauros prächtig) und aus prosenchymatischen Bellen bestehen. Die G. fteben in ber gangen Pflanze miteinanber in Berbindung, find aber in ben verschiedenen Organen und besonders in ben Stammen je nach ben Rlaffen purnen Staubbeuteln gezierten Blumen von Dai bes Pflanzenreichs ober nach ben Gattungen ver-

zahlreiche G. Der bie Siebrohren führenbe Teil | Dienste bie vereinbarte Bergutung verlangen, ohne eines G.s heißt ber Siebteil (Bhloëm, Rindenteil, auch wohl Beichbaft, Leptom). Er besteht aus ben Siebrohren, Geleitzellen und Phloemparenchym. Seine Aufgabe ift bie ber Leitung ber plaftischen Stoffe, besonders der Eiweißforper. Der die Bejage enthaltende Teil eines G.s beißt ber Gefaßteil (Enlem, Holzteil, auch wohl Habrom). Er beneht aus Gefäßen, ihnen ahnlichen Zellen (Tradeiden), Holzparenchym und feften Faserzellen (Libriform). Die Gefäße und die Tracheiben dienen ber Bafferleitung. Dem Siebteil gefellen fich oft ben holzfafern (Libriform) ahnliche Faferzellen zu. Ran bezeichnet Diefe schlechthin als Baftfajern (Sterenchym) ober, im Gegenfag zu bem Begriff Beichbaft, als hartbaft.

befage entstehen burch Berichmelzung (Fusion) von Zellreihen, indem die Berührungswande teil-

weise schwinden; sie bilden daher langgeftredte Röhren. Ihre Banbungen find faft immer in eigentümlicher Beise durch nach innen vorspringende Leiften verdict ober mit eigenartig gebauten Hoftupfeln verfeben, nach beren Bilbung die G. als Schrauben-G. (Fig. '364), Ring-G. (Fig. 365), Leiter-ober Treppen-G. (Fig. 366), Ret- und Tüpfel-G. bezeichnet werben. Die G. fteben meift jenfrecht übereinander

mit horizon-



talen Flächen (parenchymatisch), ober sie stoßen seitlich mit schiefen Flächen aufeinander (prosenchymatisch). Diese Zwijchenwande sind durch kleinere ober Boren oder Löcher oder durch eine große Offnung durchbrochen. Anfangs find alle Wandstellen folide,

bie dünneren werden aber zulezt resorbiert. **Sehilsen.** Soweit dieselben nicht als "gewerbliche Arbeiter" (s. Gärtnerei) ober "Handlungs-G." zu betrachten sind, gelten für ihr Dienstverhältnis die Bestimmungen der §§ 611 ff. des B. G.–B. Daraus ift folgendes herborzuheben: Ift die Vergutung für Leiftung ber Dienste nach Zeitabschnitten bemeffen, so ift sie nach bem Ablauf ber einzelnen Beitabiconitte ju entrichten. Rommt ber Dienftberechtigte (Arbeitgeber) mit ber Annahme ber Dienste in Bergug, fo tann der Berpflichtete (Arbeitnehmer) für die infolge des Bergugs nicht geleisteten Ginzelne Teile konnen hainartig fein.

gur Rachleiftung verpflichtet gu fein. Er muß fich jedoch den Wert besjenigen anrechnen laffen, mas er infolge bes Unterbleibens ber Dienftleiftung erspart ober burch anderweitige Bermenbung feiner Dienste erwirbt ober zu erwerben boswillig unter-lagt. Runbigung f. Runbigungsfrift.

Sebolge nennt man zwar alle holzartigen Pflanzen, aber man ichließt bavon bie Dbftbaume und Dbftftraucher aus. Die G. find Baume ober Straucher, und man tann noch die holzartigen Schlingpflanzen bagu rechnen, welche gum Teil bon ben Strauchern fehr abweichen. Wir unterscheiben rasch machsenbe und langfam machjende G. Bu ben ichnell machjen-ben Holzarten gehören vor allen: Bappeln, Baum-weiben, Linden, Ulmen, Kaftanien, Afazien, Uhorn (nicht alle), Blatanen; von Rabelholzern Tannen und Fichten (mit Ausnahmen), einige Riefern, Barchen. Langsam machien bon einheimischen G.n. Gichen, Buchen, Felbahorn, Ebelkaftanien, Ruß-baum, unter ben Rabelholzern die gemeine und bie öfterreichische Riefer, sowie noch andere Arten von Pinus. Die meisten G. halten zwischen beiben die Mitte. Biele wachsen in der Jugend sehr stark und lassen im Alter nach; manche, besonders Radelhölzer, wachsen erst langfam, haben bann eine lange Beriode bes schnellften Bachstums, laffen aber mit Eintritt der Bluten- und Samenbilbung (Frucht-zeit) im Bachstum nach. Uberhaupt bilbet ber Eintritt ber Fruchtbarkeit die Grenze des stärksten Bachstums. Daß das Wachstum auf verschiedenen Bobenarten und in verschiedenen Lagen und Standorten fehr verschieben ift, braucht nur ermahnt gu werben. Eine andere bei großen Bartpflanzungen fehr zu berudfichtigende Eigenschaft ber G. ift bas Berhalten jum Lichte. Zwar machjen im vollen Lichte alle G., obichon manche weniger gut, aber viele verfummern im Schatten, besonders unter Uberichirmung burch andere Baume. Im allgemeinen find die Laub-G. mehr Sonnenpflangen, die Koniferen mehr Schatten-G.; doch können manche Rabelholzer Überschirmung und ftarte Beschattung nicht vertragen, besonders Riefern und die auf Gebirgen machsenden Bacholder. Endlich wird bie Fähigfeit ber Laub-G., aus bem Stode ober ben Burgeln auszuschlagen, im Barte fehr wichtig, weil man dichte Pflanzungen nur erhält, wenn die G. leicht ausschlagen; ebenso wenn über Gehölz-Bartieen hinweg Mussichten frei gehalten werben follen. Man muß an folchen Stellen ichon bei ber Neuanlage nur Buichholz pflanzen, welches niebrig gehalten werden tann. Geholz-Renntnis niebrig gehalten werben fann. ist eine Hauptbedingung für ben Landichaftsgärtner, Gartenbaumeifter und Garten-Ingenieur. — Litt .: hartwig, Gehölzbuch. Die Gehölze tommen in

ben Schöpfungen ber Landichaftsgartentunft fowohl einzeln, wie zu größeren ober fleineren Gruppen vereinigt gur Geltung. Bujammenstellungen von Gehölzen find ber Balb (f. b.) und ber Sain (f. b.). Kleinere Massen, welche, balb bichter, balb loderer zusammenhangend, ein Ganzes ausmachen, etwa einen Sobenruden bebeden, nennt G. Meyer einen Beholzzug. Die zusammenhängenben Baummaffen besfelben find nicht groß genug, um Bald zu heißen.

bagegen bestehen aus einem Gemisch von hohen und niedrigen Gehölzen und bilben eine gujammen-hangenbe, undurchsichtige Maffe; biefe nennt man Gehölzgruppen. Bor ben Gruppen fonnen Baume, einzeln ober zu fleinen Trupps vereinigt, aus-

gestreut merben.

Der einzelne Baum zeigt, wenn er fich nach allen Seiten bin frei entwideln fann, feinen naturlichen Buchs am beften. Deshalb ftellt man Baumarten, beren habitus fontraftierend zu ber Umgebung berborgehoben werden foll, gern einzeln. Es ericheint dabei flar, daß zur Erreichung einer fraftigen Birtung eine Anzahl einzelner Baume berfelben Art Anwendung finden tann. Die Einzelftellung ift besonders für die Arten erwünscht, beren charatteriftischer Bau verloren geht, wenn fie fich nicht frei nach allen Seiten entwideln fonnen, 3. B. Tannen. Die Zusammenstellung wurde jedoch bes malerischen Reizes entbehren, wollte man auf Roften ber guten Einzelausbildung alle einer Gruppe vorgelagerten Baume einzeln freistellen. Das Malerische bes Baumwuchses ift zumeist bas Ergebnis eines Rampfes eines Baumes mit ben ihn umgebenben Berhältnissen. Ein Baum am Bergabhang hat einen malerisch gebogenen Stamm, malerisch ungleichmäßige Berteilung der Aste, da er bestrebt ist, sich sestzahalten, das Gleichgewicht zu bewahren, seinem Laubwert möglichst günstige Lichtsellung zu verschessen. Andere der verschaffen. Ahnlich ift es, wenn mehrere Baume bicht gulammenstehen. Das Ginfeitige, bas Schiefe, nach außen Strebenbe, bas so malerisch wirkt, ist bie Folge bes Rampses um Licht und Luft. Der hier und ba vertretene Standpunkt, daß in ber tunftlichen Landichaft jedes einzelne Pflanzenindividuum möglichft vollkommen fein muffe, ift beshalb nicht haltbar; benn man wurde bamit gerade bas in ber Natur fo besonders gefallende Malerische des Baumlebens der fünftlichen Landschaft vorenthalten. Je üppiger natürliche Begetation ift, befto mehr ift fie ein buntes Gemifch bon vielen Arten und Individuen, von benen jedes die gunftigften Lebensbedingungen für sich auf Roften der Nachbarn erstrebt. Man bente 3. B. an ben tropischen Urwalb. Deshalb werben bie vor bie Gruppen gestellten Baume nicht alle einzeln, sondern auch zu 2, 3, 4, 5 und mehr fo bicht zusammengepflanzt, daß sie eine lodere, malerische Gesamtwirtung erzielen.

Bei ben aus Baumen und Strauchern gujammengefesten Gehölzgruppen forge man bafür, daß Grundriß und Aufriß eine malerische Wirtung

hervorbringen.

Der Grundriß muß fo maffig fein, daß ein wirklicher Aufbau von Gehölzen möglich ift. Er muß am Rande Borfprunge und Buchten aufweifen, woburch gute Licht- und Schattenwirfungen und fur ben Borübergehenben malerifche Berichiebungen und Berwidelungen ber einzelnen Teile entfteben. Ahnlich ift es mit ben vor die Gruppen gestellten (Borpflanzungen genannten) einzelnen Gehölzen, welche, um die Birtung der Buchten in den Gruppen nicht aufzuheben, fondern eher noch zu erhöhen, im allgemeinen den Borsprüngen der Gruppen vorgelagert, feltener in die Buchten geftellt merden follten.

Der Aufriß ber Gruppen jei berart, bag einige hobere Gipfel im Zusammenwirten mit ben niebrigen

Teilen eine intereffaute, unregelmäßige Gilbouette bilben. Bei großen Gruppen, welche jumeift aus großen Baumen bestehen, find große hohen unterichiebe nicht immer zu erreichen. Gine Gruppe mit bem oben geschiderten Grundrig wird aber tropbem für ben Beschauer einen vorteilhaften Umriß befommen, da die vorgelagerten und in den Bor-iprüngen stehenden Baume größer aussehen, als die weiter zurud stehenden, welche perspektivisch verkurzt ericheinen. Gine rundliche Geholzgruppe ohne aufgelöften Rand wird von allen Seiten biefelbe wenig malerische Form zeigen (f. Berspettive). wie gute Rorperschatteneffette durch die empfohlene Gruppenform entstehen, liefert ber unregelmäßige Grund- und Aufriß auch malerische Schlagichatten.

Bas die in ben Gruppen verwendeten Geholaarten anbelangt, fo legen einige größeren, andere geringeren Wert auf bestimmte Busammenftellungen. Sdell, welcher seine Raturstudien ficher in den Boralpen gemacht hat, wie sich aus seinen Gruppenformen nachweisen läßt, ift ber Ansicht, bag durch bas Borberrichen einzelner Baumtypen ben Pflanzungen einerseits ein charafteristisches Geprage verlieben werbe, und daß andererseits Abwechslung daburch entstehe, bag in ben einzelnen Scenen gewiffe Baumarten in überwiegenber Angahl vorhanden feien. Benne folgte im wesentlichen ben Spuren Schells, was sich besonders in den Borpflanzungen zeigt. B. Meger ftellt ben verschiedenen Standorten gemäß natürliche Artenzusammenftellungen auf. Er gabit auf die Gebirgevegetation mit der Gebirgethal- und Gebirgefunmfvegetation und bie Riederungsvegetation mit ber Flußthal- und Sumpfvegetation. Er ift aber andererfeite für ziemlich forglofes Difchen ber Arten, was fich auch in feinen Werten erfennen lagt. Fürft Budler befürwortet, meift eine Baumart vorherrichen zu laffen. In Parkanlagen mit verichiebenen Bobenarten werben fich übrigens ichon aus praftischen Rudfichten charafteriftische Bujammenftellungen ergeben, wenn man bestimmte Gehölzarten bahin pflanzt, wo ihnen ber Boben und ber Feuchtigfeitegrab am meiften zufagen. - Litt .: G. Mener, Lehrbuch ber ichonen Gartentunft; Budler, Unbeutungen über Landichaftsgartnerei: Edell, Beitrage gur bilbenben Gartenfunft.

Geisbart, f. Astilbe.

deisstatt, f. Lonicera (Caprifolium).

Geissus, i. Aegopodium.

Seisklee, i. Cytisus.
Seikfuß (Fig. 367), ein Schneibewertzeug, mittelst bessen an bem zu verebelnden Bilblinge ein dreiediger Ausschnitt (Kerb) zur Aufnahme des in entsprechender Beife zugeschnittenen Ebelreifes



Fig. 367. Geiffuß.

bereitet wird (Triangulieren). Durch einige Ubung jedoch wird man mit einem recht dunnen, scharfen. furgflingigen Meffer biefe Operation balb volltommen gut ausführen lernen. G. a. Berebelung.

Seifuer, hermann, geb. am 3. Marz 1848 gu Alt-halbensleben bei Ragbeburg, trat 1863 als

\_\_\_

Alt Saldensleben, 1871, nach dem Feldzuge, in den igl. Tiergarten zu Berlin unter Reibe ein, murbe 1876 Tiergarten - Gartner, 1888 fgl. Tiergarten-Inipettor, 1896 tgl. Garten-Direttor (j. G. 107).

gelbbleiben der Blatter. Bon ber Gelbfucht, ber Bergilbung und ber Gelbsiedigseit zu unterscheiben ift ber Umstand, daß jugendliche, zuerst gelblich sich entwickelnde Blätter nicht grün werden. Es ift dies also ein Ergrünungsmangel, ein Fortfallen ber Fahigfeit ber Gewebe, die Chlorophylltorner auszubilben. Benn Bflanzenteile bei geringer Beleuchtung fich bilben, entwickelt fich in ben Bellen nur ein gelber Farbftoff (Etiolin). Bur Chlorophylbildung gehören mehr Licht und Barme. Gehlt nun 3. B. Die Barme langere Beit für Die jungen Organe, fo werden fie alt, ohne ju ergrunen, und bleiben dauernd gelb. Bei Spacinthen, die zeitig im Frühjahre aufgebeckt werden und aufange eine Beriobe talter Tage ertragen muffen, bleiben die Blattipipen bisweilen bauernd gelb.

Selbfledigfieit der Blatter. Bon ber allge-meinen gleichmäßigen Gelbfarbung bes Laubes du untericheiben ift bas Auftreten fleiner, isolierter, fehr zahlreicher gelber Flede mit verwaschenem Rande. Manchmal find folche Flede erft erkennbar, wenn man die Blätter gegen das Licht halt, wobei man bann viele burchicheinenbe Stellen entbedt. Dieje Ericheinung ift bisweilen ein Anzeichen bafür, daß die betreffenden Pflanzen während ihrer Ruhe-periode zu viel Wasser erhalten haben. Das Mitroitop zeigt bann an den gelben Stellen ftarte Bellnredungen unter Auflojung ber Chlorophyllforner. Steigerung ber Affimilation ber frankelnben Bflangen burch erhöhte Barme- und Lichtzufuhr wird zwar die erfrantten Blatter nicht ausheilen, wohl aber die neuen Blatter zu normaler Entwickelung tommen laffen. Spater, wenn bie Pflanzen in ihre Binterquartiere eingerudt find, vermeibe man ju ftartes Giegen. (S. a. Fledenfrantheiten.) Selbfuct. Der gefamte Laubtorper eines

3weiges ober ber gangen Pflanze erhalt einen mehr ober weniger intensiven gelben Farbenton. In ber Rehrzahl ber Fille glaubt ber Praktifer baraus taliegen zu muffen, bag es ber Bflanze an Gifen ichle, und in ben gartnerischen Werten wird bas Beipripen und Begießen mit Gifenvitriol empfohlen. Oft hilft bas Mittel nicht, ba Gifenmangel eben nur eine einzige und zwar verhaltnismäßig wenig witommenbe Urfache ber Gelbblätterigkeit ift. Faft jebe Ernahrungeftorung zeigt fich burch Auftreten ber Gelbfarbung an. Burgelfaulnis, Stamm-beichabigung durch Froft, Stickfoffmangel 2c. find hanige Urfachen ber Erscheinung. Daher betrachte man bie G. als ein Symptom, bas bei fehr verichiedenen Krankheiten sich einstellt, und suche die Uriache für diese mangelhafte Chlorophyllbereitung

zu erfennen und zu heben.
Gelldus, in sehr kalten Regionen wachsend.
Gelsemium suss. (ital. Name für Jasmin)
(Loganiaceae). G. sempervirens sit. (G. nitidum Mchx.) ift ein unter bem Ramen Rarolina-Jasmin bekannter Rletterstrauch mit windenden Stengeln, glangenben, faft immergrunen Blattern und gelben, wohlriechenden Blumen im Sommer.

Lehrling in die Baumichule des herrn b. Rathusius, und frostfrei zu burchwintern, im Sommer gegen beife Dittagejonne zu ichuten.

Geminatus, paarig, doppelt.

Geminifiorus, zweiblumig, paarblumig, zwillingsblütig.

Geminispinus, doppelftachelig, mit paarigen ober Amillingestacheln verfeben.

Gemmatus, inospenartig. Gemmifer, inospentragend. Gemswurzel, f. Doronicum.

Gemuse heißen folche frautartige Ruppflanzen, beren verschiedene Teile, wie Blatter, Blattstiele, Stengel, Schöflinge, Fruchtboben, Früchte, rubenober fnollenartige Burgeln, in frifdem ober gefochtem Buftande dem Menschen als Nahrung bienen.

Diefelben gehören ben verdemüsearten. schiebensten Pflanzen-Familien an. Rach ihrer praktischen Berwendung ober sonstigen Eigen-tumlichkeiten teilt man sie in folgende Gruppen:

1. Rohlartige G. Bumeift Abkommlinge und Kulturformen von Brassica oleracea, beren grüne Teile (Blätter, Stengel, Blütenstengel 2c.) in der Ruche Berwendung finden. Die wichtigsten sind: Kopftohl, Rosen- ober Sprossenkohl, Belichkohl oder Birfing, Blumentohl, Kohlrabi oder Ober-rübe, Blätter- oder Bintertohl u. a. 2. Burgel- und Knollengewächse. Bei

biesen sind bie Nahrstoffe vorwiegend in ben verbidten, fleischigen Burgeln abgelagert, fie bienen une baher ale Rahrung. Ginige biefer Wurzeln werden wegen ihres pitanten Geschmades roh verfpeift. Sierher gehoren Rohlruben, Speiferuben, Möhren, Karotten, Betersilie, Sellerie, Rettich, Radies, Schwarzwurzel, Salatrübe. 3. Salatartige G. In ihren zarten, durch

3. Salatartige G. In ihren zarten, burch angenehm bitterlichen Geschmad ausgezeichneten Blattern, die meiftens roh ober nur angefauert und gewürzt genoffen werden, bieten uns diefelben eine angenehme Speise. Es find: Ropffalat, Bindfalat,

Endivie, Rapungchen, Rreffe.

4. Zwiebelartige ober Lauch-G. Gehören ausschließlich zur Gattung Allium und find burch bie reizende, ber Berbauung forberliche Scharfe charafterisiert, welche in reichlichen, gaben, eiweißartigen Schleim gehüllt in den verschiedenen Teilen ber Pflanze enthalten ift, wie bei ber Speifezwiebel,

Schalotte, Knoblauch, Schnittlauch, Borree u. a. 5. Sulfenfrüchte. Liefern uns entweber in ihren martig-weichen Bulfen und jungen Samen eine febr angenehme Speife ober in ihren reifen Samen eins ber tonzentrierteften Rahrungsmittel,

wie Erbie, Bohne, Buffbohne.

6. Kurbisartige G. Die großen, oft an-sehnlichen Früchte enthalten ein martiges, schwammiges, bisweilen angenehm gewürztes Fruchtfleisch, welches teils roh, teils eingemacht ober in berschiedener Beise zubereitet genossen wird. Hierher gehören Kurbis, Gurfe, Melone.
7. Spinatartige G. Angehörige verschiedener

Familien, beren grune Teile gefocht in musartigem Bustande genossen werden, 3. B. Gartenspinat, Melbe, Römischer Salat, Reuseelander Spinat,

Mangold oder Beistohl u. a.

8. Mehrere Jahre ausdauernde (ipargelartige G.) Berschiedene umfangrei Berichiebene umfangreichere In nahrhafter, fanbiger Dammerbe ju unterhalten Bflangen mit ausbauerndem Burgelftod. Es finben Berwendung, g. B. Spargel, Artischode, Carby, Rhabarber, Merrettich.

9. Gewürzträuter ober Buthat-G. bienen bem Menichen nicht eigentlich zur Rahrung, sonbern werben wegen ber aromatischen Eigenichaften ihrer Blatter und Stengel, Fruchte ober Samen bagu benutt, Suppen, Fleischspeisen, Salaten ober anderen Gemufen einen pitanten Beschmad zu verleihen, 3. B. Peterstlie, Majoran, Thymian, Pfesserraut, Kümmel, Basilitum, Estragon, Tomate, Spanischer Pfesser, Dill, Fenchel u. a. — Litt.: Gressent's einträglicher Gemüsebau, 2. Aust.; Lebl, Bemufegartnerei; Uslar, Gemufebau, 2. Aufl.

demuje, Aufbewahrung besfelben teils für ben Binterverbrauch, teils zum Zwede bes Samen-baues. Biele G.-Arten, wenn sie für ben Handel oder für die Küche mahrend bes Binters, oder auch um im nächsten Jahre Samen aus ihnen zu erziehen, aufbewahrt werden follen, erfordern einen gegen ftartere Frofte und befonbers gegen Raffe geschütten Raum. Die haufigfte Urt ber Durchwinterung ift bie Aufbewahrung in Gruben, abgetragenen Miftbeetfäften, sowie im Reller. Der Blay, an welchem Gruben angelegt werben, muß troden und barf weber bem Tag- noch bem Grundmaffer ausgesett fein. Ift ber Untergrund troden, bleibt ber Boben bei ftarteren Froften gleichmäßig gefroren und finden fich ferner auch nicht zu viele Daufe in ben Gruben ein, fo find bie Berlufte am G. mahrend ber Aufbewahrung meift nicht fehr bedeutend. Ift bagegen ber Winter fehr naß ober tritt häufiger Wechsel von Frost und Tauwetter ein, so bleibt oft taum die Hälfte der G. unbe-schädigt. Die Hauptregeln für das Einwintern ber G. find folgenbe: Laffe fie fo lange wie moglich im Lande fteben, bebe fie nur bei gang trodener Bitterung aus, befreie fie unter forgfältiger Schonung bes herzens (ber Gipfelknofpe) von überflüffigem Blattwert, bringe fie fo rafch wie moglich, ehe bie Burgeln vertrodnen, in die Grube. Es ist taum notig zu bemerten, daß die Grube so hoch mit trodener Erbe bebedt werben muß, daß ber Froft nicht einbringt, die Erbbede muß aber auch einige Fuß über ben Rand ber Grube auf jeber Seite hinausreichen.

Die Aufbewahrung von Burgelgewächsen in tiefen Gruben ift ber sich in solchen entwickelnben Barme wegen weniger zu empfehlen, als bie Aufbewahrung über ber Erbe ober in ziemlich flachen Graben. Beige Ruben, Möhren 2c. legt man in lettere in einer einfachen Schicht und bergeftalt | ein, daß zwischen ben Wurzeln immer ein fleiner Zwischenraum bleibt. Man bebedt biese Schicht mit Erbe, legt eine neue Schicht auf und fahrt in biefer Beise fort, bis ber Graben etwa bis auf 30 cm angefüllt und jede einzelne Rube für fich in Erbe eingehüllt ift. Der Leerraum wirb mit Stroh ober Laub vollends ausgefüllt und zulest mit einer hinreichend starten Erbschicht, barüber mit einer Rasenschicht bachformig bebedt, um bas hüten. Diese Methobe ift auch für die für ben

verschiedene Teile biefer Pflangen in ber Ruche bewahren wollen, 50-60 cm tiefe, 1,50 m breite und beliebig lange Graben, auf deren Sohle fie die mit den Wurzeln ausgehobenen und von den äußeren Blättern befreiten Rohlfopfe umgefehrt, ben Ropf nach unten, die Wurzeln nach oben, dicht nebeneinander ftellen und bann die lodere Erbe jo weit wieder aufschütten, bag nur bie Burgelftrunte heraussehen. Für ben Gebrauch im Binter und Frühjahr werben je nach Bedarf die Rohltopfe an ben Strunten aus ber Erbe gezogen, abgeschnitten und von den angefaulten außeren Blättern befreit.

In anderen Gegenden, 3. B. in Ratibor, werben bie Köpfe von Beißtohl, Rottohl und namentlich Wirfingfohl famt ben Strunten und Wurzeln auf ebener Erbe bachformig in mehreren Schichten übereinander aufgeschichtet, in der Weise, daß die gegeneinander gerichteten Köpfe im Innern sich nicht berühren. Die Strünke mit den Burzeln sind alle nach zwei Seiten nach außen gerichtet und werden loder mit etwas Boden oder Pflanzenabfällen, Stengeln ober bergl. bebedt. Der mittlere Bwilchenraum, welcher gleichsam als Bentilations-raum bient, wird bei Regen, Schnee und eintretenber starter Ralte oben burch ein Langsbrett bedelartig verschlossen. Bei milber Bitterung wird bas Brett gelüftet. Je nach Bebarf werden bie Röpfe an einem Ende weggenommen, geputt und auf ben Martt gebracht.

Sehr bequem und einfach ift bas Einschlagen ber G. in abgeernteten und ausgeschachteten Diftbeetfaften, die im Binter mit Brettern belegt und bei ftarteren Froften mit Laub bededt werben. Bei Gintritt milber Bitterung muffen Gruben und Räften regelmäßig gelüftet werben, um bie G. vor

Faulnis zu bewahren.

hat man hausteller bon größeren Dimenfionen felbft fur großere G.mengen gur Berfügung, jo verbient die Aberwinterung ber G. in folchen insofern ben Borgug, als man lettere von Beit gu Beit durchmustern tann, um die schadhaft ge-wordenen zu entfernen. Borbebingung aber ift, baß ber Reller einiges Licht und eine fuhle Temperatur habe. Beffer aber find eigens für G. eingerichtete Reller, fogen. Gartenteller. Bur Anlage eines folchen muß ein entsprechenber Sugel porhanben fein, anberenfalls muß er mit Erbe gebedt werben. An ber Lichtseite bringt man die notigen Fenster an, sorgt auch bafür, daß ber Raum durch Rlappen ventiliert und dadurch in ihm beständig eine tühle Temperatur und frische Luft erhalten werben fann. - Litt: Lebl, Gemufegartnerei; Rumpler, G. und Obftgartnerei.

Gemuje-Dorrprodukte. Brodufte folder Art, Erbien, Bohnen, Mohren, Rarotten, Sellerie, Roblrabi, Ropffohl, Birfing, Schnittlauch, Beterfilie, Rörbel, Spinat, Kartoffeln zc., werben in berfelben Beije gewonnen, wie die Obst-Dorrprodutte (j. b.).

Bemufeeule, f. Gulenraupen.

Bei ber Anlage eines G.s find Eindringen bes Regen- und Schneewassers zu ver- folgende wefentlichen Buntte ins Auge zu faffen : Klima, Lage, Boben, Untergrund, Baffer und Be-Tisch bestimmten Burgel-G. anwendbar. wässerhaltnisse, Einteilung bes Terrains, Die G.gärtner in der Umgegend von Berlin Einfriedigung, herrichtung und Bearbeitung des graben für Kopfsohl, den sie für den Winter auf- Bodens, Düngung u. a.

Klima. Gin milbes Klima ift zur Anzucht ber meiften, auch seineren Gemusearten vorteilhaft. Die Spatfrofte werben oft ben jungen Pflanzen nachteilig und niedrige Temperaturen ober größere und plopliche Schwantungen berfelben treten ber vollen und normalen Entwidelung mancher Gemuje entgegen. In ungunftigem Klima muß man fich im allgemeinen auf bie harteren Gemufearten be-ichranten. Gegegebenenfalls tonnen burch Gebaube, Schuppfianzungen aus Baumen und Strauchwert, heden, Baune, Brettermanbe u. bergl. bie talten Rord-, Oft- ober Bestwinde abgehalten werden. Rach Suben dagegen sei die Lage offen und ber vollen Einwirtung der Sonne und Luft ausgesetzt. vinsichtlich ber Reigung des Terrains ift für leichtere Bodenarten eine vollkommen ebene, bei schweren, bindigen Boben eine etwas geneigte Lage gunftig. Je nordlicher bas Klima, besto mehr barf bas Terrain nach Guben, je sublicher, besto mehr nach Often geneigt fein. Gelbst eine nach Norben zu abfallende Lage eines Terrains ift für manche Rulturen in ben Commermonaten recht gut zu verwerten, die man in warmen Lagen und in leichten Boben zu biefer Beit faum jur vollen Entwidelung murbe bringen fonnen.

Boben. Gin guter, loderer, nahrhafter, ichwarzer, tiefgrundiger Boben ift für ben B. einem weniger guten, leichten ober fanbigen und trodnen Boben vorzuziehen, während ein mäßig leichter, ziemlich loderer Boben auch leicht zu bearbeiten ift, die Barme leicht aufnimmt und die Feuchtigkeit nicht iv ichnell verdunften läßt. Durch die intensive Bearbeitung bes G.s werden die physitalischen Eigenichaften besjelben balb verbeffert werben, aber von vornherein ift ein guter fraftiger und babei loderer Mittelboden (janbiger Lehmboben) ftets beffer als reiner Sand- ober Thonboben. 3m Antfalle find Berbefferungen bei schwerem Boden durch Untermischen von verrotteter Gerberlohe, Sagespanen, Asche, Mergel, Schlamm u. bergl., bei leichtem Boben durch Aufbringen von Kompost, Letten, altem Baulehm zc. vorzunehmen. Moor-, Torf- und Beideboden ift jum Gemufebau an fich nicht fehr geeignet, tann aber burch Beimengung bon Sand und Ralt einigermaßen brauchbar gegemacht werden, wenn bem fart humussauren Baffer genügenber Abfluß verschafft wird. Überhaupt ift große Ausmerksamkeit ben Untergrund-und Basserverhältnissen des G.B. zu ichenken. It der Boben infolge von Grundwaffer nag ober iumpfig, so ist er zu allererst durch Drainage zu entwässern. Für einen gedeihlichen Gemüsebau ist ein gutes brauchbares Basser eine Grundbebingung, weil es nicht nur birett von ben Pflanzen aufgenommen wirb, fonbern auch bas allgemeine Löfungsmittel ber Rährstoffe im Boben bilbet. Da bei bem ichleunigen Bachstum ber meiften Gemuje ein ftarter Bafferverbrauch ftattfindet, fo muß auch für eine reichliche Bufuhr besfelben burch Bewäfferung Sorge getragen werben. Den Bflanzen am zuträglichsten ist bas Regenwasser, diesem tommt an Gute fast gleich bas Wasser aus Flussen, Leichen, Bachen. Um schlechteften ift bas Brunnenwasser, da es oft sehr hart ist, viele mineralische Stosse (3. B. schwefeljauren ober tohlensauren Kalt) aufgeloft enthält, überdies meistens eine niedrigere Temperatur hat, als die Luft.

Bas die Beschaffung des Bassers anbetrifft, so liegen die Berhältnisse da am gunstigsten, wo sliegendes Basser in unmittelbarer Nähe sich befindet und burch offene Ranale ober Rohren in ben G. geleitet und hier von zwedmäßig verteilten Sammelbeden aufgenommen werben fann. Läßt fich in einem G. bas Baffer in offenen Graben hindurchführen und aus diefen mittelft der Gießichuffel auf die Beete bringen, so ist dies ein großer Borteil. Wird das Grundstud von einem Bafferlaufe begrenzt, der ein Rad treiben kann, fo ift die Anlage eines Bebewerkes zu empfehlen, no in die Anlage eines Peochertes zu einpiegien, welches das Wasser durch Rinnen in ein System zwechnäßig verteilter Behälter ausgießt. Reicht die Strömung des Wassers nicht aus, um ein Rad zu treiben, so kann das Hebewerk durch einen Windmotor in Thätigkeit gesetzt werden.

Die Einteilung bes G.s geschieht meift in gleichformige, gleichgroße, vierectige Quartiere. Die Bege führt man am besten gerablinig. Die größeren Quartiere werden für bie einzelnen Gemufearten wiederum in Beete von 1,30 m Breite und von beliebiger Lange abgeteilt, die man burch 33 cm breite Fußsteige trennt. Die Hauptwege erhalten gewöhnlich eine Breite von 1,50-2 m, um bequem barauf farren und fahren zu können. Auf größeren Terrains find zur Düngeranfuhr 2c.

3 m breite Wege erforderlich.

Bum Schute gegen Wilb und fonftige Beichabigung von augen, auch gegen talte Winde, ift bie Einfriedigung bes Grunbstücks unentbehrlich, um fo mehr, je mehr man fich ber Anzucht feinerer Gemufe befleißigt. Je bauerhafter die Ginfriedigung hergestellt wird, besto mehr Borteile bietet biefelbe auch hinfichlich ihrer Ausnügung durch Bepflanzung mit Bein- und Obstspalieren.

Der Herrichtung, Bearbeitung und Dungung bes Bobens ist fortlaufend bie nötige Aufmerksamteit zu schenken. Außer bem Rigolen (f. b.) bei ber Inangriffnahme einer längeren Rultur ift ein forgfältiges grundliches Umgraben (f. b.) bes Landes notwendig. Hierbei muß ber ausgebrachte Dünger gleichmäßig und gut unter-gearbeitet werden. Da bei einem intensiven Ge-müsebau dem Boden durch die Gewächse viel Nährftoffe entzogen werben, fo muß burch eine regel-mäßige Dungung für einen genugenben Erfat berfelben gesorgt, überhaupt eine möglichste Berbefferung bes Bobens erftrebt werben. - Uber bie Eigenschaften und Wirfung der einzelnen Düngerarten s. d. — Litt.: Gressent's Gemüsedau, 2. Aufl.; Lebl, Gemüsegärtnerei; Rümpler, Gemüse und Obstgärtnerei; Uslar, Gemüsedau, 3. Aufl.

Gemusekohl, Brassica oleracea L., unftreitig bie wichtigfte aller Gemujearten, in ihrer Stammart zweijährig und noch heute in ben Ruftenftrichen Europas, insbesonbere bes nördlichen und füdlichen Frantreich und in England wildwachsend gefunden. In Jahrhunderte langer Rultur hat sich bald ber eine, bald ber andere Teil bes Pflangenforpers umgebilbet, ift fleischiger, saftiger, bem Genusse an-nehmbarer geworben. Es sind somit ebensoviele Untersormen entstanden, die ihrerseits wieder eine Menge von Formen erzeugt haben (j. Gemufearten).

Gemuseportulak, f. Bortulat. Gemusetreiberei, f. Treiberei ber Gemuse.

Geniculatus, gefniet, gelenfig, gegliebert. — Bermehrung durch Sumen und Conictanal Riebriae bis mittel Gentlana L. (Rame bei Blinius nach dem König Gentlana L. (Name bei Blinius nach dem König Gentlana L. (Name bei Blinius nach dem König (Leguminosae-Genisteae). Riedrige bis mittel-hohe Sträucher mit lebhaft gelben, selten weißen Blüten; Blätter einsach oder selten 3-zählig: Samen ohne Wulft. — I. Blüten weiß: G. monosperma Lam., töstlich bustender Kalthausstrauch.
— II. Blüten gelb. II. 1. Blätter gegenständig, oft 3 zählig, schmal lineal: G. radiata Scop. (Cytisus radiatus W. Koch, Enantiosparton radiatum K. Koch), Bluten in enbftanbigen Ropfchen; Gubeuropa, nördlich bis Bozen. — II. 2. Blätter wechselständig, einfach. II. 2A. Dornig, behaart: G. germanica L. (Fig. 368), Trauben zuleht verlängert; Mittel- und Südeuropa. — G. hispanica L. (Ulex hispanicus hort.), Trauben föpschenartig. — II. 2B. Dornig, sahl, Decklättchen groß, blattartig: G. anglica L., Blüten in Trauben; westliches Witteseuropa auf Moor, Heibe und



Fig. 368. Genista germanica.

Sand. — II. 2C. Dornenloe: a) (Genistoides Mönch., Corniola Med. als Gattung) Blüten am Ende der Zweige in einsachen bis zusammengesetzten Trauben; reich an Formen und Bastarden: G. tinctoria L., Färberginster; Zweige gestreift bis gesurcht; Europa dis Westassen. In thypischer Form niedrig bleibend dis niederliegend; var. fl. pleno, hubich; bis 1 m hoch werden var. latifolia DC. mit breiten und var. sibirica L (als Art) mit schmasen Blättern. — G. elata Wender. (G. elatior W. Koch), Afte rund, zweige sang, rutenförmig, gefurcht; süböstliche Alpen bis Drient und Kautassis, bis 1,5 m hoch. - G. ovata Waldst. et Kit, Sulfen und bie breiten Blätter rauh behaart; öftliches Donaugebiet.

Gentius von Junrien, 2. Jahrh. v. Chr.), Engian, (Gentianaceae). Eine burch oft große, fünf- bis neunspaltige Blumentrone mit malgen- ober glockenförmiger Röhre ausgezeichnete Staubengattung. Die Gentianen find alpinische ober wenigstens Bergpflangen, die Blumen oft vom tiefften prachtigften Blau. Bon ben gablreichen Arten verbienen vorzugeweise folgende fultiviert zu werben: G. Pneumonanthe L., gebeiht in fanbigem, moorigem Boben und hat einfache, aufrechte Stengel, welche in eine Traube großer, röhrig-glodenförmiger, violettblauer Blumen endigen; blitht in ber ersten Halfte bes Sommers. — G. acaulis L. (Fig. 369), eine eigentliche Alpine, vor allen anberen Arten burch die Große ihrer ftrahlend buntelblauen Blumen ausgezeichnet; fie bilbet Rafen, und jeber ber hochftens 6 cm hohen Stengel tragt eine einzige Blume im Mai und Juni. Bermehrung burch Teilung bes Stodes ober burch frischen Samen, welcher von April bis Juni in Beibeerbe gesäet, aber nicht bebedt, sonber bloß angebrudt und schattig gehalten wird. Die Pflänzchen pikiert man in gut drainierte



Fig. 369. Gentiana acaulis.

Töpfe und pflanzt sie im Frühjahr aus. — G. asclepiadea L. bilbet stärtere Bujche als G. Pneumonanthe; Blumen blau, in einer beblatterten Ahre an der Spipe der Stengel; Juli-August. — G. cruciata L., die blauen Blumen nabern fich an ber Spipe ber Stengel zu einem bolbenformigen Bluft; gebeiht in frischem, tiefem, recht burchlaffenbem Erdreiche, G. asclepiadea nur in frischer, torsiger Heiberbe. — G. verna L., G. bavarica L., G. pyrenaica L. und G. nivalis L. sind echte Alpenpflanzen. — G. lutea L. aus ber Schweiz wird bis 11/2 m hoch, hat große, breit-obale Blätter und gelbe, in Quirlen angeordnete Blumen. Berlangt frischen, tiefgrundigen, nahrhaften Boben. Außer biefen find noch eine Reihe von Arten in Rultur, beren Beschreibung hier aber zu weit führen murbe.

Genuinus, angeboren, natürlich, echt. Geonoma Willd. (geonomos Landverteiler, b. i. in ber Agrifultur erfahren), Erbpalme (Palmae). Gattung von schönem, leichtem Buchse. Die Bebel erscheinen im Anfange ihrer Entwidelung einfach und — b) (Genistella Much) Stengel gegliebert und gangrandig, teilen sich aber später in unregelmößige breit Leitig gestügelt: G. sagittalis L. (Cytisus zieberblättichen. Blüten getrennten Geschlechtes, sagitt. M. et Koch), niedrig, Trauben endständig, gedrängtblütig; Mitteleuropa dis Orient. 1 Griffel und eine einsamige Beere. Es giebt gegen 80 Arten diefer Gattung, welche alle in Subamerifa ihre Beimat haben. Die hauptfächlichsten find G. acaulis Mart, ohne Stamm mit bicht gebrangten fieberipaltigen Bebeln; G. Brongniartii Mart. Big. 370), mit fehr furgem, bidem Stamme; G.



Hig. 370. Geonoma Brongniartii.

elegans Mart. aus Brafilien, mit bunnem Stamme, 2-3 m boch, mit 80-90 cm langen sichelförmigen Bebeln; G. interrupta Mart., eine ber hochsten, mit sichelformigen, langgespitten Fiebern, Bebel 1 m und darüber lang; G. paniculigera Mart., G. macrostachys Mart., G. multiflora Mart. u. a. m. Rultur j. u. Palmen.

Georgina, Georgine, f. Dahlia. Geranium L. (geranion Bflanzenname bei Tioecoribes, geranos Rranich), Storchichnabel (Geraniaceae). Deift perennierenbe, harte Bflangen, oft hübiche Blattbusche bilbend, aus deren Mitte bie Blutenstengel sich erheben. Blumen lilarosa, weiß, purpurn oder violettblau. Als Zierpstanzen zu empsehlen: G. sanguineum L. mit handförmig-5-7 teiligen Blattern mit breispaltigen Lappen und mit iconen purpurroten Blumen; G. pratense L. mit blafviolettblauen Blumen, eine Barietat mit gefüllten, eine andere mit weißen Blumen; G. ibericum Cav., fräftige Pflanze mit blauen ober violettblauen Blumen; G. macrorrhizum L., 60 cm hoch, Blüten blutrot; G. phaeum L., hübsche Art mit ichwarzvioletten Blumen. Alle biefe Arten find wegen ihres ftarten Buchjes für große Blumengarten geeignet. 218 Rabattenpflangen verbienen ben Borzug: G. lancastriense With. mit rosenroten, G. striatum L. mit rosaweißen, G. tuberosum L. mit icon rosenroten Blumen und fnolliger Burgel. Lestere muß man jedoch etwas tief pflanzen und im Binter durch trodenes Laub ichuten. Für Steinvartieen sehr schon: G. argenteum L. mit glanzend filberweißem Blatt und gart-rosa Blüte und G. einereum mit grauweißer Belaubung. Die G.-Arten tommen in jedem Boben fort, gebeihen aber am beften an feuchten Abhangen. Man vermehrt fie burch Ausjaat, meistens aber burch Stodteilung.

cerre, Courtois, ausgezeichneter Gartner Frankreichs. Schrieb: Traite de la culture maraichere (Marttgartnerei). Er ftarb 1874 in Baris

im 63. Lebensjahre.

Germain, Saint-, gu ben grunen Langbirnen geborige Birnforte. Gine Untervarietät berfelben ift Saint-Germain panaché. (S. Birne.)

Germer, j. Veratrum. Germinans, feimenb.

Geruch der Pflanzen und Blumen. Der G. ift im mahren Sinne des Wortes "Geschmadssache", und bei manchen Geruchen ist wirklich nicht gu unterscheiben, ob sie angenehm ober mehr ober weniger unangenehm find. Es giebt jogar Bohlgeruche, welche ben meiften zujagen, manchen Ber-Endlich fommen sonen dagegen zuwider sind. sonen dagegen zuwier inw. Sonita tommen solge Geriche in Betracht, welche zwar an sich niemand widerlich sindet, die aber durch ihre Stärke unangenehm oder sogar schädlich werden, ersteres im Garten, z. B. der wilde Jasmin (Philadelphus coronarius), wenn er in Menge vorschaft in Indean in Machan und Schlessimmer handen ist, letteres in Wohn- und Schlafzimmern. Pflanzen mit wohltriechenben Blättern enthalten ein atherisches DI, welches nur beim Reiben ober bei starter Berührung sich burch Wohl-G. bemerkbar macht. Es giebt viele Bersonen, welche an allen Blumen riechen und nur die wohlriechenben ichaten, eine Beschränfung, die nicht für ben guten Geschmad ipricht. Der Gartner muß auch borsichtig in der Bahl ftart riechender Blumen im Bouquet sein, denn eine babon tann ben gangen Strauß unangenehm machen.

Gefichtstäuschung (optische Täuschung) fann im lanbichaftlichen Garten angewendet werden, um Gegenstände oder Teile größer oder fleiner, näher ober ferner ericheinen zu lassen. In ber Barf-landschaft ist vieles G. Die schmale, dichte Pflanzung kann als Rand und Ansang eines Waldes, ber Wald selbst durch Berbergen der Grenzen ausgebehnter ericheinen. Die Bucht bes Gartenfees, beffen Enbe verftedt ift, icheint fich fortaufegen. Der auf eine turze Strede jum Fluffe erweiterte Bach erscheint nicht mehr als solcher. Das jenseitige sehr flache, baumlose ober nur mit niedrigem Geholz bepflanzte Ufer einer ansehnlichen Bafferflache macht bieje icheinbar größer, mahrend ein hohes Ufer biejelbe vertleinert. Rleine Baume neben einem nur von fern gesehenen Turme, Gebaude oder Felfen laffen diefe höher ericheinen, mahrend große Baume baneben fofort ben Maßstab für bie Beurteilung anbern. Gin Sügel ericheint höher, wenn bas Gelande von bem Standpuntt bes Beschauers aus nach dem Fuße des Sugels hin fällt. Um wichtigften und wirtfamften, babei verhaltnismäßig leicht ift G., wenn man entfernte Wegenftanbe, etwa Gebäude, Baumgruppen, Felsen, ein großes Bafferstüd, icheinbar näher ziehen will. Man bringt bann Pflanzungen an, welche ben zwischen ben außerhalb liegenden Gegenständen befindlichen Bwischenraum verbergen, so daß die Ferne scheinbar

nahe gerüdt wirb. S. a. Perspettive. Gefinde. Gemeines G. ift basjenige Dienstpersonal, welches für die im Saushalte ober in ber Birtichaft vortommenden niederen mechanischen Berrichtungen angenommen ift. Bu ben Sausoffigianten dagegen find biejenigen Berfonen zu rechnen, welchen entweder ein gewiffes bestimmtes Weichaft in der Haushaltung ober Wirtschaft, oder die Aufficht über einen gewissen Teil berselben übertragen ift. Die Grengen find ichwer festzuftellen. Es jum G. noch zu ben Sausoffizianten zu rechnen ift, fonbern zu benjenigen Berfonen, für welche bie Beftimmungen ber §§ 611 ff. bes B. G.-B. (Dienftverträge im allgemeinen) gültig sind. Das trifft z. B. dann zu, wenn der betr. Gartner die Berwaltung vollständig selbständig, nicht unter der Hauptleitung bes Gutsherrn führt. So werden 3. B. Guteverwalter und bergl. zu ben hausoffizianten gerechnet, wenn fie bie Berwaltung bes Gutes nicht vollftanbig felbstanbig, sondern unter ber hauptleitung bes Gutsherrn fuhren, bagegen nach ben Bestimmungen über ben Dienstvertrag, wenn fic gang felbständig die Berwaltung führen. hausoffizianten muffen burch einen schriftlichen Kontratt angenommen werden. Mündliche Berabredungen sind ungultig, auch wenn Mietsgeld gegeben und angenommen worden (§ 177 u. 178 b. G.-D.). Ift ber Dienft auf Grund eines bloß munblichen Bertrages wirklich angetreten, fo fann ber eine sowie ber andere Teil mit Ablauf eines jeden Bierteljahres, jedoch unter Beobachtung einer sechswöchentlichen Kündigungsfrift, wieder abgeben. Behilfen bei Guts-, Herrichafts- und bergl. Gartnern werben in ber Regel nicht jum G. gu rechnen fein, ba fie meistenteils nicht ber hausväterlichen Bucht bes Befipere unterworfen find. Auf fie finden vielmehr die Bestimmungen ber §§ 611 ff. bes B. G.-B. Unwendung.

Sesner, Conrad, geb. in Zürich 1516, ein Gelehrter von umfassenden Kenntnissen, der deutsche Plinius genannt. Sohn eines armen Kürschners, wurde er Schullehrer, studierte dann Medizin und starb in seiner Baterstadt als praktischer Arzt und Prosesson er Philosophie 1565 an der Pest. Er war der erste in Deutschland, welcher eine Idee von natürlichen Familien und Gattungen hatte. Seine meisten botanischen Schriften wurden erst 200 Jahre später von Schmiedel herausgegeben: Opera dotanica C. Gesneri, Kürnberg 1751—71,

2 Bbe., Folio, 2c. Gesnera (j. Gesner) (Gesneriaceae). Sudamerifanische Gattung, beren Arten von den neueren Spftematitern in die Gattungen Corytholoma, Smithiana und Isoloma untergebracht find. Aus praftischen Grunden behalten wir aber ben obigen Rollektivnamen bei. Die Gesnerien befigen fnollige Rhizome, und die Blumen, welche in Trauben ober in Rifpen fteben, haben einen fast regelmäßigen, obichon etwas ichiefen Saum; ber Fruchtinoten trägt an ber Spipe eine ober mehrere Drujen. Bichtigere Arten mit ihren Formen find: G. Donkelaarii, ein aus einer Gloginie und einer Gesnerie erzogener Baftard mit fehr großen, hellbraunroten, glänzenden Blumen; G. Leopoldi Scheidw., bis 35 cm hoch, mit lebhaft orangefarbenen Blumen in gipfelftanbigen Afterbolben, in mehreren Barietaten, var. lilacina, var. rosea 2c.; G. magnifica Otto et Dietr., bis 50 cm hoch, fehr reich blühend, Blumen leuchtend hellzinnoberrot; G. cardinalis Lehm. (G. macrantha hort.), bis 30 cm hoch, Blumen bauchig, weit geöffnet, icharlachrot; G. cinnabarina hort. aus Megifo, alle Teile ber Pflanze bicht famtig-rot behaart, Blüten fenerrot; G. zebrina Paxt. aus Brafilien, mit

tann auch vorkommen, daß der Gartner weber in der Blütenfärbung sehr formenreich, u. a. m. zum G. noch zu ben Sausoffizianten zu rechnen Rultur wie Gloxinia.

Besneriaceen (aud) Gesneraceae), große, eine beträchtliche Bahl von Gattungen (über 30) umfassenbe Familie, hauptfächlich wegen ihrer oft prachtig gefarbten, verichiedenartig gefledten ober fonfimie ge-zeichneten, im Feuer Des Rolorits taum hinter ben schönften Orchibeen zurudstehenden Blumen geschätt, einige Arten auch als Blattpflangen bon Bert. Die G. bauern mit ihren balb knollenförmigen, bald langlichen, mit Schuppen befesten Rhizomen aus, haben einen deutlichen Stamm ober erscheinen stammlos und besigen gegenständige oder wirtelige, mehr ober weniger große, weiche Blatter. Die Blumen find zygomorph und ber Fruchtfnoten ift mit ber Reldhröhre mehr ober weniger verwachsen, doch auch gang frei und an seiner Spite bald mit fleischigen Drusen, bald mit einer Scheibe gekrönt. Die Gattungen Gesneria, Dir-Scheibe gefront. caea, Naegelia, Gloxinia, Achimenes, Streptocarpus, Columnea, Tydaea stellen die meisten Rulturformen.

Gespinft- oder Schnaugen-Motten (Hyponomeuta), eine aus mehreren fehr ahnlichen Arten



Gig. 371. Apfetbaum-Gefpinftmotte.

mehreren Barietäten, var. lilacina, var. rosea 2c.; G. magnifica Otto et Dietr., bis 50 cm hoch, jehr reich blühend, Blumen leuchtend hellzinnoberrot; G. cardinalis Lehm. (G. macrantha hort.), bis 30 cm hoch, Blumen bauchig, weit geöffnet, jcharbachrot; G. cinnabarina hort. aus Mexito, alle Teile ber Pflanze bicht jamtig-rot behaart, Blüten gelegt, und auf keiner der Entwickelungs-zeile ber Pflanze bicht jamtig-rot behaart, Blüten feuerrot; G. zebrina Paxt. aus Brasilien, mit weichhaarigen Blättern, rötlich ober jchwarz geabert, Bestehende Mottengattung, bei denen die sweißen Wordengattung, bei denen die sweißen Wordengattung, bei denen die jchmalen weißen oder grauweißen Vorderstügel mit schwarzen Punktreihen beseh sind bereih nur deben Auch die Ber-puppung erfolgt. Die Eier werden and die Futter-pflanze gelegt, und auf keiner der Entwickelungs-zeile der Pflanze dicht jamtig-vorden in Berührung. Die aus den überwinterten Eierns weichhaarigen Blättern, rötlich oder schwarz geadert,

erwachsen und halten ungefähr 4 Wochen Buppenruhe. Sobald sich die Gespinste zeigen, mussen sie zerstört werden, jedoch mit Borsicht, weil die flinken Raupen sich schnell an einem Faben herablassen; mindeftens muffen fie abgenommen werden, solange bie Buppen noch barin finb. Die berüchtigfte Urt ift die Apfelbaum-Gespinstmotte (Hyponomenta malinella) (Fig. 371), auf Apfelbaumen. In ben letten Jahren hat fich vielfach in Gubwestdeutschland und besonders in Rheinheffen an Pflaumenbaumen in gleicher Beije schablich gezeigt: bie veranberliche Gefpinftmotte, ichwarggraue Sedenichabe (H. padella variabilis); ihre Buppe ift in der Rorpermitte gelb gefarbt und bon durchsichtigem Gespinft umschloffen.

Geum L. (Bflanzenname bei Blinius), Relfenwurz (Bosaceae). G. coccineum Sibth., Schar-lach-Rellenwurz, winterharte, mit ihrem Rhizom ausbauernbe Bflange Guboft-Europas, beim Beginn des Commers mit erdbeerartigen, aber lebhaft roten Blumen, zwar etwas armlich in Tracht und Mor, nichtsbeftoweniger aber in ber Gingelftellung eine angenehme Rabattenpflanze. Ihr ahnlich ift G. chilense Balb. aus Chile, von welcher auch einige schone gefüllte Gartenformen existieren. -G. montanum L. und G. reptans L., mit großen gelben Blumen, find einheimische Albenpflangen und als folche auf bem Alpinum zu kultivieren. Man vermehrt sie nach der Blüte durch Teilung, rascher aber durch Aussaat auf ein halbschattiges Beet von April bis Juni, piffert fie und pflangt fie im nachften Frühjahr an den betreffenden Blat.

**Gewächshäuser** nennt man die zur Kultur von Pflanzen bestimmten Räume; sie teilen sich nach ihrer Bestimmung in Ralthaufer, welche Bewachje, die nicht mehr als 1-80 C. Barme bedürfen, aufnehmen, in temperierte Saufer, die 8-120 haben muffen, in Barmhaufer, bie einer Binter-



Rig. 372. Bermehrungebaus, Durchichnitt.

Treibhaufer, die zum Antreiben von Obst, Gemuje und Blumen behufs fruher Ernte benutt werben. Bu den Kalthausern rechnet man bas Konservatorium, das Orangenhaus und das ge-möhnliche Kalthaus, zu den Warmhäusern auch das Bermehrungshaus (Fig. 372). Die Konstruktion ist eine sehr verschiedenartige. Das Konservatorium, welches Bflanzen beherbergt, die event. einige Grabe Froft vertragen konnen und feinen großen Unipruch auf Licht mahrend bes Winters machen, wird für größere Pflanzen mit aufrecht ftehenber, nach Sub- Gang, welcher noch hartere Pflanzen, sowie bie

often gefehrter Glasfläche gleich bem Drangenhaus und mit diesem oft vereinigt hergestellt. Ersteres tann auch durch einen nicht zu talten, hellen, luftigen Reller erfett ober an der Nordseite eines Gemächshaufes angebaut werben. Bielfache Borrichtungen zum Luften find anzubringen, bamit feine Feuchtigfeit und verdorbene Luft entfteben; als Beigung genugen Rachelofen ober Beigkanäle. Nachts werden bie Fenster mit Laben (f. b.) bebedt. Alle anderen G. sind einseitige ober Doppel-(Cattel-)hauser mit ober ohne stehende Fenfter, je nach ihrer Bestimmung. Große Ralthäuser tonnen immer einseitige fein, für Warmhäuser bagegen ift bas Sattelbach vorteilhafter. Die befte Lage für Baujer mit Bultbach ift eine oftweftliche, für Sattelbachhäuser eine nordfüdliche. Die einseitigen Saufer haben eine fchrage Glasfläche in einem Neigungswinkel von 20-400 je nach Art des Haufes, die Doppel-(Cattel-)häufer befipen zwei Dacher. Die fleinfte Art biefer letteren ift ber Doppelkaften, ein meift mit bem Mauerwert in bie Erbe eingebautes, im Scheitel 2 m hohes, gewöhnlich mit zwei Tabletten, b. h. mit zwei magerechten, an ben Banben hinlaufenben, aus verichiebenem Material hergestellten Tijchen jum Aufftellen ber Bflangen versehenes, mit Seizung eingerichtetes Saus, in welchem kleine Pflanzen vorzuglich gebeihen. In einem folchen Sause wird auch die Bermehrung eingerichtet, welche zwei Abteilungen hat, eine warme zur Aufnahme ber anzutreibenben Mutterpflanzen und ber von ihnen entnommenen Stedlinge, eine andere, etwas fühlere zum Abharten der bewurzelten Stedlinge. In der warmen Abteilung ift die vordere Tablette durch eine einen halben Stein starke, durch Pfeiler unterstütte und mit Luftvorrichtungen berfebene Mauer gegen ben Weg bes Haufes geschloffen, bamit die Barme ber eingeschloffenen Beigung bem barüber befindlichen Bermehrungsbeet zu Diefes wird gebilbet burch Stabe bon fomme. temperatur von 15-220 bedürfen, und endlich in Flacheisen, über welche man Bicgelfteine ober

Schieferplatten, welche man mit Lehm verbindet, dedt. Über bieje Blatten breitet man Rohr, Moos ober bergl. und bringt barauf rein gewaschenen

Flußsand, Torfmull oder bergl. zur Aufnahme ber Stedlinge. Aufgelegte Fenfter halten diesen Teil noch befonbers warm und feucht. In ber Regel befindet fich bier auch ber fogen. Schwittaften, ein burch Glas abgetrennter, höherer Raum, der zur Aufnahme von bejonders garten oder auch franken Pflanzen

Der nächtliche Schut gegen Ralte wird bient. burch Auflegen bon Strohdeden und Solglaben auf bas Haus bewirkt. Die fühlere Abteilung muß Luftungevorrichtungen haben. Für jedes Haus ist ein Borhaus erforderlich, welches häufig den Feuerraum birgt, aber auch dazu nötig ift, den birekten Einfluß der äußeren Temperatur auf die Bflanzen beim Offnen der Thuren gu verhindern. Große Gewächshaus-Anlagen verbindet man am besten durch einen ober- oder unterirdischen

Berpflangtifche 2c. aufnehmen tann. Er erleichtert | raum gwifchen beiben Dachern betragt 10-12 cm. fehr ben Transport ber Pflangen von einem gum

anberen Saufe. Das Material, aus bem bie Dachkonftruktion hergestellt ift, ift Solg ober Gifen; erstere hat ben Borteil größerer Barme, aber ba fie ftarte Sparren benötigt, läßt sie das Licht nicht jo gut durch als die eiserne und halt nicht fo lange als diese. Lettere faltet fehr, auch ichaben bie häufig abfallenben falten, bei schlechtem Anftrich roftigen Tropfen leicht ben Bflanzen, aber fie verdrängt nicht fo bas Licht und hat eine große Dauerhaftigfeit. Giferne Barmhäufer jollten ftete mit doppelten Glasreihen verjeben fein.

Die innere Einrichtung ber G. ift eine fehr ber-ichiebenartige. An ber Mauer entlang ziehen fich fast überall bie schon oben ermähnten 1-1,5 m breiten Tabletten, Die am bauerhaftesten aus Stein und Gifen tonftruiert werben, b. h. fie befommen langs bes Weges in bestimmter Entfernung Steinpfeiler, die man durch Binteleisen verbindet. Gin gleiches Binteleisen oder eine in bas Mauerwerf eingehauene Rinne nimmt die Querftabe auf, auf bie man Platten aus verschiebenem Material, oft auch Bretter legt; in die Mitte ober an die Rudwand tommen Beete ober Stellagen. Die Beete tonnen mit Erbe gefüllt, wenn man bie Bflangen auspflanzen will, ober aber mit guter Drainage und einem Ubergug von Rotsabfall, Canb, Lobe ober bergl. verjeben werben, wenn die Pflangen in Topfen eingefüttert ober aufgestellt werben follen. Bielfach ift eine fünstliche Erwärmung biefer Beete burch durchgeführte Heigröhren ober durch fermen-tierende Stoffe, wie Pferdemist ober Lobe, geboten. Die Stellagen sind meist aus Holz treppenähnlich hergestellt, in derselben Reigung aufsteigend wie die Dachstäche, mehr oder weniger vom Glase entfernt. Oft werben noch Hängebretter in den Häusern angebracht, die es ermöglichen, kleine Pflanzen dicht unter dem Glase zu kultivieren oder zu durchwintern; auch an den Rüdwänden bringt man bergl. an, um rubebedürftige Bflangen bort aufzuftellen.

Die Umfassungs- und Giebelmauern werben aus Bruch- ober Biegelfteinen bergeftellt. Was die ersteren betrifft, so hute man sich vor schlechtem Sandstein, ber stets feucht ift. Gewöhnlich führt nian sie mit einer sogen. Luftschicht auf, die den Zweck hat, das Eindringen der Kälte durch das

Mauerwert zu erschweren.

In allen G.n find Luftungsvorrichtungen notwendig (f. Lüftung), um ben Pflanzen frische Luft von außen zuzuführen. In jedem Gewachshausc find Bafferbehalter anzubringen, benen bas Baffer gum Giegen und Sprigen ber Pflanzen entnommen Un Orten, wo falthaltiges Baffer die Pflanzenfultur beeintrachtigt, wird bas vom Bewachshausdach abfließende Regenwasser in die Bafferbehalter geleitet und in Gebrauch genommen.

Das Biktoria-Haus wird meist rund ober achtedig gebaut mit einem in ber Mitte befindlichen heizbaren Baffin, in bem Victoria regia und anbere Wasserpflanzen erzogen werben. Warmhaufer erhalten oft eine doppelte Bedachung, wovon die Die hierdurch abgeschloffene Luftschicht isoliert vorzüglich, erschwert bas Durchbringen von Kalte und macht ein Bebeden bes Daches mit Laben im Binter

überflüffig.

Balmenhäuser von großen Dimenfionen erforbern eine tomplizierte ftarte Eifentonftruttion. Die hohen Seitenwanbe, Die ein gewolbtes ober aus fortlaufenden Sattelbachern gufammengefettes Dach tragen, bestehen wie biefes oft aus boppelter Berglasung. Galerieen, die im Innern an ben Geitenwänden angebracht find und bestiegen werben tonnen, ermöglichen eine Besichtigung ber machtigen Balmentronen von oben. Die größeren Pflangen fteben meift in Rubeln, fleinere werben oft in ben freien Grund gepflanzt, wodurch schöne natürliche Gruppierungen hergestellt merben. Als muftergultig gelten bie großen Balmenhaufer in herrenhausen, Berlin, Frankfurt a. M. und Schonbrunn.

Orchibeenhaufer find niedrige Warmhaufer, die von verschiedener Konstruktion sein konnen. Es kommt für das gute Gebeihen der Pflanzen weniger auf bie Bauart, als auf eine gute Luftungsvorrichtung und helle Lage an; benn Licht und Luft find zwei wesentliche Rulturfaftoren. zwedmäßig, fie mit brei Abteilungen einzurichten, welche bem Barmebedürfnis ber verichiedenen Arten entsprechen. Der warmste, auf + 18-220 C. gehaltene Teil ift gur Rultur ber oftinbischen Arten bestimmt; eine zweite Abteilung von + 15-180 Barme nimmt Cattlepen, Oncidien und andere biefe Temperatur erfordernde Arten auf, eine fühlere von + 10-14° C. bient für bie Rultur ber Dasbevallien, Obontogloffen u. a. Die in Topfen tultivierten Bflanzen werden auf Seiten- und Mitteltabletten untergebracht, andere an Holzstuden ober in Rorbchen wachjenbe Arten hangt man im hause bicht unter bem Glasbach auf. Bielfach ift bie Grundfläche ber Tabletten zu einem flachen Baffer-baffin umgewandelt, damit stets feuchte Luft herriche.

Treibhaufer werben je nach ben Breden, welchen fie bienen follen, verschieben tonftruiert. Die größte raumliche Ausbehnung, besonders auch die größte Sobe, beanspruchen solche, welche zum Treiben von Pflaumen, Pfirsichen und Kirichen benutt werben, die in denselben in den freien Grund eingepflanzt werden. Es ift außer einer ausgiebigen heizung, am besten Basserheizung, por allem wichtig, daß ein solches Treibhaus bell und leicht zu luften fei. Auch für größere Bafferbehalter muß geforgt werben, bamit jum Gießen und Sprigen ftete abgestandenes Baffer vorratig ift. Die Hinterwand bes Saufes ift gewöhnlich eine hohle Mauer; vorn befinden sich Stehfenfter und oben ein geneigtes Genfterbach, mitunter auch wohl ein Salbsattelbach; bie Saufer mit Sattelbach haben sich im allgemeinen, wenigstens in Rordbeutschland, nicht recht bewährt (mit Ausnahme ber Gurtentreiberci). Bei allen Rebenhaufern (Rig. 373) muffen die Borbermauern aus Bogen gebilbet fein, bamit bie Burgeln ber ausgepflanzten Beinftode fich außerhalb bes Baufes ausbreiten konnen, weshalb die Erde bor bem Saufe auf eine Entfernung untere fest liegt, die obere (außere) aus abnehm-baren Fenstern bestehen muß, damit eine Reinigung zwischen beiden Dachern möglich ift. Der Zwischen-swischen beiden Dachern möglich ift. Der Zwischen-frieren geschützt wird. Kultiviert man die Weinfionen bes haufes nötig.

Ananashaufer erhalten zur Aufnahme ber Phangen gemauerte Beete, welche burch Seizung

ober Bierdebung ermarmt werden.

Bur Treiberei von Gurten und Melonen baut man niedrige Häuser mit Sattelbach, an beiden Seiten mit einem gemauerten Beete, burch welches ein Beigrohr geht und auf welches bie Bflangen ausgepflanzt werben; an den Fenstern entlang werben Spaliere angebracht, um die Ranken daran aufzubinden. Da diese Kulturen viel Wärme erforbern, jo muß auch hier bie Beigfraft eine ausgiebige fein.

Erdbeerhaufer muffen leicht zu luften und mit einer Stellage unter ben Fenftern ober mit einer Stellage auf Rollen verseben fein, bamit bie Topfe

dicht unter Glas zu ftehen tommen.



Big. 373. Rebenhaus.

Treibt man Bohnen, die sich gang gut als Rebenfrucht mit Ananas ober Reben, bei letteren wenigstens jo lange, bis bie bichte Belaubung ber Beinftode zu viel Schatten giebt, erziehen laffen, in beionderen Baufern, fo mahle man bagu niedrige Daujer mit Stellagen, auf benen bie Bohnentopfe oder Schalen bicht unter Glas fteben.

Bur Blumentreiberei verwendet man Barmhanjer von beliebiger Ronftruttion, die befondere Einrichtungen zum Treiben von Maiblumen, Spa-

cinthen, Flieder 2c. befigen.

Treibfaften find gewöhnlich ausgemauerte, guweilen jedoch auch durch Bohlen hergestellte Raften ur Treiberei von Gemusen, auch von Ananas, beren Großenverhaltniffe burch die Rultur, für welche fie verwendet werden jollen, beftimmt werden. Sie find nicht durch Anwendung von Pferdedunger, Band und bergl. zu erwärmen, welche Materialien um den Raften gepadt werben, sonbern burch ortes gleichgestellten nächsten Umgebung besselben beizung. Auch hier ift es zur Abhaltung ber ohne Begründung einer gewerblichen Niederlassung

ftode in Topfen, jo find viel geringere Dimen- Ralte fehr zu empfehlen, hohle Wande herzustellen (f. a. Treiberei). — Litt.: Hartwig, G. und Miftbeete; Hampel, Frucht- und Gemusetreiberei, 2. Aufl.

Gewebe, Bellgewebe, nennt man ben Berband von Bellen, aus welchem ber Rorper aller hoheren Bewachje besteht. Die Bilbung ber G. erfolgt burch wiederholte Bellteilung. Man unterscheibet Teilunge-G. (Meriftem, f. b.) und Dauer-G. G. aus turgen Bellen heißt Barenchon (f. b.), G. aus langen, spindelformigen, meift didwandigen Bellen Profendym. Nach ber Lage im Pflanzenförper untericheibet man Haut.-G., Grund-G. (j. b.), G.-Stränge

ober Gefägbunbel (f. b.), Mart-G., Rinben-G. Gewebefpfteme. Die berichiedenen Gewebe werden nach ihrer Funktion eingeteilt in 1. Merifteme oder Bilbungsgewebe, 2. Sautipftem, 3. Abforptions-ipftem (Burgeln), 4. Alfimilationsipftem (Blätter), 5. Durchlüftungesinstem (Spaltöffnungen 2c.), 6.

Speicherinftent (in welchem fich die Refervestoffe ablagern), 7 Sekretions-instem, 8 mechanisches System, 9 (Wasser-)

Leitungeinftem, b. h. bic Befägbündel, die aber auch teilweise bas mechanische Spftem mit barftellen.

Geweihfarn, f. Platycerium.

Sewerbe. Unter &. wird jebe jum Brede bes Erwerbes als unmittelbare Einnahmequelle betriebene bauernde Thätigfeit verftanden mit Ausnahme ber rein miffenschaftlichen und rein fünftlerischen Berufe, der öffentlichen Beamten und ber Beiftlichen (Reichsgerichtsentich. von 30. Sept. 1897). Db inbeffen ein gartnerifcher Betrieb ale G.betrieb im Sinne ber G.ordnung gu betrachten ift und ob bezw. welchen Beftimmungen

berfelben er unterliegt, ift von Fall zu Fall zu entscheiben. Die Begriffsbestimmung bes G.s allein ift bafür nicht ausichlaggebend, benn auch bie Landwirtschaft ift ein "G.", ohne baß die Bestimmungen der G.ordnung ohne weiteres auf bie landwirtichaftlichen Betriebe und auf die in ber Landwirtichaft beschäftigten Berfonen Anwendung finden; benn die gesamte Landwirtschaft, und bagu gehört auch ber Gartenbau, fällt nicht unter die G.ordnung. Wie weit etwa die Beftimmungen ber Reichs-Gew.-Orbn. für die Gärtnerei in Betracht tommen, wird an ben betreffenden Stellen erortert werben. G. Arbeitsbuch, -zeugnis, G.betrieb im Umbergieben, Sonntageruhe.

Gewerbebetrieb im Ambergieben. Wer außerhalb des Gemeindebegirts feines Bohnortes ober ber burch besondere Unordnung der höheren Bermaltungebehörde bem Gemeindebegirte bes Bohna) Baren feilbieten, b) Barenbestellungen auffuchen ober Baren bei anderen Berfonen als bei Raufleuten ober an anderen Orten ale in offenen Bertaufsstellen jum Biebervertauf antaufen, c) gewerbliche Leistungen anbieten will, bedarf eines Banbergewerbeicheines. Eines Banbergewerbeicheines bebarf nicht (§ 59 ber Gew.-Orbn.), wer felbstgewonnene ober robe Erzeugniffe ber Land- und Forftwirtichaft, bes Obst- und Gartenbaues (felbstverftandlich mit Ausnahme ber nachher genannten, Aberhaupt hierfür verbotenen) feilbietet. Wer ein ftebenbes Gewerbe betreibt, bebarf für fich ober für die von ihm damit beauftragten Berfonen zur Ausübung ber unter b angesührten Thätigkeit nur einer Legitimationskarte. Ausgeschlossen von bem Ankauf oder Feilbieten im Umberziehen find Baume aller Art, Sträucher, Schnitt-, Burzelreben, Futtermittel und Gamereien, mit Ausnahme bon Gemuje und Blumenjamen (§ 56, 10 ber Bem .-Orbn.). Nach § 42a ber Gew.-Orbn. burfen biefe Gegenstände auch innerhalb bes Gemeinbebegirts, bes Wohnortes ober ber gewerblichen Rieberlaffung von haus zu haus ober auf öffentlichen Wegen, Stragen, Blagen ober an anderen öffentlichen Orten nicht feilgeboten oder zum Bieberverfauf angefauft werden. Bei Lösung des Gewerbescheines ift eine Steuer gu begahlen, welche in ber Regel 48 .4 für jebes Ralenberjahr betragt, boch tann biefer Sat nach näherer Anweifung bes Finanzminifters ermäßigt werben. S. a. Banberlager u. Auftionen.

Bewerbesteuer, das ift die Steuer, welche vom ftebenden Gewerbebetriebe zu gablen ift. Gie wird in Preußen vom Staate veranlagt, aber von den Gemeinden vereinnahmt, und zwar fällt fie berjenigen Gemeinde zu, in welcher sich der gewerbesteuerpslichtige Betrieb befindet. Die Besteuerung erfolgt in vier G.-Klaffen. Bur ersten gehören diejenigen Betriebe, beren jährlicher Ertrag 50000 & ober mehr, ober bei benen das Anlage- und Betriebs-kapital 1000000 & ober mehr beträgt, zur zweiten biejenigen mit einem jahrlichen Ertrage von 20000 bis einschließlich 50000 A ober einem Anlage- und Betriebstapitale im Berte von Unlage- und Gertiedstaptate im Werte von 150000 bis einschließlich 1000000 A, zur britten Kasse vielenigen mit einem jährlichen Ertrage von 4000 bis einschließlich 20000 A oder mit einem Anlage- und Betriedskapitale im Werte von 30000 bis einschließlich 150000 A und zur vierten Rlaffe diejenigen mit einem jahrlichen Ertrage von 1500 bis einschließlich 4000 4 ober mit einem Anlage- und Betriebskapital von 3000 bis einschließlich 30000 M. Betriebe, beren Zuge-hörigkeit zu einer ber Steuerklassen I, II, III lebiglich durch die Sohe bes Anlage- und Betriebstapitals bedingt ift, find auf Antrag bes Steuerpflichtigen in die dem Ertrage entsprechende Steuerflasse ju verfeten, wenn ber erzielte Ertrag nachweislich zwei Jahre lang die Höhe von 30 000 . in Klaffe I, 15000 4 in Rlaffe II und 3000 4 in Rlaffe III nicht erreicht hat. Betriebe, bei benen weber ber jährliche Ertrag 1500 A, noch bas Anlage- und Betriebstapital 3000 A erreicht, bleiben von ber G. befreit. Auf die Betriebesteuer, welche für ben Betrieb ber Gastwirtichaft, ber Schantwirtichaft,

und ohne vorgängige Bestellung in eigener Berson | Spiritus erhoben wird, findet biese Bestimmung jedoch teine Anwendung. — Die Beranlagung erfolgt nach Bezirfen. Beranlagungsbezirk sind in der Regel für Klasse I die einzelnen Provinzen und die Stadt Berlin, für Klasse II die Regierungs-bezirke, für Klasse III und IV die Stadt- bezw. Landfreise. Die Steuerpflichtigen bes Beranlagungsbezirkes werden in jeder ber Rlaffen II bis IV zu einer Steuergesellichaft vereinigt, welche fur bas Beranlagungsjahr bie Summe ber für jeben Betrieb in Anfat tommenden Mittelfate - abzuglich bezw. Bufaplich bes burch Enticheibungen über eingelegte Rechtsmittel verurfachten Bu- bezw. Abganges gegen die Beranlagung bes Borjahres - aufzubringen hat. Dieje Mittelfage betragen in Rlaffe II 300 4, in Rlaffe III 80 4, in Rlaffe IV 16 4. In jeber Rlaffe foll also im gangen so vielmal ber Mitteljag an G.n aufgebracht werben, als ber Steuergesellschaft Teilnehmer angehören. Die aus ber Multiplitation biefer beiben Bahlen fich ergebenbe Gesamtfumme wirb auf bie Mitglieber ber Steuergesellichaft ber betreffenben Rlaffe im Berhaltnis zu ben Erträgen aus ihren Gewerbebetrieben verteilt. Inbessen betragen bie bei biefer Steuerverteilung guläffigen geringften und hochften Steuerfate in Rlaffe II 156-480 A, in Rlaffe III 32-192 A, in Klaffe IV 4-36 M. Behufs Beranlagung ber G. der Rlaffen II, III und IV wird für jede Rlaffe und jeden Begirt ein Steuerausschuß gebilbet, welcher aus einem Regierungstommiffar (in ber Regel bem Landrat) als Borfigenbem und von den Steuerpflichtigen ber betreffenden Rlaffe aus ihrer Mitte gewählten Abgeordneten besteht. Ihre Bahl wird vom Finangminister bestimmt. Gie haben bie Steuersumme nach ihrer Kenntnis ober Schapung bes Ertragsverhaltniffes unter bie einzelnen Ditglieber nach ben oben angeführten Grunbfaten gu berteilen. Bei Ermittelung bes Ertrages tommen alle Betriebstoften und bie Abichreibungen, welche einer angemessenen Berudsichtigung ber Berminderung bes Ertragswertes entsprechen, in Abzug, 3. B. auch Berminberungen bes Wertes ausstehender Forberungen, Abnusung an Gebäuben, Geräten u. bergl. Richt abzugsfähig find bagegen die aus ben Betriebseinnahmen beftrittenen Ausgaben für Berbefferungen und Geschäfterweiterungen, sowie für ben Unterhalt bes Gewerbetreibenben und seiner Angehörigen, mit Ausnahme bes Gehaltes ober Lohnes, den bieselben etwa als Angestellte bes Betriebes beziehen. Nicht abzugsfähig find auch bie Binfen für bas Unlage- und Betriebstapital, einerlei ob es bem Gewerbetreibenden felbft ober Dritten gehört, und für Schulben, welche behufs Unlage ober Erweiterung bes Geichafts, Berftartung bes Betriebstapitals ober zu fonftigen Berbefferungen aufgenommen finb. Dagegen ift ber Betrag für Bacht ober Diete, für Raumlichfeiten ober Grundftude, welche fur ben Gewerbebetrieb bestimmt find, abzugsfähig. Die veranlagte Steuer wird in die G.rolle eingetragen, welche eine Boche gur Ginficht ber G.pflichtigen ausliegt. Gegen bie Beranlagung ift die Berufung bei bem Steuerausschuffe innerhalb 4 Wochen nach bem Empfang ber Benachrichtigung ber erfolgten Beranlagung zulässig. Gegen die hierauf erfolgte Entscheidung ist wiederum innerhalb sowie des Rleinhandels mit Branntwein oder 4 Wochen die Berufung an die Regierung und gegen beren Enticheidung die Beschwerbe an das Oberverwaltungegericht zuläffig. Sowohl auf ber Beranlagung, als auf jeber folgenben Entscheibung wird bem Steuerpflichtigen bas nachfte ihm gur Berfügung ftebende Rechtsmittel genau angegeben. Weber bei ber Beranlagung noch für die folgenden Instanzen bes Einipruches, ber Berufung ober Beschwerbe ift ber Steuerpflichtige zur Borlegung ber Geschäftsbucher verpflichtet (§ 27 bes G.gesetzes). Er ift vielmehr nur jur Borlegung ber angebotenen Geichaftsbucher vervflichtet. Die Forberung der Übersendung ber Bucher ift ebenso ausgeschloffen, wie das Anfinnen, die Bucher langere Zeit bei ber Behörbe zu belaffen. (Entich. b. Db.-Berw.-Ger. v. 27. Sept. 1894.) Wer aber die Borlegung ber Bucher ausbrudlich verweigert und daburch fich felbst ben Beg ber Aufflarung verschließt, muß sich bas Schähungsergebnis gefallen laffen. — Rach § 4 bes G.gefetes unterliegen der G. nicht: die Land- und Forftwirtichaft, bie Biehzucht, die Jagd, die Fischzucht, ber Obft- und Weinbau, ber Gartenbau - mit Ausnahme ber Runft- und Sanbelsgärtnerei einichl. des Abjages der jelbstgewonnenen Erzeugniffe in robem Buftande oder nach einer Berarbeitung, welche in dem Bereiche des betreffenden Erwerbszweiges liegt. Leiber ift eine Erklarung, mas als Runft- und Handelsgartnerei zu betrachten ift, in bem Befege nicht gegeben, und auch die bis zum Oberverwaltungsgericht durchgeführten zahlreichen Ginfpruche, Beschwerden zc. haben feine volle Rlarheit barüber gebracht. Entich. bes Db.-Berm.-Ger. v. 6. Dez. 1884 erklart es 1. für unrichtig, bie Ausnahmebestimmung über bie Steuerpflicht ber Runftund hanbelsgartnerei ausschlieglich auf die berufsmäßigen Gartner anzuwenden; 2. jagt sie, daß auch nicht jeber, ber sich Lunst- und hanbelsgärtner nennt, ichon beshalb steuerpflichtig sei. Doch mag, wenn fich ein Gariner unter ber herrschaft bes G.gejepes felbft als Runft- und Sanbelsgärtner bezeichnet, hieraus ein Anerkenntnis der Borausjegungen der Steuerpflicht für seinen Betrieb genommen werden, so daß ihm die Darlegung des Gegenteils im Rechtsmittelweg überlaffen werben fann. (Es ift beshalb für jeben, welcher feinen Betrieb nicht für gewerbesteuerpflichtig halt, ratfam, fich gar nicht erft als Runft- und handelsgartner zu bezeichnen.) 3. erflart bie Enticheidung, daß ein handelsgartner, ber nur eigene Erzeugniffe verlauft, gewerbesteuerfrei bleibt, wenn nicht die Mertmale ber Runft- und Sanbelsgartnerei vorliegen. Als jolde giebt fie an insbesondere: technische Borbildung bes Betriebeinhabere ober feiner Gehilfen, namentlich in Berbindung mit ber Bahl ber nicht technijden Arbeitsfrafte, funftliche Unlagen von nicht untergeordneter Bedeutung, 3. B. eine ungewöhnlich große Bahl von Frühbeeten, größere Gewächs-häuler und Treibhausanlagen, größere majchinelle Borrichtungen u. dergl., taufmannische Betriebsformen ze. Ginen bestimmten Anhalt für die Beurteilung der Steuerpflicht geben diese Mertmale aber nicht. Deshalb find Ungleichheiten und Ungerechtigfeiten bei ber Beranlagung unausbleiblich. Es muß jedem, welcher ber Meinung ift, daß fein Betrieb zu Unrecht als Runft- und Sandelsgärtnerei eingeschätt und beshalb gur G. veranlagt ift, geraten

abweichende Meinung zu begründen. Über bie G. ber Landschaftsgärtnerei s. u. Gartnerei, Abschnitt F.

Sewitter. Die G. entstehen in unseren Gegenben oft, wenn ein barometrisches Minimum über bas Land hinzieht, und treten dann an der Südostseite der Depression auf, wo die Lust warm und seucht ist. An heißen Sommertagen erscheinen aber häusig auch selbständige G. infolge eines heftig aussteligenden Luststrowes, die man als Wärme-G. bezeichnet, während die ersteren Wirbel-G. genannt werden. Für die Ursache der Elestricitätsentwicklung in den G.n sind zahlreiche Theorieen ausgestellt worden, von denen noch seine allgemeine Ansersenung gesunden hat. In jüngster Zeit wird auf die Ersorschung der G-Erscheinungen von seiten der meteorologischen Institute viel Fleiß und Mühe verwandt und steht zu hossen, daß aus den Ergednissen der vorgenommenen Untersuchungen auch sür die Brazis mancher Ausen erwachsen wird.

Gegen die Gefahren des Blipschlages ist mit Erfolg der Blipableiter in Gebrauch. Doch können mangelhaft eingerichtete Blipableiter die Gesahr eber vermehren, als vermindern. Die Statistik hat übrigens ergeben, daß die Bahl der zündenden Blige in den letzten Jahrzehnten ganz bedeutend zugenommen hat. Eine Erklärung für diese Thatlache hat dis jest nicht gefunden werden können.

Gewürzstrnen bilben die II. Familie des Lucasichen natürlichen Syftems, f. Birne. Empfehlenswerte Sorten: 1. Sommer-Eierbirne (Bestebirne, Poire d'oeuf), Aug.-Septbr. 2. Leipziger Rettichbirne, Aug.-Septbr., steine grüngelbe Tasel- und Martstrucht. Baum sehr fruchtbar, paßt für rauhe Lagen. 3. Woltmann's Eierbirne, Aug., mittelgroße, ovale, grüngelbe bis strohgelbe, selten etwas gerötete gute Sommerfrucht, für Tasel und Haushalt. Baum startwachsend, sehr fruchtbar.

und Haushalt. Baum starkwachsend, sehr fruchtbar. Hibbosus, höderig, budelig.
Sisson, John. In Chatsworth ausgebildet, wurde er vom Herzog von Devonshire nach Inden gesandt, um Pssanzen zu sammeln; hier entbedte er unter anderen Amherstia nobilis. Burde 1837 Obergärtner in Chatsworth, 1849 Borsteher des Bictoria-Parts in London, begann 1855 die Umgestaltung des Battersea-Parts und erhielt 1871 die Oberaussicht über den Hydepart, Green-Part, St. James-Part und die Kensington-Gärten. Starb

1875 in South Renfington (London).

Siegbutte. Bum Gießen bedient man sich in manchen Gegenden Deutschlands der sogen. Gießbütte. Dieselbe unterscheidet sich von der gewöhnlichen Bütte (i. b.) nur dadurch, daß in der Rähe ihres Bodens ein Schlauch angebracht ist, den der Arbeiter, die G. auf dem Rücen, in die Handnimmt, um dem Wasserstrahle die gewünschte Kichtung zu geben. Der Schlauch fann, wenn man sprißen will, mit einer Brause versehen werden.

Borrichtungen u. dergl., kaufmännische Betriebsformen x. Einen bestimmten Anhalt für die Bewiellung der Steuerpsticht geben diese Merkmale
aber nicht. Deshalb sind Ungleichheiten und Ungerchtigkeiten bei der Beranlagung unausbleiblich
Es muß jedem, welcher der Meinung ist, daß sein
Betrieb zu Unrecht als Kunst- und Handelsgärtnerei
eingeichätzt und deshalb zur G. deranlagt ist, geraten
weiden, Einspruch dagegen zu erheben und seine

bes Bobens abgehende Ausgufrohr und ber bem- ber einen Form (Fig. 375) ift bas Ausgufrohr jelben aufzustedende Spriptopf (Brause), welcher dazu dient, das Wasser in Form eines mehr ober weniger feinen Regens auf Die Pflanzen nieber-



Fig. 374. Arbeit ber Gieglanne mit Bunge.

fallen gu laffen, und gu biefem 3mede bon feineren oder größeren Löchern durchbohrt ift. In neuerer find Sprigtopfe mit abnehmbarem Siebblech erfunden, die ein bequemes Reinigen der-



Big. 375. Frangofifche Biegtanne.

felben ermöglichen. In Frankreich häufiger, als bei une, ift ber Cylinder von ovaler Form, burch bie bas Tragen ber Gießkanne erleichtert wird. Besonders vorteilhaft ift der Gebrauch der Raveneau-



Big. 876. Gieftanne für Bflangen auf Stellagen.

ichen Gießkanne. Richt nur läßt fie fich infolge ber Stellung bes Bentels fehr bequem handhaben, fonbern die auf bem Ausgufrohre befestigte Bunge bewirft auch eine für die Pflanzen wohlthatige Berteilung bes Wasserftrahls. Wie die Zunge wirft, ift aus Rig. 374 gu erjeben. Un ber frangofischen Biegtanne find neuerdings ftatt der Bunge Borrichtungen angebracht worden, welche eine noch feinere Berteilung bes Baffers, zugleich aber eine raumlich und kleinen blauen, an ber Spite ber Zweige umfaffenbere Leiftung zum Zwede haben. Bei zu Köpfchen zusammengebrangten Blumen. Sie

am oberen Ende, bei ber anderen in feiner gangen Lange mit zahlreichen feinen Lochern beriehen (Sprengrohr). In Gewachshaufern bedient man fich fleinerer G., um mit geringerem Rraftaufwand hochstehenden Pflanzen Baffer geben gu fonnen; sie haben auch mit Rudficht auf bie im hintergrunbe ftebenben Gewächse ein ftart verlangertes, verhaltnismäßig engeres Rohr, ober letteres ist so eingerichtet, daß ihm beliebige Ber-langerungen aufgeschoben werden tonnen. Bum Begießen von Gemachehauspflanzen, die boch auf Stellagen fteben, eignet fich vorzugeweise bie in Gig. 376 abgebilbete Giegtanne, welche ziemlich breit, aber weniger hoch ift und ber bas lange Ausgufrohr auf ber Seite ber fleinen Achje angelotet ift.

Sieffcuffel (Fig. 377). Bo Gemufegarten eine verhaltnismäßig große Anzahl von Bafferbehaltern ober ein ganges Syftem mafferführender Graben befigen, wie der Dreienbrunnen in Erfurt, ba ift bie G. ein fehr wertvolles Berkzeug. Sie ift eine flache, aus Beißblech gefertigte Schuffel von 30 cm Durch-messer ober etwas weniger. Der Boben ift maßig ausgetieft und ber 4 cm hohe Rand etwas ichrag nach außen gerichtet. Der lettere ift an zwei entgegengesetten Bunkten durchbrochen und an jede ber beiden vieredigen Öffnungen innen eine 21/2 cm lange vieredige Hulfe angelötet. Durch diese Löcher wird das vierkantige Ende des Stiels gesteckt und an den Hulfen durch Rägel befestigt. Der Stiel ift



fanft geschweift und hat ungefahr bie Lange bes Stiels einer gewöhnlichen Schaufel. Mit biefem Berfzeuge bewaffnet tritt der Arbeiter an den Bafferbehalter, im Dreienbrunnen zu Erfurt an ben Gießgraben (Gießtlinge), ichopft mit ber Schuffel eine fleine Quantitat Baffers und ichleubert basfelbe in einem fanften Bogen über bas zu bemaffernde Land. Durch biefe Urt ber Bemäfferung tann bem Gemufe in furgerer Beit eine viel reichlichere Menge von Baffer zugeführt werben, als es burch bie Gießtanne möglich fein murbe.

Siftpffangen. Befonbers ftart wirtenbe Gifte enthalten Bflangen der Familien der Euphor-biaceen, Solanaceen, Loganiaceen, Urticaceen, Meclepiadeen, Apochneen, Scrophularineen u. a. Die meiften Gifte haben zugleich heilfraftige Eigenichaften, baber gehoren bie G. zu ben wichtigften

Arzneigemächsen.

Giganteus, gigas, riefenhaft. Gilla R. P. (Ph. S. Gil, ipanischer Botanifer im 18. Jahrh.), ein- ober zweijährige Bolemoniaceen von aufrechtem, verzweigtem, buichigem Buchfe, mit turger Blumenrohre. Beliebt find Die annuellen: G. tricolor Benth., porzugsweise var. splendens, beren Blumen einen rotlich-weißen Saum, einen hellvioletten Schlund und eine bellorangefarbene Röhre haben und zu Trugdolben vereinigt find, und G. capitata Dougl., hober als vorige (60-80 cm), mit fein zerschligten Blattern lange. Ran faet fie im Marg an ben Blag und lichtet die zu dicht aufgegangenen Pflanzchen. Andere Arten f. a. unter Leptodactylon, Lepto-

siphon, Ipomopsis.

Gillénia trifoliáta Mnch. (nach bem Arzt Ant. Gillen, 1632), ju ben Rosaceen gehörige, auch unter bem Ramen Spiraea trifoliata L. befannte febr ichone Staube von 80 cm Sohe und darüber, mit dreigabligen Blattern und lang gestielten, aus 5 linien-langettformigen, ungleichen Blattern bestehenden weißen, am Rande rosenroten Blumen in Rifpen. Sie erforbert eine moorige, frische, durchlaffende Heibeerde und halbschattige Lage. Alle 3-4 Jahre burch Sproffe zu vermehren.

Gilvus, fahlgelb.

Ginkgo Kampf. (Seimaisname), Ginigo-Baum (Coniferae-Taxeae). G. biloba L. (Salisburya adiantifolia Sm.) (Fig. 378). In China und Japan häufig angepflanzter, aber noch nicht wild gefundener hoher Baum, ber weit mehr einem Laubals einem Rabelholze abnelt. Die fommergrunen



Fig. 378. Ginkgo biloba.

blatter erinnern an bie Krullfarne (Adiantum). Sie find langgestielt, nach ber Bafis ftart feilformig verichmalert, am oberen Enbe abgeftunt, unregelmäßig ftumpf eingeschnitten und burch einen ungefahr bis gur Mitte reichenben Ginschnitt zweispaltig, beiberfeits glanzend duntelgrün und glatt. Zweige gespreizt um ben Hauptstamm, zu-weilen auch etwas abwarts geneigt, was dem Baume ein elegantes Aussehen verleiht. Die Blüten find didzijch, Die Frucht nugartig mit fleischiger gulle. Bur Anpflanzung als Ginzelbaum für ben Bart und Garten febr zu empfehlen. Mis var. laciniata wird eine Form mit größeren, tiefer eingeschnittenen, zuweilen fast zerschligten Blattern fultiviert; var. foliis variegatis hat gelblich-geftreifte Blätter. Bermehrt wird die G. durch Samen, die Spielarten burch Bfropfen auf bie gewöhnliche Form.

Sinfeng, f. Panax. Sinfer, f. Genista. Sips. Der G. in feiner reinften Form besteht and 32,6% Ralt, 46,5% Schwefelfaure und rojenroten Ruancen.

ftammen aus Ralifornien und blühen reich und | 20,9 % Baffer, ist also wasserhaltiger schwefelfaurer Ralt. In ber Ratur tommt er häufig in massigen Lagen vor, ist aber vielfach durch tohlenfauren Ralt, Thon ober Sand verunreinigt. Beim Brennen" wird ber G. durch Erhipen bei wenig über 100 ° C. von feinem Baffergehalte befreit, ba er bei einer Temperatur von 200 ° C. totgebrannt und unwirksam wirb. Die Berwendung von G. zur Düngung ift schon sehr lange bekannt. Der G. wieft durch Ralt und Schweselsaure birekt ernahrend für bie Pflangen; ba aber bie neuere Düngerwirtschaft im Superphosphat und Rainit ben Bflangen viele ichmefelfaure Galze und G. gur Berfügung stellt, so ist die indirette aufschließende Birtung auf andere Mineralstoffe bebeutsamer. Da 1 Teil G. in 400 Teilen Baffer löslich, so tommt die aufschließende und Rährstoffe zuführende Wirtung auch für den Untergrund im Interesse der tiefwurzelnden Leguminosen in Betracht. verwendet pro ha 200-400 kg G. im ungebrannten, feingemahlenen Buftanbe. Reben ber unmittelbaren Berwendung leistet ber G. bei ber Dunger-und Kompositbereitung burch Uberführung bes flüchtigen tohlensauren Ammoniaks in schwefelsaures Ammonial gute Dienste.

Sipskraut, f. Gypsophila.

Sifterpffange, f. Aponogeton fenestralis.

Sitterroft, f. Roftfrantheiten.

Glaber, glatt, fahl, unbehaart; glaberrimus, sehr glatt; glabrátus, glabéllus, glabréscens, geglättet, tahlwerbend.

Glacialis, gletscherliebend, an ber Schneegrenze porfommenb.

Gladiatus, ichwertförmig.

Gladiolus L. (gladius, Schwert), Siegwurg (Iridaceae). Gehr artenreiche Gattung, in ber europäischen Flora durch G. communis L. vertreten, in der westasiacischen durch G. dyzantinus Mill., in ber Mehrzahl ber Arten aber in Gubafrita einheimisch. Alle besigen ein zwiebelartiges Rhizom, einen aufrechten, ichlanten Stengel, ichwertförmige, genervte Blatter und etwas unregelmäßige Blumen, welche langs bem Stengel in einer Traube ober Ahre ftehen, feltener eine Ripe bilben. Wir beschränken uns auf nur namentliche Anführung berjenigen Arten, welche, wiewohl an sich jum Teil gegen unser Klima empfindlich, burch geichlechtliche Bermischung gur Entstehung ber fogen. Genter Glabiolen beigetragen haben, b. h. berjenigen Blendlinge, welche heutigen Tages fast ausschließlich in ben Garten erzogen werden. Mußer ber ichon genannten G. byzantinus find es G. Colvillei Sw., G. cardinalis Curt., G. ramosus Schneev., G. floribundus Jacq., G. psittacinus Hook. Lettere Art, die Papageien-G., bilbet die Grundlage bes heutigen G.-Sortiments, indem vorzugsweise aus ihr und oppositifolius bon bem belgischen Gartner Bedbinghaus G. gandavensis erzogen murbe, die ihrerfeits, mit anderen Arten gefreugt, gur Stammart gablreicher Barietaten geworben ift, welche gum Teil unter bestimmten Ramen, zum Teil in namenlosem Gemisch (Rommel) angepflanzt werden. In ben Blumen berfelben erscheinen am häufigften bie scharlach-, zinnober-, farmin-, rosen- und violett-

Sybriben (Fig. 379) in mehreren Farbenvarietaten, G. Lemoinei hort., entstanden aus einer Rreugung swischen G. purpureo-auratus und irgend einer Gandavensis-Barietat. Sie unterscheiben fich bon ben gewöhnlichen G. baburch, baß fie aus ber Bafis ber Zwiebeln Afte mit je einer Brutzwiebel erzeugen, welche, abgelöft und für fich gepflanzt, ichon im nächsten Jahre blühfähig wird. - G. Lemoinei, mit G. Saundersi gefreuzt, ergab G. nanceianus hort.

Gine neuere Raffe find Die fast winterharten G. Childsii hort. von Mag Leichtlin in Baben-Baben, burch Rreuzung von G. gandavensis mit G. Saundersii gewonnen. Sie zeichnen fich besonbere burch robuften Bau, große vollbesette Blumenrifpen

und prachtige Farbungen aus.

Die Kultur ber Gladiolen ift ziemlich einfach. In tiefloderen, gefunden und in guter Rraft ftebenben Boben pflangt man bie Zwiebeln im Marg und April und bann wieber, um einen Folgeflor gu



Fig. 379. Lemoines Glabiolus-Spbriben.

gewinnen, in ber erften Balfte und gegen bas Enbe bes Mai, und zwar 6-7 cm tief und mit einem Abstande von 20-25 cm. Es ift gut, ben Boben nach ber Bflangung mit verrottetem Strobbunger zu bededen. Bit der Flor vorüber und verzichtet man auf Gewinnung von Samen, fo ichneibet man die Stengel ab. Im Oftober nimmt man bei gunftiger Witterung die Zwiebeln auf, latt fie an der Luft abtrodnen und bewahrt fie an einem trodenen, froftficheren Ort bis gur Beit ber Bflangung. Lemoines Sybriden find in warmer Lage minterhart, tonnen alfo im Boben bleiben und bedürfen höchstens einer leichten Laubbede.

Glandulifer, glanduliger, brufentragenb.

Glandulosus, brüfig.
Stanzgras, f. Phalaris canariensis.
Stasfügler, Sesien, nennt man eine Anzahl zierlicher, im Sonnenschein fliegender Schmetterlinge, deren schmale Flügel nur stellenweise mit oft goldgelb oder anders lebhaft gefärbten Schuppen bededt, jum größten Teile aber glasartig

Gine wertvolle Acquifition find Lemoines | wilbwachjenben Stauben. - Der Apfelbaum . G. (Sesia myopiformis) lebt als Raupe hinter ber Rinde ber Apfel-, seltener der Birnbaume und bedarf eines Jahres zu seiner Entwidelung. Er fliegt von Ende Mai bis in den August und zeichnet sich durch einen roten Ring um feinen schlanten ftablblauen hinterleib aus. — Der Johannisbeer-G. (Sesia tipuliformis) ift auf schwarzem Grunde reichlich goldgelb gezeichnet und trägt 3 feine Sinterleibe-Bohannis- und Stachelbeerstraucher. Kotklumpchen, welche bas Bohrloch verftopfen, zeigen die Gegenwart ber Raupe an. Dergleichen Stellen muß man bis spateftens Unfang Dai gurudichneiben, um in bem Abschnitte bie Raupe ober Buppe zu toten. — Der Simbeer-G. (Bembecia hylaeiformis) ift graubraun, reichlich goldgelb, und der mehr cylindrische hinterteil auf allen seinen Ringen goldgelb bandiert. Die Raupe lebt vom Ottober bis Juni vom Splint im Burgelftode ber himbceren. Das Begichaffen ber Buppen mahrend bes Juni an ben alten Stengeln ift bas einzige Gegenmittel.

Slasgloden bienen jum Schupe garter Fruh-gemufe im freien Lanbe ober fur fruhe Aussaaten, wenn ein Diftbeet nicht zur Berfügung fteht. Dan muß jedoch eine gu ftarte Birtung ber Connenftrablen burch Bebedung ober burch einen Unftrich mit Raltmilch zu milbern suchen und bei milber Witterung lüften, was durch sogen. Stellhölzer bewirkt wird. In Frankreich bedient man sich bei der Anzucht der Frühgemüse (Primeurs) sehr viel der G. Sie find bort 45-60 cm weit und etwa 30 cm boch und haben oben einen Knopf, um fie mit Bequem-

lichfeit handhaben zu tonnen.

Glaskiriden. Diefelben fteben in ber 8. Familie bes Truchfeß-Lucas'ichen Riricheninftems, f. Ririche. Berbreitungewürdigfte Sorten: 1. Schone von Choijn (Reifezeit in ber 2. Kirichenwoche), mittelgroß, fugelrund, angenehm schmedend. 2. Spanische Glastirsche (2. Woche), groß, plattgebrückt, von vorzüglichem Geschmade. 3. Große Glastirsche von Montmorency (3. Woche), groß, flachrund, ausgezeichnet schmedend. 4. Großer Gobet Boche), fehr groß, flachrund, wohlschmedenb. 5. Rote Dranientiriche (5. Woche), febr groß, flachrund, schon und gut.

Glasichneider. Gin einfaches, wenig toftipieliges Instrument, welches ftatt bes Glajerdiamantes jum Schneiben ber Glasscheiben benutt wirb. Der ichneibenbe Teil biejes Bertzeuges befteht aus einem an ber Spipe bes breiten Teils befindlichen Rabchen aus hartem Stahl, welches bas Glas leicht und ficher einritt, jowie es über bie Flache

desfelben geführt wird.

Glaucescens, schwach blaugrun.

Glaucium Juss. (glaukos blaugrūn), Horn-mohn (Papaveraceae). G. luteum Scop. ift eine mohnartige Staube mit siederspaltigen grau-grunen Blättern und vom Mai an in langer Folge mit goldgelben Blumen. Frucht eine zweisächerige ichotenartige Kapsel. Diese reichblühende, bis 60 cm hohe Pflanze gebeiht am besten in sandigem und taltigem Boben. An Ort und Stelle zu faen. Eine zweite Art, G. corniculatum Curt., ift einburchsichtig find. Ihre beinfarbenen Raupen leben Eine zweite Art, G. corniculatum Curt., ift ein-bohrend in verschiedenen Holzgewächsen und einigen jährig, hat hochrote, am Grunde schwarze Blumen. gang angenehme Rabattenpflangen.

Glaucophýllus, blaugrunblatterig.

Glaucopis, blaudugig; glaucus, blaugrün.
Gleditschia L. (Brof. Gleditsch, geb. 1714 zu Leipzig, gest. 1786 in Berlin), Gleditschie (Leguminosae-Caesalpiniaceae). Bäume mit sehr zierlicher, aus einsach ober doppeltgesieberten Blättern gebildeter Belaubung. Die Bluten find polygamijch und unansehnlich, bagegen geben die meift fehr großen, dunkelfarbigen, fabelförmigen Schoten den Bäumen im herbft ein auffallendes Aussehen. Samen hier ielten reifend. Die verschiebenen Arten ber Gattung find einander fehr ahnlich. Gulfen mit faftigem Mart hat bie in unferen Barts am meiften verbreitete breidornige G. (G. triacanthos L., Fig. 380), ein fattlicher, bei uns harter Baum aus Nordamerita, ber feiner gierlichen Beraftelung wegen besonbers fertionspuntte ber Blatter als Anoten (nodus) und

Beibe find Bewohner bes Mittelmeergebietes und flabellata Desf. aus Neuholland und G. pectinata Spr. aus Subamerita. Man kultiviert sie als Ralt- ober beffer Lauwarmhauspflanzen in loderer, mit Biegelftudden burchfester Farnerbe, in mehr flachen als tiefen Töpfen ober Schalen, bei mehr trodner als feuchter Luft. Man fei vorfichtig beim Berpflanzen.

> Gliederfrucht (lomentum) nennt man eine Trodenfrucht, beren übereinander ftebenbe Abschnitte burch Quermanbe voneinander getrennt find, welche gur Beit der Reife sich teilen, jo bag die Frucht in einsamige Stude zerfällt. Man unterscheibet Glieberhulse (bei Bapilionaceen: Hedysarum, Coronilla, Ornithopus) und Glieberschote (bei Cruciferen: Raphanus).

> Stiederung tritt von den Moofen aufwarts bei allen Bflange hervor. Man bezeichnet die In-

den Achienraum zwischen zwei Blatglieb (interheißt &. auch bie Anfügung eines Organs an bas andere, jo baß beibe am Ende der Begetationsperiobe voneinander gelöft werben, wie bie Blättchen ber Roßtaftanie und ber Akebia vom Blattitiel.



Gliederung des Landschaftsbil-

bes. Gine Scene zur Gruppenbilbung frei auf dem Rasen zu em- | soll der Tiefe nach in Bordergrund, Wittelgrund und hintergrund, ber seitlichen Ausbehnung nach in einen Mittelteil und zwei biefem untergeordnete Seitenteile gegliebert werben. Der hauptgegenftanb foll im Mittelgrund liegen und andererfeits im Mittelteil, jedoch nicht genau in der Mitte. Ift ber hauptgegenstand burch seine Massen in bie Augen fallend, fo bebarf es nur geringer Gleichwertigfeit ber Seitenteile. Wirkt er bagegen burch feine Qualität und ift quantitativ unbedeutend, fo muß eine gewiffe Gleichwertigfeit ber Seitenteile, eine Art Rahmen gebilbet, also auf ben hauptgegenstand Der Borbergrund follte hingewiesen werben. fraftige Beichnung aufweisen. Dan verwenbe beshalb Gegenstande mit fraftiger Licht- und Schattenwirtung, wie Pflangen mit großen Blättern und machtigen Blutenichaften. Die einzelnen Grunde follen im Lanbichaftsbilbe wie im gemalten Bilbe voneinander abgesett werben. Doch muß andererfeits eine gewiffe Berwidelung im Bilbe vorhanden fein, welche bas Auge bes Beschauers länger fesselt und seine Reugierde gur Losung ber Berwidelung wachruft (f. a. Rahmen, Bilbbreite, Tiefe).

Slieuide bei Botsbam, ehemals bie Befigung bemigen, am Rande fein gegahnelten Lappen besett. und Schöpfung des Prinzen Carl, des Bruders Eine der schönften Arten für ein temperiertes, recht Raiser Wilhelms I., gehörte zuvor dem Fürsten



Gleditschia triacanthos. Fig. 380.

pfehlen ift. Der Speciesname bezieht fich auf die auffallend großen und festen, verästelten, meift mizigen, bisweilen aber fehlenden (var. inermis Art, nicht Mill.) Dornen. Ahnlich, jedoch feiner belaubt ift G. japonica Miq. aus Japan; noch ftarfere Dornen hat G. macracantha Desf. (G. ferox hort.) aus China; auch die niedrigere, gegen Frost empfinbliche G. caspica Dess. bürfte bieser Gruppe angehören. — Hülsen ohne Mark haben die meist einsamige G. aquatica Marsh. G. inermis Mill., nicht L.) aus dem wärmeren Rordamerita, sowie G. sinensis Lam. (G. horrida Willd.) mit ber var. nana Loud. aus China. -Bermehrung durch Samen und Berebelung.

Gleichenia Sm. (Frhr. v. Gleichen-Rugwurm, Botaniter in Franken, ftarb 1783), Farngattung, bauptjächlich burch nadte, bes Schleierchens ganz entbehrende Sporangien charafterifiert. G. microphylla R. Br. aus Reuholland ift ein ftammlofer Farn, ber aber eine Hohe von 1,50-2 m erreichen tann. Er unterscheibet sich von allen befannten garnen burch fortgesetzte gabelige Berzweigung ber Spindel bes Bebels; alle Zweige sind mit linienledis Gewächshaus. Beachtung verdienen auch G. | Harbenberg, von bessen Erben es Prinz Carl 1824 täuflich erwarb. nach Berlin führende Lanbstraße in zwei Teile getrennt. Auf bem füblichen Teile, an einer Savel-bucht, hatte ber Große Rurfürft ein Jagbichloß erbauen laffen. Im Laufe ber Beit hatte biefes ofters feinen Befiger gewechselt, bis es ebenfalls vom Bringen Carl angefauft murbe. Ingwijchen ift es neuerbings burch ben jegigen Befiger, Bringen Friedrich Leopold, zu einem großen Schloß um-gebaut worden. Der kunftlerisch wertvollere Teil ist der nördlich der Landstraße belegene. Das darin befindliche kleine Schloß wurde von Schinkel burch Umbau verschönert. Das Schloß wird von einem Bleafureground umgeben, welcher burch außergewöhnlich wirtungsvolle Bobengeftaltung und fünftlerische Bflanzung einer ber sehenswerteften Gartenteile von gang Botsbam ift. Bor ber Bowerfront bes Schlosses befinden sich Parterreanlagen mit mafferfpeienden Löwen; im Pleafureground felbft fteht bas Rafino, ein italienisches Bauwert, beffen Außenseite mit Antiten geschmudt ift, ferner ein Aussichts-pavillon, bem Bentmale bes Lysitrates in Athen nachgebibet. Am Ausgange in ben Part liegt ein Klofterhöfchen, welches 1850 aus Italien hierher verfest worben ift. Es enthält allerlei Stulpturen ber romischen Runftepoche. Der Bart ift reich an malerischen Scenerien. Am norböftlichen Ende bes Bartes ift ein Jägerhof für bie Barforcemeute errichtet, außerhalb bes Partes liegt auf malerischer Sobe eine Kapelle in russischer Bauart, in welcher die Prinzen Carl und Friedrich Carl beigesetzt find. Der Park sett sich auf ber süblich von ber Berliner Landstraße belegenen Seite fort, bort ben ichonften Ausfichtepuntt auf Botebam enthaltenb, bas Belvedere auf dem Böttcherberge.

Durch die Havel von G. getreunt, liegt das Sakrower Schloß, ein ehemaliges Gut, welches Friedrich Wilhelm IV. 1840 angekauft hatte. Für die gartenfünstlerische Ausbildung der Gegend ift besonders wichtig die dicht am Wasser erbaute Beilandefirche, ferner die Anpflanzung einer Laubholzmaste längs ber Ufer bes Jungfernfees, wodurch ber bürftige Eindruck bes Riefernwaldes verwischt

murbe.

Globatus, zu Haufen geballt.

Globifer, fugeltragend; globosus, fugelförmig. Globularia L. (globulus, von globus, Rugel), Rugelblume (Globulariaceae). Rrauter ober Aräuter ober halbsträucher mit meift grundständigen, vertehrteiformigen, leberigen Blättern und blauen, im Dai bis Juli ericheinenben Blutenköpfchen. Pflanzen fürs Alpinum in jonniger Lage und etwas kaltigem Boben, 3. B. G. vulgaris L., G. trichosantha Fisch. et Mey., G. cordifolia L. — G. Alypum L. von den kanarischen Inseln wird im Ralthause überwintert.

Globularis, fugelartig. Globulifor, fügeldjen- ober pillentragend. Globuline, s. Proteinstoffe. Glochidiatus, widerhatig.

Stoftenblume, f. Campanula.

Slockenblutige Bewächse (Campanulaceae), eine ber natürlichsten Familien bes Gemachereiches, nur Rrauter umfaffend, von benen bie Dehrzahl mit

Das Besitztum wird burch bie niemals mit Nebenblattern, bie bes Stengels ziemlich oft von ben Burgelblattern abweichenb. Die in Uhren, Rifpen, Dolbentrauben ober Ropfchen ftebenben Bluten find regelmäßig, zwitterig, meist mehr ober weniger glodenförmig, mit 5 mehr ober weniger großen Lappen. Die Staubgefaße sind balb gang frei ober bilben mit ihren aneinander hangenden ober verwachsenen Staubbeuteln eine Röhre, durch welche der Griffel hindurchtritt. Fruchtinoten unterständig, gewöhnlich 2-5-, felten 6- ober 8 facherig, jedes Fach mit einer unbestimmten Anzahl von Samenanlagen an einem mittelftanbigen Samentrager. Frucht immer eine zwei- ober mehr-fächerige Kapfel, welche entweber mit Klappen ober mit Kachern auffpringt. Samen in jedem Rache gablreich, mit einem Rahrgewebe berfeben.

Die Campanulaceen find in allen Klimaten vertreten, vorzugsweise aber in ben temperierten, vorwiegend in Europa und Mittelafien, wo fie burch bie Gattungen Campanula, Phyteuma, Specularia und Trachelium vertreten find. Dehrere haben arzneiliche Eigenschaften und nur eine, die Rapunzelrübe (Campanula Rapunculus), zählt zu ben Gewächsen des Gemüsegartens. Um so reicher ift die Familie an Zierpflanzen, von welchen die jahlreichen Campanula-Arten die beliebteren find, in ber Mehrzahl bem Guben Europas angehörig.

Glomeratus, gefnault, fnaulförmig. Gloriosa L. (gloriosus ruhmvoll), Brachtlilie (Liliaceae). Die Blumen biefer Gattung haben 6 zurudgeschlagene, an ben Ranbern wellig-frause



Fig. 381. Gloriosa virescens.

Blätter, und die schwachen 2—3 m hohen Stengel erheben fich mittelft ber an ber Spige rantenben Blätter. G. superba L. (Methonica Red.) ift in Indien, G. Leopoldi hort. im westlichen Afrika gu Saufe. Erftere hat achjelftanbige, gelbe, gulest ichar-Burgelftoden ausbauert; gewöhnlich mit Milchfaft, lachrote, im Grunde gelbrote, lettere gelbe, roige-Blätter abwechselnb, einfach, bisweilen gelappt, ftreifte Blumen. Beim Einpflanzen im Februar-Marg muß man fich huten, die fnollige, winkelhatige Burgel gorenen Dungerbruhe gegossen werben. In zu verleten, ba fie fonft leicht fault. Bie alle Retter- Stuben, wo ein solcher Dungerguß nicht wohl pflanzen, jo verlangen auch biefe viel Sonr enlicht, weshalb man ihnen die hellften Stellen des Warmhauses anweisen muß. Im Berbst ziehen sie ein; die langen Anollen werben troden überwintert. Dan pflanzt fie in große Topfe ober in ben freien Grund in dungreiche Erde und heftet die Stengel an ein leichtes Spalier. Die Eigenart biefer prächtigen Pflanzengattung wird burch Fig. 381 (G. virescens Lindl.) in vollfter Raturtreue bargeftellt.

Gloridsus, ruhmvoll, prachtig.

Glexinia hýbrida kort. (Glozin, Arzt in Colmar, 1785) (Gesneriaceae). Die Grundsormen der zahlreichen Blendlinge und Spielarten, welche in der modernen Blumistif unter dem Namen Glozinien zusammengesaßt werden, sind G. specioss Ker. und G. maculata L'Herit. Den meiften Anteil an der blumiftischen Entwidelung der Glorinien haben zwei aus geschlechtlicher Ber-michung der ersten Art mit Ligeria caulescens enstandene Baftarbe gehabt, G. hybrida Teichleri und Fysiana, lettere eine pelorische Form mit aufrechten, glodensormigen Blumen mit 5 gleichen Saumlappen. Die zahlreichen, burch fortgefeste Rrengung ber Spielarten unter fich entstanbenen Spielarten unterscheiben sich in ber Stellung ber Korolle; lettere ift entweber, wie ursprunglich, schief nach unten ober wagerecht ober etwas schief nach oben gerichtet, ober fie hat eine aufrechte Stellung. Außerdem ift die Korolle viel großer geworben, das Laub üppiger (var. grandifolia, crassifolia), der Reichtum an zarten, fraftigen, feurigen Ruancen bes Rot, Burpur und Blau größer, die Beichnung ber Blumen mannigfaltiger. In Bezug auf Farbe zeigen fich neuere Spielarten oft burch eine helle Ginfaffung ber Saumlappen aus, burch einen bom Schlunde ausgehenden weißen Stern, burch einen ben Schlund umziehenden buntlen Ring, burch duntiere Puntte, Tapfel und Marmorfiede im Schlunde (leopardierte) 2c.

Dan pflangt bie Knollen im Februar ober fpater einzeln in Topfe in eine frisch bereitete Dischung and 2 Teilen Laub- und 1 Teil Beideerbe mit etwas Mitterbe und grobtornigem Sand. Sie tommen io boch zu fteben, baß bie Reimhoder eben noch zu sehen sind. In der ersten Zeit durfen sie nur mit großer Zuruchaltung gegossen werden. Bon den sich entwickelnden Trieben behalt man nur den fraftigften. Sind die fleinen Topfe burchgewurzelt, so verpflanzt man die Gloginien in größere (10-12 cm) und ipater noch einmal (16 cm). Sie lieben eine recht feuchte, wenn irgend möglich recht gleichmäßig-warme Atmosphäre. Im Wohn-zimmer, wo sich die G. und andere Gesneriaceen recht gut entwideln, muffen biefe einen recht hellen Standort erhalten und anfangs mit Glasgloden bebedt werben, bis bie Blatter bas Glas berühren. Beginnt im Frühjahr die Sonne fraftig zu wirten, io is Schatten zu legen und täglich etwas zu lästen, wobei aber Zugluft sorgfältig vermieben werben muß. Bei anhaltend schöner Witterung erweift fich, ausgenommen in ber Blutezeit, bas Sprizen als vorteilhaft. Sind die Topfe, in oder weißlichen Bluten. Bon den etwa 120 Arten welchen die G. blüben, durchwurzelt, so muß von bieser Gattung werden nur wenige kultiviert, denn Beit zu Zeit mit einer stark verdunnten, gut ver- die in den Garten als G. geführten Pflanzen ge-

anwendbar, helfe man fich burch zeitweises Aufftreuen fleiner Mengen von Anochenmehl. Rultiviert man G. ber Samengewinnung wegen, fo muffen bie Blumen funftlich befruchtet werben, wozu man ftets ben Blutenftaub von anderen Barietaten nimmt. Rach bem Berbluben ertennt man balb, daß der Eintritt der Pflanzen in die Winterruhe bevorfteht. Man verfährt dann, wie unter Rubegeit angegeben. Sind bie Blatter abgeftorben und ift bie Erbe gang troden geworben, fo legt man bie Topfe unter die Tablette eines temperierten Saufes ober nimmt die Rnollen heraus und schichtet fie mit Sand in Raften ein.

Für einen späteren Flor sind vorzugsweise Sämlinge geeignet. Bur Anzucht berselben schreite man im Februar. Wo möglich noch ungebrauchte Schalen werden gu 2/8 mit brodiger Beibeerbe gefüllt, welche man bis nabe zum Rande mit feingefiebter, startsandiger Beideerde bebeckt. Die Samen werden bloß auf ber geebneten Oberfläche angebrudt, mit einer feinen Braufe überfprist und mit einer Glasscheibe bebedt, die täglich zweimal gur Berhutung bes Tropfens umgewendet werden Rach etwa 14 Tagen werben die jungen Bflanzchen piliert werden tonnen. hierzu richte man die Schale in der vorhin bezeichneten Beise gu. Balb aber wird man ein zweites Dal mit weiterer Entfernung pifieren und bie Pflangchen enblich einzeln in Stedlingstopfe, fpater in großere Topfe pflanzen muffen. Steht ein abgetriebenes Diftbeet gur Berfügung, fo tonnen die Topfe bier unter Glas aufgeftellt werben. Befonbers ichone Sorten, welche man ju tonfervieren wunicht, bermehrt man burch Blattstedlinge. S. u. Bermehrung.

Glumácous, fpelgenblütig.

Glutinosus, fleberig. Glyceria R. Br. (glykeros füß; wegen ber wohlschmedenben Samen von G. fluitans), Gußgras. Gine in die Abteilung der echten Schwingel-grafer gehörende, in Deutschland wildwachsende Grasgattung mit verzweigter, ausgebreiteter Rifpe und vielbstigen Ahrchen, meist perennierend, bis 11/3 m hoch werdend. G. spectabilis M. et K. (aquatica Prsl.), fluitans R. Br., plicata Fries und distans Whindg. find bei uns am verbreitetften. Blutezeit Juli und Auguft. Bur Deforation ber Ufer stehender Gemässer gang vorzüglich.
Glycine chinensis, f. Wistaria.

Glyciphýllus, jüßblätterig. Glycyrrhiza L. (glykys jüß, rhiza Burgel), Subholg (Leguminosae). Subeuropaifche Stauben bis halbstraucher, 1-2 m hoch, mit fleberigen Stengeln und unpaarig gefieberten Blattern. Bluten in langgeftielten, achfelttändigen Ahren ober Ropfen, schmubig-blau. G. glabra L. und G. ochinata L. liefern in den Burzeln bas "Sußhole". Durch Sproffe und Samen zu vermehren oder anzuziehen.

Gnaphalium L. (gnaphalon Flock), Ruhr-traut (Compositae). Beißwollige Krauter mit wechselständigen, gangrandigen Blättern und gelben ober weißlichen Blüten. Bon den etwa 120 Arten

horen meift anberen Gattungen an. So ift G. Leontopodium = Leontopodium alpinum Cass.; G. dioicum ist - Antennaria; G. margaritaceum ist - Anaphalis; andere Arten f. a. u. Helichrysum.

Gnomonia, f. Blattbraune ber Guffirfchen. Godetia Spach. (Ch. Gobet, Bot. in Reufchatel, 1853) (Onagraceae). Eine norbameritanische Gattung, der Genothera (Rachtferze) febr nabe ftebend und jest vielfach mit ihr vereinigt. Sie ift in ben Garten burch mehrere einjährige Arten reprafentiert. Die beliebtesten bavon sind G. (Oenothera) amoena Lehm. (Fig. 382), G. Whitneyi A. Gray und G. Romanzowii Ledeb. Besondere bie beiben erften Arten find in Tracht und Blutenfarbe ungemein variabel, vom reinften Beig bis gum dunkelften Burpur find alle Farbennuancen ber-



Fig. 382. Godetia amoena "Lady Albemarle".

treten, welche auch gartnerisch unterschieben und mit besonderen Ramen belegt find.

Dieje Sommergemachse, welche gleich gut für bas freie Land, wie gur Rultur in Topfen geeignet find, fonnen im Fruhjahr ausgefaet werben, aber noch beffer im Berbft, in welchem Falle man die jungen Pflangchen in guter Lage pitiert, im Winter, wenn bie Ralte auf 6 Grad fteigt, burch übergebreitetes Reisig schütt und im Frühjahr mit einem guten Ballen an die ihnen zugebachten

Stellen verjett.
Goethen Nees et Mart. (Malvaceae). Unserem Dichterfürsten Goethe zu Chren benannte brafilianische Gattung, Malvaviscus naheftebend. Es find fleine Baume ober Straucher mit gangen Blattern. Blüten gebuichelt, aus dem alten Holze kommend ober einzeln in ben Blattachseln. G. cauliflora Nees und strictistora Hook, sind bisweilen in Rultur. 3m temperierten Saufe gu unterhalten.

Goldafter, j. Spinner. Soldfarn, f. Gymnogramme. Goldad, f. Cheiranthus Cheiri. Goldirche, f. Pseudolarix. Goldregen, f. Laburnum. Goldrute, f. Solidago.

colymus hispanicus L.), eine aus Spanien ftammenbe biftelartige, 2 jahrige Bflange, beren ziemlich ftarte, weiße Burgel im Binter als Gemuse gegessen wirb. Damit die Burgeln fleifchig werben, empfiehlt es sich, die Stengel, sobalb fich bie Blatterknospen zeigen, etwa auf 12 cm hohe gurudzuschneiben. Im übrigen ift biefes Gemufe für unjere Garten ziemlich entbehrlich.

Gomphrena L. (Pflanzenname bei Plinius), Augelamarant (Amarantaceae). Bon Amarantus durch die Form des Blütenstandes verschieben. Bie bei dieser Gattung sind die Blüten für sich unbebeutenb, aber bon trodenhautigen, raffelnben, ichon gefarbten Dedblattern umgeben, in großer gahl gulammen tugelförmige Röpfchen bilbenb (j. Immortellen), mahrend bei Amarantus ber Blütenftand verlangert und veraftelt ift. In ben Garten werben nur zwei Arten fultiviert, G. globosa L., Rugelamarant, in Indien einheimisch, 40—45 cm hoch, mit violettpurpurnen, bisweilen weißen, fleischfarbigen ober bunten, und G. Haageana Kl. (G. aurantiaca hort.) aus Mexito, mit orangegelben Blutentopfchen. Gine 3mergform ber erfteren (var. nana compacta) hat nur eine Sobe von 12 cm bei 20 cm Durchmeffer, so daß fie hierdurch in die Reihe der Teppichbeetpflangen einrucht, mogu sie sich wegen ihres sehr reichen Flors eignet. Wie alle empfindlicheren Sommergewächse find die Gomphrenen im Warmbeete zu erziehen, in fleinen Topfen unter Glas zu halten und im Juni mit bem Ballen in leichten, mit gerfetter Diftbeeterbe gemischten Boben in sonniger Lage zu pflanzen.

Gongora R. et Pav. (n. Don. Ant. Cabelleron Gongora, Bicefonig von Neugranaba) (Orchidaceae). Brafilianische und megifanische Epiphyten mit 1- bis 2 blattrigen Luftknollen, an beren Grunde fich bie Blutenschäfte entwidelm, welche in hangenben, loder vielblütigen Trauben ftehen, nach Art ber Stanhopeen. Saufig in Rultur ift G. galeata Rchb. fil. (Acropera Loddigesii Lindl.), mit bunfelbraunen, wohl-riechenden Bluten im herbst und Fruhjahr. G. quinquenervis R. et Pav. (G. maculata Lindl.) hat gelbe, rot geflecte, leiber leicht vergängliche Bluten. Rultur ber Gongoren: temperiert, in burd-

brochenen Rörben wie Stanhopea.

Gongylodes, rundlich, rübenrundlich. Gonospermus, fantenjamig.

Goodenia Smith (nach bem englischen Botanifer Dr. Goodenough, geft. 1827) (Goodeniaceae). Stauden ober Straucher Reuhollands mit unregelmäßig zwei-, feltener einlippiger Rorolle, mit becherförmiger, gefranster Narbe und mit zweisächeriger, zweislappiger, vielsamiger Kapsel. G. grandistora Sims. wird 70 cm bis 1,30 m hoch und hat etwas fleberige Stengel. Blatter oval, langlich gezahnt; Blumen achselständig, gelb, im Juli. G. ovata Sm. ift viel weniger hubich. Rultur die der Reuhollander, nur ift ber Erbe verrotteter Dunger gugufeten.

Goodia lotifolia Salisb. (nach bem Sammler Beter Good in Reuholland) (Leguminosae), ein schmetterlingsblütiger Strauch Reuhollands von 60-70 cm Sobe mit breigabligen Blattern und blaggelben, am Grunde ber Fahne mit zwei roten Bunkten bezeichneten Blumen in Trauben. Rultur die der Reuhollander.

Goodfora, f. Orchibeen mit bunter Blattzeichnung.

sippert, Johann Heinrich Robert, Dr. med. chir. et philos, Geh. Mebizinalrat in Breslau, geb. 25. Juli 1800 in Sprottau, wo sein Bater Apothefer war, vom 12.—21. Jahre auf ben toniglichen Gymnafien zu Glogan, Breslau und Reiße, einschließlich einer fünfjährigen pharmageu-tichen Laufbahn Stubent ber Debigin in Breslau und Berlin, Privatdozent ber Medigin und Botanit 1827 zu Breslau, Prof. extr. 1831, ordin. 1839, 1851 Direktor bes botanischen Gartens in Breslau, genorben 12. Mai 1884. Bflanzenpalaontolog, Freund der angewandten Botanit und der botanischen Mufeen. Dentmal in Breslau und in Sprottau.

sirfit befitt einen Stadtpart, ber fich jahrlich weiter ausbehnt. Im gangen bebedten bie ftabtischen Anlagen 1897 — 76 ha Flache. Die stabtischen Strafenpflanzungen erftredten fich in bemfelben Bahre auf 8000 ifb. Meter. Die Lanbestrone ift ebenfalls durch Bflanzungen und Wege verschönert und zuganglich gemacht. Der Schöpfer des Stadtparkes ist handelsgärtner herbig. Der Bart wurde 1840 angelegt, 1877 mit Basserleitung und Wasser-

ichmud verjeben.

Soffie, Gottlieb, befannter hanbelsgartner in Rothen (Anhalt), geb. am 28. Ott. 1818 gu Biestau, beichaftigte fich mit Erfolg mit ber Buchtung neuer Barietaten von großblumigen englischen Obier- und Zonalepelargonien, Glabiolen und anderen Florblumen, jowie mit Beerenobftfulturen. Befonderes Berdienst erwarb er sich burch Büchtung vorzüglicher Erdbeersorten, wie König Albert von Sachsen 2c. Er ftarb am 10. Oft. 1898. — Sein Sohn Frang, igl. Gartenbaudirettor und Lehrer am Bomologijchen Institut in Prostau, geb. am 3. Dez. 1844 zu Röthen, idrieb: Der Obstbau; Das Beerenobst, beffen Rultur und Berwenbung; Die rationelle Spargelzucht, 3. Aufl.; Der Hausgarten auf dem Lande, 3. Aufl.;

Las Buch ber Erbberen, 2. Ausl.; Die hafelnuß.
Gosspium L. (gossum Busti, mahrscheinlich letteres vom arabischen goz, einer seibenartigen Substanz), Baumwollenpflanze (Malvaceae). Rrauter ober baumartige Straucher ber warmeren Bone, bort vielfach angebaut, mit 3- bis 9 lappigen Blattern und großen, einzeln in ben Blattachjeln ftebenden Blüten, ahnlich wie Hibiscus. Kapfel sfächerig, Samen mit Haarschopf (Baumwolle). Bei uns werben G. herbaceum L., eine einjährige Art mit gelben Blumen, und die ftrauchigen G. arboreum L. mit purpurroten, und G. barbadense L. mit gelben Bluten öfter als Zierpflanzen gezogen. Aultur leicht, im temperierten Saufe. Anzucht aus Samen, Bermehrung ber ftrauchigen Arten auch durch Stedlinge.

gotha, j. Thüringen. sothe, Rudolf, am 13. April 1843 als jüngster Sohn des Steuerrats Gothe in Naumburg a. S. geboren, besuchte die Frankesche Stiftung in Salle und das Gymnasium in Beimar und trat 1860 unter den Erften als Bögling in das pomologische Infittut ju Reutlingen ein. Bon hier ging er als Gehilfe nach Leubig, Blanit, Erfurt, Mustau und Bunglau. Rach einer Reise burch Deutschland, Italien und Franfreich fehrte er nach Bunglau gurud und ging von dort 1868 als Besitzer ber Fürer'ichen Beerenobstichule nach Stuttgart. Dieje Bflangung verlegte er 1869 nach bem naben Rannftatt, jugleich ber er burch einen Nagel befostigt ift. Die englische

eine Rebichule anlegend und in Sud-Baben als Landichaftsgartner wirtenb. Der französische Felbjug bot ihm jugleich Gelegenheit, Erfahrungen über Obst- und Weinbau ju sammeln, welche er nach 1871 in ber Geimat verwertete. 1874 wurde G. mit der Gründung der Obst- und Gartenbau-ichule Grafenburg bei Brumath beauftragt. Im Juni 1879 wurde G. zum Direktor der Lehr-anstalt für Obst- und Weindau in Geisenheim ernannt, 1887 murbe ihm ber Titel eines Otonomierats, 1900 ber eines Lanbes-Otonomierats verlieben. G. ift u. a. Borfigender ber Obst- und Beinbau-Abteilung ber Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. Auf schriftstellerischem Gebiete vielsach thätig, wurde er in weiten Kreisen bekannt durch seinen Traubenatsas, durch Arbeiten über den Krebs der Obstbäume, den schwarzen Brenner, den Grind und sonftige Rrantheiten ber Reben, über Froftichaben, über bas Drehen ber Baumftamme, über Schildläuse, Statistit des deutschen Rernobstes und fein Wert über Weinbau und Rellerwirtschaft. 1895 gab er bas von Lauche hinterlaffene "Sandbuch ber Tafeltraubenkultur" heraus; 1900 erschien das gang hervorragende Werf "Die Obst- und Eraubenzucht an Mauern, Häuserwänden und im Garten'

Sotterbaum, f. Ailanthus. Sotterbuft, f. Coleonema album. Graben. Das G. hat ben Zwed, die Bodenfrume gu lodern und alle Bestandteile berfelben gleichmäßig zu mischen, wobei man die obere Schicht mit ber unteren auswechselt und gleichzeitig bem Boben bungenbe Substanzen zuführt. Bor allem febe man barauf, bag alle frembartigen Begenftanbe, wie Steine, Scherben, Bolg zc., gang befonbers aber Burgelmert von Unfrautern, welche leicht wieder jum Borichein tommen, ausgelesen und in ichwerem Boben bie Schollen nach Möglichfeit zertleinert werben. Man barf beshalb bas G. nur bei trodener Witterung bornehmen und wenn ber Boben nach voraufgegangenem Regen wieder abgetrodnet ift, wenn möglich, furs bor ber Pflangung. Grabt man bas Land furg bor ber Bestellung, jo ebnet man es mittelft der parte ober in anderer Beise sofort. Weht man aber ichon geraume Beit vorher an bas G., vielleicht ichon im herbst, so läßt man ben Boben in rauber Furche liegen, bamit er ber vollen Einwirfung der Atmosphärilien ausgesett werbe.

Gradgadet ober Forte (Fig. 383) ift bas in England und Frantreich, wie auch in Amerika beim Graben bes Gartenbobens gebräuchlichste Bertzeug. Die Arbeit besfelben unterscheibet fich von ber bes Spatens baburch, bag bas Erbreich bloß gelodert, nicht aber zugleich in die Bohe geworfen und umgewendet wird. Wertzeuge Diefer Art find in Deutschland nur in gewisen Fallen in Gebrauch, 3. B. beim Umbrechen veruntrauteter Beete, beim Seben von Burzelgemuse und bei ber Arbeit unter Baumen, in welchem Falle die Baumwurzeln mehr geschont werben, als bei der Arbeit mit bem Spaten. Das Werfzeug befitt vier 30 cm lange, flache, schwach gebogene Binten aus ver-ftähltem Schmiebeeisen, welche 5 cm weit voneinanber abftehen. Der Sale ift ziemlich ichwach und ber Stiel vollständig in die Bulfe eingelaffen, in ebensoviele Miniaturspaten barftellen.

Gracillimus, febr ichlant.

Graebener, Leopold, geb. am 24. Mai 1849 gu Michelfelb (Baben), feit 1895 Direftor bes großb. botanischen Gartens zu Rarleruhe, Borftand ber großh. Gartenbirektion, ber die samtlichen Hofgarten bes Landes unterstellt sind, Borstand des babischen Landesgartenbau-Bereins (31. Ortsvereine) 2c.

Gramineus, graminoides, grasartig.

Graminifolius, grasblätterig. Grammatophýlium Blume (gramma, gramma tos Schriftzug, phyllon Blatt) (Orchidaceae). Riefige epiphytische Orchideen der großen Inseln Südasiens und Ufritas. Ihre Stengel ichwellen gu fehr langen, beblätterten Scheinknollen an. Blatter linienformig, zweizeilig, die Blütenstande entspringen birekt bem Rhizom. Die großen und sehr ichonen Blumen Die großen und fehr iconen Blumen würden regelmäßig erscheinen, wenn nicht die Lippe

fehr flein, schnedenformig gusammen-gerollt und teilweise mit ber Saule verwachsen ware. G. speciosum Blume, Cochinchina und malahische Inseln; die Stengel haben oft eine Bobe bon 3 m; Bluten in einer ungeheuren Traube von 2 m Lange, 12 bis 14 cm breit, gelb, innen mit einer Menge brauner Fledchen überiaet. Gebr felten in Rultur.

Granate, f. Punica Granatum. Grandiceps, großföpfig; grandidentatus, großjähnig; grandiflorus, großblumig; grandis, groß.
Granularis, granulatus, granu-

lósus, förnig.

Fig. 383. Grabgabel.

Grasbaum, f. Xanthorrhoea.

Grafer (Gramineae) sind einsamenlappige, ein- oder zweijahrige oder ausdauernde, meist niedrige, fraut- oder stauben-, seltener baumartige Gewächse von gang eigentümlichem, charafte-riftischem Aussehen. Die hochste Entwidelungeftufe wird burch bie Gattung Bambusa reprafentiert. Die G. find



Form weicht darin ab, daß die Zinken breit und außere (bie Dedipelze ober palea inferior) die unten ichneibig ausgeschmiebet find und somit innere (die Borspelze ober palea superior) umfaßt. Alle Spelzen find frautartig, fahnförmig und flappig einander gegenübergestellt. In vielen Fallen ber-langern fich bie Spelzen, indem fie in eine fteife Spipe ober Granne auslaufen. Die Blutenteile ber G. find bei ben einzelnen Gattungen übereinftimmenb. Staubgefäße an der Bahl gewöhnlich 3, durch Fehlichlagen 2 und 1, bei Bambusa u. Oryza 6; sie haben feine, fabenförmige, während ber Blutezeit berabhangende Trager und langliche Antherenfacher. Der einfächerige Fruchtknoten trägt meift zwei feber- ober pinfelformige Narben.

Die Frucht ber G. ist eine Hautfrucht (Karnopse), entweder nadt ober in Spelzen eingeschloffen. Embrho scheibenformig und seitlich am unteren Teile eines mehligen Rahrgewebstörpers. Die Familie ber G. ift in folgende Gruppen eingeteilt: A. Ahrchen 1 blütig, ohne Stielchen einer zweiten Blüte: 1. Maybeen, 2. Andropogoneen, 3. Zopficen, Triftegineen, 5. Baniceen, 6. Ornzeen. - B. Ahrchen 1- bis vielblütig, die 1 blutigen meift mit einem Stielchen als Rubiment einer zweiten Blüte. a) Ahrchen Iblütig: 7. Phalaribeen, 4 Hulipelzen; 8. Agroftibeen, 2 Hulipelzen wie alle folgenben. b) Ahrchen 2- bis vielblütig: 9. Aveneen, Sullspelgen lang; 10. Festuceen, Sullspelgen turg; 11. Chloribeen, Ahrchen in 2 genaherten Reihen; 12. horbeeen, Ahrchen in 2 gegenüberftehenben Reihen; 13. Bambufeen.

Im Gartenbau dienen die G. zur Bouquetbinberei und für beforative Zwede. Die großen Bier-G. nehmen unter ben fogen. Blattpflanzen einen hoben Rang ein und zeichnen fich burch eine von allen anderen Pflanzen abweichende Schonbeit aus. Ihre Bahl ift, wie bie Abteilung Gramineen ober Bier-G. in ben Camenverzeichnissen zeigt, sehr groß; aber abgesehen von benen, welche als Bouquetmaterial, besonders zu Dauer-Bouquets (i. Bouquet) bienen, sind nur wenige wert, gur Bierbe angepflangt gu werben, wenn man nicht eine besondere Liebhaberei bafür hat. Biele find wohl hübsch und intereffant, aber man weiß fie taum ju verwenden, ober fie blühen, wie Briza und Bromus brizaeformis, zu turze Zeit. — Einjährige sind: Zea (Mais) in mehreren Abarten, Andropogon, Panicum, Brizo-pyrum siculum, Paspalum elegans, Sorghum. Außer Zea, Panicum und Sorghum find alle niedrig. 3m freien Lande (teils nur mit Bebedung) ausbauerno find: Gynerium argenteum, Erianthus Ravennae, Saccharum Maddeni, Arundo Donax, Phragmites (nur im Baffer) und Phalaris arundinacea fol. var. (Bandgras), wozu in Gegenben mit milben Wintern noch mehrere Bambusa fommen. Unter ben in Glashäufern zu durchwinternben nennen wir Bambusa in mehreren Arten, Arundinaria falcata, Panicum plicatum und sulcatum, maximum, palmaefolium, Andropogon formosum, Androcepia gigantea, Gymnothrix latifolia, Eulalia japonica.

Grashoff, Martin Jatob, geb. am 19. Dez. 1797, 1864 igl. Oberamtmann, ber Begründer ber be-rühmten Quedlinburger Samenfulturen. Sohn armer Gemufegartner, erfannte er balb bie großere für sich von 2 Blütenspelzen eingeschlossen, beren Rentabilität des Samenbaues. Anfangs schloß er Braunschweig, Lübed und Hamburg 2c. ab, eröffnete aber balb ein eigenes Geschäft und fab fich nach und nach in ben Stand gefest, fein Befistum burch Bald reichte Anfauf von Landereien zu erweitern. bas bis auf 87 ha vermehrte eigene Befistum nicht mehr aus, und G. nahm daber bie igl. Domaine Besterhausen, ein Areal von 174 ha, und eine 75 ha haltende Flache ber Stadtflur in Bacht. Bon biefem Areal wurden mehr als 250 ha gum Samenban benutt. Trozdem sah sich G. genötigt, all-jährlich noch bebeutende Samenmengen zuzukausen. Er ftarb am 7. Oktor. 1866. Das Geschäft übernahm fein Better Bermann Grufborf, fal. Gartenbandirettor, geb. am 28. Juni zu Troffin bei Torgau.

Stasuelke, f. Armeria. Unter biefer Bezeichnung wird im drasjamen. allgemeinen die Frucht ber Grafer (Gramineae) verftanden, wie fie in ben Hanbel gelangt. Dit Ausnahme weniger Arten, von denen bas nachte Korn als Sandelsware auftritt, tommt die Dehrjahl der überhaupt käuflichen G. mit den das Korn fest umschließenden Spelzen auf den Saatmarkt und mit sehr geringen Ausnahmen meistens mehr oder weniger durch fremde Beimischungen berunreinigt, ba ber Gewinnung ber G. noch nicht die notige Aufmertsamkeit gewihmet wird.

Bum Rennenlernen ber G. bezw. ber Samen gewiffer Grasarten ift es notwendig, baß man das Gras selbst auch tenne, daß man es selbst zu sammeln verstehe und wisse, unter welchen Berhältniffen die Samen reifen und im allgemeinen geerntet und wie fie nach ber Ernte behandelt werden. Durch Bergleichen genau bestimmter G. mit felbftgejammelter ober angefaufter Sanbelsware und Reffen ber Graferfrüchte und - Samen mittelft ber Millimetertafel (f. b.) hat man fich die Großenund Formunterschiebe ber einzelnen Arten einzupragen und wird bei einigem Gifer und mit genügender Ausdauer es bald zu einer bei fortgesetten Arbeiten fich fteigernden Sicherheit bringen. Ber in der Grafertunde ganglich unerfahren ift, tommt ichneller durch Benutzung eines guten Graferher-bariums (f. Herbarium), als allein burch ben trodnen Text einer "Flora" zu der Fertigfeit, Grafer bestimmen zu lernen, wie auch eine gut getrodnete herbarpflanze ein anschausicheres Bilb giebt, als die beste, farbentreueste Abbilbung. — Litt.: Robbe, Samenkunde; Stebler, Samenfalschung; Bittmad, G. und Rleefamen; Burchard, Die Untraufamen ber Riee- und Grasfaaten.

Grasidere, Inftrument jum Beschneiben ber Rafentanten nach bem Maben und zum Scheren fleiner Rafenflachen, die gur Anwendung ber Genfe ober ber Dahmaschine feinen Raum bieten. Die ein-



Fig. 384. Grasichere.

sachste Form der G. ift die zum Scheren der Schafe gebrauchliche, deren Griffe zur befferen Sandhabung Mauern und Banbe gang zu verbeden. Nächst nach oben gebogen find (Fig. 384). Gine andere, ber Pflanzung dienen Laubengange als Abschluß

Samenlieferungskontrakte mit Samenhandlungen in | sehr praktische Art ist die einer Bapierschere ähnliche Gras-Teppichichere (Fig. 385), beren Griffe ebenfalls in die Bobe gebogen find, um horizontal



Fig. 385. Grae-Teppichichere.

ichneiben zu konnen. Außerbem fertigt man G.n mit langen, nach oben ftebenben holgernen Sand-haben, mit benen bas Gras geschnitten werben tann, ohne baß fich ber Arbeiter gu buden braucht.

Gratissimus, jehr angenehm. Gratus, angenehm, freundlich.

Graupeln, f. Rieberichlag. Graveolons, ftart riechenb. Gravesta Naud. (E. L. Graves, Sammler in Madagastar). (Melastomataceae.) Mabagastar. Brachtvolle Blattpflanzen bes Barmhaufes. Bertreten in der alten Belt die Gattung Bertolonia (s. d.). Bertolonia hat u. a. 3 kappige, G. 5 kappige Kapfeln. G. guttata Triana (Bertolonia guttata Hook.), Blätter oval, unterseits rot, oberseits bunkel-samtgrün mit weißen Punkten betupft. Barieiaten: roseo-punctata, margaritacea, van Houttei, stari rot geabert, sehr ichon. Durch Rreugung von G. guttata mit Cassebeeria margaritacea Krasser (Sonerila margaritacea Lindl.) find namentlich von Alfred Blew in Paris herrliche Spielarten gezogen, bie in ben Garten meift als Bertolonia gehen. Rultur f. b.

Gran, Afa, geb. 1810, geft. 1888, Professor ber Botanit an der Harvard-Universität in Cambridge (Massachietts, Nordamerita). Er hat die botanifchen Resultate ber meiften neueren Expeditionen in das Innere der Staaten Nordameritas bearbeitet (Manual of the Botany of the Northern U. S.) und mit Torren eine (unvollendet gebliebene) Flora Nordameritas 2c. herausgegeben.

Grégoire, Francois Zavier, einer ber bebeutenb-ften Dbftgachter und Dbftgartner Belgiens, hauptfächlich burch seine Birnforten befannt geworben, beren Erzeugniffe in Belgien geschätt werben. Geb. ju Opprebais am 17. April 1802, † am 21. Dezbr. 1887 zu Jodoigne.

Grenzen des Gartens. Der Saus- und Billengarten fann begrengt werben burch Strafen, Rachbargarten, Saufer, Damme ober Baffer. Die Ginfriedigung (f. b.) tann in einem zierlichen Gitter mit ober ohne Untermauerung ober aus einer Mauer, einem toten oder lebenden Baun, ober aus ben Banben bes Nachbargebaudes bestehen. Es gilt bei ber Behandlung ber Grenze, bas Schone ber Umgebung gu zeigen, bas Sagliche gu berbergen und bie Grenze felbst in ben meiften Fällen bom Garten aus unfichtbar zu machen. Das befte Mittel hierfür ift bie Pflanzung. Sie wird bald niedrig gehalten, um bie Umgebung zu zeigen und die Einfriedigung zu verbeden. Die Schonheiten ber Rachbarichaft werben bann gewiffermaßen in ben Garten hineingezogen. Bald fucht man burch Anwendung rafchund hochwachsender Gehölze die angrenzenden

ber Grenze gur Berfügung, wie es bei Sausgarten häufig der Fall ist, jo tann man durch berantte Bande die G. beden. Durch laubenartige, über-hängende Drahtgestelle kann für den dicht an der Band vorbeiführenden Beg die obere, nadte Band bes Nachbarhauses bem Auge entzogen werden. Gin wenn auch felten angewendetes Mittel gur Berbergung ber G. beruht barin, daß daß Erdreich an der Gartenmauer so hüggelartig angeschüttet wird, daß ber Blid über die Mauer weg ins Freie führt. Bei geschickter Bepflanzung des Grenzhögels ist das Mittel vorzüglich, zumal bie Ausichachtungserbe aus ben Sausfundamenten und Rellerraumen bequem babei verwendet werben fann. Man forge im allgemeinen bafür, bag bie Bege fo weit bon ber Grenge entfernt finb, bag eine bichte Bflanzung möglich ift. Un einigen Stellen wird man bom Garten aus auch einen Ausblid burch bas Gitter auf Die Strafe ichaffen, welcher den Borzug besitt, auch dem Borübergebenden einen vorteilhaften Ginblid in ben Barten zu gewähren. (S. a. Aushauungen, Grenzpflanzung.)

Grengpffangung. Die G. joll ben Garten ober Bart abschließen, jeboch fo, daß man nicht die Nahe ber Grenze empfindet. Gie foll beshalb nicht als fich gleich bleibender Streifen bie Grenze begleiten, iondern bald ichmaler und niedriger, bald höher und breiter fein, auch mit den großen Pflanzungen Bujammenhängen. Bei berartiger Anordnung wird fie von felbst an manchen Stellen höhere Gipfel bilben, an anderen an geringer Sobie berabfinten. Die G. muß ftets fo bicht fein, bag man nicht hindurchsehen kann. Dies wird erreicht durch ge-eignetes Holzen (s. Aushauungen) ober durch die Berwendung von Radelhölzern. Benutt man Tannen, so achte man barauf, baß fie nicht zu bicht an ben Weg zu fteben tommen, ba man bann genötigt ift, fpater ben Baumen bie unteren 3weige

notigt in, spatet ven Suannen die anteren zweige nach dem Bege zu fortzunehmen. (S. a. Gehölz-gruppierung und Grenzen.) Gressent, Prosessor des Gartenbaues, bekannt durch seine Berke "Leçons sur l'Arboriculture Fruitière" und "Le Potager Moderne", welche auch in beutscher Übersetzung erschienen sind: G.s "Einträglicher Obstbau", 2. Ausl., und "Einträglicher Gemusebau", 2. Ausl. Gründete einen Obstmuftergarten in Sannois bei Baris, wo er am

7. Oftober 1893 ftarb.

Grevillea R. Br. (nach bem Botanifer C. F. Greville, geft. 1809), fehr artenreiche Gattung ber Familie ber Proteaceae, in Reuholland einheimisch, ausgezeichnet durch Eleganz der Belaubung und Bartheit der zu Trauben geordneten Blumen. Bon Diefen reizenden, leicht blubenden Strauchern waren früher folgende Arten in den Rollektionen am häufigsten zu sinden: G. punicea R. Br., G. concinna R. Br. mit rosentoten oder purpurnen, G. juniperina R. Br., G. sulphurea Cunningh. mit blaßgelben und G. buxisolia R. Br. mit bläusichgrauen Blumen. G. Thelemanniana Hügel (G. Periceii Micro) und G. debinische G. Preissii Meissn.) und G. absinthifolia R. Br. mit fehr garter Belaubung und leuchtend roten Blütentrauben im Frühlinge, werben in neuerer

bes Gartens. Ift nur ein febr fleiner Raum an | F. v. M. wirten besonders burch ihr beforatives Laubwerf. Kultur j. Proteaceae.

Grefia Sutherlandii Hook. et Harv. (nach Lord Gren of Groby?) (Sapindaceae). Brachtige Bflange bes Raffernlandes (Bort Natal), gegen 1860 in England eingeführt und von ba nach bem Kontinent verbreitet, ein Salbstrauch mit 1-11/2 m hohen Stengeln, etwas fleischigen Aften und mit langlich-herzformigen ober nierenformigen, im Umriffe fcwach gelappten Blättern. Die farminroten, etwas hangenben Blumen find zu biden, langen Trauben an ber Spige ber Zweige genabert. Man fultiviert diefe Bflange im temperierten Gewächshaufe und bermehrt fie burch Stedlinge.

Griffinia Ker. (nach B. Griffin, Esqu. von South-Lambeta) (Amaryllidaceae). G. Blumenavia Carr. (Fig. 386) ist in Brasilien einheimisch. Aus ber Amiebel

wenige, bis 15 cm lange, ichmaleBlätter. zwischen benen sich ber 25 cm hohe Schaft erbebt: auf ber Spipe besjelben entwidelt fich zwischen trodenhäutigen Dedblättern eine Dolbe weißer, infarnatrot angehauchter, purpurtarmefin gestrichelter Blumen. Richt minber schon ift G. hyacinthina Ker. mit viel-

blumigen Dol-

tommen



Fig. 386. Griffinia Blumenavia.

ben violettblauer Blumen: bie Blumen ber var. maxima find weiß, blau bandiert und haben einen Durchmeffer von 10—12 cm. Bur Rultur gehört eine ftart fandige Beideerde mit etwas Gartenerde. Dan muß fie im Frühjahre verpflanzen und im Barmbaufe antreiben, fpater halbwarm und luftig halten, bis fie bei reichlicher Bewässerung im Sommer bluben. 3m Spatherbft und Binter giebt man ihnen febr wenig Waffer.

Griffith, William, geb. 1810, als Arzt an ber Universität in London ausgebildet, vom 22. Lebensjahre an in Dabras als Affiftengargt thatig, blieb bis zu feinem 1845 erfolgten Tobe in Oftindien und hat nachst Rogburgh, Ballich und Hoofer gur Renntnis ber Bflangen biefes Canbes bas meifte

beigetragen.

Griseus, graulich, grau. Grossus, dick, groß.

Grotten find Feljenhöhlen. Gie erfordern großes Geichid in ber Berftellung, zu welcher man gewöhnlich fünstliche Felsen benutt. Oft werben G. por-Beit wieder mehr kultiviert, es sind prachtige Ericheinungen. G. robusta A. Cunn. und G. Hilliana biesem Falle dient als Material ein Lattengeruft, welches mit Leinwand bekleidet und mit Gips- oder Cementmörtel beworfen wird. Großartige G. sind in Linderhof in Bayern, in Wörlit bei Dessau, in Helbrunn bei Salzburg. S. a. Felsen.

Greifenkein, Tuffftein, Kalktuss, nennt man ein Genein, welches wegen seiner grotesken Formen und seiner Leichtigkeit benutzt wird, um in Aquarien und Terrarien kleine Felsen aufzubauen, in deren höhlungen man gern einzelne, hierzu geeignete kleine, je nach den Umständen Wasser- oder Landplanzen einsetzt. Zur Bekleidung von Wanden in Gewächschaiern bildet der G. ein vorzügliches Material, weil seine Höhlungen leicht mit Pslanzen beietzt und dadurch die Wände schnell begrünt werden können.

Gruinus, reiherschnabelartig.

Grundgewese ist das meist parenchymatische Gewebe der Pflanzenteile, welches von dem Gewebe der Oberhaut (Hautgewebe) umschlossen wird und in welchem die Gesähbündel (f. d.) eingelagert sind (i. Gewebe).

Grandungung. Die fogen. G. ift eine inbirefte Dungung. Gie besteht barin, bag man auf bem n dungenden Boden Pflanzen mit tiefgehenden gn dungenven woven planigen anbaut und biejelben vor Gintritt ber Samenbilbung unterpflügt. Durch diese Manipulation bereichert man ben Boben namentlich an Stidftoff und humusbilbenben Stoffen. Am meiften eignen fich gur G. Die ftidftofffammelnben Bflangen, in erfter Linie Die Leguminofen (Lupinen, Gerradella, Widen, Erbsen 2c.). Go erhielt Dehlinger pro ha folgende Menge humus-bilbender Stoffe und Stidftoff burch G. mit: ichwedischem Klee 3500 kg humusbilbende Stoffe und 117 kg Stidftoff, Rotflee 4800 kg humus-bilbende Stoffe und 127 kg Stidftoff, Luzerne 6500 kg humusbilbende Stoffe und 230 kg Stidfroff, Erbjen und Biden 7600 kg humusbilbenbe Stoffe und 250 kg Stickftoff.

Das als Regen ober Schnee Grundwaffer. nieberfallende Baffer bringt in ben Boben ein und bilbet in bemielben bas fogen. G. Wenn wir in ben Boben ein Loch graben, fo gelangen wir gunachft in immer naffer werbendes Erbreich, bis schlieflich fich in ber Bertiefung felbst Baffer an-fammelt. Die Oberfläche bieses Baffers giebt ben C. Spiegel an. Die Sohe besfelben hangt bei gleichen Rieberichlagsverhaltniffen wefentlich von ber Beichaffenheit bes Bobens ab. Sandiger und loderer Boden läßt bas Baffer burchfidern, mahrenb eine thonige Schicht bas Baffer ansammelt. bes übt auch bas Gefälle bes Bobens, fowie bas ber undurchlaffigen Schicht einen Ginfluß auf ben G. Stand aus. Bei geneigtem Untergrunde bilbet bas G. einen unterirbischen Strom, bei ebenem ober mulbenformigem einen unterirbijchen See. Bu hobes ober ftebenbes G. fann für die gartnerische Benutung bes Bobens fehr nachteilig fein. Dan jucht bann burch Drainierung bas überschüffige Baffer wegzuführen. Bei ber Anlage einer Drainage muß jedoch mit großer Borficht verfahren werben, ba eine falfche Anlage mehr Schaben als Rugen bringen fann.

hrundweriftener, f. Kommunalabgabengefet. frünfäule, f. Stammfäule.

Fruppe. Eine G. entsteht, wenn mehrere Einzelweien (Individuen) — hier Gehölze ober große Blumenpslanzen — so vereinigt werden, daß sie als zusammengehörig zu erkennen sind, gleichwohl aber ihre Einzelwirtung nicht ganz verlieren. Die G. kann aus wenigen (bei Bäumen schon aus zwei) oder vielen Einzelpslanzen bestehen. In den meisten Fällen ist die Ansicht von der Seite die günstigste, denn es gehören zu einem schonen G.nbilde die Umrisse der ganzen Gestalt möglicht unverfürzt. Wir müssen die Baum- und Strauch-G. von der Blumen-und Blattpslanzen-G. trennen. Die Blumen-G.n unterscheiden sich von Blumenbeeten dadurch, daß sie aus einer geringeren Zahl größerer Einzelpslanzen loder zusammengestellt werden, wobei die die G. bildenden Pssanzen mehr selbständig zur Geltung sommen, als bei dem Blumenbeet. Über Gehölz-G.n

Buben, befannt durch feinen Bein- und Dbftbau, ber schon im 13. Jahrhundert in hoher Blüte ftand und von bem bortigen Klofter eifrig gepflegt murbe, insbesondere der Anbau von Kirschen. Lettere find auch heute noch die lohnendste Frucht, mahrend ber Weinbau von Jahr zu Jahr an Bedeutung verliert. Sier sinden wir nicht, wie in Werder, Massen von Zwergbäumen, welche, um fruchtbar zu sein, all-jährlich reiche Düngung erfordern, sondern Riesenbäume, deren jeder fast Jahr für Jahr 300—500 l Kirschen liesert und seinem Besitzer eine Rente von 30-50 M bringt. In ber Erzeugung von Frühfirschen ist G. sogar noch 5—8 Tage früher wie Berber. Die frühesten Sorten sind "Küppers Frühe", "Frühe ber Mart" und "G.s Ehre". — Den zweiten Rang nehmen die Apsel ein. Neben ben vom Bomologenvereine empfohlenen Sorten wird hier noch eine Anzahl G.er Buchtungen, von benen wir nur die G.er Baraichte nennen wollen, maffenhaft angebaut. Die größeren Früchte finden guten Abjat in Berlin, Samburg zc. und bie unansehnlicheren werben gur Bereitung von Apfelwein benunt, ber in G. ichon feit Jahrhunderten eingeburgert ift. Diefe Urt bon Obstverwertung ift um vieles vorteilhafter, als die Fabritation von Dorrobst, benn 1/4 hl jener kleinen Apfel, hier gewöhnlich mit 75 N bis 1 A bezahlt, liefert 10—12 1 Most; es tostet also 1 1 Wost 7—10 N, während der Wein für 25 N verkauft wird. Es kann daher nicht wundernehmen, wenn die Gesamtproduktion in guten Jahren 500000 I beträgt. - Auch ber Anbau bon Birnen hat in G. einen großen Umfang angenommen. — Seit 30 Jahren hat aber auch ber Gemujebau einen so ungeahnten Aufschwung ge-nommen, daß die umliegenden Städte, wie auch Berlin, mit ben Brobutten besfelben, porzugeweise früher Sorten, verjorgt werben tonnen. Die Bobe bes Exports in biesen Artifeln ift eine enorm große und nimmt alljährlich mehr und mehr zu. - Der Umfang bes G.er Obft- und Gemufebegirts beträgt, wenn wir Germeredorf und Mudenberg mit gurechnen, 2500 ha; 1/4 ha wird je nach Bodenbeichaffenheit und Baumbestand mit 500-2000 M bezahlt.

Sniffet, Jean Baptiste, war einer ber bebeutenbsten Rosenzüchter Frankreichs. Sein Bater erzog die befannte Rose Geant des Batailles, die vor 50 Jahren so viel Aufsehen hervorrief. Er selbst ist ber Buchter ber berühmten Rose "La France" vom Jahre 1867, außerdem ist er ber Ersinder des Bersahrens, die Rosen auf Sämlinge der Hundsrose auf den Burzelhals zu veredeln. Er starb am 6. September 1893 zu Lyon im Alter von 66 Jahren.

Sutrande. Wit G. bezeichnet man ein langgezogenes Laub- ober Blumengewinde, welches zum Schmüden für Häuser, Straßen, Säulen, Triumpfbogen 2c. dient. Bei der Taselbeloration (f. d.) wird die G. ebenfalls hänsig verarbeitet. Die G. durfte die älteste Bindereiart sein, da sie im Altertum bereits eine wesentliche Bedeutung hatte, sogar den alten Aguptern schon bekannt war.

Sulderlinge bilben bie 3. Familie bes Diel-Lucas'ichen Apfelinstems, f. Apfel. Berbreitungsmurbige Gorten: 1. Langer gruner Gulberling, Oftbr. bis Dezbr., großer, gum Rochen unb Dorren tauglicher, im übrigen aber nicht besonbers wertvoller Apfel. Der Baum gebeiht im ichlechteften Boben und in ben raubesten Lagen, ift außerft ruchtbar und gebeiht vorzüglich an Straßen. 2. Süßer Holaart, Otter die Dezder, ziemlich großer, schöner und süßer Haushaltungsapfel, der sich namentlich zum Kochen, Dörren, zu Mus 2c. eignet. Baum kräftig und alljährlich reich tragend. 3. Golb-Gulberling, Rovbr. bis Jan., mittelgroß, prächtig, golbgelb, von erhabenem, füß-weinigem Geschmad. Liebt schweren und zugleich warmen Boben. 4. Gelber Bellefleur, Rovbr. bis Marg, großer, ichoner und fehr feiner Binter-Tafelapfel. Baum fraftig machfend, fehr fruchtbar. 5. Binter-Quittenapfel (frangofifche Quitten-Reinette), Winter bis Frühjahr, mittelgroßer, runber, ichon gelber Birtichaftsapfel. Baum breitfronig, mäßig fruchtbar. 6. Champagner-Reinette (Herrenapfel, Lostrieger), Winter bis Herbst (halt sich ein Jahr), mittelgroßer, platter, glänzend weißer, oft zart geröteter, vorzüglicher Binter-Birtschafts-apfel, der Ende des Binters felbst noch für die Tafel brauchbar ift. Baum fehr fruchtbar und bauerhaft. 7. Boitenapfel, Winter bis Commer, großer, fehr haltbarer Binterapfel. Baum von ichon hochgehendem Wuchse, fruchtbar, dauerhaft.

Summibaum, f. Ficus elastica.

Summibaum, blauer, f. Eucalyptus globulus. Gummifer, Gummi tragend, Gummi liefernd. Summiffuß (Gummosis) ift eine bei ben Steinobifgehölzen und echten Afagien febr haufige, bei anderen Bflangen bisher feltener beobachtete Erscheinung, die sich burch bas Austreten heller ober braunlicher Summimaffen carafterifiert. Lettere finden technische Berwendung als Rlebemittel und Diefes Gummi ift ftets ein Rrantheitsprodukt und nicht etwa schon in den Bflanzen vor-Es entsteht vielmehr erft burch Umwandlung von Bewebepartieen. Oft entfteht G., wenn irgend eine Stelle bes Baumes burch Froft, Durre, Rahrungsmangel ober parafitare Urfachen geschwächt ober getotet ift, an ben benachbarten, noch lebenden, weiter rudwärts gelegenen Teilen, jo daß sich die Pflanze selbst hierdurch gleichsam rechtzeitig ein Schutzmittel schafft. Dagegen halten manche Forscher solche abnormen Sekretionen für besondere Krankheiten. — S. a. Harzgänge.

Gunnera L. (nach dem Brofeffor J. E. Gunner in Ropenhagen, † 1773) (Halorrhagidaceae). G. chilensis Lam. (G. scabra R. et P.) ift eine Roloffalstaude Berus und Chiles, von hohem ornamentalem Berte, mit handteiligen, mit frautig-weichen Stacheln befesten, bis 80 cm langen und breiten Blattern, beren buntles Grun oft von einem rotlichen Schimmer übergoffen ift. Die biden, furgen Blutenkolben tragen Tausenbe unscheinbarer Blüten. Leiber ift biese granbiose Pflanze gegen Kalte wie gegen Winterseuchtigkeit empfindlich und bedarf forgfältigen Schupes. Wenn bie burch bie erften Herbstfröste halb zerftörten Blätter abgeschnitten find, ftellt man über ben Burgelftod einen niebrigen Raften, welcher mit Moos, Sagespänen ober anderem trodenen Dedmaterial gefüllt wirb; fein Dedel muß ein schräges halbbach bilben, bamit bas Baffer ablaufen fann, und bei gunehmender Ralte wird er noch besonders mit Laub, Strob zc. eingebedt. Ift im Fruhjahr die außere Dede entfernt und murbe ber Raften bei gunftiger Bitterung geluftet, fo ift cs boch gut, die treibende Bflanze noch bor Rachtfroften gu ichugen. Diefes etwas mubjame Berfahren wird burch bie mahrhaft impofante Ericheinung biefer Pflanze belohnt. Ihr Plat ift auf bem Gartenrasen in ifolierter Stellung. Sie verlangt einen feuchten, gut gebungten Boben. Richt minber schon, aber im Binter fehr empfindlich ift die noch riefigere G. manicata Lindl., die am besten in Rubeln bei + 2º überwintert wird.

Sünsel, f. Ajuga. Surke (Cucumis sativus L., Cucurbitaceae). Aus Indien. Einjährig und mondzisch. Rach ber Form und Beschaffenheit ber Frucht unterscheibet man zahlreiche Sorten. Die fehr langfrüchtigen geben als Schlangen-G.n. Die Trauben-G. ist eine turze, kleinfruchtige Sorte, bei welcher bie Früchte fast in Buscheln steben. Rach ber Berwendung ber G.n unterscheibet man Salat-B.n (hierzu werden die groß und lang werdenden Früchte verwendet), Salg-Gin (bie gum Ginlegen ober Gin-fauern tommen), ferner Bfeffer- und Effig-Gin (man nimmt hierzu vornehmlich die Barifer Trauben-G. [Cornichon], wenn fie erft 6 cm lang geworben ift). Bum Treiben ber G.n im Diftbeet oder im Treibhause werden wiederum besondere Sorten bevorzugt. Da hierbei ein großer Bert auf große, lange Früchte von garter Beichaffenbeit bes Fleisches gelegt wirb, so mahlt man hierzu Sorten von bementsprechenden Eigenschaften.

Die Kultur der G. im freien Lande ist unter einigermaßen günstigen Berhältnissen nicht schwierig und dabei äußerst lohnend. Am besten gedeicht die G. in mildem Lehmboden, der sich in vorzüglichem Kulturzustande besinden muß, und in warmer, geschützter, sonniger Lage. Der Boden soll locker, sehr nahrhaft, krästig, gut und frisch gedüngt sein. Bei der Großtultur wird schon im Derbste frischer Stalldunger untergebracht. Für Dungung, ob sest oder flüssig, wenn sie nur zur richtigen Zeit angewendet wird, ist die G. sehr empfänglich und dankfar. Uber die Beigabe künstlichen Düngers zum Stalldunger sind die Gemüsegärtner in den verschiedenen Gegenden entgegengesetzer Meinung. Die Liegniger Enzächter schrieben die große Haltbarteit ihrer Einlege-G.n hauptsächlich dem Umstande

gu, daß fie fich jeder fünftlichen Dungung enthalten, mahrend an anderen Orten, 3. B. in Bnaim in Bohmen, die Bugabe fticftoff- und phosphorfaurereicher Dungemittel (Hornspane, Rompost) eine weientliche Erhöhung der Ertrage bewirft.

Auch die Pflanzweise ber G.n ift verschieden. Die gewöhnlichfte und häufigfte Manier ift, fie auf 1,30-1,50 m breiten Beeten in ber Mittelreihe angubauen und ben Raum auf beiben Rändern ber Beete durch eine Bor- ober Nebenfrucht von Salat, Abhlrabi, Stedzwiebeln zc. auszunupen. In Liegnig werben die G.n in 1,50-2 m voneinander entfernten Reihen gepflangt, ein 1-1,20 m breiter Streifen wird mit ben genannten ichnellwüchsigen Bemujen bebaut. Die Flache zwischen ben G.nreiben muß aber geraumt sein, sobald sich bie Ranten ber Bflangen ausbreiten und ben Blat für sich in Anspruch nehmen. In ber Anaimer Gegend werden in Reihen von  $1^1/_2-2$  m Abstand 25 bis 40 cm tiefe und 40-60 cm weite runde Grubchen. jogen. "Scheiben", gegraben, welche mit Stallmift und Erbe ausgefüllt werben, jo baß biese Scheiben fleine fegelformige Sugel bilben, auf beren Rand 15-20 Gurtenterne eingelegt und noch mit guter, gefiebter Erbe bedeckt werden. Als Rebenfruchte werben hier Frühlraut, Zwiebeln, Oberrüben und dergi. gebaut.

Der Anbau auf ben Beeten geschieht entweber durch Aussaat der Samen an Ort und Stelle, ober burd Aussehen ichon vorfultivierter Bflanzen aus bem Miftbeet, Holgtaften ober bergl. Die Aussaat und das Auspflangen geschieht nicht vor Mitte Mai, jobald feine Rachtfroste mehr zu fürchten find. Baufig macht die ungunftige und naffe Witterung in biefer Jahreszeit ein Rachpflanzen ober ein nochmaliges Auslegen ber Samen notwendig. der Mittelreihe der Beete wird am besten mit der Authenhade eine 8-10 cm tiefe Furche gezogen, welche mit Kompost oder start verrottetem Dist ausgefüllt wirb. Auf diese tamm- ober wallartige Erhöhung werden bie Samen, je 2 in 20-25 cm Entfernung, in bie lodere Erbe eingebrudt. Spater werben die zu dicht stehenden Bflanzen verdunnt. Sind die Ranten in traftiger Entwidelung begriffen, so werben sie nach bem Abraumen ber Rebenfrüchte und nach dem nochmaligen Lockern der Beetfläche über lettere so verteilt, daß fie sich nicht gegenseitig freuzen oder fonftwie hindern. Auch bei anhaltender Trodenheit ift das Begießen der G.n nur mit größter Borficht vorzunehmen. Man verwende hierzu fein taltes Brunnenwaffer, fonbern langere Beit in Bottichen abgestanbenes, ver-ichlagenes Baffer. Auch gieße man bas Baffer nicht dirett an ben Stamm ber Bflange, fonbern berteile es in einigem Abstande von demfelben auf ber übrigen Flache bes Beetes.

Durch die Einführung der japanischen Kletter-6. find unfere Gemufegarten burch eine neue Raffe bereichert worden. Die Pflanze wächst 2-3 m hoch an Bohnenstangen, welche in Form einer Byramibe in ben Boben gestedt werben, an größerem Reifig, am Spalier u. bergl. Die Ranten überziehen das Holzgerüft und tragen eine große Menge iconer ansehnlicher Früchte, die namentlich als Salat-G.n Bermendung finden.

Undere empfehlenswerte Sorten für die Freilandfultur find: Erfurter mittellange grune volltragende G.; Erfurter grune Goliath; Chinefische grune Schlangen-G.; Bismard; Lange grune Balgen-G. von Athen; Frühe grune Trauben-G., bringt fehr zeitig Früchte, Die flein, aber fehr fein und besonders zum Einmachen geeignet sind; Französische Trauben-G. (Barifer Trauben-G. ober Cornichon), bringt zahlreiche kleine Früchte, die zu Effig- und Bfeffer-G.n am liebsten verwendet werden; Ruffische

Ren-G. (Chiwa-G.), Früchte nach Art ber Trauben-G. Sobald die Früchte die ihrem Berbrauchszwecke angemeffene Große erlangt haben, werden fie geerntet. 3m gunftigen Sommer beginnt die Ernte schon in der ersten Salfte des Juli und dauert bis

in ben September.

Bur herftellung von Ronferven burch Ginlegen ober Ginfauern werben in manchen Gegenden gang beträchtliche Mengen von G.n gebaut. Einzelne Gegenden sind schon von alters her durch diese Rultur berühmt, wie g. B. Liegnit in Schlefien, Lübbenau im Spreemalbe, Erfurt und helbrungen in Thuringen, Inaim in Mahren.

Bur Samengewinnung läßt man einzelne ber ichonften, normalften Fruchte liegen und vollftanbig ausreifen. Die Pflanzen, an welchen fich reifende Früchte befinden, laffen alsbald im weiteren Anfat junger Früchte nach. Der Samen bleibt 6—8 Jahre feimfähig. Die Büchter geben dem 4—5 Jahre alten Saatgut den Borzug vor jüngerer Ware. Aber die Rultur ber G.n im Diftbeet f. Treiberei.

Surkenkraut, f. Boretich. Ontsgariner. Rach ber preußischen Gefindeordnung gehören Gartner auf Landgutern im allgemeinen jum Gefinbe. Ob bieselben aber jum gemeinen Gesinbe (f. b.) gehören ober ju ben hausoffigianten (f. Gesinbe) zu rechnen sinb, bangt bon bem Befen ihrer Dienftleiftungen ober bon ihrer Stellung zu bem anderen Dienftpersonal ab.

Suttaperca ift ein Produkt aus dem Dilchfaft einiger ju ben Sapotaceen gaflenber Baume, wie Palaquium und Payena. In Form von bunnen Blattern findet es in ber Binderei (i. b.) Berwendung.

Guttatus, betropft, getüpfelt. Guzmannia R. P. (nach bem fpanischen Raturforscher A. Guzmann) (Bromeliaceae). Gine im Habitus gewissen Vriesea-Arten ähnliche und nur burch vermachiene Blumenblatter unterschiedene Gattung, von Beru bis Beftindien heimisch. Blätter icheidig, die ber Bafis lang, die oberen auf Schuppen rebuziert. Blutenahre eiformig, bicht, mit großen, bachziegelig geordneten, roten Brafteen, die ein-zelnen Bluten umgebend. Besonders ichon find: G. tricolor R. et P., Deckblätter am Grunde schwärzslich, bann rot, Blüten weiß; G. erythrolepis Brongn., Deckblätter purpurrot, Blüten weiß, und G. Devansayana Morr., Deciblätter zinnoberrot, Blüten blaßgelb. Caraguata (f. b.) gilt bei Mez nur als Subgenus vom G. Kultur f. Bromeliaceae.

Gymnocarpus, nadtfrüchtig. Gymnócladus, nadtzweigig.

Gymnócladus Lam. (gymnos nadt, klados Aft), Schufferbaum (Leguminosae-Caesalpinieae). G. canadensis Lam. (Guilandina dioica L.) ift ein iconer nordameritanischer Baum, ber meift hochichaftig wachft, 16-24 m hoch wird und unfer

Klima in ber Regel gut aushält. Die Blüten find zwitterig bis zweihaufig, zehnmannig, weißlich und unansehnlich, bagegen fällt bie schöne, aus sehr großen, bis 1 m langen und 60 cm breiten, doppelt-bis dreisachgesiederten Blättern gebildete Be-laubung sehr in das Auge, wie im Winter die diden, kahlen, bläulich-grauen Zweige, an denen die abfallenden Blätter große Narben hinterlassen, so daß sie einigermaßen denen einiger glattzweigiger Sumach-Arten (Rhus) ober einem Birichgeweih Die Frucht ift eine große fabelformige Schote, fommt aber bei uns felten gur Ausbildung. Der Schufferbaum verdient namentlich als Gingelpflanze häufiger angewendet zu werden, als es ge-Bermehrung durch eingeführten Samen, ichieht. ber im Frühjahre in bas freie Land gefaet wirb.

Gymnográmme Desv. (gymnos nadt, gramme Schriftzeichen), Schriftfarn, auch Gold- und Silberfarn genannt (Filices). Fruchthäuschen lang-lich, auf ben Blattrippen aufliegend, gabelig schiefstehend, ohne Schleier. Sporangien turz gestielt. Die Epidermis der Blattunterfeite ist mit haaren bebedt, welche eine machsartige Gubstang ausscheiben. Bedel meift doppelt gefiedert. Fiederchen mehr ober weniger ausgerandet. Reigen fehr gur Sybribifierung. Gie ftammen meift aus bem tropischen Umerita und find in der Dehrzahl fehr icon und fulturwürdig. Bon ben zahlreichen Arten und hhbriden heben wir folgende hervor: G. chrysophylla Kaulf., Bestindien, Bedel 60 cm lang, boppelt gesiebert, unten goldgelb bestäubt; G. calomelanos Kaulf., Jamaika, Webel immergrun, 60—70 cm lang, breisach gesiebert, unten weiß, mit schwarzer Spindel; G. Wetenhalliana, Webel unten schwefelgelb überftaubt, an ben Enden ber Riebern mit quaftenformigen Anhangseln: G. Martensii Lk., Sudamerita, fehr zierlich, Webel gart, leicht gerbrechlich, 50-60 cm lang, auf ber Unterfeite gelb bestäubt. Ebenfalls burch gelben Staub verziert find die beiden prachtigen Sybriden G. Laucheana und G. Heyderi hort. Beiß bethubt sind G. tartarea Desv., G. peruviana argyraea hort. Ohne Staub sind G. tomentosa Lk., G. japonica Lk. und G. schizophylla Th. Moore, Jamaika. Lettere am Blattstiel auf 2/3 seiner Länge gegabelt, am Teilungspunkt sprossend b. h. junge Pflanzen entwickelnd). Webel zahlreich, 45—60 cm lang, bogenförmig. Blättchen fein zerichligt, sehr schön. Roch schöner ist die Barietät gloriosa. Eignet sich besonders für Ampeln.

Diefe ungemein zierlichen Farne werden bis auf die subtropischen Arten im feuchten Warmhause unterhalten, doch eignen sie sich auch, wenn man fie in einem mit Glas gebeckten Terrarium (f. b.) ober in einer mit einer Glasglode versehenen unseren Garten wegen ihres malerischen Aussehens Ampel halt, für das Wohnzimmer. Sie vertragen und ihrer eleganten Haltung als Ginzelpflanze auf das Sprigen der Wedel nicht, sondern lieben nur Rasenplagen beliebt. Sie bildet Busche schmaler, feuchte Luft. Anzucht leicht aus Sporen.

Gymnospermae oder Racksamige sind solche gebogener Blätter, zwischen welchen sich zahlreiche Pflanzen, bei welchen die Samenanlagen von keinen 2—3 m hohe Halme mit seidenartigen, silber-Karpell umschlossen welche daher auch keine weißen, im schwächsten Luftzuge schimmernden Frucht im engeren Sinne zur Ausbildung bringen. Blütenrispen erheben. Es gehören dahin nur die Familien der Cyfadeen, Roniferen und Gnetaccen.

Gymnospermus, nadtjamig (Gymnospermia: Samen Barietaten mit violetten ober hellgelben 1. Ordnung ber XIV. Rlaffe im Shftem von Linné). Rifpen und von niedrigerem Buche (1,50 m ober

Gymnostáchyum, f. Fittonia. Gymnóstomus, nactmundig.

Gymnóthrix látifólia Schult. (gymnos nadt, thrix Saar) (Gramineae), wird richtiger Pennisetum latifolium Spr. genannt. Im Februar halbwarm ausgesäet, Ansang Mai ins freie Land gepflanzt, bestaubet sich biese ornamentale Grasart rasch und erreichen ihre starten, mit breiten, sehr buntelgrunen, metallisch ichimmernden Blattern befesten Salme im Laufe bes Commers eine Sobe von 2 m und barüber. Man überwintert biefes Riesengras, indem man es im Oftober mit dem Ballen in einen alten Kübel, Korb zc. pflanzt und in einem kalten Kasten oder trodenen Keller bis jum Dai aufbewahrt.

Synandrifd (mann-weibig) beigen Bluten, bei benen Staubblatter und Fruchtblatter miteinander vermachsen sind, & B. Aristolochia, Orchideen (Gynandrae). Der durch diese Bermachsung gebilbete Rörper wird auch "Befruchtungsfäule" (Griffelfäule, Gynostemium) genannt. Linne benannte feine 20. Rlaffe Gynandria: ein ober mehrere Staubgefage bem Stempel angewachfen.

Gynérium argénteum Nees. (gyne Beib, erion Bolle), filberweißes Bampasgras (Fig. 387).



Fig. 387. Gynerium argenteum.

Eine ber ichonften ausbauernben Grasarten, in dem gemäßigten Rlima Gubameritas zu hause, in lederartig-derber, graugrüner, 1—2 m langer, über-

Man vermehrt bas Pampasgras gewöhnlich durch Teilung ber Stode. Indes hat man aus

niedriger) erzogen, welche fur die Garten wertvoll | Saufe in nahrhafter Erbe. find. G. gefällt fich in einem guten Rompoft (aus Laub- und alter Misterde mit vielem Sand) auf tiefem, erdigem Untergrunde und erfordert in warmer, trodener Zeit viel Wasser. Richt selten leibet bas Pampasgras burch bie Strenge bes Man muß daber beim Eintritt bes Groftes die Buiche, ohne die trodenen Blatter abjuichneiden, mit Laub oder Stroh forgfältig umhullen. Das Ausputen führe man erft im Fruh-jahre aus, wenn ber neue Trieb beginnt. Benn 3-4 Jahre alte Stode in ber Mitte abzustoden anfangen, fo muß man fie burch Teilung verjungen.

Gynura Cass. (gyne Beib, oura Schwanz) (Compositae). G. aurantiaca DC. aus Java ift ein fleiner Salbstrauch mit unten langgestielten, oben fitenben, eirunden, jugefpitten, grob gegannten Blattern, beren Schonheit in ber prachtigen, famtigvioletten Behaarung liegt. Die gelben Blüten in wenigköpfiger Rispe sind weniger zierend. Be-jonders als junge Pflanze ist G. eine prächtige Ericheinung, alte Pflanzen bugen an Schönheit ein. Ran fultiviert fie unter Glas im temperierten

Bachft leicht aus Stedlingen.

Gypsophila L. (gypsos Gips und philos befreundet) Sipsfraut (Caryophyllaceae). G. paniculata L. ift eine Staube Sibiriens, charafterifiert burch eine fortgesette trichotome Gabelung ber Aftigen bis in die fast haarfeinen Blumenftiele, wodurch ein gegen 1 m im Durchmeffer haltender Busch entsteht. Sie eignet sich beshalb zur An-pflanzung in malerischen Gärten und frisch ober getrodnet als lodernbes Material für die Bouquetbinderei. Sie liebt einen nahrhaften, nur mäßig feuchten Sandboden und läßt fich leicht durch Aussaat vermehren. Ihr ähnlich ist G. perfoliata L. und G. acutifolia Fisch., während G. repens L. sich vorzüglich zur Belleibung von Felspartieen eignet. Andere, wie G. muralis L., elegans M. B. und G. floribunda Kar. et Kir. sind einjährige, angenehme Rabattenpflanzen, welche an ben Plat gefäet werden. Sie lieben einen warmen, talthaltigen Boden.

Gyrans, beweglich, herumdrehend. Gyratus, geringelt, gewunden.

Sange, Gartnerfamilie. Der altefte nachweisbare Ahne ber Gartnerfamilie S. in Erfurt war Johann Heinrich S., geb. um 1735. Die brei Sohne besselben wurden gleichfalls Gartner, Franz Anton, Johann Ritolaus und Joachim. Der erste bieser Sohne begrundete die noch heute unter feinem Ramen bestehenbe Samen-Gein Sohn Bernhard, geb. 1800, führte fie spater für eigene Rechnung fort. Ihm ent-flammen vier Sohne, von benen Frang Auguft, geb. 1830, in bas Batererbe eintrat und es erweiterte, Lubwig aber, geb. 1839, im Dreienbrunnen (f. u. Thuringen) Gemusebau betreibt. Auch bie Sohne und Entel von Johann Rifolaus blieben bem Sartnerberufe treu. Joachims altester Sohn, Rartin Friedr. Abolf, geb. 1811, guchtete aus bem gewöhnlichen Erfurter Blumentohl ben jo hochgeichanten Erfurter Zwergblumentobl. Einer anderen Linie berfelben Familie gehörte Johann Ritolaus an, Teilhaber ber handelsgartnerei S. & Schmidt, ber am 8. August 1878 auf einer Reise in ben Schweizer Alpen verungludte. - Bir fommen auf einen ber Gohne bes alteren Johann Rifolaus gurud, auf Friedrich Abolf. Derfelbe, 1796 geboren, begrunbete 1822 fein eigenes Befchaft und entwidelte eine bebeutenbe handelsgartnerische Seine Ratteen-Sammlung wurde die größte und vollständigfte Europas. Aber auch bon Barm- und Ralthauspflanzen murbe im B .ichen Ctabliffement eine reiche und gute Auswahl fultwiert. H.s erstes Samenverzeichnis wurde 1824 ansgegeben. Durch die vorbilbliche Wirksamkeit Fr. M. H.s gewann ber handelsgärtnerische Berkehr Stund Friedrich Adolf H. jun.

Saarslume, f. Trichosanthes. Saare ober Trichome ber Pflangen find Gebilbe ber Oberhautzellen. Man nennt fie: 1. S., wenn sie von langgeftreckter Gestalt, ein- ober mehrzellig, gerade, einsach ober aftig sind; 2. Stern-H., äftige H., beren Zweige von einem Puntte austrahlen; 3. Buschel-H., wenn mehrere H. aus einer Oberhautzelle gleichzeitig ausstrahlen; 4. Ropfchen -5., an ber Spitse tugelig verdidte h.; 5. Drufen-h., an ber Spitse tugelig verdidte h.; 5. Drufen-h., Köpfchen-h., deren Köpfchen ein Sefret aus-sondert (i. Drufen); 6. Woll-h., einsache, meist einzellige, sehr lange, weiche, untereinander ver-ichlungene h.; 7. Borsten-h., steif mit stechender Spitse; 8. Brenn-h. (i. d.); 9. Schuppen- oder Schülfer-B., ichildformig erweiterte B., wie g. B. bei Elaeagnus und Rhododendron-Arten, wo fie filberige und braune Uberzüge bilben; 10. Klimm-B., wenn fie wie Biberhaten eingerichtet finb, wie beim hopfen. Haargebilde find ferner: Stacheln (Rosen) und Warzen (Aloe margaritifera, Mesembrianthemum cristallinum).

Haberlea rhodopensis Friv. (Brof. ber Botanit R. C. haberl in Best, gest. 1831), mit Ramondia eine ber wenigen europäischen Gesneriaceen, vom Rhodope-Balfan, burch Biltor von Janta 1871 in Rultur gebracht. Winterharte Staube mit ichmaleren, ftärfer genervter Rosetteblättern, als Ramondia, ber fie im Habitus gleich, und blauen Blumen auf 10—20 cm langen Stielen. Rur für bie Steinpartie in geneigter Stellung halbschattig und halbfeucht in Seibe- und sandiger Lehmerde (zu gleichen Teilen). Bermehrung durch Aussaat, Teilung und Blattftedlinge.

besondere Art der Berzweigung, die Art sich zu zu halten. H. albiflos hat immergrune Blatter tragen (Tracht), die Art der Beblatterung 2c. In und hat feine eigentliche Ruhezeit, ebensowenig H. biefem Sinne fpricht man bon einem phramibalen (Fichte), loderen, buichigen, hangenden (Trauerbirte), fletternben (Walbrebe) S. 2c. Bei ber Gruppierung ber Biergewächse, besondere ber Baume und Straucher, sind diese Berhaltniffe in das Auge zu faffen.

Hablitzia tamnoides Bbrst. (C. von Sablit, Reisender in ber Rrim), Schmermurg-Sabligie (Chenopodiaceae) (Fig. 388), eine ausbauernbe, rasch wachsende Pflanze mit zahlreichen schwachen, windenden Stengeln, bergformigen, bunfelgrunen



Fig. 388. Hablitzia tamnoides.

Blättern und langen grunlichen Blütenrifpen. Leichtigfeit bilbet man aus ihr mit hilfe von Stangen bicht belaubte Saulen und Phramiben. Much zu Lauben und Spalieren geeignet. Leicht burch Aussaat und Teilung bes Stodes zu vermehren.

Habranthus Herb., Synonym für Hippe-

astrum (s. b.).

Habrothámnus Endl., s. Cestrum.
Sade, Saden, s. u. Behaden.

Haemanthus L. (haima Blut, anthos Blume), Blutblume (Amaryllidaceae), Zwiebelpflanzen bes füblichen und tropischen Afrika, mit bidem, meist niedrigen Schafte und gedrängter Dolbe gahlreicher kleiner Blumen. Blatter turg und breit; Die grunhautigen, halb oberirdischen Zwiebeln ziemlich lang. Die beliebteften Arten find: H. coccineus L. mit scharlachroten, H. puniceus L. mit purpurroten Blumen, ichwarzrot gestedtem Schafte und welligen Blättern, H. einnabarinus Desne. und H. multistorus L., an der ganzen westlichen Küste Afrikas, mit Dolben aus 30—50 zinnoberroten Blumen, H. tigrinus mit mächtiger roter Dolbe und H. albiflos Jacq. mit unbedeutenden weißen Blumen. Diese hubschen Zwiebelgemächse werden wie Amaryllis behandelt. Manche halten sie beständig im Glashause bei  $+7-10^{\circ}$  C.; es entspricht aber ihrer Natur besser, sie nach dem Absterben der Blätter, alfo in ber Ruhezeit, troden zu halten, bor dem Austreiben umzupflangen und fie mabrend ber Begetation bei reichlicher Bewässerung und Luftung bicht unter bem Glafe bes Barmhaufes noch ber Befig bes Landes, letterem aber gar nichts.

Lindeni N. E. Brown vom Congo, eine hochbeforative Barmhauspflanze, wenn in voller Blutenentfaltung. Gine fehr empfehlenswerte Sybribe gwischen H. puniceus und H. Katharinae ift die von J. Nicolai in Coswig bei Dresben gezogene H. hybridus "König Albert", die fich von den Eltern durch den meterhohen Blütenschaft, welcher mit einer großen Dolbe sinnoberroter Bluten gefront ist, auszeichnet. Alle H. lieben einen etwas sandiglehmigen, nahrhaften Boben.

Haemaria, f. Orchibeen mit bunter Blattzeichnung. Haematochrous, blutfarbig.

Haematophyllus, blutrotblatterig.

Safer, f. Avena.

Saferwurzel (Tragopogon porrifolius L.), auch Beiswurzel genannt, einheimische zwei-jährige Komposite, von welcher eine Kultursorm der fleischigen, süßen Wurzel wegen im Gemüse-garten erzogen wird. Diese Burzel unterscheidet sich von der Scorzonere durch die gelbe Oberhaut, in ber hauptsache aber baburch, bag fie nur im erften Jahre für die Ruche verwendet werden fann, währenb jene mehrere Jahre lang verbrauchefabig bleibt. Die S. verlangt einen murben, etwas frischen, tiefen, im vorigen Jahre ftart gebungten Boben. Man faet im Marg ober April in Reihen. Saben die Pflanzen drei oder vier Blatter, fo merden fie verzogen, so daß zwischen je zwei Bflanzen ein Zwischenraum bon 10 cm bleibt. Weiterhin werden die Beete gelegentlich behact und gejätet. Im Derbst werden die Burzeln aus dem Boden genommen und bis zum Gebrauche im Reller in Sand eingeschlagen. Zur Samenzucht werden die schönsten Burzeln ausgewählt und im Frühjahre reihenweise auf Beete ausgepflangt. Der Came bleibt nur 2 Jahre feimfähig.

Sagebuttenrose (Rosa villosa L., R. pomifera Herrm.), in Subcuropa einheimisch, bei uns fulti-viert und hier und ba verwilbert. Der Strauch schon von unten sparrig, die jungen Triebe mit blaugrünem Duft überzogen. Stacheln fast gerade, die breit-elliptischen Blättchen auf beiden Seiten behaart, graugrun, doppelt gesägt. Kelchabschnitte ge-fiebert und mit brusigen Wimperhaaren besett. Die verhältnismäßig sehr große, birnförmige Frucht wird

in der Rüche zur Bereitung von Kompots benutt. Sagel, j. Niederschlag.
Sagelversicherung. Die Ersenntnis der Notwendigteit und des Gegens der Bersicherung gegen Sagelichaben nimmt unter ben Gartnern bon Sahr gu Jahr zu. Tropbem ift bie B. noch lange nicht allgemein genug benupt. Das beweifen bie alljährlich fich wiederholenden Aufrufe gur Unterftupung verhagelter Gartner. Burben biefe fich gegen die Möglichkeit bes Hagelschabens verfichert haben, dann brauchten sie nicht die Milbthätigfeit ihrer Rollegen anzurufen, welche ihnen boch auch nur einen geringen Bruchteil bes erlittenen Schabens erfeten fann, fondern hatten vollberechtigten Unipruch auf ausreichenben Schabenerfas. Ist die H. schon wichtig für jeden Besitzer einer Gartnerei, so ift sie noch notwendiger für ben Bachter. Dem erfteren bleibt boch wenigftens immer

Bon Bersicherungsgesellschaften durfte in erster Linie eigentliche h.charakter leicht verloren geht, während in Betracht kommen die Deutsche H.S.-Gesellschaft für Gartnereien zc. zu Berlin. Dieselbe ist 1847 von Gartnern für Gartner gegründet und beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Sie erhielt im Jahre 1881 die Rechte der juristischen Person. Die Gefellichaft arbeitet in Deutschland mit Musichluß von Bayern und Württemberg und ist die einzige, welche fich ausschließlich mit ber Berficherung gartnerischer Erzeugnisse gegen hagelschaben befaßt. Sagelwunden. Gelbst ba, wo burch bas Eis-

torn feine Gewebepartieen herausgeschlagen werben, leidet das Barenchym burch Quetichung und wird ipater fledig, oft weißfledig. Folgt helles, trodnes Better, fo verheilen die S. oft ohne schädliche Folgeerscheinungen, sie werden jedoch, wenn nach dagelschlag längere Zeit anhaltendes Regenwetter sich einstellt, leicht zu Einwanderungsherden für parasitische Bilze, die eine fortschreitende Zeriedung der Gewebe einleiten. Das beste Wittel ift baber, Die B. fofort nach bem Abtrodnen burch

Baumwachs u. bergl. zu verschließen.

Sahnenfuhgemächse, Ranunculaceen (Ranunculaceae). Eine fehr verbreitete Familie hauptfächlich ber falten und gemäßigten Regionen beiber hemispharen, jum größten Teile Ginjahrige und Stauben, jedoch auch einige meift fletternbe Sträucher und halbsträucher. Karpelle in wechselnder Anzahl, bisweilen auf eins reduziert, bisweilen zu hundert oder mehr, meistens freie, b. h. nicht miteinander zu einer Kapiel verwachsene, einsamige, bei der Reife nicht aufspringende Rugchen, bisweilen mehriamige Balgfruchte (Paconia, Helleborus, Aconitum, Delphinium), feltener Beeren (Actaea). Die bunt gefarbten Teile ber Blute find als Reich zu betrachten, wenn ein besonderer außerdem nicht vorbanben ift, und bann bie barauffolgenben von ben Stanbfaden abweichenben Bilbungen als Blumenblatter ober, falls diefelben nicht ben außeren Charatter berfelben haben, als Rettarien. Die einzelnen Blutenfreise gehen bei bieser Familie oft so inein-ander über, daß es unmöglich ift, bestimmte Etagen zu erkennen (baber bie Bezeichnung ber ganzen Ordnung Aphanocyclicae, b. h. undeutlich Rreisige, ju welchen außer ben hin die Magnoliaceen, Berberibaceen, Lauraceen, Rymphaeaceen u. a. gehoren).

Biele S. enthalten einen icharfen, brennenden Saft. Erhebliche Giftwirfungen zeigt die Gattung Aconitum, befonders die Burgelruben von Aconitum Napellus. Biele Arten ber Gattung Ranunculus, bor allem R. sceleratus in feuchten Graben, find icharf. Biele S. werden ber Schonheit ber Blumen wegen tultiviert. Gartnerisch intereffante hauptgattungen ber Ranunculaceae: Aconitum, Actaea, Adonis, Anemone, Aquilegia, Atragene, Caltha, Clematis, Delphinium, Eranthis, Ficaria, Helleborus, Hepatica, Nigella, Paeonia, Ranun-

culus, Thalictrum, Trollius.

safnenkamm, f. Celosia.

Hahnia, f. Sorbus.

sain heißt eine lodere Zusammenstellung hochflammiger Baume ohne Unterholz (im großen Hoch-

wald). Der H. kann als solcher gepflanzt oder nach und nach durch Ausholzung und Ausrodung

im letteren bobe Stamme mit ineinanber berwachsener Beräftelung entstehen. Gin S. follte nur aus wenigen Baumarten bestehen, von welchen eine sichtlich vorherricht, auch he aus einer Baumart find schön. Die Schönheit bes hes wird bedingt durch unregelmäßige, bald dichte, bald lockere Stellung der Stämme, verschiedene Stammstärke und loderes Auflosen nach außen. H.e an einem Bege follten auf die andere Begefeite binubergreifen, um ben Gindrud ju erweden, daß ber Beg burch ben S. gelegt wurbe. Der Untergrund bes Ho.es tann befteben aus (allerbings moofigem) Rafen, Farnfraut, niedriger Strauchpflanzung (f. Unterholz). Balber auf große Streden zu S.en umzugeftalten ift nicht empfehlenswert, ba B.pflangung leicht ermudend wirft.

Sainblume, f. Nemophila. Hakea Schrad. (Botaniter Freih. von Hate) (Proteaceae). Uber 100 Arten haltenbe Gattung Auftraliens; Straucher und Baume; Blatter verichieden; Bluten in achsel-, seltener enbständigen Trauben ober Buscheln. Immergrune Kalthauspsianzen, nicht gerade häufig. Zu empsehlen: H. Baxteri R. Br., H. glabella R. Br., H. trifurcata R. Br., H. ferruginea Sw., H. varia R. Br., H. suaveolens R. Br., H. florida R. Br. u. a. m. Rultur f. Proteaceae.

Salbbergamotten bilben bie 4. Familie bes Lucas'ichen Birnenspftems und verhalten fich zu ben Bergamotten (f. b.), wie bie Halbbutterbirnen zu ben Butterbirnen. Schätzbare Sorten bieser Klasse find: 1. Juli-Dechantsbirne, Juli-Auguft, kleine, kugel- ober kreifelförmige Birne von matt hellgrauer bis hochgelber Farbe mit etwas Rote-auf ber Sonnenseite. Zafelbirne von angenehm füßem Geschmad. Baum fraftig wachsenb, fruchtbar. 2. Soubault's Butterbirne, August-September, mittelgroße, grungelbe, recht gute Tafel- und Marttfrucht. Baum ichon pyramidal wachsend, fehr fruchtbar. 3. Deutsche Nationalbergamotte (Schöne und Gute), September, große plattrunde, grungelbe bis gelbe, angenehm fuße Serbstbirne für Tafel und Martt. Baum nicht empfindlich, fruchtbar, verlangt guten Boben. 4. Sugette bon Baban, Binter, fleine bis mittelgroße halbichmelgenbe, grüngelbe, bisweilen etwas gerötete fpate Binterbirne. Baum fehr ichon pyramidal wachsend, fruchtbar.

Salbbutterbirnen. Diefelben gehören in bie 2. Familie bes Lucas'ichen Birnenfuftems. Gie find ben Butterbirnen (f. b.) in Form und außerem Unsehen gang gleich, doch haben sie bloß halbschmeizendes Fleisch. Als kulturwürdige Sorten sind folgende zu empfehlen: 1. Runde Mundneybirne, an beiben Enden abgerundet, glatt, gelblich-grün, auf der Sonnenseite etwas mit Rosa verwaschen; Ende August. 2. Grüne Hoperswerber, rundlich-freiselformige ober auch eirunbe, icon grasgrune, reich punktierte, saftige Frucht von susweinigem Geschmad; reift Mitte August. 3. Grüne Magbalene, eirund ober mehr birn-förmig, hellgrün, mit saftigem, feinsauerlich-süß ichmedendem Fleische; Ende Juli ober Anfang August. Baum überaus reichtragend, verlangt etwas erzielt werben. Im ersteren Falle entwideln sich geichuten Stanbort. 4. Rapoleons Schmalz-bie Baume sehr maffig und tief belaubt, so bag ber birne, ziemlich groß, birnformig, oft an beiben

Enden abgestumpst; Schale glatt, gelblich-grun, rötlich gestedt und gestreift. Fleisch saftig, suß, angenehm gewürzt; November. 5. Bolltragende Bergamotte, hellcitronengelb, bisweilen fanft gerötet und braunlich gesprenkelt, mit weißem, faftvollem Fleische von angenehm sugem Bergamotten-Bejchmad; Enbe September. Baum ftartwachfend, fruchtbar. 6. Beihnachtebirne, Dezember, mittelgroße, febr ichone, bidbadige, auf ber Sonnenseite glangend rot gefarbte, fehr gute Tafel- und Marttbirne. Baum gedrungen phramidal und fruchtbar.

Salbfiriden. Diefe Bezeichnung hat Lucas in bem Truchjeg-Lucas'ichen Kiricheninftem für folche Ririchen vorgesehen (fie bilben barin bie XI. Familie), welche von Buchs füßtirichenartig, bagegen ber Frucht nach Sauerfirschen (Beichseln) sind. Derartige Gorten eriftieren aber bis jest nicht.

Salbfträucher (suffrutices) nennt man diejenigen Bewächse, bei benen nur ber untere fleinere Teil des Stengels holzig wirb, mabrend ber obere, größere, alljährlich abstirbt, 3. B. Gartensalbei. Salbmeichseln bilben bie XII. Familie des Truch-

feß-Lucas'ichen Riricheninftems. Beil ber Buchs weichselartig, die Frucht füßlirichenartig ift, heißen fie auch Sybride Sauertirichen. Empfehlenswerte Gorten: 1. Chatenans Schone (Belle de Chatenay), Reifezeit 5. Rirschenwoche, mittelgroß, rundlich bis herzförmig, schon, fehr wohlschmedenb und zuderreich. 2. Ronigin Sortenfia (Bortensienfirsche, Reine Hortense) reift in der 4. Kirschenwoche, sehr groß, länglich-rund, schon und recht gut; Baum gejund, dauerhaft, jeboch nur mäßig fruchtbar. Beitefter Berbreitung wert; fehr icone Tafelfrucht.

Salbzweischen bilben bie VII. Familie bes Lucas'ichen Pflaumeninftems. Empfehlenswerte Sorten: 1. Frantfurter Bfirfich-Bwetiche, Ende September, groß, buntelblau, ichon und von angenehmem Geichmad, loft fich gut vom Steine. Baum fehr ftartwachiend, verlangt guten und warmen Boben. 2. Konigin Biftoria, Mitte September, groß, fehr icon, rot, ausgezeichnet ichmedenb, halbablofig, fehr zu empfehlen. Baum iconwachsend, sehr fruchtbar und nicht empfindlich. 3. Biolette Diapree, Ende August, mittelgroß, beinahe hellblau, dunkler gestedt, oval, von vortress-lichem Geschmad und ablösig. Bortressliche Frühsorte.

Halepensis, halepicus, aus Aleppo, Sprien. Halesia L. (Stephan Sales, geft. 1768), Schneegloddenbaum (Styracaceae). Rordoftameritanische baumartige Straucher mit ziemlich großen, eiformigen Blattern, ansehnlichen, glodenförmigen, weißen Blumen, einzeln ober gu 2-4 in Buicheln seitenftandig an vorjährigen Zweigen, 4 gahnigem bis 4 teiligem Relche und trodenfautigen, geflügelten Früchten. H. tetraptera L. ist hart und jebr empfehlenswert; Frucht 4 flügelig; var. Meehanii Sarg. ift eine recht abweichenbe, in Blättern und Blumen mehr bem Styrax ahnliche Spielart. Die H. parviflora Michx. und H. diptera L. find Bermehrung füblicher und faum winterhart. burch Samen. Bergl. auch Pterostyrax.

Halicácabus, judentirschenartig.
Halimodendron Fisch. (halimos salzig, dendron Baum), Salzstrauch (Leguminosae-Galegeae). H. argenteum Fisch., der filberblätterige Salzstrauch, ift ein Strauch aus den Salzsteppen Sibiriens und 8 ha große Part vor dem Arantenhause in Eppen-

ber Tatarei mit rutenförmigen, überhangenben Bweigen, feiner, aus schmalen 2-3 paarigen, silbergrau behaarten Blattchen gebilbeter Belaubung unb rofenroten Bluten, Die gu 3-5 in ben Blattwinfeln erscheinen und aus benen sich bauchig aufgetriebene, furge Sulfen entwideln; var. fl. purpureo Spaeth bat bunflere und lebhaftere Bluten. - Bermehrung burch Samen und Auslaufer; hochstämmige Berebelung auf Caragana arborescens giebt schöne Rronenbaumchen (Robinia Halodendron L. fil.).

Halimos, falgig; halophilus, falgliebenb. Safte. Die ftabtifchen Gartenanlagen liegen gumeist in dem Ballgraben, welcher ehemals die Stadt umzog. In den siebziger Jahren wurde der lepte Teil (die Boststraße) nach einem Gustav Meyer ichen Entwurfe angelegt. Diefer Teil, welcher bie "alte" und die "neue" Promenade verbindet, nimmt bas Raifer Bilhelm-Dentmal von B. Schmit auf. 1898 murde ber Burggraben ber Morisburg nach einem Entwurf von B. Rrutgen mit Anlagen verichont. Jenseits ber Saale liegt bie Burfelinfel, eine um bas Jahr 1870 vom Stabtrat Fiebiger geschaffene Gartenanlange mit bem Dentmale bes Schöpfers. — Ein beliebter Ausflugsort ift bie Beifinig. Das Gelande, eine Infel, murbe 1888 für 2000000 & von ber Stadt angefauft. Die Gartenanlagen stammen vom Fürsten Budler, find jeboch ziemlich verwilbert. Im Gubmeften liegen bie gartnerisch ausgeschmuckten Bulverwiesen; gang im Suben bas 1893/94 erbaute, mit Gartenanlagen reich versehene Riebed-Stift. - Eine reiche Blumenausschmudung zeigt bas Barterre am Stabttheater. Die ftabtijden Alleepflanzungen haben eine Lange von 24500 m. Die Unterhaltungstoften ber ftabtiichen Gartenanlagen betrugen 1898 53800 4. Eine schöne Brivatanlage ist ferner ber dem Kammerherrn von Buthenau gehörige Bart zu hobenthurm. In S. ift ferner ein iconer botanifcher Garten. Hamamelis L. (hama zugleich, melon Apfel),

Baubernuß (Hamamelidaceae). H. virginica L., winterharter, bis 3 m hoher Strauch aus Nordamerita, mit bunfelgrunen, glatten, eirund-langlichen, grob geferbten Blattern. Die unscheinbaren gelben Blüten mit 4 langen, schmalen Blumen-blattern tommen im September-Oftober. Die harte, holzige, facherig aufipringende Rapfel von nußähnlichem Unfehen braucht faft ein Jahr gur Reife, jo daß sie der Blute vorauszugehen scheint. — H. japonica Sieb. et Zucc. aus Japan mit ber var. Zuccariniana hort. und die nahe verwandte H. arborea Mast. bluhen im Februar und Darg. -Bermehrung durch Samen, Beredelung und langjam fich bewurzelnbe Ableger.

Hamatus, hamosus, halenformig.

Samburg. In S. find folgende fladtifche An-lagen zu nennen: I. die Ballanlagen, im Laufe ber Jahre von 1804-1821 burch Schleifen ber Keftungsmalle besonders unter Altmann entftanden. Sie umgeben ben großeren Teil ber inneren Stabt. In ben Jahren 1879-1897 find Diese Anlagen, in Berbindung mit ber Anlegung einer Ringftraße, durch den verftorbenen Oberingenieur Franz Andreas Meyer weitgebenden Umgestaltungen unterzogen worben. An vielen Stellen weifen biefe Anlagen prächtigen Baumbestand auf (Rig. 389). 2. Der

dorf bei b.: 3. der Innocentia-Bart in Barvestehude mit einigen fehr ichonen alten Gichen; 4. ber Gimsbutteler Bart mit reizender Teichanlage; 5. ber Eichenpart bei der Arugtoppel, ein Uberbleibsel bes Darvestehuder Rloftergartens, bemertenswert burch eine Angahl fehr alter Gichen von 6 m Umfang; 6. die Unlagen um die Alfter; 7. die Anlagen bei ber Sternschanze; 8. eine größere Anzahl kleinerer Anlagen in ben verschiedenen Stadtteilen; 9 ber Centralfriedhof in Ohledorf bei & , z. 3. 186 ha. Diefer ift landichaftlich gehalten und eine Schopfung bes jegigen Friedhofsbireftors 28. Corbes. Das Gelande ift wellig, meift Sand- oder Thonboden. An den tiefften Stellen find Teiche geschaffen, welche

wähnung verbienen bie auf bem Wege nach Blanteneje am hohen Elbufer reizend gelegenen Parts von

Donner, Gobefron, Jeniich und Bauer.
Sampel, Carl Friedrich August, geb. am 9. Dabr.
1849 ju Duffelborf. Befuchte bie tgl. Gartnerlehranftalt zu Potebam 1868-1870, bei ber er 1892-1899 als Delegierter bes Bereins gur Beförberung bes Gartenbaues in ben preußischen Staaten im Ruratorium mitwirfte; trat 1872 in ben Dienst ber Stadt Berlin ein, wurde 1879 städtischer Obergartner, 1897 fgl. preuß. Garten-baubirektor; ging im Aug. 1899 als großherzogl. Hof-Gartendirettor nach Medlenburg-Schwerin, aber ichon Anfang 1901 als städtischer Gartenbirektor das Baffer aus ben Drainleitungen zur Entwässerung | nach Leipzig. Wichtigste Schriften: Gartenbeete und



Fig. 389. Treppenaufgang mit Grotte in ben Ballanlagen gu hamburg.

ber undurchläffigen Bobenftellen aufnehmen. Der Friedhof ift durch ein Ret fahrbarer Strafen aufgeichloffen, welche alle bom haupteingange ausgehen und nach den verschiedenen Rapellen hinführen. Das Anlagesustem ift für manchen neuen Friedhof vorbildlich geworden. Die großen Graberfelder find von ben Sauptwegezügen burch Bflangftreifen getrennt. Ginzelne regelmäßige Bartieen, in ben partartigen Teilen gerftreut, find gur Aufnahme wertvoller Graber beftimmt. — Die Strafenpflanzungen von S. nehmen eine Lange von 229 km ein. Die Bermaltung ber ftabtischen Anlagen unterfteht ber Baudeputation. Der jährliche Etat beträgt ca. 197000 ... . . befist auch einen botanischen Garten. — Sehenswerte private Parkanlagen finden fich in und bei S. in großer Anzahl. Besondere Er-

Gruppen, 333 Entwürfe, 2. Ausg., 1901; Stadtbaume, Anleitung jum Bflangen, 1893; Sunbert fleine Garten, 1894; Gartenrafen und Partwiefen, 1895; Gärtnerische Schmuchläte in Städten, 1897.

Sampel, Bilhelm, tgl. Gartenbaudirettor, von 1875 ab Leiter bes Partes bes Grafen Sans Murich von Schaffgotich zu Koppits, geb. am 5. Ottober 1834 zu Beterswaldau, geft. am 10. Juni 1899 zu Koppits, einer ber hervorragenbsten Gartner Schlesiens. Schriften: Die moderne Teppichgartnerei, 6. Aufl.; Gartenbuch für Jebermann, 2. Aufl.; Sandbuch der Frucht- und Gemufetreiberei, – Befannt ist H.s Treibgurfe.

Hamulatus, hamulosus, hatchenformig. Sandelsgarinerei, f. Gartnerei.

Sandelsgesesbuch vom 10. Mai 1897. Rauf - Bemertenswert find bie jungen walbartigen, freien mann im Ginne Diefes Gefetes ift, wer ein Sandelsgewerbe betreibt. Als Sanbelsgewerbe gilt jeber Gewerbebetrieb, welcher jum Gegenstanbe hat: bie Beichaffung und Beiterveräußerung von beweglichen Sachen, einerlei ob bie Baren unverändert ober nach einer Bearbeitung ober Berarbeitung veräußert werben zc., die Beichafte ber Rommiffionare, ber handelsagenten zc. Der Unternehmer ift verpflichtet, die Eintragung seiner Firma in das handels-register herbeizusuhren. Andere gewerbliche Unternehmungen, welche nach Art und Umfang einen in taufmännischer Weise eingerichteten Geschäfts-betrieb ersorbern, gelten als Hanbelsgewerbe im Sinne dieses Gesess, sofern die Firma des Unternehmers in bas Sanbelsregifter eingetragen ift. Auf ben Betrieb ber Land- und Forstwirtschaft finden diefe Borichriften feine Anwendung, besgleichen nicht auf handwerter und folche Berfonen, beren Gewerbebetrieb nicht über ben Umfang bes Rlein-Jeber Raufmann ift bergewerbes hinausgeht. pflichtet, Bucher zu führen und in diesen feine Sanbelsgeschäfte und Die Lage feines Bermogens nach ben Grundfagen ordnungemäßiger Buchführung erfichtlich zu machen. Er ift verpflichtet, eine Abichrift (Ropie oder Abbrud) ber abgesenbeten Sanbelsbriefe gurudzubehalten und biefe Abschriften fowie bie empfangenen Sandelsbriefe geordnet aufzubewahren. Für den Schluß eines jeden Geschäfts-jahres hat er eine Aufftellung seiner sämtlichen Bermögensgegenstände mit Angabe ihres Wertes, sowie feines Barvermogens und feiner Schulden anzufertigen und einen bas Berhältnis bes Bermogens und der Schulden darftellenden Abichluß (Bilang) zu machen. Die Sanbelebucher find 10 Sahre aufzubewahren.

Sandelsgewerbe, f. Gärtnerei. Sandelsregifter, f. handelsgefegbuch. Sandnervig, f. u. Fiebernervig. Sandfprigen, f. Pflanzenfprigen. Sanf, f. Cannabis.

Sannover, Froving. In ber Proving S. find nachst ben ftaatlichen und stabtischen Unlagen ber hauptstadt (f. H., Stabt) einige Parks nennenswert als Ergebniffe ber erften Ausubung ber lanbichaftlichen Gartentunft. hierher gehören Ohr mit bem Ohrberg, Besit bes herrn bon hate, und Schwöbber (1750), bem herrn von Munchausen gehörig. Beide Orte liegen unweit hameln. Der Liebhaberei für fremdländische Gehölze, welche in der Zeit der Entstehung dieser Garten sehr rege war, verdanken beide Unlagen ihren reichen Schat an fremden Behölzen und feltenen Gehölzformen. Go finben sich auf dem Chrberge Corylus Colurna von 2 m Stammunifang, Fraxinus tamariscifolia von 4 m Stammumfang, Cedrus Libani 16 m hoch und 1,60 m Stammumfang, Abies orientalis 12 bis 15 m hod, Styrax officinalis, Cercis Siliquastrum, Cornus florida, Virgilia lutea, Liquidambar styraciflua, Quercus laurifolia, Xanthorrhiza apiifolia, Vaccinium formosum u. a. in ftattlichen, alten Pflanzen. Außerdem in der Rabe von Sameln bas prachtige Renaiffanceichloß Samelichenburg. - Die Universitätsstadt Göttingen besitzt einen botanischen Garten. Die Stadtgemeinde ift im Be-

Anlagen am hainberg, Die allmählich in bas weite Forftgebiet ber Stadt überleiten.

Sannover, Stadt. Die ftabtischen Gartenanlagen umfassen ca. 133 ha Unterhaltungsfläche. Die wertvolleren Anlagen find ber Balbpart "Gilenriebe", bie Plaganlagen am Friedrichswall, an dem Goetheplat, bem Georgsplat, an ber Chriftusfirche, ber Bringenftrage, am Rriegerbentmal, am neuen Saufe, an bem Theaterplat, an bem Friederifenplat, bem Misburger Damm u. a. Ferner find zu nennen: ber Nifolai-Friedhof, ber Garten-Friedhof und ber Invaliben-Friedhof. 56 Alleen find mit 6400 Baumen bepflangt. Zumeift find es Linben, Ruftern, Afagien, ferner Sichen, Blatanen, Raftanien, Ahorn, Giden und einige andere. Die ftadtischen Gartenanlagen verbanten ihren Aufschwung bem letten Jahrzehnt. 1889 unterftanben ber Bermaltung 30 a Stadtgartnerei, 7,5 ha Anlageflache und 13 Alleen mit 850 Baumen. 1899 umfasten bie Anlagen 138 ha, welche sich wie folgt verteilen: Balbpart "Eilenriebe" 65 ha, Stadtgartnerei 2,3 ha, Baumichulen 7,9 ha, Birtshausgarten 8,8 ha, Rrantenhausgarten und Stiftsgarten 8 ha, ftabtifcher Friedhof in Stoden 24 ha, Anlagen und Plate 17 ha. hierzu tommen noch 6400 Baume in Straßen und 50 Schulhofen, sowie 0,9 ha Borgarten mit 1850 Baumen.

Die alteste Anlage ift die Promenade am Friedrichsmall, welche 1787 entstanden ift. 1825 murben die Anlagen bes Friederifenplages und bes Leibnizberges geschaffen, auch ber Theaterplat und Georgeplat jum ersten Male mit Schmudanlagen versehen. Bis 1890 unterstanden die Stadtgartnerei und die öffentlichen Gartenanlagen bem Stadtbauamte, 1890 wurde eine selbständige städtische Gartenverwaltung gegrundet, beren jehiger Leiter ber ftabt. Gartenbireftor Trip ift. Gegenwartig ift bie Anlage eines neuen, ausgebehnten Boltsgartens in Arbeit, in ber Rabe bes neu gu erbauenden Rathauses und Brovinzialmuseums.

Die Stadt fteht mit ben großartigen Gartenanlagen in herrenhaufen burch eine ungefahr 2000 m lange, 42 m breite, vierfache Linden-Allee in Berbindung, die 1726 angelegt wurde und beren Baume feitbem breimal gefappt wurden. Gin Seitenweg führt zu bem Ronigl. Belfengarten. Diefer gelangte 1751 in turfürstlichen Befig, murbe bebeutend bergroßert und erhielt feit 1780 feine jetige Gestalt und Einrichtung; die frangofischen Anlagen wurden in lanbschaftliche umgewandelt, die nachfte Umgebung bes Schloffes burch ein fleines eifernes Gitter getrennt, bas "Belfenfchloß" ju einem Bolytechnitum umgebaut. Bom Belfengarten gelangt man, über bie Allee gurudgebend, zum Georgengarten, ber in ben Jahren 1835-42 bom hofgarteninfpettor Schaumburg angelegt und nachmals erweitert murbe. Der Garten erhielt feinen Ramen nach Konig Georg IV.

Gine Brude führt in ben fogenannten großen ober herrenhaufer Garten. Ale Grunder besjelben nimmt man bergog Johann Friedrich an, ber 1665 an ber Stelle bes jegigen Schloffes ein Lusthaus bauen ließ, das von 1698—1706 vergrößert wurde und seine jetige Gestalt erhielt. griffe, Die ftabtifchen Wallanlagen ju verichonern. Die große Borliebe für Baffertunfte veranlagte ben tiefen Bafferbehalters. Bon biefem und einem anderen, fleineren murbe ben Bafferfunften ber Grotte, ben Rastaden und einigen Fontanen, bie 1681 icon vorhanden waren, das Baffer gugeführt, bas burch eigenen Druck in die bohe getrieben murbe.

Der Garten felbst, in ber Form eines langlichen Biereds auf völlig ebenem Terrain angelegt, an brei Seiten von einem 29 m breiten Kanale, auf ber vierten, ber nordlichen Seite, von einer Mauer, dem Drangeriehause und dem Königl. Schlosse ein-

Bau eines 115 m langen, 32 m breiten und 5 m Drangerie (bie Drangen-, Lorbeer- und Myrtenbaume 2c. in großen Exemplaren) aufgestellt ift. Die Nordseite bieses Plages wird vom Orangeriehause begrenzt. Im Jahre 1778 bestanden hier ichon 3 Gemächshäuser, in benen bamals besonbers viele Raffeebaume, Orangen, Myrten, Granatbaume und suffulente Pflanzen gezogen wurden. 1791 murde das noch jest bestehende alteste hohe Saus bes Gartens errichtet. Nach und nach wurde bie Rüchengartnerei in andere Garten verlegt und ber Berggarten Cammelplat vieler feltener, auch trogeicht, ist in dem französischen Stile der Zeit pischer Gewächse. Erst von 1831 wandte der Hobster Beichen Berggarten größere und immer lebhaftere Teilkursürst Ernst August erweitert. Man nimmt an, daß der Blan dazu von Lenötre entworsen sei; er und nach durch Neu- oder Umbau vieler Gewächse

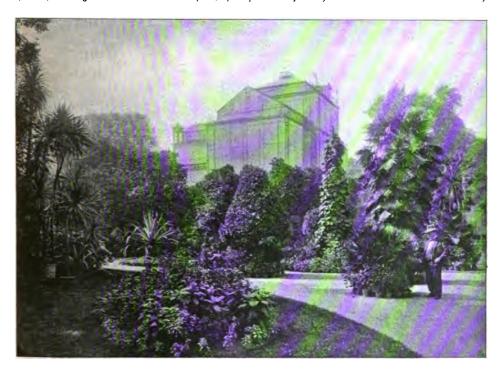

Fig. 390. Berggarten ju herrenhaufen; im hintergrunde bas Balmenhaus.

wurde von Charbonnier und beffen Sohn ausgeführt. Die Große bes Gartens beträgt 48 ha. Gelbstverständlich besitzt er zahlreiche Wasserwerke. Neuerdings wird bas Waffer burch Maschinen bis gegen 70 m hoch gehoben. Im Garten befindet sich auch ein aus hedenwert, Mauern, Statuetten errichtetes Theater von bedeutender Ausdehnung. Die zujammen 15 km langen Seden wurden 1880 - 87 durch Oberhofgartner Tatter verjüngt. Der Garten befitt auch ausgezeichnete Obft- und Gemufe-Treibereierr. Die durch Beden eingeschlossenen Abteilungen bes Gartens werben für ben Gemufebau, die Obstaucht und auch zur Anzucht von Gehölzen

und Treibhäuser und Ginrichtung jonftiger Rulturvorrichtungen, burch Ginführung gahlreicher feltener und intereffanter Bewächse, burch eine Bartenbibliothet, ein Mujeum und ein herbarium bereichert und nach verschiedenen Richtungen entwickelt und verschönert. Dem abministrativen Teile in ber Leitung bes Gartens ftanb von 1795-1828 ber Garteninspettor J. Ch. Wendland bor, ber berichiebene auf bie Pflanzensammlungen bezügliche Schriften veröffentlichte; ihm folgte 1828 Garten-inipettor Mertens für einige Jahre und diesem ber Hofgarteninipettor H. L. Benbland und bessen Sohn, Dberhofgärtner Benbland, bekannt durch seine seltene Bflangenkenntnis. Der Berggarten ift eine Am öftlichen Flügel bes Schloffes liegt ber fogen. ber berühmteften botanischen Anlagen; hier befindet Crangenplas, auf bem während bes Sommers die sich u. a. das neue Kalmenhaus seit 1880 (Fig. 390).

Öftlich vom Berggarten lag die königl. Obftbaum-Blantage. Sie wurde 1767 burch Gartenmeifter Tatter angelegt und fpater erweitert. Ginen Glacheninhalt von 20 ha einnehmend, diente fie ausichließlich dem Betriebe bes Obitbaues und ber Angucht von Obftbaumen. Das Obstfortiment bestand aus Apfeln in 700, Birnen in 600, Pflaumen in 60, Ririchen in 100, Bfirfichen in 100 und Apritofen in 25 Sorten. Es war dies wohl das reichhaltigste Obstbaumsortiment Deutschlands. — Der älteste ber foniglichen Garten, ber im Dorfe Linden, ift im Sahre 1867 eingegangen.

Sanfen, Carl, Dogent für Bartenbau an ber Landban-Hochschule in Kopenhagen, Specialist in Roniferen und Geschichte ber Rulturpflangen.

Haplocarpha Leichtlini N. E. Brown (haplos einfach, karphe Spreu), aus Subafrita ftammenbe perennierende Romposite mit leierformig-fieberlappigen Blättern und auf etwa 60 cm hohen Schäften mit 6 cm und barüber breiten Blutenföpfchen mit oben glangend gelbem, unten purpurn angelaufenem Strahle und tiefgelber Scheibe. Dieje schöne Pflanze muß in Töpfen unterhalten und in froftsicherem Raume übermintert werben.

Sardenpont, Abbe Nifolas, geb. 1705 in Mons (im Hainault, Belgien), gest. 1774. Bon ihm batiert ber Aufschwung bes Obstbaues in Belgien. Gin ganges langes Leben hindurch muhte er fich, neue Obstforten zu erziehen, befonders eine Angahl von Birnen, von benen einige noch jest allgemein

gefchätt werden, g. B. S. Butterbirne.

Sardy, Alexandre Julien, Direktor bes Luzemburg-Gartens zu Paris, wurde geboren im Jahre 1786. Er ist bekannt durch seine Werke: "Etudes particuliers", "Ardres fruitiers, vigne et rosiers", "Traité de la taille des ardres fruitiers". Gestorben im Jahre 1876. — Sein Sohn Muguste Français Direktor der Gartens Sohn Auguste François, Direttor ber Gartenbduschuse zu Bersailles, geboren am 4. April 1824, starb zu Bersailles am 24. Rov. 1891.

Hariota salicornioides, j. Rhipsalis.

Sarke, Rechen, gum Rlaren und Ebnen bes Bobens nötiges Gartenwerfzeug, beftebend aus



Fig. 391. Erfurter Gartenrechen.

einem vieredigen Balten mit hölzernen ober eifernen Binken und einem gabelformig in bemfelben be-



Fig. 392. Englifder Rechen.

feftigten Stiele bon 2 bis 21/2 m Lange. Sehr beliebt ift ber Erfurter Gartenrechen (Fig. 391). Englische Rechen haben einen flachen Gijenbalten, eingenietete eiserne Binten und Dulle (Fig.

392). Sin für fehr breite Beete muffen langere Stiele ethalten, eine Balkenbreite von 48 cm und kafern burch den längsten Rüssel auszeichnet 12 Zinken. (Fig. 394). Er besucht Ansang Juni die Hafel-

Sarlefin, f. Stachelbeeripanner. Harpálium rigidum Cass., i. Helianthus.

Sartlinge (Pavien) bilben bie 2. Klaffe bes Pfirfichjustems Decaisnes: flaumige Früchte mit hartlichem, nicht vom Steine fich lojenbem Fleische (Fig. 393). Die geschätztesten Sorten find: 1. Gelber Aprikosenpfirsich (Admirable jaune, Abricoté), Oftober; Fleisch innen rotlich, suß-sauerlich, spater



Big. 393. Bartlinge.

mehlig. 2. Alberge, Safranpfirsich (Alberge jaune), Ende August; Frucht gelb, fonnenfeits gerotet : Fleisch bunfelgelb, nach bem Steine zu buntelrot, jugweinig, oft mehlig. 3. Sartling von Montreuil, Reifezeit Ceptember; Baum fruchtbar; Frucht groß, fehr ichon und von guter Qualitat. Sarfriegel, f. Cornus.

Sargfuß fritt an ben Roniferen nach jeder Berwundung ein, und die Gewinnung bes "harzes" und bes Terpentins beruht barauf, daß man bie Banme absichtlich verwundet. (S. a. Bummifluß.)

Sarggange und Gummigange find Intercellularraume, in welche hinein Sarze und Gummi, über-haupt jolche Stoffe abgeschieben werben, beren bie Pflanze zu ihrer Ernährung nicht mehr bebarf. Dft ift ber Intercellulargang burch Absterben bes Bellgewebes bebeutend erweitert. S. und Gummi-gange finden fich vorzugsweise bei bestimmten Familien, g. B. Cycadcen, Roniferen, Papilionaceen, Mimofcen, Ficoideen u. a. Außer ben burch Auseinanderweichen (jogen. Spaltung) ber Bellgruppen entstandenen Sin, die ale ichizogene S. beichrieben werben, giebt ce folche, welche burch Untergang ausgedehnter Gewebegruppen entstehen (Injigene S.).

Safelnugbohrer (Balaninus nucum), ein zierlicher Rafer, ber fich unter ben einheimischen Ruffel-





Fig. 394. Der hafelnußbohrer mit feiner Larve.

firaucher. Das befruchtete Weiden bohrt mit ieinem Rüffel die halbwüchsigen Hafelnusse an und iciebt ein Ei in die Össung, welche allmählich vernardt. Die aus dem Ei geschlüpfte Larve, der iogen. Wurm, frist den Kern aus und bohrt sich durch die Schale ins Freie, um sich ziemlich tief im Boden in das vollkommene Insett zu verwandeln, was die zum Juni des nächsten Jahres geschehen ik. Zeigt sich der Käser in größerer Menge, so klopft man ihn bei trüber Witterung von den Buschen auf untergebreitete Tücher ab. Auch sammelt man die in der Regel frühzeitig mit den Larven herabsallenden Rüsse, um sie zu verdrennen.

berabfallenben Ruffe, um fie zu verbrennen.
Safelnuffrand. Der S. (f. Corylus) verlangt leichten, frifchen und offenen Boben und liebt eine nörbliche ober westliche Lage. Er wird burch Ausläufer, Ableger und Beredelung vermehrt. Als Unterlage verwendet man Samlinge ber gemeinen Safelnuß, bie man entweder im Fruhjahre im Bermehrungshauje pfropft ober im Sommer ofuliert. Man tann bem &. auch eine Stelle im Obstgarten anweisen, boch muß er jährlich geschnitten und in konischer Form gehalten werden. Auch gur Massenkultur ift ber b. geeignet, ba er recht ansehnliche Ernten In pomologischer hinficht teilt man bie hajelnuffe ein: 1. Balbnuffe, 2. Lambertsnuffe, 3. Zellernuffe, 4. Baftarbnuffe. Empfehlens-werte Sorten aus ben einzelnen Rlaffen finb: 1. Rotblatterige Balbnuß, Großfruchtige Walbnuß, August-Baldnuß; 2. Beiße Lambertenuß, Rote Lambertenuß, Rotblatterige Lambertenuß, Spanische Lambertenug, Bandnug, Raiferin Gugenie; 3. Romilde Rug, Edige Barcelona, Sallifche Riefennuß, Burchhardt's Zellernuß, Rielchen's Bellernuß, Frühe lange Bellernuß, Truchjeß-Bellernuß, Fichtwerber'iche Bellernuß; 4. Jeeves Samling, Northamptonfhire, Gefräuselte Rug, Hempel's Lambertenuß. — Litt.: Goichte, Die Safelnuß; Balandt, Die Safelnuß.

Safelwurg, f. Asarum. Salenfraß. Bei hohem Schnee ift es ber hunger, ber ben Hasen treibt, die Obstbaume zu benagen: im Berbft aber, wenn die Felder mit junger Saat bededt find, ift es bas Bedurfnis, bie durch vieles jaftiges Futter erschlafften Berdauungswertzeuge durch die herbe, magere Baumrinde wieder ju ftarten. Wenn bie Baumschulen burch & ju Grunde gerichtet werden, so ift bies lediglich die Schuld ber Besitzer, benn man foll solche Anpflanzungen unter allen Umftanden nicht ohne hinlanglich bichte Ginfriedigung laffen. Anders ift es mit den freiftehenden jungen Obstbaumen. Bon biefen pflegt man ben vom hunger gepeinigten hafen ba-burchabzuhalten, bag man mit jogen. Frangofenöl ober ftintenbem Tierol befeuchtete Lappen an die Baumftamme bindet oder lettere mit Menichentot überstreicht. Diese Wittel sind zwar im Herbst oder in milden Wintern nicht ohne Erfolg, verfagen aber bei ftrengem Frost. Das beste bleibt bas Einbinden junger Stamme mit Dornreisig ober Stroh in jedem herbste so lange, bis die Rinde ju derb geworden ift, um den Hafen noch annehmbar Man muß jedoch ben Einband hoch genug machen, bamit bei hohem Schnee bie Sajen, indem sie sich auf die Hinterbeine stellen, nicht

Das befruchtete Weibchen bohrt mit | junge Obstbäume sind meistens nicht mehr zu el die halbwüchsigen Safelnusse an und retten.

Sasenofr, j. Bupleurum.

Hastatus, spießformig; hastifolius, spießblatterig; hastilis, speersormig; hastulatus, flein-

fpießformig.

Saupt, Carl Eduard, geb. am 26. Mai 1839 in Naumburg, trat 1863 als Maschinen-Ingenieur in das Borsig'sche Etablissement in Moadit, wo er Gelegenheit hatte, des Altmeisters Gaerdt Kulturweise sennen zu lernen. 1867 trat er als Lehrer in die Gewerbeschule in Brieg ein; er blied in dieser Stellung 14 Jahre. 1879 baute er sich das erste kleine Warmhaus im Garten seiner Villa, dem im selben Jahre ein Wein- und Pfirsich-Treibhaus solgte. Von 1882 an widmete sich Hausschließlich der Gärtnerei, und zwar dem Treiben von Azaleen, Rosen, Wein und Pfirsich, und der Orchideenkultur in zahlreichen großartigen Häusern. 1887 wurde H. zum kal. Gartenbaudirestor ernannt.

Samptkultur bezeichnet im gärtnerischen Sprachgebrauche ben Andau einer Gemüseart, welche ben Boden zu ihrer vollsommenen Ausbildung den größeren Teil des Sommers nötig hat, also auf die Bodenkraft den größten Anspruch erhebt. Wird sie Kudzeitig genug geerntet, so kann eine noch vor Winter sich ausbildende Gemüseart als "Nachfrucht" angebaut werden; wird sie späk gepflanzt, so kann eine rasch wachsende ihr als "Borfrucht" vorangehen. Auch gleichzeitig kann neben der "Hauptstrucht" die von dieser noch nicht völlig in Anspruch genommene Bodenstäche durch Andau schnell wachsender und wenig zehrender Gemüse ausgenugt werden. Man bezeichnet diese als "Rebenkultur" oder "Rebenkultur" bier "Rebenkultur" becachtenswerte Gemüse für solche Kebenkulturen sind: Kohlradi, Kavotten, Grünsohs, Kopssalt, Busch,

bohnen u. a.

Saus. Seine Lage und sein Verhältnis zum Garten. Bei der Lage ist zu berücksichtigen, ob das h. das ganze Jahr oder nur im Sommer bewohnt wird. Im ersteren Falle ist eine geschützte, warme Lage vorzuziehen, mahrend bei einer Commervilla eine freie Lage mit schöner Aussicht erwünscht ift. Das h. liege, wenn möglich, nicht bicht an ber Strafe. Die Front mit ben bevorzugtesten Räumen liege nicht nach Südwesten ber häufigen Regenstürme wegen, nicht nach Beften ber unangenehm ichrag einfallenden Abendfonne wegen, sondern am besten nach Süden und Südosten. Gegen Norden bis Nordoften find Schuppflanzungen angubringen, auch im Siddwesten sind solche angenehm. Der Pleasureground, sowie regelmäßige Gartenteile mögen sich an die beiden Seitenfronten anlehnen, mahrend ber Part fich an die hauptgartenfront anschließt, falls nicht die Lage am Abhange Terraffierungen erheischt. Die Borfahrt fei an ber hinterfront ober an ber Seite. Die Wirtschaftsgebäude sollen in der Rähe des H.es liegen, boch fo, daß fie gang ober teilweise burch Gehölze verbedt werben konnen. Der Ruchengarten wird gern in Berbindung mit den Wirtschaftsräumen gebracht, teils bes Schutes wegen, teils wegen ber Ausnutung der Mauern zur Bucht von Spalierobst.

darüber hinwegreichen konnen. Auch Kalkanstrich Der Garten muß mit bem H.e in inniger Beioll fich gut bewährt haben. Bon hajen benagte ziehung stehen. Größe, Zweck, Ausstattung bes H.es find bedingend für die es umichließende Garten-Die regelmäßigen Gartenteile richten fich nach ben Achsen und ben Formen bes Grundriffes, wie fie ber Stil bes B.es ergiebt. G. auch

regelmäßige Unlagen.

Sansgarten nennt man ben Garten bei bem Wohnhause in ber Stadt ober Borftadt. 3m Gegenjat jum größeren Billengarten ift bier nur ber raumlich beichrantte Barten bei bem Saufe gemeint. Der S. fann geometrisch ober unregelmäßig eingerichtet fein ober beibe Bringipien in fich vereinigen. Die regelmäßige Anlage hat wohl ben größeren Runftwert, fie fann reicher und vornehmer gestaltet fein; ber gange Apparat ber regelmäßigen Gartenftile fann barin angewendet werden, soweit es auf kleinen Flächen möglich ift; sie ist aber auch wesentlich kostspieliger in der Anlage und der Unterhaltung. Der unregelmäßige H. hat den Borzug, daß der Liebhaber allerlei Gehölzarten, Staudenarten und Sommergewächse in einem oder wenigen Eremplaren in feinen Garten pflanzen tann, ohne ber Anordnung bes Ganzen Abbruch zu thun, was im geometrifden &. unmöglich ift. 3m S. ift auf eine geschickte Berbedung ber Grengen (f. b.) zu achten. Den Wegen gebe man bie notige Breite, minbestens 2 m; man hute fich bor einer gu großen Berftudelung bes Gartens burch Bege. Es muß im B. fur bequeme Sipplage fur bie berwind im G. int vertiente Sthutze int die det ichiebenen Tageszeiten und je nach Bedarf für Spiel- und Aurnplätze gesorgt werden. Lauben, Laubengänge, kunstvolle Pavillons, Werke der bilden-ben Lunst, Wasser in allerlei Form erhöhen den Genuß des H.S. Der H. kann auch einige Ruspflangen, wie Obstbaume, Beerenobst, Erbbeeren und Rüchenfrauter, enthalten. Entweder wird ein fleines Stud für biefen Zwed von ber Gartenstäche abgetrennt, ober man pflanzt im unregelmäßigen B. einzelne Obftbaume und Obftftraucher zwischen Die Zierpflanzung. — Litt: Die Hausgarten auf bem Lande, 4 Aufl.; Sampel, 100 fleine Garten; Beinrich, Hausgarten.

Sanfterhandel, f. Gewerbebetrieb im Umbergieben.

Sausland, j. Sempervivum. Sausoffizianten, j. Gefinde. Sautgewebe (f. Gewebe) nennt man bei ben Gefäßtryptogamen und Phanerogamen die Gewebsschichten ber Epidermis ober Oberhaut und bes

ipäter gebildeten Korfes (j. d.).

Haworthia Duv. (engl. Botaniter Haworth)
(Liliaceae), nahe verwande ber Gattung Alos; jämtliche Arten am Rap heimisch, mit aufrechtem, turgem Stamme (oft ftammlos) und bicht bachziegelig geordneten, fleischigen, fpipen Blattern. Haworthia Reinwardti *Haw.*, einem Zweige ber Araucaria imbricata ähnelnd; H. laetevirens *Haw*. hat bide, fleischige, eiformig-breiedige, lang zu-gespiste Blatter; H. margaritifera Haw. erinnert an Sempervivum-Arten, nur daß die Blätter mit weißen, perlenartigen Pufteln bebedt sind; H. Radula Haw. mit warzigen Blättern hat eine große Menge von Spielarten (var. argyrosperma, rugosa, subfasciata, rigida, clariperla u. a.). H. tessellata Haw. (Fig. 395) mit furzen, biden, prachtig mofaitartig gezeichneten Blattern, eine ber Auch H. retusa Duval mit furgen, schönsten. biden, an ber Spige ploglich gurudgeschlagenen, (Fig. 396). - Gine porzügliche S. neuerer Ron-

abgeplatteten Blattern ift eine hubiche Bflanze für Sammler. Rultur wie Aloë.

Hebecályx, frumpfieldig; hebecárpus, frumpf-

früchtig; hebecladus, stumpfästig.
Hebeclintum, s. Eupatorium.
Hechtia Kl. et Zucc. (3. G. H. Hecht, preuß.
Regierungsrat, gest. 1837) (Bromeliaceae). Sie gleichen im Habitus kleinen Agaven und bewohnen hauptsächlich die steinigen Berglehnen Mezitos. Blätter starr, rosettig, lang, bornig gezähnt. Blütenschaft sehr lang, Blüten in Knäueln. H. glomerata Zucc. wird im Kalthause überwintert, von Mitte Mai an kommt sie ins Freie, am besten als Einzelpflanze auf ben Rafen. Rultur in nahr-

hafter, lehmig-fandiger Erbe. Seden find hohere ober niedrige Banbe, aus Geholzen hergestellt. Bu hoben S. eignen fich am besten: Carpinus Betulus, Tilia biverse Spezies,



Rig. 395. Haworthia tessellata.

Cornus mas, Fagus silvatica, Acer campestre, ferner bie immergrünen Thuja, Taxus (langjam wachsenb), Picea excelsa (wird später unten fahl). Bu niederen H. eignen sich: Crataegus Oxyacantha, Ligustrum vulgare, Cydonia japonica, Ribes alpinum, die immergrunen Ligustrum ovalisolium, Ilex Aquifolium, Crataegus pyracantha (in ge-schützten Lagen). Bu niedrigen Bier-H. verwendet man: Rosa pimpinellifolia, Mahonia Aquifolium, Cydonia japonica, Eichenfämlinge, Spiraea trilobata und andere Species, Symphoricarpus vulgaris. -Die S.ftraucher werben zumeift in 2 Reihen im Berband gepflanzt. Die h. muffen einmal im Sommer und im entblatterten Buftanbe beschnitten werben. Rabelholz-S. werben nur einmal beschnitten, und zwar nach Bollenbung und Erhärtung ber jungen Triebe. Kleine Zier-H. werden fast gar nicht be-

schenichere, Inftrument zum Beschneiben ber Beden (f. b.), nach alterem, heute noch allgemein gebrauchlichem Mufter eine fehr ftarte, große Schere darstellend, deren Schenkel der Arbeiter beim Schneiben mit beiben Sanben in Bewegung fest

ftruttion ift die Ribgeman-Schere (Fig. 397). | Sie arbeitet außerordentlich raich und fauber, überwindet mit Leichtigfeit auch ftartere Zweige und ermudet ben Arbeiter nicht in bem Grabe, wie



Big. 396. Bedenichere.

erftere. Beibe Blatter, von benen bas untere feftsteht, das obere sich über diesen horizontal hin und ber ichiebt, haben, wie aus ber Figur 397 ersichtlich, dreiedige Bahne; die bes unteren find etwas fichel-



Fig. 397. Ribgeman-Bedenichere.

formig geschnitten, die bes oberen scharf geschliffen. Dit ber linten Sand halt man bas Wertzeug unb bie ichiebende Bewegung bes oberen Blattes wird mit der rechten ausgeführt. Die ichneibenben Bahne werben bon Beit gu Beit mittelft einer feinen Feile

gejdjärft.

Hedera L. (römischer Bflangenname), Ephen (Araliaceae). Mugemein befannter und beliebter friechender ober mit haftwurzeln hochfletternber immergruner Strauch; Blatter leberartig; Bluten grantich-gelb, im Spätsommer in traubig ge-ordneten gestielten Dolden; Beeren bfächerig. Der lehr variierende gemeine Epheu, H. Helix L., ist von Europa und den Kanaren bis nach Ostasien verbreitet; die Blätter der Laubranten sind klein, bunkelgrun und tief gelappt, biejenigen ber buichig veräftelten aufrechten Blütenzweige ungelappt, eiformig; die Relchzähne fehr furz ober undeutlich, bie Griffelfaule walzenformig, die Beeren meift idwarz. Hauptformen find: var. hibernica K. Koch, Blätter größer, heller auf beiden Seiten und weicher; Beeren schwarz; Frland; var. canariensis Willd. (als Art), Blätter größer, dider, turz oder taum gelappt; Beeren schwarz; Kanaren und Nordafrila; var. chrysocarpa Requien (H. poetarum Bert.), Frucht und bisweilen auch der Blütenstand mit gelben Schülferschuppen bedeckt. Die gewöhnliche Form variiert von fast handförmig geteilten bis ungelappt-eiformigen und babei auch, wie die Abarten, mit gelb- ober weißbunten Blattern; Sted-

und Wuchs derselben bei und gehen als var. arborea. - H. colchica K. Koch (H. Roegneriana hort.) aus bem westlichen Transtaufasien, mit langeren als breiteren Relchzähnen, tegelförmiger Griffelfaule, goldgelb ichulferigen Blutentnofpen und diden, bergbis rundlich-eiförmigen, nicht ober nur schwach gelappten Blättern, ift ebenfo wie bie großblätterigen Abarten des gemeinen Epheus gegen strengere Kälte febr empfindlich. — Bermehrung hauptfächlich burch Ableger im Marg. Er liebt vorzugsweise trodenen, burchlaffenden Boben, machft aber im allgemeinen überall; für Deforationen geradezu unentbehrlich.

Hederaceus, epheuartig (Hedera, ber Epheu). Hedychium Koen. (hedys süß, chion Schnee) lingiberaceae). Stauben aus dem tropischen (Zingiberaceae). Afien, ausdauernd burch ihre Rhizome, mit betorativem Blattwert. Die geschätzteften Arten sind H. coronarium Koen. mit großen weißen wohlriechenden, H. Gardnerianum Wall. (Fig. 398) mit eitrongelben, H. angustifolium Roxb. und



Fig. 898. Hedychium Gardnerianum.

H. aurantiacum Rosc., beibe mit orangegelben Man unterhalt sie ausgepflanzt ober in Töpfen im gemäßigt-warmen Gewächshause ober im Wintergarten, giebt ihnen große Gefäße, gute nahrhafte Erbe, im Sommer reichlich Baffer. Sie wollen auch im Winter feine eigentliche Trodenperiode. Bermehrung burch Burgelftodteilung.

Hedysaroides, annlich bem Gußtlee. Hedysarum L. (hedys füß, saron Befen), Güßflee (Leguminosae). Stauben ober Sträucher mit mehreren schönen Arten. H. coronarium L., spanischer Sußtlee, ift ausbauernb, bis 50 cm boch, mit turgen Ahren purpurroter ober weißer, angenehm duftender Blumen. Berlangt dungftoffreiches, frifches Erdreich, freie, sonnige Lage und in rauher Lage Winterschut. Bermehrung burch Aussaat in Topfe; die Sämlinge werben pifiert, falt überwintert und bann ausgepflangt. Minder icon, aber vollfommen hart ist H. sibiricum Poir. mit schon karminroten Blumen. H. obscurum L. gehört zu ben schönsten alpinen Leguminosen für Steinpartieen. H. multijugum Maxim. aus ber Mongolei ift ein linge ber Blutenzweige behalten meift Blattform 11/2 m hoher Strauch mit bunnen Zweigen und

grau- bis feibengrunen Blattern. Die Bluten fteben | reiche Sicherheitsapparate erheblich verteuert. auf 10 cm langen Stielen in loderen Trauben, find prachtig rofenrot und ericheinen bom Juni bis August. Liebt sonnigen Stanbort, burchläffigen Boben. Angucht aus Camen.

Seide, SeideRrauf, f. Calluna und Erica. Seideerde, f. Erbarten. Seidelbeere, f. Vaccinium.

Seizanlagen für demadshäufer. Bei ber Erbauung eines Bemachshaufes hat man die größte Aufmerksamkeit nicht nur auf Lage, Stellung und Ronftruftion besfelben zu verwenden, sonbern auch auf die Bahl bes Beiginfteme. Gin folches umfaßt ben Barmefpenber, ben Feuerherd, sowie bie Rauch-, Dampf- und Bafferröhren, welche, burch die Kulturraume geleitet, die Warme an ihre Umgebung abgeben. Das altefte Beiginftem ift bie Ranalheizung, bei welcher Feuer und Ranch birett burch Röhren geleitet werben. Diese Ranale, meift aus Steinen und Mörtel hergestellt, haben nur geringe Dauer und muffen oft einer grundlichen Reparatur unterworfen werben. Selbst bie aus Thon ober Chamotte gebildeten Röhren berften jehr häufig, wodurch erhebliche Reparaturkoften und Unannehmlichfeiten verschiedener Art entfteben. Da diese Kanale in ihrer Länge sehr beschränkt find und vom Feuerraume bis gur Effe eine bebeutenbe Steigung haben muffen, fo laffen fie fich ber jeweiligen Ortlichfeit meiftens fehr ichwer anpaffen, weshalb oft die Anlage mehrerer folder Ranale in einem und bemselben Hause notwendig wird. Außerdem erfordert bie Ranalheigung die jorgfältigfte Bedienung, und bie fleinfte Nachläffigfeit fann bedeutenden Schaben gur Folge haben. bricht ber Kanal teilweise zusammen, so bag bie Rauchgase entweichen und nicht felten Pflanzenbestände vernichten. Die Ranalheizung ift deshalb faft gang aufgegeben und bas Syftem ber Centralheizung an ihre Stelle getreten. Darunter verfteht man bie Beheizung einer Anzahl von Räumen von einer einzigen Feuerstelle aus, welche sich außerhalb bes zu beheizenben Raumes befindet. Je mehr Raume von der Centralftelle aus erwarmt werden fonnen, defto vorteilhafter und bequemer ift ber Betrieb. Die allerdings weitaus höheren Anlagetoften werben bald burch die billigeren Betriebstoften ausgeglichen.

hier tritt uns nun die Frage entgegen: Belches Beiginftem foll man als bas befte fur Pflangenhäuser mählen? Da wir die Kanalheizung von vornherein als überwundenen Standpunkt betrachfet haben, fo tommt in Frage nur 1. Dampfheizung, 2. Beigwaffer- (Hochbrud-) Beizung, 3. Warmwaffer- (Nieberbrud-) Heizung. Diefe einzelnen Spfteme tonnen an biefer Stelle nicht aus-führlich beichrieben werben, vielmehr muffen wir une barauf beschränken, beren Saupteigenschaften

furg anguzeigen.

Dampfheizung. A. Hochdrud. Gie ift in größter Ausdehnung ohne jebe Beschrantung an-wendbar, erfordert jedoch behördliche Konzession, von Zeit zu Zeit Revision bes Apparates und einen gepruften Beiger. Die Gefahr ber Explosion ift nicht ausgeschloffen. Auch erfordert biefe Beizung ein langeres Unbeigen, bevor fie gur Birtung tommt; bon einem fparfamen Betrieb tann alfo bier nicht die Rede fein. Auch wird die Anlage burch gablB. Rieberbrud. Diefes Spftem vereinigt die Borguge ber Sochbrud-Dampf- und ber Barmwaffer-heizung. Dampferzeuger und Barmeflache bilben ein unter fich nicht abstellbares Banges. Die Regulierung der Temperatur wird dadurch bewirft, daß die Seizkörper, die mit Foliermanteln umgeben sind, je nach Bedarf geöfinet oder geschlossen Für Pflanzenfultur ift fie jeboch nicht merben. geeignet, weil die Barmeflachen fur bieje im gangen Saufe verbreitet werden muffen.

Beigmaffer - Sochbrudheizung. Diefes Shiftem ift ein geichloffenes, arbeitet unter fehr hohem Drud und ift beshalb nicht gang gefahrlos, - im Gegenteil, die fleinfte Rachlaffigfeit im Betriebe tann eine Explosion hervorrufen. Cirfulationeröhren find fehr eng und enthalten nur ein gang geringes Bafferquantum, üben infolgebeffen keine nachhaltige Wirkung aus, werben rafch falt und find bem Ginfrieren leicht ausgefest. Der Betrieb ift fehr toftspielig, ba ber Berbrauch

an Brennmaterial ein gang bebeutenber.

Warmmaffer-Rieberbrudheizung. Die-felbe fchließt alle bisher aufgeführten Rachteile ber Betrieb ift gefahrlos, eine Ronzeifion nicht erforderlich und die wärmeabgebenden Flächen fonnen als Röhren überall hingelegt werben, wie benn auch bie Barmeabgabe jederzeit nach Bebarf reguliert werben fann. Das Syftem ift ein offenes und arbeitet ohne Drud. Bei biefem Syfteme wird bas Baffer in einem primaren Beigapparate, bem Reffel, erwarmt, cirtuliert infolge-beffen in ben in Saufer ober Treibtaften gelegten Beigröhren (ben fetundaren Beigapparaten), giebt hier burch die Rohrenwande feine Barme an bie umgebende Luft ab und wird, wenn abgefühlt, dem Reffel wieder gugeführt, um bier von neuem er-warmt gu werben. Die in biefer Beife entwidelte Barme ift eine anhaltende, milbe (nicht ftrablende, ftechende), gleichmäßig verteilte und beshalb für bie Bflangenfultur befonders gut geeignet. Die hervorragenoften Fachleute find hierin einig und gefteben ber Barmmafferheizung unbebingt ben Borgug gu.

Die Anforderungen, die man nach bem heutigen Stande ber Beigungstechnit an eine wirflich gute Beiganlage gu ftellen berechtigt ift, find folgenbe:

1. gleichmäßiger, ununterbrochener Musgleich ber Temperatur in jeder gewünschten Sobe, 2. leichtere Bedienung, nur in größeren Baufen, 3. Beaufsichtigung ber Feuerstelle beschränkt, 4. Regulierbarfeit in allen Teilen,

5. möglichft geringer Berbrauch von Brennmaterial,

6. einfache Ronftruftion.

Ein wesentlicher Haftor jur Erfüllung Dieser Bedingungen ift die Konstruktion bes Reffels, die Seele bes gangen Systems. Der Ressell muß bem Feuer eine möglichst große, direkte, borteilhaft angeordnete Beigflache barbieten. Er muß, wenn irgend möglich, für ununterbrochene Beigung mit Fullfeuerung eingerichtet sein. Er muß frei ftehen, also feiner Einmauerung bedürftig sein. Die lestgebachte Forberung ist sehr wesentlich, da sie die unnüse Erwärmung von Mauerwerf ausschließt, so daß die heizgase ihre Wirtung nur auf die heizstäche bes Reffels auszunben haben, somit vollftanbig ausgenutt werben. Der Wegfall ber Einmauerung

vermindert auch die Koften der Anlage um ein und hochroten Blumen vor, wie auch gefüllt-blubende Erbebliches, und bagu ift ber Reffel bei etwa nötig werdenben Reparaturen von allen Seiten zugänglich, ohne daß erst Mauerwert entfernt werden muß. Gegen außere Abfühlung, aber fann man folche Reffel durch einen Sfoliermantel aus Riefelgur ober einem ahnlichen Material ichugen. Die Feuerzüge muffen fich raich und bequem reinigen laffen. Dic Bedienung bes Reffels muß leicht und barf nur in langeren Bwijchenpaufen erforberlich fein. Das find die Forderungen, welche an einen wirklich guten

Reffel zu ftellen finb.

In zweiter Linie bangt die Leiftungsfähigfeit einer Beiganlage von ber zwedmäßigen Lage bes Rohrsustems ab. Da bie Cirtulation bes Wassers in den Robren auf bem Gewichtsunterschied zwischen warmem und faltem Baffer beruht, und erfteres, weil es leichter ist, beim Erwärmen an ben höchsten Buntt bes Gefäßes fteigt, so muß bem Rohrsustem vom Ausgang aus bem Ressel, ber am höchsten Teile besielben liegt, bis an bas augerfte Enbe bes ju beigenben Raumes eine gleichmäßige geringe Steigung gegeben werben. Bon biefem Buntte aus führen bie Röhren mit geringem Fall zum Reffel gurud und munden an ber tiefften Stelle besfelben. Die Röhren werden aus Rupferblech, Schmiebe- ober Gugeifen gefertigt, muffen beim Legen gut bicht verflanicht und an geeigneten Stellen mit Expanfions. muffen versehen werben, bamit bie mit ber Erwarmung fleigende Ausbehnung ber Röhren ohne Schaden für lettere vor fich geben fann. Für größere baufer mit größerem Barmebebarf empfehlen fich gufeiferne, durch Rippen in Beigflache und Beigfraft vergrößerte Röhren, welche die Légung mehrerer Röhrenftrange überfluffig machen. Diefes Softem eripart Raum und Anlagefosten bei großer Leiftungsfähigkeit und unverwüstlicher Haltbarkeit. — Litt.: hartwig, Gewächshäufer und Diftbeete, 2. Aufl.

Helénium C. (helios Sonne) (Compositae). Norbameritanische Rrauter ober Stauben vom Sabitus mancher Belianthusarten, mit wechselftanbigen, gangrandigen oder grob gezähnten Blättern und großen Strahlenblüten auf straffen Stielen. Es sind herbstblüher, welche sich vorteilhaft zu Gartenderationen verwenden lassen, auch liefern die langftieligen Blumen ein gutes Material für Bajenftrauße. Befondere ichon find H. autumnale L., H. Bolanderi Gray, H. nudiflorum Nutt. und H. Hoopesii Gray. Lieben einen tiefgründigen, frischen Boden. Bermehrung durch Teilung und Sprosse. Anzucht aus Samen im talten Mistbeete. Einjährige Arten, wie H. tenuifolium Nutt., werden

im Miftbeete erzogen und später ausgepflangt.

Helianthemum Mill. (helios Sonne, anthos Mune) Sonnenräschen (Cistogene) Nieber-Blume), Sonnenroschen (Cistaceae). Nieberliegende, kleine Halbstraucher, die ihrer niedlichen, gwar rasch vergehenden, aber in der Regel schnell und reich fich erfenenben Blumen megen auf Gelsparticen 2c. und in Kalthaufern kultiviert werden. Blutezeit Mai-Juli. H. vulgare Grin. einheimisch; Blatter gegenständig, berb, dunkelgrun; Blüten gelb. H. polifolium DC., bem vorigen fehr ahnlich, gebott bem Suben Europas an, halt ohne Bebedung meift nicht gut aus. Blumen ursprünglich weiß mit gelbem Fled an der Basis, doch kommen auch H. decapetalus L. und H. Maximiliani Schrad. Formen mit gelblichen, braunlichen, rofenroten - Bermehrung burch Stockteilung.

von dieser sowohl, als auch von der vorigen Art. H. grandistorum DC., Blüten gelb, H pulverulentum DC. (vielleicht Barietät von H. vulgare), einheimisch, Bluten weiß. H. rhodanthum DC., Spanien, Bluten hellpurpur. H. roseum DC., Subeuropa, Bluten rosenrot, u. v. a. Sie lieben einen sonnigen Stanbort und sandige, nahrhafte, etwas falfhaltige Erbe. Bermehrung burch Samen

ober Stedlinge unter Glas.

Helianthus L. (helios Sonne, anthos Blume), Sonnenblume (Compositae). Dieje Gattung liefert eine Angahl ornamentaler Ziergewächse, welche in großen Garten und lanbichaftlichen Anlagen eine ausgezeichnete Rolle fpielen. popularste berselben, bie einjährige Sonnenblume, H. annuus L., aus Peru, ift allgemein betannt. Sie hat eine Reihe gleich ausgezeichneter und z. T. famenbeständiger Spielarten erzeugt. Var. uniflorus bringt nur einen, aber bis 50 cm breiten Blütentopf, ähnlich Bismarckianus u. macrophyllus giganteus. Bei var. flore pleno ist die Scheibe gewölbt und bicht mit orangegelben, bandartigen, bachziegeligen, nach der Witte immer kleineren Blüten besetzt. Die Blütenköpfe von var. globosus fistulosus haben einen Durchmeffer von 30 cm, und ber Rand bes Blutenbodens ift nach hinten umgebogen, ohne Strahl und bicht mit röhrigen Bluten befett, wodurch der Blutentopf eine fast tugelige Gestalt erhalt. Reben einigen anderen Spielarten wird in den Garten auch eine gefülltblubenbe Zwergform fultiviert. Rultur einfach. Aussaat an ben Blat ober man pflanzt bie in Töpfen erzogenen Sämlinge im Mai und Juni aus. In ber warmften Beit muffen fie viel Baffer erhalten. - H. argophyllus Torr. et Gray ift ebenfalls einjährig, veräftelt fich vom Grunde aus und trägt in ber hohe bon 2 m zahlreiche orangegelb gestrahlte, bei einer Barietat ftart gefüllte, feuriggelbe Blumen. Das Sauptverdienft biefer Art befteht jedoch in bem bichten feibenartig-filberweißen Gilg, mit bem fie bebedt ift, beshalb foll man gur Fortpflangung nur Samen von Individuen benugen, bei benen biefer Filz fraftig entwidelt ift.

Richt minder gute Bierpflanzen find bie ausbauernben H. multiflorus L. und orgyalis DC., beibe aus Nordamerika, jene 80 cm hoch mit zahlreichen, orangegelb gestrahlten, bei var. flore pleno bicht gefüllten Blutentopfchen auf 10-15 cm langen Stielen, Diefe, Die klafterhohe Sonnen-blume, fast 3 m hoch, mit linien-langettformigen, nach unten gefrummten Blattern und fleinen, gelben Bluten, die zusammen eine ungeheure Blumengarbe von ausgezeichnetem Effett bilben. Beibe bluben im Spatfommer und herbst und leisten vorzugeweise für sich im Gartenrafen gruppiert gute Dienfte. In neuerer Beit hat man ben Stauben-Sonnenblumen noch besondere Beachtung geschenkt. So ist H. laetiflorus Pers. mit großen, gelben Strahlenbluten eine prächtige Erscheinung. H. rigidus Desf, befannter als Harpalium rigidum Cass., 1 m hoch, mit bunkelgelben Strahlenblüten, erfreut uns im August und September. Für Lanbichaftsgarten größeren Stils sind noch empfehlenswert: H. giganteus L.,

Helichrysum DC. (elichryson, Name bei Dioscoribes), Strobblume (Compositae). Die wichtigfte Art dieser zu ben Immortellen (j. b.) gerechneten Gattung ift H. orientale Gaertn. aus bem Driente, eine prennierende Bflange, beren fleine Blutentopfchen an ber Spipe ber Stengel zu Dolbentrauben bereinigt find. Gie gehoren, getrodnet und in ihrer natürlichen gelben Farbung (naturell), wie mit ben verschiedensten Farben ausgestattet, ju ben wichtigften Bouquetmaterialien und find beshalb Gegenstand eines nicht unbedeutenden Sandels. Man baut sie in der Brovence im großen an, bagegen gebeiht sie im übrigen Frankreich nur sehr schwer und in Deutschland erst recht nicht. Sie ist wesentlich eine Felsenpflanze und gefällt fich in ber heißesten Sonne. Defto haufiger wird für benjelben Zwed H. bracteatum Willd. (Fig. 399), bie fogen. Immortelle von Malmaifon, erzogen, und zwar einjährig, wiewohl fie ursprünglich zweijährig ift. Der Stengel wird gegen 1 m hoch; die oberen Schuppen bes Bullfelches find langettformig, jugefpitt, goldgelb, am Grunde grunlich, Die Scheibe bagegen orangegelb. Dan fultiviert verschiebene Farben- und sonstige Barietaten, folche mit weißen,



Fig. 399. Hellchrysum bracteatum.

bronzegelben, fupferroten, purpurvioletten, rojenroten Blumen. 2113 H. compositum fultiviert man auch eine Form mit tugeligen, größeren Blütenföpfchen oder mit Blumen mit fleineren.

aber fehr zahlreichen Sulltelchichuppen, außerbem eine Form (var. nanum) bon buichigem Buchie und taum 30 cm Sohe und eine andere (var. minimum) mit biel zahl-

reicheren, aber fleineren Blumen mit febr ichmalen, ipipen, oft einwärts gefrummten Relchichuppen. - H. macranthum Benth., gleich der vorigen in Neu-holland einheimisch, buschig, start verästelt, bis 60 cm hoch, mit ca. 5 cm breiten, farminrosenroten, oft etwas violetten, auch mit amaranthroten, gelblich-weißen, bronzegelben Blumen mit gelber, bisweilen orangeober fafrangelber Scheibe. Diefe Farbenvarietäten sind jeboch nicht gang samenbeständig. Obgleich nicht gang jo schön wie die vorige Art, ist doch biese Pflanze, da sie den ganzen Sommer hindurch bis jum Gintritt bes Froftes reich mit Blumen. befest ift, zur Ausstattung von Rabatten, wie für Gruppen fehr beliebt. Undere ein- bis zweijährig fultivierte Arten find H. fulgidum Willd. und H. foetidum Cass.

Man faet die Strohblumen gewöhnlich im Marg und April in das Miftbect und pflanzt fie im Dai. Will man die Blumen trodnen, fo ichneibet man fie, bevor sie gang aufgeblüht sind, bindet sie in Bundchen und hangt bieje an einem etwas schattigen, luftigen Orte auf, bis der Zwed erreicht ist.

Helicodiceros Schott. (helix Spirale, dikeros

tommenbe Knollen-Aracee, welche unter dem Namen Arum crinitum Ait. befannter ift. Birb ungefahr

11/2 Fuß hoch, Stengel und Blattftiele find ichwarz-purpurn gefledt. Blumen April-Mai, fehr groß, Scheide 30 bis 40 cm lang, außen braungrünlich, innen durch lange Haare, beson-ders im

Schlunde, schmutig lilafarben, übel-riechend. Unter



Fig. 400. Helicodiceros muscivorus.

leichter Dede bart, auch für Topffultur. Heliconia L. (nach bem Berg Beliton), faft ftaubige Mufaceen Ameritas, ben Streligien berverwandt, aber ben Bananen (Musa) in Tracht und Blattform näher stehend. H. Bihai L. und Blattform naber ftebenb. (Fig. 401) von den Antillen, 2 m hohe Bflanze mit elliptischen Blättern, fast so groß wie die der Gattung Musa. Ihr Blutenftand befteht aus einer



Sig. 401. Heliconia Bihai.

großen Ahre zweizeiliger, spiger, tahnformiger, gelb- und rotgefarbter Dedblatter, in beren Achieln weißliche, unbedeutende Bluten fteben. Außerdem fultiviert man H. psittacorum L. fil., metallica Planch. et Lind., pulverulenta Lindl., angustifolia Hook., brasiliensis Hook. u. a. m. Rur für größere Warmhäuser, erforbern weite Gefäße mit zwei Sornern) (Araceae). H. muscivorus Engl. | mit nahrhafter, zum 6. Teile mit Sand gemischter (Fig. 400) ift eine auf Rorfita und Sarbinien bor- Erbe und in ber Begetationszeit reichlich Baffer.

Bermehrung burch abgetrennte Sproffe. Soll bie H. gut bluben, so muffen bie Nebenschoffe Soll |

jung weggeschnitten werben.

Hellopsis Pers. (helios Sonne, opsis Geficht), Sonnenauge (Compositae). Bon ben 6 nordameritanischen Arten Dieser Gattung ift H. laevis Pers. für großere Garten empfehlenswert; wie Helianthus zu verwenden, 1—11/2 m hoch. Strahlen-blumen goldgelb, August bis Oftober.

Helioscopius, fonnenwendend.

Seftetropismus heißt die Richtung mancher, namentlich grüner Bflanzenteile gegen bas Licht. Ran unterscheibet positiven, b. h. Bewegung gegen die Lichtquelle, und negativen, b. h. Abwendung von der Lichtquelle. Die grunen Blatter der Pflanzen haben meift positiven &. und suchen ihre Spreite fentrecht gegen den einfallenden Lichtstrahl zu ftellen. Dadurch wird eine möglichft ftarte Beleuchtung ber Blattstäche ermöglicht, was für die Arbeitsleiftung des Chlorophylls gunstig ift. Bei zarten und em-psindlichen Gewächshauspflanzen ist es wegen des positiven H. ratiam, denselben stets die nämliche

Lage gegen bas Fenfter zu geben. Heliotropium L. (helios Conne, tropos Bendung), Sonnenwende, Seliotrop (Boraginaceae). Bon dieser Gattung werben zwei in Beru einheimische, strauchige Arten im temperierten Bewachshauje fultiviert. Bei beiben ftehen bie Bluten in Bideltrauben, welche gujammen enbftandige Dolbentrauben bilben; fie find fehr flein und mehr ober weniger buntelblau, oft blagviolett, aber mas ben Bluten an Große und Lebhaftigfeit des Kolorits abgeht, erfeten fie reichlich durch ihren angenehmen Duft. Diefe Arten find H. peruvianum L., das Banille-Heliotrop, und H. corymbosum R. et P. Letteres unterscheidet sich von dem ersteren allein burch etwas größere Blatter und größere Blutenstande, sowie burch die buntlere Farbung und ben narziffenartigen Duft ber Bluten. Bon H. peruvianum existieren eine Reihe von Gartenformen, welche mit eigenen Namen belegt worden find, worüber die Sandelskataloge Austunft geben. In Topfen und im Gewächshause kultiviert, werben bie heliotrops zu ichonen, buschigen Strauchern und find fast bas gange Jahr hindurch in Blute. Gewöhnlich pflangt man fie im Dai auf Gartenbeete. Dort muß man fie reichlich gießen.

Ran vermehrt bas H. meiftens aus Stedlingen, die man im warmen Beete erzieht und die fehr leicht und fast in jeder Jahredzeit Burgeln machen, vorzugeweise im herbst, wo man zu Stecklingen bie bolzigen, ausgereiften Zweige benutt, ober im Frühjahre, wo man bagu die frautigen Triebe nimmt, wozu man die Mutterpflangen im Warm-

hause antreibt.

Helix, Schlingpflanze, baber windend. Helleborus L. (zuerft bei hippotrates), Ries. wurz (Ranunculaceae). Stauben mit großen, leberartigen, glanzend grünen, hand- ober fingerteiligen Blattern (Fig. 402). Die Blumen bestehen nur aus einem dauernben, fünsblätterigen Kelche, besien Blätter, oft grünlich, oft blumenblattartig gesärbt, die Blumenkrone ersetzen, die, wenn sie vorhanden, nur aus 8—12 kleinen röhrenartigen, zu Rettarien verfümmerten Petalen besteht. Bergige Gegenden Europas und Asiens. H. niger L., ihr Laub und wird im nächsten Frühjahre der Flor

Deutschland, die Chriftroje, beren rotliche Blutenftengel bor ben Blattern oft icon im Dezember fich entwickeln und 1-3 große, weiße, oft rotlich angelaufene Blumen tragen. Var. grandiflorus von fraftigerem Buchfe, Blumen größer und von reinerem Beiß. - Bon ben übrigen Arten find folgende von Intereffe: H. atrorubens Waldst. et Kit., in Ungarn und Kroatien einheimisch; die Blumenschäfte erheben sich im Marg bis zu einer Sobe von 45 cm und tragen ziemlich viele Blumen, welche innen ichon purpurrot, im Berbluben grunlich-braun find. H. intermedius Host., von ben Ruftenhugeln Ralabriens, gegen Ende Februar mit großen weißen, außen grunlichen, innen im Grunde braun punttierten Blumen. H. olympicus Lindl., aus Griechensand, mit 3—4 blutigen Schäften und außen grunlichrofenroten, innen rotlich-weißen, rofa getuschten Blumen; Ende Marg. H. orientalis Lam., Griechenland, mit fußförmigen Blattern und purpurrötlichen



Fig. 402. Helleborus-Sphriben.

Blumen. H. guttatus A. Br., Raufajus, mit nicenben weißen, purpurn betropften Blumen. H. viridis L., Blätter breizählig, scharf gefägt, Blumen hellgrun. H. purpurascens Waldst. et Kit., Blatter gefingert, Blumen bleifarbig-purpurrötlich, im April-Mai. H. abchasicus A. Br. (H. colchicus Rgl.), im alten Rolchis (Mingrelien) einheimisch, mit großen buntelpurpurnen Blumen. Dieje Urt blüht ungemein reich und bildet große Buiche. einigen diefer Arten haben Robigas in St. Trond (Belgien), nach ihm ber Universitätegartner Sauer in Berlin, F. C. Beinemann in Erfurt und Moris Jacob in Leipzig zahlreiche Barietaten und Blend-linge erzogen, welche eine Bierbe ber Rabatten finb.

Kultur einsach. Es genügt ein Boben, ber etwas schattig und nicht gar zu mager ist. In trodenem und sandigem Boben mussen sie im Sommer begoffen werben. Ohne biefe Bflege welft

durch Ausjaat. Die Samenernte (im Juni) erfordert große Ausmerksamkeit, da die heute noch grünen Rapseln ihren Inhalt schon morgen ausge-streut haben können. Man säet bald nach der Reise in Näpse, bedeckt sie etwa 1 cm hoch mit fandiger Lauberbe und halt fie schattig und im Winter in einem froftsicheren Raume. Gind fie im Frühjahre aufgegangen, so ftellt man sie an einen helleren Play. Die Pflanzen werben mit 2—3 Blättern pifiert und im Mai an eine halbichattige Stelle des Gartens gepflanzt. In Töpfen unter-halten, sind sie im Binter eine Zierde der Kalthäuser und maßig temperierter Bohnraume, und ihre Blumen find bann für die Bouquetbinderei willtommen. Am beften verwendet man fie im Garten für ben halbichattigen Borbergrund ber Behölzpartieen.

belmaraut, j. Scutellaria.

Helvetious, aus ber Schweiz ftammenb.

Hemerocallis L. (hemera Tag, kallos Schon-Stauben Mittelheit), Taglilie (Liliaceae). Europas und Afiens, mit winterhartem, ftartem Rhizom und langen, fcmalen, gefielten Blattern.



Fig. 403. Hemerocallis Middendorffli.

Die blattlofen Stengel tragen einen Schopf lilienartiger Blumen, beren feche Berigonblatter am Grunde zu einer furgen Röhre vermachfen finb. H. flava L. mit citrongelben, fehr mohlriechenden, H. fulva L. mit größeren, weiter geöffneten, siegelroten, und H. minor Mill. (H. graminea Andr.) mit gelben, wohlriechenden Blumen. H. Middendorffii Trautv. et Mey. (Fig. 403), schöner bunkelgelb. Alle Arten blühen Mai-Juni. Berlangen nahrhaften, frischen und tiefen Boden in voller Sonne. Sie eignen sich vorzugsweise zur Besetzung von Ufern. Bermehrung durch Teilung der Stöcke alle 3—4 Jahre im herbst oder Frühjahr.

Hemionitis L. (hemionos Maulesel), schone Farngattung mit handformigen Bebeln, bon benen die fruchttragenden an die der Osmunda erinnern.

Man vermehrt sie burch Teilung ober tragenben, aufrechten und faft horizontalen, unfruchtbaren, behaarten Bebein; für feuchtwarme Saufer.

Hemisphaéricus, halbfugelrund.

Hemitelia R. Br. (hemiteles halbvollenbet), Baumfarne mit meist stattlichen Stämmen, Sporenhaufchen nur an ber Bafis mit einem ichuppenförmigen rundimentaren Schleier. H. capensis R. Br. (bisher Cyathea capensis [L.] Sm.) mit dreifach gefieberten Webeln ohne Stacheln und mit langettlichen Fiebern, vom Rap; H. horrida R. Br., Jamaita, mit 1-2 m langen Bebeln, beren Spinbel gleich bem ganzen Stamme mit Stacheln beset ift. H. cruciata Desv. (grandifolia Spr.), Trinibab, mit 1—11/2 m langen Bebeln und ei-lanzettlichen Fiebern. H. speciosa Kaulf. aus Gubamerita, mit glangend bellgrunen Bebein und linien-langettförmigen Fiebern und ichuppiger Spindel. Rultur j. Baumfarne.

Senge, Wilhelm, geb. 1793 als Sohn bes Hofgartners Rarl S. in Bilhelmsthal bei Raffel, tuchtiger Lanbichaftsgäriner und Denbrologe, wurde 1822 Kontrolleur aller furfürstl. heff. Hofgarten und wandelte die im Lendtre'schen Stil angelegte Karlsaue bei Kassel in eine reizende Partanlage um. Ge-storben 9. Ott. 1874.

Senzen, Conrad Joseph, Oberpfarrer zu Elsen, Bomologe, geboren ju Battenberg, Reg.-Beg. Machen,

14. April 1801. Starb 8. Oftbr. 1888.

Hepatica L. (hepar die Leber), Leberblumchen (Ranunculaceae). Früher zur Gattung Anemone gerechnet, von dieser durch dicht unter die Blume gerüdte Sullblatter unterschieden. H. nobilis Schreb. (H. triloba Gilib., Anemone H. L.), das März-blumchen unserer Balber. Diese perennierende Pflanze bildet balb dichte Blätterbusche, Blumen blau. Durch die Kultur hat man auch verschiedene Farben, fowie gefüllt blühende Barietaten erhalten. - H. angulosa Lam., ber vorigen nahe verwandt, aber mit handförmig-dreiteiligen, oft burch weitere Einschnitte handförmig-fünflappigen Blattern und mit etwas größeren blauen Blumen im zeitigen Frühjahre, Siebenbürgen. Gebeiht wie die vorige fast in jeder Gartenerde, auf sonnigem, wie auf ichattigem Stanborte, felbst unter Baumen, und blubt einige Wochen früher. Man vermehrt beide burch Teilung bes Stockes nur alle 3-4 Jahre.

Hepáticus, leberbraun. Heptagonus, fiebenfantig; heptan fiebenedig; heptaphyllus, fiebenblatterig. heptanguláris,

Serablaufend (decurrens) heißt ein Blatt, beffen Spreite sich am Stengel herabzieht, wie g. B. bei

Spreite sich am Stengel heradziegt, wie g.
ben Rebenblättern von Lathyrus, beim Tabaf x.
Heracleum L. (Rame bei Plinius, nach
Meracleum L. (Mumelliferae). Beratles), Barentlau (Umbelliferae). fehr große Stauben, welche in großen Garten, ifoliert auf Rafenplagen, von bebeutenber Wirtung find, mit tief ficberfpaltigen großen Blattern und bis zu 3 m hoben Blutenichaften, welche eine vielftrahlige, riefige Dolbe weißer Bluten tragen. Die Gattung ift auf unseren Wiesen reprasentiert burch H. Sphondylium L. Zu ben schönsten Arten ge-hören: H. villosum Fisch. (H. giganteum hort.), bie größte aller Arten, H. flavescens Baumg, (Fig. 404), H. pubescens Bieb. mit gelblichen Blüten, H. platytaenium Boiss. (H. eminens Lge.), H. palmata L., Brafilien, mit blappigen frucht- Blatter febr groß, berb, bei Bind ichwer gerreißenb,



Fig. 404. Heracleum flavescens.

Boden und viel Baffer. Bermehrung durch gleich nach ber Reife ausgefäeten Samen ober Stockteilung.

Herbáceus, frautartig, frautig. Sersarium (herbarium vivum, hortus siccus), Bflangenfammlung. Bur Erwerbung botanischer Renntniffe ift bie Unlegung ober vorläufige Unicaffung einer Cammlung gut getrodneter Bflanzen ein unentbehrliches Mittel, da niemals eine noch fo gut gelungene Abbilbung einer Pflange ein fo anschauliches Bilb giebt, als es die Natur in einer iorgfältig getrockneten Pflanze bietet. Wohl hat es mit dem Trocknen der Pflanzen bei manchen Arten feine nicht hinwegzuleugnenben Schwierigfeiten, indessen wird ber wiederholte Bersuch auch in ichwierigen Fallen befriedigende Resultate erzielen. — Litt.: Buniche, Anleitung gum Botanifieren und gur Anlegung von Bflangenfammlungen, 4. Aufl.

Serbfigeitlofe, f. Colchicum autumnale. Hercynicus, im harzgebirge vorfommenb.

Hermannia L. (Hermann, Arzt, Professor in Leiben, gest. 1695) (Sterculiaceae). Rleine Rapftraucher mit gegahnten ober eingeschnittenen Blattern und seiten- ober endständigen, meift gelben ober rotlich-gelben Blumen mit gebrehten Betalen. Gie machjen gleich willig im Zimmer, wie im Ralthaufe und im Commer im Freien. Befonders empfehlenswert sind H. althaeifolia L., flammea Jacq. und die als Mahernien bezeichneten H. glabrata L. fil. (Mahernia odorata Andr.) und H. (Mahernia) grandiflora Ait. Gie lieben eine mehr leichte als ichwere, aber nahrhafte Erbe, wachsen leicht durch Stedlinge und find ferner aus Samen heranzuziehen. Burden früher viel gezogen.

Hermaphroditus, switterig, wenn mannliche und weibliche Befruchtungeorgane in einer Blute bortommen, mas bei ben meiften Bluten ber Fall.

Herniaria L. (hernia Bruch, megen ber früheren Bfalg befaß, heute eine vornehme Brivatbesitzung Anwendung gegen biefes Ubel), Taufenbforn bes Freiherrn von Erlangen; in Bingen ein

H. Leichtlini hort., Blätter unterhalb weißfilzig, (Caryophyllaceae). Niederliegende, einjährige oder jehr groß. Sie lieben schweren, fehr nahrhaften ausdauernde Kräuter mit fehr kleinen, fast sitzenden, gangrandigen, bicht geffellten Blättern und fehr fleinen, grunen, achselftandigen, gebrangten Bluten. H. glabra L. und H. hirsuta L., einheimische Sandpflangen, finden als rasenbilbenbe Pflangen für Teppichbeete Berwendung. Anzucht aus Samen.

Berrenhaufen, f. u. Sannover.

Sergkirichen. Die S. gehören zum Geschlechte ber Suffirschen, sie unterscheiben sich burch bas weiche Fleisch von ben Knorpelfirschen. Man untericheibet ichwarze, bunte und gelbe S., welche ber 1., 3. und 5. Familie bes Truchfeß-Lucas'ichen

Ririchenipftems entiprechen (f. Ririche).

1. Fam. Schwarze S., in Thuringen meistens Maikirschen genannt, mit farbendem Safte und einsarbiger haut: 1. Koburger Mai-Herzfiride, erfte Ririchenwoche, unter ben fruhen Sorten bie befte. 2. Schone von Marienhohe, britte Boche, ausgezeichnet. 3. Fromm's Bergfiriche, britte Boche, große, wohlichmedende Kirsche für Tafel und Saushalt. 4. Krüger's Serg-firiche, britte Boche, eine ber füßesten und würzigften.

2. Fam. Bunte S. mit nicht farbendem Safte und bunter haut: 1. Winkler's weiße, zweite Woche, sehr gut, auf bem Markte sehr beliebt. 2. Lucienkirsche, dritte Woche, ansehnliche Frucht von füßpitantem, belifatem Geschmade. 3. Elton-firiche, britte Boche, groß, belifater Geschmad.

3. Fam. Gelbe &. mit nicht farbenbem Safte und einfarbiger Saut: Jahn's Durchfichtige, britte Boche, eine fehr ichone, wohlschmedenbe, aber gegen Raffe empfindliche Frucht.

Sesdörffer, Mag, geb. am 10. Dezbr. 1863 zu Fulba, Redakteur der von ihm in den Jahren 1892 und 1897 begründeten Beitschriften "Matur und und 1897 begrunderen Zeitschriften "Natur und Haus" und "Die Gartenwelt"; Berfasser von "Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei", "Anteitung zur Blumenpstege im Hause" und "Unter Blumen"; Mitherausgeber von "Die schönften Stauden für die Schnittblumen und Gartenkultur", Herausgeber bes "Deutschen Gartenkalenbers".

Hésperis matronális L. (Name bei Theophraft), Nachtviole (Cruciferae). Eine in Europa einheimische und perennierende 50-60 cm hohe Bflange. Die fehr mohlriechenden, an der Spipe ber Stengel und Afte in langen Trauben stehenden Blumen find violettpurpurn. H. matronalis ift eine unserer ichonften Rabattenpflangen. Barietäten find var. candidissima mit weißen, var. flore pleno mit gefüllten Blüten; lettere fommen in Beig, Biolett und Not vor, doch gebuhrt ber weißblühenben Barietät ber Borzug. Bermehrung durch Samen ober Stodteilung. Sie gebeihen am besten in lehmigem, etwas frischem und halbschattigem Boden.

Seffen, Großherzogtum. Über bie Hauptstadt Darmftadt und beren weitere Umgebung j. u. Darmstadt. Bei Worms herrnsheim, ber alte Gip ber Dalberg, jest bem Kommerzienrat Sepl geborig, eine schöne, englische Parkanlage. Über Mainz eine schöne, englische Parkanlage. Über Mainz j. u. Mainz. In bem hestlichen Teile bes Rheingaues Ingelheim, wo Karl ber Große seine

Babeort Nauheim (j. b.). Seffen-Maffan. Im Regierungsbezirke Kaffel find gartentunstlerisch bebeutend Raffel und Wilhelmshohe (j. Raffel), außerbem fei ermahnt bas malerisch gelegene Marburg mit botanischem Garten; im Regierungsbezirf Biesbaben bie Baber Biesbaben, Homburg, Ems (j. b.); im Lahnthale noch Schloß Schaumburg mit schonem Schloßgarten; am Rheine Biebrich mit bem ehemaligen Residenzichlosse bes herzogs von Rassau. Der Garten mar um die Witte bes 18. Jahrhunderts mit ben Mitteln bes frangofifchen Stiles ausgestattet. 1817 wurde von Sdell ein Entwurf für die Berichonerung ber Anlage entworfen, welcher mahrend 7 Jahren gur Ausführung gebracht murbe. hier fand 1861 Die erfte beutiche internationale Blumenausstellung ftatt. Die großartigen Bflanzensammlungen bon Biebrich, welches 1866 an Breugen tam, bilbeten ben Grundftod ber Schätz bes Ralmengartens in Frant-furt a. M. (i. b.). — Beilburg, die Residenzstadt ber Herzöge von Rassau-Weilburg, die Geburtsstadt Schell's, an der Lahn gelegen, hat einen schönen Schloggarten mit bornehmer Schlogterraffe. - 3m Rheingau finden fich gablreiche, reich ausgestattete, moderne Garten. Allgemein befannt ift ber Garten bes Generalfonfuls E. von Lade in Beifenheim, welcher sich durch schönen Rosengarten, reiche Barterreanlagen, im übrigen durch mustergultige Bwergobstanlagen auszeichnet. Ferner seien genannt bie Barten von Mumm, Bauer und Fürst Metternich in Johannisberg (angelegt bezw. veranbert von Gebrüber Siesmaber). Um Taunusabhange find Ronigstein und Cronberg reich an Billensigen, in letterem Orte Friedrichshof, Die Befigung ber Raiserin Friedrich, von Gartendireftor Walter angelegt, gegenwärtig unter ber Leitung von Gartendirettor Seeligmuller.

Heteranthéra R. et Pav. (heteros verschieden, anthera Staubbeutel), Trugtolbchen (Pontederiaceae). Die Angehörigen biefer Gattung find Sumpf- ober Bafferpflangen bes füblichen Amerita. H. zosterifolia Mart. ift eine sowohl untergetaucht, als teilweise über Baffer stehend gut gebeihende Bflanze mit bichten, linealischen Blättern und fleinen, ju zweien ftebenben, hellblauen Bluten. H. reniformis R. et Pav. wird fußlang, ist reichverzweigt und hat langgestielte, berg- ober nierenformige Blatter; Bluten fein, weiß ober blaulich in armblütigen Ahren. Beide Arten find beliebte Aquarienpflanzen fürs Zimmer, im Sommer auch fürs Freie zu verwenden. Überwinterung hell, bei 8—10° C. H. reniformis ist etwas schwieriger zu durchwintern, am beften ift es, diefelbe fich im Schlamme feftwurzeln zu laffen und allmählich ben Bafferftanb zu verringern bis zum Neutreiben im Frühjahr.

Heterocanthus, verichiedenstachelig; heterocarpus, verichiedenstrüchtig; heteromorphus, verheterophýllus, ichiedengestaltet; verschieden-

blätterig; heterospermus, verschiedensamig. Heuchera L. (Brof. J. H. Beucher in Wittenberg, † 1747) (Saxifragaceae). Stauden mit diden Erbstämmen, langgestielten, meist grunbstänbigen, runblich-herzförmigen, geferbten ober gesägten Blättern und gahlreichen, ahrig, traubig ober riipig

Schlofgarten in schöner Lage. In Ober-H. der blutroter Farbung. Bon ben etwa 24 nordameri-Badeort Nauheim (j. b.). H. cylindrica Dougl., weißblühend; H. americana L., grünlich-weiß bis braunlich; H. sanguinea Engelm. (Fig. 405), Kelch und die sehr kleinen Kronblätter blutrot, diese ungemein zierlich und essettvoll. Bon dieser Art haben wir verschiedene Farbenvariationen, als rosea, alba, welche aber die



Fig. 405. Heuchera sanguinea.

Stammform nicht übertreffen. Die H. find Frubjahrsblüher, sie behnen ihren Flor bis in ben Juli aus. Zum Schnitt und zur Topffultur ist H. sanguinea die wertwollste, sie läßt sich auch etwas treiben. Die übrigen Arten finden auf Felspartieen paffende Berwendung. Sie find nicht mahlerisch in Bezug auf den Boben, doch lieben fie halbschatten und mäßige Feuchtigfeit. Bermehrung burch Stodteilung; Anzucht aus Samen.

Senwurm, bie fleine 16 fußige, fleischfarbige, am Kopf, Nackenschild und Bruftfüßen glänzend schwarzbraune Raupe bes einbindigen Traubenwidlers (Conchylis ambiguella H.) (Fig. 406),



Fig. 406. Traubenwidler.

welche bie Blutenfnojpen bes Beinftode burch Seibenfäden verbindet (Fig. 407) und sie, als "H." in bem Befpinft fitenb, bergehrt. Ungefahr in ber letten Junihalfte find bie Raupen erwachsen und berpuppen sich. Etwa 14 Tage später (Juli) fliegt ber Bidler ber zweiten und zahlreicheren Generation. In ber Form gleicht er bem Springwurmwickler (f. b.), die Borberflügel find hellgelb und werben angeordneten Bluten von grunlicher, weißer ober von einer bleigrauen, am Borberranbe ber Flugel

die hinterstügel sind hell-graubraun, beim Männchen viel lichter. Die Raupen dieser Generation, die in naffen und talten Jahren besonders gefürchtet find, leben als "Sauerwurm" in ben Beeren (Fig. 408). Bon Borbeugungemitteln find die wichtigften: bas Berdruden ber Raupchen erfter Generation in ben Gespinsten, forgfältige Sauberung ber Pfable, um dadurch die in benjelben überwinterten Buppen



Bom heuwurm juiammengefponnene Blutenfnofpen.

Fig. 408. Bom Sauerwurm bewohnte Traube.

gu zerftoren, die Befeitigung von Abraum aller Art, um den Raupen bequeme Gelegenheit gur Berpuppung zu entziehen, Begfangen ber Schmetterlinge nach Connenuntergang mit Mottenfächern. Bon chemischen Mitteln haben sich nach ben in Geisenheim ausgeführten Bersuchen Bespripungen bewährt mit Dufour'ichem Burmgift, Abfochungen von Quaffia und Coloquinten mit Quillajarinde und Seife ober Dextrin. — Litt.: Gothe, Der Traubenwidler (Farbenbruchplatat mit Text).

Hexacentris Nees. (hex jedis, kentron Sporn) (Acanthaceae). Oftinbische windende Straucher, welche jest mit Thunbergia vereinigt sind. Die iconste Art ist H. mysorensis Wight. mit spießformigen, glatten Blattern und prachtigen, unregelmaßig-glodenformigen, halb goldgelben, halb famtigpurpurnen Blumen in 45 cm langen Rifpen. Warmhans, nahrhafte Erbe, zur Blütezeit reichlich Wasser. Am besten ist es, sie am Spaliere zu erziehen. Die weniger schone H. coccinea Nees. erfordert ein maßig warmes haus. Bermehrung burch Stedlinge.

Hexagonopterus, sechstsügelig; hexagonus, sechstantig; hexaphyllus, sechsblätterig; hexastichus, fechezeilig.

Hexandrus, sechsmannig (Hexandria, VI. Rlasse im Spftem von Linne).

Sexensefen find eigentumliche, bichte, neftartige Bucherungen aus turgen, fich nicht normal ent-widelnden Zweigen. Der S. ber Ririchbaume on Prunus avium und cerasus wird erzeugt burch Exoascus cerasi. Infolge des Berennierens des Breefs in den Zweigen erreichen die erwähnten abnormen Bucherungen oft ein hohes Alter und großen Umfang. Die Blätter folcher H. find auf ber Unterseite weiß bereift burch Sporen- Diese eble Pflange tann man im Topfe unterhalten

sich allmählich verschmälernben Binde burchzogen; ichläuche bes genannten Pilzes. — Den H. ber bie hinterstügel sind bell-graubraun, beim Mannchen Pflaumenbaume an Prunus domestica und insititia erzeugt Taphrina insititiae. (Über andere Taphrina- bezw. Exoascus-Arten f. u. Kräusel-frankheit.) — Der H. der Beißtanne wird durch einen Roftpilg (Aecidium elatinum) hervorge-rufen. Es bilben sich hierbei fleine, nicht horizontal wie die normalen Triebe gestellte, sondern sentrecht auswärts gerichtete, wie kleine selbständige, dem Baum ausgewachsene Bäumchen aussehende Triebe mit abweichend gestellten und ausgebilbeten Nabeln. — Litt.: v. Tubeuf, Biologie, praktische

Bebeutung und Betämpfung bes Kirichen-S.s. Hians, flaffend. Hibbertia Andr. (G. hibbert, † 1838) (Dilleniaceae). Uber 100 Arten; Auftralien; Straucher, oft windend, mit glangenden, gangrandigen Blättern und ziemlich großen, einzeln ftebenden, meift golbgelben Blumen. Seltener in Rultur, g. B. H. volubilis Andr., H. grossulariaefolia Salisb. u. a. m. Kultur im Kalthause, im Sommer im Freien. Bermehrung durch Stedlinge; Anzucht aus Samen. Hibernicus, irisch, aus Frland stammenb.

Hibernus, winterlich.

Hibiscus L. (hibiskos bem Ibis geweiht), Gibifch (Malvaceae). Rrauter, meift aber Baume ober Straucher, von welchen letteren nur ber fprische Gibisch, H. syriacus L., bei uns zu ben Freilandfträuchern zählt, und bas auch nur mit gewissen Einschränkungen, da dieser schone Strauch in Mittel- und Nordbeutschland in ausgesetten Lagen ohne Winterschut häufig erfriert. Stammt aus bem Orient und wird bei uns etwa mannshoch. Die ziemlich kleinen, etwas graugrünen, keil-förmigen, breilappigen Blätter bilden eine angenehme Belaubung. Die hauptzierbe bes Strauches find jedoch die bom Hochsommer bis Herbst meist fehr zahlreich ericheinenben malvenähnlichen Blumen. Die ursprüngliche Farbe ift ein mattes Lila mit bunfleren Abern und Fleden, doch werben zahlreiche Spielarten fultiviert. Besonders ftellen fie fich frei auf bem Rafen bar. Bermehrung burch Ausjaat unter Glas ober burch Burgelichnittlinge. Die wertvollen Spielarten werben wohl auch auf Wurzeln ber gewöhnlichen Form unter Glas verebelt. - H. Rosa sinensis L., die Chinarofe, aus Subchina und Norbindien, 5 m hoch, aber in ben Rulturen meift viel niebriger. Die Blatter find größer als bei H. syriacus und von bunklerem Grün, glangend und bauernd, die Blumen aber boppelt fo groß, weit geöffnet, in der typischen Form buntelrot, bei Spielarten verschieden foloriert, von Braunrot bis Orange und Gelb, auch mehr ober weniger bicht gefüllt. Bahrend ber Sommermonate tann sie im Freien blüben, muß aber im Lauwarmhause überwintert werben. Diese und andere Arten lassen sich auch recht gut im Wohnzimmer unterhalten. Gine bunte Form ber Chinaroje, mit grunen, weiß und rot geschedten Blattern, H. Cooperi hort., ift eine hubiche Warmhauspflanze.

Auch mehrere staubenartige ober halbstrauchige Arten sind gur Rultur ju empfehlen, vor allem H. roseus Thor., aus Silbeuropa. Stengel bis 1 m hoch; Blumen prachtvoll, weiß ober blagrojenrot, im Grunde buntelpurpurn gefledt, im Sommer.

und frostfrei durchwintern, doch blüht sie leichter und vollsommener, wenn man sie bei  $+6-10^\circ$  C. durchwintert, im März in frische Erde verpstanzt, in ein warmes Wistbeet kellt und später unter den Fenstern eines niedrigen Warmhauses hält. Uhnlich behandelt man H. palustris L. aus Virginien und H. militaris Cav. Sie verlangen als Sumpspssagen Moorerde mit etwas Lehm und Sand und im Sommer reichlich Wasser. Wan erzieht die strauchartigen H.-Arten aus Stedlingen, die ziemlich leicht wachsen, oder, wie auch die Stauden, aus Samen, den man warm aussäet. H. Trionum L. und vesicarius Cav., unbedeutend.

Sidorpung und Hicoria, f. Carya.

Hiemalis, winterlich.

Hierkolum L. (hierakion, bei Dioscoribes Name zweier Cichorien, von benen Plinius erzählt, daß ber Habicht (hierax) bei Augentrantheiten sie aufzucht), Habichtstraut (Compositae). Bon ben vielen Arten und Formen wird sast nur H. aurantiacum L., das Pomeranzen farbige Habichtstraut, häusiger kultiviert. Es ist eine mit abstehenden kräftigen Haaren besetzte, Austäufer treibende, Blattrosetten bildende Staude, die auf 20 cm hohen Stengeln lodere Dolbentrauben prächtiger, pomeranzensarbiger, ost scharlachroter oder bläutich orangeroter Blütensöpschen trägt. Blüht vom Juli dis September. Giebt an halbschattigen und etwas frischen Stellen hübsche kleine Gruppen. Bermehrung durch Aussaat im Mai-Juni und durch die friechenden Burzeln im Frühjight. Für das Alpinum sind noch die gelbbsühenden H. villosum L. u. H. speciosum Hornem. angenehm.

sildebrand, Friedr., Geh. Hofrat und Professor Botanit in Freiburg i. B., geb. in Röslin am 6. April 1835. Hauptwerke: Geschlechtsverteilung bei den Pflanzen, 1867; Cyclamen, 1898.
sildebrandt, Johann Maria, Botaniter und rastloser Forschungsreisender in Oftafrika und

silvebrandt, Johann Maria, Botaniter und raftloser Forschungsreisenber in Oftafrita und Madagastar. Geboren in Düsselborf am 19. März 1847, starb auf Madagastar auf seiner britten Forschungsreise in Tananarivo am 29. Mai 1881.

Simbeere, s. Himbeerstrauch, auch Rubus. Simbeermade, die Larve des himbeerkäsers (Byturus tomentosus und B. sumatus), eines kleinen, graugelben, eisormigen Käsers aus der Berwandtschaft der Speckkäser. Die Larve lebt im Juni und Juli in den himbeeren, verdirbt deren viele und verleidet uns den Genuß dieser erquickenden Früchte. Wo sich die Made in Menge zeigt, muß man schon früh im Jahre, ehe noch der himbeerstrauch in Blüte tritt, auf die Käser achten und sie in der Morgenfrühe oder an rauhen Tagen in einen untergehaltenen Schirm abklopfen.

Simbeersteiher (Anthonomus rubi). Dieser Käser gehört in die Berwandtschaft des Apfelblütenstechers und ist etwas gedrungener als dieser. Bor der Blütezeit, also im April und Mai, legt das befruchtete Beibchen ein Ei in die Knospe der Brom- und himbeeren hinein. Die auskommende Larve frist die Knospen aus und bewohnt sie, dis im Juli das vollkommene Insett zu Tage kommt. Das gegen den himbeerkäser (s. himbeermade) empsoblene Mittel ist auch hier anwendbar.

empfohlene Mittel ift auch hier anwendbar. Simbeerftrand. Die Stammart (f. Rubus) ber meisten unserer himbeersorten ist Rubus idaeus L.,

ber einheimische S., doch deutet die blaugrune Färbung bes zweijährigen Holzes einiger Sorten auf beren Abstammung von den amerikanischen Arten Rudus strigosus und occidentalis. Die Früchte, zusammengesetzte Steinfrüchtchen, werden nur an den jungen Trieben der im vorigen Jahre erwachsenen rutenartigen Stämme erzeugt, event. auch schon an den Spipen der 1 jährigen Triebe. Aus dieser Frustifistationsweise ergiedt sich auch die gleich zu erörternde Art des Schnittes.

Man bermehrt ben S. burch Abtrennung ber jungen Schöflinge bom Burgelftode ber Mutterpflanzen ober auch burch Berteilung herausge-nommener alter Pflanzen. Reue ober feltene Sorten tann man auch burch Burgelichnittlinge vermehren. Die Ausläufer werben im Berbfte in Reihen, welche 1,30 m von einander entfernt find, mit einem Abstande von 1 m unter fich gepflangt. An jeder Reihe hin schlägt man alle 4 m einen etwa 1,60 m hoben Pfahl ein und befestigt an ber gangen Bfahlreibe brei Reihen leichter Stangen, fo baß eine Art einfachen Spalieres gebilbet wirb, an welches man bie Ruten in Facherform anbinbet. Bebe ber Ruten hat nur eine zweijahrige Dauer, entwidelt sich im ersten Jahre, tragt Frucht im zweiten, ftirbt bann ab und muß entfernt werben. Sehr zu empfehlen ift die in holland gebrauchliche Beife, ben B. ju gieben Rach berfelben ichneibet man bor Winter bie jahrigen Ruten (also bie nachftjährigen Fruchtruten) auf 75 cm und heftet fie an Bfähle und läßt im nächsten Jahre die neuen Triebe gerabe aufwachsen.

Bei ber Rultur handelt es fich vor allem barum, die fraftige Ausbildung bes jungen Holzes in jeber Beife gu forbern. Bu biefem Behufe muß nicht allein ber Boben möglichst nahrhaft und etwas frisch sein, sondern es muß auch dafür Gorge getragen werben, bag man nur die fur bas nachfte Jahr bestimmten Triebe behalte, indem man alle überflüssigen ichon im Entfteben unterbruct. ber Regel behalt man nur bie vier fraftigften bei. Auch im Laufe bes Sommers muß jeder Reuwuchs unterbrudt werben. Bei anhaltenb trodener Bitterung gebe man viel Baffer; auch bringe man alliabrlich etwas guten Kompoft an bie Burgeln. Gine freie Lage forbert bie Beitigung und ben aromatischen Geschmad ber Früchte. Eine Simbeerpflanzung bleibt auch in nahrhaftem Boben nur 4—5, höchstens 6 Jahre recht tragbar und muß nach Ablauf bieser Beit auf ein anderes, in voller Bodenkraft stehendes Quartier verlegt werben. Des himbeertafers wegen ift alles beim Schnitt abfallende Solz forgfältig zu sammeln und zu ber-brennen. Man unterscheibet einmaltragende und remontierende, b. h. folde, welche in warmen Sahr-gangen schon im herbste an ben Spipen ihrer 1 jahrigen Triebe zu blühen und Frucht zu tragen be-Die Haupternte findet jedoch erft im 2. Jahre an benselben Zweigen, welche im Fruh-jahre beschnitten werben, statt. Darauf sterben bieselben dann ab.

Folgende Sorten find am meisten zu empfehlen: Gewöhnliche (Einmaltragende): Hornet, rot, sehr großfrüchtig, sehr schön und gut; Rote Unt-werpener, sehr groß; Fastolf, hauptsächlich zum Massenanbau geeignet; Herrenhäuser

Königs-himbeere, lang, feststeischig, bunkelrot; Gelbe Antwerpener, blaßgelb; Brindles Crange, hell-orangerot, mittelgroß. — Remontierende (Zweimaltragende): Kote Merveille; Schone von Fontenan, purpurrot; Perpetuelle de Billard, sehr groß, rot; Reue gelbe Merveille, delitat, sehr groß; Gezuderte von Metz, gelb, sehr groß und ebel, Strauch eimad empfindlich gegen Frost. Ganz besonders empsehlenswert ist Shaffers Kolossal-himbeere, wie erste ausläusertreie himbeere; Frucht groß, ichwarzrot, gut. Bermehrt sich durch bewurzelte Triebspipen und Burzelstüde.

Simmelsichluffel, f. Primula. Siedsifränengras, f. Coix Lacryma.

Sippe, f. Rester.
Hippeastrum Herb. (hippeys, cos Ritter, astron Stern), Ritterstern (Amaryllidaceae). Während früher die hierher gehörigen Arten zu Amaryllis gerechnet wurden, bilben sie jeht eine eigene Gattung, bie sich namentlich durch viele Samen von der wenig-



Fig. 409. Hippeastrum equestre.

amigen Amaryllis unterscheibet. Der oft sehr hohe Schaft trägt zwei und mehr Blüten. Sie stammen alle aus den warmen Regionen Amerikas. Besonders ichon sind folgende Arten: H. vittatum Herb., Blätter lang, schmal, rot angelausen; im Juni-Juli trägt der 65 cm hohe Schaft 4—5 horizontal stehende, langröhrige Blumen, deren geserbelte weiße Blätter innen mit drei dunselsarminroten Längslinien gezeichnet sind. Bon besonderer Schönheit ist var. rudrum mit duntelrosenroten Blumen. — H. reginae Herd. dringt aus grüner Zwiedel auf 55 cm hohem Schafte 3—4 große, glodensörmige, ponceaurote Blumen mit surzer Röhre und behaartem, getranstem Schande. — H. equestre Herd., Zwiedel tugelsörmig, rot. Gewöhnlich im Juli und August, nicht selten zweimal im Jahre erscheinen 40 cm hohe Schäfte mit zwei ausgerichteten Blumen mit dünner, weißer Röhre und scharlachroten gestreisten Blüttern (Fig. 409). — H. rodustum Dietr. (Amaryllis Tettaui hort.), oft mit 2—3 Schäften und je zwei, ziegelroten Blumen, sehr leicht blühend, stammt auß der Provinz Santa-Katharina in Brasilien. — H. fulgidum Herd., Zwiedel

groß, rund, 8-10 cm im Durchmeffer, bringt nur zwei Blatter, zu beren Seite sich ein mehr als baumenstarter, 70 cm langer Schaft mit vier zimmetroten, 14 cm langen und breiten Blumen erhebt, beren Röhre außen grun, innen rahmweiß ist. — H. pardinum J. Hook., eine der schönsten Arten, vielleicht die schönste, mit 12-15 cm breiten, wie bei manchen Lilien weit geöffneten, blaggelben, bisweilen fast weißen, innen wie außen mit farminroten Tigerfleden überfaeten, im Centrum grunlichen, mit Braun verwaschenen Blumen mit langen roten Staubfaben. Sie scheint zur Bariation sehr geneigt zu sein. — Im allgemeinen findet man die echten Species und deren Formen jest weniger. Durch bie großartigen Neuguchtungen, besonders von Beitch-London und Ker-Liverpool, denen jest auch auf bem Rontinente viele Buchter ebenburtig in ihren Zuchtresultaten geworden sind, sind die echten Species ganz in das Hintertreffen gekommen. Man verlangt jest auf starten Stielen breitpetalige Blumen mit rundlichen, sich bedenben Ginzelblattern in fatten, traftigen Farben. Die Blume foll nicht hangen. Am meiften haben H. solandriflorum und vittatum bei biefen Buchtungen mit gewirkt, ferner H. equestre, robustum u. a. m. — Die Rittersterne werben in einem temperierten hause überwintert und hier in berfelben Erde gehalten, in ber fie ben Sommer über gestanden, durfen aber nicht gegossen werden. Gegen den Februar hin pflanzt man sie in frische Erbe, welche aus reiner Lauberde mit etwas Sand gemischt ist. Die alte Erde wird von der Zwiedel und ben Burgeln gang entfernt; trodene und angefaulte Burzeln tommen in Wegfall, die übrigen aber werben forgfältig geschont. Beim Einpflanzen forgt man für eine gute Scherbenlage. Die Zwiebel darf nur bis zum Halfe in der Erde stehen und letztere nur mäßig angebrudt werden. Einige Tage nach bem Ginpflanzen werben bie Topfe im temperierten ober im warmen Saufe aufgestellt, je nachbem man einen früheren ober fpateren Flor gu erhalten municht, aber es wird nicht eher gegoffen, als bis bie Knofpen erscheinen, und felbst bann barf man bas Baffer nur in fleinen Portionen darreichen. Je fraftiger aber die Begetation wird, besto reichlicher gießt man. Wenn man zur Samengewinnung bie Blumen befruchtet, fo wellen sie nach dieser Operation rasch bahin. Hat die Pflanze Samen getragen, so blüht sie im nächsten Jahre gewöhnlich nicht. Nach der Blüte werden bie Pflanzen in ihren Töpfen an einer ber vollen Sonne ausgesetzten Stelle bes Gartens ober in ein abgetragenes Lobbeet eingesenkt. Solange bie Begetation noch im Gange ift, muß auch das Begießen fortgefest werben. Ruhlt fich im Serbft bie Luft merklich ab, fo ftellt man bie Topfe, ohne ben Bflanzen einen Tropfen Waffer zu geben, auf eine Stellage des Gewächshauses, wo die Blätter abwelten und die Zwiebeln balb troden werben. Man vermehrt fie durch Brutzwiebeln, deren aber einige Arten, 3. B. H. reginae, nur wenige ergengen, sowie auch durch Aussaat.

Hippocrepiformis, hufeisenformig.

und je zwei großen, ziegelroten Blumen, sehr leicht hlüpschass (Hippophas) rhamnoldes L. blübend, stammt aus der Provinz Santa-Ratha- (hippophass, Pstanzenname bei Dioscorides; hippostina in Brasilien. — H. kulgidum Herb., Zwiebel Pserd, phaos Licht), Sanddorn (Elaeagnaceae),

schriefentopa, Slotten, Kantalus; olozityer vorle-ftrauch von 3—4 m höhe. Wegen seiner linealen, oben graugrünen, unten silberweiß glänzenden Blätter ist er von vortresslicher Wirtung, zumal am User von Teichen und vor dunkelbelaubten Gehölzen. Der weibliche Baum ist im Herbst mit Geranden z. ausgeschmicht werden. In den Hosen erbfengroßen, orangefarbigen, ftart gezuderten, febr wohlschmedenden Früchten formlich überfaet und nimmt fich bann besonders gut aus. Die fleinen braunen Blüten erscheinen vor den Blättern. Andert ab mit noch schmaleren und kleineren Blättern (var. angustifolia und taurica hort.); die nahe verwandte, etwas gartliche H. salicifolia D. Don vom himalana hat größere, schmal-längliche bis lanzettliche Blatter. Bebingung bes Gebeihens bes Sanbborns ift einige Feuchtigfeit im Boben. Der Strauch wird burch feine fehr weit friechenben, gur Bermehrung bienenben Muslaufer in hohem Grabe laftig.

Hippuris L. (hippuris, Rame von Equisetum bei Dioscoribes, bon hippos Bferd, ura Schwang), Tannenwebel (Halorrhagidaceae). Ginheimijche Staube, in feuchten Graben und in ftehenden Bemaffern vortommend und an abnlichen Plagen im Lanbichaftsgarten zu verwenden. Pflanze fußboch, aufrecht, auch flutend, mit schmalen, quirlftandigen Blattern in bichter Folge. Eigentliche Bluten fehlen, Staubblatter und Griffel stehen einzeln in ben Uchfeln ber borftenformig-schmalen Blatter. Bermehrt fich reichlich burch Ausläufer.

Hircinus, bodbuftenb. Sirichunge, f. Scolopendrium. Sirie, f. Panicum. Hirsútus, dichtbehaart.

Hirtellus, furzborftig; hirtus, steifhaarig.

Hispánicus, ipaniich. Hispidulus, turg- und fteifhaarig.

Hispidus, borftig, ftruppig.

Sofgarten fann boppelfinnig genommen werben, 1. in bem Sinne als Garten eines fürftlichen Besitzers, 2. als ber Garten im hofe, ber zum Garten eingerichtete hof. In Stabten, wo bas haus feinen Garten haben tann, find oft bie Sofe fehr ausgebehnt, zuweilen von einem Geschäfte und vom hausbebarf nur zum Teil eingenommen.

Mitteleuropa, Sibirien, Kaufasus; bidgischer Dorn- mehrere Hofe folder hauser gusammenzulegen, um ber Mietshäuser wird für Sipplage und Spielplage, fowie im übrigen für Milberung bes Anblides ber unermeglichen Sauswande zu forgen fein. Ginige Baume und Straucher sind hierfür am besten geeignet. Bur Bebedung des Bobens wird besier Epheu ober Immergrun als Rafen benutzt.

sogg, Dr. Robert, berühmter Pomologe, geb. in London 1818, ftarb am 15. Marg 1896. fangs Mitbesiger (1855), wurde er 1886 alleiniger Besitzer bes Journal of Horticulture. Er ift ber Autor bes großen pomologischen Bertes "Fruit Manual" und ber "British Apples", in welchem letteren Berte er ein neues Shftem nach ber Stellung ber Staubfaben aufftellte.

Sobenmeffungen. Um die Bohe eines Baumes, eines Turmes ober fonftigen Begenftanbes gu er-



Sig. 410. Sobenmeffung eines Baumes.

mitteln, beffen Fußpunkt mit bem Standpunkte, von welchem aus man die Bobe meffen will, fich in einer Ebene befindet, und an ben man gelangen tann, ftellt man an ben Standpuntt, von bem aus man meffen will, einen Bfahl und zwischen biefen



Big. 411.

Sohenmeffungen mittels Bintelinftruments.

Hig. 412.

Da sollte der Hof als Garten eingerichtet sein. Dies gilt sowohl von bem fleinen Brivathause, welches von einer ober wenigen Familien bewohnt wird, wie von dem großstädtischen Dietshaufe. Gerabe dem Sofe bes letteren follte burch gartenmäßige Ausschmuschung etwas Freundliches verließen bis zum Fußpunkte bes Gegenstandes, sowie die werden. Ja es giebt erfreuliche Bestrebungen, Länge der beiden Pfahle (Fig. 410). Bezeichnet

und ben zu meffenben Gegenstand einen zweiten langeren Pfahl in ber Beije, bag man bie beiben Spigen ber Bfahle mit ber Spige bes zu meffenben Gegenstandes in eine gerabe Linie einvisieren fann, und mißt fobann bie Entfernung vom Standpuntte

man die Entfernung des fleineren Pfahles von bem bie Garten het Loo, Voorst und Hons holredijk. größeren mit l, die Entfernung vom kleinen Pfahle bis zum Fußpunkte des zu massenden Gegenstandes mit L, die Differenz zwischen den Längen der beiden Pfähle mit D, so ist die Höhe A des zu mesenden Gegenstandes:

$$A = \frac{D \cdot L}{l} + ber Höhe bes kleinen Bfahles.$$

Auch burch ben Schatten tann man bie Hohe eines Baumes ermitteln, indem man eine Stange von befannter Sobe (8) sentrecht in die Sonne ftellt und gleichzeitig ihre (6) und bes Baumes Schatten-länge (A) mißt. Aus dem Berhältnis des Schattens ber Stange (s) zu ihrer Sohe ergiebt fich die Sohe bes Baumes (H), welche ift:

$$H = \frac{A \cdot S}{s}$$

Mittels eines Bintelinftruments find folgenbe einsache h. ausführbar: 1. (Fig. 411) Es sei a eine genau gemessene wagerechte Strede, x die zu mestende hohe. Die Winkel a und  $\beta$  sind die in den Endpuntten ber Strede a gemeffenen Sobenwinkel. Es ift

$$x = y \sin \alpha.$$

$$\frac{y}{a} = \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}$$

$$\frac{\beta + \gamma = \alpha \text{ als Auhenwintel}}{\gamma = \alpha - \beta}$$

$$y = \frac{a \sin \beta}{\sin (\alpha - \beta)}$$

$$x = \frac{a \sin \alpha \sin \beta}{\sin (\alpha - \beta)}.$$
2. (Fig. 412) Es find 3 Huntte einer geraden Linie A, B, C gegeben, AB = a, BC = b. Bon diesen aus wurden nach dem Endpunkt der Höhe x mit dem Wintelinstrument die Höhenwintel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ 

mit dem Binkelinstrument die hohenwinkel a, B, y abgelejen. Es ist bann:

$$x = \sqrt{\frac{ab (a + b)}{a \cot g \gamma^2 + b \cot g \alpha^2 - (a + b) \cot g \beta^2}}$$
Su beiden Schlen ift die Suftrumenthöbe noch

In beiben Fallen ift bie Inftrumenthohe noch

hinzugugahlen. Wit S. bezeichnet man ben infolge bes Abbrennens bes Beibefrautes und ber oberften Bodenschicht bei ber Brandfultur ber Moore entstehenden Rauch.

Sobenfcicentinie, f. Horizontalfurve. Softland, f. Winterzwiebel. Holeus L. (Name eines Grafes bei Blinius),

honiggras (Gramineae). Unfere beiben beimischen Arten, H. lanatus L. und H. mollis L. lepteres nicht im Sandel), find ftart rafenbilbenbe, blangrune Grasarten, welche für Wiesen mittelgut, für jeinere Rasenmischungen aber unbrauchbar sind.

Sokand. Die Gärten in H. waren vor Lendtre ebenjo beschaffen, wie überall diesseits der Alpen. Ju den besten Gartenkünstlern seiner Zeit gehörte Jan Bredeman de Bries, geb. 1527 in Leeuwarden. Die Lendtresche Aufsassung der Gärten konnte in H. nicht allzusehr Juß sassen, des Meländes Bester est immerhin an der Kröbe des Meländes Befier es immerhin an ber Größe bes Gelanbes ichlen liegen, welche gur vollen Entwidelung genotre icher Gartentunft gehörte. Ginige Garten in h. ftammen wohl von Schillern Lenotre's, fo teit hatten mit benjenigen, welche vor Lenotre

Die heutigen Hollander Garten, welche in landschaftlichem Stile angelegt find, lassen zum Teile bie freie, malerische Gestaltung vermissen, welche ben Schöpfungen ber Lanbichaftsgartenfunft in anderen Landern eigen ift. So im 2300 ha großen Bonbel-Bart bei Amfterbam, welcher bem Gemeinsinne des Amsterdamer Burgers van Bondel sein Dasein verdankt. Die Gruppierung der Gehölze ift oft klumpartig, ohne lodere Borpflanzungen; Teichbildungen entbehren ber naturmahrheit; auch bie Durchführung der Sichten ist nicht immer unseren beutschen Anschauungen entsprechend. Ahnliches tann von bem an Lieren und ethnologischen 2c. Sammlungen so reichen zoologischen Garten baselbst gesagt werden. Sonst hat Amsterdam verhältnis-mäßig wenige städtische Gartenanlagen. — Haag ift eine reich mit Alleen burchzogene Stadt, sowohl in vielen Strafen als an famtlichen Grachten. Dicht bei ber Stadt liegt ber Balbpark het Bosch mit bem Sommerpalast "t'Huis ten Bosch" (Gartenst. 1899, S. 328). Der Garten wurde im Jahre 1647 1652 für ben prachtliebenben Bringen Friedrich Beinrich bon Raffau-Dranien nach ben Blanen bes Bieter Boft angelegt und 1820 von A. von ber Spuh auf Befehl bes Königs Wilhelm I. verschönert und burch einen prachtvollen Gee ausgezeichnet. An ber Strage nach Scheveningen liegen hervorragenbe, ausgebehnte Brivatanlagen. — Die Stabt Urnheim hat fehr schone ftabtische Promenaben- und Meeanlagen. Außerhalb ber Stadt liegen Die Buitenplätze ber reichen Besitzer, u. a. die schöne Besitzung "het Loo" (s. o.). In der Nähe das Invalidenheim, welches mit seinen mit Rindvich beweideten Grasflächen an die englischen Barts gemahnt. Die hugelige Umgebung bon Urnbeim ist in vorsorglicher Beise burch freie Anlagen verschönert. — Die zoologischen Gärten im Haag und Rotterdam haben schöne Gewächshäuser. In Leiden ist ein außerordentlich reicher botanischer Garten. S. a. hollandischer Gartenstil.

Soffandischer Gartenftis. Der hollandische Gartenftil ftellt die Ubertragung ber Pringipien Der holländische bes geometrischen Stiles auf die hollandischen Ber-haltniffe bar. Bon Ginfluß auf die Gestaltung der Garten waren: die ebene Lage Hollands, welche größere Bodenunebenheiten ausichloß; bas fonnenarme, feuchte Klima, welches ben Schatten unnötig machte; die von Kanalen burchzogenen Landstriche, welche bas Baffer als Grenze für ben Barten gunftig erscheinen ließen, während springendes Wasser nur durch hydraulische Kraft erzeugt werden konnte; die Rleinheit der einzelnen Befitteile; die Liebhaberei für die Blumenzucht (Tulpomanie, besonders um 1630—1640). In fleinen Verhältnissen mußte in ben geometrischen Garten ber Hauptwert gelegt werben auf bas Parterre mit Wasser- und Statuenschmud, auf Hedenwerk, Lauben und kleine, regelmaßige Saine. Sollte für reichen Blumenschmud gesorgt werben, so mußte bas Parterre ein Parterre de pièces coupées (i. frangofiicher Gartenftil) fein, aber die Blumen, in Topfen gepflangt, wurden auf "Stellagen" gestellt, welche aus Holz gefertigt waren und an die Hauswand gestellt wurden. Es erhellt, daß solche Garten viel Abnlichbiesseits ber Alpen überhaupt üblich waren. In Holland erhielt bies allgemeine Gartenprogramm burch die oben angeführten Berhaltniffe eine beftimmte Ausprägung. Der Garten ichloß fich an bas Bohnhaus an. Den Ubergang bilbete eine niebrige Terraffe, welche mit Topfobstbaumchen bestellt mar, und beren Stummauer burch bie Anpflanzung von Spalierobst ausgenutt wurde. Bor der Terrasse lag bas Barterre. Außer bem Materiale, welches in Franfreich zur herstellung bes Parterres benutt wurde, fab man hier auch Muscheln, Glasperlen u. dergl. verwendet. Ihre außere Form war meift quabratifch, die Ornamente verschlungene S-formen, Spiralen zc. unter Ausschluß pflanzlicher Motive. Die von Beden eingeschlossenen Quartiere wurden mit Ruppflangen bebaut. Grotten, mit Duscheln und bunten Steinen ausgelegt, fleine Springbrunnen, Schnedenberge (Barnagberge), Canbiteinstatuen, tleine Hedenlabyrinthe waren außerdem beliebte Gegenstände. Roch heute trifft man in Holland hier und ba Barten biefer Art an, wie es auch beliebt ift, die Alleebaume in den Stragen mancher Stäbte hedenartig ober, besser gesagt, spalierartig zu beschneiben. — Litt: Meper, Schone Gartentunst; Jäger, Gartentunst und Garten, und bie Kritit besfelben von A. Springer in Gartenfl. 1888, S. 504.

amei Marfftrahlen eingeschloffenen S.feil auger ben Brofenchungellen noch Gefage, meift biefen abnilde Tracheiden und H.parenchym. — S. Gefäßbundel und Gefäße.

Sofgapfelbaum, f. Malus. Sofgbirubaum, f. Pirus. Sofgbobrer, Enlophagen, nennt man eine Angahl fleiner Rafergattungen, welche in größeren Befellichaften meift unter oder in der Rinde, felten im holze ber Obst- und mancher Zierbaume leben und ihre Unwesenheit burch freisrunde Bohrlocher von ber Große eines Stednabeltopfes verraten. Die Beibchen bohren fich in die Rinde ein, bereiten hier einen sogen. Muttergang, paaren sich in bemselben und legen ihre Eier mit ber größten Bon bier Regelmäßigfeit zu beiben Seiten ab. aus bohren die ausgekommenen Larven feitwarts je einen Larvengang, an bessen etwas erweitertem Enbe (Biege) sie sich berpuppen, um gegen ben Berbst ober im Frühjahr als volltommenes Injett jum Baarungsgeichafte auszufliegen. Die befonbere Form ber Gange ift für jebe ber verschiebenen Arten charafteriftisch; befannt find in Diesem Betracht hauptsächlich die Bohrarbeiten einiger ben Rabelhölzern höchst gefährlicher Rafer, 3. B. bes Bostrychus typographus (Buchbruder) (Fig. 413).







Fig. 414. Bflaumen-Stugbohrtafer.

Holodiscus (K. Koch) Maxim. (holos ganz, diskos Scheibe) (Rosaceae-Holodisceae). Wittelhohe bis baumartige nordweftameritanische Straucher mit nebenblattlofen, einfachen, abwechselnben, geftielten, fiederlappigen Blattern, fleinen weißlichen Blüten in mehr ober weniger ausgebreiteten Rifpen und nicht auffpringenden, faft ftets einsamigen Schließfrüchten; schöne, fast ganz harte Ziergehölze. H. discolor Maxim. (Spiraea discolor Pursh.) tritt in 2 hauptformen auf: var dumosa Wats. (Spiraea dumosa Nutt.), 1—11/2 m hoch, Rispen meist aufrecht, 5-15 cm boch und breit; var. ariifolia Wats. (Spiraea ariifolia Sm.), kultiviert 2-3 m hoch, Rispen überhängend ausgebreitet, 10-20 cm hoch und breit. - Bermehrung am leichtesten durch Aussaat der Früchtchen auf Schnee.

Holosericous, fammethaarig, feibenhaarig.

Holostous, fnochenhart. Holunder, f. Sambucus. Holy ober Kylem nennt man den inneren Teil ber Befägbundel ber Befäßtruptogamen und Phanerogamen. Das S. ber Roniferen ift homogen, b. h. es besteht (mit Ausnahme der Markscheide) wesentlich nur aus Projenchymzellen und Martstrahlen. Das S.

Den Obstpflanzungen werben oft fehr nachteilig ber Pflaumen-Stusbohrfäfer, Scolytus ober Eccoptogaster pruni (Fig. 414), ber zwischen Bast und Splint nicht nur ber Pflaumen-, sondern auch der Ririch-, Apfel- und Birnbaume lebt, ber rungliche Stupbohrfafer (Scolytus ober Eccoptogaster rugulosus), in Apfel-, Kirfch-, Pflaumenund Quittenbaumen, und der ungleiche Bortenfafer (Bostrychus dispar), welcher neben Apfel-, Birn- und Rirfcbaumen auch Buchen, Birten, Ahorn, Gichen, Blatanen, Roffaftanien 2c. bewohnt. Diese Eindringlinge sind nur durch forgfältige Bflege ber Baume fern zu halten, burch rechtzeitige Entfernung alles überstülfligen, schwächlichen ober trodenen Holges, sowie burch Buführung reicherer Nahrung, ba Bollfaftigfeit ben Existenzbedingungen biefer Tiere nicht entspricht, beren in ben Balbern wohnende Berwandte thatsachlich nur die mit mäßiger Rraft oder ichwach machfenden Baume angehen. Sind aber Teile bes Baumes bereits vom Burmfraß befallen, so find biefe wegzunehmen und zu verbrennen, nötigenfalls ift auch ber ganze Baum ju opfern. Als Borbeugungsmittel wird ferner Unftrich von Raltmilch, aus frisch gebranntem Ralt ber Difotylebonen ift meist heterogen, b. h. es be-finden sich in jedem von zwei Jahreslagen und ber Käfer mit Fangbaumen hat sich auch bewährt.

anjerer verschiedenen Rubensorten beruht in ber Jartheit ihres Fleisches. Bei anhaltend heißem Better werben bieje Gemufe von holzigen Strangen burchzogen, woburch fie fur ben Ruchengebrauch mehr ober weniger untauglich werben. Diefe ben Rulturzweck beeintrachtigenbe Beranderung bes Rubentorpers ift eigentlich eine Rudfehr gum natürlichen, normalen Buftanbe, ben wir burch die Kultureinfluffe (reichliche Dungung und Wasser-zusucht) abgeandert haben. In der Stammpflanze, von der die Rüben hergeleitet sind, besindet sich ein holzeplinder, wie bei ben holzgewächsen. Derfelbe fommt bei langerer Trodenheit und ftarterer Besonnung zur Ausbildung. Bermeiben läßt fich biefer Rudichlag nur burch reichliches Begießen

ber Gemuse bei gleichzeitiger Beichattung.

Solzknospen nennt man bie bunnen und fpigen Anofpen ber Obitbaume, aus benen fich ein langerer ober fürzerer Solztrieb ohne Bluten entwickelt (Fig. 415). Die oberfte ober Endinospe (Terminalinospe) ift, wenn ber Trieb abgeschlossen und gut ausgereift, am volltommenften entwidelt und bilbet auch ben langften und ftartften Trieb. Nebenfnofpen ober Abventivinospen nennt man solche H., welche nicht im Blatt-wintel auftreten. Sie entwideln Sie entwickeln fich nicht nur am Stamme, fonbern auch an ben Wurzeln und erzeugen Burzelausichlag. hier ben Schlafenbe ober Proventiv-Anofpen find lebensfähige, aber noch nicht zur Entwidelung ge-

tomniene Begetationspunfte (Knofpen), welche unter ber Rinbe langere Beit in Rube verharren (beim Rernobit 5-6 Jahre und langer, beim Steinobst höchstens 2 Jahre) und durch ben Schnitt zur Ent-

widelung gebracht werben fonnen. Sofzpflanzen find folche, beren Stamme fich verbiden und verholzen, also langer als eine Begetationsperiode leben. Das Beichen für S.

ift b. Man unterscheibet Straucher mit von unten auf aftigen Stammen und Baume mit einfachem Stamme. Eine scharfe Grenze zwischen diesen Bezeichnungen läßt sich aber nicht ziehen, denn manche dolzgewächse, z. B. Waßholder, Weißdorn u. a., sind bald strauchartig, bald baumartig. S. a. Gehölze.

Homaloména Schott. (homalos gleichmäßig,

voll, men Mond) (Araceae). Reizende Deto-rationspflanzen bes feuchten Warmhaufes, von gleicher Kultur wie die der feineren Anthurien. Gesonders schön sind: H. Wallisii Rgl. (Curmeria Wallisii hort.) und H. picturata Rgl. (Curmeria Lind. et Andre) aus Rolumbien, beibe mit prachtig gezeichneten Blattern. H. rubescens Kth. aus Oftindien ift höher im Buche, ähnelt manchen Alo-

Belgigwerben ber Ruben. Der Rulturwert eine Ausbehnung von ca. 46 ha. Die ftabtischen Alleen gablen 2300 Baume. - Der fleine, alte Rurgarten hinter bem Aurhause wurde 1842 von bem Duffelborfer Gartenbirettor Behhe angelegt. Der große Kurpart, vom General-Gartenbirettor Lenné-Botsbam entworfen, wurde vom Gartenbirettor G. Deger-Botsbam ausgeführt. Rleinere Teile ftammen von Steinhäuser-S. Bahlreiche Anderungen, welche burch bie modernen Bedurfniffe notwendig wurden, sowie die Anlage ber Seebammwiesen mit Radfahrweg, ber Rofengarten, Parterre vor bem Rur-haufe, die Bartie am Raifer Wilhelm-Bab und andere ftammen von ben Garten-Architetten Gebrüber Siesmayer-Frankfurt a. M., welchen seit dem Jahre 1881 die Unterhaltung der Gesamtkuranlagen und ftädtischen Alleen übertragen ift. Der Schloggarten bei bem Königl. Schloffe war ursprünglich ein frangöfischer Garten, nach und nach wurde er gu einer landichaftlichen Anlage umgestaltet.

Homocarpus, gleichfrüchtig. Homomallus, gleichwandig.
Soniggras, 1. Holcus.
Sonigfraud, 1. Melilotus.
Sonigfraude, 1. Melilotus.
Sonigfau besteht in einem glänzenden, kleberigen

Uberzuge grüner Bflanzenteile. Er entsteht baburch, baß die Blattläufe (f. b.) eine suße Fluffigkeit abicheiben. Die fruhere Unnahme, daß die Bflangen selbst S. als Setret ausschwitzen, ist durch neuere Untersuchungen widerlegt. Diese Ausscheidungen tonnen bismeilen fo reichlich fein, baß fie einen glangenden Ubergug bes Blattes hervorrufen. Gefundar treten auf ben honigtaufranten Blattern

haufig auch Schwärzepilze auf. Hooibrenckia, J. Staphylea

Sooker, Billiam Jadfon und Joseph Dalton, Bater und Sohn, ein Doppelgestirn am himmel ber Pflanzenwissenschaft. Jener wurde in Norwich am 6. Juli 1785 geboren. Als Kaufmann ausgebildet, aber der Botanit leibenichaftlich ergeben, reiste er 1809 nach Feland, um diese Insel natur-historisch zu untersuchen. 1815 erhielt er die botanische Professur in Glasgow. 1841 wurde er jum Direttor bes jum wifenschaftlichen Staats-institute erhobenen fgl. Gartens in Rem ernannt. Ihm verdankte der Garten in kurzer Zeit seinen europäischen Rus. Starb am 12. August 1865. Sein Sohn folgte ihm im Amte. Er wurde geb. am 30. Juni 1817 in Halesworth (Suffolf) und wibmete sich bem Studium ber Medigin, später aber, gleich seinem Bater, ausschließlich ber Bo-tanik. 1839 begleitete er ben Kapitän Roß auf seiner Sübpolsahrt als Arzt und Natursorscher. Die pflanzenwissenichaftlichen Resultate bieser Reise bearbeitete er später in wichtigen Werken. 1848 ging er nach Oftindien mit bem Auftrage, die oftlichen Länder des Himalaya zu erforschen, und entbedte hier zahlreiche Rhobodenbron-Arten, welche als Siffim-Rhobobenbren in ben hanbel tamen.

Sopfen, s. Humulus.
Sopfenbuche, s. Ostrya.
Hordeaceus, hordeiformis, gerstenartig. Hordeum jubatum L. (hordeum Name bei casien; ganze Pflanze rot überlaufen. Birgil), Mähnengerste, eine einjährige, 80 cm bomburg v. d. Sobe (Zad). Die städtischen hohe, buschige Grabart, beren Ahren mit langen, kuranlagen zwischen Stadt und Harbitwalb haben am Grunde grünen, an der Spihe etwas rosenroten



Grannen besetzt find. Im April an den Plat zu und als zufunftiges Ufer zu verbessern. Um Wegefden und die Pflangen auf 30 cm Abstand gu bringen. Gingelne Stode find auf der Rabatte von guter Birfung. Die abgeichnittenen und getrodneten Ahren find für große Bouquets verwenbbar.

sorizont. Man unterscheibet ben wirklichen und ben scheinbaren S. eines Ortes. Der erstere ift eine durch den Mittelpunft ber Erbe gelegte Ebene, welche fenfrecht zur Lotlinie bes Ortes fteht. Der icheinbare B. besfelben Ortes ift eine Parallele gu biefer Ebene, welche burch ben Beobachtungsort geht. Da wagerechte Ebenen in der Entfernung fich dem H. zu nähern scheinen, ja bei großer Ausbehnung mit bem S. beinabe gusammentreffen (f. Berspettive), so fieht man in ber Ebene und auf ber Ge ben S. als die Grenze der Erd- bezw. Bafferoberfläche, b. h. als die Linie, in welcher Erbe ober Baffer fich mit bem himmelsgewölbe zu berühren icheinen. Deshalb nennt man die Grenzlinie bes Gesichtsfreifes S., gang gleich, ob die fogen. S.linie eben ober uneben ift. Die Unterbrechung bes h.es ift eine Aufgabe ber Gartentunft. Sie fann bewirft werben burch funftliche Sobenguge, noch mehr burch Pflanzung verschieben hober Gehölze und gleich hober in verschiebenen Entfernungen von dem Standpunkt bes Beschauers. S. Gehölzgruppierung.

Horizontalis, magerecht, horizontal.

Sorizontalkurve. H.n find Linien, welche gleich hoch liegende Buntte eines unebenen Gelandes verbinden. Sie entstehen durch magerechte Schnitte, welche in gleichen Abstanden durch bas Gelande gelegt werden. Diese Abstände betragen je nach bem Wechiel ber Bobenobersläche 0,25, 0,50, 1,00, 2,00 m und mehr. Zwei benachbarte S.n liegen im Grundriffe um so naher gujammen, je fteiler bas Belande ift. Die S.n eines natürlichen Sugela muffen am Gipfel und am Fuße bes Sügels weiter auseinander liegen, als in der Mitte, am Abhang bes hugels. Die höhenzahlen werden bei größeren Arbeiten auf N N (Normal Rull) bezogen. Beigt eine Beichnung bie o.n bes gegenwärtigen und gu-funftigen Buftanbes, fo find bie erften in Sepia, bie letten in Rot auszuziehen. Die Konftruftion ber S.n. geschieht unter Zugrundelegung von Profilen, welche von einem Nivellement des Gelandes herrühren. In den sentrechten Abstanden, welche die h.n untereinander haben sollen, werden magerechte Linien burch bas Profil gelegt. In ben Schnittpuntten biefer Wagerechten und ber Profillinie bes Gelanbes fällt man Lote auf die wagerechte Grundlinie des Profils. Diese Lote bezeichnen auf der Grundlinie Bunfte bes Grundriffes, burch welche bie S.n geben. Die Berbindung gleichnamiger, fo gefundener Buntte ergiebt die h. Der Wert der h.n für den gartenfunftlerischen Entwurf beruht barin, daß fie ein anschauliches Bilb ber Bohenlage bes Belanbes geben, welches noch wirfungsvoller wird, wenn bie Flächen durch Bergstriche oder Tusche-Tone schattiert werben. Gin Blan mit alten und neuen S.n bietet außerdem eine Grundlage für die Berechnung des Auf- und Abtrages (f. Massenberechnungen). Ferner ermöglichen die S.n den Entwurf einer sachgemäßen Lage der Wasserstächen, Wasserläufe und Wegezüge. Der Bafferspiegel bildet in seinem Umriß ebenfalls eine S. Es gilt baber bei bem Entwurf von Baum Chinas und Japans, ber, ber Gebirgsflora Bafferausgrabungen, die niedrigsten hin zu benützen entstammend, selbst unser Klima ziemlich aushalt.

guge in bestimmtem Gefälle zu entwerfen, beren Rrone möglichft im Gelande liegen foll, nimmt man die Strede in ben Birtel, welche als Begelange ben Abstand zwischen zwei S.n als Gesamtfteigung bei bem gegebenen Gefälle hat. Im Ausgangspunkte bes Weges beginnenb, legt man biese gleich großen Stüde so aneinander, daß sie je zwei benachbarte S.n verbinden. Die fo entftebende Rurve bezeichnet bann die Wegerichtung. -Jordan, Bermessungstunde, 3. Ausl., Bd. II; Ende, Planzeichnen; Bogler, Rulturtechnik.

Sornkraut, f. Cerastium. Sornmest, f. Stidstoffbungung. Sornmosn, f. Glaucium. Horridus, abschredend, starrend. Sorienste, f. Hydrangea. Hortensis, im Garten machfenb. Hospitus, gastlich, fremb.
Hostilis, feindlich.
Hoteia japonica, s. Astilbe.
Hottonia palustris L. (Beter Hotton, Prosessor

ber Botanit zu Leiben, geft. 1709) (Primulaceae). Schone schwimmenbe Bafferpflanze mit aufrechtem Blutenftengel, an welchem die hellrofenroten ober weißen Bluten in Quaften sipen. Die Blatter find fiebersvaltig, schwimmend. Die Burgeln friechen fieberspaltig, fcmimmenb. Die Burgeln trieden im Schlamm. Die Bflange eignet fich jur Detoration freier Baffins und Teiche. Bermehrung

burch Teilung ber Stode.

Soutte, Louis van, geb. am 29. Juni 1810 in Ppres, gest. am 9. Mai 1876 in Gent, woselbst sein Denkmal. Dieser große Beförberer bes Gartenbaues ging als noch fehr junger Mann, nachdem er 2 Jahre lang eine Sandelsichule in Baris besucht, von innerem Drange bestimmt, als Pflanzensammler nach Brafilien, wo er fast vier Jahre verweilte, und besuchte bann die westlichen Rustenstriche Afrikas. Rach Belgien gurudgetehrt, murbe er gur Leitung bes botan. Gartens in Bruffel berufen, aber ichon hatte einer ber ausgezeichnetften Gartner Belgiens, Alexander Berschaffelt, auf die Butunft van S.s badurch Ginfluß geübt, daß er ihn aufforderte, sich in Gent niederzulassen. Dieser Einladung Folge leistend, betrat er die handelsgärtnerische Laufbahn. Er war aber nicht nur Gartner, fonbern auch Ge-lehrter und Runftler in ber gangen Bebeutung bes Wortes. In seinem großartigen Ctabliffement fanden fich alle Silfemiffenschaften bes Gartenbaues vereinigt, Theorie und Prazis in schönem Bunde, hauptsächlich von 1849 an, wo das Etablissent zu einer staatlichen Gartenbauschule erhoben und ban S. jum Direktor berfelben ernannt wurde. Er ift ber Berausgeber bes berühmten Bertes "Flore des serres et des jardins de l'Europe". Im Tobesjahre van S.8 umfaßte dasjelbe 21 ftarte Bande mit mehr als 2000 farbigen Pflanzenbildern und einer noch weit größeren Bahl meift von ihm selbst entworfener schwarzer Abbilbungen.

Hovenia dulcis Thog. (Botanifer Dav. v. b. Hoben, holland. Kommissar in Japan) (Rhamna-ceae). Ein interessanter, wegen seiner saftig an-ichwellenden, esbaren, im Geschmack mit den Butterbirnen vergleichbaren Blutenftiele oft ermahnter

Howea Becc. (Seimat sind die Lord howe-Inseln) (Palmae). Die beiden Arten dieser Gattung, H. Belmoreana Becc. und H. Forsteriana Becc.. find in den Garten unter bem namen Kentia wohlbefannt. Es find Bewohner ber Lord Some-Infeln im Stillen Ocean, hohe Palmen mit ftarten geringelten Stammen und langgeftielten, gahlreichen, bidt regelmäßig gefieberten Bebeln. Beibe find Beibe find icone und dauerhafte Zimmerpalmen. (Unterschiede Gartenflora 1897, S. 189). Rultur wie Areca

oder Kentia (f. Balmen). **H6ya** R. Br. (englischer Züchter Thom. Hoh) (As-clepiadaceae). Während bei ber nahe verwandten Gattung Asclepias bie verwachsenen Mittelbander (Konnettive) ber Staubfaben einen fünfedigen, martigen Korper (Konnektivfrone) bilben, ift letterer bei H. sternformig und besteht aus platten, martigen Blattchen mit einem Zahne unten. H. carnosa R. Br. (Fig. 416), aus China und Auftralien, im Bolismunde Asclepia ober Bachsblume genannt, eine beliebte Zimmerpflanze, wie die meiften Arten windend, mit flachen, lange blühenden Dolben



Fig. 416. Hoya carnosa.

wachsartig-weißer, angenehm duftender Blumen mit farminroter Nettarfrone. Blätter fleischig, oben glanzend grun; Stengel Luftwurzeln treibend. Unbere Arten: H. cinnamomifolia Hook. aus Java, mit grunlich-gelben Blumen und violett-karminroter Rettarfrone. H. imperialis Lindl. aus Borneo, auffallend durch die Größe ihrer innen braunpurpurnen, außen grunlich-gelben, langgeftielten und hangenden Blumen. H. variegata De Vriese, ber H. carnosa nahe ftehend, mit zugespitt-langlichen, weiß gerandeten Blattern und rofenroten Blumen, stammt aus Java; ebenso H. bella Hook., mit ichoner, fast myrtenartiger Belaubung, von gebrungenem, kompaktem Buchse, wegen ihrer bangenden Triebe als Ampelpflanze charafterisiert. — Sie lieben eine lockere lehmige Moor- und Lauberde, guten Abzug und einen Standort im Warmhaufe, wo man fie lange der Fenfter an Spalieren, einzelne auch in Ampeln zieht. In der Begetations-zeit verlangen sie viel Wasser, eventuell auch Dungergüsse. Zeigen sich die Blütenknospen, so muß man fich huten, ben Stanbort ber Bflange gu verandern, was häufig ein Burudgeben des besich, die Stiele ber abgeblühten Dolben abzuschneiben, weil fich an diesen noch in demfelben Sahre neue Blumen entwideln.

Huernia R. Br. (Justus Huernius, Sammler n Kap) (Asclepiadaceae). Mit Stapelia nahe am Rap) (Asclepiadaceae). verwandte Gattung Subafrifas, wie jene intereffant, besondre Sutting Shahrtitas, wie zene interezint, besonders für Liebhaber solcher Gewächse, und von gleicher Kustur. J. B. H. venusta R. Br., H. reticulata R. Br., H. brevirostris N. E. Br. u. a. m. sussass, Karl Anselm von, geb. 1795 in Regens-

burg, machte eine sechsjährige Wanderung durch Sprien, durch die Rustenstriche des Roten Meeres, Oftindien, Tibet und einige Teile Auftraliens. Nach ber Rudfehr von feinen Reifen wibmete sich S. zu hieging bei Wien ganz ber Abfassung seines Hauptwerkes, als die Ereignisse bes Jahres 1848 seinem Leben eine andere Richtung anwiesen, bie ihn ber Diplomatie in die Arme trieb. 1869 gog er fich vom Staatsleben gurud, lebte mehrere Jahre in England und ftarb 1872 in Bruffel.

Sugel find bie Erhöhungen ber Bodenoberflache.

In der Natur tommen S. nicht einzeln als runbe Daffen bor, fonbern fie bilben, in größerer Ungahl gruppiert, burch Thäler (f. b.) getrennt, ein S.land, ein Gebirge. In der fünftlichen Parklandschaft find zu beachten: 1. S., welche, außerhalb der Anlage gelegen, bon biefer aus gesehen werben, und 2. folche S., welche in bem Barte liegen ober bafelbft geichaffen werben. Bu 1. intereffiert die Silhouette des Höhenzuges. In einer Hette follte ein Gipfel die anderen überragen. Gleichhohe, runbliche &. wirten langweilig. Ihr Anblid tann verbeffert werben burch Unbringung

eines Bauwerfes oder burch teilweise Bepflanzung. Die Berftellung fünftlicher S. und Bobenguge geschieht gleichzeitig mit ber Schaffung von Thalern, indem die in den Thalern ober Geen ausgeschachtete Erbe zum Anschütten von H.n benutt wird. Das Profil eines B.s muß am Gipfel flach fein, bann allmählich fteiler werden und wiederum flach in bie Thalfohle einschwingen. S. und Abhänge bepflanzt man meistens mit Balb. Bepflanzte höhen heben fich malerisch aus ben grafigen Thalern heraus und erscheinen hoher, als fie find. Sie bilben bie großen Coulissen, welche die thalartigen Rasenbahnen begrenzen. Auch die Zwedmäßigfeit gebietet die Berweisung der Balber auf die höhen und bes Graswuchses in die Thaler, da der lettere hier beffere Erträge liefert. Diese Berteilung find wir auch im Gebirge gewohnt, da die Rultur bie Balber auf die Berge und S. gurudbrangt gu gunften ber Wiefen und Felber. Manchmal erzielt man auch eine malerische Wirtung durch teilweise hinterpflanzung eines B.s, so baß seine B.linie sich icharf von dem dahinter stehenden Gehölz abhebt (Fig. 417).

Sugelpffangung. Diefe wird für Dbftbaume ginnenben Flors jur Folge hat. Auch hute man notwendig bei unvorteilhafter Beschaffenheit bes Untergrundes, bei zu hohem Grundwasserstande und ähnlichen Fehlern des Bodens. Die Bäume Büttenständen zeigen die Köpschen eine H. (bei werden dann nicht in Baumlöcher, sondern unmittelbar auf die Oberstäche des Bodens gesett. Die hierfür nötigen Arbeiten sind der Reihe nach bedenden Blättern. — Am Grunde der zusammenfolgende: 1. Einschlagen des Pahls; 2. Umgraben gesetten Dolbe bildet ein Areis von Derblätten. folgende: 1. Einschlagen bes Bfahle; 2. Umgraben gesetten Dolbe bilbet ein Kreis von Deckblattden bes Bobens um den Bfahl herum in einem Kreise eine viel- oder wenigblatterige S. (an den Dolbomen von 2-4 m Durchmeffer, bei nassem Erbreich bullchen genannt). Bei Einzelbluten ift bie b.



Fig. 417. Sugel.

30 cm, bei leichtem, trodenem 50 cm tief; 3. Buführen von frischer Erbe je nach Bebarf bis gu 2 Wagen pro Pflanzstelle; 4. die Pflanzung selbst, wobei zu berücksichen, daß an und zwischen die Wurzeln guter seiner Boden kommt; 5. loderes Anheften des Stammes an den Pfahl, sobald der Baum angegoffen ift und fich etwas gefest hat; 6. Bildung, b. h. Anfertigung einer flachen Dulbe



Fig. 418. Dolbe mit Bulle und Bullchen.

von minbeftens 2 m Durchmeffer, um bas auffallenbe Regenwasser ben Burgeln zuzuleiten; 7. Uberlegen biefer Baumicheibe mit furgem Dunger, um ben Boben feucht zu erhalten.

suffe (involucrum) nennt man die Ded- ober Borblätter (j. d.), wenn sie in Mehrzahl rings um ober zu Anfang bes 18. Jahrh. in ber Berson bes bie Blüte ober den Blütenstand gestellt find (Fig. 418). Erdmann Ludwig H., welcher 1723 als tgl. Sie sind frei ober miteinander verwachsen und preuß. Legationsrat und Amtshauptmann zu Drab-

fehr mannigfach, bei ben Anemonen oft laubblattartig und bann oft von ber Blute entfernt (Anemone nemorosa), ober kelchartig (Hepatica). Bei ben Malven u. a. tritt bie h. an ber Außen-

seite bes Reiches auf (Außenkelch). Suffe (legumen) nennt man eine aus einem einzigen Fruchtblatte ober Rarpell hervorgehende Frucht ohne Scheibewand (Fig. 419). Sie trägt Die Samen an ber oberen Raht und fpringt ge-



Fig. 419. Bulfe.

möhnlich länge berfelben, oft auch lange beiben Rähten der Länge nach auf. Durch fie find die B.n-Gemachje ober Leguminofen charafterifiert, gu welchen auch die Schmetterlingsblutler (f. Bapilionaceen) gehören. G. a. Glieberfrucht, Schote.

Sulfen, f. Ilex.

Hulthemia, f. Rosa. Sumbolot, Alexander von. Die Familie S., früher Sombold, murbe gu Ende bes 17. Jahrh.

beim ftarb, in den Abelftand erhoben. Der Großvater besfelben, Johann humbolb, ftarb 1638 als Bürgermeifter zu Königsberg in der Neumart. Die beiden berühmten Bruder, ber Staatsmann, Sprachforicher und Philosoph Carl Bilbelm v. S. (geb. 22. Juni 1767, geft. 8. April 1835) und ber große Raturkundige Friedrich Beinrich Alexander v. S. (geb. 14. Sept. 1769 im Schloffe gu Tegel bei Berlin, geft. 6. Mai 1859 in Berlin) maren Urentel bes zubor genannten Erdmann Ludwig. — Alexander v. S., der größte Raturforscher seiner Beit, reifte von 1799—1804 in Südamerita. Hauptwerte: Joeen zu einer Physiognomit ber Gemachse; Anfichten ber Natur; Rosmos. Dit Bonpland: Plantae aequinoctiales; Reije in die Aquinoctialgegenden. Dit Bonpland und Kunth: Nova genera et species plantarum etc.

Humen élegans Sm. (Lady Hume, gest. 1857) (Compositae). Zweijahrige Neuhollande, feltener als Calomeria amarantoides Vent. geführt. Sie hat einen kandelaberartig verästelten Stengel von 1½ m höhe und abwechselnde, stengelumfassende, länglich-ovale Blätter, welche, zwischen den Fingern gerieben, nach ichwarzen Johannisbeeren riechen. Die an fich fehr unscheinbaren Blüten fallen nur burch bie glanzenden purpurnen ober mahagonibraunen Sullteldichuppen, von denen fie umgeben find, vorteilhaft in bas Auge. Var. purpurea hat einen niedrigeren, buschjeren Buchs und buntelpurpurne, var. albida weißliche Blutenrifpen. - Die H. ift im Juni in Schalen mit Beibeerbe ju faen. Ran pikiert je 5 Pflänzchen in einen Topf von 10 cm oberer Beite, teilt im Ottober bie Ballen und fest die Pflangen einzeln in Töpfe von derfelben Größe, aber mit einer Mischung aus 1/2 guter Gartenerde, 1/4 Sand und 1/4 Laub- ober Misterbe; im Rovember verpflangt man fie in etwas größere Topfe, ftellt fie im Ralthause möglichft bicht unter bem Glase auf und begießt sie nur fehr mäßig. Im Februar werben sie aufs neue umgetopft und Mitte Mai ausgepflanzt, entweder in kleinen Eruppen von 4 oder 5 Individuen oder einzeln, je nachdem der Boden mehr ober weniger reich ift.

Humifusus, geftredt; humilis, niebrig.

Hamulus L. (zuerft bei Dorften), Bopfen (Moraceae). H. japonicus S. et Z. (Fig. 420), der japanische Hopfen, ift eine einjährige, hochgebenbe, raich und üppig wachsenbe Schlingpstanze. Die rundlichen, tief eingeschnittenen, 5-7lappigen Blatter an 5-10 cm langen Stielen bilben eine bichte, lebhaft grune Belaubung, beren Wirfung durch die unansehnlichen langen Trauben männlicher und die armblutigen Bapfen weiblicher Blüten nicht beeinträchtigt wird. Roch schoner in der Belaubung ift die buntblättrige Gartenform (H. japonicus fol. var.). An 3 ober 4 an ber Spite gusammengebundenen Stangen bilbet biese Pflanze prächtige Laubphramiden zur Einzelstellung auf Rasen-pläten. Die Samen saet man im Frühjahre an die für biefe Bflange bestimmte Stelle und bringt ju bicht aufgegangene Sämlinge auf einen Abstand von etwa 30 cm. Boraussehung freudigen Wachstums ift reicher, etwas frischer Boben. - Die zweite Art, H. Lupulus L., ift ber für Bierbrauereizwede

schnellen Begrunung hoher Banbe zc. vortrefflich ift und fast gar feine Pflege beansprucht.

Sumus. Unter B. verfteht man pflangliche und tierische Reste in ben verschiedensten, durch ben Ginfluß ber Atmofpharilien und bes Bobens herbeigeführten Stadien ber Berfetung. Die Bflanzenstoffe bestehen in der Hauptsache aus den chemischen Clementen Rohlenstoff, Wassertoff, Sauerstoff und Stidftoff. Beim Prozesse ber Berrottung (humifizierung) wird die Berbindung diefer vier Stoffe burch ben Sauerstoff und die Bodenfeuchtigfeit unter bem Ginfluffe von Mitroorganismen gelodert unb bie Berfetung berfelben eingeleitet; fie gruppieren fich zu anderen Berbindungen unter gleichzeitiger Orndation berfelben. Es entfteht aus bem Bafferund dem Sauerstoffe Baffer, der Stidstoff giebt Gelegenheit zur Bildung von Ammoniat und Salpeterfaure, ber Rohlenftoff wird in Rohlenfaure umgewandelt; man tann biefen Borgang also als eine langsame Berbrennung bezeichnen, da die Endprodutte im wefentlichen diefelben find.



Fig. 420. Humulus japonicus.

Bei ber Berrottung organischer Refte werben bie einzelnen Elemente bald rascher, bald langsamer von der Gesamtverbindung abgelöst, und zwar dergestalt, daß die Begleiter des Kohlenstoffes am frühesten verschwinden, d. h. der H. wird immer reicher an Kohlenstoff, ärmer an Sauerstoff und Wasserstoff, je weiter die Zersehung vorschreitet. Berläuft der Prozeß in einer in Rudficht auf die Pflanzenkultur normalen Beise, so bilbet ber S. ein schwarzbraunes ober schwarzes erbiges Bulver ohne ausgeprägt sauren Charakter; sindet jedoch die Berrottung bei gehindertem Lustzutritte statt, wie bei naffen (fauren) Biefen, fo verwandeln fich die Pflanzenreste in eine grauschwarze Masse von entichieben faurer Beichaffenheit. Der H. verrichtet im Boden verschiedene Dienste; bei gesunden Bobenarten innig mit den mine-ralischen Teilen durchmischt ift, trägt er zur Loderung zu bichten Bodens bei, macht ihn also für Wasser und Luft durchlässiger, während er leichtem, lockerem Sandboden mehr Binbigkeit fultivierte "Gemeine hopfen", welcher aber auch zur giebt und ihn fabig macht, mehr Baffer und Luft

aufzunehmen und festzuhalten. Durch feine Farbe wirft ber S. ebenfalls gunftig auf bas Gebeihen ber Pflanzen ein, ba er ben Boben buntel farbt, bunkler Boben aber, einem allgemeinen physikalischen Erfahrungssage zusolge, die Sonnenwärme leichter aufnimmt (sich leichter und mehr erwärmt), als heller Boben. Auch chemisch wirft ber h. gunftig für das Wachstum der Pflanzen, indem er im Boben große Mengen von Roblenfaure entwidelt, Die nicht nur felbft ein wichtiger Pflanzennährftoff ift, sondern auch imstande ift, in Baffer unlösliche Mineralftoffe (phosphorfauren Ralt 2c.) löslich zu machen und fo ben Pflanzen zuzuführen. Ebenjo wirten bie im Boben befindlichen Berbindungen bes S. mit Bafen (Ralt, Ammoniat 2c.) lofend auf bie Mineralien bes Bobens, besonders die talireichen Gilitate, und machen biefelben für die Pflanzen aufnehmbar. Durch ben Ubergang bes Stidftoffs in Salpeterfaure (Ritrifikation) trägt der S. direkt zur Pflanzenernährung bei, jo daß die ktickhoffreichen Grünlandsmoore nicht ober wenig mit ftidftoffhaltigen Nahrstoffen befruchtet zu werben brauchen.

Der S. spielt im Gartenbau eine höchst wichtige Rolle. Die allgemeine Ersahrung, daß humusreiche Böben meist sehr fruchtbar sind, bestätigt dies. Es ist daher durchaus gerechtsertigt, wenn Gärtner und Landwirte den Gehalt ihres Bodens an diesem nütlichen Stosse in jeder Beise zu erhöhen streben; sie erreichen dies durch reichliche Düngung mit Stallmist und Rompost. — Gewisse Arten von sauren Henden sind manchen gärtnerischen Pflanzen (Nzaleen) besonders zuträglich.

Sundsrofe, Jaunrose (Rosa canina L.), befannte, bei uns wild wachsende Rosenart, welche
in Deutschland allgemein als Unterlage für die Ebelrosen benust wird. Die Manettirose, R. Manettii Criv., welche in strengen Wintern bei uns
erfriert, dient in wärmeren Gegenden demselben
zwede. Zur Anzucht hochstämmiger Rosen werden
möglichst frästige, unverzweigte Schößlinge als
Unterlage verwendet; dieselben werden entweder,
wo sie vorhanden sind, in unseren Wäldern gerodet
oder in der Rosenschule auß Samen erzogen. Der
im Frühjahr auf Beete gesäete Rosensame (Hagebutten) keimt gewöhnlich erst im 2. Jahre. Durch
rechtzeitiges Stratissieren (s. d.) der frischen Samen
im Herdste kann jedoch das Keimen zum großen
Teile schon im 1. Frühjahre eintreten. Bon größem
Borteile sur die Kräftigung der Sämlinge ist das
krautartige Bilieren berselben im Mai auf gut
vorbereitete Beete, woraus dieselben dann im
nächsten Jahre auf die Duartiere gepflanzt werden.

Sundsjafn, f. Erythronium. Hungarleus, in Ungarn wachfenb. Sungerblumden, f. Draba.

Hunnemannia fumariaefolia Sw. (englischer Reisender J. Hunnemann, gest. 1839) (Papaveraceae), an Eschscholtzia californica erinnernd, aber empsindlich. Gedeiht nur gut in sandigem Boden. Zweijährig, wird im Juni-Jusi in Töpse mit einer Mischung aus sandiger Gartenerde und heiderde gesäet, und die jungen Pssanzen werden im suftigen Gewächshause dicht unter dem Gsase überwintert. Mexiso.

Sutpilge (Hymenomycetes), gemeinhin Bilge, auch Schwämme genannt, zeichnen fich baburch aus, daß sie eine zusammenhängende Fruchtschicht (Hymenium) besitzen, die aus dicht aneinandergebrangten, parallel gerichteten Fabenenden (Bafibien) besteht, die auf ihren Spiten je 1—4 Sporen tragen. Das Hymenium fann entweder auf Blattern (Lamellen) an ber Sutunterfeite ausgebreitet fein (Champignon, Fliegenpilz) ober bas Innere von Röhren auskleiden (Feuerichwamm) ober die Oberfeite eines geweihartig verzweigten Fruchtforpers bebeden (Biegenbarte 2c.). Rur wenige S. find echte Barafiten; bagegen liefert biefe Orbnung eine große Menge "Bunbparafiten", b. h. folder Bilge, bie fich auf Bunbflachen ber Baume anfiedeln und von hier aus die Berftorung bes Stammes einleiten, 3. B. Beiß- und Rotfaule. Teerverichluß ber Aftwunden ift bringend ju empfehlen.

Spacinthen, Arankheiten derfelben. Die H. leiben, wie viele in langer, hoher Rultur befindliche Gewächse, durch eine größere Anzahl von Krantbeiten. Am verbreitetsten ift die Ringelfrantheit, bie durch das Auftreten brauner Ringe zwischen ben gesunden Zwiebelschuppen tenntlich ift. Die braunen Ringe sind abgestorbene Schuppen und bie Ursache bieses Absterbens sind mitrostopisch tleine alchenartige Tiere, Tylenchus devastatrix (f. Alchenfrantheiten). Bunachft besommen bie ober-irbifchen, noch grunen Blatter feine, gelbe, ftrich-formige, etwas aufgetriebene Flede, bann werben auch die Zwiebeln angegriffen und die Zellen beginnen in der Rähe der Einwanderungsstelle fich gallenartig ju ftreden. Bei reichlicher Gin-wanderung ber Tiere ftirbt die Schuppe unter brauner Berfarbung ganglich ab. Diese Krantheit ift baber beffer als Burmtrantheit zu bezeichnen. Richt zu verwechseln ift biefe Krantheit mit ber Schmarze ber S., bie burch einen Bilg, Pleospora hyacinthi, erzeugt wird, ber ichwarze Uberzüge auf ben Zwiebelichuppen bilbet, mahrend bie im Innern der Gewebe befindlichen Mycelfaben bes Bilges farblos find. Ferner ift pilglichen Urfprungs eine Stlerotientrantheit, auch weißer Ros genannt, hervorgerufen burch Sclerotinia bulborum (j. a. Rog). Es faulen die befallenen Blätter an ber Bafis ab und infolgedeffen geben die Pflanzen ein. — Alls weißer Rop wird noch eine andere, burch Bafterien erzeugte Krantbeit bezeichnet, die eine Zwiebelfrantheit ift, aber auch auf die Blatter und Blutenftengel übergeht, welche gunachft troden werden und fich bann in einen faulig riechenben Schleim verwandeln. — Gegenmittel: Landereien, in benen robige Bwiebeln gefunden werden, find langere Beit von ber Bwiebelfultur ausguichließen; ferner muffen Raume, in benen Zwiebeln aufbewahrt werden, möglichst troden sein und lettere felbft find ofter gu revibieren. - Die Gelbfucht ber S. wird ebenfalls burch Batterien, Pseudomonas Hyacinthi Wak., veranlagt. — S. a. Gelbbleiben ber Blätter.

Hyacinthus orientalis L. (hyakinthos Liebling bes Apollon; die Hyacinthe der Alten war Gladiolus communis), Hyacinthe (Liliaceae). Die Hyacinthe des Orients kam in der Mitte des 16. Jahrhunderts nach Europa. 1557 wurde sie von Clusius schon als Lys rouge beschrieben; er sandte

Samen einer weißen Barietät an Wolfgang Christoph von Enpestorf, bei welchem baraus erogene Awiebeln im Abril 1582 blühten. 1587 führte Frau Unquadin Zwiebeln aus Konstantinopel ein, und bei Jean de Brancion sah Clusius schon eine Barietat blühen, ehe er nach Wien ging. Clufius, geb. zu Arras 1525, gest. zu Leiben 1609, 1573—88 in Wien, brachte bie Hnachte nach Ofterreich, wo fie viele Liebhaber fand. In England war fie 1596 in vielen Spielarten vorhanden: blaue, weiße, purpurrote, vielblumige, meift einseitswendige, gefüllte blaue und gefüllte weiße; biese wurden von Gerarde beschrieben. In holland fand man sie zu Anfang bes 17. Jahr-funderts. Passaens (1614) bilbet vier Barietaten ab, worunter eine gefüllte. In Sweerts Flori-legium (1612) find mehrere einfache und eine gefüllte Barietat abgebilbet, bagegen tommen im Bergeichniffe bes Leibener botanischen Gartens von Paul hermann (1687) ichon 35 Spielarten vor. Spater murbe bie Rultur ber Spacinthe namentlich in der Umgegend von Haarlem betrieben, und während im 17. Jahrhundert die Tulpe bort die Lieblingeblume war, wandte fich im folgenden Jahrhundert die Liebhaberei wieder ber Hyacinthe gu. — Das Hauptwert über Spacinthen aus jener Zeit ist bas des Marquis de Saint Simon, ohne Ramen des Berfasserschienen, Amsterdam 1768 (des Jacinthes, de leur anatomie, reproduction et culture), mit guten Abbilbungen. Gin Berzeichnis ber bamals fultivierten Barietaten umfaßt beren 1800. Gine ber beften Sammlungen war die von George Boorhelm in Haarlem. Bon einer Abhandlung "Traité sur la Jacinthe", die auch ins Hollung "Traité sur la Jacinthe", die auch ins Hollung "Traité sur la Jacinthe", die auch ins Hollung "Traité sur la Jacinthen Italienische übersetzt wurde, erschienen 3 Ausgaben; in der von 1752 werden 361 Hyacinthen-Barietäten bejonders empfohlen, in der Ausgabe von 1762 ichon 475, mahrend in der letten Ausgabe von 1773 nicht weniger als 560 gefüllte genau beschrieben und 200 einfache mit Namen aufgeführt werben, ba man es nicht notig fand, sie zu beschreiben. Seit jener Beit hat sich die Kultur der Syncinthe in haarlem stets erhalten und in der bortigen Begend fehr ausgebehnt. Namentlich zwischen haarlem und Leiben am Dunenrande findet man biefe ausgebehnten Rufturen, welche gegenwärtig über 500 heftar umfassen burften. Die Liebhaberei für Hacinthen ift im Laufe ber Zeit vielfachen Schwantungen unterworfen gewesen.

Unter allen Zwiebelgewächsen ift die Hyacinthe dasjenige, welches die meifte Pflege verlangt, und das ichwierigste, was ben Boben betrifft. Die abgesandeten Dunen oder die umgebrochenen Torflager, mit Dunensand vermischt und seit vielen Jahren in Kultur, bilben die besten Syacinthen-Garten; terner verlangt diese Pflanze im Boben ein gut reguliertes Bafferniveau, welches ben Burgeln ftets Gelegenheit giebt, die Feuchtigkeit aus bem Boben jur Kultur auszumählen, welche für seine Bobenentsprungen sind, was man von jenen nicht sagen
verhältnisse geeignet sind. Wenn man erwägt, daß
die Kultur oft schon seit 100 Jahren in benselben
Familien betrieben wird, so läßt es sich leicht er- i sogar Sorten, welche, sich selbst überlassen, gar keine

flaren, daß gerade speciell bie Spacinthengucht in ber Gegend von Haarlem so ausgezeichnet ift. Ahnlich feuchten Sand im Untergrunde findet man auch bei Gent und bei Berlin, weshalb auch bort huch bet Gent und ver Hertin, versyald und voll Hyacinthen gezogen werden. Gegenwärtig läßt man sich in Berlin kleinere Hyacinthen-Zwiebeln aus Holland kommen, welche man noch ein oder zwei Jahre lang kultiviert. Die so gewonnenen, z. a. auch selbst erzogenen Berliner Hyacinthen ein weiße wishen ein beständischen laffen fich meift früher treiben als bie hollandischen.

In Frankreich und in Italien werden einige Hacktichten bereich und in Italien werden einige Hacktichten Ereiberei geeignet sind; unter diesen ist die weißblühende Römische oder Pariser Hacktichten bie befanntefte und beliebtefte (var. praecox Jord.); man fann fie ichon im November in Blute haben. Außer biefer Romaine blanche fultiviert man noch im Guben die Italienne blanche, die Blanche de Montagne (var. albidus Jord.) und einfache und gefüllte blaue, einfache und gefüllte rote; bieje tommen in anderen Ländern wenig vor, werden aber viel für ben Blumenmartt erzogen. Berben biefe füblichen Syacinthen, bie nur für fehr fruhes Treiben Bert haben, im Rorden im Freien nachgezogen, jo verlieren fie bie Eigenschaften, welche fie jum Frühtreiben geeignet machen.

Die Hnacinthenzwiebel blüht gewöhnlich mehrere Jahre nacheinander; ja es scheint jogar, als hatte fie eine unbeschräntte Dauer, in der That aber erneuert fie fich ohne Unterlaß. Wenn man gur Blütezeit bie Zwiebel gerabe in ber Mitte von oben nach unten bis zur Platte, auf der fie fteht (Zwiebelboben), burchschneidet, fo findet man an ber Bafis bes Schaftes die Anlage einer Anoipe, bestehend aus 5—7 kleinen Blättchen, zwischen benen man leicht ben Blütenstand entbedt, der sich im nächsten Jahre entwickln wird. Diese Knolpe, welche sich im Laufe bes Sommers weiter entwidelt und beren Blatter gur Beit ber Pflanzung an ber Spipe ber Bwiebel sichtbar find, drangt den vorjährigen Blutenichaft zur Seite und mit ihm alle Schalen (Zwiebelhaute), welche ihn einhullten. Rach und nach geben diefe allen Saft, den fie enthielten, an ben neuen Trieb ab. Der Zwiebelboben, dem die Burgeln entspringen, wird an seinem Umfange allmählich gerftört in berfelben Beit, in welcher er fich gegen die Mitte bin regeneriert. Man rechnet 5-6 Jahre für bie vollständige Erneuerung ber Spacinthen-Zwiebel ober, was basfelbe ift, bis dahin, wo ein Blütenschaft aus feiner Centralftellung nach bem Umfange hingebrängt ift.

Meiftens bilben sich zwischen ben Schalen Rebentnofpen, Brutzwiebeln, welche erft bann frei werben, wenn fie burch bas allmähliche Bachstum ber Zwiebeln und die Bertrodnung ber Schalen, in beren Uchfeln fie fteben, am Umfange angekommen find. Gie lofen fich bann freiwillig von der Mutterzwiebel ab und werden somit ju felbständigen Pflanzen. Dieje Brutzwiebeln aufzunehmen, aber die Zwiebel selbst nie der Gesahr blühen im dritten ober vierten Jahre. In jedem ausiett, mit dem Grundwasser in Berührung zu Falle werden sie früher blühbar als die Sämlinge sommen. Jeder Büchter pflegt diejenigen Sorten und repräsentieren dabei treu die Barietat, der sie Brut hervorbringen. Man hilft biesem Übelstanbe möglichst nabe. Man sieht bann bie Blütenschäfte badurch ab, daß man ben Zwiebelboben, aber nur Diefen, burch zwei fich rechtwinkelig freuzende Ginichnitte in vier Teile spaltet. Diefer Ginschnitt barf nur 6-8 mm tief einbringen und nur bie Bafis ber Schalen treffen. Es entwidelt fich bann langs der Schnitte die Zwiebelbrut immer mehr ober weniger reichlich. Man tann auch ben Bwiebelboden mit einem icharfen Deffer fegelformig wegnehmen; es entwidelt fich bann in ber Awiebel eine großere Menge von Brut, welche aber langere Beit jum Auswachsen braucht, als nach bem Ginichneiben. Man wendet in Solland beide Methoden an, je nachbem bie Erfahrung gelehrt hat, baß bie eine ober bie andere für gemiffe Sorten bie befte ift. Die Zwiebeln werben im Juli aus ber Erbe genommen und im September und Oftober wieber gepflanzt, sie werden mahrend der Rubezeit auf trodenen luftigen Stellagen aufbewahrt. Dan lagt fie (außer den Sämlingen, welche man die erften brei Jahre im Boden läßt) niemals zwei Jahre hintereinander an bemfelben Orte fteben. zieht große, maftige Zwiebeln vor, indes giebt es manche Barietaten, welche immer nur fleine Zwiebeln hervorbringen und boch fehr ichon bluben.

Das Erdreich, in welches man Spacinthen pflangen will, muß nahrhaft, aber leicht und etwas fandig, dazu 50 – 60 cm tief gelodert und durchlassend sein, so daß das Wasser rasch hindurchziehen kann. Gine Mijchung aus Gartenerbe, feinem Sanb und altem Kuhbunger, einige Zeit vor ber Pflanzung zubereitet, ift bem Gebeihen ber Haacinthe sehr förderlich.
Sollen die Hyacinthen auf den ihnen angewiesenen

Beeten ihre volle Birtung außern, fo muß eine ausgewachsene Zwiebel von ber anderen nur 12 cm entfernt gepflanzt werben. hierbei fest man bie Bwiebel in eine mit ber Sand bereitete Grube senf-recht ein, bebedt sie 6-8 cm boch mit Erbe und in rauhen Lagen bas gange Beet 10-15 cm boch mit Schilf, Laub ober Stroh, bas nach bem Aufhören bes Frostes wieder weggeräumt werden muß.

Für die Rultur in Topfen mahlt man (oft febr hohe) Topfe mit 10-12 cm oberer Beite, wenn man fie mit nur einer Zwiebel befest, und verhältnis-mäßig größere im anderen Falle. Diese werden durch Unwendung von Topficherben forgfältig drainiert. Die Erbe muß jeboch noch etwas nahrhafter fein, als bie bes Gartens, aber in jedem Falle leicht.

Die Zwiebel fest man in ber Mitte bes Topfes bergestalt ein, daß ihr Hals gerade mit ber Erbe bebedt ift. Es wurde weit gefehlt sein, wollte man fofort die Barme auf die Zwiebeln einwirfen laffen. Es barf bies erft bann geschehen, wenn sich an benfelben hinreichende Burgeln erzeugt haben, wozu mindestens 6 Wochen gehoren. Man fenti Die Topfe vielmehr ins freie Land ein und breitet eine leichte Laubbede barüber aus, ober ftellt fie im Reller in eine Rifte, die man mit 15 cm Erbe bebedt. Man braucht sich bei ben im freien Lande ftebenden Topfen nicht weiter barum zu befümmern, ba bie Pflangen bier gerabe fo viel Feuchtigfeit finben, als fie brauchen. Geche Bochen fpater zeigen fich die Blatter. Man hebt bann die Topfe entweder nach und nach oder alle auf einmal aus und

traftig fich erheben und erhalt ben Flor bom nuar bis zum Marg. Die fpater entwickelten Blumen find immer und in jedem Betracht Die schönften; man follte fie beshalb teiner zu großen Barme, namentlich nicht birefter Ofenwarme, ausfeten, fie nicht zu raich treiben. Bur Topftultur follte man nur früheste und frühe Sorten wählen, bie in ben handelsverzeichnissen als solche berzeichnet find. Ginen fehr guten Effett erzielt man, wenn man 5-10 Zwiebeln berfelben Barietat in größere Töpfe ober Rapfe einpflangt; es werben gu Diefem Zwede bie bafür geeigneten Barietaten gewahlt.

Die Raraffentultur eignet fich nur für erwarmte Raume, und die Ausweitung des Saljes jener Gefage muß ber Große ber Zwiebel angemeffen fein (Fig. 421). Für diese Kultur mahle man die größten und schwerften Zwiebeln und febe barauf, baß ber Zwiebelboben vollfommen gefund und möglichst rein sei. Man

fulle bas Glas mit Teich- ober Regenmaffer und jege bie Zwiebel so auf, daß die Fläche des Zwiebelbobens dicht über bem Baffer fich befindet, ohne von demielben benest zu werden. Man wechsele das Basser nicht, fonbern bringe ein fleines Stud Bolgtoble auf ben Grund des Gefäßes. Ift ber Bafferftand infolge ber Auffaugung durch die Burgeln ober burch Berbunftung niebriger geworden, jo fulle man wieder Regen- ober Teichwaffer nach, nachbem man es auf bie Temperatur bes Rulturraumes gebracht hat. Sind die Zwiebeln aufgejest, jo bewahre man Die Raraffen an einem



Fig. 421. Spacinthen-Raraffe.

fühlen und buntlen Orte 6 Wochen lang auf, weil fich die Burgeln im Dunfeln beffer entwideln. bas Burzelvermögen recht fraftig geworben und ber Blütenstand zwijchen bie Blätter hindurch getreten, fo läßt man allmählich mehr Licht gu. mehr man bon bem Beitpuntte an, wo bie Blumen fich zu farben beginnen, ber Luft, bem Lichte und einer maßigen Barme Ginfluß gestattet, besto iconer wird das Kolorit. — Die beste Zeit, Karaffen mit Zwiebeln ju befegen, sind die Monate Ottober und November. — Andere früher unter H. geführte Arten f. u. Galtonia, Muscari und Scilla. — Litt.: Bilmorin's Blumengartnerei, 3. Aufl.

Hyalinus, glafig-burchicheinend, mafferhell. Hybridus, baftarbiert, burch Kreuzung entftanben.

Hydrangea L. (hydor Baffer, aggos sprich ftellt fie in ein temperiertes Gemachshaus ober in angos Urne) (Saxifragaceae-Hydrangeeae), Sorein nur magig erwarmtes Bohngimmer, bem Lichte | tenfie. Aufrechte ober felten fletternbe Straucher

mit gegenständigen Blättern, reichblütigen Trug-bolben ober Rispen kleiner, fruchtbarer innerer und meift weit größerer unfruchtbarer Randbluten; Frucht eine zwischen ben bleibenben Briffeln aufspringende vielsamige Rapsel. — I. Aufrechte bis ansgebreitete Straucher. I. 1. Bluten weiß ober weißlich, am Rande der großen Rifpen unfruchtbar: H. paniculata Sieb., Blätter länglich, spis, ge-fägt, Blüten weiß bis rötlich, Rifpe kegelförmig; Japan; var. grandiflora hort., fruchtbare Bluten iparlich, Ranbbluten febr zahlreich, hohe bis baumartige, prächtige, harte Ziersträucher. — H. quercifolis Bartr., Blätter buchtig bis gelapht; sübwestliches Nordamerika; sehr schön, doch leicht erfrierend. — I. 2. Blüten in Trugdolben. A. Blumenblätter vor dem Berstäuben absallend. opuloides Lam.), Hortensis Sm., Hortensis opuloides Lam.), Hortensis Ebenso befant wie beliebt und sormenreich, Blätter immergrün; Biliten saft weiß bis rosa ober blau, sast samtions. unfruchtbar (gemeine Hortenfie) ober nur mit folchen Randblüten; var. cyanoclada Regel (H. mandschurica hort.) mit schwarzvioletten Trieben, wie vorige unter Dede aushaltend, aber zurückrierend und nicht zur Blüte gelangend. Hörter sind die blaublühenden Formen der var. acuminata Sieb. et Zucc. (als Art), wie Kaiserin Elisabeth 2c., die in gefchütter Lage jahrlich ihre schönen Dolben zeigen. Die echte hortenfie ift schon zu Enbe bes 18. Jahrh. aus den chinesischen Garten in die unserigen ein-geführt worden, in denen sie auch schnell eine große Beliebtheit erlangt hat, und wird als Topfund Rubelpflange fultiviert. Befonbers ichon nehmen fich stattliche Exemplare mit ihren faftig grünen Blättern und den großen, sterilbstigen, wienroten, sehr lange dauernden Blumendolden auf Treppenabsäten aus. Man halt sie im Sommer im Freien, im Binter im frostfreien Raume. Sie verlangt leichte, aber doch fraftige Erbe, im Sommer viel Baffer und läßt sich leicht burch Sommerftedlinge unter Glas vermehren. Befannt ift bas häufige Bortommen von Hortensien mit blauen Blumen; fie farben fich blau, wenn entweber bie Erbe, in ber fie fteben, eifenhaltig ift, ober wenn biefer Erbe Alaun ober Gifenfeilspane beigemischt werben. — In ben Garten Japans follen auch fonftant blaublühende Formen vorlommen, und nach von Siebold follen die bortigen Gartner biefelben Konkaku, die rosenrote Form Penikaku nennen. Auch H. Otaksa S. et Z. ift eine bem Japanischen entlehnte Bezeichnung für eine Gartenjorm, welche sehr große sterilbilitige Blutenballe hat; var. Thomas Hogg bluht weiß, verliert aber ihnell ihre Schönheit. Die buntblatterige Form ichnell ihre Schönheit. Die buntblätterige Form ber Hortensie ist jehr schön, aber schwachwüchsig.

– H. Thunbergii Sieb. (H. serrata Diep., nicht DC.), seinzweigig, niedrig, verästelt, Blätter schmal, langlich, wenig von der vorigen abweichend, aber harter; wild noch nicht gefunden. - I. 2. Ab. Dedblätter lineal ober borstenförmig: H. Brettschneideri Dipp. (H. spec. Peking hort.), harter und Trugbolben groß; ftattliche, aber gegen fann im Sommer im Freilandbaffin muchern.

ftrengen Froft empfindliche hortenfie vom himalana. - I. 2. Ac. Deablätter groß, bor bem Aufbluben bie zierliche fleine Trugbolbe einhullenb: H. involucrata Sieb., niedrig, verästelt, rauh behaart; fruchtbare Blüten blau, unfruchtbare weißlich, hübich und ziemtich hart; Japan. — I. 2. B. Blumen-blätter bis nach der Verstäubung bleibend, weiß, Kapsel 10 rippig, den Kelch nicht überragend; Nord-ost-Amerikaner: H. radiata Walt. (H. nivea Mchx.), Blätter unterseits weißfilzig, Randblüten ziemlich zahlreich; schon belaubt. — H. canescens K. Koch - H. arborescens × radiata, Blätter unterseits graugrun und loder-weichhaarig, Randbluten vereinzelt. - H. arborescens L., Blattfläche unterfeits fahl, Randbluten fehlend oder fehr bereinzelt, Blattform veränderlich, herzsörmig – var. cordata Pursh. (als Art) — bis am Grunde abgerundet — var. laevigata K. Koch; var. sterilis Torr. et. Gr., mit nur unfruchtbaren, ziemlich großen Blumen (ob in Kultur?). — II. Mit Haftwurzeln wie Epheu hochsteternd, Blumenblätter weißlich, anfange mußenförmig zusammenhangenb und fo beim Aufbluben abfallend: H. petiolaris Franchet et Savat. (Sieb et Zucc. z. X., H. scandens Maxim., hort.; Schizophragma hydrangeoides hort., nicht Sieb. et Zucc.), Trugdolben fast flach, groß, bis 25 cm breit, mit großen weißen Randbluten; icon und dicht belaubte, raschwüchsig fich ausbreitenbe hortenfie aus Japan - Bermehrung burch Stockteilung, Ableger und unbelaubte wie belaubte Stedlinge.

Hydrangeoides, ahnlich ber Hortenfie. Hydrocharls Morsus ranae L. (hydor Basser, charis Freude, Zierbe), Froschbis (Hydrocharita-ceae). Einheimisch. Pflanze schwimmend oder an feichten Stellen wurzelnb. Blatter geftielt, rundlich-herzformig. Mannliche Bluten groß, weiß, breiblatterig, bie weiblichen fleiner. Subiche Commer-aquarienpflanze, welche fich reichlich burch Auslaufer vermehrt und als Winterinofpe überwintert.

Hydrócleïs nymphaeoides Buchenau (hydor Basser, kleis Schlüssel) (Butomaceae), häusig als Limnocharis Humboldtii kultiviert, tropisches Amerika. Pssanze wurzelnd, sich start verzweigend, an den Knoten wieder Burzeln treibend. Schwimmblätter langgeftielt, breit-oval, an ber Bafis bergförmig mit ftartem Mittelnerv und 3 bogig verlaufenben Geitennerven. Bluten langgeftielt, Kronblätter zu breien, groß, breit-oval, prachtig leuchtend gelb. Borzügliche halbwarme Aquarien-pflanze, welche im Sommer auch gut im Freilandbaffin gebeiht.

Hydromýstria G. F. W. Mey. (hydor Baffer, mystrion Löffelchen) (Hydrocharitaceae). H. stolonifera G. F. W. Mey. aus Mexito und Paraguay ift eine in den Zimmeraquarien gern gesehene und häufig kultivierte Pflanze, bekannter als Trianaea bogotensis Karst; Pflanze ausbauernd, schwimmend ober im Schlamme murzelnd; Blatter rojettig angeordnet, eirund-elliptisch, bid, unterfeits ichwammig aufgetrieben; entwidelt reichlich Ausläufer mit jungen Pflanzchen. Beibliche Blüten und burch feine großen und zahlreichen weißen langgestielt, weiß; bisher sind fast nur weibliche Randblüten schöner Lierstrauch; Nordchina. — H. Pflanzen in Kultur, welche sich nur auf vegetativem vestita Wall. (H. heteromalla Don), Blätter Bege vermehren. Im Winter frostfrei zu behandeln,

Sporonette, j. Gartenspripe. Hydrophilus, mafferliebend.

Hydrosme Schott. (hydor Baffer, osme Geruch) (Araceae). Dem Amorphophallus (j. b.) nachstverwandte Gattung. H. Rivieri Engl. (Fig. 422) von Cochinchina, prächtige Zierpflanze mit origineller großer braunroter Scheibe auf 30-70 cm hohem schnellmachsenbem Stiele im Februar-Marg. Blattentwickelung vom April an. Blatt auf etwa meterhohem Stiele, in ber Berteilung an Rartoffelblätter erinnernd, bis 3 m im Umfange. Dieje Art eignet fich gang vorzüglich als Einzel- ober Gruppenpflange füre Freie an einem geschütten Blate in nahr-



Rig. 422. Hydrosme Rivieri.

haftem Boden bei reichlicher Bemäfferung. Undere Arten, wie 3. B. H. Hildebrandtii Engl. von Madagastar, H. Eichleri Engl. und H. Teusczii Engl. vom Congo, H. maxima Engl. aus Oftafrita, sind an sich zwar hochinteressant, aber nur für größere Sammlungen von Wert. Alle H.-Arten haben eine ausgesprochene Ruheperiode, mahrend welcher die Knollen troden liegen wollen. Man fest fie im Frühjahr in eine nahrhafte Erbe, worauf bei blühfähigen Eremplaren zunächst die Bluten und fpater die Blatter ericheinen werben.

Sygrometer, f. Feuchtigfeitsgehalt ber Luft.

Hygrométrieus, Feuchtigkeit anzeigenb. Hygrophilus, Raffe ober Feuchtigkeit liebenb. Hymenocallis Salisb. (hymen-enos Häutchen, kallos Schönheit) (Ismene Salisb., Pancratium T.) (Amaryllidaceae) Tropisch amerikanische Bwiebelgemachfe mit riemenförmigen, ziemlich breiten, in ben Blattstiel zusammengezogenen Blattern. Bluten bolbig, auf starten Schaften, Kronröhre verlängert, Nebenkrone trichterförmig. Dekorative Urten des Warmhauses, vielsach in Rultur. H. speciosa Salisb. (Pancratium speciosum Salisb.) (Fig. 423) ist eine auch für das Wohnzimmer dankbare Art mit bis 1 m langen

ober Frühjahr, groß, schneeweiß, wohlriechend. — H. caribaea Herb. (Pancratium L.), etwas fleiner als vorige Art, Bluten gu 6-12, groß, weiß, ebenfalls fehr wohlriechend; ahnlich ift auch H. macrostephana Bak., H. undulata Herb. (Pancratium H. B. K.), mit 7-10 sitzenben, wohriechenben, weißen Blüten, hat fußlange, etwas wollige Blätter; H. ovata Roem. ahnelt im gangen Aufbau ber H. speciosa. - Unterart Ismene, Nebenfrone größer, Staubfaben einwarts gebogen: H. calathina Nichols. (Ismene Herb., Pancratium Ker.) weiß; H. Amancaës Nichols. (Ismene



Fig. 423. Hymenocallis speciosa.

Herb., Pancratium Ker.), gelb. - Bahrend bie eigentlichen H.-Arten immergrune Zwiebelgewächie bes Warmhauses sind, welche ununterbrochen in Begetation erhalten werben, sind die 38-menen weniger gartlich. Man kann sie im Sommer mit Amaryllisarten zusammen fultivieren, im Diftbeettaften ober frei, lagt fie gegen herbft etwas einziehen und bringt sie bis zum neuen Triebe im temperierten hause unter. Die Ismenen laffen fich gut treiben und entwickeln fehr viel Brutzwiebeln, mas bei ben Pancratien nicht in bem Maße der Fall ist.

Symenomyceten, s. Hutpilge.
Hymenophyllum L. (hymen-enos Häutchen,
phyllon Treibblatt), Hautsarn (Filices). Sehr
garthäutige Farne, hauptsächlich in den Tropen verbreitet, wo sie an fehr schattig-feuchten Stellen, an Bachen, Bafferfallen und auf Felsgestein bei-In Deutschland nur durch H. tunbridgense Sm. im Uttewaldergrunde der sächsischen Schweiz (auch bort fehr felten!) vertreten. Rur Farnliebhaber, botanische Garten zc., befaffen fich mit ihrer Rultur. Sie verlangen eine ftets feuchte Atmosphäre im Warm- ober Kalthaufe, flache Rapfe ober Schalen mit einer fehr loderen, porofen Farnerbe und tiefen Schatten.

Hymenophyllus, mit hautartigen Blattern. Hyophorbe Gaertn. (hys, hyos Schwein, phorbe Speife) (Palmae). Die 3 auf ben Dastarenen und 20 cm breiten Blättern. Blüten im Berbft vorkommenden Arten der Gattung find hochstammige

Zieberpalmen von elegantem Wuchs, wie H. (Areca) Verschaffeltii Wendl. und H. amaricaulis Mart. Die dritte Art, H. indica Gaertn. (nicht hort. !), ift seltener in ben Garten; was unter diesem Ramen meistens fultiviert wirb, ift Chrysallidocarpus lutescens Wendl. (Areca lutescens Bory, H. indica hort.) von Mabagastar, eine niedrige, boch beforative Balme mit fproffenbilbenbem Stamme und tammformig gefieberten Bedeln, beren Spinbeln gelb mit schwarzen Puntten. Kultur im Warm-haufe, im Sommer luftig und halbschattig.

Hyosefamus L. (hyoskyamos Rame biefer Bflanze bei Xenophon, hys Schwein, kyamos Bohne), Biljentraut (Solanaceae). Meift ein- bis zweijahrige Rrauter, Giftpflangen, bei uns gewöhnlich auf Schuttplagen vortommend, besonbers H. niger L. Bluten schmutig-blaggelb, violett geabert. H. albus L. hat blaggelbe Blumen mit violettem

Schlunde. Ohne Bierwert.

Hyperboreus, nörblich (- borealis). Hypericifolius, johannistrautblatterig.

Hypericum L. (hyperikon, Rame bei Theophraft), harthen, Johannistraut (Guttiferae-Hypericeae). Blatter gegen- ober quirlftandig, Staubsten gablreich in 3 ober 5 Bunbeln, Griffel 1, 3, ober 5, Frucht meift eine Rapfel. Meift ftrauchige Arten mit gelben, oft großen und fconen Bluten; die fulturmerteften find: I. Staubfaben in 5 Bunbeln. I. 1. Griffel 5, Rapfelfacher 5. I. 1. A. großblumig, a. 5 freie Griffel: H. calycinum L., immergrüner niedriger Salbstrauch mit febr großen, einzelnen, endftändigen Blüten; Türlei, Orient. — H. Moserianum André — H. calycinum — patulum, höher als vorige, Triebe wenigblütig. — H. patalum *Thund.*, bis ½ m hoch, Trugbolben 3—9blütig; Ostasien; schön, doch nicht ganz winterhart; var. uralum Don (als Art), Bluten fleiner; Himalaya. — I. 1. Ab. Griffel fast ganz vermachjen: H. chinense L. (einschl. H. salicifolium Sieb. et Zucc.), Triebe ftiefrund, bis 1/9 m hoch, Trugdolben loder; Oftasien. — I. 1. B. Reinblumig: H. Kalmianum L., über meterhoher hübscher Stranch; nordöstliches Nordamerika. — I. 2. Kapsel unvolltommen 3facherig: H. elatum Ait. (H. grandistorum Choisy), Kanarien, Rordamerita. — H. hireinum L., Sübeuropa bis Syrien, reichblühend, aber unangenehm riechend. — I. 3. Rapfel einsächerig, beerenartig: H. Androsaemum L., sleinblumig, großblätterig; England, Südeuropa, Orient. — II. Staubfäben in 3 Bündeln, Kapfelfächer 3; norbameritanische Straucher; Griffel mehr

ober weniger vermachsen: H. prolificum L., Blätter länglich-lanzettlich. - III. Rapfel einfächerig, Staubsäden nur schwach, Griffel bis zur Spize verwachsen: H. aureum Bartr., Blüten ziemlich groß, sehr turz gestielt, bis 1 m hoher Strauch; süböstliches Nordamerika. — Bermehrung durch Ausläufer, Stodteilung, belaubte Stedlinge und Samen.

Hyphaene thebaica Mart. (hyphaino überipinnen ober hyphe Gewebe, Doumpalme (Palmae). Selten tultivierte Art dieser Palmengattung, aus dem nordöftlichen Afrika stammend. Stamm sich wiederholt verästelnd, 5—10 m hoch, Webel schon graugrun, handförmig-fächerig. Die Früchte von 7—9 cm Länge und 5 cm Durchmeffer haben eine ichone bunkelorange Farbe. Der innere Rern ift fast tugelrund. Die außere Sulle ift genießbar.

Hypnoides, dem Hypnum (Aftmoos) ahnlich.

Hypochondriacus, bufter.

Hypocrateriformis, prafentiertellerformig.

Hypogaéus, unterirbifch.

Hypoglossum, jungenblätterig, auf ber Unter-

feite bes zungenförmigen Blattes ftebenb.

Sppogunifc ober unterftandig heißen folche Bluten, beren Staubblatter, Relch- und Blumenfronblätter unterhalb bes Fruchtknotens eingefügt find, fo zwar, daß auch bas Androeceum, b. h. ber Staubblattfreis, nicht mit dem Relchtreis verbunden ift, fondern auf bem Blutenboben fteht. S.e Familien find 3. B. Die Ranunculaceen, Cruciferen, Biolaceen, Ciftineen u. a.

Hypólepis Bernh. (hypo unter, lepis Schuppe) (Filices). Stattliche Farne, welche in mancher Hinsicht an Pteridium aquilinum, ben Ablerfarn, er-innern. Sie treiben weithin friechenbe Rhizome, aus benen fich meterhohe, gefieberte Bedel entwideln. Bon ben etwa 12 Arten werben H. repens Prsl. aus dem tropischen Amerika und H. tenuifolia Bernh. aus Bolynefien, Auftralien und Reu-Seeland häufiger fultiviert. Ralthausfarne, vorzüglich geeignet jum Muspflangen in Bintergarten. Bei ber Topffultur find tiefe und weite Schalen anzuwenden. Hyrcanus, bom tafpischen Meer.

Hyssopus officinalis L. (hys Schwein, ops, opos Gesicht, ruffelartige Blume), Pfop (Labiatae). Rleiner, aromatischer Halbstrauch Subeuropas, icon feit vielen Jahrhunderten, anfangs wohl für arzneiliche Zwede, in ben Garten angepflangt, jest wohl nur noch in Dorfgarten. Er liebt leichten, trodenen Boben. Bermehrung burch Stodteilung u. Samen.

Hýstrix, stachelborstig.

## 3 (i).

lanthinus, violett.

Iberieus, bon ber pyrenaischen (iberischen) Salb-

ober violetter Blumen.

Blumenbeete eignen sich die einjährigen: I. amara L., 20-25 cm boch, mit weißen, wohlriechenden insel, auch aus Iberien im Kaukalus.
Iberis L. (Pflanzenname bei Dioscoribes),
Schleisenblume (Cruciferae). Einjährige ober L., größer als die borige, mit sleisch-, illasarbigen, ausdauernde Gewächse aus Subeuropa und Rlein- purpurnen ober violetien Blumen in gedrängten, affen, mit großen Dolbentrauben weißer, lilafarbiger ichirmartigen Trauben. Besonbers schon ift die Bur Ausftattung ber nur 25 cm bobe var. nana, reichblübend, Blumen bunkel-rötlich-violett, in der Witte purpur-violett, rufen zu sein, das Gleichgewicht in der Ausbreitung wie die Knospen. Auch hat man als var. nana alba eine vorzüglich schwen und reichblühende Bwergform mit weißen Blumen. Beide Arten die Gier in die Larven anderer Insesten legen,

werben burch Ausfaat im Frühjahre erzogen. Schoaber werden bie Pflangen, wenn man fie nach Mitte September in bas freie Land faet, bie Bflangchen auf ein gegelegenes Beet ichüşt pifiert, im Winter burch darüber gebreitetes Streuftroh ichust und im April mit bem Ballen auspflangt.

Andere einjährige Arten find I. pinnata L., welche nun von ben fich entwidelnden Ichneu-Lagascana DC. und odorata L. - Perennierend monenlarven (Behrwefpen) aufgezehrt merben. find: I. sempervirens L., die immergrune Schleifenblume, 30 cm hohe, dichte, im Mai mit Dolbentrauben filberweißer Bluten bededte Buiche bilbenb;



424. Iberis gibraltarica.

eine icone Spielart hat ftart gefüllte Bluten. Dan tann fie mehrere Jahre an ihrer Stelle laffen, um sie dann im Sommer zweds Bermehrung zu teilen. Sie eignet sich, wie I. Tenoreana DC. (mit weißen ober blag-purpur-rötlichen Blumen), I. Garrexiana All. (mit weißen Dolbentrauben) und I. semper- oberirbijd und macht, vorzugsweise gur Rachtzeit,

florens L. (mit blaßvioletten Doldentrauben) portrefflich zur Topffultur. Man giebt ihnen fandgemischte Miftbeeterbe und überwintert sie froftfrei, hell und luftig. Gie blühen bann von Mai bis Juli und August. Bermehrung

burch Burgelichöflinge. chenartig wachsend, aber nicht winterhart ift I. Froiche, Rafer und Gewurm Jago und follte fogibraltarica L. (Fig. 424).

ber hautflügler. Sie find in mehr ale 5000 Arten Erstarrungsichlaf verfallen, überwintert er in Beüber die gange Erbe verbreitet und icheinen be- buich und Beden unter abgefallenem Laube.



Fig. 425. Microgaster glomeratus. — a Bergrößerte Bic mit Rotons befeste Rohmeistingsraupe. a Bergroßerte Befpe, b ihre Larve,

Biele Arten ber 3. find auf gang bestimmte Birte angewiesen. Schmetterlingssammler machen nur zu haufig bie unliebsame Entbedung, bag aus ben aufbewahrten Buppen nach langem harren nicht der erwartete Schmetterling, sondern Wespchen aus ber Buppenhulle ichlupfen. Ebenfo häufig aber bohren sich die Larven der J. durch die haut ber von ihnen bewohnten Raupen ober Buppen, nachdem fie beren Leib ausgefreffen haben. Go findet man in manchen Jahren zahllofe tote Roblweißlingeraupen mit ben gelblich-weißen Buppengehäusen bes Microgaster glomeratus (Fig. 425) Dicht besett. Dieje Rofons halt ber Laie gewöhnlich für Raupeneier (!). Auch bie Raupen bes Schwammspinners (f. Spinner), die Riefernraupen u. a. sind oft mit mehr als 100 gelben ober weißen Puppengespinsten besetzt. Zum Schute diefer nunlichen Tiere lagt fich nur bas eine thun, daß man die leicht erkennbaren franken Raupen und Buppen nicht vernichtet. Zwei der wichtigeren Repräsentanten ber Familie ber 3. zeigt bie Fig. 426, Pimpla rusata und Ichneumon pisorius. Erstere legt ihre Eier in die Buppen des Stackelbeerspanners, die zweite in die Raupen des Fichten., Bappel- und Rainweidenschwärmers und des Abendpfauenauges.

Icosandrus, zwanzigmannig XII. Rlaffe bes Linneschen Syftems). (Icosandria,

Idaens, vom Joagebirge (Rleinafien).

Sact (Erinaceus europaeus). Derfelbe lebt



Big. 426. Beibden und Mannchen von Pimpla rufata. — Ichneumon pisorius.

Sehr großblumig, baum- auf Maufe und andere fleine Saugetiere, auf mit als ein treuer Beiftand bes Gartners und bes Ichneumoniden oder Schlupswelpen, Familie Landwirts forgfältig gefcont werden. In einen Igelginseng, f. Echinopanax. Igelkakins, f. Echinocactus. Janame, j. u. Batate.

Ignous, feuerglanzenb.

flex L. (Rame ber Steineiche, Quercus Ilex bei Birgil, Bulfen, Stechpalme (Aquifoliaceae). Baume und Straucher mit oft leberartigen immergrunen, aber auch hautartigen sommergrunen Blättern: Blüten 4—5 zählig, achjelftändig; Blumenblatter am Grunde vermachfen; Steinbeere mit 4-8 meift fnochenharten Rernen. - A. Baume ober Straucher; Blatter ziemlich groß, leberartig, immergrun; Fruchte rot. A. 1. Bluten am borjahrigen holze, fast immer gebuichelt: I. Aquifolium L. Fig. 427), gemeiner Hullen; Gub- und Besteuropa (bis Rugen), Drient; sehr schoner und gut verwendbarer Hulfen, ber aber in Mittel- und Rorbdeutschland selten ohne Bedeckung strenge Binter aushalt und seine welligen, meift buchtig bornig



Fig. 427. llex Aquifolium.

gegahnten Blatter gur Geltung bringen fann. Anders ift dies in den Garten Englands, Hollands und Frankreichs, bort wird biefer Strauch mit großer Borliebe und in sehr zahlreichen Spielarten fultiviert und besonders zur Bilbung geschloffener Gruppen verwendet, benen neben ber prächtigen Belaubung im Herbst und Winter noch die roten Beeren einen besonderen Schmud verleihen. Barietaten sind: inermis, heterophylla, integrifolia, ferox, ciliata, serrata, Shepherdii, macrophylla u. g. Faft alle abweichenden Blattformen tommen and bunt vor, und außerdem existieren Spielarten mit normal geformten bunten Blattern. Diefer außerordentliche Formenreichtum hat die Stechpalme ju einer beliebten Pflanze ber Garten gemacht, bie bei uns als Rübelpflanze zu Dekorationszweden verwendet wird. I. balearica Desf. ist nur eine säbliche Barietät. — I. cornuta Lindl., Blätter faft vieredig, Eden in icharfe Stacheln auslaufenb; Averdhina. — I. integra Thund., Blätter ganz- badurch eine Art von Füllung, wie bei Rhodrandig; Japan. — I. latifolia Thund., Blätter anthe Manglesii flore pleno. Die Blumen von

fehr groß, gefägt, aber nicht stachelig; Japan. — A. 2. Bluten am jungen Holze, meist einzeln: I. opaca Ait., Blutter meist stachelig gezähnt; öftliches Nordamerifa. - B. Straucher von buchevaniges Ausvamerita. — B. Strauger von buchsbaumähnlicher Tracht; Blätter klein, immergrün, sein gekerbt bis gesägt; Blüten am jungen Holze; Beeren schwarz: I. crenata Thunb. (I. Fortunei hort.), Blüten 4zählig, & zu 3-7; Japan. — I. glabra Gray (Prinos glabra L.), Blüten 5-8zählig, meist einzeln; östliches Nordamerika. — C. Varpstkamerikaniska Strauger. C. Nordostamerikanische Straucher; Blätter hautartig, sommergrun, flein, gesägt; Frucht rot (Prinos L. 3. T.). C. 1. Blüten 4 zählig; Fruchtferne außen fein gefurcht: I. decidua Walt., Blätter ichmal-länglich. — I. monticola Gray, Blätter breit-oval. — C. 2. Blüten 5—9 ählig; Frucht-terne außen glatt: I. laevigata Gray (Prinos Pursk.), & Blüten langgestielt, Kelch unbehaart. — I. verticillata Gray (Prinos L.), sämtliche Blüten langgestielt, Relch behaart; mehr behaarter, hoher, gang harter, mit Früchten bebedt fehr schöner bulfen. — Bermehrung der Ilex-Arten burch bie harten, langfam feimenben Samen, die entweber unter Glas ober wenigstens geschützt und feucht gehalten werden muffen, ober durch Beredelung unter Glas auf Unterlagen von I. Aquifolium. Bergi. auch Nemopanthes.

Hicifolius, ftechpalmenblatterig.

Illicium L. (illicio anloden), Sternanis (Magnoliaceae). Straucher mit burchfichtig-punttierten, immergrunen, langlichen, leberartigen Blattern. Ralthauspflanzen, bei uns felten in Rultur.

Imantophýllum, j. Clivia.

Imbérbis, bartlos.

Imbricatus, breitschuppig, bachziegelig.

Immaoulatus, ungefledt. Immergrun, f. Vinca. Immergrune (wintergrune) Geholze. Bu ihnen rechnen wir 1. die meisten Radelholzer, deren Nabelblätter 3 (Riefern) bis 10 Jahre (Tannen) und langer grun und lebensthatig bleiben und Ihnen gegenüber nur nach und nach abfallen. fteben 2. die immergrunen Laubhölzer. Gie herrichen in ben feuchten Tropengegenben vor, werben aber auch, wenigftens in Strauchform, noch in ber arktischen Flora angetroffen. In Deutschland sind Reprajentanten ber i.n Laubstraucher Die Stechvalme (f. Ilex), die Breißelbeere (Vaccinium Vitis idaea), bie Moosbeere (Vaccinium Oxycoccos) u. a. In Europa sind bie Lorbeeren, Oliven, Myrten und Orangen des Mittelmeergebietes die bedeutenbsten in G. Alle Formen ftimmen in bem ftarren, festen Gefüge und in bem geringen Bafferreichtum ber Blatter überein und find burch reiches, tiefes, glanzenbes Grun ausgezeichnet.

Immersus, eingefenft, eingetaucht.

Immortellen, b. h. Unfterbliche, oder Strobblumen nennt man Diejenigen Arten ber Rompositen, Die fleine röhrige, zu einer flachen ober gewölbten Scheibe zusammengebrängte Bluten und einen ftrobartig trodenen, jehr lange haltbaren hulltelch be-figen, beffen obere Schuppen in ber Beise eines Strahls entwidelt find. Bisweilen vervielfältigen fich bie ftrahlenben Sulltelchblatter, und es entfteht

Helichrysum orientale wurden in Frankreich schon | seit langer Zeit zur Bereitung von Trauerfranzen benutt. Auch die übrigen Arten der Gattung Helichrysum (f. d.) sind als J. anzusehen, sowie Arten ber Gattungen Acroclinium, Ammobium, Antennaria, Gnaphalium, Helipterum, Xeranthemum u. a. — Bei einigen Amarantacen besteht ber Kelch aus 3—5 spitzigen, strohartig trochnenden, meist gefärbten Blättchen, so daß sie ebensalls zu ben J. gerechnet werden können, z. B. einige Amarantus, Celosia, Gomphrena. Alle diese Blumen werben entweber in ihren natürlichen Farben (naturell) ober gebleicht und verschiebentlich gefärbt zur Bouquet- und Arangbinberei verwendet. S. Bouquetmaterial.

Impations L. (ungedulbig, wegen ber bei ber Berührung leicht auffpringenben Frucht), Springfraut, Balsamine (Balsaminaceae). Aräuter ober halbsträucher mit knotigem, glafig durch-



Fig. 428. Impatiens Sultani.

fceinendem Stengel, fünfblätteriger, unregelmäßiger Korolle und eiformiger Rapfel, beren Rlappen bei ber Reise sich nach innen elastisch zusammenrollen; in der heimischen Flora durch Impatiens Noli tangere L. repräsentiert. Die älteste Gartenart ift I. Balsamina L. (Balsamina hortensis DC.) aus Oftindien. Durch lange Rultur vielfach variiert, unterscheidet man folgende Raffen mit zahlreichen Farbenvarietaten: Rojenbalfaminen (Andrieugbalsaminen), Blumen rosenartig, dicht gefüllt; roten Blüten in loderer Traube. Bei I. compacta Kamellienbalsaminen, Blumen weniger regel-mäßig, weiß gestedt; Relkenbalsaminen (var. in dichter Traube beisammen, die ganze Pflanze vittata oder caryophylloides), Blumen mit ab- wird ungesähr fußhoch. Man kultiviert diese harten

ftechenden Farben geftrichelt ober geftreift; Bittoria. balfaminen, Blumen gestrichelt und puntiert; Bwergbalfaminen, 20—25 cm hoch, Blumen weniger bicht gefüllt; Bwerg-Kamellienbalfaminen, ebenso, aber Blumen mit weißen Fleden. Dan faet in ein lauwarmes Diftbeet mit recht nahrhafter Erbe, pikiert die Pflanzchen vor dem ersten Laubblatt bis an die Keimblätter in ein abgekühltes Wistbeet und pflanzt sie Ende Mai mit gutem Erdballen aus. Die jungen Pflanzen muffen fo oft als möglich Luft erhalten, vorfichtig begoffen und beschattet werden. Spater muß man Dünger. Der Boden muß start gebüngt sein. — I. glanduligera Royle, violettblühend, wird  $1\frac{1}{2}$  bis 2 m hoch und ist zur Mitwirtung bei großen Gruppen geeignet, ebenso I. tricornis L., 1 m hoch, mit blaggelben Blumen, beide oftindischen Uriprunge.

In Warmhausern tultivierte Arten find: I. Sultani Hook. (Fig. 428), rotblubend, aus Sanfibar ftammend, und ihre Barietaten, mahrhaft pracht-volle, ausbauernde Barmhaus- und Stubenpflanzen und als Sandelspflangen von Wert. Sie machien im Beete leicht aus Stecklingen, bauen sich gefällig buschig und blüben fast bas ganze Jahr. Größer in der Blume, aber weniger ergiebig ist I. Hawkeri Bull. mit violetter Blüte; bei gleicher Rultur gut gebeihenb. — I. Marianae Robb. aus Affam ift eine Ampelpflanze bes Warmhaufes, welche gwar blubt, aber burch ihre weißbunten Blatter fehr felten angenehm wirft. Bermehrung ber Barmhausbalfaminen fehr leicht aus Stedlingen und Samen.

Imperata saccharifiora Maxim. (Ferrante Imperati, neapolitanischer Botanifer b. 16. Jahrh.), aus bem Amurgebiete, heißt richtig Miscanthus sacchariflorus Hack. Es ift ein icones Biergras von det Tracht der Eulalia sinensis (f. d.) und wird wie diese als Einzelpflanze, in Gruppen und an Bachrandern verwendet. Liebt nahrhaften frischen Boben.

Imperialis, faiferlich. Inaequalis, ungleich. Inaequilaterális, ungleichfeitig.
Incanus, graufilzig, grau.
Incarnátus, blaßsleischrot.
Incarvillea Juss. (R. B. b'Fncarville, Wissionar

in China, geft. 1757) (Bignoniaceae). Die fultivierten Arten find meift frautig-halbstrauchige Bflangen mit fieberichnittigen Blattern und großen roten, in enbftänbigen Trauben angeordneten Bluten. Empfehlenswert: I. sinensis Lam. Der einfache ober an ber Spitze veräftelte 70 cm hohe Stengel tragt langlich-linienformige, verschieben eingeschnittene Blatter. Die achselftanbigen Blumen find faft zu einer Ahre gufammengebrangt, haben eine gefrummte Rohre und find weißlich mit Rofa vermaschen. Der Saum der Korolle ift zweilippig. Man hat von biefer Staube eine Barietat mit größeren purpurrofenroten Blumen. I. Olgae Rgl. (I. Koopmanni Lche.) aus Centralafien ift febr ähnlich, aber violettblühenb. I. Delavayi Franch. ift eine prachtige neuere Staube mit großen purpurroten Blüten in loderer Traube. Bei I. compacta Maxim. (Fig. 429) aus China fteben bie Bluten in bichter Traube beisammen, die gange Pflanze und Lauberde. Der Same wird taum bebectt und



Fig. 429. Incarvillea compacta-

warm gestellt. Ende Dai tann man bie Pflanzchen ins freie Land pflangen. Binterbede zu empfehlen.

Incisus, eingeschnitten, geschlist; inclinatus, noch innen geneigt; inclusus, eingeschlossen; incomparábilis, unvergleichlich; incomptus, schmuckos; inconspicuus, unansehnlich; incurvus, incurvatus, einwärts gefrümmt. Judien. Das Gebeihen ber Gärten in 3. war

von jeher abhängig von einer forgfältig burchgeführten Bewässerung. Schon in alter Beit wurde

auf eine folche ein hoher Wert gelegt.

In ben ben mohammedanischen Fürsten späterer Beit gehörenben Garten wurde jeber Bflangenart ein eigener Blat eingeraumt; bas Bange beftanb aus Biereden und geraden Begen, war also regel-mäßig angelegt. Die berühmteften Garten biefer Art waren die von Bangalore und Delhi. Die Garten von Ralimai bei Delhi follen 20000000 a gefostet haben und hatten eine bentiche Deile im Umfange; eine hohe Mauer von Badfteinen umgab fie; jest liegt dies alles in Trummern. — Die Garten bei Lahore weichen darin bon anderen indischen Garten ab, baß fie gur Rlaffe ber "hangenben Garten" gehören. Ihre gange beträgt 500 m und ihre Breite 140 m; fie bestehen aus vier Terraffen, die burch einen ungefähr 100 km weit hergeleiteten Strom bemäffert werben; das Baffer wird auch zu Rastaben verwenbet.

Obwohl seit ber Übernahme J.s burch bie Ost-indische Kompagnie (1765) und durch beren schlechte Berwaltung ber hohe Kulturzustand bes Landes bebeutend gesunken, find boch 3. B. in ber Prasi-bentichaft Mabras allein noch 53 000 Sammelteiche mit gegen 300000 Bafferfunftbauten borhanden, welche alle aus der Hand ber Eingeborenen

hervorgegangen find. Die Oftindische Rompagnie legte in einigen Stabten botanifche Barten an, hauptfachlich um die des Mutterlandes England zu bereichern. Der vornehmfte von ihnen ift der von Kalfutta, ber Ende bes 18. Jahrhunderts angelegt wurde und icon unter dem 1834 verftorbenen Direttor Ballich eine hohe Bedeutung erlangte. Berühmt find ferner bie botanischen Garten zu Berabenha auf Ceplon und in Singapore. — Auch bas hollandische J. hat in Buitenzorg auf Java einen botanischen bienenartigen 3., Schmetterlinge, Fliegen und

Stauden in einer Wischung aus sandiger Rasenerbe | hier begründete Brof. Treub die erste botanische Station in den Tropen.

> Indigofera L. (Indigo, Indigfarbe, fero tragen), In digostrauch (Leguminosae-Galegeae). I. Gerardiana Wall. (I. Dosua hort., nicht Ham.), Strauch aus Repal mit ichfanten 3weigen, ber unter Bebedung aushalt und für ben Rand feiner Strauchpartieen gu empfehlen ift, ba ihm bie feine, graugrune, gefiederte Belaubung und namentlich die im Juli in langen, aufrechten, achselftandigen Trauben ericheinenden rofenroten Blumen ein fehr zierliches Unfehen geben.

Inermis, unbewaffnet. Infectorius, burch Anstedung entstehend. Infestans, infestus, icablich, bewaffnet. Inflatus, aufgeblafen (= ampullaceus). Infundibuliformis, trichterformig. Ingwer, f. Zingiber officinale. Innatus, eingewachfen. Inodórus, geruchlos.

Inquinans, befledt, beichmutt.

Infekten, Befruchtung burch biefelben. Biele Bluten find fo eingerichtet, bag ber in ben Staubbeuteln gereifte Bollen nach feinem Austritte aus benfelben ohne weiteres bie Samentnofpen ober bas Biftill befruchten fann. Bei vielen Bluten aber ist bieses nicht so, balb finden sich beibe Ge-schlechter nicht in einer Blute, ja nicht einmal auf berfelben Pflanze beijammen, balb reift ber Pollen nicht gleichzeitig, wenn bie Samenanlagen be-fruchtungsfähig find, balb ift ber Bau ber Blüte berartig, daß ohne frembe Beihilfe eine Bestäubung nicht ftattfinden tann, ober ber Bollen hat eine Beichaffenheit, welche fein Berftauben hindert. In allen diesen Fallen wird ber Bollen burch frembe Rrafte übertragen. Es geschieht biefes burch ben Binb (Binbblutter, anemophile Bflangen) bei ftaubendem Bollen, ober burch Tiere, namentlich 3. (3.-Blutler, entomophile Bflangen), bei Bluten mit fleberigem Bollen. Bindblutler find 3. B. alle Ratichentrager, Koniferen, Gramineen; 3.-Blutler alle, welche vorzugsweise von 3. besucht werben. Der Meberige ober mit Stacheln und Warzchen befette Bollen haftet an ber meift ftarten und eigentumlichen (ben Bluten angepaßten) Behaarung ber 3.; Reftarbehalter, oft im Grunde ber Blute verborgen, burch Schupvorrichtungen gegen un-berufene Eindringlinge gedeckt, loden die pollen-tragenden 3. an, sie mussen tief eindringen, um den Rektar schlärfen zu können, ihr Leib streift babei an ber fleberigen Narbe ben Bollen ab, bie Beftaubung erfolgt. Bei manchen Blüten bleibt bas bie Bestänbung vermittelnde Tier eine Beit lang gefangen, ber Beg gur Rudtehr ift ihm versperrt burch abwarts gerichtete steife Borften (Aristolochia Clematitis u. a.). Bestimmten 3.arten ift meift eigen, bestimmte Bluten zu befruchten; so ist die Honigbiene zu schwach, die Befruchtung bes roten Rlees zu vermitteln, nur die fraftvollen hummeln tonnen die schirmenden Blattchen auseinander bruden und jum Rettar gelangen; ohne hummeln bleibt baber biefer Rlee unfruchtbar. hauptfächlich nehmen Teil an der Befruchtung die Garten von hoher wiffenichaftlicher Bebeutung; Rafer. In ben Tropen beforgen auch fleine Bogel,

Kolibris in Amerika, Honigvögel in Afrika, die Bestäubung großer nektarreicher Blüten (ornithophile Pflanzen). Schneden vermitteln bisweilen die Bestäubung bei Aroideen (malakophile Pflanzen). Bei Basserpskanzen geschieht die Übertragung des Pollens bisweilen durch das Wasser (hhdrophile Pflanzen).

Infeln find verschieben, je nachbem fie in einem ftebenben ober fließenden Gemäffer, in einem Bafferlauf bes Sugellandes ober ber Ebene vortommen. Die 3. eines stehenben Gemaffers, eines Teiches obes Sees, muffen im Bufammenhange mit ben am Ufer befindlichen Sobengugen fteben, etwa fo, als ob ein Sattel bes bobenzuges überflutet und eine höhere Stelle besselben bie Insel ware. Es ift somit taum bentbar in ber Ratur, daß in ber Mitte eines Sees eine Insel liegt. Auch in ber fünftlichen Bafferlanbichaft mare bas unnatürlich, außerbem auch unzwedmäßig, da ber See wesentlich fleiner erscheinen wurde, als er ift. Bor einem Borfprung des Ufere gelegen, hilft die Infel dagegen bie Grengen bes Gemaffers verbeden und vergrößert fo scheinbar die Bafferfläche. Infel und Ufervoriprung muffen natürliche Sugelformen haben. In der Ebene, mo die fliegenden Bemaffer fich au großen, ruhigen Seen erweitern, ergeben fich oft große 3. und Salb-J., beren Form eine icheinbar regellofe ift, entstanden burch bie Flutungen ber Borgeit und bie Stauungen bes Baffers und bie Beschaffenheit und Zusammensepung des Bodens. Die 3. in den Bafferläufen des Sugellandes find ftets langgeftredt. Die bem Strom jugefehrte Seite ift fteiler und bas Ufer bruchig, Die bem Strom abgewendete Seite ift flach und fpit. Die Basserläufe der Ebene haben verschieden gestaltete, haufg rundliche J., bei welchen jedoch dieselben Formen wie im Sügellande, wenn auch in geringerer Musbildung, beobachtet werden.

I. sind meistens ganz oder doch teilweise mit Gehölz zu bepflanzen, zumal wenn ihre Formen nicht ganz mustergültig sind. Dies gilt besonders von den J. in den Gewässern der Ebene. Die J. werden in der Weise hergestellt, daß man dazu ein Stüd Boden bei der Wasserausgradung stehen läßt. Ist dies aus irgend einem Grunde nicht angängig, so muß der Rand dis nahe an den Wasserspiegel gemauert oder wenigstens aus großen Steinen aufgebaut sein. Naturwüchsige J. mit sestem Boden bedürfen an den steileren Vöschungen der Bepflanzung mit Gehölz oder Besestigung durch Faschinen.

Insertion. Mit diesem Worte, welches so viel bedeutet wie Einsügung, bezeichnet man die relative Stellung der Blütendeden (Kelch und Blumenkrone) und der Staubgesäße zum Stempel (Fruchtknoten, Pissiell), d. h. od alle diese Teile am Grunde des Stempels oder unter demselben angeheftet sind oder od sie auf demselben stehen. S. a. epi-, peri- und hapogynisch. J. bedeutet auch die Einsügung des Blattes an seinem Stamm.

Insertus, eingefügt; insignis, ausgezeichnet; insipidus, unschmachaft, fabe; insiticius, aus bem Aussanbe eingeführt; integer, ganz, ungeteilt; integerrimus, ganzranbig, glattgeranbet; integrisolius, ganzblätterig.

Intermédius, in ber Witte stehenb; inter-

Intermedius, in ber Mitte stehend; interruptus, unterbrochen; intertextus, verwebt, verstridt.

Intortus, einwarts gebreht.

Intreatus, sehr verworren, ineinander gewirtt. Inula L. (Pflanzenname bei Birgil), Alant (Compositae). Weist perennierende Kräuter mit rauhen, zottigen, seltener kahlen Blättern und großen gelben Blüten. Sie sinden auf Felsgruppen und auf Rabatten Berwendung und blühen im Sommer. I. Helenium L. wird die 2 m hoch, sie gedeiht in allen Bodenarten und Lagen. Andere zum Teil noch schönere Arten sind L. ensisolia L., I. glandulosa Willd., eine sehr schöne Art, wertvoll als Schnittblume, I. Oculus Christi L., Blumen in slachen Dolbentrauben, I. suaveolens Jacq., die ganze Pflanze wohlriechend. Bermehrung durch Teilung; Anzugen aus Samen.
Inustin, ein in Basser lösliches Kohlehydrat,

Inutin, ein in Wasser lösliches Kohlehybrat, welches in manchen Psianzen, namentlich in den Kompositen, die Stelle des in Wasser unlöslichen Stärkemehls als Reservenahrung vertritt. Dasselbe hat seinen Ramen von Inula Helenium L., in dessen knolligen Wurzeln es in größter Wenge vortommt. Es sindet sich in großer Wenge in den Knollen der Dahlien (Georginen), des Helianthus tuderosus L., in der Wurzel von Taraxacum, Scorzonera x. Das J. wird durch wasserntziehende Wittel niedergeschlagen und bildet dann sogen. Sphärotrystalle. Es wird durch Jodtinktur nicht, wie das Amylum, blau gefärbt.

Inuloides, ahnlich bem Alant, Inula.

Inundatus, an überschwemmten Orten wachiend Invasiditäls- und Alersversicherung. Reichzgelet vom 22. Juni 1889. Um sämtliche arbeitende Bevölkerungsklassen vor den Folgen dauernder Erwerdsunsähigkeit, soweit nicht nach den Bestimmungen der Reichzgelete über Unfallversicherung eine Rente zu leisten ist, zu schützen und ihnen im höheren Alter eine Staatsbeihilse zu sichern, werden nach Maßgade diese Geses vom vollendeten 16. Lebensichte ab Bersonen, welche als Arbeiter, Gehilsen, Gesellen, Lehrlinge oder Dienstoten gegen Lohn oder Gehalt beichäftigt werden, Betriedsbeamte, sowie Handlungsgehilsen und Lehrlinge (ausschließlich der in Apothesen beschäftigten Gehilsen nud Lehrlinge), welche Lohn oder Gehalt beziehen, deren regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 2000 Anicht übersteigt, und Bersonen der Schissbesquagen versichert.

Als Lohn ober Gehalt gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Für Dieselben wird ber Durch-

ichnittewert in Rechnung gestellt, welcher von ber unteren Berwaltungsbehörde festgeset wirb. Die Gewährung freien Unterhaltes allein begrundet bie Berficherung nicht. Berfonen, welche burch forperliche ober geistige Gebrechen nicht imftanbe find, minbeftens 1/8 bes ortsublichen Tagelohnes zu verbienen, ober welche auf Grund biefes Gefetes eine Imalibenrente beziehen, find nicht verficherungspflichtig. Desgleichen nicht Berfonen, welche Benfionen ober bergt. im Mindestbetrage ber Invaliden-rente beziehen. Altereren te erhalt der Bersicherte, welcher bas fiebzigfte Lebensjahr vollendet hat, einerlei ob er noch erwerbefähig ift ober nicht. Dieselbe tommt in Begfall, sobald ber Berficherte Anvalidenrente erhalt. Invalidenrente erhalt ohne Rudficht auf das Lebensalter berjenige Berficherte, welcher dauernd erwerbsunfahig ift. Alls erwerbeunfahig gilt ber Berficherte nur, wenn er nicht mehr 1/6 ber Lohnsatze, nach welchen in ben lepten 5 Jahren für ihn Beiträge bezahlt find, nuguglich 1/6 bes 300 fachen Betrages bes ortsüblichen Tagelohnes zu verdienen imftande ift. Bei nur teilmeifer Erwerbsunfahigfeit wird auf Brund biefes Gefetes eine Invalidenrente nicht gezahlt. It bie Erwerbsunfahigfeit durch einen Betriebsunfall herbeigeführt, so erhalt der Berficherte eine Unfallrente nach Maßgabe des Unfallversicherungegefepes, alfo gutreffenben Falles auch für teilweise Erwerbsunfähigkeit. Invalidenrente erhalt and derjenige nicht dauernd erwerbsunfähige Bernderte, welcher mabrend eines Jahres ununterbrochen erwerbsunfähig gewesen ift, für die weitere Dauer feiner Erwerbsunfähigfeit. Ein Anspruch auf Invalidenrente steht benjenigen Bersicherten nicht zu, welche erweislich die Erwerbsunfahigkeit nich vorfatzlich ober bei Begehung eines burch ftraf-gerichtliches Urteil festgesetzten Berbrechens zugejogen haben. — Bur Erlangung eines Anspruchs auf Indaliden- oder Altererente ift außer dem Rachweise ber Erwerbsunfähigkeit bezw. bes gesetzlich vorgesehenen Alters erforderlich: die Burudlegung der vorgeschriebenen Wartezeit und die Leiftung von Beitragen. Die Bartegeit beträgt bei der Invalidenrente 5 Beitragsjahre, bei der Altersunte 30 Beitragsjahre. Ale Beitragsjahr gelten 47 Beitragewochen, welche in vericiebene Ralenber-jahre fallen tonnen, boch muffen fie innerhalb 4 aufeinanderfolgenden Ralenderjahren liegen. Die Dauer einer bescheinigten Rrantheit ober militarischer Dienftleiftungen wird als Beitragszeit in Unrechnung gebracht. Die Mittel gur Gemahrung ber Invaliden- und Altersrenten werden bom Reich, von den Arbeitgebern und von den Berficherten aufgebracht. Die Beitrage bes Reichs beftehen in einem feften Sage von 50 . jahrlich gu jeber gu jahlenden Rente. Es trägt außerbem die Roften für das Reichsversicherungsamt. Die Auszahlung der Renten erfolgt koftenfrei burch die Boft. Der Beitrag seitens ber Arbeitgeber und Arbeiter erfolgt in der Form von Marten, welche auf hierzu
bestimmte Karten der Reihe nach zu kleben sind. Die Koften fur diese Marten sind vom Arbeitgeber und bom Berficherten zu gleichen Teilen zu tragen und find für jede Ralenberwoche zu entrichten, in

gestanden hat. Für das Eintleben der Marten hat berjenige Arbeitgeber gu forgen, bei welchem ber Berficherte zuerft in der Ralenberwoche beschäftigt ift. Es ift nicht ftatthaft, bem Berficherungspflichtigen bas Ginfleben ber Marten zu überlaffen. Deshalb ift dem Arbeitgeber, welcher eine versicherungs-pflichtige Person in Arbeit nimmt, zu raten, sich bon bornherein babon zu überzeugen, ob bie betr. Berson eine Quittungstarte befitt ober nicht. In letterem Falle muß für Beichaffung einer Karte Sorge getragen werben. Der Arbeitgeber ist dann berechtigt, für Rechnung bes Berficherten eine folche anzuschaffen und ben verauslagten Betrag bei ber nachsten Lohnzahlung einzubehalten. Die Berficherungsmarten find bei ben Boffamtern zu haben. Die Sobe ber Beitrage war zuerft auf 10 Jahre festgestellt und wird von da ab von 5 zu 5 Jahren für Die einzelnen Berficherungsanftalten nen geregelt, so bag biese Beitrage von jest ab verschieben boch fein tonnen. Der Begirt ber einzelnen Bersicherungsanstalten wird von den Landesregierungen bestimmt. In Breugen erstredt er fich in ber Regel auf ben Begirt einer Brobing. (Berlin hat eine eigene Berficherungsanftalt.) Bie bie Beitrage und die Renten berechnet werben, hier auseinanderzujegen, murbe ju weit führen. (G. die mit guten Erlauterungen berfebenen Ausgaben bes Bejetes, welche im Buchhandel zu haben find.) Beiblichen Berfonen, welche fich berheiraten, bevor fie in ben Genug einer Rente gelangt find, fteht ein Unfpruch auf Erstattung ber Salfte ber für fie geleisteten Beitrage gu, wenn die letteren für mindeftens 5 Beitragejahre (alfo 235 Wochen) entrichtet worben finb. Diefer Unfpruch muß binnen 3 Monaten nach ber Berheiratung gellend gemacht werben. Mit ber Erstattung erlischt bie Unwartschaft auf Rente. Wenn eine mannliche Perjon, für welche mindeftens fur 5 Beitragejahre Beitrage entrichtet worden find, verftirbt, bevor fie in den Genuß einer Rente gelangt ift, jo fieht der hinterlassenen Bitme ober, falls eine folche nicht vorhanden ift, den hinter-laffenen ehelichen Rindern unter 15 Jahren ein Anspruch auf Erstattung ber Salfte ber für ben Berstorbenen entrichteten Beitrage gu. Stirbt eine weibliche Berfon unter ben gleichen Borausjegungen, jo fteht ben hinterlaffenen vaterlofen (auch ben unehelichen) Rindern unter 15 Jahren ber Erstattungsanspruch gu. Diefer Unspruch fällt aber fort, fofern ben hinterbliebenen aus Unlag bes Tobes bes Berficherten auf Grund bes Unfallverficherungsgefetes eine Rente gewährt wirb. - Gine Quittungs. tarte verliert ihre Gultigfeit, wenn fie nicht bis gum Schluffe bes zweiten Jahres nach ihrer Ausgabe zum Umtausche eingereicht worben ift. Ift bie Berfaumnis ohne bie Schulb bes Berficherten geschehen, so tann ber Umtausch ausnahmsweise gestattet werben. Die Eintragung eines Urteils über die Führung oder die Leiftungen bes Inhabers, sowie sonstige Bermerte in ober an ber Quittungs. farte find verboten und werben bestraft. Der Arbeitgeber hat die Marten ber zutreffenden Lohnflasse in fortlaufender Reihenfolge einzukleben, welche von ber für ben Beschäftigungsort zuständigen Bersicherungsanftalt ausgegeben werden. Bur Entwelcher ber Bersicherte in einem die Bersicherungs- wertung ber Marken barf nur das Datum, an pflicht begrundenden Arbeits- ober Dienstverhältnis welchen sie einzukleben waren, handichriftlich ober mittelst Stempels auf den Marken angebracht werden, 3. B. 2. 1. 01. Die Arbeitgeber sind berechtigt, bei der Lohnzahlung der von ihnen beschäftigten Personen die Hälfte der Beiträge in Abzug zu dringen. Die Abzüge dürfen sich höchstens auf die für die beiden letzten Lohnzahlungsperioden entrichteten Beiträge erstreden. Durch die Landes-Centralbehörde oder mit Genehmigung derselben durch das Statut einer Bersicherungsanstalt, eines weiteren Kommunalverbandes oder einer Gemeinde können die Beiträge auch durch Organe der Krankentassen der andere Hebestellen eingezogen werden. Dies geschieht z. B. in Hamburg. Arbeitgeber, welche keine oder andere als die vorgeschriedenen Marken verwenden, werden bestraft. Wer unechte oder sichon einmal verwendet Warken in Quittungskarten abermals verwendet, veräußert oder seichält, wird mit Gesängnis nicht unter drei Monaten bestraft.

Inversus, umgefehrt, verfehrt. Involueratus, eingehüllt, mit Sullfelch verfehen.

Involutus, einwarts gerollt.

Iochroma Benth. (ion Beilchen, chroma Farbe) (Solanaceae). Mit Cestrum nahe verwandt; prächtige Sträucher, die bei  $+6-10^{\circ}$  durchwintert werden, in Kübeln bald zu starten Büschen heranwachsen und dann reich blühen. Man pflanzt sie sür den Sommer in das freie Land und giedt reichlich Dungguß. Durch prächtige, röhrig-trichterförmige, blaue Blumen, welche in vollen Büscheln an den Spizen der Zweige stehen, sind ausgezeichnet: I. tudulosum Benth. (Habrothamnus cyaneus Lindl.), Mexiko, und I. grandistorum Benth., Beru. — I. coccineum Scheidw., Blumen wie I. tudulosum, aber matt scharlachrot. Bermehrung durch Stedlinge.

Ionopsidium acaule Rehbeh. (ion Beilchen, opsis Aussehen und eidomei gleichen) (Cruciferae). Einsährig, nicht über 15 cm hoch, mit kleinen, eleganten, violetten ober weißen, honigduftenden Blumen. Sehr zart, am besten in Schalen mit Heider zu bicht gesäet und hinter dem Glase gehalten, wo sie 2-3 Wochen nach der Ausselbergen nicht zu bieder Buschen nach der Ausselbergen nicht zu bieder Buschen nach der Ausselbergen wo sie 2-3 Wochen nach der Ausselbergen werden werden werden bei Buschen nach der Ausselbergen werden werden werden bei Buschen nach der Ausselbergen werden werden werden bei Buschen werden werden bei Buschen Buschen bei Buschen bei Buschen bei Buschen bei Buschen bei Buschen Bu

faat reichlich blüht.

Ipomoea L. (ips, ipos Wurm, homoios ähnlich), Trichterwinde (Convolvulaceae). Einjährige Gewächse Subameritas mit winbenben Stengeln und trichterformigen ober röhrigen Blumen. Die in ben Garten häufigste Art ist I. purpurea L., in zahlreichen Farbenvarietäten. Die in langer Folge — von Juli bis September — auftretenden Blumen find von ber Morgenfruhe an bis gegen 9 oder 10 Uhr, bei bedecktem himmel noch einige Stunden langer geöffnet. Im Dai an ben Blat ju faen ober in Topfen unter Glas zu erziehen und in recht warmer Lage auszupflanzen. Dan fann fie an Spalieren, Laubengangen, an burftig belaubten Strauchern, an auf bem Gartenrasen pyramibenformig zusammengestellten Stangen 2c. emporfteigen laffen. Gegen die Mitte bes Juli an ben Plat gesäet, geben sie im Herbst noch einen annehmbaren Flor. Eine weitere recht hübsche einjährige Art ist I. coccinea L. (Quamoelit coccinea Mnch.) von Gudamerifa und ben Antillen. Nicht so startwachsend als vorige, findet fie gleiche Berwendung und erfreut durch ihre vielen icharlach-

(Quamoclit luteola Don) rötlich-gelb sind. — I. Quamoclit L. (Fig. 430) auß Oftindien, ebenfalls einjährig, auch als Quamoclit vulgaris Choisy bekannt, hat kleinere aber leuchtend vote Blüten (bei var. alba weiß, bei var. rosea rosenrot) von großer Zierlichkeit. Diese schoe Art ersordert aber eine recht warme Lage und Anzucht im Mistieet.— Die Foomden mit knolliger Burzel, welche im Binter



Sig. 430. Ipomoea Quamoclit.

einziehen, werden frostfrei überwintert und im Sommer ausgepflanzt. Hieroghylla Ort., bonariensis Hook. und tyrianthina Lindl. nebst einer Anzahl anderer schöner megitanischer Arten. I. Learii Paxt. gedeiht im Barmhause, wo sie ihre prächtigen purpurblauen Blumen in ausgiebigster Beise entsattet. I. versicolor Bnth. et Hook. bekannter als Mina lobata Llav. et Lex. (s. d.).

Ipomópsis élegans Mchx. (vom Aussehen sopsis) ber Ipomoea, s. b.), richtiger Gilia coronopifolia Pers., zu ben Bolemoniaceen gehörig, stammt aus Nordamerika; zweijährig, gegen 1 m hoch, mit sein zerschnittenen Blättern und überhängenden scharlach-

roten Blumen in langen Rifpen, bon Juli bis Ottober (Fig. 431). Var. lutea hat nantinggelbe, var. superba lebhaft rote, var. rosea rojenrote, var: sanguinea blutrote Blumen. Etwas empfindlich. aber prachtig. Ausfaat Ende August in einen falten Miftbeettaften, in leichten Boben mit etwas schattiger Lage. Die in

Töpfe gesetten Bflanzchen über-



Sig. 431. Ipomopsis elegans.

Nicht so startwachsend als vorige, findet sie gleiche wintert man frostfrei dicht unter dem Glase, begießt Berwendung und erfreut durch ihre vielen icharlachmäßig und lüftet reichlich. Im Frühjahre versetzt roten Blumen, welche bei der var. luteola Jacq. man die Pflanzen in größere Töpse mit lehmig-

sandiger Erbe und gegen Ende Mai in das freie gebartet: I. anglica hort. (I. xiphioides Ehrh.), Sand, in burchlaffenben, milben Boben.

Iresine L. (von eiros Wolle) (Amarantaceae). Stauben mit ichon gefarbter Belaubung, gern gur Bepflanzung bon Teppichbeeten benutt. Für Die Teppichbeet- und Topffultur entspit man bie 3meige, um recht vollbuschige Pflanzen zu erziehen, wozu auch mehrmatiges Berpflanzen beiträgt. Für bie Binterfaifon muß man fie noch einmal im Anguft verpflanzen, damit fie die Blätter behalten. Die im Barmbaufe fultivierten und für die Sommerfultur im Freien geeigneten Arten find: I. Herbstii Hook. (Achyranthes Verschaffeltii Lem.), gegen 30 cm hoch, mit rundlichen, oben breit und tief und oft ichief ausgerandeten, oberfeits intenfiv roten, metallisch ichimmernben, unten lebhaft farmefinroten Blattern; var. foliis aureo-variegatis hat hellgrune, goldgelb geaderte, rotgestielte Blätter. — I. Lindeni v. Houtte hat langlich-langettliche, buntelblutrote Blatter und eine buntblatterige Form, grun und gelblich mit roten Stielen und Zweigen. — I. Wallisi hort. hat gebrungeneren Buchs, zahlreiche rundliche, oberfeits braunrot glanzenbe, unterfeite buntelblutrote Blatter. - I. Biemülleri hort., beren Blätter und Zweige karminroja find, ift bon zwergigem Buchje. Alle Arten laffen fich im Fruhjahre, aber auch fonft mit Leichtigfeit aus Stecklingen vermehren. 3m übrigen behandelt man sie wie Coleus.

Iriartéa R. P. (nach bem Spanier Joh. Friarte, Gonner ber Botanif), Stelzenpalme (Palmae). Dobe, ftolze Palmen bes tropischen Amerika mit breiter Schirmtrone und meift nach Urt von Pan-danus auf Stelzenwurzeln ftehenb. Bebel gefiebert, aber die Fiederchen breiedig und wieder in divergierende, abgeftutte Lappchen geteilt, welche gufammen einen geöffneten Facher barftellen. Diese Bildung verleiht der Krone große Leichtigkeit und Bei I. ventricosa Mart., ber befannteften Art, schwillt ber 20-25 m hohe Stamm in ber Ritte feiner Lange bauchig an und ruht auf einem bon ben Luftwurzeln gebilbeten Regel von 2-3 m Hohe. — I. deltoidea R. et P., exorrhiza Mart. und setigera Mart. selten in Kultur. Alle Arten lieben Barme und feuchten, schattigen Stanbort.

Iridéscens, regenbogenfarbig, irifierend. Irioides, abnlich ber Schwertlilie, Iris.

(Pflanzenname bei Theophrast), Somertlilie (Iridaceae). Stauben mit Inolligen ober zwiebelartigem, ober mit fleischigem, triebenbem Wurzelstode und meist zweizeiligen, immeriformigen Blattern. Charafteristisch ift in bieler Gattung die blattartige Ausbreitung der drei Stiffel, welche oben mit einer zadigen, zweiteiligen Rarbe befett find. Sie bebeden bie Staubfaben, oft jogar bie außeren Blätter ber Blütenhulle. Lettere (Fig. 432, A), die größeren, sind zurud-geichlagen, oft gebartet, die brei inneren (B) stehen In C eraufrecht, oben etwas zusammengeneigt. tennt man die blattartig verbreiterten Griffel mit ber zweiteiligen Rarbe, jebe biefer brei Blatten ein Staubgefaß (D) bebedend. Die Frucht ift ftets eine dreifacherige, dreiklappige Rapfel. — Arten

Spanien, mit länglicher, braunhäutiger Zwiebel, im Juni mit großen, ungebarteten, in allen moglichen Farbenschattierungen variierenden Blumen. - I. hispanica hort. (I. Xiphium L.), ber vorigen Art sehr ähnlich, aber in allen Teilen fleiner. — I. persica L. mit braunhäutiger, länglicher Zwiebel und lineal-pfriemlichen Blattern, ber furze Schaft mit 1-2 febr angenehm buftenben, ungebarteten, blaulich-perifarbigen Blumen, beren innere Blatter gegen die Spipe hin einen samtig-purpurnen Fled und in der Mitte einen orangegelben Streifen haben; Marz und April. — I. reticulata Bieb., Iberien, Kaufalus, Zwiebel mit Rephaut, Blätter viertantig, Blumen auf einblumigen Schaften, ungebärtet, bunkelviolett, gelb punktiert, weiß geadert, blübt im Marz mit Galanthus. Diese und die vorige Art laffen fich gut treiben, alle aber halten unferen Binter unter leichter Bebedung aus und erforbern einen tief gegrabenen, loderen, lehmigfandigen Boben. Die Bwiebeln konnen nach Umftanden mehrere Jahre, ohne verpflangt gu merben, auf ihrem Plate stehen und fich vermehren. — I. alata Lam., Sigilien, mit Zwiebelwurzeln, ichwert-



Fig. 432. Blume ber Schwertlilie.

förmigen Blättern und ichaftlofen, weißbunten, wohltriechenben Blumen, ist in Töpfen ober im Kap-faften zu kultivieren. Wird nach dem Abwelfen ber Blatter nicht mehr gegoffen.

Bon ben Arten mit fleischigem, friechenbem Burgelftode find folgende bie tulturwürdigsten: I. germanica L., in Mitteleuropa einbeimisch, mit großen, in alle blaue, violette ober purpurne Farbenichattierungen ausgehenden Blumen im Juni. - I. florentina L., bon ber vorigen taum verschieben, mit weißen, auf ben 3 inneren Blumenblättern blaggelb geftreiften Blumen; blüht von Mai bis Juni. Ihre im getrodneten Buftanbe sehr wohlriechende Burgel (Beilchenwurzel) bient zu Parfümerien und als Zahnwurzel für Kinder. — I. versigolor L. (Fig. 433), 60 cm hoch, mit zweiblumigen Aften; Die ungebarteten Blumen ichwach wohlriechend, violett-purpurn, gelb und weiß. — I. pallida Lam., schone Art Subeuropas mit fast 1 m hohem Stengel und furgen Uften, Blumen blaßblau, nach Orangen duftend, die äußeren Blätter ber Blütenhulle unten gelb, oben weißlich gebartet; Blütezeit Mai-Juni. — I. variegata L., außere Blumenblatter unten blaggelb, oben auf gelbem Grunde braun ober violett geabert, lebhaft gelb mit knolligem ober zwiebelartigem Grunde braun ober violett geabert, lebhaft gelb Burzelstode, alle an den Blütenblattern un- gebartet, die inneren gelb, sein mit Biolett gestreift, Platten gelb; Blütezeit Mai-Juni. Auch von bieser prächtigen Art besitzt man eine Anzahl von Farbenvarietäten. — I. Gueldenstaedtiana Lepeck., Sibirien, mit ungebärteten, goldgelben Blumen im Juni. — 1. iberica Hoffm., Kautasus; in der Färbung der Blumen kommt diese Art der I. Susiana sehr nahe, doch sind sie etwas kleiner. Die äuszeren Blumenblätter sind auf rötlich-braunem



Fig. 483. Iris versicolor.

Grunde dunkelpurpurn geadert und gezeichnet, die inneren ebenso auf grauem Grunde. Bei var. ochracea Rgl. sind die äußeren Blumenblätter auf odergelbem Grunde dunkler, die inneren auf weißem Grunde grau geadert. Diese Art kann ebenso behandelt werden, wie die solgende, ist aber etwas härter. — I. Susiana L. (Fig. 434), "Dame in Trauer", Persien, in europäischen Gärten school



Fig. 434. Iris Susiana.

ieit 1573, Blumen auf einblumigen Schäften, febr groß, 15-18 cm hoch bei 10--12 cm Breite, flachsgrau mit ichwärzlichem Burpur gefledt und geabert, bie außeren Blatter | violett gebartet, Blatten violett; Blütezeit Mai-Juni. Sie gebeiht nur in leichtem, trodenem, aber nahrhaftem Boben und in geschütter Lage; im Berbft zu pflanzen und mit Laub ober noch beffer mit einem Rorbe zu beden, über ben man etwas Wirrftroh breitet. Bor einer nach Süben gelegenen Wanb halt sie meift ohne Winter-

ichut aus. — I. laevigata Fisch. (I. Kaempferi hort.) (Fig. 435) stammt aus Japan und Sibirien; sie wird neuerdings in den mannigsachsten Bariationen, einsach und gefüllt, in großen Massen ünwert. Sie Blumen erreichen bistungen einen Durchmesser von 17 cm und variieren von Beiß durch Rosa und Purpur und Violett und von Blaßblau durch Dunkelblau zu Schwarzblau und chum, monophylla.

Braun. Soll diese wahrhaft prächtige Art einen reichen Flor entwickeln, jo muß dem Boden der Pssacken gelber die die Halfte Heibervolle Beigemengt werden; sie verlangt ferner jehr viel Wasser. – I. Pseud-Acorus L., die in Deutschland an Teichen und Flußusern wachsende Art mit schmalen, hellgrünen Blüttern und gelben Blumen im Jusi, für ähnliche Stellen in Gärten mit Vorteil zu verwenden. – 1. pumila L., die Zwerg-J., Stengel 8—12 ca hoch mit 1—2 blauen, violetten, gelben und weißen Blumen in den verschiedensten Schattierungen im April-Wai, zu Einsassungen oder Gruppen, entweder in gemischten oder in getrennten Farben, auch auf altem Mauerwert, Thorpseisern zu verwenden. Sie läßt sich auch recht gut treiben. Bon neueren J.-Arten sind noch solgende besonderer Beachtung wert: I. Sari Schott. aus Cilicien, an I. Susiana erinnernd, aber Blüten kleiner; I. atropurpurea Bak. aus Sprien, ein Winterblüßer mit größen, meist schwarzburpurnen Blumen; I. Korolkowii Rgl. aus Turtestan, in mannigsachen Formen,



Fig. 435. Iris laevigata.

unter benen f. venosa pulcherrima Rgl. am schönsten ist. Blumen rötlich-weiß, purpurn geabert. Bermehrung der staudenartigen durch Teilung, der zwiebelartigen durch Brut. Anzucht aus Samen.

Nach Bentham et Hooker sowie Baker zerfallen die J. in folgende Settionen: I. Euiris, Rhizom. a) Hexapogon. Alle Perigonblätter gebärtet. Selten in Kultur. b) Pogoniris. Kur die 3 äußeren Perigonblätter gebärtet: I. florentina, germanica, pallida, variegata, pumila x. c) Onocyclus. Außere Perigonblätter auf der Fläche behaart: I. acutifolia, iderica. d) Apogon. Ungebärtet: I. virginica, Pseud-Acorus, sidirica, graminea, humilis x. e) Evansia. Griffeläste bewimpert. Selten in Kultur. — II. Diaphane, Knolle oder Zwiedel. Berigonblätter nicht gebärtet, innere groß: I. Xiphium L. x. — III. Juno. Wie II, innere Perigonblätter stein: I. persica, alata x. — IV. Gynandiris, Zwiedel. Perigon sahl, Staubblätter dem Griffel anhastend: I. Sisyrinchum, monophylla.

Irregularis, unregelmäßig.

Iregarien ober Labyrinthe, wahrscheinlich schon im römischen Altertum gebräuchlich, wurden unter der Herrichaft des französsischen Gartenftils saft in allen großen Gärten angelegt, mit geraden (paralelen oder sich freuzenden) oder mit freisförmigen oder gewundenen, vielsach verschlungenen und mit heden eingesakten Begen, in der Mitte mit einem freien, oft mit einem Baume, einer Statue oder einem Neinem Teinem Tenpel besetzen Plaze. Auch in den Gärten des natürlichen Stiles aus dem Anfange des 19. Jahrhunderts sind J. anzutressen, jo in Wörlit.

Irrigatus, mit Bellenzeichnung versehen. Isabellinus, fahlgelb, isabellfarbig. Isatifolius, waidblätterig (Isatis, der Baid). Ischaemum, blutstillend.

Isméne, s. Hymenocallis.

Isoëtes L. (Name bei Plinius; isos gleich, etos Jahr), Brachsentraut (Isoëtaceae). Untergetaucht lebende Gewächse in stehenden Gewächsern, perennierend, von binsenartiger Tracht mit meist lurzem oder knollenartigem, zwei- bis dreilappigem Stamm und sleischigen Burzeln. Blätter binsenartig, spiralig angeordnet, von Lustfanälen durchzogen, am Grunde start verbreitert, Makro- und Rikrosporangien enthaltend. Bei und einheimisch: Lacustre L. und I. echinosporum Dur., hübsche Aquarienpstanzen. Als solche werden noch gezogen: L Malinvernianum Ces. et de Not., I. velatum A. Br. und I. setaceum Bosc. aus dem südlichen Europa. Bermehrung durch Teilung und Sprosse.

Europa. Bermehrung durch Teilung und Sprosse. Isolopis R. Br. (isos gleich, lepis Schuppe) (Typeraceae). Die Arten dieser Untergattung gehören zu Scirpus L., werden häusig kultiviert. Es sind Pflanzen mit sadenförmigen, 15—20 cm langen Stengeln und niedlichem, kolbenartig-gedängtem Blütenstande. Einige Arten, wie I. gracilis Nees., mit zusammengesetzer, doldiger Ähre, aus Ostindien, I. prolifera B. Br. aus Reuholland, mit sprossen, lassenden Stengel, I. pygmaea Kth. aus Chile, mit rasendiblenden, sadenstruigen, glatten, einblätterigen Halmen und endsändigen Ahren, lassen sich zur Bepflanzung von Terrarien und Aquarien mit Vorteil verwenden. Brauchen lodere Laub- und Mistbeeterde mit Sand, auch viel Feuchtigkeit; am besten werden sie durch Untersetz mit Basser zur dien bekannte Zimmerpflanzen.

Isolóma Bnth. (isos gleich, loma Saum) (Gesneriaceae). Strauchige oder trautige Pflanzen mit ichuppigen Erbftämmen, gegenständigen, weichsligen Blättern und meist scharlachroten oder onangefarbenen, langröhrigen Blumen, welche achselständig, einzeln oder dolbig oder traubig angeordnet sind. Bon den tropisch-amerikanischen Arten sind besonders hervorzuheben: I. hirsutum Rgl. mit prächtig purpurroten Blumen, zu 2—3 in den oberen Blattachseln, serner I. mollis H. B. K. und I. elongata H. B. K. Die Arten der Gattungen resp. Untergattungen Tydaea, Sciadocalyx, I. u. a. werden jest zu Kohleria Rgl. gezogen. Kultur der I. im Barmbanse in nahrhafter aber loderer Erde, wie Gloginie; Vermehrung durch Stedlinge.

Isophyllus, gleichblatterig.

Isópyrum thalietroides L. (isos gleich, pyros Beizen) (Ranunculaceae). Sehr zierliche, 10 bis 20 cm hohe, ausdauernde Frühlingsftaube unferer ostbeutschen Laubwälber für feuchte Buschaptieen. Das Thalietrum-ähnliche blaugrüne Laub wird überragt von den zarten weißen Sternblüten.

überragt von den zarten weißen Sternblüten.

Isotoma Lindl. (isos gleich, tome Schnitt)
(Campanulaceae). I. senecioides A. DC. (I. axillaris Lindl.) ist ein reichblühendes, einjährig zu kultivierendes Kraut von rundbuschigem Buchse mit blaßblauen Blumen auf langen, achselständigen Stielen, für niedrige Gruppen wie zur Topftultur geeignet. August-September. Erfordert zum Gedeihen leichtes, nahrhastes Erdeingen, Aussaat im März in das Mistbeet; die Pflänzchen missen noch eine Zeit lang im Mistbeete gehalten werden. Ahnlich kultiviert man die einjährige, weißblühende I. petraea F. Müll. Beide aus Reuholland.

Jialien hatte ichon im Altertume einen ausgebehnten Gartenbau. Der Gemüsegarten (hortus) ber Romer lag entweber bicht am Wohnhause in ber Stadt ober außerhalb berfelben. Der Bartner hieß olitor, zuweilen auch villicus, weil er als Stlave bie Beichafte bes Gartners mit verrichtete; die Benennung hortulanus tam erft viel fpater in Gebrauch. Hortus bezeichnete einen Luft- ober Runftgarten, hortuli waren Gartenanlagen. Dan unterschied ferner pomaria, rosaria, viridaria, platanones u. bergl. Solche besonderen Anlagen (Obsitbau, Rosenzucht 2c.) fanden sich meist bei den Billen. Der Runftgartner, welchem die Befleibung ber Terraffen mit ben verschiedenften Schling- und Bangepflangen, mit Epheu, Immergrun, Acanthus, bie zierliche Ginfaffung und Bepflanzung ber Beete, ber fünftliche Schnitt ber Baume zu allerhand Figuren oblag, hieß topiarius. Gehr ausgebehnte Bartanlagen wurden horti genannt.

Die Billa der reichen Rönner war gewöhnlich der Aussicht und der gesunden Luft wegen am Bergabhange erbaut und hieß villa urbana oder praetorium oder villa rustica und fructuaria.

Die Jahre bes Berfalls in Rom verbrangten ben Geschmad am Landleben in bem Berhältniffe, wie sie die Mittel, es zu genießen, zerftorten. Die Besitungen der Großen wurden geplundert und vermuftet, die Ader nur fur ben notwendigften Bedarf bebaut. Da erhoben sich endlich wieder als die ersten lanblichen Besitzungen die Rlöfter, und mahrend ber geiftlichen Berrichaft ber Bapfte im 8 .- 12. Sahrhundert trieben fast nur die Monche Gartenbau über mehr als ben unmittelbaren Lebensbebarf binaus. Die aufsteigenden Berhaltniffe außerten fich auf ben Gartenbau burch Ginführung vieler frember Pflanzen aus dem Drient, namentlich durch reiche Benetianer und Genuefer. Bafpar be Gabriel, ein reicher tostanischer Ebelmann, legte eine Bflanzensammlung in Bisa an, die er 1525 vollendete und damit ben erften botanischen Garten begründete. Diefem Garten folgte ber von Cornero in Benedig und ber von Simonetti in Mailand, bann bie Garten einiger Rlöfter in Rome ber von Pinella in Reapel.

Bisas Beispiel wurde bald von anderen Städten und Universitäten 3.3 und Deutschlands nachgeahmt. 1545 wurde die Anlage eines botanischen

Gartens in Babua vom Senate in Benebig bewilligt. Bapft Bius V. ließ ben Barten in Bologna einrichten, ber Großherzog von Tostana ben in Floreng; auch die Anlage eines botanischen Gartens in Rom fallt in biefe Beit, und feitbem muche bie Rahl ber botanischen Garten in 3. fo, daß beinahe jebe Stadt von einiger Bebeutung einen folden befaß. Im Jahre 1492 wurde Amerika, 1498 ber Seeweg nach Oftindien entbedt und burch ben neuerblühten handel ein Lugus eingeführt, wie man ihn vorher taum tannte; für bie Anlage von Garten murben feste Formen geschaffen, die jenen Stil hervorriefen, der als der italienische Bartenftil (f. b.) bezeichnet wirb.

Bon ben Billen, welche burch guten Geschmad und burch ben Runftwert ihrer Garten jene Epoche bezeichnen, verdienen u. a. Erwähnung: die Villa Madama bei Rom (1492—1546, vom Karbinal Julius von Medici nach den Zeichnungen des Giulio Romano erbaut); die Villa Medici zu Rom (in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts vom Kardinal Gio. Ricci da Monte Bulciano begonnen, vom Karbinal Ferb. be Medici erweitert und bereichert); die Villa Monte Dragone (vom Rardinal Marco Sitico Atemps 1567 begonnen) zwischen Frascati und bem Berge Bortio; Die Villa Mattei ju Rom (1581-1586 erbaut von Charique Mattei); bie Villa Aldobrandini (1598 erbaut vom Rarbinal Betro Albobrandini) auf dem Bergabhange von Frascati; Villa d'Este, 1550 in der Nähe von Tivoli. — Auch in und bei Genua sind mehrere Billen mit ihren Garten febenswert, fo bie Villa Giustiani, ber Bart am Balaft Scoglietto und bie Villa Pallavicini; ebenfo viele Billen mit Garten bei Reapel und Florenz; Isola bella im Lago maggiore, ausgezeichnet burch großartige Terrassen-bauten; Villa Melzi, Clerici (später Villa Soma-riva, jest Villa Carlotta) und Villa Serbelone und Villa Trotti am Comerfee. Boboli, ber Garten am Balaft Bitti bei Florenz, zeichnet fich durch größere Baldmaffen, großartige, teilweife gebogene Alleen aus. Ahnliches gilt bom toniglichen Garten bon Caferta bei Reapel, ben Luigi Banvitelli angelegt.

hat im allgemeinen biefen regelmäßigen Gartenftil bis zum heutigen Tage, und zwar mit Recht beibehalten; nur wenige Garten find in naturlichem Stile angelegt, fo ber von Monga bei Mailand neben einer alteren regelmäßigen Anlage, Die Castinen bon Florens und noch einige andere. Biele Garten alter Billen haben moderne landichaftliche Bergrößerungen erfahren, so mehrere am Comersee, bei Genua (Villa Palla-vicini), Florenz, auch in Rom. Auf Sizilien sind nennenswert: in Balermo ber botanische Garten mit vielen feltenen Pflangen, ber icon bon Goethe gerühmte Garten ber Villa Giulia ober Flora, der des Grafen Tasca, eine der geschmadvollsten Anlagen Siziliens u. a.

In neuerer Zeit sinb auch an der Riviera, besonders an der Riviera di ponente, b. h. ber westlichen (westlich von Genua), teils auf italie-nischem, teils auf frangofischem Gebiet zahlreiche Billen mit prachtvollen Garten entstanden. So die Villa Hanbury zu La Mortola bei Bentimiglia, Borbighera, Mentone, Monte Carlo, Rigga ac. -S. Stalienischer Renaiffance-Bartenftil.

Italienifde Minmen. Dit biefer Bezeichnung belegt man allgemein die im Binter aus Stalien und Subfrantreich, namentlich von ber Riviera eingeführten Schnittblumen. Der Import biefer

Blumen ift ein gang folossaler, so daß oft trog ber niedrigen Preise fein Abjat zu erzielen ift. Italienischer Renaissance-Gartenfilt. Die Barten Italiens wirten, abgesehen von ihrer Ginteilung und Blieberung, auf ben beutschen Besucher burch bie bon ber heimischen abweichende Begetation. Die Baumformen werben gegenüber ben bei uns heimischen Formen bereichert durch bie immergrunen Laubbaume, welche burch bie in Italien eingeführten Drangen bas Lanbichaftebild fehr beeinfluffen, und die im übrigen teils ber Lorbeerform, teile ber Olivenform gugugaflen finb. Die Balmenform ift angebeutet burch bie Dattelpalme, auch die tropische Tamarindenform ift vertreten. Bon Strauchern tommen hinzu bie Dleanberform, Die Myrtenform und Die Bwergpalmen, burch einige Arten von Chamaerops und eingeführte Arten vertreten. Die Rrauter und Grafer find im allgemeinen wefentlich hoher und großblätteriger als diesseits ber Alben. Andererseits sind charakteristisch für das Gebiet die aus Rrautern, Salbstrauchern und Bwiebelgewächsen jufammengefesten Matten. Die Lianen treten viel reichlicher auf, jo Smilax, Periploca, Vitis, und die uns gang fremde Form der Suffulenten ift vertreten burch Opuntia, Aloë und die eingeführte Agave. Bahrend die Begetationsformen, wie gezeigt, wesentlich reicher in ber Bestaltung und in ber Arten- und Gattungenzahl find, haben fie auch ausgeprägtere Formen, welche fich bem Auge bes Beschauers einbruckvoller, bem Meißel bes Bilb-hauers unb bem Stifte bes Malers erreichbarer und williger darstellen, als der deutsche wollige Baumichlag. Man betrachte in dieser Beziehung Copresse, Binie, Lorbeer, Agabe, Balmen und die großen Umbelliferen, Rompositen und Grafer. Es ift jebod zu beachten, daß die Halbinsel zwei Begetationsgebiete enthält, einmal das sogen. Wittelmeergebiet, zu welchem die ligurische Kuste und die neapolitanische Salfte Staliens gehört, jobann bas Gebirgsgeb mit mehr mitteleuropäischer Flora. Zwischen diesen vermitteln die Abruzzen, Rom und Tostana Uber-gänge. Die immergrune Region reicht bis zur Hole von 400 m, die mitteleuropäische Laubwaldflora gest bon 400-2000 m.

Die Garten ber italienischen Renaiffancevillen waren mit ben zugehörigen Bauten zu einem fest 385 jammenhängenden Ganzen vereinigt. Aus einige Entfernung gesehen wirten Garten und Bauwert als machtige Bautomplere, malerisch verschönt durch grünen Pflanzenschmud, durch Baummassen, Alleen, regelmäßige hainpflanzung 2c. Die Billen ber Renaiffancezeit erheben fich auf benfelben Stellen, Die Billen ber wo die Landfite der romifchen Raiferzeit fich be fanden, alfo zumeift an den Abhangen des Gebirge am liebsten auf halber Hohe, jo baß die Silhouette ber Bauwerke sich von dem Grün der ansteigenden Höhen abheben. So steht die Billa d'Efte in Tivoli an der Stelle der Habrian'schen, die Bills ein mahrer botanischer Garten, die Garten ju Albobranbini ju Frascati an ber Stelle berjenigen!

bes Lucullus, die Billa Barberini in Rom ba, wo nd die Garten bes Rero befanden, die Billa Pamfili bei Rom auf den Trummern der Garten des Raifers Galba. Die Renaiffance-Bauherren find meiftens Rapite, Karbinale ober reiche Batrigierfamilien. Durch die eben geschilderte historische Bergangenheit ber Billenanlagen wurde die Aufstellung von antilen Stulpturen bedingt. Das botanische Interesse ber Beit, welchem bie Grundung von botanischen Garten in Babua, Bija und Bologna zu verbanten war, bewirtte die Aufnahme vieler fremben Bflangen in die Barten. - Bei dem Entwurfe ber Gebaude folgte man im wesentlichen bem Bauftile ber Alten, man liebte die Unterbrechung der Fassaben burch große Bogenöffnungen, Boriprünge und zuruck-ipringende Teile bei ungleicher Abmeffung ber einzelnen Stude. Gin altes höfchen, wie es bie romiiden Baufdriftfteller ichilbern, fleine Bauwerte, als Thee-, Billard-, Gefellschafts- und Aussichts-pevillons, Stibadien, Impluvien, antife Tempel, Monumente, Lauben, Bergolen, Triumphbogen, Säulen mit Statuen, Obelisken, Brunnen, Sipe, Bogelbäuser, Kolossaftatuen und Grotten unter den Lerraffen beleben die einzelnen Teile der Garten. Diese find in ihrer Grundrifgliederung mehr oder weniger streng architektonisch. Besonders wird die Hauptgebäudeachse verwertet, indem sie die Lage von Kastaden, Treppen oder halbkreisförmigen Tarassen und Ginschnitten bestimmt. Im übrigen find die einzelnen Terraffen bem Gelande angepaßt. Des Baffer ift in Baffins und Rastaden vorhanden, et fürzt hier und da als Wassersturz zu Thal in steigt als Springstrahl in die Höhe, oder es enthilm Wassersprierr und Brunnen der verthedensten Art. Die Baummassen sind bald ganz, bid teilweise heckenartig beschnitten, die Terraffen ibit find parterreartig mit Blumenbeeten ausgelegt, dem Grundrifformen meist Quadrate und Rechtate find. Dieselben Formen treten bei freien Kied-tigen auf, benen sich noch die Hippobromform und der ausgesetzte Halbereis zugesellen. Zu ben untwinkelig sich freuzenden Wegerichtungen kommen Kerr die diagonalen Wegeführungen. Die Zeit der Blüte diefer Stilart erhellt aus ber Bauzeit ter nachsolgend aufgeführten Billen: Billa d'Efte 1860, Barberini 1626, Pamfili 1644, Albani 1746. Man kann bei den Werken diefer Stilart eine Begung beobachten von bem Regelmäßigen unb **Strug**g beobachten von dem Regelmäßigen und Errigen nach dem mehr Malerischen und andererilberladenen und Spielerischen. Die Über-den gächert sich in der größeren Berzierung der den gächert sich in der größeren Berzierung der den bei Beglers zu Bezierwössern zc. Auf kandlung folgt als Reaktion eine Rück-kandlung folgt als Reaktion eine Rückjum Strengen und Regelmäßigen, wobei in großen Beripektiven u. dergl. Ahnlichkeit ber Lendtreichen Auffassung (f. Frankreich)

Die neuzeitliche Rachahmung der italienischen din lift fich nach ben vorigen Ausführungen binfichtlich bes bevorzugten Pflanzenmaterials, ach ber Einteilung und Glieberung ber Garten nach der Gelungene Renaiffance-Unlagen in Michand find die Orangerie, der sizilianische

Infel Mainau, auch die Kastadenanlagen in Bilhelmshohe. — Litt.: Percier und Fontaine, Choix des plus célèbres maisons de plaisance de Rome et de ses environs; Tudermann, Die Garten ber italienischen Renaissance; G. Meyer, Lehrbuch der ichonen Gartenfunft; Jäger, Gartenfunft und Barten; 3. v. Falle, Der Garten, feine Runft und Runftgeschichte.

Itéa virginica L. (itea bie Beibe) (Saxifragaceae-Escallonicae), in unseren Garten nicht häufiger, aber empfehlenswerter, niedriger Bierftrauch aus Nordamerita. Bwifchen eiformigen, jugefpisten, glangend grunen Blattern ericheinen im Juli und Auguft weiße Blumen in aufrechten, endftanbigen Ahren; durch die fpate Blutezeit wertvoll.

İxia L. (ixos Mistel, Bogelleim), Frie (Irida-ae). Schönblühende, südafrikanische Zwiebelceae). gewächse mit regelmäßiger sechsteiliger Rorolle mit ichlanter Robre und ausgebreitetem Saum; brei ichmale gurudgefrummte Narben; Rapfel hautig;



Fig. 486. Ixia hybrida.

3wiebel rund; bluben vom Dai bis Juni. I. aristata Thb., Blumen weiß-infarnatrot, I. patens Soland., Blumen weiß, rot und gelb, I. speciosa Andr., Blumen außen purpur-blaggeftreift, innen farmin- ober rofenrot, bismeilen außen weiß mit purpurrotem Ranbe, I. maculata L., Blumen weiß, in ber Mitte mit einem violetten, rofa eingefaßten Fied, I. viridiflora Lam., fehr eigentumlich, Blumen kupfergrun, am Grunde fammetartig-schwarz geflect, u. a. m. - Auger ben aus Gubafrita eingeführten Arten find mehrere Sunderte in Europa erzielter iconerer Barietaten und Difchlinge in Rultur (Fig. 436). Die Bucht im großen wird namentlich in Holland und auf ben englischen Kanalinseln betrieben. Man pflanzt bort bie Zwiebeln im Ottober bis Dezember ins Freie, wie Gladiolus, womöglich in etwas geschütter Lage, und giebt benfelben mahrend bes Winters eine ziemlich bide Dede von trodenem Laub, burch Schilf deland find die Orangerie, der sixilianische gegen das Berwehtwerden geschützt. Diese Decke wird und der Pfingstberg in Botsdam, Linderhof wird erst spät im Frühjahre abgenommen. Auch der stelltwert man die Frien auf die gewöhnliche

Beise ber Rapzwiebeln unter Glas im Freien in mit großen Dolben icharlachroter Blumen; 1. con-Raptaften. Man nimmt die Zwiebeln in ber Regel jedes Jahr nach der Reife aus der Erde und hebt fie troden auf, bis zur Beit ber Pflanzung, fann fie jeboch, wenigstens bei ber Bucht unter Glas, zwei Jahre hintereinander auf demfelben Blate ftehen laffen. Bei der Topffultur werden die fleinen 3wiebeln im Oftober ju 3-4 ober auch mehr in gut drainierte Topfe mit fandiger Beibeerde gepflanzt. Uberwinterung in einem ichwach erwarmten Raume bei fehr maßigem Beguffe. Beginnen fie zu treiben, fo ftellt man fie recht sonnig, giebt reichlich Licht und beschattet bei ftarterem Connenichein. Rach bem Flor ftellt man die Topfe an einem trodenen, gegen Regen geschütten Orte auf, wenn man namlich bie Zwiebeln zwei Jahre in ben Topfen fteben laffen will. Beim herausnehmen ber Zwiebeln wird bie Brut von den Mutterzwiebeln getrennt.

Ixiolirion Herb. (Ixia [f. d.] und leirion Lilie) (Amaryllidaceae), aus Borderafien und Afghanistan. Stengel beblättert, Bluten in enbftanbigen traubigen oder rifpigen Blütenständen. I. tataricum Fisch. (Fig. 437) mit violetten und I. Kolpakowskianum Rel. mit blauen ober weißen Blüten, im April und Mai, liefern ein gutes Bouquetmaterial. Man pflangt bie Zwiebeln in sonniger und warmer Stelle aus, nimmt fie nach bem Erodnen bes Laubes aus bem Boben, bewahrt fie bis Oftober troden auf, um fie

bann frisch zu pflanzen. Leichte Winterbede anzuraten. Ixora L. (Rubiaceae). Buschige Salbsträucher Oftindiens mit endstänbigen Blutendolben. Die Blumen haben eine lange und bunne Röhre und einen tief 4-blappigen, horizontal ausgebreiteten | Saum. Schönfte Arten: I. coccinea L., Ceplon,

gesta Roxb. (I. Griffithii Hook.), Cochinchina, Blätter ichon und groß, Blumen orangegelb, bann rot, in großen bichten Afterbolben; I. acuminata Roxb., weißblühend. Alle verlangen viel Licht und



Fig. 437. Ixiolirion tataricum.

Luft, im Binter nicht unter 10 Barme, in ber Beit bes Bachstums reichliches Gießen. Bermehrung burch Stedlinge, bie gegen Raffe forgfältig ju ichugen find. Der Rame I. ift aus bem Ramen eines Göpenbildes (Jewara) entftanden, bem in Malabar Blumen ber I. coccinea geopfert wurden.

## 3 (i).

Jacaranda Juss. (einheimischer Rame) (Bignoniaceae). Deift große Baume mit einfachen ober häufig doppelt unpaarig-gefiederten Blattern; Bluten groß, in loderen enbftanbigen Rifpen. In Rultur bei uns selten, nur J. mimosaefolia Don zuweilen im Warmhause wegen seiner zierlich farnartigen

Welaubung; gelangt taum zur Blüte. Einige Arten liefern das J. ober Bolijanderholz.

Jakman, James, Handelsgärtner zu Woking, Grafschaft Surren, England, berühmt geworden burch Züchtung einer großen Zahl der schönsten Clematis-Varietäten und -Blendlinge.

Jacobinia Moric. (Ableitung unbefannt) (Cyrtanthera, Justicea) (Acanthaceae). Aufrechte Rrauter ober Straucher bes tropischen Amerita mit 4-5 spaltigem, mit Brafteen verjehenem Relche und zweilippiger Korolle. J. magnifica (Nees.) Lindau, mit eirunben, langgespisten, langgeftielten Blattern und von Juli bis Auguft mit fleilchfarbigen Blumen in endständigen Uhren mit fehr großen Bratteen; J. coccinea Hiern., mit elliptischen, lang gestielten Blättern und großen, scharlachroten Blumen in bichten Endähren, im April-Mai; J. Pohliana Lindau (Justicea carnea Lindl.), Blumen rosa

ober fleischfarben, im Sommer. Alle werben bei +8-120 im Warmhause kultiviert, in Laub- und Mistbeeterbe mit hinreichendem Sand. Sie erfordern viel Luft und einigen Schatten, gur Beit bes Bachstums reichlich Baffer. Im Sommer tann man fie auch an geschützter Stelle ins Freie bringen. Ber-

mehrung leicht burch Stedlinge. Sacquin, Rifolaus Sofeph von, einer altfranzösischen Familie entstammend und 1727 zu Leiden in holland geboren, ging nach Baris, um unter Anton und Bernard von Justieu fich auszubilben. 1752 ging er ale Professor nach Bien. Besonbert fruchtbar mar fein vierjähriger Aufenthalt in Beftindien und Sudamerita, bon wo er reiche Sammlungen heimbrachte. Starb 1817 im 90. Lebensjahre. Hauptwert: Selectarum stirpium americanorum historia, Groß-Folio, 264 Tafeln, Wien 1780. — Sein Sohn Joseph Franz, geb. 1766 in Schemnitz, ftarb 1839 in Wien als Professor ber Botanik und Chemie, schrieb u. a. Loones plantarum rariorum, Wien 1781-93, 648 Tafeln.

Jacquinia L. (Professor R. J. v. Jacquin in Wien, f. b.) (Myrsinaceae). Straucher mit 5 teiligem bleibendem Relch und fast glodenformiger 10 lappiger

inseln, mit hochorangefarbigen, zu kleinen Trauben vereinigten Blumen; J. armillaris Jacq. von den gwien Antillen, mit weißen, jasminbuftigen, mubenständigen Blumen. Barmhaus bei + 12 bis 18° C., in 2 Teilen Laub- und 1 Teil Torferde mit 1 Teil Sand bei mäßiger Feuchtigfeit. Bermehrung durch Stedlinge unter Gloden im warmen Beete.

Biger, hermann, Großbergoglich fachfischer hofgarteninfpettor in Gifenach, bedeutender Gartenbeuschriftsteller. Geboren 1815 in Münchenbernsdorf im Großherzogtum Sachsen als Sohn bes dortigen Oberpfarrers, trat er nach bem Tobe besjelben aus ber Borbereitung für eine miffenschaftliche Laufbahn gur Gartnerei über, die er in Belvedere bei Beimar erlernte. Bon 1834 bis zum Jahre 1845, wo er als Großherzoglicher Hofgartner nach Eijenach berufen murbe, führte 3. ein wechselvolles Banberleben. Er ftarb am 5. Jan. 1890. Werfe: Lehrbuch ber Gartentunft; Der prattische Gemusegartner; Boben- und Dungerfunde: Allgemeines illuftriertes Gartenbuch; Der immerblühende Garten; Simmer- und hausgartnerei; Der Apothelergarten; Deutiche Baume und Balber; Der Obstbaumichnitt noch harby; Der Blumengarten und die Blumenjucht auf bem Lande; Gartenfunft und Garten fonft und jest, mit 240 Abbildungen.

346n, Frang, Sanitaterat in Meiningen, Bomologe und Schriftsteller, geb. 17. Januar 1806 in Reiningen. Er gab mit Lucas und Oberdied das Auftrierte Handbuch der Obstitunde" heraus, welches Wert heute noch für Deutschland als mustergültig dasteht; ebenso war er Herausgeber vieler Fachschriften. Er starb am 15. Februar 1867.

Safresringe nennt man die ringförmigen fonzentrischen Zeichnungen, welche bei vielen Laub-und Radelhölzern auf bem Stammquerschnitte lichtbar find. Die J. entstehen infolge bes im Frühling beichleunigten, im Berbft verlangfamten Bachstums bes Kambialcylinders, weshalb aus ihrer Anzahl auf bas Alter ber Baume mit ziemlicher Sicherheit zu schließen ift; nur ausnahmsweise sind doppelte J. infolge zweiten Jahrestriebes oder nach unzeitiger Entlaubung durch Frost, Naupenfraß u. dergl. entwickelt.

Jahreszeiten. In bem Garten muß besonbere Rudficht auf Die Jahreszeit genommen werben, wenn das Besithtum nur zu gewissen Beiten bes Jahres besucht wird. Die gartnerische Ausschmudung wird sich darauf beschränken, mährend der Zeit des Befuches ihr Beftes gu leiften, mahrend in Garten, welche das ganze Jahr hindurch benust werden, jebe Jahreszeit ihre Reize entfalten foll. Sommer bietet fo reichen Schmud ber Belaubung und der Blütenpracht, daß er naturgemäß bie prächtigfte Jahreszeit für ben Garten ift. Ungleich mehr entgudt jeboch ber an fich bescheibene Frühlingsflor. Deshalb empfiehlt es sich, in der Nähe des hauses, an sonniger Stelle eine Art Frühlingsgartden einzurichten, in welchem fruhblühenbe Stauben, Zwiebelgewächse und Straucher vorherichen. Im herbst erfreuen uns einige spatblübenbe Stauben, 3. B. After-Arten, Tritoma und andere. Bon frautartigen Blumen find ebenfalls besonders Aftern, ferner Dahlien und die neuerdings io beliebten Chryjanthemen zu nennen. Außer ments wiederzugeben.

Korolle. J. aurantiaca Ait. von ben Sandwich- biefen bluben aber bie meisten Blumen bes Sommerflors bis zum Eintritt bes Frostes. Bon da an tommen die Geholze gur erneuten Geltung, teils burch die herbstliche Farbung bes Laubes, teils burch ihre zierenben Früchte (j. b.). Für ben Binter besonders eingerichtete Gartenteile heißen Wintergarten, welche burch immergrune Pflanzen ausgeschmudt werden. Aber auch ber Wechsel ber immergrunen mit ben entlaubten Gehölzen ift ichon, zumal wenn auf Geholzarten mit ichoner Rinde bei ber Pflanzung geachtet wurde. S. a. Frühjahrs-blüber, Farbung ber Belaubung, Farbe ber Rinbe.

Sakobstitte, f. Sprekelia formosissima. Jamesia Torr. et Gray (Entdeder Dr. Edwin Sames, 1797-1861) (Saxifragaceae-Hydrangeae). J. americana Torr. et Gray, zierlicher behaarter, mit den Deugien verwandter Strauch, süblicheres Felsengebirge und Sierra Nevada; Blüten weiß, endständig, kurzrispenartig gehäuft; ziemlich hart. Japan. J.& Gärten gleichen den chinesischen, aber

fie find nicht so groß wie diese, wenn sie auch vielleicht der Natur noch treuer nachgeahmt, besser unterhalten und reicher mit Pflanzen und Blumen ausgeschmudt find; benn für biese hat ber Japaner mehr Sinn, er betreibt Blumenzucht aus angeborener Liebhaberei. Für öffentliche Berschönerungen ift fehr viel geschehen. Gigentliche Blumen tommen in biefen Garten wenig gur Bermendung, benn diese gehören mehr ober weniger gur Rusgartnerei, wohl aber fpielen ichon blubende Baume und Straucher eine große Rolle. Go 3. B. ift ber Bart von Upeno in Debo berühmt wegen feiner Ririch- und Bflaumenbluten, ein anderer wegen feiner Dolbengewächse; tommen Blumen gur Bermenbung, fo geschieht es meift in Beeten, die in Rasen eingelegt werden, ober sie werden zu Massenwirfungen benutt, so 3. B. die Kifu (Chrysanthemum), Fris und Lotus, seltener die sonst sehr besiebten Kamellien. — Alle Mühe des Gartners beschränkt fich auf Erzielung bestimmter baroder Formen, und so gugeschnittene Baume werben boch (bis ju 2000 & bas Stud) bezahlt. — Der Japaner liebt es, auch ben fleinsten Winkel am Hause, wenn auch nur wenige Quabratmeter, durch fleine Gartenanlagen mit Hugel, Baffer und ben beliebten Zwergbaumen in funftlichen Formen auszuschmuden. Die Erziehung folder flein gehaltener und im Buchie verbrehter Bflangen beruht auf möglichst geringer Rahrungsspendung. Am be-liebtesten sind: Juniperus chinensis, Thujopsis dolabrata, Chamaecyparis obtusa, Cupressus Corneyana, Pinus japonica und densistora, Podocarpus Nageia und macrophylla, Ginkgo; bon Laubhölzern: Trachelospermum jasminoides Osteomeles anthyllidifolia, Nandina domestica, Pittosporum Tobira, Ternstroemia japonica und Acer palmatum und japonicum. Lieblingsblume: das Chrysanthemum (j. b.). — Litt.: Rein, Japan. Japanische **Islumenarbeiten**. Die Blumen-

binderei ift in Japan fehr entwidelt und wird nicht minder wie die Gartenkunft gepflegt. Der Japaner hat als eifrig beobachtender Naturfreund bas Beftreben, Die eigenartigen, burch geologische wie flimatische Berhaltniffe bedingten Bertruppelungen mancher Baumformen in feinen Blumenarrange-Dabei arbeitet er nach

in Lehrbüchern niebergelegten Regeln und abmt 1747, geft. 1824), Mirbel (geb. 1776, geft. 1854), im übrigen getreu die Ratur nach. Diefe japanischen Decaione (f. b.) und Cornu (geb. 1843, geft. 1901). Blumenarbeiten haben gewiß manches Originelle an fich, mogen auch bom Standpunkte ber Japaner als fünftlerisch vollendet gelten, auf uns machen fie aber nicht ben Ginbrud muftergultiger Binbewerte, und biejenigen Runftler und Runftliebhaber, welche sich von den Einwirtungen der japanischen baude fur wissenschaftliche Zwede. Binderei auf die beutiche das Erstehen einer neuen Fardinieren sind Gefäße, dazu bestimmt, ent-Ara für die lettere versprechen, durften sich ge-täuscht seben. Gin 1892 in Berlin gemachter Übertopf aufzunehmen, ober ausgepflanzte Gewächte

Bilbern waren. Tropbem verbient jedoch die ja-panische Binbefunst die reafte Beachtung.

Jardin des Plantes in Faris. Diefer welt-berühmte Garten murbe 1626 von Herouard, erfter Leibarzt Ludwigs XIII., begründet, welcher Broffe gum erften Direttor mahlte. Rach bem Tobe Berouards sicherte sich la Brosse bie Mitwirfung bes neuen Leibargtes Bouvard und erwarb 1633 ein

Gartengrundftud für 67000 Livres. Gine lange Reihe bebeutenber Danner. welche als Oberauffeber (Surintenbanten), Lehrer,

Rulturchefe, Gartner, Reifende, Demonftratoren, Maler 2c. bas Bflangenftubium machtig forberten, wirften in bemfelben, fo Tournefort (geb. 1656, geft. 1708), beffen Suftem bis 1733 im Garten befolgt wurde, Morin, Baillant, Aubriet, Jonard, Antoine be Juffieu und fein Bruber Bernard, Boirier, Dufan,

Buffon, Lemonnier, Thonin Bater und Sohn und Andere. 1770 trat

Lemonnier ben Dienft eines Brofeffors ber Botanit, bestimmte Gingelpflangen muffen befonders gut entaber nicht ben Titel, an Antoine Laurent widelt fein. be Juffieu ab, ben Sohn Antoines und Reffen Bernards, welcher die Bflangen nach feinem Spftem anderte und die Linneiche Romenflatur yemyn), Jasmin (Oleaceae-Jasmineae). Strueinführte. — 1793 erfuhr ber J. d. P. ober Jar- ther mit aufrechten ober rantenben Aften und gedin du Roi, wie er auch genannt wird, eine Reorganisation und erhielt den Ramen Museum d'histoire naturelle. — Als A. L. de Jussien 1826 nach 56 jähriger Dienstzeit sein Amt niederlegte, murde Abrien de Jussieu Professor der landwirtschaftlichen Botanit. Dessontaines aber (geb. nale L., Gemeiner Jasmin, in ben gemäßigten 1750, gest. 1833) blieb Professor ber Botanit. Ihm Teilen Asien Laufe; vom Kaukasus bis nach solgte Ab. Brongniart (geb. 1801, gest. 1875). China. Stämme etwas kletternd, Blätter gesiedert, Als Professoren der Kultur wirkten Thouin (geb. Blättchen 7—9, Blumen weiß, köstlich bustend, in

Erwähnenswert find eine 1636 gepflanzte Robinia Pseudacacia (1601 von Robin eingeführt) und eine von Jussieu 1735 gepflanzte Cedrus Libani. -Der Garten umfaßt eine botanische Abteilung, eine Abteilung für lebende Tiere und eine Anzahl Ge-

Berfuch gur Ginfuhrung ber japanifchen Binberei ober in feuchtem Canbe abgefchnittene Blumen in muß als gescheitert betrachtet werben, ba bie auf malerischer Anordnung zu tragen (Fig. 438). Sie ber arrangierten Ausstellung gezeigten Bindewerke sind aus Borzellan ober Holz, von verschiedener nichts als schlechte Smitationen nach japanischen Form, bald mit, bald ohne Fuß. Für Jardinieren



Fig. 438. Jarbiniere.

Jasmin, falider, f. Philadelphus. Jasminum L. (iasme Jasmin ber Berfer, arabifc) wöhnlich immergrünen, meist gegenständigen, einfachen ober 3zähligen ober gesieberten Blättern. Blumen trichtersormig, mit dunner Röhre und flachem Saume, gelb ober weiß, oft den charafteristischen Jasmindust aushauchend. J. offici-

einer Band im Freien friert er im Binter meiftens ab, ichlägt aber häufig aus ben Wurzeln wieder aus, wenn man sie gut bedeckt hatte. Durch reichliche Bafferzufuhr erzielt man im Sommer einen uppigen Flor. Bermehrung leicht burch Stedlinge und Ableger. Man hat auch eine Barietat mit weißund gelbbunten Blattern. - J. grandiflorum L., himalana, mit aufrechtem Stamme und langen wirren Zweigen. Blatter bauernb, mit 7 ftumpfen



🗃g. 439. Jasminum nudiflorum.

Fiederblatchen. Blumen vom Juli bis zum Winter, groß, weiß, außen rotlich, angenehm duftend. Ift in der Orangerie zu unterhalten und in leichter Gartenerde, im Frühjahre auf 3 bis 4 Augen zurüczuschneiden. Bermehrung durch Pfropfen auf J. officinale. — J. floridum Bunge mit wechselftandigen Blattern, im Juli und August blühend, iowie J. nudiflorum Lindl. (Fig. 439) mit gegenfiandigen Blattern, vor ber Belaubung blühend, beide aus Rordchina, find unter Dede winterhart. — Bas man gewöhnlich Jasmin nennt, ift Philadelphus. Jien. So nennt man die Reinigung bes

Bodens von Unkraut (f. d.), eine höchst wichtige Arbeit im Barten, die mahrend bes Frühjahrs und Commers wiederholt auf das forgfältigfte ausgeführt werden muß, benn manche Arten ber Un-träuter haben eine so erstaunliche Lebenszähigkeit und Reproduktionskraft, daß die kleinsten im Boben gurlidgebliebenen Teile des Burgelftodes (bei Queden, Difteln und bergl.) hinreichen, um eine vermehrte

Riften; Buni bis Ottober in Blute. Un einem | barauf feben, bas ber gange unterirbifche Pflangen-Bandipaliere des Kalthauses zu fultivieren. An teil dem Boden enthoben werde. Auch foll man an diese Arbeit nicht erst gehen wollen, wenn das Untraut bereits feinen Samen ausgeworfen ober ber Wind ihn im Garten umhergestreut hat. Am erfolgreichsten wird bas S., wenn es bei warmer, trodener Witterung vorgenommen wirb, weil bann bas entwurzelte Untraut raich zusammenweitt und bann abgeharft werben fann. S. a. Behaden,

Saden und Unfrauter.

Jatropha Manihot L., f. Manihot utilissima. Jaude. Sierunter versteht man bie in Biebftallen sich sammelnben fluffigen Ausscheibungen ber Haustiere. Man bedient sich ihrer zur Düngung des Bodens, wenn das Wachstum der in ihm vegetierenden Gewächse, wenngleich er ordnungs-mäßig gedüngt worden, nachzulassen beginnt, beim Gemusebau also in zweiter, vielleicht auch in britter Tracht. Man bereitet die J. zum Zwecke eines Düngergusses in folgender Weise vor: In einem Wintel bes Gartens ftellt man 3 große Faffer auf, die man bergeftalt beschickt, bag bie im erften Fasse angesette Flüssigkeit brauchbar ist, wenn bie bes letten auf die Reige geht. Bur Beschidung kann man auch die auf den Wiskflätten sich sammelnde 3. benusen, wenn sie nicht durch zugestossens Regenwasser zu unkräftig geworden ist. Wit der J. mischt man strohfreie Extremente (s. d.) aus Biehställen (wo Rinder- oder Schafmist fehlt, auch Geflügelmist ober Latrine) zu einem bicklichen Brei, füllt bie Fässer bamit bis zur Hälfte und gießt Basser auf, bis sie voll sind. Diese Brühe muß mindeftens 14 Tage lang unter häufigem Umrühren der Luft ausgesetzt gewesen sein, ebe fie zur Berwenbung tommen tann. Letteres aber auch nicht fo ohne weiteres. Bill man gießen, so fullt man ein viertes Faß zur halfte mit ber Dungerbruhe an und fullt es mit Basser auf. Flüssigen Dünger lieben alle start-zehrenden Gewächse, besonders zur Zeit des träftigsten Bachstums, Kohlgewächse, Spargel, Sellerie, Porree, Rettich u. a. m. In bon Ratur magerem ober in ausgezehrtem Boben bekommt ein folcher Dungerguß faft allen Gewächsen gut, selbst vielen Topf-pflanzen. Bei Reihensaat tann man auch manche ichwerkeimende Samenarten mit J. eingießen, was ben Reimprozeß beschleunigt. Auch ift es vorteilhaft, Setlinge mancher Gemusearten vor bem Pflanzen mit ben Wurzeln in einen aus J. und lehmiger Erbe bereiteten bidfluffigen Brei zu tauchen, da fie bann nicht leicht vertrocknen und freubig fortwachsen. Raum entbehrlich ift ber Dungerguß da, wo das Land nach der Hauptfrucht noch eine Nachfrucht hervorbringen soll. In diesem Falle kann man die J. unvermischt anwenden. Man durchtränkt den Boden, nachdem er abgeräumt worden, mit dieser Flüssigietet und bearbeitet ihn, wenn er wieder troden geworben, mit dem Spaten und der Harte. Gewöhnliche Mift-J. enthält, auf Trodensubstanz berechnet, ca. 2 mal fo viel Stickftoff (und dabei alles löslicher) als Stallmift, 6 mal so viel Kali, 3 mal so viel Magnesia, 6 mal so viel Schwefelsaure, aber etwas weniger Phosphorsaure und Ralt.

Jeffersonia Bart. (Unions-Brafibent Thom. Auflage dieser Mitesser hervorzurusen. Man muß Sesserion, gest. 1826) (Berberidaceae). J. diphylla daser, insbesondere bei perennierenden Unkrautarten, Pers. (Podophyllum diphyllum L.), winterharte

Staube aus Birginien, mit wurzelständigen, lang- bingumirten und um unfruchtbar geworbenes bolg gestielten, tief herzförmigen, an ber Spite zwei-ipaltigen, unten graugrunen Blattern; Blumen weiß, ichon im April, auf 8-12 cm langen einblütigen Schäften. Recht sandige Heiberde und Halbschatten. Bermehrung im Frühjahre aus Burzelschößlingen, die man bis zur Bewurzelung unter Glasgloden hält.

Jesängerjesteber, f. Lonicera. Johannisbeerblattsaus (Myzus [früher Aphis] ribis). Man findet sie in Menge in ben burch ihren Saugruffel verwundeten, zusammengefräuselten und mit roten Beulen besetten Blattern. Sammelt man lettere forgfaltig und vorsichtig, fo tann man eine große Menge Diefer Tiere vertilgen.

Johannisbeerstrauch (f. a. Ribes). Der J. (R. rubrum) ift im nörblichen Orient, in Sibirien, auch im Norboften Europas heimisch. In Deutschland wurde er ichon im 15. Jahrhundert als Meertraubel, in Ofterreich als Ribiffel in allen Garten fultiviert und gur Bereitung eines Fruchtstrups benutt. Bon ben gablreichen Sorten verdienen folgende bie meifte Beachtung: Sollanbifche rote, mit großen buntelroten Beeren in bichten Trauben; Sollandische weiße, Beeren burchscheinend weiß, groß, füßer als alle übrigen Sorten; Hollandische fleischfarbige, eine sehr vortreffliche Frucht; Rirsch-Johannisbeere, Trauben kurz, Beeren sehr groß, dunkelkarmoisin, sauer, wird vielsach zur Beinbereitung benutt; Bersailler große rote und weiße, beibe großbeerige, reichtragenbe, fehr wertvolle Sorten; Raufasische rote, febr großbeerig; Fans neue frühe rote, großbeerig, gur Maffenanpflanzung fehr empfohlen. - Der ich war gbeerige 3. (Gichtbeerstrauch, R. nigrum) stammt aus bem nörblichen Europa. Seine Früchte werben wegen ihres ftarten Aromas von manchen bochgeichatt, von anderen verabicheut. Die besten Gorten find: Reapolitanische (Black Naples), Bittoria, nach oben tonisch, Webel gefiedert, bis zu 3 m.

ferner Bang Up, Lees frucht-bare, Balbwin, brei neuere fehr großfruchtige und außerft fuße Sorten. Ambrafarbige (ichwarzgelbe).

Man vermehrt den 3. durch Ableger und Stedlinge, welche fich in etwas frischem Boden balb bewurzeln. Er wird am häufigften in Buichform erzogen, und biefe scheint für wirtschaftliche Zwede die vorteilhafteste zu fein, zumal fie auch bie wenigfte Arbeit verursacht.

Der Strauch gebeiht am besten in nicht zu leichtem Lehm- oder Mergelund in jedem Gartenboben und in freier Lage, ift aber in beiben Begiehungen wenig empfindlich. Ginige Dungung im herbft mit verbunnter Jauche ober mit Kompost ist vorteilhaft. Bur Anpflanzung -Herbste ober auch zeitig im Fruhjahre - wählt man ein- ober zweijährige, gut bewurzelte Bflanzen, bie man 11/2-2 m weit auseinander fest.

zu ersetzen. Ferner fürzt man fraftige, im vorigen Jahre entstandene Triebe auf 5—6 Augen zum Borteil der Seitenastchen als des fünftigen Fruchtholges und ichneibet zu bicht ftebenbes, fich freugenbes und schwächliches Holz aus.

Man tann aus dem J. auch Spaliere und Kordons bilden, welche, bicht mit den hangenden Träubchen besetzt, sehr hübsch aussehen; boch be-burfen sie von Zeit zu Zeit einer Berjungung. Zur Erziehung hochstämmiger Kronenbaumchen benutzt man ichlante Ruten von B. aureum. Man mable hierzu jedoch lediglich junge, 1-2 jahrige Schoplinge von  $1^1/2-2$  m Höhe, da mehrjährige Stämme infolge der Beredelung von einer Krankheit, der Bassersucht, befallen werden. Die Beredelung geschieht am beften im Saufe, nachbem die Unterlagen im Berbfte in Topfe ober Moosballen gepflangt und langfam angetrieben murben. Sie wird in ben Monaten Januar, Februar und Marg vorgenommen, und zwar burch Anplatten und Ropulieren (f. Berebelung) in einer Durchschnittstemperatur von 12 bis 18 °C. Sie wachsen gut an, jedoch ist es schwer, sie an die freie Luft zu gewöhnen, und es geht dabei oft ein gang Teil zu Grunde. Mai werben die veredelten Johannisbeerstraucher auf gut vorbereitete Beete gepflanzt und bilben in ein bis zwei Jahren ichone Kronen. Wie bei allen anderen Beredelungen muffen wilde Triebe am Stamme und Burgelhalfe unterbrudt werben. Ebenjo gewinnt man Stachelbeer-Bochftamme.

Johannisbrotbaum, f. Ceratonia Siliqua. Johanniskraut, f. Hypericum. Johannisland, Jakobslaud, f. Winterzwiebel. Jonquillen, f. Narcissus.

Jubaea spectabilis H. B. K. (juba Māhne), Mahnenvalme (Cocos chilensis Molin.) (Fig. 440). Einzige Balme Chiles, 12 m, Stamm bid,



Sig. 440. Jubaea spectabilis.

Im ersten Jahre beschränkt man sich darauf, ben Boben Diese schöne Balme nimmt mit + 5—7° C. Winterloder und von Unkraut rein zu erhalten. Der Schnitt temperatur vorlieb und ist auch für das Zimmer hat den Zweck, auf Entwickelung fräftiger Schosse brauchbar. Kultur s. Palmen.

Jubátus, māhnenartig. Indaskaum, f. Cercis. Indenkart, f. Saxifraga sarmentosa. Indenkirfce, f. Physalis.

Juglandifolius, nußbaumblätterig.

Jaglans L. (Rame ber Balnuß bei Cicero, eigentlich Jovis glans, Jupiters Gichel), Balnußboum (Juglandaceae). Stattliche Baume, fehr ielten frauchförmig, mit großen, gefiederten Blättern. Bluten mondzifch, Die mannlichen in einzeln ftebenben Katchen, fronenlos, die weiblichen meift paarweife, mit unvolltommener Sulle; Steinfrucht groß, ungeflügelt; Mart ber Zweige quer gefächert. I. Frucht tabl, am Grunde mit 4, oberwärts mit 2 Scheibemanben. I. 1. Blattchen meift 7-9, fast gaurandig: J. regia L., gemeiner Walnußbaum; Banat, Griechenland, Kautalus bis Nordpersien; feit undenklichen Zeiten als Obstbaum kultiviert, aber im großen Barte auch einen Blat als Zierboum verdienend. Tropbem febr alte Baume befannt find, zeigt er fich boch in ausgesetten Lagen, besonders in geringem Boden, im Winter empfindlich und fteht in diefer Beziehung seinen amerilanischen Berwandten nach. Allgemein bekannt ift bie Schönheit seines Holzes. Der Rußbaum eignet fic als Zierbaum namentlich zur Ginzelpflanzung ober zur Anlage von Alleen. Geschlossen Beftanbe find weniger schön, lassen auch kein Unterholz aufkommen. Unter ben zierenden Spielarten ist die geschlitzterige (var. laciniata stilicisolia, aspleaiifolia) und die einblätterige (var. monophylla) mit einsachen oder gedreiten Blättern zu erwähnen. Der ftrauchartige Walnußbaum (var. praeparturiens oder fertilis) bleibt niedrig und tragt zeitig. Der frühtreibende Walnußbaum (var. praecox) und der pättreibende (var. serotina) unterscheiben sich weseutlich durch die abweichende Zeit des Aus-treibens, die bei uns im ersteren Falle nachteilig, im letteren von Borteil fein tann.

Angerbem verdienen Erwähnung folgende Spielatten: Die Blutnuß (var. rubra Knoop) mit farmintoter Kernhaut. Die Pferbenuß (var. maxima), Frucht noch einmal so groß, wie die der gemeinen Art. Ihr Kern schwindet aber sehr zu-immen, weshald sie frisch genossen werden muß. Ran tultiviert auch eine weichschalige Pferbenuß. Die Meisennuß (var. tenera, frangosisch) Mesange) mit so bunner Schale, baß sie sich leicht gerbrechen läßt, und mit fettem und schmachhaftem ken, weshalb ihr die Meisen sehr nachstellen. Die Traubennuß (var. racomosa) mit 15-20 gruchten an einem Stiele. Die Kriebelnuß, Lern febr ölreich, aber zwischen hartholzigen Scheibewinden eingeengt, so daß es schwer ist, ihn unver-lest herauszubringen. Sie liefert ein ausgepioneies Dl. Der Baum ist ber größte und kräftigste feiner Art und wird vorzugsweise wegen feines tofibaren Holzes kultiviert. — J. regia hat bereits Bastarde gebildet mit J. nigra (J. Vilmoriniana Carr. und piriformis Carr.), sowie mit J. cinerea (J. alata Carr.). — I. 2. Blattchen meift mehr als 13, gesägt: J. nigra L., schwarzer Walnus-bann; Blättchen oberseits tahl, unterseits zerstreut lurshaarig; Frucht kahl, Ruß schwarz; hoher, harter Baum des öftlichen Nordamerita. — J. rupestris Engelm., Blattchen und Früchte viel fleiner, erftere

zulett nur beiberseits brüsig-nervenhaarig; bis 7 m hoch, östers strauchartig; Ralisornien bis Texas. — II. Frucht drüsenhaarig, kleberig. II. 1. Nuß gerippt, nicht Lentig; Blättchen meist 13—15: J. cinerea L., grauer Walnusbaum, Butternuß; Blättchen scharft gesägt, beiberseits behaart; Frucht länglich; ösu. Nordamerika. — J. mandschurica Maxim., Blätter bis 1 m lang; Blättchen klein und stumpf gesägt, oberseits, mit Ausnahme der Mittelrippe, meist kahl; Früchte in hängenden Trauben, rundlich; Wandschurei und Amurgebiet. — II. 2. Nuß zweikantig: J. Siedoldiana Maxim. (J. ailantifolia hort.), Blätter 4—7-paarig, groß, ihre Spindel und süngeren Zweige meist sehr kleberig, drüsenhaarig; Frucht in langen hängenden Trauben, kugelig dis eilänglich; Japan.

meist sehr kleberig, drusensbaurig; Frucht in langen hängenden Trauben, kugelig dis eilänglich; Japan.
Bermehrung des Walnußbaumes durch Samen, der am besten bald nach der Reise in das Land gesäet wird. Die Spielarten, sowie die selteneren Arten, von denen Samen fehlen, müssen veredelt werden, und zwar geschieht dies zuweisen im Freien durch das sogen. Pseiseln oder besser durch Kopulieren im Glashause, doch wachsen sie auch hier nur schwierig an. — S. a. Carya und Pterocarya.

Jühfke, Joh. Bernhard Ferdinand, geb. 1. Sept. 1815 zu Barth in Bommern. Im botanischen Garten zu Greifswald ausgebildet, wurde er 1834 akademischer Gärtner in Eldena, 1854 ward er zum königl. Gartenbauinspektor ernannt, 1858 kaufte er die Handelsgärtnerei C. Appelius zu Erfurt. Im September 1864 wurde J. zum königl. Gartenbaudirektor ernannt und 1866 als Nachfolger Lennés zum königl. Hof-Gartenbirektor und Direktor der königl. Lehranstalt in Potsdam. Trat 1891 in den Ruhestand und starb zu Potsdam am 12. Juni 1893.

Julifer, Ratchen tragenb.

Junceus, junciformis, binfenartig.

Juncus L. (Name ber Binse bei Birgil), Binse, Simse (Juncaceae). Die Binsen sind trautartige, in ihrer äußeren Tracht z. T. den Gräsern ähnliche, meist in Sümsen wachsende Pksanzen mit markigen Hattreisen, welche häusig in sogen. Spirren stehen, spelzenähnlich, seltener blumenartig gefärbt. Als Futterkräuter haben sie geringen Wert, dienen aber vorzüglich zur Besestigung der User von Bächen, Teichen und Bassins, die sie zugleich in eigenartiger Weise bekorieren. Eine interessant Form ist die Spiralbinse, J. effusus L. var. spiralis, deren Halme korkzieherartig gewunden sind. — J. zederinus s. Scirpus Tabernaemontani zederinus.

Innge, Conrad, geb. am 14. Mai 1859 zu Landsberg a. W., besuchte 1877—1879 die königl. Gärtnerlehranstalt in Wildpart, hieraus England, war dann 5 Jahre 1. Obergärtner bei Schiebler & Sohn in Celle, wurde 1892 Geschäftissührer bes Verbandes der Handelsgärtner Deutschlads, 1897 Geschäftissührer für Garten- und Obstbau in der Landwirtschaftiskammer für die Probinz Brandenburg, 1900 königl. Garteninspektor im königl. Auepark zu Kassel. Ist besonders für Hebung des Obstbaues und der gewerbl. Interessen bemüht gewesen.

Jungfer im Grünen, f. Nigella damascena. Jungfernrebe, f. Ampelopsis. Juniperinus, wacholberartig.

(Coniferae-Cupresseae). Immetgrune, 2-, selten J. thurifera L., Gebirge Spaniens und Algiers; häusige Baume und Sträucher; Blätter gegen- J. sphaerica Lindl., China; J. occidentalis Hook. ständig oder zu 3 quiriständig, nadel- bis schuppen-förmig, oberseits mit 1—2 weißen Spaltöffnungs-reihen; Frucht ein beeren- oder steinfruchtartig geworbener Bapfen, im zweiten Jahre reifenb, gefchloffen bleibenb, Samen flugellos.

Sett. I. Oxycedrus Endl., Blatter nur nabelformig, Rnofpen behüllt, die Samen voneinander getrennt: J. communis L., gemeiner Bacholander getrennt: J. communis L., gemeiner Bachol- besteht er häufig in einem Entspigen (Bincieren) ber, weißer Blattstreisen breiter als die grunen nachgekommener Triebe ober im Umbreben ber zu Ränder; baum- oder strauchartig, faulenformig bis ausgebreitet; im Rorben ber 4 Kontinente, kultiviert sehr veränderlich, 3. B. var. suecica Loud. breit fäulenförmig, mit nicenden Zweigspitzen; var. hibernica Gord. schmal säulenförmig, mit steisen Zweigen; var. oblonga Bieb. (als Art) mit abstehend übergebogenen Aften; var. hemisphaerica Presl. (als Art) halblugelig; var. echinoformis hort. (beffer echiniformis) monftros tugelformig, ichwarzgrun, zc. — J. nana Willd., Zwerg-Bacholber, nieberliegenb, Blatter turz, gefrummt, faum langer ale bie Beeren; Gebirgetamme ber 3 nordl. Rontinente. - J. rigida Sieb. et Zucc., baumartig, weißer Blattstreifen fehr schmal; ele-

ganter und langblätteriger als J. communis; Japan. Sekt. II. Sabina Endl., Blätter teils nabel., teils schuppenförmig, oft an bemselben Stamme; Knospen nackt: J. Sabina L., Sabebaum, Blätter turgnabel- ober ichuppenformig; Beeren geftielt, hängend; Mittel- und Sudeuropa, Drient bis Sibirien; fehr veranderlich in Buche und Be-laubung, niederliegend bis faulenformig. Var. tamariscifolia Ait., nur mit Rabelblättern. — J. prostrata Pers. (J. Sabina prostrata Loud.), nieberliegend, weithin friechend, ben Boben teppichartig bededend, namentlich im Frühjahr ichon blaugrun bis ftahlblau gefärbt; Nordamerika. — J. virginiana L., virginischer Bacholber (rote Ceber), bis 30 m hoher Baum mit pyramidaler Krone und aufrechtem Sauptstamme (felten mehrstammig und hochbuichig); Blatter nabel- und ichuppenformig, feltener nur eine Sorte berfelben auf einem Stamme; Beeren flein, aufrecht ober nidenb; öftl. Nordamerita bis Rolumbien und Neu-Megito; in ber Kultur sehr veränderlich, auch in der Laub-färbung. — J. chinensis L., Blüten nur 2 häusig, o mit meift faulenformigem Buchse und borherrschend nabelförmigen, namentlich an ben Blutenzweiglein aber auch ichuppenformigen Blattern; Q mit vorwiegend schuppenformigen Blättern und ausgebreiteten Zweigen; Beeren ziemlich groß; China und Japan. Belaubung frisch- bis blaugrun; Baum bis 20 m Sohe, aber ale 3mergform buschiger Strauch mit ausgebreiteten Aften (chinensis procumbens Endl., J. japonica Carr.), auch in buntblätterigen Unterformen vortommend. — 2Beniger häufig in Kultur find: J. squamata Ham., Homalana; J. Pseudosabina F. et Mey., Sibirien und Himalana; J. excelsa Bieb., Orient bis Hima-

Juniporus L. (Name bei Birgil), Bacholber | lana; J. foetidissima Willd., Griechenland, Orient; (J. Pseudo-Cupressus *Dieck*), Nordwest-Amerita; J. Oxycedrus *L.*, Mittelmeer.

Bermehrung durch Samen, die 1-2 Jahre liegen, ober durch Stedlinge, wie bei Abies, der nieder-

liegenden Arten auch durch Ableger.

Junifonitt. Diefer wirb gewöhnlich am Schluffe bes erften Triebes angewendet, bei Rernobstbaumen lang gewordenen Triebe, fofern bas Entipigen verjäumt wurde und keinen Erfolg mehr verspricht. bat ein entspitter Trieb mehrere Reben- ober Nachtriebe gebilbet, so nimmt man ihn über bem unteren berfelben weg. Sat ein Trieb fich fo ftart entwidelt, bag er bas Gleichmaß ber Begetation zu stören broht, so schneibet man ihn auf ein Auge ober bindet den Trieb in eine Horizontale. haben fich bei ben Pfirfichen Früchte gebilbet, jo nimmt man die neben benfelben entwidelten Triebe, wenn sie nicht als Ersatzweige bienen follen, 2 bis 3 Blatter über ber Frucht weg, mahrend alle übrigen Triebe, welche nicht in der unmittelbaren Rabe von Früchten fteben und nicht als Erfatzweige bienen follen, zu Gunften ber Erfastriebe

gang entfernt werben.
de Justien, Bernard, geb. 1699 in Paris, Arzt und von 1758 Leiter bes tonigl. botanischen Gartens in Trianon, starb 1776. Er stellte ein natürliches Suftem ber Bflangen im Gegenfat gum Linne'fcen fünstlichen auf, welches als das altere 3.fce System bekannt ist, und führte es für den Dauphin (später Ludwig XVI.) in Trianondurch. — Antoine, fein Bruber, geb. 1686 in Lyon und Arzt wie biefer, ftarb 1758 als Prof. am königl. Garten in Paris. — Joseph, ein dritter Bruder, geb. 1704 in Lyon, begleitete bie Expedition bes Grafen Maurepas nach Amerita, ftarb 1779 in Paris. — Seine Sammlungen behielt und benutzte fein Reffe Antoine Laurent, Sohn von Antoine, geb. 1748 in Lyon, von 1778 an am Jardin des Plantes, wo er an Le Monniers Stelle botaniiche Borlefungen hielt, 1804 Professor an ber bortigen medizinischen Fatultat und beren Brafibent, ftarb 1836. Er ist ber Urheber bes neueren 3.fcen Pflanzenspftems, bem bas Fehlen und bas Borhanbensein bes Keimlings, sowie ber Bau besselben als Einteilungsprinzip zu Grunde gelegt ift. Sauptwert: Genera plantarum etc., 1774. — Der Sohn bes vorigen, Abrien henry Laurent, geb. 1797 in Baris, Arzt, von 1826 an Profesjor ber Botanit baselbst, starb am 29. Juni 1853. S. a. Jardin des Plantes.

Justicea, f. Jacobinia.

Jute, auch wohl Paat, find im Sandel allgemein berbreitete Baftfafern des oftindifchen Corchorus capsularis L., eines Lindengewächses. Man bereitet daraus bauerhafte Befpinfte fur wirtschaftliche Awecke.

Kaempseria rotunda L. (nach dem Reisenden und Arzt Engelbert Kämpser, 1651—1716) (Zingiberaceae), in Oftindien, ihrer Heimat, wegen des Tustes und der Schönheit der Blumen eine vielbeliedte Rabattenpstanze, spielt dort ungefähr dieseliedte Kolle, wie dei uns die Iris-Arten, denen sie in der Größe und dem äußeren Aussehen den Kumen etwas ähnelt. Letzere sind rosa, violetissia oder weiß. Wegen ihrer schönen Blumen, ihrer leichten Blühbarkeit und ihres niedrigen Wuchses wird sie in den Gewächschäusern gern unterhalten. Man vermehrt sie durch Wurzelstücke. Sie erfordert eine mehrmonatliche winterliche Ruhezeit und liebt nahrbasse Grde in großen, gut drainierten Töpsen.

Andere häusiger kultivierte Arten sind K. Galanga L. und K. Roscoeana Wall.

Aaffeebaum, f. Coffea arabica.

Kainit, j. Kalijalze. Kaiserkrone, siehe Fritillaria imperialis. Kakaobaum, siehe

Theobroma Cacao. gakteen (Familie Cactaceae). Fast alle K. find in Amerika einheimisch, und zwar ift ihre große Mehr-zahl auf die Tropen beschränkt, und nur wenige ruden nad) Rorben ober Guben bis zur temperierten oder gar zur falten Zone vor. Einige wenige find neuerbings in Afrita gefunden. Alle R. find perennierend und die meisten werben mit ben Jahren holzig. Es giebt einige Arten, welche baum-artige Dimensionen annehmen und ein

ziemlich festes Holz liefern. Diese großen Arten, zu welchen sich etwas Ahnliches nur in einer eigentümlichen Gruppe von Euphorbien Afrikas sindet, prägen den amerikanischen Landschaften einen auf-

fallenden Charafter auf.

Einteilung nach Schumann: 1. Unterfamilie Cereoideae, ohne Widerhafenstacheln, mit solgenden Gattungen: Cereus, Pilocereus, Cephalocereus, Phyllocactus, Epiphyllum, Echinopsies, Phyllocactus, Malacocarpus, Melocactus, Mamillaria, Pelecyphora, Ariocarpus, Pfeisfera, Hariota und Rhipsalis. — 2. Unterfamilie Opuntioideae, mit Widerhafenstacheln Opuntia und Nopalea. — 3. Peireskioideae, Blätter bleibend, slach: Peireskia. S. die einzelnen Gattungen.

Ran vermehrt die K. durch Aussaat, Wurzels Stab beigeben, um sie in aufrechter Stellung zu ihöhlinge, Stecklinge und nicht selten durch Verschung. Hat man reisen Samen, den man bei Zweige. Einen solchen spist man am unteren fünklicher Befruchtung oft erzielt, so säet man ihn stielartigen Ende etwas zu, sest ihn in einen auf

in Schalen mit sandiger Heiberde oben auf und hält ihn unter einer Temperatur von  $+20-25^{\circ}$  C. Etwa 3 Bochen nach dem Ausgehen pitiert man die Pflänzchen einzeln in ganz kleine Topse mit Heiberde, der man etwas Gartenerde zusett. Höusiger vermehrt man die K. durch Burzelschößlinge, die ost in großer Wenge austreten, vornehmlich bei den Gattungen Echinocactus und Mamillaria; sie sind sast schon vollständige Pflanzen, die man nur abzutrennen und zu pslanzen braucht. Zu Stecklingen brauchdare Triebe sindet man oft an höheren Punkten der Wutterpflanze. Sie wachsen kaum weniger gut an, als die Schößlinge. Dasselbe ist der Fall mit den oberen, noch nicht verholzten Gliedern der Opuntia. Wan kann Chieder solcher Art auch quer durchschneiden, selbst die ganze Pflanze, z. B. einen Echinocactus, und die Spize als Steckling benutzen, doch muß man diesen einige



Fig. 441. Gruppe gepfropfter Ratteen.

Tage lang auf ber Tablette eines Gemächshauses ober an einer anberen luftigen Stelle liegen lassen, bamit die oft sehr große Bunde abtrocknet, ehe er gepflanzt wird. Die beste Zeit zur Bermehrung durch Stecklinge ist der Juni. Sehr gebräuchlich ist endlich auch das Pfropfen.

Kakten, Ffropfen derselben (Fig. 441). Das Pfropfen kommt vorzugsweise bei Epiphyllum zur Anwendung, nicht sowohl zum Zwede der Vermehrung, als um den zu dieser K.-Gattung gehörigen Arten und Barietäten elegantere Haltung und kronenartige Ausbreitung der Zweige zu sichern. Am besten geschieht dies im Januar. Hiederige gebraucht man als Unterlage disweilen Cereus speciosissimus, meistens aber und mit besseren Ersolge Peireskia aculeata, doch muß man diesen einen Stab beigeben, um sie in aufrechter Stellung zu erhalten. Zum Pfropfen wählt man die krästigken Zweige. Einen jolchen spist man am unteren stielartigen Erde etwas zu. sext ihn in einen auf

Spalt und befestigt ihn hier mit einer Stednabel, beffer aber, da bas Metall bie Schnittwunde oft ungunftig beeinfluft, mittelft bes Dorns ber Gle-bitichie ober bes Schlehenftrauchs. Die Pfropflinge halt man im Warmhause bei einer Temperatur von etwa  $+20^{\circ}$  C. und sprist sie morgens und abends mit lauem Wasser. Ist der Epiphyllum-Zweig mit der Unterlage verwachsen, so bindet man die Pflanzen auf. Ende Mai bereitet man ein warmes Beet, bedt bie Miftlage mit ungefiebter Beideerde und pflangt hier die Epiphyllen mit einem Abstande von 25-30 cm ein, doch fo, daß fie bas Glas nicht berühren. Anfangs halt man ben Kaften geschlossen und giebt bei Sonnenschein Schatten. Sind die Pflanzen im Boben eingewurzelt, so gewöhnt man fie ganz allmählich an Luft und Licht und nimmt an schonen Tagen bie Fenfter gang weg. Bei trodener Luft ift es mohlgethan, bie Epiphyllen gegen Abend gu fprigen. Im Juli und August giebt man ein- ober zweimal in der Woche einen leichten Dungerguß. Muguft beschneibet man die Burgeln, welche in-folgebeffen eine Menge garter Burgelchen herborbringen, und einige Wochen fpater fest man bie Bflangen mit einem Erbballen in Topfe, bringt fie an eine recht helle Stelle bes Warmhaufes und beschattet und sprint sie, jo oft es not thut. Der Flor entwidelt sich ein Jahr spater.

Außerbem wendet man van propern. bei Arten, welche an sich schwerer wachsen, bei Arten. Als gewöhnliche Unterlage nimnt man startwachjenbe Cereusformen. Je nach ber zu verebelnben Bflanze fann man in ben Spalt pfropfen, ober man schneibet beibe Flachen, die ber Unterlage und die ber Beredlungspflanze, gleich, paßt die Stude aufeinander und bindet fie mittelft über Rreug gelegter gemachfter Faben fest, bis fie angewachsen. Auf bieje Beise sieht man haufiger veredelt: Pelecyphora aselliformis, Echinocactus myriostigma, ornatus, E. Scopa candidus cristatus, Cereus flagelliformis. Echinopsis multiplex cristata, Opuntia cylindrica cristata u. a. m. Much fleine, feltene Sämlinge, beren Wachstum man beschleunigen will, fann man mit Borteil pfropfen. — Litt.: Förster-Rümpler, Handbuch ber K.funde; Rümpler-Schumann, Die Sukfulenten.

Aalidunger, f. Ralijalze.

Ralifalpeter, f. Salpeter. Ralifalge. Die Bflanzenaschen (f. b.) enthalten ftets Rali, und zwar fast immer in hervorragenber Menge; es tann baber von vornherein tein Zweifel barüber herrschen, daß bieser Stoff eine wichtige Rolle im Leben ber Pflanzen spiele. In ber That gelingt es nicht, eine Pflanze in absolut kalifreiem (fünstlich bereitetem) Boben ober in falifreien Rahrstofflösungen zur Entwickelung zu bringen; alle solche Beriuche haben bewiesen, daß kein anderer Rährstoff (Kalk, Natron 2c.) das Kali für die Pflanzen ersehen kann. In einem jeden fruchtbaren Boden müssen daher Kaliverbindungen vorhanden sein, und zwar solche, in benen bas Rali für die Bflangen aufnehmbar ift, wie g. B. Beolithe, leicht zerfetbare Berbindungen von Riefelfaure mit

ber Unterlage in angemessener Bobe angebrachten Bobenarten in ihrem Raligehalt ungemein verichieben.

Durch die Ernte wird bem Boben ein Teil seines Kaligehaltes entzogen und muß berselbe ichließlich unfruchtbar werden, wenn der Ausfall nicht rechtzeitig durch Kalizusuhr gedeckt wird; für diesen Erfag sorgt zum Teile schon die Natur durch die Berwitterung der im Boden enthaltenen unaufgeschloffenen talihaltigen Mineralien (Felbspat), doch reichen die auf diese Weise nutsbar werbenden Ralimengen bei weitem nicht für den Bedarf ber Rulturpflangen aus. Durch eine regelmäßige Dungung mit Stallmift wird bem Boben allerdings ein großer Teil bes ihm entzogenen auerbings ein großer Lett ver ihn entzogenen Kalis wiedererstattet, aber ebenjals nicht voll-ständig. Ein Beweis für diese Behauptung ist die in früheren Jahren sast allgemein angewandte Brache, die vorzugsweise durch das dabei löslich werdende Kali günstig wirkte.

Die Sauptbezugequelle für St. ift Staffurt, wo ein enormes Lager von R.n feit 1864 bergmannisch abgebaut und fabrifmaßig verarbeitet wird (Abraumsalze); boch stehen bem Landwirte und Gartner auch noch einige kalireiche Abfalle und Brodufte anderer Industrieen gur Berfügung.

Betrachten wir zunächst die Staffurter Bro-

butte, jo find bie wichtigften folgende: 1. Rainit. Der Rainit fommt im gemahlenen 1. Kainit. Der Kainit kommt im gemahlenen Zustande von weißer die röklicher Farbe in den Handel. Seine Zusammensehung ist im Durchichnitt folgende: 12,7% Feuchtigkeit, 21% ichwefelgures Kali, 2% Chlorfalium, 14,5% Chlormagnesium, 34,6% Chlornatrium (Rochsals), 1,7% Chips, 0,8% Unlöstliches (Thon). Er wird unter Garantie eines Gehaltes von 12,4% reinem Kali verkauft. Der Kainit enthält gemäß seiner Zusammensehung größere Wengen chlorhaltiger Redenbestandteile (47%), was sür manche Kulturpstanzen von Nachteil ist. Auch ist er hygrostopisch und balt infolgedessen leicht zusammen.

infolgebessen leicht zusaus in er gygeostopping and daminischen leicht zusammen.

2. Karnallit ist ein braunrotes, start hygrossopisches Salz. Es enthält 9–10% Kali, 15% Chlortalium 21% Chlormagnesium, 21% Chlormagnesium, 22% Chlornatrium 2c. Winimalgarantie 9% reines Kali.

3. Polyhalit und Krugit sind weniger hygrostopische, chlorarme Salse. Der Krugit enthält ungefähr 17—19% schwefelsaures Kali. Die Minimalgarantie beträgt hier 9% reines Kali.

4. Der Eylvin it ist ein sehr kalireiches Salz.

Der Gesamtgehalt an Rali ichwantt zwischen 12 und 19%. Die Minimalgarantie für Rali beträgt 12%. ein Dehrgehalt wird aber in Rechnung gezogen.

5. Gereinigte schwefelsaure Kalimagnesia enthält 48–52% schwefelsaure Kali, 40–43% schwefelsaure Wagnesia, 2–4% Chlornatrium, kommt sein gemahlen unter einer Minimalgarantie

von 25,9% reinem Rali zum Bertauf.
6. Die tonzentrierten Ralidunger (Chlorfaliumfalze) enthalten 50, 60, 70, 80, 95 und 98% reines Chlorfalium, entsprechend einem Minimalgehalte von 31,5, 38, 44, 50, 60 und 62%

reinem Rali.

7. Das 40 prozentige Ralibungesalz gehört ju ben konzentrierten Ralibungern, es besitt im Durchschnitt folgende Busammensetzung: 3,6% Rali 2c. Selbstverständlich find bie verichiebenen Feuchtigfeit, 62,5%, Chtortalium, 1,9%, ichmefelShormagnesium, 2,1°/<sub>0</sub>
Shormagnesium, 2,1°/<sub>0</sub>
2,4°/<sub>0</sub> Sips und 3,1°/<sub>0</sub> Unsoliches. Es enthält im Gegensate zum Kainit 40,53°/<sub>0</sub> reines Kali web nur 22,3°/<sub>0</sub> chiorbaltige Rebensalse. Garantierter

Mindefigehalt 40% Rali.

Es empfiehlt fich, für gartnerische Rulturen besonders das 40 prozentige Kalibungesalz zu verwenden und von den weniger reinen (weil zu viel Rebenjalze enthaltenden) Rohsalzen, wie Kainit, Karnallit 2c., abzusehen. Für die Berwendung der K. in der Gartenkultur ift es ferner sehr wichtig, baß man im Boben für einen genügenden Raltgehalt jorgt (f. Ralt). Es empfiehlt fich, bei Kallmangel im Boden im Berbfte eine Ralfbungung von etwa 6 kg Kalt (Antalt) auf 100 Quabrat-meter zu geben und dieselbe alle 3 Jahre zu wiederbolen. Andererfeits ift bie Birtung bes 40 prozentigen A.s eine um fo bessere, in je verdünnterer Sofung es ben Pflanzen geboten wirb. Man bringt ju biejem Zwede bas Kalijalz möglichst fruh, im herbst ober in ben Wintermonaten ober im zeitigen Krūhjahr in ben Boben. Hat man verhältnismäßig große Raligaben zu verabfolgen, fo giebt man medmäßig die Balfte ber vorhergesehenen Menge im herbst und die andere halfte im Frühjahr ober portionsweise wahrend bes Berlaufes der Begetation. Bon anderen falihaltigen Industrieprodukten

feien turz erwähnt: 1. Die Elutionslauge, welche bei ber Berarbeitung der Rubenmelaffe auf Buder nach bem jogen. Elutionsverfahren als Abfallprodukt gewonnen wird und einen großen Teil ber mit den wonnen wird und einen großen Ceil der mit den Rüben in die Zudersabrikation gelangten, also dem Rüberdoben entzogenen Salze enthält. In der Elutionslauge sand Märder 87,09 % Wasser, 2,45 %, Juder, 6,05 %, sonstige organ. Substanzen (Sticksfi 0,48 %), 2,11 % Ali, an organ. Säuren gebunden; 0,22 % kohlensaures Kali (zusammen 2,36 % Kali), 0,07 % salpetersaures Kali, 0,56 % Kodsalz, 0,45 % Aliselasses.

2. Die Welassessials und Welosse als Abkallsessials on Spiritus aus Welosse als Abkallsessials

jengung von Spiritus aus Melasse als Abfallprodukt gewonnen und enthält samtliche in der Relasse befindlich gewesenen Salze. Sie ift daber der Eutionslauge ganz ähnlich zusammengesetz, enthält aber mehr organische Stoffe als diese. Ihr Kaligehalt beträgt 1,61 %, ihr Stickftoffgehalt 0,404 %. Da diese beiden Flüssigkeiten saft immer nach Raummaß verlauft werden, so fügen wir hier ben Gehalt eines Bettoliters bei. Es enthalt ein heftoliter Elutionslauge 2406 g Kali, 505 g Stide [wf]; Relassedhempe 1675 g Kali, 420 g Stide

ioff, 15 g Phosphorfaure.
3. Die Schlempetohle wird durch Abbampfen und Glüben ber Melaffeichlembe erhalten. diesem Prozesse werden die organischen Substanzen serftort (vertohlt), die R. ber organischen Gauren in tohlensaures Rali (Pottasche) verwandelt. hat mit der Schlempetoble icon vielfach fehr günftige Erfolge erzielt; jedenfalls aber sind diese nicht be-beutender, als biejenigen entsprechender Mengen teiner R., welche lettere bagegen ben Borzug größerer Billigfeit besithen. — Litt.: Bolff's Düngerlehre, 13. Aufl.; Rumpler, Raufl. Dungestoffe, 4. Aufl.;

jaures Rali, 4,2% fchwefelfaure Magnefia, 2,1% | Dungung ber Gartengewächse mittelft funftlicher Dungemittel; berf., Die Dungung gartnerischer Rulturen, insbesonbere ber Obftbaume; Bagner, Anwenbung funftlicher Dangemittel im Obst- und Gemufebau, 4. Aufl.; Bog, Gartenfultur.

Raff. Schon in fruheften Beiten manbte man R. jur Berbefferung bes Bobens reip. jur Erhöhung ber Ernteertrage an, boch wurde erft im 19. Jahrhundert, b. h. mit Einführung der Chemie in die Landwirtschaft, die Art der Birtung des-jelben wissenschaftlich erklärt und somit der Weg zu seiner rationelsen Anwendung gezeigt. Die Wirfungsweise ist eine direkt und indirekt pflanzenernahrende infofern, als der R. an fich ein notwendiger Pflanzennahrungsstoff ift und er außerbem die im Boden befindlichen unlöslichen Aflangennahrftoffe, besonders bas Rali, loslich macht. Der R. hat bafifche (als gebrannter R. äpenbe) Eigenschaften und ift baber imftanbe, eine ben Bflanzen ungunftige faure Beschaffenheit bes Bobens (f. humus) aufzuheben; er eignet fich baber be-fonders für faure Wiefen. Der R. verbindet fich dabei mit den im Boden in freiem Zustande ent-haltenen Humussauren und bewirft dabei unter Mitwirtung von Batterien eine raiche Berjepung berfelben unter reichlicher Entwidelung von Roblenfaure. Auch auf die Sticktoffverbindungen im Boben wirft der R. gunftig ein, indem er fie gu einer energischen Bilbung von Salpeterfäure disponiert. G. Stidftoffdungung.

Die Birtung bes Res auf bie phyfitalifche Beschaffenheit bes Bobens ift eine ahnliche, wie bie aller feinpulverigen Rorper, er verringert bie Konfistens besselben. Daber eignet er sich vorzüglich für gaben Thonboben; letterer wird durch eine starte R.zusuhr loderer und durchlässiger.

Am fraftigften wirft ber gebrannte R. (AB-R.) er tann aber bei Sandboden auch zu energisch wirfen. Bei Berwendung desfelben bildet man aus den trodenen R.ftuden Saufen auf bem Felbe und bebedt biefe mit Erbe; burch die Feuchtigkeit der Luft zerfallt in diesen Haufen der R. zu einem feinen Bulver (indem er sich selbst löscht) und kann alsdann nach gehöriger Durchmischung mit ber gur Bebedung benutten Erbe gleichmäßig über bas Felb ausgebreitet und untergebracht werben. Die gange Operation muß bei trodenem Better ausgeführt werben, ba bas R.pulver sich im Regen zu Klumpen vereinigt, beren Berteilung im Boben unausführbar ift. In R.brennereien fteben bem Pflanzenguchter übrigens meift große Mengen von fogen. Staub-R., Abfall-R., ber fich felbft zu Staub geloicht hat, febr billig gur Berfugung; berfelbe tann bei ruhiger Buft und trodenem Better ohne weiteres bom Bagen gestreut werben. Gine andere Methode ift, ben gebrannten R. bireft burch turges Untertauchen unter Baffer zu trodenem A.ftaub zu löschen und so auszubreiten. In ber neueren Beit wird ber Stud-R. vielfach grob gerkleinert und mit ber Maschine ausgestreut.

Rohlensaurer R. wirtt weniger energisch auf die Bodenbestandteile ein, als gebrannter, ba ihm bie agende Eigenschaft bes letteren abgeht, auch enthält er nur etwas über die Balfte R. (ber Reft ift Rohlensaure und Baffer). A fteine werden Dito, Grundguige ber Agrifulturchemie; berf., Die in ber neueren Beit vielfach fur Dungungezwede fein gemahlen. In vielen Gegenden findet man | hoher Strauch, deffen leberartige Blatter eine schone, feinpulverigen tohlenfauren R., ber ohne weiteres auf ben Ader gefahren werden tann (f. Mergel).

Bei ber Zuderfabritation wird ein Abfallprobutt erzeugt, welches jum großen Teile aus tohlen-faurem und Up-R. besteht. Diefes tann infofern fehr gute Dienfte leiften, als es neben bem R. noch gemiffe Mengen bungenber Stoffe organischer und mineralifcher Natur enthalt (Phosphorfaure, Rali und Stidftoff). Man lagt biefen fogen. Scheibe-Schlamm längere Beit für fich an ber Luft ober im Rompofthaufen liegen, wobei er zu einer feinfrumeligen Daffe zerfällt und alsbann leicht ausgeftreut werben fann.

Über die anzuwendenden Quantitäten von R. 2c. laffen fich bestimmte Borichriften nicht geben; es empfiehlt sich jedoch, nicht zu viel R. auf einmal zu geben, jedoch die Dungung mit R. häufiger, ungefähr alle 4 Jahre zu wiederholen. Für schwere, bindige Bobenarten ober faure Biefen genügen meist 20—40 dz As-K. für 1 ha. In leichteren Bobenarten ungefähr die Hälfte. — Litt.: Orth, Kalf und Wergel; j. a. u. Kalisalze.

\*\*Alkmergel\*\*, j. Mergel.

Kalkmild. Ein bewährtes, durch Lofchen von gebranntem Ralf und Bermischen bes Breies mit Baffer hergestelltes Mittel, die Stamme der Obstbaume gejund zu erhalten und fie von Moos, Flechten, Giern, Raupen und Larven schäblicher Inselten zu reinigen, ist der Anstrich ober das Bespripen mit K. im herbste ober zeitigen Frühjahre. Um das nicht schone Aussehen der geweißten Stämme zu vermeiben, tann man ber Fluffigfeit

etwas Dienruß gufeben. Rathoxafat finbet fich bei ber großen Mehrzahl Beim Stoffwechfel ber Pflangen ber Pflanzen. tritt als Rebenprobutt fast immer die felbst für die Pflanze giftige Oxalfaure auf und in den Geweben mancher Pflanzen, z. B. ber Polygoneen (Rhabarber u. a.), in beträchtlichen Mengen. Der als Bitarbonat von den Burzeln in Lofung aufgenommene tohlenfaure Ralt icheint baber vorwiegend in ber Pflanze ben Zwed zu haben, bie giftige Dralfaure zu binden, wobei R. entfteht und bie

Rohlenfaure frei wirb.

Kalkfalpeter, f. Galpeter.

Kalmia (Beter Kalm zu Abo in Finnland, chüler Linnes) (Ericaceae - Rhododendreae). Immergrune, meist niedrige, icone nordameritanische Straucher für Beibeerbe. Blumen rot ober rotlich mit flacher, radförmiger Rorolle. Rur K. polifolia Wangh. (K. glauca Ait.) ist bei uns völlig hart. Blätter ichmal, oberfeite glanzend dunkelgrun, unterfeits blaulich. Blubt im April und Mai mit niedlichen blagroten, in topfformigen Dolbentrauben stehenden Blumen. K. angustifolia L., bis 75 cm hoch, und die folgende sind etwas empfindlich; blüht vom Mai bis Juli mit buntelroten Blumen, die gablreich und dicht gebrängt zwischen ben jungen Trieben erscheinen. Bon ihr giebt es mehrere Formen, die sich durch breitere Blätter, niedrigeren Buchs 2c. unterscheiden und in den Baumschulverzeichnissen als K. media, K. hirsuta, K. pumila 2c. vorkommen. K. latifolia L. (Fig. 442), aus bem ichonfte Art der Gattung. Wird ein bis manns- und im Guden. Borguglichfter Tafel- und Sandels-

glanzend buntelgrune Belaubung bilben und beffen prachtige, rotlich-weiße Blumen im Juni und Juli in reichblutigen, loderen Dolbentrauben an ben Spipen ber Zweige erscheinen; auch wild gefundene



Fig. 442. Kalmia latifolia.

hübsche Formen sind var. myrtifolia hort. und var. polypetala Sarg. — Bermehrung: Aussaat unter Glas. Der feine Samen ift wie ber ber Eriken zu behandeln; K. pumila macht reichlich Burgelbrut.

Kalmus, j. Acorus Calamus.

Kalopanax Miquel (kalos schon und panax alles beilenb), Bracht-Ginfeng (Araliaceae). Oftafiatische, sommergrune, fleine Baume ober hohe Sträucher mit bicht bestachelten Stämmen und Zweigen: K. ricinifolius Miquel (Acanthopanax ricinifolius Dene. et Planch, Panax ricinifolius Sieb. et Zucc., Aralia Maximowiczii v. Houtte; Blätter groß, langgeftielt, einfach, mehr ober weniger tief 5-7 lappig; Dolben groß, 3 fach zusammengeseht; einstämmig ein sehr eleganter, recht harter Solitärbaum.

Kalviffen bilben bie erfte Familie bes von Lucas erweiterten natürlichen Apfelfustems von Diel (f. Apfel). Sie sind durchweg Tafeläpfel im bie ebelsten und der Berbreitung würdigsten: 1. Fraas' Sommer-Kalvill, Anfang Sept.-Ott., großer, gelblich-grüner bis grünlich-weißer, recht wohlschmedender Sommer- und Sett. reinsten Sinne bes Wortes; folgende Sorten find fruchtbar und bauerapfel. Baum fraftig, fruchtbar und bauer-haft. 2. Roter Berbst-Ralvill (Ebeltonig, Roter Himbeerapfel), Sept.-Oft., großer, prachtvoll (auch unter ber Schale) rotgefärbter, namentlich als Marti-forte geschätter Serbstapfel. Baum fraftig und auf fruchtbarem Boben recht tragbar. 3. Graven. fteiner, Gept .- Nov., großer, gelber, rotgeftreifter, angenehm duftender und belifater Sommer- und Berbst Tafelapfel, ber im Gebirge und im Rorben füblichen Teile ber Bereinigten Staaten, ift Die von viel feinerem Gefchmade ift, als in ber Ebene apfel des Rorbens. Baum fraftig, bauerhaft unb | ungemein reichtragend, wenn auf fruchtbarem, namentlich etwas ichwerem Boben. Barietaten : Roter Gravenfteiner, Gelber Gravenfteiner. 4. Bewurz-Ralvill (Gestreifter gelber herbst-Ralvill), Sept-Oft., prachtvoller goldgelber, farmefinrot gefreifter, gewurzhafter, guter, doch mehr als Bier-frucht dienender Gerbstapfel. Baum fraftig und ziemlich reichlich tragend, wenn auf fruchtbarem Boben. 5. Geftreifter (roter) Herbst-Ralvill, Dit.-Dez., ziemlich großer, icon buntelrot geftreifter



Fig. 443. Beißer Binter-Ralvill.

berbft- und Binterapfel. Baum bauerhaft und fruchibar. 6. Gelber Richard, Nov.-Jan., großer, weißlich-gelber, fehr wohlschmedender Winterapsel. Baum ziemlich fruchtbar, traftig, dauerhaft und nicht empfindlich, wenn auf fruchtbarem Boben. 7. Roter Binter-himbeerapfel, Dez.-März, mittelgroßer, bufter geroteter und bunfelrot gefreister, febr ebler, reich himbeerartig gewürzter Binterapfel. Baum faum mittel-ftartwachsenb,

apfel. Baum nicht fehr ftark wuchfig, aber fruchtbar, wenn auf nahrhaftem und warmem Boben. Rehr für Zwergbaume geeignete Sorte. 9. Beißer geeignete Sorte. 9. Beißer Binter-Ralvill (Fig. 443), Rov.-Marz, großer, weiß-gruner, ipater prachtvoll weißgelber, foftlicher Binter-Tafelapfel, ben Diel mit Recht den Fürsten unter ben Apfeln nennt. Der Baum ver-langt geschützte Lage, warmen, tiefgrundigen, fruchtbaren und mehr leichten Boben. Mehr für

Bwergbaume, besonders für Pal-metten und Kordons zu em-pehlende Sorte. 10. Roter Winter-Kalvill, Dez.-Marg, ziemlich großer, roter und fehr guter Binter-Tafelapfel. Baum etwas ichwachwuchfig, aber recht fruchtbar, wenn auf nahrhaftem, lockerem und warmem Boden. 11. Garibaldi-Kalvill, Jan .-Rarz, mittelgroßer, weißgelber, ichoner und guter Binterapfel. Baum gesund und auf fraftigem Boben fruchtbar. 12. Aberslebener Ralvill-Camling, Deg. - April, vorzügliche beutiche Frucht von mittlerer Große, im außeren dem Weißen

Lage, Klima und Boben weniger emfindlich. — Litt.: Apfel und Birnen (104 Farbenbrucktafeln). Kambium ober Rambialchlinder heißt ber chlinbrijche Bilbungsherd aus teilungsfähigen Bellen

im Stengel ber Gymnofpermen und Difotylebonen, welcher die Berdidung besselben bewirft. Rambium pflegt nach außen, ber Rinde zu, und nach innen, bem Holgforper zu, neue Elemente ab-guicheiben, es bilbet baber nach außen setundaren Baft, nach innen setundares Holz. Seine periodische Thätigfeit bedingt bie Jahresringbilbung.

Samefie, f. Camellia japonica. Kammgras, f. Cynosurus cristatus.

Kampferdaum, f. Cinnamomum. Kanalwage ist ein Instrument zum Nivellieren (Fig. 444). Gine Messing- ober Blechröhre trägt 2 ober 3 Glascylinder. Bermittelst einer Blechhülfe tann die Röhre auf einem Stod ober einem breibeinigen Fußgestell um eine sentrechte Achse brebbar befestigt werben. In die Rohre wird Basser gefüllt, welches bei jeber beliebigen Stellung ber Röhre in ben Glaschlindern gleich hoch fteht (nach bem Gefet ber tommunigierenden Robren). Ru ber R. gehört eine 3 m lange Latte, auf welcher eine quadratische Blechscheibe auf- und adgeschoben werben tann. Die Blechscheibe ist in 4 Felber eingeteilt, welche in verschiedenen Farben angestrichen sind. Der wagrechten Mittellinie der Scheibe entspricht auf ber Rudfeite eine Dtarte jum Ablejen ber auf ber Rudseite ber Latte angebrachten Centimetereinteilung. Um die Latte anzugielen, dreht man bie R. jo, daß die Latte und die Glascylinder fulissenartig hintereinander hervorsehen. Man bringt bas Auge hierauf in eine solche Höhe, baß bie Waserspiegellinien sich beden, und veranlaßt bann ben Lattenhalter burch verabrebete Reichen, iehr groß werdend, nicht empfinblich, fruchtbar. Die Scheibe an der Latte so weit hinauf- oder 8. Kalvill von St. Sauveur, Nov.-März, herabzuziehen, bis auch die Mittellinie der Scheibe großer, prachtvoller Winter-Tafel-



Fig. 444. Ranalwage.

in die Linie der Wasserspiegel fällt. Der Latten-halter lieft darauf die Lattenhöhe ab und ruft sie bem Meffenden am Inftrument zu oder notiert fie. Die hierzu geeignete Tabelle entspricht berjenigen des Rivellements mit bem Rivellierinstrument mit Fernrohr. Es ift zu beachten, baß fich in ben Glascylinbern 2 Striche abzeichnen, von benen ber untere ben Bafferspiegel, ber obere ben burch Abhäsion bes Wassers am Glase entftanbenen Rand barftellt. Man erzielt gute Re-Binter-Kalvill fehr ahnlich, boch in Bezug auf fultate, wenn man einmal die oberen, dann die

unteren Striche gum Bifieren benütt. Beibe Bifuren | muffen biefelbe Ablefung ergeben.

Kanariengras, f. Phalaris canariensis. Kanindenfraß, f. Safenfraß.

Kannenpflanzen, f. Schlauchpflanzen. Kantenfoneiben. Das R. ber Wege in Landichaftsgarten ift eine im Jahre minbeftens zweimal wiederfehrende Arbeit gur Erhaltung ber Bege in ihrer Breite und icharfen Begrenzung. Es geschieht gewöhnlich mit bem Reinigen ber Wege und erfordert viele Aufmerksamkeit und geschickte Arbeiter, benn schlecht ausgeführt entstehen bie haflichsten Linien, und die Wege verlieren nach und nach ihre gleichmäßige Breite. In feinen Biergarten faßt man bie Rasentanten an ben Wegen haufig mit Banbeifen ein. In biefem Falle beschränft fich bas R. nur auf bie Entfernung überhangenben

Grafes vermittelst ber Grasschere (f. b.).

\*\*Aantensteder. Halbmondförmiges Instrument aus Gußstahl mit angenieteter Hulse und darin



befestigtem Holzstiel, welches jum Abstechen ber Rasenkanten (f. Kantenschneiben) verwendet wird (Fig. 445). Eine zweite Form besteht in einer



Fig. 447. Rantenichneiber.

icharfgeschliffenen Bufftahlicheibe, welche zwischen zwei schweren gußeisernen Wangen läuft und nur wenig Kraftanstrengung erforbert (Fig. 446). Bei einem britten St. ift bas Meffer an einer Balge befestigt, welche wie eine Rajenmahemaschine in Bewegung gefest wird (Fig. 447).

Raolin, f. Thon.

Kapblumen nennt man verschiebene sübafrifanische Immortellen, besondere Helichrysum vestitum Less.

Aapiffaritat nennt man die Fahigfeit bes Baffers und anberer Fluffigfeiten, in engen Robren und Spalten emporzufteigen. Durch R. fteigen bie Bflangenfafte in ben Intercellulargangen und namentlich in ben Gefägen auf. Durch R. wird bas Grundmaffer bes Bobens gehoben und werben fo bie oberen Bobenschichten von unten aus mit Feuchtig-

feit versorgt (f. a. Boben).
Aapperuftrand, f. Capparis spinosa.
Aappflangen. Unter R. versteht man biejenigen unserer Rulturpflangen, welche vom Rap ber guten hoffnung und überhaupt aus Gudafrita ftammen. Sie fteben ben Reuhollandern in vielen Beziehungen nahe und konnen mit diesen in einem Gewächshause zusammen kultiviert werben. Am bekanntesten sind folgende Gattungen: Acacia, Agathosma, Boronia, Diosma, Erica, Leucadendron, Protea, Polygala, Coleonema, Phylica 2c., ferner zahlreiche Knollenund Zwiebelgewachse, wie Agapanthus, Babiana, Eucomis, Haemanthus, Ixia, Lachenalia, Veltheimia 2c. und Suffulenten Alos, Crassula, Mesembrianthemum und Stapelia. Die ftrauchartigen R. verlangen eine fanbgemischte Laub- und Seiderbe mit etwas Lehm, im Sommer einen Standort im Freien, im Winter eine Durchschnittstemperatur von 5—7°C. Wärme. Das Gewäckbaus (sogen. Kaphaus), dessen man sich zur Überwinterung bedient, erhält eine Fensterneigung im Wintel von 30—40° und bekommt Lüftungs und Beichattungsvorrichtungen; feine Lage ift ungefahr west-öftlich. Da die Pflanzen mahrend des To bens gegen die Sonnenstrahlen fehr empfinbels find, jo muß um biefe Beit beschattet und, weten Die Temperatur im Winter + 70 C. im Schatten zeigt, reichlich gelüftet werben, um die feuchtbumpfe Luft im Gemachshause zu entfernen. Gegoffen wird mahrend bes Winters wenig. Die Guftulenten kommen möglichst nahe an bas Licht auf trodene Stellagen ober Hängebretter, sowie im Freien auf besonbers trodene und sonnige Beete. Das Ausräumen der Häuser geschieht Ende Mai, das Einräumen Ansang Ottober.

Rapfel ober R.frucht ift eine Trodenfrucht, beren Fruchtgebaufe in regelmäßiger Beife auf-ipringt; meift geschieht biefes mit Langsipalten langs bes Rudens ber Facher (fachipaltige ober loculicibe R.) (Fig. 448), feltener langs ber Berwachsungefläche ber Scheibemanbe (manbipaltige ober septicibe R.). In einigen Fällen reißen bie Scheibewanbe am Scheitel nach bem Grunde ber K. ein (wandbrüchige oder septifrage K.). In anderen Fällen öffnen sich die K.n. mit Deckeln (um-ichnitten, Deckel-K., Phycidium, Fig. 449), z. B. Begerich, oder mit Löchern, z. B. Wohn (Löcher-K., poricide K.), oder es bilbet sich ein großes Loch, 3. B. Rejeda (Streubuchje). Als besondere Formen find zu nennen: die Schote (Scheidewand lojende K., Fig. 450), bei Cruciferen, die Husse (f. b.) bei Leguminosen und die nur an der Bauchnaht sich öffnende Balgfrucht (folliculus), wie fie bei vielen Ranunculaceen (Delphinium, Aconitum, Helleborus, Paeonia, Eranthis) auftritt.

Aapfeleule (Dianthoecia capsincola), ein fleiner, ju ben Gulen gehöriger Schmetterling, beffen fechzehnfüßige, gelbe, später erdbraune Raupe die noch unreifen Samen ber Gartennelfen und Lychnis-Arten ausfrißt.

Rapuzinerareffe, f. Tropaeolum.

Raraffen ober Spaginthenglafer, nennt man mit Baffer gefüllt zu haltenbe, aus Glas ober anderem Material hergeftellte Gefäße, auf welche man huazinthen- und andere Blumenzwiebeln fest,

um biefelben ohne Erbe gu treiben. S. Hyacinthus. Aarbelineum wirb hergeftellt aus bem bei ber Gasfabrifation gewonnenen Steinfohlenteer und bient als fonjervierendes Anftreichmittel von Bauholg.

Aarlsrufe berbantt feine Entstehung bem Martgrafen Rarl Bilhelm bon Baben-Durlach, welcher in dem die Rheinebene bebedenden Sardtwalbe einen Bohnfit grundete, "Caroldruhe". Der Grundrif bon Schlogpart und Stadt bilbet einen Rreis, beffen Mittelpuntt bas Schlog ober vielmehr ein dazugehöriger rechteckiger Turm ist. Bon Diefem

geben rabiat 32 Stragen aus, bon benen 14 bie Steinstadt,







Fig. 448. Dreiflappige

fachipaltige Rapfel einer Yucca.

Fig. 450. Scheibes mandlofenbe Rapiel bon Diplotaxis.

landichaftlicher Anordnung weichen muffen. Gehr impojant ist der den Übergang gur Stadt bilbenbe Schlofplat. Daran schließt fich ber großberzogliche botanische Garten von etwa 3,5 ha Große, von benen etwa 1,5 ha von den reichen Gewächshausbauten eingenommen werben. lich von dem 28 ha großen Schlofgarten liegt ber Fasanengarten, gegen Norben schließt sich ber etwa 4000 ha große Wildpart an. An ben Beranderungen bes urfprünglichen regelmäßigen Gartens find beteiligt gemejen: Garteninfpettor Schweifert, gest. 1808, Gartendirektor Benher, Gartendirektor Raper, Gartendirektor Pfister. Gegenwärtig unterfteben die Anlagen gleich allen babischen hofgarten bem pofgartenbirettor Graebener. Stabtifche Unlagen find ber Stadtparf und Stadtgarten, auf einem ber Stadt gehörigen, ca. 20 ha großen, mit Bald bestandenen Gelände angelegt. Die Baumpflanzungen in ben Strafen nahmen 1897 eine Länge von 22000 laufenden Metern ein. - Ginen botanischen Garten besitzt auch die technische Bochidule, Kaijerftraße.

Karnaftit, f. Ralifalze. Karotte, f. Möhre.

Sarren berichiebenfter Urt find im Gartenbau unentbehrlich, Erd-A., um Erde, Schlamm, Dünger 2c., gewöhnliche Schiebe-R., um Materialien aller Art her-

beizuführen. Bon erfteren find bejonbers die aus startem Eijenblech ge-fertigten, jeitwarts (Seitentipper, Fig. 451) ober nach born (Bordertipper, Fig.



richten auch die in ähnlicher



Fig. 451. Scitentipper.



Fig. 452. Borberfipper.

Form aus Holz hergestellten A. mit feststehenbem Kaften. Große, zwijchen zwei hohen Bagenrabern laufenbe R., bie bis 0,4 cbm Material faffen, find auf ebenem Gelande und breiten Begen außerft praftijch verwendbar.

Rarf, ein zum Umbrechen fehr feften ober gefrorenen Erbreichs ober gur Klarung bes von Baum-



Fig. 453. Rarft.

murgeln burchfesten Bobens benuttes Berfzeug (Fig. 453). Er muß einen festen Stiel und ein ichweres, starkes Eijen besitzen.

Sartoffel (Solanum tuberosum L., Solanaceae). Es tann hier nicht ber Ort sein, bas Gange bes R.baues abzuhandeln. Bielmehr beschränfen wir uns auf einige Bemerfungen über ben frühen Unbau ber R. im freien Lande. Bur Frühkultur ber R. bedarf es eines nahrhaften, nicht frisch gedüngten Bobens in warmer Lage. Man schreitet zum Legen bes Saatgutes, sobalb sich ber Boben be-arbeiten läßt, etwa Anfang April. Auf einen jehr wichtigen Umstand beim Anbau von Früh-K.n fei hier hingewiesen, b. i. bas Abwelten ber Saat-Schon im Januar werden die gur Saat bestimmten Früh-R.n an einen trockenen und warmen Ort gelegt, wo die Anollen allmählich abwelken und zusammenschrumpfen, die Keime dagegen sich an allen Augen turz und gedrungen entwickeln. Zur Pflanzzeit werden sie bann vorsichtig, ohne daß die Keime abbrechen, in der bekannten Weise in die Erde gebracht. Die fo behandelten R.n liefern viel früher neue R.n, als bie in gewöhnlicher Beife im Reller aufbewahrten. Wichtig ift auch bie

Ausmahl der Sorten; empfehlenswert für den Bei der Kräuselfrautheit breitet sich der Laub-Garten find: Ameritanische fruhe Rofen-R., reift fast gleichzeitig mit ber befannten Sechewochen-R., hat aber vor diefer den Borzug größerer Tragbarteit. — Frühe Blaue. — Biftor. — Alpha, rund, weiß, sehr früh. — Goldball, Fleisch gelb, sehr mehlig, fein, mittelfrüh. — Juwel, Fleifch weiß, ftarfereich, von feinftem Geschmad. — Raifertrone, neu, fehr ertragreich, eine wohlschmedenbe Fruh-R. für leichten Boben. — Magnum Bonum, fehr ertragreich, fein und wohlschmedend. — Litt.: ertragreich, fein und wohlichmedenb. -Werner, R.bau, 3. Aufl.

Kartoffelaafer, Rolorabotafer (Doryphora decemlineata) (Fig. 454). Ein zu ber Familie ber Blattfafer (Chrufomelinen) gehöriger Rafer von 1 cm Lange und 7 mm Breite von langlich-rundlicher Geftalt und licht-gelbrötlicher Farbung. Auf jeber ber beiben Flügelbeden liegen 5 ichwarze Streifen und bas Bruftichilb ift schwarz punttiert. 3m Rolorado-Gebiete Ameritas ift er heimisch und dort, wie im ganzen nordameritanischen Freistaate,



Fig. 454. Rartoffelfafer.

als Rartoffelvermufter gefürchtet. Durch Rartoffelsendungen ober in anderer Beife ift er von dorther mehrere Male auch nach

Deutschland verschleppt worden, doch gelang es ben Behörben ftets, ber Ausbreitung bes R.s Einhalt zu thun burch energisch burchgeführte Befanipfungsmittel. Der R. erzeugt

im Laufe bes Sommers mehrere Generationen. Die Rafer ber letten Generation überwintern in ber Erbe. Die biden, etwa 12 mm langen, orangegelben, ichwarztöpfigen Larven fressen gleich ben Die bon ben beutschen Regierungen angeordneten Bertilgungemagregeln bestehen u. a. darin, daß mittelft eines burch Betroleum genährten Strohfeuers bas Rartoffelfraut abgebrannt und jobann ber Boben forgfältig burchgegraben wird, mobei alle Buppen ober im Austriechen begriffenen Rafer ausgelesen werben. — Litt.: "Achtet auf ben R.!" Farbendructplatat.

Sartoffelkrankheiten. Rartoffeln leiden am häufigsten durch die gewöhnliche Rartoffelfrankheit (Blattfrankheit), die durch einen Pilz (Phytophthora infestans) verursacht wird und sich dadurch kenntlich macht, daß das Laub braune, erweichte, mit gang gartem, weißlichem Flaum umgebene Riede befommt und bald barauf ganglich braun wird und abstirbt. Die Anollen leiden einerseits durch ben vorzeitigen Tod des Laubes, durch deffen Arbeit erft die Anollen mit Starte gefüllt werden, jowie auch baburch, daß der Pilz felbst in die Knollen übergeht und bas Gewebe unter Auflöjung von Starte braunfledig macht. G. Beronojpora-Bilge. - Im Gefolge diefer Krantheit, bisweilen aber auch durch andere Faktoren (z. B. Bakterien, Alchen) verurfacht, tritt ber Rop (Naß- und Trodenfäule) auf, wobei bas Gewebe ber knolle schmierig erweicht und innerhalb ber geschlossen bleibenden Schale zu einem weißlich-gelben übelriechenden Schleime wird.

forper nicht regelmäßig aus; bie Stengel ericheinen fprobe und glafig, die Blatter fraus und mannigfach wellig verbogen; ber Knollenanfat und die Ausbildung ber Kartoffeln bleiben gurud, weil ber Laubkörper nicht genügend arbeitet und vorzeitig welf wird. — Der Schorf, ber namentlich bei bunnichaligen Sorten auf gewissen Boben sich ein-stellt, ist dadurch charatterisiert, daß die Rorfichale stellenweise franthaft veranbert wirb, indem fic Rungeln bilden, die felten flach bleiben, fich vielmehr entweder vorwölben ober aber tief einsenten. Die eigentlichen Erreger ber Erscheinung find fleine Lebewejen bes Bobens. Witterungsverhaltnife und Dungungen refp. Mergelung beeinfluffen bas Auftreten von Schorf. - Der Grind ift bie am wenigsten belangreiche Rrantheitserscheinung und befteht in dem Auftreten ichwarzbrauner, halbtugeliger ober abgeflachter fleiner Kruften auf ber Schale, die unverlett bleibt. Dieje Kruften werben burch einen Bilg, Rhizoctonia solani, erzeugt. — Das Durchwachien und die Rindelbildung find Ericheinungen, welche auf ploglicher Bafferzufuhr nach längerer Trockenheit beruhen. Das trodene Wetter hat die Knollen nahezu zur Reife gebracht. Wenn nun eine Regenperiode eintritt, behnt sich die Kartoffelknolle nicht mehr in ihrer Gesamtheit aus, sondern die Mutterinolle betommt kleine Knollen als beulige Auswüchse (Rindebilbung). — Litt.: Frank, Kampfbuch gegen bie Schablinge unferer Felbfrüchte. Kartoffelzwiebel, i. Zwiebel. Karpopse (caryopsis) ift eine einsamige, treden

Schließfrucht, b. h. nichtauffpringende Frucht, been Sulle mit bem Samen verwachsen ift (3. B. Geter). Sie geht aus einem oberftanbigen Fruchtblatt fector.

Rafeln, f. Broteinftoffe. Rafferfalle, bei benen bas Baffer über Stufen fällt (cascata - Fell). Raffaveftraud, f. Manihot utilissima.

Raffel befigt in bem bas Schloß Bilhelmshohe umgebenden Barte mit den berühmten Baffertanten eine Perle ber Gartenfunft (Fig. 455 u. 456). Da jetige Umfang ber Bilhelmehoher Anlagen beträgt fiber 420 ha, welche sich langs bes Dftabhanges bes Sabichtswalbes erftreden. Der Grund gu ben heutigen Parfanlagen wurde unter Landgraf Carl bon Beffen (1677-1730) um bas Jahr 1700 gelegt, im Anschluß an die mächtigen Bauten bes Riefenschlosses mit dem Herfules (Ottogon) und den 60 m tief stürzenden Kastaden. Landgraf Friedrich II. (1760-85) fügte den Bafferwerten die große Fontane hingu, welche jest eine Sohe von 51 m erreicht. Unter Landgraf Wilhelm IX., bem späteren Rutfürsten Wilhelm I. (1785—1821) wurde 1787 mit bem Umbau bes Schloffes zu feiner heutigen Bestalt begonnen und gleichzeitig die ganzliche Umgeftaltung und Erweiterung der Garten im landichaftlichen Stil in Angriff genommen. Die Lowenburg, eine Ritterburg mit Turnierplat und Burggarten, wurde erbaut und die Bafferfunfte wurden durch die Teufelsbrucke, ben Aquadutt, ein vorzüglich burchgeführtes Motiv, und ben unnatürlichen Steinhöfer Wafferfall bereichert. Rurfürft Bilbeim IL erbaute das große Pflanzenhaus und ließ ben neuen Wasserfall herstellen. Durch die reichen Gin-

führungen von amerikanischen Gehölzen unter | Insel, deren Behandlung die Joee eines Frühlings-Landgraf Friedrich II. befist Wilhelmshohe eine bemertenswerte Sammlung auslanbischer Baume, bejonders ameritanischer Gichen in felten großen Ezemplaren. In ben letten Jahrzehnten wurden bie Bflanzungen noch weientlich bereichert burch die vielen Reueinführungen von Baumen und Strauchern aus China, Japan, bem Amurgebiet und Kali-fornien. Der Bark von Wilhelmshohe fteht unter Leitung bes Rgl. Sofgartners E. Birchow.

Dicht bei ber Stadt R. liegt eine andere hiftorisch intereffante Gartenanlage, ber fonigl. Auepart ober bie Rarlsaue. Gine ehemals burch 2 Arme ber Julda gebildete Infel, murbe er ichon Anfang bes 17. Jahrh. durch Landgraf Morit von heffen ge-

gartens ju Grunde liegt. Gie zeichnet fich burch eine reiche Sammlung von Alpenpflanzen, Ericaceen, Anollen- und Zwiebelgewächsen, sowie durch feltene Gehölze aus. Auch einer großartigen Gruppe von Picea nigra Link., var. Mariana hort. im Barte sei gebacht. Die Berwaltung steht unter bem Rgl. Garteninfpettor Junge.

Eine andere Schlofigartenanlage, von Bilhelm VIII. und Friedrich II. herrührend, jest ziemlich verfallen, ift Wilhelmsthal bei K. Der Park von Schönfeld, ebenfalls bei R., in einem malbigen Thale gelegen, ftammt aus einer fpateren Beit.

Bon frabtifchen Gartenanlagen find zu er-wähnen ber Friedrich Bilhelm-Blat, Die Blumen-



Big. 455. Colog und Teich in Bilbelmebobe.

ichaffen. Zur Bebeutung gelangte er erst burch gandgraf Karl, welcher das Drangerieschloß erbaute und die anschließenden Gartenanlagen und reichen Bafferpartieen (nach einem Plane Lenotres?) anlegen ließ. Nach einem Plan aus bem Jahre 1742 enthielt er allerdings mancherlei Formen, welche von benen Lenôtres abweichen und bie Eigentümlichkeiten des Rotokostiles zeigen. Auch das prächtige Maxmorbad (1720 erbaut) stammt aus ber Zeit Rarls. Unter ben folgenben Regenten, namentlich unter Friedrich II., wurde der eine Fuldaarm abgedammt und die Anlage wejentlich erweitert. Bon 1822-64 murbe bie Rarlsaue im Sinne ber neueren Gartenfunft umgestaltet, wobei zahlreiche fremdlandische Geholze angepflanzt wurden. Be- dingungen. Da die Warenbestände, noch mehr sonders hervorzuheben ift der Siebenberg, eine aber die Preise beständigen Schwankungen unter-

anlagen am Spohr-Denkmal, die Anlagen an ber Beinbergebrude, am Bahnhof und am Luisenplat, bas Stadt- ober Tannenwalden am Krapenberge und ber Beinbergepart. Die Grunbung einer Deputation für gartnerische Unlagen erfolgte 1881; 1889/90 fand die Reueinrichtung der Stadtgartnerei ftatt. Die Leitung ber ftabtischen Unlagen unterfteht bem Stadtgarteninfpettor Gubell. Die Befamtfläche ber städtischen Unlagen beträgt 17 ha.

Kaffanie, f. Aesculus und Castanea vesca. Rataloge find die von Sandelsgartnern veröffentlichten Berzeichniffe ber von ihnen gum Berfauf gestellten Pflanzen und Samen mit Angabe ber Preise und ber Bertaufs- und Lieferungsbe-bingungen. Da bie Warenbestände, noch mehr worfen find, fo wird in jedem Jahre, fur Camen-Großhanbler mitunter jährlich mehrmale, die Ausgabe neuer Berzeichniffe erforberlich. Man unterscheibet General- und Specialverzeichniffe, von benen erftere eine Zusammenstellung aller von dem Geschäft ge-führten Bertaufsgegenstände, lettere bloß die Beftanbe einzelner Sauptzweige bes Beichaftes, felbit einzelner Rulturen enthalten. Auf überfichtliche Darftellung bes Gebotenen und im botanischen Sinne forrette Biebergabe ber Ramen tft

bie Namen berjenigen Manner anzugeben, welche die betreffenden Species beschrieben und benannt haben, um dadurch die Joentität der verzeichneten Gewächse zu bekunden, sind zur Berücksichtigung sehr zu empsehlen. Es giebt jest immerhin schon eine ganze Anzahl von K.n. welche in wisenichaftlicher Sinficht einwandefrei, überhaupt mahrhaft muftergultig und babei oft reich illuftriert find.

Satchen (amentum) ist ein meist hangender Blütenstand, welcher hinter zahlreichen Decblattern (Schuppen) fleine unansehnliche, meist nachte

und eingeschlechtige Bluten tragt. R. finden fich bei Birfen (Fig. 133, S. 112), Erlen, Bappeln, Beiden (Amentaceen ober R.trager); auch bie mannlichen Blutenftanbe ber Buche, Sainbuche, Safel, Eiche, Raftanie werben als R. bezeichnet, ob wohl viele dieser als Ahren ober Trauben bezeichnet werben müßten. Kapenkraut, f. Teu-

crium Marum. Kakenpfotden,f. An-

tennaria.

Kaulfússia amelleides Nees., j. Charieis. Rautiduk wird ans dem Mildiaft verichiede ner Bflangen ber Apo-cynaceen, Euphorbiaceen und Moraceen gewonnen. R. liefernbe Baume find Ficus elastica, Urceola elastica, Cecropia peltata ze. R. wird u. a. auch in ber Binderei (j. b.) benutt.

Kedróstis Medic. (kedrostis, bei Dioscorides Name der weißen Beinrebe) (Cucurbitaceae). Südafritanijas

Anollengewächs mit 2-4 m langen Trieben, 3-5 teiligen Blattern und fleinen, grunlichen Blüten. Früchte eirund-lich-legelförmig, anfangs blaggrun, gestreift, reif orangerot. Wirb troden und froftfrei überwintert



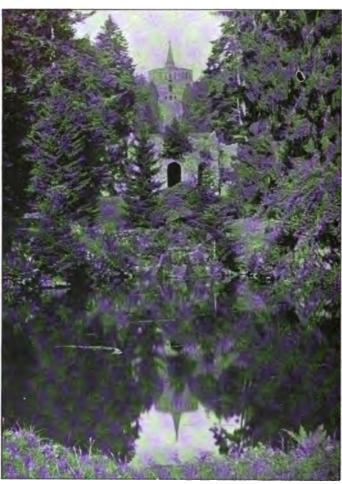

Big. 456. Rastabe unter bem Bertules in Bilbelmehobe.

bei Unfertigung der R. besonderes Gewicht zu legen. Die Berausgeber follten fich ftets flar machen, bag unrichtige Schreibweise ber Bflangen- und Sortennamen bei ben Lefern bas Bertrauen auf die Buberläffigfeit bei Lieferungen erschüttern muß, und ichon aus diefem Grunde rechte Sorgfalt bei Aufstellung ber Berzeichniffe verwenden. In biefer Beziehung ift noch manches ju munichen übrig geblieben. Die Dahnungen ber hierbei intereffierten Biffenführungen von amerikanischen Gehölzen unter Insel, deren Behandlung die Idee eines Frühlings-Landgraf Friedrich II. besitzt Wilhelmshöhe eine gartens zu Grunde liegt. Sie zeichnet sich durch bemertenswerte Sammlung auslanbifder Baume, befonders ameritanischer Gichen in selten großen Exemplaren. In den letten Jahrzehnten wurden bie Bflanzungen noch wesentlich bereichert burch bie vielen Reueinführungen von Bäumen und Sträuchern aus China, Japan, bem Amurgebiet und Rali-fornien. Der Bart von Wilhelmshohe fteht unter Leitung bes Rgl. Sofgartners E. Birchow.

Dicht bei der Stadt R. liegt eine andere historisch intereffante Gartenanlage, ber tonigl. Auepart ober bie Rarlsaue. Gine ehemals burch 2 Arme ber Sulba gebilbete Infel, murbe er icon Anfang bes 17. Jahrh. durch Landgraf Morit von Beffen ge-

gartens ju Grunde liegt. Sie zeichnet fich burch eine reiche Sammlung von Alpenpflanzen, Ericaceen, Anollen- und Zwiebelgewächjen, jowie durch feltene Gehölze aus. Auch einer großartigen Gruppe von Picea nigra Link., var. Mariana hort. im Barke sei gebacht. Die Berwaltung steht unter dem

Rgl. Garteninspeftor Junge.
Gine andere Schlofgartenanlage, von Wilhelm VIII. und Friedrich II. herrührend, jest ziemlich verfallen, ist Wilhelmsthal bei R. Der Part von Schönfeld, ebenfalls bei K., in einem walbigen Thale gelegen, ftammt aus einer fpateren Beit.

Bon städtischen Gartenanlagen sind zu er-wähnen der Friedrich Wilhelm-Plat, die Blumen-



Sig. 455. Chiog und Teich in Bilhelmshohe.

ichaffen. Bur Bebeutung gelangte er erst burch anlagen am Spohr-Denkmal, bie Anlagen an ber Landgraf Karl, welcher bas Orangerieschloß er-Beinbergsbrücke, am Bahnhof und am Luisenplatz, baute und bie anschließenden Gartenanlagen und das Stadt- oder Tannenwäldchen am Kratzenberge michen Bafferpartieen (nach einem Plane Lenotres?) anlegen ließ. Rach einem Blan aus bem Jahre 1742 enthielt er allerdings mancherlei Formen, welche von denen Lenotres abweichen und bie Eigentümlichkeiten bes Rokokokitles zeigen. Auch bas prächtige Marmorbad (1720 erbaut) stammt aus ber Beit Rarls. Unter ben folgenben Regenten, namentlich unter Friedrich II., murbe ber eine Fulbaarm abgedammt und die Unlage wesentlich erweitert. Bon 1822-64 murbe die Rarisaue im Sinne ber neueren Gartenfunft umgeftaltet, wobei gahlreiche fremblandische Geholze angepflanzt murden. Befonders hervorzuheben ift ber Giebenberg, eine aber die Breife beständigen Schwankungen unter-

und ber Weinbergepart. Die Gründung einer Deputation für gartnerijche Anlagen erfolgte 1881; 1889/90 fand bie Neueinrichtung ber Stadtgartnerei ftatt. Die Leitung der städtischen Unlagen unterfteht bem Stadtgarteninfpettor Gubell. Die Gejamtfläche ber städtischen Unlagen beträgt 17 ha.

Kaffanie, f. Aesculus und Castanea vesca. Kataloge find die von Handelsgärtnern veröffentlichten Bergeichnisse ber von ihnen gum Ber-tauf gestellten Pflangen und Camen mit Angabe ber Breise und ber Berfaufs- und Lieferungsbebingungen. Da die Warenbestände, noch mehr R., Fig. 458). Diefen letteren nennt man nach | bem Grade ber Bermachjung gezähnt, gejpalten ober geteilt. Der R. ift hinfällig (Papaver), abfallend (gewöhnliches Berhalten) oder bleibend (Quitte

u. a.). Bergrößert fich ber R. oder umhüllt er dauernb bie Frucht, jo nennt man ihn Frucht-R., wie bei Hyoscyamus, Physalis Alkekengi u.a. Bei den Rompositen, Balerianaceen und Diplaceen entwidelt fich ber R. ber Gingelbluten meift erft zur Frucht-



Fig. 457. Freiblättriger Reich.

Fig. 458. Bermachfenblattriger Reld.

reife in Form blattanlicher, oft aber borften- und haarformiger, die Frucht als Schopf fronenber Gebilde (Haar-R., Haartrone oder Pappus) (f. Kompofiten).

Kellerhals, f. Daphne.

Reffer-, Maueraffel (Oniscus murarius, Porcellio scaber 2c.), jur Rlaffe ber Rruftaceen (Arebstiere) gehörig, beschäbigen junge, teimenbe, sowie traftig vegetierenbe Pflangen aller Art, Blumen, Spalierobst 2c. Bon manchen Bögeln, von Jgeln, Spit-mäusen, Froschen und Eibechsen wird ihnen eifrig nachgestellt. In Gewächsbäusern, Mistbeetfaften 2c. vertilgt man fie, indem man ihnen Berftede, bic ihnen angenehm find, Rohrftengel, Schweinstlauen, Strohbundelchen 2c., ober folche, die ihnen zugleich Nahrung gewähren, wie ausgehöhlte Rartoffeln, Möhren, Rurbisschnitte u. a. bietet. Diese Gegenftanbe muffen oftere revidiert und auch die Blumentopfe von Zeit zu Zeit gehoben und bie barunter vorgefundenen Tiere vertilgt werben.

Konnedya Vent. (Buchter Rennedy, 1774) (Leguminosae). Ausbauernbe Rrauter ober Straucher Auftraliens mit 3-, seltener 1- ober 5gabligen Blattern, großen Nebenblattern und roten ober ichwärzlich-roten, achjelftanbigen Schmetterlingsblüten. Kalthauspflanzen, im Sommer im Freien zu kultivieren, z. B. K. rubicunda Vent., Blüten bunkel-schartzachrot; K. prostrata R. Br. (K. Marryattae Lindl.), Blüten scharlachrot, am Grunde gelb gestedt; K. nigricans Lindl., Blüten schwarzpurpurn. Berlangen sandige Laub- und Beide-

erbe. Anzucht aus Samen.

Kent, Billiam, Begründer bes englischen Gartenftile, geb. 1685 in der Grafichaft Port, widmete fich anfange ber Malerei, bis Lord Burlington, der fein Talent für Gartenverichonerungen bemerfte, ihn veranlagte, zur Baufunft überzugehen. Er ichuf ben Benustempel zu Stome, ben Palaft bes Grafen Leicester zu Soltham in Norfolt. Er legte ben

an, verließ ben bis bahin üblichen frangofischen Stil und führte ben natürlichen Gartenftil ein. Indem er die Resultate seiner fünstlerischen Stubien von seinen Bilbern in die von ihm geschaffenen oder umgestalteten Unlagen übertrug, gelangte ber Baumichlag im Reichtum ber Formen und in ber Mannigfaltigkeit der Farben zum erstenmale zu seinem vollen Rechte. Der Bellenlinie in der Laubgruppierung maß er eine noch größere Bedeutung bei, als der des Bodens. Wie Bope verlangte auch er, daß der Charafter ber Anlage mit bem ber fie umgebenden Landichaft übereinstimme, jene nur einen verichonerten Teil derfelben barftelle. ftarb zu Burlington am 12. April 1748.

Kentia Blume (Miffionar Rent, 1825) (Palmae). Fiederpalmen, Areca fehr nahestehend, meift aus Neuholland und ben angrenzenben Inseln, bertragen baber eine Rultur im Ralthause ober temperierten Saufe und halten fich gang vorzüglich im Zimmer. K. Canterburyana F. v. M. hat große, ausgebreitete, gefiederte Blatter von ovalem Umriffe, mit 7 Baaren hangender, linealer, fpiper, bis 20 cm langer Fiederblattchen auf glattem, ftiel-



Sig. 459. Kentia\_Baueri.

rundem, fanft gebogenem Stiele. — K. (Areca) Baueri Endl. (Fig. 459), Infel Rorfolt, mit robustem Stamme; Blatter gesiedert, vieljochig, Fieder schmal, linear-langettlich zugespitt; Beeren eirundlich, glanzend. — K. sapida Mart. (Areca), Infel Norfolf, Stamm wehrlos, 6-7 m hoch; Blatter gefiebert, linear-langettformig; Rippen unb

Spinbel bluttot. — K. Belmoreana und K. Forsteriana f. Howea. Rultur f. u. Palmen.

Aerbel, Gartenferbel (Anthriscus Cerefolium Hoffm., Umbelliferae), Einjährige aus Südeuropa, mit 2—3 fach gesteberten, aromatischen Blättern. Eine Spielart, der frausblättrige K., macht eine Berwechselung mit dem Gartenschierling unmöglich. Man säet den K. das ganze Jahr hindurch in Abständen von 6—8 Wochen, um immer junges Kraut zu haben, welches zu Kröuter-Garten von Renfington, ben von Claremont u. v. a. fuppen beliebt ift. - Benig gebrauchlich als

odorata Scop.), beffen Blatter einen anisartigjugen Gefchmad befigen (baher Anis-R.). Diefe Art ift perennierend und läßt sich auch burch Teilung vermehren. Die Bflange ift jeboch in

nuben Gegenden gegen unsere Winter empfinblich. gerbefruse (Chaerophyllum bulbosum L.) (Fig. 460). Diefes in Deutschland heimische 2 jahrige Doibengewachs gebort zu ben feinften und ichmadbafteften unferer Burgelgemuje. Dabei ift es auch fehr nahrhaft, denn Die Rube enthalt gegen 35% Trodensubstang. Die R. gedeiht vornehmlich in loderem, ja fandigem Boben, ber nicht gang frische Dungung erhalten barf. Man baut fie beshalb am besten in zweiter Tracht. Die Lage bes Terrains braucht nicht gang frei und sonnig zu sein. Der wesentlichste Bunkt bei ihrer Kultur ist der, daß ber Samen im Gerbste (September-Oftober) gesätet werden muß, wenn er feimen soll. Außerdem muß er frisch, von der Ernte desselben Sommers iein. Derfelbe wird auf 1,30 m breite Beete, entweder breitwürfig ober in Reihen von 25 cm



Fig. 460. Rerbelrube.

Entfernung, flach gefäet. Rach ber Saat wird die Betfläche etwas angebrudt ober gewalzt, ba ber Camen zur Reimung eine anhaltenbe, gleichmäßige Feuchtigkeit braucht. Die Reimung selbst erfolgt zeitig im Frühjahr. Die weiteren Kulturarbeiten enflieden sich auf bas Berbunnen ber zu bicht schenden Pflanzen, Reinhalten und Lodern bes Bodens. Bis zum Juli ist die Entwickelung der Albden vollendet. Das Kraut fängt dann an zu wellen und ftirbt allmählich ab. Gewöhnlich werben bie Rubchen erft Enbe August ober Anfang Geptember aus ber Erbe genommen und dann im Keller in trodenem Sanbe für den Wintergebrauch anbewahrt. Die größten Rübchen haben eine Länge von 8—10 cm und etwa Daumendicke. Die fleinen, hafelnuß- ober nur erbfengroßen knollden konnen, wenn fie eine gang runde Form haben, zur Beiterfultur benutt werben. werben im Oftober in 25 cm weiten Reihen 2 bis 4 cm tief und 5—8 cm voneinander entfernt Beftedt, im übrigen wie bie Samlingepflangen behandelt. Um sicher gang frischen Samen gu Camenzucht fteben zu laffen. Der Samen reift anzusprechen.

Speijewürze ist der spanische oder Süß-K. (Myrrhis | im Juli. Für ein 8—10 m langes Beet gebraucht man etwa 20 g Samen. Kerbholz, j. Luftholz.

Kermesbeere, f. Phytolacca. Kermesinus, farmoifinrot.

Rernhaus nennt man bei der Apfelfrucht ben vom Fruchtfleische umgebenen, aus dem meift fünffacherigen Fruchtfnoten entftandenen Samenbehalter. Jebes Fach ift mit einer pergamentartigen haut überkleidet und enthalt 1-2 oder viele Samen. Das R. wird anfangs in ber Mitte burch zweierlei Arten von Bellgewebe ausgefüllt, von benen bas eine, großmaschige, bon einem bichteren umgeben wirb. Ersteres verichwindet in nicht wenigen Fallen

bis gur Bollentwidelung ber Frucht, unb es entiteht bann ein leerer Raum (offenes R.). In diesem Falle pflegen fich die reifen Samen abzulofen und liegen bann frei in ber Höhlung (Rlapperapfel). Meiftens aber

ift das R. geschlossen. Rernobst. Unter diefen Begriff fallen alle zur Familie ber

Pomaceae gehörigen Obstarten, Apfel, Birne, Quitte, Mispel und Speierling; biese sind burch bie sogen. Apfelfrucht charatterisiert, eine fleischige Scheinfrucht, in welcher die Samen (Rerne) in Fachern liegen, bie mit einer bunnen, pergamentartigen Schicht ausgekleibet find. G. Rernbaus.

gernpilje, f. Byrenomyceten.

Rernscheide Endobermis, auch wohl Pleromicheide nennt man eine bei vielen unterirbischen

Pflanzenteilen, so namentlich bei ben



Fig. 461. Kerria japonica

Burgeln und Rhigomen der Monofotpledonen auftretende einschichtige Zellenlage, welche oft aus fehr ftart verbidten Barenchymzellen besteht. Gie ift haufig auf dem Querichnitt burch die betreffenben Bflangenteile schon dem blogen Auge sichtbar als eine zarte buntle Grenglinie (Schupicheibe). In vielen Fallen bleiben die Bellen ber R. gartwandig und laffen bann infolge teilweifer Bertorfung ihrer Rabialmanbe auf biefen im Querichnitte bie fogen. Caspary'ichen Buntte erkennen. Führen bie Zellen ber. R. Stärke, so heißt bie R. eine Stärkeicheibe. Da fie bie Leitbunbelregion umgrengt, heißt fie auch wohl Bünbelicheibe. Entwidelungsgeschichtlich ift bie R. baben, ift es geraten, ftets einige Pflanzen zur als innerfte Schicht ber Rinbe (bes Beriblems) Kérria japonica L. (Corchorus japonicus Thbg.) (1804 vom Gartner Billiam Rerr eingeführt), Mauerröschen (Rosacese-Kerriese). Sehr hübscher Zierstrauch aus Japan (Ranunkelstrauch, Fig. 461). Die grunen, gefurchten, martigen Bweige sind nicht von langer Dauer, erneuern sich aber aus dem Wurzelstode. Die scharf gesägten Blatter bilben eine hubiche Belaubung; Die größte Bierde bes Geholzes find jedoch die lebhaft goldgelben, meift gefüllten Blumen, die fruhzeitig erscheinen und fehr lange andauern. Gine Form mit weißbunten Blattern ift zwar ichon, aber schwachwüchsig und daher meist von krankhaftem Aussehen. Bermehrung durch Teilung oder frautige Stedlinge unter Glas.

Reffel. Diefer ift ber wichtigfte Teil einer Beigung, besonders einer Warmwasscrheizung (f. Heizanlagen). Die R. alterer Ronftruttion, welche fast ausnahmslos aus einem eifernen Cylinder mit doppelter Banbung bestanden, zwischen welcher sich bas Baffer befand, mahrend im Innern ber Feuerungeraum lag, befagen alle ben Fehler bes tragen Beigens bei großem Roblenverbrauch. Der Beigeffett wurde fpater burch bie Anbringung von Sieberöhren verftartt, die Große bes Reffels nach Möglichkeit beichrankt; anftatt ber liegenden Form murbe bie aufrechte vorgezogen; burch Unbringung von Fullvorrichtungen murben Dauerbrenner eingeführt, mahrend bas Spftem ber Einmauerung ber R. nunmehr gang verworfen ift. Somit tonnen wir wohl fagen, daß bie heute fabrigierten R. aller Spfteme billigen Anspruchen genugen, ohne behaupten zu wollen, baß fie nicht mehr verbesserungsfähig waren. Der beste R. wird immer berjenige fein, welcher beim geringften Berbrauch an Feuerungematerial ben ftariften Beigeffett erzielt, fich leicht reinigen, leicht bedienen und bei auftretenben Schaben leicht reparieren läßt.

Refelbaum. Gine früher mehr als jest beliebte Form des Obstbaumes, die feine besonderen Borguge hat und lediglich bes hubichen Musiehens wegen gezogen wird. Am besten eignen fich hierzu Apfelund Bflaumenbaume. Was man gewöhnlich Becher-, Rorb- und Bajenbaum nennt, find nur leichte Berschiedenheiten in der Form, und die Hauptsache bei allen diesen Modifikationen besteht nur barin, bag die Krone hohl und ber Einwirfung ber Atmospharilien offen ift. Behufs ber Bilbung eines Ries läßt man brei für bie Form bestimmte Zweige am Stamme 30-40 cm über bem Boben ftehen, die in ziemlich gleicher bobe nach 3 Seiten bin gezogen werben. Sie werben mittelft angebunbener Stabe (Steifen) faft magerecht gehalten und erft an ber Spipe fentrecht gerichtet. Beim Schnitt im nachsten Jahre werben biefe Afte auf 30 cm Lange gurndgeschnitten. An jedem Afte bilbet man baburch 2 3weige, zusammen alfo 6, die man mit hilfe von Drahtreifen von gleicher ober, wenn man einen vafenartig geschwungenen Umriß bezweckt, von ungleicher Groke in die gewünschte Stellung zu bringen sucht. Bei 6 Zweigen giebt man ber Sochstammtrone eine Weite von 60 cm bis 1 m, bem Nieberstamm eine folche von 1,80 m Umfang und 60 cm Durchmeffer. Beabsichtigt man eine größere Form zu erziehen, wird genan wie im Borjahre wieber eine Teilung giriche, Airiche, Airicheaum. Gattung aus ber Abber Afte 30 cm über ber früheren vorgenommen, teilung bes Steinobstes (f. Prunus), Familie ber wird genau wie im Borjahre wieder eine Teilung

wodurch man 12 Afte erhalt. Eine folche Form muß 3,60 m im Umfang und 1,20 m im Durchmeffer erhalten.

Kowensis, aus Rem (f. Remgarten).

Remgarten. Der Bart von Rem und ber 28ohnfit, Rew-House genannt, gehörten gegen bie Mitte bes 17. Jahrh, einem gewissen Bonnet und kamen gegen 1730 in den Beste der königlichen Familie. Die Garten umsaßten damals ca. 100 hs.

1759 wurde Aiton zum Direktor ber R. ernannt, welcher die bort fultivierten 5600 Pflanzenarten in einem beschreibenben Rataloge verzeichnete, ber 30 Jahre später in besonderer Ausgabe als Hortus Kewensis veröffentlicht murde. 1761 erbaute Chambers die Orangerie, in welcher jest bas Geholz-Museum aufbewahrt wird, und ben sogen. Sonnentempel, ber bon Blatanen und Cerris-Eichen umgeben ift, welche feitbem riefige Dimenfionen erreicht haben. Unter feinem Sohne und Rachfolger murben bie Bflanzensammlungen ber R. burch zahlreiche Gewächse vermehrt, Die von Coot, Gir 3. Bants, Allan Cunningham, Bowie und Maffon zc. auf ihren wiffenschaftlichen Reifen gefammelt murben. Unter ber Anregung bes Direttors John Smith erhielt Rew neuen Glang gegen 1838. Seine befinitive Bestimmung für Studium und Rultur ber Bflangen und fein öffentlicher Charafter batieren erft von 1840, als bas Barlament ben von Lindlen vorgelegten Organifationsplan genehmigte. Das Areal war Eigentum der Königin Biktoria, die es dem Staate für diefen Zwed überließ. Sir William Hoofer wurde 1841 zum Direktor des Institutes ernannt. Um diese Zeit bestanden die R. aus dem ursprünglich zum Balafte gebörigen Areal, dem eigentlichen botanischen Garten, bem Ronigl. Ruchengarten und bem Arboretum. 3m Norden des botanischen Gartens befand fich bie alte Residenz bes Königs von hannover, die jest gur Aufbewahrung ber herbarien und ber Bibliothet bient, und im Guben ber alte Damhirichpart, aus 150 ha Biesen bestehend mit einzelnen schonen Baumen, in beren Mitte bas von Georg III. errichtete Objervatorium fich befindet. Rach und nach anberten fich biefe Berhaltniffe; ber Ruchengarten wurde in einen Luftgarten umgewandelt, bie Konigin trat einige Bargellen ab, welche in unangenehmer Beise bie Garten burchschnitten und auf denen nach und nach das große Balmenhaus, andere Gewächshäuser und endlich 1861 der große Wintergarten errichtet wurden. Weiterer Juwachs und wesentliche Beränderungen sanden von Jahr zu Jahr ftatt. Jepiger Direttor 28. Thifelton Dper (f. b.).

Kiebiķeierblume, f. Fritillaria Meleagris.

Riefer, f. Pinus.

Ries, j. Boben und Erbarten.

Riosk, ein fommerliches Gartenhauschen in orientalischem ober maurischem Stil. Reuerbings bauen Gifenwarenfabriten folde Baueden aus Dratt ober bunnem Balgeifen. G. a. Gartengebaube.

Aironer, Defar, Dr., Brof. an ber landw. Mabemie in Sobenheim bei Stuttgart, geb. am 5. Juli 1851 in Breslau. Hauptwerte: Mrantheiten und Beschädigungen unserer landw. Kulturpflanzen. Atlas ber Rrantheiten zc. unferer landw. Rulturpflangen.

Rosaccen. Die fultivierten R.n stammen von folgenden 3 hauptarten ab: 1. Süßtirschbaum, Prunus Avium L. (Cerasus avium Mnch.). In Europa berwildert, mabricheinlich in Rleinasien heimisch. Stattlicher Baum mit ftarten, quirlformig gestellten ann, großen, bell- ober mattgrünen, ichlaff überhängenden Blattern. Früchte füßlich, flein, fcmargich ober gelblich. Dies ift bie Stammart unferer fultivierten Gug-R.n (Berg- und Anorpel-R.n). 2. Baumweichsel (Glas-R., Sauerfirschbaum mit ziemlich großem, furzgestieltem Blatte), Prunus Cerasus L. Bahrscheinlich aus Rleinasien stammend. Reiner Baum mit fteifen, aufrechten Aften, mittelgroßen, fteifen, glanzend buntelgrunen Blattern und fauerlichen Früchten. Es ift bies bie Stammant ber Blas-R.n und Sugmeichseln. 3. Strauchweichsel (Sauerfirschbaum mit kleinem Blatte), Prunus acida Dum. Kommt in manchen Gegenben Deutschlands und Belgiens verwilbert vor und ift die Stammart ber Beichseln und Amarellen. Bon Ratur nur strauchartig wachsend und Auslaufer bilbend, lagt fich biefe Art fünftlich burch ben Schnitt ober burch Berebelung zu Sochstämmen ergieben. Die Afte find meift übergebogen, die fleinen Blatter fteif, feft, buntelgrun, glangend, bie fleinen gruchte ziemlich fauer. Gine Form hiervon ift ber blutensproffende Ririchbaum, Prunus semperforens Ehrh., auch Allerheiligen-R. genannt.

Der Kirichbaum war schon im Altertum als Obstbaum befannt und wird von Theophraft, Plinius u. a. erwähnt. Lucullus brachte ihn im Jahre 73 v. Chr. aus ber Stadt Rerafus (Bontus) nach Rom.

Die zahlreichen Sorten, welche wir jest besitzen, find von verschiebenen Bomologen spstematisch eingeteilt worden. Allgemein im Gebrauch ift bie Einteilung des Freiherrn v. Truchseß, welche auf ber Abstammung von ben obengenannten Arten, auf der Farbe ber Frucht und bes Saftes, sowie auf der Beschaffenheit des Fleisches beruht. Den 10 Truchset schen Klassen hat Lucas noch

wei weitere hinzugefügt, um barin einige hybride Lu unterzubringen. Die Ubersicht über bas Truchich-Lucasiche System stellt sich bemnach folgender-

I. K.n aus bem Sug-Ringeschlecht. 1. Fam.: Somarze Berg-R.n, Saft farbend, Fleisch weich; 2. Jam .: Schwarze Anorpel-R.n, Saft farbenb, Heich fest; 3. Fam.: Bunte Herz-K.n, Saft nicht farbend, Fleisch weich; 4. Fam.: Bunte Saft nicht farbend, Fleisch feft; Anorpel-R.n. 5. Fam.: Gelbe Herz-R.n, Saft nicht färbend, fleisch weich; 6. Fam.: Gelbe Knorpel-R.n, Saft nicht farbend, Fleisch fest.

U. A.n aus bem großblatterigen Sauer-R.ngeichlecht. Baumweichfeln. 7. Fam.: Gugweichseln, Saft farbend, haut dunkel; 8. Fam.: Gles. R.n., Saft nicht farbend, haut hell.

III. R.n aus bem fleinblatterigen Sauer-R.ngeichlecht. Strauchweichseln. 9. Fam.: Weichfeln, Saft farbend, Haut bunkel; 10. Fam.:

Amarellen, Saft nicht färbend, Haut hell. IV. hybride R.n. 11. Fam.: Halb-A.n ober hybride Suß-A.n, Buche sußklieschenartig, Frucht weichjelartig; 12. Fam.: Salbweichseln ober hubride Cauer-Rn, Buchs jauerfirschenartig, Frucht füßtirschenartig.

Die Ordnungen werden nach ber Form bes Steines gebilbet, ob a) runblich, b) eiförmig ober zugespitt ober c) länglich, obal. Auch nach ber Reifezeit werben die einzelnen Sorten unterschieden, man bezeichnet sie nach ber 1., 2., 3., 4., 5. und 6. Woche ber K.nzeit.

Die Gug-R.n werben burch Berebelung auf Samlinge ber gemeinen Bogel-R. vermehrt; basselbe ift bei hochstämmigen Sauer-R.n ber Fall. Bwergftamme erzielt man durch Beredelung auf Samlinge ber gewöhnlichen Beichfel- ober Mahaleb-R. (Prunus Mahaleb L.), niederstämmig besonders an Spalieren erzieht man lebiglich Sauer-R.n. Litt.: Farbige Abbildungen ber empfehlenswertesten R.n-Sorten in Deutsche Bomologie. Herausgegeben von 28. Lauche. Band: R.n und Pflaumen.

Kirjofliege, f. Obstmaden. Airjoforbeer, f. Prunus. Kitalbella vitifella Willd. (Professor B. Kitaibel in Beft, geft. 1818) (Malvaceae). In Ungarn einheimische perennierende Malbe, bis 2 m hoch, mit gelappten, bem Beinlaube ähnlichen Blättern und von Juni bis September mit achselftandigen, großen, weißen Blumen. Gebeiht in gefundem, tiefem Boben und in warmer Lage; auf Rabatten und in Gruppen von guter Birtung. Im Frühjahre in Schalen gu foen, ins Land gu pitieren und im herbste auf ben bleibenben Stanbort zu pflanzen. K. v. Linde-muthiana hort. Haage et Schmidt ist eine von Garteninspettor Lindemuth-Berlin neuerdings durch Bfrowfung von Abutilon Thompsoni auf K. vitifolia gewonnene gelbmarmorierte Sybribe.

Alatidmobn, f. Papaver Rhoeas. Alee, f. Trifolium. Kloinia L. (Botanifer J. Th. Riein, 1730) (Compositae). Fleischige, ausbauernbe, halbstrauchige Gemache, welche jest vielfach mit Senecio vereinigt werben, mit fleischig-leberartigen Blattern, biefe meift gangrandig ober gelappt-fieberspaltig, oft nur die Stengelglieder, nach dem Abstoßen der Blätter, vorhanden. Bisweilen find biefe gegliedert und erinnern an manche Rafteenformen. Blumen flein, gelb ober schmutig-weiß, in Ropfchen, welche für sich taum einiges Interesse haben. — Die auf-fallenberen Arten sind: K. articulata Haw., K. neriifolia Haw., K. ficoides Haw., K. repens Haw. (gern für Teppichbeete benunt), K. Haworthii DC., K. fulgens Hook. fil. (burch schöne ginnoberorangerote Blumen ausgezeichnet). Man kultiviert biese Arten im Glashause bei + 5-7° C. in loderer, mit bem 4. Teile Fluffanbes bermischter Lauberbe, begießt sie maßig, im Binter mit großer Burudhaltung, und ftellt fie im Sommer ins Freie auf eine bebedte, sonnige Stellage. Bermehrung burch Stedlinge ober Schöflinge.

Aletter- oder Alimmpflangen. Wir untericheiden 4 besondere Rletterweisen. Die erfte besteht darin, daß die Pflanze, aller Greiforgane entbehrend und nicht windend, sich darauf beschränft, ihre Zweige mit benen benachbarter Gewächse zu mischen und sich baburch zu stützen, der sogen. flechtende Stamm nach Kerner; fo Loniceren und Brombeerstraucher. Die zweite ift bas Rlettern burch Ergreifen, wenn die Pflanze in benachbarte Zweiggruppen einbringt und fich hier mit hilfe von Greif- ober Wickelranten befestigt, wie Beinftod, Baffifloren, Biden; Clematis klettert mit ben Blattstielen. Die britte Beije zu flettern ift bie Umichlingung in ber Rabe befindlicher Gewächse ober fonftiger Stupen, meift von ber Linken jur Rechten (botanisch: links windend); biesen windenden habitus besitzen bie Binden, die Gartenbohnen, der hopfen u. a. m. (Schlingpflanzen, f. b.). Gine vierte Rletterweise ift bie Anlehnung lang gestrectter Stengel an ihnen erreichbare feste Gegenstände, 3. B. an Baumftamme, Geljen, Mauern 2c., um sich an ihnen mit hilfe bon Klammerwurzeln festzuhalten. Dies ift ber Fall bei bem Epheu unferer Balber. — Rerner, Bflanzenleben I, 631, unterscheibet die klimmenben Stamme in 5 Gruppen: 1. flechtende, 2. gitterbilbende (selten, 3. B. Rhampus pumila, an Ralf-felsen ber Alpen), 3. windende, 4. rankende, 5. kletternde. — Die R. spielen im Raturhaushalte eine bedeutsame Rolle. In ber gemäßigten Zone find sie aber in ber Wehrzahl nur Krauter mit ausdauernden Burzeln. Das Maximum ihrer Entwidelung erreichen fie in ber Aquatorialzone, wo sie in ihrem größten Teile Gehölze finb. Sier füllen bie R. bie bon ben Baumen gelaffenen Bwischenraume aus, steigen von einem zum anderen, verflechten mit eifenfeftem Tauwert gange große Balbtomplege zu einem undurchdringlichen, auch ben mutenoften Sturmen Biberftanb leiftenben Bangen. Go bilben fie als Lianen (f. b.) ben bervorstechenbsten Charafterzug des Tropenwaldes. hier ftellen fast alle natürliche Pflanzenfamilien kletternbe Arten, selbst Baimen (Calamus, Daemonorops u. a.), beren schwache, gabe, schmiegsame Stamme von Baum zu Baum laufen und oft eine Lange von mehr als 100 m erreichen. — In ben Garten nehmen die R. bekanntlich eine wichtige Stelle ein. - Litt.: Rerner von Marilaun, Bflanzenleben.

Alima. Das R. hat von jeher großen Ginfluß auf ben Stil und die Einrichtung ber Garten gehabt und wird ihn immer haben. Der Gublander jucht Schatten, Kühle und Ruhe, die er unter hohen Baumen und bei fpringenben Baffern finbet. Gewohnheit und hite verhindern weite Bange. Der Bewohner von Gegenden mit gemäßigtem R. hat das Beblirfnis nach Bewegung im Freien, die er im Parte findet ober im Balbe sucht. Aber auch in biefen Begenden unterscheiden fich bie Bewohnheiten und Bedürfniffe ber Bolfer und Lander. Das sonnenarme England verlangt weite Rafenflächen mit wenig Schatten, bas von ber Sonne mehr begunftigte Festland viele walbige Partieen, wodurch die Rasenflächen verkleinert werden. Der taltere Rorben Europas hat an feinen langen beißen Sommertagen vielen Schatten notig, aber ju anderen Beiten auch Schut burch bichte Pflanzungen gegen die schneibenben Binbe. An ber Seefufte ift es zuweilen notig, selbst bie Aussicht auf bas Meer durch Baume gu versperren, um ben Garten gegen Stürme gu ichugen. Ginen großen Unterschied bewirkt bas R. auf die Wahl ber anzupflanzenben Geholze und Blumen. Um dies zu erfennen, braucht man nur die Garten Englands, Frantreichs und anderer Gegenden mit milberem R. mit benen in Rugland zu vergleichen, wo felbft unfere gewöhnlichen Blutenftraucher fehlen. Ber Garten anlegt und unterhalt, muß alle biefe Rudfichten nehmen.

Alump wird noch manchmal für Baum- ober Strauchgruppe gebraucht, befonders für folche von rundlichem Grundrik.

Anabenkrant, f. Orchis.

Ananel (glomerulus) nennt man eine unregel-mäßige haufung fleiner Bluten, beren Bluteuftiele fehr furz find ober gang fehlen. Gewöhnlich fteht er in Blattachseln. Beilpiele find Melbe, Runkelrube u. a. Die R. ber Lippenblutler find Scheinquirle, welche burch Berturzung einfacher Bidel ober noch häufiger von Doppelwideln entfiehen.

Rusulgras, f. Dactylis glomerata.

Kniphofia Mnch. (30h. Jer. Kniphof, gest. 1765) (Tritoma Ker., Tritomanthe Lk.) (Liliaceae). Besannteste Urt: K. uvaria Hook. (K. aloides Mnch., Aletris Uvaria L., Tritoma Uvaria Gawl.) (Fig. 462), Südafrila; traftige Bflanze mit zahlreichen wurzelftanbigen, langen, schwert-formigen, einen ichonen Busch bilbenben Blattern, aus bessen Witte sich Blumenschäfte von mehr als 1 m Höhe erheben. Ahre groß, 1/8 m; Blumen



Fig. 462. Kniphofia uvaria.

von unten aufblühend, erft icharlach-, bann orangerot, ichließlich ziemlich gelb, anfangs aufrecht, ipater hangenb. Foliert im Gartenrasen ift bie K. in ber zweiten Salfte bes Commers bis in ben herbst hinein von zauberischer Birtung. Diese Art verlangt warme Lage und leichten burchlaffenben Boben, bei anhaltenber Barme reichliches Begießen. Man bedt einzelne Pflanzen gegen ben Frost burch einen umgefturzten, mit Laub gefüllten Norb. Rorb. In gangen Beeten verlangen fie eine bide Dede. Auch tann man fie im herbste aufnehmen, mahrend bes Binters an einem froftfreien Orte einschlagen und im Fruhjahre wieder ins Freie auspflanzen. Am üppigften entwideln fich und ausplanzen. Um uppigien entvideln fich und blüben die Pflanzen, wenn sie 2-3 Jahre am nämlichen Orte steben bleiben. Zahlreiche Spielarten, var. grandissora, gigantea, über 2 m, x. — Unter den neuern gehören zu den schönsten Formen dieser Art K. nobilis und K. Saundersi kort. — K. Burchelli Kth. ift ber K. uvaria ahnlich und ebenfalls eine ichone Bierpflanze. - K. Mac-Owanii Bak. ift eine fehr beliebte leichtblühenbe 3merg-

Rojaceen. Die kultivierten R.n ftammen von folgenben 3 hauptarten ab: 1. Sugfirichbaum, Prunus Avium L. (Cerasus avium Mnch.). In Europa verwildert, mabricheinlich in Rleinafien beimisch. Smitlicher Baum mit ftarlen, quirlförmig gestellten Aften, großen, hell- ober mattgrunen, ichlaff überhängenden Blättern. Früchte sublich, klein, schwärz-lich ober gelblich. Dies ist die Stammart unserer tultivierten Suß-A.n (herz- und Anorpel-A.n). 2. Baumweichfel (Glad-A., Sauerfirschbaum mit ziemlich großem, turzgestieltem Blatte), Prunus Cerasus L. Bahricheinlich aus Rleinafien ftammenb. Rieiner Baum mit steifen, aufrechten Aften, mittel-großen, steifen, glanzenb bunkelgrunen Blättern und sauerlichen Früchten. Es ist bies bie Stammart ber Glas-R.n und Gugweichseln. 3. Strauchweichiel (Sauerfirschbaum mit kleinem Blatte), Prunus acida Dum. Kommt in manchen Gegen-ben Deutschlands und Belgiens verwilbert vor und ift die Stammart ber Beichseln und Amarellen. Bon Ratur nur strauchartig wachsend und Ausläufer bilbend, läßt fich biefe Art fünftlich burch ben Schnitt ober burch Berebelung zu Sochstämmen erziehen. Die Afte find meift übergebogen, die fleinen Blatter fteif, fest, buntelgrun, glanzend, bie kleinen Fruchte ziemlich fauer. Gine Form hiervon ift ber blutensproffende Rirfcbaum, Prunus semperflorens Ehrh., auch Allerheiligen-R. genannt.

Der Rirfcbaum war icon im Altertum als Obftbaum befannt und wird von Theophraft, Blinius u. a. erwähnt. Lucullus brachte ihn im Jahre 73 v. Chr. aus ber Stadt Rerasus (Pontus) nach Rom.

Die zahlreichen Sorten, welche wir jest befigen, find von verschiedenen Bomologen fustematisch eingeteilt worden. Allgemein im Gebrauch in vie Einteilung des Freiherrn v. Truchses, welche auf ber Abstammung von den obengenannten Arten, auf der Farbe der Frucht und des Saftes, sowie auf der Beschaffenheit des Fleisches beruht.

Den 10 Truchfeß'ichen Klaffen hat Lucas noch wei weitere hinzugefügt, um barin einige hybride An unterzubringen. Die Ubersicht über bas Truchies-Lucas'sche System stellt sich bemnach folgender-

magen bar:

L A.n aus bem Guß-Ringeschlecht. 1. Fam.: Somarze Berg-R.n, Saft farbend, Fleisch weich; 2. Fam.: Schwarze Anorpel-R.n, Saft farbend, Bleifch fest; 3. Fam.: Bunte Berg-Rin, Saft nicht färbend, Fleisch weich; 4. Fam.: Bunte Knorpel-Kn, Saft nicht färbend, Fleisch fest; 5. Jam.: Gelbe Herz-Kn, Saft nicht färbend, Kleisch weich; 6. Fam.: Gelbe Knorpel-Kn, Saft nicht farbend, Fleisch fest.

II. R.n aus dem großblätterigen Sauer-Angeschlecht. Baumweichseln. 7. Jam.: Sußweichseln, Saft färbend, Haut bunkel; 8. Jam.: Glas-R.n, Saft nicht färbend, Haut bell.

III. R.n aus bem fleinblatterigen Sauer-R.ngeichlecht. Strauchweichseln. 9. Fam.: Weichfeln, Saft färbend, Haut dunkel; 10. Fam.:

Amarellen, Saft nicht farbend, Saut hell.
IV. Sybride R.n. 11. Fam.: Salb-R.n ober Apbride Guß-R.n, Buchs füßfirichenartig, Frucht weichselartig; 12. Fam .: Salbweichseln ober hybride Cauer-Rin, Buche jauerfirschenartig, Frucht jüßkirschenartig.

Die Ordnungen werden nach der Form bes Steines gebildet, ob a) runblich, b) eiformig ober zugespitzt ober c) langlich, oval. Auch nach der Reifezeit werben bie einzelnen Gorten unterschieben, man bezeichnet sie nach ber 1., 2., 3., 4., 5. und

6. Boche ber R.nzeit.

Die Suß-Rin werben burch Berebelung auf Sämlinge ber gemeinen Bogel-R. vermehrt; basselbe ift bei hochstämmigen Sauer-R.n der Fall. Zwergstämme erzielt man durch Beredelung auf Sämlinge ber gewöhnlichen Beichsel- ober Mahaleb-R. (Prunus Mahaleb L.), niederstämmig besonders an Spalieren erzieht man lediglich Sauer-R.n. Litt.: Farbige Abbildungen ber empfehlenswerteften R.n-Sorten in Deutsche Bomologie. Herausgegeben von W. Lauche. Banb: K.n und Pflaumen.

Airschfliege, s. Obstmaden. Airschlorbeer, s. Prunus. Kitaibelia vitifelia Willd. (Prosessor B. Kitaibel in Beft, gest. 1818) (Malvaceae). In Ungarn ein-heimische perennierenbe Malve, bis 2 m hoch, mit gelappten, bem Beinlaube ahnlichen Blattern und von Juni bis September mit achselftanbigen, großen, weißen Blumen. Gebeiht in gesundem, tiefem Boden und in warmer Lage; auf Rabatten und in Gruppen von guter Birtung. Im Frühjahre in Schalen zu saen, ins Land zu pitieren und im Herbste auf den bleibenden Standort zu pflanzen. K. v. Linde-muthiana hort. Haage et Schmidt ift eine von Garteninspettor Lindemuth-Berlin neuerbings burch Bfropfung von Abutilon Thompsoni auf K. vitifolia gewonnene gelbmarmorierte Sybride.

Rlatidmohn, f. Papaver Rhoeas. Alee, f. Trifolium. Kloinia L. (Botanifer J. Th. Rlein, 1730) (Compositae). Fleischige, ausbauernde, halbstrauchige Gemachje, welche jest vielfach mit Sonecio vereinigt werben, mit fleischig-leberartigen Blattern, biefe meift gangrandig ober gelappt-fieberspaltig, oft nur bie Stengelglieber, nach bem Abstoßen der Blätter, vorhanden. Bisweilen find diese gegliedert und erinnern an manche Katteensormen. Blumen klein, gelb ober ichmugig-weiß, in Röpfchen, welche für fich taum einiges Interesse haben. — Die auf-fallenberen Arten sind: K. articulata Haw., K. neriifolia Haw., K. ficoides Haw., K. repens Haw. (gern für Teppichbeete benust), K. Haworthii DC., K. fulgens Hook. fil. (burch ichone zinnoberorangerote Blumen ausgezeichnet). Man kultiviert biese Arten im Glashause bei + 5-7° C. in loderer, mit bem 4. Teile Flugjanbes vermischter Lauberbe, begießt sie maßig, im Winter mit großer Burudhaltung, und stellt sie im Sommer ins Freie auf eine bebedte, sonnige Stellage. Bermehrung burch Stedlinge ober Schöftlinge.

Aletter- ober Alimmpffangen. Wir untericheiden 4 besondere Rletterweisen. Die erfte besteht barin, bag bie Bflange, aller Greiforgane entbehrenb und nicht windend, fich darauf beschränft, ihre Zweige mit benen benachbarter Gewächse zu mischen und sich baburch zu ftugen, ber fogen. flechtenbe Stamm nach Kerner; fo Loniceren und Brombeerftraucher. Die zweite ift bas Rlettern burch Ergreifen, wenn bie Bflanze in benachbarte Zweiggruppen einbringt und fich hier mit hilfe von Greif- oder Bidelranten befestigt, wie Beinftod, Baffifloren, Biden;

in einem Dorfe Crosnes bei Baris angebaut, ba-nach erhielten bie Anollen ben Ramen "Crosnes". Es find die feulenformig verdidten Spigen gahlreicher Ausläufer. Pflanze etwa 0,80 m hoch, ziemlich ertragreich, gebeiht am beften in leichtem Sanbboben. Die Knöllchen werben im Upril auf Beete in 30 cm entfernte Reihen gu 2-3 Stud ca. 10 cm tief in ben Boben gebracht, nachher wird bas Beet nur loder und rein erhalten. Die Knöllchen find perlmutterartig weiß und habich geringelt, werben im November verbrauchefahig. Da fie, an der Luft aufbewahrt, unansehnlich und unschmachaft werden, fo beläßt man fie bis zum Ruchengebrauch im Boben, welcher im Binter burch Aufbringen von Laub froftfrei erhalten wirb, ober bie Knöllchen werben im Berbfte wie bie Rartoffeln geerntet und im Reller forgfältig in Sand eingeschichtet. geben entweder gefocht ober gedampft ober gebaden, auch nach Urt ber Teltower Rubchen gubereitet, ein ziemlich angenehmes Gericht, bas aber

mehr nach ben Buthaten schmedt. Anorpetkiriden. Gie bilben bie 2., 4. und 6. Fam. bes Riricheninftems (f. Ririche). Als die vorzüglichsten Sorten gelten folgende: Schwarze R .: Große ichwarze Knorpelfiriche, 5. Ririchenwoche; Sebelfinger Riefentiriche, 2. Ririchenwoche; Große Germersborfer, 5. Ririchenwoche. Bunte R.: Große Bringessinfirsche (Lauermann's Rirsche), Frucht sehr groß, rot, gelblich marmoriert, saftig und suß, 4. Ririchenwoche; Buttner's fpate rote Anorpelfiriche, icon und febr ichmadhaft, 4. Ririchenwoche. Belbe R.: Dönissen's gelbe Knorpelfirsche, sehr gute Tafel-frucht, 5. Kirichenwoche.

Anofpe. Die R. verhalt fich zum Sproß, wie ber Reim zur entwidelten Bflange, b. b. fie ift ber unentwidelte Buftand bes Sproffes. Der wefentliche Teil einer R. ift die Achse. Diese kann niemals fehlen; bagegen braucht eine R. nicht gerabe notwendig Blattanlagen zu besitzen, wenngleich das in der Regel der Fall ift. Eine ganz blattlose K., wie z. B. die Bermehrungs-R. der Erd-Orchi-

been, wird Knolle genannt (f. Knollen).

Die K.n sind verschieben: 1. nach dem Orte ihres Ursprunges, 2. nach ihrem Bau und ihrem Bwed. Der Hauptunterschieb bezüglich des Ursprunges ist bei den höheren Pflanzen der zwischen Agillar-R.n und Abventiv-R.n. In ben Blattachfeln tonnen bei ben meiften Bflangen regelmäßig R.n entstehen, wenn fie auch teineswegs immer wirklich gur Musbilbung gelangen. Im weiteften Ginne bes Bortes tann man alle nicht axillar entftehenben R.n Adventiv-R.n nennen. Eigentlich ist jede R. ein vegetatives Bermehrungeorgan, benn fie erzeugt einen neuen Sproß, ber als eine begetative Bieberholung ber Achje angesehen werden muß. Der Achjensproß schließt häufig mit einer Enb-R. ober Terminal-R. ab, fo bei faft allen Difotplebonen, mahrend ber perennierende Stamm ber Monototplebonen, 3. B. ber Balmen, ohne End-R.n-Bilbung eigentlich ununterbrochen weiter machft.

Außer der Bermehrung dient die R. häufig ber ungeschlechtlichen ober geschlechtlichen Fortpflanzung, ber Ernährung und ber Erhaltung während un-gunstiger Jahreszeiten. Man tann baber unter-icheiben: Laub-R.n, Bluten-R.n, Knollen-R.n und Bwiebeln. Laub- und Bluten-An find meift burch und cochlear unterschieben. In Bezug auf bie

eine Anzahl turger schuppiger, berber und nicht selten harziger äußerer Blätter gegen die Bitterung geichust, boch fehlen biefe schügenben Deden bis-weilen. So 3. B. besitzen bie Rhobobenbroibeen (Rhododendron, Azalea u. a.) Dechchuppen, wogegen sie den ganz nahe verwandten Ericoideen (Calluna, Erica) sehsen. Ractt sind auch die K.n von Vidurnum Lantana. — Die Knollen-K.n sind mit einem inollig angeschwollenen Achsenkörper versehen, welcher burch die in ihm abgelagerte Refervenahrung zur Ernährung ber Sproffe ober jungen Bflanzen wefentlich beiträgt. Die Rnollen-R. tann eine einfache sein (Orchibeenknolle) ober zusammengesett (Kartossel). Im letteren Falle repräsentiert sie eigentlich eine Achse mit einer größeren Anzahl von Axillar-K.n. — Die Zwiebel ift eine R., beren Blatter ftart anschwellen, verfürzt und fleischig werben und ebenfalls als Refervestoffbehalter bienen. Sie ift felten einblatterig, wie bei Colchicum, meistens vielblatterig, wie bei vielen Liliaceen. Zwiebeln tonnen fowohl ber Erhaltung (Aberwinterung ober Abersommerung) als ber Bermehrung bienen. Die unterirbifchen Broiebeln ber eigentlichen Zwiebelgewächse bienen oft beiben Bweden zugleich, so g. B. regelmäßig beim Rnoblauch, welcher außer ber centralen blubenben Bwiebel eine ganze Anzahl von Arillarzwiebeln, die fogen. Klauen, bilbet. Bei Lilium bulbiferum und Dentaria bulbifera entstehen aus Axillarbilbungen Brutzwiebeln, ja bei einigen Allium-Arten sogar aus Bluten-R.n. Dagegen hat die unterirbische Bwiebel in erster Linie den Bwed, in falteren Gegenden das Gewächs durch den Winter — und in Steppen, wie z. B. bei den Frideen des sudlichen Afrika, durch die trodene, heiße Jahreszeit zu bringen, denn die Zwiedel dient, wie als Reserveftoffmagazin überhaupt, so besonders als Bafferrefervoir. Bei Monototylebonen ift bie Broiebelbilbung haufig, boch tommt fie auch bisweilen bei Difotylebonen vor, wie & B. bei ben Oralibeen. Bergl. a. Augen.

Anospenlage nennt man bie Lage ber Blatter in Laub- und Blutenfnospen. Man hat babei gu unterscheiben: 1. Die R. ber Blatter an fich, ohne Rudsicht auf Die gegenseitige Lage ber Blatter; sie wird als Ptyxis (auch wohl als praesoliatio und vernatio) bezeichnet. Besondere Formen der-selben sind die Faltung, d. h. zusammengeklappt wie ein Buch, die wiederholte Faltung sin der Längsrichtung], die rechts- ober linkswendige Aufrollung, bie Rollung ber beiben Blattranber nach ber Blattober- ober Unterfeite gu, bie Ginrollung von ber Spite nach bem Grunde gu, die einfache Einschlagung ober Umbeugung ber Spite nach bem Grunde, bie fich auch rudwarts vollziehen fann, und die völlige Anitterung des Blattes. 2. Die gegenseitige K. der Blatter, besonders bei der Blutenknospe; sie wird als Symptyxis (auch wohl als praefloratio und aestivatio) bezeichnet. Besonbers häufige Formen find die offene R., bei welcher fich bie Blatter gar nicht berühren ober beden, die flappige, bei welcher sich die Blattrander seitlich berühren. bie bachige, bei welcher fich bie Ranber gegenseitig beden, bie links- und rechtsgebedte R. Besondere Formen ber bachigen R. werben als quincuncial

Richtung gur Abstammungsachse tann in einem Sproffe bezw. einer Blute bie Dedung eine abfteigende ober auffteigende fein.

Anstenblume, f. Leucojum vernum.

Ansterid, f. Polygonum.

Ann, Leopold, Dr. phil., Geh. Reg.-Rat, Bilmersborf, Brof. an der Universität und an der Landwirtichaftlichen Sochichule zu Berlin, geb. am 6. Juli 1841 zu Breslau. Hauptwert: Bot. Band-mfeln, 10 Mappen mit je 10 Tafeln.

Rolleng, f. Rheinproving.

204, Adam, tüchtiger Pomologe, geb. 1825 in Burzburg, wurde 1862 Leiter der herzogl. Landes-baumichule in Braunschweig, 1868 Garteninspektor baielbit, war 1880—1887 Geschäftsführer des bentichen Bomologen-Bereins. Starb 1. Dai 1894.

Red, Rarl Emil heinrich, a. o. Brofessor an ber Universität in Berlin, geb. am 6. Juni 1809, geft. am 25. Mai 1879. St. bezog 1829 bie Univerfitat Jena, murbe 1835 gum Professor ernannt. Die Cehnsucht nach bem Beimatlande unserer Obst-biume führte ihn im Dai 1836 über Betersburg nach Tiflis. 3m Begriff, ben Ararat zu besteigen, wurde er frant und mußte ben Weg nach ber heimat antreten, wo er im Mai 1838 ankam. 3m Rai 1843 trat R. seine zweite Reise nach bem Kantajus an. R. fand ben Kirschbaum wilb unb angebaut, aber nicht, wie er erwartet hatte, ben Sauer-, sonbern ben Süßfirschbaum. R. tehrte 1844 nach Jena gurud, fiebelte 1847 nach Berlin über, murbe 1852 Generalfefretar bes Bereins zur Beförderung bes Gartenbaues in ben preuß Staaten und Rebakteur ber Berhandlungen besielben, 1857 Rebatteur der Bochenschrift für Gartnerei und Pflanzentunde, die er bis 1872 geleitet hat. 1873 wurde bieje in "Monatsichrift bes Bereins gur Beforberung bes Gartenbaues in ben preuß. Staaten" umgewanbelt. R. legte am 24. Juni 1873 fein Amt als Generalfefretar und damit die Redaktion nieder. 1853 bereits hatte R. mit Thranhardt, Oberbied und Lucas ben beutschen Bomologen-Berein begrundet. Befannt find feine Berte: Denbrologie, 2 Bbe 1869-72; Borlefungen über Denbrologie (Landesverschönerung, Baumtunde), 1875; Baume und Straucher bes alten Griechenlands, 1879; Rachflange orientalischer Banberungen, von feiner Bitwe Therefe R., 1881. Schon 1865 gab er einen Silfe- und Schreibfalenber für Gariner und Gartenfreunde heraus. - R. war Specialist in Dendrologie, sowie in Araceen, Bromeliaceen zc. Sein Herbar befindet sich in ber landw. Hochschule zu Berlin.

Rodbirnen, langliche, bilben bie 12. Familie bes Lucas'ichen Birnipftems (f. Birne). Empfeh-Img verdienen folgende Sorten: Rampervenus, Chi-Rov., groß, treifelformig, hellgrun, in ber Reife citronengelb, fonnenmarts etwas rot vermaften, Schale fast fettig; Queenbirne, Winter, mittelgroße, langlich-eiformige, grungelbe, roftig punttierte Binterbirne; Baum traftig, gefund, tragbar; Trodner Martin, Schale rostig, hellgelb mit lebhafter Rote, ift vorzuglich jum Rochen, be-ionders zu Kompott, bis in ben Winter hinein; focht fich schon rot; Baum hochtronig, sehr fruchtbar, verlangt guten Boben.

Rochbirnen, rundliche, bilben bie 13. Fam. bes Lucas'schen Birnipstems (j. Birne). Als bie besten Sorten find zu empfehlen: Ruhfuß. Schale glatt, glanzend, mattgrun, fpater grunlich gelb. Bleifch milchweiß, murbe und ichmalzartig, wenn bie Frucht fruh gebrochen murbe. Bird am besten gegen ben 10. September geerntet und ift 4 Bochen lang zu gebrauchen, zum Rochen und Schmoren vorzüglich. - Bittenberger Glodenbirne, Ott.-Rov., mittelgroße, rundliche, icon gefarbte Martt- und Dorrbirne; Baum groß, ftartwachsend, fruchtbar. — Schonste Winterbirne, Dez.-April, sehr große, rundlich-phramidale, gelbe und lebhaft rot gefarbte, wunderschone Binterbirne; Baum traftig, fruchtbar, verlangt gute Lage und Boben.

Rodfalg ift eine Berbindung von Chlor mit Natrium und findet bei ber Bereitung ber Speiien, als Biehjalz und im Gewerbe ausgebehnte Berwendung. Seine Wirtung als Dünger ift höchstens eine indirekte, wie die des Gipses und bes Kalts (f. b.), und zwar insofern, als R.-Lösungen imftande find, gewisse Bestandteile des Bobens löslich zu machen. Während aber Sips und Kalf besonders das höchst wichtige Kali in Lösung bringen, scheidet das K. vorzugsweise Kali und Wagnesia aus ihren unlöslichen Verbindungen aus. Nun sinden aber die Pflanzen einerseits von diefen Stoffen in ben meiften Bobenarten genügende Mengen in loslichem Buftanbe, andererfeits bilben fich im Boben Chlorcalcium und Chlormagnesium, so daß der geringe Erfolg der R.-Düngung, der bei unvorsichtiger Anwendung jogar zu einem Digerfolge werben fann, leicht erflarlich ift. Ginige Bemufe, bor allem Spargel, vertragen jedoch ftarte Baben R.

Soft, f. Gemufetohl u. Gemufearten. Achlenhydrate, f. Affimilationslyftem. Achtenfäure, f. Atmosphäre u. Ralt. Kohlenfäureaffimilation, f. Affimilation. Aoftenfloff, ! Affimilation und Chemismus. Aoftstiege, i. u. Fliegen. Rofigalenrufter (Ceutorhynchus sulcicollis)

(Fig. 463), legt feine Eier in die Burgeln ber Kohlarten, wodurch die Ent-ftehung ber fogen. Gallentrantheit, nicht zu verwechseln mit ber Rohlhernie (f. Rropf ber Rohlpflangen), herbeigeführt und bie Bollentwidelung bes nutbaren Teils ber Rohlgewächse gehemmt wird. Das einzige Mittel, ber Bermehrung dieses ichablichen Injette Schranten zu fegen, besteht barin, daß man bie Strunte balb nach ber Aberntung sammelt und verbrennt und fo mit ihren Infaffen, ben Larven, unichablich macht.



Fig. 468. Rohlgallenrüßler.

Robigalmude (Cecidomyia brassicae), eine winzige Müdenart, beren etwa 2 mm lange weiße Larve Ende Mai und Juni in großen Gesellschaften in ben Schoten ber Kohlgewächse, Raps und Rübsen lebt und ben Samen beschäbigt. Infolgebeffen werden die Schoten vorzeitig gelb, worauf sich die Larve in der Erbe verpuppt. Leider ift gegen die Angriffe biefer Mude nichts auszurichten.

Roblbernie, f. Rropf ber Rohlpflangen.

Aoftrabi, Ober-R., Oberrübe (Brassica oleracea L. var. caulorapa, Cruciferae). Die michtigsten Sorten finb: 1. Biener Glas-R., weiß und blau, Strunt niedrig, Ropf flein, tugelig, mit wenigen turgen Blättern; jum Treiben und in warmeren Gegenden jum fruhen Anbau im Lanbe 2. Erfurter Dreienbrunnen-R. geeignet. 2. Erfurter Dreienbrunnen-a.
3. Englischer R., blau und weiß, mittelfrüh; gur ersten und zweiten Aussaat für bas freie Land ge-eignet. 4. Riefen-R., fpat, Ropfe blau ober weiß, fehr groß, runblich, mit fraftig entwidelten Blattern, bidichalig, bis 3—5 kg ichwer, boch babei gart und fleischig; bie Pflanze braucht ben ganzen Sommer 5. Goliath-R., blau, wird zur Entwidelung. oft noch beträchtlich größer als voriger, 5-6 kg

ichwer, ohne innen holgig ober hohl gu werben. Der R. liebt eine freie, sonnige Lage, nur im Bochsommer gedeiht er beffer im Salbichatten. Boben muß loder, traftig und nahrhaft fein. Der Die ' R., namentlich die frühen Gorten, haben eine turge Entwidelungszeit, bas Land fann beshalb recht gut noch mit einer Rachfrucht bestellt werben. Dan baut den R. als Zwischenfrucht bei Blumentohl,

Sellerie und am Ranbe ber Gurtenbeete.

Um ben gangen Commer hindurch frische und garte R. zu ernten, geschieht die erfte Aussaat im Diftbeet Ende Marg, die spateren im freien Lande aller 2-3 Bochen, um immer frisches junges Pflang-material zur Sand zu haben. Die Pflanzlinge follen ftets jugenblich, nicht zu alt und überftan-

Auf ben Beeten gebeiht ber R. beffer in etwas bichtem Stanbe. Deshalb geschieht bei frühen Sorten die Pflanzung in Reihen in einem Abstande von 20—25 cm. Die Riefen-R. nehmen einen größeren Umfang an und erfordern eine Pflang-weite von 40-50 cm. Sobald die Berdidungen ber Stengel (Knollen ober Ropf) eine angemeffene Größe erreicht haben, tonnen fie in ber Ruche ver-braucht werben. Man zieht immer nur die größten Pflanzen heraus, jo bag bie stehenbleibenben wieder Luft gur Beiterentwidelung befommen. Bei heißer trodener Witterung muß bas Bachstum burch öfteres burchbringenbes Begießen befördert werben. Stehen die Bflanzen zu burftig, erhalten fie auch wohl im zeitigen Fruhjahr ftartere Nachtfrofte, fo ichießen fie leicht in Blute und werden somit für die Rüche unbrauchbar. Überständige Knollen bagegen platen an ber Seite auf und werben holzig. - Über Treiben der R. f. Treiberei ber Gemufe.

Koffrabe, auch Unterfohlrabi, Erdfohlrabi, Unterrube, Stedrube, Brute (in Bommern), Dorfche, Kulloche (in Schlesien) genannt (Brassica Napus L. rapifera, Cruciferae). Die rübenartige Burgel von gelber ober meißer Farbe und von rundlicher ober obaler Geftalt wird als wohlschmedenbes Bintergemuse Für ben Gemujegarten besonders gu empfehlen: Hoffmann's gelbe Riefen-K., Plattrunde gelbe Apfel-K., Rotgrauhäutige gelbe Riefen-K., Wrench's gelbe K., Beiße Schmalz-K. — Die K. liebt einen ichweren, bindigen, feuchten, aber babei nahrhaften Boben, der tief gelodert und gut gebungt jein muß. Sie gebeiht besonders gut in gartnerischen Sprachgebrauche eine Sammlung um rauben Lagen, felbft in höheren Gebirgegegenden. gleichartiger Pflanzen ober Camen, wogegen ein

beet ins Freie. Auspflanzen Enbe Dai auf bas frisch zubereitete und gegrabene Land in Reihen bon 40-45 cm Entfernung; in ben Reihen pflanze man 35 cm weit. Die spindelformige Burgel wird beim Pflanzen entsprechend verfürzt. Bei trockenem Better ist Begießen notig, bis die Pflanzen gut angewachsen find. Spater 1—2 maliges Behaden und Behaufeln, auch fluffige Dungung fagt ihnen gu. Man erntet bie Ruben gegen Ende Ottober bei trodenem Wetter und bewahrt fie im Reller ober in Erdgruben frostfrei auf. Die Raupe bes Rohlweißlings befällt auch bie R. alljährlich ftart, beshalb ift ein rechtzeitiges Absuchen notig.

Renficase (Plutella cruciferarum Zell.), ein Rleinschmetterling mit schmalen, langettformigen, gelb-braunlichen, langs bem hinterrande weißlichen Borber- und braungrauen hinterflügeln. Die K. fommt alljährlich in 2 Generationen bor. Die 16 füßigen, lebhaft grunen Raupen leben hinter einem leichten Gespinft auf ber unteren Seite ber Kohlblätter fast gesellig und verberben besonders ben Kopf- und Blumenkohl, auch die Blumen des Das einzige Mittel, ihrer herr gu letteren. werben, besteht in bem Absuchen ber Raupen.

Roffweifling, f. Beiflinge.

Roebne, Emil, Brof. Dr., Friedenau, Oberlehrer am Falt-Realgymnafium ju Berlin, geb. am 12. Febr. 1848 zu Sasterhausen, Kr. Striegau. Hauptwerf: Deutsche Denbrologie. Stuttgart 1893.

Kokospalme, f. Cocos.

**Aold,** Max, geb. am 29. Oft. 1829 zu München, Sohn eines herzogl. Hofgartners, lernte im be-tanischen Garten in Berlin, murbe 1854 in Baris auf Decaisne's Borfchlag Leiter ber Blumenausftellung auf ber Weltausftellung in Baris, 1866 unter Alphand und Barillet Chef des services, später Jardinier principal in bem in ber Anlage begriffenen stäbtischen Kulturgarten (La Muette). Bon 1860—90 war R. Oberinspettor am botanischen Garten in Munchen. Schriften: Die europaischen und überseeischen Alpenpflangen; Der Dunchener. botanische Garten; Theorie bes Gartenbaues. Ben auch Redafteur von Reubert's Gartenmagagin.

Rolben (spadix) ift eine Ahre mit fleischig verbidter Spindel, welche meift von einer großen Blutenscheibe umhullt ift, 3. B. bei vielen Aroibeen.

Rofberg (Bad). Die Stabt R. unterhalt all bedeutenber Babeort großere Bartanlagen: 1. Die hiftorische Maituble, weftlich ber Berfante, mit alten Baumbeständen; Flächeninhalt etwa 60 ha. 2. Der Strandpart besteht in seinen alteren Teilen and einem zum Schutz gegen Berfandung angelegten Dunenwalbchen. Die Anpflanzungen nebft ber Promenaden find nach und nach bis zur Balben-felsichanze ausgebaut, welche als Restauration ein gerichtet murbe. Große über 40 ha. 3. Schmud plage: Kaiserplag, Biktoriaplag, Frühlonzertplag (Schillplat), Kurgarten (Rosengarten). — Samtlu Bläge und ber Ausbau ber Bartanlagen und Dünenpromenaben find nach ben Blanen bes ftäbtischen Garteninspettors Rartens ausgeführt.

– Nusjaat April bis Anjang Wai auf das Saat- Sammlung gleichartiger (insbesondere Barietäten

ment genannt wirb.

Die wertvollften Gartenanlagen ber Subt R., größtenteils erft feit Ende ber 80 er Jahre nach ber Beit der Stadterweiterung entstanden, sind bigende: A. In der Altstadt: a) Domanlagen, 0,7 ha groß, 1865, 88, 93 angelegt: b) kleinere Somnablate: Bismardplat, Moltfeplat, am Bellmfi-Richart-Mujeum, Anlagen am Rhein vor ber Cunibertsfirche und am Stapelhaus zc. B. In ber Reuftabt: a) Bollsgarten, 15 ha groß, 1887/88 bergeftellt; b) Stadtgarten, 6,2 ha groß, 1827, 65, 88 hergeftellt, war ursprünglich Baumichnle, bis 1857; c) Ringstraßenanlagen vom Rhein bis Abein mit besonders schönen Anlagen am: us spein mit besonders schonen Anlagen am:

a) Tentichen King, 3,5 ha groß, 1893/94, 96/97

angelegt; \( \beta \)) Kaiser Wilhelm-King, 0,4 ha groß,

1883, 93, 98 angelegt; \( \beta \)) Sachsenring mit Neve
pforte, 2 ha groß, 1884 angelegt; \( \beta \)) Ubier
mg, 1,2 ha groß, 1900 angelegt; \( \delta \)) Nömerpark,

2,3 ha groß, 1896 angelegt; \( \ell \) Königsplatz, 2 ha

groß, 1891 angelegt. C. In den Bororten:

a) Stadtwald, 104 ha groß, 1895—97; \( \beta \)) Kflanzen
erunchtearten (haten Schulgarten) 3,3 ha groß. ausuchtgarten (botan. Schulgarten), 3,3 ha groß, 1890 und 1899; c) Südpart, 5 ha groß, 1899 bis 1900. D. Friedhöfe: a) Welaten, eingerichtet und eweitert 1830, 49, 68, 75, 84, Größe 37 ha; d) Rorbfriedhof, 16 ha groß, 1895/96 angelegt; e) Sübfriedhof, 19 ha groß, 1899/1900 angelegt. — Alleebaumpflanzungen auf Straßen und Blägen 31700 Stud. Die Gartenberwaltung in ihrer ingen Gestalt wurde mit bem Jahre 1887 eingerichtet unter bem Gartendirektor Romallet; beffen Borganger waren Strauß, Stadtgartner 1853 bis 1888, Greis, Gartendirektor 1827/53. Die Fried-Mr untersiehen jest einer eigenen Berwaltung mitr Garteninspektor Ibach. — Ein Garten von them Ruf ift die "Flora". Sie wurde im Jahre 2002 auf einem 6,5 ha großen Gelände zwischen Rippes und Riehl nach einem Entwurfe von kuné durch J. Niepraschf angelegt, nachdem man ar Anlage des Unternehmens ein Rapital von 20000 Thirn. beschafft hatte. 1865 fand in der Nora die erste rheinische Provinzial-Gartenbau-unkellung statt. 1872 wurde daselbst eine Gärtnerbrung natt. 1872 wurde daselbst eine Gärtner-brunftalt errichtet, welche zu Anfang ber 90er hier wieber einging. — Beiter find gu erwähnen sologische Garten und die Marienburg, als Kengarten in den 30er Jahren von Greis anriegt, jest Restaurationsgarten.

Belerabekäfer, f. Kartoffelfäfer.
Sälrenter, Joh. Gottl., einer ber tüchtigsten etaniler in ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrh.
Vosesson in Karlsruhe, geb. in Sulz a. Nedar 1833, gek. in Karlsruhe 1806. Er war ber erste, eicher die Bebeutung der Insetten bei der Beexertannte und welcher ausgebehnte Baftarbierungseinde vornahm. Sein erster Bastard war Nico-

Koelreuteria paniculata Laxm. (Professor Rolreuter in Karlsruhe, gest. 1806) (Sapindae). Ein baumartiger Strauch aus China, von

einer und berselben oder verwandter Arten) Sorti- lich zur Freistellung auf dem Rasen zu empfehlen ift. Die grunlich-gelben, polygamischen Bluten mit unregelmäßiger Krone find flein, stehen aber in großen, aufrechten Rifpen an ben Spigen ber Aweige. Früchte blafig aufgetrieben. In Norb-und Mittelbeutschland empfindlich und baher selten. Bermehrung burch importierten Samen.

Rommunalabgabengefet in Breugen vom 14. Juli 1893. Dasfelbe beftimmt, welche Abgaben und Steuern die Bemeinden erheben fonnen und in welchem Berhältniffe bie einzelnen Arten von Abgaben und Steuern zu einander ftehen muffen bezw. durfen. Im Buchhandel find mit Erlauterungen verfebene Ausgaben bes Befetes su haben. Hier seiner auf eine für Gärtnereien wichtige Bestimmung ausmerstam gemacht, die Besteuerung des Grundbesites. Nach § 25 ist den Gemeinden die Einführung besionderer Setuern dom Grundbesit gestattet. So 3. B. tann die Umlegung erfolgen nach bem Reinertrag bezw. Nugungswerte eines ober mehrerer Jahre, nach bem Bacht- bezw. Dietswerte ober bem gemeinen Werte ber Grunbstude und Gebaube (über ben Begriff bes gemeinen Wertes i. u. Ergänzungssteuer), nach ben in der Gemeinde stattsindenden Abstusungen bes Grundbesitzes oder nach einer Berbindung mehrerer biefer Magftabe. Sind besondere Steuern vom Grundbesite nicht eingeführt, so erfolgt bie Besteuerung in Brogenten ber vom Staate veranlagten Grund- und Gebaubesteuer. Es liegt auf ber Hand, daß in den Fällen, in welchen die Umlage nach dem "gemeinen Werte" ber Grundstüde und nicht nach ihrem Ertragswerte erfolgt, bie Steuer eine Bobe erreichen tann, bag eine gartnerische Bewirtschaftung ber betreffenden Grundstüde mit Aussicht auf Erfolg nicht mehr möglich ist. Es giebt Gartnereien in ber Nähe von Berlin, welche bei biefer Art ber Beranlagung, ber fogen. Grundwertsteuer, bei einer Große von ca. 31/2 Morgen über 300 M Steuern für ben Grundbefit gablen muffen, weil der Grund und Boben gleich gelegener Grundstüde als Bauland solche Sohe erreicht hat. Es liegt beshalb im Interesse ber Gartnereibesiger, bei Regelung ber örtlichen Steuerverhaltniffe barauf gu achten, bag nicht eine Berschiebung stattfindet, welche ihnen ihre weitere Eriftenz erschweren wurde, wie es auch im Interesse berer liegt, welche ein Grundstud jum Gartnereibetrieb erwerben wollen, ju prufen, wie bie Steuerverhältniffe geordnet find und ob ihnen bieselben ein Bormartstommen nicht von bornherein unmöglich machen. - Die Gemerbefteuer (f. b.) wird zwar bom Staate veranlagt, aber von ben Gemeinden vereinnahmt.

Kompositen (Compositae). Diefe Familie, Die ausgebehnteste bes ganzen Gewächsreichs, umfaßt nicht weniger als 900 Gattungen mit 12000 Arten. Für ben Gartenbau ift fie eine ber wichtigsten, fie liefert bemfelben viele wertvolle Gemufe und eine nicht geringe Angahl von Ziergewächsen. Erop ber in ihr ausgesprochenen Mannigfaltigleit specifischer Formen und ihrer bebeutenben geographischen Berbreitung ift sie eine ber natürlichsten und gleichartigsten. Die Wehrzahl ber R. besteht aus mich steisem Buchse, bessen große, bis 30 cm gleichartigsten. Die Mehrzahl ber R. besteht aus einjährigen Kräutern ober Stauben, nur wenige ichone Belaubung bilben und ber daher nament- find holzige Halbstraucher ober Straucher, einige Robibernie, f. Kropf ber Rohlpflangen.

Aoffrabi, Ober-R., Oberrube (Brassica oleracea L. var. caulerapa, Cruciferae). Die wich-tigften Sorten finb: 1. Biener Glas-R., weiß wenigen turgen Blattern; jum Treiben unb in warmeren Gegenben jum fruben Anbau im Lanbe geeignet. 2. Erfurter Dreienbrunnen-R. 3. Englischer K., blau und weiß, mittelfrüh; zur ersten und zweiten Aussaat für bas freie Land geeignet. 4. Riesen-R., spat, Köpfe blau ober weiß, fehr groß, rundlich, mit fraftig entwidelten Blattern. bidichalig, bis 3—5 kg schwer, doch dabei zart und sleischig; die Pslanze braucht den ganzen Sommer zur Entwicklung. 5. Goliath-R., blau, wird oft noch beträchtlich größer als voriger, 5—6 kg ichwer, ohne innen holzig ober hohl zu werben. Der R. liebt eine freie, fonnige Lage, nur im

Hochsommer gebeiht er beffer im Halbschatten. Der Boben muß loder, fraftig und nahrhaft fein. Die R., namentlich die frühen Sorten, haben eine turze Entwidelungszeit, bas Land tann beshalb recht gut noch mit einer Rachfrucht bestellt werben. Dan baut ben R. als Zwischenfrucht bei Blumenkohl,

Sellerie und am Rande ber Gurtenbeete.

Um ben gangen Commer hindurch frifche und garte R. zu ernten, geschieht die erfte Aussaat im Diftbeet Ende Mars, die späteren im freien Lande aller 2-3 Bochen, um immer frisches junges Pflanz-material zur hand zu haben. Die Pflanzlinge follen ftete jugendlich, nicht zu alt und überftan-

big sein.

Auf ben Beeten gebeiht ber R. beffer in etwas bichtem Stande. Deshalb geschieht bei frühen Sorten die Pflanzung in Reihen in einem Abstande von 20—25 cm. Die Riesen-R. nehmen einen größeren Umfang an und erforbern eine Bflangweite von 40-50 cm. Sobald die Berdidungen ber Stengel (Anollen ober Ropf) eine angemeffene Große erreicht haben, tonnen fie in ber Ruche verbraucht werben. Man zieht immer nur die größten Bflangen heraus, so daß die stehenbleibenden wieder Luft zur Beiterentwidelung befommen. Bei beißer trodener Witterung muß bas Wachstum burch öfteres burchbringenbes Begießen beforbert werben. Stehen die Bflanzen zu durftig, erhalten fie auch wohl im zeitigen Fruhjahr ftartere Rachtfrofte, fo ichießen fie leicht in Blute und werben somit fur die Ruche unbrauchbar. Überständige Anollen bagegen platen an ber Seite auf und werben holzig. - Über Treiben ber R. j. Treiberei der Gemuse.

rapifera, Cruciferae). Die rubenartige Burgel von genoffen. Für ben Gemujegarten befonders ju liebt einen fcmeren, binbigen, feuchten, aber babei ftabtifchen Garteninfpettors Martens ausgeführt. nahrhaften Boben, ber tief gelodert und gut ge- kollektion. Unter R. versteht man im handels-bungt jein muß. Sie gebeiht besonders gut in gartnerischen Sprachgebrauche eine Sammlung un-

beet ins Freie. Auspflanzen Ende Mai auf bas frisch zubereitete und gegrabene Land in Reihen von 40-45 cm Entfernung; in ben Reihen pflanze man 35 cm weit. Die spindelformige Burgel wird und blau, Strunt niebrig, Ropf flein, fugelig, mit beim Pflangen entsprechend verfürgt. Bei trodenem Better ist Begießen nötig, bis bie Bflanzen gut angewachjen finb. Spater 1-2 maliges Behaden und Behäufeln, auch flüssige Dungung sagt ihnen zu. Man erntet die Rüben gegen Ende Oktober bei trodenem Wetter und bewahrt sie im Reller oder in Erbgruben frostfrei auf. Die Raupe bes Rohlweißlings befällt auch die R. alljahrlich ftart, beshalb ift ein rechtzeitiges Absuchen nötig.

> Aofiicabe (Plutella cruciferarum Zell.), ein Kleinschmetterling mit schmalen, lanzettformigen, gelb-braunlichen, langs bem hinterranbe weißlichen Borber- und braungrauen hinterflügeln. Die St. tommt alljährlich in 2 Generationen vor. Die 16 füßigen, lebhaft grunen Raupen leben binter einem leichten Gespinft auf ber unteren Seite ber Rohlblätter fast gesellig und verberben besonbers ben Ropf- und Blumentohl, auch bie Blumen bes letteren. Das einzige Mittel, ihrer herr zu werben, besteht in bem Absuchen ber Raupen.

Roffweifting, f. Beiftlinge. Roefine, Emil, Brof. Dr., Friedenau, Oberlehrer am Fall-Realghmnafium zu Berlin, geb. am 12. Febr. 1848 zu Sasterhausen, Kr. Striegau. Hauptwerf: Deutsche Dendrologie. Stuttgart 1893.

Askospalme, f. Cocos.

Kolb, Max, geb. am 29. Oft. 1829 zu München, Sohn eines herzogl. Hofgartners, lernte im botanischen Garten in Berlin, murbe 1854 in Paris auf Decaisne's Borichlag Leiter ber Blumenaus-ftellung auf ber Weltausstellung in Paris, 1865 unter Alphand und Barillet Chef des services, später Jardinier principal in bem in ber Anlage begriffenen städtischen Rulturgarten (La Muette). Bon 1860-90 war R. Oberinfpettor am botanischen Garten in Munchen. Schriften: Die europäischen und überseeischen Alpenpflangen; Der Munchener botanische Garten; Theorie bes Gartenbaues. Bar auch Rebatteur von Reubert's Gartenmagazin.

Rolben (spadix) ift eine Ahre mit fleischig verbidter Spinbel, welche meift von einer großen Blutenscheibe umhullt ift, g. B. bei vielen Aroibeen.

Kolberg (Bad). Die Stadt R. unterhalt als bedeutender Babeort größere Barkanlagen: 1. Die hiftorische Maituble, westlich ber Berfante, mit alten Baumbeständen; Flächeninhalt etwa 60 ha. 2. Der Roffrube, auch Unterfohltabi, Erbfohlrabi, Unter-rube, Stedrube, Bruke (in Bommern), Doriche, einem jum Schutz gegen Bersandung angelegten Kulloche (in Schlesien) genannt (Brassica Napus L. Dunenwäldchen. Die Anpflanzungen nebst ben Bromenaden find nach und nach bis gur Balbengelber ober weißer Farbe und von runblicher ober ova- felsichanze ausgebaut, welche als Restauration einler Geftalt wird als wohlschmedendes Bintergemuse gerichtet murbe. Große über 40 ha. 3. Schmudplage: Raiferplag, Biftortaplag, Frühkonzertplag gethe Apfel-K., Botgrauhäutige gelbe Riefen-K., Plattrunde (Schillplay), Kurgarten (Rosengarten). — Sämtliche gelbe Apfel-K., Kotgrauhäutige gelbe Riefen-K., Pläte und der Ausbau der Parkanlagen und Wrench's gelbe K., Weiße Schmalz-K. — Die K. Dünenpromenaden sind nach den Planen des

rauhen Lagen, selbst in höheren Gebirgsgegenden. gleichartiger Pflanzen ober Samen, wogegen eine — Aussaat April bis Anfang Mai auf bas Saat- Sammlung gleichartiger (insbesondere Barietaten

ment genannt wird.

Die wertvollsten Gartenanlagen ber Stadt A., größtenteils erft feit Ende ber 80 er Jahre nach der Beit der Stadterweiterung entstanden, sind jolgende: A. In der Altstadt: a) Domanlagen, 0,7 ha groß, 1865, 88, 93 angelegt; b) kleinere Schmudplage: Bismardplag, Moltteplag, am Ballraff-Richary-Dufeum, Anlagen am Rhein vor ber Cunibertefirche und am Stapelhaus zc. B. In ber Reuftabt: a) Bolfsgarten, 15 ha groß, 1887/88 hergestellt; b) Stadtgarten, 6,2 ha groß, 1827, 65, 88 hergestellt, war ursprünglich Baumichnie, bis 1857; c) Ringstraßenanlagen vom Rhein bis Rhein mit besonders schönen Anlagen am: ris Ahein mit besonders ichonen Anlagen am: a) Leutichen King, 3,5 ha groß, 1893/94, 96/97 angelegt;  $\theta$ ) Kaiser Wilhelm-King, 0,4 ha groß, 1883, 93, 98 angelegt;  $\gamma$ ) Sachsenring mit Revepirte, 2 ha groß, 1884 angelegt;  $\delta$ ) Ubiering, 1,2 ha groß, 1900 angelegt; d) Kömerpart, 2,3 ha groß, 1896 angelegt; e) Königsplat, 2 ha groß, 1891 angelegt. C. In den Bororten: a) Stadtwald, 104 ha groß, 1895—97; e) Kslanzengunthagerten (hatan Schulgarten) 3 3 ha groß ausuchtgarten (botan. Schulgarten), 3,3 ha groß, 1890 und 1899; c) Südpart, 5 ha groß, 1899 bis 1900. D. Friedhöse: a) Melaten, eingerichtet und 1830, 49, 68, 75, 84, Größe 37 ha; b) Rordfriedhof, 16 ha groß, 1895/96 angelegt; e Sübfriedhof, 19 ha groß, 1899/1900 angelegt.
— Alleebaumpflanzungen auf Straßen und Pläßen 31700 Stüd. Die Gartenberwaltung in ihrer istigen Gestalt wurde mit dem Jahre 1887 eingerichtet unter bem Gartenbireftor Romallet; beffen Borganger waren Strauß, Stadtgartner 1853 bis 1888, Greis, Gartendirektor 1827/53. Die Friedhofe unterstehen jeht einer eigenen Berwaltung unter Garteninspeltor Ibach. — Ein Garten von altem Ruf ist die "Flora". Sie wurde im Jahre 1862 auf einem 6,5 ha großen Gelände zwischen A., Rippes und Riehl nach einem Entwurfe bon Lenné durch J. Rieprascht angelegt, nachdem man zur Ansage des Unternehmens ein Kapital von 200000 Then. beschafft hatte. 1865 sand in der Flora die erfte rheinische Provinzial-Gartenbau-ausstellung statt. 1872 wurde daselbst eine Gärtnerlehranstalt errichtet, welche zu Anfang der 90er Sahre wieder einging. — Beiter find zu erwähnen der zoologische Garten und die Marienburg, als Billengarten in ben 30er Jahren von Greis angelegt, jest Restaurationsgarten.

Roloradokafer, f. Rartoffeltafer. Kölrenter, Joh. Gottl., einer der tüchtigsten Botaniler in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. und Prosessor in Karlsruhe, geb. in Sulz a. Nedar 1733, gest. in Karlsruhe 1806. Er war der erste, welcher die Bedeutung der Insetten bei ber Be-ftanbung und das Befen der jeruellen Befruchtung Max erfannte und welcher ausgebehnte Baftarbierungsbersuche vornahm. Sein erster Baftard mar Nico-

tiana rustica  $\mathcal{Q} \times \mathcal{N}$ . paniculata  $\mathcal{O}$ .

Koelreuteria paniculata Laxm. (Brofessor 306). Kolreuter in Karlsruhe, gest. 1806) (Sapindaceae). Ein baumartiger Strauch aus China, von

einer und berfelben oder verwandter Arten) Sorti- lich zur Freistellung auf bem Rafen zu empfehlen ift. Die grunlich-gelben, polygamischen Bluten mit unregelmäßiger Krone sind tlein, stehen aber in großen, aufrechten Rifpen an den Spigen ber Bweige. Früchte blafig aufgetrieben. In Nordund Mittelbeutschland empfindlich und daher selten. Bermehrung burch importierten Samen.

Kommunalabgabengefet in Breugen bom 14. Juli 1893. Dasfelbe beftimmt, welche Abgaben und Steuern die Bemeinden erheben fonnen und in welchem Berhältnisse bie einzelnen Arten von Abgaben und Steuern zu einander stehen muffen bezw. durfen. Im Buchhandel sind mit Erlauterungen verfebene Ausgaben bes Befetes zu haben. Her sei nur auf eine für Gärt-nereien wichtige Bestimmung ausmertsen ge-macht, die Besteuerung des Grundbesites. Nach § 25 ist den Gemeinden die Einführung befonberer Steuern vom Grundbefit geftattet. 3. B. fann die Umlegung erfolgen nach bem Reinertrag bezw. Nugungswerte eines ober mehrerer Jahre, nach bem Bacht- bezw. Mietswerte ober bem gemeinen Werte ber Grundstude und Gebaube (über ben Begriff bes gemeinen Wertes f. u. Erganzungssteuer), nach ben in ber Gemeinbe stattfindenben Abstusungen bes Grundbesitzes ober nach einer Berbindung mehrerer biefer Magftabe. Sind besondere Steuern bom Grundbefige nicht eingeführt, fo erfolgt die Besteuerung in Brogenten ber vom Staate veranlagten Grund- und Gebaudefteuer. Es liegt auf ber Sand, bag in ben Fällen, in welchen bie Umlage nach bem "gemeinen Werte" ber Grundstude und nicht nach ihrem Ertragswerte erfolgt, die Steuer eine Sohe erreichen tann, daß eine gartnerische Bewirtschaftung ber betreffenden Grundstüde mit Aussicht auf Erfolg nicht mehr möglich ift. Es giebt Gartnereien in der Rähe von Berlin, welche bei biefer Art ber Beranlagung, ber fogen. Grundwertsteuer, bei einer Große bon ca. 31/2 Morgen über 300 M Steuern für ben Grundbefit gablen muffen, weil ber Grund und Boben gleich gelegener Grundftude als Bauland solche Sobe erreicht hat. Es liegt beshalb im Interesse ber Gartnereibesiger, bei Regelung ber örtlichen Steuerverhaltniffe barauf zu achten, baß nicht eine Berschiebung stattfindet, welche ihnen ihre weitere Existeng erschweren wurde, wie es auch im Intereffe berer liegt, welche ein Grundftud jum Gartnereibetrieb erwerben wollen, gu prufen, wie bie Steuerverhaltniffe geordnet find und ob ihnen biefelben ein Bormartstommen nicht bon bornherein unmöglich machen. - Die Bewerbesteuer (f. b.) wird zwar vom Staate veranlagt, aber von ben Gemeinden vereinnahmt.

Kompositen (Compositae). Dieje Familie, bie ausgebehntefte bes gangen Gewächsreichs, umfaßt nicht weniger als 900 Gattungen mit 12000 Arten. Für ben Gartenbau ift sie eine ber wichtigsten, sie liefert bemfelben viele wertvolle Gemufe und eine nicht geringe Anzahl von Ziergewächsen. Trot ber in ihr ausgesprochenen Mannigfaltigleit specifischer Formen und ihrer bedeutenden geographischen Berbreitung ift fie eine ber natürlichsten und gleichartigsten. Die Dehrzahl ber R. besteht aus siemlich steifem Buchse, bessen große, bis 30 cm gleichartigsten. Die Mehrzahl ber R. besteht aus lange, gesiederte, lebhaft grune Blatter aber eine einjährigen Kräutern ober Stauben, nur wenige fch fcone Belaubung bilben und ber baber nament- find holzige Halbstraucher oder Straucher, einige

find fleine Baume. Biele führen einen bitteren Milchfaft. Ihre Bluten find teils zwitterig, teils mannlich ober weiblich ober unfruchtbar (steril). Sie steben auf einem gemeinschaftlichen Blutenboben (receptaculum) ju einem Köpfchen gu-fammengebrangt und find bon einer gemeinichaftlichen Hulle (Hulltelch, involucrum) umgeben, welche häufig noch von einem fogen. Außentelche gestügt wirb. Diese Anordnung, welche an ein mit Blumen gefülltes Rorbchen erinnert, hat ber Familie auch ben Namen ber Korbblutler verschafft. Die einzelnen Bluten stehen häufig in ber Uchsel kleiner Dechblattchen (Spreublättchen). Der Relch ber einzelnen Bluten fehlt ober ift in Die Haarfrone verwandelt (j. u. Relch). ftets vermachsenblätterige Blumentrone ift rohrenförmig mit fünfzähnigem ober fünfspaltigem Saume (Röhrenbluten) ober einseitig band- ober jungenformig verlangert (Bungenbluten), ober fie spaltet mit zwei Lippen, einer zweizähnigen Ober-und einer breigähnigen Unterlippe, auseinander. Die 5 ber Blumentrone eingefügten Staubblatter find mit ihren Staubbeuteln zu einer Röhre berwachsen (baher Synanthereen, XIX. Rlaffe bei Linne). Der unterständige Fruchtknoten ift einfächerig, einfamig, nach ber Blute meift mit einer haar- ober Feberfrone (Pappus, f. b.) geschmudt, ober ber Pappus ist schuppenförmig ober fehlt gang. Der Griffel überragt bie Antheren mit meift zweisichenkeliger Rarbe. Die Frucht ift eine Achane (f. Frucht). Sind die Ginzelbluten auf ber Scheibe, b. i. in ber Mitte bes Ropfchens, anders gebilbet und gefarbt als bie bes Ranbes, fo nennt man fie Scheibenbluten, lettere bagegen Ranbbluten ober, falls fie gungenförmig, Strahlbluten (Strahl). Die Familie ber R. teilt man ein in: 1. Röhrenblütler ober Tubulifloren: entweder alle Blüten röhrenformig (bifteltopfige R.) ober bie randftanbigen gungenformig (ftrahlblutige R. ober Rorum-biferen); 2. Bungen blutler ober Ligulifloren: alle Bluten gungenformig mit milchfaft; 3. Lippenblütler oder Labiatifloren; diese fehlen unserer Beimat, fie gehoren ben Tropen und Subtropen an, befonders Sudamerifa. Röhrenblutler find: Difteln, Artischode, Chrysanthemum, After, Sonnenblume, Ganjeblumchen, Calendula; Bungenblutler: Scorzonera, Cichorie, Lactuca u. a. Rompofi. Unter R. versteht man ein zersetztes

Gemisch (compositum) ber verschiedensten Düngestoffe mit Erbe. Er ist eines ber wirksamsten Mittel gur Beförderung bes Pflanzenwachstums baburch, daß in ihm samtliche Pflanzennahrstoffe und meift auch in aufnehmbarer Form borhanden find. Die zur R.bereitung bienenben Materialien icheiden fich in 3 Rlaffen, je nach ben Funktionen,

bie sie im K. vorzugsweise zu verrichten haben.
1. Stoffe, die die Produtte der Zersetzung aufnehmen und festhalten sollen, vorzugsweise Erdarten, Abraum von Wegen und ahnliche erdige Alle diese Stoffe haben die Eigenschaft, gelöfte mineralische Stoffe zu absorbieren; manche berfelben, wie Schlamm und Moorerbe, enthalten an fich fchon Rahrftoffe. Auch ber Gips (gejaure Ammoniak festhält. — Hat man nur ge- ift.

wöhnliche Adererbe, jo zerfleinert man fie, inbem man fie burch ein grobes Stehfieb wirft. hat man mehrere Erbarten in Borrat, fo bereitet man aus ihnen bor ber Berwendung ein inniges Gemenge, inbem man fie, auch wohl mit Gipemehl gufammen, ichichtenweise übereinander lagert, so daß sie einen Haufen von 11/2—2 m höhe und beliebiger Länge und Breite bilden. Dieser haufen wird mit Jauche ober Urin, minbeftens aber mit Baffer befeuchtet, festgeschlagen und sich selbst überlassen. Rachbem er 4-8 Wochen gelegen hat, wird er umgefett, wieder mit Jauche begossen z., bis er schließlich burch und durch gleichartig ist. Die auf diese Beise bereitete sogen. Kerde wird gesiebt und bildet an sich schon ein vorzügliches Dungemittel.

2. Die eigentlich bungenben Bufate bes R.es find vorzugsweise Abfälle tierischer und pflanglicher Ratur. Bon Pflangenabfällen find befonders gu erwähnen Unfrauter, Staub aus Scheunen, Gemufe-

refte, Sagefpane, Strob 2c.
3. Stoffe, welche bie Berfetung bes R.haufens beforbern und die man besonders reichlich bei febr ichwer zersesbaren tierischen Abfallen (horn, Leber, Krebsichalen 2c.) verwenden muß, find gebrannter Ralf, Mergel, Solzasche und Jauche. Die zuerft genannten brei Stoffe wirfen vorzugsweise baburch, daß sie die Orybation des in ben unter 2 genannten Substanzen enthaltenen Sticffoffs zu Salpeterfaure (f. Salpeter) begunftigen, bie Jauche aber baburch, baß fie, weil felbft in Faulnis fich befindend, die

Faulnis ber übrigen Stoffe einleitet.

Die Berftellung bes R.haufens aus ben hier aufgezählten Stoffen geschieht in ber Beife, bag man eine Schicht Erbe ober Rafen ausbreitet, und gwar jo, daß sie einige Fuß langer und breiter ift, als ber haufen werben foll. Alsbann bringt man eine Schicht ber unter 2 aufgeführten Stoffe gleichmäßig barüber, und zwar jo, bag bie ichwerer zerjesbaren Stoffe obenhin tommen, hierauf folgen die Stoffe ber Gruppe 3, dann wieder Erde und so fort, bis die Materialien samtlich verwendet find. Der ganze Baufen wird endlich mit einer Lage Bips beftrent, wenn man folden gur Berfügung bat, und ichlieflich etwa 30 cm hoch mit Erbe bebedt. Die Durchtrantung mit Jauche, Urin ober Baffer geschieht in berfelben Beise, wie bei ber Bereitung ber Rerbe.

Den R.haufen läßt man nun, je nach der Berfesbarteit der verwandten Stoffe, 4-12 Monate ruhig liegen, so lange, bis die Abkühlung der vorher warmen Masse das Ausbören der Bersehung anzeigt, setzt ihn dann um, begießt ihn wieder mit Jauche 2c., bis er ein vollständig gleichmäßiges seuchtes Pulver daribien Lieuwenten

Konidien (Conidien) beißen die ber vegetativen. ungeschlechtlichen Bermehrung Dienenden Brutgellen (Sporen), welche von ben Bilgen ausgebilbet werben (f. Pilge). Die früher mit R. gleichbe-beutenbe Bezeichnung Gonibien wenbet man jetzt ausschließlich für die im Flechtenthallus als Bestandteil besselben eingelagerten Algen an.

Aoniferen, Bermehrung berfelben. Die #. berfelben, wie Schlamm und Moorerbe, enthalten lassen sich bermehren burch Samen, burch Stedan sich schon Rährstoffe. Auch der Gips (gemahlener, gebrannter Gipsabsall) gehört hierher, werden nur Samen gesaet, die zur Aufforstung da er das bei Fäulnis sich bildende flüchtige kohlen- benutt werden sollen oder deren Preis ein geringer Der größere Teil wird im Frühjahr unter zur Berlangerung bes Triebes bient. Die jungen frantartigen Endtriebe läßt man frei wachsen, sie werden erft im folgenden Frühjahr, wenn fie berholzt find und nachdem fie entsprechend zurudgeichnitten, an ben Draht angebunden.

Lie Rebentriebe werben, sobald sie eine Länge von 10 cm erreicht haben, entspitzt, was je nach



Fig. 473. Rorbon an einer Bojdung.

Bourfnis wiederholt werden muß. In minder ganftigen Boben- und flimatischen Berhaltniffen werden vom Juni an die fraftigen seitlichen Triebe mit Bafiftreifen in horizontaler Lage an den Hauptfum gebunden, um die Saftcirfulation ju vergiamen und die Bildung von Fruchtfnospen zu ichtbern. Beim Fruhjahrsichnitt wird bas feit-

liche Holz unter Schonung ber Fruchtinospen möglichst turz ge-schnitten, zu starte Zweige durch Anbringen bon Ginschnitten geschwächt Baufig berbinbet man bie in einer und berfelben Richtung laufenden Arme beim Beginn ber Begetation burch Anfäugeln (j. Beredelung) miteinander und schneibet im nachften Frühjahre, wenn beibe Stude miteinander verwachsen sind, das frei gebliebene Ende bes einen Armes Berbinber bungeftelle meg. Big. 474. Spiral-Rorbon. Augerordentlich



aus einem Baume wie aus 3 solchen gebildet werben fann.

In jedem Berbft muffen die R.s mit altem, abgelagertem Rinderbunger ober mit fraftigem Romvost gedüngt werden, wobei man die Berletzung ber Wurzeln auf das sorgfältigste zu vermeiben suchen muß. In der Zeit, in welcher die Früchte zu schwellen beginnen, giebt man bisweilen einen guten Düngerguß. Ein großer Teil des Erfolges bei ben R.-Bäumen hangt von ber richtigen Aus-wahl ber Sorten ab. Als für biesen Zwed bewahl ber Sorten ab. Als für biefen Zwed be-fonbers geeignet feien folgenbe Sorten empfohlen:

Upfel: Baumanne Reinette, Parifer Rambour-Reinette, Burcharbts Reinette, Ananas-Reinette, Beißer Binterfalvill, Raifer Alexander, Binter-Golbparmane, Charlamoweth, Koniglicher Aurestiel, Cor' Bomona. — Birnen: Diels Butterbirne, Harbenponts Winterbirne, Holzfarbige Birne, Birne Clairgeau, Liegels Binterbutterbirne, Esperens Herrenbirne, Billiams Christbirne, Herzogin von Angouleme, Gute Luise von Avranches. — Litt.: Gaucher, Handbuch der Obstfultur, 2. Aufl.; berselbe, Brattischer Obstbau, 2. Aufl.; Goethe, Obst- und Traubenzucht; Lebl., Obstgärtnerei; Lucas, handbuch ber Dbitfultur.

Aork (suber) ober Phellem ift ein elaftisches Hautgewebe aus flachen, tafelförmigen, raich ab-fterbenden und fich mit Luft füllenden Bellen, welches, für Wasser und Luft undurchdringlich, zum Schupe für barunter liegende Bildungsgewebe bient und bie Epidermis zu erfegen vermag. Er findet fich hauptfächlich bei Bflangen mit langfam sich vollziehendem Dickenwachstume, welche großen Temperaturichwantungen unterworfen find (Holzgewächse), bildet die Schale der Kartoffeln und vermittelt die Bernarbung der Wunden, soweit durch sie parenchymatisches Gewebe verlett ist (Wund-K.). Das K.gewebe entsteht dadurch, daß in ben unter ber Epibermis liegenben Rellen ober in dieser selbst eine Teilung burch gur Oberfläche parallele und rechtwinkelige Scheidewande beginnt und fich in benfelben Bellen wiederholt, wodurch rabial angeordnete, rechtedig - tafelformige Bellreihen gebilbet werben, bie ohne Bwifchenraume . aneinander gelagert find; nach ber Dberflache bin verforfen diese Zellen und sterben ab, während von innen die Zellbildung fortdauert. Die tort-bildenden Teilungsgewebe heißen Phellogen. Bei den Holzpflanzen nennt man die von innenher stettg nachwachsende R. lage samt ihrem Phellogen, welche die inneren Bellichichten mantelartig umgiebt, Beriberm (j. b. und Borte).

Korkfucht ber Blatter. Bahlreiche Bflangen zeigen bisweilen an ben Blattern fleine, graubraune Schwielen ober leichte Sugel ober etwas erhabene Platten, ja mehrfach auch Löcher mit grauer, harter Austleidung. Dieje Ericheinungen beruhen auf Rorfbildung und treten in der Regel auf, wenn

bie Pflanzen einen zu feuchten Standort haben.
Aornostume, s. Centaurea Cyanus.
Aornestirsche (Cornus mas L.) (Cornaceae),
auch Jubentirsche, Horntirche, Dürlite, Herlite, Horlite 2c. genannt, wird pomologisch zu bem

hochstamm, Pyramide, Resseller., verwendet fie auch zu | bie Unterlippe fo ftart an, daß fie ben Schlund Beden, Laubgangen 2c: Die Bermehrung geschieht burch Samen, Ableger, wie auch burch Stedlinge und Stodausichlag. Barietaten: Gewöhnliche flein-früchtige rote, großfrüchtige rote, blutrotfrüchtige, ichwarzfrüchtige, weißfrüchtige (wachsgelbe), gelb-früchtige, gestreiftfrüchtige (gelb, rotgestreift) 2c. Korolle, Blumenkrone oder Blume (j. Blüte)

nennt man ben Teil ber Blutenbede, welcher bom frautigen Kelche umgeben und von diesem in Färbung und Beschaffenheit verschieden ift. Man nennt die R. regelmäßig (aftinomorph), wenn fie fich burch mehr als einen Längsichnitt burch bie Achse symmetrisch teilen lagt, unregelmäßig (abgomorph), wenn nur ein folder Schnitt möglich ift. Die regelmäßige R. ift entweder verwachsenblätterig, indem die Blumenblätter ringförmig miteinander verwachsen (sympetal, gamopetal), oder sie ist freiblätterig (choripetal, eleutheropetal, polypetal). - Un ber vermachfenblatterigen R. werben 3 Teile unterschieben: ber untere enge, röhrenförmige Teil heißt die Röhre (tubus), ber erweiterte obere Teil berfelben, ber ben Gingang jur Röhre bilbet, ift ber Schlund (faux), dieser bilbet ben Übergang zu bem mehr ober weniger ausgebreiteten Ranbe ber R., Saum (limbus) ge-







Fig. 476. Mastierte Blüte von Antirrhinum Orontium.

Der Saum ift felten gangrandig, 3. B nannt. bei Convolvulus; meist zeigt er Einschnitte in bestimmter Zahl, nach beren Tiefe er -spaltig (über die Mitte gehend), -lappig (bis zur Witte), -zähnig (nicht bis zur Witte) heißt. Je nach ber vorwiegenden Ausbildung biefer brei Teile nennt man die verwachsenblätterige R.: röhrig bei der Brimel, feulig bei Symphytum, glodig bei ber Glodenblume, frugförmig bei ber Beibe, trichterig beim Stechapfel, prafentiertellerförmig (Röhre lang) bei Vinca (Fig. 475), Syringa, Phlox, rabförmig (Röhre furg) bei Veronica, Labfraut, Boretich. — Die viels ober getrenntblätterige regelmäßige R. befteht aus freien Blumenblattern. Man unterscheibet an ihnen zwei Teile: ber untere, schmale, stielformige Teil heißt Ragel, er ift fehr lang bei ben Gileneen und Rreugblutlern, oft aber fehr turg; ber obere ausgebreitete, gange ober zerschlitte Teil ift bie Blatte. - Die unregelmäßige R. ift ebenfalls entweder verwachsenblatterig und heißt lippenförmig, wenn ihr Saum nur einen vorgezogenen Bipfel ober beren zwei, einen vorderen (Unterlippe) und einen hinteren (Oberlippe), hat. Bei ben Lippenblutlern find die beiben hinteren Blumenblatter oft zu einem Belm vermachsen, die Unterlippe ift brei-

verschließt, so heißt die R. verlarvt ober maskiert (Fig 476), Mastenblüten, 3. B. Lowenmaul. Gine mehr ober weniger zweilippige R. haben bie bandober jungenformigen Bluten vieler Rompofiten. -Unregelmäßige getrenntblätterige R. finben fich bei ben Balfamineen, Sapinbaceen, Tropaeoleen, Biolaceen u. a.; eine besondere Form ift die schmetter-

lingsformige R. (f. Bapilionaceen). Roftenaufdlage. Als Grunblagen für R. bienen die ortsüblichen Breise für famtliche erforderlichen Materialien, für bie aufzuwendenden Arbeitsfrafte. Die Renntnis ber Gigentumlichfeiten bes ju bearbeitenden Gelandes, ber Bafferverhaltniffe, fowie auch ber Canbesgesete, welche in Bezug auf einige vorzunehmende Arbeiten, wie Einrichtung von Beizungen und ahnlichen Anlagen, ober auf Bebauung ober Bepflanzung an ben Grenzen bet Grundftudes fich beziehen. Benn in bem & auch Baulichkeiten verschiedener Art aufgenommen werden muffen, fo wird ber Gartner felbftverftanb lich in den meisten Fällen gut thun, sich von sach verständigen Technitern über diese Teile ber Anlag besondere Anschläge fertigen zu laffen.

Um einen Koftenanschlag überfichtlich berzuftellen ift es notwendig, wenn bie auszuführende Arbei einigermaßen umfangreich ift, ihn in Unterab teilungen zu trennen, welche bie einzelnen Arbeite getrennt behandeln. In Diefen Unterabteilunge werben bie vorzunehmenben Arbeiten einzeln auf geführt, ober es wird auch, um ben Anschlag felb nicht zu umfangreich zu machen, auf beizulegend Sonderanschläge verwiesen. 8. B.:

Roftenanschlag über die Anlage eines Gartens für herrn N. N. in P.

## A. Bauten.

I. Hochbauten.

1 Barmhaus, nach beiliegenden Sonderat ichlägen bes Maurermeisters N. N., bes Schloffe meisters N. N., bes Zimmermeisters N. N., be Glasermeisters N. N., bes Rupferschmiebemeiste N. N. 2c., einichl. Beigungsanlage

in Summa 2 Kalthäuser, 1 größeres Deforationshaus (Winte garten) nach beiliegenden Sonderanschlägen x. in Summa

II. Rieberbauten.

- 1. Umfriedigung bes Gartens, beftebenb einer x m langen, x m breiten, x m hohen Man und einem auf gemauertem Fundamente ftebend Gitter von Gugeisen von x m Lange, nach b liegenden Sonderanichlägen (und Beichnungen) in Summa
- 2. Anlage einer Fontane mit bazu gehörig Röhrenleitung im Anschlusse an bie Bafferleitung, laut Sonderanschlag (bei welch auch die etwa an den Magiftrat ber Stadt gahlende Summe in Betracht zu ziehen ift) in Summa

und so weiter.

## B. Erbarbeiten.

1. Bafferausgrabung. hier ift bie Summe ! auszuhebenben Erbe in Rubifmetern, Die Entfernm bis zu welcher dieselbe abzufahren ift, und ber 🗫 lappig (aus brei Blättern verwachsen). Schwillt für ben Rubitmeter Aushebung und Bewegung an gen, welcher Pres bei Wasserausgrabungen, wenn die Erde naß ist, entsprechend höher anzunehmen ist.

2 Wegearbeiten. Die Fläche der Wege ist, salls es sich nur um gewöhnliche Kieswege handelt, einschaft nach Quadratmetern anzugeben und soden, jogen, wie hoch die Wege mit Lehm und Kiesseder sonstigem Waterial auszufüllen sind. Hierausenzeit sich die Wenge des zu bewegenden Waterials und werden nun die Antausstosten desselben, die Justidhne und die Arbeitslöhne für das Ausphainen, Feststampsen und Walzen der Wege einzeln ausgeführt und dann summiert. Chaussister und den vorsommenden Erdarbeiten, Vossisterungen u. den, der erforderlichen Steinlage, der Entwikkungsabzüge und sonstiger Arbeiten.

A Manzungsarbeiten und Rasenanlagen. hinder gehören die Rigol- und Grabarbeiten, wich den Aweck haben, die Erde zur Aufnahme der Jäme und Sträucher sowie des Rasens zu köhigen, und welche nach Quadratmetern anzugen ind, die Beichaffungskosten der Bäume und krincher, des Rasens oder Grassamens, ferner die Arbeitslöhne für das Pflanzen der Bäume, des Sien des Grassamens oder Legen des Rasens, die Anlaufskosten für Dünger, Baumpfähle, Bindenderial u. dergl. Alles dies ift gesondert aufwihren, woder man sich indessen wegen des kraises der Bäume u. dergl. auf beizulegende den Praise der Bäume u. dergl. auf beizulegende den Preisen man dann die Transportsosten werden Preisen man dann die Transportsosten der Emballagen z. zuzuschlagen hat und sodann

Unter Insgemein find alle Ausgaben aufzujuhrn, welche die Uberwachung der Arbeit hervorrift, also die Löhnungen für Gehilfen. Vorarbeiter. kater, welche bei derselben zu beschäftigen sind, **han** Jahlungen für Borhaltung von Wertzeugen, mile Kosten aller Art, 3. B. für Schreibmaterial, trinigelber u. bergl., sowie eine fleine Summe für unvorhergesehene Musgaben. bat man alle Unterabteilungen des Roftenan-Mages beendigt, so macht man am Schlusse noch am fure gujammenftellung berfelben und fummiert. Collen bei einer Anlage noch andere wichtige weiten vorzunehmen sein, wie Drainierungen, amflierungen u. bergl., so vermehrt man nach Burinis die Unterabteilungen des Roftenanschlages. em es sich nicht, wie im obigen Beilpiele, um rhellung eines Ziergartens, sondern eines Obst-en Gemüsegartens, einer Baumschule, einer mbelsgärtnerei handelt, so hat man boch im all-meinen nach benselben Prinzipien zu verfahren. Die hauptabteilungen bes Roftenanschlages heißen del, die Unterabteilungen Bostionen. Die Titel aben durch römische, die Bostionen mit arabischen den fortlaufend bezeichnet. Die Bostionszahlen den durch den ganzen Anschlag sortlausend hindu. In der Rostenanschlag in Titel und Bostion. men getrennt, so muß das Kostenanschlagsformular spelte Geldtolonnen enthalten, außerdem eine blonne für die Einheitspreise der Bositionen. Beträge der Bositionen kommen in die erste Molonne. Die Summe der zu einem Titel ge-

igen Beträge ber Positionen werden addiert und

R. werben viel häufiger zu niedrig als zu hoch angefertigt. Es ist also dringend zu raten, bei Ansertigung der R. genau und wiederholt zu prüsen, ob nichts vergessen ist. Wan hüte sich aber auch, die Rosten höher abzuschätzen, als sie sich schließlich eerweisen. — Litt.: Gaerdt, Gartentagator. S. a. Wassenberechnung, Flächenberechnung und Stüdzahlermittelung.

Kotpledonen, f. Reim und Reimblätter.

Arabenbeere, f. Empetrum.

Krankenversicherung. Bahrend nach § 1 bes R. Sgejeges bom 15. Juni 1883 bezw. 10. April 1892 alle Bersonen, welche 1. in Berg- und Suttenwerten 2c., Fabriten, beim Gifenbahn-, Binnenschiffahrts- und Baggereibetriebe, auf Werften und Bauten, 2. im Sandelsgewerbe, im Sandwert und sonftigen stehenden Gewerbebetrieben, in dem Geschäftsbetriebe ber Anwälte, ber Krankenkaffen, Berufsgenoffenichaften und Berficherungsanftalten, 3. in Betrieben, in benen Dampfteffel ober burch elementare Rraft bewegte Triebwerke bauernd gur Berwendung tommen, gegen Behalt ober Lohn beschäftigt werben, gegen Rrantheit versichert werben muffen, ift bies bei ben in land- ober forftwirtschaftlichen Betrieben einschließlich ber Runft- und handelsgärtnerei beschäftigten Arbeitern und Betriebsbeamten (lettere sofern ihr Arbeitsverdienst für ben Tag 62/3 M ober, fofern Lohn ober Gehalt nach größeren Beitabichnitten bemeffen ift, 2000 & für das Jahr gerechnet, nicht übersteigt) nur dann notwendig, wenn ber Berficherungszwang burch bie Landesgesetzgebung ober burch ftatutarische Be-ftimmung einer Gemeinde für ihren Bezirt ober eines weiteren Rommunalverbandes auf fie ausgebehnt ift. Aber felbst ba, wo biefer Zwang nicht befteht, liegt es im Interesse ber Arbeitnehmer, sich einer Krankenkasse anzuschließen. Soweit der Bersicherungszwang auf die in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben (bagu gehört im Sinne bieses Gesetzes bie Kunst- und handelsgärtnerei) ausgebehnt ift, gelten im allgemeinen bie Be-ftimmungen bes obengenannten R. gefetes. Für alle versicherungspflichtigen Bersonen, welche nicht einer Ortstrankenkasse, einer Betriebs-(Fabrit-) Krankenkasse, einer Baukrankenkasse, einer Innungs-trankenkasse angehören, ober welche nicht Mitglieber einer auf Grund bes Gefeges über bie eingeschriebenen Hilfstaffen vom 7. April 1876 bezw. 1. Juni 1884 errichteten Raffe find, fofern biefelbe in Rrantheitsfällen minbeftens biejenigen Leiftungen gewährt, welche von der Gemeindefrankenkasse zu gewähren find, tritt die Gemeinbe-R. ein. Die Arbeitgeber haben jebe von ihnen beschäftigte versicherungspflichtige Person, welche noch feiner biefer genannten Raffen angehört, spätestens am britten Tage nach Beginn ber Beichäftigung bei ber Gemeinbe-R. anzumelben und fpateftens am britten Tage nach Beendigung berfelben wieder abzumelben. Ebenfo find in biefem Falle alle Beranberungen in ben Lohnverhaltniffen, in der Berficherungspflicht 2c. innerhalb 3 Tagen anzumelben. Rach ben Stellen, an welchen diefe Melbungen zu erfolgen haben, erfundige man fich bei ber Gemeindebehorbe. Die Berfaumnis biefer Berpflichtung wird mit Gelbftrafe bis zu 20 M beftraft. Arbeitgeber, welche ber ihnen obliegenden Anmelbepflicht vorfätlich ober

wendungen, welche eine Gemeinde-R. ober eine Ortsfrankentaffe auf Grund gesetlicher ober statutarischer Borichrift in einem vor ber Anmelbung burch bie nicht angemelbete Berfon veranlagten Unterftugungsfalle gemacht hat, zu erftatten. Die Berpflichtung gur Entrichtung von Beitragen für die Beit, mahrend welcher die nicht angemeldete ober nicht angezeigte Berjon der Gemeinde-R. ober ber Ortstrantenfaffe anzugehören verpflichtet war, wird hierdurch nicht berührt. Die Beitrage zur R. entfallen zu zwei Dritteln auf bie versicherungspflichtigen Berfonen, zu einem Drittel auf ihre Arbeitgeber. Gintrittsgelber belaften nur die Berficherten. Durch ftatutarijche Regelung fann bestimmt werben, bag Arbeitgeber, in beren Betrieben Dampfteffel ober burch elementare Rraft bewegte Triebwerte nicht verwendet und mehr als zwei bem K. szwange unterliegende Bersonen nicht beschäftigt werden, von ber Berpflichtung jur Leiftung von Beitragen befreit find. Eintrittsgelber find von den Berficherten allein ju gahlen. Die Arbeitgeber find verpflichtet, bie Beitrage und Gintrittsgelber im voraus zu ben burch Statut festgesetten Bahlungsterminen einzuzahlen. Die Beitrage find fo lange fortzuzahlen, bis bie vorschriftsmäßige Abmelbung erfolgt ift, und für ben betreffenben Beitteil gurudguerstatten, wenn bie rechtzeitig abgemelbete Berfon innerhalb ber Bahlungsperiobe aus ber bisherigen Beschäftigung ausscheidet. Die Bersicherten sind verpflichtet, Die Eintrittegelder und Beitrage, lettere nach Abgug des auf den Arbeitgeber entfallenden Drittels, bei ben Lahnzahlungen fich einbehalten zu laffen. Die ben Lohnzahlungen sich einbehalten zu lassen. Urbeitgeber burfen nur auf biefem Bege ben auf Die Berficherten entfallenden Betrag einziehen. Die Abzüge für Beitrage find auf die Lohnzahlungsperioden, auf welche fie entfallen, gleichmäßig gu verteilen. Gind Abzüge für eine Lohnzahlungsperiode unterblieben, fo durfen fie nur noch bei ber Lohnzahlung für die nachftfolgende Beriode nachgeholt werben.

Auf ihren Antrag find von ber Berficherungepflicht zu befreien Personen, welche infolge von Berletungen, Gebrechen, chronischen Krankheiten ober Alter nur teilweise ober nur zeitweise erwerbsfähig find, wenn ber unterftupungepflichtige Armenverband ber Befreiung zustimmt, und auf ben Antrag bes Arbeitgebers jolche Personen, welche nachweislich mindestens für 13 Wochen nach der Erfrantung dem Arbeitgeber gegenüber einen Rechtsanspruch auf eine ben Leiftungen ber Rrantentasse entiprechende ober gleichwertige Unterftugung haben, fofern bie Leiftungefähigfeit beefelben genugenb

gefichert ericheint.

Für versicherungspflichtige Berfonen, welche nachweislich auf Grund eines mindeftens für Die Dauer eines Jahres abgeschlossenen Arbeitsvertrages 1. jährliche Naturalleiftungen im 300 fachen Werte bes von ber Gemeinde-R. bezw. Krankenkasse für einen Krantentag zu zahlenben Krantengelbes begiehen ober für ben Krankentag einen Arbeitelohn an Gelb ober Naturalleiftung erhalten, welcher dem von der Gemeinde-A. bezw. Krantentaffe gu Bahlenden täglichen Rrantengelde mindeftens gleichfommt, und 2. auf Fortgewährung dieser Leiftungen innerhalb ber Geltungsbauer bes Arbeitsbertrages | fommen obal und biabemformig gebundene Ruf

fahrlässigerweise nicht genügen, haben alle Auf- | für minbestens 13 Wochen nach ber Erfrantung einen Rechtsanspruch haben, tritt auf Antrag bes Arbeitgebere wahrend ber Geltungebauer bes Arbeitsvertrages eine Ermäßigung ber Berficherungs beitrage ein, wogegen bas Rrantengelb in Begfill tommt. — Als Rrantenunterftugung if p gewähren: 1. vom Beginn ber Kranfheit ab fine ärztliche Behandlung, Arzenei, sowie Brillen, Bruch banber und ahnliche Beilmittel; 2. im Falle ber Erwerbsunfahigfeit, bom britten Tage nach bem Tage ber Erfrantung ab, für jeben Arbeitstag ein Rrantengeld in Sobe ber Balfte bes orteublichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter. Die Rrankenunterstützung endet frühestens mit dem Ablasf der 13. Woche nach Beginn der Krankheit. Das Krankengeld ist nach Ablauf jeder Woche zu zahlen. Anstatt ber Krankenunterstützungen zu 1 und 2 kann freie Rur und Berpflegung in einem Krantenhaufe gewährt werden. Hat ber in einem Rrantenhaufe Untergebrachte Angehörige, so ift neben der freien Kur und Berpflegung die Hölfte bes in § 6 als Krankengelb festgesetten Betrages für diese Angehörigen zu gahlen. Die Zahlung kann unmittelbar an fie erfolgen. Die dem Unterftugungsberechtigten zustehenden Forderungen konnen mit rechtliche Birfung weber verpfandet, noch übertragen werben fie burfen nur auf Forderungen der Raffe ar gerechnet werden. — Im Falle der Erwerbaunfall feit werden für die Dauer ber Rrantenunterfit Beitrage nicht entrichtet. Die Mitgliebichaft be während bes Bezuges von Kranfenunterstüpung

Bon gartnerifden Rrantentaffen ift bie ber tetfte die Rrantentaffe für deutsche Girt mit bem hauptfige in hamburg. Fur Gehi ber Beitritt zu Diefer Raffe icon beshalb emi wert, weil fie baburch beim Bechsel einer nicht notig haben, von neuem einer Rrd beigutreten und immer wieder Gintrittig gahlen. Sie zahlt bei einem monatlichen bon 1,50 . eine wochentliche Unterstühung 12 M, bei 1,30 M von 10,20 M, bei 1 A 7,80 A, außerdem ein Sterbegeld von 100 A, 75 M, bezw. 50 M. Mitglieber, welche Aufm in einer Beilanftalt finden, erhalten freie Rut Berpflegung bajelbft, außerbem noch einen jufchuß von 1,50 & für unberheiratete und 6 4 für verheiratete pro Boche. Der Raffe gehi etwa 16000 Mitglieder und gegen 300 Filialen

Arankheiten ber Bflanzen tonnen berank werden 1. durch mechanische Ginfluffe: Ran mangel, Berwundungen, 2. anorganische Ginflu atmosphärische, Bodenverhaltniffe, ichabliche ober Fluffigfeiten 2c., 3. organifche Ginft a) tierische, b) pflanzliche Schadlinge. Gleich Tieren konnen lettere entweber im Innern Bflangen leben, Enbophyten, oder vorzugemeife ber Oberfläche, Epiphyten (i. b.).

Arang. Sat ber R. in unferer Beit auch "entfernt eine fo weitgebenbe Bedeutung wie Altertume, so ist er boch immer noch einer wichtigften Artitel ber Binderei und Gegenst eines ausgebreiteten Sandels. Die bei uns häufigsten wiederkehrende Rart ift ber Trauer Die einfachste Form ift der aus Grun ober Blumen gleichmäßig rund gebundene R.

frautartigen Endtriebe läßt man frei wachsen, fie werden erft im folgenden Frühjahr, wenn fie ver-holzt find und nachdem fie entsprechend gurudgeschnitten, an ben Draht angebunden.

Die Rebentriebe werden, sobald sie eine Länge von 10 cm erreicht haben, entipitt, was je nach



Fig. 473. Rorbon an einer Bojdung.

Bedürfnis wiederholt werden muß. In minber ganftigen Boben- und flimatischen Berhaltniffen werben vom Juni an die fraftigen seitlichen Triebe mit Baftftreifen in horizontaler Lage an ben Sauptfamm gebunden, um die Safteirkulation zu ver-langjamen und die Bildung von Fruchtknofpen zu beforbern. Beim Frühjahrsschnitt wird bas feit-

liche Holz unter Schonung ber Fruchtinoipen möglichst turz ge-Bweige durch Anbringen bon Ginschnitten geschwächt 2c. Häufig ver-bindet man bie in einer und berfelben Richtung laufenden Arme beim Beginn ber Begetation burch Anfäugeln (f. Beredelung) miteinander und schneibet im nachften Frühjahre, wenn beibe Stude miteinander verwachsen sind, das frei gebliebene Enbe bes einen Armes an ber Berbinbungeftelle weg.

Big. 474. Spiral-Rorbon.

Außerordentlich hübsch ist es, Böichungen mit K.s zu bekleiben (Fig. 473). Man rigolt zu biesem Zwede am Fuße ber Boschung einen 1 m breiten Streifen auf etwa 60 cm Tiefe und mischt guten Boben bei, in Mitte biefes Streifens pflanzt man die Baumchen und zieht fie parallel mit ber Bofchungslinie empor. Gine

zur Berlängerung des Triebes dient. Die jungen aus einem Baume wie aus 3 folchen gebildet werben fann.

> In jebem Berbft muffen bie R.s mit altem, abgelagertem Rinderbunger ober mit fraftigem Rompost gebungt werben, wobei man bie Berletung ber Burgeln auf bas forgfältigste zu bermeiben fuchen muß. In ber Beit, in welcher bie Fruchte au ichmellen beginnen, giebt man bisweilen einen guten Dungerguß. Gin großer Teil bes Erfolges bei ben R.-Baumen hangt von ber richtigen Aus-wahl ber Sorten ab. Als für biefen Zweck befonbere geeignet feien folgenbe Sorten empfohlen:

> Apfel: Baumanns Reinette, Pariser Rambour-Reinette, Burchardts Reinette, Ananas-Reinette, Weißer Winterkalvill, Kaiser Alexander, Winter-Goldparmane, Charlamowsky, Königlicher Kurzstiel, Cox' Pomona. — Virnen: Diels Butterbirne, Harbenponts Winterbirne, Holzsarbige Birne, Birne Clairgeau, Liegels Winterbutterbirne, Esperens Herrenbirne, Billiams Christbirne, herzogin von Angouleme, Gute Luise von Avranches. — Litt.: Gaucher, Sanbbuch ber Obstfultur, 2. Aufl.; berfelbe, Braftischer Obstbau, 2. Aufl.; Goethe, Obst- und Traubengucht; Lebl., Obstgartnerei; Lucas, Sandbuch ber Obftfultur.

> Rork (suber) ober Phellem ift ein elaftisches Hautgewebe aus flachen, tafelformigen, raich ab-fterbenden und fich mit Luft füllenden Bellen, welches, für Waffer und Luft undurchdringlich, gum Schupe für barunter liegenbe Bilbungegewebe bient und die Epidermis zu erfeten vermag. Er findet fich hauptsächlich bei Pflanzen mit langfam fich vollziehendem Didenwachstume, welche großen Temperaturichwantungen unterworfen find (Holz-gewächse), bilbet die Schale der Kartoffeln und vermittelt die Bernarbung ber Bunden, joweit durch fie parenchymatisches Gewebe verlett ift (Bund-R.). Das R.gewebe entfteht badurch, bag in ben unter ber Epibermis liegenden Bellen ober in biefer felbst eine Teilung durch zur Oberfläche parallele und rechtwinkelige Scheibewände beginnt und fich in benfelben Bellen wiederholt, wodurch rabial angeordnete, rechtedig tafelformige Bellreihen gebildet werben, die ohne Bwifchenraume aneinander gelagert sind; nach ber Oberfläche bin verforfen biese Zellen und sterben ab, während von innen die Zellbildung fortdauert. Die tort-bildenden Teilungsgewebe heißen Phellogen. Bei ben Solzpflanzen nennt man bie von innenher ftetig nachwachsende Rlage famt ihrem Bhellogen, welche bie inneren Bellichichten mantelartig umgiebt, Beriberm (f. b. und Borte).

> Korkfucht ber Matter. Bahlreiche Bflangen zeigen bismeilen an ben Blattern fleine, graubraune Schwielen ober leichte Hügel ober etwas erhabene Blatten, ja mehrfach auch Löcher mit grauer, harter Austleidung. Dieje Ericheinungen beruhen auf Rorfbildung und treten in ber Regel auf, wenn bie Pflanzen einen zu feuchten Stanbort haben. Kornblume, f. Centaurea Cyanus.

Kornelkirsche (Cornus mas L.) (Cornaceae), auch Judeufirsche, Hornfirsche, Dürlitze, Herlitze, Horlite 2c. genannt, wird pomologisch zu bem sie parallel mit ber Boschungslinie empor. Eine Steinobst gestellt. Die Früchte haben als Obst weitere sehr hubsche, zwedmäßige Form ist die wenig Wert. Sie werden roh von Kindern gegessen bes Spiral-K. (Fig. 474), welche Form ebensogut ober auch eingemacht. Man zieht die K. als Winterszeit mit 5—7% Borbelaiser Brühe. — Bei sein Bater Landwirtschaft betrieb. Nach bessen Kirschen zeigt sich ein ähnlicher Borgang; Tobe 1798 mußte der junge K. seinem ältesten ber die Erfrankung verursachende Bilz führt den Bruder in der Wirtschaft zur Seite stehen, ging aber der die Erfrantung verursachende Pilz führt den Ramen Exoascus cerasi (E. Wiesneri). Derselbe befällt in der Regel nur einzelne Afte, beren Blätter bann burch ihre leuchtenb rote Farbung auffallen, reigt aber auch gange Zweige berart, baß fie gur Bilbung bon Begenbefen (f. b.) getrieben werben.

Berwechselt wird die Kräuselkrankheit des Bfirsichbaumes oft mit einer ähnlichen Krankheitsform,



Fig. 479. Ein bon Blattlaufen befallen gemefener Bfirficitieb.

welche ihren Uriprung einigen Blattlausarten (Aphis persicae und A. amygdali) verbanft. Diefe figen auf ber Unterfeite ber Blatter oft in großer Menge und saugen ben Saft aus. Infolgebeffen frummen fich bie Blatter nach unten, ichrumpfen gufammen (Fig. 479) und hören gu funttionieren auf, fo daß das Wachstum bes Triebes gehemmt ift. Befämpfungsmittel: Befprigungen mit Betroleum-Emulfion (f. d.) oder Tabakabkochungen.

Arauseminge (Mentha crispa L., Labiatae), feit alter Beit wegen ihres Bohlgeruchs in ben Garten fultivierte Staube mit herzformigen, wellenförmig-frausen Blättern. Stellt man einige Stengel in ein Glas Waffer, welches von Zeit zu Zeit erneuert werden muß, und halt es in einem hellen Kenster, so bewurzeln sie sich und halten sich lange

Reit grün.

Arausmalve (Malva crispa L., Malvaceae), Einjährige von statklichem Buchse, beren zierlich getrauste Blätter bazu benust werden, seine Schuffeln gu garnieren. Man faet im April einige Samen auf ein Gartenbeet und fest die Pflangchen in gut gebüngten Boben mit etwas schattiger Lage. Abftand 60 cm.

grebs, f. Apfeltrebs. Der bafelbft aufgeführte offene ober brandige R. wird auch rosenartig offener R. genannt, wenn die Uberwallungerander ber Bundftelle einer entfalteten schalenförmigen Rofenblume gleichen. R. fann auch am Beinfiod, an Buchen, Spiraeen 2c. auftreten. Meift ift wohl Froft die erfte Urfache.

Arelage, Ernft Beinrich, murbe geb. am 14.

1804 nach Holland, wo er später bei Hilbers in Saatlem, arbeitete. 1811 grundete er eine eigene Gin-nerei in haarlem und brachte alljahrlich im herbft in Franksurt a. M. Blumenzwiebeln zum Berlauf, Rach Ankauf der Handelsgärtnerei der Bittim Jakobus de Lange wurde das Geschäft 1815 borthin verlegt. Ein Bericht über bas Riche Geichaft in Loudons Gardener's Magazine (1830) entwirt ein glanzendes Bild ber bamaligen Rulturen. Der einzige Gohn bes Saufes murbe bem Bater ein fefte und zuverlässige Stütze. In ber Umgebung Saarlems fanden sich noch Wiefen, beren gut be ichaffener Untergrund fie zur Anlage von Hyacinthen felbern geeignet ericheinen ließ. R. gehorte ju ben ersten, welche 1847 bergleichen Arml unterhalb Overveen ankauften und urbar machten. Seit 1850 wurde bem einzigen Sohne Jatob Heinrich, geb. am 1. Rov. 1824, ein Anteil am Geschäft verliehen, das nunmehr die Firma E. H. Krelage & Sohn annahm. Am 23. Juni 1855 machte ein Schlagfluß bem thatigen Leben R.3 ein Jatob Beinrich R. vervolltommnete bai Ende. Beichaft immer mehr, war auf allen internationalen Ausstellungen thätig, vergrößerte die Bibliothet, die reichste gärtnerische Privatdibliothet, begründen 1860 den Allgemeinen Berein für Blumenzwiele fultur in Saarlem, beffen Borfigenber er 40 Juju lang war, und wird jest von seinem Sohne unterfit Arengolume, s. Polygala. Arengdorn, s. Rhamnus. Arengdrant (Senecio vulgaris L., Company

ift ein in Garten gemeines Unfraut, weiche ungemein verbreitet, wenn es nicht vor ber Cont Die Blütentopfe find reife entfernt wirb. Grünfutter für Singvogel.

Arone, Baumfrone, heißt die Gesamtheit ! Afte, Zweige und Triebe eines hochstamm Baumes. Die R. ber Obftbaume ift in ber ge jehr mannigfaltig, tugelig, rundlich, breit, midal, geschloffen, loder 2c. Bei ber Bilbung R. fieht man barauf, baß ein Mittelaft als bin Fortsetzung bes Stammes vorhanden sei und Die 3-4 Afte, welche ihre Grundlage bilben, e möglichst gleichmäßigen Abstand haben. Bei Fortbildung ber R. halt man barauf, bag fie Innern hinreichend loder fei und ber Luft bem Lichte Butritt zu ben einzelnen Teilen felben geftatte; fie muß beshalb bei bichttrom Sorten von Zeit zu Zeit ausgelichtet werden. Rrone, Blumenkrone, f. Korolle.

Aronwicke, f. Coronilla. Aropf (Rnoten jucht) ber Kohlpffangen, d Bernie, ift eine in ben Rulturen immer bar auftretende Krantheit, welche fich burch Bil fnolliger Anschwellungen an ben Burgeln charaff siert (Fig. 480). Es werben bavon befallen Barietäten von Brassica oleracea (also Rohland sowie die rübenbildenden Barietäten von Br. Na und Rapa. Die Anschwellungen treten meift zahlreich auf und erreichen Fauftgröße. Die erfrankten Wurzeln arbeiten nicht mehr nor außerbem verbrauchen biefe Anschwellungen gu i Mai 1786 in Spe bei Bramiche (Osnabrud), wo Ausbildung eine Menge Material, das dem d

fimmerliche Entwidelung besfelben nach fich zieht. Der bie Krantheit veranlaffende Organismus gewit in die Ordnung der Schleimpilze (Myconoceten) und führt ben Ramen Plasmodiophora Bei ber Faulnis bes Burgelforpers



Rropftrante Pflange bes Blumentobis.

werden die Bermehrungsorgane Bilzes, Sporen, frei und fähig, bon neuem Burgeln angugreifen. Bon Woronin ausgeführte Infettionsversuche haben gezeigt, baß bie Rrantheit sich im Boden sehr leicht ausbreitet. Am meiften Aussicht auf Erfolg bei ber Bekampfung ber Rrantheit bietet das forafaltige Berausnehmen aller Rohlftrunte im Berbft und beren balbige Berbrennung. Balbiger Wieberanbau ber genannten

Mangen ift auf infiziertem Boben möglichst zu demeiden. Letterer ift tief umzugraben und mit findgebranntem Aglalt zu bestreuen. Auch Des-tidion bes Bodens mit Schwefeltohlenstoff erwies is ale zwedmäßiges Belampfungemittel.

Anger, Dr. Friedrich, geb. zu Schwerin i. M. 1864, technischer Hilfsarbeiter im Belundheitsamt, Berlin. Specialist für menkuntheiten. Arbeitete besonders über Wiris kupfers, Kartoffelschorf, Woniliatrankind webeutsche Obstschläuse. Schrieb mit Schrieb mit

Angförmig (urceolatus) ift ein bauchiger, hohler menteil, wenn er an seiner oberen Offnung boch nicht weit barunter eine Ginschnürung pt und also in einen verengten Hals ausmündet, hagebutte, Blumen vieler Erica-Arten.

Arngit, f. Ralifalze.

Armiegamen (Berborgenehige ober blütenlose n Sporen-Pflanzen) (vergl. Spstematif) nennt Emachje, welche keine Blüten mit Staubmern und feine Samenanlagen befigen, sonbern burch Sporen fortpflanzen. Sie umfassen bie Migen, Bilge, Flechten, Mooje, Schachtelhalme, lappe und Farnfrauter befannten nieberen wächse und haben für den Gartenbau mit Aush der Bilze und der drei letten Klassen (Ge-2.) faum einige Bebeutung. Die Gefaß-R. en ihren Ramen von dem Auftreten von Gefäßbein in den Begetationsorganen (f. Farne).

Arghalle finden fich im Bellinnern nicht felten; bestehen aus tohlensaurem ober meist aus oralmem Kall und treten als einzelne R. ober zu

ibiffen Achienteile verloren geht und baber eine beisammen (Raphiden) auf. Auch in ber Rellhaut treten R. auf.

Ausel. Rulturgefäße aus holg für größere Bflangen, bei welchen Blumentopfe (f. b.) megen ihrer Berbrechlichkeit nicht mehr anwendbar find. werben aus Riefern- ober Eichenholz, billige R. auch aus alten Betroleum-, Schmalz- ober anderen Faffern gefertigt und je nach Große mit 2-3 entsprechend ftarten Gifenbandern umgeben. Um oberften Band werben zur befferen handhabung zwei sich gegen-überstehende haten angebracht. Der größeren haltbarteit wegen pflegt man bie innere Seite bes Holzes burch ein leichtes Feuer anzufohlen und bie außere Seite mit einem guten Olfarbenanftrich zu versehen. Der Boden, welcher entweder, wie bei einem Fasse, fest eingefügt ober prattischer gum Berausnehmen eingerichtet ift, muß mit mehreren Abgugslöchern verfeben fein. Für Pflangen, die gur Deforation in Zimmern ober an hervorragenden Stellen im Garten bienen follen, fertigt man berzierte R., die entsprechend teurer find. Bei ber Rultur von Drangenbäumen tommen häufig vieredige R., eigentlich Raften gur Bermenbung, beren Seitenmanbe mit haten zusammengehalten werben. Gie bieten ben Borteil, daß man gur Untersuchung ber Burgeln jederzeit eine beliebige Seite öffnen tann.

Aubelpftangung von Stragenbaumen. Um Alleebaume in stabtischen Stragen mabrent ber Begetationsperiode pflanzen bezw. erganzen zu können, bedient man sich der R. Die Kübel befteben aus 2 Salften, Die aus Solz gefertigt find und burch Gifenringe gufammengehalten werben, ferner aus einem eifernen Boben, ber ebenfalls in Salften gerfallt, und einem fpater barunter gu ichiebenben Solzboben. Die einzelnen Stude werben an den in der Baumichule rings umgrabenen Baum gefett und aneinander mit Retten und Saten 2c. befestigt. Un 2 Tragbaumen, welche burch an bem Rubel befindliche Dien gestedt werben, wird ber Baum herausgehoben und auf einen niedrigen Rollwagen gestellt. Das Pflanzen ift bas umgetehrte Berfahren bes Berausnehmens. Sauptfache ift, daß die Baume burch mehrfaches Berpflangen und jedesmaliges fraftiges Beichneiben ber Burgeln ein reiches Faferwurzelspftem in nächfter Umgebung bes Stammes erhalten und baß fie mindeftens 11/2 m voneinander aufgeschult werben, damit die Ginfübelung ber Baume ohne Störung ihrer Nachbarn erfolgen tann. - Litt.: C. Sampel, Stadtbaume. Andenidelle, f. Pulsatilla.

Rüchenzwiebet, Speisezwiebel, gemeine 3wiebel, Bolle ober Bipolle (Allium Copa L., Liliaceae), wichtigfte Zwiebelart. Zweijährig, Liliaceae), wichtigste Zwiebelart. Zw Kultur uralt, Baterland wohl Mittelasien.

Lage und Boben. Gebeiht am beften in einem leichten, trodenen, loderen Boben und in freier, geichutter, fonniger Lage. Gewöhnlich baut man fie in zweiter Tracht, da ihr frischer Dünger nicht zusagt. Saat und Behandlung. Man unterscheibet

hierbei die einjährige Rultur von ber zweijährigen. Bei ber einjährigen Rultur faet man ben Samen im Frühjahr fo zeitig als möglich, breitwürfig und bunn ober auch in 20 cm entfernten Reihen. Bur guten und ficheren Reimung nuß ber Camen fest im Boben liegen und genugenbe Feuchtigfeit haben. wien vereint ober als Arpstallnabeln in Bunbeln Rach bem Einbringen bes Samens wird beshalb bie Saatfläche mit ben Fugen ober mit ben Tretbrettern fesigetreten ober auch gewalzt. Geben bie Zugetsaum. Unter einem solchen versieht man Zwiebeln zu bid auf, so mussen sie beim Ausjaten bes Untrautes mit verzogen werben. Für 1/4 ha rundliche Krone trägt, welche keinen Mittelaft, (= 1 Morgen) hat man 3-4 kg Samen notig.

In rauheren Gegenden pflegt man durch Aussaat | fist. bes Samens von Mitte Marz an im Miftbeet ober Saatkaften Pflanzen zu erzieben und diese bann im Mai an Ort und Stelle auf Beete auszupflanzen (8 bis 10 Reihen auf bas Beet, 10—12 cm in ben Reihen entfernt). Die weitere Behandlung besteht im Reinhalten von Untraut und im zeitweisen Lodern bes Bobens zwischen ben Zwiebelreihen. Bur zweijährigen Rultur bienen bie fogen. Stedzwiebeln, b. h. kleine aber feste Zwiebeln, die als kleinste aus der vorjährigen Ernte ausgesucht, ober die auch für biefen bestimmten 3med als Rebenfrucht auf ben Burgel-Beterfilienbeeten zwischen ben Reihen ausgefaet und nach ber Ernte an einem trodenen Orte frostfrei überwintert worden waren. Diese kleinen Bwiebelchen werden von Ende Marg an auf Beete in gleicher Entfernung wie die oben ermahnten Bwiebelpflanzen ausgeftedt. Sie liefern im Frubjahr bie ersten Zwiebeln und namentlich burch bie grunen, rohrenformigen Blatter eine gefuchte Burge ju Salat, Saucen 2c. Die Reife ber Zwiebeln fündigt sich burch bas Gelbwerben ber Blatter an, früher ober später, selten bei allen Pflanzen zu gleicher Zeit, so daß man fie nach und nach ernten muß. Die Ernte geschieht durch herausziehen aus ber Erbe bei trodenem Better. Dan läßt bie 3wiebeln gern auf ben Beeten ober auf bem Felbe in Haufen hinlanglich abtrodnen und bringt fie bann jum Abpupen und jum Aufheben für ben Binter an einen luftigen, trodenen Ort.

Ahnliche, nur etwas größere und gut ausgebilbete Stedawiebeln bienen gur Samengucht ber Zwiebeln. Diese Rultur ift allerbings nur in geschützten und warmen Lagen ratfam. Diese Samenzwiebeln werben im Marg, gewöhnlich in Trupps von je 3 zusammen, etwa 30—35 cm entfernt auf Beete ausgesteckt. Die hochschießenden Röhren mussen alsbald forgfältig an Pfähle angeheftet werden, ba fie leicht von ftarten Binben ober Plapregen abgebrochen werben. Sobald bie Samentapfeln zu reifen und fich zu öffnen beginnen, werden die Röpfe etwa 15-20 cm lang abgeschnitten, gu zweien mit Baftfaben zusammengebunden, auf Stade gereiht, an einem luftigen Orte zum völligen Rachreifen aufgehangt und ipater ausgebroichen. Der Same bleibt nur 2 Jahre teimfahig.

Empfehlenswerte Sorten: a) für die Großfultur: Ersurter blagrote feste, Hollandische platt- Teil das Dienstverhaltnis nach Maggabe or runde harte blutrote und gelbe, Bittauer runde folgenden Bestimmungen fündigen. Ist die Bergelbe Riesenzwiebel, Braunschweiger dunkelrote; dit gutung für die Dienstleistungen nach Tagen beden Gemüsegarten sind weiter zu empsehen: messen, so ist die Kündigung an jedem Tagen beden Gones ovale, Bortugiesische Delitateß-Awiebel, den folgenden Tag zulässig. Ift die Bergklung Magnum Bonum, Nocera. In ähnlicher Beise, den folgenden Tag zulässig. Ist die Kündigung nur sehr zart und schön, desonders zum Einnachen verstellt, das Bochen bemessen, so ist die Kündigung nur sehr zur und schön, desonders zum Einnachen verstellt, das Schuß einer Kalenderwoche zulässig; die Weisen bemessen sehre Berktage der Woche zu Gilhermeike Waizmiehel Königin (Ouese Onion) erkolore Allessium and Bounchen werden. Silberweiße Maizwiebel, Königin (Queen Onion), erfolgen. Ift die Bergutung nach Monaten bemeffen, klein, plattrund aber sehr zart und früh, schon im so ist die Kündigung nur für den Schluß eines Juli reisend. Dagegen riesengroß die Madeira- Ralendermonats zulässig; sie hat spätestens am 16. Zwiebel, in einer plattrunden und einer mehr länglichen Form, ferner die Tripoli-Riesenzwiedel Biertesjahren oder längeren Zeitabschnitten bemessen, (della Rocca), braunrot, kugelrund.

Aududsblume, f. Lychnis flos cuculi.

alfo feine birefte Berlangerung bes Stammes be-Behufs feiner Bilbung fchneibet man ein ebles Stämmchen 40-50 cm über bem Burgelhalse (Zwergbaum) auf Inach verschiebenen Seiten gerichtete Augen. Die aus biesen hervorgehenden Eriebe schneibet man im nächsten Jahre wieder auf 3 Augen. Die aus biesen hervorgehenden Triebe ichneibet man im nachften Jahre wieber auf 3 Mugen. Beiterhin fucht man bie rundliche Form und Regelmäßigfeit ber Rrone burch Entfpipen (f. b.) zu beforbern. Schon nach wenigen Jahren bebeden sich die Baumchen mit Fruchtholz. Selbstverständlich muffen für folche Baumchen ichwach machsende Unterlagen (Doucin ober Paradies apfel ober Quitte) gewählt werben, sowie die geigneten Obstforten, 3. B. Champagner- und Ananas-Reinette, Golbparmane, Gravenfteiner, Beige Berbfibutterbirne, St. Germain, Crassane, Bergamotte, Rote Sommer-Dechantsbirne, Kleine Wirabelle, Oftheimer Beichfel, Bfirfiche und Aprifojen.

Für höhere Stamme wahlt man Italienische Bretichen und Reineclauden, Wirabellen, Aprifoien, Beichseln, Glastirichen und Amarellen.

Augerbiffel, j. Echinops. Aummel (Carum Carvi L.). Zweijahrige, bei uns einheimische Umbellifere, welche wegen ihrer gewürzhaften Samen allgemein angebaut wird. Gebeiht am besten in seuchtem, tiefgründigen, nahrhaftem Boden. Aussaat im April-Mai, zuweilen auch schon im Herbste alsbald nach der Sammreise, in 30—40 cm entsernten Reihen. Berziehen ber zu bicht stehenden Pflanzen und Reinfulten berfelben von Untraut durch Behaden z. In zweiten Jahre treiben die Pflanzen ihre Bluten-ftengel. Sobald die Früchte eine braunliche Farbe annehmen, werden die gangen Pflanzen ausgezogen, in Bundeln getrodnet und ber Samen ausgerieben.

Der Samen bleibt zwei Jahre teimfähig. Aundigungsfrift. Für Gartner, welche nach ber Art ihrer Stellung nicht als Gewerbegehilfen, Handelsgewerbegehilfen, Gesinde oder Hausossistanten zu betrachten sind, gelten die Bestimmungen über den Dienstwertrag §§ 611—630 des B. G.B. (s. Gehilsen). Das Dienstwerhattnis endigt mit bem Ablauf ber Beit, für bie es eingegangen ift. Ift die Dauer bes Dienstverhaltniffes weber bestimmt, noch aus der Beschaffenheit ober dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der

Beiter begegnen wir bem gang ichmal angefangenen und allmählich stärfer werbenben R.e, ber am Musgangspunfte breit enbet. Der fogen Berliner Lorbeer-R. ift rund aus Lorbeerblattern gebunden und tragt auf ber einen Salfte einen ober mehrere bem unteren Reifen bachformig fich anschließenbe Bugel. Angefertigt werben bie Laubfranze aus Lorbeerblattern und - Zweigen, Magnolien-, Aucuba-, Rirfcblorbeer- und ahnlichen Blattern, ferner aus Tannen-, Lebensbaum- ober anderem Roniferengrun. Auch fonftiges Laubmaterial (f. Laub für Binberei) wird oft verarbeitet. Magnolien-, Aucuba- und bergl. Blatter finden auch gefärbt Berwendung, bagegen hat der gefärbte Moos-R. fehr verloren. Gollen die Laubfrange noch einen Blumenschmud erhalten, fo wird entweder eine Blumenranfe gebunden und biefe auf



Big. 477. Trauerfrang.

bem R.e befestigt, ober bie Blumen werden einzeln in das Grun eingezogen, oder aber es wird ein Bundchen Moos mit Draht auf dem R.c fest angebracht und in biefes hinein bann bie Blumen geftedt. Das Ginleimen ber Blumen finbet heute taum noch Anwendung. Beliebt ift auch ber biabemformige R., gur Salfte aus beforativem Laub, gur Balfte aus Blumen gebunden. Unter Zuhilfenahme von Balmen-, Chcas- und größeren Farnwedeln, jowie anderen beforativ wirfenden Blättern laffen fich reiche Abwechslungen ichaffen (Fig. 477). Beffere Kranze werben zumeist noch mit einer Schleife ausgestattet. Seit etlichen Jahren ift ber Roniferen-

bewachjene Tannenzweige nebft buntblätterigen Laubhölzern beliebt find. Auch Blätter und Früchte von Bler find fehr beliebt. Bie der Doos-R., fo hat auch ber R. aus trodenen Blumen an Bebeutung verloren. Hierzu hat namentlich ber ftarte Import ber italienischen Schnittblumen beigetragen. Bezug auf Farben-Anordnung fteht dem Blumenbinder bei ben Krangen ein weites Feld offen. Bu vermeiden find natürlich ichreiende Farbengujammenstellungen. — Der Grab-K., bestimmt, auf bem Grabe als Schmud zu bienen, wird aus besonbers bauerhaftem Material angefertigt. — Der Tauf-K. ift ein fleiner, in garten Farben gebundener R., ber um bas Taufbeden gelegt wird. — Der ebenfalls aus bunten Blumen gefertigte Geburtstags-R., schmal und leicht gebunden, ift bestimmt, bas Bild des Gefeierten zu umrahmen ober eine besondere Gabe auf bem Geburtstagstisch einzufassen. Dft

wird die aus Blumen gebilbete Alterszahl an dem Geburtstags-R.e angebracht. — Der Richt-R. ist ein franzähnliches Blumengewinde, welches bei ber Einweihung eines neugebauten Bebaudes auf bem Dachfirst aufgehängt wirb. G. a. Braut-R., Trauerblumenspenden. -Litt.: Olbert, Die Rindefunft; Riß, Blumenbindefunft.

Arangreifen, aus Draht, Beiben oder dergl. hergeftellte Reifen bon verichiedener Große und Stärke, die als Unterlage für die Rrange dienen.



Araufelfrantheit bes Fig. 478. Pfirfichs.

Aranglin, Fr., Dr. ph., geb. am 25. Juli 1847. Orchideen-Forscher. Mitarbeiter an S. G. Reichenbach's Xenia Orchidacea, Bb. III, und an J. San-ber's Reichenbachia, Ser. II, Bb. 1 u. 2. Außer-bem: Orchibeen ber Deutschen Schutzgebiete und Kolonien, in Engler's Jahrbüchern. Hauptwert: Orchidacearum Genera et Species, Bd. I vollendet.

Arauselkrankheit oder Glocke des Ffirsch-baumes (franz. cloque) (Fig. 478) wird herbor-gerusen durch einen Bilz Taphrina oder Exoascus deformans. Das Mycel des Bilges durchziecht das Gewebe bes ganzen Blattes ober eines Teils besfelben und reigt es zu Bellftredungen, welche die Rräuselung und die fleischigere Beschaffenheit verursachen. Dicht unter bem feinen Wachshautchen (cuticula) bes Blattes werden die zarten Fruchtschläuche angelegt, bie in gleichmäßiger, pallijabenartiger Schicht hervorbrechen und ihre Sporen austreten laffen. K. sehr modern geworben, zu bessen Ansertigung Daburch erscheint bas erkrankte Blatt mehlartig neben Koniserengrun auch beren Zapsen, sowie bereift; es wird bald barauf braun und stirbt ab. ionstige Früchte von Waldbaumen, ferner flechten- Bekampsungsmittel: Bespripen der Baume zur

die Saatfläche mit ben Füßen ober mit ben Tretbrettern festgetreten ober auch gewalzt. Geben bie Bwiebeln zu bid auf, fo muffen fie beim Musjaten bes Unfrautes mit verzogen werben. Bur 1/4 ha (- 1 Morgen) hat man 3-4 kg Samen notig.

In rauberen Gegenben pflegt man burch Aussaat bes Samens von Mitte Mary an im Miftbeet ober Saattaften Pflanzen zu erziehen und biefe bann im Mai an Ort und Stelle auf Beete auszupflanzen (8 bis 10 Reihen auf bas Beet, 10-12 cm in ben Reihen entfernt). Die weitere Behandlung besteht im Reinhalten von Unfraut und im zeitweisen Lodern bes Bobens zwischen ben Zwiebelreihen. Bur zweijahrigen Rultur bienen bie fogen. Stedawiebeln, b. h. kleine aber feste Zwiebeln, die als kleinste aus der vorjährigen Ernte ausgesucht, oder die auch für biefen bestimmten 3med als Rebenfrucht auf ben Burgel-Beterfilienbeeten amifchen ben Reiben ausgefaet und nach ber Ernte an einem trodenen Orte frostfrei überwintert worden waren. Diese kleinen Amiebelchen werden von Ende Marg an auf Beete in gleicher Entfernung wie die oben erwähnten 3wiebelpflanzen ausgestedt. Sie liefern im Frubjahr die ersten Zwiebeln und namentlich durch die grünen, röhrenformigen Blätter eine gesuchte Wurze ju Calat, Caucen ic. Die Reife ber Zwiebeln fündigt sich durch das Gelbwerden der Blätter an, früher ober später, selten bei allen Pflanzen zu gleicher Zeit, so daß man fie nach und nach ernten muß. Die Ernte geschieht burch Herausziehen aus ber Erbe bei trodenem Better. Dan läßt bie Bwiebeln gern auf ben Beeten ober auf bem Felbe in Saufen hinlanglich abtrodnen und bringt fie dann jum Abputen und jum Ausbeben für ben Binter an einen luftigen, trodenen Ort.

Ahnliche, nur etwas größere und gut ausge-bilbete Steckmiebeln bienen jur Samen gucht ber Zwiebeln. Diese Rultur ift allerdings nur in geschütten und warmen Lagen ratfam. Samenzwiebeln werben im Marz, gewöhnlich in Trupps von je 3 zusammen, etwa 30—35 cm entfernt auf Beete ausgesteckt. Die hochschießenden Röhren mussen alsbald sorgfältig an Pfähle angeheftet werden, da sie leicht von starken Winden ober Plagregen abgebrochen werben. Sobald bie Samentapfeln zu reifen und fich zu öffnen beginnen, werden die Ropfe etwa 15-20 cm lang abgeschnitten, ju zweien mit Baftfaben zusammengebunden, auf Stude gereiht, an einem luftigen Orte zum völligen Rachreifen aufgehangt und fpater ausgebrofchen. Der Same bleibt nur 2 Jahre teimfähig.

Empfehlenswerte Sorten: a) fur bie Groß. runde harte blutrote und gelbe, Zittauer runde folgenden Bestimmungen kündigen. It die BergelbeRiesenzwiebel, Braunschweiger dunkelrote; b) für gütung für die Dienstleistungen nach Tagen beden Gemüsegarten sind weiter zu empsehlen: messen, so ist die Kündigung an jedem Tage sum Sames ovale, Portugiesische Delisateh-Awiebel, den folgenden Tag zulässig. It die Kündigung nur sehr zart und schön, besonders zum Einmachen versehren. In ähnlicher Beise, so ist die Kündigung nur sehr zur sind sich die kündigung nur sehr zur sind sich die kündigung nur seine Mazwiebel, Königin (Queen Onion), kat spätesiens am ersten Bertage der Boche seinessen. All die Kerautung nach Manaten bemessen, fultur: Erfurter blagrote feste, Hollandische platt-Silberweiße Maizwiebel, Königin (Queen Onion), erfolgen. Ift die Bergutung nach Monaten bemesen, flein, plattrund aber sehr zart und fruh, schon im so ist die Kundigung nur für den Schluß eines Juli reifend. Dagegen riefengroß bie Madeira- Ralenbermonats zuläffig; fie hat fpateftens am 16. Zwiebel, in einer plattrunden und einer mehr des Monats zu erfolgen. Ift die Bergutung nach länglichen Form, ferner die Tripoli-Riesenzwiebel Bierteljahren ober längeren Zeitabschnitten bemessen, della Rocca), braunrot, kugelrund.

Andudsblume, f. Lychnis flos cuculi.

Angelbaum. Unter einem folchen versteht man einen Obstbaum, ber auf niedrigem Stamme eine rundliche Krone tragt, welche teinen Mittelaft, also feine birette Berlangerung bes Stammes besitzt. Behufs jeiner Bilbung ichneibet man ein ebles Stammen 40-50 cm fiber bem Burgelhalse (Zwergbaum) auf 3 nach verschiedenen Seiten gerichtete Augen. Die aus diesen hervorgehenden Triebe schneidet man im nächsten Jahre wieder auf 3 Augen. Die aus diesen hervorgehenden Triebe ichneibet man im nachften Jahre wieber auf 3 Augen. Weiterhin sucht man bie runbliche Form und Regelmäßigfeit ber Rrone burch Entspigen (f. b.) zu beförbern. Schon nach wenigen Jahren bededen sich die Baumchen mit Fruchtholy. Selbstverständlich muffen für folche Baumchen schwach wachsende Unterlagen (Doucin ober Baradiesapfel oder Quitte) gemählt werden, sowie die geigneten Obstforten, z. B. Champagner- und Ananas-Reinette, Goldparmane, Gravensteiner, Beife Berbftbutterbirne, St. Germain, Craffane, Bergamotte, Rote Sommer-Dechantebirne, Rleine Mirabelle, Oftheimer Beichsel, Pfirsiche und Aprilojen.

Für höhere Stamme mahlt man Italienische Zwetichen und Reineclauben, Mirabellen, Aprilofen, Beichfeln, Glasfirichen und Amarellen.

Augeldiftel, j. Echinops. Aummel (Carum Carvi L.). Aweijährige, bei uns einheimische Umbellifere, welche wegen ihrer gewürzhaften Samen allgemein angebaut wird. Bebeiht am beften in feuchtem, tiefgrundigem, not paftem Boben. Aussaat im April-Mai, zuweiler auch schon im Horbste alsbald nach der Semerreise, in 30—40 cm entsernten Reihen. Begiehen der zu dicht stehenden Pflanzen und Reinhalten derselben don Untraut durch Behaden z. In weiten der eine Mitten zweiten Jahre treiben die Pflanzen ihre Milm ftengel. Sobald die Früchte eine bräunliche Inche annehmen, werden die gangen Pflanzen ausgezogen, in Bundeln getrodnet und ber Samen ausgerieben.

Der Samen bleibt zwei Jahre teimfähig. Aundigungsfrift. Für Gartner, welche nach ber Urt ihrer Stellung nicht als Gewerbegehilfen, Handelsgewerbegehilsen, Gesinde oder Hausossistanten zu betrachten sind, gesten die Bestimmungen über den Dienstvertrag §§ 611—630 des B. G.B. (s. Gehilsen). Das Dienstverhättnis endigt mit bem Ablauf ber Beit, für bie es eingegangen ift. Ift bie Dauer bes Dienstverhaltniffes weber bestimmt, noch aus ber Beschaffenheit ober bem Brede ber Dienste zu entnehmen, jo tann jeder Teil bas Dienstverhaltnis nach Maggabe ber

irdischen Achsenteile verloren geht und baher eine fummerliche Entwidelung besfelben nach fich zieht. Der bie Krantheit veranlaffenbe Organismus gebort in die Ordnung der Schleimpilze (Mngomyceten) und führt ben Ramen Plasmodiophora Bei ber Faulnis bes Burgelforpers



Aropftrante Bflange bes Blumentobis.

mehrungsorgane Bilges, die Sporen, frei und fabig, bon neuem Burgeln angugreifen. Bon Woronin ausgeführte Infettionsversuche haben gezeigt, daß die Krantheit sich im Boben sehr leicht ausbreitet. Am meiften Aussicht auf Erfolg bei ber Betampfung der Krantbeit bietet bas

werben die Ber-

sorgfältige Herausnehmen aller Rohlftrünke im Herbst und beren balbige Berbrennung. Balbiger Wieberanbau der genannten

Bflanzen ift auf infiziertem Boben möglichft zu vermeiben. Letterer ift tief umzugraben und mit frijchgebranntem Anfalt zu beftreuen. Auch Des-infektion bes Bodens mit Schwefelkohlenftoff erwies fich als zwedmäßiges Befampfungemittel.

Arager, Dr. Friedrich, geb. ju Schwerin i. M. am 25. Dez. 1864, technischer Silfsarbeiter im taiserl. Gesundheitsamt, Berlin. Specialist für Mangentrantheiten. Arbeitete besonders über Bir-lung des Kupfers, Kartoffelschorf, Moniliatrant-heit und beutsche Obstschläuse. Schrieb mit Schrieb mit Frant zusammen: Schildlausbuch.

Arugförmig (urceolatus) ift ein bauchiger, hohler Bflanzenteil, wenn er an feiner oberen Offnung ober boch nicht weit barunter eine Ginschnürung zeigt und alfo in einen verengten Sals ausmundet, wie Sagebutte, Blumen vieler Erica-Arten.

Arugit, f. Kalisalze.

Arpptogamen (Berborgenehige ober blütenlofe ober Sporen-Bflangen) (vergi. Spftematit) nennt man Gemachfe, welche teine Bluten mit Staubblättern und feine Samenanlagen besitzen, sondern sich durch Sporen fortpflanzen. Sie umfassen die als Algen, Bilge, Flechten, Woose, Schachtelhalme, Barlappe und Farnkräuter bekannten niederen Gemachje und haben für ben Gartenbau mit Ausichluß ber Bilge und ber brei letten Rlaffen (Ge-fag.R.) kaum einige Bebeutung. Die Gefäß-R. haben ihren Namen von dem Auftreten von Gefäßbundeln in den Begetationsorganen (f. Farne).

Arpftalle finben fich im Bellinnern nicht felten; fie bestehen aus tohlensaurem ober meift aus oralfaurem Ralt und treten als einzelne R. ober zu

beisammen (Raphiben) auf. Auch in ber Rellhaut treten R. auf.

**Kubel. K**ulturgefäße aus Holz für größere Bflanzen, bei welchen Blumentopfe (f. b.) wegen ihrer Berbrechlichkeit nicht mehr anwendbar finb. Sie werben aus Riefern- ober Eichenholz, billige R. auch aus alten Betroleum-, Schmalz- ober anderen Fässern gefertigt und je nach Größe mit 2—3 entsprechend starten Eisenbandern umgeben. Am obersten Band werben gur befferen handhabung zwei sich gegen-überstehende haten angebracht. Der größeren haltbarteit wegen pflegt man die innere Seite bes Solzes burch ein leichtes Feuer anzutohlen und bie augere Seite mit einem guten Olfarbenanftrich gu verfehen. Der Boben, welcher entweber, wie bei einem Faffe, fest eingefügt ober praftischer jum Herausnehmen eingerichtet ift, muß mit mehreren Abzugelöchern verfeben fein. Für Pflangen, die gur Deforation in Zimmern ober an hervorragenben Stellen im Garten bienen follen, fertigt man berzierte R., die entsprechend teurer find. Bei der Rultur von Drangenbaumen tommen häufig vieredige R., eigentlich Raften gur Berwendung, beren Seitenwande mit haten zusammengehalten werben. Gie bieten ben Borteil, daß man zur Untersuchung ber Burgeln jederzeit eine beliebige Seite öffnen tann.

Anbelpftaugung von Stragenbaumen. Um Alleebaume in ftabtifchen Stragen mahrend ber Begetationsperiode pflangen bezw. ergangen gu tonnen, bebient man fich ber R. Die Rubel befteben aus 2 Salften, bie aus bolg gefertigt find und burch Gifenringe zusammengehalten werben, ferner aus einem eisernen Boben, ber ebenfalls in Salften zerfallt, und einem fpater darunter gu ichiebenben Bolzboden. Die einzelnen Stude werben an den in der Baumschule rings umgrabenen Baum gesetzt und aneinander mit Ketten und Saten 2c. befeftigt. Un 2 Tragbaumen, welche burch an bem Rubel befindliche Dien gestedt werden, wird ber Baum herausgehoben und auf einen niedrigen Rollwagen gestellt. Das Pflanzen ift bas umgetehrte Berfahren bes Berausnehmens. Sauptiache ift, bag bie Baume burch mehrfaches Berpflangen und jedesmaliges fraftiges Beschneiden ber Burgeln ein reiches Faferwurzelinftem in nächfter Umgebung bes Stammes erhalten und daß fie mindestens 11/2 m voneinander aufgeschult werden, bamit die Einfübelung ber Baume ohne Storung ihrer Nachbarn erfolgen tann. — Litt.: C. Sampel, Stadtbaume.

Andenichelle, f. Pulsatilla. Andenzwiebet, Speisezwiebet, gemeine Zwiebel, Bolle ober Zipolle (Allium Cepa L., Liliaceae), wichtigste Zwiebelart. Zweijährig, Rultur uralt, Baterland wohl Mittelafien.

Lage und Boben. Gebeiht am beften in einem leichten, trodenen, loderen Boben und in freier, gechutter, sonniger Lage. Gewöhnlich baut man fie in zweiter Tracht, ba ihr frifder Dunger nicht zujagt.

Saat und Behandlung. Man unterscheidet hierbei die einjährige Kultur von der zweijährigen. Bei ber einjährigen Rultur fäet man den Samen im Frühjahr so zeitig als möglich, breitwürfig und bunn ober auch in 20 cm entfernten Reihen. Bur guten und ficheren Reimung muß ber Samen feft im Boben liegen und genügende Feuchtigfeit haben. Drufen vereint ober als Arpstallnabeln in Bunbeln Rach bem Ginbringen bes Samens wird beshalb

bie Saatflache mit ben Jugen ober mit ben Tretbrettern festgetreten ober auch gewalzt. Beben bie Bwiebeln zu bid auf, fo muffen fie beim Musiaten bes Unfrautes mit verzogen werben. Für 1/4 ha (= 1 Morgen) hat man 3—4 kg Samen nötig. In rauheren Gegenden pflegt man durch Aussaat

Saatlaften Pflanzen zu erziehen und biefe bann im Mai an Ort und Stelle auf Beete auszupflanzen (8 bis 10 Reihen auf bas Beet, 10—12 cm in ben Reihen entfernt). Die weitere Behandlung besteht im Reinhalten von Unfraut und im zeitweisen Lodern bes Bobens zwischen ben Zwiebelreihen. Bur zweijahrigen Rultur bienen bie fogen. Stedawiebeln, b. h. keine aber feste Zwiebeln, die als keinste aus der vorjährigen Ernte ausgesucht, oder die auch für biefen bestimmten 3med als Nebenfrucht auf ben Burgel-Beterfilienbeeten zwischen ben Reihen ausgejäet und nach ber Ernte an einem trodenen Orte frostfrei überwintert worden waren. Diese fleinen Bwiebelchen werden von Ende Marg an auf Beete in gleicher Entfernung wie die oben erwähnten Zwiebelpflanzen ausgesteckt. Sie liefern im Fruhjahr die erften Zwiebeln und namentlich durch bie grunen, röhrenformigen Blatter eine gesuchte Burge ju Salat, Saucen zc. Die Reife ber Amiebeln fündigt fich burch bas Gelbwerben ber Blatter an. früher ober fpater, felten bei allen Bflanzen zu gleicher Beit, fo bag man fie nach und nach ernten muß. Die Ernte geschieht burch herausziehen aus ber Erbe bei trodenem Better. Man läßt bie Bwiebeln gern auf ben Beeten ober auf bem Felbe in Saufen hinlanglich abtrodnen und bringt fie bann gum Abpupen und gum Aufheben für ben Binter an einen luftigen, trodenen Ort.

Ahnliche, nur etwas größere und gut ausge-bilbete Stedzwiebeln bienen zur Samen zucht ber Zwiebeln. Diese Rultur ift allerdings nur in geschütten und warmen Lagen ratfam. Samenzwiebeln werben im Marz, gewöhnlich in Trupps von je 3 zusammen, eiwa 30—35 cm entfernt auf Beete ausgesteckt. Die hochschießenden Röhren musien alsbald sorgfältig an Pfähle angeheftet werden, da sie leicht von starken Winden ober Blatregen abgebrochen werben. Sobald bie Samentapfeln zu reifen und fich zu öffnen beginnen, werden die Ropfe etwa 15-20 cm lang abgeschnitten, gu zweien mit Baftfaben gufammengebunben, auf Stude gereiht, an einem luftigen Orte gum völligen Rachreifen aufgehangt und fpater ausge-

broschen. Der Same bleibt nur 2 Jahre feimfahig. Empfehlenswerte Sorten: a) für die Großfultur: Erfurter blagrote feste, Sollandische plattrunde harte blutrote und gelbe, Bittauer runde gelbe Riefenzwiebel, Braunichweiger buntelrote; b) für ben Gemufegarten find weiter gu empfehlen: James ovale, Bortugiesiiche Delisates - Zwiebel, Magnum Bonum, Nocora. In ähnlicher Beise, fehr gart und icon, besonders gum Ginmachen ver-(della Rocca), braunrot, fugelrund.

Aududsblume, f. Lychnis flos cuculi.

Augelbaum. Unter einem folden berftebt man einen Dbftbaum, ber auf niebrigem Stamme eine bes Unfrautes mit verzogen werden. Für  $^{1}/_{4}$  ha rundliche Krone trägt, welche keinen Mittelaßt, (= 1 Morgen) hat man 3—4 kg Samen nötig. also keine birekte Berlängerung des Stammes beIn rauheren Gegenden pflegt man durch Aussaat bes Samens von Mittel März an im Mistebet oder beles Stämmchen 40—50 cm über dem Wurzelhalse (Zwergbaum) auf 3 nach verschiebenen Seiten gerichtete Augen. Die aus biesen hervorgehenden Triebe ichneibet man im nachften Jahre wieber auf 3 Augen. Die aus biefen hervorgehenden Triebe schneidet man im nächsten Jahre wieder auf 3 Augen. Weiterhin sucht man die rundliche Form und Regelmäßigfeit ber Krone burch Entfpipen (f. b.) zu beforbern. Schon nach wenigen Jahren bebeden fich bie Baumchen mit Fruchtholz. Selbftverftanblich muffen für folche Baumchen schwach machiende Unterlagen (Doucin oder Barabiesapfel ober Quitte) gewählt werben, sowie Die geeigneten Obstforten, 3. B. Champagner- und Ananas-Reinette, Goldparmane, Gravensteiner, Beife Berbftbutterbirne, St. Germain, Craffane, Bergamotte, Rote Sommer-Dechantsbirne, Rleine Dirabelle,

Oftheimer Beichsel, Pfürsiche und Apritosen. Für höhere Stämme wählt man Italienische Zwetschen und Reineclauben, Mirabellen, Apritosen,

Beichieln, Glastirichen und Amarellen.

Augeldiftel, j. Echinops. Kümmel (Carum Carvi L.). Zweijahrige, bei uns einheimische Umbellifere, welche wegen ihrer gewürzhaften Samen allgemein angebaut wirb. Gebeiht am beften in feuchtem, tiefgrundigem, nahrhaftem Boben. Ausfaat im April-Mai, Buweilen auch ichon im Berbfte alsbald nach ber Samenauch igon im hetofte alsbalb nach der Samerreise, in 30—40 cm entfernten Reihen. Berziehen ber zu bicht stehenden Pflanzen und Reinhalten berselben von Unkraut durch Behacken x. Im zweiten Jahre treiben die Pflanzen ihre Blüten-stengel. Sobald die Früchte eine bräunliche Farbe annehmen, werden die gangen Pflangen ausgezogen, in Bunbeln getrodnet und ber Samen ausgerieben.

Der Camen bleibt zwei Jahre teimfahig. Rundigungsfrift. Für Gartner, welche nach ber Urt ihrer Stellung nicht als Gewerbegehilfen, Sandelägewerbegehilsen, Gesinde oder Hausossischen, Gankolfischen zu betrachten sind, gelten die Bestimmungen über den Dienstvertrag §§ 611—630 des B. G.-B. (s. Gehilsen). Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist. Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder kaltingen und der Allenstweiten der Bestimmungen der bestimmt, noch aus ber Beschaffenheit ober bem Broede ber Dienste zu entnehmen, so kann jeber Teil bas Dienstverhältnis nach Maßgabe ber folgenben Bestimmungen kundigen. It die Bergütung für die Dienstleiftungen nach Tagen bemessen, so ist die Kündigung an jedem Tage für
ben solgenden Tag zulässig. It die Bergütung
nach Wochen bemessen, so ist die Kündigung nur
für den Schluß einer Kalenderwoche zulässig; sie wendbar sind die italienischen Sorten: Barletta, hat spätestens am ersten Werktage der Woche zu Silberweiße Maizwiedel, Königin (Queen Onion), klein, plattrund aber sehr zart und früh, schon im so sit die Kündigung nur für den Schluß eines Juli reisend. Dagegen riesengroß die Madeira- Kalendermonats zulässig; sie hat spätestens am 15. Bwiebel, in einer plattrunden und einer mehr des Monats zu erfolgen. Ift die Bergütung nach länglichen Form, ferner die Tripoli-Riefenzwiebel Bierteljahren oder längeren Zeitabschnitten bemessen, jo ift bie Runbigung nur für ben Schlug eines

Kalendervierteljahres und nur unter Einhaltung einer A. von jechs Bochen zuläsfig. Ift bie Bergitung nicht nach Beitabschnitten bemeffen (Accordarbeit), fo tann bas Dienftverhaltnis jederzeit getundigt werben; bei einem bie Erwerbsthatigfeit bet Berpflichteten vollständig ober hauptsächlich in Anipruch nehmenden Dienftverhaltnis ift jedoch eine A. von zwei Wochen einzuhalten. Rach ber Runbigung eines bauernben Dienftverhaltniffes hat ber Dienstberechtigte bem Berpflichteten auf Berlangen angemessene Zeit zum Aufjuchen eines anderen Dienstrerhältnisses zu gewähren. Das Dienstverbälmis der mit sesten Bezügen zur Leistung von Lieufen höherer Art Angestellten, deren Erwerdsthatigteit burch das Dienftverhaltnis vollstandig ober huntiachlich in Anipruch genommen wird, fam mur für ben Schluß eines Ralenbervierteljahres und unter Einhaltung einer R. von feche Wochen gefindigt werden, auch wenn die Bergitung nach fingen Zeitabschnitten bemeffen ift. Das Dienstmataltnis fann von jedem Teile ohne Einhaltung einer &. gefündigt werben, wenn ein wichtiger Orund vorliegt (3. B. dauernde Arbeitsunfähigfeit). Der Arbeitnehmer fann in diesem Falle einen kinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil ber Bergutung verlangen. Ründigt er, ohne durch vertragswidriges Berhalten bes anderen Teiles bagu beranlaßt zu sein, ober veranlaßt er durch sein wattagswidriges Berhalten die Kündigung bes enderen Teiles, fo fteht ihm ein Anspruch auf bie Kryaitung insoweit nicht zu, als seine bisherigen Erstungen insolge der Kündigung für den anderen Leil kein Interesse haben. Ist die Berglitung im vorans ersolgt, so hat er sie zurückzuerstatten. Bird die Kundigung durch vertragswidriges Berhalten des anderen Teiles veranlaßt, fo ift diefer jum Erfage bes burch bie Aufhebung bes Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet.

Amferglucke, f. Spinner.

Anferpraparate, und zwar speciell solche, die Ampiecoitriol als Grundlage enthalten, werden in neuerer Zeit allgemein mit gutem Erfolg gur Belämpfung von pilglichen Pflangenparaliten berwendet, mahrend fie als Mittel gegen Ungeziefer fam in Betracht kommen. Außerdem haben fie die Eigenicaft, anregend auf die Entwidelung des pflangliden Organismus zu wirken, und es tann fich baher eine Aupferbehandlung der Bflanzen unter Umftanden ielbst dann als sehr nüplich erweisen, wenn dadurch eine dirette Beeinflussung der Karasiten nicht statt-ündet. Es beruht die Wirkung in solchen Fällen weniger auf einer Aufnahme des Kupsers durch die Blanze, als vielmehr auf einem chemotaftischen Reig. — Kupfervitriollofungen ohne weitere Buiate ichaden den belaubten Pflanzen, mährend sie jur Binterzeit unter Umftanben gang gute Dienfte leiften. Jedenfalls ift bei ber Berwenbung ber Aupjervitriollosungen ohne Busat große Borsicht geboten, mahrend folche mit bestimmten Bufagen, welche dieselben teils in mechanischer, teils in bemijder Beise verandern, als Fungicide in vielen Fallen ausgezeichnete Dienste leiften. Solche Gemische tonnen pulverformig (3. B. Souheur's Rupfer-vitiol-Speckfteinmehl) ober fluffig fein. Erftere

sie ichon bei wenig Wind nicht verwendet werden können, da sie von den Pflanzen abgeweht werden, baß fie ferner unter Umftanben bie Blatter verbrennen und daß fie bei langerer Aufbewahrung burch Beranberungen, Anziehen von Feuchtigfeit zc. zur weiteren Berwendung untauglich werben, auch bie Arbeiter bei bem Berftauben intommobieren. Gie werden mit den für folche Zwede speciell fonstruierten Blafebälgen verftäubt. Die fluffigen Rupfervitriol-Gemische haben ben pulverformigen gegenüber zwar ben Nachteil, baß zu ihrer herstellung ein gewisses Geschid gehört, baß fur bie Bereitung größere Gefage notig find und daß der Transport großerer Fluffigfeitsmengen vom herftellungsort nach bem Berbrauchsort oft gewiffe Schwierigfeiten macht, bieten aber ben großen Borteil, daß man fie gut jeder Beit verwenden tann, daß fie, richtig gubereitet, ein gleichmäßiges, ben Bflanzen gut anhaftendes und verhältnismäßig billiges Praparat barftellen. Die Berwendung ber fluffigen Rupfervitriol-Gemische ift daher mit Recht auch viel allgemeiner, als bie ber pulverformigen.

Der Rufat von bestimmten Chemitalien gu Rupfervitriollösungen zweds Herstellung brauchbarer Brühen hat vor allem den Zwed, die faure Reaktion derfelben abzustumpfen. Es können folglich bazu bie verschiedensten Gubstangen verwendet werben. Für bie Selbstbereitung in ber Bragis tommt jeboch eigentlich nur frisch gebrannter (!) Ralf in Be-tracht, ba von biesem ein Zuviel ben Bflanzen nicht ichabet, was bei den übrigen hier in Frage kommen-den Witteln leicht der Fall ist, serner weil er billig ist, weil Kalkbrühe an sich schon ein für manche Zwede zu empfehlendes Mittel ist, und weil bie mit Ralt bereitete Rupferbruhe ben Bflangen gut anhaftet. Bei ber Bereitung ber jogen. Rupfer-Kallbrühe (j. Borbelaiser Brühe) ist noch besonders au beachten: 1. Bu verwenden find holgerne oder irbene Gefäße, aber feine aus Metall, da fich bas Rupfervitriol fonft zerfest. 2. Kalfmilch, sowie die Rupfervitriollofung burfen nur in berbunntem Buftande zusanimengeschüttet werben. 3. Beide Lösungen muffen vor ihrer Berwendung vollständig abgefühlt sein. 4. Die so hergestellte Brühe muß blau, nicht grün, sein; es muß nach bem Absepen bie über bem Bodenjag ftehende Fluffigfeit farblos, nicht grunlich gefarbt fein; es barf blaues Ladmuspapier, in die Brube getaucht, fich nicht roten, bieselbe barf also nicht sauer reagieren. - Bor ber Berwendung ift die Brube umzuschütteln; nur die groben, im Bobensat befindlichen Berunreinigungen, die meiftens aus dem Ralt herstammen, joll man

iste ichaden den belaubten Bstanzen, mährend sie zu Beronosporasprizen) fern halten. In Winterzeit unter Umständen ganz gute Dienste leiten. Jedenschalls ist dei der Berwendung der Audierlichen. Jedenschalls ist dei der Berwendung der Audierdicksen der Berwendung der Audierdicksen der Berwendung der Audierdicksen der Berwendung der vozentige Brühen zu verwenden, während bei Berwend solche mit bestimmten Zusägen Kräuselstrankeit, die Konzentration demischer Beise verändern, als Fungicide in vielen dem der Vollen ausgezeichnete Dienste leisten. Solche Gemische Geschienen Pulversormig (z. B. Souheur's Kupservitriol-Speckseinmehl) oder stüssig sein. Erstere daben den Vorteil, daß sie leicht zu beschaffen und bequem zu handhaben sind, aber den Nachteil, daß solcher gezuckerter Brühen dort, wo Bienen in der

möglichft von bem Sprigapparat, vermittelft beffen

man die Rupferbrube auf die Bflangen verfprist

Rabe find, wegen ber Giftigfeit bes Rupfers ge- bie Rompofthaufen ober an die Ranber berfelben fährlich, ba biejelben vom Zuder angelodt werben. Auch Bufat von Seife ober Betroleumseife macht bie Aupferbrühen beffer anhaftenb. Bulvergemische, aus benen man fich burch bloges Auflofen in Baffer eine fofort jum Gebrauch fertige Rupferbrühe bereiten tann, find im Sanbel tauflich, 3. B. bei Afchenbrandt-Strafburg i. E., Souheur-Antwerpen, v. Kalkstein-Heibelberg, Fabrit Heufelb (Bagern) 2c. Uber ben Bert biefer Mittel ergiebt Genaueres bie Zusammenstellung in ber Zeitschr. f. Pflangen-franth., Bb. 9, S. 55. — Betreffs bes Beipripens ber Obstbaume und ber Beinftode fei noch bemertt, daß, wenn die Bruhe richtig gemacht und die Besprigungen rechtzeitig vorgenommen find, burch ben Genuß folder Früchte eine Schabigung ber Gefundbeit ber Menschen und Tiere nicht zu befürchten ift.
— Litt.: Hollrung, Sanbb. ber chemischen Mittel gegen Bflanzenfrantheiten.

Aurbis (Cucurbita L.). Einjährige Bflange aus der Familie der Cucurbitaceen (j. b.), welche nach Bittmad aus Amerika ftammt. Alles, was por ber Entbedung Ameritas R. genannt wurde, sind Flaschenfürbisse (Lagenaria). Die schnellwüchsige, großblätterige Pflanze bilbet friechende, mehrere Meter lange Stengel, an beren Spigen sich im Bintel ber großen Blatter bie Bluten und bie gu-

weilen fehr großen martigen Früchte entwickeln.
A. Felb-R. (Cucurbita maxima L.). Blätter groß, herzsormig, mit rundlichen Lappen, rauh. Frucht oft fehr groß, rund ober etwas flach gebruckt, felten langlich ober cylindrifch. Befannte Corten: Gelber ober gruner Centner-R., Balparaifo, Riefen-Melonen - R., Vegetable Marrow (Englischer Schmeer-R.), Courge gaufree.
B. Mustat- ober Melonen-R. (C. moschata Vegetable Marrow (Englischer

Dehne). Bom vorigen burch buntlere, sammetartig weiche, mehr eingeschnittene Blatter mit fpigeren Lappen unterschieben. Sorten: Reapeler Mustat-R. (Mantelfact), Marfeiller Mustat-R., Potiron.

C. Gemeiner R. (C. Pepo L.). Durch edige, gleich ben Blattftielen und Blattrippen mit biden stacheligen haaren befeste Ranten, burch eingeschnittene und fpip gelappte Blatter von bem vorigen verschieden. Früchte in Form, Farbe und Größe fehr verschieden, einfarbig ober auch gestreift. Fleisch faserig, wenig mehlig, von weniger subem Geschmad. Einige Spielarten haben feine Ranten, sonbern nur turze, fast aufrechte Stengel. In Amerita führen sie ben Ramen Squashes. hierher gehören: Coccocelle, Courgeron de Geneve, English Custard, Mirafel, Birginischer weißer. Einige empfehlenswerte Squashes sind: Hubbard (Fig. 481), Woodbury, White Squash, Egg Plant, Perfect Gem.
— Eine Barietät von C. Pepo ist C. Melopepo L., ber Türkenbund ober Turban-R.

Der R. verlangt reiche Düngung mit gut verrottetem Stallmift ober gutem, altem Rompoft. Der beste Boben für ihn ist ein recht sandiger, aber noch hinreichend bindiger Lehmboben. In feuchtem Boben wendet man vorzugeweise Bferbe-, in trodenem lieber Rinberbunger an. Bon bortrefflicher Wirtung ift ein Düngerguß alle 8 Tage und reichliches Baffer in ber Zwischenzeit. Im gefennzeich Garten fann man Rurbiffe mit Borteil bireft auf Reinetten).

pflangen. Mitte April faet man bie Rerne jorten. weise in Blumentopse und verset die Camlinge Ende Mai an Ort und Stelle. Für Ruchenzweit find fleinere, mittelgroße Früchte porteilhafter als



Fig. 481. Rutbis "Hubbard".

große, da jede Frucht, einmal angeschnitten, auch bald verbraucht werden muß. Kleinere Formen können schon halb ausgewachsen für die Kiche: benutt werden. Same 6-8 Jahre feimfähig.

Aurbisgewächse (Cucurbitaceae). Rrauter ober Stauben, häufig mit einzeln ftehenden Ranten ube ben Laubblättern. Blüten biflinisch, ein- ober häufig. Die mannlichen Bluten mit fünf teil verwachsenen (je 2 verwachsen, 1 frei, baber fo bar 3) Staubblattern. Fruchtfnoten ber weiblich

Bluten unterständig. Frucht eine breifacherige Beere, eine fogen. Rurbisfrucht (Fig. 482), beren Inneres mit einem faftigen, breiigen Bellgemebe erfüllt ift, welches bie zahlreichen flachen übereinandergereihten Samen umgiebt; nach außen umgiebt die Frucht meift eine berbe Die etwa 500 Schale.



Fig. 482. Durchichnitt einer Rurbisfrucht.

Arten dieser Familie gehören meist den warmen Gebieten an und liefern für den Gemufe- wie Bier garten zahlreiche wertvolle Gewächse. Faft alle & beburfen vieler Barme und großer Baffermengen und Schutz auch gegen leichte Frofte. Siehe Cucur-

Blatter ober Blattnarben fehr gebrangt ftehen, je doch so, daß zwischen ihnen noch Zwischenraume (Internodien) beutlich sichtbar bleiben. R. ift 3. B. das Rhizom von Helleborus, Actaea u. a.

Aurgfiel nennt man mehrere Apfelforten, welche burch einen turgen, in einer mehr ober weniger erweiterten Sohlung ber Frucht ftebenben Stiel gefennzeichnet find. G. Reinetten (Gold- und grane Labellatus, fleinlippig.

Labiatus, labiosus, lippig. Labarnum Grsb. (Pflangenname bei Blinius), bohnenbaum, Golbregen (Leguminosae-lenisteae). Deift baumartige Straucher mit gerien Blattern, früher zu Cytisus gezählt und nich jest noch haufig unter biefem Ramen geführt. Sie unterscheiben fich von ben echten Beistlee-Cytisus-) Arten hauptfächlich burch mulftlofe Samen bangende Blutentrauben, übertreffen fie aber griechem burch weit fraftigeren Buche und ge-Schonheit ber Belaubung und nament-Muten anbetrifft, unstreitig zu den wertterfträuchern, um so mehr, als fast alle find; leiber sind die Samen recht giftig.
Euladurnum, echter Goldregen: L.
Grsb. (Cytisus L. L.), junge Triebe,
attuterfeiten und Hilsen anliegend behaart, ier Silfennaht bick gefielt; von Baben und Oftuntrich bis Dalmatien und Bulgarien, ander-nins nur verwildert. Spielarten find: var. chrysuphyllum Spaeth mit goldgelben und var. geerisolium hort. (Vossii hort.) mit buchtig ein-gemisolium kort. (Vossii kort.) mit buchtig ein-gemisolium kort. (Vossii kort.) mit buchtig einrisss-Art) mit der Unterform sessilisolium Mitter groß, sigend) hat die Untersippe des Kelches Mikager als die Obersippe. — L. Watereri Dipp. L alpinum × vulgare Wettst. (als Cytisus Parksii hort.), schön blühende Formen. — ahinum Grsb. (Cytisus alpinum Mill.), Hüsen hahl, an der Obernaht gestügelt; Blätter fahl fut tahl; Süd- und Ostfrantreich bis Mittelsien und Siebenbürgen. Oft baumartig, Trauben m. Blüten spater und fleiner, wohlriechend; m. walertum hort. mit verfürzten Trauben; m. pendulum hort. mit hängenden Zweigen; var.

Set I. Cytisus × L., Bastarde von L. der uit Cytisus-Arten: L. Carlieri hort. nigricans × L. vulgare (Cytisus Carlieri w. mb Cytisus L. Carlieri hort.). — L. Adami Pas. et Kirchner = Cytisus purpureus × L. ulgue (L. sordidum Lindl., variabile hort., upurascens hort.), Kreuzung oder Pfropshybride unden L. vulgare und Cytisus purpureus. urtflante Form besonders deswegen, weil sie, ma auch nicht immer, doch sehr häusig die Erkung der Rüdbildung zu beiden Eltern auf melben Stamme zeigt. Soll 1828 von dem Unter Adam in Bitrh bei Baris erzogen sein. Bermehrung ber Bohnenbaume burch Samen, im herbst ober Fruhjahr in bas Land gesaet id. Die Spielarten werden auf Unterlagen von volgare genfropft. (Bergl. auch Petteria.)

Laceratus, zerriffen. Lachenalia Jacq. (Werner de Lachenal, Prof.

ausgestattet. — L. tricolor Thbg., am längsten betannt und eine ber schönften. Schaft 20—22 cm hoch, mit 12—18 dreifarbigen (scharlachrot, gelb und grun) Blumen; Blatter etwas mit Rotbraun marmoriert. Als var. quadricolor Jacq. bezeichnet man eine Form mit bierfarbigen Blumen, und als L. luteola Jacq. eine andere Form, beren Schaft 25 cm hoch und barüber, Blumen langröhrig, gelb, grün gesäumt, Blätter braun gestedt ober ungestedt. L. aurea Lindl. ebenfalls zu tricolor gehörig, goldgelb, eine ber schönsten. L. pallida Ait, Schaft noch höher, als bei voriger Art; man unterscheidet zwei Barietäten, eine mit blaßblauen, später hellpurpurnen und eine mit bläulichen, später etwas violetten Blumen. — L. pendula Ait., Blätter purpurn gestedt, Blumen beim Aufblühen dunkelrot, gelb und grün. Blüht im Warmhause leicht und gut im Winter. — Im



Fig. 483. Lachenalien.

gangen fennt man über 30 Arten biefer Gattung, wovon einige auch noch burch Spielarten, jum Teil europaischen Ursprungs, reprafentiert find. Go L. Nelsoni, eine hobribe mit schönen gelben Blumen, L. tigrina var. Warei mit orangegelben und purpurnen Blumen. In der Fig. 483 steht L. Nelsoni links, L. pendula in der Mitte und L. luteola rechts.

Man pflanzt im Ottober 4-6 Zwiebeln, je nach ber Größe, in einen Topf von 20 cm oberer Beite in ein aus zwei Teilen guter Garten- und einem Teile Lauberbe und Sand gemischtes Erbreich; die Scherbenlage bes Abzuges bebedt man mit einer Lage Woos. Die Töpfe stellt man in Misteeten auf, die man beim Sintritt des Frostes durch Strohdeden schützt. Hat man die Zwiebeln eingepslanzt, so begießt man die Erde nur so viel, daß sie sicht erde von der des Weiters Angel, (geft. 1800) (Liliaceae).
Thotanit zu Basel, gest. 1800) (Liliaceae).
Befrika, wo sie die Gattung Hyacinthus versitt. Gleich dieser treibt sie aus einer Zwiebel Zwiebeln eingepflanzt, so begießt man die Erde vicken den Blättern einen Blütenschaft. Die lumen sind gewöhnlich hängend und mehr röhrig, giebt man nur so viel Wasser, als notwendig ist, is die der Hyazinthen, und mit anderen Farben um die Erde nicht ganz austrocknen zu lassen.

Beginnen die Zwiebeln im Frühjahre zu treiben, jo gießt man reichlicher, nach ber Blute immer iparlicher und hort bamit auf, wenn die Blatter gelb werden. Die Reise der Zwiedeln wird dadurch befördert, daß man die Bslanzen der vollen Sonne aussetzt. Will man die Blüte früher haben, so kann man die Töpfe im Dezember, Januar 2c. in einem mäßig warmen Raume ausstellen. Durch Pflangen ber Zwiebeln im Fruhjahre verfpatet man ben Flor, läuft aber Gefahr, baß die Ent-widelung beeinträchtigt wird. Man vermehrt biefe Gewächse burch Brutzwiebeln, die man beim Einpflanzen ablöft. Im großen tultiviert man fie unter Glas im Freien (Raptaften).

Laciniatus, ausgefranft, gefchlist.

Lack, f. Cheiranthus.

Lachner, Carl, fonigl. Gartenbaubireftor in Steglis, geb. zu Berlin am 2. Mai 1831, entftammt einer alten Berliner Gartnerfamilie, bie uriprünglich aus bem Salzburgischen einwanderte, gab die Gartnerei auf bem vaterlichen Grundftud in ber Stadt 1872 auf, errichtete aber 1878 eine neue in Steglit, in ber er anfangs Relfen und Rofen, fpater Flieder, Schneeball, Orchibeen 2c. im großen zu hoher Bolltommenheit brachte. Debung ber eigenen Kultur war ftets fein leitenbes Motiv. Seit 1884 im Borstande, ward er 1898 Direktor bes Bereins zur Beforberung bes Gartenbaues in ben preuß. Staaten und am 70. Geburtstage Ehrenmitglied besielben.

Lacrimans, weinend, thranend. Lactarius, lactescens, lactifer, milchend.

Lácteus, mildweiß.

Lacustris, in Landjeen vortommend.

Laden, Dedladen nennt man abgepaßte Bretter, mit benen bie Glasflachen ber Gemachshäufer und Mistbeete gegen bas Einbringen von Ralte bebedt werben. Un Gewächshäusern find gur Auflage ber 2. eiferne Langeschienen angebracht und ein unter jebem 2. angebrachtes Lattenftud greift beim Deden hinter die Schiene und verhindert fo ein Berabrutschen des L.s. Jeder L. besitzt an der einen Seite eine 8 cm breite Schlagleiste, mit der die Fuge zwischen zwei L. überbedt wirb Beim Abbeden werben bie &. in geeigneten Abstanden glatt übereinander auf Saufen geichichtet, die auf je zwei Stud Rundholz als Unterlage ruben, fo baß

fie beim Bubeden bequem gur hand find. Laelia Lindl. (Laelius, romifcher Geschlechtsname) (Orchidaceae), warmeres Amerita. Durch 8 Pollinien von ber nur 4 besigenben Cattleya verschieden, epiphytiich, Luftknollen fleischig, meist länglich, an ber Spige 1—2 leberige Blätter tragend. Bluten groß, in einfacher enbftanbiger Traube. Begen ihrer ichonen Bluten fehr haufig in Rultur. L. crispa Lindl., bantbar blubenb, Blumen weiß, ftart gefrauselt, Lippe buntelpurpurn mit buntleren Abern: L. majalis Lindl., Megito, Blüten zu 1—2, rojalifa, Lippe weißila, tief purpurn gestreift, sehr dankbar; L. autumnalis Lindl., Mexiko, Traube 3—6 blumig, zart rosa, weiß-violett nuanciert; L. purpurata Lindl., Brafilien, weiß, Lippe buntelpurpurn mit Roja und Gelb; L. albida Lindl., Merito, weiß, Lippe blagrot, rosalila mit tief purpurner Lippe: L. cinnabarina u. a. m. Berlangen einen sehr sonnigen un

Batem. (Fig. 484), Brafilien, 6-8blumig, sip noberrot; L. furfuracea Lindl., Regito, duntel-purpurn; L. pumila Rchb. fil., zwergig, rosa, Lippe bunfelpurpurn 2c. Die Laelien find bantbar blühende Schnittorchibeen bes 28arm- und tem-



Fig. 484. Laelia cinnabarina.

perierten Saufes. Rultur wie Cattlepen, Klöpen, in Schalen und Töpfen in gewöhnlichen Orchideenkompost. Obwohl fie keine eigenticht Ruhezeit verlangen, jo halt man sie doch mat ber Blute etwas fühler und luftiger. L. anen tommt auch im Bimmer gut gur Blute.

Laetevirens, lebhaftgrun.

Laetus, freudig, lebhaft. Laevigatus, geglättet; laevis, glatt, eba. Lage. Die L. des Gartengrundftuds übt and fünstlerische Ginrichtung (Stil) wie auf bie Bet ber Pflanzen, besonders ber Baume, ben griffen Einfluß. Die Aufgabe bes Gartners ift, bas an bem Grundftude zu machen, wozu es fich feiner & nach am beften eignet. Der Garten foll bas Leben verichonen, gur Erhaltung ber Befundheit beitrage Selbstverftanblich wird bie 2. auch von ber naben Umgebung entweber begunftigt ober benachteiligt Bu ben guten Lin rechnet man besonders auch milben, geschützten. In der Ebene oder an sanste geringen Anhöhen ist jede Art von Garten mögli und der regelmäßige Stil ohne große Beränderan ausführbar. Gin größeres Grundftud an Berge eignet fich ohne größere Bobenveranberung einen Lanbichaftsgarten, mabrend fleinere b allerdings mit ansehnlichen Roften, als regelmäß Terraffengarten eingerichtet werben fonnen. Baffen reiche Ebenen ober Thaler werben am beften d Bart mit vorherrichenden Bafferflächen bennt Tiefliegende, feuchte, schattige ober bem Dimin fehr ausgesette Q.n find nicht empfehlenswert.

Lagenária vulgáris Ser. (lagenos Flajor (Cucurbita L.), Flaichenfürbis (Cucurbitace [i. d.]). Hochwindende Kräuter aus dem tropijos Ufien und Afrita, beren Früchte mit langem, flafde artigem Salfe verfeben find. Man unterideb

Lagenarius, flafchenformig.

Lagerstroemia indica L. (M. von Lagerstroem, Direttor ber Oftindischen Rompagnie, geb. 1696) (Lythracese), in China und Japan einheimischer, wundervoll blühender Strauch. Die myrtenähnliche Belaubung besteht aus gegenständigen runblicheifermigen, glanzenden, glatten Blättern; im Sommer enwideln fich an allen Zweigfpipen große, lodere Enbripen infarnatroter Blumen, deren Blatter em Rande zierlich gekräufelt sind. Die Lager-tromien gehören in den freien Grund des Winter-gertens. Im Kübel durchwintert man den Strauch im frofficheren Lokale, wo er bas Laub abwirft und nur jo viel gegoffen wird, daß das Holz nicht twan wird. Im Warz nimmt man im Innern des Enauches alles überflüssige Holz weg, kürzt die Triebe und stellt ihn in ein möglichst helles Gashans, das auf  $+8-10^{\circ}$  C. gehalten wird. Benn er auszutreiben beginnt, dungt man öfter mb luftet reichlich. Bermehrung im zeitigen Fruhjehr durch Stedlinge aus jungem Holze.

Lagurus ovatus L. (lagos Hafe, ura Schwanz), aienichwanzgras. Biergras, Mittelmeergehajenichwanzgras. diet, 1-2 jährig, weichhaarig, 30 cm hoch, hübsche diiche mit eirunden, weichen, sammetartigen kitenahren im Mai und Juni oder bei Frühschat im August. Im September zu säen, kiten unter Glas zu pikieren und hier zu kiten und bei die die bei esen und im April auszupflanzen. Auch Aus-m im Frühjahre in das Wistbeet. Ausgezeichnetes

Bouquetmaterial.

saidtraut, f. Potamogeton.

lamarckia auroa Mnch. (Prof. J. B. be kmard in Paris, gest. 1829). Ein einjähriges kinet Gras, Mittelmeergebiet, mit seidig-grüngelb kmarenden Rispen. Man säet es im Mai an Det und Stelle aus.

Jamen, Johann, Baumschulbesitzer und Mitdegründer der Firma L. & Reiter in Trier, starb a 23. Juni 1897 in feinem 67. Lebensjahre. - &, Beter, Trier, Geschäftsführer b. Bereins

Dentider Rojenfreunde.

Lamprocóccus Beer (lampros glanzend, kokkos Bromeliaceae). Bon Aechmea burch fehlenbe schaften verschieden. Häufig kultiviert: L. lgens Beer (Aechmea Brongn.), tropisches merika, Blätter breit riemensormig, glänzend in, bei var. discolor unterseits rötlich; Blüten und und Deciblatter blutrot, Relchzipfel und Blütenditter lila. — L. Weilbachii E. Morr. (Aechmea Dieter.) (Fig. 485) mit bis 40 cm langen,  $2^{1}/_{2}$   $3^{1}/_{2}$  cm breiten, zungenförmigen Blättern. Intenstand im oberen Teile mit roten und braun. witn Dedblättern. Kelch rot und blau, Blüten w. L. miniatus Beer, Fruchtfnoten mennigrot, Klüten blau. L. chlorocarpus Wawra, Früchte run, und L. luteus E. Morr., Fruchtinoten und Bluten gelb. Barmhauspflanzen, auch für Zimmer rignet. Behandlung f. Bromeliaceae.

Lanatus, wollig. Lanceolatus, langettförmig.

Jandesvericonerung. Brivate, Bereine und Behorden fonnen viel gur Q. thun und thun bas

wermen Play, entwideln ihre interessanten Früchte auch zum Teil. In vielen Fällen genügt schon kei und nur in warmen Sommern. ein Erhalten der bestehenden alten Bäume, Haine 2c. gegenüber ber immer mehr zunehmenben Kultur. Bei ber L. kommt es hauptsächlich auf die Gegenb an. Sat biefe natürliche Reize, vielleicht Walb und Balbchen, fo braucht bloß nachgeholfen zu werden, und zwar fo, bag fich fleinere Baumpflanzungen für das Auge an jene vorhandenen Baummaffen anschließen ober nabe im Borbergrunde bazwischen liegende reiglofe Flächen verbergen und fo icheinbar näher ruden (f. Beripettive und Grenapflangung). Dann finden fich felbft in besttultivierten Gegenden Bläge, wo einige Baume zur Unterbrechung bes Einerlei gepflanzt werben tonnen. Ift die Gegend hügelig ober gar bergig, dann fommt es darauf an, alle für den Feld- und Wiesenbau nicht brauchbaren Blage mit Baumen zu bepflangen, wo ber Boben und die Gegend gut find, zunächst mit Obst-und Rugbaumen, auf schlechtem Boben mit Gebusch und Bald. Lange, die Felber burchichneibende Baum-Alleen find feine Berschönerung, im Gegen-



Fig. 485. Lamprococcus Weilbachii.

teil, fie teilen die Landschaft in einer bem Schonbeitefinne unangenehmen Beife. In unfruchtbaren Sand- und Seibegegenben, wo bas Land geringeren Ertrag, ber Balbbau aber ben fichersten giebt, tann ohne Opfer fehr viel für Len gethan werben. In wirklich ichonen Gebirgegegenden mit hinreichenbem Balbbeftanbe hat man fich auf Buganglichfeit ber ichonften Bartieen, also auf Bege und hintergrund oder Berbergung folder Dinge, welche bie Schönheit ftoren, ju beschränken. Endlich ift Aushauung und Erhaltung bon Aussichten in ichonen Waldgegenden ein Hauptverschönerungsmittel. Len im großen find burchgeführt in ben holfteinischen Balbparts, in bem Fürftentum Deffau, um Botsbam und bei Mustau. G. a. Freie Unlagen.

Landichaftsgartnerei ift fo viel wie Gartentunft, die ausschließliche Beschäftigung mit der Anlage und Unterhaltung von Biergarten. Die E. beschäftigt sich aber auch mit anderen Anlagen als benen von Landschaftsgärten und barum ift die Bezeichnung nicht gang zutreffend. S. Gartentunft. Landweg, j. Freie Anlagen.

Jangbirnen, grune, bilben bie 5. Fam. bes | gespitt, leberartig, Blumen einzeln in ben Blatt-natürlichen Birnipftems von Qucas (i. Birne). achfeln, hangenb, groß, glodenformig, fleischig, natürlichen Birnipstems von Lucas (f. Birne). achseln, hangend, groß, glodenförmig, fleischig, Berbreitungswürdigfte Sorten: 1. Sparbirne tarminrot, innen mit weißen Fleden (Fig. 487). (Epargne), Juli, August, lange und große, grun-lich-gelbe, sehr edle Tafel- und Marttbirne. 2. Grune Tafelbirne, August, mittelgroße grune Tafel- und Birtichaftsbirne, nur für hochstamm. 3. Englische Sommerbutterbirne, Sept., Oftbr., mittelgroß, graugrun, roftspurig, fehr mohlschmedend, für Tafel, Rüche und Markt. 4. Lange grüne Herbstbirne (Verte longue), Oktbr., mittelgroße, grüne, sastreiche und sehr gute Tasel-birne. Eine panachierte Barietät dieser Sorte geht meift unter bem Namen Schweizerhofe. 5. Bunttierter Sommerborn, Ottor., große, grune, gelbe, raftig punttierte und beroftete, bis etwas gegelbe, rasig puntiterte und beroftete, bis etwas gerötete, sehr aromatische Tasel- und Wirtschaftsbirne.

6. Gute von Ezée, Sept., Oktbr., große, schöne und wohlschmedende Taselbirne.

7. Schwestern- birne (Les deux soeurs), Oktbr., Nov., groß, grün, für Tasel und Wirtschaft.

8. Hofratsbirne (Conseiller de la cour), Oktbr., Nov., gelbgrün, etwas berostet.

9. Reue Poiteau, Oktbr., Nov., gelbgrün, etwas berostet.

10. Léon Grégoire, Nov., große, lange, grüne, arau berostete. sehr angenehm schmedende indte grau berostete, fehr angenehm schmedenbe spate Tafelbirne. 11. Graf Canal, Rov., Dez., mittelgroße, grasgrüne, sehr saftreiche und angenehm schmedende Taselbirne. 12. Erzherzog Carls Winterbirne, Dez., Jan., groß, adgestumpstegessyrnig, hochbauchig, hellgrün, später hellgelb, recht gute Taselstrucht. 13. St. Germain, Dez., Jan., bekannte, große, lange, grüne, sehr eble Taselsrucht; nur in ganz geschützten und warmen Lagen und in warmem, fruchtbarem, etwas seuchtem Boben gedeisend. 14. Pastorenbirne, Nov., Dez., sehr groß, grün, später gelb, brauchbar für die Lasel, besonders aber zum Kochen und Dörren.

Lantána L. (lentare biegen) (Verbenaceae) (Fig. 486). L. hybrida ber Garten umfaßt eine große Bahl von Blendlingen ber Arten L. aculeata L., nivea Vent., crocea Jacq. u. a. m. Farbe ber Blumen sich je nach bem Alter berselben verandernd, baber nach R. Roch Banbelroschen. Reizende fudameritanische Blutenftraucher, bluben, anfangs ein- ober zweimal entspitt, ben ganzen Sommer, wenn man fie in Topfe von 18 cm Durchmeffer mit recht nahrhafter Erde pflangt und Die Topfe auf einer recht sonnigen Stelle (vielleicht in Form einer Gruppe) in bas Land fest und bas Bachstum burch einen jeweiligen Dungguß unter-Im Berbft ftellt man fie in einem temperierten Gewächshause (+8-10° C.) auf, wo sie mahrend bes Winters nur wenig begoffen werben. Im Marg werben fie verpflangt und muffen bann recht hell und etwas warmer fteben, als vorher. Alte Pflangen werben ftart gurudgeschnitten und bie jungen Triebe zu Stedlingen benutt, welche sich rasch bewurzeln. Für Bohnzimmer eignen sich nur niedrige Sorten. Leicht hochstämmig zu ziehen, geben prachtige Rronenbaume.

Lanuginosus, furzwollig.

Lapagéria rósea R. P. (nach bem frang. Botanifer Jos. Lapagerie ober nach ber Kaiserin Josephine geb. Tascher de la Pagerie) (Liliaceae). Subchile. Stengel lang, windend, Blatter oval gu-

Schon ift auch bie weißblumige Spielart (var.



Fig. 486. Bantanen.

alba). Die L. ift gegen bichten, geschlosenen Boden empfindlich, besto besser gebeiht sie in recht grober Torferde mit reichlichem Sandzujape. Berjett man eine starte Pflanze, so mischt

man ben Torf mit flein gebrochener Holztohle. Wurzeln fehr zerbrechlich, deshalb nur berpflangen, wenn es burchaus nötig.

Der eigentliche Blat biefer Brachtpflanze ift das Ralthaus, wo man fie am Drahtballon ober Schirme gieht,

ober ber freie Grund bes Wintergartens. Will man je nach ben ver-Schiedenen Jahreszeiten ,ihren Blat

Sig. 487. Lapageria roses.

verändern, so pflanzt man sie in einen forgfältig brainierten Raften ober großen Topf und giebt ihr ein Drahtspalier. Stedlinge wachsen nur felten, baber aus Ablegern ober importierten Samen zu ziehen.

Lapeyroúsea cruénta Bnth., j. Anomatheca.



Lapponicus, lapponum, aus Lapplanb. Laricinus, ähnlich ber Lärche, Larix. Larix I.k.. (Rame bes Baumes bei Bitruvius

und Plinius), Larche (Coniferae-Abietineae). Bergl. Abietineae. — I. Dedichuppen so lang ober meift langer als die Fruchtichuppen, aufrecht: L. occidentalis Nutt.; nordwestl. Rordamerita. II. Dedichuppen fürzer als die Fruchtschuppen. II. 1. Fruchtschuppen an ber Spige zurückgebogen, jehr dunn und zart: L. leptolepis Murr., ichoner großer Baum aus Japan. — II. 2. Fruchtichuppen an der Spite gerade vorgestredt: A. Bapfen vielichuppig, Schuppen auf ber Rudenmitte fein filzig, bie oberften viel fleiner und taum flaffend: L. europaes DC. (L. decidus Mill. 3. E., Pinus L. L.), Blatter hellgrun, ohne weiße Streifen; Alpen und Rorbeuropa, anberwarts als gemeine Larche vielfach angepflanzt. Rlimatische Formen scheinen zu fein: var. sibirica Loud. (Ledeb. als Art) aus Sibirien; var. rossica Regel (Sabine als Art), im Rorden Rußlands noch große Waldungen bildend (z. B. bei Archangel); var. pendula Laws. (L. pendula Salisd., L. americana pendula Loud.), hängelärche, aus Nordamerifa eingeführt, Zapfen groß, bis 4 cm lang. — II. 2. B. gapfen arm-ichuppig, Schuppen tahl, die oberften taum fleiner und weit klassend: L. dahurica Turcs., Zapsen gegen 20 schuppig; nörds. Asien (Pinus dah. Fisch.). - L. americana Michx. (L. microcarpa Bedf., Pinus mic. Lamb.), Japfen flein, saft tugelig, 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>—2 cm lang, gegen 10 ichuppig; Rorbostamerika.

— Ungenügend besannt und vielleicht nur Abart bon L. dahurica ift L. kurilensis Mayr von ben Auriten; Deckschuppen nur halb fo lang als bie Fruchtschuppen. — Bergl. auch Pseudolarix.

Lasiándra, J. Pleroma. Lasianthus, gottenblumig.

Lasiocarpus, zottig- ober rauhfriichtig.

Lastraea Bory., Unterabteilung von Aspidium. Latinia Comm. (vaterland. Name) (Palmae). Mittelgroße Baume auf ben Dastarenen und an ber oftafrifanischen Rufte, mit großen, langgeftielten, faft freisrunden Facherblattern, diefe an den Randern glatt oder dornig gezähnt. L. Verschaffeltii Lem. (L. aurea *Dunc.*), hūbsche Art mit gelben Bebel-ftielen und Rippen; L. Loddigesii *Mart.* (L. glaucophylla *Lodd.*), blaulich-graugrün; L. Commersoni Mart. (L. rubra Jacq.), rotgeranberte Blattstrahlen; Blattstiele unbewehrt, violettrot. (L. borbonica f. Livistona chinensis.) Die Lantanien find fehr hubiche Balmen für bas Barmhaus, aber etwas empfindlich in ber Rultur. Richt gu große Topfe, guten Bafferabzug und vorfichtiges Gießen. Angucht aus importierten Samen.

Laterifierus, feitenblumig.

Lateritius, ziegelrot. Lathyrus L. (lathyros, Rame einer Sulfenfrucht bei Theophrast), Platterbje (Leguminosae). Cbenan steht L. odoratus L., spanische Bide. Einjahrig, Blatter wie bei ihren Gattungsverwandten mit Bidelranten auslaufend; Gubeuropa. Rach und nach hat man eine Menge prächtiger Farbenvarietäten erzogen, namentlich Edford in England, Burpee in Philadelphia. Man faet fie im

Stämmen. Bon nicht geringerem Interesse find die mit ihren Wurzeln ausdauernden, rankenden Arten, vor allen anderen L. latifolius L., Bouquetwide; geflügelte Stengel bis 2 m hoch, tragen auf 15 cm langen Stielen große Trauben purpurroter Blumen. Man hat von biefer Staube Spielarten mit weißen, rosenroten und leuchtend roten (var. splendens) Blumen. Bur Befleibung von Gitterwert und nördlicher und öftlicher Banbe, besonders aber zur Deforation tabler Straucher, fowie als Schnittblume geeignet. Blute von Juni-Juli bis September ununterbrochen. Raum minder schon ift L. rotundifolius Willd. aus Taurien, mit einseitigen, vielblumigen Trauben rosenroter Blumen. Wie diese Kankenpstanzen, so sind auch noch L. silvester L., L. platyphyllos Retz, L. heterophyllus L. und L. grandistorus Sibth. et Sm. zu berwenden. Zu ben nichtrankenden, staubenartigen L. gehören die vielfach auch als Orobus bezeichneten Arten. So ist unser einheimischer L. (Orobus) vernus Bernh. ein fehr zeitiger Frühjahrsblüher, etwa 1—11/2 Fuß hoch, mit anfangs purpurroten, im Berblühen violetten Blumen. Sehr schön ift die weißblühende Form (fl. albo). Bon gleichem Buchs ift ferner L. niger Bernh. mit purpurvioletten, fpater ichmarglich-blauen Bluten im Juni-Juli, aledann L. variegatus (Ten.), Bluten rosa, dunkler gestrichelt; L. luteus Gren., Blüten hellgelb, später gelbbraun, L. aureus (Stev.), odergelb. Diese staubenartigen L. oder Orobus sind ichone Rabattenpflanzen, auch zum Berwilbern unter Laubbaumen geeignet. Man erzieht fie am beften aus Samen, welcher aber oft 1 Jahr über liegt.

Latifolius, breitblätterig; latifrons, breitlaubig. Latissimus, sehr breit, umfangreich. Lattich ober Salat (Lactuca), s. Salat.

Latus, breit.

Laus für Binderei und Deforationszwede. Bei ber heutigen loderen Anordnung ber Blumen in ber Binderei hat bas &. eine wesentlich größere Bebeutung als früher, wo Blume an Blume gefügt wurde. Auch bie Bevorzugung ber grunen Kranze erforbert bebeutenb mehr L. als fonft. Bei bem fteigenden Beburfnis nach Binbegrun trat gleichzeitig ein Berlangen nach befferer Qualität gu Tage, so baß heute viele Gartnereien bie Anzucht von Schnittgrun ober Bindegrun als Specialität betreiben. Das für die Binderei geeignete Q. muß nicht nur icon in Form und Farbe fein, sondern auch die Haltbarkeit ift von wefentlicher Bedeutung. Bu den gebräuchlichsten Larten für Rranze zählen u. a.: Lorbeer, Aucuba, Kirschlorbeer, Mahonien, Magnolien, viele Freilanbfarne, Tannen, Thuja und andere Koniferen. Beitere gangbare L. sorten find Medeola, Asparagus, Lygodium, Galax, manche Gewächshausfarne, namentlich Adiantum, bann vor allem die Zweige vieler buntblättriger Gehölze. Bon besonderer Wirtung ift bas 2. in ber Herbstfärbung. Im Winter wird manches L. im Dunkeln getrieben, so Canna, Maiblumen, Wöhren, rote Bete 2c. Manche an sich unscheinbare Pflanze fann unter Umftanben ein willtommenes Material für bie Binberei abgeben, wie England, Burpee in Philadelphia. Man faet sie im beispielsweise die in Massen auf abgestorbenem berbste ober im Frühjahre an den Blatz, auf die Tannenholz vegetierenden Flechten. Da die Trocken-Kabatte ober vor Ziersträucher mit unten tahlen binderei (Makartbouquet) ziemlich zurückgegangen

ift, so hat auch der Import von getrodnetem L. nordischen Garten in Botsdam und der L., welch (Balmblätter 20.) nachgelassen. Eine Ausnahme die Kastade in Linderhof in Bayern umichte bilben hier allerbings die Encaswebel (f. b.). scunft-lich prapariertes und tonferviertes L. findet da-Rach einem gegen immer weitere Berbreitung. patentamtlich geschütten Berfahren tonferviert beispielsweise die Firma Dr. Herzselb & Cie. in Koln allerlei L., welches vollständig fein natürliches Ausjehen behält. Besonders wirfungevoll ift das fo praparierte 2. in herbstfarbung. Auch Blumen laffen fich fo fur Dauerbeforation herrichten.

Laubbeet, ein ftatt bes Bferbebungere mit Laub erwarmtes Frühbeet. Das L. bient haupt-jächlich zur Anzucht von Setzlingen (Gemuje, Blumen 2c.) für eine nicht allzu frube Pflanzung. Seine Behandlung im allgemeinen ift von der eines Dift-

beetes nicht wesentlich verschieden.

Sande. Die 2. ift ein burch Laubwert gegen Sonne und Wind geschütter Ruheplat im Freien. Sie tommt meift nur in fleinen Gartenanlagen vor, in größeren wird fie burch Bavillons, Beranden zc. erfest. Sie wird entweder aus Lattengeruft ober aus Gifenftaben bergeftellt, und ihre Sauptzierde bilben bie an ihr emporgezogenen Schlingober Rletterpflanzen; boch tonnen E.n auch unter Trauerbäumen (Trauereichen 2c.) errichtet werben. Ift bie &. allseitig bicht bezogen, so ift fie bumpf, feucht, wegen ber Abgeschlossenheit langweilig. Lin, bie man mit Borliebe in regelmäßigen Barterres, in Rosengarten und bergl. anwendet, werden fehr geschmadvoll aus gerissenem Eichenholz ober aus Eisen mit Draht hergestellt. Im Bart und in Bolks-gärten ist die einsache L. aus Naturholz allen anderen vorzuziehen. Ift bie L. mit bem hause verbunden, jo muß sie sich bem Charafter besselben anschließen.

Saubengang. Der &. ober ber bon einer berlangerten Laube beschattete Weg ift immer regelmäßig und richtet fich nach Gebauben und Plagen, an welche er fich anichließt. Borwiegend gerablinig, find boch freisformige Bange nicht felten und jehr icon. Der 2. follte wenigstens auf einer Seite, wo fich ein ichoner Ausblid bietet, gang offen fein, benn an beiben Seiten geschloffene Laubengange find ebenso unangenehm, wie gang geschlossene Lauben. Säufig lehnt sich ein L. an eine Mauer ober Hauswanb. Der L. ist besonders in Garten nützlich, ja notwendig, in benen fein genugenber Baumichatten zu finden ift. Er bilbet häufig ben Abichluß fleiner Gärten oder Gartenabteilungen, besonders von Blumengarten, und bient bisweilen jum Berbergen nicht jum Garten gehöriger Landftude, haflicher Gebaube, Sofe 2c. Bur Berbinbung eines nicht gang am Bohnhaufe liegenben Gartens giebt es fein besseres Mittel, als den L. In diesem Falle sollte ber Fußboben wenigstens in ber Mitte einen aus Steinplatten, Asphalt ober Cementguß hergestellten Bang haben. Besondere Arten von Laubengangen find das altfrangofische Berceau (berceau oder allée couverte) und die italienische Bergola (f. b.). Das Berceau wird meift aus Bainbuchen gezogen und bilbet einen oben mit Grun bedachten breiten Weg zwischen hohen Beden. Solche Laubengange aus Sainbuchen, Buchen, Felbahorn, Linben, Kornel-firiche u. bergl. find für große regelmäßige Garten febr zu empfehlen. Als gute Beifpiele feien angeführt die Laubengange im fizilianischen und Regenwurm lauernd, der im Begriff ift, sich aus

Lauberde, f. Erbarten.

Laubfall. Entlaubung tritt entweber auf periodischer Biebertehr bei sommergrunen @ wächsen alljährlich im Berbft, bei wintergrum Laubgewächsen und Rabelhölzern nach längen Beiträumen (2-10 Jahre), bei Sommerburre, b fonbers nach langerer Regenperiobe, ober infolge w Berlepungen und anderen ftorenden Ginwirfunge Bei dem periodischen L. werden die Blatt entweder im frischen, lebenden Buftande abgeworf (3. B. Roßtaftanie bei rasch eintretendem Front ober im absterbenden unter Entfarbung. Die fterbenden Blätter lofen fich balb ab ober w harren abgeftorben bis zum Frühjahre (z. B. Giden Einige Beit vor dem Abfallen bildet fich ein Trennungsichicht, beren Bellen in einer gerab Fläche sich durch Spaltung der gemeinsamen Bar unverletzt voneinander lösen. Erst nachträgsi bildet sich unter der Trennungsschicht am stehen gebliebenen Teile eine Kortichicht, welche fich a die übrige Rorf-Umhullung ber Zweige anichlieft

Laubholger, Laubbäume, nennt man befann lich die Gehölze, welche Blatter haben, besonder bei une bie mit abfallenden Blattern, im Geget fate zu Rabeln (f. Rabelholzer). — Litt.: Dippe Sandbuch ber Laubholgtunde; Roehne, Denbrologie Laubanofpen find folche Anofpen, aus benen ei

belaubter, aber blutenlofer Sproß hervorgeht.

Laud, Laudgewächfe, f. Allium. Laude, Fr. Bilbelm G., Infpettor ber Gin-nerlehranstalt bei Botsbam, einer ber tidigten Gärtner ber Reuzeit, geb. am 21. Mai 1897 als ber Sohn bes graff. von Bernftorff'ichen Sohn gartners ju Gartow (Sannover), erlernte bit Gir nerei bei bem großherzogl. Blantagen Dintim Schmidt zu Ludwigeluft, bilbete fich in Erint, Hannover, Belgien, Potsbam zc. weiter aus, fand 5 Jahre lang als Obergärtner bem belannte Augustinschen Garten-Stablissement in Wildhad vor, das er in Bflanzenkulturen auf eine unge wöhnliche Sobe brachte, besuchte mahrend biefe Beit England, Frankreich, Holland und Belgier und grundete bann eine eigene Sandelsgärtnere Seit 1869 war er mit ber technischen Leitun ber fonigl. Gartnerlehranstalt, seit 1877 mit be Geschäftsführung des Deutschen Bomologen-Berein betraut; ftarb 12. September 1883. Schriften Deutsche Pomologie, 6 Bande, 1882, mit 300 Jan bendrucktafeln; Dendrologie, 1883; handbuch bel Obstbaues, 1882; Erganzungsband zum Auskrierte Handbuch der Obstfunde, 1883; Handbuch ber Tafel traubenfultur, herausg. v. R. Goethe, 1895. Gartenbefigern tann man nicht

Laufkäfer. einbringlich genug Schonung ber nutlichen Q. (Carabus) empfehlen. Bon morgens bis abends gehen fie auf Raub

aus, balb mit ihren ftarten Beinen Beute verfolgend,

Fig. 488. Golb-Lauffafer.

bald beharrlich hinter einem Rohlblatte auf einen

eine Radtichnede, einen Schmetterling erwürgenb. & giebt fehr viele Arten. Erwähnt seien ber Sold-L. (C. auratus) (Fig. 488), ber geförnte L. (C. granulatus), ber Garten-L. (C. hortensis), die besonders in Garten vorkommen. S. a. Puppenminber.

Laurifolius, lorbeerblätterig.

Laurus L., Lorbeer (Lauraceae). Baume wer baumartige Straucher mit teils immergruner, teils hinfalliger Belaubung und unbebeutenben Müten mit nur einer Hülle, Staubbeutel mit Rlamen auffpringenb, Steinfruchte beerenartig. Sait alle burch reichen Gehalt an wohlriechenben ätherischen Dien ausgezeichnet. L. nobilis L., eder Lorbeer, bei den Alten dem Apollo geheiligt me Symbol des Ruhmes; Mittelmeergebiet. In meren Garten wird er faft ausschließlich in funfticher Form gezogen angetroffen, als Hochstamm mit tugelförmiger Krone ober als Byramibe, regel-mifig beichnitten. Derartige in Rübeln fultivierte Mangen werden vielfach gur Deforation von Rampen, Terraffen, Sofen 2c. benutt. Sie eignen fich hierzu vorzüglich, da fie harter find, als die meiften anderen jogen. Drangeriegewächse. echte Lorbeer bedarf bei uns der frostfreien Durchwinterung. Sauptbedingung für sein Gebeihen ift eine fette, traftige, mit verrottetem Kuhmist ver-midte Erbe, viel Wasser im Sommer und wenig im Binter; in dieser Zeit nehmen sie mit einem gemich dunklen Raume fürlieb, nur darf die Lemperatur nicht erheblich über den Gefrierpunkt fteigen, um nicht bor bem Berfepen in bas Freie einen unzeitigen Trieb zu erregen. Bur Erhaltung ber immetrischen Form ist ein regelmäßiger Schnitt notwendig. Das Schneiden der Lorbeeren follte weinend der Ruhezeit vorgenommen werden, damit bie ichlafenden Mugen beim Beginn ber Begetation fich fofort entwickeln fonnen. Die beste Beit gun Schneiben ift nach A. Clotofsti ber Ronat September; ba die Pflanze noch nicht ruht, bilben fich bie schlafenben Augen fofort für bas nadfte Jahr. Die jo behandelten Bflangen treiben viel stüher und kräftiger. Das späte Schneiben hat den Rachteil, daß die jungen Triebe nicht ge-derig reif werden, die Pstanzen sich deshalb schwerer überwintern lassen. Schäblich tann bas späte Schneiden werden, wenn es mehrere Jahre hintereinander geschieht, ba bann Die nicht genügend ausgewachsenen und gereiften Triebe leicht frant werden und berfrüppeln. Die zu ftart emporschießenden Triebe muffen mahrend ber Begetationsperiode getust werden. (Nicht ins alte Holz zurudschneiben, iondern die jungen Triebe stuten.)

Um fraftige gesunde Lorbeeren zu haben, muß man dieselben während der Begetationszeit recht träftig bungen und ihnen viel Wasser geben. Das Schneiben, um Blätter und Zweige für die Binberei zu erhalten, ift ben Pflanzen nicht zuträglich. Angucht durch Stecklinge, die man im Herbst ober Frühjahr steckt. — Bergl. auch Lindera, Sassafras and die Prunus-Settion Laurocerasus.

Laurus Tinus, j. Viburnum Tinus.

Lavandula L. (lavare maschen, beim Baden von ben Romern benutt), Lavendel (Labiatae). Die

**dem Bobe**n **heraus**zuarbeiten, balb eine Raupe, | folia *Ehrh.*, L. vera DC., L spica var. lpha L.), aus Sübeuropa und Nordafrita, foll von Karl dem Großen eingeführt fein. Niedriger Salbstrauch mit schmalen, graufilzig behaarten Blattern und enbftanbigen, langgeftielten, unterbrochenen Ahren blauer Blumen. Früher mehr als jest als Gin-faffungspflanze in Ruchen- und hausgarten benupt. Liefert Lavenbelol. Blatter und blühende Stengel werden als mottenwidrig in die Basche- und Rleiberfpinde gelegt, die Bluten gur Bereitung wohl-riechender Baschmittel benutt. — L. latifolia Vill., Spite, gleichfalls aus Subeuropa, von ber gemeinen Lavendel durch etwas breitere Blätter unterschieden, liefert Spifol. Bermehrung burch Stockteilung. Lavatera L. (nach ben beiben ichmeizer Arzten

Lavater, Freunden Tourneforts) (Malvaceae). Die einjährige, subeuropäische L. trimestris L., mit gartrofenroten, buntler geaberten, in ber Mitte bläulich-geflecten, bei einer Spielart gang weißen Blumen, Juli bis September, hat wenig Wert. — L. Olbia L., Halbstrauch von 2 m Höhe, aus Gubfrankreich, von Juli bis Oftober mit ziemlich großen purpurrojaroten Blumen. 3m Mai und Juni gu



Fig. 489. Lavatera arborea variegata.

jaen, im Ruli auszupflanzen, im Berbst in Topfe gu fepen, unter Glas zu übermintern und im Grubjahre wieder ins Freie zu pflanzen. Für Gruppen und Rabatten. — L. arborea L. (Fig. 489), eine strauchige in der Kultur zweijährige Art aus Italien mit unbedeutenden Blumen, aber von fehr gefälligem baumartigen Buchse, wird ahnlich behandelt und imponiert besonders in ihrer buntblätterigen Form

burch riesige Blattentwicklung.
Lavendel, s. Lavandula.
Laxenburg bei Wien. Die Umgebung bes kaijerlichen Lustschlosses, ursprünglich eine regelmäßige Anlage, ist heute im lanbichaftlichen Stile gehalten. Das alte Schloß ist um 1377 erbaut, bie neueren Teile um 1600. Bei der Umgestaltung der Garten foll Lenné beteiligt gewesen fein, welcher als junger Mann einige Jahre (bis 1815) in taifer-lichen Dienften mar. Nach Jäger jou Schell bie Umanderung vollzogen haben. Jedenfalle ift fie in Sdell'ichem Beifte burchgeführt. Die große hauptallee, welche vom Schloffe ausging, ift in eine Rafenbahn umgewandelt, welche fich durch ben gangen Bart zieht und einen Blid nach bem Dorfe Preine Lavendel, L. officinalis Chaix. (L. angusti- Dintendorf gewährt. Die Achie biefer Rasenbahn

(Balmblätter 2c.) nachgelassen. Eine Ausnahme bilben hier allerdings die Cycaswebel (f. b.). scünftlich prapariertes und tonserviertes L. findet bagegen immer weitere Berbreitung. Nach einem patentamtlich geschütten Berfahren tonserviert beispielsweise bie Firma Dr. Herzselb & Gie. in Köln allerlei L., welches vollständig fein natürliches Aussehen behält. Besonders wirfungsvoll ist das so präparierte L. in Herbstfärbung. Auch Blumen lassen sich so für Dauerdeforation herrichten.

Laubbeet, ein ftatt bes Pferbebungere mit Laub erwärmtes Frühbeet. Das L. bient hauptjächlich zur Anzucht von Seplingen (Gemuje, Blumen 2c.) für eine nicht allzu frube Bflanzung. Seine Behandlung im allgemeinen ift von der eines Mift-

beetes nicht wesentlich verschieden.

Lande. Die L. ift ein burch Laubwert gegen Sonne und Bind geschulter Ruheplat im Freien. Sie tommt meift nur in fleinen Gartenanlagen vor, in größeren wird fie durch Bavillons, Beranben Sie wirb entweder aus Lattengeruft ober aus Gifenftaben hergestellt, und ihre hauptzierde bilben die an ihr emporgezogenen Schlingober Kletterpflanzen; boch tonnen E.n auch unter Trauerbäumen (Trauereschen 2c.) errichtet werden. Ist die L. allseitig bicht bezogen, so ist sie bumpf, feucht, wegen der Abgeschloffenheit langweilig. Lin, bie man mit Borliebe in regelmäßigen Parterres, in Rosengarten und bergl. anwendet, werden fehr geschmadvoll aus geriffenem Gichenholz ober aus Eisen mit Draft hergestellt. Im Bart und in Bolts-garten ift die einsache L. aus Naturholz allen anderen vorzuziehen. Ist bie L. mit dem hause verbunden, so muß sie sich bem Charafter besselben anschließen.

Saubengang. Der L. ober ber von einer ver-langerten Laube beschattete Weg ift immer regelmäßig und richtet fich nach Gebäuben und Blagen, an welche er sich anichließt. Borwiegenb gerablinig, find boch freisformige Gange nicht felten und jehr ichon. Der 2. follte wenigstens auf einer Geite, wo fich ein schoner Ausblid bietet, gang offen fein, benn an beiben Seiten geschloffene Laubengange find ebenso unangenehm, wie gang geschlossene Lauben. Saufig lehnt sich ein L. an eine Mauer ober Sauswand. Der E. ift besonbers in Garten nunlich, ja notwendig, in benen fein genugenber Baumichatten gu finden ift. Er bilbet häufig den Abichluß fleiner Garten oder Gartenabteilungen, besonders von Blumengarten, und bient bisweilen gum Berbergen nicht jum Garten gehöriger Landftude, haflicher Gebaube, Sofe 2c. Bur Berbindung eines nicht gang am Bohnhaufe liegenden Gartens giebt es fein besieres Mittel, als den L. In diesem Falle sollte ber Fußboben wenigftens in ber Mitte einen aus Steinplatten, Asphalt ober Cementguß hergestellten Gang haben. Besondere Arten von Laubengängen find das altfrangofische Berceau (berceau ober allee couverte) und die italienische Pergola (f. b.). Das Berceau wird meift aus Hainbuchen gezogen und bilbet einen oben mit Grun bedachten breiten Beg zwischen hohen Beden. Solche Laubengange aus Sainbuchen, Buchen, Felbahorn, Linben, Kornel-firiche u. bergl. find für große regelmäßige Garten febr zu empfehlen. Als gute Beispiele seien an-

ift, so hat auch ber Import von getrocknetem &. nordischen Garten in Potsbam und ber &., welcher die Rastabe in Linberhof in Bayern umichließt.

Lauberde, j. Erdarten.

Laubfall. Entlaubung tritt entweder auf in periodischer Wiederkehr bei sommergrünen Gewächsen alljährlich im Herbst, bei wintergrünen Laubgewächsen und Radelhölzern nach längeren Beiträumen (2—10 Jahre), bei Sommerdürre, beindand nach längeren Wegennerinde aber inkalge von sonders nach längerer Regenperiode, ober infolge von Berletungen und anderen ftorenden Ginwirfungen. Bei dem periodischen L. werden die Blatter entweber im frischen, lebenben Buftanbe abgeworfen (3. B. Roßtaftanie bei rasch eintretendem Frofte) ober im absterbenben unter Entfarbung. fterbenden Blatter lofen fich balb ab ober verharren abgeftorben bis jum Frühjahre (g. 28. Gichen). Einige Beit vor dem Abfallen bildet fich eine Trennungsschicht, beren Zellen in einer geraden Fläche sich durch Spaltung der gemeinsamen Wand unverlett voneinander lösen. Erst nachträglich bilbet sich unter der Trennungsschicht am stebengebliebenen Teile eine Korfichicht, welche fich an die übrige Rorf-Umhullung ber Zweige anichließt.

Laubholger, Laubbaume, nennt man befanntlich bie Geholge, welche Blatter haben, befonbers bei uns bie mit abfallenben Blattern, im Gegenfate zu Nabeln (f. Nabelhölzer). — Litt.: Dippel, Handbuch ber Laubholzfunde; Roehne, Denbrologie.

Laubanofpen find folche Rnofpen, aus benen ein belaubter, aber blutenlojer Sprog hervorgeht.

Laud, Laudgemächfe, f. Allium. Laude, Fr. Wilhelm G., Inspettor ber Gart-nersehranstalt bei Botsbam, einer ber tuchnigften Gärtner der Neuzeit, geb. am 21. Mai 1827 als der Sohn des graft. von Bernstorff'ichen Schlob gartnere ju Gartow (Sannover), erlernte bie Gartnerei bei bem großherzogl. Plantagen - Direttor Schmidt zu Ludwigsluft, bilbete fich in Erfurt, hannover, Belgien, Potsbam 2c. weiter aus, ftanb 5 Jahre lang als Obergartner bem bekannten Augustinschen Garten-Etablissement in Wildpart bor, bas er in Pflanzenfulturen auf eine ungewöhnliche Sohe brachte, besuchte mahrend biefer Beit England, Frantreich, Solland und Belgien und grundete bann eine eigene Sandelsgartnerei. Seit 1869 war er mit ber technischen Leitung ber fonigl. Gartnerlehranftalt, feit 1877 mit ber Geschäftsführung bes Deutschen Bomologen-Bereins betraut; starb 12. September 1883. Schriften: Deutsche Pomologie, 6 Banbe, 1882, mit 300 Far-benbrucktaseln; Dendrologie, 1883; Handbuch bes Obstbaues, 1882; Erganzungsband zum Junkrierten Banbbuch ber Obsttunde, 1883; Sandbuch ber Tafel-traubenfultur, herausg. v. R. Goethe, 1895.

Gartenbesigern tann man nicht Laufkäfer.

einbringlich genug Schonung ber nutlichen L. (Carabus) empfehlen. morgens bis abenbs geben fie auf Raub aus, balb mit ihren

ftarten Beinen Beute verfolgend,

Big. 488. Golb-Lauftafer.

balb beharrlich hinter einem Rohlblatte auf einen geführt die Laubengange im fizilianischen und Regenwurm lauernd, der im Begriff ift, fich aus bem Boben herauszuarbeiten, balb eine Raupe, eine Ractifcnede, einen Schmetterling erwürgenb. S giebt sehr viele Arten. Erwähnt seien ber Cold-L. (C. auratus) (Fig. 488), ber geförnte L. (C. granulatus), ber Garten-L. (C. hortensis), die befonders in Garten vortommen. G. a. Buppen-

Laurifolius, lorbeerblätterig.

Laurus L., Lorbeer (Lauraceae). Baume ober baumartige Straucher mit teils immergruner, teils hinfälliger Belaubung und unbebeutenben Biuten mit nur einer Sulle, Staubbeutel mit Rappen aufjpringend, Steinfruchte beerenartig. Fait alle burch reichen Behalt an wohlriechenben ätherischen Dien ausgezeichnet. L. nobilis L., edler Lorbeer, bei ben Alten dem Apollo geheiligt und Symbol bes Ruhmes; Mittelmeergebiet. In unferen Garten wird er faft ausschließlich in fünftlider Form gezogen angetroffen, als Sochstamm mit higelformiger Krone ober als Pyramibe, regelmaßig beschnitten. Derartige in Rubeln fultivierte Bflangen werden vielfach gur Deforation von Rampen, Terraffen, höfen ic. benugt. Sie eignen fich bierzu vorzüglich, ba fie harter find, als bie meiften anderen fogen. Drangeriegewächse. Der echte Lorbeer bedarf bei uns der frostfreien Durchwinterung. Sauptbedingung für fein Gebeihen ift eine fette, traftige, mit verrottetem Ruhmist ver-miichte Erde, viel Wasser im Sommer und wenig im Binter; in Diefer Beit nehmen fie mit einem ziemlich dunflen Raume fürlieb, nur darf die Temperatur nicht erheblich über den Gefrierpunkt fleigen, um nicht vor bem Berfeten in bas Freie einen unzeitigen Trieb zu erregen. Bur Erhaltung ber immmetrischen Form ist ein regelmäßiger Schnitt witwendig. Das Schneiben ber Lorbeeren jollte wehrend ber Rubezeit vorgenommen werden, damit bie ichlafenden Augen beim Beginn ber Begetation sich fofort entwickeln können. Die beste Zeit jum Schneiben ist nach A. Clotofsti ber Ronat September; ba die Pflanze noch nicht ruht, bilden fich die schlasenben Augen sofort für das nächte Jahr. Die so behandelten Pflanzen treiben viel früher und träftiger. Das späte Schneiben hat den Rachteil, daß die jungen Triebe nicht ge-hörig reif werden, die Pflanzen sich deshalb schwerer überwintern laffen. Schablich tann bas fpate Schneiben werben, wenn es mehrere Jahre hintereinander geschieht, ba bann Die nicht genügenb ausgewachsenen und gereiften Triebe leicht frank werden und verfrüppeln. Die zu ftart emporschießenden Triebe muffen mahrend ber Begetationsperiode gefust werden. (Nicht ins alte Holz zurudschneiden, iondern die jungen Triebe stuten.)

Um traftige gesunde Lorbeeren zu haben, muß man diefelben mabrend ber Begetationszeit recht traftig bungen und ihnen viel Baffer geben. Das Schneiben, um Blatter und Zweige für bie Binderei zu erhalten, ist ben Pflanzen nicht zuträglich. Anzucht durch Stedlinge, die man im Herbst oder Brühjahr stedt. — Bergl. auch Lindera, Sassafras und die Prunus-Settion Laurocerasus.

Laurus Tinus, j. Viburnum Tinus.

Lavandula L. (lavare majchen, beim Baben von ben Romern benutt), Lavendel (Labiatae). Die gemeine Lavendel, L. officinalis Chaix. (L. angusti-

folia Ehrh., L. vera DC., L spica var.  $\alpha$  L.), auß Sübeuropa und Rordafrita, foll von Karl dem Großen eingeführt sein. Niedriger Halbstrauch mit schmalen, graufilzig behaarten Blattern und enbftanbigen, langgeftielten, unterbrochenen Abren blauer Blumen. Früher mehr als jest als Ein-faffungspflanze in Ruchen- und Hausgarten benust. Liefert Lavendelol. Blatter und blubenbe Stengel werben als mottenwibrig in die Bajche- und Rleiderfpinbe gelegt, bie Bluten gur Bereitung mohl-riechenber Baichmittel benutt. - L. latifolia Vill., Spite, gleichfalls aus Subeuropa, von ber gemeinen Lavendel burch etwas breitere Blätter unterschieden,

liefert Spitol. Bermehrung durch Stodteilung. Lavatora L. (nach) ben beiben schweizer Arzten Lavater, Freunden Tourneforts) (Malvaceae). Die einjährige, subeuropäische L. trimestris L., mit einjährige, subeuropäische L. trimestris L., mit gartrosenroten, bunkler geaberten, in ber Mitte blaulich-geflecten, bei einer Spielart gang weißen Blumen, Juli bis September, hat wenig Bert. — L. Olbia L., Halbstrauch von 2 m Höhe, aus Gubfrankreich, von Juli bis Oktober mit ziemlich großen purpurrosaroten Blumen. 3m Mai und Juni gu



Fig. 489. Lavatera arborea variegata.

jaen, im Juli auszupflangen, im Berbft in Topfe gu fegen, unter Blas ju übermintern und im Fruhjahre wieder ins Freie zu pflanzen. Für Gruppen und Rabatten. — L. arborea L. (Fig. 489), eine strauchige in der Kultur zweijährige Art aus Italien mit unbedeutenden Blumen, aber von fehr gefälligem baumartigen Wuchse, wird ahnlich behandelt und imponiert besonders in ihrer buntblätterigen Form

burch riesige Blattentwicklung.
Savendel, s. Lavandula.
Saxenburg bei Wien. Die Umgebung bes kaijerlichen Lustschlosses, ursprünglich eine regelmäßige Unlage, ist heute im landichaftlichen Stile gehalten. Das alte Schloß ift um 1377 erbaut, bie neueren Teile um 1600. Bei ber Umgestaltung ber Garten foll Lenné beteiligt gemejen jein, welcher als junger Mann einige Jahre (bis 1815) in taifer-lichen Diensten mar. Rach Jäger joll Schell bie Umanberung vollzogen haben. Jebenfalls ift fie in Scell'ichem Beifte burchgeführt. Die große Hauptallee, welche vom Schloffe ausging, ift in eine Rasenbahn umgewandelt, welche sich durch ben ganzen Park zieht und einen Blick nach dem Dorfe Minkendorf gewährt. Die Achie dieser Rasenbahn trifft die Rirche, um welche sich die regellosen Gebaubegruppen icheinbar regelmäßig anordnen. Gin gerabliniger Graben, welcher fein Baffer von ber durch ben Part sließenden Schwechat erhalt, geht quer burch ben Part. Er sendet wieder Arme aus, welche einen "Golbsischteich" und einen sehr naturmahren Bafferfall fpeifen. Durch Ausgrabung eines großen Gees find Erdmaffen gewonnen, welche gur Musführung natürlicher Bobenbewegungen benust finb. Außer ben Schlofbauten findet man Gebaube im Sinne ber Romantit, Ritterburg mit Turnierplay, Meierei, Tempel ber Gintracht, Dianatempel 2c. Im Schell'schen Sinne sind in ben einzelnen Teilen ber Pflanzungen immer beftimmte Baumarten vorherrichend, jo bag Gruppen von febr charafteristischem Gepräge entstehen. In ben großen Massen sind Laub- und Nabelhölzer getrennt, während hainartige Pflanzungen von Eichen, Blatanen, Birten, Eichen ben großen Bflangtorpern vielfach vorgelegt find. Der Part geht auf ber einen Seite fast unmertlich in die Landschaft über, in welche auch aus bem Innern heraus Musfichten eröffnet finb. Auf ber Oftseite geht ber Blid über Relber und Dorfer, im Beften zeigen fich bie herrlichen Berge ber Boralpen. (S. a. Ofterreich-Ungarn.)

Laxiflorus, loderblumig; laxus, ichlaff, loder. Layla Hook. et Arn. (engl. Raturforicher T. Lan, 1828) (Compositae). Einjährige Rrauter Nordameritas mit wechselftandigen, schmalen, gangen ober fieberspaltigen Blattern und großen, meift weißen ober gelben Blumen im Juti und Auguft. Schone Arten find: L. elegans Torr. et Gray, gotbgelb; L glandulosa Hook. et Arn., blaßgelb bis weiß; L. calliglossa Gray, gelb, weiß ge-rändert; L. pentachaeta Gray, gold- oder orange-gelb u. a. m. Ausgaat Ende April am Plas.

Lebensbaum, f. Thuja. Leberblumden, f. Hepatica.

Ledien, Frang, geb. am 29. April 1859 gu Gollnow in Pommern, war 1884—1886 als Bersuchspflanzer am Rongo: feit 1895 Inspettor und gartnerischer Leiter ber Bersuchs-Station für Pflangenfultur am tonigl. Botanischen Garten zu Dresben. Für bie Fachlitteratur thatig feit 1886.

Ledum L. (ledon, bei Dioscoribes Rame eines Strauches, ber bas harz ledanon ober ladanon lieferte), Borft (Ericaceae-Ledeae). 3mmergrune, niedrige Sträucher, die fich burch aromatischen Ge-ruch auszeichnen. Bluten weiß, in Dolben ober Dolbentrauben, Blumenblatter frei; iconblubenbe Pflanzen für feuchte Moorbeete; Blätter unterfeits bicht filzig, am Rande ftart zurudgerollt: L. palustre L., gemeiner Borft, Mottenfraut; Staub-faben 10, Blatter langlich-lineal; nörbliche Lanber. - L. hirsutum hort. - L. latifolium × palustre (L. palustre-hirsutum hort.). — L. latifolium Ait. (L. groenlandicum Fl. Dan., L. glandulosum hort., nicht Nutt.), Staubgefäße 5—7, Blätter oval bis länglich; Nordamerika. — Bermehrung burch Aussaat. Bergl. auch Leiophyllum.

Leguminofen. Neuerdings faßt man die L. nicht als eine Reihe, sondern nur als eine Familie auf und teilt biese in die 3 Unterfamilien (früher Familien): 1. Mimosoideae, 2. Caesalpinioideae, 3. Papilionatae. Faft alle L. haben gefieberte Afazien 480, Raftanien 232, Sichen 372, Ger-Blätter mit Rebenblättern ober auch Phyllodien eichen 332, Pappeln 189, Buchen 114, Rernohft 555,

(f. Mimofaceen); ihre Fruchte find meift aus einem Fruchtblatte gebildete Hulfen (f. b.). gange Erbe in 7000 Arten verbreitet.

Lehm, f. Boben. Leianthus, glattblumig. Leichtlin, Max, Stadtrat in Baben-Baben, geb. am 20. Dit. 1831 ju Rarieruhe, einft Gartner. Besiger eines vorzüglichen privaten botanischen Gartens (hortus Aureliae aquensis) daselbst. L ift ber bedeutenofte Importeur feltener Stauben und Bwiebeln. Inhaber ber Veitch Memorial Mein!

Leimkraut, f. Silene. Lein, j. Linum. Seinkraut, j. Linaria.

**Leiophýllum** *Pers*. (leios glatt, phyllon **3** (Ericaceae-Phyllodoceae), Sanbmprte: L. folium Ell. (Ledum buxifolium Berg., Am sine buxifolia Pursh). Niedriger, licher Strauch mit bichter fleiner buchebann licher Belaubung und gahlreichen weißen ober angehauchten freiblätterigen Bluten in meit ftandigen Doldentrauben; nordöftl. Amerita; gur Ginfaffung von Moorbeeten. Var. prost Loud. (als Art) fehr niedrige Sochgebirgsford

Leiophyllus, glattblätterig. Leivzig. Die Gartenanlagen um die inn Stadt mit fehr ichonen Teichanlagen umfaffen d 16 ha. Sie wurden nach ben Blanen kunte 1858—61 ausgeführt. Rachft biefen befitt ! Rosenthal, einen Walbpart von 153 ba, und in ber Stadt felbft ben Johannapart von 6,34 la, ebenfalls eine Schöpfung aus ben fechziger Jahren In berfelben Beit entstanden noch die Anlagen auf dem Rabenfteinplat und bem Marienplas In den siedziger Jahren kamen hinzu der flos-plat, der alte Johannis-Friedhof is da und das Scheibenholz 11 ha. Währnd da achtziger Jahre wurden 8 ftädtische Schmudmigen geschaffen von zusammen 3,66 ha, auch mute 1885—86 ber 8 ha große Subfriedhof angelest Bon 1890—1900 sind die nachstehenden Anlagen ausgeführt worden: Schulgarten 1,29 ha, Rom 66000 #; Alleebaumichule 1,35 ha, 65000 #; Alter Friedhof Lindenau 81 a, 15000 4; Alter Friedhof Gohlis 33 a, 10000 #; moidichene fleine Anlagen und Riche, zus. 4 in ca. 64000 #; Bolfsgarten zu Gellerhaufet. 2 ha, 32000 #; eine Erweiterung bes Johanne. partes um 2 ha, 22000 A; ber Bolfshain Stünz 11 ha, 71000 A; neuerbings der Rent Albert-Barf von 30 ha, 487000 &, ber au zu Eutrissch 1 ha, 103000 &, und die Stabb-gärtnerei 3,5 ha groß, 100000 &. Ferner (1900) projektiert ein Barf am Bölkerschlafte denkmal von 20 ha, 295000 &, und eine Er-meiterung has Söhkrichkafte um 90 ha fie weiterung bes Gubfriedhofes um 29 ha fit 162000 M. Samtliche Anlagen find nach Conwürfen bes 1900 in ben Ruheftand getretenen fibt.

Gartenbirektors Wittenberg ausgeführt. 88 Straßen sind auf 53 km mit etwa 13700 Baumen bepflangt, bavon: Blatanen 3830, Linben 2750, Ahorn 1295, Ulmen 586, Eichen 1323 (neuerbings in Straßen bevorzugt, welche von Dien nach Westen laufen, also viel Schatten haben), Leipzig. 449

Steinobst 1624. Seit 1900 ift der Leiter der schaft auf 67 Jahre von der Stadt pachtweise über-ftäbiischen Gartenverwaltung der königl. preuß. lassen. Der Kalmengarten umfaßt 22 ha, einschl. Katterwerder, einem hainartigen Walde, welcher



Fig. 490. Der Balmengarten in Leipzig.

Eine neue Gartenschöpfung ift ber Leipziger burch bie Elfter von bem Hauptgrundstude getrennt Balmengarten (Fig. 490), die Gründung einer und durch eine Brude juganglich ift. Der im



Fig. 491. Parterre im Balmengarten gu Leipzig.

Altiengesellschaft, welche im Jahre 1896 ins Leben | Gutten befindliche Teich hat eine Große von 127 a. tat. Das zwijchen ber Stadt und ben Vororten Plag-wip-Lindenau belegene Gelande wurde der Gesell- Gesellschaftshause (Fig. 491), ein Rosarium, ein großer

Gartenbau-Lexifon. 3. Muflage.

Konzertpart, ein 1280 am großes Palmenhaus mit Grotte 2c. Die Gewächshäuser sind bem Publikum noch nicht geöffnet. Direktor bes Palmengartens ift S. Döbner. - Bum Schluffe fei ber botanische Garten in L. angeführt, ber viele intereffante Bflanzen birgt, sowie bas pflanzenphysiologische

Inftitut, bas erfte Deutschlands.

Leiter, Baumleiter, bei ber Obsternte unent-behrlich, wie auch beim Arbeiten in ber Krone hochstämmiger Obstbaume 2c. Der Gebrauch allguichwerer, zu breiter und langer Leitern wird ben Baumen wegen der dabei unvermeiblichen Berlegung der Rinde und Zerstörung von Tragholz verderblich. Man forge deshalb für zwar zuver-lässige, aber leicht und bequem zu handhabende Leitern und umwidele bas Enbe ihrer beiben Baume mit Werg ober Lumpen. Tropbem sind bei ber

welche infolge bes Schnittes gur oberften geworben. Er ift meift traftig und immer mit einer Gipfelben Zweig im nachsten Jahre fortzuführen.

Lematre, Charles Antoine, geb. zu Baris 1801 und geft. am 22. Juni 1871. Im Bertehr mit Reu-mann im Jardin des Plantes studierte er besonber Rafteen und brachte von ihnen eine herrliche Samm. lung gufammen. Spater rebigierte er ben Jardin fleuriste und ben Horticulteur universel, wurde bann von van Soutte für die Mitrebattion feiner Flore des Serres 2c. gewonnen, übernahm aber nach einigen Jahren die Redaktion der von Ch. Berschaffelt in Gent ind Leben gerufenen Illustration horticole, die er 16 Jahre lang beforgte. Lembotropis, s. Cytisus.

Lomna L. (Rame einer Bafferpflanze bei Ther-



Fig. 492. Ameritanifche Stehleiter.



Fig. 498. Ameritanifche verfchiebbare Stehleiter.



Fig. 494. Leiter "Gnabenfrei".

Anwendung gewöhnlicher Leitern Quetschungen und sonstige Schaben nicht immer zu vermeiben, Diese kleinen, auch als "Entengrüte" bezeichnet und es ist beshalb ber Gebrauch amerikanischer Gewächse bebeden oftmals unsere ftebenden Lich und es ift beshalb ber Gebrauch ameritanischer Stehleitern (Fig. 492 u. 493) vorzuziehen. Sie empfehlen sich burch verhaltnismäßige Leichtigkeit und Dauerhaftigfeit. Bei ber Leiter Fig. 493 fann ber Baum um etwas verlängert ober verfürst werben, beibe aber laffen fich in gewöhnliche Leitern umwandeln, indem man bie Stellgabel abschraubt. Unter bem Ramen "Gnabenfrei" wirb in neuester Beit eine Leiter von großer Sicherheit und leicht von Gewicht empfohlen (Fig. 494); fie ift aus aftfreiem Sichtenholz, burch Eugen Blas-berg & Co., Schütenftr. 36, Berlin, zu beziehen.

Leitzweig. Co heißt berjenige Holztrieb ber Baume, welcher die Berlangerung des Sauptaftes bilbet. Ein L. entspringt immer aus ber Endtnofpe bes legten Aftgliebes ober aus einer Anofpe, ben Ruf bes Rurfürften von Roln ale hofgaring

und Tumpel bermaßen, daß man feine Bafferfil mehr sehen fann, besonders L. (Spirodela) poh rhiza Schleid., L. minor L. und L. trisulca L. Dienen vielen Baffervögeln und Fischen zur Rahm

Lemoine, Biftor, in Ranch, geb. am 21.00 1823 zu Delme (früheres Dep. de la Meurd hat sich in den letzten 30 Jahren durch die Ftung moderner Florblumen, insbesondere der gonien und Begonien, sowie ber Deugien x, großes Berdienft erworben.

Lenne, Beter Joseph, wurde am 29. 50 tember 1789 zu Bonn als Sohn eines sehr dischten Gärtners geboren. Sein Urahn Auguktige Lande an 1665 aus dem Lüttiger Lande an

uch Boppelsborf bei Bonn; seine Nachkommen vermalteten biefes Amt bis auf unferes L.s Bater, ber ben Kamiliennamen in Lenne umwandelte. 2. tum schon 1811 nach Paris, wo er in den botanichen Garten unter Desfontaines als Gehilfe eintrat, studierte später in der Schweiz die Ratur, in Rünchen die Anlagen Schells (f. d.), dessen Blane für ben Garten bes Schloffes Lagenburg bei Bien er ausführen half, kehrte 1815 nach Bonn zurück und wurde am 15. Februar 1816 nach Canssouci bei Potsbam berufen, wo er unter ben Cherbaurat Schulze, damals Gartendirektor, eintrat, aber schon im folgenden Jahre als Garteningenient vereibigt wurde. Er begann die Umanderung des Reuen Gartens 1816. Diesem folgte Mein-Glienide, bas bamals bem Fürften Sarbenberg geben, aber erft unter ber eigenen hand feines wienen Befigers, bes Bringen Karl von Preugen, feine bis ins einzelnfte harmonische Geftalt annahm, benn (1818) ber Luftgarten am tonigl. Schloffe in Botsbam, die Bfaueninfel, ber Lieblingsaufentsaltsort König Friedrich Wilhelms III., wo Hofgamer Ferd. Fintelmann L.s Plane für die Umänderung der Insel in einen englischen Bark aussährte. 1820 verheiratete L. sich mit Friederike, Locher des Hospartners Boß in Sanssouci und wurde 1822 jum königl. Gartendirektor ernannt, als welcher er sechs Jahre neben Schulze, von 1828 ab aber allein fungierte. L. gründete 1822 mammen mit dem Oberpräfidenten von Binde n. a den "Berein zur Beforberung bes Gartendem auf L. Anregung die königl. Landes-Baum-ihnle und die königl. Gartner-Lehranstalt hervorgingen. 1825 ichentte König Friedrich Bilhelm III. kinem Sohne, dern späteren König Friedrich Wil-hem IV., das Gut Charlottenhof bei Botsdam, 100 L mit Berfius die Architektonik des Mittelalters (in den Gebäuden) mit den Gartenanlagen ber Remeit verband. 2. entwarf 1824 den Plan sum Friedich-Wilhelms- (Bolfs-) Garten in Magbe-burg, 1825 ben für die russische Kolonie Alexandrowte bei Botsdam, den er auch ausführte. begann mit dem Regierungsantritt Friedrich Wil-helms IV. eine neue Periode für L. 3 schöpferische Matigleit, indem er auf der Havelinsel Potsbam und deren Umgebung bie königl. Garten und Forften mit ben pringlichen Besitzungen zu einem profactigen Ganzen vereinigte. Aber auch in berlin war L. schöpferisch und verschönernd thätig; an jeine Anregung wurde das Krankenhaus Besamen mit schönen Part- und Blumenanlagen 🚟gestattet und der Tiergarten in einen Boltsputen in modernem Sinne umgewandelt. mbe 1847 Mitglied bes tonigl. Landes-Otonomie-Megiums, später Chrenmitglied ber Atabemie ber Juhr in Berlin, die Universität Breslau ernannte 🗯 zum Chrendoktor der Philosophie und 1854 ber König zum Generalbirettor ber fonigl. Garten wit dem Range eines Rats II. Al. Er starb am 23. Januar 1866. Im Parke von Sanssouci ist L ein Denkmal (Herme) errichtet.

Senotre (auch Le Roftre), Anbré, geb. am 12. Rarg 1613 zu Paris, wo fein Bater Auffeher M Luileriengartens war, geft. am 15. September

regelmäßigen, von ber Baufunft und ihren geraben Linien abhängigen Gartenstile, fo reinigte er ihn boch von ben inzwischen eingeführten geschmacklojen Übertreibungen und Spielereien und gestaltete ihn noch architektonischer, als er vorbem gewesen war. Durch ihn erfuhr mit bem Ende bes 17. Jahr-hunderts der Gartengeschmad einen mächtigen Umichwung, zunächst in Frankreich, seinem Baterlande. Die erfte glanzende Durchführung bes gerablinigen Stils gelang ihm bei ber Umgestaltung bes Gartens bes Finanzministers Fouquet zu Kaug. Dieses Kunstwert verschaffte ihm einen so bedeutenden Ruf, daß König Ludwig XIV. ihn zum Generaldirektor seiner Gärten ernannte und ihm den Auftrag erteilte, für fein in Berfailles zu erbauendes Schloß eine entsprechende Anlage zu entwerfen. In mahrhaft großartigem Stile entwarf er die brei feinem Blane zu Grunde gelegten Prospette, und in die bichten Pflanzungen zu beiben Seiten des haupt-prospettes wußte er so viel Luzus, Anmut und Mannigfaltigfeit zu legen, baß auch bie ftreng burchgeführte Regelmäßigfeit bas Gefühl ber Gattigung nicht aufkommen ließ. Weitere Hauptschöpfungen sind der Tuileriengarten, St. Cloud und Fontainebleau. (S. a. Französ. Gartenstil.) Lenticellen, Rindenhöderchen ober Kortwarzen,

auch Rindenporen genannt, find fleine, mehr ober weniger zahlreiche, zerstreut stehende, etwas erhabene Barzen, aus einem braunlichen, loderen, torfartigen Gewebe bestehend und als Atmungsorgane anzusehen, welche an Stelle ber nicht mehr vorhandenen Spaltöffnungen stehen. Sie finden fich auf Zweigen, Stammen und Wurzeln ber Soldpflanzen, folange die Oberfläche der Rinde (Beriberm) geglättet bleibt, und entftehen hier immer unter einer Spaltöffnung ober einer Gruppe folcher. Durch Teilung ber unter ihnen liegenden Rindenzellen entsteht ein dunnwandiges Gewebe von rundlichen, zunächst mit Saft und Blasma erfüllten Bellen, welches fich als Meriftem vermehrt und geuen, weitiges jug um Aretifein verniegt and ringsum an den Seiten mit der Korkschicht ver-schmilgt. Das von dem Meristem nach außen ab-gegebene Gewebe verkorkt später, doch ist dieser Kork von Lüden (Intercellularräumen) durchsetz, also sür Luft durchlissische Eicheriphelloid). Erft im ipateren Alter bilbet fich unter bem Borentort normaler geschloffener Kort. Die Borgange können sich an berselben Lenticelle wiederholen.

Lenticularis, linfenformig. Lentiginosus, fommerfledig.

Leonénsis, von Sierra Leone, Weftafrita.

Leontice (leontike, eine Bflanze von der Form einer Löwenfußspur) (Berberidaceae). Stauden des erften Frühjahrs mit Inolligem Rhizom, breiteiligen Blattern und gelben Blüten. Berlangen humusreiche Erbe, Salbichatten und meist leichten Binterschut. Schonfte Arten: L. altaica Pall., L. Alberti Rgl., Turfestan, und L. Leontopetalum L., Stalien. Rultur wie bei Epimedium.

Leontopódium alpinum Cass. (leon, leontos Löme, podion Sode, von pus, podos Fuß) (Gnaphalium L. Scop.) (Compositae), das vielbeliebte Ebelmeiß (Fig. 495), ist im Garten als zweijährige Pflanze zu behandeln. In bas Diftbeet gu faen; die Bflangchen werben balb in Schalen pifiert 1700 dajelbst. War L. auch nicht der Urheber des und an die Luft gewöhnt. Im August pflanzt

man bie fraftigen Busche an ben bleibenben Stand- | luteus Benth. (Fig. 496), richtiger Gilia micrantha ort für die nächstjährige Blute. Je fetter die Erde
— Ruhdunger —, um so größer die Sterne, und je sonnenbrandiger der Standort, um so weißfilziger wird der Stern. Jede Spur Schatten läßt den



Fig. 495. Leontopodium alpinum.

Wollfils sich verdünnen, so daß die grüne Unterfarbe durchsieht. Das Ebelweiß braucht während ber Begetation reichlich Baffer (abende Gug und Sprigguß). Gut und fonnig fultiviertes Ebelweiß ist eben so schön, wie bei 3000 m wild gewachsenes.

Leopardinus, leopardahnlich gefledt.

Lepargyrea, i. Shepherdia. Lepère, Alexis, ber erfte und bedeutenbfte Bfir-fichzuchter in Montreuil bei Baris, geb. am 9. Mai 1799 zu Montreuil, geft. am 25. Mai 1882 baselbft. Er, wie sein Sohn richteten auch in Deutschland Spaliergärten ein.

Lepidocárpus, schuppenfrüchtig; lepidotus, mit Gdiffericuppen; lepidus, ichilferig.

Leprosus, riffig, grindig, aussatig. Leptodactylon Hook. (leptos bunn, daktylos Finger) (Polemoniaceae); jest zu Gilia gerechnet (ale Settion). Blumen verhaltnismäßig groß, Rohre turz, mit ausgebreitetem Saume, Blatter bis zum Grunde schmal zerschlist. Gilia californica Buth. (L. californicum Hook. et Arn.), verästelter, buschiger Holhrauch, 30—70 cm hoch, mit singerteiligen, fleinen, fteifen Blattern mit 5-7 pfriem-lichen Lappchen; Bluten rofa, weiß geaugett. Uberwinterung im Kalthause. Nach Mitte März ins Freie gepflanzt, wird sie in den Sommermonaten reizend. Bermehrung durch Aussaat im Frühjahre ober Berbste, auch burch Stedlinge im Commer.

Leptophyllus, dunnblatterig. Leptosiphon Benth. (leptos bunn, siphon Röhre) (Polemoniaceae), jest mit Gilia vereinigt, von ihr durch die verlängerte Kronenröhre unterichieben; Ralifornien, einjährig. Rleine Bufche, 25-30 cm hoch, Blatter fieberteilig, ihre Blumen in dichten Dolbentrauben an ber Spipe ber Zweige. L. androsaceus Benth. Blumen purpurrofenrot ober bläulich; L. densiflorus Benth. ziemtich ähnlich, mit mehreren Farbenvarietäten. Ungemein ähnlich, mit mehreren Farbenvarietäten. Ungemein Das Stabliffement war f. 3t. bas größte bes Ronformenreich ift ber zwergige L. parviflorus ober tinents, zugleich bas reichste an herrlichen Stand-

Steud. Aussaat in ber zweiten Salfte bes September in sandigen Boben, Überwinterung ber pifierten Pflanzen unter Glas und Auspflanzung



Leptosiphon luteus.

mit fleinem Erbballen und 30 cm Abstand im Mai. Auch Aussaat im Marg, April an ben Plat mit nachfolgender Lichtung zu dichter Bflanzen.
Leptospermum Forst. (leptos dunn, sperma

Same) (Myrtaceae). Immergrune, myrtenartige fleine Baume ober Straucher, meift auftralischen ober neuseelanbischen Ursprungs, mit fleinen, wechselftanbigen, leberartigen, tahlen, graugrunen ober jeibig-behaarten Blattern. Bluten weiß, einzeln ober zu 2-3, end- ober achselständig. Frucht eine trodene, vielsamige Rapsel. — Die L. gehören mit zu den hauptfächlichsten Bertretern der fogen. "Reshollander" unferer Garten. Liefern feines Bindegrun, junge Pflanzen find gut für Zimmertultur. Empfehlenswert: L. myrtifolium Sieb., L. Asvescens Sm., L. scoparium Forst., L. baccatum Sm., L. lanigerum Sm. u. a. m. Rultur in Railhause, im Sommer im Freien, in nahrhafter Lentund Beideerde mit etwas altem Lehm. Bermehrung burch Berbftftedlinge; Angucht aus Samen in leicher Beibeerbe, anfangs mit einer Glasscheibe bebett. Leptosyne maritima hort. (nicht Asa Gray),

(leptosyne Feinheit, Bartheit), jest zu Coreopsis gerechnet, aus Gubfalifornien stammend, einjahrige Komposite, glatt, fleischig-saftig, blaulich-grun, 3 bis 40 cm boch, Blatter doppelt fieberteilig. Bluten töpfchen duftend, mit orangegelbem Strahl und gelber Scheibe. Zeitig im Frühjahre an den Plat gesäet, in leichte nahrhafte Gartenerde, ist sie nach 3 Monaten in Blüte, welche 1—2 Monate lang dauert. Auch Mitte Marz in ein halbwarmes Bee ju faen und im Dai auszupflangen.

Lerdenfporn, f. Corydalis. Leron, André, einer ber bebeutenbsten Bome logen, geb. 1801 zu Angers, wo ichon Bater un Großvater die Baumgucht betrieben. Burde bet A. Thouin, dem damaligen Professor des Gartens baues und ber Botanit, im Jardin des Plantes Paris in diese Wissenschaften, insbesondere in 🖠 Obftfultur eingeführt, übernahm als 19 jahrig Jüngling bie Reorganisation und Leitung baterlichen Geschäftes. Seine Baumschulen un fanten bamale nur 4 ha, 1849 108 ha, 1868 200 ha. von benen 110 ha ausschließlich bem Obstbau ge widmet waren. Er fand neue Abjatwege in Amerita.

baumen, insbesondere Koniferen. Er starb am 23. Juli 1875. Sauptwert: Dictionnaire de Poinsbejondere Koniferen. Er ftarb am

mologie, 6 Banbe.

Leschenaultia R. Br. (Leschenault de la Tour, Reisender in Australien) (Goodenoughiaceae). Rleine Straucher Reuhollands mit unregelmäßigen, faft zweilippigen, lebhaft gefärbten, mittelgroßen, zu fleinen enbständigen Röpfchen bereinigten Blumen. Man fultiviert fie mit ben Eriten im trodenen Glashause bei 8-10° C. Wärme ober im Wohnsimmer. Am meisten beliebt sind L. formosa R. Br. mit feurig-scharlachroten, L. biloba Lindl. (L. grandiflora DC.) mit großen, blauen Blumen fast das ganze Jahr hindurch. Früher häufiger tultiviert, findet man sie jest nur noch selten, da sie besonders im Gießen etwas empfindlich sind. Bermehrung durch Stedlinge unter Glas ziemlich leicht.

Lespedézia Michx. (nach Lespedez, Gouverneur sereze). Kräuter bis hohe Sträucher mit 33ähen Blattern und fleinen, meift nur einsamigen Selfen. 218 Biergebolge gu empfehlen find: L. **kicolor** Turcs., bis 11/2 m hoch; Blüten rosaand farminrot, je zu zweien in obermarts rifpig gehäuften Trauben; harter iconer Strauch, Japan mb Amur. In Japan Futterpflanze. — L. Šieboldii Miquel (Desmodium penduliflorum Oudem., L. formesa Koehne), bei uns nur Staubenstrauch mit bis 11/2 m langen, aufrechten bis ausgebreiteten, am Enbe überhangenben, im Winter bis gur Erbe absterbenden Trieben, die sich im Frühherbst mit jehr zahlreichen, je paarweise in großen Rispen vereinigten violetten Blüten bededen; Japan. Die schufte Art; verlangt einen freien Standort. — Bermehrung durch Samen oder Stocktellung.

Leucadendron L. (leucos weiß, dendron Bann) Beißbaum, Silberbaum (Proteaceae). Largenteum sind ein bedeutender Hattern; die von Largenteum sind ein bedeutender Handelsartisel für die Binderei. L. argenteum R. Br. (Protea L), L. Levisanus Berg., L. tortum R. Br., L. corymbosum Berg. waren bis 1860 in ben Be**van Berfchwunden.** diemlich häufig, sind aber heut fast varschwunden. Wan unterhält sie bei  $+5-8^{\circ}$  C. im trodenen, hellen Glashause in start sandiger, etwas lehmiger heibeerbe in fleinen Töpfen unb exmehrung durch Samen und Stedlinge, lettere n halbreifem Holze nach Art den Erikenstecklinge Krühjahre oder August bei etwas Bodenwärme.

Leucanthemum, f. Chrysanthemum. Leucánthus, weißblumig; leucocárpus, weiß-filótig; leucocéphalus, weißtöpfig; leuco-turus, weißnervig; leucophýllus, weißblätterig. Leuchtenbérgia principis Fisch. (Cactaceae). bem Herzog von Leuchtenberg benannte, mehr steressante als schöne Art mit bis 30 cm hohem Samme, mit ber Beit nacht werbend, und mit fangen, fich verschmalernben, scharf breitantigen, Malich graugrunen Bulften. An ber Spige ber Bulfte 6—7 trodenhäutige, braungelbe, start ver-Treiterte Stacheln. Blüht etwas ichwer, überhaupt will diese eigenartige Kattee vorsichtig behandelt Überwinterung im temperierten Saufe.

baburch, baß bas Bas meift mit Schwefelwafferftoff verunreinigt ist; die Atmosphäre wird hier-burch vergiftet und die Blätter nehmen eine grunbraune Farbung an. Die Sauptbeschädigung ber Begetation burch L. erfolgt, wie von Kinh u. a. nachgewiesen, durch das Ausströmen des Gases aus undichten Leitungsröhren innerhalb des Bodens; das Gas breitet sich auf mehr als 1 m Entfernung von den Röhren aus und totet

die Wurzeln.

Leucojum L. (leukos weiß, ion Beilchen, Bflangenname bei Sippotrates), Anotenblume (Amaryllidaceae). Bon Galanthus burch gleich große Blumenblätter unterschieden. Befannteste Art: L. vernum L., Marzglödchen, Frühlings-knotenblume, vortrefflich zur Ausschmuchung von Abhangen und Gebuich ober auch zu Gruppierungen mit Scillen und Krofus geeignet. L. aestivum L., Sübeuropa, Blätter bis 40 cm lang, Schäfte 30-40 cm hoch, mit 1-6 ungleich lang geftielten, benen ber vorigen Art ähnlichen Blumen von Anfang Mai bis Juni, für Rabatten und Blumengruppen. Beibe verlangen tiefen, nahrhaften, frischen Bahrend die Zwiebeln der Frühlingsinotenblume 10 cm weit voneinander gepflanzt werben, kommen die der zweiten Art noch einmal so weit und 10—20 cm tief zu liegen. Ofter als alle 3—4 Jahre sollte man diese Zwiebelgewächse nicht verpflanzen und bann immer im Berbft.

Leucophyta R. Br. (leukos weiß, phyton Gewächs), Silberförbchen (Compositae). L. Brownii Cass., auftralischer, bis 11/2 m hoher Strauch mit kleinen wechselständigen Blättern, wie bie ganze Bflanze filberweiß-wollig. Bluten unbe-beutenb. Wegen ber filberweißen Farbung findet man biefe Ralthauspflanze oft in Formen, Spalier ober Rugel, gezogen, ferner zu Teppichbeeten, niebergehaft, verwendet. Bermehrung burch Stedlinge. Beißt jest Calocephalus Brownii (Cass.)

F. v. M.

Leucopogon R. Br. (leukos weiß, pogon Bart) (Epacridaceae). Immergrüne Bäumchen ober Straucher Auftraliens, früher häufig, jest seltener fultiviert, mit breit- ober schmallanzettlichen Blättern und figenden, weißen, reichlich erscheinenden Bluten. Rultur wie Epacris ober Erica. Schone Arten find L. lanceolatus R. Br. (L. Cunninghamii R. Br.), L. Richei R. Br., L. australis R. Br. (L. Drummondii DC.). Bermehrung burch

halbharte Stedlinge.

Leucothos D. Don (mythologischer Name aus leukos weiß und thoos hurtig gebildet) (Ericaceae-Arbuteae). Mertmale siehe Arbuteae. Immergrune nordameritanische Straucher (Andromeda spec. alterer Autoren). Bluten weiß, in achselständigen und meift auch endständigen bichten ährenartigen einseitswendigen Trauben; Blätter langzugespitzt: L. axillaris D. Don (Andromeda
axillaris Lam.), Blumentrone schmal-eisörmig,
Staubbeutel mit je 2 seinen kurzen Spitzen; dit. warmere Bereinigte Staaten. - L. Catesbaei A. Gray (Andromeda Catesbaei Walt., Andromeda Rollissonii hort.), Blumenfrone fast walzig, Staubbeutelhälften stumpf ober ausgerandet; Nord-Senstgas. In Raumen, in benen viel L. Birginien bis Georgien. Var. angustata hort.

Levisticum Koch. (ligusticus, aus Ligurien) (Umbelliferae). L. officinale Koch. (Ligusticum L. evioticum L.) Liebstödel, Staube mit breisach gefieberten, glangenben Blattern und gelben Blutenbolben. Bilbet bichte Buiche von mehr als 1 m Sobe, bie Stengel werden mannshoch. Bu Gruppierungen auf Rafenplagen. Burgeln harntreibenb.

Levkoje, f. Matthiola. Leycestéria formósa Wall. (nach B. Leycefter, Oberrichter in Bengalen) (Caprifoliaceae). Salbftrauch vom himalana, ber bei uns, felbft bebedt, in der Regel bis gur Burgel gurudfriert, aus biefer meift wieder austreibt und bann im Spatsommer blubt. Blatter gegenstanbig, langlich-eiformig, ausgeschweift gezahnelt bis mehr ober weniger fieberlappig, blaulich-grun. Die Bluten, in Ahren in ben oberen Blattachfeln, gefallen hauptfächlich wegen ihrer großen purpurfarbenen Brafteen. Bermehrung burch Samen.

Lianen find, wie Alex. v. Humboldt dieses Bort gebraucht, bie regellos zwischen Baumen binauffletternben Schlingpflangen. 2. tonnen alfo nur im landichaftlichen Garten vorkommen. Ihre Bahl ift bei uns beschrantt. Unter ben holzartigen Rletterpflanzen find besonders zu nennen: Clematis Vitalba, Akebia quinata, Periploca graeca, Actinidia polygama, Ampelopsis, Aristolochia Sipho, Lonicera Caprifolium, Menispermum canadense, Vitis, Celastrus scandens unb Epheu und in warmen Lagen Glycine (Wistaria) chinensis und Tecoma (Bignonia) radicans; unter ben frautartigen: Humulus Lupulus u. japonicus, Bryonia alba, Tamus europaeus, Calystegia unb, wenn man weiter geben will, berschiebene Cucurbitaceen. Durch ben richtigen und mäßigen Bebrauch ber 2. wird eine malerische Wirtung erzielt, wie sie burch fein anberes Mittel moglich ift; in ihrem ungezwungenen Bachstum ift volle Natur und doch (für unsere Gegenden) etwas Ungewöhn-liches. Die Kunst ist dabei nicht ganz ausgeschlossen und besteht barin, die Ranken babin zu leiten, wo fie ben beften Ginbrud machen, babei bem Baume ober Strauche möglichst wenig schaben. Geeignete L., z. B. die verschiedenen Arten von Vitis, Ampelopsis und Aristolochia Sipho, fonnen nabeftehende Baume burch ungezwungen wachsende Guirlanden verbinden. Als eine unvergleichlich ichone Berbindung empfehlen wir Platanen, groß-blätterige Ahorne und Tulpenbaume mit Vitis isabellina. Die hochwachsenden Clematis, besonders C. Viticella, eignen sich wie Caprifolium für mittelhohe, Ampelopsis hederacea, Vitis unb Clematis Vitalba für hohe Baume, an benen fie fich allmählich bis in die Zweigspigen hinaufarbeiten. Die frautartigen L. tonnen weniger empfohlen werben, weil die absterbenden Ranten im Gebusch hangen bleiben und ichlecht aussehen. Wo Sopfen ich ftart verbreitet, erwürgt und erbrudt er bie ihn tragenden Gebuiche. S. a. Rletterpflanzen. -Die L. ber Tropen gehören meift zu ben Familien ber Sapinbaceen (Paullinia, Serjania, Thouinia) und Bignoniaceen (Cuspidaria, Pithecoctenium, Pyrostegia, Glaziovia, Tynanthus, Stigophyllum). In anderen Familien tommen einzelne L. vor, so bie Gattung Bauhinia unter ben Caesalpiniaceen; auch Uncaria-Arten kann man zu ben L. rechnen. beutel 3-4, an kurzen, schuppenformigen,

Liatris Garin. (leios glatt, iatros hebennut Brachticharte (Compositae). Norbamerilanii Stauben mit einfachen, geraben, 35-70 cm h Stengeln, an ber Spite mit bichter Abre Dolbentraube purpurner Blutentopfchen. L. mies Willd., Ahren, und L. scariosa Willd., Dolla trauben. L. pycnostachya Mchx., mit 60-70 hohen Stengeln, im oberen Drittel mit jaft fin ben, purpurroten Blutenfopfchen, welche eine bichte Ahre bilben. An nicht zu feuchten Ste orten unter angemeffener Bebedung ben Binter Freien überftehend, aber auch in Topfen tultim Bermehrung burch Aussaat in ein lauwarmes &

Libanoticus, bom Libanon. Libefte. Die & bient gur Bestimmung horizontalen Richtung nach ber Oberfläche erubenben Fluffigfeit. Die Fluffigfeit ift entwete einer runden Dofe mit oben gewölbtem Dede halten (Dofen-L.) ober in einer Rohre, beren 3 fläche eine Wölbung enthält, welche der Umbre flache eines um eine Gebne rotierenben Rreife entspricht (Rohren-&.). Die Fluffigfeit fill Glasgefäß nicht ganz, so daß eine Luftblafe borhanden ift. S. a. Rivellement.

Libertia Spr. (belg. Bilgforscherin &cl. Libert be Malmedy) (Iridaceae). Stander triechendem Burzelftode, zweizeiligen, lineal ftarren Blättern und loderrijpigen oder de Blüten. L. formosa Grah., Reuholland, grandistora Sw., beibe weißblühenb, butk hauspflanzen, im Sommer im Freien. Bu Mai an; verlangen nahrhafte, etwas lehn

Libocedrus (leibo tropfeln und Ceins reiche Ceber) (Cupressineae). Diese Gotte icheibet fich von Thuja und Chamaecyp

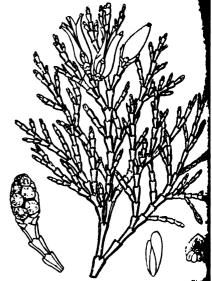

Fig. 497. Libocedrus decurrens. Bapfen, Same, St

die an seitlichen Aften stehenden, an ber mit freugförmig gestellten Schuppen verfe faft cylindrifchen mannlichen Blutenfanchen;

mben Staubträgern. Beibliche Kätichen einzeln, b; Zapfen oval, mehr ober weniger ftumpf, tia, 4-6 ichuppig; Schuppen leberartig, gegenbig paarweise, nicht übereinander greifend, die weren turz und unfruchtbar. Samen meist einnober zu zweien unter den Schuppen, ungleich sigelt, im ersten Jahre reisend. L. decurrens ser. (Fig. 497), meist winterhart, in Katalogen hhüns als Thuja gigantea Carr. (nicht zu tweisein mit Th. gigantea Nutt. [Th. Lobbi]), mia Craigiana Murr. ober Heyderia decurrens Koch. geführt. L. decurrens ift in Raliwie einheimisch und bilbet bort Baume bis zu In sibe. Blätter an den jungen Trieben loder agigelig, vierreihig, gegenständig, an der Basis bekanfend, an der Spipe abstehend, langgespipt, in alten Trieben fehr flein, schuppenförmig, d, flumpspisig, in bichten, gegenüberstehenden nen, glänzend grün; Zweige erst ziemlich auf-t, dann abstehend, flach zusammengebrückt. nem willich-braun mit sich abblätternder Rinde. bicht, pyramidal. Bermehrung durch Sam; Stedlinge wachsen sehr schwer und bedürfen nger Beit zu ihrer Bewurzelung. Lieber veredelt n ouf Thuja ober Chamaecyparis so tief, daß Belreis fpater felbft fich bewurzelt. — Subiche handpflanzen: L. chileneis Endl. mit bläulich mien, lebhaft grünen Blättern; L. Doniana d von Reuseeland, Blätter glänzend grün, Beits blaugrün; L. tetragona Endl. aus Chile, vierfantig, Blätter bicht beisammen, eirund, **Milden** gekielt, hellgrün. **Minia** C. Koch (Gärtner Libon in Lüttich), 1860 in Brafilien) (Acanthaceae). Jest zu dinia gezogene, reich blühende brafilianische in riderd halb rot half grangerel im nidend, halb rot, halb orangegelb, im dr. L penrhosiensis hort. (Sericobonia ignea in Baftard von Jacobinia pauciflora > diesbecktiana, blüht vom Herbst bis Frühjahr sied derminrot. Beide Psianzen des tem-sied haufes, auch fürs Zimmer geeignet; der Rilbecterde; leicht aus Stedlingen zu ziehen. Sterfferm, b. h. bas Baftformige, nennt man en Leil der Holzfasern. Sie sind nach Art Bangellen langgestrechte, nach beiben Enden bin

an nicht getrennt. Das Koniserenholz besteht rigt ausschließlich aus Tracheiden (s. d.). 1841. Der Einfluß besselben auf die Pstanzen hich in mehrfacher Richtung geltend. 1. Es mentbehrlich bei bem Borgange der Affimilation, b ber Zerlegung ber Kohlenfäure burch bie ferwhhllhaltige Bflangenzelle (vgl. Affimilation).

pipite gellen mit meift ftart verbidten, ver-

anden. Der Reichtum und die Berteilung bes im holze bedingt ben technischen Wert besselben wir und weiche Hölzer). Bei den Koniferen ift

Funttion der L.-Zellen und der wasserleitenden

richten baber meiftens ihre Fläche möglichft nach Suben (wenn fie allfeitig frei fteben), fentrecht gegen die Richtung des mittäglichen Sonnenstrahls. Auch auf einzellige Gewächsteile, z. B. auf die Schwärmer niederer Pflanzen, übt das L. richtende und anziehende Gewalt. — 3. Das L. verzögert (retardiert) das Längenwachstum. Im Dunkeln werden die Triede bekanntlich länger.

Lichtbedurinis ber Parigehölze. Wer bauernbe Pflanzungen herstellen will, muß bas L. ber zu verwendenden Holzarten fennen, damit nicht lichtbedürftige unter und zwischen frart schattenbe sommen. Hier bei beiterben hangt auch vielsach das Gebeihen bes Burzelausschlags ab. An Bergen ertragen Lichtpslanzen mehr Schatten als in der Ebene, weil von der Seite Licht einfällt. S. a. Unterholz.

Licht der Landschaft nennt man in ber Gartentunft alle Flächen, welche feinen Schatten werfen, also Baffer, Biefen, Wege, Blate, mahrend Baume, Berge und Gebaube ben Schatten bilben. Beleuchtete Gebaubefagaden wirken in der Anficht als 2. - 2. und Schatten muffen fich gegenseitig icharf untericeiben, burfen aber nicht ohne vermittelnbe Übergange fich begrengen. Diefe Bermittelung bilben einerfeits Muslabungen und Ginbuchtungen ber Ranber, woburch abwechselnbe Schatten entstehen, anbererseits vereinzelte, nahe an ben Ranbern stehenbe Baume und Straucher. Ein hauptfehler mancher Lanbichaftsgarten ift große Berftreuung bes Les, indem die geschloffenen holzmaffen zu flein, ber Baume auf Rafen zu viele find; baburch wird bas Bild unruhig. S. a. Schatten. Lichtentwickelungen find nur bei einigen niebe-

ren Bflangen, &. B. Agaricus melleus 2c. befannt.

Licutia Wurmb. (einheimischer Rame auf Celebes), Strauchpalme. Balmengattung mit fast rohrartigem Stamme und endständigen, fächerförmigen Bebeln. L. spinosa Thbg., Oftinbien, L. peltata Roxb., Oftindien, L. gracilis Bl., Java, L. elegans Blume, Celebes, L. paludosa Griff., L. grandis H. Wendl., Blatter freisrund, fehr

L. grandis A. Went., Statter iteistund, jest schön. Alle jelten. Kultur i. Balmen.
Liedesapfet, Tomate (Lycopersicum esculentum Dun.) (Fig. 498). Einjährige Solanacee aus Meriko oder Beru, Zweige rankenartig oder aufrecht, Blüten traubig, Früchte meist große, saftige, ftart jufammengebrudte, bisweilen im Umrig gelappte, oft aber eirundliche ober fugelige, lebhaft rote, orangegelbe ober gelbe Beeren, welche als Zuthat zu Fleischspeisen sehr beliebt find. Man giebt ben rotfrüchtigen Sorten ben Borzug wegen ihrer Farbe. Empfehlenswert find folgende: Abundance, Autocrat, Cardinal, Democrat, Ficarazzi, Goldball, König Humbert, Optimus, Ponderoja, Bunder Italiens, Trophy, Bilmorin's Zwerg.
Hauptbedingungen eines reichen Ertrages sind

viel Sonne, Schutz gegen Nord- und Nordostwind und mäßige Feuchtigleit. Man faet bie Samen Anfang April in ein lauwarmes Beet ober in Töpfe, bie gegen Frost ju schuten find. Ift bie 2. Das L. übt auf Pstanzenzeile, vorzugsweise Witterung dauernd mild geworden, so pstanzt man grine, Chlorophyll führende Teile, eine richtende die Sämlinge auf 30 cm hohe Erdhügel, die 1 m ding. hier gilt die Regel, daß jeder Teil voneinander entsernt angelegt werden. Wenn die Jweige sich rankenartig zu verlängern beginnen, so bestede man das Beet mit Reisig, oder binde die Ameige an kleinen Spalieren auf. Sind Früchte bohe brachte und fie nach bem Tobe bes Befibers



Fig. 498. Tomate.

Aus den reifen Früchten wird die Tomaten-Sauce bereitet, welche von vielen als eine Delitateffe geschätt wird. Die unreifen Früchte werben

jum Ginmachen 2c verwendet.

Siedig, Juftus Freiherr von, geb. am 12. Mai 1803 in Darmftadt, wo fein Bater ein fleines Drogengeschäft bejaß. Er verließ die Schule ichon im 15. Jahre, um in einer Apothete in Beppenheim als Lehrling einzutreten. Aber ichon nach zehumonatlichem Aufenthalte verließ er 1819 die Apothele behufs des Studiums der Chemie in Bonn und ging 1822 nach Paris, wo die Chemie seit Lavoisier in hoher Blute stand. In Paris wurde er mit Ruge, Mitscherlich und Rose bekannt und erwarb sich burch eine ber frang. Atademie vorgelegte Arbeit die Aufmerksamkeit A. von humboldts und Gay-Luffacs. Auf Die Empfehlung bes erfteren murbe 2. 1824 als außerorbentlicher Professor ber Chemie nach Giegen berufen, wo er ichon zwei, Jahre später zum orbentlichen Brofessor ernannt behaarter Lappen. Ring am Grunde bes Frud wurde. Er begründete das erste Musterlaboratorium inotens abgestutt, ganzrandig, schwach aus in Deutschland und forderte namentlich die organische Chemie. In Anerkennung seiner hohen Berdienste Brafilien, Bluten groß, grunlich, innen am Sam wurde L. 1845 in den Freiherrnstand erhoben. und Schlund ichwarz punktiert und gefarbt, Blatte 1852 folgte er dem Rufe Konig Maximilians II. nach München, wo er seine gange Beit chemischen Forschungen widmen durfte. Er war dort lange Jahre Bräfident der Afademie der Wiffenschaften und ftarb am 18. April 1873. - Sauptwerte: Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agrifultur; Die Grundfate ber Agrifulturchemie mit Rudficht auf bie in England angestellten Unterjuchungen; Uber Theorie und Prazis der Land-wirtschaft; Naturwissenschaftliche Briefe über die moderne Landwirtichaft. chemischen Briefe wegen ihres popularen Tones.

a. D., gest. 1872 in Dresben. Im Schlofigarten als ihr Saum. I. 1. Staubgefaße fürzer als ieines Baters erlernte er die (Vartnerei und fam Aronenabschnitte: L. vulgare L., gemeine Rainweite später nach Dresden, wo er durch seine Umsicht im milberen Europa und Aleinasien wild und hauff die Waeber'sche Gärtnerei in kurzer Zeit in die als vorzüglicher Hedenstrauch angepflanzt; Blatte

genug angesetzt, jo kneise man die nachkommenden täuslich übernahm. Er und Traugott Seibel warms Biuten und Afte. — Auch in hausern zu treiben. Die ersten, welche Kamellien, Agaleen und Rhodenbren in großen Massen und duch Einführung neuer Rulturmethoben ben Grund legten gur heutigen Blute ber Dreebener Gartnerei. 2. mer auch der erfte auf dem Kontinente, welcher neme

Nzaleen durch fünstliche Befruchtung erzog. Liebstöckel, j. Levisticum. Liegel, Dr. Georg, bedeutender Bomologe, geb. 1777 zu Schäfferei bei Waldmünchen in Baren. hörte anfange an ber Universität Dunden the logische Borlesungen, trat aber schon nach einigen Wochen in die Hofapothete daselbst als Lehrlin ein. 1803 erwarb er die Apothefe in Braunen am Inn in Oberöfterreich und gelangte baburd in ben Besitz eines großen, mit einigen Obstbäumen besetzten Gartens. Dieser Besitz regte jeine

Reigung für ben Obstbau machtig an, und me verzüglich ging er daran, eine Baumschule angen legen. Im herbst 1805 und weiterhin wuchen feine Pflanzungen durch die friegerischen Ereigniste jener Zeit ichwer geschäbigt, dagegen bot ihm we bald nachher ausgeführte Schleifung des Festungs terrains Gelegenheit, fein Grundftud gu vergroßen Die neu erworbene Flache wurde fofort mit 40 Bflaumen- und 3wetichenbaumen bejest. 1813 bege er die erften Rernobstreifer von Diel und fin mit diesem und anderen Bomologen dauernde, fra bare Berbindungen an. Das hauptfächlichte Be dienst Q.s beruht in bem von ihm entworfe Bflaumeninfteme, das bis auf den bentigen I in Rraft geblieben ift. Auch als pomologifder 64

fteller war er thatig. Er ftarb 1861 in & Liege, A., geb. ju Konigsberg, ging M. Bahre alt, nach Brafilien. Sanbelegarner und Baneiro, befannt burch feine Caladien u.

Lietzea Rgl. (Regel ichreibt Lietzia) (Gen ceae). Burgelftod inollig, Blumentrone mit im glodiger Röhre, am Grunde auf ber Rich 2 ftart aufgeblajene Hocker. Unterlippe abitem ichmal, ichwach breifappig, Oberlippe ftart blangert, gerabe aufsteigend, an ber Spite pulappig, über bem Grunde je ein feitlicher, bartan L. brasiliensis Rgl. et Schmid ichweift. langlich-langettlich, grun. Rultur j. Gesneria.

Lignósus, holzig. Ligulária Kaempféri S. et Z., j. Farfugium Ligulatus, bandförmig. Ligusticus, ligurisch (bei Genua).

Ligustrina, f. Syringa. Ligustrum L. (Pflanzenname bei Birgi Rainweibe, Ligufter (Oleaceae-Oleeae). Em cher ober fleine Baume Afiens, eine Art in Guro irtschaft; Raturwissenschaftliche Briefe über die Blüten mit Kelch und Blumenkrone, 2-mank voerne Landwirtschaft. Berühmt sind seine weiß; Frucht eine meist schwarze Beere; Blüten mit Kelch und Blumenkrone, 2-mank weiß; Frucht eine meist schwarze Beere; Blüten mit Kelch und Blumenkrone, 2-mank weiß; Frucht eine meist schwarze Beere; Blüten mit Kelch und Blumenkrone, 2-mank weiß; Frucht eine meist schwarze Beere; Blüten mit Kelch und Blumenkrone, 2-mank weiß; Frucht eine meist schwarze Beere; Blüten mit Kelch und Blumenkrone, 2-mank weiß; Frucht eine meist schwarze Beere; Blüten mit Kelch und Blumenkrone, 2-mank weiß; Frucht eine Met in Europe weiß; Frucht eine Met in Europe weiß; Frucht eine Met in Europe weiß; Frucht eine meist schwarze Beere; Blüten mit Kelch und Blumenkrone, 2-mank weiß; Frucht eine meist schwarze Beere; Blüten mit Kelch und Blumenkrone, 2-mank weiß; Frucht eine Met in Europe weiß; Frucht eine

bei und abfallend, in ber Form var. italicum hort. (Mill.) jum Teil überwinternb; Beeren glangenb depara; var. albo-variegatum ift unbeständig, meit schöner ist var. aureo-variegatum, mit gelb emnbeten Blättern; auch Formen mit weißen der gelben Beeren tommen vor. — 1. 2. Staubgräße länger als die Kronenabschnitte; junge Triebe hmhearig: L. brachystachyum Done., Rispen im gebrangt, eiformig; Beeren gelblich; China. -L. sinense Lour., Blüten in loderen pyramiden-kemigen Rifpen; Beeren klein, schwarz, bereift; ihm jur Blütezeit, gegen ftrengen Frost empfindis; note verwandt ift L. Stauntonii DC. (L. dinense nanum hort.), beide aus China. — II. I 1 Rifpen furz eiformig: L. obtusifolium Sieb. Luc., Zweige dicht kurzhaarig, Blätter stumpf-ie gemlich groß; schon belaubter harter Strauch Japan; var. Regelianum hort. Sieb., Blätter wer und spislich, Buchs ausgebreiteter. L. Ibota d. et Zucc. und L. ciliatum Maxim. find mig zierende Arten aus Japan. — II. 2. Rispen her, pyramidenförmig: L. ovalifolium Hassk. californicum hort., L. ovatum hort.), auficht wachjender hoher Strauch mit meist eiförmigen, i Gartenformen auch bunten Blättern; Japan. —
Remehrung burch Samen und Stedlinge, ber
finnen auch durch Beredelung.

istaceen (Liliaceae), monokothle, meist krautige, ister holgige und dann baumartige Pflanzen, is kunigen oft mit Zwiebeln; Blätter parallelwig, meist lang und schmal, oft leberartig ober in Trauben, Rispen oder Dolben vereint. This wei Zähligen, gleichartigen Kreisen. Androeins wei Zähligen, gleichartigen Kreisen. Androeins wei Zähligen, gleichartigen Kreisen. Androeins weichen 3 verwachsene, oberkändige Fruchtstein wit einsachem Griffel solgen. Frucht eine Rewe kapsel oder eine Beere. — 2600 Arten kann ich in weiter Verbreitung mit Ausnahme krussellen konen, am reichständigen Regionen in allen Zonen, am reichständigen Regionen in allen Zonen, am reichständigen Regionen in ober Sonen in werden für der Krussellen kannarig; jo erreicht z. B. der Drachenbaum der

Reneren eine Sobe von 20 m.

Die umfangreiche Familie gruppiert sich nach er Art des Aufspringens der Antherensächer und er Fruchtbildung in 3 Untersamilien: I. Lilieen (Lilieae), Antherensächer öffnen sich nach innen, kucht eine dreisächerige, sachspaltige Kapsel (d. h. h. kepingt zwischen je zwei Scheidewänden auf dem kichn der Fächer auf). Dierber Zwiedelgewächse mit freiblätteriger Blütenhülle: Erythronium, Inillaria, Lilium, Tulipa. — Mit verwachsenskuriger Blütenhülle: 1. Wurzeln knollig, saserige: Mandfordia, Funkia, Hemerocallis, Phormium; Runzeln büschelig-saseriera, Bütter sleischig kandsordia, Funkia, Alemerocallis, Phormium; Lederig, meist mit entwickeltem Stamme: Alok, Sanseriera, Yucca; 3. mit Zwiedeln: Agradis, Albuca, Allium, Camassia, Eucomis, Ayacinthus, Lachenalia, Muscari, Ornithogalum, Kulla, Urginea, Veltheimia; 4. mit knolligwirts Burzel, den vorigen ähnlich: Agapanium, Asphodelus, Kanthorrhoea. — II. Keepings Asphodelus, Kanthorrhoea.

fächer öffnen sich meist nach außen, Frucht eine breisächerige, wandspaltige Kapiel (d. h. sie springt in den Berwachsungsnähten der Fruchtblätter, d. i. durch Teilung der Scheibewände, aus). Hierher: Colchicum, Veratrum, Sabadilla u. a. — III. Smilaceen (Smilaceae). Frucht eine Beere. Hierher: Asparagus, Medeola, Aspidistra, Convallaria, Dracaena, Cordyline, Polygonatum, Ruscus, Smilax, Trillium u. a. — Außer den für die Rüche wertvollen Gewächsen, wie Zwiebel, Porree, Knoblauch, Spargel zc. liefern einige L. Arzneimittel, z. B. Aloë, Weerzwiebel, Smilax (Sarsaparilla), Veratrum und Sabadilla (Veratrin), hauptjächlich aber zahlreiche und schöne Gartenpflanzen.

Listenhähnden, Lisienblattkäfer (Crioceris merdigera), am Leibe glanzend schwarze Käserchen mit gelblich-roten Flügelbeden, welche im April und Mai, zum zweiten Wase im Juli und Mugustan der weißen Lilie und der Kaiserkrone & auftreten. 14 Tage später erscheinen die Larven, welche die Blätter und Stengel zerfressen, eingehüllt in ihre glänzend schwarzen Ertremente. Das einzige Wittel gegen diesen Käfer und seine Larven besteht darin, daß man sie absucht. Das L. gehört zu den Zirptäfern, welche, in der hohsen hand gehalten, einen zirpenden Ton hören lassen, den sie dadurch hervorbringen, daß sie die Flügelbeden an den Seiten

bes hinterleibes reiben.

Lilium L. (Name biefer Gattung bei ben Römern), Lilie (Liliaceae). Gine ber populärften Gattungen ber Zwiebelgewächse, in den mittleren und nördlichen Teilen ber alten Welt, sowie in Nordamerika einheimisch und beshalb in unseren Garten bart ober halbhart. — Man unterscheibet 2 Settionen. Sett. I. Cardiocrinum Baker, nur 2 Arten (L. cordifolium und giganteum) mit trichterförmiger Blütenhulle und gestielten, herz-eiformigen Laub-blättern. Sett. II Eulirion Engl., alle übrigen befannten Arten mit ichmalen, figenden Laubblattern. L. cordifolium Thunb. aus Japan ift eine Miniaturausgabe von L. giganteum Wallich. (Fig. 499) aus Nepal. Lettere wird 11/2-3 m hoch, Burgel und untere Stengelblätter find langgestielt, eirund, herzförmig, Blumen 10—15, wohltrechend, nidend, bis 18 cm lang, trichterförmig, außen grunlich-weiß, innen violett vermaschen, Juli und Auguft. Man tann fie recht gut im freien Lande halten, wenn man fie im Winter ausreichend ichunt. Dies geschieht am besten, wenn man einen Rubel, ber mit Laub ausgefüllt ift, über bie Zwiebel stülpt und ihn außerbem mit Laub umgiebt. Man hebt an ber Pflangftelle etwa 1 qm Boben aus und erfest ihn burch eine Dischung aus mooriger Beibe- und Lauberbe zu gleichen Teilen und bem sechsten Teile sandiger Gartenerbe. Der Grund ber Grube ift wegen des Wasserabzuges mit einer Lage von Riefelfteinen, Schutt, Reifig ober Beideerbebroden, wie fie beim Sieben biefer Erbart gurudbleiben, 20 cm hoch zu bedecken. Man pflanzt die Zwiebel jo tief ein, daß nur die Spipe ber Schupven aus ber Erde steht, und läßt fie mehrere Jahre an bemfelben Orte, bis fie gur Blüte fommt, in welchem Falle bie Mutterzwiebel abstirbt. In großen Rübeln auch in Bewächshäufern.

ins, Asphodelus, Xanthorrhoea. — II. We- Rulturwürdigste Arten ber Settion Eulirion: lanthaceae, Giftlilien). Antheren- L. Martagon L., Türkenbund, einheimisch, Blätter

Lilium. 458

in Birteln, Blumen violett, bunkler gefledt, in blagroten Schuppen. Stengel sparrig veräftet, pyramibalen Trauben. Barietaten: Var. pur- 60 cm hoch. Blumen bis 12, je nach ber Starte pureum, var. album und var. flore pleno mit gefüllten Blumen. Var. Cattaniae Vis. (L. dal-maticum hort.) besitht boppelt so große Blumen von ungewöhnlich buntlem Burpurtolorit. pflangt Die Zwiebeln 20-25 cm tief. Für Gruppen und Rabatten geeignet, auch fur offene Stellen in Gehölzen und vor den letteren. — L. superdum L., Nordamerika, Stengel purpurrötlich, Traube kurz, mit 6—8 Blumen, welche noch einmal so groß wie die der Wartagonlilie; prächtig gelb und orangerot, in der Mitte braun geflectt. Brutzwiebeln mit ber Mutterzwiebel burch einen unterirdischen Aft verbunden, von dem man sie nicht trennen barf. Der Boben ift im Binter gu beden. Borguglich für Beibebeete. - L. pomponium L.,



Fig. 499. Lilium giganteum.

Stengel 30-60 cm hoch, mit vielen zerftreuten lineal-lanzettlichen, nach oben an Große abnehmenben Blättern. Blumen rot, etwas mit Orangegelb und Binnober gemischt. Zwiebeln 20—25 cm tief zu pflanzen, bei ftartem Frost zu beden. — L. chalce-donicum L., Sübosteuropa, Stengel bis 1 m hoch, Blumen zinnoberrot, innen buntel gewarzt. — L. canadense L., Blätter fast quirlig, Blumen breit-glodig, in etwas bolbenformiger Unordnung, mit nach außen etwas umgebogenen Blattern, an ber Spike orangegelb, von der Mitte an gelb, purpurn gesteckt. Zwiebeln 20—25 cm tief zu pstanzen, vorzugsweise in sandige Heiderbe und halbschattig, im Winter zu decken. Auch hier sigen die Brutzwiebeln an Austäusern und sind mit unverletzter Verdindung zu verpstanzen. — L. speciosum Theunh (Sie 500) in den Karten gemöhrlich I. Thunb. (Fig. 500), in ben Garten gewöhnlich L. aus heibeerbe und verwestem Rinberbunger: mas lancifolium genannt, Japan. Zwiebel mit loderen, überwintert fie froftfrei und mit trodener Erbe

60 cm hoch. Blumen bis 12, je nach der Stärte der Zwiebel, 10—12 cm im Durchmeffer, dustend, rojaweiß, purpurn geflect und gewarzt, vom Auguft bis September-Ottober. Bum Teil noch ichoner find ihre Formen rubrum, rofentot mit Karmin verwaschen, purpurn gewarzt; Kaempferi Zucc., Blätter ichmialer, Blumen durchweg rojenrat; grandiflorum rubrum, Stengel niebriger als bei rubrum, Blumen größer, mehr mit Burpur wewaschen; monstrosum, Stengel oft bandartig verbreitert, Blumen sehr groß, weiß mit Karmin verwaschen, buntler geflectt; punctatum, Blumen fleischfarbig-weiß mit zartrosentoten Fleden und Barzen; album, Blumen reinweiß, unten etwel violett; corymbiflorum album, Stengel 1 m hod, Blumen zahlreicher als bei den übrigen, in kandelaber-

artigen Rifpen, mit schmaleren, oft auf 4 redugierten Blattern, weiß gewarzt; von biefer rifpigblühenden Form hat man auch eine tarminrot blühende Spiel. art. Außer biesen schon langer befannten Barietaten giebt es noch ziemlich viele



Fig. 500. Lilium speciesum.

neuere ober feltenere, zum Teil in Europa aus Cana erzogene, zum Teil aus Japan eingeführte. 31 ben beften ber feltenen Spielarten gehoren: L. purpurtum, eine ber dunfelften, Schrymarkersii, Kraetzen Kraetzeri album zc. L. speciosum fann 15 cm ist gepflanzt und mit Weiben gut gebedt im irin Lanbe kultiviert werden, und braucht man bam die Zwiebeln nur alle 3-4 Jahre (im Otwoer) aufgunehmen, gu reinigen, von Brut gu befreien und fie baldmöglichst wieder in frischen Boben gu pflanzen. Doch tann man fie auch im San frostfrei burchwintern und erst im Frühicht pflanzen, obgleich ber Herbstepflanzung ber Borga gu geben ift. - L. auratum Lindl. (Fig. 501 Goldbandlilie, Japan, prachtvoll, ber vorigen nahe, Blumen größer, weit geöffnet, glodenstrum mit breiten, welligen, im oberen Drittel gurud bogenen Blumenblattern; Grundfarbe weiß 1 einem breiten gelben Langsbanbe in ber Di und mit ovalen purpurroten Fleden; fehr a nehmer Drangebuft. Bon ihren Barietaten fulturwürdigsten: rubro-vittatum Bull. mit m Bande und großen, leuchtend farminroten flech ochroleucum Bull., rein goldgelb bandiert mit mit dunkelgelben Fleden; virginale Bull., wei gelb bandiert, mit einigen blaßeitrongelben Fleden. So hart wie L. speciosum und ebenjo gu fultivieren In Töpfen giebt man biefer Art eine Difon aus heibeerbe und verweftem Rinberbunger: m

Lilium. 459

miammengeschichtet, pflangt fie im zeitigen Fruhwhre, ichust fie gegen Froft und pflangt fie, wenn ber Blutenftengel fich ju zeigen beginnt, mit bem willen Ballen in größere Topfe, fentt lettere in bie Erbe ein und bedt bie Oberfläche mit Moos. Die langere Rultur biefer Lilien gelingt bis jest un ausnahmsweise, baber werden jahrlich viele hmderttaufend Zwiebeln aus Japan eingeführt, welche verhältnismäßig billig zu haben find, während für in Europa kultivierte Zwiebeln ein viel höherer Bris gezahlt wird. Eingeführte Zwiebeln find, mabem fie gehörig gereinigt find, gleich nach beren tapjang zu pflanzen. — L. tigrinum Gawl., Sengel 1 m hoch, bis oben beblättert, Blumen 30 2-7, oft in viel größerer Zahl zu einem Emmkegeordnet, orange-scharlachrot, innen schwarzpaparn punktiert, bräunlich gewarzt. Barietäten:



Fig. 501. Lilium auratum.

L Fortunei Bak., Stengel höher, Blumen bunkelharlachrot, schwarz geflectt, Blütenstand von mehr Mamidalem Umriß; splendens Van Houtte (Leopoldi hort.), vielleicht die schönste, von sehr tüstigem Buchse, leuchtend orange-scharlachrot, dicht knielbraun gesteckt; store pleno, Blumen ebenso, der gefüllt. Die Zwiebeln kann man 3—4 Jahre lang an ihrem Platze kassen. Bermehrung im habit durch Brutzwiebeln, auch durch Luftzwiebeln, welche lettere nach 3—4 Jahren blühbar werben. angewachsene Zwiebeln 20—25 cm tief zu pflanzen. L testaceum Lindl. (L. excelsum Endl., L. indellinum Kunze.), Rantinglilie, Stengel bis <sup>2</sup> m hoch, mit 1—5" beim Aufblühen aufrechten, dan hangenden, nankingfarbigen ober lichtwachs-Elben, undeutlich orangerot punktierten Blumen.

eine Sybride von dieser und L. chalcedonicum.

— L. monadelphum Bbrst. (L. Szowitzianum Fisch.), Rautafus, Blatter linien-langettformig, ben gangen bis 1,50 m hoben Stengel befleibend; Blumen bei gutem Kulturzustande 12—30 in einem rispenartigen Strauße, citronengelb mit seinen rotbraunen Tüpselchen; Abschnitte nur in ihrem außeren Drittel sichelformig gurudgebogen. Die Zwiebeln werben im herbste ober Fruhjahre in ebenso hohe als breite, mit Rofs brainierte Töpfe mit einer Dischung aus brei Teilen Beibeund einem Teile lehmig-sandiger Gartenerbe und ein wenig Erbe aus Rinberdunger gepflanzt, und zwar so tief, daß zwischen der Zwiebel und dem Abzuge nur eine ichwache Lage jener Erdmischung fich befindet, fo daß ein Teil bes fünftig fich entwidelnden Blütenftengels von Erbe umgeben ift und Burgeln erzeugt, welche die Pflanze fraftig ju ernähren imftande find. 3m Binter halt man



Fig. 502. Lilium longiflorum.

die Topfe in einem falten froftficheren Raften ober auf einer hellen Tablette der Orangerie, wo jedoch das Thermometer nicht unter Null fallen, auch nicht über  $+4-5^{\circ}$  C. steigen barf, bei sehr mäßiger Bewässerung. In berselben Beise tann man L. pomponium, pyrenaicum, chalcedonicum, tenuifolium, speciosum fultivieren. - L. candidum L., in den Garten gemeine Art, schöner als ihre Spielarten var. rubro-lineatum, flore pleno und foliis variegatis. - L. Washingtonianum Kell., bis 1,60 m, Blatter in Wirteln, Blumen weiß, purpurn oder lila angelaufen, wohlriechend, bei guter Kultur deren 12-18 in langer Traube; wie L. longiflorum zu behandeln, aber in frischen Boden, an die User von Bächen, Teichen zc. zu pflanzen. — L. longistorum Thund. (Fig. 502), Japan, dis 40 cm, Stengel mit 2—3 weißen, sehr wohlriechenden, trichterförmigen Blumen mit 10—12 cm langer Röhre und an ber Spite ausgebreiteten und gurudgeder weißen Lilie nahe stehend, wahrscheinlich bogenen Blumenblättern. Ziemlich empfindlich

gegen Frost und Feuchtigkeit und beshalb burch Japan, L. callosum S. et Z., Japan, L. Parzi trocknes Laub oder Strohbeden zu schühen. — L. Wats., Rordamerika, L. Maximowiczii Rgl. eximium Court., eine Spielart der vorigen, ihr Japan, L. Wittei Suring., Japan, rein weiß, mit ähnlich, aber höher, bis 80 cm, Blumen gegen gelbem Rand, ähnlich L. auratum, aber ohne Fleke. 20 cm lang, weiß. Noch empfindlicher als L. L. Parkmanni hort., eine Hybride aus L. auratum longiflorum, deshalb im Topf, im kalten Kasten zu und L. speciosum, im Habitus letzterem naße überwintern und im Frühjahre mit unverlettem Ballen ins Land zu pflangen. - L. Harrisii Carr., von ben Bermubas-Infeln, eine fippig machsenbe Form von L. longiflorum, gern jum Treiben benutt. — L. Brownii Miell., in ber Art von L. longiflorum, aber mit purpurnen Banbern an ber Außenseite ber Betalen, ziemlich hoch, eine ber schönften Lilien, auch zum Treiben. — L. croceum Chaix., Italien, Brutzwiebeln an unterirbifchen Aften, Stengel bis 60 cm boch, Blumen 3-15, eine Art Rifpe bildend, safrangelb oder orangerot, gegen die Mitte punttiert, von gewarzten Langs-rippen burchzogen. Diese Art mit ihren Spielarten barf nur alle 3-4 Jahre verpflanzt werben. Man löft bann die Brutzwiebeln ab und fest fie fofort wieber 20 – 25 cm tief ein. — L. bulbiferum L., Feuer-lilie, Sübeuropa, in Deutschland auf Gebirgs-wiesen selten, bis 80 cm hoch, Blumen in einer Art rispiger Dolbe, mit genagelten Blättern, safrangelb, orangerot ober lebhaft odergelb, jedes Blumenblatt mit einem blafferen Fled und braun punttiert. -L. Catesbaei Walt., Nordamerifa, 50 cm hoch, Blumen bolbig, orange-scharlachrot, mit genagelten Blattern. Biemlich empfindlich, gebeiht nur in reiner Beibeerbe und in gut brainierten Topfen, Die man im talten Raften überwintert und im Sommer an einem halbschattigen geschütten Plate im Freien aufstellt. - L. davuricum Gawl. (L. spectabile Lk.) mit iconen, großen, aufrechten, becherförmigen, braunroten Blumen. — L. elegans Thunb. (L. Thunbergianum hort.), niedrige Art mit aufrechtstehenden, großen, becherförmigen Blumen, welche zwischen duntlem Braunrot und reinem Gelb variieren und mehr oder weniger buntel punttiert find, — einzeln ober in Ber-bindung mit anderen Gewächsen eine ber gur Aus-ftattung ber Garten geeignetsten Lilien. Die gahlreichen Barietaten ftammen faft alle aus Japan. Die befanntesten sind: var. bicolor Moore (var. pictum hort.), alutaceum Bak. (aureum nigro-maculatum Sieb.), citrinum hort., sanguineum Lindl., atrosanguineum Bak., fulgens Morr. Hiether ge-hören auch L. venustum Kth. und Wilsoni hort.

Außer ben ermähnten giebt es noch eine große Auger bei erloughten giebt es nou eine große Anzahl seltenere Arten: 3. B. L. philippinense Bak., L. Wallichianum Schult. fil., Himalaya, L. neilgherriense Wght., indische Halbinsel, L. japonicum Thunb. (L. odorum Planch.), L. nepalense D. Don, Repal, L. concolor Salisb. (L. sinicum Lindl. mit ben Barietaten L. Buschianum Lodd., L. Partheneion Sieb.), L. pulchellum anum Loua., D. Parineneion Sieo., L. pareneium Fisch., China und Japan, L. canadense L. mit var. parvum Kellogg., Walkerei Wood. und parviflorum Hook., Nordamerifa, L. pardalinum Kell. mit var. californicum Lindl. und pallidifolium Bak., Kalifornien, L. Humboldtii Roegl. et Leichtl., Kalifornien, L. avenaceum Fisch., Japan, L. Hansonii Bak. (Fig. 503), Japan, L. polyphyllum *D. Don*, Himalaha, L. carniolicum *Bernh.*, Dalmatien, L. Leichtlini *Hook. fil.*,

ftebend, mit prachtig buntelpurpurn gezeichneten



Sig. 503. Lilium Hansonii.

Blumen, eine ber ichonften Lilien, welche wie but noch im Sandel vortommt. Die als L. Putani eingeführten Lilien burften eine Form wa Lauratum barftellen in ber Art bon var rim vittatum, aber mit noch bunflerer Beichnung. wurde in Amerita aus Samen erzogen. -Rümpler, Die ichonblühenden Zwiebelgewächse.

Limbatus, gefaumt, gerandet. Limnanthemum Gmel. (limne See, anthemat Blume), Seefanne (Gentianaceae). Bafferpflangen mit runden bis elliptischen, am Grunde tief ber förmigen Schwimmblattern und großen, gelben ober weißen, über bas Waffer ragenben Bluten. Bei uns heimisch in stehenden und langsam siegenden Gemässern: L. nymphaeoides Lk. (Villarsia Vent.) mit großen, leuchtend gelben Blumen im Juli mu August. Berbreitet fich an zusagenbem Stanbott ungemein. — Für Aquarien und Biftoriabaufer noch das weißblühende L. indicum Thwait. ( 504) gu empfehlen, ferner L. Humboldtianm Grsbeh. aus Weftindien und Sudamerifa, mit großen weißen, in ber Mitte gelben, am Rante fein zerichlitten Blumenblattern.

Limnanthes Douglasii R. Br. (limne 64, anthe Blume) (Limnanthaceae), Kalisornien, einighrig, glatt, freudiggrün, auf dem Boden ausgebreitet, mit achselständigen Blumen, deren state burchsichtig weiß, dans flockaren aus Munichten ber Lineim. flachsgrau, am Grunde gelb sind. L. alba Harte. rein weiß und L. rosea Lindl. blaftosentol. April an ben Blat ju faen und auf einen Abftanb

bon 20 cm zu bringen.

Limnóbius, im Sumpf lebend. Limnócharis Humbóldtii Rich., f. Hydrocleis. imésus, ichlammbewohnend.

inaria L. (wegen Ahnlichfeit ber Blätter von rulgaris mit benen bes Flachses [Linum]), nfraut (Scrophulariaceae). Einjährige und



Fig. 504. Limnanthemum indicum.

deuernde Zierpflanzen mit zweilippigen, gemien Blumen. Schönste Art L. triornithón Willd., Portugal, perennierend, 60 cm, men violett, am Gaumen gelb, zu breien um Stiel gestellt, zufammen ahrenformige Trauben dend; var. carnea fleischfarbig. — L. Cymbalaria

gleichfalls

perennie-

rend, mit fabenförmigen, am Boben ausgebreiteten,

bisweilen

hängenden. mittelft ber

verlänger-

ten Fruchtftiele win-

benben Stengeln

und herznierenför-

migen Blättern.

Blumen langge-

ftielt, flein,

helllilafar-



54. 505. Linaria maroccana.

big, am umen gelb, einzeln in den Blattachseln; die weißibende Form (alba) fehr ansprechend. Hübsche, zur deibung von Rauern, Ruinen ze. geeignete Pflanze, de aber nur im Schatten gebeiht. Auch für Ampeln gut zu gebrauchen, gang besonders bie var.

frostfrei durchwintert werden. — L. alpina DC., zweijährige und ausdauernde, graugrune, auf dem Boben ausgebreitete, oft kaum 10 cm hohe Alpenpflanze mit icon blauvioletten ober amethyft-blauen, am Gaumen goldgelben Blumen, verlangt nordliche Lage, möglichft auf Tufffteinen ober fonftigen Steingruppen. Am beften faet man biefe Arten gegen ben Herbst hin in Topfe, Aberwintert sie unter Glas und pflanzt sie im Mai aus. Im zeitigen Frühjahre lassen sie sich auch burch Stodteilung vermehren. - Unfere einheimische L. vulgaris Mill. (L. Linaria Karst.), mit vom Juli bis zum Berbft erscheinenden schwefelgelben Blumen, eine Staube bon ca. 1/2 m Sohe, eignet fich jum Ber-wilbern in großeren Garten auf trodenen, talthaltigen und fandigen Stellen. — Bon den einjährigen Arten kommen neben ber schon seit langer Beit in ben Garten gehegten L. bipartita Willd. aus Rorbafrita in Betracht: L. maroccana hort. (Fig. 505), vorzugsweise ihre var. rosea mit dunkel-karmesinroten und L. reticulata Desf. var. aureo-purpurea mit famtig-rotbraunen Blumen mit golbgelbem Gaumen. Die einjährigen Arten werben im April an ben Blat gefaet und fpater auf einen Abstand von 10-15 cm gebracht.

Lindelofia Lehm. (Friedr. v. Lindelof, Darmstadt, Gönner der Botanit) (Boraginaceae). L. spectabilis Lehm., Himalaya, schöne, harte, 30 bis 50 cm hohe Staube. Blätter länglich, zugespist. Blütentrauben im Juni; Kronröhre violett-purpurn, Saum azurblau. Liebt etwas taltigen, nicht zu trodenen Boben. Anzucht aus Samen in Töpfen.

Lindemuth, Sugo, igl. Garteninfpettor am Universitätsgarten und Lehrer an der landw. Hochschule in Berlin, geb. am 17. Mai 1846. Hauptschriften: Die Baumichule; Begetative Baftarberzeugung, im Jahrbuch für wissenschaftliche Landwirtschaft, 1878 (auch als Broschüre erschienen); Handbuch des Obst-baues; Gemüsebau, 3 Teile; Zwiebelgewächse, Knollengewächse. Zahlreiche Witteilungen über Einstuß des Sdelreises auf die Unterlage.

Linden, Jean Jules, geb. am 3. Febr. 1817 in Luzemburg. Erft 18 Jahre alt, nahm er 1835 im Auftrage ber belgischen Regierung an einer miffenschaftlichen Expedition nach Brasilien und Mexiko teil, und seitbem bereifte er mit geringen Unterbrechungen 10 Jahre lang einen ansehnlichen Teil Sübamerikas. 2. fehrte 1845 nach Europa gurud. In Luxemburg errichtete er eine Gartnerei, um neu eingeführte Pflanzen zu verbreiten. führte Q. fein Etabliffement nach Bruffel über, mo er (bis 1861) die Direktion des zoologischen Gartens übernahm, und sette sich 1870 burch Kauf auch in ben Befit ber Sandelsgartnerei von Umbroife Berichaffelt in Gent. Mit feinem Schwiegersohne Gloner teilte er fich in die Bermaltung ber beiben Beschäfte, bis er 1873 ben größten Teil feiner Pflanzen nach Gent schaffte und nur noch Orchibeen und neu eingeführte Pflangen, die er meift durch wie digen Reisenbe sammeln ließ, kultivierte. 1887 wurde das Geschäft als Aftiengesellschaft wieder unter dem Namen L'horticulture internationale in großartigfter Beife in Bruffel errichtet und ift jest noch durch das Etablissement L'horticulture diis 10800-variegatis mit zierlichen, rötlich-bunten coloniale erweitert. Er starb als Generalkonsul Buten und hellvioletten Blüten; sie muß jedoch in Brüssel am 12. Januar 1898. — Sein Sohn

sich gleich ibm, neue Bflanzen einzuführen. Lindera Thunb. (Linder, ichweb. Bot., 1716), Bengoin-Lorbeer Blüten in (Lauraceae). fleinen Dolben, Staubbeutel 2 flappig. L. Benzoin Meissn. (Laurus aestivalis und Laurus Benzoin L., Benzoin odoriferum und B. aestivale Nees.). Hoher, fast tabler sommergruner Strauch aus bem öftlichen Nordamerita; Blatter elliptisch bis vertehrteiformig, gangrandig, oberfeits freudig-grun; Bluten gelblich, vor ber Belaubung; Beeren rot.

Lindheiméra texána A. Gray et Engelm. (Botaniker Dr. Ferd. Lindheimer) (Compositae), Texas, einjährig, steishaarig-rauh, 40 cm hoch, reichlich bis zum Spätherbste blühend. Blumen goldgelb und von guter Wirtung in großen und kleinen Gruppen. Ausgabritung in großen und

Lindlen, Dr. John, geb. 5. Februar 1799 zu Chatton bei Norwich als Sohn eines geschickten Gartners, ber ihm eine gute Erziehung gab, so baß er schon im 16. Jahre im Auftrage eines Samengartners nach Belgien geben konnte. Hierauf wurde er auf Empfehlung William Hooters von Sir Rofeph Bants als Bibliothetar angestellt. Diese Gelegenheit, sich weiter auszubilben, benutte L. treulich. Im 21. Jahre gab er bereits eine Monographie ber Rosen heraus. Im Jahre 1822 zum Setre-tariats-Assistenten ber Gartenbaugesellichaft von Lonbon ernannt, trug er wefentlich gur Einrichtung bes Gartens in Chiswid bei. 1829 wurde er Prof. ber Botanik an der Londoner Universität (bis 1860). Er starb zu Chatton am 1. Novbr. 1865. Hauptichriften: Natural system of Botany, 1835; Vegetable kingdom, 1846; Genera and species of Orchidaceus plants, 3. 38b., 1830/33; Illustrations of Orchidaceus plants, 1830/38; Sertum Orchidacearum, 1836; Theory of horticulture, 1844. Seit 1841 redigierte er den botanischen Teil des "Gardeners Chronicle"

Linearifolius, linienblatterig; linearis, linienförmig, linealisch; lineatus, geftrichelt, liniiert. Linguiformis, lingulatus, jungenförmig.

Linifolius, leinblatterig (Linum, ber Lein). Link, heinrich Friedrich, geb. zu hildesheim am 2. Febr. 1767, Prof. Dr., Direktor des bota-nischen Gartens in Berlin, gest. am 1. Jan. 1851. Schried mit Otto Icones plant. select. hort. dot. Berolinensis; desgl. L., Klopich u. Otto Ic. pl. rar. h. b. Berol. Mitbegrunder und langjähriger Direttor des Bereins gur Beforderung des Gartenbaus in ben preugischen Staaten.

Linnaéa Gronov., Linnaea (Caprifoliaceae-Linnæeae). L. borealis L. Der große Linne muhlte bies liebliche Pflanzchen, um feinen unfterblichen Namen zu tragen; ein zierlicher, immergruner Erbftrauch mit niederliegenden friechenden Zweigen und fleinen runblichen Blattern; Blutenglodchen rötlich-weiß, fehr wohlriechend, ju 2-4 auf langen achselftandigen Stielen; nörblich gemäßigte Bone, bei uns meift in moofigen Riefernwalbern. Rultur in sandiger Beideerde und lichtschattig nicht schwierig.

Linne, Rarl von, geb. am 23. Mai 1707 als Sohn eines Landpfarrers zu Rashult in Smaland in Schweben, ging 1727 zur Universität Lund, später sehweben, ging 1727 zur Universität Lund, später sehweben durch Stedlinge zu vermehren. Lippe. In L.-Det mold sind die Schoffen zu studieren; er machte sich durch seine Studien lagen erwähnenswert. In Schaumburg. hat

Lindéra Thund. (Linder, schwed. Bot., 1716), jum Bitar für bie botanischen Kollegien von gefchlagen und angeftellt, aber burch feine Gegner wieder verbrangt wurde, weil er noch nicht promoviert hatte. 2. erhielt balb barauf Gelegenheit m einer Reise nach Holland. Hier promovierte et 1735 und erwarb sich burch die herausgabe feines berühmten Systema naturae hohen wiffenichaftlichen Ruhm. Auf Boerhaves Empfehlung wurde ihm bie Aufficht über bas botanische Elborabo, ben Garten bes Grafen Cliffort beim Schloffe batte tamp, übertragen, wo er bie Mittel gu einer Reife nach England und nach Paris erwarb, von wo a trop ber ihm bort eröffneten glanzenben Ausfichter gebrangt von ber Sehnsucht nach ber Beimat, 1738 nach Schweben zurudtehrte und als Abmiralitätsant angeftellt wurde. 2. grundete 1739 mit Sopfen und Alftromer bie Atabemie ber Biffenschaften, deren erster Brafibent er wurde. L.s große That ift die Einführung ber binaren Nomenklatur und bet Sexual-Syftems, von bem aber L. jelbft jagte, bağ es nur ein Erfat fei für bas natürliche Guffem, und daß es fallen werbe, sobald die Renntnis bet Bflanzen genügend fortgeschritten fei. Bon 1742 bis 1776 war er Professor ber Botanit in Upiala; er ftarb daselbst am 10. Januar 1778. Hauptwerk u. a.: Genera plantarum, Systema vegetabilim und Species plantarum, ein Berzeichnis der Laufende bon Affangen, Die, bon allen Gegenden ber Ente herbeigeholt, von ihm benannt waren.

Linum L. (Name von L. usitatissimum bei ben Römern), Lein (Linaceae). Schonfte an L grandiflorum Desf., Algerien, leuchtend m, an Grunde dunkel gedugelt, Blumen in rifpign Indetrauben, Juni-Juli bis September, einjährig & züglich gut für fleine Gruppen auf ber Anbatte.

Man faet bie Samen im Mai an ben Plat und bringt bie Pflanzen auf einen Abstand bon 15 bis 20 cm. - Dübiche Biergewächse find bie ausdauernden L. perenne L. (Fig. 506) mit blauen, bei

einer Barietat (var. albiflorum) weißen Blumen bon Mai bis Juli,



Fig. 506. Linum perenne.

jowie L. campanulatum L. und L. flavum L mit golbgelben Blumen in bolbenformigen Strauge. Diese Arten saet man im Mai in Topfe, piliet fie und pflangt fie im Berbfte ober Fruhjahre it Gruppen mit 50 cm Abftanb. Alljahrlich min ber Blute umzupflanzen. L. campanulatum iff in

Budeburg einen Bart bei bem fürstlichen Refibeng- | Tulpe. ichloffe, der fich burch schone, feltene Nadelhölzer Mit ber Erweiterung bes Schlogbaues it ber Schlofplat neuerdings in fehr reichen, regelmäßigen Formen burch ben Stadtgartenbirettor Trip-Gannover verschönt. Die Fürstin-Mutter be-fist einen Part in herrlicher, hoher Lage, welcher vor einigen Jahren durch den Garteningenieur

Menzel-Breslau geichaffen worden ift.

Lippenblutter (Labiaten), umfangreiche Familie von etwa 2600 Arten, charafterisiert durch viertantige Stengel, freuzweis gegenständige Blatter und Zweige und achselständige Blüten in Trug-bolden ober Scheinquirlen. Blüten unregelmäßigblawig (Lippenblüten), selten burch Berwachsung weier Abschnitte regelmäßig 4 lappig (Mentha), mit 4 Staubfäden, von denen 2 länger (didynamisch) find. Fruchtknoten oberftandig, aus 2 Karpellen stilbet, burch Einschnürung der 2 Fruchtblätter ideinbar 4 facherig, mit 4 nugartigen Früchtchen Maujenfrüchte, nuculae). — Einjährig ober ausdeuernd, meist aromatische Kräuter; wenige Halbkräucher, vorwiegend in den gemäßigten und warmen Zonen. Meist reich an ätherischen Olen, von denen viele Berwendung für Parfümerien sinden. Biele L. sind medizinisch wichtig, andere bienen zur Würze, z. B. Basilitum, Bohnentraut, Labendel, Majoran, Welisse, Psesseninze, Ros-warin, Salbei 2c. Ihr Reichtum an Nektar gewahrt gute Bienenweibe. Nur wenige Gattungen uden Biergewächje: Prunella, Coleus, Dracoce-phalum, Leonotis, Monarda, Perilla, Phlomis, Scutellaria, Salvia 2c.

Lippia citriodora Kth. (franz. Arzt in Abessinien Dr. Aug. Lippi, starb 1713) (Verbenaceae) (Aloysia Ort.), Citronenfraut. Rleiner Strauch Berus mit gebreiten Blattern und fleinen, blantichen, wohlriechenden, unbedeutenden Bluten. Ran unterhalt ihn wegen seiner sehr angenehm buftenden Blatter gern in den Drangerien, tann ihn aber im Sommer in bas freie Land pflanzen. L. nodiflora Rich., hell lila, wegen ber vielen Bluten eine reigenbe Bflange für Felegruppen, muß

aber auch froftfrei übermintert werben.

Liquidambar L. (liquidus flüssig, ambra Amber), Am berbaum (Hamamelidaceae). Balsamreiche hohe Baume mit handformig gelappten (abornahnlichen), wechselftandigen Blättern, einhaufigen Bluten, o' in aufrechten Röpfchen bis Uhren; in langgestielten hangenden Ginzeltöpschen. L. Styraciflua L. aus Nordostamerita toloriert im herbst prachtig icharlachrot und verlangt nur Schut gegen Sturmwinde. - L. orientale Mill. (L. imberbe Ait.) aus Rleinasien, weniger boch werbend und gegen Ralte empfindlicher; Blatter etwas tiefer gelappt und fleiner. - Bermehrung burch Samen.

Liriodendron Tulipifera L. (leirion Lilie, dendron Baum), Tulipenbaum (Magnoliaceae) (Big. 507). Ein sehr schöner, bei uns winterharter Baum aus ben Bereinigten Staaten. Die eigentumlich geformten, am oberen Ende icharf abgestutten, an der Seite mit je zwei Lappen ver-tebenen Blatter bilben eine schöne Belaubung. Die großen aufrechten, glodenformigen Blumen mit 3

Die Färbung, ein grunliches Gelb mit einem rötlichen Fled an ber Bafis ber Blumen-blätter, ift nur in ber Nahe auffallenb. Der Fruchtstand ahnelt einem Zapfen; die mit einer leberartigen, flügelähnlichen hulle umgebenen Samen find bei uns meift nicht feimfabig. Gine Abart,

ber bie feitlichen Ginschnitte der Blätter fehlen, wird als var. integrifolia fultiviert. eine andere mit ftark vertieften, eigentümlich gerundeten Ginichnitten als var. obtusiloba. Die buntblätterigen Formen find ohne

besonderen

Wert. Er-

reicht auch



Fig. 507. Liriodendron Tulipifera.

bei uns eine bedeutende Sohe und Starte und ift baber gur Unpflangung, bejonders als Gingelbaum ober in Gruppen frei auf bem Rasen zu empfehlen. Bermehrung burch importierten Samen, bie ber Spielarten burch Bfropfen auf Samlinge ber gewöhnlichen Form, am beften unter Glas.

Lisianthus Russelianus Hook. (lis ober lissos glatt, anthos Blume), richtiger Eustoma Russelianum Don. (Gentianaceae). Rleiner megitanischer Halbitrauch mit glanzenden, graugrunen Blättern und in ben Sommermonaten mit 5-6 cm breiten, langröhrigen, violettblauen Blumen, eine reizenbe Erscheinung, beren Berbreitung nur burch bie etwas schwierige Kultur gehemmt wird. Die Samen werben Mitte Juli etwas weit auseinander in eine Schale gefäet, welche man bis zur Salfte mit zerichlagenen Topficherben und vollends mit feinsandiger, ziemlich fein gesiebter Moor- und lehmiger Rasenerbe füllt. Die Körner brückt man gut an, ohne sie zu bebecken. Den Napf stellt man in ein warmes Gemächshaus bicht unter bas Fenfter und sucht ihm eine möglichst gleichmäßige Feuchtigkeit zu erhalten. Saben die Pflanzchen das vierte Blatt gebildet, so pifiert man sie in ahnliche Napfe mit einem Abstande von 2-21/2 cm in etwas gröbere, fehr fandige Rafen- und Moorerde. 3m warmen Mistbeettaften entwideln fie sich so raich, daß man fie nach 2-3 Wochen schon einzeln in fleine Topfe von 5-7 cm Durchmeffer bei gleicher Erbmischung jeten fann. Die Topichen werben gleichfalls im warmen Diftbeettaften aufgestellt, Die Pflanzen gleichmäßig feucht gehalten und an hellen Tagen jorgfältig gegen bie Conne geschütt - eine Sauptbedingung ihres Gebeihens. Durch mehrmals wiederholtes Entspigen wird man schon im ersten äußeren, kelchartigen und 6 inneren, gefärbten wiederholtes Entspigen wird man schon im ersten Berigonblattern ähneln im äußeren Ansehen einer Jahre hübsche, rundbuschige Pflanzen erhalten. An

fühlen Herbsttagen läßt man Gießen und Spripen | mit Borliebe in Bohnraumen unterhalten und if und hält die Pflanzen saft troden. Bald werden sie im Warmhause bei  $+12-18^{\circ}$  C. dicht unter dem Glase aufgestellt und Ansang Februar in Töpse von 10 cm Durchmesser in Erde versett, welche aus 3 Teilen Moor-, 1 Teil Beibeerbe, 1 Teil feinem Sand, ebensoviel gefiebtem Lehmschutt ober gang verrotteter Mifterbe und aus 2 Teilen feingeschnittenem Torfmoos gemischt ist und durch ein grobes Sieb geworfen murbe. Bieber in bas Diftbeet zurudgebracht, werden bie Bflanzen nach bem Dage ihres Bachstums wiederholt entipitt, jeboch nicht später als Anfang April. 3m Commer muß man an warmen Tagen etwas luften, Die Bflanzen sprigen und sorgsältig beschatten. Haben sie 8—10 ober mehr Zweige gewonnen, so setzt man sie mit Benutzung berselben Erdmischung in Topfe von 15—18 cm Durchmesser. Zeigen sich endlich die Blutenknofpen, fo bringt man fie in ein Gemachshaus bicht unter bas Glas, halt fie halbichattig und unterläßt bas Sprigen.

Liftere gleich Balbrand, Balbfaum. Lithospermum L. (Pflanzenname bei Dioscoribes, lithos Stein, sperma Same), Steinfame (Boraginaceae). Ausbauernde Rrauter ober fleine Sträucher, Korolle trichterförmig mit offenem Schlunde und gebartetem, bipaltigem Saume, Rüßchen steinhart. Strauchartig sind L. fruticosum L., Sübeuropa, etwa 60 cm hoch, mit schonen blauen Blumen, und L. petraeum A. DC., Dalmatien, faum fpannenhoch, von angebrudten haaren weiflich, mit prachtig himmelblauen Blumen in enbständigen Trugdolben. Letteres liebt ein fehr fanbiges, nicht fettes Erbreich und einen sonnigen Stanbort und eignet fich auch gur Topffultur und für fünftliche Feljengruppen. Bermehrung burch Stecklinge im Berbft in Sand und unter Glas. Ersteres wird am beften im trodenen, hellen, froftfreien Raume durchwintert und im Mai an sonniger Stelle ausgepflanzi; halt auch unter guter Dedung aus. Das in unferen Balbern einheimische L. purpureo-coeruleum L. tann zur Bepflanzung halbichattiger Stellen bes Gartens verwendet werden.

Litoralis, litoreus, strand- ober füstenliebenb. Littonia modesta Hook. (Samuel Litton, Brosessor ber Botanit, Dublin), fnollenwurzelige Litiacee aus Port Ratal, mit rantenber Blattspige. Blätter unten zu brei, oben gegenständig, Blumen achselftandig, ziemlich groß, nidend, orangerot, mit glodigem, jecheblätterigem Berigon. Var. Leicht-linii größer und bunfler. Auftur wie Gloriosa.

Lividus, bleifarbig.

Livistona R. Br. (nach Baron von Liviftone), Schirmpalme. Gine ber bervorragenbften Balmengattungen, charafterifiert burch mehrere Blütenscheiben am Grunde bes Kolbens, zwitterige Bluten mit dreiteiligem Relche und ebenfolcher Krone. Frucht eine meift einfächerige, einsamige Beere. Die berbreitetste Art ift L. chinensis Mart. (Latania borbonica hort.), China. Die prachtigen Blatter find gefaltet-facherformig und ihre langen Stiele an beiden Rändern mit abwärts gerichteten Stacheln besett. — L. australis Mart. (Corypha australis R. Br.) (Fig. 508) aus Reuholland, mit fast treis- boppelt so groß, dunkelazurblau mit violets runden, fast horizontal abstehenden, am Rande vielmal eingeschnittenen Blättern. Beide werden blaue Blumen mit reinweißem Auge; var. wa

besonders die lettere eine fehr dankbare Stuben pflanze, welche gegen trodene Zimmerluft, Tempe raturwechsel 2c. ziemlich unempfindlich ift. Im Ralthause überwintert hält sich L. chinensis lang Rabre in bescheibenen Dimensionen, mabrent



Sig. 508. Livistona australis.

sich im Warmhause rasch zur prachtigen Plan entwidelt. In ihrem Baterlande bilben fie gr Baume mit unbewehrtem Stamme. - Ander Arten find: L. rotundifolia Mart., 300, L olivaeformis Mart., Java, L. altissim M. Sunba-Infeln. Rultur f. Balmen.

Der 2. (wortlich überfest kim) ber Loam. englischen Garten ift meiftens Rompoftede.

Loasa Juss. (einheimischer Rame) (Louise Aufrechte ober minbenbe Rrauter bes to Amerika, mit rauhhaarigen, wechsel- ober # ftandigen, gangen und gelappten Blattern, met Brennhaaren befest find. Bluten groß, eines traubig oder rispig. L. papaverifolia H. B. K. bat traubig angeordnete Bluten, sie sind weiß m haben eine gelbe, lebhaft rot- und weispanadient Nebenkrone. In den Gärten gewöhnlich als bevulcanica Andre oder L. Wallisii hort. bekan L. urens Jacq. (L. hispida L. fil.) hat ge Blumen. Man sate biese einjährigen Arten zeitigen Frühjahre warm aus und pflanzt fie ips an einem marmen Plate aus.

Lobélia L. (nach Matth. be l'Obel, gest. 161 Lobelie (Campanulaceae, Unterfamilie Lobel ceae). Blumentrone zweilippig, Oberlippe steiner, aufrecht, geschligt, Unterlippe meist ftehend, stärker entwickelt, dreispaltig, biewe bloß dreizähnig. — L. Erinus L., Südafrita, dis mehrjährig, klein, buschig, 12—15 cm ben größten Teil des Sommers hindurch ichonen blauen, im Schlunde weißgefledten Bim Teilweise noch schöner finb: Var. speciosa (Cry Palace) mit größeren, buntelblauen Blumen reinweißem Schlunde, zur Gruppenbilbung züglich geeignet. Var. grandissora, Blumen boppelt so groß, dunkelazurblau mit violete Resteren, ihre Untervarietät superba hat dunke

**brata** (Paxtoniana), Blumen groß, bläulich-weiß | zur Bilbung von Gruppen, von Einfassungen (var. t dunflerem Blau gerandet; var Lindleyana grot: var. Pearl mildweiß 2c. Eine neue und r interessante Barietät ist var. flore pleno (Fig. D), mit gefüllten Blumen von leuchtendem Blau. herdem haben sich von dieser Lobelien-Art n und nach mehrere Raffen entwickelt. rielben, gracilis erecta, ift eine unterjette, edrige, buichige Bflanze mit rofenroten, tarmefinten, blauen ober weißen Blumen, je nach der mietät; zwei der hierher gehörigen Spielarten nd var. Crystal Palace compacta, mit dem abine der Erecta-Form und den Blumen der eigenennten var. speciosa, und var. stricta ultilora, ausgezeichnet burch ungewöhnliche Reich-Migleit. — Eine andere Art, L. ramosa Bnth., #Australien, unterscheidet sich durch stärkere Berdung: 15—25 cm hoch, die Unterlippe der Blüte t vorwiegend entwickelten, rundlichen Mittelwen. Blumen intensiv blau, im Schlunde mit em weißen Fleck, bei einer Barietät weiß, bei



Fig. 509. Lobelia Erinus flore pleno.

ner anderen rosenrot. Auch von dieser Art besen die Gärten eine niedrigere (10—15 cm), dichthhige Form, var. nana compacta.

Die fehr feinen Samen ber L. werben im Marg-ril in bas Diftbeet gefact, die Bflangchen in halen pitiert und bis zum Auspflanzen unter Glas halten. Durch wiederholte Ausjaaten tann man Bor vom Mai an bis zum Eintritt der ersten bfte verlängern, selbst bis tief in den Winter nein, wenn man die Pflanzen in Topse sett und mäßig erwärmten Bohnräumen oder im Gehohause unterhält. Übrigens tann man die L. im herbst burch Stedlinge vermehren und ffrei überwintern ober im Frühjahre aus jungen weben überwinterter Stöde. Die Stecklinge bettzeln sich im Warmbeete unter Glas sehr balb. emlinge wie Stecklingspflanzen muffen jo jung e möglich ausgepflanzt werden, lettere natürlich ak die Barietaten je nach ihrem Habitus in der

erecta und stricta), von gangen Teppichbeeten, für Ampeln, wie auch für Topfe, ift befannt.

Berennierende Arten Mexitos und Carolinas, bon gang abweichendem Sabitus und mit leuchtend roten ober icharlachroten Blumen find: L. fulgens Willd., splendens Willd. und cardinalis L., 80 cm hoch und darüber, mit aufrechten Stengeln, an beren Spite bie Blumen in langen, oft ahrenformigen Trauben stehen. Bon L. cardinalis bat man eine Barietat (Queen Victoria) mit purpurroten Stengeln und Blättern. Alle biefe hohen Lobelien find in fleinen ober größeren Gruppen auf bem Gartenrasen von ausgezeichneter Wirfung. Berlangen etwas frischen, sanbig-lehmigen Boben, besser noch Seibeerbe und Uberwinterung an einem froftfreien, trodenen, luftigen Orte bei fparlichem Begießen am Topfrande herum. Bermehrung burch Aussaat im Frühjahre in Töpfe mit Beibeerbe im Schatten und frostfreie Uberwinterung ber pitierten Bflangen. Bon Erfolg ift auch bie Bermehrung burch Stock-teilung im Fruhjahre ober aus Burgelftedlingen im warmen Beete. In berselben Beise fustiviert man L. syphilitica L. aus Norbamerita.

Lobocárpus, spaltfrüchtig. Lobulatus, fleingelappt.

Lobus, lappig (in Busammensegungen).

Locularis, loculatus, loculosus, facherig. Lobdiges, Billiam, geft. ben 28. Dezbr. 1849, einer ber tuchtigften Rultivateure. Dit ibm ftarb ber lette Inhaber ber alten berühmten hanbels-gartnerischen Firma Conrad &. & Sohne in Hadneh bei London. — Conrad L. hat von 1818—1824 bas fehr geschätte Botanical Cabinet herausgegeben.

Lodoicéa Sechellarum Labill. (nach Laobite, Bringeffin von Troja, ?) (Cocos maldivica Pers.), bie Rotospalme ber Sechellen, doppelte Rotosnuß, eine der interessantesten Balmen, in den europäischen Garten noch felten, 14-24 m hoch, mit ichonen, großen, hanbförmig-fächerartigen, 6 m langen Bebeln. Die bidzischen Blüten bilben einen kolbenartigen Blutenstand. Die Frucht ift bie größte Baumfrucht ber Erbe, sie wird bis 12 kg ichwer, hat eine ovale, abgeplattete, nach der einen schmalen Seite, dem Keimloche gegenüber, nierenförmig eingeschnittene Form und ift etwa 40 cm lang, 30 cm breit, 12—15 cm dick. In jeder Frucht befindet sich 1, selten 2—3 nußartige Samen, eingehüllt von ber knochenartigen Schale ber Frucht, welche eine folche Sarte besitt, daß fie taum von einem schneibenden Wertzeuge angegriffen wird. Jede Pflanze trägt in der Regel 10—30 reife Früchte, aber erst in einem Alter von 20—30 Jahren, außerdem braucht jede Nuß 10 Jahre zum Neifen. Die Fruchte gur Reimung zu bringen, erfordert die höchste feuchtwarme Temperatur.

Loffelkrauf, Cochlearia officinalis L. (Cruciferae), an ben Meerestuften bes nörblichen Europa, zweijahrig, die Blatter werben vielfach als gewurzhafte Zuthat zu Kräutersalaten, besonders aber gegen Storbut 2c. benutt. Berlangt feuchten, loderen, nahrhaften Boben und, ba es gern von Erbflohen angegangen wird, eine schattige Lage. Aussaat im April und Mai. Die Samen gehen erst nach 6-8 tichiebenartigsten Beise benutt werden konnen, Wochen auf, und das Beet muß deshalb feucht erhalten werben. Blatter nicht mehr brauchbar.

Lobbeete legt man in Sommerkästen und in Barmhäusern an. Wie ichon ber Name fagt, bient hier die Lobe ale fermentierendes Material gur Ermarmung des Bodens, in ben die Bflangen mit ihren Topfen eingesentt werben.

Logofute ift ein Schleimpilg, ber in Loh-und Mistbeeten häufig vortommt und in Form eines bottergelben, eigentumlich riechenben, ichaumigen Schleimes auftritt; er überzieht in biefer Form die Blatter der Bflangen, an denen er in bie Sobe friechen fann, und verhindert ben Butritt von Licht und Luft. In die Bflanzen einzu-bringen vermag ber Bilg, ber Aethalium septicum (Fuligo varians) heißt, zwar nicht, aber er tann fleine Pflanzen, namentlich Stedlinge, burch gangliches Ubergieben zum Absterben bringen. Bei ber Reife umtleibet fich die Schleimmaffe mit einer weißlichbraunen, taltigen Krufte und zerfällt im Innern ganglich zu einer Unmaffe violettbrauner Sporen, die bei der Reimung tierahnlich bewegliche Formen entwideln. Es empfiehlt fich rechtzeitige Entfernung Auch andere Schleimpilze ber Schleimmaffen. überziehen plöglich die Stedlinge, z. B. Spumaria alba Bull., und tonnen fie toten. G. a. Bermehrungspilze.

Loge ist jum Bwede ber Leberbereitung ge-mahlene Gichenrinde. Man tann sie, nachdem sie ihren Gehalt an Gerbfaure an Die tierische Saut abgegeben hat, ftatt bes sonft üblichen turgen Dungers gur Bebedung bes Bobens (f. Bobenbedung) bei Neupflanzungen benupen, um ihm baburch eine gleichmäßige Feuchtigfeit zu sichern und bas Auftommen bes Untrautes zu verhindern. Die 2. fann im Berbite untergegraben werden und ift ein treffliches Mittel, bas Erbreich gu lodern.

Sie wird auch zu Lohbeeten (j. b.) benutt. Jogkaffen (Brellfaften). Derfelbe bient zur Rultur und Bermehrung tropischer Gewächse burch Sted-linge und als Sommerausenthalt junger Barmhauspflanzen. Gin folder Raften wird über ein auf bem Boben angelegtes, 60 cm hobes und 2 m breites Dungerbeet aus frischem Pferdemist gestellt. Er fann hinten 75 cm, born 45 cm hoch fein und feine Tiefe 1,30-1,60 m betragen; er muß einen Umschlag ans Pferdemift erhalten, ber fo oft erneuert wird, als bas Beet feine Barme verliert. Uber die Düngerlage wird eine 30-45 cm hohe Lage Lobe gebreitet. Ift Dunger schwer zu besichaffen, so tann man bloße Lobe anwenden, boch muß sie in biesem Falle 60—70 cm hoch liegen. In teinem Falle aber foll die Lohe festgetreten werben, ba bie von loderem Material erzeugte Barme weniger heftig wirft und langer anhalt.

Loiseleuria Desv. (frang. Arzt Loifeleur-Deslongchamps, geft. 1849), 3mergagalee (Ericaceae-Phyllodoceae). L. procumbens Desv. (Azalea procumbens L.). Rafig ausgebreiteter, heibeartiger Bwergftrauch ber Pyrenden, Alpen und nordlichen Polarländer: Blätter gegenständig, immergrün; Bluten flein, weiß bis roja, in armen enbständigen

Dolbchen; für Steinpartieen.

Lolium L. (Rame eines Unfrautes bei Birgil), Lold (Gramineae). L. perenne L., bas fogen auch Bastarbe mit L. ciliosa kommen vor: f. plas

Im zweiten Jahre find die "Englische Raigras", ift eines ber besten Grafer für eine Rasenflächen und darf in teiner Grasmischung fehlen. Bielfach wirb, um schnell einen fconen faftig-grunen Rafen zu erhalten, nur L. gefaet, boch ift eine Mischung verschiebener Grasarten ftets vorzuziehen, benn trop feines Ramens ift es bei uns meist nur 2 jährig. Erträgt sehr gut des Begehen des Rasens. — L. multislorum Lam. (L. italicum R. Br.), das "Italienische Raigraf", viel üppiger, für Rafen weniger zu empfehlen, für Riefelfelder aber das beste Gras, giebt 6—8 Schnitte.

Lomária gibba Labill., f. Blechnum. Lomátia R. Br. (loma, lomatos Caum) (Proteaceae). Deift auftralische, jest nur noch sein kultivierte Sträucher. L. longifolia R. Br., Renholland, Blatter linien-langettlich, glatt, Blumen achselständig, grunlich, in Trauben; Juli. - L. ilicifolia R. Br., Blatter eirund, dornig gegabut; Blüten traubig, August. — L. ferruginea R. Br., eine ber ichonften Arten aus Chile, Blatter wie farbig, boppelt gefiebert, Blumen grun, innen farmefinrot. Rultur f. Broteaceen.

Lomentácous, glieberhülfig.

Longaevus, langlebig; longicuspis, langipitig; longifiórus, langblumig; longifólius, lang blätterig; longipes, langfüßig, langgestielt; long-rostris, langgeschnabelt; longiscápus, lang-ichaftig; longispinus, langstachelig.

Lonicera L. (Abam Loniper, geft. 1586, State phyfitus in Frantfurt a. DR.), Geisblatt un Sedenfiriche (Caprifoliaceae-Lonicereae). 20 rechte ober ichlingenbe, niedrige bis feir Straucher mit röhriger ober glodiger, oft ung mäßiger 5 zähliger Blumenfrone und 1-3 Meige Beeren.

Untergattung I. Caprifolium Just (1883) Gattung), Geisblatt. Schlingftraucher: Wither häufig verwachsen; Bluten in endständigen Ri und unter biefen oft noch in Quirlen; bem meift einfacherig; befannte und beliebte, find lich auch als Caprifolium gehenbe Schling i Laubenstraucher. Um häufigften angepflanzt in Die folgenden 3 formenreichen Arten: L. Capit folium L. (Fig. 510), Garten-Geisblatt (Capit folium hortense Lam., C. italicum Borkk) Obere Blattpaare verwachsen; Blütentopi sische Blumenkrone dunketrosa bis weiß, gelbic ver blühend, wohlriechend; Kronenröhre rachenformi Staubgefäße und Griffel weit hervorragend; Thüringen bis zum Raufasus. — L. Periclymens L., Wald-Geisblatt, der vorigen ähnlich, boch im liche Blätter getrennt und Blütentopf gestielt; breitung wie vorige und nordlich bis ju ben D feelandern; einzelne Laubzweige bilben öfters 6 Rande buchtige Blatter (var. quercifolia hort.). L. sempervirens L. (Caprif. semperv. Mich. aus bem marmeren norboftlichen Amerita; Blum frone fast regelmäßig bis ichwach ober undem 2lippig; Blütenstand reich quirlig und topfbli gestielt, obere Blattpaare verwachjen; Bluten ichon, icharlachrot, geruchlos. Gartenformen noch lebhafter roten Bluten find: var. specie hort., var. coccinea superba hort. und die aber zärtliche var. punicea hort.; mit zart gelben Blüten: var. flava hort. (flava nova hort.

Lonicera. 467

tierensis (L. occidentalis plantierensis Simon-Louis), f. fuchsioides hort. (L. sempervirens minor Ait., Fig. 511) und f. Youngii hort.



Fig. 510. Lonicera Caprifolium.

Beniger verbreitet sind bei und: L. splendida Boiss. aus Spanien, schon, aber Winterschut erforbernd; aus dem westlichen Nordamerita die ge-



Lonicera sempervirens forma fuchsioides.

bereiften Blattern und

farolina und Georgien, mit größeren Blumenkronen, ist schwerlich in Kultur; Bastarbe bieser Gruppe bürsten sein: L. Douglasii hort., L. hirsuta × Sullivantii Sarg., L. flava hort. — Die sübeuropäische immergrune L. implexa Ait. erträgt unsere Winter taum; ebenjo L. etrusca Santi; etwas harter zeigt sich ein als L. gigantea gehendes, ber letteren nahe stehendes Geisblatt. Untergattung II. Nintooa Sweet. Schling-

ftraucher; Beeren frei, Blatter ftets getrennt, Bluten gepaart, achsel- bis enbständig, rachensörmig, weiß bis hellgelblich und auf dem Rücken purpurn, köstlich buftend, benen von L. Caprifolium ahnlich: L. japonica Thunb., Blüten achselftändig; Tragblätter fehr groß bis groß, laubartig; Fruchtinoten tahl; Japan; unsere Binter unter Dece ertragend. Sehr formenreich: var. chinensis Wats. (als Art), var. flexuosa Thunb. (als Art, L. brachypoda hort., nicht Wall.), var. aureo-reticulata hort.

Untergattung III. Eulonicera (Chamaecerasus kort. gall.), Hedentirsche. Nicht winbenbe, niedrige bis hohe, selbst baumartige Sträucher: Bluten gepaart (fehr felten nur einzeln), meift achselftanbig; Blatter ftets frei; beliebte bant-bare Bart- und Bierftraucher. Gegen früher hat sich die Zahl der jett kultivierten Heckenkirschen, von benen übrigens manche hier nicht angeführte nur botanisches Interesse haben oder gegen unsere Winter recht empfindlich find, etwa verdreifacht. Aronensaum beutlich — A. Labiatiflorae. 2lippig. A. 1. Borblattchen fehlenb, Blatter halb immergrün, steif gewimpert; Blüten vor ober mit bem jungen Laube, weiß bis gelblich und rötlich; chinesische, gegen Frost etwas empfindliche, aber durch die frühe duftende Blüte empfehlenswerte Arten: L. fragrantissima Carr., Triebe meist tabl, Blatter breit, eiformig. — L. Standishii Carr., Triebe steifhaarig, Blatter breit-lanzettlich.
— A. 2. Borblattchen vorhanden; Blatter sommergrun. A. 2a. Beeren schwarz: L. orientalis Lam. (L. caucasica Pall.), Beeren zu einer Znabeligen Doppelfrucht vereinigt; formenreiche, üppig wachsenbe Art; Kleinasien und Kaukasus bis Himalana. — L. nervosa Maxim., Beeren şrei, Blumenstiele kürzer als die purpurnen Blüten; China (Kanju). - L. nigra L., Beeren frei, groß, Blumenstiele weit länger als die kleinen, heller bis dunkler rosa Bluten: Gebirge Mitteleuropas, Alpen, Byrenaen. Schon belaubte, viel Schatten ertragenbe Hedenfirsche; bilbet Bastarbe mit L. Aylosteum und L. tatarica. — A. 2b. Beeren meist rot, seltener orange, gelblich ober weiß. A. 2b\*. Blütenstiele langer als Fruchtfnoten mit Relch: a. Kronenröhre bid, mit auffallend bidem Soder, Unterlippe immer am Grunde bartig; Blumen trub roja bis buntelpurpur: L. alpigena L., die meisten Fruchtknoten bis nahe zur Spitze verwachsen, Tragblätter länger als Fruchtknoten und Relch, Blütenstiele bis halb so lang als die Blätter, nach oben beutlich verbidt; Gebirge Mittelbeutschlands bis Byrenaen, Alpen und Drient. Bilbet Baftarbe mit L. Ledetrüb kupfersarbigen bouri (L. propinqua Zabel). — L. Maximowiczi Maxim, Kandhauti A. Gr. mit ähnlicher Maxim, Kandhauti, L. Sullivantii A. Gr. mit ähnlicher Maxim, Kandhauti, Kellogg, Korstwest-Amerika. — L. conjugialis Kellogg, Korstwest-Amerika. — L. 2b\*. \( \beta\). Kronzöhre schlank, nicht ober schwach gehödert; Unterlippe innen am Grunde kahl;

Blumenfrone heller ober dunfler rofa (bei Abarten | Fisch. et Mey.), Bluten rotlich; Beeren rollichauch weiß, aber bann nicht gelb verbluhenb): L. tatarica L. (Fig. 512), allbefannter, meift hoher Bierftrauch aus bem füdöftlichen Rugland, ber Tatarei und Sibirien, in Buchs, sowie Große und babei Farbung (von weiß bis buntelrosa) und Ein-schneibung ber Oberlippe ber Blumentrone sehr abanbernb; Blatter am Grunde herzformig und nebst ben jungen Trieben tahl ober seltener feinhaarig; geneigt zu Bastarbbildungen. — L. micrantha Regel (L. tatarica v. micrantha Trautv.), Turtestan, vielleicht nur kleinblumige Rasse borigen. — L. Korolkowii Stapf, Blätter klein, graubläulich-grun, fast kahl bis weichbaarig; Blumen klein, fehr zahlreich, meift hellrosa; schone, hohe, feinzweigige, burch ihre Belaubung sogleich auffallende veränderliche Hedentirsche, wurde als L. micrantha und als L. microphylla aus Turfestan eingeführt und mit L. floribunda Boiss. et Buhse verwechselt. — A. 2b\*. y. Blumenkrone weiß, gelblich-weiß bis gelb, gelb verblühend. . Borblättchen frei, Tragblätter nicht laubartig. \_ +. Fruchtknoten brufen-

los: L. Morrowii A. Gr., weichfilzig; Blatter furg und plöglich zugeipist; Oberlippe

tief geteilt, Staubfaben

fahl; Bluten weiß bis

hellgelb, Beeren blutrot; Japan; Strauch sich ausbreitend, sehr reichblumig. Bilbet

Baftarbe mit L. tata-

rica (L bella Zabel),

bie burch ihre meift großen, von rein weiß

bis bunkelrosa ge-

färbten Bluten gu ben

schönsten Formen ber Bedentiriche gehören.



Fig. 512. Lonicera tatarica.

- L. Ruprechtiana Regel, Blätter ei-lanzettlich, allmählich lang zugespitt; aufrechter, ipater fast kahler Strauch; Oberlippe etwa bis zur Witte geteilt, Staubfaben zottig; Beeren rot ober gelb; subliche Manbschurei. Bilbet fehr formenreiche, boch nicht lebhaft rot blühende Bastarbe mit L. tatarica (L. notha Zabel), sowie mit L. Morrowii (L. muscaviensis Rehder) und deren Hybriden. 🔲 ††. Fruchtknoten kleindrüsig: L. Xylosteum L., gemeine Bedenfirsche; Borblattchen breit rundlich, abgeftumpft; Bluten weißgelblich, außenfeits öfters rötlich angehaucht; Beeren buntelrot; reich an Formen und Abarten; Europa und angrenzendes Afien. L. chrysantha Turcz. (L. Regeliana Kirchner), Blatter und Bluten größer; Beeren johannisbeerrot; Afien. — [ ]. Borblättchen zu einer die Fruchtinoten umichließenden Gulle verwachien; Tragblatter groß, laubartig: L. iberica L., Blüten meift enb-ftändig; Kautajus, Rordperfien. — A. 2b\*\*. Blütenftiele fast fehlend; Borblattchen paarweise, felten alle 4 miteinander verwachsen. a. Beeren gefarbt: L. Maackii Maxim., Bluten groß, rein weiß; Beeren flein, blutrot; nordöftl. Ufien. - L. nummulariifolia Jaub. et Spach (L. turcomanica Belaubung und scharlachroten Blumen, lettere en

gelb; Berfien bis Turkeftan. — 3. Beeren meiß, burchscheinend: L. diversifolia Wall., Bumen erft Ende Juni, groß, weiß aufblühend, goldgelb verblühend; himalaya; veranderliche, für geichuht Lagen schöne, sast baumartige Sedentiriche (Xylosteum translucens hort. gall.); var. quinquelocularis Hardw. (als Art), alle 4 Borblattchen vermachsen. - B. Regulariflorae. Rronensaum sast regelmäßig. 1. Kronenröhre ungehöden: L. spinosa Jacquem., var. Albertii Rezel (als Art), Blätter linealisch; Blüten rosa, bustend; dich buschig und niedrig; Turkestan. — B. 2. Kronenröhre gehodert. B. 2a. Borblattchen die Fruchtfnoten überragend, meift paarweise verwachsen, Tragblatter fehr groß, gur Fruchtzeit gefarbt; Rordweftamerita: L. Ledebouri Eschsch., fpatblubend (Juni bis August), Blutenstiele aufrecht, Bluten gelbrot, Beren bunfelpurpur bis ichmars; burch bie fpater roten Tragblätter sehr zierend. — Rahe verwandt sind L. involucrata Banks und L. flavescens Dipp. (L. Webbiana hort. gall., nicht Wall.). — B. 2b. Borblättchen sehr klein ober sehlend. a. Angblätter sehr groß, die behaarten Fruchtnoten umhüllend: L. dispida Pall., Blumen gelblich, groß, überhängend; Beeren rot; Altai, himalaha. B. 26\*. Fruchtinoten fahl, nicht von den Tragblätten umhüllt: L. gracilipes Miquel (Xylosteum Philemelae hort.), Blütenstiele fast nur 1 blütig, Blüten hellrosa; Beeren rot; Japan. — L. pyrenaica L., Blüten weiß bis rötlich; Beeren rot; Pyrenaen. — L. coerulea L., Fruchtknoten unter sich sei, abs mit der Borblättchenhulle zu einer schwarzbienen, heller bereiften Doppelbeere verwachiend; Mitte gelblich; fehr formenreiche, frühblühende Sedeling; Nord- und Mitteleuropa, Nordasien, Nordands. — Bermehrung durch Samen, Ableger, Steinfa und frautige Stedlinge.

Lopézia Cav. (nach) bem Spanier Fr. 2004 (Onagraceae). Megifanische Gattung; Blumentone unregelmäßig fünfblatterig, bie zwei feitlichen Blatter fpatelformig, bas untere tappenformig gefaltet, bie beiben oberen am Grunde briffs L. coronata Andr., Blumen rosaweiß, purpun geflect, in langen, beblätterten Trauben, nach Art ber feineren Sommergewachse im freien Lande; be andere strauchige, L. minista DC., mit zahlreiden mennigroten Blumen faft ju jeder Jahreszeit, im Barmhaufe. Wird aus Stecklingen im August erzogen und ist eine gute Zimmerpflanze. Lophánthus, helmbuschblütig.

Lophospérmum, f. Maurandia. Lorbeer, f. Laurus. Lordeerkrang, f. Krang. Lordeerrofe, f. Nerium. Loricatus, bepanzert. Loriformis, riemenformig. Lotosblume, agyptische, j. Nymphaea Low;

indifde, f. Nelumbo.
Lotus L. (Name verschiebener Bflanzen bei bet Alten; bei homer auch eine Rleeart), hornilee (Leguminosae). Häufig kultiviert L. peliorrhynchus Webb. (Fig. 513), kanarische Infeln, und L. Jacobaeus L. von der Infel St. Jacobi. Erker eine prachtige Ampelpflanze mit feiner filberweißer

äftiger, aufrechter Halbstrauch mit schwarzbraunen oder braun und gelben Blumen. Beibes Ralthauspflanzen, im Commer im Freien zu fultivieren.



Fig. 513. Lotus peliorrhynchus.

Ran zieht sie leicht aus Samen an und vermehrt fie durch Stedlinge.

Simenmaul, f. Anthirrhinum.

Simenaan, Milchbuich (Taraxacum officinale Web, Compositae). Ein bei uns viel verbreitetes w bon jedermann gefanntes Unfraut. Die burch Anter verbefferte Form bient in Frankreich und engelnen Gegenden Deutschlands gebleicht als Salat. Libed befigt rings um die Stadt Wallanlagen. Indif difentliche Gartenanlagen umfassen zusammen 77 ba. Die Baumpflanzungen haben eine Ausdinnig von 40000 ifd. m. Leiter der Anlagen ist Sudigitner Langenbuch. Außer den angeführten kriegen befinden sich noch drei freie, öffentliche Krindibe von 16 ha Größe und 14 ha Staatsfort in ben Borftabten, welche ebenfo wie ber unmittelbar an die Stadt anschließende, mit Bromendenwegen verfebene Staatsforft vom Publitum

an Bromenade benutt werden.

incas, Dr. Ebuarb, einer ber bebeutenbften Bomologen Deutschlands, geb. 19. Juli 1816 zu Ersurt, gest. 24. Juli 1882 zu Reutlingen. Er erlernte die Gärtnerei im Luisium bei Dessau und tat 1834 als Gehilfe in den königl. botanischen Barten zu Greifsmalb ein, wo er bei Hornschuch botanische Borlefungen hörte. 1835 mar er Gehilfe m ber damals größten beutschen Sanbelsgärtnerei bon & A. Haage jun. in Erfurt und trat im Brubjahre 1838 eine Gehilfenftelle im fonigl. botanischen Garten in Minchen an. Hier hörte a naturwissenschaftliche Borlesungen und erfreute ich einer wesentlichen Forberung seiner Studien durch Martius und Zuccarini. Rach breijährigem Aufenthalt in München wurde L. als Gartner ber botanischen Gesellschaft zu Regensburg angestellt. Im Juni 1843 wurde er als Institutsgärtner Borftand ber neu zu gründenden Gartenbauschule ju hohenheim und Lehrer bes Gartenbaues an ber landwirtschaftlichen Atabemie Sobenheim. 3m Jahre 1860 verließ L. biefen Boften und grundete fternformig verzweigte Haare hinein (innere Haare). de Bomologische Institut zu Reutlingen, Die erfte Dieselben find ftart verholzt und führen Ralffrystalle

berartige Anftalt in Deutschland. Bis 1877 war 2. Weichaftsführer bes Deutschen Bomologen-Bereins, gu beffen Grunbern er gehörte. Eigentümer bes Instituts ist zur Zeit sein Sohn Friedrich, ber, in die Fußtapfen des Baters tretend, gärtnerisch wie litterarisch ben alten gefeierten Ramen in Ehren halt. Er ift Geschäftsführer bes Deutschen Lomologen-Bereins und fonigl. Otonomierat. Institut umfaßt nebst einer Zweiganstalt in Unter-Lenningen einen Flachenraum von 20 ha. -Bon ben fehr gahlreichen Schriften bes Dr. Eb. L. seien nur genannt: Der Gemüsebau, Lehre vom Obstbau, Obstbenutung, Kurze Anleitung zur Obst-tultur, Lehre vom Baumschnitt, Auswahl wertvoller Obstiorten (3 Bbe.), Bomologische Tafeln zum Bestimmen von Obstsorten (3 Bbe.), Christ-Luca?' Gartenbuch, Ginleitung in bas Studium ber Bomologie, Bollständiges Handbuch der Obstelltur, Mustriertes Handbuch der Obstelnde (in Gemeinschaft mit Jahn und Oberdieck). Biele sind von bem Sohne neu herausgegeben, ber auch die Rebaktion ber Bomolog. Monatshefte fortführt.

Lúcidus, starfglangend, licht.

Lucorum, hainliebend (lucus, ber Sain). Luffa Cav. (arab. Rame), Schwammfürbis. 5-6 m hochfletternbe Cucurbitacee mit chlindrifchen Früchten, deren Gefäßbundel ein trocenes, fajeriges, gabes Gewebe bilben, als Luffajdmamme an Stelle des Badeschwammes und zum Frottieren benutt. Bewohnen meist die Tropen der alten Belt. L. cylindrica L., Blätter mit 5—7 spigen Lappen, Früchte 20-30 cm lang, cylinbrifch, grun. L. acutangula Roxb., Lappen ber Blätter mehr rundlich, Früchte teulenförmig, scharffantig. Man erzieht fie wie andere Cucurbitaceen und benutt sie jur Bekleibung von Spalieren ober ausgestedtem hohen Reisig. Barme, boch luftige Lage, leichte humusreiche Erbe und Bobenfrische, die durch häufiges Gießen und Bebeden des Bobens mit furzem Strohmift zu unterhalten ift, find bie Bebingungen ihres Gebeihens. Reife Früchte erzielt man nur unter Glas, 3. B. in Biftoriahäusern. Luft, f. Atmosphäre.

Suftbebatter finden fich in ben Geweben ber höheren Pflangen faft überall. Es bienen bagu bie Intercellularraume ober Erweiterungen berfelben, welche einerseits untereinander, andererseits mittelft ber Spaltöffnungen mit ber atmosphärischen Luft in Berbindung stehen. Dieses Luftgangspftem ift für das Leben der Pflanze unentbehrlich und dem Bedarf der Pflanzenwelt angepaßt. So bedürfen manche Pflanzen, z. B. Sumpf- und Wafferpflanzen, großer Luftraume; biefe entstehen einesteils burch Loderung bes Beliverbandes, anderenteils, obwohl selten, burch Auflösung (Resorption) ber Zellwände, wodurch sich in den Geweben große Hohlräume bilden. Das durch regesmäßige Lüden zwischen sternförmigen Zellen ausgezeichnete Martgewebe ber Binfen (Juncus-Arten) hat man Merenchym genannt. In die L. der Aroideenblattstiele machfen oft Haargebilbe hinein, die entweder durch Festigkeit und Elasticität wirken, ober welche Krystalinabeln in sich aufspeichern. In die L. der Nymphaeaceen-blatt- und -blütenstiele wachsen sehr charakteristische, Blumentrone heller oder duntler rosa (bei Abarten auch weiß, aber dann nicht gelb verblühend): L. gelb; Bersen bis Turkestan. —  $\beta$ . Beeren weiß, tatarica L. (Fig. 512), allbetannter, meist hoher durchscheinend: L. diversifolia Wall., Bumen erft Bierftrauch aus bem fuboftlichen Rugland, ber Tatarei und Sibirien, in Buche, fowie Große und dabei Farbung (von weiß bis buntelroja) und Ginschneidung ber Oberlippe ber Blumentrone fehr abandernd; Blatter am Grunde herzsörmig und nebst ben jungen Trieben tahl ober seltener feinhaarig; geneigt zu Bastardbilbungen. — L. micrantha Regel (L. tatarica v. micrantha Trautv.), Turteftan, vielleicht nur fleinblumige Raffe ber vorigen. - L. Korolkowii Stapf, Blatter flein, graubläulich-grun, faft tahl bis weichhaarig; Blumen klein, fehr gabireich, meift hellrofa; schone, bobe, feinzweigige, burch ihre Belaubung fogleich auffallende beränderliche Sedenkirsche, wurde als L. micrantha und als L. microphylla aus Turfestan eingeführt und mit L. floribunda Boiss. et Bukse verwechselt. — A. 2b\*. y. Blumenkrone weiß, gelblich-weiß bis gelb, gelb verblühend. 

... Borblättchen frei, Tragblätter nicht laubartig. [] †. Fruchtinoten brufen-

103: L. Morrowii A. Gr., weichfilzig; Blatter furg und ploglich zugespitt; Dberlippe tief geteilt, Staubfaben

fahl; Bluten weiß bis

bellgelb, Beeren blutrot; Japan; Strauch sich ausbreitend, sehr reichblumig. Bilbet Baftarbe mit L. tata-

rica (L bella Zabel),

die durch ihre meift großen, von rein weiß

bis bunkelroja gefärbten Bluten gu ben

ichonften Formen ber

Bedenfiriche gehören.

- L. Ruprechtiana



Fig. 512. Lonicera tatarica.

Regel, Blatter eilangettlich, allmählich lang zugespitt; aufrechter, ipater faft tahler Strauch; Oberlippe etwa bis zur Mitte geteilt, Staubfaben zottig; Beeren rot ober gelb; fübliche Manbichurei. Bilbet fehr formenreiche, doch nicht lebhaft rot blühende Bastarde mit L. tatarica (L. notha Zabel), sowie mit L. Morrowii (L. muscaviensis Rehder) und deren Hybriden. — + Fruchtingten kleindrüfig: L. Xylosteum L., gemeine Sedenfirsche; Borblattchen breit rundlich, abgestumpft; Bluten weißgelblich, außenseits öfters rötlich angehaucht; Beeren dunkelrot; reich an Formen und Abarten; Europa und angrenzendes Afien. -L. chrysantha Turcs. (L. Regeliana Kirchner), Blätter und Blüten größer; Beeren johannisbeerrot; Afien. - . Borblattchen zu einer die Fruchtinoten umichließenden Sulle verwachien : Tragblätter groß, laubartig: L. iberica L., Blüten meift end-ftändig; Kaulajus, Rordperfien. — A. 2 b \*\*. Blütenalle 4 miteinander verwachsen. a. Beeren gefärbt: Webb. (Fig. 513), kanarische Inseln, blutrot; nordöstl. Asien. — L. numweinen flein, blutrot; nordöstl. Asien. — L. numweine prächtige Ampelvstanze mit feiner sissermeiker mularissolia Jaub. et Sback (I. twoodenst.)

Ende Juni, groß, weiß aufblühend, golbgelb verblühend; himalaya: veranderliche, für geichühte Lagen schöne, sast baumartige Hedentische (Xylosteum translucens hort. gall.); var. quinquelocularis Hardw. (als Art), alle 4 Borblättchen verwachsen. — B. Regularislorae. Kronensaum fast regelmäßig. 1. Kronenröhre ungehöden: L. spinosa Jacquem., var. Albertii Regel (als Art), Blätter linealijch; Blüten rosa, bustend; bicht buschig und niedrig; Turtestan. — B. 2. Kronenröhre gehödert. B. 2a. Borblättchen die Fruchtknoten überragend, meist paarweise verwachsen, Tragblatter fehr groß, zur Fruchtzeit gefarbt; Rordweftamerita: L. Ledebouri Eschsch., spatblühend (Juni bie August), Blütenstiele aufrecht, Blüten gelbrot, Beren buntelpurpur bis schwarz; burch die spater roten Tragblätter sehr zierend. — Rahe verwandt sind L. involucrata Banks und L. flavescens Dipp. (L. Webbiana hort. gall., nicht Wall.). — B. 2b. Borblättchen sehr tlein ober fehlend. a. Tragblätter sehr groß, die behaarten Fruchthoten um-hüllend: L. hispida Pall., Blumen gelblich, groß, überhängend; Beeren rot; Altai, himalana. – B. 2b\*. Fruchthoten kahl, nicht von den Trugblätten umhüllt: L. gracilipes Miquel (Xylosteum Philomelae hort.), Blutenftiele faft nur 1 blutig, Bluten hellrosa; Beeren rot; Japan. — L. pyrenaica L. Blüten weiß bis rötlich; Beeren rot; Byrenaicn. — L. coerulea L., Fruchtknoten unter sich frei, der mit ber Borblättchenhülle zu einer schwarzken. heller bereiften Doppelbeere vermachfend; Mitte gelblich; fehr formenreiche, frühblühende Bedniche; Nord- und Mitteleuropa, Rorbasien, Nordentile. — Bermehrung burch Samen, Ableger, Sidnifa

und frautige Stecklinge.
Lopésia Cav. (nach bem Spanier Fr. Lopes) (Onagraceae). Meritanische Gattung; Blumentone unregelmäßig fünfblatterig, bie zwei jeitlichen Blatter spatelformig, bas untere tappenformig und gefaltet, bie beiben oberen am Grunde bruffe. L. coronata Andr., Blumen rosaweiß, purpum gestedt, in langen, beblätterten Trauben, nach An ber feineren Sommergewächse im freien Lanbe: bie andere strauchige, L. miniata DC., mit zahlreichen mennigroten Blumen faft au jeder Jahreszeit, im Barmhaufe. Birb aus Stedlingen im Augut erzogen und ift eine gute Zimmerpflanze. Lophanthus, helmbufchblütig.

Lophospérmum, f. Maurandia. Lorbeer, f. Laurus. Lorbeerkrang, f. Krang. Lorbeerrofe, f. Nerium. Loricatus, bepangert. Loriformis, riemenförmig. Sotosblume, ägnptifche, j. Nymphaea Lotus:

indifce, f. Nelumbo. Lotus L. (Rame verschiedener Pflanzen bei ber Alten; bei homer auch eine Rleeart), hornilet mulariifolia Jaub. et Spach (L. turcomanica Belaubung und icharlachroten Blumen, lettere en äftiger, aufrechter Halbstrauch mit schwarzbraunen berartige Anstalt in Deutschland. oder braun und gelben Blumen. Beibes Ralthauspflanzen, im Commer im Freien gu fultivieren.



Fig. 513. Lotus peliorrhynchus.

Ran zieht sie leicht aus Samen an und vermehrt e durch Stecklinge.

Jonenmant, f. Anthirrhinum. Jonenzahn, Milchbusch (Taraxacum officinale Web., Compositae). Ein bei uns viel verbreitetes ា von jedermann gekanntes Unkraut. Die burch ultur verbesserte Form dient in Frankreich und uzelnen Gegenden Deutschlands gebleicht als Salat. Libed befitt rings um bie Stadt Ballanlagen. wölf öffentliche Gartenanlagen umfassen zusammen 7 ha. Die Baumpslanzungen haben eine Ausschuung von 40000 lfd. m. Leiter der Anlagen ist stadtgärtner Langenbuch. Außer den angeführten Aulgen befinden sich noch drei freie, öffentliche Grünplätze von 16 ha Größe und 14 ha Staatsfork in den Borftadten, welche ebenso wie der unmittelbar an die Stadt anschließende, mit Bromenadenwegen versehene Staatsforst vom Publifum ur Promenade benutt werden.

gucas, Dr. Ebuard, einer ber bedeutenbften Bomologen Deutschlands, geb. 19. Juli 1816 zu Erfurt, gest. 24. Juli 1882 zu Reutlingen. Er erlernte die Gärtnerei im Luisium bei Dessau und tat 1834 als Gehilfe in den königl. botanischen Barten zu Greifsmalb ein, wo er bei Hornschuch botanische Borlefungen borte. 1835 war er Gehilfe in der damals größten beutschen Sanbelsgartnerei von F. A. Haage jun. in Erfurt und trat im Frühjahre 1838 eine Gehilfenstelle im königl. botanischen Garten in Munchen an. Sier borte er naturwissenschaftliche Borlesungen und erfreute sich einer wesentlichen Förderung seiner Studien durch Martius und Zuccarini. Rach dreijährigem Aufenthalt in München wurde L. als Gartner der botanischen Gesellschaft zu Regensburg angestellt. Im Juni 1843 wurde er als Institutsgartner Borftand ber neu zu gründenden Gartenbauschule zu Hohen ein und Lehrer bes Gartenbaues an der landwirtschaftlichen Atademie Hohenheim. Im Jahre 1860 verließ L. biefen Bosten und gründete das Bomologische Institut zu Reutlingen, die erste Dieselben sind start verholzt und führen Kalktrustalle

2. Geschäftsführer bes Deutschen Pomologen-Bereins, ju beffen Grundern er gehorte. Eigentumer bes Institute ift gur Zeit sein Cohn Friedrich, ber, in die Fußtapfen des Baters tretend, gartnerisch wie litterarisch ben alten gefeierten Namen in Shren halt. Er ift Geschäftsführer bes Deutschen Bomologen-Bereins und fonigl. Dtonomierat. Inftitut umfaßt nebst einer Zweiganstalt in Unter-Lenningen einen Flachenraum von 20 ha. Bon ben fehr gahlreichen Schriften bes Dr. Eb. L. feien nur genannt: Der Gemufebau, Lehre vom Obstbau, Obstbenutung, Kurze Unleitung gur Obst-fultur, Lehre vom Baumichnitt, Auswahl wertvoller Obstforten (3 Bbe.), Bomologische Tafeln gum Bestimmen von Obstsorten (3 Bbe.), Christ-Lucas' Gartenbuch, Ginleitung in bas Studium der Bomologie, Vollfändiges Handbuch der Obstitutur, Aunftriertes Handbuch der Obstitunde (in Gemeinschaft mit Jahn und Oberdieck). Biele find von dem Sohne neu herausgegeben, der auch die Rebattion ber Bomolog. Monatshefte fortführt.

Lúcidus, startglangend, licht.

Lucorum, hainliebend (lúcus, ber Sain). Luffa Cav. (arab. Rame), Schwammfürbis. 5-6 m hochfletternbe Cucurbitacee mit cylindrijchen Früchten, deren Gefägbundel ein trodenes, fajeriges, gabes Gewebe bilben, als Luffajdmamme an Stelle bes Babeichmammes und jum Frottieren benutt. Bewohnen meift die Tropen der alten Belt. L. cylindrica L., Blätter mit 5—7 spigen Lappen, Früchte 20—30 cm lang, cylindrisch, grün. — L. acutangula Roxb., Lappen ber Blätter mehr rundlich, Früchte feulenformig, scharftantig. Dan erzieht sie wie andere Cucurbitaceen und benutt fie gur Befleibung von Spalieren ober ausgestedtem hoben Reisig. Warme, doch luftige Lage, leichte humusreiche Erbe und Bobenfrische, die duch häufiges Gießen und Bebeden des Bobens mit turzem Strohmist zu unterhalten ist, sind die Bedingungen ihres Gebeihens. Reise Früchte erzielt man nur unter Glas, g. B. in Biftoriabaufern.

Luft, f. Atmofphare.

Juftbehalter finben fich in ben Geweben ber boberen Bflangen fast überall. Es bienen bagu bie Intercellularraume ober Erweiterungen berfelben, welche einerseits untereinander, andererseits mittelft ber Spaltöffnungen mit ber atmosphärischen Luft in Berbindung ftehen. Dieses Luftgangipftem ift fur bas Leben ber Pflanze unentbehrlich und bem Bebarf ber Pflanzenwelt angepaßt. Go beburfen manche Pflanzen, z. B. Sumpf- und Bafferpflanzen, großer Luftraume; Diefe entstehen einesteils burch Loderung bes Bellverbandes, anderenteils, obwohl selten, durch Auflösung (Resorption) der Zellwände, wodurch sich in den Geweben große Hohlräume bilden. Das durch regelmäßige Lüden zwischen sternförmigen Bellen ausgezeichnete Markgewebe der Binfen (Juncus-Arten) hat man Merenchym genannt. In die L. der Aroideenblattstiele machjen oft Haargebilde hinein, die entweder durch Festigkeit und Clafticität wirfen, ober welche Arnstallnadeln in sich aufspeichern. In die L. der Rymphaeaceen-blatt- und -blütenstiele wachsen sehr charakteristische, fternformig verzweigte Saare hinein (innere Saare).

in ihrer Wandung. Bei Aspidium Filix mas bilben sich einsache innere Hare in ben En bes Rhizomes, welche settes Ol absorbern.

Luftdrud. Die Luft übt infolge ihrer Glafticitat nach allen Seiten bin einen Drud aus. Spanntraft der Luft, welche auf bem Bestreben ihrer einzelnen Teile beruht, sich voneinander zu entfernen, wird mittelst bes Barometers gemessen. Diefes besteht aus einer etwa 800 mm langen, oben zugeschmolzenen Glasröhre, welche zum größten Teile mit Quedfilber angefüllt ift und mit bem unteren Enbe in ein Quedfilbergefaß eintaucht. Das Gemicht ber Quedfilberfaule, gerechnet von bem Spiegel bes Gefages bis jur oberften Ruppe, halt bann bem Drud ber Luft, welcher auf bie Oberfläche bes Quedfilbers einwirft, bas Bleichgewicht, und je nach ber Lange biefer Saule wird ber Drud ber Luft ein größerer ober fleinerer fein mulsen. (Die Lange wird jest allgemein nach Millimetern gemessen, und zwar bezeichnet ber Quecksilberspiegel bes Gefäßes ben

Rullpuntt der Stala.) Der nicht mit Quedfilber angefüllte Teil ber Glasröhre ift luftleer und führt ben namen Toricellische Reben ben Quedfilber-Leere. barometern, die je nach ihrer Einrichtung Gefäß- (Fig. 514)

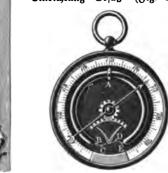

Fig. 514. Gefäß-Barometer.

Fig. 515. Metall=Barometer

oder Beber-Barometer genannt werben, hat man vielfach auch Aneroid-Barometer im Gebrauch. Bei diesen wird der Druck der Luft gemessen durch die Bewegungen einer elastischen Metallplatte, welche ben Deckel einer nahezu luft-leeren metallenen Buchse bilbet. Die burch bie Beranberungen bes Les hervorgerufenen Bewegungen bes Metallbedels werben burch ein Bebelund Rabermert auf einen Beiger übertragen, beffen Bewegungen bann mit einem Quedfilber-Barometer verglichen werben konnen. Das jogen. Metall-Barometer (Fig. 515) mißt ben Drud ber Luft burch die größere ober geringere Rrummung eines luftleeren Metallrohres, bas in ber Mitte befestigt ift, beffen freie Enden aber burch Bebel und Raber

mit einem Zeiger verbunden sind.
Uber die Brauchbarfeit dieser Metall-Barometer ift nur zu bemerken, daß dieselben niemals ein gutes Quechsiber-Barometer zu erseben vermögen, ba fie großen Beranberungen unterworfen find.

Der Drud ber Luft wird einmal burch bie Spannfraft berfelben, bann aber auch burch ihre Schwere, welche bie Teilchen berfelben nach ber Oberfläche ber Erbe herabzieht, hervorgerufen. Die Schwere verminbert sich aber mit ber Entsernung von dem Mittelpunkte der Erde, demnach muß auch der Drud der Luft mit der Höhe ab-nehmen. Diese Erniedrigung des Barometerstandes mit der Erhebung in die Atmosphäre ist eine so gesehmäßige, daß bieselbe gestattet, die Sobenlage eines Ortes zu berechnen. Man geht bei ben barometrischen Sohenmessungen von dem normalen Barometerstande am Meeresniveau aus. Derielbe beträgt zwar nicht genau, aber boch ungefahr 760 mm, und zwar bei einer Temperatur von 0° C. Das hinzufügen ber Temperatur ift notwendig, ba die Abnahme bes Les mit ber Sohe je nach ber Temperatur eine verschiedene ift. Wenn man nun ben L verichieben hoch gelegener Orte mit-einander vergleichen will, so muß man zuvor den Barometerstand der Orte auf das Meeresniveau reduzieren. Über die Größe der ersorderlichen Korrektionen unterrichten Tabellen, welche fich in jedem Lehrbuche der Meteorologie finden. Zeigt 3. B. das Barometer eines Ortes, ber 32 m über bem Meeresniveau gelegen ift, einen Stand von 757 mm bei einer Temperatur von 15°C., jo wurde die Tabelle fur die Reduftion auf die Meeresflache 2,9 mm ergeben, ber Barometerftanb auf Meeresniveau reduziert wurde also 759,9 mm betragen. Die Schwere ber Luft ift nun am Merne-spiegel keineswegs auf ber ganzen Erblugel biefelbe, vielmehr bewirft bie Gestalt ber Erbe, bag ber Druck an ben Bolen ein größerer, am Kamtor ein geringerer ift. Als Rormalichwere ber Suft hat man bie Sobe einer Quedfilberfaule bei 00 C. unter bem 45. Breitengrabe feftgefest.

Der Stand bes Barometers ift an einem Die fortwährenben Anderungen unterworfen. Die Urfache bavon ift bie verschiedene Erwärmung der Luft, die bei Zunahme ber Temperatur eine Auf loderung und bei Abfühlung eine Berdichtung erfährt. Die Schwankungen bes Les zeigen eine tägliche und jährliche Periode. Der Gang bes Barometers während eines Tages zeigt deutlich die Sinwirkung ber täglichen Temperaturveranderung.

Um ein Bilb ber geographischen Berteilung bes Les auf der gesamten Erdoberflache zu erhalten, bedient man fich ber Isobarentarten (isos gleich, barys schwer), b. h. man verbindet sämtliche Orte, welche nach der Reduktion auf Meeresniveau gleichen

Barometerstand ergeben, durch Linien miteinander. Die Berteilung des Les ist für die Bewegung ber Luft von großer Bedeutung; benn zeigen zwei benachbarte Orte ungleichen Barometerftand, fo befindet sich naturgemäß die Luft zwischen biefen Orten nicht im Gleichgewicht; es wird von bem Orte mit höherem Le notwendig ein Abfluß ber Luft nach bem anderen Orte eintreten muffen. Durch diese Beziehung ber L.-Berteilung gur Bewegung ber Luft, alfo zu bem Binbe, ber bas Better bringt, hat bas Barometer im alltäglichen Leben eine große Bedeutung als Wetterprophet erhalten. Man ging babei fo weit, daß man ben verschiedenen Sohen ber Quedfilberfaule fogar beftimmte Bezeichnungen beifügte, wie: ichon Better,

beftanbig, fehr schon 2c. Diese Bezeichnungen find einzelnen Körpern ein sehr verschiedenes. Körper eber vollständig wertlos. Richtig baran ist nur, mit glatter ober spiegelnder Oberfläche, wie bas daß bei schlechtem Wetter im allgemeinen niebriger Barometerftand, bei schonem Wetter bagegen hober Barometerstand vorherricht. Beziehung Des Barometere ju ben Bitterungeanberungen f. u. Better.

Bei ber Aufhangung eines Quedfilberbarometers ift zu beachten, daß basfelbe lotrecht hangt und por ber bireften Sonnenbestrahlung geschütt ift. Auch ift es zweckmäßig, die Quedfilbertuppe etwa in die Augenhöhe des Beobachters zu bringen, da baburch Fehler bei ber Ablesung vermieben werden. Bei dem Abnehmen des Barometers muß mit großer Borsicht versahren werden, da sonst leicht Lust in die Toricellische Leere eindringt. Man erkent das Borhandensein von Lust in diesem Rum an bem veränderten Klang, mit welchem be Quedfilber an bas Rohrende anschlägt.

Reuerdings benutt man auch vielfach felbftregiftrierende Barometer, bie fogen Barographen. Eines ber bequemften und billigften it ber von Richard Freres in Paris fonftruierte Barograph. Gine Reihe Aneroibbuchien, überein-andergestellt, wird von ben Beranderungen des Les jo beeinflußt, daß ihre Boden sich zusammenziehen und ausdehnen, und diese Bewegung wird auf einen hebelarm übertragen, in bessen Ende eine Feber fist, die wie beim Thermographen (f. Barme) eine Linie auf Papier fchreibt. Der 2. wird vom Papier abgelejen und bie Ablejungen werben burch steinzeitige Beobachtungen mit einem guten Queck-Merbarometer verglichen und auf 0°C. reduziert.

Suffenstigkeit, i. Beuchtigleitsgehalt der Luft. Jufigeden, j. Luftung. Luftbelz, auch Stell- oder Kerbholz, ein 60 cm langes Bretiftud, das auf je 10 cm Länge mit einem sagezahnartigen Ausschnitt versehen ist, beffen horizontaler Abschnitt 5 cm beträgt. bient bagu, bei ber Luftung bes Diftbeettaftens bie Fenfer zu ftugen, zu welchem Behufe bas untere Ende, welches auf ben Rand bes Raftens ju fieben fommt, einen Rerbausschnitt erhalt.

Luftlemperatur. Die Hauptquelle ber 2. ift die Sonne. Doch empfängt die Luft ihre Barme nur zu einem geringen Teile bireft von ben sie durchlaufenden Sonnenstrahlen; erft bie von bem Boben zurudgestrahlte Warme ift vielmehr bie eigentliche Quelle ber &. Bei bem Durchlaufen ber Atmofphare verlieren die Sonnenftrahlen ungefähr vier Zehntel ihrer erwärmenden Kraft; doch andert fich biefer Wert fehr nach ber Dide ber Luftichicht, also nach bem Stanbe ber Sonne. Die ungehindert hindurchgehenden Barmemengen erhisen ben Erbboben — bei hohem Stand ber Sonne natürlich mehr als bei niebrigem — und Diefer ftrahlt bann bie empfangene Barme wieber in die umgebende Luft aus. Da aber die Luft gegen bie jurudgeftrahlte, fogen. buntle Barme viel weniger burchlässig ift, als gegen die leuchtenben Barmeftrahlen ber Sonne, jo verbantt fie auch jener hauptsächlich ihre Erwarmung. Gegenüber ber Sonnenbeftrahlung zeigen bie einzelnen körper ein sehr verschiebenes Berhalten; festes Land erwarmt sich weit schneller als Wasser, ebenso fahler Erbboden schneller als bewachsener. Aber

mit glatter ober spiegelnber Oberfläche, wie das Basser, bleiben weit langer warm, als solche mit rauher Oberflache. Dementsprechend muß die L., die ja ihre Barme von der Unterlage empfängt, eine sehr verschiedene sein. In der That finden wir auch einen sehr deutlichen Unterschied in der Temperatur, z. B. zwischen an den am Weere und im Innern der Festlande gelegenen Orten.

Bon großem Ginflug auf bie Ermarmung ber Buft burch bie Ausstrahlung bes Bobens ift bie Bewölfung. Gine Bolfe wirft wie bas Glasfenster eines Gemächshauses; sie läßt die leuchtende Wärme ber Sonnenstrahlen saft unvermindert durch, ver-hindert aber in hohem Waße die Wärmeausstrahlung bes Bobens mahrend ber Nacht. Daber finbet bei beiterem himmel eine viel grofere nachtliche Abfühlung ftatt und tritt bei bebedtem himmel feltener Rachtfroft ein.

Bei bem Aufstellen ber Thermometer jum 3mede ber L-Beobachtung ist darauf zu achten, daß die Instrumente gegen direkte Sonnenstrahlen, gegen Zustrahlung erwärmter Wände und gegen Regen und Schnee geschutt find. Gin Aufhangen in einer frei auf einem Rafenplate aufgestellten, von Jaloufiemanben umgebenen Sutte erfüllt am beften bie obigen Bebingungen.

Der Berlauf ber L. mabrend eines Tages ift bei und folgenber: Nach Sonnenaufgang allmähliche Zunahme bis etwa 2 Stunden nach Mittag, von welcher Zeit an wieder die Ausstrahlung bes Bobens das Übergewicht gegenüber ber Zuftrahlung ge-winnt; es folgt bemgemäß zunächst eine allmähliche, bann eine schnelle Abnahme ber Temperatur bis gegen Abend, ber fich bann eine ftete aber langfame Temperaturerniedrigung mahrend ber Nacht anschließt.

Ein fehr richtiges Ergebnis für bie mittlere Temperatur bes Tages erhalt man, wenn man um 7 Uhr morgens, 2 Uhr mittags und 9 Uhr abends beobachtet und bas Mittel bann nach nachstehender Formel bilbet:

$$\frac{7+2+9+9}{4}$$
.

Der Berlauf der Temperatur während des Jahres wird von ben örtlichen Berhaltniffen, sowie bon bem Stande ber Sonne bestimmt. Der heißeste Monat ist auf bem Festlande ber nördlichen Halb-tugel ber Juli, ber kalteste ber Januar. Bei ben oceanisch gelegenen Orten verschiebt sich bie höchste Temperatur nach dem August, die niedrigste nach dem Februar hin.

Die L. eines Ortes hängt endlich auch von beffen Sohenlage ab. Denn die Luft zeigt überall Barmeabnahme mit ber bertitalen Erhebung. Dieje beträgt in unferen Breiten auf 100 m mahrend bes Binters 0,45°, Frühlings 0,67°, Sommers 0,70° und mahrend bes herbstes 0,53°. Die Ursache biefer Erscheinung seben wir darin, daß die Luft ihre Barme hauptfachlich ber Barmeausstrahlung ber Unterlage verdankt, die untersten Schichten ber Atmosphäre sich also ichneller und stärter erhiven muffen, als die oberften. Indessen die untersten Schichten werben auch umgefehrt zuerst von ber auch bas Barmeausftrahlungsvermögen ift bei ben burch bie nachtliche Ausftrahlung erfolgten Erfaltung

auch leicht ber Fall eintreten tonnen, bag bie L. mit ber Sohe zunimmt, noch bazu, ba bie falte Luft als bie schwerere über bem Boben stagnieren wird. In der That hat die Beobachtung biefe Bermutung bestätigt. Besonbere finden wir mabrend bes Winters fehr häufig bieje Temperaturzunahme mit ber Sobe, und es tann wohl vortommen, daß Baume in ihren unterften Zweigen erfrieren, in bem Gipfel aber vom Froft unverfehrt bleiben. Tritt nun eine berartige Abfahlung ber unterften Luftschichten an ben Gehängen eines Thales ein, jo wird die kalte Luft nach der tiefsten Mulbe bes Thales abfließen, sich bort ansammeln und so oft bauernd bie Temperatur im Thale erniedrigen, magrend bie umgebenden hohen eine verhaltnismäßig hohe Temperatur zeigen. In ben Gebirgen ift diese Eticheinung, die meift im Binter eintritt, den Bewohnern wohl befannt.

Die geographische Berteilung ber L. über bie Erbe läßt ebenfalls ben Einfluß ber Unterlage erkennen. Berbinbet man nämlich sämtliche Orte gleicher mittlerer Jahrestemperatur miteinander, jo verlaufen biese Berbindungslinien — Jothermen (isos gleich, thermos warm) genannt — keineswegs gerablinig und parallel zum Aquator um die Erbe herum, wie man es wohl erwarten müßte, wenn die L. nur von dem Stande der Sonne abhängig ware, sondern sie find außerordentlich mannigfaltig gefrummt. Die Luft fiber bem Deere ift ftets warmer als die über dem Lande. Noch deutlicher treten die Temperaturunterschiede zwischen Baffer und Land in bem Berlauf ber Januar- und Juli-Fjothermen hervor. Borherrichenbe Bindrichtungen und Meeresströmungen vermogen naturgemaß, je nachbem fie falt ober warm find, ebenfalls bie Temperatur eines Ortes ftart zu beeinfluffen. Bei ber Rouftruftion ber Sfothermenfarten muffen famtliche Temperaturen auf eine und dieselbe Meereshohe berechnet werben, und man mählt stets bie Höhe bes Meeresspiegels selbst als Normalhohe (Rebuttion auf Meeresniveau).

Der Ginfluß ber L. auf die Begetation ift ein bebeutenber. Neben bem Lichte ift bie Luftmarme ber hauptfächlichste Erreger ber pflanzlichen Lebensthatigfeit. Auch ohne Licht machjen die Pflanzen bei gunehmender Temperatur, allein ohne Chlorophnu-und ohne Startebilbung, die fich nur unter ber Einwirfung bes Lichts vollziehen; die Pflanzen vergeilen. Umgefehrt ift aber auch die Affimilation ber Pflanzen von der Temperatur abhangig. Bei beiterem himmel, also intensivem Lichte, hat man baber bie Barme in ben Gemachebaufern zu erhöhen, bei bebedtem entsprechend zu erniedrigen. Die Transpiration, b. i. die Berbunftung bon Baffer aus ben Geweben ber Bflange, hangt ebenfalls von ber Größe ber Q. in hohem Dage ab. Das Bachstum einer Bflanze nimmt nun feineswegs ber Temperatursteigerung proportional zu, sonbern es hat eine untere und obere Temperaturgrenze, Minimum und Maximum, wo jede Entwickelung ber Pflanze aufhört. Zwischen biefen beiben Temperaturen giebt es bann ftets einen Barmegrab, bei welchem bas Bachstum fich am ftartften voll-

bes Bobens in Mitleidenschaft gezogen. Findet ben einzelnen Pflanzen außerordentlich verschieden bemnach eine sehr heftige Abfühlung ftatt, so wird und muffen für jede Pflanze durch Bersuche bejonders feftgeftellt merben.

Aber nicht nur von bestimmten Temperaturgraden ift bas Bachstum einer Pflanze abhängig, fonbernes find zur Bervorbringung ber einzelnen Begetations phajen auch noch gang bestimmte Barmemengen notwendig. Leider befigen wir fein Inftrument, bie Summe ber Barmemengen bireft zu bestimmen, und wir find beshalb auf mittelbare Berechnungen berfelben angewiesen. Man verfährt hierbei in ber Beife, bag man bie mittleren Tagestemperaturen bes Zeitraums, welcher von Anfang bis gum Enbe ber betreffenden Entwidelung verftrichen ift, einfach jummiert. Diefe Barmesummen ober thermijden Ronftanten beginnen bei ben einjährigen Pflanzen von dem Tage ber Reimung, bei ben ausbauernben von dem Tage bes erften Safttriebes (bem Erwachen aus bem Winterschlafe) an. Bei ber Ririche beträgt bie Barmejumme bis gur Entfaltung ber Blite 2910, bei bem Apfelbaum 3560. Dit ber Aufgabe, bas Barmebedürfnis der Bflangen festzustellen, beschäftigt sich die Phanologie, und wir verdanken Diesem neuen Zweige der Naturwissenschaft bereit eine große Renntnis der Abhängigkeit der Bflanzen Beionbers g entwidelung von ber Bitterung. ftatten bie auf Grund langjähriger phanologiicher Beobachtungen aufgestellten Bluten- und Flore talenber einen tiefen Ginblid auch in bie thermifden Berhaltniffe eines Jahres, indem ein fruhes An blüben verhaltnismäßig hohe, ein fpates niebes Temperatur ber Luft anzeigt. Für manche Ruck ware vielleicht bie Renntnis ber Summen ber Muimwichtiger als die Summen der Tagesmittel

Indes die Möglichkeit des Gebeihem eine : Pflanze hangt nicht davon allein ab, ob wirch bes Sommers die gur Entwidelung nötige Bim fumme vorhanden ift. Auch die winterliche Im peratur tommt hier in Betracht. Bor allem tonen häufige Spätfröste das Leben einer Pflanze bot unmöglich machen, wo die sommerliche Barme # ihrem Forttommen vollständig ausreichen mitte. Endlich wird die Einwirfung der L. auf der pflanzlichen Organismus weientlich burch ben gleich zeitigen Feuchtigfeitszustand ber Luft modifiziert. Unhaltende trodene Barme fann nicht nur Stillstand der Begetation, sondern auch gänzliche Bernichtung derselben zur Folge haben. Hiermi beruht die Begetationslosigkeit der Wüstengebied unferer Erbe. Die Biberftandefahigfeit der Bflangen gegen heißtrockene Luft ist eine fehr verschiedene; Holzgewachse sind dagegen weniger empfindlich als Rrauter.

Luftung, Luftgeben. Frifche Luft ift ben Bflanzen ebenso notwendig, wie Licht und Barme So oft die Temperatur der außeren Luft & Bulagt, muffen Luftflappen und Fenfter an ben Gemachshäufern und Diftbeeten gehoben und in biefer Stellung burch Luftholzer (f. Luftholz) der andere Borrichtungen erhalten merden. Die & muß burch Beobachtung und Erfahrung erlernt werben. — Saben Gewächse zu lange ohne den Butritt frischer Luft leben muffen, fo ift 68 ff boten, fie nach und nach an ben Ginfluß berfelben wieder zu gewöhnen. Diefelbe Borficht ift notzieht (Optimum). Die Temperaturgrenzen sind bei wendig, wenn es sich um frisch bewurzelte, lange

Reit unter Glas gehaltene Stecklinge handelt. - | bift fehr wesentlich, daß die Luft in den Gepadshäufern (i. b.) frei zirkulieren kann, worauf men beim Bau berielben Rudficht nehmen muß. Des Gewachshaus muß bemgemaß am Grunbe imobl wie in ber Sohe mit gablreichen Offnungen mieben werden, mittelft welcher mit Leichtigkeit Die Bift zugeführt ober abgesperrt werben fann. Die Miere Luft tritt am Grunde in den Rulturraum ein und treibt wegen ihrer specifischen Schwere bie wirmere Luft in die Sohe und durch die Offnungen. it leicht einzusehen, daß die eintretende Luft mit zu talt sein barf, weshalb man sie gern beim Cauni über die Heigrichten streichen läßt.

suswurzeln sind Abventidwurzeln, welche sich a derirdichen Stammteilen bilden und meist min der Luft herabhängen, ohne den Boden zu niden. Sie sinden sich hauptsächlich in seucht-den Erdstrichen und dienen wie die unterirdischen nzeln zur Ernährung der Pflanze. Ausgezeichnete inden sich bei ben Ficus-Arten Indiens, bei umorchideen der Tropen, manchen Aroideen Philodendron), ben Mangrove- ober Mangle-temen, Bandanaceen, Avicennien 2c. Rletternbe Mangen entfenden an der Luft Adventivmurgeln, 8. Epheu (Klammerwurzeln). Auch an ben nerm Halmknoten ber Getreidearten, an Mais, ne grünen Zweigen bes Bocksborn (Lycium) find L beobachtet.

ligubris, trauernb.

Jamen beißt ber von ber Bellhaut umschloffene fraum ber Zelle (j. b.) ohne Rücksicht auf ihren

Imaria L. (luna Mond, Name mit Bezug auf e großen filberglanzenden Scheidewande Sonden), Mondbiole (Cruciferae). Ginheimische and mit aufrechten, 50-60 cm hohen Stengeln, ielten, großen, breieckigen ober herzförmigen butten und traubenständigen Blumen, auf welche stone Schitchen von ovaler Form folgen, beren febenarig glanzende, durchscheinende Scheidemande nach dem Samenausfall ftehen bleiben. Für die Anbatte: L. annua L. mit schönen violettpurpurnen Sumen: die Schötchen gleichen nach Größe und bermden Brillenglafern. Aussaat an Ort und Stelle. L rediviva L., für Buschpartieen sehr schöne Etripohe Staube; Bluten blaßlila, im Mai, unbetatend, dafür zieren die silberweißen Schotenwände berbft und Winter ungemein. Bermehrung nd Aussaat ober Teilung. Biel zu Trocken-Mquets als "Silberlinge" benutt.

Lunatus, mondförmig.

Langenkrant, f. Pulmonaria. Lanulatus, halbmonbförmig. Lapinus L. (Rame ber Gattung bei den Römern), Enpine (Leguminosae). Bahlreiche einjährige der ausdauernde südeuropäische ober amerikanische arten. Stengel meift einfach, Blatter 5- bis bestige Blumen in endständigen, langen, quirligen urm, blau, violett ober rosa, weiß ober gelb. Alle arten find in der leider turgen Blütezeit fehr schöne Mangen. — Bon den einjafprigen Arten find bie azüglichsten: L. nanus Dougl., Zwerglupine, diffornien, faum 25 cm hoch, Blumen himmelblau wo weiß, von einer Spielart ganz weiß, Juni- Lindl., weiß und braun, orange-genear, Lippe Juli; L. hirsutus L., 50—60 cm, Blumen groß, tief-orange; L. cruenta Lindl., Blumen klein, gelb

in langen Ahren, azurblau, auch weiß und rosa, Juli-August: L. varius L., Blumen halb weiß, halb blau, Juli; L. mutabilis Sw., 1 m hoch und barüber, Blumen violettblau mit gelblich-weißer Jahne, wohlriechend; var. Cruikshanksii Hook. weiß mit gelblich-rofenroter Fahne, Juni-Ottober; L. hybridus, eine Gartenform, 1-11/2 m hoch, Blumen in 30-60 cm langen Ahren, ichon blau: var. insignis purpurviolett, lilafarbig und weiß; var. superbus purpurn, weiß und gelb; var. coccineus karmin-scharlachrot mit Weiß, Juni-Juli. — L. luteus L., vorwiegend in Feldfultur, Blumen lebhaft gelb und wohlriechend, von Juli-August. - L.

sulphureus Dougl., Ralifornien, anfangs gelb, fpater hellorange, in 15-20 cm langen Ahren. - Ľ. angustifolius L., blaue Lupine, für Feldfultur: var. diploleu-

cus, fogen. weiße oftpreußische L.-L. albus L., echte weiße 2.,

gebaut.

bei uns felten Th Gig. 516. Lupinus polyphyllus.

Bon perennierenben Arten find in Rultur: L. polyphyllus Lindl. (Fig. 516) aus Nordamerita, 1—11/2 m, Blumen schon blau, in prächtigen Ahren bon 50 cm Lange; Barietaten mit berichiebenen Blütenfarben, Blütezeit Juni-Juli; L. perennis L., ebenfalls aus Nordamerita, mit ichon blauen Bluten vom Mai an. Man säet die mehrjährigen Arten von April bis Juni an den Plat oder zu 1 oder 2 Samen in kleine Töpfe. In diesem Falle pflanzt man sie im Frühjahre mit dem Ballen aus. Die einjährigen Arten saet man gegen Ende Mai an ben Blat und bringt die Pflanzen auf den entiprechenden Abstand.

Lupulinus, lupuliformis, hopfenartig. Luridus, ichmutigbraun.

Lusitanicus, portugiefiich.

Lutéolus, lutéscens, gelblich; luteus, gelb.

Luxurians, verschwenderisch, üppig. Lycaste Lindl. (Lysastos Stadt auf Kreta) (Orchidaceae). Erdorchideen Süb- und Mittel-amerikas, besonders Mexikos, mit start ausgebildeten Luftfnollen, welche gewöhnlich 2 ftart faltige, große Blatter tragen. Blutenftiele 1 blumig, neben ber alten Anolle ftebend. Die 3 äußeren Berigonblätter ftart entwidelt, die inneren fürzer und breiter. L. Skinneri Lindl. (Fig. 517) aus Guatemala und Mexito ift eine ber bantbarften Orchideen für ben Schnitt, willig im Blüben und fehr haltbar. Blumen groß, weiß, rot gestedt und getuscht, Lippe meist bunfler gezeichnet; var. alba rein weiß. Andere dantbar blühende Arten find: L. aromatica Lindl. mit fleineren, gelben, mohlriechenden Blumen; L. Deppei

mit bunklem Lippenfled. Man kultiviert bie L. in Schalen ober Topfen in gewöhnlichem Orchibeentompost, bei 8-10° C. im Binter, im Sommer am besten im Wistbeete bei reichlich Luft im Halb-



Sig. 517. Lycaste Skinneri.

icatten. Gut durchwurzelte Pflanzen find für aufgelösten Kuhmist sehr bantbar. Durch Barmer-stellen läßt sich L. Skinneri auch etwas treiben. Lychnis L. (Pflanzenname bei Theophraft, von

lychnos Lampe), Lichtnelte (Caryophyllaceae). Einjährige ober staudige Gewächse; Kelch röhrig, fünfzähnig, gerippt, Blumenblätter mit Kranz-



Fig. 518. Lychnis Haageana.

L. chalcedonica L., ichuppen am Schlunde. "Brennende Liebe, Ferusalemstreuz", perennierend, Stengel einsach, aufrecht, 50—80 cm., Blumen büschelig gehäuft, scharlachrot, bei Varietäten rosenrot oder weiß. Die schönste Varietät ist die mit gefüllten scharlachroten Blumen, eine jener alten Bluten und ichwarze Beeren.

Brachtstauden, die weniger wertvollen, aber a ipruchevolleren Gewächsen hat weichen muffen, fi die Rabatte unvergleichlich, in Gruppen effetwol Bermehrung durch Stockteilung im Fruhjahre. -Ihr am nächsten steht L. fulgens Fisch. an Sibirien, 20—30 cm hoch, mit lebhaft roten, ve haltnismäßig großen Blumen. L. Haageana Len (Fig. 518) foll burch Kreugung zwischen dieser A und L. grandistora entstanden sein. Sie ist hoh ale jene und ihre Barietaten find icharlachen orangerot, roja ober weiß. — Die ichonfte Art b Gattung ift vielleicht L. grandiflora Jacq., i China und Japan einheimisch, bis 30 cm, m scharlachroten, boppelt so großen Blumen. Sein ift fie etwas empfindlich und wird besser in Topk mit Beibeerbe gehalten und froftfrei burchwinte Es ift dies auch - L. chalcedonica ausgenomm - bei ben vorigen Arten geraten, wenigstens be langen fie gute Bebedung im Binter. - L. Siebold v. Houtte aus Japan, mit noch größeren reinweiß Blumen, gehört ebenfalls in ben Formentreis t. L. grandiflora. — Gine recht hubiche Rabatt zierpflanze ift auch L. flos cuculi L., die "Ludud blume" unferer fumpfigen Biefen, 30-40 cm be bie von ihr abstammenden Gartenformen bal gefüllte rote ober weiße Blumen von Juni August. Liebt lehmig-moorigen, frischen und ichatteten Boben und kann zur Ausstatung Rabatten, ber Blogen in Gehölzen, ber Ufer ! Bafferlaufe zc. benutt werben. Die übrigen In find gegen flauende Raffe im Boben empfind und lieben fandigen, leichten, durchlaffenden Bo vie bemerkt, nur in Heiderde gebeiht. Ale, sie Samen tragen, laffen fich burch Anfait Fruhjahre ober im Sommer vermehren, der aber burch Burgelichöflinge. Pflanzen be jahrs-Aussaat bluben meift noch im selben - L. tomentosa A. Br. (coronaria Lam.), Seuropa, eine jener guten alten Stauben, bener ehebem in allen Garten begegnete, weißwollig haarte, mit purpurroten, weißen, zweifarbigen gefüllten Blumen mit horniger Rebenkrone. gewöhnliche Stauben zu vermehren. - L. Flos Je DC., Jupiters Lichtnesse, ebenfalls perenniem 30-40 cm hoch, hat rosenrote, bolbentrum Blumen. Andere Arten s. u. Viscaria und Sila

Lycium L. (lykion bei Dioscoribes Rame et in Lytien vortommenden Dornbaumes), Bod born (Solanaceae). Meift bornige Straucher rutenförmigen, aufrechten bis überhängen Brweigen, gangrandigen Blättern, achseftanbigen, zelnen oder buicheligen Bluten und Beerenfruch L. halimifolium Mill. (L. europaeum, barbari vulgare und flaccidum hort.), gemeiner Bodsbot Blumenkrone violett mit ausgebreiteten San lappen, die länger als die Hälfte der Röhre s Beeren orange bis mennigrot. Früher beite Beden- und Laubenstrauch, jest seiner gabireit lästig werbenben Ausläufer halber nur noch Befestigung von Dammen, Ballen und Abhan benust; soll aus China ftammen. — Rase wondt sind L. chinense Mill. und L. rhom folium Dippel. — L. ruthenicum Murr. a Oftrugland und Weftafien hat lineale Blatter, flein

Lycopodium L. (lykos Bolf, podion Füßchen), kielapp (Lycopodiaceae). Nur selten aus innischem Interesse kultiviert, sowohl tropischem wie einheimische. Unser in Heibegeländen kiehr häusges L. clavatum L. und noch mehr annotinum sindet jedoch in der Kranzbinderei fach Berwendung, wozu auch die meterlangen, zweigten, haltbaren Stengel sehr geeignet sind. Exporen liesern das sogen. "Hezenmehl". Die m. Excopodien der Gärten sind Selaginellen (s. d.). Livoris aurea Herd. (nach der Kereide wis) (Amaryllis aurea Ait.). Chinessische win wertvolle Amaryllidee mit einer Dolde von –10 ziemlich großen, goldgelben Blumen mit wien, welligen Perigonblättern (Juli und August). En der Kapzwiedeln.

Igsédium Sw. (lygodes geschmeibig), Schlinger. Die gewöhnlichste Art ist L. japonicum, ein schöner Kalthaus-Farn mit tief und elegant einstitenen Webeln. L. scandens Sw. aus sidlichen Asien und L. venustum Sw. aus murita gehören in das Warmhaus. Eignen dertresslich zur Bekleidung von Wänden, Säulen, unstämmen 2c. Diese über 3 m lang werdenden incharne entwickln sich am schönsten, wenn man anspslanzt. Sie lieben eine recht poröse Farner und seuchte Luft. Die langen, an Vindsäden von Kanden sinden zeit vielsach für Taselweinen Kanken sinden zeit vielsach für Taselweinen Kerwendung.

Apaia Nutt. (n. d. Sammler John Lyon in mila), Lyonie (Ericaceae-Arbuteae; vergl. miteae). Meist nordamerikanische, früher zu akromeda gezählte Sträucher. Sett. I. Eu-Jonia. Schwielige Leisten der Frucht bei der Reife histojend; Staubbeutel unbegrannt; Blätter aban vorjährigen Zweigenden; östl. Nord-Ail., L., T., L. paniculata Nutt.) und L. frondosa Nutt. (Andr. frondosa Pursh., Andr. Inicialis frondosa und tomentosa Aut. et hort.), seite kiten ganz hart. — Sekt. II. Chamae-taphie Moench (als Gatt., Cassandra D. Don Gatt.), kelch am Grunde mit 2 Deckhättern.

Senkbeutel bis zur Mitte in 2 Röhren geteilt. tien weiß ober hellrötlich in beblätterten enddigen Trauben. Nur eine Art: L. calyculata db. (Andr. cal. L.), immergrün; nörbliches dien und Amerika; var. nana hort. det. vaccinioides hort.) und var. crispa Desf. det. als Art). — Sekt. III. Eubotrys Nutt. Gatt.). Rapfel tugelig, Relch am Grunde mit Dechlättern; Bluten weiß, in nachten einseitsnbigen Trauben; sommergrün: L. racemosa D. Don (Andr. rac. L. 3. X., Andr. paniculata 3. X., Andr. spicata Wats., Leucothoë rac. 4 f. .., Angr. spicata rruss., 14 Gray.); öfit. Bereinigte Staaten. — Seft. IV. Baria DC. Blumentrone chlindrift-glodenforut, And blattartig, wenig fürzer als die Kapsel: L. Sariana Don (Andr. Mar. L., Leucothoë Mar. DC., Pieris Mar. Benth. et Hook.), Blüten in Amuben oder Büjcheln an vorjährigen Zweigenden, rik, 10—12 mm lang; prächtige harte L. aus en oftl. Bereinigten Staaten.

Lyratifolius, lyratus, leierformig.

Lysimáchia L. (nach bem Könige Lysimachos von Thrafien), Gelbweiberich (Primulaceae). Einheimische und exotische Stauben mit gewöhnlich gegenständigen ober auriligen Blättern und meist in Trauben ober Endrispen stehenden, gewöhnlich gelben Blumen. L. vulgaris L. und L. punctata L. einheimisch, vorzüglich zur Desoration seuchten Bodens und der User von Teichen und Bächen geeignet. — L. Nummularia L., Psennigkraut, mit kriechenden Zweigen, dicht am Boden liegend, zur Bestehung feuchter Plätze, zur Besehung von Ampeln an seuchten, schattigen Stellen und der



Fig. 519. Lythrum Salicaria (mit trimorphen Bluten).

Tufffeingruppen im Aquarium 2c. vorteilhaft zu verwenden; var. aurea, mit goldgelben Blättern, ist hierzu gleichfalls geeignet. — L. Ephémerum L., Südeuropa, 1 m hoch, mit milchweißen Blumen in eleganten ährenförmigen Trauben, ziemlich empfindlich, aber in frischem, tiefem, leichtem Boden stattlich. Bermehrung durch Aussaat und durch Wurzelsprossen. International durch Aussaat und der Areisen Rostresol und Kaliseise zusammengesester Körper, welcher im Gegensat zum reinen Kresol mit Wasser welcher im Gegensat zum reinen Kresol mit Wasser eine Lösung (Emulsion) giebt. Die Ansichten über die Brauchdarteit des L. als Insetten- oder Pilzvertilgungsmittel gehen weit auseinander, was

Rohfresols feinen Unlag bat.

Lythrum L. (lythron, Bflangenname bei Dioscorides), Beiberich (Lythraceae). L. Salicaria L. (Fig. 519), ber Blut-Beiberich, einheimisch, bis 1 m hoch, mit bichten, langen Ahren purpurner, bei var. roseum superbum duntel-purpurrosenroten Blumen, und L. Purshianum Steud., Nordamerita, mit purpurrofenroten Blumen in bunnen, rifpigen Uhren, gebeihen in feuchtem, felbft überichwemmtem, etwas lehmigem Boben; gut für Deforation ber Teich- und Bachufer. Bermehrung leicht burch Bur- Sobe stehen. Bujammen gehören in zelsproffe im Frühjahre. Blutezeit ber ersten Juli gebilbeten brei Bluten SG, sg, s'g'.

vielleicht in ber wechselnben Busammensehung bes | bis Geptember, Die ber zweiten 4 Bochen frui Die erfte, ichonere Urt ift intereffant ale Beifs ber Bielgeftaltigfeit ber Geichlechtsorgane. sehen hier an Blüten verschiedener Stöcke Star fäben breierlei Länge (die langen mit grünen, l übrigen mit gelben Staubbeuteln) und eine de entsprechende dreistusige Griffellänge (Trimorph mus). Die Befruchtung ift am meiften gefiche wenn ber durch Inselten ju übertragende Blutt ftaub aus Staubbeuteln ftammt, welche mit Rarbe ber zu befruchtenden Blüten in nabezu gleid Sohe stehen. Bujammen gehoren in ben bier &

## 211.

Maáckia, f. Cladrastis.

Machtte, hermann, geb. am 18. August 1837 zu Breslau, besuchte die königl. Gärtnerlehranstalt, ward 1870 hofgartner in Sanssouci, war einige Jahre im Rebenamt Lehrer an ber fonigl. Gartner-lehranftalt und murbe 1878 Gartenbireftor ber Stadt Berlin (f. Berlin). Hauptarbeiten: Der Biftoriapart in Berlin (f. Berlin), ber Centralfriedhof in Friedrichsfelde und die meisten Schmudpläge, sowie nach Weyer'schen Entwürfen bie Treptower Park- und Plänterwalbanlagen. Macleania Hook. (John Waclean, Kaufmann in

Lima) (Ericaceae-Vaccinioideae). Schonblühende, niedrige Straucher ber Gebirge Subameritas. M. cordata Lem., Peru, 1—1,50 m hoch, mit bichter, glatter, immergrüner Belaubung und einseitswendigen, zu 3 bis 4 achselftändigen, hängenden, lebhaft orangefarbigen Blumen. M. coccinea Desne., etwas niedriger, Blumen blichelig in den Blattachieln, röhrig, fünffantig, sleischig, scharlachrot, während eines großen Teiles des Jahres aufeinander folgend. Man unterhält diese prächtigen Straucher mit ben Eriten im Ralthaufe.

Macleya R. Br. (A. Maclen, London) (Papaveraceae). M. cordata R. Br. (Bocconia cordata Willd.), Japan, China, bis 3 m hohe Staube, wegen ichonen Baues, großer, elegant gebuchteter, blaugruner Blatter und machtiger Rifpen fleiner weißer Bluten im Juli und Auguft als Gingelpflanze für größere Garten. M. Thunbergii ift nur eine rotgeaberte Form. Liebt einen loderen, tiefen, lehmigen Boben. Bermehrung burch Stod-

fproffe; Angucht aus Samen.

Maclura aurantiaca Nutt. (engl. Geologe B. Maclure, starb 1840), Ofagen - Drange (Moraceae-Moreae). Baumartiger Strauch im mittleren und füblichen Teile von Nordamerita, beffen fehr zierende Früchte in feiner Beimat gegeffen werben, und ber außerdem feiner icharfen, in ben Blattachseln erscheinenden Dornen wegen bort vielfach gur Bilbung von Seden verwendet wird. Für uns fast wertlos, weil felbst unter Dede nicht winterhart, und nur als Blattstrauch (aus der Wurzel treibend) seiner elegant über-

Macracanthus, großstachelig; macranth großblumig; macrocalyx, großfeldig; macr carpus, großfrüchtig; macrocephalus, macropétalus, großblumenblatten topfig; macrophyllus, großblätterig; macropter großflügelig; macrorrhizus, ftartwurzelig; mac sépalus, großfelchzipfelig; macrosiphon, gu röhrig; maerospérmus, großsamig; maen stáchys, großährig.

Macroxámia Miq., (makrosgroß, zamia Schade bei Blinius beschäbigte Tannenzapsen) (Cycadacest

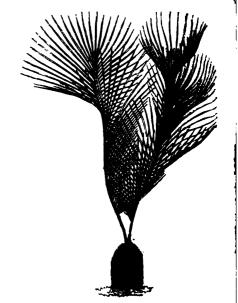

Fig. 520. Macrozamia plumosa.

Bflangen mit niebrigen, biden, rundlichen ober ipater mehr ober weniger malzigen Stammen. Blätter gefiebert, mit linien-langettlichen ober linienförmigen Blattchen, am Grunde meift ipiralig hängenben Zweige wegen angenehm. Bermehrung verbidt. Staubgefäße auf ber Unterflache ber einen aus importierten Samen ober aus Burzelstöden. Zapfen bilbenben Schuppen; Schuppen bes weib-

gen Zapfens zugespitt, beiderseits bes Stiels je ein und Stragenbepflanzungen entstehen. Im Süden Reuhollands. — M. spiralis Miq., Mitter bis 1 m lang, mit 30—60 Fiederblättchen fieber Seite, welche schmal, linien-lanzettformig, end sind und auf der inneren Seite am Grunde e starte schwiesenartige Berdickung zeigen, 12 30 cm lang, von 6—10 Längsnerven durch-en. Bon dieser Art finden sich viele mehr oder miger abweichende Formen. M. plumosa A. Sohr (Fig. 520), Blattspindel start spralig gestet, Blatter bis 1 m lang, beidereits mit zahlen bis 25 cm langen, taum 2 mm breiten, - 5 netvigen Fiederblättchen. — M. Dennisoni Sooret Müll. (Lepidozamia Peroffskyana Rgl.), denn bis 6 m hoch, Wedel 4 m lang mit 1 m langen **lide**n, Fiederblättchen 26 cm lang, 60—90 an ter Seite der Spindel, glatt, nur im ersten tedetum weißfilgig. — M. corallipes Hook. mit iden, forallenartigen Erhöhungen in ben Blattiteln. — M. tridentata Lehm., Die oberen dern mit 2-3 fpigen Bahnen. Rultur wie Zamia. Maculatus, maculosus, geflect, flectig.

Madenfallen bienen bagu, die Obstmaden, Die marmebedürftig find, anzuloden. Gie bestehen beifem Bapier mit Beu-, Werg- ober Holzwollbober Unterlage und werben um ben Stamm t über bem Boben umgelegt. Die Obstmaben ich zwecks Überwinterung in diese Schlupf-d hinein und können alsbann abgefangen den. Berwendet man statt des gewöhnlichen siers Teerpapier, so dienen diese Fallen gleichig auch zum Fangen ber Frostnachtschmetter-ge. C. a. Obstmaben.

**Naderensis**, von der Injel Madeira.

Die älteften städtischen Bartmagen verbanten ihr Entstehen der Anregung bes Derburgermeifters Frante. Der Berrentrug wache turg nach den Befreiungefriegen von 1816 m migforftet und mit regelmäßigen Begen burchgogen. Die Unlage bes Friedrich Bilhelm-Gartens begann 1825 nach einem Plane und unter ber Leitung bes Gartenbirettore Lenne in Botsbam. Sie zog sich wegen schwieriger Gelände-erwerbungen bis 1835 bin. Die ursprünglich ein-heitliche Gestalt ist burch Gisenbahn- und Wegesulagen später mehrfach zerschnitten worden. Das Selande des Bogelsang wurde 1842 erworben nd die Barkanlage 1843 nach einem Plane des Intentondukteurs Rud. Schoch in Dessau ausstährt. 1863 wurde eine selbständige Garten-dewaltung gebildet und zur Leitung Garten-injestor (seit 1879 Gartendirektor) Niemether berufen, welcher bis 1890 im Amte war. Radfolger ift Stadtgartendirektor Gottlieb Schoch. 80n 1863--65 erhielt ber Herrenkrug, welcher inwijden mehrfach verändert und vergrößert worden war, durch tief einschneidende Bearbeitung seinen Reuerdings wurde er noch sigen Charafter. weiter vergrößert. Im Zusammenhang mit ber filblichen Stadterweiterung entstanden in den siebiger Jahren die Glacisanlagen, der Plat am diegerdensmal, mehrere kleine Stadtplätze und pose Strecken mit Baumen bepflanzter Straßen. Die nördliche Stadterweiterung ließ in dem letzten Jahrzehnt bes Jahrhunderts mannigfache Gartenmlagen (Luisengarten, Kaiser Bilhelm-Plat u. a.) unseren Anlagen jelten. — Sett. II. Gwillimia

Ferner wurden geschaffen fleine Schmudplage in ben Borftabten, fowie Baumpflanzungen und Gartenanlagen auf Schulhöfen und an Rrantenanstalten. Auf bem Rotehorn, einer Infel zwischen ben beiben Elbarmen, entstanden 1874 und 1885 die alteren Teile bes Stadtparts an ber Stromelbe. Seit 1886 wurde die Ausbilbung des angrenzenden Biefengeländes, welches durch Antauf der Wilitärschießstände vergrößert war, ins Auge gefaßt; sie erfolgt feit 1891 nach einheitlichem Blane.

Die Grujon'iche Pflanzensammlung ging im Jahre 1895 nach bem Tobe bes Geh Kommerzienrates Gruson burch Schenfung in ben Besitz ber Stadt über. Bur Aufnahme berselben wurden Gemöchshäuser im Friedrich Wilhelm-Garten mit einem Roftenaufwand von 200 000 a erbaut.

Die Anlagen der Stadt M. haben folgenden Flächeninhalt: Herrentrug 37,5 ha, Friedrich Bil-helm-Garten 22 ha, Bogelsang 11 ha, Stadtpart (Rotehorn) 137,5 ha, Glacisanlagen 8 ha, Anlagen für Schmuchläte in ber Stadt 8 ha. Strafenpflanzungen haben eine Länge von 48 350 m.

Magellánicus, vom Magelhansland. Magnefium, f. Chemismus ber Pflanze.

Magnificus, großartig, prächtig.
Magnolia L. (Brof. Beter Magnol zu Montpellier, starb 1745), Magnolie (Magnoliaceae). Schone großblatterige Baume und Straucher mit zapfenähnlichen (aus verwachsenen Balgtapfeln beftehenden) Früchten. - Geft. I. Magnoliastrum K. Koch, nordoftameritanische, nach ber Belaubung blühende Arten; Blütenstiele mit 1 Scheibenblatt: M. grandiflora L., füblichfter Teil ber Bereinigten Staaten, in Gub- und Besteuropa im Freien aushaltend, bei uns leiber nur als Rübelpflanze tultivierbar und im Orangenhause zu burchwintern. Brachtiger, hoher Baum; Blatter groß, immergrun, elliptijch, oberhalb glangend buntelgrun, unterfeits rostfarbig; Blumen sehr groß, rahmweiß, wohl-riechend. — Alle übrigen Arten find laubabwerfend und meift für die Rultur im Freien geeignet. Um empfindlichften von diefen ift die großblätterige Magnolie (M. macrophylla Mchx.), hoher Baum, bei uns zumeift bes Bintericunges bedürftig, imposant burch seine großen Blätter, die zuweilen bis 1 m lang und 30 cm breit werden und hauptfächlich um bie Spiten ber Zweige gebrangt ericheinen. Blumen weiß, innen rötlich. — Ahnlich, aber nicht gang so großblätterig ift M. tripetala L. (M. Umbrella Lam.), bei uns harter, aber mehr strauch- als baumartig; Blumen groß, weiß, aber schnell verblühend. — M. glauca L., vollständig hart, 6—8 m hoch, strauchartig, Blätter bedeutend fleiner als die ber vorgenannten, am Rande etwas wellig, mit hell-blaugrüner Unterseite. Var. longifolia hat schmalere Blätter von derberer Textur. M. Thompsoniana ist eine schöne Hydride mit M. glauca; Blumen etwas größer und Relch mehr gelblich. — M. acuminata L., gang hart; Blatter jugefpist, beiberfeits gleichfarbig; Buche baumartig; Blumen gelblichgrun. — M. cordata Mchx., Blätter an ber Bafis herzförmig, Blumen gelb; wachft gleichfalls fraftig. - M. Fraseri Walt. (auricularis Salisb.), Blätter an der Bafis geöhrt, Blumen weiß-gelblich; in

DC., oftasiatische Arten; Blütenftiele mit meift 2 Scheibenblättern II. 1. Bluten nach Entfaltung ber Blätter: M. parviflora Sieb. et Zucc., Blumenblätter weiß, die inneren aufrecht und zusammen-neigend. — M. Watsonii Hook. f., Blüten flach, ichalenformig, elfenbeinweiß; Staubgefage buntelblutrot, um ein grunes Biftill gruppiert. - M. hypoleuca Sieb. et Zucc., Blätter groß, unterseits weißgrau; Blüten groß, weiß mit leicht gelblichem Anflug: hoher Baum. — II. 2. Blüten vor ober mit Entfaltung ber unterfeits grunen Blatter. A. Relchblätter fürzer als die Blumenblätter: M. Kobus DC., Baum; Blüten glodig, weiß, die fleinsten ber Gattung. - M. obovata Thunbg. (Fig. 521), Strauch; Blumenblatter purpurn, innen weißlich ober ebenfalls rot (var. gracilis Salisb. als Art).



Fig. 521. Magnolia obovata.

M. obovata × Yulan - M. hybrida Dippel (M. Soulangeana hort.), schone, meist großblätterige Gartenformen; Blatter ber Blutenhulle famtlich blumenblattartig, meift innen weiß und außen heller oder dunkler rot gesätcht; die schönsten durften f. Norbertiana hort, und die von Topf in Ersurt gezüchtete f. Lenneana sein. — II. 2. B. Relchblätter so sang als die Blumenblätter und ihnen ähnlich; Bluten buftend: M. Yulan Desf., Blutenhüllblätter im ganzen 9, verfehrt-eiformig, weiß; großer Strauch. — M. stellata Maxim. (M. Halliana Parsons), Blütenhüllblätter 9—18, lineallänglich, ausgebreitet und bann gurudgebogen; prachtiger, überreich blühender Strauch. — Berwendung ber M. hauptfächlich als Ginzelpflanzen; Bermehrung burch Samen ober unter Glas burch

Bfropfen und im Freien auch durch Ablattieren.
Bagnus, Dr. Baul Bilbelm, a. o. Professor an ber Universität Berlin, geb. ju Berlin am 29. Febr. 1844. Machte viele Reifen, nahm an der Expedition gur Erforichung ber Dit- und Norbiee 1871-74 teil. schrieb u. a. viele Abhandlungen über Mißbilbungen und Bflangenfrantheiten.

Mágnus, groß, ftarf. Mahérnia, j. Hermannia. Mahónia, j. Berberis.

Maislume, Maiglodden, j. Convallaria.

Maislumensaum, f. Clethra arborea. Maifrofte. Die feit ben alteften Beiten ! fannte Erniebrigung ber Temperatur im Rai nach Agmann's Untersuchungen einer 56 jabrig Beobachtungsperiode in Magdeburg zwar nicht i bedingt an die befannten Tage - Mamert Pantratius und Servatius — gebunden, aber de am häufigsten in den Tagen vom 10.—15. M wahrgenommen worden. Die Ursache dieser In ift lange in Dunkel gehüllt gewesen. Gie fie nach Agmann und v. Bezold in bem Umftan daß im Frühjahre bei ber am himmel imm höher steigenben Sonne ber Suboften Europas ftart exhibt, wodurch bort ein aufsteigenber & ftrom, eine Berdünnung der Luft bebingt wi Zur selben Zeit har aber das Weer im Rordus Europas sich noch wenig erwärmt, da Baffer überhaupt viel langfamer bie Sonnenwarme nimmt, die Luft über bem Meere bleibt alfo de falls tubl und bamit schwer, folglich wird hie hoher Luftbruck erhalten. Diese kalte schwen bringt als Nordwind nach bem Sudoften Europa wo ber Luftbrud niedriger, und bewirft bie waltige Abfühlung. Die Abfühlung Europas bie infolge einer folchen Luftbrudverteilung vorgerufenen Nordwinde mag noch dadum stärkt werden, daß im Mai überall im Roden Schneeschmelze, welche die Lufttemperatur funt niebrigt, bereits eingetreten ift.

Maiglochenstraud, f. Andromeda u. C. Maikafer (Melolontha vulgaris). Un; gehört zu ben artenreichen Laubkafern, eine Familie der Blatthornkafer (Lamen bei denen die Fühlhörner in 3-7 bi ausgehen, die der Rafer ausbreiten und in legen tann. Ebenso allgemein bekannt bes Rafers, ber Engerling, in Benen Engering, in ber Schweiz Inger genannt. De erscheint in ben meiften Gegenden Deutschaft vier Jahre (Flugjahr) und dann oft in Wenge. In Thuringen, Sachsen z. film Flugjahre mit den Schaltjahren zusammer. anderen Landstrichen bagegen, 3. B. am Der Schweis, wieberholt sich biese Erichein vielleicht infolge einer etwas höheren mi Jahrestemperatur — alle 3 Jahre. Der Als somit zu seiner Entwickelung vom Ei bil volltommenen Infett 4, im anderen Falle 3 mahrend in bem rauheren Oftpreußen eine bi Entwidelungsperiode sestgestellt ist. Ra übrigens in jedem Jahre eine kleine Ange M.n fliegen, deren Fraßschaden natürlich in die Augen fällt. Man sindet daher an murgeln Engerlinge aller Altereflaffen. ihrer Lebensbauer ernahren fich bie Eng wurzeln, hauten sich mehrmals, ziehen trocener Bitterung und beim beramats Binters mehr in bie Tiefe und fallen talten Jahreszeit in Erstarrung. Am gefü ist der Engerling in der erften Galfte bel Jahres, welches bem Flugjahr vorangeht. Larbe voll entwickett, so geht sie tiefer Boben hinab und bereitet sich hier eine bin der sie sich im Juli ober August, be

etwas früher ober etwas später, in eine Puppe verwandelt. Im Herbste sindet man an deren Stelle bereits den zwar noch weichen, aber vollbmmen ausgebildeten Rafer, der an einem warmen Frühlingsabend sich aus ber Erbe hervorarbeitet.

Befannt ift, daß die M. vorzugsweise am Abend siegen und sich zum Fraß auf Buschwert und Baumen nieberlassen. Den Borzug geben sie Eichen, Jobann den Roßtaftanien, Ahornen, Pflaumen, Pappeln und Weiben, und nur einige Laubhölzer, nier diefen Linden und Robinien, werben von inen weniger angegriffen, ebenso rot belaubte kinne, wie Blutbuche, Bluthasel, purpurblätteriger hom x. Schon einige Tage nach bem erften istuge beginnt die Paarung, und etwa eine ine inge ipäter legt das Weibchen 20—30 schmutigst, soft kugelige Eier, wozu es ein lockeres, mateiches Erdreich aussucht. Nach 4—6 Wochen den die Larven aus.

Die M. treten, bant ihrer natürlichen Feinde, eiftens nicht allzu häufig in einer Menge auf, als Ralamität bezeichnet werben fann, wiewohl oft Schaben genug anrichten, besonders in den wolleren Gartenfulturen. Mit besonderem Eifer kn ihnen Fledermäuse und Eulen nach. Aber der Star und ber Sperling leisten nütliche Araben und verwandter Bögel, und man sieht den in sogen. Engerlingsjahren bei Beitung bes Feldes emfig hinter bem Bfluge herund alle zu Tage gekommenen Engerlinge kren. Störche und verschiedene Waldvögel, ehren. n ber Biebehopf, sowie auch Igel, Dachs, ber und vor allem Maulwurfe stellen ihnen jowie von Hausgeflügel namentlich Enten, d man in neuerer Zeit diese in fahrbaren auf start infizierte Felder schafft.

werden den Win härtere Spätfröste.

Betrytis-Art, also ein Schimmelpilz, soll ba Beobachtungen französischer Forscher bisunder ben Engerlingen eine epidemische undung hervorrufen. Indessen barf man auf inassitäten solcher Art nicht vertrauensselig m; vielmehr ift ein zum Ginsammeln ber und Engerlinge verpflichtendes Geses voll-Der entjegliche Schaben, nen gerechtfertigt. die D. anzurichten vermögen, ift mehr als al ziffermäßig nachgewiesen und beläuft sich viele Millionen.

Ľ

ς:

70

2

مرفغ 能

r ben Feldzug gegen diesen Schädling sind tächlich folgende Bunkte ins Auge zu fassen. berfelbe muß in einem Flugjahre beginnen für größere Landstriche nach einem ge-famen Blane burchgeführt, womöglich auch n nächsten Fahren fortgesetzt werben. 2. Das meln der Käfer muß beginnen unmittelbar bem Eintritt ber Flugperiobe und bis gum pen ber Brut dauern. 3. Die befte Beit Sammeln ift ber frühe Morgen, wo die halb erstarrt an ben Bänmen und Sträuchern n; ein rudweises Schütteln der Afte bringt sicht zu Falle. 4. Die Käser sind sofort auf-

Grasfeite nach unten gelegt, fangen, ober fie burch 6. Salat- ober Erdbeerpflanzen anloden und bieje Bflanzen bann, sobald fie anfangen welt zu werben, an den Wurzeln absuchen, ober fie 7. mit Bengin ober Schwefeltohlenstoff, mit besonderem Apparat 5 cm tief in Entfernungen von 15-30 cm in ben Boben gebracht, je nach ber Binbigkeit bes Bobens, birett bernichten. — Die hinter bem Bfluge ober bor bem Spaten aufgesammelten Engerlinge berwahrt man in Eimern, Giegfannen und fonftigen Befäßen. Sie werben von Enten und Schweinen begierig gefreffen. Bofolche Tiere nicht gehalten werben,

breitet man fie auf festem Boben flach aus und überläßt es ber beißen Sonne, fie gu

hier und ba, besonbers in Gegenben mit leichtem, fanbigem Boben, tommt ftatt bes M.s ber Juni- ober Brach-tafer (Rhizotrogus solstitialis) in faum weniger großer Menge vor (Fig. 522). Er fliegt später als ber Mt. unb ift um die Salfte fleiner als diefer, auf bem Ruden blaß-



Fig. 522. Junis ober Brachtafer.

gelbbraun und auf bem Balsichilbe buntler. Er macht sich durch Beschädigung des Laubes und der Sommertriebe ber Dbftbaume bemerflich. — In ben Garten richtet ber Gartenlaubfafer (Phyllopertha horticola) oft großen Schaben an, indem er bie Blumenblatter und Staubgefage ber Rojen gerfrift und niedrige Dbitbaume entlaubt, die Larbe aber die Gemusepflanzen burch Abnagen ber Wurzeln beschädigt. Er ift von noch geringerer Größe als voriger, hat ein metallisch-grünglanzendes Salsichilb und gelbbraune, glangenbe Flügelbeden. 280 biefe beiben Rafer in Wenge auftreten, ift gleichfalls bas Abichütteln ober Abflopfen im Morgengrauen

in Anwendung zu bringen. Mainau. Die M., eine Infel im Bobenfee, ist seit 1853 im Besits bes Großherzogs von Baben. Die jetigen Anlagen sind die Schöpfung ihres heutigen Besitzers. An Stelle der früheren nuchternen Unlagen wurde bie Infel nach Blanen bes Gartenbireftors Telemann aus Biebrich umgestaltet, wobei bessen Projekt durch ben fürstlichen Besiger wesentlich abgeandert wurde. Die Anlagen wurden ausgeführt durch Obergartner Schlichter. Bon 1859—1898 pflegte Garten-inspektor Gberling die Garten der M., fein Rach-folger ift Hofgartner B. Nohl. In ben sechziger Jahren murbe aus bem ehemaligen Gemufegarten ein Rosengarten mit sübländischem Typus ge-schaffen. Ein tropisches Landschaftsbild bietet im Sommer ein süblicher Abhang der Insel, ge-schmüdt mit Bananen und Balmen und umschlossen bon Ririchlorbeer. Das milbe Klima ermöglicht bie Unpflanzung sonft in Deutschland empfindlicher Gehölze (trot einem Temperaturminimum von — 18 ° C. 1876—1880). Es gebeihen hier: — 18 °C. 1876—1880). Es gebeihen hier: Prunus lusitanica, Viburnum Tinus, Aucuba men ausgestochenen Rasenplaggen, mit ber Camellia japonica, Mespilus japonica, Chamaerops

humilis, Laurus nobilis, Araucaria excelsa, Lagerstroemia, Cupressus sempervirens u. a. — Litt.:

Ompteba, Rheinische Garten.

Mainz befaß als turfürftliche Resibenz zu Anfang bes 18. Jahrh. einen sehenswerten Garten "Die Favorite" (j. b.). Die jetigen öffentlichen Gartenanlagen ber Stadt M. umfaffen besonders brei getrennte Bartieen: 1. bas Blumenschmuchtud auf bem Bahnhofsplat; 2. bie mit reichem Blumenichmud und Gehölzpflanzung ausgestattete Unlage der Kaiserstraße; 3. den Stadtpart (jogen. Reue Anlage). Der lettere liegt im wesentlichen auf bem Gelande ber ehemaligen Favorite. Er murbe 1819 angefangen und von bem M.er Burger Beter Bolf ausgeführt. 1888 fam ein neues Gelanbe, ber fogen. Bienengarten, bazu, und ber gange Part wurbe einer Reugestaltung burch bie Gartenarchi-tetten Gebr. Siesmaper in Bodenheim unterzogen. Bis jum Jahre 1888 ftanben bie Anlagen unter Stadtgartner Born, von ba unter Gartenbireftor Schröder. M. befist 23 ha öffentliche Anlagen; 62 Strafen und Blage, jufammen 30 000 m lang, find mit 11 416 Stud Baumen bepflangt.

Mais, Buder-. Als Gemufe, gewiffermaßen als Erfat ber jungen Erbien im Rachfommer und Berbft wird in Amerita ber Buder-D., beffen Rorner zur Reisezeit runzelig sind, verwendet. Man hat davon viele Sorten. Ende Mai wirst man Löcher aus von 20—25 cm Tiese und 30 cm im Quadrat, füllt fie mit fettem, langftrohigem Pferdemist an, breitet 5 cm Erbe barüber aus und legt hier 5 bis 6 MR.förner, bie man wieber mit 21/2 cm Erbe bebeckt. Diese Saatstellen muffen 1 m weit voneinander entfernt fein. Sind die Pflangen 15 cm hoch, so wählt man an jeder Saatstelle die brei besten aus und entsernt die übrigen, lodert den Boden und behäufelt, mas ipater mehrmals wieberholt wirb. Der D. ift für ben Tafelgebrauch gut, wenn die Körner zwar noch weich, aber boch völlig ausgebilbet find. Man tocht bie ganzen Rolben eine halbe Stunde bei ftartem Feuer und ferviert fie fo. Etwas geschmolzene Butter und Salz und für biejenigen, welche ihn lieben, etwas Pfeffer, bas ift alle Buthat, um aus ben D. tornern ein ausgezeichnetes Gericht zu machen. Man fährt mit einem Deffer an ber Rolbenfpinbel herunter und loft auf dieje Beije alle Korner ab ober nimmt, wie vielfach in Amerika, die ganzen Rolben in die hand und ift die Rorner ab. Bier-M. f. u. Zea.

Maifdnitt. Bird bei ben Zwergobstbaumen in der Beriode des erften Triebes vorgenommen und besteht hauptfächlich im Entipipen (Bingieren) ber frautartigen und im Ausbrechen ber zu bicht stehenben Triebe (f. Entspigen). Majalis, im Mai blübend.

Major, größer (Komparativ von magnus).

Majoran (Origanum Majorana L.) (Labiatae), zweijährige, aber bei uns nur einjährig fultivierte Gewürzpflanze. Man säet den Samen im März auf ein halbwarmes Wiftbeet, hartet bie Pflanzen nach und nach ab und pflanzt fie nach Mitte Mai ins Land, in 20 cm voneinander entfernten Reihen und mit 10 cm Abstand. Den DR. schneibet man gegen Ende Juli mit recht scharfem Deffer unter sorgfältigster Schonung ber Pflanzen 21/2 cm über und eine schöne Byramibe bilbenb. Die am Grunde bem Boben ab, zum zweiten Male 4 Wochen später. stehenden Zweige liegen am Boben und find mit

Berlangt einen milben, lehmigen Boben. Die abgeschnittenen Stengel werben in Bunbel gebunben und an einem bunteln, aber luftigen Orte getrodnet. Anbau unter gunstigen Berhältniffen recht lohnend. Der Same wird aus Frankreich bezogen. Der sogen. perennierende M. (Origanum majoranoides L.), ber längere Blutenstände hat, ist weniger aromatijd und tann ben gewöhnlichen nicht erfeten.

Majus, zum Dai gehörig, auch Komparativ (fach-

liches Geichlecht) von magnus.

Malacocarpus S. Dyck (malakos weich, carpos Frucht) (Cactaceae), von Echinocactus burch einen weißen Bollichopf an ber Spipe bes fugeligen ober turg teulenformigen, gerippten Stammes und beerenartige, weiche Früchte verschieben. 8 Arten. Gub-Brafilien, Uruguan. M. polyacanthus (Lk. et Otto) S. Dyck 2c.

Malacophýllus, weichblätterig

Malcolmia maritima R. Br. (Büchter B. Malcolm in London, gest. 1835) (Cheiranthus maritimus L.). Riedrige Crucifere von Minoria, Blumen Juni und Juli lila ober rot, bann violen, mohlriechend, var. alba meiß. M. bicolor Boiss. et Heldr., Griechenland, Stengel niebrig, am Grunde ftart veräftelt, Zweige ausgebreitet, Blumenblatter an ber Spige rosaweiß, im Grunde reinweiß. Man saet diese zu Einfassungen betieben Unnuellen an den Platz: im Herbst, wenn sie im Frühjahre, im März und April, wenn sie im Sommer, im Juni und Juli, wenn sie im herbst bluben follen. Die Blute erneuert fich, wenn man die Pflangen nach bem Berbluben abichneibet.

Maleolons, übelriechenb.

Malerische Anlagen und Pflanzungen. Der Begriff bes Malerischen ift in ber Gartenlunt eingeschränfter als in ber Malerei. Wenn man eine Landschaft malerisch nennt, welche unserem ästhetiichen Gefühle entspricht und welche außerbem bie Eigenschaft befist, fich burch Binfel ober Stift wirfungsvoll wiebergeben zu lassen, so tritt in der fünstlichen Parklandschaft bas Berlangen hinzu, burch die innere Eigenart der die Landschaft bilbenden Gegenstände angenehm berührt zu werben. Die zerfallene, aber noch bewohnte Butte, ber zerfahrene, pfüpenreiche Weg, der dem Umfallen nahe Baun, sind Gegenstände, die trop malerischen And febens nicht in die Gartenlanbichaft paffen, ba bie Urmut, bas Unzwedmäßige, ber Berfall im Beichauer bie ichone Wirfung bes Malerischen beeintrachtigen. Die Parklandschaft foll wohl Natur, aber jum Genuß bes Menschen eingerichtete Ratur fein.

Maliformis, apfelförmig.

Malope trifida Cav. (aus malve [f. b.] und ope Ansehen). Einjährige Malvacee, Algier, 1 = hoch, vom Grunde an veräftelt, Blatter rundlichoval, geferbt, an den oberen Stengelteilen der lappig, Bluten einzeln, achselftandig, rojentet, bunfler geadert, am Ragel purpurn geflectt; vie grandistora purpurea, var. alba. Sehr hubiche, für Rabatten und Gruppen geeignete Pflanze, welche aber tiefen, gefunden Boben, luftige Lage und viel Basser verlangt. M. malacoides L., Silbeuropa, bis 1 m hoch, schon vom Grunde an verzweigt und eine schone Byramide bilbend. Die am Grunde · Malus. 481

ben Spiken aufgerichtet, so baß sie um die Pflanze hernm einen blühenden Korb darstellen. Blumen groß, sanggestielt, wie Lavatera trimestris, lebigit rosenrot; Flor vom Juli die in den Spätherbst. Wan säet sie, da sie das Verpflanzen nicht gut vertragen, im April und Mai an den Plat und bringt sie auf einen Abstand von 1 m.
Malus (Tournes), Juss. (Name des Baumes

Malus (Tournef.) Juss. (Name bes Baumes bei den Römern), Apfelbaum, Rosaceae-Pomeae. Bergl. Pomeae.) Dornige oder wehrlose Bäume md Sträucher mit einfachen, ungeteilten, seltener siederlappigen Blättern und meist ansehnlichen weißen oder häufiger rötlichen, boldigen oder boldenmubigen Blüten; alle Arten gehen auch als Pirus. Bon diesem durch verwachsene Griffelze. unterschieden.

Settion I. Eumalus, echte Apfelarten. Blätter in ber Knospe gerollt, ungelappt. I. 1. Relch



82 523. Malus spectabilis.

der Frucht auf bleibend. A. Frucht unmittelbar von ben Relchzipfeln gefront, oben und unten vertieft: M. silvestris Mill., Holzapfel (Pirus Malus silvestris Fl. dan.), bornig, weithin Ausläufer machend: Nordund Mittel-Europa. dasyphylla Borkh., Filzapfel (Pirus Malus L., Pirus Malus mitis Wallr.), baumartig, bisweilen bornig, keine Aus-läufer machend; Mittel- und Gudeuropa, Drient. Hauptstammart ber fultivierten Apfelforten, die 3. T. auch auf

Rreuzungen mit M. pamila und M. prunifolia zurüczungen mit M. distlichen Nordamerika. — M. pumila Mill., Johannis-Apfelbaum, die als M. corone die M. paradisiaca Med., M. praeox Borkh.), strauchartig, dornentos, Austiger machend, Frucht im Juli reisend; Südosteuropa und Orient bis zum Altai; var. Sieversii Ledeb. (als Art). Blätter fast rund; var. gallica kort., Doucin, Splittapfel, bekannte Unterlage süx Mespechoft. — M. dasyphylla × spectabilis, schört. M. herrenkrugensis hort. v. — M. astracanica Dum. — M. dasyphylla × prunifolia, Gartenkort, z. und zahlreiche neuere, durch die größeren Frücht von M. prunifolia abweichende Kulturgensis hort. z. — M. astracanica hort. z. und zahlreiche neuere, durch die größeren Frücht von M. prunifolia abweichende Kulturgensis hort. z. und zahlreiche neuere, durch die größeren brüchen. — I. 1. B. Frucht auf dem Kulturgensischen Kohren Scheitel von einer kurzen, die Kelchzipfel sich ertieft: M. spectabilis Borkh. (Fig. 523), (i. Apfel) nicht verschieden.

Blüten groß, Blumenblätter ziemlich lang genagelt, außen roja; China, Japan. — M. baccata × specta-bilis — M. Kaido hort. z. T. I. 1. B b. Frucht am Grunde vertieft: M. Ringo Sieb., Blätter unterfeits bis zur Fruchtreife filzig, Blumenblätter außen rosa; Japan. — M. Ringo × spectabilis geht auch als M. Kaido hort. — M. prunifolia Borkh. Blatter unterseits jehr balb tahl werbend, Blumenblätter von Unfang an weiß, lang und schmal genagelt; Subsibirien, Nordchina. Reich an Formen und Blendlingen, von benen faft jede Aussaat neue ergiebt; am bekanntesten sind die des Kirsch-Apselbaums, M. cerasifera Spach — M. daccata × prunisolia (M. microcarpa Wendl.), namentlich bessen prächtig scharlachrote Fruchtformen. — I. 2. Relch von der Frucht abfallend: M. baccata Borkh., Keich von der Frucht absalen. M. vaccata Born., saft ganz kahler Baum, Blumenblätter weiß, Frucht 6—8 mm dick, auch größer, Blätter papierartig; Himalaya bis Ostasien. — M. Halliana Parsons (Pirus und Malus Parkmannii und Parkmannii fl. pl. hort.), Blätter später lederartik artig, zuweilen etwas gelappt, Bluten fleiner, oft halbgefüllt, lebhaft und dabei fehr zart rosa, Frucht flein, bis 6 mm bid; Japan. Gine ber prachtigften Arten, boch nicht gang winterhart.

Sektion I X II. Eumalus X Sorbomalus. Bahlereiche Bastarbe erster ober zweiter Ordnung von M. Toringo mit Arten der Sektion I; hervorzuheben sind: M. storibunda Sieb. — M. daccata X Toringo Zabel, mit der var. atrosanguinea hort. durch ihren Reichtum an heller oder dunster rosa Blüten eines unserer schönsten Ziergehölze. — Ferner M. Tenorii st. pl. hort., M. spectabilis Kaido hort. z. T., M. spectabilis alda plena hort., M. citrisora polypetala Dieck., M. Scheideckeri Spaeth, M. pyramidalis grandissora Dieck., M. Ringo X Toringo Zabel.

Settion II. Sorbomalus. Blätter in der Anofpe gefaltet und wenigftens an ben Laubtrieben fieberlappig. 1. Frucht mittelgroß, gelblich-grun, über 2 cm bid, von ben bleibenden Relchzipfeln gefront: M. coronaria Mill., Blatter oval bis breit herzförmig, Bluten meift hellrofa mit Beilchenbuft; hoher Strauch ober fleiner Baum aus bem östlichen Nordamerika. - M. angustifolia x coronaria, befannt in einer prachtigen, gefüllt blühenden Form, die als M. coronaria fl. pl. hort. und als M. angustifolia fl. pl. Bechtel geht. — M. angustifolia Michx. (M. sempervirens Desf.), Blätter aus spihem Grunde länglich bis breitlangettlich, oft erft im Frühjahr abfallend; fonft wie M. coronaria, aber gegen Frost empfindlich; füböstliches Nordamerita. — II. 2. Frucht tlein, bis 11/2 cm ober weniger lang, gefärbt; Relch von ber Frucht absallenb: M. Toringo Sieb., Bluten in seitenständigen, fast sitzenden, sehr zahlreichen Dolben, Frucht tugelig, gelblich-rot; die fleinste ber Gattung, meist nur strauchig; Japan; bilbet mit den meisten Arten der Sektion I Baftarbe. — M. rivularis Roem., Blüten in seiten- und enb-ständigen, furz gestielten, beblätterten, seinhaarigen, gedrängten, 10—15 blütigen Dolbentrauben, Blüten ziemlich groß: Nordwestamerifa, Aleuten. — Die Bermehrung ber Bierapfel ift von der der Obstäpfel

Malva L. (Pflanzenname bei Horatius und braunen Pusteln auf, veranlaßt das rasche Ab-Plinius), Malve (Malvaceae). Als Zierpflanzen geschätzt: M. moschata L., Blumen hellrosenrot, und var. alba, die schönere, weiß, von schwachen wird sich, wo man die Malven auf Samen baut, Wohlgeruch. 60 cm boch und Blatter vielfach geteilt. Wie die meiften Stauben im Auguft gu faen, im Berbft zu pifieren, im Marg an ben ihr bestimmten Blatz zu pslanzen. M. pedata Torr. et Gray (Callirrhoë pedata A. Gr.), Ijährig, ca. 1 m hoch, Juli bis Oktober, Blumen langgestielt, achselständig, purpurviolett. M. (Callirrhoë) involucrata Torr. et Gray, Texas, Staube, Blätter substimus santielig, im Umsteise rund, Blumen ebenfalls purpurviolett, groß. Beides Rabatten-ober Gruppenpflanzen. Man zieht beide aus Samen, im April, und pflanzt die abgehärteten Sämlinge ipäter auf 30—40 cm Abstand aus.

Malvaceen ober Malvengewächse (Malvaceae) bilben mit ben Sterculiaceen und Tiliaceen bie Ordnung der Säulenfrüchtigen (Columniferae). Fruchtblätter oft quirlig um eine Mittelfäule geordnet, bilben dann daran ebensoviele Fruchtsnoten-fächer, die bei ber Reise zerfallen (f. Spaltfrucht). Die D. umfaffen Rrauter, Stauben, feltener Bolggemächse, und gehören mit etwa 700 Arten ben warmen und gemäßigten Begenden an. Blatter abwechselnb, meist handförmig gelappt, mit Nebenblättern; Blüten achiel- oder gipfelständig, Relch 5 spaltig, oft mit Außenkelch (f. Hule); Kronenblätter an Bahl ben Relchzipfeln gleich, mit biefen abwechselnb, in ber Knospe gebreht und von dem Kelche klappig bedeckt; Staubsaben unten röhrig verwachsen, oben frei mit einfächrigem Staubbeutel; Frucht dreibis vielfacherig, jumeilen eine Rapfel; Facher ein- ober mehrfamig; Same meift nierenformig, mit wenigem ober ohne Rahrgewebe. Der große Gehalt an Bflanzenschleim in allen Teilen ber Pflanzen bedingt die medizinische Berwendung einiger Arten ber Gattungen Malva, Alcea, Althaea; die Bastfasern bes Hibiscus cannabinus (Gombohanf) und die Samenhaare von Gossypium herbaceum (Baumwolle) werben technisch ver-wertet. Fur die Garten liefern die M. eine große Musmahl ichöner Ziergewächje, z. B. Abutilon, Alcea, Althaea, Hibiscus, Malope, Malva u. a. Malváceus, malbenartig (Malva, bie Malve). Malvaviscus Dill. (aus malva [i. b.] und iskos

ähnlich), Tutenmalve, baumartige Malvaceen Mexikos und Brafiliens. Am längsten in unseren Gemachehausern einheimisch ift M. arboreus Cav. (Achania M. Sw.), 3 m hoch, mit herzförmigen, breilappigen, geferbten Blattern und faft bas gange Jahr hindurch in Blute, mit einzeln ftehenden, lebhaft scharlachroten Blumen. Man giebt ihr Man giebt ihr eine leichte, nahrhafte Erbe und unterhalt fie im marmhause bei + 10—15° C. Im Sommer sorgt man für reichliche Lüftung und viel Wasser. Am besten entwideln sie sich im Erdbeete. Vermehrung burch Stedlinge und Aussaat.

Malvenroft (Puccinia malvacearum Mont.). Diefer Bilg ift ungefähr feit 1873 in großerem Umfange aufgetreten und namentlich der Stodroje (Althaea rosea) fehr nachteilig geworben, fo bag eine folche an manchen Orten gar nicht mehr auftommt. Er tritt an allen grunen Teilen

empfehlen, gur Anpflanzung eine von ber bis herigen Rulturftatte möglichft weit entfernte Stelle ju mahlen. Auch hier wird man schon im Früh-jahre die Pflanzen beobachten und jedes ertrantende Blatt abnehmen und berbrennen muffen, wenn nicht bie Infektion ralch um fich greifen foll. And follte man wildwachsende Malvenarten nicht in ber Rabe bulben. - G. a. Roftfrantheiten.

Malvenschabe (Tinea malvella). Die 16 füßige, ichmutig-weiße, auf bem Ruden mit 4 Langereiben roftroter Fledchen bezeichnete Raupe Diefes Rleinichmetterlings zerftort bie Samen ber Althaea rosea und verpuppt fich bann in ber Erbe.

Malvenspinmanschen (Apion malvae). tleine Ruffeltafer-Urt findet fich im Juni-Juli oft in großer Menge auf der Bappelrose (Althaea rosea) ein, deren Blätter sie fressend siedartig durchlöchert und dadurch das Gedeihen der Pflanze wesentlich beeintrachtigt. S. a. Apion.

Mamillária Haw. (mamilla Bruftwarze), Bargenfaftus (Cactaceae). Arten zahlreicher (300) als bie ber Gattung Melocactus, in ber Geftalt ziemlich gleichförmig, im Bergleich mit Echinocactus flein, tugelig ober eiförmig, jeltener chlindrifch. Hauptmerkmal: gange Oberflache mit fegelformigen, ftumpfen Warzen befest, welche ipiralige Reihen bilben und einen oft fteruformig ausgebreiteten Bufchel Stacheln ober mehr ober weniger steifer Borften tragen. Blumen auf ber Spige zwijchen ben Wargen, flein, etwas gloden-



Fig. 524. Mamillaria Schelhasei.

förmig, weiß, rosenrot, orangegelb oder rot, Beeren farminrot. Bichtige Arten: M. Bocasana Poselg., M. Schelhasei Pfr. (Fig. 524), M. pusilla DC., M. sanguinea Haage, M. Haageana Pfr., M. longimamma DC., M. rhodantha Lk. et Otto, M. Pfeifferi Booth, M. dollchocetra Lem, M. rhodaeantha Salva, M. applaneta Francisco. rhodacantha Salm, M. applanata Engelm, M. echinata DC., M. elephantidens Lem. (M. bumamma Ehrgb.), M. centricirrha Lem., M. elegans DC., M. Odieriana Lehm. Wan vermehrt ber Bflange in Gestalt von helleren ober buntleren Die M.-Arten aus Samen und burch Schöflinge.

Mamillaris, mamillatus, warzenförmig.

Mammosus, mit zinenformigen Erhebungen. Mandel, D. baum (Amygdalus communis L.), bat wegen feiner Empfindlichteit gegen unfer Klima als Chitoaum wenig Bedeutung. Dr. Hogg untersicheit: A. M.n mit sußem und B. mit bitterem Kerne; jebe biefer Gruppen zerfällt in zwei Untergruppen: 1. Schale hart und holzig (fuße und bittere R.); 2. Schale bunn (füße und bittere Krach-M.). – Als Deffertfrucht haben nur die füßen Krach-M.n Bert, die beliebtefte Sorte Bringeffin- ober Konigin-M. S. a. Amygdalus.

Mandevillen sunvéolens Lindl. (Minifter S. 3. Randeville in Buenos Apres) (Echites DC.) (Apocynsceae). Schlingstrauch aus den Platastaaten, mit ovalen, zugespitzten, am Grunde herzförmigen Blättern und im Juni und Juli mit Trauben größer, weißer, sehr angenehm dustender, trichter-straiger Blumen. Am besten entwickelt sich und Nüht dieser Strauch in einem Erdbeete des Kaltfanjes. Doch kann man ihn auch in großen Töpfen da Rubein ziehen, im Ralthause ziemlich troden iberwintern und im Mai an eine sonnige Wand fellen. Ran bermehrt ihn burch Aussaat und Stedlinge.

Handiróla Lem. (Ableitung unbefannt) (Ges-neriaceae). M. lanata Planch. ist mit bichtem, weißem, wolligem Fils fiberzogen, besonbers auf ber unteren Flache ber Blatter. Blumen rofalisa mit weißem, orangegelb punttiertem Schlunde, bie brei unteren Saumlappen dunfler geabert. multiflora Done. (Achimenes multiflora Gard.), Stengel, Blatter und Relch mit fteifen, abftebenben haren bejett. Blumen zahlreich, groß, lila-hell-blu mit weißem Schlunde und gefranft-gezähnten Saumlappen. M. mexicana Seem., mit 30 cm hobem, wie Blatter, Relch und Blumen behaartem Stengel und einzelnen achselftanbigen, violetten, im Schlunde weißlichen Blumen. Durch Befruchtung ber letten Art mit dem Bollen von Naegelia zebrina find fehr hubsche und interessante Bastarbe erjogen worden, unter biefen M. (Naegelia) Roezlii Planch. mit lila-rosenroten, und M. (Naegelia) picturata Planch. mit lebhaft rosenroten, mit Lila und Gelb schattierten Blumen. Kultur und Bermehrung wie Achimenes.

Handragora Juss. (mandra Biehstall, agora machft um Ställe), Alraunmannchen, Alruniten (Solanaceae). Stengellose Rrauter mit ungeteilten Blattern, achselftanbigen Bluten und biden, fleischigen Wurzeln. M. officinarum (L.) Vis., Mittelmeergebiet, mit grunlich-gelben Blumen, trüber häusig angebaut. Die Wurzeln standen als Zaubermittel in hohem Ansehen. Im übrigen eine unscheinbare Pflanze. In Balästina werden bie Burgeln oft menschenahnlich zurechtgeschnitten, wieder eingepflanzt und spater als Zauberwurzel

(Alraun) vertauft.

Hanettia L. (Xaver Manetti, Direktor des bot. Gartens zu Florenz) (Rubiaceae). Schone Schlingfraucher Brafiliens, welche in ber Form und darbung der Blumen an die Bouvardien erinnern. Die schönste Art ist M. dicolor Paxt., Blätter dauend, furzgestiest, lanzettsörmig, nach beiden Enden augespiet, matt-hellgrun, Blumen langröhrig,

unterhalt fie im temperierten Gewachshaufe und giebt ihr eine Mischung aus Laub- und Dunger-erbe mit Sand. Im Commer tann fie auch im Freien gur Bilbung feiner Guirlanden, an Bindfäben gezogen, verwendet werden. Bermehrung burch

Stedlinge im Warmbeet.

Manetti-Rofe. Sparriger Strauch bon etwa 2 m Sobe, mit zahlreichen, seitlich zusammengebrückten, bunklen, ungleichen Stacheln. Altere Zweige weißlich-gestreift, jüngere bräunlich, Blätter mit 7-9 breit-ovalen, gefägten Fiederblättchen mit drufigem und stacheligem Stiele und schmalen, gewimperten, rotlichen Rebenblattern. Blume einfach, bunfelrofa. Die D.-R. wurde von Crivelli in Mailand aus Samen erzogen und nach Manetti, bem bamaligen Direktor bes botanischen Gartens, benannt. Rach K. Koch ift sie eine Abart ber Rosa chinensis Jacq. Zuerst von Rivers als Unterlage für seinere Rosen benutzt, dient sie jetzt biesem Zwede in ganz England und Nordamerika saft ausschließlich, in Frankreich teilweise, und in ber That ist sie hierzu wegen ihrer leichten Ber-mehrung durch Stecklinge, ihres raschen, kräftigen, aufrechten Buchfes, sowie megen ihrer reichen Bewurzelung vorzüglich gut geeignet, in Deutschland aber, da sie gegen das Klima empfindlich, nur für Topfrosen, höchstens zur Beredelung tief auf den Burzelhals. Radclisse führt als besondere Borzüge ber Rofen auf Manetti-Unterlage an: Sie treiben bei weniger Feuchtigfeit beffer, als auf ben gewöhnlichen Wildling verebelte, gebeiben auch in gang ungunftigen Bobenarten, bluben fruber, reicher, anhaltenber und spater, vertragen ungunftige Bitterung beffer, find ber gefürchteten Bilgfrantheit weniger unterworfen und leiden weniger burch Bernachläsigung; fie laffen sich endlich ohne ben mindeften Rachteil zu jeder Beit verpflanzen und erholen sich rasch von jeder Störung.

Manger, D. L., geb. in Leipzig als Sohn eines Gartners, ftubierte Naturwissenschaften und Bauwesen, wurde 1753 von Friedrich b. Gr. als Architeft nach Botsbam berufen und von Friedrich Wilhelm II. als Oberhofbaurat und Inspettor famtlicher königl. Garten bestellt. Schrieb 1780-83: Bollständige Unleitung zu einer instematischen Bo-mologie, 1. Bb. Apfel, 2. Bb. Birnen. Starb 1790.

Mangold, f. Beißtohl.

Manicatus, manichettenartig. Manihot Adans. (Name ber Bflange in Brafilien) (Euphorbiaceae). Stauben ober Straucher, Blatter abwechselnb, gestielt, ungeteilt ober hanbsörmig 3—7lappig, tahl, oft blaugrun. Blüten groß, traubig. 80 Arten, tropisches Amerika. Um wichtigsten M. utilissima Pohl (Jatropha M. L.), jest überall in den Tropen angebaut und als "M.- ober Rassave-Strauch" befannt. Die bide, knollige ober spindelförmige, selten bis 10 kg schwere Burzel enthält viel Stärkemehl, aber auch Gift, welches lettere indes burch Trodnen ober burch Berreiben ber Burzel und Auslaugen in Baffer unwirksam gemacht wird. Man bereitet aus bem Dehl flaches Brot, aus ber halb vertleifterten Starfe Tapiota. Auch M. palmata Müll. Arg., var. Aipi Pohl und M. carthagenensis werden in gleicher Beise verwendet. Rultur icharlactiot, an den Saumlappen gelb, fast den bei uns im temperierten Hause, im Winter trocen ganzen Winter hindurch aufeinander folgend. Man gehalten, im Sommer im Freien. Manilensis, von ber Infel Manila.

Mannaffuß, eine Berflüffigungefrantheit, bie bem Gummifluffe (j. b.) ahnlich ift. Die im handel portommende Manna rührt vorzugeweise von ber Mannaesche (f. Fraxinus) her und wird in Italien im Commer burch Ginschnitte in die Rinde gewonnen.

Manichetten, f. Bouquet-M. und Topffüllen. Maranta L. (venetianischer Arzt Bartholomaus Marante, ftarb 1754). Die Gattungen ber Marantaceae bergen Blattpflangen erften Ranges. find alle perennierend und haben ein Rhigom, aber feinen eigentlichen Stamm. Der Blutenftand ift eine mehr ober weniger eiformige, manchmal ver-längerte und zweizeilige Ahre mit sitzenden, weißen, gelben ober bläulichen Blumen. Faft alle find amerifanischen Ursprunge, tommen entweder in gebirgigen Wegenden bor und erforbern bann nur geringe Barme, ober in ber heißen Ebene und gebeihen bann nur im feuchtwarmen Sause. — Die von dunklen Zebrastreisen durchzogene Blatter mit Nomenklatur der M. hat sich besonders durch bie Arbeiten von Körnicke und von Eichler so formig in der Mitte liegenden, schillernden Fleck. geanbert, daß die eigentliche Gattung M. auf etwa C. Veitchiana Hook., Beru, noch ichoner als bie

15 Arten zusammengeschrumpft ift, mahrend die übrigen früher auch mit M. vereinigten Arten ben Gattungen Calathea, Kte-nanthe, Saranthe und Stromanthe zuzurechnen find. - Echte Maranten find: M. noctiflora Rgl. et Koern., Pflanze 45 bis 60 cm hoch, Blätter lanzettlich, grün, Blüten weiß, des Nachts blühend; M. bicolor Ker., Pflanze niedrig. Blattstiele rot, Blatter rundlich-oval, 6-8 cm breit, 10—13 cm lang, oberseits mit breiter, hellgrüner, ausgebuchteter Mittelzone, großen, buntelgrunen Fleden in ben Buchten, unterfeits buntelblutrot; M. leuconeura Ed. Morr., Blätter verfehrt-eirund, am Rande starf gewellt, oberseits bunfelgrun mit leuchtenb hell-

grünen Rippenstreifen, unterseits schwach purpurrot. M. Massangeana hort. ift nur eine größere Form mit größeren und braungeflecten Blattern. Auch M. Kerchoveana Ed. Morr., mit smaragdgrunen Blattern, auf jeder Balfte, ungefahr in der Mitte zwischen Blattrand und Mittelrippe, 4-5 Fleden. M. arundinacea liefert in ihren Anollen bas echte

Arrowroot.

Bur Gattung Stromanthe Sond. zählen jest: St. sanguinea Sond. (M. Koern., Phrynium Hook.), Pflanze 60-150 cm hoch, Blätter auf langen roten Blattstielen, Blattflache länglich, gugeipigt, oberseits glanzend bunkelgrun, unterseits blutrot. Blumen in Rispen, weiß, Blütenstiele und Dechblätter blutrot; St. lutes Eichl. (M. Jacq.), mit oberfeits buntelgrunen, unterfeits blaugrunen Blättern, hat weiße, von gelben Dedblättern geftütte Blüten.

Bu Ktenanthe Eichl. gehören: K. Kummeriana Eichl. (M. Ed. Morr.) und K. Luschnathiana Eichl. (Phrynium C. Kch., M. Rgl. et Koern.), zwei schone, beforative Arten vom Sabitus des Phrynium.

Die Gattung Saranthe Eichl. ift bei uns vertreten burch S. Riedeliana Eichl. (M. Koern.), Blatter elliptisch, oberseits buntel-, unterseits blaggrun, bis 48 cm lang und 20 cm breit. Blutenahren zu mehreren rijpig an behaarten Blutenzweigen figend.

Die größte Ungahl ber bei uns mit Borliebe in ben Warmhaufern fultivierten Marantaceen verbleibt ber Gattung Calathea G. F. W. Mey. Sie umfaßt ca. 60 Arten, von benen folgende am häufigsten fultiviert werben: C. zebrina Lind. (Fig. 525), in Brafilien heimische prachtige Bflanze mit lang-elliptischen, fast sammetartigen, glangen ben, unten violetten, oben bunfelgrunen, mit bellgrunen Bebraftreifen gezierten Blattern, welche bisweilen 1 m lang werben und zusammen einen bichten und grazios zurudfallenden Buich bilben. — C. Warscewiczii Koern. hat oben lebhaft grune, von duntlen Zebraftreifen durchzogene Blatter mit



Fig. 525. Calathea zebrina.

vorigen, Blätter ebenso breit wie bei M. zebrina, aber bloß halb fo lang, unten violett, oben dunfelgrun, mit großem, unregelmäßigem, hellgrunem, amischen Rand- und Mittelnerv eine unterbrochene Bone bildendem Fled, welcher in feiner gangen Länge auf beiben Seiten bon hellen, zusammen-fliegenben, buschelig austaufenben Fleden begleitet ift. — C. illustris (Lindl.), Blatter fehr groß, freisförmig-oval, unten purpurn, oben ichwarzgrun, mit helleren, runden Fleden ichief geftreift, amijchen Rand- und Mittelnerven mit einem unregelmäßigen, grunlich-weißen, von Burpurfleden unterbrochenen Bande. — C. roseo-picta Rgl., ber vorigen im allgemeinen ähnlich, aber über bem Mittelnerven mit einem farminroten Bande und einem unregelmäßigen Kreise berjelben Farbe zwischen biesem und bem Ranbe. — In ähnlicher Weise find C. ornata Koern., Bachemiana Morr., fasciata Rgl. et Koern., Makoyana E. Morr., leopardina Rgl., argyrea Koern., vittata Koern., metallica Koern., Lindeniana Rgl. und viele andere ausgeftattet.

Die Rultur Diefer Gewächse erforbert einige Sorgfalt. Gie bedürfen mahrend bes Commers

meiter, gut brainierter Gefage und jandiger, loderer, gober heibe- mit etwas Lauberde. Das Berstanzen kann mehrmals im Jahre geschehen, auch Mangen tann megenute in Juger Bungerguß gegeben fun hier und ba ein mäßiger Düngerguß gegeben merben; im Binter wird nur mäßig gegoffen. Bei dem Berpflanzen trennt man zweds der Bermehrung Die neugebilbeten Gruppen von Stolonen ab, ohne den hauptteil des Wurzelstocks zu beschädigen. Ran bringt dann alte wie junge Pflanzen in das Marmhans zurück oder stellt sie in warme Wist-bertkiten. — C. zedring sowie einige andere härtere, Marttoflangen geschätte Species, wie C. Lietzei E. Morr., M. bicolor Ker., St. sanguinea, fulti-biert man, um schnell starte Pflanzen zu haben, wie jolgt: Im Wai teilt man die Stöde und pflanzt te in einen warmen Kasten, wo man sie täglich igemale spritt und schattig hält, auch, wenn Bachstum in vollem Gange ist, bei trübem dent einigemale büngt. Ansang September naden sie in Töpfe gepflanzt und in das Warm-tand gestellt, wo sie überwintern. — Gegenwärtig i Brof. R. Schumann, Berlin, mit einer Monopablie ber Marantaceae für Englers Pflanzenreich eichäftigt. Derjelbe hat unfer Manuftript durch-

Marattia Sw. (Prof. G. F. Maratti in Rom, 1769) (Filices). Stamm fnollig, Bedel 2—3 m lang, un Grunde mit 2 fleischigen Nebenblättern. Spongien, in Reihen stehend, verwachsen miteinander ind differen sich nach außen. M. alata Sm., An-Men und Centralamerita, Webel aufrecht, dreifach Piedert, unterseits schuppig, Spindeln geslügelt. L cicutaefolia Kaulf., Brafilien, Bebel unbehart, doppelt-dreisach gesiedert, glänzend grün, kiel weich-stachelig, an der Basis mit wolligen Schupen. M. laxa Kse. aus Wezito wie M. cientsefolia, aber die Fiederchen eingeschnitten ge-lett. - Ausgewachsene M. eignen sich nur für gwiere Barmhauser. Um gesunde Bflanzen zu haben, muß man ber Erbmischung etwa 1/4 alten, dordlen Lehm oder Rasenerde zusetzen. Bermehrung burch die abgetrennten Schuppen der Knollenfamme, die, in feucht-sandiger Erde warm gehalten, bald Adventivinospen bilden.

Margaritácous, perlenartig. Margaritifor, perlentragend. Marginalis, ranbitanbig. Marginatus, geranbert, beranbet.

Maries Ker. (von mare Meer), (Iridaceae). Ansbauernde Gewächse mit faserigen Wurgeln und ichwertformigen Blattern; die Dehrzahl in Brafilien. M. coelestis Lehm., Blumen zartblau, gelb ge-fiedt: M. coerulea Ker. blau, gelb und buntelpurpurn gezeichnet; M. Northiana Ker. weiß ober blatisteit diefer ichonen, leiber bernachlaffigten Arten im zeitigen Frühjahre, fest fich längere Beit ort. Ran unterhalt fie im temperierten Gewächshause, wo sie auch mit einem weniger günstigen ober auf Tischen an sonnigen Wänden aufstellt.

eines ichattigen, sehr feuchten Warmhauses, flacher, brocken, einen mehr breiten als tiefen Topf und werden durch abgetrennte Burzeliprosse vermehrt.

> Marienblume, f. Bellis perennis. Mariendifiel, f. Silybum Marianum. Marienkafer, f. Coccinella. Marinus, meerbewohnenb.

Maritimus, meerftrandbewohnend.

Mark beißt im allgemeinen ein aus weiten, in Langereihen geordneten, bunnwandigen Parenchymzellen zusammengesettes Bewebe, in welchem fruhgeitig luftfuhrenbe Intercellulargange entfteben. Das M. nimmt bei vielen Bflangen ben centralen Teil ber Stengel ein. Bei ben meiften Dicotylen (Ghmnospermen und Farnen) ift es als M. Cylinder icharf abgegrenzt. Auch bei Monocotylebonen, scharf abgegrenzt. namentlich bei unterirdischen Rhizomen, ist nicht Bismeilen, felten ein deutliches Dt. vorhanden. wie bei Sambucus, Philadelphus, Helianthus, Solanum Dulcamara L. u. a. ift das M. sehr ftart und beutlich entwidelt. Ginigen Dicotylebonen fehlt das M. fast ganglich, so g. B. manchen Rubiaceen. Befteht das M. nur aus einerlei Parenchymzellen, fo heißt es homogen, besteht es aus bunnwandigen Bellen, welche von bidwandigen (fogen. Stein- ober Sterenchungellen) unregel-magig ober in Querichichten burchfest find, jo beißt es heterogen. Bisweilen führen D. Bellen reichlich Gerbstoffe. Durch Absterben und Schwund bes Dies entftehen hoble Pflanzenftengel. D. fann chemisch verholzen (Sambucus), ober ber Bellftoff bleibt unverandert (Helianthus).

Markenr ober Furchenzieher. Die primitibfte Form besfelben ift ein einfacher großer Rechen, beffen Balten mehrere Reihen von Lochern aufweift. Je nach ber erforderlichen Beite ber Reihen werben Die Binten bichter ober weitläufiger auf bemfelben verteilt. Für häufiger vortommende Rulturen, wie Kartoffeln, Rohl, Möhren u. bergl. hat man be-fondere De mit feststehenden Binten.

Markstraften nennt man bie ichmalen Barenchymftreifen, welche in Stammen und Burgeln ber Laub- und Rabelhölzer entweder bas Marf (f. b.) mit ber Außenrinde berbinden (primare M.) oder, bas Mart nicht erreichend, im holzförper liegen (fetundare D.); lettere werben erft fpater gebilbet, jene find ftete vorhanden. Die D. bienen gum Teil gur Rennzeichnung ber Solzer. Sandwerter und Tech-niter nennen fie falfchlich Spiegelfafern. Ihr Ihr Bau wechselt insofern, als die D. einreihig geordnete Rellen führen tonnen, ober es fteben viele Bellreihen sich berührend übereinander (mehr- bis vieletagige M.). Treten in ben Zellen vertikale Teilungen ein, so werden die M. mehrschichtig. Die M. spielen eine wichtige physiologische Rolle. Im lebenben Solze stellen fie bas lebenbe Gewebe bar, fullen fich im Berbfte meift reich mit Starte, aus welcher im Fruhjahr Buder entsteht, welcher dem Kambium zugeführt wird. Die M. sind also horizontal in den Holzkörper führende Leitungsbahnen für plastische Stosse. Bisweilen lassen sich Standorte fürlieb nehmen. Gedeihen auch im zweierlei M.-Bellen unterschenden (lettenve 20.-Jeuen warmen Bohnzimmer, wo man sie auf Konsolen und M.-Merenchym [Merenchym s. Luftbehälter]). Ertlangen eine fandig-lehmige Heibe- ober Laub- bei Pinus-Arten (M.-Tracheiben und leitende tide mit einer ftarken Unterlage aus Ziegelstein- M.-Zellen). Im Kernholze sind die M. abgestorben. Lot, geb. zu Granges (Lot et Garonne) b. 6. März 1830, berühmt burch feine Nymphaea-Preugungen.

Marmorátus, marmoriert.

Marsilia L. (Graf E. F. Marfigli, lat. Marfilius, Bologna, † 1730) (Marsiliaceae). M. quadrifolia L. ift ein einheimischer Bafferfarn mit vierzähligen, geftielten, faft aufrecht ftebenden Blättern, aus einem friechenden Rhizom. Fruftififationsorgane bohnenförmig, mit furzen Stielen den Blatt-stielen aufsigend. Richt allgemein verbreitet, wegen intereffanten Bachstums zur Kultur Zimmeraquarien geeignet. Für gleiche Zwede sind noch M. hirsuta R. Br., Australien, M. aegyptiaca Willd., M. pubescens Ten., Wittelmeergebiet, M. macropus Engelm., Texas u. a. m. zu verwenden. Rultur in Schalen ober Töpfen in Schlammerbe. Überwinterung frostfrei und feucht. Anzucht aus

Sporen; Bermehrung durch Teilung. Rartinet, henry Eugene, geb. am 9. Febr. 1867 zu Azan-le-Rideau (Indre et Loire), bebeutender Landichaftsgartner in Paris, Professor an ber Rational-Gartenbauschule zu Berfailles, Chef-rebatteur ber Zeitschrift "Le Jardin", Begrunber bes "Petit Jardin illustre". Bar Generalfommiffar ber frang. Regierung bei ben internat.

Ausstellungen in Betersburg 1894 und 1899. Martinezia Kth. (de Baltasar Tacoto Martinez Companon, Erzbifchof in Santa Fe), Balmen-gattung in Sudamerita, in ben Garten noch fehr felten, mit geftupt-geschwänzten Fiebern. Frucht fteinartig, einsamig. Die bekannteste Art ist M. caryotaefolia H. B. K. aus Kolumbien; Schaft, Blattstiel, Spinbel und Nerven unterfeits mit langen, schwarzen Stacheln bejett. Webel bis 3 m lang mit feilformigen, oben breilappigen Fiedern. Blütenfolben äftig, unbewehrt. M. erosa Linden, Antillen, hat große, von furzer weißer Bolle überzogene Bedel, einen mit schwarzen Stacheln befesten Stamm und ebenfolche Blattstiele. M. Lindeniana H. Wendl., Reugranada; Blattstiel und Mittelrippe hellgelb, weißfilzig, ichwarzstachelig, Bedel bicht-fiederspaltig; Fiedern groß, ichief abgestutt, an ber Spite ungleich gezähnt, lebhaftgrun, sehr hell gestreift, unten mit fleinen weißen Streifen; Seitenranber und Mittelnerv nach ber Spige zu gewimpert, stachelig. Sehr schon. Kultur j. u. Balmen.

Martius, Dr. Karl Friedrich Philipp von, geb. b. 17. April 1794 zu Erlangen, ftarb b. 13. Dez. 1868 als Direktor bes bot. Gartens in München. Giner ber bedeutenbften Botanifer; nahm an ber von der öfterreichischen und baprischen Regierung zu wissenschaftlichen Zweden veranftalteten Expedition nach Brasilien (von 1817—1820) Teil und bearbeitete die Rejultate feiner Forschung gemeinschaftlich mit seinem Reisefährten 3. B. bon Spir ale Flora brasiliensis, die von Eichler, ichließlich von Urban fortgefett murbe. Bon hohem Bert find feine Genera et Species Palmarum u. v. a.

Martynia L. (John Martyn, Brof. in Cambridge, geft. 1768), Gemfenhorn (Pedaliaceae). Hauptfächlich burch ihre Frucht auffallende Gattung, eine holzige, mit fleischiger Rinde überzogene, ruffelformig geschnäbelte, zweiklappige Rapfel, welche eines ichalenformig um ein Centrum in ber Rinbe fich in zwei halften trennt, beren jebe in einen entstehenden holzforpers und ftellen eine berindete,

Markiac, B., Latour-Marliac in Temple jur langen, schwarzen, oberhalb noch einen Kamm bilbenben haten ausgeht (Fig. 526). In Rultur M. proboscidea Glox., lutea Lindl. und fragrans Lindl. (Fig. 527), lettere bie ichonfte. Blumen



Fig. 526. Aufgesprungene Rapfel von Martynia.

Fig. 527. Martynia fragrans.

violett, purpurn und gelb gezeichnet, nach Banil buftend. Berben wie empfindliche Sommergewä erzogen und behandelt und gedeihen nur in warmer Lage und nahrhaftem Boben. 3m Som reichlich zu gießen.

Mas, Alphonie Simon, Borfigender ber mologischen Gesellichaft von Frankreich, einer ausgezeichnetften Bomologen, geb. am 20. 3c 1817 ju Lyon, ichuf in Bourg einen großen Berfi garten, mofelbft er alle erreichbaren Frucht ber alten und neuen Belt vereinigte. Bei fe Tobe enthielt ber Garten 8000 Baume in Form. Hauptwerfe: Le Verger, 8 Bbe.; Pome Générale; Le Vignoble (mit Bulliac gemein

Mas, másculus, mánnlich. Masdovállia R. et Pav. (spanischer Antscher Ry Jos. Masdevall) (Orchidaceae). Gattung mit etwa 100 Arten aus Merito, Brafilien und Guname, meift Erborchibeen mit bicht rafenartigem Buche, mit turgen, aufrechten Stämmen; Laubblatter bert, flach, in einen schmalen Stiel verschmälert. Blüten von eigenartiger, oft bigarrer Form, Cepalen gewöhnlich in lange, bunne Fortfage ausgezogen. Interessante Arten: M. Lindeni Robb. fil., M. tovarensis Rchb. fil., M. Schlimii Lindl., M. Chimaera Rchb. fil. (Fig. 528), M. amabilis Rchb. fil., M. bella Rchb. fil. Gedeihen am beften im fühlen ober temperierten Saufe in flachen Töpfen oder Schalen bei ftets feuchter Luft um Große Sige und Sonnenbrand ift ihnen Schatten. gefährlich. Werben am schönften in Gegenden mit Gebirgeluft.

Maserbildung. Wenn die holgfafer von ihrer gleichmäßigen parallelen Lagerung abweicht und einen wellig-geichlangelten ober fraus-verbogenen Berlauf nimmt, fo fpricht man von "maferigem Solzbau". Solzauswüchse, die nicht in den naturlichen Entwidelungsgang bes Individuums gehoren und ben maferigen Berlauf ber Bolgfafer befigen, heißen Majern. Man unterscheibet Anollen- und Rropfmajern. Erstere entstehen burch Ausbildung

Ingel vor, die viel großer werben fonnen. Die Propfmafern haben einen abgeflacht-polsterigen Bau und zeigen nach Entfernung der Rinde eine Menge fleiner holzipieße. Es find bies 3weig-Anlagen, won benen ein Teil noch soweit lebensfähig ift, um ne Augen zur Ausbildung zu bringen. Einzelne wideln sich auch zu beblätterten Zweigen, wie Bappel und Linde. Knollenmajern können er am Baume belassen werden, Kropfmasern therne man möglichst jung.

Maffenberechungen. Der Inhalt eines Brismas, beffen Grundflache G und beffen Sobe



Sig. 528. Masdevallia Chimaera.

H = G . H. Der Inhalt der Phramide von der Grundstäche G und ber Höhe  $H=\frac{G\,H}{3}$ . Der  $\Im$ nhalt des Phramidenstumpses von den Grundslächen G und g und der Höhe  $H=\frac{H}{3}\,(G+g+\sqrt{Gg}).$ Der Inhalt bes Körperftumpfes (Rörper, welcher bon 2 parallelen Ebenen begrengt ift und beffen übrige Begrenzungeflächen in Dreiede zerlegt werden können) mit den parallelen Flächen G und g, bem Mittelichnitt M und ber höhe H - $\frac{1}{6}$  (G+4M+g). Sind parallele Profile in gleichen Abstanden durch das Gelande gelegt, fo fann man die Simpsonische Formel benuten, welche lich leicht aus der Körperstumpfformel herleiten

iber die Oberfläche bes Stammes fich vorwolbende lagt. Seien 10, x1, x2, x3 2c. bis x2n die Querichnitte, L ber Abstand zwischen je 2 Querschnitten, jo ist der Inhalt  $\frac{L}{3}$  [ $\mathbf{x_0}+\mathbf{x_{2n}}+2$  ( $\mathbf{x_2}+\mathbf{x_4}+\mathbf{x_6}$  $+\dots x_{2^n}-2\cdot +4\cdot x_1+x_3+\dots x_{2^n}-1)].$  Dieselbe Formel ist anwendbar, wenn der Inhalt eines durch Borizontalfurben bargeftellten Belanbes über einer Horizontalebene ermittelt werden foll. L ift dann der Abstand der Porizontalfurven von-einander, xo bis xan sind die einzelnen durch Horizontalturven begrenzten Flächen.

Bur Berechnung bon Erbmaffen fonnte man biefe in Korper zerlegen, beren Inhaltsformeln oben gegeben find. Dies ift aber bei ben eigen-artigen Auf- und Abtragsmaffen nicht immer gut burchsubrbar, wenn man die gemessenen Höhen aus dem Rivellement) und die Längen aus dem Plane direkt benußen will. Der Körper, welcher ben in ber Pragis vortommenben Daffen am nachsten fommt, ift ber Rorperftumpf. Er fest aber immer Nivellementsichnitte in gleichen Abständen voraus, soll der Mittelschnitt nicht durch Berechnung entftehen, jondern einem im Belande

aufgenommenen Profil entstammen. Da es nun bei ben M. weniger auf genaue Berechnung als auf annähernde Ermittelung ankommt, jo haben fich in der Brazis einige Methoden ber Ermittelung von Auf- und Abtragsmaffen eingeburgert, welche in der That oft nur grobe Annäherungswerte liefern. Eine Berechnungsart ber Auf- und Ubtragemaffen ift bei gleicher Genauigfeit um fo brauchbarer, je einfacher und übersichtlicher sie bargestellt werben fann. Insbesondere ift es wichtig, bie einzelnen zwischen je 2 Profilen liegenden Erdflobe in den Berechnungstabellen leicht auffinden zu können, damit bei Anderungen des Projefts bie fich ergebenden Anderungen ber Auf- und Alb-

tragsmaffen eingetragen werben fonnen. Ift ein fogen. Rennivellement (f. Rivellement) aufgenommen und find die gufünftigen Soben ber Nivellementspuntte festgestellt, so wird der Inhalt des Auf- oder Abtrags über einem Quadrat oder Rechted des Grundriffes wie folgt ermittelt. Seien h,, ha, ha, ha bie Sohenunterschiebe bes alten und neuen Zustandes ber 4 Eden, also bie Auf- ober Abtragshöhen, so wird als mittlere Bobe des Auf- ober Abtrageflopes  $\frac{\mathbf{h}_1 + \mathbf{h}_2 + \mathbf{h}_3 + \mathbf{h}_4}{\mathbf{h}_1 + \mathbf{h}_2 + \mathbf{h}_3 + \mathbf{h}_4}$  angenommen. Der Juhalt des

Erdflopes beträgt bann, wenn G bie Grundfläche des Klopes ist: G .  $\frac{h_1 + h_9 + h_8 + h_4}{}$ Flache etwa ein halbfreis, auf welchem 3 bohen befannt find, fo nimmt man bas arithmetische Mittel als mittlere Sobe. Es ift babei zu beobachten, baß Sohen mitten in ber Flache einen größeren Ginfluß auf die Durchschnittshöhe haben, als solche in den Ecken (Fig. 529). In einem Dreieck wird das arithmetische Mittel das genaueste Resultat ergeben, weil sich durch 3 Punkte stets eine Ebene legen läßt. Man benutt zur Berechnung folgenbes Schema:

Die vorstehende Berechnungsart wird angewandt bei Beranberungen ber Gelandeoberflache, bei Bafferausgrabungen und bei bem Bau von Begen. von beren Belande Querprofile aufgenommen find.

Man tann auch aus dem Längsprofil eines Begezuges die Auf- und Abtragsmaffen ermitteln. Die einzelnen Auf- und Abtragsflote werben bierbei wiederum als Brismen angesehen, beren Grundfläche gleich bem arithmetischen Mittel ber beiben begrenzenden Trapezflächen ift und deren Sobe bem Abstand ber Ordinaten des Profils entipricht. Es fei die Kronenbreite des Beges k, die Bofchung

| Bezeichnung   | 18e             | ite   | rat.<br>alt        | Alte Sohen                       |              | Rene Sohen                    |              | en=<br>13 af&<br>be&<br>ma@                    | rag     | Abtrag  | ngen.             |
|---------------|-----------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|
| ber<br>Fläche | Länge<br>Breite |       | Duabrats<br>inhalt | einzeln                          | im<br>Mittel | einzeln                       | im<br>Mittel | Höhens<br>biffereng all<br>Höhe bes<br>Brismas | Auftrag | æbt     | Be-<br>mertungen. |
| mn 12         | 20,0            | 10,0  | 200,00             | 65,23<br>64,75<br>65,00<br>64,90 | -            |                               |              |                                                |         |         |                   |
|               | 3,14 . 10       | 0 100 |                    | 259,88<br>4<br>62,34             | 64,97        |                               | 63,50        | 1,47                                           |         | 294,000 |                   |
| Palbtreis     |                 | 2     | 157,00             | 62,30<br>61,90<br>186,54         |              |                               |              |                                                |         |         |                   |
| op 12         | 20,0            | 4,0   | 80,00              | 3<br>60,00<br>60,22              | 62,18        | _                             | 63,50        | 1,39                                           | 207,240 | -       |                   |
|               |                 |       |                    | 62,00<br>61,90<br>244,12<br>4    | 61,08        | 60,00<br>63,50<br>128,50<br>2 | 61,75        | 0,72                                           | 57,600  | _       | Rampen.           |

Ift das Projekt durch alte und neue Horizontalturven dargeftellt, jo legt man in geeigneten Abständen, parallel zu einander, Profile burch bas Gelande. Der Abstand ber Profile ift abhängig von bem Bechiel der Gelandegestalt. Die Profile werden so gewählt, daß die Brechungslinien des Geländes möglichst getroffen werden. Man er-mittelt hierauf den Quadratinhalt der Auf- und Abtrageflächen ber einzelnen Profile und nimmt zwischen je 2 Profilen einen Auftrags- und einen Abtragetorper an. Diefer wird als Brisma angesehen, beffen Grundfläche bas arithmetische Mittel ber Auf- bezw. Abtragsflächen ber 2 Profile und bessen Länge ber Abstand zwischen ben beiben Profilen ift. Es seien im Profil I bie Summe ber Auftrageflächen Au,, die Summe ber Abtrageflächen Ab,, im Profil II die entsprechenden Riachen Aug und Abg. Der Abstand zwischen Profit I und II fei 1, so nimmt man als Auftrag an  $1 + Au_1 + Au_2$ , als Abtrag  $1 + Ab_1 + Ab_2$ 

Berechnungstabelle.

|           | Suadro                 | tinhalt        | Mitt                      | lere               | Der.                 |                    | _      | Ë              |
|-----------|------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|
| Profil    | Auftrag                | Abtrag         | Auf=<br>trage=<br>flächen | Abtrage<br>flächen | Abstand d<br>Profile | Auftrag            | Abtrag | Be-<br>mertung |
| II<br>III | 12,23<br>10,13<br>5,00 | 6,35<br>—<br>— | 11,18<br>7,57             | 3,18               | 20,0<br>20,0         | 223,600<br>151,400 |        |                |

fei n-facher Anlage (f. Boschung), jo wurde ber Anitrageforper zwischen a und b wie ber in Fig. 530 abgebilbete Rorper aussehen. Der mittlere Querha + hb = hm hat einen ichnitt mit ber Sobe Quadratinhalt von hm. (k + n.hm), bas oben



Fig. 530.

angenommene Prisma mit diesem Querschnitt und der Sohe l. ist gleich l. hm (k + n. hm). Man benutt folgende Tabelle (k = 5,0, n = 2):

(Siege Tabelle Seite 489.)

Um die Abschnitte ber Langen zwischen Station 2 und 3 zu ermitteln (Fig. 531), in welchen Auf- und Abtrag ineinander übergeben, ftellt man folgende Gleichung auf. Sei x ber eine Abschnitt, fo ift ber andere 20 - x. Es berhalten fich bann die Abichnitte

wie die benachbarten Auf- und Abtragshöhen, also : ober x = 8,33.

Massenberechnung aufgesetter Materialienhaufen (Fig. 532). Der Inhalt aufgesetter Materialhaufen, wie Ries, Schüttsteine, wird gewöhn-

Tabelle gu Seite 488.

| Station                            | h a                     | hъ                   | h <sub>m</sub>               | k + n . h m                  | 1                             | Auftrag              | Abtrag                      | l.hm                          | $2\sqrt{1 + n^2} = 4,47$ $21 \cdot h_m \sqrt{1 + n^2}$ |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1-2<br>2-3+8,33<br>2+8,33-3<br>3-4 | 2,20<br>1,0<br>—<br>1,4 | 1,0<br>—<br>1,4<br>— | 1,60<br>0,50<br>0,70<br>0,70 | 8,20<br>6,00<br>6,40<br>6,40 | 20,0<br>8,33<br>11,67<br>20,0 | <br>52,288<br>89,600 | 262,400<br>25,020<br>—<br>— | 82,0<br>4,17<br>8,17<br>14,00 | 143,04<br>18,64<br>96,52<br>62,85                      |

Bill man bie Größe ber Bojdungeflachen fennen lernen, to empfiehlt es fich, die in der obigen Tabelle hinter der Rolonne Abtrag angehängten Rolonnen auszufüllen. Die Breite ber Boichung



Fig. 531.

ift ale hoppotenuse in bem Boschungebreiedt gleich  $\sqrt{h^2}m + n^2h^2m = hm\sqrt{1 + n^2}$ . Die Boschungs-Näche in dem Klop mit der Länge lift l. hm  $\sqrt{1+n^2}$ , mb ba bei jedem Rlot 2 Bojchungen vorkommen, 21. hm v1 + n2. Run muß man bei ber Berech-



nung des Auf- und Abtrages schon l. hm ausrechnen. Deshalb ift für 1. hm eine Kolonne angehangt. Die weitere Rolonne giebt bie Flache ber 2 ju einem Rlote gehörigen Bofchungeflachen an. Sie wird gefunden durch Multiplifation der borigen mit  $2\sqrt{1+n^2}$ . Ist n=2, so ist dieser Ausbrud = 2 $\sqrt{5}$  ober 4,47. Kommt es nur auf die Gesamtstächen der Böschungen an, so addiert man die Zahlen der Kolonne (1. hm) und multipliziert die Summe mit  $2\sqrt{1+n^2}$ .

lich jo ermittelt, daß man die mittlere Länge  $\left(\frac{a_1+a_2}{2}\right)$ und die mittlere Breite  $\left(\frac{b_1+b_2}{2}\right)$  und die Sohe miteinander multipligiert. Diefe Formel liefert Refultate, welche zu klein sind um eine Phramide von der Sobe h und ber Grundflache  $\left(\frac{a_1-a_2}{2}\right)\left(\frac{b_1-b_2}{2}\right)$ Da biefer Fehler unabhängig von ber Länge bes haufens ist, so wirb er unmerklich bei langen Haufen, sehr empfindlich bei kurzen Haufen. bie Quermanbe bes haufens fenfrecht aufgesett (mas bei Steinen leicht möglich), fo verschwindet der Fehler.

Um gang unregelmäßige Materialhaufen abzuschähen, mißt man die ungefähre Länge und Breite, denft sich also ein Rechteck gleich dem mittleren wagrechten Querschnitt des Haufens. Ferner ermittelt man bie mittlere Sohe bes Saufens, indem man eine Latte an verichiedenen Stellen magrecht auf benselben legt und den Abstand der Latte von bem Erdboben mißt. Das arithmetische Mittel ber Soben, multipliziert mit ber Rechtedeflache, ergiebt annähernd ben Inhalt des Haufens.

Massiliensis, aus der Gegend von Marieille. Mafters, Dr. Maxwell, geb. am 15. April 1833 zu Canterbury, studierte Botanif am Kings-College und wurde 1866 Redaftenr des Weltblattes "The Gardeners Chronicle" in London. Mitglied bes Institut de France. Hauptwerf: Vegetable Teratology, London 1869 (deutsch von Dr. Dammer); zahlreiche Monographieen in Journl. of Hort. Soc. 2c.

Mageinheiten. In Deutschland ift bas metrische Dag- und Gewichtssuftem feit 1868 eingeführt. Für bie Bezeichnung ber M. sind durch Bundesrats-beschluß (1877) Abfürzungen festgestellt. Diesen abgefürzten Bezeichnungen ift ein Punkt nicht bei-zusügen. A. Längenmaße: Längeneinheit ist bas Meter (m). 10 m find 1 Detameter, 100 m 1 heftometer, 1000 m 1 Kilometer (km). 1 m hat 10 Decimeter, 100 Centimeter (cm), 1000 Dillimeter (mm). B. Flachenmaße: 1 Quadratmeter (qm) hat 100 Quabratbecimeter, 10000 Quabratcentimer (qcm), 1000000 Quabratmillimeter (qmm). 100 qm find 1 Ar (a), 10000 qm find 1 Bettar (ha), 1000000 qm find 1 Quadratfilometer (qkm). Körpermaße: 1 Rubitmeter (cbm) hat 10 Hettoliter (hl), 1000 Liter (l), 1000 000 Kubif-centimeter (ccm), 1000000000 Kubifmillimeter (ccm). D. Gewichte: 1 Gramm (g) hat 10 Decigramm, 100 Centigramm, 1000 Milligramm (mg). 10 g = 1 Dekagramm, 1000 g = 1 Kilogramm (kg), 100 kg = 1 Doppelzentner (dz), 1000 kg = 1 Tonne (t).

Bum Berftanbnis alter Blane und gur Um-rechnung ber Dt. in bas Metermaß ift bie Bergleichung alter beutscher und auslandischer Mage gietaling unter bentiger und ansammischer Staße mit dem Metermaß notwendig. 1 englischer Fuß = 0,305 m, 1 Jard (= 3 engl. Fuß) = 0,914 m, 1 österreichischer Fuß = 0,316 m, 1 österreichischer Klaster (= 6 Fuß) = 1,896 m, 1 Pariser Fuß = 0,325 m, 1 Toise (= 6 Fuß) = 1,949 m, 1 preußischer (rheinschaft) Fuß = 0,314 m, 1 preußischer (rheinschaft) ßische Rute (= 12 Fuß) = 3,766 m, 1 russischer Fuß = 1 englischer Fuß, 1 ruffischer Faben (= 7 Fuß) = 2,134 m. Um einen Rutenmaßftab in einen Metermaßstab zu verwandeln, greift man 2,65 Ruten für 10 m ober 26,55 Ruten für 100 m ab und legt biefe Langen bem neuen Dagftabe gu Grunde. - Ein preugischer Morgen ift ca. 1/4 ha. - Litt.: Ende, Anleitung zum gartnerischen Planzeichnen; Bauß, Bollftandige logarithmische Tafeln.

Maftes, f. Bellis perennis.
Mathieu, Rame einer befannten Gartnerfamilie, beren erster Reprasentant, Raphael, Ende bes 17. Jahrh. in Folge bes Stifts von Rantes von Auly im Pays Messin bei Det von Frankreich aus- und in Berlin einwanderte, wo er und fein Sohn Jean bei Privatleuten als Gartner unter-Der Lettere taufte 1739 für feinen Sohn Jean Louis (geb. 3. Jan. 1727) das außerhalb ber damaligen "Contre-Escarpes" (Festungswälle) gelegene Grundftud Grunftrage 31. Der altere Jean starb 79 Jahre alt. Jean, Jean Louis und bessen Sohn Louis (geb. 4. September 1759, gest. 26. Dezember 1826) beschäftigten sich hauptsächlich mit Gemufebau, bem einfache Blumenkulturen und etwa von 1780 an "hollandifche" Blumenzwiebeln, Anbau und Berkauf von Samen beigefügt wurden. Erst Louis' ältester Sohn Louis, geb. 24. Mai 1793, gest. 25. Sept. 1867, baute Gewächshäuser und führte tropische Gewächse ein. — Des älteren Louis aweiter Sohn, Charles Louis, geb. 12. Januar 1800, gest. 31. Juni 1885, etablierte sich Stall-ichreiberstraße 54 mit seinem Teil des Zwiebelund Samengeschäfts. Aber bie anfänglich weit außerhalb der Stadt gelegenen Garten entgingen ihrem Schidfal nicht, als Bauftellen, zum Teil zu iehr hohen Preisen, verfauft zu werben. Der Sohn von Charles Louis: Charles Louis Guillaume, tonigl. Gartenbaudirettor, geb. 1. Dez. 1828, fiedelte fich in Charlottenburg, Drangenstraße 9, an, gab aber die Gärtnerei als Erwerb auf und beschäftigte sich hauptsächlich mit ber Pomologie. Er gab ben Nomenclator Pomologicus heraus, enthaltend die bis 1890 beschriebenen Obstsorten mit ihren Synonymen, ebenjo eine Lifte ber bis 1892 befannten Der Sohn bes zweiten Louis: Jean Bouis, geb. 16. August 1830, gest. 23. Jan. 1899, übergab sein Samen- und Zwiebelgeschäft in Berlin (Grünstraße 38) 1872 an E. Scharlock.

Matricária L. (matrix Wutter, weibliches Tier),

Mutterfraut (Compositae). Der bekanntefte Bertreter Diefer Gattung ift die bei uns vielfach angebaute ober meift verwilderte M. Chamomilla L., die Ramille, deren Blüten zu dem befannten Kamillenthee gebraucht werben. Als Zierpflanze wird M. inodora L. angebaut. Sie ist ein- und zweijährig. Am beliebtesten sind die gefüllten zweijährig. Um beliebtesten sind die gefüllten V. Großblumige Phramiden, 40 cm, wurden. Formen (f. ligulosa oder flore pleno hort.) mit Mittelrifpe und Berzweigung start, febr groß-

weißen Strahlenbluten. Sie ift als Ginfaffunge pflanze, für Gruppen und als Topfpflanze wert-voll. Man vermehrt fie gewöhnlich aus Stedlingen, welche froftfrei überwintert werden. Andere Arten j. a. u. Chrysanthemum.

Matronalis, mütterlich, fraulich.
Matthiola R. Br. (j. Matthiolus), Levtoje
(von leukos weiß, ion Beilchen) (Cruciferae).

— M. incana R. Br., Winterlevtoje. M. annua Sw., Sommerlevtoje. Beibe wild an allen Ruften bes Mittelmeeres bis ju ben Ranaren, wahrscheinlich schon in ben altesten Kloftergarten Italiens in ber einen ober ber anderen gefüllten Barietät kultiviert und von bort nach Deutschland gekommen. Rach Aufhebung ber Riofter Erfurts gelangten Samen biefer Zierpflanzen in bie banbe einiger Blumenfreunde. Bu ben erften Leufojenzuchtern Ersurts gehörte ber Begründer ber Handelsgärtnerei Ch. Lorenz, welcher ibrigens bie Kultur zu Anfang für Rechnung ber alten Firma Friedr. Ab. Haage betrieb. Der erste aber, welcher ben Levtojensamen zum Gegenftande eines ausgebreiteten Beichäftes machte, mar Dreifig in Tonnborf, einem 6 Stunden bon Erfurt gelegenen Marktflecken. Ungleich größere Aufmerkjamkit jeboch schenkte ber Levkojenkultur die handels-gärtnerei von Friedr. Ab. Haage jun. (j. haage), welche 1822 gegründet wurde. Gegenwärtig aber bildet der Lebkojensamenbau nicht nur eine der wichtigften Grundlagen bes Erfurter Samenhandels, jondern auch andere Stäbte Thuringens und Queblinburg stellen alljährlich zur Samenzucht viele hunderttausend Töpfe mit Levtojen auf.

Sommerlen. Die Winterlevtojen und tojen find botanisch nur dadurch verschieben, daß die Winterlevtoje ausbauert und einen an ber Basis halbstrauchigen Stengel hat. Schon Rob. Brown hielt beshalb M. annua nur für eine Barietat der M. incana, und dieser Ansicht sind alle neueren Botanifer, bezw. sehen fie M. incana als Barietit

bon M. annua an.

Rach S. Jager und Ernft Benary, Erziehung ber Bflanzen aus Samen, Erfurt 1887, welchem Bert wir im nachstehenden folgen, blubt die Binterlebtoje bei fehr früher Ausjant auch ichon im Spätherbst und Winter bes erften Jahres. Die Berbstlevtoje fteht zwischen beiben (und beweift fo ichon, baß M. incana und annua nicht 2 Arten find). Sie blüht bei zeitiger Aussaat und nach warmen Sommern im herbst, in fühlen Sommern bei später Aussaat wie die Binterlevfoje ein Jahr nach der Aussaat. Guter Levkojensamen bringt etwas über die Salfte gefüllte Blumen.

Einteilung nach Jäger und Benary. A. Sommer- und Herbstlebkojen. I. Englische oder Erfurter, ca. 30 cm, reich verzweigt, etwas gedrungen, Blumen mittelgroß. II. Großblumige, 35 cm, breitblätterig, mit starf gerollten großen Blumen. III. Im merblühende, 30 cm, Bau wie I., jedoch stärfer verästelt, mit fleinen Blütenrispen, durch Abschneiben der verblühten bis jum herbft in Flor zu erhalten. IV. 3merg-Bouquet, 20 cm, sehr buschig, Seitentriebe gahereich, fein belaubt, fast gleichzeitig blübend. V. Großblumige Byramiden, 45 cm, träftig.

großblätterig, Hauptafte ftart, Rifpen lang, groß-blumig. VIII. Großblumige Riefenbomben, 30 cm, mit umfangreichen phramibalen Rispen, anßerordentlich großblumig. IX. Sommerleb-tojen mit Lacblatt (auch als Cheiranthus graecus Pers. bezeichnet, was aber Synonym mit M. incana ift); englische (Erfurter) und groß-blumige, entsprechen I. und II., jedoch find bie Blatter glanzend buntelgrun, nicht grau, wodurch bie Blumen fich fcon abheben. X. Salbenglische, 60 cm, Buche fclant, Blumen mittelgroß mit langen bunnen Stielen, Flor andauernd. — Die Berbitlevlojen werden etwa 40 cm hoch, bilden ftart ver-

pramibenförmig, stark gefüllt. B. Rehrjährige Levkojen. Unter biesen danern manche Sotten oft länger als 2 Jahre und Unter biefen werden strauchartig, verlieren jedoch bann an Schonheit; man zieht sie beshalb alle Jahre neu heran und behandelt fie als zweijährige. Gemeinsam ift allen ein ftarterer Bohlgeruch als bei ben Sommerlevlojen. Sie liefern einen hohen Prozentfat gefüllter Bluten und gehören zu ben hervorragenbften Rarttpflanzen. Ginteilung: I. Raiferlevfojen ober Berpetuelle, 30-35 cm boch, gebrungen, buichig, Blatter blaugrau, Seitenzweige zahlreich, ftraff, Rifpen gebrängt, bei ben großblumigen Sorten icon gewolbt. Gine ber schonften Raffen für genfterichmud, Gruppen, Rabatten, welche oft icon w Spätwinter zur Blüte kommt, im Frühjahr iber einen bis Ansang Sommer fortschreitenden Bütenstor entwickelt. II. Winterlevkojen (Ch. incanus im engeren Sinne), 50-60 cm und höher, unterschieben von I. burch langere Blatter, aufrechte Rebenzweige, mehr ober weniger lodere Ripen an langeren Stielen. Unter ben gablreichen Sorten bauen sich einige buschig, andere ichlant, noch andere haben bas schöne Ladblatt. III. Zwerg., Kugel- ober Zwerg-Bouquet-Binterlevkojen, 20 cm, kompakt, buschig verzweigt, sehr reichblütig. IV. Cocarbeau ober Baum-Winterlevkojen, 35—45 cm, Haupt-kamm sehr stark, bis zur Mitte blattlos, nach oben baumartig in ftraffe, abftehende Seitentriebe verzweigt, die von der Mittelrifpe überragt werden. Blatter groß, gedrängt, Rifpen etwas loderer, aber großblumig, lange blubenb. — Es giebt noch Stangen-Binterlebfojen, beren Stamm in einer einzigen, fehr langen und ftarten Blutenrifpe

endigt, fie bringen jedoch wenig gefüllte Blumen. Ausjaat: Sommerlevfojen Ende Februar-April ins talte Diftbeet ober in Saatgefage in maßig warmen Räumen ober auch April-Dai ins Freie. Boden reine, bungerfreie, gut mit Sand vermischte Barten- ober Adererbe. Nachdem fie geebnet, ftreut man ben Samen nicht zu bicht auf und gießt borsichtig mit feiner Brause an. Hieraus bebeckt man jaat kommt die Kaiserlevkoje schon in demselben bie Saat leicht mit ebensolcher, jedoch fein gesiebter Jahre zur Blüte, nur daß die Blumen keine Zeit Erde, ohne nochmals zu gießen, und hält sie dis zum mehr haben, sich vollständig zu öffnen. Sie muß Aufgang (6—10 Tage) dunkel. Man lichtet allmählich

blumig. VI. Großblumige Zwerg-Pyra-immer mehr, bis man schließlich die Bebedung miden, 20 cm, sehr gedrungen, Mittelrispe stark, ganz wegnimmt. Man gieße vormittags, damit Berzweigung wenig, Blumen groß. Liefern den die Pstänzchen bis zum Abend wieder abtrocknen. böckken Prozentsat an gefüllten Blumen. VII. In Zimmern bebede man die Saatgefäße mit einer Großblumiger Riesen daum, ca. 60 cm, kräftig, Glasscheibe oder Löschappier und härte die Pstänzchen burch Offnen ber Fenfter ab. Wenn bas vierte Blatt ausgebilbet ift, pflanzt man 6-8 in Topfe von 15 cm hohe und 18 cm Durchmeffer mit guter, abgelagerter fanbiger Gartenerbe, ber man noch trodenen Schlamm ober Rasenerbe beifugen fann. Der Stanbort fei fonnig und gegen Wetterschlag geschütt, an Mauern, unter borfpringenden Dachern zc. Bichtig ift bas richtige Begießen. Anfangs gieße man mit der Brause, bis sich eine sestere Erdruste gebildet hat. Besonders wenn die Pflanzen er-blühen, gieße man nur die völlig ausgetrockneten Töpfe gründlich, bei warmem Wetter gegen Abend, bei fühlem morgens. Für Freilandfultur pitiert man am besten die Sämlinge auf bem Distbeete weigte, reich- und großblumige Phramiben. Prachtig man am beften die Samlinge auf bem Wistbeete find die schottischen, nur 25 cm hoch, gedrungen, und später womöglich nochmals auf ein geschütztes Beet, event. bis fich bie Blutentnofpen zeigen und man die einfachen entfernen fann.

Berbftlevtojen werben fpateftens Mitte Marg, auch im Juli-Auguft gefaet, um fie im Fruhjahr

in Flor zu haben.

Winterlevtojen werden am besten im Mai ausgesätzt, dann zeigen sich, mit Ausnahme ber Cocardeau-Levioje, viele Sorten schon im Serbst mit Knospen. Aussaat wie bei Sommer-Leviojen. Die Bflanzchen pitiere man zunächst eng in nicht zu tief liegende Raften ober ein Pflanzbeet im freien Lande und verpflanze sie von hier Ende Juni ober Anfang Juli in das Land, in freier Lage, mit minbeftens 25 cm Abstand. In ber erften Beit gieße man mehreremale, ipater fonnen die Bflanzen ziemlich Trodenheit verlangen. Im September-Ottober fest man fie zu 1-2 in einen Topf, beschneidet babei bie Burgeln etwas und ftellt bie Töpfe an einen schattigen Ort, gegen anhaltenben Regen geschützt, bis fie bei Eintritt nebeliger ober rauher Bitterung und Ralte in ein helles, trodenes, froftfreies Binterlotal tommen. In ftrengen Bintern wird wenig gegoffen, in milberen mehr, weil bann mehr gelüftet werben tann.

Die Massenfultur, besonders die zum Zwecke bes Samenbaues, erfordert felbstverständlich andere Magnahmen. Für biefe ift zur Aussaat ein maßig warmes Miftbeet erforberlich, welchem man bie an ben betreffenden Stellen angezeigte allgemeine Pflege

zu widmen hat.

Die Berbftlevtojen werden in viel geringerem Maßstabe erzogen. Die frühblühenden muffen für bas freie Land ichon in ber erften Salfte bes Marg ausgefäet werben. Bei Topffultur leiften fie er-hebliche Dienste. Wenn man fie aus bem Samenbeete ju 3-4 in Töpfe pflanzt, so erzeugen sie bei fehr mäßiger Temperatur und reichlichem Licht bis tief in ben Winter hinein einen ermunschten Flor und

fangen zeitig im Friihjahre wieber zu bluben an. Der Flor ber Kaiferleutoje entwidelt fich bei gleichzeitiger Aussaat ebenso fruh wie ber ber berbetlevfoje. Aber auch bei etwas ipaterer Ausund blüht teils ichon im Winter, teils erft im nachsten Fruhjahre. Bill man fie im Dag auf bie Rabatte ober gruppenweise pflanzen, so ift auf einen Abstand von 30-40 cm zu halten.

Die Binterlevtoje ift vorzugsweise in Topfen gu fultivieren und entwidelt ihren hauptflor im Frühjahre. In Norddeutschland aber wird sie neuerdings vielfach gur Ausschmudung ber Garten auf Beeten ausgepflanzt, Die icon um Pfingften in Blute fteben. Man faet ben Camen frubzeitig, noch früher als ben ber Commerlevfoje, um noch im Spatherbft bie gefülltblühenden Stode herausfinden zu tonnen. Diefe werden in große Topfe mit recht nahrhafter Erbe gepflanzt und in einem frostfreien ober nur schwach erwarmten Raume bei öfterer reichlicher Lüftung überwintert, später aber an einem sonnigen Blate aufgestellt, wo fie gegen Spat- und Nachtfrofte geschütt werden fonnen. Ist die Witterung dauernd mild geworben, so pflanzt man die Levfojen in bas Land.

Gewöhnlich aber faet man die Binterlevfoje erft im Mai in ein Kaltbeet, pifiert fie und pflangt fie nach 3-4 Wochen auf Beete in Reiben von 25-30 cm Abstand und mit demfelben Abstande unter fich. Ende September ober im Oftober bebt man die Pflanzen aus und fest fie, nachdem man die lang geworbenen Burzeln nach Notdurft beichnitten hat, in Topfe mit recht nahrhafter Erbe. Sie werben bann an einem ichattigen Orte, wenn möglich in geschloffenen Raften, aufgeftellt und, bis fie angewachsen, öfter leicht gespritt, spater mieber abgehartet und ber freien Luft ausgeset, jeboch fo, baß fie gegen heiße Sonne wie gegen anhaltenden Regen geschützt find. Im Winter find biese Levkojen froftfrei zu halten, am beften in Raften und bei Bur Beit ber fraftigften fnapper Bemäfferung. Begetation im freien Canbe betommt ihnen ein bon Beit zu Zeit bargereichter Düngerguß sehr gut. -Litt.: Bilmorin's Blumengartnerei, 3. Mufi. Matthiolns (eigentlich Mattioli), Betrus An-

breas, italienischer Argt und Botanifer, Leibargt Kaiser Maximilians II., geb. 1500 zu Siena, gest. 1577 in Trient, berühmt geworden burch ein 1563 herausgegebenes Krauterbuch. Dasfelbe wurde 1611 von Camerarius deutsch bearbeitet und mit vielen neuen Bflangenbilbern verfeben, die teils aus bem nachlaffe Ronrad Gesners (f. b.) stammten, teils von ihm felbst entworfen wurden.

Matutinus, in ber Frühe blühend. Manlwurf. Fast beständig vom hunger geplagt, raumt er unter den unterirbisch lebenden Inseten und ihren Larven, Burmern 2c. gewaltig auf und ift baber einer ber beften Bundesgenoffen bes Menichen im Rampfe gegen Drahtwürmer, Engerlinge, Erdraupen, Maulmurfsgrillen und fonftiges Ungeziefer. Bei biefer seiner Thatigfeit bringt er freilich häufig die Oberflache der Beete außer Schid, lodert die Pflanzenwurzeln und schädigt badurch die Bewächse in erheblichem Grade. Beete mit besonders wertvollen Pflanzen ichutt man leicht dadurch, daß man an berjenigen Seite, von welcher her der Angriff zu erwarten ist, einen 45-60 cm tiefen Graben auswirft und ihn mit zerhactem Dornreifig, Glas- und Topficherben 2c. fullt. Colange ber Dt. fich nicht übermäßig vermehrt, ift ber von ihm angerichtete Schaben im allgemeinen ge-

ringer als ber Rugen. Goll und muß man aber energischer gegen ben Dt. einschreiten, fo empfiehlt fich die Anwendung von Fallen. Miftbeete fichert man angeblich gegen bas Einbringen bes Dis am zwedmäßigften baburch, bag man bei Anlage berselben oben auf bie Dungerschicht Bacholberzweige ober in Betroleum getranfte Lumpen bringt.

Manlwurfsgriffe, Berre, Reit- ober Reut-wurm, Moldwolf, Erbfrebe (Gryllotalpa vul-garis), einer ber gefürchtetften Bflangengerfibrer, welcher bie Burgeln abfrift und mit feinen Grabfugen bas Erbreich durchwühlt (Fig. 533). Das Tier gehört zu ben Gerabfluglern, lebt in felbfigegrabenen unterirbijchen Röhren und fommt hochftens nach Sonnenuntergang ins Freie, besonbers Enbe Dai ober Anfang Juni, jur Baarungszeit, wo es fogar bisweilen von den Flügeln Gebrauch macht. Die Nahrung befteht aus Bflanzenftoffen und allerlei unterirbifch lebenbem Getier. Befonbers ichablich find die Beibchen, die bei ber Anlage bes Reftes alle darüberliegenden Burgeln abbeißen, um baburch eine freie, der Sonnenwärme zugängliche Stelle zu erhalten. — Maulwürfe und Spipmäuse stellen den Folgenbe Mittel gur Abwehr M.n sehr nach. haben sich bewährt: 1. Rach längerer Trodenheit begießt man an einem warmen Tage bei Sonnenuntergang einige ber Stellen, welche Spuren vor-



Fig. 533. Maulmurfegrille.

handener M.n erkennen laffen, und bedect fie mit Strofbeden. In ben warmften Stunden bes Tages sammeln fich unter letteren, burch ben frischen Boben angelock, alle in ber Rabe lebenden Den, bie man nun leicht vertilgen tann. Diefe Jagb muß vom Mai an, bor bem Gierlegen, veranftaltet werden. Die Begattung und balb barauf die Ablage ber Gier findet in ber zweiten Salfte bes Juni bis gegen Mitte Juli statt. 2. Fangen ber Tiere in Fallen (vergl. pomol. Monatshefte 1877, G. 331) ober in Topfen, die man in die Gange, die fich burch hinziehende niedrige Erdmalle fennzeichnen, eingrabt, und zwar berart, daß ihre Offnungen mit ber Soble ber Bange in gleicher Sobe liegen; in bieselben fallen bie D.n hinein und muffen getotet werben, wenn fie fich nicht gegenseitig barin anund auffressen. 3. Man tann bie Tiere in etwa 1/2 m breiten und tiefen, mit trodenem, zusammengetretenem und mit Erbe bebedten Bferbemift gefüllten Gruben, in die fich die Den ber Barme wegen im Winter hineinziehen, leicht fangen und fie zu Taufenden bernichten.

Maurándia Ortega (Maurandy, Botaniferin in Cartagena) (Scrophulariaceae). In Merito einheimische, halbstrauchige Stauden mit garten, windenben, 3-4 m hoch steigenden, veräftelten, sehr reichblühenden Stengeln. Blumen röhrig, etwas unregelmäßig, mit fünflappigem, an Penstemon erinnerndem Saume. M. Barclayana Lindl.,

Blume groß, dunkelviolett, bisweisen rosen- ober fresser sind eifrige Bertisger der M. Als Bepurpurrot, M. semperstorens Ort., Blume etwas fampfungsmittel kommen in Betracht: 1. Fallen, weniger groß, violettpurpurn. Reizende Bier wie solche in den Pomol. Monatsheften 1895, weniger groß, violettpurpurn. Reizende Biergewächse, welche ben gangen Sommer hindurch bluben und raich fleine Spaliere mit ihrem eleganten Laubwerf überziehen. Berben meift einjährig tultiviert und wie feine Sommergewächse erzogen, ober auch zweijahrig, indem man fie Ende Sommer ausfaet und im temperierten Saufe überwintert. M. scandens Gray, in ben Garten befannter unter dem Ramen Lophospermum, hat größere Blumen als die borher genannten Arten. Bei ber var. erubescens Gray (als Art) sind sie rosenrot, im Schlunde weiß und rot gesteckt, bei var. spectabilis hort. tupferig-purpurrot, innen weiß geflectt- Jebenfalls ift fie ein Blattfletterer erften Ranges, auch vorzuglich für Zimmerfenster geeignet. Berben bei 6-8 ° C. überwintert; leicht aus Stedlingen gu bermehren und aus Samen anzuziehen.

Maurer, Lubwig heinrich, murbe 1819 in Gottow, einem kleinen huttenwerke in ber Mark geboren, empfing feine Schulbilbung auf bem Gymnafium der französischen Kolonie, trat 1833 in die Schloggartnerei ber Grafin Fontana ju Golgen Rieberlausith als Lehrling ein, arbeitete später in Jena, München und Bien, in letzterem in der Billa bes Barons von Hügel, unter 24 Gehilfen als erster, dann im botanischen Garten zu Berlin dis 1842. hierauf übernahm er ein noch heute im Befige deines Cobnes befindliches Grundstud in Jena und widmete fich dem Obstbau, vorzugsweise bem Beerenobft. Schriften: Das Beerenobst unserer Garten; Ronographie der Stachelbeeren (von Dr. Lorenz von Bansner); Das Beerenobst (integrierender Teil bes Illuftr. Handbuches ber Obstfunde); Rultur ber Fruchtsträucher von Fuller (Übertragung). Erhielt bas Pradifat eines großherz. Hofgartners. + am 6. September 1885. — Der Sohn, Garten-Inipettor &. Maurer, führt bas Geschäft in vergrößer-

tem Raßstabe fort.

Mauritis L. fil. (Brinz Moris von Rassau-Cranien, 1567—1665, mit dessen Unterstützung eine Raturgeschichte von Brafilien veröffentlicht murbe) Bluten bidgifch. Hohe Baume mit janlenformigem Stamm und bichter Rrone von Kächerblättern. a) Stamm glatt, ohne Ausläufer; Blätter regelmäßig fächerstrahlig; Trinidad bis Minas Geraes: M. flexuosa L. fil., Blattspindel halbstiefrund, M. vinifera Mart., M. setigera Griseb. et Wendl., alle 3 bie nugbarften Balmen des tropischen Amerika, wo sie den Namen Buriti oder Moriche führen. Bilben Wälder im Über-ichwemmungsgebiet und liefern aus ihrem zuder-baltigen Saste Wein. — b) Stamm bornig, mit Ausläufern; Blätter in ber Mittelrippe in 2 halbfacher geipalten, meift bestachelt: M. aculeata H. B. K., Fiedern feindornig bewimpert,

unterseits graugrin; Brasilien. Auftur schwierig. Mauritanieus, aus Maroffo, Rorbafrisa. Mauritianus, von der Insel Mauritius.

Manfe. Bon diefen find es speciell die gu ben Buhl-M.n gehörigen Feld- und Scher-M., die befanntlich als Buhler, Nager und Samenfresser nicht

S. 166, ober im Braft. Ratgeber für Obft- unb Gartenbau, 1887, Rr. 23, ober Zeitschrift für Pflanzenfrantheiten 1895, G. 342 beichrieben finb. 2. Ausraucherungen. hierzu eignet fich befonders ein von Chemnitius und Benfel-Erfurt tonftruierter Apparat, bei bem in einem Chlinder ein Gemisch von Strobhadfel, Solztohlen und Schwefel entzundet und ber baburch entstehende Rauch vermittelft eines Blafebalge in die Löcher eingetrieben wird, nachbem man die an einem Ende bes Apparates befindliche Spipe auf ein M.loch aufgesett und die Nebenlöcher vorher zugetreten hat. Schon nach wenigen Minuten find alle in den Söhlen, Gängen und Keffeln sich aufhaltenden M. erstickt. Es ist selbstverständlich, daß Feld- oder Gartennachbarn biefes Berfahren gemeinsam einschlagen mussen, wenn dauernde Ab-hilse geschaffen werden soll. 3. Bergiften der Tiere vermittelst Strychnin, Phosphor oder Arsenik. Brauchdar hat sich dabei mit Strychnin vergistetes Getreibe, im Handel erhaltlich, erwiesen, welches schiefte, im Junder ergalitug, erwiefen, weiches ichnell vermittelst eines leicht zu handhabenden Legeapparates in die Löcher selbst gebracht wird. Bergistungen von Bögeln zc. sind dabei ausgeschlossen. 4. Das vor einigen Jahren von Prosessor Lössler-Greisswald angewandte Bersahren, der vermittelst im großen gezüchteter M.thphus-Bakterien unassensiehe epidemische Erkrankungen unter den Westenversiehen ihn die auf dies Weis nereiskute M.n hervorrief und fie auf diese Beise vernichtete. Diese Bakterien sind im Handel erhältlich. Die Angaben über ben Erfolg sind vorläufig noch widersprechend. Anwendung: Man löst die täusliche Masse in warmem Wasser (nicht zu heiß!), tränkt mit der Lösung Broistüde (Weißbrot) und bringt biese in die Löcher, die bann zugutreten sind. Die M.typhus-Bafterien find empfindlich gegen Licht, fowie gegen Austrodnung.

Manfebuffard (Buteo vulgaris). Diefer Raubvogel ist für ben Feld- und Gartenbau von Bichtigkeit, da seine hauptsächlichste Rahrung in Maufen befteht. Er ift ber ungeschidteste und trägfte aller Raubvögel und beshalb für ben Wildftand, wie für die Hinerhöfe nicht besonders gefährlich. Langjährige Beobachter schäten die Zahl der von ihm mahrend eines Jahres erwürgten Mäuse auf 6—8000, andere viel höher. Es verdient daher diefer Bogel Schonung.

Maxillarla R. et P. (maxilla Kinnbaden) (Orchidaceae). Über 100 Arten zählende Gattung aus dem tropischen Amerika mit stark entwicklen Luftknollen. Blütenftiel einblumig, Blumen jum Teil ansehnlich. Mehr für größere Sammlungen gu empfehlen; es find bantbar blubende und leicht ju tultivierende Pflangen des temperierten Saufes. Empfehlenswert find: M. setigera Lindl., M. grandistora Lindl., M. picta Lindl., M. marginata Fenzl., M. venusta Rehb. fil., M. luteo-alba Lindl. Man halt fie in Schalen ober Topfen in gewöhnlichem Orchideentompoft. Saben teine ausgesprochene Rubeperiode.

Maximiliana Karst. (Prinz Maximilian zu Reuwied, geb. 1782, Reisender in Brafilien und Rordamerika), sehr schöne Fiederpalmen, Fiedern nur in den Feldern, sondern auch in den Gärten Reuwied, geb. 1782, Reisender in Brafilien und großen Schaden anrichten. Kapen, Wiesel, Jtisse, Rordamerika), sehr schöne Fiederpalmen, Fiedern Jgel, Eulen, Bussarbe, Turmfalken u. a. Fleisch- zusammengehäuft. M. regia Mart., Amazonengebiet Brafiliens; Stamm 5-6 m hoch, Bebel | und unter Glasgloden. Die bewurzeften pflangt von berselben Länge, mit zu 3-5 zusammenge-häuften linienförmigen Fiedern. M. Maripa Dr. und M. caribaea Griseb. et Wendl. selten in Kultur.

Maximowicz, Karl Johann, geb. b. 23. Nov. 1827 in Tula, ftubierte in Dorpat und wurde als Direftorial-Gehilfe am botanifchen Garten bafelbft, 1852 als Ronservator am botanischen Garten in Betersburg angestellt. Bon 1853—1857 machte er eine Reise um Die Welt und erforschte hauptfachlich bas Amurland, beffen Flora er später bearbeitete. 1859 und 1860 studierte er die Flora bes füdlichen Teiles jenes Lanbes, verweilte von 1861—1864 in Japan und wurde bann Oberbotanifer am botanischen Garten in Petersburg. Geft. 16. Febr. 1891.

Maximowiczia, j. Schizandra.

Maximus, größter (Superlativ von magnus). Maner, Johann, murzburgifder hofgartner, Berfasser ber Pomona Franconica, 1776-1801, 3 Bbe., mit Sidler, einer ber ausgezeichnetften alten Bomologen des 18. Jahrhunderts in Deutschland.

Medlenburg. Die großberzogl. Garten in Schwerin gerfallen in ben Schlofigarten, ben Burggarten, ben Greenhouse-Garten und ben Soffüchen und Obsigarten. In Ludwigsluft ift ebenfalls ein Schlofigarten, ber Prinzengarten und ein Hoffüchengarten. In Roftod, welches als Universitätsstadt einen botanischen Garten besitzt, ift ein Balaisgarten und ein bon Rlett angelegter Stadtpart; ebenjo find in Doberan Garten, welche ber großherzogl. Berwaltung angehören. In Rabenftein felb befitt bie Großherzogin Marie einen Garten. — Die frangofifche Anlage bei bem Schweriner Schlosse wurde unter ber Regierung des herzogs Friedrich Wilhelm im Jahre 1708 angelegt. Herzog Friedrich (1756—85) gründete Ludwigsluft. Ein langer Ranal wurde gegraben, vor dem Schloffe eine Rastabe angelegt, Springbrunnen geschaffen 2c. Die Residenz wurde nach Ludwigsluft verlegt. Der Großherzog Paul Friedrich (1837—42) verlegte bieselbe wieder zurud nach Schwerin. Die dortigen Garten wurden fehr ausgebehnt und parfartig ausgestattet. Herzog Friedrich Franz ließ bas auf einer Injel des Schweriner Sees belegene alte Fürstenichloß in den Jahren 1842—57 umbauen. Dabei wurden Bastionen, Terrassen, Felsgrotten, Biaduste angelegt, der Garten mit Springbrunnen, Bildiaulen zc. geschmudt (der Burggarten). Die Gärten unterftehen dem hofgartendirettor Rahler. - In M.-Strelit murbe 1873 bas bisherige Jagbund Luftichloß Glienide gur fürstlichen Refibeng erweitert. Reu-Strelip, die Residengstadt, be-fist jest bei dem Schlosse einen prachtigen Bart. In der Nähe liegt die Schloftoppel und der Tiergarten. Reubrandenburg hat einen ichonen Stadtpart mit uralten ichonen Eichen.

Medéola asparagoides, j. Asparagus.

Médicus, aus Medien, auch medizinisch. Medinilla magnifica Lindl. (nach José de Medinilla y Bineda) (Melastomaceae), von Jaba, ein herrsicher, schön belaubter Strauch. Blumen in großen hangenben Trauben, rojenrot, von rosaweiß gefärbten Bratteen begleitet, durch welche die Schönheit des Blütenstandes noch erhöht wird. Anzucht durch Stedlinge aus reifem, jungem Solze in fandiger Erbe mit Bobenwarme von entsprechender Große barüber fest und biefen

man in reichlich mit Sand gemischte heibeerbe und halt fie in feuchter Barme, auch in Bobenwarme. Im besten Bachstum Berpflanzen in obige Erbe mit einem Bufage von fandiger Rafenerbe. Biel fprigen, im herbste spärlicher gießen und abharten. 3m Winter nicht unter 120 C. Dieselbe Behandlung im zweiten Jahre. In bemfelben ift hauptfachtig bafür zu forgen, daß das Holz frühzeitig im herbste reif wird. Soll sie früh im nächsten Jahre blüben, so giebt man bei mäßigem Gießen Bobenwarme. Beigen fich bie Knofpen, jo gießt man reichlich und beschattet gegen beiße Sonnenstrahlen. Eritt end lich der Flor auf, so bringt man sie luftig in eine Temperatur von  $+8-9^{\circ}$  C., nach der Blüte wieder in das Warmhaus zuruck, wo man sie schneibet und wieder in fraftiges Wachstum bringt.

Mediócris, mittelmäßig. Mediterraneus, im Mittelmeergebiet. Medius, mittlerer, in ber Mitte befindlich.

Medullaris, medullosus, martig. Meehan, Thomas, Baumfchulenbefiger und Botonifer in Philabelphia, herausgeber von D. & Monthly; geb. in England 1826, ging 1848 nach ben Bereinigten Staaten.

Meerfeuchel, f. Crithmum. Meerkohl, Seetohl (Crambe maritima L., Cruciferae) (Fig. 534), perennierend, an ben fandigen Meerestüften Europas heimisch; bei uns wenig in Gebrauch. Man ftedt die Rorner im Fruhjahr ju je



Fig. 584. Gebleichter Meertohl.

3 Stud in Reihen, welche 1 m voneinander entfernt find, mit einem Abstande von 50 cm in ben Reihen. Un jeber Saatstelle lagt man nur die träftigfte Bflanze fteben. 3m 2. Jahre tann man mit dem Bleichen beginnnen, indem man dann bas Beet 10—15 cm hoch mit Erbe bebedt, einen Raften versieht, auch durch Bretter ober Strohbeden gegen Licht und Kalte ichust. Statt bes Laubes bect man die Hügel wohl auch mit entsprechend großen Blumentopfen (mit verftopftem Abzugsloche) ober mit Bleichtopfen aus Holz ober Thon zu. Soll aber ber M. lange Sahre hindurch ertragfähig bleiben, fo muß man behufs abwechselnder Rugung zwei Beete anlegen und beibe Jahr für Jahr mit furgem Dift bungen. Anbernfalls find bie Stocke nach 5 Jahren erschöpft. Erhebt fich bei alteren Stoden ber Burgelhals ju fehr über ben Boben, so schneibet man ihn vorsichtig zurud und seine Stelle wird dann durch die Seitensprossen bertreten. Treiben des D. s im Saufe. Altere Pflanzen

aus bem Freien werben im Berbfte in einem Bewächshaufe in einem Holzkaften von 60 cm Sobe unter ber Stellage ober in ber Rage ber Beigwhren eingeschlagen. Man verwendet hierzu gang lodere Erde, mit welcher man die Pflanzen noch 15 cm hoch bebeckt. Auf den Raften werden Bretter gelegt, auf die man nötigenfalls noch frischen Pferde-binger packt. Auf diese Weise läßt sich von Dezember bis April die Tafel mit frischem D. bewiden, dessen Schmachaftigkeit mit dem des

Spargels rivalisiert.

**Merrettid, Aten (englisch: Horse-radish Pferde**utich, daher eigentlich Mährrettich zu schreiben) (Cochbaria Armoracia L., Cruciferae). In Deutschland did, gedeiht am besten in frischem, humusreichem Smblehm mit burchlaffenbem Untergrunde in fonriger Lage und bei jahrlich wiederholter ftarter Dungung mit Rindermift. Bermehrung durch ftarfere ca. 30 cm lange und fingerstarte Rebenwurzeln (Setwurzeln, Jechser), welche im Herbste von den aus-schobenen Burzelstöden abgenommen und für die Manung im Arübischre ausbewahrt werden. Das kanzung im Frühjahre aufbewahrt werden. Das Emb rigolt man icon im Berbfte. Das Pflanzen bet Bechier geschieht im April. Borher reibt man bie Burgeln scharf mit einem wollenen Lappen ab, un die Entwickelung von Rebenwurzeln zu ver-hiten. Die Pflanzung geschieht, je nach den ört-lichen und Bodenverhältniffen, auf verschiedene Weise, trils in 90 cm weiten Reihen bei einem Abstand bon 80-90 cm, teils auf 1,30 m breiten Beeten in 2 Reihen mit 60-80 cm Abstand voneinander. Die Fechser werben an den bezeichneten Stellen m ichräge Löcher, welche mit einem Pflanzpfahl in ben loderen Boben geftogen werben, fo eingestedt, das das obere Ende 2—3 cm hoch mit Erde bebedt ift. In manchen Gegenben, wo M. im Großen auf bem gelbe gebaut wird, werben in Abständen bon 60-80 cm mit bem Pfluge tiefe Furchen ge-30gen, in diese werden die Fechser in Abständen von 60-80 cm flach eingelegt, alsbann werben die Furchen wieber zugepflügt. — In einigermaßen guten Bodenverhaltniffen entwickeln sich bie M.wuzelstöde bis zum Herbste soweit, daß sie schon berbrauchsfäßig sind. Bei der Ernte, kurz vor kuntitt des Winters, werden die Reihen tief untergraden, so daß die Wurzelstöde nebst allen Rebenwurzeln, ohne abzubrechen, aus bem Boden heraustommen. Etwaige Bruchstude, felbft bic fleinften Burgeln, muffen aufgelefen werben, weil

mit einem Umichlage aus frischem Pferbemift laffen ben D. 2, ja felbft 3 Sabre im Boben und erhalten in diesem Falle um fo ichonere Burgelftode (Stangen), boch barf man nicht versaumen, biese um Johanni herum in einer hohe von 25 bis 30 cm bloß zu legen und, wie oben angegeben, abzureiben. — Der M. bilbet in manchen Gegenben, wie Liegnit, Lubbenau, Frantenftein i. Schl. (Bapersborf), Um, Raftatt, einen bebeutenben

Rulturzweig und Handelkartifel. Meertraubel, f. Ephedra. Meerzwiebel. Die unter biefem Namen fultivierte Stubenpflanze mit gruner Zwiebel, immergrunen gurudgebogenen Blattern, langer Traube gelbgruner Blutchen ift nicht bie subeuropaische offizinelle Scilla maritima, sondern Ornithogalum caudatum Ait. und O. longebracteatum Jacq. vom Rap.

Megacanthus, großstachelig; megacarpus, großfrüchtig; megastachys, großährig.

Mehlbeere, f. Sorbus. Meiningen, f. Thuringen.

Meisen. Alle Marten freffen faft ausschließlich Infetten ober beren Larven und Gier und nehmen bloß bann, wenn fie diese Roft nicht haben tonnen, mit Gamereien fürlieb. Gier ber malb- und gartenverberbenden Rerbtiere bilben immer ihre hauptjächlichste und beliebtefte Rahrung, und die M. wiffen bieselben gu finben, wenn fie auch noch fo tief in Ripen und Spalten berftedt finb. Run ist es eine anerkannte Thatsache, bag ein Tier einer um jo größeren Menge von Rahrung bedarf, je lebendiger, unruhiger und regfamer es ift. Mus biefem Grunde find die Dt. mahre Freffer gu nennen, bie eigentlich niemals fatt werben. Brehm nimmt an, daß eine Meife gur Stillung ihres Beighungers täglich nur 1000 Infekteneier und Larven vertilgt, während sie in der That etwa 1500 Gier bei einer einzigen Mahlzeit verzehren tann. Die Rechnung ohne die noch gefräßigeren Jungen im Jahre 730000 Inselten vernichtet. M.hütten und M.fästen, in denen jährlich Hunderttausende dieser kleinen, als Vogelwildpret höchst unbedeutenden Bogel gefangen werben, find beshalb als Schädigung der Nationalwohlfahrt zu verurteilen, und ber Schut biefer Insettenfresser als eine wichtige nationalwirtichaftliche Pflicht zu bezeichnen. Unter ben in Deutschland lebenben 9 Marten finben fich 6 faft überall und immer mit ihrer Aufgabe beschäftigt, bas beer ber Infetten nieberguhalten: Rohl-, Tannen-, Sauben-, Sumpf-, Schwang-und Blau-Meise.

Melaleuca L. (melas schwarz, leukos weiß; Stamm schwarz, Afte und Blätter weiß) (Myrta-Reuhollandische immergrune Straucher, welche hauptsächlich burch ihre wie an Callistemon fehr gahlreichen (in jeder Blute gu 5 Bundeln vermachsenen) Staubgefäße in bas Auge fallen. Rapfel breifacherig, ift vom verholzenden Relche umschloffen, mehrere berfelben, fest vermachjen, umgeben bas Ende ober die Mitte bes Aftes. M. squamea Labill. (Fig. 535), Blütenähren rojalila; M. hypericifolia Sm. buntelicharlachrot; M. armillaris Sm. gelblichweiß; M. fulgens R. Br. (M. splendens hort.) scharlachtot; M. pulchella R. Br. rötlich-sila. sie sonft im nächsten Frühjahre wieder austreiben scharsachrot; M. pulchella R. Br. rötlich-lita. — und das Land verunreinigen. Wanche Züchter Alle sind ziemlich harte, gefällige Dekorationspflangen, beren Grun für Bindezwede zu verwenden | mit großen, graugrunen, gefiederten, icharf gegahnten ift und welche ichon als junge Pflangen bluben. Dieje leider fehr vernachläffigten Biergewachse werden in heideerbe im Ralthause kultiviert und



Fig. 535. Melaleuca squamea.

wie alle Neuholländer behandelt. Vermehrung burch Stedlinge im Bermehrungshaufe unter Glasgloden bei einer Bobenwarme von 19 °C. im Spatherbste ober im Februar.

Melaleúcus, ichwarzweiß; melanocarpus, ichwarzsrüchtig; melanococcus, schwarzbeerig; melanoleccus, schwarzweiß; melanospermus, schwarzsamig; melanoxylon, schwarzshoszig.

Melandryum Roehl. (Bflangenname bei Blinius), Lichtnelfe (Caryophyllaceae). M. album Garcke und M. rubrum Garcke (Lychnis dioica L., L. diurna Sibth.) einheimisch, bom Frühjahr bis in ben Sochsommer blübend, in frischem, feuchtem Boben in Lanbichaftsgarten gum Bermilbern geeignet. Roch gierenber find beren gefüllte Formen, welche burch Teilung vermehrt werben und selbst als Topfpflangen verwendet werben tonnen. Es find ferner hubiche Rabattenpflangen, welche feine befondere Bflege verlangen.

Melaftomaceen (Melastomaceae), eine für Warmhäuser sehr wertvolle Familie mit etwa 1800 tropischen Arten, selten Kräuter, meistens Holzpslanzen. Blätter gegenständig, einsach, oft herzförmig ober langettlich, mit 3—7 hauptnerven. Bluten meift in Rifpen, regelmäßig, 4-5 gablig. Relch glodig, gezähnt. Kronblätter verfehrt-eirund, oft fpit, genagelt, vielfarbig, von reinem Beig bis zum lebhafteften Purpurviolett, felten ganz gelb. Die Staubblatter zu 6-20, oft sonberbar geftaltet, mit Unbangfeln; Staubbeutel mit Lochern aufspringend; Fruchtknoten unterftanbig, 2-5fächerig; Frucht eine Rapfel oder Beere. Bon ben 150 Gattungen ber Familie find die beliebteften: Bertolonia, Centradenia, Lasiandra, Medinilla, Melastoma, Rhexia, Sonerila 2c.
2Relbe, j. Atriplex.

Meleagris, perlhuhnfledig.

Blättern, als Solitärpflanze auf bem Rajen Busche von großer Eleganz bilbend. Der 1:50 bis 2 m hohe Stengel trägt eine Rispe ichwarzpurpurner Bluten, welche einen reichlichen fußen Caft ab-jondern. Im Guben Europas hart genug, um ben Binter im Freien zu überfteben, muß er bei uns im Ralthause übermintert werben. Gein eigent



Fig. 536. Melianthus major.

licher Blat aber ift ber Bintergarten. Bermehn burch Burgelichöflinge ober burch Stedlinge überwinterten Stöden; fie bewurzeln fich leicht in Barmbeete. Auch aus Samen im Februar Marg im Diftbeete leicht gu gieben. Berfuche, i Enbe Mai an eine fonnige, marme Stelle Gartens zu pflanzen, find von gutem Erfolge gemin

Mélica L. (Name einer Andropogon-Art Cesalpini), Berlgras (Gramineae). Dehr d 30 Arten, perennierend, zu Gruppen und f Bouquetbinderei. Sie erreichen eine bobe w 1/3-1 m, haben eine Rispe mit 2- ober met blütigen Ahrchen und 2 die Blüten fast einhüllen Decipelzen. M. altissima L. und picta C. Ka find die machtigften Arten, ciliata L., uniflom Retz. und nutans L. wachsen wild bei uns. Arten verlangen einen tief gegrabenen, fruchtban Boben. Bermehrung burch Teilung ber Sind ober Aussaat im Fruhjahre in talte Roften.

Melilotus Lmk. (eine Rlecart bei Teophraff von meli, Honig, lotos, bei Homer eine Kleunt. Honig- oder Steinflee (Leguminosae-Papilionalae Rebenblätter am Grunde mit bem Blattftiel be machjen, Bluten in wechselftandigen, geftielten, vie blütigen, meift langen Trauben, Bluten hangen hülsen nehformig-runzelig, zuweilen fast quer runzelig. M. albus Desr., weißer Steinslee, is Botharaflee, Nebenblätter pfriemlich; als Grun bungungepflanze für Thonboben empfohlen. Melianthus major L. (meli Honig, anthos officinalis Desr., Bluten gelb, riechen gerodne Blume), Honigstrauch (Melianthaceae) (Fig. 536). and Baldmeister, enthalten Rumarin; befonden Sudafrifanischer Strauch von pittorestem Aussehen, angenehm ift dies bei M. coeruleus Desr., blane

Steinfler, Schabziegerflee (jest auch zu Trigonolla ben Samenlappen 3 Blätter gebilbet haben, wirb gegen); Rebenblatter eiformig-pfriemlich, Traube bie Spige mit bem oberften Blatte mittels eines midid. Liefert getrodnet das Schabziegerfraut Barfumieren Des grunen Rrauterfafes.

Melise, Citronenmelisse (Melissa offici-Schweiz heimisch, liebt schattigen Stanbort auf tederem humusreichen Boden. Das junge Kraut wird (jest jelten) zur Burge mancher Speisen beunt. Anzucht aus Samen oder durch Teilung alterer Stode.

Nelitensis, von der Infel Malta. Nelittis Mellssophyllum L. (bei Plinius ein ben Bienen angenehmes Rraut; melissa Biene, phyllon Blatt) (Labiatae), 3mmenblatt. Subiche, ensbenemde Staude mit weißen, auf der Unterhie purpurviolett gesteckten Blumen. Sie liebt Schutten und eine Mischung aus Lehm-, Heibe-nd Lauberde. Blütezeit Mai und Juni. Im Min Schalen mit mooriger heibeerde zu saen mmittelbar an ihren Blat zu pflanzen, wozu in ide frijde, halbschattige Stelle in Barkgehölzen dinet. Im Herbste ober Frühjahre auch aus Bugelichbelingen zu vermehren.

Mellens, honiggelb; mellifer, honiggebend. Melocictus DC. (melon Apfel, Melone und Cuetus; letteres griech. kaktos von kakannai, verten jein), Melone ntattus (Cactaceae). Fast Inglige, gerippte Kakteen. Bei blühbaren Indivimen entwidelt fich wie bei Cephalocereus auf bem deint ein chlindrischer ober legelförmiger Schopf Cephalium), der aus bunnen, mit Wolle und igen Borften besetzten Warzen gebildet ift, aus aden sich die unansehnlichen, meist rosenroten timen entwideln. M. communis Lk. et Otto, ningo, blüht leichter als die übrigen Arten. it rundlich-oval mit 12—18 Rippen, welche thichen Stachelbufcheln befest find. Blumen Mig. wt, Frucht ebenfalls rot, größer als bei kamilarien. Bei diefer Art beginnt ber Soot fich erft bann zu entwideln, wenn fie bie Stoffe eines Ropfes erreicht hat. Man kultiviert m bie 30 Arten, aber sie sind nicht sehr gesucht. Melocarpus, apfelfrüchtig.

Belone (Cucumis Melo L.). Ginjahrige Cuarbitacte aus dem Drient, schon sehr lange in attur. Ran unterscheidet: 1. gerippte M.n a Cantaloupen, 2. Ret-Min, 3. glatt-elige ober Raltefer Min. — Das Fructich der verschiedenen Sorten ist rot, gelb, grün meiß; die erstere Farbe ift die vorherrschende. Die M. gedeiht nur in sehr warmen Lagen Deutschim Freien. Sie wird deshalb mehr in Wistbeim gezogen. — Will man bie DR. im Freien einen, jo mable man eine möglichft geschützte, an Siben gerichtete Lage. Man fest bie im Clashanje oder Miftbeet vortultivierten Pflanzen auf fart oval-erhabene Beete, benen man eine Unterlage von frischem Pferbedunger ober Laub segion hat. Ober man bilbet über einzelnen 50 cm keiten und ebenso tiefen Löchern, welche mit kildem Pferdemist ober Laub ausgefüllt werben, 40-50 cm hohe Erdhügel, auf beren Gipfel je tosen. Burpee's Green Gem, Composité, ine R. gepflanzt wird. In der ersten Wachs-kandyeriode empsiehlt es sich, die M. mit Glasgloden zu bededen. — Sobald die Pflanzen außer Chito, Griechische Ney-W., Amerikanische Muskat-

scharfen Meffere abgeschnitten. Die Schnittmunben werben, bamit fie nicht faulen, mit pulverifierter Bolgtoble, trodner Erbe ober Sanb bestreut. Es entwideln fich nun 2 Ranten, Die fpater über bem 2. ober 3. Blatte in gleicher Beise zurudgeschnitten werden, jo bag neue Ranten in entsprechender Angabl entstehen. Es werben fich nun alsbalb auch Bluten (mannlich-unfruchtbare und weiblich-frucht-Der Fruchtanfat fann durch bare) entfalten. tunftliche Übertragung bes Bollens auf bie weib-lichen Bluten wesentlich beförbert werden. Währenb bes Fruchtanfages und ber erften Entwidelung ber Früchte, bis fie bie Große eines Buhnereies erreicht haben, muffen die Pflanzen möglichst unberührt bleiben. Später, wenn der Anjag der Früchte ge-sichert ist, wird die fruchttragende Ranke über dem 2. Blatt oberhalb der Frucht eingestutt. Je nach der Eröße der Sorte beläßt man jeder Pstanze 4-6 Früchte. Die schwächlichen Ranken, ebenfo biejenigen mit nur mannlichen Bluten, werben nach und nach über bem 1. Blatte, von ihrer Bafis an gerechnet, ganglich weggeschnitten. Um die Früchte vor Fäulnis zu bewahren, werden sie bei zunehmender Größe auf Unterlagen von Glas, Schiefer ober bergl. gelegt. — Das Begießen ber M.n muß mit größter Borficht geschehen, bas Gießmasser soll abgestanden oder noch besser etwas erwarmt fein, foll auch niemals an ben Stamm ber Bflange, fonbern in einiger Entfernung rings um benfelben berum ausgegoffen werben. — 218 Beichen ber Reife ber Früchte beachte man bas Sichablofen bes Stieles von ber Frucht, ferner ben eigentumlichen aromatischen Wohlgeruch und die Beränderung der Farbe der Schale, namentlich auf der Sonnenseite. Bei grünfleischigen Sorten ist jedoch das lettere Mertmal nicht immer gutreffenb. Die völlige Reife ber abgenommenen Früchte fann burch Aufbemahren an einem fühlen dunkeln Orte (Reller) verzögert, burch Lagern an einem warmen fonnigen Orte beschleunigt werben.

Die Behandlung der M.n im Mistbeet vollzieht sich in ähnlicher Beise, wie oben angegeben. Die M. verlangt im Frühbeet eine höhere und gleichmäßigere Barme als die Gurte, ist auch gegen Temperaturichwantungen und Raffe empfindlicher. Man pflanzt auf ein Miftbeetfenfter 1-2 Pflanzen, ber übrige Raum wird bis zur Entwidelung der Ranten mit Treibfalat und Rabies ausgenust.

Im Diftbeet erreichen Die Früchte eine beffere Ausbilbung und schoneres Aroma. Es laffen fich hier die verschiedensten Sorten anbauen. Allgemein geschätt find folgende: a) Cantaloupen: Algier, rotsleischig, Conjul Schiller, gelösseischig, Orangen-Cantaloupe, Prescott's rotsleischige (Fig. 537), Muscatello, Walbemar Gratscheff, rotsleischig, genest, Silber-Cantaloupe, Mai-Cantaloupe, Frühe ipanische, Golden Eagle; b) Ren-M.n: Berliner Reb-M., Blenheimer Orange, Ameritanische Musfat-M., Golden Gem, Stillmann's runbe, Do-minion Musk; c) Glattschalige M.n.: Apri-tosen-Tasel-M., Burpee's Green Gem, Composité,

M., Beiße amerikanische M., Ananas-M. von Athen, Silber-Cantaloupe, Honsleur, Muscatello, Französische gelbe und weiße, Berliner Netz-M., Nutmeg, ferner die Kletter-M., Früchte nur klein aber sehr aromatisch, sehen sehr leicht an.



Fig. 537. Cantaloupe "Brescott".

Same ber M. 6-8 Jahre teimfähig. Die Büchter geben alterem Samen ben Borzug, ba bie betr. Pflanzen leichter Früchte ansehen jollen.

Melonenbaum, f. Carica.

Melothria L. (melothron Rebe, Baunrübe) (Cucurbitaceae). M. punctata Cogn. (Pilogyne suavis Schrad.). Eine sübafrifanische, höchst graziöse, in ihren Knollen ausbauernde Schlingpflanze von überaus raschem Wachstum, mit glangend buntelgrunen, herzformig - funflappigen, gezähnten, bem Epheulaube in etwas ähnlichen Blättern und gegen Ende Mai mit kleinen weißen, fehr angenehm buftenben Bluten. Der Sauptwert besteht barin, baß sie in turger Zeit Spaliere und Banbe mit ihrer glangenden Belaubung übergieht und die reigenoften Guirlanden und Festone bilbet, auch bazu bienen fann, gemiffe Blutenftraucher, welche mit bem Flor alle Annehmlichkeit berlieren, mit neuem Reig zu übertleiben. Gie ift zweihaufig und in den Garten nur in mannlichen Individuen vertreten. Man muß fie deshalb aus Stedlingen erziehen, welche leicht Burgeln machen. Die in Töpfen gehaltenen, jur Bermehrung bienenben Bflanzen bewahrt man troden unter einer Stellage bes temperierten Gewachshauses auf. 3m Freien mahrend ber Sommermonate ift fie burchaus nicht empfindlich. In Topfen gehalten eignet fie fich gur Ausschmudung ber Baltons und gur Umrahmung der Fenfter außen und innen.

Reise von Krankheitserscheinungen bezeichnet, bei benen sich auf der Oberstäche der Blätter ein weißer, mehr oder weniger pulverartiger Überzug sindet. Der echte M. rührt von Pilzen aus der Gruppe der Ernsipheen her, von denen hier nur folgende erwähnt ieien: Der M. des Beinstock, disher als Oïdium Tuckeri Berk. bezeichnet, ist die Konidiensorm von Uncinula spiralis Berk. et Curt. (Fig. 538). Zuerst bemerkt man auf den besallenen Blätern und Trauben nur einen leichten weißlichen Anslug, der aus Mycelsäden des sich ansiedelnden Bilzes besteht; ipäter breitet sich der Überzug aus, wird intensiver weiß und mehlig. Das Mycel, das hier, wie überhaupt bei allen echten Mnilsen, auf

ber Oberfläche bes Pflanzenteils hinläuft, aber viele Saugwarzen in die Oberhautzellen hineinsende, beginnt aufrechte Afte zu bilden, an beren Spike ei- ober tonnensörmige Sporen (Konidien) abgeschnürt werden, die allmählich von den Stielen abfallen und dadurch das mehlartige Aussehen des befallenen Pflanzenteils verursachen. Durch das Eindringen der Saugwarzen in die Oberhautzellen werden diese schilten getötet und gedräunt; daßerhalten meltaubehaftete Organe später bräunlich, glanzsose Stellen. Da der Pilz auf der Veere sig bereits ansiedelt, wenn sie noch jung und von ihm



Fig. 538. Mit bem Meltau=Bilg befestes Rebenftud.

Bom Reben-Mit befallene Bent

normalen Größe weit entfernt ist, und er diejenische Stellen der Fruchtschale, die er überspinnt, jerde und wenig dehnbar macht, so kann die mit R. übergoene Beere nur in geringem Waße schwellen, und ihre Oberhaut muß, salls das Beerensleis sich ausdehnt, playen (Fig. 539). Bei trodenem Beiter wird dann die Beere im besten Falle notreis; se hat nur geringe Süßigkeit und bleibt hart. Bi seuchter Witterung können sich aber in der Risselle Fäulnishpilze ansiedeln, die dann Beranlassung swigen. Traubenfäule geben. Daß diesveilen beganze Ernte eines Stockes durch diese Krankeit vernichtet wird, ist bekannt.

Bon den vielen empfohlenen Gegenmitteln hat sich dis jest das Schwefeln am besten bewährt. Man verwende einen möglichst sein gepulverten Stangenichwesel und streue dieses Pulver zunächst schwesel und streue dieses Pulver zunächst schwe oder während der Blüte und wiederhole dies dam noch ein- oder mehreremal nach Bedarf. Der Blütschadet der Schwesel nicht, es ist sogar wünschendent, daß derselbe in die Träubchen hineingeblass wird. (S. auch unten falscher M.) — Litt.: Der echte Weltau, Farbendruchplasta mit Text.
Für den Gärtner von Bichtigkeit ist auch der

Konidiensorm von Uncinula spiralis Berk. et Curt. (Fig. 538). Zuerst bemerkt man auf den befallenen Blättern und Trauben nur einen leichten weißlichen Anstern und Trauben nur einen leichten weißlichen Anstern und Trauben nur einen leichten weißlichen Anstern und Trauben nur einen leichten weißlichen Kild wiederkehrt. Derselbe Pilz (Sphae-Unstlug, der aus Mycelsäden des sich ansiedelnden pannosa Lev.) geht auch auf die Prichte pilzes besteht: später breitet sich der Überzug aus, wieden des einen papierartigen, hier, wie überhaupt bei allen echten M.pilzen, auf weißen Überzuge auftreten, rührt von der auch auf

hwsen, vielen Korbblütlern und anderen Psianzen undommenden Sphaerotheca Castagnei Lév. her. Dies ist wahrscheinlich auch mit einer der Erreger is R.s an Apselbaumblättern.

Reben den echten M.pilzen giebt es auch noch folde, beren Fruftifikationsorgane ebenfalls eine weiße pulverige Masse auf der Oberfläche der befallenen Organe bilben, beren Mycel aber im Innern berselben muchert und die daher nicht in die Gruppe ber Erufipheen gehoren. Um wichtigften ift ber falice DR. Des Beinftods. Unfer einheimischer Beinfod und die amerikanischen Rebenarten zeigen bei dieser erft seit 30 Jahren zu uns aus Amerika heribergesommenen Krankheit auf ben Blättern, und war meift auf ber Unterfeite, leichte, weißliche Schimmelflecke. Auf der Oberseite des Blattes min die Stelle gelblich ober rot. Die befallenen Stellen breiten fich aus, werben schließlich trocken mit das Blatt fällt ab. Die vorzeitige Entblätterung tand die Trauben nicht zur genügenden Aus-dem tommen. Der die Krantheit verursachende at gehört in Die Unterflaffe ber Phycompceten und führt den Ramen Plasmopara viticola se et De Toni (Peronospora viticola Berkeley Cartis). Schwefeln ber Stode ift hierbei nuplos, a find Bespritzungen der Beinstöde mit mendparaten (f. d.) von sicherem Erfolg. S. a. pora-Bilze. Nicht zu verwechseln sind die men Erscheinungen mit dem M., der Ursprungs ist und aus leeren Bälgen von Mattanjen ober Deren Ausscheibungen befteht.

Hembranacous, feinhautig.

Kenispérmum L. (men, menos Mond, sperma Came), Ronds ame (Menispermaceae). Ihrer ihden Belaubung wegen empfehlenswerte strauchige Schrapflanzen nuit unansehnlichen, zweihäusigen, grücken, die monbförmige Samen einschließen, bet monbförmige Samen einschließen, ik eandense L. stammt aus Nordamerika und ift ganz hart. Die rundlich-fünseckien, schildbidingen, bunkelgrünen Blätter geben der Pflanze ein eigentümliches Aussehen. Sie ist besonders zur Bestedung von Baumstämmen, nicht zu hoher Sitter und dergel. geeignet. M. dahuricum DC., aus dem süblichen Sibirien und der Wongolei, ist in allen Teilen kleiner und hat die Blätter weniger hildsormig und seichter gelappt.

Ninze (Labiatae). Stark aromatische Pflanzen den meist mehrjähriger Lebensbauer. Abgesehen krause und Pfesserminze verdienen zwei bunt-Mittrige Barietäten, M. rotundisolia L. variezta und M. gracilis Benth. variegata, recht hüng benugt zu werden, entweder um in Gruppen eine butrastierende Birkung hervorzubringen oder eigente Einsassungen herzustellen oder Steingruppen zu überkeiden. Man vermehrt sie im Herbste oder Trüssassungen ihr leicht aus Burzelschößlingen. M. Pulezium L., nur 10—30 cm hoch, bildet freudigstim Espischbeete benutzt. Noch niedriger, nur 5 cm hoch, ist M. Requieni Benth., Korsisa, ebensals polsterartig, verlangt jedoch frostfreie lbewinterung.

Mentha piperita, f. Pfefferminge.

Montzella L. (Chr. Mentel, furfürstlicher Leibarzt in Berlin, 1622—1701) (Loasaceae). Westliches Novdamerika; Kräuter oder kleine Sträucher mit schönem Laubwerf und großen, edel gesormten Blumen. M. Lindleyi T. et Gr. (Bartonia aurea Lindl.), einjährig, ca. 50 cm hoch, Blätter lanzettsörmig, ungleich buchtig-halbgesiedert; Blumen goldhelb, im Grunde orangesarben, mit zahlreichen, strahlig ausgebreiteten Staubgesähen; Juli—August. — M. decapetala Urb. et Gilg. (M. ornata T. et Gr., Bartonia ornata Nutt.), zweisährig, Blumen August.—Oktober, gelbich-weiß, wohlriechend. M. Lindleyi wird wie die seineren Sommerblumen ansangs unter Glas gezogen, am besten in Töpsen, und später an sonnig-warmer Stelle ausgepslanzt. M. decapetala kommt im ersten Jahre seiten zur Blüte, sie wird daher frostsrei überwintert.

Menyanthes trifoliata L. (menanthos, Pflanzenname bei Theophraft; mengo offenbaren, anzeigen, anthemon Blume, Blüte), Zottenblume, Bitterklee, ist eine zu den Gentianeen gehörige schöne Sumpspslanze mit triechendem Burzelstode, auf torsigen Biesen und in Gräben in Deutschland. Blätter gestielt, Zählig, denen des Rotslees nicht unähnlich. Blütenstand traubenförmig, Blume mit 5 teiligem Kelche und trichterförmiger Krone, weiß oder hellrosenrot mit weißem, gefranstem Barte, im April—Wai. Berdient wegen ihrer schönen Blumen in kleineren Bassins unanhichaftsgärten gepslanzt zu werden. Bermehrung durch Teilung

ber friechenben Rhizome.

Meréndera Bulbocodium Ram. (Quita meriendas, spanischer Name von Colchicum autumnale (Bulbocodium autumnale hort.), ein dem Colchicum nahestehendes Zwiedelgewächs, häusig auf den Wiesen von Arragonien und der Phrenden, mit violettrosenroten oder purpurnen Blumen, welche sich im September dicht über dem Boden entwicken. Für lieine Gruppen im Gartenrasen geeignet. Die Zwiedeln sind im Juli zu pflanzen.

Mergef. Ein natürlich vorkommendes Gemisch von kohlensaurem Kalk mit den Zersezungsprodukten von Wineralien, die man kurzweg mit dem Namen "Thon" belegt; er ist also unreiner Kalksein, und die M.-Düngung ist im wesentlichen nichts weiter, als eine Kalkbüngung (s. Kalk). Doch haben die Beimengungen des M.s einen so bedeutenden Einsuß auf die physikalische Beschaffenheit nicht nur des M.s selbst, sondern auch des mit demzelben beschäckten Bodens, daß sie eine entschiedene Berücksichtung verlangen.

Je nach dem Verpältnisse des kohlensauren Kalks zu den übrigen Bestandteilen des M.s unterscheibet man nach Schübler: 1. mergeligen Thon mit 10—25% Ralt, 75—90% Thon und 0 dis 5% Sand; 2. Thon-M. mit 25—30% Ralt, 50—75% Thon und 0—5% Sand; 3. Lehm-M. mit 15—25% Ralt, 20—50% Thon und 25 dis 30% Sand; 4. Kalt-M. mit 75—90% Kalt, 10 dis 25% Thon und 0—10% Sand; 5. Dolomit-M. mit 10—30% Kalt, 20—50% Thon, 0 dis 30% Sand und 10—40% Magnesia.

Ein start thonhaltiger M. wird auf einen leichten Sand, oder Kalkoden günstig einwirken da er

Ein start thonhaltiger M. wird auf einen leichten Sand- oder Kalkboben günstig einwirken, da er ihm mehr Bindigkeit giebt und seine wasserhaltende Kraft (j. Boben) erhöht; dagegen wird man mit einem ftart janbhaltigen ober fehr taltreichen Dt. bie gunftigen Resultate auf schwerem Thonboben erzielen, den man baburch loderer (also ber Luft zugänglicher) und für Baffer burchtässiger macht. Die Beimischung von tohlensaurer Magnesia (Dolomit-M.) verhält sich im Boben genau so wie tohlenjauer Ralf.

Die dungenbe Birfung ber thonigen Beimischungen bes D.B tann in einzelnen Fallen eine fehr bedeutende fein. Abgesehen davon, daß ber Thon stets aus den Zersezungsprodutten von Rineralien besteht, die Pflanzennährstoffe enthalten, ist häufig im M. Phosphorsaure in beträchtlicher Menge vorhanden, die einer der wichtigsten Pflanzennährstoffe ift. Auch die Magnesia im Dolomit-D. ift zuweilen febr nutlich, ba manche Bflangen (Ruben) bem Ader jo beträchtliche Mengen Dagnefia entnehmen, daß man nicht imstande ist, diese burch

bie gewöhnliche Düngung wieder zu ersetzen. Bei der Berwendung des M.s verfährt man ähnlich, wie bei der Düngung mit gebranntem Kall. Wie der M. gegraben wird, besteht er meist aus steinharten Massen oder wenigstens aus zusammengebadenen Studen. Berben Diese in fleinen Saufen der Luft ausgesetzt, so zerfallen fie infolge ber Ausbehnung und Zusammenziehung bes Thones burch die wechselnde Feuchtigfeit und wechselnde Temperatur zu einem feinen Bulver. Diefes Berfallen findet am ficherften und vollftandigften ftatt, wenn man ben D. im Sommer in Haufen bringt und bis jum Fruhjahre liegen läßt. Dan breitet alsbann bas feine und trodene Bulver auf bem Ader aus, felbstverftandlich bei trodnem Wetter und Bindftille, gerbrudt die borhandenen Klumpen mit Balgen und pflügt alles unter. Gine möglichft innige Bermijchung bes Die mit ber Aderfrume ift von hochster Bichtigleit. — Litt.: Heinrich, D. und DR.n; Orth, Ralf und Mergel.

Mericarpium ober Teilfrucht nennt man bie Früchtchen, in welche eine Spaltfrucht (f. b.) gur Reit ber Reife gerfällt (f. auch Glieberfrucht).

Meridiánus, nachmittäglich. Meridionális, mittäglich.

Merifiem, Teilungsgewebe, heißt jedes Bellgewebe, bessen Bellen die Fähigkeit haben, sich burch Teilung zu vermehren; Bilbungsgewebe nennt man es, weil aus ihm alle übrigen Bewebearten hervorgeben. Es findet fich in Reimlingen, bilbet Die im Bachsen begriffenen Spipen (Begetationspuntte) ber Stengel und Wurzeln und ift bei allen Bflangen ein Barenchum mit gleichwertigen Bellen, ohne Intercellulargange, erfult von Blasma und Bellfernen. Diefes von Anfang an vorhandene D. wird Urmeriftem genannt; aus ihm bilben fich bie übrigen Bellgewebsarten; horen bie Teilungen auf, fo wird bas Gewebe gum Dauergemebe. Bwifchen biefen Dauergeweben behalten jedoch einzelne Bellichichten die Eigenschaften bes D. bei ober erlangen fie fpater, fo baß fie noch im fertigen Organe teilungsfähig bleiben und hier, umichloffen von Dauergeweben, als M. fungieren, Folge-meriften (auch Kambium) genannt. Go im Rambialcylinder ber Dicotylen und Gymnospermen.

Mertensia Rth. (F. R. Mertens, Direttor ber Sandeleichule in Bremen, 1764-1831) (Boraginaceae). Mit Pulmonaria nahe verwandte Stauben frallenformigen Bahnen; M. echinatum Lam,

und Frühjahrsblüher, von benen befonders M. virginica DC. (Pulmonaria L.) aus Birginien und M. sibirica Don (Pulmonaria L.), Sibirien und Altaigebirge, bei uns in Rultur find. Beibe find niedrig im Buchs und tragen auf graugrunen Laubwert ihre purpurvioletten oder blauen Bluen. Lieben feuchten, etwas fandigen, humofen Boden und find gewöhnlich burch Teilung zu vermehren.

Morus, glieberig, zählig (in Zusammensehungen, z. B. octomerus, achtzählig).

Mosacanthus, buidelftachelig.

Mesembriánthemum L. (mesembria Mittag. anthemon Blume), Mittageblume (Aizoacese). Intereffante Biergemachje Gudafritas, von welchen in Anfang bes 19. Jahrhunderts in England hawoch, in Deutschland Fürst Salm-Dyd große Kollettione befagen, mahrend man heute in ben Garten nur mit wenige Arten fieht. Die eigentumliche, nicht felten bigarre Form ber biden, fleischigen Blatter, jour die lebhaften Farben der Blumen einiger Anta, machen diese Gattung erneuerter Ausmerkambit wert. Reift perennierend, oft halbholgig, ball



Sig. 540. Mesembrianthemum tigrinum.

aufrechte kleine Buiche, balb mit langen Bweiger auf ber Erbe liegenb. Blumen benen ber jung blutigen Rompositen ahnlich, weiß, roja, blenbe rot, farminrot, purpurn, gelb ober ome 300 Arten. Bie die meiften Gewächse Subaju verlangen fie lebhaftes Sonnenlicht, um ju bi (Mittageblume), viel Barme und in ber Rapp trodenen Boben, baher für Felsgruppen geschönste einjährige Art M. pyropaeum H. (M. tricolor Willd.), Blume hellfarminrat, u ber Mitte weiß, am Grunde dunkelpurpurn, Sund gefäße dunkelviolett, Narbe farminrot; var alla M. pomeridianum L. 11 hat weiße Blumen. capitatum Haw. bluhen golbgelb. M. crystalli num L., Eistraut, befannt burch bie glassellen, mit benen bie Oberfläche beseht ift. wie feine Sommergewächse zu behandeln.

Ausbauernde Formen mit gelben Blumen: M. aureum L., jehr groß, rotgelb, eine ber iconten Urten; M. dolabriforme L., M. tigrinum Han. (Fig. 540), Blatter an ben Randern mit großel,

haar bejetten Bargen.

Ausbauernde Arten mit roten ober purpurnen Mumen: M. spectabile Haw., niedrig, farmin-nt; M. lacerum Haw., 1 m hoch, violett-rosa; M. edule L. und M. crassifolium L., große, mutende Pflanzen mit breiedigen Blättern; in rmiende Pflanzen mit dreiecigen Blattern; in Sideutopa auf Fessen fultiviert; M. deltoides Mill. (Fig. 541), M. barbatum L. und setuliferum N. E. Brown, Blätter an der Spitze mit gespreizten Stachelbüscheln, welche an die Ramillarien erinnern; M. uncinatum L., gegliebette Stenges, an Salicornia erinnernd, weiß sten vos; M. blandum, splendens, striatum, der Wickspreisterum zu Die Wittgastlumen beguernen taberculatum 2c. Die Mittageblumen bequemen bi jebem Boben an, selbst bem magersten; in Infen fultiviert muffen sie eine leichte, grobsandige inde ethalten, ber man etwas Anochenmehl ober ma michlich und fest fie der vollen Sonne aus. **b**a hoher Temperatur schadet Regen nichts, desto mehr aber bei fühler Witterung, und beim Beran-



Fig. 541. Mesembrianthemum deltoides.

nahen bes Berbftes muß man fie in bas Ralthaus nehmen. Bon ba ab gießt man nur, um das völlige Austrodnen bes Erdreichs zu berhuten, benn alle leiben von ber Räffe. 3m

Frühjahre pflangt man fie in frische Erde. Man faet die Mittagsblumen im

Frühjahre ins Barmbeet unter Glas, und meift ichon im nachsten Sohre werden sie blühbar. Aus Stedlingen verwhit man fie im Laufe des Sommers im Warm-ten. M. cordifolium L. var. variegatum, vom bem bollen Einfluß ber Sonne. Rach Mitte ni planzt man sie ins Freie an die warmfte, fornighe Stelle des Gartens.

Afocarpium ist die mittlere Fruchtschicht der Mike einer reisen Frucht, wenn an dieser drei Schichten unterschieden sind (s. Frucht); so ist dei dem Steinobst die sleischige von der Oberhaut bedie Schicht das M. der Fruchthülle.

Melophya, Diachym ober Blattparenchym werden bei den Gefäßtruptogamen und höheren Bflanzen bie mittleren Gewebeschichten ber Blatter genannt, welche, beiderseits von der Oberhaut bedeckt, die Gesähbundel und das Chlorophyll enthalten. Aus Sejäßbundel und das Chlorophyll enthalten.

Butter mit Keinen, mit je einem weißen, steisen | Der Querschnitt des normal entwickelten M.s zeigt auf ber Blattoberseite bie vornehmlich Baffer führende Dberhaut (Epidermis), biefer folgen eine ober mehrere Schichten mit reichlichem Chlorophyllgehalt (bas Balliffabengewebe). Unter ihnen liegt loderes, von Luftluden burchfettes Schwammparenchym, welches nach außen mit ber meift von zahlreichen Spaltöffnungen versehenen unterseitigen Oberhaut (Epidermis) abschließt. Ballifabengewebe und Schwammparenchym bilben alio das M.

Méspilus L. (mespilon, mesos Mitte, spilos Bflod, Stein), Mifpel (Rosaceae-Pomeae, vergl. Pomeae). Nur 1 Art, M. germanica L., wild meift nur ein borniger Strauch, fultiviert ein fleiner wehrlofer Baum; Bluten weiß, Frucht braunlich, ziemlich groß, mit aufgerichteten Relchzipfeln; Mitteleuropa bis Orient. In ben Garten finbet man folgenbe Sorten: 1. Große Gartenmifpel, 2. Großfrüchtige ober monftrofe Difpel, 3. Große hollanbifche Difpel. Es giebt auch eine Form mit bunten Blättern. Bermehrung burch Samen, welcher erst im zweiten Jahre teimt, ober burch Beredelung auf Weißdorn-Unterlagen. Für Sochftamme mable man Birnen als Unterlage. — E. a. Amelanchier, Cotoneaster, Crataego-mespilus, Crataegus und Pyracantha.

meffer. Die wichtigsten unter ben Schneibe-wertzeugen bes Gartners find Dt. verschiebener, ber Art ber Arbeit angemessener Form. Die Gartenhippe ober bas Baum-M. (Fig. 542) ift in ber Regel ftart im Material, die Klinge und ber Griff gebogen, um baburch, ba es zum Durch-schneiben schon ziemlich starter Zweige und Stämm-



chen bient, die Rraft zu verftarten. Bahrend man fich zum Kopulieren eines jeben scharf geschliffenen M.s ohne Mudficht auf die Form bedienen tann, muß das Dtulier-M. (Fig. 543 u. 544) zur Ausführung der Operation, für die es bestimmt ist, eigens eingerichtet, vor allem die Schneide vorn etwas abgerundet fein. Saufig befitt es eine unten im Beft feftstehende oder zum Ginschlagen einge-Sejäßbündel und das Chlorophyll enthalten. Aus richtete ovale, an den Rändern etwas zugeschärfte R besteht mithin der größte Teil des Blattes. Elsenbeinplatte, den sogen. Spalter, mittelst bessen

bie beiden Lappen des T-Schnittes gelöft werden. Das jogen. Dresbener Otulier-M. befist biefe Borrichtung nicht, dafür aber vorn auf dem Ruden ber Klinge eine ichwi lenartige, feinpolierte Ber-bidung, welche die Abeit des Spalters zu ver-richten hat.

Das Pfropf-M. (Fig. 545), wie es noch hier und da gebräuchlich, hat eine Klinge, die fich nicht einichlagen lagt, einen breiten Ruden befitt, ba fie mittelft eines fleinen Holzhammers in ben Bilbling eingetrieben werden muß, und eine breithatenformig gebogene Spine, welche bagu bient, ben Spalt behufs bes Einsetens bes Ebelreises offen zu erhalten. Die Unwendung diefes Di.s



Fig. 546. Spargelmeffer.

ift bei ziemlich ftarfen Unterftammen zu empfehlen. S. a. Geißfuß.

Bu erwähnen ist noch die Konstruktion ber Spargel-M. (Fig. 546); bieselbe ist darauf berechnet, einen Spargeltrieb zu gewinnen, ohne nahestehende erst halbentwickelte Triebe ober ben Burgelftod zu verlegen. Bon den abgebilbeten Formen ichneibet a mit bem icharfen Ende, b mit ber Seite. Beim belgischen Spargel-DR. c gleitet die hohlmeißelartig gebogene Schneibe an bem Spargeltriebe hinunter. Im allgemeinen tommt es bei ber Spargelernte weniger auf bie Form bes M.s an, als auf Geschick bes Arbeiters.

Mefbake. Die M. ober Megftange, Bitett genannt, ift eine holgerne Stange von 2 ober 3 m Lange, am unteren Ende mit einer eisernen Spipe versehen. Die Min find in halbe Meter ober Decimeter eingeteilt, und zwar durch rot und weißen ober durch schwarz und weißen Anstrich. Reftand. Die Meßbänder, auch Bandmaße

genannt, find Inftrumente jum Langenmeffen. Sie bestehen aus Stahl ober Leinwand und haben eine Länge von 10, 16 ober 20 m. Am brauchbarften find bie 10 und 20 m langen Wefbanber. Um Um die Leinenbander einigermaßen gegen die Beranderung ihrer Lange burch Witterungseinfluffe gu ichugen, find sie mit Metallfaben burchzogen. Größere Megbander aus Stahl, welche nach Art ber Megtetten 2 Dien jum Durchsteden von Deg-baten besitzen, werben auf einen Gisenring auf-gewidelt. Sie sind ein sehr angenehmer Erjat für Die Deftetten (f. b.).

Meffehler. Man fann weber Längen noch Winkel ganz genau meffen. Man begnügt fich mit einer Genauigfeit innerhalb gemiffer Grengen, je nach bem Zwede ber Messung. Folgende M. sind zu beachten: Bei ber Bezeichnung eines Bunttes im Gelande muß ber Pfahl ober die Bate fentrecht stehen. Kann man von einem anderen Punkte aus (d. h. ein Lineal mit Zielvorrichtung) ben Fußpunkt bes Bfahles nicht feben, fo wird bei gabel mit einem Lot mit Gegengemit

ichräger Stellung ber Bate bei bem Bifieren ( Bei bem Reffen b falfcher Buntt angezielt. Langen tommen folgende Fehler bor: 1. Die Die einheit der Kette oder des Bandmaßes ift ni richtig. Der Fehler ist bei Leinwandbandmaß welche infolge von Rässe ihre Länge ändern, je unangenehm. 2. Die Baten, welche bie Endpun ber Deffette bezeichnen, fteben nicht in einer graben Linie. Der Fehler ift berfchwindend für i Stationslängen, bagegen bedeutend für bie bon ) Stationslinie ausgebenben Orbinaten. 3. Die Be wird nicht genau in bem Endpunkt ber borg Rettenlange aufgestellt. Der Fehler kann in folieche Meggrund fehr fühlbar fein. 4. Bei bem Bu rechthalten ber Rette in unebenem Belande to bie Bake, an welcher bie Kette in die Hohe gezog wurde, schief gehalten werden. Der Fehler ift s fehr beträchtlich. 5. Die Langen werben ichie # meffen in unebenem Gelanbe. Die Große Fehlers ift abhängig von bem Grad der Reign bes Gelanbes.

Bei Binkelmeffungen werben faliche Reintel erzielt (bie genügenbe Genauigfeit bes Inftrument vorausgesett): 1. Wenn bas Instrument nicht gen über bem Scheitelpunkt bes Winkels ficht. Fehler wird um fo wirkfamer, je fleiner bie Bie ichenfel find. 2. Wenn bie Grabeinteilung Instrumentes nicht wagrecht fteht. Der Ichte fehr fühlbar. Er wird ausgeglichen burd holung der Ablesung mit durchgeschlageme & rohr. Der Gesamtfehler, welcher bei de meffung im Bolygon borhanden ift, wid durch Bergleich der Summe der gemeffent mit ber befannten Summe ber Bintel (2 n — 4 Rechte). Bum Ausgleich wird gleichmäßig auf sämtliche Winkel bes verteilt.

Mefflette, ein Instrument jum Min Längen. Die D.n sind 10 ober 20 m im bestehen aus Stahlgliebern, die burch Sub-Messingeringe aneinander befestigt weiten ben Enben hat bie Dt. größere Ringe, bur je eine Degbale geftedt wirb. Mittelf bien ein genaues Ginfluchten zwischen ben Guit der zu meffenden Linie ermöglicht. gehören zu ber DR. 10 Stahlnabeln (De Die Rette wird von 2 Rettenziehern bedient vorbere ftedt am Ende jeber Rettenlänge 10 Rabeln ein, welche ber hintere kein sammelt. An ber Anzahl ber so gest Rabeln zählt man die gemessenen Rettenla

Mekfatten find in Meter und halbe Die wohl in Decimeter eingeteilte, gewöhnlich Latten, welche gum Langenmeffen benutt Um ihre wagrechte Lage beim Meffen pe fonnen, konnen in Die DR. Kleine Libellet laffen fein. Bum Deffen großerer Em man 2 M. benuten, welche aneinandergelest Die Di. finden u. a. häufig Anwendung bein

bon Langen in hügeligem Gelanbe. Reffange, f. Desbate. Reftifc. Der M. befteht aus eine platte, welche auf einem Stativ wagret werben tann. Es gehören bagu ein Die

Libelle jur Bagrechtstellung der Platte. Der M. erscheinung der Pflanze, sondern wir haben es mit bient bazu, eine Mehfigur (f. Feldmessen) ohne trankhaften Bilbungen, Difbilbungen (f. b.) zu Bintelmeffung im Felde aufzuzeichnen. Man ftellt den M. z. B. innerhalb bes Polygons auf, bezeichnet einen Punkt auf dem Tische und senkrecht darunter einen Punkt auf dem Tische und senkrecht darunter einen Punkt im Felde, richtet dann das an bem erfteren Buntt angelegte Lineal nach ben Eden bes Bolngons und zieht Strahlen in ben Bielrichtungen. hierauf mißt man die Strahlen im Selbe und tragt bie Langen in verjungtem Dafftab in die Zeichnung ein. Man erhalt fo die Eden bes Polygons und durch Berbindung derfelben die Seiten. Man kann mittelst des Mes auch Aingen auftragen, die nicht gemessen sind. Man bente in ber Fig. 547 ben Dt. in Station I auf-

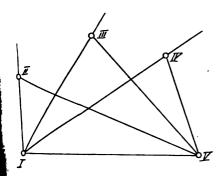

Fig. 547.

tellt und von bieser Stellung aus die Strahsen-tungen I—II, I—III, I—IV und I—V geen. Man messe hierauf die Länge I—V und ge sie in der Zeichnung von Station I aus auf. kelle man den M. so in Station V auf, daß ion V auf der Zeichnung senkrecht über Station V Schinbe liegt und auch bie Richtung V—I i dem Papier und dem Gelände sich decken. dem man nun von Station V aus nach Stationen III und IV mittelst bes Diopterlineals visiert b in ben verschiedenen Richtungen Linien giebt, eibet man die Stationen II, III und IV in Beichnung ab. Boraussepung für die erforder-Genauigkeit der Wessung ist die Wagrecht-lung des Inftrumentes und die Wahl möglichst ger Stationslinien.

Netamorphofe, d. h. Umwandelung, nennt man normale Entividelung specifisch eingerichteter, berichiedensten Funktionen dienender Organe gleichartiger Anlage. So ist die Entwickelung Mante an der Spipe tines companies superba, mmengesetten Blattes (wie bei Gloriosa superba, Rante an der Spipe eines einfachen oder , Pisum, Lathyrus) eine Dt. des Blattes, to bie Dornen von Crataegus, Gleditschia, beris, Cactus u. a.; die Dornen von Robinia ndacacia sind metamorphosierte Nebenblätter, Ranten des Beinstodes, der Passissorn solche Stammgebilden. Diesen normalen Ent-telungen von eigentümlichen Organen gegenüber t die M., wie sie häufig an verschiedenen Blütenen auftritt und welche als vorschreitende und Achreitende M. bezeichnet wird. Bei bieser Bei biefer

thun. Dahin gehören unter anderem: Füllung und Bergrünung der Blüten.

Methónica, f. Gloriosa. Metróxylon Rottb. (metra Mart, Kern, xylon Balmengattung mit aufholz), Sagopalme. rechtem, ftartem, aus den Burgeln iproffendem Stamme. Blatter gefiebert, mit linien-langettlichen, zugespitten Abschnitten, sast aufrecht, enbständig. Weistens in sumpsigen Bälbern. M. Rumphii Mart., echte Sagopalme (Sagus farinisera Gaertn.), malanischer Archipel. Stirbt nach ber Fruchtreife, in 10-15 Jahren, ab. Rurg bor ber Blütezeit foll ein einziger Stamm oft 300-400 kg Rohjago geben. (Sago ift halb vertleifterte Starte, Die burch Anfeuchten und Rösten bereitet wird.) Blätter gegen 6 m lang, am Stiele und an der Mittel-rippe bestachelt. Liebt hohe Temperatur und feuchte Luft, Moor- und Beideerbe.

Mehger, Johann, Garteninspektor am botanischen Garten in Seibelberg, fpater Direftor ber land-wirtschaftlichen Unstalt in Rarieruhe, einer ber in Theorie und Pragis tuchtigften Gartner Deutschlands. Starb im September 1852. Schriften: Landw. Pflanzenkunde, 1841, 2 Bbe.; Die Kernobstforten bes füblichen Deutschlands; Gartenbuch 1829, 5. Aufl., 1875; mit Babo: Die Bein- und Tafeltrauben.

Méum athamanticum Jacq. (meon ober meion, Bstanzenname bei Dioscoribes) (Aethusa Meum L.) (Fig. 548) (Umbelliferae). Einheimisch auf Bergwiesen. Die doppelt gefiederten Blätter werden bis 30 cm lang, haben ichmale, haarfeine Lappchen



Fig. 548. Meum athamanticum.

und find bon faftig-grüner Farbung. Sie werben von ben weißen Blutenbolben nur wenig überragt. Gebeiht am beften in beraftem Boden. M. Mutellinum Jacq., in den Alpen Mutternfraut genannt,

blüht gelb, als Futter hoch geschätt. Reger, Joh. Guftav Heinrich, einer ber beseutenbsten Lanbichaftsgärtner, gulest Stadt-Gartendirektor in Berlin, geb. am 14. Januar 1816 in Frauendorf bei Frankfurt a. D., trat 1832 als Lehrling in ben botanischen Garten in Schoneberg **we**lt es fich jeboch nicht um eine normale Lebens= ein, befuchte die fönigl. Gärtner-Lehranstalt in

Potsbam, wurde bann in der Landesbaumschule beschäftigt und entwidelte gleichzeitig fein Talent im Beichnen in dem Maße, daß er seinen Lehrer, ben Hofgartner, späteren Brofessor Legeler, vertreten und gegen 1840 als Lehrer im Beichnen und in ber Landichaftsgartnerei an oben genannter Anftalt angestellt werden tonnte. Gleichzeitig arbeitete er als fonigl. Gartentondufteur Die Blane Lennés aus und leitete ale beffen rechte band beren Musführung, u. a. bie bes Maringartens in Botebam. Er schrieb ein Epoche machendes Werk: Lehrbuch ber schönen Gartenkunst, 1860, 2. Aust. 1874. 1859 wurde M. zum Königl. Hofgärtner im sogen. Ananastevier ernannt. Als im Jahre 1870 bie-Stadt Berlin beichloß, einen Gartendireftor anguftellen, fiel die Bahl auf DR. hier hat er ben humboldthain, den fleinen Tiergarten und ben Treptower Barf angelegt. Er ftarb am 27. Mai 1877. An seiner früheren Dienstwohnung im Sumboldt-hain ift sein Relief-Bildnis angebracht, und im Treptower Bart ift ihm ein Dentmal errichtet.

Mes, Dr. Carl, a. o. Brof. ber Botanit in Salle. geb. am 24. März 1866. Hauptwerfe: Bromelia-ceae in Martius' Flora Brasil.; Monogr. Bromeli in de Candolle, Suites au Prodromus, IX; Mitrostopische Wasseranalyse; Mitrostop und seine Anwendung; Myrsinaceae in Engler, Bflanzenreich.

Micans, ichillernd, fchimmernd.

Michaun, Andre und Andre François, Bater und Sohn. Erfterer, geb. 1746 in Satorn bei Berfailles, bereifte 1782—85 im Auftrage ber französischen Regierung Persien, 1785—1796 Nordamerika, war 1800 auf Teneriffa und 3sle be France. Er ftarb 1806 in Madagaskar. Ihm verbankt man bie Ginführung einer großen Menge ichoner und intereffanter Geholze Nordamerikas. Er verfaste u. a.: Histoire des chênes de l'Amérique und Flora boreali-americana. - Sein Sohn, geb. 1770, geft. 1855, machte in Begleitung bes Baters, spater allein botanische Reisen in Rorbamerita 2c. Sauptwerf: Histoire des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale, 3 Bbe.

Michauxia campanuloides L'Her. (i. Michaux) (Campanulaceae). Zweijahrig, Orient, aufrecht, gegen 2 m hoch, steishaarig, an ber Spige in rifpige Blutenafte geteilt, beren jeber eine große, weiße, hellviolett ober hellrötlich ichattierte, ichmude Blume mit nach oben gurudgeschlagenen Kronzipfeln trägt. Juli bis September. Die Samen werben gleich nach ber Reise in Schalen gefaet und unter Glas übermintert, Die Bflangen aber im Mai in eine recht freie Stelle bes Gartens gefest. Sicherer aber ift Topffultur und Überwinterung in einem

hellen Raume bei + 3-6° C.

Micranthus, fleinblumig; microcarpus, fleinfrüchtig; mierodasys, fleinstachelig, rauh; mieroglossus, fleinzungig; microphýllus, fleinblatterig.

Microméles, f. Sorbus.

Mikania scandens Wlld. (Brof. Mifan, + 1844 Prag) (Delairea Lem., Senecio mikanoides Otto). zeit Juni. Samen selten im Handel. Berennierende Komposite Südamerisas, Som mer-Ephen oder Schnell-Ephen genannt, mit schwachen, start verästelten Stengeln 8—10 m hoch hänger Linnés, einer der ausgezeichnetsten Garner, fletternd, in furger Beit große Flachen mit ihrem bichten, glatten, glanzenden, epheuartigen Laubwerte bedenb; eine portreffliche Bflange für bas Oberleitung biefer Anftalt und erhob fie in turger

temperierte Gemachshaus. Im Guden wird fie gur Befleibung von Laubengangen und Mauern benutt. Läßt sich leicht burch Stedlinge vermehren, tann in frostfreiem Raume burchwintert und im Sommer ins Freie gepflanzt werden. Leiber ben Angriffen ber Blattlaufe fehr ausgefest.

Milbenfpinne. Es giebt eine gange Reihe bon Spinnmilben, die man jedoch gewöhnlich furzweg unter bem Ramen rote Spinne (Tetranychus telarius) zusammenfaßt, bie von allen Gartnern gefannt und gefürchtet find. Sie erscheinen al gelbliche, rote ober braunliche Buntichen und halten fich unter einem feibenglanzenben Gefpinft auf ber Unterseite ber Blatter ber verschiebenften Bflangen, 3. B. ber Bohnen, Malvaceen, Linden und vieler Topfgewächse auf. Befonders gefürchtet find fie ferner auch in den hopfenanlagen, in denen fie den fogen. Rupferbrand hervorrufen. Bon Beit au Beit wieberholte Tabaferaucherungen machen biefer Pflanzenplage ein Enbe, ebenfo Beiprigungen mit Betroleum - Emulfion (f. b). Gemachshauspflanzen fonnen burch rechtzeitige Beichattung und burch gleichmäßige Feuchtigfeit vor allzugroßen Schabigungen bewahrt bleiben. Beim Sopfen muffen bie bermenbeten Stangen im Betoft besinfiziert werden. - Die auf Stachelbeerstrauchern vorfommende Art, jest Bryobia ribis genannt, tann man ficher und leicht baburch vertilgen, bag man die Sträucher unmittelbar vor bem Knopenaufbruch an einem heißen, sonnigen Tage mit frich-

bereiteter Ralfmild tuchtig befprist. Mildfaftgange, Wilchfaftgefige, jest Mildhaftgefaße, jest Mildroften genannt, find bei Bapaveraceen, Cichoriaceen, Mile piabeen, Euphorbiaceen u. a. Familien vorhanden Sie burchziehen entweder die Rinde bes Stengels der bes ganze Gewebe; in diesem Falle treten sie meift in dien Bflanzenteilen auf. M. find entweder Bellen mit ununterbrochenem Wachstum (Euphordia) und heißen bann ungegliederte; ober fie entftegen aus Berichmelgung einzelner Bellen (Cichoriaceen) und Berschmelzung einzelner Zellen (Glavoraceen) nur heißen gegliederte, welche sich oft durch gange Pflanzenteile hindurchziehen, oder sie sind dund duseinanderweiten von Zellgruppen entstandene Hohlieren u. a.). Die M. enthalten sehr verschiedene Säfte, stets mit sesten Substanzen, am häusigsten mit Rautschuft gemengt. Die Säste dienen dem Wundverschuft, teilweise gewiß auch dem Austausch ernährender Substanzen. Wanche Wilchföste 2 Pher von Carica Panava, auch der des fafte, & B. ber von Carica Papaya, auch ber bes Feigenbaums enthalten pepfinahnliche Fermente. Der Milchfaft von Carica macht Fleisch murbe; ber von Euphorbien ift giftig.

Militaris, folbatenartig (in Menge beisammen) Millum effusum L. (milium, Rame ber hire bei Barro). Gin bis 1 m hoch werbenbes Gras, in Deutschlands Balbern heimisch, mit ausgebreiteter Rifpe. In Berbindung mit anberen Arten ift es besonders für ichattige Gruppen geeignet. Blute-

geb. 1691 in Chelsea, wo sein Bater Inspettor bes Apothekergartens war. 1722 übernahm er bie

efte Auflage feines berühmten Gartnerleritons, bon bem 1807 icon die neunte Auflage abgesett mar. & ftarb 1771.

millimetertafel. Bur Brufung und Deffung ber Samen bedient man fich ber Dt., einer fleinen Lafel mit eingezeichnetem Millimeternet. Man

untricheidet kleine (bis 31/3 mm), mittlere (4 bis 5 mm) und große (über 5 mm messend) Samen. **Eiltsnia** Lindl. (engl. Dichter John Milton, gek. 1674) (Orchidaceae). Mit Odontoglossum verwandte, von Brafilien bis Mexito heimische Epiphyten, bei benen die Sepalen und Betalen ziemlich gleich sind; Lippe groß, meist ungeteilt, in einer Ebene ausgebreitet. Bon den befannten 17 Unen find besonders fulturmert: M. spectabilis Lindl., grunlich-weiß, Lippe purpurviolett; var. Moreliana Henfr. mit buntellilafarbenen Blumen. I. vexillaria Benth. (Odontoglossum vexillarium Rehb. fil.) (Fig. 549) ftammt aus Kolumbien und gebort ju ben ichonften Schnittorchibeen. Blumen



8ig. 549. Miltonia vexillaria.

groß, in 4-bis 11blumigen Trauben, von langer Dauer, in ber Blütenfarbe variabel, Sepalen und Betalen roja, Lippe fehr groß, zwei-lappig, weiß mit roja Lappenfleden, am Grunde mit gelben, rot gestrichelten Fleden. M. Roezlii Benth.

(Odontoglossum Rehb. fil.) mit 2-5 Blüten an dunnen Schäften, gewöhnlich zart-weiß mit weißer, am Grunde gelber Lippe. M. flavesceus Lindl., Blumen gelb, Lippe außerbem rotbraun punktiert. L Clowesii . Lindl., Blumen zu 5-8, gelb, rotbaun geflect, Lippe meift mit purpurnem Sauch. L Regnelli Rehb. fil., weiß, Lippe blaupurpurn. L anceps Rehb. fil., einblumig, olivenfarbig, Eppe purpurn gestreift und gestedt, u. a. m. Man tilwiert sie im Warmhause in Töpsen, Körben man Klögen. M. vexillaria und Roezlii werden fühler behandelt.

Iimosa pudica L. (mimeo, mache eine Bewegung), icamhafte Sinnpflanze (Fig. 550). m hoher halbstrauch der Familie der Legumimien, in Brafilien einheimisch. Mit ihren doppelt gfiederten, gefingerten Blattern eine zierliche Er-iheinung, besonders wenn die achselftandigen, hellrofenroten Blütenköpfchen zahlreich auftreten. Inbeffen wird sie in Stuben und im Warmhause borzugsmeise wegen ihrer in hohem Grabe reis-

Beit zu einem Mufterinstitute. 1731 erschien die legen sich die gegenüberstehenden Fieberchen gufammen, die gangen Stiele fenten fich, um fich nach einiger Beit wieber aufzurichten. Jebe mechanische Erschütterung, selbst chemische Reizungen bringen biefe Ericheinung hervor, doch wird die Pflanze bei rafcher Aufeinanderfolge ber Reizungen nach und nach bagegen abgestumpft und bedarf einer



Fig. 550. Mimosa pudica.

langeren Rube, um wieber ihre Empfindlichkeit zu außern. Der Reig pflangt fich von der Berührungsstelle vor- und rückwärts, auf- und abwärts fort. Gewöhnlich kultiviert man die M. pudica einjährig und erzieht fie im April aus Samen im Diftbeete. Die Bflangchen werben in Topfchen mit leichter und nahrhafter Erbe pifiert.

Mimosoidéae, Unterfamilie ber Leguminosae, Hülfenfrüchte, früher als eigene Familie Mimosaceae genannt. Blüten regelmäßig, nicht schwetter-lingsartig. Blumenblätter in ber Knospenlage klappig, b. h. sich nur eben mit den Rändern be-rührend, nicht dachig. A. Kelch, in der Knospe a) Staubblatter viele, ober boch mehr als 10. 1. Ingeae. Staubfaben mehr ober weniger vermachsen: Inga. Albizzia. - 2. Acacieae. Staubfaben frei, feltener die inneren unten vereint: Acacia, 450 Arten, bavon 280 mit Phyllodien (blattartigen Blattftielen), in Auftralien. — b) Staubblatter ebenfo viel ober doppelt fo viel als Blumenblatter (5 ober 10). 3. Eumimoseae. Staubbeutel ohne Druje am Ende: Mimosa. 300 Arten. — 4. Adenanthereae. Staubbeutel in ber Anofpe mit Enbbrufe. Samen mit Rährgewebe: Neptunia. Prosopis. Adenanthera. — 5. Piptadenieae, wie 4., aber ohne Rahrgewebe: Entada. — B. Relch in ber Anospe bachig. Parkerieae: Parkia.

Mimulus L. (Berfleinerungsform bon mimus, Gautler, Bantomimift), Gautlerblume, Affen-Mastenblume (Scrophulariaceae). Berennierende, halbharte, beshalb meift nur einjährig kultivierte Zierpflanzen des freien Landes. M. luteus L., Kalifornien, mit gelben, im Schlunde purpurn punttierten, M. Tilingi Rgl. (60 cm hoch), mit leuchtend goldgelben Blumen. M. cupreus Hook., nur 20—30 cm hoch, hat fupferig-rötbaren Blatter unterhalten. Bei ber Berührung lich-gelbe, tapuginer- ober mordorebraune, ins

Rarmefinrote ftechende Blumen; var. nanus, nur bie Bflanzchen einzeln in 10 cm weite Topfe, halt 10 cm hoch, bicht; var. duplex, Relch blumenfronenartig. Eine große Menge meift nicht famenbeftandiger Formen, welche vielleicht aus ber Kreuzung verichiedener Arten hervorgegangen, wird unter dem Ramen M. hybridus hort. zusammengefaßt. Gine vervollfommnete Form befigt um vieles größere Blumen (var. grandiflorus, Fig. 551).

Eine gute Art ift M. cardinalis L. aus Rordamerita, bis 60 cm hoch, fraftiger belaubt; Blumen groß, feuerrot. Die beiden Lappen ber Narbe sind sehr reigbar und nähern sich einander bei der ge-ringsten Berührung. Ihre var. aurantiacus (Orange Persection) hat lebhast orangerote, var. roseus (Rose Queen) ichon rojenrote Blumen. M. moschatus Dougl. aus Nordamerila, eine an fich



Fig. 551. Mimulus hybridus grandifiorus.

unbedeutende Pflanze, hat starken Moichusgeruch, Blumen flein, gelb; recht hübsch ist var. nanus compactus. Alle aufgeführten Arten und Formen werden erzogen wie feine Sommergewächse burch Ausjaat im Frühjahre in ein warmes

ober halbwarmes Beet.

In milben Wintern halten sie gelegentlich aus; bies gilt besonders von M. luteus, M. cardinalis und moschatus. Doch bluben fie im zweiten Jahre, was auch von den in Topfen froftfrei überminterten Individuen gilt, weniger reich, als bei einjähriger Rultur.

Auch die Diplacus-Arten gehören zu M. find Ralthaussträucher, welche im zeitigen Frühjahre durch ihre Blumen erfreuen, besonders M. (Diplacus) glutinosus Wendl., Pflanze kahl, klebrig; Blüten lachsfarben, bei var. puniceus Gray (Diplacus puniceus Hook.) orangerot. Vermehrung durch Stedlinge, Anzucht aus Samen. Lieben eine lodere, etwas moorige Erbe und werben im Winter halbtroden gehalten bis jum frifden Trieb.

Mina lobata Llav. et Lex. (richtiger Ipomoea versicolor Benth. et Hook.) (Convolvulaceae) (Fig. 552). Ginjahrige Schlingpflanze Megitos, icon einmal vor 50 Jahren aus megifanischen Barten eingeführt, bamale aber balb wieber ver-Ihre minbenden, mit herzformigen. breilappigen, tief-buchtigen Blättern bejetten Stengel fteigen über 6 m boch und bilden zusammen eine mächtige Laubsäule, welche vom Juni an bis in ben September hinein von unten bis oben mit gabeligen, einseitswendigen Trauben in ber Anofpe hochroter, furg bor dem Aufblühen orangegelber, vollentwidelt gelblich-weißer Blüten geschmudt ift. fie unter Glas und jest fie nach Mitte Rai an



Rig. 552. Mina lobata.

eine warme, geschütte Stelle, je eine Mange an brei gu einer Phramibe verbundene Stangen.

Miniatus, mennigfarbig. Minimus, fleinster (Superlativ von part Minor, fleiner (Komparativ von parts) fleinfter (Superlativ von purvis, Minus, flein; minutus, febr flein.

Miquel, F. U. 28., geb. 24. Oft. 1811 zu Renenhans (Hannover), Professor ber Botanit an ber Universität Utrecht, Berfaffer vieler Schriften über Garten pflanzen 2c., besonders aus niederl. Westindien, io Genera Cactearum, 1839; Monographia Cycldearum, 1842; Illustr. Piperacearum, 1844; Flora Indiae batavae, 3 8bc. Er starb 1871.

Mirabilis L. (mirabilis munberbar), Bunbetblume (Nyctaginaceae). Pflanzen des mittlem



Fig. 553. Mirabilis Jalapa var. Tom Thumb.

Nordamerita bis Beru und Chile, mit ben ruben-Man faet fie Unfang Marg in bas Diftbeet, pitiert formigen Burgein ausdauernb, mit knotigen

Keich. Die kelchartige, Szipfelige Hulle wächst spiece im März-April, s. a. Treiberei. mäßrend der Blüte noch fort. M. Jalapa L., Peru, bichotomisch verzweigt, bis 1 m hohe Busche bilbend; Etifoldungen (Monstrossitäten) oder Bilbungs-Blumen an ben Spigen ber Zweige, Juli bis Berbft, jebe nur von turger Dauer. Beoffnet von Sonnenuntergang ober mahrend ber Racht (baber Belle de Nuit), ichließen fie fich bei beiterem himmel morgens 10 Uhr, bleiben jedoch bei bedectem himmel ober bei Regenwetter bis abends offen. Thipische Form purpurrot. Spielarten weiß, gelb, gestreift ober brei- und vierfarbig, samenbeständig. Var. Tom Thumb (Fig. 553) mit mehreren Farbenvarietäten wergwüchsig. — M. longistora L., Blumen mit dunner, fehr langer Röhre, weiß, innen etwas rosa, nur in der Dunkelheit geöffnet und dann sehr wohlriechend; var. violacea zart violett. — Aus einer Kreuzung beider Arten ist M. hybrida entfanden, mit ben Blattern ber erften, ben lang geröhrten Blumen ber zweiten. Ginige ihrer Barieüten samenbeständig. Man sollte fie wegen ihres angenehmen Duftes in der Rabe von Wohnungen anpsanzen. Man sat diese schönen Ziergewächse im Rai an den Plat oder erzieht sie auf einem warm gelegenen Beete, um fie zu pifieren und Cabe Mai mit 40-70 cm Abstand an die für fie besimmten Stellen zu pslanzen. Die Burzeln kam man gleich den Georginenknollen in trockenem Sande aufbewahren und im Frühjahre wieder andplanzen; sie blühen dann reicher und früher.

Mirábilis, wunderbar. Miscanthus sinénsis Anders., [. Eulalia.

Miser, burftig, fummerlich.

Miftbeet, Frühbeet, ein aus ftarten Brettern oder Bohlen gezimmerter ober auch aus Mauerwert hergeftellter, mit Genftern bebedter und burch Roften, welcher zur Anzucht junger Gemufe- ober Alumenpslanzen, sowie auch zum Treiben der Ge-müse dient. Die transportabeln, aus Holz herge-stellten Wistbeetkästen sind den seisstehen ge-mauerten Kästen vorzuziehen. Die Fenster sind meist 1,65 m lang, 1,10 m breit, der Rahmen entweber gang aus gutem Riefernholz ober bie Längssprossen aus Gisen. Bur Anlage der warmen R.-Kasten wird lediglich Pferdemist verwendet, weil diejer die hochste Barme entwidelt. Für temperierte Raften wird bem Dunger mehr ober weniger Laub beigemengt, welches eine mäßige, aber lange andauernde Barme erzielt. Bur Angucht ber Gemujepflanzen im Fruhjahr genugt eine Unterlage von Laub in ben Raften. Um die Barme in bem Re festzuhalten, sowie auch um das Eindringen ber Ralte im Winter zu verhindern, muß bas D. ringsherum mit einem Umschlag, Umsatz ober Rantel aus Pferdemist und Laub, sodann aber auch oberhalb mit einer Schupbede aus Strohmatten und Brettern verfeben werben. Auf die warmenbe Dünger- ober Laubschicht kommt eine entiprechend hohe Schicht Boben, am beften lodere, fein gesiebte Mistbeeterbe. — Man unterscheibet warme De.e (für Melonen, Gurten, Bohnen, Salat), von den temperierten M.en (für Blumentohl, Karotten, Rohlrabi zc.). Die falten Die fieben. Sierauf fullt man fluffigen Gips zwijchen bienen im Fruhjahr nur zur Anzucht verschiebener bie Stifte und ftreicht diesen mit der flachen

Stengeln und gegenftanbigen Blattern. Die trichter- | Gemufe- und Blumenpflangen. Fru be De werben förmigen Blumen haben nur einen korollenartigen in ber Zeit von Dezember bis Februar angelegt,

Miftbeeterde, f. Erbarten. Miftbetteden (Monftrofitaten) ober Bilbungsabweichungen nennt man jede abnorme Beranberung ber Bestalt ber Pflanzenteile. Die Entftehungsursachen find meistens unbefannt, boch haben reichliche Ernährung, Boben und Bitterungsverhaltniffe 2c. unvertennbaren Ginfluß. Die burch Schmaroper ober Insetten hervorgebrachten ahnlichen Bilbungen nennt man Gallbilbungen (f. b.). Bu ben auffälligften D. gehören: Berbanberung ber Stengel (Fasciation), Rraufelung ber Blatter (3. B. Beterfilie), Belorien, Blutenfüllung und Bergrunung, Dichotomie, Durch-wachsung, ferner Berwachsung von Organen, aber auch Berkummerung ober Berkruppelung (f. b.). Die Lehre von ben M. heißt Teratologie. Mitraria coccinea Cav. (mitra Bapfthut, wegen b. vieredigen Frucht) (Gesneriaceen). 1 m hober, ftart veräftelter Strauch Chiles. Blätter flein, oval, grob gezähnt. Blumen im Juni zahlreich, langge-ftielt, achselständig, zinnoberrot, umgekehrt-trug-förmig. Berlangt sandige Laub- oder heibeerbe mit guter Scherben-Unterlage, im Sommer halbfonnigen Standort, Überminterung im Ralthaufe. Bermehrung durch Stecklinge im halbwarmen Beete.

Mittagsblume, f. Mesembrianthemum. Moden. Die herstellung von M.en für Gartenanlagen ift besonders dann empfehlenswert, wenn bas zu bearbeitende Gelande uneben ift, seien die Unebenbeiten regelmäßige Terrassen ober natürliche Soben und Thaler. Bei Maßftäben, welche kleiner als 1:500 sind, kommen bei gleichem Höhen- und Längenmaßstabe geringe Höhenunterschiede kaum noch zur Geltung. Das Uberhöhen ber Gegenstände wirkt Lanb, Mift, Lobe ober fonftiges Material erwarmter bagegen bei Gebauben, Treppen und bergl. ichlecht. Un sich läßt sich gegen bie Anwendung eines größeren Sohenmaßstabes bei M.en nichts einwenden, ba in der Birklichkeit die Soben für bas Muge weniger verfurst ericheinen, als bie ebenen Glachen. Die Anfertigung bes Des von unebenem Gelande geschieht in der Beise, daß die wagerechten, durch die Horizontalkurven (j. b.) gebildeten Figuren in der Dide des Abstandes zwischen je 2 Horizontalfurven aus dem Material bes M.es (Gips, Holz, Runftholz, Bappe) ausgeschnitten werden. Auf jebes biefer Stude wird die Figur ber nachft höheren Horizontalturve aufgepauft, sodann werden bie einzelnen Stude ber Reihe nach aufeinandergelegt und befestigt. Bei Benutung bon Solg bienen hierzu Ragel oder Leim, bei Benutung von Gips Schellad. Es entsteht so ein M., deffen Anhöhen aus treppenartigen Abfagen bestehen. Dan gleicht biese burch Gips aus, nachbem man bas Holz-Mt. vorher burch Schellad für Baffer undurchläffig gemacht hat. Gin anberer Weg ift folgenber: Man zeichnet auf der Unterlage des M.es die Horizontalfurben bes Gelandes auf und ichlagt langs ber Rurven Melfingstifte ein, beren Sobe ben Soben Bei Benunung der Horizontalkurben entspricht. eiferner Stifte werben Diefe mit Olfarbe ober Schellad bestrichen, bamit fpater feine Roftflede entMefferklinge glatt. Für Terraffen und bergl. zimmert man zuvor bolgerne Unterlagen. Man benutt jeboch feine größeren Bretter, sondern schmale Latten, zwischen welchen Bwischenraume bleiben, bamit bas bolz Gelegenheit hat, fich auszubehnen ober gusammenguziehen, ohne bag ber Bips abipringt. Gebaube tonnen aus Gips ober Bappe bergeftellt, runde Teile aus holz gebrechielt werden. Baume und Baumgruppen werben burch Gipemaffen ober burch Rabelholzzweige, Moos und bergl. bargeftellt. Benutt man Pflanzenteile, fo muffen biefe burch Schelladfarbe gefarbt und haltbar gemacht werben. Rafenflächen, Baffer und Wege legt man mit Bafferfarben ober mit Farben an, welche in einer Schelladlofung angerieben finb. - Auch Thon eignet sich zur herstellung von Dien. Er hat den Rachteil, riffig zu werben, wenn er trodnet, bietet aber Belegenheit, mehrere Abguffe zu machen. Ein vorzügliches, aber ziemlich fost-ipieliges Material ist Plastolina ober Plastilin. Diese Masse trochnet nicht aus, da sie ölig ist, und wird nicht riffig.

Modestus, beicheiben.

Mobl, Sugo von, einer der bedeutenbften Bflangen-Physiologen und Anatomen, ber jungfte von vier gleichberühmten Brubern. Geb. Stuttgart, 8. April 1805, murbe er fpater Professor ber Botanit und Direktor des botanischen Gartens in Tubingen. Starb am 1. April 1872. Seine zahlreichen Arbeiten hat M. z. T. in ber Botanischen Zeitung niebergelegt, beren Mitrebatteur er eine lange Reihe von Jahren Selbständige Berte: Grundzuge ber Anatomie und Physiologie der vegetabilischen Zelle, 1851 und Bermifchte Schriften 1845.

Mohn, f. Papaver. Mohrrube, Rarotte (Daucus Umbellifere, bei uns milbe Bflange, Möhre, Carota L.). beren burch die Kultur sleischig geworbene Burgel als Gemuse verspeift wird. Die Formen mit turgen, biden Burgeln beigen Rarotten, mit langen Burgeln Mohrruben ober D.n. Gebeiht am beften in einem nahrhaften, trodnen, lehmigen Sandboben, ber nicht frisch gebungt sein barf. Der Samen wird, bevor man ihn ausstreut, falls man nicht abgeriebenen Samen tauft, zwischen ben Sanben ftart gerieben, bamit bie Rorner von ihren hafenartigen Borften befreit und voneinanber getrennt werden. Um nur lodere Saat zu ergielen, wird dem Samen auch wohl etwas trockne Aschen, die bei Karotten 15 – 20 cm, bei den größeren Sorten 25—30 cm Abstand erhalten. Erfte Aussaat, sobald es die Witterung gestattet, ichon im Marg. Spätere Aussaaten werden alle 3 Wochen wiederholt und fonnen event. bis jum Juli fortgesetht werben. — Sobald die Pflanzchen das erste herzblatt bilden, mussen fie durch Bergiehen verdunnt werben, jo daß die ftehenbleibenben Pflanzen 5-6 cm Abstand haben. Rein halten von Unfraut und mehrmaliges Behaden bes Bobens, auch wohl ein nochmaliges Berbunnen ber Pflanzen ift notwendig, wenn die Wurzeln zu ichwellen an-fangen. Im herbste findet die haupternte der M. statt, sie werden dann aus dem Boden genommen, und nachdem das Kraut abgeschnitten, in Graben ober im Reller in Sand eingeschlagen. - Bur Balfamapfel. Tropische einjahrige Bier-Cucur-

Samengewinnung im nachsten Jahre merben bie beftgeformten Ruben ausgewählt. Das Rraut wird nur bis auf die Herzblätter abgeschnitten. Rachdem sie in bekannter Beise im Ginschlag durchwintert find, werden fie im April in Abstanden von 40—50 cm ausgestedt. Der Same reift im Juli-August. Alle 2—3 Tage werben die reifen-ben Fruchtstände ausgeschnitten und an einem trodnen, luftigen Orte (Samenboden) aufgehoben,



Rarotte von Gueranb.

bis fie burch Ausreiben mit ber Sand gereinigt werben. Reimfähigfeit 3-4 Jahre. Empfehlens werte Sorten: a) Rarotten: Barifer Trib, Hollandische, Duwider, von Guerand (Fig. 561, von Nantes (Nantaise), von Carentan: d) An: Horn'iche lange, rote, Frankfurter, Altringsam, Gelbe kurze Saalfelber, Lange rote Braunichmigen, Lange Samburger. — Uber bas Treiben ber Karotten f. Treiberei ber Gemuse.

Möhrenstiege, s. Fliegen. Mohrenstirfe, s. Andropogon Sorghum. Moldávicus, aus ber Moldau (Rumānien).

Molinia coerulea Monch. (Missionar Giovanni Battifta Molina, Ende bes 18. Jahrh.). Gine auf Torfboben, auch in feuchten Rabelholzwalbern wachsende hubiche Grasart mit fteifem, aufrechtem, nur dicht über der Burzel knotigem Halme, der eine zusammengezogene blaue Blütenrispe trägt. Bur Deforation der Ufer zu empfehlen. Ber-mehrung durch Burzelteilung und Samen, der felten im Sanbel. Die buntblätterige Form ik ziemlich empfindlich, läßt sich aber gut zur Ein-fassung ichattiger Beete verwenden. Roller, Ludwig, Gartenbau-Ingenieur in Ersut,

geb. d. 4. Dez. 1849 zu Charlottenthal in Mecklenburg-Schwerin, erlernte die Gartnerei auf dem Gute Dieftelow, war 17 Jahre praftisch als Gehilfe in Handelsgartnereien und als Herrichaftsgartner in verschiedenen Gegenden thatig, wurde 1876 jum Prafidenten des beutschen Gartner-Berbandes und 1879 zu beffen Geschäftsführer mit bem Bohnfit in Erfurt gewählt, begründete bort 1885 ein eigenes gartentechnisches Geschäft, eine Berlags- und Sortimentsbuchhandlung für Gartenbau und M.s Deutsche Gartner-Zeitung. Stadtverordneter in Erfurt feit 1895.

Mollis, weich, geschmeibig; molluseus, weich. Momordica L. (mordeo, momordi beißen),

bitaceen mit ganzen, gelappten oder 5- bis 7 teiligen | Blattern, einige Meter hoch rantend, besonders burch bie icon gefarbten, meift breiflappigen Fruchte zierenb. Lieben warme, geschütte Stanborte, in Mitteleuropa nur unter Glas zur sicheren Ausbildung der Früchte zu bringen, gewöhnlich in Biktoriahäusern, besonders M. Charantia L., in allen Tropen vorkommend, und M. Balsamina L., Oftindien. Anzucht jährlich aus Samen im Warmhaufe ober Diftbeete (f. a. Cucurbitaceen).

Monadelphus, einbrüberig (wenn bie Staubgefage in ein Bunbel vermachjen find [g. B. Malva]; Monadelphia = XVI. Rlaffe in Linnés Syftem). Monandrus, einmännig (Bluten mit 1 Staub-

gefaß [s. B. Canna]; Monandria - I. Rlaffe in Linnés System).

Monanthus, einblumig. Monarda L. (Ritolas Monarbes, Argt in Sevilla, 1493-1578) (Labiatae). M. didyma L. (M. coccinea Mchx.). Subiche, harte, nordameritanische Staube, 50-60 cm boch, buichig. Blumen in gu 2-3 übereinanderftehenden Birteln; Dedblätter, Relch und Krone scharlachrot. M. fistulosa L., M. Russeliana Nutt. u. a. weniger icon. Bermehrung burch Teilung bes Burgelftodes im Frubjahre. Lieben etwas feuchten und nahrhaften Boben.

Moniliformis, perlichnurartig. Monkemeper, Bilhelm, geb. am 24. Dezember 1862 zu Stadtoldendorf (Braunschweig), erlernte die Gartnerei im Sofgarten zu Bernigerobe, arbeitete in ben tonigl. Garten zu Botsbam, in ben botanischen Garten zu Berlin und Göttingen, unternahm 1875 eine langere Reise nach bem Rongo, feit 1879 Ansvettor Des botanischen Gartens in Leipzig. Schrieb: Die Sumpf- und Bafferpflanzen (1897) und viele Auffage. Bearbeitete in diesem

Lerifon die Pflanzen mit Ausnahme der Gehölze. Monochaetum Naud. (monos eins, chaite Haar, Borsten) (Melastomaceae). M. alpestre Naud. (M. ensiferum Bot. Mag.), fleiner Strauch Mexisos, Afte vierkantig, Blätter lineal-lanzettlich, ganzrandig, rotgestielt; Blüten rofenrot, Februar-Marz. Kultur im Kalthause in loderer nahr-Marz. Kultur im Kalthause in loderer, nahr-hafter Erbe. Bermehrung durch Stedlinge.

Monochlamys, perigonblutig, mit einfacher Blutenhulle verfeben.

Monocotyledonen ober Monocotylen, b. h. Einfamenlappige, find Bemachje, beren Reim nur ein einziges Reimblatt hat und bei benen die Gefäß-bundel ber Stengel im Grundgewebe unregelmäßig Berftreut eingelagert find. Die Gefäßbundel ber Blattorgane laufen entweber parallel, oder fie zweigen fich von einer Mittelrippe aus meift ohne Raichenbilbung ab (bei ben Smilaceen und vielen Aroideen zeigen die Blatter ein Maschennet). Die

Bluten ber M. sind fast burchweg breizählig. Monegraphie = Einzelbeschreibung.

Monogynus, eingriffelig (Blute mit 1 Griffel). Monoicus, monoziich, f. d.

Monokarp heißt eine Fruchtanlage, welche aus einem einzigen Fruchtblatte besteht, g. B. bei ben Schmetterlingeblutlern, ben Steinobstgehölzen.

Monopétalus, einblumenblätterig.

Monophyllus, einblätterig.

Mouopodium ift eine Uchje mit feitlicher Berzweigung unterhalb ihres Scheitels im Gegenfage einem feche Wochen anhaltenben Flor.

zur Dichotomie, wo bas Achsenende sich gabelig spaltet. Die höheren Gewächse veräfteln fich meift monopobial. S. auch Sympobium.

Monogifc ober einhäusig nennt man eine Pflanze, welche mannliche und weibliche Blüten getrennt, aber auf bemielben Andividuum trägt. M. sind aber auf bemfelben Individuum tragt. 3. B. Gichen, Buchen u. a. S. a. Diflinie.

Monspeliacus, bom Berge Belion in Theffalien.

Monspessulanus, aus Montpellier.

Monstera Adans. (monstrum ungeheuerliche Gestalt) (Araceae). M. deliciosa Liebm., Wegito, bekannter unter bem Namen Philodendron per-tusum C. Kch. et Bché. Es ist eine beliebte Bimmerpflange mit berbleberigen, bunfelgrunen, fieberfpaltigen Blättern, welche außerbem noch unregelmäßig burchlöchert find. Blütenscheibe 30 cm lang, ausgehöhlt, leberig, machsartig gelblich-weiß. Fruchtfolben in ber Form gurfenartig, grun, fehr wohlschmedend, in Bowlen an Ananas erinnernd. - In größeren Warmhäusern nimmt M. oft große Diniensionen an und haftet mit ihren ftarten Luftwurzeln an ben Wanben berfelben. nahrhafte Erbe und wird burch Ropfftedlinge, Seitensproffe und Stammftude vermehrt. M. pertusa de Vriese, Brafilien, in ber Blattform ahnlich, aber in allen Teilen garter und fleiner.

Monstrosus, ungeheuerlich, miggeftaltet. Montanus, monticola, Gebirgebewohner.

Montbretia DC. (G. Coquebert be Montbret, geft. 1836) (Iridaceae). Die früher zu biefer Gattung und zu Crocosma gerechneten Arten werben jest zu Tritonia (f. b.) gezogen. Da in ber Gartnerei ber Rame M. noch ber gangbarfte ift und in Rudficht auf die vielen Sybriden wohl



Fig. 555. Montbretia crocosmaeflora.

ber Gartenname bleiben wird, werden biefe Gewächsc hier beiprochen. M. Pottsii Bak., Stengel 50 bis 80 cm hoch, veräftelt. Die mennigroten Bluten bilben an ben Aften, an benen fie zweizeilig und wechselftandig fteben, lange Uhren. Gehr wertvolle Bierpflange mit prachtvoll gefärbten Blumen und

ben Charafter ber Tritonia (Crocosma) aurea und | Torf-M. aus relativ trodenen Lagen, welches fich auch diefelbe Rultur. 3m Freien verlangt fie einen fraftigen, gut bearbeiteten Gartenboben, und läßt man fie hier am besten zwei Jahre hintereinander an bemfelben Blate fteben. Bermehrung burch Brutzwiebelchen ober burch Samen. Aus biefer M. wurde von Bittor Lemoine in Rancy burch Rreuzung mit Tritonia (Crocosma) aurea eine Sybride M. crocosmaeflora (Fig. 555) erzielt. Diese hat lebhaft orange gefärbte Blumen und übertrifft an Schönheit bei weitem die beiben Eltern; ebenfalls furs freie Land geeignet, verlangt fie magrend des Winters gute Laubbede. Gebeiht ebenfalls in Topfen fehr gut. Aus biefer M. crocosmaeflora ist wieder eine größere Anzahl von Spielarten entstanden, alle ausgezeichnete Bier-pflanzen. Eignen fich nicht allein zur Rultur in Töpfen, sondern auch zur Gruppierung auf Beeten und gur Binberei ausgezeichnet.

Moorerde, j. Erdarten.

Moorpflangen. Gine Angahl von Bflangenarten machjen faft ausschlieflich auf Torfmooren ober an folden Stellen, welche anmoorig find. Bir tultivieren fie beshalb zusammen auf fogen. Moorheeten, beren Erdmischung in ber Sauptfache aus Torferde ober Torfmull besteht, wie er jest im Handel leicht erhältlich ist. Diese Moorbeete werden stets seucht gehalten und im Winter etwas geschützt, da auch unsere einheimischen M. in freier Gartenlage, scharfen Winden ausgesetzt, leicht vertrodnen. Auf solchen Moorbeeten sind zu kultivieren: Viola palustris, Drossera, Parnassia, Saxifraga Hirculus, Gentiana Pneumonanthe, Sweertia, Pedicularis, Pinguicula; von fleineren Swertha, Fediculain, Linguicula, von Intercent Sträuchern: Erica Tetralix, Ledum palustre und latifolium, Vaccinium-Arten wie V. Oxycoccus, macrocarpum, uliginosum, ferner Daboëcia poli-folia u. a. m. Bon ausländischen, bei uns in Gewächschaufern fultwierten M. sind besonders zu ermähnen: Dionaea, Sarracenia und Darlingtonia.

Moorrand = Sohenrauch (f. b.).

Moos. Benugung besfelben gur Bflangentultur. Beit allgemeiner als bas Balb-Dt. (Hypnum- 2c. Arten) wendet man zur Bflanzenfultur das Torf-M. (Sphagnum) an. Go für Die meisten Aroibeen, Orchibeen, Bromeliaceen zc. entweber für sich allein ober im Gemenge mit Erbe. Sehr viele erotische Orchibeen laffen fich mit Borteil in reinem Torf.M. fultivieren, mahrend andere eine Beimischung von etwas Erbe und Holztohle lieben. Zuerst war es Forney in Berlin, welcher bas Bersahren entbedte, Bflanzen in M. zu fultivieren. Sierdurch angeregt, ftellte Charles Bonnet in Genf gahlreiche und forgfältige Bersuche an, beren Resultate er 1776 in einer besonderen Schrift veröffentlichte. Bahrend man in Deutschland noch heute jenes M. nur für folche Pflanzen in Anwenbung zu bringen psiegt, welche einer anhaltenden reichlichen Feuchtigseit zum Wachstum bedürfen, lehren jene Bersuche, daß auch viele andere Ge-wäche darin ein vorzügliches Gedeihen zeigen. Die Staliener 3. B. fultivieren mit ausgezeichnetem Erfolge Erifen, Reuhollander, Proteaceen in reinem

burch weiß-rötliche Farbe und bichten Buche tennzeichnet. Torf-M. aus Gräben — grün und lang-fäbig — ist weniger gut. Die Hypnum- und vermanbten Moosarten werden neben Sphagnum augerbem als Padmaterial und zu Kranzen verwendet.

S. a. Binderei-M. und Farben ber Blumen. Mosseere, amerikanische (Vaccinium macrocarpum Ait., Vacciniaceae), Cranberry, eine der europum ichen M. (V. Oxycoccos L.) ähnliche Art mit größerer Frucht, wurde zuerst ungefähr 1850 von dem Amerikaner John Webb aus Lasville in New Jersey angebaut. Ihre Kultur ift in neuerer Beit auch in Deutschland g. T. mit Glud versucht worden, zuerst von H. Maurer in Jena. Sie wird durch Teilung alter Pflanzen oder im Sandbeete durch Stedlinge vermehrt, zu welchen man halb-reise Triebspipen verwendet. Zu ihrem Andau eignet fich ein nicht zu nahrhafter Sandboben, beffen Dberflache 30-40 cm über bem Grundwaffer liegt, bas alfo, am beften im naffen Tieflande, burch Drainierung ober Graben in Diefer Sohe gehalten werben mußte; auch follte bas Land bei großer Erodenheit und mahrend ber Herbfifrofte ftunden lang gang unter Baffer gefett werben fonnen. In besonders warmer Lage ift eine Bededung bes Bobens mit Lobe ober Sagespanen fehr zu empfehlen. Man fett bie Pflanzen 10—12 cm tief, ungefahr 260 Stud auf ben Ar ober 2—3 auf ben Duadratmeter. Die Anpflanzung kann zu jeder frostfreien Jahreszeit geschehen. Die Hauptentige erhält man vom 5.—8. Jahre. Die Frucht ift som angenehm säuerlichem Geschmad und wird vorste lich ju Gelees, Torten, jum Ginmachen x. wer-wendet. Unfere Preifelbeere ift jeboch vie arematischer. Bergl. auch Vaccinium.
Roose (Bryophyten) sind blütenlose, war-

erzeugende Bellenpflanzen, beren erwachsener, beblätterter Stengel bie Geschlechtsorgane (manuliche: Antheridien, weibliche: Archegonien) tragt. Der beblätterte Stamm entwickelt fich als meift feitige Knofpe aus einem aus ber Spore hervorgebenden Borteim (Brotonema). Bei ben hoberen Rn if ber Borteim fabig (tonfervenartig) entwidelt, bei ben Torf-M.n bilbet er ein Flachengebilbe, bei ben als Andreaeaceen bezeichneten Felfen-DR.n ift a anfänglich knollig und geht spater zur Flacer-bilbung über. Den M.n fehlt jegliche Burge bildung. Die Aufgabe ber Burgeln übernehmen aus Stamm ober Blattern aussproffende fiches, Rhizoiden, welche zum Teil wieder in Protonen übergeben tonnen. Aus ber befruchteten Gus im Archegonium entwidelt fich eine Rapfel (Red tapfel), in welcher die Sporen burch Bierteiten der Mutterzellen erzeugt werden. Go wichtig and bie Dt. im Saushalt ber Ratur finb, ba fie nach Art eines Schwammes bie Feuchtigfeit auffaugen, jo tonnen sie bisweilen durch ju große Feuchtigfeit lästig werben, 3. B. auf Obstbaumen ober an jehr seuchten Stellen in Garten, auf der Erde von Topfpflanzen.

Moraea L. (ichwedischer Arzt Joh. Moraens, Erfolge Erifen, Neuholländer, Proteaceen in reinem Sphagnum, das in Haufen auf Blechplatten liegt.
Alle zahlreichen europäischen Sphagnum-Arten sind geeignet für die Gärtnerei, am besten ist mit lebhaften, oft kontrastierenden Farben.

bimlor Spae (Dietes bicolor Klatt), Blumen gelb, ber Gartenpflangen, befonders der Bromeligceen, bie brei außeren ftarter entwidelten Blatter mit ichwarzpurpurnem, orange eingefaßtem Fled. edulis Ker., Blumen violett, am Grunde ber außeren Blatter mit je einem gelben Fled. Die Inollen bienen ben hottentotten als Nahrungsmittel. L fimbriata Klatt (Iris chinensis Bot. Mag.), ferwurzelig, Stengel aftig, bis 60 cm boch, nach mb nach bis 30 blaßblaue Blumen entwickelnd; Arben gefranst. M. iridioides L., Blüten im Juni-Juli, weiß, am Grunde gelb gesteckt, wohl-richend. Eine der schönsten und größten Arten it M. Robinsoniana F. v. M. (Iris F. v. M.) bon ben Lord Howe-Infeln, Blatter über 11/2 m lang und 10 cm breit, Blutenschaft 2 m hoch, richverzweigt, Blumen wohlriechend, reinweiß, am kunde goldgelb gesteckt. Wan psanzt die Zwiebeln in Tdyfe mit lehmig-sandiger Laub- und Heiberde und durchwintert sie bei  $+3-6^{\circ}$  C. im Glashause. Biltezeit im Frühjahr und Sommer. - (M. chinensis Thunb. (. Pardanthus.)

Hordoré — goldtäfersarben.

Horina L. (franz. Botaniter L. Morin, starb 1715) (Dipsacaceae). M. longifolia Wall., siatiche Staube, Stengel 60 cm hoch, Blätter fieberipaltig buchtig, am Rande ftachelig, Blumen Juli bis September, anfangs weiß. bann rojenrot, in Quirlen. Hubiche Rabattenpflanze, verlangt frifen, tiefen, durchlaffenden Boben. Bermehrung buch Aussaat im Frühjahre in leichte, sandige the und froftfreie Uberwinterung ber jungen, in Wie pifierten Pflanzen, die man wegen ber brüchigen Burgeln fehr vorsichtig auspflanzen muß. Berlangt Winterbedung. M. persica L. ahnlich, aber empfindlicher.

Mório, ichwarzbraun.

Mermodes Lindl. (mormo Gespenst) (Orchidacee). Epiphyten Kolumbiens und Centralameritas mit ei- bis fpinbelformigen, meift bollig beblättenen, vielgliederigen Luftknollen, dunnen, wielruppigen, in der trodenen Jahreszeit abfallenden Blattern und feitlichen, meift vielblütigen, traubigen Blutenftanben. Für größere Sammlungen. In Kultur findet man M. pardina Batem. (M. citrina hort.) mit rein gelben Blumen; M. Colossus Rchb. fil, Blumen groß, rotbräuntich, Lippe gelb, rosa punttiert; M. buccinator Lindl., gelblich, Lippe weiß ober gelb; M. Ocannae Lindl., Blumen buntel-orangegelb, rotbraun gesprenkett. Kultur im Binter bei 12-150 C. troden, in der Triebzeit icht unter Glas warm und feucht, entweder an Aben oder in Topfen mit hoher Scherbenlage. Se bluben im Sommer.

Borren, Charles François Antoine, Brof. ber Banit an ber Universität Gent, bann in Lüttich, sch. 1807, gest. 1857. Gab u. a. die Annales de la Société Royale d'horticulture heraus. 1853 grundete M. mit Louis van Houtte bas erste Mustrierte belgische Garten-Journal, den Horticulteur belge, von welchem 5 Jahrgange mit 116 blorierten Tafeln erschienen. Bon 1851 an gab a die Belgique horticole heraus.

Morren, Ch. J. Ebouard, Sohn bes vorigen, geb. ju Luttich 2. Dezember 1833, geft. baselbst 28. Febr. 1886 als Prof. ber Botanif und Direktor

unermüblich thatig auch als Sefretar ber Federation des sociétés d'horticulture de Belgique und auf Ausstellungen, Kongressen zc. Nach seinem Bater Rebatteur von La Belgique horticole, die leider nach feinem Tobe mit bem 35. Banbe einging. Seine große Sammlung von farbigen Abbilbungen ber Bromeliaceen ift im Rem-Berbar.

Morfd, Julius Bermann, geb. 1808 gu Botsbam, wo fein Bater Königl. Hofgartner im Neuen-Balais-Garten war. 1840 wurde M. jum fonigl Hofgartner auf Charlottenhof ernannt, welche Stelle er bis zu feinem Tode befleidete. D. hat fich große Berdienfte um die Forberung bes Gartenbaues, insbesondere der Blumenzucht erworben. Geft 1869.

Mortistet, Paul be, französischer Bomologe, starb 66 Jahre alt in Weylan 1893; wichtigste Arbeiten, "Les 40 Poires" und "Les meilleurs Fruits", 3 Bände.

Mórus L. (amouros schwarz), Maulbeerbaum (Moraceae-Moreae). Baume von mäßiger Sobe, mit der Form nach fehr veranderlichen Blattern und unansehnlichen, monozischen Blumen, die mannlichen in Ranchen, Die weiblichen in meift tugeligen Saufchen ftebend, bie fpater zu einer fleischigen, beerenartigen Sammelfrucht ausfleischigen, beerenartigen Summersum, M. wachien. Der weißfrüchtige Maulbeerbaum, M.

Blätter bie ausichließliche Nahrung der echten Seibenraupe(Bombyx mori) bilben, wird hauptfäch. lich um ber Seibenzucht willen in allen Ländern der alten Belt tultiviert. Bei uns leidet er in ausgesetteren Lagen in harten Wintern leicht. hierin liegt ber Hauptarund. mesmegen bie

Bucht ber Geidenraupen bei uns nicht gebeihen will, um jo mehr, als das Ab-

blatten zu Fütterungszweden ben Trieb schädigt.



Fig. 556. Morus alba pendula.

Frei wachsend halt ber Baum in günstigen Lagen gut aus und ist dann als Partbaum nicht ohne Wert, ba er eine icone geschloffene Rrone bilbet. Die Blatter find teils eiformig-herzformig, nur grob gezähnt ober mit turgen, lappenartigen Ginschnitten, teils geb. zu Luttich 2. Dezember 1833, gest. baselbit tief handförmig gelappt mit runden Ausschnitten 28. Febr. 1886 als Prof. der Botanif und Direktor an der Basis ber Lappen. Die Frucht ist weiß bes botanischen Gartens. Ausgezeichneter Kenner und von fad-süßlichem Geschmade; einheimisch im gemäßigten Asien, von Nordchina bis vielleicht jum Kautasus. Es existieren von ihm zahlreiche Spielarten, 3. B. M. tatarica Mill., mit ftart eingeschnittenen Blättern. Ahnlich ift M. laciniata, die auch mit buntgerandeten Blättern vortommt. Ein hocheleganter Hängebaum ist var. pendula (Fig. 556), mit seiner lebhaft-grünen Belaubung als Solitärbaum auf dem Gartenrasen sehr effettvoll. Sehr eigentümlich ift M. urticifolia ober nervosa, eine Form mit ungelappten, in den Stiel versichmälerten, scharf gezähnten, welligen und starkrippigen Blättern. M. multicaulis Perrot., in den Gärten auch als M. L'Hou und M. intermedia, mit großen, ungelappten, etwas aufgetriebenen Blättern, von strauchartigem Buchse und meift zahlreiche Stämmchen aus ber Burzel treibend,

größtenteils folche Apfelforten, welche jaftreich und ipezififch ichmer find und fomohl einen beträchtlichen Budergehalt als auch eine gewiffe Menge von Saure und Bittere (Gerbftoff) enthalten; vorzugs weise find es Serbst- und Binterapselsorten. Be sonbers Ebler Binterborsborfer, graue frangofijde Reinette, Barter's grauer Bepping, graue Fendel-Reinette, große Raffeler Reinette, Bintergobparmane, großer rheinischer Bohnapfel, Luitenapfel echter Winterstreisling, Roter Trierscher Beinaps, Spathlühenber, sowie Beißer Binter-Lasseige, Hohenheimer Rieslingsapfel, Champagner-Reinett u. a. — Auch aus Birnen wird Most ober Dein bereitet und pflangt man hierzu extra Birnforten mit febr gerbftoffreichem Safte an. Einzelne biervon geben, richtig zubereitet, ein fehr fohlenfam-reiches Getrant und werden beshalb auch vielfus nird in der Regel zu M. alda gezogen. — Der reiches Getränf und werden deshalb auch viesige sich wir zur Champagnerbereitung verwendet. Bid in Süd-Kaukasien und am kaspischen Weere wild, sich werden die Birnen im Berhältnis von einem ift in allen Teilen größer als M. alda, die Narben Drittel Birnen und zwei Dritteln Apfel benut.

Bejondere Beileriche Moftbirn, Bilbling von Ginfiedel, Cham-pagner-Bratbirn, Bolfsbirn, große Rommelter Bitt. Harigelbirn und Schweizer Baffer birn. — Auch and Quitten, Bfirfice, Apritojen, Remeclauden und Rimbellen, isvie ku-ichen und alen Beerenoblaten laffen fich buch Zujas von Zuder und Baffer gang porzügliche Deffett meine herftellen, jeboch rechnet man diese Obstjorten

nicht zum eigentlichen Bein- od. R.



Fig. 557. Morus nigra.

find raubhaarig und die Blätter am Grunde gleich, namentlich find die dunkeln Früchte bedeutend größer und von angenehmem Geschmad, weswegen er in Sub- und Besteuropa als Obstbaum kultiviert wird. Den Winter Mittel- und Nordbeutschlands halt er felten aus. - Binterhart ift bagegen ber fanadische Maulbeerbaum, M. rubra L. (M. scabra Willd.), ber in unseren Garten nicht besonbers häufig ift. Unterscheidet sich von M. alba namentlich durch die malzenformigen, hangenden, schwarzlichroten Sammelfrüchte, boch kommen mehr ober weniger bunkelfarbige Früchte auch bei einigen Formen von M. alba vor. — Bermehrung ber Maulbeerbäume burch Samen, ber Spielarten burch Pfropfen auf die gewöhnliche Form. (M. papyriera, j. Broussonetia.) — Litt.: Dippel, Laubholzfunde. Moschátus, nach Woschus riechend. Foschátus, s. Mimulus moschatus.

Moftobft nennt man diejenigen Rernobstforten, beren Früchte zur Bereitung von Obstwein ober Ciber vorzugsweise geeignet find. Es find Diejes botaniter in ber Proving Bittoria angestellt. In

Mottenkonig, f. Plectranthus. Mucosus, ichleimig, ichimmelig.

Mueronatus, weichspisig.
Mulgedium alpinum Cass. (mulgere melts, wegen bes Milchsaftes), Alpen-Milchsattes
Schone und große, zu ben eichorienartigen keine positen gehörige Staube mit buntelblauen Blum in großen Dolbentrauben. Für guten Boben Ausstattung halbschattiger Stellen bes Gartens # empsehlen. Berlangt tiesen, frischen Bods. Mindestens ebenso schön, aber viel leichter wachten, sind das indeuropäische M. Plumieri DC. F. 558), mit violettblauen Blumen, und das nordameritanische M. macrophyllum DC. Bermehrung

durch Aussaat oder Teilung.

Aussaat oder Teilung.

Aufler, Dr. Ferbinand (Baron von), gedorn 30. Juni 1825 in Rostod; studierte in Kiel.

Ererbter Anlage zur Schwindsucht wegen ging er nach Australien, bereiste von 1847—1852 einen nach Australien, großen Teil Güdauftraliens und murde als Rolonial

biefer Gigenschaft erforichte er ben größten Teil bei Gebietes und brang 1855 und 1856 mit Gregory in ben Rordweften Auftraliens ein. Bon 1857 bis 1873 war er Direktor bes botanischen Gartens in Melbourne. hier grundete er ein Dujeum, bem er feine umfaffenden Pflanzensammlungen einverleibte. Er versandte alljährlich Sunderte von Beleten Samen an die verschiedensten Garten Europas 2c., auch Tobea-Stämme 2c., und war ein effriger Schriftseller. Hauptwerke: Fragmenta Phytographiae Australiae, 7 Bde., 1858—1871; Select extra-tropical plants, deutsch won E. Göze; Rucalyptographie; Afazien-Abbilbungen 2c. Biel Material lieferte er für Bentham's Flora australiensis, 7 Bde. Geft. 9. Ottober 1896 in Melbourne. Gardener's Chronicle fagt von ihm: Er hat mehr es irgend ein anderer für ben Fortschritt ber Biffenichaft in ber füblichen hemisphäre gethan. Rafer, Prof. Dr. Carl Alfred Ernft, geb. am

20. Rov. 1855 in Rubolftabt, ftubierte in Berlin, wurde 1886 Affistent am pflanzenphysiol. Institut ber Universität und am botan. Institut ber landw.

Fig. 558. Mulgedium Plumieri.

Hochschule, ift seit 1890 Sefretär ber Deutschen Botanischen Gefellichaft, feit 1895 Brofeffor an ber tonigl. techn. Hochfcule gu Berlin, feit 1896 nebenamtlich Lehrer an ber tonigl. Gartnerlehranstalt in Botebam. Berfaffer einer "Medizinal-

flora" (Berlin 1890) und im

Berein mit S. Botonie eines Repetitoriums "Botonit" (Berlin 1893).

Kultangularis, vielfantig; multicaulis, vielpengelig; multicops, viellöpfig: multicolor, vieljarbig; multifárius, vielreihig; multifidus, vielteilig; multifiórus, vielblumig, reichblumig; multifiórus, vielfacherig; multinórvis, vielawig; multipartitus, vielteilig; multiplex, biljach; multiradiatus, vielfirahlig; multisili-

mosns, vielfchotig; multivalvis, vielflappig.

Mummet, j. Nuphar.
Binden. Der tonigl. hofgarten bei ber Riben, hat eine Größe von 4 ha. Er ift 1613 engelegt und murbe fpater in regelmäßiger franfoficer Beife unterhalten. In ber erften Salfte bes 19. Jahrh. war ber Garten ganglich verfallen; n wurde 1895 nach ben Blanen bes Hofgarteninvettors Raifer neu angelegt. Der englische Barten, ein Boltsgarten in größtem Magitabe, vurbe von v. Schell um 1790 begonnen. Er hat ine Große von ungefähr 250 ha. Seine großen

welche v. Sdell so großen Wert legte, so ift biese in-folge ber reichen Durchsetung mit Eschen, welche fich mohl jum großen Teil infolge Unfluges angefiedelt haben mogen, nicht mehr leicht zu ertennen. Die Bepflanzung ift, wie vorhandene Blane beweisen, nach und nach entstanden. Rachst ben aus wuchtigen Bflanzenmaffen und weiten Grasbahnen geschaffenen Scenerieen find die Seepartieen und ein naturwahrer Bafferfall hervorragend. Für die Beit ber Entstehung charatteristisch sind ber chinesische Turm und ber auf steilem Hügel errichtete Tempel. — Unweit M. liegt Rhmphenburg. Das Gelände, welches 210 ha umfaßt, wurde im Jahre 1663 für 10000 fl. angefauft; auch wurden bereits bamals Unlagen geschaffen, aber erft 1702 erfolgte die zielbewußte Herstellung des Gartens nach den Plänen von Carbonet. Sie geschah auf Befehl des Kurfürsten Max Emanuel II. unter Oberleitung des Barons v. Reuhaus. 1701—1703 wurde ber Ranal von bem Flugchen Burm aus burch Rymphenburg geführt. Rach einer mehrjährigen Paufe wurden 1716 bie Arbeiten von Girard, einem Schuler Lenotres, wieder aufgenommen. Er lieferte die Zeichnungen gu ben Barterres und Fontanen, wie überhaupt zu ber feinen Ausschmudung bes Gartens. Rach bem Tode Mar Emanuels II. septe Karl Albert die Arbeiten fort. Er ließ den schönen großen Kanal zwischen Rymphenburg und Neuhausen herstellen, welcher noch heute mit feinen majeftatischen Linbenalleen die großartige Auffahrt zu diefem Lustichlosse von M. aus bilbet. Im Jahre 1804 begann v. Schell die Umwandlung des Rymphenburger bie Ranber jener beiben Grasbahnen gu erhöhen, jo baß fie als Thalmulben ericheinen. Der Blid geht über biefe in die umgebenbe Landschaft. Roch eine lange Grasbahn gewährt einen Blick in die Ferne, nämlich vom Badehause aus. Sier tritt ein kräftiger Bechsel der Bodenobersläche auf, welcher mit bem ausgiebig gepflanzten Nabelholz vorzüglich übereinstimmt. In den übrigen Teilen bes Bartes herrichen waldartige Pflanzungen aus Laubholg vor, in welche bie Rafenbahnen gleich Balbwiefen eingeschoben find. Un Barkgebauben find in der Anlage verteilt: eine Eremitage, die Bagobenburg, ein Tempel am See, ein Babehaus und die Amalienburg, ein Rofofoschischen von großer Zierlichkeit und Feinheit der Formen. Rörblich von M. liegt Schleißheim. Im Jahre 1684 faßte Kurfürft Mag Emanuel den Ent-

ichluß, neben bem alten Schloffe ein neues, großartiges Bebaube aufführen zu laffen. stellung bieses Baues bauerte bis 1700. Ru biefer Beit legte Maximilian auch einen Garten im frangofifchen Stil an, welcher mit Statuen, Ranalen und Bafferwerken reich verziert mar. Als ber Rurfürft 1701 aus ben Rieberlanben gurudtam, murben die Arbeiten in Schleigheim ju Gunften von Bsanzungen und weiten Grasbahnen lassen die Rymphenburg unterbrochen. Erst unter Ludwig I. Selliche Auffassung recht beutlich erkennen. Bas erhielt v. Effner den Austrag, einen Plan zur Wiederne Zusammenstellung ber Arten anbelangt, auf herstellung des dortigen hofgartens zu entwerfen,

welcher auch in der That ausgeführt wurde. Der Garten wird noch heute forgfältig unterhalten.

Dicht bei ber Stadt M. find die Magimiliansanlagen (Fig. 559). Sie ftammen bon Effner. Ihr Unfang fällt in bas Jahr 1857. Ihre Ausführung jog fich mit Unterbrechungen bis 1895 hin, wo nach den Blanen bes Garteningenieurs Bimmermann die Bringregenten-Terraffe nebft Um-

gebung geschaffen wurde. Die städtischen Anlagen steben unter ber Leitung bes flädtischen Gartendirektors Beiler. Die schönfte Blaganlage, welche hier zu nennen ift, ift ber von Effner angelegte Maximiliansplat. Er zeigt eine geschickte Berbindung unregelmäßiger Anordnung mit architektonischem Schmude. Auf bem Blate hat v. Effner ein Denkmal erhalten. Der baperische Hofgartenbirektor Karl v. Effner, aus einer alten Sofgartnerfamilie, geb. 1831, geft. gu Murbrum, auf ober an Mauern machjenb.

Musa L. (Ant. Musa, Leibarzt bes kniers Augustus), Pisang, Banane (Musaceae). Riefige Stauben mit von ben Blatticheiden gebildeten, baumartigem Stamme, ichon feit langem in Europe fultiviert und zu ben beforativften Gewächien bes Barmhauses zählenb. Bluten einhäusig. Die 3 außeren Berigonblatter mit 2 ber inneren ju einer 3-5 lappigen, langs aufgeschlitzten Ropre von wachsen, das 3. innen frei (Oberlippe) und mest kluzer. Bon den 6 Staubfaben fehlt meift bu hintere ober bildet ein Staminobium, ift jeboch bi M. Ensete vollständig entwidelt, nur etwas turge, Frucht gurtenformig, fleischig, tantig, breifachen vielsamig, bei egbaren Bananen die Camen m nicht ausgebildet. Die ftarten Blattftiele giche fich als Mittelrippe burch bie gange Lange be Blatter. Bon biefer Mittelrippe geben gablich



Big. 559. Dufagruppe in ben Dagimiliantaulagen in Dinchen.

ber Schöpfer ber munbervollen Garten, welche bie jagenhaften Schlöffer Ronig Ludwigs II. von Bayern umgeben. Un eine Schmalfeite bes Maximiliansplayes sich anlehnend, ist der monumentale Wittelsbachbrunnen errichtet. — Es seien ferner noch erwähnt bie Unlagen am Rarlsthor, am Genblinger Thor (Fig. 560), beim städtischen Sanatorium und ber östliche Friedhof. — Die städtischen Unlagen umfaffen (Anfang 1899) 144 Alleen und Anlagen mit einem Flächeninhalte von 143 ha und 67 km Alleen, in doppelter Baumreihe entwidelt. — M. besitt außerdem einen besonders durch seine alpinen Bflangen fehr febenswerten botanischen Garten. Auch die Städtgartnerei ift trefflich eingerichtet.

Muralis, an Mauern wachsenb. Muricatus, weichstachelig; furzstachelig.

Murinus, maujefarbig.

München am 22. Dezember 1884, war auch feine parallele Seitennerven fast rechtwinkelig ! bem Ranbe bes Blattes.

Einteilung nach Bater und Schumam. Stamm an ber Bafis ftart verbidt, Muslaufer, Berigon meift 3 appig. Sabge Physocaulis Bak. Hierher M. Ensete G M. superba 2c. — B. Stamm an ber Bafis # ftart verbidt, meiftens Ausläufer, Slappig. a) Bluten gahlreich. Dedblitt nicht ichon gefarbt. Subgenus II. Eunu Bak. Hierher M. Cavendishii Lamb. (M. chines Sweet.), oft in Kultur, weil niedrig, Frücht bar; M. textilis Nees., liefert ben Manilahan. M. paradisiaca L.: Subspecies 1. normali O. Kuntse, männliche Blüten und Dechblätter und bleibend, Beere cylindrijch, bis 30, ja 50 cm lan nur gefocht geniegbar; Subjpecies 2 sapiental O. Kuntze, mannliche Bluten absallend, Ben

ipponies hort.), Auskäuser bilbend, 3 m hoch, Mitter glanzend grün, 3 m lang, 60 cm breit, Bittenfand bicht, langgestielt; Liu-Kiu-Archipel, in jublichen Japan tultiviert, bei uns neuerbings eingeführt und unter Dede oft winterhart. M. Molor, M. zebrina v. Houtte (wohl M. malacmisis Ridl.). - b) Blüten wenige. Dedblätter hon rot, lila ober orange. Subgenus III. Thodochlamys Baker. hierher M. coccinea, I. rosacea Jacq. (ornata Roxb.).

M. paradisiaca ift die wichtigfte Nahrungspflanze n Tropen, und zwar die nur gekocht geniegbare

miedig-elliptisch, nur bis 12 cm lang, gelb, schon mit weißlicher Mittelrippe, welche an jener schön mit genießbar. — M. basjoo Sieb. et Zucc. (M. rot hervortritt. M. coccinea Andr. aus China gleicht mehr einer Canna, und ihr hauptverbienft befteht in ben lebhaft roten, bauernben Bratteen ihres aufrechten Blütenstandes. M. rosacea Jacq. wird höher, hat große und breite, graugrüne Blätter und ist hauptsächlich wegen ber roten ober lilafarbigen Brakteen beliebt. M. zebrina v. Houtte, in Java einheimisch; die Blätter benen einer großen Canna ähnlich und wie die mancher Maranta-Art braun geflectt; M. vittata bat ichon weißbunte Blätter; beibe gehören in den Formenfreis von M. sapientum.

Alle tonnen wie M. Ensete für ben Sommer Subbecies normalis viel mehr als bie Subipecies ins Freie gepflanzt werden. hierzu eignet sich

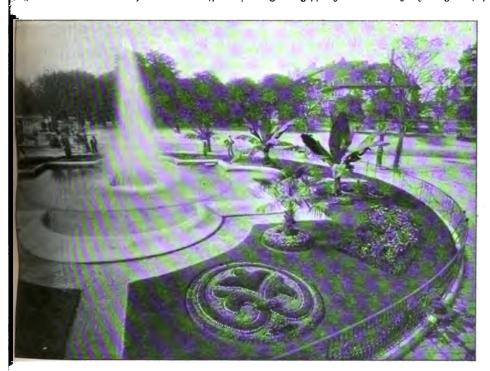

Rig. 560. Teppichbeetanlage am Sendlinger Thorplay in Munchen.

pientum. Die größte und schönfte Zierbanane ist Ensete Gmel., Abeisinien, welche sich zur Sommer-tur im Freien trefflich eignet (vergl. Fig. 559), ihre dubeit aber nur in gegen Wind geschützter und im Halbschatten zur Geltung bringt. ktägt bei uns Blätter bis zu 5 m Länge und Im Breite. Für jede Bflange muß man Anfang Rai eine Grube von mindestens 2 m Durchmesser md 60 cm Tiefe ausheben und mit Laub ausfillen. Mitte Dai, wenn bas Beet fich zu erwärmen beginnt, pflanzt man die M. ein. Fast ebenjo schön ist M. superba Roxb. aus Oftindien, welche noch ben Borteil hat, im Winter einzuziehen, teinen Blat wegnimmt und, fast troden gehalten,

wegen ihrer fleineren, berberen Blatter gang befonders M. coccinea. - Alle Bananen erforbern ein nahrhaftes Erbreich, große Gefäße und reichlich Wasser, eine Barme von 15—20° C., feuchte Atmosphäre und gute Lüftung. Bermehrung burch Samen oder Burgeliproffe.

Reuerdings find noch M. religiosa Dybowsky u. M. Giletti de Wildemann eingeführt.

Musaceae). Schone Riergewächje bes Warmhaufes, ju ben Monototylen gehörige hohe, frautige, ausdauernde Pflanzen, bald ftammlos, balb mit mehr ober weniger entwickeltem, halbholzigem, fast baumartigem, boch niemals verkinen Biat wegnimmt und, fast troden gehalten, afteltem Stamme. Blätter fiebernervig, ber lange weing Bflege braucht. Blätter etwas furger, aber Stiel am Grunde zu einer Scheibe erweitert, glatt, breiter als die der M. Ensete, mehr graugrun oft 3-4 m lang. Bluten in Ahren in der Achsel

bon oft icon gefarbten Brafteen, zwitterig, oberftanbig, unregelmäßig, Berigon aus feche, bisweilen fehr ungleichen Blattern. Bon ben 6 Staubblattern find oft 5 zu einer Halbröhre verwachsen, eines ist frei und meist steril. Fruchtknoten breifacherig, in jebem Fache mit einem ober mit vielen Samen-anlagen; Griffel mit brei Rarben. Frucht balb eine Art von halbfleischiger und aufspringender Rapfel, balb eine faftige Beere (Bananen), in welche die Samen eingebettet find. Mit Ausnahme einiger am Rap heimischer und japanischer Arten find bie M. wesentlich tropische Bssanzen der alten und der neuen Belt, wo sie in neuerer Zeit durch die Kultur eine weite Berbreitung gefunden haben. Etwa 50 Arten, welche auf die Gattungen Heliconia, Musa, Ravenala und Strelitzia, fowie die neueren Lowia Scortech. und Orchidantha N. E. Br. verteilt find.

Muscari Mill. (von Muschirumi abgeleitet; arabischer Rame von M. moschatum), Mustathnacinthe (Liliaceae). Awiebelgemächie mit fugelformigem ober cylindrifchem, am Schlunde gufammengezogenem, fechezähnigem Berigon. Namen von der mofchusduftigen Art M. moschatum Willd., mit grünlich-

gelben', unanfehnlichen Blu-

men; wegen ihres Wohlge-



ruche mitunter fultiviert. M. racemosum Mill., Trauben. hyacinthe, Blatter zurüdgefrümmt. Blumen eiformig, in bichter, walzen-Fig. 561. Muscari comosum monstruosum. förmiger Traube, blau. M. botryoides Mill., Traubelhnacinthe, Bluten tugelig-eiformig,

blau; Mittel- und Gudbeutschland; Blatter aufrecht, für Topf, fleine Gruppen und Ginfaffungen beliebt, auch hellblau und weiß. Die ansehnlichste Form ift M. monstruosum L., Schopfhnacinthe oder Erdflieder, eine Abart bes in Gudbeutschland wildwachsenben M. comosum L.; letteres tragt auf 30 cm hohem Schafte grune, fruchtbare und einen Schopf langerer, geftielter, lafurblauer, unfruchtbarer Blumen, mährend die großen, eiförmigen Blütentrauben ber var. monstruosum (Fig. 561) aus lauter fabenförmigen Gebilben bestehen, welche zusammen einem violett- ober amethuftblauen Federbusche gleichen. Bei var. plumosum sind die Perigonzipfel noch feiner zerteilt. Begen ber Schwere bes Blutenftandes muß ber 30-40 cm hohe Schaft aufgebunden werden. - Rultur ber M. leicht. Bor allen Dingen pflanze man fie an eine mehr trodene Stelle. Nimmt man bie Bwiebeln von Juli bis September auf, jo trenne man bie Brutgwiebeln ab, um fie für fich ju pflangen. Es ift nicht nötig, biefes Geschäft alljährlich vorzunehmen, vielmehr einen See, welcher bas Schloß umfpult, speter ben ift ein Umpflanzen nur bann angezeigt, wenn ber Eichfee. Der Part und bie Baumichule unter-

Blutezeit Mai. Hauptfächlich zur Florzeit muß man die Erbe beftandig feucht halten.

Mus dem Orient find feit einiger Beit eingeführt: M. commutatum Guss., M. Heldreichii Boiss., M. neglectum Guss., M. paradoxum C. Koch, M. latifolium J. Kirk, M. Bourgaei Baker, M. Elwesii Baker u. a. m.

Muscifer, Fliegen tragend (in figurlichem Ginn). Museipula, Fliegenfalle (z. B. Dionaea).

Muscoides, moosartig; muscosus, bemooft. Musen, botanische. In benjelben werden nicht nur Herbarien, b. h. Sammlungen getrodneter. Pflanzen, sondern and Begetabilien, welche ihre Beschaffenheit wegen in eigentlichen Serbarien feine Aufnahme finden fonnen, fowie Pflanzenprodufte we irgend welchem wirtichaftlichen, technischen oder wiferichaftlichen Intereffe aufbewahrt. Das bebeutent Museum folder Art befindet fich im Remgarten f. bei London. Beniger reich find die Sammlu Jardin des Plantes (f. b.) in Baris. Gi bebeutenbften Dt. ift bas bon Goppert be in Breslau, besonders in vorweltlichen (palaontologische Abteilung). Das große b Mufeum in Berlin ift eine Schöpfung Sehr reich ist auch die veget. Abteilung des **Mal** Museums in Berlin und das durch Sadeset is grundete botanifche Mufeum in Samburg, bas aus ber früheren Buet'ichen Sammlung hervorgegangen it gunskatefferbirnen nennt Lucas Die Binne

ber IX. Familie seines natürlichen Birnensplank Berbreitungswürdige Sorten: 1. Kleine And-tatellerbirne, Ansang Juli, früheste Kinstel, klein, freisel- bis perlförmig, gelblich-granischen, gelb und mit erdartiger Röte, von ange Mustatellergeschmad; 2. Braunrote So Wustatellerbirne, August, ziemlich M trübrot gefarbt, reich punttiert, ftart ichmedend; 3. Commer-Robine, fang September, ziemlich flein, beligelb, rötet, recht gute Martifrucht; 4. Fran Mustatellerbirne, Anfang Septem rundbauchig und ftumpffpis, glangent hellgrun, fehr angenehm fuß schmedenb. Muskau. Der Bart von M. ift !

Bartanlage, welche Fürft Budler gefchaf Entstehungearbeiten begannen um bas 301 in ausgiebiger Beije, nachdem man zuvor B langfam an ber Beranberung bes alten Bef thatig gewesen. 1845 verlaufte Budler ben Rat Befig für 1700000 Thaler an ben Grafen Roft, und burch biefen tam er an ben Bringen Friedrich Riederlande. Jest gehört die Besitzung bem Gutturim. Der Bart umfast etwa 1000 ha, went etwa 440 ha Pflanzungen, 415 ha Biefen und Rafe-flächen sind. Die Anlage zerfällt, vom Schlift (Fig. 562) ausgehend, in die Blumengärten, bes Pleasoureground, die Küchengärten, die Gewächte häuser, die Baumschule, welche alle vom Bart umfaßt werben. An biefen fchließen fich noch an: das Bad, das Alaunwert und ein Borwerf. Belebung der Garten und des Bartes ift von ber Reiße ein Urm abgegraben und burch ben Bart geleitet (Fig. 563). Er bilbet einige Bafferfalle, Flor armlich wird, die Bluten an Große abnehmen. fteben bem Partinfpettor R. Lauche, Die Gemachs

Mujer, Blumengarten und ber Bleafoureground dem Garteninspettor Roth. — Litt.: Jäger, Garten-tunft und Gärten, 1888; Bückler-M., Andeutungen über Landschaftsgärtnerei, 1834; Begold, Der Bark von M., 1856.

Nússchia Wollastónii Lowe. (Graf Jean Henri Musiche, 1817). Halbstrauchige Campanulacee, Schon und auffallend burch bie gurudgebogenen Lappen der goldgelben oder purpurnen Blumen in pyramidaler Rifpe, Blatter ichopfformig. Man läßt fie nur 2-3 Jahre alt werden und zieht junge aus Samen.

Mutabilis, veranberlich.

Múticus, wehrlos, unbewehrt (= inermis).

Mutterzelle heißt jebe Belle, welche durch Teilung ober freie Bellbildung neue Bellen (Tochterzellen) erzeugt.

Mutterzwiebel heißt eine Zwiebel, welche aus ben Achieln ihrer ichaligen Blatter Seitenzwiebeln erzeugt, die zur Bermehrung benutt merden, wie bei Hyacinthen, Tulpen und anderen Zwiebelgewächsen.

Mucefium ober Fabenlager heißt der vegetative breer (Thallus) der Bilze. Das M. besteht Körper (Thallus) ber Pilze. Das M. besteht meistens aus Hyppen, b. h. aus fabenförmig ge-reihten, nur burch Querwände sich teilenden Zellen. Dieje Faben verafteln fich meiftens, indem besonders unterhalb ber Scheibewande Seitenfaben hervorwachsen. Die Suppen machjen mittelft ber Endzelle burch Spigenwachstum fort; nicht jelten besigen



Fig. 562. Das Schloß in Dustau.

Mutisia speciósa Ait. (jpan. Bot. C. Mutis, eft. 1809 in Santa Fé) (Compositae). Schling-Manze Brasiliens, Stenger garogorzy, Stutte perdert, in eine dreiteilige Ranke ausgehend, Blütenhichen achselständig, lebhaft purpurrot. Im todenen, temperierten Gewächshause zur Bekleidung
mitte Mai an eine geschützte, lanze Brasiliens, Stengel halbholzig, Blätter gebon Saulen, oder nach Mitte Mai an eine geichütte, halbsonnige Wand, am besten in Beide- oder gute Komposterbe in das freie Land ausgepflanzt, wo fie 3-4 m hoch emportlettert und von August an ihre Blumen bringt. Ende September pflanzt man sie wieder ein und stellt sie ins Kalthaus zurud, wo sie bis zum Dezember fortblüht. Man vermehrt fie leicht aus Stecklingen und Ablegern: Andere hübiche Arten find: M. campanulata Less.,

sie jedoch außerdem Intercalarwachstum. In ber Abbildung des Feld-Champignons (Fig. 564) ertennt man am Fuße ber Bilge beutlich bas Fabenlager.

**Myódes,** fliegenartig.

Myoporum Banks. et Sol. (mys, myos Maus, poros Durchgang) (Myoporaceae). Rable, glatte ober meift fleberige Sträucher Auftraliens, bes Malanischen Archipele, Chinas und Japans. Blätter wechsel- ober gegenständig, durchicheinend punitiert, ganzrandig oder gezähnt, meift glänzend. Blüten gewöhnlich weiß, achjelständig. Nur für größere Sammlungen von Interesse, d. B. M. acuminatum R. Br., M. parvifolium R. Br., M. serratum R. Br., M. punctulatum Schlecht., M. Cunninghamis Benth u. a. m. Sutur im Satthauia im ilicifolia Cav., Chile, und Clematis L. fil., Beru. hamii Benth. u. a. m. Rultur im Ralthaufe, im

Sommer im Freien, in nahrhafter Erbe. Ber-

mehrung durch Stecklinge, lauwarm. Myosotts L. (Pflanzenname bei Dioscorides; von mys Maus, ous, otos Ohr), Bergismeinnicht (Boraginaceae). Bekannte und vielbeliebte Zierpflangen von niedrigem Buchs, meist mit blauen wird fie zweijährig und geht nach wenigen Aus

weißblühenden Barietat, beibe vom grühighre bis Berbft faft ununterbrochen in ber Blute. Am meiften wird in Garten fultiviert M. alpestris hort. ober beffer M. silvatica Hoffm. var. alpestris, wohl riechend, in den Alpen ausdauernd. In der Aulm



Fig. 563. Bartie im Dustauer Bart.

Blumen. In unferen Bachen und Graben haufig | faaten in ihrem Charafter in die einfal ift M. palustris Rth., in Garten an ichattigen, frischen Stellen gebeihend, am besten durch Teilung buschig und 30 cm hoch, hellblau, auch w bes Stockes ober durch Stecklinge zu vermehren. alba) und rosentot (var. rosea) mit **scho**n var. alba weiß und var. major (grandistora) Auge, schon von April bis Juni. Begn mit größer, hellblau. Eine weitere schöne Gartenform, dichteren Wuchses ist die Form compacta kelicker.

weniger behaarte M. silvatica zurud.

(ebenfalls mit einer weißen mb einer rofenroten Spielart, gund in der zwergwüchsigen form (vu. nana). Reuerbings ift eine ichte Form mit zahlreichen Blumes zipfeln aufgetreten, "Eife fom bert" (Fig. 565). Im Juni ich schattig zu saen, die Pflanzden pitieren und im Berbfte gruppe ober beetweise zu pflanzen, f burch Teilung zu vermehren. England aus wurde M. dinflora Bak. verbreitet, befort gur Treibfultur. Blute febr g hell-himmelblau, prächtig. 🖼 ichon ift M. oblongata hort. M. oblongata Link, fanari

Infeln, die aber innonnm silvatica?) als Winterblüher. Di Fig. 564. Feld-Champignon; rechte bas Mycelium. ftrahlendfte Blau haben bie Bla men von M. azorica Wats. burch große Blumen ausgezeichnet, ift "Nixenauge". besonders die der Kulturform Kaiserin Engenk, Much die buntblätterige "Sensation" ist beachtens- ausdauernd, aber bloß halbhart und deshalb bester wert. Schön ist die zu Schönbrunn bei Wien er- einjährig im Topfe bei frostfreier Überwintern wert. Schön ist die zu Schönbrunn bei Wien ersteinsährig im Topse bei frostfreier Überwinteren zogene var semperstorens, angeblich ein Blendling zu sultivieren. Liebt torsige Heiderbe, Feuchigfen von M. palustris (wahricheinlich) aber von M. und halbschattigen Standort. Im Juni in Scholar azorica) und alpestris, in einer blau- und einer zu jacn, in brodige Beibeerbe zu pifieren, froffini



an durchwintern und im Frühjahre auszupflanzen. Ein ganz reizendes Bergismeinnicht ift M. Rehsteineri Wartm., welche auch als Barietat zu M. ceespitosa F. Schults. gezogen wird. Sie ift abin, hat einen ganz bichten Buchs und ift zur Blütezeit dicht mit Blüten übersaet, weshalb sie fic auch für Teppichbeete eignet. Ift ftets aus

Camen wieber angugiehen.

Hyriacanthus, vielftachelig, reichftachelig; myriophilus, vielblätterig; myriostigma, vielnarbig. Lyrica L. (myrike bei Homer u. a. Name ber Tamarix-Arten), Gagel (Myricaceae). Aromatische Straucher mit abwechselnden Blattern und Ranchen-Miten. 1. Sommergrun: M. Gale L., gemeiner Cogel, Bierporft; Blatter flein, ichmal, langlichtenkert eiformig; Bruche und torfige Wiesen ber widich-gemäßigten Bone. — M. aspleniifolia L. Comptonia aspl. Banks.), Blatter lang und ichmal, seberlappig; östliches Nordamerita. — II. Blätter mit immergrun, oberfeits etwas glanzend: M. L., Bachemprte; Bluten 2 haufig, Steinfrat ihmarz mit weißen Wachswarzen bicht beset,



Rg. 565. Bergigmeinnicht "Glife Fonrobert".

Blatter doppelt größer als bei M. Gale; Rordoft-America. Rahe verwandt ist M. carolinensis Mill. (M. pensilvanica Lam.), mehr füblich vorfommend. – Kultur der Arten am besten in sandiger Heideabe, der cerifera auch in schwerem Boben; Ber-

mhrung durch Samen und Wurzelbrut.

Nyricaria Desv. (Ableitung f. Myrica) (Tama-icaceae). Rahe verwandt mit Tamarix, aber mit 10 bis zur unteren Hälfte weitröhrig verwachsenen mbgefäßen und 3 sitzenden Narben. M. germica Desv. (Tamarix germ. L.), bis 2 m hoher Strauch mit hellgraugruner, heibeahnlicher Befenbung und weiß-rötlichen Bluten in langen endfindigen, meift ährigen Trauben; Fluffe und Bache m Gebirgen begleitenb; Norwegen bis Orient. Bermehrung burch Stedreiser und Samenanflug.

Triophyllum L. (Rame einer Bafferpflange bei Dioscorides; myrioi unzählige, phyllon Blatt), Lausenbblatt (Halorrhagidaceae). In den falteren und warmeren Bonen untergetaucht ober ald Schlammpstanzen wachsend; Blätter quirlständig,

entweder in den Blatter-Achieln ober in enbständigen Ahren. Bei uns heimaten M. verticillatum L., spicatum L. und alternissorum DC., für Zimmeraquarien begehrt; dazu eignen sich auch die nordamerikanischen M. scabratum Mchx. (M. Nitschei Moenkem.) und M. prismatum hort. Diese Arten wachsen untergetaucht. M. proserpinacoides Hill., Chile, entfaltet fich am ichonften uber Baffer. Ift sehr anpasiungsfähig, gebeiht als Wasserform und Landform gleich gut, talt wie warm, auch tann man es als Wasserampel verwenden. Ganz herrlich fieht biefe Pflanze aus, wenn fie fruhmorgens burch Bafferausscheidung bicht mit filberglanzenden Tropfen bebedt ift. Alle M.-Arten machjen leicht aus Stedlingen.

Mýrrhis odoráta, f. u. Rerbel.

Mýrsine L. (myrsine Myrte, ähnliche Belaubung) (Myrsinaceae). M. africana L., immergruner, bichtbeblatterter Strauch, Blatter flein, elliptischrundlich, glangend, feingefagt; Blumen flein, achfel-ftanbig, rotlich, harter Deforationeftrauch, im Sommer im Freien, im Winter im Ralthause. Liebt nahrhafte Erbe, leicht burch halbharte Stedlinge zu vermehren.

Myrsinites, myrtenblätterig.

Myrsiphýllum asparagoides Willd., f. Asparagus medeoloides Thunb.

Myrtaceen (Myrtaceae), Solgpflangen, Blatter meist gegenständig, gangrandig, lederartig mit gabireichen Oldrufen. Bluten meist regelmäßig, Staubblatter zahlreich auf bem 4- ober 5zählig. Ranbe ber Relchröhre, frei ober zu Bunbeln verwachsen. Fruchtinoten 1-6 facherig, unterständig, ftets von einfachem, mit punftformiger Rarbe enbenbem Griffel gefront, die Facher mit 1 ober Frucht tapfel- ober mehreren Samenanlagen. beerenartig. Etwa 1800 Arten; wichtige Gattungen für bas Gemachshaus find: Callistemon, Eucalyptus, Eugenia, Melaleuca, Myrtus etc.

Myrtisolius, myrtenblatterig (Myrtus, Myrte). Mýrtus L. (myrtos bon myron, ausfließender wohlriechender Saft), Mnrte (Myrtaceae). M. communis L., die wichtigfte Art ihrer Familie, in Gudeuropa, im westlichen Asien, in Nordafrika einheimisch. Die Myrte war ber Benus geweiht, schon in alter Zeit das Sinnbild ber Schönheit und der Jugend, und ihre Zweige bilben bis auf den heutigen Tag ben jungfräulichen Brautfrang. Miller untericheibet folgende Spielarten: var. italica, mit großen, eilanzettformigen, zugefpitten Blattern; var. romana, Blatter eiformig, Bluten langgeftielt; var. lusitanica, Blätter lanzettförmig, zugespist; var. boëtica, Blätter eilanzettförmig, sehr bicht stehend; var. belgica, Blätter lanzettförmig, zugefpitt; var. mucronata, Blatter linien-langettförmig, langgespist; var. tarentina mit eirunden, fpipen, turgen Blattern, welche freuzweise in vier Reihen und bicht gedrängt fteben, mit turgen Aften. Außerbem hat man mehrere Spielarten mit weißbunten Blättern und einige mit gefüllten Blumen. Man tultiviert die Myrte in fetter, loderer Erbe, beffer noch in fandigem Lehm, dem man etwas Beide- ober Lauberde zusett, und übermintert fie als Schlammpflanzen wachsend; Blätter quirlständig, in einem Zimmer ober in der Orangerie bei lammartig gesiedert, Blüten klein, unansehnlich,  $+5-6\,^{\circ}$  C. Sie verträgt den Schnitt. Im

Sommer tann man fie vom Juni bis Ottober ins | schneiben. Wenn notig, muffen die Stode im April Freie stellen, muß aber ben Topf gegen birette in nicht viel größere Gefäße umgepstanzt werden, Einwirfung der Sonne schügen, damit der Ballen wobei der Burzelballen etwas und, wenn ersordernicht zu ftart austrodnet. Bei trubem Better jagt ihnen ein Dungerguß zu. Schildlaufe muß man mittelft eines aus fteifen Borften gufammengebundenen Binfels entfernen oder, wenn dies nicht angeht, die von ihnen befetten Zweige ab-

mobei ber Burgelballen etwas und, wenn erforberlich, auch die Krone beschnitten wirb. Dit Leichtigteit vermehrt man die Myrte aus Stedlingen unter Glasgloden. — M. apiculata j. Eugenia.

Myxomycetes, f. Schleimpilge.

N.

hierunter verfteht man Rultur-Nachfrucht. gemachie, vorzugeweise Gemuje, die auf bereits abgetragene Beete gejäet ober gepflangt und noch im Berbfte ober Winter ober erft im nachften Frubjahre geerntet werben, 3. B. Kraustohl (f. Binter-tohl), ferner Blumentohl, Rarotten, Endivien, früher Ropftohl, Oberkohlrabi, Rüben, Salat.

Radifrofte, f. Frost und Maifroste. Radiferze, f. Genothera.

Madtidatten, f. Solanum.

Machischer, i. Solanaceae). Krautartige, einjährige ober ausdauernde Gewächse, oft auch Straucher, seltener kleine Bäume. Blätter abwechselnd, eingeschnitten ober zusammengeset, ohne Rebenblätter. Blitten bisweilen einzeln, öfter in Bideln in rifpiger Anordnung. 5 lappig, bleibend (bei Physalis fich zur Fruchtreife vergrößernd), Krone verwachsen, röhrig, glodenober rabformig, 5 lappig, meiftens regelmäßig; im Schlunde 5 Staubblatter mit zweifacherigen, balb mit Langespalt, balb an ber Spipe mit Lochern aufipringenden Staubbeuteln. Fruchtfnoten oberftanbig, nus 2 Karpellen bestehend, 2-, selten 3—5 sächerig; Hächer schief stehend zur Wittelebene ber Blüte, vielsamig. Griffel einsach, Narbe einsach ober zweilappig. Frucht eine Beere (Solaneen) ober Kapselfrucht (Nikotianeen). Samen meist mit reichlichem Rahrgewebe, welches ben meift ftart gefrummten Reim (Curvembryae) umschließt. Geltener ift ber Reim faft gerabe (Rectembryae). 40 Gattungen mit 1250 Arten, häufiger in warmen als in gemäßigten Gebieten. Reben ben heftigften Giftpflanzen, wie Bellabonna, Stechapfel, Bilsentraut, Bittersuß u. a., bietet biese Familie wichtige Rahrungsmittel zc., Rartoffel, Tomate, Gierpflange, spanischen Pfesser, Tabat. Hur ben Garten wertvolle Bierpflanzen: Datura, Habrothamnus, Lycium, Nicotiana, Petunia, Nierembergia, Physalis.

Nachtviole, f. Hesperis. Radt, b. h. unbefleibet, nennt man bie Blute, wenn Relch und Blumentrone fehlen (Eiche), Die Grasfrucht (Carpopie), wenn fie nicht mit ber Blumenspelze verwachsen ift, wie bei Roggen und Beizen, die Samen, wenn sie nicht in einem Fruchtt noten eingeschlossen, wie bei den Radelhölzern und Cycabeen, Anospen, wenn sie nicht von perus. Schupp n umhüllt sind (Viburnum).

Nachtsamig (gymnospermus) nannte man früher einsamige, nicht aufspringende Früchtchen, 3. B. saftiger Schale. die der Lippenblütler und der Rauhblätterigen a) Podocarpeae. Fruchtblätter einsamig, (i. Nüßchen). Wirklich nackte Samen haben nur Samenanlage gekrümmt bis umgewendet: Podo-

Madelerde, f. Erbarten.

Madelhölzer, Roniferen ober Bapfenträger (Coniferae), die artenreichste Rlaffe ber nactfamigen Bhanerogamen : (gymnojperme Blütenvflanzen etwa 300 meift ber talten und gemäßigten Bone angehörige Arten. Holzgewächse von meist baum, jeltener strauchartigem Wuchse mit reiches Berzweigung, mit meift leberartigen, nabelformigen und ausbauernben, seltener saftigen, einjährigen (Larix, Ginkgo) Blattern; ein- ober zweihaufig: ihre Bluten nadt ober von Hochblattern umichloffen: die mannlichen tragen an gemeinsamer fürzen ober langerer Achse Staubblatter mit unterjeit figenben Bollenfaden; die weiblichen fteben einzeln, frei ober zu einem Zapfen vereint (Blutenzapfen. Harzreich. Eichler (in Engler u. Pranti, Rat. Pflanzenfamilien, 1889) teilt die Koniferen ein in:

I. Famile: Pinoidene. Bapfen volltommen. Samenanlagen ohne Mantel (Arillus).

a) Abietineae. Blätter und Zapfendupen ipiralig geordnet. Samenanlagen meift umgenendt. Bierher 3 Untergruppen: 1. Arau cariinae. Rapfen mit nur einerlei Schuppen. Staubblitter mit vielen Beuteln. Reimling mit 2-4 Reimblattera: Araucaria und Agathis. — 2. Abietinae. 3apjen mit zweierlei Schuppen (Ded- und Fruchtichuppen) Samen je zwei auf einer Schuppe. Hierher bie Gattungen Abies, Pices, Pseudotsugs, Tsags, Pinus, Larix, Cedrus, Pseudolarix. — 3. Taxodiinae. Ded- und Fruchtschuppe verwachten. Samen 2-8, jum Teil aus gerader Anlage ber vorgebend. hierher Sciadopitys, Cunninghamis

Sequoia, Cryptomeria, Taxodium, Glyptostrobus b) Cupressineae. Blatter und Zapfenschupp gegenftanbig ober quirlig. Camenanlagen aufrat hierher als Untergruppen: 1. Actinostrobinas Bapfen holzig, Schuppen flappig. Hierher Ach nostrobus, Callitris, Fitzroya. — 2. Thujopal dinae. Zapfen holzig, Schuppen bachig. Heid Thujopsis, Libocedrus, Thuja, Biota. — 3. Copressinae. Zapfen holzig, Schuppen ichildförm - 3. Ci hierher Cupressus, Chamaecyparis (einschließin Retinospora). — 4. Juniperinae. Zapfen beeter ober fteinfruchtartig (Zapfenbeeren). hierher Juni-

Il. Familie: Taxaceae. Reine Zapfen. Samen meift völlig nadt, mit fleischigem Arillus ober

bie Chadeen und Koniscren (j. Gymnospermae). carpus, Dacrydium, Saxegothea, Microcachrys.

Ginkgo, Phyllocladus, Cephalotaxus, Torreya blattartig.

Bei ber Gattung Ginkgo hat man neuerdings Spermatozoiden entbedt und beshalb aus ihr fogar eine neue Rlaife ber Symnospermen, Ginkgoales,

Rach Ausschluß ber Ginkgoales teilt Engler, Spllabus der Pflanzenfamilien, 2. Aufl. 1898, die Klasse der R. (Coniferae) ein in:

Familie I. Taxaceae. Unterfamilien: 1. Podo-carpeae. 2. Taxeae.

Familie II. Pinaceae. Unterfamilien: 3. Araucarieae. 4. Abietineae. 5. Taxodieae. 6. Cupressineae.

Die von Beigner im Sandbuch ber Radelholzfunde, 1891, und von Babel in vorliegendem Lexiton befolgte Einteilung nach Bentham und hooter, Genera plantarum, ift folgende:

1. Samentnofpen (Gichen) wenigftens mabrend

bet Bute aufrecht: Cupresseae.

L 1. Eu-Cupresseae. Schuppen bes Q Ratdens 2- bis mehrreihig einander gegenüberftehend ober 3- bis felten 4 ablig quirlftanbig; Blatter ber fruchtbaren 3weige gegenüberstehend ober zu 3 quirlftanbig, oft flein und bid ichuppenformig; Fruchtzapfen holzig ober beerenartig. Gattungen: Callitris Vent. (einschl. Frenela Mirb. und Widdriagtonia Endl.), Actinostrobus Miquel, Fitzroya Hook. f., Libocedrus Endl., Thuya (ober Thuja) Tourn., Thuyopsis Sieb. et Zucc., Biota Endl., Chamaecyparis Spach, Cupressus Tourn. und Juniperus L.

I. 2. Taxodie ae. Schuppen bes Q Ratchens bicht spiralförmig angeordnet; Blätter spiralig angehestet, mehrseitig ober 2 zeilig abstehend: Cryptomeria Don., Taxodium Rich. (einichl. Glypto-strobus Endl.), Sequoia Endl. (einichl. Welling-

tonia Lindl.) und Arthrotaxis Don.

I. 3. Taxeae. Schuppen bes Q Ranchens bachziegelformig; Blatter in fpiraliger Ordnung eingefügt, aber oft 2 zeilig stehend, linealisch ober langettlich, nabelformig bis laubartig; Bluten meift 2haufig, Q einzeln ober zu mehreren beifammen; rife Samen mit fleischiger Sulle: Taxus Tourn., Cephalotaxus Sieb. et Zucc., Torreya Arnott, Ginkgo Kaempf. und Phyllocladus Rich.

II. Eichen schon mahrend ber Blute etwas um-

gewenbet.

II. 4. Podocarpeae. Schuppen des Q Ran-hens fehr wenige ober mehrere, oft fleischig, ipiralförmig zusammengebrängt; Samen in bunner, inft fleischiger bis fleischig saftiger Hulle: Dacrydium Sol. (einschl. Lepidothamnus Phil. und Pherosphaera Arch.), Microcachrys Hook. f., Saxe-Gothaea Lindl. und Podocarpus L'Hér. (einichl. Prumnopitys Phil.).

II. 5. Araucarieae. Schuppen bes Q Ratdens fehr zahlreich, mehrreihig, spiralförmig, bachziegelig; Eichen 1-7; Fruchtschuppe ber Dectschuppe eng angewachsen; Samen nicht ober seitlich geflügelt (kein unechter, flügelfruchtartiger Flügel): Cunninghamia R. Br. (Belis Salisb.), Dammara Lamb. (Agathis Salisb.), Araucaria Juss., Sciadopitys Sieb. et Zucc. - Bapfen volltommen Rabelholger (j. b.) charafteriftisch.

b) Taxeae. Samenanlage gerabe, völlig nadt: | mit spiralig gestellten Schuppen; Blätter nabel- bis

II. 6. Abieteae. Schuppen bes Q Ranchens ipiralig geordnet, zahlreich; Gichen 2; Fruchtichuppe von der Dedichuppe frei oder faft frei; Samen mit unechtem (felten taum entwideltem), flugelfruchtartigem Flügel; Blätter linealifch bis nabelformig; Blüten einhäusig; vergl. Abietineae. — Litt.: Beißner, Nabelholzkunde; Koehne, Dendrologie 2c.

Radelholzer, Erfat bes Gipfeltriebes. R. bugen oft mit bem Berluft bes Gipfel- ober Leittriebes einen großen Teil ihrer Schonheit ein. Es handelt fich bann um Erfan Diefes Berluftes. Siergu benutt man einen der feitlichen Triebe des Gipfeltriebes, bindet ihn auf und halt ihn fo bauernd in biefer Stellung. In vielen Fallen reicht biefes Berfahren aus. Unbererfeits treiben Abies, Araucaria 2c., beren Seitentriebe sich nie in Gipfeltriebe umwandeln, an ber Bruchftelle oft zahlreiche Ropftriebe, die man bann bis auf ben beften entfernt. Diefe Abventiv-Ropffnospenbilbung ift bei Araufarien besonders wertvoll, da fie Material jum Beredeln, auch Seitentriebe für Stecklinge liefert.

Radelfolger - Berwendung. Infolge ihrer pflangenphyfiognomifchen Gigenart bedürfen bie Rabelhölger besonders forgfältig ausgewählter Ber-wendung. Bei ihrer Anpflangung beachte man, daß fie nicht zu bicht zu stehen kommen, da sie bann unten kahl werben. Wan pflanze sie einzeln ober vereinige fie zu loderen Gruppen. Da, wo fie ins Laubholz eingesprengt vorkommen, achte man auf ein gewisses Gleichmaß auf beiben Seiten ber Scene. Birkungsvoller sind fie, wenn sie bie Hauptpflanzung einer Scene ausmachen. Bergettelung ber Nabelholger im Barte macht bie Bflanzung unruhig. In fleinen Garten wirfen fie als ganz lodere Gruppen am besten. Man verwende dabei auch einige buschförmig wachsende Arten und Abarten, damit das Gleichmäßige der vorherrichenden Byramidenform eine Unterbrechung erleibet. Bu biefem Zwede eignen sich Juniperus Sabina, J. communis prostrata, Taxus baccata Dovastonii, Pinus Mughus und ahnliche. Rofen und andere iconblubende Straucher vereinige man mit ben Rabelhölzern, um ber in ben fleinen Garten ganglich zu vermeibenben Ginformigfeit vorzubeugen. Man pflanzt berartige Gruppen nicht fo, bag noch nach 25 Jahren jedes Eremplar ben genügenben Plat zur Entwickelung hat, sondern jo, daß sofort eine gute Wirtung erzielt wirb. Da sich die Nabelholzer gut verpflanzen lassen, ist man in der Da sich bie Lage, ftets eine ichone und fertige Busammenftellung zu haben. Tannenarten bringe man nicht allzu nahe an ben Weg, da ihre Zweige bald über ben Wegerand wachsen würden. In städtischen Anlagen gebeihen nicht alle Nabelholzer gleich gut. Um besten vertragen den Rauch und Staub der Städte Taxus, Thujopsis dolabrata, Chamaecyparis pisifera plumosa, Juniperus virginiana und Thuja occidentalis mit ihren Barietaten. — Litt.: Beigner, Nadelholzfunde.

Radeln find Blätter, welche im Berhaltnis gur Lange fehr bunn, linien- ober pfriemenformig, fteif, meift von Sarztanalen burchzogen find und meift auch im Winter grun bleiben. Gie find für bie

(Gesneriaceae). Rhizom ichuppig, nicht fnollig, Stengel aufrecht, beblattert, in eine lange ppramibale Blutentraube enbigenb, Korolle von ber ber Gesnerien fast allein burch die bauchige Röhre unterichieben. Ausgezeichnete Biergewächse. N. cinnabarina Lindl. (Gesneria c. hort.), Megito, Stengel ftart veräftelt, gleich ben Blattern und Blumenftielen mit langen, seidenartigen, roten haaren. Blatter groß, gegenständig, mit Rarmin geabert. Blumen zu einer Traube vereinigt, hangend, fingerhutartig, lebhaft zinnoberrot, im Schlunde mit duntseren Puntten. Var. ignea hat sammetartig-seuerrote Blumen. N. multiflora Hook. (N. amabilis Rgl.), Mexiko, Blätter einfarbig, weichhaarig-filzig, Blumen reinweiß, im Schlunde gelb, in reichblütiger, aufrechter, pyramidaler Traube, kurz gestielt, Saum ziemlich breit, slach, mit rundlichen Lappen. N. zebrina Rgl., Megito, ber N. multiflora im habitus ahnlich, aber Blumen halb rot und halb gelb, mit purpurnen Tigersteden im Schlunde und mit ichmalem Saume. Durch Rreuzung biefer Arten hat man eine größere Bahl ausgezeichneter Baftarbe erzogen: N. Geroldtiana Rgl. hat ungeflecte Blätter und scharlachrote, am Bauche gelb und am Rande braun geflectte Bluten. N. fulgida Ortg., Mexito, Blätter grün, rundlich, ohne metallichen Glang; Blüten feuerrot. — Da fich die Nagelien febr gut gur Binterfultur eignen, jo werben bie Anolichen bis jum Juli gang troden gehalten, bann burch Barme und Feuchtigfeit gum Austreiben angeregt. Beigen sich die jungen Triebe, fo pflanzt man fie ju 3-4 in einen 10 cm weiten Topf in eine Mischung aus grober Beideerde, Lauberbe und Sand, bringt fie in einen tiefen, marmen Raften, beschattet fie reichlich, fprist und luftet aber nur fparlich. Ende September erfolgt ihre Uberführung an einen hellen Blat eines Barmhaufes, wo fie bei 12-18 0 C. Barme gehalten werben. Im allgemeinen find biefe prachtigen Gewächse wie Achimenes ju fultivieren und bluben, wenn man fie zu biefem Zwede im April einlegt, faft ben gangen Sommer hindurch.

Magel (unguis) nennt man ben unteren ichmalen, fpit zulaufenden Teil eines Blumenblattes, beffen breiterer, meift magerecht ftehender Teil in diesem Falle Platte (lamina) genannt wird. Besonders entwidelt ift ber R. bei ben Reltengewächsen und

Rreugblütlern (Cruciferen).

von Mageli, Carl Bilhelm, geb. ben 27. Marg 1817 zu Kilchberg bei Burich, 1842 Privatbozent in Burich, 1843 a. o. Prof. baselbst, 1852 o. Prof. in Freiburg i. B., 1857 in München, gest. baselbst ben 10. Mai 1891. Giner ber größten Botanifer. Sauptwerte: Zeitschrift für wiffenschaftliche Botanit; Das Mitroftop (mit Schwendener), 2 Aufl.; Ab-

stammungelehre, 1884, u. v. a. Raftgewebe ober Endosperm (auch Sameneiweiß) nennt man ein eigenartiges, im Embryofade ber Ihmnofpermen, ber Monofotylen und wenigstens vorübergehend ber Ditotylen entstehendes Gewebe. Es nimmt seinen Ursprung aus wiederholter Teilung bes jetundaren Embryofadfernes

Naogelia Rel. (Brofeffor v. Rageli in Munchen) | bas R. Bur Reifezeit bes Samens konnen fie gang verbrangt fein, bann erscheint ber Same nahrgemebslos (ohne Enbofperm, 3. B. Apfelfamen), ober es bleibt nur ein Reft bes Gewebes erhalten, ber Same ift bann arm an R. (viele Bapilionaceen), ober bas R. macht ben bei weitem größten Teil bes Samens aus, ber bann reich an R. genannt wird (Balmenfamen). Das wohlentwidelte R. ift ein wichtiges Organ für die Aufspeicherung von Refervestoffen, welche dem gleichzeitig erzeugten Keime (Embryo) als Witgift auf den Weg gegeben werben. Bon ihnen ernahrt fich ber austreibenbe Reimling nach ber Aussaat, bis er zu selbständigen Ermerb ber Rahrung befähigt ift. Das R. ent-halt teilweise reichlich Starte (Mehl, wie bei allen Grassamen, besonbers ben Getreibearten), baneben bann verhaltnismäßig wenig Fett und Eiweifftoffe (Rleber). In vielen Fällen wird bas R. hornig ober fteinhart. Es pflegt bann Cellulofe in befonderer Modifitation (Refervecelluloje, Galatto-Mannan) gespeichert zu fein, wie bei ben fogen. Steinnuffen von Phytelephas, Coelococcus, den Samenternen vieler anderer Balmen, wie Phoenix, ber Raffeebohne, Samen von Dracaena, Cyclamen, Iris, Lilium, Asparagus. In ben fogen. Olfaaten herrichen im R. Fett und in biefes eingebettet Eimeifforper (Rleber, Aleuron) vor. Starte fehlt bann gang ober ift nur wenig borhanden. Bei-fpiele biefer Art liegen bor bei Ricinus, Aleurites, Linum, Cocos u. a. - In neuerer Beit ift ertaunt morben, daß das R. einem fetundaren Befruchtungprozeß feinen Urfprung verbantt.

Rabritoffe ber Bflange find folgende Gi Roblenftoff, Bafferftoff, Sauerftoff, Schwefel, Phosphor, Ralium, Calcium, Da und Gifen. - Außerbem finden fich in Bflanzenaschen noch: Ratrium, Mangan, Gilkim,

Chlor, Job, Brom, Fluor 2c. Rast (sutura). Eine Furche, selten ein er-habener Streisen, welcher die Berwachsung zweier benachbarten Teile ober Ränder eines einzelnen geschlossenen Teiles anzeigt. An den Rahten des Fruchttnotens läßt fich erfennen, wieviel Rarpelle (Fruchtblätter) behufs seiner Bildung miteinander verwachsen sind. Die Schote der Cruciferen zeigt 2 Rähte, die also auf die Berwachsung zweier Fruchtblätter deuten. Diejenige R., welche nach bem Mittelpunkte ber Blute gerichtet ift, nennt man Bauch-R., die ihr gegenüberftebende Ruden-R.

Nanus, zwerghaft. Mapfchen ober Becher (cupula) (Fig. 566) find charafteristisch für die Gewächse der Familie der Räpschenfrüchtler oder Enpuliseren (Siche, Buck, Kastanie 2c.). Ihrer morphologischen Deutung nach sind R. Deck- oder Borblätter einzelner Blüten ober eng gufammengerudter Blutengruppen. Die Blattnatur zeigt sich besonders beutlich bei Corylus

und bei Carpinus.

Rapfdenfructler (Cupuliferae, neuerdings Fagaceae genannt). Diefe Familie umfaßt ausichließlich Baume und Straucher, Die fich über alle Teile ber Erbe gerftreut finden, ausgenommen in Afrita, vom Atlasgebirge an, auf bem noch einige und seiner Abkömmlinge. Später grenzt sich um Arten einheimisch sind. Der größere Teil ber jeden Kern eine mit einer Haut sich abschließende Arten jedoch gehört den temperierten und nördlichen Zelle ab. Diese Zellen bilden in ihrer Gesamtheit Regionen beider Kontinente an; in Amerika treten

Steinbode auf. Blatter abwechfelnd, einfach, genept, gebuchtet ober gezähnt, selten ganzrandig, Kebenblätter hinfällig. Blüten einhäulig; männliche in länglichen ober rundlichen Kähchen, weibliche einzeln ober in 2-—5 blütigen Ahren. Mitenhülle vorhanden; Fruchtfinden 2-—6 fächerig; Sader mit 1-2 aufrechten ober hangenden Samen-mofpen; Dedblätter nach ber Befruchtung fortmachjend, das Fruchtgehäuse bededend oder teilweise umfaffend und mit ihm verwachsend (Becher, Rapfchen, cupula). Frucht eine Ruß. Artenreiche Familie mit nur 7 Gattungen: Carpinus, Castanea, Corylus, Fagus, Lithocarpus, Ostrya, Quercus, lettere mit mehr als 200 Arten.

Napiformis, rübenförmig. Mapeleonsweide, f. u. Salix.

Narbe ober Staubwegmundung heißt bas obere Ende bes Stempels (f. b.); fie bient zur Aufnahme und zum Gefthalten bes Bollens und front ben Fruchtfnoten (3. B. bei Randenträgern) oder ben Griffel. Die R. wird aus ben Spigen ber Fruchtblatter gebilbet, ift meift lappig ausgebreitet und mit Bapillen, bie flebe-



tung bei homer; narkao erftarren, megen bes betäubenden Beruches), Narzisse

(Amaryllidaceae).

Fig. 566. Räpfchen von Quercus Cerris.

Bwiebelgewächse, meift in ben Mittelmeerlanbern heimisch, welche nach der Gestalt der Nebenkrone in Untergattungen eingeteilt worden find. Die N.-Arten haben alle einen hohlen, meift zweischneibigen Schaft, ber eine ober mehrere geftielte Blumen tragt. Lettere haben in der Mitte eine mehr ober weniger entwickelte, bederformige Rebenkrone. Bon biefer werben fechs in zwei Kreisen stehende Staubgefäße eingefoloffen. Die Kultur ber Rarziffen batiert, wie bie der meisten Zwiebelgewächse, aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. 1554 fannte man in den Gärten  ${\bf mr}$  3 Arten: N. Pseudo-Narcissus L., N. poëticus L. und N. polyanthos Lois. Passaeus (1614) L. und N. polyantnos Lois. pupurus (1012) etwähnt die gefüllten Formen des N. Pseudo-Narcissus. N. posticus war 1614, als sie bei Christian Porret, Apotheser in Leiden, blübte, noch eine Seltenheit. 1616 bildete Dodoens sie zuerst ab als N. mediopurpureus. 1599 erhielt Clusius zuerst N. triandrus L. aus Frankreich; 1565 hatte et zuerst die Tazette (N. Tazetta L.) am Berge von Gibraltar, die Jonquille (Fig. 567) auf Wiesen bei Kadix und Sevilla gefunden. N. odorus L. kam

mehrere Arten im Guben bes Benbefreifes bes | ben Garten Frantfurte in großer Bahl. Der Binter von 1586 war der Narzisse sehr zum Nachteil. Bartere Arten, wie N. Bulbocodium L., erfroren. Sweerts (1629) bilbet 12 verschiebene Nargissen ab, worunter o gefullte Formen. Die meiften Nargiffen icheinen icon zu jener Beit in England fultiviert worben zu fein, wo man ftets eine besondere Borliebe für diese Gattung gehabt hat. Parfinson beschreibt 1629 in seinem Paradisus terrestris nahe an 100 verschiedene Formen, namentlich aus ben Mittelmeerlandern. Auf bem Kontinente war auch hier wieder ber hauptsächlichste, fast einzige Rulturort Haarlem mit der Umgegend. Man verlegte sich aber hier namentlich auf die Beredelung ber Tagette, welche als beliebte Treibblume in früheren Beiten den meiften Abfat fand. In einem Berzeichnisse von 1788 werden 155 Barietäten von Tagetten aufgeführt, wobon nur noch wenige jest in Rustur sind, z. B. Aigle d'or, Grand soleil



Fig. 567. Narcissus Jonquilla mit einfachen Blumen.

d'or, Bazelman major, Bazelman minor, Czar de Moscovie 2c. Man ist in Haarlem bis in die letten Beiten fortgefahren, neue Barietaten bon Tagetten zu gewinnen. Bon anderen Nargiffen fand man in Holland nur wenige in Kultur. Ban Rampen (1760) kultivierte 80 Barietäten von Tazetten, führt aber von anderen allein auf die Campernelle minor, einsach und gefüllt, Trompette marin, die gefüllte Incomparable, Orange Phoenix und van Sion, und bie gefüllte Jonquille, die alle noch jest zu ben beliebteften bes Sandels gehören.

In England dagegen widmete man bon jeher ben verschiedenen Arten von N. mehr Sorgfalt, und fie wurden von Salisburn, haworth, Ellacombe unter-fucht und beschrieben; die beste und vollständigste Ubersicht dieser Gattung gab indes Herbert (1837) in seiner Monographie der Amaryllidaceae. - In den letten 50 Jahren hat in England nach und nach die Liebaus Steiermark und 1550 fand fie Clufius ichon in haberei für Narzissen noch mehr zugenommen. Dazu

524 Narcissus.

hat viel beigetragen, daß einzelne Liebhaber, wie Badhouse, Leeds und Relson, mit vieler Umsicht fich auf Gewinnung neuer Barietaten und Sybriben aus Samen verlegt haben. Je mehr bie Rargiffe als Schnittblume und gur Deforation in Aufnahme tam, besto eifriger juchte man die verloren gegangenen Formen wieder auf. 1884 wurde von der Londoner Gartenbaugesellichaft ein Narzissen-Kongreß ber hauptfächlichften Nargiffenguchter aus verichiebenen Landern zusammenberufen und ber Beschluß gefaßt, für die Folge ben Barietaten (Sorten) feine lateinischen Namen mehr zu geben und bie bis jest bestehenden lateinischen Ramen von Barietaten in gewöhnliche Ramen umzuändern. Bur Erreichung Diefes Zwedes haben namentlich mitgewirft: Barr, ber mohl bie größte Hanbelssammlung englischer Narzissen kultiviert, F. B. Burbibge, bessen großes Bert über Narzissen 1871 erschien, und J. G. Bater, welcher zulet die Gattung in seiner Monographie der Amaryllidaceae (1888) bearbeitete. Man teilt nach Baker die Narzissen ein nach der Größe der Rrone in Magni-coronati (mit großer Rebentrone),



Fig. 568. Narcissus Bulbocodium.

Medio-coronati (mit mittlerer Rrone) und Parvicoronati (mit fleiner Kronc). Außer zahlreichen Barietaten hat man in jeder diefer Abteilungen

auch eine große Zahl Hybriden in Kultur. Zu der Gruppe I. Magni-coronati (Rebenfrone trichterformig ober cylindrisch, ebensolang wie die Segmente ber Blume) gehoren die Untergettungen A. Corbularia, B. Ajax. - A. Corbularia (Segmente ber Blume langettlich, Staubfaben lang, abwärts gebogen). Einzige Art: 1. N. Bulbocodium (Fig. 568) mit mehreren Barietaten, Gudwesteuropa, niedrig, mit ichonen gelben Blumen von eigentumlicher Form, Reifrod- ober Krinoline-Nargiffe; ausgezeichnet fur Topfe wie furs freie Land in fehr geschütter Lage. Die weiße Barietat (N. Clusii Dun., Corbularia monophylla Dur.), Mlgier, blüht fruh im Winter und muß im Norben unter Glas erzogen werben. — Untergattung B. Ajax, wichtigste Untergattung, umfaßt alle großblumigen, meift gelben Narziffenforten, die alle gu einer Art (N. Pseudo-Narcissus) zusammengezogen

fürzer, aufrecht). Einzige Art: 2. N. Pseudo-Narcissus L. Unterarten: a) muticus (selten in Kultur), b) cyclamineus, c) major, d) minor, e) bicolor und f) moschatus. Zu der tupischen Art N. Pseudo-Narcissus gehören als Formen noch lobularis, rugilobus, pallidus, praecox (besonders frühblühend), nobilis (Fig. 569), mit furzer, weiter, hellgelber Kronröhre und ichwefelgelben Blumen, flore pleno, mit gefüllten, hellgelben, mit weißen Blattchen gemischten Blumen, sowie Johnstoni;





Fig. 569. Narcissus nobilis.

Fig. 570. Narcissus maximus.

ferner die Bastarde obvallaris (N. Pseudo-Narcissus major) und variiformis (N. Ps. moschatus). — Die Unterart b) N. Ps. cyclamineus hat hingende Blumen, ist aus Oporto; c) N. Ps. major ist die bekannte Trompeten-Rargisse mit ich gelben Blumen, allgemein verbreitet; Die Form maximus (Fig. 570) hat größere, duntlere Binnen und ift wohl die duntelste unter den gelben Rarzissen. Hierzu gehören ferner spurius, Tels-Rarziffen. Hierzu gehören ferner spurius, Tels-monius, in ben Garten als van Sion betaun,







Fig. 572. Narcissus incomparabile Sir Watkin.

wovon die gefüllte Form feit wohl 3 Jahrhunderten eine ber am allgemeinsten verbreiteten Rargiffen ift. N. lorifolius (eine Form zwischen major und bicolor) ist am schönsten reprajentiert burch bie Barietat Emperor, die schönste und großblumigste Rarzisse bes handels. Unterart d) N. Ps. minor mit ben Barietaten nanus und minimus umfaßt febr frühe und niedrige gelbblühende Margiffen, gur Topffultur und zu Ginfaffungen im Freien. Unterart e) N. Ps. bicolor hat eine hellgelbe Rebenfrone und werben (Segmente ber Blume langlich, Staubfaben weiße Blumen. Barietaten Horsfieldi (Fig. 571)

Narcissus. 525

die gang weißen Trompeten. Alle haben einen feinen Bohlgeruch. Bon der ganzen Untergattung Ajax, aljo N. Pseudo-Narcissus, werden 150—200 Barietaten unterschieden und unter Namen fultiviert.

Bu ber Gruppe II. Medio-coronati (Reben-

trone taffenformig, ungefähr halb so lang wie die Blume) gehören die Untergattungen D. Ganymedes und E. Queltia. Zu D. Ganymedes (Segmente der Blume zuruckgebogen) wird nur die einzige Art 3. N. triandrus L. gerechnet, mit ber Unterart N. calathinus Red., fehr niedliche, etwas zarte Narziffe mit hangenden weißen Blumen. - E. Queltia (Segmente der Blume ausgebreitet) umfaßt die Arten: 4. N. incomparabilis, 5. odorus, 6. juncifolius. — 4. N. incomparabilis *Mill.*, Nonpareille-Rarziffe, Blumen einzeln, geruchlos, gefüllte Formen in den Meften Zeiten fehr populär, die auch jest noch zum Ereiben besonders gesucht find; es find dies N. incomparabilis aurantius plenus (Butter and Eggs ber Englänber), incomparabilis albus plenus aurantius (Orange Phoenix ober Eggs and Bacon) unb incomparabilis plenus sulphureus (Sulphur Krone, Sulphur Phoenix ober Collins and Cream). Bon ben einfachen Barietaten biefer Art wurden von ben Buchtern über 100 burch Ramen unterschieden und in Gruppen eingeteilt als concolor, Leedsii, sulphureus, albidus, pallidus und albus. Die schönsten bieser Barietäten sind Sir Watkin (gi-ganteus James Dickson) (Fig. 572) mit sehr großen mingelben Blumen, Princess Mary of Cambridge mit jehr ichon geformten Blumen und Mary Anderson (die einsache Orange Phoenix), die setzte etwas schwierig in Kultur. Die Incomparable-Narzissen find weiß, weißlich, schwefel- oder hellgelb. — Die Art 5, N. odorus L., umfaßt verschiedene Formen

anliche, aber fleinere und heller gefarbte Blumen. Ruber Gruppe III. Parvi-coronati (Rebenfrone flein, umgetehrt-tegelförmig ober untertaffenförmig) gehoren die Untergattungen F. Hermione, G. Eunarcissus und H. Aurelia. — F. Hermione (Rebenfrone nicht trodenhäutig) umfaßt 4 Frühjahrsarten: 7. N. Tazetta L., 8. intermedius Lois, 9. gracilis Sabine, 10. Jonquilla L., und 3 im Serbst blühende: 11. N. viridistorus Schousb., 12. serotinus L., 13. elegans. Nr. 7 u. 10 seien

gelber, wohlriechender, mehrblumiger Narzissen, welche im Handel als große Jonquillen bekannt find, worunter N. Campernolli. — 6. N. juncifolius

Lag. umfaßt die Unterarten gaditanus, minuti-florus, rupicola; sie haben benen ber N. odorus

genauer befprochen:

Species 7. N. Tazetta L., Blatter blaugrun, teit, Blutenftiel jufammengebrudt, Bluten gewihnlich zu 4-8 in Dolben. Man teilt fie m 3 Serien: 1. zweifarbige Tazette, 2. weiße, 3. gelbe; jebe mit vielen Unterarten und Sorten. Die gefüllt blühende Marfeiller Tazette (romanus plenus), sowie bie einfache reinweiße dubius (totus albus, papyraeus) und einige andere Barietaten, welche jum fehr fruben Treiben benutt werben, muffen, um biefen 3wed gehörig erfüllen su tonnen, in fublichen Lanbern tultiviert werben. Die über Amerita aus China nach Guropa ge-

und Empress. Zu f) N. Ps. moschatus gehören weiß mit gelb, meist einsach. In China erzieht bie gang weißen Trompeten. Alle haben einen man biese Nargisse zu Neujahr (b. h. im Februar) in Schalen mit Baffer, worin die Zwiebeln zwischen

Steinchen und Scherben festgestellt werben. Species 10. N. Jouquilla, Blätter schmal, freudiggrün, Blütenstiel rundlich, dunn, Dolbe 2—6-blätterig, Blume klein, wohlriechend, gelb, kebentrone gelb; oft gefüllt. Die im Herbste blühenden Unterarten N. viridiflorus, serotinus und elegans, Mittelmeer, wegen ber eigentumlichen Schwierigkeit ber Kultur nur felten. Beliebte Barietaten: weiß und gelb: Gloriosa, Königin der Niederlande, Mozart, Staten General; weiß: Weisse Perle;

gelb: Jaune suprême, Newton.

Untergattung G. Eunarcissus (Rebentrone am Rande trodenhäutig). 2 Arten: 14. N. biflorus L. und 15. die eigentliche Narziffe des Altertums, N. poeticus L., einblumig, bavon auch eine reinweiße, mohlriechenbe, gefüllte Form mit Gardenia-ähnlichen Blumen (N. poeticus plenus, albus plenus odoratus). Sie läßt sich nur langsam treiben, bagegen sind ein paar Barietaten ber einsachen zum Frühtreiben fehr geeignet, vorzugeweise N. poeticus ornatus und N. poeticus angustifolius ober radiiflorus. — Zu Untergattung H. Aurelia (Rebenfrone beinahe unmerklich) gehört 16. N. Broussonetii Lag. aus Maroffo, in der Rultur fehr felten.

Außer den oben aufgeführten Arten und Barietaten hat man noch eine große Anzahl von Sybriden. Die Nargiffen find ausgezeichnete Freilandpflangen, ba fie meiftens bart find und ohne Bebedung aushalten. Bu ben garteren Sorten gehören Tazetten, Jonquillen und einige andere, welche im Freien einer starken Laubbede bedürfen. Die Narzissen gebeihen in gewöhnlichem, nicht zu leichtem, mehr trodenem als feuchtem Boben. Bermehrung burch abgetrennte Brutzwiedeln, je nach ber Reife ber Zwiebeln von Juli bis September. Wenn man bie Bwiebeln im Commer aus ber Erbe nimmt, pflanzt man fie am besten balbmöglichst wieber ein. Man tann bie Stode auch mehrere Jahre auf einer Stelle fteben laffen und erzielt baburch einen üppigeren Buchs und Flor. Erzieht man indes Zwiebeln für den Sandel, fo muffen fie jedes Sahr aufgenommen und wieder eingepflanzt werden.

Die Narzisse, soweit sie in Gewächshäusern und Wohrzismern getrieben wird, erfordert dieselbs Borbehandlung wie die Haainthe (s. d.), doch ist sie gegen zu große Wärme empfindlich, auch gegen Mangel an Licht. Ist die Zwiedel gut bewurzelt, jo stellt man sie an der kühlsten und zugleich heusten Gegen heiße Sonne. Die Tazetten lassen zuch bie kannen auch fich am leichteften treiben, und biefe tonnen auch eine hobere Temperatur ertragen, als die anderen Arten. Gie entwideln fich felbft bei einer Barme von + 15—18°C. bei reichlichem Lichte. Im August ober September eingepflanzte und gegen Ende Oktober in das Fenster eines mäßig warmen Zimmers gestellte Zwiedeln der Marseiller Tazette blühen in der Regel ichon zu Ausgang bes November. Bon ben übrigen Narzissen find bie Trompeten-Rargiffen die geeignetften jum Treiben, bor-Die über Amerika aus China nach Europa ge- zugsweise die dem typischen Pseudo-Narcissus am kommene heilige Lilie der Chinesen oder Grand nächsten stehenden. Etwas langsamer mulfen die Emperor ift eine Tagette, abnilich ber Marjeiller, Queltia-Arten getrieben werben, mahrend N. odorus

Barietäten find die zu N. poëticus gehörenden die spatesten. Die Jonquille, insbesondere bie gefüllte, will ebenfalls langsam, b. h. bei mäßigen Barmegraben angetrieben werben, muß aber babei reichlich Licht erhalten, wenn bie Blumen nicht fehlichlagen Man weist ihr immer einen fühleren Stanbort an, als ber Tagette, und fann fie faum früher als Ende Marg in Blute haben. — Litt.: Rumpler, Zwiebelgewächse; Bilmorin's Blumen-gartnerei, 3. Hufl.

Narcoticus, betaubend.

Nardósmia frágrans, j. Petasites.

Narrenbildung der Pflaumen, j. Tajchen-

bilbung.

Marziffenstiege (Merodon narcissi). Die topfloje, graugelbe, gerunzelte, braun geförnelte Mabe biefer Fliege frist das herz ber Zwiebeln ber Tazetten und anderer aus dem Siden bezogener Narzissenarten aus, so baß fich bie Centralknojpe nicht entwickeln, die Zwiebel also weber Blatter noch einen Blütenftengel erzeugen tann. Die Made wird mit den Zwiebeln bei uns eingeschleppt. Man untersuche die Zwiebeln beim Empfange im Berbit, vorzugsweise am Zwiebelboben, auf bas etwaige Borhandenfein runder löcher, aus benen man die Maden mittelft einer Nadel herausziehen tann.

Raffe Häule, f. Stammfäule. Natalensis, aus Bort Natal, Südafrita. Natans, schwimmend.

Matterkopf, f. Echium. Maudin, Ch., geb. in Autun b. 14. Aug. 1815, Affiftent am Raturhiftorischen Museum in Baris, später Direktor bes Gartens ber Villa Thuret in Antibes; † b. 19. März 1899. Hauptschriften: Monogr. du genre Cucumis; Revue des Cucurbitacées; Melastomacearum Monogr. (mit Decaisne).

Mauheim (Bab). Die Kuranlagen, 50 ha groß, wurden im Jahre 1851 vom Königl. Gartenbaudirettor Beinrich Siesmayer in Frantfurt a. M.-Bodenheim angelegt. Seit ber Anlage wird ber Bart ununterbrochen von ber Firma Gebrüber Siesmayer, Gartenarchitekten in Frankfurt a M., unterhalten, und zwar für # 12000 bas Jahr. Das Bad und die Ruranlagen gehören dem großbergogl. beffijchen Fistus. Gegenwartig werben fehr ausgebehnte, walbartig gehaltene Berbindungs-anlagen zwischen bem Part und bem nicht allzufernen Frauenwald und Johannisberg geschaffen. Rebel, f. Bewölfung.

Arben- ober Angenkelch (calyculus), eine aus Blattchen ober Schuppen (Hochblättern) gebilbete Sulle, welche ben Grund eines Kelches umgiebt und so icheinbar einen zweiten außeren Relch bilbet (3. B. Nelke). Ein wirklicher N., gebildet aus Rebenblättern der Kelchblätter, findet sich 3. B. bei

Fragaria, Potentilla 2c.

Rebenblatter (stipulae) (Fig. 573) nennt man zwei am Blattgrunde seitlich stehende, blattartige Anhängsel, welche meist kleiner sind als das eigentliche Blatt. Sie sind Gebilde des Grundes ber Blattanlage. Man nennt die R. frei, wenn fie zu beiben Seiten neben bem Blattftiele fteben und weber mit diesem noch unter sich verwachsen find (Caulinarstipeln). Sie find bann entweder blättern, hinfällige Ausichlagsichuppen, 3. B. bei Buche, ausgehen.

wieder williger ift. Außer ein paar obengenannten | Giche, Linde u. a., oder fie find bleibend, grun, oft blattartig, mit blattahnlicher Spreite, meift einsach, zuweilen siederspaltig (Viola tricolor), oft ansehnlich groß (Erbsen), bei fehlender (nur als Rante ausgebilbeter) Spreite allein die Belaubung bilbend (Lathyrus aphaca, Fig. 573 a). Man nennt die R. angewachsen, wenn jebes einseitig mit bem Blattftiele verwachsen ift; diefer erscheint bann geflügelt (Rosen, Fig. 573 b) ober scheibenformig erweitert, die Scheibe läuft bann aber nach oben in freie Spigen aus (Betiolarftipeln). Ober bie R. find mit ihren einander zugefehrten Ranbern verwachsen, wie bei

Melianthus, Erythroxylon u. a. (Intrapetiolarftipeln). Bei wechjelftanbigen Blattern



Fig. 579. Rebenblatter verichiebener Art. a Lathyrus Aphaca. b Moje.

ständigen meist die nebeneinander stehenden, ju just verschiedenen Blättern gehörigen D. zu einem Bletorgane, welches bald unanjehnlich schuppenbenig (Sopfen, Raffeebaum), balb ben echten Binen ähnlich (Galium, Asperula) geftaltet ift, aber mi, wie biefe, Achselknofpen zu bilben vermag. And die sogen. Blatttute (ochrea), wie fie bei ben Bolhgonaceen und Ficus augenfällig in die Erscheinung tritt, ist ein Rebenblattgebilbe. Bei einigen Pflanzen, 3. B. Robinie, Stachelbeerstrauch, ftacheligen Guphorbien, find bie R. ju Dornen, bei Smilax-Arten zu Ranten umgeftaltet.

Rebenfrucht. Zwischen ober neben Gurten, Sellerie, Blumentohl zc. baut man als R. gur befferen Ausnutung bes Lanbes gern einige ichnell wachfenbe ober nicht tief in ben Boben einbringenbe Gemuie, wie Salat, Rohlrabi, Spinat, Stedzwiebeln, Rarotten, Rreffe u. a., die balb geerntet werben.

Mebenkrone (paracorolla), ein Kreis blattartiger auch wohl fadenartiger, oft schon gefärbter Organ welche, zwijchen ben Blumenblattern und ben Stan gefäßen eingereiht, oft als Lodmittel für Infelte ju Befruchtungszweden bienen. Bei Rargiffen it bie R. einblatterig, gloden- ober becherformig, bei Lychnis wird fie aus ben am Grunde ber Blumenblatt-Blatte fitenden Krangichuppen gebilbet, eine Bermachjung von Blattgungelchen; bei den Baffions blumen wird fie aus vielen ichon gefarbten Saben (Bucherungen ber Blutenachse) gebilbet; bei Borago besteht sie aus o Schuppen, welche ben Schlund ber Krone verichließen (Schlundichuppen); bei Parnassia besteht fie aus 5 metamorphosierten Staubblattern, welche in 9-15 brufentragende Borften

ftoffe, Farbstoffe, organische Säuren, Altaloide, Bitterstoffe rc. Auch die sog. Degradationsprodukte, die Endglieder des Stoffwechsels, z. B. Tragantgummi, Ririchgummi, arabisches Gummi, laffen fich bier Arabisches Gummi von Acacia anichließen. arabica 2c. besteht aus so start veranderten Bell-membranen, daß es in Wasser löslich ist, Kirichgummi ift noch nicht löslich.

Mesenflausfaden ober unfruchtbare Staubfaben (staminodia) nennt man faben- ober blattartige Gebilde, welche zwischen, außer- oder innerbalb ber Staubgefäße fteben, aber nicht gleich biejen an ihrer Spipe Staubbeutel tragen, 3. B. bei

Geranien, Lorbeerbaumen, Nymphaeen. Nebulosus, rauchgrau, nebelig.

Rees von Cenbed, Brof. Dr. Chriftian Gott-fried, geb. 1770 gu Reichenbach bei Erbach im Obenwalde. Ursprünglich Mediziner, wandte er ich ipater ausschließlich ben Naturwiffenichaften ju und wurde 1817 zum Bräfidenten der f. f. Leopoldinisch-Karolinischen Akademie erwählt. 1818 wurde er als Professor ber Naturgeschichte nach Erlangen, 1819 als solcher nach Bonn und 1830 nach Breslau berusen. Wegen seiner Teilnahme an den politischen Bewegungen des Jahres 1848 wurde er zur Untersuchung gezogen und 1852 aus dem Staatsdienst entlassen. Gest. 16. März 1858 in Breslau. Grabdensmal baselbst 1860.

Rees von Gfended, Rarl heinrich August Theobor, Sohn bes vorigen, 1809 in Sidershaufen bit Kipingen geboren, Gartner, lernte im botaniten Garten in Bonn, arbeitete unter Effner in Runchen, Otto u. Lenne in Berlin, 1844 Obergehilfe am botanischen Garten in Breslau, seit 1863 Garteninfpettor bajelbft; geft. 1880.

Reglectus, unbeachtet, überfeben.

Regundo, f. Acer. Neilla D. Don. (schottischer Botanifer Reill, 1840) (Rosaceae - Spiraeae). N. thyrsisiora D. Don., Strauch bom Himalana, mit buntelgrunen, dreilampigen, gefägten Blättern, rotlichen Bweigen und in endständigen, einfachen oder zu-Johre. Für ben äußerften Rand feiner Straucharticen zu verwenden.

Rektarten ober Honiggefäße (Fig. 574), be-webere, eigentümlich gestaltete Organe der Blüte, Eche einen füßen Saft — den Nektar — aus-



Fig. 574. Reftarien bes Sturmbuts.

jondern, durch welchen Insetten angelodt werben, bie bann zur Befruch-tung der Blüten beitragen. Die R. find als umgewandelte Teile ber Blütenhulle, ber

Staub- oder ber Fruchtblatter anzusehen. So am Grunde ber Kronblatter die Honiggruben bei Ranunculus und Fritillaria (Raijertrone); bei fest fie fpater in bas freie Land.

Rebenprodukte bes Stoffwechself find: Gerb- Helleborus find die Blumenblatter zu frugförmigen, bei Aquilegia und Aconitum (Sturmhut) zu spornförmigen N. ausgebildet. Bei ben Orchibeen ift eines ber brei inneren Berigonblatter ber Blute, die Lippe (labellum), als Rektarium ausgebildet. In vielen Fällen bilden sie zur Aufnahme des Neftars einen Sporn. Der Sporn ber Tropaeolum-Blute ift ein Gebilde bes einen Relchblattes, bei Pelargonium bas bes Blutenftiels. Bei ben Beilchen find zwei Staubfaden in dem fpornartigen Blumenblatte Träger ber N., bei ben Umbelliferen bilben ichwielenförmige Erhebungen (Discus, f. b.) am Grunde der Griffel die R.; bei Rurbis wird ber gange Fruchtknoten zum Nettarium. Bon den der Blüte angehörigen N. (florale, nuptiale N.) unterscheidet man diesenigen, welche an vegetativen Organen hin und wieder angetroffen werden (extrassorale, extranuptiale N.). Hierhin gehören die Drufenflede auf ber Rudfeite ber Blattspreite bei Prunus Laurocerasus, die Blattstieldrusen bei Prunus avium, Ricinus u. a. Bei Sambucus australis u. a. tommen Nebenblätter als N. vor.

Mektarinen, glatte Bfirfiche mit ablofenbem Fleisch, bilben bie 3. Rlaffe bes natürlichen Bfirfichshstems von Boiteau-Lucas. Sehr gute Sorten: naston Restarine, Ansang Septbr., mittelgroß; 2. Bit-maston Restarine, Ansang bis Mitte Septbr.; 3. Stanwid's Restarine, Ansang Ottbr., mittelgroß; 4. Bictoria, Mitte bis Ende Septbr., mittelgroß; 5. Fruhe von Croncels, Anfang

Septbr., fehr fruh. Welke, f. Dianthus und ben folgenden Artifel. Melken, remontierende. Dieselben find 1835 von Dalmais, Gartner bei Lacene in Lyon, erzogen. Man muß fie im Berbft in Raften bringen, Die bei eintretendem Frofte mit Brettern bebedt und außerbem noch durch darüber gebreitetes Laub geschütt werben. hat man Fenster aufzulegen, so ist das um jo beffer, boch muß man biese wie auch bie Dedmaterialien am Tage entfernen, sobalb bie Sonne im Fruhjahre fraftiger zu werben beginnt. Auch pflanze man sie jo zeitig wie möglich, b. h. wenn Fröste nicht mehr zu fürchten sind, ins Freie. Bflangftelle bereitet man mit etwas leichterer Erbe, als die gewöhnlichen Garten-R. fie verlangen, und tann man hierzu Gartenerde, feinen Sand und gut verweste Lauberde zu gleichen Teilen verwenden. Auch biefe D. werben durch Abfenten vermehrt; man nimmt biefes Geschäft gern vor, wenn bie Triebe erhärtet und die Knoten gehörig ausgebilbet

find. Die beste Zeit ift ber Spatsommer. Da die Remontant-N. ihrer Sauptbestimmung nach einen Winterflor bringen sollen, so ift es geraten, die erften im Sommer fich zeigenben Bluten-

stengel auszuschneiben, wenn sie 6 cm boch sind. Im Oftober enthebt man bie Pflanzen ihrem bisherigen Standorte und fest sie mit einem Erdballen in 15-18 cm weite Topfe, bindet fie auf und bringt fie an einen fühlen, trodenen, aber recht hellen, bisweilen zu luftenben Raum. Sier begießt man sie nur mäßig, ba sie sonst leicht wurzeltrant werben. In ber Regel entwidelt sich ihr Flor in ben Monaten Januar bis März. Im Frühjahre stellt man die N. in ein nach Norden gerichtetes Fenster und giebt ihnen möglichst viel Luft und

Melkenblattlaus (Aphis dianthi). Derfelben war Nymphaea Lotus). Mit ihren rofenroten, fußfallen oft große Sammlungen ber ichonften Topfnelten gum Opfer, mabrend man bei Landnelten wenig von ihr zu befürchten hat. Rach Jahres-zeit und Alter anbert fie in ber Farbung mehrfach ab. Die erste Brut ist mehr grün als gelb, die Larven der gestägelten sind bald grünlich, bald rötlich gemischt. Manche Reltenzüchter reinigen ihre Pflanzen durch Räucherung mit Tabat, womit man borgeben muß, ebe noch ber Blutenftengel entwidelt ift, wenn man nicht auf ben Flor Berzicht leiften will.

Melkenflob. Mit biefem unpaffenden Ramen wird eine Thrips-Art bezeichnet, welche in manchen Jahren ben Gartennelten im Topfe wie im freien Lande, auch den Chinejernelken unglaublichen Schaben zufügt, indem fie bie Oberhaut ber Blatter abichabt und ben Saft jaugt, wodurch die Pflanzen gelb werden und bahinfterben (Schwindsucht). Be-

tampfungen fiebe unter Blafenfuß.

Melkengewächse (Caryophylleae), einjährige ober ausbauernbe Rrauter ober faft Salbftraucher mit fnotig-geglieberten Stengeln, einfachen, gangranbigen, (meift) nebenblattlofen, gegenständigen Blättern und regelmäßigen, zwitterigen Blüten in sproffenden (cymosen) Blütenständen (f. Blütenstand). Bluten 4—5 zählig, Relchblatter frei ober verwachsen, Rronblatter frei, genagelt, am Saume oft tief ameilappig ober gezadt. Staubblatter frei, meift 10, feltener 5-6. Fruchtinoten oberftanbig, aus 2-5 Fruchtblättern, einfächerig mit 2—5 Narben. Frucht eine meist vielsamige Rapsel (felten Beere) mit freier Centralplacenta (baher bie R. zu ben Centrospermae gerechnet werden), an der Spipe mit Bahnen auffpringenb. Die R. zerfallen nach ber Relchbilbung in 3 Gruppen: Baronychieen ohne, Alfineen mit freien, Gileneen mit verwachsenen Relchblättern. Außer ben Zierpflanzen liefern bie R. nur eine Futterpflanze für fandigen Boben (Spart, Spergula arvensis) und die Seifenwurzeln (Saponaria und Gypsophila Struthium) zu wirtchaftlichem Gebrauche. Für ben Garten werben kultiviert: Dianthus, Gypsophila, Lychnis, Saponaria, Silene und Viscaria; von ben Alsineen macht sich nur die Bogelmiere (Alsine media) als läftiges Unfraut bemertbar. Die große Dehrzahl ber R. gehört bem gemäßigt warmen Klima bes alten Kontinents an, vorzugeweise ben Mittelmeerländern und dem Orient.

Retken-Summofts. In den Blättern entstehen durch Gummifizierung einzelner Bellpartieen im Innern unregelmäßige Lüden, die nach außen goschlossen bleiben und als gelbe Fledchen auf ber Oberfläche sich geltend machen.

Melkenwurz, f. Geum. Nelumbo Adans. (vaterlandischer Rame auf Censon) (Nelumbium Willd.), indische Lotos (Nymphaeaceae). Bewohnen bie Gemaffer Afiens, Afrikas und Amerikas. Rhigom triechend, Blätter langgestielt, hellgrun, ichildförmig-rund, sich hoch über dem Wasser entwickelnd; Relch 4—5 blätterig, Blumenblätter zahlreich; Staubgefäße sehr zohl-reich um ben abgestutzten, feilförmigen, forfartig-zelligen Fruchtknoten. Die klassische Art ist N. von + 25—30° C. haben muß. Die Pfänzden nucifera Gaertn. (Fig. 575) (N. speciosum Willd.), werben einzeln in 6—8 cm breite Topse gepfanzt. die Lotusblume der Inder (nicht der Agypter, das diese aber in ein größeres Gefäß mit Baffer ge-

buftenben, 15-20 cm und barüber breiten Blumen auf schlankem, saftreichem, ftacheligem Stengel und ben ichilbformigen, mattglangenben, burch Bachebezug felbst bas Baffer abtropfen laffenben, über 30 cm im Durchmeffer haltenben Blättern, die teils schwimmen, teils fich über bie Oberfläche bes Baffers oft bis 1 m erheben, gewährt fie einen überraschenden Anblid. Gub- und Mittelafien bis jur Bolgamundung. Im öftlichen Afrita ihrer schmadhaften Samen und besonders der efbaren Wurzel wegen angebaut, früher auch in Agppien, wo fie auch ben Romern befannt wurde, von benen fie Nil-Lilie ober ägnptische Bohne genannt wurde. Blutezeit Mitte Juli bei einer mittleren Luft-warme von  $+30^{\circ}$  C. und in einem Baffer, defen Temperatur bei Tage + 25° C. erreicht. 8011 biesen Arten existieren bereits eine Reihe von Gartenformen, fo var. pekinensis rubra, rot; je-



Sig. 575. Nelumbo nucifera.

ponica rosea, Bluten roja auf rahmweißem Grunde; alba, reinweiß; albo-striata, reinweiß, rotgeftreift; Osiris mit lebhaft rosa Blumen. — Eine anden, gleichsalls anmutige Art ist N. lutea Pers. (Ne lumbium luteum Willd.), in den füblichen Stadte Nordameritas einheimisch. Gie erinnert bund Sabitus und Phyfiognomie an die orientalis N., hat aber große, blaggelbe Blumen, ift hatte und erforbert jum Bluben geringere Barme.

Die Samen bewahren ihre Reimfähigeit für langere Zeit nur bann, wenn sie in einem Beite mit Wasser an einem fühlen, der Sonne nicht ausgesetten Orte aufbewahrt werben. Man faet fie Anfang Februar in eine Schale mit einer Michung aus Schlamm, Lehm und Sand zu gleichen Teilen

ftellt, welches diejelbe Temperatur haben muß, und zwar jo, daß die befäete Fläche etwas über bem Bafferspiegel fteht. Sier bleiben die Bflanzen fo lange, bis sie jo ftart werben, daß sich eine Ber-pflanzung notwendig macht. Blumen erscheinen erft dann, wenn die Blattftiele fo fraftig find, daß fie die Blatter aufrecht tragen. Während ber Bintermonate werben bie Rhigome froftfrei und magig feucht gehalten, im Marg verpflanzt und wieder ins Bittoria-Baffin gebracht. — In warmer Lage tann N. im Sommer in flachem, ftebenbem Baffer als Schlammpflanze fultiviert werben.

Mematedenkrankheit, f. Alchentrantheiten. Nematódes, fabenförmig.

Nematophýllus, fabenblätterig.

Nemesia Vent. (nemesis Rachegöttin, bei Dioscoribes Rame eines Löwenmauls) (Scrophularia-ceae). Einjährige Zierpflanzen Gudafritas; Reich fünfblatterig, Blumentrone mastenformig, gefpornt, Kaplel zweifacherig, zweiklappig, zusammengebrückt, Samen gerandet, vierreihig. N. floribunda Lehm., 30-40 cm, Blumen flein, zahlreich, milchweiß, in dichten Endtrauben; N. versicolor Mey., 45 cm hoch, Blumen fleiner aber noch zahlreicher, violett oder blafrot, in Trauben. Die var. compacta, pon niedrigerem Buchje, mit blauen oder weißen Blumen und ziemlich samenbeständig, ift vorzugsweise für kleine Gruppen im Gartenrasen. -Remesien tonnen im September gefäet, die Pflanzchen in Kastchen piliert und im talten Kasten über-wintert, im März nochmals piliert und im April ausgepflanzt werben. Häufiger aber erzieht man fie im Frühjahre wie andere zartere Sommergewächse. Blütézeit Mai-Juni ober in den nächsten Konaten, je nach der Aussaat.

Nemopanthes Rafin. (nemo Faben, ops, opos Anjehen, anthe Blume) (Aquifoliaceae). N. canadensis DC. (Ilex can. Michx.). Mit den sommergrünen llex-Arten verwandter, hübscher, ganz harter drucktzierstrauch aus Rordamerika; Bermehrung burd Burgelbrut. Steinbeeren leuchtend rot.

Nemophila Benth. (nemos Sain, philos breund, Liebhaber), Sainblume (Hydrophylla-teae). Rordamerita Einjährige, niedrige, auspetreitete, buichige Bierpflanzen von 15-20 cm bobe, Blumentrone rabförmig. N. insignis Dougl., Blumen hellblau mit weißem Centrum, bei Barie-Aten gang weiß, lilafarbig (var. lilacina), weiß, Mau gerandet (var. marginata), rosa-lilafarbig var. purpureo-rubra) ober weiß mit himmelblauem Btreifen (var. striata). Bisweilen an berfelben Manze ganz blaue ober weiße, halbblaue und halbveiße Blumen. N. atomaria Fisch. et Mey., Blumen weiß, fein mit Schwarzviolett punktiert. N. discoidalis hort., Blumen kleiner, schwarzrolett, weiß geranbet, nur Form ber N. atomaria. N. maculata Benth. (Fig. 576), Blumen groß, weiß, am Rande jedes Lappens ein buntelvioletter Hed. Alle haben für die Ausstattung der Blumenbete einen gewissen Wert, auch zu Ginfassungen und fleinen Gruppen für sich. Man vermehrt fie burch Aussaat an ben Plat im Frühjahre. Sehr hiblch find mit ber einen ober ber anderen Art befaete Topfe, wie fie auf bem Barifer Blumenmartte zu Taufenben vertauft werden.

Nemophilus, hainliebend; nemorális, nemorensis, im Laubwalde wachjend; nemorosus. waldig, Saine liebend.

Neogranaténsis, aus Reugranaba. Neoguineensis, aus Reuguinea.

Nepalénsis, von Repal (Himalaya) stammend. Nepénthes, s. Schlauchpstanzen. Népeta L. (Repete, jett Repi, Stadt in Etrurien), Ratenfraut (Labiatae). Reld röhrig, gefrummt, Schlund ber Blume bauchig erweitert mit vorgeftredter Unterlippe. Bluten in Quirlen ftebenbe Trugdolden. Reine bedeutenden, aber doch angenehme ein- ober mehrjährige Bflanzen. N. macrantha Fisch. (Dracocephalum sibiricum L.), Altai, buschig, 1 m hoch, mit zartblauen, auf dem Mittellappen der Unterlippe bunkelblau punktierten Blumen. Auf Blumenbeeten und in Pflanzengruppen von guter Wirtung. Juni und Juli. N. grandi-flora M. B. aus bem Kautasus und N. Mussinii Spreng. sind ähnlich zu verwenden. Man vermehrt sie leicht durch Stodsprosse, welche man mit



Fig. 576. Nemophila maculata var.

einem allseitigen Abstande von 60-70 cm pflangt, ober auch burch Aussaat ins Mistbeet im Marz.

Nephrolepis Schott. (nephros Riere, lepis Schuppe), Farngattung aus ber Jamilie ber Poly-podiaceae mit nierenformigem Schleierchen. Empfehlenswert: N. exaltata Schott., Beftindien, Bebel schlant, lanzettförmig, bis 1 m lang, Fieder 5 cm lang, Spindel mit ichmalen, braunen Schuppen bebedt, Wurzelftod friechenb. N. cordi-Schuppen bebeckt, Burzelstod friechenb. N. cordi-folia Bak. (N. tuberosa Hook.), Merito bis Brasilien, Rhizom knollenwurzelig, Webel schmatlangettlich, 40-50 cm lang, gefiebert, Stiel und Spindel mit haarahnlichen Schuppen. N. davallioides Kee., Java, Wedel über 1 m lang, elegant übergebogen. N. rufescens Schott., besonders in ber var. tripinnatisida ein fehr beforativer Farn. Rultur im Warmhaufe, Die großeren Arten be-jonders geeignet jum Auspflangen in Wintergarten.

Neptunia oleracea Lour. (Reptun, Gott bes Meeres) (Desmanthus natans Willd.) (Leguminosae). Einjährige Bafferpflanze Oftindiens und Cochinchinas, von hohem Intereffe. Die Blatter find fast ebenso reizbar, wie die der Mimosa pudica, und haben 2-3 Fieberpaare, die Fiebern 10-13 Baare linienformiger Blattchen. Juli bis September in langlichen Ropfchen. Die aufrechten Stengel beugen fich balb jum Baffer nieber unb entwideln ben aus luftfuhrenben Bellen bestehenden Schwimmftengel, ber mit Burgeln und gefiederten Blattern befett ift. Bermehrung im Barmhause burch Samen, welche man im Fruhjahre bei + 25 ° C. unter Baffer halt. Wenn Die Bflanzen 25-30 cm hoch geworden find, fentt man die Topfe 8-10 cm unter ben Bafferfpiegel. Noriifolius, oleanberblatterig.

Norino Herb. (nach) ber Nereide Rerine, ober neros masserliebend) (Amaryllidaceae). Bon Amaryllis durch bie aufspringende Rapsel verschieben. Südafrifa. N. sarniensis Herb. (Amaryllis L.), Sabultitu. N. sainensis Iero. (Amarylis E.), bie sogen. "Guernsehllie", bie in der Blüte sehr variabel. Dolbe 10–20 blütig, sirschrot oder glänzend braunrot. N. undulata Herb. (Amaryllis L.), 8–10 blumig, blaßrot, Blumenzipsel sehr kraus. Beide herbstblüher. Kultur im Kalthause. Nach der Blüten und Blattentwickelung troden zu halten bis zum August, um welche Zeit

fie wieder frisch zu verpflanzen find.

Nérium L. (nerion von neros wasserliebend), Oleander, Lorbeerrose (Apocynaceae). Sübeuropäischer Strauch, der in seiner Heimat 7–8 m oder höher wird. Er ist seit Jahrhunderten in Rultur. Die langen, lanzettformigen und bauernben Blatter fteben ju breien quirlig. Die Blumen fteben in Endrijpen und find einfach ober gefüllt, weiß, farminroja, hell- und dunkelroja, meift wohlriechend. Um meiften geschätt find var. splendens flore pleno mit prachtigen, glangenbroten, gefüllten, und var. album duplex mit gefüllten weißen Blumen. Die indische Lorbeerrofe N. odorum Willd. (N. indicum Mill., N. grandiflorum Desf.) aus bem nörblichen Oftindien ift von voriger Art wenig verschieben. Bei ihren Barietäten luteum und aurantiacum sind Röhre und Schlund ber Blume gelb oder orangegelb. Manche halten lettere für besondere Arten. Im allgemeinen sind bie Barietaten der indischen Lorbeerrose empfindlicher und weniger ichon als die bes Dleanbers. - Der Dleanber ift jehr leicht zu fultivieren. Er gefällt fich vorzugeweife in einem tiefen, lehmigen und recht frifchen Boben mit einem Bufape fraftiger Dungererde. Die Feuchtigfeit muß um fo reichlicher vorhanden fein, je warmer bas Klima. Beim Beginn der Blutezeit tann man die Töpfe 2c. in einen Rapf mit Baffer ftellen, fie auch öfter mit gelöftem Dunger gießen. 3m Binter halt man fie in einem tuhlen, froftfreien Raume. Die Blutenftrauße entfernt man erft, wenn fie abtrodnen, ba fie bie Fähigleit befigen, noch Bluten nachzubilben. Da ber Oleander leicht fparrig wird, muß man ihn einstußen, da er aber am einjährigen Solze bluht, fo barf man ihm nur bie Salfte feiner Zweige nehmen, wenn man fich nicht bes gangen Flors berauben will; biefe Zweige schneibet man nach ber Blute auf ein Glieb gurud, bas man noch badurch gefräftigt hat, daß man ben um bie Blute herum fich entwickelnden Trieben die Spipen genommen hat. Im übrigen verlangt er feine Bflege weiter, als die, daß man die Erbe bei jungen Blutenstandsachie eingefentt (Ficus).

Bflangen alljährlich, bei alteren boch oftere erneuert. Bermehrung burch Stedlinge im Sommer, auch, wie bekannt, in einem Flaschen mit Baffer. Schließlich wollen wir baran erinnern, bag ber Oleander giftig ift und es gefährlich fein wurde, junges Holz, Blatter ober Blumen in ben Rund zu nehmen ober gar zu fauen.

Nertera depréssa Banks. et Sol. (nerteris unter, ftedt mit ben Stengeln im Sumpf, Rorallenbeere. Gine fleine, rafenbilbenbe, niebliche Rubiacee aus bem Feuerlande und ben boch gebirgen Subameritas, mit ovalen, buntelgrunes Blättchen, von benen sich nach ber Blüte zahlreiche fugelige, orangerote Beeren reizend abheben (Fig. 577). Man vermehrt sie durch Teilung der Side. Die Teilstide werden womöglich mit einem Erbe



gig. 577. Nertera depressa.

ballen in mit reinem Sand gefüllte kleine Töpfche gepflanzt und im Ralthause dicht unter Glas über wintert. Das Bichtigste ift eine recht reichlich Bufuhr von Baffer. Die fleinen grunlichen Blut ericheinen Ende April und die roten Beeren vi Wochen später. Wenn man N. in eine Tuffkei gruppe pflanzt, die mit Sand versorgt ift, so übe gieht fie bieselbe, inbem fie fich mit ben Stenge einwurzelt. hier nimmt fie fich mit ihren flein roten, lange bauernben Beeren bortrefflich aus.

Nervatus, nervosus, generut, nervig. Reffelgemachse im weiteren Sinne (Urticale Dieje Reihe umfaßt eine Angahl von verichieden Familien, die meift Rrauter und Solzpflanzen er balt; öfters milchend. Blatter fieber- ober han nervig mit Rebenblattern. Bluten getrennten & ichlechts, ein- ober zweihäusig ober polygam, rifpigen, topfformigen ober gefnaulten Blute ftanben. Blutenbulle meift 4-5 teilig. Stan blatter 4-5; bei vielen Arten in ber Rnofpe bog gefrummt, beim Offnen ber Blute elaftifch empo ichnellend. Fruchtinoten einfächerig, einfamig, Rugchen bilbend. Man teilt die R. ein in 4 Familier 1. Ulmaceae: Samenanlage hängend, Rebenblatte abfallend, Flügel- oder Steinfrucht. 2. Moracea Mit Milchsaft, Same meift wie bei 1, Berigo fleischig werdend (Morus) oder in eine fleischie

baceae: Same wie bei 1, Rebenblatter bleibenb, Staubfaben in ber Anospe gerade (Cannabis, Humulus). 4. Urticaceae: Samenanlage aufrecht, Staubfaben in ber Knofpe eingebogen: Urtica (Brennessel mit Brennhaaren), Boehmeria (ohne Brennhaare), B. nivea (Chinagras), B. tenacissima (Rhea ober Ramieh).

Reusert, Dr. Wilhelm, geb. 18. Mai 1808 zu Ludwigsburg (Burttemberg), widmete sich bem handlungsfache und gründete in Tübingen ein eigenes Geschäft, bas einen glanzenden Erfolg hatte. Bon 1834 an hörte er Borlefungen über Botanit und andere Raturwiffenschaften und bereitete fpater Pharmaceuten aufs Examen vor. Gin be-fonderes Berdienst erwarb sich N. burch fein "Deutsches Magazin für Garten- und Blumenfunde" 1848, das von 1882 bis 1898 unter dem Titel "Augftrierte Monatshefte für die Gesamt-intereffen des Gartenbaues" von Max Kolb und Brof. Dr. J. E. Beiß redigiert wurde. Er ftarb 19. Februar 1895 in Cannftatt-Stuttgart.

Rener Garten bei Fotsbam. Er wurde als Umgebung bes 1787 von Gontarb begonnenen unb bon Langhans fertiggeftellten Schloffes am Beiligen See, ipater das Marmorpalais genannt, geschaffen. Die Anlagen wurden nach Blanen von A. Epferbed burch Gartner Morich ausgeführt. Der Bart wurde, soweit er nicht bom Baffer begrenzt war, burch Mauern umschloffen. Innerhalb berselben blieben eine Angahl ehemaliger Beinmeifterhäuser ber früheren Befiger erhalten. Außerbem wurden einige Beamtenhauschen in hollandischem Bauftil erbaut. Gin Bauwert in der damaligen fogen. Gotif wurde als Bibliothet eingerichtet. Durch einen unterirdischen Gang gelangte man bom Schloffe aus in die als halb versunkener Tempel gebachte Küche. Eine Eremitage, eine Byramibe (Eisteller), eine Ruschelgrotte, ein Bortenhaus, eine Meierei, auf einem walbumfaumten, runden Rasenplatz ein Isisftandbild, ein Obelist zeigen die Anschauungen der Zeit hinsichtlich der Garten-tunkt. Ein Orangeriehaus mit schöner Orangerie wurde gleichzeitig als Konzertsaal benutt. In der Kabe davon liegt die Gartnerei. Friedrich Wishelm IV. ließ im Anfange feiner Regierung bas Rarmorpalais ganglich fertig ftellen, burch Lenne bie Barterreanlagen bor bem Schloffe anlegen, bie hauptzugangsallee ftatt ber ursprünglich gepflanzten Pyramidenpappeln mit Pyramideneichen bepflanzen und den Garten burch Fontanen schmuden, wozu im Maschinenhaus in Berbindung mit der Meierei erbaut wurde. Die hier aufgestellte Maschine hebt 2018 Baffer auf einen nahen Sügel, ben Bfingft-berg, wo fich bas Sammelbeden befindet. Hier bollte eine große italienische Billa erbaut werben, velche jedoch nicht ganz vollendet werden konnte. Bor allem find die auf das Marmorpalais zu wojeftierten Kaskabenanlagen unterblieben. Der Reue Garten ift mit dem Pfingstberge durch Garten-anlagen berbunden, darin ein Theehauschen mit her-vorragender Aussicht. Das Marmorpalais wurde in fpateren Jahren im Sommer von bem Bringen Bilhelm (bem jetigen Raifer Bilhelm II.) bewohnt. Infolgebeffen find in der Rabe des Schlosses überaus feinfinnige Anlagen, ein unregelmäßiger Blumenparten, Spielplage und Rinbergartchen für bie Bermehrung burch Burgelbrut.

Brinzen durch ben Oberhofgartner Th. Rietner geichaffen worden. Gine besondere Begabung hatte biefer in ber fünftlerischen Ausarbeitung von Bilbern und Fernsichten, beren ber Reue Garten eine große Anzahl aufzuweisen hat. Zwischen bem Reuen Garten und ber Glienider Brude hat Raifer Wilhelm II. eine Matrosenstation aus norwegischem Holzbau errichten laffen. Der Reue Garten wird jest durch Hofgartner Hoppe verwaltet.

Reuhollander. hierunter verfteht man in Auftralien heimische Gewächse, besonders Acacion, Epacrideen, Myrtaceae, Papilionaceae etc., welche viel Licht, aber nur magige Barme (Ralthaustultur) verlangen. S. Rappflangen.

Meuseelandischer Flads, f. Phormium. Meuseelandischer Spinat (Tetragonia expansa Ait.) (Fam. Aizoaceae) (Fig. 578), einjähriges Gewächs, das als Ersas des Spinats im Sommer benutt werden kann. Er ist den ganzen Sommer hindurch bis zum Herbst nutbar, nicht allein in ben Blattern, sondern auch in ben 5—7 cm lang abzuschneibenben Stengelspigen. Lettere merben bald burch neue Seitentriebe erfett. Man saet ben Samen im Marz in einen Topf ober ins Miftbeet und halt ihn gleichmäßig feucht. Die



Fig. 578. Reufeelanbifder Spinat.

Sämlinge werben pifiert und einzeln in fleine Töpfchen gepflanzt, bis fie im Mai an Ort und Stelle ins freie Land gebracht werben. Un ber Stelle, wo einmal biefer Spinat gestanden hat, faet fich ber Same bon felbft aus, und es feimen bann im Fruhjahr bie jungen Pflanzchen, welche man aushebt und wie oben angegeben fortpflangt. Man fest bie Bflangen febr weitläufig in Abständen von 0,60—1 m auf gutes, nahrhaftes Land. Wit ihren auf dem Boden strahlenartig sich ausbreiten-ben Zweigen nehmen sie bald viel Raum ein.

Neviusia A. Gr. (Rev. R. D. Nevius, botanischer Sammler, 1853, Entbeder der Pflanze) (Rosaceae-Kerrieae). N. alabamensis A. Gr. Spiräenähnlicher Strauch bis 1,5 m, Alabama.

Micatfe, Dr., in Châlons-sur-Marne, einer ber | Blattern gebilbet) und burch bie langgeröhrten, geschicktesten Erdbeerenzüchter Frankreiche. Die erfte von ihm erzogene Frucht war la Châlonnaise.

Nicandra Adans. (griechischer Argt Ricander in Colophon, 160 v. Chr.) (Solanaceae). Die einzige in ben Garten fultivierte Art ift N. physaloides Gartn. aus Beru, eine burch eleganten Sabitus und raiches Bachstum, wie burch bie hellblaue Farbe ber glodenförmigen Blumen und icone Belaubung interessante einjährige Bflange, welche gur Bepflangung ber Rabatten und gur Ausfüllung licht gepflanzter Behölzgruppen geeignet ift. Gie gebeiht, einmal angepflanzt, ohne alle Pflege und faet sich oft von selbst aus. Man faet sie im April und Mai gleich an Ort und Stelle und bringt bie jungen Pflanzen auf einen Abstand von 60 cm.

Royal Botanic Garden in Rem bei London, geb. in Ripon in Portibire 1847, ansgezeichneter Bflangentenner. Sauptwert: Dictionary of Gar-

dening, 1885; jest auch Französisch herausgegeben von S. Mottet. Diese Ausgabe mit Farbentasein. Nicotians L. (franz. Gesandter Jean Ricot aus Nimes, 1585), Tabal (Solanaceae). Bekannte Gattung, beren wichtigste Art N. Tabacum L. ift. Der Tabat ift eine gute Zierpflanze zur Deforation bes Gartenrasens, wenn bieser eine geschützte Lage hat, besonders die var. purpurea latissima Mill. (N. macrophylla hort.). Einjährig, Stamm mit seinem start veräftelten Blutenstande bis 2 m und barüber. Blumen viel größer als bei ber Stamm-



Fig. 579. Nicotiana tomentosa.

art, purpurrofenrot ober farminrot, Blatter 30 bis 40 cm lang und 25-30 cm breit. Wird im April ins Diftbeet geiaet, fpater in ein abnliches Beet pikiert und nach Mitte Mai an ben ihr zugedachten Blatz gesett. Man pflanzt sie truppweise mit einem allseitigen Abstande von 80 cm. Alle Tabafarten lieben tiefen, leichten, humusreichen Boben und reichlich Baffer in ben Sommermonaten, auch einen zeitweiligen Guß mit aufgelöftem Dünger. — N. glauca Grah., Mexito, 3 m

grunlich-gelben und hellgelben, Endrijpen bilbenben Blumen, als burch ben eleganten Buchs. Sie ift verholzend, wird aber meiftens bloß einjahrig fultiviert, boch tann man die ichonften Individuen beim Berannahen bes Berbftes in Topfe fegen, im froftfreien Raume burchwintern und im Frubjahre wieber auspflanzen. Dber man macht Stedlinge im Juli und überwintert fie im froftfreien Raume, um sie im Mai auszupstanzen. — N. wigandioides C. Koch, eine ber vorzüglichsten Pflanzen für einen isolierten Stand im Gartenrasen. Sie ging zufällig in Erbe auf, welche mit Orchibeen aus Caracas herübergekommen war. In recht nahr haftem Boben macht fie Blatter von 1 m Lange und 60 cm Breite. Im Januar und Februar etgieht man Stedlingspflanzen, welche Ende Rai gleichfalls ins freie Land an geschützter Stelle gepflanzt werden. In neuerer Zeit ist N. wigandioides fast vollständig durch die ähnlich gebaute und ebenso zu verwendende N. tomentosa R. et Pav. (N. colossea Ed. André) (Fig. 579), Betu, verbrangt worden. Sie verzweigt fich leicht und baut fich baher von Anfang an geichloffener. Gine buntblatterige Form (fol. var.) ift zwar febr zierend, für bas Freie aber nur an gang geschützten Stellen ju verwenden. Bon ben gablreichen fleinen N.-Arten ift N. affinis Moore burch buftige, große, weiße Bluten ausgezeichnet, auch bantbarer Binterbluber.

Nidulans, neftartig (nidus, bas Reft). Nidularium Lem. (nidulum Reftchen), Bogelneft-Bromelie (Bromeliaceae). Dieje in Brufilies heimische Gattung hat rosettig gestellte, etwas dornig gezähnte Blatter. Blaten an sich weniger be beutenb, gewöhnlich im herzen ber Blattrofette. niftenb, weiß ober blau. Bur Zeit ber Blate und



Fig. 580. Nidularium Scheremetiewii.

bereits vorher erscheinen jedoch die Herzblatter lebhaft rot ober amethustblau, bei einigen Arten auch die Blattspipen, was diefen Bflanzen einen hochbeforativen Anftrich giebt. — Bon C. Re murbe biese Gattung (in beffen Monographie ber Bromeliaceen in De Canbolle's Suites au Prodrehoch, Pflanze graugrun, wirkt weniger burch ihre mas, IX) in Aregelia Mes et O. Kunse mit Belaubung (biese ist aus langgestielten, spih-ovalen einsacher Instorescenz und ausgebreiteten Blumen-

zipfeln und in N. mit zusammengesetzer Inflorescenz und aufrechten Blumenzipfeln zerlegt. Zu Aregelia gehören: A. ampullacea, chlorosticta, sarmentosa, cyanea, tristis, elegans, spectabilis, cruenta, Morreniana, compacta, Carolinae, princeps, marmorata, coriacea, leucophoea, carcharodon, longebracteata, Laurentii, concentrica (acanthocrater), Binotii; zu N.: N. Innocentii, striatum, Paxianum, purpureum, rutilans, microps, fulgens, procerum, rubens, Ferdinandi-Coburgi, Antoineanum, Scheremetiewii, neglectum, bracteatum und Burchelli. Wir behalten nachstehend jedoch die altere Romenklatur bei. - Saufiger in Kultur find: N. fulgens Lem., Herzblätter zinnoberrot, Blüten blau, Kelch rot; N. Meyendorssi Rgl. (N. splendens hort.), Herzblätter lebhast blutrot, lang andauernd, Blüten blau; N. Scherenstiawii Rgl. (Tie 580), während den Miller metiewii Rgl. (Fig. 580), mahrend ber Blute mit start ausgebilbeten, sammin-purpurroten Herz-blättern. Diese drei Arten haben sonst grüne Blätter. N. Innocentii Lem., ganze Pstanze violett; N. striatum Baker (N. Makoyanum Morr.) hat grüne, präcktig-weiß oder gelblich-weiß gestreifte Blätter, nach Wittmad vielleicht nur Form von N. Innocentii; N. princeps Ed. Morr., Valuter oberseits blaugrün, unterseits weinrot gebändert. N. Laurentii Rgl., Blätter rotbraun gestett; so auch bei N. acanthocrater Morr., dessen herzblätter bei var. Plutonis Morr. rosapurpurn, bei var. Proserpinae Morr. blau find. tultiviert diese durch Farbenpracht und Originalität ausgezeichneten Pflanzen in flachen Topfen mit grobbrodiger Heibeerbe, der man Holzkohlen und gehadtes Moos zusett, oder an Korkrinde mit Sphagnum, im Warmhause. Mit Leichtigkeit Mit Leichtigfeit laffen fie fich aus ben oft fehr zahlreichen Seitentrieben erziehen. Rach ber Blute schneibet man ben Stamm ab und läßt nur einen ber Rebentriebe ftehen, der sich in der Beise der Mutterpflanze entwidelt. Die Ridularien gebeihen auch recht gut in Bohnftuben.

Riederbiegen, Flachstellen, jo nennt man beim Obstbaume bas Bagerechtstellen eines Aftes oder Zweiges, um baburch bie Saftbewegung zu hemmen und den Baum zu zwingen, an dem so behandelten Afte statt der Holztriebe Fruchtholz zu erzeugen, wie bas Rieberhaten (f. b.) bei Rofen und anderen Gewächsen einen reichen Flor ver-Es leuchtet aber ein, daß, wenn biefes R in unrichtiger Weise, d. h. so geschieht, daß die Afte bogenformig angeheftet werden, ber Erfolg ein zweifelhafter sein wird, ba bann ber Saftanbrang an den bevorzugten Stellen ein weitaus größerer wird; es ift beshalb ein fanftes Anfteigenlaffen ber Formafte fehr wichtig. So werben in Italien an ben Binien, wenn fie eine Hohe von 3-4 m erreicht haben, die Quirle niedergebunden, um ber

Spipe allen Saft zuzuwenden. Rieberblatter nennt man im Gegensabe zu hochblattern die unter ber Laubblattregion ftebenben ichuppenförmigen Blattorgane. Die D. find oft hlorophyllfrei, bleich ober braunlich, oft fleischig ober häutig. Sie finben fich vorzugeweise an unterirbifchen Stengeln und bei Pflangen, die fich bewohner); bei beiben folgen ben N. unmittelbar Hochblätter, bas sind schuppenförmige, meist nicht grune, über ber Laubblattregion stehende Blattorgane. Auch die Reimblatter tann man ben R.n zuzählen. Für die Berzweigung ber höheren Pflanzen ist tennzeichnend, daß jeder Sproß mit einem ober mit zwei (felfener mehr) N.n einsett. Wan bezeichnet biese R. als Borblätter (bracteolae, prophylla). Bei ben Monototylen findet man ftets nur ein abossiertes, b. h. nach innen stehenbes, mit jeinem Ruden ber Mutterachse bes Sproffes fich anlehnendes Borblatt; bei ben Ditotylen pflegen zwei Borblatter am Grunde bes Tochteriproffes rechts und links (transversal) eingefügt zu sein. Das tiefer stehende (altere) biefer beiden N. heißt a-Borblatt, das höher stehende (jüngere) heißt ß-Borblatt. Durch wiederholte Sprosiung aus dem a-Borblatt entfteht eine Schraubel, aus dem β-Bor-

blatt ein Bidel (1. Blutenstand und Berzweigung). Riederhaken. Zweige niedriger, frautartiger Gewächse legt man bisweilen auf ben Boben nieder und befestigt fie durch hölzerne hatchen in biefer Lage. Man hat hierbei die Absicht, ben Boben gu beden und zugleich einen reicheren Flor, bie Bildung eines Blumenteppichs herbejzuführen. Dieses Berfahren ist bei manchen Ziergewächsen, z. B. bei Berbenen, sehr gebräuchlich, aber auch manche strauchartige Gewächse, z. B. Monatsrosen, laffen fich in biefer Beife behandeln. Bu biefem Brede ichneibe man bei ben Rofen, bie man im nachsten Frühjahre nieberhafen will, schon im Herbste bas alte Hols hinweg, kurze bas jungere um einige Centimeter, binde bie Aweige zusammen, lege sie nieder und schütze sie durch eine Erdbecke gegen bas Erfrieren. Im Frühjahre wird die Dede abgehoben und Zweig für Zweig nach allen Richtungen regelmäßig verteilt, auf ben Boben gelegt und festgehatt. Bahrenb bei ben in ihrer natürlichen Stellung verbleibenden Zweigen nur bie oberen Augen gur Entwidelung gelangen, bie unteren aber in ichlafenbem Buftanbe berharren, treiben bei ben niedergehatten alle Augen fraftig aus, wodurch ein viel reicherer Flor hervorgerufen wird. Die niedergehaften Zweige werden nach der Blute im Berbft weggeschnitten, bafür aber treten bie im Laufe bes Sommers gebilbeten Triebe ein. Mieberfolag. Bollgieht fich bie Berbichtung

bes atmosphärischen Bafferbampfes an ber Oberfläche ber Erbe ober fallen die in der Luft gebildeten Wassertropfen zur Erde herab, so bezeichnet man diefe Erscheinung gemeinhin als R.

Tau ober Reif entsteht an der Oberfläche der Körper, sobald diese sich unter den Dampffattigungspuntt ber Luft abgefühlt haben. Beiterer himmel, ruhige Luft und Rauhigfeit ber Körper begunftigen biefe R.-Bilbung. Als Tau icheibet sich ber Bafferdampf ber Atmosphäre bei Temperaturen über 0°, als Reif bei einer solchen unter 0° aus. Durch diese Berdichtung des Wasserdampses wird die vorher gebundene Barme frei, die weitere Abfühlung ber Luft also verlangsamt.

Sept nach talten Tagen ziemlich schnell eine warme Luftströmung ein, so fommt es an den noch nicht von ber Luft erwarmten Gegenständen ebenbon organischen Stoffen nähren, wie Orobanche falls zu einem N.e, dem Rauhfroft. Zuweilen ist (Schmaroger auf Wurzeln) und Neottia (Humus- auch das Glatteis nichts weiter wie ein Rauhfrost auf dem Erdboden. Doch ist zur Bilbung von Glatteis ein folcher Temperaturunterschied zwischen bem Boben und ber Luft nicht notig. Die Glatteisbildung ift auch fo zu beuten, bag überfaltete Baffertropfen burch bie Erschütterung bei bem Auffallen zu Gis erftarren. Bei einer Lufttemperatur von — 10 ° C. find noch Regen und fluffige Rebeltröpfchen in ber Luft beobachtet worben.

Ein Mittel, die Menge bes nächtlichen Taues zu beftimmen, besigen wir zur Zeit leiber noch nicht. Der Tau bildet ichon bei uns in trodenen Berioden ben einzigen Ersas für das aus dem Boden verdunstende Basser; in manchen Gegenden ift diefer R. überhaupt die einzige Form, in welcher dem Boden und den Pflanzen Baffer zugeführt wirb.

Die zweite Art bes N.s tritt uns in bem Regen und Schnee entgegen, die sich ebenso wie Tau

und Reif voneinander unterfceiben. Die Regenhöhe mirb vermittelft ber fogen. Ombrometer (Regenmeffer, Fig. 581) bestimmt. In einem meift runden, oben offenen Gefäß von bekanntem Querschnitt wird bas Regenwaffer gefammelt und bann aus bem Befag in ein Degglas eingelaffen, an welchem eine Einteilung fo angebracht ift, baß man fofort bie Regenhohe ablefen tann. 3m Binter muß naturgemäß ber in ben Regenmeffer gefallene Schnee erft geschmolzen werben. Die Auf-stellung bes Ombrometers barf nur an einem nach allen Seiten freien Orte geschehen.

Die jährliche Regenhöhe beträgt in Deutschland im Mittel etwas über 660 mm; biefe · ift in Rordoft-Deutschland mit 400 mm am geringften, auf ben Gebirgen, mo fie bis 2000 mm erreicht, am höchften. Die Berteilung ber Regenhöhen über die gange Erbe zeigt, baß ber ftartfte R. ftets an



Fig. 581. Regenmeffer, Spftem ber Damburger Seewarte.

ben Seiten ber Gebirge ftattfindet, welche ben ozea-nischen Winden zugelehrt find. Die von ber See tommende wasserdampfreiche Luft wird burch die Gebirge zum Aufsteigen gezwungen und icheibet infolge ber bann eintretenben Abfühlung einen großen Teil bes Wasserbampfes aus. großen Teil bes Wasserbampses aus. In den Tropen sindet man im allgemeinen die größten Regenhöhen. In Cherrapungi in Borderindien erreicht der N. während eines Jahres eine Höhe von 12520 mm. Während in den Tropen der R. fich fehr ungleichmäßig über bas Jahr verteilt, find in ber gemäßigten Bone die Unterschiebe mahrend

sommerlichen ober vorsommerlichen Regenzeiten, auf welche dauernde Trodenheit folgt.

Bei der Rultur fremdlanbischer Bflangen follte man auf die bort herrichenden R.&-Berhaltniffe mehr Bewicht legen, als man dies meift thut.

Bei einer Temperatur ber Luft unter 0° C. fallt zumeist ber verbichtete Basserdampf als Schnee nieber. In Gegenden, wo die sommerliche Barme nicht ausreicht, um ben im Binter gefallenen Schnee ju ichmelzen, finden wir ewigen Schnee (hobe Gebirge und polare Kanber). Die Sobenlinie, bis gu welcher berfelbe bas ganze Jahr hindurch liegen bleibt, heißt die Schneegrenze. Aus ben Schnee-felbern ber Gebirge bildet sich der Firn, in dem bann wieber bie Quelle jener munberbaren Gis ftrome, ber Gleticher, liegt.

Eine andauernde minterliche Schneedede ift für bie Begetation oft febr nublich, ba ber Schnee als ichlechter Barmeleiter bie Ausftrahlung ber Bobenwarme verhindert und so auch die Pflanzen vor bem Erfrieren ichust.

Graupeln, Schloffen und Sagelforner find berhaltnismäßig feltenere Formen bes R.s. Graupeln find mehr ichneeige, meift erbfengroße tugelformige Gebilde. Bon ihnen unterscheiben fich bie Schloffen und hagelförner wohl nur baburch, baß die letteren zum größten Teil schon in festes Eis übergegangen sind. Über die Art ber Entstehung dieser R. Sformen ift man noch wenig unterrichtet. Db das neuerbings empfohlene Schießen mit Ranonen (Sagelichießen) bie Bilbung ber hageltorner verhindert, ift noch nicht erwiesen.

Rieprafok, Julius, tonigl. Gartenbaubirettor, geb. am 22. Juli 1825 als Sohn bes Obergartners N. auf ber Bfaueninsel bei Botsbam, besuchte die Gärtnerlehranftalt in Potsbam, war 1847—1852 im botanischen Garten zu Berlin, später bei Rapoleon Baumann in Bollweiler; 1862 folgte er bem Aufe Lennes zur Ubernahme ber Leitung ber Flora in Koln, wo er nach einem Entwurfe Lennes aus einem Aderfelbe einen großartigen Bart und Ber-

gnügungsort schuf. Gestorben 1. Septor 1. 1890.
Niorembergia R. Pav. (span. Jesuit Prof. Joh. Euseb. Rieremberg, gest. 1663) (Solanaceae). Höliche kleine, reichblühende Kräuter Südamerikas. N. gracilis Hook., Buenos-Ahres, halbstrauchig. einjährig tultiviert, mit zahlreichen ichwachen Aften, Buiche von 25-30 cm Sohe bilbend, auf benen fich eine Menge lilaweißer, im Schlunde mit einem bunkleren fünfftrahligen, gelblich-weiß eingefaßten Stern gezeichneter Blumen entwidelt. Im Marg ins Miftbeet zu faen, in Rapfe zu pitieren und bis Ende Mai im Diftbeete zu halten. Bortrefflich für kleine Gruppen ober für Topfe. Schoner ift die halbstrauchige N. frutescens Durieu., Chile, von höherem Buchs und reicher verästelt, mit größeren, glodig-napfformigen Blumen von berfelben Farbe. Birb oft einjährig in berselben Beise tultiviert, boch ift bie Bermehrung im herbst ober Februar und Darg burch Stedlinge im halbwarmen ber gemagigien Jone die anterspiece vorzetze der berden Beete vorzeziehen, wenn man niedrige und recht den Tropen und dieser Zone erstreckt sich vielsach ein Gebiet mit sogen. subtropischen Regen, in welchen der N. fast nur im Winter sällt, so das Miers, am La Plata-Fluß heimisch, ift welchen der N. fast nur im Winter sällt, so das Mittelmeergebiet. Wisten sind saft gang regenlose lich-weißen Blumen, welche im Sommer erscheinen; Bebiete, Steppen bagegen Gebiete mit furgen fie eignet fich auch fur Topftultur.

runder Geftalt, welcher an einer Seite bogenformig ausgeschnitten (Blätter, z. B. von Asarum) ober ausgehöhlt ift (Samen, z. B. von Mohn, Beronita, Bohnen) und stumpf zugerundete Eden zeigt. Kieswurz, j. Helleborus. Kietner, Name einer Anzahl von Gärtnern,

Mieiner, bie fich feit 150 Jahren im Dienft ber Ronige bon Breugen bewährt haben. Der erfte R., Jojeph, aus Sagan, murbe 1740 von ber Ronigin Glijabeth nach Schönhaufen berufen. Aus N.'s Che mit ber Schwester bes Tiergarten-Planteurs J. S. Sello ftammen zwei Cohne, Chriftian und Friedrich. Erfterer folgte feinem Bater als Hofgartner in Schonhaufen. Geft. 1821. Deffen Sohn Theodor, geb. 3. Degbr. 1790, murbe 1822 Sofgartner in Bares, verheiratete fich mit ber Tochter bes Sof-gartners Louis Sello in Sanssouci und wurde 1832 nach bem Tobe bes hofgartners Buich II., ber Christian abgeloft hatte, in Schonhaufen angeftellt. 80 Jahre alt, wurde er 1871 in den Ruhestand verfest und ftarb 1872 bei feinem alteften Sohne Theodor R., damals hofgartner in Charlottenhof bei Botsbam. Diefer, 1823 in Baret geboren, war 1865—1869 hofgartner auf bem Drangerieund Bfingftberge bei Botsbam, nach bem Tobe Morfc's Hofgariner in Charlottenhof, feit 1878, nach Michaelis Tobe, Hofgartner im Reuen Garten bei Botebam. Befannt find R.s Gartnerisches Stiggenbuch und sein großes Rosenwert. Gest. am 13. Ottbr. 1894 zu Potsbam. Sein Sohn Kurt ift jest hofgartner in Babelsberg. - Der zweite Sohn bes erften R., Friedrich, 1766 geboren, mar als Blanteur bei ber Ronigin Glifabeth auf beren Befitung Schönholz angestellt. Rach bem Bertauf von Schonholz erhielt er eine fleine Un-ftellung in Mollen, bem Gute bes hofmarichalls von Raffow. 1810 trat er wieber als hofgartner in tonigliche Dienste und leitete die unter Louis Sello entstandene Landesbaumschule. Friedrich N. wurde 1812 nach Buich's Tobe nach bem Neuen Balais verjest, wo er 1824 ftarb. Sein altefter Sohn Eduard, 1795 zu Schönholz geboren, wurde 1831 Hofgartner in Monbijou, 1835 Hofgartner ber Melonerie in Sanssouci und starb hier im August 1859. Sein Bruber Bilbelm, geb. 1802, Hofgartner in Schwebt, 1859 in ber Melonerie, wo er bis zu jeinem Tobe 1871 blieb. Ebuard R. S. Sohn, ebenfalls Chuard geheißen, wurde 1871 im Marlygarten in Sanssouci angestellt und hier 1875 gum hofgartner ernannt. Er ift jest hofgartner im Schloßgarten zu Charlottenburg.

Nigella L. (Bertleinerungsform von niger ichwarz), Schwarztümmel (Ranunculaceae). N. damascena L., einjährig, Sibeuropa und Berberei. Blütenpflanze 40 cm boch, Blätter abwechjelnd, in viele fabenförmige Läppchen geteilt, Blume blaulich-weiß ober hellblau, gewöhnlich halbgefüllt, von einer in haarfeine Bipfel gerteilten grunen Hulle überragt, woher die volkstumlichen Ramen Braut in Haaren, Jungfer im Grünen, Cheveux de Vénus, Devil in a bush 2c. Var. nana nur halb so hoch, start verästelt. Die Blume ift eigentlich der Relch, mahrend die mahren Blumenblätter zu zweilappigen Rektarien reduziert find;

Aterenformig heißt ein Pflanzenteil von breit- | N. orientalis L. gelb, N. hispanica L. in ber Blutenfarbe veranderlich, im allgemeinen lilablau, ändert sie bei var. atropurpurea in purpurn, bei alba in weißgrunlich. — Der Schwarzfummel, N. sa tiva L., ift Gegenstand bes Felbbaues. Man faet ibn bon Marg bis Mai an Ort und Stelle in etwas leichten Boben und bringt die Bflangchen auf einen Abstand von 20 cm. Je nach ber Zeit ber Aus-jaat blühen sie von Juni-Juli bis September. Bur Beit ber Befruchtung neigen fich bie Griffel, welche verhaltnismäßig fehr hoch über den Staubgefäßen stehen, zu diesen herab, nehmen den Bluten-staub auf und treten bann allmählich in ihre vorige Stellung zurück.

Niger, schwarz; nigréscens, nigricans, schwarz-

werbenb, ichwärzlich.

Mikotinpraparate, f. Tabafabfochungen.

Niloticus, am Ril wachfenb.

Nipa fruticans Wurmb. (Rame auf ben Moluffen), Safapalme. Gine in europäischen Garten taum borhandene Art, tropifches Afien und Auftralien, in ben Salzsumpfen ber Ruftenftriche zc. Blätter gegen 6 m lang, gefiedert; prächtige Buiche.

Miftkaften. Bon Infetten freffenden Bogeln find bie Sohlenbruter für Garten vielleicht bie wichtigften und verbienen mit befonderer Gorgfalt gehegt zu werden. Da ihnen burch ben Fort-schritt in der Obstbaumpflege die Gelegenheit zum Brüten und Übernachten mehr und mehr entzogen ist, indem nach und nach alte und schabhafte Baume entfernt und neue Schaben nach Möglichfeit berhütet werden, so muß für anderweitige Wohnftätten, für Rift- und Schlaftasten ausreichend geforgt werden. Für alle solche Borrichtungen gilt als erfte Regel, daß bei ihrer herftellung alles Auffallende vermieben werbe. Weber burfen fie aus neuem, hellfarbigem ober geglättetem Holze angefertigt, noch etwa ber langeren Dauer halber mit Firnis gestrichen sein ..., Nach dem heutigen Stande der Dinge", so schreibt bezüglich der Höhlenbrüter Brosesson Zaschenberg in seinem erschienenen Buch, Schut der Obstedume gegen seindliche Tiere, "tann kein Zweisel darüber sein, daß einzig und allein die von Berlepich'ichen R. zu empfehlen finb, welche eine getreue Nachbildung ber natürlichen Spechthohle reprajentieren . . Dieselben bestehen mit Ausnahme bes Daches aus einem Baumftud, bie Sohlung erweitert fich entsprechend ber Spechthöhle nach unten flaschenformig und ber Boden bilbet eine flache Mulde . . . Sie werben in vier verschiedenen Größen angefertigt, von benen hauptfächlich A und B für ben allgemeinen Bogelichus in Betracht tommen, und find zu beziehen von Gebrüber Scheib, Buren in Beftfalen" Manche Bogelarten find nicht eigentliche Sohlenbruter, fondern mahlen gum Reftbau nur einen verstedten und nicht zu bunflen Ort, g. B. ber Garten-Rotichwanz, ber Fliegenschnäpper, Die weiße und gelbe Bachftelze und andere fleine Bogel. Für bieselben richtet man Raften von den halben Dimensionen der Startaften ein, giebt ihnen aber tein eigentliches Flugloch, sondern bringt ben Dedel bachformig-ichrag über ber Offnung an, jo bag ber Bogel von oben einschlüpfen tann. Auch für diese Frucht eine einfache, blafige, innen gefächerte Rapfel. Bogel tann man von der genannten Firma geeignete Raften beziehen, boch burften biefe Tiere im allgemeinen auch ohne menschliche Silfe genug

Miftgelegenheit finden.

Es ist nicht gleichgültig, wie die R. angebracht erden. Starkaften besestigt man an stärkeren Aften 6-10 m boch ober an nicht zu langen Stangen, welche am Mittelafte bes Baumes angebunden werben. Ziemlich boch baut ber Wenbehals, bagegen icheinen Bachstelzen gegen berartige Berbalt-niffe gleichgultig zu fein. Meisen bauen mit Bor-liebe in einer hobe von 4-5 m; Rotschwanzchen und Fliegenschnapper wollen möglichft ungeftort wohnen. Die für fie beftimmten Raften bringt nan am besten an Wänden von Hintergebäuben an, wo sie gegen Kapen geschützt sind. Befestigt man sie an Bäumen (4—5 m hoch), so müssen sie mit Dornen eingehegt werden. Die Rehrzahl der Bogelarten liebt es, paarweise ein Revier allein zu bewohnen, weshalb man R. einer bestimmten Form nicht zu nahe aneinander bringen barf. Dagegen liebt ber Star die Gefelligfeit, und man tann felbst auf einem und bemfelben Baume, an einer und berfelben Giebelwand mehrere Startaften anbringen. Dan beachte ferner, bag bie Raften fenfrecht hangen ober eine fleine Reigung nach born, niemals aber nach hinten haben, bag fie festhängen und bag bas Flugloch nach Suboften gerichtet ift.

Nitens, glangend, blinfend, fchimmernd. Nitidulus, ichwachglangenb.

Mitrifikation, f. Stidftoffbungung. Nivalis, nahe bem Schnee machjend.

in ber Beise aufgenommen, daß man über bem barzustellenben Stud Erbobersläche eine wagrechte Ebene festlegt und Ordinaten (Lote) von biefer nach beffen einzelnen Buntten mißt. Bur Berftellung bes R.s einer Linie im Gelande, 3. B. ber Mittel-linie eines Weges, fann man anstatt ber wagrechten Ebene magrechte Linien über ber aufzunehmenben Belanbelinie berftellen. Die Inftrumente gur Darstellung wagrechter Ebenen find: 1. die Ranalwage, 2. das Rivellierinstrument mit Fernrohr. Infirumente gur Darftellung wagrechter Linien find: 3. Die Baffermage in Berbinbung mit einem Richticheit, 4. bie Setwage. 1 beruht auf bem Pringip ber kommunizierenden Rohren. Bei 2 und 3 wird Bei jedem N. muß man eine Prufung der bie wagrechte Chene bezw. Linie durch eine Röhren- Richtigfeit anstellen, indem man jum Schluß an libelle erzeugt, indem parallel zur Libellenachse die einen früher gemessenen Punkt, am besten den Ausgangspunkt, anschließt. Je nach der Genauigkeit Linealkante angebracht ist. 4 besteht aus einem des Instrumentes und der Festlegung der Buntte, rechtwinkligen, gleichichenkligen Dreied, von bessen in welchen bie Latte aufgeset wurde, werben bie Spipe ein Lot herabhangt. Schwingt bas Lot in beiben Ablesungen bes Kontrollpunktes voneinander bie Mitte der Basis des Dreieds ein, so liegt die abweichen. Bleidt der Unterschied innerhalb enger Basis wagrecht. Zu 1 und 2 gehören senkrecht Grenzen, welcher auf das R. keinen wichtigen aufzustellende, in Centimeter geteilte Maßstäbe, Einstuß ausübt, so gilt das R. für richtig-Rivellierlatten genannt.

Bei Arbeiten für Behörden ift es nötig, die Höhen

Bei bem N. größerer Flachen ober fehr langer auf ben Normal-Rullpuntt (f. b.) zu beziehen. Linien muß die Erdfrummung berucksichtigt werden. Das Rivellieren mit ber Kanalwage geschieht

Die Ausführung eines D.s geschieht unter Benunung eines Ribellierinftrumentes mit Fernrohr folgenbermaßen. Das Instrument wird an einer beliebigen Stelle bes zu nivellierenden Gelandes aufgestellt, so daß die Libelle einspielt. Die Latte wird in einem ber Gelandepuntte aufgestellt und mit bem Fernrohr angezielt (f. Anzielen). Das Stüd ber Latte, welches das Fabentreuz des Fern-rohres abschneibet, bezeichnet das Lot von dem Gelandepunkt auf die wagrechte Ebene, welche die Fernrohrachse bei ihrer Umbrehung barftellt. Durch Bergleichung ber Ablejungen bon berichiebenen Buntten erhalt man ben wirklichen Sobenunterschieb.

Man richtet gur Aufzeichnung ber Ablefungen und ber baraus gu berechnenben hohen folgende

Tabelle ein:

| 1.     | II.                     | 111.                | IV.                       | ₹.                                         |
|--------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Bunft  | Ab=<br>gelejene<br>Dohe | höhen=<br>differenz | Birflice<br>Dobe          | Bemertungen.                               |
| b<br>c | 1,275<br>2,185<br>0,190 | 0,910<br>1,105      | 10,000<br>9,090<br>11,105 | Gin fefter Buntt<br>von gegebener<br>Dobe. |
| ç<br>d | 1,670<br>1,500          | 0,170               | 11,105<br>11,275          |                                            |

Die Lattenhöhen von a und b zeigen eine Differenz von 0,910 m. Da in b die größere Orbinate ift, ber Abstand bes Punktes b von ber Fernrohrebene also größer als ber bes Bunftes a ift, liegt b um die Differenz ber beiben Orbinaten Nivalis, nahe dem Schnee wachsend.

Airestement. Die zahlenmäßige, zeichnerische Ermittelung der Höhenlage eines Geländes oder einer Linie in einem Gelände heißt R. Es wird 1,105 m köher als in a, der Punkt c demnach einer Linie in einem Gelände heißt R. Es wird 1,105 m höher als Punkt a. Soweit die Punkt von bem Inftrument in biefer Aufftellung erreicht werben, liegt weiter feine Schwierigfeit bor. Um eine Fortsetzung bes R.s bei neuer Inftrument-aufstellung anzuschließen, muß man bei ber neuen Aufftellung einen Buntt anzielen, beffen Sobe aus ber ersten Auftellung befannt ift, 3. B. c. Seine Sobe 11,105 wird in Kolonne IV eingejett. 36r entspricht für bie zweite Aufftellung bes Inftrumentes bie neue Orbinate, 3. B. 1,670. Bur Bestimmung ber hobe d, beren Orbinate mit 1,50 m abgelejen ift, verfährt man wie oben. Bur Trennung ber Ablefungen in ben einzelnen Aufftellungen werben Striche burch die Tabelle gezogen.

Das Rivellieren mit ber Kanalwage geschieht in Da die Zielweiten der einzelnen Inftrumente nur berselben Beise wie mit dem Rivellierinstrument. turze Entsernungen sind, bisden die verschiedenen Borzug der Ranalwage: die Bisligkeit des InInstrumentausstellungen Tangentialebenen, welche strumentes und ein müheloses Ausstellen desselben. sich der gekrismmten Erdoberstäche anschmiegen.

1

kann nicht selbst die Höhen ablesen, wie bei dem bie Kivellierinstrument, sondern er muß dies dem die Streden. Im Mittelpunkt der Gesamtstrede wird Latte haltenden Meßgehilsen überlassen. Die Basserwage das Jnstrument ausgestellt. Man schlägt nun in weiten dürfen nicht groß sein. Die Wasserwage werden seltener zur Aufnahme von N.s denugt, da das Berfahren abliest. Die beiden Pfahlföhe haben dann, auch bei unrichtigem Gang des N.es, gleiche Höhen des der unrichtigem Gang des N.es, gleiche Höhen des der übertragung des Entwurfes auf das Gelände.

Bur Ausführung eines N.s bedarf es der Festftellung ber Lage ber zu benugenben Buntte. Goll bas R. eines Wegezuges gemacht werben, bessen Grundriß in einem Plan borhanden ift, so mißt man mittelst der Weßtette oder des Bandmaßes Streden von 5, 10 ober 20 m ab und bezeichnet biefe Teilftreden als N.spuntte. Soll das N. eines gerablinigen Schnittes burch bas Gelanbe feftgestellt werden, so muß ber Grundriß bes Sonittes, eine gerabe Linie, im Blan befannt fein Auf Diefer Grundlinie ober gemeffen werben. Auf biefer Grundlinie mißt man die für das R. wichtig erscheinenben Buntte, bie Brechungspuntte in ber Gelanbelinie, als Abscissen und stellt in ihnen die zu beobachtende Latte auf. Handelt es fich um bas R. eines Studes bes Gelänbes, so mussen in geeigneten Abständen Schnitte durch dasselbe gelegt werden. Erfolgen biese Schnitte in gleichen Abständen und werden innerhalb ber einzelnen Profile für die Abstände gleiche Entfernungen gewählt, so daß auf dem Ge-lände ein Netz von Quadraten entsteht, so nennt man dies ein R.snetz bezw. Retz-N. — Über die zeichnerische Darstellung des R.s siehe Profil- und Horizontalfurven.

Aiveflierinftrument. Die wefentlichen Teile eines Res find ein Fußgestell (Stativ) und ein aftronomisches Fernrohr mit Fabenfreuz, welches um eine sentrechte Achse brehbar ist, in Verbindung mit einer Röhrenlibelle. Das Instrument wird durch 3 Stellschrauben wagerecht gestellt. Größere Inftrumente befigen tompliziertere Einrichtungen für seinere Einstellung. Zu dem N. gehört eine Latte, welche gewöhnlich 3 oder 4 m lang ist und eine Einteilung in Centimeter besitzt. Da bas aftronomijche Fernrohr umgekehrte Bilber liefert, fieben bie Maßzahlen ber Latte auf bem Kopfe. Die 4 m langen Latten bestehen aus 2 gusammenlegbaren ober zum Ineinanderschieben eingerichteten Studen. Bei bem Deffen muffen bie Latten fentrecht gehalten werben. Bon mehreren Ablejungen ift die kleinste die richtige. Sind an dem Instrument ein Horizontaltreis mit Gradeinteilung und in Berbindung mit dem Fernrohr 2 Nonien ungebracht, fo tann man es auch zum Bintelmeffen benuten (Rivelliertheodolit). Gin bei Erdarbeiten febr brauchbares R. ift das Taschen-N. Es muß bei bem Anzielen jebes einzelnen Bunftes frisch ein-gestellt werben. Durch eine im Wintel von 46 gur Fernrohrachse angebrachte Spiegelvorrichtung sieht man beim Durchsehen durch das Fernrohr gleichzeitig das Spiegelbild der Luftblafe der Libelle, modurch das richtige Ablesen wesentlich erleichtert wird. Das Fußgestell ift zu einem Spazierstod zusammen-legbar. Bei einiger Ubung liefert bas Taschen-R. fehr brauchbare Ergebnisse. — Bor Benutung eines

hintereinander in einer Geraden liegende gleichgroße Streden. Im Mittelpunkt der Gesamtstrede wird das Instrument ausgestellt. Wan schägt nun in den Endpunkten der Strede je einen Bfahl so tief ein, daß man mit dem N. gleiche Lattenhöhen abliest. Die beiden Pfahlsöpse haben dann, auch bei unrichtigem Gang des N.es, gleiche Höche. Hierard stellt man das N. in der Richtung der Geraden außerhalb der beiden gemessenen Streden auf und zielt die zwei gleichhohen Pfähle an. Ergiebt das Rivellement zwei ungleiche Ablesungen, dann geht das Rivellement zwei ungleiche Ablesungen, dann geht das Rivellement zwei ungleiche Ablesungen, dann geht das Rivellement zwei ungleiche Ablesungen, dann nur durch Bertellen des Fadentreuzes und der Libellenschraube bewirkt. Die Berichtigung kann nur durch Leute ersolgen, welchen das Prinzip dieser Fehlerverbesserung bekannt ist. Ein versuchsweises Berstellen der Schrauhn ist. Ein versuchsweises Berstellen der Schrauhn wird nie zum Ziele sühren. — Litt.: Jordan, Bermessungskunde, 3 Aust., Bd. 2; Wäst, Feldmesse und Rivellieren, 5. Aust.; Rielsen, Feldwesse und Rivellieren, 5. Aust.;

Rivesterkrücken, auch Septafeln, Taseln genannt, sind etwa 1 m hohe Stäbe, auf deren einem Ende sentrecht zur Stadrichtung Latten (Taseln) von gleicher Breite und Länge befestigt sind. Die Taseln sind mit Olfarde weiß, rot oder schwarz angestrichen. Drei R. gehören dazu, um damit arbeiten zu können. Die R. dienen dazu, in der Linie, welche durch die Berdindung zweier höhenpunkte (Köpse von höhenpfählen) ensteht, einen dritten Punkt zu bestimmen. Um einen Kunkt "einzutaseln", welcher nicht genau in der sentrechten Ebene liegt, die durch die 2 sesten Punkt gelegt werden kann, schlägt man neben dem ersteren in der Flucht der gegebenen Punkte einen Psahl ein, bestimmt der Gezwage oder mit der Wasserviege auf den seitlich besindlichen Psahl. Sie werden bei der Übertragung des Planes auf das Gelände (j. Absteden) und beim Wegebau (s. d.) benutt.

Nivenia corymbosa Bak. (R. Riven, Dublin, 1838) (Witsenia corymbosa Gawl.). Halbstrauchige, sübafrisanische Fribacee mit zweizeilig beblätterten Usten, langen schwertförmigen Blättern; Blumen im Frühjahre, ultramarinblau, in Dolbentrauben. Kultur im Zimmer ober Kalthause. Bermehrung burch Stedlinge.

Niveus, ichneeweiß; nivosus, beschneit.

Nobilis, bornehm, ebel.

Noctifiorus, nocturnus, bei Nacht blühend.

rin Horizontaltreis mit Gradeinteilung und in Berbindung mit dem Fernrohr 2 Nonien angebracht, is tann man es auch zum Winkelmessen benutzen sehre brauchbares N. ift das Taschen-N. Es muß bei ben Anzielen jedes einzelnen Bunktes frisch eingekellt werden. Durch eine im Winkel von 45° zur Fernrohrachse angebrachte Spiegelvorrichtung sieht man beim Durchsehre durch das Fernrohr gleichzeitig das Spiegelbild der Lustblase der Libelle, wodurch das richtige Abselen wesentlich erleichtert wird. Das Fußgestell ift zu einem Spazierstod zusammensehren. Bei einiger Übung liefert das Taschen-N. sehre Gartnerei. Er erzog die "Noisette-Nose" burch Preuzung zwischen Ernrohraften Wartner das von Glaude wanderte nach Amerika und gründer hier eine gleichfalls berühmt gewordene Gärtnerei. Er erzog die "Noisette-Nose" burch Preuzung zwischen K. echinensis Jacq.; die Berbreitung derselben in solgendermaßen: Wan mißt im Gelände zwei

Nolana L. (nola Glodden), Gloden winde (Nolanaceae). Einjährige Biergemachie Gubamerifas, fleine, auf bem Boden ausgebreitete Buiche, Blumen in ber Beise ber Gartenwinde trichterformig. N. prostrata L. blagblau, im Grunde violettblau. N. atriplicifolia D. Don. gart, blau, im Schlunde fast weiß. N. paradoxa Lindl. violett, weißichlundig. Juli bis September: lieben leichten, nahrhaften Boben in warmer Lage und reichliches Wasser. Bu kleinen Gruppen. Da sie das Verpstanzen nicht gut vertragen, so säet man im April und Wai Samen in Topschen und sest die Pflänzchen mit vollem Ballen ine Land.

Noll (me) tángere, Rühr (mich) nicht an, s. Impatiens, auch Mimosa.

Nolina Mchx. (Botanifer Rolina, Baris 1755) (Liliaceae). Mit Dasylirion verwandte, in Teras, Ralifornien und Mexito heimische Deforationspflanzen. Stamm gewöhnlich am Grunde bid angeschwollen, mit ichopfig gebrangten, lang linealijchen, leberartigen Blattern; Bluten in großen,

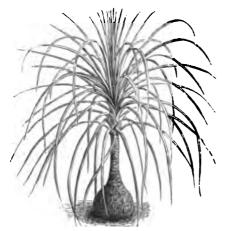

ðig. 582. Nolina recurvata.

loderen Endrispen. N. recurvata Engl. (Pincenectitia tuberculata hort., Beaucarnea recurvata Lem.) (Fig. 582) aus Mexito ift baufiger in Rultur, jeltener die viel großere N. longifolia Engl. (Dasylirion longifolium Zucc.) mit 140 cm langen, graugrunen Blattern. Rultur wie Dasylirion, im Binter im Kalthaufe, im Sommer im Freien.

Momenklatur, Namengebung. Die missen-ichaftliche N. ging Hand in Hand mit der Ent-widelung der pflanzlichen Sustematik. Jahrhun-berte lang sehlte es an Übereinstimmung unter ben Ramen, welche von verschiedenen Forschern berselben Pflanze gegeben worden, ein Mangel, bem zunächst die Brüder Johann (gest. 1613) und Kaspar (gest. 1624) Bauhin abzuhelfen suchten. Der eigentliche Schöpfer der lateinischen botanischen Kunstsprache aber war Jung, Rektor bes Hamburger Gymnasiums (gest. 1657). Im Jahre 1700 veröffentlichte Joseph Bitton be Tour-nefort (f. b.) ein neues Spftem und lehrte ins-

ober größere Anzahl von Arten umfaßt, welche zusammen biejelben Mertmale (Battungemertmale) befigen, burch andere Merkmale aber wieber voneinander verichieben find. Erft Linne (f. b.) war es borbehalten, bie Pflanzentunde zu einem auf feften Grundlagen rubenben Gebaube gu erheben, indem er die erfte wirklich wiffenschaftliche Ramengebung schuf und auch die Grundfage ber Pflanzen-charafteriftif feststellte. Seit diefer Zeit hat jebe befannte Pflanze einen Gattungs- und einen Artnamen erhalten, und erhalt jedes neuentbedte Ge-wachs, wenn es sich nicht in eine ber bestehenden Gattungen einordnen läßt, einen Gattungs- und einen Artnamen (Genus und Species, binare R). Ein einmal festgesetzter Name darf nicht willfürlich verandert oder mit einem anderen vertauscht werden, ein Rame aber follte nur von einem Botaniter gegeben werben, ben ausgebreitete Bflangenkenntnis gegen ben Diggriff ichust, für eine neue Art, die einer ichon bekannten Gattung einzuordnen fein murbe, einen neuen Gattungenamen zu ichaffen. Ramen, bie allgemein angenommen find, muffen unter allen Umftanben beibehalten werben. Wenn zwei Bo-taniter, wie es fich bei neuen Entbedungen im Bflanzenreiche bisweilen trifft, eine und Diefelbe neue Gattung mit verschiebenen Ramen belegen, io muß ber altere, wenn er gutreffend und ber Regel gemäß gebilbet ift, beibehalten werben. So wurde ber Brotbaum, um nur ein Beispiel anzu-führen, von Forster Artocarpus, b. i. Brotfruckt, von Solander Sitodion, was ungefahr basselbe bedeutet, von Thunberg nach dem Botaniler Rademacher Rademachera benannt. Da Forfiers Rame die Priorität hatte, so wurde er allgemein angenommen. Gin großer Fehler fruherer Gat-tungenamen beftand in ihrer großen Lange. Reuerbings ift von D. Runge ber Borichlag gemacht worden, daß Pflanzennamen höchstens sechssilbig sein durfen. Man hat auch vorgeschlagen, solche Gattungenamen für unftatthaft zu erklaren, welche aus fremben, auch bem Manne ber Biffenichat nicht befannten, 3. B. Indianer- 2c. Sprachen em-lehnt find, ober folche Namen, in benen fich Griechich und Lateinisch burcheinander gemengt finden, wie Linagrostis, Chrysanthemindum, Calytriplex x.

Im Laufe ber Beit haben sich in ber botanischen R. Migbrauche berichiebener Art eingeschlichen. Unter anberen hat man Gattungsnamen gebilbet, welche bereits vorhandenen so ähnlich find, daß Bermechselungen unvermeiblich werben, 3. B. Symphonia und Siphonia, Ambrosia und Ambrosinia, Conocarpus und Gonocarpus 2c. Dann hat man burch Berfetung ber Buchftaben eines Gattungsnamens die Benennung für eine neue verwandte Gattung zu gewinnen gesucht, aus Hermannia Mahernia, aus Malpighia Galphinia, aus Psorales Parosela gebildet. Solche Anagramme follten jum minbeften in Bufunft nicht mehr gulaffig erflart werben. Die Gattung Elisma bat man von Alisma abgetrennt, weil die erstere epitrope, die lettere apotrope Samenanlagen führt.

Bei ber Benugung bes namens eines Bota-nifers zur Bildung eines Gattungsnamens muß berfelbe unverandert beibehalten und mit einer besondere die Einteilung der Pflanzen in genau schicklichen lateinischen Endung versehen werden, bestimmte Gattungen, deren jede eine kleinere wie Linnaea, Gleditschia, Halleria. Benn baber

nach Andr. von Gunbelsheimer, Tourneforts Be-gleiter nach ber Levante, eine Kompositengattung Gundelia gebildet wurde, so ist dieser Name burch-aus nicht zu billigen. Es ist aber nicht minder sehlerhaft, einen Eigennamen ohne schickliche Abänderung als Gattungsnamen zu gebrauchen. So wurde von Ruiz und Babon nach Galinjoga, Intendanten der toniglichen Garten in Madrid, die Kompositengattung Galinsoga gebilbet; es sollte aber heißen Galinsogaea. Auch die Ramen zweier Berfonen zu einem Gattungenamen zu verschmelzen ift unstatthaft und außer ber Regel, somit ber Rame Carludovica (nach bem spanischen Könige Karl IV. und feiner Gemablin Marie Louise) eigentlich gu verwerfen, ebenso die Berichmelzung bes Familiennamens mit bem Bornamen, wie bei Gomortega (aus Gomez Ortega). Neuerbings hat sich gerabe biese Art ber Ramengebung in hählichster Art Eingang verschafft. Man vergleiche Paulomagnusia, Oscarbrefeldia u. a. Roch wiberlicher ericheinen uns Berquidungen eines Eigennamens mit ber Bezeichnung irgend eines Pflanzenteiles, wie Ur-banodendron, ober Anspielungen auf die Be-schäftigung und die Forschungsrichtung einzelner Gelehrter, wie Radlkoferotoma, Algorichtera ober Ramen wie Cohnidonum u. a. Über diese "Fragen bes Gefchmade" lagt fich aber nichts vorschreiben.

Um ichwierigsten ift die Entscheidung der Brioritätsfragen, sofern es sich um die Festsehung handelt, von wann an die botanische Namengebung als verbindlich angesehen werden soll, insbesondere ob vorlinneische Namen ganz unberücksichtigt bleiben sollen, oder ob man Linnes Namen erst vom Jahre 1757 ober von 1737 bezw. 1735 anertennen muffe, in welchen Jahren grundlegende Berte erschienen find. Über diese und viele andere Fragen tonnen nur gesetgeberische Faktoren enticheiben. Ber aber giebt in ber "freien" Biffen-ichaft international anerkannte Gefete. Es finb im Jahre 1867 in Paris "Lois de la nomenclature botanique" festgesetst worben. Gegen Mängel berjelben ist Otto Runge in einer "Revisio generum plantarum" (1891 bezw. 1892) aufgetreten. Seit jener Zeit herricht in ber R.frage ein bis heute noch nicht beigelegter Kampf, über welchen eine umfangreiche Litteratur vorliegt. Sie hier angu-führen überschreitet die Grenzen dieser Darstellung. Die hoffnung liegt in der Berufung eines internationalen Rongreffes von Botanifern. Für die Beamten des Berliner Mufeums bezw. Herbariums bestehen besondere Regeln, ahnlich befolgen bie Beamten bes englischen führenben Institutes in Rem ihre besondere R. Ob je eine Ginigfeit erzielt werden wirb, ift mehr als fraglich. Daachtfragen und Barteiftandpuntte werden wohl nie verschwinden.

Der Art- ober Trivialname sollte kurz und immer ein Abjettivum sein. Auch muß er sich mit seiner Endung nach dem Geschlechte des Gatungsnamens richten (also Philadelphus coronarius, Araucaria imbricata, Callistemon speciosum, Ficus religiosa) und dasjenige Mertmal bezeichnen, burch welches sich eine Art von anderen berselben Gatung unterscheidet.

Auch die Abarten, wenn sie von Wichtigkeit sind, Pinconectitia zu beschreiben. Unter diesem Ramen muß der Botaniker kennen und sie durch einen ist die Pstanze jahrelang im Handel gewesen. Erst zweiten Ramen bezeichnen. In der wissenschaft- später wurde sie als eine Angehörige der Gattung

lichen Zusammenstellung ber Arten mit allen Abarten ober Barietäten pflegt bem Namen ber letzteren ein griechischer Buchstabe vorgesetzt zu werden, während die Hauptart obenan steht, wie folgendes Beispiel lehrt:

## Gemüsekohl.

## Brassica oleracea.

- a. hortensis Strauchfohl.

  b. acephala Winterfohl.

  c. sabauda Sopftohl.

  c. capitata Kopftohl.

  c. botrytis Viumentohl.
- η. gongylodes Oberkohlrabi.

Bon diesen Unterarten zählen einige verschiedene Formen und Barietäten, z. B. Unterart s den Blautohl (laciniata), den Plumagefohl (selenisia), den gefransten Herzschl (sabellica), Unterart s Beißlohl (alda) und Kotłohl (rudra), Unterart z den Broccoli (asparagoides). Biele Gewächse des Gemüse- und des Ziergartens haben zahlreiche Barietäten und von diesen wieder Abänderungen verschiedener Grade erzeugt. Damit ist auch die R. der handelsgärtnerischen Berzeichnisse eine oft ziemlich verwicklte. Hierzu tommt, daß es der Zusammenstellung oft an Übersichtlichseit sehlt und daß die Namen für eine bestimmte Form sich so sehr häusen, daß sie samen für eine bestimmte Form sich so sehr häusen, daß sie sehräuchliche Phrase darftellen. Wahrhaft monströß erscheinen Ramen, wie Lobelia Erinus compacta azurea grandistora, Eschscholtzia californica crocea striata store pleno, Schizanthus hybridus nanus compactus pyramidalis, Dianthus chinensis imperialis compactus miniatus store pleno und viele andere. In ihrem eigenen Intersse iollten die Handelsgärtner darauf denken, die Reschichen Ein Rame soll ein Name sein und leine ganze Beschreibung. Die Barietäten der Forblumen könnten durch kurze Phantasienamen bezeichnet werden, wie daß zum Teil schop geschieht, z. B. Myosotis palustris "Nigenauge", Helianthus multisorus "Stella".

multistorus "Stella".

Auch der Aufall hat in der N. disweilen eine Molle gespielt. Ein Beispiel hierzu ist der Gattungsname Pincenoctitia. 1836 gelangten die ersten Exemplare der einzigen Art dieser Gattung aus Mexiko an den belgischen Gärtner van der Maspacken. Scheidweiler, der wie fast immer beim Auspacken der dei jenem ankommenden überseischen Pflanzenkisten gegenwärtig war, las mit großer Ausmerksamkeit die den Pflanzen angehängten Etiketten. Eines Tages sand er in einer aus Mexiko angelangten Sendung eine Pflanzemit einem knolligen Stamme und von dem Ansehmer koch koch konnte der Name als Freycinetia gedeutet werden. Der Empfänger überantwortet die Pflanzen seinen Gärtner, ohne imstande zu sein, die Sache aufzuklären, und dieser hatte Eiligeres nicht zu thun, als die Etikette in seiner Weise zu derhollsgen und sie mit dem Namen Pincenectitia zu bescheied. Unter diesem Namen Pincenectitia zu bescheiden. Unter diesem Samen ist die Pflanze jahrelang im Handel gewesen. Erst

glaucum. - Befannt ift bas Beifpiel Diclytra. Der Rame ist sinnlos und soll als Druckfehler aus Dielytra entstanden sein, beffer beißt bie Bflange Dicentra.

Bflanzennamen, welche nicht burch eine genügenbe oder gang ohne Beschreibung (Diagnose) in bie Litteratur übergegangen find, werben als nomina nuda (nadte Ramen) vielfach nicht anerfannt. Einige Botaniter wollen fie anertennen, wenn ber Dffentlichkeit jugangliche Beleg- bezw. Driginalegemplare vorhanden find.

Bemerten wollen wir noch, bag es in ber R. ein burchaus gerechtfertigter Gebrauch ift, Bflangennamen die Ramen berjenigen Autoren (in abgefürzter Form und in Rurfivichrift) beigufügen, welche die betreffende Gattung ober Art beschrieben haben. Auch hier bestehen viele Streitfragen, insbefondere betreffe ber Anführung bes Autornamens, wenn ber urfprungliche Ramen geanbert worben ift.

3m übrigen verweisen wir auf: Regeln ber botanischen R., angenommen von bem internationalen botanischen Rongreß zu Paris im August 1867, nebst Einleitung und Kommentar von Alph. De Candolle (Basel und Genf 1868), auf die angeführte Revisio generum plantarum von Otto Runge (Teil I-III) und vor allem auf die R.regeln für die Beamten bes königl. botan. Gartens und Museums in Berlin (Notigblatt bes fonigl. botan. Gartens und Mufeums Rr. 8, 1897).

Nonscriptus, nichtgezeichnet, unbeschrieben. Nopalea Salm. Dyck (megitanischer Rame) (Cactaceae), von Opuntia baburch unterschieden, baß Die Staubgefäße viel langer find als die Blumenfrone (bei Op. fürger). N. coccinellifera (Mill.) S. Dyck, mit fleischigen, umgefehrt eiförmigen, unbewehrten Gliedern, Mexito, und ahnliche Arten; wird im großen auch auf den kanarischen Inseln gebaut, um darauf die Cochenille-Schilblaus (Coccus cacti) zu ziehen. Die mittelft Bafferbampf ge-toteten Schilblaufe geben getrodnet und gemablen den prächtigen Rarminfarbstoff, der allerdings feit der Ausbreitung ber Anilinfarben fehr an Bebeutung verloren hat. Biberhakenstacheln ober Glochiden finden fich bei vielen Ratteen. Es find gerade Stacheln, die wieder auf ihrer gangen Lange mit rudwarts gerichteten Stacheln befest finb.

Normalis, regelmäßig, regelrecht.

Mormal-Mullpunkt, geschrieben N.N., entspricht bem Rullpuntt bes Amfterbamer Begels. Seit 1879 werben alle Nivellements von und für Staatsbehörden auf ben R. bezogen. Er liegt 37,0 m unter einer an ber Berliner Sternwarte angebrachten Marke, welche die Bezeichnung tragt: 37 m über Normal-Null.

Norvégious, aus Rorwegen stammend. Korwegen besitzt in und bei Christiania icone Billen mit febenswerten Garten, von benen der tonigl. Landfit Ostarehall auf ber Infel Labegaarbeau besondere Beachtung verdient. Bon Bedeutung ift auch ber botanische Garten in Christiania unter Leitung bes Brofessors Dr. C. F. Schübeler.

Notatus, bezeichnet.

Nothochlaena R. Br. (nothos unecht, chlaina Obertleib), Trugfarn. Farngattung aus ber Bange laufen. Mit biefer Bange tann man jebe

Dasylirion erfannt, und gwar als Dasylirion | Familie ber Bolppobiaceen mit friechenbem Burgelftode und unterfeits entweder mit fcuppenartigen Haaren besetten ober weiß bestäubten Bedeln. N. sulphurea J. Sm. aus Reu-Megifo und Ralifornien hat ca. 8 cm lange, oberseits grüne, unterseits gelb bepuberte (var. lutea), goldgelbe (var. aurea) ober weiß bepuberte (var. cretacea Mett.) Bebel. N. candida Hook., reizender, fleiner Farn, auf beiben Bebelflachen weiß bepubert, befonbers gur Befegung von Terrarien. N. lanuginosa Desv., Mabeira, fehr zart, mit 10—15 cm langen, unterfeits wolligen, boppelt gefieberten Bebeln, verlangt im Sommer einen freien Stanbort, im Binter eine Temperatur von 10-12° C. N. nivea Desv., Megifo, mit 20-30 cm langen, unterfeits weiß bestäubten Bebeln. N. Marantae R. Br., Mittelmeergebiet, bis Bogen reichend, hat 20-25 cm lange Bebel, beren sigenbe Fiebern mit braunen Schuppen befest find. zulept genannten Arten werben temperiert ober im Ralthause kultiviert, da auch N. Marantae gewöhnlich nicht winterhart ift.

Nothus, unecht.

Motting, Bierre, Rofenguchter in Luxemburg, ber mit Soupert die Belt-Rojenfirma Soupert & A seit 1855 inne hatte. Er ftarb am 2. Rov. 1895 70 Jahre alt.

Novae Caledoniae, aus Rentalebonien (neocale-

donicus).

Movitaten. Unter R. (Reuheiten) verfteht man Gewächse, welche, erft fürzlich aus ihrem Baterlanbe eingeführt ober in ben Garten als Spielarten gewonnen, jum erften Male in ben Sanbel tommen.

Nóvus, neu.

Nucamentáceus, nugartia.

Núcifer, nüffetragend.

Nudatus, faft fahl; nudicaulis, nactiftengelig: nudiflorus, nadtblumig; nudus, nadt.

Mulleine, f. Broteinftoffe.

Aumerierzange, ein Inftrument jum Ginpragen von Bahlen in Bleiftreifen, die an Pflanzen befestigt in größeren Sortimenten, wie Obftbaume, Rosen, Dahlien, Fuchsien zc., jur Untericheibung und Bezeichnung ber Sorten bienen. Bon ben alteren in Gebrauch befindlichen Formen ift Tummler's N. die handlichste. Mit berfelben wird jebe



Fig. 583. Erfurter Rumeriergange.

Bahl einzeln burch ein Bufammenbruden ber beiben Schenfel in ben Bleiftreifen eingepreßt. Gine neuere verbefferte Form ift die Erfurter R. (Fig. 583). Ihre Eigenart besteht barin, bag bie Bragetupen auf ben Umfang von vier Stabtrabden verteilt find, die leicht beweglich im oberen Schenfel ber

beliebige vierstellige Bahl mit einem einzigen Drude, aber auch eine ein- bis breiftellige pragen, ba jebes Radchen eine blinde Stelle hat, die also in folchen Fallen nicht mit in die Arbeit eintritt.

Numidious, numibifch (in Algerien).

Nammularius, mungenartig (für runde Blätter gebraucht).

Naphar Sm. (bei Dioscoribes nuphar, agyptisch nou-phar, perfifch nilufar), Nigblume, Geefandel, Randelblume, gelbe Teichrofe, Mummel (Nymphaeaceae). Die Arten biefer Sattung bewohnen stehenbe ober langfam fliegenbe Gemaffer ber gemäßigten, arttijchen und warmeren Bone der nördlichen Halbkugel. Sie haben einen ftarten Burgelftod, beffen ziemlich ftarte Burgeln in ben Schlamm einbringen. Blatter langgeftielt, oval-herzförmig. Einheimisch find N. luteum Sm. (Fig. 584), Blumen wohlriechend, mit flacher, 10bis 20 ftrahliger Rarbe. N. pumilum Sm., in allen Teilen kleiner, Blatter tief herzförmig, Rarbe 10-

in ben Stadtgraben hergestellt. Rur ba, mo es für bie Berbreiterung ber Ringftrage notig mar, ift die außere Grabenseite angeboicht worden. Es sind im Umtreis der alten Befestigung 3,5 ha Graben- und 1,1 ha Zwinger-Anlagen geschaffen. Ein größerer Bolfegarten von 46 ha ift projeftiert; ferner follen 50 ha Beiherflächen burch geeignete Begezüge angeschloffen werden, fo bag biefe neuen Anlagen zusammen einen Flachenraum von 126 ha umfassen werben. — Die gegenwärtig zu unter-haltenben Flachen umfassen 85 ha, außerdem sind 56 km Alleen borhanden. Die ftabtischen Unlagen haben feit 1880 einen besonderen Aufschwung zu verzeichnen. Im Jahre 1880 betrug die Unter-haltungssumme 20315 M, 1900 dagegen 64088 M. Davon entfallen auf den Stadtpart 11550 M, auf bie Rosenau 4100 .M. Leiter ber Berwaltung ift ber ftabtifche Garteninfpettor Elpel. Muß (nux) nennt man im gewöhnlichen Sprachgebrauche Früchte ober

Befestigungswerte Unlagen auf ben 3mingern unb

auch wohl Samen mit beinharter, holziger ober auch nur leberartiger Schale, welche nicht aufipringen, g. B. Hafel-N., Wal-N., Kotos-N., Wasser-N. (Frucht von Trapa natans), Para-N. Same von Bertholetia excelsa), Birbel-(Same bon ber Rirbelfiefer, Pinus Cembra) u.a.m. 3m miffenschaftlichen



Sig. 584. Nuphar luteum.

ftrahlig, sternsormig, Staubbeutel vieredig. Seltener ift das in Subbeutschlaub einheimische N. Spennerianum Gaud. — N. Advena Ait., Nordamerita, hat einen sechsblätterigen Relch und eine viel-ftrahlige Rarbe. Die Frucht ist oval, nach oben zugespist, die Samen sind größer als die der Nymphaea, eifdrmig, hellblau, glänzend, in einem ichwammigen Fleische liegend. Kultur und Bermehrung Dieselbe wie bei Nymphaea. Die Narten find vortrefflich für Teichbekorationen im Berein mit Rymphaen an Stellen von 1/2-1 m Tiefe. An tieferen Stellen, besonders fliegender Bemäffer, bleiben die Blatter meift unter Baffer, find ichlaff und gelbgrun, auch bluben fie an folchen Stellen nicht.

Muruberg. Die bebeutenbfte Partanlage in R. ift ber Stadtpart. Er umfaßt 11,5 ha und foll Diefer in um weitere 7 ha vergrößert werben. feinem vorberen Teile mit hundertjährigen Linden und Kastanien bestandene Plat wurde 1882 für die erste baherische Landesausstellung bestimmt und darauf durch Kowallet als öffentlicher Stadtpart angelegt. 1896 wurde abermals eine Landesausftellung bafelbft abgehalten. Innerhalb der Stadt liegt bie 3 ha große Rofenau, eine öffentliche Anlage mit Birtichaftsbetrieb, größerem Rosengarten und Blumenschmud. Bon Interesse ift ferner bie Behandlung ber Stadtgraben. Be-

Sinne bebeutet N. (Außfrucht) eine nicht auf-springende Frucht mit ganz holziger ober leber-artiger Fruchthülle, wie Hasel-N. und Eichel (f. Frucht)

Rufaen (nucula) ift eine einsamige trodene Schließfrucht, beren bunne, hautige ober leberartige, ungeflügelte hulle mit bem Samen nicht verwachsen ift. Doch nennt man auch andere Früchte, 3. B. bie ber Linde, ober bie Teilfrüchtden der Spaltfrucht im gemeinen Leben R. (j. Frucht).

Nútans, nidenb, überhängenb. Antatton, b. h. Niden, Auf- und Nieberneigen, nennt man die sich wieberholenden (periodischen) Bewegungen, welche man bei ben Blattern einiger Bflanzen beobachtet. So find die Blätter von Hedysarum gyrans bei einer Luftwarme von mehr als 22 ° C. in steter rascher Bewegung; langsam bewegen sich die Blättchen von Oxalis und Trifolium. In anderer Beise kommt eine einmalige N. bei bem Offnen der Anospen vor, 3. B. bei Aesculus, wo die Blätteben in der Anospe aufrecht liegen, dann sich abwärts neigen, um fehr bald sich wieder zu erheben und auszubreiten. Auch bie Entfaltung ber Blatter aus ber Anofpenlage, bas Arummen junger Triebe und das Winden der Stengel und Ranken bei den Schlingbflanzen wird als R. bezeichnet. Die Ren sind zum Teil Wachstumstanntlich hat R. seine Mauern mit den prächtigen bewegungen, jum Teil beruhen sie auf Turgescenz Renaissancetürmen und ben tiefen Graben bisher (f. b.) und Beeinflussungen durch Geotropismus erhalten. Es wurden baber unter Schonung ber und Beliotropismus. Der Form nach unterscheibet man oft penbelnbe R. und freisenbe R. | runben ober elliptischen, herz- ober ichilbformigen, (Cirfum-R.). S. auch Bewegungsvorgange.

Nutkanus, nutkaensis, von ber Infel Rutta im Rutta-Sund.

Muttall, Dr. Thomas, 1786 in Portshire geboren, anfange Buchbruder, manbte fich fpater ber Botanit zu. In Amerika, wo er lange Jahre als Professor ber Botanit in Bhilabelphia lebte, gab er heraus: The Genera of North American Plants, 1818; New Genera and Species of Plants, 1840; The North American Sylva, 1842—1854, 3 Bbe. Geftorben 1859 in Autgrove-Lancashire (England) im 73. Lebensjahre.

Nuttallia Torr. et Gray (j. Ruttall) (Rosaceae-Pruneae). Giner fleinen Traubenfirsche abnlicher, faft gang tabler Strauch; Bluten vielebig, Fruchtinoten 5; Blätter gangrandig, bläulich-grun. N. cerasiformis A. Gr. (Osmaronia cer. Greene), N.B. - Amerita; Fruchte ichief vertehrteiformig.

jchwarzblau; friert in ftrengen Wintern zuruck. Bermehrung durch Wurzelbrut. Nux, die Ruß (z. B. Strychnos nux vomica). Apcfagineen (Nyctagineae). Eine kleine, fast ausichließlich tropische Familie; Rrauter, Stauben

meift gangrandig, geftielt, nebenblattlos; Bluten 4-5 gablig; Rorolle fehlend; Berigon röhrig, trichterober prajentiertellerförmig, mit vier-, fünfober zehnspaltigem, oft blumentronenartig ge-

farbtem Gaume; Staubblätter unterftandig; Fruchtinoten frei, einfacherig, einfamig; Frucht von dem verholzenben unteren

Perigonteil umichloffen. Abronia, Bougainvillea, Mirabilis u. a.

Nyctagineus, wunderblumenähnlich. Nyctaginiflorus, nachtlichblühenb.

Nycterinia Don. (nyx, nyctos Nacht und erinos, letteres Rame einer unbefannten Pflanze bei Dioscoribes) (Scrophulariaceae). Subafritanische Rrauter ober fleine Salbstraucher. Relch 5 teilig, Blumenfrone langgeröhrt mit 5 lappigem, fternformig ausgebreitetem Saume und ftart ausgerandeten Saumlappen. Frucht eine zweisächerige Kapjel. N. capensis Benth., 35 cm hoch, die bei Tage eingerollten Blumen sind unscheinbar, oben weißlich, im Schlunde grunlich-gelb, unten violettbraun, hauchen aber nächtlicher Beile einen foftlichen Banillebuft aus. Höchst empfehlenswert ist N. selaginoides Benth., weniger hoch, jedoch viel frästiger. Die Blumen haben einen nur schwachen Bohlgeruch, find aber schoner, reinweiß, hellrotlich ober violett. Mit ihren zierlichen, fternformigen Blumen giebt diese Bflanze niedliche Gruppen und schöne Ginfassungen. Beide wie gartere Commer-

gewächse zu ziehen, im Mai auszupflanzen. **Rymphäaceen**, Wasserrosen (Nymphaeaceae). Krautige Wasserplanzen mit ausdauerndem

gangrandigen ober gegähnten, auf ber Oberflache ber Gewäffer ichwimmenden ober fie überragenden schwimmenden oder sie überragenden Blüten oft sehr groß, immer einzeln, Blättern. regelmäßig, weiß, gelb, rot ober blau, auf cylindrifchen Stielen von einer ber Tiefe bes Baffers entsprechenben Lange, fich über bem Spiegel besfelben öffnend. Relch vier- bis fechsblatterig, Blumen-frone vielblatterig, Staubblatter zahlreich, mit vielen blumenblattartigen Rebenstaubfaben. Fruchtfnoten aus brei bis vielen Fruchtblattern, meist vielfacherig, bald frei, bald mit bem Relche verwachsen. Frucht meift eine beerenartige Rapfel, welche unter Baffer reift und die Samen verstreut. Die R. find ein töftlicher Schmud ftebenber ober wenig bewegter Sugmaffer aller Rlimate. Deutschland befigt zwei Gattungen, Nuphar und Nymphaea. Außer diefen werben in Garten Arten ber Gattungen Euryale, Victoria u. a. und Nelumbium (Lotos) gezogen. Lettere erhebt ihre Blatter über ben Bafferfpiegel.

Nymphaea J. E. Smith (Rame einer Bafferpflanze bei Theophraft), Seeroje (Nymphaeaceae). Die Rymphaen gleichen in ihrem Sabitus ber Rigblume (f. Nuphar), unterscheiden fich aber von ober holzgewächfe; Blatter gegenftanbig, einfach, ihr burch größere, blumenblattreichere Blumen und



Fig. 585. Nymphaea alba-

Geschätte Bierpflanzen: burch die Farbe ber letteren, welche weiß, rofa, farminrot, blau, feltener gelb finb. Thre langgeftielten, freisrunden ober eiformigen, ichwimmenden Blätter sind ganzrandig, gebuchtet oder gezähnt. Alle Arten haben einen starken Wurzelstod. Der Kelch ist vier- bis sechsblätterig; die gablreichen Blumenblatter geben allmählich in bie Staubgefäße über. Frucht eine vielfächerige, vieljamige Beere mit rundlichen, bläulichen, genarbten Samen. Gegen 32 Arten befannt, kaum ber britte Teil in Rultur. Hir uns am wichtigften sind die winterharten N., welche uns ein vorzügliches Material zur Ausschmüdung von Teichen geben. Die schönste einheimische Wasserpsage ist N.

alba L. (Fig. 585), die weiße Geerofe, oft Bafferlilie genannt, mit runblichen, tief herzformigen Blättern, tahlem Fruchtfnoten und lichtgelber Rarbe; bluht von Juni bis Auguft. Gine gerabezu prachtvolle Erscheinung ift die in einem See Schwedens vorfommende, rojenrot blubende Form (var. rubra Casp.). Der N. alba fteht die im nördlichen Europa heimatende N. candida Prsl. nabe, ju welcher auch N. biradiata Somm., N. semiaperta Klinggr. zu ziehen sind. — N. odorata Ait. vertritt unsere weiße Seerose in Rordamerila; Rhizom und großen, langgeftielten, glatten, freis- Bluten wohlriechend, bei ber Grundart reinweiß,

aber ungemein variierend, so var. rosea Pursh., var. sulphurea hort. gelb, var. gigantea hort. reinweiß mit gelber Mitte, var. rubra hort. buntelrot, var. exquisita hort. farminroja, var. minor, eine Zwergform, ist selbst für größere Aquarien zu empsehlen. — N. pygmaea Ait., aus China und Oftsibrien, Bluten sast ganz gefüllt, weiß, var. helvola hort. hellgelb. — N. flava Leitn., Florida, Blumen ebenfalls prachtig gelb. tieferen Gewäffern halt fie bei uns gut aus unb blubt fehr bankbar. Diese Arten haben ein kriechendes Rhizom, mahrend N. tuberosa Paine aus Rordamerita langliche Andlen hat. Sie ahnelt fonft ber N. odorata mit ihren weißen, aber weniger wohlriechenben Blumen. Bon ben vielen Bartenhybriben tonnen wir als winterharte bejonders empfehlen: N. Marliacii (flava x odorata), gelb, in mannigfachen Abstufungen, und weiter bie prächtigen N. Laydekeri rosea, rosa, später tiefrot, N. L. lilacina, bläulich-rot, und N. L. purpurata, buntetrot. Alijahrlich tommen neue auf den Martt. Auch die Rymphaen find Florblumen im gartnerifchen Sinne geworben, ihre Berwendung für Gartendekoration und Bindereien hat einen großen Aufschwung in ben letten Jahren genommen. Gie werben jest auch ichon getrieben.

Bon ben exotischen Arten verdienen erwähnt zu werben: N. gigantea Hook., tropisches Neu-holland, herrliche Pflanze mit fartoffelartigen Burzelfnollen, Blatter groß, buchtig-gegahnt, Blumen 30-35 cm breit, agurblau. Die Knollen muffen minbeftens 70 cm unter Baffer liegen, wenn bie Bflanze blüben foll. N. coerulea Savign., in den großen Flüssen Afrikas einheimisch, Rhizom knollig, Blätter buchtig gezähnt, braun gesleckt, Blumen hellblau. Die dankbarst wachsende, buntblühende Art, im Sommer am Teichrande in 20—25 cm Baffertiese zu kultivieren. N. ampla DC., in ben warmften Teilen Ameritas verbreitet, Blatter außerordentlich groß, buchtig-gegahnt, Blumen grunlichweiß. N. rubra Roxb., von Banks 1803 in England eingeführt, aus Indien, eine der schönften Arten, mit großen karminroten Blumen, Blätter breit, herzsormig, gegen 25 cm Durchmesser, kann in einem der vollen Sonne ausgesetzten Bassin im Freien fultiviert werben. Dit N. Lotus gefreugt, hat sie einen Bastard mit blaßroten Blumen (N. Boucheana) erzeugt, während die Kreuzdefruchtung mit N. Ortgiesiana Planch. der N. Ortgiesianorubra das Dasein gegeben. Eine in jedem Sinne klassische Art ist N. Lotus L. (Fig. 586), die Lotusblume" der alten Agypter, eine große und icone Pflanze mit gezähnten Blattern und weißen Blumen. Roch bedeutenber entwickelt ist N. dentata Planch. aus bem Senegal, mit sternformig ausgebreiteten Blumen von reinweißer Farbe. N. devoniensis Paxt. ift eine schöne, reichblühende Barietat ber N. rubra aus Indien, mit farmesinroten, 18 cm breiten Blumen. N. zanzibariensis Casp. blut hochviolett, eine Barietat violettrot. ober froftempfindlich.

Auch unter ben warm zu behandelnden Rymphäcn sind eine große Anzahl von Sybriden gezogen, reicher im Bluben, schoner in ber Farbe, als viele ihrer Stammarten.

Die Samen der N. mussen an einem tuhlen Orte im Wasser ausbewahrt werden. Sie keimen leicht. Wan säet sie im März in flache Töpfe mit schlammiger, lehmig-sandiger Erde und stellt biese



Sig. 586. Nymphaea Lotus.

2-3 cm tief unter das Wasser, welches ungefähr eine Temperatur von  $+20-25\,^{\circ}$  C. hat. Die Sämlinge werden mehrmals verpflanzt und pflegen schon im ersten Jahre einige Blumen zu bringen. Im Herbitger werden und überwintert die Rhizome, ohne sie zu stören, im Warmhause auf dem Fußboden oder unter einer Stellage. Die Gefäße dürfen aber nie ganz austrochnen.

burfen aber nie ganz austrocknen.

Apmphenburg, f. München.
Nyssa L. (nyssa, Name einer Wassernymphe), Tupelobaum (Cornaceae-Nysseae). Sommergrüne Bäume ber östlichen, namentlich wärmeren Bereinigten Staaten, mit ziemlich großen, ganzen und meist ganzrandigen Blättern, vielehigen bis 2 häusigen, kleinen, grünlichen Blüten in achselständigen Köpschen ober Büscheln und Steinfrüchten. N. silvatica Marsh. (N. aquatica L. zum Teil, N. multistora Wyshm.). Mittelhoher, sich etagenförmig ausbauender, dicht verzweigter und besaubter Baum mit prächtiger hellerer oder dunkeler scharlachroter herbstfärbung, dabei ganz hart, aber leider noch zu wenig bei uns verbreitet; Bermehrung durch Burzelausläuser und importierten Samen. Einige andere Arten sind entweder recht ähnlich aber frostempsündisch

O).

Obcordatus, umgefehrt-hergförmig. Obductus, übergogen. Obeliscária, f. Rudbeckia.

Berbied, 3. G. C., geb. 1794 im Rirchborfe Wilkenburg unweit Hannover, wo fein Bater Brebiger mar, ftubierte in Gottingen Theologie, aber auch, angeregt burch Tobias Dener und Blumenbach, Raturwissenschaft. 1819 murbe er Brediger in Barbowied und suchte bort bie Baum gucht einzusühren, legte auch selbst eine kleine Baumschule an, die in bem strengen Winter 1822/23 sehr verheert wurde. Als spater die Naturforschenbe Gesellichaft zu Haarlem einen Breis für Die beste Schrift über Die Birfungen jenes Binters ausschrieb, erhielt er ben Breis (Beobachtungen über bas Erfrieren ber Gewächse, namentlich der Obstbäume, hollandisch, deutsch erst 1872). Rachdem 1824 Diels "Obstorangerie in Scherben" erschienen war, ließ D. sich von diesem Bomologen vorzügliche Obstjorten tommen, und balb pointolgen vorgangtuge Opisterte tommen, und vale war er imstande, Ebelreiser zu niedrigen Preisen zu verbreiten. Da er die vielen Sorten in seinem beschränkten Garten nicht unterbringen konnte, so kam er schon früh auf den Gedanken, Probebäume (Sortenbäume) zu schaffen und auf einen und den-selben großen Stamm an 100 und mehr Obsstorten ju setzen. Das Berfahren stellte er 1871 in ber Schrift: "Die Brobe- ober Sortenbaume" bar. "Die Brobe- ober Sortenbaume" bar. Solcher Probezweige bejag er ipater mehr ale 5000. 1831 wurde D. als Superintenbent nach Sulingen im Sona'schen versett und führte seine Baumschule mit borthin. In Rienburg, wohin er im Commer 1839 verset wurde, führte er feine Beschäftigung fort und ichrieb "Anleitung gur Kenntnis und An-pflanzung bes beften Obstes für Rordbeutschland", 1857. Durch dieses Werk tam er auch mit Lucas in Berbindung, mit bem er bie "Bomologischen Monatshefte" begründete. Im Serbste 1853 murbe D. nach Jeinsen versett. Die Uberführung seiner Baumichule nach bort war von mancherlei Schwierigfeiten begleitet, über bie er fpater in ber Wiener Obft- und Gartenzeitung (1878, Deft 8 und 9) unter bem Titel berichtete: Das beste Mittel, frisch verpflanzte Baume, die im Frühlinge nicht austreiben wollen, in Trieb zu bringen. In der zweiten 1857 in Gotha abgehaltenen Bomologenversammlung wurde die Herausgabe bes Illuftrierten Handbuchs der Obstfunde (von Jahn, Lucas und D.) beschlossen. Unter ben Mitarbeitern hat wohl feiner eine größere Angahl Beitrage geliefert, als D. Bon bem Berte find 8 Banbe ericbienen. In Jeinsen machte D. neue, oft unliebsame pomologische Erfahrungen, aber auf Grund berfelben verfaßte er 1869 bie fleine Schrift: "Bomologische Notizen, nach langjährigen eigenen Erfahrungen zusammengeftellt wodurch er viel gur Losung ber Frage beitrug, welche Boben eine jede Obstforte gu ihrem Gebeihen braucht. Rachbem D. 1869 sein Amtsjubilaum gefeiert hatte, vereinigten sich ein Jahr später die Bomologen Deutschlands zur Feier seines pomologischen Jubelsestes. 1879 trat er in den Ruhestand. Gest. am 24. Februar 1880.

Sergariner-Prafung, f. Unterrichtswefen. Serhauf ober Spibermis nennt man bei ben Gefäßtruptogamen und Phanerogamen Diejenige Bellenichicht, welche von ber Sonberung ber Gewebe aus bem Urmeristem an die Oberflache ber Teile zeitlebens ober bis zum Eintritt ber fie erjegenben Rorfbilbung einnimmt. Die Bilbung ber D. erfolgt meift aus einem von bem Urmeriftem unterichiebenen, hautbilbenben Gewebe (Dermatogen) durch Zellteilungen rechtwintelig jur Cherfläche. Die Ozellen stoßen allseitig ohne Zwischenraume aneinander, umschließen aber an oberirbischen Teilen zuweilen eigentilmlich gebilbete, mit den Intercellulargangen in Berbindung ftebenbe Offnungen (Spaltoffnungen, f. b.), welche ben Austausch ber Gase und bie Atmung ber Bflaugen vermitteln. Die nach außen gerichtete Band ber D.zellen icheibet eine ununterbrochen über famtliche Epidermiszellen hinlaufende Sautlamelle, Die Cuticula ab. In biefer ift Rortfubftang, bei vielen Pflanzen auch Bachs eingelagert, und tritt letteres 3. B. als Reif auf berichiebenen Teilen herbor. Außer ben Spattöffnungen gehoren zu D.bildungen auch die Haare ober Trichome, ferner gewisse oberflächliche Drufen, Rettarien und andere Setretionsorgane.

Derftandig ober epignnifch, b. h. oberweibig (Fig. 587 u. Fig. 588) nennt man bie Blutenteile in Bezug

auf den Fruchtfnoten, wenn fie über bemfelben angewachjen find, alfo bei unterftanbigem Fruchtfnoten, 3. B. Dolbenblutler, Rom-positen, Bomoibeen u. a. 3ft, wie meiftens ber Fall, ber Fruchtinoten o., ober, wie man auch jagt,



Ranunculaceen. Stehen Blumen- und Staubblatter auf bem Ranbe eines von bem Blutenftiel (ber Achfe) und bem unteren Teil ber Relchblätter gebilbeten Bechers um ben frei im Grunde des Bechers befindlichen Fruchtinoten berum. fo beißen fie umftanbig (perignnisch, b. i. umweibig, Fig. 589), der

Fruchtinoten aber mittelständig, z. B. Prunus. Obesus, feift, geschwollen.



588. Epigynifche Blute bes Birnbaumes. Fig. 588.

Oblátus, breitrund; oblíquus, ichief, ichräge; oblóngus, langlich; obovátns, umgefehrt-eiförmig. Obecúrus, buntel, unbeutlich.

Obsoletus, veraltet (als Bezeichnung für Arzneipflanzen, welche jest nicht mehr im medizinischen Gebrauch sind, im Gegensat zu officinalis).

Sebrauch sind, im Gegensatz au officinalis).

Soft. Der Bomolog unterscheibet nach der Beschassenheit der Frucht verschiedene Familien des O.es:

a) Kern-D. Die hierher gehörigen Bäume und Sträucher bilbeten früher eine besondere Familie, Pomaceae; jest sehen die Botaniker diese nur als eine Untersamilie der Rosaceae an, und man bezeichnet sie mit dem Namen Untersamilie Pomoideae. Der unterständige Fruchtsoten (eigentlich die verdickte Achse nehst dem unteren Teil der Kelchblätter) wächst nach der Bestuchtung zu einer steilchigen Frucht (Scheinfrucht oder Fruchtbecher) aus, die mit den vertrockneten Kelchblättern gekrönt ist und im Innern ein Kerngehäuse (eigentliche Frucht) mit einer größeren oder geringeren Anzahl von Kernen enthält. Hierher Apseldaum, Birnbaum, Speierlingbaum, Duitte und Mispel. — b) Stein-D. Auch Steinobsarten bildeten in der älteren Botanik eine besondere Familie, Amygdalaceae; jest heißt er Rosaceae, Untersamilie Prunoideae. Der Fruchtnoten ist mittelständig (vergl. oderständig), und nach der Bestuchtung sallen die Blüten- und Kelchblätter



Fig. 589. Berighnifde Infertion ber Staubblatter bei ber Manbelblute.

ab. Die Frucht enthält meift nur einen Rern, ber von einer fteinartigen Schale umgeben ift. hierher Ririchbaum, Bflaumenbaum (wozu auch Zwetschen, Reineclauden und Mirabellen), Pfirsich-, Apritosenund Mandelbaum. Letterer mußte ber Beichaffenheit ber Frucht nach, bei welcher ber innere Rern gegeffen wird, eigentlich jum Schalen-D. gerechnet werben. — c) Schalen-D., Darten, bei welchen nicht wie bei ben vorhergehenden ber außere Teil ber Frucht, sondern der im Innern berselben befindliche Rern ben geniegbaren Teil bilbet. Sierher Balnugbaum, hafelnußstrauch und Rastanie. — d) Beeren-D. Diese Abteilung umschließt eine große Zahl von Arten, bie zahlreichen Gattungen und Familien angehören, und fehr verschieden gestaltete Fruchte, bie feineswegs immer bem Begriffe einer echten Beere im Ginne ber botanischen Terminologie entiprechen. Echte Beeren (f. b.) haben: Bein, Jo-hannis- und Stachelbeeren. — Sammelfrüchte finben fich bei himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Raulbeeren, Hagebutten, Feigen. — Litt.: Gaucher's handbuch der O.kultur; Lucas, Handbuch d. D.fultur; Greffent's Gintraglicher D.bau, 2. Aufl.

Soft-Asfälle, Berwertung derfelben. Roch fie bort und bringt sie erst nach Berlauf von 4 nicht ganz reises Fallobst, namentlich Apfel können Wochen in den Keller auf die Höller ausgeben und bie bei der Bereitung von Börrobst sich ergebenden bei der Bereitung von Dörrobst sich ergebenden berosteten Früchte mussen alsbald in den Keller Abfälle; auch lassen sich Obstpassen aus denselben gebracht und dort sorgsam gelagert werden, da sie

herstellen. Gine weitere Berwendung des Fallobstes besteht in der Obstweinbereitung, möglich gemischt mit frühen Mostbirn- oder Apfel-sorten. Das hieraus entstehende Getrant wird meist josort getrunten, da es sich fürs Lager nicht gut eignet. Die beim Dorren von Apfeln sich er-gebenden Abfälle können zur Bereitung von Essig benutt werden, und in Württemberg sanden sogar bie Ririchferne gur Gewinnung von DI Bermenbung. In Amerika, wo das Trodnen bes Obstes in fehr großem Maßstabe angewendet wirb, daher auch die Abfalle an Schalen, Rernhäusern 2c. febr groß find, werden solche ebenfalls getrodnet und barauf mittelst hydraulischen Drudes zusammengepreßt. In Diefer Beife gelangen fie jum Erport und werben in Deutschland in obstarmen Sahren zur Krautfabrifation (Apfelfraut), wie auch zu Obstwein verwendet. Wird bei der Mostbereitung bem Troß fein Baffer zugefest, fo wird er haufig auch noch gur Branntweinbrennerei verwendet. lohnenofte Art aber, die Obsttrefter zu benuten, ist die Gewinnung von Obstternen, zumal von rauben Wirtschaftsforten, von welchen fich die an Rernen ausgiebigften in der Regel auch burch ftarten Buchs ber baraus erzogenen Samlinge auszeichnen. Die durch Durchsieben und Auslejen der Trefter gewonnenen reinen Obsterne find namentlich in obstarmen Jahren fehr gesucht und werden gut bezahlt. Schlieglich konnen bie verschiedenen D.-A. gur Bereitung von Kompost benutzt werben, obgleich sie hierfür nur geringen Wert haben. — Litt.: Lucas, Das Obst und seine Berwertung

Obft, Aufbewahrung desfelben. Um D.forten aufzubewahren, ift ein froftfreier, nicht feuchter ober dumpfiger, der diretten Einwirfung der Sonne nicht ausgesetzter Ort erforderlich (O.fammer ober D.feller). Hier wird bas D. am besten auf hölzerne hurben fo gelegt, baß sich bie Früchte gegenseitig nicht berühren, damit faulende die gefunden nicht ansteden. Bor Einbringen bes Lager-Des in bie Lagerraume find lettere forgfältig zu reinigen und ju schwefeln, damit alle borhandenen Bilg- und Schimmelsporen zerftort werden. Die Temperatur folder Raume foll 10-12° C. Warme nicht über-fteigen und nicht unter 3-4° C. Warme finken. Um längsten laffen fich einzelne Apfelforten in diefer Beife aufbewahren, die bann im Frühjahre gu einer Zeit, in der es noch fein frifches D. giebt, zu fehr hohen Preisen verwertet werden konnen. Birnen muffen, wenn fie die eigentliche Lager- ober Benufreife erlangt haben, bald verwendet werben, ba sie bann balb teigig ober morsch werben. Sommerfrüchte von Apfeln und Birnen, sowie alles Stein- und alles Beeren-D., mit Ausnahme ber Beintrauben, läßt sich nach ber erlangten Reife nur furze Beit, meist nur wenige Tage aufbewahren und muß beshalb möglichft rafch verwendet merben. Je nach ber Beschaffenheit ber Schale ift bei Anfeln und Birnen die erfte Aufbewahrungsweise eine verschiedene. Alle glattschaligen Früchte bringt man im Serbst zunächst in eine fuhle D.tammer, sortiert sie bort und bringt sie erst nach Berlauf von 4 Wochen in den Reller auf die hurben. Alle rauhichaligen, insbesondere aber alle rostfarbigen und berofteten Früchte muffen alebalb in ben Reller

vielen Seiten wird empfohlen, die Früchte auf den Apritofen und Beichselbaume, je 2 m. Kelch zu stellen und mit Bapier zu überbeden, Mile Zwergbäume, hierzu rechnet man alle Baume um sie badurch vor dem so leicht anhaftenden ohne Hochstammbildung, muffen je 1 m von der Kellergeschmad zu bewahren. Um Weintrauben Grenze bes Rachbars entsernt angepflanzt werden. für den Genuß im frischen Zustande für langere Besindet sich das anzupflanzende Grundftud in mit Basser. Wo Balnuffe im großen, namentlich ber Abstand um je 1 m zu erweitern. für den Handel gebaut werden, werden sie, um Anders stellen sich die Abstände für die in niefür den Handel gebaut werden, werden sie, um sie haltbar zu machen, gedörrt. Auch die Edel-kastanien müssen, um sie versenden und längere Beit aufbewahren zu fonnen, gut getrodnet werben. -Raheres über die verschiebenartige Berwertung bes j. u. Obft-Dorrprodutte, Obfteifig, Obftmusbereitung, feine Bermertung.

obabankurfe, f. Unterrichtemefen.

eignen fich nicht alle Obstarten und Gorten, sonbern nur folche mit hochgehender Krone und von fraftigem ' Wirtschaftesorten, beren Fruchte am Baume nicht genugreif werben, fein verlodenbes Musfeben haben und beshalb weniger bem Diebstahl ausgefest find. Feinere Tafelapfel- und Tafelbirnforten eignen fich hierzu nicht, ba fie meiftens empfinblich und an jolden erponierten Stanborten leicht Rrantheiten unterworfen find, wenig tragen und in ber Regel nur fummerlich machfen. Fur Stragen mit fanbigem, leichtem, trodenem Boben eignen fich befonbers Cauerfirichen, mabrend Gugfirichen befferen Boben verlangen. Lettere werben größer und machfen mehr in bie Bobe, erftere mehr fugelig. Zwetichen und Bflaumen find ihres ichmachen Buchfes und ihrer turgen Lebensbauer wegen gur Anpflanzung auf Straßen nicht zu empfehlen, sonbern höchstens zur Martierung von Feldwegen. An vielen Straßen fieht man Obstbaume ohne Rudficht auf Art unb Reifezeit burcheinander gepflangt, ein großer Fehler, welcher Aufficht und Ernte in hohem Grade erichwert.

Skonmbunger, s. Pflanzennährsalze, reine. Skonmbunger, s. Pflanzennährsalze, reine. Skonmber. Die Entfernung ber D. unter-einander. Die Entfernung ber D. unter sich richtet sich nach dem Orte der Pflanzung, nach der Beschaffenheit des Bodens, wie nach dem Maße ber Rraft bes Buchfes ber verschiebenen Arten und Sorten. Hochstämmige Apfel-, Birn- und Suß-firschbäume psianze man in Baum-, Haus- und Gemusegarten, an Straßen und auf Weiden in gewöhnlichem Boden 8—9 m auseinander, in fraftigem Boden 10 m, auf Feldern 12—15 m. Sochftammige Zwetichen, Bflaumen, Apritofen und Cauerfirschen pflanze man in Gärten mit einem Abstande von 4—5 m, auf dem Felde mit einem solchen von 5—6 m (s. D., Pflanzung derselben). Abstand derselben b) von der Grenze des

von Rugbaumen 6 m, bei Apfel-, Birn- und Stammhole zu mablen. Der Stamm foll ferner Gußfirschbaumen 3,5 m, bei Steinobst (Gußfirschen unten am bidften sein und fich nach oben allmablic

sonst leicht welten und unscheinbar werden. Bon ausgenommen), als Pflaumen, Zwetschen, Pfixsiche,

Beit zu konservieren, schneibet man (in Thomery einem Weinbergterritorium, so ist, wenn es übermit dem Zweige ab und ftells diese in Trauben haupt gestattet wird Obsession eine Weinbergterritorium, so ist, wenn es übermit dem Zweige ab und stells diese in Trauben es auf der Rord-, Rordoft- und Rordwestseite liegt,

beren Formen erzogenen eigentlichen 3werg-C. im Obstgarten. hier nimmt man fur Rernobippramiben, welche im allergunftigften Falle eine Sohe von 5 m ober wenig barüber und an ihren Des im mehr ober minber verarbeiteten Buftanbe unteren Aften einen Durchmeffer von 3 m erreichen, einen Abstand von 4-5 m an. Bei Gaulenbaumen, Ohf- und Beerenweiu, Torfftreu zc. — Litt.: Die bei einer Hohe von 4—5 m im unteren Teile Lammerhirt, O.verwertung; Lucas, Das O. und eine Breite von nur 1—2 m erreichen, tann ber Abstand geringer angenommen werben, etwa zu 2-3 m. Reffelbaume brauchen, um fich fcon ju Softbaum-Affeen. Als Alleebaume an Strafen entwideln, eine alljeitige Entfernung von 4-5 m. Buschbaume von Rernobst, Ririchen und Pflaumen, welche bis zu 3 m und darüber hoch werden und Buchfe, Die ben Bertehr nicht beeintrachtigen; bon in ber Krone einen Durchmeffer von 2,60 m er-Apfeln und Birnen hauptfächlich spatreifende reichen, muß man 3-4 m weit voneinander pflanzen, ja noch weiter, wenn fie aus einer Some von ftartem Buchfe gebilbet werben. Fur einfache wie für Doppelspaliere ist eine Entfernung von 4-5 m anzunehmen, für sorizontalkordons ein Abstand von 2-3 m, für senkrechte und schräge Kordons ein solcher von 40-50 cm.

Im allgemeinen halte man baran fest, daß bie Rronen jo weit voneinander entfernt fein muffen, baß fie gleichen Anteil an bem belebenben Ginflufie ber Atmolpharilien haben und baß bie Burgeln nach allen Seiten bin fich frei entwickeln tonnen. Mus biefem Grunde ift es fehr zwedmäßig, in Garten wie auf Baumgutern bie Berbandpflangung (Dreiedpflanzung), bei Strafen- und Aderpflanzungen bogegen die Quabratpflangung vorzunehmen.

obfisaume, Musmahl berjelben. Am beiten werben folche Baume gebeiben, bie in bem gleichen ober wenigftens in einem abnlichen Rlima und Boben erzogen worden find, worin fie ihren bleibenben Standort erhalten follen. Baume aus fehr gefchütten Lagen fummern mitunter, wenn fie in hohe rauhe Lagen verpflanzt werben, ebenso solche, welche in traftigen, nahrhaftem Boben erzogen find, wenn fie in leichen, trodenen Boben berfest werben, boch gewobint ein gut ernabrter fraftiger Baum fich auch an armlichere Berhältnisse; das Umgekehrte ift werniger nachteilig. Auch ist auf die Ansprüche Rücklicht zu nehmen, welche die verschiedenen Obstantin und Sorten an Boden und Klima stellen. Richts erzogene hochstämme follen nicht allein reich w zweigte Wurzeln, sonbern auch eine aus 4—6 g junden Zweigen bestehende Krone, eine ben treffenden Berhaltniffen entfprechenbe Stammit solchen von 5-6 m (f. O., Pflanzung berfelben). und einen in ber Mitte wenigstens 2 cm, etc. Abstand berfelben b) von ber Grenze best nicht über 3 cm biden, glatten, geraden Stamme Rachbars. Dieser Abstand ift nicht überall ber besigen. Für hohe Lagen sind Baume von 1,580 gleiche. Rach bem neuen Nachbarichaftsgesetz im bis 1,80 m, für geschütztere Lagen von 2 m und Ronigreich Burttemberg beträgt er bei Sochstämmen für Straffen von 2,10 m bis hochstens 2,40 m

verjungen. Bu hohe Stamme find, ba fie zu lange unselbständig bleiben und beshalb eines Pfahles bedurfen, nie, felbft an Strafen nicht, zu pflangen.

Shisanme, Ersag, Beim Ersag alter, ab-gängig gewordener D. durch junge Bäume aus der Baumschule mussen sämtliche Hauptwurzeln rein ausgegraben werden. Ferner sind die Baumgruben breiter und tiefer als gewöhnlich zu machen (2 bis ausgegraben werben. Ferner sind die Baumgruben rechter Richtung fest anzubinden; hierdurch wird breiter und tiefer als gewöhnlich zu machen (2 bis die Anwendung von Pfählen in der Baumschule 3 m breit und 0,80-1 m tief) und nicht mit in den meisten Fällen entbehrlich. Der Zapfen der alten ausgeworfenen Erde, sondern mit frischem, für die betreffende Obstart passenbem, jungfräulichem Boben aufzufüllen. Bei ben Ergangungepflanzungen ift es endlich bringend zu empfehlen, mit ben Obstarten zu wechseln, 3. B. für einen abgegangenen Apfelbaum einen Birnbaum ober einen Kirschbaum 2c. zu pflanzen und umgefehrt. gange Baumftude neu mit D.n bepflangt werben, fo bringe man die jungen Baume nur an folche Stellen, an benen sich früher teine Baume befanden. Auch ist es in gegebenem Falle sehr zwechmäßig, bas betreffende Land vorher mehrere Jahre lang unter Anwendung einer fraftigen Dungung mit anderen Gewächsen zu bestellen.

Softbaume, Erziehung bochftammiger. Uber bie Bermehrung von Obfigehölzen im allgemeinen f. Obfibaumichulen. Die meiften ber bei und in Deutschland angebauten Obstarten bedürfen, um fie echt, b. h. mit allen ihren Mertmalen fortsupflanzen, ber Berebelung. Teils werben biefelben anf Die Bilblinge bicht über bem Boben verebelt, oder man verebelt fie in ber Pronenhohe, b. h. ba,

wo fich bie Kronenzweige bilben follen. Die Bilbung eines fraftigen Stammes wirb außer durch die Bodenverhältnisse hauptsächlich burch den natürlichen Wuchs der verschiedenen Arten und Sorten bedingt. Einzelne Sorten wachsen von selbst fraftig und gerade in die Hohe und bilben einen fraftigen Stamm mit einer genugenben Angahl von Seitenzweigen, fo bag man, um den Stamm gu bilben, nur biefe gur rechten Reit einzustuten und fpater bis auf die Rronenhohe zu entfernen braucht. Andere Sorten bagegen wachsen bunn und schlant in bie hohe, ohne Seitenzweige zu bilben, und entwideln nur bann traftige Stamme, wenn biese mehrmals zurüdgefcnitten werben. Durch bas Burudichneiben ber Stammchen ober Leitzweige auf Die Salfte ober ein Drittel ihrer Lange entwidelt fich aus bem obersten Auge, über dem geschnitten wurde, ein viel fraftigerer Leitzweig, und aus den übrigen Augen bilden sich Seitenzweige, welche zur Berhärfung des Stammes beitragen. Je stärfer ein schwacher vorsähriger Leitzweig zurückgeschnitten wird, besto fraftiger wird ber neue Leitzweig sich entwickeln. In ben meisten Fallen ift ein 2- bis Smaliges Buruckschneiben bes Leitzweiges nötig, bis die Stämmchen so traftig sind, daß sie keines weiteren Zuruckschneibens mehr bedürfen, die Kronenhohe erreicht haben und mit Seitenzweigen von untenauf belleibet find. Das Beschneiben geichieht im Rachwinter, bebor die Safteirlulation beginnt, etwa in ber erften Salfte bes Monat Marg, event. auch ichon im Februar.

Um einen recht geraben Stamm gu erhalten, wird nicht bireft über bem Auge geschnitten, aus

jondern 5-6 cm über bemfelben; die noch über bem ausgewählten Auge befindlichen Anofpen werben ausgeschnitten, bamit fie nicht austreiben fonnen. Der hierdurch entstehende Bapfen bient nun bagu, ben neuen Leitzweig, sobalb er 12 bis 15 cm lang geworben ift, an benfelben in aufwird im Juli-August bicht an ber Basis bes neuen Stammtriebes abgeschnitten und, wenn möglich, bie Bunbe mit Baumwachs verstrichen. Bei der jedesmaligen Wiederholung des Zurückschneidens des Leitzweiges ist mit der Richtung des obersten Auges zu wechseln, um baburch zu vermeiben, baß ber Stamm nach ber Seite neigt. Die vorjährigen Seitentriebe werben im Rachwinter, gur felben Beit wie bie Leitzweige, auf 6-8 cm lange Bapfen eingeftust. Da fich im Laufe bes Sommers die oberen Seitenzweige ftarter entwickeln als bie unteren, aber bas umgefehrte Berhaltnis nötig ift, bamit bie Stammchen unten ftarter werben als oben, so kneipt man zweimal im Laufe bes Sommers, etwa im Juni und bann wieder im August die oberen Seitenzweige ein, wodurch sie im Bachstum zurückleiben und die unteren nun ichneller machien.

haben die Stammden die gewünschte Starte und höhe erreicht, so schneibet man fie im Februar ober Anfang Mars auf bie gewünschte Stammbobe über einem Auge ab, ohne über bemfelben einen Bapfen stehen zu laffen, und alle Seitenzweige, bie sich unter ben etwa schon vorhandenen Rronenzweigen befinden, werben glatt am Stamm weg-geschnitten und die Schnittslächen mit Baumwachs verftrichen.

Erzieht man ben Stamm aus bem Bilblinge, um ihn in ber Kronenhohe zu veredeln, so wirb biefer ebenso behandelt, wie ber aus bem Ebelreise gebilbete Stamm; gewöhnlich ift aber bei allen ftarkwüchsigen Bilblingen, jowie bei allen am Boben verebelten Steinobfforten ein Burudichneiben bes Stammes nicht notig, ba fich an bemfelben tropben Seitenzweige in genugenber Menge ent-wideln. Balnuffe und echte Raftanien entwideln einen fraftigen und biden Stamm, ber einer Kraftigung ebenfalls nicht bedarf; es beschränkt sich beshalb bei ihnen ber Schnitt auf allmähliche

Bei einigen Steinedsweige bis auf die Kronenhöhe. Bei einigen Steinobstorten, wie Mirabellen, Pfirsichen, Aprikosen und Reineclauden, braucht ber Stamm nur eine Höhe von 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> m, bei Kernobst und allem Obst am Wegen soll er eine solche von 2 m haben. Bur Bilbung ber Krone läßt man außer bem Mitteltriebe, ber gleichsam bie Fortfepung bes Stammes bilbet, noch 4-5 Seitenzweige fteben.

Much von Johannis- und Stachelbeeren tonnen tleine Hochstämme gezogen werben, indem man sie auf frastige Schosse von Ribes aureum in ber Höhe von  $1-1^1/9$  m über dem Boden veredelt. — Litt.: Gaucher, Handbuch der Obsttultur, 2. Aufl.; Goethe, Obst- u. Traubenzucht.

Boffbaume, Fortbilbung ber Rrone boch-ftammiger. Die geeignetfte Form ber Rrone bei welchem ber neue Leitzweig gebilbet werben foll, ben meiften D.n, namentlich an Strafen und auf Felbern, ift die Pyramibenform, da burch biefe ber Berfehr auf ben Strafen und bie Bebauung bes Felbes unter ben Baumen weniger beeintrachtigt wird, als bei flach ausgebreiteten Kronen. Auch find Baume mit pyramibenformiger Rrone weniger bem Bind- und Schneebruche ausgeset, und in reichen Obstjahren find die Afte leichter gu ftugen, indem man die Seitenafte, wenn fie fich unter ber Laft ber Früchte beugen wollen, mit Stroffeilen ober Striden an ben Mittelaft befestigen, also ber so läftigen, fostspieligen und unichonen Stuben entbehren fann, die an Strafen überhaupt feine Un-

wendung finden fonnen. Das erste Beschneiben ber im herbst gepflangten Baume ift im nachften Fruhjahr vor Gintritt bes Saftes porzunehmen, wobei bie Leitzweige auf etwa 1/4 ihrer Lange eingefürzt werben; ungeeignete ober überfluffige Zweige werben gang entfernt. Die im Frühjahr gepflanzten Baume tann man gleich bei ber Pflangung maßig beschneiben, ober aber man schneibet folche im erften Sahre nicht zurud, sondern entsernt an ihnen nur die überstüssigen Zweige und schneidet die Leitzweige erst im nächsten Frühjahr, nachdem die Bäume ein Jahr gestanden haben und angewurzelt sind, auf die schlasend gebliedenen Augen des zweisährigen Holzes; fie entwideln bann viel traftigere Triebe. Balnuffe und fuße Kaftanien werden gar nicht gurudgeschnitten, ba fie ohnebies lichte Rronen von phramidaler Form und fraftige, mehr aufrechtstehende Afte bilben; man entferne bei ihnen nur bie zu bicht stehenden oder in das Innere der Krone hineinwachsenden Zweige gang. Kirsch- und Stein-D. überhaupt follten bei ber Bflangung ftets beschnitten werden, da sich durch einen folden Rudichnitt bie Kronen weitaus beffer entwickeln.

Um der Krone eine ppramidale Form zu geben, wird beim Beschneiben ber Leitzweig bes Mittelaftes langer gelaffen als bie Leitzweige ber Geitenafte. Die Leitzweige werben, je nachbem fie im Sahre borber ftarter ober ichmacher getrieben haben, im erften Jahre auf 5-6, in ben folgenden Jahren auf 8-10 Augen gurudgeschnitten; die fich bilbenben Rebenzweige, soweit fie zur Bilbung von Aften nicht nötig sind, werden teils turg auf Bapfen geschnitten, teils gang entfernt. Beichneiben ber Leitzweige ift auf bie Stellung ber Augen Rudficht zu nehmen; bei Sorten von aufrecht strebendem Buchse schneibe man über Augen, welche nach außen, bei solchen mit schwachem Buchfe über Augen, die nach oben gerichtet find, und bei Luden in der Krone ichneibe man die gunachst stehenden Zweige über Augen, welche ber Lude zugefehrt find, bamit bie aus benfelben fich bilbenden Berlangerungetriebe biefe nach und nach ausfüllen. Damit nun nach ber anderen Seite feine neue Lude entfteht, lagt man im nachften Rahre beim Schnitte die aus den beiden obersten Augen entstandenen Holztriebe als Leitzweige steben und behandelt fie bemgemäß.

Bei 3metiden, Bflaumen und Sauerfirichen wird ber Krone in ber Regel eine Rugelform gegeben, indem man den mittleren Kronenzweig ebenso turz schneibet wie die Seitenzweige. In Obststäten bei geschützter Lage kann man die Apfelbaume auch in der Kesselsorm erziehen, indem 60—80 cm tief gemacht wurden, gepflanzt werden.

man die mittleren Kronenzweige gang entfernt: hierburch tann Luft und Licht beffer in bas Innere ber Rrone einbringen, mas für bie Entwidelung

ber Früchte vorteilhaft ift.

Diefes Burudichneiben ber Kronenzweige wird beim Kernobste am besten immer im Frühjahr por Beginn ber Safteirtulation vorgenommen und nach ber Bflangung 5-6 Jahre lang fortgefest. Bei Steinobst ift es porteilhafter, bas Beichneiben im Berbft, Ottober-Rovember, vorzunehmen, und braucht es bei ben Zwetschen im freien Felbe nur 2-3 Jahre fortgesett zu werben, mahrend man in ben Obfigarten, um bie Rugelform und bas Bachetum mit ber Fruchtbarfeit im Ginflang ju erhalten, bas Beschneiben ber Rronenzweige ber Mirabellenbaume bis ins bobere Alter fortiest. -Litt.: Gaucher's Handbuch ber Obsttultur; Luce, Die Lehre vom Baumschnitt; Road, Obstbau.

Shadume, Bflangung berfelben. bie tommt zunächst bie Entfernung in Betracht, in welcher bie D. gepflanzt werben follen. Diese wid leider meift nicht weit genug genommen. Borgiglich richtet fich biefelbe nach ben klimatischen wie Boben-Berhältniffen, da in rauhen Lagen und ichieden, mageren Boben enger als unter normalen Be-hältnissen gepflanzt werden muß. Daß es sich im vorzugsweise nur um die Bstanzung von hie ftammen handelt, wird vorausgesest.

Apfel- und Birnbaume pflangt man auf 10 m, Saftirichen 10—12 m, Ebelfastanien und Balmi-baume 12—15 m, Beichsel und Pflaumen, ime größere Zwetschensorten 6-8 m, ebenso Aprilijenund Bfirfichbaume, Quitten-, Difpel-, Ranbe-, Maulbeer-, ferner haus-Zwetschen- und jonfige fleinere Stein-D. 5-6 m. D. in fleineren Ginn. wo nur eblere Sorten mit ichwacherem Bud as-

gepflanzt werben, burfen je 1—2 m enger feten. Die beste Beit zur Pflanzung ift in warmer Lage mit einem warmen, sand- ober lastnichen Boben ber Herbst (Monat Ottober), weil dam be Baume noch an- und mit Beginn bes Frühicht sofort weiterwachsen können. In einem schwerz, kalten Boben und in hoher Lage ift jedoch der Frühjahrspflanzung (Mitte März bis April) der Borzug zu geben. Wird im herbste gepslanzt, je find bie Gruben minbftens 6 Bochen vor ber Pflanzung herzuftellen; bei ber Frühjahrspflanzung dagegen follen fie ichon im Berlaufe bes Binters ausgeworfen werben, bamit ber Boben burdfriet Bas bie Große ber Gruben betrifft, so ift biet von außerordentlicher Bichtigteit, ebenjo, bei bafür geforgt wird, daß geringe Erbe entfernt mb bafür gute beigeschafft und mit ber vorhandenen befferen Erbe gemischt wird.

Für Apfel-, Birn-, Kirfch-, Balnuf- in Kastanienbaume genügt in ganz gutem Boben is ber Regel eine Baumgrube von 1,50-2 m Bobe und 80 cm Tiefe; in mittelgutem Boben follet 2 m weite und 1 m tiefe Gruben angelegt werde, mahrend in fand- ober fteinreichem Boben foger eine Beite ber Baumgruben von 3 m und cat Tiefe von 1,2—1,5 m zu empfehlen ift. Fir C von geringerer Kronenentwicklung (Zweischoun,

Baume entweber im Quabrat ober im Dreied; leptere Pflanzweise ift beshalb vorteilhafter, weil bei ihr die Baume im Berband fteben, woburch bie Entwidelung ber Burgeln und Rronen begunftigt wirb. Bei Einfüllung ber Baumgruben, welche Arbeit icon 2-3 Wochen bor ber Pflanzung geichehen follte, verfährt man am besten in folgenber Beise: Auf den Boden der Grube werfe man etwa vorhandene Rasenstüde, Rieewurzeln 2c., hierauf die vorhandene bessere Erde, welche nötigensalls mit herbeigeschaffter gemischt wird, bis bie Grube gang angefüllt ift, und bringe überdies noch an gatz angezumt ist, und oringe nortoies noch un jede Baumgrube 1 ober 2 Körbe voll gehörig zerietzer Komposterbe. In neuerer Zeit haben Berjuche, Torsmull zum Pflanzen ber Bäume mitzubenuten, vorzügliche Kelultate gegeben. Bor dem Einsehen der Bäume in die Pflanzgrube sind die Einsehen der Bäume in die Pflanzgrube sind die eine die ein Baumpfahle in ben Gruben festzusteden. Man schneibet bann die verletten hauptwurzeln mit scharfem Deffer in der Beise auf gesundes holz zurud, daß die Schnittstächen nach unten gerichtet sind; Faserwurzeln werden nicht zurückgeschnitten. Gin Rückichnitt ber Kronenzweige findet bei Walnuffen und Beltaftanien gar nicht ftatt, ba biefe Baumarten jehr volltommene Terminaltnofpen haben und aus biefen die ichonften Berlangerungen bilben. Beim Armobst tann ber Rudschnitt ber Kronenzweige in misiger Beise (2/2 bleibt, 1/2 kommt weg) alsbald bei ber Pflanzung ausgeführt werden, ober aber Die Rrone bleibt unbeschnitten und wird erft im zweiten Jahre auf die schlafend bleibenden unteren knolpen zuruckgeschnitten. Stets aber, ob gleich oder im zweiten Jahre geschnitten wird, muß die Knolpe, über der man schneibet, eine auf der Außenjeite fipende sein. Beim Steinobst, als Kirschen, Maumen, Zwetschen, Pfirsichen, Mandeln und Apriwen, ift ein fraftiger Rudichnitt bei ber Bflanzung geboten, ja notwendig, da schlafend bleibende Augen im darauffolgenden Jahre abfallen und nicht mehr austreiben (j. D., Fortbildung ber Krone). Man pflanze nicht, wenn ber Boben zu naß

ift, so baß er flebt und an ben Geräten hängen bleibt. Man wähle hierzu womöglich trübes, mides Better, und um die Burzeln bei hellem oder windigen Wetter vor dem Austrocknen zu ihüben, taucht man sie, sobald sie beschnitten sind, in einen Brei aus 3 Teilen Komposterde und 1 Teil Auhstaden und etwas Wasser. — Auf Adern pflanzt man beffer im Quabrat und giebt ben Baumen eine größere Entfernung untereinander, während man an Bolchungen und Bergabhangen im Berband, er enger seben bark. Erste Bebingung ift: nicht tief pflanzen, es soll ber Burzelhals bes Baumes ne phanzen, es joll der Wurzelhals des Baumes n Boden gleich stehen. In nassen Böben und den mit hohem Grundwasserstand ist eine Hügelanzung (i. b.) sehr zu empsehsen. Es werden zu m Zwed die Psanzgruben nur 1/4 m tief, aber -3 m breit ausgegraben; auf die Sohle der Grube ird Geröll oder Bauschutt gebracht und dann erst de ausgefüllt, in welche das Bäumchen erhöht de ausgefüllt, in welche das Bäumchen erhöht pflanzt wird, indem man mit der ausgeworfenen te einen flachen Sügel, oben mit einer mulden-

tmigen Bertiefung, herstellt. Um ermessen zu können, wie tief der Baum zu

Bei Anlage eines Baumgutes pflanzt man bie | Latte; in gleicher hohe mit biefer ober, ba sich bie Erbe in ber Grube immer noch etwas fest, lieber einige Centimeter höher, foll ber Burgelhals zu fteben tommen. Die Burgeln find mit ber größten Sorgfalt in ihrer natürlichen Lage auszubreiten und bon allen Seiten mit guter Erbe, bie man mit Kompost vermengt hat, ju umgeben und leicht mit ben handen anzubruden; Antreten ber Erbe ift nur in leichtem Boben angebracht. Das Angießen ber gepflanzten Baume ift in

ben meiften Fallen anguraten, ja bei trodenem Better öfter gu wieberholen, weil fich baburch ber lodere Boben inniger an die Burgeln anschließt. Bei ber Herbstpflanzung ift in ben meisten Fällen ein Angießen überfiuffig, um fo mehr aber empfiehlt es fich, ben Boben um bie Stamme herum etwas anguhäufeln und mit Dift gu überbeden, bamit ber Boben nicht so fehr burchfriert. Nach bem Bflangen wird eine ca. 1 m im Durchmeffer haltenbe Baumscheibe um ben Stamm herum bereitet, Die von Unfraut rein und burch 1- bis 2 maliges Um-

graben im Jahre loder zu erhalten ift. An Abhängen und überhaupt auf solchem Boben, ber leicht austrodnet, bilbet man um bie Stammchen schuffelartige Bertiefungen, in welchen sich bas Regenwaffer sammeln tann. Für bas gleichmäßige Anwachsen ber Baumchen ift es im allgemeinen von großem Rugen, wenn man ben Boden rings um biefelben einige Centimeter boch mit turgem Mift ober Rompost belegt.

Auf allen Standorten, auf welchen man Beschädigungen burch hafen oder burch anderes Bilb zu fürchten hat, sind die Stämmchen alsbalb nach ber Herbspflanzung mit Dornen zu verwahren, die rings herum bis zu einer Hohe von  $1-1^1/2$  m mit Drabt befestigt werben; in Ermangelung bon Dornen kann man hierzu auch Stroh ober Schilf benuten, welche Materialien aber im Frühjahre zu entfernen und im barauffolgenden Berbfte wieder bon neuem anzulegen find, ba fie bie Luft zu fehr bom Stamme abhalten und auch manchem ben Baumen ichablichen Ungeziefer Unterschlupf gewähren.

Rach bem Pflanzen find die Baumchen anfangs nur loder mit einem Banbe an die Baumpfahle zu befestigen, nach bem Setzen der Erde in der Pflanzgrube aber sest mit 2 Bandern, oben bicht unter der Krone und in der Mitte, wobei das Bindematerial in .-Form angelegt, d. h. mit beiden Enden einmal zwischen Pfahl und Stämmen burchgeschlungen werden muß, damit sich bas lettere nicht an ersterem reiben fann. In ftart exponierten gagen, in welchen ber Bind die Baumchen ftart hin und her peitscht, ift ein einfaches co-Band haufig ungenugend und empfiehlt es fich, bei bem oberen Bande außer bem Achter nochmals mit bem Bindmaterial um Pfahl und Baum eine Tour zu machen und so eigentlich ben Baum doppelt angubinben. Der Pfahl foll 5-6 cm vom Stämmchen entfernt und in ber Regel auf ber Westseite ber Stämmchen, bei Straßenpflanzungen aber auf ber Seite nach ber Strafe zu fteben, bamit er ben Baumchen mehr Schutz gegen Beschädigung gewährt. Baume, die frisch gepflangt find und nicht aus-

treiben wollen und doch noch frijch und grun find, Um ermessen zu konnen, wie tief ber Baum zu nehme man im Just heraus, kurze bie Wurzeln ben kommen barf, legt man über die Grube eine etwas ein und pflanze sie wieder, worauf man sie

tuchtig angießt und bis unter bie Krone mit Baummortel bestreicht. - Litt.: Gaucher, Sanbbuch ber Obstfultur, 2. Aufl.; berfelbe, Braftifcher Obfibau, 2. Aufl.; Lucas, Kurze Anleitung zur Obsttultur, 11. Aufl.; Road, Obstbau, 3. Aufl.; Rümpler,

Bemuje und Obftgartnerei.

obfisaume, Bflege berfelben. Altere Dochftamme muffen von Beit zu Beit gereinigt werben, b. h. bie an Aften und am Stamme vorhandenen Moofe und Flechten, sowie die alte abgeftorbene Rinbe mit einem Rinbentrager abgeschutft werben; bie Kronen ber Baume find in lichtem Buftanbe zu erhalten, inbem man alles burre holz, alle in bas Innere ber Krone machjenben, alle fich freugenben, ju bicht neben- und übereinander befindlichen und alle zu tief herabhangenben Afte und Zweige gang ober teilweise entfernt; in Rudgang gefommene Kronen finb burch ftartes gurudschneiben samtlicher Afte zu verjungen, und bei Baumen, welche auf nicht bebautem Boben stehen, wie auf Wiesen, Rleefelbern, Weiben, an Rainen 2c. ift es nötig, daß ber Boben um die Stamme in einem Durchmeffer von 1 m zweimal im Jahre aufgelodert und von Unfraut ober Gras freigehalten wirb. Besonders nuglich ift die Dungung ber D. Bei ben meiften Steinobstarten ift guter Rompoft ober verrotteter Stallmift reich mit Ralt gemischt gur Dungung gu berwenben, welcher unter ber Rrone auf ben Boben gestreut und untergegraben wirb; auch fonnen für Rern-D. verbunntes Blut, Sornfpane, Anochenmehl, Bolgafche, Rali-Cuperphosphat und Chilifalpeter jur Dungung ber D. mit Borteil benugt werben (f. Baumbungung).

Obfisaumfelber nennt man Adergrundftude, Die behufs einer Rebennutung noch mit Obfibaumen bepflanzt werben. D. tommen vorzugsweise im sübwestlichen Deutschland vor. Hauptsache bei ber Anlage bleibt eine richtige Entfernung der Baume untereinander, mindeftens 15 m im Quabrat, und eine für die betreffenden klimatischen und Bobenverhaltniffe entsprechenbe Auswahl guter Tafe-und Birtichaftsobstforten. Hierzu eignen sich: 1. für geschütztere Lagen von Apfeln: Binter-Goldparmane, Ranaba-Reinette, Baumann's Reinette, harbert's Reinette, Danziger Rantapfel, Orleans-Reinette, Roter Herbst-Ralvill, Graue franzofische Reinette, Karmeliter-Reinette, Franzosische Gbel-reinette, Rotliche Reinette, Ananas-Reinette z.; von Birnen: Diel's Butterbirn, Grumsower Butter-birn, Forellenbirn, Sterfmann's Butterbirn, Amanli's Butterbirn, Solzfarbige Butterbirn, Murora, Regentin 2c.; ferner bie gewöhnliche 3metiche; 2. für rauhe Lagen von Apfeln: Großer Bohnapfel, Burpurroter Roufinot, Grune Schafnafe, Gruner Fürstenapfel, Roter Giferapfel, Echter Binterftreifling, Champagner-Reinette, Luitenapfel, Beiger und brauner Matapfel, Trier'icher Beinapfel, große Raffeler Reinette, Graue Berbftreinette, Grauer Rurgftiel, Großer Binterfleiner 2c.; von Birnen: Rote Herbstbergamotte, Liegel's Butterbirn, Kamper Benus, Begelsbirn, Große Binterrouffelette, Ochfenherzbirn, Bilbling von Ginfiebel, Beiler'iche Doftbirn u. a., sowie ebenfalls die gewöhnliche Ametiche. Obgleich die auf Adern ftebenben Baumpflanzungen infolge ber zeitweisen Dungung bes Felbes mit ober, falls bies nicht ausreicht, auf Rabatten lang Stallmift weniger an Rahrftoffen Dangel leiden, ber breiteren Sauptwege in angemeffenen Abftanben

als Baume auf Beiben, Felbrainen a., fo ift e boch angezeigt, ihnen, jumal in obstreichen Jahren noch eine besondere Düngung mit an unorganische Rahrstoffen reichem fluffigen Dunger im Comme ober nachften Berbft gutommen zu laffen (i. Bann bungung). Ebenfo ift auf Schonung ber Burge bei ber Bearbeitung bes Bobens unter ber Bann frone gu achten.

Softsaumidulen. Der Boben von Geftig oder D. soll tiefgrundig sein, nicht zu bindig mi schwer, aber auch nicht zu sandig und moger Obstbaume speciell verlangen zu gutem Gebeisch

einen milben, fraftigen Boben. Das zur Baumschule bestimmte Land foll zw eine gegen Stürme geschützte, aber boch moglid freie, sonnige, feine geschlossen Lage haben.

Eine Ginfriedigung ber Baumschule ift fuft allen Fällen nötig, namentlich als Schup gege bas Einbringen bes Bilbes.

Das Land, welches als Baumichule benuti wer foll, muß in jedem Falle vorher ca. 50 cm i rigolt werben. Durch bas Rigolen wird b Boben in mehrfacher Sinficht verbeffert. Die bie lodere, humose Erdschicht tommt dabei in die In und gewährt ben tiefer gehenben Burgeln Rahm während bie tiefere Erbichicht nach oben gebru ben Ginfluffen ber Luft und Feuchtigkeit ausgeit und daburch verbessert wird. Bill man bes pflanzen ber Baumschule im herbste in Agenehmen, so muß das Rigolen schon im Frihjal vorher, spätestens im Sommer vorgenommen verb Sollen die Baumschul-Arbeiten im Fruhjahn ginnen, so muß schon im herbfte borber in werben. Der Frost wirft bann vorteilhaft bas in Banken liegenbe Erbreich. Das 14 Land wird vor der weiteren Bearbeitung gut planiert, alsbann gebungt und umgegraben, mit hactfruchten beim worauf die Bepflanzung mit Baumen erfolgen im

Bur leichteren Uberficht ber Bewirtschaftung ples man neu anzulegende Baumichulen in großen M

teilungen, Schläge, zu teilen. Die wesentlichsten Abteilungen ber Baumich find: die Saatschule, die Pifier- oder Pflanzique und die eigentliche Baumschule oder die ioga Quartiere, b. h. bie Flächen, auf benen be Baume bis ju ihrer Bertaufsfahigfeit berbleibe. Geholge, Die burch Ableger ober Stedlinge fotgepflanzt werden, tommen bei guter Bewurzeinn in ber Regel vom Ableger- ober Stedlingsbett sofort auf ben Blat, auf bem fie bis gur Abgebt verbleiben follen. Daß die Beete für Mutterpflanzen zum Zwede ber Bermehrung burd W. leger in ber Regel sufammengelegt werben, und zwar in besonders gunftigen Lagen, wo fie eine langere Reihe von Sahren (Brutland) fieben bleiben tonnen, ohne Betriebsftorungen berbeiguführen, if felbftverftändlich. Häufig fest man auch biet Bflanzen auf Rabatten langs ber Grenze bes Erund

ftuds. G. u. Ablegen. Auch bie fogen. Stand- ober Sortiments. baume, welche bie Reifer ober Augen jum Baebeln liefern follen, pflegt man, wenn nicht außerhalb ber Baumichule Blat vorhanden, langs ber Grengen au pflanzen. Solche Standbaume find für einen gewiffenhaften Baumichulenbetrieb von größter Be-: beutung, weil fie bem Besitzer burch ihren Fruchtertrag Gelegenheit geben, Die Echtheit ber Sorten, bie er bermehrt und vertauft, prufen gu fonnen.

Die Saatbeete wechseln naturgemäß häufig ihren Blat, da sie nicht länger als 1, höchstens 2 Jahre als jolche dienen sollen. S. Saatschule.

Die Bifier- ober Pflanzbeete bienen bagu, bie ben Saatbeeten entnommenen Samlinge aufzunehmen, um fie burch regelrechte Auseinanberpflanzung erstarten zu laffen unb burch Rurgung ber Bfahlwurzel beim Bflangen bie Bilbung von Seiten-wurzeln zu beforbern. Die Entfernung der Reihen beträgt hier ca. 25 cm, ber Abstand ber Pflanzen unter sich 15 cm. Da auch bie Pflanzschule ben Bflanglingen in ber Regel nur einen vorübergebenben Aufenthalt bieten foll, fo pflegt man für biefen 3med gern sufallig leer werbenbe, fleinere Bar-

Saben bie Baumchen in ber Bitier- ober Bflangfoule die jum Berebeln ober jum Berseben er-forberliche Starte erlangt, so werden fie in die eigentlichen Baumschul-Quartiere verpflangt.

Diese unterscheiben sich von ben Saat- und Pflanzichulbeeten in ber Regel burch größeren Umfang (eine beetartige Einteilung ift hier überflüssig), ba man ber befferen Uberficht und leichteren Besandlung wegen bie gleichartigen ober ähnlichen Bobilge besielben Jahrganges gern auf einer Flache bereinigt, nicht aber auf verschiebene Stellen ber Baumichule verftreut, und außerdem wegen ber den einzelnen Bflanzen zutommenden größeren Bflanzweite. Diese richtet sich natürlich in erster Linie nach dem Buchse und der Form der bezuglichen Gehölze. Für hochstämmige Obst- und Allee-bume empsiehlt es sich, die Reihen in einer Entfernung von 0,80 m anzulegen und ben Baumen in den Reihen einen Abstand von 0,45 m zu geben. Im ersten Jahre nach ber Pflanzung, zuweilen auch ipäter, lassen sich die Zwischenräume zum Andau von wenig zehrenden Gemüsen und Had-früchten, namentlich Buschbohnen, benuten. Wenn bieje auch bem Boben einige Nahrung entziehen, io tommt andererseits wieder die mit ihrem Anbau zusammenhängende fleißigere Bearbeitung und Loderung auch den Gehölzen zu gute, ferner wirken die Leguminojen als Stickftoffsammler.

Auf diesen Quartieren verbleiben die Pflanzen gewöhnlich, bis sie verkauft ober für ben eigenen Bedarf entnommen werben. Ift gegen Ende ber Manggeit bas Quartier fo weit geleert, bag nur ein verhaltnismäßig kleiner Teil übrig geblieben ift, jo pflegt man bie Reftbeftanbe zu heben und auf irgend verfügbares Land, auf fogen. Reserve-plate zu verschulen, um die frei werdende Flache

neu tultivieren zu konnen. Abgeraumte Saat- ober Pflanzichulbeete pflegt man einsach zu graben; nach dem Abräumen älterer Quartiere ift es gut, eine erneute tiefere Bearbeitung bes Bobens burch Rigolen eintreten zu laffen und

fraftig ju dungen.

Rur wenige Obstgehölze lassen sich echt burch Samen fortpflanzen, alle übrigen muffen burch Teilung, Ableger ober Absenter, Stecklinge und Berebelung vermehrt werden.

A. Rernobft. Apfel und Birnen werben fortenrein lediglich burch Beredelung fortgepflanzt. Die Reiser ober Augen werben auf Sämlinge unserer Apfel- und Birnfrüchte, wohl auch ber Holzäpfel ober Holzbirnen aufgesett. Da auch bie Sämlinge ber Chelforten vielfach auf bie ursprüngliche ober fogen. wilde Form mehr ober weniger gurudfclagen, fo pflegt man alle biefe Samlinge als Bilblinge zu bezeichnen. Die Aussaat nimmt man am besten im herbste vor, ba über Winter troden ausbewahrte Samen häufig erst im 2. Jahre nach ber Aussaat aufgeben. Ift im Berbfte bie gur Aussaat bestimmte Flache noch nicht frei ober genügend vorbereitet, fo ift es gut, Die Samen einzusanden, zu stratifizieren (f. b.).

Die Beredelung wird im Frühjahre durch Bfropfen ober im Sochsommer durch Ofulieren auf das ichlafende Auge bewirft. Um Digverftandniffe gu vermeiben, wollen wir hier bemerten, daß wir unter ber Bezeichnung Bfropfen alle Berebelungs-methoben gujammenfaffen, die im Fruhjahr ausgeführt werben, als Kopulieren, Spaltpfropfen, Anplatten, Pfropfen unter die Rinde, Einspizen 2c. Näheres f. u. Beredelung.

Da bie Ebel-Apfel und -Birnen meift ein rafcheres Bachstum entwideln, also auch in fürzerer Beit ichonere Stamme bilden, als die Wildlinge, fo foll man lettere nabe ber Burgel verebeln. Rur in felteneren Fallen fest man bie Reifer auf altere Stamme in Kronenhobe auf, wenn es fich barum handelt, untaugliche Gorten umzupfropfen. Gine für Rernobst früher vielfach beliebte Beredelungsmethobe ift bas Berebeln in ber Hand, bas im Binter im ge-ichlossenen Raume und bei Licht vorgenommen werden tann, ift aber burch bie Ofulation, welche ein viel sichereres und rascheres Resultat giebt, bebeutend vermindert worden und wird heute vorzugeweise nur noch von Privaten ober in fleinerem Makftabe angewandt.

Zwergapfel veredelt man auf ben fogen. Doucin und Baradies- ober Johannisstamm (f. u. Pirus), Zwergbirnen auf Quitten (Cydonia vulgaris), boch find biefe Beredelungen, namentlich die letteren, meift von geringer Dauer. Quittenunterlagen verschafft man fich burch Ableger und Stedlingsvermehrung, solche von Johannis- und Baradies-stämmen durch Burzelausläufer und Ableger. Der Doucin und Paradiesstamm sind die einzigen Abarten bes Apfels, die zur Bilbung folcher Burgel-

ausläufer geneigt find.

Der in Mittel- und Nordbeutschland selten tultivierte Speierling wird auf die gemeine Eberesche (Sorbus Aucuparia) veredelt. Die Mispel wird aus Samen erzogen ober (bie Abarten ftets) verebelt, entweber auf gewöhnliche Samlinge ober auf Beigborn (Crataegus Oxyacantha).

B. Steinobst. Dbwohl die echte Zwetiche, auch Haus- ober Bauernpflaume genannt, sich burch Aussaat fortpflanzt, wenn auch die Früchte ber so erzogenen Stämme in Größe, Süßigfeit zc. vielsach variieren, fo ift es boch rationeller, die Sämlinge mit Reisern von großfrüchtigen Zwetschen zu berebeln. Die Erziehung ber Sochftamme geht baburch schneller von ftatten und die Bäume werben früher tragbar. Bielfach vermehrt man fie burch Burgelausläufer, die meift reichlich erzeugt werden. Alle

clauben, Mirabellen zc. muffen berebelt merben, unb zwar burch Pfropfen ober Ofulieren in ber Rabe ber Burgel. Die besten Unterlagen liefern Gamlinge ber haferschlehe (Prunus insititia), St. Julien-Bflaume, sowie bie fogen. Beifpflaumen ober Spillinge, ba biefe traftiger machjen und meift ein ftarferes Burgelbermogen befigen, als junge Stamm-

chen ber echten Zwetiche.

Bon ben Sauerfirschen gleicht die eigentliche Strauchweichsel in ihrem Berhalten ber echten Zwetsche, und sie wird auch, wie diese, burch Burzelausläuser vermehrt. Glastirschen, Ammern, Lottirichen zc. werben verebelt, in ber Regel burch Pfropfen auf Sauerfirichftamme. Sauerfirichen auf Süßfirschen verebelt und umgekehrt, wachsen zwar an, boch geben solche Berebelungen infolge bes ungleichen Buchses hähliche Stämme. Die Suffirichen muffen alle verebelt werben. Da bier bie Bilblinge meift fraftiger machfen als bie Ebelforten, fo pflegt man erftere hochstämmig zu zieben und in Kronenhohe zu pfropfen oder zu ofulieren. In Gegenben, in welchen Suffirschen in großen Massen gegüchtet werben, werben zufällig gefeimte Kirschsamlinge, wie solche bort sehr oft zu finden find, unveredelt jum Sochstamm erzogen und fo hinausgepflangt, und erft wenn ber Baum unbebeutende Früchte trägt, geht man baran, ihn umzu-pfropfen. Unverebelte Suffirichbaume werden meift größer, tragen reichlicher und bleiben gefünber.

Aprifosen werben meist ofuliert, und zwar auf biejelben Unterlagen, bie für Pflaumen angegeben find, außerdem noch auf die Ririchpflaume (Prunus Myrobalana). Pfirfice liefern aus Camen oft recht gute geniegbare Früchte, und aus Samen erzogene Stamme zeigen fich in ber Regel etwas harter, als bie verebelten Stamme. Bei ber Beredelung ift in unferem rauben Klima als Unterlage allein bie haferichlehe (St. Julien-Pflaume) zu empfehlen. In ber Regel werben fie okuliert,

feltener gepfropft. C. Schalenobft. Balnuffe werben im herbft gefaet und gewöhnlich nicht berebelt. Befonbere Spielarten fonnen allerbings nur burch Berebelung fortgepflanzt werben, boch machfen biefe Berebelungen fehr ichwer, am leichteften im Gemachshause unter Glas. Im Freien pflegt man Balnuffe wohl auch zu ablaktieren (f. Beredelung).

Safelnuffe laffen fich auch burch Samen fortpflanzen, felbftverftandlich ohne Sicherheit betreffs ber Erhaltung der Sorte. Am leichtefter sichersten ift die Bermehrung durch Ableger. Am leichteften und

Uber Bermehrung ber Manbeln und Raftanien

j. u. Amygdalus und Castanea.

Alles Beerenobft lagt fich unter Umftanden burch Aussaat fortpflangen. Da aber biefe Bermehrungsweise zu zeitraubend ift, wird fie außer jum 3wed ber Buchtung neuer Corten für ge-

wöhnlich nicht angewendet.

Den Weinstod vermehrt man sowohl burch Ableger als durch Stedlinge, die beibe leicht machjen. Will man neue Sorten, von benen wenig Holz gur Bermehrung gur Berfügung fteht, möglichft vervielfältigen, macht man auch fogenannte Augenstecklinge. Bu biesem Behufe zerschneibet man bie

Ebelpflaumen, Damascenen, Eierpflaumen, Reine- lagt zu jeber Seite bes Auges ca. 2 cm holz clauben, Mirabellen zc. muffen verebelt werben, und ftehen. Diefes wird von ber bem Auge entgegengesetten Seite bes 3weiggliebes aus bon unten nach oben abgeschrägt und in flachen Schalen ober Kastchen, wohl auch in gut zubereiteten Misthenn ichwach in sandige Erbe eingebrudt, mit Roos gebect und unter Glas feucht erhalten. Auf biefe Beise behandelt, liefert jedes Auge eine Pflanze.

Johannis- und Stachelbeeren werden mit Borteil burch Ableger vermehrt, wohl auch burch Teilung älterer Stode. Stedlinge von Stachelbeeren machien nicht so willig, wie die von Johannisbeeren. hoch ftammehen werben burch Berebelung auf Stammen des Gold - Johannisbeerstrauchs (Ribes aureum erzogen. Simbeeren werben burch Burgelauslaufer vermehrt, neue seltene Sorten auch aus Wurzelichnittlingen. Letzteres ist auch zu empfehlen bei Brombeeren. Im Abrigen s. die die einzelnen Bflangen betr. Artitel. — Litt.: Gaucher, handbud ber Obstäultur, 2. Aufl.; berj., Praktischer Obstom,

2. Aufl.; Lucas, handbuch ber Obftfultur. Goftbanmgucht in Copfen ober Ausell. Herkommlicherweise, wiewohl ohne zureichenden Grund, nennt man eine Sammlung von Topfobs. baumchen Obstorangerie. Für biefe Rulur muffen bie Baumchen auf befonders hierzu p eignete, b. h. schwachwachsenbe Unterlagen vericht fein, beren maßig entwidelte Burgeln fich in ben gegebenen geringen Topfraume ober Solstübel mit zu fehr beengt fühlen und boch imftande find, ba Krone hinreichende Rahrung guguführen - Witt auf Barabiesapfel, Birnen auf Duitte, Bflaumen auf Saferpflaume ober Shleht, Aprilofen und Bfirfice auf Saferpflaume, Ririchen auf Beichselfiriche (Prunus Mahaleb und die Oftheimer Ririche, und zwar find burch Ableger, Stedlinge ober Ausläufer erzogen Bilblinge folcher Art wegen ihres geringeren Burgelvermogens geeigneter, als aus Camen n. zogene Pflanzen. Die Töpfe muffen geraumig genug fein, um bie Burgeln ber Baumchen gu beherbergen und zugleich die zur Ernährung benötigte Erbe zu faffen, boch follten fie nicht zu groß genommen werben, aber ftart, gut gebrannt und am Boben mit einem großen, bon innen nach augen gestochenen Abzugsloche. Ginb bie Baumchen unlängft verebelt, fo find Gefage von 20 cm oberer Beite ausreichend, bagegen bebürfen bereits sormiett und tragbare Baumchen Töpfe, die eine obere Beite von 30 cm besitzen und bei jedesmaligem Umpflanzen um 4-5 cm größer genommen werben. Die Erbe muß recht nahrhaft und barf nicht gu leicht, follte aber in ber Beschaffenheit, wenigftens vorläufig, berjenigen Bobenart abnlich fein, in welcher bie Baumchen erzogen wurden. 3m allgemeinen ift jebe gute Garten- ober Rafenerbe für die Obstorangerie geeignet, welche nicht zu bindig ift und feinen frischen Dunger enthalt. Bu bindiger Boben muß burch einen verhältnismäßigen Inich von Sand verbeffert werden. Am zuträglichten ift eine Mischung aus 4 Teilen Rasen- oder Schlammerbe (s. Erbarten), 2 Teilen gut zersetzten Rinderdüngers und 1 Teil Flußsandes. Sie muß während eines Jahres öfters umgestochen und vor bem Gebrauche mit ben Sanden gerfleinert, alfo nicht gefiebt, und Rebe in fo viele Stude, als fie Augen befitt und mit hornspanen vermischt werben. Bor allem if

feine roben Dungerteile vorhanden find.

Beim Ginpflanzen ber Baumchen erweitere man bas Abzugsloch am Boben, wenn nötig, bedecke s mit einigen großen Topsschen und darüber mit einer mit Hornspänen gemischten Erbe und fülle den Tops zur Hälfte mit der oben angegebenen Erbe. Man bereitet die Bäumchen baburch gur Pflanzung vor, daß man die Wurzeln von noch anhaftenber Erbe forgfaltig reinigt, bie ftarteren, falls fie beim Ausheben verlett wurden, auf bas Gefunde zurudschneibet und die feineren bis auf 5 cm einfurgt. Beim Pflangen aber ftellt man bas Baumchen so tief in ben Topf, daß die oberften Burgeln nicht tiefer zu liegen kommen, als 5 cm unter ben Topfrand, und verteilt die ftarten Burzeln möglichst gleichmäßig und so, daß sie noch 5 cm von ber Topfwand entfernt bleiben, ber Stamm aber genau bie Mitte bes Topfes einnimmt.

bat man biefe Berhaltniffe bestimmt und bas Baumchen eingesett, so füllt man die Erbe nach und nach ein, wobei man mit einiger Borsicht zu Berte geben muß, bamit nicht bie möglichft horizontal ausgebreiteten Burzeln aus ihrer Lage tommen. Bahrend bes Ginfüllens ber Erbe rüttelt man den Topf wiederholt mit mäßiger Kraft, da-mit fich jene fest um die Wurzeln lege. Der Topf wird bis etwa 11/3 cm unter ben Rand bes Topfes gefüllt und am Ranbe herum mäßig festgebrückt und geebnet und zulett ber Topf einige Wale auf ben Boben aufgestoßen, damit sich ber Boben ber Man gießt nun bas Lopfwand bicht anlege. Baumchen an, belegt die Oberfläche mit gut gerlettem Dunger und ftellt bie Topfe fur einige Tage an einem schattigen Orte auf, sobann aber an einer Stelle, wo sie für einige Stunden die Rorgen- und Abendsonne zu genießen haben. Zugleich nimmt man darauf Bedacht, sie gegen etwa zu erwartenden Frost zu schüßen. An der Krone hat man für jegt nichts weiter zu ihun, als daß man sie auslichtet und die Leitzweige auf 2 bis 3 Augen eintürzt. Die beste Beit zur Ausführung bes Bsianzgeschaftes ift ber herbst. Benn es später mit bem Bachstum ber Baumchen

nicht mehr recht vorwärts will und zu vermuten ift, daß bie Erbe im Topfe ausgenutt ift, fo muß gum Berpflanzen geschritten werden. Bu diesem Behufe wird ber Ballen aus dem Topfe genommen und mittelft eines fpigen Golges eine 5 cm ftarte Schicht ber alten Erbe zwijchen ben außeren Burgeln entfernt. Um bieselbe Lange verfürzt man bie Burgeln, und ben Ballen verkleinert man unten um 8—10 cm. Zugleich entfernt man alle trank-haft affizierten Wurzeln ober schneibet sie bis auf bas gesunde Holz zurück. Um aber des alljähr-lichen Berpflanzens überhoben zu sein, giebt man eine Kopfdanzung. Man räumt im März mit forgfältigfter Schonung ber Burgeln bie alte Erbe 5-6 cm tief ab und ersett sie burch einen guten nahrhaften Kompost. Einen solchen bereitet man aus Abtrittsbunger, ben man mit Erbe vermischt und 3—4 Monate an der Luft liegen läßt, während welcher Zeit man ben Haufen öfters umfticht und

wichtig, bag in ber Erbe bei beren Bermenbung bem aber gießt man die Baumchen mabrend ber Wachstumsperiode allwöchentlich einmal mit aufgelöftem Guano, Bagner'ichem Rahrfalz ober einem anderen rationell zusammengesetten Nahrfalz, febr ftart mit Baffer verbunnt.

Bahrend ber Sommermonate fentt man bie Topfe bis an ben Rand in ein loderes Gartenbeet von möglichst geschütter Lage ein, wodurch bas Austrodnen bes Ballens verhütet und bas Baumchen zugleich in die Lage versetzt wird, mit seinen Wurzeln burch bas Abzugstoch in ben Boben einzubringen und sich bie in bemselben enthaltenen Pflanzennährstoffe anzueignen. Sollen im Herbste die Baumchen ihr Binterquartier beziehen, so hebt man die Topfe recht behutfam auf einer Seite und ichneibet mit einem recht icharfen Meffer bie Burgeln unter bem Boden burch. Ohne allen Rachteil tann bies auch bann geschehen, wenn man ber mit Früchten behangenen Baumchen für beforative Zwede bebarf. Man braucht aber in einer Lage, in welcher bie Topfwande nicht unmittelbar von ber beißen Sonne getroffen werben, bie Topfe nicht einzugraben, sondern fann fie auf loderen Boben stellen, in ben die Wurzeln leicht

einzubringen vermögen.

Auch da, wo die Bäumchen nicht in der Lage find, bie Burgeln burch bas Abzugsloch in ben Boben zu treiben, z. B. bei ber Aufstellung auf Gestellen ober Steinplatten, ist ber jährlich wieder-holte Burzelschnitt nötig. Man geht bei bemselben in folgender Beise zu Berke. Ist das Bäumchen in den Zustand der Rube eingetreten, so wird es mit bem Ballen aus bem Topfe genommen, ber Buftand ber Wurzeln forgfältig untersucht, jede starte Burzel, die sich wie gewöhnlich an der Topfwandung herumgelegt hat, mit der größten Schonung der Faserwurzeln mittelft eines fein geschliffenen Messers entfernt und zugleich alles nicht ganz Gefunde weggeschnitten. Schließlich reinigt man bie Topfwand und das Abzugsloch und erfett beim Biebereinpflanzen bas etwa vom Ballen abgelöfte Erbreich. Ein besonderes Augenmert hat man auf die Uberwinterung ber Topfbaumchen zu richten. Der gunftigste Fall ift der, daß man ihnen einen hellen, trockenen, nicht warmen, aber gegen bas Einbringen ftarten Froftes geschütten Raum anguweisen hat. Steht ein folder nicht zur Berfügung, jo grabt man die Topfe im Freien am Fuße einer gegen talte Winde schützenben Mauer bicht bei-fammen ein und schützt die Topfe burch Laub ober Moos gegen Froft, die Kronen ber Baumchen aber burch übergehangte Deden, wobei man sie jedoch gegen die Angriffe der Maufe sicherzustellen suchen muß. Rein Uberwinterungslotal aber tann als ein geeignetes gelten, das nicht hell, luftig und trocken ift und ben gangen Winter hindurch dieselbe niedrige Temperatur hat. Dr. Schwab in Darmstadt überwintert feine wirklich fehr ichonen, gefunden und überaus fruchtbaren Copfbaume im Freien. Er topft die Ballen im Herbst aus den Töpfen aus und schlägt die Baume ohne Topfe gut in die Erde ein, jo daß die Burgeln baburch mit ber außeren Erbe in Berührung tommen. Im Frühjahr pflanzt er fie wieder ein und erzielt so vorzügliche Remit Urin aus Pferbeställen begießt. An Stelle er sie wieber ein und erzielt so vorzügliche Re-bieses Kompostes kann man auch Wistbeeterbe sultate. Selbstverständlich bedürfen die Bäumchen nehmen, die man mit Ofenruß vermischt hat. Außer- im Überwinterungsraume des Begießens nicht,

vielmehr giebt man ihnen erft bann Baffer, wenn fich bie Begetation zu regen beginnt, anfangs fehr fparfam, fpater reichlicher, je nachbem bas Bachs-

tum fortichreitet.

Eine hauptaufgabe ift bei ber Obstorangerie bie Bilbung und Unterhaltung ber Form. Am porteilhafteften ift bie Byramiben-, Die Spindel- und bie Resselsorm, sowie die Spiralform. Für die Byramidenform ist ganz besonders der Birnbaum geeignet (s. Byramide), dagegen für die Becherund Resselssorm mehr der Apfel-, Kirsch- und Bflaumenbaum (j. Rejfelbaum).

Die Erziehung biefer Formen ift teine anbere, wie die in ben betreffenben Artifeln bargeftellte, nur baß bie Stamme erheblich fürzer gehalten werben.

Bei aufmerksamer Bflege werben bie Baumchen bereits im 3. Jahre Frucht anfegen und gur Reife bringen. Es ift aber notwendig, auf eine Berminderung ber angesetten Früchte je nach Bedürfnis Bedacht zu nehmen und gleichzeitig eine gleichmäßige Berteilung berfelben in bas Auge gu faffen. Das Ausbrechen ber übergabligen Früchte muß in Ungriff genommen werben, fobalb fie beim Rernobft die Große einer Haselnuß erreicht haben und beim Steinobst die Frucht durch die beginnende Steinbilbung gefichert ift. Wenn bie Früchte fich gu farben beginnen, muffen bie Baumchen bei heller Witterung auch morgens und abende mit Flußober Regenwaffer überfprist merben.

Der Schnitt beschrantt sich bei bereits formierten und fruchtbaren Baumchen barauf, bag man alle im Laufe bes Commers fich bilbenben Triebe burch Abkneipen in den durch die allgemeine Form beftimmten Grengen erhalt und auch bie Leittriebe burch basselbe Mittel auf ein geeignetes Daß redugiert. Das Abtneipen bes fich zu ftart entwidelnben Fruchtholzes wird ben ganzen Sommer hindurch vorgenommen, bas Entspigen ber Leittriebe bagegen im August, um baburch ben Saft für die Ausbildung bes Fruchtholzes zu sparen. Die im Sommer entspisten Leittriebe werben im nachsten Fruhjahr auf 2-3 Augen gurudgeschnitten, während man das Tragholz unberührt lagt. Sollten fich jedoch Fruchtzweige burch großen Saftzufluß allgu fehr verlangern und in holdzweige umwandeln, fo verfürzt man fie im Laufe bes Sommers burch Entspipen bes noch frautigen Triebes und schneibet fie im nachften Fruhjahre auf 2 Mugen.

Der Pfirfichbaum weicht insofern von anderen Obstarten ab, als die Frucht nur an einjährigem (vorjährigem) Holze auftritt. Man muß beshalb ftets auf Erfat bes Fruchtholges hinarbeiten, bamit ber Fruchtertrag für bas nächfte Jahr gefichert fei. Das Mittel hierzu ift bas bentbar einfachste und besteht darin, daß man im Frühjahr die Balfte ober ben britten Teil ber Triebe auf 2-3 Augen zuruckschneibet, aus welchen sich die Fruchtzweige für nächstes Jahr entwideln, und biefe mährend bes Commers burch Entfpipen zu bandigen fucht. Dasjenige Fruchtholz aber, bas in biefem Jahre feinen Ertrag gegeben hat, wird im nachften Früh-jahr auf ben Aftring zuruckgeschnitten, wonach bie oben ermahnten Erfattriebe an ihre Stelle treten und im nachften Jahre Frucht geben.

Folgende Sorten find besonders jur Topfobft-

fultur ju empfehlen:

Apfel: Danziger Kantapfel, Gelber Richard, Ananas-Reinette, Calvill St. Sauveur, Cellini, Englischer Melonenapfel, Kaiser Alexander, Weisser Wintercalvill, Roter Wintercalvill, Engl. Winter-Goldparmane, Engl. Goldpepping, Baumann's Reinette, Moringer Rosenapfel.

Birnen: William's Christbirn, Hochfeine Butterbirn, Josephine von Mecheln, Capiaumont, Duchesse Pitmaston, Clairgeau's Butterbirn, Gute Louise von Avranches, Aremberg's Butterbirn, Gellert's Butterbirn, Blumenbach's Butter-Hofratsbirn, Pastorenbirn, Doppelte Philippsbirn, Bachelier's Butterbirn, Madame Treyve, Hardenpont's Winter-Butterbirn etc.

Bflaumen: Coë's rotgefleckte, Gelbe Mira-

belle, Grüne Reineclaude.

Reine des Vergers, Amsden, Bfirfice: Galande, Lord Napier, Elruge, River's Early, Alexander, Noblesse, Pineapple Nectarine, Belle garde, Lord Palmerston, Weisse und Rote Magdalenenpfirsich u. v. a.

Upritofen: von Breda, Pfirsichaprikose,

von Nancy u. a.

Rirschen: Grosse lange Lotkirsche, Rote Maikirsche, Schöne von Choisy, Herzogin von

Angoulême. Daffan-Manderlebrer, f. Unterrichtsmefen.

🏚 🎜 🎜 🏟 🏚 (Coleophora hemerobiella), 🖽 winziger Schmetterling, ben man im Freien weng bemertt, weil er am Tage in Schlupfwinkeln fich verbirgt. Die Raupe friecht im Berbfte aus bem Ei, überwintert an einem geschützten Orte und lett vom Mai ab in einem röhrigen, grauen, 7-8 um langen Sadchen, bas fast fentrecht gegen bie unter angefreffene Seite ber Blatter ber Apfel-, Bimund Rirschbaume geftellt ift. Auf ber Oberfeite entstehen bann freisrunde, braune gewölbte Fleden. Sind diese Sacträger, wie man sie und einige verwandte Arten nennt, in großer Anzahl vorhanden, so versagen natürlich die Blätter den Dienst, und junge Bäume leiden davon in merklicher Weik. Die Raupe einer anderen Art, der Coleophors nigricella, lebt auf den Ririch-, Apfel- und Bflaumenblattern, tommt aber besonders häufig auf Schlehen Begen biefe Raupen bleibt fein andere Mittel übrig, als bie Gadden, wenn fie zahlreich vorhanden, von ben Blattern abzusuchen, mas bei jüngeren Baumen nicht schwer ausführbar ift.

Shibreder, f. Obsternte. Shidarren. Die Apparate gum Borren bei Obstes find sehr verschiedener Art. Giner ber fleinsten und beshalb für alle Obstproduzenten, bie fich nur Obft für ihren eigenen Sausbebarf trodnen wollen, zu empfehlender Darrapparat ift bie bon R. Mertens j. g. in Geisenheim tonftruierte Serbbarn (Fig. 590). Diese tann man bequem auf einen Rochherd ftellen, von bem fie die erforderliche bije empfängt, die also ohne eigene Feuerung leicht ju bedienen ift und, wenn auch in einer langer andauernden Beit, eine gute und ichone Trodenware Etwas größere Apparate mit eigener Feuerung find Die Lucas'iche Banberbarre (Fig. 591), bie Geisenheimer Banberbarre u. a. Fur ben Großbetrieb ift Dr. Ander's Batent-Dörrapparat als ber vorzüglichste zu empfehlen, ber von Ranfarth & Co., Berlin, Frankfurt a. DR. und Wien gebant

wird. Der größte und beshalb auch teuerfte und nicht transportable Dörrapparat ist ber ameritanische



Fig. 590. Beifenheimer Berbbarre.

Alben-Apparat und ähnliche. Die Firma Bertog in Leipzig-Reudnit liefert Darren und alle Gin-



Fig. 591. Lucas'iche Banberbarre.

richtungen für Konservenfabrifen. Auf allen biefen Apparaten können ebensogut Gemuse, Burgeln 2c. wie Obft getrodnet werben.

Obf-Porrprodukte. Das Dörren bezieht fich vorzugemeise auf Apfel, Birnen, Zwetschen, Kirschen und Mirabellen und ift ein hauptmittel, um ben reichen D.fegen einzelner Jahre beffer zu verwerten. Das Trodnen ober Dorren bes Obstes wird ge-

wöhnlich burch fünftliche Barme bewirft (f. Obft-

barren), in Subtalifornien an ber Sonne. Für bas Dorren finb folgenbe Regeln in bas Auge zu faffen: 1. Dan verwende hierzu nur vollfommen reifes und gesundes, fledenloses D. 2. Man lege bas D. in einer einfachen Schicht auf bie Surben, nicht übereinander. 3. Apfel gur Ringapfelfabritation follen des Rugens halber breiter als hoch und burfen nicht fledig fein. 4. Alles D. foll heiß aus bem Ofen tommen und an ber Luft rajch abgefühlt werben. 5. Alle Rernobstfrüchte follen im Fleische ihre natürliche, weißgelbe Farbe be-halten, was erreicht wird, wenn man bie Früchte josort, wenn sie geschält bez. zerschnitten sind, in ein Salzwasserbab bringt ober nach bem Dörren leicht ichwefelt. 6. Steinobitfruchte muffen anfangs in eine mäßige und ftetig zunehmende hipe gebracht werden. Rernobstfruchte verlangen erft fehr bobe, ipater maßige Temperatur.

But getrodnetes D. bilbet für manche Länder einen bebeutenben Exportartifel, gang besonbers für Nordamerita, einen Teil Franfreichs, Bosnien u. a., mährend in Deutschland die D.weinfabrikation

vorgezogen wird. Bei dem Trodnen bes D.es im fleinen für ben eigenen Bebarf in ben fleineren Darrofen ober im Bactofen follte man bas Kern-D., ebe es in ben Dfen tommt, bampfen, wodurch ein schöneres und wohlschmedenderes Produkt erzielt wird. Dampfen geschieht am beften, indem man in einen Bafchtessel einen Holgroft einsett, der sich etwa 20—25 cm über bem Boben befindet; der Raum unter bem Roft wird mit Baffer angefüllt und biefes jum Rochen gebracht. Sobann wird bas gum Erodnen vorbereitete D. in flachen Rorben eingeset, ber Deckel aufgelegt und so bas D. etwa 8-10 Minuten ber Einwirtung bes Dampfes ausgesett. Hierauf bringt man es möglichst rasch, jo daß es nicht erfaltet, in den Darrofen, in welchem bie Bige nicht zu ftart fein barf.

Bon Apfeln find zum Trodnen besonbers Blattapfel, Rofenapfel, Ramboure und Schlotterapfel gu empfehlen; biefe merben in ber Regel geschält und in Scheiben geschnitten. Rleine Apfel werben auch häufig gang getrodnet (Bohrapfel), nachdem fie geschält und vom Rernhause befreit wurden; nach bem Trodnen werben fie in Riftchen flach gusammengepreßt. Bon Birnen find bie Beftebirne, verichiedene Ruffeletten und Honighirnen am geeignetsten; fie werden wie bie Apfel geschält und entweder geschnist oder event. auch gang, b. h. auch mit der Schale, als hupeln, getrodnet. Bon Steinobsitfruchten eignen sich zum Trodnen ganz besonbers die Zwetschen, Katharinen- und Agener Pstaumen, von welchen in Frankreich die bekannten Brunellen bereitet werben, Reineclauben, Mira-bellen und Ririchen; von lesteren find bie bunfelfarbigen Gorten am beliebteften. Die Steinobitfrüchte werben meiftens mit ben Rernen und ungeschält getrodnet; hie und da wird aber auch bei Pflaumen das Schalen und Entfernen angewendet.

Silfamafdinen gur D. verwertung f. u. Obstichameffer. — Litt .: Fr. Lucas, Das D. und feine Berwertung ; Herrmann, D .- und Gemufeverwertung.

Obsternte. Bei ber D. ift einmal ber richtige Beitpunkt ber Ernte und andererseits die vorteil-

hafteste Art und Weise berselben zu berücksichtigen. | auf 3—4 Wochen verteilt, wird spates Herbit- und Im allgemeinen follen bie Fruchte erft geerntet werben, wenn fie ihre Reife erlangt haben; aus-nahmsweise aber tonnen einzelne Obstjorten auch in gang unreifem ober halbreifem Buftanbe abgenommen werben, wenn fie eingemacht ober weit versenbet werden follen. Go merben g. B. Stachelbeeren und Balnuffe in vollig unreifem, erft



Fig. 592. Reutlinger Doftbrecher.

halberwachsenem Buftande abgenommen, um sie einjumachen, ju fandieren 2c. und um von letteren auch einen wohlschmedenben Litor zu bereiten. Reineclauben, Dirabellen, Zwetichen, Apritofen und Bfirfiche muffen, wenn fie eingemacht werden sollen, noch etwas hartlich sein. Dasselbe gilt von benjenigen Steinobstfrüchten, welche in weitere Ferne versenbet werden sollen.

Die zum Berbrauch als Tafelobst bestimmten Beintrauben pfludt man, wenn fie volltommen reif, die jum Reltern beftimmten Trauben läßt man gern überreif werden, da fie baburch an Bucker-



Fig. 598. Batent= Univerjal-

Oftober abzunehmen. Bei bem Ernten ber Fruchte find die Baume möglichst zu schonen und ist namentlich das Abichlagen ber Früchte mit Stangen zu vermeiben. Alles Fruhobst ift sorgfältig mit der Hand abgu- Gefäße gefüllt und zur Garung an einen warmen pfluden, da es nur in diesem Falle sich einige Ort gestellt. Gefäße aus Metall, namentlich schlech-Tage aufbewahren läßt; nur kleinere Pflaumen und tem Zinn, aus Kupfer ober Meffing find durchaus Mirabellen können, wenn fie gleich verwendet werden follen, abgeschüttelt werden. Ernte des Sommer- und frühen Herbstobstes nicht mit Leinwand oder Gaze. Die Zeit, welche der miteinander vereint, sondern stets nur die schöneren Essig zu seiner vollkommenen Ausbildung verlangt, und reiseren Früchte auspflückt und so die Ernte richtet sich nachrlich nach der Wärme des Lager-

Binterobst, wenn genügend baumreif, miteinander eingeerntet. Auch herbst- und Binterfruchte, wenn fie als Tafelobst verwendet werden sollen, muffen mit der größten Sorgfalt gepfludt werden. Früchte, bie beim Bfluden nicht mit ber Sand erreicht werden fonnen, find mit bem Obftbrecher zu pfluden. Ein febr gutes Bertzeug biefer Art ift ber Reutlinger Dbftbrecher (Fig. 592). Er ift febr leicht, bequem zu handhaben und billig. Das nach ber Stange hingerichtete Gadchen faßt etwa feche mittelgroße Apfel. Diefer Obftbrecher ift im Bertzeuglager bes pomologischen Institute in Reutlingen vorratig.

Eine neue, in mancher Beziehung fehr vorteil-hafte Form ift ber Batent-Universal-Obst-pfluder (Fig. 593); mahrend man mit feinem Obstorecher mit Sicherheit Birnen mit samt bem Stiel pfluden tann, ba ber Stiel berfelben jehr bruchig, ift es mit biefem Batentpfluder noch am beiten möglich. Alle Obstbrecher, die mit Schneibewertzeugen verseben, haben teinen praftischen Wert, ba fie die Früchte fehr leicht verleten. Das gebrochene Obft ift forgfältig in flache, mit Beu, Stroh ober Tuch ausgelegte Korbe zu legen und in Die Offfammern zu tragen.

Rur folches Obst, das alsbald nach der Ernte zur Bereitung von Dus, Gelee, Obstwein oder Branntwein verwendet wird, kann durch Abschützte geerntet werden. Auch bei den Balnuffen ift es beffer, die Früchte gang reif werben gu laffen und

bann ju ichutteln.

Sheffig. Es giebt Fruchte, bie faft gar nicht benutt werben und boch jur Heffellung von Effig vorzüglich fich eignen, 3. B. unreife Fallapfel und Fallbirnen, Beeren ber Ebereiche (Sorbus Aucaparia), nicht ausgereifte Weintrauben: ferner Abgehalt noch gewinnen. Sommer - falle bei ber Apfelweinfabritation, Bregrudftanbe apfel und Commerbirnen (Trefter) bei ber Beerenweinbereitung zc. Gang werben einige Tage vor ber vollen befonbers eignen fich auch fauer geworbene ober Reife vom Baume genommen, sonft verborbene Obstweine sehr gut zur Serftellung ba sie sich dann langer halten; von D. Für die Effiggärung ist erforderlich: herbst- und Binterapfel und 1. daß man der Luft zu der Flüssigietit, die ver-Birnen werden geerntet, wenn garen soll, freien Zutritt verschafft; 2. daß man fie vollständig ausgewachsen find ben Gintritt ber Garung und beren Berlauf beund sich leicht von dem Fruchtgunftigt durch den Jusa irgend eines Ferments,
tuchen abpflücken lassen; sie haben wie fertigen Essig, Hefe, Schwarzbrot ze. Dieser
dann die sogen. Baumreise erlangt, Busa ist nicht nötig, wenn bereits Essighich (Gemährend die Lager- oder Genußruch) vorhanden oder der betressende Wein noch reife bei ihnen erft später eintritt. jung ift, also noch unabgefeste Befenteile enthält; Man darf Winterobst nur so lange | 3. daß die Temperatur eine günstige ist. Dieselbe hängen lassen, als der Baum noch | soll zwischen + 2° und 37° C. liegen. Am zwedbelaubt ist, namentlich gilt dies wön Birnen, und es sind deshalb | Flüssigsten ist eine Wärme von 9° C.; 4. daß die von Birnen, und es sind deshalb | Flüssigsten ist eine Wärme von 9° C.; 4. daß die von Birnen, und es sind deshalb | Flüssigsten ist eine Wärme von 9° C.; 4. daß die von Birnen, und es sind deshalb | Flüssigsten ist eine Wärme von 9° C.; 4. daß die von Birnen, und es sind deshalb | Flüssigsten ist eine Wärme von 9° C.; 4. daß die von Birnen.

Schalen und Kerngehäuse beim Apfel- und Birnenborren) werben gerfleinert (gerqueticht ober gerftampft), nach Bedürfnis mit Baffer übergoffen, abgepreßt und ber gewonnene Saft in geeignete ju bermeiben. Um alle Unreinlichkeiten fern gu Bahrend man die halten, überbindet man die betreffenden Gefchirre

raums. In kühlen Raumen dauert der Prozeß wohl ein halbes Jahr. Das Produkt wird meist vorzüglich. Ist es zu schwach, so gießt man etwas Brantwein hinzu. — Ift der Esig völlig klar, so wird er sorgsältig vom Bodensatz abgegossen und in verkorkten Flaschen an einem kuhlen Orte zum Gebrauch ausbewahrt. Schließlich mag noch erwähnt sein, daß die Essiggärung niemals in einem Raume vor sich gehen darf, in bem Bein lagert; berfelbe murbe bann auch fauer werben. Auch verwende man Effig-

fässer niemals wieder zur Beinbereitung.
Skigarten (Baumstück), ein in der Regel aussichließlich zur Obstkultur oder höchstens noch zur Grasnutzung (Grasgarten) verwendetes Gelände.
Sklaus Büinierer (Lyonetia Clerckella).

Bom Mai an nimmt man auf ben Blättern bes Apfel-, Kirich- und Pflaumenbaumes 2c. schlangenformig gebogene, braunliche Streifen mahr. Sie werben bon ber Raupe biefes Rleinschmetterlings verurfacht, welche fich nabe ber Mittelrippe in bas Bellgemebe bes Blattes einbohrt und biefes swijchen ber Oberhaut ber beiben Flachen ausfrißt. Diefe Mine geht meiftens von der Mittelrippe nach bem Blattrande und von da wieber nach jener gurud. Am Enbe bes absameise mit Kotklumpchen erfüllten Ganges bohrt fich bas Raupchen auf ber unteren Seite ber Blattes beraus, um fich bier in einem bunnen Gespinfte zu verpuppen. In manchen Jahren ift bie minzige, filbergraue, an ben Flügeln langgefranfte Motte fehr häufig, und jene Minierarbeit fast auf allen Blättern ber genannten Bäume, wie auf ben Birten und Eberefchen, mahrzunehmen.

Stmaden. hierunter verfteben mir Raupen oder Larven, welche die Fruchte ber Obstbäume bewohnen und entweber ihr vorzeitiges Abfallen veranlaffen ober biefelben für ben Genug untauglich machen. Den Apfeln und Birnen fehr nachteilig ift bas Raupchen bes Apfelwidlers (Carpocapsa pomonella (Fig. 594). Balb nachdem die junge Frucht an die Stelle der Blüte getreten, erscheint Frucht an die Stelle der Blute getreten, erscheint Baume, worauf sie sich herausbohrt, um in der der Schmetterling, um die Eier einzeln an den Erde in einem braunen Kolon zu überwintern.



Fig. 594. Apfelmidler.

Fruchtstiel ober in die Kelchhöhle zu legen. Rach etwa 8—10 Tagen triecht das Räupchen aus, bohrt fich in die Frucht ein und sucht bas Fruchtgehäuse auf, um fich von bem Samen ober vom Fruchtfleische zu nähren. Richt felten besucht es eine zweite in ber Rabe befindliche Frucht. Seine Un-wesenheit ift ftets burch ein Loch angezeigt, welches jum Herausschaffen bes Rotes bient. Fällt bie Frucht vor ber Reife ab, so bohrt sich die Raupe, wenn die Zeit der Bermandlung gekommen, heraus,

Bleibt aber bie Frucht am Baum hangen, fo lagt fich bie Raupe behufs ber Berpuppung an einem Faben zur Erbe herab. Sehr viele Raupen aber tommen mit ben Früchten in bie Obstfammern und sinden hier Berstede genug, die der Berpuppung günstig sind. Nach neueren Beobachtungen (s. Geisenheimer Mitteilungen über Obst- und Gartenbau, 1899, S. 138) erscheinen in warmen Jahren 2 und mehr Generationen, was bei dem Absangen

vermittelst Mabenfallen (f. b.) zu beachten ist. Hörerher ift auch bie Pflaumenmabe, bas Räupchen bes Pflaumenwicklers (Carpocapsa funebrana) zu rechnen, bas in manchen Jahren fast alle Pflaumen wurmftichig macht und verdirbt. Es ift etwa 12 mm lang, auf bem Ruden rot, nach unten allmählich weiß und geht am liebsten neben bem Stiele in die Frucht. Wenn es einen Teil bes Fleisches in Rot verwandelt hat, und bie Frucht vorzeitig reif geworben und abgefallen ift, jo bohrt es sich heraus, um sich in der Erbe ober auch wohl in den Rigen der Borke unter einem Gespinst zu verwandeln. (Andere, ebenfalls zu ben Bidlern geborige Schablinge f. Blattwidler.)

Der übermäßigen Bermehrung biefer beiben besprochenen Obstschädiger tritt man dadurch entgegen, daß man alles abgefallene, wurmftichige Obst forgfältig aufsammelt und, soweit hier Kernobst in Frage tommt, zur Bereitung von sogen. Schnigen, im übrigen gur Futterung ber Schweine verwenbet. Daneben muß man bie Baume von abgestorbener Borke reinigen, um diesen Tieren ihr Binterbersted zu entziehen. S. a. Baumbursten und Kalkmilch. Bu ben D. ift auch die Afterraupe ber

Bflaumen - Sägeweipe (Haplocampa fulvi-cornis) zu rechnen, da sie das Absallen oft bes größeren Teils der Pflaumen veranlaßt. Sie lebt vom unreifen, noch weichen Kern berfelben, ver-rat burch ein Rottlumpchen und eine harzihrane ihre Gegenwart und fällt, wenn fie nach etwa fechs Wochen ausgewachsen, mit ber unreifen Frucht vom

> Auch hier ift bas Auffammeln ber abgefallenen Früchte von Rupen. Ja, man sollte

> bas Abfallen ber Früchte daburch gu beschleunigen suchen, daß man in der Zeit, wo man viele blau angelaufene Pflaumen am Boben liegen fieht, bie Baume mehrere Tage nacheinander mäßig

ichulttelt. — Ferner ist zu nennen die Larve der Rirschsliege Spilographa (Trypeta) cerasi. Fliege selbst 3,5-5 mm lang, schward, Flügel mit buntlen Querbinden. Bekampfung wie oben. Das Tier geht auch auf Loniceren und Berberigen über.

obstmus nennt man burch Rochen eingebicte, mit bem Fruchtfleische vermischte Obstjäfte.

Softmus Bereifung (Bereitung von Apfelfraut, Obfitraut und Mus, Latwerge, Marmelade, Gefalg). Das Apfelfraut, eine am Niederrhein fehr beliebte um ein Blatchen für die Buppenruhe ju suchen. Art von Dus, wird auf folgende Beije bereitet. bisweilen Birnen verwendet; ferner tonnen in Ermangelung von Buderruntelrüben auch in berfelben Beise zubereitete Möhren und Futterruntelruben bem Obste zugesett werben. Bum gewöhnlichen Obstmus eignen sich nur juge ober minder herbe Commer- und Berbft-Birtichafteforten, von Birnen &. B.: Anausbirne, Schneiberbirne, Gelbe Langbirne, Sarigelbirne, Frube Grunbirne, Baftorenbirne, Ramper Benus, Ruhfuß (Beftfälifche Glodenbirne), Junter Sans, Trodener Martin, Ochjenherzbirne, Großer Roland; von Apfeln: Guger Holaart und die sußen Schafnasen und Spip-, sowie sonstige Süßapfel, verschiedene Badapfel, Rosenapfel, Fleinerforten zc. Es werben gunachft etwa 50 kg Kernobst, am besten Birnen, ausgeprest (gemostet), ber gewonnene Moft auf etwa bie Balfte ober 1/8 eingebampft, beftanbig abgefchaumt und hierauf jum Abfühlen in Steintopfe gegoffen; ber trube Rest wird filtriert. Ferner werden 25 kg Apfel mit wenig Basser in einem Ressel weich gekocht und sodann zur Beseitigung der groben Schale und bes Kernhauses durch ein Sieb getrieben. Bisweilen werden die Früchte auch vorher geschält und das Kernhaus ausgeschnitten. Das Apfelmart wird hierauf in einem Reffel mit bem eingefochten und abgefühlten Birnmus unter fortwährendem Umrühren und Rochen fo lange gemengt, bis es bie Konfistenz eines bunnen Teiges erlangt hat, woranf es noch beiß in die Steintopfe gefüllt wird, die mit Dedeln bebedt werben; auf lettere legt man glubenbe Roblen, bamit fich behufs ber Abhaltung bon Luft eine Rrufte bilbe. Beim Eintochen bes Muses werben von manchen auch verichiebene Gewurze, ferner Holundersaft, grüne Rußichalen zc. beigegeben, erfterer natürlich nur jum Farben bes Muses. Anftatt ber gefochten Apfel ober Birnen giebt man bisweilen auch gefochte unb entsteinte Bwetichen in ben Roft. Die gur Auf-bewahrung bestimmten Steintopfe muffen immer gur weiteren Abhaltung ber Luft mit einer Blafe gut zugebunden werden. — Zu Mus aus Steinobit werden am häufigsten bie Zwetschen verwendet, jeltener Kirschen und Beichseln. Die Zwetschen werben entfteint und in einem gut verginnten Reffel bei gelindem Feuer unter beftandigem Umrahren zu einem gleichformigen Brei gefocht. hierauf wird bie Masse mittelft eines frumpfen Besens burch ein Sieb getrieben, wobei bie Schalen gurudbleiben, und endlich, öfters auch mit Bufat von Buder, Gewürzen und einigen Walnüssen mit grüner Schale, zur gehörigen Dide vollends ein-gekocht. Es hält sich solches Rus mehrere Jahre. — Litt.: Lucas, Das Obst und seine Berwertung. Offplantagen. Go pflegt man Obitbaum-

pflanzungen zu nennen, die nicht von Baunen ober Mauern eingeschloffen, mithin nicht als Garten, b. h. ein umfriedetes Grundstud charafterifiert find.

Heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Bofffallmaschinen fertigt E. Heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. Heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. Heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. Heicht erreichbar feien. E. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. Heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. Heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. Heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: Boffschalmaschinen fertigt E. heicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. Bitt.: B

Man tocht zur Hatite Apfel und zur Halfte Buder- ichneibet bas Rernhaus aus. Bur Schälmaschine runtelrüben, jedes Material für sich, vollig weich, "Blis" ift ein Scheibenschneiber erforderlich, preßt den Saft start aus und hampft ihn dis zur welcher geschlossene Scheiben von etwa 7 mm Stärte Strupdice ab. Anstatt der Apfel werden auch zum Trocknen liefert. "Blis" und Scheiben-"Blis" und Scheibenichneiber tonnen auch für Kartoffeln Berwendung finben. Bum Musftogen bes Rernhaufes Dient bie Stohmafchine, welche auch zum Faconichneiben von Knollen- und Burzelgewächsen benutt wird.

obft-Sontmanern (Talutmauern) (Fig. 595) tragen jum Gebeiben ebler und empfindlicher Dbftarten wesentlich bei, inbem fie bie an ihrem Suge angepflanzten Baume gegen alle Ungunft bes Binters und ber erften Frühjahrezeit auf bas vollfommenfte schutzen. Am vorteilhaftesten ift es, sie auf den hierzu vorgerichteten Terrassen maßiger Anhöben anzulegen. An biejen Mauern werden am Spaliere Bfirfiche, Aprifosen, Feigen und Beinreben gepflangt und hier mahrend ber Blutegeit gegen bie volle Sonne ober fonft im Fruhjahr gegen Racht.

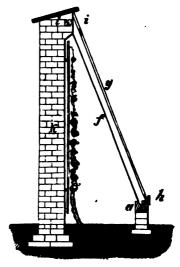

Fig. 595. Dbftichugmaner.

frofte, im Berbft gegen raube Bitterung burch Genfter geschutt, mabrend biefe im Sommer, wenn orenier geschust, wastens otese im sommer, wenn nötig, dazu bienen, die Birtung der Sonne zu verstärten. Die Fenster steben in einem Winkel von 70° auf einer Schwellenmauer (Fig. 595 a. Alle Fenster sind zweiteilig, oben mit einem kurzen, unten mit einem langen Teile, und alle sind dazu eingerichtet, geöffnet und für den Sommer ganz puraenhohen zu merden ausgehoben zu werben. Much als gange Schiebefenfter find Diefelben außerft praftifch, insbesonbere wenn ber Raum zwischen Fenster und Maner ein fleiner ift. Manche empfehlen bas Fundament ber Schwellenmauer in Bogen auszuführen, welche bes Burgeln freie Bahn laffen. Andere find feine Freunde biefer Bogentonftruftion, weil die fich weit ausbreitenben Burgeln für die Rultur weniger leicht erreichbar feien. S. a. Spaliere. — Bitt.:

nicht nur Apfel, jondern gerteilt fie auch und Reich vorgenommenen Obstbaumgablung am 1. De-

zember 1900 beträgt die Zahl der Obstbäume in Preußen 90220375. Diese Zahl ist, wie die Zeitschrift des preuß. stat. Bureaus selbst sagt, überraschend klein und macht es, da in den übrigen Bundesstaaten die Lage vielsach eine ähnliche sein wird, erklärlich, daß von 1895—1899 im Deutschen Weiche jährlich durchschnittlich 2 Millionen Doppelzentner frisches, getrochnetes und eingemachtes Obst im Bert von 50 Millionen Weingeführt wurden. Bom Gesamtbestande Preußens haben den Hauptanteil Brandendurg mit 11,98° lo, Schlesien 13,15, Sachsen 16,36, Hannover 10,57, Rheinland 13,63° lo.

3m Königreich Sachsen betrug 1900 bie Bahl ber

Auf 100 ha ber Gesamtfläche 692 Baume.

3m Ronigreich Burttemberg 1900:

|   | طللا |
|---|------|
| A |      |
|   |      |

Das Auspressen ohne eigene Relterpresse ist

umftanblich. Die einfachfte Art von Preffen ift

bie in Fig. 596 veranschaulichte. Sie fann von

Big. 596. Ginfache und billige Saftbreffe.

|                        | Gefamtzahl | Ertragsfähige | Ertrag<br>dz | Geldwert<br>des Ertrages | Geldwert<br>pro dz |
|------------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| Apfelbäume             | . 5908045  | 4 310 204     | 3 036 514    | 13 955 081               | 4.60               |
| Birnbaume              | . 2327756  | 3 845 700     | 709 478      | 2 938 310                | 4,14               |
| Bflaumen und Awetschen | . 2185829  | 1 722 924     | 184 588      | 1 057 508                | 5.73               |
| Kirschbäume            | . 463 930  | 360 238       | 79 450       | 1231247                  | 15.50              |

3m Großherzogtum Beffen 1900:

|                        | Gesamtzahl | Ertrag<br>dz | Gelbwert<br><i>A</i> |
|------------------------|------------|--------------|----------------------|
| Apfelbaume             | 1614066    | 190229       | 1486567              |
| Birnbäume              | 515438     | 118575       | 613609               |
| Zwetsch. u.Pflaumen    | 1818961    | 154428       | 743608               |
| Kirichbäume            | 185525     | 14256        | 224 475              |
| Apritofen u. Pfirfiche | 93 966     | 5226         | 163354               |
| Gle Kastanien          | 1 256      | 117          | 1938                 |
| <b>Balnüsse</b>        | 77 206     | 7040         | 120631               |
| Tafeltrauben           | _          | 806          | 27219                |

ossi- und Peerenwein. Johannisbeerwein ist unzweiselhaft von allen D.- u. B.en der edelste und der dem Traubenwein am nächsten stehende. Bur Bereitung sind alle Sorten, die dunkelroten, hellroten, weißen und zum Teil auch die schwarzen geeignet. Man verwendet gewöhnlich dunkel- und hellrote und setzt, damit der Bein eine ihhöne Farbe bekomme, ein Zehntel bis ein Achtel ihwarze zu. Ist man gezwungen, ausschließlich helle Trauben zu nehmen, so vermehre man verhältnismäsig die Wenge der schwarzen, weil man und der Errauben zu nehmen, weil man

sonst ein Erzeugnis gewinnt, das wenig Farbe hat. Die Beeren müssen reif, aber nicht "hochreif" oder gar "überreif" sein. Das Pslüden geschieht an einem trodenen Tage, und zwar erst dann, wenn der Tau von den Büschen ist. Will man die Früchte zum Nachreisen hinstellen, was für die Erweichung der Haute und für das leichtere Auspersen sehr gut ist, so dürsen sie beim Pslüden nicht zerdrückt werden. Wan läßt sie dann mit Tücken zugedeckt 1—2 Tage, an einem trodenen, ich ein der ruhig stehen. Das Abstreisen der Veren von den grünen Kämmen ist nicht gerade natwendig, da sich auch ohne dieses Versahren ein derraligier Wein gewinnen läßt.

jebem Tischler für einige Mark angesertigt werben. Hanbelt es sich um größere Wengen von Beeren, so empsiehlt sich die Anschaffung einer mehr leistungsstähigen Presse, wie sie in Fig. 597 abgebilbet ist. Dieselbe ist so eingerichtet, daß der Saft mit Metall nicht in Berührung kommen kann, ein Umstand,



Fig. 597. Duchicher's Saftpreffe.

ber von größter Wichtigkeit ist, da sonst der Wein leicht verdirbt. Das bei dieser Kelter zur Anwendung kommende Differential-Hebel-Druckwerk (Patent Duchsicher) ermöglicht einen kolossalow kg) bei ganz seichter Arbeit (die in der Figur sichtbare Holossalow ist nur 25—30 cm lang und von Fingerstärke). Bu beziehen ist sie

von André Duchscher zu Beder in Luzemburg. Aber auch anderwärts, ja in jeder diese Artikel führenden Maschinensabrik erhält man jest gute und sehr leiftungsfähige Beerenmühlen und Beerenpressen.

Der gewonnene Saft fommt sogleich in die Fässer. Am zwecknäßigsten verwendet man solche, in denen schon Wein gelagert hat. Diese dürsen nicht sauer oder dumpsig riechen, sondern müssen im Innern frei von jeder Schimmelbildung sein. Sie werden vor dem Gebrauche mit sochendem Basser mehrmals gründlich ausgespült. Überhaupt ist auf die Reinheit und Sauberkeit der Fässer das größte Gewicht zu legen, da sonst der Wein stets in Gesahr kommt, zu verderben. Fässer, in denen Essig oder Bier (innen verpicht!) gewesen, sind durchaus undrauchdar.

Ohne Wasser- und Zuderzusat darf der gewonnene Most nicht vergären, da der spätere Wein wegen der im Saste vorhandenen großen Menge Säure (ca. 2,2 %), und des geringen Gehaltes an Zuder (ca. 7 %) viel zu sauer und viel zu schwach an Altohol werden würde. Die Säure muß vielmehr auf 0,6—0,8 %, herabgemindert und der Zuderzehalt auf 14—27 %, gehoben werden. Man setzt deshalb dem Woste vor dem Bergären Wasser nnd Zuder (Hutzuder, Kandis, Fruchtzuder, Honig) zu, ein Bersahren, das desantlich auch viel bei der Traubenweinselterei in Anwendung gedracht wird und nach dem Namen des Ersinders (Prosession Gall in Trier) "Gallisieren" genannt wird.

Die Quantität bes Zusates richtet sich nach ber Art bes zu erzielenden Produktes.

Dan nimmt zu einem Saustrunt:

Saft Baffer Suder

1 l 2 l 425—500 g,
zu einem leichten Tischwein:

1 l 2 l 1000 g,
zu einem schweren Tischwein:

1 l 1 l 1000 g,
zu einem Lifdrwein:

11  $1^{1}/_{9}$  1 1500 g. Nimmt man Randis, so tann ber Busat um 1/6 verringert werben, ba berfelbe ein größeres Gub-vermogen befitt. Run tommen bie Faffer in einen Raum, beffen Temperatur etwa + 15-20 ° C. beträgt, jum Garen. Um bie außere Luft bom Mofte abzuhalten, fest man einen Gartrichter (fiehe Fig. 362 auf S. 322) auf. Derfelbe befteht aus Glas ober aus Thon und wird auf das Spundloch des Fasses so aufgesest, daß an den Seiten die Luft weber ein- noch aus dem Fasse ausströmen kann. In ben Behalter wird etwas Baffer eingegoffen und barauf ber fleine Behälter b aufgesett. Sobalb sich nun Kohlensaure entwidelt, steigt bieselbe in d in die hohe, nimmt den Weg durch das Wasser und tritt bei c an die Luft. Dies ift aus dem Grunde notig, weil sich fonst, zumal bei langsamem Berlaufe ber Garung, Effigstich bilben tonnte. Man wartet nun ruhig bas Ende ber Garung ab, welches bann eingetreten ift, wenn bas auf bas Faß, noch beffer auf bas offene Spundloch gelegte

läßt man ben Bein ruhig bis jum nachften Fruhjahr im Reller liegen.

Abfüllen bes Beines. Im Monat April ift es an der Zeit, den Bein von der Heie abzulassen und ihn in einem anderen Fasse die Lagergärung durchmachen zu lassen. Hat man tein anderes Faszur Berfügung, so läßt man ihn behutsam auf einen Eimer ab, filtriert den Bodensatz durch Flanell,

Filz zc., reinigt das Faß gehörig und bringt den Wein dann wieder so bald wie irgend

möglich hinein. Das Faß muß auch jest spundvoll gehalten werden und im fühlen Keller lagern.

Die Arbeit bes häusigen Rachfüllens wird durch die Anwendung einer Füllslache (Fig. 598) vollständig überslüssig gemacht.



Big. 598. Bulfafche.

Das Abfüllen geschieht aus dem Spundloche durch eine Hebervorrichtung, die sich jeder für geringen Preis herstellen kann. Man besorgt sich aus einem größeren Glaswaren-Geschäft ein Glasvohr von ca. 8 mm Stärfe und entsprechender Länge, schiebt dieses durch einen Korkspund (Fig 599; nachdem man in der Mitte ein Loch gebohrt oder gebrannt hat, diegt über einer Flamme den oberer Teil der Röhre etwas

Teil der Röhre etwas um und schiebt darüber einen Gummischlauch von passenber Dide. Der Schlauch muß so lang sein, daß die Ausstußmündung desestelben beim Gebrauch

sich unterhalb ber Bobenstäche bes Fasses besindet, weil sonst beim Sinken ber Oberstäche bes Faßinhaltes

eine Rüdwärtsentleerung statifinden
würde, wodurch ber
Bein infolge Aufrührens der Sese sich
trüben müßte. Ist der Schlauch nicht lang
genug, so giebt man



Rig. 599. Borrichtung jum Abfüllen bon Bein, ber noch hefenbobenfat hat.

d in die Höhe, nimmt den Weg durch das Wasser bem Schenkel desselben ein Glasrohr als Zwischenund tritt bei c an die Luft. Dies ist aus dem stunde notig, weil sich sonst, zumal bei langsamem behutsam ab, seht die Hebervorrichtung auf, schiedt Berlause der Gärung, Esselben ein Glasrohr als Zwischen Benund ab, seht die Hebervorrichtung auf, schiedt die Glasrohre die zugenden des Wein und sauft dann an dem äußeren Schenkel an, welches dann eingetreten ist, wenn das auf das worauf der Wein klaer absließt. Rach und nach Jaß, noch besselben ein Glasrohr als Zwischen dem Seinenden der Gentleden der Anwendung hebt man den Faßspund behutsam ab, seht die Hebervorrichtung auf, schiedt die Glasrohre die Jest der Anwendung hebt man den Faßspund behutsam ab, seht die Hebervorrichtung auf, schiedt die Glasrohre die Jest den Weiten der Anwendung hebt man den Faßspund behutsam ab, seht die Hebervorrichtung auf, schiedt die Glasrohre die Jest den Weiten auch eine Ghenkel der Anwendung hebt man den Faßspund behutsam ab, seht die Hebervorrichtung auf, schiedt die Glasrohre die Glasrohre die Hebervorrichtung auf, schiedt die Glasrohre die Hebervorrichtung auf, schiedt die Glasrohre di

bruden und ber Bein gleichmäßig abfließen tann, | jugebedt 2 Tage fteben, werben mehrmals umichneibet man in ben Spund eine seitliche Längs-ferbe ober man schiebt eine kurze Glasröhre burch (j. Fig. 599), welche man zur Abhaltung ber in ber Luft schwebenden Bilgsporen loder mit Batte

Das Abziehen. Wein, ber auf Flaschen ge-zogen werben foll, muß flaschenreif sein. Dieser Zeitpunkt ift eingetreten, wenn die stille Gärung vollständig beendet ist und der Wein keinerlei Hefe

mehr abjett.

Beim Abziehen selbst bedient man sich ber obigen hebervorrichtung. Den Hahn (Fagpipe) bringt man nur für ben Fall in Anwendung, daß ber Bein mehrmals umgefüllt fein follte. Die Flaschen muffen fehr forgfältig gereinigt und bann völlig ausgetrochnet fein. Bum Berschluß nimmt man gute Beintorte; biefe werben vorher in tochenbem Baffer mehrmals abgebrüht und bann mit ber Kortmajchine eingetrieben. Die Flaschen werden im Reller liegend aufbewahrt.

Die Bereitung anberer Beerenweine weicht nur in ber Art ber Saftgewinnung und im Bufate von

Baffer und Buder ab.

Stachelbeermein. Die Fruchte bes Stachelbeerstrauches geben einen fraftigen und feurigen Bein. Die Stachelbeeren für Wein muffen gepfludt werben, wenn fie fast reif, eben jum Rohgenuß brauchbar finb.

Bum Zwecke ber Gewinnung bes Saftes tann man verschieden verfahren. Die Früchte werden gewaschen, bann leicht zerquetscht. Dem so ent-ftanbenen Brei sett man etwas Wasser und Zuder zu, läßt ihn einige Tage am fühlen Orte stehen und rührt ihn bann und wann um, bamit sich an ber Oberfläche keine Saure bilbe. Dann wird er energisch abgepreßt, ber Saft in die Faffer gethan und, nachbem bas fehlende Baffer und ber nötige Buder zugefest worben, ber Garung überlaffen.

Ober man verfährt fo, daß man die vorher gemajdenen und gerftampften Beeren fofort abpreßt, ben Troß mit Baffer bermischt und nach zwei Tagen ebenfalls abpreßt. Dieses Auslaugen fann

noch einmal wiederholt werben.

Bei bem Ginbringen bes Moftes rechnet man auf 1 l Saft 1,4 l Baffer und 750—1000 g Buder. Diese Mischung giebt einen febr guten Bein. Bundt man einen feinen Deffertwein, verdoppele man bas Quantum bes Ruders. Bemerft fei jeboch, daß dieser Wein, um gang flar zu werden, mehrere Jahre gebraucht. Im übrigen ift die Behandlung wie beim Johannisbeerwein.

Sehr angenehm schmedt Johannis- und Stachel-beerwein gemischt. Derselbe wird nach ben gegebenen

Boridriften zusammen gefeltert.

Brombeerwein. Die Brombeeren eignen fich vorzüglich zur herftellung eines angenehmen Beines, ber von außerorbentlich schöner Farbe ift und im Alter bem Bortwein annelt. Der Most vergart leicht und ift Krantheiten hochft felten ausgesetzt.

Bur Beinbereitung eignen fich nur Früchte, die in der Sonne (nicht im Schatten) gereift find. Sie werben, wenn nötig, gewaschen und nach dem Abtropfen in einem irbenen ober holgernen Gefäße unter Busap einer kleinen Menge Buder zu einem

gerührt und ichlieflich abgepreßt. Der Brei tann nochmals ausgelaugt werben.

Beibelbeermein ift weitaus ichwieriger gu behandeln, als Stachel- und Johannisbeerwein. Derfelbe will häufig nicht garen und fteht bann um. Gin febr gutes Regept, welches fich in ber Pragis oft bewährt, giebt Krosessor Dr. Kulisch, jest in Colmar, an. Er rechnet auf <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Sast <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Basser und auf 100 l Füssseit 20 kg Zuder, 10 g Salmiat ober 40 g Ammoniat und 50 g frische Breghefe. Der Ruder muß rein jein. Die Temperatur foll nicht unter 180 C. fein.

Neuerdings hat man burch Bufas von Reinhefe

die Qualität ber D.e fehr verbeffert.

Ginen vorzüglichen Wein erzielt man, wenn man vergären läßt: 20 l Brombeersaft, 20 l Johannis-beersaft, 50 l Wasser, 20 kg Zuder. Ober man mischt je 1 l Brombeersaft, 1 l Wasser, 400—500 g

Buder, 2—21/2 g Weinsteinsaure.
Obstwein (Obstmost) nennt man ein aus dem Safte der Kernobstfrüchte bereitetes, gegorenes, weinartiges Getränt von angenehmem, erfrischenbem Geichmad. Die Herstellung von D., besonders aus Apfeln, ift namentlich in einem großen Teile Süddeutschlands (Württemberg, Großherzogtum Heffen und Umgegend von Frankfurt a. M.), sowie in der Normandie und in der Schweiz sehr beliebt. Diefe Industrie ift gang vorzüglich bazu geeignet, ben Segen reicher Obstjahre rasch und gut zu verwerten, da namentlich folche Obstjorten bazu verwendet werben, welche bei geringer Bflege und in freier Lage reich und häufig tragen. Bur D.bereitung follten nur hierzu besonders geeignete Sorten (f. Moftobft) verwendet werben. Aber nicht nur geringwertige Früchte werben als Moftobit verwendet, alle hartfleischigen Apfelforten, als Reinetten zc., find gang borguglich bagu zu gebrauchen. Diefe follen nicht bor beendigter Baumreife geerntet und vor der Verwendung muffen alle faulen Früchte ausgelesen werben. Das zu mostenbe Obst wird vom Baume geschüttelt, barf aber, ba es burch bas Auffallen auf ben Boben mannigfaltig verlett wird, nicht zu lange aufbewahrt werben, ba es sonft leicht fault. Rach ber Ernte find die Binterobstiorten an einem trodenen Orfe (offenen Schuppen, Scheune 2c.) in flache, mit Strop ober Deu gebedte Haufen zu schutten, bamit fie hier raich nachreifen und fich ihr Budergehalt entwidelt, mas in ber Regel nach 14 Tagen bis zu 3 Wochen ber

Fall ist. Bor bem Mahlen ist bas Obst zu maschen. Zum Zermalmen (Wahlen) bes Obstes wendet man Dahltroge ober Mahlmuhlen an; erftere find nur noch hie und da auf dem Lande in Gebrauch, wo nur fleinere Mengen von Obst gur Bermendung gelangen. Bei größeren Obstmengen find bie Obstmuhlen vorzugiehen.

Die befte aller Obstmahlmühlen ift die bekannte Frankfurter Mahlmühle". Diefelbe zerschneibet ober beffer gefagt zerreißt bie Früchte und queticht bann die zerriffenen Teile zwischen 2 Steinwalzen, welche beliebig enger ober weiter gestellt werben konnen. Die Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen von Bh. Manfarth & Co. in Frankfurt a. M. verfertigt solche in befter Qualität. Bon einer unterzu-Brei gerieben. Go bleiben fie am fuhlen Ort gut ftellenben Butte wird bas Mahlgut aufgenommen.

Im Aleinbetriebe ist vielfach die Obstreibmühle | Herbstbirnen und bei weinsauerlichen Apseln Anin Gebrauch, welche ebenfalls von ber oben er-wähnten Firma gebaut wirb. Bei biefer wirb ber Berfleinerungsapparat burch eine mit großer Touren-

zahl rotierende Hartholzwalze gebildet. Die zermalmte Obstmasse nennt man Troß. Beim Mahlen des Obstes ist ein Wasserzuschuß nur bann gerechtfertigt, wenn ber Moft von troden aufgewachsenem Obste ober aus febr fuß- und bidsaftigen Sorten gewonnen wird, indem ein hieraus bereiteter D. Reigung zum Schwerwerben hat. Man rechnet alsbann auf ca. 20—25 kg Birnen etwa 2—3 1, auf dasselbe Gewicht Apfel 2 1 Wasser. In Bürttemberg, wo der O., auch wenn er schon vergoren, den Namen "Most" sührt und Boltsgetränk ist, wird mehr Basser zugesetzt; man rechnet im allgemeinen zu 1 hl Most 125 kg Obst. Die Buthat von Baffer muß bann natürlich eine größere werden. Allerdings wird die Haltbarkeit baburch verringert, jeboch hat sich ber D. auch nicht langer als 1 Jahr zu halten.

Rach dem Mahlen des Obstes folgt das Pressen bes zerkleinerten Obstes, bes Troffes. Hierzu werben verschiedene Arten von Breffen verwendet, Baum-, hebel- und Spinbelpreffen. Gine vorzüg-liche Breffe ift die Obst- und Traubenpreffe "Bertules", welche aus oben genannten Fabriten bervorgegangen ift. Diefelbe ift mit tontinuierlich wirfenben Doppelbrudwerten und mit Drudfraftregulierung ausgestattet und bietet burch ihr gemaltiges Drudvermogen in ber Sand eines einzigen Arbeiters fichere Gewähr für volltommene Ausbeutung bes Prefigutes. Je nach ben Dimenfionen tonnen mittelft ber Bertulespreffe 225, 430, 600. 900, 1150, 1600, 2200 und 5000 l Breggut auf einmal abgepreßt werben. In manchen Birtichaften tommt ber Troß ohne Bafferzulat auf bie Breffe und wird nur ichwach abgepreßt. Diefer ungemafferte Moft tommt fofort in ein Fag und ber Troß in eine Butte (Rufe), worauf demfelben fo viel Wasser zugesett wird, als er zu seiner Sattigung gebraucht. Nachdem dieser gewässerte Troß 2 Tage ber Aufnahme unterworsen wurde, kommt er nochmals auf die Preffe. Der baraus gewonnene Moft wird entweder mit dem früher erhaltenen gemischt ober als Moft 2. Qualität extra eingekellert. Ein Bufat von 1/2 1 Branntwein ober Spiritus auf 100 l Moft ift fehr zu empfehlen, ba bies bie Saltbarkeit vermehrt. — Ein anderes Berfahren bei der Mostbereitung beobachtet man in Frankreich (Normandie) und auch teilmeife in Gubbeutichland. Es besteht barin, bag man ben Trog unmittelbar nach dem Mahlen nicht in die Presse, sondern in Butten (Rufen) bringt, die bis 12-15 cm vom Ranbe damit gefüllt werben; hier entwickelt fich im Troß die erste, stürmische Garung. In diesem Buftanbe bleibt die Dasse, je nach bem Grabe ber außeren Temperatur, bei warmer Witterung 2 Tage, bei falter 2-3 Tage, überhaupt jo lange, bis fich ber Troß hebt und eine Dede gebilbet hat. Ofteres Umrühren der gangen Masse und ein Abschließen ber außeren Luft ift zwedmäßig. Diejes Berfahren wird mit bem Ramen Aufnehmenlaffen bezeichnet. Andere, z. B. die Apfelweinfabritanten in Frankfurt, laffen ben Troß nur 1—2 Tage auf-

wendung. Auf biefe Beife fann man aus hierzu geeigneten Apfelforten, wie Borsborfer, Quitenapfel, Sohenheimer Rieslingsapfel, Trierichen Beinapfeln, Matapfel, Lederapfeln, Carpentin, Binter-Golbparmane, fowie aus einer Angahl von Birnforten, wie Bolfsbirne. Bilbling von Einsiedel, Rommelterbirne, Bomerangenbirne vom Zabergau, Champagner Bratbirne u. a. m., einen bem Traubenweine fehr abnlichen D. bereiten, der spater auf Flaschen gefüllt werben tann. Doch barf in biefem Falle fein

Baffer zugefest werben.

Bei allem Fruhobste, sowie bei folchem Obste, welches balb mehlig ober teigig wird, ist das Aufnehmenlaffen nicht zu empfehlen. - Sat ber Troß den nötigen Grad des Aufnehmens erreicht, fo wirb ber Moft abgelaffen, zu welchem Behnie ber Bapfen im Boben ber Butte, ber bor bem Ginfullen innerhalb mit einem fleinen Dornenbundel belegt wurde, ausgezogen wird. Diefer fogen. Borlag wird, wenn bem Trof fein ober nur febr wenig Baffer zugesett murbe, besonders eingefellert. Der in der Rufe gurudbleibende Troß wird auf die Breffe gebracht und liefert den unter dem Ramen Drud befannten, geringeren, aber immer noch brauchbaren Most. Geringer wird der Most un bann, wenn man bem Troß nach bem Ablaffen bes reinen Saftes Baffer jugegoffen bat. Diefes Berfahren gewährt folgenbe Borteile: 1. Der Borlaß befommt eine schönere, hellere Farbe und mehr Glanz als bei ber gewöhnlichen Moftbereitung, weil die Schleimteile im Troffe gurudbleiben 2. Der Moft gewinnt hinfichtlich bes Beichmades, weil das in ber Schale bes Obftes enthaltene Aroma burch bie Garung bem Mofte vollstanbiger mitgeteilt wirb. 3. Man erhalt baburch mehr Saft, weil ber in ber Rufe verbleibenbe Erof fich beffer und volltommener auspreffen lagt. Unterftust wird bas Aufnehmenlaffen bes Moftes burch bie in neuerer Beit hierzu fehr zwedmäßig eingerichtete Garbutte mit burchlochertem Gentboben und verschließbarem Dedel. Dieselbe gewährt obengenannte Borteile in noch höherem Grabe. Die Barbutte wird bis auf 12-18 cm vom Ranbe mit bem Troß gefüllt, ber Sentboben aufgelegt. fofort ber Dedel möglichft luftbicht auf ben Rand gebracht und auf benfelben ein Garrohr eingefest. Mit Eintritt ber fturmischen Garung fteigt ber Moft über ben Troß und durch ben Sentboden und bilbet eine Dede über letterem. Diefes Berfahren hat bor bem in ber Maingegend üblichen ben besonderen Borzug, daß das Aroma noch vollständiger aus der Schale gezogen wird. Rach dem Ablassen wird der Most in gut gereinigte, mit Schwesel eingebrannte und wieder gut ausgespülte Fässer gebracht, wo er bei einer Temperatur den + 10-15° C. am schnellsten und fraftigsten bie fturmifche Barung burchmacht.

Bur Abschließung bes Sauerftoffs ber Luft bebient man fich ber Garfpunde (f. Fig. 362, S. 322). Die Rellerbehandlung nach beendigter Garung bes Mostes ist der des Beines ahnlich, bedarf aber geringerer Sorgfalt. Das Ablaffen nach beenbigter Garung findet gewöhnlich im Februar ober Mary, nehmen. Diefe Methobe findet aber nur bei herben bisweilen aber bei rafchem Berlaufe ber Barung dichadet das Ablassen, indem sie durch Berührung mit der Luft an Gehalt verlieren. Es ift aus diesem Grunde auch bei besseren Moste geraten, beim Ablassen den Zutritt der Luft thunlicht zu verhüten. Der Most kann durch Beimijdung bon Beinhefe, burch Garenlaffen uber Trebern von roten Traubensorten, besonders vom Erollinger, wie burch Bufap von Speierlingen unb Schlehen verbeffert und haltbarer gemacht werben.

Im Reller trub, jabe und schleimig gewordener Woft tann burch Bujat von neuem Moft aus gerbfaurereichen, sehr herben Birnen, namentlich ber Wolfsbirne und sonftigen gerbstoffreichen Materialien, welche ben Schleim nieberschlagen, wieber glanzhell hergestellt werben. S. a. Beerenweine. -Litt.: Lebl, Beerenobst und Beerenwein; Cluß, Apfelweinbereitung; Rramer, Apfelweinbereitung.

Soft, Gerpackung und Gersendung. Jum Bersand von Tafel-D., zumal nach entfernten Gegenden, sind zunächst nur schöne, tadellose Früchte auszuwählen. Das Sommer-D. ist vor der vollen Reise, das Herbst- und Winter-D. erst nach 8tägiger Lagerung zu verpaden, letteres, bamit es erft einen Teil feiner Feuchtigfeit burch Berbunftung verliere. Am meisten empfiehlt sich folgende, bei dem italienischen und tiroler O. gebräuchliche Ber-padungsmethode. Sämtliche Früchte werden einzeln in weiches Seiben- ober Drudpapier gewidelt und ichichtenweise nabe aneinanber, jeboch ohne Druck, in mittelgroße Riften oder Fässer eingelegt. Bu-nächst auf den Boden der Riften, zwischen die Dicitieten, sowie unter den Dedel sind Lagen von Papierschnitzeln zu bringen, welche sich fest an die Früchte anschließen. An den Seitenwänden der Kisten wird eine mehrsache Lage weichen Druckober Löschpapiers gelegt. Anftatt ber Zwischenlage aus Papierichnigeln tann auch reines, aber vollftandig trodenes Baldmoos, reine, staubfreie Dintelspreu, sowie auch Holzwolle 2c. verwendet werden.

Bill man Ririden, Stachel- ober Johannisbeeren berjenden, fo muffen hierzu bie vollfommenften und iconften Früchte ausgewählt und mit möglichfier Schonung gepflüct werben. Man verpact sie in loder geflochtene Span- ober Weibenförbigen. Diese Rorbchen follen nicht mehr als 1 l Früchte faffen und gang gleich groß sein, so daß sie vereint in einer größeren Umsaffungstifte zum Bersand tommen tonnen. Es ift selbstverftandlich, daß zwischen die Früchte und die Schichten weiches Material, welches biefelben gegen Drud ichutt, tommt.

Um Zwetichen, Reineclauben und Mirabellen weit verfenden zu können, find fie vor ber völligen Reife forgfältig zu pfluden und ohne Zwischenlagen in Faffer ober Rorbe zu fullen, nur ift auf beren Boben und unter bem Deckel eine Lage weiches Stroh ober gereinigtes Moos zc. anzubringen. Bfirfice und Aprifosen find ebenfalls vor ihrer volligen Reife gu pfluden und (jede Frucht boppelt in gartes Bapier gewidelt) in gang flache Riftchen gu paden; es burfen aber nur 2 Lagen übereinander tommen, und vertragen fie überhaupt teinen fehr weiten Transport; dasselbe gilt von allen großen dichte, für Deforatio laftigen Bflaumensorten. Andere legen die in eine nahrhafte Erd Seidenpapier eingewickelten Früchte in Ristchen, die halbhart, vermehrt.

icon Anfang Januar statt. Geringen Sorten je- in entsprechend große Fächer geteilt find, und umgeben fie in diefen Fachern mit Baumwolle. Derartige flache, in Fächer abgeteilte Ristchen verwenden bie Italiener und Sübtfroler zum Berfand ber Fruhaprikofen und -Pfirfiche.

Stoper hat ein foldes tonftruiert, welches in vollständig cylindrischer Form in der Mitte einen Bwischenboben hat. Es foll bies ben 3med haben, daß das Obst in 2 Hälften verpact werben tann. Die Laft ber Fruchte ist baburch teine so große und bieselben leiben auf bem Transport weniger. Die Badung geschieht folgenbermaßen: Man öffnet das Fag auf einer Seite, also oben, legt auf ben Zwischenboben Holzwolle und barauf Früchte schichtenweise übereinander und fo fest aneinander angereiht, daß sie sich nicht rutteln konnen. Darauf befestigt man ben Dedel und bas halbe Faß ist fertig. Man breht basselbe nun auf die andere Seite, nimmt auch bort ben Boben heraus und fullt in gleicher Beise bie 2. Salfte bes Raffes. Sind die Fastauben an dem Fasse nicht dicht aneinander angereiht, sondern laffen fie Luft zwischen burch, bann empfiehlt Dr. Stoper bas Jag auch als Obftaufbemahrungsfaß.

abfiverwerfungskurfe, f. Unterrichtsmefen. Obtusatus, abgeftumpft; obtusifolius, ftumpfblätterig; obtusilobus, ftumpflappig; obtusus,

Obvolutus, umgerollt, eingewidelt.

Occidentalis, westlich, abenblanbisch; amerifanisch.

Occultus, verborgen. Ocellatus, augenfledig.

Ochraceus, odergelb, braunlich-gelb. Ochroleucus, gelblich-weiß. Ochroleucus, j. Anchusa.

Ocimum Basilicum L. (okimon Pflanzenname bei Theophraft, von ozo riechen), Basilien-traut, Basilitum (Labiatae). Einjähriges, aromatisches, hier und da als Speisewürze, auch als Stubenpflanze fultiviertes Gemache mit mehreren Abarten. Da es dem wärmeren Asien und Afrika entstammt, so mussen die Samen sehr dunn in ein Wistbeet gesäet, die Pflanzen auf einen Ab-stand von 30 cm gebracht und bis zur Blütezeit (Juli), wo bas Rraut geschnitten wirb, in biesem Beete unterhalten werben. Im herbst ichneibet man jum zweiten Male. Die abgeconittenen Bflanzen werben in fleine Bunbel gebunben und rafch an der Sonne getrodnet. Bu Lopfgewächsen faet man fie im April ins warme Diftbeet und verfest die Pflanzchen in fleine, später nochmals größere, mit fetter Diftbeeterbe gefüllte Topfe, halt fie, bis fie fraftig geworben, unter bem Diftbeetfenfter und nimmt fie bann in bas Bohnzimmer.

Ocotea Aubl. (Rame b. Strauches in Buinea) (Lauraceae). O. foetens Benth. et Hook. (Oreodaphne foetens Nees). Strauch aus Mabeira, im Binter im Kalthause, im Sommer im Freien; Blätter immergrun, leberartig, aromatisch; bilbet bichte, für Deforationszwede geeignete Bufche; liebt eine nahrhafte Erbe und wird aus Stedlingen,

im Spftem von Linne).

Oculatus, augenartig.
Ocymum Basilicum, f. Ocimum.
Odontoglóssum H. B. Kth. (odous, odontos Bahn, glossa Junge) (Orchidaceae). Bolivia bis Megifo, 100 Arten, epiphytisch. Die meiften find, gemäßigten Klimaten entstammend, im temperierten Sause zu unterhalten. Scheinknollen rundlich, mit 1-2 langettformigen, feften, unten etwas gefielten Blattern. Die Trauben ober Rifpen entfpringen unmittelbar am Rhizom unter ben Scheinfnollen. Blumen mittelgroß ober groß, Kelch und Blumen-blätter meist frei, ausgebreitet, Lippengrund ber Griffelsaule parallel aufsteigend, Lippenplatte abftebend, meift mit ftarten Langsichwielen. - Einteilung nach Bfitzer: I. Crispa. Mit scheibigen Laubblättern unter ber Luftknolle, Blumen groß, Grundfarbe weiß bis rotlich ober hellviolett, Lippenplatte mit ftarten Langeschwielen: O. crispum Lindl. (O. Alexandrae Batem.), O. Pescatorei Lindl.; beide Rolumbien. - II. Luteopurpurea. Grundfarbe gelb mit vielen buntlen Fleden, fonft wie I: O. luteopurpureum Lindl., O. gloriosum Lindl., triumphans Lindl.; alle Rolumbien. O. Hallii Lindl., Betu. — III. Lindleyana. Ragel und Platte der Lippe sehr schmal, sonst wie II: O. Lindleyanum Rchb. s. Wrsz., Kolumbien. IV. Laevia. Grundfarbe grun und violett, Langsschwielen schwach: O. laeve Lindl. und dictoniense Lindl., Guatemala; hastilabium Lindl., Kolumbien. — V. Myanthium. Blumen kleiner, in Rijpen, mit vorgestredten paarigen Relchblattern, gelb, scharlach, braun bis violett: O. Edwardi Lindl. und retusum Lindl., Peru. - Die wichtigsten gartnerischen Arten sind: O. grande Lind., Gebirge Guatemalas; Schaft ftart, Blumen 2-5, von 15 cm Durchmesser, außere Perigonblatter an ben Randern wellig, auf gelblich-weißem Grunde mit taftanienbraunen Querbanbern, die beiben inneren breiter, Grund und Spige braungelb, Mitte hell-gelb. Lippe sehr verbreitert, blaggelb, Grund und Rand mit vielen braunen Fleden. O. citrosmum Lindl., Mexito, Scheinknollen bid, Blumen mittelgroß, weiß, Labellum violett. O. Hallii Lindl., Scheinfnollen flach zugelpigt, Blätter blaßgrun, lang, Blumen 10 cm breit, Perigonblätter lang zugelpigt, an ben Kändern wellig, auf gelbem Grunde mit buntlem Purpurbraun geflect, Lippe weiß, purpurn gestedt, an ben Ranbern gefranft und an ber Spige gu einem Bornden gujammengerollt. O. gloriosum Lindl., Blumen in veraftelten Trauben, milchweiß, rotbraun geflectt. O. mutterweiß, Mitte gartrosa, Lippe am Grunde mit farminroten Buntten. O. crispum Lindl. (Fig. 600), Bogota, 2-2500 m, befannter unter bem Ramen O. Alexandrae Batem., febr variabel. Der Enpus zeigt brei außere reinweiße glatte Blumenblatter und zwei innere gefraufte weiße in regelmäßiger Fünfedstellung, Die elegant geformte weiße Stengel ausgebreitet, Blumen 10-12 cm.

Octandrus, achtmännig (Octandria, VIII. Klaffe | aber auch purpurrot geflectte Blumen 2c. vor. Ift die bantbarfte Bouquet-Orchibee. Ebenfo beranberlich ift O. Rossii Lindl., von Merito, mit ber var. majus, Sepalen grün mit Braun gebändert, Petalen weiß mit Rotbraun, Lippe reinweiß ober rotgeflectt. Sehr schon ift O. cirrhosum Lindl., von Ecuador, weiß mit Dunkelpurpur, ferner O. odoratum Lindl., mattgoldgelb, braunrot gestedt, u. a. m. Fast alle Arten gebeihen willig in Edpfen,



Fig. 600. Odontoglossum crispum.

einige find auch gur Blodfultur geeignet. Dan halte fie nicht zu warm. Während ber Triebzeit wollen fie viel Wasser, Luft und Licht, in ber Ruhezeit halt man fie troden, ohne es aber bis jum volligen Ginschrumpfen tommen gu laffen. Die für den Sandel wichtigsten Arten find O. grande und crispum, ihre Blumenrispen find für jeinere Bindereien fast unerseslich. Manche O.-arten gebeihen auch im Zimmer. - Litt.: Stein's Orchideenbuch.

Odoratus, mohlriechend; odorus, riechend. Oenocarpus Mart. (oinos Bein, karpos Frucht), Beinpalme. Dittelhohe ober hohe Fieberpalmen im tropischen Amerita, felten in Rultur; Blatticheiben fich in ein borniges Fafernes auflöfend, Blattfiebern breit-langettlich, Rolben befenartig verzweigt, Beeren mittelgroß, meift ein geniegbares Di liefernb. O. distichus Mart., Batana Mart. und Bacaba Mart. 2c.

Oenothera L., auch Onothera (Bflanzenname bei Blinius), Rachtferze (Oenotheraceae [ober Ons-graceae]). Ausbauernbe, ein- und zweijährige Gemachje, vielfach verwendbar, obgleich bie Blumen ber meiften Arten fich erft abende öffnen; Blumen gelb, weiß, rotlich und rot. Mit gelben Blumen: O. grandiflora Lam. (O. suaveolens Desf.), zweijährig, bei früher Aussaat schon im herbst in Blute, 1 m, Blumen in langen Gipfeltrauben, jehr wohlriechend. O. macrocarpa Pursh., Nordamerita, Stande, frause Lippe mit einem goldgelben Fled. Es tommen | biennis L., zweijahrig, feit 1614 aus Rordamerita

eingeschleppt, siehe Rapontika. O. Lamarckiana, Anhalt, Pfalz, Mitcham (England) und Nordantich. O. Drummondii Hook., Texas, 50 bis amerika, Scharlach-Salbei am Rhein und im 60 cm, halbstrauchig, blutt schon im Jahre ber Aussaat, weiterhin fast ben gangen Sommer. Am besten in Töpfen frostsicher überwintern. Var. nana, nur 30 cm hoch, blüht außerordentlich reich. O. fruticosa L., halbstrauchig,
Juni bis September, gelb. O. glauca Michx.,
Rordamerifa, Staube mit blaugrüner Belaubung, ebenfalls gelb. - Dit rot en ober weißen Blumen: O. speciosa Nutt., ausbauernb, buichig, 50 cm, ansangs rein weiß, später rötlich, wohlriechend, Juli bis Ottober. Berlangt freie Lage, wird, die gewöhnlich keinen Samen giebt, im Frühjahr durch Schöflinge vermehrt. O. acaulis Cav., sat ftengellos, Blatter ichrotfageformig-fieberipaltig, Stengel lurg, nieberliegenb, meift rotlich, perennierend, Blumen-12 cm groß, anfange weiß, im Berbluben purpurrot. O. tetraptera Cav., Megito, einjährig, Stengel ausgebreitet, fpater aufgerichtet, 25—30 cm, Blumen groß, weiß, ipäter purpurn-rötlich, wohlriechend. Man sat sie von April bis Juni an den Plat. Im übrigen sat und be-handelt man diese Bflanzen wie gewöhnliche Sommer- oder ausdauernde Gewächse. O. amoena, Whitneyi u. a. find in ben Garten befannter als Godetia (j. b.).

Oenotheraceae (früher Onagraceae, Onagrariaceae). Rrauter und Straucher mit einfachen, fiebernervigen, gegenständigen ober wechselftandigen, nebenblattlofen Blattern. Bluten regelmäßig, oft 4 gablig, jelten 2-5 zahlig. Relch zuweilen blumenfronenartig. Staubblatter jo viel als Kronenblatter ober doppelt jo viel. Fruchtfnoten unterständig. Frucht eine 2- ober 4flappige Kapfel ober eine Beere. Gine weitverbreitete Familie mit etwa 300 Arten in ber gemäßigten unb warmen Zone, vorzüglich in Amerika. Zahlreiche schön blühende Arten werben in unseren Garten fultiviert, 3. B. Clarkia, Epilobium, Eucharidium, Gaura, Godetia, Oenothera,

Zauschneria und Fuchsia (f. b.).

Officinalis, officinarum, arzneilich gebrauchlich. offiginelle Semadfe nennt man bie gur Bereitung von Arzneimitteln benutten Pflangen. Diefelben wurben fruger ausschließlich auf ihren natürlichen Standorten aufgesucht, und bis auf die neuere Beit hat fich die Anficht in Geltung erhalten, bie fultivierten Gewächse ftunden in betreff ber Arzneiwirtung ben wildwachsenben berselben Art bedeutend nach. Da bie wildwachsenben Arzneipflanzen bem gesteigerten Bebarf nicht mehr genugen, werben viele berfelben in großem Dagftabe tunftlich angebaut, ohne daß ihre Beilwirfung baburch beeintrachtigt wurde. Selbst für narfotische Kräuter haben Bersuche, welche auf ben Berliner Riefelfelbern und anberswo angestellt wurden, ergeben, bag ber Alfaloid-Gehalt hinter bem ber wildwachsenden Pflanzen nicht zurudfteht. Belgien, Melisse, Salbei, Königsterze, erotischer Pflanzen gelegt, wie denn Bosse mehr Bermuth, Raute, Psop in Anhalt und Botaniker als Gartenkünstler war. Bis in die Thüringen, Pfefferminze, Krauseminze in Witte des Jahrhunderts wurde der Garten hier

Harz, Baldrian im Harz und Thüringen, Alant, Angelika, Liebstock in Thüringen. — In großen Mengen wird angebaut: Beilchenmurgel (Iris) bei Florenz und Berona, Infettenpulverpflanze (Pyrethrum cinerariaefolium) in Dalmatien und im Raufafus.

Ohrwurm, Gorfing (Forficula auricularia). Allgemein befanntes, nachtliches, gur Ordnung ber Gerabflügler gerechnetes Diet, bas fich fowohl von fleinen Insetten, wie auch von Pflanzenteilen, 3. B. von Blumenblattern (Relten, Georginen), füßen Fruchten, weichen Samen zc. ernahrt und durch letteres oft großen Schaden anrichtet. Er lebt in fleineren ober großeren Gefellichaften an bunflen Orten, zwischen eng aneinanber geichloffenen Blattern, unter Blumentopfen und Steinen, hinter Baumrinbe zc. Die Reigung, bei Tage fich in Berftede solcher Art gurudzuziehen, benutt ber Gariner, um sich ihrer zu entledigen, indem er Strohwische auslegt ober aufhängt, Blumentöpfe kleinster Sorte mit etwas trodenem Moose, hornichube von Schafen ober Schweinen, Schilfftengel 2c., um bann bas Ungeziefer herauszuschütteln und zu zertreten.

Berfendung bestimmten D. werben in feuchtes Moos verpact und bas Ganze mit Bacheleinwand umgeben. Auf Diese Beise halten fie fich langere Beit frifch und bertragen einen mehrtagigen Transport durch die Bost recht gut. Man tann auch bei großeren Mengen mit Borteil hierzu bie in neuerer Zeit fabrigierten Fruchtforbe (aus Luffa-Gemebe) benugen. — 2. Zurichtung und Aufbewahrung. Benn man D. irgend welcher Obst-art schneibet, fo entblattert man fie jo raich als möglich, benn sobalb die Blätter an benselben welken, schrumpft die Rinde zusammen und das Beis ift saftlos, daher für die D. unbrauchbar. Sollen D. einige Tage aufbewahrt werden, so werden sie in feuchte Tücher eingerollt, diese oben und unten umgeschlagen und in den Reller gelegt.

offaum, f. Olea europaea. olbaumarebs, f. Batterien.

ofbers, Johs., geb. b. 11. Febr. 1863 gu Roln am Rhein, besuchte bas Gymnafium in Roln, bann bie Gartnerlehranstalt ebenbort. Längere Jahre in Baumschulen thätig, wandte er sich später ber Binderei zu. 1890—1897 Chef der Bindereiabteilung von J. C. Schmidt, Erfurt. Begründete im Jahre 1897 die Zeitschrift "Die Bindekunst", bas erste Organ bieser Art der Welt.

Gldenburg. Das Großherzogtum D. hat sowohl in D. wie in ber Enclave Gutin fürftliche Garten. Auch in dem in der Nähe von D. liegenden Raftebe ift ein fürftlicher Bart, welcher burch bie bort üppig gebeihenben Rhobobenbren, Agaleen u. a. Moor-pflangen interessiert. Der Schlofigarten in C. war werden im großen angebaut (nach gefälliger Mitteilung des Herrn Konful Seifert, in Firma
Brüdner, Lampe & Co., Berlin): Eibisch bei
Schweinsurt und Nürnberg und in Belgien,
Kömische Kamillen im Altenburgischen und in
Dagegen wurde ein großer Wert auf die Kulturen
dagegen wurde ein großer Wert auf die Kulturen und da vergrößert (Leiter ift ber Garteninspeltor) 5. Ohrt). Die Stadt D. hat wie viele Orte ihre Ballanlagen und im Everstenholz ihren Balbpart. Der Palaisgarten in D. ift als Bintergarten im mefentlichen mit immergrunen Beholgen bepflangt.

Eutin, die in Solftein belegene Enclave von D., befitt einen großen Schloggarten. Die erfte Unlage mit Fontanen und Bolière, welche bis 1840 stand, durfte aus der Zeit von 1620—1640 stammen. Die weitere Ausführung des Gartens geschah nach bem Brande des Schlosses 1689 von 1703—1713. Aus biefer Beit find jest noch bie alte hofgartnerwohnung, sowie bas Romobienhaus (jest Drangenhaus) und die alten, schonen Alleen vorhanden. Die jetige Anlage murbe vom Sofgartner Raftebt , von 1789 bis etwa 1808 nach den Grundschen auf 400 m Länge durch Lindenhecken begrenzt bes landschaftlichen Stiles ausgeschiptt. Die Bege- um die Ostee für das Auge näher an den Parl achsen des französischen Gartens sind in eine Rasen- hernauziehen, verschmälern sich die Helmals 160 m Länge um 6 m, um sich dann wieder auf 160 m Länge um 6 m, um sich dann wieder auf ein burchbrochener Bedengang, ift ein mit Beiben ben anfanglichen Abftanb von 16 m ju verbreitern. u. bergl. bewachsener Ufermeg geworben, mit ichonen Ausbliden auf ben Gee und bie Infel barin.

Olea L. (eloia, Rame bes Olbaumes bei homer n. a.), Dibaum (Oleaceae). Baume ober Straucher mit leberartigen, gegenständigen, tahlen ober rotlichund filberig - fcuppigen Blattern. Bluten meift ; Leiter ift ber tonigl. Garteninfpettor Bode. achselständig, feltener in endständigen Rifpen, zwitterig, zweihäusig ober vielehig, ziemlich un-bebeutend. Am bekanntesten ist der gemeine Ol-baum ober Olivenbaum Südeuropas, O. europaea L. Aus der Fruchthülle wird das Olivenöl gewonnen, je nach ben Rulturvarietäten in ver-ichiebener Qualität. Schon in ben alteften Zeiten wurde ber Olbaum als Beilpflanze verwendet und war der Ballas Athene geweiht. In botanischen Garten finden wir ibn faft regelmäßig tultiviert. Bon den übrigen Arten sind als harte Dekorationspflanzen empfehlenswert: O. capensis L. vom Raplande und O. fragrans Thbg. aus China und Japan. Rultur im Ralthause, im Sommer im Freien in einer nahrhaften Erbe.

Cleaceen (Oleaceae). Baume und Straucher ber gemäßigten bis warmen Gebiete. Blätter gegenständig, einfach ober unpaarig gefiebert, nebenblattlos, oft gangrandig. Bluten in Rifpen, regelmäßig, Relch und Blumentrone fehlend (Fraxinus) oder vorhanden, dann ber Relch frei, vier- ober mehrzähnig, bleibenb; Blumentrone verwachsen-blätterig, trichter- ober tellerförmig mit vier-bis vielteiligem Saume; Staubblätter zwei Fruchtfnoten oberftanbig, zweifacherig. Die Frucht eine zweifacherige Rapfel ober burch Fehlichlagen eine einfacherige Beere ober Steinfrucht. Die D. mit 280 Arten umfaffen bie Unterfamilien ber Oleoideae, Samenanlagen vom Scheitel ber Fächer herab-hängend: Chionanthus, Fraxinus, Forsythia, Ligustrum, Olea, Syringa, - und ber Jasminoideae, Samenanlagen am Grunde ber Facher figend, aufsteigend (Blumenfrone in ber Anospenlage gebreht), ichlingende Straucher: Jasminum.

Oleifer, ölgebend.

Oleracous, in ber Ruche gebrauchlich.

Olidus, übelriechend, ftinkend.

Oligacanthus, wenigstachelig; oligocarpus, wenigfruchtig; oligostachys, wenigahrig.

Olitorius, fultiviert, ale Gemuje angebaut.

oliva. 24 km nordweftlich von Danzig, welches bisher nur unbebeutenbe Gartenanlagen aufzuweisen hat, liegt ber Ort D., eine Orbensniederlaffung von Cifterzienser-Monchen aus bem 12. Jahrhundert. Gegen Ende bes 18. Jahrhunderts ließ ber Bischof von Rulm bei bem 1760 erhauten Schloffe einen Bart anlegen, welcher im Sinne ber Beit viele chinesische Tempelchen, Grotten, Lauben, Bavillons 2c. enthielt. Bor bem Schlosse lag ein großes Barterre, von Laubengangen eingefaßt. Ferner seien genannt, das Paradies, ein abgeschlossener Gartenteil, die Fluftergrotten und bie vom Barterre aus burch ben ganzen Garten gebende Sicht nach ber Oftfee. Gie ift zu beiben Seiten Un der engften Stelle beginnt zwischen ben beden ein Ranal, welcher sich an die See anzuschließen scheint, da das dahinterliegende Gelände tiefer liegt. Der Garten wurde restauriert durch ben verftorbenen Garteninfpettor Schondorff. JeBiger

olivenbaum, f. Olea europaea. Ollarius, topfartig, becherformig. Olpalme, f. Elaeis guineensis.

Olympicus, bom Berge Olymp in Griechenland. Omphalodes verna Lehm. (omphalodes nabeirund, wegen ber Samen) (Boraginaceae), Stanbe, Subeuropa, aber gang bart, nur 12-14 cm, Blatter murgelftanbig, aufrecht, bilben hubiche Laubbuiche, aus denen fich die himmelblauen Blutentrauben erheben. Auch eine var. flore pleno und eine var. fl. albo. Gebeiht in lehmigem, frischem Boben, bient hauptfächlich gur Ginfaffung größerer Blumen-gruppen in etwas beschatteten und feuchten Bartieen des Gartens. In Töpfe gepflanzt eine angenehme Bimmergierbe; Darg, April und Dai. Dan bermehrt sie im Serbste ober zu Ende des Winters. O. Luciliae Boiss., neuerdings erst eingeführt, Griechenland, bewohnt dort Feldripen; für Steingruppen von vorzüglicher Wirtung, blüht saft den ganzen Sommer prachtig blagpurpurn bis azurblau. O. linifolia Mnch. (Cynoglossum L.), Sübenropa. einjährig, 30—40 cm hoch, graugrun, erfreut bereits 8 Wochen nach ber Aussaat burch ihre weißen Blütentrauben. Man sat fie im April an eine fonnige Stelle.

Onagraceae, f. Oenotheraceae.

Oncidium Sw. (griech. ogkos, sprich onkos, lat. uncus Hafen, eidos Bilb, Gestalt) (Orchidaceae). Lippe vom Grunde an abstehend, im Gegensat gu Odontoglossum, mit ber furgen Saule einen beutlichen Winkel bilbenb, meift 3 lappig und mit Bargen befett, Bollinien 2, rundlich. Uber 300 Arten im trop. Amerika, Spiphyten, mit eirundlichen ober gujammengebrudten ein- ober gweiblatterigen Scheinknollen, Blutenichafte unmittelbar bem Rhigom unter ben Scheinknollen entspringend. Blumen in Trauben, Odontoglossum ähnlich, aber häufiger gelb ober orangegelb mit brauner ober tarminroter Beichnung. O. Papilio Lindl. (Fig. 601), Beilindien, eine viel bewunderte Pflanze, sowohl wegen ihrer braunrot oder rosa marmorierten Blätter, als auch wegen ber bizarren Form und des brillanten Kolorits der Blumen, in denen sich in großen Fleden und Bebraftreisen Gelb, Bronze, Braunrot und Weiß zu einem wunderdar schönen Farben-bilde vereinigen. Die langen, schwachen Schäfte tragen meist nur eine Blume auf einmal, doch haben sie die Fähigseit, mehrere nacheinander zu



Sig. 601. Oncidium Papilio.

erzeugen, man barf fie deshalb nach ber erften Blute nicht abichneiden. O. Baueri Lindl., Centralamerita, Blütenschaft oft 1,50 m hoch, trägt eine Rijpe fehr zahlreicher goldgelber, braunpurpurn gefledter und ge-ftreifter Blumen. O. pulvinatum Lindl. ift fleinblätterig, aber unermüdlich blühend,

ebenso wie das rosa gefärbte O. ornithorhynchum H. B. K. aus Reziso und Guatemasa. Das schöne O. tigrinum Ll. et Lex. aus Meziso, gelb, braun gestreift, hat süßen Beilchendust. O. Cavendishianum Bat. zeigt sette, Alosächnliche Blätter und leuchtend gelbe Blüten. O. macranthum Lindlauß Bern hat große, goldgelbe Blumen mit weißvioletter Lippe. O. varicosum Lindl. (Fig. 602) ans Brasilien (gelb) und bessen var. Rogersii



Fig. 602. Oncidium varicosum.

Rchb. fil. sind dankbare Winterblüher. Gine prächtige Art ist O. Lanceanum Lindl. aus Surinam. Die breiten langen Blätter sind fleischig und braun gesledt. Die sussange, steise Rispe trägt hellgelbe, rotgesledte Blumen mit einer intensiv violetten Lippe. O. Kramerianum Rchb. fil. aus Beru und O. Limminghei Morr. aus Centralamerta neigen in der Tracht zu O. Papilio. O. Jonesianum Rchb. fil. aus Paraguay blüht im Hochsommer grünlich-weiß, rotbraun gesledt, die Lippe ist reinweiß. — Die O. gebeiben zum aroben

Teile am besten an Klöben, die großblätterigen Arten kultiviert man in Schalen ober Töpsen. Sie verlangen das temperierte ober Warunhans, ein mäßiges Feuchthalten in der Rubeperiode und in der Triedzeit Luft, Licht und genügende Feuchtigkeit.

— Litt.: Stein's Orchideenbuch.

Onoclea sonsibilis L. (von bem veranderten onocheiles, Rame einer Pflanze bei Theophraft) (Fig. 603). Schöner Freilanbfarn, Nordamerifa.

Burzelstock friechend, gestielt, Bebel verschieben gestaltet, Fiedern buchtig, fruchttragende Bedelähnlich benen der Osmunda. Dieser dis 1/2 m hoch werdende Farn eignet sich ganz besonders zur Bepslanzung schattiger Partieen und Wasserbehälter.





Fig. 603. Onoclea sensibilis.

bestehen. Bermehrung burch Teilung der Burzelstöde und durch Sporen, welche auf saserigem Torf in einem Bermehrungshause ausgesäet werden. Die Pslänzchen sind nach und nach an die Lust zu gewöhnen. O. Struthiopteris und orientalis s. Struthiopteris.

Inosogie bedeutet Beinkunde und umfaßt alles, was auf die Erziehung, den Schnitt und die Pflege des Beinstock, sowie auf die Kenntnis der Sorten und die Berwertung der Trauben Bezug hat. Sie ist ein Teil der allgemeinen Pomologie.

Ononis L. (Pflanzenname bei Dioscoribes, onos Esel, one Kauf), Hauhechel (Papilionaceae). Die Haubecheln sind einsährige ober kleine halbstrauchige Pflanzen mit gedreiten Blättern und einzeln in den Blattwinkeln stehenden, meist rosenroten Blumen, in Deutschland vertreten durch O. repens L., mit niederliegenden, undewehrten Zweigen, O. spinosa L., deren Zweige etwas steiser und mit schafen Dornen bewehrt sind, und die schof und groß blühende O. arvensis L. (hircina Jacq.). Zur Vepslanzung von Steinpartieen und vor Gebüsch zu verwenden. In botanischen Gärten mehrere südeuropäische Arten von geringem gärtnerischen Werte.

Onopordon L. (Pflanzenname bei Plinins, onos Esel, porde Blähung) (Compositae). Disteln von stattlichem Buchse, als Einzelpstanzen gut verwendbar. Bon allen anderen Distelgattungen durch die bienenzellenartigen Gruben des Fruchtbodens unterschieden. Abgesehen von unserer Art, der O. Acanthium L., welche in sruchtbarem Boden sehr hoch wird, sind für Gärten zu empsehsen: O. illyricum L. und O. arabicum L., zweisährig, verlangen recht setten Boden, säen sich meistens von selbst aus; die kräftigsten auswählen, die übrigen unterdrücken.

aus Beru und O. Limminghei Morr. aus Centralamerka neigen in der Tracht zu O. Papilio. O. Jonesianum Rehb. fil. aus Baraguay blüht im Hochform grünlich-weiß, rotbraun gesteckt, die Lippe ist reinweiß. — Die O. gebeihen zum großen

häufchen länglich, mit beiberseitigen Schleierchen an sana Engelm. aus Rorbamerita, O. camanchica ben außerften Fieberblättchen.

Opácus, glanglos, unicheinbar.

Beliebtefte Art O. japonicus Ker. (Convallaria jap. und bort bon bem Pflangensammler Burpus auf-Red.; Flueggea Bak.); ber 10—15 cm hohe Blüten- gefunden wurden. Von besonders iconen oder schaft trägt eine Ahre kleiner lilafarbener Blüten, interessanten Arten für das Gewächshaus oder benen erhsengroße, ansangs grüne und glänzende, Zimmer sind hervorzuheben: O. Emoryi Engelm., benen erbfengroße, anfangs grune und glangende, Zimmer find hervorzuheben: O. Emoryi Engelm., bis zum Fruhjahre ultramarin- ober turtisblaue O. leucotricha DC., O. clavarioides hort. Beeren folgen. O. Jaburan Lodd. hat breitere Berol., O. miund längere Blätter, welche bei einer Spielart crodasys gelblich-weiß bandiert sind, Blüten weiß. O. spicatus Ker., trästiger, Blätter breiter, Blütenähren demata Lem., groß, dunstelhurpurblau. Alle drei China-Japan. O. glomerata Gun mit Laub gebedt halten sie in gunstigen Lagen Haw., O. mognatus im Traim aus Man halves kür negntha ben Binter im Freien aus. Bang besonders für Blumentische geeignet, nehmen sogar mit lichtarmen Haw., O. lepstandorten fürsieb. Berlangen mit viel Lauberde tocaulis DC., gemischte Gartenerde. Bermehrung durch abgestrennte Sprosse im Frühjahre oder auch durch Samen, DC. und forma ber unmittelbar nach ber Reife warm und schattig in Schalen ober Topfen ausgefaet wirb.

Ophrys L., f. unter Orchideen: Rultur berfelben. O. Tuna Mill., Oplismenus imbecillis Kth. (oplismenos be-muffnet) (Panicum imbecille Trin., P. variegatum hort.), zarte Grasart Reu-Kaledoniens mit ausge- Südamerika, aber in Sicilien und bei Reapel breiteten oder etwas zurüdgebogenen Stengeln, verwilbert, baumartig, mit cylindrischem Stamme beren länglich-eirunde und sehr spie Blätter mit und biden, bis 45 cm langen und 30 cm Bein und Grin handertig gestreit und als lite Beiß und Grun bandartig gestreift und oft lila- breiten, an ben Ranbern bunneren Gliebern. Bon rosa eingefaßt find. Man bereitet aus ihr in ihr genießt man bie Berberfeigen genannten gelben, temperierten Gemachehaufern und in Bintergarten reizende Einfassungen. In lauwarmer und etwas feuchter Temperatur leicht zu fultivieren. Ber-

mehrung burch Stedlinge.

Opponiert, b. h. gegenständig, nennt man Blätter und Stengel, welche an ber fie tragenben Achfe einander genau gegenüber fteben (f. Blattftellung).

Oppositifolius, mit gegenüberftehenben Blattern. Oppositus, gegenüber, entgegengefest. Opulentus, reich.

Opulifolius, ichneeballblatterig (f. Viburnum). Opuntia DC. (nach ber Stadt Opus, untis in Lofris) (Cactaceae). Stamm und Afte aus platten, ovalen ober länglichen, nadten ober mit größeren ober fleineren Stacheln befesten Gliebern. Blatter an ben Bolfterfnoten, benen bie Blumen entspringen, zu kleinen fleischigen, chlindrischen ober pfriemlichen, meift abfallenden Rorpern reduziert. Die Bluten sind rosenartig, nicht röhrig, indem die Kelchichuppen auf ber gangen Oberfläche bes Frucht-knotens gleichmäßig stehen, berart, daß die Frucht bie von ihnen verursachten Ginbrude ober ihre Refte trägt. 150 Arten, doch wenige intereffant. Für Gartenbeforation wichtig find die Freiland-Dpuntien, welche, auf Steingruppen gepflangt und in vollfter Sonne fultiviert, ihre Bluten in den Commermonaten entfalten. Gegen gu ftarte, befonbers antrodnenbe Winterfrofte ichust man fie burch eine Fichtenreisigbede; auch ist es gut, von gartlichen Arten ftets einige in Topfen gu überwintern. Alls winterfest find zu bezeichnen: O. Ra-

Engelm., O. brachyarthra Engelm. aus Regifo, O. arborescens Engelm. aus Merito, O. vulgaris Ophlopogon Ker. (ophis, ios Schlange, pogon Mill. auß Nordamerila, in Sübenropa vielsach Bart). Schlangen bart (Liliaceae). Krautige berwildert, z. B. bei Bozen, und O. missouriensis Pstanzen mit wurzelständigen, grasartigen, aus- Engelm. Diesen schließen sich noch verschiedene dauernden Blättern, zwischen benen sich im Sommer z. E. unbestimmte und in den Gärten bisher seltene oder im Herbite der Kurze Blütenschaft erhebt. Arten an, welche aus den Fessengebirgen stammung

nacantha cristata, O. senilis Roesl.,



Sig. 604. Opuntia Rafinesquei.

O. floccosa S. D. u. a. m. — O. Ficus indica Mill., hühnereigroßen Früchte. Blüten rötlich. O. coc-cinellifera S. D., f. Nopalea. Alle Arten find von leichtefter Kultur und je nach den Arten burch Stedlinge ober einzeln gestedte Glieber ober Glieberabschnitte zu vermehren. Angucht aus Samen intereffant und leicht. - Litt.: Schumann-Rumpler, Suffulenten.

Grangenbaumden als Copfpflangen. Die frühere Methobe, Stedlinge von Cirronenbaumden im Bermehrungshaufe im Dezember zu topulieren, wird heute taum noch angewendet; es ift billiger und rationeller, vorfultivierte Rronenbaumchen aus Italien zu beziehen. Rur niedrige Topfpflanzen mit Bluten und Fruchten lohnen bie Gewachshaus-und Raftentultur noch, befonbers folche von Citrus chinensis.

Grangengemächse ober Besperiben (Rutaceae, Unterfamilie Aurantieae). Immergrune Baume und Straucher. Blatter wechselftanbig, nebenblatt. los, einfach ober gefiebert, meift leberartig, fehr glatt und glangend, brufig-punttiert, oft mit ge-flügeltem Blattftiele. Bluten regelmäßig, 4 bis 5 zählig, einzeln ober traubig, weiß, roja ober gelb; Reich glodig ober becherformig, 4 bis bipaltig ober -gahnig. Blumenblatter frei ober verwachsen, meift auf einer unterweibigen Scheibe (f. Distus) ober einer ftielformigen Berlangerung berfelben (Blutenpolfter) eingefügt. Staubblatter in boppelter Ungahl ber Blumenblatter ober gabireicher (bis 60), frei ober am Grunde vermachien. Fruchtfnoten frei, fugelig, vielfächerig, mit malzigem finesquei Engelm. (Fig. 604) mit ber var. arkan- Griffel und bider Rarbe. Frucht eine gefacherte

Beere (Bomerangenfrucht, Hesperidium) mit brufigpunftierter Schale; bie Facher find mit fafthaltigen, von der inneren Fruchtwand entipringenden Samen ohne Nahrgewebe, oft Solauchen erfüllt. burch Sproffung im Innern parthenogenetisch, b. h. ohne geschlechtlichen Borgang, mehrkeimig.

Die hesperiben gehoren bem sublichen und oftlichen Afien an, mit Musnahme einer fleinen Bahl fubameritanischer Arten. Der ebelfte aller zu ihnen gahlenden Baume ift ber Orangenbaum (Citrus Aurantium), Indien, mit vielen Spielarten: var. Bigaradia, Bomerange, bittere Drange, fubl. Simalaha; var. dulcis, Apfelfine, China; Citrus medica, Citronenbaum, Borberinbien; var. macrocarpa, liefert Citronat; var. bergamea (C. Bergamea Risso), Bergamott-Citrone; C. nobilis, Mandarine, Ress), Serganoti-Eutone, C. nobrins, Authoritie, Bochinchina; C. decumana, Bompelmus, China, Kochinchina; Früchte sehr groß. Industrielle Bichtigfeit haben mehrere Arten burch ihr aromatisches DI in Blüten und Fruchtschalen, welches als Wohlgeruch und zu Arzneien verwandt wirb. - S. bie etwas abweichende altere Romenklatur bei Orangerie.

brangenhaufer, f. Gemachehaufer. prangerte im engeren Sinne nennt man eine Sammlung von baumartig gezogenen Pflanzen aus ber Gattung ber Orangen (Citrus), im weiteren Sinne pflegt man auch andere Pflanzen, die ähnliche Kultur berlangen unb ähnlich zu verwenden sind, wie Lorbeeren, Granaten, Viburnum (Laurus)



Fig. 605. Blubenber Bweig bes echten Drangenbaumes.

Tinus, Myrten, Oleander 2c. in diesen Begriff einzuschließen. hier haben wir es ausschließlich mit den Orangen felbst zu thun. (Fig. 605.)

In den regelnjäßigen Garten bes 17. und 18. Jahrhunderts spielte die D. eine weit größere Rolle, als dies heutzutage der Fall ist. Mit dem Gesamt-namen Orangen bezeichnet man die sämtlichen Arten und Formen ber Gattung Citrus L. (Familie ber Rutaceae). Es werben gewöhnlich unterschieben: 1. C. Aurantium Risso, Apfelsine, mit langlicheirunden, zugespitzten Blättern, fast ungeflügeltem gelodert, nachdem die Wurzeln am außeren Umfange

Stiele, weißen Bluten und meift runben, goldgelben ober rotlichen Früchten; 2. C. medica Risso, Citronatorange, Zweige turg, mit ober ohne Dornen, Blätter langlich-spis, gezähnt, mit ungeflügeltem Stiele, Blüten außen etwas violett, Frucht groß, warzig ober gefurcht, sehr didfchalig, sauer; 3. C. Limetta Risso, Afte aufsteigend, Blätter eirund, verkehrt-eirund oder länglich, mit fast flügellosem Stiele, Bluten weiß, Frucht tugelrund, mit fester Rinbe und fußem Fleisch; 4. C. Bigaradia P. et R. (vulgaris Risso), Bomeranzenbaum, Blätter elliptifch, fein gelerbt, mit geflügeltem Stiele, Blüten weiß, größer als bei C. Aurantium, ftarter duftend, Frucht tugelrund, uneben, mit saurem, bitterem Fleische; 5. C. Limonum Risso, Citrone, Blatter gietale, o. C. Limotum Arss, eintone, Hattellänglich-spis, glatt, mit etwas gestügeltem Blattstiele, Frucht länglich, genabelt, mit dunner Kinde und sehr sauerem Fleische; 6. C. Pompelmos P. et R. (decumana L.), Pompelmuse, Aste mit ober ohne Dornen, Blätter länglich-stumps, ausgerandet, mit geflügelten Blattftielen, Bluten febr groß, weiß, Frucht sehr groß, runblich oder birnen-förmig, Fleisch weiß, nicht schmachaft; 7. die sogenannte Topforange (C. chinensis hort.), die icon in fleinen Exemplaren in Sopfen Bluten und Früchte trägt, eine aus China eingeführte, bort durch Kultur entftandene Zwergform der Bomerange.

Rultur ber Drangen (bearbeitet vom igl. Sofgartendireftor Fintelmann). Sie erforbert viel Aufmerksamkeit und gelingt nur durch richtiges Gießen, angemessene Uberwinterung, rechtzeitige Berpflanzung, sowie zwedmäßige Erdmischung und Alle Arten verlangen einen fraftigen, nahrhaften Boben, gute, lehmige Rasenerde, der, um sie leichter zu machen, Lauberde sowie Flußsand

und Holziohlen zugeseht werden. Man pflegt alte Orangenbaume burchschnittlich alle 10-12 Jahre zu verpflanzen, ein Beitraum, ber mit ber Dauer eines guten, eichenen Rubels ungefähr zusammenfällt. Beffer ift es, ihnen schon nach 4 ober 5 Jahren neue Erbe zu geben. Jüngere Bäume muffen alle 3 Jahre verpflanzt werden. Für das Berfeten alterer Baume find besondere Borrichtungen notwendig. Dan benutt als Berpflangmafdine zwei feststehende Fußwinden von 1,70 m hubhohe, mit boppelter Ubersetung und einer Sicherung. Starte ber Zahnstangen ift 50 und 25 mm. Die am oberen Ende angebrachten beweglichen Rafen find 19 cm auseinander und tragen zwei 2,76 m lange Balfen, welche in ber verftarften Mitte einen 30 cm breiten Kreisausschnitt haben, der mit Filz gepolstert und mit einer Lebereinfassung verseben ift. Querichnitt ber Baifen ift 10 cm boch und 8 cm breit. 30 cm von bem Kreisaussichnitt entfernt, auf beiben Seiten besselben befindet sich je ein Loch gur Aufnahme und Befestigung ber Strebegurte. Beim Berpflangen umfchließt ber Kreisausichnitt ben Baum unterhalb ber Krone, Die Gurte find um ben Stamm oberhalb bes Burgelftodes fest aber mit solchen Schupvorrichtungen angelegt, baß bie Rinde unter feinen Umftanben verlett wirb. Bor bem Aufwinden bes Baumes wird ber oberfte Reifen bes Rubels heruntergeichlagen, bamit ber Ballen ohne unnuge Belaftung gehoben werben fann. Diefer wird bann bon Drainagereften befreit und etwa 2 Finger breit gefürzt worden sind. Beim Ursache desselben ist wahrscheinlich eine Saftstockung, Einpstanzen in den neuen Kübel, der nur sehr selten insolge deren eine Zerreißung der Zellen im Bildungsgrößer als der alte zu sein braucht, hat man darauf zu achten, daß eine gute Unterlage, am besten von zerschlagenen Backseinen und grobem Flußland die Rinde auf und der Saft tritt aus. Die franke gegeben wird, und daß der Baum recht gleichmäßig Stelle vergroßert fich efeft und in die Mitte zu fteben tommt. Die befte ber Stamm eingeht. Beit zur Berpflanzung find bie erften Fruhjahrs-monate, vor Gintritt bes Jahrestriebes. Grobe Hornfpane ber Erbe beizusepen, ift ratfam, bas sofortige Angießen frisch verpflangter Baume not- forgfältiges Ausschneiben ber Bunden bis auf bas wendig, ba die benutte Erde troden, nicht kloßig gesunde Hols und Berftreichen mit Baumwachs. fein muß. Beigen fich bei bem Berpflanzen trante Burgeln, fo foll ber Rubel nicht größer genommen Gießen und giebt fich bei hochgradiger Erfrantung werden, als daß der Ballen nach deren Entfernung dadurch ju erlennen, daß die Blatter, ohne das noch eben Blat findet. Je nach bem Grabe ber Burgelfrantheit ift ber Bufat von Sand und holgtoble gur Erbe gu verftarten. Gine fraftige Düngung bes burchwurgelten Bobens

während bes Sommers ift nötig. Man benutt hierzu Blut, hornspane, ftrobfreien Rubbunger und ähnliche Stoffe, die in der Regel mit Baffer angefetst und als fluffiger Dunger verwendet werden. Auch Malateime werden als Dunger für Drangenbaume mit bestem Erfolge angewendet. Bu biefem Darne mit bestem Erfolge angewender. Bu blefen gwede werden die Malzseime, wie sie von der Darre sommen, einige Gentimeter hoch auf die Obersläche des Ballens gebracht. Die Zuführung der Dungstoffe zu den Wurzeln wird durch das den Baumen dargereichte Wasser vermittelt. She bie Baume in bas Aberwinterungelotal gebracht werben, muffen die Ballen von allen Dungftoffen

Bahrend bes Sommers fteben bie Drangen im Freien. Die Bahl bes Blages für bie Aufftellung wird faft in allen Fallen wejentlich mit burch bie Rudficht auf die Zwede ber Deforation beeinflußt, boch verlangen bie Baume, um gut zu gebeiben, einen geschütten und sonnigen Standort; schattige

gereinigt fein.

und zugige Plätze sagen ihnen nicht zu. Um ben Orangen die symmetrische Form zu erhalten und um sie zu träftigen, ist ein regel-mäßiger Schnitt ersorderlich. Die geeignete Zeit für die Ausführung besfelben ift die Rubeperiobe mahrend bes Winters.

Als Fingerzeig beim Gießen, feineswegs aber als immer anwendbares Rezept fei angegeben, daß ben größten Rubeln 4—5 große Rannen auf einmal, kleineren weniger, bis zu einer halben Ranne gegeben werben. Bei großer Barme muffen alle gefunden Baume jeden zweiten Tag gegoffen werben, geringeren Rengen. Absolut troden burfen die Orangen auch im Binter nicht werden. Bu beachten ift, daß die Baume nach dem Hereinbringen nicht notleiben. hier fei auch barauf aufmertsam gemacht, bag beim Transport ber Baume ber Ballen nicht von der Rübelwand losgeriffen und überhaupt nicht gelodert werben barf.

Schließlich wollen wir noch die wesentlichften Rrantheiten ber Orangen ermahnen. Dieje find ber Gummifluß, auch fpeciell Drangentrantheit genannt, bie Burgelfaule und bas Stoden der Zweige.

Der Gummifluß ahnelt in feinem Auftreten ber gleichnamigen Krantheit unserer Steinobstbaume. | formige Glieber (Luftknollen, Pfeudobulbi) zeigt,

Stelle vergrößert sich allmählich, fo baß schließlich hervorgerufen wird bie Rrantheit wohl hauptfächlich burch übermäßige Dungung und burch Unregelmäßigfeiten in ber Saftbewegung. Als Gegenmittel find ju empfehlen:

Die Burgelfaule entfteht burch irrationelles man Trodenheit bes Ballens bemertt, schlaff werden und schließlich abfallen. Eritt biefer Fall ein, fo muß ber betreffenbe Baum aus bem Rubel genommen, jebe ichabhafte Burgel und alle ichlechte Erbe entfernt und die Pflanze in einen möglichst fleinen Rubel mit recht fandiger Erbe verfest werden. hierauf wird ber Baum in bas jogenannte Lagarett gebracht, bas alle Orangen von zweifelhafter Bejundbeit mahrend bes Sommers aufzunehmen bestimmt ift. Dasselbe besteht in einer ftarten Badlage frifden Pferbedungers, auf welche bie Rubel gestellt und bis zum Rande gleichfalls mit frifchem Pferbebunger umfullt werben. Die hierburch erzeugte Boben-warme, verbunden mit fehr vorsichtigem Gießen, reicht in ber Regel aus, um die Baume wieder zu fraftigen. Gehr frante und ftart gurudgeschnittene Baume umwidelt man mit Moos und iprist fie häufig; auch gesunden Orangen ist regelmäßiges Befprisen im Commer fehr bienlich. Das Abftoden ber Zweige zeigt fich bei ben Orangen zuweilen im Winter, namentlich wenn fie bicht und buntel fteben. Es bilbet fich bann ein schimmelartiger Anjas an ben jungeren Zweigen, ber biefe ringformig umgiebt und bas Absterben ber oberhalb befindlichen Teile veranlaßt. Fleißiges Luften, Reinigen und Beigen gur Entfernung ber Feuchtigkeit, nicht gur Erhöhung ber Temperatur, find bie beften Mittel gegen diefes Ubel.

Das Rapitel ber Bermehrung tann hier füglich übergangen werden, ba junge Orangenbaume am besten in italienischen Baumschulen getauft werben. Ber fich aber mit Aussaat befaffen will, thut gut, Rerne von Bitronen ober Bomerangen gu iden, aus biefen Bilblinge zu erziehen und bie letteren mit ben gewünschten Sorten unter Glas burch Ofulieren zu veredeln. Citrus chinensis wird burch Ableger ober Stedlinge vermehrt und bilbet, ba fie icon als fleine Pflanze reichen Fruchtania zeigt, eine fehr beliebte Martipflange.

Dreideen (Orchidaceae), nach den Rompofiten bie größte Bflanzenfamilie, 6000 Arten, 400 in Europa, die anderen meift in subtropischen und tropischen Gegenden. Früher nur von einzelnen Liebhabern gepflegt, find bie D. heute ein eigener Rulturzweig geworben, bebeutenb auch für ben Handels-gartner, ber zu Bindereien hochgeschätten Bluten wegen. Ausschließlich perennierenbe Gewächse (Statben) mit buicheligen Burgeln, Die bisweilen gu Anollen oder kriechenden Rhizomen umgebilbet find. Balb befigen fie einen Stamm, ber oft troller-

balb sind sie stammlos, fast immer Kräuter, selten strauchig-lianenartig. Blätter einsach, gewöhnlich von länglicher Gestalt, am Grunde scheidenartig, selten oval und nesformig geabert, sehr oft etwas fleischig, bisweilen fest und leberartig. Bluten unregelmäßig, mit 3 blumenblattartigen Relch- und 3 Kronenblattern, von letteren 1 die Lippe (Labellum), bie oft gespornt ift. Staubblatter auf einer Berlangerung ber hohlen Blutenachje, ber fogen. Griffelfaule, bes Gynostemiums. Reift nur 1 Staubgefaß, bei Cypripedilum 2; bie übrigen 2 begm. 1 zu Staminobien reduziert. Fruchtfnoten unterständig, 1facherig, bei Cypripedilum 3 facherig; burch Drehung besjelben tommt die hintere Salfte ber Blume mit ber Lippe nach born. Bollen bei Cypripedilum ftaubförmig, bei ben übrigen meift in jeber Staubbeutelhalfte zu einem gestielten Bollinium (Bollinarium) vereinigt. Narbe 3 lappig, aber ber mittlere Lappen zu bem fogen. Schnäbelchen (Roftellum) ver-fummert. An letterem ift oft ein Stielchen, stipes. Bestäubung burch Insetten; beren Ruffel bringt in ben nettarhaltigen Sporn, ftogt an bas flebrige Roftellum, und beim Burudziehen werden bie Bollinien herausgezogen. Bei einigen D. stehen die Blumen einzeln, meistens aber in Uhren ober Rifpen, immer aber in ber Achsel eines Dectblattes. Reine andere Pflanzenfamilie zeigt eine fo große Mannigfaltigfeit ber Bluten, wie die ber D

In den gemäßigt-warmen Bonen find die Reprajentanten ber D. meift terrestrifch, in ben Tropen meist epiphytisch, b. h. sozusagen zur Miete auf Baumen wohnend, je nach Lichtbebarf tiefer ober höher. Biele haben Luftwurzeln, die mit einer biden, schwammigen Sulle, bem Belamen, umgeben find. Diefes speichert Baffer und Gase auf, foll aber nach neueren Untersuchungen besonders auch gegen bie nachtliche Temperatur-Erniedrigung ichugen.

Bon wirtschaftlicher Bedeutung sind nur die verichiebenen Vanilla-Arten Central- und Gudameritas, beren halbfleischige Rapfeln bas befannte Bewürz barbieten. Ginige terreftrische Arten Afiens und Europas enthalten in ihren Wurzelfnollen eine ftartemehlartige Substang. Sie werben beshalb gesammelt und jum Salep bes hanbels verarbeitet. Die Bebeutung ber D. für uns liegt in ber Schonbeit ihrer Bluten ober - bei einigen Arten ber Blätter. Unfere Rulturen beherbergen über 2000 erotische Arten. Die bei uns einheimischen D. f. unter Rultur ber D. bes freien Lanbes.

Sinteilung ber D. nach Pfiger und Engler (unwichtigere Gattungen find fortgelassen): I. Unterfamilie. Dlandrae. 2 Staubgefäße (ober 3), Rarben 3, ziemlich gleich, alle empfängnis-fähig. 1. Gruppe. Apostasieae. Blüten fast regel-mäßig: Apostasia. 2. Cypripedileae. Säule nach bem ichuhformigen Labellum übergebogen: Cypripedilum (Cypripedium).

IL. Unterfamilie. Monandrae. 1 Staubgefäß, nur die 2 feitlichen Narbenlappen empfängnisfabig, ber mittlere rudimentar ober zum Roftellum

umgewandelt. hierher die meiften D.

II. A. Basitonae. Pollinien nach ber Bafis bin mit Unbangfeln (Caudiculae), welche mit ben Rlebemaffen bes Roftellums in Berbindung treten. Staubbeutel niemals abfallenb. 3. Ophrydeae. Erd-D. mit Burzelfnollen, viele einheimisch.

II. B. Acrotonae. Pollinien ohne Anhangsel ober folche nach ber Spipe bin entwidelnb, Staubbeutel meift leicht abfallend. — Diefe, die größte Abteilung, zerfällt nach bem Aufbau bes Stengels in: II. Ba. Acranthae, II. Bb. Pleuranthae, II. Bc. Monopodiales.

Blutenftanbe an ber II. Ba. Acranthae. Spite ber eine Scheinachse (Sympodium, f. b.) barftellenden, aus berschiebenen Generationen gebilbeten

Sproffe enbftanbig.

α. Convolutae. Blatter in ber Anospenlage gerollt, Blattflache und Blatticheiben nicht voneinander abgegliebert, Bollen meift weich, fornig, Staubbeutel an feinem Blat welfend. 4. Neottieae. hierher Vanilla, Goodyera, Physurus, Macodes 2c.

β. Articulatae. Wie α, aber Blattfläche von ber Blatticheibe mit icharfem Rig fich trennenb, Bollinien meift wachsartig, Staubbeutel bei Ent-fernung berselben absallenb. 5. Thunieae. Stämme ichlant ober mit mehreren gleichförmig angeschwollenen Internobien: Thunia, Bletilla. 6. Collabineae. Ein einziges Stammglieb, fnollig, Griffelfaule mit 7. Wie 6, Griffelfaule Kuß: Nephelaphyllum. aber ohne Fuß, Blumen baber fast ftets ohne Sporn und Kinn: Coelogyne, Pholidota, Platýclinis.
y. Duplicatae. Blatter in ber Knoppenlage

gefaltet, b. h. gufammengetlappt, ober jebe Balfte

noch langs gefaltet.

v. 1. Relch und Krone gleich groß, Lippe oft größer. 8. Liparideae. Blätter meift ungegliebert, Saule meift fußlos: Liparis, Microstylis, Calypso. 9. Polystachyeae. Blatter meift gegliebert, Saule mit Jug, Bollinien mit turgem Stiel: Ansellia, Galeandra. 10. Podochileae. Wie 9, Bollinien mit fehr langem Stiel, Blumen meift flein; tropifches Afien, Sübsee-Inseln. 11. Glomerinae. Blätter meist schoper-griefin in. Golineinae. dintet mehr schmet geglieber alten West. 12. Laslieae, tropisches Amerika. Blätter gegliebert, lederartig, Blumen meist groß, Lippe meist viel größer als die Kelchblätter, 4, 6 ober 8 Bollinien, diese steile mit Caudicula: Epiden eine Golineie geglieber als die Kelchblätter. Cattleya, Laelia, Schomburgkia, Brassavola, Sophronitis, Leptotes. 13. Sobralineae, Amerifa. Blatter gegliebert, vielrippig, Bollinien ohne Anhang: Sobralia.
7. 2. Kelch größer als die Krone, diese oft ganz

verbedenb. 14. Pleurothallideae.

II. Bb. Pleuranthae. Blutenftande auf befonderen, nicht Glieber bes Sympobiums bar-

ftellenben Geitenfproffen.

a. Convolutae. Blatter in ber Anospenlage gerollt. 15. Phajeae. Stamm ichlant ober gleichmäßig angeschwollen, 4 ober 8 Bollinien mit Caudicula, ohne Stipes: Phajus, Calanthe, Preptanthe, Limatodes, Taenia (Eria), Chysis, Bletia, Acanthephippium. 16. Cyrtopodieae. Wie 15, aber 2—4 Bollinien, ohne Caudicula, mit turzem Stipes: Lissochilus, Eulophia, Oyrtopodium. 17. Cata-seteae. Wie 16, aber mit ichmalem, oft langem Stipes: Catasetum, oft mit trinorphen, gang verschieben aussehenden Blüten; Mormodes, Cycnoches. 18. Lycasteae. Gin einziges Stammglied zur Luftinolle entwidelt, Bollinien mit Stipes, Blutenftand unterhalb des neuen Laubsprosses: Anguloa, Lycaste, Bifrenaria. 19. Gongoreae. Wie 18, aber Lippe fleischig: Peristeria, Acineta, Stanhopea, Gongora. 20. Zygopetaleae. Ziemlich wie 18, aber Blütenstand oberhalb bes neuen Laubsproffes: Colax, Zygopetalum.

B. Duplicatae. Blätter in ber Knospenlage

gefaltet, b. h. zusammengeflappt.

B. 1. Sympodiales. Laubtriebe mit begrengtem Spigenwachstum, bie aufeinander folgenben eine Scheinachse (Sympodium) bilbenb. 21. Dendrobieae. Blutenstände gegen die Spige der ichlanten Stämme ober auf der Luftknolle ent-ipringend, Lippe beweglich: Dendrobium, Eria. 22. Bolbophylleae. Blutenftanbe unter ber einzigen Luftknolle entspringend, Lippe beweglich: Boldo-phyllum. 23. Telasineae. Lippe unbeweglich; tro-pisches Asien. 24. Cymbidieae. Blütensproß höher entspringend als ber Laubsproß gleicher Ordnung, Blatter riemenartig, Bollinien mit quergestredter Caudicula und breitem Stipes: Grammatophyllum, 25. Thecosteleae. Cymbidium, Cyperorchis. Lippe mit Spoochil (unterfter Abschnitt), auf welchem bie ichlante Griffelfaule entspringt; Malatta. 26. Steniege. Lippe fleischig; Gungana. 27. Maxillarieae. Blutenfproß tiefer entfpringend als ber Laubsproß gleicher Ordnung, Lippe beweglich: Maxillaria, Scuticaria. 28. Oncidieae. Blutensproß höher entspringend als der Laubsproß gleicher Orbnung, Lippe mit Langefchwielen ober Bargen 2c .: Trichopilia, Rodriguezia, Oncidium, Odonto-glossum, Ada, Mesospinidium, Brassia, Miltonia. 29. Huntleyeae. Blütenstand höher entspringend, meift teine Luftknollen, Schwielen auf ber Lippe meift im Querbogen: Pescatorea, Warscewiczella, Huntleya.

\$.2. Monopodiales. Laubtrieb mit unbegrenztem Bachstum. 30. Sarcanthae. Laubblätter gegliebert, Blütenstand meist vielblütig, Lippe meist gegliebert ober gespornt: Renanthera, Phalaenopsis, Saccolabium, Vanda, Angrecum (Macro-

plectrum), Aerides.

Die wichtigsten Gattungen sind an den durch das Alphabet vorgeschriebenen Stellen dieses Lexisons besprochen. — Litt.: Pfiser in Engler und Brantl, Ratürliche Pflanzensamilien, Teil II, Abteilung 6; Engler, Spllabus der Pflanzensamilien, 2. Aufl.,

1898; Stein's Orchibeenbuch.

Rultur ber D. im allgemeinen. baumbewohnenden (epiphytischen) D. fommen in Europa meift in halbdurrem Buftanbe an, nur wenige überstehen die Reise so gut, daß fie fofort in bolle Rultur genommen werben tonnen. 3mportierte D. faubert man junachft mit icharfem Meffer von allen etwa faulenden Teilen, mahrend alle trodenen Bulben forgfältig erhalten werben. Dann legt man bie Bflangen halbschattig ins Barmhaus auf im hintergrunde angebrachte Stellagen und überläßt fie fich felbft, nur zeitweise fie leicht übersprigend und auf Faulfleden achtend. Sobalb bie neuen Triebe als Anofpen fich zeigen, bindet man die betreffenden Buiche mit Bleibraht auf Korfrinde fest, umgiebt die Wurzeln ober unteren Stammpartieen, auf benen die Bulben figen, mit einer leichten Lage guten Sphagnums, hangt bie angebundenen Pflanzen halbichattig auf und fprist Sie machjen bei Barme und fie regelmäßig. Feuchtigfeit ohne weiteres Buthun. Auch fur bas

wendig, sie als angehängte Pflanzen weiter zu kultivieren. Biele Spiphyten gebeihen auch im Topf, und diese Kultur wird jett meist vorgezogen. Neuerdings giebt man im letteren Falle statt Sphagnum (Torsmoos) vielsach Eichenlaub- ober ähnliche Lauberde.

Man muß die D. in zwei Hauptgruppen teilen: echt tropische, sehr warm zu kultivierende und Kalthaus-D. aus den höheren Bergregionen der warmen Zone. Daß es dazwischen Übergänge giebt, ift selbstredend. Man bedarf mindestens eines Raumes mit  $+10^{\circ}$  und eines anderen mit nicht unter  $+15^{\circ}$  Bintertemperatur, um eine größere Zahl D. rationell zu kultivieren.

Als Material zum Anbinden ift Korfrinde (Jungfernkorf) allem anderen vorzuziehen. Man bindet die D. entweder auf die äußere tiefrissige Seite der Rinde (mexikanische und andere an trodene Standorte gewöhnte Arten) oder in die hohle innere Seite (indische, seuchtwachsende Arten). Die Rlöhe mit außen angebundenen Arten Hängt man senkrecht auf, die mit innen besestigten sak wagrecht, die Triebseite um ein weniges höher als das absterbende Ende.

Als Umpadung genügt gutes Sphagnum. Lebhaft wachsende D. vertragen es, wenn in bies Sphagnum faserige Heibeerbe und trodener Rub-

bunger eingebunden merden.

Kalthaus- ober halbwarme Erd-D., z. B. Anguloa, Lycaste, Cymbidium, Disa, Coelogyne, Phajus, Sobralia, Zygopetalum, Paphiopedilum, Calanthe x., fultiviert man in gut brainierten Töpfen in einer Mischung von altem Lehm und Holzfohlenstüdchen. Obenauf bringt man immer eine Rage frischer lebender Sphagnum-Röpschen. Eine Rubeveriode haben auch diese D. teilweise notia.

Allen talteren Arten ift es eine Bobithat, ben Sommer halbichattig in freier Luft ober in einem

offenen Raften zuzubringen.

Bährend der Begetationsperiode ist viel Basser nötig, und man kann in dieser Zeit auch mit dem Eintauchen der Pflanzen in leichte Düngerlösung — 1% Guano- oder 10% Kuhdungerlösung, abgeklärt — viel nützen.

Unmittelbar nach der Blüte tritt bei vielen D. eine kürzere oder längere Ruheperiode ein, deren Ende sich durch das Anschwellen des jungen Triebes kennzeichnet. Manche Arten (z. B. Dendrobien) wollen in diesen Falle dant troden werden und blühen nur in diesem Falle dantbar, andere wollen nur etwas trodener gehalten werden. In der Beodachtung dieser Lebensverhältnise liegt heute die Hauptstärke der O.-Aultur. Sowie der Blatt- oder Blütentrieb hervorbricht, muß wieder gegossen werden.

Die O. werben burch Samen ober Teilung vermehrt. Die winzigen Samen werben auf Torftüde gesäet und brauchen lange Zeit zur Keimung. Die jungen Pflanzen werben pitiert und in Sphagnum kultiviert. Bon der Aussaat bis zur Blüte vergehen meist 3—10 Jahre.

einer leichten Lage guten Sphagnums, hangt bie angebundenen Pflanzen halbichattig auf und spritt periode vor, indem man mit scharfem Schnitte sie regelmäßig. Sie wachsen bei Wärme und die alten Rhizome so zerlegt, daß mindeftens Feuchtigkeit ohne weiteres Zuthun. Auch für das eine lebensfähige Bulbe an jedem Teilstücke sitzt weitere Gebeihen der epiphytischen D. ist nur not- Die Teilung ist nur für genügend starke Exemplare

ju empfehlen, Schwächlinge leiben barunter oft erbeblich. In seltenen Fallen bilben sich auf ben alten Bulben neue, welche man abnehmen tann, ober in ber Blutenrifpe bilben sich junge Sproffe.

Die Blute ber epiphytischen D. ift von fehr ungleicher Dauer; einige Arten bluben in wenigen Tagen ab, bei anberen halten fich bie Bluten wochenlang. Bur Blutezeit empfiehlt fich - um fie zu verlangern — niebere Temperatur. Bur bauernden Bimmertultur eignen fich faft teine D. Fur zeitweise Aufstellung im Bimmer find zu empfehlen: Paphiopedilum-Arten, Coelogyne cristata, Epidendrum-Arten, Cattleya labiata und citrina, Laelia, Phajus, Lycaste Skinneri, Dendrobium, Odonto-glossum, Oncidium und Brassia. Hür Schnitt-blumengärtnereien eignen sich: Paphiopedilum (Cypripedilum) insigne und Lawrenceanum, Coelogyne cristata, Cattleya labiata, Laelia crispa, autumnalis unb anceps, Lycaste Skinneri, Odontoglossum crispum, Rossii majus unb grande und Miltonia vexillaria.

Die Rultur ber D. bes freien Landes macht häufig viel mehr Mube, als die Rultur ber tropischen D. Wer folche mit Erfolg giehen will, muß fie bei uns an ihren natürlichen Stanborten auffuchen und ihre Begetationsverhaltniffe bort ftubieren. Die verschiedenen Arten erforbern faft jebe für fich eigene Rulturbedingungen. Cypripedilum, Himantoglossum, Ophrys, Cephalanthera, manche Orchis, Gymnadenia, Epipactis 3. T. und Anacamptis verlangen einen humosen, burchlässigen, kalkhaltigen Boden; Epipactis palustris, viele Orchis-Arten, Goodyera lieben einen seuchten anmoorigen Boden; Malaxis, Sturmia fine Bewohner von Sphagnumfumpfen, mahrend Epipogium, Corallorhiza, Neottia saprophyte Humus-bewohner sind, beren Kultur wohl taum auf bie Dauer gegludt ist. Rur die genaue Kenntnis jeder einzelnen Urt tann uns einen Rulturerfolg einigermaßen garantieren. Am leichteften gebeihen noch Cypripedilum, Ophrys, Orchis, Gymnadenia und Epipactis palustris. Dieselben sind auch für die Topffultur vermenbbar. Zu biefem Zwede setst man die kleinen, rundlichen oder handförmigen Knollen oder die Rhizome in gut drainierte, entfprechend fleine Topfchen und bedect fie mit einer 2-3 cm ftarten Erbichicht. Erdmischung: die Balfte gute lebmige Biefenerbe, ein Biertel Sand, ein Biertel grobe Beibeerbe.

Die Topfe fentt man fur ben Sommer in ein Sand- ober Moosbeet. Bon Borteil ift es entichieben, fleine schwachwurzelnbe Grasarten auf bie Topfe zu pifieren, etwa Poa annua ober Agrostis alba, und fo bie Rafennarbe ber Biefe nachzuahmen. Bom Austreiben bis zur Blute gebe man ihnen viel Baffer und Licht und halte fie bann troden, ohne fie gang bertrodnen gu laffen.

Die Anollen aller Ophrybeen werben von ben Mäusen so gierig angegangen, daß Freilandkulturen ichon badurch fast immer mißlingen. Will man sie boch in freiem Grunde gieben, fo fae man fteifes Gras mit ein, 3. B. Lolium perenne, schneibe bas aber öfter ab. - Litt.: Stein's Orchideenbuch; Bonle, über Orchideen.

ordideenhaus, f. Gewächshäufer.

Ordideen mit bunter Blattzeichnung find meift fleinere Erb-D. So 3. B.: Anoectochilus regalis Bl., Ceplon, und A. setaceus Bl., Java, Blätter länglich-herzförmig, bei ersterer goldgelb, bei letterer filbermeiß geadert. Physurus pictus Lindl., Blatter länglich mit breitem, filberfarbenem Mittelstreisen und Abern. Dossinia marmorata Morr. (Anoectochilus Lowii hort., Macodes marmorata Rehb. fil.), Java, Blatter prachtig famtig-buntelgrun mit olivengrunen und goldgelben, ins Rupferfarbene übergehenden Abern. Haemaria discolor Lindl. (Goodyera discolor Ker.), China, Blätter samtig-dunkelbraun, Blüten weiß, ziemlich an-jehnlich. Macodes Petola Bl., Java, Blätter mit goldgelber Aberung. Die Behandlung erfordert eine gewisse Sorgfalt. Man pflanzt sie in Torfmoos, welches mit fleingestoßener Solzfohle, Sand und etwas Torfbroden gemischt ift. Den Topfen gebe man eine hohe Scherbenlage und halte fie peinlich sauber. Man stelle fie nahe ans Licht, aber ichattig, bei einer Bobenwarme von 20 - 25 ° C., forge für eine gleichmäßige Luft- und Boden-feuchtigfeit, welche man durch Uberstellen von Glasgloden, welche oben und unten Luft gulaffen, erhalt. Auch tann man bie verschiedenen Arten in einem Glastaften zusammenstellen, beffen Boben mit frischem Torfmoos ausgelegt ift. Die Blatter follen nie bon Baffertropfen benett fein, außerbem ift auf Relleraffeln und Schneden Dbacht zu geben, welche diefen garten Gewächsen mit Borliebe nachftellen. Haemaria discolor ift weniger heitel in ber Behandlung, fie gedeiht auch recht gut frei aufgeftellt und will eine etwas fraftigere Erde, also mehr Zusas von Torfbroden.
Orchis L. (bei Dioscoribes Name einer

Pflanze mit Knollen von ber Form eines Soben [orchis]), Rnabenfraut (Orchidaceae, Unterfamilie Ophrydeae). Rronenblätter ungeteilt, Lippe gespornt, meift 3lappig, Griffelfaule taum angebeutet, ber einzige Staubbeutel aufrecht mit Dhrchen am Grunde, Roftellarfortfat beutlich, Bollinien mit 2 getrennten, bon einer gemeinsamen Tafche (bursicula) umichloffenen Rlebemaffen. Erdorchibeen. Anollen ungeteilt ober hanbförmig, Bluten in Trauben. 70 Arten; Europa. — Befruchtung: Wenn eine Biene ober hummel ihren Ruffel in ben Sporn ftedt, ftreift fie bie Bursicula und brudt biefelbe nach abwarts. Dabei tommen die Rlebemaffen mit bem Ruffel in Berührung und erharten so schnell, daß bas fortfliegenbe Insett bie Bollinien fest angeheftet erhält und damit be-haftet fortfliegt. Die Basis ber Caudicula trodnet bann einseitig aus, infolgebeffen tommen bie an-fangs fentrecht gum Ruffel ftebenben Bollinien ihm parallel zu liegen, fo bag fie nun beim Befuch bes Infette in einer neuen Blute unterhalb bes Staubbeutels an die Rarbenflächen gelangen. — Un-geteilte Knollen haben: O. Morio L., O. mascula L., O. militaris L., O. ustulata L. u. v. a.; handförmig geteilte besitzen: O. latifolia und O. maculata. Diese besonders liefern gebrüht und getrodnet die Tubera Salep ber Apothefen. Rultur . vorige Spalte.

Oreodáphne, f. Ocotea. Oreodóxa Willd. (oros, oreos Berg, doxa Ruhm, Bierde). Hohe Fiedervalmen. O. oleracea Mart. (Euterpe caribaea Spreng., Areca ol. Jacq.), Rohlpalme der Antillen, bis 30 m. Ihre Gipfel-knolpe liefert ein delikates Gemüse. O. regia H. B. et Kth. (Oenocarpus regius Spr.), Kuba; Stamm 18-20 m, in ber Mitte verbidt; u. a. -

Warmbaus.

Oreópanax Dene et Pl. (oros, eos Berg, panax ober panake alles heilend) (Araliaceae). Mit Aralia verwandte Arten, der Mehrzahl nach aus Amerika, ausgezeichnete Dekorationspflanzen für das temperierte Haus, Blätter ansehnlich, ganz-randig oder handsörmig-geteilt, Blüten in Köpsen, unscheindar, zweihäusig. O. peltatum Lindl., baum-artig, besitt langgestielte, lederartige, 5- bis 7 nervige, im Umriss schilbsweise konkskruig. 3- his Hausige. im Umriffe ichilbformige, handformig-3- bis 5 lappige Blatter, die der Pflanze das Ansehen einer fleinen Blatane geben. Temperiertes Gewächshaus. O. Lindeni Done. et Pl. (Aralia palmata hort.), O. discolor Done. et Pl. (Hedera discolor DC.), O. argenteum Done. et Pl. u. a. m. Alle laffen fich burch Stedlinge bermehren, wozu man aber ausschließlich junge, am Stamme auftretende Triebe benutt, die im Bermehrungshaufe unter Glasgloden leicht Wurzeln machen.

organe nennt man bie außerlich unterscheibbaren Glieber, aus benen ber Pflanzenleib zu-fammengesett ift. Da ben einzelnen D.n bestimmte Berrichtungen obliegen, die einesteils auf bas Bachstum ber Bflanze, andernteils auf die Fort-pflanzung derfelben sich beziehen, so teilt man die

D. ein in Begetations- und Fortpfianzungs-D.
Frantsmus heißt jeber belebte Raturförper.
Das Leben äußert sich in Ernährung und Fortpfianzung, burch Wachstum und Bermehrung. Das Bachstum erfolgt von innen heraus und erheischt einen beständigen Berbrauch und Erjas ber den Leib zusammensependen Stoffe, es beruht auf Stoffwechfel. Organismen find fowohl Bflangen wie Tiere, ihr Uranfang eine belebte Belle.

Organographie, b. h. Beichreibung ber Organe, nennt man die Lehre bon ben außeren Organen ber Pflanze in Bezug auf ihre Gestalt. Sie steht in nachster Beziehung 1. zur Lehre ber Entwidelung ber Bflangen (Morphologie) und 2. gur Lehre von ber Thatigfeit und ben Funftionen ber Organe

(Bhyfiologie).

Orientalis, öftlich, morgenlandifch. Drientalischer Gartenfil. Die Gigenart ber Garten bes Drients ift sowohl in ber Bauweise ber Orientalen begrundet, beren Saufer fich nur nach ben von ben Gebaubegeschoffen umgebenen Bofen durch Thuren und Fenfter öffnen, als auch in ber Baumfelberwirtichaft, welche auf ben größeren Rulturflächen beliebt ift, bei oberirdischer Beriefelung Die Gartenhöfe find rings von ber letteren. luftigen Sallen umgeben, beren zierliches Gitterwert von bunt blubenben Schlinggewächsen berankt ift. Impluvien, Brunnen und Springbrunnen in fleinen Bafferbeden beleben bie Gartchen und fpenben bie notige Ruhlung. Baume, wie Orangen, Balnusse, Lorbeeren, Cypressen, beichatten die Höse; in regelmäßiger Anordnung sind ferner Rosen, Wyrten, Granaten und andere Fiersträucher, sowie Blumen angepflanzt. Die Wege find mit Blatten aus Steinmaterial, häufig Marmor in verschiebenen Farben | fchneeweiß, ift eine ber schönften Arten. O. arabicum ausgelegt. Die großeren Garten find meift verzierte | L. (Fig. 606), Stern von Arabien, Blumen und Dolbe

Rungarten, ba bie meiften Zierbaume gleichzeitig nugbare Früchte tragen. Die Rafenvegetation tann nur aus Rleearten ac. besteben, ba Grasarten gu hoch werben, um Rafen zu bilben. Deshalb find bie freien Flachen meift mit Blumen ober Rusgewächsen bestellt. Um den notwendigen Salbichatten ju erzeugen, wird bas Bartengelanbe meift regelmäßig hainartig mit Baumen bepflangt, von benen Maulbeeren, wegen ber Seidenraupenzucht alljahrlich geftust, besonders beliebt find. Anderenfalls find bie Bege von Alleepflanzungen eingefaßt, welche aus Platanen, Sylomoren, Rimosen, Atazien, Ch-pressen u. bergl. besteben. So entstehen regelmäßige Quartiere, welche durch oberirdische Grabenbemafferung etwas Schachbrettahnliches erhalten. An ben Begefreugungen und anderen geeigneten Stellen find Riosts, zierliche Lauben aus Gitterwert, Fontanen, Bogelhaufer, Blumenppramiben und Blumenrondele angebracht. - Barten im Sinne orientalijder Gartentunft find in Deutschland bie Bilbelma in Sartentung (nto in Deutschind die Stripelink in Cannstatt (i. Stuttgart), das Baradiesgärtchen in Botsdam (f. Sanssouci) und Teile der Jusie Mainau (i. Mainau). — Litt.: G. Meyer, Schöne Gartenfunst; Jäger, Gartenfunst und Gärten.
Origanum L. (origanon, ein unangenehm schmedendes Kraut dei Aristophanes und Theophres,

oros, oreos Berg, ganos Schmud), Doft (Labiatae). Deciblatter groß, oft gefarbt; in ber Blute bem Thymus ähnlich. Abgeleben vom Majoran (f. b.) enthält biefe Gattung mehrere ale Biergewachse wegen ihres angenehmen Duftes geschätzte Arten. Unfer einheimisches O. vulgare L. wird etwa 1/2 m hoch und blutt bom Juli bis in ben herbft in dichten Dolbenrifpen. Liebt etwas talthaltigen Boben und ift eine angenehme Rabattenpflanze. O. Sipyleum L., in ben Bergen Anatoliens und Spriens, unfruchtbare Stengel niederliegend, Blatter rundlich, wollig behaart, gangrandig, Blatenftengel 45 cm, mit gespreigten Aften und tablen, graugrunen Blattern, bie nach und nach in die Brafteen bes Blutenftandes übergeben. Die Blute in niden-

ben Ahren. Man kultiviert sie am besten im Topse. Ornatus, geschmückt. Ornithoosphalus, vogestopsartig. Ornithogalum L. (ornis, ornithos Bogel, gala

Milch; ein Kraut bei Dioscoribes), Bogelmilch (Liliaceae). Einheimische und exotische Zwiebelgewächse, meift wenig empfehlenswerte Bierpflangen. O. umbellatum L. und nutans L. bei uns wilb, in Mitteleuropa in Grasgarten. O. narbonense L. (pyramidale L.) im Juni-Juli, Schaft 1 m hoch, Dolbe lang, Blumen



Hig. 606. Ornithogalum arabicum.

milchweiß, Fruchtknoten schwarzgrün. O. longebracteatum Jacq., Subafrita, meift als "Meer-zwiebel" fultiviert; die fleischigen Bwiebelhullen werden auf Brandwunden gelegt. O. aureum Curt., Südafrika, eine ber schönsten, mit einer langen Ahre lebhaft gelber Blumen. O. lacteum Jacq., Rap. Blumen in langer, cylindrisch-pyramibaler, dichter Traube auf 20—25 cm hohem Schafte, glangend milchweiß. Die letten Arten erforbern ein Ralthaus. Sind empfindlich gegen Feuchtigkeit, wenn fie in ben Rubeftand eingetreten. Sie lieben alle fandige Lauberde mit altem Lehm gemischt.

Ornithophorus, vogeltragend.

Ornus, J. Fraxinus. Orobanche L. (orobagche, bei Theophraft Name eines Untrautes, das unter orobos [das ift ein hulfengewächs bei Theophraft] vortommt und denfelben erftidt [agcho]), Commermurg, Burger (Orobanchaceae). Gin- oder mehrjährige Burgel-Schmaroper, meift mit einfachem, schuppigem, jonst blattlofem Schafte und rachenformigen Bluten. Diefe Barafiten richten oft großen Schaben an, in Gubbeutschland und Italien (). minor auf bem Rlee (Rleeteufel) und anderen Leguminofen, O. ramosa L. in Baben auf bem Sanf u. a. m. Den Samen ber einjährigen Arten saet man gleichzeitig mit ihren Rahrpflanzen aus, Samen ber mehrjährigen legt man an die entblößten Burgeln ihrer Ummen. gebeiht die hubsche Orobanche speciosa DC. auf Buffbohnen fehr gut und ift im Juli mit ihren weißlich- bis buntelblauen Blumen eine recht intereffante Ericheinung.

Orobus, f. Lathyrus. Origies, Eduard, geb. b. 19. Februar 1829 in Bremen, Ternte bei B. Bodmann, hamburg, arbeitete in verichiebenen Garten Deutschlands und Englands. 1849 am 8. November brachte er in Chatsworth die erste Blume der Victoria regia gur Blute; trat 1850 bei ban Houtte in Gent ein, um wieder besonders die Victoria regia gu fultivieren. D. erzog hier 1851 auch ben ersten Rymphaeen-Bastarb. Bon 1858—1888 war er Obergärtner bezw. Inspektor bes botanischen Gartens in Zürich und erwarb sich, außer burch vorzügliche Rulturen in Orchibeen 2c., ein besonderes Berdienst dadurch, daß er die von Roezl, Wallis, Lehmann, Pfau 2c. gesammelten Pflanzen in Kultur nahm und zu beren Gunften verkaufte. Jett lebt D. zurudgezogen in Kilchberg bei Zurich.
Orthacanthus, gerabstachelig.

Orthostachys, gerabahrig. Ortsbewegung ift nicht allein ben Tieren eigen, auch bei ben Bflangen (Volvox) findet eine freie Bewegung statt, abgesehen von der durch allmähliches Borruden gewiffer Pflangen infolge ihrer vegetativen Bermehrung (Ausläufer 2c.) herbeigeführten Bewegung. Gehr häufig bewegen fich bie Befruch-tungsorgane niederer Pflangen, Spermatozoiben und Schwärmsporen, lebhaft in Gluffigfeiten, ferner zeigt das Protoplasma in den Bellen oft Bewegung und auch das nacte Protoplasma der Schleimpilze (i. b.), welche ben Ubergang von ber Bflanze gum Liere vermitteln.

Orfza L. (arabisch eruz), Reis (Gramineae). Einjähriges Gras, Oftindien, jest in allen wärmeren Bege hinaufführen, während die Mitte terraffiert Landstrichen in vielen Formen angebaut. Blüten- ift. Längs der seitlichen Wege laufen Alleen und

ftand rifpenartig. Die Samen faet man im Februar ober März in einem Warmhause in Töpfe und halt fie fehr feucht, die Bflangchen werben fpater in Diftbeeterbe verpflangt und die Topfe ins Bafferbaffin geftellt.

## fagenorange, f. Maclura.

Osmunda regalis L. (Osmund, Beiname ber keltischen Gottheit Thor), Rönigsfarn, Rispenfarn. Deutschland, auch in Afrika und Afien, hochornamental, fiber 1 m (Fig. 607). Bebel boppelt gefiebert, Fieberblätter gegenständig, mit länglich-lanzettsormigen, undeutlich gefieberten Fiederblattchen. Die Sporangien bilben an ber Spipe ber Webel eine große Rifpe, bie bem Farn

ein originelles Ausiehen verleibt. Bom Mai bis in ben Geptember in voller Schönheit. Am beften gebeiht

er in einem moorigen. tiefen, feuchten Boben in halbichattiger Lage, aber auch in feuchten, mit Buichen befetten Thalfentungen, felbft noch in naffem



Fig. 607. Osmunda regalis.

Boben, tann also recht wohl zur Desoration bes Gartenrasens und der Wasserschufe dienen. Var. cristata besonders auffällig. O. japonica Thuby. ist eine im Himasaya und in Japan wachsende Form, O. gracilis Kze. aus Brasilien eine kleinere Abart von O. regalis. Auch nordameritanische Arten, wie O. cinnamomea L. und Claytoniana L., sind für feuchtschattige Lagen zu empfehlen. Bur Bermehrung benutt man die im Fruhjahr am Grunde ftarter Stode entwidelten Sproffe.

## ofteringei, f. Aristolochia.

Seich an febenswerten Gartenanlagen. Bei bem faiferlichen Luftschloffe Schonbrunn (f. b.) ift eine frangofifche Anlage erhalten. Gin anderer Garten, in welchem die hohen Sedenwände geblieben find, ift der Augarten. Er war unter bem Namen Favorite schon um die Mitte bes 17. Jahrhunderts ein reich mit Wasserkunsten zc. verzierter Garten, wurde 1683 durch die Türken zerstört. 1707 ward daselbst ein neuer Garten eingerichtet unter bem Ramen Augarten. Die Anlage geriet in Berfall und wurde bann unter Josef II. in ber jetigen Gestalt neu ausgeführt. Der Garten befteht nur aus geradlinigen Alleen und etwa 20 m hohen Rusternhecken. — Eine sehr vornehme, rein französische Anlage ist die Umgebung des kaiserlichen Lustschlosses Belvebere aus dem Ansang des 18. Jahrhundert. Das Schloß liegt auf einer Anhohe, zu welcher zu beiben Seiten Treppen und Bege hinaufführen, mahrend bie Mitte terraffiert artig gehalten. — Beniger bedeutend ift ber ebenfalls im Bergen ber Stabt belegene Schwarzenberg. iche Garten, welcher viel vom Bublitum aufgesucht wirb. - Eine andere Anlage ift ber unweit bavon geschaffene Stadtpart, ursprünglich von Siebed angelegt, welcher bis 1887 ber leitende Gartner ber Stadt Wien mar. — Der Boltsgarten, in ber Rahe ber hofburg liegend, ift eine fauber gehaltene, in eblen Formen entworfene öffentliche Anlage. — Der Prater, ursprünglich als Wildpark angelegt, wurde unter Jufef II. ben Bewohnern Wiens als Bolfsgarten geöffnet. Große Alleen, welche ben Bagenvertehr aufnehmen, burchschneiben bie malbartigen Unlagen, welche an manchen Stellen von Rasenflächen unterbrochen werden. — Ein an ber Beichbilbgrenze liegenber, neuer, fleinerer öffentvon Laxenburg (f. d.). — Der bebeutendste Privat-garten ist die Rothschildiche Sohe Warte. In Brud a. d. Leitha liegt die Besitzung des

Grafen harrach mit alten Beftanben bon Reuhollander Pflangen und großem Bart. In Mahren ift Eisgrub bei Lundenburg, die größte Pribat-besitung in Ofterreich, dem Furften Lichtenstein gehörig (Leiter: Gartendirektor Lauche). Gine ursprünglich regelmäßige Anlage, jest in einen großen Naturpart umgewandelt, welchem große Basserslächen ausgegrabener Seen, sowie der Lauf der Thaya besondere Reize verleihen. Befonbers herborragend find bie reichen Sammlungen von Orchibeen, Balmen, Cycabeen, Aroibeen, bie Obfttreiberei, ber Spaliergarten, Die große Blumenund Bemufegartnerei. Ginen eigentumlichen Ginbrud machen die riefigen Parterres, welche bagu benutt find, die umfaffenben Cortimente bon Roniferen, Rhodobenbren, Stauben und Rofen unterzubringen. In Bohmen ift bie hauptftabt Brag zu ermahnen mit einem ichonen Gtabtpart, bem bon Thomaper angelegten, großartigen Rarlsplat und den fogen. Kronpring Rudolf-Anlagen, fteilen bewaldeten Uferpartieen der Moldau, welche von Wegen burchzogen sind und schone Ausblicke auf ben Fluß und die Stadt bieten. In Bohmen find noch die Besitzungen des Grafen Thun in Tetfchen und bes Fürsten Rinsty bei Brag gu In Ober - Ofterreich ift bas malerisch gelegene Salgburg auch in Begug auf bie Garten-tunft intereffant burch ben frangofijchen Garten des Schloffes Mirabell und die barode Unlage bei Schloß hellbrunn. Der Garten zerfallt in zwei Teile, ben älteren, regelmäßigen und ben fich baran anschließenben landschaftlichen Teil. Im erfteren find bie Bafferspielereien, welche sich langs eines ichmalen Ranales hinziehen, für die baroden An-ichauungen in der Gartentunft des 17. und 18. Jahrhunderts interessant, im landschaftlichen Teile ift eine großartige natürliche Felsengrotte sehenswert. — In ober Beredelung auf hainbuche.

heden, im unteren Teile finden fich auch ftern- Ungarn Bubapeft, mit der hauptstadt entsprechen-förmige Alleen und regelmäßige haine. Die zwischen ben städtischen Gartenanlagen und im Ruftenland ben Terrassenmauern liegenden Flächen find parterre- Trieft, mit dem Schlosse Riramare, beffen Garten ben ftabtifchen Gartenanlagen und im Ruftenland Erieft, mit bem Schloffe Miramare, beffen Garten ebensowohl burch bie ausgezeichnete Lage, auf schroffem Fels am Meere, wie burch die jubliche Begetation gefallen.

Scheimer Kirsche, D. Beichsel, eine ber besten und fruchtbarsten aller Beichseln, eine süßsaure, angenehm schmedende Kirsche, welche in der Mitte des 18. Jahrhunderts von einem Arzt aus Spanien in Ostheim an der Rhon (Franken) eingeführt wurde. Die Frucht ist von im Fleische, rund, schwarzert, langgeftielt, zart im Fleische, von pikantem Geschmad, mit Karf särbendem Safte, gleich vorzüglich für den Rohgenuß, wie zum Dörren, reif im Juli. Das hervorstechenbste Merkmal dieser Sorte ist der niedrige, breitbuichige Buchs, ber fie gur Anpflangung in Gemufegarten neben unferem Beerenobfte geeignet licher Bart ift ber von Sennholz geschaffene Bart macht. Sie ist in betreff bes Bobens nicht febr auf ber Türkenschanze. — Reben ben Barts anspruchsvoll und gedeiht besonders gut an tiefigen sei noch angeführt der Blat zwischen ben hängen, auf mäßigen Anhöhen, an hohen Straßenbeiben Hofmusen mit dem Maria Theresia- randern ze. Bermehrung durch Wurzelaustäufer Denkmat, eine architettonisch geglieberte Anlage und Berebelung. Hochstamme erzieht man burch von vornehmer Birkung, und der Centralfried-Beredelung. Die Beredelung wird vorgenommen hof. Benige Weilen von Bien liegt der Park auf Prunus Mahaled für Spalier, Byramide und Strauch, auf Prunus avium ober Cerasus gur Sochstamm-Bermenbung. Samlinge von D. Beichiel liefern meift fleine Fruchte und find baber gur Anpflanzung als folche nicht zu empfehlen, bagegen als Unterlage für alle Arten von Beichseln. Legt man eine größere Psanzung an, so sest man die bewurzelten Stämmchen in Reihen, welche 2 m voneinander entsernt sind, und mit 1,30—1,60 m Abstand unter sich und behadt sie alljährlich. Alle 6-8 Jahre muß die Bflanzung burch Entfernen bes nicht mehr lebensfähigen Holges verjungt werden. Birtschaftliche Rücksichten lassen es vorteilhaft ericheinen, eine größere Pstanzung in eine entsprechende Bahl von Schlägen zu teilen und alljährlich einen berfelben der Berjüngung zu unter-Bisweilen robet man auch, wenn bie werfen. Bulche in ber Fruchtbarkeit nachlaffen, Die gange Pflanzung aus, um eine neue anzulegen. Die Hauptsache ift die, daß man die Busche ihrem natürlichen Wachstume überläßt, da ber Schnitt nur einen zu starten Holztrieb und damit Berminderung ber Fruchtbarleit gur Folge haben fann.

Ostrówsky magnifica Rgl. (v. Oftrowsky, Gouverneur von Taschlend), prachtvolle Campo-nulacee Central-Assendit 10—12 cm großen aufrechten Gloden auf über meterhohen, elegant be-blätterten Stengeln. Liebt guten tiefen Gartenboben und vollsonnige Lage, im Winter leichte Laub-Bermehrung burch Samen ober Teilung.

Ostrya Scop. (bei Theophraft Rame eines Baumes mit hartem bolg), Sopfenbuche (Betulaceae-Coryleae). Staubbeutel mit Staubfaben, 2 teilig, mit Haarschopf; Fruchthülle das Rüßchen sackformig einschließend; kleine Baume ober hohe Straucher mit hainbuchenahnlicher Belaubung. O. carpinifolia Scop., gemeine Hopfenbuche, Fruchttähchen benen bes Hopfens nicht unähnlich, Sübalpen bis Orient. — O. virginica K. Kock, östliches Nordamerita. — Bermehrung durch Samen Fetipflanze, welche allgemein als Ampelpflanze verwendet wird. Ihre bis 1 m langen, garten Stengel hangen in ber graziofeften Beife über ben Blatter cylindrifch, fleischig. Topfrand hinab.

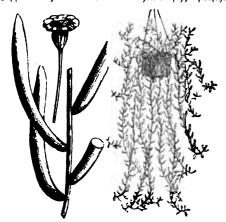

Fig. 608. Othonna crassifolia.

Blutentopfchen gelb. Berlangt verhältnismäßig fleine Topfe und recht nahrhafte Erbe, machft außerordentlich rasch und gedeiht an sonnigem Standorte im Kalthause. Selbst in der trodensten Stubenluft zeigt sie immer noch freudiges Wachstum. Sie läßt fich ebenso leicht aus Stecklingen, wie aus Samen erziehen.

Otiorhynohus, Didmaulrufler. Gine fehr artenreiche Gattung von Rafern, beren Angehörige bisweilen in Obst- und Beingärten großen Schaben anrichten. Diefe Ruffeltafer find Rurgrugler, wegen des diden, an der Ginlenkungsstelle lappenartig verbreiterten Ruffels werben fie auch Lappenrugler genannt; Flügel fehlen. Den Gartner intereffieren: ber O. sulcatus, glanzend schwarz, auf ben Flügelbeden mit graugelben Schuppenfledchen. Jene find



Fig. 609. Otiorhynchus ligustici.

gefurcht, in ben Furchen ge-tornelt, bie Bwischenraume mit feineren warzenartigen Kornchen besetzt. Der Rafer tritt Ende Fruhjahr auf und frift an ben verichiedenften Bflanzen, benagt besonders bie jungen Triebe bes Weinstockes, die dann abwelken, frift als Larve an den Burgeln ber Topfgemachfe, im Freien an benen ber

Brimeln, Erdbeeren, Stein-O. nigritus, ber Spipfopf, dem brecharten 2c. vorigen sehr ähnlich, aber mit deutlicherer grauer Behaarung bes ganzen Körpers, auch ohne einen Einschnitt zwischen den Augen, wie ihn jener befist. Rach Tafchenberg (Entomologie für Gartner und Gartenfreunde) trat er mit jenem 1845 und 1846 in ben Beinbergen in großer Menge auf und und Leiter der chemischen Abteilung der Bersuchs-tichtete durch Zernagen der jungen Triebe der station am Kgl. pomologischen Institut Prostau. Beinstöde großen Schaden an. O. ligustici Bichtigste Schriften: Düngung gartnerischer Kus-

Othona crassifolia Harv. (othonna, von | (Fig. 609), unterscheibet sich von ben vorigen othone Linnen, Schleier) (Compositae) (Fig. 608). baburch, bag bie Flügelbeden nicht geftreift, mobil aber, wie auch bas halsschilb, fein gefornelt und zwischen ben warzenähnlichen Erhöhungen mit gelblichen Schuppenhaaren bejest finb; bei uns findet er sich im April und Mai an Wegen unter Steinen fehr häufig. O. raucus, ichwarz, aber infolge bichter Befchuppung gelblich-grau und bie Schenkel ohne Zahn, während bie ber vorigen gezähnt sind. Er benagt im Frühjahr die noch zarten Blätter ber Obstbaume und die jungen Triebe bes Weinstockes. O. singularis (picipes) endlich, ber bem vorigen febr abnlich ift, unterscheibet fich von ihm darin, daß er pechbraun ift, an den Schenkeln wenigstens den Ansab eines Zahnes hat, und daß die Bunkte, welche auf den Flügelbeden in Reihen geset sind, in ihrer Mitte ein weißes Schüppchen tragen. Sat sich nicht selten durch Abnagen der jungen Triebe am Weinstocke und an Pfropfreisern unangenehm bemerklich gemacht. — Bekampfung burch Abklopfen ber von ben Kafern besetzten Pflanzen in ber Morgenfrühe.

Otites, ohrähnlich, geöhri.

Otto, Christoph Friedrich, Gartenbirettor und Inspettor bes igl. botanischen Gartens zu Berlin von 1805—1843, geb. b. 4. Dez. 1783 zu Schnee-berg i. E., geft. b. 7. Dez. 1856. Kaufte 1830 in Paris die große Palmensammlung des Herrn Fulderon für das Palmenhaus auf der Psaueninsel bei Botsbam an. — Schriften u. a.: Lint u. D., Abbild. auserlesener Gemachie bes botan. Gartens:

Arbitol. austriefent Seinsusje des deines blühenber Katteen; O. u. Dietrich, Allgem. Gartenzeitung. Otto, Karl Friedrich Eduard, Sohn des vorigen, geb. d. 2. Jan. 1812 zu Berlin. Seine Ausbildung empfing er im Realgymnasium in Berlin, auf der Universität daselbst, im botanischen Garten und 1832 in ber Gartnerlehranftalt (2. Stufe) gu Botsbam. 1833 erhielt er eine Gehilfenftelle im botanischen Garten zu Schöneberg, ging aber schon im Herbst nach England, dann nach Paris, wo er 6 Monate im Jardin des Plantes volontierte und die Borlefungen von Juffieu, Brongniart und Mirbel besuchte. 1836 murbe er als 2. Obergehilfe bes botanischen Gartens in Berlin angestellt. 1838 unternahm er mit Dr. L. Pfeiffer eine Reise nach ber Infel Ruba und ging bann allein weiter nach Benezuela, von wo er mit reichen Sammlungen 1841 gurudfehrte. D. trat in Berlin in feine alte Stelle wieder ein, murbe aber 1844 gum botanischen Gärtner am botanischen Garten in Hamburg ernannt. Sein Chef, Professor Lehmann, ftarb 1860 und D. übernahm bie alleinige Leitung bis 1863, ju welcher Beit auf feine Berwendung bem Profeffor Dr. Reichenbach die Direktion übertragen murbe. Infolge eingetretener Mighelligleiten gwischen Rei-chenbach und ihm nahm D. am 1. Januar 1867 seine Entlassung und starb tief gebeugt b. 11. Sept. 1885. Er führte von 1848—1883 die Redaktion der

1845 gegründeten "Hamburger Garten- und Blumen-zeitung", die bis 1890 Dr. E. Goeze redigierte. **Stie**, Richard, Dr. phil., geb. am 28. Januar 1862 zu Mödern b. Magdeburg, Lehrer der Chemie und Leiter der chemischen Ubteilung der Verlucks-

turen, inebefonbere ber Obftbaume, 1896; Dungung | ber Gartengemachfe mittelft fünftlicher Dungemittel, 1897: Grundauge ber Agrifulturchemie, 1899.

ottolander, eine im Fache ber Denbrologie renommierte Familie zu Bostoop in Solland. Die Baumschule wurde zu Ende bes 18. Jahrhunderts gegrundet, ersuhr aber eine beträchtliche Erweiterung, als Cornelius D., ein bedeutender Foricher und erfahrener Bomolog, mit zwei Brübern sie unter ber Firma D. & Sohne übernahm. Die Firma wurde 1845 aufgelöft. Cornelius begründete mit seinem Enkel C. G. Overeinden die Firma Cornelius O. & Sohn. Drei Göhne seines Bruders B. A. D. besitzen jeber eine ausgezeichnete Baum-ichule. Ein Schwestersohn, R. J. B. D., geb. 1822, ber bereits an bem alten Geschäfte Anteil hatte, betrieb seit 1845 unter der Firma D. & Sooftmann ben Baumhandel für eigene Rechnung. Er war auch vielfach als pomologischer Schriftfteller thatig und hatte einen größeren Anteil an ber Beschryving der Vruchtsorten und bem Rieberlanbifden Baumgarten. Er ftarb am 17. November 1888.

Ouvirándra fenestrális Poir., f. Aponogeton. Dval, Bezeichnung ber Form ber Blätter und sonstiger blattartiger Gebilbe, wenn sie bie Gestalt einer ziemlich regelmäßigen Elipse haben, beren Langenburchmeffer ben ber Breite nicht niehr als um bas Doppelte überfteigt. Dabei find Grund und Spipe gleich breit und gleichmäßig abgerundet.

Ovális, elliptifch.

avalpffanmen (langliche Damascenen) bilben im natürlichen Bflaumenfpftem von Lucas die zweite Rlaffe. Als empfehlenswerte Gorten find zu nennen: 1. Königspflaume von Tours, August, große, rötlichblaue, wohlschmedenbe, gut ablöfige Tafel-und Marktforte; 2. Lucas' Königspflaume, Anfang Septbr., große, blaurote, icone und gute Tafel- und Martifrucht; 3. Efperen's Goldpflaume, Anfang bis Mitte Septbr., große und icone, goldgelbe, fehr gute Tafel- und Markforte; 4. Roter Berbrigon, Anfang bis Mitte Septbr, mittelgroße, rote, außerft belitate Tafelfrucht; 5. Jefferfon, Anfang bis Mitte Ceptbr., große, ichone, grunlichgelb-bunte, angenehm ichmedenbe Martt- und Tafelpflaume; 6. Bafbington, Mitte Septbr., fehr große und icone, rotgelbe, ziemlich gute Tafel- und Marktforte. S. Pflaumen.

Ovatus, oviformis, eiformig.

Ovifor, eiertragenb.

Ovinus, für Schafe geeignet.

Ovoideus, eiähnlich.

Oxalis L. (Rame einer fauerlichen Bflange bei Ricanbros; oxys icharf, fauer, als, alis Sal3), Sauertiee (Oxalidaceae). 220 Arten, mit wenigen Ausnahmen erotisch. O. Acetosella L., ber Sauerflee ber Balber, einheimisch. Die ausländischen O. find auch meift ausbauernde, feltener einjährige Rrauter, Blatter aus 3-4 vertehrt-bergformigen Blättchen zusammengesett, an unseren Biefenflee erinnernd, Blumen einzeln ober in Dolben, rofa, farmin, purpurn, gelb ober weiß. Befonbers mertvoll find die perennierenden Arten, beren 3wiebeln nach

sich auf bas üppigfte entwideln und reichlich blüben. 3m übrigen find die O.-Arten auch wegen ber Tag- und Rachtftellung ber Blatter von Intereffe. Die meiften Arten werben burch Zwiebeln, Die zwiebellosen burch Aussaat, Stecklinge und burch Stockteilung vermehrt. Alle gebeiben in einer leichten Erdmischung und verlangen reichlich Lickt. Man unterhalt fie im Barmhaufe, im temperierten Saufe ober im talten Raften, je nach ihre Bertunft. Die einjährigen und die fnollenwurzeligen Arten tonnen im Frühjahr ins freie Land gefest werben.

A. Stengel mit Blattern befest: O. versicolor L., Rap, Stamm aufrecht, Blatter mit brei ichmal-teilformigen, am Ende mit gwei Spipen besetten Blattchen, Blumen einzeln, weiß mit rotgerandeten Betalen. O. rosea Jacq., Chile, Afte ausgebreitet, bann aufrecht, 15-20 cm, Blätter verkehrt-herziörmig, ausgerandet, freudig-grün, Blumen flein, schön rosa, in loderen Trauben. Man kulkiviert sie gewöhnlich einjährig im freien Lande, bei fruhzeitiger Angucht im Diftbeete. 0. Ortgiesii Rgl., peruanischer Halbstrauch im temperierten Saufe, wo die bauernben Stengel eine Sobe von 1 m erreichen. Diefe find fleischig, turz behaart, purpurrot. Blatter auf violett ange-laufenen Stielen, vertehrt-herziormig-zweilappig, oben buntelgrun, unten ichon buntelviolettcot, Blumen zahlreich an ber Spipe ber Blutenftengel, blagrot mit roftrotem Relche. Rann im Sommer im freien Lande gur Gruppenbilbung verwendet werben. Man vermehrt biefe Arten burch Stecklinge,

welche fich leicht bewurzeln.

B. Stammlos, Blatter murgelftanbig: O. violacea L., Rorbamerifa, Blatter breigahlig, mit rundlich - bergformigen Blattchen, Blumen violett, in einer hangenden Dolbe, saft winter-hart. O. speciosa Jacq., Kap, Blätter drei-zählig, mit breit-keilförmigen, nicht ausgerandeten Blättchen an roten Stielen, Blumen einzeln, groß, auf rotem Stiele und mit purpurrotem Saume und gelber Röhre; die schönste ber in Kultur be-findlichen Arten. O. valdiviensis Barn., Chile, macht hubsche Busche; Blatter aus brei verkehrtbergförmigen, gartgrunen Blatteben gufammengefest, Blumen lebhaft buntelgelb, zu 12-15 in Afterbolben; wie O. rosea zu fultivieren, faet fich oft von felbft aus, vom Enbe Dai an bis gum Eintritt bes Froses in Blüte. O. Deppei Lodd. (O. esculenta Otto et Dietr., O. tetraphylla Lk. et Otto), Mexiso; diese Art hat eine rübenartige, sleischige Psahlwurzel mit kurzen Asten, an deren Spipe fich viele fleine rundliche Zwiebelchen entwideln. Blatter mit vier verfehrt-bergformigen, hellgrunen Blattchen (Gludeflee!); bie nadten bis 30 cm hoben Blutenftengel tragen bolbenartig georbnete, geftielte, tupferrote, am Grunbe grunlichgelbe Blumen. Man vermehrt fie burch abgelofte Bwiebeln, welche man abtrodnen läßt und an einem trodenen, frofifreien Orte aufbewahrt. Blütezeit vom Mai-Juni bis August. Die Blumen sind, wie bei fast allen Sauerklee-Arten, bei Racht geichloffen. - Außer biefen Arten befinden fich noch manche andere in Kultur, 3. B. O. floribunda Lehm. und O. corniculata L. var. atropurpurea frostfreier Überwinterung im Mai in bas Land hort. (O. tropasoloides hort.) (Fig. 610). Bon gelegt werden und auch im burrsten Sandboden letterer gebildete Teppichbeetchen nehmen sich

fehr gut aus. Die murgelichlagenden, ftart veräftelten Stengel mit ihren braunlich-purpurn marmorierten, oft gang purpurnen Blattern bilben einen bichten, nur 10 cm hoben Rafen, bem fich die kleinen lebhaft goldgelben Blumen gleich eingeftidten Sternchen einmischen. Man saet ben Samen im Marz an ben Plat. Wirb leicht zum Gartenunkraut.

Einige O.-Arten eignen fich für ben Winterflor, por allen anderen O. Bowiei Lindl., purpurea Thbg. unb versicolor L.



Fig. 610. Oxalis corniculata var. atropurpurea.

Die Rüben ber peruanischen Arten (O. crenata Jacq. und O. Deppei Lodd.) werden von manchen als feines Bericht gepriesen, von anderen als fabe und entbehrlich bezeichnet. Sie wurden 1829 in England eingeführt. In ben Garten bilben bie Sauertleeknollen nur einen fogen. Phantafieartikel, aber man hat bis jest vielleicht noch nicht die rechte Bubereitungsweise getroffen. Die Knollen enthalten 10-12 Starte und follen, wie Teltower Ruben gubereitet, auch einem verwöhnten Gaumen behagen. — O. sensitiva L. und O. prolifora Arn. s. Biophytum.

Oxyanthus speciosus DC. (oxys scharf, spit, anthos Blume) (Gardenia tubistora Andr.), Rubiaceen-Strauch von der Sierra Leone. Zu einer hubschen Belaubung, die aus elliptischlanglichen, sanggespisten, ganzrandigen, 15-18 cm langen, am Rande etwas welligen Blättern gebildet wird, gesellen sich schöne, zu dreien in Trauben stehende, weiße, wohlriechende Blumen mit linienförmigen, zurückgeschlagenen Zipfeln. Der Strauch ist in lockerer, sandgemischer Lauberde im Barmhause zu unterhalten, im Binter sparfam, im Commer reichlich zu gießen.

Oxycárpus, spikstücktig; oxycédrus, holberstachelig; oxygónus, scharstantig; oxygónus, phýllus, ípisblätterig, ícharfblätterig; oxýptorus, spisflügelig.

Oxycoceus, f. Vaccinium.

Oxydationsprozesse ober Berbrennungsprozesse nennt man Borgange, bei benen sich Sauerstoff mit einem anderen Rorper verbindet. Diese Borgange find mit ber Lebensthatigfeit ber Bflangen eng verknüpft (s. Affimilation). Oxydationsprodukte find z. B. Rohlenfaure (Rohle und Sauerftoff),

Salpeterfaure (Stidftoff und Sauerftoff).
Oxydendron DC. (oxys icarf, fpis, dendron Sauerbaum (Ericaceae - Arbuteae). Bergl. Arbuteae. Rleiner fommergruner Baum. O. arboreum DC. (Andromeda arborea L.); Blüten weiß, August, am Ende beblätterter Zweige in großen zusammengesetten Trauben; Gebirge ber fübostl. Bereinigten Staaten; in nur etwas ge-

ichuster Lage völlig hart.

Oxylobium Andr. (oxys scharf, spis, lobion Sülse) (Leguminosae). Sträucher in Neuhollanb, Reufeeland und Ban Diemens-Land. Blumen gelb, buntel- oder pomeranzengelb, meistens in Dolden-trauben. O. capitatum Benth., cordifolium Andr., retusum R. Br. und ellipticum R. Br.

Rultur bie ber Neuhollander.

Oxypétalum R. Br. (oxys icharf, ipis, petalon Pronblatt), Spipfronchen (Asclepiadaceae). Durch 5 auf dem Grunde ber Kronenröhre stehende, fast zweispaltige, die Fortpslanzungsorgane um-gebende, chlindersörmig geschlossene Corona-Zipsel charatterisiert. O. coeruleum Desne. (Tweedia coerulea G. Don. ober T. versicolor Hook.). zweijährige fübbrafilianische, im Gewächshause ausdauernde, etwas magere Pflanze mit achselständigen azurblauen Blumen mit dunfelblauen Rektar-ichuppen. O. solanoides *Hook. et Arn.* (Tweedia rosea hort.) bluht azurblau mit rosenroter Zeichnung oder rosenrot. Erfordern eine warme fübliche Lage. Im Juni in Schalen zu fäen, zu pikieren, unter Glas zu überwinkern und im Früh-jahr ins Freie zu pflanzen; Blüke im Juni ober Juli, bis September dauernd. Man kann sie auch in Topfen tultivieren und im Binter im Gewachshause tonservieren.

Oxytropis DC. (oxys scharf, spiz, tropis Schiffsfiel), Birbelfraut (Leguminosae). Riebrige Stauben bes freien Landes, als Ziergewächse ziemlich wertlos, hochstens für alpine Partieen brauchbar. O. montana DC., auf Europas Alpen, Blume in abgefürzten Trauben, blau-purpurrot; O. cyanea Bieb., Blumen chanenblau. Unbere empfehlenswerte alpine Arten find: O. Halleri Bge., O. triflora Hoppe, O. campestris DC., O. lapponica Gaud. Begen ihrer peitschenformigen Burgel verlangen biefe Bflangen einen Boben von entsprechender Tiefe, der dabei lehmig-sandig, trocen und loder fein muß.

Daon. f. Atmojphare.

Faarig gefiebert (paripinnatus) nennt man ein gefiebertes Blatt, bas an ber Spige nicht mit einem einzelnen (unpaarig gefiedert), sondern mit zwei Blättichen abschließt. Die Blättichen eines Baares nennt man ein Joch und spricht nach der Zahl der Paare von zwei-, drei-, vier- und viel-jochigen Blättern. S. Fiederteilig.

Pachira Aubl., s. Bombax.

Pachydermis, bidhautig, bidwanbig; pachygonus, bidfantig; pachyphyllus, bidblatterig; pachystáchys, bidahrig.

Pachfphytum bracteosum Kltsch. (pachys bid, phyton Bflange), richtiger Cotyledon P. Bak. (Crassulaceae). Merito; Salbstrauch, Blatter febr bid, verfehrt-herzformig, zu eleganten Rofetten ge-orbnet, gange Pflanze blaugrun. Stengel 25 bis 35 cm lang, mit jungenförmigen, am Grunbe fpitpfeilförmigen, abfallenden Dedblattchen. Blumen farminrot, in zweizeiliger, hangender Ahre. Für Ralthaus, Blumenfenfter und auch Teppichbeete fehr geeignet. Um leichteften und schnellften burch Aussaat im herbst unmittelbar nach ber Samenreife im lauwarmen Saufe zu vermehren. Außerbem machst jedes Blatt als Stedling.

Pacificus, bom Stillen Dzean. Padifolius, traubenfirichenblatterig.

Paconia L. (paconia, Pflanzenname bei Theophraft, nach bem Gotterarzt Baeon), Pfingft-rofe, Bauernrofe (Ranunculaceae). Rraftige, perennierende Bflangen mit meiftens einjährigen Stengeln, mehr ober weniger eingeschnittenen Blattern, regelmäßigen, fehr großen einfachen ober gefüllten farmefinroten, rofenroten, weißen, feltener gelben Blumen. Alle find prachtige Bierpflanzen,

vorzugsweise für große öffentliche Garten.
I. Stauben. Die Fruchtknoten nur am Grunde von einer fleischigen Scheibe (Distus) umgeben.
1. P. officinalis L., Sübeuropa; Wurzelsafern zu geflielten, ftellenweise bunneren Anollen angeschwollen, fast rosenkranzartig. Stengel frautartig, 1 blutig, Mittelblattchen ber Stengelblatter herablaufenb, 3 spaltig ober 3 teilig, Bipfel berfelben wie bie Seitenblattchen langlich-langettlich, Früchtchen 2-3. a) Var. peregrina (P. per. Mill.), wird von Afcherfon als Form, bon Facchini als Stammpflanze ber P. officinalis angesehen. Blatter unterfeits weiß-lich-leuchtendgrun, matt, Bluten purpurn, meift einfach, Frücktchen wagerecht abstehend, filzig ober tahl. — b) Var. festiva (P. festiva Tausch), Blätter unterfeits bleichgrun, etwas glangenb, Bluten buntelpurpurn, gefüllt, unfruchtbar, Früchtchen aufrecht, nur an ber Spipe auswärts gebogen. hierzu gehoren alle gefüllten Sorten von P. officinalis und P. purpurea plena, anemonaeflora plena, maxima rosea plena 20

Dit biefen Bflangen tann man Rabatten ausftatten, ein- ober mehrfarbige Gruppen bilben, in Fruchtchen 5, ber becherformig erweiterten Scheibe truppmeiser Busammenftellung ben Gartenrasen eingefügt. Leiber halt biefe ichonfte Art nur in ben ichmuden, lange und breite Bege einfaffen zc. Gie marmeren Gegenden Deutschlands ungefchutt aus; find volltommen hart, gebeihen in allen Boben- in den rauheren Lagen Mittel- und Nordbeutschland

Paarig (geminus, geminatus), b. h. zu zweien boch halten sich bie Blumen langer, wenn man gur Bflangung eine norbliche Lage mabit. Bermehrung im Muguft burch Burgelicobflinge ober abgetrennte, mit einem Muge verfebene Rnollenwurzeln, auch durch Aussaat im Frühjahre ins freie Land ober in Topfe mit leichter nahrhafter Erbe, bie man mit Moos bebedt. Die Topfe halt man in Schattiger Lage und fentt fie in die Erbe ein. Die Samen liegen oft ein Jahr, ehe sie leimen.

— 2. P. albisiora Pall. (P. chinensis hort.) Sibirien, Himalaha, Japan. Blätter oberleits glänzend, Abschnitte 3 teilig, Lappen eilanzettlich, Früchte glatt, zurüdgebogen; bilbet große, 0,70 bis 1,00 m hobe Busche. Stengel gegen die Spite 1,00 m hohe Biliche. Stengel gegen bie Spite hin etwas verzweigt, mit 2—3 Blumen, felten 4 Diese find 10-12 cm breit, bei ber ober 5. Stammart weiß ober rofa getont, und hauchen einen schwachen Rosenbuft aus. Biele Barietaten. Juni und Juli. Gehr hart, reich blubend, wird wie P. officinalis vermehrt und verwendet. Auch zur Topffultur geeignet. - 3. P. tenuifolia L., Sibirien, nie-

brig, Blatter fein zerichnitten, Blumen febr bunteltarmefinrot, in ber Form ben Anemonen ähnlich. Der Stock barf bei diefer Art behufe ber Bermehrung nicht fo oft geteilt werben, wie bei P. officinalis. - 4. P. coral-lina *Rets.*,



Sig. 611. Paconia Wittmanniana.

Gübeuropa; Burgelfafern rubenformig, Blumen etwas weniger groß, als bei P. officinalis, schön purpurrot. — 5. P. Wittmanniana Lindl. (Fig. 611), Kaukasus; trästig, Blumen hellgelb. — 6. P. decora Anders. (P. romanica Brandsa), Balkanhalbinsel; Blumen leuchtenb bunfelpurpurrot, prachtig. - 7. P. lutes Delavay, China; halbstrauchig, gelb, harrt noch ber Einführung. Außerdem besitzen wir noch eine große Reihe schöner Barietäten, welche z. T. als eigene Arten gelten, aber als Formen der P. corallina Rets. und P. peregrina Mill. (P. officinalis foeminea L.) unterzuordnen sind.

II. Straucher. Die Fruchtknoten hober hinauf vom Distus umgeben, oft gang umschlossen. — 8. P. Moutan Sims. (P. arborea Don) (Fig. 612), Oftasien; Blättchen ber Stengelblätter länglich-eiförmig, unterseits graugrun, das mittlere vorn 3 ipaltig eingeschnitten; mit vielen Barietäten. arten und fürchten weber Durre noch beige Sonne, bedarf ber etwa manneshohe Strauch über Binter

guter Dedung. Der eigentlichen Stammform burfte | bie Form am nachsten fteben, die bin und wieber als P. M. var. papaveracea Andr. tultiviert wird und beren Blume nur 8-12 Blumenblatter besitht. — Die Bermehrung ber Baumpkonien ift ziemlich schwierig. Zumeist bewerkstelligt man sie burch Pfropfen auf Burzeln ber P. chinensis ober officinalis unter Glas. Man schneibet aus ber Burgel, nachdem man ben oberen Teil derfelben horizontal abgeschnitten, ein feilformiges Stud wie beim Geißfußichnitt aus, bereitet bas von einem vorjährigen Triebe stammenbe, mit zwei Augen versehene Sbeireis in entsprechenber Beise zu, paßt es ordnungsmäßig in ben Ausschnitt, verbindet beibe Stude mit einem ftarten Baumwollfaben



Sig. 612. Paeonia Moutan, gefüllte Blume.

und verstreicht die Wunde mit Baumwachs. Burgelfnollen werben in Topfe gepflangt und in einen luftbicht verschloffenen Raften mit Glasfenftern in Sand ober Steinkohlengrus eingesenkt und bie Ebelreifer bis an die Spipe mit Erbe bebedt. Bahrend des Winters überdedt man die Berede-lungen, um den Frost abzuhalten, mit Lohe oder Moos. Bis zum folgenden Frühjahre werden die Ebelreifer mit ber Unterlage verwachsen fein, und man pflanzt nun die Baonien in das freie Land. Ran tann übrigens beim Berebeln auch bas Spaltpfropfen in Unwendung bringen. Die Bermehrung durch Ableger ift miglich und die Bewurzelung erforbert oft lange Beit. - Gine Uberficht famtlicher

Arten giebt huth in Engler, Botan. Jahrb. XIV. Palafóxia toxána DC. (Palafox, ipan. General und Berteibiger von Saragossa, geb. 1780) (Compositse). Einjährig, bis 60 cm hoch, Blätter abwechselnd, eirund-lanzettlich, mattgrün, Blüten röhrig, violettrosa, später mehr fleischfardig, in quastensörmigen Köpfchen. Juli dis Oktober. P. Hockeriana Torr. et Gray, Blätter groß, Blüten saminsalarent oder nurvun in etwas körkeren. larminrofenrot ober purpurn, in etwas ftarferen Köpfchen. Beibe aus Texas, im April in bas lauwarme Miftbeet zu faen und in Topfchen zu pifferen, die man bis zur Pflanzzeit im Mai im Diftbeet halt. Für fleine wie für große Gruppen.

Falaentologie, soweit fie fich auf bas Gemachs-

Die B. bes Pflanzenreiches wird auch als Phyto-P. (intorretter auch als Balaophytologie) bezeichnet.

Paláva flexuósa Mast. (Professor A. Balau y Berdera zu Madrid, gest. im 18. Jahrh.) (Malvaceae). Chile, Peru. Einjährig, start verzweigt, reich blühend. Stengel aufsteigend, sehr zart, gebogen. Blätter mehrsach-siederteilig, häusig paarweise und dann mit zwei Blumen in den Blattachfeln. Lettere auf langen, fabenförmigen Stielen, mit fünfteiliger, schalenförmig geöffneter Korolle, rosalila mit einem duntlen Auge auf weißem Grunde; Staubgefäße zu einer purpurnen Säule verwachsen. Bur Witwirkung bei Blumengruppen geeignet, wie die feineren Sommergewächse zu erziehen, verlangt fonnigen Standort und fandigen Boben, blubt ben gangen Sommer.

Paleacous, spreuartig.
Paliurus Gaertn. (paliuros urintreibend, von pallo treiben, uron harn), Christusborn (Rhamnaceae). P. aculeatus Lam. (P. australis Gaertn., Zizyphus Paliurus Willd.), ftart-dorniger, gier-licher Strauch mit angenehmer Belaubung, Mittelmeergebiet, empfindlich. Blumen unansehnlich, gelb, Hochsommer; Früchte geflügelt, bei uns nicht reifenb.

In Gudeuropa gu Beden.
Pallens, pallescons, erbleichend, erblaffend.

Pallidus, bleich, blag.

Palmaris, handbreit; palmatifidus, hand-förmig-geteilt; palmatus, handförmig. Palmae (Palmae). Monofotyle Holzpflanzen,

meift Baume mit einfachem, felten bergweigtem ober verfürztem ober nieberliegendem, rohrformigem, ichlantem und bann flimmenbem Stamme. Normal verzweigt ist nur die Dhum-Kalme, Hyphaene the-baica (oberes und mittleres Nilthal) und die anderen Hyphaene-Arten. Blatter groß, burch Berreißung langs bestimmter, in ber Rnofpenlage fich bilbenber Ranten der Spreite fich häufig fieder- ober handformig spaltend (Wedel bei Fieder-B., Fächer bei Fächer-B.), mit scheibenartigem Grunde ben Stamm umfassend; abfallend hinterlaffen fie ringformige Blattnarben, ober die Blattstielscheiden bleiben und bededen den Stamm als eine fajerige ober bornige Sulle. Die Abichnitte ber Blatter find entweder eingeschlagen (V) ober zurudgeschlagen (A). Ersteres z. B. bei Phoenix, letteres bei Cocos. Blüten regelmäßig, selten etwas zygomorph, meist 3zählig, kein und unanjehnlich, sigend, weißlich ober rot, in bichten, oft tolbigen, anfange bon einer großen tahn-formigen Scheibe eingeschloffenen Blutenstänben, spater in reichblutigen Rifpen ober Ahren, oft von ansehnlicher Länge (3. B. Corypha, 3-4 m lang und darüber). Staubblätter 3 ober 6, selten mehr. Fruchtknoten oberständig, mit drei Narben, durch Berkummerung meist einsächerig. Die Blüten ein-geschlichtig oder zwitterig, zuweilen zweihäusig (Phoenix). Frucht 3- oder häusiger durch Fehlichlagen 1 facherig, oft einsamig, eine Beere ober eine Steinfrucht mit faftigem ober faserigem Fleische. Same mit ölhaltigem, fleischigem ober hornartighartem Nährgewebe (Eiweiß), in welchem der fleine tegelformige Reim eingebettet ift. Beim Reimen behnt fich ber Embryo einfach in die Lange und nach unten aus, bilbet einen Anoten, von welchem reich bezieht, macht uns mit ben erhalten ge- er nach oben aus einem Spalt die Blattfeber, bliebenen Reften porweltlicher Bflangen befannt. nach unten die Burgel treibt. Lettere verichwindet

bichten Bufcheln zusammentretenbe, auch wohl ober-

irbisch ben Stamm tragende Seitenwurzeln. Es ift bemerkenswert, daß bei ben B. die ersten Blatter meift einfach finb, verlangert, mit gegen bie Spite zusammenlaufenden Rerven, wie bei benen ber verwandten Gramineen. Erft wenn bie jungen Pflangen bis zu einem gewiffen Grabe traftig geworben find, erscheinen bie tomplizierteren

Blattformen.

Die Beimat ber B. find fast ausschließlich bie Tropen; wenige Arten tommen in ben warmften Gegenben ber gemäßigten Zone vor, und nur die Zwerg-Palme (Chamaerops humilis) ift in Gubeuropa heimisch. Etwa 1000 Arten. Mit Recht nennt Linné die P. die Fürsten des Pflanzen-reichs; sie überragen an Angestät alle anderen Baume, oft auch an Bierlichfeit und Anmut bes Buchfes. Bas für die gemäßigten Erbftriche die Grafer, bas find für die Boller ber Benbetreife bie B.; fie liefern Rleibung unb Nahrung, Material für ihre Bohnungen und zu wirt-Panjtung, venterut ju ize vonnungen und zu verten schaftlichen Zweden, sowie Heilmittel und schähdere Brobutte für den Handel. Ihre Stämme geben gutes Bauholz, Binde- und Flechtmaterial, z. B. spanisches Rohr (Rotang), ihre lederigen Blätter Declung für die Haler, Matten und Gestechte aller Art, die Fasern Gewebe, Possparerial und die Viellung gebern Gewebe, Possparerial und die Biaffave, andere liefern Sago, Bachs, Bein und Buder, Di (Balmöl), Datteln, vegetabilifches Elfenbein 2c. Der Berg- ober Blutenfprog vieler B., besonders ber Rohl-B. (Areca und Euterpe), wird als B.tohl genoffen.

Bei uns muffen alle B. im Gemachshaufe ersogen werben. Sier tommen bei weitem nicht alle zu ihrer naturlichen Entwidelung und Große, viele

gar nicht gur Blute.

Bon Martius hat in seinem berühmten Berte Genera et species Palmarum etc." die B. in

folgende Unterfamilien getrennt: Arecinae. — Das breifacherige Ovarium wird u einer 2-3 famigen Beeren- ober Steinfrucht; Laub ganz ober halbgefiedert. Hierher gehören die Gattungen Areca, Arenga, Caryota, Chamaedorea, Euterpe, Iriartea, Oenocarpus, Oreodoxa, Seaforthia.

Lepidocaryae. — Das breifacherige Dvarium wird zur einsamigen Beere, bie mit bicht anschiegenben, glangenben, rudwarts gerichteten Schuppen befest ift. Die Stengel find oft Ranten von ungeheurer Lange (Schling-B.). Gattungen: Calamus, Daemonorops, Mauritia, Metroxylon.

Borassone. - Blatter facherformig ober ge-fiebert. Bluten vor bem Aufbluben in Bertiefungen bes gegliederten Rolbens eingefentt. Die Rolbenscheiben leberartig, fast holzig. Gattungen: Borassus, Geonoma, Lodoicea, Hyphaene, Latania, Manicaria.

Corypheae. - Stamm unbewehrt; Blatter facherformig ober gefiebert. Blutenicheibe vielfach. Gattungen: Brahea, Chamaerops, Corypha, Licuala, Livistona, Phoenix, Rhapis, Sabal, Thrinax.

Cocoineae. - Fruchtinoten breifacherig, zu einer trodenen Steinfrucht mit einfachem Samen, aber mit blinder Andeutung von drei Fächern verborgen: Attalea, tropisches Amerita; Cocos, auswachsend. Blätter gesiedert. Gattungen: Acro- meift Südamerita; Judaea. c) Bactridinae.

balb als Pfahlwurzel und entwicklt seitliche, zu comia, Astrocaryum, Attalea, Elaeis, Cocos, Martinezia, Jubaea, Diplothemium.

Eine anomale Gattung wegen des eigenartigen, mehr als topfgroßen, vielfrüchtigen Fruchtfrandes ift Die Steinnußpalme Phytelephas macrocarpa. Sie wächst stammlos, buichig. Die Stammpflanzen ber in ber Steinnug-Anopffabrifation viel bermerteten Tahitinuffe find nicht befannt. Es find Bertreter ber Lepidocaryae, welche von Barburg als Gattung Coelococcus unterschieben worden find. Es find bisher nur die Früchte und die Steinkerne befchrieben worben. Man unterscheibet Coelococcus salomonensis der Salomons-Inseln, C. carolinensis der Rarolinen-Inseln, C. vitiensis ber Freundschafts Inseln.

Eine neuere Einteilung ber B. gab Drube in Engler-Brantl, Ratürliche Bflanzenfamilien, III. Bb. Einteilung nach Drube und Engler (nur bie wichtigften Charaftere find hier wiebergegeben):

A. Berigonblatter 3 + 3, in ben Q Bluten nach ber Befruchtung auswachsenb und die Frucht

ober die drei Früchte an der Bafis umhüllend. I. Unterfamilie. Coryphoideae. Fru Frachtblatter 3, frei ober loder bereint, jebes fich gu einer Beere entwidelnb. Abschnitte ber Fieder- oder Fächerblätter V. 1. Phoeniceae, Blätter sieder-teilig; Phoenix. 2. Sabaleae, Blätter sächerförmig: Chamaerops, Rhapis, Corypha, Livistona, Chamaerops, Rhapis, Corypha Pritchardia, Washingtonia, Sabal.

II. Unterfamilie. Borassoideae. Frucht blatter 3, verwachsen, Blatter facherformig, V. 1. Borasseae, Tropen ber alten Belt: Hyphaene.

Borassus, Lodoicea.

III. Unterfamilie. Lepidocaryoideae. Fruchtblatter wie vorige. Einfamige Banzerfrucht, einem Tannengapfen außerlich etwas abnlich. 1. Mauritieae, Blatter facherformig: Mauritia. 2. Metroxyleae, Blätter paarig-sieberteilig: Raphia, Metroxylon, Plectocomia, Calamus.
IV. Unterfamilie. Ceroxyloideae. Fruct-

blatter wie vorige, feine Bangerfrucht, 3-1 facherig,

Blatter fieberteilig.
1. Areceae. Deift Beerenfrucht, Die 3 Fruchtblatter nach ber Befruchtung fich trennend. a) Fruchtinoten 3facherig, mit 3 Samen. aa) Caryotinae. Blatter unpaarig gefiebert, V; tropisches Asien: Arenga, Caryota. bb) Geonominae. Blätter unpaarig gesiedert, A: Geonoma, besonders im tropischen Amerika. cc) Iriartinae. & Blute ichief; tropisches Amerika: Iriartea. Ceroxylon. dd) Moreniinae. Bluten sygomorph: Hyophorbe, Chamaedorea, meist Centralamerita. b) Fruchtfnoten 1 facherig, mit 1 Samen-anlage. Arecinae. Beere ober Steinfrucht 1 famig mit bunnem Endotarp (Innenfchicht): Oreodoxa, Euterpe, Oenocarpus, alle 3 tropijces Amerita; Kentia, Molutten bis Reu-Seelanb; Ptychosperma, indisch-malanisches Gebiet; Areca besgl.

2. Cocoeae. Steinfrucht mit meift 1 famigem Steinkern, Samen meift bem biden, harten Enbo-tarp anhangenb. a) Elasidinas. Reimlocher bes Steinkerns bem Scheitel genähert, Same meift frei im Steinfern: Elaeis. b) Attaleinae. Reimlocher am Grunde bes Steinkerns unter Fafern Reimlocher über ber Mitte ober nahe am Scheitel; | Freien in geschützter halbschattiger Lage zur Detotropisches America: Astrocaryum, Bactris.

B. Berigon rubimentar, Früchte in bichten Röpfen.

V. Unterfamilie. Phytelephanthoideae. Same vom bunnen, harten Enbofarp umschlossen, mit elsenbeinartigem Rährgewebe: Phytelephas, tropifches Amerita.

VI. Unterfamilie. Nipoideae. Same bom biden, bolgigen Endofarp umichloffen: Nipa, indifchmalanifches Gebiet.

Bei ber Rultur ber P. ift folgenbes zu beachten. Bor allem muffen wir bie natürlichen Berhaltniffe berudfichtigen und, soweit bies zu ermöglichen ift, nachzuahmen bestrebt fein. Die Bermehrung wird meift burch Samen bewirft, welcher aus bem Bater-Die Reimfähigfeitsbauer lande importiert wird. der P.samen ist meist eine sehr kurze, weshalb man sie sobald wie möglich nach Antauf ausfaen muß. Die Berpadung ber frijden Samen wird oft so mangelhaft ausgeführt, baß fie auf ber Reise verberben. Wenn man die Früchte nach ihrer Reise an einem schattigen, luftigen Orte 3-6 Tage lang ausbreitete, um fie etwas trodnen zu laffen, dann aber für die Reise luftbicht in Rohlenpulver einpadte, so wurden mehr Samen im teimfähigen Buftande bei uns antommen. Ubrigens hat fich bas in ben letten Jahren fehr gebeffert. Dan faet fie je nach ihrer Menge und ber Dauer bes Reimungsprozesses (4 Bochen bis 2 Jahre) entweder birekt in warme, heizbare, mit fandiger heibeerbe gefüllte Kaften ober in nicht zu flache Schalen und Topfe, welche, mit fanbiger Erbe ober Sagefpanen gefüllt, in einem niedrigen Rulturhaufe warm und feucht gehalten werben. Sarte Samen tann man, um ihr Reimen zu beförbern, etwas anschneiben; bei benen, welche ftarte, trodene Sullen haben, muffen biefe vorher entfernt werben. Die aufgegangenen Pflanzen bringt man einzeln in Topichen, lagt ihnen aber den Samenrest noch so lange, bis der Berbindungestrang vertrodnet ift. Man giebt ihnen jandige Laub- und Heibeerde, der man bei fernerem Bachstum der Pflanzen etwas lehmige Rasenerde, Diftbeeterbe und hornspane gusenen tann. Beim Berpflangen burfen nur beschädigte Burgeln abgeichnitten, bagegen aber muß bafur geforgt werden, daß die ftart in einander verschlungenen Burgeln geloft und zwischen frijche Erbe gebettet werben. Der Stamm wird in feiner alten Sohe über dem Burgelballen gelaffen, und die Wurzeln, welche den Stamm tragen und fich aus dem Topfe scheinbar herausgeschoben haben, werden nicht wieder mit Erde bebedt. Sind die Pflanzchen erstartt, so gewöhnt man fie, soweit fie im Ralthause kultiviert werben, wie Chamaerops, Corypha, Kentia, Phoenix 2c., allmählich an niedrigere Temperatur und Luft, mahrend man die anderen im Warmhause unterbringt. hier verlangen fie im Sommer Schatten, Barme (bis zu + 25-30° C.), viel Waffer und Luftfeuchtigkeit, selten etwas Lüftung. Im Winter genügen ihnen  $+12-15^{\circ}$  C. Wärme, mäßige Feuchtigkeit und viel Licht. Rhapis, Hyophorbe, Phoenix, Chamädoreen 2c. können auch durch Ab-

ration aufftellen.

Rabe verwandt mit den B. ist die kleine Familie Cyclanthaceen, ausdauernde Pflanzen mit febr verfürzter Uchje. Blätter palmenartig, facher- ober fiederformig geteilt. Bluten an einem jaftigen Kolben. 15 Arten, barunter Carludovica palmata, beren Blätter das Flechtmaterial zu ben Banamahüten liefern. — Litt.: Salomon, Die B.

Palmengarten. Der Rame B. icheint fich allmablich für folche öffentliche Garten einzuburgern, welche in Balmenhäusern und anderen Schauhäusern frembe Pflanzen enthalten (früher meift Flora genannt). Das Palmenhaus steht gewöhnlich mit einem großen Restaurationsraume in Berbinbung. Der Garten enthält prächtigen Blumenschmud, schone Bafferpartieen, Spielplage, Konzertplage u. bergl. Solche Garten bestehen in Frankfurt a. M., Leipzig, Roln, Charlottenburg, Stuttgart (f. b. Stabte).

Falmentifte, f. Yucca. Falmenwedet, f. Trauerblumenspende. Falmette. Eine Spaliersorm, welche für alle Obstbaumarten, insbesondere aber für Birnen anwendbar ift. Man unterscheibet mehrere besondere Formen berfelben, boch ift ber einfachen B. (Herzstamm) (Fig. 613) ber Borzug zu geben. Sie besteht aus einem einsachen Stamme, von welchem auf beiben Seiten in gleichen Abständen ziemlich horizontal gezogene Afte abgehen, welche bas Fruchtholz tragen. Behufs ber Bilbung einer



Fig. 613. Ginfache Balmette.

B. pflanzt man eine einjährige Berebelung, bie man im nachften Frühjahr ichneibet.

Man mahlt am unteren Teile bes Ebelholzes bei Birnen und Apfeln 30 cm, bei Bfirfichen und Apritofen 40 cm über bem Boben brei fraftige Mugen, beren oberftes nach born gerichtet fein muß. Man schneibet auf bieses Auge und erhalt brei Triebe, von benen der oberfte als Berlangerung bes Stammes fentrecht, die beiben anderen im Winkel von 450 angebunden werden. Im Laufe bes Sommers giebt man bemjengen ber unteren Zweige, welcher sich stärker zu entwickeln Miene macht, eine mehr horizontale Richtung, ben oberen sentrechten Trieb (Leitzweig), welcher gewöhnlich am ftartften wächft, halt man burch Entfernung einer Anzahl Blätter in seinem Buchse gurud. Im zweiten Frühjahr werden die 2 Afte, je nach ihrer Starte, um ein Drittel ober die halfte ihrer lbsung von Ausläufern ober Stockausschlag vermehrt Länge gekurzt, und zwar stets auf ein nach unten werben. — Biele B. lassen sich im Sommer im ober vorn gerichtetes Auge. Der mittlere Trieb fteben; aus letteren foll bas zweite Aftpaar, 30 cm

über bem erften, hervorgeben.

Diefer Schnitt wird in jedem Jahre wiederholt, so baß jedesmal eine Berlangerung und ein entsprechenbes Aftpaar gewonnen wird, bis die B. fertig ift. Je langer aber und je starter die Afte werben, besto mehr muß man fie burch Anbinben in eine ber wagerechten Linie nabe Richtung gu bringen suchen. Hat man endlich den Herztrieb umgebogen und als letzten Ast gezogen, so ist die B. vollendet. Weiterhin hat man auf kurzes Fruchtholz zu halten und es zu verjüngen, wenn es erschöpft ift, und barauf Bebacht zu nehmen, immer neues Fruchtholz zu erzeugen, mas burch Entspigen der 20 cm lang gewordenen Triebe erreicht wird, anfangs auf den unteren Partieen ber B., wo man fie auf 2 gut ausgebildete Augen fürzt, später am oberen Teile des Spaliers, indem man balb hier balb ba Triebe bis auf ein moglichft volltommen ausgebilbetes Auge entspitt. Die Berteilung Diefer Arbeit auf Die gange Begetationsbauer hat ben 3med, ben Baum bei gutem Bachstum zu erhalten und bie Erzeugung einer zu reichlichen Menge von Fruchtholz an ben oberen Aften zu verhindern.

Eine andere Form ift die Doppel-B. (Doppelbergftamm). Bur Bilbung biefer Form mahlt man beim ersten Schnitt im Jahre nach ber Pflanzung einer 1 jährigen Berebelung 12 cm über bem Boben 2 in fast gleicher Sohe stehende Augen, auf die bas Stämmden zurüdgeschnitten wird. Die aus ihnen fich entwickelnden 2 Triebe werden fentrecht aufgebunden, nachdem man fie vorher an der Bafis so gebogen und in dieser Richtung besestigt hat, daß sie einem U gleichen. Auch hier muß das Gleichmaß des Wachstums dadurch erzielt werden, daß man ben sich zu fraftig entwidelnben Trieb in eine ber magerechten Linie sich nähernbe Richtung bringt. Im nachsten Jahre schneibet man jeden biefer Afte auf ein nach vorn gerichtetes Auge, um einen Berlangerungetrieb gu erzielen, jugleich aber an ber außeren Seite eines jeden Aftes einen Seitenaft, bis die erforberliche Jahl von Aften gebilbet ift. Auf der inneren Seite der beiben hauptafte muffen die Augen, noch ebe fie austreiben, mit dem Daumen abgebrudt werben. Für biefe Formen eignen sich von Birnen: Holzsarbige Butter-, Bachelier's Butter-, Diel's Butter-, Sig' Butterbirne, Clairgeau, Winter-Dechantsbirne, Siperen's Bergamotte, Josephine von Mecheln, Triumph von Jodoigne, Gute Luise von Avranches, Aremberg's Colmar, Winter-Relis, St. Germain, Schöne Angevine u. a.; von Apfeln am Frei-ipalier (f. Spalier): Gravensteiner, Raiser Alexanber, Sausmutterchen, Ribfton Bepping, Golbreinette von Blenheim, Ranada-Reinette, überhaupt alle Sorten mit ichon von Natur abstehenden Aften. Am Doppelherzstamme sucht man das Fruchtholz ebenfalls auf der oberen und der unteren Seite ber Afte zu erziehen, vorn nur dann, wenn eine leere Stelle auszufüllen bleibt.

Die P. Berrier (Fig. 614 u. 615) ist vorzugsweise für Birnen anwendbar. Sie besteht in afte um ein Drittel ihrer Lange, ben Mitteltrieb

(Herztrieb) wird auf ein nach vorn gerichtetes eine gleiche Anzahl einander gegenüberstehender Ahe Auge geschnitten, unter welchem 2 seitliche Augen besitzt, welche 30 cm voneinander abstehen. Sie befitt, welche 30 cm voneinander absteben. Gie gehen vom Stamme wagerecht ab und nehmen bann burch Krummung eine fentrechte Stellung ein, bis fie mit ber Spite bie Mauertappe erreichen.



Balmette mit fchragen Aften und Aberfahrung berfelben in eine Balmette Berrier. Hig. 614

Im Frühjahr, ein Jahr nach ber Pflanzung ber einjährigen Berebelung, schneibet man bas Stamm-chen 30 cm über bem Boben auf 3 Augen, wie bei ber Bilbung ber einfachen B. Alle etwa unter oder zwischen ihnen befindlichen Angen werben im



Fig. 615. Balmette Berrier mit 8 Mften.

Mai, wenn fie fich etwas gestredt haben, abgebrudt, und fernerhin unterhalt man in ber borbin angegebenen Beije bas Gleichmaß ber Begetation.

Im zweiten Jahre fürzt man die beiben Seiteneinem fentrechten Stamme, ber auf jeber Geite aber auf ein fraftiges, nach born gerichtetes Auge für biefes Jahr auf Gewinnung eines 2. Aftpaares.

Im britten Jahre schneibet man ben vorjährigen Berlangerungstrieb ber beiben Seitenafte um ein Drittel feiner Lange gurud und ben Mitteltrieb 30 cm über bem ersten Aftpaare auf 3 möglichst gunftig gestellte Augen, um eine Fortsetzung bes Stammes und ein 2. Aftpaar zu erhalten. Bon jett an kann alljährlich ein neues Baar von Uften erzogen werben, da die unteren Aste hinreichend fraftig geworben find.

Bie in ben Borjahren, so hat man auch im britten Jahre bas Gleichmaß bes Bachstums ber neuen Berlangerungstriebe zu unterhalten.

Im vierten Jahre wiederholt fich biefer Schnitt, aus welchem ein 3. Aftpaar und eine Fortfetjung

bes Mitteltriebes hervorgeben.

Im fünften Jahre Bilbung eines 4. Aftpaares. 5 haben sich nun die beiden unterften Afte fo weit verlangert, daß sie in wagerechter Linie angebunden werden können; ihre Enden aber, soweit fie über den der B. zukommenden Raum hinausgeben (man nimmt für sie eine Flache von 16 qm an), werden nach oben umgebogen und in fentrechter Stellung angeheftet.

Um fie weiter zu führen, muß man ben Ber-langerungstrieb in jebem Fruhjahr um die Salfte jurudichneiben. Sind fie endlich an ber Mauer-tappe angelangt, so werben sie jährlich um 40 cm eingefürgt, um einen neuen Trieb zu erzeugen und

ben Saftzug nach oben zu erhalten.

In dieser Weise fährt man fort, in jedem Jahre ein neues Aftpaar (Etage) zu bilben und alle Afte ber Reihe nach, sowie fie in wagerechter Richtung eine angemessene Länge erreicht haben, senkrecht nach oben zu führen und fie, wenn fie die Sohe der Mauer erreicht haben, gleich dem ersten Ast-paare zu behandeln, bis endlich das Spalier seine Bollendung erreicht hat.

Reim Schneiben bes Berlangerungstriebes bes Stammes findet man an ber Stelle, an welcher ein Aft abgeben follte, nicht immer ein Auge, aus welchem die neue Berlangerung erzeugt werben tonnte. In biefem Falle fest man im Sommer an jener Stelle ein traftiges Auge berfelben Birnforte ein, aus welchem fich im nachften Jahre ber Trieb für ben fehlenden Aft entwideln wirb.

Roch find zu erwähnen die Stagenweiten je nach den verschiedenen Obstforten; dieselben sind im allgemeinen folgende: Pfirfiche 55 cm, Apriwien, Bflaumen, Zwetichen und Ririchen 40-45 cm,

Apfel und Birnen 30 cm.

Der in ben betreffenden Abbilbungen bargestellte immetrische Aufbau bes Holzgerustes giebt bem Baume nicht nur ein gefälliges Auslehen, sondern bezweckt auch eine gleichmäßige Begetation in allen feinen Teilen und infolgebeffen lange Lebensbauer und Fruchtbarkeit. Man hat beshalb alle Urfache, dieses Gleichmaß in alter Beise zu überwachen und zu fördern. S. a. Bfirfichspalier und Spalier. — Litt.: Lucas, Die Lehre vom Baumichnitt; Gaucher, Handbuch der Obstfultur, 2. Aufl.; berf., Brattischer Obstbau, 2. Aufl.; Goethe, Obst-und Traubenzucht.

etwa 10—15 cm über dem Aftpaare, verzichtet aber | Boll erwachsen hat er einen bis 1 m und darüber hohen Strunt, welcher mit feiner großen Blatt-frone an den Bipfel einer Balme erinnert. Die Blätter sind bis 40 cm lang, schmal, blasig wie beim Birfing, an ben Ranbern umgebogen, buntelgrun. Man faet ben Camen im Fruhjahr mit ben übrigen Rohlarten aus und pflangt bie Gamlinge spater in einen recht nahrhaften Boben mit einem allseitigen Abstande von 50-60 cm. 3m Berbfte geben bie Blatter ein ichmachaftes Gemufe, aus ben Blattftengeln, mit Salzwaffer abgefocht, läßt sich mit Effig und DI ein febr angenehm ichmedenber Galat bereiten.

Paludosus, Pfüpen, Sumpfe liebenb. Palustris, Sumpf bewohnend.

**Fampasgras, j.** Gynerium argenteum.

Panax L. (panakes, Bflangenname bei Dioscoribes, Panafeia, Tochter bes Astlepios, Allbeilerin), Ginfeng (Araliaceae). Riebrige Stauben mit dider, fnollig angeschwollener Burgel. Stengel einfach, Blatter zu 3-5, quirlftanbig, gefingert, mit geftielten, eiformigen ober linealischen Blatten, Bluten meift in einfacher endständiger Dolbe. trifolius L., Nordamerita, die fleinste Art, Dolbe födschenartig, Wurzel eine kugelige Knolle. P. quinquefolius L., nordamerikanticher Ginseng, neuerdings gleich dem folgenden benutt, aber minderwertiger. P. Ginseng C. A. Mey., wild in der Mandschurei und auf Korea, wird in China und Japan viel tultiviert, liefert bie Binfeng-Wurzel, welche als Heil- und Zaubermittel bort hochgeschätzt wird. — Die bei uns häusig als P. kultivierten Pflanzen gehören zu anderen Gattungen, als Tetrapanax, Schefflera, Oreopanax, Pseudopanax, Nothopanax, Acanthopanax, Echinopanax, Kalopanax.

Pancratium L. (pankrates alles beherrichenb), Rarzissensilie (Amaryllidaceae). wachfe mit auf ftartem Stengel in Dolben ftebenden, mit einer Rettarfrone berfehenen weißen Bluten und biden, buntelgrunen Blattern. 3wei Arten, welche am Ufer bes mittellandischen Deeres vorfommen: P. maritimum L. und P. illy-Erftgenannte blüht vom Juni-Juli ricum L. bis August-September im Ralthause ober taltem Miftbeete. Ginen befriedigenden Flor erhalt man gewöhnlich nur von ftarten, direft aus dem Guben bezogenen Zwiebeln. P. illyricum, Schaft faft 40 cm hoch, Blatter langettformig, graugrun, Blumen fehr wohlriechend, Bipfel bes Saumes viel langer ale bie Schlundfrone; ber vorigen vorzuziehen, blüht fast in jedem Jahre, Mai und Juni, wenn man fie in folgender Beise behandelt. Un einer warmen, sonnigen Stelle wird ber Boben 30 cm tief ausgeworfen und burch einen aus zwei Teilen Laub-, zwei Teilen Beide-, einem Teile Miftbeeterbe und zwei Teilen icharfem Fluffanbe bereiteten Kompost ersett. Man barf bie Zwiebel nur so tief pflanzen, baß ber Hals berselben über ber Erbe steht. Bei Eintritt bes Winters bedt man sie mit Laub 15 cm boch; basselbe barf nicht früher weggeräumt werben, als bis Fröste nicht mehr zu befürchten sind. Alle drei Jahre nimmt man in der ersten Woche des September die Falmkobl. Der B. gehört zu ben Zierfohl- Zwiebel aus ber Erde, legt fie auf vier Wochen formen, hat aber auch einen Rugwert als Gemufe. troden und pflanzt fie bann wieber in frisch

bereiteten Rompost. Die Sauptbedingung bes Bebeihens aber ift ein gegen Norden geschütter, gegen Suben volltommen freier Standort mit trodenem Boben, ber vom Grundwaffer nicht erreicht wirb. -Die fonft gewöhnlich gu P. gerechneten speciosum, ovatum und bie Ismenen im engeren Ginne f. u. Hymenocallis.

Pandaneen (Pandanaceae). Bäume von palmenartigem Unfeben, mit ftarten Luftwurzeln und chlindrischem, oben gabelig verzweigtem, aufrechtem ober nieberliegenbem Stamme. Blatter lang, banbartig, buichelweise am Ende ber Zweige in fteilen Schraubenlinien gestellt (Schraubenbaume), am Ranbe und auf bem Mittelnerv ftart gebornt. Bluten ohne Berigon, ein- ober zweihaufig, meift getrennten Geschlechts, ju riefigen enbftanbigen Rifpen ober Ahren vereinigt, von einer Scheibe umgeben. Fruchtinoten zu mehreren verwachsen, einfächerig. Etwa 160 ben Tropen (außer Amerika) angehörende Arten mit jum Teil eftbaren Früchten. Blattfasern geben bauerhafte Gespinste. — Litt.:

Barburg, Pandanaceae, in Engler, Pflangenreich.
Pandanus L. (malabifch pandang, anjehnlich), Schraubenbaum (Pandanaceae). Mufrechte | Baume und Straucher mit langen, ichwertformigen, ichraubig angeordneten Blattern. Bluten zweihäufig, mannliche ju ftraufförmigen Rolben an-geordnet, weibliche bichtgebrangt an einfachen Rolben.



Fig. 616. Pandanus utilis.

Stamme gewöhnlich, befonbere bei ben großeren Arten, mit ftarten Luftwurgeln (Stelgwurgeln) ver-feben. 140 Arten. Saufiger in Kultur: P utilis Bory. (Fig. 616), Madagastar, wo man aus seinen Blättern einen wertvollen Faserstoff gewinnt. hoher Baum von unregelmäßigem Buchfe, in gablreiche Ase geteilt. Jeder Ast trägt einen mächtigen Bon dieser Art besitzen wir in der var. palmi1—2 m langen Buschel am Rande und am Riel folium eine Abart mit breiteren Blättern und in mit kleinen roten Dornenzähnen besetzter Blätter. der var. vittatum (P. plicatum aldo-striatum)

P. furcatus Roxb., Oftindien, mit Blättern von 5-6 m Länge. Andere, jum Teil sleinere Arten sind P. laevis Kunth (P. inermis Roxb.), jest P. tectorius var. laevis Warbg., Molusten, Blätter under Witten, Blätter under Witten, Blätter under Witten war Blätter under Witten war Blätter under State der Beiter Witten war Beiter werden. ryllidisolius Voigt), Blätter an der Spipe dornig gesägt; P. pygmaeus Thouars. (P. graminisolius hort., nicht S. Kurs.), Madagastar, Zwergart, dicht verzweigt, buichig, mit vielen Luftwurzeln, Blatter ichmal, 40—60 cm lang, am Rande weißbestachelt. P. javanicus hort., Java (nach Gartenflora 1878, S. 299 wahrscheinlich eine Form von P. caricosus S. Kurs), und P. Veitchii hort. sind zwei schom Arten, welche besonders in den bunten, weißgeftreiften Formen in ben Garten beliebt find und neben P. utilis für Zimmerfultur fich recht gut eignen. Besonbers P. Veitchii wirb in großer Angahl all Marttpflange aus Stedlingen berangezogen, mabrend P. utilis aus importiertem Samen gezogen wird, da fie tein Stecholz liefert. Die großen Arten wie P. furcatus und candelabrum Beasev. find prächtige Deforationspflanzen für große Balmenhäuser, mabrend die fleineren recht gut im gewöhnlichen Warmhause gebeihen. Lieben eine nahrhafte aber lodere Erbe, Torfbroden, Lauberbe, etwas Rafenerbe, Solgloble und Sanb; bie Martiforten machlen bei Diftbeetkultur, wenn feucht und warm gehalten, in gewöhnlicher Misteeterbe. Gut durch wurzelte Pflanzen sind für öftere Düngergaben sehr empfänglich. Im Winter gebe man den P. einen guten Blat im Warmhause und halte sie etwas troden. Bunte P. Veitchii und javanicus werben bei bumpffeuchtem Stande leicht fledig.

Panduriformis, geigenformig.

Paniculatus, riipig. Panicum L. (bei Blinius Rame von P. italicum), Birfe (Gramineae). Rifte anfangs aufrecht, später an der Spize geneigt, grannen- und borstenlos. Hullipelzen (Klappen, glumae) 3, die unterste die kleinste. Körner durch die verhärteten Blütenspelzen beschalt und glanzend. glänzend. Einige Arten biefer Gattung gehören gu ben geschätztesten Rutgemachsen (woher P., von panis, Brot), g. B. P. miliaceum L., Die hirfe, wahrenb andere Arten als Zierpflanzen nicht ohne Bert sind. P. capillare L. aus Rordamerika wird öfter als einjähriges Ziergras angebaut, besonders auch für Dauerbouquets. Man saet es im April oder Mai an den Plat. Eine nordamerikanische, ichone, ausbauernbe Art ift P. virgatum L.; beblätterte Halme in gutem Boben 1 m hoch und barüber, bilben mit ihren siachen, 30 cm langen Blättern einen großen, eleganten Bufch, ber vom Juli an von mächtigen Blütenrifpen überragt wird. Aussaat im zeitigen Frühjahr in ein halbwarmes Misseet Enda Ma. Diftbeet, Enbe Dai ins Freie zu pflanzen, auch burch Burgeliproffe im Frühjahr zu bermehren. Bon febr pittorestem Aussehen ift auch P. plicatum Lam., Oftindien, Blätter imaragbgrun, der Länge nach gefaltet, tief gefurcht. Bermehrung durch Stockteilung ober aus Samen, den fie in der Mittelmeerregion zur Reife bringt. Gebeiht am besten in einer nahrhaften, fanbigen Diftbeeterbe.

langen, grazios überhangenben Blattern, von buicheligen Streifen ober breiten Banbern vom reinften Beig burchzogen. Man vermehrt biefe Barietat im Frühjahr burch Schößlinge. Sie ift eine vortreffliche Stubenpflange, wie auch bie



Fig. 617. Panicum plicatum f. palmifolium vittatum.

Stammart, welche im Sommer auch zur Mit-wirtung in Blattpflanzengruppen im Freien benust werden tann, im Winter aber, wie auch die buntblatterige Form, ber Warmhaustemperatur bebarf. - Die meift ahrenförmigen, mit Borften versehenen Birsen bilben bie Untergattung Setaria (i.b.). — P. variegatum j. Oplismenus imbecillis.

Panneus, tuchartig, wollig. Pannifolius, wollblätterig.

Pannonicus, aus Pannonien (Ungarn).

Pannosus, faserwollig, zerlumpt.

Panormitanus, aus der Gegend von Palermo. Panisfielblume, s. Calceolaria.
Papaver Tourn. (Rame von P. somniferum bei ben Romern), Dohn (Papaveraceae). jahrige ober perennierende Gemachfe mit Milchfaft. Reld 2 blatterig, hinfällig, Blumenfrone 4 blatterig, Rarbe strahlensörmig (2 bis 20 Strahlen); Kapsel burch unvollständige Scheibemande 4—16 facherig, unter ber Rarbe mit Löchern auffpringend. Ginjährig: Schlafmohn, P. somniferum L., in seinen gefüllten Barietaten fehr beliebt. Die Blumen haben ganzrandige (Päonienmohn) oder zerschlitzte ober gefranfte (Schligmobn) Füllblatter von den verichiebensten Farbentonen. Bon beiben hat man auch eine niedrigere Form. Zum Baonienmohn gehort auch ber chinesische Gartenmohn, P. Mursellii hort., bei bem zur Grundfarbe noch eine in Spripfleden und Randern auftretende Beichnungssathe tommt. Das einzige, was man am Garten-mohn auszusehen hat, ist ein Fehler, der allen Dem Ranunkelmohn nahe steht P. umbrosum Rohnarten überhaupt zukommt, der nämlich, daß hort. Petrop., eine Einjährige des Kaukasus. Seine

(Fig. 617) eines ber iconften bunten Grafer mit | ber Flor wegen ber hinfalligfeit ber Blumenblatter eine fehr turge Dauer hat.

Ahnlich verhalt es fich mit bem Ranuntelmohn, b. h. ben gefüllten Barietaten bes auf ben Getreibefelbern wilb machjenben Rlatichmohn, P. Rhoeas L. Er ift gang hart, febr reichblühenb,



Sig. 618. Papaver Hookeri.

und seine ungemein mannigfaltigen Farben sind balb leuchtend, balb außerst gart.

Den Gartenmohn, welcher bas Berpflanzen nicht wohl verträgt, faet man im April möglichst bunn an ben Blag und bringt bie Bflangen, bevor fie fich auszubreiten beginnen, auf einen Abstand von



Sig. 619. Papaver laevigatum.

25—30 cm. Den Ranunkelmohn kann man Witte September, Anfang Ottober und im zeitigen Frubjahr — von Februar bis April und Mai — an den Plat faen und hat je nachdem den Flor früher ober fpater ober in mehrmonatlicher Folge. Die meistens zu bicht aufgegangenen Pflanzen muffen

Stengel veräfteln fich ichon an ber Bafis; Blumenblätter breit, blendend scharlachrot, mit einem großen glanzend schwarzen Fled gezeichnet. Ihm gehort wahrscheinlich eine hochelegante Form an, var. Danebrog, auf ben scharlachroten Betalen mit je einem weißen Fled. Die Samen teimen sehr langsam. — Einjährig ist auch P. Hookeri Bak. (Fig. 618) mit 1,20 m und barüber hoben Stengeln und gabireichen Aften. Blumen langgeftielt, 5-10 cm im Durchmeffer, Betalen faft breiedig, zwischen Blagroja und leuchtend Rarmefin variierend, am Grunde mit einem ichwarzblauen Gled. Man bat von biefer prachtigen Bflange verschiebene Barietaten, barunter auch eine gefüllte, alle megen ihres anhaltenben Berbfiflors für Garten von Bert. Rultur bie bes Ranunkelmohnes. -Bielleicht die prächtigste aller einjährigen Mohnarten ist das aus Bersien eingeführte P. laevigatum Borst. (Fig. 619), 60-75 cm hoch, ungemein reich blubenb, mit großen Blumen bon feurigstem Duntelscharlachrot, am Grunde ber Blumenblatter mit einem ichwarzen, filberweiß gefaumten Fled. Diefer Art ist es eigentümlich, daß die reise Samentapiel den Dedel abwirft. Auch bei ihr keimen die Samen sehr langsam.

Einen hohen Wert für größere Garten haben wegen ber leuchtenben Blumenfarben zwei perennierenbe Arten: P. bracteatum Lindl., Raufafus, Bfahlmurgel ftart, tief in ben Boben bringenb, Blatter fteifhaarig, fieberteilig, Stengel 1 blutig, mit laubiger Mugenhulle unter ber Blute, Blumen fehr groß, ponceaurot, am Grunde jebes Blattes mit einem großen ichwarzen Fled, Staubfaben oben verbreitert; P. orientale L., Raufasus, in allen Teilen fleiner als vorige Art, aber Blumenblatter leuchtend rot, am Grunde schwarz gefleckt. Beibe Arten find in Gruppen für sich von bebeutenber ornamentaler Birtung, solange ihre turge Bluteim zweiten Jahre. Töpfe, bie noch gang jungen Pflangen pifiert man in fleine Topfchen und pflangt fie im Ottober mit Buche und lebhaft gefärbte, gelbe, weiße und orangefarbene Blumen auszeichnen. Man kultiviert sie rinck (Khizobium leguminosarum Frank), lebt als Zweijährige am besten auf ber Steinpartie. und Stäcktoff sammelt. (S. Symbiose.)
P. nudicaule blüht bis in den Herbst hinein und liesert ein seines Material für Basensträuße.

Ausschließlich einjährige ober ausdauernde Kräuter mit milchigem, weißem, gelbem ober rotem Safte.

mehreren Fruchtblattern gebilbet, einfacherig ober burch unvollständige Scheibemanbe mehrtammerig, mit wanbständigen Samenanlagen. Frucht eine vielkammerige Rapfel in ber Zahl ber Karpelle, mit Bochern auffpringenb, ober eine Schote, nach An ber Cruciferenschote aufspringenb. Samen mit bireichem Rahrgewebe. 80 Arten, in ben gemäßigten und marmeren Gebieten beimiich.

Der Milchfaft von Papaver somniferum siefen eingetrochet das Optum, der Same das Mohndl, welches medizinisch wie auch als Speisedl Ber-wendung findet. Zahlreiche schöne Arten finden fich als Bierpflanzen in ben Garten aus ben Gattungen: Argemone, Bocconia, Eschscholtzia, Glaucium, Papaver u. a. Gemeines Garten-unfraut ift Chelidonium majus (Scholltraut), beffen Rraut offizinell war und beffen frisch ausgepreßter orangegelber Saft ein Seilmittel für Barzen fein foll. Paphiopedilum, f. Cypripedilum.

Papilionácous, ichmetterlingsblütig. Papillonatae, früher als eigene Familie: Papilionaceae, Papilionaceen ober Schmetterfinge-blutler, bilben bie artenreichste Unterfamilie ber Leguminosen; in 3000 Arten über ben größten Teil ber Erbe verbreitet, zeigen fie eine große Mannigfaltigfeit ber Formen. Durch bie Form ber Blumentrone ift bie Blute charafterifiert; fie ift, wie ber Relch, nach ber Fünfzahl gebaut und besteht aus meist brei freien und zwei verwachsenen ober verflebten Blattern; Dedung in ber Anofpenlage absteigenb. Das oben ftebenbe, meift größte, oft anrudgebogene Blatt, welches in ber Anoipe Die übrigen umbullt, beißt bie Sahne (vexillum), die zwei feitlichen Blatter werben Flügel (alae) und bie zwei meift fielartig miteinanber bermachfenen Blattchen bas Schiffchen (carina) genannt. In diefem liegen gewöhnlich bie gehn Staubblatter verborgen (meift 9 verwachsen und 1 frei), welche ihrerseits ben ans zeit dauert. Bermehrung durch Aussaat ober durch nur einem Fruchtblatte gebildeten Stempel um-Teilung des Stodes. Samenpflanzen blühen erst geben (Linnes XVII. Rlasse Diadelphia). Die Frucht Den Samen faet man in ift eine Gulfe (legumen) mit Samenknofpen in unbestimmter Angahl, burch faliche Scheibemanbe gu-weilen ber Lange (Astragalus) ober ber Quere nach bem Ballen an den Blat mit einem alleitigen (Coronilla, Ornithopus) gegliebert (f. Hulfe). Die Abstande von 50-60 cm. Man hat von ihnen Blatter find fast immer zusammengesett, paarig ober eine Reihe Gartenformen mit aussund gevon und lebhaften Blumen gezogen, wie z. B. Salmon Endblättigen reduziert. Einzelne verten gewen, Royal Scarlet, Prince of Orange u. a. blattartig erweiterte (geflügelte) Stengel ohne Blattden Besonders schön sind noch die Mohnsorten aus der bildung, bei anderen sind die oberften Blattchen eines Fiederblattes in Ranken umgewandelt (Biden, wie ihren Burzeln sinden sich Knollchen, in benen eine Bafterie, Bacillus radicicola Beve-

efert ein feines Material für Basensträuße. als Baume und Straucher auf. Ihre zahlreichen Arten sind nach gemeinsamen Mertmalen in mehrere Gruppen verteilt. Ginteilung nach Engler:

1. Sophoreae. 10 ober mehr freie Stanb-Blätter abwechselnd, ohne Rebenblätter, gewöhnlich blätter. Blätter gesiedert, selten gesingert, oder nur gelappt oder mehr oder weniger tief eingeschnitten. mit 1 Blättchen. Baume oder Sträucher. Hülfe Blüten einzeln oder in Rispen, regelmäßig; Relch zweiklappig oder nicht ausspringend, Samen mit 2-, selten 3blätterig, bei der Entsaltung der Blüte blattartigen Kotylen keimend, Blätter unpaarig meist abfallend ihinfällig), Blumenfrone 4-, selten gesiedert, selten einfach. Richteuropäer. Zier-6-, 8- oder 12blätterig, hinfällig. Staubblätter pflanzen: Cladrastis, Camoonsia, Castanospermum, zahlreich. Fruchtknoten oberständig, aus zwei oder Sophora u. a.

2. Podalyrieae. Behn freie Staubblätter, bulfe meift zweiklappig aufspringend, Samen mit blattartigen Rotylen feimend, Blatter einfach ober breigählig, selten unpaarig gesiebert. Zierpflanzen in zahlreichen Arten, z. B. aus ben Gattungen: Baptisia, Brachysema, Chorizema, Gastrolobium, Gompholobium, Podalyria, Pultenaea u. a.

3. Genisteae. Alle 10 Staubblätter vereint, felten 1 frei. Straucher und Rrauter, Blatter einsach ober gesingert. Blättchen ganzrandig: Lupinus, Laburnum, Genista, Spartium, Ulex, Cytisus, Templetonia.

4. Trifolieae. Staubblätter meift 9 + 1. Blatter 3gablig, felten gefiebert, Blattchen gegahnt: Ononis, Trigonella, Medicago (Lugerne), Meli-Ononis, Trigone lotus, Trifolium.

5. Loteae. Staubblätter felten vermachfen, meift eins frei, Bulje nicht ober zweiklappig auffpringend, Samen mit blattartigen Rotylen feimenb, Blatter breizählig ober unpaarig gefiedert, Blattchen gangrandig: Anthyllis, Lotus u. a.

6. Galegeae. Saubfaben meift 9+1, Blatter meift gefiebert (unpaarig): Indigofera, Wistaria, Glycine, Robinia, Colutea, Caragana, Astragalus,

Glycyrrhiza.

7. Hedysareae. Staubblätter ein- oder meist meibrüderig, 9 + 1, Frucht eine Glieberhulse, Samen mit blattartigen Rothlen feimenb. Blatter breizählig ober unpaarig gefiedert: Onobrychis (Epariette) und Ornithopus (Serradella). Handelsartifel ift ber in ber Erbe reifende Same von Arachis hypogaea (Erbnuß) zur Gewinnung von Dl. Biergewächse: Coronilla, Desmodium, Hedysarum u. a.

8. Dalbergieae. Staubblätter ein- ober zweibrüderig, Hülse nicht aufspringend, oft durch falsche Scheibemanbe in einsamige Facher geteilt, Same feimt mit biden fleischigen Rothlen, Blatter genebert, oft abwechselnd ober auf bas Enbblättchen reduziert. Zahlreiche erotische Gattungen. Dalbergia latisolia (Ostindien) siesert indisches Polysanderholz, Dipteryx odorata (Guyana) die Kumarin ent-saltende Tonsabohne, Pterocarpus santalinus

rotes Sanbelholz, Caliaturholz.
9. Vicieae. Staubblätter zweibrüberig, Hilse zweiklappig aufspringend, Samen mit in ber Erbe bleibenden, nicht blattartigen Rotylen, Blatter meift paarig gefiedert, mit Blattranten: Cicer, Ervum, Lathyrus, Orobus, Pisum und Vicia (Richererbie, Linje, Blatterbse, Erbse und Bide). Gine beliebte Gartenpflanze ift Lathyrus odoratus (wohlriechenbe

ober ipanische Bide).

10. Phaseoleae (Fajeln, Bohnen). Staubblatter zweibrüderig, Hülse zweiklappig, zuweilen mit falschen Scheidewänden, Same keimt mit fleischigen, nicht blattartigen, meist nicht in der Erde bleibenben Rotylen, Blatter meift mit drei, feltener fünf, fieben ober mehr Blattchen. Bahlreiche mindende, meist tropische Gattungen, feine europäischen Arten. Wirticaftlich bedeutend: bie Bohnen, Phaseolus und Dolichos, geschätte Gemuse, Soja hispida (Japan). - Als Zierpflanzen sind zu nennen: Erythrina, Wistaria. Medizinisch wichtig ist Physostigma venenosum, die Ralabarbohnen liefernd.

Papillosus, warzig. Pappel, j. Populus.

Pappelblatifafer, ber große und ber fleine (Chrysomela populi und Ch. tremulae), ichwarze, metallisch blau ober grün glänzende Rafer mit ziegelroten Flügelbeden, welche bei dem ersteren an der Spitse schwarz sind. Nach der Uberwinte-rung leben sie den ganzen Sommer hindurch in mehreren Generationen auf Bappeln, Bitterpappeln und Weiben und freffen in Gefellichaft ihrer fechebeinigen Larven oft alle Blätter bis auf die Blattstiele ab. Bur Berpuppung hangen sich bie Larven an ben Blattern ober Zweigen ber Futterpflanze auf. Sie richten in lanbichaftlichen Anlagen oft fehr erheblichen Schaben an. Gegenmittel: Abklopfen ber Rafer in fruher Morgenstunde

Pappiformis, papposus, feberfronenformig. bie reifen Achanen fast allgemein bei ben Rompofiten und beim Balbrian front und teils als Glug-,

teils als Haftorgan zur Berbreitung ber Samen dient, nimmt zwar die Stelle bes Reiches ein, wird aber bon einigen Forschern nicht als jolcher, jondern als Unhangsgebilbe ber Früchte angeseben, da er fich erft nach Anlage ber Blute bilbet. Rach feiner Ausbildung heißt er fpreuig, b. h. aus vielen fleinen Schuppen bestehend (Cichorie), häutig (Rainfarn), borftig





Fig. 620. Feberfrone ber Artifcode.

(Flodenblume), haarig Febertrone ber Artischode. (Löwenzahn), feberig (Artischode) (Fig. 620), sigend oder wie bei Löwenzahn und Tragopogon gestielt, oder er fehlt gang (Ramille).

Papuliformis, papulosus, blatterartig. Papyraceus, papyrinus, papierartig. Yapprusfande, i. Cyperus Papyrus. Paradisiacus, paradiefifch.

Paradóxus, felisam, wunderbar. Paraënsis, aus der Proving Para (Brasisien). Paranophélius Poepp. et Endl. (para neben, nephele Wolfe) (Compositae). P. uniflorus P. et E., jest Liabum uniflorum B. et H., Sochgebirgspflanze von Beru, mit großem, gelbem, zwischen

ben Burgelblättern sitenbem Ropf. Roch felten. Farapopfen, b. b. Rebenbilbungen, Rebenfafern, nennt man ein- ober mehrzellige Haarbildungen, welche zwischen ben Geschlechtsorganen und auf ben Fruchtlagern mancher Rryptogamen, Flechten, Bilze, Mooje, Farne stehen, ohne der Bermehrung gu bienen. Bei manchen Bilgen ift ihre Unmefenheit ober ihr Fehlen für die Artentenntnis wichtig.

Parafiten (Schmaroger) sind Organismen, Die von ber Substanz eines andern lebenden Organismus fich erhalten. Ift ber ernährende Organismus vor ber Besiedelung bereits tot, so ift ber einwandernde Organismus ein Saprophyt; es ift dabei gleichgultig, ob die organische ernahrende Substang noch in Form von Bflangengliedern angutreffen ift ober ichon in hochgradiger Berfetung als humusjubstang

auftritt. Die meisten P. aus dem Pflanzenreiche gehören der großen Klasse der Pilze an, denen stets das Chlorophyll, also das die mineralische Rahrung, besonders die in der Luft vorhandene Rohlensaure unter dem Einsluß des Lichtes in organische Substanz umwandelnde Organ sehlt und die daher zu ihrem Gedeihen die von einem anderen Lebewesen bereits organisserte Substanz notwendig haben müssen. Der Parasitismus ift eine Form der sogen. Symbiose (s. d.).

Parasitieus, ichmarogenb.

Pardanthus chinénsis Ker. (pardos Panther, anthos Blume) (Moraca chinensis Theg.), Chinesis chique Pantherblume. Sehr hilbsche Jribee, als reichblühende, ausdauernde Rabattenpflanze schon vor 50—60 Jahren allgemein kultiviert, aber, endlich vergessen, erft in neuerer Zeit wieder in ihr altes Deimatsrecht eingeletzt. Habitus einer Jris. Rhizom knollig, Stengel beblättert, 1 m und darüber, gegen die Spitze rispig verzweigt, Blumen vom Juni dis Herbst, zahlreich, auf gelbem oder rotem Grunde dunkelrot gesteckt. Liebt sandigen Boden und der vollen Sonne ausgesetzten Standort, läßt sich durch Teilung des Stocks oder Mussaat mit Leichtigkeit vermehren. Hält nur in geschützten Lagen aus, man sollte deshalb stets einige Exemplare frostfrei überwintern.

Pardinus, pantherfledig.

Farenchym nennt man im Gegensatz zu Prosenchym biejenige Gewebebilbung, bei welcher bie einzelnen Zellen nach allen Seiten hin ziemlich gleich weit ausgebehnt und mit ebenen Wänden ihren Rachbarzellen aufgelagert sind, wobei die Geftalt berselben nicht in Betracht kommt, mögen sie würfelsdrmig sein, sternsormig oder wie immer gestaltet. Das Urmeristem ist ein parenchymatisches Gewebe, aus dem heraus sich die übrigen Zellenzewebe bilden. Zu diesen letzteren gehort auch das Prosenchym, dessen Rellen im Gegensatz zu den Bzellen nach einer Richtung Längsrichtung sich erstreden, in spise oder meißelsörmig zugeschärfte Enden aussausen und sich zwischen einander schiebend lagern. Man bezeichnet sie auch als Fasen. Prosenchymzellen bilden z. B. den Bast, die Holzsaftern (Librisorm), die Gesäsbündel, oder sie liegen vereinzelt als Idioblassen mitten im P. Das Prosenchym giebt den Pflanzenteilen, in welchen es auftritt, Festigseit, Zähigseit und Biegsamseit.

Faren, Baul, Dr. phil. h. c., geb. am 23. März 1842 in Berlin, erlernte nach absolviertem Gymnasium in Berlin ben Buchhandel und hielt sich alsdann behufs Aneignung fremder Sprachen in Auslande auf. 1865 trat er als Freiwilliger in das Kaiser Franz-Garde-Grenadier-Regiment Rr. 2 ein und nahm an dem Feldzuge 1866 teil. 1867 die Leitung von dessen Tode Karl Wiegandt's die Leitung von dessen Berlagsbuchhandlung und wurde 1869 Mitinhaber derselben. Als Reserve-Offizier nahm B. an dem Feldzuge gegen Frankreich teil, wurde beim Sturme auf St. Brivat am 18. August 1870 verwundet, kehrte im Dezember geheilt zum Regiment dor Paris zufrück und wurde mit dem eisernen Kreuz dekoriert. 1877 ging die Berlagsbuchhandlung in B.s alleinigen Bestig Wunsche auf den ihm nahestehenden ArthurGeorgi

B. wandte von Unfang an feine gange Berlags thatigfeit ber Landwirtschafts-Bissenschaft zu, welche er im weitesten Sinne, also Gartenbau und Forstwefen einschließenb, auffaßte. Der Berlag umfaßt außer 7 Ralenbern, barunter ber weitbe tannte "Deutsche Gartenkalenber", und 12 Fach-zeitschriften über 1600 größere und kleinere Berk, unter beren Autoren taum ein Rame von Bebentung in ber gegenwärtigen landw., forstw. und gärtnerischen Litteratur sehlt. Das preuß. landw. Ministerium hat B. seit Jahrzehnten mit dem Berlage fast aller seiner Bublikationen betrant. Sine Mehrzahl von B. Berlagsartiseln, u. a. and bas vorliegende Lexison, ist aus seiner Initiative hervorgegangen; er hat es verftanden, naben immer die richtigen Manner für feine Berlagsplane ju finden. Sehr viele Publikationen des Kichen Berlages sind mit großen Opfern verknüpft und ohne jede Rücksicht auf etwaigen Gewinn oder Berluft nur im Intereffe ber betreffenden, ihm ber Förberung würdig erscheinenden Sache unternommen. Bielleicht gerade burch biefe Berfnupfung ibealer und geschäftlicher Gesichtspuntte bat fic die Bide Berlagsbuchhandlung zu einem Umfang entwickelt, den auch in England und Frankrich keine ähnliche Berlagsfirma erreicht hat. Am 7. Dezember 1894, bem Tage, an welchem B. am eine 25 jährige Thatigleit zuruchlicken konnte, ernannte ihn die philosophische Fakultat der Universität halle zum Ehrendoktor. B. war in gludlichfter Che mit Quife Molenaar aus Rrefelb vermählt, bis ihm ber Tob 1898 nach fast 25 jahriger Che die Lebensgefährtin entriß und ihm so einen nie gang überwundenen ichweren Schlag gufugte. B. felbft erfrantte im Binter 1900 und ftarb nach furgem aber schwerem Leiben am 31. Marg 1900, in ber Bollfraft ber Jahre und auf ber Sobe eines ichaffensfreudigen Birtens. Dit ihm ging eine ber thatfraftigften und intereffanteften Berfonlichfeiten bes beutschen Buchhanbels bahin, ein Mann, ber mit vornehmftem Abel ber Gefinnung eine feltene geschäftliche Tuchtigfeit verband und mit nie ju ericutternber Energie auch bie ichwierigften Angaben zu einem gludlichen Enbe zu führen wußte. Auch die deutsche Gartenbaulitteratur hat an ihm einen ihrer eifrigften Forberer verloren. Bon ben Beröffentlichungen seiner Firma auf bem Gebiete bes Gartenbaues seien hier genannt: Bilmorin's Blumengartnerei; Lauche, Deutsche Bomologie; Goethe-Lauche, Sandb. b. Tafcitraubentultur; Jaga, Gartentunft u. Garten fonft und jest; 23. hampd, Gartenbuch für Jebermann; berj., Teppichgarinem: beri., Frucht- u. Gemuletreiberei; C. Sampel, Gartenbeete und Gruppen; beri., 100 fleine Gaten: Rietner, Gartner: Stiggenbuch: Garinerifche Play-Gichler, Gartn. Planzeichnen; Ende, fammer; Gartner. Blangeichnen; Bertram, Gartner. Bin-geichnen; Gaucher, Sanbbuch ber Obfitulin; Obstinitus:

über, ber sie unter unveranderter Firma im Geifte bes Begrunders fortführt.

Parietalis, wandständig.

Parietinus, an Mauern ober Banben haftenb.

Paripinnatus, paarig gefiedert (f. b.)

Park ift ein umfriedigtes Gelanbe um ben Bohnfis, in welchem Geholg-Unpflanzungen und Grasbahnen, bisweilen fließendes und stehendes Baster, Felsen, Hügel und Thäler sich befinden. Die meiften Schriftfteller machen ben Begriff B. abhangig von der Umfriedigung, da nach der Be-beutung des Wortes (dessen Stamm auch im lat. parco, ich schone, bavon vielleicht auch pferchen) barin etwas geschont und gehegt werden müsse, nämlich Wild (oder Bieh im englischen P.). An den B. schließt hier und ba an ber Balb-B. (j. b.). Bwijden B. und Wohnhaus, als engere Umgebung bes letteren, befindet fich zuweilen der Pleasureground (f. d.). Der B. verwertet besonders Balbund Balbthalmotive, in welchen Wiesenslächen und Pflanzungen die Hauptfache find. Baffer und Felfen bereichern das Lanbichaftsbild bes B.es. Große Begeguge jum Befahren ichließen bie funftliche Landschaft auf. Gebäude tragen zur Ab-wechslung bei. Jest erbaut man im P. meist nur zwedmäßige Gebaube, Wohnungen, eine Meierei, eine Muhle, einen Aussichtsturm und bergl. Blumen tonnen im B. nur als Biefenblumen und als Balbrandflora vortommen. Künftliche Anpflonzungen von Blumen auf Beeten gehören nicht in den P.

Parnassia palustris L. (Berg Barnasius bei Delphi, Sip ber Musen), Herzblatt, Studenten-blume (Saxifragaceae). Rleine einheimische, ausbauernbe Bflanze feuchter und jumpfiger Biefen. Sie hat nur ei nen Stengel ohne Afte, nur ein Blatt an demfelben und nur eine Blume auf ihm. Ihre weißen Blumen find burch 5 brufig gewimperte Rebentronenblatter ausgezeichnet, burch beren Absorberungen Infetten festgehalten werben. Sie läßt sich in Topfen mit beständig feucht zu erhaltenber und mit Mood bebedter Erbe fultivieren.

Parodoxocárpus Nehringii find die vorweltlichen Samen von Stratiotes aloides (Bafferaloë). Parotia C. A. Mey. (F. Barrot, Argt in Seilbronn, gest. 1841) (Hamamelidaceae). P. persica C. A. Mey. (Hamamelis pers. DC.), steiner Baum, bei uns oft nur strauchig; Transtautafien, Berfien; gegen ftrengen Froft empfindlich.

Blatter icon rotbraun im Berbft.

Farterre biegen in ben alten frangofischen Garten gang übersichtlich und eben gehaltene Teile, welche mit mehr ober weniger zierlicher Beetzeichnung versehen waren. Das P. bilbete einen Gegensat zu den plastischen Maffen ber Bosquets und Balbsein hingitalti aufen der Dosquits into derne teile (f. Französischer Gartenftil). Auch die moderne Gartenfunst wendet P.3 an im Zusammenhang mit palastartigen Gebäuden (s. Fig. 274, 328, 491). Über die Einteilung s. "Regelmäßige Gartenanlagen" und "Beetsormen". Die P.stäche sollte nicht durch hohe Maffen, wie Baume und Gehölzgruppen unterbrochen, sonbern vielmehr von solchen umrahnit werben, wodurch die Wirfung bes P.s erhöht wird.

Partheuocissus, f. Ampelopsis. Fartheuogenefts ober jungfräuliche Beugung nennt man die Bilbung eines Embrho ohne bor-

reich vielsach beobachtete Erscheinung ist im Pflanzenreiche fast nur bei niederen Pflanzen nachgewiesen; sie wird als besonderer Fall einer allgemeinen Erscheinung angesehen, die, als Zeu-gungsverlust (Apogamie) bezeichnet, bei vielen Pflanzen auftritt und darin besteht, daß die Pflanzen fratt burch normale Beugung auf ungeichlechtlichem Bege Embryonen ober andere Fortpflanzungsorgane (Brutinofpen, Sproffe 2c.) hervorbringen. Bei Funkia beobachtete Strasburger, baß die Eizelle in der Samenanlage burch einen Bollenichlauch befruchtet wird, aber teinen Reim ausbilbet; es entfteben vielmehr aus benachbarten Bellen mehrere neu hinzufommende (Abventiv-) Embryonen (Boly-Embryonie). — Ahnlich verhalt sich Citrus aurantium, auch Antennaria u. a. Die Befruchtung ift Nebensache, benn Abventiv-Embryonen entstehen auch ohne Bollen, fo bei Caelebogyne ilicifolia, einer neuhollanbischen Euphor-biacee unserer Gemächshäuser, bie, nur in weib-lichen Exemplaren fultiviert, bennoch Samen hervorbringt.

Partitus, geteilt.

Parviflorus, fleinblumig; parvifolius, fleinblatterig; parvulus, fehr flein; parvus, flein.

Passerina L. (passer Sperling, Samen wie ein Bogelfopf) (Thymelaeaceae). Sträucher Südafritas mit rutenartigen Aften, fleinen, über Rreug gegenftanbigen Blattern und ziemlich unscheinbaren Bluten, in ben Achseln von Dechlättern figenb, in enbständigen Ahren. Haufiger als Deforations-pflanze gezogen wird P. filiformis L., welche durch die hängende Tracht ihrer dunnen, rutenartigen Zweige interessant ift. Man kultiviert sie nach Art ber Rappflanzen ober Neuhollander an heller Stelle im Ralthause, im Sommer im Freien in einer sandiglehmigen Beibeerbe. Bermehrung burch Stedlinge.

Passisfora Juss. (passio Bassion oder Leiden Christi, soo Blume), Passisonsblume (Passistoraceae). Reizende Klettersträucher des tropischen Amerika, die mit hilse einsacher, achselstandiger Stengesranken oft 8—10 m hoch emporskeigen. Blätter eingeteinten bild. Im god emporteigen. Buttet meist hanbsornig gelappt, Blüten bzählig, zwischen Krone und Staubfäden meist zahlreiche fädige und manschettenartige Anhängsel (Diskus), welche nach der Bolksmeinung die Dornenkrone Christi darstellen. Die Staubgefäße sind nebst dem Fruchtknoten auf einer Saule emporgehoben. Blume weiß, blau, violett ober farminrot, Frucht oft prachtig gefärbt. -P. coerulea L. (Fig. 621), Peru und Brafilien, tann im Sommer im Freien ausgepflanzt werden. Blumen weißlich, Fabenfranz fürzer als der Relch, am Grunde purpurn, in ber Mitte blaßblau, an ben Spigen lebhaft blau; Juli bis herbst. Im Topfe tann man biese schöne Art in einem frostfreien Lotale überwintern. Beffer wird fie in der Orangerie ober im mäßig warmen Gewächshause in den freien Grund gepflanzt, wo sie reichlicher blüht. — P. kermesina Lk. et Otto, Brasilien, auf hügeln und Bergen um Rio be Janeiro, Blumen auf febr langen, achjelftändigen Stielen, prachtig farmefinrot mit turzem, blauem Fabentranze. — P. edulis Sims., Brafilien, mäßig warmes Gewächshaus, Blumen einfach weiß, Früchte von der Große eines huhner-eies, anfangs grun, dann orangegelb und endlich angegangene Befruchtung. Diese im niederen Tier- buntelrot, fuß und wurzig. — P. quadrangularis L.,

Beru, Stengel vieredig, geflügelt, Blumen purpurrot | in ben Blattachfeln, bie ale Inflorescenggebilbe gu mit violett und weiß geringelter Fabenfrone, Früchte bon ber Große einer fleinen Melone, egbar. P. alata Ait., Beru, Stengel und Blumen ber vorigen ähnlich, lettere etwas fleiner. - P. racomosa Brot. (P. princeps Lodd.), Sudamerita, Blumen nicht einzeln, sonbern in mehr ober weniger reichen Trauben, zinnoberrot, bei var. coccinea icarlachrot, Fabentrone violett und weiß geringelt. - P. trifasciata Lem., mit prachtiger Blattzeichnung, Blatter tief buntelgrun mit roten, hellgrun nuancierten breiten Binben langs ber brei Langenerven. gracilis Jacq., Brafilien, einjährig, Bluten flein, grunlich-weiß; zierend wirft fie burch ihre roten Fruchte. Man gieht fie nach Art ber feineren Sommergemachse im Miftbeet ober Gemachehause an und pflangt fie Mitte Mai ins Freie. - P. in-



Fig. 621. Passiflora coerulea.

carnata L., Mittelamerita, ziemlich hart, in milben Lagen ausbauernb, mit rotlich-weißen Blumen, violettpurpurnen Faben und grunlich-gelben Früchten.

Durch Rultur und Rreugung entstanden intereffante Barietaten und Blendlinge, u. a.: Bijou, coeruleoracemosa, Loudoni, alato-coerulea, Colvilli, Impératrice Eugénie, princeps, Decaisneana 2c. Mue biese Arten und Spielarten erfordern nahr-

hafte Erbe, reichliche Bemäfferung mahrend ber Bachstumszeit und viel Luft. In jedem Frühjahr muffen sie mit größter Schonung ber Wurzeln in größere Gefäße umgepflangt werben. Sie laffen fich burch Ableger, Stecklinge und Berebelung auf P. coerulea vermehren. Im Spatherbst schneibet man die langen Zweige ziemlich start zurud, woburch bie Erzeugung blubbarer Triebe geforbert wirb. Auch für Stubenfultur fehr geeignet, besonbers P. coerulea, racemosa und verschiedene Subriden.

Passifloreen (Passifloraceae) find meift fletternbe Holzgewächse, auch baumartige, selten Kräuter. Blätter wechselständig, meist mit Nebenblättern, einfach, gangrandig ober gelappt, felten gusammengefest und unpaarig gefiebert, oft mit Bidelrante borftig.

beuten ift. Bluten meift zwitterig, regelmäßig, meift baahlig, Achse (Stiel) meift trugformig er weitert (Receptaculum), von Hochblättern umgeben, Relch 5 blätterig; zwischen ben meift 5 fcon gefärbten Blumenblattern und ben gewöhnlich 5 Staubblattern ein reich entwideltes, außerlich fehr verschieben geftaltetes, 3. B. in Form eines Straften-tranges auftretenbes Gebilbe, eine Bucherung ber Achse (f. Rebenkrone), Staubblatter in einsacher ober boppelter Anzahl wie die Kronenblatter, Fruchtknoten frei, eiformig, meist gestielt, einfächerig, mit 3 ober 5 wandständigen Samenleisten, Samenknospen zahlreich, mittelft langen leiften, Samenknolpen zahlreich, mittelft langer, bunner Träger angeheftet, Rarben 3 ober 5, meit feulenformig und ausgebreitet. Frucht felten eine aufspringenbe Rapsel, meift eine Beere (Rurbisfrucht). Samen mit Rahrgewebe verfeben. 250 meift tropische und ameritanische Arten, vornehmlich ber Gattung Passiflora, Baffionsblume (f. b.), angehörig, fo genannt, weil man in den Blutenteilen bie Baffionswertzeuge bargeftellt fah, in bem Fadenfranze bie Dornenfrone, im Staubbeutel ben mit Essig getränkten Schwamm, in den Rarben die drei Rägel. Früchte zum Teil eßbar (Grenadillen. Auch die Gattung Tacsonia u. a. liesern werd geschätte Bierpflanzen für Gemachehaus- und Bimmertultur. Die B. fteben in naber Bermande schaft zu ben Begoniaceen und Loafaceen.

Pafftonsblume, f. Passiflora.

Fafeke, Baffermelone, Arbufe, Angurie, (Cucumis Anguria L.). Ginjahrige Cucurbitace, Sabafrika, bie bei uns im Freien nicht mehr gebeiht und beren Rultur auch felbft im Diftbet unter Glas nicht mehr lohnt. Es giebt mehren Sorten mit ovalen ober fugelrunden großen Früchten, mit weißem, gelbem, rosenrotem ober dunkelroten Fleische und mit gelben, schwarzen ober roten Samen. Kultur wie die der Melonen.

Faftinate, Sammelmöhre, Bafternaf (Pastinaca sativa L.), in Europa wilb wachsenbe, zweijährige Dolbenpflanze, von welcher es mehren Rulturformen mit bider, fleischiger Burgel giebt. 3m Gemuljegarten werben folgenbe verbefferte Sorten fultiviert: Jerjen-B., - Stubenten-B. (Sutton's Student), bon feinerem Geschmad, wird nicht fo leicht holgig, — Buder-B. (runde Deper B., Ronigs-B.). Die B. liebt einen etwas bindigen, aber tief bearbeiteten loderen Boben. ben Camen zeitig im Fruhjahre in Reihen, bie 30 cm bon einander entfernt find, und bringt bie Bflanzen in ben Reiben auf einen Abstand bon 20 cm. Die Samen ber P. bewahren ihre Reim-fraft nur ein Jahr; die Uberwinterung geschieht im Reller ober in Erdgruben.

Patavinus, aus ber Gegend von Babua. Patens, patulus, abstebend, ausgebreitet. Paternoftererbfe, f. Abrus precatorius.

Patschrett. Dieses bei ber Brunnentreffelulm unentbehrliche Wertzeug besteht aus einem in einem fpigen Winkel an einer leichten Stange befestigten Brette, mittelft beffen im September bie Bweigipipen burch eine ichlagenbe Bewegung (Batichen) unter ben Bafferfpiegel niebergebrudt merben.

Paucifiórus, armblütig; paucisétus, arm

Paulównia tomentósa K. Koch (P. imperialis | S. et Z. (russische Großfürstin Anna Paulowna) (Scrophulariaceae) (Fig. 622). Schoner ftartwuchsiger Baum ober baumartiger Strauch, Japan und China; Blätter fehr groß, bis 1/2 m im Durch-meffer, breit-herzförmig, am Ranbe schwach gelappt ober undeutlich ausgeschweift und porzugsweise an ber Unterseite weichhaarig.



Fig. 622. Paulownia tomentosa.

Blüht prächtig in großen aufrechten Rifpen glodenförmiger, blau-violetter, wohl-riechender Blumen. Leiber tommen biefe in Mittel- und Nordbeutschland nur felten gur Musbilbung, ba bie Rnospen schon im Berbste erscheinen und über Winter in ber Regel zu Grunde gehen. Trop Einbindens während bes Winters friert er oft bis zur Wurzel zurud. In ben meisten Fällen treibt ber

Burgelftod fraftig wieder aus. Besonders gur Einzelstellung auf dem Rasen sehr zu empfehlen. Bermehrung burch Samen aus sublicheren Gegenben, am beften unter Glas gefaet, ober durch Burzelstedlinge. Manche verwerten diesen iconen Baum wie eine perennierenbe Blattpflange, indem fie bie Stamme im Spatherbfte nabe bem Boben abschneiben und ben Stod mit etwas Laub beden; die sich im Frühjahre entwidelnden Burgeltriebe find von großer beforativer Wirfung.

Pavetta L. (malabarischer Rame) (Rubiaceae). Rleine Baume und Straucher ber Tropen ber alten Belt, ben Froren nahestebend, mit trautartigen Blattern, Bluten in end- ober feitenständigen, reichblütigen Dolben, weiß ober grünlich. Im all-gemeinen seltener, teilen sie bie Kultur mit Ixora. Am bekannteften find P. indica L., P. caffra L. fil., P. borbonica hort, und P. undulata Lehm.

Pavonia L. (spanischer Reisenber J. Pavon, 1779) (Malvaceae). Rable ober behaarte tropische Straucher, mit edigen ober gelappten Blattern und gestielten, sopsig gebrängten Blüten. P. multi-stora St. Hil. (P. Wiotii Ed. Morr.) ist ein Frühjahrsblüher. Hüllelch purpurrot, Blumen-krone dunkelpurpurn, gegen welche sich die blauen Staubköllschen intensiv abheben. Auch P. Schrankii Spr. (Ledretonia coccinea Schrk.), P. semperflorens Garcke (Goethea Nees et M.) und P. speciosa H. B. K., samtlich aus Brasilien, find empfehlenswerte, intereffant blubenbe Straucher bes temperierten Saufes, welche in leichter, nahr-hafter Erbe gut gebeihen. Bermehrung burch Stedlinge, Anzucht aus Samen.

Pavonicus, pfauartig.

Fax, Brof. Dr. Ferdinand, Direktor bes botan. und aculeata Plum. Letter Gartens in Breslau, geb. am 26. Juli 1858 in Unterlage für zu verebelnde Edniginhof in Böhmen. Herausgeber von Prantl's Bächst leicht aus Stedlingen.

Lehrbuch ber Botanit, 11. Aufl., 1900. Schrieb auch: Aug. Morphologie, 1890; Grundzüge ber

Bflanzenberbreitung in ben Karpathen, 1898, 2c. Faxton, Sir Joseph, geb. 1803 in Milton-Bryans bei Woburn (Bebfordifire). Mit ber Gärtnerei vertraut geworden und in ben Dienst ber Royal Horticultural Society getreten, lentte er bie Aufmerksamkeit bes Bergogs von Devonshire auf fich, trat in beffen Dienfte und schuf auf beffen Gute Chatsworth eine Wilbnis in einen ber iconften und prachtvollften Garten bes Landes um, legte bort nach einem selbst entworfenen Blane bas große Treibhaus an, in welchem als die erfte in Europa die Victoria regia blühte, und murbe ber Schöpfer bes Arnstallpalastes im Hybepart für die erste große Londoner Ausstellung 1851, nach beffen Mufter ber Arnstallpalast in Sydenham errichtet wurde. Er war herausgeber bes Magazine of Botany and Register of Flowering Plants, 1834, 2c. Er starb am 8. Juni 1865.

Pear-Blight, eine neuerbinge in ber Litteratur viel behandelte amerikanische Krankheit des Birn-baumes und der Holzäpfel; seltener ist sie bei kultivierten Apfeln und den Quitten. Die Ursache bieses Brandes soll eine Batterie (Micrococcus amylovorus) sein. Alle brandigen Teile müssen entsernt und verbrannt werden, bevor die dabei austretende Küsssiet auf den Erdboden tropfen fann (j. Batterien).

Pednelle, f. Viscaria. Pectinatus, pectiniformis, fammartig. Pedális, fußlang; pedatifidus, fußipaltig; pedatus, gefußt.

Pedemontanus, aus Biemont stammenb. Pedicellatus, geftieltblutig, geftieltfruchtig. Pedicellus ober Blutenftielchen nennt man bie

Achfe, welche unmittelbar eine Blute tragt, wie 3. B. bei ber Brimel, wo mehrere Bluten auf bejonderen Blutenftielchen zu einer Dolbe vereinigt find. Der gemeinsame Trager heißt in biefem Falle pedunculus ober Blutenftiel (Blattftiel - petiolus).

Pediformis, fußförmig. Peduncularis, blumenftielftanbig. Pedunculatus, gestielt (bei Bluten). Pedunculus, Blutenstiel, f. Pedicellus.

Poireskia Mill. (Ric. Fabrice be Beiresce in Air, geft. 1637), Laubkattus (Cactaceae). Im Gegensatzu allen anderen Katteen (f. b.) volltommen beblätterte Straucher mit holzigem ober fleischig-holzigem Stamme und bunnen Aften, balb aufrecht, balb friechend. In der Begetationsperiode tragen sie wahre, flache, gestielte oder sitzende, beim Eintritt der Ruhezeit abfallende Blätter, in deren Achseln je eine filzige, borftige ober stachelige Knospe (Areole). Bluten nur bis 5 cm im Durchmeffer, rofenartig ausgebreitet, bisweilen mohlriechenb, siemlich unansehnlich. Gie tommen aus ben Areolen ber oberen Blattachjeln hervor. Barmeres Amerika (Brafilien, Beftindien, Degito), an ben Ruften und in ben Ebenen, auch auf hoberen Gebirgen, swerg-artige Species auf ben Rorbilleren Berus, jogar bis nahe zur Schneegrenze (4600 m). Häufig in Kultur P. Bleo DC. (Fig. 623), zinniaestora DC. und aculeata Plum. Lettere wird besonders als Unterlage für zu verebelnbe Epiphyllen vermenbet.

Pelargonium L'Hérit. (pelargos Storch, aus | pelos schwarz und argos weiß) (Geraniaceae). Blume unregelmäßig mit oft nur bier Blumenblattern und einem unter bem hinteren Relchblatt liegenden, sich langs bem Blumenftiele berab-ziehenden und mit biesem verwachsenen röhrigen

Sig. 623. Peireskia Bleo.

Gebilbe ber Achie (bes Stieles) ift. Bon ben 10 Staubfaben find gewöhnlich drei unfruchtbar. Der bertrodnete Fruchtschwanz ift feberig. Faft alle ftrauchartig, etwas holzig, laffen sich daher leicht bermehren; einige, wie P.

Sporn, ber ein

peltatum, sind seine Bleo. peltatum, sind seine gliebert. Einige enthalten ein balsamisches Ol, viele sind Lierpflanzen ersten Ranges für das Gewächstaus wie für das Gewächstaus haus, wie für bas freie Land. Sie gehoren fast alle bem Borgebirge ber guten hoffnung (einige auch ber Insel St. Helena und Neuholland) an, und ba fie, abgesehen bon ben Arten mit knolligen



Fig. 624. Pelargonium inquinans.

Burgeln, ohne große Dube fich erziehen laffen, fo find fie in ben Garten jo allgemein geworben, daß sie mit einigen anderen Ziergewächsen geradezu ben hervorstechendsten Zug der modernen Blumenzucht bilben.

quinans Ait. (Fig. 624) und P. zonale Willd. (Fig. 625). Jenes besitt treisrund-nierenformige, etwas eingeschnittene, geferbte, fingernervige, gleich ben Stengeln filzig-schmierige, zwischen ben Fingern gerieben einen aromatischen Geruch entwickelnbe Blätter. Blumen in langgeftielten Dolben, leuchtenb icharlachrot, fast regelmäßig, mit feilformigen, fan gleichgeftalteten Blumenblattern. Stengel ftrauchig, bid und fleischig. Bei P. zonale find bie Stengel äftig, fast halbholzig, die Blatter rundlich, am Grunde herzformig, fleiner als bei ber porigen Art, mit unregelmäßigen Lappen, in ber Mitte bon einem mehr ober weniger beutlichen bunflen Banbe burchzogen, welches bem Umriffe bes Blattes folgt. Die Blumen bilben 10- bis 20 blumige Dolben, fab etwas größer als bie ber erften Art, meift wie. mit schmäleren, entfernten, fast zweilippig geordneten (2 nach oben, 3 nach unten) Blumenblattern. Beibe



Fig. 625. Pelargonium zonale.

Arten find bie Stammeltern einer großen Babl von Barietaten und Blenblingen, in benen bie charafteriftischen Mertmale ber Eltern verwischt und verändert ericheinen.

Man unterscheibet unter benfelben folgenbe Gruppen: 1. einfach blübenbe Scharlach-Belargonien, 2. gefüllt blühende Scharlach-Belargonien. 3. buntblatterige Belargonien.

Die Scharlach-Belargonien leitet man P. inquinans ab, bas 1714 in ben Garten bet Bijchofe Compton in England vom Rap eingeführt wurde. Den bedeutenbsten Ginfluß auf die Entwickelung der Pelargonien, zumal der gefüllten, haben die französischen Blumisten gehabt, vor allen Lemoine in Nanch. Die erste gefüllte Scharlack-Belargonie sam 1863 unter dem Namen Gloire de Clermont in ben Sanbel. Aus ber Befruchtung Insbesondere find es 2 Arten vom Rap, welche ber Barietat Beaute de Suresnes mit dem Bluten-für die Garten bedeutend geworden find: P. in- ftaube einer alteren unbedeutenden Sorte erzog Lemoine die durch dichte Füllung Aufsehen machende | Topfe oder in ein unabgeräumtes Mistbeet. Gloire de Nancy. Seit jener Beit find immer

pollfommenere entstanden.

In England übte f. g. Donald Beaton einen entscheibenberen Einfluß, namentlich auf die sogen. Noeegay- (Strauß-)Pelargonie, insbesondere durch bie Auchtung ber Sorten Cybister und Stella. Rach seinem Tobe ging sein blumistischer Nachlaß auf Billiam Paul in Baltham Croß über, welcher in Beatons Richtung erfolgreich fortarbeitete.

Auch die deutschen Blumisten nahmen an der Entwidelung des Belargonien-Sortiments wefent-lichen Anteil, in erster Linie August Siedmann in Gera und E. Finger in Schonefelb bei Leipzig; letterer arbeitete hauptsächlich mit buntblätterigen.

Die Scharlach-Pelargonien, vorzugsweise die einfach blühenben, eignen sich wegen ihres hubichen, buichigen Baues und ihrer Reichblutigfeit ausgezeichnet zur Gruppierung im Freien, Die buntblatterigen Scharlach-Belargonien bagegen, wie allbefannt, ju Teppichbeeten, Borburen zc. Gine ber schönsten älteren buntblätterigen Barietäten ist Freak of Nature.

Bur Rultur ber Scharlach-Belargonien im freien Lanbe mahlt man Beete mit etwas magerem Boben, am besten gewöhnliche Gartenerde mit etwas Lauberbe und Sand. Das Auspflanzen erfolgt in ber weiten Halfte bes Mai, und je fraftiger bie Pflanzen in ben Topfen fich entwickelt haben, befto irüher und reichlicher erscheint die Blüte. Übrigens eignen sich diese Pelargonien auch zur Lopstultur unter Glas oder in den Fenstern der Bohnraume und namentlich auch für Baltons.

Ranche Sorten unter ben einfach blühenben Scharlach-Belargonien sind für den herbst- und Bintersor geeignet. Ran ziehe solche Sorten in nur maßig großen Topfen und suche fie in fraftigem Backstum zu erhalten. Bon mobernben ober befoabigten Blattern und abgeblühten Stengeln muffen

sie gesäubert werden.

Bei den buntblätterigen Pelargonien erreicht man bie volltommene Entwidelung der Blätter und zugleich ihres Farbenspiels durch alten Rinderbunger. Bon demselben sett man 1 Teil und 1/2 Teil sandiger Moorerbe zu 3 Teilen sandiger Rasenerbe.

Das Beet, welches man mit bunten Belargonien besegen will, muß gegen Norden geschützt, dagegen ber vollen Sonne ausgesett sein. Man raumt ben alten Boben 60 cm tief hinweg und bringt in die dadurch entstandene Grube eine 15 cm hohe Lage von Steinbroden, Ziegelstüden zc., barüber Rasen-icollen, mit ber Grasnarbe nach unten, ober eine dunne Lage Reisigholz oder kurzes Rapsstroh, ferner die bom Erbefieben verbliebenen Erdbrocken und zulest, 5 cm höher als die beabsichtigte Hohe bes Beetes, obige Erbmijdung ober einen ihr abnlichen

Der Rultur ber Belargonien im freien Lande fteben teine Schwierigfeiten entgegen, wenn man ftets genugend entwidelte, fraftige und gefunde Pflanzen vorrätig hat. Am beften find überwinterte Stedlingspflanzen. Bu Stedlingen nimmt man im Juli-August Zweige, die am Grunde holzig werden und ca. 4 Blätter haben. Diese entfernt man, ebenso die Spize, und stedt sie in leichte, B. Burger-Halberstadt burch rationelle Buchtungs-etwas seuchte und gut brainierte Wistbeeterbe in methoden ein großes Berbienst um die englischen

Nach bem Ginfteden begieße man nicht, bewahre fie aber vor starker Sonne und gebe nur allmählich Luft.

Im September, wo sie in ber Regel bewurzelt sind, pflanzt man sie einzeln in kleine Töpse von 6—7 cm Durchmesser in einen Kompost aus Laub-, Beibe- und Mistbeeterbe und Sand zu gleichen Teilen, Ineift die Spigen nach einigen Tagen aus und halt fie unter Glas geschloffen und schattig, bis fie angewurzelt find, worauf man fie allmäh-lich an Luft und Sonne gewöhnt, bis man endlich am Tage die Fenfter wegnehmen fann, die hochftens nur jum Schute gegen bie Rachtfuhle wieder aufgelegt werben. Beim Eintritt anhaltend rauber Bitterung aber bringt man die Pelargonien in bas Kalthaus an einen den Fenstern nahen, luftigen Blat, wo sie bei einer Wärme von  $+3-5\,^{\circ}$ C. und sparsamer Bewässerung überwintert werden. Im Februar, Marg, April verpflanzt man fie mit bem vollen Ballen in größere Töpfe von 10 bis 12 cm Durchmeffer und verwendet hierzu eine Mifchung aus gewöhnlicher Garten- und etwas fanbiger Laub- und Difibeeterbe, furzt fie auch auf 3-4 Augen ein, giebt ihnen je langer besto mehr frische Luft und ein entsprechendes Mag von Basser. Die neuen Triebe werben, wenn sie bas 4. Blatt entwidelt haben, auf 2 Augen entspitt. Borteilhaft ift es, die jungen Pflangen von Mitte Marg ab, wenn die Witterung dauernd günstig ift, in einen Kasten mit Glassenstern zu stellen; berselbe muß aber bei Tage sleißig gelüstet und gegen etwa plötzlich eintretende Kälte geschützt werden. Es ist vorteilsafter, in jedem Jahre Stecklinge zu erziehen, als alte Pflanzen zu überwintern. Um iconften werben bie Scharlach-Belargonien unter Glas.

Großblumige Belargonien, wohl meift bon P. grandiflorum Willd. und P. quinquevulnerum Willd. abzuleiten, sind viel zarter und mussen im

Topf meift unter Glas gehalten werben.

Man nennt fie auch englische Belargonien, feltener Blumiften-Belargonien, und unterscheibet ofledige ober Obier-Belargonien, Diabem-Belargonien (P. diadematum kort.) und Bhantafie-Belargonien. Die 5fledigen Belargonien, Die auf jebem Blumenblatt einen buntlen Fled haben, wurden von Duval, bamals Gartner bei James Obier in Bellevue bei Paris, aus Samen gezogen und von Miellez in Lille in ben Hanbel gebracht. Die großblumigen Belargonien bilben einen auf-rechten, aftigen, 40—60 cm hoben Buich mit ziemlich großen, rundlich-nierenformigen, mehr ober weniger beutlich gelappten, etwas seibenartig be-haarten Blättern. Blumen ziemlich groß (3 bis 5 cm), von ber Form ber Penseeblumen, zu 5 bis 15 in Dolben auf achsel- ober enbständigen Stielen. Uriprungliches Rolorit farminroja mit Burpur geftreift, jest hat man alle möglichen Farbentone von Weiß bis Schwarzpurpur.

Buerft murben biefe Belargonien in England mit Borliebe, ja mit einem gewiffen Fanatismus tultiviert und fanden fpater auch in Frankreich Beifall, mo gunachst Lemoine, bann Mathieu in Belleville und Quillarbet vieles zu ihrer Bervolltommnung beitrugen. In neuerer Beit hat fich B. Burger-halberstadt burch rationelle AuchtungsBelargonien baburch erworben, bag er bie im allgemeinen noch hochwachsenden Sorten auf eine geringere Hohe brachte, ja felbst eine Reihe von Zwergen erzog, welche taum fußhoch, bicht mit Blumen übersaet find. Biele der früher als vorgüglich anertannten Sorten haben benen von Burger bas gelb raumen muffen.

Die Diabem-Belargonien find ben 5 fledigen

Die Phantafie-Belargonien weichen in Begetation, Blute und Rultur wesentlich ab. Dem größten Teile nach find fie ben alteren Barietaten Anais, Reine des Français und Queen Victoria entiprungen. Gie haben aus Samen volltommenere Barietäten erzeugt, von benen als altere zu nennen find: Darling, Godfrey, Decision, Queen of Roses, Evening Star, Princess Helena 2. Es find Miniaturpflangen, welche gang bon felbft buichig werben, fo bag man ber Anwendung von Blumenftaben überhoben ift. Dit Silfe eines gut ausgeführten Entfpipens tann man in einem Commer einen zweimaligen reichen Flor erzielen. Tropbem find fie unter bem Borgeben, daß fie allgu empfindlich feien,

auf bie Broffriptionelifte gefest worben. Rultur ber großblumigen Belargonien: Die geeignetfte Beit, Stedlinge ju ichneiben, ift ber Auguft. Man mahlt hierzu bie fraftigften Triebe, bie man eine turge Beit an ber Luft liegen lagt, bamit ihre Bolljaftigfeit etwas verminbert wirb, und ftedt fie bann in ein Beet bes Gewächshaufes, ohne ihnen Schatten zu geben. Dier können sie einer Barme ausgesetzt sein, die bei Sonnenschein auf  $+40^{\circ}$  C. fteigen kann. Nach etwa 3 Bochen find fie bewurzelt. Beiterhin werben fie behandelt, wie oben angezeigt. Im September verpflanzt man fie jum zweiten Male in Topfe von 15 cm Durchmeffer und ftellt fie im Gewächshaufe bicht unter bas Glas. Sauptbebingungen find Reinlichfeit, Licht und frische Luft, fo oft bie Bitterung bies erlaubt. Stellen fich Blattlaufe ein, von benen eine bestimmte Urt, Aphis pelargonii, vorzugsweise auf die Belargonien angewiesen ift, so muß man mit Tabatsraucherung (i. b.) sofort gegen fie einschreiten. Im Binter muß im Gewachsbaufe trodene Luft herrichen. Gegen Enbe Februar wirb zum britten Dale in verhaltnismäßig größere Töpfe verpflangt. hierzu verwendet man eine ichwerere und nahrhaftere Erbe, ber man etwa ben zehnten Teil Gestügelmist zujest, boch muß biese Mischung minbostens ein halbes Jahr vorher bereitet und bem Einflusse ber Luft ausgesett worden fein.

Nach dieser letten Berpflanzung wird reichlicher Baffer gegeben als bisher und ebenjo reichlich geluftet. Bugleich entspist man die größeren Zweige, um die Entwidelung feitlicher Triebe ju fordern. Benn die erften Blutenfnofpen fich zeigen, fo unterftust man bas Bachstum burch Giegen mit auf-

gelöftem Guano ober Ruhbunger.

Die Rultur ber Phantafie-Belargonien ift nicht gang einfach, aber feineswegs mit großen Schwierigfeiten verfnupft. Die Sorten Diefer Form find allerdings etwas empfindlich, und man barf fie beshalb in ber Jugend nicht im Freien aufftellen. Ein etwas anhaltender Regen tann sie zu Grunde Holz im Herbst (in der ersten Halfte bes Serrichten ober ihnen doch in hohem Grade nachteilig tember) wird in berselben Beise bewirft, wie bei

werben. Es ift beshalb geraten, fie im Raften gu halten, folange nicht bie Witterung gang icon ift, und ihnen so oft wie möglich Luft zu geben. Erlauben es bie Berhaltniffe, fo nimmt man bie Fenfter meg.

Dan tann bie jungen Pflanzen im April ober Anfang Dai im Raften erziehen, boch follte in Aufenthalt in bemfelben nicht über ben Monnt Juli hinausgehen. Bielmehr ist es vorzuziehen, fie nach vollenbeter Bewurzelung auf Die Tableten ober Stellagen eines recht luftigen Bewachshanes zu stellen, und zwar so weit von einander, das die Luft sie umspielen tann. Sier muffen fie oft mob gefehen, gereinigt, bon borgeitig auftretenben Blim Inofpen befreit, entfpitt und die Topfe gedreht werten, bamit bie Bflangen icon runbbuichig werben.

Die Florzeit biefer reizenden Bflanzen läst in burch Entfpigen mit Leichtigkeit verlangern. Ben man g. B. im Marg einem Teile ber Pflangen, ber fich jum Bluben anschidt, bie 3weigspipen ans



Fig. 626. Pelargonium peltatum.

fneift, so wird dadurch ber Flor auf eine spaten Zeit verlegt. Man verfährt ebenso im April mb Mai und erhalt baburch bluhende Individuen is gu ber Zeit, wo die herbst-Stedlingepflanzen bis bar werben, im August und September.

Dan hort bisweilen barüber flagen, bag ma im Berbft, wo die Pflanzen gurudgeschnitten werten, nur Schwer Material für Stedlinge erhalten tom, ba sich auf ihnen bloß Bluten-, aber wenige der gar teine Holzweige vorfinden. Diefem Ubel aber leicht abzuhelfen, indem man einen Do por ber Beit, in welcher man Stedlinge ichneit biejenigen Individuen auswählt, welche man se vermehren beabsichtigt, und an ihnen alle Bise und Knospen wegschneibet. In diesem Falle wie sich der holzige Teil der Zweige entwickeln, we man wird zur Bermehrung gartes und gugleit fraftiges Solz erhalten.

Das Burudichneiben fraftiger Bflanzen auf alle

ben großblumigen und ben Scharlach-Belargonien, bem Melocactus nabestehend. menn man fie konfervieren will, b. h. man schneibet bie Stengel auf 2-3 cm über ber Stelle bes erften Schnittes, jo daß an jedem bloß 2-3 Augen ber-bleiben. Bei den Phantasie-Pelargonien aber muß bies um 14 Tage früher geschehen, also gegen bas Enbe bes August, spätestens in der erften Woche bes Geptember.

In neuerer Beit werben mit großer Borliebe mehrere Barietaten bes P. peltatum Ait. (Fig. 626) als Ampelpflanzen tultiviert. Diefe Art ift ftrauchig, faft 1 m boch, mit fleischigen, geglieberten, am Grunbe ausgebreiteten, verzweigten Aften. Blatter ab wechselnd, gestielt, schildformig, die unteren etwas nierenformig, die oberen mit 5 Lappen, von denen der mittelste der größte, gangrandig, am Rande leicht wellenformig, um ben Bereinigungspunkt ber Rerben berum mit einem braunlichen Gurtel. Der lange gemeinsame Blutenftiel trägt über einer aus 5 opalen Deciblätten bestehenden Krause eine Dolbe von Blumen. 1793 vom Rap ber guten Soffnung in England eingeführt. Ginige ihrer Barietaten find, wie bereits bemerft, dur Belegung von Ampeln und Bekleidung kleiner Fensteripaliere geeignet, teils buntblatterige, wie l'Elégante, teils Barietaten mit abweichenden Blutenfarben. Befonders beliebt find die gefülltblühenden, wie Elfrida mit lilatojentoten, König Albert mit blaßrosenroten, Mr. Dubus mit frisch farminrosenroten Blumen. Altere beliebte Stubenpflanzen sind: P. capi-

tatum Ait., Rosengeranium, Blätter herzformig, gelappt, gebuchtet, weich und flaumig, nach Rosen buftenb, Blumen purpurrot, in bichten Dolben. Im Mittelmeergebiet, Algier ze. zur Gewinnung bes Geraniumols, welches jest fatt bes echten Bojenols viel in den Handel kommt, im großen gebaut. P. odoratissimum Ait., Citronengeranium, Stengel und Zweige fehr furz, Blatter nach Citronen duftend, langgeftielt, rundlich-herzförmig, trausgeferbt, weich, hellgrun, Bluten flein, weiß, meiftens zu 5 auf einem gemeinschaftlichen Stiele. P. Radula Ait. (P. roseum hort., P. radula roseum Willd., P. rosodorum hort.), das eigentliche Rojengeranium, Stengel bis 1,60 m hoch, behaart, Blätter handsormig geteilt, halbgesiedert, scharf am Rande umgerollt, mit breit-lanzettsormigen Läppchen, Blumen zu 3—4, hellrot, obere Blumen-blätter etwas größer, am Grunde dunkler geadert. P. quercisolium Ait, P. crispum L'Herit. mit einer fehr hubschen buntblatterigen Spielart, P. tomentosum Jacq., nach Pfefferminze buftend. Gine alte, früher haufig fultivierte, jest felten geworbene Art ift P. tricolor Curt, mit grauweißen Blättern und großen, breifarbigen Blüten, von benen die oberen 2 Blumenblätter blutrot, am Grunde schwarzpurpurn und die 3 unteren reinweiß find. Ist etwas empfindlich gegen unvorsichtiges Gießen. - P. Endlicherianum Fensl. ftammt me bem Drient. Es ift eine iconblubende Staube, twa fußhoch, welche auch in Deutschland an ge-chutten Orten und unter Dede winterhart ift. Die molligen Arten wie P. triste Ait., flavum Ait., chizopetalum Sweet find zwar intereffant, haben iber nur botanisches Interesse.

Stamm fleischig, niedrig-feulenformig, mit Sodern befest, welche in ihrer Form ben Henkerbeilen (Fasces) gleichen, bie, in ein Rutenbundel gepackt, als Zeichen der Herrscherzewalt den römischen Magistraten, so oft sie öffentlich erschienen, von den Littoren vorgetragen wurden. Die Areolen sind durch eine Langsfurche in ber Ditte fahnartig vertieft unb von tammartig fein gegahnten Fransen umgeben, burch welche sie bas Mussehen einer Relleraffel erhalten, so daß die Pflanze wie mit diesem Tiere bicht besetht erscheint. Eigentümlich und interessant. Pellaen Lk. (pella Haut, Fell) (Filices). Mit

Pteris verwandte Farne, von benen besonders P. falcata Fee (Allosorus Kse.) aus Australien, P. rotundifolia Hook. (Allosorus Kze.) aus Reu-Seeland und P. hastata Lk. (Allosorus Kze.) aus Sübafrika häufig kultiviert werden. Besonders die beiden ersten Arten liefern ein gutes Bebelmaterial für Binbereien, auch find fie als Jardinieren-Bflanzen geschätt. Rultur im Ralthause.



Fig. 627. Pelecyphora aselliformis.

Pellionia Gaud. (3. Alph. Bellion, Offizier b. Frencinet'schen Expedition) (Urticaceae). Krauter mit ungleichen, gepaarten ober zweireihigen, gangrandigen ober gefägten Blattern und trugbolbigen Blutenftanben mit fleinen weißlichen Bluten. Ginige von fehr ichoner Blattzeichnung und ihres hangenben Buchses wegen als Ampelpflanzen in Warmhäusern fultiviert. P. Daveauana N. E. Br., Cochinchina, mit bronzefarbenen und olivengrun gezeichneten Blättern, und P. pulchra N. E. Br., Blätter oberseits braunschwarz, unterseits hellrot, jest viel in Rultur. Bachfen leicht aus Stecklingen.

Pellucidus, burchicheinenb, durchichimmernb. Pelorie heißt eine regelmäßig gebaute Blute, bie abnormerweise an Pflangen auftritt, welche unregelmößige Blumen haben. Um häufigsten tommt bies vor bei Labiaten und Strophulariaceen und betrifft meiftens gipfelftanbige Bluten. Das Regelmäßigwerben geichieht entweber durch Schwinden eines bie Unregelmäßigfeit bedingenben Pelecyphora aselliformles Ehrenb. (pelekos Teiles (8. B. eines Spornes) ober baburch, Beil, phoros tragenb) (Fig. 627), Affeltattus. baß alle Glieber bes Blattfreifes bie Beichaffen-

beit bes anders gebilbeten annehmen, g. B. alle Blumenblätter Sporne befommen; beibe Belorienbilbungen fommen g. B. vor an Linaria vulgaris, wobei bie ungespornte einfache Blute ber Pflange eigentumlich wirb und als Peloria pentandra von Linne beichrieben murbe.

Pelorius, ungeheuerlich, pelorifch (f. Belorie).

Peltatus, ichildförmig.

Peltiphyllum Engl. (pelte Rundichild, phyllon Blatt), Schildblatt (Saxifragaceae). Die einzige in Ralifornien an Bachrandern heimische Art ift P. peltatum Engl. (Saxifraga peltata Torr.) (Fig. 628), die jogen. "Umbrella plant" (d. h. Schirmpflanze). Staude von 1 m Höhe, vollständig winterhart, bluht bor bem Blattaustrieb, Bluten



Sig. 628. Peltiphyllum peltatum.

fteben bicht trugbolbig auf 1/2 m hobem Schafte, rofenrot, Blatter langgeftielt, freudiggrun, fcilbförmig, am Ranbe gelappt. Diefe prachtige Staube eignet fich gang besonders in großeren Landschaftsgarten gur Bepfianzung von Teichrandern, Flug-ufern und für feuchte Stellen im allgemeinen. Man vermehrt fie durch Teilung der fleischigen Rhizome, auch ift fie leicht aus Samen beranzuziehen.

Pelviformis, bedenformig.

Péndulus, hangend, überhangenb.

Penicillatus, penicilliformis, pinfelformig. Pennatus, befiebert, feberartig.

Pennisétum villosum R. Br. (penna Feder, seta Borste) (P. longistylum hort.), Abesschien, eine ber eleganteften einjährigen Grasarten, aus beren Blätterbuichen sich zahlreiche, bis 70 cm hohe Salme mit biden, cylindrifden Blutenahren entwideln, beren Bluten von fehr langen, wimperigen, fabenartigen, am Grunde weißlichen, in ber Jugend an der Spige rojenroten Borften umgeben find. Bur Deforation bes Gartenrasens, ober ihre frischen ober getrodneten Blutenhalme ju Bouquets. 3m Marg und April in bas Mistbeet zu saen und im Mai mit 40-50 cm allfeitigem Abstand zu pflanzen. Bei warmer, trodener Bitterung muß Diefe Pflange viel gegoffen werben. P. Ruppellii Steud. (Ruppellianum hort.), Abeffinien, ist ebenfalls in gleicher Beise vortrefflich zu verwenden. — P. spicatum (Penicillaria spicata) ift ein wichtiges Getreibegras Oftafrifas.

Pentadénius, fünforüfig; pentagónus, fünffantig; pentaphýllus, fünfblätterig; penta-pterus, fünfflügelig.

Péntas lanceoláta K. Schum. (pentas Kūnizahl) (P. carnea Bnth.) (Rubiaceae), der Kultur im temperierten Hause wert, ist im tropischen Afrika heimisch. Aufrechter buschiger Halbstranch, dessen Zweige an der Spize große Dolden rosenroter ober lilafarbiger Blumen tragen. Er wirb in Laub- und Diftbeeterbe gepflanzt und im Zimmer ober Glashaufe bei + 10-15° C. burchwintert, im Fruhjahr umgepflangt, im Barmhause angetrieben und beim Auftreten ber Blumen fühler gestellt. Bei warmer Sommerwitterung gedeils er im freien Lande. Blutt ben ganzen Sommer hindurch bis gum herbft. Bermehrung burch Sted linge und Samen.

Pentastémon Mitch. (Péntatemon L'Hérit. (penta fünf, stemon Staubfaben), Fünffaber, Bartfaben (Scrophulariaceae). Rorbweftliches Amerita; perennierende und halbitrauchige Gewächie, welche in ber neuen Belt bie Fingerhut- (Digitalis-) Form ber alten zu vertreten icheinen. röhrig, mehr ober weniger zweilippig, rot, blan, weiß, gelb, rofenrot ober violett. 80 Species, ber Rebrzahl nach auf beiben Seiten bes Felfenge-birges und in Mexito, mahrend in Mittelamerita einige Arten über ben 15. Grad ber Breite hinansgeben. Sieraus ertlart fich bie Berichiebenbeit ihres Temperaments; einige find in unferem Rima gang hart, andere bagegen muffen im Binter froß-ficher untergebracht werben. Reiftens frab fie ichone Rabatten-Bierpflangen, nicht felten jogar

erften Ranges.

P. Menziesii Hook., Nordwestfüste Nordamerilet. große Buiche mit Stengeln von 30-40 cm bit. welche Trauben großer blauer Blumen trag. Diese sehr hübsche Planze eignet sich vorzägigt zur Bildung kleiner Gruppen. Mit dieser verwandt, auch als Barietäten berselben betrachtet, sind P. Newberryi Gray, P. Douglasii Hook., P. Scoulerin Douglasii und P. Trallii Cant. Dougl. und P. Lyallii Gray. - P. cordifolius Buth., von ben Gebirgen Kaliforniens, ift halbstrauchig, buschig, 70 cm bis 1 m hoch, Blumen icharlachrot, in kleinen bolbenformigen Gruppen an ber Spige ber Zweige. - P. Wrightii Hook., Teras, Stengel aufrecht, 40-50 cm boch, Blumen mittelgroß, turz, breit geöffnet, etwas unregelmäßig. aber nicht zweilippig, farmefin-rosenrot, bilden lange Endtrauben. In Topfen frostfrei zu überwintern. — P. gentianoides G. Don., sehr ichone, bis 2 m und barüber hohe Pflanze mit beblätterten Stengeln, glodig-bauchigen, etwas unregelmäßigen, oben violettblauen, unten mehr weißlichen Blumen in langen beblätterten Trauben, ift im Topfe froffrei zu burchwintern und im Frühjahr auszpflanzen. — P. Hartwegii Benth. (Fig. 629) (P. gentianoides vieler Garten), Regifo, Blumes etwas fleiner, fürzer und bauchiger. Farbung eis purpurnes Biolett mit Indigoblau nuanciert; be Innere der Röhre fast weiß, mit kleinen violes purpurnen Strichen. Bon Mai-Juni bis 3200 Eintritt des Frostes. Diese und die vorige An eignen sich vortrefflich zur Gruppenbildung, wie zur Vorpstanzung vor Gehölzmassen. — P. azurens Bnth. (P. Jaffrayanus Hook. et hort.), nordliches Ralifornien, prachtige Pflanze, Blumen röhrig mit offenem, beutlich zweilippigem Saume, fcon agurblau, am Grunde ber Rohre violettpurpurn, in

ovatus Dougl., procerus Dougl., confertus Dougl.2c., sind aber boch im gangen bon geringer Bebeutung. Dagegen find bie bon P. gen-tianoides und P. Hartwegii abstammenden

Baftarbe fehr schon. Gie merben unter

bem Namen P.

hybridus zufammengefaßt.

Da biese Barietaten oft

wenig Samen

langen Enbrispen; 60 cm hoch und ziemlich hart. | brafilien. - P. resedaeflora Lind. et Andre, - P. heterophyllus Lindl., nordwestliches Amerika, halbstrauchig, mit ftart veräftelten Stengeln, Blätter bid, lederartig, jehr lang, ichmal-linienförmig, Blumen himmelblau, rot nuanciert, in langen ährenförmigen Trauben; von Juni bis zum Froft. Ift frostfrei zu überwintern. — P. campanulatus Willd., Mexiso, buschie, sehr beblätterte Pflanze, mit 30—40 cm hohen Stengeln und in Trauben oder dunnen einseitswendigen Rispen stehenden Blumen. Broule bauchig, zweilippig, rosen- oder heusarmesinrot mit zahlreichen Farben-Barietäten, blüht außerorbentlich reich, aber auch nur halbhart. - Roch viele andere Arten werben in den Gärten angetroffen, 3. B. P. Cobaea Nutt., hirsutus Willd., diffusus Dougl., Bridgesii Gray, Digitalis Nutt.,

Fig. 629. Pentastemon Hartwegii.

geben und felten famenbeständig find, fo pflegt man fie burch Sted-

linge zu vermehren. Alle Arten und Barietaten lieben nahrhaften Boben, reichliche Bufuhr von Baffer bei anhaltenb trodener Bitterung und großer Barme. Alle Arten und Sorten, von welchen man Samen erhalten tann, faet man im Marg in bas Diftbeet, pifiert fie in Topfe, halt fie warm und pflangt fie im Dai ins Freie. Man faet fie aber auch im Juli-August auf ein halbschattiges Beet mit leichter Erbe, pifiert fie in Schalen, überwintert fie frofifrei unter Glas und pflangt fie im April aus. Stedlingepflangen erzieht man von Juni bis August aus schwachen Seitentrieben und durch-wintert sie unter Glas. Die nicht halbstrauchigen

Arten vermehrt man durch Wurzelschößlinge.

Peperomia R. P. (peperi Pfeffer, omos gleich), Pfeffergewächs (Piperaceae). Ausbauernde, saftig-fleischige Pflanzen, beren Schönheit in ber Farbe und Zeichnung ber Blätter besteht. P. arifolia Miq., var. argyraea hort. (P. marmorata Hook., P. argyreia ber Gartner), Blatter wurzelftanbig, langgeftielt, ichilbformig, glatt, etwas fleischig, filberweiß, perlmutterartig glanzend, langs

Neu-Granada, Blätter gangrandig, duntelgrun, die wurzelftandigen langgeftielt, freisrund-herzformig, eine Rosette bilbend, Stengelblätter in unregel-mäßigen Wirteln, Stengel zahlreich, bis 30 cm hoch, wie die Blattstiele lebhaft rot gefärbt, Blutenrifpen bis 5 cm lang, end- und achfelftanbig, weiß, wohlriechend. Leicht burch Stedlinge zu vermehren, gebeiht in leichter Erbe, eignet sich vortrefflich zur Stubenkultur, und ihre Blumen bewahren wochenlang ihre Frische. — P. Verschaffeltii Lem.



Fig. 630. Peperomia Verschaffeltii.

(Fig. 630), oberer Amazonenstrom, der vorigen ähnlich, aber stärker verzweigt, Blätter mit fein gefornelter Oberflache, am Grunde mit rundlichen Lappen, fünfnervig, zwischen ben Nerven mit filberweißen, etwas unterbrochenen Banbern, unten blaggrün. — Deforative Pflanzen bes Warmhaufes, welche auch in Stuben vortrefflich gebeihen, wenn fie nicht ber Einwirfung zu niedriger Nachttemperatur ausgesett find und im Begießen nicht bernachläffigt werben. Erforbern fandige Lauberbe. Bermehrung burch Sproffe und Blattftedlinge.

Peptone, f. Broteinftoffe. Peregrinus, frembartig.

Ferennierend (plantae perennes) ober aus-dauernd nennt man frautartige Gewächse von mehr als zweijähriger Dauer. In der Regel dauert nur der unterirdische, bald sehr verkurzte, bald ftark entwidelte Stammteil, ber fogen. Grundftod (Rhizom, Bwiebel, Anolle) aus, mahrend die ihm in jebem Frühjahr neu entspringenden Stengel im Berbft, wenn fie Samen getragen, absterben. S. a. Stauben.

Perennis, ausbauernb, perennierend (f. b.).

Pereskia, j. Peireskia.

Perfoliatus, burchwachjenblätterig; perforatus,

burchlochert; perfossus, burchbohrt. Pfeilern getragener Laubengang, welcher mit wagerecht gelegten Langs- und über die Saulen hinausragenben Querhölzern überdacht ift.

Periderm nennt man die Korfichicht, welche sich in ober unter ber Oberhaut ber holzpflanzen an Stämmen und Zweigen bilbet, infolgebeffen bie ben Rerven von grunen Bandern burchzogen; Gub- nach außen gelegenen Gewebeteile absterben und als

Rinde, Borte in Wegfall tommen. Das B. bilbet | fich auf seiner inneren Seite aus einem torterzeugenben Teilgewebe (Phellogen, Kortfambium) weiter In einigen Fallen arbeitet bas Bhellogen aus. auch nach innen gu. Es erzeugt fefundare Gewebeschichten, welche nicht verforfen, sondern ben Charafter ber grunen primaren Rinbe annehmen. Man nennt biefe Gewebe Phelloberm. gleichbebeutend mit Rageli's Epenrinbe.

Perigon beißt eine Blutenhulle, wenn fie nicht beutlich in zwei als Relch und Krone unterschiebene Birtel getrennt ift, wie 3. B. bei ben Liliaceen, überhaupt bei ben meiften Monofotylebonen. Auch viele Ranunfulaceen, Rymphaeaceen und Magnolia-

ceen haben ein B.

**Ferigonisch**, s. u. oberständig. **Ferikarp** (Pericarpium) heißt das gehaufe ober die Fruchthulle, welche bie Samen umgiebt. Bei manchen Früchten unterscheibet man brei verschiedene Lagen des P.s, eine außere als Epicarpium, eine mittlere als Mesocarpium und eine innere als Endocarpium. Go ift 3. B. bei ber Bflaume bas Epicarpium bie außere leberartige Saut, bas Mesocarpium bas faftige Fruchtfleisch

und bas Endocarpium ber Stein.

Perilla nankinensis Dec. (indischer Rame). Einjährige Labiate, Blätter groß, oval, Blüten un-bebeutend. Bilbet bichte Busche von 50-60 cm Sobe und macht durch ihre ichwarzpurpurne Farbung einen gang eigenartigen Effett. Dan benutt fie in ben Garten, um mit anderen Blattpflangen ober ben Blumen ber Gruppenpflangen eine Rontraftwirtung hervorzurufen. Man erzieht sie im April im lauwarmen Mistbeete. Alle Teile ber Pflanze entwickeln, zwischen den Fingern gerieben, einen starten Wanzengeruch. Einige Barietäten sind neuerdings bejonders beliebt, var. atropurpurea laciniata und var. foliis variegatis mit duntelroten, weiß gezeichneten Blättern. - Sollen fie recht ichon werben, so muß man sie einige Male entspiten. Periploca graeca L. (periploke Umschlingung)

(Asclepiadaceae). Solziger winterharter Schling-ftrauch, Subeuropa, Rleinafien und Sibirien. Blatter ei-lanzettförmig, gangrandig, glangend buntelgrun, Blumen im Sochsommer, braun, wohlriechend. Bur Befleibung von Baumftammen, leichtem Gitterwerf u. bergl. Bermehrt wird ber in unferen Garten

ziemlich feltene Straud burch Ableger.

Perifperm nennt man bas aus bem Nucellus ber Samenanlage (f. b.) hervorgehende Dauergewebe, welches bei einigen Samenpflangen phyfiologisch die Rolle eines Rährgewebes (f. b.) über-nimmt. Den meisten Samen fehlt B. Reichlich porhanden ift es in ben Camen ber Biperaceen. Die als Gewürz verwendeten Pfefferforner (Samen bon Piper nigrum L.) befteben faft nur aus B. Auch die Samen ber Marantaceen, Bingiberaceen, Mufaceen und Nymphaeaceen find reich an B.

Peristéria Hook. (peristera Taube) (Orchidaceae). Centralamerifanische Epiphyten mit aufrechten ober hangenden Bluten in Trauben. Saufig in Rultur: P. elata Hook., mit fehr großen, eiformigen Scheinknollen, welche 3-5 bis 60 cm lange, an Veratrum erinnernde Blätter tragen. Ein 3 m hoher, aufrechter Schaft trägt eine lange Phytophthora infestans de Bary, ferner Phytophthora omnivora, welche bie Reimlinge ber

weißer Blumen mit weißer, violett punktierter Lippe; fie find regelmäßig ausgebreitet; Die Gank in Form eines tegelformigen, gebogenen Beidstachels ausgezogen, stellt mit ben flügelartig ansgebreiteten Anhangseln bas Bild einer Zaube ba, mas ber Art ben Ramen Beilige-Geiftpflanze wir



Mia. 681. Peristeria cerina.

schafft hat. P. cerina Lindl. (Fig. 631) hat med unten wachsende gelbe Blutentrauben. Dan titis viert sie deshalb wie Stanhopea in durchbrochen Rörben. Erftere Art gebeiht in Schalen mit and lehmigem Orchibeentompoft. In ber Rubezeitelt man fie faft troden.

Peristrophe Nees. (peristrophe Umbrit Winbung) (Acanthaceae). P. salicifolia Mig. ?. angustifolia Nees.), javanischer Halbstrauch, Billia langettlich, bei ber mit Borliebe tultivierten Som (fol. aureo-variegatis) an den Rerven goldgeb gefledt. Blumentrone hellrot. Schone Bflange firt temperierte Haus und fürs Zimmer, von leichen Rultur. Bermehrung burch Stedlinge.

Perlatus, geperit.

Perlawiebel, wahrscheinlich (nach Lindemuth nur eine Barietat bes Borree, Allium Porrum L. welche nur burch die Zwiebeln fortgepflanzt wirb. Diefelben find nicht viel größer als große bal-perlen, rund wie biefe und ziemlich hart. Ra pflangt fie im September. Im Muguft erntet man bie Brutzwiebeln, nur bie größeren braucht man für bie Ruche, insbesonbere gum Ginmachen, mb bie kleineren zur Fortpklanzung. Die Beete, welche einmal mit B.n besetzt find, bringen lange Jahr hindurch die Zwiebeln, da immer noch eine Menge Brutzwiebeln in ber Erbe bleiben.

Peronospora - Pilge find bie Erreger verichiebener fehr verberblicher Pflanzentrantbeites, Sie haben ein endophytes, meift quermanbloic nur in ben Intercellulargangen machjendes Den an bem fich an ber Oberflache ber Birtspflang Ronidien, die teilweise unter Bilbung von Schwarsiporen feimen, sowie im Innern ber befallenen Bflanze Dogonien und Antheridien entwideln. 5 gehört hierher der Erreger der Rartoffelfrantheit,

refallt, Peronospora (jest Plasmopara) viticola, ber aliche Meltau ber Reben (j. Meltau), Peronosp. rangliiformis (jest Bremia lactucae) an Salat in Frankreich "Muller" genannt), Cinerarien u. a. bempositen, Peronosp. parasitica an verschiebenen fruiferen, Peronosp. Schleideniana an Speise-priebeln, Peronosp. Schachtii, ber Erreger einer krantheit der Herzblätter der Runtel- und Zudertiben, Per. effusa an Spinat, Per. violae auf ericiebenen Beilchenarten, Per. sparsa an Rofen c. Manche ber genannten Bilge Taffen sich burch echtzeitiges Bespritzen der Pflanzen mit Aupfer-ruhen (j. Lupferpraparate) bekampfen.

Feronofpora-Sprigen find besonders tonstruierte fipparate gum Beripripen von Insetticiden und fungiciben. Sie erhielten ihren Ramen bavon, af man fie zuerft in Weinbergen bei ber Beampfung des "falschen Meltaus", Peronospora iticola, verwandte. Es unterscheiben sich biese bprigen von anderen, 3. B. von Gemachshausprigen sehr wesentlich badurch, daß bei ben erfteren er Strahl vermittelft besonbers für folche 3mede abrigierter Muridftude in nebelartig feiner Bereilung verspritt wird. Gerabe auf letteres tommt s aber dabei an, benn nur baburch ift es möglich, ille Teile ber Pflangen wirklich zu benepen und rosbem nur relativ wenig Flüssigkeit zu verbrauchen. der Drud wird entweder burch eine am Apparat eibst befindliche Pumpe ober burch tomprimierte but hergestellt. Rur mit folchen Apparaten, nicht ber mit Gemachshaussprigen follten Rupferbrühen, Betroleum-Emulfionen ober abnliche Gemische eriprist werben. Es existiert bereits eine gange Reihe von Fabritanten folder Spripapparate.

Perpendicularis, fentrecht, lotrecht.

Perpétuus, immerbauernd.

Perpusillus, sehr kein. Ferring, Wilhelm, geb. d. 2. September 1838 un Ampfurth, Reg.-Bez. Wagdeburg, von 1868 vie 1876 Obergärtner im Garten des Herrn tillisch von horn in Pantow bei Berlin, murde 1877 Königl. Universitätsgärtner in Berlin, 1881 Inipettor bes Königl. botanischen Gartens in Berlin. Borfitzenber bes Bereins zur Beforberung bes fartenbaues in ben preußischen Staaten. Schrieb: krifon für Gartenbau und Blumenzucht 1882. Dab mit Wittmad 1885 bie "Gartenzeitung", 886 bie "Deutsche Gartenzeitung" heraus.

Pérsea Plum. (Perseus, Sohn bes Zeus u. b. danas), Avogatobaum (Lauraceae). P. graissima Gartn. fil. ein wegen seiner Frucht the vielfach in ben Tropen kultivierter Baum mit mund-ovalen Blättern und grunlich-weißen Bluten. Die Früchte werden bis fauftgroß und find von mien grünlich bis braunschwarz, mit butterartigem fleische. Man zieht ihn bei uns in botanischen barten in nahrhafter Erbe im Warmhause.

Persicifolius, pfirfichblätterig.

Persolutus, jehr loder.

Ferspektive. Man unterscheibet Linear- und luft-B. Die Linear-B. liefert Bilber, auf welchen ne Abmeffungen ber Gegenftande fo ausiehen, wie ie das menschliche Auge durch eine sentrecht auf-pftellte Glasscheibe sieht. Bei dem perspektivischen Beide Sorten werden zur Berhütung von Ammo-bilde ift wichtig der Horizont (s. d.). Er ist die wage-niakverlusten mit etwas Schweselsaure besprengt.

Buchen und anderer Pflanzen, auch Suffulenten rechte Gbene, welche burch bas Auge bes Beschauers geht. Sie ichneibet bie Bilbflache in einer geraben Linie, ber Horizontlinie. Alle in ber Birflichfeit wagerechten Linien im Bilbe, welche nicht parallel gur Bilbflache laufen, geben, unendlich verlangert, in ben Horizont. Diejenigen, welche über ber Augenhohe (über bem Horizont) liegen, fallen daher, die barunter befindlichen steigen, indem sie sich vom Beschauer entfernen. Wagerechte Linien, welche parallel find, treffen sich, unendlich verlängert, in einem Buntte bes horizontes. Sentrechte, wie alle Linien, welche mit ber Bilbflache parallel laufen, behalten im Bilbe ihre wirkliche Richtung. Das Gefet bes gemeinsamen Berschwindungspunttes magerechter, paralleler Linien ist unbewußt Jebem befannt. Man vergleiche bie Gifenbahnschienen und Telegraphendrahte an langen, geraden Gifenbahnftreden, lange gerabe Alleen, lange Strafenguge zc. Die Natürlichkeit eines perspektivisch gezeichneten Bilbes wird erreicht burch die Schattengebung im Bilde und die Farbe.

Unter Luft-P. versteht man das-mattere und blauliche Aussehen entfernter Gegenstande im Begenjag ju ben bem Beschauer naber liegenben. Diese Erscheinung ift zumeist eine Folge ber Strahlenbrechung bes Lichtes beim Durchgang burch bie verschieden dichten Luftschichten. Man hat eine fünstliche Bertiefung bes Lanbschaftsbildes burch Anwendung blaugruner Gehölze in der Ferne zu bewirfen versucht (Budler). Der Erfolg ift jeboch zweifelhaft, um so mehr, als man die Wirkung der Linear-B. nicht aufheben kann. Auch dies ist allerdings versucht in dem Schloßpark von Oliva (f. d.). — Litt.: Strecksuch, Linear-P.; Beyold, Landschaftsgärtnerei; Kleiber, Angewandte P.

Perspicuus, bemerflich, augenfällig.

Pertusus, burchbrochen.

Fern-Suano. Der B.-G. ftellt ichmunigweiße, gelbe ober rotliche, erdige bis dichte Ablagerungen tierischer Erfremente, besonders von Seevogeln bar, welche sich vermischt mit den Radavern verschiedener Tiere an der peruanischen Rufte vorfinden.

Der Guano, von eigentümlich ammoniakalischem Geruche, ist in seiner chemischen Zusammensetzung sehr verschieben, ba infolge ber Einwirfung bes Regens ein Teil ber löslichen Salze ausgewaschen wirb. Go tamen früher Guanosorten mit 140/0 Sticktoff und ebensowiel Phosphorfaure in den handel, heute ist jedoch ein Produkt mit 10% Sticktoff schon eine Seltenheit.

3m Guano finden wir ben Stidftoff in Form bon Barnfaure, Guanin, hauptfachlich aber in Form von Ammoniat, gebunden an Orfalfaure, Bhosphorfaure, Schwefelfaure und Rohlenfaure.

Bur Beit finden fich im Sandel folgende Sorten: 1. Feingemahlener (von Steinen u. bergl. befreiter), stickstoffreicher P.-G. mit 7% Stickstoff, 14% Gesamtphosphorsaure (wovon ein Drittel in

Baffer löslich ist) und 2% Rali.
2. Feingemahlener, stidstoffarmer B.G. mit 4% Stidftoff, 20 % Phosphorfaure und 3 % Rali. Auch hier ift ein Drittel ber Phosphorfaure in

3. Aufgeschlossener (b. h. mit Schwefelfaure behandelter) B.-G. mit 7% Stidftoff, 9,5% waffer-

löslicher Phosphorfaure und 20/0 Rali.

Der B.-G. findet feiner Bufammenfepung nach namentlich für bie Salmgewächje, Olpflanzen und Sacfrüchte, aber auch für Gartengewächse mit Erfolg Berwendung. Er wirft in erfter Linie in hohem Grabe ernahrenb; infolge feines Behaltes an Stidftoff, Phosphorfaure, Schwefelfaure, Ralt, Magnefia und Rali ftellt er ein vollftandiges Rahrungsgemisch für biefe bar. Bon ben berichiebenen B.-G.forten tommen im

ersten Jahre der Anwendung von der Phosphorfaure 70-80%, dur Birtung, die Reftwirtung von 20—30 % wird aber ichwerlich bas zweite Jahr überbauern. Die Wirfung bes Stickftoffs ftellt sich im ersten Jahre bereits auf 90—95%, so daß bie Rachwirtung nur 5—10% beträgt.

Im Handel tommen Dischungen bes B.-G.s mit ichwefelfaurem Ammoniat ober Salpeter vor. Auch tann man die verschiebenen Sandelsmarten mit Ralifalgen ohne irgend welche Gefahr mijchen. gegen barf ber B.-G. nicht mit Thomasschlade, Dungekalt ober Asche ohne Rachteil für jeine Birfung vermischt werden. — Litt.: Otto, Agrifulturchemie; Rumpler, Raufliche Dungeftoffe, 4. Aufl., Bagner, Runftliche Dungemittel, 2. Aufl.

Peruvianus, aus Beru stammenb. Festwurg, s. Petasites. Petaloides, blumenblattartig. Petasites officinalis Mnch. (Rame bei Dioscoribes, von petasos breiter hut [Form ber Blatter]), Bestwurg (Tussilago P. L.) (Compositae). Durch gang Europa auf feuchtem Boben, porgugemeife an ben Ranbern von Gemaffern; feine traubig geordneten Blutentopichen ericeinen vor ben Blattern und find bas erfte ausgiebige und fehr gute Bienenfutter. Diese Staube gebeiht leicht in jebem Boben und entwidelt fich gut in feuchtem,



Fig. 632. Petasites niveus.

nahrhaftem; bier erreichen ihre Blatter gegen ben herbst hin mehr als 50 cm Durchmeffer. Gie ift beforativ gur Bepflangung von Uferranbern und außerbem ben Imfern ber honigreichen Bluten-tolben wegen fehr gu empfehlen.

Schoner sind P. niveus Baumgart. (Fig. 632) und P. tomentosus DC. (spurius Rchb.) mit breiten, unten feidenartig-wolligen Blattern. Bur Bepflanzung feuchter Streden, befondere von Lichtungen feuchter Gehölze mit Borteil zu verwenden. P. niveus hat gartrofige mannliche Blutentolben, pflanze. Bermehrung burch Teilung bes Stockes. P. officinalis wird burch feine fich reicher verbreitenben Ausläufer oft läftig, besonders im Lehmboben.

Petersburg, i. Rußland. Peterflie, Schnitt-B. (Petroselinum sativum Hoffm., Umbelliferae). Schon von ben alten Romern und Griechen geschättes Burgfraut, Mittel meergebiet. Da bie B. leicht mit bem giftigen Gartenichierling verwechselt wird, fo baut man jest vorjugeweise bie fogen. gefüllte ober fraufe B. an; andere Sorten find: die niebrige Moos- \$3. (Champion), Myatt's Bier-B. (Myatt's garnishing. Die B. erforbert fehr nahrhaften Boben. Sie wir im herbste für bas Frühjahr, im April für be Sommer und im Juli fur ben herbstbebarf u Reihen flach gefact. Um im Binter biefer as genehmen Suppenwurge nicht entbehren gu muffen, breitet man eine Strohbede über eine entiprechente Beetfläche bergeftalt aus, baß es ben Pflangen nick an Luft gebricht. Man tann auch eine Anzahl von Stoden ausheben, in Raften pflanzen und in einem lichten Reller ober auch an einer hellen, warmen Stelle in ber Ruche unterhalten. Tros ber Geringfügigleit biefes Gemüses ift bie Rea-tabilität ber B.tultur in großen Städten und in ber Rähe berselben nicht gering. Wan kann as-nehmen, daß die B. im Jahre füns Schnitte giebt und ber Bertaufswert jedes Schnittes pro Quadratmeter sich auf 5 % beläuft, jo daß also ber Brutts-

ertrag dieser Fläche 25-30 F beträgt. Feterfilientopf, ein urnen- ober vasenarige Thongefäß, in welchem in Rüchen Beterfilie gepas wirb. Die Banbe besfelben find von met maßig geftellten Löchern von ber Große eines and biden Bleiftiftes burchbrochen. In biefes Gin legt man im Berbft Beterfilienwurgeln mit the bergestalt ein, daß der Burzelhals dicht vor be Offnung zu liegen tommt. Obenauf pflanzt man einige dieser Burzeln aufrecht. Wird die Bak von Beit zu Beit von oben gegoffen und gebrebt, fo bag nach und nach jebe Sette jum Genuß bes Lichtes gelangt, fo überzieht fie fich balb mit frifden Grun und giebt, ba bas abgeschnittene Rraut fich immer wieber erjett, ben gangen Binter binburd

reichliche Suppenwurze.

Peterfilienwurgel, beffer Burgelpeterfilie, eine Abart ber gemeinen Beterfilie mit fleischigen rübenartigen Burgeln. Lettere werben 30-35 cm lang und 4-5 cm bid. Ran faet bie Beterfile (f. b.) im Frühjahr möglichst zeitig aus, am beiten in Reihen von 25—30 cm Abstand; die Pflanzen werden ipater verdunnt, fo daß fie 15-20 cm boseinander entfernt fteben. - Man hat mehren Sorten: Lange dide spate B., frühe turze bide ober Buder-B., Ruhm von Erfurt, eine getrankt Form, wie bei ber trausen Schnitt-B.

Petiolaris, blattftielftanbig Petiolatus, gestielt (vom Blatt). Petiolus, Blattstiel; s. a. Pedunculus. Petraeus, petrophilus, Felfen liebend.

Fetroleum und Fetroleum-Emulfionen. & gebort zweifellos zu ben besten Insetticiben, nur find bei Bermendung beffelben mancherlei Borficht maßregeln zu beobachten. Unverdunntes B. berf P. tomentosus hellgelbe. Auch ber gelblich-weiß nur in gang geringen Mengen, am besten verblubenbe P. albus Gartn. ift eine bantbare Garten- mittelft eines Binjels, mahrend bes Binters ani

bie holzigen Teile der Baume gestrichen werben. Dit Baffer zusammen, vermittelft besonderer, für iolche Zwede fonftruierter Spripapparate versprist, vird es zwar in manchen Fallen als fehr wirtjam ich erweisen, es ist aber auch bann nur mit größter Borsicht zu verwenden. Auch mit biesem Gemisch burfen nur unbelaubte Bflangen behandelt merden, und besonders ift bafür Sorge zu tragen, daß die fluffigleit nicht etwa am Stamm herunterstießt und in Bertiefungen bes Bobens fich ansammelt. Biel weniger gefährlich und baber weit bequemer ei der Anwendung, jedoch ebenso sicher in seiner Birtung als Infetticib, ift bas B. in folden Genischen, in benen es mit beliebigen Mengen Baffer erbunnt werden fann und fich tropbem aus benelben als solches nicht ausscheibet. Es sind bies ie fogen. Bemulfionen, in benen bas B. vermittelft efonderer Stoffe, g. B. faurer Milch ober verbiebener Seifenarten, in eine fo feine Berteilung ebracht ift, daß es nun einer wirklichen Lösung Leichsommt. Es existiert eine ganze Wenge von Forschriften, vielsach amerikanischen Ursprungs, ur Bereitung von Pemulsionen, doch können aturgemäß nur folche als brauchbar empfohlen werben, bie ein Produtt liefern, aus bem fich bas t. beim Berbunnen mit Baffer nicht wieber ausbeibet. Gine gute Emulfion tann man fich felbft aburch bereiten, bag man Schmierfeife in gleichen zilen fochenden Baffers löft, die Löfung vom jeuer nimmt (!), ebenfoviel B. langfam unter ietigem Umruhren gufest und die Maffe bann bis um Ertalten burcheinander pumpt. Bor bem bebrauch ift sie mit 10-30 Teilen Wasser, mas ch nach ber zu behandelnden Bflanze richtet, zu erbunnen. B.emulfionen gehören zu ben ficherften bertilgungsmitteln ber Schilb-, Blatt- und Blutiufe. — Litt.: Hollrung, Chemische Mittel gegen Blanzentrantheiten.

Petteria Presl. (balmat. Bot. Franz Better) Leguminosae-Genisteae). Mittelhoher bis hoher, em Laburnum naheftebender Strauch, Blatter gahlig, Trauben aufrecht, gelb, wohlriechend, amen mulftlos, Stiele ber Blumen, Flügel und er Schiffdenhälften der Staubfäbenröhre ange-achsen. P. ramentacea Presl. (Cytisus ramen-weus Sieber), Dalmatien.

Petánia Juss. (n. d. brafilian. petun "Tabat"), etunie (Solanaceae). Bemäßigt warme Länber abameritas. Zweien ihrer Arten, P. violacea indl. mit purpurroten und P. nyctaginiflora uss. mit weißen, jehr wohlriechenden Blumen, i ihrer Beimat ausbauernb, in unseren Garten ber nur einjährig fultiviert, haben wir bie gahlichen iconen Sybriden, die man unter bem Ramen . hybrida zusammenfaßt, zu verdanten. . violacea entstanden schon frühzeitig zwei gut arafterisierte Formen, var. oculata (Countess of llesmere), Blumen mittelgroß, hell-lilarofenrot it weißem Schlunde, und var. maculata (Inimiable), Blumen meift purpurrot mit Beig in ber richiebenften Art geflectt. Gie erzeugen sich aus amen ziemlich treu wieder.

Erft ipater erichien var. grandiflora mit vielen arbenvariationen, aus welcher wieberum mannig-Itige Formen hervorgingen, z. B. die grunrandige

geaberten Schlund ausgezeichnete var. venusta (Fig. 633), die am Rande gefranste var. fimbriata 2c. auf lebhaft purpurrotem Grunde weiß geftreiften, geflecten, geranbeten ober sternsörmig gezeichneten Blumen finden wohl die meiste Anerkennung. Biel beliebt find auch die gefüllten Betunien und unter biesen wiederum die gefranften in vielen ausgezeichneten Farben. Die gefüllten Barietäten erzeugen gewöhnlich feinen Samen, aber einige ber Umbildung entgangene Staubbeutel ichließen noch einigen Blütenstaub ein, mit welchem man eigens hierfür ausgewählte einfache Petunien fünftlich su befruchten pflegt. Var. compacta elegantissima bilbet einen bichten, halbkugeligen Busch von 25 bis 30 cm Sobe, welcher fich mit gahlreichen fleinen, ichonen Blumen bebedt; tommt auch gefüllt por. Var. superbissima (Fig. 634), eine ber prachtigften Formen, Blumen groß, samtig-buntelviolettrofa



Big. 633. Petunia hybrida venusta.

im Schlunde weiß, mit Dunkelviolettbraun netaderig gezeichnet.

Die wichtige Rolle, welche bie Betunien in ben Garten spielen, ift eine mohlberechtigte, indem ihr Buchs, insbesondere die Reigung der Zweige, sich rantenartig zu berlängern, unter Umftanden nieberzuhängen, die verschiedenartigste Anwendung ge-stattet. Sie eignen sich zur Ausstattung der Rabatten, zur Bilbung von maffigen Gruppen auf geneigten Flachen, gur Bejegung von Bafen und Raften auf Baltons, jur Topftultur; für letteren Bwed ift es vorteilhaft, fie mit Sachtenntnis und

wiederholt zu entspigen. Mussaat im Marg ober April in Schalen mit leichter, boch nahrhafter Erbe. Die fehr fleinen Samen faet man recht weitläufig auf die borber geebnete, etwas niebergebrudte Bobenflache und bebedt fie gang wenig. Die aufgegangenen Pflanzen pifiert man in Schalen ober in bas Miftbeet und pflanzt fie endlich in Topfe ober in bas Land, ar. marginata, die durch einen hellen, buntel- meift balb nach Mitte Mai. Unter Umftanben,

insbesondere bei fart gefüllten Blumen, welche oft gebauen. Durch bie neuen Ginführungen hatte fic fein Rorn Camen tragen, vermehrt man fie burch | bas Material fo fehr vermehrt, baf bie Grunbung Stedlinge, was das ganze Jahr hindurch geschehen eines Arboretums erfolgte. Dasselbe umfaht mit fann, vorzugsweise aber im Frühjahre aus Trieben der geographischen Anlage und der Baumichuk von Stöden, welche aus der Sommervermehrung stammen und hell, frostfrei und bei mäßiger Benacht von Berteilen und bei mößiger Benacht von Berteilen und Garten mafferung übermintert murben. Die Stedlinge werben in Schalen unter Gloden im Gemachehaufe



Fig. 684. Petunia hybrida superbissima.

sichtig behandelt werden. Sind sie angewachsen, so erhalten sie jo viel Luft, wie immer möglich. Die bewurzelten Stedlinge merben einzeln in einen Topf gepflangt und unter Glas gehalten, bis man fie auspflanzen tann. Auf gleiche Beife muß man bie var. compacta elegantissima vermehren, wenn man fie als Teppichbeetpflanze ober für fleine Blumengruppen gebrauchen will, weil fie nicht gang jamenbestandig ift. Für die Topfkultur ift eine Mischung aus Beibeerbe, Miftbeeterbe und feinem Fluffande zu gleichen Teilen zu empfehlen.

Fectold, Rarl Ebuard Abolph, geb. 1815 gu Konigsmalbe in ber Reumart, wo fein Bater Brediger war. (Letterer wurde 1826 als Superintendent und Oberpfarrer nach Mustau verfest.) Seine Borbildung erhielt B. in der lateinischen Schule zu Halle, und 1831 trat er in die Fürst Bückler'iche Gärtnerei zu Wuskau als Lehrling ein. 1844 wurde er Gartenkondukteur in Ettersburg und übernahm 1848 die Berwaltung bes Beimarichen Barts 2c.; 1847 bereifte er im Gefolge bes Erbgroßherzoge England. Im September 1852 fam er wieder nach Dustau. Dier maren nur erft bie näher liegenden Teile bes Barts in der An-lage beendet, als Fürst Budler Mustau an den Bringen Friedrich der Niederlande verkaufte. Die noch für die Anlage reservierten Flächen des 1250 ha großen Barts murben von B. lanbichaftlich bearbeitet und zwar, da ber Fürst Borlagen hierfür nicht hinterlassen hatte, nach seinen eigenen Blänen. Die alteren Bflanzungen, ca. 750 ha, maren bereits durchsichtig geworden und murden grundlich aus-

birettor ernannt, legte 1878 bie ipecielle Leitung nieber und behielt bis 1881 nur bie Oberleitung halbschattig gehalten. Sie find bem Mobern sehr 1882 verkaufte er feine Besitzung in Bunzlau, ausgesetzt und mussen beshalb beim Begießen vor- stebelte nach Blasewitz du seinen Kindern über und ftarb am 10. August 1891 baselbst. Wickigste Schriften: Die Landschaftegartnerei, Leipzig 1867: Arboretum Muscaviense (mit Kirchner); Beittige gur Lanbichaftsgartnerei, 1849; Brafrifche & leitung gur Anpflangung von Alleebaumen x.

Pfaffenhutden, i. Evonymus. Pfaueninfel bei Botebam. Die B. ift eine Die erten Injel in ber havel nahe bei Botsbam. Bartanlagen auf ber 96 ha umfaffenben 3miel wurden unter Friedrich Bilbelm II. geichaffen Aus Bolg murbe ein Schloß erbaut, welches ein italienisches Borbilb (aus Stein) nachahmen jolle. Gerner wurden gur Belebung Bfauen gehalten, welche ber Injel ben Ramen gaben. Auch Friedrich Bilhelm III. ließ ber Injel Berichonerungen angebeihen. Lenné verbefferte die Barkanlagen. 1821 wurde die Rosensammlung des Dr. Bohm in Berlin für 5000 Thaler gelauft, mit welcher ein Rosengarten auf ber B. eingerichtet wurde. Ber Bemafferung ber Anlagen wurde eine Damp-maschine aufgestellt. 1824 wurde bas "Danger haus" als Ravalierwohnung von Schinkel erbent 1830 wurde die Palmensammlung von Fulderen in Baris erworben und in einem großen State hause untergebracht. Leiber wurde bieses 1890 burch Brand zerstört. Es war ferner eine Menagen baselbst untergebracht, beren Tiere später den Grundftod für ben Berliner zoologifchen Games bilbeten. Seit langen Jahren fteht Die Infel unter ber Berwaltung bes hofgartners Reuter, welchen bie Anlagen zu einer Fundgrube bendrologischen und botanischer Sehenswürdigkeiten gemacht hat

Ffester, Bilhelm, Dr. phil., rer. nat., med. und Dr. of science, Geh. Hofrat, Prof. der Botanit und Direttor des botan. Gartens der Universität Leipzig, geb. am 9. Marg 1845 in Grebenftein bei Kaffel. Einer ber erften Pflanzenphpfiologen. Hauptwerf: Pflanzenphpfiologie, 2 Bbe., 1881; 2. Auff. I. Bb. 1897, II. Bb. 1. halfte 1901, u. v. a.

Pfefferkraut, f. Bohnenfraut.

Fesserarant, großes (Lepidium latifolium L.), perennierende Pssanze aus der Familie der Eruciseren. Die Blätter werden wegen ihre brennenden, psesserarigen Geschmades zur Bereitung von Saucen benutzt. im Frühjahr ober burch Teilung alterer Stode.

Pfefferminge (Mentha piperita L., Labiatae) und Rraujeminge (f. b.), beibes perennierende Arts, werben wegen ihrer aromatischen Eigenschaften bie und ba in ben Garten als Arzneifrauter angebant Die Bflangen fest man im Mai in 60 cm boneinander entfernte Reihen.

Pfefferrobt, f. Arundo Donax. Bfeffer, fowarzer, f. Piper nigrum. Pfeffer, spanischer, f. Capsicum. Pfeifenstrauch, f. Philadelphus.

Pfoiffera S. D. (Botaniter Ludwig Pfeiffer in | Seitenknofpen bes jahrigen Triebes ober Frucht-Massel, geb. 1805) (Cactaceae). Einzige Urt: P. cereiformis S. D. aus Megito mit 3- bis 4 tantigen, 1/2 m hohen Stengeln und feitenftanbigen, trichterformigen, rotlich-weißen Blumen im Sommer.

Für Cammlungen interessant.

Ffeilformig (folium sagittatum) beißt ein Blatt, welches am Grunde ober an ber Ginfügungsftelle bes Blattftiels einen tiefen Ginichnitt zeigt, über welchen die beiden Blattlappen mit schmaler Spipe gerade herabhängen. Ein vorzüg-Liches Beispiel bieten die über die Wasserstäche hervortretenden Blätter von Sagittaria sagittifolia.

Ffeilkraut, f. Sagittaria.

Ffeilmotte, Aleine, Apritofeneule (Acronycta tridens). Diefes Gulchen ift leicht an ben weißgrauen Borberflügeln zu erfennen, auf benen mehrere ichwarze Beichnungen hervortreten, bon benen die eine eine Pfeilipipe ober ein liegendes griechisches Bfi (4), und eine andere ein X barftellt. Die 16fußige Raupe hat auf bem Rucken bes 4. Gliebes einen zapfenartigen, auf bem bes 11. Gliebes einen warzenartigen Auffas. Die Grundfarbe bes Körpers ift sammet-schwarz, und letterer wird unter ben schwarzen Luftlochern burch je eine etwas unterbrochene gelbrote Linie und burch eine ebensolche Querverbindung beider in eine schmalere Bauch- und breitere Rudenhalfte geteilt. Dazu tommen noch einige zinnoberrote Seitenfleden und brei fleinere ichneeweiße Fledchen. Mitten über ben Ruden läuft eine ginnoberrote Linie. - Diefe Raupen treten in manchen Sahren in großer Befellichaft schadlich an verschiebenen Obstbaumen auf, insbesondere an Apritosen, Pfirsichen und jungen Apfelbaumen. Sie muffen sobald wie möglich abgeflopft ober abgesucht merben.

Fferdemift. Derfelbe fteht unter ben animalifchen Dungerarten in betreff ber Barme-Entwidelung obenan und wird beshalb am häufigften gur Anlage von Barmbeeten benutt. Als Dunger eignet er sich aus bemselben Grunde hauptfachlich für ftrenge und talte Bobenarten. S. a. Dunger,

Stallmist und Stidstoffbungung.

Ffingfirofe, f. Paconia. Parfid, Parfidbaum (Amygdalus Persica L., f. b.). Der B. bilbet fleine, meift furzlebige Baume; mitunter wird berfelbe auch ftrauchartig gezogen und bilbet bann meist Busche mit aufrechten Aften und Zweigen. Sie werden zeitig tragbar, und in Tirol bringen oft ichon breijährige Bflanzen Früchte hervor, werden aber C. Unterordnungen: a) Fleisch hell, b) Fleisch gelb, nicht felten icon nach 10 Jahren burch junge ersett. Zwar nicht allgemein, aber häufig finden sich die Blattstiele balb in der Mitte, bald mehr nach oben mit zwei rundlichen ober nierenformigen Drufen bejett, ein Mertmal, welches für die Unterscheibung der Sorten von Wichtigkeit ist. In der Regel ist bei benjenigen Sorten, bei denen diese Drüsen vorkommen, die Struktur der regelmäßig gezähnten Blätter sester und härter, und sie selbst leisten raubem Klima dei weitem mehr Widerfand, als die brusenlosen, weshalb sie vorzugsweise für Rordbeutschland geeignet sind. Die Blätter ber brufenlofen Bfirfichforten bagegen find von garterer

holges find teils Laub-, teils Blutenknofpen. Jene fteben entweber für fich am oberen Teile bes Zweiges ober weiter unten gufammen mit Bluteninofpen, welche aber auch fur fich vortommen.

Die Fruchte zeigen im inneren Bau, wie auch im außeren Aussehen nur febr unwesentliche Unterschiede, doch sind unter einer vielhundertjährigen Kultur sehr zahlreiche Sorten entstanden, welche in Gestalt, Große, Farbung und Gute, wie auch in ber Beit ber Reife mehr ober weniger voneinanber abweichen. Im allgemeinen aber laffen sich bie Früchte vieler Sorten nur bann mit Sicherbeit unterscheiben, wenn man die Begetation ber Baume und insbesondere die Beschaffenheit ber

Blute mit zu hilfe nimmt. Der Gestalt nach ist die Bfirfichfrucht meist rundlich, bieweilen von oben ichwach zusammengebrudt, bisweilen ba, wo fich ber Griffel befand, in eine Spipe ausgezogen. Auf der entgegengesetten Seite befindet sich eine Ginsenfung, aus welcher ber Fruchtstiel nur eben hervorragt. Die Frucht ift entweber mit einem fammetartigen Uberguge bersehen ober glatt; in letterem Falle nennt man sie in Deutschland Rektarinen und Brügnolen (f. b.).

Der Stein ber Frucht ift auf der Oberflache mehr ober weniger tief gefurcht, am unteren Ende ftumpf und lauft am oberen in eine Spipe aus. Er schließt einen ziemlich großen, viel fettes DI enthaltenden Samen ein, welcher meift bitter, bisweilen (3. B. bei ber Nettarine Stanwick) füß ift. Der P. ift wahrscheinlich im nörbl. China beimisch,

boch giebt es in ben Raufajustanbern, in Berfien, China und Nordindien bermilderte Formen.

Nach dem von Lucas abgeanderten Spfteme Boiteaus zerfallen die Bfirsiche in vier Rlassen, jede berfelben in brei Ordnungen und jede biefer wieder in drei Unterordnungen. A. Rlaffen: I. Rl. Bahre Pfirsiche (s. d.) (Peches in Frankreich); Frucht wollig, Fleisch ablösig. II. K. Sårttinge (f. b.) (Rager in Tirol, Pavies in Frankreich, Noctarines in England); Frucht wollig, Fleisch nicht ablösig. III. K. Reftarinen (Noctarines und Brugnons in Franfreich, Brunions in England); Frucht glatt, Fleisch ablösig. IV. Al. Brügnolen (Violettes, auch Brugnons in Frantreich); Frucht glatt, Fleisch nicht ablösig. B. Ordnungen: 1. Ordnung. Stempelpunkt (bie dem Stiele entgegen-gesetzte Rarbe) vertieft; 2. Ordnung. Stempelpuntt eben: 3. Ordnung. Stempelpuntt erhoht. c) Fleisch rot.

Bu ben unter Amygdalus Persica angeführten. als Ziersträucher wertvollen Spielarten des B.s erwähnen wir noch bie purpurblätterige Barietat (var. atropurpurea), welche mit ihrer im Kolorit an die Blutbuche erinnernden Belaubung vor ober zwischen grun belaubten Beholzen von guter Birtung ift. Doch find die Fruchte, wie auch die der eigentlichen Blutpfirsiche, welche gang rotes Fleisch

haben, bon gang geringer Qualität.

Pfirfichblattlaus (Aphis persicae). Bon ben Bfirfichguchtern febr gefürchtete Blattlausart. Die ungeflügelten Individuen find oben grungelb mit Textur und etwas breiter, besonders am Grunde, breiten ichwarzen, nach hinten zusammengebrangten, und bie Bahne find größer und ungleich. Die erft hinter ben Saftrohren wieber auseinander-

tretenden Querbinden und mit Geitenflechen bezeichnet, unten olivengrun, die geflügelten glangend ichwarz mit braunem Halbringe und graugrun-lichem Bauche. Die B. lebt in Europa, wie in Rorbamerita fast bas gange Jahr hindurch tolonieenmeife an ben Spigen ber Triebe bes Bfirfichbaums und unter ben nach unten gefrummten und gefraufelten Blattern berfelben (f. Rraufeltrantheit). - Bekampfungsmittel: Schon im Winter (Ende Ranuar) find die wegen ihrer dunklen Farbe leicht erkennbaren Gier und die erste Generation abzusuchen, was bei einiger Ubung ein leicht ausführbares Geschäft ift, besonders, wenn man sich babei eines mit Leimwasser seucht zu erhaltenden Tusch-pinsels bedient. 8wedmäßig hat sich auch ein reichliches Befprigen ber Baume im Berbfte, wenn fie die Blatter verloren haben, mit didlicher Ralfmilch erwiesen.

Farfice, wahre (Peches), bilben bie erfte Rlaffe bes von Lucas abgeanberten Boiteau'ichen Bfirfichinftems (f. Bfirfich). Man begreift barunter flaumige Früchte, beren Stein fich leicht vom Fleisch ablojen lagt. Gie find in Deutschland mehr als die übrigen beliebt. In Frankreich hat man für verschiebene Gruppen berjelben bejonbere Benennungen. Rachftebenbe Sorten find ju empfehlen: 1. Amsben ober Juni-Bfirfich, Die allerfrubefte und unter ben frühen Sorten bie größte und auch gut, reift Anfang Juli; 2. Liebling von Bollweiler (Favorite de Bollwiller), Anfang August, mittelgroß, icon und ausgezeichnet ichmedend; 3. Fruhe Mignon-Bfirfich (Peche mignonne hative), Mitte Auguft, mittelgroß, icon und gut; 4. Fruhe Berg - Pfirfich (Grosse montagne précoce), Mitte August, groß, febr icon und gut; 5. Fruhe Burpur-Bfirfich (Pourpree hative), Ditte Auguft, groß, fcon und gut; 6. Beiße Dagba-Mitte lenen-Bfirfich (Madeleine blanche), Mitte August, mittelgroß, von vortrefflichem Geschmade; 7. Rote Dagbalenen-Pfirfich (Madeleine rouge), Enbe Muguft, mittelgroß, fehr ichon und belitat; 8. Gewöhnliche Dignon-Bfirfich (Grosse Mignonne), Anfang September, groß, icon und gut; 9. Schone von Doué (Belle de Doué), Anfang September, groß, schon und sehr mohlschmedenb; 10. Galande-Pfirsich (Bellegarde), Mitte September, groß, schon, schwarzrot gefärbt und von vortrefflichem Geschmad; 11. Billermog-Bfirfich (Willermoz), Ditte September, groß, icon und bortrefflich ichmedend; 12. Bros-fauer Bfirfich, Enbe September, mittelgroß bis groß, festfleischig, febr wohlschmedenb; Baum gegen klimatische Ginfluffe ziemlich unempfindlich; 13. Königin der Obstgärten (Reine des vergers), Ende September, febr groß, prachtvoll und von ausgezeichnetem Gefchmad; 14. Blut-Bfirfich (Sanguinole), Ende September, groß, prachtig ge-farbt und gut; 15. Benusbruft (Téton de Venus), Anfang Ottober, febr groß und icon. Abbilbungen ber empfehlenswerteften B. in Deutsche Bomologie, berausgeg. von 2B. Lauche, Band: Aprilofen und B.

Außer ben hier empfohlenen, meift frangofifchen Spalier-B.n, welche fich für unfer beutiches Mima nur unter entiprechendem Schute angupflangen empfehlen, find in bem letten Jahrgehnt eine große Anzahl harterer, fehr fruber Bfirfichforten aus bis an ben Erfatzweig abgefchnitten.

Amerita bei uns eingeführt worben. eignen fich vorzüglich zur Hochstamm- und Buch-tultur, es ist baber beren Anpflanzung febr p empfehlen. Die hiervon bei uns ichon am meiften verbreiteten find: Amsben (f. o.), Brigg's Ra-Bfirfich, Frühe Alexander, hale's Frühe, Silba-Bfirfich, Muffer und ahnliche. Ane diese Sonn reifen Ende Juli und im Laufe des Monats Augut find recht gut und die Baume außerft fruchtber Dieselben brechen ihre Begetation schon fehr fich ab und erfrieren baber weniger.

Pfirficipalier, Schnitt besfelben In Bfirfichbaum fügt fich gern in alle möglichen Jones ber Balmette (f. b.), aber besonbers gut eigen a fich für größere Formen, wie Berrier-Balmette, es fache und Doppel-Balmette, fowie bei Belleibun von Hausmanden als einfache und boppelte U-fom

Die Stärfe bes jährlichen Rudichnittes ber &i zweige eines Pfirsich- oder Apritosenspalierkame wird bestimmt durch dessen Holzwuchs. Als Regt wird angenommen, daß dieser Schnitt stets unter halb ber an ber Spipe ber Leitzweige befindlichen, sogen. vorzeitigen Triebe ausgeführt wird, m

awar immer über einer zu breien gestellten Rnofpe. Der Früh-jahreichnitt ber Fruchtzweige an ben Spalierbaumen bes Apritojenund Bfirfichbaumes fann auf zweierlei Art ausgeführt werben unb wollen wir gunachft ben einfacheren besprechen. Er beftebt barin, im Frühjahre bie Fruchtzweige je nach ihrer Länge und Stärfe um 1/2-1/2 ihrer Lange zurudzuschneiben, mobei zu beachten ift, daß da, wo ber Schnitt ausgeführt wird, fich jeden-



35. Schnitt bes fin bei ber Apriloie gleichzeitig ber einface Mi fonitt.

falls eine Holzknofpe, also eine zu breien gen Anofpe befindet. Alle jene Fruchtzweige, welche kin ju breien geftellten Rnofpen haben, werben nabe a ihrer Bafis über ben bort befindlichen Erjagangs abgeschnitten, um für bas folgende Jahr aus eine berfelben einen fraftigeren Trieb, welcher reicht Frucht- und Blattinofpen anfest, hervorgurnien

Es entwideln fich infolge bes erfigenannten 316 ichnittes bes Fruchtzweiges auf etwa 5-8 Rusing 3-4-5 Triebe mit je 1-2 Bluten, beren b handlung bei bem Sommerschnitt besprochen weite wird. Außer genannten Trieben und Bluten wi begunftigt burch Flachstellen bes Fruchtzweiges, einem an ber Basis besselben befindlichen fapauge ein fraftiger Trieb entfteben, welchen zunächst frei machjen läßt, bann über bem 6.-Blatte pinciert und ebenfalls gur vollfommenen Ausbildung der Augen in den Blattachfeln flach te

Fig. 635 zeigt ben Fruchtzweig mit ben Fri und ben Erfattrieb, welcher im fommenben 3 an Stelle bes ersteren tritt, somit wird ber ben fruchttragende Zweig nach Aberntung ber Fried

Borftebenbe Art bes Schnittes und bes Erfages | Raumes. Um biefen ju ichaffen, werben alle bie wird fehr gern bei bem Aprifojenbaume angewendet, mahrend die nachstehend beschriebene Schnittmethode (taille à crochet) für ben Pfirsichbaum häufiger Anwendung findet. Die Brazis lehrt uns jedoch am besten, ob die eine ober die andere Rethode in Anwendung zu bringen ist. Bu der Ausführung lettermahnter Schnittmethobe pinciert man die an bem vorjährigen Leitzweige hervorgetommenen Triebe auf 6-8 Blätter (Fig. 636, 1) und bringt fie in eine möglichft flache Stellung, fo bağ ber Saft zurudgebrangt wird und bie an jebem Triebe befindlichen untersten zwei Knospen recht fraftig ausgebildet werben.



Big. 636. 2 jahriger Pfirficaft vor bem Schnitte im Fruhjahr.

Bill man recht bollfommen mit Fruchthola garnierte Spalierbaume haben, fo werden die eben erwähnten Fruchtzweige bes zweijährigen Leitzweiges bes Pfirsichbaumes im Frühjahre, wonn bie Fruchtzweige einjährig sind, auf die zwei untersten Augen (Ersahaugen) zurückgeschnitten (Fig. 636, 2) und dieselben dadurch sofort zum Austreiben gebracht. Diese zwei hieraus entstehenden Triebe bilben bie Grundlage unseres Bfirfichschnittes (taille a crochet). Der Leitzweig bagegen wird unterhalb ber vorzeitigen Triebe über einer zu brei ftebenben Anospe geschnitten. Witte bis Enbe Juni werben beibe Eriebe pinciert, ber ftartere langer, auf 6 bis



. 637. Derfelbe Aft wie Fig. 686 im Sommer banach.

3 Augen, ber schwächere fürzer, auf 4-5 Augen, mb beibe möglichst flach angeheftet (Fig. 637). Im darauffolgenden Frühjahre schneibet man den tarteren Fruchtzweig auf 5—8 Augen über einer m dreien stehenden Knospe, den schwächeren ganz urz auf die beiden Ersahaugen zur Bildung von weuem Fruchtholze. Sobald ber langgeschnittene zweig abgetragen, wird er an feiner Bafis megeichnitten und burch die beiben neugebilbeten erest. Diefes fest sich von Jahr zu Jahr fort, so als man stets an einer Stelle einen fruchttragenen Zweig und zwei Ersattriebe hat, folglich brei Eriebe (Fig. 638). Da nun sowohl ber fruchtragende Zweig, sowie die beiben Triebe möglichst eines Baumes gleichzeitig gescheben, sondern stets lach angeheftet werden muffen, bedarf man des in kleinen Zwischenraumen von mehreren Tagen

Rebenzweige (Fruchtzweige), die nach vorn und rudwarts am Formafte fteben, nach und nach entfernt, fo daß nur die oben und unten am Afte stehenden Fruchtzweige stehen bleiben und badurch auf eine Entsernung von 10—12 cm voneinander zu stehen kommen.

Fig. 636 zeigt einen zweijährigen Formast eines B.s bor bem Schnitte im Fruhjahr; ber furge Querstrich im oberen Drittel bes Leitzweiges zeigt bie Stelle bes Schnittes am Leitzweig unterhalb der vorzeitigen Triebe, die unteren Querftriche an beiden Seitenzweigen den Schnitt der zwei Fruchtzweige über ben Erfataugen (Borbereitung zur taille à crochet).

Fig. 637 zeigt benfelben Aft im Sommer. Die am Leitzweige gewesenen Knospen haben sich zu Trieben entwickelt und wurden im Juni auf 6-8 Blätter pinciert; die am vorjährigen Solze auf zwei Augen geschnittenen zwei Fruchtzweige haben je zwei Triebe gebildet, wovon der eine auf Fruchtaugen auf 6-8 Blatter, ber zweite auf Erfagaugen auf 4—5 Blätter pinciert wurde. Alle Triebe wurden sofort nach dem Pincieren möglichst flach (fischgrätenartig) angeheftet, damit sich die Knospen an benfelben recht bolltommen entwideln fonnte.



Fig. 638. Derfelbe Aft im 3. Jahre nach bem Schnitt im Frubjahr.

Fig. 638 zeigt benfelben Aft wieber ein Jahr spater birett nach bem Schnitt. Der Leitzweig wurde wieder unterhalb der vorzeitigen Triebe beschnitten, die Fruchtruten auf zwei Augen (die Erfahaugen) zurudgeschnitten und bie Fruchtzweige am zweifahrigen Solze, ber eine lang auf Fruchtaugen über einer breifachen Anoipe, ber andere turg auf zwei Augen zur Erreichung ber Erfapzweige.

Fig. 639 zeigt ben Aft von Fig. 638 im Sommer. Behandlung genau wie im Borjahre; die an bem fruchttragenden Fruchtzweige neben den Früchten sipenben Triebe werden auf 3-4 Blatter zu Gunften der Früchte pinciert. Fallen die Früchte vorzeitig ab, so wird alsbald der ganze Fruchtzweig zu Gunsten der Ersagtriebe dis auf seine Basis ent-fernt; reisen die Früchte aber schön aus, so wird erft im Berbfte nach bem Laubabfall ober beim Schnitt im Fruhjahr ber abgetragene Fruchtzweig gang entfernt, und an beffen Stelle tritt ber neuerzogene Erfanzweig.

Besonders zu ermannen ift die Behandlung der Fruchttriebe manrend ber Begetation. Als erfte Bedingung sei hier angegeben, daß jede vorzunehmende Arbeit, als Pincieren, Ausbrechen von Anospen und ganzen Trieben, nie an allen Teilen

ausgeführt werben barf. Je vorsichtiger bies geichieht, besto gefünder wird ber Baum bleiben, ba Saftstodung hierburch vermieben wird. Wenn im Frühjahre die Triebe am Apritosen- und Bfirsichbaum sich entwideln, findet man häufig an ein und bemielben Anoipenpuntte mehrere Triebe, von welchen jedoch nur einer für und zwectbienlich ift, bie übrigen werben entfernt. Direft nach vorn ober rudwärts stehende Anofpen ober Triebe werden gleichfalls weggenommen. Ift die Blute vorüber und haben die neben benselben stehenden Triebe 3-4 Blatter gebilbet, werden sie zu Gunsten ber Früchte pinciert. Triebe an folden Fruchtzweigen, welche an ihrer Bafis teine Blatter hatten ober Specialitäten: Begonia, Canna, Dahlia, Gladiola,

haltung eines B.s. Bahrend bes gangen Sommer ist bie forgsamste Abermachung notig, um Schwade ju ftarten, Uppiges ju banbigen, Ruplojes ju unter brilden, Verlorenes zu ersetzen und überall Ordnes und Gleichmaß zur Herrschaft zu bringen. Ficher, Ernst, Geh. Hofrat und Prosesson in Deibelberg, geb. am 26. März 186

in Ronigsberg. Sauptwerte: Grundzüge einer wogleichenben Morphologie ber Orchibeen, Beibelben 1882; Bearbeitung ber Orchibeen in Engler m

Brantl, Naturl. Pflanzenfamilien, 2c. Ficher, Wilhelm, geb. am 11. August 1864 a Stuttgart, seit 1880 Gärtnereibesitzer beschie

Montbretia, Tritonia, Roia 2c., Reuheiten aller Art. Fflanzen. Das B. m bas Tierreich geben in ta niederften Formen in einme über. Die Lebensaußerunge bon B. und Tieren find gleich Ernährung, Wachstum, Sat pflanzung. Rur auf de höheren Stufen beider Rick tritt ein beutlicher Unterfeit Den B. feblen ein. Berbauungkorgen inneren

namentlich ein Rahrungskanal, den höhen kauch die freie, selbskändige Ortsbewegung: am durchgreifenden Unterschied zwischen P. und Lian aber giebt es nicht.

Ffangenafde. Birb eine Bflange wiennt, jo verschwindet bie hauptmaffe berfelber at ber Bereiche unferer Sinne, und fcblieflich wie ein nicht weiter verbrennlicher Reft, ben mit gemein als Afche bezeichnet. Dieselbe beite fchließlich aus Stoffen, die dem Mineumstangebren und die man daher auch unter ben be griffe ber mineralischen Bestandteile ber Pflangen zusammenfaßt.

Die in der B. vorhandenen Einzelstoffe fin is mannigfaltig, ba man bie meiften demifden Grub ftoffe barin nachgewiesen hat, boch find es imm nur einzelne ber letteren, bie ftete in betrachtige Mengen wieberkehren, nämlich Kali, Bhosphorian und Ralt. Die fibrigen Afchenbestandteile, Ratron, Magnefia, Eisenoryb, Thonerbe, tieb faure, Schwefelsaure und Chlor, treten gegen bit brei Stoffe im allgemeinen in den hintergrunk fie zeigen fich nur bei einzelnen Pflangenatel ober auch nur in einzelnen Pflanzentilen i größeren Mengen; andere Stoffe wiederum fommt in ben meiften Bflanzen gar nicht vor und find m bei einzelnen Arten, vielleicht auch nur unter der in jonberen Berhaltniffen ihres Stanbortes, nachwiste

Für die verschiedenen Pflanzenarten hat aus einer großen Anzahl von Analysen Di zahlen tabellarisch zusammengestellt, bie bemeis bag bie Busammensepung ber Afchen eng mit betr. Pflanzenart zusammenhangt. So findet in ben Körnern der Cerealien stets ein sehr ber Gehalt an Phosphorjaure (46,98% in der Beiden Gehalt an Phosphoriaure afche), während bas Stroh berfelben nur etwa 1/18 ber in ben Körnern enthaltenen Bhosphorium (Beigenstrohafche 4,81 %) enthalt. In andem Pflanzen herricht bas Rali vor. fo in ber Mit



Fig. 639. Derfelbe Aft wie Fig. 688 im Commer baranf.

bie Früchte abgestoßen haben, werben, falls für einen guten Erfastrieb geforgt, ganglich entfernt. Der an ber Basis bes Fruchtzweiges sich entwidelnbe Ersattrieb wirb, nachbem er 6-8 Blatter entwidelt, pinciert unb, wie schon früher bemerkt, flach angeheftet. Bei ber Schnittmethobe taille à crochet, bei welcher sich aus dem auf die zwei Ersatzaugen gurudgeschnittenen Fruchtzweige zwei Triebe ent-wideln, wird ber ftartere über 6—8 Blatter, ber schwächere auf 4—5 Blatter pinciert und gleichfalls flach angeheftet. Erfterer hat die Beftimmung, ben Fruchtzweig

Fig. 640. Einzelner Fruchtzweig bes Bfirfic im Fruhjahr.

nachfte Frühjahr so wichtigen Erfasaugen an der Bafis gut zu

Jahr, ber

aweite die fürs

tünftige

fürs

entwideln. Erscheinen da ober bort Rach-

triebe, fo merben folche bis nahe ihrem Entftehungs. puntte gurudgeichnitten.

Fig. 640 zeigt einen einzelnen Fruchtzweig A, ber im vorigen Jahre Frucht getragen hat, B und F find die beiben Ersatzweige, von welchen ber eine lang in B geschnitten, der zweite F kurz in D geschnitten mirb.

Die Bouquetzweige (f. u. Fruchtholz), die ftets am alten Solze figen und an ber Spige eine Solzknofpe in ber Mitte von 4-5 Blutentnofpen tragen, tommen nach ber Ernte in Begfall. Rur in bem Falle find fie ju iconen, bag man fich ber Holgknofpen gur Erzeugung eines Triebes zu be-bienen Ursache hatte. Ubrigens bebarf taum eine andere gartnerische Operation so fehr ber Beobachtung und bes Rachbentens, als bie Inftand-

ber Buderrube mit 55,11%, in ber ber Rartoffel mit 60,37° 0, während wieberum das Beizenstroh nur 13,65° 0, das Beizensorn nur 31,16° 0, Kalin der Asche enthält. Andere Pflanzenteile entialten wieder vorzugsweise Kalf, so die Tabalsische 41,59%, die Ascher bes Kartoffelkrautes 32,65%. In manchen Holzarten tritt der Kaligehalt volltändig gegen den Kalkgehalt zurück. — Litt.: Wolff, Ischen-Analhsen; Otto, Agrikulturchemie.

Ffangen der Gebolge. Das B. b. Laub-G. tonnen die Pflanzungen angeschlemmt werden, fo ft die Frühjahrspflanzung empfehlenswert, weil ie gepflanzten Gehölze vor ben Ginfiuffen bes frostes im frijchgepflanzten Zustande bewahrt bleiben. Schwer anwachsende Gehölze gebeihen am besten, enn fie furz vor Entwidelung des Triebes gepflanzt verben. Fur nicht leicht im Winter leibenbe Beölze eignet sich die frühe Herbstpstanzung, bembers, wenn nicht viel gegossen werden kann. Die Klanzung im späten herbst und frühesten Frühihr ift am ungunstigsten. Bei der herstellung roger Anlagen beginnt man im fruhen Berbit, flangt, bis der Frost tommt, und fangt wieder an, shald es die Witterung gestattet. Empfindliche leholze pflanzt man hierauf zu geeigneter Beit ach. Rabelholzer pflanzt man im Mai bei Beinn bes neuen Triebes ober im August bei ber intwidelung bes zweiten Triebes. Wenn fie festen ibballen haben, tonnen fie vom Fruhjahr bis Berbft hne Schaben verpflanzt werben.

Bor bem B. muffen bie Burgeln glatt geschnitten, erlette über ber Bruchftelle gang weggeschnitten werben. Die Gehölze burfen nie tiefer gepflangt erben, als fie geftanben haben. Dies gilt bembers von Baumen, welche nicht leicht zu hoch, agegen fehr oft zu tief gevflanzt werben. Eine insnahme machen folde Gehölze, welche aus Stedolg machfen, wie g. B. Beiben, Pappeln. Bei wegeren Baumen find die Burgeln forgfältig in en Pflanggraben gu verteilen, fo bag fie einzeln a ber Erbe eingebettet find. Rach bem B. finb ichtränze um die gepflanzten Gehölze zu machen, wrauf diese tüchtig angegossen werden. Das An-ießen soll bezwecken, daß die Erde in die kleinsten wifchenraume gespult wirb. Bei großeren Ge-Mgen hilft man mahrend bes Ungiegens in ber Beife nach, daß man mittelft eines Stodes mit undlicher Spite in die Pflanzgrube fticht, um fo er schlammigen Erbe ben Weg in die borhandenen whlraume zu bahnen. Der Baumtranz für das ingießen muß so groß sein, daß das Wasser in er Große ber gangen Bflanggrube um ben Baum erum fteht, ba fonft am äußeren Rande bes Loches

whirdume bleiben. Besondere Sorgfalt ersordert das P. oder Ber-Kanzen großer Bäume. Das früher übliche Ber-ihren des P.8 mit Frostballen ist nur unter seltenen imftanden praftisch. Das beste und einsachste Ber-ihren ist folgendes: Man umgrabt den Baum, menn er g. B. in 11/2 m Entfernung pom Stamm eine Burzeln behalten soll, so, daß ein etwa 3/4 m reiter und ca. 1 m tiefer Graben außerhalb bes rften Rreises entsteht. hierauf entfernt man unter Schonung ber Burgeln bie Erbe an bem Burgel-

Beiteren mittelst etwa 1 m langer, mit stumpfer Spipe versehener Stode. Die in den Graben sallende Erde wird herausgeschaufelt. Ift der Baum lose, so fahrt man auf einer ausgeschauselten Sinfahrt einen Berpflanzwagen ober ben bazu hergerichteten vorberen Teil eines Arbeitswagens hinein. Die Deichselftange wird hochgestellt und in ber Krone, ber untere Teil bes Stammes an bem Bode bes Bagens befestigt. hierauf wird ber Bagen famt bem Baume langfam umgelegt. Mittelft borber oben im Baume befestigter Taue wird babei ber Baum vor plöglichem Umfallen bewahrt. Die Stellen bes Bagens, welche mit Stammteilen in Berbindung tommen, sind sorgfältig mit Strob, Badleinwand u. bergl. zu umwideln, damit bie Rinbe nicht verlett wird. Man binbet nun bie Breige lose zusammen und zieht ben Bagen aus ber Grube. Das P. ist das umgekehrte Berfahren bes Herausnehmens. Sou ber Baum nur eine furze Strede weit fortbewegt werden, so tann man ihn auch, nachdem er losgegraben ift, auf untergeschobenen Bohlen, mittelst barunter zu schiebender Balgen an feinen neuen Stanbort ruden. anderes Berpflanzberfahren, welches ebenfalls fehr empfohlen werben fann, beruht in ber Benugung eines Krahnes. Das Gerüft wird über bas Baum-loch gestellt, der Baum an Tauen befestigt, hoch-gehoben und auf einen Rollwagen gelegt. Beim B. wird bas Geruft über bie neue Pflanzgrube geftellt, ber Baum herangefahren, befestigt, hochgehoben und forgfältig in bas Loch niebergelaffen.

Um gang große Baume gu verpflangen, gumal Baumarten, welche bas Berpflangen nicht vertragen, zimmert man eine Art Rübel um ben Ballen, ichiebt Bohlen unter und rollt ben Baum an seinen neuen Stanbort. (S. a. Drangerie und Bflanzmaschine.)

Baumarten, welche sich noch im hoben Alter willig verpflanzen lassen, sind Bappel, Linde, Platane, Ahorn, Rüster. Sehr selten vertragen das Verpslanzen Buche, Tulpenbaum, Birte.

Man thut gut, die zu verpflanzenden Baume zwei Jahre vorher zu umgraben, die großen Burgeln zu durchschneiden und humosen Boden in ben ausgeworfenen Graben zu fullen. Bu gleicher Zeit ift ein Auslichten ber Krone und bas herstellen bes Gleichgewichtes nach allen Seiten zu bewirken. Der Schnitt der Krone bei ber Bflanzung besteht im Entfernen ganger Afte, falls ber Baum nicht vorher ichon vorbereitet mar, und in bem Begnehmen fleiner Zweige im Innern bes Baumes. Ein Einstuten ber Sauptafte ift in allen Fällen verwerflich. Das Einstuten selbst kleiner Zweige muß bei folchen Baumarten vermieben werben, beren fraftigfte Anofpen enbständig find, wie Roßkaftanien, Ahorn, Sichen. Gehölze, welche ftart bluten, 3. B. Ahorn, find im Frühjahr überhaupt nicht zu beschneiben, bis auf die Wegnahme ganz fleiner, schwacher Seitenzweige. Man beschneibe ben Baum, nachbem er an bem neuen Stanbort fteht, da bei bem Berbeischaffen leicht Berlegungen bortommen tonnen, welche die Wegnahme bon Aften bedingen. Der frisch gepflanzte Baum wird am Stamme und an ben hauptaften mit Rohr eingebunden. Bringt man noch Moos zwischen ben Stamm und bas Rohr, fo ift bas Feuchthalten bes allen, soweit es geht, mit bem Spaten, und bes Stammes noch leichter zu bewerkstelligen. Um ben

Baum gerade zu erhalten, befestige man ihn mittelst breier Drähte, welche von 3 in den Boden eingeschlagenen Pfählen ausgehen.

Fanzengeographie ist eine ausgebehnte Biffenschaft, welche sich mit der Berteilung der Pflanzen über die Erde beschäftigt. In Betracht kommen dabei: der Ort der Entstehung, die Banderungen, der Breitengrad, das Klima, die Reigung, physikalische, chemische und geognostische Beschaffenheit des Bodens und viele andere Dinge.

Ffanzennährsalze, reine. In ber Landwirtsichaft wendet man befanntlich schon seit langer Zeit große, ja ungeheure Mengen ber jogen. fünstlichen Dünger an, insbesondere fabritmäßig hergestellter Phosphorsaure- und Kalidunger, jowie große Massen von Chilisalpeter und schweselsaurem Ammoniat als Sticksoffbunger.

Dem gegenüber muß es in ber That auffallen, baß biefe fünftlichen Dungemittel bisher auf bem Bebiete ber Garten- und Blumentultur, bes Obft-, Bein-, Tabatbaues 2c. nur eine verhaltnismäßig geringe Berwendung gefunden haben, und boch ift gerade hier eine besonders forgfältige und richtige Bflanzenernahrung am Blage. Denn hier haben wir es mit feinen, hochwertigen Rulturen gu thun, beren Brobufte einen besonderen Wert haben unb, in reichlicher Menge geerntet, einen hoben finanziellen Erfolg verheißen. Unbererfeits verlangen wir vom Gartenbau nicht eine Ernte jährlich, wie beim Aderbau, fondern mehrere Ernten hintereinanber, 2-3 Ernten im Laufe eines Sommers. tropbem hier die in der Landwirtschaft so bewährten fünftlichen Düngemittel sich fast gar nicht eingebürgert hatten, fo war ber Grund hauptfächlich barin zu suchen, bag fie fich für feine, empfind-liche Kulturen niemals so recht eignen wollten. Es find wohl vielfach Berfuche angestellt, doch gaben biefelben häufig feinen positiven Erfolg; im Begenteil, es murbe vielfach beobachtet, daß besonders die Bflanzen in Töpfen infolge ber Dungung im Bachstum gurudgingen, nur noch trantelnb ihr Dafein frifteten ober ganzlich abstarben. Bie erklart fich nun biefes gegenüber ben fo befriedigenben Refultaten, welche mit ben fünftlichen Dungemitteln in ber Landwirtschaft erzielt werben?

Die Erklärung hierfür kann nur in bem Umftande gefunden werden, daß die gewöhnlichen künstlichen Dungemittel (Superphosphate und Kalisalze niederen Nährstoffgehaltes, auch das ichwefessure Ammoniak u. a.) gleichzeitig größere Rengen unzuträglicher Rebenbestandreile (salzjaure und schwefelsaure Salze) enthalten, die zwar den Feldgewächsen weniger schädlich sind, deren pflanzenschädlicher Charakter sich jedoch dei seinen, empfindlichen Kulturen deutlich zu erkennen giebt, besonders wenn man diese Düngemittel einseitig verwendet. Und zwar wird naturgemäß diese Gefahr um so größer, je öster die Düngung wiederholt wird und je mehr sich damit die Rebenbestandteise der Dünger im Boden anhäusen.

Es werben beshalb in neuerer Zeit von verichiebenen chemischen Düngersabriken für gartnerische Kulturen solche künstlichen Düngemittel in den Handel gebracht, welche frei sind von den obengenannten schädlichen Nebenbestandteilen.

Diese chemischen Dünger führen ben Nam "Hochsonzentrierte Düngemittel" und werden w Prosessor Dr. B. Wagner in Darmstadt "Kie P." genannt. Sie sind "rein", weil sie, wie siagt, keine ober nur unweientliche Nebenbestandet enthalten, "hochsonzentriert", weil die Rährdsgehalte auf das größtmögliche Maß gebrach int "Nährsalz" können sie genannt werden, weil siene vollständig in Wasser leicht lösliche Planzenahrung bilden.

Die hochtongentrierten reinen Dungemittel is infolge ber genannten Borguge überaus wende Dunger, insbesonbere für bie gartnerischen Autum Infolge ber "Reinheit" eignen fie sich als Spais bunger für alle feinen, empfindlichen Genich iowohl hier zu Lande als auch unter den Impa Die starke Konzentration ermöglicht große zuch ersparnisse, die mit ber Große ber Entjenne wachsen, und infolge ihrer Leichtloslichkit in man sie im Laufe der ganzen Bachstumbrink zu jeder Zeit entweder in Pulversorm od n Basser gelöst als "Nachdungung" verwenden. 8 laffen fich mit ihnen, je nach bem angenblidien Bedarf, die Bflanzen bald mehr, bald wenige u Bachstum antreiben und burch regelmäßige b gießen mit Rahrfalglöfung mit ber halben Beie menge bei schnellem, großem Buchs burd b trodenften Commer bringen. Der größte und wi tommenfte Erfolg wird erzielt, wenn bie bodin zentrierten Düngemittel zu einer bollftebig Bflanzennahrung zusammgesett ben Bflanzen p geben werben, b. h. in einer Busammeniem welche Phosphorfaure, Rali und Stickfoff & bindungen) dem Rahrftoffbedürfnis ber betreffen Rultur entiprechend enthalt.

Im nachfolgenden sei zunächst eine Übersicht wichtigsten von der Firma "Themische Werk, wmals H. und E. Albert in Biebrich a. Mich hergestellten hochkonzentrierten Düngemittel (mm B.) mit Angabe ihres Preises und des Gebot an den einzelnen Pflanzennährstoffen gegeben.

(Siehe bie Tabelle auf Seite 611.)

Sämtliche Düngemittel werden unter Echangarantie abgegeben und unterstehen der Konnt der landwirtschaftlichen Bersuchs-Stationen. 3 Bersuchszwecken werden Postpasetet von netto 41, ta 3,50 A franko unter Rachnahme abgegen ber Firma die Marten AG und WG in patenischen ber Firma die Marten AG und WG in patenisch mit Schutzmarte und Gebrauchsanweisung lechenen Blechvosen

von 1 2 4 9 Pfd. netta,
welche 80 110 119 350 \$7
im Bertauf tosten.

Rurze Anleitung für die rationelle & wendung der reinen B.

Das phosphorsaure Kali (Mark PK) hält die zwei notwendigsten mineralischen stoffe, die Phosphorsaure und das Kasi. Beibunger und als Zwischenbunger zu Statzene oder Rompost angewendet, bestehet Düngemittel in Gartenland mit etwa 25 g. Quadratmeter die vollsommenste Ausbidung Gemüse, dei Obstbäumen und Beerenswinken ausgiedigste Fruchtbarkeit. — Rach den Erfelt

er lesten Zeit hat sich phosphorsaures Kali (PK) is bestes Düngemittel im Zuderrübenbau burch einen Einsluß auf qualitativ und quantitativ ohere Erträge bewährt.

Tabelle gu Seite 610.

| = | Marte       | Benennung ber Sorten                                                                                                                                                                   | * Stris<br>100 kg |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | AG          | Albert's Universal=Cartenbünger. (Rach Borschrift von Prof. Wagner=<br>Darmstade.) Gehalt: ca. 12—14 %, Biosphorfäure,<br>wovon cq. 11 wassersself.                                    | 84                |
| 3 | WG          | ca. 20 % Kall.  Garten = und Blumenbünger (Rach Borichrift von Brof. Wagner- Darmfabt.)  Gehalt: ca. 18 % Bhosphorfaure, wovon ca. 12 wasterfolich, ca. 13 % Stickfoss, ca. 11 % Rati. | 34                |
|   | HD▲         | Albert's Specials Hopfenbunger Gehalt: ca. 13 % Phosphorfaure, wovon ca. 10 wasterlöstich, ca. 11—11 % % Stidstoff, ca. 26 % Balt.                                                     | 86                |
| + | RD          | Special=Dünger für Rafenanlagen<br>Gehalt: ca. 181/9 % Hosphorfäure,<br>woden ca. 101/3 wastelbslich,<br>ca. 101/3 % Stidstoff,<br>ca. 9 % Kall.                                       | 26                |
| - | PK          | Phosphorfaures Rali<br>Gehalt: ca. 40—48 % Phosphorfaure,<br>wovon ca. 24—36 wafferlöslich,<br>ca. 28 % Rali.                                                                          | 88                |
|   | . PA        | Phosphorfaures Ammonial Gehalt: ca. 58—56 % Phosphorfaure, wobon ca. 48—45 wafferfölich, ca. 81% % Sidftoff.                                                                           | 50                |
|   | CSK         | Salpeterfaures Rali                                                                                                                                                                    | 38                |
|   | PKN         | Mischung halb PK, halb CSK<br>(Rebens, Obstbaums u. Labatbünger.)<br>Gehalt: ca. 30—21 % Bhoshhorfaure,<br>wobon ca. 17—18 wassership,<br>ca. 61/2—7 % Stidtoff,<br>ca. 85 % Rail.     | 38                |
|   | <b>AW</b> D | Albert's Weinbergsbünger Gehalt: ca. 11—13 % Phosphorfaure, wobsn ca. 8½, waffertistich, ca. 13 % Stickfoff, ca. 27 % Raft.                                                            | 88                |

Das phosphorsaure Ammoniat (Marke PA) bas salpetersaure Kali (Marke CSK) kommen zeln für sich nur in seltenen Fällen zur Annbung, und zwar phosphorsaures Ammoniak dort, der Boden genügend Kali enthält, salpetersaures li (CSK) in jenen allerdings seltenen Fällen, woch gend Phosphorsäure im Boden enthalten ist. das Rährsalz PKN, eine Mischung von halb Khhorsaurem Kali (PK) und halb salvetersaurem si (CSK), bildet einen specifischen Dünger weben und Obsibäume. Bei Reben, welche fi in mäßig gutem Wachstum stehen, ersett das brialz PKN bei einer jährlichen Gabe von etwa g pro Stod oder Quadratmeter vollständig den

Stallbünger, der nebenbei nur etwa alle 3—4 Jahre in mäßiger Menge gegeben zu werden braucht. Reich an Phosphorsäure und Kali, enthält PKN so viel Stickhoff, als zu einem normalen Pflanzenwuchs erforderlich ist; für stärkeres Bachstum ist ein Zusatz von Chilisalpeter erforderlich. — Bei Obstäumen giedt man PKN am vorteilhastesten in gelöstem Zustande, etwa 5 g auf 1 l Basser berart, daß man in 25 cm tiese Eräben oder am sichersten in 50 cm tiese Vöcher, die man mittelst Erdbohrern oder passenden Stochsfählen in genügender Menge rings um den Stamm, ½—1 m innerhalb der Kronenperipherie andringt, nach und nach so viel Vösung eingießt, daß derselbe, je nach Alter und Größe, 500—2000 g Kährsalz pro Jahrerhält. Auch dei Reben ist das Berfahren, das Rägtsalz in 40—50 cm tiesen Bohr- oder Pfahlsöchern beizubringen, sehr zu empfehlen und von zuwerkässelber Wirkung

zuberlässigfter Birtung. Das Rahrfals AWD, Albert's Beinbergsdünger, ist ein vollständiger Ersat für den Stallbunger und wird ebenfalls am sichersten in Bohr- oder Pfahllöchern besonders da angewendet, wo man schlecht stehenden, in Holzund Fruchtbilbung beruntergetommenen Reben gu neuer Kraft verhelfen will; man giebt 30-60 g pro Quabratmeter ober Stod. AWD wirb auch als Erfat bes Stallbungers ober zur Unterftützung besfelben bei allen Gartengewächsen, Dbftbaumen, Hopfen, Tabal ze. mit bestem Erfolg angewendet. Das Rährsalz AG, Albert's Universalgartendunger, dient als Bollbünger für alle Gartenkulturen, Gemüse, Blumen und Gartenrasen. Im allgemeinen giebt man im Frühjahr auf das frisch umgegrabene Land als Hauptschreiben der Angeleiche Land auf der Angeleiche Land als Hauptschreiben der Angeleiche Land als Hauptschreiben der Land auf der bungung ca. 50 g pro Quabratmeter und bringt bas Rahrfalz mit ber Sade ober bem Rechen etwa 10 cm tief unter, worauf bann bie Samereien und die Auspflanzungen erfolgen; im Berlauf ber Begetationszeit tann ein weiteres Ausstreuen von AG um bie Bflangen herum bor bem jeweiligen Behaden erfolgen, wobet ber Regen ober bas Begießen bas Auflosen und Eindringen bes Rährsalzes zu ben Wurzeln beforgt. Am borteilhafteften aber erweist sich die Nachbungung, das Nährsalz den Sommer den heranwachsenden Pflanzen in Lösung zu geben, wobei man bis zu 5 g AG pro 1 l Baller steigen kann.

Das Rährsalz WG, Blumenbünger, nach Borschrift von Prof. Dr. Wagner in Darmstadt, bilbet in der Hauptsache das gleiche Röhrsalz wie AG und dient speciell für Blumenkulturen in Töpfen und Treibhäusern; die Anwendung geschieht hauptsächlich vermittelst der sogen. Sintausendstel-Lölung (1 g WG auf 1 l Wasser), welche an Stelle von klarem Wasser zum Begießen benutt wird; mit solch verdünnter Lösung wird die Anwendung von "Zuviel", womit früher mancher Schaden angerichtet wurde, vermieden. An Stelle von Wc kann auch AG mit gleichem Erfolg bewundt werden

nust werden.
Das Rährsalz RD, Specialbunger für Rasenanlagen, billiger wie AG, bient, wie bieser, zur Erzielung eines vollen und ausbauernben Rasens. Bei der Anlage giebt man ca. 50 g pro Quadratmeter und hadt es mit dem

Mafferlöslich" bedeutet fo viel als für die Pflanze fehr aufnehmbar und ichnell verwertbar.

Samen gut unter; altem Rafen giebt man bon | Beit gu Beit etwa 20 g BD pro Quabratmeter mittelft einfachen überftreuens, am beften nach bem Schnitte, entweber bei Regenwetter ober mit nach-

folgendem Ubergießen.

Das Raprials HDA, Albert's Sopfen-bunger, ein specificher Lunger für Sopfen-anlagen und als Bollbunger Erfan bes Stallmiftes; man giebt im Frühjahr etwa 100 g pro Stod HDA, wozu man im Monat Mai ober Juni noch ca. 50 g Chilifalpeter behufs voller Musbilbung geben tann. - Litt.: Otto, Die Dungung ber Gartengewachse mittelft funftlicher Dungemittel; Bagner, An-wendung funftlicher Dungemittel im Obst- und Gemusebau, 4. Aufl.

Pflanzenpathologie ift berjenige Teil ber Botanit, welcher sich mit ben Krantheiten, überhaupt mit ben abnormen Lebenserscheinungen ber Bflangen beschäftigt, sowie mit ben aus diesen hervorgehenben Abweichungen ber Bilbung. Ein besonderer Teil berselben ift die Lehre von den Migbilbungen

(Teratologie).

Mangenfauren, f. Apfelfaure.

Pflanzensprigen, welche bei ber Bflanzenpflege in Gemachehaufern Berwendung finden, haben ben Bwed, das Baffer möglichst fein zerteilt den Blattern zuzuführen. Die gebrauchlichste Form ift die Sand-fprige, die aus einem Rohr von Wessing- ober Binkblech besteht, in welchem ein gut schließender Kolben burch Hin- und Bergiehen das Einsaugen und Herausichleubern bes Baffers bermittelt. Je nach ber Art bes aufgesetten Munbftudes tritt bas Baffer als Strahl, Regen ober Staub beraus. Um bie Spripe schneller zu füllen, hat man befonbere prattifche Saugbentile tonftruiert, die fich beim Fullen ber B. öffnen und beim Spripen fcliegen. Ausgezeichnete Dienfte leiftet als Bflangenspripe auch die Rebenspripe (f. d.), weil man in ihr bequem ein großeres Quantum Baffer auf bem Ruden mitführen und nach Belieben verwenden fann. In großen Gemachshaufern reichen bie erwähnten B. nicht aus, man verwendet in benselben bie Sybronette, in hohen Balmenhaufern felbft Gartenipripen (f. b.). Befonders tonftruierte, febr amedmaßige Mundftude, Die außerft fein verteilen und das Ragmerden bes Sprigenden verhindern, fertigt S. Biegler, Berlin.

Flanzenfander, f. Blumenftander. Fflanzenfieder, f. Pflanzholz. Fflanzenfieder, Genholz, Pflanzenfteder. Diefes einsache Wertzeug ift ein 15—20 cm langes und 3 cm bides, jugefpittes, oben mit einem Griff versehenes bolg, beffen Spipe haufig mit Gifen beichlagen ift. Das B. bient bagu, Die Bflanglocher beim Sepen ber Gemufepflanzen und anberer frautartiger Settlinge in ben loderen Boben zu bohren. Jeber Gartner wird beren mehrere in verschiebenen Größen vorrätig haben.

Pflanzmaschine. Go nennt man einen Bagen, ber jum Transport großer ju verpflanzender Baume bient (Fig. 641 u. 642). Diefe Wagen werden nach gwei Suftemen gebaut, zweiraberig und vierraberig. Bei erfteren ruht auf ber Achle hoher Raber ein aus Balten hergestelltes, burch Gifenteile verstärftes Geruft, der fogen. Stuhl, deffen oberfter Querbalfen ein gepolftertes Stammlager hat, bas an manchen Darauf bringt man bie Dafchine, welcher ma

Maschinen ben Stamm flammerartig umfast, ben: er nicht rutichen fann. Bei ber ftarfften Raidin bes Fürften Budler war ber Stuhl ca. 2 m bei (vom Boben aus gerechnet). Das Bervflangen m

dieser Maschine geschieht wie folgt: Rachbem ber Baum, ber einen möglichft freien Stanbort haben muß,

ausgewählt worden ift, sieht man um ihn ungefähr in dem Umfang feiner Rrone



Fig. 641. Pflangmagen.

einen Graben, in welchem man alle Burgeln, be man findet, icharf abichneidet; bann beginnt men mi Silfe von vier an bem Mittelafte ber Rrone fefestigten Leinen ober Tauen ben Baum zu beweger,



Fig. 642. Bflanzwagen auf bem Transport in Sich.

bamit man ergrunben fann, auf welcher Seit noch zu lofende Burgeln liegen. Merkt man, bat ber Baum nicht mehr von Burgeln gehalten with, so entfernt man alle überfluffige Erbe aus den

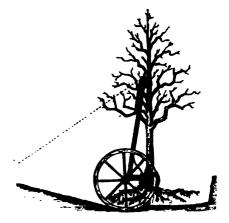

Big. 648. Aufgerichteter Bflangmagen.

Ballen, dabei wohl acht habend, daß die Faler wurzeln erhalten, die großen Burzeln nicht beschäbigt werden. (Das Berpflanzen größerer Landbaume mit Frostballen ift taum noch üblich) lusfahrt aus ber Bflanggrube bereitet hat, an en Baum, und zwar so, daß das Stammlager es Stuhles (Bodes) dicht oberhalb des Wurzelallens an dem Stamm zu liegen tommt, die Deichsel es Wagens aber den oberen Teil des Stammes erfihrt (Fig. 643). Dann wird dieser an beiben inden sowohl auf dem Stammlager des Stuhles, als n dem Ende ber Deichsel befestigt; auch ift es gut, den kallen felbst mit festzubinden, damit ein Abrutschen esselben unmöglich wird. Darauf legt man den daum nach ber Deichsel zu langsam um, indem man in mit ben oben erwähnten Seilen leitet. Ift bas eicheben, fo zieht man burch Pferbefraft Bagen und daum aus ber Grube. Che ber Baum an ben Ott riner Bestimmung tommt, muß bie neue Pflanggrube hon vorbereitet fein, so bag man nur noch etwaige tachbefferungen vorzunehmen braucht. Beim Bflanen febe man barauf, bag ber Baum hoher gu eben tommt, als er ursprünglich gestanden, bamit r nicht burch Sentung bes Bobens zu tief zu ehen kommt, was meist die Ursache des Siechums der Baume ist. Doch beachte man, namentlich

1. dergl. verursachen. Nachbem er Bagen in die Grube geschoben ft, richtet man ben Baum berjeftalt auf, daß die Mitte bes Burzelballens auf den richtigen Blat zu fteben tommt. Das Aufrichten wird leicht burch Seile and anfänglich untergeschobene Stupen bewertftelligt. Beim Unfullen ber Erbe wirb genau fo

versahren, wie beim Pflanzen jedes anderen Baumes, namentlich sorge man durch Einschlammen, daß die Erbe sich auch zwischen die kleinsten Winkelchen ber

Burgeln fest.

Die zweite oben ermahnte Art ift die viertaberige Berpflanzmafchine, bie bon 28. Barron & Son in Borrowash bei Derby erfunden ist (Fig. 344). Sie ift besonders bei folchen Baumarten gu empfehlen, die man mit vollem Ballen zu verpflanzen gezwungen ist, wie Koniseren und immergrune Laub-plzer. Sie werben in 6 Rummern, von 1—21 Lonnen (— 1000—21000 kg) Tragtrast gebaut. Die Konstruktion ift eine fehr einfache. Auf ben Achsen bon je zwei ftarten breiten Rabern sind sich nach oben etwas verbreiternde, hohe, aus Balten zeimmerte und durch Gisenteile verstärfte Stühle angebracht, die miteinander durch zwei lange, bide, durch eisernes Tragwert und eisernen Beschlag berftartte Balten, die auf den außerften Enben (nach ben Räbern zu) ber Stuhle ruhen, verbunden find. An bem vorberen Stuhl, an bem fich auch bie Deichsel befindet, find die Balten durch ftarte Schrauben befestigt, mabrend fie auf ben rudwartigen nur in ftarten Bolgen ruhen, alfo ab-Dieje Borrichtung genommen werben tonnen. macht es möglich, die Maschine um ben zu ver-pflanzenden Baum herumzuschieben, welcher schon

orber in ber Breite ber Raber eine Gin- und bereitet fein muß. Die Borbereitung besteht barin, bag man ben Ballen bes Baumes vieredig zu-richtet und fentrecht ausgrabt und bann unter biefen nach und nach eine Schicht ftarter Bohlen ober Gifenbahnichwellen unterschiebt, die wiederum burch zwei quer zu ber erften Bohlenlage untergeichobene Bohlen gehalten werben. Diese letteren bilben mit ben beiben Enbbohlen ber ersten Schicht Kreuze, um welche man Ketten ober Drahtseile schlingt. Diese stehen mit Winden in Berbindung, die auf ben Tragbalten ber Mafchine befestigt sind und bagu bienen, ben zu verpflanzenden Baum so hoch empor zu ziehen, daß der Ballen frei zwischen den Rabern hängt. Der Baum bleibt hierbei fenkrecht stehen und wird burch Taue, bie an Ringen an ber Daschine befeftigt werben, in feiner Lage erhalten. Infolge biefer fentrechten Stellung bes Baumes beim Transport kann eine Beschäbigung ber Kronenaste gar nicht vorkommen. Ift ber Baum aus ber Grube gehoben, so belegt man diese mit Bohlen, damit die Raber ber Maschine neben dem Pflanzloche 



Fig. 644. Bierraberiger Bflangmagen.

Ballen ein. (S. auch Drangerie und Pflanzen ber Gehölze.)

Ffaume, Ffaumensaum (s. Prunus). Die Kultur der P. reicht weit in das graue Altertum zurück. Die Griechen erhielten ihre P.n wahrscheinlich schon nach dem Zuge Alexanders des Großen. Zuerst erwähnt sie Theophraft unter dem Namen prunne, dem das spätere lateinische prunus entspricht. Die Kömer kannten P.n erst in der Witte des ersten Jahrhunderts d. Chr., c12 sie zu dem Orient in engere Reziehungen als fie zu dem Orient in engere Beziehungen traten. Birgil in seinen Ellogen erwähnt cerea pruna, Bachs-Kin, vielleicht Mirabellen oder Spillinge. Zu Plinius' Zeiten müssen schon zahlreiche Sorten vorhanden gewesen sein (ingens turba prunorum). Galen erwähnt Pruna iberica, vielleicht mehrere in Spanien entstandene Spielarten. Ubrigens weisen alle Schriftfteller von Columella an auf Damastus als bie heimat ber B.n bin. Prunus insititia, b. h. bie bei uns eingeführte B., ift in ihren Grunbformen erft aus Italien gu uns getommen. Die ursprüngliche Form Prunus damascena bilbete nach Theophraft icon in alten Beiten im Untilibanon fleine Gebirgemalber. Als das Baterland unserer Zwetsche (P. oeconomica) bezeichnet K. Koch Turkestan und den südlichen Altai. Sie wurde zuerst vor etwa 400 Jahren in bother jum herausheben aus bem Loche bor- Ungarn, Siebenburgen und Mahren im großen

angepflanzt und die getrocknete Frucht als "Brinner | Herbst abfallenden Blätter, bei benen sich die wer Bwetfchglein" in großer Menge ausgeführt. Das Baterland ber Reineclaube ift nicht nachzuweisen. Die Kirsch-B. (Prunus cerasifera) ist nach R. Roch eine Form ber in Transtautasien ein-heimischen P. divaricata. Tabernaemontanus (in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts) führt bie Kirfch-B. unter bem Ramen Myrobalanus an, und 1611 berichtet Matthiolus, bag im faiferlichen Garten in Bien ein großer Baum fiebe, "ben fie Prunum Myrobalanum nennen, aber noch nicht gemein ist". Obwohl Pranus insititia, bie Kriechen-B. ober Haferschlehe, in Mittel- und Sub-europa heimisch ist und an Dorfftraßen öfter verwilbert, werben bie ebleren Formen, wie Bictor Sehn annimmt, boch aus Aften zu uns gekommen fein. Die Damaszener B. ber Alten ift nach Fischer-Bengon unfere Ametiche mit ihren verschiebenen Raffen.

Bucas bringt in seinem natürlichen Systeme bie P.n in 10 Rlassen, welche je 5 Ordnungen haben. A. Lassen. I. Rlasse: Kund-B.n (runde Damaszenen), Längs- und Breitendurchmesser gleich, Fleisch saftreich und weich, Tasel- und Marti-früchte. Triebe tahl oder behaart. II. Klasse: Oval-An (längliche Damaszenen), Längsburchmesser, sonst den Früchte größer als der Breitendurchmesser, sonst den Früchten der vorigen Klasse gleich.
III. Klasse: Eier-An, Gestalt groß und sehr groß, eisormig, nach dem Stiele abnehmend, Fleisch weich, pflaumenartig, jum Dorren nicht brauchbar; Triebe tahl ober behaart. IV. Rlaffe: Ebel-B.n (Reineclauben), Geftalt mittelgroß, rund ober rundlich, Geschmad sehr ebel und erhaben, gezudert, Fleisch ziemlich sest; Triebe unbehaart. V. Klasse: Bachs-B.n (Mirabellen), Gestalt klein, rund oder rundlich, Kin (Mitabellen), Gestalt flein, tund over tundlich, Fleisch sest, sehr süß; gut zum Dörren; Wuchst iharrig, dicht und niedrig. VI. Klasse: Zwetschen, Gestalt länglich, nach beiden Seiten gleich abnehmend, Fleisch süß, sest, Haut ohne Säure; zum Dörren vortresslich; Triebe meist unbehaart. VII. Klasse: Halbzweischen, Gestalt odal, nach beiden Seiten gleichmäßig abnehmend, im übrigen ben Krischten der parisen Plasse eleich: Triebe kalt ben Früchten ber vorigen Rlaffe gleich; Triebe fahl ober behaart. VIII. Rlaffe: Dattelgwetichen, Geftalt elliptisch, sehr lang, Fleisch mehr pflaumenartig; zum Dorren untauglich; Triebe unbehaart. IX. Rlaffe: Safer-B.n, Geftalt rundlich; als Tafel-früchte untauglich. X. Rlaffe: Spillinge, Geftalt länglich; als Tafelfrüchte untauglich. B. Orbnungen: 1. blaue, 2. rote, 3. gelbe, 4. grine, 5. bunte Früchte. Abbildungen ber empfehlenswertesten B.n-Sorten in Lauche, Deutsche Bomologie, Band: Kirschen, P.n und Zwetschen. — Litt.: Lucas, Bollftanbiges Sandbuch ber Obstfultur; R. Roch, Die beutiden Obfigeholze; bon Fifcher-Bengon, Alt-beutide Gartenflora; Bictor Behn, Kulturpflanzen und haustiere, neu bearbeitet von Schraber und

Ffaumenblatter, Rotfledigfeit ber. manchen Jahren findet man Bflaumenbaume, bei benen faft famtliche Blatter mit glangend rotgelben Fleden von etwa freisrunder Geftalt und hart-

Flede allmählich bräunen, lassen im Lause be Binters und Frühjahrs den Schmarober a weiterer Entwidelung tommen, indem sich in ihm die Berithecien entwicken. Das Laub von kunte Baumen muß im Herbst sorgfältig zusamme geharft und verbrannt werben; bas Land um be ertrantten Stamme ift tief umangraben.

Ffaumenslattlans (Aphis pruni) (Fig. 645. Bewohnt in fehr großen Gefellschaften die jungs

Triebe ber Bflaumenbaume, insbesondere die Unterfeite ber jungen Blätter in den Monaten

Juli und August, und ift leicht baran zu ertennen, daß ber Rörper ber ungeflügelten Form reichlich in weiße Bachsausscheibungen gehüllt ift. Die Eier find ichon im Oftober porhanden, und es handelt fich vorzugeweise bar-



Fig. 645. Bflaumenblattien.

um, bie Entwidelung berfelben gu verhinder, zu erstiden. Befämpfungsmittel f. u. Blattlink Fanmensohrer (Rhynchites cupreus) St.

646), ein tleiner bronge- ober tupferfarbiger Rifdtafer mit tief punttierten Streifen auf ben Higt

beden. Er erscheint im Dai und Juni auf verschiebenen Behölzen, in ben Garten borzugsweise auf Rirfchen und Bilaumen, benen er burch Benagen ber Anofben unb jungen Triebe nachteilig wirb. noch mehr aber badurch, daß er feine Brut in bie Fruchte abfest, beren Fruchtftiel borher beschäbigt wirb. In ber infolgebeffen balb abfallenben Frucht entwidelt fich bie Larve und bohrt fich beraus, um fich in der Erbe gu berpuppen und



im nächsten Frühjahre als volltommenes Inich für bie Fortpflanzung zu forgen. Das wirtfamfte Gegr mittel besteht barin, baß man bie abgefallen Bstaumen sammelt. S. a. Stecher.

Pfaumenruffelkafer (Magdalis pruni), at fleiner schwarzer Käser; Fühlerschaft roftrot; Kissellerz, gerabe; Halsschild beiberseits mit einer Höder; Flügelbeden sast chlindrisch, gekenkt mit gestreift, die Zwischenkannen eine germagelt. Die Räser tritt im Juni oft in großer Menge at Rissummen. Bflaumen-, aber auch auf Apfel- und Apriliesteilchiger Beschaffenheit bebeckt sind. Diese Ber-anderung der Blattsubstanz wird durch einen Kern-pilz, Polystigma rubrum, veranlaßt. Die im sorgt mittlerweise für Racksommeuschaft. Die 2000

lebt unter ber Rinde ber Beibepflanze, oft in großer Bejellichaft, bohrt bier bichte, geschlängelte Bange, in benen fie fich verpuppt, und verursacht oft bas Absterben bes holzes. In manchen Jahren sind bie Stämme ber Rosen so start bevolkert, daß sie eingehen. Das einzige Mittel, diese Kafer los zu werben, besteht barin, bag man fie morgens unb abends auf ein untergebreitetes Tuch abklopft.

Ffanmenwickler, f. Blattwidler u. Obftmaben. Frücksalat, eine Abart bes Lattichs ober Gartensalats (Lactuca sativa). (S. u. Salat.)

Frontspielen. Daß die Unterlage einen Einfluß auf das Ebelreis hat, ift albekannt; aber auch das Ebelreis übt bisweisen einen solchen auf die Unterlage aus, namentlich überträgt sich oft die Buntblätterigkeit (Panachierung) auf die Unterlage (und auch umgekehrt). So dei Malvaceen, s. B. Abutilon Thompsoni, Kitaidelia vitisslia 2c., Abutilon Thompsoni, Norium Laginum Navium Laginum Navium Laginum Navium Laginum Navium ferner bei Pittosporum, Jasminum, Nerium, Fraxinus, Citrus, Rosa, Pirus, Helianthus, So-lanum 2c. Um bekanntesten ist serner: Laburnum Adami Poir. (Cytisus Adami hort.), wo an einem und demfelben Baum teils Bluten wie bei Laburnum vulgare, teils schumen wie ver Laburnum vulgare, teils schungigrot gefärbte, keine Frucht ansetzende, teils rote Blumen des Cytisus purpureus auftreten. Dieser Mischling ist dadurch entstanden, daß der Eartner Adam in Bitry bei Paris 1828 ein Kindenstüdchen von Cytisus pur pureus in den Stamm von Laburnum vulgare feste. Das Auge blieb ein Jahr schlafend, dann trieb es zahlreiche Sprosse. Einer davon war viel ftarfer und wurde von Abam als eine Barietat bes C. purpureus in den Handel gegeben. Erft nachher zeigte sich an dieser neuen Form die mertwurdige Gigenschaft, Rudichläge zu ben Stamm-formen hervorzubringen. (S. Laburnum. Bergl. auch Fode, Pflanzenmischlinge.) — Zahlreiche Berjuche mit B. (Impfung) hat H. Lindemuth (j. b.) gemacht, namentlich mit Malbaceen und Eruci-feren, und darüber u. a. in Gartenflora 1897, 1899, 1900 und 1901 berichtet.



Fig. 647. Spath's Bfropfpfanne.

wenn bas Wachs flüssig geworben.

Fropfpfanne, Spath's (Fig. 647). Ein für bas Pfropfgeschäft sehr nübliches Bertzeug. Bei ber Benutung besselben füllt man ben Reffel ber Pfanne mit Baffer unb legt auf ben Roft ein Solz-tohlenfeuer. Der fleine Gimer, welcher gur Aufnahme bes Baumwachfes bient, wird in ben Reffel geftellt, wo jenes in gang turger Beit schmilgt und fich so lange für den Gebrauch tauglich erhält, als bas Waffer warm bleibt. Das Feuer muß natürlich bis zum Schluffe ber Arbeit unterhalten werben. Beim Unbrennen fest man gur Berftartung bes Luftjuges ben Schornftein auf, ber ber Roblenersparnis megen abgenommen wirb,

Von großer Wichtigkeit ist es, daß bas Baumwachs in der Pfanne nie zu heiß werden und niemals mit dem Feuer in birette Berührung tommen tann. In einfacher und prattifcher Ronftruftion fteht die Spath'iche B. unübertroffen ba. S. a. Baumwachspfanne.

Ffundapfet (Ramboure) bilben bie 6. Familie bes Diel-Lucas'ichen natürlichen Apfelfuftems (f. Apfel). Empfehlenswerte Sorten: 1. Raifer Alegander, Septbr.-Ditbr., fehr großer, ichon geformter, prachtvoll gefärbter und guter Berbft-, Tafel- und Marttapfel; 2. Geflammter Karbinal (Bleißener Rambour), Oftbr.-Binter, fehr großer, guter, ichon gefärbter und interessant geformter Apfel für Tafel, Ruche und gur Obstweinbereitung, gefchatte Rartt-und Sandelsfrucht; 3. Roter Rarbinal (roter Badapfel, Breitling), Herbst-Binter, sehr großer, schöner und angenehm schmedender Marti- und Haushaltungsapfel; 4. hausmütterchen (Menagere), Binter, außerordentlich große, prachtvolle Schaufrucht, mehr für Zwergbäume passenbe Sorte; 5. Gloria mundi, Winter, riesenhafte, ziemlich gute und schön gelbe Schaufrucht, für Zwergbäume passenb; 6. Bismardapsel, Winter, sehr große und sehr schöne, dem "Kaiser Alexander" ähnliche, mittelaute Erucht

mittelgute Frucht. So nennt man eine größere Bahl von Birnen, Die fich burch außergewöhnliche Große und durch ihr Gewicht auszeichnen, wie ber große Ragentopf. G. Beinbirnen, runbliche.

Phacelia Juss. (griech. phakelos, lat. fasci-culus, Bundel) (Hydrophyllaceae). Nordamerifa, einjährig. Kelch Steilig, Blumenkrone klein, saft glodig, 5spaltig, im Grunde mit 5—10 kleinen Schuppen, Staubgefäße weit aus der Blume her-vorragend, Blumen in ährenförmigen Wideln, Rapsel 2 sächerig, 2 klappig, 4 samig. P. congesta Hook. mit blauen, in der Knospe weißen, und P. tanacetisolia Benth. mit hellblauen oder graulich-lilafarbigen Blumen. Im April und Mai an den Platz zu sten. P. viscida Torr. (Eutoca Benth.), Blüten dunkelblau mit purpurner oder weißer Mitte. P. Whitlavia Gray (Whitlavia grandisflora Harv.) mit violettblauen Blumen in wicklig-traubigen Trugdolden. Ferner P. campanularia A. Gray, P. Parryi Torr. und P. Menziesii Torr., ebenfalls mit blauen Bluten in verschiebenen Abstufungen. Alle find an sich schone einjährige Gemachse, die beiden ersten außerdem noch gute Bienenfutterpflanzen.

Phaedranássa Herb. (phaidros glanzend, anassa Heriderin) (Amaryllidaceae). P. chloracra Amary in dacade. Herb., Beru, Zwiebel eiförmig, Blätter länglich-lanzettsormig, in einen Stiel verschmalert, Schaft chlindrisch, hohl, mit einer sechsblumigen Dolbe hängender, röhrensörmiger, fast 5 cm langer, außen karminroter, am Saume grüner, gelögestreifter Blumen, welche im Winter und Frühling vor den Blättern erscheinen. Wird wie Hippeastrum fultiviert, nur bei geringerer Barme. Flache Pflanzung verhindert die Bilbung von reichlicher Brut.

Phaous, braunrot.
Phájus Lour. (phaios fahl, buntel) (Orchidaceae). Erborchideen ber Tropen, seltener epiphytisch machsend, mit großen vielnervigen Blättern und vielblütigen Trauben fich lange haltenber Blumen

P. Tankervilleae Bl. (P. grandistorus Lour.), China, eine der häusigsten Warmhausorchideen mit 30—60 cm hohem Blütenschafte, welcher mit großen, braunen, weißlippigen Vlüten besetz ist. P. Blumei Lindl., Java, ähnlich der vorigen, Lippe jedoch weiß mit Dunkelbiolett. P. Wallichii Lindl., Ostindien, hat dunkelbraune dis gelbe Krondlätter, Lippe am Grunde gelb, nach oben rötlich, an der Spize gelb oder rot gestreist. P. maculatus Lindl., Ostindien, Blätter weiß gesteckt, Blüten goldgelb. Schön sind auch P. tuderculosus Rchb. und P. Humbloti Rchb. f. Alle dies Arten gedeihen in gewöhnlichem Orchideensomptien Kremplaren ist mit einer Düngung ausgelösten Kubmistes in der Triebperiode von Zeit zu Zeit sehr gedeint.

Phalaenopsis Bl. (phalaina Rachtsalter, opsis

Phalaenopsis Bl. (phalaina Nachtsalter, opsis Aussehen) (Orchidaceae). Epiphytische Orchideen ohne Scheinknollen mit zweizeilig gestellten Blättern und locker-traubigen oder rispigen großen Blüten; Offindien und malayischer Archipel. Sie gehören immer zu den seltneren Arten unserer Sammlungen. P. Aphrodite Rchb. fil. (P. amabilis hort.), Blumen zweizeilig angeordnet, weiß, Lippe weiß, purpurn gesiecht und punktiert, Endsappen der Lippe in 2 lange gedrehte sadensörmige Ausläuser endend. P. amabilis Bl. (P. grandissor Lindl.) (Fig. 648),



Sig. 648. Phalaenopsis amabilis.

Java, der vorigen ähnlich, Lippe aber gelb, schattiert mit bräunlichen Fleden, Fadenausläufer gelb. P. Schilleriana Rehb. fil., Philippinen, Blätter auf hellgrünem Grunde mit dunkelgrüner Fledenzeichnung, Blüten hellrosa, Lippe außerdem rot punttiert und bräunlich gestedt. Man kultiviert sie am besten in Holzförben, hügelig gepflanzt und bicht am Glase ausgehängt. Eine eigentliche Auhezeit beanspruchen sie nicht, man halte sie während derselben nur etwas fühler, sonst aber in der wärmsten Abteilung des Hauses. Die Blüten sind von sehr langer Dauer, auch sind die Blütenschäfte remontierend und sollten nach dem Blühen nicht entsernt werden.

Phalángium, S. Anthericum.

Phálaris L. (bei Dioscoribes Name eines Grases), Glanzgras (Gramineae). P. arundinacea L.,

(Baldingera ar. Dumort. oder Digraphis ar. Trin.), rohrartiges Glanzgras oder Havelmietig, einheimisch, ausdauernd, in der bunten Form (P. picta L.) als Band- oder Wariengras sehr dekorativ Haufler seit, 1 m, Blätter slach, bandähnlich, grän, weiß, gelb und rötlich gestreist. Jur Dekoration der Bassins, Teich- und Flußränder, auch frei auf den Rasen ganz vorzüglich, sowie für Basen und große Bouquets aus frischen Blumen. Vermehrung, da die Pflanze start wuchert, meist durch Teilung der krieckenden Burzelaussäufer. P. canariensis L., Kanariesgras, von den Kanaren und dem Orient, ist einsährig, oft auf Schuttplägen verwildert; sie liefen den Glanz-, Spiz- oder Kanariensamen für viele unserer Singvögel. S. a. Digraphis.

Phanerogamen (Blüten- ober Samenpflanzen) find Pflanzen, welche Blüten mit Staubblättern und Fruchtblättern besitzen und sich durch Samen fortpflanzen. Die P. bilden mit den Aruptogamen (blütenlosen oder Sporenpflanzen) das Pflanzenrich (s. Systematis).

Pharbitis Chois., J. Ipomoea.

Phaseolus multistorus L. (phaselos, and phaseolos und phasiolos, Rame einer Hülsenfruckt ichon bei Aristophanes) (Leguminosae). Die im Gemüsegarten wohlbekannte Feuer- oder türkische Bohne, Südamerika, mit leuchtend scharlachroten, bei var. dicolor mit halb roten, halb weißen, bei var. dicolor mit halb roten, halb weißen, bei var. albistorus mit ganz weißen Blumen, ift als Schlingpstanze auch für den Blumen- und Landichaftsgarten nicht ohne Wert und kann hier zur Ausschmückung magerer Gehölzpartieen, zur Besteidung von Gitterwerk, Lauben ze. oder auch zur Dekoration der Fenster, Balkons, Beranden ze. dienen. Man legt die Samen in der ersten Hälfe bes Mai an den Platz. Als Gemüse ist P. vulgaris vorzuziehen. S. a. Bohne.

Phegopteris Fée (phegos, lat. fagus Buche und pteris Farn), Buchenfarn (Filices). In unserer Flora kommen 3 Arten dieser mit Polypodium verwandten Farngattung vor, nämlich P. Dryopteris Fée (Polypodium L.), P. Robertianum A. Braun (P. calcarea Fée) und P. polypodioides Fée (P. vulgaris Mett.). Es sind keinere Farnarten, welche aber truppweise an schattig humosen Stellen des Gartens verwildert recht hübsch sind. Auch P. hexagonoptera Fée aus Rordamerika ist winterhart. P. sudincisa Fée, tropisces Amerika, und P. dissormis Mett., Sunda-Jusian, sind meterhohe Arten, sür Warmhäuser und Wintergärten geeignet.

Phellodendron Rupr. (phellos Korf, dendron Baum), Korkbaum (Rutaceae-Toddalieae). Stark riechende, oftassiatiche Bäume mit korkiger Rinde; Blätter sommergrün, unpaarig gesiedert, gegenständig, am Kande durchscheinend dustig; Blüten 2 häusig, dzählig, klein, in endständigen Rispen, Steinfrüchte schwarz: P. amurensis Rupr., Blattspindel und Unterseite der Blättchen kahl; Amurgebiet dis Nordchina, Hondo und Sachalin; völlig hart. — P. japonicum Maxim., Blattspindel kurd behaart, Blättchen unterseits nervenzottig; Japan; in der Jugend etwas zärtlich. — Freistehend auf Kasen zu empsehlen. Bermehrung durch Samen.

Pbeflogen, f. Beriberm.

Philadelphus L. (philadelphon, Rame eines | etwa fo lang als die mehr ober weniger verwachsenen Strauches mit wohlriechenben Bluten bei Athenaios), Bfeifenftrauch (Saxifragaceae-Hydrangeeae). bsetten gegenständig, ungeteilt, Blüten meist lächlig, schneeweiß bis etwas gelblich-weiß, geruchos dis start riechend, auch gefüllt, einzeln dis in 
insachen und in zusammengesetzen, rispenartigen 
krauben, Frucht eine meist 4 sächerige, vielsamige, reiselformige Rapfel. Beliebte Biergehölze, beren ahlreiche Arten, Barietäten und häusige Garten-lendlinge meist schwierig zu bestimmen sind. Wir olgen in der Aufzählung der schönsten Sorten der restlichen Arbeit von E. Koehne in Gartenstora .896, S. 450 ff. — I. Anofpen im ausgehöhlten Sob, G. 400 ff. — I. Andepen im unsgegogien Stattstielgrunde völlig versteck. I. 1. Blätter aufallend klein, Blüten zu 1.—3, Narben verwachsen: Sekt. Microphylli. P. microphyllus A. Gray, tiedrig, sehr zierlich, Blüten klein, aber zahlreich, östlich dustend; Neu-Merito und Kolorado. — P. comoine Lem., eine Reihe von Lemoine gestätzten Versteck. üchteter, sehr schöner Baftarde des microphyllus nit anderen fultivierten Arten und Formen. . 2. Blatter von gwöhnlicher Größe. I. 2. A. Bluten zu 1-3, selten in 5- bis 7 zähligen Trauben, karben getrennt, breiter und länger als die Staubeutel, Griffel famtliche Staubbeutel überragenb: sett. Speciosi. P. laxus Schrad. (P. speciosus Schrad., P. undulatus hort., Deutzia undulata iort., P. grandiflorus Dipp., nicht Willd.), öftliches Rordamerita. — P. inodorus L. (P. grandisorus Villd.), östliches Rordamerisa. — P. Zeyherii Schrad. — P. coronarius — inodorus. — I. 2. B. Müten in Rispen: Sett. Paniculati, Rarben tets getrennt, schmaler als die Staubbeutel; Raliornien. P. californicus Benth. (ob in Aultur?), cordifolius Lange, P. Billiardii Koehne (P. ubescens Souvenir de Billiard, hort.), wohl Henbling. — I. 2. C. Blüten in einsachen Trauben, larben ftets getrennt, ichmaler als die Staubbeutel. . Oberhaut der Zweige auch im 2. Jahre und pater bleibend ober nur hier und da in kleinen Schuppen abblätternd: Sekt. Gordoniani, spatlühende, nordamerikanische Arten. a) Frucht-noten und Kelchzipfel außen kahl; im Nordwesten: . Lewisii Pursh., P. Gordonianus Lindl. 1) Fruchtfnoten und Relchabschnitte außen reichlich ehaart, Blatter unterseits ftets bicht behaart; im kordosten: P. pubescens Loisl. (P. verrucosus schrad.). — P. latifolius Schrad., größte und täftigste aller Arten (P. grandiflorus hort. z. Teil).
– Sett. Satsumani, frühblühende, afiatische lrten, Griffel tahl, Fruchtknoten und Relchabschnitte ußen tahl ober sehr zerstreut behaart: P. tomenosus Wall., Himalaha; P. Satsumi Sieb., Japan. — I. 2. C. b. Oberhaut der Zweige oft schon im perhft des 1. Jahres, sicher aber im 2. Jahre in roßen Stüden sich abrollend und zulest ganz verschieden sich abrollend und zulest ganz verschieden dwindend: Sett. Coronarii, meift fruhblubende, fatische und europäische Arten: P. coronarius L., semeiner Pfeisenstrauch; Alpengebiet bis Süb-ußland und Kaukasien; var. salicifolius kort., blätter und Blumenblätter schmal; var. nanus Mill. (als Art), niedrig, buschig, Blüten sehr selten und nur zu 1—3. — P. floribundus Schrad., ur fultiviert befannt.

II. Knofpen aus den Blattwinkeln deutlich vor-

Narben, Fruchtknoten und Kelchzipfel außen steif-haarig, Blüten zu 1-3, Blätter gezähnelt: P. mexicanus Schlecht., Mexiko. — P. hirsutus Nutt., Blätter meift 3 nervig, beiberfeits anliegend steif-haarig, Narben schmal; suboftliche Berein. Staaten. — Bermehrung durch Stedreiser und frautige Stedlinge, auch durch Aussaat, die aber oft

Mifchlingsformen ergiebt.

Philesia buxifolia Lam. (philesis bas Lieben) (Liliaceae). Zwergstrauch, ber Lapageria nabestehend, aber von bieser burch aufrechten, nicht rantenben Buchs, starke Verästelung und leberartige, immergrune, elliptifch-langettformige Blatter abweichend. Ihre einzeln auf der Spite der jungeren Bweige ftebenben Blumen find nidenb, halb geöffnet, von prachtvoller Karminfarbung, viel fleiner als die von Lapageria rosea, übertreffen aber diese in der Lebhaftigkeit des Kolorits. Die Pflanze ift noch selten, vielleicht beshalb, weil sie, falfch be-handelt, selten zur Blute tommt. Sie ist in den Gebirgen der Westtfuste Chiles und Patagoniens auf hochmooren einheimisch, wo die niedrigste Temperatur - 5-6°C. beträgt und die Luft einen ziemlich hohen Grad von Feuchtigkeit besitzt, mithin gu reichlichen Rieberschlägen Anlag giebt. Rach ber Ralte bes Winters ift intensives Connenlicht vorherrichend. Demgemäß bringt man die Bflanze im herbst auf eine recht helle Stelle bes Ralthauses, im Fruhjahr auf einen ber unmittelbaren Ginwirtung ber Sonne ausgesetten Plat und halt fie bauernd feucht. An milben Orten halt fie bei uns im Freien mit anderen Moorbeetpflangen aus. Bermehrung durch Einlegen von Trieben, welche fich mit der Beit bewurzeln und abgetrennt werben.

Philippinensis, von den Bhilippinen.
Phillyrea L. (philyra Linde, wegen der Blätter),
Steinlinde (Oleaceae). Immergrüne Sträucher des Mittelmeergebietes mit gegenständigen, ganzandigen oder schwachgesägten Blättern und Keinen, weißen, gebuichelt-achielständigen Bluten. Sie haben Wert als fehr harte Detorationspflanzen, lassen sich auch durch Schnitt in gute Formen ziehen. Befonbere Rulturanfpruche machen fie nicht, ein froft-freier Reller genugt zur Uberwinterung vollftanbig. Saufiger in Rultur find: P. media L., latifolia L., angustifolia L. und Vilmoriniana Boiss. et Bal. In milben Gegenden halten fie gang gut im Freien

aus, besonders P. angustifolia.

Philodéndron Schott. (philo lieben, dendron Baum) (Araceae). Zum größten Teile ben Urwalb bes tropischen Amerika bewohnend, wo sie sich mit bem wilbesten Didicht mischen, indem fie fich mittelft ber ihrem Stengel entspringenben zahlreichen langen Luftwurzeln an ben Stamm ber Baume anklammern. Stengel und Blattftiele mit Dilchfaftichläuchen, Bluten eingeschlechtlich. of mit 2-6 sigenden Staubgefäßen, Beutel außen liegend, am Scheitel auffpringenb. Q ein 2-5- ober mehrfächeriger Fruchtknoten. Scheibe am Grunbe gufammengerout, gerade, fpater geöffnet, Rolben cylindrifch, ohne Anhang. Beeren vieljamig. Einige ihrer Arten werben wegen ihrer ftattlichen, glangenben, eingeschnittenen ober in verschiedener Beije marmorierten Blätter, andere wegen des brillanten Rolorits ber Kolbenscheiben gern in Warmhäusern agend: Sett. Gemmati, Griffel beutlich, tahl, und Bohnftuben gehalten. — P. Selloum C. Koch

(Fig. 649), Brasilien, Blätter bid, leberartig, glänzend bunkelgrün, 60 cm lang und verhältnismäßig breit, länglich-oval, siederteilig, die unteren Lappen siederförmig eingeschnitten, Blattstiel 1 m lang und darüber. Dieser Art stehen P. diplinnatisidum Schott., Brasilien, und P. pinnatisidum Kth., Benezuela, sehr nahe. P. Wendlandii Schott., Centralamerita, ist eine niedrige, nicht klimmende Art mit 40 cm langen Blättern und sehr karter Nittelrippe. Ahnlich im Bau ist P. cannaesolium Schott., Brasilien.

— P. verruosum Mathieu (P. Lindeni hort.), Reu-Granada, prächtige, slimmende Art, Blattstiele mit warzenähnlichen Borsten, Blätter groß, herzförmig, dunselolivengrün mit bronzebrauner Schatterung, smaragdgrünem Rande und sammetigem Schimmer; Unterseite rotbraun.

— P. gloriosum André, Kolumbien, Blätter herzsörmig, glänzend grün mit schneeweißem Mittelnerv und schmäleren Seitennerven.

P. speciosum Schott., Brasilien, Stamm turz, Blätter aus herzsörmigem Grunde oval zugespist.

P. Andreanum Devans., Blätter glänzend grün mit hellen Rippen.



Fig. 649. Philodendron Selloum.

P. erubescens C. Kch., Caracas, hat eine fleischige, butenförmige, prächtig tarminrote Kolben-icheibe und tann mit ihrem hochkletternden, mit 30 cm langen, pfeilherzförmigen Blättern besethen Stamme gur Befleibung ber Rudwanbe bes Barmhauses benutt werben, ebenso das ähnliche P. sanguineum Rgl. aus Werito und P. cuspidatum C. Kch. Alle gehören bem Barmhaufe an, wo fie felbft bei nicht reichlichem Lichte gebeiben. Dan giebt ihnen eine moorige, mit Sand gemischte Lauberbe, beschattet fie gegen beiße Sonnenftrablen, begießt fie reichlich und überfprist fie häufig. Bermehrung burch Rebenfproffe, burch Stedlinge und Aussaat. P. Selloum und andere Arten von ahnlichem Buchse können, ba ber furze Stamm sich nicht veräftelt, abgesehen von ber Aussaat, nur burch ben Spigentrieb (Ropf) vermehrt werben, an beffen Stelle fie in ben Achseln ber noch verbliebenen Blatter neue Triebe erzeugen. - P. pertusum f. Monstera. Dieje hat feine Milchiaftichlauche und befist Zwitterbluten.

Philonotis, naffeliebenb.

Phlomis L. (phlomis Bollfraut) (Labiatae). Berennierende Stauben von beforativem Berte in größeren Gärten. Blumen in Knäueln, welche eine lange, unterbrochene Ahre bilben. P. tuberosa L., Ofteuropa, purpurrosa ober rötlich-violett, P. Samia L., Rleinassen, gelb, P. Herba venti L. rötlich-rosa L., verinassen, gelb, P. Herba venti L. rötlich-rosa Ersorbern im Binter Bebedung mit Land, sieben warme, luftige Lage und trodenen Boben. Am besten nehmen sie sich vor Gehölzpartieen and. Bermehrung durch Teilung der Stöde im Herbst und Frühjahr oder durch Aussaat im April und Mai

Phlox L. (phlox Flamme), Flammenblume (Polemoniaceae). Rordamerifa und öftliches Affice, jum größeren Teile perennierenbe, jum Keineren



Fig. 650. Phlox Drummondii.

einjährige Kräuter. Blumen regelmäßig weiß, rosenrot ober purpurn, achselständig, in nicht sein bichten Dolbentrauben. Eingeführte Ziergewächte ersten Ranges. — P. Drummondii Hook. (Fig. 650), Texas, einjährig, ist die häusigste; 1835 von



Fig. 651. Phlox Drummondii var. cuspidata, Stern von Quedlinburg.

Drummond in Rem eingeführt. In ben Garten Erfurts, Queblinburgs zc. werben mehrere Formen ber P. Drummondii tultiviert: 1. die twoifche Form,

2. grandiflora, 3. nana compacta, 4. Heynholdii. | burch Aussact, burch Burgelschößlinge ober Teilung Bon allen 4 hat man zahlreiche Farbenvarietäten.
— Grandiflora. Die hierher gehörigen Barietäten zeichnen sich auch burch besonders lebhaftes Rolorit und die Große bes Auges ober Sternes aus. — Nana compacta, nur halb so hoch wie die Stammform ober gang zwergig, febr reichblubend, beshalb besonbers gur herstellung bon Blumenteppichen berwenbbar. Die hierher gehörigen

Sorten erzeugen nur wenigen Samen.

Mus P. Drummondii find bor 20 Jahren einige Formen von eigenartiger Schonheit hervorgegangen: Var. fimbriata Wittm. und var. cuspidata (Fig. 651). Bei ber erfteren geht jeder Abschnitt ber Blumenfrone in brei Bahne aus, bon benen ber mittlere der langfte; die zweite, auch Stern bon Quedlinburg genannt, unterscheibet fich von jener burch ben erheblich langeren Mittelzahn der Abschnitte. Sie wurden von Martin Grashoff in Queblindung erzogen, und jede gahlt verschiebene Farbenvarietaten.

Die erfte gefüllt blubende Barietat murbe bor langen Jahren bon E. Benary in Erfurt erzogen. P. Drummondii var. Heynholdii (P. Heynholdii hort.) ift von sehr zierlichem, niedrigem Buchfe und außerft reichblühend, aber ziemlich em-pfindlich und beshalb beffer für Rultur im Topfe geeignet. Die Stummform bes P. Dr. Heynholdii blubt ginnober-ichartachrot. Auch von ihr ift eine Angahl bon Farbenvarietäten ausgegangen.

Dan tann bie einjahrigen Flammenblumen gur Ausftattung ber Rabatten, gur Bilbung fleiner und großer Gruppen ober auch zu Ginfaffungen verwenden und sie vom Mai und Juni bis zum Herbste in Blüte haben, wenn man die Aussaat in Zwischenräumen wiederholt. Die abgeschnittenen Blumen sind für Bouquets sehr wertvoll. Aus ben Flammenblumen tann man endlich prächtige Topfpflanzen für bas Blumenbrett, für Baltons ac. bilben. Die Bermehrung wird faft ausschließlich burch Aussaat im Marz und April in das Mistbeet ober in Töpfe bewirkt. Die Sämlinge pflanzt man aus, sobald sie einige Blätter erzeugt haben. Wan tann aber auch an Ort und Stelle ausfäen und bie Pflanzen auf einen Abstand von 25-30 cm bringen.

Für die Garten taum weniger wertvoll find die verschiedenen Gartenformen der staudenartigen nordameritanischen P. paniculata L. (P. decussata und P. hybrida hort.). Sie sind mit den schönsten Farben ausgestattet, welche durch Rosa, Lisa und Biolett die ganze Farbenftala vom reinsten Beiß bis jum feurigiten ober buntelften Rot und Burpur burchlaufen. Auch hier hat man in ben Blumen verschiebene Ornamente, wie Augen, Sterne, Streifen n., ferner balb höhere, balb niebrigere Statur, mehr ober weniger große und bichte Blutenstände, dazu eine verschiedene Blütezeit, Ende Juni, Auguft und September, die Mehrzahl Juli und Auguft. Enblich hat man wohlriechende und geruchlose Barietäten. Die niebrigen Sorten auch zur Topftultur geeignet und für geringe Bflege febr bantbar.

Die Stauden - Flammenblumen find fehr hart und leicht zu fultivieren. Sie gebeihen auch in trodenem Boben, wenngleich man ihnen in frischem, etwas falthaltigem Erdreiche ansieht, daß fie fich hier besonders wohl befinden. Man vermehrt fie linge vermehrt, nicht durch Samen.

bes Stodes und burch Stedlinge.

Die Stauden-Flammenblumen find zur Ausstattung von Rabatten und großen Blumengruppen zu empfehlen. Auch fann man aus ihnen allein große Massen ober ein- ober mehrfarbige Linien anlegen, wobei man je nach ber Art ber Ent-widelung ber Sorten einen Abstand von 40-60 cm annimmt. Einige Stode in ben Blosstellen ober am Ranbe ber Geholzgruppen find von vortrefflicher Birtung. In Töpfen eignen fie fich für bas Blumenbrett, für Freitreppen, Terraffen, Baltons 2c.

Wir erwähnen ichließlich noch einige fehr be-Topffultur und zum Treiben, auch zu Blumenteppichen geeignet sind: P. subulata L., P. reptans Michx. (verna hort.), P. ovata L., P. pilosa L., P. amoena Sims., P. divaricata L., P. pilosa L., P. amoena Sims., P. divaricata L., P. pilosa L., P. amoena Sims., P. divaricata L., P. nivalis Sw. und P. setacea L. nebst ihrer reizenden weißblübenden Barietät. Sie gedeihen vorzüglich in Heibe- und Lauberbe, die man etwas frisch erhält; eine Laubbede im Winter ist nicht wohl entbehrlich. Man vermehrt sie am leichteften burch Ableger, mabrend bes Sommers im freien Lanbe, aber auch burch Stecklinge im Raltbeete. Wenn man fie in Topfen erzieht, die aber mehr weit als tief sein muffen, so tann man fie, ba fie alle im zeitigen Frühjahr blüben, einem langfamen Treibverfahren unterwerfen, infolgebeffen fie ichon im März in voller Blute fteben.

## Phoeniceus, hochrot.

Phoenix L. (phoinix, Rame bes Palmenbaumes bei ben Griechen), Dattelpalme. Etwa 11 Arten und eine größere Anzahl von Formen; sie sinden sich zum großen Teil in den Gewächshäusern. Bweihaufig, Bedel gefiedert, die Fiedern hohlrinnig, b. h. mit ber Mittelrippe nach unten V (im Gegen-jat zu Cocos A), Kelch breiteilig, Blumentrone breiblätterig, Rarben hatenformig, Beeren jugsaftig, einsamig, länglich, mit einem steinharten Samen. Die klassische Art ist P. dactylisera L., zugleich bie am langften in Europa befannte. Sie ift vorzugsweise ber Dasenbaum Afrikas, ohne welchen die Sahara gang unbewohnbar fein wurde. Ihre Kultur geht bis auf die biblischen Zeiten zurud, aber ihre Urheimat ift unbekannt geblieben, sie stammt vielleicht von P. reclinata Jacq. ab. Ihre Früchte, bie Datteln bes Hanbels, erhalten ihre beften Eigenschaften nur unter bem beißen himmel ber Buftenregionen. Geringere Datteln werden noch in der Umgegend von Elche in Spanien geerntet; darüber hinaus entwidelt sich der Dattelbaum zwar noch zu einer bewundernswürdig schönen Pflanzengestalt, aber das Fruchtmart bleibt ungeniegbar. Als Bierbaum tommt er im Freien noch an ber Riviera vor, wo feine Bebel einen Sanbelsartifel für ben Balmfonntag bilben; hier wird er 10—12 m hoch, selten höher, und werben die Webel 3—4 m lang. Die Blutentolben entwideln sich in ben Achseln ber alteren, b. i. ber unteren Bebel. Die Blüten find weiß, und bie Steinfrucht ift langlich-oval, gelblich-rot und in ber Große verschieben. Die guten Sorten werben nach Schweinfurth nur burch Wurzelichoß-

Die Dattelpalme läßt sich sehr leicht aus bem Rern möglichst frischer Früchte im Wohnzimmer erziehen, wenn man ihn in lehmig-sandige Erbe legt und nur flach bebedt. Bahrenb bes Sommers liebt biefe Balme einen halbschattigen Stanbort im Freien und tann hier bis jum Berbft verbleiben, wenn fich die erften Rachtfrofte bemerklich machen. Die Durchwinterung im Glashause ober Zimmer erfordert eine Temperatur von + 12-15 $^{\circ}$  C. -Undere Arten find gur Rultur wegen ihrer geringen Dimenfionen noch beffer als die eigentliche Dattelpalme. P. farinifera Roxb., die Sago-Dattelpalme Oftindiens, mit bis 2 m hohem Stamme, 2-3 m langen Bebeln und linienformigen, gusammengefalteten Fieberblättchen. Der Stamm enthält ein mehlartiges Warf. P. paludosa Roxb., oftindische Sumpfpalme, mit niedrigem Stamme, aufrechten, am Grunde bornigen Webeln und linienlanzettformigen Fiebern. Rultur wie bei ber eigentlichen Dattelpalme. P. reclinata Jacq., eine subafritanische Palme, wird 1—2 m hoch und hat



Hig. 652. Phoenix rupicola.

gegen die Spite hin zurückgeneigte Webel mit steisen, stechenden Fiedern, deren Rander mit teilweise sich ablösenden Fäden besetz sind. Sie wird bei +5-10° C. durchwintert. Im Dabitus gebrungener und von außerordentlicher Elegang ift Much fie P. silvestris Roxb., Oftindien heimisch. hat, wie P. reclinata, den Fiederblättchen an-hängende Fasern. Kultur wie P. dactylisera. P. Judae Webb., Kanarische Inseln (P. canariensis hort.), bis 20 m hoch, mit glanzend grunen Blattern. Ihr ahnlich ist P. spinosa Thonn. (leonensis Lodd.), tropisches Bestafrika. P. rupicola T. Anders. (Fig. 652), Nepal, eine zierliche Art mit elegant überhangenben Blättern, besonders auch für Zimmerkultur geeignet. — P. Judas und reclinata fonnen bei 5-10 ° C. überwintert werben. Eine noch wenig verbreitete, neuere Art, P. Roebelini Wendl., zeichnet sich burch ihre hocheleganten Blattwedel aus. Sie gehört zu den zwergig machsenben Dattelpalmen und gählt zu ben ichonsten Arten.

Phormium tenax Forst. (Fig. 653) (phor-

mion, Berkleinerungsform von phormos, Schiffforb, Phosphorfaure 84 Teile Rall und bilbet bie haup

Matte), Flachslilie, Reuseelanbifder Flachs (Liliaceae). In Kübeln gehalten eines der orna-mentalsten Gewächse zur Ausstattung des Garten-rasens und der User der Wasserspiegel, sowohl in sonnigen, als in schattigen und bebedten Lagen. Blätter lederartig, glanzend, breit-bandförmig, gugios gebogen, bis 2 m lang, bilben umfangreiche Bufche, über die fich in gunftigen Fallen ein etwas höherer Schaft erhebt, beffen Afte eine Rifpe odngelber Blumen tragen. Var. variegatum, eine reich panachierte, hochst effettvolle Pflanze, bern Blatter mit einem roftroten Faben eingefaßt und blaggelb oder weißlich bandiert find. Ihr abilich



Fig. 658. Phormium tenax.

ist var. Veitchii hort., nur etwas gedrungener in Bau; var. Cookii, Blätter halb goldgelb, hab grün; var. Colensoi, Blätter silberweiß bandiet; var. atropurpureum, gang violettrot. — Die Stammart halt hier und ba in Deutschland ben Binter im Freien aus, doch gewöhnlich muß fer gleich ihren Barietaten frostfrei in Rubelu über wintert werden. Frei im Bintergarten am Baffer ftehend, erreicht fie toloffale Dimenfionen. — Man vermehrt sie meistens durch Teilung ber Stock im Frühjahre oder im Sommer. Jeber ber bewurzelten Triebe wird in einen Topf gepflangt und in bas Mistbeet eingesentt, wo er in turger Beit anwacht.

Phosphate. Unter ben fongentrierten Dunge ftoffen nehmen die B. eine fehr wichtige Stellung ein, ba die in ihnen enthaltene Bhosphorfaur einer ber wichtigften Pflanzennahrftoffe ift. Die in der Ratur und in der Industrie vorfommenben B. find faft ausschließlich Rall-B., also Berbindungen von Phosphorfaure mit Rall, und gwar unterscheibet ber Chemiter brei Arten bon Rull-B.n, nämlich Tricalciumphosphat ober neutralen phosphorfauren Ralt, Dicalciumphosphat ober einfach phosphorjauren Ralf und Monocalcium phosphat ober zweifach phosphorfauren Ralf.

Das Tricalciumphosphat enthalt auf 71 Teile

maffe vieler, in massigen Lagern vorkommenden | Laufe weniger Sommermonate durch die Pflanzen Mineralien, sowie ber unverbrennlichen Substang (Afche) ber Knochen und ber Guanoarten. In reinem Basser ist dasselbe unlöslich, in geringer Menge dagegen löst es sich in toblensäure-haltigem Basser. In starten Säuren (Sal-peter- oder Salzsäure) löst es sich vollständig auf, falls die fragliche Saure mit Ralt eine losliche Berbindung einzugehen imftande ift, anderenfalls geht wenigstens die Phosphorfaure vollstandig in Bojung über.

In ben handel tommen Substanzen, die Tricalcinmphosphat enthalten, in großen Maffen, boch werden dieselben, weil ihre Phosphorfaure unlöslich ift, faft nur als Rohmaterialien für die eigentlichen Phosphorfaurebunger benutt. Nur Knochenmehl (f. Knochen) und Peru-Guano (f. d.) machen hiervon eine Ausnahme, insofern bieselben auch vielsach in rohem Buftande Berwendung finden. Die hauptfachlichsten biefer Materialien nebst ihrem burchschnittlichen Gehalte führen wir baber hier nur

bem Ramen nach auf.

| Es enthält              | Tricalcium=<br>phosphat           | barin<br>Phosphorfäur |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Anochentoble            | 25—75 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 11-35 º/ <sub>0</sub> |
| Anochenasche            | 65—75 "                           | 30—35 "               |
| Bafer-Guano (Sudiee-    | ••                                | .,                    |
| Insel-Guano)            | 5575 "                            | 25-35 "               |
| Rejillones-Guano        |                                   | 35—37 "               |
| Bolivia - Mejillones -  |                                   |                       |
| Suano                   | 72—76 "                           | 33—35 "               |
| Apatit (Laurenzia-Phos- |                                   |                       |
| phat)                   | 80 "                              | <b>—37</b> "          |
| Lahnphosphorit          | <b>—70</b> "                      | —37 "<br>—32 "        |
|                         |                                   |                       |

Im Anschluß an die eben aufgeführten Tricalcium-B. ift auch bie Thomasichlade (Thomasichladenmehl, Thomasphosphatmehl) zu erwähnen, welche als Rebenprobutt bei ber Berftellung von Stahl in großen Diengen gewonnen wird. Sie ist kein Tricalciumphosphat, sondern bie Phosphorfaure fommt in berfelben in einem mit Kalt gleichsam übersättigten Bustande als sogen. vierbasische Phosphorfaure (Tetracalciumphosphat, Oktrolische phosphotiante (Lettatatampyospha, Ca, P<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) vor. Die Thomasschlade enthält im Mittel 17,25 °/<sub>0</sub> Phosphotsäure, 48,29 °/<sub>0</sub> Kalf, 9,22 °/<sub>0</sub> Eisenoryd und -oxydul, 7,96 °/<sub>0</sub> Kiefelsäure, 0,49 °/<sub>0</sub> Schwefel. Sie ist um so wirksamer, je seiner sie gemaßten ist (75—90 °/<sub>0</sub> Feinmehl) und feiner sie gemaßten ist (75—90 °/<sub>0</sub> Feinmehl) und je citratlöslicher die Phosphorsaure ist (80% Citratloslichkeit bes Gesamtphosphorsauregehaltes hat als gut,  $50^{\circ}/_{0}$  Citratiöslichteit bes Gesamtphosphorsauregehaltes bagegen als schlecht zu gelten). Berjuche von B. Wagner haben nämlich ergeben, daß bie Phosphorsaure ber verschiedenen Thomasmehle in einer 20/gigen Citronenfaurelösung in ver-ichiebenem Mage löslich ift, und daß, je größer ber Gehalt an biefer sogen. "citratlöslichen" Phosphorfaure ift, besto besser bas betressende Thomasmehl sich für Düngungszwecke eignet, da die citratiosliche Phosphorfaure von ben Pflanzenwurzeln verhaltnismäßig ichnell aufgenommen wird, wenn bie Thomasichlade auf ben Ader- ober Gartenboden gestreut und burch Umpflügen, Umspaten ober Ein-

aufgenommen werben, wenn es nicht an Feuchtigkeit fehlt. Im übrigen ist (nach Wagner) bas Thomasmehl ein geeignetes Mittel, um bem Boben, namentlich ben tieferen Schichten besselben, einen Borrat von wirtfamer, bas Gebeiben ber Rulturpflanzen fichernber Phosphorfaure zu geben. Die tieferen Bobenichichten fint in ber Regel febr arm an wirksamer Phosphorsaure, und hierin ift eine ber Hauptursachen für die Erscheinung zu suchen, bag die tiefer wurzelnden Pflanzen, wie Reben, Obstbaume, Bierbaume, Straucher 2c. oft franteln und nach einem bestimmten Alter in ihrer Entwidelung gurudbleiben. Es empfiehlt fich bager, bie tieferen Bobenichichten mit einem Borrat bon Thomasmehl-Phosphorfäure zu versorgen und bei ber Anlage von Garten, Gemufefelbern, Spargelfelbern, Beingarten, Obstplantagen eine Borratsbüngung von Thomasichlade zu geben. Bagner empfiehlt bei berartigen Anlagen einen jeben Rubitmeter Erbe mit etwa 800 g Thomasmehl zu vermischen. Es ist bemnach auf je 100 gm Bobenfläche zu verwenden:

bei 100 cm tiefem Rigolen 80 kg Thomasmehl, 75 " 60

50 40 "Wird dem Boben ein folder Borrat von allmählich wirkender Phosphorfaure verabsolgt (auch ber Kalkgehalt bes Thomasmehles ift auf kalkarmen Boben bon nicht zu unterschätzenber Bedeutung), fo werben die tiefer gehenden Burgeln gefraftigt. Die perennierenben Bflangen erhalten eine langere Lebensbauer; trodene Bitterung, eintretenbe Durre macht fich bei ihnen weniger fühlbar und die Frostschäden werden geringer.

Das Dicalciumphosphat (auf 71 Phosphorfaure 56 Teile Ralt) tommt nicht in Maffen in ber Natur vor. Es wird neuerdings vielfach aus ben fauren Lösungen ber Knochenerde, bie man in den Knochenleimfabriten erhalt, hergeftellt und bilbet so ein sehr feines, freibeartiges, weißes Bulber, welches als pracipitierter phosphorfaurer Ralt in ben Sandel tommt und auch ein wertvolles Dungemittel ift, bas unter Umftanben felbft bem leicht loslichen Superphosphat vorgezogen wird. Seine versuchsweise An-wendung als Dünger hat bis jest befriedigende Resultate ergeben.

Das Monocalciumphosphat enthält auf 71 Teile Phosphorfaure nur 28 Teile Ralt und entfteht aus ben beiben vorigen Bn burch Behandeln mit Sauren. Es lost sich sehr leicht in reinem Wasser. Fabritmäßig wird Monocalciumphosphat bei der Bereitung der unter dem Namen Superphosphat befannten Dunger bargeftellt. Rohmaterial zur herstellung ber Super-B. liefert das Tricalciumphosphat, das in der Natur massenhaft vorkommt als Guano, ferner Apatit (f. b.), Rhosphorite, Coprolithe, Ofteolithe 2c. Diese mine-ralischen B., beren Zersetung im Boben eine äußerst langsame sein würde, werben in Fabriken gemahlen, bann mit Schwefelfaure vermischt, getrodnet, gepulvert und kommen in diefer Form haden mit der Bobenkrume vermischt wird, und als Superphosphat in den Handel. Die bei der zwar können (nach Wagner) von je 100 Teilen Herklung des Düngemittels zugefügte Schweselschomasmehl-Phosphorsaure ca. 30 Teile schon im saure zerset nämlich die mineralischen P. derart,

daß ihre Phosphorfaure leicht löslich ("mafferlöslich") wirb. Es ift mithin bas Superphosphat ein Dungemittel, beffen Phosphorfaure bon ben Burgelhaaren fehr ichnell aufgenommen wird und eine hochintensibe Phosphorsaureernahrung der Pflanzen ermöglicht. Es wirft noch erheblich schneller als bas Thomasmehl. Der Wert ber Super-B. richtet fich ausschließlich nach bem Behalt an jogen. "mafferlöslicher" Phosphorfaure (fie enthalten banon bis zu  $22^{\circ}/_{\circ}$ , die sogen. Doppelsuper-P. sogar  $40-45^{\circ}/_{\circ}$ ). Das Superphosphat wird angewandt, um eine möglichst schnelle Entwicklung, namentlich eine möglichst träftige Angsentwickentwicklung. lung ber Bflangen gu erreichen. Gine ichnelle Entwidelung ber Pflangen in ihrer erften Jugenb, eine Beschleunigung ihrer Begetation erweist sich aber gerabe in der Gartnerei von sehr großem Berte. Bu biesem Zwede muß den betreffenden Bflangen mabrend ihrer erften Entwidelung fo viel aufnehmbare, leicht lösliche Phosphorfaure zu Gebote fteben, als fie irgend verarbeiten tonnen. Es ift beshalb eine Düngung berfelben mit Superphosphat, welches nach bem Ausstreuen burch Umspaten mit bem Boben zu vermengen ift, von großer Bichtig-teit. — Litt.: R. Otto, Die Dungung gartnerischer Rulturen; Bagner, Anwendung fünftlicher Dungemittel (Thaer-Bibliothet, Bb. 100), 2. Aufl.

Phosphor, f. Chemismus ber Bflange. Phosphorfauredungung, f. Phosphate.

Phragmites communis Trin. (phragmites, zu Zäunen ober zur Wand bienlich, von phragma, Zaun) (Arundo P. L.) (Gramineae). Das Teichrohr, Schilfrohr ober Rohrschilf, mit seinen lanzettlichen, lang zugespisten Blättern und mit seinen ausgebreiteten Rispen 4- bis 6blütiger, rotbrauner Ahrchen ist zur Besetzung der User größerer Wasserstächen recht wohl zu gebrauchen. Es wird bis 3 m hoch und steht im Habitus der sübeuropäischen Arundo Donax ziemlich nahe. Leider vermehrt es sich so start, daß es oft unbequem wird.

Phrygius, aus Phrygien, Rleinafien.

Phryalum Willd. (phryne Kröte, wächst an sumpsigen Stellen, der Wohnung der Kröte) (Marantaceae). Eigentliche P.-Arten sind in den Gärten nur selten in Kultur, denn die unter diesem Namen kultivierten Gewächse gehören gewöhnlich anderen Gattungen an, wie Calathea, Stromanthe. Am häussigsten sinden wir noch das vielleicht hierber gehörige P. variegatum N. E. Brown (Fig. 654), Singapore, mit länglich-lanzettlichen, ziemlich breiten, weißgestreisten Blättern. Eine schöne Pflanze fürs seuchte Warmhaus; wie die übrigen Marantaceen zu kultivieren. Eigentliche P. sind serner: P. capitatum Willd. aus Ostindien, P. sumatranum Miq. und P. ceylanicum Benth. et Hook.

Fhremyceten (Algen- oder Fadenpilze) sind eine an Schmarobern reiche Ordnung von niederen Bilzen. Sie haben in ihrer Entwidelung noch wichtige Charafterzüge mit den Algen gemein. Namentlich besitzen sie noch tierähnlich durch einen Wimperapparat sich bewegende Fortpslanzungszellen (Schwärmsporen) und entwideln im Gegenfat zu den höheren Bilzen geschlechtliche Sporen. Ihr Mycel hat teine Scheidemände. Hierher Mucoraceae, Peronosporaceae 2c.

Physélius capénsis E. Mey. (phygo oder pheugo stiechen, helios Sonne) (Scrophulariacenei. In guten Lagen ausdauernde, halbstrauchige Phange, welche in den fünfziger Jahren des 19. Jahre, eingeführt wurde. Blumen matt-forallenrot, innen schwefelgelb, mit tarminroten Staubsäden und violetten Staubseuteln. Sie bilden, immer je 5 an einem Aftden nach unten hängend, eine Ioden, phramidale Rispe. Juli dis Spätherdik. Schöner ist van. atropurpurea wegen ihrer intensiveren Härbung. Vermehrung durch Aussaat im Juni und Juli. Die Pflänzichen sind in Töpfe zu pisieren, frostrei und hell zu überwintern und im Mai auszupklanzen. Läßt sich im Sommer auch durch Stedlinge im Misteete und unter Gloden vermehren, im Frühjahre auch durch junge Exiede im Glashause durchminterter Stöde. Im allgemeinen besseller als Topsstaube zu kultivieren.

Phylica ericoides L. (phylike, bei Theophuk Rame von Rhamnus alaternus L., phyllon Laus) (Rhamnaceae). Rapstrauch in der Tracht einer



Sig. 654. Phrynium variegatum.

Erica, welcher sich leicht zu einem zierlichen Bäumchen erziehen läßt. Die kleinen, bichten, linien-lanzettförmigen, oben glatten, unten sitzigen Blätter ähneln benen ber Eriken. Blüten klein, weiß, nach Manbeln buftend, in Endförschen im Frühjahr und Herbste. P. paniculata Willd., kaum weniger zierlich, Blüten gelblich, in endftändigen, beblätterten Trauben, die zu Kilpen zusammentreten.
— Sie ersorbern eine Mischung aus Heibe- und Lauberde und Sand und werben im Herbste aus Etecklingen erzogen, die ebenjo wie die alteren Pflanzen in einem mäßig warmen Gewächshanje zu durchwintern sind.

Phyllacanthus, blattstachelig.

Phyllanthus L. (phyllon Blatt, anthos Blume) (Euphordiaceae). Gattung mit 450 Arten der wärmeren Gegenden, viele nur botanischen Wertes, aber einige als hlbiche Warmhauspslanzen in Kultur. Es sind vielgestaltige Bäume oder Sträucher mit meist wechselständigen, zweizeiligen Blättern, oder die Blätter sind völlig reduziert und an ihre

Stelle blattartig verbreiterte Zweige (Phyllodien) getreten, welche bie kleinen, meist rötlichen Blüten an ben Rändern tragen. P. pulcher Müll. Arg., Meiner Strauch mit wirklichen, länglich-eirunden Blattern und nach unten gerichteten, gestielten, roten Bluten. P. speciosus Jacq., P. latifolius Sw., P. angustisolius Müll. Arg. sind Arten mit Phyllo-bien, welche gewöhnlich als Xylophylla kultiviert werben; gebeihen leicht im Warmhause in nahrhafter, leichter Erbe und find aus Samen und Stecklingen heranzuziehen.

Phyllocáctus Lk. (phyllon Blatt und Kaftus), Blatitatus (f. Kafteen). Diefe Gattung um-fast fleischige Sträucher ber warmen und feuchten Aquatorialzone Amerikas, mit schwach rankenben und kletternben Stämmen, beren erste Afte verhältmismäßig bunn und chlindrisch sind, während bie Letten fich ju flachen, verlangerten, an ben Ranbern geferbten Blattern abplatten. Die Uhnlichleit Diefer Afte mit wahren Blättern wird durch eine



Fig. 655. Phyllocactus Pfersdorffit.

Art von Mittelnerven noch erhöht. Wie bei ben Cereen sind die Blumen oft groß, mehr ober weniger lang geröhrt und haben eine große Menge von Betalen. Sie entspringen ben kerbartigen Einschnitten ber blattartigen Zweige. Frucht eine bide, eiformige, mehr ober weniger fünfflächige Beere. — P. phyllanthoides S. D., crenatus S. D. und Ackermanni (Haw.) S. D. Aus Kreuzungen biefer 3 Arten miteinander, sowie mit Cereus speciosus und anderen Cereen find noch schönere Baftarbe hervorgegangen, wie albus speciosissimus, Franzii, Vogelii, splendens, Kermesinus magnus, Pfersdorffii (Fig. 655), Cooperi u. a. m. — Sie bluben willig und reich, wenn sie mahrend bes Binters warm und mehr troden als feucht gehalten werden. Man vermehrt fie burch Stedlinge, an benen man, ehe fie eingepflanzt werden, bie Bunde gehörig abtrodnen läßt. Es find vortreffliche Stubenpflanzen, von leichtem Wachstum und großer Blühwilligfeit.

Phulledium ober Blattstielblatt nennt man bie flächenartig verbreiterten Blattftiele mancher Acacia-Arten, welche die Blätter vertreten ober gleichzeitig mit folden vortommen. Das B. fteht mit feiner Fläche der Hauptachse parallel, d. i. senfrecht zur Blattsläche, wodurch es sich von einem geslügelten Blattstiele unterscheibet. Es erträgt, da es die ichmale Rante gegen die Sonne wendet, eine ftartere Besonnung besser, bewirkt aber baburch lichtere Balber, g. B. in Auftralien.

Phyllodoce Salisb. (phyllon Blatt, dokeo halte bafür), Moosheibe (Ericaceae-Rhododendreae). Blüten regelmäßig, verwachsenblätterig, Staubgefäße 10, frei, Kapsel 5 fächerig, Samen rundlich oder 3 kantig, did. Immergrüne heideähnliche Awergsträucher mit meist schonen, an den Spitzen ber Triebe achselftanbigen, eine Scheinbolbe bilbenben Bluten; für Steinpartieen, aber ichwierig in Rultur; fämtliche Arten gehen auch als Bryanthus. A. Blumentrone rola, glodig-trichterformig, Griffel vorragend: P. erecta Drude (Br. erectus Lindl.), heimat unbefannt. - P. Breweri Drude, Sierra Nevada. — B. Blumenkrone gleich dick, mit sehr kurzen breiten Abschnitten, Kelch kahl: P. empetriformis D. Don, Blüten rosa; Nordwestamerika. — C. Blumenkrone oberwärts start verengert (eisormig), Kelch drüßenhaarig: P. taxifolia Salisd., Blüten rosa dis purpurrot; Byrenden, Nordervopa, nordöstl. Nordamerika (Andromeda coerulea L., Menziesia coerulea Sw.). — P. glandulistora Drude, Blüten grünlich-weiß bis gelblich; nordweftl. Nordamerifa.

Phyllostachys Sieb. et Zucc. (phyllon Blatt, stachys Ahre) (Gramineae-Bambuseae). Mit Bambusa (j. b.) verwandte, hochbekorative strauchige Gräser Oftasiens und des Himalana; Ahrchen mehrblütig, je zu 1—2 von einem großen Erag-blatt umhüllt, Blüten 3 mannig. P. bambusoides Sieb. et Zucc. bilbet 2 m hohe, weit verzweigte Busche, welche an seuchten Stellen, wie Teichufern, in nahrhaftem Boben fehr üppig gebeihen; Japan. - P. Henonis Mitf. foll eine ber ichonften und härtesten sein, 2,5 m; Japan. — P. nigra Munro (Bambusa nigra hort.), Stämme schwarz mit frischgrüner. Belaubung, hochwachsenb, empfinblich; Japan. — P. viridi-glaucescens Rivière (Bambusa vir. Carr.), die harteste der hochwachsenden Arten, in geschützter Lage nicht zurudfrierend; China. Winterbedung für die meisten anzuraten.

Phyllotaenium Lindeni - Xanthosoma Lin-

deni Engl.

Physalis L. (physa und physalis Blase), Judenfiriche, Schlutte (Solanaceae). P. Alkekengi L. ist eine in Mitteleuropa und Nordamerita heimische Staude von 1/2 m Bohe, mit breiedig-eirunben, ausgeschweiften Blattern und weißen Blumen. Bierend find bie aufgeblafenen, prachtig orange-roten Fruchthullen (Reiche), welche eine gleichfarbige Frucht umschließen. P. Franchetii aus Japan ift ahnlich, hat aber noch größere Früchte. Beibe verlangen einen nahrhaften, etwas talthaltigen Boben, vermehren fich leicht burch Ausläufer und find felbft als Topfpflanzen gern gesehen. Die Früchte find auch in der Binderei verwendbar.

Phyfiognomik ber Gewächje. Die B. betrachtet bie Bewachse nach ihrer außeren Erscheinung.

Deshalb hilben die Achsen und die Blatter die erreichen in jenen warmen Gegenden eine gan Hauptmerkmale bei der Einteilung. Es kommen bei der B. nur solche Arten in Betracht, welche das Landschaftsbild beeinflussen; sei es, daß sie, zu großen Maffen bereinigt, einen Sammelbegriff bilben (g. B. Biefe, Seibe), fei es, daß die Eigenart ber Beftaltung ber vorgenannten Bflangenteile, wie hoher Buchs, auffallenbe Geftalt, Farbung und Anordnung ber Blatter, fie auch einzeln in ber Lanbschaft hervorhebt.

Bir unterscheiben (nach Berge, Pflangenphy-fiognomie, Berlin 1880): I. Baume, Gewächse mit hohem Stamm, welcher entweder in beträchtlicher Hohen ver gar nicht verzweigt ift; II. Sträucher, stammtofe Geholze, entweber vom Boben an ober gar nicht verzweigt; III. suklulente Gewächse; IV. an anderen Pflanzen vegetierende Gewächse; V. Kräuter. — Die unter diesen 5 hauptgruppen aufzugablenben Formen werben meift nach ihren wichtigsten Bertretern benannt. Im nachfolgenden find nur die fur die deutsche Landschaft wichtigen und bie in ben Garten vorfommenden fremden Formen aufgezählt: I. Baume: Palmen, Baumfarne, Bananen, Panbanus, Rabelhölzer, Cypreffen, Lorbeer, Buchen (laubabwerfenbe Baume), Beiben, Mimojen; II. Straucher: laubabwerfende Strauder, immergrune Straucher, Erifen, Dornftraucher, Bwergpalmen; III. Guffulenten: Rafteen, Agaven; IV. an anderen Bflangen begetierenbe Genadhje: Lianen, Spiphyten; V. Kräuter: Gräfer, Stauben, Zwiebelgewächse, Farnkräuter. Für die beutsche Landschaft sind topisch die Gruppen der Rabelhölzer, Buchen, Weiden, laubabwersenden Sträucher, Eriken, Gräser, Stauden, Farnkräuter. Untergeordnet, teilweise saft nur angedeutet kommen bor: Chpressen (Juniperus communis), immergrune Sträucher (Ilex), Dornsträucher (Ulex), Lianen (Brombeeren, Caprifolium), Epiphyten (nur phyfiognomisch verstanden) (Viscum album), Knollen- und Amiebelgewächse (Orchis, Iris, Colchicum u. a.). Die bei uns ausbauernben fremben Einführungen aus Subeuropa, Amerita und Afien haben einige neue Formen hinzugefügt, andere erheblich verstärkt. Die Chpressensorm wird durch Chamaecyparis, Juniperus virginiana, Thuja bereichert, der Mimosensorm ist infolge der staden Krone und ber bunn gefieberten Belaubung Gleditschia jugu-gahlen, mahrend &. B. bie ebenfalls gefieberte Efche Die Lianen werben ber Buchenform angehört. burch die wirfungsvollen Aristolochia, Vitis, Ampelopsis, Actinidia, Glycine, Menispermum u. a. verftartt. Roch mehr aber wird bie Phy-fiognomie ber Gewächse im Garten burch bie im Sommer aufgestellten tropischen Bflanzen beeinflußt. Wenn auch Balmen, Baumfarne und Bananen mit hohen Stammen feltener aufgestellt werben tonnen, fo fann bie Form ber Zwergpalmen, vertreten burch Balmen und Cycabeen, leicht traftig gur Geltung gebracht werben, ebenso find Rafteen, Agaven und Spiphyten wirtungsvoll zu verwerten. Gerade in der phyflognomischen Eigenart ber im Commer aufgestellten fremden Pflanzen liegt ihr Wert für den Garten. (S. a. Topfzierpflanzen.) Das fübliche Lanbichaftebilb, etwa das Mittelmeergestade, zeigt aber auch in ben Formen, welche beiden Gebieten angehören, wefent- Reifezeit aufgeblasenen Relch unterschieden. P. virliche Berschiedenheiten. Die Grafer und Stauden giniana Benth., Perenne Nordameritas, mit Aus-

andere Große, fie werben manneshoch und hober und weisen riefige Blatter und machtige Blutesschäfte auf. Man fann baber bas fübliche Land ichaftebilb, welches burch jene fremben Formen bervorgerufen wirb, in feiner Gefamtwirfung verstärken durch reichliche Anwendung von großblätterigen Stauben und Grafern, wie Arunde Donax, Phormium tenax, Gunnera zc. Bujammestellungen folcher füblicher Bflangen fonnen in unregelmäßiger, wildnisartiger Beife erfolgen, fe tonnen auch als füblicher Gartenteil eingerichte fein. Gartenbaulichkeiten, welche ihrem Stil ober ihrem Zwede nach bagu paffen, Laubengange und viel Baffer mogen biefe Gartden fcmuden. Bor allem muffen fle gegen bie Umgebung burch bobe Bflanzung ober burch Gebaube abgeschloffen fein Die Bilhelma in Cannftatt, ber fizilianische und ber Barabiesgarten in Botsbam, die Umgebung bes Riosts in Linberhof, ber fubtropifche Garten im Batterseapart in London, das sogen. Rizza in Frantsurt a. M., der sizlianische Garten auf der Insel Mainau sind Anlagen dieser Art. Am meisten kommt der tropische Character in den Bintergarten (f. b.) unter Glas zur Geltung. Litt.: Berge, Pflanzenphysiognomie; Griefebad, Begetation der Erde; Humboldt, Ansichten der Ratur. Physiologie der Pflanzen ist die Lehre von den Lebenserscheinungen derfelben. Sie beschäftigt sich

mit ber Lösung ber Frage nach ber Bebeutung ber Lebensvorgange für ben Organismus, fie fucht bieselben zu ermitteln nach Labi, Maß ober Gewicht und die Ursachen und Bedingungen berselben zu erforschen. Die P. handelt von den chemischen und physitalischen Eigenschaften, von der Ernährung und Stoffbildung (Stoffwechsel) und von der Ber-mehrung der Pflanzen. – Hauptwert: Pfeffer, Pflanzenphysiologie, 2 Bde. S. Pfeffer.

Physocarpus, blafenfrüchtig. Physocarpus (Cambess.) Maxim. (physa Blase, karpos Frucht), Blasenspiere (Rosaceae-Spiraeeae). Früher mit Spiraea vereinigte, meift hobe Straucher; Blatter einsach, gelappt, Rebenblatter anfehnlich, Dolbentraube weiß, Fruchtfnoten 1—5, Balgtapfel aufgeblafen, Samenichale glanzenb, fteinhart. — I. Blutenftielchen tahl ober fast tahl: P. opulifolius Maxim. (Spiraea op. L.), mittleres und öftl. Nordamerita; var. luteus hort., Blatter in ber Jugend gelb, fpater mehr ober weniger gelbgrun; var. nanus hort., Blatter fleiner und weniger tief gelappt, Dolbentraube armblutig. -II. Blitenstielchen bicht weißfligig: P. capitatus O. Kuntze (Spiraea cap. Pursk.), weniger hoch, aber mehr fich ausbreitend als vorige; Rordweftamerifa. - P. monogynus O. Ktse. (Spiraes mon. Torr., P. Torreyi Maxim.), niebriger, Blatter flein, ftumpf 3 lappig; Rordwestamerifa. — P. amurensis Maxim., hochwachsend, Einzelblüten die größten der Gattung; Amurgebiet. — Bermehrung burch Stedreifer und Samen, bes P. capitatus auch burch Burgelbrut. Physodes, aufgeblafen.

Physostégia Benth. (physa Blase, stege Dede) (Labiatae). Bon Dracocephalum burch ben gur Reifezeit aufgeblasenen Reld unterschieben. P. vir-

laufer erzeugenben Burgeln, Stengel gerabe, einfach, 1 m, Burgelblatter rofettenartig, eirund-langettlich, unten rotlich, Stengelblatter fpip-lanzettformig, Blumen hell-lilarofa, bei var. alba weiß, vierreihig, in 20-30 cm langen Endtrauben, welche am Grunde oft verästelt sind und dann eine Art Rijpe bilden. Die Blumen haben die Eigentumlichteit, daß fie, nach ber Seite gebrudt, ihre frühere Stellung nicht wieber einnehmen, woher auch ber französsiche Rame Cataleptic, b. h. starrsüchtig. Var. nana (Dracocephalum Regelii hort.) wird nur 30 cm hoch, hat veräftelte Stengel und gablreiche Trauben lebhaft rofenroter Blumen. speciosa (P. speciosa Benth.) hat höhere Stengel und größere Blumen bon hellpurpurner ober rofenroter Farbe. — Lieben frischen, vorzugsweise lehmig-sandigen Boden. Blütezeit Juli, August. In den wärmsten Monaten reichlich gießen. Gegen starten Frost durch Laubbede schützen. Bermehrung burch Burgelichofilinge, Teilung ber Stode und abgetrennte Burgeln im Fruhjahre. Umpflangung alle zwei Jahre.

Physurus, f. Orchibeen mit bunter Blattzeichnung. Phytélephas macrocárpa Ruis. et Pav. phyton Pflanze, elephas Elfenbein), Elfenbein-palme. Palme, beren Früchte bas vegetabilische Elfenbein liefern. Liebt feuchte Orte, Thaler, besonbers jaufig im Thal bes Magbalenenstroms, Sudamerita. Stamm niebrig, Bebel ichon, eng gefiebert, Rolben ber mannlichen Pflange einfach, bid, chlindrisch, nit 2-4 Scheiben, breiblatterigem Reich und gahleichen Staubgefägen; Rolben ber weiblichen Bflanze nit langeren Scheiben, berfelbe trägt etwa 6-7 Bluten in einem bichten Bufchel. Lettere find bon piralig geordneten, weißen Brakteen umgeben. Fruchtstand ein zahfenartiges Gebilde aus 6 bis Fruchtschen von der Größe eines Menschenkopses, ede Frucht mit 4—6 Samen. Im Warmhause chwierig zu kultivieren. — Die harten, rundlichtantigen, gelblichen Samen liefern bie Steinnuffe ur die Drechslerei. (Reuerdings werben auch die ugeligen, ichwarzbraunen, genabelten Samen bon

delococcus-Arten (Polynesien) hierzu verwendet.) **Phyteuma** L. (Pflanzenname bei Dioscorides),
Eeufelstralle (Campanulaceae). Stauden mit runbftanbigen, oft langgeftielten Blattern, Stengellatter abwechselnb, kleiner, Blüten enbständig, opfig ober ährig. Die etwa 40 Arten bewohnen Europa und Asien. Biele sind Alpenpflanzen und ils folche auf Steinpartieen verwendbar. Bei uns ommen auf Bergwiesen besonders P. spicatum L., reinflich-gelb, und P. orbiculare L., blau, vor. Ispine Arten find: P. Halleri All., P. Scheucheri All., P. Michelii Bertol., P. Charmelii Vill., . comosum L., P. pauciflorum L. u. a. m. Ran erzieht fie aus Samen, ben man in Töpfe faet.

Phytodemie ift die Lehre von der chemischen Bufammenfetung ber Bflanzen und ihrer Teile. Ran tann bie B. in einen allgemeinen und einen efonderen Teil zerlegen. Der allgemeine Teil andelt von ben demischen Beftanbteilen ber Belle berhaupt, ber besondere von denjenigen Berindungen, welche in bestimmten Pflanzengruppen uftreten, wie g. B. die Alfaloide der Cinchonaceen.

Phytolacca L. (phyton Bflanze, lacca Lad), termesbeere (Phytolacceae), charafterifiert durch reduzierte Formen find var. nana, pygmaea,

7-10 Karpelle, die zu einer saftigen Beere werben. Ihre Arten haben eine fehr verschiebene Staubfabenzahl, weshalb fie Linne in feinem Suftem nicht unterzubringen mußte. P. dioica L., ber fübameritanische Rermesbeerbaum, befannt unter dem spanischen Namen bella-sombra, unter allen im südlichen Europa angepstanzten Bäumen berjenige, welcher am rafcheften Schatten fpenbet, bas einzige, mas man von ihnen verlangt. In ben Pampas-Ebenen von Uruguan kommt er als 8—10 m hoher Baum mit fehr bidem Stamme bor, in unferen Bewachshäusern nur als Strauch mit didem, martigem Stamme. In angemessener Beise geschnitten, breitet fich bie Krone bes Baumes aus, und ber Schatten ber großen, bichten, bunfelgrunen Blatter bebedt eine beträchtliche Fläche. In Spanien ift er fehr verbreitet, hauptfächlich in ben in ber Rabe bes Meeres gelegenen Garten und öffentlichen Plagen, wo er Alleen bilbet. Seine Blätter fallen gegen Ende Februar ab, aber ichon nach taum einem Monat ichmudt fich ber Baum wieber mit bem frischen Grun feiner 40-50 cm langen Blätter. - P. decandra L. ift eine 2-3 m hohe Staube mit gleich ben Aften, Blattund Blutenftielen rot angelaufenen Stengeln, fpiseirunden, rotlich-genervten Blattern und weißlichen, bann gart rosenroten, spater buntleren Bluten in achselftanbigen Trauben. Diese Pflanze stammt aus ben Bereinigten Staaten, ift aber jest burch Subeuropa vermilbert. Die Beerenfruchte prangen in prächtig violetter Farbe und werden häufig zur Farbung ber roten Beine benutt. Die Kermes-beere gebeiht fast ohne alle Pflege, erforbert aber im Binter eine gute Laubbede. Bermehrung im Frühjahre burch Teilung bes Burgelftodes ober durch Aussaat im April und Mai in Topfe. Bon diefer Pflanze hat man eine buntblatterige Barietat (var. variegata). — Die in Baris so besiebte P. purpurascens ähnelt ber P. decandra sehr, nur ift das Laub rot überhaucht.

Phytoptus vitis, Weinmilbe, erzeugt auf ber unteren Flache bes Rebenlaubes einen rotlich-

weißen Haarfilz (f. Gallmilben).
Picoa Lk. (Name eines Bech (pix) liefernden Radelholzes bei Blinius), Fichte (Coniferae-Abieteae). Bergl. Abietineae. Bon ben Tannen, benen fie im Buchse gleichen, burch vierkantige, meift gleichfarbige, fpiralig ben Aft umftebenbe Rabeln und bie im gangen abfallenben, hangenben Bapfen verschieben. — P. excelsa Lk., unsere deutsche Fichte ober Rottanne, bilbet in Nord- und Mitteleuropa, ben Byrenäen, Alpen und Karpathen große Walbungen. Als Einzelbaum, zu Gruppen, Dechpsanzungen und auch zu Heden geeignet; viele Spielarten: var. Clanbrasiliana Carr., breitfegelförmig, zwergig; var. pyramidalis und columnaris, ichlant; var. virgata Jacques, bie bekannte Schlangenfichte, welche in guter Entwidelung nur ichlangenartige Afte ohne Seitenastchen zeigt; abnliche, zuweilen an Araufarien erinnernde, wenig ober furz und start beaftete Formen sind inversa, denudata, Cranstoni, monocaulis; malerisch schön find oft alte Baume ber Sangefichten (var. pendula Carr. und var. viminalis Casp.) mit bis über 2 m langen, unveräftelten, fentrecht herabhangenden 3weigen. Mitunter zu wunderbaren Zwerggestalten

pumila. Bon geringerem Berte find die bunt-fpipigen Barietaten aurea und variegata. P. alpestris Brugg. aus Graubunden und P. medioxima Nyland. aus dem hohen Norden sind nur alpine Rassen. — Nörblich und östlich trifft bie Rotfichte mit ber nabe verwandten fleinzapfigen, nordasiatischen P. obovata Ledeb. zusammen. Raufajus und die Taurusgebirge bewohnt die icone turz- und bichtnabelige, lebhaft buntelgrune P. orientalis Link. Die prächtige P. Omorika Panc. (Fig. 656), nördliche Gebirge ber türkischen Salbinfel, dreht bie filberweiße Unterfeite ihrer Rabeln nach oben. Abnlich und auch sehr schön sind P. ajanensis Fisch., nördliches Oftasien, und deren japanische Schwesterart P. hondoensis Mayr. P. Schrenkiana Fisch. et Mey. vom Alatau- und



Fig. 656. Picea Umorika.

Thianschan-Gebirge, burch ihre langen bunnen wöhnliche Reffel zeigt übrigens biefelbe Erscheinun Rabeln an die bei uns selten aushaltende schöne Die P. find vielfach beforativ zu verwerten Himalanafichte P. Morinda Link (P. Smithiana Boiss.) erinnernd. P. polita Carr. mit ftarr gebrangt stechender Benadelung, die Tigerschwanzsichte und saen sich gewöhnlich selbst aus. An ichains ber Japanefen. — Sehr schöne Fichten hat uns auch Nordamerita geliefert. Außer den gedrängtwüchfigen, fleinzapfigen Arten bes Dftens, P. nigra Link, P. rubra Link und P. alba Link, und ber ichnellwüchsigen, lang und stechend benabelten P. sitchensis Trautv. (P. Menziesii Carr.) ber nordpacifischen Rufte, find 2 Bewohner des Feljensgebirges hervorgubeben: P. Engelmannii Engelm. mit weicheren. mehr dem feinbehaarten Zweige anliegenden Nabeln und die stattlichere P. pungens Engelm. mit dideren, fteiferen, fehr stechenden Rabeln und fahlen Zweigen. ober grauen, bei gunehmendem Alter absallend Beibe tommen auch mit blaugrunen Nabeln vor; | Saaren befett ift. Blumen fleiner als bei be

bie schönfte von ihnen, wie überhaupt von alle Fichten, ift bie pungens in ihren hellblaugrung (var. glauca hort., Fig. 657) und filberig-blat grunen (var. argentea hort.) Spielarten. - Lin.: Beigner, Nabelholgfunde.

Piceus, pechichwarz. Pieturatus, bilbahnlich; pietus, bemalt. Pieris, f. Lyonia.

Filieren nennt man bas Berpflangen wi Samlingen aus ben Saatbeeten, Samenichalen x in möglichft jugendlichem Buftanbe auf eine En fernung, in der fie nur eine turge Zeit verbleiben. Das P., welches bei manchen Pflangen mehrmel wiederholt werben muß, hat eine beffere Bewurzelm und somit ein befferes Bachstum gur Folge.

Pikierfonle, Bflangichule, nennt man bei gum Bifieren (Berichulen ober Berpflangen) jung: Sämlinge behufe reichlicherer Burgelbilbung mb Erstartung ber Stammeben bestimmte Land. Bubedingungen find hauptfächlich kräftiger, gut be arbeiteter, mehr leichter als schwerer Boben un nicht zu kalte, offene Lage. Man unterschab beim Pitieren bas krautartige und das Pitian einjähriger Pflanzen. Früher murben nur bie einjährigen Samlinge pifiert, um burch bas & schneiben ber Burgeln auf reichlichere Bewurzelms hinguwirten. Jest findet bas frautartige Biliem mehr Anwendung und empfiehlt fich basjelbe behalb, weil einjährige Samlinge erzogen werter tonnen, welche bei reichlicherer Bewurzelung oit gleich ftarte Stämmchen in einem Jahre etasgen, wie zweijährige bes Saatlandes. Dambebingungen bes Gelingens find: Sorgfiliges Ausheben ber Samlinge mit ben Burgeln, fufürgen ber Burgelfpigen mit icharfem Reffer, Beichatten ber jungen Pflanzen in ben erften port Bochen bei Sonnenichein und beftanbiges Frecht halten ber Beete bis zum Anwachsen ber Pfaje linge. Beim Bifieren ber einjahrigen Gamling werben Wurgeln und manchmal bie Stammort nach Berhaltnis ihrer Starte gurudgeichnitten.

Pilanthus, haarblumig. Pilea Lindl. (pilos Filzhut, Rappe) (Urtica ceae). P. muscosa Lindl. und serpyllifolia Wedd. meritanische, fleine und intereffante Bflangen, habet faftige, transparente Stengel und Blattden. Di Bluten vor dem Offnen furze Zeit in Baffet 90 halten, schleubern mahrend bes Trocknens dann in Bollen als Rauchwölfchen von fich. Unfere 9 Die P. find vielfach beforativ zu verwerten Barmhauspflanzen von ungemein leichter Kultet laffen fich febr rafch burch Stecklinge vermehre feuchten Plagen in ben Commermonaten als mich bildende Pflanzen auch im Freien zu verwenden

Pilocéreus Lem. (pilos Filzhut und Ceren j. b.) (infl. Cephalocereus Pfeiff., K. Schum) Haar-Rerzenkattus. Eine Kafteengattung w chlindrischem, aufrechtem, robustem, scharf gerippten mit Bolftern und Stacheln befestem Stamme, welch sich von dem der Cereus-Arten nur dadurch unter scheidet, daß er an seinem oberen Teile, oft m auf bem Scheitel (cephalium), mit langen weiß



Fig. 657. Picea pungens var. glauca.

Mehrzahl der

eigentlichen Cercen,

Röhre berselben fürzer, mehr aufgetrieben. Der Hauptwert liegt in

Fig. 658. Pilocereus senilis.

ber reichlichen, ben Pflanzeneinen ausgezeichneten Charafter verleihenden Behaarung. P. senilis Lem. (Fig. 658), als Greifenhaupt allgemein befannt. Dielangen, weißen, gefräuselten Haaren ben ben ben Barzen bes Scheitels aus und beseten bie anzen

beden bie gange Pflanze; bie Stacheln find weiß. P. Dautwitzii

Seitz., die dichte, spinnenwebenartig anliegende Behaarung, aus welcher die hellgelben, dünnen, 2—5 cm langen Stacheln hervortreten, zeichnet diese Art vor allen andern aus. P. Bruennowii Hge., der aufrechte, vielrippige, lebhaft grüne Stamm mit hellen Punkten

übersäet, ber Mittelstachel schon an kleinen Pstanzen 3—4 cm lang. P. Haagei Poselg., Behaarung noch bichter, seiner und länger als bei P. Dautwitzii, so daß bie Pstanze wie in Batte gehüllt aussieht. P. Houlletii

Lem. (Fig. 659), Stamm robust, graugrün, Rippen 7—8,4 cm weit boneinanber abstehend und 3 cm tief. Der Scheitel trägt in ber Jugend einen starten Schopf langer,

jeibenartiger, weißer, hängender Haare. Auf jedem Bolfter steht ein Büschel von 9 strohgelben Stacheln,

bon benen 5 fternartig ausgebreitet finb. Blumen trichter-glodenförmig, in ber Rabe bes Scheitels, Röhre turz, glatt,



Fig. 659. Pilocereus Houlletii, oberer Teil.

Schuppen. Die Abschnitte bes Saumes fehr zahlreich, fehr flein, faft breireibig, die inneren etwas großer, alle lanzettformig, nach außen gebogen, violett, schwach rosa und gelblich. Staubfäben außerorbentlich zahlreich, der Röhre stufenweise angesett, so daß sie eine traterformige Höhlung bilben. Fäben grünlich, Staubbeutel weißlich, Griffel weit heraustretend, mit 10-12 furgen Rarben. Frucht fugelig,

bon ber Größe einer Pflaume, firschrot. Die P. erforbern eine etwas hobere Barme als bie übrigen Rafteen, mit Ausnahme ber Battung Melocactus. Man follte beshalb im Sommer bie gange Sonnenwarme auf fie einwirten laffen in einem temperierten Gemachehause, in bem alle Fenster etwas Maffenb erhalten werben, solange bie Sonne am himmel steht. Baprend ber größten Barme muß häufig gegoffen und gesprist werben. Im Binter unterhalt man eine möglichft gleiche Lemperatur von + 10 ° C. bei Tage und von + 8-9 ° C. bei Racht. Bom Marz bis Enbe April ift es von Bichtigfeit, die Temperatur bes Gemachshauses zu erhoben, um ben Trieb ber Pflanzen zu beforbern. Durch die Einwirfung ber Sonne ober burch Beizung sollte fie bei Tage bie Sohe von + 19-25 °C. erreichen.

Man unterhalt bie P. in etwas engen Topfen mit einer Mijchung aus leichter Garten- und Beibeerbe, welche alliährlich vor bem Bieberbeginn ber Begetation erneuert werben muß, alfo im Februar

ober Anfang Marz.

Die Bermehrung ber P. bewirkt man burch Samen, ber aus ihrem Baterlande importiert wirb, ober burch Stedlinge. Lettere erhalt man, wenn man ben Stammen ein Stud bes Scheitels mittelft eines recht icharfen Meffers wegnimmt.

Pilogyne suavis, i. Melothria punctata.

Pilosiusculus, feinfilgig.

Pilosus, weichhaarig, weichfilzig.

Pilularis, pillenartig; pilulifer, pillentragenb.

Pilus, Hut. Pilus, Eumycetes) gehoren zu ben nieberen Kryptogamen, ben Thallophyten ober Lagerpflanzen, beren Körper noch nicht in Stamm und Blatt gegliedert ift. Sie unterscheiben fich von ben Algen (Bafferfaben) baburch, bag ihnen bas Chlorophill fehlt, daher sind sie gendtigt, als Parasiten ober Saprophyten (i. Parasiten) zu leben. Ge-ichlechtliche Fortpflanzung nur bei der 1. Rasse, fonft burch an ber Außenflache abgeschnurte Bellen (Sporen, Ronidien) ober burch in Behaltern er-

zeugte (endogene) Sporen.

Einteilung nach Engler: 1. Rlaffe. Phycomycetes (f. b.). Mycel einzellig, ungegliebert. — 2. Klaffe. Basidiomycetes. Mycel vielzellig, gegliebert, b. h. mit Querwanden in den Suphen (Bilgfaben); Fortpflanzung durch Ronidien, die auf Stielen (Bafibien) fiben. 1. Unterflasse. Hemibasidii. Konidientrager nur basidienahnlich; hierher die Brand-B., Ustilaginaceae im weiteren Sinne. 2. Unterflasse. Eudasidii. Konibientrager echte Basidien. 1. Reihe. Protobasidiomycetes. Hierher die Roft.-B., Uredinaceales. 2. Reihe. Autobasidiomycetes. Sierher die Sutpilze (f. b.). — 3. Rlaffe. Ascomycetes, Schlauch-B. Sporen in besonderen Behaltern (Sporangien, Schläuchen), außerbem oft Konibien. grun mit hellerer Innenseite; bon Guropa und

mit einigen wenigen febr fpigen, rotlich-grunen | 1. Unterflaffe. Hemiasci. Sporangien mit gabireichen Sporen. 2. Unterflaffe. Euasci. Sporasgien mit meist 4 ober 8 Sporen; hierher Defe-P. Morcheln, Truffeln, Meltau-B., Mutterforn und viele andere B auf Rinden, Blättern x. ober ab-gestorbenen Pflanzenteilen (f. Byrenomyceten).

Pimelea Banks. (pimele Fett, fett- und bargreich), Glangftrauch (Thymelaeaceae). Beräfteite Straucher Reuhollands mit immergrunen Blattern, Blumen in endständigen, bisweilen achselftändigen Röpfchen ober Ahren. In den Garten fultivien man 4-5 Arten, unter biefen P. decussata R. Br. mit glatten, freugweise gegenüberstehenden Blattern und rosentoten Blumen; P. rosea R. Br. mit behaarten Blättern und gleichfalls rofenroten Blumen. Sie erforbern eine Mifchung aus fanbiger Laub- und Deibererbe zu gleichen Teilen, verhaltnis-mößig fleine Topfe und Durchwinterung im bellen, luftigen Glashause bei + 7-10° C. und magiger Bewässerung. Dan pflanzt fie nach ber Blute im Juli um, ohne die Burzeln start zu verlezen. Bermehrung burch Aussaat und Stecklinge im Barmbeete.

Pimpinella Anisum, f. Anis.

Fimpineffe (Poterium Sanguisorba L., Rossceae), als Salatwürze bisweilen in Ruchengarten in einem recht trodenen Boben in fonnigfter Lage erzogen. Anzucht burch Samenausfaat im April, spater burch Teilung alterer Stode.

Pincenectitia tuberculata, f. Nolina. Pincus, ahnlich ber Binie, Pinus Pinca.

Pinguicula L. (Berfleinerungeform bon pinguis Bett), Fettfraut (Lentibulariaceae). Rieine Rrauter, beren zu einer Rosette vereinigte Blätter mit klebrigen Drusenhaaren besetzt find, welche zum Tiersange bienen. Sie wachsen bei uns an feuchten Graben und auf moorigem Boben. Ginheimisch ist P. vulgaris mit violetten, P. alpina L., auf den Alpen und Boralpen, mit weißen Blüten, deren Lippe gelb gestedt ist. P. caudata Schlecht. aus Wegiko, mit großen rötlich-sila Blumen und sehr großen breiten Blättern, ist eine Ralthauspflanze, welche in Töpfen in mooriger Erbe gezogen wirb. Im Sommer halt man fie mit Droferaceen und Sarracenien im feuchten Raften. Bermehrung burch Teilung und Blattftedlinge; Anzucht aus Samen.

Pinguis, fett, feift.

Pinifolius, fiefernblatterig (Pinus, Die Riefer) Pinnatifidus, halbgefiebert, fieberfpaltig.

Pinnatus, gesiedert (f. siederteilig). Pinus L. z. Teil (bei Blinius Rame eines nicht zu den Nadelhölzern gehörenden Baumes aus Karamanien [Süd-Bersien]), Kiefer (Coniferse-Abieteae). Bergl. Abietineae. Beniger ornamental als Fichten und Tannen. Auswahl ber beften und harteften Arten:

I. Binae. Blatter (Rabeln) ju 2 in einer Scheibe. I. 1. Hargange ber Blätter an ber Oberhaut, Zapfen mittelgroß, tegelformig, meift aftquiriftanbig. A. Scheiben ber Blattpaare ungegliebert: P. silvestris L., gemeine Riefer, hober, freiftebend im Alter oft fehr schöner Baum mit guerft fucheroten Rinde, Rabel ber turggestielten Bapfen niedrig, aschgrau, ohne schwärzlichen Ring, Rabeln blaulich-

629 Pinus.

Kleinasien bis zum Amurgebiet. — P. monte Mill., Krummholzkiefer. Sehr veranderlich - P. montana Mill., Krummholztiefer. Sehr veränderlich in Buchs (von niederliegend [Anieholz] bis 25 m hoch) und Bapfenform, Rabel ber figenden ober fehr furageftielten Rapfen mit ichwärzlichem Ring, öfters einen spisstechenben Dorn tragend, Rabeln gleichfarbig friich bis buntelgrun; Gebirge und heiben von Mitteleuropa bis Byrenaen, Abrussen und Karpathen. Hauptformen find: Var. uncinata Ram., Bapfen ichief, Schuppen ber gewölbten Seite rudwarts hatig, boch baumartig bis Anieholz, mit ber Spielart rotundata Link, beren Stamm aus gefrummtem Grunde eine aufrechte, 4-5 m hohe, prachtige, bichtbuschige Byramide bilbet; var. Pumilio Haenke (als Art), Zapfen ringsum völlig gleichmäßig fast tugelig bis eiformig; anfangs blaulich bereift; jelten baumartig; var. Mughus Scop. (als Art), Bapfen eitegel- bis tegelformig, nie



Fig. 660. Pinus Laricio var. nigricans.

vereift, sonst wie vorige. — I. 1. B. Scheiben in ver Mitte gegliebert, die obere halfte zeitig ab-allend: P. resinosa Sol., schone, langnabelige kiefer, von ber Tracht der Schwarzkiefer, mit ungen, hellroten Trieben und fleinen Bapfen; orböftliches Nordamerita. — I. 2. Harzgange im Sarenchym, Zapfen meist kegessörmig und zwischen Quirlen: P. Laricio Poir., Schwarzstiefer, Knospen irund-länglich, spitz, mit silberweißen, dicht anegenden Schuppen, Blätter 8—15 cm lang, starr, unkelgrün, Zapfen zur Reifezet sitzend; hobe, roße Balbungen bilbende Baume. Var. nigrians Host (als Art, P. austriaca Höss., Fig. Var. nigri-60), öfterreichische Schwarztiefer, auf trodenem altboben langsam wachsend und freistehend im ingeren Alter icone, breit-ppramibale Baumchen ilbend, Rabeln meift bunkelgrun, einjährige Zweige raubraun, altere ichwarggrau: von nieberofterreich befinden fich in Rultur. - P. Peuce Grsb. (P.

bis Benetien, Dalmatien, Bosnien und im Banat; var. Pallasiana Lamb. (als Art), taurische Schwarztiefer, Afte lang und ftart, jungere Zweige fahlgelb bis graubraun, Blatter besonders ftarr, etwas länger und bider als bei voriger, glangend buntelgrun; schöner, beforativer Partbaum aus ber Krim und Kleinasien. — Var. corsica hort., torsische Schwarzkieser, hat kurzere, stärker geschlängelte Rabeln von hellerem Grün, wächst sparriger und ist weniger schön. — P. Pinaster L., Strandtiefer, Subeuropa, mit harzlosen Knospen, schöne, langnabelige Art, für unser Klima aber meist zu frostempsindlich. — P. contorta Dougl. nebst ihrer breitblätterigen var. Murrayana Endl. aus dem westlichen Nordamerita ift eine schone, gebrungen und phramibal aufwachsenbe, gang barte Riefer, die niedrig bleibt und fich mit ihren frifch-grunen Blattern gut ausnimmt; die gebuichelt ftebenben

Zapfen sind sehr schief.

II. Ternae. Blatter ju 3 in einer Scheibe, harzgange im Parenchym, Schuppenichilb pyramidenförmig, oft mit bewehrtem Rabel. Junge Triebe bräunlich ober gelblich, unbereift, Blatter freudiggrun bis buntelgrun, Bapfen gerade ober taum gefrummt, harzig: P. rigida Mill., Bechkiefer, Blätter 6—12 cm lang, Rabel mit kurzem, rudwärts gerichtetem Dorn, Samen 4 mm lang; sparrig und unregelmäßig wachsenbe, meift niebrig bleibende Kiefer aus Nordamerita. — P. ponderosa Dougl. (P. Benthamiana Hartw.), Blätter 12-25 cm, Samen 7-10 mm lang, Nabelborn kurz und ftark: prächtiger, raschwüchsiger, bis 90 m erreichender Baum aus Nordwestamerika. Var. scopulorum *Engelm.*, in allen Teilen etwas tleinere, ganz harte Form bes Felsengebirges. — II. 2. Blätter und junge Triebe blau- ober graugrün: P. Jeffreyi Murr., Knospen harzlos, Zapsen 13—18 cm, Blätter bis 19 cm lang, Nabelborn turz und start; Nordwestamerika. — P. Coulteri Don., Knospen harzig, Blätter 20—25 cm und bariber, Zapsen bis über 30 cm lang, Nabelborn stark, kantig einwärts gekrümmt, bis über 2 cm

lang; Kalisornien.
III. Quinae. Blätter zu 5 in einer Scheibe.
III. 1. Nabel auf ber Mitte bes freien, biden, gewölbten Teiles ber Fruchtschuppe mit Dorn, Horzgange an ber Oberhaut: P. Baltouriana Jeffr. mittelhoher Baum bon regelmäßig pyramidalem Buchse, Radeln bichtstehend, dem Zweige angebruckt, Rabelborn kurz, abfallend; Rordwestamerika; var. aristata Engelm., Blätter mit Harztörnern bejest, Nabelborn ichlant, grannenähnlich; wenigstens in ber Jugend von trägem, fast knieholzähnlichem Buchje. Auffallende, auch für kleine Gärten zu empsehlende Riefer. — III. 2. Endssäche der Schuppen nicht gewölbt, mit enbftanbigem Rabel. A. Bapfen lang, hängend, bunnschuppig, Samen mit langem Flügel, Harzgänge an der Oberhaut. Aa. Junge Bweige fahl, glanzend, grünlich: P. Strodus L., Benmouthefiefer, befannte und beliebte Riefer aus bem öftlichen Nordamerita, bis 50 m hoch, mit geradem Stamm und breiter Krone, in ber Jugend phramidal, boch mit ziemlich loderer Belaubung und Berzweigung, Bapfen fehr furz geftielt, ichmal, über 4 mal jo lang als bid. Much 3wergformen

excelsa var. Peuce Aut.), gang harte, mittelhohe, hübsche und raschwüchsige Riefer, die durch ihren ipit pyramidalen Buche auffällt, Binterinofpen faft tugelig mit turgem Spitchen, Blatter und Bapfen fleiner und lettere fürzer geftielt, fonft wie Japsen tielner und letzter turger genien, jonn wir folgende; Montenegro, Balkan, Nacedonien. — P. excelsa Wall., hoher Baum des Himalaya, Nadeln ichlaff, 12—18 cm lang, hängend, mit bläulichfilberartigem Schimmer; prächtiger Jierbaum, freiftehend die schönste der dei mit Freien kultivierbaren Riefern, aber einen recht geschüßten Stand versangenb. — III. 2. Ab. Junge Triebe braun-haarig: P. monticola Dougl., Nordwestamerita, schlanke, zierliche, ziemlich hohe Kiefer. — III. B. Zapsen meist turz und die, dickluppig, Samen nuhartig, esbar, Samenssügel sehr kurz oder sehlend, innea Triebe kurzhaaria. junge Triebe turzhaarig. a. Sarzgange ber Blatter an der Oberhaut: P. parviflora Sieb. et Zucc., an der Oberhaut: P. parvillora Sied. et Lucc., kleiner, hübscher, frühtragender Baum aus Japan.

— P. pumila Regel (P. Cembra pumila Pall.), Buchs knieholgartig; nordostliches Sibirien dis nördliches Japan.

— b. Harzgänge im Parenchym: P. Cembra L., Birbelkiefer, Arve. Junge Triebe rostgelb, Schuppenenbstäche mit schwachem, kaum abstehendem Rabel, Radeln lebhaft grün; Alpen, Varparthen und nan Nordrunkland dis aum Altai Rarpathen und von Nordrußland bis jum Altai. Im Alter mit schirmförmiger Krone, in ber Jugenb fireng pyramidal und eine fehr gute Einzelpflanze.

— Litt.: Beigner, Nabelholstunde.

Piper L. (griech. peperi, lat. piper Pfeffer),
Pfeffer (Piperaceae). Sträucher und fleine Baume, auch fletternb, mit 3- bis vielnervigen Blattern und enbftanbigen, meift eingeschlechtlichen Blutenahren. Obwohl keine gartnerisch wertvollen Detorationspflangen, so sind fie boch technisch wichtig. P. nigrum L., Beeren rot, getrochet schwarz, liesert ben schwarzen Pfeffer, P. longum L. den langen Pfeffer, P. Betle L. ben Betelpfeffer. 2018 "weißer Bfeffer" tommen die von der außersten Fruchtschale befreiten Früchte bes ichwarzen Bjeffers in ben Sanbel. Much bie Blatter und Burgeln vieler Arten bienen als heilmittel. Die P. Arten beimaten in ben Tropenlanbern ber alten und neuen Belt, bei uns findet man fie als Barmhauspflangen in botan. Garten fultiviert. Sie find anspruchslos in ber Rultur, leicht aus Stedlingen gu vermehren.

Piperitus, piesseratig (Piper, der Pfesser). Piriformis, birnförmig. Pirus L. (3. T.: Linné schrieb Pyrus, die alten Römer aber Pirus, Rame von P. communis bei ihnen), mehrung burch Ableger, Stedlinge und Samen im Birnbaum (Rosaceae-Pomoideae). Bergl. Pomoi- Barmbeet. — Die etbaren, in der feinen Baderi deae. Bon Malus (s. d.) durch nicht verwachsene häusig benutten Pistasiennusse fommen von der Griffel verschieden. Oft dornige Bäume oder Sträucher mit sommergrünen, einsachen, seltener 3 lappigen Pista Stratiotes L. (pistos getränkt) (Arabis siederlappigen und fein siederteiligen Blättern; ceae). Rosmopolit des Gewächsreiches, da sie die nur wenige Arten beforativ: I. Relch auf der Frucht bleibend, Griffel 5, selten 4. I. 1. Blätter bis etwa zweimal langer als breit, alle gleichgestaltet. A. Blätter gesägt. Aa. Sagezahne ohne Borstenspipe, Blätter meist unterseits fahl: P. communis L., gemeiner Birnbaum. Var. silvestris, Soldbirne (Achras Columella), bis 20 m hoher einheimischer borniger Baum, wild in Mittel- und

formen von var. sativa DC., fultivierter Birsbaum, bornenfos. - I. 1. Ab. Blatter ipater unterseits tahl bis nervenhaarig, langborftig gefägt: P. sinensis Lindl. (P. ussuriensis Maxim.. P. Simonii Carr.), chinesiicher Birnbaum; Fruck rundlich, nicht in den Stiel verlaufend; Porbchie bis Amurgebiet. Auch in großerfruchtigen Rultmformen. — I. 1. B. Blätter fast ober völlig ganzrandig, unterfeits abwischbar filzig: P. nivalis Jacq., Schnee-Birnbaum; Frucht runblich, nach bem Stiele verschmalert, gelb bis rot, orange punttiert; österreichische Alpen, Sübeuropa; gleichfall eine Stammart unserer Rulturbirnen. — P. persica Pers., Frucht rundlich, nicht in ben Stiel verichmalert, grunlich bis grunrötlich; Drient, Berfien: wohl Stammart ber Bergamotten. - I. 2. Blatter verschieden gestaltet, ungeteilt lanzettsormig bis siederlappig und mehren siederteilig: P. heterophylla Regel et Schmalh., durch seine wechselnbe Belaubung auffallender, oft borniger Strauch and Turkeftan; Frucht niedergebrückt, kugelig; Samer sehr groß. — I. 3. Blätter 21/3—4 mal icnger als breit, unterseits bleibend filzig; Frucht treiefformig, in den kurzen dien Stiel verschmälert, grün dis grünröllich: P. elaeagnifolia Pall, Rrim, Drient. - P. salicifolia L. f., Blatter fcmal-langlich bis lineal, Griffel nur am Granbe wollig; fleiner beforativer Baum ober Strand mit schlanken überhangenden Zweigen; Kaukans, Orient. — II. Kelch von der Frucht absallend, Eriffel 2: P. betulifolia Bunge, Rordchina. — Bermehrung durch Beredelung und Aussaat; lettere ergiedt aber sehr oft Blendlinge. S. a. Birne.

Piscatorius, filchfangend, zum Fischfang bienend. Pisiformis, erbsensormig (Pisum, die Erbsei. Pistacia L. (pissa Harz, akcomai helsen) (Terebinthaceae), in Subeuropa, Rordafrita und im Drient heimisch. P. Terebinthus L., ein nie-briger Strauch von schon buschiger Form, mit abfallenben, unpaarig gefieberten Blattern und im berbft mit machtigen Rifpen purpurroter Beeren. - P. Lentiscus L., ein fleiner Baum von 3-4 m Sobe, mit breiter, runder und bufchiger Krone, burch immergrune, paarig gefiederte Blatter unterichieben. Durch Ginschnitte in die Rinbe wird bes Maftigharz gewonnen.

Die Biffagien gebeiben in sanbgemischter fetter Laub- und Diftbeeterbe in ber Drangerie. Ber-

ftehenden Gemaffer aller warmen Begenben bes Erbballs bewohnt, wo fie ihre fleischigen, verlehrtherzsormigen Blätter rosettenartig auf bem Baffer ausbreitet. Sie senkt zahlreiche Faserwurzeln in bas Basser und treibt viele Ausläuser. In einer glodig-cylindrischen Scheide fteht ein Kolben mit unscheinbaren weißlichen Bluten getrennten Geschlechtes. — Eignet fich wegen ber freudig grunen Sibeuropa und Bestasien, mit ben Fruchtformen Farbung ihrer Blatter jur Ausstattung ber Baffer-piriformis und globosa. Beibe Formen gehören behälter jeber Art, sowohl im Zimmer, wie im birett ober burch Bastarbbilbungen zu ben Stamm- Barmhause, als während ber Sommermonate im

reien Bassin. — Bur Uberwinterung benutt man | P. revolutum Ait. mit gelben, wohlriechenben, gemplare, welche im Sochsommer in mit Erbe | P. coriaceum Ait. mit weißen, jasmindustigen, ber Torfmoos halbgefüllten Schalen festgewurzelt nd, unter allmählicher Entziehung bes Baffers ei jehr bellem Stanborte.

Pitcairnia L'Herit. (B. Pitcairn, Professor in Sbinburg, † 1713) (Bromeliaceae). Fruchttnoten ift ober gang oberständig, Kapsel, Blätter meist hlaff, lang, ichmal, gangrandig ober nur nach ber Jafis hin, felten an ber Spipe gegahnt, mitunter uf Dornen redugiert, Blumenblatter frei, lang, Nume groß, oft zhygomorph in Ahren und Erauben. P. latifolia Ait., Antillen, Stengel O cm hoch, am Grunde holzig, Blätter in Büscheln, inien-lanzettsörmig, spiz, an der Basis mit dornigen zöhnen, von Mai dis August mit einer Traube on 50-60 leuchtenb roten Blumen. - P. staminea odd., Brafilien, ebenfo ichon, die inneren Ab-hnitte ber lebhaft purpurroten Blumen fast um ie Halfte gurudgerollt, wodurch die Staubgefäße ang heraustreten. — P. Altensteinii Lem., Beneguela, hat wellige, schwertförmige Blätter, Deciditer glangend rot, Blüten weiß. — P. imricata Bak. (Neumannia Brongn.), tropisches Imerita, zeichnet fich burch bachziegelig übereinanberiegende, oval-lanzettliche, grüne Deciblätter aus, Blumen gelblich. — P. undulata Scheidw., Bra-ilien, besitzt breite, am Rande gewellte, oberseits grune, unterfeits weißgepuberte Blatter und eine odere Blütentraube, beren Blumenftiele und Blumen charlachrot find. — P. corallina Lind. et André, Reu-Granaba, ftengellos, bichtrafig. Der Bluten-tand entspringt am Grunbe ber Blattrofette, ift uglang, hellrot, Bluten icharlachrot mit weißem — P. aphelandriflora Lem., Peru, stammrilbend, die großen roten Bluten in Trauben. Gehr nantbare Art. — Beiter sind empsehlenswert: P. albistos Herb., nudigena Planch., Andreana Linden, bromeliaesolia L'Her., Roezlii E. Morr., ulgens Dene., xanthocalyx Mart. u. a. m. Man unterhält diese Gewächse im Barmhause

vei + 10-15 ° C. Oft erzeugen sie Rebensprosse n größerer Bahl. Man nimmt biese gur Bern größerer Bahl. Man nimmt biefe gur Ber-nehrung ab. Sie lieben eine lodere humose Erbe

ind in ber Triebzeit öfteren Dungguß.

Pittosporum Soland. (pitta Bech, spora Same), Pleb ame (Pittosporaceae). Die Arten biefer Battung sind fast ebenso ornamental burch ihr mmergrunes, glattes und glangenbes Laub, wie purch ihre Blumen. Gie gebeihen gleich ben Drangen n ber Mittelmeerregion an geschütten Orten im Freien, während fie in unserem Klima in Topfen ber Raften gehalten und im Winter froftfrei übervintert werden muffen. — P. Tobira Ait. (P. chi-zense Don) (Fig. 661), in China und Japan inheimisch, mit berkehrt-eirunden, leberartigen, glanzenb-grünen Blättern und kleinen, boldig tehenden, nach Orangen buftenden Blüten, die fast ven ganzen Sommer hindurch erscheinen, ift eine jute Stubenpflanze. Man pflanzt sie in eine Rifchung aus Laub- und Miftbeeterbe und Sand, begießt fie im Sommer reichlich und behandelt fie m übrigen wie die Myrte. Bachst sie zu start, B.zeichnen; Sichler, gartnerisches P.zeichnen; Ende, b kann man sie ohne Nachteil zurückschneiben. Unleitung zum gartnerischen P.zeichnen.
Bermehrung durch verholzte Stecklinge vom Herbst Brühjahr. — Andere techt hübsche Arten sind: am 1. April 1888 zu Montpellier im Alter von



Fig. 661. Pittosporum Tobira.

P. viridiflorum Sims. mit grünlichen und P. Mayii hort. mit kleinen, purpurvioletten, fast schwarzen, fehr mohlriechenden Blumen.

Placenta (Mutterfuchen) heißt bie Stelle, an welcher mittelft bes Rabelftranges bie Samenanlagen im Fruchtknoten besestigt sind. Gewöhnlich sind bies die verdickten Rander der Fruchtblatter, mit-unter deren Basis (basilare P.), mitunter deren nach Art des Bodens einer Weinslasche eingestülpte Bafis; im letteren Falle entfteht oft eine Art Bapfen ober Saule (centrale P.), fo u. a. bei Relfenund Brimelgemachien.

Placentiformis, fuchenformig. Plan (Gartenplan) ift, wie ein Grundriß und

eine Flurfarte, die Horizontalprojektion eines Stud Landes in verkleinertem Magftabe. Der lettere giebt bie Linearverkleinerung an. Der B. eines Grundftudes im Magftab 1:500 nimmt beshalb 1 ober 1 250 000 ber mirflichen Größe bes Grunbstudes ein. Der Unterschied zwischen Grund-riß, P. und Flurfarte liegt im Magstabe. Ein B. ift eine Zeichnung im Magstabe 1:100 bis etwa 1:2000, ein Grundriß in einem größeren, eine Rarte in einem fleineren Maßstab. Der B. einer Gartenicopfung tann fein die Darftellung bes fertigen Buftanbes als Ergebnis ber felbmesserichen Aufnahme: "Lage-B., Situations-B.", ober die Darstellung des beabsichtigten Zustandes, ein "Entwurf" zu einer Gartenschöpfung. Zur Erläuterung des Entwurses tragen wesentlich bei Schnitte burch bas Gelanbe (Brofile) und perfpettivifche Unfichten (f. Berfpettive). biefen find die Mestinien für das Absteden (f. b.) einzutragen. — Litt: Rortram Ausführung ift ein Arbeits-B. notwendig.

65 Jahren. Thätiger Mitarbeiter an ber "Flore Fruchtförper, in benen sich zahlreiche Sports des Serres", sowie Erforscher ber Reblaus. sinden.

Planera, f. Zelkowa.

Planiculmis, platthalmig; planiflorus, flachblumig; planifolius, flachblatterig; planisiliquus, flachschotig.

Plantagineus, ahnlich bem Begerich, Plantago.

Planus, flach, eben.

Plasma ober Protoplasma, b. h. bas zuerst Gebilbete und bas jebe Bilbung veranlaffenbe, ift bie Grundsubstang, aus ber bie organische Welt fich aufbaut. Es ericheint als farblofe, weiche, gallertartig-schleimige, bewegliche Maffe, welche entweber frei für fich in ben nieberften Lebensformen auftritt, ober nach Ausscheibung einer festeren Saut uns als bas erscheint, was als Bflanzenzelle allgemein bekannt ift is. Belle). Als hautlose ober nadte Belle findet es sich bei boheren Bflanzen nur in Gestalt ber unbefruchteten Eizelle (f. Befruchtung und Samenanlage, bei nieberen Bflangen als mannliches Befruchtungsorgan (Schwarmipore, Spermatogoib), ober ale felbstanbiges Befen mit freier Bewegung in ben niedrigften Organismen auf ber Grenze zwifchen Pflanze und Tier. In allen Formen zeigt es bie Fahigteit, Rahrung aufzu-nehmen und fich burch Teilung zu vermehren. Gin wichtiger, hierbei thätiger, im B. eingeschlossener, wahrscheinlich nie sehlender Rorper ift ber Zellern (nucleus), ber einzeln ober gu mehreren in jeber Belle auftritt und aus einem besonberen B. befteht. In gewiffen Bellen icheibet bas B. unter Ginwirfung von Licht und Barme Chloroppil (j. b.), Starte und andere Stoffe aus. In ber jugenblichen Belle erfult bas B. als gabe, fast feste Raffe bas gange Innere; beim Bachien ber Belle nimmt es an Maffe nicht zu, gerat aber oft in ftromende Bewegung und sondert fich in unterschiedene Teile. Bei boberen Bflangen befleibet ein Teil tapetenartig bie Innenwande ber Belle (Banb-B. ober Brimorbialschlauch), ein anderer Teil durchtreust band-, saben- ober strangförmig den Innenraum. Das B. ist der wichtigste Teil aller Organismen, der Träger des Lebens; mit dem B. stirbt auch die Belle ab, ihr Leben erlischt. Die hauptbeftandteile bes B.s find Eiweißstoffe, eine große Angahl anorganischer Stoffe und Baffer; feine haupteigenichaften find bie Fähigfeit, fich zusammenzuziehen (Kontraftilität), fich zu bewegen und bie chemischen Borgange ber Ernahrung und Stoffbilbung berbeizuführen (Stoffwechsel). Es ift innerhalb gewiffer Grenzen chemisch und physitalisch zu beeinflussen, es ift reizempfänglich. Der Rame B. ift von bem Botaniter hugo von Dobl (1842) eingeführt worden. In der Boologie bezeichnete man es an-fänglich als Sartobe. (S. a. Proteinftoffe.)

Plasmodium nennt man bei Schleimpilgen bie Berichmelzung gahlreicher hautlofer Ginzelzellen gu größeren Blasmamaffen, welche friechenbe Be-wegungen zeigen mit allen Gigenichaften bes Blasmas (j. b.). Auf faulenden Pflanzenftoffen, in Loh- und Miftbecten ericheinen bei feuchtem, warmem Better burch ihre lebhaft gelbe ober weißliche Farbung auffallende, ben Ort verandernde Schleimmaffen, Die Blasmodien von Schleimpilzen (Mycompceten), als 3. tubifera Jaen., alle 3 wohl nur Kulturvarie-Lohblüte, Herenbutter, Wolfsmilch bekannt. Das täten, 4. Suttneri Jaen. (albo-variegata hort.), B. erhärtet später und bildet oft zierlich gestaltete 5. Kelseyana Jaen. (aureo-variegata, Kelseys

Plaftifde Blumenarbeiten, f. Blumengs-

fammenftellungen.

Plataneen (Platanaceae) mit ber einzigen Gattung Platanus fteben in nachfter Bermanbtideit mit ben Familien ber Rosaceen und Samametibaceen. Ihre Bluten sind knauelig-tugelig gehäun billinisch, mit Kelch und Krone. S. Platanus.
Platanoiden, ähnlich ber Platane, Platanus.
Platantherus, mit breiten Staubbeuteln.

Platanus L. (platanos Rame von P. orientalis b. Aristophanes), Platane (Platanaceae). Reif große, statliche Bäume mit großen, handsomig gelappten Blättern, die, namentlich auf der Unter-jeite, mit einem leicht ablöslichen Filz überzogen sind. Blattscheiden tutenförmig, Blüten einhäusig in kugeligen Köpschen, die einzeln oder ährenförmig an langen Stielen herabhangen. — F. Riedengn unterscheibet nach bem Umrig ber Blattlappen. besonders bes Mittellappens, 2 Formengruppen: P. orientalis L. mit langettlichen ober wenightes parallelrandigen Blattlappen und meift 5 hauptnerven und Lappen, in ber typischen Form bon Italien oftwarts bis jum himalaba. hierzu ge-horen als natürliche Barietaten: cuneata Loud, bon Spanien bis Rreta; insularis (Kotschy) DC., auf Areta, Eppern und oftwärts davon, und caucasica Tenore, im Rautasus und in Lytien; als Gartenvarietaten: pyramidalis (Bolle) Janko, di-gitata hort. und die besonders weit in der Rultur verbreitete acerifolia (Willd.) Ait. Auch weißbunte Formen werben angegeben (f. variegata hort. und f. Luttneri (Suttneri hort).

P. occidentalis L., ameritanische Blatanen mit eiformigen, öftere ziemlich lang gugefpitten Blattlappen und meift 3 hauptnerven und Lappen. Man fann P. racemosa Nutt. in Kalifornien und P. mexicana Moric. als besondere Arten anjehen ober mit P. occid., die von Merifo bis Ranada reicht, ale Unterarten vereinigen; ficher nur Barietaten ber letteren find Lindeniana (Mart. et Gal.) Janko und hispanica (Lodd.) Wesm., lettere burch Rultur in Spanien entftanben, jest aber 3. B. auch in Brafilien fultiviert. — Diefe beiben Formengruppen begegnen fich zweimal: acerifolia und hispanica (befonders ftart übereinstimmend und barum meist verwechselt), baun cuneata und racemosa (weniger ftart). — Bermehrung burch recht feucht zu haltenbe Aussaat ober Stedreifer. Die fich ablofenben Sternhaare ber Blatter und Borftenhaare ber Frucht tonnen befonbers empfind-

lichen Menschen nachteilig werben.

Friedrich Jaennide (Studien fiber die Gattung P., Nova Acta Leop. Carol, Bb. LXXVII Rr. 2, S. 118) unterscheidet folgende Arten und Barietaten: I. P. orientalis L., Mittelmeer bis Himalana, mit 4 Barietäten zweiselhafter Berechtigung: var. 1. liquidambarifolia Spach., 2. vitifolia Spach., 3. cuneata Willd. (als Art), 4. digitata Janko.

II. P. occidentalis L., atlantisches und centrales Rordamerita, mit 6 Barietäten: var. 1. pyramidalis Bolle (als Art), 2. hispanica Wesm., 3. tubifera Jaen., alle 3 wohl nur Kulturvarie-täten, 4. Suttneri Jaen. (albo-variegata kort.). Ratalog), 4 und 5 Kulturvarietäten, 6. Lindeniana Mart. et Gal., Wegifo. III. P. acerifolia Willd. (vielleicht nur Barietät

2011 II, vielleicht Kreuzung von occidentalis X rientalis).

IV. P. racemosa Nutt., Ralifornien.

V. P. mexicana Moricand mit einer Barietat: 7ar. peltata Jaen., Regifo. VI. P. Wrightii Watson, Megifo, Neu-Megifo

und Arizona.

Platensis, vom Rio La Blata. Plattapfel bilben bie 15. Familie bes Diel-Bucas'ichen natürlichen Apfelsustems (f. Apfel). Beonbers berbreitungsmurbige Gorten find hierbon: l. Apfel bon hamthornben, herbft, großer, vachsarig-weißer, sonnenwarts oft schor rosenrot jetuschter Birtichaftsapfel, ber fich megen feiner Fruchtbarteit besonders auch für Phramiden eignet; 2. Beißer Binter-Taffetapfel (Bachsapfel), Binter, kleiner, weißer, recht angenehm schmedenber Lafel- und Birtichaftsapfel; 3. Gelber Ebelpfel (Golden noble), herbst-Binter, großer, rrachtig goldgelber Tafel-, Birtschafts- und Martiupfel; 4. Batullenapfel, November-Frühjahr, nittelgroßer, regelmäßig geformter Tafel- und Witt-chaftsapfel von in der Reife ftrohweißer, farmefin jezeichneter Farbe; 5. Rleiner Langftiel, Winter-Sommer, fehr fleiner, weißer, freundlich aussehenver, an einen Borsborfer erinnernber, schmachafter Tpfel für Tafel, Ruche und gu Obftwein; 6. 28 ellingon, mittelgroßer, gelblich-weißer, nicht leicht vellenber, haltbarer Binter- und Hanbelsapfel; '. Gruner Fürstenapfel, Binter-Sommer, nittelgroßer, grüner, später weißlicher, sehr dauereafter Martt- und Birtschaftsapfel; 8. Roter Stettiner, Winter, ein allgemein befannter, ichatvarer Wirtschaftsapfel, ber allerdings in manchen Begenden am Krebs leibet. Die Api-Sorten haben hrer fehr fleinen Früchte wegen nur für die Topfrangerie Bert.

flachstachelig; platycarpus, Platyacánthus. lachfrüchtig, breitfrüchtig; platyglossus, breitungig; platypétalus, breitblumenblatterig; platy-

phyllus, breitblätterig. Platycerium Desv. (platys breit, keros Horn), Beweihfarn, Breithorn. Epiphytische Farne er Tropen ohne friechende Rhizome, mit fruchtbaren ind unfruchtbaren Blättern; unfruchtbare Blätter neist herz-nierenförmig, flach, bachziegelig gelagert, m Alter trodenhautig; fruchtbare aufrecht aus ber Mitte ber unfruchtbaren hervorkommend, hirschgeweihartig geteilt, Sporen auf ben Webellappen interfeite in unregelmäßigen begrengten Gleden. Lultur im Barmhaufe auf Brett- ober Rindentuden auf einer Lage Torffoben und Torfmoos inter ben Genftern ober an ber Band aufgehangt. Bahrend der Begetationszeit tägliches Belpritzen ind Feuchthalten des Moofes. Die besten Arten ind: P. alcicorne Desv. (Acrostichum), Elensjorn, Oftindien, P. Hillii Th. Moore, Queensland, P. grande Sm., Philippinen, P. Willinki Moore,

Java, und P. Stemmaria Desu., tropijdi. Westafrisa.

Platycráter argúta Sieb. et Zucc. (platys ireit, krater Krug) (Saxifragaceae-Hydrangeeae), Japan, biš 1 m hoher, mit Hydrangea ber-

manbter Strauch.

Plat, ftabtifder. Die gartnerifch ausge-ichmudten Blate in Stabten fonnen fein 1. ber Bebauung entzogene Straßenblocks ober sonstige im Bebauungsplan vorausbestimmte Flachen; 2. ebemalige Marktplage, Paradeplage und bergl.; 3. Umgebungen monumentaler Gebaube, wie Kirchen, Museen, Theater 2c.; 4. kleine, in unregelmäßigen Straßen ober Straßenerweiterungen entstehenbe Flachen, die weber für ben Berfehr noch für Be-

bauungszwecke Wert haben.

Ihrem Zwed nach fonnen die Blate Schmudplage ober Erholungsplage fein ober bie beiben Amede bereinigen. Schmuchläge find an folden Stellen zwedentsprechend, wo es fich um Ber-ichonerung bes Städtebilbes handelt. Sie find hier meift von architektonisch wertvollen Bauten umgeben ober umgeben folche. Erholungsplate find notwendig in bicht bevölferten Stadtteilen, um beren Bewohnern einen angenehmen Aufenthalt im Freien zu bieten. Sie sollen Schatten und viel Gelegenheit zum Spazierengeben und Siten viel Geiegennett zum Spazierengehen und Sigen bieten. Im allgemeinen ist die regelmäßige Einteilung der Plätze geboten. Eine unregelmäßige, um nicht zu sogen landschaftliche, Einteilung wird dann vorzuziehen sein, wenn die Form des zur Versügung stehenden Geländes sehr unregelmäßig ist, sowohl im Grundriß, wie in der Höhenlage, oder wenn die den K. umgebenden Gehöude berartig unschön sind das bes sie vom Recul baube berartig unschon find, bag fie bom B.e aus ganglich verbedt werben follen, fo bag jebe Beziehung zu ben geraben Baufluchtlinien vermieben wirb. Solche Plate mussen jeboch groß sein, um unregelmäßig gut angelegt werben zu tonnen. Die Zugange zu einem B.e muffen ben Stragen-

gugen angepaßt fein und bem Berfehrsbeburfnis entsprechen. Die Bege muffen im übrigen sowohl über ben B. hinwegführen, ale auf bemfelben Rund-gange gemahren. Die Wege burfen nicht zu ichmal fein, fie follten felten unter 5 m und konnen unter Umftanben 20 m breit fein. Begeerweiterungen, als Sipplage und Spielplage, muffen vorgefeben werden. Die Bflanzungen fonnen regelmäßig ober natürlich sein. (S. Regelmäßige Pflanzung.) Allee-pflanzungen mussen so angeordnet sein, daß sie den B. nicht durchschneiden. Wasser in regel-mäßiger Fassung und architektonischer Auszier erhoht wesentlich die Pracht eines B.es. Die Wege follten mit eifernen Barrieren eingefaßt, die Baume auf ben Wegen mit Schuttorben berfeben fein. -Litt.: Hampel, Schmudplage; berf., Stragenbaume.

Pleasureground nennt man in England einen Teil eines Canbfiges, welcher fich entweber rings um bas Bohngebaube ober auf einer Seite besielben ausbreitet. Er ist von bem eigentlichen Parke burch eine sichtbare, zierliche Umfriedigung abgetrennt, um ihn als ben ausschließlich für ben Befiger vorbehaltenen Teil der Gartenschöpfung zu tennzeichnen. Er unterscheidet fich vom eigentlichen Barte baburch, bag er in feinen Berhaltniffen größere Zierlichteit gur Schau tragt. Die Pflangungen im P. bestehen aus besonders schon blübenden, einheimischen und ausländischen Gehölzarten, beren schöner ober frembartiger Habitus und beren auffallenbe Blattformen zu berechneter Geltung gelangen. Die Grasflächen find turzgeschorener Rasen. Die Wege sind in besonders reinlichem Zustande,

mit Ries von ichoner Farbe beftreut. Blumenbeete | Lindl., Giffim, P. maculata Lindl., Affan find an geeigneter Stelle angebracht, befonders Bluben im herbft, bilben jahrlich neue Scheintnollen wenn ein eigentlicher Blumengarten nicht vorhanden ift. Auch natürlich ausgestreuter Blumenschmud ift häufig angewandt. Bierliche Bauwerfe und plastischer Schmud erhöhen ben reichen Gesamteinbrud. Durch Fürst Budler und G. Dener ift ber Ausbrud ins Deutsche übernommen worben, wo er jest noch gebrauchlich ift. H. Jäger erfest ihn durch "Barkgarten", ein Wort, welches wohl insolge seiner kunftlichen Zusammensesung das allerdings unichone P. nicht zu verbrangen vermocht hat. Als besonders gut burchgeführte P.s feien aufgezählt: Der P. bei bem Schloffe in Dustau, ber P. ber Barts von Rlein-Glienide und Babels-berg (f. Fig. 87, S. 83) bei Botsbam. Der P. hat viele Uhnlichkeit mit bem Billengarten, unterscheibet sich von ihm aber baburch, baß er ber Teil einer größeren Anlage und für fich allein gar nicht bentbar ift, mabrent ber Billengarten in fich ein abgerundetes Gange ausmacht.

Plectocomia assamica Griff. (plektos ge-flochten, kome Ropfhaar) (Palmae). Der Gattung Calamus naheftebende Art mit rantenbem Stamme, welcher in seiner ganzen Lange mit halbfreisförmigen Gruppen von je 5-6 Stacheln befest ift. Die am gangen Stamme bicht verteilten Bebel find loder buichelig gestellt und machen besonders bei größeren Eremplaren einen angenehmen Einbrud. P. elongata Bl. et Mart. (Calamus maximus Reinw.), in feuchten Urmalbern Javas, hat einen bunnen, langen, hellfarbigen Stamm und fageformig bestachelte Webelstiele, bie Webel mit großen breiten Fiebern. Die Blectocomien verlangen eine bobe Barmhaustemperatur, viel Feuchtigfeit, welche man burch lauwarmes Baffer in Unterfetern herbei-zuführen sucht, und eine traftige, aus Sand, Laub-erbe und Rafen gemischte Erbe. Steigen nach Drube in Barmhaufern leichter boch als Calamus.

Plectogýne, f. Aspidistra.

Plectranthus fruticosus L'Hérit. (plektron Sporn, anthos Blume), Mottenftrauch, Mottentonig (Labiatae). Sober Salbstrauch aus bem Raplande, ber gwar gienlich unbebeutenb ift, aber fehr geschätt wird, in ber Meinung, bag er, in Bohnraumen unterhalten, die gepolfterten Dobel, Rleiber, Belgwert 2c. vor ber schällichen Belgmotte (Tinea pellionella) schützen konne. Alle Teile ber Bflanze haben einen angenehm-aromatischen Geruch. Blatter gegenständig, geftielt, faft bergformig-oval, am Grunde etwas feilförmig, vorn spig, am Rande doppelt geferbt-gezähnt. Blumen flein, blaßblau, in endständigen Trauben. Die Kultur des Wotten-strauchs ist sehr einsach, indem er in jeder guten Gartenerde gedeiht und nicht besonders lichtbedurftig ift. Er bleibt bas ganze Jahr hindurch in lebhafter Begetation und muß ftart gegoffen werben. Stedlinge bewurzeln fich leicht.

Pletone Don (Pleione, Mutter ber Plejaben und hunden) (Orchidaceae). Wit Coelogyne nahe vermandt, aber mit einjährigen Luftfnollen. P. lagenaria Lindl. (Fig. 662), Oftindien; Luftknollen flaschensörmig, Blüten rosa, Lippe dunkellila mit gelben Strichen und Fleden. P. praecox Lindl. var. Wallichiana Lindl., rosa, Lippe rosa und cash cestraitt. gelb gestreift. Ferner sind in Rultur P. Hookeriana | ben Brimulaceen.

mahrend bie alten absterben. Man fultiviert it in Topfen bei hoher Scherbenlage. Rach ben



Sig. 662. Pleione lagenaria.

Berfen ber Blatter, im August, halt man fie fühler und troden. Sobald sich bie jungen Sprosse zeigen, gießt man wieder und halt sie bei  $+10-12^{\circ}$  C.

Plenissimus, vollständig gefüllt.

Plenus, voll, gefüllt (vergl. flore pleno). Pleróma macránthum Hook. (pleros rol, namlich voll Samen) (Lasiandra macrantha kort.) (Melastomataceae). Strauch Brasiliens mit orden, gegenständigen, behaarten Blattern und großen, violettblauen Bluten, zu 1-3 an ben Zweigenben. Kultur im temperierten Sause in einer loden, humusreichen Erbe. Da sie unten leicht tahl win, so ift eine oftere Anzucht aus Stedlingen notwendig Much P. holosericeum Don und P. granulosan Don (Lasiandra Fontanesiana DC.) find Cnehme Straucher bes Lauwarmhaufes.

Plicatus, gefaltet. Plumarius, feberartig.

Plumbaginaceen (Plumbaginaceae). Bald mit niebrigem Stode ausbauernbe Rrauter, bal ftrauchartige Bflanzen. Blatter abwechselnb ober in grundftanbiger Rofette, einfach, gangrandig, oft am Grunde icheibenartig, ohne Rebenblatter. Bluten an blattlofen Stengeln (Schaften) in Röpfchen ober Rifpen mit ober ohne trodenhamig Bratteen. Relch röhrig, bleibend, bisweilen gefart. Blumentrone regelmäßig, verwachsenblätterig, teller förmig ober aus 5 freien, genagelten Blatten beftehenb. Staubblatter frei, 5gahlig, den Blumen blättern gegenüberstehend. Fruchtfnoten frei, ein fächerig, mit einer umgewendeten Samenanlage at langem Nabelstrang, Griffel 5 freie Schenkel dar-stellend. Frucht eine einsamige, verschieden au-springende Kapsel. — Man teilt die Familie ein in 1. Staticeae. Relch trodenhautig, oft gefarbt, bie 5 Griffel nur unten vereint (Armeria und Statice): 2. Plumbagineae. Relch frautig, Griffel faft bie oben verwachsen (Plumbago). - Berwandt mit

Plumbago L. (plumbum Blei, ago führe), Bleiwurg (Plumbaginaceae). Hat ihren Namen von den bleigrauen Fleden erhalten, welche beim Trodnen ber Blätter auf dem Papiere entfteben. Stauben und kleine Straucher mit prosentierteller-formiger, fünfspaltiger Korolle. Geschätzte Zier-pflanzen: P. capensis Thbg., mit schönen hellblauen Blumen in prachtigen enbständigen Uhren, entwidelt fich am üppigften und bluht am reichften (von Frilhjahr bis Herbst) im Lauwarmhause ober im Zimmer. P. rosea L., Offindien, mit hochroten Blumen, ahnlich tultiviert, verlangt feuchtere Luft. Roch schoner ift var. coccinea, in allen Teilen traftiger entwidelt, mit einer über 60 cm langen Rifpe großer, leuchtend scharlach-ziegelroter Blumen. P. europaea L., Subeuropa und Raufajus; Staube, welche an geschützten Orten ober bei genügenber Dede im Freien aushalt und im Spatherbft ihre rofa-violetten, topfig-ahrigen Blutenftanbe entfaltet. P. Larpentae Lindl., richtiger Ceratostigma plumbaginoides Bge. (Valoradia Boiss.) genannt, ift buschig, 30-35 cm hoch, mit tobaltblauen, später violetten Blumen in bichten end- und achselftanbigen Bufcheln. Bluht gegen herbst. Obgleich biese ichone Bflange in Tufffteingruppen ober an Abhangen mit lehmig-sandigem Boben unter guter Bebedung im Winter aushalt, so wird fie boch erft als Topfftaube wertvoll. Bermehrung burch Teilung der Stöde im Fruhjahr. In Topfen muß man fie froftfrei überwintern. Die Arten des Barmhaufes vermehrt man burch Stedlinge im Barmbeete ober auch burch Burgelftude.

Botaniker, † 1704) (Apocynaceae). Ein großer Strauch ber Antillen, bessen bide, saftige Zweige nur gegen die Spipe hin Blatter tragen. Letztere find eirund-langlich, glatt, fpig, am Grunde verichmalert, parallel geabert und haben turze, zweibrufige Stiele. Die bem Dleanber ahnlichen Blumen sind groß, zu Endbolbentrauben zusammengebrängt, rot oder rosa, bisweilen weiß. Eine prächtige Erscheinung zur Blütezeit, bleibt sie kahl und fast blattlos mahrend ber ganzen übrigen Jahreszeit. Leiber tommen die Plumieren ichwer gum Bluben. Man unterhalt fie bei + 18-20 ° C. im Warmhause und mahrend ber Begetationszeit im Lobbeete. Im Sommer erforbern fie reichliche Luftung, feuchte Atmosphare und viel Baffer. Im Binter, ihrer Blatter beraubt, gieße man mit großer Burudhaltung. Ste gebeihen nur in einer recht nahrhaften, dabei loderen Erbe (einer Mischung aus Land, Wistbeet- und Moorerde mit etwas Lehm

Plumiera rubra L. (Charles Blumier, frang.

in fleine Topfchen pflangt.

und Sand).

Plambeus, bleigrau.

Plumósus, feberig, gefiebert. Plumula, Feberchen ober Anosphen nennt man bei ben Blutenpflangen bie erfte Unlage ber oberirbischen Achse im Keim. Meist besitht bie P. schon einige Blattanlagen. Der P., welche stets von der Mikropyle des Ovulums abgewendet ift, gerabe entgegengesett findet sich bas Burgelchen (Radicula) als erfte Burgelanlage. Dieses liegt ber Mitropple (bem Samenmunde) zugewendet.

und Sand). Bermehrung burch Stecklinge im Barmbeete. Man muß die Schnittwunde gut abtrodnen laffen, bevor man bie Stedlinge einzeln Pluviális, regenanzeigenb.

Pluviometer, f. Regenmesser. Poa L. (poa Gras, Rraut), Rispengras (Gramineae). P. nemoralis L. ist ein gutes Gras für schattige Stellen, P. pratensis L. gebeiht an feuchten wie trodenen Orten gleich gut, ebenfo P. trivialis, L., bas mehr Feuchtigfeit liebt. Gie gehoren mit gu ben feineren Grasarten für Rajenflachen. Das bunte Rifpengras (P. triv. variegata) ift ein niedriges Gras, beffen fcmale Blatter in ber Beife bes Bandgrases (s. Digraphis) weiß gestreift sind. Man benutzt es bisweilen zur Einfassung niedriger Blumenbeete im Gartenrasen und beschneidet es dann und wann, um es niedrig zu erhalten, mit ber Schere. Man fann es burch Teilung bes ausbauernden Burgelftodes in furger Beit nach Belieben bermehren.

Fockenkrankheit ber Birnbäume, f. Gallmilben. Befallene Blatter find möglichft zu verbrennen.

Podalfria Vent. (Bodalirios, Sohn bes Astulap, Argt ber Griechen vor Troja) (Leguminosae). Sibafritanische Straucher mit feibenhaariger ober zottiger Bekleibung. P. argentea Salisb., Blätter rundlich-oval, auf beiden Flächen seibenartig be-haart, silberweiß, Blumen je zwei auf einem Stiele, weiß, am Rande der Jahne gerötet. P. sericea R. Br., Zweige feibenhaarig, weißlich, Blatter oval, mit feibenartigen, filberweißen haaren bebeckt, Blumen einzeln, ziemlich groß, rosenrot. Man pflanzt biese trop ihrer Schönheit vernach-lässigten Kapsträucher in sandige Laub- und Heideerbe mit guter Unterlage und burchwintert fie bell, bei mäßiger Bemäfferung und bei einer Temperatur von  $+5-10^{\circ}$  C. Im Sommer gießt man reichlich. Bermehrung durch Samen im Warmbeete. Stedlinge wachsen sehr schwer.

Podocarpus, stielsruchtig.
Podocarpus L'Hérit. (Coniferae-Podocarpeae, f. Radelholzer), Stein-Eibe. Bluten meift zweihäusig. Fruchtblätter meift mehrere, zu einem bon ben Samen überragten Receptaculum berwachsen, selten frei. Samenanlage 1, gegenläufig (Gegensatzu Taxus, wo sie aufrecht ist), mit 2 Integumenten, von welchen das innere in der Reise holzig, das äußere wie bas Receptaculum fleischig wird. Bäume ober Sträucher mit flach nabelformigen bis breit laubartigen Blättern. Etwa 40 Arten in Oftafien und ben gemäßigten Gegenden ber fübl. Salbtugel, auch in Gebirgen ber Tropen, 3. B. P. Mannii, Afrita. Bei uns meist nicht hart, baber im Orangerie- ober Kaphause zu ziehen. P. chinensis Wall., nur in ben milbeften Lagen Deutschlands unter Dach überwinternd. P. macrophylla Don besgl. P. alpina R. Br., Neuholland; ziemlich winterfest. P. andina Popp., Anden bes sübl. Chile; hübsche säusensörmige Topf- und Dekorationspisanze. P. Nageia R. Br. (Nageia japonica Gärtn.), Japan. — Fast alle gute Detorationspssangen, verlangen sandige Lehm- oder Rafenerde. Bermehrung burch importierte Samen, burch Stedlinge im Berbft im Bermehrungshause ober burch Anplatten ber felteneren Arten auf eine gerabe vorhandene, nie auf Taxus.

Podólepis Labill. (pous, podos Fuß, lepis Schuppe) (Compositae). Sommergewächse Auftra-liens. P. gracilis Grah. hat einen rosasseischfarbigen, ihre Barietat alba einen perlmutterweißen, var. superba einen frisch rofenroten Strahl. P. aristata Benth. (P. chrysantha Endl.) besit goldgelbe Blütenföpfchen, ebenfalls P. canescens A. Cunn. (P. affinis Sond.). Bluben bom Juli bis Herbst, lieben leichtes, warmes Erbreich und vieles Licht, find aber gegen übermäßige Feuchtig-feit sehr empfindlich. Man erzieht sie wie alle feineren Sommergewächse (f. b.)

Podolleus, aus Bodolien, Sub-Rußland. Podophyllum L. (pous, podos Fuß, phyllon Blatt), Fußblatt (Berberidaceae). Stauben Nordameritas und bes himalaga, mit friechendem Rhizome, haarformig-gefpaltenen, schilbformigen ober breizähligen Blattern, Bluten einzeln, enbftanbig, mit 6 gefärbten Relchblattern. Frucht eine viel-famige Beere. — P. peltatum L., Rorbamerita, Stengel einfach, niedrig, mit zwei gegenständigen, handformig geteilten, funf- bis achtlappigen, gegabnten Blattern, aus beren Achfel eine einzige weiße, wie Magnolien buftenbe Blume, oft noch von einem Meineren Blatte begleitet, hervortommt. Die gelbliche Beere erreicht bie Große einer fleinen Bflaume. Buchert ftart und wird leicht burch Teilung bes Burgelftodes im Fruhjahr vermehrt. Gefällt fich in ichattigen Lagen und in leichtem, anmoorigem Boben und eignet fich gur Musftattung von Felfengruppen, gur Bepflangung nörblicher Abhange, wie gur Ginfaffung von Beibebeet-Gruppen. — P. palmatum L., gleichfalls nordameritanisch, unterscheibet sich von der vorigen durch die Blatter und ben schwach ananasartigen Duft ber Blumen. - P. Emodi Wall. stammt vom Himalaya.

Podophyllus, ftielblätterig. Foepitg, Dr. Eb. Friedr., geb. 1798 in Leipzig, Direktor bes zoologischen Museums in Leipzig, geft. 1868 baselbst. Im Auftrage eines zu biesem Bwede gebildeten Aftienvereins ging er 1822 nach Ruba, 1824 nach Benniplvanien und verweilte von 1826-1832 in Chile und Beru. Mit Endlicher schrieb er: Nova genera ac species plantarum, quas in regno chilensi, peruviano etc. legit 2c.

Poéticus, bichterifch.

Pogóstemon Pátchouli Pellet. (pogon Bart, stemon Staubsaben), Patchousipflanze. Eine Labiate Oftindiens, nach Laub und Blüten ziemlich unbedeutend, aber start aromatisch und für die Parfümerie wertvoll, da aus ihr das im Handel verbreitete, fruher mehr als jest beliebte Batchouli bereitet wird. Gie wird im Lauwarmhause fultiviert, gebeiht auch vortrefflich in Stuben, ift aber hier fehr schwer bom Staub rein zu halten. Bermehrung burch Stedlinge und Samen.

Poinsettia pulcherrima, f. Euphorbia. Foiteau, M. A., geb. am 23. Marz 1766 in Amblemy in ber Bifardie, tam 1780 nach Baris und trat 1788 in die Roniglichen Garten ein. 1796 murbe er von ber Direttion bes Mufeums nach St. Domingo entfendet. Der Berluft ber Kolonie brachte ihn nach Frankreich zurud. Richt lange nach seiner Heimkehr veröffentlichte P. eine Flora von Paris und ein Werk über Obstbäume. 1817 murbe er ale Obergartner im Bart gu Fontainebleau angestellt und balb barauf im Auftrage bes Konigs nach Guiana geschickt, von wo er 1820 eine Menge botanischer Materialien mit boben Blutenftengel mit einer Abre weißer, aufer

zurudbrachte. 1829 gründete er die Revue horticole und führte 30 Jahre lang die Redaktion der Annales de la Société centrale d'Horticulture. Er ftarb 1854.

Folarplanimeter. Der B. ift ein Inftrumen gum Meffen von Flachen. Durch Entlangfahren mit einem Stift an ber Umfangelinie ber Flate wird an 2 Bifferblattern und einer Roniusvorrichtung bie Bahl ber umschloffenen Ginheiten angegeben. Man erhält die Zahl der Einheiten durch Abzug der vor dem Umfahren der Fläche ange-zeigten Zahl von derjenigen, welche der B. nach bem Umfahren anzeigt. Die Ginheit entipride einer bestimmten Anzahl von Quadratmillimetern Man tann baber leicht ausrechnen, mit welcher Bahl bas Ergebnis ber obigen Subtraftion multipliziert werben muß, um die Anzahl ber Quabrat meter zu erhalten, welche ber Große ber Sign entspricht. Bor ber Benutung bes B.s zeichnet man in bem Maßstabe ber Beichnung ein Cnaben von bestimmter Große auf und mißt es mit ben B. Ift bas Resultat innerhalb bes erlaubten Jehlers zutreffend, so fann man mit ber Meffung beginnen, anderenfalls muß man bas Instrument entsprechend verstellen. Der Borzug bes P.s ift ber, daß man innerhalb zulässiger Fehler richtige Resultate schnell und mit Sicherheit erzielt. Die Brobe auf die Richtigfeit erreicht man baburd, bag man jede Flache zweimal umfahrt. Die zwei Differenzen muffen bann bis auf die lette Stelle gleich fein. (S. a. Flächenberechnung.) -Jordan, Bermeffungetunde, Bb. II.

Folemoniaceen (Polemoniaceae), Familie and ber Reihe ber Tubiflorae. Rrauter, bisweiler flimmend oder windend, feltener Straucher. Blatter abwechselnd oder gegenständig, nebenblattlos. Blüten regelmäßig, in fproffenben (chmofen) Blutenftanben, 5 teilig. Relch bleibenb; Blumentrone verwachien. teller- ober trichterformig, mit 5 angewachsenen Staubblättern, in der Anolpenlage meift rechts gedreht. Fruchtknoten 3-, selten 2- oder 5 sächerig; Griffel einsach, mit 3 Narben. Frucht meist eine 3 flappige Rapfel mit ein- ober mehrjamigen Fachern. 200 Arten in ben gemäßigten Gebieten, besonders in Nordamerifa. Als Gartenpflangen besonders Arten ber Gattungen Cantua, Cobaes (mit Blattranten), Gilia, Ipomopsis, Polemonium,

Collonia unb Phlox.

Polemónium coerúleum L. (polemos grieg) (Polemoniaceae), blaues Sperrfraut, auch 30tobsleiter genannt. In gang Europa bis in den höchsten Rorben hinauf einheimisch. Blatter fieberteilig, Stengel aufrecht, 40-50 cm hoch, mit Dolbentrauben blauer (bei einer Barietat weißer), regelmäßiger, etwas glodenformiger Blumen bom Rai bis Juli. Diese liebliche Rabattenpflange lagt fich mit Leichtigfeit burch Aussaat wie burch Burgelichöflinge vermehren und erforbert wenig ober gar teine Pflege. — P. reptans L., Rorbamerita, mehr ober weniger nieberliegend, felbft triechend, eignet fich zur Ausstattung von Steingruppen.

Polianthes tuberosa L. (polys viel, anthe Blüte) (Fig. 663), Tuberofe (Amaryllidaceae). In Wegito einheimisches Knollengewächs mit langen, schmalen, nelkenartigen Blättern und einem 1 m

etwas fleischfarbiger, angenehm buftenber Blumen. bie Mimosaceen. Um häufigsten ift ber P. von Blumen bei ber Stammart, welche in Subfrantreich Bweden ber Parfumerie angebaut wird, einfach, gefüllt aber bei einer Gartenform, welche in ber Bouquetbinberei wie fur ben Martt hochgeicant Erfordert ein leichtes, aber nahrhaftes Erbreich. Man pflanzt die Knollen im Marz in Topfe von 20—25 cm Durchmeffer und stellt sie unter die Glassenster eines warmen Beetes. Häusiges Begießen und einige Luftung bei zunehmenber Barme und zunehmenbem Bachstum ift nötig. Eritt bauernb milbe Bitterung ein, fo entfernt



Fig. 663. Polianthes tuberosa.

man die Fenfter, läßt aber bie Töpfe fo lange an ihrem Plate, bis die Rnofpen aufbrechen wollen; nun ftellt man fie an einen halbschattigen Blat ober beschattet sie leicht. Gin Berpflanzen in größere Töpfe, wenn ber Blütenftengel sich zu ent-wideln beginnt, ist von

ausgezeichnetem Erfolge, wenn es mit ber größten Schonung ber Burgeln geschehen fann. Auch ein gelegentlicher Buß mit aufgelöftem Dunger ift ber Schonheit bes Flors forberlich. Die Bermehrung burch Brut gelingt in Deutschland nicht, ba bie Rnollen felten die hierzu notige Reife erlangen. Besonders boch geschätt werden zwei in Nordamerita erzogene gefüllte Barietaten, Pearl und Diamond.

Die Tuberose ift ziemlich eigensinnig, und es laft fich mit Sicherheit auch nicht einmal burch eine genaue Untersuchung der Rnolle ein Schluß auf das Berhalten berfelben ziehen. Haufig beginnt fie im Juni ober Juli ju bluben, und ber volle Flor tritt gegen ben September bin ein.

Polifoiius, poleiblätterig, Teucrium Polium L.

Politus, geglättet, poliert. Follen nennt man die stäubende ober fleberige Maffe, welche die reife Anthere erfüllt und aus ben mannlichen Befruchtungezellen (P.forner) befteht. Rach bem Aufspringen bes Staubbeutels verftäubt ber B. (Blütenstaub, 3. B. Nabelhölzer, Räpchentrager), ober bie Rorner bleiben aneinander fleben (Toharenter B., g. B. Tulpen, Lilien), ober fie bilben ichleimig-fleberige ober machsartige Gewebeforper (B.maffe, Bollinium ober Bollinarium, 3. B. viele Orchibeen, Astlepiabeen), welche meift in feilformige Stude zerfallen. Entwidelungsgeschichtlich gehören immer 4 B.torner, aus einer B.mutterzelle hervorgebend, gufammen, fie bilben bie B.tetrabe. Bei einigen Bflangenfamilien, befonders ben Ericaceen, bleiben die Tetraden dauernd erhalten. Durch weitere Teilungen ber Tetraben können je 8, 16, 32, 64 ober 128 Teilkörner entstehen. Derartige

gelber ober hochgelber Farbung, boch nicht felten ift er blau, rot, violett ober grun. Die B.forner find meiftens rundlich, boch auch mehrflächig und unregelmäßig; fie haben gewöhnlich eine doppelte

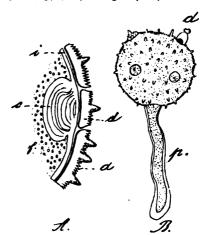

Fig. 664. Bollen bes Kurbis. — A Duerichnitt ber Bollensbaut 860: 1, a Erine, d beren Dedel. 1 Intine, e Berbidung berielben. B ganges Bollentorn mit Bollenschlauch p und beginnenber Entwidelung eines zweiten, d, 120:1.
Rach Rienig-Gerloff.

Membran, die außere (Exine) ift dider; ihre Oberflache ift haufig warzig, fornig, ftachelig ober mit anderen, für bie Pflanze carafteriftifc geformten Borsprüngen versehen (Fig. 664); die innere (In-



Fig. 665. I. Bollentorn, aus einer größeren und einer fleineren Belle bestehend, von Monotropa Hypopitys; II Bilbung bes Bollenichlauches, in welchen die beiben Bellferne eingetreten sind; fart bergrößert.
Rach Strasburger.

tine) wachst zum Pollenschlauch aus (Fig. 665). Die Große und Geftalt ber B.forner find für bie Bflanzenart tonftant. (S. Befruchtung, Staubblatt.)

Polyacanthus, vielstachelig; polyanthemus, polyanthus, vielblumig; polycarpus, vielfrüchtig; polyedrus, vielseitig; polygonus, vielfantig; polymorphus, vielgestaltig; polypetalus, viel-blumenblatterig (b. h. Blumenblatter getrennt, nicht wie bei sympetalus verwachsen); polyphýllus, vielblatterig; polyspermus, vieljamig; polystachys, vielährig.

Polygala L. (poly viel, gala Mild), Rreugblume (Polygalaceae). Die P.-Straucher unferer Gewachshauser find meift in Subafrita beimisch. Blumen an ber Spite ber Zweige in Trauben, unregelmäßig. Sie haben zwei flügel und einen Riel, wie die Schmetterlingsblutler, aber jene find nur bie beiben seitlichen, fehr entwidelten, blumenaufammengefeste B.forner find carafteriftifc fur blattartig geworbenen Relchblatter, mahrend ber an

ber Spige tammförmig gespaltene Riel ein Blumen- biese Pflanzen (insbesonbere bie erfte ber gent blatt ift, welches Staubgesage und Bistill einschließt. aufzuführenben Arten) "Salomonssiegel" genaue Fruchtknoten zweisächerig, Blumen purpurn ober violett, oft zweisarbig, indem der Kiel lebhafter oder dunkler gefärbt ist. — P. myrtifolia L., hoher, äftiger Strauch mit langlichen, etwas blaugrunen Blattern und großen, violettpurpurnen Blumen. — P. grandiflora Hook., Blumen fehr ähnlich, aber wenig zahlreich. — P. cordifolia Willa., mit bunnen Zweigen, sigenden, fpip-herzförmigen, blaugrunen Blattern und iconen violettpurpurnen Blumen. Außerbem find noch in Rultur P. speciosa Sims., latifolia Ker., oppositifolia L. und endlich P. Dalmaisiana hort., eine Gartenform, welche zwischen P. cordifolia und myrtifolia fteht und fich burch febr große Blumen von reicher, glangenber, violetter Farbung auszeichnet.

Diefe zierlichen Blutenftraucher bluben faft bas gange Jahr hindurch, selbst im Winter; sie muffen in einem hellen, trodenen Glashause bei  $+5-8\,^{\circ}$  C.



Fig. 666. Polygala Chamaebuxus.

Winter. Dan giebt ihnen milbe, fanbige Beide- und Lauberde. Bermehrung durch Samen und durch Sted. linge, für welche man 3-7 cm lange Ceitentriebe bermendet. Sie

burchwintern. Gegen Raffe

find fie empfindlich, be-

sonbers im

wachsen ziem-lich gut in Sand im Warmhause, im herbst ober im Appeim Marg.

P. Chamaebuxus L. (Fig. 666), niedriger alpiner halbstrauch, Burgelftod holzig, friechend, Blatter finend, oval, stachelipinig, bid und leberartig, Blumen gelblich, an ber Spipe der Blumenblatter rot geflect ober gang rot, Mai bis Juni. Man halt fie in rauhen Lagen in Topfen mit leichter, etwas mooriger Heibeerbe, burchwintert sie hell und frostfrei und fenkt sie im Frühjahr mit dem Topfe im Freien ein. Bermehrung burch Samen ober burch Burgelichöflinge, Die man unter Glas schattig und fühl hält.

Folngamiich nennt man diejenigen Bflangen, welche Staubblatt- und Stempelbluten, alfo Bluten getrennten Geschlechtes, baneben aber auch 3witterblüten hervorbringen. Solche Pflangen find unter unseren einheimischen: Aborn, Roftaftanic, Ulme. Bei Linne bilben sie bie XXIII. Klasse (Polygamia).

Polygonatum Adans. (poly viel, gony, gonatos Knie), Gelentwurz (Liliaceae). In ber nörblichgemäßigten Bone, auch in Deutschlands Balbern einheimische, recht angenehme Stauben mit großem, horizontalem Burzelstode, bessen lette Knospe ben nächstjährigen Stengel bilbet. Die alteren, abge-ftorbenen Triebe hinterlassen eine runde vertiefte Narbe, wie von einem Betschaft, weshalb man

hat. Frucht eine Beere. — P. officinale A. (P. vulgare Desf., Convallaria P. L.), Beiten, ober Schminfwurg (weil ber Burgelftod in friben Zeiten als Schönheitsmittel benutt wurde), Street fantig, an ber Spipe ftart gebogen; Blatter & wechselnd, sigend, zweireihig, elliptisch; Binner achselständig, einseitswendig, hängend, paarneit, weiß, am Schlunde grün gestedt. — P. latisolim Desf., ähnlich, aber mit etwas breiteren, tur p stielten, unten behaarten Blattern und mit be haarten Blütenstielen. Besonders beliebt in be Gartenform var. flore pleno mit gefüllten mandbuftigen Blumen. — P. multiflorum All., Stengt cylindrifch, hoher (50 cm), Blatter großer, Blums fleiner, aber zahlreicher (3-5), tabl. — P. veri cillatum Mnch., Stengel aufrecht, tantig, Blime linienförmig bis eilanzettlich, quirlig, Bluten fen gu 3-5 an einem gemeinschaftlichen Stiele, Bem rot. — P. roseum Kth., Altai, rosenrot.
Alle Arten laffen sich gegen bas Ende be

Sommers ober im Fruhjahr mit Leichtigfeit bunt Teilung bes Burgelftodes vermehren. sandig-lehmigen Boben, schattige, hügelige Lign und eignen fich gur Ausstattung von Gartenpartier biefes Charafters. Die Blutenftengel, welche it lange Beit in voller Frische erhalten, find, wie be verwandten Daiblumen, vorzuglich gut fur Baien

geeignet.

Folygoneen (Polygonaceae). Einjährige da ausdauernde Kräuter, auch Sträucher, immer mit knotigen, aufrechten oder windenden Stengela Blätter abwechselnd, einfach, ganzrandig, selten ge-lappt, von veränderlicher Form; die Rebendläter gewöhnlich zu einer stengelumfaffenben Scheite (Tute, ochrea) vermachjen. Bluten meift zwitteng achselftandig ober in Ahren ober Rifpen, mit teld ober blumenblattartiger, 3-6 teiliger Blutenhale. Staubgefage 6-9, felten 5 ober über 9. Frude tnoten oberftanbig, einfächerig. Frucht eine Schlieb frucht, linfenformig ober breitantig, einfamig.

3wijchen ben Die P. bewohnen alle Zonen. Eropen find fie oft holgig und ftrauchartig, u ben gemäßigten und falten Gebieten Rrauter und Stauden, oft von ftattlichem Buchfe. Mande & geben eine gute und gesunde Rahrung, z. B. Budweizen ober Beibetorn (Polygonum Fagopyrum, ober Speisewürze: Sauerampfer (Rumex acetos), portreffliches Rompott und Gemuje Die oberirbijden Teile der Rhabarberpflanzen, mahrend die Burgd medizinisch verwandt wird, Farbstoffe, 3. B. Pol tinctorium, dem Indigo nahestehend. Für gan-nerische Zwede mehrere Arten Polygonum, vielt Rheum-Arten, wie einige Arten von Coccoloba für das Warmhaus.

Polýgonum L. (poly viel, gony Anie, Anotra), nöterich (Polygonaceae). Einjährige, ftaubige, Anöterich (Polygonaceae). feltener fletternde Gemächse mit 4- bis bipaltiger Blütenhülle, 5-8 Staubfaben, 2-3 Rarben mb einsamigen, nußartigen, ftartemehlhaltigen Früchten Für Teiche zu empfehlen P. amphibium L, in Deutschlands stehenden Gewässern wildwachiend, mit triechendem Burgelstode und schwimmenden Stengeln und Blattern von langlich-langetticher Beftalt. Blutenahren purpurrot, gebrungen mb

valzenförmig; Juni und Juli. Als Deforations-Manzen verdienen erwähnt zu werden: P. cuspilatum S. et Z. (P. Sieboldii hort.) (Fig. 667) us Japan und P. sachalinense F. Schmidt, velche nach einigen Sahren ungeftorten Bachstums inen imposanten Anblid gewähren. Ersteres hat inen geflecten Stengel, welcher fich nach oben erzweigt und bann fich zur horizontalen neigt. Natter an ber Basis abgestutt. Die weißen Blumen, wiche fich zur Binberei berwenden laffen, ericheinen m herbst. P. sachalinense, ahnlich, aber in allen zeilen größer, von ber Infel Sachalin, hat breitere, Ingere und am Grunde herzförmige, unten blaurune Blatter und ein fehr uppiges Bachstum. Diese beiben sind ausgezeichnete Detorationspflanzen ar ben Gartenrasen, sowie für bie Ranber von Leichen zc., und volltommen hart. Blutezeit Sepember-Ottober. Die Bermehrung wird burch Burgelaustäufer bewirtt. Um ichone Pflangen gu



Fig. 667. Polygonum cuspidatum.

rhalten, muß man die Ausläufer, die fonft ben jangen Rafen burchziehen, unterbruden. Gie find vegen diefer Ausläufer gur Befestigung von Bo-

dungen empfohlen worben.

P. baldschuanicum Rgl. aus Baldichuan ift in hochwindender Strauch mit herz-pfeilförmigen Blättern und traubigen, weißlich-fleischfarbenen blüten im Herbst. P. sphaerostachyum Meiss. jus Repal erfreut vom Juli bis September burch eine bichten, langftieligen, enbständigen Blutenihren von leuchtend blutroter Farbe. P. lanigerum R. Br. vom himalana wird bis 11/2 m boch. Wird jest viel für Blattpflanzengruppen verwendet, wogu es fich burch bie weißfilgige Befleibung aller Teile vortrefflich eignet und gegen grunlaubige Bflanzen start abhebt. Man faet biefe Art jahrlich frijch an oder vermehrt fie durch Stedlinge überwinterter Bflangen.

P. orientale L., einjährige, aufrechte, veräftelte,

und enbständigen, rojen- ober farminroten Blutentrauben. Bill an Ort und Stelle gefaet fein und ift in Blattpflanzengruppen icon. Alls Stauben bes freien Landes find zu empfehlen: P. Bistorta L., einheimisch, P. alpinum All., P. amplexicaule Don., und für Steinpartieen besondere P. vacciniifolium Wall. vom Himalaya, ein niederliegender Halbstrauch mit im Hochsommer erscheinenden leb-haft roten Blüten. Ift gegen trodne Froste emfindlich und muß etwas gebeckt werben. Alpin ift ferner P. viviparum L. mit fleischfarbenen Blumen, interessant burch bie Bilbung von Brutzwiebeln in ben unteren Blutenahren, woburch es fich reichlich vermehrt.

Polypodium L. (poly viel, pous, podos Gug) Tupfelfarn, fehr artenreiche Farngattung aller Erbteile. Bebel gefiebert ober ungefiebert, Burgelftod friechend, Fruchthäufchen nadt, auf ben Nepmaschen ober zwischen benselben in einer ober in mehreren Reihen. Für das freie Land ift die wichtigste P. vulgare L., Engelsüß, bei uns in Laubund Nadelwälbern an Baumstümpfen, Mauern, Felsen und auf der Erde nicht setten, mit lanzettlichen, siederteiligen Webeln, wechselständigen, line-



Fig. 668. Polypodium Heracleum.

alen, langlichen, ungeteilten, meift fein gefagten Fiebern. P. vulgare cambricum Willd. zeichnet fich burch ftart fieberichnittige, gewellte Bebel aus und ist auch als Topspflanze empfehlenswert. Für das Warmhaus: P. aureum L., Westindien, mit graugrünen, fast bläulichen, tief eingeschnittenen, 60—80 cm langen, zurückgebogenen, überhängenben Wedeln, von beren Farbung die orangegelben Fruchthäufchen auf der Unterseite lebhaft abstechen. P. effusum Sw., Jamaika, mit 30—90 cm langen, blaggrunen, beitaformigen, vierfach gefieberten Bebeln und langettformigen Fiebern. Bebelftiel schuppig, Burzelftod friechend. P. Reinwardtii Mett. aus Java eignet sich vorzüglich als Umpelpflanze zur Deforation bon größeren Barmhäusern und Bintergarten. P. Paradiseae Langsd. et Fisch. aus Brafilien, ein schöner, immergrüner Farn mit bis 90 cm langen Webeln, zahlreichen lineal-lanzettlichen, am Grunde nach oben borgejogenen, 6 - 10 cm breiten Fiebern; Saupt und Rebenrippen flaumbaarig. — Gine ber ichonften ist P. Heracleum Koe. (Fig. 668), Jaba und Neu-Guinea, beren große, siederschnittige, 21/2 m lange und 80 cm breite Webel gleich einer Krone rings 2-3 m hobe Bflange mit großen ovalen Blattern um ben Burgelftod gestellt finb. P. musaefolium und Auftralien find berb, über meterlang, am Rande unregelmäßig geferbt. - Dan giebt bie P. meift in tiefen Echalen, ba fich beren Abigome gewöhnlich weit ausbreiten. Andere Arten i. Phegopteris

Polystiehum Roth. poly viel, stiche Reibe . Reichhaltige Farngattung, welche neuerdings wieder von Aspidium abgetrennt ift und wozu hauptiachlich die Afpidien mit leberiger, wintergruner Blatttextur gerechnet werben, wie P. Lonchitis, munitum, acrostichoides, aculeatum, setosum, proliferum u. a. m. Bei ber jegigen noch io vielfach geteilten Auffaffung über ben Gattungsbegriff unter ben Farnen giehen wir es beshalb vor, fie unter Aspidium (i. b.) im weiteren Ginne gu belaffen.

Folutigma, f. Bflaumenblatter. Poméae, f. Pomoideae.

Pomerangenbirne werben mehrere Birnforten mit schöner gelber Schale genannt, die teils zu ben

Pomeridianus, nachmittageblühend.

Pémiler, apfeltragend.

Fommern. Rachft Stettin (f. b.) find in B. ber Garten wegen zu nennen Greifswald mit gangrandig, Bluten einzeln, zwitterig, Griffel frei, botanischem Garten, Stralfund mit wohlgepflegten am Grunde von einem biden Bulft eingeschnan botanischem Garten, Stralsund mit wohlgepslegten am Grunde von einem dicken Busk eingeschüng. Anlagen, Put bus auf Rügen mit sehenswerten — Chaenomeles Lindl., meist dornig, Bläner Parke von eiwa 75 ha Größe. Ehemals ein franschlicht gesägt, Blüten oft nur I. einzeln oder in armatzblicher Kach einem großen Brande 1865 und Lrauben, Grissel unterwärts verwachsen, nicht einzeschlicher Rach einem großen Brande 1865 und Lrauben, Grissel unterwärts verwachsen, nicht einzeschlicher Rach einem großen Brande 1865 und Lrauben, Grissel unterwärts verwachsen, nicht einzeschlicher II. 1. B. Fruchtsächer 1—2 jamig. Samen länglich, sommergrün. Ba. Pirus L. währte, erhielt das Schloß die heutige Umgedung durch Terrassen mit schonen Ausbliden nach dem Baste, dem Schloßteiche und dem Meere. Jähre eingeschnürt, Blätter in der Knospe gerollt, Blüm Balbe, dem Schloßteiche und dem Meere. Jähre in Dolden oder Doldentrauben. Bb. Größel siegeschlichten Bedussen, Brucht ohne falsche Schidentt der kröuter-Regetation vermischt, der währe. Plätten in Dolden oder Doldentrauben. mit ber reichsten Rrauter-Begetation vermischt, Die manbe, Bluten in Dolden ober Dolbentrauben bentbar schönsten Landichaftsbilder und Spazier- Bb. bb. Frucht mit fallschen Scheidemanden, bestall gange. Längs der Oftseefüste haben die Babeorte mit doppelt so vielen Fächern als Griffel, bornen-Anlagen geschaffen, deren wichtigste Teile die Strand- los: Peraphyllum Nutt., Bluten zu 2-4 in promenaden sind. Die bedeutendsten kunstlichen Dolbentrauben, bellrosa, Eriffel frei, Fächer bis Anlagen hat Kolberg (f. b.).

geholze, Unterfamilie ber Rosaceae (fruher eine Bluten fast immer weiß, in Trauben ober felten eigene Familie: Pomaceae). Relchbecher becher- in armen Dolbentrauben, Griffel frei ober verförmig bis röhrig, kelchzipfel und Blumenblätter 5, wachsen, Facher mit breitem, freiem, gemeinsamen Staubgefäße meist 20, jetten mehr ober nur 10 bis Gipfel, Früchte fast immer blaufchwarz. — 15, Fruchtfnoten meist 5- (selten 1-4-) fächerig, II. 1. C. Raphiolopis Lindl., Frucht nur mit einem Fächer 2- bis mehreiig, Griffel fo viel als Sacher; Frucht mit ber Innenwand bes Relchbechers, ben man neuerdings als Achsenbecher (Blütenstielbecher) anfieht, zu einer Scheinfrucht (Apfelfrucht) ver-wachsenb. Unbewehrte ober bornige Baume unb Straucher mit abwechselnden, meist sommergrunen Blättern und hinfälligen Nebenblättern, meift auf

bet nörbl. Erhhälfte. — Einteilung:
I. Crataegeae. Die 1—5 Fruchtknotensächer werden zu 1—5 harten Steinen. 1. In jedem Fache 2 gleiche Eichen (Samenanlagen): Cotoneaster Med., bornenlos, Blätter ganzrandig, Sichen mit der Raht gegeneinander. — Pyracantha Roemer, dornig, Blätter geferbt ober klein gefägt, Eichen mit ber Raht nebeneinander. — 2. In jedem Fache 2 ungleiche Eichen (bas eine langge-

Bl. aus Java bat große, ungeteilte, sarthäutige gus L., Fächer 1—5, Steine am Gipfel wa Webel, die von P. ireoides Lam. aus Cftindien Fruchtsleisch nicht bebech, Blatter gefägt, gang bi neberteilig, 1 Eichen figend, das zweite gestielt de ieltener fehlend; meift bornig. - Mespilus L, Steine auch oben bom Fruchtfleisch bebedt, Blatte meint gangrandig, Bluten einzeln, 2 ungleich Eichen; in Rultur bornenlos. - Osteomeles Lind. Steingipfel frei, Blatter unferer Art) vielpanig gefiebert, Bluten in Lolbenrifpen, nur 1 Giden: dornenlos.

II. Pireae. Die 2-5 Fruchtfacher werbe: nicht fteinartig, fonbern ju einem hautigen bi pergamentartigen Rernhaus. - Die Ginteilung be Pireae in natürliche und babei auch bem wenige geübten Botaniler leicht erfenntliche Gattungen it eine recht schwierige und in sehr verschiedener Beik versuchte. Bahrend balb fast famitliche Arten p einer großen Gattung Pirus vereinigt werben, haben Decaisne, Roehne und Dippel zahlreiche meift fleine Gattungen angenommen. Bir ichlagen Gewürzbirnen, teils zu ben Beinbirnen gehoren. nachfolgenbeinen Mittelweg vor: IL. 1. Bluten einzen ober in Trauben, Dolbentrauben ober Dolben. IL 1. A. Fruchtfächer mit zahlreichen Samen, Frucht groß: Cydonia Tournef. Juss., bornenios, Blatter an ben Griffelgrund mit bem Relchbecher verwachen, Pomoidéae (Pomeae, Pomiferae), Rernobst. Fruchte braunlich-gelb. — Amelanchier Med. tugeligen Samen, flein, ichwarz, nadt, Bluten in einfachen ober wenig zusammengesetten Tranben, Blatter immergrun. — II. 2. Bluten in Dolbesrifpen, felten in zusammengesetten Dolbentranben ober (ausnahmsweise) in zusammengejesten Ernsben: Aronia Koehne (Pers. 3. T.), Blatter in der Anospenlage gerollt, Blattrippe oberfeits mehr ober weniger brufig, Frucht beerenformig, Griffel 3-5.
— Sorbus L., Blatter in ber Anofpenlage gefaltet, Blattrippe oberfeits felten brufig, Bluten in Dolben-

Pomologie (Obstlunde) wird biejenige Bifferichaft genannt, die uns die unterscheidenden Mertmale bei Bestimmmung und Beschreibung ber berschiedenen Obstforten, sowie eine wiffenschaftliche Einteilung ber letteren tennen lehrt. Sie zerfallt ftielt und unfruchtbar) ober nur 1 Eichen: Cratae- also in ber Hauptsache in die Formlehre (Organegraphie), die damit verbundene pomologische Runft-iprache (Terminologie) und die Spftemkunde des Obstes. Die Formlehre und Kunstsprache be-chaftigen sich aber nicht allein damit, uns zu lehren, wie die Frucht außerlich und innerlich bechaffen ift und wie man die einzelnen Teile benennt, fondern macht uns auch mit den unter-icheidenden Mertmalen des Baumes felbft befannt. Bur Charafteriftit ber Frucht werben 3. B. benutt: 1) Außere Mertmale: Form, Große, Rundung, kanten und Soder, Farbe und Beschaffenheit ber Schale, Rost, Schorffleden, Warzen, Punkte, Streisen, Beruch, Duft zo.; Kelch, Kelcheinsenkung, Kelchevölbung, Stempelpunkt, Stiel, Stielhohle, Stielvölbung. b) Innere Merkmale: Fleisch, Gechmad, Rernhaus und die einzelnen Teile besfelben, terne, Steine, Relchröhre, Stellung ber Staubfaben, tapfel 2c.; ferner Reifezeit, Dauer, Berwendbarteit, kigenschaften auf bem Lager 2c. Bei ber Bechreibung bes Baumes ober Strauches kommen 1. a. in Betracht: Buchs, Blüte, Blütezeit und Dauer, Jahrestriebe, Blätter, Rinbe, Tragbarfeit, Infpruche an Rlima und Boben, Empfindlichkeit ober Inempfindlichkeit gegen Frost, namentlich mahrend er Blüte, ebenso gegen Stürme, Parasiten z. — In er pomologischen Systematik unterscheibet man, vie bei anderen Wissenschaften, zwischen künstlichen und natürlichen Systemen. Erstere sind älter, purben aber meift wieder verlaffen ober finden nur ioch in Berbindung mit einem natürlichen Spsteme als Doppelspstem) Anwendung. Die wichtigsten ind meist gebrauchlichen Obsteinteilungsspsteme inden sich bei den einzelnen Obstarten aufgeführt, . Apfel, Birne, Rirfche, Bflaume, Bfirfich 2c. — Bitt.: Lucas, Ginleitung in bas Studium ber B.

Fomologische Institute, s. Unterrichtswesen.
Ponderosus, gewichtig, schwerholzig.
Pontederia L. (Jul. Bontebera, Professor in Badua, † 1757) (Pontederiaceae). Wasserpslanzen es gemäßigten Nordamerita, mit fechefpaltiger, zweiippiger, rachenformiger Blumentrone, niederge-wgenem Griffel und fleischiger, einsächeriger Samen-apiel. P. cordata L. mit triechendem Rhizome, Bflanze 1/2—3/4 m hoch, Blatter langgeftielt, bis uhlang werbend, herzförmig, zugespitt, auch pfeildrmig ober oval, Blutenftiele einblätterig, Blutentand in zusammengesetzter, seltener traubiger Ahre, Bluten zahlreich, blau mit gelben Fleden. Undert vielsach ab. Sehr schön ist var. montevidensis Moenkem., in allen Teilen größer als die Stammnt. P. rotundisolia L. ist wohl nur die sub-merikanische Form von P. cordata. Ist winter-nart, eignet sich zur Bepklanzung von Teichufern, erner für Bimmerpalubarien. Bermehrung burch Samen ober burch Stockteilung. P. azurea, cras-

sipes s. u. Eichhornia.

Populifolius, pappelblätterig.

Populneus, pappelähnlich.

Pópulus L. (Name b. Gattung b. den Römern), Bappel (Salicaceae). Sohe Baume, feltener hochtrauchig, Bluten 2haufig, fronenlos, vor ben Blattern in langen Ratchen, Blutenbechblatter meift tief, seiten fast gar nicht zerschlist, Blüten von einem gerabe ober schief abgestutten Becher umgeben, Staubfaben 8—30. Bahlreiche veränderliche, einander näher gerudte Arten, gartnerisch nur in großen Bartanlagen mit bebeutenben Rafenflächen verwendbar.

Sett. 1. Leuce, Beigpappeln. Blutenbedblätter (Randenichuppen) zottig gewimpert, jungere Bweige meift grau behaart, Staubfaben meift 4 bis 8, felten zahlreicher, Blätter am Grunde etwas handnervig. 1. Knolpen grau oder weiß behaart, nicht klebrig. A. Blattskiele seitlich zusammengebrückt. Aa. Weißer Filz der Blätter, bleibend: P. alba L. (Fig. 669), Silberpappel; Mitteleuropa bis angrenzendes Nsien und Kaufalus; var. pyramidalis Bunge (P. Bolleana Lauche), Pyramiden-Silberpappel; var. globosa Spaeth. Augel-Silberpappel. — 1. Ab. Filz der Blätter sehr rasch verschwindend oder doch dalb grau und bunn werbend: P. alba x tremula, Graupappel,



Fig. 669. Populus alba, Silberpappel.

fommt vor als f. Bachofenii Wiersb. (als Art), der P. alba näher stehend; f. canescens Sm. (als Art), zwischen beiben Stammarten so ziemlich die Mitte haltend; f. hybrida Bieb. (als Art), ber P. trehaltend; f. hybrida Bieb. (als Art), ber P. tremula näher stehend. — P. grandidentata Michx., Nordostamerisa. — I. 1. B. Blattstiele drehrund, Blätter rundlich dis rundlich-eiförmig, klein und gleichmäßig gesägt: P. rotundisolia Sieb. (P. Sieboldii Miq.?), Japan, etwas frostempsindlich. — I. 2. Knospen glänzend braun, etwas klebrig, Blattstiele seitlich zusammengedrück, Blätter rundlich: P. tremuloides Michx. (P. graeca Ait.), Nordamerika. — P. tremula L. (Fig. 670), unsere Zitterpappel, Espe oder Asper, hoher Baum, von Europa und Nordastika dis Japan. Sekt. II. Algeiros. Blattstiele seitlich zusesett.

Sett. II. Aigeiros. Blattstiele seitlich zu-sammengebrudt, Blatter meist burchaus fieber-3. T. burch noch ungenugend festgeftellte Blendlinge nervig, unterfeits grun, Blutenbedblatter tahl ober spärlich gewimpert, Staubgefäße meist 15—30. — ich und etwas klebrig, Blütentragblätter ganzielfransig zerschlitt. A. Jüngere Asie meist runde groß; mittlere und südl. Bereinigte Staaten: schwarzpappel, Europa dis Wittelassen; var. typica, Staaten in ausgebreitete Asie geteilt, Blätter meist länger als breit; var. pyrageteilt, Blätter meist länger als breit; var. pyrageteilt, Blätter meist länger als breit; var. pyrageteilt, Blätter meist länger Bweige nebe den Knospen sahl und klebrig, Blattststeile runden eine gesteilt, Blätter meist länger klebreite knipping.



Fig. 670. Populus tremula, Bitterpappel.

pyramidalis. — II. 1. B. Jüngere Afte oft von Korfrippen mehr ober weniger tantig, Frucht 3-bis 4 flappig. a. Triebe wenig tantig, Blütenhülle ben Fruchtfnoten bis zur Mitte umgebend, Blatter rundlich-breiedformig, am Grunde breitfeil- bis ichwach herzförmig, am Ranbe mehr ober weniger bicht turz und steif gewimpert: P. canadensis Mnch. (P. monilifera und laevigata Ait.), Rordamerita; var. erecta Selys (P. caroliniensis Burgsd.), Buchs tegelformig; var. aurea Van Geert, Goldpappel. — P. Fremontii S. Wats., Nordwest-Amerika. — II. 1. Bb. Triebe von ftarten Korfrippen tantig, Blutenhulle ben Fruchtknoten nur am Grunde umgebend, zur Fruchtzeit bider Prabanter B., Sehr großer von Koven, sehr klein: P. serotina Hartig — P. angulata — Ronftroser von Carentan, The Lion, Bulgarischer canadensis, raschwüchsige, sehr spät austreibende langschaftiger B., Italienischer Riesen-B., Gelber B. Bappel. — II. 2. Knospen und junge Zweige von Boitou. Der B. verlangt einen nahrhaften, im

midalis (Ros.) Spach., Phramidenpappel (P. lich, oberseits rinnig, Blätter meist unterseins italica Ludw., P. diatata Ait., P. fastigiata weißlich mit sehr deutlichem Adrenes, Staudgests. Desf.), Stamm bis zur Spige beutlich, Kifte der & meist 20—30. 1. Blätter mit turzhaarigem Stiel aufrecht (Krone säusenschie), Kifte der Q aufrecht abmed und Rand, am Grunde herzsörmig oder seiten stehend (Krone länglich). — P. candicans × nigra breit abgestuht: P. candicans Ait., Ontario-Bappel. tommt in den Formen P. Viadri Rüdiger (Ober- schöne, ganz harte Bappel aus dem nordl. Dipappel) und P. betulifolia Pursh. (P. nigra de amerika. — P. tristis Fischer, Regel, bantulifolia Wesm., P. hudsonica Michx.) vor. — artiger sparriger Strauch aus Rordostafien. pappel) und P. betulitolia Fursn. (1. 11512 – artiger sparriger Strauch aus Autourigen tulifolia Wesm., P. hudsonica Michx.) vor. — artiger sparriger Strauch aus Autourigen P. berolinensis K. Koch — P. laurifolia × nigra 2. Blätter mit kahlem Stiel und Rand, am Grunde meist zugespist dis abgerundet. 2. A. Zweige rund. a. Q Blutenhulle sowie Frucht beutlich geftielt, Rarben 2: P. balsamifera L., gemeine Balsamvanvel, Nordamerita. - P. angustifolia James, fleiner Baum ober hoher weibenahnlicher Strand im inneren Rordweftamerifa. — 2. Ab. Q Blates-hulle sowie Frucht fipend ober fast figend, Rarben 3-4: P. suaveolens Loud., Norbchina bis Ramischatta. — 2. B. Zweige auffallend kantig bis schmal geflügelt. a. Blatter unter ber Ditte am elliptisch (in ber Ditte am breiteften), vom Grunde an fiebernervig: P. Simonii Carr., China.

Bermehrung ber meiften Bappeln burch Stedreifer, Setftangen und Burgelbrut, ber erften Geftion meift nur burch lettere ober Burgefftedlinge, auch burch Berebelung im erften Fruhjahr.

Bitt.: Dippel, Laubholzfunde.
Foren (porus, b. i. Durchgang) nennt man Löcher in der Zellhaut, welche dadurch entstehen, daß bei der Berdidung gewisser Zellwände verhältnismäßig große, runde Stellen ausgeschlossen bleiden, deren Zellmembran in der Folge ausgesoft wird, jo daß die Bellwand durchbrochen, b. i.

poros, ericheint. So 3. B. bei ben Siebrohren. Porphyracanthus, purpurstachelig; porphyranthus, purpurblutig; porphyreneuren, purpur-

nervig.

Porréctus, ausgestrectt.

Forrée, Lauch (Allium Porrum L., Liliaceae), zweijahrige Pflange, bie in Subeuropa, Agypten beimifch ift. Als Gemufepflange und Suppenwurze febr geschätt; ihr hauptwert besteht in ber Lange und Starte bes Stengels und ber Dide ber Bwiebel, besonders wenn man die Bereitung von Gemufe im Auge hat. Man unterscheibet Sommer- und Winter-B. ober -Lauch. Erfterer, mit langeren Binter-B. over -Laucy. Etheret, mit tangeten sichmäleren Blättern, erfriert zuweilen, wenn er im Freien gelassen wird, der lettere, mit breiten Blättern und didem Stengel, halt unseren Binter recht gut aus. Die am häusigsten angebauten Sorten sind: Ersurter dider Binter-B., Grober

Borjahre gebungten Boben. Man faet ihn am beften | Anfang Mary weitläufig in bas Miftbeet. Saben Die Pflangen Die Starte eines Bleiftifts erreicht, fo fest man fie mit einem allfeitigen Abstande von 16 cm auf die Beete in Reihen, nachdem man vorher Blatter und Burgeln gestutt hat. Didere Stamme, fogen. Stangen, erhalt man, wenn man im Laufe bes Commers bie Blatter breimal 21/2 cm uber bem Boben wegschneibet. — In geschützter, warmer Lage latt man ihn im Lande fteben unb verbraucht ihn nach und nach. Anderenfalls ichlägt man ihn im Freien fo weit ein, bag nur bie Blatter frei bleiben, und bebedt ihn mit Stroh. 3m Reller verliert er febr an Gute. - Der Same bewahrt seine Reimtraft brei Jahre lang.

Porrifolius, lauchblätterig. Porrigens, sparrig, ausgestredt. Pork, s. Ledum.

Fortugat. Die außerft gunftige geographische Lage bes Lanbes führt uns hier eine Pflanzenwelt vor, welche als die hochfte subliche Steigerung ber enropaischen Flora angesehen werben tann. Dem-entsprechend find auch bie Bebingungen für ben Gartenbau außerordentlich gunftige, und feit etwa 50 Jahren hat derfelbe einen erstaunlichen Auffcomung genommen und nimmt die Einführung iconer und nutlicher Bflangen immer noch gu. Baumfarne und Balmen, um nur einige namhaft gu machen, gebeihen in manchen Gegenben ebenfo uppig, wie im eigenen Baterlanbe. Die vielen alten Ramelienbaume bei Oporto erregen die Bewunberung aller Fremben. Bon Brivatgarten fei auf bie bes Herzogs von Palmella in Lumiar und Cascaes, ·fowie auf ben bes verftorbenen Ronigs Don Fer-nanbo in Recessibates bei Lissabon hingewiesen, - wahre Dufteranlagen. Roch schöner und großartiger gestaltet sich bie erotische Bflangenwelt in ben Cintra-Bergen, wo Don Fernando auf ber Benna, ein Englander, Mr. Coot, in Montferrat gerabezu Bflanzen-Eben hervorzauberten. Sehr bemertenswert ift auch ber 1773 gegründete bota-nische Garten von Coimbra, an welchem ber berühmte Botaniter Brotero, burch feine "Flora Lusitanica" allgemein befannt, viele Jahre erfolgreich wirfte. Bohl nur gang felten trifft man einen botanischen Garten, ber in seiner reichen Ausftattung mit Terrassen, architektonischen Thoren 2c. mit diesem zu vergleichen ware. Im Jahre 1866 wurde ein deutscher Gärtner Edmund Göze von Rem aus borthin berufen, um die recht armlichen Bflanzensammlungen zu erweitern. Später, 1873, ging berfelbe nach Lissaben, wo er bis Ottober 1876 bei ber Reuanlage eines botan. Gartens und Duseums für bie polytechnische Schule beschäftigt war. Diefer Garten hat fich feitbem noch wesentlich vergrößert und bereichert. Dr. Ebmund Boge aber wurde 1876 tgl. Garteninfpettor am botan. Garten in Greifsmalb. Bergl. "Die Pflanzenwelt Bortugals" von Dr. Edmund Goze in "Linnaea", Bd. XLI,

Portulaca grandifióra Lindl. (porto führe, lac Milch), Portulat (Portulacaceae) (Fig. 671). Unter biefem Ramen werben in ben Garten nicht nur biefe, sondern auch andere Arten und eine große Reihe von Farbenvarietäten als Biergemächse

Sübamerifa, Stengel über bem Boben ausgebreitet. Blätter fleischig, Blumen regelmäßig, sehr lebhaft purpurrot und fast strahlend, mit einem weißen Fled am Grunde ber Blumenblatter. Bahlreiche Formen: Var. alba roseo-striata, Stengel und Blätter gelblich-grun, Blumen weiß mit farminrosenroten Streisen; var. caryophylloides zart rofentot mit dunfleren und helleren Streifen; var. alba aureo-striata blaßgelb, weiß gestreist; var. Thellusonii scharlach mit weißer Mitte; var.

splendens groß, leuchtenb rot; var. aurantiaca groß, orange- oder jafrangelb; var. rosea pallida

blagrofenrot u. a. m. — Am meiften beliebt ift var. plena, gefüllter Bortulat, fast in allen oben angeführten Farben, balb leichter, bald dichter gefüllt, teil-



Sig. 671. Portulaca grandifiora.

weise samenbeständig. Die Samen burfen taum mit Erbe bededt werben. Man faet von Enbe April bis Mai in ein Fenfterbeet ober in ber zweiten Halfte bes Mai an ben Plat und bringt die Pflanzen auf einen Abstand von 15—20 cm. In leichtem, sandigem Boben set sich ber Portulat oft von selbst aus. Da die Blumen nur im vollften Sonnenichein aufbluben, fo muß man bem Portulat bie fonnenreichfte Stelle anweisen. Gebeiht auch in Topfen und im

trodenften Boben.

Fortulat, Gemüle-Bortulat (Portulaca oleracea L., einjährige Bflanze aus Oftindien, mit niederliegenden Stengeln und rundlich biden, fleischigen Blattern, als Buthat zu Suppen und Salat, auch für fich als Gemuse, Stengel bid, saftig, 20 bis 25 cm boch. Man unterscheibet Formen mit grünen und gelben und eine solche mit größeren goldgelben Blattern. Die gelbblatterige Abart ift garter als bie grune Stammform. — Die Samen, welche ihre Reintraft 4-5 Sahre lang bewahren, werben in ber erften Salfte bes April auf ein sonniges Gartenbeet in Reihen gefaet, Die Pflangchen bis auf 15 cm verzogen. Man fann bie Aussaat mehrmals mieberholen.

Da bie Samen leicht ausfallen, so mussen bie fleinen Rapfeln gefammelt und auf einem Tuche gum Rachreifen ausgebreitet werben, sowie bie Samen braun geworben find. 280 einmal B. gestanben hat, faet fich ber reife Samen meift bon felbft wieber aus.

Portuna, f. Andromeda. Fofen. Die hauptftabt ber Broving ift beftrebt, neue, große Anlagen zu ichaffen, welche von dem Garteninfpettor Rube entworfen und ausgeführt werben.

Potamogéton L. (potamos Fluß, getos Abjettiv einjährig fultiviert. P. grandiflora, gemößigtes von geno erzeugen), Laichfraut (Potamogetona-

ceae). Bafferpflanzen, in Deutschland burch etwa 20 Arten vertreten. Blatter oval, langettlich, linienbis haarformig, schwimmend ober untergetaucht, Blütenbede fehlt, ftatt berselben 4 Blättchen aus ben verbreiterten Mittelbanbern (connectiva) ber Antheren gebilbet, Schlieffruchte 4, figenb. Bur Be-pflangung von Teichen ju empfehlen: P. natans L. mit ovalen, lederartigen Blättern, blüht im Juli und August. P. rusescens Schrad., P. lucens Schrad., P. perfoliatus L., P. crispus L. Rultur und Bermehrung leicht, lettere burch Samen, ben man in lehmige Erdfugeln einbrudt und fo in bas Baffer wirft, ober burch Stengel- und Burgelteile, welche in den Schlamm eingedrückt werden und bald wachsen. In Landschaftsgärten sind die Laichträuter zur Belebung der Basserspiegel zu verwerten. Einige, wie P. densus und crispus, können für die Bepflanzung von Zimmeraquarien verwendet werden.

Potamophilus, wasserliebend. Potatorum, berauschenb.

Potentilla L. (potens machtig, heilfraftig), Fingerfraut (Rosaceae). Ausbauernb, Blatter Busammengeset und Blumen regelmäßig, gelb, seltener weiß, rot ober purpurrot. Für Rabatten ober gemischte Gruppen zu empsehlen: P. atrosanguinea Lodd. (Fig. 672), im himalana einheimisch, weißbehaart, 50 cm hoch, Blatter breigählig, erdbeerähnlich, Blumen dunkel-purpurrot, ben ganzen Sommer blühend. P. nepalensis Hook., Blätter fünfzählig, Blumen karminrot. Beide Arten haben durch Bariation ober Kreuzung



Jig. 672. Potentilla atrosanguinea.

mit anberen, gelb blubenben Arten Barietaten erzeugt, beren Blumen großer, bisweilen boppelt oder faft ranunkelartig gefüllt, einfarbig ober auf gelbem Grunde geadert ober netformig gezeichnet find. Beliebtefle biejer Gartenformen find: Mac-Nabiana leuchtend rot, Smouthii golbgelb, farmefin geabert, Hopwoodiana rot; ferner striata, formosissima, Russelliana, Menziesi, insignis u. a. m. Var. nana multiflora fehr gut, gang samenbe-ftanbig, nur 30 cm, Blumen halbgefüllt, scharlachblutrot, am Rande hell-orangefarben.

Alle Arten und Barietaten laffen fich im Frubjahre burch Stodteilung vermehren, aber auch burch Samen, soweit fie folden erzeugen. Letterer wird im Mai und Juni in leichte Erbe halbichattig ausgefaet. Man pitiert bie jungen Pflanzen und pflanzt sie Ende Juli-August ins Freie. Alle im mittleren und nörblichen Deutschland meistens um halbhart, beshalb im Binter etwas mit Laub zu beden. Die meisten ber übrigen Parten haben nur botanisches Intereffe ober find albin.

Außerbem giebt es noch zwei Straucharten: P. fruticosa L., sübliches und westliches Europa, und P. davurica Nestl. aus Dahurien und China Beibe find gebrangt machfenbe, niedrige Straucher mit fleinen gebreiten Blattern, erfterer mit gelben, letterer mit weißen Bluten. Bermehrung burch

Samen und Stochteilung.

Folsdam. Aursurst Friedrich Wilhelm, der "Große Aursurst", saste den Entschuß, sich auf der Insel B. einen heiteren Ausenthaltsort zu gründen. In den Jahren 1657, 1660 und 1664 taufte er des Landes so viel, daß er Grundhert des ganzen Gisands muche bes gangen Gilands murbe. Er ließ 1660 bie Ringmauern und Turme, welche ben Joachimichen Bau des alten Stadtschloffes umgaben, niederwerfen. Ein neues Schloß wurde auf bem alten vergrößen und in brei Stodwerfen erbaut; ber fleinliche Garten wurde anmutiger gestaltet und burch ben Rechaniter Martin Dreicher mit Springbrunnen verfehen, wobei die eignen Joeen bes Rurfürften burch ben aus Schweben berufenen Kammerjunker und Baumeifter Philipp be Chiefe, einen Bie-montesen, geläutert und unterflützt wurden. Reben bem Stabtichloffe murbe ein Drangeriebaus erbant. Die im Laufe der Zeit so berühmt gewordenen Gartenanlagen der Pfaueninsel, von Glieuise und von Babelsberg wurden schon vom Großen Aursürsten begonnen, obwohl sie später mehrmals die Eigentümer wechselten. Er ließ auch bei Born im eine (wahrscheinlich von de Chiese entworfene) großartige Gartenanlage ausführen.

Bur Berbefferung alter Beinberge ließ ber Rurfürst Reben aus Ungarn, Frantreich und Italien, vom Rhein tommen. Der Eifer für biesen Kultur-zweig ergriff auch die Unterthanen, und so bebedte fich damals auch die Gegend im Rorden des Heiligen

Sees mit Rebenpflanzungen.

Sein Rachfolger Kurfurft Friedrich III. (1688), als König (1701—1713) Friedrich I., vergrößerte ben Luftgarten in B. und verschönerte ibn burch Blumenparterres, schattige Laubgange, Statuen und Springbrunnen. Auch ber Garten von Bornim gewann an Bracht und Mannigfaltigfeit und wurde burch bas beste Obst bereichert. Caputh erfrente sich besonderer Aufmerksamkeit, nachdem ber Rurfürst es 1690 seiner Gemahlin geschenkt hatte. Der Orangeriesaal wurde 1709—1712 gebaut.

Außer bem Schloggarten hatte man bier noch einen foniglichen Ruchengarten mit iconen Obit-

forten und Treibhäusern für frembe Gemächie, wie Bisang, Ananas, Melonen z.
Rönig Friedrich Wilhelm I. (1713—1740) mit seiner Borliebe für tüchtige materielle Brivat- und Staatshaushaltung begunftigte nur bie Rupgartnerei; er ließ in B. ben toniglichen Ruchengarten anlegen und mit allerlei Gemuje und Obftbaumen

ielen Drangeriebaus und Gartenanlagen zum Opfer. Der Wilhelmplat in B. wurde burch Trodenegung eines Sumpfes bergeftellt. Das "bollanbifche Biertel" ber Stadt B. und Jagbichloß Stern vervanten bem Konige ihr Entstehen.

Friedrich II. (1740—1786) begann feine Thätigeit für ben Gartenbau bamit, daß er 1744 zwischen ven alten Beinbergen Bornftedts, nördlich bom Rarly-Rüchengarten, einen neuen Garten anlegen ieß, woselbst auf Terrassen Trauben hinter Fenstern ur Reise gebracht wurden. In demselben Jahre vurde das Stadtschloß in B. wieder in guten Stand gesetzt, die Hälfte des davor liegenden Exerierplates wieder in einen Luftgarten verwandelt ind füdwestlich bavon ein neues steinernes Drangeriepaus gebaut, gleichzeitig ber ganze Garten mit iner Umfaffungsmauer abgeschlossen. Am 14. April 1745 sand die Grundsteinlegung zum später Sanssouci genannten Luftschlosse auf dem Blateau es eben erwähnten Beinberges statt; hieran chlossen sich großartige Gartenanlagen in meist egelmäßigem Stil und wurde guter Boben hierzu von allen Seiten, selbst von Magdeburg, herbeigeschafft; ber Garten selbst war nach bes Königs ind von Knobelsborfs Anordnungen mit allerlei Bildwert, Statuen und Buften aus farrarischem Rarmor und anderen Kunstwerten geziert. 1747 ourde im Suboften bes Luftschloffes bas erfte hier sefehene heizbare Gewächs- und Frucht-Treibhaus ufgerichtet. Bor diesem Gewächshause wurden i chmale Terrassen geschüttet, etwa 94 m lang, nit 504 Treibsenstern. Weitere Treibereien wurden ebaut und später erneuert.

1763 murbe ber erfte Stein gu bem Reuen Balais im Beftenbe von Canssouci gelegt; in er Rabe entstanden neue Gartenanlagen, 1768 er fogen. Freundschaftstempel, auf ber anderen

Seite ber Untiten-Tempel.

Unter Friedrich Wilhelm II. (1786—1797) fand er fogen. englische Gartenftil Eingang. Er hatte ils Bring wiederholt Worlit und Deljau besucht, vo Die ersten großen lanbicaftlichen Schöpfungen ntftanben waren. Er lieg benn auch gleich nach einer Thronbesteigung aus Anhalt-Deffau Runftler ommen, um die neuen Formen in Gartenfunft ind Baufunft einzuführen. Der Architekt Erb-nannsborff und der Gartner A. Epferbed, Sohn es Deffauer Gartenkunftlers, wurden nach P. und Berlin berufen. Epferbed entwarf einen Blan gum Reuen Garten", welcher vom Gartner Morich Darin wurde von Gontard usgeführt murbe. as Marmorpalais erbaut. Auch die Pfauennfel wurde gum Bart umgestaltet und eine tunftiche Schloßruine (aus Holz) barauf errichtet. Unter Friedrich Wilhelm III. (1797—1840) ge-

vann die Pfaueninsel erhöhte Bedeutung burch bie 802 gegründete Menagerie und weitere land-

chaftliche Pflanzungen und Berschönerungen. Am 14. April 1816 tam Lenne (s. b.) in B. n., um in königliche Dienste zu treten und die Erneuerung der Gartenanlagen zu leiten. — Lenne fürst von Hardenberg getauft hatte, verbesserte den solche leichtere Ertrantungsfähigteit sind zweierlei Leuen Garten am heiligen See, die Pfauen- Art. Entweder kann eine Pflanze durch ihre augen-

bepflanzen. Aber bem Muglichfeitsprinzipe, bem infel und ben Luftgarten in B., erweiterte ver König alle seine Magnahmen unterordnete, Sansjouci durch Anlagen im natürlichen Geichmade und legte nach 1825 ben ichonen Bart von Charlottenhof für den Kronprinzen, späteren König Friedrich Wilhelm IV. (1840-1861), an. Rach beffen Thronbesteigung wurden weitere Gartenanlagen in Angriff genommen. Die Bafferwerte in Sanssouci wurden 1842 geschaffen, ber Part von Sanssouci von Grund aus umgestaltet, allerbings in enger Anlehnung an den Justand unter Friedrich II. Der Plan des Großen Kursursten, aus der Havelinsel P. eine einzige harmonisch ver-bundene Gartenanlage zu schaffen, wurde wieder ausgenommen und — soweit möglich — seiner Bollendung nabe geführt. hierher gehören bie um den fogen. Ruinenberg und die westlich bom Neuen Palais bis zum Dorfe Giche ausgeführten Anlagen, die Umwandlung bes Marly-Gartens in einen abgeschlossenen Garten, als Umgebung ber neuerbauten Friedenstirche, ferner bie Unlagen bei bem neuerbauten Orangerieschloffe im Stile ber italienischen Renaiffance. Wie ber Rönig, so zeigten auch die Bringen Interesse für die Landschafts-gartentunst. Bring Karl schuf unter Zuziehung von Lenns und Budler sein Glieniche, Bring Bilhelm (Raiser Wilhelm I.) legte den Part von Babelsberg an, wobei er von Buckler unterftut

Nach bem Tobe Lennés (1866) wurde F. Jühlke als Nachfolger berufen, der als tüchtiger Ber-waltungsbeamter die großen Neuschöpfungen zu unterhalten verstand. Sein Nachfolger wurde (1891) Hofgartner Better, beffen erste Aufgabe bie Durchholzung ber bichten Balbbestande in Sanssouci war. Schon nach wenigen Jahren (1896) folgte ihm Gartenbirettor Balter, welcher jedoch nur zwei Jahre die Berwaltung ber toniglichen Garten Seit seinem 1898 erfolgten Tobe ift leitete.

G. Fintelmann Sofgartenbireftor.

Die Botsbamer Gartenschöpfungen laffen fich sonach gliedern in folgende Hauptteile: 1. Sanssouci und das Neue Balais mit seinen Außenpartieen, 2. Charlottenhof, 3. Neuer Garten, 4. Glienide, 5. Babelsberg, 6. Pfaueninsel (j. diese Artikel). Foudrette. Die rationellste Berwertung der

menschlichen Ertremente beruht in einer Entziehung ihres hoben Baffergehaltes. Gie tommen fo in Form eines trodenen, pulberförmigen Düngers, "B." genannt, in ben Sanbel. Die fluffigen Fatalien werben hierbei burch funftliche Barme eingetrodnet, wobei ben Erfrementen gewöhnlich andere Stoffe noch zugeführt werben. Um besten eignen sich zur Herstellung von P. die unverdünnten Auswürfe aus Rübeln oder Tonnen.

Man dampft zu diesem Zwede die Fatalien ein, vermischt die dichtussigen Rassen mit einem Trodenmateriale (Afche, Torf, Rug), formt fie zu Ziegeln, trodnet fie an der Luft und pulverifiert fie bann. Die so hergestellte fertige B. enthalt 6-8% Stidftoff, 1-4% Phosphorsaure, 3-9% Rali.

Pourthiaea, f. Sorbus. Pradisposition, Anlage ober Geneigtheit einzelner Pflanzenindividuen ober Barietaten, leichter egann mit Glienide, welches ber Staatstanzler zu ertranten als andere. Die Ursachen für eine

blidliche, gang normale Entwidelung befonders | aus bem Schlunde hervorragenden Griffel befiben, empfänglich für eine Storung fein, wie g. 28. ber garte Jugenbzuftanb für manche Bilginfettion (normale P.), oder es tann schon eine Gewebeveranberung burch eine borbergegangene Störung ftatt-gefunden haben (abnorme B.). Gin Beifpiel für letteren Fall bieten biejenigen Bilgfrantheiten, bei benen fich ber Parafit nur bann anfiebelt, wenn er eine Bundfläche findet (Frostwunden, Sagelwunden).

Praealtus, fehr hoch, erhaben. Praecox, frühzeitig. Praemorsus, abgebiffen. Prásinus, grasgrun, lauchgrun. Pratensis, auf Biefen machfenb.

Precatorius, fürbittenb (f. Abrus).
Freißelbere, f. Vaccinium.
Preptanthe Rchb. f. (preptos würbig, anthos Blume) (Orchidaceae).
Son Calanthe burch balb abfallende, geglieberte Blatter und gufammenfließenbe Rarbenflächen verschieden. Knollen oberirdisch. P. vestita Rohb. f., Mergui (Inseln im Meerbusen von Bengalen), weiß, var. rubro-oculata mit rotem Lippenfled. P. Regnieri Rohb. f., Cochinchina,

weiß. Lippe rofa.

Dit- und Beftpreußen bieten in Prenfen. gartenfünftlerifcher Sinficht nur einiges Bemertenswerte. Bu ermahnen ift Konigsberg und Oliva (f. b.) bei Danzig. Ronigsberg befist einen botanischen Garten (Direttor Brof. Dr. Lürssen), 4 ftaatliche Anlagen von zusammen 6 ha, 12 ftabtische von gusammen 14 ha, 5 private von zusammen 2 ha. Baunipflanzungen 4240 libe. Meter. Braunsberg hat einen botan. Garten (Direttor Brof. Dr. Riebengu). - Schone Roniferen enthält ber Bart bes herrn bon Graf in Rlanin, Broving Beftpreugen (Sequoia gigantea 15,5 m hoch, nie gebecti). Brof. Dr. Conwent, Direftor b. weftpr. Brov.-Dufeums in Danzig, hat in seinem forstbotanischen Mertbuch für bie Probing Beftpreugen auf viele intereffante Baldbaume hingewiesen.

Primula L. (Berfleinerungsform bon primus erfter, nämlich im Frühling), Brimel und Muritel (Primulaceae). Bflangen talter ober gemäßigter Klimate, fast alle in Europa und Afien zu Saufe und im allgemeinen gang hart. Ginige Arten, P. chinensis, P. obconica 2c., erfordern ben Schut bes Gemachshaufes. Alle ausbauernb, mit turgem, halbholzigem Rhizom; fie befigen Burgelblatter. Rorolle monopetal, prafentiertellerformig, mit mehr ober weniger ausgebreitetem Saume, bei ben wilbwachsenden gelb, weiß oder purpurn. In der Kultur, z. B. insolge der Kreuzung, sind dies Farben vielsach abgeändert oder treten in der Korolle nebeneinander auf als Kreise, Flecke zc.

Bei ber Mehrzahl herricht im Geschlechtsapparat Dimorphismus. Balb bebt ber Griffel, langer als bie Staubfaben, bie Narbe bis jum Niveau bes Schlundes ber Rorolle, und in diesem Falle bleiben bie Staubgefäße turz und von ber Rohre eingeichloffen; balb fteben bie Staubbeutel an ber Schlundöffnung, ber Griffel aber verfürzt fich und bie Narbe befindet sich gang unten in der Röhre. Riemals beobachtet man eine Zwischenform, aber die eine Form kommt in der Natur fast ebenso Man saet im Januar in Topfe, im April und Mai häufig vor wie die andere. In den Garten jedoch auf ein halbschattiges Gartenbeet mit leichtem, werden vielsach die Stode, deren Blumen einen frischem Boden bei geringer Bedeckung mit etwas

als Ragelblumen und nicht fulturwürdig weggeworfen, obwohl fie fich leichter bestäuben laffen Darwin hat durch sinnreiche Bersuche nachgewiesen. daß jede dieser Formen für sich unfruchtbar bleib, wird fie nur burch ihren eigenen Blutenftaub befruchtet, bagegen, burch ben Bollen ber anberra Form befruchtet, reichlichen Samen tragt. Dieie auffallende Thatfache erklart vielleicht bas Auftreten

ungabliger Barietaten in ben Garten. Die wichtigeren Arten und Barietaten finb folgenbe: P. elatior Jacq. (P. veris var. a L., einheimisch. Die befannte Garten-Brimel mit gablreichen Barietaten, Blumen balb einfarbig, balb zwei- ober brei- und selbst vierfarbig in ber verschiedenartigsten Berbindung; diese Farben sind Beiß, Gelb, Rot und Biolett, fast ichon Blau. Im Centrum ber Blumen befinbet fich ein gelbes Auge, welches bisweilen fternformig bis jum Ranbe ber Saumlappen ausstrahlt, mitunter ift Diefer weißlich ober gelb (Golbrand-Brimel, Fig. 673) eingefaßt



Fig. 678. Primula elatior mit Gelbranb.

Diese P.-Art hat zwar nicht wie andere Angehörige ihrer Gattung gefüllte Blumen erzeugt, bafür aber find manche Blumen in der Art doppelt geworden, daß der Kelch fich vergrößert und faft Die Dimenfionen, die Form und die Farbung einer Krone angenommen hat, so baß zwei Kronen ineinander gestedt zu sein scheinen, z. B. P. elatior calycantha ober Triomphe de Gand. In anderen Fällen hat der Relch felbst sich nicht verandert, aber bie Berboppelung ber Blumen hat fich in ber Beije vollzogen, daß in ber ursprünglichen Rrone eine zweite, bisweilen eine britte ober gar eine vierte sich entwidelt hat (var. duplex).

Diese Primel gedeiht in allen mäßig frischen Bobenarten und fast in jeder Lage, besonders gut aber in einer halbschattigen. Sie läßt sich leicht in jedem dritten oder vierten Jahre durch Teilung ber Stode vermehren (von Juni bis September), auch burch Aussaat. Die beste Beit ber Aussaat ift ber Januar, auch noch ber April und Mai.

Lauberde, pikiert die Pflanzchen mit 8-12 cm Abftand und pflangt fie im Berbfte mit vollem Ballen und mit bem doppelten Abstande.

P. acaulis Jacq. (P. grandiflora Lam.), ber gewöhnlichen Garten-Brimel in ber Belaubung ahnlich, aber ber Schaft fo turg, bag bie Blumen anicheinend unmittelbar aus bem Bergen ber Bflange hervorfommen. Lettere find viel großer als bie ber Garten-Brimel und in ber typischen Form von blafferem Gelb, bei ber Gartenform in ben verschiebensten Ruancen bes Gelb, Orange, Rosa, Rot, Burpur, Lisa und Biolett. Die meisten Blumen, soweit fie nicht gelb find, haben ein gelbes ober weißes Auge. Es eriftiert jedoch eine fleine Bahl von dreisarbigen, gerandeten und gestreisten Blumen. Am beliebtesten sind die gefüllt blühenden Barietäten. Sie blüht je nach Klima und Lage von Februar und März bis Mai, nicht selten zum zweiten Male im Berbfte. Rultur, Bermehrung



Fig. 674. Primula Auricula var.

und Anwendung wie bei ber Garten-Brimel. Die Stode muffen 20-25 cm weit voneinander fteben.

P. Auricula L. (Fig. 674), Auritel, eine Alpenpflanze mit glatten, glanzenben Blättern, welche oft von einem grauen ober weißlichen Wachs überpubert find. Blumen bei ber wildwachsenben Art famtig-gelb, aber burch die Kultur haben fie alle Ruancen des Gelb, des Raftanienbraun, des Burpur gewonnen. Bei einer Angahl von Barietaten tritt noch ein grunlich-grauer ober blaulicher Ton hinzu, teilweise infolge bes auf der Korolle liegenden graublauen Staubes. Bei den Elite-Sorten verbinden fich 2-3 folder Farbentone in tonzentrischen Rreisen; fie werben um fo mehr geschätt, je lebhafter und abstechender diese Farben find.

Einft murbe ber Auritel von ben Blumiften mit bemielben Enthusiasmus gehuldigt, wie der Tulpe und ber Hpazinthe, hauptfächlich in England und Solland. hier entwidelten fich nach und nach verichieben charatterifierte Formen, namlich:

1. Gewöhnliche Aurikel mit einfarbigen Blumen; abgesehen bon bem weißen Auge ift ber Saum gelb, braun, schwarzbraun, purpurn oder violett.

2. Lütticher (Luiter) Muritel, Blumen mit gang rundem, weißem oder gelbem Auge und zwei ver-ichiedenen Farben in konzentrischen Kreisen. 3. Englische Aurikel, bei benen die gewöhnlich

vielfarbigen Blumen, wie auch die übrigen Teile ber Pflanze mit einem grauen Staube bebedt finb. Auge gewöhnlich weiß, aber nicht so rund wie bei ber vorigen Kategorie, ber Saum bisweilen grün. 4. Doppelte Aurikel, Barietäten, bei benen we-

nigftens 2 Rorollen ineinander fteden. Benig gefucht, jum Teil wegen ihrer Lebensichmache.

Die Rultur ber Auritel ift ziemlich einfach. Bor allem liebt fie einen zwar durchläffigen, aber mehr frischen, als zu leichten, sandigen Boben und eine halbschattige, aber nicht von oben bebeckte, vielmehr luftige Lage nach Norben ober Often und Schut gegen beife Sonne; aber brei bis vier Stunden lang bie Morgensonne ift ihr guträglich. Die Pflanzen muffen einen Abstand von 25-35 cm haben.

Das Erdreich braucht nicht fehr nahrhaft zu fein und darf unter allen Umständen keinen tierischen Dünger enthalten, befonbers wenn er noch nicht vollständig zu Erbe geworben ift. Biel angemeffener ift ber Ratur ber Auritel ein Rufat von Lauberbe (nicht aus gerbstoffreichen Blattern), verwestem Rafen oder Holze 2c. hat man nur feuchten Boben zur Berfügung, fo muß berfelbe entwäffert ober es muffen die Beete hoch gelegt und nach den Seiten abgeschrägt werben. Gegen Frost ift die Auxitel unempfindlich, als Alpenpflanze aber gegen rafchen und wiederholten Bechfel von Froft und Tauwetter und fonftige plogliche Temperaturveranderungen, gegen heiße und trodene Luft und anhaltenden Regen im Frühjahr empfinblich.

Aus biefem Grunde wird bie Auritel von ihren Freunden lieber in Töpfen kultiviert, und diese Rulturweise ist für die englischen und gefüllt blühenden geradezu unerläßlich und frostfreie Überwinterung ratiam; man behandelt fie gang wie die Topfnellen, mit dem Unterschiede, daß fie im Sommer im Schatten gehalten werden und im Binterlofale jo viel Luft erhalten muffen, als nur immer möglich. In nicht allzu ungünftigen Lagen reicht man damit aus, die Topfe auf der Gud- oder Nordostfeite einer Mauer aufzustellen und sie bei eintretenbem Regenwetter fo umzulegen, bag bas Erbreich nicht von diefem beeinflußt wird, und bei ftartem Froft die Töpfe mit Laub zu bedecken. Tritt im Frühjahr milbe und trodene Bitterung ein, fo ftellt man bie Topfe auf Stellagen ober Brettern auf ober senkt sie in eine nach Often ober Norden gelegene Rabatte ein, wobei man ihnen eine Unterlage von Kieselsteinen giebt. Alle brei Jahre muffen bie Topf-Aurikel umgepflanzt werben, und zwar nach Beendigung des Hauptflors; in der Zwischenzeit genügt es, die alte Erde oben 1-2 cm tief

abzuräumen und durch frische zu erseten. Bei der Kultur im freien Lande erhalten die Pflanzen höchstens 15—20 cm Zwischenraum nach

allen Seiten bin.

Alle Auritel - bei ben gefüllten Sorten ift jebe andere Bermehrungsweise ausgeichloffen - werben auch burch Teilung ber Stode ober abgelofte junge,

648 Primula.

bewurzelte Triebe vermehrt. Die Erzeugung junger halt fie ichattig und warm. Triebe fann baburch herbeigeführt werben, daß man fo viel Erbreich herangieht, daß die Stode fast, aber nicht gang bis zu ben Blattern barin stehen. Die Stodteilung nimmt man nach bem hauptflor zu Enbe bes Commers por: man bewirkt sie mit einem recht scharfen Meffer. Die Bermehrung wird fogleich entweder in das freie Land ober in Käften, Schalen ober Töpfe gepflanzt, schattig gehalten und spärlich bewäffert. Unbe-wurzelte Triebe behandelt man wie Stedlinge, boch lagt man fie vor bem Einpflanzen etwas

Einfach ober bloß halb gefüllt blühende Aurikel werden auch durch Aussaat fortgepflanzt. Man follte hierzu nur Samen von den schönften und vollfommensten Sorten benutzen, der uns den Gewinn einer Angahl vorzüglicher Barietaten in Ausficht ftellt. Man schneibet die Samenftengel ab, ftedt fie in Bapierbeutel und hangt fie bis gur Beit ber Aussaat an einem trodenen Orte auf.

Man faet (nach "Jäger und Benarh, Erziehung ber Pflanzen aus Samen") im Marz, April, Juli, August ober auch im Winter aus, bei uns unter Glas, an einem ichattigen, geschütten, fühlen Standort. Bei der Aussaat im Freien legt man turz geschinittenes Moos oder Ressig auf. Frischer Same keimt in 4 Wochen, alterer erft im nächsten Fruhjahr. Man faet in eine Difchung von Garten-, Beibeerbe und Sand in Schalen, Raften ober Topfe (bei Winteraussaat auch vielfach auf eine Schicht Schnee, die man obenauf gebracht hat), ftellt biefe gang ichattig — in einen talten Raften ober in ein ungeheigtes Zimmer — und bebedt mit Glasicheiben. Beim Begießen ist vorzuziehen, die Samentöpfe von unten zu tränken. Haben die Sämlinge 4 bis 6 Blätter gewonnen, so pikiert man sie auf ein besonderes Beet, in Töpfe, Räpfe oder Kästchen, bis fie ftart genug geworben find, um einzeln und

mit einem Ballchen in Topfe gepftangt zu werben. Im Freien fultiviert man bie Auritel auf besonderen Florbeeten. In Töpfen ftellt man fie auf Blumengeftellen, in Fenftern, auf Terraffen 2c. auf.

Die vierte unter ben Florblumen ber Gattung P. ift P. sinensis Lindl. (P. praenitens Ker.) (Fig. 675), eine ber beliebteften Stubenpflanzen, perennierend, aber meift einfahrig erzogen. Die Barietaten teilt man nach ber Belaubung in rund- und farnblatterige, nach ben Bluten in gangrandige und gefranfte (var. fimbriata), einfache und gefüllte, nach ben Farben in weiße, rote aller Schattierungen, gestreifte und marmorierte. Reuerbings ift eine hellblaue Barietat hinzugesommen. Alle einfachen Blumen find burch ein gelbes, grunliches ober braunliches Auge in ber Mitte verziert. Im habitus weicht var. globosa durch die rund-buschige Form ab. Am beliebtesten sind die gefranften und gefüllten Barietaten, lettere vorzugs-weise für bas Bouquet gesucht.

Die dinefischen Brimeln lieben eine lodere fandige Lauberbe. Gie werben entweber aus Samen erzogen, ben auch bie gefülltblühenben in einem

halt sie schattig und warm. Die Pflanzchen werden mehrmals pitiert, bis man fie einzeln u fleine Topfe pflangen fann, und fie fpater mehrmals in größere berpflangt. Im Sommer bat man fie im talten Beete und im Binter in einen Gewächshause mit einer Barme von 5-8 ° C. bicht unter bem Glafe. Um einen frühen Blor gu erzielen, tann man auch eine etwas boben Barme geben. — Angucht aus Stedlingen: Ras ber Blute halt man die bagu beftimmten (meiften gefülltblühenden) Bflanzen warm und bamit sie lange Triebe bilben. Dieje Diese schneide man ab und ftedt fie in ein gelchloffenes, nicht un warmes Bermehrungsbeet in Sand, in bem me fich binnen wenigen Bochen bewurzeln, worauf fe in Löpfchen gepflanzt und abgehartet werben



Fig. 675. Primula sinensis var. fimbriata fl. pl.

Man fann auch ben Burgelhals und bie unterften Blatter mit Moos umwideln, in bem bie jungen

Triebe Burzeln gewinnen, doch ist der Exsolg dieser Methode nicht ganz zuverlässig.

P. obconica Hance, 1883 aus China eingeführt, an Wuchs und Belaubung der P. cortasoides ähnlich, in Größe und Farbung der Blumen der chinesischen Primel nachstehend, aber an Reich-blütigkeit ihr weit überlegen, ein sehr schätzbarer Winterblüber und für die Bouquetbinderei von hohem Wert. Blumen in Dolben, Relch becherförmig, vertehrt-tegelförmig, baber ber Rame obconica, mit 5 breiedigen breiten Bipfeln, Blumenziemlich großen Prozentsate erzeugen, ober aus röhre von der doppelten Länge des Kelchs, Blumen Stecklingen. Wan säet von Mai bis Juli, je in Dolden, flach, gegen 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm im Durchmesser, nach der Zeit, in welcher man den Flor zu haben wünscht, in Schalen mit sandiger Lauberde und sicher aus Samen erziehen. Die jungen Pflanzen

Primula. 649

aus ber erften Aussaat im April tann man in bas freie Land an eine schattige Stelle fepen, wo fie von Anfang September an bis in ben fpaten Serbft hinein reich und unausgefest bluben und, wenn man will, ftehen bleiben tonnen, ba fich Diefe Art als volltommen winterhart bewährt hat. Ihr richtiger Blat aber ist ein schattiger Standort im Kalthause, wo sie mäßig seucht gehalten den ganzen Binter hindurch blühen, oder auch in mäßig erwärmten Wohnräumen. Die Pflanzen halten bei guter Pflege jahrelang aus. Die Drüsenhaare bewirten bei empfindlichen Berfonen Sautentgunbungen.

Außer diesen Arten giebt es noch manche andere tulturwürdige: P. villosa Lapeyr. (Fig. 676), Alpenpflanze mit halbholzigem Stamme, biden, rofettenartig ausgebreiteten, fpatelformigen Blattern und einem Schafte mit einem Bouquet farminrofenroter ober purpurner Blumen, beren Saumlappen zierlich ausgerandet find. P integrifolia L., Byrenaen, mit turgem, faft holzigem Burgelftode;



Fig. 676. Primula villosa.

bie langlichen, leberartigen, gangrandigen Blatter find ju einer Rofette geordnet. Schaft fehr furg, mit 1-3 auf fehr turgem Stiele ftehenben rofenroten Blumen. P. marginata L., Alpen, Blatter glatt, bid, oval-elliptisch, mit gezahntem, weiß gepubertem Rande; ber b-8 cm hohe Schaft tragt ein Bouquet violett-rofenroter oder violett-lilafarbiger Blumen mit ausgerandeten Saumlappen. Dieje brei Arten eignen sich besonders zur Topffultur und werden wie Topfaurikeln behandelt. - P. cortusoides L., Sibirien, Blätter gestielt, behaart, mehr ober weniger aufrecht, runblich-oval, geserbt. Schaft 15-25 cm hoch, mit einer Dolbe von 5-12 steinen, turz gestielten, purpur-rosenroten Blumen. P. Sieboldii Morr. (P. cortusoides amoena hort.) (Fig. 677) hat frisch rosenrote Blumen mit reinweißem Auge, Relch schmal, sannenformig; var. grandiflora mit größeren, fast buntelfarmefin- ober magentaroten, var. lilacina mit blaß-lilafarbigen, innen weiß geftreiften, var. alba mit blendend weißen Blumen. Diefe fehr hubiche Art blubt von Anfang Mai bis Juni, bisweilen von einem breiten Wittelnerven durchzogen, fein

noch einmal im herbfte. Gebeiht am beften in Beibeerbe (auch in Töpfen) im Salbichatten. Die Ausjaat ist sicherer, als die Bermehrung durch Burzelsprosse zu Ende des Sommers oder im Fruhjahre; man faet am beften im Upril und Dai



Fig. 677. Primula Sieboldii.

und pikiert die Pflangchen einmal in Topfe ober ins freie Land. — P. farinosa L., feuchte Biefen, befonbers ber Alpen Europas, Blatter verfehrteirund, geferbt, unten weiß gepubert, in einer Rofette; auf 10 bis 20 cm hohen Schaften je eine Dolbe lilapurpurner Blumen im Juni-Juli. Gebeiht am



Fig. 678. Primula denticulata.

beften in einem frischen, aus Moor- und Lehmerbe gemischten Boden. Bermehrung burch Aussaat. Bebedung im Winter ift geraten. Man fann biese Art auch wie P. chinensis im Topfe kultivieren und in Bohnraumen unterhalten. - P. rosea Royle, Sochgebirge Indiens, vollkommen winterhart. Blätter oval, gezähnt. Blütenschäfte 4-6, mit je einer halbtugeligen, bon fleinen fpipen Bratteen umgebenen Dolbe großer, tiefrosenroter, in ber Mitte mit einem scharf begrenzten bunkelgelben Auge verzierter Blumen mit herzförmigen Saumlappen. Blüht ichon mit bem Schneeglodchen und eignet fich am beften jur Ausstattung frischer, etwas icattiger Partieen in nördlicher, etwas geschütter Lage. P. denticulata Sm. (P. capitata Rgl.) (Fig. 678), himalaya, Blätter langlich-langettformig, gegahnelt, unten etwas weiß bestäubt; Schafte im April und Mai 10—12 cm hoch, mit einem runden, vielblütigen Ropfe rojavioletter Blumen. Die var. cashemereana Hook. blubt blauviolett. Bolltommen winterhart, burch Aussaat im zeitigen Fruhjahre in Schalen mit Beibeerbe gu erziehen. Einjahrige Bflangen bluben am fconften, boch laffen fie fich eine Reihe von Jahren erhalten, wenn man bie Stode gur Beit ber Samenreife teilt und pflangt und den Boden über den Wurzeln 5 cm hoch mit feinem Ries bebedt. Dasfelbe gilt auch bon ben beiben vorigen, überhaupt von allen Alpen-Brimeln. - P. japonica Asa Gr., Japan, Blätter fast sigend, 8-15 cm lang, vertehrt-eirund, faft fvatelförmig, fein gegahnt, oben tonver, rungelig und geabert; Schaft 30-45 cm hoch, ftart und gerabe, mit 3-6 Birteln hellpurpurner, gelb geaugelter Blumen; ber Saum ber Korolle mit verfehrt-herzformigen Bon diefer reigenden Art find bereits mehrere Farbenvarietaten von Beig bis Duntelrot, fowie geftreifte entstanden. Man tultiviert fie wie bie gewöhnliche Garten-Brimel ober auch wie P. cortusoides. - P. nivalis Pall., Sibirien, Blatter langetformig, flach, am Rande nach unten eingeichlagen, icharf gesagt, glatt, Blumen hellviolett, in vielblütiger Dolbe, beren Sullblätten am Grunde verwachsen sind. Einen weit höheren Wert hat die var. turkestanica Rgl., vielleicht die schönste Brimel Central-Afiens, auf hoben von 2500 bis 3000 m, von traftigem Buchje, Blatter langlichrund, auf ber oberen Flache weiß gepubert, Schaft traftig entwidelt, tragt bie leuchtend violetten Blumen in quirlig etagenartiger Anordnung. In berjelben Beije zu fultivieren wie P. japonica.

Frimulaceen (Primulaceae). Rleine, frautartige, einjährige ober mit ihrem bisweilen etwas holzigen Stode, mit Rhizomen ober Anollen ausbauernde Gemächse. Blätter einfach, nebenblattlos, balb alle murzelftanbig und zu einer Rofette guftengelständig und abfammengebrangt, balb wechselnb. Bluten gewöhnlich regelmäßig, mit verwachsenblätteriger, je nach ben Gattungen fehr verschieden gebilbeter, selten zweilippiger Krone. Staubgefaße meift 5, ben Blumentronzipfeln gegenüberstehend, der Röhre angewachsen. Fruchtinoten frei, einfächerig, mit vielsamigem centralen Samentrager und einfachem Griffel, Rarbe Inopfformig. Rapfel bedel- ober flappenartig auffpringend.

Die B. gehören fast ausschließlich ber gemäßigten und falten Bone an, mehrere Arten find hochalpin. Reine ihrer Arten bient industriellen 3meden, wenige nur finden in der Medigin Berwendung, bagegen bieten die Gattungen Androsace, Cyclamen, Dodecatheon, Lysimachia, Primula, Soldanella 2c. zahlreiche Gartenpslanzen.

Bermandt mit ben B. ift außer ben Blumbaginaceen (f. b.) bie Familie ber Myrfinaceen: lettere haben benfelben Blutenbau, aber Die Frudt ift eine Beere, gudem umfaffen fie nur Baume und Sträucher, von benen einige, meift tropische Artes ber Gattungen Ardisia, Clavija, Jacquinia und Theophrasta, in Warmhausern fultiviert werben. Primulinus, primuloides, abnlich ber Brimel

Princeps, fürstlich.

Pringsheim, Rathanael, Brof. Dr., Geh. Reg. Rath, Bflangen-Bhyfiologe, geb. am 30. Nov. 1823 in Bziesto in Oberichlefien, geft. am 6. Ottober 1894 in Berlin. Anfangs Medigin ftudierend, ging er balb gur Botanil über, murbe 1851 Bribatbogent an ber Berliner Universität. Schon ein Jahr vorher, 1850, war er jum Mitglied ber Alabemie ber Biffenschaften in Berlin ernannt worden, 1864 bis 1865 übernahm er bie burch Schleibens Abgang vermaifte Brofessur ber Botanit in Jena, 1868 tehrte er nach Berlin gurud und lebte hier als Brivatgelehrter, hauptfächlich mit bem Studium ber Bilge und Algen fich beschäftigend. Seit 1857 gab er die Botanischen Jahrbucher heraus. Er war Grunder und Prasident der Deutschen botanischen Gesellschaft. Prinos, f. Ilex.

Fringeffinkiriche ift ber Rame einiger Anorpel-

firschjorten, vorzugsweise wird die Lauermanns-kirsche auch B. genannt (s. Kirsche).

Prionium sorratum Drege (prion Säge, ge-sägte Blätter) (Juncus serratus Thby.), Palmen-binse vom Kap; die einzige ftammbildende Juncacee, aber ohne gartnerisches Interesse. Bachft in ber heimat an Flugranbern und ist bei uns nur febr selten in Rultur zu finden. Kalthauspflanze-

Prioritat bebeutet einen ibealen Rechtsanipruch, welchen man einer erften Ginführung ober erften Entbedung ober erften Bearbeitung angebeihen läßt. B. ift also eine Art geistigen Urheberrechtes. Sie ipielt in der Romenklatur (j. d.) eine hervorragende, zum Teil übertriebene Bedeutung. Streitpunkt bildet namentlich die Frage, ob die B. rein historisch, ohne Rüdsicht auf die Sache oder den Wert einer erften Ginführung jugefprochen werben muß, oder ob andere Erwägungen Blat greifen burfen, in welchen sachlichen Grunden bas Borrecht eingeraumt wirb. Die B. führt, ba eine Ginigung nicht immer herbeigeführt werben tann, vielfach zu Brincipienftreitereien und haftlichen litterarischen Stampfen.

Pritchárdia (Washingtónia) filifera H. Wendl. (Steph. F. Britchard, 1836) (P. filamentosa hort.) (Palmae). Eine befannte Kalthansund Zimmerpalme aus bem füblichen Ralifornien, mit facherartigen Webeln, welche an ben Ranbern ber Einschnitte mit Fasern besetzt find, die ber Bflanze ein eigentumliches Anjeben geben. Bachstum ift ein ungemein raiches, und ichon nach zwei Jahren tann eine Samenpflanze 60 cm und barüber hoch geworden fein. P. pacifica Seem. et Wendl, von den Fibschi- und Sandwichinfeln ift eine unbewehrte bobe Balme furs Barmbaus.

Proboscideus, ruffelformig. Procerus, lang, voripringend.

Procumbons, niederliegend, gestreckt. Frosil nennt man die zeichnerische Barftellung eines senfrecht geführten Schnittes durch ein Ge-

anbe. Je nachdem ber Schnitt an einer (in boriontalem Sinne) geraben ober frummen Linie ntlang ausgeführt wurde, ist die Fläche des P.-chnittes eine Ebene ober die Mantelstäche eines inlinders (im weiteren Sinne des Wortes). Die rftere tann ohne weiteres in vertleinertem Dagabe zu Bapier gebracht werben. Um die letztere ufzuzeichnen, muß man sich die Mantelfläche aberollt benten, b. h. man trägt kleinere Teile ber turbe, welche man als Berabe anfieht, nebeneinander uf einer Geraden auf und betrachtet bie fo entzhende Strede als gestredte Grundlinie bes B.es. febes B. enthalt eine magrechte Linie, von welcher ach oben ober unten die Orbinaten aufgetragen verben, welche die einzelnen Gelandepuntte beeichnen. (S. Rivellement.) Die Berbindungelinie er Endpunkte ber Ordinaten ergiebt die Linie, n welcher bas Gelande von ber B.-Ebene ge-hnitten wird. Die Berbindung der einzelnen dunkte kann geradlinig ober burch eine Kurbe er-olgen. Da die Abstände zwischen den einzelnen dunkten eines Bes oft 10, 20 und mehr Meter roß fein tonnen, mabrenb bie bagu gehörigen derhöht man das P., d. h. man wählt für die derhöht man das P., d. h. man wählt für die derdinaten das Doppelte, Fünf- oder Zehnsaches Längenmaßstabes. Das P. durch die Längsichtung eines Wegezuges, Thalzuges, Wasserlauses 1. bergl. nennt man Längen-B. Führt man in inzelnen Bunften Schnitte fentrecht zu ber Richtung es Langen-B.es, fo beigen biefe Quer-B.e. In duer-Pen werden die Höhen gewöhnlich nicht iberhöht, sondern Längen und Höhen werden im den maßtabe des dazu gehörigen Längen-Pes sezeichnet. Stellt ein P. den gegenwärtigen und en gufunftigen Ruftanb eines Gelanbes bar, fo vird alles, was auf die zuftinstige Gestaltung Bezug hat (Linien, Zahlen, Schrift) rot, alles, vas auf den vorhandenen Zustand sich bezieht, chwarz ausgezogen. — Litt: Ende, Gärtnerisches Bla nzeichnen; hegemann, Das topographische Beichen; beri., Bestimmungen über die Anwendung gleichmäßiger Signaturen für topographische und jeometrische Karten. (S. a. Horizontalturve.)

Prolifer, prolificus, sprossenb, brutbilbenb. Fromenaden sind gartenkunstlerisch ausgeschmudte Begezüge in öffentlichen Anlagen. So in Städten

ind Rurorten.

Prominens, hervorragend, hervorspringend.

Propinquus, bermandt.

Prostratus, niedergestredt, flach ausgebreitet. Protes L. (nach dem vielgestaltigen Meergott

Broteus), f. Proteaceen.

Froteaceen (Proteaceae), Sträucher ober Bäume nit dauernden, oft lederartigen, steisen, nebenblattosen Blättern und zwitterigen Blüten, die nur ine Hille (Perigon, f. d.) beden; Ühren, Trauben der Dolbentrauben, die beilen Röpse mit gefärbten der Dolbentrauben, die beilen Röpse mit gefärbten der unten zu einer Röhre verwachsenen Blättern. Staubgefäße 4, sehr häusig den Perigonblättern angewachsen. Fruchtsoten frei, einsächerig, mit einer oder mehreren Samenknospen; Frucht oft nufartig, mit einem oder mehreren bisweilen großen, eiweißlosen Samen. 960 Arten, davon 590 Australien, 262 Südafrika, 27 Reufaledonien, 25 Oftasien,

36 tropisches Amerita. — I. Blüten einzeln in ben Uchseln ber Tragblätter. Fruchtfnoten mit 1 Camenanlage. Protea 60 Arten, Afrika, Rap; Leucadendron 70, Rap. L. argenteum R. Br., Gilberbaum. L. Banksii. - II. Bluten meift paarmeije. Fruchtinoten mit 2 bis mehreren Samenanlagen. Grevillea 160, Hakea 100, Banksia 46 Arten, alle 3 Austrasien. — Guevina Avellana Mol., chilenische Haselnuß. — Die Samen von Brabeium stellatifolium L., Rap, werben geröftet wie Raftanien gegeffen. - Für unfere temperierten Bemachehaufer wertvollste Gattungen: Banksia, Dryandra, Grevillea, Hakea, Leucadendron, Lomatia und Protea. Embothrium coccineum, mit schön scharlachroten Bluten. - Die B. find als Deforationspflanzen nicht ohne Bert. Hauptregeln ber Rultur: Biel Luft, viel Licht, eine tüchtige Unterlage in den Töpfen jum freien Ablauf bes Baffere und hobere Bflangung ber Ballen beim Berseten. Bintertemperatur des Hauses 5-10°C. Lüften darf nicht versäumt werden. Im Sommer ein luftiger freier, gegen die Sonnenstrahlen geschützter Stanbort, im Freien mit Schutzvorrichtungen gegen heftige, anhaltende Regenguffe. Befte Berpflanzzeit Dai bis Juli; paffendfte Erde: 1 Teil alter Biesenlehm ober lehmige Rasenerbe, 1 Teil Lauberbe ober gute abgelagerte Beibeerbe und 1 Teil Sand. Lieben eine maßige Feuchtigfeit, ein zu ftartes Begießen ichabet, ebensowenig barf man fie zu fehr austrodnen laffen. Rach bem Berpflanzen find fie befonders empfindlich. Bermehrung am leichteften burch Samen. Aus Stedlingen wachsen nicht alle Arten; man macht biese im Frühjahr an einem schattigen Orte bes Bermehrungshauses unter Glasgloden. Auch Berebelung burch Anplatten; als Unterlage eignet sich besonders Leucadendron Levisanus für alle Leutabendren, Banksia ericaefolia L. f. für alle Banksien, Grevillea rosmarinifolia A. Cunn. für famtliche Grevillea-Arten.

Froteinstoffe ober Eiweißstoffe. Bu ben wichtigsten Bestandeilen des Pflanzenkörpers gehört eine Reihe von Stossen, welche aus Kohlenstoff, Bassenstoff, Stidstoff und Schwefel bestehen, von denne einige auch noch Phosphor enthalten. Sie führen den Namen Eiweißstoffe oder Proteinsubstanzen. Diese Stosse bilden das Baumaterial für das Protoplasma (i. Plasma), welches bekanntlich der Träger aller Lebenserscheinungen der Zelle ist. Es muß also jeder Pflanzenteil Eiweiß enthalten. Trozdem ist aber der Gehalt der verschiedenen Pflanzenteile an diesem wichtigen Bestandteile ein äußerst verschiedener. So sinden sich z. B. in:

angewachsen. Fruchtknoten frei, einfächerig, mit einer ober mehreren Samenknospen; Frucht oft ben pflanzlichen Flüssseiten an ober in einem nuhartig, mit einem ober mehreren bisweilen großen, balbweichen, seuchten Zustande als organisierte Geeweißlosen Samen. 960 Arten, davon 590 Auftralien, webeteile ober amorphe Gerinnsel in Flüssigkeiten. 262 Südastrika, 27 Neukaledonien, 25 Oftasien, Manchmal kommen sie auch in den Pflanzenzellen

in fryftallahnlichen Formen vor, 3. B. Aleuron,

Arnftalloide.

Benngleich fich bas tierische und pflangliche Brotein wohl nicht wesentlich voneinander unterscheibet, so konnen beibe boch nicht für völlig ibentisch gelten. Sinfichtlich ber chemischen Bufammenfetung weichen die verschiedenen pflanglichen Gimeifarten nur wenig voneinander ab, und zwar enthalten fie:

Rohlenstoff . . . . . 50,0—56,0 % Basserstoff . . . . . 6,9- 7,8 " 15,0—18,0 ", 21,0—23,5 ", Sticftoff Sauerftoff . Schwefel 0,3- 2,0 "

Begen bes gering ausgepragten chemischen Charafters und ber leichten Berfetbarfeit tonnte bis jest teine sichere Molekularformel aufgestellt werben, boch scheinen sie der von einigen Forschern für das Albumin angenommenen Formel C72 H112 N18 O22 S nahe zu tommen.

In ben Giweißstoffen finden fich ferner, mit Ausnahme bes aschefreien Albumins, burchgebenbs geringe Mengen anorganischer Salze; Die Rufleoalbumine und Rutleine enthalten auch Phosphor.

Die Eiweifftoffe ber Pflangen laffen fich einteilen in verbauliche und unverbauliche Eiweißstoffe. Den ersteren gehoren an: Fibrine, Albumine, Globuline, Rafeine und Beptone, ben letteren die Rutleine. Litt.: R. Otto, Agrifulturchemie.

Protensus, ausgebehnt.

Prothallium heißt ber geschlechtliche, b. f. bie Antheribien und Archegonien tragende Borfeim ber Gefäßtryptogamen, welcher aus der teimenden Spore hervorgeht. Bei den heterosporen Farnen bleibt er rubimentar in ber Spore eingeschloffen (f. Farne). Fretoplasma, f. Blasma.

Protractus, verlangert, vorgezogen. Protuberans, hervorichwellend. Pruinatus, pruinosus, bereift.

Prunélla grandifiera Jacq. (Berfleinerungsform von pruna, Braune), bisher Brunella, großblumiger Braunheil (Labiatae). Eine heimische, nicht über 20 cm bobe Staube, Burgelblätter gestielt, oval-lanzettlich, gangrandig ober siederspaltig, Blumen blauviolett, in dichten, genaherten Knaulchen, welche zusammen eine lange, bichte Ahre bilben. Var. alba mit gelblich-weißen Blumen. Beibe werben bisweilen gu bauernben Einfassungen ober gur Ausstattung fonft gur Blumenzucht nicht wohl geeigneter, trodener, etwas falfhaltiger Boben benutt. Juli bis September. Bermehrung burch Samen ober auch burch Burgelschoffe im Ottober ober im Darg.

Prunifolius, pflaumenblatterig. Prunoideae, Unterfamilie ber Rosaceae (f. b.). Enthält bie Gattungen Prunus und Amygdalus. Lettere auch richtiger zu Prunus zu rechnen.

Pranus L. (Rame eines Bflaumenbaumes bei Columella), Ririche, Bflaume (Rosaceae-Prunoi-deae [Amygdaleae]). Dornige ober unbewehrte, meift fommergrune Baume ober Straucher, Bluten einweibig, Fruchtknoten Zeilg, Steinfrucht mit mehr ober weniger saftigem Fleische, meift tahl, seltener

I. Blatter in ber Anofpe gefaltet, b. h. Busammengetlappt wie ein Buch: Rirfchen (f. d.) und Scheinpflaumen.

Sett. 1. Amygdalopsis Carr. (ale Gatt., Manbelfirichen. Bluten aus bejonderen feitliden Anospen zu 1-2, heller ober dunkler rosa, Keidbecher fast halblugelig, Frucht behaart, Stein feinfurchig: P. triloba Lindl. (Amygdalopsis Lindleyi Carr.) (Fig. 679), Blatter born oft 3-5 lappig eingeschnitten; öftliches und centrales China; var. flore pleno, einer unferer prachtigften Rierftrander. - P. Petzoldii K. Koch (P. unb Amygdalopsis virgata hort.), Blatter eiformig bis langettlich weniger reichblutig als vorige; China.
Sett. 2. Microcerasus Webb., Straud-

firichen. Bluten gu 1-5, aber jebe aus einer besonderen seitlichen Knofpe, fast figend, roja bis selten weiß, Kelchbecher röhrig bis walzig-glodig Frucht kahl, klein, rot, Blätter unterseits bleiben behaart, Fruchtknoten behaart. a. Blüten 1-2 roja, Relchbecher röhrig: P. prostrata Labill, Sabeuropa bis Thianichan und Himalaya, niedriger

Sparriger Strauch, icon für falthaltige Steinpartieen. P. incana Stev. (Amygdalus incana Pall.), Best-asien, hoher ichlanter

Strauch. b. Blüten 1 bis 5, hellrosa ober weiß, Relchbecher walzigglodenförmig: P. tomentoes

Thunb., Mandichurei, Nordchina, Japan (ob wild?), dichter buichiger

Strauch. Sett. 3. Eucerasus Dippel, echte Rir-



Sig. 679. Prunus triloba.

chen. Bluten in figenben ober furggeftielten Doben, selten einzeln, meist am Grunde von Knospenschupper umhüllt, Relchbecher weitglodig, Bluten meift weiß. A. Anoipenichuppen am Grunde fehlend: P. pennsylvanica L. f. (P. borealis Poir., P. persicifolia Desf.), Dolben 4- bis vielblütig, bisweilen monttostraubig verlangert, Früchte fehr flein, rot; mitte-hoher, schlanter, tabler Baum aus Nordamerita -B. Anospenschuppen flein. Ba. Blatter unterfeit blaugrun, nur vorn scharf und flein gesägt: P. pumila L. (Cerasus glauca Monch), Sanblitiche, Frucht buntel- bis fcmargrot; ofil. Rorbamerik: meist aufrechter, bis 1,5 m hoher Stranch. Vst. depressa Pursh. (als Art, P. Susquehanse Willd.), var. Besseyi Bailey (als Art), Bergfiriche, Jone bis Felsengebirge; auch als Fruchtstrauch kultiviert. — Bb. Blatter unterseits taum beller, am ganger Ranbe sagezahnig, Frucht icarladrot: P. japonica Thund. (erweitert), bis fast 2 m hoch, junge Triebe tahl, Frucht erbsengroß; Mandschurei, China,

Prunus. 653

Japan; in ben gefüllten Formen beliebte ichone Bier- und Treibsträucher, oft noch als P. ober Amygdalus sinensis gebend. 2 Hauptformen: P. japon. typica Maxim. (Cerasus japon. Loisl.), mit einfachen ober gefüllten, weißen ober rofa Blüten. P. japon. glandulosa Maxim. (Thund. als Art, Cerasus japon. Lindl.), Blätter mit brüsig-scharspisigen Kerbzähnen, Blüten länger gestielt, sonst wie vorige. — 3. C. Knospenschuppen berhaltnismäßig groß, meist von einigen fleinen Baubblättern aus berselben Knofpe begleitet, Reldsipfel gurudgeichlagen. Sierher unfere ber Früchte halber fultivierten Ririchenforten: P. Chamaecerasus (Plinius, Clusius) Jacquin, Zwergfirsche, Zwerg-weichsel, nieberliegender bis aufrechter Strauch. In berichiebenen noch nicht genügend festgestellten, vermutlich 2 Arten bilbenben Formen von Frantreich (?) burch Mittel- und Suddeutschland, das Beichseigebiet und Oberitalien bis zu den pontischen Bebirgen, dem Himalaha und Altai (Cerasus truticosa Borkh., Stammform von P. Cerasus Hausskn., P. Cerasus pumila L., P. Chikasa and reflexa hort.). Var. fruticosa Willd. (Pallas 118 Art), var. Jacquiniana (Jacquin, Icones plant. rar. I, 9, Zaf. 90), var. globosa hort. (myrtifolia globosa hort., Cerasus humilis Host.?), var. salicifolia hort. (myrtifolia pendula, sibirica pendula und salicifolia pendula hort.), hochtammig veredelt ein icones Trauerbaumchen, indert mit weißbunten Blättern ab. - P. intermedia Poir. = P. Cerasus  $\times$  Chamaecerasus G. Beck, Strauchweichsel, im Berbreitungsbezirt ber Stammirten häusig wild und angepstanzt vorkommend Cerasus intermedia Loist., Abergangssormen von P. Chamaecerasus in P. Cerasus Hausskn., P. acida chamaecerasocarpa Dieck, P. spec. Bebirge bei Befing hort., P. spec. Himalaya — Cashmere Cherry — hort. 3. E.). Var. Marasca Host. (als Cerasus-Art), bet P. Cerasus nähertehende Formen, var. sativa (P. Chamaecerasus ativa Reichenb.), Oftheimer Beichsel, var. semperlorens Ehrh. (als Art, P. Cerasus semperflorens V. Koch, P. acida semperfl. Aut.), Allerheiligeniriche, Bluten einzeln, lang gestielt, von Enbe April is Juli in diesjährigen Laubblattachfeln, Reichihfel beutlich gesägt. — P. Cerasus L. (z. T.), Bechstein, schwarze saure Kirsche (P. Cerasus ustera L., Hayne, W. Koch, P. austera Ehrh., d. acida Dumort.), Sübeuropa, Orient bis zum vestlichen Himalaha, in Mitteleuropa vielleicht nur verwilbert; in zahlreichen Frucht- und Blendlingsormen fultiviert. Var. culta, schwarze saure Kirsche, Beichsel, var. sl. roseo Bauhin, var. sl. pleno Cerasus Rhexii sl. pl. hort.). — P. caproniana Faud. — P. avium > Cerasus (W. Koch) Haussmecht, Glastirsche, Berbreitungsbezirk wie bei wriger und ebenfo in zahlreichen Blenblings- und Fruchtformen fultiviert (P. Cerasus caproniana Willd., Cerasus capron. DC., P. acida Ehrh., Bechst., P. Cerasus acida Hayne, W. Koch., Cerasus Koehne, L. 3. E.). Bierformen: Var. wolygyna DC., Büldelfiride (P. Cerasus multiarpa hort.), var. variegata hort., serotina fl. pl. iort., ranunculiflora fl. pl. hort. und var. penlala hort. (P. avium pendula hort., Cerasus bunten Blattern. — P. virginiana L., Stein fast luliana pendula hort.), schöner Trauer- und dabei glatt, Rordamerita, sehr veranderlich und formen-

fehr guter Fruchtbaum. - P. avium L., Bogelfiriche, Supfirsche, in Europa und Westasien wilb, in geschlossenen Balbern oft ein hober stattlicher Baum; in zahlreichen Fruchtformen fultiviert und P. avium Bechst., Cerasus dulcis nigricans Borkh.), var. varia Ehrh. (als Art, P. rubicunda Bechst., Cerasus dulcis nigricans Borkh.). Rultivierte Bierformen tommen mit fehr großen (var. decumana hort., K. Koch), sowie mit schmalen, geschlitten und bunten Blattern und auch pyramidenwuchfig vor; die ichonfte von allen ift die gefüllt-blubenbe

Süftirsche (var. fl. pleno hort.).
Sett. 4. Pseudocerasus, Prachttirsche. Blätter sehr scharf bis kurz begrannt einsach ober boppelt gefägt, Bluten heller ober bunkler rofa, meift in wenigblumigen Dolbentrauben mit kleinlaubigen Tragblättern, Relchbecher röhrig ober bei gefüllten Blumen röhrig-glodig, Kelchzipfel aufrechtabstehenb; oftasiatische Arten. A. Fruchtinotenspise und Griffelgrund zerstreut zottig, Blätter mehr oder weniger behaart: P. pendula Maxim., Buchs sparrig, Afte überhängend oder, wenn hochstämmig . verebelt, lang hangend. - P. Pseudocerasus Lindl., Buchs aufrecht, Bluten (bei uns) meist mehr ober weniger gefüllt, groß, prachtvoll, stets in gestielten Dolbentrauben (Cerasus Sieboldii rubra hort., C. Watereri hort., C. caproniana rosea plena hort.); in Japan auch mit gefüllten weißen Blumen. — B. Fruchtinoten und Griffel tahl: P. serrulata Lindl. (Cerasus hortensis rosea plena hort.), völlig tahl, fonst wie vorige Art.

Sett.  $4 \times 5$ . P. graeca Desf. = P. avium x Mahaleb. Blätter und Blüten größer als bei P. Mahaleb. 2 Formen: Var. Dessontanesii Spach (P. Mahaleb cerasifolia hort.), Herfunft unbefannt; var. Ordnungii, Blätter boppelt größer

als bei ber ersten.

Sett. 5. Mahaleb, Steinweichsel. Blüten ju 3-12 in gestielten turgen Trauben ober Dolbentrauben, die von sehr kleinen Tragblättern gestügt sind, Kelchbecher kurz, weitmundig, Frucht klein. A. Blüten weiß dis weißlich: P. Mahaled L., gemeine Steinweichsel, südwestl. Witteleuropa bis Drient, liefert die befannten Beichselrohre und wird auch in einigen Gartenformen fultiviert; var. pendula hort. giebt, hochstämmig veredelt, elegante Trauerbäumchen. — Berwandte Arten sind P. emarginata Walp. und P. mollis Walp. aus Nordwest-Amerika. — B. Blüten blaßgelb: P. Maximowiczii Rupr., foloriert gegen Ende Oftober schaftarlachrot; Ostassen.

Sett. 6. Padus, Traubentirsche. Blüten nach den sommergrünen Blättern in langen, vielblütigen, endständigen Trauben. A. Traubenstiele unbeblättert: P. Maackii Rupr., Amurgebiet. — B. Traubenstiele beblättert. Ba. Fruchtelch bis. einen scheibenförmigen Rest abfallenb. a a. Staub-faben langer als bie Blumentrone: P. Grayana  654 Prunus.

reich, wird in ben norboftl. Staaten als Choke | Cherry (Burgfiriche) ftellenweise in manchen Spielarten kultiviert, mit großen und kleinen, hellen und bunflen, zusammenziehenden und milben Früchten. Hierher als Unterart var. Duerinckii Mart. (als Cerasus-Art, P. Duerinckii Walp., Padus rotundifolia hort., P. Laucheana Bolls).— Bb. Fruchtfelch vollständig bleibend: P. demissa Walp., hoher Strauch; Nordwest-Amerika. — P. serotina Ehrh., ichon belaubter Baum, namentlich in ber cartilaginea benannten Form; weit verbreitet im oftl. Rorbamerifa (falicher Lorbeer).

Sett. 7. Laurocerasus, Lorbeerfiriche. Bluten in langen, vielblumigen, achselftanbigen Trauben, Blatter immergrun, Frucht schwarzlich; ichone Drangeriegehölze: P. lusitanica L., Blutentrauben langer als bie Blatter; Spanien, Bortugal, Canaren; unter guter Bebedung aushaltenb, namentlich in ber Form myrtifolia hort. (pyramidalis hort.). — P. Laurocerasus L., Blutentrauben furger als bie Blatter; Gubofteuropa, Drient, Rordperfien; in vielen Formen tultiviert, die meist unser Klima im Freien nicht ertragen. Um härtesten sind var. sordica Panc. und var. schipkaönsis Spaeth, lettere mit den Untersormen Mischeana Spaeth (Blatter furz, oval) und Zabeliana Spaeth (Blatter weibenartig, langlich-langettlich).

Sett. 8. Psoudoprunus, Scheinpflaume. Blatter mehr ober weniger beutlich gefaltet, Bluten zu 1-6, felten 7, oft bolbig, ihre Anospenschuppen gur Blutezeit abgefallen, Fruchtinoten und Griffel tabl, Frucht langlich-rund ober rund, mehr ober weniger bereift, felten unbereift, mit ober ohne Langefurche; Nordamerita: P. nigra Ait. (P. americana canadensis hort.), nordöftl. Ber. Staaten. - P. orthosepala Koehne (P. spec. Texas hort.), vermutlich Teras. - P. maritima Wangenh. (P. sphaerocarpa Michx., P. candicans Willd.), norboftl. Ruftengebiet. - P. americana Marsh., in ben öftlichen und centralen Berein. Staaten weit verbreitet, fultiviert in einigen Fruchtformen und mit gefüllten Bluten. -P. alleghaniensis Porter, Mittelpennsplvanien. — P. acuminata Willd. (P. americana hort., nicht Marsh.).

Sett. 8×9. Bastarde ber Scheinpstaumen mit echten Pflaumen: P. hortulana Bail. — P. americana x angustifolia, wild wie in vielen Formen fultiviert vorfommenb.

Sett. 3 × 9. Bastard einer echten Kirsche mit echter Bilaume: P. utahensis Transon Fr. - P. pumila Besseyi × Watsonii Bail., Baftardpflaume von Utah.

II. Blatter in ber Anofpe gerollt.

Bflaumen und Apritofen (f. b.).

Sett. 9. Euprunus, echte Pflaumen. Blatter mehr ober weniger beutlich gerollt, Bluten einzeln ober gu 2-3, beutlich gestielt, meift mit bem Ausbruch ber Blatter, Fruchtfnoten und Frucht tabl mit Langefurche, Steine mehr ober meniger gulammengebrudt. A. Ameritanifche Arten: P. angustifolia Marsh. (P. Chicasa Michx.), füdöftliche Bereinigte Staaten; auch kultiviert. Watsonii Sarg., Sand-Bflaume, Ranfas,

Gruppe gehören unsere fultivierten und wilden ober vermilberten Bflaumen, die meift nur pomologisches Interesse haben und botanisch noch rein ungenügend festgestellt find: P. spinosa L., Schlete, Schwarzborn, Europa und Rordafrita bis Sibiria: veranderlich, auch mit gefüllten Bluten. — P. fruticans Weihe — P. insititia > spinosa, greje Schlehe. — P. subrotunda Beckst., Mittel und Sübeuropa. — P. syriaca Borkk., Mirabelle, as-geblich aus Bestasien stammend. — P. insititia L. haferschlehe, Kreten-Bflaume, Krieche, Spilling: bon füdlichen Standinavien burch Mittel- und Sübemme und Rorbafrita bis jum Drient und Rautajus in der typischen Form wild und in zahlreichen M arten und Blendlingen fultiviert und gum Teil verwilbert; var. oxycarpa Bechst. (als Art), Spip Bflaume. — P. vinaria Bechst., Reichenb. berge-Bflaume, bunte Rrete (P. floribunda Weike, in Franten und Thuringen wie wild. - P. italien Rorkh., Reineclaube, angeblich and Relnsing Rammend. Ziersormen mit schönen, halbgefällen Blüten sind var. semiplena (Liegel, Polypetalia speciosa Dochnahl) und var. plantierens Simon-Louis. — P. domestica L. (zum Leil), Zweische (P. oeconomica Borkh., P. damaseen Lok). Robb.), Bluten grunlich-weiß; einheimisch im Orien und verwilbert bis Mitteleuropa. Angepflanze und namentlich im centralen Frankreich wie will vortommende Formen find var. pyramidalis (DC.), var. juliana L., var. exigua (Bechst.), var. rubella (Bechst., P. Brignola Rchb.) u. c. z. - P. Coccumilio (cocomilia) Tenore, Reapolitant Bflaume, Ralabrien. - P. monticola K. Kock, Rleinasien, Armenien. — P. Myrobalana L., Kirje-Pflaume, Sudosteuropa und Drient bis Turteftu und Bestsibirien; var. divaricata Ledeb. all Art), die wilde Form; var. cerasifera Ehrk. (all Art), die fultivierte Form. Bierformen der lettem find var. purpurea Spaeth (P. Pissardii Carr.), Blatter dauernd prachtig duntelrot, Bluten mis angehaucht, fehr beliebt und beforatib mit verschieben geformten und mit bunten Blattern abandernd; serner f. pendula hort., f. flore pleno hort. x. C. Centralafiatische und dinesische Arten: P. triflora Roxb., Blatter elliptisch, fahl, briffigfeinterbig; noch ungenugend feftgeftellte Art, be balb zu ben echten, balb zu ben Scheinpflanmen gestellt wirb, wohl in China einheimisch, in Japan und Nordamerita als Botanpflaumen fultiviert. -P. Simonii x triflora, nordamerifanische Gatter Jöglinge. — P. Simonii Carr., Simonspflaume (Persica Simonii Lavall.), China, fultiviert in Japan und ben Bereinigten Staaten und in lettere vielfach zu Kreuzungen mit bortigen Arten benut. Selt. 9 × 10. P. dasycarpa Ehrk., Pflanmes

Apritofe; hertunft unbefannt, Blendling ber Amitoje mit einer Pflaume (Armeniaca dasyc. Borkk.). auch als "persische schwarzfrüchtige Aprikoje" in Rultur.

Sett. 10. Armeniaca, Aprifojen. Blatter in ber Anoipe gerollt, Bluten bor ben Blattern, fast figend, Frucht mit Langefurche, in ber Regel behaart. A. Frucht fahl: P. brigantiacs Vill. Rebrasta. — P. subcordata Benth., Oregon bis (Armeniaca brig. Pers.), glatifrüchtige Aprifek; Ralifornien; var. Kelloggii Lemm. — B. Frucht runblich, glanzend gelb; Biemont, Sch-Europäisch-orientalische Arten. Bu dieser frankreich. — B. Frucht sammetfilzig: P. Armeniaca

L., gemeine Aprikofe; Stein glatt, loslich; von Rordchina und ber Mongolei bis jum himalana ind Rautafus, im Drient und Gubeuropa mohl tur verwildert; Unterart sibirica L. (als Art), Frucht klein, schwärzlich, wenig saftig, ungenießbar; dahurien und Mongolei. — P. Mume Sieb. et Zucc., japanische Aprikose; Stein grubig, nicht öslich, Blüten weiß bis dunkelrosa, Frucht widerich schmedenb; Korea, verwilbert in Japan, auch is Bierbaum tultiviert mit rosa gefüllt und rot sefüllt blühenden Formen (P. Myrobalana rosea dena und rubra pl. kort.); nicht ganz winterhart. Bermehrung burch Beredelung, Wurzelbrut und

lussaat. Für bie meiften Fruchtfirschen gilt bie ellfrüchtige P. avium, für die Pflaumen die Juianen-Bflaume und für strauchige Arten P. spinosa ianen-Pflaume und für frauchige Urten P. spinosa is bessere Unterlage; manche Arten wachsen auch is frautige Stedlinge. — P. Amygdalus Stokes nicht Stockes, wie S. 44 gebruckt), P. Davidiana Franchet, P. nana Stokes und P. Persica sumygdalus. (S. a. Psirsich.)

Práriens, judend.

Pseudo, salsch, unecht (in Zusammensehungen zie Pseudoacia (s. Robinia), Pseudolarix 22.).

Pseudolárix Kaempserii Gord. (pseudos das lnechte. Unwohre. Larix s. d.) (Larix Kaempserii

lnechte, Unwahre, Larix s. b.) (Larix Kaempferii Ford.), Chinefische Goldlarche (Coniferae). Bergl. Abietineae. Gin in China heimischer gapfenaum, ber unferer Larche fehr nahe fteht, aber mit viel ppigerer, prächtig goldgrüner, vor dem Abfallen ebhaft gelber Belaubung. In England gedeiht er orzüglich, bei uns ist er nur in guten warmen

lagen winterhart.

Psoudotsuga Carr. (Tsuga japanischer Rame, seudos das Unechte, Univahre), Douglastanne, douglastichte (Coniferae-Abieteae). Bergl. bietineae. P. Douglasii Carr. (Abies Dougl. Lindl., Tsuga Dougl. Carr.), fehr großer, ja in em heimatlichen Nordwestamerita oft riefiger Baum; Dedichuppen 2 spaltig, mit zugespitten, geähnten Lappen und nadelsormig verlängerter Rittelrippe, Blätter lineal, ziemlich lang; Rinde n der Jugend mit kleinen, ein balsamisches Harz athaltenden Beulen besetzt. Berlangt luftseuchten standort und wird an solchem im Borgebirge ober m Ruftengebiete auch bei uns ein raschwüchsiger rachtvoller Baum, während sie in der trodenen onnigen Ebene verfümmert. Var. glauca hort., bolorado, mit blaugefiner Farbung und kleineren sapfen, langfammuchfiger und harter; var. taxiolia Carr., Oregon, erreicht taum die halbe Sohe, tabeln langer und buntler, scheint bie genügsamfte form zu fein.

Psilophyllus, nadtblatterig. Psittacinus, papageifarbig. Psorálous, frange, ichabig.

Findrometer, Anguft'ides, f. Feuchtigfeits-

ehalt ber Luft.

Ptármica Neck., s. Achillea.

Ptálea trifoliáta L. (ptelea Rame ber Ulme ei ben Griechen), Leberbaum (Rutaceae-Todalieae).

Baumartiger Stauch aus Nordamerika. nit glanzend gruner, aus gebreiten Blattern ge-

einige Formen: Var. pubescens (glauca) mit graugrunen, etwas behaarten Blattern, var. heterophylla mit mehrzähligen Blättern und var. foliis variegatis, gelbbunt, zuweilen mit lebhafter Beichnung, oft aber wieder vergrunenb. Die P. ift für Strauchgruppen zu empfehlen. Bermehrung burch Aussaat im Lande, die ber Spielarten burch

Pfropfen auf bie gewöhnliche Form.

Pteridium aquilinum Kuhn. (Pteris [f. b.] und eidomai gleichen) (Pteris aquilina L.), Ablerfarn, ift in ber gangen gemäßigten und tropischen Bone in vielen Abarten vertreten. Bebel breifach gefiebert, 1—2 m lang, auf meterhohem, ftarlem Blattftiele. Eignet sich in großen Landschaftsgarten vorzüglich jum Berwilbern, boch find für biefen Zwed vorfultivierte Bflanzen am ratfamften, da wild gesammelte Rhizome oft schwer anwachsen. Eine immergrune, prächtige Art furs Ralthaus, besonders auch für Schnittzwede geeignet, ift P. esculentum (Forst.) aus ben subtropischen Gebieten.

Pteris L. (pteris Farn, von pteron Flügel), Flügelfarn (Filices). Etwa 100 Arten enthaltende Gattung, in allen Ländern vertreten, mit ranbfländigen, fortlaufenden Fruchtstudgen, und häutigen, aus bem Ranbe bes Bebels entspringenben Schleier-

chen. Die wichtigsten find folgenbe:

Für das Kalthaus: P. cretica L. und ihre bunte Form albo-lineata, P. umbrosa R. Br., Auftralien, P. serrulata L. fil., Japan und China, P. flabellata Thnbg., Südafrita, P. tremula R. Br., Reuseeland, und P. longifolia L., von Südeuropa bis in die Tropen verbreitet. Diese Arten geben ein gutes Binbegrun ab, find gute Bimmerpflanzen und in fleinen Exemplaren für Jardinieren-

bepflanzung beliebt. Für bas temperierte und Warmhaus sind u. a. zu empfehlen: P. (Doryopteris) sagittifolia Raddi und P. (Doryopteris) pedata L. aus bem tropischen America. P. biaurita L. var. argyraea Moore aus ben Tropen ift einer unserer schönften buntblätterigen Farne, mit hellgrfinen, zwei- bis breifach sieberspaltigen Bebeln, welche in der Mitte eine breite filberweiße gone zeigen. Auch P. Victoriae h. Bull. ift eine reizende, silberbunte, mehr zwergige Urt. P. tricolor Lindl. zeigt eine grun-weiß-rote Bebelzeichnung, ift etwas empfindlich und schwierig in ber Rultur. - Bei vielen Arten sind bie fertilen Bebel schmäler und langer gestielt als die sterilen.

Faft alle Arten find von leichter Rultur, burch Teilung zu vermehren ober leicht aus Sporen anzuziehen. - Über P. aquilina f. Pteridium.

Pterocarpus, flügelfrüchtig.
Pterocarya Kunth (pteron Flügel, karyon Rug), Flügelnuß (Juglandaceae). Schon be-laubte Baume ober hohe Straucher mit großen, ungleich-vielpaarig gefieberten Blattern, & Ratchen einzeln, hangend, Q febr lang und vielblutig, Frucht flein, bon ben 2 bergrößerten Borblattchen geflügelt. In der Jugend etwas zärtlich. P. fraxinifolia Spach (Juglans frax. Lam., P. caucasica Mey.), Blattipindel ungestügelt, kahl; Kaukasus, Armenien, Westpersien, wahrscheinlich auch Japan; var. sorbifolia Sieb. et Zucc. (als Art, P. rhoi-folia Sieb. et Zucc., P. laevigata hort.), Blätter ülbeter Belaubung, grünlichen, wohlriechenden folia Sieb. et Zucc., P. laevigata hort.), Blätter Blüten und Früchten, die in ihrer Gestalt einigeretwas schmäler und länger zugespist; Japan; die nahen den Ulmenfrüchten ähneln. Es existieren härteste Form. — P. stenoptera DC. (P. chinensis hort.), Blattsvindel geflügelt, rauhfilzig; Rordchina, Japan (?)

Pterocládus, flügelzweigig. Ptorostýrax Sieb. et Zucc. (pteron Flügel und Styrax, letteres vom arab. assthirak [stiria Tropfen]) (Styracaceae). Rleine japanische Baume ober hohe Straucher, mit Halesia verwandt, Bluten 5 gahlig in hangenden, enbftandigen, großen Blutenftanben; Halesia-Arten bei Bentham und hoofer. P. hispida S. et Z., Bluten weiß, buftenb, Bluten-ftand aus einseitigen Trauben zusammengeset, Frucht 10 rippig, dicht rauhhaarig. P. corymbosa S. et Z., Blumen schmutzig-weiß, gelblich ober rötlich verblübend, in loderen Rifpen, Frucht ichmal, 4- bis bfiligelig, feinfilzig.
Ptychosperma Labill. (ptyche Falte, sperma

Same) (Palmae). Sohe Balmen mit gleichmäßig



Fig. 680. Ptychosperma elegans.

gefiederten Blattern, die Fiedern schief abgestust, vorn gezähnt, gesichwänzt. P. elegans Bl. (Seaforthia elegans R. Br., nicht *Hook*.) (Fig. 680), Nordauftralien, ift

eine der beliebteften

Gewächshauspalmen für größere Häuser. Ihr ahn-lich ist P. Beatricae F. v. Müll., von gleicher Berfunft. rierten Saufe. Die früher bierher gerechneten P. Cunninghamiana W.

et Dr. und P. Alexandrae W. et Dr. gehören jest zur Gattung Archontophoenix.

Pubéscons, weichbehaart, flaumhaarig.

Pubiger, puberulus, ichwach flaumhaarig. Pakier, Ludwig heinrich hermann, Reichsgraf, fpater Fürft Budler-Dustau, ein Gartentunftler, beffen Werte noch Jahrhunderte hindurch als Mufter bienen werben, ward am 30. Oftober 1785 in Mustau in der preugischen Oberlaufit geboren, ftarb am 4. Febr. 1871 und wurde am 9. Febr. in Branit in einer von ihm felbft mitten in ben großartigen Gartenanlagen erbauten Phramibe begraben. — Er begann, als er burch ben Tob feines Baters (geft. 9. Rov. 1811) in ben Befit ber 10 bis 11 Quabratmeilen großen Standesherrichaft Mustau und bes Majorats Branit gelangte, feine Thatigfeit als Landichaftsgartner 1816 mit bem Freilegen bes Schlosses in Mustau. Bon hier aus entstand im Laufe ber Jahre ber herrichaftliche Bart, ber bis ins einzelnste nach ben eigenen 3been bes Fürsten unter Beihilfe bes verbienstvollen Garteninfpettors Jatob Beinrich Rehber (geft. 19 Jahre vor B.) ausgeführt ift. — B. mußte 1845 Mustau verfaufen, zog fich nach Branip bei Kottbus gurud und fing nach einigen Jahren, bie er ben Gartenanlagen Anberer wibmete, bort mit neuen

— Nach der Abgabe von Mustau widmete Fürft & seinen Beistand bem damaligen Prinzen, späteren Raiser Wilhelm I., bei der Anlage von Babelsberg bei Potsdam, die fast ganz nach bes Fürsen Angaben ausgeführt murbe. Gelbfithatig griff a ferner ein beim Bart von Ettereburg bei Beimar und 1854 bei bem von Bilhelmsthal bei Gifenach, in Altenftein bei Bab Liebenftein in Thuringen (Luftichloß bes herzogs von Meiningen, ferner beim Schloffe feines Schwiegervaters in Quilit ober Reu-harbenberg, wohl auch auf ben Gutern anderer ihm befreundeter herrichaften. Sogar in Baris murbe fein Rat bei ber Anlage bes Bois de Boulogne von Kaifer Rapoleon u Anspruch genommen. — Bichtigste Schriften: "Briefe eines Berstorbenen". Stuttgart 1831. Se geben ausführliche und geiftreiche Befchreibungen ber Barte von England, Schottland und Frland.
— "Anbeutungen über Landichaftsgartnerei", ver-Anweningen were Beschreibung ihrer prastischen Anwendung in Rustau. Rit 44 Folio-Ansichen und 4 Grundplänen. Stuttgart 1834.
Pudicus, schamhast, verschämt.
Pueraria DC. (Botaniter R. R. Buerari, geb. in

Genf 1768) (Leguminosae-Phaseoleae). P. Thurbergiana Benth. (Dolichos japonicus kort.), ber Stangenbohnen abnliche, bei uns taum ober um wenig am Grunde verholzende, fart behaarte und febr hoch windende Schlingpflange, die fich burch if fehr rasches Bachstum auszeichnet, ihre aufrechten Trauben mit violetten, gelb gezeichneten, woh-riechenden Blüten aber erft im herbste und nm in warmen guten Lagen zeigt; Japan; Liefert Die Ro-pou-Fajer. Bermehrung durch Burgelbrut und Samen; im Binter gut gu bebeden. Fuffbofne, Didbohne, Garten- ober Ader-

bohne (Faba vulgaris Mill. oder Vicia Faba L. Am Raspischen Meere heimich Leguminosae). Seit langer Zeit in ben Garten angebaut, nomentlich in großfrüchtigen Sorten, bon denen besonders zu empfehlen sind: Große Ersunter B., Weiße und grüne Windsor B., mit jest großen breiten Hillen, welche aber nur wenige Somen enthalten, Johnson's Wonderful, Beck's Gem, Mazagan, Agua dulce, Sevilla. — Die B. gebeilt am beften in einem von Natur nahrhaften, etwes lehmigen Gartenboben, ber im Borjahre gebungt wurde; die hauptaussaat fallt in ben Darg, eine fleinere in den April. Man legt die Samen is ben Reihen (vier Reihen auf 1,30 m breiten Beeten) zu je 4 mit 45 cm Abstand und 4 cm tief. manchen Gegenden, & B. in Thuringen, Rheinland, bilbet die B. einen gesuchten Marttartifel und liefert bem Buchter einen lohnenben Ertrag. Die jungen grunen Samen find nur fo lange für die Ruche brauchbar, als ber Rabel ber Sames weiß ist; wenn berselbe eine schwarze Farbe zeigt, ist die Bohne zu alt und unschmachaft geworden. Der Same bleibt 3—4 Jahre teimfähig, wird aber häufig von dem Samentäfer (j. d.) zerstört.

Pugioniformis, bolchförmig. Pulchellus, vertleinert, nieblich.

Pulcher, icon; pulcherrimus, fehr fchon. Pállus, braunichwarz.

Pulmonaria L. (pulmo, monis Lunge), Lungen-Anlagen an, die aber nicht gang vollendet wurden. traut (Boraginaceae). harte Stauben, im erften

Frühling blühend, Stengel niedrig, Blätter ei-herzober auch langettformig, behaart, auf grunem ober graulichem Grunbe oft ichneeweiß gestedt, Blumen röhrig, mit becherformig erweitertem Saume, in widelartigen Trauben, im Aufblühen roja ober blagrot, bann blauviolett, bei einigen Barietäten weiß. Empfehlenswert: P. stiriaca Kern. (P. saccharata mancher Garten), Blatter groß, breitlangett-lich, schneeweiß gefledt, Bluten fast vergißmeinnichtblau; P. saccharata Mill., in den Garten nur weißblühenb, mit trubweißer Blattzeichnung; P. officinalis L., Blätter mit verwaschenen weißen Fleden, Blüten rosaviolett. Alle im April bis Mai blühend. Sie lieben Halbschatten und feuchten, nicht naffen humusboben. Bermehrung durch Teilung im Berbft ober Frühjahr.

Pulposus, faftig, breitg.
Pulsatilla Tournef. (Berfleinerungsform von pulsare ichlagen, lauten), Ruchenfchelle, eigentlich Ruhichelle (Ranunculaceae). Die verschiedenen Arten



Sig. 681. Pulsatilla vulgaris.

biefer Gattung, welche früher mit Anemone vereinigt war, unterscheiben sich bon letterer burch bie gefingert-vielteiligen, am Grunde in eine Scheide verwachienen Bullblätter und langbärtig-gefchweiften Früchtchen. Blumen groß,

blau ober violett, auch weiß, im ersten Frühling blühenb. Es gehören hierher: P. vernalis Mill., mit weißen, außerhalb violett überlaufenen Blumen; P. vulgaris Mill. Fig. 681), mit violetten großen Blumen im April, besonders in Laubholzwalbungen; P. pratensis Mill., mit nickenden, kleineren, ichwarzvioletten, plodenartigen Blumen, auf Sandhügeln im April wit blaupigletten. mb Mai; P. patens Mill., mit blauvioletten, eltener gelblichen ober weißen Blumen, breigabligen Burzelblättern, auf sonnigen, sandigen Sügeln im April. P. alpina Delarb. ift eine Hochgebirgs-flanze, in Nordbeutschland auf der Brodenkuppe jeimisch und bort im fruchtenben Buftanbe als "Brodenbefen" befannt; feit Eröffnung ber Brodennahn vom Bublitum geradezu abgeweibet, broht fie fir die Zufunft immer mehr zu verschwinden. Borftebende Arten eignen sich gang besonders zur Bepflanzung von Alpenpflanzenpartieen und lieben inen halbschattigen Stanbort, beffen Untergrund andig-lehmiger ober auch heibeartiger Boben ift. Ran bermehrt fie burch Teilung alterer Stode, wer sicherer burch Samen, welcher am besten gleich sach ber Reife in Rasten gesäet wirb. Bei sorgmer Pflege und regelmäßigem Begießen werben the Samen sehr balb teimen.

Pultenaea Smith. (Rich. Pultenen, Argt in Manbford, geft. 1801). Leguminofe Australiens, mit eintretenden Froften in ein geschütztes Lotal gebracht

gelben, rot verzierten, an der Spipe ber Zweige zu fleinen Bouquets zusammengebrangten, aber auch einzeln ober paarmeife in ben Blattachseln ftebenben Blumen. P. daphnoides Wendl., P. stricta Sims., P. villosa Smith., P. dentata Labill., P. retusa Sm., P. stipularis Smith., alle sich ähnlich. Wan kultiviert diese zierlichen Bflangen, welche balb einen Strauch, balb mehr ein fleines Baumchen barftellen, im Ralthaufe. Bier muffen fie einen trodenen Stanbort erhalten und burfen nur mäßig begoffen werben, hauptsachlich im Binter. Für ihre Kultur sind mehr kleine als weite Töpfe mit sehr sorgfältig be-reitetem Abzuge geeignet. Am besten gebeihen sie in Beibeerbe. Bermehrung burch Stedlinge, beffer aber burch Samen, welche man in ein lauwarmes Beet unter Glas faet.

Pulverifator, ein fleines Gerat gum Ausstreuen von Schwefel, Insettenpulver 2c. Besteht aus einem Gummiball und einem Anfaprohr.

Pulverulentus, bestaubt. Pulviger, feinbestaubt. Pulvinatus, fiffen- ober polfterartig. Pumilio, ber Awerg (z. B. Pinus Pumilio). Pumilus, zwergartig. Punctatus, punttiert. Punctulatus, feinpunftiert. Pungens, ftechenb.

Punica L. (punica bie Punierin, auch bie Punica L. (punica die Punicrin, und die punische [intensity rote] Farbe), Granatbaum (Punicaceae). Aftiger Baum ober Strauch mit laubwersenden Blättern; der dick, lederartige, zinnoberote Kelch an die Fuchsten erinnernd, die Blumenblätter an die Weideriche (Lythrum), aber bie mit bem Relchranbe gefronte Frucht bilbet einen Apfel mit zwei Abteilungen, beren untere 3 und beren obere 6-9 Facher trägt; Samen in eine glashelle Knorpelfubstang eingehüllt. P. Granatum L., zugleich Frucht- und Zierbaum, stammt aus Nordafrika, ist aber in Griechenland und Italien verwildert. Insolge vielhundertjähriger Kultur hat man größere Früchte von süßem, von saurem und von fußfaurem Beichmad erzielt, fowie Barietaten mit gefüllten Blumen. Var. plena latifolia, mit hochroten Blumen und breiteren Blattern, ift gum Treiben geeignet. Var prolifera ift so bicht gefüllt, bag bie Blumen eine ungewöhnliche Große erreichen; biefe find gleichsalls hochrot und erhalten sich Wochen lang unverandert. Um die Granatbaume in ben Garten zur reicheren Blute zu bringen, muß man bie zu bichten Afte ausschneiben, ba nur bie schlanken, ber Luft und bem Lichte zugänglichen Triebe Anofpen ansetzen und Blumen ausbilben. Auch muß man für reichliche Bewässerung forgen.

Der Grangtbaum muß bei uns in Rubeln in ber Orangerie ober in einem sonstigen frostfreien Raume burchwintert werben, jur Not in einem trodenen Reller. In jedem Falle muß man barauf halten, bag er nicht zu fruh in bas Binterquartier gebracht werbe, was ohnehin unnug ift, ba er einige Raltegrabe gang gut vertragt. Auch follte man ihn balb im Fruhjahre im Freien aufstellen, doch Fürsorge treffen, daß er bei wieder werben tann. Diefe Kultur halt ben Baum von ber Erzeugung verfrüheter, ichwächlicher Triebe zurud.

Man vermehrt ben Granatbaum nicht burch ben von ihm reichlich erzeugten Burgelausichlag, ba bie baraus erzogenen Individuen felten oder fehr fpat bluben, fondern aus Ablegern und Stedlingen von gur Blute geneigten Bweigen. Bum 3wede früherer Blute halt man ihn in verhaltnismaßig fleinen Befagen, was um fo leichter thunlich ift, als er bas Beichneiben ber Burgeln gut verträgt. Die ihm am meisten zusagende Erbe besteht aus einer Mischung von 5 Teilen fraftiger Lehm-, 4 Teilen Dünger-, 2 Teilen Lauberbe und 1 Teil Sand. Im Fruhjahre giebt man bem Granatbaume eine Ropfdungung aus halbverwestem Rindermift, fpater zeitweise einen Bug mit geloftem Dunger. Jungere Individuen muffen jahrlich (im Mary), altere wenigftens alle 3 Jahre berpflangt werben. Bill man ben blubbaren Granatbaum treiben, so bringt man ihn bom Februar an in eine Barme von + 15-20 °C. und muß bann öfter mit lauwarmem Baffer fprigen.

P. Granatum L. var. nana Pers. (syn. P. nana L., P. multistora hort.), die Zwerggranate, angeblich auf den Antillen und in Brasilien einheimisch, wird nur als gefüllt blühende Form kultiviert. P. Granatum L. var. Legrellei hort., ebensals zwergig, hat zahlreiche halbgefüllte, salmrosenrote, weiß gestreiste oder gesteckte Blumen, die häusig zu 3-4 an der Spize kurzer Zweige austreten. Der Flor tritt früher ein als gewöhnlich bei den Granatbäumen und dauert länger. Sie blüht schon als ganz junge Stecklingspflanze oder auf den gemeinen Granatbaum gepfropst sehr reich. Kultur wie die der gemeinen Granatae.

Puniceus, hochrot.

Fuppenräuser, Morbkafer (Calosoma Sycophanta). Dieser zu ben Laufkafern (j. b.) gerechnete schöne, am Körper stahlblaue ober grüne, auf ben bicht gestreiften, in ben Zwijchenräumen punktierten Flügelbeden golbglanzenbe Kafer ist nehlt einer Larbe ber thätigste Gehilse ber Obstbaumtreunde, indem er eifrig an Stämmen und Asten auf- und abwandert, um Raupen zu suchen und zu erwürgen.

Purgans, reinigend, purgierend.

Purpuráscens, purpurtetlich; purpureo-coe-ruleus, psiaumenblau; purpureus, purpuret.

Furpus, C. A., seit 1887 Sammler in Nordamerifa (f. Opuntia). Sein Bruder A. Purpus ift Garteninspettor am bot. Garten zu Darmstadt.

Parus, rein, unverfalicht.

Puschkinia Adams. (russ. Bot. Graf Mussin-Buschkinia Adams. (russ. Bot. Graf Mussin-Buschsin, gest. 1837) (Liliaceae). P. scilloides Adams., ein Zwiebelgewächs Kaukasiens. Aus ben eirunden Zwiebeln kommen mehrere lanzettförmige, 15 cm lange, schmale Blätter und Schäfte mit je einer 5 cm langen Traube zierlicher, glodenförmiger, bsaulich-weißer Blumen im April. Liebt loderen, seuchten Boden und muß im Winter gebeckt werden; auch vortresssich zur Topskultur. Uhnlich ist P. hyacinthoides Bak. mit bläulichen bis weißen Blumen.

Pusillus, tlein, winzig (= pumilus). Pustulatus, blatterartig, pustelartig. Fusus, s. Bommern. Phya Molin. (Name der Pflanze in Chile) (Bromeliaceae). Stammbildende, oft baumartige Sträuder mit starren, dornig gezähnten Blättern von grangrüner Farbe, unterfeits weiß beschuppt, rosetig ausgeordnet. Blütenstand einsach oder reich derzweig, oft sehr groß; Blüten ansehnlich, einzeln in der Achseln von Deckblättern. P. chilensis Mol. anschile blüht gelb, P. Whytei Hook. blau. Beide sind prächtige Desorationspslanzen von interessanten Wuchse, ziemlich troden, im Sommer an sonnigasetelle im Freien. Lieben eine nahrhasse, etwas lehmige Erde.

De Fundt, E., Brafibent ber Soc. des Science etc. du Hainaut (Hennegau), 60 Jahre lang Gelretär bes Gartenbaubereins in Mons, geb. 1810, geft. 20. Mai 1891. Schrieb u. a.: Les Orchidés.

Paris 1880.

Pyenanthus, bichtblumig. Pyenocephalus, bichtföpfig. Pygmaeus, awerghaft, flein

Pygmaeus, zwerghaft, flein. Pynaert, Edouard Chriftoph, geb. am 29. Mai 1835 zu Gent, geft. am 28. Oftbr. 1900 bafelbit. Befuchte bie Garinerlehranfialt in Gent, bereife von 1854 an Deutschland und Frankreich, wurde 1856 Obergartner auf dem Gute bes Pringen Ligne in Beloeil in Belgien. hier, faft im Dittelpuntte bes blühenben belgischen Obfibaues, nicht weit ben Cournay und Mons, wandte er sich vorzugsweite ber Pomologie und ber Obsttreiberei zu: ihrich später Manual de la Culture forcée des arbres fruitiers. 1861 murbe er Professor an der faat lichen Gärtnerlehranstalt in Gent und zugleich Mitrebafteur ber Flore des Serres et des Jardin Eine feiner vorzüglichften Arbeiten barin ift eine Abhandlung über die Topfobstbaume. Bar Dit arbeiter von Abbe Dupun's Abeille pomologique Bon 1863-66 gab er mit Robigas, Burbenich und anderen Brofefforen bes Genter Inftituts be Jaarbook vor Hoofbouwkunde heraus. Er war einer ber eifrigften Beforberer bes Cercle professoral, eines Bereins ber Obftbau-Banberlehret, ber über 1200 Mitglieber gahlt und monatide Berichte veröffentlicht. Im Jahre 1866 gab a heraus: Die Kultur ber Obstbaume (de Fruitbom kweekeryen) und Arboriculture fruitière en dix leçons. Er war auch Mitrebatteur der Revue de l'Horticulture Belge und bes Bulletin d'Arboriculture. Reben feiner Lehrthatigfeit betrieb er mit großem Erfolg Sandels- und Landichaftsgartnerei, war außerdem bei fast allen Ausstellungen jehr thatig.

Pyracantha Roem. (pyr Jeuer, akantha Dorn, Generborn (Rosaceae-Pomoideae). Bergl. Pomoideae. Immergrüne bornige Sträucher mit weißen Blüten in Dolbenrispen und seuchtend roten Früchten, leiber gegen Kälte empfinblich. P. coccinea Koem. (Mespilus P. L., Cotoneaster P. Spack, Sübeuropa, Orient, mit var. Lalandii hort. — P. crenulata Roem. (Mespilus cren. Don., Cotoneaster cren. K. Koch), Sübchina, Himalana:

iconer Fruchtstrauch für Drangerieen.

Pyracanthus, rotstachelig.
Pyramidalis, pyramidatus, phramibenartig.
Phramide. Das Wort B. bebeutet für den Gärtner eine Baumkrone, welche in ihrer Mitte einen starten Hauptstamm hat, von welchem in

beftimmten Entfernungen Seitenafte fich abzweigen, de sich von unten nach oben verjungen, b. h. baß Die unterften Zweige bie langften, bie an ber Spige iber die furzesten find. Die B. fommt hoch- ober tieberstämmig vor; lettere Art ist gewöhnlich geneint, wenn von B. die Rebe ist, ebenso wie man jugleich meist ben Begriff bamit verbindet, daß vie B. eine Obst-B. sei. Diese ift eine sehr beiebte Form für größere Dbft- und Gemufegarten ind eignet fich jur Angucht bes beften Tafelobstes. Sier soll uns nun die Aufzucht berfelben beschäftigen. Ran pflanzt einsährige Beredelungen von Kern-obstbäumen, die sowohl auf Wildlinge, als auch auf schwachtreibende Zwergunterlagen (Birne auf Luitte, Apfel auf Doucin und Paradies) veredelt ein tonnen, babin, wo man bie Angucht municht, ind schneibet, wenn fie auf Bilblinge verebelt find, m erften Jahre nicht, fonft aber, bon 30 cm über vem Boben ab gerechnet, auf 5—6 Augen. Hier-nurch erhalt man einen Berlangerungstrieb, Leitrieb, und 4-5 Rebentriebe. Burbe man biefen Schnitt bei ben schwachtreibenben Unterlagen ber ternobstbäume nicht ausführen, so würden sich an er einjährigen Beredelung eine Menge Fruchteingen bilden, wodurch es sehr schwierig gemacht
vird, im nächsten Jahre über fraktige Holzaugen
zu verfügen. Auch bei Steinobst ist es nötig, soort und kurz zu schneiden. Ist die Boraussetzung
eingetrossen, daß sich durch den Schnitt ein Berängerungstried und 4—5 Rebentriede gebildet
zahen, so schneidet man im nächsten Jahre den
kerlängerungstrieh Leitzweig Stammtrieh etwo Berlangerungstrieb, Leitzweig, Stammtrieb, etwa 10-50 cm über feinem Entftehungspuntte auf ein Auge ab, welches dem ungefähr gegenüberfteht, bas m vorigen Jahre ben Berlangerungstrieb bilbete. Reift schneidet man ben Zweig nicht bireft über viesem Auge, sondern ungefähr 10 cm höher ab, pobei man alle Knospen, welche über dem zur Berängerung bestimmten liegen, entfernt. Der so ent-tandene gapfen wird als Stab für den sich entvidelnden Berlangerungstrieb benutt, jedoch nur o lange, als bis diefer sich felbst tragen fann, mas ingefahr icon im Juni-Juli ber Fall fein burfte; vurde man ben nach und nach absterbenden Rapfen anger als Juli-August am Baum laffen, fo murbe Die Gefahr entstehen, daß bas absterbende bolg unch ben Stamm und jungen Trieb in Mitleibenchaft zoge, was man nur zu häufig zu sehen Ge-egenheit hat, wenn in den Garten die Zapfen oder ibgeftorbenen Zweige nicht glatt am lebenben Holz, pier also am Leitzweig abgeschnitten worden sind. Die Seitenzweige werden je nach ihrem Triebe und ihrer Stellung auf ein auf der Außenseite kehendes Auge geschnitten. Zu üppig treibende Bweige, auch seitlich hervorkommende Holgtriebe verben im Sommer entspitzt und letztere später auf den Aftring geschnitten; schwach wachsende werden der Einschnitte, welche man oberhalb des Aftes in ben Stamm macht, und burch fentrechtes Unbeften gefraftigt. Die jährliche Berlangerung berägt bei ftartwachsenben Gorten mahrend ber erften 10 Jahre ca. 40—50 cm jahrlich; von ba an wird türzer geschnitten, weil die ftartere Fruchtbarkeit ben Holztrieb nicht mehr so traftig auftreten läßt. Bei schwächer wachsenden Baumen ift ein ab- ftamme ber B. eingeschlagen, die zukunftige Sohe wechselnd turzer und langer Schnitt sehr zu em- bes Baumes markiert. An diesen Drabten werden

pfehlen. Man erhält baburch fräftigere Formäste, welche sich besser zu tragen vermögen. Gine Norm für ber Länge ber Seitenäste gegenüber dem Mitteltrieb lätzt sich nicht ausstellen, doch sollte das Berhältnis ungefahr 1:3 fein. Die Seitenafte follen fo weit auseinanberstehen, daß Luft und Licht zwischen ihnen hindurch zu den Früchten gelangen kann, welche ja nur durch diesen Einfluß ihren herrlichen Geschmad bekommen. Gine bestimmte Entfernung ber Afte voneinander vorzuschreiben geht auch hier nicht an. 3m allgemeinen barf man fagen, bie einzelnen Garnituren follen in Bwifchenraumen von je 15-20 cm voneinander fteben.

Sollten fich Apfel- und Birn-B.n fortgefest unfruchtbar erweisen, so tann man einen Teil ber Burgeln etwa in ber Entfernung bes Kronenumfanges vom Stamme burchftechen, um fie in ber Aufnahme von Rährstoffen zu ftoren, ober man verpflanzt die Baume, wenn fie noch nicht zu ftark sind; außerdem giebt es noch eine ganze Reihe von Witteln, welche, nachdem erft festgestellt, woher die Unfruchtbarkeit rührt, angewandt werden.

Ein vorzügliches Mittel ift bas Flachstellen ber Afte im Monat August und gleichzeitig ein Entfernen zu bicht stehenber Afte, um baburch mehr Luft und Licht im Innern bes Baumes zu er-halten. Es entwickeln sich baburch aus zahlreichen Blattinofpen Bluteninofpen. Sollte bie Unfruchtbarteit in ber Sorte liegen, so setze man bem Baume Fruchtaugen und Fruchtzweige anberer frühtragenber Sorten ein. Liegt aber ber Grund in falscher Ernährung, so belfe man burch richtige Düngung. Gar häufig fehlt es ben zu ftart wachsenben Baumen an ben nötigen Mineralunterftoffen, welche burch Einhaden von Thomasmehl

(f. Phosphate) am besten gegeben werben tonnen. In ber Form unterscheibet man 4 Arten B.n: 1. Die kunftliche ober frangosische B., bei welcher bie seitlichen Afte in ihrer bom Stamme abstehenben Richtung bis an ihre Spipe gerablinig fortlaufend erzogen werben. Sie verlangen viel Raum, etwa 1,75-2-3 m breite Rabatten, wenn ihre Afte nicht in den Weg hineinragen jollen. Jeder einzelne Formaft bedarf eines Formstades, was immerhin viel Arbeit verursacht. Im allgemeinen kann für die Länge der Seitenzweige gelten, daß dinger als die bes älteren Jahrganges ca. 0,50 m länger als die bes darauffolgenden Jahres gehalten werden. 2. Die deutsche oder natürliche B. braucht nicht so viel Plat als die erste, ca. 1,50 m breite Rabatten, weil ihre Zweige zwar ansangs start vom Stamme abstehen, dann aber nach aufmarts gezogen werben, es ift bie urwüchfigfte Form; fie tann mit wirklichem Erfolg nur aus Stoden mit von Natur schönem pyramidalen Buchse erzogen werden. 3. Die Flügel-P. (Fig. 682) hat ihren Ramen daher, daß ihre Seitenäste in 4 bis 5 flügelartigen Reihen etagensormig übereinander fteben. Bum 3wed ber Erziehung folder B.n werben im Umfreise bes Stammes etwa 1 m von ihm entfernt 4-5 Pfahle (je nach ben Aftreihen, die man haben will) gleichweit voneinander eingeschlagen und von biefen Drahte bis zur Spige eines Bfahles gezogen, welcher, neben dem Mittel-

alle bas Beruft ber B. bilbenben Seitenzweige angebunben. Saben die Seitenafte eine bestimmte Lange erreicht, fo biegt man fie in ber Richtung ber Drabte nach oben und ablattiert fie mit ber nachftfolgenden Etage. Eignet fich besonders für Birnen. Da die nächstfolgende B.n-Art nicht eigentlich hierher gehort, fo follen hier erft bie fich besonbers für die drei erften Formen eignenden Apfel- und Birnforten ihren Blat finden. Im allgemeinen find gu Form 1 und 3 alle Obstiorten tauglich, beren Afte nach oben ftreben und nicht gu bunn find, jedoch verdienen folgende Gorten ben Borgug. 1. Birnen: Gute Louise von Avranches, Barby's



Fig. 682. Flügel=Byramide.

Butterbirn, Holzfarbige Birne, Clairgeau's Birne, Coloma's Berbftbirne, Liegel's Binterbirne, Rapoleon's Birne, Billiam's Chriftbirn, Giperen's Herrnbirn, Köstliche von Charneu, Herzogin von Angouleme, Reue von Boiteau, Josephine von Wecheln 2c. 2. Apfel: Winter-Goldparmane, Birginischer Rosenapfel, Charlamowsty, Dustat-Reinette, Ananas-Reinette, Orleans-Reinette, Dieger Gold-Reinette, Rarmeliter-Reinette, Große Kaffeler Reinette, Karmeliter-Reinette, Große Kasseler Reinette, Landsberger Reinette, Englische Spital-Reinette, Königlicher Kurzstiel, Kaiser Alexander, London Bepping, Sommer-Barmane, Roter Herbst-Kalvill, Gelber Ebelapfel u. v. m.

Die 4. Art ber B.n ift die fpindel- ober faulenformige, eine für fleine Sausgarten fehr geeignete rundlichen ober flaschenformigen Rapieln, Die fich

Form, besonders für Apfel und Birnen, welche einen gedrungenen Buchs haben, früh fruchtbar sind und stets auf schwachwachsende Unterlage veredelt sein mussen, die Apfel also auf Doucin. die Birnen auf Luitten. Sie ift im ftrengen Sinne bes Wortes feine B., da ihre Zweige von oben bis unten fast gleichweit vom Mittelftamme abfteben und nicht langer wie 35-40 cm lang jein sollen. Zu ihrer Erziehung pflanzt man einjährige Beredelungen, beren Ditteltrieb auf 1/a feiner Länge. beren seitliche Triebe aber auf Aftring gurudgeschnitten werden. Die oberen Triebe, die am ftartsten treiben, werden mahrend des Sommers pinziert und die unteren, nicht willig treibenden Augen durch Einschnitte über bem Auge zum Aus-

treiben gezwungen.

Beim Frühjahrsichnitte werben famtliche Seitenzweige turz geschnitten, davon die stärkften auf Apring, der Stammtrieb dagegen lang, auf 8 bis 12 Augen; Fruchtruten von 10 cm Länge und Ringelspieße bleiben unversehrt. Mit diesem Schnitte fahrt man fo lange fort, bis die B. nicht mehr freudigen Holztrieb zeigt, was ungeführ auf ca. 4 m Höhe geschehen wird; dann muß man das Augenmert darauf richten, den Holztried möglichst zu befördern, damit das Gleichgewicht zwischen dem Fruchtholze und dem Polztriede eingehalten wird, wodunch allein gute Früchte erzielt noch warderlei Wasserten werben. Es giebt noch mancherlei Bariationen ber oben genannten Arten, fie fommen aber alle mehr ober weniger auf Spielerei binaus.

Wenn eine B., von der Pflanzung an gerechnet, etwa 20 Jahre alt geworden ift, so muß sie ver-jungt werden. Uber bas hierbei zu beobachtende

Berfahren f. u. Berjungung.

Much Ririchen laffen fich als B. erziehen, wenn man Dahaleb (Prunus Mahaleb) als Unterlage weichsel, Erübe Waifirsche (Anglaise hative), Kaiserin Eugenie. Alle dies Krischen wachten Eugenie. Aufgeriche, Kurzstielige Amarelle, Frühe Waifirsche (Anglaise hative), Kaiserin Eugenie. Alle diese Kirschen wachsen jeboch mehr tugelförmig als pyramidenförmig. Schnitt vertragen biefelben teinen.

Bflaumen, Zwetichen, Bfirfiche und Apriloien laffen fich ebenfalls in freien Bin erziehen, follten aber, erft einmal herangebilbet, nicht mehr beichnitten werben. — Litt.: Gaucher, Sanbbuch ber Obstfultur, 2. Aufl.; Qucas, Sanbbuch b. Obftfultur.

Fyramidenpappeln, Kranke. Die B. befigen jeit einer Reihe von Jahren fast überall in Deutschland 2c. ein frantes Ausjehen burch Absterben gahlreicher Zweige. Die Urfache ift unbefannt. Ginige vermuten, es fei Folge ber vieljahrigen ungeichlechtlichen Fortpflanzung, andere, es fei Folge bes Frostes; Rostrup sieht einen Bilg, Dothiora sphae-roides Fries, als Ursache an, Prillieur und Buillemin eine verwandte Art, D. populina Vuill., Rehm D. mutila (Fr.).

Pyrenaeus, pyrenaicus, von den Pyrenaen. Pyrenompeeten sind eine der größten und arten-reichsten Abteilung der Bilge. Sie bilden ebenso wie die Scheibenpilge (s. d.) eine Unterabteilung der Ascomheeten und sind dadurch charafterisiert, daß die Sporenichläuche in mitroftopisch fleinen

burch einen Borus nach außen öffnen, gebilbet werben. Diese Fruftifisationsform entsteht jedoch oftmals erft, wenn ber befallene Pflanzenteil bereits abgestorben ift, bisweilen fogar erft im nachften Jahr, nachdem die erfrantten Teile schon von der Pflanze abgefallen find. Außerdem haben biese Bilge noch verschiedene Formen von Ronidiensporen. Bei vielen Arten biefer Bilggruppe find bie gugehörigen Fruttifitationsorgane noch ungenügend befannt. Bu den P. gehören u. a. die Schwärzepilze, Fusicladium, Monilia, viele Erreger ber Blatifledenfrantheiten, Phoma, Asteroma, Polystigma, Gnomonia, Nectria, Claviceps etc.

Pyréthrum (pyr, Feuer), jest Untergattung von Chrysanthemum (j. d.). P. carneum Bied. — P. roseum Lindl., vesser Chrysanthemum roseum Web. et Mohr. Das persishe Insettenpulver wird auch von Chrysanthemum Marschallii Aschers. (P. roseum Bieb.) geliefert. Chrysanthemum roseum hat einsach-, letteres doppelt-fiederteilige Blätter. S. a. Insettenpulver.

Pyrrhophýllus, rotblätterig. Pyrus, f. Pirus. Pyxidarius, pyxidatus, buchfenartig. Pyxidifer, buchjentragenb.

Quadranguláris, quadrángulus, quadrátus, | vierlantig, vieredig; quadrialatus, vierflügelig; quadridentatus, vierzähnig; quadrifárius, vierreihig; quadrifidus, vierteilig; quadrifolius, vierblätterig; quadrijugus, vierpaarig; quadri-lobus, vierlappig; quadrilocularis, vierfächerig; quadripinnatus, vierfach gefiebert; quadrivalvis, vierflappig.

Quámoclit vulgáris Choisy, f. Ipomoca Q. L. dueamoes, s. Fontinalis.

**Quorcifolius,** eichenblätterig Quércinus, quercoides, ähnlich ber Giche. Quércus L. (Name der Gattung bei Cicero),

Eiche (Fagaceae-Castaneae). Bluten mondzisch, die mannlichen in Ratchen, die weiblichen mehr vereinzelt, an zuweilen ziemlich langen Stielen ober auch fast ungestielt aus ben knofpen jahriger Triebe erscheinenb. Früchte (Samen) mit leberartiger, außerer Schale, im unteren Teile von einer napf- ober becherformigen, aus verklimmerten Dedicuppen gebilbeten bulle umgeben, die zuweilen fehr flach ift, zuweilen auch einen größeren Teil ber Frucht umschließt. Die Früchte unserer Giche sind von bitterem, zusammenziehendem Geschmad, boch giebt es in Sübeuropa auch Arten, beren Früchte nußartig schmeden. Die Rinde ist ihres farten Tanningehaltes wegen als Gerberlohe febr Das Holz ift als Ruy- ober Brennholz wertvoll.

Das Geschlecht ber Eiche ift in zahlreichen Arten über einen fehr großen Teil ber Erbe verbreitet. Es tritt in ben gemäßigten Bonen und subtropischen Regionen aller Erbteile auf, mit einziger Ausnahme Auftraliens, und zeigt babei einen Reichum ber Formen, ber es berechtigt, das Intereffe bes Landichaftsgartners im hochsten Maße zu be-anspruchen. Bei weitem nicht alle vertragen jedoch unser Rlima; viele find zu empfindlich, um unseren Binter, felbft in den geschütztesten Lagen, überdauern zu konnen. Gang abgesehen von den Arten ber Gebirge bes tropischen Asien und Mexitos gilt bies auch von ben schonen, hier nicht mit aufjenommenen immergrünen Eichen Südeuropas, Rordafrikas, des Orients, Oftafiens und Kali-Korbafrikas, orniens. Die Bahl ber für unfere Garten ber-

Biele berselben sind zwar sehr charakteristisch, boch find fie haufig wegen ihrer Beranberlichteit und ber zahlreich vorkommenden, meift noch ungenügend festgestellten Baftarbe schwierig zu unterscheiben.

Sett. I. Erythrobalanus Spach. Fehl-geschlagene Samentnospen im oberen Teile ber Frucht, Blatter an ber Spipe refp. ben Abichnitten mit Granne; Eicheln im 2. Jahre reifend, ihre Schale

oft bidwandig, innen filgig; Becherschuppen fest angebrudt; nordameritanische Arten. Gruppe 1. Phellos. Blätter länglich bis langettlich, gangrandig ober an fippigen Trieben mit einzelnen Bahnen, mit lebhafter herbftfarbung: Q. Phellos L., Beibeneiche, Blätter schmal, etwa 6 mal langer als breit, tahl; Baum ber öftl. Bereinigten Staaten. Var. pumila Michx. (Walter als Art, Q. cinerea pumila Curtis, Q. Phellos sericea hort.), Blätter unterseits dicht weißgraufternfilzig; sparriger Strauch. — Q. imbricaria Mchx., Schindel-Eiche (Q. laurifolia hort., nicht Michx.), Blatter langlich, unterfeits zulett loder-

sternhaarig bis sast tahl; östl. Nordamerika.
Gruppe 1×2. Phellos × Nigrae: Q. Phellos × Nigrae: Q. Phellos × Olgraphii destructure.

Q. Genabii *hort*.

Gruppe 1 × 3. Phellos × Rubrae: Q. Schochiana Dieck = Q. palustris  $\times$  Phellos Schoch. -Q. Leana Nutt. — Q. imbricaria × tinctoria (Q. imbric. × velutina Sarg., Q. sonchifolia hort.). Gruppe 2. Nigrae, Schwarzeichen. Blätter

gangrandig ober nur oberwärts gelappt, ober von unten an mit gangranbigen ober faum gegahnten Lappen, im Berbft nicht rot werbend. A. Blatter unterfeits balb tahl ober nur achselbartig: Q. uliginosa Wangenh. (Q. nigra var. a. L., Q. aquatica Walt., Q. nigra Sarg.), Mooreiche, Eichel saft tugelig; süböstl. Nordamerika; in der Jugend zärtlich. — 2. B. Blätter unterseits lange ober immer bleibend behaart. a. Blatter nur an ber ftart verbreiterten Spige lappig gegahnt: Q. ferruginea Michx. f. (Q. nigra var. b. L., Q. nigra Willd., Wangenh., Q. marylandica Sarg.) (Fig. 683), Pratieeiche, Blätter unterseits roftfarbig, oberseits tief dunkelgrun, Eichel eirundlich; offl. Bereinigte Staaten; prachtiger fleiner harter vendbaren Arten bleibt immer noch groß genug. Baum. — Q. cuneata x ferruginea = Q. nigra

hybrida hort. (Q. quinqueloba Engelm.?). — 2. B b. Blätter buchtig ober fiederspaltig gelappt, Bweige und Blattunterfeite gelblich- bis weißlichgraufilzig: Q. cuneata Wangenh., Baum; Blätter spatelig verkehrt-eisormig, mit jederseits 2—4 breiten Lappen, Eichel rundlich (Q. triloda Michx., Q. cuneata hudsonica hort. z. T.); östl. Bereinigte Staaten. Var. falcata Michx. (als Art, Q. discolor Aut. z. T.), Blätter im Umrisse länglich, mit auffallend entfernten ichmalen und fichelförmig zurüdgefrümmten Lappen. — Q. ilicifolia Wangenh. (Q. Banistori Michx.), Zwergeiche, Strauch; Blatter jeberseits mit meist 2-3 breitbreiedigen fpigen Lappen, Gichel runblich; Rorboft-Amerita.

Gruppe 2 × 3. Nigrae × Rubrae: Q. magnifica hort. — Q. ferruginea × tinctoria, mit ben Formen nobilis und Alberti hort. — Q. Willdenowiana (Dipp.) — Q. cuneata × tinctoria (Q. tinctoria Willd., nicht Bartr., Q. cuneata macrophylla hort. Musk.) mit der Form macrophylla (Dippel, americana macroph. hort.).



Fig. 683. Quercus ferruginea.

Gruppe 3. Rubrae, Scharlacheichen. Blatter buchtig gelappt, mit mehr ober weniger buchtig gezähnten Abschnitten, im Berbft scharlachrot. A. Blätter unterfeits balb tahl und nur achselbartig, langgestielt, haut- bis papierartig. a. Becher fehr flach, am breit abgestutten Grunde in einen furzen ober fehr furzen, ichief abgesetten Stiel gu-fammengezogen, Blatter mittelgroß, höchstens bis 12 cm lang: Q. palustris Duroi, Sumpfeiche, Blatter tief fieberteilig; oftl. Bereinigte Staaten; var. pendula hort.; var. Reichenbachii hort. Herrenh. – Ab. Becher flach ober tiefer halbfugelig, am Grunde abgerundet. Aba. Blatter tief fieberteilig: Q. coccinea Wangenh. (Fig. 684), Scharlacheiche, Blattstiele 3-5 cm lang, Blatter größer, Buchten meist breiter als die Lappen; Becher sehr turz gestielt, am abgerundeten Grunde in eine beschuppte Berichmalerung ploplich jusammengezogen, feinfilzig, großichuppig; Eichel eirundlich, bis 2,5 cm lang; großichuppig; Eichel eirundlich, bis 2,5 cm lang; Q. pontica K. Koch, Becherschuppen breiefig östl. Bereinigte Staaten; var. pendula hort. und ober eilanzettlich, samtlich ober fast samtlich an

nur eine Form von Q. rubra mit etwas tiefer fieberspaltigen Blattern. - Q. rubra L., Roteiche, 3weige balb fahl, Blattftiele 2-5 cm lang Buchten meift schmaler als bie Lappen; Becher auf sehr kurzem Stiel, aus abgerundetem Grunde plötzlich, aber nicht ftielartig zusammengezogen, kahl, mit kleineren Schuppen; Eichel eirundlich bis 2,5 cm lang; dftl. und mittleres Rordamerik Auch in einigen Spielarten fultiviert, barnute var. viridis hort. Musk., Blatter im hetbi grun bleibenb. Var. Schrefeldii Dipp. und vu. heterophylla ber holland. Garten find vermutich Baftarbformen. — B. Blätter unterseits meter ober weniger bleibend roftgelblich behaart: 4. tinctoria Bartr., Farbereiche, Zweige erft rofigelt. fternfildig, Blätter balb seicht, balb tief fieberipaltig, die Buchten meift nicht breiter als die Abschnitte. Becher fast sigend, am Grunde zusammengezoga, staubig-silzig, großschuppig, Sichel sast tugsig (Q. velutina Lam., nicht Lindl., Q. discolor Ait.

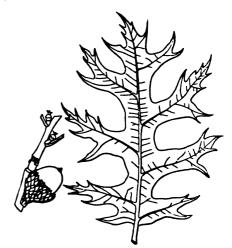

Fig. 684. Quercus coccines.

nicht anderer Autoren); mittlere Bereinigte Staaten: var. angustifolia hort. mit schmaleren Blatten Sett. IL Lepidobalanus Endl. Sch. geschlagene Samentnospen im unteren Teile ber

Frucht; Gichel bunnwandig, innen fahl.
Gruppe 4. Cerris, Berreichen. Fruchtreit zweijährig, Blätter stachelspitzig- bis borftig-függäging ober flachelspitzig-fiederspaltig, Griffel prices lich, spis, Becherschuppen groß, meist abstehen bis gurudgefrummt, wenigstens die oberen linealich und meist verlangert. A. Blätter meist länglich, nicht gesappt, borstig bis stachelspistig gezähmt. a. Eichel von ührem Becher zu 1/2 bis soft 2, eingeschlossen. a. Blätter groß: Q. castaneisolis C. A. Mey, Becherchuppen ftart abstehend oder gurudgeschlagen, wenigstens bie oberen linealiid und ftart verlangert; Rleinafien bis Rordperfien. var. undulata hort. — A b \( \beta \). Blätter seicht recht, die oberen nicht verlängert; Kleinskie (höchstens dis zur Witte) siederspaltig: Q. ambigua (Lazistan); prächtig belaubte Art. — A a \( \beta \). Michx. — Q. coccinea × rubra; vielleicht aber Blätter klein und kurz: Q. alnifolia Poech,

Enpern, Kultur im Kalthause verdienender strauch. — A b. Sichel von ihrem Becher zu förmig, anliegend: Q. prinoides Willd. (Q Prinos eingeschlossen, Blätter ziemlich groß, Sägezähne borstenspizig: Q. serrata Thund., Japan, Korea, gegen strenge Kälte entpsindich. — A c. Sichel von ihrem Becher satz gagen strenge kälte entpsindich. — K. Sichel von ihrem Becher satz entpsindich. Blätter kannen gegen kroße schauser gas eingeschlossen, Blätter kannen gegen becher satz entpsindsen becher satz entpsindsen geschaus kochelinistic Etwalker. Q. Prinos L. (Fig. 685), Blätter Etwalker. Q. Prinos L. (Fig. 685), Blätter Etwalker bettigte Staten. — Q. Prinos L. (Fig. 685), Blätter Etwalker. Q. Blätter kurz aber heutlich gestielt. sühl flein, Sagegahne ftachelfpitig, Straucher: Q. macedonica DC., Unteritalien bis Macebonien und subl. Herzegowina. — Q. Libani Oliv., Rleinasien, Sprien. — B. Blätter sieberlappig bis sieberteilig, sommergrun: Q. Cerris L., Berreiche, Blatter sehr verschieben gestaltet, anfangs gelblich-fternhaarig, spater meist nur untereits nervenhaarig, Rebenblätter bleibenb, Früchte zu 1-4 figend ober turggeftielt, Becherschuppen famtlich pfriemlich, gurudgefrummt, hoher Baum; Drient und Gubeuropa bis Ofterreich. Formenreich: var. austriaca Willd. (als Art), Blatter meift nur sieberlappig bis grob gezähnt, Österreich-Ungarn; — var. Tournefortii Willd. (Q. hali-phloeos Bosc.), Blätter leiersörmig-sieberspaltig, Sübost-Europa, Orient; auch buntblättrige und jängende Formen tommen vor.

Gruppe  $4 \times 6$ . Q. Cerris  $\times$  Ilex; halb immergrune Eiche in den Formen: Q. fulhamensis Loud. mit fleineren und Q. Lucombeana Loud.

nit größeren Blattern.

Gruppe 4×8. Cerris × Robur: Q. undulata Kitaib. (nicht Torrey) — Q. Cerris × pubescens Kerner (Q. Cerris crispa hort. 3. X.).

Gruppe 5. Galliferae, Galleichen. Guburopaische, nordafritanische und orientalische Eichen, vie unsere ftrengen Winter nicht ertragen.

Gruppe 6. Ilex, Steineichen. Immergrune ubeuropaisch-orientalische, für uns im Freien unerwendbare Eichen.

Gruppe 6 × 8. Ilex × Robur: Q. Turnerii *Villd.*  $\Rightarrow$  Q. Ilex  $\times$  pedunculata (Q. austriaca ybrida, aust. sempervirens und Cerris semper-

irens hort.), schone, halb immergrune und ge-obhnliche Binter gut ertragende Eiche. Gruppe 7. Albae, Beigeichen. Blatter ommergrun ober felten balb immergrun, buchtig elappt bis lappig gefägt, im Berbft purpurn, range ober braun, im Sommer hellgrun, oft läulich, Rinbe in biden Blättern sich lösenb, truchtreife einjährig, Becherschuppen meist klein nd angebrudt; Rorbamerita und Oftasien. A. Ratter grob ftumpflich- und stachelfpipig gezähnt, hne Seitennerven nach ben Buchten gu, am Grunbe ift stets keilsormig. a. Blätter unterseits mit insachen Hanren: Q. glandulifera Blume (Q. denata Albertsii hort.), Blätter halb immergrün, irüchte zu 1—5 auf gemeinschaftlichem Stiele; sapan. — Ab. Bätter unterseits bleibend sternaarig oder fpater tahl, Früchte turz bis fehr 123 geftielt. a. Blatter unterfeits hellgrun, urz gestielt. a. Blätter unterseits hellgrun, elblich-grun ober graugrun, loder sternhaarig. \* Junge Zweige rostgelblich sternsitzig: Q. dentata hund. (Q. Daimio hort.), Kaisereiche, Blätter hr groß, etwas leberartig, fast sitend, länglich is verkehrt eiformig, unterfeits mehr ober weniger

Baume, Früchte turz aber beutlich gestielt; fübl. und mittlere Bereinigte Staaten; formenreich: var. palustris Michx., var. montana Willd. (als Art), var. monticola Michx. (Q. Castanea



Fig. 685. Quercus Prinos.

hort., nicht Mühlb.). — A b  $\beta$ . Blätter unterseits auffällig weißlich-filzig: Q. Castanea Mühlb., (Q. Prinos acuminata Michx.), Blätter grob lägezähnig, am Grunbe meist abgerundet; mehr fübl. Nordwest-Amerita. — B. Blatter mehr ober weniger tief buchtig gelappt, selten nur grob gegahnt, meift mit Seitennerven nach ben Buchten gu. a. Blatter unterseits weißfilzig: Q. bicolor ди. a. Blätter unterseits weißpilgig. ... Willd., (Q. Prinos tomentosa Michx., Q. Prinos discolor Michx. f.), Frucht 2,5—5 cm lang gestielt,



Fig. 686. Quercus macrocarpa.

Eichel bis etwa zur Mitte eingeschlossen; norboftl. Nordamerita. — Q. lobata Nee, Frucht sigend oder fast sigend, Eichel verlängert spig, etwa  $^{1}/_{8}$ eingeschlossen; Kalisornien. — B b. Blätter unterfeits graugrun bis gelblich-graugrun, meift bleibenb sternhaarig und durch tiefe und breite untere und mittlere Ginschnitte leierformig-fiederspaltig, Gichel ehaart, Q Blüten einzeln bis in turzgestielten kaum bis gut zur Hälfte vorragend, sigend bis iten- und endständigen, traubigen Ahren, kurz gestielt: Q. macrocarpa Michx. (Fig. 686), becherschuppen lang, lineal-lanzettlich, loder ab- zweige kahl, Blätter oft sehr groß, Fruchtstiel ebogen; Japan und Nordchina. A b a.\*\* Junge 5—25 mm lang, Eichel 4—5 cm lang, etwa ½ vorragend, untere Schuppen bid gefielt, obere persien. — A a s. Blatter in ber Ditte oft pfriemlich-fransensormig verlangert; nordl. und boppeltsiederlappig, Buchten bis zur Mitte ber mittlere Bereinigte Staaten. Var. olivisormis Blatthalfte und tiefer eindringend, meift parallel-

Fig. 687. Quercus oliviformis.

loba *Michx*.) (Fig. 1 2 cm lang, halb vorragend; östl. Bereinigte Staaten und westwärts. -Bc. Blätter unterfeits zulest tahl, Früchte geftielt: Q. lyrata Walt., Blatter mit fehr breiten mittleren Buchten, unterfeits hellgrun, Eichel meift einzeln,

niebergebrudt, faum vorragend; fubl. Rorboft-Amerifa. - Q. alba L., Blatter unterfeits weißlichgrün, mehr ober weniger tief siebersappig mit ziemlich gleichen Buchten, Eicheln meist zu 2-3, über  $^1/_2$  vorragend, im mehr östlichen Kordamerika weit verbreitet, veranderlich, Rern fuß ichmedend. Gruppe 8. Robur, Ebeleichen. sommergrun, buchtig gelappt ober buchtig gefägt,



Fig. 688. Quercus stellata.

oberseits meift buntelgrun, Rinde tiefriffig, Fruchtreife einjahrig, Becherichuppen flein ober magig groß, angebrudt ober etwas loder; formen- und baftarbreiche Arten Europas und Borberafiens. A. Blatter unterfeits beutlich fternhaarig bis fternfilzig, obere Nebenblätter meist bleibend, Frucht meist sitend. a. Becherschuppen ziemlich groß, länglich bis lanzettlich, loder anliegend. a. Blattbuchten höchstens bis 1/3 der Blattsläche eindringend, Lappen langlich-dreiedig: Q. macranthera Fisch.,

Michx. (als Art) (Fig. 687), Becher auf turzem, bidem Stiel, obere Schuppen turzer gefranst, Eichel bis 3 cm lang und sast bis zur Spize einges ichlossen. — Q. pannonica hort.), Blätter groß, turzen, gestielt, jederseits 7—9 lappig, später oberseits sat stellata Wanatellata Wanstellata Wan- grün, Früchte sipend ober fast sipend, zu 2-4 genh. (Q. obtusi- gebrangt; Ungarn bis Griechenland, Kalabrien Sarbinien; febr fcon belaubter Baum. - Bilber 688), Zweige an-Bastarbe mit: Q pubescens, Q. sessilissor and gesbissig, Q. pedunculata. — Q. Toza Bosc. (Q. pyrenaiz alle Becherschuppen eisormig, angebrückt, Eichel bis 2 cm lang, halb 5—15 mm lang gestielt, meist kleiner, jederseis 5—7 lappig, auf der Oberseite bleidend mehr der Derseite bleiden mehr der Dersei weniger turz weichbaarig, unterseits dicht sitzig. Früchte zu 2—4 gedrängt, saft sitzend bis 3 cm lang gestielt; Südwesteuropa. Var. humilis A. DC. var. Auzin (Bosc.), var. pendula Dipp. und var. tomentosa Dipp. (Q. Velani hort.), und Bastate mit pedunculata und mit sessilissora. — A h. Becherschuppen tlein, ei-länglich, mehr oder weniger sest angedrückt: Q. pubescens Willd. (Q. Bodur lanuginosa Lam., Q. Hentzei hort. z. Th., Q. sessilis rubens, altissima, spec. Nikita, ajadaghensis z. hort.), Zweige in der Jugend firts bichtfilgig, doch oft früher oder später fahl werdend, Blattfriele 5-12 mm lang, Blatter am Grunde furg feil- bis bergformig, feicht bis tief-, abgerundet bis fpip gelappt, zulest oft nur noch unterfeits mehr ober weniger weichsig graugrun, Früche zu 1—4, saft sigend bis turz gestielt; warmeres Mitteleuropa, Subeuropa, subwestl. Asien. Mittelgroßer Baum, doch in der Heimat vielsach als Buschholz benutt; wohl die an Formen und Bastarben reichste Art. Als Arten beschriebene Barietäten ober nur Formen sind: Q. lanuginosa Thuill. z. T., Dalechampii Ten., Hartwissiana Stev. mit der Unterform dissecta hort., crispata Stev. (Q. alba hort. z. E., spec. Nikita hort. z. E.) u. — Q. densifolia Cheval. (etmeitert) = Q. pubescens × sessiliflora (Q. dschorochensis K. Koch., Q. pinnatifida Gmel., Q. Sieboldii hort., Q. afghanistaniensis hort., Q. Kanitziana Borb. x.). — Q. pendulina Kit. — Q. pedunculata × pubescens (Q. ambigua Kit., nicht Michx.); hierher auch Q. Haas Kotschy und vielleicht auch Q. apennina Lam. (Q. Esculus Lnach Bertolini). — B. Blätter unterfeits gang tahl ober fehr fein behaart, Rebenblatter famtlich hinfällig: Q. sessiliflora Salisb., Smith, Traubeneiche (Q. Robur var. b. L., Q. sessilis Ehrh.), Blatter etwa 1-2 cm lang gestielt, am Grunde mehr ober weniger feilformig bis abgeftust und feicht herzformig, unterfeits febr fein und febr turg fternformig-weichhaarig, Geitennerven nach ben Blattbuchten zu felten vorhanden, Früchte einzeln ober bis zu wenigen auf fehr turgem Stiel, ber fürzer als ber Blatistiel ift, Holztorper einjähriger 3meige 5 edig; Europa und Bestasien bis Bersien. Var. sublobata K. Koch (geltowiana hort.); var. mespilifolia Wallr. (Louettei hort.), Blätter fuft gangrandig, länglich bis langettlich, mit Unterformen; var. acutifolia Bechst., fowie fraus und Blatter am Grunde feilformig; Rautafien, Rorb- blafigblatterige, trubrotlich und buntblattrige Formen.

-Q. hybrida *Bechst*. =Q. pedunculata  $\times$  sessiliflora (Q. hungarica Kitaib.); hierher auch Q. falkenbergensis hort., armeniaca Kotschy 2c. — Q. pedunculata Ehrh., Stieleiche (Q. Robur var. a. L.), Blätter turz, selten bis 1 cm lang gestielt, am Grunde gestutt bis herzsörmig und oft mit obrörmig vorgezogenen Lappen, sahl, meist mit Seitennerven auch nach ben Buchten zu, Früchte einzeln bis zu mehreren loder traubig auf langem Stiel, ber länger als ber Blattstiel ift, Holzkörper einjähriger Zweige rund: Europa, Kordafrita, Drient. Formenreich: Var. fastigiata Lam. (als Art, Q. pyramidalis Gmel.), Pyramideneiche, mehrfach in Europa wild gefunden, mit mehreren Unterformen einschl. der neueren var. Ahlfvengrenii Bolle. Andere Buchsformen sind var. pendula hort. (Dauvessei hort.), Trauereiche; var. umbra-culifera Ligini Rothe, Augeleiche 2c. Spielarten mit abweichend geformten Blattern find haufig: var. heterophylba Loud. (Fenessei hort.), var. aspleniifolia, filicifolia, pectinata hort. 2., ebenjo buntblätterige, von benen var. Concordia hort., goldgelb, var. atropurpurea, fchwarzrot, var. argenteopicta, schon weißbunt, var. Fürst Schwarzenberg, wie vorige aber mit roja Spipe, bie schonften find. -

Bermehrung ber Gichen am beften burch Samen, ber im Berbfte gefaet wirb ober wenigstens über Binter eingefandet werben muß, ba er trodene Aufbewahrung nicht verträgt. Spielarten und Arten, von denen der Samen fehlt, werben gepfropft, ım sicherften unter Glas auf eingepflanzte Bilblinge. But ift es, wenn man als Bilblingsstämmen noglichft nabe verwandte Arten mablen tann. — Bitt.: Dippel, Laubholzfunde; Hartwig, Juftr.

Behölzbuch.

Quesnélia Gaud. (Quesnel, frangofischer Ronul in Capenne) (Bromeliaceae). Im Habitus en Billbergien annlich, aber Pollenkorner wie ei Aechmea mit Boren (nicht wie bei Billbergia nit Langefurche), bon Aechmea burch meift unntt Langssutche), don Ascamea dutch meist unegrannte Kelchzipfel und ungeschwänzte Samennlagen verschieden. Anden Perus die Brasilien.
stattliche Pflanzen mit langen, dicht gestellten,
ornig gezähnten Blättern; Schaft oft hoch, mit
sochblättern besetzt, Blütenstand stets eine Ahre.
}. arvensis Mes. (Q. rufa Gaud., Lievenia
rinceps Ryl., Gartenst. 1880, t. 1024), eine stattche Art, dis 2½ m hoch, Deckblätter dachziegelig, ofenrot, am Rande und ber Spipe mehlig bestäubt, Humen weißlich, an ber Spipe blau. Q. roseolarginata Morr. (Billbergia hort.), mit farminurpurnen Dedblättern, Bluten weißlich, blau geindert und gesprenkelt. Warmhauspflanzen von ichter Rultur.

Quinária, f. Ampelopsis.
Quinária, f. Ampelopsis.
Quinátus, fünfzāhlig; quinquanguláris, fünftig; quinquefolius, fünfblātterig; quinquebus, fünflappig; quinquepartitus, fünfteilig; uinquevulnerus, fünfmunbig, fünffledig.
guinātus, Bflanzung bon Bäumen im Bertinb (wie bie 5 auf bem Bürfel), b. h. in fchrägen

eihen; im Gegensatz bazu Pflanzung in geraben eihen (wie bie 4 auf bem Burfel).

reiche Samen bort gegessen werben. Sie hat bei uns nur als Erfappflanze bes Spinats einigen Bert, da die Blatter ziemlich flein find und beim Pfluden viele Zeit in Anspruch nehmen.

Quisqualis L. (Combretaceae). Linné lernte burch Rumph's Herbarium Amboinense einen oftindischen Baum tennen, ber anfange einen geraben Stamm bilbet, von bem Zeitpuntt aber, wo er blubbar wird, sich in ein Schlinggewächst umwandelt. Durch biese Eigentumlichteit in Erftaunen verfest, nannte er ben Baum Q. (mas ift Rach Europa gebrachte Stedlinge wurden bas?). zu Schlingpflanzen, ohne vorher einen geraben Stamm gebildet zu haben. Die Relchröhre ist stielformig lang und bunn. Q. indica L. (Fig. 689) ist eine große Liane Sübindiens und der be-



Fig. 689. Quisqualis indica.

nachbarten Infeln. Blumen in straußförmigen Trauben an der Spipe der Zweige, anfangs weiß, bann rofa und endlich lebhaft rot. Rur im Warmhause zu kultivieren, wo sie um so besser gebeiht, je mehr man ihr Raum gur Entwidelung geben tann, womöglich im freien Beete. Indeffen gelingt es bisweilen, fie in großen, gut brainierten Eopfen mit fehr nahrhafter Erbe gur Blute gu bringen, wenn man ihr Bachstum burch anhaltenb hobe Barme unterftust. Dan vermehrt fie burch Stedlinge im Warmbeete.

Quitensis, aus ber Gegend von Quito. duitte, duittensaum (f. Cydoniau. Pomoideae). Aninea-Spinat, Reismelbe. Die Quinoa Die ursprüngliche heimat der D. ist wahrscheinlich henopodium Quinoa L.) ist eine einjährige Sübeuropa. In Griechenland war sie schon im flanze der Hochgebirge Perus, deren stärkemehl- 6. Jahrh. v. Ehr. bekannt. Nach einer Berordnung

Solons mußte jede Braut, bevor fie bas Braut- | bie Alten aus Q. ein weinartiges Getrant bereitet gemach betrat, eine Q. verfpeifen. Auch icheinen



Fig. 690. Birn- ober Bortugiefifche Quitte.

zu haben. Theophrast unterscheidet kultivierte und wilbe Q. Die verbreitetsten Gorten find: 1. Apfel-D., Frucht fleiner als bei der folgenden, von mehr rundlicher, der Apfelform sich nähernder Gestalt; 2. Birn-Q., Portugiesische D. Bon der Frucht giebt die Fig. 690 eine Borstellung; sie ift größer, in der Weise mancher Kalville gerippt, die Blätter sind gleichfalls größer wie die der übrigen Arten. — Die Apfel-Q. wird gern aus Stedsingen und Klegern erzogen und dienet in zeit in zeit lingen und Ablegern erzogen und bient fo gut Berebelungsunterlage für eble Birnen fowohl, als auch für die verschiedenen Sorten von Birn-Q.n. 3u neuerer Beit find aus Amerita febr ichone groß früchtige Sorten, ale Champion, Bourgeant, Reas, Mamouth, und aus Ungarn die Berecgfi-Q. eingeführt worben. S. a. Cydonia.

duittenapfel nennt man in einigen Gegenden, 3. B. in Baben, irrtumlicherweise die Apfel-Quitte (f. Quitte). Aber mit diesem Ramen be-zeichnet man auch mehrere quittenformige Apfelforten aus ber Familie ber Gulberlinge.

duittenbirne, Lotalname ber Belichen Brutbirne, aus ber Familie ber runblichen Beinbirnen.

Mabatte. R. im beschräntten Ginne ift ein Ranbober Ginfaffungebeet um ein großeres Stud Land. Der alte burgerliche Sausgarten hatte ftets feine R.n, welche die Gemufefelber (Quartiere) umichloffen und außer mit Form-Obstdamen und Beeren-strauchern ober Rosen mit einigen meist hoben, icon blubenben Stauben befest maren. Bir finben fie auf bem Lande und in fleinen Städten noch jest. Im modernen Garten find R.n nur da anzubringen, mo regelmäßige Abteilungen bor bem Saufe ober einem bestimmten Gartenteile liegen. Gine großere Abwechselung wird burch Teilung erreicht. Man zerlegt gerade und bogenformige R.n in viele gleichmäßig große Stüde. Das geschieht, inden man Bege durchlegt, ober auf Rasen sie durch Rasenstüde trennt. Noch mannigsaltiger wird die R., wenn einzelne fleinere Abteilungen burch Rundbeete von berfelben Breite getrennt merben.

Racemifer, Blutentrauben tragend; racemiflorus, traubenblutig; racomosus, traubenartig,

traubig.

Racomus, Traube, beißt ein Blutenftanb, bei bem an einer Langsachfe bie Bluten mit unberzweigten Stielen figen.

Radians, radiatus, ftrablenblutig.

Rádicans, murzelnb.

Madies (Raphanus sativus radicula L., Cruciferae). Man unterscheibet bie zahlreichen Sorten in den Garten nach ihrer Form als runde, ovale und lange, nach ber Farbe als rote, rofenrote, icharlachrote, gelbe und weiße Rabieschen. Befonbers beliebt find die roten, am unteren Ende ber Burgel weißen Sorten. Rasch sich entwickelnde Sorten nennt man fruhe, Monats- ober Treib-R., 3. B .: Blattrundes turglaubiges weißes R., Rundes frühes hat 1 m über ihrem Anheftungspunkte einen Durch-

rosenrotes Treib-R., Non plus ultra, Ovales rojenrotes mit weißem Knollenende, Frubes fcharlachrotes ovales u. a. Sie find es vorzugeweise, welche jum Treiben benutt werben. In neuerer Beit find auch noch einige bunte und gestreifte Gorten bingm-gefommen. — Im Diftbeet entwideln sich bie R. am besten, wenn die Samen in Topfe ober Schalen ausgefäet und die frisch aufgegangenen Reimlinge, unter gleichzeitigem Ginftugen ber Burgelipipe, ins Beet gepflangt werben. 3m freien Lande tann man, wenn man ein an ber Gubleite einer Mauer gelegenes Beet gur Berfugung bat, ichon Mitte Marg eine Aussaat machen. Die Sauptfaaten aber fallen in die Monate April und Mai; von da ab kann man alle 14 Tage eine kleinere Ansfaat wieberholen. Die fruhen Saaten muffen bei eintretenber Ralte burch Strobbeden geschütt werben, für späte aber wählt man einen von Natur frischen Boden in halbschattiger Lage. Man baut bas R. meift nur als Borfrucht von Blumentohl, Gellerie, Gurfen, Bohnen u. a. ober als Zwischenfrucht. -Der Samen bleibt 4-5 Jahre feimfähig. Am beliebtesten sind die runden und ovalen Sorten; die langen mit rubenartiger Burgel sind zwar sehr gart, gebrauchen aber langere Zeit zur Entwidelung. Die buntgeschedten Sorten Triumph und Juwel find mehr als Tafelschmud zu verwenden.

Raffiabaft, beffer Raphiabaft. Aus Madagastar und in geringerer Bare aus Beftafrita eingeführtes Bindematerial, welches aus der Oberfeite der noch unbollfommen entwickelten, gefalteten und der Spindel angebrudten Fiedern der Raphia Ruffia (j.d.) gewonnen wirb. Die Spinbel eines ausgebilbeten Bebels diefer Palme ift oft länger als 7-8 m und

meffer von 10-12 cm. Auf beiben Seiten tragt fie eine Reihe von Fiedern von 1 m Lange und 3 cm Breite. Um nun jene Baftftreifen zu gewinnen,

Rleiner ist R. Schadenbergiana von ppinen. Unseres Wissens ist die Kultur Borneo. ben Philippinen. Unseres Wissens ift die Kultur ber ähnlichen R. Patma Bl. nur ein einziges schneibet man die noch jungen Fiedern ab, schneidet Mal und mit Ersolg versucht worden. Tenstseie nahe der Basis ein und zieht dann von der mann, Inspektor des botanischen Gartens in Oberseite die Oberhaut mit den daran haftenden zutenzorg, impste Samen davon den Wurzeln subepidermalen Bastrippen ab. Dieser sogen. Bast verschiedener Cissus-Arten ein, die er mit etwas verbindet Weichheit mit Festigkeit und zeichnet sich Erbe und Laub bedeckte. Die Wunden vernarbten,



Big. 691. Blid auf eine Dorffirche, beiberfeits burch Baume umrahmt.

noch besonders durch die Eigenschaft aus, daß er nach einem Jahre brachen Blumen der R. an den fich mit Leichtigfeit in die feinsten Faben spalten lagt, ohne etwas von feiner Festigseit zu verlieren. Doch hat er eine geringe Dauer und ift gegen Feuchtigfeit empfindlich, weshalb er an einem trodenen Orte aufbewahrt werben muß. Die Gingeborenen flechten aus feinen Streifen bes R.es

geimpften und an anberen Stellen hervor. Die Samen bilben zwifchen Rinbe und holz ein Burgelgewebe, bem fpater unmittelbar bie riefige Blume entfpringt.

Mafraidiffenr, f. Taufpenber. Mabmen. f. Beichatten.



Fig. 692. Derfelbe Blid wie Fig. 691; ber lintefeitige Rahmen ift aber nicht breit genug.

schone Matten, Korbe und Jalousien. — Litt.:

Rahmen des Landschaftsbildes. Gin R. ift Sabebed, Der Raphiabaft, Jahrbuch d. Hamburger bei dem wirklichen Landschaftsbilde notwendig, um Bifenschaftl. Anstalt. XVIII, 1900, 3. Beiheft.
Rafflesia Arnoldi R. Br. (Rassless, Gouverneur v. Surinam, gest. 1826) (Rassless, Gouverneur v. Gurinam, ge einer braunvioletten Blute von Bagenrabgroße, im Borbergrund stehenden Baumes bienen. Die auf Burzeln ber Cissus-Arten, auf Sumatra und untere Umrahmung wird durch die Gegenstände bes Borbergrundes gebildet. Auch Architektur kann ben R. zu einem Landschaftsbilde abgeben, so das er gesägt oder sägezähnig, salls Ein- und Dach und die Stützen eines Pavillons, die Fenster eines Raumes, Balustraden und bergl. Besonders wichtig ist die seitliche Umrahmung eines Parkbildes. Sie muß so breit sein, daß der Beschauer die Russichnitte abgerundet, gezähnt, wenn die Einschildes. Sie muß so breit sein, daß der Beschauer die Russichnitte abgerundet, die Aussichnitte wenn die Einschildes. von dem für bas Bild gegebenen Standpunkt nicht rechts ober links vorbei feben tann (Fig. 691 u. 692). Ein guter R. giebt bem Bild größere Tiefe. Raigras, f. Rangras. Ramifor, ramiger, zweigtragenb.

Ramiflorus, zweigblumig.

Ramondia pyrenaica Rich. (frang. Botanifer 2. von Hamond) (Gesneriaceae) (Chaixia Myconi Lap., Myconia boraginea Lap. und Verbascum Myconi L.) (Fig. 693). Ausbauernde Pstanze der Pyrenaen, wo fie in feuchten Gelfenspalten machft. Blätter in bichten Rosetten bem Boben angebrudt; ihren Achseln entspringen 8—15 cm hohe, behaarte Schäfte mit je einer fleinen, unregelmäßigen Dolbe purpurvioletter Blumen. Im Schlunde ber Blumenfrone vor den Staubfaben je ein Bufchel furger,



Fig. 698. Ramondia pyrenaica.

orangegelber Haare. Besonders prächtig ist die weißblumige Barietät (var. alba). In der Blüte ichoner als R. pyrenaica, aber weniger effettvoll in ber Belaubung find R. Nataliae Panc. von Montenegro, mit goldbrauner Randbehaarung ber Blatter, großen hellen Bluten, und R. serbica Panc. vom ferbischen Baltan, mit hellerem Laube und kleineren Blüten. Sie gebeihen alle auf ab-schüffigen Stellen ber Steingruppen in luftiger, aber schattiger Lage und in gut brainierter, lehmtrodenen Froft gu fcuten. Die im Freien ge-haltenen Pflangen bedt inan im Binter mit etwas

mulosus, fleinaftig, viele fleine 3meige bildend. geraden Linien aufgetragen, die Blumenblatter fo

fpis find, ausgeschweift, wenn bie Ginschnitte nur gang flache und weit entfernte Ausschnitte bilben Bewimpert beißt ein Blatt, wenn fein Rand mit

Haaren befest ift. Rach ber Tiefe ber Gin- und ber Lange ber Ausidnitte unterscheibet man fein-, grob-, ungleichgefägte ober geferbte Blatter. Sind grobe Sagegahne wieber fein gefägt, fo beißt bas Blatt boppelt gefägt; find bie tieferen runden Ausschnitte gegähnter Blätter noch einmal fein gegähnt, so heißen sie doppelt ge-gähnt. Ahnlich ift es bei doppelt gelerbten Blättern. Reichen die Einschnitte wenig tief in die Blattsläche hinein, so werden die Blatter bezeichnet als lappig, reichen sie bis etwa auf die Witte der Blatthalite, als spaltig ober gespalten, bis über bie Ritte als teilig ober geteilt, bis nahe an die Mittelrippe als ichnittig ober gerschnitten. Daber folium lobatum, partitum, fissum (in Bujammesfegungen - fidum, g. B. trifidum).

Die Randeinschnitte fteben in Beziehung gur Berippung bes Blattes (f. Fiebernervig). Man unterscheibet besonders breinervige, hand-, fuß- und fieberformige Berippung und bementsprechend beispielsweise hanbformig-gelappte, -geteilte und -eingeschnittene Blattspreiten. Sind die burch die Ranbeinschnitte gebilbeten Abschnitte vollftanbig getrennt, so heißen sie Blättchen (foliolum). Die Blätter sind bann breiblätterig, gefingert ober gesiebert (f. Fieberteilig).

Manken (cirrhi) nennt man bunne und lange fabenformige Gebilbe, welche fich um bunne frembe Körper spiralig zu winden vermögen und als Klammerorgane dienen; sie sind umgewandelte Stengel- oder Blattorgane. Man unterscheidet also Stengel-R. (z. B. Beinstod, Passionsblume) und Blatt-R. (z. B. Erbsen, Widen).

Ranunculoidos, ähnlich der Ranuncel.
Ranunculos L. (Pflanzenname bei Plinius, deut eine Stensen.

von rana Frosch), Sahnenfuß (Ranunculaceae). Gattung mit etwa 250 Arten ber gemäßigten Bone, mit fünfblätterigem Relche und fünfblätteriger Blumenfrone, beren Blatter an ber Bafis mit Honigiduppen verseben find. Früchtden nuhartig. einsamig, Blatter gangrandig, handformig geteilt ober geschlitt, Burgeln fajerig, ober knöllchen ober Rlauen bilbenb. Beliebtefte Arten: R. asiaticus L. (R. hortensis *Pers.*, R. orientalis *kort.*), Gartenranunkel, Türkei und Orient, mit langgestielten, weichhaarigen, breizähligen Blättern und gemengter heibeerbe. Man muß fie haufig gießen. gestielten, weichhaarigen, breizähligen Blattern und In Töpfen verlangen fie dieselbe Erbe, benfelben großer, ausgebreiteter, meist gefüllter, in fast alle guten Abzug, halbschattigen Standort; im Sommer Farben und Schattierungen gekleideter Blumenkrone. find fie im Sandbeete zu halten, im Winter gegen Man tennt von diefer Art mehr als 400 Spielarten. Bon einer Ranuntel berlangt man, bag fie einen geraben und ftarten Stengel habe, ber bie Reisig. Bermehrung am raschesten burch Burgel- Blume aufrecht trägt. Die Blumen sollen groß sprosse, aber auch durch Blattstedlinge und Aussaat. und start gefüllt fein, die Farben berselben reine Ramosissimus, vielästig: ramosus, ästig; ra- und deutlich abgesetzt und in gleichsormigen, keinen Randformen der Blatter. Man nennt ein Blatt geordnet und gewolbt, daß fie eine regelmäßige gangrandig, wenn fein Rand feine Ginschnitte und gleichmäßige Form haben. Die Bflange ver-

langt einen etwas feuchten, loderen und gut ge-bungten Boben, ber ziemlich tief bearbeitet fein muß. Die Burzelflauen legt man im Frühjahre ober auch im Spatherbste 3-4 cm tief und 5 bis 8 cm weit auseinander. Die im Berbfte gelegten, welche man gegen ftarte Frofte burch Bebedung schützen muß, bluben viel zeitiger. Wenn nach ber Blute bas Absterben ber Blatter bie beginnenbe Rubeperiode anzeigt, werben die Rlauen aus ber Erbe genommen, abgeputt, in ber Sonne getrodnet und bis zur Pflanzzeit troden aufbewahrt; sie laffen fich langer als ein Jahr tonservieren. Bermehrung durch Teilung der Klauen. Die asiatische Ranunkel geht im Handel gewöhnlich als Persische oder Hollandische Ranunkel. Unter dem Ramen ber ichottischen Ranunkeln fultiviert man febr regelmaßig getupfte Barietaten. R. asiaticus var. superbissimus hort., von höherem Buchse, größeren, aber nicht fo bicht gefüllten Blumen, baher auch wohl R. asiaticus semiplenus genannt, ift wegen jeiner leichten Rultur und feines üppigen Blubens jehr zu empfehlen. Aus Samen gezogen kann man ihn vom Juli bis September in Blute haben.



Fig. 694. Türfifche ober Turban-Ranuntel.

Die Rlauen einer anderen Barietat, ber türfischen iber Turban-Ranunkel (R. africanus hort.) Fig. 694), mit viel größeren Blumen als bie er gewöhnlichen asiatischen, welche bicht gefüllt ind paonienformig gebaut find, feuer- rot ober Schattierungen, ochgelb und in verwandten verben im Berbste gepflanzt. Diese Raffe eignet ich besonders zum Treiben. Bu biesem Zwede ieht man Rlauen bor, welche ein Jahr lang roden aufbewahrt worden find. Blutezeit ber eroahnten Ranunkeln im Freien vom Dai bis Juli. — R. aconitifolius L., Gebirge Mitteleuropas, Burzeln buichelig-knollig, Stengel 50 cm boch, Burgelblatter hanbformig geteilt, Blumen gierlich, Deiß. Es giebt hiervon eine gefüllte Abart, eine hone Rabattenpflanze, welche auch zur Topffultur eeignet ift. Die Bflanze liebt einen halbichattigen, euchten Standort und halt unfere Winter ohne rgend welche Bebedung im Freien aus. eris L., ber, wie die folgenben, in Deutschland an euchten Stellen wildwachsenbe icharfe hahnenfuß, at eine gefüllte Barietat, welche man als fleines Boldinopfchen (Fig. 695) in ben Garten haufig ultiviert findet; er liebt feuchten, sonnigen Stand- aufgerichtet. Immergrune, in Oftindien und China

ort. — Bon R. bulbosus L., mit zwiebelartiger Burgel, gefurchten Blütenftielen, breigabligen Burgelblättern, ift besondere zu empfehlen die gefüllte Barietat. — R. flammula L., mit langettlichlinealen Blättern, aufrechten Stengeln und gelben Blumen, sowie die größere Art R. lingua L. mit verlangert-elliptischen Blattern, eignen fich gur Ausschmudung ber Ufer von Gemaffern. - R. repens L., fl. pl., ift eine febr beliebte Frubjahrs-

blume; die Pflanze treibt viele Musläufer, hat doppelt-dreigablige Blatter und wird 20 bis 30 cm hoch. Bon den fcwimmenben R.-Arten aus ber Abteilung Batrachium

DC., mit weißen Bluten, langen, fcmimmenden, untergetauchten

Stengeln,



Fig. 695. Rleines Golbinopfchen.

nierenförmigen ober geschlitten Blattern, verdienen Ermahnung: R. aquatilis L. mit borftlich- vielspaltigen, R. divaricatus Schrank mit ausgespreizten linienformigen Blattern; R. fluitans L. in fließenben Gewäffern, mit geschligten pfriemlichen Blättern. Alle eignen sich zur Dekoration von Bassins und Teichen. Für Felspartieen seien noch empschlen: R. Seguieri Vill., R. amplexicaulis L., R. parnassisolius L. und R. alpestris L., sämtlich mit weißen, im Frühjahre erschennen Blumen; Bewohner unferer Alpen.

Rapáceus, rübenartia.

ichattung und Sprigguß.

Raphanifólius, rettichblatterig. Raphia Beauv. (raphis Nabel) (Palmae). Dieje Gattung ichließt einige ber ichonften und mehrere wirtschaftlich bebeutenbe Arten ein. Stamm turg, R. Ruffia Mart. (Sagus Raffia Jacq.) (j. Raffiabaft). — R. vinifera Beauv., Weinpalme, Bestfüste Afritas; aus ihrem zuderigen Safte wird ber Kalmwein biese Teiles von Afrika bereitet.
— R. taedigera Mart., die Jupati-Balme, nach Drube nur eine Barietät der Weinpalme in Brasilien. Blatter 12-15 m lang, fast fentrecht, mit ihren Spiten fich nach allen Seiten bin neigend und einen herrlichen Buich von 20 m Sohe und 12 m Breite bilbend. Blattstiel gang gerade, cylindrisch, bis zu den untersten Fiederblättern oft 4 m lang. Liefert ebenfalls Balmwein, und die getrockneten Stiele werden von den Eingeborenen als Fadeln benutt (baher taedigera). Sie gebeiht bei + 20-25° C. und verlangt in ben beigen Commermonaten Be-

Raphiolepis Lindl. (raphion von raphis Rabel, lepis Schuppe) (Rosaceae-Pomoideae). Traubenapfel mit zweifacheriger Apfelfrucht und zwei Samen in einem häutigen Endofarp. Blumenblatter weiß,

einheimische Baume und Straucher. R. indica Lindl. (Crataegus indica L.), Blätter eiformig, hart, bunkelgrun, an beiben Enben sich zuspitzenb, ftumpf gezähnt, Blumen in Enb-Dolbentrauben, Staubfaben fürzer als der Kelch. — R. japonica Sieb. et Zucc. (R. ovata Carr.); Japan und Korea. Schon ganz junge Individuen blühen. Beibe Sträucher werden im Kalthause in Lauberde fultiviert. Anfang Februar zeigen sich die Blüten-knospen, man bringt bann die Töpfe an eine sonnige Stelle, damit sich die Knospen gut entwickeln. Im Freien ichwierig ju überwintern. Bermehrung burch Aussaaf und Stecklinge. (Bergl. Pomoideae.)

Mayontika (Oenothera [f. b.] biennis L.). Sweijährige, aus Amerita stammenbe Pflanze, welche bei uns verwilbert vortommt. Wird wegen ihrer furgen, fleischigen Burgeln in ben Garten haufiger kultiviert. Lettere find außen rot, innen weiß mit rötlichen Ringen und geben einen manchen Berfonen febr angenehmen Salat. Die jungen, im zeitigen Frühjahr auf einem Saatbeete erzogenen Bflanzchen fest man in Reihen mit einem alljeitigen Abstande bon 30 cm. Man hebt die Burgeln im Spatherbft aus, um fie fur ben Berbrauch im Reller in Sand aufzubewahren, ober erntet fie mahrend bes Winters, fo oft ber Boben froftfrei ift.

Rapungen (Rabinschen, Felbsalat) (Valeria-nella olitoria L., Valerianaceae). Gine in manchen Gegenben Deutschlands gur Bereitung von Salat beliebte einjährige Pflanze mit rosetten-artigen Burzelblättern. Meist werden bie hollandische Gartenform mit breiteren Blattern und bas italienische R. (Regence) in ben Garten angebaut. Reue Sorten sind: Dunkelgrunes breitblätteriges vollherziges R., Golbherz. Gewöhnlich wird es in ben ersten Tagen bes September breitwürfig auf eine warm gelegene Rabatte gefaet und noch in demfelben Berbft, wenn bas 4. Blattpaar entwidelt ift, nach und nach gestochen, ober im zeitigen Fruhjahr, wenn man erft im Ottober faet.

Rapungelrube (Campanula Rapunculus L., Campanulaceae). 3m westlichen Deutschland einheimisch, zweijährig. Die chlindrische weiße und fast fleischige Rube erreicht die Länge und Stärke eines Fingers, - 3m Juni ober Juli faet man, die feinen Samen mit bieler trodener Erbe ober mit Sand vermischt nur etwa 21/2 cm tief auf ein loderes Gartenbeet. Sind die Pflanzen 5 cm hoch geworden, so verdünnt man sie bis auf 15 cm Abstand und behadt sie sernerhin mehrmals. Im nächsten Frühjahr verwendbar. Säet man schon im April aus, fo find bie Rubchen ichon im Geptember jum Berbrauche gut.

Rarus, felten, dunnftebend.

Mafen. Das Erfte und Notwendigfte, mas man bei ber Anlage bes Garten- ober Part-R.s in bas Auge zu faffen hat, ift eine sorgfältige Borbereltung bes Bobens burch Rigolen und Eggen, um alle Klumpen, Steine, Untraut zc. zu entfernen und ein bollfommen murbes Erbreich berguftellen; auch muß ber Boben eine seiner Ratur entsprechende Dungung ober fonftige verbeffernbe Beimischung erhalten, Stallmift ober humusreiche Erbe, wenn er troden und fehr talthaltig, Sand, wenn er fett und gabe, Ralt, wenn es ihm an biefem fehlt 2c.

Die Borbereitung des Bobens muß ichon langen Beit bor ber Aussaat ausgeführt werben, bemit die Erde Beit habe, sich zu setzen. Ift ber Boben ingwischen zu fest geworden, so lodere man its abermals mit bem Spaten, boch so vorsichtig, bei ber etwa aufgebrachte Kompostbunger nicht ju ie in die Erbe fommt. Rachbem die ju befante Flache forgfältig geharft worden ift, tann bie Aufaat erfolgen.

Dan faet ben Garten-R. am besten im Rib jahre, wenn feine ftarten Frofte mehr zu befünder find, boch lagt fich biefe Arbeit bei ber Moglichet einer reichlichen Bemafferung ben gangen Somme hindurch, etwa bis Ende August fortfepen. Spaten Saatzeiten find nicht zu empfehlen, weil der Rich por Binter nicht genügend bestoden fann, mas leich

fein Erfrieren jur Folge hat. Die Grafer, welche fich jum Garten-R. eigun, find folgende Arten: Agrostis alba L. var. stolmi fera G. Mey., Fioringras, A. vulgaris With. Gemeines Straufgras, Anthoxanthum odoratum L., Ruchgras, Cynosurus cristatus L., Kammoni, Festuca heterophylla Haenke, Berichiebenblating Schwingel, Lolium perenne L., Englisches Ru gras (l. Raygras), L. per. tenue, Feinblättnigs Ryegras, Poa pratensis L., Wiesenrispensis, P. trivialis L., Gemeines Rispengras. In trodenen Boben kommen hinzu: Festuca ovins L. Schafschwingel, und die Formen tenuisolia und capillata. Für losen Moor- und Sandboden ab Befestigungsmittel: Festuca rubra L., Ann Schwingel. Für schattige Lagen: Poa nemoralis L., Sainrifpengras. Für burre Lagen: Pos om pressa L., Gebrückes Rijpengras. Eine einste Rijchung für gut vorbereiteten Gartenboden ‡: 3 Gewichsteile Lolium perenne, 1 Teil Agratis stolonifera, 1 Teil Poa pratensis. Des 811herrichen von Lolium ift burch die bedeutenden

Schwere feiner Korner gerechtfertigt. Im allgemeinen find Wijchungen aus eine größeren Anzahl von Arten deshalb vorzuziehen, ba bei ber Berschiedenheit bes Bobens und ber Lage ber besäeten Flächen auf jebem Stid der Fläche wohl minbestens eine Art die ihr zwiege den Berhaltniffe finden wird. Andererfeits wid bei reicherer Mischung die Prüfung der Gotheit und Reinheit zeitraubenber fein. Sat die zu beidente Flache eine ber oben angeführten Gigenicaften, is nimms man von ben dieje Eigenschaft liebenden Grasarten in bie Difchung binein. Der Anfan fertiger tauflicher Mijdung ift bei größerem Bedari

nicht zu empfehlen.

Die Stadt Berlin verwendet nach gef. Angeben bes herrn Garteninspettor Fintelmann folgenbe Mischung: 1/3 Lolium perenne und 3/3 eines & misches von gleichen Teilen Agrostis vulguis (irrtumlich in manchen Samenkatalogen A. capillaris genannt), A. stolonifera und Pos pratensis; also ca. 33 % Lolium perenne, 22 % Agrostis vulgaris, 22 % A. stolonifera, 22 % Pos pratensis. Beim Nachjäen wird dielbe Midam genommen, aber meist noch ca. 1/8 Cynosurs cristatus, Rammgras, zugesetzt, also ca. 28% Lo lium und je 18%, Agrostis vulgaris, A. stolenifera, Poa pratensis, Cynosurus cristatus. — 311 schattige Lagen nimmt man noch Poa nemoralis bing

Saatgutes, von gutem täuflichen Grassamen 30 bis 50 g auf ben Quabratmeter, bei großeren tann man entsprechend bunner faen. Diefe Angaben find überhaupt als fehr ungefähre Angaben anzusehen, ba bie verschiedenen Grasarten verschieden schwere Früchte haben, ba ferner bas Gewicht ber Früchte berfelben Grasart von ber Qualität bes Saatgutes abhangt. Ein Kilogramm Samen von Lolium perenne enthalt ca. 514000 Körner, von Poa pratensis nach Robbe ca. 5759 000 Körner, also mehr als bie zehnfache Anzahl. Neben der Schwere der Körner ber berichiebenen Arten tommt bie Reinheit bes Saatgutes und die Reimfähigfeit in Betracht.

Dan mußte baher zur genaueren Feststellung bes wirklichen Bebarfes tennen: 1. Die Artenmischung, 2. die burchschnittliche Schwere ber Körner ber berschiebenen Arten, 3. ben Grab ber Reinheit bes Saatgutes, 4. Die Reimfähigfeit bes Samens. Um 3. zu untersuchen, muß man die Geftalt und Große ber Rorner ber verschiedenen Arten tennen (S. Bein, Kunftgartner und Botaniter in Riel, verfendet Samen-, Bergleichs- und Kontrollproben) und burch Auslesen aller fremben Bestandteile aus 1 g Saatgut, sowie burch Bagen ber übrig bleibenben Samen ben Brogentjag ber Reinheit feststellen. 4. wird ermittelt durch Reimproben, welche entweber in Reimapparaten, Fließpapier ober in Tuchlappen vorgenommen werden fonnen.

Bill man ben Garten-R. möglichst lange in feiner Schönheit und Gute erhalten, fo hat man

folgendes zu beobachten:

1. Der R. muß öftere gejatet werben, um bie großblatterigen perennierenden Unfrauter zu entfernen, wie Knaulgras (Dactylis glomerata), Honiggras (Holcus lanatus) Sauerampfer, Wegebreit, Lugerne u. a. m., welche entweber burch unreine Saat ober burch Bogel ober auch mit bem Dunger bahingetommen fein tonnen; bie einjährigen Untrauter verlieren fich nach dem erften Schnitte von felbft.

2. Man muß ben R. fo oft wie möglich maben, bamit tein Blutenhalm auftommen fann; bas erfte Dal wird er gemähet, sobald die Halme fich um-

gubiegen beginnen.

3. Wird ber R. allzu bicht, so reiße man ihn mit einer leichten Egge auf, und nach jedem

Schnitte malze man ihn.

4. Je nach bem natürlichen Reichtum bes Bobens hat man ihn von Beit zu Beit zu bungen. Gute Resultate erzielt man burch Anwendung von verrottetem Auhölinger ober Pferbemist, mit Bauschutt bereitetem Kompost, Guano 2c. Ausbreiten von Mistbeeterbe über die R. släche ist für etwas schwere Bobenarten vielleicht von allen Mitteln bas befte. Dit Rompost zc. bungt man, wenn ber R. gefroren, mit funftlichem Dunger, wenn bie Bitterung feucht und trube ift.

Wird der R. alt und moosig, so ist es gut, ihn im herbste, wenn die Luft ichon anhaltend feucht und fühl geworben, mittelft einer Egge aufzutragen und bas Doos mit einem eifernen Rechen abzuharten. Man braucht hierbei nicht zu fürchten, bas Gras felbft auszureißen. Sollten aber burch Entfernung bes Moofes table Stellen entftanben ber Tbee beruben, bag burch eine Balge ober zwei

Für kleine Flachen rechnet man, je nach ber fein, so werben bieselben wieber besaet. Durchaus Busammensepung ber Mitchung und ber Gute bes notwendig ift es, nach bieser Arbeit bem R. Dungererbe ober fonftige bungenbe Substangen aufguftreuen, wie Superphosphat, Chilefalpeter, Rainit, ichwefelsaures Ummoniat, Guano, Kalktompost 2c., damit die Rudtehr des Moofes verhindert wird, bessen Auftreten fehr häufig bas Symptom einer Berarmung bes Bobens ift.

Bojdungen und ftart abiduffige Abhange tonnen nicht burch Samen beraft werben, ba bas Regenmaffer die Körner hinwegipulen und anderswo zusammenführen wurde. Derartige Bartieen, die in der Regel von geringer Ausbehnung find, beraft man am beften burch R.ftude, bie man auf Triften 2c. abichalt, mit ihren Ranten bicht aneinanderlegt und am Boben mittelft fleiner Bflode befestigt. Soll ber R. gut einschlagen, so muß er nach bem Legen reichlich begoffen werben.

Bei bem A. des Parkes unterscheibet man eigent-lichen Garten-R. und Wiese. Der Garten-R. besteht fast ausschließlich aus feinen niedrigen Grafern, wird turg gehalten und muß gleichmäßig grun und ohne Blumen fein. In ben festländischen mehr trodenen Sommern ift bas ichwer und mit Sicherheit nur burch regelmäßige Bemäfferung gu erreichen, auch toftet bie Unterhaltung eines ichonen R.s viel Geld. Man schlägt daher auch in vielen Parts einen Wittelweg ein, inbem man ben R. einmal fo hoch wachsen läßt, daß man Enbe Wai ober Anfang Juni Seu machen fann und dann erft burch häufigeres Mähen ben R. als Garten-R. behandelt. Auf diese Art erhalt man allerdings feinen guten R. (im wahren Sinne des Bortes), ber aber gleichwohl ben meiften genügt und vom Juni an mit Biefen verglichen ein vornehmes Anfeben erhalt. - Litt.: Sampel, Garten-R. und Bartwiesen.

Rafenblumen. Man tann über ben turz ge-ichorenen Gartenrafen Frühlingsblumen ausstreuen. Es fonnen nur Zwiebel- und Anollengewächse fein, welche durch das häufige Abmähen nicht leiden. Solche find &. B.: Scilla, Crocus, Muscari, Tulipa,

Anemone, Gagea. (Siehe auch Wiesenblumen.) Rasendäuger, s. Pflanzennährsalze und Rasen. Rasenerde, j. Erbarten. Rasenersat-Fflanzen. Es giebt Plätze, auf benen wirklicher Rafen nicht aufzubringen, nicht zu erhalten ift, nämlich im tiefen Schatten und an heißen trodnen Stellen. Man ist baher genötigt, rasenartig wachsenbe, b. h. ben Boben bedenbe Bflanzen zu benuten, welche die eine oder die andere Lage vertragen. Schattengrafer giebt es zwar viele, aber fie bilben feinen Rafen. 218 Schattenpflanzen, welche ben Boben bebeden, find zu empfehlen: Epheu, Immergrün, Asarum europaeum, Impatiens parviflora, I. Nolitangere, Circaea alpina, Farnfräuter (siehe auch Schattenpslanzen und Unterholz). Auf trodnen, heißen Stellen gebeihen vorzäsglich Pyrethrum Tschichatschewii, ferner Trifolium repens, Ophiopogon und Sedum-Arten.

Rafengrafer, f. Rafen.

Rafen-Mahemafdinen (Fig. 696). Für Sandober Pferbefraft eingerichtete Inftrumente gum Scheren feinen Gartenrafens. Die Technif tonftruiert Syfteme von R.-Mt. verschiedener Art, die alle auf feitliche Raber, welche gleichzeitig zum Fortbewegen ber Maschine bienen, eine magerecht liegende Belle aus 3-4 Deffern in ichnelle rotierende Bewegung gefest wird, die ein unteres feststehenbes Meffer berart bestreichen, baß sie bas Gras an letterem bicht über bem Boben abschneiben. Die handhabung ber Maschine ift bie bentbar einfachfte; fie wird in schnellem Tempo über ben zu mabenden



Fig. 696. Rafen-Dabemafchine.

Rafen geschoben, wobei bas Gras gang gleichmäßig von ber Maschine abgeschnitten wird. Ranber an ben Beglanten ober an ben Gebuichen muffen nach bem Maben mit ber Sichel ober ber Grasichere (f. b.) nachgeschnitten werben. Die R.-M. schneiben nur niedriges Gras, es muß infolgebeffen ber Rafen alle 8-14 Tage einmal gemaht werben.

Rasenschule ift eine Einrichtung, welche bazu bestimmt ist, Rasen zum Abschlaften zu erziehen, was mitunter sehr zwedmäßig ist, da Rasenplaggen, wenn man schnell einen Rasen herstellen soll, oft nicht zu haben find. - Bei ber Anlage einer R. verfährt man in folgender Beife. Dan ebnet bas für biefelbe bestimmte möglichst horizontale Stud Land auf das sorgfältigste, walzt es recht glatt und bebedt es dann etwa 21/2 cm hoch mit Haferober Beigenspreu und biefe wieder mit einer Schicht nahrhafter, flarer, von Steinen freier Erbe. Der Grasjame wird nun in der gewöhnlichen Beife eingefäet, worauf man über die Flache eine ichwere Balze führt. Nach bem Balzen wird die Fläche eingegoffen, wenn es Not thut; ben aufgegangenen Rafen aber mäht man rechtzeitig und pflegt ihn überhaupt, als mare er gum Bleiben beftimmt. -Braucht man nun Rasen, so hebt man die nötige Menge ab, eine Arbeit, die fehr leicht von ftatten geht, da die Spreu trennend zwischen ber Grasnarbe und bem Untergrunde liegt. Sat man ben Rafen bis zu einer gemiffen Ausbehnung abgeschält, so bearbeitet man den Boben, düngt ihn, bededt ihn mit Spreu und Erde und verfährt im übrigen gang wie guvor.

Mafenfprenger, f. Riefelftanber. Baffe. Durch Ginfluffe ber Rultur, Berfepung in abweichende klimatische ober Bobenverhaltniffe 2c.

gehend find (Abanberung ober variatio) ober erblich. Sind bie erblichen Beranberungen bebeutenb, io bilden die betreffenden Individuen gusammen eine Unterart, find fie weniger bedeutend, eine Barietat (varietas), find fie noch geringer, eine Corte ober wie man in ber Tiergucht fagt eine R., find fie gang unbedeutenb, eine Form. Sorte und R. ift also gleichbebeutenb. Im gartnerischen Sprachgebrauch pflegt man auch mehrere Sorten zu einer R. Busammenzusaffen; man nennt z. B. Die großblumigen Sommerlevtojen eine R., die Byramiden-Sommerlevtojen eine R., die Bwerg-Sommerlevtojen eine R. 2c., boch sollte man lieber Barietät sagen. Am besten ist es, bei ber schwankenben Bebeutung bes Begriffs R. in ber Pflanzenwelt bieses Wort gar nicht zu gebrauchen. — Litt.: Fruwirth, Rüchtung ber landwirtschaftlichen Rulturpflanger.

Randern, Randermafdine, i. Tabaisran-

derung.

Bandifcaben. Bei ber gunehmenden And-breitung ber Fabritanlagen bermehren fich bie Falle, in benen gartnerische und landwirtschaftliche Kulturen in der Umgebung der Fabriken leiden und Erfaganspruche geltend gemacht werben. In ber Mehrzahl ber Falle ift es bie ichwefelige Saure, bie im Rauch aus Feuerherben, wo fart schwefel-haltige Kohle gebrannt wird, sich verbreitet und eigentümliche Beschäbigungen an den Blättern hervorruft. Es entfteben burre, verfarbte Flede auf ben Blattflachen swifden ben Rippen, ober ber gange Rand bes Blattes trodnet ab und bie Berfärbung schreitet nach ber Wittelrippe hin sort, so baß bisweilen nur bas Gewebe in ber unmittelbaren Rabe ber Nerven frisch und grun bleibt. Auf die außeren Mertmale allein ift jedoch tein befinitives Urteil zu grunden, da verschiedene andere Einflusse abnliche Blattbeschädigungen hervorzubringen imftande find. Bor Erhebung von Erfat-ansprüchen ift baber die Untersuchung burch einen Nachmann nötig.

Manpenfadel (Fig. 697). Für die Berftorung ber großen und fleinen Raupennefter (f. b.) mit ihren Infaffen tonftruierte Betroleum- ober Spirituslampe, welche mittelft einer Sulfe auf eine Stange von verhaltnismäßiger Lange geftedt werben fann. Es bedarf nur einer augenblidlichen Berührung ber Refter mit ber Flamme, um bie

Raupen verfengt zu Boben fallen zu feben. Raupenalee. So nennt man mehrere einjahrige Arten ber Gattung Scorpiurus (Papilionatae), beren Früchte die Gestalt von Raupen, Würmern oder Schneden haben, besondes Scorpiurus muricata, subvillosa, sulcata, vermiculata, auch Medicago turbinata, vermicularis und orbiculata.

Raupennefter nennt man bie Gefpinfte, mit benen die Raupen mancher Schmetterlinge Zweigpartieen ihrer Rahrpflange übergiehen, um unter benfelben gu weiben, fich von einem Beibegange in biefe Schlupfwinkel gurudgugiehen ober in biefen au überwintern.

Manpenicere, f. Scheren.

Maute, Beinraute (Ruta graveolens L.) (Rutaceae). Sübcuropa. Schon bei ben Römern geichatter, wegen arzneilicher Eigenschaften von Rad werben in ber Bflangenart nicht felten Berande- b. Gr. jum Anbau empfohlener, feit Jahrhunderten rungen hervorgerufen, die entweber nur vorüber- in den Garten angepflanzter Halbstrauch mit ge-

wurzhaft-scharf schmedenben Blattern, welche einen baneben zahlreiche Barietaten und Baftarbformen, Bestanbteil bes bekannten Vinaigre des guatre volours bilben. Neben ber Stammart, ber sogen. breitblatterigen R., kultiviert man eine Barietät mit kleineren und eine andere mit weißbunten Blattern. — Man faet im April und pflanzt mit einem allseitigen Abstande von 30 cm. vermehrt man die Pflanzen burch Teilung alle 2—3 Jahre. Ift es auf Blattnugung abgesehen, so muß man die Stöcke im Frühjahr und im Sommer beschneiben.

Ravénala madagascariénsis Sonn. (ravenal Rame ber Pflanze auf Madagastar) (Urania speciosa Willd.), baumartige Mujacee Madagastars, unter dem populären Namen "Baum der Reisenden" bekannt. Angeblich bilden die Blattscheiden ein Reservoir für in ihnen sich sammelndes trinkbares Baffer, bas von ben Eingeborenen mittels Röhren entnommen werben foll, mas neuere Reisenbe aber nicht bestätigt haben. Stamm bis 30 m hoch, fast

bon Mannesftarte, rungelig-ge-Guiana.

ringelt; Blätter, welche man leicht für Blatter ber Banane halten würde, wenn sie weniger lang gestielt wären, streng zweizeilig geordnet, alle ber Are bes geordnet, alle der Are des Stammes nahe, divergieren aber mit außerfter Regelmäßigfeit, fo daß das Ganze einen riefigen Fächer darstellt. Hierin besteht die Schönheit bes Baumes und seine malerische Wirkung; auch ist ber blaue Samenmantel (arillus) fehr schön. Man kultiviert ihn ähnlich wie die Musa-Arten. R. guia-nensis Benth. (Urania guian. L. C. Rick.), felten, 9 m hoch;

Mangras, Raigras, richtiger Rhegras (ryegrass, englisch für Grafer ber Gattung Lolium). Unter biefem Namen begreift man in ber Braris bes Gartenbaus verschiebene Grasarten, welche zur Unlage bes Gartenrafens benutt

ju werben pflegen. Englisches R. (Lolium perenne L.), in Deutichand einheimisch, Decipelzen unbegrannt. Der Stod reibt feitlich viele unfruchtbare, erft im folgenden fahre zum Schoffen tommenbe Triebe, woburch bie ntfernter stehenden Stode bicht beisamen zu fteben

ommen und einen geschlossenen Rasen bilben. Stalienisches R. (Lolium italicum Br., aultiflorum Lam.), Dedfpelgen begrannt. Ift ahnlich jarafterisiert, aber von geringerer Dauer, indem es bon im zweiten Jahre in ber Begetation zurudgeht, a in Rord- und Mittelbeutschland meift ichon im rften Winter abstirbt. Ausgezeichnet f. Riefelwiefen.

Frangojisches R. (Avena elatior L., Arrheatherum elatius M. et K.) gehort nicht, wie ie vorigen, zu ben Lolch-Arten, sondern zu ben afergrafern, ift aber ausgezeichnet durch ben bichten Stand feiner garten Blatter; für Rafen nicht ge-

hervorgegangen aus geschlechtlicher Bermischung bieser Arten unter sich ober mit europäischen R. Denjenigen Arten, welche auf bem nordamerifanischen Rontinent öftlich vom Feljengebirge einheimisch finb, gehort ursprunglich, wie nachgewiesen, die Reblaus an, und biefe wurde mit jenen in Europa eingeschleppt. Ginige biefer ameritanischen R. leiben, vielleicht infolge ber ungewöhnlichen Rraft ihres Wachstums, von der Reblaus wenig ober gar nicht und werden beshalb in Frankreich und Operreich als Bfropfunterlage für unsere gegen die Angriffe biefes Infette febr empfindlichen europäischen R. benust. Bielfache Erfahrungen haben gezeigt, was biefe Rebforten bei ber Wieberherftellung ber von ber Reblaus verwüsteten Beingarten für gute Dienste geleiftet haben. Die harteste und beshalb wichtigste dieser Arten ist Vitis riparia Michx., die Uferrebe; diese breitet fich nordwarts bis zum See St. Jean aus, 90 Meilen norblich von Quebed, und bis zu ben Ufern bes oberen Diffifippi in Minnesota und gu ben Gestaden des oberen Sees, und ist im Suben gemein an den Ufern des Ohio, in Kentuch, Minois, Missouri und Arkansas. V. Solonis, eine Form dieser Art, wird in Frankreich als Pfropfunterlage ebenfalls geschätzt, insbesonbere auch für feuchte Boben, wie auch York Madeira, eine Form von unbeftimmter Herfunft, rupestris-monticola für trodene nährstoffarme Boben, Berlandieri für fehr taltreiche Boben und andere. Der Ginführung von Schnittholz solcher R. stehen in Deutschland gesehliche Bestimmungen entgegen. Eine große Anzahl von R.-Bastarden und Blendlingen wird in Amerika, in einigen Diftritten fogar in bebeutendem Umfange, angebaut, um Trauben für die Tafel und zur Beinbereitung zu gewinnen. Aber ber Frucht wie bem Getrant haftet ein ausgesprochener "Fuchsgeschmad" an, welcher uns Europäern wenig zusagen wurde. — Litt.: Babo und Rumpler, Die amerifanischen Beintrauben.

Acbendunger, f. Bflanzennährsalze, reine. Resengemächse, Vitaceae, sind holzige Gewächse mit meist knotigem Stamme und ben Blattern gegenüberftebenben Stengelranten, welche ben Blütenftanben entsprechen. Bluten regelmäßig, meift fünfteilig, unansehnlich und grünlich, in Rispen ober Dolben gestellt. Frucht eine Beere mit 2 hartschaligen, ölhaltigen Samen. Blätter meift handförmig-gelappt ober gefingert. Die Familie umfaßt etwa 250 Arten der gemäßigten und warmen Bone in vier Gattungen, von denen für ben Gartenbau wichtig: Ampelopsis (Parthenocissus), Cissus und Vitis (j. b.).

Rebenhaus, f. Gemachehaufer.

Reben in Copfen (Fig. 698). In Töpfe gepflanzte, am beften aus Augenftedlingen erzogene und fultivierte Rebftode treibt man in Raften, beffer aber in Gurten- ober abnlichen Saufern. Richts tann beffer gur Ausschmudung einer festlichen Tafel bienen, als eine mit Trauben befeste Topfrebe. Bu biefem Behufe tann man auch, bevor bie Treiberei beginnt, die befte Rebe eines in einem großen Topfe gehaltenen Beinftodes burch einen fleineren ignet, weil zu hoch. Topf ziehen, so bag bieser auf bem größeren aufsteht, wind füllt ihn mit loderer, nahrhafter, maßig feucht efigen 13 gut charafterisierte einheimische Rarten, zu erhaltender Erbe. In berselben treibt die Rebe Burgeln, die bis gur Beit ber Fruchtreife ben biffen find, woburch die Blatter abtrodnen, und Lopfraum vollständig ausgefüllt haben. Dan legt in jeden Bidel ein Gi. Die aus den Giern fich ichneibet nun die Rebe bicht unter bem Boben bes entwidelnden Larven geben gur Berpuppung etwa fleineren Topfes ab und tann letteren, wenn man ibn 3-4 cm tief in die Erde. Mitte August erichem in einen beforierten Ubertopf stellt, fur den ange- | die neue Generation von Rafern. Der R. richte, gebenen Zweck verwenden. Für die Treiberei in



Big. 698. Getriebene Topfrebe.

Töpfen mit Rudficht auf die Tafelbekoration eignen fich gang befonders großbeerige Rebforten mit recht großen Trauben und ichonen Farben, wie Frantenthaler, Blauer Alexandriner, Foster's White Seedling, Blauer Bortugiefer, Golden Hamburgh u. a.

Rebenfprige. Die Betampfung ber Blattfallfrantheit ber Reben (Peronospora) burch Befprigen ber Blätter mit Rupfertaltbrube bat gur Ronstruktion eigenartiger Spriten geführt, die aus einem an Tragriemen auf dem Ruden zu tragenden Enlinder aus Rupferblech befteben, in welchem eine fleine Bumpe mit Binbteffel montiert ift, bie von außen bom Trager burch einen fleinen Bebel beim Sprigen in Bewegung gesett wirb. Das Ausflugrohr, burch einen Gummischlauch mit ber R. verbunden, befist an der Spige einen Berftauber, ber die Fluffigfeit ungemein fein zerteilt. Die R. ift auch als Pflanzenspripe (f. b.) gut verwendbar. Man hat auch Apparate, bei benen ber Drud vor ber Benugung erzeugt wirb, g. B. indem man mit einer einfachen Rabfahrerluftpumpe ben Drud berftellt.

Rebenfieder, fiafilaner (Rhynchites betu-lae) (Fig. 699), auch Bapfenwidler genannt, ein kleiner, metallisch-blauer, gruner ober goldgruner Ruffelkafer, welcher im Mai-Juni auf ben ver-ichiedensten Baumen und Stranchern, wie Buche, Bitterpappel, Safelftrauch, Birnen, Quitten, borzugsweise aber auf Weinreben erscheint. Hier breht er aus einem Blatte ober aus mehreren beisammen stehenden Blättern eigarrenartige Bidel (Fig. 700), nachdem vorher die Blattstiele und ber Stiel bes Schoffes angenagt ober gur Balfte burch-

wenn er in Menge auftritt, in Obftgarten und Rebenpflanzungen trächtlichen Schaben an. Die einzigen Mittel, Die Musbreitung biefes







Fig. 700. Bidel bes Rebenfteders.

Rafers zu verhindern, find das Abklopfen auf untergebreitete Tucher an rauhen Tagen, da er fich bei warmer Bitterung, wenn man fich ieine Futterpflanze nabert, schnell berabfallen lagt, mb ferner bas Ginfammeln und Berbrennen ber Bidel

Restans, Burgellaus bes Beinfiodei (Phylloxera vastatrix Planch.) (Fig. 701). Er ist den Blatt- und Schildläusen nahe verwand. Die Fortpflanzung ift fehr verwickelt. Die ungeflügelten jungfraulichen Weibchen von eiformign Gestalt, die unterirdisch an den feinen Burgen faugen, fteben im Borbergrunde bes Intereffes. Die Farbe biefes Tierchens schwankt je nach ben Alter zwischen einem hellen Gelb und einem mehr ober weniger buntlen Braun. An ber Untereit bes Körpers reicht die 3glieberige Schnabelicheite. wenn an ben Rorper angelegt, zwischen den turen Beinen bis zum hinterleibe. In ber Große gigen fich Berichiebenheiten, fie beträgt im allgemeinen etwa 0.8 mm.

Diefe Individuen pflanzen fich mittelft unbefruchteter, 0,3 mm langer, weißlicher Gier fort, bie Jungen machen 3 Sautungen burch und tonnen sich nach 20 Tagen in derselben Beise fortpflanger Spater treten bann schlankere Tiere auf, die u der Bruftregion die Flügelscheiden als lapperförmige Anhänge tragen. Dies sind die Rympten, die nach der 4. Häutung die geflügelten Beiben darstellen; diese sind noch schlanter als vorige, dunter braun ober rotlich, legen ebenfalls unbefruchter Gier, jedoch nur in geringer Bahl und in ungleicher Große an bie untere Seite ber Rebenblatter, wizugsweise an die Stelle, wo die Rebenrippen von de hauptrippe abgehen. Aus den größeren Eiern geben nach 12—13 Tagen größere gelbliche Beiden, aus den fleineren rotliche Mannchen bervor. Diefer Reblausform fehlen Freg- und BerbauungemenReblaus. 675

zeuge, fie haben aber einen ftart entwickelten Beichlechtsapparat und find somit ausschließlich für die Fortpflanzung bestimmt. Mannchen und Beibchen manbern an die alteren Stammteile ber Rebe, paaren fich, und bas Beibchen legt nach einigen Tagen ein verhaltnismäßig großes Ei, bas Winterei, in die Spalten, Riffe und unter die fich abblätternbe Rinde. Das Winterei liefert alsbann bie Stammmutter einer neuen Generation, beren weiteres Schicffal jedoch noch nicht genugend flargestellt ift. In Deutschland icheinen fie birett in bie Erbe gu manbern, woselbst bann ber soeben beschriebene Kreislauf aufs neue beginnt, mahrend fich in anderen Landern, Beru und Nordamerita, eine Barallelreibe gu ben Burgellaufen eine Beit lang oberirdisch zu erhalten scheint und an ben Blättern Gallen erzeugt. Diese haben ein warzenartiges Aussehen und sitzen auf ber unteren Blattfläche, so baß also ihre mit fleischigen Haaren geschloffene Offnung auf ber oberen Seite zu suchen ift. Ebenfo wie an ben Burgeln, geht auch in ben Gallen werben, burch Banberung ber flügeflosen Laufe

werben. Beibe geben endlich in Faulnis über, berlieren die Rinde und werden schwarz und brüchig. Es ist natürlich, daß die Berftorung ber Wurgeln auch an ber oberirbischen Partie bes Rebstodes zum Ausbruck gelangen muß. Die Rebe beginnt zu siechen, der Trieb und bas Laub werden von Jahr zu Jahr armlicher, die Blätter vor ber Beit gelb, aber nicht von ber Spipe ber Triebe aus, sondern von unten ber, die Trauben gelangen nicht mehr gur vollfommenen Entwidelung, und im vierten Jahre ober auch fpater ftirbt ber Stod ab. Charafteriftisch ift bas inselartige Auftreten ber Rrantheit und bie einen immer weiteren Umtreis bilbende Berbreitung der Infektion in einem Beinberge. Aus ben Krankheitserscheinungen allein barf jedoch nicht auf bas Borhanbenfein ber R. geschlossen werben, sonbern nur bas thatfachlich gefundene Infett felbft liefert ben vollgultigen Beweis für die geschehene Infektion. Die R. kann in verschiedener Beise verbreitet

unter ober über ber Erbe und burch bie geflügelte Form, welche wegen ihrer Rleinheit und Leichtigkeit burch ben Wind auf bebeutenbe Entfernungen hin fortgetragen werben tann. Aber die bei weitem größte Befahr liegt in ber Berbreitung burch die Menichen, insbesondere burch ben Handel mit Reben. Die Berbreitungsgeschichte der R. und bie berwüsteten Rebenfelder

Frankreichs liefern hierfür den sprechendften Beweis. Die R. begann 1865 in einzelnen Gegenden

Frantreiche aufzutreten. Die bamit verbundenen Krantheitserscheinungen verfehlten nicht, die Aufmertsamkeit ber Binger auf sich zu ziehen, boch glaubte man nicht ber Sache große Bedeutung beilegen zu follen. Erft 1868 wurde die Urfache bes Siechtums entbedt und bas Infett vom Professor Planchon aus Montpellier nachgewiesen und benannt. Der Name stammt von den griechischen Wörtern phyllon (Blatt) und versinein (trocken machen), bedeutet also Blatt-vertrocknerin; vastratrix aber ist Verwüsterin. Die Betampfung ber Reblaufe befteht in Untermafferjetung ber verseuchten Flachen für 40-50 Tage, was natürlich nur selten und unter beftimmten Berhaltnissen zur Ausführung tommen tann. In Ungarn hat man mit Flugsand Erfolge erzielt, sowie burch Impragnierung bes Bobens mit Schwefelfohlenftoff. Letterer bient in Deutschland und in ber Schweiz unter gleichzeitiger Benugung von Betroleum zur gänzlichen Bernichtung ber Stöde. In Deutschland ist die Bekämpfung gesetzlich geregelt. — Litt.: R.gesetz, Sammlung ber im



Fig. 701. Reblausfamilie in ftarter Bergroßerung.

die Bermehrung bor fich, die so entstandenen Tiere erzeugen wieberum Gallen und mandern ichließlich

an die Wurz

die Wurten zurud. Dag die R. in Europa nicht einheimisch, sondern bak fie vielmehr aus Rorbamerita eingeschleppt worben, ift als ficher angunehmen, ebenfo, bag fie einzig und allein auf die Weinrebe angewiesen ift, wenn auch einzelne auf der Wanderung begriffene Individuen vorübergebend auf ben Burgeln einer zwischen infizierten Reben ftebenben Bflanze anderer Art vortommen mogen. Manche ameritanische Reben (f. b.) find ungleich widerstandsfähiger gegen die Wurzelerfrantung als die europäischen, weshalb man jest burch Berebelung bezw. Baftarbierungen beiber reblaus-resistente Unterlagen bezw. Sorten zu gewinnen sucht.

Die burch die R. hervorgerufenen Krantheitserscheinungen an ben jungen Wurzeln werben als Rodofitäten (Nodus = Knoten) bezeichnet. Auch an ftarteren Burgeln tommen Anschwellungen, jedoch etwas anderer Art, vor, welche ihnen ein hoderiges Aussehen verleiben und Tuberofitaten genannt Ronigreich Breugen geltenben reichs- und lanbesgefetlichen Borichriften gur Berhutung ber Gin-ichleppung und Beiterverbreitung ber R.; Morit, Die Rebenschäblinge; Die R., Farbenbrud-Blatat mit Tert; Czeh und Wolnar, Weinbau in R. gebieten;

Diefenbach, Rebenfrantheiten.

Reslauskonvention. Reue Berner R. vom 3. Nov. 1881. Bur Berhinberung ber Berichleppung ber Reblaus ift, nachbem ichon 1878 in Bern eine Bereinbarung getroffen war, am 3. Nov. 1881 bie Berner R. abgeschloffen, ber folgenbe Staaten beigetreten find: Deutschland, Ofterreich-Ungarn, Frankreich, Italien, Schweig, Belgien, Bortugal, Gerbien, Holland und Luxemburg; auch Rugland mit einigen Abweichungen (Gartenflora 1896, S. 260 und 423). Rach ber Berner Konvention dürfen Beinreben mit und ohne Burgeln aus einem Beinbaubegirt in ben anderen nur mit besonderer Erlaubnis ber Regierung verichidt werben. Gendungen anberer lebender Bflanzen burfen aus einem biefer Lanber in bas andere nur bann verschickt werben, wenn sie mit einer behörblichen Bescheinigung (Reblausatteft) versehen find, daß in der Eartnerei, aus welcher bie Pflangen ftammen, etwa vorhandene Beinftode frei von Reblaus find, und daß bie Bflangen minbeftens 30 m entfernt von Rebftoden gewachien find. Diejenigen Gartnereien, welche regelmäßigen Untersuchungen unterliegen und reblausfrei gefunden find, werben von ben Regierungen der beteiligten Staaten jährlich in eine Liste eingetragen. Die in Diefer Lifte angeführten Bartnereien brauchen bei ihren Bflangenfendungen nach bem Auslande anftatt bes Reblausatteftes bem Frachtbriefe nur eine Ertlarung beizufügen, baß ber gange Inhalt ber Senbung aus ihrer eigenen Gartenanlage ftammt, Pflangen mit begm. ohne Erbballen, jedoch feine Reben enthalt, und bag ihre Gartenbau-Anlage in bem genannten "Berzeichnis" unter Rr. . . . bes Jahrgangs 19 . . . aufgeführt ift. Für Sendungen nach Rufland ift eine behördliche Begleitbescheinigung erforderlich, daß in den Senbungen feine Rebftode enthalten find, bag bic Absender weder im Freien noch in Treibhausern bei fich Rebftode halten, bag im Umfreise von minbeftens 1 km bom Domigil bes Abfenbers feine Reblausinfektionen zu verzeichnen find und auf bem Grundftude, von welchem die verfandten Bflangen berrühren, feine Riederlage von Reben befindlich ift.

Die Ginfuhr von Bflanzensenbungen ift nur über bestimmte Grenggolllanber gestattet. Dafelbft eine Berichleppung burch fie nicht fur mahricheinlich erachtet wird, fo ift eine lebhafte Bewegung porhanden, welche bestrebt, daß die Belästigung des! Bflanzenversandes durch die Reblausattefte und burch die im Falle bes Fehlens ober Berlorengebens der Attefte entstehenden Umftande und Nachteile aufgehoben werben. Seitens ber italienischen Regierung felbst ift bereits 1895 beantragt, bag ber Berkehr mit Bflangen, welche gur Rategorie ber Bertehr mit Bflangen, welche gur Kategorie ber feiner wiffenschaftlichen Richtung und Bedeutung Rebe nicht gehören, ben Bestimmungen ber Kon- bennoch auch die praktischen Seiten bes Gartenbanes

**Recen,** f. Harte. Reclinatus, jurudgefchlagen. Réctus, gerabe, aufrecht. Recurvatus, gefrümmt. Recurvifolius, gebogenblatterig. Recurvus, abmartegebogen. Redivivus, ausbauernd, wieberauflebend.

Reeves, John, englischer Gartner und einer ber Ersten, welcher die Kulturgewächse ber chinefischen Garten erforichte und Agaleen, Ramelien, Roien, Chryfanthemen, baumartige Baonien u. a. m. einführte. Rach einer langen, ehrenvollen Gartner-Laufbahn ftarb er im Marg 1856 im 82. Lebensjahre.

Reflexus, gurudgebogen. Refráctus, zurüdgebrochen. Refulgens, zurüdftrahlend. Regális, régius, föniglich. Regel, Eduard August von, Ehrendottor der

Universität Burich, faiserl. ruffischer Geh. Staatsent, Excellenz. R. wurde am 13. August als Sohn bes Symnasialprofessors und Garnisonpredigers 2. A. R. in Gotha geboren, besuchte bas bortige Gum-nasium bis Setunda und trat 1830 in ben berzogl Drangeriegarten als Lehrling ein, war 1833als Bolontar im botanifchen Garten in Gottingen, wo er fich bie botanischen Borlefungen Bartlings und Schrabers zu nuge machte. Bon 1837—1839 finden wir ihn im botanischen Garten gu Boun, in feinen wenigen Dugeftunben in Felb und Balb die Flora der Umgegend studierend; die erste litterarische Frucht war bie mit J. J. Schmit 1841 herausgegebene Flora Bonnensis. Reiche Gelegenheit zur Entwidelung feines fchriftftellerifden Talente bot ihm Berlin, wo er im fonigl. botaniichen Garten ju Schoneberg von 1839—1842 in ber ihm übertragenen Bflege ber Eriten unb Freilandpflanzen ein bankbares Arbeitsgebiet fanb. 1842 murbe R. gum Gartner bes botanifchen Gartens in Burich ernannt. R. lofte bie ihm gewordene Aufgabe ber Reorganisation biefes Infituts mit glangenbem Erfolge. 1843 grundete er mit bem Direttor bes botan. Gartens in Burich, Prof. Dewald heer, die Schweizerische Beitschrift für Gartenban; fpater führte R. Dieselbe allein fort, gab fie aber 1852 auf, um die Gartenflora zu begrunden, von welcher nun ber 50. Jahrgang ericheint. In bem-felben Jahre begrunbete er mit bem bamaligen Direttor des botanischen Gartens, Professor Deer, und Naegeli (f. b.) ben Schweizerischen Gartensind Sachverständige ernannt, welche solche Pflanzenjendungen, die aus anderen als den oben genannten Ländern stammen, darauf zu untersuchen Universität Zürich und schrieb "Die Pflanze und haben, ob sie reblausfrei sind. — Da es sessischen, ihr Leden ihr Beziehung zum praktischen Gartendaß Rebläuse auf anderen Pflanzen als Rebstäden dau", Zürich 1855. 1855 wurde R. als wisenschaft. ihre Lebensbedingungen nicht finden und beshalb Direktor bes faiferl. botan. Gartens in St. Betersburg berufen, später jum Oberbotaniter ernannt und ihm 1875 nach bem Rudtritte feines Freundes von Trautvetter, der von 1868—1874 Direftor war, bie gange Direttion und Abminiftration übertragen. Run erft tonnte er für bie volle Entwidelung bes Institutes feine besten Rrafte einseten, feine beften Gebanten verwerten.

Es ift für R.s Befen fehr bezeichnend, baß er tros vention funftighin nicht mehr unterliegen folle, ju erfaffen und mit namhaftem Erfolg ju tultivieren

wußte. So entwarf er u. a. im Auftrage ber artige Teraffen in verschiebener Sobenlage besonbers zu einem öffentlichen Stadtgarten, dem neuen Alexander-Garten, leitete beffen Ausführung und gestaltete die das Denkmal der Kaiserin Katharina umgebende Anlage um. Auch nahm er sich auf bas eifrigfte ber Berbefferung bes Obftbaues an, schuf (1863) auf eigene Rosten einen pomologischen Garten mit Baumschulen, aus benen bie für Rußland geeignetsten Obstsorten unter richtigem Ramen über bas ganze Reich verbreitet murben, legte einen Afflimatisationsgarten an, in bem neueingeführte Obftbaume, Biergehölze und Stauben in betreff ihrer Ausbauer im bortigen Klima geprüft werden. Durch alle biefe Beranstaltungen hat sich R. um Ruflands Gartenbau ein unfterbliches Berbienft erworben, fein geringeres burch bie Grunbung ber ruffischen Gartenbaugesellschaft 1858, beren Bigeprafibent er feit ihrer Grundung mar. Als feine aus Baumen und Strauchern, welche burch Reihen litterarische Hauptleistung haben wir seine Gartenflora zu bezeichnen, in welcher er viel neue Pflanzen, namentlich die von seinem Sohn Dr. Albert R. in Mittelasien gesammelten beschrieb. 1868 schrieb er mit Obergartner Ender die Zimmergartnerei. Außerdem aber veröffentlichte R. eine Menge bie Bragis bes Gartenbaues forbernbe Schriften über Bomologie, Obftbau, über Gartenbau im allgemeinen, über die Anlage von Garten, alle in ruffischer Sprache, so bag er so recht eigentlich ber Gartenbaulehrer für ganz Rugland geworben ift. Er bearbeitete endlich die Flora Oft-Sibiriens, Turfestans, die Dendrologie Ruflands u. a. m. R. starb am 15./27. April 1892. Biographie und

Berzeichnis feiner Schriften in Gartenflora 1892. Regelmäßige Gartenaulagen finden Anwendung auf ftabtifchen Blagen, in der Umgebung monumentaler Gebaube, auf Friedhöfen; ferner als Bruntgarten bei fürftlichen Balaften; als Barterres. Blumengärten, Bintergärten, Rosengärten und Spielpläge in landschaftlichen Anlagen und als kleine Hausgärten. — Die Wittel zur Herstellung r.r. G. sind Rasenslächen, Wege und Wasser als ebene Flachen; Gehölzgruppen, Saine, Alleen und Seden als plaftiiche Maffen; Blumenbeete, Bierbeden, Fontanen; Werte ber Blaftit als ichmudenbe Auszier. Am wirtungsvollsten sind r. G., wenn das Gelände verschiedene Höhenlagen hat, welche durch Böschungen, Futtermauern mit Balustraden, Treppenanlagen, saulengetragene Platitormen und bergl. vermittelt werben. Die Große ber r.n G. ift abhangig von ber Große, Bracht und Beftimmung bes bieselben beherrichenben Gebäudes. Ihre großen Formen muffen gu benen bes Bauwertes paffen, be-fonbers soweit biefe im Grundriff gum Ausbrud tommen. Deshalb bedingt der griechische Bauftil für die großen Grundrifformen ber r.n G. besonders das Rechted und Quadrat, seltener das regulare Bieled. Im römischen, romanischen und italienischen Renaissancestile gesellt sich der Kreis und ber Salbtreis in Berbindung mit bem Rechted bingu. Dem gotischen Stile entsprechen Rechtede und halbe regulare Bolygone. Die Rreisform ift zu vermeiden. Selbst die Anwendung der Spit-bogenform ist bei der Gesantgliederung auszu-schließen. Bei gotischen Profanbauten in hügeligem Gelande mit unregelmäßigem Grundriß find baftion- | und haden.

Konigl. ruffifchen Gartenbaugefellichaft ben Plan reizvoll. Im Barod- und befonbers im Rototoftile konnen die Renaiffanceformen burch Ellipfenbogen, einspringende Eden und bergl. bereichert werben. Es ift jeboch bei ber Einteilung ber r.n G. vor allem auf Zwedmäßigfeit zu feben, welche mehr als die Antlange an ben Bauftil fur die Formen ber r.n &. beftimmend fein follte. (Siehe auch Beetformen und regelmäßige Bflangungen).

Regelmäßige Pflanzungen von Baumen fonnen jein: 1. Alleen aus 2 ober mehr Baumreiben. Ihre Wirtung ift eine boppelte. Bei genfigenber Breite wirten fie wie große Bedenwande, naher gusammen wirten fie bomahnlich, indem auf den faulengleichen Stämmen bas Aftwert fich bogenahnlich wolbt. 2. Regelmäßige Saine. Die Baume fteben entweber im Berband ober in sentrecht sich schneibenben Linien (fiebe haine). 3. Regelmäßige Bflangtorper aus ein und berfelben Geholzart ober aus Strauchern von gleicher Sohe begrenzt werden. Sie konnen auch von Rabatten aus Epheu und anderem niebrigen Material umgeben werben, welche nach bem Rafen hin eine scharfe Grenze bilben, mährend bie Gehölze ber Pflanzmasse ihre unbeschnittenen Zweige auf die Rabatten hangen laffen. 4. Seden aus Baumen und Strauchern, sowohl in ber üblichen, schmalen, hohen Form, wie auch mit salt halb-treisförmigem Querschnitt, 3. B. aus Syrings chinensis, Buxus und anderen buschig wachsenden Gehölzarten. 5. Riedrige Streifenpflanzung aus niebrig bleibenben Behölzen, wie Mahonia, Symphoricarpus vulgaris. 6. Einzelpflanzen von regelmäßigem Buchs in regelmäßiger Anordnung. -Die r.n B. finden in ber Umgebung von Balaften und auf öffentlichen Platanlagen, überhaupt in regelmäßigen Gartenanlagen Unwenbung.

Regen, Regenhohe, Regenhanfigkeit, fiebe

Rieberichlag.

Regenichlucht nennt man vom Baffer geriffene thalartige Schluchten in ben oberen Teilen bes Gebirges. Sie führen nur Baffer mahrenb, fowie turg nach Regenguffen. Sie find ein fehr brauchbares Motiv für die fünftliche Parflanbichaft, ba fie auch ohne Baffer naturmahr aussehen. Barte bon Glienide bei Botsbam ift eine berartige R. geschaffen, welche das der Habel zuströmenbe Wasser des höher liegenden Parkes scheinbar ge-bilbet hat. Eine Brude läßt den Reiz einer solchen Schlucht noch ftarter hervortreten.

Regenwarm (Lumbricus terrestris L.). Obwohl ber R. sich vorzugsweise von faulenden Pflanzenstoffen nährt, so wied er doch durch sein Willen (besonders in Topfen) schädlich, indem er die Wurzeln lockert und die Feuchtigkeitsverhältnisse des Erdreichs stort. Bei nasser Witterung kriecht er morgens und abends aus ber Erde heraus. Das beste Mittel gegen bas Uberhandnehmen bes R.s ift sleißiges Auflesen, wodurch man zugleich ben Abzug bes Maulmurfs veranlagt, beffen hauptfächlichste Nahrung der R. bilbet.

Lägt man zum Zwede ber Topffultur Kompoft burch hurden werfen, so mache man es ben Arbeitern gur Pflicht, alle bor biefen nieberfallenben Regenwürmer zu fammeln, ebenfo beim Graben

Sentt man Topfe in den Boben, fo bediene Monographen der Orchibeen, Prof. S. G. Reichenman fich, um das Einfriechen von Regen- und bach in Samburg bearbeitet. anderen Burmern ju berhuten, bes auf G. 250 abgebilbeten Locheisens. Aus bemfelben Grunde ftelle man mit Pflanzen befette Topfe im Freien niemals auf den blogen Boben, fondern immer auf Brett-, Schiefer- ober Biegelftude.

Regularis, regelmäßig.

Reidart, Christian, geb. 1685 in Erfurt, gest. 1774 als Ratsmeister in Erfurt. Sein hobes Berbienft befteht hauptfachlich barin, bag er ber Erfte war, der in feinem Befintum im Dreienbrunnen bei Erfurt bas Rulturspftem vervollsommnete, bas noch heute in gang Deutschland als muftergultig betrachtet wird, daß er die lotalen Gemufeformen zu veredeln und ihnen burch ausgebehnten und forgfam betriebenen Samenbau weit und breit Anerkennung zu berichaffen wußte, und baß er enblich burch feine Schriften, vornehmlich burch ben "Land- und Gartenichat", rationelle Grundfase ber Pflanzenfultur zum Gemeingute ber beutschen Ration machte. (Denkmal jest bor bem Dreienbrunnen.)

Reidensad, Brof. Dr. Beinrich Gottlieb Lubwig, Direttor bes botanischen Gartens in Dresben, Geh. hofrat, geb. b. 18. Januar 1793 als altester Sohn bes Konrettors ber Thomasschule in Leipzig. 1810 bezog er bie Universität zu Leipzig, wo er Medizin und Botanit studierte. Schon 1817 veröffentlichte er die Flora Lipsiensis pharmaceutica. 1818 rief R. in Gemeinschaft mit feinem Studienfreunde Runze, dem späteren Berfasser der Analectica pteridographica, der Supplemente zu Schluhrs Farnfrautern zc., und anderen Mannern Die naturforschende Gesellschaft zu Leipzig ins Leben; 1820 wurde er Prosessor ber Raturgeschichte an ber medizinisch-chirurgischen Atabemie in Dresben. 1828 gründete R. die Gesellschaft Flora für Gartenbau und Botanit, deren Borsibender er später lange Jahre war. Im Jahre 1835 wurde die Natursorschende Gesellschaft Isis in Dresben gegründet und R. war 30 Jahre Brafibent berfelben. Auch ber 1865 gegrundeten Gefellichaft für Boologie und Botanif ftand er als Prafibent vor. Rach Auflösung ber Atabemie in Dresben 1862 wurde ihm bie Professur ber Botanif an ber fonigl. Tierarzneischule übertragen. Bon seinem Lehramte, wie von der Direktion bes naturhiftorischen Museums trat R. 1873 gurud und behielt nur die Leitung bes botanischen Gartens bis zu seinem am 17. März 1879 erfolgten Ende.
— Hauptwerke: Monographia generis Aconiti.
1820, mit 19 Taseln, zu benen er, wie zu allen seinen späteren Berfen, selbst bie Beichnungen entworfen Icones et descriptiones plantarum ober Magazin der ästhetischen Botanik, mit 96 kolorierten Tafeln, 1821—1826. Illustratio specierum Aconiti generis, mit 72 kolorierten Tafeln, 1823—1827. Iconographia botanica exotica (Hortus botanicus), 1827-1830, mit 250 Tafeln Abbildungen bon im botanischen Garten zu Dresben fultivierten Bflanzen. Iconographia botanica seu Plantae criticae, 1823-1832, 10 Bände mit 1000 Tafeln. Icones Florae germanicae et helveticae in 22 Banben mit 3000 Rupfertafeln. Die letten Banbe biefes prachtigen, wichtigen, noch heute nicht gang vollenbeten Werfes wurden von feinem Cohne, bem bagu fugt Lucas noch: 5. Rambour- und 6. Bors-

Reichensad, Dr. heinrich Guftav, Sohn bes vorigen, geb. 3. Januar 1823 in Dresben, geft. am 6. Mai 1889 als Direttor bes botanischen Gartens in hamburg. Schon als vierzehnjähriger Jungling tannte er genau bie Flora Dresbens und ber Umgegenb. Seit 1845 beschäftigte er fich faft ausschließlich mit Orchibeen, und 1848 erichien fein wichtiges erstes Wert "Die europäischen Orchideen". 3m Jahre 1849 veröffentlichte er feine "Beitrage zur Kenntniß der Orchideen" und lieferte für die botanische Zeitung zahlreiche Artikel. 1852 erschien De pollinibus Orchidearum, 1849—1852. Mit biefer Schrift habilitierte er fich als Brivatbozent in Leipzig. Seit 1852 beschäftigte er fich ausschließlich mit ber Bestimmung ber in Garten blühenben Orchibeen, sowie ber von ben Reisenben gesammelten getrodneten Exemplare, fo bag er nach Linbleys Tobe 1865 ber befte Renner ber Orchibeen war. Seine wichtigften Arbeiten find: Xenia Orchidacia, I. Bb. 1854, mit 100 Tafeln Abbildungen, II. Bb. 1874, 100 Tafeln, und III. Bb. (unvollendet) 30 Tafeln (wirb von M. Rranglin [f. b.] fortgefest. Die 230 Tafeln ber Xenia hat er als vorzüglicher Zeichner selbst angefertigt. Bon 1854—1862 veröffentlichte er feine Arbeiten über die von Barczewicz, Bagener, Schlim gesammelten Orchibeen, 1877 bie von Roezl, Ballis, Regel u. Schaffner entbedten neuen Arten; später waren es bie reichen Sammlungen Englands, die ihm bas Material lieferten, fo baß er sich bort öfter langere Beit aufhielt. Das von F. Sanber & Co., St. Albans, herausgegebene Wert: "Reichondachia" wurde A. zu Ehren benannt. R. lieferte auch fämtliche Beschreibungen darin. Das wichtigste Wert seines Baters, Die Icones Florae germanicae, jeste er vom XIII.—XXII. Bande mit Tafel 353—2251 fort und zeichnete felbft nabe an 2000 Tafeln. Er traf die mertwürdige Bestimmung, daß fein Berbar verfiegelt dem t. t. hofmuseum in Bien übergeben und erft 25 Jahre nach feinem Tobe entfiegelt werben folle.

Reif, f. Rieberschlag. Reiherschnabel, f. Erodium.

Reineckia carnea Kth. (3. C. Reinede, 1803) (Sanseviera Andr.), zu den Liliaceen gehörige, in China einheimische Berenne. Der Wurzelstod treibt viele liegende, am Ende beblatterte Sproffe. Blatter lineal-langettformig, mit lang ausgezogener feiner Spipe, glatt, grun, oben fein gestreift, unten breirippig, bis 35 cm lang, bicht-zweizeilig. Zwifchen ben Blättern entwickln fich 10—15 cm hohe Schäfte mit enbftanbigen Ahren fleischfarbiger Bluten. Roch hübscher ist var. foliis variegatis, Blatter mit scharf begrenzten silberweißen Streifen. Beibe find vortreffliche Stubenpslanzen, welche bis zu einem gewissen Grabe allen üblen Einflussen der Bohnraume midersteben. Man überwintert fie bei + 40 C., gießt fie im Sommer reichlich, im Winter fehr mäßig und tann fie in ben Sommermonaten ins

Freie stellen. Bermehrung burch Burgeliproffe. Reinetten nennt Diel bie vierte Rlaffe feines natürlichen Apfelinftems. Er bringt fie in vier Ordnungen: 1. einfarbige, 2. rote, 3. graue, 4. Golb-:

Reinetten. 679

borfer-R. und erhebt biefe Ordnungen zu Familien. | nachstehenbe Sorten: 1. Sommer-Barmane, Unter R. versteht man Tafelfrüchte von specifisch festem und schwerem Fleisch, welches nur bei voller Reise murbe wird. Der Geschmad bieser Früchte ift ein reinettenartiger, b. h. weinig gewürzter und

erhabener. Die verbreitungswürdigften Sorten sind: 1. Einfarbige ober Bachs-Reinetten nennt Lucas die in der 8. Familie seines natürlichen Apselspstems eingereihten Sorten (j. Apsel), von denen namentlich nachstehende weitere Berbreitung ver-1. Goldgelbe Sommer-Reinette und 2. die biefer fehr ahnliche Beige Bache-Reinette, Sept. -Nov., Neine bis mittelgroße, gelbe Birtschafts- und Marktsorten, wegen ihrer späten Blüte namentlich für rauhe Lagen und geringen Boden geeignet. 3. Süße Derbst-Reigeringen Booen geeignet. 3. Supe Derbit-Reinette, Oft.-Rov., gelber, recht schöner und guter Birtschafts-Süßapsel, namentlich zu Mus und Apselfraut tauglich. 4. Deutscher Goldpepping, Dez.-März, kleiner, sehr wohlschmedender Taselund Wostapsel. 5. Thouins-Reinette, Dez.-März, mittelgroßer, grünlich-weißgelber, angenehm schwerfigender Tasel- und Wirtschaftsapsel. 6. Früher Monpareil, Ott.-Dez., eine kaum mittelgröße, grüngelbe, oft start rostspurige, rundliche Frucht von sehr angenehm sükweinigem Geschmad, wertvoller Tasel- und Wirtschaftsapsel. 7. Reinette von Breda, Dez.-Wärz, kleiner bis mittelgrößer, grünlich-weißer, recht guter Tasel- und Wirtschaftsapsel. genitus-verger, teut guter Lufes und Strictgatis-apfel. 8. Hughes Goldpepping, Winter-März, kleiner bis mittelgroßer, gelber Winteropfel für Tafel und Birtichaft. 9. Downton-Pepping, Binter, kleiner, goldgelber und sehr schmachafter Tafel- und Birtschaftsapfel; Baum von schwachem Buchje und feine bebeutenbe Große erreichenb, aber ungemein fruchtbar. Sehr verbreitungswurdige aber ungemein reuchtar. Sehr veroreitungswurdige Sorte, die sich auch gut für auf Wildling zu veredelnde Pyramiden eignet. 10. Ananas-Reinette, Winter, mittelgroßer, prächtig gesormter, goldgelber, delitater Tasel- und Markapsel; zu Pyramiden auf Wildlingen geeignet. Sehr empsehlenswerte Sorte. 11. Dr. Seeligs Drangen Reinette, Non-März, mittelgroß, goldgelb, sehr eble Frucht für Tasel und Birtschaft, verlangt gute Lage. 12. Oberdieds Reinette, Winter, großer, schöner und angenehm schmedender Taselund Wirtschaftsapsel. 13. Braddids Nonpareil, Winter, mittelgroßer, fehr haltbarer und schmadhafter Apfel für Tafel und Birtichaft. 14. Lanbsdes berger Reinette, Binter, mittelgrößer, sehr schoner und wahrhaft töstlicher Taselapfel; auch für die Birtschaft recht brauchbar. 15. Dechant Giesbergs Goldpepping, Nov.-März, ein kleiner dis mittelgrößer, plattrunder, goldgelber Apfel von sehr angenehmem Geschmach, sür Tasel und Rüche wertvoll; Baum nicht empfindlich, über-aus fruchtbar. 16. Kasseler gelbe Reinette, Binter-Frühjahr, mittelgroßer, sehr schöner und guter Tasel- und Birtschaftsapfel. 17. Golbapfel von Rew, Winter-Frühjahr, fleiner, gelber, fehr ichoner und guter Tafelapfel. 18. Olfofer Bepping, Winter-Sommer (halt fich ein Jahr), fleiner,

Spätjommer-Herbst, großer und schöner, recht angenehm schmedender Tafelapsel, der sich jedoch nicht lange hält und bald mehlig wird. 2. Scharlachrote Parmäne, Septor.-Oktor, mittelgroße, prachtvoll gefärbte, sehr schmedhafte und beliebte Tassel- und Markstorte. 3. Marmorierter Tanmer-Renning Senthr-Oktor Vieine hie Sommer-Pepping, Septbr.-Ottbr., fleine bis höchstens mittelgroße, eigentümlich düster gerötete, sehr gewürzhaft schmedende Tasel- und Wirtschafts-jorte. 4. Rote Stern-Reinette, Ottbr.-Rovbr., mittelgroßer, prachtvoll farmefinroter, beutlich weißgefternter und recht guter Tafel- und Marttapfel. Eine ber iconften Schaufruchte. 5. Boltmann's Reinette, Oftbr.-Mars, mittelgroßer, schön geröteter und guter Tafel- und Birtichaftsapfel. 6. Gaesbonter Reinette, Winter, fleiner, ichon gelber, auf ber Sonnenseite erdartig trübrot bis beinahe karmesinrot bedfarbiger guter Tasel- und ausgezeichneter Wostapsel. 7. Rötliche Reinette, Winter, großer, trüb getuschter und etwas gestreifter Apsel sin Wiskata-Reinette, Binter, fleiner bis mittelgroßer, ichon gelber, prachtvoll farmefin bedfarbiger und geseivet, pengibon angenehm gewürzhaft schmedenber Tasel- und Birtschaftsapsel. 9. Karmeliter Reinette, Winter-Frühjahr, mittelgroßer bis großer, trübrot gestreister, groß punktierter, ganz ausgezeichneter und sehr aromatischer Apsel sur Tasel, Birtschaft und Markt. 10. Baumann's Reinette, Binter-Frühjahr, große, prachtvoll rot gefärbte und recht gute Tafel-, Birtschafts- und Warktforte. 11. Limonen-Reinette, Binter-Sommer, mittelgroßer, düster gefärbter, sehr guter Tasel- und Birtschaftsapsel. 12. Staaten-Parmane, Winter-Sommer, große, trübgerötete Sorte für Tafel und Rüche.

3. Graue Reinetten (Leberapfel, Belgapfel), stehen in ber 11. Familie bes naturlichen Apfellystems von Lucas. Folgende sind besonders empfehlenswert: 1. Graue Berbft-Reinette, Herbst-Winter, großer und guter Apfel für Tafel und Wirtschaft. Beliebte Markt- und Handelssorte. und Wirficali. Bettete Warts und Pandelsjorte.

2. Burchardt's Reinette, Herbst-Winter, große, schön gezeichnete Sorte für Tafel und Wirfschaft.

3. Goldmohr, Winter, mittelgroßer, schön gelber, leicht berosteter, guter Keller- und Mostapsel.

4. Carpentin, Winter, steiner, sehr lang- und Nurffliger zu antersteter generation. bunnftieliger, rot gestreifter, aromatisch gewurzter, recht guter, aber bald welkenber Safel- und vortrefflicher Birtichafts-, namentlich Moftapfel. Sehr verbreitungswürdig. 5. Englische Spital-Reinette, Binter, fleiner bis mittelgroßer, icon gelb gefarbter, leicht berofteter, vortrefflicher Tafel- unb Birtichaftsapfel. 6. Graue frangofifche Reinette, Winter, sehr große, olivengrüne, sehr rauh berostete, ganz vorzügliche Tasel- und Wirtschafts-sorte. 7. Grauer Kurzstiel, Winter, mittel-großer, unsreundlicher, rauh berosteter, aber sehr mobischmedenber Tafelapfel und hochgeschätt für bie Wirtschaft, namentlich zur Obstweinbereitung; die Früchte muffen — wie alle grauen R. — lange dauerhafter und guter Tafel- und Wirtschaftsapfel.

2. Rote Reinetten nennt Lucas in seinem natürschen Apfelspitem die Apsel der 10. Familie desselonders verbreitungswürdig sind hiervon und Wirtschaftsapfel. Als Handelsfrucht sehr wertvoll. 9. Denabruder Reinette, Binter-Frubjahr, fehr große, gerippte, weißlich-grune, teils start, teils nur ganz wenig berostete Frucht mit in letterem Falle beutlich sichtbaren tarmesinroten Streisen, wertvoll für Tasel und Birtschaft.
10. Graue Kanada-Reinette, Dezbr.-Rai, eine Abart ber gewöhnl. Ranaba-Reinette, eine große bis fehr große, über und über fart beroftete Frucht, bei welcher von ber Grundfarbe fast nichts zu feben.

Regelmäßig plattrund geformt. Sehr wertvolle Tafel- und Marktfrucht. Baum breittronig, fruchtbar. 4. Golb-Reinetten, im natürlichem Apfelsufteme von Lucas die 12. Familie. hiervon find befonbers die nachstehenben gur allgemeinen Anpflangung zu empfehlen: 1. Binter-Golbparmane (Reine des Reinettes), Herbst-Binter, großer, prachtvoll gefärbter, belitater Tafel- und vortrefflicher, zu jebem Zwede gleich vorzüglicher Birtschaftsapfel; Baum in der Jugend von sehr fraftigem Buche, boch nur mittelgroß werbend, hochtronig, ungemein fruchtbar. Gine ber verbreitungswürdigften Apfelforten, auch für hohe Lagen und geringen Boben tauglich. 2. Golb-Reinette von Blenbeim (Blenheim-Bepping), Binter, febr großer, schoner und ebler Bintertafelapfel, auch für bie Birtichaft recht brauchbar. 3. Sarberts Reinette, Winter, großer, schöner und guter Tasel- und Wirtschafts-apsel, in der Jugend überaus start wachsend. 4. Ribston Pepping (Englische Granat-Reinette), Winter, großer, sehr schöner und guter, angenehm gewürzter Apsel für Tasel und Wirtschaft. 5. Dra leans-Reinette (Reinette von Orleans), Winter, mittelgroßer und ichoner, vortrefflicher Bintertafelapfel, aber auch fur die Birtichaft wertvoll. Dehr für Zwergbaume geeignete Sorte, verlangt guten Boben und etwas geschützten Stand. 6. Konig-licher Rurg fiel, Binter, mittelgroßer, vom Baume buster aussehender, lagerreif prachtvoll gefärbter glatter Binterapfel für Tafel und Birtschaft, spätblishend, verlangt guten Boden und geschützte Lage, wenn die Früchte sich volltommen entwickln sollen.
7. Große Rasselter Reinette (Reinette de Caux), Binter-Frühjahr, mittelgroße bis große, vom Baum buftere, lagerreif fcon gefarbte, gute und angenehm gewurzte, für Tafel und Birtichaft gleich wertvolle Frucht. 8. hongiche Gold-Reinette, Binter-Frühjahr, mittelgroßer, sehr schöner und ebler Tasel- und Birtschaftsapfel; Baum von träftigem Buchse und reichlich tragend. 9. Beter Beusgen's Gold-Reinette, Deg .mannischen Ciberapfel, umzupfropfen. 5. Glanzgelb, lebhaft streifig gerötet und verwaschen, Fleisch
jehr ebel, sein mussiert; Baum dunnholzig, phramidal wachsend, fruchtbar, ersorbert guten Boden.
11. Henzen's Barmane, Nov.-März, Frucht
mittelgroß, abgestumpft kegelförmig, sehr schön
mittelgroß, abgestumpft kegelförmig, sehr schön
Martsfrucht; Baum sehr schön phramidal wachsend
maligen Keizes eintreten, und welche ausbören,
und überaus fruchtbar.

12. Virkes Pelion

mannischen Ciberapfel, umzupfropfen.

Seinet-Sommer (hält sich ein Jahr),
sleiner bis mittelgroßer, grund- bis becksarbiger

afel- und Wirtschaftsapfel.

Keis, soryza.

Reigener Bstanzenteile, welche infolge eines eine
maligen Keizes eintreten, und welche ausbören,
und überaus fruchtbar.

12. Virkes Pelion und überaus fruchtbar. 12. Kirtes Relfon, Nov.-Januar, große, sehr schöne, leicht gerippte, Die Blattorgane ber Mimosa pudica und Dionaea, lebhaft rot gefärbte Tafel- und Martifrucht; Baum Die Staubblätter von Berberis und Mahonia (Anmittelgroß werdend, bauerhaft, febr fruchtbar.

5. Rambour-Reinetten werden von Lucas die Apfel ber 7. Familie seines natürlichen Apfelinftems genannt. Empfehlenswerteste Sorten: 1. Ebel-Reinette, Binter-Marz, große, grünlich-gelbe bis gelbe, gerippte, sehr eble Tasel- und Birtichafts-frucht; besonders für Zwergbaume geeignete Sorte 2. Gay's Reinette, Binter-Warz, große, sein schöne, abgestutt tegelförmige, vorzügliche Tafelforte: auch für die Birtichaft tauglich. 3. Gelbe spanische Reinette, Binter-Warz, großer, ichr ichoner und ebler Apfel für Tafel und Birtichait. 4. London-Pepping, Binter-März, sehr schöner großer Tafel-, Birtichafts- und Marktapfel. 5. Grünling von Rhode-Island, Binter-Mai, großer, grüner und guter Tafel- und Birtisches. 6. Luxemburger Reinette, Binter-Mai, großer, grünlich-gelber Binterapfel, wertvoll für Tafel und Birtichaft. Für raube Lagen, geringen Boben tauglich, fehr fpat blutenb. Eiguer fich bes breiten Buchles halber nicht als Strafenbaum. 7. Goldzeugapfel, Binter-Dai, großer und schöner, goldgelber, gang ausgezeichneter Tafel, Birtschafts- und Marktapfel. 8. Parifer Rambour-Reinette (Ranada-Reinette), Binter-Rai, große, gerippte, icone und fehr eble Tafel-, Rartgroße, gerupte, icone und jept eble Lafet-, Martund Birtschaftsforte. Diese für Gärten, fruchtbares Ackeland, wie auch für geschüte Biesen jehr taugliche Sorte bebarf österer Düngung und von Zeit zu Zeit einer Berjüngung der Baumkrone. Sie ist unstreitig eine der wichtigsten Handelssorten. 9. Coulons Reinette, Januar-Rai, großer, düster gefärdter, guter Lafel- und Birtschaftsapfel. Bildet für rauhe Gegenden, wo die Kanada-Reinem

erfriert, einen Erfat für diese. 6. Borsdorfer Reinetten, 9. Familie des natürlichen Apfelspstems von Lucas. Durchweg vortreffliche Tafel- und Birtichaftsforten. Bejonders empfehlenswert sind nachkehende: 1. Elu-bius' Borsdorfer, Dez.-Frühjahr, kleiner, ichoner und guter Tasel-, Wirtschafts- und Mark-apsel. 2. Engelberger, Winter, kleiner, schon gestreifter und jehr angenehm schwedender Taselund Birtschaftsapfel. 3. Zwiedel-Borsdorfer, Winter, kleiner dis mittelgroßer, schön gelber, rotbackiger, plattgeformter, an eine Zwiedel erinnernder, sehr wohlschmeckender Takel- und Mokische apfel, įpātblugenb. 4. Ebel-Borsborfer (Ebler Binterborsdorfer), meist einfach "Borsdorfer oder Borsbörfer", in Ofterreich Maschanster genannt, Binter-Frühjahr, kleine, aber sehr eble, für Tafel Hebruar, sehr groß, wunderschön gesärbte, vor-gebruar, sehr groß, wunderschön gesärbte, vor-und Birtschaft gleich hochgeschätze Apselsorte, spät-trefsliche Tasel- und Markstrucht; Baum kräftig blühend. Es enupsehls sich, diese Sorte auf andere, wachsend, sehr fruchtbar. 10. Cox Orangen- und zwar früh- und reichtragende, spätblühende Reinette, Oktor-Februar, klein dis mittelgroß, Sorten, z. B. auf Goldgelde Sommer-R., Kor-rundlich, regelmäßig gesormt, von Grundsarbe mannischen Ciberapsel, umzupfropsen. S. Glanz-els lebet kreißig gesormt, von Grundsarbe Mainischen Eiderapsel, umzupfropsen. S. Glanz-

einzelner Pflanzenteile, welche infolge eines ein-maligen Reizes eintreten, und welche aufboren, wenn der Reiz aufhört. Solche R. zeigen z. B. die Blattorgane der Mimosa pudica und Dionaea, legen der Antheren an die Rarbe bei Berührung

er Staubfaben am Grunde ber Innenseite); reigbare einen niedrigen, rundlichen Buich mit langen, staubblatter besitzen auch Cereus, Opuntia, Helinthemum, Sparmannia africana u. a. Reigbare tarben befigen Scrophularineen, Bignoniaceen u. a., ie gespreizten Rarben legen fich bei Berührung afammen und fpreizen fich allmählich wieber. nbauernde Berührungen frember Rorper vernlaffen bei einzelnen Pflanzenteilen R. (Rontattrize und chemische Reize). Hierher gehort die beizbarteit der fleischfressenden Pstanzen (f. b.). 5. a. Bewegungsvorgange.

Religiosus, verehrt, heilig gehalten. Bemontaut-Felke, selte, remontierende. Bemontaut-Kofe, s. Rosen-Hybriden. Bemontieren heißt, nach dem Hauptflor noch

nmal blühen, entweber im Herbst, wie bei ben temontant-Rosen, ober im Binter, wie bei ber temontant-Relke. Selbstverständlich nennt man uch diejenigen Obftgehölze remontierenbe, velche in einem Sommer zweimal Frucht tragen,

. B. mehrere himbeer- und Erdbeersorten.
Romusatla Schott. (3. B. A. Remusat, Arzt in saris; geft. 1832) (Araceae). R. vivipara Schott., us ben Gebirgen Offindiens, gehort zu den fnollenrtigen Araceen. Sie entwidelt ausläuferartige Seitensproffe, welche Knöllchen tragen. Im Sabitus leicht fie ben Colocafien, fie hat eirund-herzformige, rune Blatter. Für ben Sommer ift R. eine beto-ative Bflanze fürs Barmhaus, welche in traftiger Erbe, feucht und warm gehalten, gut gebeiht. Bahrenb ber Ruhezeit halt man fie völlig troden.

Ronanthéra Lour. (ren Riere, anthera Staubeutel) (Orchidaceae). Langstämmige, verzweigte, letternde Pflanzen mit ichief abgeschnittenen, riemenörmigen Blattern und traubigen ober rifpigen Blutenständen, Bluten in ber Form manchen Banben ihnlich; Malapischer Archipel und Cochinchina. Im bemerkenswertesten ift R. Lowii Rchb. fil., Borneo, mit bis 4 m langen, traubigen Bluten-tanben, Bluten bimorph, bie oberen gelb mit fleinen raunen Fleden, die unteren braun mit schmäleren Blumenblattern. R. sanguinea Lour., Cochinchina tnd R. flos aeris Rchb. fil., Java, find selten in tultur, Barmhauspflanzen, wie Banda zu behandeln.

Reniformis, nierenformig.

Repándus, ausgeschweift. Répens, réptans, friechenb. Reséda odoráta L., (reseda stille wieber, namlich trantheit), Refeda (Resedaceae). Mittelmeergebiet. In Deutschland wird sie auf der Rabatte oder in Köpfen und Raften für bas Fenfter erzogen, weniger vegen ihrer Schonheit, als wegen bes angenehmen Beruches ber Bluten. Bon ihren Gartenformen ind folgende die vorzüglicheren: Var. grandiflora nit langeren, ftarferen und bichteren Blutentrauben breiteren Blättern, var. maxima (var. meliorata), in allen Teilen noch entwickelter, ugerbem burch bie leuchtend braune Farbung ber Staubbeutel ausgezeichnet, bavon die Sorten Bisnath, Goliath, Rubin; var. eximia (Parson's white), mit weißlichen, wenig ansehnlichen, aber fein ind durchdringend duftenden Blüten. Bon var. naxima find in ben Garten mehrere im Sabitus twas abweichende Barietäten erzogen worden, unter mberen var. pyramidalis mit bollfommen pyrami-

biden, oben abgerundeten Blutentrauben barftellenb. Var. Victoria hat duntelrote Staubbeutel, ebenfo Gabriele, Machet 2c.

Die R. verträgt jeben Boben und jebe Lage, wenn fie fich nur von Beit zu Beit einiger Sonne zu erfreuen hat, zieht jeboch etwas trodenen, warmen Boben und einen fonnigen Stanbort por. Man säet sie zeitig im Frühjahre an den Plat und verzieht die zu dicht aufgegangenen Pflanzchen; fie blühen dann von Juni und Juli an bis in den späten Herbst hinein. Will man R. in Topfen ober Raften erziehen, fo muffen bie Samlinge gang jung gu 4-6 in 10 cm weite Topfe gepflanzt werben, bie man mit fetter Diftbeeterbe mit einem Bufape von Sand und Hornspänen vermischt. Die Töpfe halt man in einem falten Raften und beschattet fie, jo oft es not thut. Die Musfaat tann gu jeber Beit geschehen.

Refervenahrung wird in Form von Starte, Inulin, Fett, Zuder, Schleim 20. in manchen Zellen und Geweben aufgespeichert, um spater anderen rafch fich entwidelnden Pflanzenteilen als Rahrung augeführt zu werben. Pflanzenteile, welche große Mengen solcher R. führen, z. B. Knollen (Kartoffeln, Dahlien, Zuderrüben) oder Samenteile Eiweiß ber Getreidearten und bes Buchweigens, Rotylebonen ber Sulfenfruchte), nennt man Referveftoffbehalter ober Refervemagazine. Die Reservestoffbehälter werben meiftens auch bem Menschen als Nahrungsmittel für sich und für haus- und Rustiere wichtig.

Resinósus, harzig.

Restrépia antennisera H. B. K. (Geograph Jos. Em. Reftrepius). Brafilianische fleinere Erborchibee, im Sabitus und Blutenform ber Gattung Pleurothallis ober Masdevallia ähnlich. Blüht fast bas gange Jahr hindurch. Die gelblichmeiß-pur-purnen Bluten fteben einzeln auf ben Schaften, welche fürzer sind als die eirundlichen, lederartigen Blätter. Nur für Liebhaber intereffanter Orchibeen, Rultur in Topfen ober Schalen im Barmhaufe.

Rosupinatus, umgebogen, herumgebreht. Retama, j. Genista monosperma Lam.

Reticulatus, negartig.

Rotinospora im gartnerischen Sinne ift feine selbständige Gattung, sondern ftellt nur tonftant geworbene Sugendformen dar von Biota, Chamaecyparis und Thuya (j. b.). — Diese R. lassen sich fehr leicht durch Stedlinge vermehren.

Retortus, jurudgewunden.

Retrofléxus, hin- und hergebogen; retrofráctus, abwärtsgernidt; retrórsus, abwärtsgerichtet. **Reflék** (Raphanus sativus L., Cruciferae). Ba-

terland unbefannt, nach einigen foll bie Stammform unseres R.s in China beimisch sein. In ben Garten fultiviert man zahlreiche Sorten, die ihre biden, fleischigen, rübenformigen Burgeln vom Dai an bis jum Spatherbst entwideln. Danach unterscheibet man 1. Mai-R.e, 2. Sommer-R.e, 3. Winter-R.e. Uber Radies, ebenfalls eine Unterform bes R.s, j. daselbst. Empfehlenswerte Sorten ber einzelnen Gruppen find:

1. Mai-R.e: Gelber runder Wiener, Beißer runder Stuttgarter, Beißer und Roter Delitateg-R. mien Blutentrauben und var. multiflora compacta, Die Mai-R.e entwickeln fich febr fchnell, jo bag fie von Ende Mai an brauchbar find. Geschmad milb |

und gart, nach Art ber Rabies.

2. Commer-R.e: Chinefifcher rofenroter langer und runder, Schwarzer und weißer Sommer-R., Münchener lerchenfarbiger, langer roter von Gournay. Die Sommer-R.e bilben den Ubergang ju ben Binter-R.en.

3. Winter-Rie: Erfurter langer ichwarzer unb runder ichwarzer, langer weißer und runder weißer, Münchener Bier-R., Barifer langer ichwarzer

cylinderformiger.

Der R. gebeiht am beften in warmer Lage und in einem tief bearbeiteten, in alter Rraft ftebenben Boben. In friich gebungtem Boben wird er unichmachaft und pilgig.

Die Aussaat bes Samens geschieht beim Mai-R. Anfang April, beim Sommer-R. von Mitte Dai bis jum August, beim Binter-R. erft Enbe Juni. Die Samen werben möglichst bunn und weitlaufig gefaet, bie ber Sommer-Rie auch als Ginfaffung ber Bwiebel- und Bohnenbeete, ca. 20 cm weit voneinander, die der Sommer- und Winter-R.e in Reihen von 30 cm Entfernung. Rach bem Aufgehen werden die Pflanzen bis auf 15—20 cm Abstand verbunnt. Der Boben zwischen den Reihen wird mehrmals behadt und rein gehalten. Die Ernte bes Dai- und Sommer-R.s geschieht, fobalb bie Burgeln eine genügende Starte erlangt haben und noch gart find. Den Binter-R. erntet man im Oftober, befreit die Burgeln von ben Blattern bis auf einige Herzblätter und bewahrt sie in Gruben auf. Im Reller werden sie leicht troden und unschmachaft. Same 5—6 Jahre feimfähig.

Retasus, eingebrudt, abgeftust, ausgeranbet. Revolutus, gurudgerollt, umgerollt. Abeum.

Rhamnoides, ahnlich bem Rreugborn.
Rhamnus L. (Bflangenname bei Blinius),
Rreugborn, Faulbaum (Rhamnaceae). Riebrige bis hohe, selbst baumartig werbende, bornige ober unbewehrte Straucher mit unscheinbaren grunlichen bis gelblichen, achselftändigen, ein- und zweihäufigen oder Zwitter-Blüten und kleinen beerenartigen Steinfrüchten; die meisten ohne bekorativen Bert.

Untergattung I. Eurhamnus Dipp., Rreuzborn. Knofpen mit Schuppen, Griffel oben 2-. bis 3 spaltig, Samen außen mit Furche, Reimblatter

fich oberirbijch entfaltenb.

fast gegenständig, Bluten 4gablig, meift einge- aus dem Mittelmeergebiete, ber in gabireichen ichlechtlich: R. cathartica L., gemeiner Kreugborn, Formen, namentlich auch in fehr schonen, gelb und Europa, West- und Nordasien: bisweilen baum- weiß panachierten Spielarten fultiviert und in artig, wenig zierend. — R. dahurica Pall., meist Sub- und Besteuropa mit Borliebe gur Bilbung bornenlos; Dahurien, Nordchina. — R. saxatilis L., immergruner Gruppen benupt wirb. Gegen unjer bornenlos; Dahurien, Rordchina. — R. saxatilis L., sehr veranderlich im Buche, fast tabi, Blatter mit jeberseits 2-4 Rerven, Samenfurche offen; fubl. in diefer Beife benuten gu tonnen; bier tann er Mittel- und Gubeuropa, Drient. Nahe verwandt nur als Ralthauspflange fultiviert werben. Für ist R. tinctoria Waldst. et Kit., aber höher und milbe Gegenden sind vermutliche halb immergrum weichhaarig; Donaugebiet und Südosteuropa. — Bastarde dieser Art zu empsehlen, die als R. Billi-R Frythroxylon Pall. Mätter mechtelskändig läng. weichhaarig; Donaugebiet und Sidosteuropa. — Bastarbe bieser Art zu empsehlen, die als R. Billi-R. Erythroxylon Pall., Blätter wechselständig, läng-lich-lanzettlich bis lineal; Kaufasus bis Mongolei. Untergattung II. Frangula Tourn., Faul-

sommergrun, Blatter fiebernervig und nebst ben Bluten baublig, zwitterig, Griffel bid, einfach, Bweigen wechselständig, Bluten 4-, felten 5gablig: Samen ohne Furche, Reimblatter in ber Steinschale

R. alnifolia L'Her., saum mittelhoch; Rordamerita — R. lanceolata Pursh., ziemlich hoch, mit fak tahlen Zweigen; Rorbamerita. - R. pumila L, niederliegend, murgelnd ober Feljen entlang friechend; Alpen und Boralpen; hubich für sonnige Ralffieispartieen. — R. alpina L., Zweige und Blattfliek tahl, Blätter mit 10—20 Nervenpaaren, bis 12 cm lang, unterfeits tahl; mittelhober, schon belaubtet, empfehlenswerter Strauch; Gebirge bes füblichen Mittel- und Sabeuropa. — R. imeritina kort, Koehne (R. alpina colchica Kusnets., B. grandi-folia hort., nicht Fisch. et Mey.), hoch aber sparrig wachsend, Blätter doppelt größer als bei voriger, unterseits soder und auf den Rerven dicht weichhaarig; Raufajus; burch bie schonen großen Blatter auffallenb.



Fig. 702. Rhamnus Frangula.

Sett. 3. Alaternus Tourn. Dornenlos, Blatter Sett. 1. Cervispina Dill., echter Kreuzborn. immergrun und nebst ben Zweigen wechselftundig, Zweigspinen meist bornig, Blätter mit 2-7 steil- Bluten 4- bis bzählig, zwitterig ober einhansig: K. bogig aufsteigenben Rervenpaaren, meist ganz ober Alaternus L. ist ein prachtig belaubter Strauch Rlima ift er leider zu empfindlich, um ihn bei uns

Espina K. Koch. Dornenlos, baum. Dornenlos, Anofpen ohne Schuppen,

R. Frangula L. (Fig. 702), gemeiner Faulbaum, Blatter gangrandig, hoher Strauch ober fleiner Baum; Europa und Norbafrifa bis Sibirien: var. aspleniifolia hort. Musk., zierlich belaubte Form mit 4-6 em langen, fast sabenformigen bis 5 mm breiten, wellig-randigen Blattern. - B. Bluten in meift beutlich geftielten Dolben: R. rupestris Scop., Blatter runblich-elliptisch, in der oberen Balfte febr kleinkerbig gesägt; Balfch-Tirol, Iftrien, Sibost-Europa. — R. Purshiana DC., meist kleiner Baum, Blätter breit-oval, mit 10—16 Nervenpaaren, sein gefägt; Rordwestamerita. - Bermehrt werben bie Preuzbornarten durch Samen, der häufig überliegt, ober durch Ableger, die wertvolleren wohl auch

durch Beredelung auf den gemeinen Kreuzdorn oder Faulbaum, am sichersten unter Glas.

Rhapidophýllum Hystrix W. et Dr. (rhapis, rhapidos Radel, phyllon Blatt). In Florida und Satoland deimische Fächerpalme, früher zu Chamaerops gerechnet, mit ber fie im Sabitus viel gemein hat. Bon gleicher Rultur und Ber-

wendung wie Chamaerops.

Rhapis L. fil. (rhapis Rabel) (Palmae). In ben europäischen Garten verbreitet: R. flabelliformis Ait. (Fig. 703), China und Japan, mit fächersormigen Bebeln. Der an ber Basis Ausläufer treibende Stamm wird über 2 m hoch und eignet sich ganz borzüglich zur Ausschmutdung ber Gewächshäuser und Deforation des Blumen-tisches im Zimmer. Webel mit dunnen zusammen-gebruckten Stielen, handsormig-sächersormig geteilt, leberartig, glanzenb, am Rande feinbornig-



Fig. 703. Rhapis flabelliformis.

an der Spipe tief gegähnt. Die zwischen ben Bebelftielen ftehenben Blutentolben find gegen 6-10 cm lang, rifpenformig und berabgebogen. Fast noch schoner und faum weniger bart in die Barietat mit goldgelb gentreiften Blättern var. variegata. Dieje empfehlenswerte Balmenart perlangt zu ihrer Rultur geraumige Gefage und eine mit bag er im Berofe bon ben obgefroebenen Blattern

bleibend. A. Bluten in achselftanbigen Buicheln: | Man fann fie ebenjo gut im Barm- wie im Ralthaufe bei 6-120 C. und im Zimmer überwintern. 3m Sommer behagt benjelben ein halbichattiger Standort im Freien. Bermehrung burch Camen wie auch

burch Teilung ber Rebenfproffe.
Rhapontioum DC. (Rha vergl. bie Erflärung zu Rheum; ponticus pontisch), Flodenbistel (Compositae). Gine Gattung, welche einige harte, hubiche Blattbuiche bilbenbe, burch hohe Blutenftengel und große Blutentopfe ausgezeichnete Stauben einschließt, Die für Ausschmudung Des Gartenrafens geeignet find. Bu biefem 8mede pflangt man fie in fleinen Gruppen mit einem allseitigen Abstande von 60-75 cm. Sie lieben ein etwas tompattes. womöglich talthaltiges, tiefes, burchläffiges Erdreich. Saufigste Arten R. scariosum Lam., Schweiger Alpen, mit purpurnen, und R. pulchrum F. et M., Kautasus, mit lilafarbigen Blittentopfchen. Beibe

brauchen drei Jahre, um bluhbar ju werben. Rheinproving. Rächft ben großen Stabten Roln (j. Köln, Bruhl), Duffelborf (j. Duffelborf, Benrath) und Aachen (j. b.) find in der R. als fehenswert ober hiftorifch wichtig gu nennen: Robleng mit ben von dem Schloggarten bis fast nach Stolzenfels fich hinziehenden Rheinanlagen. Bei Ehrenbreitstein die dilettantenhaften, aber boch interessanten Un-lagen bes Klosters Arnheim. Bonn mit den aus furfürftlicher Zeit stammenben Garten bei bem Schlosse und in Boppelsborf, heute als botanischer Garten eingerichtet. Ein prachtiger Billenvorort ift Cobesberg. Beiter ftromabmarts 7 km vom Rheine Rleve mit altem Barte, bem Tiergarten und bem Sternbufche. In ben gabireichen Induftric-ftabten ift man eifrig bestrebt, öffentliche Bartanlagen einzurichten und bie Strafen und Blage burch Baumpflanzungen zu verschönern. Ebenso trifft man

allerorts fehr gut gepflegte Brivatgarten an. Rhoum L. (rho ober rheon bei Dioscoribes Name einer am Flusse Rha (Wolga) wachsenben Beilpflanze. Begen ihrer Beimat im Barbarenland nannte man fie lateinisch rhabarbarum, Rhabarber (Polygonaceae). Stauben, zu gleicher Zeit Rähr-, Arzenei- und Deforationspflanzen. Bon den ursprünglichen Arten, von denen H. undulatum L. und R. Rhaponticum L. bie befanntesten, wird faum eine einzige noch für ben Ruchengebrauch angepflanzt, vielmehr benust man hierzu einige Kulturformen mit besonders starten und saftigen Blattstielen, denn diese find es, welche gur Bereitung bes Rhabarbertompots benutt werden. Die vorteilhafteften biefer Ruchenforten find: Queen Victoria, Magnum bonum, Linnaeus,

Prince Albert und Paragon.

In England und Amerita, jest auch in Frantreich und bei uns gahlt Rhabarber gu ben Telifateifen und bilbet einen fehr einträglichen Sandelsartifel der Martte. - Der Hharbarber ift perennierend, gegen Froft nicht fehr empfindlich und gebeiht in jebem loderen, tiefen, nahrhaften und etwas frifden Gartenboden. Bermehrung durch Ausfaat im Frubjahr; man biftert bie jungen Pflangen und fest fie im Frubrabre an ibren bleiberden Standort mit einem all eit gen Abhante bor 15 2 m Betterbin bebarf ber mabarber feiner BRege, ale Sand gemijchte Mintbeet- ober lebmige kaienerbe, gereinigt, Die Beite geburgt, im Giul, abre behadt

und die Pflanzen gegen ben Frost durch eine leichte ift armesdid und innerhalb glanzend gelb. Rat Dede geschützt werden. Der Blütenstengel muß, ber Blüte verlangern sich die Stengel, die Bratten sowie er sich zeigt, ausgeschnitten werden, weil trennen sich voneinander und nehmen eine schungig. feine Ausbildung bie Bflanze schwächt. Diefelbe Folge hat zwar auch bas Abblatten, boch nicht in bemfelben Maße, zumal wenn man bie Beraubung ber Stode nicht gu weit treibt.

hat man ftarte Stode, jo läßt fich ber Rhabarber leicht burch Teilung vermehren, am beften Anfang Ottober. Borteilhaft ift es, bieje jungen Stode ein Jahr lang mit ber Rutung zu verschonen. Um sie bald recht ftart zu haben, muß ber Boben porber minbeftens 60 cm tief gegraben und reich-

lich gebungt werben.

Ale ausgezeichnete Deforationspflanzen verbienen folgende Arten genannt zu werben: R. Emodi Wall. vom Simalana, mit herzformigen, faft freisrunden, gangrandigen, etwas wellenformigen, auf beiden Flachen rauben, bis 1 m breiten Blattern, beren Stiele über 1/3 m lang, gefurcht und braun-rot finb. Blutenftengel über 1 m hoch, Bluten-



Fig. 704. Rheum Collinianum.

rifpe bunkelbraunrot. Burgel rübenförmig, fcmargbraun, liefert ben jogen. türfischen Rhabarber. Berlangt einen tiefgrundigen, gut bearbeiteten, fruchtbaren Boben und muß gegen ftrengen Frost ge-ichust werben. Die obere Seite ber Blatter hat eine eigentümlich dunkelgrun ichillernde Farbe. -Ihm ahnlich, aber heller blühend und eleganter gebaut ist R. Collinianum hort. (Fig. 704). R. nobile Hook. et Thoms. ift eine ichwierig gu fultivierende, merkwürdige Art vom himalana (auf Höhen von 4000 m), die im Habitus von allen übrigen Arten wesentlich abweicht. Die einzelnen Bflangen von R. nobile haben einen Blutenichaft in Sobe von 1 m und barüber, in Form eines Regels mit fehr garten, ftrongelben, glanzenben, halbburchsichtigen, fontaven, bachziegelformig übereinander liegenden Brafteen befest, von benen bie nach ber Spige zu befindlichen rolafarbene Ranber haben. Die großen hellen, grunen, glanzenben Burzelblatter mit roten Blattstielen und Nerven bilben die breite Basis bes Gangen. Die Burgel

rotbraune Farbung an. - R. officinale Baill., en ichone Art aus ben hochgebirgen Tibets, bon be Große bes R. Emodi, aber mit grunem, lappy gezadtem Blatte, nur unter Bebedung winterbar. liefert ben Kanton-Rhabarber. Die Cberflache be Blatter ift nicht glatt, jondern etwas rauh ange fühlen und besitt eine matte Farbe. - R. pl matum L. aus ber Tatarei fteht ber vorigen An nabe, nur find bie Ginfchnitte ber Blatter farte martiert. Lettere find groß, handformig gelapt, etwas scharf, Lappen spip mit an ber Bafis ansgebreiteten Buchten. Stengel bis über 2 m bod, mit zahlreichen, weißlichen, rifpenartig gufammer gefesten Blutenahren. — Biel tiefer zerfchliste Blate zeigt var. tanguticum Rgl., eine Ginführung ber siebziger Jahre, die aus ihrer Burzel echte Row-Rhabarberwurzel liefert. — Alle hier aufgeführen Arten bienen in großen Anlagen gur Bergierun vor Baum- und Strauchgruppen, fowie ber Anies flächen und Ufer ber Geen, Teiche und Bafferbaffin.

Rhipsalis Gaert. (rhips, rhipos Robrichlemer, von rhipto schleubern), eine parafitische, vielgestaltige, besonders aus dem tropischen Amerikstammende Kalteengattung, mit bald cylindriichen. balb abgeplatteten, flügelartigen, oft gegliebeiten Breigen, welche ftatt ber Blatter wenig in de Auge fallenbe Dechblattchen bestehen, in beren Achien fehr fleine, gelbliche ober weißliche Bluten fteben. Frucht eine Beere von der Große einer Stacke beere. Saufiger fultivierte Urten find : R. Cassytha Gaertn., R. sarmentacea Otto et Dietr., R. pachyptera Pfr., seltener ist R. Regnellii Lind. Man tultiviert sie am vorteilhaftesten aufgehint in Körben, welche mit einer leichten, lockern Ond-beenerde gefüllt sind. Auch auf Peireskia der Cereus veredelt wachsen sie ziemlich gut, wen man sonst für etwas feuchte Luft sorgt. Sind leicht burch Stedlinge zu vermehren. — R. salicornioides Haw., jest Hariota salicornioides DC. benannt, ift von gleicher Rultur wie R.

Abigom ober Burgelftod ift ein im Boben in horizontaler ober aufsteigender Richtung wachiender Sproß (b. h. eine Achje, ein Stengel mit Blatters) mit Rebenwurzeln. R.e fommen befonders bei Stauben vor. Man unterscheibet unbegrengte und begrengte R.e. Erftere machien ftets an ihrer Spipe weiter und tragen entweder nur Land blätter (einheimische Farne), ober in periodischen Wechsel Laub- und Schuppenblätter, aus dem Achseln Stengel entspringen (Oxalis Acetosella. ober nur Schuppenblatter und in beren Adien Stengel mit Laubblattern und Bluten (Paris quadrifolia.) — Die Mehrzahl ber R.e ift jedoch begrengt, indem die Spipe eines jeden Jahnstriebes fich in dem oberirdifchen Stengel forfet mahrend aus einer Blattachfel an beffen Grunde ein ober mehrere Erneuerungsfproffe entspringen Bleiben die alteren Teile bes Res langere 3et erhalten, wie das meift ber Fall, fo bilben die ein Sympobium (Polygonatum officinale [Fig. 705], Spargel, Quede 2c.), sterben biefelben aber mich ab, jo erscheint jeber Jahrestrieb wie ein einzelnes ift oft meterlang und brangt sich in Felsenspalten, Individuum (Ranunculus acer. Neottia Nidus

**Turger** Erneuerungsprosse Anzahl gleichzeitiger unbeschränkte Dauer verseihen. Bon ihr ist auch eine auftralische Abart eingeführt, var. maculata vieler Gräser und Epperaceen bebingt. Die Er- (Fig. 706), welche höher und träftiger wird; die



Fig. 705. Afigom von Polygonatum officinale. — a bet nachfiagrige, b ber biesjährige Sproft, c bie Stelle bes vor- jährigen, d bie bes vorvorjährigen Sproffes.

neuerungssprosse bewurzeln sich in ben meisten Fällen selbständig, sie können aber auch mit ber ursprünglichen Rahlmurzel in Ausammenhang bleiben (Pulsatilla vulgaris Mill.)

Rhixomorphus, wurzelartig gebilbet; rhixophorus, wurzeltragenb; rhixophyllus, wurzelblatterig.

Rhodacanthus, rotftachelig.

Rhodanthe Manglesii Lindl. (rhodon Roje, anthe Blume). Eine zu den Immortellen (f. b.) gerechnete einjährige Romposite Neuhollands mit



Fig. 706. Rhodanthe Manglesii var. maculata.

ichwachen, aufrechten Stengeln und graugrünen Blattern. Stengel 25-30 cm hoch, tragen an ber Spipe ihrer Aftchen fleine Blutentopfe. Bon ben hantigen, eirunden, jugespitten Relchichuppen berfelben find die außeren filberweiß, die mittleren angebrudt, die inneren ftrahlig ausgebreitet, glangend und rojenrot und umgeben eine gelbe Scheibe. Diefe Relchichuppen find es allein, welche ben Blumen (Blutentopfchen) ihr angenehmes Musfehen

(Fig. 706), welche hoher und fraftiger wirb; die Relchichuppen ber inneren Reihe find farminrola toloriert und haben am Grunde einen dunkleren Fled, fo bag bie Scheibe bon einem dunften Ringe umgeben ericheint.

Recht hubiche Gartenvarietäten find: var. alba mit gang weißen und var. flore pleno (Fürst Bismarck) mit gefüllten Blumen. Gine andere aus Auftralien eingeführte Abart ist var. atrosanguinea mit fleineren, aber zahlreicheren, purpurroten Blutentopfchen und einer roten ober braunen Scheibe.

Man faet im Marg in ein Diftbeet mit Beibeerbe, pifiert bie Bflanzen in ein ahnliches Beet ober in Töpfchen und pflanzt fie nach Mitte Mai aus. Im Sommer begießt man häufig.

Rhodanthus, rosenblätig, rotblumig.
Rhodonthus, rosenblätig, rotblumig.
Rhodontton volubile Zucc. (rhodon Rose, chiton Unterfleib) (Scrophulariaceae) (Fig. 707). Prächtiger Schlingstrauch Mexilos mit schwachen, bis 4 m hoch gehenden Stengeln, herzsörmigen gelappten Blättern und hängenden langgestielten Blumen; von letzteren ist ver Kelch start entwickelt,



Fig. 707. Rhodochiton volubile.

glodenförmig, rosenrot, die Rorolle schwarz-purpurrot, faft ichmarg. - Man fultiviert biefen ichonen Strauch wie Maurandia, boch ift er gegen Raffe weit empfindlicher, weshalb man ihn nur in warmer trodener Lage pflanzen foll. Man burchwintert ihn in einem mäßigwarmen Gewächshaufe.

Rhododéndron L. (rhodon Roje, dendron Baum) (einichl. Azalea und Rhodora), Alpenrofe, Ugalie (Ericaceae-Rhododendreae). Immergrune ober sommergrune, niedrige bis hohe und selbst baumartige Straucher; Blumentrone verwachsenblatterig, trichter- bis glodenförmig, fast regelmäßig, seltener beutlich 2 lippig, mit großen, öfters bis jum Grunde reichenden Abschnitten, 5-, felten mehrzählig, nach bem Berblühen raich abfallend; Blüten meist in gedrängten Dolbentrauben, Staubfäden 5—10, Kapsel sachspaltig. — Die Alpenrosen gehören zu den schönsten Blütensträuchern unserer Gärten, einige der prächtigken, namentlich dom verleiben und ihr unter gunftigen Umftanden eine Simalang, muffen jeboch als Ralthauspflangen behandelt werben; alle verlangen Beibe- ober Moorerbe und wachsen lichtschattig üppiger, blühen jedoch bei voller Sonne und feucht genug gehalten reich-licher. Die Bahl ber Arten, Formen und Baftarbe ift eine recht beträchtliche.

Untergattung I. Eu-R. A. Gray, Albenrofen. Bolbentrauben enbftanbig aus befonberen beschuppten Anospen, Saum ber Blumenkrone meift volltommen regelmäßig, Staubfaben 10, felten mehr

ober weniger, Blätter leberartig, immergrun.
Gett. 1. Grandiflorae. Fruchtinoten ohne Schilferschuppen, tahl ober behaart, Blätter meift groß, nie mit Schilferschuppen ober Drulen ober Bimpern, Blumentrone meift groß, Staubfaben 10 ober mehr. A. Blätter unterseits fahl ober nur in ber Jugend schwach behaart. A a. Blütenstiele tahl, Reich fehr turg, Fruchtfnoten raubhaarig: B. californicum Hook., Blumen rofa, etwa 3 cm im Durchmeffer; Dregon, Ralifornien; var. Washingtonianum hort., Blumenfrone 5-6 cm breit.



Fig. 708. Rhododendron chrysanthum.

- A b. Blütenstiele nicht tabl. α. Relch sebr furz. a.\* Blätter unterseits hellgrün die roppurony, Blumen goldgelb: R. chrysanthum Pall. (Fig. – R. ferrugineum × hirsutum, Alben. – p. 708), Sibirien die Sachalin. – a.\*\* Blätter unterseits weißlich, Blumen rosa oder purpurn: R. (daphnoides), Hammondii (tenellum) und z. T. catawdiense Michx., Birginien die Georgien. Wilsonii gehende Gartenzöglinge. – R. ferrugineum L. (Fig. 709), Alpen, Karpathen, Phrenāra. — R. arboreum × catawdiense, schöne, schw. Sirginien die Gartenzöglinge. — R. ciliatum sehr früh blühender Gartenzögling. furg. a.\* Blatter unterfeits hellgrun bis roftfarbig, linge. — R. arboreum × catawbiense, icone, ziemlich harte Blenblingsformen: R. altaclerense Lindl., R. Nobleanum Lindl., R. Russellianum Sweet 2c. — R. Fortunei Lindl., Blumenkrone groß, helltosa, 7 sappig, bustend; Shina. — A b β. Relchabschnitte so lang oder wenig klüzer als der Fruchtknoten: R. ponticum L., reich an Formen und Blendlingen; Kleinasien, Armenien. - R. Cunninghamii hort. (R. Cunningham's White), durch seine hatte, seine frühen weißen tissimum Davies, R. eximium D. Don x. Blüten und als Unterlage für indische Azaleen und ill ntergattung II. Azalea L. (als Sattung). Blätter klein bis mittelgroß, meist borstig gewimpert: ponticum kommen ähnliche Formen vor. — R. Blumenkrone stets bzählig, mit mehr oder weniger

maximum L., Rordostamerita, nördlich bis Kanada parter hoher Strauch mit ichoner Belaubung und großen gedrängten Dolbentrauben. - B. Blatte unterseits dicht filzig. a. Fruchtknoten kahl: R. campanulatum D. Don, himalaya. — B b. Fruchtknoten dicht rauhfilzig. a. Blattunterieix ansangs schneeweiß, soder disweilen etwas roficielle. und lagistan; bis 3 m hoch. — R. niveum Hook. f., niedrig; Sissimalaya. — R. Legernii Trautv., Blumentrone weiß, innen grüslich berandet, ohne Sastmalsteden; Kaukajus; bis 3 m hoch. — R. brachycarpum G. Don, Japan; bis 3 m hoch. — B b β. Blattunterseite ropfarbig. 3.\* Blumentrone blappig: R. cauensicum Pall., Triebe rostfarbig behaart, Blumen gelblichweiß bis stroggelb, außen mit rosa Unflug; Dochgebirge bes Kaufasus und Drients; niedrige Stammart zahlreicher Gartenformen und Blendlinge (var. grandiflorum hort. 2c.). — 3. \*\* Blumesfrone 6—10 sappig (einzelne auch blappig): R. Metternichii Sieb. et Zucc., Rorbjapan; Höche 1 m. Sett. 2. Parviflorae. Fruchtknoten lüdenlos mit Schisferschuppen besett, die Triebe und

Blattunterseiten ebenso ober mit glanzenben Drujen, Blatter flein, feltener mittelgroß, immergran, Blumenfrone meift flein, ohne Saftmahle, Stanbgefäße 10 ober weniger. A. Griffel über 3 mal fo lang als ber Fruchttnoten. a. Triebe und Bluten-ftiele unbehaart, Blatter meift beiberfeits ichilferig ober brufig, faft immer unbehaart. a. Relch faum jo lang bis viel fürzer als ber Fruchtinoten, Blätter unterseits heller grün: R. parvifolium Adams. Ofisibirien, Dahurien. — R. punctatum Andrews, Blumentrone rosa, außen brufig ichilfrig punttiert, 2 cm breit, Blatter oberfeits meift tabl (R. ovatum und myrtifolium hort., nicht Aut.); Nordamerita (Alleghanies). — A a \beta. Relchabichnitte fast boppelt so lang wie der Fruchtsnoten. Blätter unterseits weißlich: R. glaucum Hook. f., Siffim himalaya. — A d. Triebe, Blattstäcken und Blattrand reich mit langen rosigelben Borsteshaaren besett: R. ciliatum *Hook. f.*, Siffins-Himalaha; var. roseo-album *Bot. Mag.* — B. Griffel höchstens boppelt fo lang wie ber Fruchttnoten, fürger als bie langften Staubfaben, Bluten rofa bis farminrot, felten weiß, Almenrausch: R. × dahuricum, fehr fruh blubenber Gartengogling.

Sett.  $1 \times 4$ . Eu-R.  $\times$  Eu-Azalea. eine Reihe von halb immergrunen Gartenblendlingen, beren Abstammung nicht sicher befannt ift, wie R. azaleoides Desf. (Fig. 710) (R. fragrans Paxt., vielleicht = R. ponticum × viscosum), R. Cartonii hort., R. Gowenianum Sweet, R. Tolerianum hort., R. gemmiferum hort., R. elegantissimum Davies, R. eximium D. Don x.

Untergatiung II. Azalea L. (als Gainng).

ungleichen Abschnitten; Staubfaben 5-10; Frucht- meift fein zugespitten Abschnitten; Staubgefäge 5; knoten ziemlich lang behaart; Dolbentrauben am Ende vorjähriger Zweige. II. A. Dolbentrauben und Laubtriebe aus je besonderen Knospen; vorjahrige Blatter gur Blutegeit ichon abgefallen.

Sett. 3. Rhodora L. (als Gattung). Blumentrone mit fehr turger Röhre, mehr ober weniger



Fig. 709. Rhododendron ferrugineum.

beutlich 2lippig; Dolbentrauben ober Dolben armblutig. A. Staubfaben 10: R. canadense Zabel, (R. Rhodora G. Don, Rhodora canadensis L.); Blatter schmal länglich; Dolbentrauben 5-6 blütig; Blumentrone rofa bis rofa-violett, felten weiß; fehr reich- und frühblütig; Neufundland bis Benniplvanien. - R. rhombicum Miquel, Japan. -



Fig. 710. Rhododendron azaleoides.

B. Staubfaben 7 ober 5: R. Vaseyi A. Gray. Blumen zu 1—4, sehr schön, oft schon vor den Blattern, rosa bis weiß; Rord-Karolina (Alleghanies). — R. dilatatum Miq., Staubfäden 5, sehr schlant; Japan.

Sett. 4. Blumenkone mit Eu-Azalea. ziemlich langer, selten trichterförmiger, meist min- bis buntelrosa. a. Fruchttnoten von drüsenlosen bestens 1 cm langer walzensörmiger Röhre und steisen Haaren weiß: R. viscosum Torr. (Azalea

fehr formen- und baftarbreiche, schon blubende und als Genter Ugaleen beliebte Arten. A. Blumenfrone allmählich erweitert, außen drüsenlos, weich-haarig, länger als die Staubgefäße: R. sinense Sweet (Azalea sin. Lodd., Azalea mollis Blume);



Fig. 711. Rhododendron flavum (Azalea pontica).

Bluten goldgelb bis orange oder fleischrot, geruch-los, etwa 5 cm breit; Japan, China. — B. Blumenfrone erst walzig, dann plösslich erweitert, außen brüsig turzhaarig. a. Blüten gelb bis feuerrot: R. flavum G. Don (Azalea pontica L.) (Fig. 711), Blumenfrone gelb mit orangerotem Saftmal; von



Fig. 712. Rhododendron calendulaceum.

Bobolien bis zum Raufasus und Drient. calendulaceum Torr. (Azalea cal. Michx.) (Fig. 712), Blumenkrone orange bis feuerrot; Norboftamerita (Alleghanies). — B b. Bluten weiß

visc. L.), Bluten weiß, wohlriechend, nach Entfaltung ber Blätter; Korbostamerisa; var. glaucum Lam. (als Art); var. nitidum Pursh. (als Art). — R. nudiflorum Torr. (Azalea nud. L.), Blüten heller ober buntler roja, vor ober mit ben Blättern; Rordostamerita. — B b \(\textit{\beta}\). Frucht-knoten drufenhaarig; Blüten weiß, mehr oder weniger rosa angehaucht, nach ben Blättern: R. arborescens Torr. (Azalea arb. Pursh.), Bluten febr mobiriechend; Nordostamerita (Alleghanies); prachtige harte Art. — R. occidentale A. Gray (Azalea californica hort.), Ralifornien; gegen ftrengen Froft empfinblich.

II. B. Dolbentraube nebst Laubtrieben aus gemeinsamer fleiner 2- bis 4 fcuppiger Anofpe. Gett. 5. Tsusia Planch. Borjahrige Blatter bie biesjährigen Bluten und Jungtriebe noch rofettenartig gehauft umgebenb; Relch groß, felten fürzer als ber Fruchtfnoten. Inbifche Agaleen (Azalea indica L.). Gegen Froft recht empfindliche oft-asiatische Arten, besser im Ralthause: B. lineari-folium Sieb. et. Zucc. (Azalea lin. Hook.), R. macrosepalum Maxim., R. ledifolium G. Don

und R. indicum Sweet.

Nahe verwandt find: R. amoenum Planch. (Azalea am. Lindl.) mit var. Caldwellii hort., R. balsaminiflorum Carr. (als Azalea, Az. rosiflora hort.), gefüllt blübend, und R. obtusum Planch.

(Azalea obt. Lindl.).

Untergattung III (Sekt. 6). Rhodorastrum Maxim. Biliten vor den in der Mehrzahl sommergrünen Blättern erscheinend, aus einbilitigen seitenständigen, aber dis zu 5 an den Zweigenden gehäuften Knospen, lilarosa; Afte, Zweige und Blattunterseite hellroftfarbig, punttformig-ichilfericuppig, Blumenfrone breit glodenförmig, schwach Llippig, Kelch jehr kurz, Staubgefäße 10; norböstliches Asien: B. dahuricum L. und R. mucronulatum Turcs. (R. dahur. mucron. Maxim.).

Untergattung IV (Seft. 7). Azaleastrum Planch. Selten fultivierte Arten ber nordlichen pacifischen Ruftenlander: R. albiflorum Hook., R. semibarbatum Maxim. und R. ovatum Planch.

(Azalea ovata Lindl.).

Untergattung V (Sett. 8). Therorhodion Maxim. In Kultur nur 1 Art: R. camtschati-cum Pall., zwergiger sommergrüner Erbstrauch aus Sibirien, Rordjapan und Rordwestamerita; Bluten zu 1-5 in Trauben am Ende diesjähriger beblätterter Triebe, Blumentrone groß, breitschuffel-formig, purpurn bis blutrot. Gang reizendes Strauchlein. - Bermehrung ber R. burch Samen, die auf Beibeerbe flach ausgefaet und unter Glas gleichmäßig feucht gehalten werben muffen, harter Arten auch burch Aussaat im Februar auf Schnee unter Kaften von Drahtgeslecht; ferner burch frautige Stedlinge, Berebelung und bagu paffender Arten auch burch Ableger ober Stodteilung. — Litt.: Dippel, Laubholgfunde; Bilmorine Blumengartnerei. Rhodora, f. Rhododendron, Seft. 3.

Rhodothámnus Rchb. (rhodon Roje, thamnos Buich), Zwerg-Alpenrose (Ericaceae-Phyllodoceae). Rur eine Art: R. Chamaecistus Rchb. (Rhododendron Cham. L.). Rieberliegender Erbstrauch mit kleinen, abwechselnden, immergrunen, und R. trilobata gesägt-gewimperten Blättern und schönen, großen, und westlich bavon.

rosafarbenen, rabförmig ausgebreiteten (Kalmia ähnlichen) Blüten im Mai; Alpen vom Lech bis Kroatien, Siebenbürgen. Schwierig in Kultur, am besten noch im Gemisch von Heibeerbe und Kult auf Steinpartieen.

Rhodótypus kerrieides S. et Z. (rhodon Rose, typus Bild) (Rosaceae-Kerrieae). Zierlicher, aus Japan eingeführter, meist gut anhaltender Strauch. Die Belaubung ahnelt der ber Kerria japonica, ift aber gegenständig. Die großen, weißen Blumen stehen einzeln an ben Spigen ber Triebe. Für ben außerften Rand

feiner Strauchgruppen geeignet.

Rhooo discolor Hance (Ableitung unbefannt, Commelinacee Gubameritas, befannter unter ben Ramen Tradescantia discolor L'Hérit. Gine etna fußhohe Bflanze mit fleischigen, langen, lanzettlichen Blättern, welche oberfeits bunkelgrun, unterfets violett sind. Eine gelbgestreifte Form (forma striata) ist hubsch in der Blattzeichnung. — Ruttur im Barmbaufe, febr leicht, in nahrhafter Etbe. Bachft leicht burch Stedlinge.

Rhus L. (rhous, Rame eines Baumes bei Theophraft), Sumach, Effigbaum, Berrudesbaum (Anacardiaceae). Schon belaubte, meiß hohe Straucher, feltener fleine Baume ober Rietterftraucher mit gefieberten ober 3gabligen, feiten sträucher mit gestederten oder Zahligem, seins einsachen Blättern, oft sehr giftigem Milchjak, unansehnlichen Blüten und z. E. schon gefärbten, kleinen, trodenen Steinfrüchten. Blüten 5zählig, vielehig bis Lhäusig, Staubgefäße 5, Griffel 3. Untergattung I. Sumac. Milchjaft führend, Blätter gesiedert oder Zzählig, Blumenblätter 5. Sett. 1. Eusumac. Milchjaft nicht giftig.

Blatter gefiedert; Rifpen groß, enbstandig, lauge nach ber Belaubung ericheinend; Blumenblatter ab-fällig; Früchte rot, meift rot behaart und webst ben eine mehr ober weniger lebhaft rote Berbe-farbung annehmenden Blattern wirfungsvoll. 1. A. Plattspindel ungeslügelt: B. typhina L., Hickelsen-Sumach, Essignum, meist keiner Bann,
Bweige und Blütenstände dicht, Blattspindel oft nur sparsam zottig, Blättchen 15—27, Frackt dicht rotborstig; Rordost-Amerika.— B. viridistora hort. (Poir.?, R. gladra kort.) — B. gladra × typhina. — R. gladra L. (B. elegans kort.),
Pweige und Blattspindeln kass, rot oder violett angelaufen, bereift, Blütenftande und Frücht fammethaarig, Bluten 2 haufig; mehr fubofil. Rorbamerita. Var. laciniata Carr., Blattchen oft bis jum Grunde fieberteilig; prachtiger Blattftrauch für Gingelftellung auf Rafen. - 1. B. Blattipinbel geflügelt. a. Blättchen grob gefägt: R. Osbeckii DC. (als var. von R. semialata Murr.), meift fleiner Baum mit abftehenben Aften, großen Blattern und Blattchen und großen loderen weißen, über ber Belaubung ftebenben Blutenrifpen im Spatjommer; China, Japan. — 1. B b. Blättchen ganzrandig: R. copallina L., Strauch aus Rorbost-Amerika.

Sett. 2. Lobadium. Milchaft nicht giftig, Blatter 3gablig, Blutenahren flein, fnauelartig, por ober mit ber Belaubung; aromatifc buftenbe Straucher: R. crenata Mill. (R. canadensis Marsh., B. aromatica Ait.) aus Rorbost-Amerika und R. trilobata Nutt. aus bem Felfengebirge

Toxicodendron. Wilchsaft giftig, Rifpen achselftanbig, Früchte weiß bis gelblich-weiß, neift tahl. A. Blätter fast immer 3zählig: R. l'oxicodendron L. (erweitert) (Fig. 713), fletternd der (R. radicans L.) friechend und wurzelnd; Mord-Amerika. Sehr giftig, namentlich wenn ber Milchaft mit einer, fei es auch noch fo fleinen Bunbe n Berührung fommt. — 3. B. Blätter gefiebert, !- bis 15 jahlig, Blattchen gangrandig: R. venenata OC. (R. Vernix L. z. L.), Gift-Eiche, sehr iftiger Strauch bes nordl. Rorbost-Amerika. — 3. vernicifera DC. (R. Vernix L. 3. T.), fleiner Baum, in Japan wilb und angepflangt und bort inen iconen Ladfirnis liefernb.



Sig. 718. Rhus Toxicodendron.

Untergattung II. Cotinus Scop. (als Battung), Berrudenftrauch. Blätter alle einach, gangrandig, Bluten in enbftanbigen größeren Rifpen, die meisten unfruchtbar, beren behaarte Stiele aber fich verlängernd und bleibend, Blumenolatter 4-5: R. Cotinus L. (Cotinus Coccygria Scop.), meift ftrauchig, felten fleiner Baum; Guburopa bis Drient und Subsibirien. Var. atropurpurea hort., Rispe zur Fruchtzeit tief rot; rar. pendula hort. mit hängenden Aften. Bermehrt werben die R.-Arten meist durch ihre

iahlreichen Burgelausläufer, auch burch Samen, ver im Herbste in das Land gefäet wird. R. Coinus, ber nur fehr felten Ausläufer erzeugt, wird rußer burch Samen burch Ableger vervielfältigt.

Rhynchocárpa dissécta Naud. (rhynchos Schnabel, karpos Frucht) (Bryonia dissecta Thbg.), chligblatterige Schnabelfrucht, ausbauernbe Lucurbitacee Subafritas, mit bider, fleischiger Burgel, ausgezeichnet burch 5-6 m hoch fletternbe Stengel, elegant zerichnittenes, zartgrunes Laub ind olivengroße, rundlich-legelförmige, turz zugepite, anfangs blaßgrune, gestreiste, später orangesote Früchte im August und September. Der Burgelftod muß beim Eintritt bes Binters ausgehoben, eingepflanzt und halbtroden in einem varmen, trodenen Raume überwintert werben. Ende Mai wird er wieder ausgepflangt.

Rhynchospérmum jasminoides Lindl. (rhyn-:hos Schnabel, sperma Same) (Trachelospermum). Thinesischer immergruner Apochnaceen-Strauch mit n ber Jugend rankenden Aften und auf achsel- vielblütig, an besonderen ganz ober fast blattlosen

ftanbigen Stielen stehenden Trugdolben weißer, nach Jasmin duftender Blumen. Wird im Ralthause tultiviert, erfordert aber forgfaltige Bflege, bor allem einen recht hellen Stanbort. Bermehrung burch Stedlinge.

Ribes L. (vom persischen riwas), Johannisbeere, Stachelbeere (Saxifragaceae-Ribesioi-deae). Niedrige bis mittelhohe, stachelige oder unbewehrte Straucher mit abwechselnden, meift fommergrunen und 3- ober 5 lappigen Blattern, einzelnen bis langtraubigen 5-, selten 4zähligen Blüten und oft großen blumenartigen Relchen; Blumenblätter flein bis schuppenförmig, Frucht eine von dem vertrodneten Kelche gekrönte Beere. Wertvolle Zierund Fruchtfträucher, aber auch viele Arten von nur botanischem Intereffe.

Untergattung I. Grossularia A. Rich. (als Gattung), Stachelbeere. Blätter in der Knofpenlage gefaltet, fast immer mit Stacheln, Bluten einzeln ober zu 2-4 traubig, Blutenftiele am Grunde gegliebert, felten mit Borblattchen.

Sett. 1. Robsonia Berland. (als Gattung). Rur eine Art: R. speciosum Pursh. (R. fuchsioides Moc. und Sesse), Bluten tief icharlachrot; sübl. Ralifornien; schon aber sehr zärtlich.

Sett. 2. Eu-Grossularia. Staubgefäße fürzer bis selten etwas länger als die Relchzipfel, Samen viele, in mehreren Reihen. A. Kalifornische Arten mit ichonen großen roten Bluten und großen Beeren: R. amictum Greene, Blutenftielchen und Relchgrund anfangs von bem großen Borblattchen eingeschloffen, Relch buntel- bis purpurrot, 13-19 mm lang; im Innern von Nordfalifornien und Dregon; bie harteste Art dieser Gruppe und ein prachtiger Bierftrauch. - Bermandt hiermit, aber fehr froftempfindlich find: R. Menziesii Pursh. und R. californicum Hook. et Arn. aus Mittelfali-fornien und R. subvestitum Hook. et Arn. (R. Lobbii A. Gr. ?) aus Sübfalifornien. — B. Blüten und Früchte fleiner. Ba. Blüten weiß, Staubfaben und Staubbeutel zottig: R. niveum Lindl., bis 2 m hoch; Nordwest-Amerika; kann noch als Ziergehölz gelten. — B b. Blüten hellgrünlich-bis schmutigrot, Fruchtsträucher: R. succirubrum  $Zabel = R. divaricatum \times niveum. - R. divari$ catum Dougl., Oregon bis Ralifornien; veränderlich. - R. arboreum hort., dem R. succirubrum ähnlich, herfunft unbefannt. - R. oxyacanthoides L. (R. hirtellum Michx.), Nordamerita. — R. Grossularia × oxyacanthoides, in Nordamerika ge-züchtet. — R. Cynosbati L., Nordamerika. — R. Cynosbati × Grossularia, in Nordamerika gezüchtet. – R. Grossularia L. (erweitert), gemeine Stachelbeere; Beeren unbereift, gelbgrünlich und tahl (var. Uva crispa L. als Art) bis bicht flaumhaarig-zottig und lebhafter gefärbt; Europa, Atlas, Kautajus bis Himalaya, jowie in jehr vielen Fruchtformen kultiviert.

Untergattung II. Eu-Ribes (Ribesia DC.). Blätter in der Knofpenlage gefaltet; meift stachellofe Straucher mit mehr- bis vielblütigen Trauben. Johannisbeere.

Sett. 3. Nigra. Stachelfrei, Blatter an ber Spipe ber Zweige an besonderen Trieben, unterfeits oft mit Harzbrusen und start riechend, Trauben

690 Ribes.

Seiteniproffen. A. Kelchbecher unmittelbar über bem Fruchtinoten ichuffelformig verbreitert: R. bracteatum Dougl., Oregon. - B. Relchbecher oberhalb bes Fruchtknotens ploplich glodenformig crweitert, meist länger als die Zipfel: R. nigrum L., schwarze Zohannisdeere, Ahlbeere; Trauben hängend, Beeren schwarz, etwas nach Wanzen riechend; mehr östliches Europa dis zum Amurgebiet. Ziersormen mit geschligten und mit dunten Blattern, auch mit gelben Beeren, Fruchtformen mit größeren Beeren gur Beinbereitung im großen fultiviert. — C. Relchbecher über ben Fruchtinoten hinaus entweder allmählich erweitert, glodenförmig ober chlindrisch, Bipfel wenig abstehend. a. Borblatten verkehrt eiformig ober breit langettlich. a α. Blatter sigend ober furz gestielt: R. cereum Dougl. und R. Spacthianum Koehne aus Rorb-



Sig. 714. Ribes sanguineum.

blattchen hinwegragend. Blatter geftielt, unterfeits ohne Drufenpuntte, Bluten lebhaft weißlich-rofa bis duntelroia: R. sanguineum Pursh. (Fig. 714), rotblütige Johannisberer; Trauben turz gestielt, aufsteigend, dicht vielblumig, Relch buntelrosenrot, bis unter die Witte gespalten; Nord-Kalifornien bis Britisch-Rolumbien; schoner und beliebter, etwas geschützt stehend harter Zierstrauch; als prachtige, aber vielleicht nicht bireft von ber typischen Art abstammenbe, meist etwas gartliche Gartenformen find hervorzuheben: var. flore pleno hort., var. atrorubens hort und var. carneum grandistorum hort. - Rabe verwandt find die folgenden 3 gartlichen Arten ober Unterarten: R. glutinosum Benth. (R. sang. glut. Gray) aus Mittel-Kalisornien, R. malvaceum Sm. (R. sang. malv. Gray, R. tubulosum Eschsch.) aus Mittel- und Gud-Ralifornien und R. nevadense Kell. aus ber Sierra Nevada. — Cb. Borblättchen schmal, lanzettlich ober

L'Her. (R. americanum Mill.), Bluten grunlichgelb, figend ober turg gestielt; Rorboft-Amerika. Seft. 4. Alpina. Bluten flein, polygamiid ober 2haufig in Trauben, Borblatter und Borblättchen groß, häutig, zulest abfallend. Blätte-becher schiffelformig; Staubbeutel meift breiter als lang, ihre halften fast ber ganzen Länge nach verbunben; Bluten grunlich ober gelblich, unansehnlich A. Beeren rot, tahl: R. alpinum L., Alpen-Johannisbeere, stachellos, 2 häusig, formenreich, Blattgrund meist herzsörmig, Beere widerlich schmedend; belankt fich febr fruh, tann ftarte Beschattung ertragen um ift beshalb für Strauchpartieen und als Unterhol; beliebt; Europa, Kautajus bis Kamtichatta mit Japan. — R. Discantha Pall. (einschließlich R saxatile Pall.), Blatter mit feilformigem Grunde, Triebe mehr ober weniger fleinftachelig; Gibirien

> Blattftielen, Blattflachen und Trasben brusig behaart: R. orientale Desf., Griechenland, Drient, himslaya; ftarf riechender, hubicher Strand.

> Seft. 5. Rubra. Trauben meik vielblütig, Relchbecher schüffelförmig ober glodig, Zipfel und Blumenblätter abstehend, Staubgesäße turz, Staubbeutel meift mit getrennten Salften an furgem Mittelband, Beeren fugelig, meist sahl; selten mit Stackeln. A. Sehr stackelig, Beeren brüies-borstig: R. lacustre Poir., Tranben fehr gahlreich, brufenhaarig, Beeren gulepi fast schwarz; nordl. Rorbamerita und Felfengebirge. - B. Stachellos, Kelchzipfel abstehend. Beeren tahl, bei wilden Pflanzen rot; Fruchtsträucher: R. rubrum L., gemeine Johannisbeere: Europa, Sibirien; Blatter zulest nur unterseits weichhaarig, doch veränderlich: var. silvestre Mert. und Kock und var. pubescens Dippl. — R. cancasicum Bieb. (R. holosericeum Otto und Dietr.), Blätter unterieis bicht weichhaarig, Blüten bräunlich:

Ofteuropa, Raufajus. — R. petrueum Wulf., Bluten braunlichrot, Blatter unterfeits weichhaarig und nebft ben febr fauren Beeren großer als bei beiben vorhergehenben; Riefengebirge, oftwarts bis jum Raufafus und Sachalin.

Untergattung II XIII. Eu-Ribes X Siphocalyx: R. Gordonianum Lem. (R. Beatonii hort.) = R. aureum × sanguineum, Blüten mehr oder weniger lebhaft rötlich-gelb; iconer, gang harter Bierftrauch

Untergattung III. Siphocalyx Endl. (Chrysobotrya Spach), Goldtraube. Blätter in der Knofpenlage eingerollt, Trauben mehrblutig, Bluten gelb, meift wohlriechenb, Relchbecher lang cylindrifd, Bipfel 3-4 mal fürger und abftebend, Beere tahl, vielfamig, Zweige ohne Stacheln; nordwellameritanische beliebte, boch werbenbe Bierftraucher: R. aureum Pursk., gemeine Goldtraube, Beeten zulest glanzend ichwarz, esbar, bis 10 mm bick, bient ju Unterlagen für Ctachelbeer- und Johannisbeerlinealifch, ben Fruchtfnoten bebedent : R. floridum Cochftamme und wirb in Rordamerita auch als

Fruchtstrauch mit meist größeren Beeren angebaut. (Euphorbiaceae). Rabe verwandt und vielleicht nur Unterarten sind: sind als Blattps R. leiobotrys Koehne, volltommen kahl, sowie Ihr rasches Bad R. tenuislorum Lindl., mit kleineren Blüten, sie im Laufe e langgestielten, gr

Bermehrung burch Aussaat, Sartholzstecklinge (mit Ausnahme ber Stachelbeeren), Ableger, Stod-

teilung und auch Berebelung.

Riccia stitans L. (B. Franz Ricci, Senator in Florenz, 16. Jahrh.) (Ricciella fluitans A. Br.) (Hepaticae). Einheimisches, auf Teichen und in Bassergräben vortommendes Lebermood mit schmalinealischem, dichotomem Laube, welches sich als Freischwimmer für Zimmeraquarien eignet. Auch Ricciocarpus natans Corda (B. natans L.) mit breiterem, dichotomem Laube, bessen Unterseite mit langen violetten Schuppen bedeckt ist, seltener als

vorige, ist ebenso zu verwenden.

Richardia africana Kth. (franz. Botaniter L. Cl. War. Richard in Baris) (Araceae), richtiger Zantodeschia aethiopica, die weltbekannte Calla aethiopica Jinnés, die aber den Namen Calla nicht behalten konnte, weil sie von der eigentlichen Calla (Schlangenwurz) durch den überall mit Blüten dicht bedeckten Kolden, woran die oberen männlichen Geschlechts, verschieden ist. Sie ist auf dem Kapeinheimisch und ausgezeichnet durch eine große, blendend weiße Koldenscheit; sür die Studentlukur geeignet wie wenige. Sie liedt Mistbeeterde und reichliche Bewässerung, am besten durch einen stets mit Wasser gefüllten Untersetzen. Im Sommer gedeiht sie gut im freien Lande und am User eines Teiches, Bermehrung durch Rebensprosse. — Zwar weniger schön, aber interessant durch eine hellgelbe, innen schwarz gesteckte Koldenscheide ist K. hastata Hook. von Port Ratal. R. albo-maculata Hook. hat silberweiße Fleden auf den Blättern und weiße, im Grunde purpurn angehauchte Blüten. Zieht sin Grunde zurden gehalten werden. R. (Zantedeschia) Pentlandi hat eine gelde Scheide, ebenso R. Nelsoni.

Pichtischt ist eine ca. 5 cm bide, 20—30 cm hohe und 2,5—4 m lange Latte mit geradlinigen Kanten. Sie wird in Berbindung mit einer Seswage ober einer Wasserwage bazu benutt, 2 Pfähle gleich hoch zu machen. Der höhere ber beiben wird so tief eingeschlagen, bis das Lot in die Kimme der Seswage fällt, bezw. die Lustblase in der Mitte der Röhrenlibelle an der Wasserwage steht.

Richtabe. Um bei freistehenden Obsibaumen, 3. B. bei Phramiden, eine bestimmte Form anzulegen und zu unterhalten, bedient man sich der R., leichter, gerader, aus trockenem Holze geschnittener Stäbe, 3. B. gewöhnlicher Blumenstäbe, einjähriger Schosse des Hartiegels, des Haselftrauchs z. Ganz vorzüglich hierzu sind die jest im Handel besindlichen sogenannten Tonsindambusstäde, welche in jeder Länge zu erhalten, sehr dauerhaft und leicht sind. Diese Stäbe haben zu allerlei Berwendung in der Gärtnerei Eingang gestunden. Wan dindet sie den Formästen an, um ihrer Berlängerung die einzuschlagende Richtung anzuweisen.

Riefnus L. (Rikinos ber alten Griechen, ber | fpater entwidelt als die gewöhnliche Art, eines ber egypt. Bunberbaum; ob vom hebraifchen Rikos prachtigften, malerischeften Gewächje, die man zur zundlich, wegen ber Samen?), Bunberbaum ifolierten Aufftellung im Gartenrasen wahlen kann,

(Euphorbiaceae). Die Pflanzen bieser Gattung sind als Blattpslanzen ersten Ranges geschätzt. Ihr rasches Wachstum, die stattliche Höhe, die sie im Lausse eines Sommers erreichen, ihre langgestielten, großen, handteiligen Blätter und ihre vornehme Haltung rechtertigen die Borliebe, mit der man sie für die Ausstattung größerer Gärten verwendet. R. communis L. ist in Oftindien einheimisch. Er hat einen zwar krautartigen, aber sehr starten, dis 2,50 m hohen, blaugrünen purpurn überlausenen Stamm und wird gewöhnlich nur einjährig kultiviert, obwohl er in Klimaten ohne Winterfrost mehrere Jahre leben und sogar holzig werden kann. Seine Blätter sind schilbsormig, handteilig, ungleich 5-, 7- oder Plappig. Die unbedeutenden Blüten stehen in Rilpen, die männlichen am Grunde, die weiblichen an der Spitze. Die Frucht ist eine dice, stachelige, dreiectige Kapsel wird 3 Fächern, deren jedes ein glänzendes Samentorn einschließt.



Sig. 715. Ricinus sanguineus.

Bon dieser Art sind mehrere samenbeständige Formen entstanden, welche von einigen Schriftstellern als wirkliche Arten genommen werden, unter diesen R. minor, der Stammart ähnlich, aber kaum höher als 1,50 m und mit weniger großen Blättern, R. rutilans, von der Höhe der Stammart und von dieser überhaupt nur durch das intensive Rot des Stengels und die rötsiche Färbung der Blüten unterschieden, und R. sanguineus (Fig. 715), die höchste und schönste und wie die Jweige, Blattstiele und die Hauptnerven der Blätter bräunlich-rot. Die Plätter haben dies 70 cm im Durchmesser, und ebenso lang und breit ist die Fruchtrispe.

Bwei andere, gut charafterisierte Thoen berselben Gattung sind: R. viridis Willd., eine in allen Teilen glatte und glanzende Pflanze, welche sich später entwicklt als die gewöhnliche Art, eines der prächtigften, malerischesten Gewächse, die man zur isolierten Aufstellung im Gartenrasen wählen kann,

und R. africanus Mill., wild noch um Ridda herum, ein Baum von 7-8 m höhe und ber harteste unter seinen Berwandten, indem er — 1—2° C. ohne Rachteil erträgt, während die indischen Arten dem geringsten Ernst zum Onfer follen

bem geringsten Frost zum Opfer fallen.
Erst vor einigen Jahren in die Garten eingeführt ist R. cambodgensis kort., ausgezeichnet durch große, schön geschnittene Blätter und angenehme Buschform. Sie imponiert in Gruppen ober in isolierter Stellung noch besonders durch einen schwarzen Stamm und ebensolche Zweige. Auch R. zanzidariensis kort. in mehreren Formen ist eine neuere Einsührung, welche sich durch schone Belaubung und schnelles Wachstum auszeichnet.

Alle R.-Arten vermehrt man durch Aussaat in das Mistbeet in den ersten Tagen des April, um die Pflanzen rasch vorwärts zu bringen. Sie lieben ein tieses, etwas tompattes, gut gedüngtes Erdreich und an warmen Tagen reichlich Wasser. Im Rorden verlangen sie eine südliche und, wenn es sein tann, gegen Wind geschützte Lage. Sie werden oft gruppenweise zu 3 oder 4, natürlich in den geeigneten Abständen (2 m) gepstanzt, R. sanguineus aber wird schoner und effettvoller, wenn er einzeln steht. Ebenso ist es mit R. africanus, welcher auch in Kästen gehalten und in der Orangerie durchwintert werden kann.

Riesetselber sind Ländereien in der Rähe großer Städte, auf welche man den Rloafendunger und das Abslumwasser mittelst Druckvorrichtungen in unterirdichen Rödern hinleitet, um die darin enthaltenen Dungstosse die Pstanzenkultur auf diesen Flächen nutbar zu machen. Zu R.n. eignet sich meist nur ein leichter durchsässer Boden. Das Terrain selbst ist in Schläge eingeteilt und mit einem Res von Zu- und Ableitungsgräben, Sammel- und Berteilungseinnen, ebenso mit Schleusen und Schüßen versehen, um den Zusubes Rieselwassers und die Berteilung desselben auf die Keileusen schläge ganz nach Besieben regulieren zu können. Die auf den R.n gebauten Kulturpstanzen sind: Gräser, hauptsächlich das englische und italienische Rangras, dann Weißehn, Kottohl, Sellerie, Fritermöhren, Kuntelrüben u. a. m. Auch Flechtweidenkultur wird auf manchen R.n betrieben. R. in größerer Ausdehnung besinden sich die Bersin, Danzig, Breslau, Freidurg. B. u. a. D.

sich bei Berlin, Danzig, Breslau, Freiburg i. B. u. a. D. Kiefeschänder, Selbstyrenger (Fig. 716), Apparate zur selbstthätigen Bewässerung der Gärten, deren Ausslugrohre durch den Drud des ihnen vermittelst eines Schlauches aus der Basseritung zugeführten Wassers in eine rotierende Bewegung verletzt werden, auf diese Weise das Wasser gleichmäßig sein zerteilt herausschleudern und somit je nach Größe des Apparates ein größeres oder kleineres Stüd Land bewässern. Die R. werden ein-, zwei- und mehrarmig in verschiedener Konstrustion angesertigt und sind in ihrer Berwendung außerordentlich Zeit und Kosten sparend, sowohl in kleineren Gärten wie großen Anlagen verwenddar. Ein Arbeiter ist imstande, 3—4 Apparate zu bedienen; seine Thätigkeit besteht hauptschlich darin, die R. an andere Stellen zu rüden und die Schläuche zu verlängern oder zu verfürzen, wenn der Platz gewechselt werden soll.

Rigidus, ftarr, fteif unbiegfam.

Rigolen (fälschlich Ragolen ober Rajolen) ift eine ber wichtigsten Bobenarbeiten. Es besteht in einem tieferen Umarbeiten bes Bobens als beim einfachen Umgraben und sollte jeber auf eine Reibe von Jahren zur Kultur bestimmten Pflanzung vorausgeben. Die einsachste Manier, ein Stud Land zu rigolen, ist folgenbe:



Fig. 716. Riefelftanber.

Bunächst teilt man die zu rigolende Fläche in 2 oder 3 gleich breite und lange Streisen. Am Erde eines der letzteren zieht man quer über dersselben einen Graden von 0,66—1 m Breite und von 0,50—0,80—1 m Tiese. Die dadurch gewonnene Erde bleibt einstweilen neben dem Graden liegen und dient später zur Aussüllung der letzen Grube des danebenliegenden zweiten Streisens.

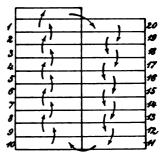

Big. 717.

Dicht neben bem ersten Graben und parallel mit ihm wirft man nun einen zweiten von berselben Breite aus. Mit der Erde dieses zweiten Grabens wird die daneben besindliche erste Grube ausgefülk, indem man die oberste Erdschicht in die leere Erube zu unterst bringt und so fort, dis die unterste Schickt des zweiten Grabens nun die oberste Schickt in der ersten Grube bildet. Hierdei ist noch besonderts darauf zu achten, daß der Boden auch gehörig gederten gruben, daß der Boden auch gehörig ge-

dert und zerkleinert wirb, bag ferner alle Steine, Burgeln, Queden u. a. Unfrauter forgfältig aus em Boben entfernt werden. Ift ber Graben in er vorgeschriebenen Tiefe ausgeworfen, fo vergesse tan auch nicht, die Sohle desselben noch einen spatenstich tief umzugraben ober mit der Robe-

ade aufzuhaden.

Auf diefelbe Beife wird nun der zweite Graben urch ben Boben aus bem britten Graben ausefüllt und fo fort bis an bas Ende bes erften streifens, beffen letter Graben auf leichte Beife urch bie Erbe aus bem ersten Graben bes zweiten Streifens ausgefüllt wirb. Um Enbe bes zweiten Streifens benutt man ben bei Beginn bes R.s egengelaffenen Boben jum Ausfüllen bes letten Irabens (Fig. 717).

3ft ber Untergrund fehr fanbiger unfruchtbarer toben, so ift es nicht zu empfehlen, ihn ohne witeres an bie Oberfläche zu bringen, sonbern in zuvor so viel als möglich mit dem Boben ber beren Schichten zu vermischen. Unter Umftanden inn es fich fogar empfehlen, folden ichlechten doben ganglich fortzuschaffen und ihn durch besieres

irbreich ju erjegen.

Beim R. wird bie Oberflache ber ausgefüllten braben gunachft nicht weiter geebnet, fonbern im begenteil, man läßt ben Boben in erhabenen Banten ober Rammen ben Winter über liegen, o daß Frost und Winterfeuchtigkeit ihren wohlhuenden Einfluß auf ihn ausüben tonnen. Im frühjahre jedoch, sobald die Erde gehörig ab-etrochnet ist, werden die Banke gleichmäßig ausinandergeworfen (planiert), und die ganze geebnete flache mird alsdann in gewöhnlicher Beise um-egraben. Auf durftigem Boden empfiehlt es sich, nerbei eine entsprechende Menge Stallbunger ober Bhosphate (j. b.) mit unterzuarbeiten.

Minde nennt man im allgemeinen alle berberen, neift abgeftorbenen Bellenlagen, welche die Außeneite von Pflanzenteilen, namentlich alteren, mehrabrigen Gebilden zu bekleiden pflegen. Entvidelungsgeschichtlich ift die R. das aus dem Periblem ves Scheitels hervorgebenbe Dauergewebe. Stengel ind Stamme ber Phanerogamen betleiben fich meift nit einer bunnen Lage von berben, ftart verbidten Zellen unmittelbar unter der Oberhaut (Außen-R.). Rach innen folgt auf biefe äußere R. meist eine veit bidere Lage von Parenchymzellen (Innen-R.). It ein bikotylisches Stengelgebilbe mehrjährig, so vird von Jahr gu Jahr vom Rambialchlinder eine teue Rinlage abgefest, welche eigentlich nicht zur ft., fondern zum Gefägbundel gehört und welche n., jondern zum Gelagdinder gehott ind dieche neistens Bastzellen führt, die dem Parenchym in horm einzelner Falern oder ganzer Bündel einge-settet sind. Die bastsührende Anschicht nennt man bekundär-R., während Außen- und Innen-R. zu-ammen die Primär-R. bilden. Der Zwed der Brimär-R. und namentlich der Außen-R. ist Schub ber inneren Gewebeteile gegen nachteilige Ginfluffe von außen. Diefer Zwed wird meift burch bie tortbilbung (f. Kort) in erhöhtem Maße erfüllt. Die Innen-R. bient meift als Referbeftoffbehalter, nbem ihre Bellen Starte, Inulin ober Dle fuhren.

Mindermiff. Derfelbe eignet fich wegen feiner ühlenden Eigenschaften vorzugsweise für leichten

gar nicht für schweres, nasses, von Natur faltes Erbreich. Da er fich nur langsam zersett, so erwarmt er fich nur wenig, erhalt bagegen ben Boben am langsten fruchtbar und frisch und wirkt deshalb am mohlthätigften im Canbboben. In einem folden ift es geraten, ihn noch im frifden Buftande ichon im Herbfte unterzugraben, damit er fich burch bie langere Ginwirfung ber Luft und vollen Winterbie längere Einwirtung der Luft und vollen Winterfeuchtigleit rascher und besser zersetz, bevor das Land mit Pflanzen besetzt wird. Frischer R. (mit Streu) enthält 77,5% (dasschied). Frischer R. (mit Streu) enthält 77,5% (dasschied). Oon welchem O,15% Rass, O,45% Ralf, O,25% Rosephorsaue, O,5% Ralf, O,46% Ralf, O,10% Nagnesia, O,08% Gemeselsäure, O,1% Chlor und Fluor. Ringelkrankbeit, suchgenkrankheiten. Ringelkrankbeit, suchgen wurde in früherer Zeit mit der Bezeichnung Zauberring als ein Mittel, unfruchtbare Bäume fruchtbar zu machen, bei Kernobstdumen häusig angewandt, ist aber

bei Rernobstbäumen häufig angewandt, ift aber heute, wo man viel weniger gefährliche Mittel hat, nicht mehr gebräuchlich. Dieser fragliche R. wurde stets bicht über ber Erbe am Wurzelhals bes Baumes angewandt und hatte häufig ein balbiges Abfterben bes ganzen Baumes zur Folge. Heute wendet man ben R. vorzugsweise nur noch bei ber Weinrebe, und zwar bicht unter ber Traube am jungen Solze an, also an Teilen ber Rebe, welche beim barauf-



Fig. 718. Parifer Ringelgange.

folgenben Schnitte ins Meffer fallen. man Fruchtzweige bei Stein- und Rernobstbäumen. erhalt man burch biefes wohl vollfommenere Früchte, verliert aber das Fruchtholz für spätere Jahre, da dasselbe im Laufe des Winters abstirbt. Diefe Operation besteht darin, daß man an den Zweigen unterhalb ihrer fruchttragenden Aftchen ein ring-förmiges Stud Rinbe aushebt. Die beiben parallelen Kreisschnitte mussen bis zum Splint eindringen, und der Ring darf bei Zweigen von 5 cm Durchmesser nur 4—5 mm breit und bei solchen von geringerer Stärke noch weniger breit sein, ba sonst die Bunde im Laufe des Sommers sich nicht mehr wurde schließen konnen. Operation wird mittelft eines recht scharfen Meffers oder mit einem besonders hierfür eingerichteten Bertzeuge, ber Ringelgange, ausgeführt und hat ben Broed, ben von oben nach unten sich ausbreitenben affimilierten Saft, ben Nahrungefaft, langer anzuhalten und baburch eine reichere Ernährung und somit bie beffere Ausbildung ber Früchte herbeizuführen.

Man gebraucht für diese Operation Bertzeuge verschiedener Form. Am gebrauchlichsten ist bie Barifer Ringelzange (Fig. 718).

In Frankreich, wo man bem R.e einen großen Bert beimist, wendet man ihn vorzugsweise bei bem Beinstode an. Bei letterem beschleunigt er and warmen Boben, taugt bagegen wenig ober bie Reise ber Trauben um etwa 12 Tage und

werben bie Beeren um ben vierten Teil grofer. | für Sanbboben, erzeugt aber nur einen Rafen ge-Der R. wird bei ber Rebe bicht unter bem Knoten ausgeführt, an welchem bie Traube fist. Diese Ringelzangen find in allen großeren Bartengeratehanblungen, so auch im Bomolog. Institut Reut-lingen zu erhalten.

Mingelipinner, f. Spinner.

Ringens, rachenformig (eigentlich grinfenb). Ring, Gebaftian, Stadtgartner ju Frantfurt D., war geb. 1782 auf ber grafi. Domane Bainhaufen im bamaligen Rurfürstentum Bayern, wo fein Bater hofgartner mar. Bon 1796-99 ftanb R. in ber Lehre bei bem bamaligen Sofgartner Sapler in Schleißheim bei Munchen, arbeitete barauf in bem berühmten hofgarten bes Bischofs von Burgburg und 1801 bei bem hofgartner Bobe im "Schonen Buich" bei Aschaffenburg, einer bamals berühmten Anlage. R.s Laufbahn fiel in die Beit bes Uberganges vom regelmäßigen gum natürlichen Stil. 3m Jahre 1806 tam R. nach Frankfurt, wo er bis jum Jahre 1813 mit ber Ausführung ber in ihren Sauptteilen heute noch bestehenben Ringpromenabe beschäftigt war. Die taum fertig gestellte Anlage wurde 1813 burch ben Durchzug bes frangofischen Beeres fehr verwüftet. R. aber fuchte mit fehr vieler Dube alles wieder berguftellen und waltete seines Amtes als Stadtgartner bis zu seinem am 8. April 1861 erfolgten Tobe. Der jest in städtischem Besitze befindliche Gunthersburgpart, ber Bart bes Herrn v. Bethmann auf ber Louisa bei Frantfurt a. DR., ber Barten ber Billa St. Georgen in Obaffab, berjenige bes herrn Brentano in Robelbeim, fowie eine große Angahl ber Garten um bie alteren Billen im Rheingau find fein Bett. Die große Bahl ber R.'ichen Privatgartenanlagen beweift, daß R.s lanbichaftsgartnerische Thatigfeit bahnbrechend war für bas fühmeftliche Deutschland. grunbete ferner eine Sanbelsgartnerei, bie fpater burch feine Sohne erweitert murbe.

Biparius, an Flugufern wachsend. Riepengrafer. Weist perennierende Arten ber Gattung Poa, Rispengras; sie werben sehr häufig in die Grasmischungen für den Gartenrasen aufgenommen und zeichnen fich burch maßige Anfpruche an ben Boben, burch Dauerhaftigfeit und Dichtheit bes Rafens aus. Poa pratensis L., Wiefen-Rifpengras, ift nur für gutes Erbreich geeignet, bestodt sich hier traftig burch Ausläufer und erzeugt einen bichten Rafen. Der Same geht erft spat auf, und es ift beshalb, wie auch aus anderen Grunben, wohlgethan, ihn mit bem rafch aufgehenden englifchen Rangrase zu mischen. — P. nomoralis L., Balb-Rispengras. Der Burgelftod erweitert fich bei biefer Art durch seitliche Triebe und turge Sproffe. Diese Art macht an ben Boben geringere Anspruche und tann gur Berafung beschatteter Bartpartieen, unter Gebuichen, an Ufern benutt werben. - P. trivialis L., Gemeines Rifpengras, für feuchten ober boch frischen Boben, gleichviel ob binbig ober loder, tann aber nur im Grasgemenge gebraucht werben, ba fie für andere Grafer offene Raume läßt. - P. compressa L., Flachhalmiges Rispengras. Der Wurzelstod triecht und bildet Sprosse, die einen der Rugelakazie zu geben, so stark zuruckneiden, loderen Rasen erzeugen, dessen Blätter blau-duftig- grün sind. Diese Grasart kann für dürren, armen soben benutt werden, sowohl für Kalkmergel-, wie schonen Buchs entfalten. Hierzu kommt, daß die Burgelftod friecht und bilbet Sproffe, Die einen

ringerer Qualität: S. a. Rafen. Riftersporn, f. Delphinium.

Miviere, M., berühmter frangofifcher Gartner, ftarb am 14. April 1877, war als Rachfolger Sarbes lange Jahre Chef bes Lugembourg-Gartens in Baris. Bur Bervollfommnung und Ausbreiten bes Obstbaues in Frankreich hat er wesentlich burch alljährlich wiederholte Borlefungen über Die Rultm ber Obftbaume beigetragen. R. war insbesonbere Meister in ber Orchibeenfultur und ber Erfte, welcher in Frantreich Baftarbformen bon Orchibeen aus

Samen erzog.
Silvers, T. Francis, einer ber hervorragender Baumschulbesiter und Obstäuchter Englands in Sambridgeworth, woselbst er am 17. August 1899 im 68. Jahre ftarb. Buchter vorzüglicher Res-beiten, besonders in Steinobft, wie Bfirsiche, Retta-rinen und Pflaumen aus Samen, besonders bie Bfirfiche Early Rivers, Early Louise, Duchess et York, die Rettarinen Cardinal und Lord Napier, bie Bflaumen Early Prolific und Early Favourite, bie Birnen Fertility, Conference, Magnate und Princess, bie Riviche Early Rivers, eine ber wenvollsten, und die Apfel Rivers Codlin, St. Martins und Prince Edward. - Sauptichriften (3. I. in 8.—10. Muff.): The Rose Amateur Guide, The Miniature Fruit Garden, The Orchard House.

Rivularis, an Bachen wachjenb.

Robinia L., Robinie, Schotenborn (Leguinosae-Galegeae). Rorbamerilanische Straucher minosae-Galegeae). bis hohe Baume mit unpaarig gefieberten Blattern, gangrandigen Blatten, borftenformigen ober ju Stacheln werbenben Rebenblattern und achielficbigen, traubigen, ansehnlichen Schmetterlingsblüten: Hulfe flach, am oberen Rande schmal geflügelt. I. Große bis Keine Baume, Rebenblätter zu

Stacheln werbend. 1. Junge Zweige weich behaart, nicht klebrig: R. Psoudacacia L., falsche Akazie, Trauben kahl, loder, vielbstitig, hängend, Biken weiß bis gelblich-weiß; meist hoher Baum; von Bennsplvanien aus sub- und westwarts. Das etste Exemplar wurde in Europa 1630 von Bespasian Robin, nach bem bie Gattung benannt ift, im nachmaligen Jardin des Plantes zu Paris ge-

pflangt und existiert noch.

Die gemeine Robinie ift ein außerft wertvoller Bartbaum, namentlich für fandigen, trolenen Boden. in bem er außerorbentlich fraftig, fraftiger als jebes andere Laubholz, gebeiht. Er fibertrifft sogur in bieser Beziehung die Birke, die in der Regel jur erften Aufforftung fanbiger Streden benutt wird. In größeren Gehölzpflanzungen fällt bas üppige, lebhafte Grun biefes Baumes fehr angenehm in bas Auge, besonbers bann, wenn er burch Abtrieb regelmäßig und rechtzeitig verjungt wirb. Gruppe alter, freiftebenber Afagien zeichnet fich banfig burch außerorbentlich malerischen Aftbau aus und ift baber im Part, auch abgesehen von ihren meift fehr zahlreichen weißen, wohlriechenden Blumen, von großem Effett. Leiber herrscht vielfach die Unfitte, auch freiftebenbe Afagien, um ihnen bie Form

Robinia. 695

durch diese Behandlungsweise erzeugten übermäßig geilen Triebe leicht durch den Binterfrost leiden, was bei freiwachsenben Baumen nie ber Fall ift. Bur Anpflanzung von Alleen, namentlich in ausgefesten Lagen, ift bie Afagie nicht geeignet; einmal treibt sie erst spät aus, und andererseits ift sie dem

bauerhafte Bfahle, alte ein fehr feftes, fein-torniges Bert- und Drechjel-Bolg und

gutes Brennholz. Bon ben gahlreichen Spielarten find bie wichtigsten: A. mit

abweichender Buchsform: var. umbraculifera DC. (var. inermis Dum. als Art, nicht DC.), bie bekannte Rugelatazie, eine groß=

strauchige, selten blübenbe Zwergform, die hochstämmig verebelt wirb. Sie er-reicht unter gunftigen Umständen einen nicht

unbedeutenden Umfang; es tommen Baume von 3-4 m Kronendurchmeffer vor, doch find diese selten, um fo mehr, als burch unverständiges Schneiden an biefen Baumen viel gefündigt wird. Es ift eine durchaus irrige Unnahme, bag ein regelmäßiges Schneiben gur Erhaltung ber eigentumlichen Form bes Baumes notig fei, namentlich wenn man fich nicht eine volltommen brechselrunde Rugel als Ibeal berjelben vorftellt; im Gegenteil erzeugt ein haufiger Schnitt fehr leicht unreifes Holg, das im Binter leicht erfriert, wodurch bei öfterer Biederholung der Lebensdauer des Baumes ein vorzeitiges Ziel gefet Ihrer vorwiegend regelmäßigen Geftalt wegen eignet fich bie Rugelatagie hauptfachlich gur Berwendung in Berbindung mit fymmetrischen Formen, gur Anpflangung bor Gebauben, gur Bepflangung regelmäßiger Blage und gur Mar-fierung hervortretenber Buntte großer Barterres. Im letteren Falle pflegt man wohl bie Formenwirfung burch Berbindung ber einzelnen Stamme burch Festons aus Schlingpflanzen zu verftarten. Unterformen sind: f. Rehderii hort., wurzelecht, f. rubra hort., junge Triebe rötlich schimmernd, f. Bessoniana hort. x. Andere Buchssormen zeigen sich in var. tortuosa DC., var. pyramidalis Kirchn., var. pendula Ulriciana Reuter 2c.

B. mit abweichender Blattform. Die auffallenbste ber hierher gehörigen Spielarten ift unftreitig die einblattrige Alagie (var. monophylla), bei ber bas gefieberte Blatt ber Stammform in ein einziges, großeres, eifdrmiges Blatt umgewandelt D. im Frühherbft zum zweiten Dale und ift, dem fich zuweilen, abnlich wie bei ber Fraxinus simplicifolia, noch ein ober zwei fleinere Blattpaare zugesellen. Bachft fraftig mit meist lang- (B. ambigua Poir.), Bastardrobinie, sommt in gezogener Arone und ift der sehr abweichenden mehreren Formen vor, der ersteren Art naber-Belaubung wegen zur Berwendung zwischen fein- stehend mit blaftosa oder sleiichsarbigen Blitten gezogener Arone und ift der sehr abweichenden mehreren Formen vor, der ersteren Art naber-Belaubung wegen zur Berwendung zwischen fein- stehend mit blafroja oder fleischsarbigen Bliten laubigen Sorten sehr zu empfehlen: sie andert ab (var. Decaisneana hort, var. formosissims hort.),

afazie, und var. monophylla fastigiata, eine Buramibenafazie. Ferner gehören hierher eine ganze Reihe fleinblattriger, oft febr zierlich belaubter Spielarten, die als var. amorphifolia, glaucescens, coluteoides, myrtifolia, linearis hort. gehen, auch einige größerblättrige Formen ohne ober mit ver-Windbruch fehr unterworfen. Junge Stamme geben tummerten Stacheln, wie var. spectabilis Dum.



Fig. 719. Robinia viscosa.

(inermis DC.), var. formosa hort., var. speciosa hort., find icon, weniger folche mit verschiedenartig monftrofen Blattern. - C. mit abweichenb gefarbten ober bunten Blattern. Sierher die schönen var. pendulifolia purpurea hort. und var. aurea hort.; andere find unbedeutend. -



Sig. 720. Robinia hispida.

oft ganz voll blüht var. semperflorens hort.

R. dubia Foucault = R. Pseudacacia × viscosa in var. monophylla pendula, einblattrige Trauer- ober ber viscosa naberftebend mit weißen Biliten (var. albiflora, R. viscosa albiflora hort.); vielleicht | gehört auch R. viscosa bella rosea hierher. — R. neomexicana A. Gray, Trauben borstigbrusenund fein-raubhaarig, turg, gebrangt, aufrecht- bis übergebogen-abstehend, Bluten rosa; fleiner Baum aus bem füdlichen Felfengebirge.

I. 2. Junge Zweige und Gulfen flebrig-brufig: R. viscosa Vent. (R. glutinosa Sims, Fig. 719), flebrige Robinie, Trauben ziemlich bicht und vielblutig, übergebogen abstebend bis überhangenb, Bluten hellrofa, fast mittelhober Baum; Birginien

bis Georgien.

Stachellose Straucher: R. hispida L., (Fig. 720), rote Robinie, Triebe und meift auch Trauben mit langen roten Borften befest, Rebenblätter fabenformig, Bluten gu 4-8 in hangenben loderen Trauben, groß, heller ober buntler rofenrot; füboftl. Staaten. Prachtiges Biergeholz, namentlich var. macrophylla DC. (var. glabra und var. inermis hort.), fast ober gang borstenlos, weich behaart, Blatter und Bluten großer, lettere im Aufblühen etwa 3 cm lang; var. Camusettii hort., Zweige dichter borftenhaarig; Blüten dunkler. Wurzelechte Bflangen biefer Art fieht man felten, fast allgemein bagegen niebrig bis hochstämmig verebelte Kronenbaumchen, Die Schut gegen talte ober ftarte Binde erforbern, und namentlich für fleine Garten und Freistellung auf Rafen eine große Bierbe finb.

Bermehrung ber Robinien burch Aussaat, burch bie oft reichlich ericheinenbe Burgelbrut und Bfropfen

auf Stämme ber gemeinen Art.

Robustus, starf, fernig, fraftig. Rochen falcata DC. (nach dem französischen Botanifer de la Roche) (Crassula falcata Willd.) ift ein zu ben Craffulaceen gehöriger, fübafritanischer, fleischiger Salbstrauch. Blatter bidfleischig, schiefsichelförmig, 7—10 cm lang, graugrun; Blüten in reichblütigen Trugdolden, scharlach bis orangerot, seltener weiß. R. perfoliata DC. (Crassula L.) ist ähnlich. Beide sind, besonders mährend der Blute, hervorragende Bierpflanzen, welche fich bortrefflich fürs Bimmer eignen. Rultur im Ralthaufe, im Commer im Diftbeete ober im Freien in nicht zu großen Töpfen und nahrhafter Erbe. Bermehrung burch Seitentriebe und Blattftedlinge. Roggenbolle, Schlangentnob-

lauch (Allium Scorodoprasum L.). In Deutschland wild. Die Kulturform unterscheibet fich bon ber Stammart durch ben anfange spiralig gerollten, bann schlangenartig gebogenen, endlich aufwärts gerichteten Stengel. Im allgemeinen behandelt man bie R. wie ben Knoblauch und erntet bis Ende

Auguft die Zwiebeln. (S. a. Allium.)

Rodigas, Dr. Frang Rarl Subert, geb. 1801 im Schloffe Danielsweert in Limburg (Holland). Bon jeinem Ontel, Brofestor an ber Universität Leiden, schon fruhzeitig jum Studium ber Raturwissenschaften angeleitet, erlangte er so eingehende Renntnis ber Flora von Lüttich und Limburg, daß er bereits im Alter von 23 Jahren gum forre-ipondierenden Mitgliede der Gesellichaft ber ichonen Biffenschaften und der Künfte in Mastricht ernannt Rachdem er sich als Arzt in St. Trond niebergelassen, beschäftigte er sich mit Borliebe mit Rose (Rosacene-Rosene). Bergl. Rosacene und ber Rreugung ber Gartenranunteln (f. Ranunculus), Rose. Bei ber Angahl ber sowohl in ben Garten

die bamals Modeblume waren. Spater freuzie er noch viele andere Blumen, namentlich Phlox und Delphinium. A. murbe fpater Professor ber Botanit und ber Landwirtschaft am Geminar in Lietze und Bizeprafibent bes Cercle d'arboriculture. Er hat in Gemeinschaft mit Phnaert, Burvenich und van hulle auf die Entwidelung bes belgifden Obftbaues ben fegensreichften Ginfluß geubt. 1877 in Saint-Trond. Sein Sohn Emil ift Chresbireftor bes zoologischen Gartens und Direftor ber Reichs-Gartenbauschule in Gent.

Roegl, Benedift, geb. b. 12. August 1824 in horomerit bei Brag, bereifte Rord- und Gib-Amerita; führte eine große Anzahl neuer Pflanzen, namentlich Orchibeen ein. Er starb am 14. Ottober 1885 in Brag. Am 28. September 1898 wurde ju feinem Anbenten ein Dentmal in Prag im Barte am Karlsplate aufgestellt. — Roezlia gra nadensis Rgl. - Monochaetum quadrangulare Triana (Melastomataceae); R. bulbifera kort. und R. regia hort. - Fourcroya Beddinghausii

K. Koch (Amaryllidaceae).

Robrkolben, f. Typha.
Römersalat, Römischer Salat, f. Salat.

Rommel, eigentlich Rummel, b. i. Gutes und Schlechtes burcheinander. Mit biejem Ramen bezeichnet man ein Gemenge von Samen, Rnollen ober Zwiebeln verschiebener Farbenvarietäten einer Florblume, 3. B. ber Levloje, Syacinthe, Gladiole. Denjenigen Blumenfreunden, benen nicht an getrennten Sorten gelegen ift, bietet R. ben Borteil, daß fie für billigeren Breis eine Mifchung versichiebener Farben erhalten. Gegen biefe Sandelsware ift somit nichts einzuwenden, wenn fie aus einem Gemenge forgfältig erzogener, gefammelter und behandelter Samen ober Pflanzen befteht.

Romnéya Harv. (Berfonenname Romnen) (Papaveraceae). R. Coulteri Harv. ift eine fali-fornische Staube, welche bort an Flugufern wacht. Sie wirb etwa 1 m hoch, hat breigablige geschliste Blatter und große weiße Bluten in Dolbentrauben. Ist gegen Rasse sehr empfindlich und daher etwas ichwer zu fultivieren. Man zieht fie aus Samen an, überwintert bie Samlinge falt und pflangt Diefelben im folgenden Jahre in einem talten Raften

ober auf ber Steinpartie aus.

Rondoletia L. (Guill. Rondelet zu Montpellier, 16. Jahrh.) (Rubiaceae). Aleine Straucher bes Barmhaufes mit lebhaften Blumenfarben. R. odorata Jacq. (R. coccinea Moc. et Gess., R. speciosa Lodd.) ist ein herrlicher immergruner Blutenftrauch aus Cuba, mit eirunden, fast bergformigen, buntelgrunen, unten blafferen Blattern und icharladroten, nach Beilchen buftenben, ju Enboolbentrauben gesammelten Blumen, welche an die ber Ixora coccinea erinnern. — Sie wird bei +12-16 C. unterhalten und vom Frühjahr bis zum Derbit im warmen Lohbeete fultiviert. Am gebeihlichsten ift ihr eine gleichmäßige Dischung aus Laub. Rafen- und Torferbe, ber man etwa ben 6. Teil Sand zusest. Bermehrung burch Grunholz-Stedlinge im warmen Sanbbeete.

Rosa L. (Name ber Gattung bei ben Römern)

Rosa. 697

ultwierten, als auch ber wild vorkommenden hormen, und der Leichtigkeit, mit welcher sich n beiden Fällen Bastarde erster die höherer Ordnungen gebildet haben und sich sortwährend ilden oder durch künstliche Befruchtung gezüchtet verden, muß eine vollständige Aufzählung aller beannten Rosen Specialwersen vorbehalten bleiben, mb wir beschränken uns darauf, die für den Bärtner wichtigken Arten, Barietäten und Blendinge zusammenzustellen. Wir folgen dei deren Klassisitäten und werden kund fichten dem berühmten Rosenkenner Fr. Erspin, Direktor des botanischen Gartens in Brüssel.

Untergattung I. Eurosa. Rebenblätter vorjanden, sellen absallend, Blätter Zachlig ober un-

narig gefiedert, Staubbeutel feitlich aufspringend. Sett. 1. Synstylae (Corymbiferae), Buichelofen, Schlingrofen. Schöflinge fletternb ober tiebergeftredt, Bluten in meift vielblutigen Rifpen ber Dolbenrifpen, Griffel zu einer ichlanten, weit jorragenben Saule verwachjen, Rebenblatter bem Blattftiel boch hinauf angewachien; Relchzipfel nach em Berblüben gurudgeschlagen, bor ber Fruchteise absallend, selten ganzrandig; Blätter 3- bis ind 7-, selten Pzählig. A. Nebenblätter ties ammförmig zerschlitt: R. multistora Thundg.; Blütenstand pyramidensörmig, meist sehr reichitätig (brombeerähnlich); Blüten stein, meist weiß; mittlere Blätter 7- bis 9 zählig (R. polyantha Sieb. et Zucc.); Oftafien. Kultiviert auch blagrosa und n beiden Formen gefüllt blubend. - R. multilora × setigera vielleicht (nach Koehne) = R. platyphylla Thory. et Red. — R. moschata × nultiflora — R. polyantha grandiflora Bernaix.
— B. Rebenblätter nicht kammförmig zerschlitzt. L Blutenftand mehr ober weniger pyramibenörmig, mehr- bis vielblittig. a. Griffelsaule behaart: R. Wichuraiana Crep. (R. bracteata hort.
nicht Lindl.), Blättchen 7- bis 9zählig, klein, meist
rumblich-oval, oberseits glänzendgrün; Blüten weiß, mittelgroß; Japan, China; ichon belaubte Rofe. -B. anemonistora Fort., Blättchen 3-5, lang zugespist, fein und seicht gezähnt; Blüten weiß, ziemlich sein, in Kultur nur gesüllt; China; hübich zber zärtlich. — B a ß. Griffelsäule kahl: R. setigera Michx. (B. rudisolia R. Br.), Prairierose, Blüttchen 3, seltener 5, groß, eisonig zugespist, karf gesägt, Blüten ziemlich groß, schol lebhaft rosa; Miliches Nordamerika. Var. fl. pleno und manche andere Gartenformen und Blendlinge. - R. phoaicea Boiss., Blättchen meist 5, kleiner, äußere Relchzipfel mit gestielten, schmalen, grünen An-hängseln, Rispen sehr reichblütig. Blumen weiß; Abesstraien bis Kleinasien; nicht sicher frosthart. — B. Watsoniana Crep., Blüten und Blätter sehr flein, erstere blaßrosa mit schmal-lanzettlichen, ganzrandigen Relchzipfeln; Blättchen 3—5, lineal bis fehr schmal-lanzettlich; vermutlich aus Oftafien. Burgelecht fleiner Strauch mit dunnen langen Zweigen, hochftammig verebelt hubiches Trauerbaumchen. B b. Blutenftand ebenftraußig, reich bis arm-blumig: R. moschata Miller., Griffelfaule weichhaarig, Relch in ber Anofpe fehr ichlant eiformig, Relchzipfel lanzettlich, allmählich langfählich zugefpitt; Blumen ziemlich groß, weiß, mojchusartig duftenb; Abeffinien bis Punnan, im Mittelmeergebiet ver-

in einigen gegen Frost recht empsinblichen Formen und auch mehr ober weniger gefüllt blühend sultiviert (R. Pissardii Carr. 2c.). — R. sempervirens L., halb immergrün, Grisselsüle behaart, Kelchzipfel eisörmig, plöglich kuzssälblich zugespitzt, Blüten weiß (R. scandens Mill.); Sübeuropa, Nordafrika. Richt sicher winterharte Stammart einiger empsinblicher Retterrosen und etwas härterer Blendlinge mit der folgenden. — R. arvensis Huds. (R. repens Scop., R. scandens Much.), Grisselsüle kahl, Blätter zum Binter abfallend, Blüten weiß die rötlich angehaucht; Wittel- und Sübeuropa. Formenreiche Stammart schöner harter, weiß die rosa gesülter Retterrosen, hierher auch var. caproolata Neill. (Uhrshire Rose) und mehrsach andere Blendlinge.

Seft.  $1 \times 3$ . Indicae × Synstylae: R. indica × multiflora; hierher die neueren sogen. polyantha fl. pl.-Mosen; starkwächsiger, der multiflora näher stehend, sind die schönen Crimson Rambler-Mosen. — R. indica fragrans × Wichuraiana, neuere Gartenzüchtungen von W. A. Manda. — R. Noisetteiana Thory et Red. — R. indica × moschata, in unseren Gärten als Noisetterosen

in vielen Spielarten und Rreugungen.

Seft. 1×5. Gallicae × Synstylae: R. gallica × multiflora Crép., Gartenblenblinge wie R. de la Grifferaie, R. Abundance etc. — R. gallica × moschata Penzance, afte und neuere Blenblinge, jedenfalls im Orient auch wild vortommend (R. calendarum Borkh., R. damascena hort. 3. £.). — R. arvensis × gallica = R. hybrida Schleich., nicht selten wild, auch mit schönen, halbgefüllten, etwas kletternben Gartenformen.

Sett. 1×8. Cinnamomeae×Synstylae: R. Iwara Sieb. = R. multiflora×rugosa. - R.

rugosa × Wichuraiana Arnold Arb.

Seft. 1×13. Bracteatae × Synstylae. Härtliche Formen: R. Lyellei Lindl. = R. clinophylla × moschata (R. lucida duplex hort., R. clinophylla plena hort.). - R. bracteata × moschata (R. Maria Leonida hort. u. a.).

Sett. 2. Stylosae Crep Kräftige, hochwüchsige Sträucher; Griffel zu einer turzen Säule vereinigt, aber nicht mit einander verwachsen.

Reine Gartenrofen.

start gesägt, Blüten ziemsich groß, schön sehaft rosa; dittiches Nordamerika. Var. fl. pleno und manche andere Gartensormen und Blendlinge. — R. phō-naicea Boiss., Blättchen meist b, kleiner, äußere Kelchzipfel mit gestielten, schmalen, grünen Anhöngssell, Kleiner, erschlüftig, Blumen weiß; kleinasien; nicht sicher frosthart. — B. Watsoniana Crep., Blüten und Blätter sehr sendblütter weit angewachsen, die oberen mit schwolgen kelchzipfeln; Blättchen 3—5, lineal bis schwallangerlich; blättchen 3—5, lineal bis schwallangerlich; bermutlich auß Ostasien. Burzelscht kleiner Strauch mit dunnen langen Zweigen, hochstämmig veredelt hübsches Trauerbäumchen. — B. Blütenstand wird dunnen langen Zweigen, hochstämmig veredelt hübsches Trauerbäumchen. — B. Blütenstand ebensträußig, reichs die armsblumeig. R. moschata Miller., Grisselsale weichstaarig, kelch in der Knospe sehr schaarig, kelch in der Knospe sehr schaarig, kelch in der Knospe sehr schaarig, kelch in der Knospe sehr schaarig dustens ziemlich groß, weiß, moichusartig dustenst der kort., R. indica doaratissims kelchzipfellanzettlich, allmählich langsäblichzugespitzt. Var. fragrans Thory et Red. (als Art, R. bengawildert (R. ruscinonensis Gren. et Desegl.). Wird

uns niedriger und harter, Stacheln bisweilen fehlend; i (R. provincialis Mill., R. Pomponia hort.), var. Billten meist kleiner und weniger duftend. Beibe minima (R. dijoniensis Roessig, R. pulchella hauptformen sind Stammarten ber Remontanten Willd. n.), var. sancta Richard (als Art), var. und anderer ichoner Gartenrofen; nicht rein floriftische paestumensis hort., var. bipinnata Red. Unterformen find: f. longifolia Willd. (als Art), f. viridiflora hort. und f. minima Curtis. (R. Lawranceana Sweet.). - R. gigantea Collet, hoch fletternb, mit großen Blattern und großen weißen einfachen eingelnftebenben Bluten; Sinter-indien (Burma und Manipur); ertragt unfere Winter nicht.

Sett. 3 × 5. R. gallica × indica. Gartenblendlinge in vielen einmal und wiederholt blübenben Formen (Bourbon- und viele Remontantrofen); hierher R. chinensis borbornica hort. (R borbonica hort., R. indica cruenta Red., R. indica multi-petala Red.), sowie die vielsach als Unterlage benuste halbgefüllte R. Manettii Crivelli. Reben R. damascena x indica bie Hauptstammform ber Remontanten.

Sett.  $3 \times 8$ . Cinnamomeae  $\times$  Indicae: R. indica x rugosa, neuere harte Gartenblenblinge, wie R. Madame Georges Bruant, R. calocarpa Bruant etc., sowie Blenblinge mit Remontanten, von benen wohl R. Conrad Ferd. Meyer (Müller-Weingarten) bis jest die schönste ist. — R. blanda × indica Zabel, Gartenzögling = R. Boursaultii hort. z. T. — R. alpina × indica = R. inclinata Thory et. Red. (R. Boursaultii hort. z. T.), mit ber vorigen auch als Rletterrose verwendbar. R. californica x indica, hierher wohl R. californica fl. pl. Theano, hort. J. C. Schmidt.

Sett. 3 x 10. Blendlinge zwischen R. indica und R. lutea icheinen R. Fortune's double vellow und R. Beauty of Glazenwood zu sein.

Sett. 4. Banksiae Crep., Banterofe. Rur eine Art: R. Banksiae R. Br.; Griffel frei; Rebenblätter frei, pfriemenförmig, absallend; Triebe rankenartig; Blumen klein, meist gefüllt, weiß ober blaßgelb; in Nünnan wilb, in China verwilbert. Stachelloje Topfrose, wild auch bestachelt vor-

Sett.  $4 \times 14$ . Ms R. Banksiae  $\times$  laevigata ist R. Fortuneana Lindl. anzusprechen.

Gallicae Crep. Sett. 5. Griffel unter sich frei, eingeschlossen, Narben ein halbtugeliges, bie Offnung ber Reldprobre bebedenbes Ropfchen bilbend; Relchzipfel nach ber Blute gurudgefchlagen, später abfallend, die außeren mit reichlichen Rieberanhangen; Bluten meift einzeln: Blattchen meift 5, groß und ftarr; Rebenblatter weit angewachsen, bleibenb. Rur eine sehr formenreiche, gewöhnlich niedrigbleibende Urt: R. gallica L. (erweitert). Bon wilben Formen ift bie niedrige var. pumila L. f., Jacq. (als Art) hervorzuheben; Mittel- und Gubeuropa, Orient. Var. elatior Lindl. (R. officinalis DC.), eingebürgerte und Gartenformen, Effigrose, fehr alte Kulturrofe mit halb bis gang gefüllten Bilten, hierher auch f. conditorum und f. oleifera Dieck und ein angeblicher Blendling mit R. alba, bie Olrose von Bruffa. Unterart: R. Centifolia L., Centifolie, wohl burch Rultur aus R. gallica entstanden, Schößling mit ungleichsörmigen Stacheln; Blumen fast stets start gefüllt, nidend. Fernere Formen sind noch var muscosa L. (als Art) Moosrofe, var. cristata hort., var. minor Roessig meist schon rosa, start und angenehm duftend.

Selt. 5×6. Caninae×Gallicae: R. damascena Herrm., Mill., Damaszenerrofe, uralte Gartenwk von zweifelhafter Abstammung; Rebenblatter tammförmig zerfchlist, Bluten oft bolbig ober tranben-bolbig; war bie erfte hauptgrundlage für Resuchtungen von Garienrosen. Var. trigintipetale Dieck, Olrose von Razantit, var. portlandies guchtungen von Gartenrofen. hort — R. alba L., weiße Rose, vermutlich in ber Rultur aus R. dumetorum zgallica ober ans coriifolia x gallica entstanben, Billten meift mit weiß, einfach bis gefüllt, ober fleischfarbig gefüllt als var. incarnata (Pers., R. Maidenblush hort).

Sett.  $5 \times 8$ . Cinnamomeae × Gallicae: R francofurtana Münchh. (R. turbinata Ail., alte Bartenrofe von zweifelhafter Abftammung, vielleicht eine cinnamomea x gallica. alba x alpina, Gartenblenblinge mit einfachen ober loder gefüll-ten Blüten.

Seft. 6. Caninae K. Koch. Sunberofen. Griffel frei, Rarben eingeichloffen; aufrechte, meift hobe Straucher mit wechselftanbigen gefrümmten oder seltener geraben Stacheln, fleineren meift zu





Sig. 721. Rosa rubrifolia.

Blättchen. Hierher bie weitgrößte Mehrzahl unferer einheimischen Wildrofen. Go schon manche berfelben im reichen Blutenschmude auch find, fie manberten bis jest mit feltenen Ausnahmen in unfere Garten nur als Unterlagen und eine Art auch als Fruchtstrauch. Gruppe Eucaninae, echte Hunderofen: R. canina L. liefert fraftige, sehr oft (namentich in der Form lutetiana Leman) wenig bestachelte Unterlagen, die sich jedoch nicht überall völlig winterhart gezeigt haben. — R. coriifolia Frie, formenreiche Art ober Unterart, zu ber als var. die von D. Froebel als R. laxa aus Turkstan bezogene, schone und gang harte Unterlagen liefernbe — Grupde Froebelii Christ gehören burfte. Rubrifoliae: R. rubrifolia Vill. (Fig. 721), 101blätterige Rose, ziemlich hochwüchsig wit schöner rotlich blaugruner Belaubung und etwas fleineren lebhaft hellroten Blumen. — Gruppe Rubiginosse, Beinrofen: R. rubiginosa L., Stämme bicht be-ftachelt, Blätter unterfeits behaart und drufig, Bitten

699 Rosa.

Gruppe Villosae, Apfelrosen: R. villosa L. var. pomifera Herm., Blumenblatter fein brufig gewimpert; wegen ber großen länglichen brufig weichfacheligen Früchte (beutiche Sagebutte) angepflangt. Sett.  $6 \times 10$ . Caninae  $\times$  Luteae: R. lutea

xrubiginosa Pensance, Gartenzöglinge. Sett. 7. Carolinae Crep., Griffel frei, eingeschlossen; Relchzipfel nach ber Blüte ausgebreitet, ober ein wenig gurudgebogen, vor ber Reifezeit ber Früchte abfallend; Blätter 7- bis 9 gablig, die gunachft unter ihnen ftebenben Stacheln gepaart; Blutenftanbe mehrblumig; nordameritanische Rosen mit recht verworrener Synonymie: R. carolina L., (R. palustris Marsh.), bis 2 m hoch, Zweige rotbraun; Blüten im Juli und August am Ende ber Zweige in mehr- bis vielblutigen Dolbentrauben, ziemlich groß, lebhaft, rosa. Durch Sohe und spate Blutezeit recht verwendbar für Gehölzpartieen. — Andere Arten werden nur halb so hoch, blühen aber auch reichlich, 3. B.: R. nitida Willa., R. humilis Marsh., R. lucida Ehrh. mit ihrer remontierenden und fein duftenden var. fl. pleno (R. Rapa Bosc.).

Seft.  $7 \times 8$ . Carolinae  $\times$  Cinnamomeae: R. nitida × rugosa St. Paul, R. carolina × rugosa Zabel, R. blanda x carolina und andere Blenblinge. Sett. 8. Cinnamomeae, Zimmtrofen. Griffel frei, eingeschlossen; Kelchzipfel ganz, nach ber Blüte aufgerichtet, die Frucht bis zur Reife tronend ober dauernd bleibend; Blättchen 7-9, Früchte heller ober duntler rot: R. alpina L., Alpenrose; Frucht birn- bis flaschenförmig, hängend; Burgelichößlinge wenig- bis reichborftig, Afte und Bweige oft ftachellos; Bluten oft einzeln, rofa bis farmin; fehr veranderliche, hubsch belaubte und viel Schatten ertragenbe, bis 11/2 m hohe Rose ber Gebirge in Mittel- und Subeuropa. — R. blanda Ait., Früchte eirundlich bis tugelig, meift aufrecht, Bluten zu 2—8; fast ganz stachellose bis 2 m hohe ftattliche Rose aus Nordamerita, in Europa als R. fraxinifolia Borkh. hier und da verwildert. -R. cinnamomea L., Zimmtrose, Mairose; Burzel-triebe stachelborstig, Zweige braunrot, unbehaart; Stacheln gepaart, beutlich gekrümmt; Blüten zu –3, lebhaft rosa, wohlriechend, oft schon Ende ai; Rordeuropa, Wittelbeutschland, Alpen bis Mai; Rordafien und Raufajus; reich an Formen. Die einfache wilbe Form ift hubich, die unimmetrisch halbgefüllte (foecundissima Münchh.), nicht felten verwilberte nicht empfehlenswert, obwohl eine ber alteften beutschen Gartenrofen. nordweftameritanischen Arten fallen R. pisocarpa A. Gray (R. myriantha Done.) und R. Woodsii Lindl. (R. Fendlerii Crep.) burch die Unmasse ihrer zierlichen Früchte, sowie R. californica Cham. und Schlecht. burch ihre bolbentraubigen hellrofa Bluten angenehm ins Auge. Die schönfte und wichtigste Art ber Settion ift jedoch R. rugosa Thunb. (R. Regeliana André) (Fig. 722). Buichig, bis fast 2 m hoch; Triebe und Zweige reichlich ftachelig und borftig und babei filgig; Blattchen 5-9, berb; Bluten 1-3 bis bolbentraubig, groß, buntelrofa; Frucht groß, icharlachrot, breitfugelig, in ber Ruche als japanische Sagebutte febr geschätt; nordöftl. Afien. Die fehr gierenben Blumen fommen

vollfommnet worden, wie f. germanica O. Froed., bicht gefüllt violettrot, f. Helvetia O. Froed., einsach weiß, wenig bestachelt 2c. Keine andere Rose geht so willig Kreuzungen ein, und ihre sich durch Binterharte auszeichnenden Blendlinge mehren sanguinea Zabel ift eine ichöne Sybride mit großen dunkelroten einsachen Blüten.
Sekt.  $8 \times 10$ : R. lutea  $\times$  rugosa, Garten-

blenbling.

Sett. 9. Pimpinellifoliae, Bibernellrofen. Briffel frei, eingeschloffen, Relchzipfel gang, Die reife Frucht fronend; Bluten fast stets einzeln, ohne Dedblattchen, flein; Blattden meift 9, flein, Triebe und Zweige mehr ober weniger mit geraben Stacheln und Stachelborsten beset; Frucht dunkelrot bis schwarz: R. pimpinellisolia L. (einschließlich R. spinosissima L.), Blüten weiß bis gelblich-weiß, Frucht tugelig, schwarzrot, auf fleischig geworbenem Stiele; Europa und Kleinasien bis zur Mandschurei.



Fig. 722. Rosa rugosa.

Bariiert in ben Garten mit bicht gefüllten und mit aus Rreuzungen hervorgegangenen einfachen bis gefüllten hell- bis rosenroten Blüten. — R. xan-thina Lindl. (R. Ecae Ait.), Blüten goldgelb; Stacheln ftarfer, die größeren am Grunde zusammengebrudt, Frucht fleiner; Centralafien bis Afghaniftan.

Sett. 9 × 10: R. lutea × pimpinellifolia, gelbblühende Gartenrosen, welche die vermutlichen Stammarten mit einander verbinden, aber noch nicht genügend festgestellt sind, wie: R. hispida Sims (R. ochroleuca Swarz), R. lutescens hort., R. hispida fl. pleno hort., R. flava Wickstr., R. flava hort. (R. americana hort.) und R. Harrisonii hort.

Sett. 10. Luteae Crep., Gelbe Rojen. Griffel frei, eingeschlossen; Relchzipfel bie reife rote flachrundliche Frucht fronend, die außeren meist mit einigen furzen Anhangseln; Triebe aufrecht, später oft überhängend; Stacheln gerade ober gefrümmt, in der Kultur auch gefüllt (Kaiserin des Nordens) gemischt mit oder ohne Drüsen; 2 orientalische und weiß vor, und sind in neuerer Zeit sehr ver- Arten: R. lutea Mill. (R. Eglanteria L. z. T.

R. chlorophylla Ehrh.), Blättchen oberseits lebhaft Salisb. (R. persica Michx., R. berberisolia grün, kahl, unterseits wenig heller und etwas brüsig; Blüten lebhaft goldgelb; in Südeuropa hier und da verwildert. Var. fl. pleno (R. Persian Bödden, doch schwerig in Kultur, auf zusagenden yellow hort.), Blüten gefüllt; var. bicolor Jacq. Boben (sandiger salzbaltiger Lehm) anicheinen (als Art: R. punicea Mill.) (Fig. 723), Blüten einsach, innen sammetartig dunkelrot, außen orange- unserer Winter leidend. — Litt.: Dippel, Land

holztunde.

Rosacéao, Rojenge wachfe, eine für ben Gartenbau höchst wichtige Familie, die jest nicht nur die Rojen, fonbern auch bas Rem-und Steinobft, Spiracen x. umfaßt. Gie gehört gur großen Reihe ber Rosales (f. d.). Blute meift 5 zahlig, regelmäßig. Blutenoche (Stiel) flach ober legelförmig erhaben, meist aber ichuffel- ober becherformig. Relch, Blumenfrone und Staubgejäße am Rande ber Blutenachfe perigynifa ober epignnisch (f. oberftas-

big). Staubgefäße meift 2-4 mal jo viel als Blumesblatter, in ber Anofpe einwarts gefrummt. blatter so viel als Relchblatter ober mehr, feltener 1—4, frei oder mit ber Innenwand ber hoblen Blütenachse vereint, 1- bis 5 facherig, meist mit 2 Somenanlagen. Früchte Balgtapfein, Schlieffrüchte ober Steinfrüchte, ober bei Bereinigung mit ber ber größerten Blutenachse eine Salb- ober Scheinfrucht (Apfel) bilbenb. Rährgewebe ber Samen fparlich ober fehlenb. Rrauter und Gehölze mit weift gelbe Centifolie, ift wechselständigen Blättern. Rebenblätter oft dem Blattstiel angewachsen, selten fehlenb. 2000 Artes. Berfallen in 6 Unterfamilien, die früher 3. T als eigene Familien (Pomaceae, Drupaceae x.) angefeben murben.

> 1. Unterfamilie. Spiraeoideae. Fruchtblatter oberständig, meist 5—2, quirlig, mit je 2 bis vielen Samen. Früchte meist Balgfrüchte mit mehreren Samen. Tribus: 1. Spiraeeae, 2. Quillajeae, 3. Holodisceae.

> 2. Unterfamilie. Pomoideae (fruber Pomaceae). Fruchtblatter 5-2, mit ber Innenwand ber hohlen Achse, meift auch unter sich vereint. Achse und unterer zulest fleischig werdender Teil bes Relches mit ber Frucht eine Salb- ober Scheinfrucht,

> Apfelfrucht, bilbend. Sierher das Rernobst. 3. Unterfamilie. Rosoidene. Frucht Fruchtblätter viele, auf gewölbter ober fegelformiger Achje (Gpnophor, b. i. eine Berlangerung ber Achie, welche die Früchte trägt), jo bei ber Erbbeere, ober Fruchtblätter wenige, nicht eingeschlossen, ober 1 bis viele, in die hohl bleibenbe Blütenachse eingeschlossen, jebes mit 1—2 Samenanlagen. Früchte fiets Schließfrüchte. Eribus: 1. Kerriene, 2. Potentilleae, 3. Cercocarpeae, 4. Ulmarieae, 5. Sanguisorbeae, 6. Roseae.

4. Untersamilie. Neuradoideae.
5. Untersamilie. Prunoideae (fruher Drupa-



Fig. 723. Rosa lutea var. bicolor.

rott, Rapuzinerrose; Unterform (?): Remontant (Müller-Weingart.), "wie eine Theehnbride fehr reichlich blühend". -- R. sulphurea Ait. (R. glaucophylla Ehrh.), Blätter bläulich-grün, unter-jeits heller, meist fein behaart, Blüten hellgelb, die einsach blühende Stammform (R. Rapinii Boiss. et Reut.) wohl noch nicht in Rultur; die ftart gefüllt blubenbe prachtige, aber selten bei uns sich

pollfommen entwidelnde Form, die eine recht alte Gartenroje.

Sett. 11. Sericeae Crép. Bluten weiß, 4zählig, Griffel ziemlich weit vorragend: R. sericea Lindl., Himalaya und westl. China, nicht gang winterhart. Die Rosen ber

Settionen 12: R. minutifolia Engelm.; Gett. 13: R. bracteata Wendl. (Macartneproje) und R. clinophylla Thory

(R. involucrata Roxb.) nebft bem Baftard R. Hardyi



Fig. 724. Rosa simplicifolia.

Paxt. (= clinophylla × simplicifolia); Geft 14: R. laevigata Michx. (R. nivea DC.), ertragen unsere Binter nicht, die ber Gett. 15: R. micro-

phylla Roxb., nur unter guter Bededung. Untergattung II. Hulthemia Dumort, (als Gattung); Rebenblätter fehlend, Blätter einfach. ceae ober Amygdalaceae). Fruchtblätter 1, felten Blumenblätter bottergelb, am Grunde braun, Staub-beutel einwärts aufspringend: R. simplicifolia 6. Unterfamilie. Chrysobalanoideae. Rosaceus, rojenartig; roseus, rojenrot; rosi-

lorus, rojenblütig.

Rosales nennt man eine Reihe ober Ordnung wn Familien, bie fich meift burch regelmäßige verigine bis epignne Bluten und haufig nicht u Rapfeln 2c. vermachfenbe, fonbern freie (apokarpe) Fruchtblatter auszeichnen. Bu ihnen gehören u. a. eae, Cephalotaceae, Saxifragaceae, Cunoniaceae, Tyrothamnaceae, Pittosporaceae, Hamamelidaeae, Bruniaceae, Platanaceae, Rosaceae, Connaaceae und Leguminosae.

Rosanóvia conspicua (nach bem Ramen tosanow gebilbet) (Gesneriaceae), mit Gloxinia erwandt. Blumen von ber Form der Gloxinia, angend, hellgelb, im Schlunde buntler punttiert. Bon biefer Bflanze murben von van Soutte mehrere hbride Formen erzogen, wie var. citrino-amaranina, Hansteini, Regelii, straminea u. a. m. Diese Bflanzen werben troden überwintert und wie

loxinia fultiviert.

Rofe, Rofenstrand. Unter allen Blumen, bie er Menich in Biege nahm, hat bie R. ben ochften Grad von Bopularität gewonnen, und ihre Beschichte ift mit ber Geschichte ber Civilisation

ng berknüpft. Uber die Einwanderung der Urformen der Kulturofen in die verschiedenen Lander der nördlichen bemifphare ichließen wir uns ber von R. Roch in einen Borlefungen über Denbrologie ausgesprochenen Inficht an, nach welcher jeber ber vier großen Bollertamme Afiens eine besondere Rose besaß und fie uf seinen Wanderungen mit fich führte, bis dlieglich alle vier Gemeingut murben. Der große nbo-germanische Boltsftamm liebte bie Effigrofe R. gallica) und bie Centifolie, Eigentum bes emitischen war die im Sommer zweimal blubende Damaszener Rofe (R damascena), währenb ber ürfisch-mongolische Bolksftamm von jeher mit Boriebe die gelbe Rose (R. lutea) gepflanzt hat. Ost-ssien endlich, besonders China und Japan, ist das Baterland der indischen und der Theerose. Die chte Semifenrose ift also die Damaszener Rose. Obgleich die Moje im alten Testamente mehrach genannt wird, so besitzt doch die hebraische Sprache kein Wort für diese Blume, so daß man nnehmen muß, die Rose sei erst nach Beginn der hriftlichen Zeitrechnung aus Sprien, ihrer urfprungichen heimat, in Balaftina eingeführt worden.

Bon Afien brang bie Civilisation und mit ihr ie Rultur ber Rose nach bem sublichen Europa Den alten Griechen und Romern waren nehrere Arten und Barietaten befannt. Den bochften Ruhm erwarben fich bie Rofen von Baeftum, am Bolf von Salerno. Unter bem milben himmel riefes Teiles von Italien entwidelte die Rofe eine fulle und herrlichkeit, welche von ben Alten mit Entzüden gepriesen wird. Birgil nennt sie rosa Paesti bis florens, die zweimal blubende Paeftumofe. Es fpricht vieles bafür, bag es bie Damasener Rose gewesen, welche in Baeftum in großem Rafftabe gezogen wurde. Sie ist es, welche m alten Rom Gegenstand bes unsinnigsten Luxus

Das Altertum machte von ben Rofen gur Bereitung bon Barfumerien einen fehr ausgebehnten Gebrauch. Das alteste berartige Produkt scheint bas Rosenwasser gewesen zu sein und wurde zunächst wahrscheinlich ald Heilmittel angewendet. Einen höheren Wert aber besaß schon bei ben Alten bas Rosenöl, wozu man ganz besonbers die Rose von



Fig. 725. Diroje von Razanlit.

Cyrene in Afrika gebrauchte, was auf die Rultur ber Moschusrose, R. moschata, ichließen läßt. In Guropa hat, abgesehen von Subfrantreich, bie Gewinnung von Rosenbl eine große Bebeutung erlangt im Balkanthale Razanlik (Fig. 725 und 726). hier werben für diesen Zwei zwei Rosenformen fultiviert, eine weiße, welche vermutlich au R. alba



Fig. 726. Diroje bon Raganlit.

gehört, in viel größerem Umfange aber eine rote, jebenfalls eine Damaszener mit wenig zahlreichen Blumenblättern. Hier und da findet fich auch die Moschata Mell.) angepflanzt.

Die Menge des in dem genannten Diftritte jahrlich bereiteten Rofenols ober Attars wird auf 500 bis var und häufig angepflanzt wurde. Heut hat 1000 kg geschät, doch ift ihm häufig mehr als ener klassische Boden auch nicht einmal eine Spur bie Hälste Geraniumol beigemischt. Diese Vereines vormals so gepriesenen Rosenstors aufzuweisen. fälschung ist so allgemein, daß es fast unmöglich ist, reines Rosenol zu erhalten, ja das Geraniumöl wird oft für sich allein schon in ansehnlichen Mengen als Attar verkauft. Das Erzeugnis von Razanlik ist übrigens nach Menge, wie nach Beschaffenheit bis heute noch unerreicht. — S.1a. Rosa.

Bermehrung und Rultur ber R.n. (Diefer Teil ift von herrn Carl Gorms, Rofenschule, Bots-

bam, verfaßt.)

Bezüglich der Bermehrung der Ebel-A.n aus Samen zum Zwecke der Gewinnung neuerer Spielarten hat lange die Meinung bestanden, daß dies für Deutschland unmöglich sei und hauptsächlich in das Privilegium der vom Alima begünstigten Franzosen gehöre. Dies ist aber längst durch Thatschen widerlegt; ich erinnere nur an die unübertreffliche deutsche Züchtung "Kalsorin Auguste Victoria", und die Rosentataloge weisen dereits viele wertvolle andere deutsche Züchtungen auf.

hat man die Absicht Jufalls-Neuheiten zu ziehen, so pflanze man Sorten, die sich untereinander befruchten sollen, auf ein möglichst soniges, mageres, sandiges Beet und gieße nicht zu viel; biese magere Kultur bezweck, daß die stark gefüllten A.n ihre Blumenblätter zum Teil wieder in Staubgefäße verwandeln und somit befruchtungsfähig werden.

Soll die Reuheitenzucht rationell betrieben werden, dann pflanze man die Sorten, die gekreuzt werden sollen, in nicht zu fette Erde in Topfe und stelle sie getrennt in Abteilungen in Glashaufer, die nicht gesüstet, sondern bei Sonne schattiert werden, damit die Inselten während der Blütezeit sern gehalten werden können. Die Inselten würden sonst ungewünscht die Befruchtung besorgen, die der Züchter mit einem Tuschpiniel oder einer Schreibseder selber vornehmen will, um die Abstammung nachweisen zu können. Eine spezielle Anleitung zur Reuheitenzucht ist hier wegen Raummangels nicht möglich.

Die Bervielfältigung (Bermehrung) ber eblen R. geschieht hauptsächlich burch Ofulieren auf bie winterharte einheimische Rosa canina, ober auf Rosa laxa, einen aus Sibirien ftammenden

winterharten Wilbling.

Für die Bildung von Busch, Säulen und Phramidenform wird auf den Burzelhals zweijähriger Sämlinge der Rosa canina oder Rosa laxa veredelt. Die Buschsform (Fig. 727) ift die am meisten begehrte; sie dient zur Bepflangung niedriger Gruppen und Rabatten, aber hauptsächlich zur Topffultur für die Treiberei im Binter. Zu diesem Zweck werden die Pflanzen ein Jahr lang in Töpsen in recht nahrhafter Erde kultiviert, damit sie sich gut bewurzeln. Im Lause des Sommers werden dieselben öfters mit verdünntem Ruhdung gegossen, damit sie recht viel Krast für die Treiberei ausspeichern; der Dungguß muß auch während des Treibens im Glashause öfters wiederholt werden.

Das Treiben erfolgt in den ersten acht Tagen bei 8—10°C, dann bei 12—17°C. Täglich wird ein- dis zweimal gesprist mit Wasser, welches mindestens die Haustemperatur haben muß. Tägliches Lüften, besonders dei Sonnenschen, fraftigt die Pflanzen sehr. Bon Ende Hebruar an, wenn die Sonne beginnt zu start zu brennen, muß das haus für die Treiberei während der Mittagsstunden leicht beschottet werden. Das Treiben des ersten

Sates beginnt gewöhnlich im Dezember, wenn be Pflanzen schon einige Zeit Rube gehabt haben. Bill man aber früher mit dem Treiben anfengen, Ottor.-Rovbr., dann muffen die Pflanzen im Angel und Septor. durch Trodenhalten der Töpfe fünftig zur Rube gebracht werden, welches am beiten gelchieht, indem die Töpfe umgelegt werden, damit auch der Regen abgeleitet wird.

Wenn die R.n zum Treiben in Topfe gepflanzt werden, werden sie, wie alle frijch gepflanzten L., turz geschnitten; wenn sie aber zum Treiben leitz sind, suche man sich die am träftigsten entwickten Augen an den Trieben aus und entspise sie un

fo meit.

Sorten zum Treiben giebt es viele; ber Trisgärtner geht aber am sichersten, sich stets barm zu kummern, welches die mobernsten sind: vor land 15 Jahren wurden manche Sorten gern genommen, die heute von den Konsumenten nicht mehr angesehen werden. Als vorläufig modern bleibend find anzunehmen: Maréchal Niel, Mad. Caroline Testout, La France, Kaiserin Auguste Victoria,



Big. 727. Bujdroje.

Captain Christy, Baronne de Rothschild, Fisker & Holmes, Ulrich Brunner fils.

Säulen-An (Fig. 728) haben den Zwed, in stehend auf Rasenplätzen als Solitärpstanzen zu dienen. Man wähle hierzu startwachsende Sotten, die einsährige Triebe von 1½-2 m machen und möglichst winterhart sind, vorzugsweise aus der Rask der Rosa hybrida dissera, um das lästige Umlegen und Decken zu ersparen. Ein leichtes Umpällen mit Schod oder Tanger (Riesernreisig) genügt dei solgenden Sorten: General Jacqueminot, Heinrick Schultheis, Magna Charta, Jean Liabaud, Triomphe de l'Exposition.

Um die Saule zu bilden, lasse man 2-3 der stärksten Triebe stehen, alle übrigen mussen abzolchnitten werden. Die ausgewählten Triebe werden sest an einen Pfahl gehestet, damit, wenn in Frühling die Augen austreiben, sich dieselben nach außen gewöhnen. In den folgenden Jahren werden diese Seitentriebe auf 2-4 Augen zurückzeichnitten und fämtliche Schosse, die von unten kommen, unterdrückt.

die Sonne beginnt zu ftark zu brennen, muß bas Pyramiden bilbet man aus Schling-Al. Haus für die Treiberei während ber Mittagsstunden leicht beschattet werben. Das Treiben des ersten 11/2 m Durchmeffer in 25—30 cm Entfernang

Rofe. 703

aufgestellt, die in einer höhe von 3—4 m zusammengebunden werden; an der äußeren Seite werden 3—5 starke Schling-An gepflanzt und die Triebe spiralformig an die Pyramide gehestet. Es bilden sich alljährlich neue Schosse an der Basis der Stöcke, hiervon werden die stärksten und so viele ausgewählt, als man zur Bekleidung der Pyramide nötig hat; dieselben werden leicht angeheftet, damit sie möglichst der Sonne ausgesetz



Fig. 728. Gaufenrofe.

find und gut ausreifen. Sind junge Triebe genügend vorhanden, dann schneibe man die vorjährigen Triebe heraus; die Blumen von jungen Schoffen sind stets schöner und vollsommener als die vom alten Holz, auch hat das lettere bei Schling-R.n feine lange Lebensbauer. Besonders geeignete Sorten sind: Belle de Baltimore, Mad. Sancy de Parabere und Turner's Crimson Rambler. Gut gezogene Pyramiden- und Säulen-R.n sind eine große Bierde unserer Gärten.

Der Boch- und Salbftamm, ber Liebling jedes R.freundes, ift fo allgemein befannt, bag über feine Berwendung hier nichts gejagt zu werden braucht, nur die Anzucht fei furz erwähnt: Die erfte Bedingung ift, geeigneten Boben gur Berfügung gu haben; biefer besteht aus recht nahrhaftem, gut gelodertem, fandigem Lehm, ichwarzem humus ober mit Rompost bermengtem Sandboden; gang unbrauchbar ift taltgrundiger und Riesboden. Auch muß die Lage frei von Baumen sein. hierauf pflanze man Enbe Oktober ober Anfang November in Reihen, die 80 bis 90 cm Entfernung haben, die Wildlingsftamme, in ben Reiben bis 20 cm Entfernung voneinanber. Benn bie Stämme gepflangt find, werben fie heruntergebrudt, gebogen und mit Erbe beworfen, jo weit, bag nur bie außere Spige jum Austreiben hervorsieht; in dieser Lage bleiben sie bis zum Mai, bis sie träftig ausgetrieben haben; alsbann werben biefelben womöglich bei Regenwetter abgebedt und gehörig angegoffen. Alle Seitentriebe, die sich jest zeigen, werden bis zu ber Sobe, wo man bas

Ebelauge einzuseten gebentt, forgiam unterbrudt. Die Beit bes Berebelns beginnt nach ber erften Blute, Ende Juni ober Anfang Juli und bauert bis Ditte September; bas Ebelholz muß gut ausgereift sein, was man baran erkennt, daß basselbe sich nicht mehr leicht zwischen zwei Fingern zerquetschen läßt. Das Evelauge wird mit einem recht scharfen Weffer, in 11/2 bis höchstens 2 cm Länge und so, daß das Auge ungefähr in ber Mitte fteht, von unten nach oben geschnitten, wobei eine dunne Schicht Holz, Splint, hinter der Rinde verbleiben muß. Alsdann wird es, nachdem man ben bekannten T Schnitt (ber etwas länger sein muß wie das Auge selbst) am Wildling ausge-führt, hinter ber Rinde des Wildlings eingeschoben, mit Baft ober Baumwollfaben nicht übermäßig fest umwickelt, nur so, daß man überzeugt ist, daß bas fleine Schild gleichmäßig sich bem Wilbling anschmiegt. Nach 3 bis höchstens 4 Wochen muß bas Auge angewachsen sein; ber Berband muß nun durch einfaches Durchschneiben geloft werden, weil er fonft einschneidet und ben Gaft hemmit. Bilde unterhalb bes Ebelauges wird ftets forgfältig unterbrudt, aber an der wilben Rrone über bemfelben wird nichts geschnitten, damit das Ebel-auge schlafend bleibt. Ende Ottober wird die wilde Krone mit der Scheere furz gurudgeschnitten, aber bas Stammende über dem Ebelauge bleibt stehen, benn an biefem Stumpf wird im nachsten Sommer die junge Edelfrone angeheftet, bis fie soweit verwachsen ift, daß sie sich selber trägt. Etwa Ende August wird ber Stumpf mit icarfen Messer 1/2 cm über bem Ebelauge abgeschnitten und die Schnittflache mit Baumwachs verftrichen. 3m Rovember werden die Stamme möglichft glatt heruntergebogen und etwa 20 cm ftart mit Erbe bededt; fie bleiben jo bis Ende März ober Anfang April unberührt liegen. Alsbann, wenn irgend möglich bei trübem ober Regenwetter, werben fie aufgebedt und einzeln an Stangen ober an ein leicht gebilbetes Spalier angeheftet. Bei ben Beredlungen, Die Luft zeigen auszutreiben, wird jest alles Bilbe unterbrudt, nur bei folden, wo bas Ebelauge ichlecht entwidelt ift, wird über bemfelben solange bas Bilbe eingestut, bis bas Auge sich jum Austreiben bequemt.

704 Rose.

haben bie Augen 3—5 Blätter getrieben, so werben fie sosort im trautartigen Zustand gestunt, schwach wachsende Sorten 2—3, start wachsende 3—4 Augen lang, bamit fich die junge Krone recht turg berameigt. Die meiften ber Triebe zeigen icon Anofpen und thut es besonders bem Dilettanten meh, Diefelben abzuschneiben, mas aber unbarmbergig geichehen muß, um eine ftarte Krone bis jum Berbft gu betommen; fie bluben im Laufe bes Commers noch reichlich genug.

Die Bermegrung burch Stedlinge (fogen. murgelechte R.n) ift febr vielfeitig, es follen bier nur bie bemährteften Methoben angeführt merben.

Soll die Bermehrung im großen betrieben werben, fo fange man mit bem Stedlingichneiben fofort nach ber erften Blute an, ja felbit ichon während berfelben, wenn bas holy erft halb ausgereift ift. Die Lange ber Stedlinge richtet fich nach ben Sorten, je nachbem ber Trieb turz- ober langgegliebert ist; man tann annehmen von 4 bis 10 cm Länge. Am willigsten wachsen solche, welche mit bem Bulft (Aftring) vom alten Solze abgeschnitten werben. Bei langen Trieben schneibe man ftets bicht unter einem Blattftiele und laffe benfelben mit 2—4 Blattfiedern baran figen, auch die übrigen Blatter werben nur zur halfte eingestutt, was ebenfalls mit benen, die mit Aftring geschnitten sind, geschieht. Beim Schneiben bes Holzes und ber Stedlinge halte man stets eine Brause zur hand, bamit bie Blatter nicht welf werben unb bas Solz einschrumpfe. Ehe man mit bem Schneiben beginnt, fulle man foviel Stedlingeschalen ober Sanbtaften, wie man ju gebrauchen gebentt, unb fulle biefelben in folgenber Beife an: Unten eine Schicht fleingeschlagener Topficherben, hieruber eine Schicht, etwa 3 cm ftark, Mistbeeterbe mit 1/3 Sand bermischt, jum Schluß hierüber eine Schicht Stedlingsfand 11/3—2 cm ftark. Man gieße mäßig an und stedl nun die Stedlinge 1 bis höchstens 11/3 cm tief, dabei so dicht, daß sich die Blätter berühren, und gieße fie nochmals mit ber Brause an. fertigen Schalen ober Raften werben in talte Diftbeettaften fo nahe unter Glas gestellt, daß bie Blatter fast die Scheiben berühren; die Fenster werben geschlossen gehalten, auch muß bie Sonne mit ihrer gangen Rraft barauf wirfen. Die hauptfache ift jest, falls die Sonne icheint, alle 11/2 bis 2 Stunden taglich bie Stedlinge mit einer feinen Spripe ober Brause leicht zu überbrausen, jo bag die Blatter nie troden werben; bei trubem Better erfolgt bas überbraufen nur einigemale am Tage, bei Regenwetter gar nicht. Solche Stedlinge bewurzeln fich unglaublich fcnell, besonders wenn recht sonniges Wetter ift und bas Sprigen nicht verfaumt wurde. In der britten Boche muß nach-gesehen werden, wieweit die Bewurzelung vor-geschritten ift, und ziehe man zu diesem 8wed einige Stecklinge heraus. Ist die Burzelbildung soweit vorgeschritten, daß aus dem Callus die weißen Burzelspigen hervorsteben, dann muß am Tage etwas Lust gegeben, aber die ersten Tage noch regelmäßig weiter gesprist werben, bis bie Bewurzelung bollständig ift, was man baran sieht, daß die jungen Pflanzen freudig austreiben. Alsbann werben die Fenfter gang abgenommen und es wird nach Bedürfnis gegoffen.

Will man die jungen Pflanzchen in Topfe verpflangen, fo muß bies balb geschen, bamit fie bis herbst noch festwurzeln tonnen. Rach bem Gin pflanzen muffen sie wieder 10—14 Tage geichloffen gehalten werben. Schon um Raum gu ersparen, ift es borteilhafter, Dieselben in Schalen, in frotfreien Miftbeetfaften, luftigen Rellern ober Erbhäufern bis Mars zu überwintern, fie alsbann in Stedlingstöpfe zu pflanzen, auf ein magig marmes Diftbeet ftellen und im Dai ins Freie auszupflanzen; jo behandelt, hat man gum Berbft febr ftarte Buide

Berfügt man über A.hauser ober R.n in Topfen, die im Winter angetrieben werben, fo kann man ben gangen Binter hindurch im Bermehrungshaus ober gum Darg auf einem warmen Diftbeet framartige Stedlinge machen. Es trifft auch bier gu, baß Stedlinge mit bem Aftring geschnitten fich viel leichter bewurzeln, als solche von langen Trieben; bie Behandlung ift wie bei Fuchstenstecklingen, wenn man darauf achtet, daß der Trieb noch traut-artig weich ist. Solche Stedlinge Ende Mai im Freien ausgepflanzt, geben ebenfalls bis Derbit ftarte Buiche.

Bill man in hausgarten, wo weber Glashaufer noch Miftbeete find, Stedlinge ziehen, fo wird ein Beet in ichattiger Lage, wo höchstens Die erfte Morgensonne hintrifft, bergerichtet, am beften hinter einem Saufe ober einer Mauer, wo feine Baume in ber Rabe find. Das Beet wird einfach umgegraben und mit ber umgefehrten Sarte glatt gezogen; ist es Sanbboben, so kann ohne weiteres barauf gestedt werden, ist es aber bundiger hu-musboben, so muß die obere Schicht, etwa 5 cm ftart, gehörig mit scharfem Sand bermischt werben.

Das Schneiben ber Stecklinge erfolgt in berfelben Beise wie oben geschilbert, gleich nach ber erften Blute, nur laffe man benfelben nicht foviel Blatter, sondern an jedem Blattstiel nur 2 Fiederblattchen. Die ersten 14 Tage überbrause man bei trockenem Better bas Beet täglich zweimal nur leicht, von ba ab nur nach Bedurinis, bamit es nicht austrodnet. Solche Stedlinge bewurzeln fich oft febr gut; im September pflanze man sie in fleine Töpfe in recht sanbige Mistbeeterbe und ftelle sie im Winter in einen frostfreien, luftigen Reller (b. h. wo bei gelindem Wetter gelüstet werden fann) und möglichft nahe bem Licht.

Das Pflangen ber Rin auf Gruppen und Beete, Die viele Jahre auf berfelben Stelle fteben bleiben follen, erforbert besondere Sorgfalt. Die erfte Bedingung ift, die Beete mindeftens 3/4 m tief zu rigolen. Ift ber Boben fehr fandig und nager, so muß er gehörig mit Komposterde ver-mischt werden, ist derselbe humusreich oder lehm-haltig, so ist dies nicht nötig; dagegen ist unter allen Umständen unerläßlich, jedes Pflanzloch mit frischem Kuhdunger in solgender Weise zu versehen: Man werfe das Pflangloch etwas tiefer aus wie erforderlich und werfe bafür mehrere Schaufein voll frischen Rubbunger hinein, biefen burchmenge man mittelst bes Spatens mit der Erbe, so gut es geht und bedede den Dung noch mit mehreren Spaten Erbe, damit die Burzeln nicht in direkte Berührung mit dem frischen Dung kommen; hierauf

fete man die Bflange und breite die Burgeln noch

allen Richtungen gleichmäßig aus, bebede biefelben

3-10 cm ftart mit Erbe und breite bierüber vieder einige Schaufeln frischen Ruhdungs aus, iber fo, daß er nicht den Stamm berührt. Run virb bas Bflangloch gang mit Erbe ausgefüllt. Beichieht die Pflangung im herbst und ist ber Boden feucht, so braucht bas Angießen erst im Fruhjahr zu geschehen, bann aber recht durchbringenb.

So ausgeführte Bflanzungen werben bem R.nreund viele Freude bereiten und bedürfen lange

Jahre hindurch keiner weiteren Düngung.

Roch sei hier erwähnt, baß man R.n-Bflanzungen m Schatten, gang besonders unter Baumen, niemals nachen sollte, Dieselben gebeihen nicht. Die Rofe ft fich fozusagen bewußt, daß fie die Konigin ber Blumen ift, fie erträgt feine Unterbrudung, fonbern

tirbt lieber.

Das Schneiben ber R.n hierbei wird noch rielfach gefehlt. Es besteht bei vielen noch immer vie Anficht, es fei unumftogliche Regel, im Fruhjahr echt furg gu ichneiben, auf 2-3 Augen; bies veranlaßt oft, bag ber R.n. Liebhaber bie Schönheit vieler Sorten gar nicht fennen lernt. Start machende Sorten machen nach solchem Schnitt 11/2 bis 2 m lange Triebe; biese unförmliche Krone mißfällt sem R.n-Freund, er schneibet biefelbe mindeftens auf vie Salfte nochmals jurud; jedoch abermals ercheinen Holztriebe und wenig Blumen! Dieses Berfahren ift gang gegen ben Charafter folcher R.n. Bill man eine Regel für das Befchneiben haben, o beachte man folgendes: Schneibe beine schwachvachsenden Gorten ftart, die ftartwachsenden aber venig zurud, achte aber barauf, daß altes, abgeebtes und schwächliches Holz stets aus der Krone ntfernt werbe. Sorten wie Marechal Niel, Gloire le Dijon, Mad. Berard, Belle Lyonnaise und aft famtliche Noisette-Rin vertragen feinen ftarten Schnitt, man ftuge nur bie außere Spige ein, fo veit als schwach entwidelte Augen vorhanden finb.
— Schling- und Trauer-R.n werden gar nicht getust, fonbern nur vom überfluffigen alten bolg ruegelichtet.

Selbftrebend machen R.n, die verpflanzt werden, von vorftebender Regel eine Ausnahme. Alle frisch gepflanzten R.n muffen im Berhaltnis zu ihrem

Burgelbermogen turg geschnitten werben.

Das Anwachsen. Oft wollen Rin, besonders rie im Fruhjahr gepflanzt wurden, nicht willig enwachsen. Solche Stämme lege man möglichst Matt gur Erbe nieber und bedede biefelben ftart nit Erde, aber fo, daß die Krone gum Austreiben rei bleibt; ift bies nicht möglich, bann umwidele nan die Stamme bis zur Krone mit feuchtem Doos (ober alter Badleinewand), halte dasfelbe feucht, vis bie Krone gut ausgetrieben ift, und entferne Diefe Umbullung bann wieber an Regentagen. Dft ieht man, bag bie Krone ber R. in feuchtes Moos gepadt, ober biefelbe in einen naffen Sad eingehüllt ft; bies nust gar nichts, weil ber Stamm, ber ben Saft leiten foll, ber trodenen Luft und ber Sonne zusgesett ift. Gang widerfinnig aber ift (was man eiber recht oft fieht), daß die Krone zur Erbe ge-jogen und did mit Erbe bebedt ist, mahrend ber Stamm im ftarten Bogen in ber Sonne fteht und

Gruppe ber Rosa bifera (Remontant-R.n) überall eine bis 20 cm ftarte Erdbede ober eine gleich ftarte Dede von trodener Streu, Laub ober Riefernzweigen (Tanger), so bleibt uns boch die Sorge, ihre zarteren Berwandten, die Thee-, Noisette- und zum Teil auch Bourbon-R. unbeschadet durch den Winter zu bringen. Aber auch dies ist bei etwas mehr Arbeit und Roften fehr gut möglich. Die erfte Bebingung ift, vor bem Rieberlegen famtliche Blatter, am bequemften mit einer Schere, abzuichneiben. Alebann ichnure man bie Krone, fo viel es geht, zusammen und biege fie zum Boben nieber, wo fie mit fleinen Bfahlen befestigt wird; bierüber bilde man ein Dach von Dachpappe, ober noch beffer, man nagele 2 Bretter im rechten Bintel zusammen, groß genug, daß die Krone bequem Plat hat. Man achte besonders darauf, daß die Beredelungsstelle mit unter das Dach tommt. Run werfe man 25-30 cm ftart Erbe über basfelbe und ichließe bie beiben Offnungen mit einer mindeftens ebenfo ftarten Schicht Erbe. Sat man Laub ober Pferbebung genugenb gur Berfügung, jo fann man bies Material anftatt ber Erbe berwenden. Die Sauptsache ift, daß die Krone in einen Luftraum zu liegen tommt, wo Froft und Käulnis weit weniger wirken können. Wenn folche Bededung sachgemäß ausgeführt wird, überwintern die gartesten Sorten wie Niphetos 2c. ohne Schaben.

Die Anzucht der R.n-Wilblinge aus Samen ift, gegenwärtig so allgemein, daß man biefelbe in jeder

R.n-Gartnerei antrifft.

Soll die Wildlingszucht rationell betrieben werden, ift erste Bebingung, fich geeignete Spielarten ber Rosa canina als Samentrager anzupflanzen. Es ift unglaublich, welche Berschiedenheit es unter ben Bilblingen giebt; die geeigneten Abarten hierzu find folde bon möglichft ichlankem Buche, glatter Rinde, weit voneinanderstehenden ftarten Stacheln und glattem, wie ladiert glanzendem Blatt; man vermeibe ja alle vielstacheligen und gang besonders solche mit rauhem, filgigem Blatt, welche beim Ber-cheln ftets ichlecht annehmen. Rauft man Samen, ber von wildwachsenden Beden ober im Balbe gefammelt ift, fo läuft man oft Gefahr, von ungeeigneten Sorten mehr zu bekommen als von ben guten, weil erftere mehr und großere Fruchte an-

fegen, wie lettere.

Der Same wird im September, wenn die Früchte rot find, gepfludt, von der Sulfe befreit, mit 2/8 Mistbeeterbe ober Sand vermischt und im Freien in eine Grube gethan und angegoffen. Die Grube muß mit recht harten, vollfantigen Mauerfteinen ausgeset und mit einem ftarten Brett, ober noch beffer mit einem Stud Gifenblech jugebedt merben, bamit feine Mäuse bagu tonnen; hierüber fommt noch eine Erbschicht von 20-25 cm Starte. So bleibt der Same ein Jahr unangerührt liegen. Sat man feine Maufe gu fürchten, so tann man ihn jest gleich am besten in Reihen von 15-20 cm Entfernung auf Beete aussaen, weil sich folche Beete vom Untraut leichter reinigen laffen, wie breitwürfig gefaete. Birb es vorgezogen im Frühjahr zu faen, fo wird ber Same froftfrei, aber dadurch die Safteirkulation erst recht erschwert wird. nicht zu warm ausbewahrt, weil er dann häusig Der Binterschutz ersorbert im rauhen Klima schon im Gesäß keimt; man sae aber im Frühjahr viel Mühe und Arbeit. Genügt auch für die große so zeitig, wie es der Frost erlaubt.

3ft ber Same aufgegangen, fo achte man täglich barauf, bis die Pflangchen bas erfte Blatt gemacht haben, ob fich nicht ber Buchfint und ber gelbe Sanfling einfinden, auch der Sperling ladet fich zu Gaft mit ein, aber erstere beiden sind hierbei am ge-fahrlichsten, sie verwusten oft an einem Tage Taufenbe bon ben jungen R.n; bie erfte Beit hilft es, wenn man bicht über ben fleinen Bflangen weiße Baumwollfaben an Pfloden ausspannt.

haben die jungen Pflanzen das erfte gefiederte Blattchen gemacht, bann beginne man, wenigstens einen Teil bavon zu pifieren, auf Beete, bie mit Rompoft ober Miftbeeterbe gedüngt finb, in Reihen von etwa 15 cm Abstand und in ben Reihen felbst auf 3-4 cm Entfernung. Die Beete muffen, bei trodnem Wetter, die ersten 8-10 Tage taglich, überbrauft werben. Das Bifieren ift nur folange möglich, als bie Bflanzen frautartig find, hat aber ben großen Borteil, baß biefelben fo weit erftarten, baß fie nachsten berbft icon gu niebrigen Berebelungen aufgeschult werben tonnen und beffer bewurzelt find, wie die unverpflangten.

Die auf bem Samenbeet fteben gebliebenen Bflanzen werden nachftes Frühjahr in berfelben Beite, wie oben bei ben pifierten angegeben ift, verpflangt, in ber Beife, bag man eine an ber einen Geite glatt bleibenbe Furche mit bem Spaten auswirft, die Bflangen hineinstellt und die lose Erbe mit ber Sand gegenbrudt, abnlich fo, wie man Burbaum

pflangt.

Sollen Bilblinge für hochftamme gezogen werben, fo muß ber Boben hierzu tief gelodert werben, selbst ber beste R.n. Boben ift hierfur nicht zu schabe. Bu biefem 3med nimmt man die ftartften Bflangen von den pitierten oder ein Jahr verpflanzten Bilblingen und pflangt biefelben in Reihen von 1/2 m Entfernung, in ben Reihen 20-25 cm entfernt; man halte ben Boben von Unfraut ftets rein. Wenn irgend möglich, bann gebe man im zweiten Jahre zeitig im Fruhjahr einen fraftigen Dungguß von Ruhjauche. Beim Bflanzen werben bie fleinen Bilblinge jur halfte mit ber Schergere eingestutt, bann aber weiter nicht bas geringfte baran geschnitten. In früheren Jahren bestanb bie Ansicht, bag R.n.Bilblinge wie Beiben turg gurudgeschnitten werben mußten, bas hat fich bie Rose aber selber verbeten, baburch, bag fie nun erft recht feine langen Triebe machte. Wenn bie Bilblinge zwei Commer geftanden haben, muffen fie Schosse von 1,25-2 m zeigen. Ende Oftober werden biefelben mit möglichster Schonung ber Wurzeln ausgegraben und sämtliche Triebe bis auf ben stärksten und besten möglichst dicht am Burgelhals ober Stamm abgeschnitten. Die fo gewonnenen Bilblinge werden, wie weiter vorn gefagt ift, jum Beredlen aufgeschult.

Sollten bie Bilblinge in ben zwei Jahren bie gewünschte Starte nicht erreicht haben, mas bei ungeeignetem Boben leicht ber Fall ift, bann muffen dieselben noch ein Jahr langer stehen bleiben.

S. a. hagebuttenrofe, Sunderofe, Manetti-Rofe und Rofen-hybriden. — Litt.: Jurah, Rofenbuch für Jedermann; Lebl's Rosenbuch; Rietner, Die Rose; Sie tritt meistens an den Blumenftielen, ben jungen Otto's Rosenzucht, 2. Aufl.; Bilmorin's Blumen- Trieben und auf der unteren Blattseite der Rosen gartnerei, 3. Mufl.

Mofenanpflanzungen. Die Rofen tonnen ju einem Rosengarten (f. b.) vereinigt fein, oder beetweise im Garten ober Pleasureground verteilt fein: ober reihenweise auf Rabatten in regelmäßigen Garten und verzierten Rupgarten gepflangt fein: ober enblich im unregelmäßigen Sausgarten mit Nabel- und Laubhölgern ju loderen Gruppen vereinigt fein. Die lettere Art ber Berwendung ha: ben Borgug, bag die Rofenpflanzen, welche meit einen wenig malerischen Buche haben, wenn fe nicht bluben, nicht in bie Augen fallen, mabrent die Bluten fich von dem Grun der Radelholger x

besonders vorteilhaft abheben.

Mojenapfel bilben bie vierte Familie bes natürlichen Apfelinstems von Lucas (j. Apfel). Hiervon feien nachstehende Sorten zu allgemeiner Anpflanzung empfohlen: 1. Beißer Aftrafan, Juli-Angui. mittelgroßer, icon weißer und angenehm ichmedenber Früh-Apfel für Tafel, Ruche und Dart. 2. Roter Aftratan, Juli-August, großer, prachtvoll rot gefärbter, recht schmachafter Tafel- und Marttapfel. 3. Roter Margarethen-Apfel, Juli-August, fleiner, trübrot gestreifter Safel- und Marttapfel. 4. Charlamometi, August, mittelgroßer bis großer, weißer, icon rot geftreifter und recht beliebter Martt- und Tafelapfel. Ramentlich auch für Zwergbaume geeignete Sorte. ginischer Rofenapfel, Juli-Auguft, mittelgroßer bis großer, prachtvoller und guter Zafel- und Rarttapfel. 6. Pfirsichroter Commer-Apfel. Anfang August bis Septbr., mittelgroßer, schon m gefarbter und wohlichmedenber Commer-Apfel für Tafel und Markt. 7. Sommer-Rabau, Septh. Ottbr., mittelgroßer, weißer, icon rot geftreifer, gang ausgezeichneter Zafel- und Birtichaftsapiel 8. Moringer Rosenapfel, Septbr. - Olib., mittelgroßer, plattrunber, etwas tantenartig gerippter, febr ichon gestreifter Rosenapfel von bervorragender Gute. Baum icon machjend, fruchtbat. 9. Clubius' Berbft-Apfel, Septbr. - Dubr., mittelgroßer bis großer, ichoner und guter herbit-Apfel. 10. Langton's Sondergleichen, herte, großer, ichon gestreifter und recht guter Tafet, Martt- und Birtschaftsapfel, namentlich auch gu Obstwein brauchbar. 11. Cellini, Other-Novbr., sehr schöner, hochgebauter, prachtvoll geftreifter, großer Martt- und Birtichaftsapiel. 12. Danziger Rantapfel, Serbst-Binter, großer, prachtvoll rot gefärbter und belitater Zafel-; Rantund Birtichaftsapfel, zu jedem 3mede verwend-Eine ber empfehlenswerteften Apfeliorien. 13. Janjen von Belten, Binter, großer, iconer und guter Tafel- und Marttapfel. 14. 28a gener's Apfel, Binter-Fruhjahr, mittelgroße, fehr icone und vortreffliche Tafel- und Markiforte. 15. Burpurroter (Winter-) Coufinot, Binter-Fritjahr, fleiner bis mittelgroßer, prachtvoll rot gefärbter, wohlschmedender und haltbarer Tafel-, Marti- mb Birtichafteapfel.

(Aphis rosae) (Fig. Mosenblattlans burch febr lange, fcmarge Saftrobren und burch ichwarze ober schwärzliche Fühler gefennzeichnet: bie ungeflügelte ift grun, bie geflügelte oft braunlich auf und benachteiligt biefe burch Saftentziehms in fehr mertlicher Beife.

Sig. 780. Rofenblattlaus.

MofenBlattwefpe, f. Blattmeipen.

Mosencikade (Typhlocyba rosae Fab.), ein fleiner, weißer, ca. 4 mm langer, mit fehr langen stacheligen und jum Springen bienenden Sinter-

ichienen ausgerufteter Rerf, ber einen Saugichnabel hat, bas Beibchen besitt eine hornige Legeröhre. Sie lebt vom Mai bis

August auf Rosen, beren Blätter baburch, baß ihnen ber Saft entzogen wird, ein graues Aussehen erhalten. Richt nur bas geflügelte Insett, fonbern auch die Larven find fehr flüchtig, und man fommt

ihnen beshalb nicht leicht bei. **Laichenberg** giebt ben Rat, Rofenftode, auf benen mabrend bes Som-

mers bie Citade

in großer Menge vorhanden war, im zeitigen Frühjahre start zurüdzuschneiben und die Abgange forgfältig zu sam-

meln und mit ben baran figenben Giern au berbrennen.

Mofengaffweine (Rhodites rosae) (Fig. 731), ein fleines Infett aus ber Ordnung ber Sautflügler, welches feine Eier in die Bewebeschichten der Blätter und der Rinde ber Raunrose leat und daburch die



Ballen veranlaßt, bie im Bollsmunde Rojentonige ober Schlafäpfel genannt werben. Sie führen auch ben Ramen Bebeguar; ihnen wurden im Mittelalter

Befampfung: Tabats- der Galle läßt zellenartige Sohlungen erkennen, in

raucherung ober die bei Blattläuse (j. b.) angegebenen Mittel.

Rosengarten. Der R. ist ein abgeschlossener Gartenteil, welcher hauptsächlich mit Rosen bepflanzt ift. Oft ift ber R. mit bem Blumengarten vereinigt, er tann aber ebenfo gut bavon gesonbert fein, mas nicht ausschließt, daß Blumen barin angepflangt find. Der R. ift am beften regelmäßig angelegt, und zwar fo, daß von einem Sauptftandpuntte, welcher burch eine Laube, einen Rubefit ober bergl. bezeichnet ift, ein Gesamtbilb bes Rofenflors gezeigt wirb. Ift ber hauptstandpuntt in ber Ditte bes R.S, fo freige bie Rofenpflanzung von bier nach allen Seiten an, was burch die verschiedene Sobe ber Stämme leicht erreicht wird. Am außeren Umfang läßt man die Pflanzung wieder ftart abfallen, bamit man nicht in die hoben Stamme hineinsieht. 3m R. konnen Rofen in allen Formen Blat finden, Sochftamme, Bufche, niedergehalte Buiche, Pyramiben, Monaterofen und Rantrofen. Bei Reihen und Beeten von hochstämmen beachte man bas Wachstum ber Sorten. Man vermeibe folche Sorten, welche ein fehr ftartes Bachstum haben und nur am Ende sehr langer Triebe blühen. Buschrosen wirken am besten, wenn die einzelnen Sorten beetweise vereinigt sinb. Zwijchen ben hochstamm-Reihen tonnen Schlingpfianzen Guirlanden bilden (j. Festons). — Der Untergrund ber Hochstammbeete fann mit wohlriechenden Blumen wie Heliotrop, Reseda und bergl. bepflangt werben. Sämtliche Beete liegen am besten im Rasen. Der R. bebarf einer Umichliegung. Dieje tann befteben aus Gehölzen, Laubenwert, welches mit Schlingrofen und anderen Rantengewächsen bezogen wirb, und aus hedenwert. Wie bie Anwendung auch sei, immer muffen die hochftammigen Rofen einen grunen hintergrund haben. Man forge andererfeits bafur, bag burch bie Berichiebenheit im Bachstum ber einzelnen Sorten ber R. nicht unorbentlich und wild aussieht. Ein prachtvoller R. ift auf der Befigung bes Freiherrn v. Labe ju Monrepos bei Beifenheim.

Rofenbeden fonnen burch niebrige Rofenarten bergeftellt werben. Um beften eignet fich gu Bierheden Rosa pimpinellifolia.

Rosen-Subriden, mehrmals blühende (Remontant-Rosen). (Bergl. auch Rosa und Rose.) Unter biefem Ramen faßt man die wertvollften Abtommlinge ber Damaszener R. (Rosa gallica × moschata Mill.) Busammen, ferner Blendlinge biefer Urt mit ber Rosa indica, und auch Formen ber Rosa indica felbst, sowie ber Spielarten, welche vorzugsweise in Frankreich aus Samen erzogen wurden.

Die Rofen biefer Gruppe nannte man früher Berbst-R., weil sie im Herbste zum zweiten Male blühten. Ihr Ausgangspunkt war die herrliche Rose du Roi. Sie stammt von einer Form ber Damaszener Rofe, ber Bortland-Rofe, an beren Entwidelung bejanders Bibert in Angers arbeitete, fein Etabliffement (fpater Moreau-Robert) hat darin Ausgezeichnetes geleistet. Beiterhin entwickelte sich der zweimalige Flor zu einem immerblühenben. In späterer Beit hat man von bieser Gruppe die Rosomenen als eine besondere Abteilung abgezweigt. Die erfte biefer Abteilung arzneiliche Krafte zugeschrieben. Der Durchschnitt mar bie non Bibert erzogene Gloire des Bosomenes. Diese zeichnen sich burch die Pracht ihres mehr ober weniger sammetartigen Kolorits aus.

Rosenkäser, Goldkäser (Cetonia aurata), ein ziemlich großer, dem Maitäser verwandter, prächtig goldgrüner Laubkäser, der sich im Juni bisweilen auf Rosen und anderen Rosaceen einfindet, Hach der sogen. kleine Rosenkäser (Phyllopertha horticola) ist dem Maitäser (s. d.) verwandt.

Isosenkost, Brüffeler Sproffentohl (Brassica oleracea L. var. gemmifera, Cruciferae). Daburch charafterisiert, daß der mit einem Blattbüschel gekrönte Strunk rundum mit rosettenartig entwickliten Knospen besetzt ist, welche die Größe einer Walnuß erreichen und an Zartheit der Substanz und Schmadhaftigkeit den besten Wirsing übertreffen. Jene Knospen oder Rosen bilden sich erst im Herbst aus, und ihre Entwicklung wird dadurch besordert, daß man im September, wenn der Strunk etwa 30 cm hoch geworden, den Herztrieb ausdricht, ohne die Blätter zu beschäddigen. Der hierdurch angehaltene Saft wirst sich auf die in den Achseld der Blätter stehenden Knospen, welche nun rasch zu kleinen Köpschen auswachsen.

Reben den 3 hauptsorten, dem echten Brüffeler R. oder Sproffenkohl mit 1 m hohem Strunke, dem niedrigen R. oder Sproffenkohl, welcher nur eine hohe von ca. 40 cm erreicht, und dem Erfurter mittelhohen R. oder Sproffenkohl, giebt es noch einige neuere englische Sorten, welche sich durch große Knolpen und gleichmäßige Rosenbildung auszeichnen. Es sind: Aigburth, Hercules, Scrymger's Riesen-R. 2c.

An Boben und Düngung stellt ber R. eher noch etwas höhere Ansprüche als ber Kopstohl. Im übrigen ist jedoch die Kultur die gleiche. Auch die Anzucht der jungen Pflanzen geschieht in derselben Weise wie dei anderen Kohlarten. Die Pflanzweite beträgt 40—60 cm und ist bei höheren Sorten eine größere als bei niedrigen. Gegen Sende Oktober kann man mit der Ernte beginnen, indem man die größten Rosen auspslückt. Nach und nach erntet man die übrigen nach dem Erade ihrer Entwickelung.

Obwohl ber A. gegen strenge Kalte nicht empfindlich ist, empfiehlt es sich boch, die für den Bintergebrauch bestimmten Pflanzen im Spätherbst mit dem Burzelballen auszuheben und in einem leeren Mistbeetkasten oder im luftigen Keller in Sand einzuschlagen, damit man behufs der Ernte zu jeder Zeit zu den Pflanzen gelangen kann.

Der R. gehört zu ben feinsten Bintergemusen und wird auf dem Markte von Kennern meist gut bezahlt, so daß die Kultur desselben in einem den Absapverhältnissen entsprechenden Umfange wohl lohnend ist.

Rosenschase, Geierfeberchen (Coleophora gryphipennella), ein Rleinschmetterling mit schmallanzettsörmigen, seberartig gefransten, lehmgelben, an ben Fransen aschgrauen Borber- und ganz aschgrauen hinterslügeln. Er fliegt im Juni. Seine vierzehnstüßige, gelbbraune Raupe bereitet sich ein graues, leberartiges Sächen, in welchem sitzend sie die Blätter zerstört.

Rofenwidler, f. Biattwidler.

Rosettenpkanzen sind Zierpstanzen, deren Blätter zu einer Rosette zusammentreten und die wegen dieser regelmäßigen Form eine besondere kunklerische Berwendung sinden. Sie ftammen aus der Familie der Erassulaceen, wie Cotyledon (Echeveria) und Sempervivum. Abgesehen von der gelegentlichen malerischen Berwendung auf Felien und im Topse zwischen Berwendung auf Felien und im Topse zwischen anderen Saftpflanzen (Sukulenten), kommen die R. nur dei einer regelmäßigen Anordnung (Teppichbeeten) zur Geltung, und zwar nur in Linien aus Pflanzen von gleicher Größe, Farbe und Bauart gebildet, niemals zedrängt auf ganzen Beeten. Die Gezwungsenheit der Form fällt dei Anwendung der R. gar nach auf; man sindet dei ihnen regelmäßige Linien ganz natürsich.

Rose von Zerico. Eine wirkliche R. biese Ramens giebt es nicht. Das pflanzliche Gebilde, bas mit diesem Ramen bezeichnet wird, stamm von einer um Zericho herum, in ganz Sprien x. häusigen, einsahrigen Pflanze, der Anastatica hierochuntica L. (Fig. 732), d. i. Auferstehungspflanze von Zericho. Diese gehört zu den Erwisteren und ist ein niedriges Gewächs mit ausgebreiteten Aften, weißsilzigen Blättern und fleinen weißen achselständigen Blüten. Sind die Blätmadgefallen, so vertrodnen zum Teil Burzel,



Sig. 782. Anastatica hierochuntica.

Stengel und Afte, die letzteren frummen sich fnäuelsörmig nach innen, der Wind reißt die Pflanze aus dem leichten Sandboden und treißt die wie eine Augel vor sich her. Durch den Regen oder Tau seucht geworden, breiten sich Afte und Zweige stächenartig aus und schließen sich wieder, ist die Feuchtigkeit verdunstet, zu einem Anäuel. Diese interessante Pflanze lätzt sich auch im Garten fultivieren. — Auch Odontospermum pygmaeum O. Hossm., eine kleine Komposite aus Algier und Arabien, wird oft als Zerichorose angeboten und ist einer Kose viel ähnlicher.

Mosmarinapfel. Diesen Ramen führt eine größere Zahl in Tirol und Oberitalien heimischer, sehr ebler Apfelsorten. Mehrere davon find bei ben Taubenäpfeln (s. b.) ausgeführt.

Rosmarinifolius, rosmarinblatterig.

Rosmarinus officinalis L. (ros ber Tau, burch bie Arbeiten von Eriksjon, Rlebahn, Dagnus narinus vom Meer), Rosmarin, ift ein aus ben Mittelmeerlandern stammender Strauch der Lippenblütler, welcher in seiner Heiner im trodensten, ver vollen Sonne exponierten Boben am üppig-ften wachst, den Winter Deutschlands jedoch nicht ertragt, fonbern in Topfen im Ralthause gehalten werden muß. Er ift ebenfo Gewurg-, wie beforativer Bierstrauch und im Guben Trauersymbol. Es existieren 2 Spielarten, eine mit gelbbunten, eine mit weißbunten Blattern. Dan vermehrt ihn burch Stedlinge aus ein- ober zweijahrigen Zweigen im falten Beet. Er liebt gute ichwere Erbe. Das Einpflanzen im herbst, falls er im Sommer ins Greie gepflanzt wurde, verträgt er schlecht.

**Rossious**, russisch. **Rossious**, russisch. **Rossious**, russisch. **Rossious**, russisch. **Rossious**, russisch. **Rossious**, russisch. **Rossious**, russisch. **Rossious**, russisch. **Rossious**, russisch. **Rossious**, russisch. **Rossious**, russisch. in Bohmen. Eifriger Bomologe, beffen Rame weit über Böhmen hinaus befannt wurde. Er ftarb

am 29. August 1829.

Moffkrankheiten find Störungen, bie burch Bilge aus ber Orbnung ber Uredineae (Roftpilge) hervorgebracht werben. Die ausgebilbetften Glieber biefer intereffanten Bilgordnung zeigen einen außerorbentlich tomplizierten Entwidelungsgang. Zuerst erscheinen auf bem Pflanzenteile zahlreiche fleine, meistens rosigelbe (baber ber Name), staubige Häuschen, bie aus Sporen (also Fortpslanzungszellen) bestehen, welche sofort nach ihrer Aussaat gu feimen imftanbe find und bie Ausbreitung ber Krankheit während der Begetationszeit der Bflanzen übernehmen; fie führen baber ben Namen Commeriporen (Uredosorm). Ihnen solgen alsbald Häuf-den von dunkleren, derbwandigen Dauersporen (Binter- oder Teleutosporen), welche erst im nächsten Jahre auskeimen und die vollkommenste Fruchtform bes Roftpilges vorbereiten. Diefe lettere besteht aus kleinen, meist gruppenartig vereinigten Becherchen, die im Gewebe der Nährpstanzen eingesenkt liegen und bei ihrer Offnung ein orange-Sporenpulver austreten laffen. folden Becherfrucht (Aecidiumform) geben gewöhnlich auf der Oberseite der Blatter eigentumliche fleine, frugformige, in bas Blatt eingesentte und nur mit der behaarten Mundung hervorragende Behälter voraus, aus benen in großen Mengen fehr kleine, ellipsoidische, ovale ober ftabförmige Körperchen (Spermatien) herauskommen. Die Behalter beißen Spermogonien. Die Aecidiumsporen rufen bei ihrer Reimung wieder die Uredohaufen hervor.

Diese hier genannten, übrigens nicht immer alle vorkommenden Entwidelungsftufen eines Roftpilzes fonnen alle an einer und berfelben Bflanzenspecies vorkommen, sind aber bei manchen Rosten auf verschiedene Gattungen von Nährpflanzen verteilt. Es erscheinen bann bie Sommer- und Bintersporen auf ber einen Rährpflanze, die Spermogonien- und die Aecidiumform aber auf einer anderen Pflanzenart, die auch einer anderen Familie angehört. Lettere Rofte beißen "beterocifche", mabrend

u. a., wesentlich modifiziert, benn es hat sich u. a. babei auch noch ergeben, daß viele der bisher be-tannten Formen, die, weil fie morphologisch außerft ahnlich maren, in eine einzige Species zusammen-gefaßt wurden, in eine Anzahl biologisch verdiebener Arten zu trennen find.

Die Haupteinteilung der Roftpilze ift auf Grund ber Teleutosporen gemacht. Sind dieselben einzellig und kugelig und stehen zu staubigen Häuschen ver-einigt, so bilden sie die Gattung Uromyces. Bon diesen ist häusig verderbenbringend Uromyces betae, ber Runtelrubenroft, fowie Die Rofte ber Sulfenfrüchte; zu letteren gehoren U. pisi, ber Erbienroft, U. phaseoli, ber Bohnenroft, U. orobi, ber Saubohnen-, Widen- und Linsenrost. Bon gärtnerischen Kulturpflanzen leiben 3. B. die Relten durch U. caryophyllinus, die Scilla- und Muscari-Arten durch U. scillarum.

Zweizellige Teleutosporen, beren Stiele nicht quellen, befitt die in braunen, ftaubigen Saufchen auftretende Gattung Puccinia. Bu diefer gehören bie Getreiberoste, die als das verbreitetste Beispiel ber heteröcischen Roste gelten können. Rach der alten, bisher gultigen Ansicht unterscheibet man 3 Arten von Getreiberosten, nämlich Puccinia graminis auf Beigen, Gerfte, hafer, Roggen, fowie einer Reihe anderer Graser, ferner Pucc. striac-formis (Pucc. straminis, Pucc. rubigovera) auf benselben Getreibearten mit Ausnahme von Hafer, fowie auf wildwachsenden Grafern, barunter namentlich Bromus, und endlich Pucc. coronata auf hafer und vielen Grasarten. Bon biefen vollendet Pucc. graminis ihren Formengang auf ber Berberibe, auf welcher bie zugehörige Becherform (Ascidium berberidis) entsteht; bie verstäubenben Bechersporen machen wiederum die Getreidepflangen roftig, mahrend Pucc. striaeformis zu ber analogen Entwidelung verschiebener wildwachsender Asperifoliaceen und Pucc. coronata des Faulbaumes (Rhamnus) bedarf, beren Teleutosporen bei ihrer Reimung äußerst kleine Knölpchen (Sporibien) entwideln, die auf bem Faulbaum (Rhamnus) die als Aecidium rhamni befannte Rostform bervorrufen.

Rach ben neueren Untersuchungen, um Die sich speciell ber schwebische Foricher Eriksson verdient gemacht hat, follen die Berhaltniffe in Birflich-teit inbeffen viel verwideltere fein. Eriksfon teilt auf Grund ber Refultate feiner Rultur- und Infektionsversuche die alte Species Pucc. graminis in zwei Arten: Pucc. graminis und Pucc. phleipratensis, die alte Species Pucc. rubigovera in 3: Pucc. glumarum, dispersa und simplex, von benen jeboch nur die neue Pucc. graminis zu Acc. berberidis, und dispersa zu Acc. anchusae in Beziehung ftehen follen. Innerhalb biefer Species unterscheibet er nach ben verschiebenen Rahrpflanzen biologisch getrennte Formen, die er "specialisierte Formen" nennt, fo g. B. innerhalb seiner Pucc. graminis eine forma specialis secalis auf Secale, Hordeum und verschiebenen Unfrautern und eine f. sp. tritici auf Triticum vulgare u. a. Auch bie auf berfelben Röhrpstanze verbleibenden als auf die Aecidien erstreckt sich die Specialisierung. "autörische Roste" bezeichnet werden. Namentlich die alte Species Pucc. coronata ist nach demselben betress der ersteren sind die bisherigen Ansichten Autor ebenfalls keine einheitliche, denn die dem durch neuere wissenschaftliche Forschungen, speciell hafer entstammenden Sporibien können nur auf Rhammus cathartica Accidien erzeugen, während biejenigen auf Rh. Frangula zu der auf Gräfern vordontmenden Form gehören, und innerhalb diefer beiden Arten können wahrscheinlich auch wiederum noch specialisierte Formen unterschieden werden. Ahnlich komplizierte Berhältnisse sinderen sich bei vielen anderen Rostwizen. Inwieweit es sich thatsächlich um wirklich konstante Formen oder nur um "Gewohnheitsrassen" handelt, ist z. g. noch unentschieden. Für den Gärtner sind von Bichtigkeit: Puccinia

Für ben Gartner sind von Bichtigkeit: Puccinia asparagi auf Spargelfraut, die Pflanzen ftark schäbigend, weshalb man das alte Spargelfraut im herbst verbrennen soll, Beilchenrost Pucc. violae, Stachel- und Iohannisbeerenrost Pucc. grossulariae, Pflaumen-, Schlehen-, Pfirsich- und Aprifosenrost Pucc. pruni spinosae, Malvenrost Pucc. malvacearum.

Ebenfalls zweizellige Teleutosporen besigen bie Roste ber Obstgehölze, welche heterocisch find und einen Teil ihrer Formen auf Roniseren, namentlich Juniperus-Arten entwickeln. Dort bilben nämlich



Fig. 732. Bom Gitterroft befallene Birnblatter.

bie Teleutosporen burch ihre quellenden Stiele orangegelbe Gallertmaffen von bebeutenber Musbehnung. Die auf Juniperus machjende Form führt ben Ramen Gymnosporangium, mahrend die auf bem Kernobst zerftorend wirfende Becherfrucht bes Bilges ale Roestelia befannt ift. Die befanntefte ber hierhin gehörigen Formen ift ber Gitterroft ber Birnbaume (Roestelia cancellata) (Fig. 732). Derfelbe verurfacht auf der Unterfeite der Blatter, sowie an ben Früchten und jungen Trieben orangegelbe bis tarminrote, verbidte Fleden, Mecibien, während bie jugehörigen Teleutofporen (Gymnosporangium fuscum) auf Juniperus Sabina, oxycedrus, virginiana und phoenicea, sowie auf Pinus haleppensis beobachtet find in Form von gelben bis rotbraunen, gallertartigen, namentlich an ber Basis ber Pflangen im Fruhling hervor-brechenben Fruchtforpern. Diese Sporen rufen burch Reimung auf ben Birnbaumteilen an letteren bie erwähnten Glede bervor. Demnach besteht bas Befampfungemittel im Entfernen ber genannten Koniferen aus der Reihe von Obstanlagen. Litt.: v. Tubeuf, Bernichtung bes Birnenroftes.

Die zierlichste Rostart ist Phragmidium; sie verursacht ben zuerst in gelben, staubigen, kleinen Haufchen auftretenden Rosenrost (Phragmidium subcorticium); später werden die Rosenblätter mu seinen, braunen, schießpulverähnlichen Staubhänden, den Teleutosporen, bedeckt und sallen vorzeitig ab. Im Frühjahre erscheint auf Blättern, Stengeln und Frühligher in Form leuchtend orangegelber Polster die Becherfrucht des Rosenrosses, und gegen diese muß durch Entsernen der befallenen Teik ganz besonders sorgsältig vorgegangen werden.

Rostratus, ichnabelförmig. Rosularis, rojettenartig. Rotatus, rabförmig. Rote Ruse, f. Bete. Rotfäule, f. Stammfäule.

Rothomagensis, aus ber Gegend von Rom. Rotundifolius, runbblatterig; rotundatus,

runblich; rotundus, runb.

Ros ist eine durch Batterien (s. d.) hervorgerusen Krankheit, bei der die Substanz des Organismus zu einem stechend nach ranziger Butter riechenden Schleim verjaucht. Bei dem R. wird die Gellussemembran ausgelößt, während die Stärke, die in den meisten Fällen den Zellinhalt bildet, langsam und ichwer der Zeretzung anheimfällt. Die bekannteken R.-Krankheiten sind die Rassäule der Kartosieln, der R. der Speisezwiedeln, der Hyacinthe und anderer Blumenzwiedeln.

Monfeletten (Ruffeletten) benennt Lucas bie in bie 8. Familie seines natürlichen Birnspftems eingereihten Corten (i. Birne). Der Berbreitung beionbers würdig find: 1. Stuttgarter Geighirtle (auch turzweg Geißhirtle), August, fleine bis mittelgroße, trüb rotbadige, fehr angenehm gewürzte, wahrhaft delitate Commer-Tafel- und fehr gesuchte Martibirne. 2. Erabifcof Sons, Auguft, mittelgroße, ziemlich lange, grunlich-gelbe, rot getuschte und leicht beroftete, recht gute Tafelbirne. 3. Gute Graue, Anfang Septbr., mittelgroße bis große. grau beroftete, unansehnliche, aber recht gute Tafelund Marttforte. 4. Rouffelette von Rheims, Septbr., fleine, trub-buntelrote, febr angenehmaromatische Sommer-Tafelbirne. 5. Sedels-birne, kleine, bufter-braunrote, wahrhaft toft-liche herbst-Tafelbirne. 6. Gute Luise von Abranches, Septbr.-Ottbr., febr ichone, lebhait gerötete und rot punttierte, lange und langliche herbst-Tafelbirne. Mit Recht eine ber verbreitetften herbstfruchte. Baum ichonwachsend, fruh und außerst fruchtbar. 7. Forellenbirne, Robbr. Dezbr., mittelgroße, schon rot gefärbte und punttierte, recht gute Berbftbirne für Tafel und Ruche, fowie gum Dorren.

Roxburgh, Will., geb. zu Underwood in Schott- land am 29. Juni 1759, gest. in Edingburgh 10. April 1815, war einer der Ersten, welche die Pflanzenichäge Ostindiens erschlossen. Er ging als Arzt im Dienste der englisch-oftindischen Kompagnie nach Madras, wurde später Direktor des botanischen Gartens in Kalkutta und durchreiste in dieser Eigenschaft das ganze Land. Mit dem Titel eines Oberbotanisers sehrte er nach England zurück. — Hauptwerke: Plants of the coast of Coromandel, 1795 bis 1819, gr.-fol.; Flora indica, 1832, Reudruck 1874.

Rople, John Forbes, geb. 1799 in Camppore in Oftinbien, Chirurg im Dienfte ber englischoftindischen Sandelstompagnie, Dottor ber Medigin und spater Direktor bes botanischen Gartens in Saharumpore, zulest Brofessor in London. Er erwarb sich großes Berdienst burch Erforschung ber Flora bes Himalaya. † 1858 in Acton bei London.

Rabe, Speiserube (Brassica Rapa L. var. rapifera, Cruciferae). Gine tultivierte Form ber Baffer-R. ober weißen R., die in vielen Barietaten abanbert und im Sommer und Berbfte ein angenehmes wohlschmedenbes Burgelgemuse liefert.

Rach ihrer Entwidelung und nach ber Jahreszeit, für welche bie R.n bestimmt sind, teilt man fie in: 1. frühe ober Mai-R.n, 2. mittelfrühe ober Herbft-R.n, 3. fpate ober Binter-R.n. Die empfehlenswertesten Sorten find:

1. Fruhe ober Dai-R.n: Runde gelbe ober Mai-R., Anerfruheste weiße Treib-R., Ameritanische weiße rottopfige R., Münchener Treib-R., Mailander runde weiße rottopfige, Schneeball, Silber-

ball, Lawson's R. 2. Mittelfrühe ober Herbst-R.n.: Gelbe und weiße platte Finnlander, Fürst Engaliticheff, Graticheff's icarlachrote, Beiße und goldgelbe runde herbst-R., Betrowsti'iche goldgelbe fleine plattrunde R. extra, Schwarze lange und runde Speise-R., Gelee-R.

3. Spate ober Binter-R.n: Beife barte Binter-R., Bilhelmsburger gelbrunde R., Bort-felber gelbe lange.

In biefe Gruppe gehort auch noch bie Dartiiche ober Teltower-R., eine fleine garte, febr wohlschmedende R., welche nur in gang besonderen Berhaltniffen, und zwar im Sandboben ber Dart gebeiht und ihre besondere Gute erhalt; in anderen Bobenarten fultiviert, wird fie nach turger Zeit ausarten. Sie läßt fich bis in ben Binter binein troden aufbewahren und bildet für Delifateghandlungen einen gesuchten Handelsartikel. Die R. befist einen größeren Starte- und Zudergehalt und dabei ein weniger wafferreiches Fleisch, weshalb fie auch als Eroden- ober Ragont-R. bezeichnet Sie ift vorzugsweise jum Schmoren ju empfehlen.

Die R. gebeiht am besten in fandig-lehmigem, im Borjahre gebüngtem Boben. Da die An fich rafch ausbilden, io tann man, um immer frifches Gemftje zu haben, alle 3—4 Bochen eine fleine Ausjaat machen, die erfte Anfang April, Die gweite Anfang Mai; man bennge biergn bie Mai-An und andere fruhe Sorten. Tiefe Ausfant torn bis Anfang September ach wiederticlen, boch find für diefe spaten Rulturen Sorten ber 2. und 3. Gruppe bie geeigneteren. Man faet am beten bremtriffe, Rabus L. einen von, mogen ber Beiteche, und zwar per Ar 30 g. Bei Reiberfast miffen Prombeere, fombeere Romanene Professionen. die Reihen 15 cm weit voneinzider entiernt ie r

Bur Anibenscheung für ben Beiner einen fich unt Ru einer Speterne, für bie man bie Easfait Ende Anguit over Arteng September gemaint Die Ernte beginnt, wenn die Binter anfanger gelb zu werben, maß sber vor bem Summar bes

Froftes beenbig: ieix.

Rubelling, predermennt rübens, eite.d. Kisten-Mattucke, . Bammenen. Kistenschling, . Bespringe

Ruber, ret, ruberrimus, greil-ret. Rubéscous, errotend, rotwerbend.

Rubiaceae, Rrapp-Pflangen, bilben mit ben Caprifoliaceae (Beisbluttpflangen) und Adoxacue bie Reibe ober Ordnung ber Rubialen. Blitte regelmäßig; Reich, Blumentrone und Staub-blatter in je einem 4- ober bglieberigen Rreife. Staubblatter ber Rorollenrobre eingefügt. frucht-fnoten unterftanbig, meift nur aus & fruchtblattern. Blatter gegenftanbig, gangranbig, mit vermachjenen ober freien Rebenblattern. Die etwa 4500 Arten gehören hauptfachlich ben warmen, weniger ben gemäßigten Webleten an und werben in ber heimischen Flora nur burch perennterende Rrauter vertreten. Man teilt biefe Familie in 2 Unterfamilien:

1. Cinchonoideae (Chinagewachse). Rebenblatter ichuppenformig. Fruchtinoten zweischerig, vielsamig. — a) Rapfelfrucht. Dierher bie filbameritanische Gattung Cinchona (Chinarinde), in neuerer Beit in Oftindien und auf Java tultiviert, mit über 80 Arten, von benen am wichtigften C. Calisaya var. Ledgeriana (Rönigschina), außerbem für bas Warmhaus Bouvardia, Rondolotia u. a. — b) Früchte saftig: Gardonia.

2. Coffeoidene (Raffeebaumartige). blatter ichuppenformig, Steinfrucht smelfacherig, jedes Fach Isamig, Holzgewächse warmer Gebiete. Heinert Uragoga (Cophaella) lpecaeuanha (Vrechwurzel), Westbrastlien, Cossea arabica, Rasserbaum. Lepterer hat seine Heimat in Abessinien, Mozambique und Angola. Seit 4(18) Jahren Kulturpflanze in Weft-Arabien, im 17. Jahrh. von ben Türlen in Europa eingeführt. 3m IH. Jahrh, von ben Hollandern nach Java verpflangt, wird er jest überall in den Tropen tultiviert. Der Raffeebaum verlangt eine mittlere Barme von minbeftene 200 (. hierher auch bie Warmhauspflange Ixora

Die Galiene ober Stellatue (Eternblätterige) find eine Gruppe ber Coffcoidene mit mehreren einheimischen Gattungen. Rebenblatter laubartig, fo groß wie die Laubblatter, bilben mit ben laubblattern faliche Birtel. Fruchtinoten 2facherig, jebes Sach 1 famig. Ausbauernbe Rrauter, bier-

her: Rrapp, Labfrant, Baldmeifter.

Rubicundus, fraftig rot. Rubifelius, brombeerblatterig. Rubiginonus, brauntot. Rubricaulis, rothengetig.

Rubrifoliun, totblatteria. Russiel, Etielmus Ger Etrippmus if ein in Benteurichtant beliebtes Gem. , meldes aus ben gelochten Blattfreien und Blutterppen ber Speie kuben bereitet wich.

Frankofrages sali conto, san by fourt by the deading mercent, e tem begellen gen Gradielinen e bigrist and alienves in one fiction that where were withing. Some wife richt was bei bereite ber bei bereite

A & mannen Grideden ben beim befone Cledenser Ansgerick Esware midte, worden ger hat stillheis

a Grangenner ged niereren Deufe bethe Best that the the train the through the course their Boidungen

dige, mehrloje, meift einfach-

blättrige

himbeeren

(Selt. Anoplobatus

Focke): R. deliciosus Tor-

Ceitenzweigen,

empfohlen. b. Strau-

holzend: R. arcticus L., Polar-himbeere. 3m bohen Norden einheimisch, nur spannenhoch, mit meift 3 gabligen frischgrunen Blattern und bellroten Bluten; aus ben Früchten wird in ber Beimat eine fehr beliebte Konferve bereitet. R. sorbifolius Maximow., aufrecht, bis meterhoch, mit gefieberten Blattern, einzelnen, enbftanbigen, großen, weißen Bluten und zierenben, fehr großen, ichon roten, aber fabe fauerlich ichmedenben Fruchten. Diese ebereschenblätterige himbeere ift nebst 1 ober 2 nabe verwandten Arten ober Unterarten in Oftasien einheimisch und von Nordamerika aus mit viel Reklame als Erdbeer-himbeere in ben hanbel gelommen, als Fruchtpflanze jedoch ohne Bert. — R. xanthocarpus Bur. et Franchet, gelbfrüchtige dinesische himbeere. Stachelig, niedrig, sich burch Muslaufer raich verbreitend, mit weißen Bluten und 3 gahligen Blattern, beren Enbblattchen weit größer ift; Früchte ziemlich groß, orangegelb, von angenehm weinsauerlichem Geschmad. Birb zur



Fig. 783. Rubus odoratus.

rey (R. Roezlii Regel), töftliche himbeere. Triebe mehrjährig dauernd, Blatter rundlich, gelappt: Bluten zweihäusig, an weichhaarigen

weiß, bis 4,5 cm breit; Frucht icheint bei une fich nicht gu bilben; eine ber ichonften und ftattlichften Arten Nordwestameritas. — R. nutkanus Mocino, Nuttahimbeere; Rordmeftamerita bis jum Oberen Gee; mit größeren Blättern als R. odoratus und großen weißen Bluten, Frucht rot. - R. odoratus L. (Fig. 733), wohlriechende himbeere. Befannte ichone Art aus dem öftlichen und nördlichen Rordamerita; Triebe und Stiele bicht brufig behaart, Blätter bis 30 cm breit, 3-5 fpaltig; Blütenstände vielblütig mit bis 4 cm breiten, ichon roten ober fehr felten weißen Bluten und roten, giemlich flachen Früchten; tommt in Garten auch als R. canadensis rosea vor. — R. nobilis Regel = R. idaeus x odoratus, edle himbeere. Hollandischer Gartengögling, untere Blatter 3gahlig, obere 3teilig bis 3lappig, unterfeits graufilzig, Bluten etwas fleiner und heller, fonft wie R. odoratus; empfehlenswert.

c. Stachelige ober doch ftachelborftige ftrauchige himbeeren mit einfachen ober Bzahligen, unterfeite nie weißfilzigen

3m | Batothamuus Focke): R. incisus Thumbg., R. palmatus Thunbg. (neue goldgelbe japaniiche Maibeere) und R. crataegifolius Bunge find 3 schönbelaubte oftafiatische Arten mit einfachen Blättern. — R. spectabilis Pursh. (R. nepalensis hort.), prächige Himbere, ift ein nordwestamerisanischer, schöner, bis 1 m hoher Strouch mit Bzahligen Blattern und zeitig im Frühjahr an turgen Seitenzweigen erfcheinenden roten Bluten

d. Echte Simbeeren (Sett. Idaeobatus Focke. Stachelige ober boch ftachelborftige Straucher mit gesieberten ober das jabligen, selten daßigen, unterseits fast immer weißistigen Blättern der Laubtriede: R. parvisolius L., mit der Unterart purpureus Bunge, kleinblätterige himbeere, aus China und Japan, hat rote Blüten, meift daß niedrig bleidend, und behaarte Triede und ist als niedrig bleidende, der für Arch ausbreitende karte für Arch eine keine aber fich raich ausbreitenbe barte Art für Boichungen zu empfehlen. — R. phoenicolasius Maximow, rothaarige japanische himbeere, mit unterseits weiß-filzigen gesiederten Blattern, ist eine große, sehr Befleidung bon : wirkjame Urt, Die jeboch in ftrengen Bintern bis zur Erbe erfriert und die Empfehlung als Frucht-ftrauch (japanische Beinbeere) nur bedingungsweiße verbient; foll mit Gartenhimbeeren Baftarbe bilben. - Ru den weißblühenden himbeeren mit gefieberten Blättern gehört unsere gemeine himbeere, R. idaeus L., die nur als Fruchtstrauch Bedeutung hat und in verschiedenen Formen durch die nordliche gemäßigte Bone verbreitet ift; eine in Britifc var. melanolasius Focke. — R. strigosus Michx., borftige himbeere, ist eine nabe verwandte, aber fleiner bleibende Art aus Rordamerika und bem nordöftlichen Afien. - Bahlreiche Rreugungen von Garten-Simbeeren mit bem nordoftameritanifden, 3- bis bzählig gefingerte Blätter besitenden schwarzfrüchtigen R. occidentalis L. und biefe Art felbit werben meift als brombeerartige himbeeren tultiviert, auch ber nahestehenbe nordwestameritanische R. leucodermis Dougl. wird zu Buchtungen benutt. Diefer lettere tann wegen feiner reichbeftachelten und ftart weißbereiften, in Gebuichen hoch flimmenden Schöflinge in Partanlagen Ber-wendung finden. Schöner ift in gefcutten Lagen ber mehr aufrecht machsenbe, noch farter weißbereifte gelbfrüchtige R. biflorus Hamilt. (R. leucodermis Hooker, nicht Dougl.) (Fig. 734) vom himalana.

B. Brombeeren (Sett. Eubatus Focke). Früchtchen vereint mit ihrem erweichenden Erager als Sammelfrucht bom Stiele abfallenb.

a. Europäische und westafiatische Brom. beeren. hierher fehr gablreiche Arten, Formen und Baftarbe, von benen ichon mehr als 1500 fogen. Species beschrieben worden find. Bierwert haben bon biefen nur 2 nicht gang winterharte, in ansehnlichen Rifpen gefüllt blubenbe Abarten, namlich R. ulmifolius Schott fil. (R. discolor Weihe, R. amoenus Portenschl.) var. bellidissorus Focke (R. fraticosus flore pleno roseo der Garten) mit roien-roten und R. hedycarpus Focke (R. sanctus Schreb.) var. Linkianus Focke (R. fruticosus flore pleno albo ber Garten) mit weißen Bluten; beibe gebeiben am besten an warmen Rauern ober Blattern und meift einzelnen Bluten (Geft. | Baunen. - Die ihrer Fruchte wegen fultivierten

Garten-Brombeeren scheinen z. T. aus noch nicht ficher beftimmten Rreuzungen (auch mit nordamerikanischen und mit Himbeerarten) hervorgegangen zu sein. Bon deutschen Arten seien R. gratus Focke und R. affinis Weihe et Nees. var. laciniatus (R. laciniatus Willd.), von orientalischen R. hedycarpus Focke var. armeniacus hervorgehoben.

b. Nordameritanische Brombeeren (Blackberries): R. ursinus Cham. et Schlecht., Bären-Brombeere, im weftlichen Ruftengebiet in einigen Formen ober vielleicht 2 Arten vorkommend (R. vitifolius Cham. et Schlecht., R. macropetalus



Fig. 784. Rubus biflorus.

Dougl.), wird jest in seiner Beimat vielfach gu Rreuzungen namentlich mit Gartenformen von R. villosus benutt. Bon öftlichen Arten ift ber ftattliche R. villosus Ait. Die Stammart gahlreicher Fruchtformen (Lawton-Brombeere 2c.) geworben und tommt auch in einer gefüllt blühenden Abart vor. — R. cuneifolius Pursh., Sand-Brombeere, schwachwüchsig, sehr süß. — Bermehrt werden die B. durch Wurzelschößlinge und die solche nicht machenden Arten durch Stodteilung ober Ableger; manche bewurzeln sich an der zur Erde geneigten Spipe ber Laubtriebe bon felbft.

**Audgras.** f. Anthoxanthum. Rudbeckia L. (jchweb. Botanifer Prof. Hans Rubbed), Rubbedie (Compositae). Einjährige und perennierende Bierpflangen umfaffend. Die letteren find in ben warmen ober gemäßigten Teilen Nordameritas einheimisch. Sie haben gangrandige ober eingeschnittene Blatter, und ihre einzeln auf ben Bweigen stehenden Blutentopichen fallen durch ihre ungewöhnliche Entwidelung ber Blutenicheibe auf, welche ftart gewölbt ober gar jaulenformig verlangert ift.

Die interessantefte Art biefer Gattung ift R. purpurea L. (Echinacea p. Mnch.), bis 1 m hoch, rauh anzufühlen, mit oval-lanzettförmigen Blättern und beinahe 10 cm breiten Blutenköpfchen mit brauner Scheibe und ichon purpurnem Strahl. R. fulgida Ait. hat goldgelbe Bungenbluten, welche einen tugelig-elförmigen, tief schwarzpurpurnen Kopf umgeben. Ahnlich ift R. speciosa Wender mit umgeben. Ahnlich ift R. speciosa Wender mit ichone Pflanze und verlangt nur mäßig hellen bunkelorangegelben Zungenblüten. Beide sind Herber Standort. Durch Zuruchichneiden nuß man sie blüher. R. laciniata L. gehört zu ben größer buschige erhalten. Andere kulturwürdige Arten sind:

werdenden Arten, liebt feuchte Blate und erreicht in ihrer gefüllten Form "Goldball" ihre schönfte Ausbildung. Sowohl einzeln stehend, wie trupp-weise verwendet ist "Goldball" von hervorragender Wirkung und von langer Dauer. Auch die gewöhnlich als Obeliscaria bezeichneten R. columnaris Pursh. mit der var. pulcherrima DC. und R. Tagetes James sind schöne empsehlenswerte



Fig. 735. Rudbeckia hirta.

Arten, welche wie die feineren Sommerblumen erzogen werben. R. bicolor Nutt. und R. birta L. (Kig. 735) verlängern die Reihe hübscher Rabattenstauden und verdienen als folche empfohlen zu werben. Man vermehrt die ftaudigen Hin meiftens burch Teilung ber Stode, boch ist bie Bermehrung auch durch Aussaat fehr einfach und im Wistbeete leicht ausführbar.

Rudis, roh, unbearbeitet.

Ruellia L. (franz. Arzt Jean de la Ruelle, gest. 1537) (Acanthaceae), Krone trichtersormig, mit fünfipaltigem, fast gleichem, abstehendem Saume. Früher wurde häufig tultiviert: R. formosa Andr. (R. superba Dietr., R. elegans Poir.), ein Halbstrauch Brasiliens, 11/2 m hoch, mit vieredigen, behaarten Stengeln, eirunden, gangrandigen Blattern und auf langen achsel- und endständigen Stielen zu 2 ober 4 stehenden großen, leuchtend roten Blumen, fast bas ganze Jahr hindurch. Warmhaus- und Stubenpflanze für sonnigen Standort; sie verlangt in ber Bachstumszeit reichliches Begießen. Schwache Zweige muffen aufgebunden, alte Stode beim Beginn ber Begetation gurud-geschnitten werben. Es ift vorteilhaft, in jedem Jahre aus Stedlingen junge Pflanzen zu erziehen. -- R. maculata Wall. (Strobilanthes Nees), oftindischer Strauch von 1 m bobe. Blatter langgeftielt, langlich-langettformig, lang sugefpitt, ftumpf gefagt, oben buntelgrun, auf beiben Seiten mit einem aus weißen Fleden gebildeten Längs-bande; Blumen blau, in achsel- und enbständigen Ahren, zwischen weißgrünen Deckblättern. Sie bluht zwar nicht so leicht, wie die vorige Art, ift aber auch ohne Blumen eine intereffante und R. grandiflora R. et P., coccinea Vahl., macro- ben größten Rontraft bilben, in manchen Sallen phylla Vahl. und R. lactea Cav.

Ruféscens, rötlich (- rubens); rufinérvis, rotnervig-aderig; rufo-cinctus, fucherot gefäumt; rufus, fucherot.

Rugósus, gefaltet, rungelig.

Rugulosus, feinrungelig. Muegert. Alle perennierenben Gewächfe, mogen fie ju gewiffen Beiten ihre Blatter abwerfen ober Jahr aus Jahr ein im Schmude bes Laubes prangen, verlangen eine nach Intensität und Dauer verschiedene R. Für die einen beschränkt sich biefe Beriode auf turge Beit und besteht nur in einer einfachen Berlangfamung bes Bachstums, für bie anderen bagegen ift fie eine vollständige und bauert mehrere Monate, in jedem Falle aber ift fie fur bie Gefundheit und Lebensbauer ber Pflangen unerläglich. Birb bie R. unterbrudt, fo leibet bie Bflanze in fehr mertlichem Grabe, bust ihren Blutenschmud und ihre Fruchtbarteit ein und ftirbt fast immer vor ber Zeit. Gin auffälliges Beispiel hierfur find unsere Obstbaume, welche, in beständig warme und seuchte Rlimate versetzt und in unausgesetzter Begetation, aufhören zu bluben und Frucht zu erzeugen. Bergebens hat man versucht, bie europaischen Reben nach ben Antillen und Guiana gu verpflanzen, bie Pfirsiche, Apritoje, ben Birn-baum zc. Diese Baume bebeden sich bort mit bem üppigften Laube, aber fie bleiben unfruchtbar und fterben nach einigen Jahren ab. Allein ber Beinftod tann mit Erfolg in ber Rabe bes Aquators angepflanzt werben, und zwar an ber Rufte Berus, hier aber in burrem Boben, wo zugleich zu einer gewissen Beit eine außerorbentliche Wärme und Trodenheit herrscht, während welcher eine R. für alle Bflangen eintritt.

In ben Barmhaufern, wo man gewöhnlich eine große Anzahl von Gewächsen sehr verschiebenen Temperamentes zusammen tultiviert, ift es nicht möglich, die R. mit berfelben Strenge burchauführen. Man erzeugt fie aber, soweit es bas Durcheinanber jo vieler Bflanzen zuläffig macht, baburch, bag man bie Temperatur bes Hauses für eine langere ober fürzere Zeit erniedrigt und baburch die Begetation verlangsamt ober gang aufhalt. Diefe Beit ift natürlich ber Winter, und mit um fo größerem Rechte, ba mit ben furzeren Tagen und bem gewöhnlich bebedten himmel auch eine Berminberung bes Lichtes eintritt. Biffen wir boch, bag Barme und Licht gleichzeitig auf die Begetation einwirken muffen, auch lehrt die Erfahrung, daß jumal in ben Gewächshäufern die Pflanzen frankeln, blutenarm werden, wenn hohe Wärme mit dem Lichte nicht in dem rechten Verhältnisse steht. Es giebt jedoch Pflanzen, denen gedämpftes Licht besser zusagt, als sehr helles und anhaltendes, sogen. Schattenpslanzen, wie Farne und einige Orchiden und Araceen 2c., weshalb man fie, wo fie als Specialitäten fultiviert werben, für fich in haufern unterhalt, in benen ihnen biefe Bedingung bes Gebeihens gefichert ift.

Ruinen. Es fann nicht geläugnet merben, bag

auch wirklich "malerisch" sind. Ein Turm mit einem Mauerrefte auf fühner Hobe ober auf bor-springendem Felsen ift ein Bahrzeichen der Gegend und wert in ben Gefichtsfreis bes Partes gezogen ju werben, wenn bie Ruine nicht felbft im Bart liegt. Bang anders, fast elegisch wirken die meift architettonifch ichoneren R. von Rirchen und Rioftern zwischen alten Baumen. Die Schonheit folcher R. wird durch Bepflanzung in der Rabe und Umgebung, fogar auf den R. felbft, fehr erhöht. Sind fie unbebeutenb, fo umrahme man fie mit Baumen als Bilb, welches nur in gewiffer gunftiger En-fernung gesehen werben barf. Reben Turm-A. auf ber Hohe bulbe man teine hohen Baume, weil ber Bergleich mit ihnen ben Turm niedriger ericheinen laffen murbe. Bei ber fo großen Birtung ber R. fann es nicht getabelt werben, wenn man fleine R.refte ausbaut und durch gut nachgeahmte Unbaue vergrößert; ja, es ift zu entichulbigen, wenn ber Befiger eines Bartes mit Feljen einen ber größten mit einer neuen Ruine front, natürlich gut alt nachgeahmt. Solche fünftlich hergestellten R.bauten follten stets einem praktischen Zwede bienen, fo bag ber Bartbefucher nicht unangenehm enttaufcht wirb, wenn bei naberer Betrachtung bie R. als fünstliches Bauwert sich darftellt. Sie tonnen Wohnraume, Raume für Sammlungen, Basserbehalter, Aussichtstürme 2c. fein. Rumex, f. Ampfer.

Rumpler, Rarl Theodor, geb. 1817 in Alterfiebt (Ar. Langenjalza), besuchte vom 14. Jahre ab bas Symnafium in Dublhaufen, wo er fich viel mit Botanit beschäftigte. Rach abgelegtem Abiturium sah R. sich infolge schwieriger Bermögenslage genötigt, bem Studium ber Theologie, für bas er bestimmt gewesen, zu entfagen und fich bem Lehrerberufe zu widmen. Zwei Semester war er in Berlin, um botanische, zoologische und andere Borlesungen zu horen und sich in neueren Sprachen fortzubilben. 1852 wurde R. an ber im fruheren botanischen Garten in Erfurt mit Unterftugung ber tonigl. Regierung vom Sanbelsgartner Topf gegrundeten Gartnerlehranstalt als Alumnen-Inspettor und Lehrer für bie Silfswiffenschaften bes Gartenbaus angestellt. Aber schon nach siebenjährigem Bestande ging die Anstalt ein. R. übernahm 1860 bas Sefretariat bes Erfurter Gartenbaubereins, gu gleicher Beit bas bes landwirtschaftlichen Rreisvereins und 1873—1882 bas Direttorat ber neu gegrun-beten landwirtschaftlichen Schule. Geft. in Ersurt am 23. Mai 1891. — Hauptschriften: Deutsche Gartenzeitung 1863—1871; Dilettantengartnerei; Rosengartner; Bilmorins Alustrierte Blumengartnerei, bearbeitet von Dr. Groenland u. R. 1879, 2. Aufl. von R. allein 1888, 3. Aufl. von Siebert u. Bog 1896; Schmidlins Gartenbuch, neu bearbeitet von Th. Rietner u. R.; Bimmergartnerei und Gartenblumen 2c.; Deutscher Gartenfalender von 1874 ab; Juftrierte Gemufe- und Obfigartnerei (1879); Die ichon blübenben Awiebelgewachje (1882); Rultur und Beichreibung ber Ameritanischen Beinwirkliche R. monumentaler ober durch ihren Stand trauben, 1885 (mit A. Frhr. von Babo); Förstes imponierender Gebäude einen bedeutenden Eindruck Handbuch der Kaktenkunde, bearbeitet von R. 1886, machen, indem sie durch Gedankenverbindungen den Z. Bde.; Die Stauden des freien Landes, 1887 Geist angenehm beschäftigen und mit der Umgebung (2. Aust. 1889); Die Sukkulenten, 1892. Das

hinterlassene Manuffript biefes Wertes murbe nach | bem Tobe bes Berfaffers von Schumann umgearbeitet. Auch bas gegenwärtige Legiton murbe in feinen beiben erften Auflagen von R. berausgegeben.

Runcinatus, ichrotfageformig.

Rundpflaumen (Runde Damaszenen) bilben Die erfte Familie bes natürlichen Bflaumenfustems von Lucas (f. Bflaume). Empfehlenswerte Sorten: 1. River's Fruhpflaume, Anfang August, faum mittelgroß, tiefblau, rundlich-eiformige, gute Frucht mit gut ablöfigem Steine. Begen fruher Reife und großer Tragbarteit des Baumes fehr zu empfehlen. 2. Rote Reftarine, Anfang August, sehr große, rotbraune, leicht blau bedustete, saftreiche, angenehm schnedende Pflaume mit fast ablösigem Seine. 3. Bunter Perdrigon, Ende August, große, scho nbunte, saftreiche und schmelzende, recht gute, ablösige Tasel und Marktfrucht. 4. Kirkes Pflaume, Anfang Septbr., große, bunkelviolette, gut ablöfige und wohlichmedende Tafel- und Markt-5. Braunauer aprifojenartige pflaume. Bflaume, Mitte Septbr., große, gelbe, gang vor-treffliche, beinahe ablöfige Tafel- und Marktforte. Rolumbia-Bflaume, Septbr., febr große, icon rote, vollig ablofige, gute Pflaume für Tafel und Martt.

Rupéstris, felfenliebend. Rupicola, gesteinliebend.

Buprecht, F., geb. 1. Rov. 1814 in Brag. Durch seine erste Arbeit "Tentamen Agrosto-graphiae universalis" zog er die Ausmerksamkeit des berühmten Gräserkenners Trinius in Betersburg auf fich, burch beffen Bermittelung er als Ronfervator des botanischen Museums der faiferl. Atademie in Betersburg berufen wurde. wurde er ordentliches Mitglied berfelben. 1860 und 1861 untersuchte er im Auftrage ber Regierung die neu erworbenen Gebiete Ruglande im Raufajus und brachte von dort bedeutende Bflanzensammlungen mit. Am faiferl. botanischen Garten mar R. icon bon 1851-1855 Gehilfe bes Direktors, mit ber speciellen Aufgabe einer Revifion ber Unnuellen. Bon seinen Schriften sind folgende die bedeutenderen: Bambuseae, 1839; Flora ingrica, b. h. Flora bes Goub. Betersburg, nur 1 Bb. ericienen, blieb Sehr interessant find seine Unterunvollendet. fuchungen über die Entftehung bes Tichernofoms, jenes ichwarzen, tiefen Bobens im Innern Ruglands. Rurg bor feinem Tobe ericbien ber erfte Band feiner Flora caucasica. Geft. 4. Aug. 1870 in Betersburg.

Rúscus, f. Danaë. Russelia Jacq. (Botaniter Lord John Ruffell, Bergog von Bedford) (Scrophulariaceae). Reigende fleine Blutenftraucher mit röhriger, oben erweiterter, im Schlunde bartiger Korolle mit zweilippigem Saume. R. juncea Zucc., Stengel mit fehr gahlreichen, bunnen, vieredigen, oft blattlofen, an eine Rafuarine erinnernden Aften. Die iconen icharlachroten Blumen paarig auf fabenformigen Stielen. 3m Barmhause bei + 12-16 ° C. am beften, aber auch in Stuben fich gut haltenb, besonbers als Ampelpflanze. Im Sommer stellt man fie ins Freie. Sie liebt sonnigen Standort, loderen, nahr-haften Boben und im Sommer reichlich Wasser.

bindet höchstens ben Sauptstengel auf. R. coccinea Wettst. (R. sarmentosa Jacq., R. multiflora Curt.) (Fig. 736), aus Mexifo und Cuba, hat leicht überhangende Zweige, die fast das ganze Jahr



Fig. 786. Russelia coccinea.

mit zierlichen, icharlachroten Bluten bebedt find. Ebenso anspruchstos, wie R. juncea. Bermehrung burch Stedlinge. Sie hat es gern, ofter verpflangt gu werben, und blubt bann um fo reicher.

Rüfter, f. Ulmus.

Rustions, bauerlich, landlich. Anfland. Beter I. der Große (1689—1725) Ruffand. Beter I. ber Große (1689—1725) ichuf 33 km von Betersburg an ber Rifte bes Finnischen Meerbusens Beterhof, mit mahrhaft großartigen Rastaden, nach ben Blanen bon Le Blond. Un Beterhof grengt ber Englische Garten, ben Deabes, früher Gartner in Alnwid, Northumberland, anlegte. Der erfte Berfuch, ben natürlichen Stil in R. einzuführen, murbe 1778 von ber Raiserin Ratharina II. (1762-1795) mit Hilfe bes Deutschen Buich in Bargtoje-Selo gemacht, mo außerbem eine großartige Pracht entwidelt wurde in gahlreichen Spagierwegen, Gebauben, Bruden aus Marmor und Sols, einem großen Gee, weitläufigen Rüchengarten und Gewächshäufern. erften Anfange ju biefem Garten waren aber icon von Ratharina I. (1725) befohlen und von Elifabeth fortgesett worben. — Unter Ratharina II. wurde auch, man fagt nach Blanen bes Englanders Brown, ber Bart von Pawlowet begonnen und unter Raifer Baul (gest. 1801) vollendet. — Ratharina II. gründete 1785 ben jest 20 ha großen, berühmten botanischen Garten in Betersburg (Blan in "Gartenflora" 1900). Die Gründung bes botanischen Gartens in Mostau wurde 1801 von Raifer Alexander I. (gest. 1825) befohlen, der Betrowski-Bark bei Mostau 1834 von Ritolaus I. angelegt. — Schon Graf Demidow legte zur Zeit Beters d. Gr. einen botanischen Garten von großer Ausbehnung an; 1786 murbe über feine Bflangen ein Bergeichnis herausgegeben, nach welchem er 4363 Spezies besaß, ungerechnet 572 Obstforten, 600 Spielarten von Blumen und 2000 Pflanzen, die noch nicht geblüht hatten. 1773 soll Graf Demibow einen im Augustiner-Die ichlanten Zweige lagt man herabhangen ober garten am Korjo in Rom ftebenben Orangenbaum

und fo ziemlich biefelbe Beschaffenheit haben foll, ] wie ber Boben ber Baumschule, in welche spater bie Wilblinge verpflanzt werben. Grundstüde mit fließendem Wasser oder sonstiger Wasserversorgung sind wasseramen vorzuziehen. Bor der Aussaat, die entweder im Herbste oder im Frühjahre statt-sindet, in welch letzterem Falle die Samen während bes Bintere in Canb ichichtenweise einzuschlagen (zu ftratifizieren) find (j. Anteimen), teilt man bas Lanb gewöhnlich in 8-10 m lange und 11/4 m breite Gartenbeete ein. Auf jedem berfelben zieht man 5-6 cm tiefe und ebenso breite, 25 cm voneinander entfernte Furchen, in welche die Samen bunn eingestreut werben. Sierauf werben bie Obftsamen angebrudt und bie Furchen wieber zugezogen ober, namentlich in geringerem Boben und bei ber Berbftfaat, bie Samen nur leicht mit Erbe gebedt unb bie Furchen vollende mit Kompost, altem, verwestem Miste, vollig zersetter Gerberlobe, Sägelpänen, Abfällen aus Solzställen, Fichtennabeln und bergi. ausgefüllt, weil hierdurch verhütet wird, daß sich über ber Saat eine Kruste bilbet, welche bas Her-vorbrechen ber jungen Pstänzchen verhindern ober boch erschweren würde. Die in sandige Erbe ober Sand eingeschlagenen Samen bes Stein- und Schalenobstes werben am besten bann ausgefäet, wenn sie bereits etwas angeleimt sind. Jedoch barf ber Reim sich taum zeigen, es muß baber bas Land vorher gut vorbereitet sein, bamit die Saat unverzüglich vorgenommen werden tann. Zu fehr borgefeimte Samen geben lauter am Burgelhals frumme Burgeln. Die Samen bes Schalenobftes wie auch ber Pfirsiche tann man bei biefer Behanblungsweise jogar alsbalb in die Baum- ober Ebelschule, also an Ort und Stelle legen, wo fie jum Sochstamme beranwachsen follen. Daulbeeren werben am besten ins Diftbeet ausgesaet und nur wenig, höchstens 2-3 mm mit Erde bebedt: boch tonnen fie auch im Freien auf humusreichen Beeten in flache Furchen ausgefaet werben; die Beete find aber alsbann zu beschatten und öfters zu begießen. Die schwarze Maulbeere vermehrt man beffer burch Ableger ober Burgelausläufer. Sagebutten muffen fofort nach bem Entfernen ausgefaet ober menigftens alsbald in Sand ober fandige Erbe eingeschlagen werben, ba fie sonst erst im zweiten ober gar britten Jahre aufgeben wurben. — Im Laufe bes Sommers sind die Saatbeete von Unkraut rein zu halten, mehrmals zu gießen und zu behaden und, wenn ber Boben fest und troden ist, mit altem Difte, Rompost, entfauertem Torfe ober ahnlichem humus zu überlegen, um ihn beffer loder und feucht zu erhalten. Gollten die jungen Pflanzchen allzu dicht aufgeben, fo tonnen fie, folange fie noch trautartig find, herausgenommen und in gut geloderte und fruchtbare Beete pifiert werben, mas man bas frautartige Bifieren (f. Bifierschule) nennt. Diefe Beete find anfänglich zu beschatten, bann mit altem Mift zu überlegen und öftere zu begießen. Die Samenpflangen bes Steinobstes werben ge-

Die Samenpslanzen des Steinobstes werben gewöhnlich schon nach einem Jahre aus der S gewöhnlich schon nach einem Jahre aus der S genommen und in die Ebelschule verpslanzt. Die
Birnwildlinge mussen, z. B. Gemüsen,
Birnwildlinge mussen, wenn sie nicht schon im können auch die Samen im Sommer (Juni bis
ersten Jahre reichlich Faserwurzeln bilden, als
einzährige Sämlinge ausgehoben, an Wurzeln
um stells junge entwickelungssähige Pstänzlinge zur

verpflanzt werben. Dicjes Bifieren nach einem Jahre fann, wenn nicht etwa bas frautartige Bilieren Anwendung sand oder die Faserwurzelbildung, sowie besonders gunftige Berhältnise basselbe entbehrlich erscheinen lassen, nicht genng empsohlen werden, da der Rückschnitt der Burgen von Birnwildlingen, welche 2 Jahre in ber &. verblieben, in der Regel die Urfache ichwachen und verfrüppelten Buchjes ber Bilblinge und ber fpateren Berebelungen ift. Apfelwildlinge bagegen tonnen in ben allermeisten Fallen, wenn fie auch im ersten Jahre nicht die für die Ebelschule erforberliche Stärke erreichen, 2 Jahre in ber E verbleiben, weil fie von Ratur flacher fich and breitende Burgeln bilben. Die zweijabrigen Apielund Birnwildlinge nimmt man gewöhnlich wahrend bes Winters aus ber S., um fie gegen Ende des Binters beschneiben zu können. Der Ruchschnitt ber Burzeln hat den Zwed, die Bildung von Falerund Rebenwurzeln zu befordern und auf bien Beise bas Burgelvermögen zu verstärken und etwa verlette Teile glatt zu schneiben, da an einem glatten Schnitte sich weit rascher und sicherer neme Wurzeln bilben, als dies an den abgerifienen Teilen ber Fall mare. Diefer Rudichnitt erfolat in ber Beife, daß man die hauptwurzeln ober Die etwa allein vorhandene Pfahlmurzel auf etwa 15 bis 20 cm Lange einfürzt, und zwar womoglich unterhalb einiger Faserwurzeln. Faserwurzeln werden in der Regel auf etwa die Hälfte ihrer Länge gurückgeschnitten. Jeder Burzelschnitt soll in der Beise ausgesuhrt werden, daß die Schnittstäche nach unten gerichtet ift, weil anbernfalls leicht Faulnis eintritt. Die Stammen werben auf 25 bis 30 cm Lange eingefürzt.

Die Seitenzweige werden auf 2—4 cm lange Jähschen zurüdgeschnitten, auf denen sich immer 2—3 Anospen befinden sollen; diejenigen Seitenzweige bagegen, welche sich nahe am Burzelhalfe besinden, werden ganz weggeschnitten. Die Emigernung auch der übrigen Seitenzweige wäre lehr unrichtig, weil sie das Stämmchen verstärken müssen. Wit dem Schnitte der Wildlinge verbindet man das Sortieren dergestalt, daß man die kräftigken und bestdewurzelten Wildlinge für die Baumischule auswählt und die anderen sür die Baumischule zurücklegt. Ist die S. abgeräumt, so muß der Boden, ehe auss neue Obstsamen gesäet werden können, kark gedingt und 2—3 Jahre lang mit

Sadfrüchten bestellt werben.

Saatsett. Die Zeit der Aussaat wird bestimmt durch die Art der beabsichtigten Kultur und durch die Beschaffenheit der Samen. Manche derselben werden am besten bald nach der Reise ausgesäet, weil die Lebenssähigsteit ihres Keimes dald erlischt; andere säet man gern vor Eintritt des Kinters, weil die sehr harten Samendeden unter der ausgleichen Einwirtung der Feuchtigkeit leichter mürbe werden und dem Durchbrechen des Keimes im Frühjahre geringeren Widerstand entgegensehen. Die beste Zeit zur Aussaat ist dei den meisten Samen das Frühjahr. Bei vielen Pflanzen, z. B. Gemüsen, können auch die Samen im Sommer (Juni die August) gesäet werden, von wieder anderen werden den Sommer hindurch mehrere Aussaaten gemacht, um kets junge entwiedelungskähige Risantinge unt

Sand gu haben ober auch die Ernte ber betreffenben imponierenden Buide. Bermehrung burch Reben. Bflanzen auf eine langere Beriode ausdehnen zu tonnen. Man unterscheibet jonach Frühjahrsjaat, Commerfaat, Berbitjaat, Folgeiaat.

Sabal Adans. (vaterlanbifcher Rame), Dach-Sabal Adans. valerianvieur Dann, rinden, geiphiten mit turzen Summigitioren, auminformig-fächerartig gefalteten Blättern und formigen, zuruchzebogenen Blättern und ziemtlich handförmig-fächerartig gefalteten Blättern und großen Blütten in reichblütigen Trauben ober großen Blütten in reichblütigen Trauben ober awitterigen Bluten. Frucht eine einsamige Beere. Bewohnen vorzugsweise die Meerestüften und Flußufer bes tropijden und jubtropijden Amerifa. S. Adansoni Guers., Georgia, Karolina und Florida, faft ftammlos. Bebarf im Binter nur einer Temperatur von + 8-12° C. Gine ber ichonften 3wergpalmen. — S. graminifolium Lodd., Trinidad, als Einzelpflanze sehr schön. — S. Palmetto R. et S., in Florida und Karolina, eine ber nörblichsten amerikanischen Balmen, bis 340 36' n. Br., Sumpfe und feuchte Ufer in weiten Streden bewohnenb. Der 2 m hobe Stamm tragt eine Rrone facherformiger Blatter. Durchwinterung bei +5-10° C. Liefert fehr bauerhaftes Solg gu Bafferbauten und wie andere Arten in ihren Blattern Flechtmaterial zu leichten huten (Combreros). - S. umbraculifera Mart., die Dachpalme ber Antillen. Stamm 20-28 m boch, Blatter graugrun, freisförmig, über 11/2 m im Durchmeffer, auf 2 m langen Stielen. Braucht im Winter 8—130 Wärme. Im Gewächshause macht biefe Art felten einen Stamm. - S. mauritiiformis Griseb. et Wendl., Trinibab und Benezuela, 16-24 m boch, Blatter blaulich-grun, 31/2 m im Durchmeffer, fast freisrund, bis gur Mitte vielteilig, auf 2 m langen Stielen. Eine ber ebelften Bflanzengefialten. — Alle Arten Diefer Gattung lieben ein nahrhaftes, aus Miftbeet- und Rafenerbe mit Sand gemischtes Erbreich. — S. serrulata R. et S., Florida und Rarolina, ift von Bentham zu einer neuen Gattung Serenoa erhoben (nach Gereno Bation, Rurator bes harvarb-herbariums in Cambridge).

Saccatus, fadförmig.

Saccharatus, zuderig, Buder führenb.

Saccharifer, saccharinus, saccharophorus, Buder liefernb.

Saccharum L. (gr. sakcharon Buder), Buderrohr (Gramineae). S. officinarum L., das echte Ruderrohr, urfprünglich in Oftindien zu Saufe und feit langer Zeit in Westindien und anderen Tropenlandern jur Gewinnung bes Juders angebaut. Die mit juderhaltigem Mart gefüllten Salme werben  $3-5\,\mathrm{m}$  hoch, die fast zweizeiligen Blätter  $1-1^{1}/_{2}\,\mathrm{m}$  lang, 3-4 cm breit. Die Bluten fteben in einer großen, wolligen Endrifpe, find breimannig, unbeutlich einnervig, auf bem Ruden lang behaart. Die Barietat S. officinarum violaceum wird nicht fo hoch und zeigt bandartig violett und gelb ge-ftreifte halme und Blätter. — Das Zuderrohr eignet sich nur für große Warmhäuser und erreicht, am Ranbe ber Baffine ber Biftoriahäuser fultiviert, die höchste Schönheit. In gleiche Leile Laub., Mistiert und lehmige Naienerde mit Flutsand gepflanzt und bei  $+15-20^{\circ}$  C. unter-

iproffe und Stedlinge.

Sáccifer, jadtragenb.

Saccelablum Bl. (saccus Sad, labium Lippe) (Orchidaceae). 3m Pabitus ben Landen abnliche Epiphyten mit turzen Stammaliebern, riemen-Rifpen. Die etwa 20 Arten entftammen Oftindien und bem Malapischen Archivel. Wertvoll für Orchibeen-Sammlungen, von gleicher Ruttur wie Vanda ober Aërides. S. Blumei Lindl. von ben Philippinen hat weiße Plüten mit violetter Lippe; S. guttatum Lindl. aus Oftindien ist weiß, rotlich-purpurn geffect mit fleiner purpurner Lippe, und S. giganteum Lindl. aus Birma bringt weiße. gelb nuancierte Blumen hervor, beren innere Rronblatter violett punktiert find, Lippe violett.

Sachsen, Bergogium, f. Thuringen. Sachsen, Abnigreich, f. Dredben, Leipzig, Chemnis.

Sadjen, Proving. Machft ben großen Stäbten Magbeburg und Salle (f. b.) find auch bie mittleren und fleineren bemilht, fich mit gartnerifchem Schmude gu gieren, fo bie Garinerstabt Queblinburg und bie alte Festung Erfurt, welche burch Schleifen ber Balle geeignetes Gelande gu Anlagen gewinnt. Auch bie fleineren Stabte wie Balberftabt, Stenbal u. a. schaffen innerhalb und außerhalb ihres Beichbildes gartnerische Anlagen. Won historischem Intereffe find einige alte Sipe, wie Schlog Weisdorf, bem Grafen von ber Affeburg, Ind Wernigerobe, bem Fürsten Stolberg gehörig. Die Parts und Garten bes letteren, welche fich an bas malerische, auf fteilem Sugel errichtete Schloß anlehnen, gerfallen in folgende Teile: 1. der Wall, die nächste Umgebung bes Schloffes mit Tirmen, Terraffen und Umläufen bes eigentlichen Schlofbaues, weit befannt wegen ber prachtvollen Lage und Aussicht; 2. ber Schlofgarten, ber frühere Bildpart, jest ber abgefchluffene Teil für die fürstliche Familie; B. ber Tiergarten, bie Abhange bes Schlogberges mit auschließendem Bartwalbe bis ju bem ibnuifchen Chriftianenthale. Tiergarten und Bartwald umfassen 2(8) ha; 4. ber Luftgarten, ber alteste aus bem 16. Jahrh. ftammenbe Gartenteil; 5. der Ruchengarten; 6. Die Baumichulen. Gin Blan bes hofgariners Thylmann zeigt den Buftand bes Luftgartens um 1760. Die damals vorhandene Drangerie fam 1787 nach Charlottenburg als ein Geichent für Friedrich Wilhelm II. hofgartner Benrich (1785—1828), welcher eine Reife nach Borlip jum Studium ber bortigen Bartichopfungen machte, war ber Anianger der landschaftlichen Anlagen, welche bis jur Jestzeit ausgebaut und vericonert wurden.

Saemafdine, praftisches, mit ber Beit fehr ver-vollommnetes Gerat von finnreicher Konfrenttion jum Befden größerer Hachen mit Camen berichiebener Art. In ausgedehnten landwirtichaitlichen Betrieben berwendet man große E.n. bie durch Bugtiere in Bewegung gefest werben, in ber Bartnerei bagegen meift iolde fleinerer, für fonnbbetrieb eingerichteter Art. Gie beiteben aus magenhalten, im Commer viel, im Binter bis jum bezw. larrenartigen Gefährten mit einem bas Cant-Beginn ber nenen Begetation ipariam begoffen und gut aufzunehmenbem Raften, aus meldem burth Biers verpflangt, wird bas Inderrohr gu einem gwedmaßig und verichteben tonftenierten Bur

richtungen bie Samen gur Erbe geleitet und in ber gewünschten Menge und Dichtigkeit ausgestreut werben. Man unterscheibet Breit-S.n, Drillund Dibbelmafdinen. Erftere finden nur in ber Landwirtschaft Berwendung. Die Drill-G. ftreut ben Samen in Reihen, zu welchen die Maschine jelbst die Furchen zieht, was durch Meine Schare, die an ben Röhren, durch welche die Saat jum Boben binabgleitet, befeftigt find, bewirft wirb. Außerbem befindet fich an ber Drill-S. eine Borrichtung, burch welche bie Furchen, nachbem ber Same hineingefallen ift, wieber geschloffen werben. Die Dibbel-S. wird ba angewendet, wo ber Same zwar in Reihen, in biefen aber nur an gleichweit voneinander entfernten Stellen gur Erbe gebracht werben foll, woburch erzielt wirb, daß bie Saat in kleinen Klumpen (Horsten) aufgeht, wie es bei einzelnen Pflanzenarten bevorzugt wirb. Um bies zu erreichen, wird ber Samenausfluß durch alternierend fich ichliegende und öffnende Schieber in bestimmt abgemessen Intervallen unterbrochen. Der Mechanismus ber S. wird burch bie Raber bes Gefährtes, welche jugleich jum Fortbewegen besfelben bienen, in Betrieb gefest, fo bag bie Dafchine nur über bas zu befaende Land gefahren zu werben braucht, um alle Arbeit bes Saens mechanisch zu verrichten. Der bie S. birigierenbe Arbeiter hat nur acht zu geben, bag bas eine Rab immer ber Spur bes vorigen Ganges folgt, um in ber Richtung gu bleiben. Durch ben Gebrauch ber G. wirb nicht allein eine Menge Arbeitstraft und Beit gefpart, fonbern auch eine viel rationellere Berteilung bes Saatgutes erzielt.

Safran, f. Crocus.

Saftbewegung in ben Pflanzen erfolgt nicht auf ben Untrieb einer bestimmten Rraft, fonbern burch bie Bereinigung verschiedener Rrafte. Rulturpflanzen nehmen ihren Bebarf an fluffiger Rahrung jum überwiegenb größten Teil aus bem Boben mittelft ber Saughaare, welche fich unterhalb ber außerften Spigen famtlicher Burgelafte befinden. In ber Achse jeber Burgel verläuft ein Leitbundel bis gur Spige, mit welcher basselbe ftetig weiter wächft. Dieses Leitbunbel fest sich nach oben bin unter reicher Bergweigung burch bie gange Pflange hindurch fort; aus ihm entspringen in ununterbrochener Folge neue Leitbundel, welche in die Stengel, Blatter, Bluten fich verzweigen und in garte Abern (Rerven) auslaufen. Diefes bie Bflange burchgiebende Spftem von Leitbunbeln bient gur Berbreitung bes von ber Burgel ber auffteigenben Bafferstromes. Das Aufsteigen wird burch brei verschiedene Fattoren bebingt, ben Burgelbrud, bie Saugfraft ber lebenben Bellen bes Solzforpers und bie Transpiration ber Pflanzen; indes ist die Frage, wie das Wasser 100 m in Stämmen aufsteigen kann, noch nicht sicher gelöst. Das Aufsteigen erfolgt in dem Holzteile des Leitbundels; ein Teil bes emporgeleiteten Baffers mirb burch Berdunftung von der Bflanze ausgeschieden, ein anderer Teil leitet als Saft, angefüllt mit den Affimilationsprodutten und anderen Rährstoffen, Diefe teils zum fofortigen Berbrauch, teils zur Aufspeicherung als Reservenahrung den betreffenden Bilbungsherden zu. Da die Afsimilation (j. b.) in ben dlorophyllhaltigen Pflanzenteilen, alfo haupt- Inbeffen ift nicht zu leugnen, daß bie Bugel in

sachlich in ben Blättern erfolgt, so findet von biefen aus eine Rudwartsbewegung bes Saftstromes ftatt, welche burch ben Baftteil bet Leitbunbels erfolgt und in ben Burgeln enbet.

Saft- ober Sekretbebalter find Organe in ber Bflange, benen die Aufgabe zugeteilt ift, bestimmt Stoffe zu bilben und abzusonbern, in fich aufgu-speichern ober in ben zunächst liegenben Bwiichengellenraumen abzulagern. Bieben fie fich auf weiten Streden im Parenchym bin, fo nennt man fie Gange, je nach ber Ratur ber abgelagerten Stoffe Bargange (bei ben Rabelholgern), Digange (bei ben Umbelliferen und Rompositen), Gummigange (beim Steinobst, bei Katteen, Cylabeen). Bloge Bellengruppen nennt man auch wohl Drufen und ummicheibet Dl., Rettar- (Rettarien), Harz- und Kampierbrufen. G. a. Sefretion.

Sagan, Besigung bes Pringen Bogon von Talleprand-Berigord, Herzogs zu G. und Balencan, in ber gleichnamigen Preisstadt in Schlefien. Der Bart rührt von Ballenstein, Bergog von Friedland, her. 1796 wurde der Grundstein jum Crangerie-Gebäude gelegt. Das stilboll aufgeführte Orangeriehaus murbe 1804 burch die überichwemmung bes nahen Bober zerstört und ber Garten berwüßer. Erst mit bem Regierungsantritte ber Herzogin Dorothea von S. 1840 wurde binnen 15 Jahren aus ber Wilbnis einer ber febenswerteften unb besuchtesten Barts in Deutschland geschaffen, und zwar unter personlicher Oberleitung ber Berzogin durch ihren Garteninspeltor Friedrich Teichen. Der Bart erhielt nach und nach eine Ausbehnung von ungefähr 125 ha. Teichert trat 1862 in ben Rubeftanb. Sein Rachfolger wurde S. Gircoub, bis bahin Borfteber bes Nauenichen Gartens in Berlin. 1862 ftarb bie Bergogin, und bas Befittum ging an ihren Sohn, ben 1898 verftorbenen Bringen Rapeleon Louis von Talleprand über, unter dem unter Gireoubs energischer Leitung ber Garten erneuten Glang erhielt. Die Schonheit ber Anlagen wird burch eine Bafferleitung erheblich geforbert, gu ber bas Baffer burch ben Bober geliefert wird, ber eine 33 m hohe Fontane und zahlreiche fleinere Baffer-funfte fpeift. — Seit 1896 ift Garteninfpetter Degenharbt Leiter ber Anlagen.

Sagen. Unentbehrliche Berfzeuge bes Baumgartners, die in neuerer Reit in ber form vielfach verbeffert worden find. Die altere Form (Fig. 737) hat einen balb mehr rundlichen, balb mehr breiedigen Bugel und ein brebbares Blatt, bas fich mittelft einer Schraube am vorberen Ende in



Fig. 737. Baumfage alterer Form.

Spannung erhalten läßt. Gine neuere Form ber S. (Fig. 738) befist einen Bugel, welcher gleichzeitig als Handgriff bient. Es kommt bei biefen berichiebenen Formen oft nur barauf an, daß ber Gärtner auf ihren Gebrauch eingeübt ift, um mit ihnen eine vollkommene Arbeit zu leiften. bichten Baumkronen oft hinderlich find. Biele | Baumgartner gieben beshalb G. ohne Bugel mit einem einfachen Sandgriffe vor (Fig. 739).





Fig. 789. Sagen ohne Bugel.



Fig. 740. Tafchenfage.

folder Art werben sowohl mit feststehenbem Blatt, als auch jum Busammentlappen (Taschen-S., Fig. | wachft in ben Felsspalten bes Usambaragebirges in 740) fabriziert.

Sagemefpen, f. Blattmefpen. Sagina subulata T. et Gr. (sagina Mästung) (Spergula pilifera hort.) (Caryophyllaceae) ift eine ausbauernbe Miniaturpflanze von 3-6 cm Sohe, mit pfriemenförmigen Blattchen, welche einen feinen und bichten Rafen bilben, aber ben sich mahrend bes ganzen Sommers fleine weiße, schwach moblriechende Bluten erheben. Man benutt biefe Pflanzchen, befonders bie fehr zierliche, gefüllte Form, zu feinen Ginfaffungen ober fleinen Rafenftuden; wiberfteht ber größten Durre. Die goldgelbe Form aurea (Spergula pilifera aurea kort.) findet in der Teppichbeetgartnerei vielfach Bermenbung. Man erzieht sie im Frühjahre aus Samen und pflanzt fie mit einem Abstande von 15—20 cm, ober man teilt alte Pflanzen.

Sagittalis, sagittatus, pfeilförmig.

Ufer und Aquarien geeignet.

Blumenfrone breiblättrig, Staubgefäße gablreich, Früchtchen viele auf einem tugelförmigen Fruchtboben. S. sagittifolia L. (Fig. 741) ift in ber gemäßigten Bone weit verbreitet, Pflange inollig, ausläufertreibend, mit grundständigen, langgeftielten, tiefpfeil-förmigen Blättern und in breiblütigen Quirlen stehenden weißen, am Nagel purpurroten Bluten im Juni und Juli. Gine fehr schöne Gartenform ist die gefüllte, welche als S. japonica hort. fl. pl. im Sandel ift. - Die iconfte Urt ber Gattung ift S. montevidensis Cham, et Schlecht. ans Montevideo. Sie macht feine Ausläufer und muß von Beit ju Beit frisch aus Samen gezogen werben. Bei uppiger Rultur wird fie bis 1 m hoch, ber Blutenftand ift hoch und ftart, die Bluten find groß, weiß mit braunem Ragel. Ausgezeichnet für warme Aquarien und für Zimmerpalubarien. — S. natans *Michx*. aus Norbamerita ift eine Ausläuser treibende Art, ganz vom Aussehen einer Vallisneria und wie biefe zu verwenden. Der Blutenstand ift wenigblutig, Die Bluten find flein, weiß, wenig über bas Wasser emporgehoben. — Sonst eignen sich zur Bepflanzung von Aquarien und Balubarien noch S. lancifolia L., graminea Michx. und macrophylla Zucc. Sie lieben einen nahrhaften Schlammboben, frijche Luft und volle Sonne. Die Ausläufer treibenben Arten find gur Bermehrung entsprechend zu teilen, die übrigen saet man gelegentlich an, wobei man die Samlinge feucht und halbwarm hält.

Sagittifólius, pfeilblätterig. Sagopalme, i. Cycas.

Saintpaulia Wendl. (n. Freih. von Saint Baul-Maire, Bezirfshauptmann in Tanga), Usambara-Beilchen (Gesneriaceae). Diese reizende Gattung mit ber einzigen Art S. ionantha Wendl. (Fig. 742)



Fig. 741. Sagittaria sagittifolia.

Sagittaria L. (sagitta Bfeil), Bfeilfraut | Oftafrita. Im Buche ben Ramondia-Arten ahnelnb, (Alismaceae). Bafferpflanzen, zur Bepflanzung ber unterscheibet sie sich schon burch die biden, fleischigen, Relch dreiteilig, ziemlich lang geftielten Blatter. Bluten in 2- bie 6blütigen Trauben, groß, prachtvoll hell- ober duntel- gepflanzt wird, ober als Rebenfrucht auf Gutterblau. Ift von leichter Rultur und gebeiht ebenfo aut im Barmhause, wie im warmen Zimmer. Die Anzucht aus Camen, welche fehr fein find und



Fig. 742. Saintpaulia ionantha.

nach ber Aussaat mit einer Glasscheibe bebect werben, gelingt leicht. Ift auch burch Blattftedlinge zu erziehen. Die Erdmischung fei nahrhaft, aber

loder und burchläifig.

Saint Fauf-Maire, Ulrich von, Hofmarschall a. D., Korvettenkapitan z. D., geb. ben 14. April 1833 zu Berlin, wohnhaft in Fischbach im Riesengebirge. Gifriger Förberer bes Gartenbaues. Brafibent ber Deutschen bendrolog. Gefellichaft feit beren Gründung 1892; 1883-1885 Direktor bes Bereins z. Beford. b. Gartenb. in b. preuß. Staaten.

Salat, Lattich (Lactuca L.) (Compositae). In Betracht tommt hier hauptfächlich ber grune ober Garten-S. (Gartenlattich) (L. sativa L.), beffen wilbe Stammform und Baterland nicht mehr nachweisbar finb. Dan unterscheibet heute vier Sauptformen bes Garten-S.8: 1. Schnitt-S., 2. Ropf-S.,

3. Bind-S., 4. Pflud-S.
1. Der Schnitt-S. (Stech-S.," Latiche) bilbet teinen geschlossenen Ropf, sondern nur wenige teils gefraufelte, teile platte Blatter, welche im jugendlichen Zustande als S. benutt werben. Er wird meift in recht fonniger, warmer Lage im Freien angebaut. Man faet ben Samen ichon im Marg-April breitwürfig recht bunn ober in 15 cm weite Reiben. Sobalb bie Bflangchen 4 Blatter gebildet haben, fonnen fie "geftochen" b. h. mit bem Meffer abgeschnitten und ju G. verwendet Sorten: Früher gelber rundblattriger, Gelber frausblättriger, Gichenblättriger vollherziger,

Moosartig gefrauster gelber.
2. Der Ropf. G. ichließt feine Bergblatter gu festen, mehr ober weniger großen Ropfen gusammen. Für die erfte Pflanzung im April wird der Samen im Marg ins Miftbeet ober an jonniger, geschütter Stelle ins Freie gesäet. Für spätere Bflanzungen werben alle 14 Tage frische Aussaaten gemacht, um stets junges Bflanzmaterial zur hand zu haben. Der Ropf. S. gebeiht meift auf jebem einigermaßen tultivierten Gartenboben, ein etwas feuchter, humofer und fraftiger Boben fagt ihm

aber beffer zu, als ein mageres Land.

beeten, an beren Ranbern je 2-3 Reihen E. gepflanzt werben. Sobalb sich die inneren Biden zu einem Kopf geschloffen haben, ist der & p ernten. Es werben nur die garteften Blatter verwenbe.

Es giebt gablreiche Gorten von Ropf-S., be sich zu biefer ober jener Jahreszeit beffer zur Anbau eignen, sich auch wohl burch befonden Biberftanbefähigfeit gegen Ralte auszeichne (Binter-S.). So untericheibet man mehrere Gruppez

von Barietaten:

a) Bum Anbau im Diftbeet eignen it: Gruner Steintopf, Gelber Steintopf, Goldgelbe frühester Treib-S., Kaiser-Treib-S., Rleiner gelber, Prinzentopf, Wheelers Tom Thumi Mechauer Treib-S.

b) Bur erften Bflangung im Freien in Fruhjahr empfehlen fich: Gruner und gelter

Steintopf, Gelber Brinzentopf, Erftling.

c) Bur Pflanzung im Commer geeignen Affatischer großer gelber G., Deutscher Unvergleid licher, Dippe's großer gelber fpataufichiegente, Dreienbrunnen, Non plus ultra (Barijer Buder-&. Berpignaner Dauertopf, Rudolph's Liebling, Tretopf, gelber und brauner Forellen-S., Bollbin-Forellen-S., Golbforellen-S., Laibacher Gis-E.

Bollin's Riefen-S.

d) Der Binter-S. ift fo bauerhaft, bag e meift unferen Binter gut aushalt. Aussaat mu Anfang Auguft an in mehreren Abichnitten, Ans pflanzen im September auf reichlich gebunges und gut gelodertes Land, welches vorher Frit tartoffeln, Frühlohl, Bohnen, Zwiebeln u. bergl. getragen hat. Die Beete von 1,30 m Breite erhalten 6 Reihen Pflanzen bei einem Abstanbe von 22-25 cm in ben Reihen. In rauben Gegenden pflanzt man ben Winter-S. gern in flache Furden, beren Bandungen ben Bflangen einen fleinen Som gegen talte Binde im Binter gemabren. Di leidet ber Binter-S. erft gegen bas Fruhjahr in burch ben häufigen und grellen Bechiel in ber Bitterung, besonders burch ftarte Darafible Bemahrte Sorten find: Gelber Binter-S., Braune Binter-S., Buttertopf, Gilberball, Ranfen, ein neue Sorte, mirb am beften febr bunn gleich a

Ort und Stelle auf die Beete gefaet. 3. Der Bind-G., Romifche S. ober Commet-Endivie (L. sativa L. var. romana), hat große, lange, aufrechte Blatter, welche fich nicht zu einem festen Ropfe ichließen; beshalb werben fie ca. zwei Bochen vor dem Gebrauche an der Spipe gufammengebunden, bamit die inneren herzblatter gebleicht werben. Die Rultur ift die gleiche wie beim Ropf-S., nur muß die Bflanzweite in ben Reiben etwas weiter genommen werden, 25-30 cm. Für ben Binter werben bie gebleichten Standen im Spatherbfte im Reller in Sand eingeschlagen. Um mahrend bes Sommers und Berbftes ftets frijchen Bind-G. gu haben, werben bis Anfang Anguft bie Aussaaten in Abstanben von 3-4 Bochen wieberholt. Empfehlenswerte Sorten find: Barifer gelber und gruner Bind-S., Sachfenhäufer felbftichliegender. Blutroter Bind-S., Gichenblattriger gelber, Trianen,

Bunter Forellen-S.

Man baut ben Kopf-S. auf besonderen Beeten, 4. Der Pflides. bilbet fehr große, garte, wo er in Reihen von 20-25 cm Entfernung aber nicht zu einem Kopfe geschlossen Blatter.

Er will febr weitläufig gepflanzt fein und treibt balb aus bem bergen einen fraftigen, aufrechten Stengel, welcher gleichfalls bicht mit großen fraufen und garten Blattern befest ift. Die letteren werben nach und nach, von unten beginnenb, gepflückt und als S. verwendet. Da bie Pflanze nur schwer in Samen schießt, so konnen allmählich iamtliche Blatter bis zur Spige auf biese Beije gepflückt werben. Sorten: Amerikanischer Pflück-S., Auftralischer Pflück-S., Kalifornischer Pflück-S.

Ein feltener angebautes S.gewachs ift ber Spargel-S. (L. angustana hort.). Die Pflanze schießt sehr balb in die pohe und bilbet einen dicken, saftigen Stengel, welcher wie Spargel zu-bereitet als Gemuse gegessen wird.

Der Samen bleibt 2-3 Jahre feimfähig.

Salatgewächse find Gemuje, beren meift garte ober angenehm bitterlich schmedenbe Blatter uns meift in robem Buftande, nur angefauert und gewürzt, als Nahrung bienen. Die Blätter ichließen fich teils ju Köpfen, teils bleiben fie ungeichloffen und erhalten in biesem Falle durch das Bleichen (j. b.) eine zartere Beschaffenheit. hierher gehören: Bartenfalat, Endivie, Rapungchen, Gartenfreffe,

Cichoriensalat, Löwenzahn u. a. Salaikreffe, f. Gartenfreffe.

Salatrube, f. Bete.

Salbei, f. Salvia.

Salicaceen (Salicaceae), Beibengemachfe gur Ordnung ber Ratchentrager (Amentaceae) gehörige Familie. Baume, Straucher und Salb-ftraucher mit abwechselnden, abfallenden, einfachen, gegähnten, gestielten, von Rebenblättern begleiteten Blattern. Bluten ohne Blutenhulle, zweihaufig, in Raschen, von Bratteen geftüst. Mannliche Bluten mit 2-24 Staubblattern mit 1-2 Drufen, ober scheibenformigem Nettarium; weibliche Bluten mit aus 2 Fruchtbeltern gebildetem Fruchtnoten mit häusig 2 gespaltenen Karben. Frucht eine einfächerige Kapsel mit zahlreichen eiweißlosen, mit Hausigen gekrönten Samen. Die Familie der S. umfaßt nur zwei Gatungen: Salix (Weide) und Populus (Bappel) mit etwa 180 ber gemäßigten und falten Bone angehörigen Arten.

Salicarioides, ahnlich bem Beiberich.

Salicifolius, weidenblätterig (Salix, die Beibe).

Salicinus, salignus, weibenartig.

Salinus, an Salinen, Salzwerten wachsenb.

Salisburya f. Ginkgo.

Salix L. (Name ber Gattung bei Varro), Beibe (Salicaceae). Befannte sommergrune große ober fleine Baume ober hohe bis niedrige und zwergige Straucher mit mehr ober weniger in die Lange gezogenen einfachen Blättern, 2 häufigen Ranchenbluten und (im Gegensat zu Populus) gangrandigen Dedichuppen, am Grunde ber Bluten 1 ober 2, felten bis 6 ftielartige Sonigbrufen, noch feltener ein zerichligter Becher; Staubgefage 2-8, felten mehr, bisweilen mehr ober weniger verwachsen, Narben 2, 2 lappig bis 2 teilig; an Arten, Formen und Baftarben fehr reiche Gattung. Manche Arten find für ben Lanbichaftsgartner von Wert, andere für Gebuich- ober Steinpartieen fehr verwendbar, und eine nicht geringe Anzahl als Flecht- und Korb-

Sett. 1. Amygdalinae, Manbelweiben. Baume ober hohe Straucher mit langlichen, lang-gespisten, nicht flebrigen Blattern, beblattert gestielten Randen, bleibenben Dedicuppen, 3-8 Staubgefäßen und unbehaarten langgeftielten Rapfeln: S. nigra Marsh., Staubgefäße 5, Blätter schmallanzeitlich; Rordamerika; var. falcata Pursh. (als Art), Blätter lineal-lanzeitlich, Zweige zulett hängend. — S. triandra L. (einschließlich S. amygdalina L.), Manbelweibe; Staubgefage 3, Blatter ichmaler ober breiter länglich, in ber Mitte parallelrandig, unterseits bläulich-grün (var. discolor W. Koch, S amygdalina hort.), ober gradgrin bis sehr wenig blaulich (var. concolor W. Koch, S. triandra hort.), Europa und Oftasien; eine der besten Korbweiben und als folche vielfach angebaut. Sett. 1 × 9: S. Nicholsonii Dieck = S. cordata × nigra, hubsch belaubte Zierweide. — Sett. 1 × 11: S. multiformis  $D\ddot{o}ll = S$ . triandra  $\times$  viminalis,



Fig. 748. Salix fragilis.

balb ber triandra naber (S. undulata Ehrh. als Art), bald in der Mitte (S. hippophaëfolia Thuill. als Art) ober ber viminalis näher stehend (S. mol-

lissima Ehrh. als Art); gute Korbweide. Sett. 2. Lucidae, Lorbeerweiden. Baume, Blattftiel brufentragenb, Blatter eilanglich bis langettformig, Rapchen beblattert geftielt, Dedichuppen hinfallig; Rapfel mehr ober weniger beutlich gestielt, tahl; Staubgefäße 2—12. A. Blätter eiober eilanzettförmig, in ber Jugend klebrig: S. pontandra L., Lorbeerweibe, Bitterweibe; Staubgefäße meist 5, in ber var. polyandra Bray auch bis 12; Mittel- und Nordeuropa, Nordasien. S. lucida Mühlenb., niebriger, Staubgefäße 3-5; Rordamerita. — B. Blätter länglich langettförmig: S. lancifolia Anderss. (S. lasiandra lancif. Bebb.), Blatter grasgrun und wenig glanzend, unterfeits weiß-blaulichgrun, Staubfaden meift 5; Beftfufte Nordameritas. Hat die Tracht von S. dasyclados ober Binderuten von großer gewerblicher Bedeutung. Wimm. und ift ebenso raschwüchsig, aber weit schoner

belaubt. — S. fragilis L. (Fig. 743), Knadweibe; Bäume, Staubgefäße 2, selten 3; Europa bis Persien und Sibirien. Freistehend im Alter ebenso wie S. alba ein malerisch schöner Baum, ein- bis mehrjährige Zweige sehr leicht abbrechend. Andert mit gelben glänzenden Zweigen ab: var. decipiens Hoffm. (als Art S. fragilis vitellina hort.). — Sett. 2×3: S. Russeliana Sm., W. Koch — S. alda × fragilis, ziemlich häusig als Kopsweide angepstanzt; tommt auch in einer der S. alda nähersstehenden Horm mit hängenden Zweigen (var. pendula hort.) vor.

Sekt. 3. Albae, Silberweiben. Blätter und S. aurita L. (aquatica trico langettlich) bis schmal-langettlich, in der Jugend nicht klebrig, Staubgefäße 2, sonst wie Sekt. 2: meist großwüchsige, formenreiche Bler S. alda L., weiße Weide; Blätter langettlich, meist großwüchsige, formenreiche Bler S. alda L., weiße Weider, Kapfeln ftumpf, kalf; Europa und Nordafrika, West- und Nordassen. Habl; Europa Gerätestiele) angepflanzt werden. und Nordassika, West- war. vitellina W. Koch (L.? als Art), Dotterweide:



Fig. 744. Salix babylonica var. annularis.

Ameige bottergelb bis fast blutrot (8. alba ober vitellina aurea hort., Basfordiana hort., britzensis Spaeth, aurea Sou-chetii hort.), gute gute Binbeweibe mit ben Unterformen pendula hort. und pendula nova hort., febr belorativen, ganz harten Trauerweiben, var. splendens Bray (als Art, S. argentea unb regalis hort), Blatter beiberfeits bicht filberweiß behaart; coerulea Smith. (als Mrt), Blatter ichmaler, fpater auch unterfeits tahl, oberfeits etwas blaulich-grun. — 8. blanda Anderss. -S. babylonica × fra-

gilis, Bastard-Trauerweibe (S. Petzoldii hort.?).

— S. Salomonii hort. — S. alba × babylonica, Salomonis-Trauerweibe. — S. elegantissima K. Koch (S. Sieboldii hort.) breitblätterige Trauerweibe, sehr elegante Trauerweibe, vermutlich auß Japan. — S. babylonica L. (S. pendula Moench.) echte Trauerweibe, "Rapoleons-weibe" (weil Napoleons Grab auf St. Helena bamit bepslanzt war), vom Nil-Thal und Örient vielleicht bis Stasien, gegen strenge Kätte empsinblich; var. Lavalléei hort. Sieb., auß Japan eingesührt, etwas kleinblätteriger und nicht so hochwüchsig; var. annularis Forbes (als Art, S. crispa hort.) (Fig. 744), Lodenweide, Blätter mehr oder weniger ringe oder sodensörmig eingerollt, Zweige weniger hängend.

Selt. 4. Longifoliae. Amerikanische Sträucher wit rutenförmigen Asen; Blätter verlängert, sast Als Bilinealisch, drüsser und entfernt-gesägt, nach beiden Schrade Enden gleichmäßig verschmälert, Staubgesäße 2, solia hospist wie Sekt. 2: S. longifolia Mühl. (nicht Host), repens.

Blätter später tahl ober (var. argyrophylla Nut. als Art) bleibenb silberglänzend weichhaarig; mik Burzelbrut.

Sett. 5. Capreae, Sahlweiden. Größen und kleinere Sträucher, seltener Bäume mit dien Aften, Kätzchen ziemlich groß, sizend oder ist sieneh, Staubgefäße 2, Blätter unterseits mehr ode weniger graufilzig und runzelig. Hierher mit häusigsten wilden Weiden. Kultwiert werden häus formen der S. caprea L. (Fig. 745) als var. pendet und Kilmarnockii hort., desgleichen buntblättig Formen von S. einerea L. (caprea tricolor kort. und S. aurita L. (aquatica tricolor hort. — Sett. 5 × 11: Capreae × Viminales. Rach win meist großwüchsige, formenreiche Blendlinge, die in Gerätestiele) angepstanzt werden. S. fruism Gerätestiele) angepstanzt werden. S. fruism Doll. — S. aurita × viminalis. S. velatu



Fig. 745. Salix Capres.

Schrad. — S. cinerea × viminalis, S. Smithian Willd., W. Koch. — S. caprea × viminalis, S. acuminata Smith — caprea × dasyclados. find the perfection field Bustarde ber Settionen 5×11 (S. Seringeana Gaud., S. Bataviae hort. µm Reii — S. caprea × incana) und 5×15 (S. maternensis Kern. — S. caprea × purpurea).

Seft. 6. Myrtilloides. Rur 8. myrtilloides L. Kleine zierliche, nordische, heidelber artig belaubte Weide für Moorbeete.

Sekt. 7. Repentes, Priechweiden. Herwert hat nur eine Form der einheimische Erepens L., die var. argentea Smith (als Art). Bläumbreit die rundlich-odal, unten silber- die delgambhaarig (var. californica hort. und hochkämmen veredelt californica pendula hort.). — Sekt. 7×8: Bls Boskettstrauch sindet sich dier und da Schraderiana Willd. (S. dicolor, Laweana, duifolia hort.), nach Anderson eine S. phylicifolia× repens.

Salix. 725

Phylicifoliae, Zweifarbige Beiben. S. nigricans Smith (S. spadicea Chaix., Bataviae hort. jum Teil), vielleicht bie formeneichfte Beibe, burch faft gang Europa vortommenb, at in einigen Spielarten gute Ruten zu Binbeweden, in anderen glanzend schwarzrindige, fich m Binter gut ausnehmende Zweige.

Selt. 9. Hastatae, Spiegweiben. S. corata Muhl. (erweitert, S. myricoides Muhl., S. igida Willd.), mittelhohe ober höhere, sich rasch usbreitende Beibe mit meift herzformigen großen Mattern, tahl ober faft tahl; Rorbamerita. denophylla Hook., Zweige wollig-zottig behaart, Nätter bicht-brusig gesägt, unterseits bleibend be-aart; norböstliches Nordamerika; sonst wie vorige. Sett. 10. Pruinosae, Reifweiben. Baume nit schlanken, dicht blaulich-bereiften Zweigen, in er Regel kahlen länglichen Blattern, figenden, bid salzenformigen Ranchen, meift verlangertem Griffel nd fahlem Fruchtinoten. S. daphnoides L. (S. oerulea, jaspidea, Aglaia hort.), Nebenblatter iförmig; Office-, Rhein- und Beichselgebiet und Upen bis jum Amur. Schoner Baum mit großen, rüh aufblühenden & Rähchen. — S. acutifolia Villd. (S. caspica hort.), Rebenblätter lanzettlich, blätter schmal-lanzettlich, als Trauerweide angenflanzt, auch gute Bindeweiden liesernd und zu Auf-

orftung von Sanbflachen benutt; nordlich-faipisches

Sett. 11. Viminales, Korbweiden. Kleine Bäume ober hohe Sträucher; Triebe rutensörmig, weich-sammetartig behaart, Blätter sein behaart, ang und schmal; Käthchen seitenständig, sizend; Staubgesäße 2, frei; Fruchtknoten silzig behaart: ! viminalis L., gemeine Korbweide, Elbweide, Blätter dis über 20 cm sang, schmal- bis sincalanzettförmig, gangrandig, unterfeits feibenhaarig, stänzend; Mitteleuropa dis zum Amurgebiet. Als verzügliche Flechtweide vielfach und in einigen formen angepflanzt. — S. stipularis Smith, Natter etwas breiter, unterseits filzig, wenig stanzenb; westl. Europa (namentlich Englanb). dasyclados Wimm. (S. longifolia Host., nicht Mühl.), baumartiger Strauch bis mittelhoher Baum, urch bichter behaarte bide Zweige, große, langlich-anzettliche, unterseits bleibend bicht turzfilzige Matter und größere Ranchen mit langer zottig beaarten Dechappen abweichenb; wild auf bas flichere Mitteleuropa beschränft. Gine icone, ftartpudfige, an freien Bachufern wirtungsvolle Beibe. - Cett. 11 × 15: S. rubra Huds. = S. purpurea viminalis (S. Forbyana Sm., S. elaeagnifolia ausch, S. Kerksii hort.), bald ber einen, bald ber nberen Stammart naberftehenbe, haufig wilb und mgepflanzt vorkommende, vorzügliche Flechtruten iefernde Blendlinge.

Sett. 12. Glaucae, Alpenweiben. Rleine is mittelhohe Sträucher, meist ber Hochgebirge und es hohen Norbens, mit rund-ovalen bis langettichen, felten schmaleren, weich- ober zottig-filzig veiß bis grau behaarten Blattern, 2 freien Staublefaßen und sigenden, lang behaarten Fruchtinoten, amtlich icon für größere Steinpartieen: S. lanata L., S. Hookeriana Barr., S. Lapponum L., S. lelvetica Vill., S. candida Flügge, S. glauca L.,

3. pyrenaica Gouan 2c.

Sett. 13. Glaciales, Gleticherweiben. Sehr niedrige ober zwergige Sträuchlein mit fahlen ober boch fahl werbenben Blattern, auch für fleine Steinpartieen geeignet, fonft wie Gett. 12: A. Riebriger oft aufrechter Strauch mit auch seitenständigen Känchen: S. Myrsinites L. — B. Zwergsträucher mit nieberliegenben Stämmchen und an furgen Aweiglein endständigen Känchen: S. reticulata L., S. retusa L., S. herbacea L. unb S. polaris Wahlenb.; leptere beiden die fleinften Beiden.

Sett. 14. Incanae, Grauweiden. Mittelhobe und hobe, bisweilen baumartige Straucher, Staubgefaße 2, mehr ober weniger ober gang miteinander verwachsen, Zweige wenigstens erst dicht graubehaart, Käschen gefrümmt: S. incana Schrank. (S. Elaeagnos Scop.), Blätter bis 12 cm lang, lanzettlich-linealisch, fein gezähnt, unterseits weißgrau-filzig; Kapseln kahl, gestielt; mittleres und Sübeuropa, Reinasien. Var. angustisolia Poir. (als Art, S. Otites, aspleniisolia und rosmarini folia hort.), niebriger bleibend, Blatter linealifc, etwas fürzer; vielfach als Bierstrauch angepflanzt. -S. sitchensis Sanson (S. pellita Bebb.), Blätter länglich, verkehrt-eiformig, unterfeits schimmernd seidenfilzig; Sitta bis Oregon; schon belaubte und fehr zu empfehlende Bierweibe.

Gett. 15. Purpureae. 3meige und Blatter tahl ober nur in ber Jugend fehr fein behaart, Ratchen nicht gefrummt, niedrige bis baumartige Straucher, fonft wie Sett. 14: S. caesia Vill., niedriger bis niebergestredter Strauch ber Alpen; hochstämmig verebelte, hubsche Trauerbaumchen geben als var. pendula ober Zabelii hort. — S. angustifolia Willd. (S. dracunculifolia Boiss.), Raufajus bis Thibet und Centralafien; hierher als var. die zierliche S. Spaethii Koopmann. - S. purpurea L., Burpurweibe, Blatter breiter ober schmaler, verkehrt-lanzettlich, mit der größten Breite im oberen Drittel, unterfeits blaugrun, oft faft ober ganz (var. amplexicaulis) gegenständig, Kätchen ichlant, malzenförmig, Dedichuppen zottig; fübliches Nordeuropa bis Drient, Oftafien. Sehr veranderlich in Buche und Blattform, Ruten vorzüglich au feinen Flechtarbeiten (oft als S. uralensis gehenb). Schmal- und fleinblätterige, feinzweigige Formen bilben hochstämmig verebelt als var. pendula hort. (nigra pendula und americana pendula hort.) hübiche Trauerbäumchen; var. Helix L. (als Art. S. Josephinae hort., S. Eugeniae hort.) erwächst

mehr ppramibenformig ju einem fleinen Baum. Bermehrung ber Beiben burch Stedreifer, ber größeren auch burch Setftangen: Die Capreae-Arten machsen schlecht, wenn man sie nicht vorher sich im

Baffer bewurzeln lagt.

Uber die beften Rus- (Flecht-, Binde- und Schal-) Beiben vergl. Krahe, Korbweibenkultur. Bon anberer Seite werben als folche bie folgenben genannt, boch ift zu bemerten, bag manche Weibenhändler botanisch wenig gebräuchliche bis unbefannte beutsche und lateinische Namen anwenden und eine

Ungahl (etwa 300—400) von Formen verzeichnen. Flechtweiben: 1. Blaue Silberweibe, Salix alba var. coerulea (Smith als Art, Seft. 3), auch für trodenen Boben geeignet; 2. Sangende Dotterweibe, S. alba vitellina pendula (Seft. 3); 3. Braune Manbelweibe, S. triandra (amygdalina)

fusca (Sett. 1), bringt viele und fcone Ruten, aber nur im Felbe; 4. Eble Manbelweibe, 8. triandra var. concolor (S. amygdalina viridis, Sett. 1); 5. Gelbe Manbelweibe, S. triandra (amygdalina) var. vitellina (Sett. 1); 6. Rurzblatterige Manbelweibe, S. triandra (amygdalina) var. curti-folia (Sett. 1); 7. Biolette Reif- ober Blutweibe, S. daphnoides L. var. angustifolia hirsuta (S. pruinosa Wendl., Sett. 10); 8. Gelbe Konigsweibe, S. viminalis var. regalis (Sett. 11); 9. Fuchsschwanzweide, S. viminalis var. alopecuroides hort. (nicht mit S. alopecuroides Tausch zu verwechseln, geht auch als beigische viminalis und als Quoue de renard, Sekt. 11), vortreffliche Schälweibe; 10. Englische Steinweibe, S. rubra *Huds*. var. Kerksii (Geft. 11 × 15); 11. Blaugrune Steinweibe, S. purpurea var. glaucescens (glauca, Seft. 15), bie beste bes Sortiments; 12. Lange Blendweibe, S. rubra var. angustifolia (Seft. 11×15); 13. Großblätterige Ajchweibe, S. Smithiana Willd. — S. caprea × viminalis var. latifolia (Seft. 5 × 11), porgugliche Schalweibe.

Binbeweiben: Rr. 1, 2, 4, 12; ferner 14. Gelbe Rnad- ober Bruchweibe, S. fragilis var. decipiens (var. vitellina hort., Sett. 2); 15. Raspische Reif- ober Blutweibe, S. acutifolia Willd. (S. caspica hort., Sett. 10); 16. Feinzweigige Sanfweibe, S. viminalis var. gracilis (Gett. 11), verlangt engen Stanb; 17. Hollanbifche Afchweibe, S. Seringeana Gaud. — S. caprea × incana (S.

Bataviae hort. 3. T., Sett. 5 × 14). Heden weiben (für Grünzäune und Schutz-wände): Rr. 15 und 18. Schöne Afchweibe, S. acuminata Smith = S. caprea × dasyclados (S. Calodendron Wimm., Sett. 5 × 11). — Litt.: Dippel, Laubholgtunde; Forfter, Korbweibenfultur.

Salmoneus, lachsfarbig.

5alm-Reifferscheidi-Pyck, Fürst und Altgraf
Foseph zu, geb. ben 4. Septbr. 1773 auf seinen Salpetersaures Natron
Stammgute Dyck, gest. zu Nizza ben 21. März 1861.

Salpetersgaures Natron Nach bem Tobe seines Baters verlor er mit ber Befignahme ber Rheinprovinzen durch die Frangofen feine Couveranitaterechte. Diefe wichtige Ungelegenheit führte ihn oft nach Paris, wo er mit ben berühmteften Botanitern in Beziehungen trat und mit bem Maler Reboute befannt murbe, welcher die Anfertigung ber Abbildungen zu A. B. Decandolle's Geschichte ber Saftpflanzen (Suffu-- Wichtigste Schriften: Berzeichnis ber verschiebenen Arten und Abarten Aloë, Duffelborf 1817 (frangofisch unter bem Titel: Catalogue raisonné des esp. et var. d'Aloés); Hortus-Dyckensis, ou Fasc. I-VII, Bonn 1836-1863, 377 Tafeln. Der Rali-G., b. i. berjenige, ber gewöhnlich 7 foloriert; ein Hauptwerk.

Salpeter und Salpeterfaure. Sfaure ift eine Berbindung von Stidftoff mit Sauerstoff und Bafferftoff, bie mit Baffer verdannt unter ben Ramen Scheibemaffer in ben Gewerben vielfache Berwendung findet. Sie ift in reinem Zuftanbe eine rauchenbe faure, organische Stoffe (also and bie Baut) ftart angreifende ober zerftorende Fluffigfeit, die fich mit sogenannten Basen (Rali, Ratron, Kall 20.) zu meift leicht löslichen, salzig schmedenben und die Haut nicht angreisenden Körpern vereinigt. Man bezeichnet biese Berbindungen als salpetersame Salze (Kitrate) ober auch als S., und zwar unter Anführung ber mit ber S. faure verbunbenen Bans. Die befannteften S.arten find: falpeterfaures Ratron ober Ratron-S., falpeterfaures Rali ober Rali-E. und falpeterfaurer Ralt ober Ralt-S.; von bicer wieder ift die für den Landwirt und Gartner wichtigfte Art ber unter bem Ramen Chili-S. in großen Maffen in den Handel tommende Ratron-E.

Der Exporthafen fur ben Chili-S. ift Jauique in Chile, baber Chili-S., obgleich bas Salz ans Beru fammt (Broving Tarapata). Er tommt ben in einer 25—150 cm hohen Schicht von gramm bis brauner Farbe unter einem Konglomerat von Sand und Gerolle vor. Die Gewinnung bes Rob-falzes (Caliche ober Terra salitrosa) ift infolge ber geringen Tiefe bes Lagers eine fehr einfache: es genügt hierzu ein nur wenige Meter tiefes Bobloch, um bas Salz und bas barüber liegende Ronglomerat oft auf 30 m im Umtreise zu iprengen, fo baß ersteres einfach aufgelesen, nach der Qualität fortiert und in Rorben ober Rarren nach der Fabrit befördert werden tann. In der Fabrit wird der Natron-S. durch Auflösen in heißem Baffer und, Arpftallijation von den beigemengten fremden Stoffen getrennt, an der Sonne getrodnet und gur Berlabung verpadt. Bie er gur Berfenbung tommi,

Salpetersaures Ratron 94,03% barin Stid-Salpetrigiaures Ratron 0,31 " ftoff 15,31% 1,52 " Rochialz . . . .

0,64 " Chlorfalium . 0,92 " fremde Be-Schwefelfaures Ratron 0,29 " Jobnatrium Chlormagnesium standteile 0,93 " 5,660 ..

Baffer .

Borfaure . . . Spur 1,36 "

Selbstverständlich ift biefe Zusammensetzung nicht lenten) beforgte. Hierburch wurde sein Interesse vollständig konstant, sondern schwankt vielmehr nick für diese Gewächse angeregt, die er von jest ab mit unwesentlich je nach dem Grade der Sorgfalt bei der ber ganzen ihm eigenen Energie ftubierte. In Dud Aufbereitung und je nach bem Fenchtigkeitegehalte; errichtete er nun Gewächshäufer und legte ben Grund bie oben angeführte Analyje tann jedoch als eine ju einer Sammlung von Saftpflanzen, welche er mittlere angesehen werben. In England, bem nach und nach zu der vollständigften bes Kontinents | Saupt-Stapelplage für den Chili-G., wird Diefer machte. 1816 murbe er in ben Fürstenftand erhoben. baber ausschließlich nach bem Gehalte gehandelt, und zwar zieht man babei bie an 100 fehlenden Brozente (die fremden Bestandteile) in Betracht, indem man sie als Refraktionsgrade bezeichnet. Salz mit 90% S. würde bemnach als solches mit catalogue des plantes cultivées dans les jardins 100 Refrattion, bas, von bem wir im vorfichenden de Dyck, Düsselborf 1834, ein Hauptwerf; Cacteae die Analyse mitteilten, als solches mit 6° Refraktion in horto Dyckensi cultae, 1841, do. 1844, do. bezeichnet werden. Diese Rotiz wird besonders für Bonn 1850, sehtere Auflage (267 S.) die wichtigste; diejenigen von Ruhen sein, die ihre Einkause auf Monographia generum Aloes et Mesembrianthemi, Grund des Studiums der Handelsberichte machen.

unter S. verstanden wird, wird in besonderen

Fabriten burch gleichzeitige Auflösung von Ratron-S. und Chlorkalium in tochenbem Baffer bargestellt, wobei sich die beiben Salze gegenseitig berartig zerieben, daß sich Chiornatrium (Rochfalz) zum großen Teile unlöslich ausscheibet, während ber in ber Sipe fehr leicht losliche Rali-S. geloft Der burch Arnstallisation ausgeschiedene und einer Reinigung unterworfene Rali-S. ift fast chemisch rein.

Obgleich ber Rali-S., theoretisch betrachtet, ein porzugliches Dungemittel ift, ba man in bemfelben ben Pflanzen zwei fehr wertvolle Rährstoffe barbietet und die Bufuhr bes, wenn nicht geradezu ichablichen, fo boch nublojen Ratrons vermeibet, fo ift fein Breis boch infolge ber umftanblichen Fabrikationsweise im allgemeinen ein zu hoher, als daß er fich in größerem Dage einburgern tonnte. Für einige Zwede ber Gartnerei mare er aber

doch in Betracht zu ziehen (j. Pflanzennährsalze). Der Ralt-S. tommt nicht in ben hanbel, ift aber ber Erwähnung wert, weil er in früheren Jahren, b. h. ehe ber Chili-S. am Markte war, das Rohprodukt für die Darftellung des G.s überhaupt mar. Er entfteht überall, wo falfreiche Erbe, Rergel, Bauschutt u. bergl. mit faulenden tierischen Stoffen unter Butritt ber atmosphärischen Luft längere Beit in Berührung bleiben; man stellte daber in früheren Jahren folche Mischungen fünftlich ber, laugte nach monatelangem Lagern aus dieser Erbe ben falpeterfauren Rall aus und gewann bann aus Diefer Lauge durch Behandlung mit Bottaiche und durch Gindampfen ben G. Diefe Methobe ber S.barftellung hat nur noch hiftorisches Intereffe; der bei Anwendung derselben vor sich gehende Brozeß ift aber insofern von Wichtigfeit, als auf ihm die Dungerwirfung der Tierftoffe beruht (f. Stidftoffbungung), und als er noch heute in heißen Ländern (Bengalen, Spanien 2c.) eine zwar beichrantte, aber unversiegbare Quelle von G. bietet.

In einigen Gegenben jener Lanber wird bie S.erbe einfach gesammelt und wie oben beschrieben auf Rali-S. (fogen. Bengal-S.) verarbeitet, ber infolge ber roberen Darftellungsweise selbstverftanblich weniger rein ift, als ber in europäischen Fabriten erzeugte. — Litt.: Wolff, Düngerlehre, 13. Aufl.; Otto, Grundzüge ber Agrifulturchemie; berf., Die Dungung gartnerischer Rulturen; berf., Die Dungung ber Gartengewächse; Bagner, An-

wendung funftlicher Dungemittel

Salpiglóssis slnuáta R. et P. (salpingx Trompete, glossa Bunge). Einjährige Solanacee Chiles. Aufrecht, etwas sparrig veräftelt, 50-60 cm hoch, oft höher; Blumen ichief-trichterformig, etwas un-regelmäßig, burch bie Mannigfaltigfeit bes Rolorits ausgezeichnet, balb einfarbig weiß, gelb, rosa, tarmesinrot, blaulich, violettpurpurn, braun ober morboréfarbig, balb vielfarbig, oft mit Fleden- ober Retzeichnungen; wegen biefer Beranberlichteit führt Dieje Urt in ben Garten ben Namen S. variabilis. Borzugeweise bie großblumige Form ist eine ganz reizende Erscheinung. Eine Bwergvarietät, bei der sich alle diese Farbenverhältniffe wiederfinden, wird nur halbhoch (var. nana) oder noch niedriger (var. pumila). — Obschon nicht allerersten Ranges, find doch die Salpiglossis-Barietaten febr angenehme Rabattenpflangen, wenn burch ju Gruppen im Freien benutt werben und

sie in isolierten Gruppen von 8-10 Andividuen gujammen gepflangt werben. In großeren Daffen nehmen fie fich, ba fie etwas mager find, weniger gut aus. In neuerer Zeit aber ist man burch konsequente Zuchtwahl zu einer gewissen Anzahl samenbeständiger Sorten gelangt. Man saet sie in ber Regel im April und Mai an ben Plas und wählt dazu eine sonnenreiche, lustige Lage und einen leichten, humusreichen Boden. Die Blüte tritt 2—2½ Monate nach der Aussaat ein. Salsuglnosus, salsus, salinenliebend, salzig. Salvia L. (salvus gesund), Salbei (Ladiatae).

Formenreiche Gattung mit mehr als 500 Arten ber alten und neuen Welt, einjährig, mehrjährig, felbft ftrauchartig, Blumen nur mit 2 Staubgefagen (ftatt 4), weiß, blau, rot, gelb, bisweilen zweifarbig. Europa zählt eine Reihe von Arten, welche zum Teil für die Ausstattung großer Garten Berwendung finden. So: S. Sclares L., die Mustateller-S., zweijährig, start aromatisch, für Rasenplätze recht malerische Pflanze mit hell-lilafarbigen Blumen amischen weißen Dectblättern in aftiger Rispe. — S. Horminum L., Scharlachfraut, ein- und zweijahrig, mit weißen, roten ober violetten Schopf-blattern, welche ber Bflange fehr gur Bierbe gereichen; die Bluten find ziemlich flein, blagviolett. Haftig findet man S. prateusis L., die gewöhnliche Biesensalbei, und S. officinalis L., beibe perennierend, die lettere bisweilen in Küchengarten kultiviert. S. off. var. aurea hort. Damm. ist auf Gartenrasen entweber für sich gruppiert ober als Einfassung von bebeutenber Birtung. Alle gebeihen in tiefgrundigem, ber vollen Sonne ausgefettem Boben.

Die ornamentalen Arten Diefer Gattung gehören meift bem Barm- ober bem gemäßigt warmen Saufe an und werben in ben Sommermonaten gur Ausftattung ber Rabatten und zur Gruppenbildung verwendet. Richt wenige Arten perennieren, bluben aber, aus Samen erzogen, ichon im erften ober zweiten Jahre und werden beshalb ein- ober zweijährig fultiviert. Bu diesen letteren gehören: S. coccinea L., Florida, mit icharlachroten, var. punicea mit noch leuchtenberen, var. bicolor mit weißen und farminroten Blumen; S. Roemeriana Scheele (S. porphyrantha Ocne.), Tegas und Brasilien, mit prächtig ponceauroten Blumen; S. tricolor Lem., megi-kanischer Halbstrauch, mit schneeweißen Blumen, beren Oberlippe an der Spige etwas Karminrot hat und beren Unterlippe breit icharlachrot gerandet ift. Diese Art ift nicht zu verwechseln mit S. officinalis tricolor, welche durch breifarbige Blätter (weiß, sieischfarbig und rot) ausgezeichnet ist. — S. Heerii Rgl., Beru, bis 1½ m hoher Strauch mit enbständigen Trauben gegenständiger, scharsachroter, gegen ben Schlund bin weiß geftreifter Blumen. -S. splendens Sello,  $1-1^{1/2}$  m hoher brasilianischer Strauch mit herrlichen leuchtend ponceauroten Blumen in langen Ahren; Kelche und Bratteen ebenso gefärbt; var. alba hat weiße Blüten zwischen roten Bratteen; beide sind dankbare Winterblüher. — S. patens Cav., Halbstrauch aus Mexito, 60 cm bis 1 m boch, mit spießformig-breiedigen Blättern und strahlend fobaltblauen Blumen. Die lettgenannte Art tann 3-4 Sommermonate binift in voller Blute ftebend eine prachtige Pflange. | Alle Arten vermehrt man burch Samen ober burch | Stedlinge im Bermehrungshaufe. S. argentea Sibth. ift eine zweijahrige, auf bem Barnag ein-



Fig. 746. Salvia hians.

heimische Art, welche burch die langwollige weiße Behaarung ber bem Boben anliegenben großen Blatter charafterifiert ift. Man muß fie jährlich aus Samen nachziehen, froftfrei burchwintern unb im Frühjahre auspflangen.



Fig. 747. Salvia pratensis. — 1 Aufnahme bes Blütenstaubes burch eine hummel; 2 ausgebreitete Kronc, k bie 2 pollenführenben Staubblatter, S die 2 verfummerten Staubblatter; 3 die 2 pollenführenben Staubblatter, vergrößert.

Scheinquirlen in ununterbrochener Traube auf ber Baumen zuweilen mit Borteil zu verwenden. Spipe ber Zweige, groß, hell- ober fast himmelblau, laciniata, Blätter vielsach eingeschnitten, zierlich, auf ber kappigen Unterlippe weiß gezeichnet. Am var. linearis (auch cannabifolia ober heterophylla)

Bermehrung burch Aussaat. Im Frühjahre an einen sonnigen Standort gepflangt, bluben fie im aweiten Jahre faft den gangen Sommer hindund.

Un ben Salvien, besonders S. pratensis (Fig. 747, unserer Wiesen bewundert man eine interessante Borrichtung, welche bem 3wede bient, Die Ubertragung des Blütenstaubes durch hummeln zc. zu sichern. Bon ben Staubblättern ber Blüte sind nur zwei zur Zeugung befähigt; diese steben auf turzen Fäben am Schlunde der Krone. Das Mittelband (Konnektiv) ber Staubbeutel gleicht einer Bippe ober einem großen Bügel; über beffen oberem Schenfel mit bem Bollen enthaltenden Beutelfache wolbt fich bie helmformige Oberlippe ber Krone, mit ben beiben furzen Unterschenkeln aber find die beiben ftaubleren Fächer zu einer Schlundflappe verwachsen, welche von bem honigsuchenben Infelt abwarts gebrudt werben muß, um jum Rettar ju gelangen. Der Drud auf die Rlappe bewirft ein rafches heraustreten ber Staubbeutel, welche ihren Bollen über bas Julett ausschütten. Diefes aber tragt ben Blutenftaub weiter bis zu einer Blüte mit reifer und zur Anf-nahme beselben bereiter Rarbe. Fig. 747 veranicaulicht biefen intereffanten Borgang.

Salviifolius, salbeiblätterig (Salvia, Salbei). Salvinia nátaus Hoffm. (Brof. Ant. Maria Salvinus in Florenz, 17. Jahrh.). Einjähriger. schwimmender Basserfarn, wildwachsend in Deutide lands Gemässern. Die Sporenfrüchte unterfeits awischen ben Blattern find tugelig und an ben Burgelfalern zu 4—8 zusammengehauft, hautig. nicht aufspringend. Blatter elliptisch, ftumpf, ober-halb von Sternhaaren rauh. Eignet fich als zarn Bflanze fürs Zimmeraquarium. Die kugeligen Sporenbehalter werben mahrend bes Binters in Baffer aufbewahrt. Dieje feimen gegen bas Frubjahr hin, und man fieht balb hinreichende Mengen von jungen Bflangen fich entwideln. Gine auch im Binter grunbleibende Art ift S. auriculata Aubl. aus bem tropifden Amerita, welche bei ben Aquarienfreunden in hober Gunft fteht und S. natans faft gan;

verdrängt hat. Sie ift von einer erftaunlichen Bermehrungsfähigteit.

Sambucifolius, holunderblatterig.

Sambuoinus, holunderartig. Sambuous L. (Rame der Gattung bei Blinius), Holunder, Flieder (Caprifoliaceae). S. nigra L., gemeiner Holunder, allgemein befannter Strauch, in unseren Balbern wild, auch feit uralter Beit in ber Rabe ber menschlichen Wohnungen angepflanzt. Blüten weiß mit rabförmiger Korolle in großen, flachen Trugdolben, von betäubenbem Geruch, liefern einen schweisktreibenden Thee. Das Mart der Zweige ist schnee-weiß, die schwarz-violetten, saftigen Beeren werden hin und wieder zu Suppen und gur Dusbereitung benutt. Baumartiger Strauch mit dunkelgruner,

Gine prachtige Berenne ift S. hians Royle (Fig. 746). | aus großen, gefiederten Blattern gebilbeter Be-Alle ihre Teile sind behaart. Blumen gu je 6 in laubung, im großen Part als Unterholz unter hohen Grunde ber Zweige figen rofenrote Blutenbedblatter. Blatter ftarter jugefpist. Gehr effettvoll ift ber

gelbblatterige Holunder (var. foliis luteis) mit | lebhaft goldgelben Blattern, mit denen besonders bie violetten Früchte und Fruchtftiele lebhaft tontraftieren. Birft ichon auf bebeutenbe Entfernungen. Die gelb- ober weiß gerandeten Formen (var. foliis aureo- und argenteo-marginatis) arten ziemlich seicht aus. Var. pulverulenta ift niedrigbleibend, empfindlich, mit fast weißen Sommertrieben. Var. monstrosa, Zweige platt gebrudt, an ber Spige meift einwarts gebogen, schwertformig. Var. pyramidalis wachft ziemlich pyramibal, namentlich wenn ihr im Alter etwas nachgeholfen wird; auch burch die Blätter von den übrigen Barietaten verschieben. Var. virescens mit grünlichen Früchten, var. flore pleno mit gefüllten Bluten, var. semperflorens 2c. haben wenig gartnerischen Wert. — Sehr schon ift ber traubenblutige Holunder ober Korallenstrauch, S. racemosa L. (Fig. 748), ein gleichfalls einheimischer, aber mehr in Gebirgs-gegenden auftretender Strauch. Wird ebenfalls baumartig, bleibt aber meist kleiner und breitet sich weniger aus. Belaubung ahnlich ber bes vorigen.



Fig. 748. Sambucus racemosa.

Mark der Zweige gelbbraun, Blüten in aufrechten eisormigen Rispen, nicht besonders ausehnlich. Sehr zierend sind die korallenroten Beeren, denen der Strauch den Namen verdankt. Ein vorzügliches Ziergehölz und als solches zu wenig bekannt. Am besten zur Bepflanzung steiniger Hänge geeignet. Sehr schön geschlichte Blätter hat var. plumosa, ein neues, sehr schönes Ziergehölz. — S. pubens Michx. (S. pubescens Pers., S. racemosa var. mancher Autoren) ist der vorigen nahe verwandt; Kordamerika. — S. canadensis L., in strengen Wintern oft die zur Erde absterbend, aber um so kassing; Dolbenrispen meist sehr groß, die 40 cm breit, weiß; Beeren zuletzt schwarz; Rordamerika. — S. glauca Nutt., in Besaubung und Blüten der vorigen ähnlich, aber die 4 m hoher, oft baumartiger Strauch, Beeren schwarzbraun, dicht weißgrau bestäubt; Rordwesskamn, dicht weißgrau bestäubt; Rordwesskamn, dicht weißgrau bestäubt; Rordwesskamn, dicht weißgrau bestäubt, Sordwesskamn, Staube von 50—75 cm Höhe, sür größere Barks under hohem Gehölz, aber stark

wuchernd. Alle S. wachsen sehr leicht aus hartholzstecklingen im freien Lande, sowie aus Samen.

Samen ift eine gereifte S.anlage (f. b.). An jebem S. unterscheidet man S.fern und S.schale. Der S.tern wird entweder bom Embryo (Reim) allein gebilbet, wie bei Cruciferen, Amygdaleen, ben meisten Papilionaceen, oder es tritt daneben noch ein die Reservestoffe führendes Gewebe auf, bas Rahrgewebe (f. b.). Die S.fchale (testa) — ursprünglich bie Sülle ber G.inofpe - befteht meiftens aus einer augeren berberen, oft mit Saaren, Stacheln, Borften, flügelartigen Unhangen besetzten Schicht und einer inneren garteren haut (S.haut). Manche S. find im ausgebilbeten Buftande mit einer fleischigen ober weichleberartigen Sulle, bem S.mantel (arillus), umgeben. Bei ber Mustatnug ift er gitterartig burchbrochen (Muskatblüte), bei Taxus und Evonymus sleischig, beerenartig. Der S. gilt als reif, wenn er sich von ber Mutterpslanze loslöst, um sich felbständig weiter zu entwideln (f. Reimung). Samenanlage (Eichen [ovulum], auch Camen-

Samenanlage (Eichen [ovulum], auch Samenfnospe [gemmula] genannt) ist das weibliche Befruchtungsorgan der Blütenpflanzen. Sie wird gebildet aus dem Kern (Rucellus), welcher von einer
oder zwei Hillen (Integumenten) so bedeckt ist, daß
nur am Scheitel eine Offnung, der Mund (die
Mitropyle) frei bleibt. Durch ein sadensörmiges



Rig. 749. Längsichnitt burch ben unbefruchteten Fruchtinoten bes Rreuzdorns mit zwei umgewenbeten (anatropen) Samen-anlagen. c Band bes Klütenbobens, g Fruchtinotenwand, o Fruchtinotenhöhlung, k Knofpentern, e und i außere und innete Kernfülle, a Knofpengrund, m Knofpenmund, b Spige bes Kerns (Kernwarze), e Keimfädchen (Embryofad).

breit, weiß; Beeren zuletzt schwarz; Nordamerika. — S. glauca Nutt., in Belaubung und Blüten der dorigen ähnlich, aber bis 4 m hoher, oft baumgran öhnlich, aber bis 4 m hoher, oft baumgran bestäubt: Nordwestamerika; gegen strenge state empsindlich. — S. Ebulus L., Attich oder Jwerg-Holunder, Staude von 50—75 cm Höhe, sie der attope S., Anhestungspunkt und Mund strengene Parks unter hohem Gehölz, aber start

ift, infolge ber Bermachjung bes Anheftungsfabens mit einer Seite ber S., bem Munbe nahe gerudt; 3. bie gefrummte ober tampplotrope S.

Getrummte (tam-Fig. 750. Gefrummte ( pplotrope) Samenanlage ber Runtelrube. Im Rucelus a, beffen Spige bei d, ber Emstruofad a, an ber Spige ber Hullen (3, y) ber Reimmund m.

(Fig. 750), dieselbe ift ber Lange nach gefrümmt. Die Form ber S. ift für jebe Bflanzenart meiftens Bebestimmend (1. fruchtung).

Samenban, f. u. Gartnerei.

Samen Beige. Durch Einlegen in verdunnte Gauren, g. B. Schwefelfaure, wird bie Reimung mancher Samen

etwas beschleunigt; meift wird bas Beigen aber angewendet, um etwa anhaftende Bilgiporen gu toten, fo

werben Beigenförner in Rupfervitriol (und Ralf) und Rübenförner in Schwefelfaure gelegt.

Samenhandel, f. u. Gartnerei. Samenhafer (Bruchus). Du Durch Rafer ber Gattung Bruchus und ihre Larven werben Samen ber Sulfenfruchte, namentlich Buffbohnen, Erbien und Linfen, oft jo fehr beschädigt und burch ihren Rot verunreinigt, daß fie nicht mehr zur Bereitung von Speifen geeignet find. Die hierher gehörigen Arten find für die Buffbohne B. granarius und B. rufi-manus (Fig. 751), für die Erbie B. pisi (Fig. 752), für die Linse B. lentis (Fig. 753); im südlichen Europa

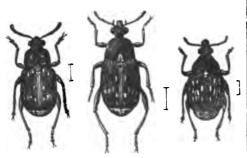

Fig. 751. Bruchus rufimanus.

Bruchus pisi.

Bruchus lentis.

ift auch schon ber B. pectinicornis ben Bohnen nachteilig geworben. Die Buppen oder bereis ausgebildeten Rafer überwintern in ben Samen; bic Rafer fliegen im Frühjahr aus ober tommen mit ber Saat wieder auf den Ader, wodurch sich die Schädigung immer wieder erneuert. Es ift baber ju empfehlen, bas Saatgut balb nach ber Ernte für mehrere Stunden einer Barme von etwa 50° C. auszusehen. Die Räfer und ihre Larven werden baburch getotet, magrend bie Camen ihre Reim-fabigfeit nicht verlieren.

Samenlappen, f. Reimblatter. Samenprobe. Die Reimfraft ber Samen pruft man am einfachsten, indem man 20, 50 oder 100

einer Rafeglode feucht erhalt. Am beften aber ichidt man bie Samen an eine Camentontrolftation. Manche Grasjamen, z. B. Poa, feimen am Licht beffer als im Dunfeln.

Samenicalen, f. Blumentöpfe.

Samenträger (placenta, Mutterfuchen) ift ein parenchymatisches Gewebe, welchem die Samenanlagen entweber auffigenb ober mittelft eines Stieldens (Rabelftrang) befestigt entipringen. Der G. trit in Form von Blatten, Leiften und Blattern (Robe) auf, ober er bilbet eine frei in ber Mitte bes Fruchtknotens ftebenbe Saule (Relken) ober zeigt anden eigentumliche Formen.

Sammelfrucht ober Fruchtstand (syncarpium nennt man ein Fruchtgebilbe, welches aus eine Busammenhäufung einzelner Früchte entstanden ift. Wenn bicht beisammenstehende Ginzelfrücht mit einander verwachsen und andere Blutenick mit in die Berwachsung hineingezogen haben, wind fie Scheinfrüchte (i. d.). So find bei der Maulbeere und ber Ananas die Deckblätter mit ben Sullblattern verichmolzen. Die Feige fann mar ebensogut eine G., wie eine Scheinfrucht neunen.

Sanchézia nóbilis Hook. (Bot. Brof. 30. Sanchez in Cabir) (Fig. 754). Halbstrauchie, in Ecuador einheimische Acanthacee mit aufreden, vierfantigem Stengel und länglichen, an talbig entwidelten Individuen bis 50 cm langen, gu bunfelgrunen, lange ber Mittelrippe und ben Ca nerben breit goldgelb gezeichneten Blattem, im



Fig. 754. Sanchezia nobilis.

wahrhaft eble Pflanze für das Warmhaus. Blumen ichon, groß, langröhrig, safrangelb, in kleinen Erugbolben, bie enbständige Rispen bilben. Liebt nahrhafte, lodere Erbe. Rultur im feuchten Barmhause, Bermehrung durch Stedlinge. Bur Erlangung schöner Pflanzen ift ofteres Berpflanzen und Berjungen nötig.

Sanctus, beilig. Sand, f. Boben und Erbarten.

Sandbern, f. Hippophaës.
Sander, Friedrich, bekannter Orchideenzüchter, geb. d. 4. März 1847 in Bremen. Er lernte bei Karl Schubert in Beimar und war ipäter bei zwischen bides Filtrierpapier legt und bieses unter | C. Cropp in Erfurt und Beter Smith & Co in

Hamburg thatig. 1867 begab er fich nach England und arbeitete in ben großen Gartnereien von Carter in Forest Sill mahrend 6 Jahren. Sier lernte er Benedict Roegl (f. b.) tennen. Letterer veranlagte ihn zur Grundung eines eigenen Geschäftes in St. Albans, wo er bie von Roezl gesammelten Samen und Pflanzen weiter zuchtete und in Europa einführte. Spater verband er fich in berfelben Beife mit den Reisenden Endres und Wallis. Nach bem Tobe ber beiben letteren fandte er auf eigene Koften Reisende aus. 1881 vergrößerte er fein Etabliffement und baute außerhalb ber Stadt die jegigen berühmten Anlagen, in benen für Orchibeen allein 4 ha unter Glas vorhanden find. - Er ift einer ber größten Orchibeenzüchter ber Welt und hat burch

nach beendigter Begetation Trodenheit und volltommene Ruhe. Gegen Ende Marz gepflanzt, tommt fie Mitte Juli zur Blute.

Sanguinális, sanguinoléntus, blutfarbia.

blutfledig; sanguineus, blutrot.

Sanguinária canadénsis L. (sanguis, inis Blut), Ranadisches Bluttraut (Papaveraceae). Stengellos; bem unterirbifchen Rhisome entspringt im Rai ein 15-20 cm hoher Blutenichaft mit schneeweißen, zahlreiche hellorangefarbene Staub-gefäße einschließenden Blumen. Alle Teile ber Bflanze enthalten einen blutroten Saft. Leichtes, mit Lauberbe vermischtes Erbreich und schattige Lage. Bermehrung burch Stockteilung.

Sanguisórba L. (sanguis Blut, sorbeo jauge),

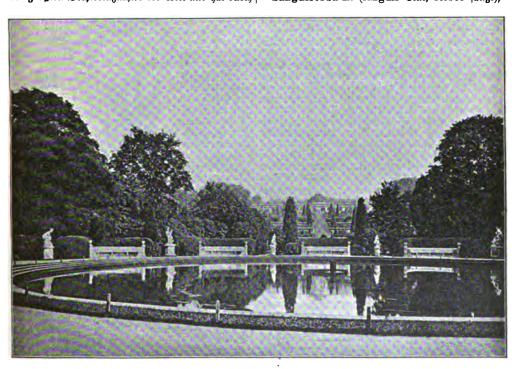

Fig. 755. Sansfonci.

Kreuzung viele schöne Sybriden gewonnen. 1893 begrundete er eine Gartnerei in Brugge in Belgien, bie feitbem ebenfalls einen fehr großen Umfang gewonnen hat.

Sandersonia aurantiaca Hook. (nach John Sanderson, Botanifer Londons um 1858). Schöne Liliacee Südafrikas mit kleinen Knollen, denen je ein aufrechter, einfacher Stengel mit abwechselnden sitenden, langettförmigen, zugespitten Blattern entipringt. In den Achseln ber letteren fteben langgeftielte, nidende Blumen mit tugelig-glodigem, verwachsenblätterigem, am Grunde in furze Sporne ausgehendem Perigon. Sie sind in ihrem ge- Fürst von Sanseviero in Neapel, † 1771) (Lilia-wölbten Teile wachsartig glänzend dunkelorange, am schwalen Rande der Glode hellgelb. Verlangt mit kurzem, didem Rhizom, oft mit Aussäufern.

Biefenfnopf (Rosaceae). Meift ausbauernbe frauter mit wechselftanbigen, unpaarig-gefiederten Blattern, Blatteben meift gefagt, Bluten in ge-brangten Ropfen ober Uhren. Bei uns auf Biefen häufig: S. officinalis L., bis 1,50 m hoch, mit schwarzpurpurnen Blütenähren. — S. tenuifolia Fisch. blüht rot, S. canadensis L. rötlich-weiß. Sie blühen vom Sommer bis in den Herbst und find gur Unpflanzung feuchter Stellen, an Teichrandern und Fluglaufen gut ju verwenden.

San José-Schildlaus, j. Schildläuse. Sanseviera Thunb. (Raimund von Samaro, leichte nahrhafte Erbe, viel Licht und Barme und Blätter flach ober rundlich, berb, oft mit weißlicher

Beichnung. Die Baftfafern werben gu Geilen berarbeitet. Bluten in Bufcheln in ben Achseln hautiger Hochblatter. Bei uns feltener in Rultur, 3. B. S. guineensis Willd. in allen Tropen tultiviert, S. zeylanica Willd. im tropifchen Afien und Afrifa. Barmhauspflanzen. S. carnea f. Reineckia.

Sansfonci bei Botebam. Der Bart von G. ift von Friedrich bem Großen 1744 angelegt. Ein geraber Beg bilbet die Hauptachse, welche von bem Barteingange nach bem Reuen Palais führt. Diefe Achse ift am Eingange burch einen Obelisten bezeichnet, weiter liegen auf ihr die große Fontane und 2 fleinere. Bor bem Reuen Balais liegt ein großes, halbtreisförmiges Barterre, welches reich mit Blumenschmud versehen und von Alleepflanzungen umschloffen ift. Die nachste Umgebung bes Palais weist feitlich bavon noch frangofisches Gedenwert auf, welches porbehaltene Bartchen einschließt. In ber Rabe bes Schloffes liegen ber Freundschaftstempel und ber Antifentempel, weiter in bem walbartigen Barte das japanische Haus, brei Bauten aus fribericianischer Beit. Die dem Barte abgewandte Front des Reuen Balais, mit einem Cour d'honneur umgeben, ftoft an einen großen, freien Blat, ber auf ber anderen Seite von einem malerischen Barodbau, ben Communs, begrengt wird. Gine gerade, mehrreihige Lindenallee bildet ben Zugang von da zum Bahnhof; Bilbpart. — Auf Die große Fontane, fentrecht zu ber Achfe bes vorermannten Sauptweges, ftogt bie Achfe ber Terraffenanlage (Fig. 755). Geche in gleichen Abftanden errichtete Futtermauern find mit Glasfenftern bebedt, fo daß einige Lagen Treibkaften entstehen. Die Terraffen find burch Pflanzung und Blumenschmud verziert, die oberfte tragt bas in zierlichem Rotolo erbaure Schloß S. Auf berfelben Seite ber hauptachse liegen noch 3 Bauten, die Bilbergallerie, bas Kavalierhaus und eine Reptunsgrotte. Die erstere ift von Anlagen in hollandifchem Stile umgeben. -An ben eigentlichen Bark von S. schließt sich auf bieser Seite an ber sicilianische Garten, eine vorzüglich durchgeführte Gartenscene, in Form und Begetation an die Renaissanzegärten Italiens mahnend. Damit in Berbindung steht ber nordische Barten, ein immergrunes Gartchen in regelmäßiger Anordnung. Dicht babei erhebt fich bas prachtvolle Drangeriebaus mit Terraffenanlagen in italienischem Renaissanceftile. Beiter westlich gelangt man in einen verzierten, subeuropaischen Rupgarten mit Maulbeer-Baumfelbern, einem Impluvium und gierlicher Rastabe, bas Paradiesgartchen. Sicilianischer und nordischer Garten, die Orangerieanlagen, ber Baradiesgarten und die Ausschmudung der S. terraffen find Schöpfungen Lennes. Den Abichlug bilbet auf ber Weftseite bas Belvebere und bas Drachenhaus aus ber Beit Friedrichs bes Großen, mit einem "Beinberge", b. h. unter Glas, babor. Der Ruinenberg, ein Sugel mit bem Sammelbeden für die Basserfünste und einer fünstlichen Ruine, im Norben vom Schloß S. belegen, ist mit ben oben geschilberten Bartteilen und mit bem Dorfe Bornftebt burch landichaftliche freie Anlagen verbunden, welche von Felbstüden unterbrochen find. — Betritt man ben Bart abermals vom Obelisten aus, fo liegt langettformigen, graugrunen Blattern. Blumen-fublich von bem überaus großartigen Gingange bie topichen turzgestielt, mit orangegelbem Strahl und

Diefer, auf bem Gelanbe bes Ruchengartens Friebrich Bilhelms I., ift eine muftergultige Anlage von Lenné, durch feine meifterhafte Einheit und Rube eine würdige Umgebung des Maufoleums des Kaifers Friedrich III. und der Gruft Friedrich Wilhelms IV. und ber Königin Elifabeth bilbenb. Daran anichließend befinden fich die großen Treibereien für Ananas, Obft, Erbbeeren und Gemufe. - Beiter nach dem Reuen Palais zu schlieft sich an den Bart von S. der Bart von Charlottenhof. Das Reue Palais steht nach Westen hin durch freie Anlagen mit dem Wildpart in Berbindung, welcher malerische Pförtnerhauser und ein Jagbichlößchen, bas baperische Haus, enthalt. Der Park von S. ift mit reichem Statuenichmud und mit Bafferfunken

ber verschiedensten Art versehen. S. a. Botsbam. Santolina Chamaccyparissus L. (santolinos fleine, ber intimen Benupung ber faiferlichen Familie | von sanctus heilig und linum Lein), Eppreffenartige Beiligenpflange (Compositae) (Fig. 756). Ausbauernbe, halbstrauchige Pflange Cub

europas, filberweiß-filzig, immergrun, ftart aromatisch, mit 50 bis 60 cm hoben, dicht belaubten Aftenunbetwas

fleischigen. linienformigen, vierreibigen, ftumpf geganten Blattern. Blütentopfchen hellgelb. Liebt leichtes Erbreich, warme Lage und



Sig. 756. Santolina Chamaecyparissus; beblatterte Breige.

Durchwinterung bei + 6-10 ° C., halt auch in milben Bintern gut im Freien aus. Sie blutt von Juli bis in ben herbst hinein und ift besonbers in ber forma tomentosa zu Teppichgruppen verwendbar.

Bermehrung burch Stedlinge ben gangen Commer bindurch ohne Bobenwarme.

Sanvitália procúmbens Lam. (Brof. Sanvital zu Brescia, ftarb 1767) (Compositae) (Fig. 757). Einjährige Mexitos mit ftart veräftelten, auf bem Boben



Fig. 757. Sanvitalia procumbens.

ausgebreiteten Stengeln und abwechsclnden, oval-Friedenstirche mit bem Marin- ober Friedensgarten. purpurbrauner Scheibe. Gine icon gefullte Barie-

tat ift vollfommen samenbeständig. Durch niedrigen, bichtbuichigen Buche ift bie noch bichter gefüllte var. plenissima compacta ausgezeichnet. -Art mit ihren gefüllten Barietaten leiftet bei ber Anlage von Teppichbeeten und breiten Einsassungen gute Dienste. Man säet im April ins Mistbeet, pikiert in Töpse, die man ins Wistbeet stellt, und pflanzt im Mai aus. Man kann zur Aussaat und für das Bifieren auch ein gut bereitetes Gartenbeet mahlen, erhalt aber bann ben Flor fpater.

Sapidus, wohlichmedenb.

Saponária L. (sapon, onis Seife), Seifen-fraut (Caryophyllaceae). Gattung, welche mehrere einjahrige und perennierende Bierpflanzen bes freien Landes einschließt. S. calabrica Guss. (S. multiflora hort.), sehr zierliche Pflanze, welche breite, niedrige Bische mit zahlreichen, lebhaft rosenroten Blüten in gabeligen Rispen bilbet. Auch giebt es var. alba, marginata und rosea. Bon größerem Interesse ift S. ocymoides L., Schweiz, eine unserer beften Frühlingestauben, im Sabitus ber vorigen Art ahnlich, auch in den Blumen, die nur etwas größer sind. Borzugsweise geeignet, Boschungen, Felsgruppen zc. auszuschweise geeignet, Boschungen, Felsgruppen zc. auszuschmüden, steinige Stellen zu becken und ben Fuß von Ziersträuchern auf der Rabatte zu bekleiden, auch Gruppen und Einfassungen zu bilden. Man saet sie im April und War nicht bie Worken Mai, pistert die Bssangen und versetzt sie im Herti ind Herbst ober Frühjahr zum Bleiben. Einsacher ist die Bermehrung durch Teilung der Stöde. — Eine ganz reizende Pssanze ist auch S. caespitosa DC., Pyrenden, mit vielen niederliegenden, einen Rasen bilbenben Stengeln und rofenroten, ju mehrblumigen Dolben vereinten Blumen. — Bon bem überall in Deutschland zwischen Gebuichen an Flugufern wilbwachsenden gemeinen Seifentraut (S. officinalis L.) hat man in ben Garten zwei gefülltblubende Barietaten mit weißen und farmin-rofenroten Blumen, welche fleinen Nelfen abnlich find und von Juli bis September erscheinen. Bermehrung durch Teilung.

Saracénicus, sarazenisch, morgentandisch. Saranthe, s. Maranta. Sarcanthus rostratus Lindl. (sarx, sarcos Fleisch, anthos Blume), China, eine in größeren Sammlungen häufigere Orchibee aus ber Gruppe von Vanda mit fleinen, in Rifpen ftehenben, braunen Blumen, ohne besonderen blumiftischen Bert.

Sargent, Charles Sprague, geb. b. 24. April 1841 zu Bofton in Maffachujetts (Berein. Staaten), berühmter Denbrologe, Brofessor der Baumzucht an der harvard-Universität (Cambridge), Direktor des Arnold-Arboretums zu Jamaica Plain bei Bofton, war in Europa von 1865—1868, macht seit 1878 jährlich botanische Reisen in den Berein. Staaten, reifte 1873, 87, 89, 90 u. 98 in Europa, 1893 in Japan, Chrendottor der Harvard-Universität 1901. Sauptschriften: Silva of North America; Report on the forests of the United States (in bem Endbericht bes 10. Census ber Berein. Staaten); Forest Flora of Japan; Trees and shrubs of North America x. Herausgeber von Garden and Forest x. — Das berühmte Arnold-Arboretum, ein riesiger Part, umfaßt 222 acres, ca. 90 ha; es enthält ca. 2500 Arten und Barietaten von Gehölgen. Sarmentáceus, rantenb.

Sarmentosus, murgelranfend. Sarniensis, bon ber Injel Guernjen. Sarothámnus, f. Cytisus. Sarracénia, f. Schlauchpflanzen.

Sassafras Nees. (vaterlandischer Rame), Saffafras-Lorbeer (Lauraceae). Sommeraruner tleiner Baum ober hoher Strauch, Blätter ungeteilt, gang ober einseitig lappig ober 3 sappig, nach ben 2 häusigen Bluten; lettere gelblich-grun, o' in Bufcheln, Q in 4-5 cm langen Rifpen: S. officinale Nees. (einschließlich S. albidum Nees., Laurus S. L.); Steinbeere buntelblau; Rordoftamerika von Kanada bis Florida; in ber Jugend bei uns gartlich, Bermehrung burch Burgelausläufer.

Sativus, angebaut, angepflangt.

Saturet, Saturoja, f. Bohnenfraut. Fauerampfer, f. Umpfer. Sauerklee, f. Oxalis. Sauerkoff ist eins ber wichtigsten chemischen Elemente für die Organismen, ba faft alle organifierten Rorper aus S.-Berbindungen befteben. Bei der Assimilation (s. d.) grüner Pflanzen wird S.gas frei, welches seine Entstehung der Zerlegung der Kohlensaure verdankt. Beim Stosswechsel dagegen wird S. verbraucht zur Bildung der hochorydierten Ausscheidungsprodukte (s. a. Atmosphäre).

Sanerwurm, f. Beuwurm. Sanghaare find Saare, beren Beftimmung in erster Linie die Aufsaugung stüffiger Rahrung ist. S. sind vor allem die Burzelhaare. Bei den Moosen werden die Burzeln ganz durch S. vertreten. S. a.

Auffaugung und Burgel.

Saugwarzen ober Sauftorien nennt man Organe, mittelft welcher manche Schmaroger in bas Gewebe ber Rahrpflange eindringen, um bem Safte derselben ihnen zusagende Nährstoffverbindungen zu entnehmen. Gie find berichieden gestaltet je nach ben Gattungen und Arten, balb warzen-, balb ftielförmig, und breiten fich fogar in manchen Fallen mantelartig aus. Die höheren Schmaroper find entweder chlorophyllhaltige Bflanzen, welche auf anberen Pflanzen wachsen (Viscum, Mistel), ober zwar in der Erbe wurzeln, aber nebenbei auch durch S. den Wurzeln anderer Pflangen ben Saft entziehen (Thesium, Euphrasia 2c.), ober es find chlorophyllloje Pflanzen, welche ausschließlich als Schmaroper leben; barunter find Burgelparafiten die Orobanche-Arten (f. b.), oberirbifche Schmaroper die berüchtigte Pleeund Flachsjeide (Cuscuta Epithymum und Epilinum) (Fig. 758). hier entftehen bie G. reihenweise an ber ber Rahrpflanze anliegenben Stengelfeite.

Saulenbaum (Fuseau). Der G. ift eine ber Cylinderform fich nahernde Obftbaumppramibe, hat also in seiner ganzen Länge nabezu ben gleichen Querburchmesser, etwa 30-40 cm, bei einer Sobe von 3-4 m. Man forbert von einem solchen, daß er von ber Bafis bis zur Spige mit Fruchtholg befett fei. Saulenbaume find vorzugemeife für fleine Garten vorteilhaft, ba fie bes geringen Schattens wegen, ben sie geben, die Hauptfulturen wenig benachteiligen und nur  $1^1/_2$ —2 m voneinander entsernt zu sein brauchen. Man wendet diese Form hauptsächlich bei gewissen Rernobstsorten von gebrungenem Buchse ober solchen mit sehr spipwinkeligem Astbau an, wie Ananas-Reinette, Sommerparmaine, Roniglicher Rurgftiel, bon Birnen: Englische Sommerbutterbirne, Gellerts Butterbirne, Clairgeaus Butterbirne u v. a. Diefelben werden auf Doucin bezw. auf Quitte verebelt, ba fie, wenn auf Bilbling verebelt, fich in der vorgestedten Form nicht gut erziehen und halten lassen. — Bei der Erziehung des S.es hat man barauf zu achten, bag ber Stamm recht gleichmäßig mit furgem, tragfahigem Fruchtholge befest fei. Die Leitzweige und Seitenzweige, werben ftets febr turg gehalten, mobei man die unteren Formafte je nur wenige Augen länger als die oberen schneidet. Der fich jahrlich neu bilbenbe Stammtrieb (hauptleitzweig) wird ftets langgeschnitten und werden über ben unteren Augen Ginschnitte zu beffen befferer Entwidelung gemacht. Bon ben baburch entftanbenen



Fig. 758. Ricefeibe.

Rebenzweigen werben die stärkeren im Laufe bes Sommers pinciert und im darauffolgenden Frühjahre zu Gunften ber weiter unten ftebenben gang turg, ja die oberften auf Aftring gurudgeschnitten. Um ben G. in feiner Tragbarfeit zu erhalten, erjest man bas über ben Burgeln liegende Erbreich von Beit zu Beit burch eine Mischung aus Kompoft und verrottetem Dunger, gießt und fprist bei trodener Bitterung.

Saum (limbus) nennt man ben oberen, erweiterten, mehr ober weniger ausgebreiteten Teil einer bermachjenblätterigen Blutenbede (Relch, Blumenfrone, Berigon), im Gegensate ju bem unteren, verengten Teile, der Röhre.

Sauren, vegetabilische, f. Apfelfaure. Sauromatum venosum Schott. (sauros Gidechse,

t. 4465, Flore des serres, t. 1394, nicht S. guttatum Schott.) (Arum Wall.). Knollenwurzelige Aracee, in Oftafien einheimisch. Roch vor ben Blattern entwidelt fich auf turgem Schafte bie an 60 cm lange, am Grunde röhrige, bann flach ausgebreitete, ichmale, lang jugespigte, außen purpurrotliche, auf ber Innenfeite unten bunfel-farmefinrote, oben gelblich-grune, tarmefinrot gefledte Blutenicheibe, aus welcher ber bis 45 cm lange, bunne Rolben hervorragt, welcher nur an feinem unteren Teile mit Bluten besetht, im oberen Teile aber einen nadten, 25 cm langen Anhang hat. Erft nach ber fehr berganglichen Blute ericeint auf ftartem ungefledten Stiele ein einziges fußformig-vielteiliges Blatt. S. v. wird als Arum cornutum ober A. Sauromatum in ben Handel gebracht und im Binter oft in ben Schaufenstern ber Samenhandlungen in Blute, ohne Erbe und Baffer, ausgeftellt. - Das echte S. guttatum Schott. hat geflecte Blattftiele, einen fürzeren, nur 25 cm langen Rolbenanhang. Diese interessanten Bflanzen ziehen im Winter ein. Man tann beshalb die Knollen wie Georginenknollen troden und frostfrei überwintern, im Frühjahre im Freien auf einen sonnigen Stanbort mit iandiger Erbe auspflanzen und im Herbfte wieber aufnehmen. Man tann fie aber ebenfogut im Warm- wie im Ralthauje kultivieren. Sie laffen sich aus Brutknollen vermehren, welche sich an der Mutterknolle zu bilden pflegen, aber auch aus Samen.

Saururus L. (sauros Eidechse, ura Schwanz), Molchichwanz Stauben mit (Saururaceae). langichwänzigem Blutenftanbe. ährenförmigem, Blumenkrone und Reich werden durch Schuppen

pertreten. Frucht eine 1bis 4 famige Beere. In Rultur als Sumpfpflanzen befinden sich S. cernuus L. Fig. 759) aus Birginien und S. Loureiri Done. aus Oftafien unb Japan, mit breit-eirunden genervten

Blattern unb rötlichen Blattstielen. Diefe



Fig. 759. Saururus cernuus.

stark wuchernden Pflanzen werden in große Töpfe mit lehmiger Schlammerbe gepflanzt und ins freie Baffin ober gimmeraquarium bis gur halfte bes Copfes ins Baffer geftellt. Bermehrung burch Samen ober Muslaufer. S. cornuus ift winterhart.

Saxátilis, feljenliebenb.

Saxicola, gestein- und geröllbewohnend. Saxifraga L. (saxus Fels, frangor das Berbrechen), Steinbrech (Saxifragaceae). Diese Gattung umfaßt ca. 100 Arten, die fast alle ber Bebirge-, teilweise selbst ber Alpenflora angehören, meift Standen, volltommen hart; Blumen weiß, gelb, matos bas Suchen) (S. guttatum, Bot. Mag., rojenrot ober purpurn. S. crassifolia L., S. cordiGattung Bergenia (f. b.) gehörig, S. peltata f.

Peltiphyllum.

Die meiften Steinbrecharten find weniger fur bie Rabatte, ale für Steingruppen geeignet, wo fie fich gang allerliebst ausnehmen und vortrefflich gebeihen, vorausgesett, daß fie hier ausreichende Feuchtigkeit und einigen Schut gegen heiße Sonne finden. Dier bilben fie elegante Bolfter ober Teppiche, bie burch gahlreiche fleine Bluten einen noch größeren Reiz erhalten. Go in erfter Linie S. granulata L. (mit einer reizenden gefülltblubenden Barietat), S. hypnoides L., S. umbrosa L. (Porzellan- oder Zehovablümchen), S. muscoides Willd., S. Aizoon Jacq., S. rotundifolia L., S. decipiens Ehrh., S. Cotyledon L., S. altissima Kern., S. longi-folia Lap., S. oppositifolia L., S. Geum L., S. Burseriana L. u. a. m. — Einige S.-Arten eignen fich auch gur Rultur in Topfen und Ampeln, vor allem S. sarmentosa L. (Fig. 48, S. 43), ber fogen. Judenbart, eine rauh behaarte Staube aus China und Japan, mit zahlreichen lang-fadenformigen, rotlichen Ausläufern, an benen fich vollftanbige junge Pflangen entwideln, mahrend ber 30 cm hohe Stengel eine Rifpe hubicher weißer ober rotlicher Bluten tragt. Blatter geftielt, rundlich, geferbt-lappig, oberhalb grun, weißlich geabert, unterhalb rötlich. Bei ber forma tricolor Blattmitte grun, Rand rot, ber Zwischenraum weiß, febr icon. Sie gebeiht besonbers gut in Bohnsehr schön. Sie gebeiht besonders gut in Wonn-räumen, halt auch in milben Wintern im Freien aus. Dasselbe gilt auch von S. Fortunei Hook., mit rundlich-nierenförmigen, sieben-lappigen, gezähnten Blättern. Als ganz besonbers ichon ist ihre Form tricolor zu bezeichnen. Das Kolorit der dunkelgrünen Blätter wechselt je nach dem Grade ihrer Entwidelung und geht von Rot in Rosa, ins Fleischsarbige und endlich in Weiß über. Die untere Flache ift auf blaffem Grunde mit vielen rofenroten Fleden bezeichnet, die oft Bufammenlaufen. Blattstiele blutrot und mit langen Haaren bicht befett. Gleich ber Species nimmt fie sich vortrefflich in Ampeln aus. Sie erfordert unbedingt frostfreie Überwinterung. Alle biefe Arten laffen fich leicht burch Teilung ber Stode, wiewohl auch burch Aussaat vermehren.

Saxifragaceen (Saxifragaceae), Steinbrechgewachfe, Rrauter und Salbstraucher mit wechsel-ftanbigen Blattern. Bluten meift regelmäßig, Relch und Blumentrone 5gahlig, Staubblatter zu je 5 in 2 Kreisen, Fruchtknoten frei, aus 2 Fruchtblattern gebildet. Frucht eine Lklappige Kapsel, oder doppelte, viessamige Balgfrucht.
Die S. sind an Gattungen ziemlich reich, boch für ben Garten wenig von Belang. Die wichtigsten Gattungen sind Saxifraga und Astilbe (Hoteia). Beitere befannte Gattungen find: Parnassia, Philadelphus, Ribes, Hydrangea u. a.

Saxifragus, Felfen brechend.

Scaber, icarf; scaberrimus, fehr rauh, icharf. Scabiosa L. (scabies Raube, Grind), Stabioje, Bitmenblume (Dipsacaceae). S. atropurpurea Desf., Gubeuropa, ichon vor langen Jahren eingeführt; ein- ober zweijährig, mit aufrechten, veräftelten, ichwachen, wenig beblätterten, 60-80 cm hoben

folia Haw., S. ligulata Wall. und andere, jur artig ichmarzpurpurnes Blutentopfchen tragen, bei bem bie Bluten bes Umfange entwidelter und unregelmäßiger find, als die inneren. Man hat von ihr vericiebene Farbenvarietäten, die interessanteste Form ist jedoch diejenige, bei welcher auch die inneren Bluten des Köpschens start entwidelt und fast unregelmäßig geworben find, fo daß man die Blütentopfchen (mit Unrecht) als gefüllte Blumen bezeichnet. Var. nana, 3merg-Scabiofe, nur 30-40 cm hoch, buschiger; var. Tom

Thumb noch viel niedriger, teilweise ebenfalls mit gefüllten Blumen und verschiedenen Farben. Lettere find aber ziemlich unbestanbig, weshalb die Sorten nur in Mijchung ausgefaet werben. Rur die schone weißblumige Form (var. candidissima) erweift fich als

ziemlich famen-



Fig. 760. Scabiosa caucasica.

beständig. — Man saet die Garten-Scabiosen im April auf ein Gartenbeet, pitiert sie und pflanzt fie im Mai aus. Man fann fie mit bem vollen Ballen jederzeit, selbst mitten in der Blute versetzen.
— S. caucasica M. B. (Fig. 760), Kautajus, ift eine wichtige Schnittstaube, welche jest ebenfalls in vielen Farbenvarietäten existiert und auch in ber Große ber Blumen bebeutend verbeffert ift. Gie bluht vom Juni bis in ben Berbft, gewöhnlich hellblau, und ift auch für Rabatten eine vortreffliche Pflanze.

Scabréllus, scabridus, schriftich. Scandens, fletternd, flimmend. Scapiflorus, schaftblütig; scapiformis, schaft-

förmig; scapiger, ichafttragenb.

Scariosus, trodenhautig, rauschend.

Scarlatinus, icharlachrot. Scoloratus, blajenziehend. Schachbrettblume, j. Fritillaria Meleagris. Schachlethalm, Equisetum (Equisetaceae).

Rrautige Land- und Sumpfpflanzen mit perennierendem Rhizome, einige mit zweierlei Trieben, fruchtbaren und fterilen. Die Pflanze besteht aus unterirdischen, farblofen Sproffen, welche jahrlich grune Sproffe von meift einjahriger Lebensbauer über bie Erbe treiben. Die fruchtbaren Sproffe ericheinen entweder als bleiche Stengel im erften Frühjahr, ober fie find grun und den Laubtrieben gleich gestaltet. In beiden Fällen endigen sie mit einer Blute, deren sporangientragende Blätter die Form von Schilbern besiben, welche quirlig an-geordnet und gestielt sind. Die sterilen Sprosse entwideln unter ben Scheiben quirlig gestellte, geglieberte Afte. — In größeren Baris tonnen manche Arten, wie Equisetum Telmateja Ehrh., Stengeln, beren blumenftielartige Afte je ein fammet- | E. silvaticum L., E. pratense Ehrh., jum Ber-

Shafgarbe, f. Achillea. Shafmift. Der S. ift warmer, trodener Ratur und eignet sich noch weniger als ber Pferdemist für leichten, ftart fanbigen Boben, indem er fich hier nicht gerfest, fonbern gu einer trodenen Daffe wird und die Burgeln verbrennt. Dagegen ift er für thon- und humusreichen Boben borteilhaft. Er besit einen mehr als doppelt so großen Sticktoffgehalt als ber Rinbermift. Die bei ber Bersehung frei werbende Barme beschleunigt rudwirkend bie Muflofung. Abnlich ift ber Biegenmift.

Shafnafe heißen mehrere teilweise geringwertige, teils ausgesprochen fauer schmedenbe, teils zu ben faden Gugapfeln gehörende Apfelforten - Lotalforten - von tegelformiger, gegen ben Relch mit einer merklichen Ginbiegung abnehmenber, mit einer S. vergleichbaren Gestalt. Große gestreifte (beutiche) S. (Crebes Bilbelmsapfel), Türtenapfel zc., i. Schlotterapfel. Auch ber Bringenapfel wirb

mitunter S. genannt.

Saft ift ein blattarmer, nur Bluten tragenber Stengel, ber einem unterirdischen Stamme (Dittelstode) entspringt. Balb ist er einblütig (Tulpe), balb mehrblütig (Hnazinthe, Waiblume, Wegerich).

Shalen, f. Blumentopfe.

Shafk nennen bie Gemufeguchter biejenigen Bflangen ber Rohlgemachie (Blumentohl, Ropftohl, Birfing), bei benen bie Gipfeltnofpe, anftatt fich gu einem Ropfe ober einer Blume auszubilben, aus irgend einem Grunde berfummert. Solche Bflangen muffen rechtzeitig berausgeriffen und, fo lange es noch Zeit ift, burch andere normale Blangen erfest werben.

Shalotte, Eichlauch (Allium ascalonicum L.). Die feinfte und milbefte aller Bwiebelarten und beshalb für Ragouts und Saucen ber gemeinen Bwiebel vorzuziehen. Reben ber gewöhnlichen S. mit fleinen, langlichen Bwiebeln wird meift bie große banifche S. angebaut, beren Zwiebeln größer, rundlich und fehr haltbar find. Ihn ähnlich ift auch die Kartoffelzwiebel (f. Zwiebel). -Man ftedt die fleinen Zwiebeln zeitig im Fruhjahr flach auf Beete in ca. 12-15 cm Abstand. Wenn die Blatter im Juli abzusterben beginnen, bebt man die Zwiebeln aus, läßt sie an der Luft ab-trocknen, sondert die Keinen Brutzwiebeln, welche im nächsten Jahre wieder gestedt werden sollen, von den zum Berbrauch oder Berkauf bestimmten größeren Zwiebeln und trodnet lettere behufs ber Beforberung ihrer haltbarfeit auf einer ber Ofenwarme ausgesetten Surbe.

Scarfenberg bei Tegel, eine ca. 25 ha große Injel im Tegeler See. Einst im Humboldt'ichen Besit und icon bewalbet, wurde sie spater in wechselndem Besit bis auf eine schmale Buschfante ihrer Gehölze beraubt. Dies anberte fich 1867, als fie in ben Befit eines paffionierten

wildern angepflanzt werden, doch nur da, wo sie nicht unbequem werden können, da sie sich an zu- werter Gehölze zeigt. Der Besitzer hat weder sagendem Orte ungemein start vermehren. Sind dern, dass der Ader-S., E. arvense L., auf Adern, dasse der Gehölze hier zu vereinigen, was begünstigt wurde durch sie seuchte Lust, das "Inselktima" der fürchtete und schwerke schwerke schwerke schwerke schwerken seine Fürligen. Der Gesten seine Fürligen wir der geschwerken der geschwerken der geschwerken seine Fülle seiner geschwerken der geschwerken der geschwerken seine Fülle seine seine Fülle seiner Gehölze zeigt. Der Besitzer hat weder Wühren der geschwerken der geschwerke 21. Rovember 1821, war lange Jahre 2. Borfigenber bes Bereins jur Beforderung bes Gartenbanes und wirkt heute noch als Mitglied ber ftabt. Barl-beputation. Auf seinen früheren langjährigen Reisen erforschte er besonders die Flora der kanarischen und tapverbischen Inseln, für welche er Autorität ift. Spater war er ein liebevoller, unermublicher Beobachter ber Bflangenwelt ber Rart Branbenbung und Bommerns und veröffentlichte viele Auffate in Reitschriften. Als selbständige botanische Schrift a. ichien: Andeutungen über eine freiwillige Baumund Strauchbegetation ber Broving Brandenburg.

Scharrmans (Mus terrestris oder amphibius L.) auch Scheermaus ober Reutmaus genannt (weil fie bie Erbe auffurcht), mit furgerem Schwange und etwas fleiner als bie Bafferratte, von der fie nur

eine besondere Raffe barftellt.

Schattenbeden, f. Beichatten. Shatten in der Sandfhaft ift erftens ber Schlag-G. ber plaftifchen Maffen, ber Balb- und Gebolgmaffen, Baume, Gebaube, Felfen, fteilen Sügel-bilbungen. Zweitens verfteht man unter E. Die jenigen Oberflächen, welche infolge ihrer Unebenheit, Rauheit und dunklen Farben weniger Licht reflettieren als bie hellen, ebenen und glatten Flachen. Demnach gehören zu ben S.maffen Gehölzmaffen, Bäume, Felfen, raube Erdoberflächen, wie graue Felfen und bergl. Gebaubemanbe werben in bem einen Ginne ju ben Lichtflachen gegablt, wahrend bie Gebäube als S.werfer auch zu ben S.maffen gehören. — Der Wert bes S.s i. b. L. ift ein boppelter: 1. macht er mit bem Lichte (f. b.) 311jammen erst das Laubschaftsbild zu einem Gemälde, welches ästheitig befriedigt. 2. ist die praktische Aufgabe des Schlag-S.s, Kühlung zu spenden und das grelle Licht zu milbern. Zu 1 beachte man solgendes: Die S.massen sollen gegenüber den Lichtmaffen im allgemeinen überwiegen. Die &.maffen follen nicht zu gerftreut im Bilbe fein, was 8. B. burch bas Ansftreuen einer großen Angahl von Baumen auf weiten Rafenflachen entfteht. Die S. bes Bilbes find abhangig bon ber himmels-richtung. Steht die Sonne bor bem Befchauer, fo tehren sämtliche Gegenftande bes Bilbes ihre S.feiten bem Beschauer zu, b. h. bie fernen Gegen-ftanbe werben unsichtbar unb von ben anderen fieht man nur die Silhouetten. 3m umgetehrten Falle icheinen auch die fernften Gegenstande beleuchtet, weshalb viel mehr Mannigfaltigfeit im Bilbe berricht. Die beste Beleuchtung ift bie feitliche. Die Gegenstände erscheinen dann selbst schattiert, b. h. haben helle und dunkle Seiten, und die Schlag-S. sallen als dunkle Streifen auf die hellen Flachen, baburch die Tiefe (f. b.) bes Bilbes verftartenb. -Bu 2 sorge man für schattige Sipplätze in ber Rabe bes Sauses, beren Wert wieberum zu ver-ichiebenen Tageszeiten verschieben sein wird. Ferner Natur- und Pflanzenfreundes, des bekannten schaffe man S. im Bordergrund der Rasendahnen Dendrologen Dr. Carl Bolle kam. Er schuf (f. Bordergrund), da dann die hellen Partieen des hier eine Anlage, die, zwischen Park und den- Mittelgrundes sich um so besser. Die

Bflanzung sei so eingerichtet, daß sie die Bege bechattet. Dies ichließt nicht aus, bag nach bemelben Biele auch sonnige Wege führen, welche im perbft und Frühjahr beliebt find. Ginzelne große Baume an ber Sonnenseite bes Saufes geben ben

Bimmern S. und milbern bas helf Licht.

5cattenpinnen für ben Lanbichafts- und Blumengarten. Unter ben Gehölgen für ben Part ind nur wenige, welche feinen Schatten vertragen, iber noch wenigere, welche bei ganglicher Uberhattung burch Baume forttommen. Sie heißen Interhold (f. b.). Die meiften verhalten fich wenig verfihrt von Schatten ober Licht, aber viele geeihen offenbar beffer entweber in voller Sonne ber in schattiger Lage. Bolle Sonne verlangen ille garten, fremben Laubhölger, welche harte Binter mr bann ertragen, wenn im herbft bas jahrige polz gut ausreift, was nur in warmen, sonnigen agen geschehen kann. Im Gegensatz davon halten ich fast alle immergrünen Gehölze, besonders die doniseren im Winter besser im Schatten. Unter en Stauben nehmen bie Farnfrauter als S. ben rsten Rang ein, aber nicht alle gebeihen unter Bäumen. (S. a. Rasenersatpflanzen.) Zu ben übscheften ber zur Ausstattung von Parkgehölz rauchbaren S. gehören: Arum maculatum, Lilium fartagon, alle Polygonatum-Arten, Maiblume, uzula albida, Leucojum, Galanthus, von Orchieen Cypripedilum, Calceolus, Orchis pallens, lerminium Monorchis, Platanthera 2c., ferner Une-nonen, Leberblümchen, Erauthis, Gentiana crucita, Actaea, Corydalis, Viola mirabilis und odoata, Vinca, Myosotis silvaltica, Crocus vernus, spiraea Ulmaria, Senecio nemorensis u. a.

. Schaufel, Schippe (Fig. 761), praftisches Werteug, welches an Stelle des Spatens gebraucht wird, venn es sich um das Ebnen von Bodenflächen, owie um den Transport von Erde, Schutt ober mberen lofen Materialien handelt, mit benen Bagen



Big. 761. Stahlichaufeln von J. J. Schmibt-Erfurt.

iber Karren beladen werden follen. Die S. beteht aus einem ganz flachen ober an ben Seiten mit einem Rand versehenen, spatenartigen eisernen Blatt, bas zu ber baran besestigten Stielbulle in inen fleinen Winkel gestellt ist. Ein langer Ein langer blerner Stiel vervollständigt bas Gerat.

Scheibenpilge (Discomycetes) gehören in bie große Unterflaffe der Schlauchpilze (Ascomycetes). Das Fruchtlager (Hymenium) bededt die freie Oberfläche der meift scheiben, schiffel- oder becher-förmigen Fruchtkörper. In diese Gruppe von Bilzen gehören beispielsweise die Morchelarten, ferner Selerotinia trifoliorum, der Erreger des Pleetrebses, sowie Rhytisma acerinum, welches ben Runzelschorf bes Aborns, die schwarzen, tohlig harten Flede auf den Ahornblättern hervorruft.

Scheide (spatha) ist die Hulle mancher Blüten-ftande, wie 3. B. bei den Palmen und Aroideen. Außerdem wird auch der untere Teil des Blattes (Grafer) ober bes Blattftiel's S. (Blattftiel-S.) (Dolbengemachje) genannt.

Sheidefclamm, f. u. Ralt. Sheidweiler, Michael Joseph, geb. d. 1. August 1799 zu Köln, starb in Gent d. 24. September 1861, wo er Professor am Institut horticole war. Außerst fruchtbarer Schriftsteller. 1838 übernahm er die Redaktion des Journals L'horticulture belge und 1844 bie bes Journal d'horticulture pratique. Balb darauf gründete er das Journal d'agriculture. Biele seiner Abhandlungen sinden sich in

Flore des serres et des jardins de l'Europe. Sheinfrucht. Wenn mit bem Fruchtknoten andere Blutenteile gur Bildung einer Frucht gusammentreten, so entsteht eine G. Go scheint bie Sagebutte eine Frucht zu sein, mahrend boch ber fleischig gewordene Blütenboden nur becherformig bie fleinen Ruffruchte umichließt; bei ber Erbbeere schwillt ber Blutenboben auf und bilbet bas saftige Fleisch, in welchem die kleinen Früchtchen ein-gesenkt liegen. Ebenso tann man die Feige als S. ansehen; der gemeinsame Fruchtboden (Achse) ift fleischig geworden und hat sich becherformig nach oben Busammengeneigt, die fleine Offnung wird burch Sochblätter geschloffen, auf ben Innenwanden bes Hohlraumes stehen zahlreiche Früchtchen 2c. (S. a. Sammelfrucht.) Bei dem Apfel und allen unterständigen Früchten rührt die Außenschicht von der mitverwachsenen Blutenachse ber, fie find alfo

eigentlich Scheinfruchte (f. Frucht). Scheingrafer, Salbgrafer, Rieb-ober Cauergrafer (Cyperaceae Juss.). Salm meift nur am Grunde beblattert, einfach, meift antig, gang Inotenlos und meift mit weißem Mart angefüllt. Die Blatter entspringen fast ftets bem Burgelftode und fehlen nicht selten gang, so baß nur Scheiben ober Schuppen borhanben sind. Sie sind mit gang geichloffenen Scheiben verfeben, welche ben Salm umgeben, meift nur am Grunbe. Die Bluten fteben in Ahren. Die Befruchtungswertzeuge werben burch bichtgebrangte Schuppchen, welche bas Ahrchen bilben, eingeschloffen. Gigentliche Blutenhullen fehlen ben Cyperaceen; es find ftatt ihrer bisweilen Borftenhaare vorhanden, welche den Fruchtknoten umgeben, ober es tommen in feltenen Fallen fchlauchartige ober blattartige Gebilbe vor. Männliche und weibliche Geichlechtsorgane finden fich bei ben Chperaceen nicht immer in einer und berfelben Blute. Sie befinden fich nicht einmal immer in berfelben Ahre, ja bisweilen nicht einmal auf berselben Pflanze (Carex dioica). Staubblätter meift 3, seltener mehr ober weniger. Staubfaben bunn, fabenformig,

Staubbeutel ber Lange nach aufspringenb, 2 facherig, | aufrecht. Fruchtinoten einfach, ein aufrechtes Gichen enthaltenb. Griffel 3- ober 2 spaltig mit ungeteilter ober einfach gespaltener Narbe. Frucht eine Rug. Das Samenforn trägt am Grunde ben fehr fleinen, ungeteilten Embryo. Das Rahrgewebe bilbet ben weitaus größeren Teil bes Samenforns und umgiebt ben Embryo.

Berschiedene ausländische Gattungen von Cyperaceen werden in einzelnen Arten in unferen Bemachehaufern und gimmern fultiviert und find als Deforationspflanzen fehr geschätt. Als solche find zu nennen: Papyrus antiquorum, Cyperus alterni-folius und beffen buntblätterige Barietät, Isolepis Manche einheimische Arten Diefer gracilis 2c. großen Bflanzenfamilie haben jedoch in ber Bouquetfabrifation recht geeignete Berwendung gefunden, ba fie fehr beforativ find und stellenweise in großer Menge auftreten. Am befanntesten sind wohl bie sogen. Bollgrafer (Eriophorum) und als empfehlenswerteste Arten Dieser Gattung sind E. angustifolium, latifolium, gracile und vaginatum ju bezeichnen. - Beitere, für bie Bouquetfabrifation sehr geeignete Enperaceen sind verschiedene Arten ber Gattung Scirpus, Schoenus, sowie Cladium germanicum, verschiedene erotische Arten ber Gattung Cyperus und manche Arten ber außerordentlich artenreichen Gattung Carex. (G. a. Grafer.)

Scheitel- ober Spitenwachstum nennt man bie vegetative Berlangerung eines Organs an seinem außersten Ende, bessen Mitte Begetationspunkt genannt wird. Im Gegensat bagu bezeichnet man bie Bergrößerung weiter gurudliegender Organe als eingeschaltetes ober intercalares Bachstum. ලා zeigt g. B. ein Grasftengel an feinem oberen Enbe S., während feine einzelnen Glieber (Zwischenknoten, Internobien burch intercalares Bachetum fich ftreden.

Scheren. Das wichtigfte biefer Schneibewert-zeuge ift die Gartenichere, bie ja bei ber Baumpflege eine fo wichtige Rolle fpielt. Gie muß bergeftalt arbeiten, daß ber abzuschneibenbe 3weig nicht gequeticht und Die Schnittflache volltommen glatt wirb. Diefer Aufgabe entspricht nur bie boppelichneidige Schere. Außerdem muß die Feder fo tonstruiert fein, daß fie zwar dauerhaft ift, aber feine zu große Rraftanftrengung erforbert. In: betreff ber Dauerhaftigfeit giebt man ben Spiralband-Spiralfedern ben Borgug.

Die doppelschneidige Gartenschere (Fig. 762) hat in neuerer Beit auch im Berichluß eine wesentliche Berbefferung erfahren. Gewöhnlich ift biefer am unteren Ende ber beiben Schenfel angebracht, giebt aber hier häufig Beranlaffung zu Quetschungen ber hand. Diesem Ubelftande ift bei ber hier abgebildeten Schere durch eine gleich unterhalb ber Klinge angebrachte Borrichtung abgeholfen, bestehend in einem beweglichen Gifenbande an dem einen Schenfel mit einer Rimme, welche beim Schließen bes Bertzeugs in einen am anderen Schenkel befindlichen Stift greift.

Ein ausgezeichnetes Werfzeug ift die von Rliem erfundene Wurzelschere. Gie leiftet vortreffliche

Doppelichneibig, fernfest in Material und Roustruktion und leicht zu handhaben, ift fie jeber in ihren Bereich fallenden Aufgabe gewachfen. Sie ift 65 cm lang und wird mit bem furgen Schentel

mittelft zweier Schrauben auf einem Holz-

flote befestigt. Die Raupenichere Fig. 763 u. 764) bient gum Abichneiden der Raupennester des Goldafters und des Baum-

weißlings, wenn man fich jur Befeitigung derfelben nicht der Raupenfadel (j. b.) bebienen mag. Sie wird mit



ihrer Dulle auf eine leichte Stange gestedt. Der verlangerte, batenformig umgebogene Schenfel b ber Rlinge e, welcher als Bebel wirft, wird in Bewegung gefest burch eine Schnur, welche in d über eine Rolle lauft und

> burch ben Schraubenring b nach unten geführt wirb. Ras tann fich biefes Bertzenge auch gur Ausführung bes bod Sommerichnittes bei ftammigen Obftbaumen be-







Fig. 764. Raupenichere, geichloffen.

Dienste, wenn ce sich barum handelt, bie bienen. Gaucher benutt zur Beseitigung ber Burgeln hartholziger Gehölze, besonders auch Raupennester eine gewöhnliche Baumschere, die er bie mit bem Meffer oft fcmer zu behandelnden mittelft einer von ihm ersonnenen Borrichtung an Burgelfnorren ber Rofenwildlinge ju beschneiben einer Stange befestigt und beren ichneibenbe Klinge

wie bei ber eigentlichen Raupenschere in Bewegung | Auffallend ift ber Unterschied in ben Körperformen

gefest wirb.

Die Ausbeerichere (Fig. 765) bient bagu, mit ihren langen, fcmalen, fehr fpigen Rlingen in ber Traube faule ober gebrangt ftebenbe Beeren auszuschneiben, um den übrigen eine um fo voll-

tommenere Entwidelung ju fichern. Die ameritanische Brasentierschere gleicht einer fleinen Baumichere, hat aber eine andere Aufgabe. Gine ihrer Rlingen nämlich hat eine Borrichtung, welche dazu bient, eine Traube ober Blume, sowie sie abgeschnitten ift, festzuhalten, ba-



mit fie einer anwesenden Berson überreicht werbe, ohne mit ben Sanben in Berührung gu fommen.

Mittelft ber Ropulierichere wird ber Bilbling wie das Ebelreis durch die Bewegung ber Schenkel gegeneinander bergestalt geschnitten, daß beide Teile

aufeinander paffen.

Die 3 midichere (Bincierschere) bient gum Ab-fneipen ber jungen Zweigspipen (f. Entspigen). Unten an ber Schneibe bat fie ein gerieftes Gifen, burch welches ber entspipte Zweig etwas gequetscht wird, eine Operation, die den Holzwuche ichwächt und die Bildung von Fruchtknofpen beforbert. G. auch Grasschere, Hedenschere und Stedlingsschneiber.

Schiebler, Louis, gehörte einer alten Gartner-familie an, geb. b. 16. Rovember 1810 in Cellehannover, erlernte die Gartnerei in herrenhausen, ging 1832 nach ber Pfaueninfel-Botsbam, von wo er im Jahre 1835 in den botan. Garten in München eintrat und die Borlefungen von Martius und Zuc-carini besuchte. In Wien trat er barauf in C. Rosenthal's Gartnerei und Baumschule ein und unternahm fodann Reifen, um ichlieflich gur Stute feines Baters in beffen Geschäft einzutreten. 1877 wurde er in den Borftand des deutschen Bomologen-Bereins gewählt, beffen Mitbegründer er war. Um die deutsche Bomologie machte er sich badurch verbient, daß er in einem Obstmustergarten nicht nur die bom deutschen Bomologen - Berein empsohlenen Sorten anpflanzte, sondern auch die zur Brufung empfohlenen Reuheiten. Er war Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauses und ftarb d. 29. Rovember 1882.

Shiefblatt, f. Begonia. Schierlingstanne, f. Tsuga. Soildfarn, f. Aspidium.

Shidardienpflange, f. Testudinaria.
Shidianje ober Schilbtrager, febr ichab-liche Saftjauger, welche infolge ihrer geringen Rorpergroße und ihrer Farbung meistens erft bann entbedt merben, wenn fie ben Bflangen, auf benen sie leben, bereits nachteilig geworden sind. Biele Arten leben auf Freiland-, andere auf erotifden Gemachshauspflangen, mit benen fie meift eingeschleppt werben. Jene haben bei uns nur eine Generation, biese, begunstigt burch bie Temperatur gehört Aspidiotus ostreaeformis, bie europäische Gewächshauser, beren mehrere in einem Jahre. Pseudo-San José-Schilblaus (Schilb rund, bis zu

ber beiben Geichlechter und in beren Entwickelung.

Bon ben nabe berwanbten Blattlaufen unter-icheiben fich bie S. vor allem baburch, bag bas Beibchen von einem Schilbe bebedt ift, unter welchem bas Tier, mit seinen saugenden Stechborften an ber Bstanze befeftigt, oft bauernd und ohne feinen Ort zu verandern, fest fist und in diesem Zustande Beine, Flügel und Fühler entweber überhaupt nicht besitt (Diaspinae) ober aber nicht mehr imftanbe ift, bie etwa noch vorhandenen Extremitäten zu benuten (Lecaninae). Eine andere Unterfamilie (Coccidae) hat eine affelformige Gestalt und ift Bahrend ber Dauer ihres Lebens erleiben bereift. fie gewiffe, bier nicht naber zu erörternbe Formen-manbelungen. Die Fortpflanzung erfolgt burch Eier ober durch lebende Junge, sowie durch Dvoviviparie. Die Dannchen, welche im allgemeinen kleiner als die Beibchen sind, jaugen sich als Larve ebenfalls fest, verhalten sich dann aber in ihrer Beiterentwidelung wefentlich anders als die Beibchen. indem fie fich in rubende Buppen verwandeln, denen ein gartes, meift 2 flugeliges Befen entschlüpft, beffen turze Lebenszeit ausschließlich auf die Fortpflanzung gerichtet ift.

Bei ben Diaspinen wird über bem Ruden bes Beibchens bezw. beffen Borftabien ein wirklicher,



Fig. 766. Europäische Bleubo - San José - Schilblaus. Tell bes Ranbes vom lesten hinterleibsabschnitt bes erwachsenen Beibchens. Etwa 600 fach vergrößert.

von letteren völlig getrennter Schild gebildet, welcher aus einer bom Tiere abgesonderten wachsartigen Substang, sowie aus ben bei ber hautung abge-worfenen Rudenhauten besteht.

Die Tiere ber zur Unterfamilie ber Diaspinae gehörigen Gattungen unterscheiben sich burch bie Form, sowie besonders burch die verschiedenartig ausgebilbete Struftur bes letten Sinterleibsjegmentes von einander. Bei den Lecaninae stellt die verhartete Rudenhaut bes weiblichen Rorpers felbft ben Schild bar. Die relative Große ber einzelnen Stihler- ober Beinglieber, sowie bie Art ber Giab-lage ift bei ben verschiebenen Gattungen und Arten verschieden.

Bon ben zu ben Diaspinae gehörigen Gattungen sind die wichtigsten: 1. Aspidiotus. Schilde der Weibchen und Männchen rund oder oval mit centralem ober faft centralem Budel, ber von den abgeworfenen Larven- bezw. Nymphenhauten gebilbet wird. ermachienen Beibchen find icheibenformig, rundlichoval, auf bem letten hinterleibssegment oft mit 4-5 Gruppen von Bacheicheiben und am Ranbe desselben mit mehreren Lappen (Fig. 766 und 767 a b) und Fransenhaaren (Fig. 766 und 767 zwischen a und b und bei c) versehen. Hierher

2 mm groß, ber Unterlage flach aufliegenb, außen buntel- bis ichwarzgrau, mit einem fleinen, beutlich gelben, erhabenen Bunttchen in ber Mitte, innen blaulich-grau; fie konnen leicht von den rundlichovalen, fehr flachen, hell- bis dunkelgelben Weibchen Lettere laffen fich nur burch getrennt werben. mitroftopifche Untersuchung ber Sinterleibeftruftur ber Rymphen ober ber erwachsenen Beibchen von



Fig. 767. San Joje Schilblaus. Teil bes Ranbes vom letten hinterleibsjegment bes erwachfenen Belbchens. Etwa 600 fach vergrößert.

ähnlichen ober nabe verwandten Tieren unterscheiben), ferner Asp. perniciosus, die gefürchtete Gan Joje-Schilblaus (Fig. 768) (voriger fehr ahnlich, aber von ihr burch die etwas hellen Farben ber Schilbe und die hinterleibsentwidelung der Rymphen und ber ermachsenen Beibchen unterschieben). Asp. nerii, ein in Gewächsbausern auf ben verschiebenartigften Rährpflanzen fehr verbreitetes Tier. - 2. Diaspis.



Fig. 768, San JofesSchilblaus. Erwachienes Maunchen.

Schild ber Beibchen, fowie lettere selbst benjenigen von Aspidiotus ähnlich, Beibchen jedoch am Ranbe bes letten hinterleibejegmentes, melches brei Grubpen von Bachsicheiben aufweift, an Stelle ber glatten, fehr berben Drujenhaaren

versehen (Fig. 769 c [und bie anderen gleichen gapfenartigen Borfprunge in diefer Figur)). Schilbe parallelen Langemanden, weißlich-gestielt, Larven-



Rig. 769. Diaspis fallax. hinterleibsrand bes letten Seamentes vom erwachienen Beibchen. Etwa 600 fach vergr.

haute am ichmalen Enbe. Diaspis fallax, rote, aufterformige G. (Schilbe hell- bis ichmutiggelb, bei ben runden Schilden ber Beibchen baum in Gubeuropa, mo er als Alleebaum & in ber Mitte, bei ben gestrecten ber Mannchen bient, bei uns im Kalthaufe. Anacardiacee Berus,

an einem Ende liegend. Beibchen bis auf das lette honiggelbe Segment firschrot, von den Männchen bis jest nur ungeflügelte bekannt). Diaspis rosae (voriger ähnlich). — 3. Mytilaspis. Schilbe, sowie die Beibchen langgestrectt, am hinteren Ende verbreitert, abgerundet, am entgegengefesten ver-ichmalert. Schilbe am ichmalen Ende oft umgebogen Auf bem hinterleibsfegment 6 Gruppen von Bachsicheiben und am Rande besfelben glatte berbe haare. Mytil. pomorum, tommaformige Schilblaus (langs gestredt, 2-3 mm lang, hell- ober buntel- ober violettgrau erhabene Schilbe, welche an einem Ente eine Breite bis zu 1 mm erreichen und am engegengesetten, welches oft seitlich umgebogen ik, sich start verschmälern. Unter dem spitzen Eude sitt das sehr kleine, gelbe, ebenfalls am Kopfende zugespitzte Tier). — 4. Chionaspis. Schilde der Beibechen und ebenso die Weitden selbst hinschnich ber Form wie bei Mytilaspis, Schilbe ber Mannchen wie bei Diaspis. Chionaspis salicis, vaccinii, rosae, furfurus (lettere oft auf ameritanijden Apfeln).

Bon den jur Untersamilie der Lecaninae gehörigen Gattungen sind die wichtigften Lecanium und Pulvinaria, die fich hauptfachlich baburch unterscheiben, daß lettere die Gier in einem watteahnlichen haufen von Bachefaben unter fic haben, mahrend biefer bei erfteren fehlt. Aus ber großen Bahl ber Species feien hier hervorgehoben: L. oleae, L. persicae und rotundum, beide letteren auf Pfirsich, L. pyri, ein Rame, mit dem man vermutlich zwei ganz verschiedene Tiere belegt hat, L. quercus, aceris, robiniae, vitis, ferner Pulvinaria vitis, pyri, ribesiae, wobei dahingestellt bleiben mag, ob alle die aufgeführten Arten wirklich

als selbständige Species zu betrachten sind. Aus der Gruppe der Coccinae, die in eine ganze Reihe von Gattungen zerfällt, seien erwähnt die Dactylopius-Arten, so D. adonidum, die auf vielen Rulturpflanzen vortommenben "mealy bugs", Fransenhaare mit | ferner Coccus cacti, die echte Cochenillelaus, welche auf Opuntia coccinellifera vorfommt und von der bie Weibchen gesammelt werben der berühmten scharlachroten Farbe wegen, die sie liefern, und C. lacca auf Ficus religiosa und indica, Aleurites ber Mannchen anders geftaltet, nämlich mit laccifera und einigen anderen Gewachsen; ihr Stich veranlagt bas Ausfliegen bes Saftes, welcher erhartet und ben Schellad liefert; enblich bie mahricheinlich aus Auftralien ftammende, für Gegenden mit warmem Klima nicht ungefährliche Icerya Purchasi.

Befampfungemittel: Abburften ber befallenen Bflanzenteile vermittelft einer Burfte, Bepinjeln ber holzigen Teile mit Betroleum, jedoch nur gur Binterzeit anwendbar, ober Bespripen mit Betroleum-Emulfionen. Gehr empfohlen werben von feiten ber Ameritaner Raucherungen mit Blaufauregas. Als natürliche Feinde ber C. fommen namentlich Marientafer-Arten, sowie verschiedene Schlupfweipen in Betracht. — Litt.: Frant und Krüger, Schilblausbuch; Die San Joje-Schilblaus (Farbenbrudplatat).

Schinus molle L. (schizein spalten, der Mastig wird durch Ginschneiden in die Rinde gegrau, abgeworfene Saute in benfelben braunlich- wonnen), ameritanifcher Daftigbaum, PfefferMerifos und Brafiliens, mit berabhangenben, immergrunen, gefiederten Blattern von lebhaft gruner garbung, fleinen weißen, rifpenftanbigen Blumen im Commer und rötlichen, erbfengroßen Beeren.

Schismatoglottis Zoll. et Morr. (schisma, atos Spaltung, glotta Junge) (Araceae). Rrauter bes Malahischen Archipels, Austäufer treibenb, mit eirund-herzförmigen ober pfeilförmigen, grünen oder gestedten Blättern. Hübsche Pflanzen fürs jeuchte Warmhaus, wie die übrigen Blattaraceen zu kultivieren, leicht durch Teilung und die kurzkammbilbenden Arten durch Stedlinge zu vermehren. Am häusigsten in Kultur sind: S. pulchra N. E. Brown von Borneo mit filberweiß-geflecten Blattern; S. Beccariana Engl. von Borneo mit maragdgrunen Blättern, welche am Hauptnerv ine filberweiße Streifung zeigen; S. Lavalloi Lindl., furzstämmig, Blätter grun mit unregelnagiger, weißlich-grauer Fledenzeichnung, und S. alyptrata Zoll. et Morr. mit dunkelgrünen Blättern ohne Blattzeichnung, diese aus Java. Schivereckia podólica Andrs. (polnischer Bot. A. Schivered). Reizende, kleine, perennicrende

Erucifere mit langlichen, nach unten verschmalerten, twas gezähnten, von zartem Flaume weißlich-graugrunen Blättern und im April mit zierlichen Erauben weißer Blaten auf turgen Stengeln. Borzugsweise gur Einfassung von Beeten mit brublingeblumen. Erfordert sonnigen Stanbort

mb frifden, loderen Sanbboben.

Schizandra Michx. (schizein spalten, aner, indros Mann, Staubbeutel) (Magnoliaceae-Schizanlreae): S. chinensis K. Koch (Maximowiczia murensis und Maximow. chinensis Rupr.). jober, harter oftasiatischer Schlingstrauch; Blätter ommergrun, einfach, bicht burchicheinend punttiert; Bluten flein, einhäusig, trub-rosa, wohlriechend; Beeren icharlachrot, an einem 8-10 cm langen Erager einen ahrenartigen, hangenden, fehr zierenben

fruchtstand bilbend.

Schizanthus R. et P. (schizein spalten, anthos Blume), Schlitblume (Solanaceae). Chile, 1is 2 jahrig, jedoch nur einjahrig fultiviert, im Rittel 50 cm hoch, Blumen unregelmäßig, zweiippig, Lippen mehr ober weniger tief und un-leich eingeschnitten. Die bescheibenste berselben ist pinnatus R. et P., mit kleinen, violetten Blumen. retusus Hook. hat gegenständige, siederlappige nd zierliche, in rispenartigen Trugbolben stehenbe Numen, die farminrot, goldgelb und weiß, bei ar. albus gang weiß find. Var nanus, von unterthterem, kompakterem Buchse, hat keinere, aber ahlreichere, rote Blumen. — S. Grahami Hook. at purpur-rosenrote ober lilafarbige, auf ber Oberppe gelb ober orangegelb gezeichnete Blumen. lber die ichonfte ber aus ber einen ober ber anderen lrt hervorgegangenen Formen ift S. papilionaeus kort., mit größeren farbenreicheren Blumen,
n benen Burpur, Gelb, Orange, Karmesin verreten sind. Interessant ist var. albus mit ganz
eißen, durch einen gelben Fled auf der Oberlippe erzierten Blumen. — Will man biefe hubichen tabattenpflangen schon Anfang Dai in Blute aben, fo faet man bereits im September auf ein aben, so faet man bereits im September auf ein Schlafftellung bezw. auch Tag- und Rachtstellung bartenbeet, burchwintert die in Topfe pitierten nennt man die bei vielen Blattern und Bluten

Bflanzen unter Glas und pflanzt fie im April mit 20—25 cm Abstand aus. Sonft tann man fie auch mit anderen feinen Sommergewächsen im

Frühjahre unter Glas ausjäen.

Schtzolobium excelsum Vogel (schizein ipalten, lobion Huse). Brafilien, Baum mit doppelt gefieberten Blättern und großen gelben, in Rifpen ftehenben Blumen. 3m Guben Europas hart, bei uns nur für ben Sommer gur Rultur im freien Lande und hier gur Mitmirfung

bei tropischen Gruppen geeignet. Schizopetalum Walkeri Hook. (schizein ipalten, petalum Blumenblatt), Balter's Spaltblume. Rleine einjährige, fehr intereffante Crucifere aus Chile, von 20-25 cm Sohe, mit langettlichen, buchtig-gezähnten Blättern und angenehm mandelbuftigen, weißen Blüten, beren Blätter auf bas zierlichste siederig eingeschnitten sind. Narbe huf-eisenförmig, Keimblatter ber Samen oft so tief gespalten, daß man beren 4 ftatt 2 annehmen gu muffen geglaubt hat. Die Bluten geben bes Abends auf und bleiben auch während bes ganzen folgen-ben Morgens offen. Im Topfe unter Glas zu ziehen. Aussaat in der ersten Hälfte des Sep-tember, Pilieren in Topse, überwinterung unter Glas recht hell und luftig. Blutezeit von April bis Juli. Bon Juni bis August blüht bas S., wenn man im März in Töpfe sät und die pikierten Pflanzen unter dem Glase des Wistbeetes, im Mai aber im Schatten einer Mauer aufftellt.

Schizopetalus, fpaltblumenblatterig.

Schizophrágma Sieb. et Zucc. (schizein spaten, phragma Scheibewand) (Saxifragaceae-Hydrangeae): S. hydrangeoides Sieb. et Zucc. (Cornidia integerrima hort., nicht Hook. et Arn.). Rletterstrauch von der Tracht einer klimmenden Hydrangea, vergrößerter Reich der Randblüten nur aus einem großen, rundlich-eiformigen Blatte bestehend; Japan, bei uns fast in jedem Winter

zurückrierenb.

Schizostýlis coccinea Backh. et Harv. (schizein spalten, stylis Griffel), scharlachroter Spaltgriffel. In Sidafrika einheimisches Fri-been-Knollengewächs. Bilbet Büsche wie unsere Schwertlilien und 90 cm hohe Blutenftengel, welche mit langen ichwertformigen Blattern befest find, bie nach oben allmählich in Brafteen übergeben. Blumen schön, in zweizeiliger Ahre. Blutezeit November bis Januar. Bortreffliche Kalthauspflanze, die auch im hellen Wohnzimmer gebeiht. Man giebt ihr einen flachen Topf mit nahrhafter Erde und gießt in der Wachstums- und Blütezeit reichlich. Im Mai teilt man die Stöde und pflanzt sie auf ein Gartenbeet, im September in Töpse. Schlafangen (auch Säum- oder Proventivangen)

nennt man biejenigen Anofpen, welche in rubenbem Buftande unter ber Rinde verharren, aber unter Umftanden aus ihrem Schlafe erwachen, die Rinde burchbrechen und nicht selten bie Pflanze vor bem Untergange bewahren. Buweilen nehmen fie während ihrer Ruhe allmählich an Größe zu und veranlassen die Bildung von Waserknollen, so an Pappeln, Kastanien, Linden, Birken ze. Auch der Veranlassen Geschaften ist die der Veranlassen geschaften der Veranlassen geschaften geschaften der Veranlassen geschaften gesch jogen. Stodausichlag ift teils auf S. zurudzuführen.

erfolgenben veriobischen Ridbewegungen, welche in Bflangen beitragen, ift noch nicht genügend festeinem Genten und heben ber Blattorgane, einem Schließen und Öffnen ber Blumen bestehen. So 3. B. senten sich am Abend die Blattchen ber meisten Leguminosen und Ogalis-Arten, schließen sich die Bluten von Hemerocallis 2c. Anbere Blumen schließen und öffnen fich je nach ber Bitterung, Calendula und Pyrethrum z. B. ichließen die Blumen bei bewölltem himmel.

Solangenbart, f. Ophiopogon.

Solaude tommen in Garten überall ba gur Berwendung, wo das Borhandensein einer Drudmafferleitung bas Befprengen einzelner Gartenteile ermöglicht. Gie werben in verschiebenen Beiten, entweber aus ftartem Sanfgewebe ober aus Gummi gefertigt, und man unterscheibet baber Sanf- und Gummischläuche. Erstere werden ber besieren Saltbarteit wegen auch mit gummierter Innenseite hergestellt. Der bequemen handhabung wegen benust man die S. gewöhnlich nicht über 10 m Länge. Durch Berichraubungen, die an jedem Schlauchende angebracht find, werden die S. an bem Standrohr der Bafferleitung befestigt und auch miteinander berbunden, wenn eine größere Schlauchlänge zur Berwendung tommen foll. Bum Sprigen wird ein sog. Strahlrohr benutt, welches mittelft der gleichen Berschraubung an die S. be-festigt wird. Die billigsten sind die Hans-S., aber auch die am wenigsten haltbaren. Bei ftarter Benutung reichen fie nicht ben Commer über aus. Es empfiehlt fich baber, ben hoberen Preis für Gummi-S. anzulegen, Die fich burch mehriahrige haltbarteit bezahlt machen. Lettere find mahrend bes Winters an einem frofifreien, nicht zu trodenen Ort, am beften in einem Reller aufzubewahren.

Solaudpflangen ober Rannenpflangen. Unter biefem Ramen faffen wir eine Angahl von Bflangen verichiebener Familien und Gattungen zusammen, welche sich durch eigentümliche Bildung ber Blätter auszeichnen, die bald mehr eine Urne, bald einen Schlauch darstellen. Die hier in Betracht kommen-ben Gattungen sind: Nepenthes, Cephalotus, Sarracenia, Darlingtonia und Dischidia.

Die Nepenthes ober Kannenpflanzen, welche für sich die Familie der Nepenthaceae bilden, sind vielleicht von allen Gewächsen mit die intereffanteften. Alle Arten biefer Gattung find mehr ober weniger rantenbe und fletternbe Salbftraucher, und manche flettern felbft in ben Gemachehaufern 7-8 m boch. Die ersten Blätter unterscheiben sich burch nichts von gewöhnlichen Blattern; fie fteben auf einem ftengelumfaffenden Blattftiele, find langlich-langettformig, und ihr Mittelnerv verlangert fich mehr ober weniger zu einer Ranke. Aber in bem Dage, in welchem das Bachstum ber Pflanze zunimmt, verlangert fich biefe Rante und geht endlich in eine becherformige Ranne über, welche mit einem Dedel anfangs bebedt ift, ber fich fpater loft und über ber Rannenöffnung ausgebreitet ift. Boben biefer Urne ift mit einem eigentumlichen brufigen Gewebe überzogen, bas eine von reinem Baffer wenig verschiedene, aber etwas schleimige und sauerlich schmedende Flüssigkeite ausscheidet. zustellen. Im Winter, also von Mitte Oftober Lettere zieht zahlreiche Inietten an, welche bis Ende März, gießt man die Pflanzen, welche aber meistens in ihr den Tod finden. In- wieweit dieselben aufgelöft mit zur Ernährung der sehr sparsam mit Wasser, das etwas wärmer ik

gestellt worden. Je nach den Arten find Diese Urnen balb mehr verlangert, balb mehr bauchig: bei einigen sind fie taum fingerstart, bei anderen so groß, daß sie mehr als 1/2 l Baffer fassen, immer aber haben sie benselben Bau und fast auch biefelbe Form, bie einer hangenben gebeckelten Ranne, welche auf jeber Seite einen in ber Langs richtung mehr ober weniger vorspringenden, an ben Ranbern gefranften Ramm tragt. weicht ihre Farbe entschieben von ber ber Blatter ab, fie find gewöhnlich grunlich-gelb, mehr ober meniger mit Roja ober Braunrot marmorient. Die Bluten find ziemlich unbebeutend, flein, and einem kelchartigen, vierteiligen, violetten oder schmutzig-roten Perigon gebildet, doch sind sie zu langen, chlindrischen Endtrauben gesammelt, welche sich gar nicht übel ausnehmen. Sie sind diözisch weshalb ber Gartner, um Samen zu gewinnen, fich bie Muhe geben muß, fie funftlich ju befruchten

Die zuerst in Europa eingeführte Art it N. destillatoria L., Ceplon, fletternb, in ben Gewächshäusern 2-3 m hoch, mit fleinen grunlichen, ziemlich röhrigen, im unteren Teile etwas bauchigen, taum baumftarten Schläuchen. Bon ftarterem Buchie und mit weit größeren Schläuchen ausgestattet find: N. Rafflesiana Jack., Singapore und Malanijde Infeln, 5-6 m hoch, Schlauche balb eiformig und gebaucht, bald unten zusammengezogen und infolgebessen bütenförmig, von 25—30 cm Länge und 4-6 cm Durchmeffer; ihre Ramme find flugelartig, lang gefranft, ber große Dedel etwas gestielt; sie sind grünlich-gelb mit braunroten Marmor-sleden. — N. Veitchii Hook. fil. (N. villesa Hook.), Borneo, ist noch größer und schöner als bie vorige, mit grunen, rosa ober blagrot marmorierten Schläuchen, beren schiefe, weit geöffnete Mündung rot und gelb gesäumt ist. — N. ampullaria Jack., Sumatra, ebenfalls durch Größe, zugleich aber durch fugelige Form ber Schläuche aus gezeichnet; beren Mündung ift treisrund und bon einer Art von Ring eingefaßt, bas Deckelchen aber einfach zungenförmig und bedt bie Munbung nicht vollständig. — N. Kajah Hook. fil. von Bornes hat die größten Kannen, sie sind 30 cm lang und 15 cm breit; N. bicalcarata Hook. von Borneo zeichnet sich durch zwei spornartige Anhängsel am Deckel der Kanne aus. — Ferner kultiviert man in den Gewächshäusern noch N. phyllamphora Wills. (Fig. 770), madagascariensis Poir., sanguines Lindl. u., außerbem mehrere Blendlinge, welche bie Stammformen an Schonheit ber Rannen oft weit übertreffen. Schone Blendlinge find u. a.: N. mixts, robusta, Lawrenceana, Chelsonii, Mastersiana, Williamsii, Morganae und Henryana.

Die Rultur diefer Gewächse geschieht im feuchten Warmhause. Man halt sie in saseriger Heidende mit dem dritten Teile Quargsand, Torfbroden, Holzkohle und Sphagnum. Die Heideerde dari nicht gesiebt, sondern nur in haselnuß- bis walnusgroßen Studen angewendet werden. Der Abjug in ben Topfen ift mit ber größten Gorgfalt berals bie Luft bes Gemachshauses. Die Barme bes | letteren wechjelt von + 16-25 ° C. je nach ber

Jahreszeit.

Hauptsache eines guten Gebeihens ist eine gleichmagig feuchte Luft, gepaart mit ber entiprechenden But durchwurzelte Exemplare find für eine oftere Dungung mit aufgeloftem Ruhmift in ber Bachstumszeit fehr bantbar. Ran bermehrt bie



Fig. 770. Nepenthes phyllamphora.

Nepenthes am leichteften burch Stedlinge, welche in fandige, mit Torfmood burchfeste Beideerbe einzeln in fleine Topfe gestedt merden. Dieselben werben in kleine Topte gesteat werven. Dei einer möglichst gleichftets feucht gehalten. Bei einer möglichst gleichhas Rabens von 25-30° C. mäßigen Temperatur bes Bobens von 25-30° C. machen sie in 4-6 Wochen Wurzeln, doch hängt bie leichtere ober schwerere Bewurzelung gang von ben Sorten und bem verwendeten Stedholge ab. Letteres foll halbhart fein.



Fig. 771. Cephalotus follicularis.

Bir wenden uns nun zur Gattung Cephalotus, Familie ber Cephalotaceae, beren einzige Art C. follicularis Labill. (Fig. 771) ift. Sie wächst in ben Mooren bes King Georges Sound in West-australien und besitzt nur Wurzelblätter, welche eine Rosette bilden. Aus der Mitte dieser aus einfachen Blattern und Schläuchen gebilbeten Rosette erhebt | fonderem Interesse ift S. psittacina Mchx., welche

fich ber 18-20 cm hohe Schaft, welcher eine Traube fleiner, unbebeutender, weißer Bluten tragt.

Dieje Species ift mehr eine Bflange bes temperierten Saufes und geht unfehlbar zu Grunde, wenn man sie in geschlossener Luft ober zu warm halt. Dagegen ist ihr wie den übrigen S. eine feuchte Luft gebeihlich, die aber moglichft oft erneuert werben muß. Man tultiviert fie in gut brainierten Topfen mit grobbrodiger mit Quargfand und Torfmoos gemischter Beibeerbe bicht unter dem Glase, boch gegen die direkten Sonnenstrahlen geschüpt. — Läßt sich mit Leichtigfeit aus Fragmenten bes Rhizoms alter, vollfommen ausgebildeter Stode erziehen. Man legt bieje in Topfe mit einem Gemenge von Beideerde und feinem Cand, ohne fie gu bededen, und balt fie an einer Stelle bes Bewächshaufes, die etwas warmer ift, als es bie alten Bflangen vertragen, und mit Bafferdunft geichwängert.

Die Sarracenia-Arten find bie harteften E. Man halt fie im Ralthause, eine Art, Sarracenia purpurea, gilt sogar für milde Gegenden als ziemlich hart (von Fr. Ab. Haage in Ersurt auf Hochmoore des Thüringer Waldes verseste



Rig. 772. Sarracenia hybr. Courtii.

Pflanzen galten als acclimatifiert), während bie übrigen Arten Winterichut erforbern. Gie finb die Hanptvertreter in der Familie der Sarraconiaceae, alle in Nordamerita einheimisch, wo fie von Kanada bis Florida auf Moorboden machsen, boch jebe Urt für fich in einem beschränften Berbreitungsbegirfe. Es find ftengellofe Pflanzen, die Blatter beden den Boben aber nicht rofettenartig, fonbern stehen aufrecht, zu Bliden genähert. Ihre Form ift die einer langen Dute ober Röhre, bismeilen auch die eines bauchigen Sades. Sie find oben Bertangerung, welche sich mehr ober weniger über bie Offining neigt, sie aber niemals verschließt. Die Schläuche sind in der unteren Salfte auf grunem ober gelblichem Grunde mit Braunrot ober Burpur marmoriert ober nepförmig gezeichnet. Bie bei ber Gattung Nepenthes, icheiben fie in ber Sohlung ein ctwas ichleimiges und fauerliches, Honig enthaltendes Baffer aus, welches viele In-fetten anzieht, die darin ihren Tod finden.

Man kennt und kultiviert 6 Arten und eine Anzahl von Barietäten und Blendlingen (Fig. 772). Bon be-

fich bon ben übrigen Arten burch ben geflügelten | Blattstiel und bie tappenformige Spipe bes Blattes untericheibet. Die übrigen Arten find S. purpurea L., rubra Walt., Drummondii Croome, flava L. und variolaris Mchx. Je nach ihrem mehr ober weniger füblichen Bertommen fultiviert man fie im talten ober temperierten Gemachehaufe in brodiger, mooriger Beibeerbe, ber Sand und Torfmood Bugefest ift, und in feuchter, jedoch haufig erneuerter Luft. Bahrend ber Bachstumsperiobe fann die Tagestemperatur des Kulturraumes ohne Rachteil auf + 19° C. steigen, und man muß bann baufig Baffer geben, am beften Regenwaffer. In ber Rubezeit aber, die mit bem Winter gufammenfällt, wird die Temperatur auf +6-100 C. erniedrigt und nur so viel Baffer bargereicht, bag der Boden nicht gang austrodnet.

Die Blüten ber Sarracenien sind nicht ganz ohne Interesse. Da aber das Sauptinteresse in ben Blättern liegt, so wird ber sich entwicklnde Blutenschaft meiftens unterbruckt, wodurch bie Schläuche um fo größer und schöner werben. Anbererseits beraubt man sich badurch des Borteils ber Samengewinnung. Inbeffen ift bie gewöhnliche Methobe ber Bermehrung biefer Bflangen bie Teilung der Stode. Die Teilftude pflangt und be-

handelt man, wie oben angegeben.

Eine andere zur Familie der Sarraceniaceae gehorige Gattung ift Darling tonia, von ber man bis jest nur eine Art fennt, die D. californica Torr. Sie ift im Beften ber Felsengebirge einheimisch. Ihre halb aufrechten, zu einer Rosette genaberten Blatter bilben ebenfalls Schlauche, biefelben find aber bunn, röhrig, mehr ober weniger in ber Form eines S gefrummt. An ihrer Spipe fteht ein blattartiger, geteilter, nach unten gerichteter Fortsat. Diese fehr intereffante und icone Art wird ebenso

fultiviert, wie bie Sarracenien.

Die Gattung Dischidia (Familie ber Asclepiadaceae) umfaßt epiphytische, mehr ober weniger fletternbe Pflanzen ber Moluden und ber Malayischen Inseln. Bei mehreren Arten werben die Blätter ichlauchartig, hauptfächlich bei D. Rafflesiana Wall. Die langen, ichwachen, Burzel ichlagenben, an Baumftamme fich antlammernben Stengel tragen zwei verschiebene Blattformen, bie einen find normal, breit-oval, die anderen ftehen am Grunde bes Stengels gruppiert und find in große, fleischige, länglich gujammengebructte, langegefurchte Taichen ober Bluten umgewandelt, welche eine rundliche Offnung in der Rabe bes Anfages bes Stieles haben, an welchem fie aufgehangt find. Außen find fie rotgelb, innen braunviolett, nach ber Mundung bin allmählich weinrot. Wenn man fie öffnet, so finbet man Burgelbufchel, welche bom Stamme ihren Urfprung nehmen und mit ber Spite in bie Fluffigfeit hineinragen, welche die Sohlung erfüllt. Diefe Pflanze gehört nach Maggabe ihres herkommens in das Warmhaus und wird an Klögen oder Rinde nach Art epiphytischer Orchideen fultiviert.

Sofaudwagen, ein mit zwei Rabern verfebenes Gefahrt, zwifchen beffen Rabern, brebbar um bie Wagenachse, eine Trommel von Holz- ober Gifenstäben angebracht ift, die zum Aufwickeln ber Gartenichläuche bient, um biese leichter zu trans- malerischen Ugleisee, Aschberg und Plon am Ploner portieren. Die S. werben in verschiebenen Großen See sind bis auf Spuren fleiner, ursprunglich

hergestellt, so daß sie für fleine mi für ausgebehnie Garten paffend zu erhalten finb.

Shlechtendal, Dietrich Franz Leonhard von, Brof. der Botan. in Halle, geb. 29. Rov. 1794 3u Kanten, gest. 12. Oktober 1866 in Halle. Einer der bebeutendsten Gelehrten seiner Zeit. Abgesehen von einer Bearbeitung von Decandolle's Ranunculaceen, einer Flora Berlins und eines mit Abbilbungen ans geftatteten Berles über tapifche Farne, gab er bon 1826 an die Zeitschrift Linnaea beraus. **Bon** 1843 an war er mit & Mohl herausgeber der Botanischen Beitung. Mit Langethal und Schent gab er heraus: Flora von Deutschland, 20 Bbe., 1841—64, 2400 folor. Tafeln, neu herausgegeben von E. Sallier.

Soleier (indusium) nennt man die dunnhäutige Bebedung ber Sporangienhäuschen ber Farnfrauer.

Shleifenblume, f. Iberis.
Shleimpilze (Myxomycetes) bilden die niedrigke Klasse bes Bflanzenreiches. Chlorophyllfreie Organismen, deren Begetationstörper, Plasmodium genannt, eine aus membranlofen Bellen beftebenbe Brotoplasmamasse ist. Fortpflanzung ungeschlech-lich burch Sporen, aus benen sich meist amoboibe Brotoplasmatörper entwideln, welche sich zu ben Blasmobien vereinigen. Allgemein bekannt if Fuligo septica, die Lohblüte.

Soleiffeim, f. Dunchen.

Hattliche Gartenanlagen, besonders ein schönes Balmenhaus. Die fchlefischen Badeorte wie Salzbrunn, Barmbrunn zc. haben entsprechenbe Anlagen. Bon Brivatbesitungen find in G. vor allem Mustau (f. b. und Sagan (f. b.) ju nennen. Aus ber großen Bahl ber anberen großeren Besitzungen feien bervorgehoben ber königliche Schlofpart Erdmannsborf, ber Garten des Hofmarschalls von St. Paul-Maire in Fischbach mit wertvoller Gehölzsammlung, besonders Rabelhölzern, Schloß Miechowit bes Grafen von Tiele-Bindler, Schloß Reubed, Raflo mit großen Rosensortimenten, Siemianowis, Rauben bei Ratibor, Arzyganowith, Fürstenstein und Bieß bes Fürsten Bieß, Trachenberg bes herzogs von Trachenberg, Groß-Strehlit (Besit von Tichirichty-Renard), Slawentzig bes Fürften hohenlohe, Groß-Bartenberg, Roppit mit reichem Blumenichmude, Sibullenort bes Rönigs von Sachsen und die zusammenhangenden Barts von Domanze, Schönfelb und Arabitau. Bon hervorragendem Berte ift Schloß Camenz bes Prinzen Albrecht von Preußen, eine von Schinkel gotifch erbaute machtige Schloganlage mit vornehmen Terraffenanlagen und großem Barte. Bon neueren Garten feien genannt Schirfau bes Lanbesalteften von Kliging, Kraschen bei Gr.-Bartenberg, ferner die Kuranlagen bes Babes Flinsberg, famtlich von Garteningenieur Menzel-Breslau, Bab Reiners von C. Hampel und bie Genefungsheime in Schmiebeberg und Hohenwiese, 4 bezw. 30 ha groß, von Menzel. - G. a. Buben.

Solleswig-Solftein. Rachft Altona (j. b.) ift Riel ermagnenswert, mit fconen Anlagen, auch einem im Entstehen begriffenen unregelmäßigen Friedhofe und botanischem Garten. Die bon Birichfelb als sehenswerte Parts gerühmten Sipe Sielbeck am

französischer Garten eigentlich natürliche, schöne Landichaften. Balb, Basser, Beiben und Biesen find hier in ber bentbar gunftigften Beife von ber Ratur vereinigt; ber Gartenfunft blieb nur übrig, Diefe mild ichonen Landschaften, welche fast überall Die Motive fur die fünftliche Barflandichaft abgeben, burch Bege aufzuschließen und durch Aussichten, Rubeplage 2c. gu ichmuden. Uber Gutin f. Dibenburg.

Soliegfrucht ober Achane nennt man eine einsamige, trodene, nicht auffpringende Frucht, wie wir fie bei ben Rorbblutlern (Rompofiten) u. a. finden. Unter Doppel-Achane verfteht man eine zweisamige Frucht, welche bei ber Reife in zwei



Fig. 778. Doppel-Achanen.

geichloffen bleibenbe Salften ober Teilfrüchte gerfallt, wie wir sie bei den Dolbengewächsen finden (Fig. 773; a, b, e stellen verschiedene Formen, c, d und f Durchichnitte von Doppel-Achanen bar). S. Dolbengewächse.

Sollinge, f. Periploca. Sollinge fangen. Der Unterschied von trautartigen einjährigen, frautartigen ausbauernden und ftrauchigen S. tommt bei der Berwendung in Betracht, hauptfächlich aber, ob der Schmud bloß für ben Sommer bestimmt ift ober bleibend fein foll. Die S. werben bagu verwendet, Banbe, Gelanber, Lauben, Baltons 2c. zu befleiben, Festons zwischen einzelnen Baumstämmen zu bilben oder als Lianen (f. b.) einen urwalbartigen, malerischen Eindruck ber Gehölzgruppierung zu erzeugen. Die S. werden im Zusammenhang mit Architektur

bald forgiam aufgebunden, um ihnen zugewiesene Raume genau auszufullen, balb hangen fie in forglofer Ungebundenheit über Mauern, Baluftraben u. bergl., einen ichonen Rontraft mit ber Regel-mäßigkeit bes Bauwerkes bilbenb. Gollen Baumftamme betleibet werben, fo werben niebrig bleibenbe holzige S. gewählt, ihre Ranten forgfältig verteilt, bann fich felbft überlaffen, benn forgfältiges Aufbinden ftort ben Reig ber naturlichfeit. Unbere G. befleiben nicht blog ben Stamm, fondern burchwachsen die Krone, umftriden Afte und geben gum Teil bis an die Spigen ber Zweige. hierher ge-horen vor allem die hochwachsenben Arten von Lonicera (Caprifolium), Ampelopsis (wilber Bein,

Jungfernwein) und bie ameritanischen Reben (Vitis), beren Ranten noch über die Zweigspiten malerisch hinaushangen und benachbarte Baume burch Guirlanden verbinden. Herrlich ift ber wilde Bein im Herbst, wenn das blutrote Laub zwischen ben grünen Blättern der Laubholzbaume sichtbar wird, dunkelgrune Roniferen burchschlingt ober mit den Früchten ber Waldrebe sich vermischt. Besondere Berücksichtigung verdient der Epheu, welcher Stämme und nach und nach fämtliche Afte umftrict. Leider ift es ichwer, an manchen Baumftammen G. aufzubringen; man muß zuweilen etwas vom Stamme entfernt pflanzen und ben G. Stamm unter ber Erbe hinweg bis zum Baume ziehen. — Bon ganz anderer aber nicht weniger schoner Wirfung sind S. im Gebuich. hierzu mahlt man bie nicht besonders hoch wachsenden Clematis Vitalba, virginica, orientalis und andere mit weißlichen Bluten ober bie blau blühenben Barietaten von C. patens. Bei biefer Berwenbung hat man barauf zu achten, baß nicht gute Sträucher bamit verborben werben. Sie muffen baber bei aller Bermilberung boch in Orbnung gehalten werben. Sind die S. ju machtig geworden, jo laffe man fie ungestört und betrachte die Gebüsche nur als Träger. Zu diesem Zwecke sind auch der schöne weibliche Hopsen und die reizenden Binden (Calystegia) zu verwenden. Aber biefe S. haben bas Uble, baß man im wohlgepflegten Bart im Binter bie vertrodneten Ranten beseitigen muß. Diese S. im Gebuiche werben nur gut gesehen, wenn man einen überblid von oben hat, ober am Baffer, wenn man fie vom jenseitigen Ufer fieht. Auch am Boben tonnen S. wachsen und es tonnen bamit fteile Abhange, Sohlwege 2c. sehr malerisch bekleidet werden. Am besten eignen sich hierzu bie ichönbluhenden Caprifolien, welche man über Afte ober Draht zieht. Man könnte auch Brombeeren (Rubus) und Teufelszwirn (Lycium) hierher gablen. Man tann auch Byra-miben aus S. bilben, jo g. B. aus Rantrofen (f. Rofe). S. a. Rletterpflanzen, Lianen.

Solotten nennt man im Bolfsmunde die röhrigen Blatter mancher Zwiebelarten, g. B. ber gemeinen

Rüchenzwiebel.

Schlotterapfel bilden die 2. Familie des natürlichen Lucas'ichen Apfelipftems. Bon ihnen find nachftebende bemertenswert: 1. Commer-Bewurgapfel, Juli-August, eine ber besten Frühsorten, mittelgroße, gerippte, sehr gesuchte Tafel- und Markifrucht. 2. Lord Suffield, Aug.-Sept., großer, rundlich-legelförmiger, anfangs grasgruner, poter grünlich-gelber Apfel, ber vorziglich für die Birtschaft, aber auch noch für die Tafel geeignet ist; sehr reichtragend. 3. Türkenapfel, Herbst, großer bis sehr großer, gestreister, schoner Wirtschaftsapfel. 4. Millet's Schlotterapfel, Ott. Nov., außerorbentlich großer, abgestutt-länglichtegelformiger bis malzenformiger, namentlich als Rier- und Schaufrucht geeigneter Apfel. 5. Bringenapfel, Sept.-Nov., großer, walzenförmiger, prachtvoll rotgefärbter und gestreifter, lang- und bunn-ftieliger, vortrefflicher Tafel- und Birtichaftsapfel. 6. Gulinger Grünling, Winter-Sommer, großer, hellgrüner bis gelblich-grüner, hochgebauter, abgeftugt - legelformiger, oft fast walzensormiger, haltbarer Wirtichaftsapfel.

Solund (faux) nennt man bei verwachsen Fieber starb. Nachfolger wurde Eruft Muller, atterigen Korollen ben Ubergang von der Röhre gest. b. 23. August 1900, und dann beffen Bime. blätterigen Rorollen ben Übergang von ber Röhre zu dem Rande; er ist häufig durch haare oder Botten, wie z. B. bei der Zottenblume (Monyan-thes) oder durch andere Bildungen geschlossen, welche gur Injettenbefruchtung ber Bluten in Begiehung fteben.

Solupfweipen, f. Ichneumoniben.

Solutte, f. Physalis.

Somalgbirnen werden von Lucas die in bie 10. Familie feines natürlichen Birnfpftems eingereihten Sorten genannt. Dieselben bilben wie bie Gewurzbirnen bie Sammelfamilien ber Tafelbirnen, b. h. beibe Familien enthalten Sorten, welche fich wegen ihres teils trodenen, teils fcmalgartigen Fleisches nicht in die 8 erften Familien ber Tafelbirnen, welche alle fcmelgenbes und halb-fchmelgenbes Fleisch haben, einreihen laffen. Gie bilben somit ben Ubergang von ben Tafelbirnen gu ben Birtichaftsbirnen. Empfehlung verbienen bier-von besonders nachfolgende: 1. Erzberzogs-birne, Aug., mittelgroße bis große, jehr ichone, gelblich-grune, rotbadige Tafel-, Birtichafts- und Marktforte. 2. Coniper Schmalzbirne, Aug. Septbr., große, icon weiße, recht angenehm ichmedenbe Tafel- und Marttbirne. 3. Romifche Schmalgbirne, Septbr., große, gelbe, prachtvoll gerotete Martt- und Birtichaftsjorte, bejonbers auch gum Dorren vortrefflich. 4. Binbforbirne, Aug.-Septbr., große, grunlich-gelbe, bisweilen etwas rotbadige Tafel- und Birtichaftsbirne. 5. Ban Marum's Schmalzbirne, Septbr.-Oftbr., mittelgroße, langliche, grungelbe, zahlreich punttierte, roftspurige herbstbirne von angenehmem Geschmad; bei fruher Ernte ift bie Frucht oft halbichmelzend; Baum startwachsend, fruchtbar. 6. Bimtfarbige Schmalzbirne, Ottbr., anfehnlich große, grunlichgelbe und zimtfarbig beroftete wertvolle haushaltsbirne.

54maroper, f. Saugwargen.

Sometterlingsblutler, f. Papilionatae.

54midt, Beinrich, geboren zu Erfurt im Jahre 1841 ale Cohn von 3. C. Schmidt, welcher eigentlich Raufmann, aber großer Blumenfreund mar und anfangs bie Gartnerei als Liebhaber betrieb. Diefer ließ feinen Cohn bie Gartnerei in ber unter Jost berühmten Gartnerei in Tetichen-Böhmen erlernen und ichidte ihn in frangofische und englische Gartnereien zu einer weiteren Ausbildung. Beinrich G. übernahm bas Geichaft, nach bem im Jahre 1868 erfolgten Tobe bes Baters, in Gemeinschaft mit feinem ihm spater im Tobe vorangegangenen Schwager Beprobt und brachte bas Beichaft zu bem großen Anjehen, welches es beute unter seinen Rachfolgern noch genießt. Der ursprünglichen Unzucht von Pflanzen ichloß fich balb bie Berftellung von getrodneten und gefärbten Grafern, Immortellen u. bergl. burch Dampf- und Trodenapparate an, fowie Blumenbinderei, Samengeschäft und Baumichulen. Im besten Mannesalter überfiel ihn ein Rudenmartsleiben, bas ihn bis zu feinem Tobe an ben Rollftuhl bannte, von dem aus er nichtsbestoweniger bas große Beschäft mit fteigenbem Erfolge leitete. Bur Linderung seines Leidens reifte er im Winter

Sonee, f. Rieberichlag.
Soneesall, f. Viburnum.
Soneeglodden, f. Galanthus.
Soneegloddensaum, f. Halesia. Soues-Eppen, f. Mikania scandens.

Soutt ber Formbaume, f. Die betreffenden Formen, wie Rorbon, Reffelbaum, Byramide,

Säulenbaum, Spalier 2c.

Soutt ber Beholge. 1. G. bei ber Bflan. ung. Beholze mit ftarten, enbftanbigen Anoiven, besonders jolche mit gegenständigen Blättern find auszulichten, bagegen nicht einzufürzen. dusgitteten, bagegen nicht eingnutzen. Saue Gehölze find z. B. Syringa, Fraxinus, Acer, Ac ben fraftigen Triebe etwa um 1/2 zu fürgen, jo daß das lette Auge ein fraftiges, nach außen gerichtetes ift. Durch ben G. ift barauf hinguwirken, bağ bas Gehölz eine regelmäßige, lodere Form betommt. Rleine Baume beschneibet man gewöhnlich, ehe man sie pflanzt, Sträucher nach der Bflanzung. Uber bas Beichneiden großer Baume beim Bflangen f. u. Pflangen ber Bebolge.

2. C. gur Beiterbildung ber Form. baume, welche eine möglichft gleichmaßige Entwidelung zeigen follen, werben in ber Jugend alljahrlich beschnitten. Der G. entspricht im wesentlichen dem unter 1 besprochenen. Es wird babei beruchfichigt, bağ alle Baume eine möglichst gleichmäßige Form erhalten und einen geraben Mitteltrieb aufweifen.

3. G. gur Berjungung und gur Erbohung bes Blutenreichtumes. Uber bie Berjungung älterer Baume f. Berjungung. Strauchpflangungen beburfen von Beit gu Beit bes G.es, bamit fe unten nicht fahl werben und bamit ihre Bluten an fraftigen Zweigen fich entwideln, wo fie großer werben als an ben Enben alter vielverzweigter Afte. Außer ber Beachtung ber unter 1 angeführten verschiebenen Anospenftellung ift auf bie Art, wie und wann bie Blute erscheint, Rudficht zu nehmen. Sträucher, welche im Frühjahre ans bem alten holze bluben, werben nur ausgelichtet. Bill man fie auch einfurzen, so geschieht bies im Sommer nach ber Blute. Straucher, welche am jungen Triebe bluben, wie Rofen, werben im Binter und Frühjahr beschnitten und tonnen ohne Schaben für die Blüte gefürzt werden. Das alljährliche Beschneiden der Jahrestriebe der Straucher, wie man es oft genug im Garten feben tann, ift in jeber Beziehung finnwibrig, ba es bie Straucher nicht bicht und buichig macht, andererfeits jebes malerische Uberhängen von Zweigen verhindert.

4. Schnitt ber bochftammigen Obitbaume, f. Obitbaume, Erziehung, und Obitbaume, Fort-

bilbung ber Krone.

Souittblumen. So werben alle biejenigen Blumen bezeichnet, welche in ber Binberei (i. b.) Berwendung finden. Bei bem hoben Stand ber Binberei werden auch große Anforderungen an die S. gestellt. Da möglichst "ohne Draht" gearbeitet werben foll, so muffen die S. in erster Linie lang-1891 nach Teneriffa, wo er in Santa Crug am ftengelig und haltbar fein, fo baß fie ber Stute

bes Draftes entbehren fonnen. Daneben ift bann | Gartens in Darmftabt und 1841 ben Unterricht bie Farbe fur ben Bert ausschlaggebend. Reine in Botanit, Zoologie und Warentunde an ber Farben ober Farbenschattierungen haben ben Bor-Betracht. Bei Blumen, welche für nigftiche Betracht. Bei Blumen, welche für plastische Blumenzusammenstellungen (s. b.) Berwendung finden sollen, ist die Farbe in erster Linie maß-gebend. Läßt sich eine Pflanze, deren Blumen die erwähnten Borzüge ausweisen, gar noch treiben, so wird dadurch der Wert nur erhöht. Über Aufbewahrung ber abgeschnittenen Blumen f. u. Aufbewahren bes Blumenmaterials.

Souittgrun. 218 foldes bezeichnet man Pflanzenteile, welche burch Form und Farbe ben Untergrund für die Blumen bei Binbereien abgeben ober als Rankenverzierung zu Tafelbeforationen geeignet find. Ein häufig verwendetes S. liefern viele Roniferen, wie Thuja, Biota, ferner Laurus nobilis, eine große Anzahl der fogen. Neuhollander. Bestere murben fruber weit mehr als jest gur Bewinnung bes G.s fultiviert. Reben hubicher Beblattung und Feinheit berfelben haben fie vielfach noch einen angenehmen Geruch, wie Coleonema (Diosma) album, Leptospermum, Melaleuca 2c. Auch die Farne liefern ein fehr geschättes G., befonbers Adiantum, Pteris. 218 Ranfengrun ift gejchätt Asparagus (Medeola) medeoloides, A. tenuissimus, Sprengeri, retrofractus, arboreus, ferner Lygodium japonicum, scandens. Den Sommer hindurch liefern uns viele Stauben brauchbares G., & B. Digraphis arundinacea fol. var., bunte Funtien, Asparagus, feinblättrige Staubenaftern, Cerastium tomentosum, Freisandfarnc u. a. m. - S. a. Laub für Binberei.

Sanittkost, so genannt, weil bie Blätter wie Spinat geschnitten werben, stammt vom Kohlraps (Brassica Napus) ab und bildet keinen Strunk, fonbern treibt feine Blatter aus bem Burgelhalfe. Man saet ihn in 21/2 cm tiefe Furchen, welche 20 cm voneinander entfernt sind, in sonniger Lage und sobald im Mary der Boden etwas abgetrodnet ift. Um im Berbft und Binter ben G. ernten gu tonnen, wird ber Camen ichon Mitte Auguft gefaet. Die jungen Blatter find im Fruhjahr als fruhes Gemufe fehr geschätt. Man hat mehrere Sorten: ben grunblatterigen, rotlichblatterigen und blumen-

tohlblätterigen G.

Sanittlauch, Graslauch (Allium Schoenoprasum L.). Die weißen Zwiebelchen figen bufchelweise beisammen und treiben bunne, rohrenformige, grune Blatter, welche einen Rafen bilben und eine feine Suppen- und Fleischwürze abgeben. Man pflanzt ben G. Enbe Sommers burch Teilung ber Stode fort. — S. gebeiht in jeber Bobenart, bie einige Frische besitzt. Ein recht fraftiges Bachstum erzielt man durch jeweiliges Gießen mit einer Löfung von Geflügelmift ober Dfenruß. - Man tann G. auch im Binter haben, wenn man einige Stode mit bem vollen Ballen in Topfe fest und in einem mäßig warmen Raume antreibt.

Sonittspann, Georg Friedrich, geb. b. B. Januar 1810 in Darmftadt, wo fein Bater hofgartner war. Raum 21 Jahre alt, wurde er Lehrer ber Botanit an der landwirtichaftlichen Lehranftalt in Krannich-

bortigen Gewerbeichule. 1849 murbe er als Rachfolger seines alteren Brubers zum großherzoglichen hofgartenbirettor ernannt. Geft. b. 22. Dezember 1865. Schrieb: Flora des Großherzogtums Hessen, 4. Aust., 1865; Rachweis der Abb. d. Obstiorten.

Sonittftauden find folde, welche burch Daffenproduktion von Blumen, burch Saltbarkeit berprodution von Slumen, outen Haltateit ver-felben, Farbe, Form nebst Wohlgeruch geeignet sind, für Bindereizwede verwendet zu werden. Alle unter. Treibstauden (i. b.) ausgeführten Arten sind zugleich S., serner sind unter anderen noch zu empsehlen, besonders für Vasenstützuse: Pädonien in Sorten, Delphinium, Aconitum, Hesperis matronalis, Althaea rosea, Eryngium, Dianthus-Arten und Sorten, Polyginum Mühlenbergii, Symphytum Vernice, Pontgetamen Digitalis Symphytum, Veronica, Pentastemon, Digitalis, Campanula, Inula, Staubenastern, Sommer-Chry-santhemum (Pyrethrum), Echinops, Helianthus. Ferner eine Angahl von Zwiebel- und Knollengewächsen oder Rhizompflanzen, als Maiblumen,

Iris, Lilien, Fritillarien, Tuipen, Narzissen u. a. m. Schniglein, Abelbert, Brof. b. Bot. in Erlangen. Gest. baselbst ben 24. Oftober 1868. Hauptwert: Abbildungen der natürlichen Familien des Gewächsreiches, 4 Bbe., Bonn 1843—1870, 277 Tafeln.

Schoffern. Diefe Art ber Bobenbearbeitung befteht barin, bag man bas Erbreich im Spatherbft ober Winter, wenn es 4-5 cm tief gefroren ift, mit ber Robehade in möglichst großen Schollen umbricht und biese, ohne sie zu zerschlagen, mit ber unteren Seite nach oben gerichtet, hohl auseinander liegen läßt. Durch diese Art ber Bobenbearbeitung verbessert man nach und nach die ungünstige physitalische Beichaffenheit ftrengerer Bobenarten fehr merflich und je langer, besto mehr.

Schofffraut, Chelidonium, f. u. Bapaveraceen. Schomburgk, Gir Robert Hermann, geb. ben 5. Juni 1804 in Frenburg an ber Unftrut, geft. ben 11. Marg 1865 in Berlin; berühmter Reisenber, bem bie Ginführung einer Menge ber ichonften Pflanzen in Europa zu verbanken ist. Allein schon durch die Einführung der Victoria regia hat sich S. ein großes Berdienst erworben. Schrieb: Geogr.ftat. Beichreibung von Brit. Guiana, Magdeburg 1841; Reisen in Guiana und am Orinoto 1835

bis 1839, Leipzig 1841.

Schomburga, Dr. Richard, bes vorigen jungerer Bruber, bereifte mit bemfelben Guiana und murbe 1865 Direftor bes botanischen Gartens gu Abelaibe in Gubauftralien, ben er zu einer Bierbe

ber Stadt und ber Kolonie erhob. Gest. 1891. §condrunn bei Bien (Fig. 774 und 775)
erhielt seine jetige Gestalt unter Maria Theresia.
Wenn auch, wie H. Jäger meint, Plane von Lendtre für diese Garten vorhanden waren, jo murben bei ber Ausführung boch die Plane des hierher berufenen hollandischen Gartners Abrian Stechoven zu Grunde gelegt. Ein noch späterer Entwurf stammt von dem kaiserlichen Hosarchitekten Ferd. Hezendorf von Höhenberg. Das Schloß, nach Plänen Fischers von Erlach erbaut, bildet den Mittelpunkt und Ausgangspunkt der Anlage. Die Hauptachse ist stein und wirkte hier 7 Jahre lang. Nach dieser durch rechtwinkelige Rasenstücke bezeichnet, welche Beit übernahm er die Erweiterung des botanischen durch hohe Heckenwände seitlich begrenzt werden. Gine reiche Statuengruppe über einem Baffin ichließt Afrita brachten reiche Schate an Bflangen und biefen Teil ab. Dahinter erhebt fich auf einem Tieren. Lettere bevolkerten bie bortige Menagerie,

Hagel ein fleines Schlößichen mit Saulenhallen, erstere füllten bie Gewachsbauser, welche fich noch bie Gloriette, ber Blidpuntt fur biese großartige beute zeitgemaßer Bergroßerungen und Reueis-Bahn. Der Garten wurde unter Raifer Franz richtungen erfreuen.



Fig. 774. Schonbrunn, lints Barterre, im hintergrunde bie "Gloriette".

Josef durch den gräfl. Hanach'ichen Gartendirektor **Schondorff,** Gustav, geb. 1810 in **Berlin**, 1837 Better in umfassender Beise verjüngt. S. ist auch aum Inspektor des kgl. Gartens in Oliva berusen. abgesehen von seinem Werte als französische Anlage Gest. den 25. Oktober 1884. (S. Oliva.)



Fig. 775. Balmenhaus in Schonbrunn.

insofern von Interesse, als es schon Jahrhunderte bindurch die Psiegestätte großer Pflanzensammlungen gewesen ist. Im 16. Jahrh. tam aus dem Orient nung der Krantheit rührt von dem Aussehen der

bie erste Roftastanie, aus Amerita die erste Kartoffel Zweige und Früchte einiger Rernobstsorten ber, die nach S. Expeditionen nach Amerita und Sub- von Bilgen aus ber Gattung Fusicladium (Venturia)

befallen find. An ben Apfelbaumen werben vor- allein in bas Innere Brafiliens ein und fehrte jugeweije Blatter und Fruchte von F. dendriticum, an den Birnbaumen dieselben Teile und außerdem noch die Zweige von einem nahe verwandten Bilg, F. pyrinum, befallen. Die auf ben Früchten und Blattern burch biese Bilge hervorgerusenen Flede bezeichnet man in der Praxis als Regen- ober Roftflede. Gie figen bei ben Apfelbaumblattern meiftens auf der Ober-, bei den Birnbaumblattern meiftens auf ber Unterfeite und bilben an ben Früchten wie an ben Blättern rundliche, braunober grunichwarze Flede mit unregelmäßigem, oft weißlich umfaumtem Rande. Es entfteben bie Flede badurch, bag bie genannten Bilge unter ben Dberhautzellen ber Rahrpflange gunachst eine aus pfeudoparenchymatischem Gewebe bestehenbe Rruste bilben, an ber sich bann auf turgen Ronibientragern fleine birnenformige Sporen von brauner Farbe entwideln. Daburch werben bie Epidermiszellen abgestoßen und bilben ben ermähnten weiß-lichen Saum. Später, wenn die Frucht schwillt, wird der Bils in Form einer Kruste abgestoßen und es fommt eine fortige Stelle zu Tage, Die nur noch am Ranbe ichwarzes Mycel zeigt. Der S. noch am Rande schwarzes Mycel zeigt. Der S. ber Früchte hat zur Folge, daß sie sich nur mangelhaft entwickln, mahrend an den Zweigen infolge bes Bilgbefalles blajenartige Auftreibungen entsteben, die bann aufreigen und ichwarze Rruften zu Tage treten lassen (Grinb). Der Grinb ist bei Birnen häusig, befällt aber saft immer nur bestimmte Sorten (z. B. Grumbkower). — Bekämpfungsmittel: Rechtzeitige und während des Sommers zu wiederholende Besprigungen mit Rupfer-Ralfbruhe. – Litt.: Frank, Fusicladium- ober Schorftrankheit bes Rernobstes (Farbendructplatat).

Schöfling (sarmentum), ein fabenformiger, meift bem Burgelhalje entipringenber Stengel, ber Burgeln ichlägt und an ber Spipe eine neue Bflange berjelben Art hervorbringt, wie Saxifraga sarmen-

tosa, die Erdbeere u. a.

Schote (siliqua) (Fig. 776) ift eine aus zwei Fruchtblattern gebildete Frucht. Sie ist mit einer Scheidewand verseben, welche an beiben Rahten ben Samen tragt. Die S. springt meistens zweiflappig auf, in felteneren Fallen fallt fie in Glieber Aderrettich. Ihrer Horm nach ist sie mehr ober weniger liniensörmig und oft um vieles länger als breit. If die S. nicht länger ober höchstens zweimal so lang als breit, so nennt man sie Schötchen (silicula) (Fig. 777). Wenigsamige ober einsamige, sich nicht öffnenbe G.n beißen Ruß-S.n (nucamentum).

Sott, Beinrich Bilbelm, geb. b. 7. Januar 1794 gu Brunn in Mahren. Bon 1809-1813 arbeitete er unter ber Leitung feines Baters Heinrich (geb. 1759 in Breslau, gest. 1819 in Wien, Obergärtner, später Universitätsin Bien, Obergartner, fpater Universitätsgartner am botanischen Garten in Bien), wurde bann Affifient an bemfelben Institute und erhielt 1815 bie Stelle eines hofgartners im faiser-lichen Floragarten. 1817 murbe er ber bom Raifer nach Brafilien abgeordneten Expedition beigefellt. In Rio Janeiro legte er einen Garten an, in welchem die für Wien bestimmten Pflangen und

1821 mit 76 Riften lebenber Bflangen, einem Berbar von 2000 und Camen von 733 Pflanzenarten nach Bien gurud. hier wurde er nun zum Abjuntten bes Direttors in Schönbrunn bei Wien, 1828 zum t. f. hofgartner und 1845 zum Direttor ber faiserlichen Garten in Schönbrunn ernannt. Geft. ben 5. Februar 1865. - Seine miffenschaftliche Thatigfeit begann er 1832 mit ber Berausgabe ber Meletemata botanica im Berein mit Endlicher, worauf 1834 bie Rutaceae, Fragmenta botanica und die Genera Filicum folgten. Sierauf nahm er bas Studium ber Aroibeen auf, als beren tüchtigfter und genialster Wonograph er gast. Synopsis Aroidearum, Wien 1856; Icones Aroidearum, Wien 1857, Fol., nur 4 Hefte mit 40 folorierten Taseln ohne Beschreibung; Genera Aroidearum, Wien 1858, Fol., mit 98 folorierten Taseln; Pro-dromus Systematis Aroidearum, Wien 1860. Außerbem fertigte G. mit beträchtlichem Roftenaufwande 3282 Abbildungen in Folioformat von Araceen.



Schóttia speciósa Jacq. (Heinrich Schott, Wien, 1834) (Leguminosae). Baum von Subafrita mit immergrunen, gefieberten Blättern, bie aus fleinen, ovalen, gugespitten Fieberblättchen bestehen. Im November



Fig. 776. Auffpringenbe Schote.

Fig. 777. Muffpringenbes Schotchen.

erscheinen ziemlich große, leuchtend rote, zu Trauben gesammelte Blumen. Wird im mäßig warmen Gemachehause in leichter Gartenerbe bei magiger Bewässerung (zumal in ber Rubezeit) unterhalten.
Schriffarn, j. Gymnogramme.
Schröpfen. Diese Operation wird zu verschieden-

artigen Zweden angewandt: a) an im Bachstum jurudgebliebenen Aften, bei welchen man burch einen leichten Längseinschnitt auf ber Unterfeite berfelben auf beren Didenwachstum gunftig einwirft; b) bei Baumstämmen, welche wegen ihrer gaben Rinbe sich nicht auszudehnen vermögen; c) bei sehr vollfaftigen Baumen an ben Aften wie am Stamme, um bem überschüffigen Safte burch Berbeilung ber Bunden Berwendung zu geben; d) an Frucht-zweigen, welche reich mit Früchten besetzt find, um badurch eine vermehrte Saftzusuhr zu bewirken und volltommenere Früchte zu erhalten; e) bei Beschäbigungen durch Frost (Frostplatten), durch welche folche Langseinschnitte geführt werben, um eher eine Ausheilung zu erzielen. Man wenbet bieje Opera-Tiere unterhalten und gepflegt murben, brang 1819 tion meift nur beim Rernobst an, beim Steinobst

nur bei Bflaumen und Zwetichen ftatthaft. Sonsbeler, Brof. Dr. Freberif Chriftian, anfangs

Arzt, später bedeutender norwegischer Botanifer und Direttor des botan. Gartens in Christiania, geb. b. 25. September 1815 in Frederiksstad (Rorwegen), geft. b. 20. Juni 1892. Er ift befannt burch seine pflanzengeographischen Studien und Acclimatisationsversuche. Sauptichriften: Geogr. Berbreitung der Obftbaume und Beerenftrauchen in Norwegen, 1857; Kulturpflangen Rorwegens, 1862; Pflangenwelt Norwegens, 1873-1875; Bflanzengeographische Karte von Norwegen, 3. Aufl., 1878; Norges Vaextrige (D.& Pflangenreich), 1885.

Soule, Bilhelm, bon 1842 an botan. Gartner an ber land- und forftwirtichaftlichen Atademie Sobenheim, 1860 Inftitutegartner ber fonigl. Gartenbaufchule bafelbft, 1866 alleiniger Leiter biefer Unftalt, murbe gleichzeitig Lehrer bes Obft- unb Gemufebaues an ber landwirtschaftlichen Atademie, 1867 Garteninspettor. Sein Rachfolger ift Garten-

inspettor Belb.

Sein Sohn Wilhelm, früher Obst- und Gartenbaulehrer in Karlsruhe, wurde 1879 Direktor der ander gebracht werden, besonders wenn in Reihen kaisert. Obstbauschule zu Brumath (Unter-Elsaß) gepflanzt wird. Wendet man Radelholz an, is und gleichzeitig Rebalteur ber Beitschrift für Bein-, bringe man die hochsten Arten in 2-3 Gruppen,

Schulgarten beißen, im Gegensatz zu den baum-Art botanischer Garten spftematische Bflanzenzusammenstellungen angepflanzt und gepflegt werben, bie ben Schulen zur Anschauung gebracht werden und gur Belehrung bienen follen. Außerbem werben in ben G. folche Bflangen in großerer Angahl berangezogen, welche an die Schüler in ben Rlaffen als Unichauunge- und Bestimmungematerial berteilt werben. Größere G. finden fich in Berlin im Friedrichshain und humbolbthain, in Breslau, in Frankfurt a. M., Charlottenburg u. a. D.

Schult-Schultenftein, Brof. Dr. Rarl Beinrich, a. o. Profeffor ber Botanit an ber Universitat Berlin, geb. b. 8. Juli 1897 an Alt-Ruppin, geft. b. 23. Marg 1871. Langjahriger Borfigenber ber Gefellichaft ber Gartenfreunde Berlins. Hauptichriften: Rreislauf bes Caftes im Schollfraut, Berlin 1822; Die Ratur ber lebenbigen Bflange, 2 Teile, Berlin 1823-1828; Die Anaphytofe ober

Berjüngung ber Pflanze, Berlin 1843 2c. Soumann, Karl M., Prof. Dr., geb. b. 17. Juni 1851 zu Görlit, feit 1884 Kuftos am königt, botan. Mujeum zu Berlin. Wichtigfte Schriften: Befamtbeschreibung ber Ratteen; Blubenbe Ratteen; Suffulenten; Monatsichrift für Rafteenfunde; Musaceae, Zingiberaceae 2c. und viele botanifche Arbeiten über die Floren von Gubamerita, Afrika, Reu-Guinea und über morphologische Fragen.

Sontte ift ein maffenhaft erfolgender vorzeitiger Abfall ber Blatter; vorzugeweise findet die Bezeichnung in forstlichen Kreifen Anwendung bei dem Abwerfen ber Rabeln. Die Strantheit der Kiefer ober Fichte ift eine ausgesprochene Jugenbfrantheit. Sie wirb burch einen Bilg, Riefernrigenichorf, Lophodermium Pinastri, erzeugt. Durch richtig ausgeführte Besprinung mit Rupfer-Ralfbrühe (f. | Schwarzer Brenner der Reben (Anthracusse) Borbelaifer Brühe) Mitte Juli und Mitte Auguft tann (Fig. 778). An allen frautartigen Teilen entftehen

erheischt fie bie größte Borsicht; fie ift überhaupt man bas Auftreten ber Krantheit verhindern. Bei Freisaaten in Streifen braucht man für 2—5 jahrige Pflanzen 250-300 l pro ha, was ein Arbeiter in 9-10 Stunden ausführen fann. - Litt.: v. Tubeni, Studien über die Schüttefrantheit der Riefer.

Sounfauteric, f. Baumfdutvorrichtungen. Souppflaugungen haben ben 3wect, anbere Gartenteile, wohl auch die Bohnung gegen Stürme und talten Luftzug zu schützen. Bildet die Schup pflanzung einen Teil des Parfes, vielleicht die Grenpflangung (f. b.), fo wird fie wie diefe behanden, außerbem fo bicht wie möglich und von bagn geeigneten Baumen gebildet. Radelholzbaume erfüller ben Broed bes Schutes am besten, aber es muffen bie Ranber aus niebrig bleibenden Arten bestehen Wo nur eine fleine Flache geschützt werben iol, find mittelhohe Koniferen, besonders verschieden Arten bon Thuya, Thuyopsis, Chamaecyparis und Juniperus am besten geeignet. Es ist in alex Fallen barauf zu sehen, daß die Spiten ber Banne keine gerade oder schwach gebogene, wenig eingeschnittene lange Linie bilden. Diese entfletz immer, wenn nur Baume berfelben Art nebenein-Obst. und Gartenbau. Geit Aufhebung ber Schule welche ben Kern ber Pflanzung bilben, bazwischen 1896 lebt er in Benbenheim. niedrigere Baume, sowie einige paffende Laubholzer.

Um G. fchnell und ficher aufzubringen, thut man bepflanzten Schulhofen, Anlagen, in welchen nach wohl, fie ihrerfeits durch eine nach ber Windieite angebrachte Band von Brettern, Geflecht von Tannengweigen 2c. gu ichuten. Immergrune &. gegen Rorben und Often bilben einen guten hintergrund für Bege gu Binterpromenaben. Befteben bie S. aus Laubhölzern, so muffen fie burch recuzeitiges Aushauen bicht erhalten werden. G. And

hauungen und Beden.

Sontvorrichtungen bei Strafenpflanzungen gegen Leuchtgas. Mertmale für bas Musftromen von Gas find ber Geruch und die blauliche Sarbe bes Bobens, fowie bas Gelbwerben ber Belaubung und die blauliche Farbung der Burgelipipen Mittel zur Abhilfe: 1. möglichfte Dichtung ber Gastöhren, 2. Borfehrungen jum herausführen bes Gafes aus bem Boben, 3. Borfehrungen ju Absperrung bes Gafes von der Bflangftelle. Bu 1. empfiehlt fich bie Bettung ber Robren auf moglicht gleichmäßig ausgehobene Lager, bamit burch nadträgliches Segen bes Bobens an manchen Stellen die Berpadungen der Muffen nicht nachgeben tonnen Bu 2. lege man die Rohrleitungen in eine Schicht groben Kiefes, fleingehauener Schüttsteine ober Schladen und bringe in Entfernungen von ca. 20 m Luftleitungen an, die gum nachften Laternenpfahl führen, wo das ausstromende Gas entweichen tann. Bu 3. bringe man rings um bie gasfreie Erbe, die bei ber Pflanzung des Baumes biefem gegeben murbe, Schutmanbe aus Reifig an, welche man mit Thon ober Lehm berfchmiert. Das Gas wird in der Reifigichicht entweichen, andererfeits die Thonschicht nicht durchdringen. S. Leuchtgas. — Litt.: Hampel, Stadtbaume.

Schwammfpinner, f. Spinner. Schwan, f. Spinner. Schwarzer Brenner der Reben (Anthracuose)

schwarze, sich allmählich vertiefende, wie Sagel- angebaut. — Tief und loder bearbeiteter Boben in wunden aussehende Flede. Anfangs bewerft man alter Kraft ift die Hauptbebingung des Gebeihens. nur fleine bunfle Stellen; biefe vergrößern fich am Ranbe, während die Witte einzustnien, zu ber-trodnen und weißlich



werden beginnt. Die Ursache ist ein in allen feinen Stabien noch nicht vollkommen erfannter Bilg, Gloeosporium ampelophagum (Sphaceloma ampelinum, Phoma uvicola), bessen Sporen ichon 8 Tage nach ber Aussaat in feuchter Luft neue Brennerflede erzeugen tonnen. Moalichft starte Durch-

luftung und Befonnung ber erfrantten Beinftode und Befprigungen ber Reben

Man faet ben Samen Enbe Darg (am beften in 5-6 cm tiefe und 25 cm boneinander entfernte Millen) und bebeckt ihn  $2^{1/2}$  cm hoch. Später bringt man die Pflänzchen auf einen Abstand von 15 cm. Die weitere Bflege befteht im Jaten, Behaden. Dft werben die Burgeln ichon bis Spatherbft für bie Ruche brauchbar. Ift bies nicht ber Fall, fo läßt man fie noch ein Jahr lang vegetieren. — Bor bem Winter werben bie Wurzeln, soviel man beren nötig zu haben glaubt, ausgegraben und im Reller ober beffer in einer Grube aufbewahrt. Beim Ausheben muß man mit ber größten Borficht ber-fabren, ba jebe Berlegung ein Ausstiegen ber Milch veranlaßt und die Burzel dadund troden und unschmachaft wird. Samen 2 Jahre keimfähig. Schwebfliege (Syrphus) (Fig. 779), eine Gattung von Zweislüglern, deren Larven von Blattläufen

leben und unter ihnen gewaltig aufraumen. Diefe Larven erinnern in ihrem außeren Aussehen etwas an den Blutegel. Sie saugen ihre Beute aus und lassen ben Balg zurud. Nicht weit von ihrem mit Borbelaiser Bribe, Jagdreviere verwandeln sie sich in eine tropfen-sowie Zuruckschneiben formige Puppe, aus welcher die Fliege nach Ab-und Berbrennen des stoßung eines Deckelchens hervorbricht. Die ge-



Sig. 778. Schwarzer Brenner.

franten polges im Berbft und ber jungen befallenen | Triebe im Frühjahr find empfehlenswerte Mittel. Auch Bafdungen mit 5% iger Gifenvitriollofung im Februar und März sollen die Krankheit einsichränken. Ob die Anthracnose mit dem ameritanischen Blad Rot (schwarze Fäule) identisch, ist noch recht zweifelhaft.

Somarger frebs der Steinobfigeholge ift eine in Amerika unter bem Ramen black knot febr gefürchtete verbreitete Krantheit, ber vorzugsweise bie Pflaumen unterworfen sind. Die Zweige ber-felben bekommen bis 1 cm hohe, meist gruppenweise bei einander stehende Anschwellungen; auf den Anichwellungen entwidelt fich ein Kernpilz, Plowrighthia (Gibbera, Cucurbitaria) morbosa. lich bei Kirschen ist die Bemerfung gemacht worden, daß bestimmte Sorten besonders für die Krantheit inklinieren. Durchgreifende Mittel vorläufig unbefannt. In Canada ift ein befonderes Wefet gur Befampfung biefer Rrantheit erlaffen.

Schwarzwurzel, Scorzonere (Scorzonera hispanica L., Compositae), eine vielfach verbreitete, allgemein beliebte Gemülepflange. Bor anderen Burgel-gewächsen hat fie ben Borgug, daß die Burgel auch im zweiten Jahre, in welchem die Bflanze Samen trägt, ja noch langer gart und schmadhaft bleibt, folange noch die Burgel ben ihr eigenen Milchaft enthalt. Außer ber gemeinen Art wird in ben Garten bie

meinste Art ist Syrphus pyrastri, mit schmalen, weißlichen Monbfleden auf bem hinterleibe. Fast ebenso gemein sind S. seleniticus, mit gelben Monbsteden auf bem hinterleibe, und S. ribesii, mit 4 hellgelben Binden, von benen nur die erste in zwei monbformige balften geteilt ift. Beibe Tiere find in ihrer Larve bie eifrigften Blattlausvertilger in ben Garten und find baber in aller Beife zu ichonen.

Soweden. Rarl XII. (1697-1718) ließ von Lenotre Gartenplane zeichnen, auch Geholze und Pflanzen von Laris tommen, Die aber, obwohl bie Urten zum Teil in G. einheimisch waren, in Stockholm erfroren. Guftav III. (1771—92) legte haga an, S& Trianon. Bei Drottningholm, einem königl. Palaste auf der gleichnamigen Insel, wurden die Garten im chinesisch-englischen Stile angelegt, teile umgeben, teile burchzogen von Baffer, Felfen, ichottischen Fichten und Riefern. - Früher ichon, 1647, wurde ber botanische Garten in Upfala gegründet mit Unterftugung bes Rönigs Rarl X. (1654—60) und ber Aufficht Olaf Rubbeds unterftellt. Diefer Gelehrte baute auch ein Bewachshaus und sammelte barin frembe Pflangen, ichentte auch feinen an Pflangenschäpen reichen Garten ju Jatobebal ber Universität, um bas Studium ber Botanit zu beförbern. 1702 gerftorte eine Feuersbrunft bas Gewachshaus und ruffifche Riefenscorzonere mit etwas ftarteren Burgeln | fchabigte ben Garten fo, bag er bis 1740 in flagpraftischer Gartner zur Seite. 1804 murbe bas große, von Linne erbaute Bemachshaus umgebaut und ber Garten erweitert und verbeffert. -Die Universität Lund in Schonen besitt einen botanischen Garten, ber 1863 zeitgemäß verbeffert

und vergrößert murbe.

In neuerer Beit murben alle fonigl. Garten modernifiert und entstanden bei Stocholm, Gothenburg, Karlftab u. a. a. D. zahlreiche Billengarten und "Bereinigungen" (meistens Aftien - Gesellichaften), bie burch Anlagen und Rongertgarten auch ben Ginn für Gartenbau heben wollen, inbem fie zugleich handel mit Pflanzen und Samen treiben. Der bedeutenbfte biefer Garten ift mobl ber von Gothenburg, wo 1878 neben anderen Gewächshäufern ein großes Balmenhaus gebaut und zum Bintergarten eingerichtet wurde. Außer-bem beförbern die landw. Bereine jeder Provinz (Länens Hushallings-Sällskap) ben Gartenbau nach beften Kraften burch Unftellung von Bandergartnern, burch Erteilung von Unterricht im Gartenbau an die Bolfsichullehrer, Anlage von Schulgarten zc. Besonders die Garten in Stocholm haben durch die Berdienste Wittrock eine reiche Umgeftaltung erfahren.

Sowefel, f. Chemismus ber Bflange.

Somefelmafdine. Das Schwefeln ift nicht allein ein ausgezeichnetes Mittel gegen ben Rebenpilg und andere Bilgformen (g. B. ben Rofenpilg), fonbern hat nach neueren Erfahrungen auch einen mertlichen Ginfluß auf Die Begetation gefunder Man bringt bie Schwefelblute ober Bflanzen. beffer ben in feines Bulver verwandelten Stangenschwefel mittelst einer jogen. Buberquaste, mit besserem Erfolg mittelst ber S. auf. Die ältere Form besteht in ber Hauptsache in einem gewöhn-lichen Blajebalge, an bessen Rohre vorn eine Dose gur Aufnahme bes Schwefelpulvers angebracht ift.



Fig. 780. Minges Schwefelmafchine.

Diefes fleine, aus Beigblech herzustellende Gefag hat brei Offnungen; die eine befindet fich auf ber oberen Seite, wird mit einem Korfftopfel verichloffen und bient zum Einfüllen bes Schwefels; burch die zweite wird bem Blafebalge Luft zugeführt, aus ber britten aber entweicht ber eine gewisse Quantitat von Schwefel mit fortreißende Luftftrom. Benn diefes Bertzeug arbeitet, fo tritt bas Schwefelpulver als feine Staubwolfe aus ber Munbung heraus.

Mit Recht aber tabelt man an biefem Werfzeuge, daß die Schwefeldofe an der Spite angebracht ift.

lichstem Zustande blieb. 1742 erhielt Linné (f. b.) hat eine wesentliche Berbefferung in Minges S. mit dem botanischen Lehrstuhle auch die Direktion (Fig. 780) ersahren, bei dem — abgesehen von des Gartens; ihm stand Diederich Nüpel als anderen Beranderungen — der Schwefelbehälter

oben auf bem Blafebalge angebracht ift.

Soweinemift. Der G. ift gewöhnlich ein fehr mafferreicher und ftidftoffarmer Dunger, beffen Bert infolge ber verschiedenartigen Ernahrung ber Schweine beträchtlichen Schwankungen unterliegt. Er eignet fich, ba er bei ber Berietung einen geringen Grab von Barme entwickelt, nur für Sandboben, in benen er von rascher, wiewohl nicht nachhaltiger Wirfung ift.

34weinfurit, Georg, geb. b. 29. Dezember 1836 in Riga, befannter Afrikaforscher, ber seit 1864 wiederholt Reisen dahin unternahm und sich oft dauernd in Agypten aufhielt und bort bie heutige Flora wie die der ägyptischen Gräber, aber auch bie Mrabiens erforschte. Im Winter 1900/1901 war er in der algerischen Sahara und in Tunis, um namentlich die Kultur der Dattelpalmen zu ftubieren.

Soweig. Durch bie örtlichen Berhaltniffe ber &. bedingt, find in diefem Canbe die Begetationsformen ber verschiebenften Art vertreten, von ben Grengen bes ewigen Schnees bis jum Beginne subtropifder Flora, wie sie ber Kanton Tessin ausweist. In Bern ist sehenswert die Münsterterrasse, ein ehemaliger Friedhof; die große und kleine Schanze, seit 1873 öffentliche Anlagen mit großer Felspartie; ber botanische Garten; eine fehr alte Gibe bei Beimismyl, die Villa alpina in Burgborf. B Solothurn ber Garten von Karl Bigier, eine frangofische Anlage mit fehr alten, beschnittenen Taxus; ber Garten von C. J. Bally Sohne in Schönenwerd mit einem Pfahlbautendorf. In Bafel die Stadtanlagen, die Elisabeth- und Reichen-Anlage nach Effner'ichen Entwürfen, Die Albanund Gellert-Anlagen, die St. Johann-Anlagen und die Elisabethichange; ber botanische Garten (mit sehr großen Gingko biloba); die "langen Erlen", ein ftabtischer Balbpart; die Billengarten St. Jacob und Solitube. In Burich bie Quaianlagen nebft Bart, 1887 angelegt, Bürichhorn, der Belvoirpart; ber botanische Garten; eine Anzahl iconer Brivatanlagen. In Schaffhaufen die Fajenstaubanlagen; ber Bart jum Bel-Air, in der Stadt ein ehemaliger Friedhof, jest öffentliche Anlage. — In Thurgau Schloß Arenaberg am Bodenjee (der verstorbenen Kaiferin Eugenie), Schloß Castell oberhalb Tragerweilen (bes Barons von Scherrer), Schloß Eugensberg am Bobensee (ber Gräfin Reichenbach). — Im Kanton St. Gallen ber Stadtpark mit reicher Sammlung von Alpenpflanzen, Die Schlöffer Beinburg bei Rheined, Bartegg und Bartenfee bei Rorfchach, die Billen Seefeld bei Rorfchach und Bernet in St. Gallen mit febenswerten Bart- und Gartenanlagen. In Glarus ein Boltsgarten. In Ballis ein Alpengarten und der höchst belegene Weinberg der Schweiz. In Baabt ber Bart von Monrepos bei Laufanne, die Garten der Billa Reftle bei Montreur, das Grand Botel und Botel bes Alpes in Montreur, Alpengarten in Ballepres, von dem verftorbenen Botaniler Ebm. Boiffier angelegt; Copreffen auf bem Friedhofe Territet. In Genf febr große Cebern in berichiebenen Garten, bie Rothschild ichen was die handhabung beträchtlich erichwert. Es Bart- und Gemachshausanlagen, ber Garten von

Ballepres und ber Apenpflanzengarten (bon Correbon begründet). In Reuenburg ber Alpenpsanzen-garten bes Jurallubs in Creux bu Bent. Der Tessin zeichnet sich burch seine subliche Begetation aus. hier gebeihen im Freien riefige Ramellien, Agave mexicana, Chamaerops humilis, Azalea indica, Citrus, Phormium, Dracaenen, Laurus.

treffe unentbehrliches Wertzeug, ein 60 cm langes, 15 cm breites Brett, welches schräg in seitlicher Richtung an einer langen Stange befeftigt ift. Durch eine balb schlagende, balb stemmende, balb treibende Handhabung des Brettes wird alles Ungehörige von der Obersläche der Brunnenkresse ge-

gehorige von der Oberslache der Brunnentresse ge-lößt und abwärts geslößt. S. a. Brunnentresse. Schwendener, Simon, Brof. Dr., Geb. Re-gierungsrat, geb. d. 10. Jedruar 1829 zu Buchs, Kanton St. Gallen (Schweiz), zuerst Privatbozent in Jürich, 1861 in München, 1867 ordentlicher Prosessor in Basel, 1877 in Tüdingen, seit 1878 Prosessor der Botanis und Direktor des botan. In-kitute un Martin Misclich der Archanis der ftitute zu Berlin, Mitglieb ber Afabemie ber Biffenschaften, Ritter bes Orbens pour le mérite, Brafibent ber beutschen botan. Gefellichaft, Ehrenmitglied bes Bereins jur Beforberung bes Garten-baues in ben preußischen Staaten 2c. Einer ber berühmteften Botaniter ber Gegenwart, ber namentlich ben anatomischen Bau ber Pflanzen auf bie Bejetze ber Mechanit zu begründen jucht. Zuerft aber hatte er fich verdient gemacht durch die Entbedung, daß die früher als besondere Rlaffe angesehenen Flechten eine Symbiose (freundschaft-liches Zusammenleben) zwischen Pilzen und Algen barftellen. Hauptschriften: Untersuchungen über den Flechtenthallus, 1860—1868 (mit C. Rägeli); Das Mitroftop, 1865—1867, 2. Aust.; Das mechanische Bringip im anatomischen Bau der Monolotylen, 1874; Mechanische Theorie der Blattftellung, Besammelte Schriften, und verschiedene Beröffentlichungen in den Abhandlungen ber Berliner Atabemie.

Sowerin, Graf Frit von, zu Wendisch-Wilmersborf, Provinz Brandenburg, geb. d. 16. Mai 1856 zu Berlin, bekannter Dendrologe, speciell Ahorn-züchter. Hauptveröffentlichungen: "Batietäten ber Battung Aeer" in Gartenflora 1893, sowie sast jährlich "Beiträge zur Gattung Acer" in den Mitteilungen ber Deutschen Denbrologischen Gesell-

ichaft, beren Biceprafibent er ift.

Sowerielgewächle ober Fribaceen (Iridaceae), monofothlische, fast immer ausbauernde Kräuter mit molligem ober zwiebeligem Burgelftode und schwertformigen, am Grunde icheidenartig verbreiterten (reitenden), zweizeiligen Blattern. Der Stengel ift balb gegliebert, mit Spuren bratteenartiger Blatter, ziemlich oft verzweigt, balb ein einfacher Schaft. Blumen zwitterig, regelmäßig ober unregelmäßig, meist in Fächern geordnet, selten einzeln, mit schöblätterigem Berigon, bessen Teile in ihrer Bilbung übereinstimmen ober verschieben, immer aber blumenblattartig und lebhaft gefärbt find. Staubblatter 3, ben brei außeren Berigonblattern gegenüberstehend. Fruchtfnoten unterständig, mit 3 vieleiigen Fächern. Der Griffel tragt 3 im allgemeinen fehr entwidelte, oft blumenblattartige falls fulturwurdige Art ift S. digitaliflora Lind.

28. Barben (mit bem Boifficr'ichen Berbar) in Narben. Frucht eine breiedige, breifacherige Rapfel, gewöhnlich mit mehreren Samen in jedem Fache. Sie zählen in Europa zahlreiche Angehörige und bewohnen alle Mimate, vorzugsweise aber bie beiben gemäßigten Bonen, sowohl ber alten, wie der neuen Belt.

> Die Bribaceen liefern bem Sandel nur den Safran (die getrodneten Narben von Crocus sativus) und die Beilchenwurzel (Rhizom von Iris florentina und pallida), dem Garten hingegen eine Menge schön blühender Gewächse, besonders die Gattungen: Crocus, Gladiolus, Iris, Ixia, Moraea, Sparaxis, Sisyrinchium, Tigridia u. a.

> Sowertformig (ensiformis) nennt man ein Blatt bon langgeftredter linealer ober langettlicher Geftalt mit jugefcharften Ranbern, beren innerer bem Stengel zugekehrt ift. Solche Blatter finden sich z. B. bei Iris, Gladiolus, Calamus u. a.

Soweristile, f. Iris.

Schwehingen (Baben). Unter ber Regierung bes Rurfürften Rarl Theodor (feit 1742) wurde der Schloggarten gu G., welcher borher nur unbedeutend mar. bon Bigage neu angelegt. (In ber Gartenflora 1899, S. 6, ift ber Blan bes Brojettes enthalten.) Im frangofischen Stile entworfen, zeigt bie Anordnung boch große Abweichungen von ber üblichen Ginteilung. Der hauptteil bes Gartens ift eine großartige Schöpfung. Ein sich seitlich anlehnender Teil entbehrt dagegen des großartigen Achsenausbaues Lenotre'icher Schaffensweise. Bald nach der Anlage (1777) wird ber Ginfluß ber von England ausgebenben lanbichaftlichen Gartenfunft in G. bemertbar. In Diefem Jahre ichuf Schell im Norben bes französischen Gartens einen "englischen" Garten von beinahe 3 ha Große. Rach und nach legte er einen Ring lanbichaftlicher Unlagen um ben regelmäßigen Sauptteil. In bem englischen Garten, ber besonders die neuen ameritanischen Ginführungen aufnehmen follte, murbe ber Botanit ein Tempel erbaut. Des weiteren finden wir einen romischen Aquabukt, eine Moschee, malerisch an einem Teiche gelegen, einen Tempel des Apollo, der Minerva und allerlei Statuen. Die alten Teile mit ihren Bafferfünften, Laubengangen und Baumheden beließ Sdell in ihren großartigen Formen, nur ben frangofischen Schmud ber Parterres baraus entfernend. Auch das große, von mehrreihigen Alleen umgebene Baffin, welches durch 2 foloffale Statuen, Rhein und Donau, geschmudt war, erhielt er in feiner architektonischen Gestalt und Fassung. Erst fein Schuler und Rachfolger, ber Gartenbireftor Benher, löste (1823/24) auf ben brei an die landschaftlichen Teile grengenden Seiten die Ufer bes regelmäßigen Bafferbedens in natürliche Formen auf. G. ift ein großartiges Dentmal ber französischen Gartentunft, ebenso ein vorzügliches Beispiel, in welcher Weise Schell ben alten und neuen Geschmad zu vereinigen verftanden hat.

Sciadocályx Warscewiczii Rgl. (skias, ados Schirm, calyx Relch), Gesneriacee aus Rolumbien. Stengel einfach, aufrecht, schon belaubt, Blumen Bahlreich, Rohre icharlachrot, Saum auf gelbem Grunde purpurn punktiert. Sie wird mit ben Achimenen im Warmhause fultiviert. Gine gleichmit großen weißen, rofenrot nuancierten, auf ben grunen Saumlappen punttierten Blumen.

Sciadophýllum půlchrum hort. ados Schirm, phyllon Blatt), eine ber iconften



Sig. 781. Sciadopitys verticillata. -Sciadopitys verticillata. — Sweig mit männs lichen und weiblichen Blütenständen.

Araliaceen, auf Java einheimisch und auch unter bem Ramen Aralia pulchra hort, befannt. Blatter fehr groß, langgeftielt, handteilig-dirmartig und vom iconften Grun. Man tultiviert es im tempe-

rierten Hause, boch ist es etwas empfindlich und eignet sich nicht zur Sommerkultur im Freien, läßt fich auch nur schwer durch Stedlinge vermehren. G. a. Aralia.

Sciadophýllus, ichirmblätterig.

Sciadópitys verticilláta Sieb. et Zucc. (skias, ados Schirm, pitys Fichte), japanifche Schirmtanne (Coniferae) (Fig. 781 u. 782), bald zu ben Taxodieae, balb gu ben Araucarieae geftellt, bon beiben Unterfamilien in ber Tracht recht abweichenb; Blätter lang, oben glänzend-grun, unten bläulich, quirl-

ständig, eine schöne Besaubung bildend; Frucht midaler Traube. Auf Rarassen gesetzt, wie die ein Zapsen mit geflügelten Rüßchen. Die Aste Hoffen, sommt sie leicht zur Blüte und entstehen nach der Spize quirsständig, weiter unten mehr zerstreut. In geschützter Lage unsere Winter stillten nach verschen und auch in Deutschland bereits nuancierte blaue Spielarten.—S. nonscripta Hossen.

Sciadopitys

Fig. 782. Sc. verticillata.

Bapfen, gefchloffen.

zu phramidenförmigen, 5-6 m hohen und teimfähigen Samen bringenden Brachtpflanzen erwachjen. — Litt.: Beigner, Rabelholzkunde.

Seilla L. (skilla Meerzwiebel, Bflangenname bei Plinius, von schillein spalten Blauftern (Liliaceae). Befannte Gattung aus Europa, Anen und Nordafrika. Ihre ziemlich zahlreichen (über 80) Arten find niedliche, durch mehr oder wenige leuchtend blaue Bluten ausgezeichnete Bwiebelgemachie, welche auch in Beig und verschiedenen Ruancen von Rot variieren. S. amoena L. (Fig. 783), Blätter 4—5, so lang wie der Schaft, welcher eine einseitswendige Traube von mindeftens 3 indige blauen Blumen an aufrechten ober boch mit nidenben Blütenftielchen trägt. - S. cernua Red. sibirica Andr.), Bosnien, Mittel- und Südrai-land, nicht in Sibirien. Blumen 1—3, jeiten mehr, an nidenben Stielchen, tief himmelblau ober amethyftfarbig; biefe Art tommt im Sanbel haufg als S. amoena vor; fie ift eine ber ichonften Frib jahrszwiebeln, fehr geeignet für fleine Beete und



Fig. 783. Scilla amoena.

Einfaffungen allein ober in Berbinbung mit Galanthus nivalis, Eranthis hyemalis 2c. Es giest auch eine rein weiße Spielart. - S. bifolia L hat nur 2 Blatter und himmelblaue Blumen, 6 his 10 in einer Traube; auch Staubfaden und Fruchtfnoten himmelblau, Staubbeutel purpurbraun. Es giebt verschiedene Barietäten: hierher gehört auch S. nivalis Boiss., die früheste aller Scilla-Arten, welche mit dem Leberblumchen und um volle 14 Tage früher blüht, als S. sibirica; bie Blumen find himmelblau, etwas violett und bilden eine pyramibale Inflorescenz.

S. peruviana L. ift eine ber schönften Arten bes Mittelmeergebietes (nicht Berus!), gleich gut gum Treiben in Topfen, wie für bas freie Land; Blumen leuchtend blau, fternformig, in regelmäßig pora-

et Lk. (S. nutans Sm.), Hyacinthus nonscriptus der Hyacinthus belgicus der älteren Litteratur, rägt an einem 15-25 cm hohen Schafte eine eine einswendige, überhängende Traube wohlriechender, simmelblauer ober blauvioletter Blumen; auch Sarietäten mit weißen, sleischfarbigen ober rosen-oten Blumen. — Bei S. hispanica Mill. (S. ampanulata Ait.) trägt ber 20-30 cm hohe Schaft eine Traube zahlreicher, weit glodenförmiger, jängenber, furzgeftielter, hellblauer Blumen in ben Achseln weißlicher Deckblättchen. Auch blaue, rosenote und weiße Spielarten, wovon einige eine fehr eliebte Gartenzierbe find.

Alle Diese hubichen Blaufterne gebeihen fast in edem Boden, am besten in seichtem, sandigem, besürfen aber eines warmen, sonnigen, dabei lustigen Standortes; einigen, & B. S. bikolia, ist auch halbschatten nicht nachteilig, und diese können dazu vienen, Blogftellen in Gehölzpartieen auszuschmuden, ind nehmen sich hier gang vortrefflich aus.

Da biefe fleinen Zwiebelgewächse etwas mager ind, so pflanzt man sie im Oktober in größeren ber kleineren Gruppen, je nach ber Starke ber Bwiebeln 10—20 cm weit voneinander und 8 bis 12 cm tief. Gegen ftrengen Froft schütt man fie burch Dedung mit trodenem Laube, Stroh u. bergi. Man pflegt fie nur alle 3-4 Jahre aufzunehmen, vie Brutzwiebeln abzutrennen und sofort wieber n frifchen Boben zu pflangen. Bei einigen Arten, vie S. amoena und cernua, vertragen die Zwiebeln ein langeres Berbleiben über ber Erbe, und biefe tonnen beshalb wie Hnacinthenzwiebeln aufbewahrt und behandelt werden. Alle Scillen eignen fich zur Topffultur und tonnen getrieben werben. Bon ben Teinen Arten, wie S. cernua und bifolia, tann nan 4—5 Zwiebeln in einen Topf von 10 cm berem Durchmesser pflanzen. Beim Treiben verjahrt man ebenso, wie bei Hyacinthus angegeben. Die Meerzwiebel (S. maritima L.) s. u. Urginea. Scindapsus Schott (indischer Name?) (Ara-

zeae). S. argyreus Engl. (Pothos argyrea hort.) ft eine fletternbe Warmhauspflanze mit fleineren, chief herzförmigen, berben, silberweiß geflecten Blattern. S. aureus Engl. (Pothos aurea hopt.) at großere Blatter, beren Blattflachen goldgelb peffectt und gestrichelt sind. Beide find gur Beanfung bon Mauern und Stammen fehr hubich. Pultur wie die ber Blattaraceen bes Warmhaufes.

Scirpus L. (Name ber Binfe bei ben Römern), Simse, Binse (Cyperaceae). Einige Arten bieser iber 200 Arten zählenden Gattung sind bereits inter Isolepis (s. d.) beschrieben worden. Bei uns n Sümpsen häusig ift S. lacustris L. Sie wird 12/2 m hoch und eignet sich zur Teichbepflanzung. Tabernaemontani Gmel. var. zebrinus hort. Juncus zebrinus hort.) ift eine fehr schone winter-Narte Form mit gelb gebänderten Halmen. Auch 3. Holoschoenus L., maritimus L. und sylvati-TIS L. find für feuchte Pläte im Parkgarten sehr 1212 zu verwenden. S. natalensis Behe. (Cyperus 1221 au verwenden. ist mit jeinen frischgrünen **Dalme**n eine sehr angenehme Dekorationspflanze **ürs** temperierte Haus und fürs Wohnzimmer. Bultur in nahrhafter Erbe. Bermehrung burch Teilung, Anzucht aus Camen.

Scissus, geichlitt, fpaltig.

Scitamineen (Scitamineae), Gewürzlilien, find stattliche monototyle ausbauernde Pflanzen ber Tropen mit oft fnolligem Burgelftode und großen einfachen, fiebernervigen Blattern. Gie umfaffen bie Familien ber Musaceae, Zingiberaceae, Cannaceae und Marantaceae.

Sciuroides, eichhornähnlich.

Schaff Ludwig von, geb. 1750 zu Weilburg an ber Lahn, gest. 1825 zu München. S. erhielt sein erste Gärtnerbildung in Schwezingen, kam dann nach Bruchsal, ging 1772 nach Paris und Bersalles und hielt sich von 1773—1777 in England auf. Rach feiner Rudfehr erhielt er von dem Bergog Karl Theodor von Baden den Auftrag, einen Teil des Schwepinger Gartens im lanbschaftlichen Stile anzulegen. 1780 legte er für ben Rurfürsten bon Mainz die Anlagen zu Schönthal und Schönbusch an. Ferner feien von feinen Schöpfungen genannt: Rohrbach an der Bergftraße, die Umanderung ber Favorite in Mainz, ber Schloßberg zu Landshut (von seinem Bruder Matthias nach S.s Planen ausgeführt), der englische Garten in München (j. b.), die Umänderung von Nymphenburg bei Munchen und von Lagenburg (j. b.) bei Wien, ber Schlofigarten zu Biebrich, die Berschönerung von Baben-Baben. 1780 murbe S. nach München berufen zur Anlage bes englischen Gartens. Nach dem Tode des Oberbaudirektors von Pigage in Schwetzingen murde S. bort zum wirklichen Gartenbaubirektor ernannt. Als die Rheinpfalz mit dem Großherzogtum Baden vereinigt wurde, sollte S. nach Munchen verfet werden; es wurde ihm jedoch bewilligt, in Schwehingen (s. b.) zu bleiben und in badische Dienste treten zu dursen. 1803 erhielt er von dem nachmaligen König Max Joseph von Bapern den Auf als Hosgarten-Intendant in München. Als solcher starb er am 24. Februar 1825. Im englischen Garten ist ihm noch zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt worden. Er schrieb ein heute noch voll-gültiges Werk: Beiträge zur bilbenden Gartenkunft.

Scolopéndrium vulgáre Sm. (skolopendra Taulendfuß) (S. officinarum Sw.) (Fig. 784), Hirichzunge. Ein in Deutschlands Balbern

ftellenweise angutreffender Farn mit länglich-lanzettförmigen, ungeteilten, am Grunde herzförmigen, bis 30cm langen Bebeln. Ausgezeichnet für das freie Land, befonders gur Bepflanzung schattiger Bartieen.

Beliebt find die verschiebenen monftrofen Formen, wie var. crispum mit gekrauften

Fig. 784. Scolopendrium vulgare.

Ränbern, var. daedaleum mit an ber Spipe hirschgeweihartigen, unregelmäßigen, verbreiterten, var. digitatum mit an ber Spipe fingerteiligen, var. marginatum mit unregelmäßigen Ginichnitten, var. undulatum (Fig. 785) mit wellenformigen Rändern. Lettere oder eine Beere.

Die G. finden sich in etwa

1900 Arten

über bie ge-mäßigten unb

warmen Be-

biete verbreitet.

Rur wenige

Arten werben

noch jest arz-

neilich verwen-

bet, bagegen ift

die Familie

reich an wert-

vollen Garten-

Barietat liefert auch ichone Topfpflangen furs talte | Formen S. Trianaei Pl. et Lind. und amann

Scoparius, befenartig.

Scorploides, glieberformig, fforpionartig. Scotious, aus Schottlanb. Soriptus, beichrieben.

Scrophulariaceen (Scrophulariaceae), Braunwurzgewache, gehoren in Die große Gruppe ber lippenblutigen Pflangen (Labiatifloren). Es find meift einjährige ober ausbauernbe Rrauter, feltener Solzgewächie. Blatter mechiel- ober gegenständig ober quirlig, einsach ober fieberteilig, gangranbig ober gezähnt, nebenblattlos. Bluten zwitterig, meift unregelmäßig, baahlig. Blumentrone verwachsenblätterig, oft zweilippig, am Grunbe gespornt. Staubblätter felten 5 (Verbascum), meift burch Berfummerung 4, gewöhnlich bie beiben vorberen langer (Digitalis); zuweilen nur 2 entwidelt (Veronica, Calceolaria). Staubbeutel furz, mit eirunden, oft an ber Spite vereinten, nad) unten auseinander tretenden Fachern. Inoten zweiblätterig, zweifacherig. Frucht eine auffpringende Rapfel, vielsamig mit mittelftanbigem, mit ber Scheibewand vermachsenem Samentrager,



Fig. 785. Scolopendrium vulgare var. undulatum.

pflanzen, besonders aus ben Gattungen: Alonsoa (Hemimeris), Antirrhinum, Calceolaria, Chelone, Collinsia, Digitalis, Franciscea, Linaria, Lophospermum, Maurandia, Mimulus, Paulownia, Pentstemon, Schizanthus, Torenia, Veronica.

Scutátus. schilbförmig.

Scutellaria L. (scutella Schuffelden), Belmfraut (Labiatae). S. macrantha Fisch., Si-birien, Stengel veraftelt, 20-30 cm boch, Blatter ftumpf-langettlich, Bluten ichon blau, in gebrangten, einseitswendigen Trauben. Muf Beeten zwischen lichtstehenden Gehölzen mahrend ber Blute bon Juni bis August von recht guter Birfung. S. alpina L. (Fig. 786), rafenbilbenb, die murgelnben, iehr veräftelten Stengel mit ftumpf-ovalen Blattern und endständigen, anfange vierseitigen, fpater fich verlangernden Trauben blaulich-purpurner Bluten in der Achiel rötlich gefärbter Dechlättchen. Läßt fich zur Ausschmudung von Felfengruppen und Boichungen verwenden, beide aber werden im Frühjahre durch Sproffe ober bewurzelte Stengel mit Leichtigkeit vermehrt, ebenjo burch Ausjaat und Stodteilung.

Schone Arten für bas temperierte Warmhaus find z. B. S. splendens Lk., Kl., Otto aus et Mey.), unbedeutender 2 m hoher Strauch: Eintralamerika, S. incarnata Vent. mit den sibirien, Mongolei. Einziges bei uns winterhante

tina Lind., S. Mociniana Benth. aus Cofta Ria mit leuchtend scharlachroten Blumen, u. a. m. St erfordern lodere, mit Lehm gemischte Erbe, ein



Sig. 786. Scutellaria alpina.

Stand nahe bem Glase und lassen sich leicht durch Stedlinge vermehren. Die einheimische 8. gulerculata L. liebt Sumpfboben, wird nicht fulment.

Scuticária Steelii Lindl. (scutica Beiticariemen) ift eine für Sammlungen intereffante Ortide aus Demerara, mit herabhangenden, peitides förmigen Laubblättern. Blutenftand furg, 1- 8 2 blutig, Bluten abnlich benen von Maxillaria, # mit braunen Fleden und Strichen. Rultm Barmhaufe an Rlogen, nach unten gerichtet.

Scyphanthus élegans Don. (skypha Sur, Taffe, anthos Blume) (Loasaceae), nach Brest and Grammatocarpus volubilis genannt. Bierplane aus Chile, die gewöhnlich einjahrig fultiviert with. aber im maßig warmen, hellen Gewächehant mehrere Jahre bauert und reichlich blubt. Strugel lang, bunn und rantend, untere Blatter doppelifiederschnittig, obere einfach fiederschnittig. Blumen napf- ober taffenformig (baher Taffenblume), en oder achselftandig, schwefelgelb, burch den mit ständigen, ftielrunden Fruchtfnoten langgefielt & icheinend. Dan jaet fie warm aus, die Samen gen leicht bebedenb, pitiert bie Bflangchen in Rapfe m halt fie bis gur Auspflanzung, Mitte Dlai, mars Borzüglich gut gebeiht fie an einer nach Roche gelegenen Mauer und blüht von August bis Ottobe. Sie verlangt leichten, durchlässigen Boden und m magiges Begießen.

Seafórthia, f. Ptychosperma. Sechellarum, von ben Sepchellen-Infein. Sectus, unterbrochen - eingeschnitten (in 3 jammenjenungen, wie multisectus).

Secundifiorus, einseitswendig blubend. Secundus, ber zweite, nachfte, einfeitemenbit Securinéga Juss. (securis Beil, negare M. neinen), Sartholz (Euphorbiaceae-Phyllanthesel S. ramiflora J. Müll. (Geblera suffruticosa Fisch. Sedum. 757

Geholz aus ber Familie ber Wolfsmilchgewächse; Blatter elliptifch, Bluten flein.

Sédum L. (Bflangenname bei Plinius), Fetthenne (Crassulaceae). Fast alles ausbauernbe Arten in ber gemäßigten Bone ber nördlichen halbfugel mit faftig-fleischigen, balb cylinbrischen ober eiformigen, balb flachen und breiten Blattern und tleinen weißen, rosenroten, farminroten, gelben ober blauen Bluten, welche ju mehr ober weniger dichten, oft febr großen Dolbentrauben gesammelt find. Die Mehrzahl bilbet niedrige Buiche oder bededt teppichartig Felsen, alte Mauern, oft mageren Granitboben fast immer an Stellen, welche ber Luft und Sonne voll ausgesett find. Wie viele andere Bflangen berfelben Familie, machen fie an ben Boben nur geringe Anipruche. - S. coeruleum Vahl., eine Einjährige Corfitas und Sarbiniens, mit zahlreichen blag- ober violettblauen Blüten. Man fann Töpfe voll mit ihm besetzen und es im Freien überall anfaen, wo man niebere Pflanzen braucht. S. album L. macht reizende Buiche und tann gur Ausichmudung von allerlei Steinwert verwendet



Fig. 787. Sedum spurium var. splendens.

werden, in berfelben Beise auch das bei uns an allen Mauern gemeine S. acre L. mit lebhaft gelben, und S. reflexum L. mit goldgelben Blüten. S. kamtschaticum Fisch. et Mey. hat teilformig verschmalerte, in der oberen Salfte gegahnte Blatter, rotgefledte Stengel und lebhaft gelbe Bluten. S. pulchellum Michx. bringt feine purpurrosenroten Blumen in langen Bideltrauben, S. dasyphyllum L. die weißen Blüten in rispigen Trugdolben. S. sarmentosum Bge. hat rankenartige Stengel, welche mit gegenstänbigen ober breigahligen, weißgeranbeten, in ber Jugend gang weißen Blättern besett find, und läßt fich beshalb mit Borteil auch gur Befetung bon bange-Umpeln benuten; Bluten flein, blafgelb, in rifpigen Trauben. Frofifrei und hell zu überwintern. S. Rhodiola DC. (beffer Rhodiola rosea L.), Bluten wohlriechenb, S. spurium Bbrst., Bluten blagorangegelb. purpurn, bei ber ichoneren var. coccineum buntelfarminrofenrot. Befonbers ichon und empfehlenswert ift var. splendens (Fig. 787). — S. populifolium Die aufrechten, über 60 cm hohen Stengel, besett L., auffallend durch die freudig-grünen, ungleich mit abwechselnden, ovalen, im oberen Teile ge-

gezähnten Blatter, Blüten weißlich, in Trugbolben. S. Anacampseros L. mit purpurrojenroten Bluten in bichten, enbständigen Dolbentrauben.

Sind also diese Arten im allgemeinen als Relfenpflanzen zu bezeichnen, fo find andere durch Wuchs und Dimenfionen als Rabattenpflanzen charafterifiert. Bu letteren gehören hauptfachlich folgende: S. maximum Sut., Stengel 40-50 cm hoch, Bluten grunlich-gelb in einer bichten Dolbentraube. In einigen Gegenden Frankreichs herrscht die Sitte, Stengel Diefer Bflanze zu einem Bouquet zusammen-gebunden am Johannistage (Herbe de Saint-Jean) über der Hausthure aufzuhängen, und es ist gar nicht felten, diefelben austreiben, zur gewöhnlichen Beit bluben und lange Beit fortwachsen zu feben.

Bielleicht die schönste aller S.-Arten ift S. Sempervivum Ledeb. (Fig. 788), im Kautasus zu Haufe, ganz von dem Ansehen eines Sempervivum, auf der Spize der Stengel eine große Dolbentraube roter Bluten tragend. Für die Kultur in Töpfen, wie für Feljengruppen eine vortreffliche Bflange, aber nur zweijährig, so daß es in jedem Jahre



Fig. 788. Sedum Sempervivum.

neu aus Samen erzogen werben muß. Die feinen Samen faet man in recht jandige Erbe in Topfe, die im Frühjahre auf ein taltes Beet unter Glas, nach bem Aufgeben ber Camen auf einen sonnigen Blat im Freien gestellt werden. Im nächsten Frühjahre werden die Pstänzchen an einer sonnigen Stelle zwifchen gruppierte Tufffteine gepflanzt, wo fie ben Commer hindurch bluben und Camen tragen. In ähnlicher Weise laffen sich alle S.-Arten erziehen, von benen man Samen erhalten kann. Ziemlich oft gehen ausgefallene Samen freiwillig auf. In diesem Falle bededt man die jungen Pflanzen im Winter mit Moos. S. purpurascens Koch hat lebhaft purpurne Bluten in weniger regelmäßigen Dolbentrauben. S. Fabarium Koch, Bluten ichwach rofa bis purpurfarminrot, in einer großen, ausgebreiteten Trugdolde. Auch gur Topffultur zu empfehlen, befonbers ihre Barietat mit gelblich-weiß geflecten Blättern. S. Maximowiczii Rgl., in Gibirien ju Saufe, große fraftige Bflanze für Felfengruppen. Abhange und burren Boben.

kerbten, schön grünen, fleischigen Blättern, tragen ausgebreitete Trugbolben leuchtenb gelber Blüten. Diese Art läßt sich im Frühjahre leicht burch Aussaat vermehren. S. spectabile Boreau aus Japan blüht bis in ben Spätherbst hinein in großen, bichten, violettrosa Dolbentrauben.

Wir haben endlich noch einer japanischen Art zu gebenken, des S. Sieboldii Sw., charakterisiert durch 15—20 cm lange, hin- und hergebogene, mit den Spipen aufsteigende Stengel, in dreizähligen Wirteln stehende, sast runde, grob gekerbte, graugrüne Blätter und zartrosenrote Blüten in dichten, runden Trugbolden. Diese schöne Art eignet sich vorzugsweise zur Topffulkur für Konsolen und Ampeln, noch mehr aber var. variegatum (koliis medio-pictis), beren Blätter in der Mitte einen ovalen, gelblichweißen Fled zeigen. Beide sind trocken und frostrei zu überwintern.

Alle perennierenden S.-Arten werden zu Ende bes Sommers ober im Fruhjahr burch Teilung ber Stöde ober burch Stedlinge vermehrt.

See ift ein ftebenbes Bemaffer von einiger Große. Die Ufer großerer Binnen-Gin find bevorzugte Lagen für Billen und Bartanlagen. Rleinere G.n in Bartanlagen bieten eine reizvolle Abwechslung. Man unterscheibet S.n, beren Baffer Grundwasser ift, und folche, in welche ein Bufluß geleitet wird. Die ersteren entstehen durch bas Ausbaggern von fumpfigem ober tiefliegenbem Belanbe. Gie follten ca. 2 m Tiefe haben, ba fich fonft zu viel Sumpf-pflanzen barin bilben. Soll ein S. hineingeleitetes Basser halten, so muß er auf undurchlässigem Thonboden angelegt werden, oder man muß Sohle und Bande des S.k fünstlich besestigen. Dies geschieht durch eine Thonschicht, welche seucht aufgebracht und mit Holzschlegeln festgeschlagen wird. Befestigung durch Beton u. dergl. ift nur bei kleinen Teichen anwendbar. Die durch die Ausschachtung eines G.s gewonnenen Erdmaffen follten bagu berwendet werben, in der Umgebung hügeliges Gelande zu ichaffen. Die Ufer des G.3 muffen an den Stellen, wo der Bafferspiegel Ausbuchtungen hat, flach fein, mabrend die in bas Baffer hineinragenden Ufervorfprunge mehr ober weniger fteil fein muffen. Die letteren follten meift bepflangt fein, entweber mit bichtem Bufchwert ober mit loderer Sainpflanzung. Fehlt ber Baumwuchs, fo find Staubengewächse von recht fraftigem Sabitus angupflangen. Der Wechiel von Boriprungen und Buchten in ben Usern ist, abgesehen von dem Reiz eines welligen Geländes, erwünscht, um die S.släche möglichst groß erscheinen zu lassen, da die bepflanzten Borsprünge für den Beschauer die User in den Buchten verbeden, fo bag bie Grengen bes G.s bem Auge entzogen find. Die Ufer seien im allgemeinen nicht ju fteil und ju hoch; benn flache Ufer laffen ben S. großer ericheinen als fteile und hohe, welche einen Teil bes Bafferfpiegels verbeden. Rur in Berg-S.n find fteile, aber bann auch felfige Ufer am Blate. Dier ift bie Größenwirtung aber auch gar nicht notig, vielmehr wirft hier Abgeschlossen-heit besser als Ferne. Die Sufer sollten teilweise bepflanzt sein, um schöne Spiegelungen (f. b.) und einen Wechsel von Licht und Schatten zu erzielen. — Litt.: Mener, Lehrbuch ber ichonen Gartenfunft;

Budler, Andeutungen über Landichaftsgartnen: Jäger, Lehrbuch der Gartentunft.

Seegras (Zostera marina L., nana Roth 1. 1 Arten), zu ben Botamogetonaceen gehörige Recgewächse, an ben Kisten ber beiben gemäßigen Bonen vorkommend, mit schmal linealischen Blänen Es wird besonders als Bolstermaterial verward und diente seit langer Zeit in Benedig zum Espaden von Glaswaren.

Seemann, Dr. Berthold, geb. d. 28. Februs 1825 in Hannover, geft. 1871 in Nicaragua, wer im Auftrage einer Gesellschaft, wie schon fiche Pflanzenteile und lebende Pflanzen sammelte, wie lettere alle durch die Gärtnerei von B. Bali Chelsea eingeführt wurden.

Seine erste Ausbildung erhielt S. am Kam seiner Baterstadt. Herauf erlernte er die Gatum theoretisch und praktisch in der Gattnersehrunden in Botsdam, wurde dann im botanischen Game in Göttingen beschäftigt und vollendete seine Stade aus der dortigen Universität. Raum 21 Jahr at ging er nach England und machte als Ratmatit an Bord des Ariegsschisses Herald eine Reise wie Welt und drei der Expeditionen mit, welch behufs der Aufsuchung des Sir John Franklin angerüstet wurden. In seine Baterstadt zurückelem gründete er das botanische Journal "Bonplandu", auf welches er von 1853—1862 all seine kmit und Zeit verwendete; später ging er nach England zurück, wo er seinen bleibenden Aufenshalt u London nahm. Bon hier aus unternahm amehrere Forschungsreisen. Sein erstes Wert, über die vollstimmischen Pflanzennamen Amerikas" erste vollstimmischen Pflanzennamen Amerikas" erste in Habe vollstimmischen Pflanzennamen Amerikas" erste vollstimmischen Pflanzennamen Pf

Seemos ist fein Bstangenprobutt, sondern be Stützsteit (Korallenstod) eines Tieres, des hand polypen, Sertularia argentea. Über Berwendung f. Bindereimoos.

Seerose, s. Nymphaea. Segetalis, segetus, unter ber Saat vorkommen. Segregatus, abgetrennt, abgesondert.

führt. Sie-kauften 1898 noch das viel Moorboben und Bald umfassende Rittergut Grüngräbchen, wo besonders die Rhododendronkultur 2c. betrieben wird. Bekanntlich wurde im S.'schen Etablissement 1884 die Beredelung der Azaleen auf Rhododendron erfunden.

Seidenpflanzengemachfe (Asclepiadaceae). Halb-ftraucher, jelten Milchfaft führende Krauter mit gewöhnlich rankenden, oft schlingenden, bisweilen fleischigen, katteenartigen Stengeln. Blätter gegenftandig, quirlig ober wechselstandig, einfach, gangrandig, nebenblattlos ober verfummert ober nicht vorhanden. Bluten einzeln, feltener in Trugdolden, Dolben ober Rifpen, regelmäßig, Stählig. Rrone glodig, teller- ober rabförmig mit eigentumlichen Anhangfeln (Honiggefäßen). Staubblätter oft röhrig, Die Rarbe überragend, vermachsen. Bollen machsartig, Bollinien bilbend (Infettenbefruchtung). Zwei oberftandige einfacherige Fruchtinoten mit gemeinsamer 5 seitiger Rarbe. Frucht eine Balgtapsel mit von der Fachwand sich lösendem Samentrager; Samen gablreich mit einem Schopfe feibenartiger haare. Faft ausschließlich Tropenbewohner, nur wenige Arten in Europa; in Deutschland Vincetoxicum officinale beimisch. Manche Arten giftig, arzneilich gebrauchlich, viele Lierpflanzen für ben Garten 3. B.: Asclepias, Ceropegia, Hoya, Oxypetalum, Periploca, Stapelia u. a. Seisenkraut, f. Saponaria.

Fekretion nennt man die Thätigkeit mancher Zellen, aus dem Zellinhalte Stoffe und Berbindungen auszuscheiden, welche für die Erhaltung der Pfianze entbehrlich sind (Sekrete). Diese Stoffe, als: Balsam, Gummi, Harz, Milchsaft, Rektar, DI, Schleim, Wachs u. a., werden größtenteils in besonderen Behältern, oft in großer Wenge, abgelagert; sind diese Behälter langgestreckt, so bilden sie Gänge oder Kandle, sind sie kurz, rund oder länglich, ringsum geschlossen, Lüden oder Drüsen. Rach ihrem Inhalte nennt man sie Balsam, Gummi, Harz- 2c. Behälter und unterscheidet sie als-Gänge und Drüsen. Hierher gehören auch die aussondernden Gebilde der Oberhaut: Drüsen,

Drüfenhaare, Rektarien 2c.

Selaginélla L. (selageo leuchten) (Lycopodiaceae). Ausdauernde, krautartige Pflanzen mit wurzelschlagenden, schwachen, mehr oder weniger veräfteten, dicht mit sehr kleinen, schuppenförmigen Blättern besetzten Stengeln. Die Belaubung schlägt in alle Ruancen des Grün und ist disveilen bläulich; sie erscheint oft zweizeilig. Die Fruktisstationsorgane besinden sich am Grunde von Blättern, welche endständige, vierreihige Ahren bilden. In trodenem Zukande wird S. pillifera A. Br. (S. lepidophylla kort.) vielsach eingeführt und auf Märkten wie die "Rose von Jericho" ausgeboten, da sie viel Trochris verträgt, sich in diesem Zustande vollständig nach innen rollt, um, ins Wasser geworfen, in voller Frische sich wieder auszubreiten. Mehr als 40 Arten in Rultur, meist aus warmen Gegenden. — Einige kriechen auf der Erde hin und bilden einen dichten Kasen. Die am häusigsten kultivierten Arten bieser Abeilung sind: S. apus Spring., S. denticulata Lk. mit den Varietäten aurea (goldges) und albo-spica kort. (grün mit weißen Spisen), S. serpens Spr., S. uncinata Spr. (S. caesia kort.)

Rasenbilbung in Wintergarten und Palmenhäusern benutt, ebenso S. apus, welche aber im Winter leicht sault. Für das freie Land vorzüglich ist die winterharte S. helvetica Lk. aus den Alpen und S. spinosa Beauv., welche einen dichten Teppich an halbschattigen Hängen bilben. Auch die nordamerikanische S. Douglasii Hook. ist winterhart.

Andere Arten haben aufrechte und seste Stengel und erinnern durch ihre Tracht an manche kleine Farne. Die Stengel bewurzeln sich meistens nur am Grunde. Hierher: S. Martensii Spr. (Fig. 789), cuspidata Lk. mit ber var. Emmeliana hort.



Fig. 789. Selaginella Martensii.

inaequalifolia *Spr.*, viticulosa *Kl.*, erythropus *Spr.*, caulescens *Spr.* u. a. m. S. Wildenowii *Desv.* (caesia arborea *hort.*) wird 3—5 m lang, sie hat einen prächtigen metallblauen Glanz in der Belaubung.

S. denticulata und beren Baritäten, sowie S. Martensii und S. Emmeliana hort. geben schöne Jardinierenpsanzen ab. In betreff der Kultur verhalten sie sich ähnlich wie die Farne. Sie lieben Schatten und Feuchtigkeit und die meisten Arten breite Schasen. Man vermehrt sie durch Aussaat, Teilung und Stecklinge. Um stets schone Pflanzen zu haben, mussen die S. öfter versungt werden

Selenipédilum, j. Cypripedilum.

Festete (Apium graveolens L.), ein zweijähriges Dolbengewächs des Küchengartens, an den Küsten des Mittelländischen Meeres einheimisch. Es werden 2 Hauptsormen kultiviert: 1. der sogen. Knollen-S., dessen knollenförmige Wurzel, die schon im ersten Jahre verbrauchsfähig ist, zur Bereitung von Salat benutt wird; 2. der Bleich-S. mit salerigen Wurzeln und mit langen, breiten Blattstielen, welche, nachdem sie gebleicht worden, wegen ihres mild aromatischen Geschmads auf dem Frühstüdstische das Radießchen vertreten.

bichten Rasen. Die am häusigsten kultivierten Arten bieser Abteilung sind: S. apus Spring., S. denticulata Lk. mit den Barietäten aurea (goldgelb) und albo-spica hort. (grün mit weißen Spisen), S. serpens Spr., S. uncinata Spr. (S. caesia sonstellen), S. denticulata wird besonders zur werden. Im Sommer ist bei trockener Witterung

reichliches Begießen nötig. Man faet ben Samen Enbe Februar bis Enbe Marz ins lauwarme Mist-beet. Rach einiger Zeit werben bie aufgegangenen Bflangchen in ein anberes Diftbeet pitiert, ftets feucht und unter Glas gehalten, bis fie bie erforberliche Starte jum Auspflanzen erlangt haben. Es geschieht bies im Mai auf 1,30 m breite Beete in 4 Reihen bei 40-50 cm Pflanzweite. Um bie Knollenbilbung zu beforbern, muß die Sauptwurzel gehörig gefürzt werben. Spater ift ofteres Lodern ber Beete, bei Trodenheit reichliches Begießen, auch juweilen mit fluffiger Dungung, notwendig. Go-bald bie Anollen etwa bie Große eines mittleren Apfels erreicht haben, werden die Pflanzen um die Knollen herum von Erde entblößt, um famtliche Burzeln am oberen Teile dicht an den Knollen mit icharfem Meffer abzuschneiben. Alsbann wird die Erde wieder an die Pflanzen herangebracht. Durch diese Manipulation erzielt man recht große und zugleich glattichalige Anollen. Dieselben werben gegen Enbe Oftober bei trodener Bitterung ge-erntet. Das Rraut wird bis auf wenige Herzblatter



Fig. 790. Apfelfellerie.

glatt abgeschnitten, ebenso werben die noch vor-handenen langen Faserwurzeln etwas eingefürzt. Die solcher Gestalt zugepupten Stnollen werben am beften im Reller in Sand eingeschlagen ober auch in größeren trodenen Gruben froftfrei untergebracht, bis sie verbraucht werben ober auf ben Martt fommen. Samen 2—3 Jahre feimfähig. tarkt kommen. Samen 2—3 Jahre keimfähig. Empfehlenswerte Sorten find: Erfurter Knollen-

S., Apfel-S. (Fig. 790), Brager Riefen-S., Raum-

burger Riefen-G., Non plus ultra. Bei ber Ruftur bes Bleich - ober Stengel-G. wird bas Hauptaugenmert auf bie Ausbilbung ber ftarten, fleischigen Blattstiele gerichtet. Unter einer Anzahl von Gorten sind am meisten angebaut: Bollrippiger weißer französischer Bleich-G., Bioletter von Tours, sobann viele neuere englische Sorten wie: Sandringham dwarf white, Golden Heart, Gold self blanching, Henderson's white Plume, Pascal Giant, Perfection Heartwell.

etwa 30 cm tiefe und ebenfo breite Graben gemacht, auf beren Soble eine Schicht gut verrotteter Dünger gebracht wird. In die fo vorbereiteten Grifen fest man die Bflangen in Abftanden von 40-50 ca Sobald fie eine Sobe von 30-40 cm erreicht beier werben bie Blattftengel loder gufammengebunder und 12-15 cm hoch mit Erbe angehäufelt. M 2-3 Bochen wird diese Arbeit wiederholt, bis in S.pflanzen enblich 40-50 cm boch mit Erbe be häufelt find. Hierdurch erhalten bie Blattftengt eine ansehnliche Starte, sowie eine besondere 3m beit und angenehmen Bohlgeschmad. Beim & tritt ber herbstfroste hebt man die Stauben ni bem Ballen aus und schlägt fie in einem nicht ; warmen Keller in Sanb ein. Fleißiges Luften erwünscht, ebenso Schutz gegen Maufe.
Sells, eine befannte Gartnersamilie, die fich B

Daniel G. verfolgen lagt. Diefer mar "Sint und Tiergarten-Blanteur" in Berlin, mit einen Teile ber jüngeren Linie seiner Rachkommenidet bon 1698 an bis 1818. Andere feiner Rachfommen bie altere Linie, widmeten fich bem tonigl. Limi als hofgartner, fo Daniels altefter Cohn John Samuel, geb. 1712 in Berlin, feit 1736 Game des Kronprinzen Friedrich in Rheinsberg, 174 fonigl. Hofgartner in Sanssouci. Deffen auch Sohn Rarl, geb. 1754 in Sanssouci, wurde hin Hofgartner 1787 als Rachfolger seines Bans: gest. 30. August 1796. Sein einziger Sohn frip war Gartner und Botaniter, reifte in Brafilien, w er im S. Francisco-Strom im Oft. 1831 ertrant 3 hann Samuels jungfter Sohn zweiter Che, Louis Samuel Chriftian, geb. 21. Februar 1775, m Hofgartner, zuerst in Raput bei Botsbam, Infolger Salzmanns in Sanssouci 1810, geft. 8 Mg 1837. Gein altefter Cohn Bermann Inu. geb. 25. September 1800 in Raput, Sofgartna is Kronprinzen (fpater Konig Friedrich Bilhelms II. auf Charlottenhof bei Botsbam, bei bessen den anlage, besonders des s. 8. berühmten Roisgartens, er in hervorragender Weise beteiligt war seit 1826 in Sanssouci, wo er 1837 Rachider feines Baters murbe. Geft. 28. Degbr. 1876 & Ober-Hofgariner. Des Louis Samuel Chr. jugier Sohn Emil Lubwig Balten geb. 25. Mai 1816, königl. Hofgartner feit 1864 am Renen Baloi, wo er nach ben Zeichnungen und speciellen Angabet ber Raiferin Friedrich bie nachfte Umgebung andere, trat am 1. Oktober 1891 in ben Rubestand. Geft. d. 11. Juni 1893 Ein Glied der jungem Linie, Johann Bilhelm S., Better Johan Samuels, geb. 8. Robember 1754, war hofgatun bei ber Kunstmühle in Sanssouci, gest. 20. And 1822. Zwei seiner Sohne waren ebenfalls Gatuer: fie fielen im Befreiungstriege.

Semiapertus, halbgeöffnet; semicircularis, halbrund; semicordatus, halbherzformig: semieréctus, halbaufrecht; semilocularis, halbfäderig: semilunátus, halbmondförmig; semiplénus, halb gefüllt; semiradiátus, halbstrahlig.

Semperflorens, immerblubend; semperviren immergrun; sempervivus, immerlebend.

Sempervivum L. (semper immer, vivum lebendig), Hauslauch (Crassulaceae). Umiany Die Anzucht ber Pflanzen geschieht wie beim lebendig), Hauslauch (Crassulaceae). Umions Knollen-S. Zur Aufnahme berselben ins freie Land werben in einer Entfernung von 0,70—1 m Regionen mit schwer voneinander zu unterscheider

En Arten. Gie haben eine außerst charafteriftische Bilbung und stellen eine aus fleischigen, bicht ge-rangt bachziegelig übereinanderliegenden Blattern zebilbete Rosette bar. Aus der Mitte derselben rhebt sich ein beblätterter Stengel mit einer Dolbenraube zahlreicher, blaklilafarbiger bis dunkelfarmincoter, gelber ober gelblicher Blüten. Alle Arten
find kulturwürdig. Manche zeichnen sich durch die
verhältnismäßige Größe der Roletten aus, andere burch die flache ober fugelige Bilbung berfelben, burch Form und Größe ober auch durch das Kolorit ber Blätter, welches bisweilen in roten Ruancen dariert, weinges visivetien in toten zunnten dariiert, durch wollige Haare oder Fäben, so daß sie mit Spinnweben überzogen zu sein scheinen. — Die interessantesten Arten des Hausslauchs sind: S. arachnoideum L. (Spinnweben-Hausslauch), S. Funkii Braun, S. calcareum Jord., S. globiferum L., S. tectorum L., Sauslauch (ichon Rarl ber Große verorbnet: Und jeber Gartner habe auf jeinem Hause Jovis barbam, d. h. Jupiters Bart, Hauslauch), S. montanum L., S. glaucum Ten., S. soboliferum L., S. Wulfenii Hoppe, S. triste Die größte Rosette (von 20 cm Durchmeffer) bilbet S. Houffelii Schott. aus bem Banat, die eleganteste S. Reginae Amaliae Heldr. et Sart. aus Griechensand. Zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet sind S. Verloti, S. violaceum, S. triste. Aus diese S. sind in Europa einheimisch, ausdauernd und hart. Man hat aber auch Arten von ben Ranaren und Madera, S. arboreum L. und tabulaeforme Haw., welche ftrauchartig, aber von nicht eben fehr graziofem Sabitus find. Sie geboren in das Ralthaus ober in die Orangerie. Man vermehrt die Sauslaucharten mit Leichtigfeit aus ben abgeloften Rofetten, die bei einigen Arten in großer Menge fich erzeugen. Gewöhnlich genügt es, fie mit ber Bafis auf Die Erbe gu legen. Die Erde muß für alle Arten leicht und troden sein. Seine Mischung aus schon gebrauchter Heiberbe und milber Gartenerbe zu gleichen Teilen genügt ben meisten dieser Arten. Sie lieben die volle Sonne, und nur bei fehr trodenem Better ift es notig, fie zu gießen.

Senécio L. (Pflanzenname bei Plinius, senex Greis), Greistraut, Rreugfraut (Compositae). In der Flora Deutschlands vertreten durch den auf allen Schutthaufen gemeinen S. vulgaris L., ben in Balbern nicht seltenen S. nemorensis L. und andere Arten. Für bie Garten ift bon einiger Bichtigkeit S. elegans L., bas afrikanische Greisfraut, eine ausdauernde, aber in den Garten einjahrige, fehr elegante Bierpflange. Gie bilbet auf-rechte, 50 cm hohe Buiche von ichonftem Grun, und ihre an ber Spige ber Zweige zu Dolbentrauben ober flachen Rifpen gefammelten Blutentopfchen find bicht gefüllt. Man hat eine ganze Reihe von Farbenvarietaten, für Gruppen beliebt ift die var. nanus. Mit Recht wird S. elegans in den Garten geschätt. Mus ihm bilbet man in ziemlich bichter Bflanzung fehr schöne Gruppen, und noch besier nimmt er sich in kleinen Trupps auf der Rabatte

Einige andere perennierenbe Arten find gleichfalls ber Gartenfultur wert, z. B. S. flammeus DC. aus Dahurien mit tief-orangerotem, S. aurantiacus DC. mit pomerangenfarbigem Strahl, bor allen

anderen aber S. pulcher Hook. et Arn. (Fig. 791) aus Sübamerita, eine bis 1 m und

barüber hohe, fpinnmebenartiawollige Pflanze mit 5-7 cm breiten, buntelfarmefinrot geftrahlten Blumen. S. Ghiesbrechtii h. Hall. ift ein mezitanischer Strauch mit 2 m hohem Stamme, breit-ovalen, buchtig gezähnten Blattern und großen, im Winter ericheinenden goldgelben Dolbentrauben.



Fig. 791. Senecio pulcher.

Man unterhält biese beforative Art im Ralthause. Andere Arten j. a. unter Emilia und Cineraria.

Senéscens, alternb. Einjährige Pflanze aus ber Senf (Sinapis). Familie der Kreuzblütler. Im Anbau unterscheidet man ben gewöhnlichen ober weißen G. (Sinapis alba L.) und ben ich warzen S. (S. nigra L.).

— In manchen Gegenben werben bie jungen Pflanzen als Salat, ahnlich wie Salattreffe benutt. Man faet ben Samen im Fruhjahre in bellebigen

nicht zu magern Boben bunn in Reihen ober auch

breitwürfig. Samen 4-5 Jahre feimfähig. S. a. Sinapis. Senilis, greifenartig Sensitivus, empfindlich, reizbar. Sentledsus, ftachelig, bornig. Sepalen - Relchblätter, f. Relch. Seplum, ber Baun, die Bede (Convolvulus S.). Septanguláris, fiebenedig. Septentrionális, nörblich.

Sequoia Endl. (falifornischer Name bes Baumes), Mammutbaum (Coniferae-Taxodieae). Riesige Baume, nur 2 nordweftameritanische Arten, von benen bie süblichere S. sempervirens Endl. (Taxodium sempervirens Lamb.) mit gescheitelten 2zeiligen, Taxus ähnlichen Blättern bei uns zu gartlich ift und als abfrierender und einige Jahre wieber ausschlagender Buich verfummert. Die zweite Art, S. gigantea Torr. (Fig. 792), zuerst als Wellingtonia gigantea Lindl. befannt geworben, ist neben einigen Eucalyptus-Arten Reuhollands ber riefigste aller Baume. Sie bilbet als Big tree ber Nordamerikaner in der Sierra Nevada kleine Baldbestände und erreicht dort in einzelnen aus. Man erzieht ihn durch Aussaat im März Individuen eine Höhe von 100—110 m bei einem und April in das Mistbeet, pitiert die Sämlinge Stammumfange von oft 30 m und ein Alter von in ein ähnliches Beet oder in das freie Land und pflanzt sie im Mai. Zur Aussaat sollte man den können doch sehr junge Individuen blühen und Samen nur von den bestgefüllten Blumen nehmen. Frucht tragen, und man hat in Europa schon reisen

Samen von Baumen geerntet, welche taum 3 bis 4 m hoch waren. Die jungen Zweige find etwas hangend, die fleinsten mit ftart blaulich-grunen, die ftarteren und die fruchtbaren mit duntleren, regelmäßig-dachziegeligen Blättern. Im übrigen find bie Blätter schuppenförmig, mehr an die Zweige angebrudt und dieselben vollständig überkeidend. angebrudt und bieselben vollständig überkleibend. zugeben b. Bei Sand- und Riesdammen betig Mit seinen machtigen Aften bildet der Mammut- h = 0,05 H, b = 0,06-0,07 H. Bei Lets-



Fig. 792. Sequola gigantea - 3meig mit reifen Bapfen.

baum eine volltommene Bpramibe. tiefes, etwas frijches Erbreich, ift ale Einzel- ihn mahrend ber gangen befferen Jahreszeit faen, an pflanze sehr schon und halt unseren gewöhn- besten aber gebeiht eine Aussaat gegen Ende bet lichen Winter aus. Gegen sehr ftarte Kalte schützt Sommers und im herbst. Man saet ihn gleich man ihn, so lange er noch jung, durch umge- an Ort und Stelle entweder breitwürfig ober in man ihn, so lange er noch jung, durch umge-hängtes Fichtenreilig und durch Declung der Burzeln mit etwas Laub. Die Hauptsache ist, daß man ihm einen Standort anweist, an welchem er gegen rafchen Bechfel von Frost und Tauwetter gesichert ift.

Serenóa, f. Sabal. Sericeus, feibenhaarig, feibenglangenb.

Serotinus, fpat, verfpatet.

Serpentárius, serpentinus, ichlangenartig, geichlängelt.

Serrato-dentatus, fagezahnig.

Sorratula L. (serratus gefägt), Scharte (Compositae). Dieje etwa 30 Arten gahlenbe Gattung ber gemäßigten Bone enthalt Stauben von 1/2 bis 11/2 m Sohe mit roten, violetten ober weißen Bluten, welche im größeren Landichaftsgarten verwendet werben konnen, wenn sie auch nicht erften Ranges sind, 3. B. S. radiata M. B., S. coronata Fisch. et Mey. und S. tinctoria L. Im Habitus und in der Blüte ähneln sie in vieler hinsicht ben ftaubenartigen Centaureen, find auch von gleicher Rultur.

Serrulatus, fleingefägt.

Sesquipedalis, anderthalb Fuß lang (3. B. ber Sporn ber Blute von Angrecum sesquipedale). Sossiliflorus, mit ungeftielten, figenben Bluten; sessilifolius, finblatterig; sessilis, finend, ftiellog.

Setaceus, setosus, borftig, borftenartig. Setaria italica Beauv. (seta Borfte), bie Kolbenhirse (Mohar in Ungarn), stammt aus Oftindien. Bie alle Getreidearten, ift sie sehr formenreich. Bird bei uns wenig gebaut; die Körner liefern ein gutes Bogelsutter, die Rispen finden in der Trodenbinderei vielfach Berwendung.

Setifer, setiger, borftentragend; setosus, borftig, borftenartig; setulosus, fleinborftig.

Sehen des Bodens. Da die Erdmaffe bei angeschütteten Dammen von einiger Sobe fich net und nach "sest", so ift bei berartigen Arbeiten ein "Sadmaß" zu berudsichtigen. Ift H bie endaulie Sobe ber Aufschlittung, jo muß man hober ichinen um h und ber oberen Dammbreite auf jeber Sein

> Letten- und The bammen beträgt h = 0.10 - 0.13 H b = 0.13 - 0.20 HBei Steinbammer der folden aus Sten und weichem Mateu jur balfte gemiicht b tragt h = 0,02 H, b = 0,02 - 0,03 H. -Litt.: Ofthoff, Da Bege- u. Straßenbau. Sepholy, f. Pflang Sexangulária.

secosectia. Stangtonkoll &

Tjai) (Brassica chi-

Er liebt nensis L.). Diefe Rohlart ift 1-2 jahrig. Dan tem Reihen und ziemlich flach. Diejenigen Inbibibun welche sich zur Kopfbildung anichiden, läst mat ftehen, bis sie ihre Bolltommenheit erreicht haben

Shepherdia Nutt. (John Shepherd, Liverpel, starb 1836), Büffelbeere (Elseagnaceae, le-

pargyrea Rafin. nach Greene.). Mit Hippophaës verwandte, aber burch gegenständige Blatter und Rnofpen und 8 Staubgefäße abweichenbe, nordameritanifche Gebolge. Bluten 2 haufig, gelblich, unanfehnlich. S. argentea Nutt. (Hippophaës argentea Pursh.) (Fig. 793),





Fig. 793. Shepherdia argentea.

feite graugrun, unterfeite filberweiß und ichilferichuppig, Frucht erbsengroß, scharlachrot, Sbar: baumartig, auch als Fruchtstrauch kultiviert. — S. canadensis *Nutt*. (Hippophass canadensis *L.*), Strauch; Blätter oval bis eiformig, unterfeits mehr ober weniger roftbraun-ichilferichuppig, Beeren gelblich ober rot. Bermehrung biefer hubichen

Blatifiraucher durch selten angebotenen Samen ober Beredelung auf Hippophass ober Elaeagnus.

Sibirious, aus Gibirien.

Siccus, troden.

Fieler, Johann Bolkmann, einer ber bebeutendsten Borkämpfer auf dem Gebiete der Pomologie, geb. 1741 in Günthersleben bei Gotha, später Pfarrer in Reinsahnern im Hexzogtum Seahjen-Gotha, wo er 1820 starb. Hauptwerk: Deutscher Obsigärtner" (bis 1804 22 Bände). Bon da ab lieferte er für das in jener Zeit gegründete Migemeine deutsche Gartenmagazin Beschreibungen seiner Obstjorten mit Abbisdungen, auch viele Beitäge zur Geschichte des Obstbaues. In den Jahren 1813 und 1814 gingen seine Baumschulen teilweise zu Grunde.

Sidler, Friedrich Karl Ludwig, Konsistorialrat Dr., Sohn bes vorigen, geb. b. 23. Nov. 1733 zu Gräfentonna, gest. b. 8. August 1836 zu Hildburghausen. Schrieb: Allgemeine Geschichte der Obstaltur, I. Bb.: Bon der Urzeit bis Constantin

ben Großen, Frankfurt a. M. 1802.

Siculus, sizilianisch.

Slegdium Lindheimert Torr. et Gr. (Sicyos [i.b.] und eidomai gleichen) oder Maximowiczia Lindheimeri Cogn., eine Gucurbitacee aus Texas, zweihdusig, mit ausdauerndem Burzelstode und 4-5 m langen einjährigen Stengeln, dicht mit drei oder sünslappigen, glatten, glänzenden, dunkelgrünen Blättern besetzt. Auf die blasselben bedarten Blüten solgen grüne, weiß marmorierte, später scharlachrote Früchte. Diese zur Bekleidung von Wänden geeignete Kstanze ersordert eine recht warme Lage und im Winter sorgsättige Bedeckung des Burzelstodes. Sie wird durch Aussaat vermehrt oder durch Stedlinge von Psianzen beider Geschlechter, um der zierenden Früchte sicher zu sein. Steyos angulatus L. (sikyos Name der Gurk

siches angulatus L. (sikyos Name der Gurte bei den Grieden), Haargurte, gehört mit zu den caschwächsigsten Cucurditaceen des Freilandes. Stammt aus Nordamerika und ist einsährig. Blätter kuzgestielt, herzsörmig kreikruub, seicht Happig, rauh, Blüten gelblich, in Trauben, Früchte geknäult, borstig behaart. Sehr gut zum Bekleiden von Nauern, Spalieren und dergl. Einmal angesiedelt,

faet fie fich ftets von felbft aus.

Siebe. Flache Behälter, bestehend aus ichwachen. 15-20 cm hohen Holzeplindern mit Boben von Drahtgeflecht, welche bagu benutt werben, um Erbe, Samen und andere Materialien von groben Beimischungen zu reinigen, indem bieselben burch bas Drahtgeflecht hindurchgeschüttelt werden. Je nach Bedarf find die G. mit Drahtgeflecht von größerer oder fleinerer Maschenweite verseben und werben als grobe und feine S. unterschieben. Ein Sieb besonderer Urt ift ber Durchwurf, welcher jum Durchwerfen von Erbe im Erdmagazin ober von Ries dient. Er befteht aus einem eisernen ober hölzernen Rahmen von 1,5 m Sohe und 1 m Breite, welcher nit einem Drahtgeflecht von 2 cm Rafchenweite bespannt ift. Bermittelft einer angebrachten Stupe wird bas Sieb ichrag aufgestellt und das zu siebende Material mit der Schaufel durch das Drahtgeslecht geworsen, wobei die seinere Erbe durch die Waschen hinter das Sieb fällt, während das von berfelben zu trennende grobe Material auf ber vorberen Seite herabrollt, so baß nach jedem Wurf das Sieb wieder frei wird.

Siebert, August, seit 1896 kgl. Gartenbaubirektor zu Frankfurt a. M., geb. d. 1. April 1854 zu Barth in Pommern. Er war mehrere Jahre Leiter ber einst berühmten E. C. Harmsen'schen Gärtnereien zu Hamburg und Wandsbed, besuchte das Ausland, wurde 1878 Obergärtner, 1883 Garteninspektor und 1886 Gartendirektor des Palmengartens in Franksurt a. M. (s. d.), der sich unter seitung um das doppelte vergrößerte und bessen beachtenswerte Austurseisungen und modernste Pklanzen- und Blumen-Arrangements bekanntlich den höchsten Ansorderungen gerecht werden. Daneben ist er im öffentlichen Interesse auf den verschiedenskerten Gebieten thätig. S. ist u. a. Borsigender der Gartenbau-Gesellschaft zu Franksurt a. M., Borsigender der Eentralskelle sür Obst-verwerung und des Obstmarktsomiees. Wichtigste Schriften: Der Valmengarten zu Franksurt a. M., Berlin 1895; Die Gärten zu Monrepos. Mit A. Boß gemeinsam gab er die britte Ausl. der bekannten Vilmorin'schen Plumengärtnerei heraus.

Siebold, Philipp Frang von, geb. b. 17. Febr. 1791 in Burgburg, Sohn eines berühmten Arztes, widmete sich gleichsalls dem Studium der Medigin. Rach seiner Promotion (1820) ging er im Dienste ber niederländischen Regierung als Regimentsarzt nach Batavia, machte fpater bie hollanbische Expedition nach Japan mit, um dieses damals noch wenig befannte Land wiffenschaftlich zu erforichen und Sandelsverbindungen anzufnühfen. S. hielt sich 10 Jahre lang in Ragafaki und bessen Umgebung auf und entwicklte eine Thatigkeit ohnegleichen als Arzt, Ethnograph und Raturforscher. Die ersten nach Europa gesandten Gewächse murben von Zuccarini, Brof. an ber Universität zu München, beschrieben, welcher sich nachmals auch an ber Bearbeitung ber Flora Japans beteiligte. Um 1. Januar 1830 fehrte E. nach holland gurud. Bahrend feines langen Aufenthaltes in Europa lebte er teils auf feinem Landgute St. Martin a. Rh., teils in Bonn, wo er fich eifrig mit ber Beröffentlichung feiner Arbeiten beschäftigte. Spater grundete er ein bedeutenbes gartnerifches Etabliffement in Leiben, bazu bestimmt, Die vielen von ihm in Japan entbedten Pflangen in Europa zu verbreiten. 1859 in feinem 60. Lebensjahre ging S. zum zweiten Male nach Japan, trat in die Dienste des Taltun, welcher ihm die wichtige Stellung eines Bermittlers zwischen Japan und den europäischen Regierungen einräumte, sah sich aber infolge ber in Holland wiber ihn ange-zettelten Rante genötigt, von feiner Stelle zuruck-zutreten. Bon jest an lebte S. auf feiner Befipung Narusati bei Nagasati allein ben Wissenichaften. 1862 tehrte er nach Europa zurud, um in Bürzburg seine Sammlungen zu ordnen. Später ging er nach München. Starb b. 18. Oftober 1866. — Hauptwerke: S. und Zuccarini, Flora japonica, Leiden 1835-44, fl. Fol.: Centuria prima, 100 Tafeln; Centuria altera, 50 Tafeln.

Siedröhren sind langgestredte Zellen, deren Querwände sich zu einer siebsormig durchlöcherten Blatte, der sogen. Siebplatte, ausbilden.

Stegwurg, f. Gladiolus.

Siesmayer. Die Gebrüber S., Heinrich, geb. b. 26. April 1817, und Nicolas, geb. 1815 "auf dem Sande" bei Mainz als Sohne des Kunstgärtners Jatob Philipp S., ternien in der Gärtnerei von Sebastian und Jacob Rinz (i. d.). Nicolas ging nach vollendeter Lehrzeit in fremde Länder, Heinrich blieb dagegen dei Rinz dis 1840, sich hauptsächlich der Landschaftsgärtnerei widmend. Nach der Rücklehr des älteren Bruders gründeten die Brüder eine Gärtnerei in Bockenheim dei Fraukfurt a. M. und betrieden die Landschaftsgärtnerei ngrößerem Maßstade. Die dazu nötigen Bäume und Sträucher zogen sie selbst in ihren später 19 ha umfassenden Baumschulen. Heinrich S. war hauptsächlich der ausstührende Landschaftsgärtner, wogegen Nicolas die Anzucht der Gemächse übernahm. Unter den von beiden geschaffenen hervorragenden Anlagen ist die berühmteste der Balmengarten zu Frankfurt a. M. (s. d.). Ricolas seitdem wird das Geschäft von den drei Söhnen Heinrichs weitergeführt.

Ein dritter Bruder der beiden oben genannten ist der saiser. rus. Hofgartendirektor C. Friedrich von S. in St. Betersburg, geb. d. 25. März 1821, der gleichsalls seine Ausbildung dei Kinz erlangte, dann nach Wien in die Baron Higel'sche Gärtnerei, von dort nach Franksunt a. M., Belgien, England und Paris ging. L. v. Houtte, Gent, berief ihn als Chef des cultures, später solgte er einem Ruse der Großfürstin Helene Paulowna nach Außland. Nach löjähriger Thätigkeit bei der Großfürstin ward er vom Kaiser Alexander II. in den taurischen Garten berusen, dem er seit 30 Jahren zur größten Zusriedenheit der russischen Gereicher vorsteht, so daß ihm der erbliche Abel verliehen wurde. Be-

rühmt find feine Balmenfulturen.

Signatus, gezeichnet. Sikkimensis, aus Siffim, himalaya. Hifterbaum, i Leucadendron.

Silberfarn, f. Gymnogramme.
Silberfarn, f. Ranunculus.
Silene L. (nach Seilenoß, einer Balbgottheit)
(Caryophyllaceae). Mit einer großen Anzahl einjähriger ober perennierender Arten, welche der
Mehrzahl nach kalten oder gemäßigt-warmen Erdfrichen angehören. S. Armeria L., einjährig,
Stengel aufrecht, einfach, 40 oder 50 cm hoch, Blätter
blaugrün, Blüten lebhaft karminrot, bei einer Barietät weiß, an der Spize der Stengel in großen
Doldentrauben. Man fäct sie im April oder Mai
auf die Rabatte truppweise und bringt später die
Pflänzchen auf einen Abstand von 15—20 cm.
S. compacta Horn. ist noch schöner, aber empfindtich. S. pendula L., in Griechenland, auf Candia
und in Sizisien zu Hause, wird 20 cm hoch und
die Blumen sind schön rosa; zur Bildung keiner
Gruppen sür sich und zu Einsassungen ganz außgezeichnete, gewöhnlich einzährig kultivierte Pflanze;
var. alda, Blüten weiß, seischsfardig überhaucht,
var. ruderrima, lebhaft rosen- und karminrot, var.
nana compacta, Buchs ganz niedrig, dichtbuschig,
beren Untervarietät fl. pl. (Fig. 794) hat gefüllte rosenrote oder steinsfardige Blumen. S. Schafta Gmel.,
Kaukajus, perennierend, bildet kleine Büsche von
15—20 cm höße und Preite: ihre perfölknismöbis

großen Blumen sind purpur-rosenrot; sie eignet sich vorzugsweise zur Bildung von Einsassungen und Blumenteppichen, wie zur Ausschmückung von Felsengruppen, und ersorbert eine freie und sonnige Lage. S. Coeli-rosa Roberd. (Lychni Coeli-rosa Desr., Viscaria oculata Lind.) Sübeuropa, einsährig, 30—80 cm hoch, rosa, einsährig, 30—80 cm hoch, rosa, einschwieden.



Fig. 794. Silene pendula nana compacta flore piene.

farbig ober mit Auge, auch weiß 2c., in viele Formen, so Dunetti blaßlila, am Grunde purpun. Zahlreiche Arten sind zur Bepflanzung von zelbpartieen verwendbar, z. B. die zartweiße 8. 2 pestris Jacq., die kaum 3 cm hohe 8. acaulis L. die sehr großblütigen purpurroten 8. Elisabets Jan. und 8. Pumilio und die weißgelbliche 8. diata Pourr.

Silicium, Riefelerbe, f. Chemismus ber May. Siliculosus, icotchenartig.

Siliquosus, ichotenartig. Silphium L. (silphion, Pfl Sophoffes u. A.) (Compositae). Bflanzenname bei Der Gatting Helianthus (Sonnenblume) nabe ftebende Gattung Man fultiviert mehrere ameritanische Arten. Die schönste ist S. laciniatum L., eine im südlichen Teile ber Berein. Staaten einheimische Staude mit ichlanten, bis 3 m hoben Stengeln und tief un elegant eingeschnittenen Blattern. Blutentopiden in langer Ahre an der Spitze der Stengel, ziemlich groß, Scheibe braun, Strahl gelb. Blutezeit von Ende Juli dis September. Die übrigen Arten der Gattung find nicht weniger fulturwürdig, 3. B. & trifoliatum L. und S. perfoliatum L., beide bom Commer bis in den Berbft goldgelb blubend. Ale laffen fie fich durch Aussaat und burch Teilung be Stodes vermehren. Sie find harter Ratur und werben beshalb gern gur Deforation großer Gante benupt. Gie erforbern ein tiefes, lehmig-fanbiges, loderes, burchlaffendes Erbreich.

Silvatious, maldbewohnend.

nana compacta, Buchs ganz niedrig, dichtbuschie, beren Untervarietät fl. pl. (Fig. 794) hat gefüllte rosenrote oder fleischfarbige Blumen. S. Schafta Gmel.,
Kaufajus, perennierend, bildet fleine Büsche von 15—20 cm höhe und Breite; ihre verhältnismäßig Ihre Schönheit liegt in den großen, wellensormign.

grunen, weiß marmorierten Blattern. Sie wird | mifchte Beibeerbe und reichliches Baffer. Man verbis 2 m hoch und erfordert einen sonnigen und freien Standort. Da fie bas Umpflangen nicht verträgt, muß man fie im April an Ort und Stelle faen. Gie liebt einen frifchen und tiefen Boben. Similis, abnlich.

Simplex, einfach. Simplicifolius, mit einfachen Blattern. Sinaicus, vom Berge Sinai.

Sinapis arvensis L., Aderfenf. Ginjahriges, hochst lästiges Unfraut aus der Familie der Crueiferen. Bluht im Juni und Juli. (G. a. Senf.)

Sinénsis — chinensis. Sinngrun, f. Vinca.

Sinnpffange, j. Mimosa pudica.

Sinuatus, buchtig; sinudsus, großbuchtig.

Sipho, die Saugröhre (Aristolochia S.).
Siphocámpylus Pohl. (siphon Pfeife, kampylos frumm) (Campanulaceae, Unterfam. Lobelioideae). Berennierend, 100 einander sehr ähnliche Arten. Alle haben herzförmige ober ovale Blatter, Blumen röhrig, mit mehr ober weniger ausgebreitetem, etwas unregelmäßigem Saume, einzeln ober in ber Achiel ber oberen Blatter buichelig, wodurch der Blutenftand einer Traube oder einer beblätterten Rijpe ähnlich wird. Schönste Art S. coccineus Hook., Brafilien, mit veräfteltem, 45 cm hohem Stengel, geftielten, gezähnten, oft gelappten Blattern und langen, scharlachroten, langgestielten, achselständigen Blumen; var. leucostomus hat hellere Blumen mit weißlichem Saume. Beibe gebeihen in Beiberbe, tonnen im Sommer zur Ausstattung geschütt gelegener Blumenbeete benutt werden und bluben auch im Winter, wenn man ihnen in einem trodenen Barmhaufe einen hellen Stanbort anweift (sonst überwintert man sie in einem mäßig warmen Hause). Man vermehrt sie leicht durch Stecklinge im Barmhaufe.

Sisyrinchium L. (sitos Speije, sys Schwein, rygchos Ruffel), Ruffelichwertel (Iridaceae). Central- und sudameritanische fleine Frideen mit ichmalen Blattern und fleinen regelmäßigen Blumen mit 6 fast gleichen Lappen. Härteste Art S. anceps L. mit blauen Blumen. S. Bermudiana L., Blumen himmelblau, S. grandiflorum Dougl. (Regito), gang vom Aussehen einer Iris Xiphium, Blumen violett. Frostsicher zu überwintern und im Frühjahre auszupflanzen, bei welcher Gelegenheit man fie burch Burzelichoffe vermehren tann.

Sitchénsis, von der Insel Sitcha. Sitend (sessilis) heißt ein ungestielter Bflanzenteil. Go g. B. figenbe Blatter, Bluten 2c.

Skimmia Thunb. (japanischer Rame) (Rutaceae-Toddalieae). Immergrüne, niedrige, oftasiatische Sträucher mit ganzen und ganzrandigen, durchscheinend punktierten, wechselftandigen Blättern, 2häusigen oder polygamischen, 4zähligen, duftenben Bluten in endständigen Rifpen und ichonen, roten, 2- bis 4 famigen Steinbeeren, unter Bebedung bei uns aushaltend, doch sicherer im Ralthause zu überwintern. S. japonica Thunb. (S. oblata Moore, S. fragrans Carr.) (Fig. 795), Blätter länglichelliptisch bis langlich verfehrt-eiformig, Bluten meift 2 häusig; Japan, Sachalin. S. japonica gehört bis 2 m Hobe. Sie verlangt mit Lauberde ge immergrune und stadelige Aletterstraucher mit Widel-

mehrt sie durch Stedlinge im mäßig warmen Saufe ober burch Samen. - S. Fortunei x japonica, Baftarbe ober vielleicht nur übergangsformen: S. Foremanii hort., S. intermedia Carr.



Fig. 795. Skimmia japonica.

S. Fortunei Masters, Blätter lanzettlich bis länglich-lanzettlich, Blüten meist zwitterig (S. japonica Lindl., hort., S. rubella Carr.); China. Bermehrung durch Stedlinge ober Samen.

Skinner, Georg Ure, geb. 1804 in Schottlanb. Giner alten Pfarrerfamilie entiproffen, mar auch er jum Beiftlichen bestimmt, gab aber balb biefe Laufbahn auf, erlernte bas Sandlungswefen und ging nach Guatemala, wo er in Berbindung mit Mac Riee die Firma Rlee, Sfinner & Co. grundete. Spater widmete er fich ber Erforichung bes Landes, fammelte Bogel, Insetten und Pflanzen, besonders Orchibeen, und fandte eine große Menge berielben an ben Orchideenliebhaber Bateman und an James Beitch. Er unterftupte auch ben Reisenben Barecewicz in der Erforschung der Flora des Landes. Geft. 1868.

Smaragdinus, imaragbgrün.

Smilacina Desf. (von Smilax, f. b.), Schatten-blume (Liliaceae). Hübsche Stauben mit knolligem Rhizom, ben Polygonatum-Arten nabestebend, mit benen sie auch bie Rulturbedingungen und Berwendungsart teilen. Am haufigsten werden fulti-viert: S. racemosa L. aus Nordamerifa, fast meterhoch werdend, und S. stellata Desf., ca. 1/2 m hoch. Beide blühen in dichter endständiger Traube ober Rifpe grunlich-weiß im Mai und Juni. Bermehrung burch Teilung ober Aussaat.

Smilax L. (bei Dioecoribes Rame einer Windenin die Drangerie und bilbet einen Busch von 11/2 art), Stechwinde (Liliaceae-Smilaceae). Meift

ranten, gangen Blättern, 2 häufigen, kleinen, grünlichen | paradiso (Barabiesblume) genannt, ift außen weiß, oder gelblichen, 63abligen Blüten und beerenartigen Früchten. 1. Dolben geftielt, einzeln, achfelftändig, Beeren schwarz, bereift. S. rotundifolia L. (einschließlich S. caduca L.), Dolbenstiel fürzer oder kaum länger als der Blatistiel; nordöstliche Bereinigte Staaten; harte, üppig wachsende Art. — S. Sarsaparilla L. (S. glauca Walt.), Dolbenftiele bebeutenb langer als bie Blattftiele; Bereinigte Staaten fublich von Rem Port. — 2. Dolben figend, achiel- und endständig traubenformig: S. aspera L., gemeine Stechwinde; Subeuropa, Drient; verlangt Bebedung. mehrung burch Muslaufer und nicht immer aufgehenden Samen. Im Gewächstause wird kulti-viert S. medica Cham et Schl., Meziko, die Hauptstammpstanze der Sarsaparille-Wurzel. Smith, Dr. James Edward, geb. d. 2. Dez. 1759 in Norwich in England, sam 1781 nach Edinburgh,

um baselbft feine Studien zu vollenden, 1783 nach Für bie verhältnismäßig geringe Summe von 1000 Buineen gelangte er in ben Befit ber naturwissenschaftlichen Sammlungen, Bücher und Manustripte Linnés. 1786 burchwanderte er als Bflangenforicher Solland, Frantreich, Stalien und bie Schweig. Mis 1788 bie Linne iche Gejellichaft in London gegründet murde, mard er zum Brafibenten biefer fo bebeutfamen Rorporation ernannt. Nach feinem am 17. März 1828 in Norwich erfolgten Tobe ging bas Linne'iche herbar in ben Befit jener Gefellichaft über. Er ichrieb: Flora britannica, 3. Bbe., 1800—1804, und Exotic Botany, 1804—1805, 120 Tafeln.

Sobolifer, murgelfproffentragend.

Sobralia R. et P. (span. Bot. Fr. Mort. Sobral) (Orchidaceae). S. steht in Anbetracht ber prächtigen Blumen und des schönen Wuchses an der Spite aller Erborchibeen und übertrifft fehr viele epiphytische Orchibeen. Ihr riesiger Buchs (einige Arten werben über 6 m hoch) und ihre aufrechten, rohrartigen, zu bichten Bufchen gufammentretenben, bisweilen veräftelten, in ihrer gangen Lange mit langettformigen, genervten und gefalteten Blattern befetten Stengel treten mit ben oft enorm großen, in Trauben ftebenden Blumen zu einem impofanten Ganzen zusammen. Außere Berigonblatter am Grunde miteinander verwachsen, bann ausgebreitet ober zurudgebogen, bisweilen aufrecht; innere turzer, bem Grunde ber Lippe angebrucht, welche, unten wie eine Röhre um die Saule gerollt, sich zu einer breiten, im Umfange welligen ober fraufen Fläche ausbreitet. Färbung einfarbig-weiß, lila, farminrot, bisweilen gelb. Fast alle S.-Arten find Gebirgspflanzen und be-

wohnen in ihrer Beimat vorzugeweise durre, fteinige, bem Lichte voll ausgesette Stellen, welchen Umständen natürlich in der Rultur Rechnung getragen werden muß. Bon den befannten 30 Arten ift etwa die Salfte in Europa eingeführt. S. macrantha Lindl. (Fig. 796), Guatemala und Megito, eine große, mahrhaft prächtige Pflange. Bahlreiche gerade, dichtbeblätterte Stengel erheben sich bis zu einer Sohe von 3 m; die Blumen sind jehr groß, lebhaft violettroja, Lippe buntelpurpurn, die Röhre der letteren innen gelb. S. dichotoma R. P., rechten und am Saume gelappten Blumen von Peru, Blume ausgezeichnet durch Schönheit und langer Dauer. Lettere sind weiß, außen mit köstlichen Duft und deshalb in Peru Flor del 5 grünlichen Streisen bezeichnet, innen purpum

innen lila- ober purpurviolett. S. xantholena kort. blaßgelb, S. leucoxantha Rchb. fil., two pisches Amerika, weißgelb. Man kultiviert sie in temperierten Saufe in Topfen ober Schalen mit



Fig. 796. Sobralia macrantha.

hoher Scherbenlage. Reben frischer Luft und Keuchtigkeit ift eine fraftigere Erdmischung ham bedingung zu einem guten Bedeihen. S. macrantu ist die härteste Art, welche in Sudeuropa selbst in Freien gut aushalt.

Socialis, gejellichaftlich lebenb. Sodenblume, f. Epimedium. Socotrinus, von der Infel Sofotra.

Sogalgina (verbreht aus Galinsoga) trilebita Cass. (Compositae). Einjährige, welche einen hubschen, 50-60 cm hohen Bufch bilbet mit jahlreichen enbftanbigen, langgeftielten Blutenfopiden von goldgelber, gegen ben herbft hin immer dunflerer Farbe. Sie wird wie alle feineren Sommer.

gewächse erzogen.

Sojabohne (Soja hispida Monch), eine Berwandte unserer Gartenbohne, in Indien einheimisch, ein-jährig, bis 1 m hoch, dicht mit rostbraunen hauen besett. Sie wird in Japan, China, auf den Molusten 2c. allgemein angebaut. Berichiebentich bei uns angestellte Kulturversuche mit dieser Bohnen art find meift fehlgeschlagen, da bem Boden hier bie ihr Bachstum forbernden Burgelbatterien fehlen. Reuerdings hat Brof. Rirchner, Sobenheim, lettere aus Japan tommen laffen und fruhreife Sorten gezogen.

Solanaceae, f. Rachtichattengewächje. Solandra Swarts. (schweb. Reisender D. R. Colander, 1736-1786) (Solanaceae). S. grandiflora Swarts., Strauch ber Antillen, mit großen, ovallangettförmigen, an ben Ranbern etwas eingerollten Blättern und im Darg und April mit großen, benen ber Datura arborea ahnlichen, aber antSolanum. 767

verwaschen und schwach wohlriechend. Kultur in leichter Gartenerbe im Barmhaufe an bem hellften Blate. Bermehrung im Frühjahre burch Aussaat ober burch Stedlinge im Barmbeete.

Solanum L. (Pflanzenname bei Cessus, solarischmerzstillend), Rachtschatten (Solanaceae). Zu ben ichonsten Arten gehören: S. pyracanthum Lam., rotftacheliger Nachtichatten, Mabagastar, veräftelter Salbstrauch von 60 cm bis 1 m Hohe, Blatter buchtig - fieberspaltig, auf ben Sauptrippen wie ber Stamm mit großen orangegelben Stacheln, Blumen weiß, Beeren orangerot S. ciliatum Lam., Brafilien, 2 m und darüber hoch und mit Stacheln, Blätter groß, elliptisch, buchtig-gelappt, auf beiben Flächen negaberig, unten purpurn, Blumen weiß, Beeren scharlachrot. S. robustum Wendl., Brasilien, von gebrungenem Buchfe, mit ftartem, geflügeltem Stamme. Blätter fehr groß, oval-elliptisch, fpig, buchtig gelappt, behaart, unten aschgrau, in ber Jugend gleich ben Trieben sammetartig rostbraun.



Fig. 797. Solanum aculeatissimum.

S. aculeatissimum hort. (Fig. 797), Peru, in allen S. actieatissimim Nork. (Hig. 1971), zeril, in allen Teilen größer als vorige, Stiel rund, stacklig, Blätter sehr groß, tief siederspaltig. S. laciniatum Ait., Neu-Seeland, wehrloß,  $1^1/_2-2$  m hoch, Blätter halb bis ganz gesiedert, mit lanzettsvingen, spisen Abschnitten, Blumen blau. S. atropurpureum Schrank (S. atrosanguineum hort.), Südamerika,  $1^1/_2$  m hoch, mit halbholzigem, aufrechtem, stackligem, schwarzpurpureum Stamme, eingeschnittenen Winner und eelber Krüsten Blättern, weißen Blumen und gelben Früchten. S. marginatum L. (cabiliense hort.), Abessinien, prachtige Buiche bilbend; Blätter mit weißem Flaume berandet, der auch die Zweige übertleidet. S. giganteum Jacq., Kap, 4-5 m hoch, mit großen, obalen filzigen und weißlichen Blättern und violetten Blumen. S. jasminoides Paxt. aus Brafilien ift ein Blattfletterer, von fraftigem Buchfe, 2-3 m hoch werbend, mit rutensormigen, unbewehrten Früchte wegen gern sur die Fenster der Wohn- Zweigen mit meist einsachen ober 3- bis 5 teiligen räume erziehen, gehören in erster Linie S. Capsi-Blättern und bläulich-weißen, rispenartigen, vom castrum Lk., der Beißbeer-Nachtschatten, und S. Sommer bis in den Winter erscheinenden Trauben. Pseudocapsicum L. (Fig. 798), die Korallenkirsche.

Sowohl ausgestangt wie in Topfen eine ber bantbarften und harteflen Arten. - S. Wendlandii Hook. fil. aus Costa Rica ist eine hochwachsende Rletterpflanze mit mehr ober weniger ftart fieberteiligen Blattern und bunfellila Blumen von großer Birfung. Eignet fich im temperierten Saufe gur Befleidung von Saulen. Beiter find empfehlenswert: S. ferrugineum Jacq. aus Südamerika, S. Dammannianum Rgl. aus Peru, S. albidum Dun. (S. incanum R. et P.) aus Peru, S. sisymbriifolium Lam. (S. Balbisii Dun.) aus Brasilien u. a. m. Alle diese Arten sind mehr ober weniger ftrauchartig, und alle tann man für fleinere ober größere Gruppen verwenden, auch als Gingelpflangen.

Um porteilhafteften ift einjährige Rultur. biesem Zwecke saet man sie vom Januar bis Marz in bas Barmbeet. Die jungen Pflanzen werden in Topfe pikiert, bis Ende Mai im Warmbeete gehalten und dann in sonniger, gegen heftigen Wind geschützter Lage in milben, aber nahrhaften



Fig. 798. Solanum Pseudocapsicum.

Boben gepflangt. Benn man bie Samlinge mehrmals verpflangt, fo erhalt man bis Enbe Dai gur Auspflanzung fertige, fraftige, starte und reich-blühende Exemplare. S. marginatum und einige andere ichwach wachjende Arten erlangen erft im zweiten Sahre ihre volltommene Schonheit.

Bon unseren einheimischen Arten ift bas bei uns an Bachufern häufige S. Dulcamara L., Bitterfüß, eine beforative, strauchige, klimmende Art, welche im Candichaftsgarten Berwendung finden tann. Die in Trugbolben ftehenben Bluten find violett, bei ben Gartenformen fl. albo weiß, fl. carneo fleischfarben, fl. pleno gefülltblühend. Außerbem hat man eine recht hubiche Form mit goldgelb gezeichneten Blattern. Die roten Beeren find giftig, worauf bei ber Anpflanzung zu achten ift.

Bu benjenigen Arten, welche mir ihrer iconen Früchte wegen gern für bie Fenfter ber Wohn-

ähnlichen, lebhaft gelben ober roten Beeren bebeden fehr angenehmen Deforationsund bann einen gegenstand bilden. Die Rorallenfiriche fann 1 m hoch werden, beshalb wird für die Stubenkultur Die Korallenfirsche tann 1 m lieber var nanum gewählt, bas leicht zu einem fleinen Baumchen erzogen werben fann. S. Capsicastrum ift aus Samen ober Stedlingen erzogen eine ziemlich unbedeutenbe und felten mit einer imponierenden Menge von Früchten befeste Bflange, bagegen entwidelt es sich auf Stämmchen von S. Pseudocapsicum etwa 30 cm hoch verebelt fehr fraftig und wird außerordentlich fruchtbar.

Man erzieht beide Straucher aus Samen im Barmbeete ober aus Stecklingen. 3m Juni kann man fic in bas freie Land an eine warme Stelle pflanzen und im Berbft mit einem Ballen wieber in ben Topf bringen und in einem hellen, mäßig temperierten S. hybridum Hender-Raume burchwintern. sonii ift eine Form bes Beißbeer-Rachtschattens, welche einen kleinen, von unten auf veräftelten, 30 cm hohen, dicht mit langettformigen, oben buntelgrunen Blattern und gur Fruchtzeit mit vielen leuchtend icharlachroten Beeren befetten Buich bilbet. Es bleibe aber nicht unermahnt, bag bie Früchte diefer Straucher giftig find. Bu ben ichonfrüchtigen S.-Arten gehört auch S. ovigerum Dun., die Eierpflanze, Oftindien, eine Form von S. Melongena L., mit weißen, gelben ober violetten Fruchten von der Größe und Geftalt der Subnereier. Man faet fie im Marg ober April in bas Mistbeet und pflanzt sie, nachdem sie einmal pikiert worden, in Topfe, benen man einen warmen und geschütten Standort anweift. S.a. Gierpflanze. Über S. Lycopersicum L., Tomate, s. Liebesapfel.

Soldanélla alpina L. (von soldo, eine italienische Gelbmunge, wegen ber freisrunden Blatter), Alpen-Trobbelblume (Primulaceae) (Fig. 799). hubiche Staube ber Alpen, beren nierenformige



Fig. 799. Soldanella alpina.

muß im Binter gebeckt werden und wird durch Samen oder durch Teilung der Stöcke im Oktober vermehrt. In ichneelos-trodenen Klimaten ift es geraten, Dieje Bflanze in Töpfen mit ben Alpenpflanzen im talten Raften zu überwintern. Sie ist übrigens bankbar zu treiben und leicht schon zu Weihnachten in Blute ju haben. Die vermandten Arten S. montana bes freien Landes), welche alle Bhajen ihrer Ent

Salbichatten,

Es find fleine Sträucher, welche fich mit firschen- | Willd., S. pusilla Baumg. und S. minima Hoppe find ebenfalls fulturmurdige Alpenpflangen.

Solidago L. (solidus bicht, ago führe), Golb. rute (Compositae). Stauben von flattlichem Bute und mit ichlanten beblatterten Stengeln, welde u lange Rifpen gelber Blumen ausgeben. Gie in fast ausschließlich Rordameritaner und volltomme hart, erfordern so zu sagen gar keine Kute und eignen sich zur Ausstattung großer Genz S. canadensis L. (Fig. 800) wird 1 m hoch m

barüber. Die goldgelben Blutentopfchen stehen in zahl-reichen einseiti-gen Trauben, welche zu einer

mächtigen. schiefppramidalen Rifpe guiammentreten. Biele andere perennierende S.-Arten, z. B. S. sempervirens L., S. Virgaurea L. (einheimisch),



Fig. 800. Solidago canadensis

S. grandiflora Desf., S. multiflora Desf., S. speciosa Nutt., S. Riddellii Frank, S. Drummoodii T. et Gray, S. bicolor L. u. a. m. find alle iche und ftattlich, haben aber nichts vor der obige voraus, find auch in hinficht ber Totalwitten voneinander wenig verschieden. Berjungung ber Stode alle 3 oder 4 Jahre und Bermehrung bei Teilftude. Alle Arten find gegen Boben, Am und Lage ziemlich unempfindlich und gebeiher m zwischen licht gepflanztem Geholz. Solidus, feft.

Solitarius, einzelnftebend, vereinzelt.

Sollya Lindl. (engl. Botanifer R. S. Solly) (Pittosporaceae), fleine Straucher Gubauftraliens mi Bandiemenstands mit garten, 1-2 m hoben, wir benben Stengeln und hangenben Blumen. S. hete rophylla Lindl. (Billardiera fusiformis Labill.) Stengel nur 1 m hoch, Blatter langlich-linienformig. Blumen prachtig blau, in fleinen Endrifpen & Drummondi Morr. hat viel gartere, ftets windende, gegen die Spite bicht behaarte Stengel; Binmen einzeln ober paarweisc auf ben Spiten faft hoar förmiger Aftchen, icon agurblau. Diefe Blanzen eignen fich vortrefflich gur Befleibung fleiner Spalier im temperierten Saufe. Sie erforbern eine gut, mit etwas Lehm gemischte Beibeerbe und laffen fich burch Aussaat wie burch Stedlinge wamehren. Ihr Flor ift ein fehr bantbarer und dauert von der Mitte des Commers bis in den Herbst hinein. Im Binter unterhalt man fie bei 5-80 C. im Ralthause und halt fie maßig jendt. Auch die zierlichen, spindelformigen, dunfelblauen Früchte gereichen ber Bflanze gur Bierbe.

Solstitalis, sonnenwendig.
Sommer-Endivie, s. u. Salat "Bindsalat".
Sommergewächse, Einjährige, Annuelle, C.
nennt man alle Gewächse (vorzugsweise Ziergewähren in der Gewächse vorzugsweise Diergewähren in Bet.

widelung vom Samen bis wieder zum Samen in einem Sommer durchlaufen und nach Erzeu-gung reifer Samen absterben, z. B. Phlox, Be-tunien, Iberis, Baljaminen, Aftern (Callistephus), Binnien, Nigella-Arten 2c. Biele zweijährige Gewachje tonnen einjährig tultiviert werben, indem man fie im Barmbeete fo fruh aussat, baß fie noch Beit genug vor fich haben, in bemfelben Sahre Bluten gu bilben und felbft noch reifen Samen gu erzeugen. — S. fonnen je nach ihrer Art und Ratur und je nachdem man fie fruher ober fpater in Blute haben will, zu verschiedenen Zeiten ausgesäet werben. Den sogn feineren S.n, welche aus Klimaten mit längerer Sommerdauer stammen, verschafft man einen längeren Sommer, indem man sie frühzeitig ins Mistbeet saet, entweder bireft ober in Rapfe ober Schalen, Die man in bas Mistbeet ein-Sie muffen gewöhnlich, ba fie fich rafch entwideln, bis zu ber Beit, wo man fie in bas Land pflanzt, ein- ober mehrmal pitiert, b. h. ausein-andergepflanzt werden. Hartere S. faet man ent-weber auf besondere Saatbeete des freien Landes, um fie fpater zu verpflanzen, ober unmittelbar an Diejenigen Stellen, an benen fie fich entwideln sollen. Letteres ift burchaus notwendig für folche S., welche eine ftarte Pfahlwurzel erzeugen und beshalb bie Berpflanzung nicht wohl vertragen.

Somnifer, ichlafbringend.

Sonchifolius, ganfebiftelblätterig.

Sonchus L. (songchos Pflanzenname bei Theophraft), Ganfebiftel (Compositae). Einjährige, staudige oder halbstrauchige Gewächse mit leier-förmigen oder sast siederspaltigen Blättern und gelben, meist rispigen Blüten. S. oleraceus L. und S. asper Vill. sind bei uns gemeine Aderunträuter. S. paluster L. ift eine 2 m hohe Staube mit tief pfeilformigen, ftachelig gewimperten Blattern und blaggelben, im Juli-Geptember ericheinenden vieltopfigen Dolbenrifpen. Borguglich geeignet, an Teichrandern, Fluglaufen ober fonftigen feuchten Blagen angesiebelt gu werben. Bon ben halb-ftaubigen Arten ift S. laciniatus T. Moore in jungen traftigen Bflangen für Blattpflangengruppen und als Einzelpflanze von guter Birtung. Leicht aus Stedlingen zu vermehren.

margaritácea Lindl. (inbischer Sonerila Rame) (Fig. 801), niedrige, prachtige Melaftomatacee Oftinbiens. Bilbet einen fleinen, bicht veräftelten, taum 30 cm hoben Buich, beffen herrliche Belaubung aus gegenständigen, berfehrt eirunden, icharf gegannten Blattern besteht, die auf tiefgrunem ober bronzesarbigem Grunde mit rundlichen, ichneeweißen, perlenartigen Fledchen überfaet find. Die fleinen Blumen fteben in einer einseitigen Traube und haben brei lilafarbige ober violette Blütenblätter. Erheblich schöner find die var. superba mit größeren Fleden, var. Hendersoni mit fast gang silbergrauem Blatte und var. argentea mit silbern überhauchtem Blatte. Bahlreiche Rulturformen bes reizenben Bflangchens existieren und sind durchweg icon. Man pflanzt diefes hochelegante Gemache in fandige Lauberbe und Beibeerbe, vermischt mit gehadtem Sphagnum, in Topfe mit ftarfer Scherbenunterlage und kultiviert es im hellen Barmhause. Birb Beinbau und den Gartenbau (also g. B. nicht burch Aussaat oder Stecklinge vermehrt, die in für die Beschäftigung von Gehilfen eines Handels-

einem Warmbeete bei mäßiger Feuchtigkeit leicht Burgeln machen.

Songarieus, aus ber Songarei. Sonnenslume, f. Helianthus. Sonnenroschen, f. Helianthemum.

Sonnenideinautographen find Apparate, welche ben Sonnenschein registrieren. Sie find verschiebener Art. Der erfte, ben man anwendete, befteht aus einer Glastugel, die wie ein Brennglas wirft und ein Beichen in ein binter ber Rugel angebrachtes prapariertes Bapier brennt, wenn die Sonne mit genugenber Starte icheint. Der Apparat ift gleichzeitig eine Sonnenuhr, indem auf bem Papier Die verschiedenen Stunden burch Striche bezeichnet find. Gine andere Art S. besteht in einem hohlen Cylinder mit festen Boben, beffen Inneres aljo buntel ift. Er wird jo aufgestellt, daß die Achse bes Cylinders parallel mit ber himmels- ober Erbachse ift. An ber Seitenfläche bes Cylinders find einige fleine Löcher, burch welche ein Sonnenftrahl bie gegenüber be-findliche innere Wand bes Cylinders treffen tann. An biefer entlang wird ein prapariertes Papier gelegt, auf dem der Sonnenstrahl ein Zeichen ber-

porbringen fann. Go erhält man durch diese Apparate die Augenblide registriert, in

benen bie Sonne fraftig genug scheint, um ein Zeichen anzubringen. S. Bewölfung.

Sonnentau, j. Drosera und Fleischfressenbe Bflanzen.

Sonnenwende, f. Heliotropium.



Fig. 801. Sonerila margaritacea.

Sonntagsrube. Kraft bes Gejepes vom 1. Juni 1891 durfen Arbeiter (Gefellen, Gehilfen, Lehrlinge, Betriebsbeamte, Bertmeifter, Techniter, Fabritarbeiter), auf welche bie Bem - Dron. gang ober teilweise Anwendung findet, an Sonn- und Fefttagen gar nicht ober boch jum größten Teile nicht beichäftigt werben. Die ben Arbeitern gu gemahrende Rube hat minbeftens für jeden Sonnund Festtag vierundzwanzig, sur zwei auseinander folgende Sonn- und Festtage sechsunddreißig, für das Weihnachts-, Oster- und Pfingstfest achtundvierzig Stunden zu dauern. Die Ruhezeit ist von 12 Uhr nachts an zu rechnen und muß bei zwei aufeinander folgenden Sonn- und Festtagen bis 6 Uhr abends bes zweiten Tages bauern. Die Bestimmungen für Betriebe mit regelmäßiger Tag- und Rachtschicht laffen wir hier fort, ba fie in gartnerischen Betrieben wohl hochft felten vortommen werden. Die Bestimmungen der Bew .- Ordn. über das Berbot der Beichäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und Festtagen gelten aber nicht für bie Land- und Forstwirtschaft, ben

gartnere in ber Gartnerei felbft mit ben gur Er-haltung ber Pflangen notwenbigen Arbeiten. Urteil bes Kammergerichts vom 8. Marg 1884). Dagegen fallen barunter bie Arbeiten in ber Blumenbinderei. Für biefelbe tonnen von ber höheren Berwaltungsbehörbe Ausnahmen gestattet werben, und swar tann bie Beichaftigung bon Arbeitern mit bem Bufammenftellen und Binben bon Blumen und Pflangen, Binben von Krangen u. bergl. an allen Sonn- und Festtagen mabrend ber fur ben Bertauf von Blumen in offenen Berkaufsstellen (f. Sonntageruhe im Handelsgewerbe) freigegebenen Stunden und erforberlichensalls noch für zwei Stunden schon vor dem Beginn des Berkaufs, aber nicht während der Zeit des Hauptgottesbienftes erlaubt werben, und awar unter folgenden Bedingungen: Wenn die Sonntagearbeiten langer als brei Stunden dauern, so find die Arbeiter entweber an jedem britten Sonntag für volle 36 Stunden, oder an jedem zweiten Sonntag minbestens in der Beit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, ober in jeber Woche mahrend ber zweiten Balfte eines Arbeitstages, und zwar fpateftens von 1 Uhr nachmittags ab, von jeder Arbeit frei ju laffen. — Die Sonntagearbeiten in ber Gartnerei werben burch besondere Polizeiverordnungen, welche in ben verschiebenen Bunbesftaaten und Lanbesteilen verschieben find, geordnet.

Das Berbot ber Bornahme von Arbeiten im Freien ober mit lautem Beraufch berbunbenen im Saufe findet auf eine Angahl von Arbeiten feine Anwendung, so auf solche, welche in Notfällen, wie bei Feuers- und Baffersgefahr u. bergl., oder im öffentlichen Intereffe unberguglich vorgenommen werben muffen, auf Ameiten, welche gur Befriedigung ber Beburfniffe bes hauslichen Lebens täglich borgenommen werden muffen, auf Arbeiten, welche in der Landwirtschaft und Gartnerei — wie das Futterholen, bas Füttern, bas Treiben bes Biebes ju und bon ber Beibe und Trante, bas Begießen und Schattieren von Pflangen u. bergl. - jur Fortfetung bes Betriebes taglich vorgenommen werden muffen, fowie auf Arbeiten, welche in Bierund hausgarten außerhalb ber Zeit bes haupt-gottesbienftes verrichtet werben. Außerbem fann bie Ortspolizeibehörde andere Arbeiten für einzelne Sonn- und Feiertage gestatten, wenn sie gur Berhutung eines unverhaltnismäßigen Schabens erforderlich sind und die Notwendigkeit nicht absichtlich herbeigeführt ift. So 3. B. tonnen nach anhaltenb schlechtem Wetter bie Erntearbeiten freigegeben werben. Für bas Spargelftechen bebarf es feiner besonderen Erlaubnis, ba basselbe gur Fortsetzung bes Betriebes ebenfo notwendig taglich vorgenommen werden muß, wie das Begießen von Bflangen u. bergl.

Sonntagsrube im Sandelsgewerbe. 3m San-belsgewerbe burfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter am erften Beihnachts-, Ofter- und Bfingfttage überhaupt nicht, im übrigen an Sonn- und Festtagen nicht langer als 5 Stunden beschäftigt werden. Fur die letten 4 Bochen vor Beihnachten, sowie für einzelne Sonn- und Festtage kann die Polizei-behörde eine Bermehrung der Stunden, während welcher die Beschäftigung stattsinden darf, die auf 10 Stunden zulassen, aber nicht während der Zeit blütiger Ahre; S. coccinea Rehb. fil. (S. grandbes hauptgottesbienstes. In benjenigen handels- flora Lindl.) mennigrot, S. violacea Lindl. violet,

gewerben, in welchen beim Labenverlauf an ber Baren Anderungs- oder Zurichtungsarbeiten begenommen werden (3. B. Sutmacher, Blumes-hanbler, Uhrmacher, Fleischer), ift die Beichfitigum mit biefen Arbeiten als Beschäftigung im Sandigewerbe zu betrachten und beshalb wahrent ie für bas hanbelsgewerbe freigegebenen Beit gefute Welche Tage als Festtage zu gelten haben und u welchen eine langere Berfaufszeit gulaffig ift, be ftimmt die hobere Berwaltungsbehorbe. Diete fann auch unter besonderen Berhaltniffen, 3 & bei Truppengufammenziehungen, größeren Bet-festen, Martten und Ballfahrten für einzelne Erichaften ober Begirte vorübergebend ober periodie für turge Beit weiterreichenbe Musnahmen bon ben Berbot ber Conntagsarbeit zulaffen. Davos i verschiedentlich Gebrauch gemacht worden, is in ben Totensonntag, Balmsonntag u. a. Comet e sich um besondere Ausnahmen handelt, muffen ir Interessenten bei ihrer Bolizeibehorbe rechtzeine unter genugenber Begrunbung um Gewährung ber Erlaubnis einfommen. — Soweit nach ben Beftimmungen über bie G. Gehilfen, Behrlinge m Arbeiter im hanbelsgewerbe an Sonn- und Bei tagen nicht beschäftigt werben bürfen, barf in offen Bertaufestellen ein Bertauf auch burch ben Juhahn ober beffen Angehörige an biefen Tagen nicht futfinben. Das gilt für offene Bertaufsftellen ale Art, auch fur ben Marktverfehr. Die Bertaniffick bleibt eine "offene", auch wenn die Labenthar ge ichloffen ift und nur eine hinter- ober Seitenthir da Bu- und Ausgang bermittelt. Dagegen ift me verschiebenen Gerichtsentscheibungen eine Gartnen an und für sich nicht als "offene" Bertaufsfick ju betrachten, fo bag alfo ein Bertauf aus berfelben bireft burch ben Besitzer auch zu anberen als ben für das Handelsgewerbe freigegebenen Stunden erfolgen tann. — Der hausierhandel ift an Somund Festtagen verboten.

Sophora L. (arabischer Rame sophera) (Leguminosae-Sophoreae). Baume und Strander (feltener Stauben) mit unpaarig-gefiederten Blaten und ansehnlichen Bluten in endftandigen, einfoche ober beblätterten zusammengesetten Trauben. S. japonica L. (Settion Styphnolobium Schott. als Schott. tung). Brachtiger, etwas ben Robinien abnlicher, bei uns bieweilen empfinblicher Baum mit ichonen weifen bis weiß-gelblichen Bluten, in großen, beblatterten zusammengesetten Trauben, Bulje perlichnumung gegliedert, gelbbraun; Japan, China. Var. perdula hort. mit ftart hangenben Zweigen, icon für Graber, aber gartlicher als bie gemeine Form. De meift als Barietaten angegebenen, vielleicht ju Teil eigene Arten barftellenben S. violacea hort. (nicht Thwaites), Korolkowii Cornu, tomentes hort. (nicht L.) und sinensis hort. find noch nich genügend bekannt und erprobt. Bermehrung duch eingeführten Samen ober Pfropfen auf S. japonica

Sophronitis Lindl. (sophroneo bin suding (Orchidaceae). Brafilianische Epiphyten mit fleinen, 1- bis 2 blättrigen Luftknollen. Blätter leberig obn

militaris Rchb. fil. scharlachrot, Lippe breippig. Man tultiviert biefe nieblichen, nur für ammlungen bemertenswerten Orchibeen auf Rortnbe ober an Rlogen bicht am Glafe aufgehangt n Warmhaufe.

Soraner, Prof. Dr. Paul, Schöneberg bei Berlin, Lannter Pflanzenpathologe, geb. b. 9. Juni 1839 1 Breslau, war von 1872—93 Lehrer am königl. omologischen Institut zu Prostau und Borfteber botan. Abteilung bes pflanzenphysiologischen nstituts daselhst. Hauptschriften: Keimung der artossel; Handbuch der Pflanzenkrankseiten, 1874, . Ausl. 1886—87; Obstbaumkrankseiten, 1879; itlas der Pflanzenkrankseiten, 1887—93; Schäden er einheimischen Kulturpflanzen, 1888; Populäre

Rangenphysiologie, 1891; Pflangenichut (mit irant), 1892, 2. Auft. 1896; Schut ber Obfibaume egen Krantheiten, 1900. Herausgeber ber Beit-

hrift für Pflanzentrantheiten. Sorbaria A. Br. (Ser (Seringe als Settion [f. b.]), Fieber-Spierftrauch Sorbus Basilima Rafin.) (Rosaceae-Spiraceae). Niedrige is hohe afiatische Straucher mit ungleich einfachefieberten Blattern, beutlichen Rebenblattern und veißen Bluten in enbftanbigen, hinfallig bed-latterigen Rifpen, Samen wenige mit berbhautiger, ingeflügelter Schale. 1. Rifpenafte fteif, aufecht, Fruchknoten weichhaarig, Rifpe beblättert: 3. alpina Dippel (Spiraea grandiflora Sweet, spir. Pallasii G. Don, Spir. sorbifolia var. upina *Don*), niedrig, Blattschne stumpf, abstehend, Blumen groß (bis 15 mm); Ostsibirien.— S. sorbi-lolia *A. Br.* (Spiraea sordifolia *L.*) mittelhoch, Blattzahne fpit, einwarts gebogen, Blumen mittelgroß (bis 10 mm); Rordasien vom Ural bis Japan; veranderlich in Blattform und Behaarung. 2. Rispenäste schlaff, meist an der Spize jurückgebogen, Fruchknoten tahl, Rispe blattlos: S. Lindleyana Maxim. (Spiraea Lindl. Wall); dimalaha. Bis 2 m hohe, für milde Gegenden jehr zu empfehlende, bei uns aber gartliche Art.

Sorbifolius, ebereschenblatterig. Serbus L. (3. I.) (Rame eines Baumes bei Blinius), Eberesche, Mehlbeere (Rosaceae-Pomoideae). Bergl. Pomoideae. Blatter und die meift roten Fruchte verichieben geftaltet, bornenloje Baume und Straucher.

I. Alle Blatter in ihrer gangen Lange gefiebert. Sett. 1. Cormus Spach. Speierling. Frucht siemlich groß, apfel- oder birnenförmig, grünlich bis gelbrot, Kernhaus mit freiem Mittelraum, Griffel 5, frei: S. domestica L. (Cormus domestica Spach, Pirus domestica Sm.), Anospen groß, braunlich, flebrig; mittelhoher bis hoher Baum. Mitteleuropa (nordlich bis harz und Thuringen), Subeuropa, Nordafrita.

Sett. 2. Aucu paria Med., Eberesche. Frucht fleiner, beerenformig, Rernhaus ohne freien Mittelraum, Bluten in Dolbenrifpen, Griffel 3-5, frei. A. Binterinofpen weiß-seibigzottig: S. aucuparia L. (Pirus auc. Gaertn.), gemeine Bogelbeere. Frucht glanzend roth, feltener orange ober gelb, meift widerlich schmedend; Europa und Orient bis Sibirien.

Extreme in Behaarung find var. alpestris Wimm. und var. lanuginosa Waldst. et Kit.; in Blattform weichen ab var. laciniata hort. und var. moravica laciniata Beissn., in Blattfärbung var. | Frucht bleibend.

luteo-variegata hort: und var. discolor Maxim. in Buchsform var. pendula hort.; Formen mit meist etwas größeren egbaren, nach Eintritt bes Frostes sußen, ein trefsliches Kompott liefernden Früchten sind var. rossica Spaeth und var. moravica Zengerling (var. dulcis hort. Kraetsl) nebst ihrer bereits erwähnten prachtvollen Unterform laciniata mit saftig grunen, farnwedelartig geschligten Blättern und leuchtend roten Trieben und Blattstielen. — S. thianschanica Rupr. (Pirus th. Regel), Blattchen oberfeite glanzend buntelgrun, unterfeits ftets tahl; Thianichan. — B. Winterłnojpen glanzend tlebrig, fast tahl, nordameritanische Ebereschen mit lebhaft roten Früchten: S. sambucifolia Roemer (S. americana hort., Pirus amer. Newb., Pirus samb. Cham. et Schlecht.), Blätteben etwa 11—15, Frucht 8—10 mm bid; Grönsand bis nordöstl. Asen. S. americana Marsk. (S. microcarpa Pursh., Pirus microc. DC., Pirus americana microc. Torr. et Gray), Blättchen 13—17, Frucht etwa 6 mm bid; Reujundland bis Manitoba und Karolina, vielleicht auch in Japan; var. leucocarpa Sarg., Früchte weiß.

II. Blatter (wenigstens die der Laubtriebe) nur teilmeise gefiedert, öfter nur bie oberften Blattchen zusammenfließenb, ober nur die untersten getrennt.

Sett. 2×5. Aucuparia×Aria, Baftarb-Eberesche: S. hybrida L. — S. aucuparia × Aria (Pirus pinnatifida Ehrh., S. quercoides hort. 2c.), formenreich. — S. aucuparia x scandica (S. fennica L.?, K. Koch, S. corymbiflora hort.) von ber vorigen kaum zu unterscheiden. — S. speciosa Dippel ift vielleicht eine S. americana x hybrida.

III. Blatter gang, wenn auch bisweilen (an fraftigen Laubtrieben) mehr ober weniger lappig

eingeschnitten.

Sett. 3. Bollwilleria (Sett. Aria × Gattung Pirus), Sagebutten-Birne. Griffel 3-5, frei, Frucht birnformig: S. Bollwilleriana Bauhin (als Pirus) - Pirus communis × S. Aria (Pirus Pollveria L., Azarolus pollvilleriana Borkh.), fleiner, Aria ahnlicher Baum, Früchte bis 2,5 cm lang, gelbrotlich, an ber Sonnenseite rot, fuß.

Sett. 3×1. Cormoaria. Griffel 5, mehr ober weniger verwachsen, Frucht ziemlich groß, fast tugelig. Sierher 2 bei uns schlecht aushaltende Arten vom himalana: S. lanata D. Don (als Pirus, P. vestita Wall.) und S. crenata D. Don (als Pirus).

Seft. 4-7. Griffel 2 (felten 3), mehr ober weniger verwachsen, Frucht beerenformig.

Sett. 4. Torminaria DC., Elsbeere. Rernhaus mit freiem Mittelraum: S. torminalis Crants (Pirus torm. Ehrh., Torminaria Clusii Roem.), niedriger bis hoher Baum, Blätter eigentümlich mehr ober weniger fiederlappig, Frucht braun; Mittel- und Subeuropa bis Rleinafien; liefert ein sehr wertvolles Rupholz.

Seft. 4×5. Aria×Torminaria, Bastarb-Elsbeere: S. latifolia Pers. - S. Aria x torminalis, sehr formenreich (Crataegus hybrida Bechst., Pirus Aria > torminalis Irmisch, S. Bechst., Pirus Aria × tormi Aria de Fontainebleau hort.).

Sett. 5-7. Rernhaus ohne freien Mittelraum. Sett. 5-6 oberer Teil bes Relchbechers an ber

Sett. 5. Aria (Dalechamp) Host. (Hahnia | Med. g. T.), Dehlbeere. Freier Rernhausicheitel nicht hohl, einen hartlichen Regel bilbend, Griffel 2. A. Blumenblätter ausgebreitet, weiß: S. scandica Fries., nordische Mehlbeere, Orelbeere (Crataegus Aria suecica L., Pirus intermedia Ehrh., S. Aria z torminalis einiger Autoren, aber recht berschieben bavon), ein schöner Baum von mittlerer Sohe und Starte, Blatter beutlich fappenartig bis gu 1/4 der Blattbreite gekerbt, Rerblappen gefägt, Relchzipfel innen nur gegen bie Spipe wollig, Frucht rot-orange; Standinavien, vielsach angepflanzt. Var. Mougeotii Soyer-Will. et Godron (als Art), Blatter feichter gelappt; mitteleuropaifche Bebirge. -S. Aria Crants (Fig. 802), gemeine Mehlbeere (Pirus Aria Ehrh., Aria nivea Host.), Blatter mit feichten Ginschnitten ober nur boppelt gefägt,

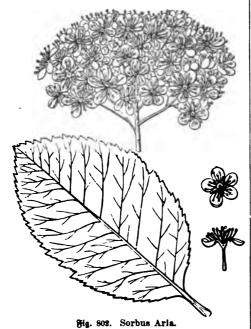

unterfeits meift bleibend weißfilzig, Relchzipfel innen bis jum Grunde wollig, Früchte rot-orange; Gebirge Europas und bes Drients bis Beftsibirien. Rleine bis mäßig hohe Baume oder Straucher, fehr veranderlich, aber in allen Formen für Gehölzpartieen recht verwendbar; die empfehlenswertesten Abarten sind: var. majestica Dipp. (Aria maj. Lavallee, S. majestica hort.), großblätterig, oberseits tahl und lebhast grun; var. tomentosa hort., Blätter groß, in der Jugend silberweiß; var. graeca Lodd. und var. flabellifolia Spach. (corymbosa Lodd.), mehr rund- und fleinblatterig; var. edulis Willd. (als Pirus-Art), Blätter langlich-elliptisch; var. chrysophylla Hesse, Belaubung schön sonnen-beständig goldgelb, u. a. m. — B. Blumenblatter beständig goldgelb, u. a. m. — B. Blumenblätter aufrecht, rosa: S. Hostii K. Koch — S. Aria × Chamaemespilus, in verschiedenen Formen wild vorkommend, auch wohl in der Kultur entstanden (f. ambigua). — S. Chamaemespilus Crantz, Zwerg. | Anfang ber heutigen großartigen Baumichule,

Mehlbeere, Blatter unterfeits ftets fahl, Dolben rifpen flein, Frucht orange-scharlach (Aria Cham Host., Mespilus Cham. L., Pirus Cham. Pall.: Mittel- und Gubeuropa, Rautajus bis Sibirier und Himalaya.

Selt. 6. Pourthiaea Done. Freier Rernhausscheitel eine hohle gewolbte Ruppe bilbend, jommergrun, Blutenftiele warzig: S. villosa Thunb. al Crataegus, Photinia villosa DC., S. terminalis hort. Sieb.), Triebe fast kahl bis zottig, Bläner bicht und scharf gesägt, Früchte scharlachrot, in Herbst sehr zierend; bis 3 m hoch; Ostasien. Sekt. 7. Micromeles Done. Oberer Lei

bes Relchbechers von ber Frucht abfällig: S. aluifolia K. Koch (Aria alnifolia Dene., Micromeles alnifolia Koehne), Japan.

Bermehrung durch Samen und durch Beredelung auf S. aucuparia, auch auf Pirus und Crataegue Bergl. auch Aronia.

Sordidus, ichmuhig. Sorghum Pers., f. Andropogon. Sorten. Unter S. berfieht man Barietätz einer Pflanzenart, wenn sie sich aus ihren Samer mit allen ihren Mertmalen wieder erzeugen, famesbeständig geworden sind, oder wenn man ihner durch ungeschlechtliche Bermehrung (Otuliern, Bfropfen, Ablegen) bieje Mertmale ungeschmälen zu erhalten vermag. Werben Samen von S. einer und derselben Art, z. B. Sommerlevkojen verschiebener Farbe, aber von gleichartigem Wacht für den handel gemischt, so gebraucht man für ein solche Mischung das Wort Rommel (i. d.); getrennt erhalten bilben fie ein Sortiment. S. a. Rollettion und Raffe.

Sortenstume, auch Probebaume, nennt ma biejenigen Obstbaume, bie man burch Beredelun mit einer größeren Anzahl von Sorten beiet. nicht sowohl ber Rupung wegen, als zu den Brede, die letteren nach ben außeren Rennzeichen, ber Gute und ber Reifezeit ber Frucht, nach ihm Tragbarteit ober sonstigen Mertmalen tennen u lernen und fie fo gu erproben.

Spacis, Frang Lubwig, tonigl. Dtonomiem und Baumichulenbefiger in Baumichulenweg bei Berlin, ftammt aus einer alten Berliner Gartnefamilie (Urahn Chriftoph G. 1696-1746), get b. 25. Februar 1839 zu Berlin als Sohn des lefannten Ludwig S., der im Alter von 90 Jahra b. 28. April 1883 starb. Franz S. besuchte in Berlin die städtische Louisen-Realichule bis Krima. bann bas tolnische Ghmnasium, ftubierte 1 34 Raturwiffenschaften auf der Berliner Univerwit ging darauf in die bekannte Gartnerei von Liebs in Dresden zur praktischen Ausbildung und met Schluß der Lehrzeit nach Gent in die damals bet Baumichule Belgiens, von Abolf Bapelen. Siems bereifte er Belgien, Solland, England und Frantisch Im Jahre 1861 errichtete er auf bem alten väterlichs Grundftude in ber Kopeniderftraße (Berlin) com Baumichule. 3m Jahre 1863 übernahm er, 24 3ain alt, bas väterliche Geschäft, schränfte nach und = bie Topfpflanzenkulturen ein, um feine Krafte gen bem Baumschulensach zu widmen. 3m Ottobe 1864 faufte er bas erfte, 41/4 ha große Grundfil bei Brig-Berlin, jest Baumichulenweg, als bes

richtete darauf eine Obstbaumschule. Fast jährlich warb er neue Ländereien, so daß dis heute seine aumschule, wohl die erste des Festlandes, gegen 15 ha, sast alles im Zusammenhange, beträgt. Die aumschule beschäftigt sich nicht nur mit der massensten Anzucht von Obst und Ziergehölzen, sondern ihren Anzucht von Obst und Ziergehölzen, sondern ihren Bareden werden noch die alten Hacinthenfulturen erlins betrieben, die sonst nur noch in einigen instigen Lagen zu sinden sind, sodann bilden osen und Radelhölzer in besonders reicher Sortendle einen Hadelhölzer in besondern, demen sich die Kaubengewächse, Maiblumen, Amaryllis und röbeeren würdig anschließen. Ein interessanter weig der S. sichen Obstluttur ist die sogen. Obstrangerie in Töpsen, ebenso wird auf die Anzucht euer Sorten durch Bastardierung große Sorgsalt etwendet. Eine denbrologische Sammlung schöner nd seltener Ziergehölze, in der Nähe des Wohnauses nach natürlichem System angelegt, enthält egen 3000 Arten und Spielarten. Franz S. ist dorsigender des Deutschen Bomologen-Bereins.

Spaliere. G. find aus fentrechten Bfoften und atten und aus magerechten Latten ober Drahten ebilbete Gerufte, an welchen man Obstbaume in achenartiger Ausbreitung erzieht, insbesondere olde, beren Früchte auf freien Standorten nicht ut reif werben ober wenigstens sich nicht vollommen ausbilben. Sie werben entweber an einer Rauer ober Band (Banb-S.) ober frei langs ben Bartenwegen auf Rabatten angelegt (Frei- ober Gegen-Die Latten werben möglichft aus geriffenem Bichen- oder Eschenholze hergestellt und zum Schupe jegen bie Witterung, wenn man bie Roften nicht cheut, mit guter Olfarbe geftrichen. Die Enternung ber Latten von einander wechselt je nach ver Art ber an ihnen zu erziehenben Baume. für ben Rernobstbaum, von welchem nur die Leitziebe ber Afte angebunden werden, giebt man ben Rafchen bes gitterartigen Geruftes von Mitte gu Mitte der Lattenbreite gerechnet eine Sohe von 24 cm und eine etwas geringere Breite. Dasfelbe ft beim Kirschbaume der Fall. Beim Pfirsich-raume, der sich aber nur für das Wandspalier rignet und bei bem jeber, auch ber kleinfte Zweig, um ihm bie Richtung anguweisen, angebunden verben muß, nimmt man fur bie Maschen eine Beite von 12-15 cm an.

Dem Holzgerüste ist jedoch wegen seiner größeren Vauerhaftigleit das Drahtspalier vorzuziehen. Deses wird der Mauer oder Wand möglichst nahe mittelst eingeschlagener hölzerner Reile befestigt. Inch hier ist es vorteilhaft, einen guten Dlanstrich Lauwenden. Dies ist indessen unnötig, wenn an verzinkten oder galvanissierten Draht benutzt. de Drahtsnien werden mittelst des Drahtspanners. d. d.) gezogen.

Ein Gegenspalier, auch Contrespalier genannt, ir Bertikalschnurbäume (f. Kordon) fertigt man jett wist aus Sisen. Das in Fig. 803 abgebildete lestell, aus Sisen und Draht hergestellt, ist anzösischen Ursprunges und wurde durch N. Gaucher und Andringung eines beweglichen Daches verbullommnet. Zu den Haupteisenstangen wird startes "Sisen verwendet, und zwar bei den Endpfosten Beselbe nach innen gerichtet. Die Kfosten, 3,50 m. Machen auf ho.

richtete darauf eine Obstbaumschule. Fast jährlich sestigt und ragen 3 m über den Boben hervor. warb er neue Ländereien, so daß dis heute seine Daß man bei dieser Höhe die Endpsosien mit aumschule, wohl die erste des Festlandes, gegen träftigen Gegenstreben versehen muß, wie dies ba, sast alles im Zusammenhange, beträgt. Die auch die Fig. 803 zeigt, ist selbstverständlich. Feder aumschule beschäftigt sich nicht nur mit der massen Beiler ist durch 45 cm lange Quereisen-



Big. 808. Frangofifches Doppelfpalier (Contrespalier).

stäbe so eingeteilt, daß baburch Zwischenräume von 35 cm entstehen (Fig. 804). Diese Stäbe dienen den Drähten (Stärke Rr. 16) als Stüpe. Auf diese Weise entstehen rechts und links 2 Drahtlinien

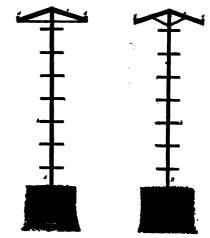

Fig. 804. Enbpfoften und Bwifchenpfoften bes Doppelfpaliers.

je 20 cm entfernt von den Mittelpfosten, vor welche bie Bäumchen je 30—40 cm voneinander gepflanzt werden. Jedem Baume wird, damit er schön in die Höhe wächst, ein Formstab beigegeben, welcher, wo er die Prähte treugt, an diese festgebunden wird.

Spalistume, f. Schizanthus.
Spalifruct (Schizocarpium) ist eine Frucht, welche wie die der Umbelliferen, Malvaceen, Geraniaceen u. a. zur Zeit der Reife der Länge nach in Stücke zerfällt, ohne die Samen freizulaffen.

Auch Anbringung eines beweglichen Daches verbliommnet. Zu den Haupteisenstangen wird starkes Eisen verwendet, und zwar bei den Endpfosten Belbe nach innen gerichtet. Die Pfosten, 3,50 m Mg, werden auf 50 cm Tiese im Boden gut beSpaltoffnung ift in der Regel von zwei halb- gefest hat und lettere nachzieht, mit der Mitte mondformigen Schliefzellen umgeben, welche bie Rorpers eine Art Schleife ("Rapenbudel" bilbe Eigenschaft besiten, sich gusammengugieben ober ausgubehnen, mithin bie Spalte verengen unb

Fig. 805. Epibermis mit Spaltoffnungen.

ichließen ober erweitern tonnen. G. tonnen fich faft an jebem grunen Bflanzenteile bilben, boch find sie vorwiegend an bestimmten Orten entwidelt. Go 8. finden

fie fich an ben

ber Luft in ausgebreiteten Blattern meift auf ber Unterfeite, an Blattern, die auf bem Baffer schwimmen, auf ber oberen Seite 2c. Ihre Anzahl ift meift außer-ordentlich groß und ihre Anordnung charafteristisch.

Den Burgeln fehlen G. Spanien. Die altesten Schlofigarten in G. burften bie bes Balaftes Alcagar bei Gevilla fein, beffen größerer Teil von Beter bem Graufamen (1353-1364) erbaut und der von Karl V. (1519 bis 1556) vollendet sein soll; aber eine arabische Inschrift mit der Jahreszahl 1181 scheint zu beweisen, daß Palast und Garten von den Mauren herrühren; bavon zeugen auch ber Stil bes Baues und der Charafter ber Garten. - Berühmt wegen ihrer Schönheit waren bie Bofe und Garten bes von ben maurischen Konigen erbauten Balaftes Alhambra in Granada.

Aber auch die christlichen Könige haben schöne Garten angelegt. Bu Anfang bes 17. Jahrhunberts, unter ber Regierung Philipp's IV. (1621-1665), murben bie Garten bes Escurial, von 3lbephons und von Aranjuez angelegt; zum ersten und britten hat Lenotre bie Blane geliefert. Aranjuez wurde 1808 von den Franzosen sehr beichabigt und von ben Spaniern vernachläffigt. In Retiro bei Malaga, einer ehemaligen königlichen Resibenz, besaß Graf Billacasa Garten im maurischen Stil mit geraden Chpressen-Alleen und herrlichen Wasserklinsten. Der Erzbischof von Der Erzbischof von Balencia hatte in Bugol ein Landhaus und schone Gärten. Granjas, ber Landsit bes Don Ramon Fortuneo bei Taragona, ist im maurischen Stil febr geschmadvoll angelegt. - 1753 murbe ber öffentliche botanische Garten in Mabrid gegründet.
— Im allgemeinen ist die Gartentunst in S. wie in Bortugal bei bem altfrangofischen bezw. maurifchen Stile fteben geblieben; die Stabte, namentlich bie bes Gubens, erinnern an ben Drient; boch fieht man heute auch viele moderne Billen und Unlagen in natürlichem Stil.

Spantscher Ffesser, s. Capsicum. Spanisches Robr, s. Calamus Botang. Spanner, eine Gruppe von Schmetterlingen,

beren Raupen sich in charafteriftischer Beise fortbewegen. Zwischen ben Bruftfußen nämlich und ben Nachschiebern bleiben bie meiften Körperringe fußlos, jo daß die Raupe, wenn fie erftere auf- jahr nicht zu fruh entfernen barf.

die verschwindet, wenn sie den vorberen Teil te Rorpers ftredt, um die Brufifuge weiter bom erigufepen. Die Raupen vieler Arten der S. rum in dieser Schleifenstellung, andere dagegen fain sich mit den Rachschiebern fest, ftreden den kinne fteif aus und feben bann einem burren Alde Die wichtigften Arten f. u. Stade ābnlich. beer-S. (wo auch bie Art ber schreitenden & wegung der Raupe bilblich dargestellt ift), im unter Frostschmetterling und Beichiel-S.

Spanuungen treten vielfach auf in ben Blanggeweben und beruhen meift auf ber verschieden Dehnbarkeit ber Bellen und bem verschieden Turgor ber lebenben Bellen. In einem faftriche jugenblichen Gewebe üben alle Bellen auf einente einen Drud aus, ber als attive Spannung bei Gewebe auszubehnen ftrebt. Ift ein foldes etw gespanntes Gewebestud von ftarren, didwardige wenig faftreichen Bellen umgeben, fo werben biejemin ober negativ gejpannt, fie werben über ihr gewillliches Raß hinaus gebehnt werden. Durchichmede man einen solchen Gewebeteil, so sieht man is Spannung sich lösen in den plötzlich hervortun-den Formveränderungen und Bewegungen.

Die G. haben oft einen beutlich fichtbaren 3me in der Pflange; u. a. spielen fie eine große Ank bei ben infolge außerer Reige eintretenben & wegungen ber Mimojen und anderer empfindide Bstanzen. Infolge plötslich ausgelöster S. plass bie Fruchthüllen mancher Früchte; so lösen ich z. B. bie Kapseln von Geranium von ihm Wittelsaule ab und rollen sich spiralig auf: w Rapfeln ber Balfaminen fpringen mit plogliden Rud weit ab und werfen die Samen aus. E.

Bemegungsvorgänge.)
Sparaxis Kor. (sparasso zerzupfen) Schlie ich wertel (Iridaceae). Früher zu Ixia gerchut haben die Arten dieser Gattung ganz das Austen von Tritonia Ker. Rapifche Zwiebelgewäche m gierlichen Blumen im Mai und Juni, Zwiedernolle mit bunnen Sauten bebedt, nach oben vebunnt. Blatter ichwertformig, ohne hervortretent Rerben, Stengel bunn, felten aftig, 10-30 an hoch, Blutenscheibe meift ichlaff, weit, bunnhams, durchscheinend oder farbig, auch wohl braunners Bluten groß und schon gefarbt. S. bulbifera Ko. mit purpurroten, gelben, rot-, weiß- und gelbbum Blumen. S. grandiflora Ker., großblumig, pu-purviolett, gelblich, weißlich, blaulich gestreift in Einschnitte meist am Grunde violett geflect & tricolor Ker. prachtig, dreifarbig, in zahlreide Barietaten (var. albo-maculata, variegata, liscina, aurantiaco-nigra, coerulea, bimaculata, are sanguinea, alba 2c.). — Man behandelt obige Arten der S. wie die Frien, sei es, daß man it in Töpfen oder unter Glas im Kapkaften fultimen. Auf den englischen Kanalinseln und in hamen. no man sich besonders mit der Kustur der S. de schäftigt und viele neue Spielarten aus Sammerzielt hat, erzieht man sie im Freien, pflanzt klurz vor dem Winter in geschützten Lagen mid der sie (wenigstens in Holland) während de Winters boch mit Laub, welches man im Frid

Spargánium L. (Pflanzenname bei Dioscoribes; porganon Bidelband), Jgelstolben (Sparzaniaceae). Krautartige Pflanzen mit Ausläufern ind langen, dreitantigen Blättern. Der Blütentand besteht aus tugeligen Köpsen, nämlich ein der mehrere männliche und mehrere weibliche. Bei uns heimisch S. ramosum L. und S. simplex Fieds., trästige, zur Userbepflanzung geeignete Stauben, und S. minimum Fries, ein schmächtiges Pflänzlein mit herabhängenden oder im Basser lutenden Blättern, im Sommer als Aquarien-

Manze verwendbar.

Spargef (Asparagus officinalis L.) (Liliaceae). Ein viele Jahre ausdauerndes Küchengemächs, velches sich in einem großen Teile Europas auf eichtem, sandigem Boden, an Fluß- und Meeresufern wild oder verwildert vorsindet. Der Wurzelstock ist ein Sympodium (j. d.); er hat zahlreiche, walzensormige, sleischige Wurzeln und dice, verzweigte Knospen, aus denen sich die 1—11/3 m hoch werdenden, vielsach verzweigten Stengel erheben. Als zartes und äußerst vohlschmedendes Gemüse werden im Frühjahr die aus dem Wurzelstoch hochschießenden Spiten der jungen Stengel (Pfeisen) gegessen, welche, sobald sie die Erdobersläche durchbrechen, eine weißlich-grunliche, violette oder rötliche Einselstnospe zeigen. Der Wert des S.s wird darburch erhöht, daß er schon zeitig im Frühjahr, von Mitte April, geerntet wird, wo die Auswahl früscher Gemüse noch nicht groß ist.

Der S. gebeiht am besten in einem leichten, lodern, sandigen Boben, ben man durch allmähliche Bufuhrung von Kompost ober Dunger nach und

nach verbeffert.

Bei der Renanlage einer S.-Pflanzung ist eine genügende Borbereitung des hierzu bestimmten Landes notwendig. Dies geschieht durch 0,60 m tiefes Rigolen im herbste. Im Frühjahr wird die rigolte Fläche planiert und auf die bekannte Beise wie für andere zehrende Gemuse gleichmäßig start gedüngt, sowie sorgfältig umgegraben.

start gebüngt, sowie sorgfältig umgegraben.
Ran schreitet nun zur Einteilung ber zu bepflanzenden Fläche. Zunächst steckt man die Reihen, welche am besten in der Richtung von Norden nach Süden lausen, in einer Entsernung von 1,30 m ab, innerhalb der Reihen bezeichnet man die Pflanzstellen 1—1,30 m weit voneinander.

Bur Pflanzung verwende man nur junge, kräftige, Ijdhrige Pflänzlinge, welche mit gesunden, entwicklungssähigen Burzeln versehen sind. An den ischon vorher durch dunne Pfählchen bezeichneten Pflanzstellen werden Pflanzlöcher von 33 cm Durchmesser und ca. 25 cm Tiefe mit dem Spaten gemacht, in deren Mitte man einen kleinen spigen gemacht, in deren Mitte man einen kleinen spigen gemacht, in deren Mitte man einen kleinen spigels sett man die bereitgehaltene S.-Pflanze, indem man die seischigten Burzeln derfelben nach allen Seiten stad, auf dem Boden ausbreitet. Die Burzeln der eingesetzen Pflanze umgiedt man mit lockere Erde, womöglich Komposterde, bis auch der Kopf derselben noch 3—4 cm hoch damit bedeckt ist. Der noch ibrige Raum des Pflanzloches wird in gleicher Höhe mit Boden ausgefüllt. Borteilhaft ist es, zum Ausfüllen der Pflanzlöcher gut verrottete Kompost- oder Düngererde zu verwenden.

Die geeignetste Zeit zum Pflanzen des S.s ist das Frühjahr, sobald die Witterung die Bearbeitung des Bodens gestattet. Höchstens zum Nachpslanzen etwa entstandener Lüden ist noch die Zeit gegen Ende Juni—Ansang Juli zu benuten. Die Herbst-

pflanzung ift nicht ratfam.

Die weitere Behanblung der S.-Pflanzung stellt sich wie solgt. Im Laufe des 1. Jahres bestehen die Arbeiten im Reinhalten von Unkraut, zeitweiligem Aussodern und Behacken des Bodens. Sobald die Stengel des S.3 30—40 cm hoch geworden, werden sie an dünne Pfähle oder Hochstäde angedunden, um sie vor dem Abbrechen durch Stürme, Plahregen oder anderen Beschädigungen zu bewahren. Auch durch ein mehrmaliges Begießen mit stüssiger Düngung dei Regenwetter wird das Wachstum der Stengel sehr gefördert. Im Spätherbste, wenn Blätter und Stengel eine herbstliche gelbe Färbung annehmen, werden letztere 12—15 cm hoch über dem Boden abgeschnitten. Die Spsianzen werden oben etwas von Erde befreit und dann mit je einer Schausel verrotteten Düngers bedeckt. Roch besser ist es, die ganze Fläche des Bodens, auch zwischen den Screihen, mit kurzem, nicht zu scharsem Stalldünger zu belegen. Auch Kalibünger, welcher hinreichend mit Kompost vermengt wurde, ist hierzu verwendbar.

In ähnlicher Beise folgen einander die Arbeiten im 2. Jahre nach der Pflanzung, sobald im zeitigen Frühjahre der aufliegende Dünger untergegraben und die Pflanzen 6—8 cm hoch mit Erde ange-

häufelt worden find.

Anders jedoch im 3. Jahre. Bei Beginn ber Arbeiten im Frühjahre wird nun über jeder Bflanze aus bem zwischen ben Reihen angesammelten soderen Boben ein Erbhügel von 33 cm hohe und entsprechendem Durchmesser aufgeschüttet, in welchem bie jungen S.ftengel ober Pfeifen empormachfen. Die Ausbehnung ber Erbhugel wird je nach Alter und Starte ber Pflangen allmählich eine größere merben. Diefe gleichsam oberirbifche Rultur und flache Pflanzweise bes G. bietet gegen bas frühere veraltete Rulturverfahren wesentliche Borteile. In erfter Reihe tommt ber Umftand in Betracht, bag ber Trieb ber Pflanzen infolge befferer Einwirtung ber Sonnenwarme auf die Erbhügel und auf ben nur flach im Boben befindlichen Burgelftod viel zeitiger im Frühjahre beginnt und an sich ein schleunigerer ist, woraus sich eine größere Bartheit und Beige ber Bfeifen ergiebt. Die gange Bflange, fowie besonders auch beren Wurzelftod, ift bei biefem Berfahren beffer unter Aufficht zu halten, eine folde Pflanzung erhalt fich baber langere Beit gefund und ertragfahig.

Bom 3. Jahre an nach ber Pflanzung wird ber S. ertragfähig, jedoch wird man einer Pflanze im Anfange nur etwa 3—4—5 ber stärsten Pfeisen entnehmen. Die schwachen Triebe läßt man ungehindert hochwachsen und bindet sie, gleichwie alle noch später sich zeigenden Stengel, an Pfähle an. Auch die ältere Pflanzung muß von Unkraut rein gehalten und öfter durch Behaden gelodert werden. Ferner trägt ein mehrmaliges Begießen der ganzen Fläche der Pflanzung mit stüfsser Düngung (Jauche), jedoch nur bei Regenwetter, namentlich zur Zeit bes Johanniskriedes wesentlich zur Kräftigung

besselben bei. Leider wird ber S. auch haufig | von schädlichen Insetten befallen. Gehr verbreitet find bie S. fafer (f. S. hahnchen) und bie S. fliege (f. b.). Auch eine Bilgtrantheit, ber S.roft (Puccinia asparagi) (f. b.) zeigt fich zuweilen infolge ungunftiger Witterung und richtet oft große Schädigungen an. Ratfam ift es in diesem Falle, die im Berbste abgeschnittenen Stengel forgfältig zu sammeln und au berbrennen.

Die Ropfdungung wird im Berbfte allmählich in reichlicheren Gaben angewendet, nachdem die Erdhugel über ben Bflangen auseinander gebreitet find.

So wiederholen sich die angeführten Arbeiten alljährlich in regelmäßiger Folge. Der Ertrag bes S.s wird von Jahr zu Jahr reichlicher, boch sollte bie Ernte ober Stechzeit in feinem Falle langer als 2 Monate bauern. Bon einer in vollem Ertrage stehenden S.-Pflanzung rechnet man bie Ernte im Laufe ber Saison auf 1 kg pro Staube. Beim Ernten felbft hat man bie größte Borficht anzuwenden, bamit bie noch im Boben befindlichen jungen Pfeifen nicht abgebrochen ober auch nur beschädigt werben. Dan benutt jum Ernten ober am beften fogenannte S.meffer (f. S.ftechen Ein geschickter Arbeiter verwendet bazu einen 50-60 cm langen, etwa 2-3 cm ftarten Solzpfahl, beffen unteres Ende fpatelförmig zugeschnitten ift. Dit bem geschärften unteren Enbe bes bicht neben bem Stengel in ben Boben geftedten Bfahles wird die Pfeife an ihrer Bafis burch einen geschickten Druck abgebrochen, ohne

den benachbarten Rachwuchs zu beschädigen. Empfehlenswerte S. Sorten. Aus der großen Zahl von Namen, welche eigentlich nur lokale Benennungen einiger weniger Hauptforten sind, tonnen folgende als empfehlenswerte Sorten hervorgehoben werben: Ameritanischer Riefen-S. (Connovers Gelber Colossal Asparagus), Burgunder-S., Goefchte's verbefferter hellgelber Burgunder-G., Louis Thérault's fruber S. von Argenteuil und fpater S. von Argenteuil, Bhite Columbian (Beißer Columbischer S., Schneetopf). Goefchte's Superior Balmetto ift eine wesentliche Berbesserung bes amerikanischen Balmetto-S.8. Diefe Gorte bringt viel und gang enorme Pfeifen, beren volles, reinweißes Fleisch Bartheit mit feinstem Beschmad verbindet.

Die Angucht ber G.-Pflangen geschieht aus Samen, welchen man auf gut vorbereitetes, loderes aber nahrhaftes Land im Berbfte ober im zeitigen Frühjahr in Reihen von 33-40 cm Abstand ausfaet. Beigt sich nach bem Aufgehen ein zu bichter Stand ber Sämlinge, jo werden fie verzogen und auf einen Abstand von 15 cm gebracht. Ofteres Lodern, Behaden und Reinigen im Laufe bes Commers ift erforberlich. Besonbers muß auf bie fleißige Bertilgung der Larven bes G.-Rafers geachtet werben, welche bas junge S.fraut gern abfressen. Den Samen bezieht man von einer renommierten S.-Büchterfirma, ober man erntet ihn selbst von solchen Bflanzen, die fich durch besonders starte Pfeifen und sonstigen gesunden und träftigen Buchs ausgezeichnet haben.

Roch einige Worte über bas Treiben bes G.s. Man treibt ben S. sowohl im freien Lande an Ort und Stelle, wie auch in Treibtaften, Warm-

ber S. seine größte Bartheit unter Abschluß bei Lichtes erhält, so tann berselbe an jedem beliebigen Orte mit einer Temperatur von ca. + 12-18°C

ben gangen Winter getrieben werben.

Bum Treiben im Freien ift eine genügende Menge frischen Pferbebungers und trodues Lud erforberlich, womit die Beete gur Abhaltung bei Groftes und gur Erwarmung bes Erbbobens bebet werben. In ben Wegen langs ber E.reiben ben man ben Boben ca. 50 cm tief aus und padt in biefe Gruben frischen Pferdemift (i. Fig. 806. Bum Schute fest man über bas Streibbeet bet Geftell eines Diftbeettaftens, beffen Inneres mi mit Pferbemift, Laub, Streu &. ausfüllt, oben an legt man Bretter. Bei fehr talter Bitterung werden bie Raften auch außen noch mit Strohmatten obr mit trodenem Laube bebedt.

Der Umschlag ist alle 14 Tage. aus frischen, warmem Difte zu erneuern, um bem Beete bu erforderliche Temperatur von + 12-18 °C. #



Fig. 806. Bum Treiben vorbereitetes Epargelbeet. Querburchichnitt

sichern. Durch die Barme angeregt, schießen bie Pfeisen sehr balb in die Hohe. In der Rogel kann man nach 3—4 Wochen mit dem Stecken beginnen und dies alle 2 Tage so lange wieder-holen, die die Pflanzen erschödest sind. Rach dem Abernten werben die Beete wieder in die uriprungliche Berfaffung zurudgebracht und bie Gruben wieder zugefüllt. Um bas Treiben auf fleinem Raume lohnender zu machen, giebt man den für biefen 3med beftimmten Beeten in ber Regel eine Breite von 1,80 m und fest barauf 3 Reihen von Bflanzen, die einen gegenseitigen Abstand von 50 cm erhalten (f. Fig. 806).

Buweilen muß eine altere G.pflangung aus irgend einem Grunde ganglich ausgerodet werben Die hierbei gewonnenen Sftauben werben in ein Warmbeet ober bergl. eingelegt und mit leichter Erbe ober Sagefpanen ca. 25-30 cm boch bebedt. Die abgeernteten Stode werben nachher als unbrauchbar fortgeworfen. — Litt.: Burftenbinder, S.bau; Mener, S.bau. S. a. Asparagus.

Spargelstege, Platyparaea poeciloptera Schrk, glanzend rötlich-braun, 8 mm lang, mit Banbem auf ben Flügeln. Die Larve (Made) berielben aus den Flügeln. Die Larve (Made) derielben ist 7 mm lang, gelblich-weiß, glanzend, sie bohrt von oben nach unten in den Stengeln, welche infolgebeffen eine Bertrummung zeigen. Abwehr: herausnehmen und Berbrennen ber franten Stengel, Ablesen der Fliegen von den jungen Spargelföpfen am frühen Worgen. — Litt.: Krüger, Der Spargelrost und die S.

Spargelhannden, Spargelfafer (Crioceris asparagi), ein befannter fleiner, blaugruner Blatttafer mit rotem Salsichilbe und rotgelb gejaumten Flügelbeden, jebe ber letteren mit brei weißgelben, häusern und ähnlichen paffenden Raumen. Da unter fich ober mit dem rotgelben Saume gusammenbangenben Fleden. Die Barve ift olivgrun und an ben Seiten gerungelt. Der Rafer ftellt fich auf ben Seiten gerunzelt. Der Rafer ftellt fich auf ben grun geworbenen Stengeln in Menge ein, um bie jogen. Blatter abzuweiben; vom Juli bis September freffen auch die Larven und geben fogar die Stengel an.

tengel an. Ist sehr schäblich. In Gesellschaft dieses Rafers lebt und frift oft ber 3 wolfpunttige Zirptafer (Crioceris duodecim-punctata). Bei biefem sind Ropf, Halbschild und Beine gelblich-rot, die Filigelbeden rotgelb, jebe mit sechs schwarzen Fleden. Das beste Mittel gegen Rafer und Larben ist das Abklopfen berselben in ber Morgenfrube auf untergebreitete Tucher.

Spargettoff, f. Broccoli. Spargetroft, Puccinia asparagi DC., bilbet im Frühjahr gelbe Flede, spater bilben sich zimmt-braune, ftaubenbe Bufteln, endlich schwarzbraune feste, oft ftrichformige Bolfter. Gegenmittel: Berbrennen bes befallenen Spargelfrautes im Berbft.

Spargelfalat (Lactuca angustana), f. Galat. Sparmannia africana L. (Andr. Sparmann, Simmerfinde (Tiliaceae) (Fig. 807). Subafritanischer Strauch, zur Sommerfultur im freien Lande geeignet, wo die abwechselnden, herzförmigen, ectigen, filzig-behaarten Blatter fehr bebeutenbe Dimenfionen annehmen. Blumen 21/3 cm breit, weiß mit purpurnen Staubbeuteln, in Dolben.



Fig. 807. Sparmannia africana.

8. verlangt einen loderen, nahrhaften, fandge-mischten Boben und überwinterung bei + 4 bis 10° C. Sie lagt fich burch Stedlinge und Samen im lauwarmen Miftbeete leicht vermehren. Rimmt man bas Stedlingsholz von reichblühenben Zweigen, fo erhalt man niedrigere, williger blubende Bflangen.

Sparsifiorus, zerftreutblumig. Sparsus, vereinzelt, zerftreut.

Spartium L. (spartion, ein Flechtwert liefernder Strauch; von sparton, Seil, Strick), Binfenpfrieme (Leguminosae-Genisteae). S. junceum L., Strauch des Wittelmeergebietes, nur in warmen Lagen aushaltend ober im Ralthause zu überwintern. Die runben, glatten, grünen, nur fehr spärlich mit fleinen Blättchen besetzen Zweige tragen wenig aahlreiche, schon gelbe, einzeln ober gepaart ericheinende große Blüten. Bermehrung durch Ausfaat in Schalen. Bergl. auch Cytisus und Genista.

Spaten. Bas für ben Aderbau ber Bflug, bas ift für ben Gartenbau ber G. Fast jebe Gegend hat eine besondere Form bieses Wertzeugs, welche ber physitalischen Beschaffenheit bes Bobens angemessen ist. Der alte beutsche S. hatte ein hölzernes Blatt (baher noch heute Grabscheit), bessen Rand später mit Blech beschlagen wurde.

Allgemeinere Anwendung findet für ben S. das bauerhaftere eiserne Blatt. Dieses ist balb vieredig (Fig. 808), balb nach unten abgerundet (Fig. 809) ober turz zugespitzt. Auch der Griff bes hölzernen Stiels hat eine sehr verschiebene

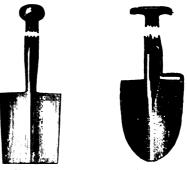

Spaten von 3. 3. Schmibt-Erfurt.

Form, bald ist er ein Hohl-, bald ein Krückengriff, ober wird auch wohl nur burch einen Rnopf erfett, insbesondere für leichte Bobenarten. Sehr beliebt ift ber Erfurter S. Filr ftrenges Erbreich benutt man gern biejenige Form besfelben, welche mit einem sog. Tritt verschen ist (Fig. 809), auf welchen man ben Fuß sett, um ben Druc ber hand burch gleichzeitig anzuwendendes Treten zu verstärken. Besonders ftart in Blatt, Dulle und Stiel muß ber Baum-S. fein, ber aber nicht nur beim Ausheben ber Baume, sonbern auch bei ber Arbeit in fehr festem Boden bie besten Dienste leiftet. Sein Blatt ift von quabratifcher Form. Für ben Stiel bes G.s, wie für bie Solzteile ber Gartenwerkzeuge überhaupt ift die Anwendung von Efchen- ober Afagienholg zu empfehlen.

Spatha, f. Blutenicheibe. Spathaceus, icheidenartig.

Spathiphyllum Schott. (spathe Blüten-icheibe, phyllon Blatt) (Araceae). Fast stammlose Blattpflangen, Blatter mit langen Blatticheiben, langlichen ober langettlichen Spreiten. scheibe meift grun, feltener weiß, anfange ben Im Sommer ist dieser Strauch, wenn man ihn nicht scheibe meist grfin, seltener weiß, anfangs ben im Freien halten will, eine Zierde der Orangerie. chlindrischen Rolben umhullend, später ausgebreitet.

Beliebte Barmhauspflanzen von leichter Kultur. Häufig in Kultur: S. floribundum N. E. Br. aus Reu-Granaba, mit schneeweißer Blütenscheibe, besgl. bas ähnliche, aber zierlichere S. Patini N. E. Br.



Fig. 810. Spathiphyllum cochlearispathum.

Bu ben größeren Arten gehören S. cannaefolium Schott., S. cochlearispathum Engl. (Fig. 810) und S. blandum Schott. aus Sübamerika. Bermehrung durch Teilung, Anzucht aus Samen.

Spathodes P. B. (spathe Blütenicheibe, eidomai

Spathoden P. B. (spathe Blütenscheibe, eidomai gleichen) (Bignoniaceae), Westafrita. Mittelgroße Bäume mit unpaarig-gesiederten Blättern. S. campanulata Beauv. ist durch die ungewöhnliche Größe der Blumen, wie durch das Kolorit derselben ausgezeichnet. Sie sind weit geössnet, sast 10 cm breit, orangerot, in Scharlach übergehend, mit einem großen, gelben Fleck im Schlunde und einem gewen, gelben Fleck im Schlunde und einem schmalen Kande von derselben Farbe. Gehört in das Warmsaus und erfordert ein nahrhaftes, durchlassenses Erdreich. Man vermehrt sie durch Stecklinge im warmen Beete.

Spathuliformis, spathulatus, spatelförmig. Speciosissimus, sehr ichon, sehr hübich.



Fig. 811. Specularia Speculum.

Speciósus, ichon, hübich. Spectábilis, ansehnlich, sehenswert.

Specularia
Spéculum DC.
(speculum Spiegel)
(Fig. 811),
Frauenspiege, westund sübeuropäische
Campanulacee.
Pflanze 15 bis
30 cm hoch, start
verästelt, Blätter
wechselstänbig,
länglich, bie oberen

meist halbstengel- Bunkte, welchen die S. der Baumspitze trifft. Die umsassend, Sprosse 1- dis 3blütig, je nach den Größe der S. ift abhängig von der Höhe des Stand- Gartenformen blau, lisa oder weiß. Eine hübsche punktes des Beschauers. Je höher der Beschauer Rabattenpstanze von großer Anspruchslosigkeit. Wan steht, desto kleiner ist die S. (1. Fig. 812). In

Beliebte Warmhauspflanzen von leichter Kultur. | faet fie an den Plat und kann durch Folgefanten Haufur: S. floribundum N. E. Br. aus einen verlangerten Flor erzielen.

Speierling, Sorbus domestlea L., Kernobstan, in den Balbern Süddeutschlands wild; man kennt 3 Kulturformen: 1. Birn-S. mit dirsförmigen, 2. Apfel-S. mit apfelförmigen und 3. weißfrüchtigen S. mit weißen, etwa singerhutgroßen Früchten, die einen angenehm sauerlichen Gelchmack haben und wie die Mispein im teigichten Zustande verspeist werden. Außerdem dienen die Früchte ihres reichen Gehaltes an Gerbiäure wegen auch als Zusap zu schwachem Obleweine, um diesen haltbarer zu machen. S. a. Sordus.

Spergula pllifora hort., s. Sagina subulata sperchölzer, Steisen, nennt man diejenigm aus hartem Holze zu schneidenden Stäbe, mittest deren man die Afte junger Obstidume beim Formieren nötigt, in einem bestimmten Binkel vom Stamme abzugehen, diese Richtung auch in der Folge einzuhalten und somit dem Bau der Krome eine regelmäßige Form zu geben. Zu diesem Behuse klemmt man sie zwischen den auseinander zu haltenden Leiten des Holzgerüstes ein.

Sphacelatus, brandsledig, wie versengt. Sphaericus, sphaeroideus, lugelig.

Sphagnum, f. Torfmoos. Splea, bie Ahre, f. Blutenftanb.

Spies, die agre, j. Bluienjand.
Spiestus, ährig; spieulisormis, ährchenförmig.
Spiegelung. Die S., welche auf ruhigen Wasserslächen entsteht, ist von großem Einsluß auf die Wirtung des Gewässers (i. Wasser). Die S. entsteht durch Resserven von Erchstrahlen. Die Lichtrahlen werden unter demselben Wintel reslectien, unter dem sie auf den Wasserspiegel aufsallen. In einer sentrechten Durchschnittszeichnung durch den ichattenwersenden Gegenstand und den Standpunkt

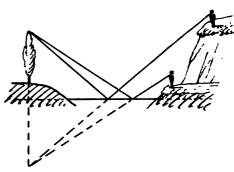

Fig. 812. Spiegelung.

bes Beschauers sindet man die S. des Gegenstandes solgendermaßen. Man bestimmt durch ein Lot den Fußpunkt der Spize des Gegenstandes, z. B. eines Baumes auf dem (meist verlängerten) Basserspiegel und verlängert das Lot nach unten um sich selds hierauf verdingert das Lot nach unten um sich selds hierauf verdindert man das Auge des Beschauers mit dem unteren Ende des verlängerten Lotes. Die Berbindungslinie schneidet den Basserspiegel in dem Kuntke, welchen die S. der Baumspize trifft. Die Größe der S. ist abhängig von der Höher des Standpunktes des Beschauers. Je höher der Beschauers steht, desto kleiner ist die S. (1. Fig. 812). In

leicht bewegtem Baffer bilbet bie G. von fentrechten Linien (j. B. Baumftamme, Turme u. bergl.) Bidgadlinien. Bei größerer Bewegung bes Baffers geht bie S. gang verloren. Spielart, j. Barietat.

Spierflaude, j. Sorbaria, Spiraea und Ulmaria. Spigelia L. (Prof. Abr. van der Spigel, geb. zu Bruffel 1558, gest. zu Padua 1625) (Loganiaceae). Die schönste Art ift S. splendens hort., Wendl., ausdauernde Pflanze Centralameritas, 30-35 cm hoch, mit gegenständigen, an ber Spige ber Zweige viergabligen, faft wirteligen, breit-verfehrt-eirunden, in eine turze Spipe zusammengezogenen Blättern und prachtig scharlachroten Blumen in einseitigen Trauben, die in den Achseln ber oberen Blatter entfpringen. Die Saumlappen trennen fich meiftens spat, oft gar nicht, und find an ber Spipe und imnen weiß. Rultiviert im niedrigen temperierten Sause in einer loderen, mit etwas Lehm gemischten Erbe. Bermehrung burch Aussaat, wie burch Bermehrung burch Ausjaat, wie burch Teilung bes Stodes. - S. marylandica L., winterharte Staube Nordameritas, mit aufrechten, außen purpurroten, innen gelben Blumen in einseitigen, armblutigen Uhren. Man pflanzt sie im Freien an einer geschützten, schattigen, seuchten Stelle. Sicherer aber ift es, sie im Lopfe zu unterhalten und frostfrei zu burchwintern. Sie wächst schwer und blüht bei uns selten gut. Spikinge nennt Lucas die in der 10. Familie

feines natürlichen Pflaumenfuftems ftebenben Gorten (f. Bflaume). Die einzige noch anbauwurbige Sorte ift der Katalonische Spilling, Ende Juli, fleine, gelbe, gute, wegen früher Reife zu empfehlende Pflaume mit ablöfigem Steine.

Spina, ber Dorn. Spinat (Spinacia oleracea L.). Aus bem Drient ftammenbe einjährige Chenopobiacee, ber S.ge-Thous ber spinatartigen Gemuse (1. wachse). Folgende Sorten werden am häufigften in den Garten angebaut: Rundblatteriger Binter-S., Langblatteriger Binter-S., Gaubry, S. v. Biroflay, Bictoria-Riefen-G., Goliath, Gelber Schweizer-S. Der S. erforbert in alter Rraft ftebenbes ober gebungtes Land. Der Winter-S. ift gegen Ralte wenig empfindlich und tann beshalb ichon im August und September für die Rugung im zeitigen Frühjahre angesaet werben. Die loder eingestreuten Samen brudt man mit bem Ballen bes Rechens feft und zieht die Furchen zu. Für den Sommer-S. muß man einen frischen, etwas beschatteten Boben wählen. Nachbem bie Beete schon im herbste gubereitet worben, macht man bon Anfang Marg an alle 14 Tage eine Aussaat in ber angegebenen Beise. Der S. giebt eine gute Nachfrucht ab auf Bwiebeln, frühen Wirfing und Blumentohl, im Frühjahre eine gute Borfrucht für spät anzubauende Gewächse, wie Gurten. Der Samen bleibt 3 Jahre feimfähig.

Spinatgemadfe, eine Rlaffe von Gemufen, welche barin übereinstimmen, bag bie jungen fleischigen Blatter in gelochtem Buftanbe und zu einer Art Dus hergerichtet, mit entsprechenbem Gewürz zubereitet, auf bie Tafel und gum Genuffe fommen. Es gehören hierher: Spinat, Garten-melbe, Beigtobl (Mangold), Ampfer, Reuseelanbischer Spinat (f. unter ben betr. Ramen) und einige andere Farbe und hat 6 rotgelbe, bunt eingefaßte Langs-

Spinatgemufe: wie brafilianischer, chinesischer, cubanifcher, Malabar-Spinat, welche jeboch von zweifelhaftem Werte find und beshalb feine nennenswerte Berbreitung in ben Garten gefunden haben.

Spindelbaum, f. Evonymus.

Spinner. Gine Familie von Racht-Schmetter-

und buftere Farben daratterisiert ift. Ihre sechzehn-füßigen Raupen sind mehr ober weniger ftart behaart, leben gefellig



Fig. 818. Ringelfpinner.

und umfleiben sich bor ber Berpuppung mit einem Gespinft, welches sie an Gegenstände verschiedener Art an-heften. Biele ber hierher gehörigen Arten richten burch ihre Raupen in ben Obstpflanzungen erheblichen Schaben an.

Einer ber ichablichften biefer Gruppe ift ber Ringel-S. (Gastropacha neustria) (Fig. 813 bis 815). Der gange Leib ift gleich ben Filigeln oder-gelb ober rotbraun gefarbt, bie Franfen find weißgeflect und burch bie Borberflügel ziehen fich zwei

rötlich-braune Querbinden, die bei ben dunkleren In-bividuen heller find und nicht felten, wie in ber Fig. 813. ein bunfleres Mittelfeld einichließen. Der



Fig. 814 u. 815. Gier und Raupe bes Ringelfpinners.

Schmetterling fliegt im Juli. Etwa 8 Tage nach ber Baarung legt er um bie bunnen Zweige aller Obstbaumarten, auch ber Rosen, eine Menge von Giern bicht nebeneinander in einer Spirale und leimt sie ringsum fest an. Wenn im nachsten Frühjahre bie Anofpen fich zu entfalten beginnen, ichlüpfen die Raupchen aus und bleiben bis nabe por ber Berpuppung beifammen.

Die Raupe ift mit langen, weichen, zerstreuten Saaren beset und hat einen blauen Ropf mit 2 schwarzen Buntten. Sie ist von blaugrauer

streifen. Wegen ihrer bunten Farbung nennt man | fie auch Livreeraupe.

In ber ersten Jugend sind die Raupen schwarz und erst nach der zweiten Hautung nehmen sie die eben angegebene Farbung an. Gegen die Zeit der Berpuppung vereinzeln sie sich mehr, ziehen zwischen Blättern einige Fäden, zwischen welche sie nach und nach andere einweben und endlich den eigent-

lichen gelblich-weißen Roton bilben.

Außer ben Meisen, welche ben Giern eifrig nachftellen, sind es Fliegen- und Schlupsweipenarten, welche unzählige Raupen zu Grunde richten. Auch einige Lauftafer, z. B. der Auppenräuber (s. d.) und der verwandte Calosoma inquisitor räumen gewaltig unter den Livreeraupen auf. Dies genügt aber nicht, sondern man schreite ein und schneide an Zwergbäumen die mit Aingeln besetten Zweige ab, suche die noch versammelten Raupensamilien an geschützten Stellen des Geaftes auf und zerdrück sie.

Der Schwamm-S., Dicktopf ober Rofen-S. (Ocnoria dispar) (Fig. 816). Das Weibchen ift schmutzigweiß, ber bide hinterleib hinten mit einem

trage, nicht häufig im Fluge angutreffende Beibchen legt an Baumftamme ober Banbe runbe, glangenbe, braunliche Gier fledenweise bicht nebeneinander, und awar in braune, von feiner hinterleibsipite ftammende haare eingebettet. Solche Fleden find einem Stude Feuerichwamm ahnlich, woher ber Rame. nächften Frühjahre halten sich bie ausgeschlüpften Räupchen nur turze Zeit auf bem Schwammlager gujammen und gerftreuen fich balb, um auf Knofpen und Blattern ber Obftbaume, insbesondere ber Ametichen, aber auch auf Rofen zu weiben. Salberwachsen sammeln fie fich truppmeife in ben Gabein ober auf ber unteren Geite ber Afte. Das hanptmittel, diefe ichlimmen Gafte los zu werben, befteht darin, daß man die braunen Eierschwämme aufucht, sorgfältig abtratt und verbrennt und die Rinde dann mit dunnem Raupenleim, Steinkohlenteer ober einem Gemisch von Rreofot und Rarbolfaure bestreicht. In Amerita (Gipsy Moth genannt) find fie ftellenweise gur Landplage geworben, fo baß feitens ber Regierungen Betampfungsmittel asgeordnet werben mußten.

Fig. 816. Somammfpinner; lints Beibden mit Gierablage, rechts Dannchen.

braungrauen Bollfnopfe befleibet, die Fühler find ichwars, die Fransen ber 4 Flügel ichwars gefledt, jeber in ber Mitte mit einem ichwarzen Wintelflede, bie Borberflügel mit 3-4 mehr ober weniger beutlichen ichwarzen Bidgadlinien gezeichnet. Das Männchen ift viel fleiner, die Fühler mit zwei Reihen langer Rammgahne, Ropf und Mittelleib sowie die Borderflügel graubraun, lettere von dunkleren, mehr verwischten Zickzacklinien durchzogen und in der Fläche mit einem schwarzen Wondsted und einem Bunkte gezeichnet. Hinterleib hellgrau mit einer Reihe ichwarzer Fleden und am Ende zottig behaart. hinterflügel braungelb, bor bem Saume buntler, die Fransen aller 4 Flügel schwarz, gelbbraun gescheckt. Die 16 füßige Raupe schwarzgrau, heller gesprenkelt, mit 3 gelblichen Längelinien auf bem Rücken, mit je 2 ftart behaarten blauen Warzen auf ben 5 erften Korperringen und je 2 roten auf ben 6 folgenden. Bom zeitigen Frühjahre an bis zum Juni. Die schwarze Buppe liegt hinter wenigen Fäben zwischen Blättern ober in irgend einem Unterschlupf, ben ber Baum barbieten mag. Das

Der Golbafter, Reftraupenfalter ober Beigborn-E. (Porthesia chrysorrhoea), burchaus weiß, nur das Leibesende roftbraun, die Borberflügel beim Dannchen bisweilen mit zwei ichwarzen Buntten berfeben, auf dem Rande der Unterseite schwarzbraun. Die im Auguft austriechenden, grün-lich-gelben, mit schwarzem Ropf und Raden, iowie 4 Reihen ichwarzlicher Buntte langs bes Rudens verfehenen

Räupchen fressen zunächst in der Rabe ihrer Geburtsstätte,

fpinnen aber gleichzeitig die befressen Blatter und Bweige aneinander und bilben fo ein oft mehr-tammeriges, innen mit Seitengewebe ausgefüttertes Reft, welches zur überwinterung bient. Anfang April ziehen fie aus, um auf ben Knofpen zu weiben, fuchen aber immer ihre Familienwohnung wieber auf. Die erwachsene Raupe (Fig. 817) ift grauschwarz und rot geadert und gelbbraun behaart. Die Haare fteben in Buscheln auf Warzen, von denen sich zahlreiche auf ben 4 erften Ringen, in einer Querreihe von 8 auf jebem folgenden finden. Die beiben mittelften Bargen jebes Ringes find rot, in ihrer Gefamtheit eine rote Langelinie bilbend; zwischen ihnen fteht auf dem 9. und 10. Ringe noch je ein roter Fleischapsen und an den Körperseiten zieht sich eine weiße, ringweise unterbrochene Linie hin, aus Fledchen anliegender Seitenhaare gebildet. Die erwachsenen Raupen zerftreuen sich, und von Anfang bis Enbe Juni verpuppen fie fich einzeln ober in fleinen Gefellichaften zwischen Blattern. Das geeignetste Gegenmittel besteht im Sammeln (mittelft der Raupenschere) und Berbrennen der Refter

Die Rester nennt man große Raupennester im Gegensatz zu ben kleinen bes Baum- ober Hedenweißlings, Aporia crataegi (Pieris crataegi) L.

Der Schwan ober Gartenbirn-S. (Porthesia febr ahnlich; bas zur Unterscheibung bienlichste Mert- bort bazu immer einige Ubung und ein gutes

wahrend ber Beit, wo ben Baumen bas Laub fehlt. Birn-, Pfirfich- und Zwetschenstämmen, auch am Stamme der Rosen lang ausgestredt und dicht an-gedrückt überwintert und im Frühjahr die Knospen abweidet. Sie sindet sich niemals in großer Wenge. Wan muß sie da, wo sie durch ihren Fraß sich besimilis, P. auriflua) (Fig. 818 u. 819) ift bem Golbafter merklich macht, aufsuchen und gerbruden. Doch ge-





Fig. 817. Raupe bes Golbafters.

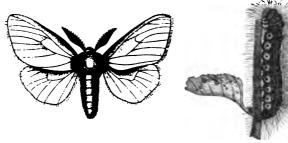

Big. 818 und 819. Dannchen und Raupe bes Schwans.

mal ift die hellgelbe, faft goldgelbe Behaarung ber Hinterleibsspige. Die ermachsene Raupe ift grauschwarz und rot geadert und bie Haarbuichel find schwarz. Abgesehen von einigen anderen Berschiebenheiten fei hier erwähnt die sich gwischen ben Fugen und ben Luftlöchern hingiebende ginnoberrote, unterbrochene Sangslinie und die über ben Ruden

Fig. 820. Rupferglude.

laufende noch lebhafter gefärbte, durch Schwarz unterbrochene. Die Raupe erscheint auf benfelben Beibepflanzen in ber namlichen Zeit wie ber Golbafter, aber gewöhnlich

in geringerer Menge. Die Buppe ruht in einem ichwarzweißen Gelpinft aus zusammengewebten Raupenhaaren. Die Gierschmamme find goldgelb. Die Raupen leben nicht gesellig. Gie hauten sich im ersten Jahre zweimal und überwintern einzeln amifchen bem Moos ber Baume, amifchen geborftener Borte 2c. unter einem braunlich-grauen Gefpinfte,



Big. 821. Raupe ber Rupferglude.

bas fie im Frühjahr verlassen, um sich von ben aufbrechenden Knoipen zu nähren. Gegen fie läßt sich nur burch das Aufsuchen ber Gierschwämme einschreiten.

Merklichen Schaben richtet auch bie 10-12 cm lang werdende aschgraue Raupe der Kupferglude, Japan (ob wilde), China. — S. prunifolia Sieb. et bes Frühbirn-S.8 (Gastropacha quercifolia) Zucc., Blätter länglich bis eiförmig-länglich; var. (Fig. 820 und 821) an, welche an jungen Apfel-, fl. pleno, Blüten starf gefüllt, etwa 1 cm dick,

Auge, da sie bei Tage ausgestredt an einem Aftchen liegt.

Auf Obstbaumen und Rosen tommt auch bie Raupe bes Apritosen-S., Sonderlings (Orgyia antiqua) vor; das Beibchen hat statt der Flügel nur turze Läppchen und besteht eigentlich nur aus einem gelb-grauwollig behaarten, fadartigen, mit Giern gefüllten hinterleibe. Die Mannchen haben breite, furze Flügel von rostgelber Farbe, bie vorderen mit weißen Fledchen.

Spinosissimus, fehr bornig; spinosus, be-

bornt, bornig; spinulosus, fleindornig. Spiraea L. (speiraia, Name eines Strauches bei Theophraft), Spierftrauch (Rosaceae-Spirae Bwergige bis hohe, ichonblubenbe und als Biergeholze beliebte und befannte Straucher; Bluten in Dolben, Polbentrauben, Dolbenrifpen und Rifpen, felten in einfachen ober zusammengesetten Trauben, weiß- bis duntelrot, 5 gablig, amitterig ober bis-weilen polygamifch; Samenichale hautig, Blatter einfach, Rebenblätter fehlend. In Kultur etwa 30 bis 33 Arten und über boppelt so viele Baftarbe, bier nur bie empfehlenswerteften:

I. Sett. 1. Botryospira Zabel. gangrandig, blaulich-grun, Balgfapfeln 2 famig, häutige Samenanhängsel sehr klein ober fehlend, Blüten weiß, in Trauben. S. laevigata L. (Sibiraea laevig. Maxim.), mittelhoher, berbaftiger, aufrechter Strauch, Bluten vielehig, in zusammen-gesetten Trauben; Altai und Thianschan.

II. Blätter felten gangrandig, Balgtapfeln mehrfamig, Samenanhängfel vorhanden.

Sett. 2. Chamaedryon Ser. Blüten weiß, seitenständig in Dolben ober Dolbentrauben.

A. Bluten in figenden, nadten ober am Grunde von einer Rosette verkummerter Laubblatter ober Anospenschuppen umgebenen Dolben. a. Blätter freubiggrun, beiberfeits mit 4-7 Fiebernerven, gefägt ober gegahnt, Blumenblatter langer als bie Staubgefaße: S. Thunbergii Sieb., Blatter lineal-lanzettlich;

schön, aber zärtlich, beliebter Treibstrauch; Oftassen. — A. b. Blätter grau ober bläulich-grün, ganz-randig ober nur an der Spitze gezähnelt oder geserbt, Fruchtgriffel abstehend zurückgebogen: S. hyporicifolia L., Blüten schön weiß, ziemlich groß; südöftliches Europa dis Sibirien; anderwärts wohl nur verwildert. Var. truncata Zab. (S. thalictroides hort., nicht Pall.), Blätter mit abgestutzter Spitze. — S. acutifolia Willd., Blüten gelblich-weiß, klein; Turkestan.

B. Blüten groß, schon weiß, am Ende der Zweige in nacken oder am Grunde beblätterten Dolden oder Doldentrauben, unten in Doldentrauben auf beblätterten Stielen; Bastarde, meist zwischen A und C: S. multistora Zab. — S. crenata × hypericifolia (S. crenata Gouan, hort., S. ovata hort., S. odvata hort., nicht Willd.), Blätter verkehrteisörmig; sehr blütenreich. — S. arguta Zab. — S. multistora × Thundergii, Blätter länglich, siedernervig, scharf einsach bis doppelt gesägt-gezähnt,

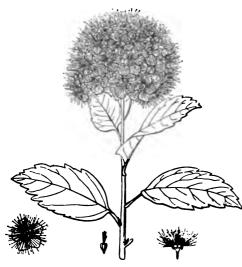

Fig. 822. Spiraea ulmifolia.

scharf gespist, Blüten im Wai, Balgtapseln tahl, türzer als die schräg ausrechten Kelchzipsel; äußerst blütenreich, eine der schönsten Spiersträucher dieser Sestion und auch zum langsamen Treiben vorzüglich geeignet. — S. einerea Zab. — S. cana  $\times$  hypericifolia (S. inslexa hort. z. T., nicht K. Koch), graufilzig.

C. Blüten sämtlich in Dolbentrauben auf beblättertem, nurausnahmsweise bei kalter Bitterung und einigen Arten am Ende der Zweige verkümmerndem Stiele. a. Zipsel des Fruchtselchs zurückgebogen, Blätter siedernervig. a. Fruchtselchs zurückgebogen, Blätter siedernervig. a. Fruchtselchs kort.), Knosp zurückgebogen, Blätter siedernervig. Slattsfiel, Blüten groß, techamaedryfolia L., Blumenblätter kürzer als die Staubgefäße, Knospen ppramidenförmig lang zugespitzt, Kelchzipsel dreieckig, schaft zurückgeschlagen; der zu ulmifolia Scop. (als Art) (Fig. 822): Kärnthen dis Rumelien, nördliches Oftassen; tiel, Triebe schaft 5 kantierist unserer häusigsten Ziergehölze. Var. kexuosa ling, in der Mittelform (kas Art), Blätter schmäler, einsach gezähnt

bis gangrandig, Blumen ein wenig fleiner: fübl. Sibirien, Songarei. - S. Schinabeckii Zab. = S. trilobata × ulmifolia (S. corymbosa hort. 3. L. a. a. \*\* Triebe rund bis schwach 5 fantig. Knofpen furz, Blumenblatter fo lang ober wenig Andset als die Staubgesäße, grau behaart: S. Gieseleriana Zab. — S. cana × ulmisolia, Blüten groß, schön weiß. — S. cana Waldst. et Kü., Blüten kleiner, etwas gelblich-weiß; Aroatien bis Serbien und Dalmatien. Zierlicher, sehr reichblütiger Spierstrauch. — C. a. B. Fruchtgriffelt. Dalb endständig, bald ganz dicht unter der Spise. Triebe rund, sein gestreist: S. inslexa K. Kock.
— S. cana × crenata × media, Blüten schön weiß, groß. — C. a. y. Fruchtgrissel unter der Spise.
Blumenblätter surzer als die Staubgefäße: S. vielblumig, fast tahl, Fruchtsecht abstehend. b. a. Blumenblatter fürzer als bie Staubgefaße, Blatter von dem gangrandigen Grunde bis gur Spipe mit 3 gleichstarten Mittelnerven: S. crenata L., Willd. (S. crenifolia Mey. var. a. Pallasiana Maxim.), Bluten etwas unrein weiß, in bichten, fast halblugeligen Ebensträußen; von Ungarn und bem Rautajus bis Sibirien. — C. b. 3. Blumenblatter langer als die Staubgefage und die Reldsipfel.  $\beta$ .\* Blatter beiberfeits mit 3—5 Fiedernerben: S. blanda Zab.— S. cantoniemsis × chinensis (S. arctica hort., S. Reevesiana nova species hort.), Blätter rhombisch-eiförmig. — S. cantoniensis Lour. (S. lanceolata Poir., corymbosa Roxb., Reevesiana Lindl.), fast ganglide tahl. Blätter rhombisch-länglich bis -langettlich, Blüten groß, rein weiß; Japan, China; schon aber recht empfinblich. Var. fl. pleno, Blätter nur 12—15 mm breit, Blumen start gefüllt; besser im Ralthauje. — S. Vanhouttei (Briot) = S. cantoniensis × trilobata (S. aquilegiifolia Vanhouttei hort.), ziemlich hoch und fast ganz tabl, Blatter eiformig, 11/2 mal langer als breit, Ebenstrauß fak doldig, reichblutig, Blumenblatter schon weiß. Sehr reichblutige, recht harte Form und eine ber schonften ihrer Settion. — C. b. 3.\*\* Blatter meift handformig-3—5 nervig, rundlich, oft etwas bergformig. 3- ober undeutlich 5 lappig, eingeschnitten-gezahnt: S. trilobata L. (S. triloba L., S. grossularii-folia hort.); Aurtestan bis Sübsibirien und Nordchina.

II. Sett. 3. Nothospira Zab. Blüten weiß ober rötlich, seitenständig an den vorjährigen Aften besselelben Strauches auf beblätterten Stielen sowohl in Doldentrauben als auch in Doldenrispen: S. derecteata Zab. (S. nipponica Maxim., S. rotundisolia hort.), Knospen wenig fürzer als der Blattstiel, Blüten groß, weiß, untere Blattstielchen sast sin der Achsel großer laubähnlicher Dechblätter; Rippon; einer der schönsten und stattlichsten Spierstäucher. — S. nudistora Zab. — S. della xulmisolia, Knospen 1/2—1/3 so lang als der Blattstiel, Triebe scharf 5 santig. Formenreicher Blending, in der Wittessom (S. Hookerii hort. 3. T.) mit weißlischen Mitten

Rifpen, meift endftanbig.

Gruppe A. Calospira K. Koch, Blutenftanb ine Dolbenrifpe, beren Durchmeffer größer als ihre bobe ift. A. a. Dolbenrifpen nur feitenftanbig an wrjahrigen Trieben, Bluten weiß ober weiß-rotlich, Balgtapieln bicht behaart, parallel ober oben ausinander neigend: S. canescens D. Don (S. cuneiolia Wall.; flagelliformis, cuneata, nutans, spericifolia, crenata etc. hort.); Simalana. iypericifolia, crenata etc. hort.); Himalaya. Schone reichblübende Art mit scharftantigen Trieben, vie leiber in ftrengeren Wintern bis gur Erbe er-- S. nivea hort. = S. canescens  $\times$  expansa (S. expansa nivea Bill.). — A. b. Dolbenispen meift seitenständig, selten an verlangerten nesjährigen Trieben auch enbständig: S. longicemmis Maxim., Knolpen sehr groß, lang und charf zugespitzt, länger als der Blattstiet, Zwitterblüten weiß; China (Kansu); hübsch und ziemlich hart. — S. pulchella Kse. — S. bella — expansa S. bella, Hookerit z. T., und expansa rubra kort.), Blumenblätter lebhast rosa, kitzer als die Stenkesfäße Griffal und Struktstanden weiten med eine Staubgefäße, Griffel und Fruchtknoten verfummert; gartlich; die beiden gartlichen im himalaga ein-beimischen Stammarten find weniger empfehlenswert. - A. c. Dolbenrifpe enbständig an verlangerten biesjahrigen Trieben. c. \* Blatter flein, blafig-rungelig; niedriger Strauch mit roten Bluten: S. bullata Maxim. (S. crispifolia hort.), polygamisch; Blumen dunkelrosa; zierlich und ziemlich hart; Japan, aber nur kultiviert bekannt. — Schone Blendlinge dieser Art mit Formen ber S. pumila hat Lemoine gezüchtet und als S. Bumalda elegans und Bum. ruberrima verbreitet. A. c. \*\* Blatter eben ober ausnahmsweise rungelig und dann über 35 mm lang. +. Reife Balgtapfeln wenigstens von der Mitte an auseinanderspreizend: S. japonica L. f. (nicht Thunb., S. callosa Thunb., S. Fortunei Planch.), größere Sträucher; Blüten-ftand feinfilzig behaart, an fraftigen Trieben aus bolbentraubig bis fpirrig angeordneten Dolbenrifpen zusammengesett, Blüten ziemlich klein, rosa bis bunkelrosa; Japan und China. Andert außer in Blütensarbe und Behaarung ab als var. macro-phylla Sim.-Louis, Blätter groß, etwas blasig-runzelig; Dolbenrispen einzeln, klein. — S. pumila hort. = S. albiflora × japonica, Relchscheibe ziemlich ftart entwidelt und gelappt, Bluten weiß bis buntelrosa; meist niebrige Sträucher. Hierher zahlreiche, sämtlich reich und schön im Juli und August blühende, die Stammarten lückenlos miteinander verbindende Blendlinge, wie var. Froebelii Froeb., var. Anthony Waterer Water., var. superjaponica, atrorosea, rosea, erubescens und leucantha Zabel, jowie var. Bumalda hort. mit mehr ober weniger gelbbunten Blattern. - A. c. \*\* †† Heife Balgtapfeln parallel. a. Größere Straucher; Blutenstand traftiger Triebe ausgebreitet, Blumenblatter 1/2-8/4 so lang als die Staubgefaße, weiß, rotlich bis buntelrosa, Relchscheibe start lappig geterbt, Balgtapfeln meift turger als ihr Griffel. Balgtapseln behaart, fürzer als die Kelchzipsel: 8. revirescens Zab. — S. expansa × japonica. 8. concinna Zab. = S. albiflora × expansa.

II. Sekt. 4. Spiraria Ser. Blüten heller naht mit einzelnen Haaren: S. Margaritae Zab. vber bunkler rot, selten weiß, in Dolbenrispen ober - S. japonica z superba, mittelhoch bis hoch; — S. japonica — superba, mittelhoch bis hoch; Blumen groß, lebhaft rosa, hellrosa verblühend; prächtige Form. — S. Foxii hort. — S. corym-bosa — japonica, Blüten weiß mit rötsichem Anstug. —  $\beta$ . Niedrige, meist derbästige Sträucher; Blütenstand frästiger Triebe mittelgroß, traubig angeordnet oder einzeln, Blüten weiß: S. aldison Miquel (S. callosa alba und Fortunei alba hort.), Blätter schmal; aus Japan eingeführt.

— \( \gamma \). Niedrige Sträucher; traftige Triebe nur eine enbständige Dolbenrispe tragend, Blätter breiter, Blüten nicht weiß: S. superba Froeb. — S. albistora × corymbosa, Blüten hellrosa, groß. — S. corymbosa Rafin. (S. betulifolia var. cor. Maxim.), Bluten meift gelblich-weiß; Nordoftamerita (Mleghanies) und var. lucida (Dougl.) auch im inneren Nordwestamerika. — S. splendens hort. Baumann (S. betulifolia rosea Maxim., S. rosea Koehne?, S. arbuscula Greene, S. triloba fl. rubro hort.), Blüten schön rosa; Rordwestamerika.

— 3. Feinzweigige und kleinblätterige, polygamisch-biocische Zwergstraucher ber farnischen und venetianischen Alpen, schön für Steinpartieen; Blütenstand klein, Blumenblätter weißlich: S. Hacquetii Fenzl et K. Koch; S. Pumilionum Zab.  $\stackrel{\sim}{=}$  S. decumbens  $\times$  Hacquetii; S. decumbens W. Koch.

II. Gruppe B. Pachystachya Zab. Blutenftand eine meift gedrängte fegelförmige, felten elformige Rifpe, beren Durchmeffer ungefahr ihrer Sobe gleich ift. Baftarbe zwifchen ben Gruppen A und C, meift schon und reichblühend, aber schwierig auseinander zu halten: a. S. canescens-Sybriden, hochwachsend, Blätter klein, meift unter 5 cm lang: S. grata Dippel - S. can × salicifolia typica (S. fontenaysiensis rosea hort.); S. fontenaysiensis (Billiard) = S. can. × salicifol. latifolia (S. font. alba hort.). — S. pruinosa hort., Musk. — S. can. × Douglasii (S. brachybotrys Lange). — b. S. expansa-vybribe: S. rubra hort. — S. Douglasii × exp. (Š. exp. hybrida unb exp. rubra hort.). — c. S. japonica-Hybriden: S. semperflorens hort. — S. japonica × salicif. (S. callosa semperflorens hort., S. kamaonensis spicata Bill.).

— S. sanssouciana K. Koch — Douglasii × jap.
(S. Nobleana und Regeliana hort. 3. X.), die jehr ähnliche S. rubra ist durch behaarte Balgkapfein mit rudenständigen, weit auseinanderfahrenden Griffeln leicht zu unterscheiben. - d. S. albiflora-Sybriden, niedrig bleibend: S. syringiflora Lemoine = S. albifl.  $\times$  salicifolia. — S. intermedia Lemoine = S. albifl.  $\times$  Douglasii. - S. conspicua Zab. = S. albifl. × salicifolia latifolia. e. S. corymbosa-Hybriden: S. notha Zab. - S. corymb. × salicifolia latifolia. — S. pachystachys hort. = S. corymb. × Douglasii. — f. Š. splendens-Subribe: S. Nobleana Hook. = S. Douglasii x splendens (S. Douglasii Nobleana Wats.), in Nordwestamerita auch wild vorkommenb.

II. Gruppe C. Euspiraria. Blutenftanb eine gebrängte, ichmal-fegelförmige ober eine lodere breit-legelformige Rifpe, beren Durchmeffer geringer als ihre bohe ift. a. Blattflache unterfeits tabt, Blüten weiß bis fleischfarben. — S. salicifolia L. Di. Balgtapfeln tahl ober nur an ber Bauch- Saufig in gablreichen Formen angepflanzte und an

vielen Orten verwilberte Art, bie in ben Garten burch ichonere S. erfett werben follte. Es laffen fich 3 Sauptformen unterscheiben: var. typica, Rifpe gebrangtblutig, wenig susammengesett, culindrisch bis schmal legelförmig, fast tahl, Blüten weiß-röt-lich bis fleischfarben; fübostliches Deutschland bis Kamtschatta und Japan; — var. alba Duroi (als Art, S. lanceolata Borkh.), Mispe seinfilzig behaart, Blumen weiß; einheimisch in Rordamerita und Oftafien; - var. latifolia Borkh. (als Art, S. carpinifolia Willd., Blatter langlich-elliptisch bis oval, tegelförmig, Rifpe fast tahl, Blüten weiß bis hell-fleischfarben; Rorbamerita, Sachalin (?). — C. b. Blattfläche unterfeits mehr ober weniger filgig behaart, Fruchtfelchzipfel jurudgebogen, Bluten bellbis purpurrofa, jodon. α. Balgkapseln kahl: S. Menziesii Hook. — S. Douglasii × salicifolia, Blatter unterfeits wenig filgig bis bicht weißfilgig, bie gunachst ber Rifpe stebenben wenigstens am oberen Enbe gesagt; in Nordwestamerita wilb vortommenbe, in Garten weit jahlreichere Blendlingsformen, wie: Lenneana hort., Petrop., Billiardii Bill., triumphans hort., eximia hort., angusti-folia Zab., ovalifolia Zab., eriophylla Zab. (S. californica hort., gall., S. fulvescens Dippel), f. pseudo-Douglasii Zab., f. Douglasii × salicifolia alba, f. macrothyrsa Zab. - S. Douglasii × salicif. latifolia (S. californica hort. germ.). -S. Douglasii Hook., Blatter unterfeits bicht weißfilzig, die zunächst der Rifpe stehenden gangrandig, Bluten purpurrosa; westl. Rordamerita. — C. b. 3. Balgtapfeln mit Ausnahme ber Spite bicht gelblichgrau spinnwebig-filzig: S. tomentosa L., braunfilzig, Rispe schlant, tegelförmig, mehr ober weniger zusammengesest, Blumen flein, purpurrosa; Rordoftamerita. Eine ber schönsten und beständigsten.
Bermehrung der S. durch Aussaat, Austaufer,
Stockeilung und Stecklinge. Bergl. auch Holo-

Stermeizung ver Stedlinge. Bergl. auch Holodiscus, Neillia, Physocarpus, Sorbaria und Stephanandra. Die früher zu S. gerechneten Stauben fiebe unter Gillenia und Ulmaria, begm. auch unter Astilbe. - Litt.: Babel, Die ftrauchigen

Spiraen.

Spiralis, fpiralartig gewunden. Spiranthes, fcraubenblütig.

Spisapfel nennt man bie in bie 14. Familie bes natürlichen Apfelipftems von Lucas eingereihten Apfelforten, von benen besonders nachftebenbe angepflanzt zu werden verdienen: 1. Königin-Luisenapfel, Oftbr.-Rovbr., mittelgroßer, sehr ichon weißer, zartichaliger und beshalb etwas empfindlicher Bier- und Birtichaftsapfel. 2. Ronigsfleiner, Oftbr.-Rovbr., fehr großer, prachtvoll gefärbter, guter Bier-, Tafel- und Marttapfel. 3. Wüller's Spipapfel, Winter, mittelgroßer, ftumpf-legelförmiger, grunlich-gelber, blutrot ge-tuichter, haltbarer Apfel für Tafel und Ruche. 4. Rleiner Fleiner, fleiner bis mittelgroßer, iconer Tafel-, Martt- und Birtichaftsapfel von fehr angenehmem und erfrischendem Geschmad.

Spitolume, f. Ardisia.

Igel und dem Maulwurfe zu den nüglichsten 25 Kupfertafeln; Gartenzeitung, 1804—6, 4 We.; Gartenwächtern gehören. Sie haben, wie die Fleder- Jahrbücher der Gewächskunde, 1818—20; Theo-

maufe, eine gewiffe außerliche Abnlichkeit mit ben Mäufen und werben, in ihrer Ratur und Lebentweise migberftanben, gleich biefen verfolgt und ge totet. Sie unterscheiben fich aber von den Maufer durch einen fpipen Ruffel und durch ftarte, zadige Borber- und fpige Badengähne. Spitmänsden, f. Apion. Splendens, splendidus, glänzend, schimmernd.

Spontanous, wild vorfommend. Spore heißt im allgemeinen jebe gur Fortpflanzung bienende, von ber Mutterpflanze fich loslosende Belle fruptrogamer Gewächse (S. npflanzen, Sie entstehen in verschiedener Beise auf geschlechtlichem ober ungeschlechtlichem Bege. Sie exicheinen bem unbewassneten Auge meift als feiner Stand und werben gewöhnlich in ungeheurer Bahl entwidelt.

Sporenpffangen nennt man die Armptogamen, weil ihre Fortpflanzung burch Sporen erfolgt.

Sporu (calcar). Eine röhrige, horn-, ober ichförmige Berlangerung eines ober mehrerer Blatter ber Blumenfrone (Aquilegia, Linaria, Viola), bes Berigons (Orchis) ober bes Relches (Tropacolum, Impatiens, Delphinium). In der Spige des S. befindet sich bisweiten ein Drisfengewebe, das Honig (Rettar) absondert; in einigen Fällen aber wird bieser an einer anderen Stelle erzeugt und fließt bann in die Sohlung bes G.

Spornslume, f. Centranthus. Sport, ein bem Englischen entlehntes Bon, welches in ber hauptfache Spiel, Scherz bebeutet, im botanischen Ginne einen auf einer Pflanze entstehenben, in Form und Farbe ber Blatter ober sonst wie von dieser abweichenden Zweig, ber fich burch mechanische Bermehrung fortpflanzen lagt. Der G. ift somit nur eine Anospenvariation.

Sprekella formosissima Herb. (3. H. von Sprekellen in Hamburg, ftarb 1764) (Amaryllis L., Jatobelilie, ift eine fübafritanische Amaryli-bacee. Zwiebel 3-5 cm im Durchmeffer, Blatter 3-6, fast gleichzeitig mit ben Bluten erscheinenb, fast linealisch, 30-40 cm lang und 2 cm breit, Blutenichaft hohl, ichwach zusammengebruckt, Bluten einzeln, feltener zu zweien, groß, purpurrot, fammetig. auch in mannigfachen abmeichenben Formen. Gute Bimmerpflanze, wie die meiften Bwiebelgewachte in einer nahrhaften, etwas lehmigen Erbe gu tulivieren und bis jum Ericheinen bes Blutenichaftes

trodener zu halten. Blübt selbst ohne Erbe, wenn man sie warm, z. B. auf den Ofen legt. Sprengel, Christian Conrad, geb. 1750, Retter zu Spandau, gest. d. 7. April 1816 in Berlin. Schried das berühmte Wert: Das entdeckte Gebeimnis ber Ratur im Bau und in ber Befruchtung ber Blumen, 1793, 25 Taf.; neue Auflage beraus

gegeben 1893.

Sprengel, Rurt, geb. b. 3. August 1766 in Bolbelow bei Antlam, ftubierte in Greifsmalb und Salle a. S., wo er promovierte. 1795 wurde er gum Professor ber Botanit baselbft ernannt und übernahm fpater bie Direttion bes botan. Gartens. Geft. b. 15. Marz 1833. Berte u. a.: Flora Halensis, Spitmaus, gemeine (Sorex vulgaris) und ed. XVI; Linnaei Systema vogetabilium, 2. Aufl. Ader-S. (Sorex leucodon) vertreten in ben Gärten 1832, 5 Bbe.; Anleitung zur Kenntnis ber Geeine Familie von Insettenfressern, welche gleich bem wächse, in Briefen, 2. Aufl. 1817—18, 3. Bbe. mit

phraft's Raturgeschichte ber Gemächse; Geschichte ichlupften Raupchen (Fig. 824), welche ichmutig-grun

ber Botanik, 2 Taf., 1817—18.

Sprenger, Carl, Ludwig, geb. b. 30. Nov. 1846 in Güstrow in Wedlenburg, viele Jahre Mitinhaber ber Firma Dammann & Co. in San Giovanni a Leduccio bei Reapel, jest Hanbelsgartner (neue und jeftene Pflangen) und Infiruttor für Ader-, Beinand Obstbau in Bomero bei Reapel.

SpringBrunnen. G. heißt jeber burch funftichen ober natürlichen Drud frei emporgetriebene Bafferstrahl, in welcher Form und Faffung er nuch vorsomme. Zum Emportreiben bes Wassers jehört ein starter Drud, welcher bei natürlichem Drud durch einen hochgelegenen Wasserbehälter Reservoir) von ber Höhe besselben, bei Maschinenrud von ber Starte und Gute ber Majdinen abfangt. Wo fein natürlicher Bufluß bas Refervoir illen fann, muß bas Baffer burch Bumpen emvorgetrieben werben. Man hat solche Wassersehälter auch auf Gebäuden, um die S. des Bartens damit zu ipeisen. Im allgemeinen kann nan annehmen, daß von der Druchöhe etwa 1/8 ibzuziehen ift, um bie Sohe bes Strahles zu ernitteln. G. tonnen fowohl einem regelmäßigen Beden, wie einem natürlichen Gee entfteigen.

Die große Fontane in Bilhelmshöhe hat ein Beden mit natürlichem Ufer, auch in Bolfsgarten Roln, Breslau u. a. D.) fieht man machtige Springtrablen einem Gee entfteigen. Befonders bornehm ieht ber jogen. Geiser in Babelsberg bei Botsbam ms, welcher als gewaltiger Strahl aus ber havel inffteigt. In regelmäßigen Gartenanlagen find auch nie S. gang architettonisch burchgeführt. Sehr ftarte mb hobe G. dieser Art sind in Sanssouci bei Botsbam und in herrenhaufen bei hannover. S. verben ferner gern in Berbindung mit Stulpturen ils ornamentale Brunnen angewendet. Befonders pat die Barodzeit darin Großes geleistet. Aber uch die Gegenwart versteht es, bei der Bevorzugung 128 Malerischen in Architektur und Stulptur, in Inlehnung an die baroden, prachtvollen Borbilber pervorragendes zu ichaffen (Berlin, Reichstags-Mat). Es muß bafür geforgt werben, einen eichen Einbrud bei möglichst geringem Bafferverrauch zu erzielen. Man ift daher bemüht, das Baffer nehrmals zu zeigen, zuerft als Strahl, bann aus Beden überfließenb. Much in fleinen Berhaltniffen ind S. fcon. So find Springftrahlen, aus tleinen Leichen ober Beden aussteingntugten, aus tietnen Kanbe wuchernben Pflanzen befeuchtend, eine jerrliche Belebung bes Hausgartens. Fpringkrauf, s. Impatiens. Fpringwurmwickler, Tortrix pilleriana, ein

m Beinftode fehr gefährlicher Schmetterling. Derfelbe besitt die durch Fig. 823 veranschaulichte Bestalt. Borberflügel orangegelb ober gruntich-messingglanzend mit einem buntlen Fled nahe ber Basis, jowie 3 Querftreisen. Beim Mannchen ift biefe Beichnung ftart ausgeprägt, bei bem größeren Beibchen schwächer ober gar nicht vorhanden. Die

hinterflügel sind graubraun. Der Schmetterling erscheint gewöhnlich Mitte Juli und fliegt vorzugsweise bei Sonnenunter-gang, auch wohl in der Morgendämmerung. Rach

und ichwarzföpfig find, richten noch feinen Schaben an, fonbern juchen hinter ber Rinbe ber Reben ober in ben Riffen ber Beinpfahle ober Spaliere einen Unterschlupf für ben Binter auf. Defto größer ift ber Schaben, ben fie in ber erften Balfte

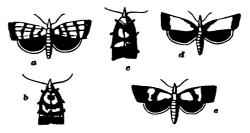

- a, b Mannchen, Fig. 828. Springmurmwidler. c, d, e Beibchen.

bes Mai und weiterhin verursachen. In biefer Beit suchen sie die Spipen ber jungen Triebe auf und fpinnen hier Blatter und Traubchen gufammen; fie freffen unter biefer bulle vorzugeweise von ben ersteren, geben aber auch die letteren an. Ift die

Beit ber Bermanblung getommen, so sucht bie Raupe ein Berfted in ben vertrodneten Faben ber miteinander verbundenen Blatter, ober fie bereitet fich ein folches, indem fie Die Stiele einiger Blatter burchschneidet und lettere zusammenspinnt.



Fig. 824. Raupen bes Springwurmwidlers (Springwürmer).

Das einzige zweckmäßige Mittel, ber Ausbreitung biefes Infekts entgegen-

gutreten, ift bas Aufjuchen und die Bernichtung ber mit ben Gierhaufchen bejetzten Blatter von Mitte Juli bis Ende August, sowie bas Berbruden ber Raupen in ihren Gespinften. (S. a. Beuwurm.)

Sprigen. Gine in ben Gemachehaufern febr gebrauchliche Form ber Buführung von Baffer, bei welcher es sich nicht um bie Burgeln, sondern um bie oberirdischen Teile ber Pflanzen handelt. Dan bedient sich bazu ber fogen. Hand-S. (f. b.). In ben Gewächshäusern wird burch S. eine bochft wohlthatig wirkende Luftfeuchtigkeit unterhalten, welche unerläßlich ift für exotische Bflanzen, die in ihrer Beimat in einer warmen und feuchten Atmosphare leben, wie Farne, Orchibeen, epiphytische Bromeliaceen, Balmen 2c. Abgefeben von Diefen besonderen Fällen muß man mit bem G. febr borsichtig sein. Die start wollig behaarten Pflanzen, bie mit fehr garter Blattjubftang ober in voller Blute ftebenben Gemachje vertragen bas S. nicht.

Sprikgurke, s. Ecballium.
Sprikkopf, s. Gießkannen.
Sprikpinsel (Fig. 825), ein mit Luftbrud arbeitenber Apparat, mittelst bessen man irgend ein inseltentötenbes Mittel in alle Rindenrisse oder sonstigen Schlupswinkel und Brutstätten der Obstwenigen Flugtagen legt bas Beibchen flache Gier- baumichabiger einführen, Blattlaustolonieen und haufchen auf Die obere Blattflache. Die ausge- Die Insaffen ber Raupennester 2c. vernichten kann.

Der automatische Spritapparat wird auf eine gestedt, auf dem Ruden mit einer Reihe ichmarge leichte Stange gestedt, so daß bas Mundftud un- Bierede, auf dem Bauche dottergelb. Sie ericher leichte Stange geftedt, fo bag bas Munbftud unmittelbar auf die zu besprigenden Schädiger gerichtet werden tann und diese vom Strahl mit voller Rraft getroffen werben.

Sproffenkohl, f. Rojentohl.

Sprof beißt eine beblatterte Achfe, fofern fie eine bestimmte Begetationsperiode hindurch dauert; so g. B. ist der Jahrestrieb einer Holzpflanze als S. zu bezeichnen. Jeber S., sei er Bluten-S. oder Laub-S., macht eine gewisse Metamorphose durch. Die Laub-S.e beginnen meift mit fleineren, einfachen Blättern, barauf folgen größere, verwidelter gebaute und zulest wieder fleinere, g. B. Dedichuppen.

Spumosus, ichaumig. Spurius, falich, zweifelhaft.

Squalens, squalidus, ichmunig,

braunaelb.

squamulosus, fleinichuppig.

im September, wird aber erft im Mai febr icht lich, wenn fie, wie bisweilen geschieht, in Deng auftritt. Gie geht ebenso oft ben Stachelbeer- we ben Johannisbeerftrauch an, aber auch Pflaume und Aprifofen. Die Raupen muffen auf untergebreitete Tucher abgeflopft werben. Da fie amt unter ben abgefallenen Blattern überwintern, it wird man ihrer viele vernichten, wenn man lepter zusammenharft und verbrennt.

Stadelginfeng, f. Acanthopanax. Stadeln, f. Blattbornen.

Stachys lanata Jacq. (stachys Afrei, Bott. zieft (Labiatae). Staube Subeuropas. Die m bichtem, fammetartigem, weißem Filge übergogene unrein, Blatter erhalten fich in ihrer gangen Reinheit bon Frühjahre an bis in ben Binter hinein. Er Squamatus, squamosus, icuppig; squamifer, werben iconer und gabireicher, wenn man be ichuppentragend; squamiformis, ichuppenformig; Blutenftengel mit ben unbedeutenben violett-likfarbigen Blumen unterdrückt. Man verwendet bie Nquarrosus, fparrig; Pflange gu Einfaffungen, gur Bebedung abhangige. squarrulosus, etwas fparrig. burrer Flachen, gur Deforation von Steingruppen. Stadelbeere, stadelbeere und vermehrt fie leicht burch Teilung ber Sude straud (Ribes Grossularia von August bis September, in welcher Zeit aut L. [f. b.] fommt in einer die Erneuerung und Rudführung ber Ginfaffungen glattsfrüchtigen Barietät (var. auf eine geringere Breite vorgenommen werder Uva crispa K. Koch) und muß. Diese Art ist die schönste von zahlreichen einer rotfrüchtigen (var. reclischen, weiß-wollblätterigen, unter vielen Rawen natum Berl.) vor. Bansner in den Gärten besindlichen Arten. Ihr sehr ähnlich teilt fic in feiner Monographie ift unfere auf Raltbergen nicht gerabe haufige S. ber G.n folgendermaßen ein. germanica L. Die übrigen Arten haben men



Fig. 825. Sprigpinfel.

Big. 826. Stachelbeerfpanner.

Klassen: I. rote, II. grüne, III. gelbe, IV. nur botanisches Interesse. — 8 tuberifera (S. affinismeiße. Ordnungen: A. glatte, B. wollige, s. Knollenziest. C. behaarte. Unterordnungen: a) runde, b) rund- Stachyurus Sieb. et Zucc. (stachys Ahr. baß beibe für traftige Dungung, namentlich mit feitenständig, Bluten klein, grunlich-weiß, 4 zahlig: Jauche, gemischt mit Basser und holzasche, sehr Staubgefäße 8, frei; Beere 4 sacherig, vielsamig bankbar find. In mancher Beziehung vorteilhaft! Stachyus, ahrig (in Zusammensehungen, 3. B. ift die Erziehung ber G. als Sochstamm ober als polystachyus - vielabrig). Rorbon. Man unterscheibet hauptsächlich zwischen Beerenobst; Maurer, Beerenobst.

Stadelbeerspanner ober Sarletin (Abraxas grossulariata) (Fig. 826), eine Motte, beren weiße Flügel schwarz geflect und mit einer gelben Binbe zwischen der Doppelreihe ber Flede verfeben find. Die

liche, c) elliptische, d) langliche, e) eiformige, uros Schwanz), Schweifahre (Stachyuraceae: f) birnformige. Bezüglich ber Erziehung und Kultur S. praecox Sieb. et Zucc., im Alter etwas flettersgilt von den S.n im allgemeinen das beim Johannis- | ber Strauch mit eifdrmigen langlichen Blattern beerstrauche Gesagte, nur mag noch beigefügt werden, nach ben Bluten; Japan; faum winterhart. Aben

Stadimald, eine Bolfsgartenanlage von großeren beutschen und englischen Gin. Lettere find meist Umfange und waldartigem Charatter. Gin & von außerorbentlicher Große, erstere guderreicher tann entweder burch Reupflanzung entfteben ober und zum Ginmachen geeignet, namentlich die fleine aus einem bestehenben Balbe geichaffen werden; und große grüne runde behaarte S. — Litt.: Lebl, auch lagt man ihn aus bem Planterbetrieb hervorgehen. Man berfteht barunter bie teils forft-, teils baumichulmäßige Bewirtichaftung eines Belanbes.

Stagnalis, in ftebenben Gemaffern.

Staff, Ernft, geb. b. 21. Juni 1848 in Schiltig-beim bei Strafburg i. E., feit 1881 orbentt. Broi. gehnflifige Raupe ift weiß, unregelmäßig ichwarz ber Botanit an ber Univerfitat Jena, wofelbft er mter Beihilfe bes Garteninspeltors Rettig ben | S.es verlangsamt man, wenn man ben Ginflug ber otan. Garten bebeutend vericonert hat. Dachte Schrieb: tele Reisen, auch nach ben Tropen. Finfluß bes fonnigen und ichattigen Standorts auf ie Ausbildung ber Laubblatter, Jena 1883, und

rele andere Beitrage gur Biologie. Staftbunger, f. Stallmift. Staftmif ift ein Gemenge ber Exfremente andwirtschaftlicher Saustiere mit ben Ginftreunaterialien. Er bilbet bie natürliche und unmgängliche Grundlage jeder vernunftgemäßen Jodenkultur, ist aber je nach der Natur seiner kinzelbestandteile und je nach der Art seiner Ausewahrung und dem Stande seiner Zersehung in ewahrung und dem Stande feiner Zerfegung in Beschaffenheit und chemischen Zusammensetzung nigerordentlich verschieden, so das Durchschnittsahlen zum Zwede etwaiger Düngerwertserechnungen geringen Wert haben (s. Dünger). Schon die Extremente (Kot und Harn) der inzelnen Haustier-Arten für sich sind je nach der kütterungsweise chemisch sehr derschiedenartig. daß die Einstreu-Materialien durch jeweilige Lorf ober langfaferiges, ftidftoffarmes Stroh ober far nur reinen Sand, wie in ftroharmen Jahren, ils Lager für bas Bieh in die Stalle ftreut.

Die Wirfung bes S.es auf die zu gewinnenden gelbfrüchte ist eine chemische und eine physicalische. Die chemische beruht auf der Zufuhr pflanzenrnahrender Stoffe, aljo von Stidftoff, Rali, Bhosphorfaure und anderen Rahrstoffen, und onnte, fireng genommen, auch burch rein chemische Rittel, Ammoniaffalze, Superphosphat, Kali-alze u. bergl. erzielt werben. Doch wird ber unftliche Ersat ber pflanzenernährenden Bestand-eile bes Ses sur ben Landwirt immer nur ein Rotbebelf fein, jolange er Bieh auch zu anderen 3meden als jur Erzeugung von Mift gebraucht, a er in biefem Falle die betreffenden Stoffe billiger jat, als er fie taufen tann.

Selbftverftanblich ift es fur bie Bewirtschaftung es Bobens von größter Bichtigleit, bag man bie m S. enthaltenen Stoffe nicht verloren geben äßt, ba bieje nur mit Gelbopfern erfest werben onnen, wenn nicht ber Boben verarmen foll. Daber hat man in neuerer Beit ber Ronfervierung es S.es viel Aufmertfamteit geschentt. Aus bem Düngerhaufen geben wertvolle Stoffe vorzugeweise erloren burch Berflüchtigung und burch Ginringen in ben Boben. Das Berfidern ber Dungerestandteile in den Boden fann man daburch berniten, bag man bie Diftstätte pflaftern läßt, mit wch größerem Erfolge baburch, baß man sie mit thon ober Cement ausstampst. In die Luft geht wrzugsweise der Sticktoff des S.es, und zwar in form von toblenfaurem Ammoniat ober Schwefel. Ammonium, zwei fehr flüchtige Stoffe, in welche ich die ftidftoffhaltigen Bestandteile bes Diftes ei ber Zersetzung umwandeln. Diesen Berluften weugt man badurch vor, daß man alles fernhalt, vas bie Berjetung des G.es begunftigen tann, ober af man bie gebildeten flüchtigen Ammoniatfalze

Bitterung nach Doglichfeit verhindert, indem man ben G. auf ber Dungerftatte ober beim Lagern im Saufen gleichmäßig und schichtenweise ausbreitet, sestritt und feucht halt. Auch die Bedeckung bes Ses mit humoser Erbe ober das schichtenweise Ausbringen bon Torf ift zu empfehlen. Es werben hierdurch nachteilige Ginfluffe von Wind und Wetter ferngehalten. Je vollständiger die Luft vom G. abgehalten wirb, besto geringer find die Berlufte bes Ses an Menge und Güte. Bur Bindung bes Ammoniaks aber wendet man Einstreumittel im Stalle an. Ein solches Wittel ift ber Gips (f. b.); biefer besteht wesentlich aus schwefelsaurem Ralt, welcher fich mit tohlenfaurem Ammoniat in tohlenfauren Ralt und bas nichtflüchtige schwefelfaure dmmonial umsett. Es ift gleichgultig, ob man dazu gebrannten ober rohen Sips verwendet, nur muß er sein gemahlen sein; indessen würde man von rohem Sips größere Mengen nötig haben, um die gleiche Menge von Ammonial zu binden, weil er wassert die. Ein gutes konservierungsmittel ist server die Mengen hat die kerner die Mengen hat die kerner die Mengen hat die kerner die Mengenbacksten melden. Renge und Beschassent die Ausammensetzung mittel ist ferner die Phosphorsaure, welche man es S.es sehr wesentlich beeinstussen, bedarf wohl als Superphosphat (s. Phosphorsaure, welche man eines besonderen Nachweises. Es ist nicht das Superphosphatgips anwendet. Wan nehme von elbe, ob man kurzsaserigen, sehr sticksoffereichen einem Superphosphate mit 16—19% wasserlöslicher einem Superphosphate mit 16—190/0 wafferlöslicher Phosphorfaure für eine Ruh minbeftens 1/2 kg, für ein Pferd minbestens 1/4 kg, für ein Schwein minbestens 100 g, für 10 Schofe minbestens 1/2 kg. Ob es wirtschaftlich richtig ist, größere Mengen bieser Zusätze zu verwenden, ist eine Frage, die sich allgemein nicht beantworten läßt. Mit Rudficht auf die Konservierung erscheint die Anwendung geringerer Mengen jedenfalls nicht empfehlenswert. Bon Superphosphatgips giebt man größere Mengen, entsprechend bem Gehalte besselben an wafferlöslicher Phosphorfaure.

Man verwendet auch vielfach Rainit (f. Ralifalge) jur Bindung bes Ammoniats nicht ohne Erfolg, weil er viel ichwefelfaure Magnefia enthalt. Das in ihm vorkommenbe Rali bient nebenbei gur Bereicherung bes Bobens. Die Bermenbung biefes Salzes in ben Ställen ift aber nicht gu empfehlen, weil infolge seines hohen Salzgehaltes bas Bieh leicht wunde Juge erhalt; es ift baber beffer, es auf die Mistitatte zu streuen. Bei Berwendung von Kainit ift es boppelt wichtig, dem Dungerhaufen eine feste Unterlage zu geben, da sonst bas teuer bezahlte Rali in die Erbe verfinkt.

Konnte man auch, theoretisch betrachtet, bie chemischen Bestanbteile bes S.es burch Runftprobutte ersegen, so ift boch seine physitalische Birtung unersehlich. Alle in dieser Richtung angestellten Ersay-Bersuche hatten auf die Dauer Wißersolg. Bir können uns an dieser Stelle darauf beschränken, die physikalischen Birkungen des S.es kurz anzu-führen. Infolge seiner eigentümlichen Form lockert er den Boden und erleichtert den Einstritt der Lust. Bei ber Bermefung entwidelt er Barme, bie bem Boben und feiner Pflanzenbede zu gute fommt. Die Reftprobutte ber Berwefung organischer Stoffe find buntel gefarbt, baber erhalt ein belles Erbreich burch regelmäßige und reichliche Dungung mit G. nach und nach eine buntlere Farbe und absorbiert infolgebeffen bie Barme bes Connenlichtes leichter n nichtfifichtige verwandelt. Die Berfetjung bes und reichlicher. Das find Gigenschaften, Die ben

S. seit Jahrtausenden der Landwirtschaft unent- blätter groß und ausgebreitet, Die zwei immen behrlich gemacht haben, ebenso unentbehrlich aber fürzer und schmaler; die Lippe, von wachsanisbem Gartenbau. - Litt.: Beinrich, Dunger und Düngen; Bolff's Braftifche Düngerlehre, 13. Aufl.; Otto, Grundzuge ber Agrifulturchemie; berf., Die Düngung gartnerijcher Rulturen.

Stamineus, staminiformis, ftaubblattartig. Stamm der Baume. Die Stamme ber Baume find balb glatt (Buche, Hainbuche), balb rauh (Afazien, Eichen), bald in größeren Studen ihre Rinde ab-ftoßend (Blatane, Bergahorn). Sie find entweder ichlank (Buche, Tanne) oder knorrig (Eiche). Ze Batem., Mexiko, Blumen 20 cm im Durchmene. nachdem sie sehr weit unverzweigt sind ober nahe ber Erbe Afte haben, ift ihr Ginbrud verichieben. Much ber Stanbort bes Baumes bewirft verschiebenartige S.formen. Steht ber Baum eben und frei, jo machft ber G. gerabe und fenfrecht, fteht er am Abhang ober mit anderen zusammen, so wird er frumm und malerifch. - Siehe auch Farbe ber Rinbe. Baumformen, Aftbau.

Stammfaule. Diefe entfteht, wenn bie burch Begnahme ftarter Afte, Schalwunden zc. entftandenen Berlepungen nicht schnell genug burch ben naturlichen Beilungsprozeg vernarben. Gie tritt baber auch ein, wenn größere Berwundungen nicht forgfältig mit Baumwachs überftrichen werden und infolgebeffen ber Holztörper bes Stammes ber Einwirfung ber Luft und ber Feuchtigfeit preisgegeben wird. Ift ber Bolgforper einmal angegriffen und hohl geworben, fo tann man ber Ausbreitung bes Schabens baburch entgegentreten, bag man am unteren Teile bes Stammes ein ichräg nach unten führendes Loch bohrt, burch welches die in ber Höhlung bes Stammes sich ansammelnbe Feuchtigfeit abziehen tann. fann man bas fernere Einbringen ber Feuchtigfeit verhüten, wenn die Offnung burch ein aufgenageltes Brettchen verschlossen wird. Ift ber Sohlraum troden geworben, so fullt man ihn mit Steintoblenaiche aus und verftreicht etwaige feitliche Ausgange mit einem aus Lehm und Teer bereiteten Mortel. — Je nach der Farbe, die das Holz bei berartigen Bersetzungen annimmt, unterschiebet man: Rot-fäule (nasse Fäule, Burzel-, Stod-, Kern-, Splint-fäule 2c.). Beschränkter Luftzutritt und reichliche Feuchtigkeit sind die Hauptbedingungen für diese Art von Fäule, bei der das Holz eine rötliche, ober schwärzliche Farbe annimmt. Beißfäule (Trodenfäule ober Bermoberung) entfteht bei ungehindertem Luftzutritt und geringer Feuchtigkeit, daher namentlich an offenen Holz-wunden. Das holz wird babei blagbraunlich ober weiß und völlig zerreiblich. Grunfäule fommt seltener vor (ift wissenschaftlich wenig erforscht). Ein Bilg, Peziza aeruginosa, ift bei ber Ericheinung

mit beteiligt. Stanhopen Frost (Graf v. Stanhope, Biceprafident der Londoner med. botanischen Gesellichaft) (Orchidaceae). Epiphytische Orchidaceen bes tropischen und subtropischen Amerita. Sie haben furze Scheinknollen mit einem einzigen großen, geftielten, langettformigen, gefalteten Blatte. Die traubenformigen Blutenftanbe entfpringen bem Rhizom und find immer hangend, durch die Burgelpartie sich durchschiebend. Die großen Blumen find von bigarrer Form. Die brei außeren Berigon- Stapel, Uberfeger bes Theophraft, geft. 1736,

fleischiger Ronfiftens, hat auf beiben Seiten er mehr ober weniger langes, hornartiges, an der Beis fadartiges Anhangiel; die Saule ift etwas blumer blattartig verbreitert. Borberrichende Farbe ni Gelb in ben verschiebenften Tonen, balb iehr bie fast weiß, balb bis orange; oft treten auch purpun ober braune Fleden und Fledchen auf. Blume blaggelb mit großen braunroten Fleden auf Berignblättern und Lippe, diese gleich ber breit-blume-blattartigen Säule mit Karmin getigert, biese Rolorit jedoch mannigfaltig. S. graveolens Lind, Beru und Central-Amerita, voriger ziemlich amin aber die beiben seitlichen Blatter bes Berigon ichnedenförmig gewunden und gewellt, gelblich wei



Sig. 827. Stanhopea devoniensis.

ohne Fleden, bisweilen nach dem Grunde bin in Orange übergehend. Labellum in feiner oberen Balfte fein mit Rarmin punttiert, lebhaft orange in ber anderen Halfte. Schone und empfehlen-werte Pflanzen find auch S. devoniensis Lind. (Fig. 827), grandiflora Lind., Wardii Lodd. oculata Lindl., insignis Hook., Fregeana Rib. fil., Bucephalus Lindl. u. a. m. Bon fünftich gezüchteten Hybriden ist bemerkenswert S. Spind leriana Kraensl. (Gartenflora 1890, t 1335.)

Man fultiviert bie S. im temperierten Barm hause, in burchbrochenen Rorben ober Schalen anigehangt, in gewöhnlichem Orchibeenkompoft. Fir Die Sommermonate ift ein halbichattiger Blat im Freien, unter Baumen, fehr bienlich. Bur Bade-tumszeit verlangen fie viel Baffer, in ber Ruhe-zeit halt man fie troden. Bermehrung durch Teilms

Stans, fteif, aufrecht. Stapelia L. (hollandischer Argt 3. 8. mu Aasblume (Asclepiadaceae), Südafrika. Bilben Bülche fleischiger, aufrechter, wenig verästelter, etliche Decimeter hoher, grüner oder rötlicher, vierectiger, an den Kanten gezähnter, blattloser, singerbicker, glatter oder gegliederter Schammen. Blüten Spiże blaß-braunrot, Blumenblätter weiß; f. Hessei Zabel S. colchica Coulombierii pinnets, ichend, bid-lederig, radförmig und sternartigsüchterilig, in der Nitte slach vertiest. Originest ist das Kolorit der Vumen. Sie sind bald eins farbig, schmuzig-sleischrot dis violett, disweisen auf selbem Grunde, bald auf hellerem Grunde in der Kapsel etwas größer. Kon H. Heller im Frunde rötlich, gelbem Grunde, bald auf hellerem Grunde in der



Fig. 828. Stapelia grandiflora.

baroditen Beije geftreift, gefledt, ge-iprist ober puni-Bu dieser feltfamen Farbung gefellt fich bei vielen Arten ein ftarker Masgeruch, der die Schmeißfliegen behufs ber Beftäubung anzieht. S. anguina Jacq. hat gelbliche, dunkelblutrot marmorierte Blutengipfel. Die Blüten ber S. grandiflora Mass. (Fig. 828) find fternformig, fleischig, schwarz-purpurn, bis 15 cm breit, die ber S. hirsuta L. fast ebenfo groß, orangegelb ober rötlich und mit roten Haaren bicht

besetzt, die der S. Asterias Mass. 10 cm breit, mit behaarten, spigen Saumlappen, innen braunrot, die Lappen auf gelbem Grunde mit braunen Querftreisen, die der S. variogata L. gang glatt, auf gelbem Grunde braunrot gescheckt und punktiert. — Die Stapelien werden durch Stecklinge vermehrt. Man kultiviert sie wie Kakteen oder Aloë.

Staphfles L. (staphyle Beintraube), Pimpernuß (Staphyleaceae). Meist hohe Sträucher, Blätter Zzählig bis gesiedert Zzählig, Blüten meist weiß, dzählig, zwitterig, in Kispen oder selten in Trauben; Kelch blumenblattartig; Grissel 2—3, frei oder mehr oder weniger verwachsen; Frucht ausgeblasen, an der Spize 2- bis 3 sappig, Samen knochenhart, meist kugelig. — A. Blätter der Laubtriebe 5- bis Zzählig gesiedert, Blume im Aufblühen kugelsormig: S. pinnata L., gemeine Kimpernuß, Blüten in traubenähnlichen, chlindrischen, wenig zusammengesetzen und lang hängenden Rispen, Kelchblätter weißlich mit rötlicher Spize; Kapseln ziemlich so breit wie lang, an den Seiten abgerundet, ihre Fächer am oderen Ende zusammenneigend; Mitteleuropa dis Kleinasien und Kaufasus. — B. Blätter der Laubtriebe 5- und Zzüsch Vilme im Aufblühen verkehrt-kegelsörmig: S. elegans Zabel — S. colchica pinnata, Kapseln an Größe und Länger recht ungleich, start aufgeblasen, bisweilen die Hächer Getaubssähen kahl Alien, dieser Verm

eiförmig, zusammengesett; f. colchica Kochiana pinnata, Blätter ber Triebe bzöhlig, Kelchblätter weißlich mit rosa Anslug, an Rüden und Spitse blaß-braunrot, Blumenblätter weiß; f. Hessei Zabel — S. colchica Coulombierii × pinnata, Blätter ber Triebe 5-, seltener Zzählig, Blattstiel oberseits deutlich rinnensörmig, Rüthen in großen Rispen, Kelchblätter lebhast rosa, nach der Spitse zu heller, Blumenblätter weiß oder im Grunde rötsich, Kapsel etwas größer. Bon H. Hessei in Wennde rötsich, Kapsel etwas größer. Bon H. Hessei in Wennde rötsich, Kapsel etwas größer. Bon H. Hessei in Wennde rötsich, Kapsel etwas größer. Bon H. Hessei, bie weiteste Verbreitung verdienende Form. — S. colchica Stev., eine mehrsormige Pimpernuß, beren Barietäten aber sicher von S. pinnata durch die weit längeren als diden und am Grunde versichmälerten Kapseln, sowie durch größere Blumen in ei- oder pyramidensörmigen, überhängenden bis sat aufrechten Rispen zu unterschein sind; eine etwas geschützte Lage verlangend. Var. Kochiana Zabel (Fig. 829), Staubsäden bis zu <sup>3</sup>/<sub>8</sub> ihrer unteren Länge behaart (S. colchica K. Kock.,



Fig. 829. Staphylea colchica Kochiana.

S. colchica lasiandra Dippel); var. Hooibrenckii Zabel, Staubfäben in der unteren Hofifte behaart (Hooibrenckia formosa der holländischen Gätten); var. Coulombierii André (S. pinnata × colchica André, S. colchica Regel), Staubfäben völlig kahl; Unterform grandistora schöd groß und reinweiß blühend. — C. Blätter sämtlich Zählig: S. Emodi Wall. vom westlichen Himalana; scheint für unser Klima zu frostempsindlich zu sein. — S. trifoliata L., Rispen traubenähnlich dis schmal eisörmig, Rapsel bis 4,5 cm lang, nur wenig schmal eisörmig, Rapsel bis 4,5 cm lang, nur wenig schmal sied. et Zucc. (Bumalda trifolia Thund.), Blüten in einsachen oder zusammengesetten Trauben, die untersten Blütenstielchen aus den odersten Blattachseln; Japan; zierlich und niedriger bleidend. — Bermehrung durch Aussaat, einiger Arten auch durch Aussaufer oder Ableger, Stedreiser schlagen häusig sehl.

ber Laubtriebe 5- und 3 zählig, Blume im Aufbliger, Stedreifer schlagen häusig sehl. blühen verkehrt-kegesson zabel = S. colchica pinnata, Kapseln an Größe und Range recht ungleich, start aufgeblasen, bisweilen Hohlenhydrat der der berselben Frucht von ungleicher Form und Länge, Staubfäben kahl, Rispe im Umsang meist in Gestalt bestimmt gesormter Körner, und

mente und in verbunnten Sauren loslichen Granulofe, welche burch Job ohne weiteres blau gefärbt wirb, und ber Cellulofe (f. b.), welche fich erft nach vorheriger Einwirfung von Mineralfauren ober tauftischen Alfalien burch Job blau farben läßt. Die Amplumkörner find in ber Jugend ftets tugelig und nabezu homogen, fpater nehmen fie oft eine mehr und mehr abgeplattete ober edige Beftalt an und bilben nach allen brei Dimensionen bes Raumes Dichtigfeitsbifferengen aus, welche als Schichten und Streifen hervortreten.

für ben Menschen find die ftartereichen Gewebe ber Bflangen von großer Bichtigfeit, weil bie G. zu ben wichtigften Rahrungsmitteln gebort.

Statice L. (statike zum Steben bringen; Pflanzenname bei Pflanzen (Plumbaginaceae). Teils einjährige, teils ausdauernde Kräuter, meift aufrecht und ftart veräftelt, in Dolbentrauben ober Rifpen blubend. Bluten flein, figend, von troden-



Sig. 830. Statice elata.

häutigen Bratteen umgeben, rosa ober tarminrosa, violett, blaulich ober blau, feltener gelb ober weiß. Die Arten mit Bluten topfchen hat man gur Gattung

Armeria (s. b.) gezogen. Einjährig sind folgende: S. sinuata L., aus ben Mittelmeerlandern; Stengel bis 60 cm boch, Blatter murgelftanbig, gebuchtet; Blumen gu 3-4 in fleinen Ahren, welche eine ftraufformige Trugbolbe bilben, mit großem blauen Relche und weißer Korolle. S. Suworowii Rgl., aus Centralglien, mit ähnlichen Blättern, trägt bicht gedrängte Ahren ichon rosenroter Blüten. Bei frühzeitiger Aussaat in bas Miftbect bluben biefe Arten ichon im Ruli-August. Man hat von S. sinuata Barietaten mit tiefblauen, weißen, rosenroten und lilafarbigen Blumen. Ebenso wird fultiviert S. Bonduellei Lestib. mit gablreichen großen, lebhaft gelben, bei einer Barietat weißen Blumen in gebogenen Dolbentrauben an ber Spipe ber Zweige. Alle verlangen milben, burchlaffenben Boben und luftige Lage.

Bon ausdauernden Arten ift die fulturwürdigfte S. elata Fisch. (Fig. 830), Sibirien, wie manche in Rraft.

besteht wesentlich aus zwei Stossen: der durch Fer- andere auch zu Goniolimon gerechnet, mit großen. wurzelftanbigen Blattern und zahlreichen aufrechten, ftart veräftelten Stengeln, beren mit Tanienben von blauen Blüten beletzte Spitzen eine rumblicke, dichte Masse bilden. Abnlich sind 8. eximia Scherk, 8. tatarica L., speciosa L., Limonium L. und Gmelini Willd. — Alle sind elegante Rabaturpflanzen, gebeiben in fanbigen, aber nahrhaften Bobenarten und lieben freie Luft und volle Sonne Es ift geraten, einige Pflangen ftets in Topfer und froftfrei zu überwintern, da fie im freier Canbe burch Raffe und anhaltende Ralte leicht pr Grunde geben. Dan vermehrt fie burch Teilung ber Stode und burch Ausjaat. Dan faet fie im April in Schalen mit fandiger Erbe, gießt maßie pifiert bie Samlinge und pflangt fie im herbe ober nachften Frühjahr an ben Blas.

Die Blumen aller Arten find für bie Bonausbinderei gesucht. Sie laffen fich, mit Beginn ber Blutezeit abgeschnitten, leicht trodnen und gehoren ju ben geschätteften Materialien für Dauerbonquet

Statifil. Die Bahl ber Runft - und Sandelsgartnereibetriebe einschließlich ber bamit berbundenen Blumen- und Kranzbindereien und be: Baumichulen im Deutschen Reich beträgt nach ber Berufs- und Gewerbezählung vom 14. Juni 1896 (S. bes Deutschen Reiches, Bb. 112, 1898) 32540. Davon burften ca. 5000 als Rebenberuf betrieben werben (also Gutsgartnereien x.), beun in ber & bes Deutschen Reiches, Bb. 102, 1897, wird die 3all ber die Runft- und handelsgartnerei im hauptbern als felbständiges Geschäft Betreibenden auf 24814, bie ber fie im Rebenberuf felbständig Betreibenden auf 4978 angegeben. Die Bahl aller in ber Runfund Sanbelsgartnerei, einschließlich ber bamit verbundenen Blumen- und Kranzbinderei und Baumichulen, Erwerbsthatigen (Befiger, Gehilfen, Arbeiter beträgt nach ber G. bes Deutschen Reiches, Bb. 102, 108 462 (bavon 15 546 weibliche) Bersonen im Hauptberuf und 11 124 (bavon 4906 weibliche) im

| Rebenberuj.                                                               |                      |                  |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                           | Einfuhr<br>in dz     | Bert in 1000 A   | Ausfahr<br>in dz   | 23ert in<br>1000 .# |
| Binbegrun, Blumen und Blatter, frifd ober getroduet:                      |                      |                  |                    |                     |
| 1892<br>1900                                                              | 18 974<br>40 770     | 3 428<br>6 441   | 2 662<br>3 550     | 760<br>933          |
| Gemachie, lebend, Blumenzwiebeln 2c.:                                     |                      |                  |                    |                     |
| 18 <b>92</b><br>1900                                                      | 61 867<br>117 670    | 4 486<br>9 058   | 29 58 1<br>49 29 0 | 2 375<br>4 313      |
| Ruchengewächse (Gemufe), frifch, egft. Rartoffein:                        |                      |                  |                    |                     |
| 1892<br>1900                                                              | 667 854<br>1 574 790 | 9 442<br>21 874  | 211343<br>430120   | 2 113<br>7 729      |
| Dbft und Beeren, frifch, egfl. Tranben und Subfruchte:                    |                      |                  |                    |                     |
| 1892<br>1900                                                              | 961 779<br>1 871 800 | 17317<br>21262   | 103 471<br>140 780 | 8 955<br>2 793      |
| Obft, getrodnet ober blog eingetocht, eingefalzen:                        |                      |                  |                    |                     |
| 18 <b>92</b><br>1 <b>90</b> 0                                             | 289 573<br>628 073   | 11 096<br>25 489 | 1 166<br>1 081     | 52<br>50            |
| Samereien, nicht besonders genannt, darunter auch Binnes und Gemujefamen: |                      |                  |                    |                     |
| 189 <b>2</b><br>1900                                                      | 45 609<br>77 281     | 2 725<br>9 886   | 150 469<br>231 926 | 11 673<br>21 936    |
| NB.                                                                       |                      | 892 traten 1     | bie neuen l        | Danbelsverttige     |

Stanbbeutel, f. Staubblätter.

Stansblattbluten nennt man bie mannlichen Bluten bei Pflanzen mit getrennten Geschlechtern, welche nur Staubblätter enthalten. (Gegensat: Stempelbluten, welche nur Stempel besitzen.)

Stausstätter sind die mannlichen Geschlechtsorgane ber Blutenpflanzen; fie bestehen meist aus einem Stiele (Staubsaben, filamentum) und einem kolbigen Endteile (Staubbeutel ober Anthere, an-

thera), letterer mit vier Fächern für ben Bollen (Blütenstaub); bie Fächer sind zu 2 und 2 durch das Wittelband (Connectiv, connectivum) verbunden. Als Blatt betrachtet entspricht der Stiel bem Blattstiele, der Staubbeutel der Blattstäche, das Wittel-



Fig. 831. Staubbeutel der Lilie.

Rig. 832. Zweiklappiges Staubblatt ber Berberike.

band bem Mittelnerven. Abweichend gebildet sind die S. bei den Koniferen und Eycadeen; hier sind tragen den Bollen in Form freier Sädchen auf der Unterseite. Um den Pollen zu entlassen, öffnen sich die Antherenfächer ge-

wöhnlich mit Längsrissen (Fig. 831), seltener mit Klappen (Fig. 832) ober mit Löchern (Ericaceen). Die Staubfäben sind entweder frei ober miteinander mehr ober weniger verwachsen, bandsörmig z. B. bei der Drange (Fig. 833), röhrenförmig z. B. bei den Malvaceen (einbridderig ober monadelphisch) (Fig. 834), oder sie verwachsen zu zwei (Papilionaceen) oder zu mehreren Bündeln, wie bei Ricinus, Hypericum (zwei- und vielbrüderig oder di- und polyadelphisch) (Fig. 835), oder die



Fig. 833. Berbundene Staubblatter ber Drange.



Fig. 834. Monadelphifche Staubblatter ber Malve.



Bolhabelphische Staubblätter von Ricinus.

Antheren verwachsen miteinanber, wie bei den Korbblütlern (Kompositen oder Synanthereen, b. h. Berwachsenbeutelige), oder sie verwachsen mit dem Stempel (gynandrische Blüten), wie bei Aristolochien und Orchideen.

Standen nennt man biejenigen perennierenben Gewächse, beren ausdauernbe Organe unterirbisch bleiben ober sich nur wenig über den Boden erheben, kurz gesagt: ausdauernde Kräuter. Die S. des freien Landes sinden in den Gärten vielsache Berwendung. In regelmäßiger Anordnung auf Rabatten wie in ungezwungener Gruppierung am

Wasser, an Gehölzgruppen, als Einzelpstanzen zur Bepflanzung von Felspartieen zc. sind sie zu empsehlen. Es giebt für jede Jahreszeit blühende S. Bei Szusammenstellungen vor den Gehölzgruppen ist zu beachten, daß die lichtbedürftigen nicht zu nahe unter die Gehölze kommen, daß die größeren im allgemeinen mehr nach hinten, die kleineren in die Nähe des Weges gepflanzt werden, daß sie ihrer Blütezeit entsprechend verteilt werden.

So schön die Wirtung solcher loderer S.gruppen vor dem Gehölzrande ist, so hat sie doch auch einige Nachteile, welche eine allzu häusige Anmendung im Kark- und Billengarten aussichließen sollte. Die Känder der Gruppen müssen hier und da im Schnitt gehalten werden, damit sie die nächsten S. nicht erdrücken. Sie können daher nicht allzu ungezwungen aussladen. Die Erdobersläche zwischen den S. muß entweder nacht bleiben, oder sie wird wurch Gras ausgefüllt. Die erstere Anordnung sieht dei nicht zu enger Pflanzung unschön aus, die letztere ersordert viel Unterhaltungsarbeit. Es sei deshalb davor gewarnt, im Interesse reichlicher S.kultur die Känder der Gehölzgruppen mit Beeten zu umgeben, eine Anordnung, welche in der That in einigen berühmten Gärten wieder Mode zu werden scheint. — Litt.: Rümpler, Die S. des freien Landes.

Stauracanthus, freugstachelig. Staurophyllus, freugblattblätterig.

Stechapfel, f. Datura. Stecher, auch Blattroller (Rhynchites) nennt man fleine, meiftens metallisch glanzende Ruffeltafer, von benen mehrere Urten, wenn auch nicht ausichließlich, auf Obstbaumen und Weinreben vortommen und hier oft Blatter gufammenrollen, um in solchen "Bideln" ober "Zapfen" ihre Brut abzusehen. Um bieses Geschäft mit größerer Leichtigkeit ausführen zu können, stechen sie mit ihrem Ruffel vorher die Blattstiele ober jungen Triebe an, fo daß die Blatter infolgebeffen anwelfen und fich beffer behandeln laffen. Mus biefer Gruppe von Rafern maden fich befonders häufig bemertbar ber Reben-G. (f. b.) und ber Bflaumenbohrer (f. b.). Den meiften Unfug aber richtet ber 3 weig ich neiber (Rhynchites conicus) an (Fig. 836 u. 837). Diefest tiefblaue Raferchen findet fich im Mai und Juni vorzugeweise in ben Baumichulen ein. Sier fucht fich bas befruchtete Beibchen einen noch weichen Trieb aus, bohrt ein Loch bis auf das Mark besselben und legt das Ei hinein, das es mit dem Ruffel bis auf den Grund bes Loches schiebt. Hierauf sucht es unterhalb besselben eine borber burch einen Stich martierte Stelle auf und schneidet hier ben Trieb mittelft bes Ruffels nahezu durch (Fig. 836). In langere Triebe legt ber Kafer an verichiebenen Buntten je ein Gi. Die Larven nähren sich bon bem Marte ber abgeschnittenen Schoffe, welche oft, bom Winde abgebrochen, zur Erbe fallen, und verlaffen endlich ihre Wiege, um in der Erde ihre weitere Bermanblung zu bestehen. Der Schaben, ben ber Rafer an den im Borjahre veredelten Obstbaumen anrichtet, ift oft fehr be-trachtlich. Das einzige Mittel, seine Bermehrung gu befchranten, ift bas Auffammeln gefnidter ober abgebrochener Triebe.

Stechginfter, j. Ulex.

Stedpalme, f. Ilex Stedfalat (Rupffalat, Schnittfalat), f. Salat.

Stedwinde, j. Smilax.

Stedling nennt man einen Zweig einer Bflange, ben man gur Bermehrung berfelben gebraucht, indem man ihn von der Mutterpflanze trennt und unter geeigneten Boben-, Temperatur- und Feuchtigfeitsverhaltniffen in Erbe, Sand ober Moos ftedt und gur Bewurzelung bringt, mahrend man bie Burzelbildung bes Ablegers vor ber Trennung von der Mutterpflanze herbeiführt. G. Ablegen.

Stedlinge (Schnittlinge, Stopfer) bon Dbftgehölzen. Mus Stedlingen tann man von Obfigeholzen Quitten, Ririchpflaumen, Stachelbeeren und Johannisbeeren bermehren. Man ichneidet fie am besten im Wonat Januar ober Februar. Die Binter-S., welche man - jum Unterschiebe von ben frautartigen Stedlingen - wohl auch als Stedholg bezeichnet, werben in ber Regel nur

bereitetes, tiefgründiges, humusreiches und von Untraut freies Land, das aber nicht frisch gedüng fein barf. Die G. entwideln fich bei aufmerhamn



Sig. 888. Stedlingsichneiber.

von erstarkten Jahreszweigen genommen und je Pflege meist im ersten Jahre so kräftig, daß fe nach der Stärke des Holzes auf 12—30 cm Länge verpflanzbar sind; nach 2 Jahren sind fie abn auf all Fälle aus dem Seel-

lings-Beete gu nehmen und. wenn noch nicht fräftig genng.



Fig. 836 und 837. Bweigichneiber.



Ria 839. Steinbeere ber Cornus

geschnitten. Bei Stachelbeeren ift es fehr empfehlenswert, an dem unteren Teile bes Stedlings noch einen Anoten von 2 jahrigem Bolge gu laffen, weil hierdurch die Burgelbildung ungemein begunftigt wird, mahrend es bei Johannisbeeren, Quitten 2c. ichon genugt, wenn ber Schnitt unterhalb einer Knojpe, und zwar so geführt wird, bag er schief von berselben abläuft. Stachelbeeren wachsen nur bann gut aus Solzstedlingen, wenn bas Solg febr fruh (Dezbr.) geschnitten wirb. Biel sicherer ift famige, aus einem unterftanbigen Fruchtfnoten emdie Bermehrung berfelben aus gartreifem Solze im Juli-Auguft im Diftbeet unter Glasabichluß. Das Stedholz wird in ungefrorenem Boden im Freien ober im Keller in Sand eingeschlagen. Frucht, beren Fruchtgehäuse eine außerte, oft and her überzieht sich die Schnittstäche mahrend bes 2 Lagen bestehende fleischige oder rindenartige und Winters mit Callus (f. b.), so daß die Bewurzelung im eine innere holz- oder steinartige Schicht beffe Frühjahre sehr rasch vor sich geht. Die S. Hierher das Stein obst: Kirsche, Pflaume x., und werben im Frühjahre, sobalb es die Witterung das Schalenobst: Mandel, Walnuß z.
gestattet, auf den für sie bestimmten Beeten in steinkobsenkeer. Der S. oder Gasteer wird schiefer Richtung so in den Boden gesteckt, daß teils wegen seine hie wei kneisen üben koden gesteckt, daß teils wegen seinen setzer Eigenschaften, mile

in die Bifierschule zu verpflanzen. Bergl. and Bermehrung.

Stedlingsidneider (Fig. 838). Für umfaffende Bermehrungsarbeit fehr vorteilhaft zu gebranden des scherenartiges Wertzeug, bas fehr raich arbeim und bie Berlepung bes Daumens, Die beim Gebrauche bes Meffers zum Schneiben ber Stedlinge taum zu vermeiben ift, volltommen ausschließt. Steinbeere (nuculana) nennt man die mehr

steinbrech, f. Saxifraga. Steinfracht nennt man jebe nicht aufspringenbr

nur eine bis zwei Knofpen über benfelben heraus- feines ftarten Geruches halber zur herfiellmg fteben. Man wählt hierzu loderes, gut zu- von Befampfungsmitteln für Pflanzenfrantheiten

benutt. Der G. felbft ift an Obst- und Bilbbaumen mit Borteil zu gebrauchen, wenn es fich um Bebedung großer, die Vernarbung ausichließender Bundflächen oder auch der Krebswunden handelt. Man bringt den Teer mittelft eines Binfels warm auf und überftreut ihn mit Sold- ober Steintohlenasche, um ben gegen Feuchtigfeit ju leiftenben Biberftanb ju verftarten. Ift bloß die Rinde verlett und barf man hoffen, daß bas noch gefunde Sols bas zur Bernarbung ber Bunde erforberliche Material herbeischaffen werbe, fo muß lettere mit taltfluffigem Baumwachs ober auch mit fogen. Baummortel, beftehend aus Lehm, Rinbermift und Afche, überftrichen werben.

Steinkrauf, f. Alyssum. Steinebstwefpe (Lyda nemoralis). Diefer Hautflügler ift im April und Mai weit verbreitet. Die acht beinigen, 2 cm langen, grünen Larven leben auf Apritojen, Pfirfichen, Bflaumen, nach Ginigen auch auf Rirschen in einem gemeinschaftlichen Gespinft und weiben von hier aus auf ben Blattern ber Zweige. Schon bei ber Entfaltung ber erften Blatter legt das Weibchen meist zahlreiche Eier reihenweise an ein Blatt. Das Gespinst wird nach Maßgabe bes Bedürfnisses erweitert. Ende Mai lassen sich die Larven an einem Faben zur Erbe nieber und gehen ziemlich tief in den Boden hinein, wo sie sich im nächsten Frühjahre in eine Nymphe verwandeln. Die Gespinste fallen leicht in die Augen und

muffen mit ihren Insaffen vernichtet werben. Steinpartieen gereichen in guter Musführung und richtiger Bepflanzung jebem Garten zu hoher Bierbe, während verpfulchte ober vernachläffigte Anlagen folder Art zu Spott und hohn formlich heraussorbern und den Garten verunzieren. Die dußere Form der Anlage muß malerisch und der Ratur nachgebildet sein. Die vielleicht beste Nach-bildung einer Felsbartie (aus dem Riesengebirge) ift von hutstein im Schießwerder-Garten in Breslau aufgestellt. Befannte Gruppen als Reliefbilber ber tiroler Alben befinden fich in Innsbrud; von biefen war die im botanischen Garten unter A. von Kerners Leitung ein Schapfaftchen seltenfter Alpenpflanzen und ift die im Seminargarten befindliche eine getreue Biebergabe ber Alpen mit Thalern unb boben. Die pflanzengeographische Abteilung bes Berliner botanischen Gartens enthielt ebenfalls vorzügliche G., welche in bem neuen Garten in Dahlem noch viel großartiger wieber erstanden finb. Unterbau genügt jeber feste Boben ober jebe Schuttmaffe. Schutt ift vorzuziehen, weil die Wurzeln gahlreicher Alpinen gern tief ins Geröll eindringen. Für die unteren Schichten des Oberbaues muffen immer bie machtigften Blode genommen werden, auf benen sich bas eigentliche Gerippe aufbaut, Stein auf Stein, nach oben je nach ber Art bes Materials in Rundfuppen ober in Baden ausgebend und in den Felbern durch fleine, unregelmäßige Steinlinien abgegrenzte Rulturflachen für einzelne größere Pflanzen barbietenb. Jebe Spalte muß mit Erbe ausgefüttert und biefe forgfältig eingestopft werben.

S. im Schatten find ftets verfehlt. Faft alle Alpenpflanzen vertragen eher zu viel Sonne, als

gludlicher Umftand, benn ein burch bie Anlage riefelnder Bach, ber an geeigneter Stelle einen tleinen Bafferfall bilbet, ift von vorzüglicher Birtung. Selbst ein ganz bescheinen Bafferchen wirft ausgezeichnet auf das Wachstum vieler Ge-birgsftauben. Für die Bepflanzung gilt als all-gemeine Regel, für kleine Gruppen nicht große Stauben zu benugen, beren Blutentriebe bann oft höher sind als das ganze kunkliche Gebirge. Siehe auch Felsen und Felsenpstanzen. — Litt.: Kolb, Alpenpstanzen; Wocke, Alpenpstanzen.

Steinsame, f. Lithospermum.

Stellage, ber gartnerische Musbrud für Bflangengeftelle, befondere, der Aufftellung von Topfpflangen in Gewächshäusern ober im Freien bienende Bor-richtungen. Am gebräuchlichsten sind die Treppen-stellungen, Gerüste, bei denen die Bretter, welche die Töpfe zu tragen haben, treppenartig geordnet sind. Bei den Bockkellagen liegen die Bretter übereinander in größeren Abständen und sind fo breit, daß mehrere Reihen von Topfen nebeneinander aufgeftellt werben tonnen. Wegen ihrer breiten Basis, ihrer geringen Hohe und ber Leichtigkeit bes Bugangs zu jeder Pflanze beim Begießen ober bei sonstiger Pflege giebt man ben Treppenftellagen mit Recht ben Borgug.

Stellaria Holostea L. (stella Stern), Stern-fraut (Caryophyllaceae). Eine bei uns in Laubmalbern und Gebuichen einheimische Staube mit vierfantigem Stengel, langettlichen figenben Blättern und weißen Dolbentrauben im Fruhjahre. Gignet fich zum Bermilbern in größeren Barts.

Stellaris, stellatus, sternartig.

Stelliger, fterntragenb.

Stellularis, stellulatus, fleinfternig.

Stempel ober Bistill (pistillum), auch Gynaeceum nennt man bas weibliche Organ ber Angiospermen. Der G. bilbet einen Sohlförper, welcher am Grunde erweitert, nach oben offen ift. Die Erweiterung am Grunde, Fruchtknoten (germen) genannt, um-ichließt eine oder mehrere bis zahlreiche Samen-anlagen und bilbet sich zur Frucht um. Das obere, oft sehr eigenartig gebildete Ende wird als Narbe (stigma) bezeichnet. Fruchtknoten und Narbe find gewöhnlich burch einen mehr ober weniger langen, verdünnten Teil getrennt, Griffel (stylos) ober Staubweg genannt. Der S. entsteht aus 1 Fruchtblatt ober durch Berwachjung von mehreren (fontarpes Gynaeceum). Befteht ber G. aus nur einem Fruchtblatte, so beißt er einfach, im übrigen zusammengesett ober vielteilig (polymer). Treten, wie bei Ranunculus, Potentilla, zahlreiche einsache S. zu Wirteln ober Spiralen zusammen, ohne zu verwachsen, so werden die Pflanzen vielfrüchtig (polysarp) genannt, das Gynaeceum aber apotarp. Stempelsteuer (Preußisches Gesetz vom 31. Juli

1895). Urfunden, welche mit dem namen ober ber Firma bes Ausstellers unterzeichnet find, sind stempelpflichtig, soweit nicht bas Geset entgegen-febende Reftimmungen enthalt. Die Stempelpflichtigfeit einer Urfunde richtet fich nach ihrem Inhalt. Bon der S. find befreit: Urfunden über Gegenstände, deren Wert nach Gelb geschätzt werden etwas bichten Schatten. Kann ein Bafferfall in tann, wenn biefer Wert 150 & nicht überfteigt, bie Fellengruppe eingeführt werben, so ift bas ein insoweit nicht ber Tarif entgegenstebenbe Bestimmungen enthält: Urfunden, welche in Aus- | Spiraceae). einandersepungen auf Beranlaffung ber zuständigen Beborbe auszufertigen find; Urfunden im Ent-eignungeberfahren, sofern bie Enteignung aus Grunden bes öffentlichen Bohles geschieht; Abichriften, Auszuge und Beicheinigungen aus ben Ratasterakten u. a. m. Lehrverträge sind ftempelfrei. Aus bem Tarife fei noch folgenbes berborgehoben: Für amtliche Beugniffe in Privatfachen beträgt ber Stempel 1,50 .4. Amtliche Zeugniffe in öffentlichem Interesic sind bagegen steuerfrei (z. B. Reblausatteste). Afterpacht-, Bacht-, Wietsund Aftermietsverträge, sofern der nach der Dauer eines Jahres zu berechnende Pachtzins mehr als 300 & beträgt, 1 10 bes Pachtzinis (bes Metk-zinses); Quittungen sind stempelfrei; Bollmachten sind stempelpstichtig, in der Regel 1,50 &; zur Bornahme von Geschäften rechtlicher Natur und bei Brozefvollmachten ift ber Steuerjag verichieden: bis zu 500 M 0,50 M, bis 1000 M 1 M, bis bis zu 500 M 0,00 M, dis 1000 M 3 M (bei Prozesvollmachten 2 M), bis 10000 M 5 M (bei Prozesvollmachten 3 M), bis 15000 M 7,50 M (bezw.
4 M), bei einem höheren Betrage 10 M (bezw.
5 M), über 50000 M 20 M. Wechselproteste und Brotefte aller Art 1,50 ...

Stengelglied, Internodium, nennt man ben zwischen zwei Knoten liegenden Teil bes Bflanzen-

S. Glieberung. ftengels.

Stengellos (acaulis) nennt man Pflanzen, welche einen nur wenig entwidelten Stengel befigen, fo baß Bluten ober Blatter unmittelbar ber Burgel zu entspringen scheinen, z. B. bei Primula acaulis.

Stengelumfaffend (amplexicaulis) nennt man Blattstiele ober Blatter, welche mit freiem ober angewachsenem Grunde gang ober fast gang um ben Stengel herum reichen. Blatter folder Art besitt unter anderen Lamium amplexicaule.

Stenocarpus sinuatus Endl. istenos famal, karpos Frucht) (S. Cunninghamii Hook., Agnostus sinuatus Cunn.) (Proteaceae). Sehr schöner Baum Reufeelands mit febr großen, immergrunen, glanzenben, abwechselnden, gelappten und fieberteiligen Blättern. Die Blumen find innen leuchtend orange-scharlachrot und fteben in Dolben auf feitlichen Aftchen. Man unterhält ihn in mit grobem Riessanbe gemischter Beibeerbe im temperierten Gemächshause und bei magiger Bewafferung im Winter. Im übrigen wie Banksia gu fultivieren.

Stenocladus, bunnzweigig. Stenogástra concinna Hook. (stenos id)mal, gastra Bauch). In Brafilien einheimische, fleine Gesneriacee mit knolligem Rhizome und kurzen Stengeln, bie in Berbinbung mit ben berhaltnis-mäßig fleinen Blattern eine Art Rafen bilben; Blumen langgeftielt, faft regelmäßig, halb weiß, halb violett. Soll diese reizende Miniaturpflanze Effett machen, jo muß man 12-14 Knöllchen in eine Schale legen und, find fie ausgetrieben, ben Bwischenraum mit Selaginella apus bepfianzen. Im übrigen wie Achimenes zu behandeln.

Stenopétalus, mit ichmalen Blumenblattern. Stenophyllus, ichmalblatterig.

Stenopteris, ichmalflügelig.

Stephanándra Sieb. et Zucc. (stephanos Aranz, aner, andros Mann), Rrangipiere (Rosaceae-

Spiraceae). Sommergrune, zierliche, oftafiatifde Straucher; Blatter einfach, gelappt, Rebenblann ansehnlich; Bluten in einfachen ober gujammenge festen Trauben, weißlich, Griffel bauchftanbig; Giden 2, felten 3, Balgtapfel 1-2 famig, nur am Grunte ber Bauchnaht aufspringend; Samenschale glanzen, steinhart. — S. incisa Zabel (S. flexuosa Sieb. d Zucc., Spiraea incisa Thunb.), Staubgefaße 10: Japan. — S. Tanakae Franch. et Savat., höhn und fröftiger, Blüten 20 männig; Japan. Stephanotis Horibunda Ad. Brong. (ste

phanos Kranz, ous, otos Ohr) (Fig. 840) (Asclepidaceae). Ein traftig wachsender Schlingstrand bes Barmhaufes, aus Mabagastar. Blatter immergrün, oval, stachelspizig, leberartig, glänzend bunkt grün, gegenständig, 8 cm lang. Blumen in achiel-ständigen Dolben, geröhrt, mit fünflappigem Saume, reinweiß, febr angenehm buftend und bon ziemlich



Fig. 840. Stephanotis floribunds.

langer Dauer; S. Thouarsii Ad. Brong. hat fleinere, weißgelbe Blumen und rotgenervte Blatter. Diese Bflanzen, vorzugsweise die erfigenannt, lobnen die auf ihre Bflege verwandte Muse erft, wenn sie voll erwachsen sind, blühen dann aber um so reicher. Man unterhalt sie im Barmhante an einer Band im freien Grunde ober in einem geräumigen Gefäße mit einer nahrhaften Er mischung, welche man aus 3 Teilen Rafen, 2 Teilen Lauberde und 1 Teil Lehm zusammen welche man aus 3 Teilen Rafen, fegen fann. Bahrend ber Bachstumszeit erforben fie reichliches, im Winter nur maßiges Begießen, ju jeder Zeit aber häufiges Baschen und Reinigen ber Pflanze, welche ben Angriffen ber Blatt-und Schilblaufe in hohem Grabe ausgefest ift. Bermehrung im Frühjahre burch Stedlinge aus vorjährigem Holze im Warmbeete.

Sterilis, unfruchtbar, steril.

Steril, uufrudibar nennt man Staubblatter, benen ber Bollen, Bluten, benen Staubgefage und Stempel fehlen, wie bies 3. B. bei ben außersten Randbluten in ben Ropfchen ber blauen Kornblume und der Sonnenblume der Fall. Linné begründete auf dieses Bortommnis die 3. Ordnung seiner 19. Klasse, Syngenesia frustranea (frustranea vergeblich, ba bie Ranbbluten unfruchtbar).

Sternbergia lutea R. et Sch. (Botan. Raspar Graf Sternberg, † 1838) (Amaryllis lutea L.), Herbst-Rarzisse, gelbe Amaryllis, zu ben Amaryllibaceen gehöriges Zwiebelgewächs bes süblichen Europa. Blumen einzeln an der Spige ber Schafte, lebhaft-gelb, gewöhnlich im September. Diefe fpate Blutegeit, bas ichone Rolorit und ein ziemlich hartes Raturell machen bie S. in einer Beit, wo die Garten an Blumen icon recht arm werben, zu einer wertvollen Bierpflanze. pflangt bie Zwiebeln als Einfaffung ober in größeren Gruppen in leichten Boben in füblicher ober öftlicher Lage und nimmt fie bloß alle 3-4 Jahre auf, um die Brutzwiebeln abzutrennen, burch welche man fie vermehrt. In Gruppen nimmt fie fich mit Colchicum-Arten zusammengepflanzt fehr gut aus.

Sternkrauf, S. Stellaria. Sternruftan der Rosen, eine früher wenig gefannte, jest sehr verbreitete Krankheit, die den Strauch schon im Sommer blattlos macht. Die Blatter erhalten auf ber Oberfeite fternformig ausftrahlende, blaulich-graue Flede burch bas Mycel eines Pilges, Actinonema rosae (Asteroma radiosum), bessen Gesamtentwickelung noch nicht bekannt ift. Die Sporen bes Bilges keimen balb nach ber Aussaat im Baffer und übertragen bie Rrantheit, solange junge Blätter vorhanden find. Ift der Trieb beenbet, so haben die Stöde auch sigon den größten Teil ihres Laubes verloren. Benn feuchte Witterung langere Zeit anhält, so sangen die vorzeitig entblätterten Stöde im Herbste noch einmal an zu treiben; biefe Triebe reifen aber nicht aus und gehen über Binter zu Grunde. Gegenmittel: fofortige Entfernung und Berbrennung bes Laubes bei ben ersten Anzeichen ber Krantheit.

Stettin hat seit ben achtziger Jahren viel zur Berichonerung ber Stadt burch Gartenanlagen gethan. Die hauptsächlichsten Gartenanlagen sind die alten Anlagen vor dem Königsthor, die Anlagen auf bem alten Rirchhofe mit benbrologischem Garten, bie Quiftorp'schen Anlagen mit Beftenb-See, ber Kirchplas, Bittoriaplas vor bem neuen Rat-hause, ber Konigs- und Barabeplas mit bem Raiser Bilhelm-Denimal, ber Kaifer Bilhelm-Play, ber Bismard-Blat, ber Plat an ber Post mit Manzelbrunnen. Außerdem find die neueren Strafenguge mit Alleen bepflangt, fo g. B. bie Raifer Bilhelm-Strafe mit 4 Baumreihen und gruppengeschmudten Rafenftreifen, Die Blate am Berliner und Ronigsthor mit ben ichonen alten Thorbauten mit Blatanen. Beionders bevorzugt find Linden, aber auch Blatanen und Rotborn werden verwendet. waren 30 Straßen in einer Länge von 22 000 m bepflanzt. Die in S.-Westend belegenen Quistorpichen Anlagen sind 3. T. Obstplantagen, 3. T. Parkanlagen. Lestere umfassen bei bem Johannes-Quiftorp-Stift ca. 25 ha, auf bem Ederberg 55 ha, bei bem Benfionat Friedenshof 90 ha.

Stevia Cav. (Brof. B. J. Efteve zu Balencia, 16. Jahrh.). Gine im Blumengarten gern gesehene Gattung ber Kompositen aus bem warmeren Amerita, charatterisiert burch einen cylinbrischen, aus 5-6 spigen Schuppen gebilbeten Salltelch, ber 5 röhrige Bluten einschließt. Bon ihr werben mehrere ausbauernde Arten fultiviert, gewöhnlich aber einjährig, indem man fie fcon im Marg in bas Miftbeet faet, später pitiert und im Mai mit 50-60 cm Abstand in Gruppen pflangt. Bilben bald stattliche Stode von 40-60 cm Sohe, blühen von Juli bis Serbst. Die zierlichen Blutentopfchen sind für die Bouquetbinderei gesucht. Die ein-jährige Kultur empsiehlt sich besonders beshalb, weil bie Stode im Winter burch Froft und Raffe leicht zerftort werben. Pflangt man fie aber im Berbft mit bem vollen Ballen in Topfe, fo bluben fie noch lange fort und liefern in jener blumenarmen Beit ein besonders geschättes Bouquetmaterial. Um häufigsten sind S. purpurea Pers. mit purpurrosenroten, S. serrata Cav. mit weißen und S. ivaefolia Willd. mit fleischfarbig-weißen Biltentopfen in enbständigen Dolbentrauben. - Berlangen nahrhaftes, leichtes, gefundes Erbreich, warme, babei freie Lage und im Sommer reichliches Gießen.

Stichus, zeilig (in Bufammenfetzungen, g. B.

tetrastichus - vierzeilig).

Stidftoff ift eine ber wichtigften Nahrungemittel für die Organismen, ba das Plasma (f. b.) aus ftidftoffreichen Berbinbungen besteht. Der G. wird ber Pflange zugeführt in Form von Ammoniaf-fatzen und falpeterfauren Salzen, sowie von einigen Bflanzen (f. Papilionatae) als freier S. aus ber Luft

aufgenommen (f. a. Atmosphare).

Stidftoffdungung. Wie die Dungung mit Rali, Phosphorfaure 2c. ift auch die G. eine mineralifche, benn bie Pflanzen nehmen genannten Stoff bor-wiegend nur in mineralischer Form, b. h. als Ammoniat ober Salpeterfaure auf. Alle nicht mineralischen ftidftoffhaltigen Körper, wie bie Tierftoffe, muffen fich erft im Boben gerfeten, ebe fie von den Bflanzen affimiliert, b. h. in Bflanzensubstanz übergeführt werben tonnen; hierin, also in ber rascheren ober langsameren Abgabe bes Sticktoffs, beruht bie verschiedene Wirkungsweise ber verschiedenen Stidftoffbungemittel; in ber Sauptfache, b. h. im Stidftoff felbit, find fie, abgesehen bon bem hoheren ober geringerem Behalte an foldem, volltommen gleich.

Wie aber überhaupt jede Dungung mit Einzelftoffen, so ift auch die G. nur von beschränfter Birfung. Es gilt für dieselbe eben dasselbe Gefet, welches für jede einseitige Düngung gilt: Sie ist volltommen unwirtsam, wenn es auch nur an einem ber übrigen Pflanzennahrftoffe mangelt. In ber Landwirtschaft ift bies langst erfannt, und man verwendet baber stets mit bem Stidftoff gusammen Phosphorfaure und Rali (f. Ralijalze und Phosphate). Dabei muß noch ber Umftand in Betracht gezogen werben, bag Phos-phorfaure gewiffe Ubelftanbe, bie bie Dungung mit Stidftoff im Gefolge hat, wieder aufhebt. Berben einer Bflange ftarte Mengen von Stidftoff, felbftverständlich in leicht aufnehmbarer Form, zugeführt, fo beginnt fie, sich in ihren grunen Teilen fehr rasch und massenhaft zu entwickeln; sie treibt

frijche Stengel und Blatter, und erft wenn biefe genugend ausgebildet find, tonnen fich Bluten und Früchte entwickeln. So tommt es, bag ftart mit Stidftoff gebungtes Betreibe noch grun ift, mahrenb bei anderem ichon die Samen zu reifen beginnen. Buderruben, Die fich ichon ber Reife nabern, beginnen fofort wieder Blatter gu treiben, wenn fie mit Chilifalpeter gebungt werben, fie werben wieber unreif. Bei ftarter Bhosphorfaurebungung bagegen brangt bie Bflange gum ichnellen Abichluffe ihres Begetationsprozeffes. Shosphorfaure beichleunigt bie Reife, Stidftoff verlangfamt fie. Die Beobachtung ber bie Reife beschleunigenben Birtung ber Phosphorfaure ift auch bei ber

Dingung mit reinen Kalfalzen gemacht worden. Es zeigt sich von Jahr zu Jahr mehr, daß der von jeher von den Agrifulturchemikern gepredigte Sah: "man gebe dem Boden regelmäßig alles das in ber Dungung jurud, was man ihm in ber Ernte entzogen hat, wenn man nicht einen Rudgang bes Ertrages eintreten feben will", bie Grundlage jeber rationellen Birtichaft ift, und die Stoffe, bie bem Boben immer wieder erfest werben muffen, sind Bhosphorsaure, Rali, Stidftoff und unter Umftanben auch ber Ralt (f. b.), alle sonstigen in ben Bflanzenaschen enthaltenen Stoffe sind in ge-nugender Menge vorhanden.

Bon ben verschiebenen Arten ber Sticktoff-Dungemittel find bie am energischsten wirtenben bie Salpeterarten, und zwar nicht nur weil biese außerorbentlich leicht löslich sind, sondern auch weil fie ben Stidftoff in einer Form (Salpeterfaure, f. Salpeter) enthalten, in ber er von ber Bflange unberanbert aufgenommen werben tann. Die Unmenbung bes Salpeters gefchieht am beften im Frühjahre vor ober bei ber Bestellung in Quantitaten von 200-400 kg pro hettar. Da die Salpeterfaure jum Unterschiede von ben meiften fonftigen Pflanzennährstoffen von der Adererbe nicht absorbiert wirb (f. Boben), so fintt fie mit ber Feuchtigfeit in ben Untergrund und ift alsbann für flachwurzelnbe Bflangen berloren; fpater berichwindet fie vollständig aus ben ben Bflangenwurzeln erreichbaren Erbichichten. Dan hat beshalb von jeher die Praxis befolgt, ben Chili-falpeter nicht im Herbste auf ben Ader zu bringen, fonbern im Fruhjahre.

Gegen die Berbftbungung mit Chilifalpeter spricht aber noch ein Umftanb, ber noch schwerer ins Gewicht fallt, als bas einfache Berichwinden bes Stickftoffs aus ber Krume. Bie alle nicht absorbierten Salglosungen nämlich nimmt auch bie Salpeterlojung eine betrachtliche Menge anberer Mineralftoffe aus bem Boben auf und führt fie mit sich in ben Untergrund und schließlich in bas Grundwaffer; ber Boben wird baburch feiner wichtigsten Bestandteile beraubt. Geht diefer Prozeß im Fruhjahre vor fich, fo find bie jungen Bflangen imftanbe, die aufgelöften Stoffe zu verwerten.

Für ben Gartner hat ber Chilifalpeter fomohl bei Feld- als auch bei Topftulturen ein Interesse. Die Wirfung biefes Stoffes, besonders auf Blattpflanzen, ist zuweilen eine ganz über-raschende, sosort in dem frästigeren Blattwuchse und in der saftigeren Farbe der Pflanze zum Aus-brud kommende. Selbstverständlich muß man auch übrigens, daß die Stimmung, das Wort in dem

biefes Dungemittel, wie alle fonzentrierten Dungejubstanzen, mit Borsicht anwenden. Man löß 1 bis 3 g desselben in etwa ½ l Wasser und begießt mit dieser Menge je einen Topf; je größer der Topf, desto größer selbstverständlich die Salzmenge. Dieje Düngung fann man, wenn man Erfolg fieht,

halb- ober ganzjährlich wieberholen.

Die Ammoniaksalze (f. b.) find zwar ebenie leicht löslich wie der Salpeter, wirken jedoch im allgemeinen langsamer als dieser. Wenn auch noch nicht erwiesen ift, daß die Pflanzen nicht imftande find, Ammoniaffalge birett aufgunehmen und gu affimilieren, fo nimmt man boch an, baß fich biefe vor ihrer Aufnahme in falpeterfaure Salze verwandeln müßten (Ritristation), was im Aderboden mit ziemlicher Leichtigkeit vor sich geht, vorausgeiest, daß dieser die hierfür erforderlichen Eigenschaften: Loderheit, Barme, Kaltgehalt und die fogen. nitrifizierenden Batterien befist. Um für die fragliche Berfehung resp. Orybation Zeit zu gewinnen, wird bas Ummoniatsalz meistens im Gerbste in ben Boben gebracht, boch tann bies ohne mertbaren Rachteil auch im Frühjahre gefcheben.

Die tierischen Stoffe (f. Abfalle, tierische, tommen teils roh, teils in Form bon Debl (Blut-, Knochen-, Hornmehl &.) in ben Sanbel. Bei biefen muß eine vollständige Zerfetzung eintreten, wenn fie wirken follen, und es ist baber unrationell, fie im Fruhjahre aufzubringen. Robe Tierftoffe werben überhaupt am beften im Komposthaufen verwertet, wo fie bann allerbings gang vorzügliche Dienfte leiften. Enochenmehl (j. Anochen) fann man dirett auf ben Ader ftreuen, doch unterwirft man es jur Erhöhung feiner Birtfamteit vorber beffer einer Fermentation, indem man es in haufen geschüttet und mit Gips und Erbe bebedt, mit Urin begießt und langere Beit (einige Bochen) fich felbft überläßt. Beru-Guano (f. b.), und zwaraufgeichloffener ebenso wie rober, wird gleichsalls am vorteilhafteften im Serbste untergedracht. Wenn diefer auch seinen Stidstoff jum Teil in Form von Ammoniaksalgen enthält, so sind boch in bemielben sehr viele unzersetzt tierische Stoffe enthalten, ber einer volltommenen Berfepung bedürfen. - Litt.: Bagner, S., 2. Aufil.; Bog, Grundzüge ber Gartenkultur; Otto, Die Düngung gartnerischen Kulturen; berl., Grundzüge ber Agrikulturchemie; berf., Die Düngung ber Gartengewachfe.

Stictus, punftiert. Stiefmutterden, f. Viola tricolor.

Stielmus, f. Rubftiel.

Stimmungsbilder im Ginne ber Malerei und lyrifchen Boefie tann auch bie Lanbichaftsgartestunft hervorbringen, aber fie ift ihrer Birtung auf das Gemut viel weniger ficher, als bei ben ge-nannten Kunften. Es ift eine Taufchung, wenn Schriftsteller lehren, man tonne burch gewiffe Bufammenftellungen von Baumen beftimmte Gemutteinbrude hervorrufen. Es fann fich babei nur um Lichtund Schattenverteilung wie um Farbenwirfungen handeln. Lichte, offene Partteile machen einen beiteren Gindrud, fehr ichattige, ftart umfchloffene bisherigen Sinne gemeint, im Subjett, nicht im Objett liegt, daß bie Wirtung einer Raturscene in biefer Sinfict eine subjettive ift. Dies ift denn auch ber Grund bafür, daß man im Anfang des vorigen Jahrhunderts durch Gartenscenen hervorgerusene Stimmungen wahrnahm, die wir heute überhaupt nicht zu empfinden vermögen. Bas ber Maler Stimmung nennt, ift für ben Gartner unerreichbar. Der Maler hat feine besondere Morgen- und Abendbeleuchtung und -Luft, seinen Sommer- und Gewitterhimmel, dammernbes Halbbunkel 2c., was er mit bem Binsel wieberzugeben sucht, ganz ab-gesehen von dem Eindrude, welchen der Stoff bes Bilbes macht. Die Luftstimmung der natürlichen Landichaft liegt außerhalb bes Ginfluffes bes Gartenfünftlers. — Siehe auch Einheit und Gartenkunft.

Stimulosus, stimulans, brennhaarig.

Stipa ponnata L. (stipo ausfropfen), Feber-cas. Einheimische ausbauernde Grasart mit binsenartigen Blättern und 50 cm hohen, schwachen Salmen mit je einer Ahre, beren Dedfpelgen in gefniete, sehr lange, seberige, vom leichtesten Lufthauche in Bewegung gesette Grannen aus-lausen. Wan benutzt die Ahren häusig, gebleicht ober in ben verichiebenften Ruancen gefarbt, gur Ausstattung von Bafen, für Dauerbouquete 2c., und fie bilben als Binbereimaterial einen nicht unwichtigen handelsgegenstand. Das Febergras gebeiht nur in leichtem, trodenem, steinigem und burrem Boben und braucht viel Licht und Barme. Gewöhnlich wird es an seinen natürlichen Fundorten gesammelt; aus den Pußten Ungarns, wo es Baisenhaar genannt wird, kommen jährlich bebeutende Mengen nach Deutschland. Oft aber wird es ju fruh geschnitten, ebe noch die Grannen recht entwidelt find, ober ju ipat, wenn die Fruchte icon volltommen ausgebilbet ober wohl gar ichon ber Reife nabe find. Im erften Falle verlieren bie Ahren an Bierwert, im zweiten fallen bie Fruchte mit ihren Grannen aus. Auch S. gigantea Lagasc. aus Spanien und S. capillata L. aus Mittel- und Sübeuropa sind anbaumurbige ausbauernde Ziergrafer. - Die S.-Arten find in ben Steppen, &. B. Subrufland, eine große Blage für bas Bieh, indem sich bie scharfen Basen ber bom Winde getriebenen begrannten Früchte ben Tieren in bas Fell fegen.

Stipitatus, geftielt.

Stīpuláceus, stipuláris, stipulátus, stipulátus, mit Rebenblättern.

Stodausichlag nennt man bie aus bem Stode, b. h. bem stehengebliebenen Stumpf abgehauener Baume sich entwickelnden Triebe. Die meisten Baumarten bilden S. Im hohen Alter ist er weniger sicher borauszusehen, als in der Jugend. Rabelbolger bilben feinen G. Manche Bolgarten ichlagen sowohl aus bem Stamm, wie auch aus ber Burgel aus, g. B. Sauer- und Guffiriche, Bappeln, Graueller, Beiben, Holunder. Ginige Arten ichlagen nur ichwer aus bem Stode aus, wie Populus tremula; besonbers guten und rafchen S. bilben Linden, Ruftern und Gichen. Buchen treiben häufig erft ein Jahr nach bem Siebe.

Man fann S. auch fünftlich burch Ab-

Bermehrung benuten, &. B. bei Johannis- und Doucinapfein, Quitten, Bflaumen und Zwetichen, Beichseln, Haselnuffen und auch Sagebutten. Ge-wöhnlich ift es aber vorteilhafter, um früher fruchtbar werbende Pflanzen ober bessere Stämme zu erhalten, die Bermehrung durch Berebelung ober burch Samen anzuwenden, wie bies ja auch bei den Hagebutten, ganz besonders bei der gewöhnlichen Hauszwetsche und in manchen Fällen felbst bei ben Beichieln geschieht. Die Bermehrung burch S. zu Unterlagen beschränkt fich also hauptfächlich auf Paradiesstamm, Doucin und Quitte. Um von biefen recht vielen S. zu erhalten, legt man jogen. Brutgraben an. Diefe erhalten eine Tiefe von etwa 60-80 cm bei etwa berfelben Breite. In die Graben bringt man zunächst eine ungefähr 20 cm hohe Schicht einer mit Kompost gemischten Erbe und pflanzt hier die zur Bilbung von S. (Bruten) bestimmten Setlinge. Lettere werben, wenn fie genügend ftart find, was in ber Regel nach 2 Jahren ber Fall ift, fo ftart gurudgeschnitten, daß fie nicht mehr fiber ben Grabenrand hinaus-ragen, worauf ber gange Graben mit tompostreicher Erbe ausgefüllt wird. Die nun aus ben Mutterpflanzen fich entwidelnben Triebe, ber G., bilben in dem Kompost meist so reichlich Wurzeln, daß jebes Jahr bie Abnahme einer größeren Anzahl bewurzelter Zweige erfolgen tann. Manche ver-fahren auch in ber Beije, daß fie in ber Baum-ichule bei benjenigen ber genannten Unterlagen, bei benen bie Berebelung miglang, ein Anhäufeln mit tompostreicher Erde vornehmen. Die verebelungsfähigen, auf die eine ober die andere Beise erzogenen Stämmchen pflanzt man sofort in die Edelschule, während die schwächeren zu ihrer volltommneren Entwidelung in bie Bitierfcule gu bringen finb.

Stodknofpen (turiones) nennt man die an den Enben und in ber Achsel ber Blattnarben ber Rhizome (f. b.) auftretenden Knofpen, welche im Boben überwintern und im Frühjahr einjährige Triebe über die Erbe entsenden. Bei der Maiblume nennt man Stude bes Rhizoms mit ben Endinofpen Reime.

Stodkompaß, j. Buffole. Stodmalve, -rofe, f. Althaea.

Stockteilung ift bei benjenigen Gemachfen, welche mit Burzelftöden (Rhizomen) ausdauern, diejenige Bermehrungsweise, nach welcher man mit Stodtnofpen (f. b.) befette Teile abloft, um fie für fich zu pflanzen, ja es ift, ganz abgefehen von ber Bermehrung, für viele biefer Gewächse (Stauben) notwendig, sie alle 3 ober 4 Jahre zu teilen und badurch zu verjüngen. — Bei der Teilung der Stöde muß man sich hüten, sie auseinander zu reißen, wie man dies so häusig beobachtet, vielmehr muß biefelbe mit ber größten Schonung aller Teile

mittelft eines Meffers ausgeführt werben. Stoffwechsel heißt bie Fortleitung und chemische Berarbeitung der durch die Assimilation geschaffenen Bauftoffe. Der C., welcher unabhangig vom Licht fich vollzieht, bedingt bie Möglichteit bes Bachstums ber Belle. Er ift ftets mit Reduftionsprozessen und baber mit Gubstanzverluft verbunden.

Stoff, Guftav, fonigl. Otonomierat, Direttor schneiben ber Mutterpflanze erzeugen und ihn zur bes konigt. pomologischen Inftituts zu Prostau,

Schlesien, geb. b. 8. Geptember 1814 als Sohn | magigten Bone angehörige Arten mit vier Gattungen eines angesehenen Gartners in Ottowo (Brob. Bofen), trat 1830 beim fürftl. Hofgartner Rleemann in Carolath in bie Lehre, ging 1833 als Gehilfe in ben fonigl. Sofgarten gu Charlottenburg und nahm, nachbem er 1835 feiner Militarpflicht genügt, im tonigl. botan. Garten in Berlin Stellung und erhielt die Berechtigung, an ber Universität botan. und physiologische Borlefungen zu horen. 3m Berbft 1838 nahm G. Stellung bei ber Marquise bon Fabrics, um auf beren Befigung gu Gan Lorengo bei Birano in Istrien eine Gartenanlage zu schaffen. Rach Ausführung bes ihm gewordenen Auftrags! bereifte G. ju fuß Oberitalien, Gubfranfreich und ging bann nach Reapel und Guditalien. In Reapel hatte G. für ben Baron von Rothichilb eine Bartenanlage zu entwerfen und auszuführen und wurde 1842 bom Fürften Daffani in Rom mit ber Unlage eines Gartens, bald nachher auch mit ber Bermaltung feiner übrigen in ber Rabe von Rom liegenden Befitungen betraut. Aus Gefundheitsrudfichten 1848 nach Deutschland gurudgefehrt, übernahm er bie Stelle eines afabemifchen Bartners und Gartenbaulehrers an ber neugegrundeten landwirtschaftlichen Atademie zu Brostau. murde ihm von herrn von Tiele-Bintler ber Auftrag zuteil, auf feinem hauptwohnfige Diechowis eine umfangreiche Gartenanlage auszuführen und Bäumen bepflanzt. Besonders sei die Ruprechtsauer die Oberaufsicht über dessen samtliche Garten zu Allee ausgeführt, bei welcher zwischen den Alle-übernehmen. Rach 11½ jähriger Thätigkeit daselbst bäumen Strauchpflanzungen angepflanzt sind. Leiter jog C. nach Brestau, um feine angegriffene Ge-fundheit zu befestigen. 1867 berief ihn ber Minister für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten jur sitzungen ber Barone von Buffierre in Ruprechtsan, Leitung bes neugegrundeten pomologischen Inftituts in Ctrot am Fuße bes Ottilienberges und in gu Prostau, um bas er fich große Berbienfte erwarb. Er ftarb im 84. Jahre ju Brodfau ben bervorragend großartigen Bintergarten. 19. September 1897. Schriften: Obstbaulehre. — Stragenaupflauzung in Stadten. D Sein Sohn Dionomierat Brof. Dr. Rubolph S., | geb. b. 28. Rov. 1847, ist feit 1892 sein Nachfolger, hier wieder besonders nach der Breite der Burgevorher war er 18 Jahre in Rlofterneuburg thatig. | fteige. Teilt man die ju G.en brauchbaren Alle-Bar Redafteur vom Biener "Obftgarten"

Stolonen ober Muslaufer nennt man fabenförmige Triebe, welche aus ber Stengelbafis ober dem Wurzelhalfe entspringen, auf oder in ber Erbe hintriechen und in Zwischenraumen nach unten buichelige Fafermurgeln, nach oben Knofpen entwideln, aus melden Stengel- ober Blutenschäfte fich erheben. So: Erbbeeren, Agrostis stolonifera u. a.

Stolonifer, Eproffen tragend, Ausläufer treibend. Stoloniflorus, an den Ausläufern blühend. Stordidnabel, f. Geranium.

Stordichnabelgemächte (Geraniaceae). Aus-bauernbe Rrauter und Salbftraucher. Blatter gegenoder wechselständig, mit Rebenblattern, einfach, rundlich ober gelappt, eingeschnitten ober fieberspaltig, meift brufig behaart (oft wohlriechenb). Bluten 5gahlig, meift regelmäßig, meift in Dolden. Relchblatter frei oder am Grunde leicht vermachsen. Kronblätter gleich oder ungleich, frei. Staubblätter 5-15, die 5 inneren oft steril. Fruchtknoten ober-ftandig, aus 5 Fruchtblattern mit je 2 Eichen gebilbet, zu einer Gaule (Storchichnabel) vermachien. Griffel vermachsen, mit 5 ausstrahlenden Rarben. Frucht eine Spaltfrucht, deren 5 Teilfrüchtchen sich baß die Bäume genau in der Flucht fteben, während

ffir ben Garten wertvoll: Erodium, Geranium mit Pelargonium (f. b.).

Straft nennt man bei ben Rompositen (j. b.) ber Rreis gungenförmiger Bluten, welcher die inneren röhrenförmigen bes Blutenföpfchens umgiebt. Stramineus, ftrohgelb.

Strangulatus, eingeschnürt.

Strasburger, Ebuarb, Geh. Reg. - Rat, Broi. Dr., Direftor bes botan. Gartens ber Universität Bonn, geb. b. 1. Febr. 1844 zu Warschau. Berühmter Bflangenanatom., befonders auf bem Gebiet ber Kernteilung. Hauptschriften: Befruchtung bei ben Koniseren, 1869; Bot. Praktikum, 3. Anst. Histologische Beiträge; mit Roll, Schenk und Schimper, Lehrbuch ber Botanik, 4. Aust. 1900. Straffburg. Sehenswert sind die Anlagen der

Drangerie, beren vorberer Teil einen lichten bain bilbet mit vielen ichon alten, feltenen Baumen Die Umgebung bes Drangeriegebaubes weift ichow Terraffen- und Barterreanlagen auf, fowie eine mit Bafferfällen und Seen ausgestattete Gebirgslandichaft als Rest einer Ausstellungsanlage. Bon Blagen feien ber Raiferplat, ber Universitätepla (mit bem botanischen Garten, Direftor Reichsgraf zu Solms-Laubach), der Lenotre-Blas und bie Bahnhofsanlagen genannt. Biele Strafen find mit ber Anlagen ift Garteninfpettor Rung

Die iconften Brivatanlagen im Elfaß find bie Be-Schoppenweiher. Die lettere Befitung bat einen

Strafenanpflanjung in Stadten. Die S. richtet sich vor allem nach ber Breite ber Strafen und baume in 4 Gruppen, je nach der Kronenausdehnung (f. Alleebaume für ftabtifche Strafen), und unterscheibet 4 verschiebene Strafentypen, jo sind die in nachfolgender Tabelle verzeichneten Entfernungen als Mindestmaße zu empfehlen. (A, B, C, D bezeichnen die 4 Baumgrößen, und zwar: A Ulmen x., B Aesculus Hippocastanum fl. pl. 2c., C Robinia Pseudacacia Bersoniana x., D Crataegus Oxyscantha 2c.)

(Siehe bie Tabelle auf Seite 799.)

Ift in ben Strafen zu 1, 2, 3 ber Fahrbaum sehr ichmal, so ist bie Baumpflanzung ganzlich zu unterlaffen. Dem Bestreben, alluberall in ben Strafen Baume gu pflangen, wirfen bie Austellungen der obigen Tabelle entgegen. Bo bie Baume auf ben Burgerfteigen als Berfehrshindernis auftreten, follten fie eben wegbleiben. Es fann auch vortommen, daß Strafen nur auf einer Seite Bäume tragen (bann auf ber Sonnenfeite ber Straft) Die Reihen ber Baume find gu unterbrechen wir ber Front monumentaler Gebaube, bor Dentmalern 2c. Bei ben Reihen selbst tommt es barauf an, von der als Mittelsauchen stehenbleibenden Frucht- die Entfernung der einzelnen Baume wechselt, je achse abheben. Etwa 350 der warmen und ge- nachdem die Einfahrten in die Grundftude und

nehmen. Bahrend in geschloffenen Strafen großer Stabte nur noch Ruftern, taum noch Linden gebeiben, fann unter ben Baumarten von Billenvororten die reichste Abwechselung berrichen.

Sehr breite Straßen erhalten in ber Mitte eine Bromenabe, welche mit 2 Baumreiben eingefaßt wird. Ift ber Bromenabenftreifen breit genug, fo tann man auch Rafen und Straucherpflanzung barauf anbringen ober bie gange Breite bes Streifens als Schmudftud benuten. Bei langen Ringftragen ift ein Bechiel in ber Behandlung munichenswert.

Bum Bebeihen ber G.en find erforberlich: richtige Auswahl ber Baumarten, Anpflanzung nur gut vorgebilbeter Bäume, sachgemäße Pflanzung 2c. S. a. Schutzvorrichtungen der Sen gegen Leuchtgas, Baumichutvorrichtungen, Bewäfferungsvor-richtungen für S.en. — Litt.: Hampel, Stabtbaume; Beigner, Der Stragengartner.

Labelle ju Seite 798. Straßen.

|                  | 1.                                                    |                   | 2.                                                   |                    | 3                                          |                         | 4.                                          |                                    |  |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Baumarten        | Mit<br>geschloffener<br>Bauweise<br>ohne<br>Borgarten |                   | Mit<br>geschlossener<br>Bauweise<br>mit<br>Borgärten |                    | Mit 1<br>geschlo<br>Baum<br>Bill<br>vierte | ffener<br>leife,<br>en= | Bromenaben,<br>Uferftraßen,<br>Außenftraßen |                                    |  |
|                  | Abstan<br>Bäi                                         |                   | Abstand ber Baume                                    |                    | Abstan<br>Bån                              |                         | ber<br>1abe                                 | ig get                             |  |
|                  | von der<br>Baus<br>flucht                             | unter<br>Ach      | von den<br>Bors<br>gårten                            | unter<br>fich      | Bon den<br>Bors<br>gårten                  | unter<br>fich           | Breite ber<br>Promenade                     | Abstand ber<br>Banme<br>unter sich |  |
|                  | m                                                     | m                 | m                                                    | m                  | m                                          | m                       | m                                           | m                                  |  |
| A<br>B<br>C<br>D | 8<br>6<br>4,5<br>3,75                                 | 12<br>9<br>8<br>5 | 6<br>5<br>3,5<br>2,25                                | 12<br>10<br>8<br>5 | 8<br>6<br>4,5<br>3,0                       | 9 •<br>7<br>6<br>4,5    | 10<br>9<br>7                                | 8<br>7<br>6                        |  |

Stratifizieren, f. u. Anteimen.

Stratiotes aloides L. (stratiotes Solbat), Bafferaloe (Hydrocharitaceae). Einheimische Bafferpflanze, welche mit ihren schwertformig-brei-antigen, am Rande stachelig gezähnten Blättern nanchen Bromelia-Arten abnelt. Gie fommt auch n ftebenben Baffern bor und wird gern in Teichen ultiviert. Rann man fich Pflanzen verschaffen, fo at man nur nötig, fie ins Baffer gu werfen. L. überwintert burch Binterinofpen, welche auf em Grunde ber Gewässer im Schlamme eingebohrt en Winter überdauern. Da an manchen Orten ur mannliche ober nur weibliche Pflanzen vorommen, so ift fie vielfach nur auf die vegetative Bermehrung beschränft.

Straud, Abolph, Landichaftegartner in Cin-innati, geb. 1822 in Edereborf bei Glat, arbeitete n ben kaiserl. Gärten in Wien, Schönbrunn und Laxenburg, 1845 in Deutschland, Holland und Belgien (bei van Houtte), 3 Jahre in Paris, das r 1848 beim Ausbruche ber Revolution verließ, im weitere 3 Jahre im botan. Garten in Rem beliebte S.form ift nicht plotplich aufgetaucht, sonbern ei London sich zu beschäftigen. Im herbst 1851 hat fich allmählich aus ber alten Bouquetform

fünstlerische Erwägungen es bedingen. Die Bahl ging er nach Amerika und hielt nach manchen ber Baumarten ist oft schwierig. Abgesehen von Reisezügen durch Texas und andere Teile der Größe und Habitus ist auf die Bedurfnisse der Ber. Staaten in Cincinnati an, wo er mit Baumart an Boden, Rlima, Licht x. Rücksicht zu R. B. Bowler in Cliston, einem Freunde der Banbichaftsgartentunft, in engere Berbindung trat. Bahrend ben nachsten 2 Jahre führte er in Clifton bie umfaffenbften lanbichaftlichen Unlagen aus. 1854 machte er eine Reise burch die Ber. Staaten und Ranada und fehrte bann nach Cincinnati gurud, wo ihm ber Blan und die Musführung des Spring Grove Cemetery, des Partfriebhofes, übertragen wurde. Diese Aufgabe löfte er mit vollendeter Reisterschaft und wurde als Superintendent (Inspettor) bes Spring Grove angestellt.

Straud heißt jebe holzpflange, beren Stamm fich naturgemäß von unten an veräftelt und beffen inngere Zweige verholzen. Gin Baum, welcher, feines Stammes verluftig gegangen, von unten an burch Stodausichlag sich veräftelt, wirb ftrauchartig, ift aber fein S., ebenfo tann ein G. burch Gartnerfunft baumartig (Baumchen) gezogen werden, ohne

ein Baum zu sein (Rosen). S. a. Halbsträucher. Straus. Das runde, in Form und Farbe gleich regelmäßig gehaltene Bouquet (j. d.) mit seiner steisen Spizenmanschette gehört der Bergangenheit



Fig. 841. Bafenftrauß.

an, feine Stelle hat ber leicht und in Farben harmonisch arrangierte S. eingenommen. Die jest bie Zusammenstellung ber Blumen eine lodere, bas Laub fand größere Beachtung und endlich wurde auch die runde Form umgestoßen, indem bas Bouquet einseitig gebunden marb, babei aber immer noch eine entsprechenbe Manschette erhielt. In bem pyramibenformigen Bafen. G. haben mir heute noch manchmal eine Anlehnung an die alte Form. In ber Regel finden wir jeboch ben C. einseitig gebunden, ober Blumen und Blatter find in zwanglofer Beise zusammengestellt. Bei ber S. binberei finden die mannigsachsten Blumen Bermenbung, die um fo wertvoller für diefen 3med find, je langer und haltbarer ihr Stiel ift, ba ber S. nur ohne Draht gebunden gewunscht wird. In der Farbenzusammenstellung ist der S. der Mobe unterworfen, bald wird diese ober jene eine Farbe, bald biefe ober jene Bufammenftellung zweier Farbentone bevorzugt. Der bunte G. wirb nur bei wenigen Gelegenheiten gewünscht. Bebingt wird die Farbenwahl, wie oft auch die Form noch, burch den Zweck, dem der S. dienen soll. Diesem hat nicht selten auch die Auswahl der Blumen ju entsprechen. Die gebrauchlichfte Form, ber einfeitige Sand-S., bient manchen 8weden, er gilt als hulbigungs., Tifch., Reise., Kranten. S. 2c. Beboch ift fur biese Bwede die einseitige Form nicht ftets Bedingung, so tann fur ben hulbigungs. S. wie auch fur ben Kranten-S. eine ungezwungene, runbliche Form gemahlt werben. Der Bafen-G. (Fig. 841), bestimmt, eine einzelne Base zu schmuden ober bei ber Taselbeforation (s. b.) Berwendung zu finden, hat ebenfalls die rundliche Form. Der Cotillon-S., meist nur ein kleiner S., wird bei bem Cotillontang getragen. Um biefe Strauge porteilhaft beim Tang zu arrangieren, bebient man sich ber Cotillonständer, von benen es heute ganz originelle Sachen giebt. — Uber ben Ansted. S. j. Ballichmud, Brautschmud, serner Braut. S. Toten. S. j. Trauerblumenspende. Als beutschen S. bezeichnete man früher ben flachen Sanb-G. gum Untericied von bem runben Bouquet. richtig durfte biefe Bezeichnung jedoch nur für einen G. aus Felbblumen gebunden fein.

Strauß (thyrsus) nennt man botanisch eine Rifpe mit fo gebrangt ftebenden Bluten, baß fie ber eiformigen Gestalt fich nabert.

Strauffarn, j. Struthiopteris.

Streifenfarn, f. Athyrium und Asplenum.

Streiflinge bilben bie 13. Familie bes naturlichen Apfelinftems von Lucas. Rachftebenbe find als befonders verbreitungswürdig ju nennen: 1. Rifitaer Streifling, Oft.-Rob., mittelgroßer, grunlich-gelber, mit freundlichem Rarmefin geftreifter Tafelapfel, der auch für die Küche sehr brauchbar ift. 2. Roter Triericher Beinapfel, Oft.-Dez., fleiner, aber gang vorzüglicher Apfel für Obstwein. 3. Luitenapfel (Quiten), herbst-Binter, mittelgroßer bis großer, milchweißer, prachtig gefarbter Martt- und Birtichafts-, befonders Moftapfel, auch für die Ruche und felbft noch für die Tafel tauglich. 4. Roter Baschesapfel, herbst- Staubgefaße 5, von ben 2 seitlichen Kronenblatter Binter, noch freundlicher gefarbt, etwas gewurz- umschlossen. Griffel fabenformig mit brei Rachen.

entwidelt. Bunachft wurden die beim Bouquet großer, ichoner und guter Martt- und Birtichafts. üblichen Farbenringe burchbrochen, bann wurde apfel. 6. Binter-Brebede, Binter, aniehnlich große, gelblich - grune, braunrot geftreifte Bir-ichaftsfrucht. 7. Beiger Matapfel (Burgapid und 8. Brauner Matapfel (Roblapfel), Binin-Frühjahr, mittelgroße, fehr geichatte Birticais, namentlich Moftforten. 9. Berner Grauchen. apfel (Berner Graucheapfel), Binter-Frühjah, mittelgroßer bis großer, fehr schoner, langftielige, guter Birtichaftsapfel. 10. Schwarzichillernber Kroblapfel (Rägelesapfel), Binter-Frühigt, großer, bufterer, aber recht guter Lafel- mb Birtichaftsapfel; Baum fraftig, von icon bobgebenbem Buchfe, febr bauerhaft, ziemlich init blubenb, febr tragbar. 11. Großer (rheinicher Bohnapfel, Winter-Sommer, mittelgroßer bei großer, ziemlich busterer, sehr haltbarer Kelle-und Wirtschaftsapfel, namentlich zu Obstwein w Rompott febr geichatt. 12. Roter Giferapiel, Binter-Sommer (halt fich 1 Jahr), großer, icone, einem Ralvill ahnlicher Martt- und Birticullsapfel, eine ber wertvollften Birtichafteforten.

Strelitzia Ait. (nach der Gemahlin George III., Bringeffin bon Medlenburg-Strelig). Baum- ober trautartige Mufacee Subafritas, charatterifien



Sig. 842. Strelitzia reginae.

burch die horizontale, nachenformige, langgespitte, gemeinsame und die besondere, sehr turze, langeb-förmige Blutenscheide. Relchblatter 3, frei, Krona-blatter 3, die 2 seitlichen lang, mit dem einer Rande verwachsen, mit je einer nach vorn gefrummen flügelartigen Berbreiterung, bas britte febr imp hafter und früher tragend, als bie vorhergebende Rapfel breifacherig, bie Facher mehrfamig. S. an Sorte. 5. Echter Binter-Streifling, Binter, gusta Thbg., mit 2 m langen, zweireihigen Blatten ind weißen Blumen, und S. Nicolai Rgl., ahnlich, iber mit kleineren Blumenblattern. Berbreitetste Irt: S. reginae Ait. (Fig. 842), von Bants ber Bemahlin Georgs III. zu Ehren benannt, 1773 n Europa eingeführt. Blätter langgestielt, zweieihig, ber Stamm 1-2 m hoch. Die brei außeren Berigonblatter ichon orangegelb, die inneren tieflau, die zwei oberen pfeilformig, am Rande ge-caufelt. Die Blutenscheide ichlieft 5-8 Blumen in, welche sich nacheinander öffnen. Rultur wie lusa, nur eignen fich bie Streligien nicht gum Ausflangen im Sommer. — Alle werben im temperierten lemachehause kultiviert. S. reginae ift eine gute itubenpflanze und blüht als folche ziemlich gern. Streptocarpus Lindl. (streptos gebreht, karpos rucht), Drehfrucht (Gesneriaceae). Intereffante ibafritanische Kräuter, meift ftengellos, mit grund-Indigen Blattern ober, infolge bon Bertummeing bes einen Reimblatts, mit einem großen latte. Bluten achselftanbig ober auf einem Schafte, oß, blau oder lila. Frucht gebreht. Bu den Arten



Fig. 843. Streptocarpus polyanthus.

t nur einem großen (Reim-) Blatte gehören: S. endlandii Rgl. und S. polyanthus Hook. (Fig. Bluten beiber ichon blau. S. Rhexii Lindl. : fleinere, rofettig geftellte Blatter und blagblaue umen. Als S. hybridus hort. find Gartenformen tebt vom Buchse bes S. Rhexii, aber mit ben unigfachften von Reinweiß bis Duntelblau varienden Farbentonen. Man gieht bie S. fehr leicht 3 Samen, warm und feucht gehalten, pifiert bie mlinge und pflangt fie in entsprechende Topfe eine lodere, nahrhafte Erde. Kultur im tempe-Alte abgeblühte Pflanzen wirft an beften fort, zumal fie leicht verlaufen und ihrer Behaarung nur ichlecht zu reinigen find.

Striatus, gestreift. Strictus, steif, straff.

Btrigillosus, mit fleinen Striegelhaaren.

trigosus, geftriegelt.

Strippmus, f. Hübftiel.

strobiláceus, strobilinus, zapfenartig.

strobilanthes Bl. (strobilos Tannengapfen, he Blume), Bapfenblume (Acanthaceae).

Rrauter ober Straucher, zumeift aus Oftinbien ftammend, mit gegenftanbigen, auch ungleichpaarigen, gangrandigen ober gegahnten Blättern. blau, violett ober weiß, ziemlich groß. Bu biefer Gattung werben verschiedene, häufig kultivierte Warmhauspflanzen gerechnet, welche früher anderen Gattungen angehörten. S. maculatus Nees. (Ruellia maculata Wall.) wird wegen feiner zierenben weißgeflecten Blätter fultiviert. S. isophyllus T. Anders (Goldfussia isophylla Nees.) und S. anisophyllus

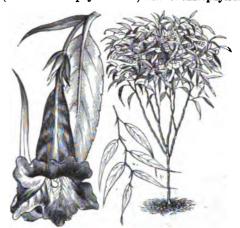

Fig. 844. Strobilanthes anisophyllus.

T. Anders (Goldfussia Nees., Ruellia Wall.) (Fig. 844) haben ziemlich schmale Blätter und blaue, im Berbfte erscheinenbe Bluten in Trugdolben. Dyerianus, eine neuere Ginführung, zeichnet fich burch bie prachtvoll violette Farbung der breiten, zugefpigten Blatter aus, welche besonders an jungen Pflanzen auffallend wirkt. Blut violett, im Binter. Die S.-Arten find von leichter Rultur, nur forge man ftets für junge Rachzucht, ba alte Bflangen unichon

werben, und bafür, baß sie nicht verlausen. \$trofosnme, s. Helichrysum. \$trofdecken. Dieses Deckmittel ift unentbehr-

lich, um Pflan- . gen in Mistbeeten ober im Freien gegen Ralte zu

ichüten. Die Größe der S. richtet fich nach ber Musbehnung ber zu

bebedenben Fläche, über-fteigt jedoch felten die Große eines gewöhnlichen Miftbeetfenftere.

Bu ihrer Berftellung bedient Big. 845. Anfertigung einer Strofbede. man fich eines

ftarten Holgrahmens, ber nach Lange und Breite um 30 cm größer ift, als das Dag ber angu-



fertigenden Deden. Rach der Länge desselben fast walzlichen Fiederblättchen, die unfruchtbem zieht man starte Schnüre auf, welche als Aufzug doppelt-siederspaltig, in den Grund verichmälen dienen sollen, und knüpft sie sest in Löcher ein, Dieser Farn wird dis 1 m hoch und eigne fic welche man in ben Rahmen gebohrt hat. Deiftens giebt man ben Deden gewöhnlicher Große einen Aufzug von 5 Schnuren, von benen die beiben äußeren 10 cm vom Deckenrande entfernt sind, v. Butte, aus dem Hause Stewart, der bei Louden die inneren in gleichen Abständen aufgespannt einen eigenen botanischen Garten hatte) (Theacese, werden mussen, Gin über ein Holz gewicklter Sträucher mit abwechselnden, sommergrunen, 3-1/4—4 m langer, aus bestem Hauf gesertigter sägten Blättern und einzeln in den Blattacka Bindfaden wird an jedem Aufgug nabe an einem Ende bes Rahmens festgebunden. Diefer Faben jahlreich, am Grunde unter fich und mit ben weißen

für einen schattigen, feuchten Stanbort mit lebuigfandigem ober fandigem Moorboben.

Stuartia (Stewartia) Catesb. (nach dem Guia ftebenben, turggeftielten, großen Bluten; Staubgeite foll gewissermaßen ben Ginschlag bilben und bas am Ranbe ausgenagten Blumenblattern vermedin;



Fig. 846. Bartie aus bem Etabtgarten in Stuttgart.

Stroh an ben Aufzug heften. Die Arbeit felbst | Rapfel bflappig. S. Pseudocamellia Maxim. wird burch unfere Fig. 845 veranschaulicht. Stromanthe, f. Maranta.

Strombúlifer, freiselartig. Strumárius, strumósus, fropfartig. Strunksalat, Spargelsalat, s. Salat.

Die Tracht dieses schönen, zur Kultur im freien ermittelt, daß man eine durchschnittliche Entierung Lande geeigneten Farnkrautes erinnert in etwas etwa 0,8 oder 1,0 m) annimmt und den Indentielle Enterung an die tropischen Baumsarne, insbesondere in der der Gehölzstäche durch die Quadratzahl der durch ergelmäßigen Stellung der unfruchtbaren Webel rund schnittlichen Entsernung dividiert. Die io seum den unteritolischen Stock. Die fruchtbaren Webel wonnene Anzahl verteilt man proportional auf die find gefiedert, langettlich, mit linealen, gangrandigen, in ben einzelnen Bofitionen bes Anichlages bor-

Japan. — S. pentagyna L'Her., fübl. Bereinigte Staaten, Birginien bis Tenneffee und Georgien. Studgaften in Roftenanichlagen. Die E. ber gu pflangenben Geholge werben g. T. in ber En wurfezeichnung ausgezählt. hierher gehoren ; & Strupifolius, zungenblätterig.

Strupifolius, zungenblätterig.

Strupifolius, zungenblätterig.

Strupifolius, zungenblätterig.

bie Alleebäume und die im Rasen verger

pflanzen. Zum Teil werden fie aus den dum

Strauß, pteris Farn), deutscher Straußfarn.

Gehölzpflanzung bebedten Flächen in der Beik

ermittelt das man eine durchschnittliche Entsenns tommenben Behölgflaffen. G. a. Flachent erechnung und Roftenanichläge.

Sinrmont, f. Aconitum.

stuttgart besitzt bei bem Schlosse ben Hofgarten (beffen ichon im 16. Jahrh. Erwähnung gethan Seine Avenuen erstredten fich faft bis Cannftatt, und Teile bavon bestehen noch heute. Bor bem Schlosse und am Theater sind vornehme Blumenanlagen, mit Balmen und vielen Blattpflanzen aufs reichfte ausgestattet. Der Stadtgarten macht ebenfalls ben Einbrud eines prachtigen Blumengartens (Fig. 846). G. hat icone Promenaden und baumbepflanzte Stragen, welche (1897) zusammen eine Lange von faft 18000 lfb. m ausmachten. Bon ben foniglichen Anlagen in ber Rabe von G. feien genannt Schloß Berg, in lanbichaftlichem Stile Berebelung auf Pterostyrax ober Halesia.

Stylosus, langgriffelig. Styphnolobium, f. Sophora.

Styrax L. (arab. assthirak, lat. stiria Tropfen), Storagstrauch (Styraceae). Straucher, seltener fleine Baume mit abwechselnben bis gegenständigen Blättern, hubichen weißen Zwitterbluten, tiefgeteilter Krone, 10 bis 16 Staubgefäßen, oberftanbigem Fruchtinoten und einem Griffel; Frucht troden, ungeflügelt. Bartliche Gehölze, boch laffen sich 3 Arten, im Schutze stehend und bei strengem Frost bebeckt, bei uns mit Erfolg im Freien kultivieren: S. japonica Sieb. et Zucc., Japan; S. americana Lam., wärmeres östl. Norbamerika, und S. Obassia Sieb. et Zucc., Japan. — Bermehrung burch Samen, vielleicht auch burch



Fig. 847. Die Bilhelma in Cannftatt.

Phot. L. Schaller.

mit prachtvoller Aussicht, und bie Bilhelma in Cannftatt. Lettere ift ein Schloß in zierlichftem maurischen Die Umgebung ift ein orientalischer Garten mit verschiedenen Terraffen (Fig. 847). Bahl-reiche Bafferbeden, hedenwert, beichnittene Tarus-Bahlbuiche, blumenberanftes Gitterwerk, an Drangen erinnernde Magnolienbuiche, Granaten erfetende Ligusterbuiche, leuchtender Blumenschmuck wirken jufammen, um bie gewünschte Birtung in bollaulammen, um die gewunichte Wittung in vouendeter Weise zu erreichen. Es sind noch zu ermahnen: Ludwigslust, von Eberhard Ludwig 1717
gegründet, eine Schöpfung in französisichem Stile,
1763—67 angelegt; die Solitude Carl Eugens
und Hohenheim. In Hohenheim und Tübingen
find botanische Garten. Direktor des ersteren ist Brof. Kirchner, bes letteren Prof. Böchting (f. b.). Stusblatter nennt man diejenigen Blatter, in

beren Achsel eine Blute ober ein Sproß steht.

Suavéolens, wohlriechenb (- odoratus). Suavis, angenehm, lieblich.

Sub, fast (in vielen Zusammensetzungen, g. B. sub-acaulis, faft ftengellos); unter.

Subalpinus, die Boralpen bewohnend.

Suberosus, forfartig (suber, ber Kort). Submarinus, unterseeich; submersus, untergetaucht; subterraneus, unterirbiich.

Subtilis, fein, gart.

Subtropifche Pflangen nennt man Bemachfe, welche unter ben Wendefreisen leben und balb mehr in die heiße, balb mehr in die gemäßigt-warme Bone binüberftreifen. Biele berfelben vertragen bie Auspflanzung ins freie Land und werben hier zur Bildung impofanter Gruppen verwendet. Rach und nach haben sie fich an die veranderten Mimatischen Berhaltniffe gewöhnt, und einige halten fogar ben Binter im Freien aus, mahrend andere einen entiprechenden Binterichus verlangen, 3. B. einen ! Uberbau, ber bei hoben Kaltegraben gebecht wird,! ober, ift bie Gruppe an ber Band eines Gewachshaufes angelegt, die Offnung eines in diefes führenden genfiers, die Ginführung eines von ber Beigvorrichtung besfelben ausgehenben Rohres x.

Sabtus, unterfeite. Subulatus, pfriemenförmig. Succedaneus, allmahlich, ftellvertretenb. Succisus, abgebiffen, abgeschnitten. Succulentus, faftig, fleischig. Sudétieus, in bem Subetengebirge machfenb. Suécious, in Schweben machienb. Suffruticosus, halbstrauchartig. Sulcatus, gefurcht.

Bulphureus, ichwefeigelb. Sumad, f. Rhus.

Sumpfpffangen gur Ausschmudung von Teichrandern, Flugufern, Springbrunnen und Baffer-fällen. Das Material für ben genannten 3wed ift ein febr reichhaltiges. Die richtige und beforative Berwendung besfelben fest bie Renntnis ber Bflangenarten in allen Teilen voraus; ein genaues Gingeben auf die Eigentumlichkeiten ber einzelnen Arten wurde über unferen Rahmen hinausgeben. Bir begnugen uns beshalb mit einer turgen Aufgählung ber in Betracht tommenben Bfiangen, welche auch zumeist in diesem Werte beschrieben find, bas Rabere findet fich in 28. Montemeyer, Die Sumpf- und Bafferpflangen, Berlin 1897. Bon minterharten Arten find gu verzeichnen: Sumpffarne, wie Osmunda regalis, Aspidium cristatum und spinulosum, ferner Arundo Donax, Bambusa, Phyllostachys bambusoides, Eulalia japonica und Barietaten, Carex riparia, maxima u. a., Scirpus lacustris und Scirpus Tabernaemontani zebrinus, Juncus-Arten, Hemerocallis, Funkia, Iris, Gladiolus palustris, Saururus cernuus, Polygonum Bistorta, Lychnis flos cuculi, Ranunculus Lingua, Caltha palustris, Trollius, Actaea racemosa, Astilbe rivularis u. a., Filipendula, (Spiraca) Ulmaria Geum rivale, Lythrum Salicaria, Gunnera, Lysimachia punctata, ciliata, vulgaris, Menyanthes trifoliata, Symphytum officinale, Myosotis palustris, Solanum Dulcamara, Valeri-Sparganium simplex unb ramosum, Calla pa-lustris, Phragmites communis, Alisma Plantago, Acorus Calamus. Sagittaria, Hippuris vulgaris Arten find für unferen 3med brauchbar: Colocasia, ! Cyperus Papyrus und alternifolius, Richardia

Superbus, ftolg, erhaben. Superficialis, oberflächlich. Superfluus, überflüffig (fruchtbar).

Superphosphat, f. Bhosphate. Superphosphatgips ift ein minberwertiges Superphosphat, in welchem weniger Phosphat, Salisb. Man tultiviert sie in nahrhafter Erde im aber mehr schwefelsaurer Kalf (Gips) enthalten ist. Kalthause bei reichlicher Bewässerung im Sommer. Er wird zum Einstreuen in Ställen und auf ber Bermehrung burch Stecklinge, Anzucht aus Samen. Dungstätte gebraucht, zur Bindung bes Ammoniafs.

Supertextus, überiponnen.

Supinus, liegend, niebergeftrecft. Sureulosus, ftengelig, fproffend. Surrectus, aufgerichtet. Susianus, um Sufa in Berfien herum. Suspéctus, verdächtig, für giftig gehalten.

Suspensus, aufgehängt. Sugapfel nennt man alle fabe-fuß ichmedenber Apfel. Sie bienen befonbere jur Bereitung ver Apfelfraut (Dus) und jum Dorren. Sie geborn vor allem den Schlotteräpfeln (j. b. und Schafnafen. Gulberlingen (füßer Holaart), Streiflingen, Spigapfeln und Blattapfeln an, boch bezeichnet max mit biefem Ramen auch eine Anzahl grame Reinetten, die jogen. Feucheläpfel.

Suffeli, f. Glycyrrhiza.

Summeidfeln bilben bie 7. Familie bes Truches Lucas ichen Ririchenspftems (j. Kiriche). Rachftebenbe Sorten find empfehlenswert: 1. Rote Daifiride 1. bis 2. Kirschenwoche, mittelgroße, schone und gur Frühlorte. 2. Frühe von der Ratte, 2. Kirschewoche, ziemlich große bis große, schone und ich eble Tafel- und Birtichaftsforte. 3. Rote Rus fatellerfirsche, 4. Kirschenwoche, große, ich wohlschmedende Sorte. 4. Belfer Ririche, 5. Kirichenwoche, große, vorzügliche Ririche.

Summerben der Aartoffeln tritt nur bann ein, wenn eine gelinde Ralte (bis 2 9) langfam auf be Anollen wirtt, wobei sie junachst weich bleiben Startere Raltegrabe laffen bie Rartoffel hart gefrieren, ohne sie suß zu machen. Bei einer Lemperatur, die zwischen 0° und — 2° C. sich bewegt, nimmt der Atmungsprozeß, durch welchen der in der Knolle sich bildende Zuder verdranut wich. ichneller ab, als der Fermentationsprozes, durch den Buder aus der Stärfe gebildet wird. Die Folge davon ift eine Anhänfung des Zuckers, die fich durch ben Geschmad tenntlich macht. City Rartoffeln laffen fich durch hebung bes Atmungprozeffes, alfo burch eine Temperaturerhöhung bis auf wenigstens 10° C.) wieber entfüßen.

Sutherlandia frutéscens R. Br. (Serzog San von Sutherland in Edinburg, 1683) (Colutea frutecens L.), zu ben Leguminofen gehöriger Salbftrauch vom Rap, mit feibenartig behaarten, ge-fieberten Blattern und buntelroten Blumen in ana officinalis, Petasites, Sonchus palustris, fiederten Blättern und dunkelroten Blumen in Tiefstehende S., deren Juß mit Baffer überflutet achselftandigen kurzen Trauben. Frucht eine blatz fein soll, sind: Typha latifolia und angustifolia, aufgetriebene Hille. Man erzieht ihn aus Samen aufgetriebene halfe. Dan erzieht ihn aus Samen im warmen Diftbeete, pflanzt ihn in Topfe mi fandgemischter Lauberbe und überwintert ihn bei + 5—10 C. in einem hellen Raume bicht an und Butomus umbellatus. Bon nicht winterharten Genfter, wo man ihn maßig gießt und reichlich Luft zuführt. Im Sommer ftellt man ihn ins Freie.

Swainsonia Salisb. (engl. Bot. Rigal Smainion. africana, Thalia dealbata und Canna-Sonbriben. Leguminofe Reuhollands, Salbstraucher mit un-S. a. Bafferpflanzen, Nymphaea und Victoria. paarig gefiederten Blattern und iconen, in Roie und Rarmin tolorierten Schmetterlingebluten. S. Greyana Lindl. bilbet einen bichten Bufch mit großen, violetten, am Grunde ber Fahne mit einem großen weißen Auge gezeichneten Blumen in lang-gestielten Trauben. Abnlich ist S. coronillaefolia Salisb. Man kultiviert sie in nahrhafter Erbe im

Syagrus Mart., f. Cocos. Sphomore, f. Ficus Sycomorus.

eben zweier verichiedenen Organismen, g. B. ber tidftoffjammelnben Batterien in ben Burgeln ber Zeguminosen (j. Papilionatae). Schmaroger leben nit ihrem Birte in antagoniftischer G. Flechten ind Algen, welche mit Bilgen in mutualiftischer freundichaftlicher) G. leben.

Symbolische Be-Symbolik der Pfangen. iehungen ber Pflangen gu ben Menichen tann eber finben, ber fie fucht. Gine Reihe von fymbolifchen Bflangen bezieht fich auf bas Leiben und Sterben Ihrifti, pornehmlich die Baffionsblume (Passiflora, Baffifloreen). Auf die Baffion hat man auch Medicago Echinus DC., ben Igel-Schnedentlee es Orients, bezogen. Auf ben Blattern will man vie Bunden, in ber fpiraligen, ftacheligen Sulfe bie

Symmetrie. Man nennt eine Figur ober einen torper symmetrisch, wenn die Teile von einem Rittelpuntte, einer Mittellinie ober von den drei Achsen aus bie nämliche Anordnung zeigen. In ver Pflanzenwelt handelt es fich bei ber G. hauptächlich um zwei Falle, nämlich erftens um bie

Anordnung ber Organe um inen Mittelpunkt ober eine Rittelachie, und um die ber Inordnung Teile nnerhalb eines Organs. Bluten, welche sich burch

Dornenfrone erfennen.



Fig. 848. Blüte von Crassula rubens.

Fig. 849. Blute bes Stiefmutterchens.

nehrere Ebenen immetrifch zerlegen laffen, beißen trablig, radiar (aftinomorph, auch wohl regelmäßig, i. B. Crassula) (Big. 848). Blüten, welche nur durch ine Cbene symmetrisch teilbar find, beißen zygomorph auch wohl unregelmäßig, z. B. Viola) (Fig. 849). Besondere Formen angomorpher Bluten find bie Lippenbluten (3. B. Salvia), Die mastierten Bluten 3. B. Antirrhinum), Die Schmetterlingsbluten und inbere. Gebilbe, bei benen gar teine ftreng fymnetrifche Anordnung hervortritt, beißen afnmmetrifch. Asymmetrisch ift g. B. bas Blatt bes Lindenbaums. 5. a. Blattstellung.

Symphoricarpus Juss. (symphero zusammen-ragen, karpos Frucht), Schneebeere (Caprifoliaeae-Linnaeeae). Nordameritanische niedrige bis iemlich hohe Straucher mit achselftanbigen, einzelnen pis gebuichelten ober traubigen, nicht auffallenden Bluten, Blumenfrone fast regelmäßig, Staubgefäße 5, gleichlang; Griffel am Grunde knopfig verdickt, Fruchtknoten 4 fächerig, Frucht eine wenigstens zu-est weiße Steinbeere mit schwammigem Fleische und 2 Rernen. - 1. Rurzblumige Urten, Blumentrone trugförmig ober offen glodenförmig, 4 bis 3,5 mm lang. A. Griffel behaart, viel turger als Die Staubgefäße: S. orbiculatus Moench (S. vul- gartens. Alle gebeihen in nahrhaftem, loderem

1

Sumbiofe nennt man bas gemeinsame Busammen- | garis Mchx.), Bluten flein, weiß-gruntich bie -rotlich, famtlich achselftanbig, Fruchte flein, lange rotbleibent; var. aureo-reticulata, Blatter gelbbunt ober nur gelbgerandet. — B. Griffel tahl, taum fürzer bis etwas langer als bie Staubgefage, getrennt: S. occidentalis Hook., Blätter groß, berb, ganzrandig die grob gefägt, Blüten innen dicht behaart; mehr westl. Staaten. Beränderlich, var. Heyerii Dieck und var. angustisolia Zabel.—C. Grissel ahl, viel fürzer als die Staubgefäße, Bluten in enbständigen Trauben oder Ahren und unter diefen noch in einzelnen ober mehreren Baaren. a. Staubgefäße fo lang ale bie Blumentrone: S. acutus Dippel (S. mollis var. acutus Gray), tahler und niedriger als folgenbe. - C. b. Staubgefäße fürzer ale bie Blumenfrone: S. mollis Nutt., niedrig, ausgebreitet bis niederliegend, fein weichhaarig. - S. racemosus Mchx., gemeine Schneebeere, bis 2 m hoch; norboftl. Staaten und Felfengebirge. Rur 1/3 so hoch werbende Formen sind: var. paucistorus Robbins und var. glaucus hort. (var. montanus hort. 3. T.). — 2. Langblumige Arten, Blumentrone langlich-glodenförmig bis röhrenförmig, nur an ber Spige 5 lappig, Bluten meift achfelftanbig, Briffel tabl, Saumlappen furg und breit, mehr ober weniger fpreizenb. A. Staubgefäße so lang als die Blumenkrone: A. montanus H. B. K. (erweitert, S. montanus, glaucescens und microphyllus H. B. et Kunth), aufrechter bis 1½ m hoher, zierlich belaubter Strauch der Hockene Mexikos; in strengen Wintern bis zur Erde abfrierend, Früchte ziemlich lange hellrot bleibend. -2. B. Staubgefaße fürzer als die Blumenfrone: S. rotundifolius A. Gray; Neu-Mexito bis Basspington. — S. oreophilus A. Gr.; nordwefts. Staaten. Bermehrung leicht burch Samen, Stedreifer, Ableger und der meiften auch durch Burgelbrut.

Symphyándra péndula A. DC. (symphyes zujammengewachsen, aner, andros Mann, Antheren gu einer Röhre vermachsen) (Campanulaceae). Rautafifche Staube mit 40—60 cm hohen Stengeln, fpip-ovalen, geferbten Blattern und gelblich-weißen, trichter-glodenförmigen, in veräftelten Rifpen ftebenben Blumen im Juni und Juli. Bubiche Rabattenpstanze, die durch abgetrennte Sproffe im Frühjahr und herbst vermehrt wird. Ahnlich ift S. Wanneri Heuff., von gleicher Rultur und Bermendung.

Symphyocarpus, verwachsenfrüchtig. Symphytum officinale L. (symphyo wachse zusammen), Beinwell, Ballwurg (Boraginaceae). Ausbauernde Bflanze unferer feuchten Biefen und Fluguser, mit weißen, gelblichen ober violetten Blumen. In ben Garten fultiviert man vorzugsweise zwei ausnehmend schone Barietaten biefer Staube: var. purpureum mit purpurvioletten und var. coccineum mit icharlach-zinnoberroten Blumen, außerbem eine Form mit gelbbunten Blättern, welche sehr bekorativ ist. Auch S. asperrimum Sims., mit himmelblauen und purpurnen, und S. caucasicum Bbrst. mit ftrahlend azurblauen Blumen, beibe aus bem Kautasus, sind kultur-würdige Stauben, beibe etwa 70 cm hoch. S. tuberosum L., etwas über fußhoch, einheimisch, mit gelben Blumen im zeitigen Fruhjahre, eignet fich zum Berwilbern an feuchten Blagen bes Bartund frischem Boben. Dan vermehrt fie burch Ausfaat, wie burch abgetrennte Sproffe. Es sind gute Bienenfutterpflangen.

Sympodium, Scheinachse, ist eine Achse, die aus einzelnen Achselprossen zusammengesetzt ist, welche ihre relativen Hauptachsen seitlich abgelentt haben und sich selbst in deren Lage stellen, s. B. der Burzelstod von Polygonatum, die Zweige der Beide, die Blütenstände der Asperisoliaceae.

Synonymie ift bie Bufammenftellung ber berichiebenen Ramen, welche von verschiebenen Botanifern einer Bflange ober einer gangen Abteilung von Pflanzen beigelegt worden find. Go bezeichnen bie Ramen Lonicera Caprifolium L., Caprifolium hortense Lam., Caprifolium italicum R. S, Periclymenum italicum Mill. eine und biefelbe Bflange, so find Cheiranthus annuus L., Matthiola annua Sweet. und Hesperis annua Car. Synonyme für die Sommerlevtoje. Die S. ift für die Biffenschaft eine schwere Burde und giebt im Pflanzenund Samenhandel zu Taufdungen und Ungutraglichfeiten Unlag. Dan pflegt baber bem Bflangennamen ben Ramen bes Mutore, welcher bie Bflange querft beschrieben hat, beizuseten. S. a. Romen-

Syphilitious, Spphilis beilenb. Syriacus, aus Enrien ftammenb.

Syringa L. (syrigx Flote, Pfeife), Flieder (Oleaceae-Syringeae). Mittelhobe und hobe Straucher bis Baume, Blätter einfach und gangrandig, fehr felten tief fieberteilig; Rifpen enbständig, nach bem Laube ericheinend, Kelch turz vierzähnig, Krone ftiel-tellerförmig, Staubgefäße 2, Kaplel 2 Nappig,

fachipaltig, Samen geflügelt. Untergatt. I. Eusyringa K. Koch. Blumen heller ober buntler lila ober rot, felten weiß, Rronenröhre den Relch weit überragend, Staubbeutel figend, fast immer aus bem Schlunde nicht hervorragend, Griffel viel fürzer als die Kronenröhre. I. 1. Blutenftanbe birett aus vorjährigen Zweigen entspringenb; A. Blatter unterfeits grun. a. Blatter am Grunde verschmalert, Rifpen loder: S. persica L., Blatter langettlich ober (var. laciniata Vahl.) mehr ober weniger tief fiederspaltig, Blumen hellisla ober weiß-lich; Rautajus bis Afghanistan. — S. chinensis Willd. (S. dubia Pers.) (Fig. 850), hoher Strauch ober tleiner Baum, Blumen in großen, enbftanbigen, bisweilen traubig geordneten Rifpen, hellviolett, Zweige etwas überhangend, Blatter eilanzettlich, jugefpist. Berfunft nicht ficher befannt. Bartenformen find: var. alba (S. correlata A. Braun) mit blaffen, faft weißen, metensis hort. mit großeren, rubra Lodd. und Saugeana hort. mit dunkler rotvioletten, bicolor hort. mit roten, fast weißlich verblubenben und fl. pleno hort. mit halbgefüllten purpur-lila Bluten. -1. A. b. Blätter aus breit abgeftuttem ober etwas herzformigem Grunde fehr ploglich in ben Blattftiel zusammengezogen: S. vulgaris L., gemeiner Flieder, hoher Strauch bis mittelhoher Baum, Blatter eiformig, zugespist, Rifpe etwas loder, Blumentrone lila ober weiß, bei Gartenformen auch fast blau, rosa bis dunkelpurpur, sowie gefüllt: und Bart ist bekannt genug. Zuweilen zieht man Ungarn, Siebenburgen, Persien. — Neuerdings ist ihn auch in Form kleiner Kronenbaume, die sich eine große Anzahl in der Blute verbesserter Spiel- an passenber Stelle nicht übel ausnehmen, doch it arten an verschiebenen Orten aus Samen erzogen, bie Anzucht glatter Stammchen aus der Burge

Marly-Flieder (var. marlyensis) mit sehr großen, lebhast rosenroten Blütenrispen. Var. versaliens ist der vorigen sehr ähnlich, nur von dunken Blutenfarbe; die Bluten von marlyensis pallida find bagegen, namentlich im Berblüben, beller gefant. Eine reinweiße Form von abnlicher Große ba Bluten und Rifpen ift Marie Legraye, ander weißlich blubende Barietaten find alba grandiflor, virginalis 2c. Großblutige rotliche ober violett Spielarten find noch mehrfach erzogen und mie besonderen Ramen in ben handel gebracht worden: fie bier alle anguführen, murbe jeboch zu weit führen. Sowohl die violette, wie die weiße Form tomm mit gefüllten Bluten vor und find neuerding namentlich von Lemoine (f. b.) viele ichone Emin in ben handel gegeben. — Bon einfachen ift ma



Fig. 850. Syringa chinensis.

immer fehr beliebt var. fl. rubro major (Charles X., Konigeflieder), purpurfarbig, jest aller mein zum Treiben benutt, ba fie willig at furgem Solge gabireiche Blutenftrauße bilbet. Ge wöhnlich wird fie im Dunteln getrieben, wobum ber weiße Flieber entfteht, ben man gur Binterzeit in ben Blumenlaben zu taufen Gelegenheit bet Bei hober Barme in ber Treiberei werben abn die Blumen auch am Licht weiß. Sehr beachtenwerte neue Barietaten findet man u. a. in ber Baumschulen von D. Froebel, Zürich, B. Lemoin. Rancy, und L. Spaeth, Baumichulenweg-Berlin.

Die Berwendung bes gemeinen Flieders im Gama Wohl die alteste und verbreitetste berselben ist der ziemlich schwierig. Falls man genötigt ift, fich der

Beredelung zur Bermehrung der Sorte überhaupt befferen Übersichtlichkeit wegen werden innerhalb der zu bedienen - Stedlinge ber gemeinen 8. machsen nicht ober nur schwer, und Burgelauslaufer ober hinreichenbes Material zu Abjentern fteben nicht immer gur Berfügung -, bilben Stammchen ber gewöhnlichen Form bie geeignetften Unterlagen, boch haben folche Berebelungen wieberum ben Nachteil, baß fie, falls man ihnen nicht unausgelette Aufmerkfamkeit zu Teil werben laffen tann, febr leicht von ben Burgeltrieben bes Bilblings überwuchert werben und auf biefe Beife verloren gehen. — S. oblata Lindl., runbblätteriger Flieber, Blätter herzförmig-runblich, Blumen purpurviolett, hell-purpur ober weiß; China; am frühesten aufblühenb. – 1. B. Blätter unterseits weißlich- bis graugrun, zuerst auch auf der Fläche, später nur an Nerven und Rand zottig behaart: S. villosa Vahl. (S. pubescens Turcs.), Blätter eifdrmig bis vertehrtober fast rauten-eiformig; Rorbchina, Mongolei. Einzige Art mit violetten Staubbeuteln. — 1. 2. Blutenstände am Ende biesjähriger Triebe, Blatter unterfeits weißlich- bis weißlich-graugen: S. Josi-kaea Jacq. f., dichtbuschiger, 3-4 m hoher Strauch, Rispe vielbittig, lang und schmal; Siebenburgen. Altere Gartensormen sind var. pallida und var. rubra, neuere weit schonere großrispige und großblütige hat O. Froebel erzogen. — S. Emodi × Josikaea murbe von henry gezüchtet. - S. Emodi Wall., bis 2 m hoher Strauch, Afte fteif, aufrecht abstehend, Blätter groß, Blüten weißlich, wohl-riechend, Mitte Juni; himalana, Afghanistan. Etwas gartlich, bie einzige Art mit etwas über ben Schlund hervorragenden Staubgefäßen. Var. rosea Cornu (S. Brettschneiderii hort., S. villosa

Aut. 3. T.), Rispen größer, Blüten zart lisarosa; Rorbchina; frästig wachsend, reichblütig, recht hart. Untergattung II. Ligustrina Maxim. Blumentrone weiß, Röhre den Kelch wenig überragend, Staubgefäße ziemlich lang vorragend; 3 nabe verwandte baumartige Straucher, ohne Fruchte ben Ligustern abnlich, boch burch bie langgestielten Blatter ju unterscheiben. 1. Blatter unterfeits ichwärzlich punktiert: S. pekinensis Rupr., Blätter eiformig bis eilanglich, meift lang zugespist; Rord-china; mit ber var. pendula. — 2. Blätter unterjeits nicht punttiert: S. amurensis Rupr., Staubgefäße etwa boppelt jo lang als die Kronabschnitte; Mandschurei. — S. japonica Done., Staubgefäße nur etwas fürzer als die Kronabschnitte; Japan. Spsematis des Bslanzenreiches ist die Lehre von

ber wiffenschaftlichen Anordnung aller Bflangen, somit ein wesentlicher und wichtiger Teil ber ipeziellen Bflanzentunde, welche die einzelnen Bflanzenformen in ihrer Eigentumlichfeit und die gegenseitigen Beziehungen berfelben zueinander behandelt.

Gine folche Anordnung der Bflanzen, welche nach bestimmten Grundgesegen burchgeführt ift, nennen

wir ein Pflanzenspftem.

Die große Menge von Pflanzenindividuen, welche Die Erbe bewohnen, find nach ihren Mertmalen in Arten gufammengeftellt, die Arten gu Gattungen vereint, diefe zu Familien, mehrere Familien bilben eine Reihe (Ordnung), mehrere Reihen eine Rlaffe, mehrere Rlaffen eine Abteilung und alle Abteilungen zusammen ein Reich (Pflangenreich). (Der | phyllgrunen Bellen.

genannten Abteilungen auch noch Gruppen, Unter-

familien, Untergattungen 2c. gebilbet.)

Es giebt fünftliche und natürliche Spfteme. Die fünftlichen Syfteme berüchfichtigen nur einzelne, willfürlich gewählte, aber an allen Pflanzen leicht fenntliche Mertmale, nach beren Berichiedenheiten bie Pflanzen zusammengestellt werben. Das betanntefte und brauchbarfte biefer Sufteme ift bas von Linné 1735 aufgestellte Geichlechts- ober Gerualfustem, so genannt, weil es auf die Bahl, Beschaffenheit und bas Berhaltnis ber Beichlechtsorgane gegründet ift, ohne jede Rūdficht jedoch auf die natürliche Berwandtschaft. Dieser Übelftand soll durch bas natürliche Suftem beseitigt werben. Die natürlichen Susteme grunden fich, unter Berücksichtigung aller Mertmale, auf bie natürliche Berwandtichaft ber Bflangen. Das Bflangenreich ift nicht in ber uns borliegenben Geftaltung erichaffen, es hat fich allmählich aus nieberen Anfangen entwidelt. Diefe Entwidelungereihe aufzufinden ift bas Biel aller natürlichen Spfteme. Die Untersuchungen ber lebenben Bflangen haben ju ber Überzeugung ge-führt, bag eine folche allmähliche Entwidelung ftattgefunden haben muß; die Bestätigung der Bahrheit dieser Ansicht liefern die geologischen Ausschläfte der pflanzenführenden Gesteinsschichten. Das Bflangenleben unferer Erbe begann mit ben niederften Formen der Algen, ihnen folgten Moofe, bann Schachtelhalme und Farne, benen fich bie Gymnospermen anschlossen, zulett erschienen die Angiospermen in zwei natürlichen Reihen als Wonofotplen und Difotplen.

Um bie Aufftellung natürlicher Sufteme machten fich besonders verdient: A. E. be Juffieu (1789), A. B. Decandolle (1813), St. Endlicher (1836 bis 1841), A. Braun (1864), Gichler (1876) und Engler.

Einteilung bes Pflanzenreichs nach Engler, Syllabus, 2. Aufl. Berlin 1898. (Borbemertung: Abteilung I—III werden zusammen auch als Arpptogamen, blütenlose oder Sporenpstanzen, im Gegensat zu IV, Phanerogamen, Blütenoder Samenpstanzen, bezeichnet.)

I. Abteilung: Myxothallophyta. Gingige Rlasse: Myxomycetes, Schleimpilze (f. d.). Bege-

tative Bellen ohne Membran.

II. Abteilung: Euthallophyta, Lagerpflangen, Bellenpflangen. Meift ohne Gliederung bes Begetationstörpers in Stamm und Blatt.

- 1. Unterabteilung: Schizophyta, Spaltpflan-Meift febr fleine einzellige Pflangen, welche sich nur ungeschlechtlich durch Aweiteilung (Spaltung in ber Mitte) vermehren.
- 1. Rlaffe: Schizomycetes, Spaltpilze, Bafterien. Gewöhnlich gang farblos. Bellen ohne Chromatophoren. 2. Schizophyceae, Spaltalgen. Zellen enthalten Phycochan, bas mit Chlorophyll gemischt bas Phycochrom (meift blaugrun) bilbet.
- 2. Unterabteilung: Flagellatae, Geißelalgen. Gingellige Organismen, meift am Borberranbe mit 1 ober mehreren Beigeln. Bermehrung ungeichlechtlich burch Langsteilung.

3. Unterabteilung: Euphyceae, echte Algen. Meift im Baffer lebenbe Bellpflangen mit chloro-

1. Rlaffe: Peridiniales. meift mit pangerartiger Membran, mit 1 Langs- Balmen. und 1 Quergeißel. 2. Bacillariales, Diatomeen. Bellmembranen mit Riefeleinlagerung. 3. Conjugatae, chlorophyllgrune Algen. Ohne Riefelmembranen. 4. Chlorophyceae, grune Algen. 5. Charales, Armleuchtergemachie. 6. Phaeophyceae. braune Algen. Junge Schwärmzelle mit 2 feitlichen Geißeln. 7. Dictyotales, braune Algen. Reine Schwärmzellen. 8. Rhodophycene, rote Algen.

4. Unterabteilung: Eumycetes (Fungi), echte

Bilge (f. Bilge).

1. Rlaffe: Phycomycetes, algenartige ober Fabenpilze. 2. Basidiomycetes, Bafibienpilze. 3. Ascomycetes, Schlauchpilge. Rebenflaffe: Lichenes, Flechten. 4. Laboulbeniomycetes.

III. Abteilung: Embryophyta zoidiogama (Archegoniatae). Eizelle burch Spermatozoiben (Samenfaben) befruchtet.

1. Unterabteilung: Bryophyta (Muscinei),

Moofe.

1. Rlaffe: Hepaticae, Lebermoofe. 2. Musci,

2. Unterabteilung: Pteridophyta, Befag-

frontogamen

1. Alasse: Filicales, Farne. 2. Sphenophyllales. 3. Equisetales, Schachtelhalme. 4. Lycopodiales, Barlappgemachie.

IV. Abteilung: Embryophyta siphonogama (Phanerogamae), Bluten- ober Samenpflangen. Eizelle meift burch einen Bollenichlauch befruchtet.

1. Unterabteilung: Gymnospermae, Radt-

famige, b. h. Samen nicht in einem Fruchtnoten.
1. Rlaffe: Cycadales. 2. Bennettitales, nur fossil. 3. Cordaitales, nur fossil. 4. Ginkgoales. 5. Coniferae (f. Rabelhölzer). 6. Gnetales.

2. Unterabteilung: Angiospermae, Bebedtsamige, b. h. Samen in einem Fruchtknoten.

1. Rlaffe: Monocotyledoneae, Ginfeim-

blätterige.

1. Reihe: Pandanales, Schraubenbaume. 2. Helobiae, wortlich Sumpfpflangen. 3. Triuridales.

Sehr flein, 1 zellig, | 4. Glumiflorae, Spelzblutige. 5. Principes, 6. Synanthae, hierher Carludovica 7. Spathiflorae, Scheibenblutige, 3. B. Araceac. 8. Farinosae, mit mehligem Rährgewebe, 3. 8 Bromeliaceae. 9. Liliissorae. 10. Scitamineae. Gewürzschisse, 3. 8. Zingiberaceae. 11. Microspermae, 3. 8. Orchidaceae.

2. Rlaffe: Dicotyledoneae, 3weileim-

blätterige.

1. Unterflaffe: Archichlamydeae, umfaßt bie früheren Unterflaffen Apetalae, Blumenblattlofe, und Polypetalae ober Eleutheropetalae, Bielblumen-blatterige, b. h. mit freien, nicht verwachfenen Blumenblattern.

1. Reihe: Verticillatae (Casuarinaceae). 2. Piperales, Bseffergewächse. 3. Salicales, Beidengewächse. 4. Myricales. 5. Balanopsidales. 6. Leitneriales. 7. Juglandales, Balanufigewächse. 8. Fagales, Buchengewächse. 9. Urticales, Reffeigewächse. 10. Proteales. 11. Santalales. Aristolochiales. 13. Polygonales, Rnoteridgewächse. 14. Centrospermae, Centraljamige (Reffen 2c.). 15. Ranales (Ranunculaceae und berwandte). 16. Rhoeadales, Mohngewächse. 17. Sarraceniales. 18. Rosales. 19. Geraniales. 20. Sapindales. 21. Rhamnales. 22. Malvales. 23. Parietales, mit wandftanbigen Camen. 24. Opuntiales. 25. Myrtiflorae. 26. Umbelliflorae. Dolbengemachie.

2. Unterflaffe: Metachlamydeae

Sympetalae), Blumenblatter verwachfen.

1. Reibe: Ericales. 2. Primulales. 3. Ebenales. 4. Contortae, gebrehtblütige. 5. Tubiflorae, robrenblutige. 6. Plantaginales, Begerichgewächte. 7. Rubiales, Krappgewächte. 8. Campanulatae, Glodenblumengewächje im weiteren Ginne; bierber auch die Familie Compositae.

Die einzelnen Reihen umfaffen meift mehrere Familien, beren Aufgablung bier gu weit führen wurde. Die wichtigften Reiben bezw. Familien

fiebe im Text nach bem Alphabet.

Systylus, verwachsengriffelig.

T.

Caban, f. Nicotiana.

Spinnmilben (Rote Spinne), bes Beu- und Cauerwurms zc. Es giebt verichiebene im Banbel taufliche Braparate, die teile jum Befprigen ber Pflanzen, teils jum Rauchern ber Gewächehaufer Tabakbunger, i. Bflanzennahrialze, reine. bestimmt find. Durch Austochen von Tabat ohne von Tabat ober Migat von Seijen- ober Rarbollojungen von Tabat ober Abfalle aus Tabatfabriten benupt. tann man fich felbst gang brauchbare Praparate bient gur Bertilgung von verschiebenen Pflanger-Borichriften lauten: a) Tabatauszug 6 kg, Schmier- im handel Praparate, Die man gleich jenen erfteren

und bann bie übrigen Gubftangen unter fraftigem Fabak, Mofaikkrankheit, f. Fiedenfrantheiten. Umrühren zusehen. Der b) Tabatblatter 3 kg. Sabakabkohungen bienen zur Bertilgung von Echmierjeife 21/2 kg, Fufelöl 11/2 kg (— 21), Baffer Ungeziefer aller Art, so 3. B. von Erbflöhen, 100 l; Seife in etwas tochendem Baffer löfen, Blatt- und Schildlausen, Blasenfuß (Thrips), der erkalten lassen, dann das Fuselol zusehen. In dem Reft bes Baffers ben Tabat abtochen und bas Filter mit ber Geifenlofung mijchen. - Litt.: Sollrung Chemische Mittel gegen Bflanzentrantbeiten.

Diesbegugliche von Regler herruhrenbe ichablingen tierifchen Urfprungs. Es eriftieren aud feife 4 kg, Amplattohol 5 kg, Beingeist 20 kg, burch geeignete Mittel, 3. B. glübende Kohlen x.. Baffer 100 l; Seife in fochendem Baffer lösen verbrennt. Naturgemäß laffen sich folche Raudeerwenden. Sehr bequem ift ber Raucherapparat on Bernhard Saubold in Laubegaft-Dresben.

Tabernaemontána coronária Willd. (Argt tac. Th. Tabernaemontanus aus Berggabern, geft. 590) (Apocynaceae). Bierftrauch mit ausgebreiteten, abelteiligen Aften, langlich-langettformigen, glangenen Blattern und im Commer mit 4 cm breiten, wißen, angenehm buftenben Blumen, an ber Spipe er Zweige in kleinen Dolben. Rur die gefüllte karietät ift in Kultur. Ran unterhält fie im Barmhause und vermehrt fie durch Stedlinge. Sie rforbert einen recht nahrhaften Boben.

Tabularis, vom Tafelberge (am Rab).

Tabuliformis, tafelformig.

Tácca cristáta Jack (malahischer Name ber istanze) (Ataccia cristata Kth.) (Taccaceae), Osttbien. Burgel inollig, Blatter glatt, murgel-andig, geftielt, langlich, lang zugespist, Bluten gentumlich, im April und Mai erscheinend, auf 0 cm hohem Schafte in vielblumigem, dolbenrtigem Blutenftande, gleich ben großen Dedblattern nb ben zwischen ben Bluten erscheinenben, lang erabhangenben Saben (umgebilbete Borblatter ber Muten) bunkelpurpurbraun. Rultur im Warmhause rie Araceen in loderer Erbe bei guter Drainage. lach ber Blute halt man sie trodner. T. pinnaifida Forst. liefert in ben Knollen ein gutes Rehl, weshalb fie in Oftindien angebaut wird.

Tacsonia Juss. (tacso peruanischer Rame einer (rt) (Passifloraceae). Unterscheidet fich von Passiora burch die zu einer Röhre zusammengezogene Mütenachje (Receptaculum), wird aber jest als ine Settion von Passistora angejehen. Ihre Arten ettern wie Passistora und sind von derselben walerischen Wirtung. T. mollissima H. B. Kth., leugranada, mit roten Blumen; T. insignis Mast., keru, mit großen, oval-lanzettförmigen, gezähnten lättern, Blumen langgeftielt, 13—14 cm im burchmeffer, vom prächtigsten Karmefin mit blauem entrum; ift am besten im temperierten Gewächs-ause zu unterhalten. T. Van-Volxemii Hook., teugranaba, Blatter breilappig, Blumen fehr bon, einzeln in ben Blattachfeln, an langen Stielen angend, bie Betalen innen bon reichftem Rarmefin. Die beiben lettgenannten Arten gehoren in bas althaus. Man tultiviert sie in recht nahrhafter rbe bei reichlicher Basserzusuhr und häufigem iprigen im Commer. Bermehrung burch Stednge im Barmbeete.

Taediger, fadeltragend.

Taeniosus, bandwurmartig, bandförmig.

Cafelauffat. 3mei ober mehrere übereinander ngeordnete Schalen, meift mit Blumen gefüllt, ienen als T. bei ber Tafelbeforation (i. b.). rüher bilbete ber T. bas hauptftud ber Deforation, enn er biefe nicht gang allein ausmachte. Beut t berfelbe ftets nur ein Teil bes Tafelfcmudes, s fei benn, daß er bei gang kleinen Tafelgefell-haften als alleinige Zierde benutt wird. Die Anronung ber Blumenfulle muß eine leichte und gehmadvolle sein. Die Farbenwahl wird oft burch

ungen nur in geschlossenen Raumen mit Erfolg | beschrantte, bilbet heute einen wesentlichen Ameig ber Blumenbinderei. Zu jeder beseren Taselgesellschaft wird die Tasel mit Blumen geschmückt, babei sind die Ansprüche des Publikums so große geworden, daß es nicht felten ichwer halt, mit etwas Reuem aufzuwarten. Der raffinierte Lurus, welcher bei fo vielen Festlichkeiten gezeigt wirb, hat sich ebenfalls auf die E. ausgebehnt. Lose Blumen und Blätter ober Zusammenstellungen von biesem Material werden in der Regel als Hauptsache bei der T. angesehen. Weniger oft finden wir Topf-pflanzen in Gebrauch. Die wechselnden Größen wie Formen ber Tafel bedingen icon allein Beranderung, baneben brangt auch bas Bublitum nach neuen Darftellungen, und fo find benn bie berichiebenften Silfsmittel entftanben, um wirtungsvolle T.en gu ichaffen. Die Farbengufammenftellung wird entweder burch außere Berhaltniffe, wie Ginrichtung bes Zimmers, die Toilette ber Damen, wenn für biefelbe besondere Borichrift beftebt, bas Service 2c., ober burch besondere Anordnung ber Sausherrin bestimmt. Rleinere Tafeln, namentlich bie runden, erhalten als Schmud einen Auffas, von bem aus fich bie Deforation auf ober über bem Tifche entwidelt. Statt bes Auffates tonnen auch wohl Blumenichalen ober Rorbe, auch Bafen in Anwendung tommen. Bei langlichen Tafeln mablt man wohl statt eines einzigen Wittelstudes zwei größere Arrangements, die in entsprechender Ent-fernung auf der Tafel plaziert werden; oder aber gu Seiten bes größeren Mittelftudes merben noch je eine ober mehrere fleinere Auffape, Bafen ober bergl. angeordnet. Schmale, niedrige und lange Glasschalen mit Selaginellen bepflanzt und mit Blumen ausgestedt ober nur mit Blumen werben noch häufig gur T. benutt. Besonders wirfungs-voll sind biese Schalen, wenn sie um einen lang über die Tafel gestreckten Spiegel gruppiert werben und hin und wieber von kleinen Glasvasen unterbrochen sind. Für größere Taseln werden besondere Borsehrungen nötig, um eine geschmadvolle T. zu schaffen. Da werden Gestelle aus Draht, Robr und bergl. angesertigt, und zwar in verichiebenen Formen und Stilarten, bald fleiner, bald größer, je nachbem es die Raumverhältnisse der Tafel bedingen. Oft werden diese Hilfsmittel so gestaltet, daß sie für kleinere wie für größere Taseln zu benutzen sind. Immer aber müssen seldige in gefälligen Formen gehalten werden, dürfen nicht zu schwer fein und muffen babei boch fo fest fteben, daß ohne Gefahr bes Umfallens auch einmal baran gestoßen werden fann. Reineswegs bürfen bie Gestelle die Tischgesellschaft in der freien Bewegung beengen. Auch der Blumenschmud ift so anzu-ordnen, daß die Gesellschaft durch benselben weber beengt, noch bie Unterhaltung mit bem Gegenüber unmöglich gemacht ober erschwert wird. Diefe ermahnten blumengeschmudten Korbe, Auffage, Bafen ober Gestelle machen jeboch die T. noch nicht allein aus. Oft gehen von biefen meift in ber Mitte ober über die Lange ber Tafel plazierten Gegenftanben Ranten oder Guirlanden von Laub und Blumen esondere Buniche des Gastgebers bestimmt.

Cafeldekoration. Die Ausstattung der Tasel, hindurchschlängeln. Solche Ranken werden entiee sich ehedem auf Ausstallung einiger Pflanzen, weder gebunden oder nur lose angeordnet. Auch nes Blumenkorbes oder eines Taselaufsatzes (s. d.)

über die Tasel verteilt werden. Bei der in der Särten kultiviert. Barietäten von T. patula in D-Form hergestellten Tafel werben bie herab-hangenben Deden ber inneren Tafelseiten mit Blumengehangen, einzelnen Blumen ober fleinen Blumentuffs geziert. Dieser Schmud wird aber nur dann angeordnet, wenn die innere Taselseite nicht besetht wird. Beiter gehören zur T. die Tasel- oder Tischftrauße, bestehend aus kleinen Straußen für bie Damen und einzelnen Rnopflochblumen für die Berren. Dieje Strauge finden für gewöhnlich beim Gebed ihre Anordnung. Die Tifchund Speifenfarten fonnen ebenfalls mit Blumen geziert werben. Auch etwa vorhandene Prunt-ftude wie Armleuchter 2c. können sehr wohl eine Dekoration erhalten. Der Kronleuchter, unter dem ja meist die Tafel arrangiert wird, darf ebenfalls mit zierlichem Grun geschmudt werben. Auch läßt fich biefer wohl gelegentlich als ber eigentliche Mittelpuntt ber ganzen Tafelausschmudung ansehen. Natürlich muß das gesamte Arrangement stets ein einheitliches sein unter specieller Berudsichtigung ber Farbenzusammenstellung. Für besondere Ge-legenheiten tonnen auch wohl sogen. Sport-T.en geschaffen werden, wie 3. B. bei Jagbgefellschaften 2c. Solche Sport-Ten wurden wiederholt in der in Erfurt ericheinenben Beitichrift "Die Binbekunft" in Wort und Bilb bargeftellt, wie benn überhaupt Diese Beitschrift ben T.en Die weiteste Berücksichtigung angebeiben lagt. Beitere Litt.: Bagner, Doberne E.; Rig, Blumenbinbefunft.

Tafeloba nennt man das durch Große, Schonheit ber Form und Farbung, hauptsächlich aber burch Wohlgeschmad und Wohlgeruch sich aus-zeichnende Obst, welches sich beshalb als Dessert für die Tafel, sowie für den Obstmartt und ben Export eignet. Im Handel unterscheibet man außerbem auserlesenes feines T. (Riftenobst), welches wöllig siedenrein und sehr schön entwickt sein muß und stüdweise zu hohen Preisen verkauft wird, und gewöhnliches T., welches nach Gewicht zum Berkauf gelangt. Das schönste T. liesern dem Schnitte unterworfene Bäume, da bei diesen die Früchte durch ihren günstigen Stand längs den Jeitöffen aus nollsommenke appaktet und der der Leitästen aufs vollsommenste ernährt und beshalb größer, schöner und schmachafter werden, als bie in der Regel an den außeren Berzweigungen der Hochstämme stebenden Früchte. Bur Erzielung volltommenen T.s übt eine rationelle Düngung ber

Bäume einen äußerft günstigen Einsluß aus.

Tagétes Tourn. (Tages, etis Enkel Zupiters),
Totenblume, Stubentenblume, Sammet-blume (Compositae). In Weziko heimische, ein-jährige oder perennierende, start verästelte Pflanzen mit fiederteiligen Blättern und ftart aromatischem Sulltelch aus einer Reihe zusammengewachsener Blattchen. Für ben Blumengarten von hohem Berte: T. patula L. und T. erecta L. Beibe einander fehr agnlich, unterscheiben sich nur in ber Höhe und in ber Große bes Blutentopfchens. In biefen Studen ift bie zweite weit mehr entwidelt als T. patula, wogegen diese einen besser abgerundeten, eleganteren Busch und lebhastere, dunklere, sich ins Bräunlich ziehende, mit Beide Sammetlufter ausgestattete Blumen hat. Arten find, für Rabatten und Blumenbeete wie ge-

braun beriodien, marmoriert und gescheft, werben dore überlausen; var. pumila lutea hat geke ober orangegelbe Blumen; var. pulchra. (Fig. 851 ist gleichfalls sehr niedrig und hat goldgelbe, wir Braun gesiedte Blumen 2c. Beniger ichdu al eigentümlich ift var. fistulosa mit goldgeben, sammetbraunen ober gestreiften Blumenkopier, beren Blüten zu engen Robert gujammengerollt ib.

Die Barietaten von T. erecta haben ebenjalle verschiedene Dimensionen und ein balb belleres, bal bunfleres Gelb ober Drangegelb. Auch unter ihnen findet man folche mit robrigen Einzelbluten

Die Rultur ber Sammetblume ift eine überen einfache. Sie gebeiht in jedem Erdreich und jeber



Fig. 851. Tagetes patula var. pulchra.

Lage, gefällt sich aber vorzugsweise in einem etwas mit zerseptem Dunger bereicherten Mittelboben und an sonnigen Stanborten. Dan faet fie im Darg und April in ein lauwarmes Miftbeet ober Ende April und im Mai auf ein warm gelegenes Gartenbeet. Im zweiten Falle piliert man bie Bflanzchen mit einem allfeitigen Abftanbe von 20—25 cm, bamit man fie Enbe Dai ober Unfang Juni mit bem vollen Ballen ausheben und an bie für fie bestimmten Stellen verpflanzen tann, was fie noch bei ichon beginnender Blute ertragen.

Andere ausgezeichnete Arten biefer Gattung find: T. signata Bartl., mit 60-70 cm hohen, am Grunde ftart veräftelten Stengeln und zierlichen, fadenförmig zerichligten Blattern. Die fleinen, aber sehr zahlreichen Blütentöpschen sind lebhaft orangegelb, und jedes Blümchen des Strahls ist mordorefarbig und samtig-purpurn gezeichnet. Eine derzwergte Spielart (var. pumila) wird nur 20-30 cm schaffen, schon seit dem 16. Jahrhundert in den hoch und bilbet dichte Bilsche von 50-60 con

Mit roten Belargonien, weißen, urchmeffer. ioletten und purpurnen Betunien und abnlichen Lorblumen gruppiert ift sie von ausgezeichneter Birtung. Gine reizende Pflanze ift auch T. lucida æv.; sie ist ausdauernd, wird aber, da sie unter slas durchwintert werden mußte, nur einjährig altiviert. Sie blüht erst gegen den Herbst hin rit lebhaft orangegelben Blütentöpschen, welche ach Anis duften. Diese beiden Arten werden benfo tultiviert wie die vorigen.

Caglifie, f. Hemerocallis.

Tamarindus indica L. (tamer arabischer Rame dr die Dattelpalme, hindi indisch) (Caesalpiniaceaeumberstiege). Indische Tamarinde, einzige Art. Bahricheinlich im tropischen Afrika einheimischer 3aum, jest in allen Tropen verbreitet, von ber Cracht unferer Gichen, mit paarig-gefiederten Blatern ind vieljochigen fleinen Blattchen. Blumen gelblich, ot gezeichnet, in enbständigen Trauben. Die Frucht ft außerft erfrischend, das Tamarindenmus ein viel jebrauchtes gelindes Abführmittel. Holz hart. Meift tur in bot. Garten.

Tamarix L. (Tamaris, Tambra, Fluß in ben Byrenden), Lamariste (Tamaricaceae). Straucher ber fleine Baume mit beibeahnlicher feiner sommergruner Belaubung; Bluten 4- ober 5 zahlig; Staubzefaße 4 ober 5, frei ober kaum verwachen; 3—4 Briffel; Rapfel 3- bis 4 spaltig, die feinen Samen mit Haarichopf. — T. tetrandra Pall., Blüten 4 zählig, mit der Belaubung in zahlreichen seitenständigen loderen Ahren aus den vorjährigen Trieben, hellrofa bis roja; hoher Strauch ober fleiner Baum aus Gubofteuropa und Rleinafien; bei uns bie am häufigsten angepflanzte und härteste Tamariste. — T. chinensis Lour. (T. plumosa und japonica kort.), Blüten bzählig, weiß bis hellrosa; Ahren einzeln, bichtblütig, walzensormig, seitenständig an verlangerten biesjährigen Zweigen; China und Japan. T. gallica L., Bluten Szählig, fleischfarben bis rofa; Ahren an verlangerten biesjährigen Zweigen einen rifpenartigen, oft großen enbftanbigen Blutenstand bilbend; formenreich und weit verbreitet, von England, Subeuropa und ben Kanaren bis jum Drient und weiter öftlich. Bartlich; am harteften zeigen sich bei und: var. anglica Webb. (als Art) und var. odessana Stev. (als Art). — Bermehrung burch Stedreiser. Bergl. auch Myricaria.

Tamus L. (thamos ober thamnos, bei Blinius ein Kletterstrauch), Schmerwurz (Dioscoreaceae). T. communis L., aus Sübeuropa, ift eine 2-4 m hoch windende Staube mit seilchig-knolligem Erdftamme, wechselstandigen, herzförmigen, gangen ober Blappigen, freudiggrünen Blattern und achselftandigen Blutentrauben; zweihaufig. Bie die übrigen Schlingpflangen zu verwenden, liebt nahrhaften, lehmigen, etwas feuchten Boben und im Binter etwas Dedung. T. Elephantipes, f. Testudinaria.

Tanacétum, f. Chrysanthemum. Fanne, f. Abies. Fannenwedel, f. Hippuris. Taraxacum, f. Löwenzahn. Tardifforus, ipatblubend (= serotinus). Tardivus, langfam wachfenb, fpat blubenb. Tarentinus, aus ber Gegenb von Tarent

Tafdenberg, Ernft Ludwig, geb. b. 10. Jan. 1818 in Naumburg a. G., 1856 Inspettor am zoologischen Museum ber Universität Halle, wo er speciell der reichhaltigen Insettensammlung vorstand, 1871 außerorbentlicher Brofessor. Sauptfachlichfte Bublitationen: Bas ba friecht und fliegt, 2. Aufl., Berlin 1878; Schut ber Obftbaume und beren Früchte gegen feinbliche Tiere, Rabensburg 1874, 2. Aufl.; 3. Aufl., Stuttgart 1901; Entomologie für Gartner und Gartenfreunde, Leipzig 1871; Die bem Beinund Obstbau schalichen Insetten; Forstwirtschaft-liche Insettentunde, Leipzig 1874; Das Ungeziefer ber landw. Rulturpflangen, Berlin 1874; Braftifche Insettentunde, 5 Teile, Bremen 1879/80. ben 20. Januar 1898 zu Halle. — Sein Sohn, Prof. Dr. Otto E., an der Universität Salle, gab die obengenannte 3. Ausl. von Schut der Obstbaume gegen

feinbliche Tiere, Stuttgart 1901, heraus.

Fafden- oder Marrenbildung ber Bflaumen ist eine in manchen Jahren sehr weit verbreitete Krantheit. Gine Angahl von Früchten vergrößert sich babei auffallend schnell, behält aber die trautartige Beschaffenheit: Die ausgewachsene franke Frucht hat bisweilen die doppelte Größe der Normalfrucht, bleibt dabei aber grün, fade, ohne ausgeprägte Steinbildung und erscheint meift taschenartig feitlich zusammengebrückt. Bor ber Reisezeit ber gefunden Bflaumen bat fich bie frante Frucht mit einem oderfarbig - weißlichen Uberzuge befleidet und ist abgefallen. Der diese Beranberung hervorrufende Bils ift Taphrina (Exoascus) pruni, bessen Mycel im Zweige jahrelang ruhen tann und bann plöglich wieder in die Blütenknospen eines Jahrganges wandert. Mauchmal regt der Bils einen Aft auch zur Berenbesenbilbung an. Sollte sich die Taschenbildung mehrere Jahre hintereinander wiederholen, so sind die Taschen nebst den sie tragenben Zweigen abzuschneiden und zu verbrennen. (S. a. Rraufelfrantheit und Begenbefen.)

Tataricus, ungarisch, tatarisch. Fau, f. Nieberschlag.

Tanbenapfel nennt man die in der 5. Familie bes Diel-Lucas'ichen natürlichen Spftems ftehenden Apfelforten (f. Apfel). Enipfehlenswert: 1. Lucas' Taubenapfel, Anfang August bis Anfang September, mittelgroßer bis großer, gelblich - weißer, ichoner und wohlschmedenber Tasel- und Marttapfel. 2. Credes Taubenapfel, Herbst bis Binter, fleiner, prachtiger, rotbadiger, ungemein zierlicher Apfel. 3. Gelber Richard, Rov.-Dez., prächtiger, großer, blaß-citrongelber, wenig farmefinrot gezeichneter Apfel, ber für Tafet und Birtichaft außerft wertvoll ift. 4. Schieblers Taubenapfel, Rov.-Febr., mittelgroßer und fehr ichoner Reller- und Marttapfel. 5. Reuer englischer Bigeon, Rov.-Febr., großer bis sehr großer, sehr schön gefärbter, besonders als Taselzierde recht brauchbarer Apfel. 6. Oberdieds Taubenapsel, Dezbr.-Marz, mittelgroßer, febr ichoner, weißlich-gelber, leicht geröteter Tafel- und Marktapfel. 7. Alantapfel, Binter, mittelgroßer bis großer, beinahe mildweißer, lebhaft geftreifter, fehr ichoner und wirflich ebler Tafel- und Marttapfel. 8. Roter Bintertaubenapfel, Binter, fleiner bis mittelgroßer, ichon rot gestreifter und sehr geschätter Tartarlous, beffer tataricus, aus ber Tatarei. Tafelapfel. hierher gehoren auch bie jogenannten

Oberitalien und Gubtirol besonders hochgeschatt werben und bort einen bebeutenben Sanbeleartifel Regel ber angenehme Beichmad.

Fanfarang, f. Rrang. Fanpunat, f. Froft, Feuchtigfeitegehalt ber Luft und Bewolfung.

Taurieus, aus Taurien in Gubrugland.

Fausendblatt, f. Myriophyllum.

Eaufendfuß, getüpfelter (Julus guttulatus), ein fleines, fehr ichmales und langgeftredtes Rruftentier, bas auf blagbraunem Grunde mit einer Reibe roter Fleden an ben Seiten gezeichnet ift. Die unter Steinen, feuchtem Laube zc. fußlos geborenen Jungen erhalten mit ber erften Sautung 3 Baar Beine, mit jeder folgenden einige mehr. Man findet obige Art häufig im Boden an fleischigen Burzeln, Knollen und feimendem Samen, die sie gerstört. Unangenehm machen sie sich an reisenden Erdbeeren bemerklich, in die sie sich einfressen, um fich von ihrem Fleische zu nahren. Besonders haufig find fie in feuchten Jahrgangen. Das einzige Mittel, ihrem Uberhandnehmen vorzubeugen, ift das Auslegen bon Rurbis-Schnitten, Mohren, Fallobft 2., wobei man fleißig nachseben muß.

Laufendguldenftraut, f. Erythraea.

Eaufendicon, f. Bellis. Die altere Form ift ein mit Baffer gefülltes Befaß,



Big. 852. Taufpenber, altere Formen.

in welches ein oben fein ausgezogenes Glasrohr fentrecht hineinragt. Gin zweites horizontales Glas-



Fig. 853. Taufpenber mit boppeltem Gummiball.

rohr ift oben gegen Spite bes erfteren gerichtet (Fig. 852). Blaft man nun mit bem Munde Luft burch das horizontale bem fenfrechten ausgeriffen; es entfteht ein luftverhandene Luft drudt | barf.

Rosmarinapfel, von benen ber weiße und Beilfunde gum Inhalieren angewandte Gerat wer rote Rosmarinapfel und ber Ebelrote in ca. 50 Jahren von Brof. Rarl Schimper, ber es ca. 50 Jahren von Brof. Karl Schimper, ber es Blafepumpe nannte. Die neuere Form bes Le (Fig. 853) besteht aus einem luftbicht verichlief. Bei uns gebeiben bie Rosmarinapfel baren Gefag, in bas mittelft eines Rautichufballes nicht fehr gut und fehlt auch ben Früchten in ber | Luft eingepumpt wirb. Die fo zusammengeprefe Luft treibt bas Baffer burch ein feines Robrchen beraus.

Fazation, die gartnerische Abschätzung eines Grundstüdes, verfahrt je nach der Cachlage in verschiebener Beise. Sie ift 1. E. bei freiwilligen Berfauf ober 2. T. beim Dugvertauf, b. h. in bem Falle, daß ber Besitzer burch Expropriation ober Separation jum Aufgeben feines Grundftudes ober eines Teiles besselben gezwungen ift. Bei frei-willigem Bertaufe (bie Aufgabe bes Geschaftes nicht mit inbegriffen) ift ber Abschäßenbe, fei es ber Befiger felbft ober ein von ihm berufener Sachverftanbiger, in ber Lage, unter ben vollen Bert aller auf bem Grunbftude befindlichen Pflanzen berakzugehen, da angenommen werden muß, daß ein Teil der Pflanzen nicht fofort, ein anderen vielleicht gar nicht verläuflich ift, und bag ferner ber Rachfolger im Geschäfte minbeftens ben Gewinnanteil von ben Pflangen erhalt, ben ber berzeitige Besitzer haben murbe. Dan muß alle bei ber Abichanung etwa 30-50 % unter be ben Sanbelsgarinern ober Bieberverfaufern geftatteten Breife heruntergeben. Ramentlich ift biefe Herabsehung des Preises dann geboten, wenn Baumichulen ober größere Topfpflanzengeichäfte abzuschäßen find, nicht fo, wenn Brobutte wie bie ber Gemüsegartnereien sofortige ober boch balbigfte Einnahmen versprechen. Der volle Wert ber Dbjette muß aber bann in Anrechnung gebracht werben, wenn es fich um zwangsweise Enteignung handelt, besonders wenn die Berpflanzung ber Gegenstände nicht mehr möglich, ober wenn bes Berlassen bes Grundstudes zu einer Zeit verlangt wird, wo die Berpflanzung ber Gewächse nicht statthaft ift. Ganz besonders sind hierbei in ben Baumichulen die Mutter- und Sortimentspflanzen gu beachten, welche oft wenig icon, aber fur den Buchter von unichapbarem Berte find; fie burfen teinesfalls unter bie Rategorie gewöhnlicher Gehölze gerechnet werden. Bei ber Abichatung bon Obitbaumen, welche mit besonberer Berechnung bes Grund und Bobens geschieht, ift gunachft ihr Alter und ihre Gefundheit ju berudfichtigen. Es lagt sich schwer eine Rorm aufstellen, in welchem Zeitabichnitte bie bochfte Fruchtbarfeit überfchritten ift: es tommt bies gang auf Lage und Boben an; ber Sachfundige wird fich aber leicht bei Renntnis ber Rohr, jo wird aus | Obifforten burch bas Aussehen bes Baumes überzeugen fonnen, ob ber Baum nach feinen Ertragen Rohr die Luft her- einzuschäpen sein wird, die entweder auch glaubhaft nachgewiesen ober geschätzt werben muffen (wobei ber Durchschnitt einer 3-5 jahrigen Ernte bunnter Raum; bie maßgebend ift), ober ob nur noch ber Solzwert in bem Gefäß vor- ober boch nicht viel mehr angenommen werben Roch ins Gewicht fallend ift babei, ob die auf das Basser, Baume im eingefriedigten Loptgarten pepen, w bieses fteigt in dem sie leicht geschützt werden tonnen oder sich bequem senkrechten Rohre in die Sohe und tritt in gang erreichen lassen ober nicht. Abnliche Momente fetner Berstäubung aus ber feinen Spipe heraus, tommen in Betracht bei zwangsweise, b. h. im Erfunden murbe Diefes einfache, jest auch in ber Expropriationsverfahren beraugebenden Studen von

art. und Gartenanlagen. Sier barf unbebingt icht nur ber reine holzwert in Anschlag gebracht erben, benn es ift gewiß nicht gleichgultig, baß ern Befiger einer folchen Anlage, bie er freubig exanwachsen fah und die ihm feinen Befit gang efonders wertvoll machte, ploglich diefer Benug bgeschnitten wird und daß ihm hierdurch seine betaglichteit genommen und die Schönheit seines zigentums gestort wird. Auch muß entschieden auf ie Seltenheit der angepflanzten Geholze Rudficht geommen werden, tropbem bag ber Grund und Boben ielleicht ganz nach Gebühr abgeschätzt ift. Es ift uch zu berudfichtigen, daß felbft für gewöhnliche sierstraucher die forstmäßige Tage nicht anwendbar ft, da diese Straucher im Einkauf schon bebeutend ober zu stehen kommen, und der Boden zu ihrer Bepflanzung weit beffer vorbereitet werben mußte, ils in ber Forstwirtschaft. Wir haben burch riefe Anhaltspunkte nur im allgemeinen bie Geichtspuntte dargethan, auf die es antommt, und plauben, daß oft nicht nur rein praktische Gründe, onbern unter Umftanben auch moralische Grunde bei ber Abichatung eines gartnerischen Betriebes ber einer Gartenanlage maßgebend fein muffen. Litt.: Gaerdt, Garten-Tagator.

Taxifolius, eibenblatterig.

Taxodioides, ähnlich bem Taxodium. Taxodium Rich. (Taxus [j. b.] und eidomai gleichen), Sumpfcupreffe (Coniferae-Taxodieae). Bergl. Rabelhölzer. Blatter und lette Zweiglein gum Binter abfallend; Bluten einhäufig. T. disti-



Fig. 854. Taxodium distichum (rechts Zweig mit Zapfen, lint's mannliche Blütenrifpe).

chum Rich. (Schubertia dist. Mirb., Cupressus dist. L.) (Fig. 854), hoher ichöner Baum ber Sümpfe und Flußuser bes östl. Nordamerita; ausbauernde Zweige mit allfeitigen, abfallende mit 2 seitig gescheitelten nadelförmigen Blättern; Nadeln fehr flach; Bapfen langlich-tugelig, freie Enbflache ber Schuppen fo lang wie breit. Rur in ber Jugend und auf trodenem Boben gartlich. Ber- Bwiebeln in Topfe mit einer lehmigen Erbe, ber reich-

mehrung burch importierten Samen, ber Formen burch Beredelung. Bird in ben Garten auch in einigen meift fleiner bleibenben Formen fultiviert; am abweichenbsten ist var. pendulum Carr. (T. sinense pendulum Forb., T. dist. sinense hort.), Blatter ber alteren, verlangert hangenben Zweige fürzer bis angebrückt schuppenformig; angeblich aus China, boch find gang ahnliche Formen aus Samen von T. distichum erzogen worben. — T. heterophyllum Brogn. (Glyptostrobus heterophyllus Endl.), an Fluß- und Ranalufern in China vielfach angepflanzt; erwächst an passenden und etwas geichunten Standorten auch bei uns zu einem schonen fleinen Baumchen. Die Burgeln von T. distichum bilben in naffem Boben tnieformige Erhebungen über ber Erbe, bie gur Durchluftung bienen.

Taxus L. (Rame bes Baumes bei Caefar), Eibe (Coniferae-Taxeae). Bergl. Rabelholzer. Bluten 2 haufig, felten nur 1 haufig, Q flein, inofpenformig mit nur einem enbftanbigen Gichen, of auf braun beschupptem Stiel; Same mit offener, fleischiger roter Hulle (Samenmantel); Blätter länglich- bis schmal-linealisch zugespist, mehrjährig, buntelgrun, an ben Zweigen fast immer gescheitelt. Bohl nur eine weitverbreitete formenreiche Art: T. baccata L. Hauptvarietäten: A. Blätter schmal-bis breit-linealisch zugespitzt. a. & Blütenstiel bie Schuppen beutlich überragend: var. brevifolia Nutt. (als Art), bis 25 m hoch; Bancouver bis Rali-fornien. b. & Blutenstiel bie Schuppen nicht ober nur wenig überragenb: var. minor Michx. (T. canadensis Willd.), oft niebrig und bem Boben anliegenb; Kanada bis Birginien; var. typica, gemeine Gibe, bis 20 m hober Baum; Blatter allmählich zugefpist; wirb aus Camen erzogen gum Baum, aus Stedlingen zu hohen, zulest ungeschidten Sträuchern; Europa bis Nordafrita, himalaha und China; var. cuspidata Carr. (Sieb. et Zucc. als Art), Blätter etwas breiter, plöglich zugespitzt; Aste aufstrebend; meist baumartig, aber jehr langsamwüchsig; Japan und Mandichurei; var. Dovastonii Carr., Aste überhängend; Blätter wie vorige; englischer Gartenfamling. — B. Blatter abgestutt bis abgerundet: var. fastigiata Loud. (var. hibernica hort.), irifche Eibe (Fig. 855), in Irland wilb gefunden; Buchs faulenformig; Blatter ichmarggrun, oben abgeftumpft, rings um ben Zweig gestellt; var. adpressa Carr. (T. parvifolis Wender., T. adpressa Gord., T. tardiva Laws., geht auch als Cephalotaxus), Ursprung nicht sicher bekannt, ziemlich hoch, dicht und breitwüchsig; Blätter auffallend furz und breit-lineal bis elliptisch, an beiden Enben abgerundet; Unterform adpressa stricta hort., außerst zierliche Saulenform. — Außer biefen noch nabe an 40 untergeordnete Spielarten mit weiß- und gelbbunten, helleren oder bunfleren, fleinen ober größeren Blattern, abweichendem Buchfe und auch mit orangegelben Früchten. — Bermehrung durch Aussaat und Stedlinge unter Glas.

Tecophilaea Cyanocrocus Leyb. (nach Tecophila Billotti, Tochter b. Botanifers Colla) (Fig. 856), liebliche Amarglidacee aus Chile, mit dunkelblauen, im Grunde helleren Blumen, beren Duft an Beilchen erinnert. Var. Leichtlini hat Blumen vom dunkelften Blau. Man pflangt im Berbft mehrere blubbare lich Lauberbe beigemengt wurde, überwintert fie bei +5-8° C. in einem sonnigen Fenster und begießt fie mabrend bes Binters vorsichtig, im Fruhjahr reichlich, und entzieht ihnen nach ber Blute bas Basser, worauf man die Töpse an einem luftigen Plate troden aufbewahrt und die Zwiebeln im Geptember umpflangt.

Fig. 855. Frifche Gibe (m Zweig mit mannlichen, f Zweig mit weiblichen Bluten).

(Monopteros) als Befronung eines Sügels ober Musfichtspunttes. Bebingung ift eine ichone Form. Sein Wert wird aber wesentlich erhöht, wenn a ein Runftbau aus eblem Material ift. Bermerfic erscheint ber Aufbau von Bauwerken, welche von weitem wie T. aussehhen, bei genauer Besichtigung sich aber als armselige Kulissen aus burfugen Material erweisen. Man verzicht

bann auf die 3bee bes Es und er baue ein Gartenhaus, welches aus jebem Material zwedentsprechend und ichon hergestellt werden tann. E. Gartengebäude und Laube.

Luftemperatur, f. Bobentemperatu, Lufttemperatur und Barme.



Fig. 856. Tecophilaea Cvanocrocus.

Tectorum, auf Dachern wachjenb. Téctus, bebedt.

Beich ift ein stehendes Gewässer von kleinem Umfang. Gin T. tann in ber fleinften Anlage als Mundung eines fleinen Baches (f. b.) Anwendung finden. Die Borfprunge tonnen mit Gestrauch bepflangt fein, am Ufer finden Stauden Blat, wie Iris, Hemerocallis, Juntien, Petasites und bergi. 3m T.e felbft mogen Romphaeen, Nuphar und andere Bafferpflangen gebeiben.

Getdert, Friedrich, herzogl. Saganicher Garten-inspettor, geb. 1804 zu Riedusch, Riederschlesien, von 1829—54 in Sagan (i. b.) thatig, wo er 1844 unter ber herzogin Dorothea ben 200 ha großen Bart glanzend umgeftaltete.

Leidrofe, gelbe, f. Nuphar.

Gelegraphenpflange, f. Desmodium gyrans. Gempel gehörten gur Beit ber erften Berbreitung bes natürlichen Gartenftils gu ben für unentbehrlich gehaltenen Schmuckgebauben eines fogen. englischen Gartens (Barts), und in ben viel verbreiteten Unfichten aus englischen Barts finden fich E. in allen möglichen Formen und in der mannigfachften Umgebung. Roch L. von Sdell ichreibt vor, wie E. gewiffer Gottheiten mit ben biefen Gottern geweihten Baumen umgeben fein follten. Gin T. gilt auch heute noch als ichoner Schmud ber fünftlichen Lanbschaft. Besonders beliebt ift der Rund-T. schlag und einer ca. 5 cm hoben Schicht Roaligie

Tomulentus, betäubenb, ichwindelerregenb. Tonacissimus, außerft zähe; tonax, zähe. Tenellus, fehr gart; tener, gart, weich. Gennisplat. Die Tennisplate konnen fowell Rasen als Untergrund haben, wie auch ftart befestigte Sandplate fein. Die Berftellung ber let



Sig. 857. Einteilung eines Tennisplages.

teren tann auf folgende Beife geschehen: Die Fliche wird eingeebnet mit ca. 10 cm Gefalle von ber Mitte nach jeder Seite (eigentlich foll ber Blat gang magerecht fein, aber bei ber Große bes Blates ipielen diese 10 cm feine Rolle, tragen aber pu besierer Entwässerung wesentlich bei) und gewalt. bann mit einer 10 cm hohen Schicht Manerftein-

iber Schladen bebedt, welche festgewalzt ober festexammt wird. Darüber fommt eine 5 cm hohe Schicht Chaussee-Schlid (Chaussee-Abzug) ober auch Thon. Das Material wird in breiartigem Zustande ufgebracht und feftgeschlagen, bann mit einem mit Steinen beschwerten Brett abgezogen, um eine volltanbig glatte Flache zu erhalten. Wenn biefe iemlich troden ift, wird fie mit feingesiebtem Ries iberftreut und gewalzt. Finden sich nach vollftaniger Trodenheit ber Flache noch Bertiefungen, fo nger Erbatengert ver ziache noch Setziesungen, so verden diese nochmals mit füssigem Straßen-haug ausgegossen und abgezogen. Die Sinteilung Fig. 857) ersolgt mit stüssiger Schlämmkreibe mit Kilchzusat vermittelst eines besonderen Gesäßes Spielplag-Abgrenzungsmaschine genannt).

Tenuisorus, zartblumig, bunnblumig. Tenuisolius, bunnblätterig.

Tonuis, bunn; tonuissimus, fehr bunn. Teppicobeete find Beetformen (f. b.), welche mit jang niedrigen Blatt- und Blutenpflanzen bicht

epflanzt werden.

Teppichpflanzen sind niedrige Pflanzen mit schon efarbten Blättern oder Blüten gum Bepflanzen er Teppichbeete. Die beliebteften T. find Achillea ımbellata, Achyranthes, Alternanthera, Anteniaria tomentosa, Arenaria caespitosa (Sagina ubulata), Artemisia Stelleriana, Centaurea Cinearia und ragusina, Coleus, Echeveria, Gazania plendens, Gnephalium lanatum, Iresine Lindeni, Coniga variegata (richtiger Alyssum maritimum rariegatum), Lobelia, Oxalis corniculata atro-nurpurea (O. tropaeoloides), Poa trivialis varie-rata, Portulaca grandiflora, Pyrethrum (richtiger Thrysanthemum) Parthenium var aureum (Golden eather) und P. (richtiger Matricaria) Tohlhachewii, Santolina, Sedum, Verbena und biele mdere. — Litt.: E. Hampel, Gartenbeete und Bruppen; B. Hampel, Teppichgärtnerei, 6. Aust. Feraiologie, f. Bflanzenpathologie.

Eerebinthaceen (Terebinthaceae), jest besser nacardiaceae, Balsamgewächse. Holzgewächse, inacardiaceae, Balfamgemachie. Blatter wechselftanbig, einfach ober gusammengesett, mpaarig gefiebert, ohne Nebenblatter. Bluten flein mb unansehnlich, in reichblütigen Ahren und Rifpen, ft ein- ober zweihäusig. Blumenblatter 3-5, tebft ben Staubblattern einer Scheibe auffigenb. Fruchtfnoten meift frei, einfacherig und eineiig. frucht meist ein einsamiges Rußchen ober eine Steinfrucht. — Borwiegend Tropenbewohner; meist rich an aromatischen Harzen, mehrere Arten ge-rräuchlich. Hierher: Mangisera, Pistacia, Rhus 1. a. — Anacardium occidentale, Acajou-Gumminum, fultiviert in den Tropen, Fruchtftiel und Ihaltige Samen geniegbar. Früchte nierenförmig, veftindische Glefantenläuse genannt, officinell.

Terebinthácous, terpentinharzig. Terebinthinus, ahnlich ber Terebinthe.

Tereticaulis, runbstengelig; tereticornis, unbbornig; teretifolius, runbblatterig; teretiusmlus, runblich.

Torgeminus, breipaarig.

Terminalis, gipfelftanbig, enbftanbig. Germinalknofpe, bie Endinofpe eines Stammes, 3weiges ober Stengels. Die T. bebingt die Berftimmte Sobe geben will, bor allen Dingen beim Sauptftamme ber Roniferen, Roffaftanien, Aborne 2c. Terminologie (auch Horismologie) heißt die

Erlauterung ber Runftausbrude.

Tornatous, von Ternate (Infel ber Moluffen). Ternátus, térnus, breizählig. Ternifolius, breiblätterig.

Ternstromiaceen (Ternstroemiaceae), besser jest Theaceae. Baume und Straucher. Blatter wechselftanbig, meift nebenblattlos, einfach, meift leberartig und dauernd. Blüten regelmäßig, Kelchblätter 5—7, Blumenblätter 5—9; Staubblätter bon unbestimmter Anzahl. Fruchtknoten gesächert, mit meist 3—5 Griffeln und Narben, selten einsächerig. Frucht meift eine flappig auffpringende Rapfel ober eine Beere. Etwa 200 Arten in warmen Gebieten, für ben Garten wertvoll die Camellia, für ben

Handel ber Theestrauch (Thea sinensis).

Ferrarium. Hierunter versteht man ein fleines, für bas Bohnzimmer bestimmtes, transportables Gewächshaus gur Rultur von Warm- und Ralthauspflangen, als Wegenfat gum Aquarium (f. b.). Es war etwa um 1830, als ber Wunbargt Warb in London auf den Gedanken tam, Gewächse in einen mit Glas gedecken Rasten zu pflanzen, um sie der Einwirkung verborbener Luft, des Russes und anderer ungunftiger Berhältnisse der Wohnraume zu entziehen. Er machte dabei die Erfahrung, daß in einem solchen die Feuchtigkeit, ohne daß man zu gießen nötig hätte, sich von selbst reguliere, indem sie in Dunstform aufsteigend an das Glasdach sich ansest, verdichtet und wieder als Baffer die Pflanzen trantt, und bag eine zwischen bem Raften und bem aufgesetten Glasbache verbliebene Juge ausreiche, ben für bas Wohlbefinden ber Pflanzen fo notwendigen Austausch ber Atmosphare zu bewirten. Diese Kulturvorrichtung murbe bamals als Warb'scher Kaften viel besprochen und wird noch heute zum Transport lebender Pflanzen von und nach ben Tropen oft angewendet. Rach bemselben Bringipe ift bas T. tonftruiert. solches besteht aus einem eleganten Tische, ber einen Raften von etwa 24 cm hohe, 36 cm Breite und 1,10-1,30 m Länge trägt, welcher innen mit gint ausgekleibet ift. Der Boben sollte etwas geneigt, am unteren Ranbe aber mit einem Sahne gum Ablaffen bes Baffers verfeben fein. Bur Beförderung des Abzugs ber Feuchtigfeit muß ber Boben mit Tuffteinen und Solztohlen, Diefe Schicht mit Broden, welche beim Gieben ber Beibeerbe im Rudftand geblieben, und Torfmoos bebedt und ber Raften mit ber paffenden Erbe aufgefullt werben. Die zur Befetung ber T.s nötigen Bflanzen mable man vorzugeweise unter ben Farnen und von biefen vorzugeweise zierliche Pteris- und Gymnogramme-Arten, jodann Selaginellen, aber auch fleine Balmen, Aroibeen, Caladien, bunte Eranthemum-Arten, Dichorisandra mosaica, Dracaena, Anthurium, Alocasia, Croton und ähnliche. Suffulenten im allgemeinen, im Bereine mit Rafteen gebeihen im T. sehr gut. Ein Meiner Tuff-steinbau in der Mitte, besetzt mit einigen Miniatur-pflanzen des Warmhauses, wird den malerischen Charafter dieses Kleinen Begetationsbildes wesentängerung ber Achfe; ihre Schonung ift daher be- lich erhöhen. Aber man hat alle Ursache, sich vor onders wichtig bei Baumen, denen man eine be- bem oft so verhängnisvollen Zuviel in acht zu

Tifches mit Rollen gu berfeben, um nach Beburf-nis und mit großerer Leichtigfeit feinen Standort wechseln zu tonnen. Ein Glasauffas mit einem nach allen vier Seiten bin abgeschrägten, oben flachen Dache bedt bas T. Auf einer ber schmalen Seiten laffe man eine gut ichliegenbe Blasthur anbringen.

Die T. wird als ein notwendiger Be-Lerraffe. ftanbteil gemiffer regelmäßiger Garten betrachtet. Sie ift aus bem Beburfniffe entstanben, an Anhoben ebene Flachen für Garten und Garten-abteilungen qu erlangen. Die T. wird fast immer regelmäßig eingeteilt und bepflangt, da die architeftonisch regelmäßige Umfassung besonbere bagu aufforbert. Charafteristisch ift bie T. für ben altitalienischen Billen- und Renaissancestiel, weil alle Billen auf Anhöhen angelegt maren. Die T. hat ftets ben Borzug einer freien Umficht und verliert ihren größten Reig, wenn bie Umgebung nicht anziehend ober gar hößlich ift. Ift bie nachfte Umgebung vor ber E. unschon, die Ferne aber icon, wenigstens beachtenswert, fo fuche man ben Borbergrund burch bichte Pflanzungen zu verbeden. Bietet auch die Entfernung nichts schönes, so ist es am besten, bie ganze T. mit einem Laubengange zu umgeben, so daß aller Raturgenuß im Innern des T.gartens gefunden wird.

Es ift barauf gu achten, bag von tiefer liegenben Aussichtspunkten, wie Begen, Sipplagen u. bergl., bie I. bas haus nicht zu fehr "überschneibet" b. h. verbedt. Beim Entwurf von I.n ift biefer Umftand burch Brofilgeichnungen auszuproben. Liegt ber Musfichtspuntt weit entfernt und wenig tiefer, fo wird eine Überschneibung nicht entfteben, liegt ber Standpunft tief und wenig entfernt bon ber T., so barf biefe nur schmal fein, wenn nicht

viel bom Saufe verbedt werben foll.

Die In find teils einseitig (und nur bon folchen mar bis jest die Rebc), teils zweiseitig, an Bebauben, welche bie Spige eines Sugels ober Berges einnehmen, sogar brei- ober vierseitig, indem fie bas Bebaude bon brei ober vier Seiten umgeben. 3m Busammenhang mit Bergichlöffern von burgahn-licher, gotischer Bauart bilben die E.n mehredige baftionartige Borfprünge, welche den vorspringenden

Teilen bes Baumerfes entiprechen.

Die T.n sind geradlinig ungebrochen ober gebrochen edig, juweilen halbfreisförmig. Gie find entweder von Rauern oder von Rajenbolchungen gehalten. 3m allgemeinen find Mauern vorzu-ziehen, weil sie, aus schönem Steinmaterial hergestellt und mit Baluftraben vergiert, vornehm ausfeben, zumal wenn fie teilweise von Schlingpflanzen zwanglos berantt find. Es giebt Falle, wo eine flache Rafenboichung beffer jum Ganzen paßt, als eine Mauer. Die T eignet fich zur Aufnahme regelmäßiger Blumenbeete, beren Beichnung infolge ber Rebe gunftigen Lage bequem ju überfeben ift. eigentliche T. bebarf einer Umfriedigung, benn wenn auch die geringe Tiefe ber T.wand an feine

nehmen, und rechne bei ber Bepflanzung auf Bu- garten tonnen ber Treppen nicht entbehren. Die mache. Gehr zwedmäßig ift es, die Füße bes jelben muffen in ber Ausführung mit ber Einrichtung ber T. harmonieren. Um eine Terraffierung and Buführen, muß man gunachft ein genaues Rivellement ber gu terraffierenben Flache aufnehmen, banach gleichhohe Bunfte burch Berghorizonnien verbinden und eine Angahl Profile herftellen, mad welchen man die auf- und die abzutragende Ente berechnet. Sollen die einzelnen En durch Stip mauern getrennt werben, so errichtet man bick sobald die Erdarbeiten soweit vorgeschritten sind, um es zu erlauben, und vollendet bie Edarbeiten erft nach Fertigftellung ber Mauern. Ra achte übrigens bei ber Errichtung von Stupmanen darauf, die Mauern möglichst in Berbindung mi Abtragsflächen zu bringen, ba an ben Auftragstellen wesentlich stärtere Futtermauern notig fut

Terréstris, dem Erdboden aufliegend.

Tessellátus, gewürfelt.
Testidous, ichalenartig, hartichalig.
Testiculáris, testiculátus, hodenförmig.
Testudinária Elephántipes Burck. (testud.
inis Schilbröte) (Tamus Elephantipes L'Hér... Bu den Dioscoreaceen gehörige, ziemlich bescheiden Bflanze in Belaubung und Blüten, aber wege ihres diden, halb über der Erde stehenden, meinhoben, tegelformigen Burgelftodes von Juterie. Die Borte bestelben ift mit faft regelmäßigen polpebrifden Solaidilbern bejest, weshalb bie Bilene auch Schildfrotenpflanze genannt wird. Ru unterhalt fie im Glashaufe bei + 8-10 ° C. Barme, um Spaliere zu überfleiben. Dan agroße Topfe ober Rubel und gießt magig, mainend ber Rubezeit gar nicht. Die Stengel find nur einjährig, sterben im Frühjahre ab und treiben in August wieber aus.

Tetragonia expansa, f. Reufeelanbifcher Spinet

Totragonus, vierwinfelig, vierfeitig.

Tetragynus, vierweibig, mit 4 Griffeln (Tetragynia, Ordnungename im Linne fchen Suften: Tetrandrus, viermannig, mit 4 Staubgeiten (Tetrandria, IV. Rl. im Linne ichen Syfteme)

Tetrapanax papyrifor (Hook.) K. Kock (tetra vier, panax heilmittel) (Aralia papyrifora L. (Araliaceae). Kleiner Baum, wild auf Formoia, is China kultiviert. Blätter groß, handförmig gelapst. Blumen in Bollohen, die eine große emdfändig Rifpe bilben. Blumenblatter vier. Das Mai wird spiralig in bunne Blattchen geschnitten, welch flach gepreßt werben und fo bas dinefische Reispapier barftellen.

Tetrapétalus, vierblumenblatterig; phyllus, vierblatterig; tetrapterus, vierfingelig.

Tenerium L. (tenkrion Pflanzenname bei Dioscoribes, nach bem heros Teutros), Gamanber (Labiatae). Gattung von Kräutern ober Stränchern, die auch in der Flora Deutschlands vertreten ift. Eine als Zimmerpflanze weitverbreitete Art war T. Marum L. (Marum verum hort.), Rapentrant: Mittelmeergebiet; ein rundlicher, zartzweigiger, höchstens 60 cm hoher Buich mit fleinen, granlich-Gefahr benten lätit, so ist doch eine Einfassung jum grünen, eirunden, spisen Blättern, welche bei der Abschluß notwendig. Dieselbe richtet sich nach der Berührung ein erfrischendes Arom aushauchen. Größe und klinstlerischen Einrichtung der T., bei Blüten rot, in einseitigen Ahren, im Sommer. stilvollen Gebäuden auch nach dem Baustil. T.- Der Busch läßt sich leicht in Formen schneiden,

muß aber fehr bor Ragen gehütet werben, welche ihn total gerreißen und fich auf ihm malgen. Bermehrung burch Stedlinge.

Texanus, texensis, aus Texas ftammenb. Textills, gewebt, zu Geweben geeignet.

That heißen die tieferen Stellen eines welligen Gelandes im Gegensat zu ben Sugeln. Der Bechiel bon Berg und T. giebt einem Gelande ben äfthetischen Bert. Dan tann Langsthaler, Querthaler und Reffelthaler unterscheiben. Die Langsthaler find bie naturgemäßen Bertiefungen zwischen ben Sügelfetten eines Gebirges ober Sügelsanbes. Ein Quer-T. entsteht, wenn bas Baffer sich einen Beg quer burch eine Sügelfette gebahnt hat. Als erlauternbes Beispiel sei bas untere Bobe-T. erwahnt. Die Querthaler find meift wilber, felfiger und fteiler als die Langsthaler. Die letteren find zewöhnlich mehr lieblicher Ratur. Beibe Tarten onnen von einem Bachlauf burchfloffen fein. Die Lwande zeigen gewöhnlich eine annähernbe Barallelität. Durch die Kultur sind die Thäler neist mit Grasmuchs bebeckt, während die Höhenruden und Abhange meift bewalbet find.

Reffel-T. ober T. teffel beißt eine tiefe Stelle m Gelande, welche ganglich ober boch fast ganglich pon Soben umgeben ift. Im großen bieten folche Reffelibaler warme, gegen Stürme geschützte Lagen ur Wohnungen und Garten. 3m fleinen geben te Beranlaffung ju wilben, malerifchen Lanbichafts-nibern. Die Ranber ber Reffelthaler find mehr ber weniger fchroff, bald bewalbet ober mit Getrupp bewachsen, balb felsig. Die Sohle ist infolge on Ginfturzungen häufig burch Felstrummer wild and uneben, fie weift ein uppiges Durcheinander von Pflanzen, besonders Staudengewächsen auf, veren Wachstum burch die vorhandene Feuchtigkeit ehr begünstigt wird. Oft tritt das Wasser als keiner Teich zu Tage und rinnt als Bächlein ver offenen Stelle des T.es zu. Beispiele groß-rrtiger Kesseltschafter sind der Obersee bei Berchtesjaben, die Schneegruben im Riefengebirge. Aber ruch im fleinen trifft man in ber Ratur Reffelhaler an, welche als Borbild für die Behandlung

susgenutter Ries-, Lehm- 2c. Gruben bienen tonnen. In ber Gartentunft tonnen funftliche Thaler burch Ausmulden von Flachen geschaffen werben. 58 fann fich hierbei meift nur um geringe Sobenanterschiede handeln, da toftspielige Erbarbeiten zotwendig find. Auch die flachfte Ausmulbung ift chon, vorausgelegt, daß sie naturwahr in ihren Formen ift. Um den Höhenunterschied zwischen Dügel und T. zu vergrößern, folgt man gern der naturgemäßen Anordnung von Wald und Wiese, inbem man erfteren auf die Soben, lettere in bas L. verweist. Die Pflanzungen am T.rand sollen bald Buspernies, bald Buchten zeigen, bald als zeschlossene Baldmasse an das T. herantreten, bald lodere Haine bilden. Schroffe, felsige Thäler werden durch bustere Nadelholzpslanzungen in ihrer Birfung erhöht, mabrend bas Laubholg Diefen Gin-

brud milbert. Thália dealbáta Fras. (beutscher Arzt J. Thal, 1588) (Marantaceae). Staude Birginiens mit langgeftielten, langettförmigen, auf ber unteren Seite mehlartig bestäubten Blättern, 1-2 m hoch, wegen gur Rultur in Sumpfterrarien gu empfehlen. Die knollige Burgel wird in einen geräumigen Lopf in mit Moorerbe und bem 6. Teile Fluffanb gemischte Lehmerbe mit guter Scherbenunterlage gepflanzt. Erforbert im Sommer viel Basser und tann mit bem Topfe in ein Baffin ober einen Teich gestellt werden. Man überwintert sie bei 8—10° C., wobei man das Gesäß niemals ganz austrocknen läßt. Beste Verpslanzzeit das Frühjahr.

Thallotroides. ähnlich der Wiesenraute.

Thalictrum L. (thaliktron Bflangenname bei Dioscoribes, thallo grune), Biefenraute (Ranunculaceae). Stauben ber gemäßigten Zone, von benen eine Anzahl in unseren Gärten gepsiegt werben. T. aquilegifolium L. (Fig. 858), Ateleiblätterige Wiesenraute, hat  $1^{1}/_{2}$  m hohe, wenig veräftelte Stengel und graugrune, boppelt- ober breisach-fieberteilige ober bloß breiteilige Blatter, aber oft wieber geteilte Blattchen. Die Stengel tragen eine ziemlich bichte Rispe zierlicher, weißer Blumen, bei benen bie sehlende Blumentrone burch zahlreiche garte, reinweiße Stanbgefäße mit gelblichen Staubbeuteln erfest wird. Blutezeit Juni

und Juli. Roch hübscher ift ihre Form T. atropurpureum hort. wegen bes violetten Unflugs aller frautartigen Teile und ber purpurroten Blumen. Am besten gebeiht biefe Art in halbichattiger

Lage und frischem, etwas moorigem Boden, boch bequemt fie fich



Fig. 858. Thalictrum aquilegifolium.

auch jedem guten Gartenboden an. Bur Ausstattung von Rabatten und zur Gruppierung für sich geeignet. Andere mehr oder weniger hübsche Arten sind T. flavum L., glaucum Desf., angustisolium Jacq., minus L. und tuberosum L. T. anemonoides Michx., Nordamerifa, nur 8 bis 12 cm hoch; ber Stengel trägt oben eine vielblätterige Sille, zwischen welcher mehrere zierliche, weiße Blumen hervortommen. Burzelblätter langgeftielt und breigahlig. Die Blumen ber gefültblübenden Spielart gleichen benen ber bekannten Spiraea prunifolia flore pleno. Sie und ihre Stammart erfordern einen leichten, nahrhaften und frischen Sandboben und im Winter einige Bebedung. Much eignen fie fich, vorzugeweise lettere, gur Topftultur, und bei einer Temperatur von +8-100 C. tann man fie ichon im Februar in Blute haben. — Man vermehrt diese Pflanzen durch Aussaat und Teilung ber Stode alle 3-5 Jahre. Die gefüllt blühenben Barietaten bleiben fich nur bei Stockteilung treu.

Thea L. (theah chinefischer Name), Theeftrauch (Theaceae). T. sinensis  $\hat{L}$ . (Camellia viridis  $\hat{L}k$ .) Der Belaubung und ber violetten Blutenrifpen ift ein aufrechter, buichig verzweigter Strauch ober Baum, welcher vielleicht in Affam und in der Resultate, jedoch ift die Fehlerfortpflanzung eine Proving Cachar wild machft, seiner aromatischen sehr ungunftige. Blatter wegen in großem Dafftabe in China, Japan, Indien, Java und Brafilien angebaut wird. Man unterscheibet zwei Barietäten: viridis L. und Bohea L., außerbem giebt es, wie bei allen Rultur-pflangen, noch eine Angahl lotaler Gorten. In ben Theefulturen werben die Blatter bom britten Jahre an 2-3 mal jährlich gepflüdt. Bei uns findet man ben Theeftrauch nur feltener in Rultur, er ist wie Camellia zu behandeln, im übrigen aber ziemlich unansehnlich. (G. a. Ternftromiaceen.) Thebaicus, aus ber Gegend von Theben.

Theobroma L. (theos Gott, broma Speise) (Sterculiaceae). T. Cacao L., ber Rafaobaum, urfprunglich im tropifchen Gudamerita einheimifch, wird jest fast überall in ben Tropenlandern fultiviert. Es ift ein Baum von gewöhnlich 3-8 m Sobe, mit dunnen, leberartigen, gangranbigen, breit-elliptischen, zugespipten Blattern und ziemlich fleinen, bem Stamme entipringenben, braunroten Bluten. Die gurtenahnliche Frucht ift mit einer leberartigen Fruchthaut versehen, braun ober gelb; fie enthält eine große Anzahl von Samen von ber Große großer Bohnen. Die wichtigfte Berwendung finden fie gur Schofoladebereitung. Bei uns finden wir ben Rafaobaum nur felten fultiviert, er ift aber in botan. Garten meift gu finden, wo er im Warmhause unterhalten wird. Indes

nur ausgepflanzt entwidelt er fich zu voller Große und fest auch bei uns, wenn auch felten, Früchte an. Man zieht ihn aus importiertem Samen, welcher aber ichnell

feine Reimfraft verliert.

Theodolit. Der T. ift ein Inftrument jum Deffen von Binteln. Geine hauptfächlichen Beftandteile find ein Statib mit einer Die jum Unhangen eines Lotes und

Dies das eigentliche Instrument. besteht aus einer freisformigen Scheibe, welche auf bem Stativ fest aufgeftellt und mittelft breier Stellschrauben wagrecht gestellt werben fann. Der Rand ift mit einer Teilung in Grade und halbe Grade verseben (Limbus). Rongentrisch mit biefer (bei bem einfachen I.) festen Scheibe ruht, um eine fentrechte Achfe brebbar, eine zweite Scheibe, welche mit zwei Ronien versehen ift (Alhidate). Mit ber Alhidate fest verbunden und um eine magrechte Achje beweglich ift ein aftronomisches Fernrohr mit Fabenfreug angebracht. Bur Bagrechtstellung des Inftru-mentes dient eine Röhrenlibelle. Die Meffung bes Winfels erfolgt burch Aufstellen bes Inftrumentes im Scheitel, Ablefen ber Gradzahl, auf welche ber O-Bunft bes Monius beim

und Abziehen ber beiben Ablefungen. Die Ronieneinrichtung geftattet Ablefungen von Graben und

Tabelle gur Bintelmeffung mittelft bes Ten.

| I<br>Bes<br>zeichnung<br>bes<br>Bintels |  | II<br>linter<br>Schentel |  | III<br>rechter<br>Schentel |  | IV<br><b>B</b> intel |  | V<br>Länge<br>Sta-   m<br>tion   m |  | VI Hound |
|-----------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|----------------------|--|------------------------------------|--|----------|
|                                         |  |                          |  |                            |  |                      |  |                                    |  |          |

Die Rolonnen II, III und IV fonnen boppeir fein gur Rieberschrift ber Ablejung bei bumb geschlagenem Fernrohr, auch tonnen in II und III boppelte Minutentolonnen angelegt fein, um bie Minutenzahl bes zweiten Ronius aufzuzeichnen. Man wählt ben Bintel für benjenigen Ronius jur Rieberichrift, welcher für ben linten Schenkel eine Gradzahl im I. ober II. Quabranten ergiebt fi. a. Megfehler). — Litt.: Dr. 28. Jordan, Handsut ber Bermessungstunde, II. Bb.; Bogler, Kultwtechnit, 2. Aufl.; Baur, Geodafte, 5. Aufl.: Zajicec, Meßtunft, 2. Aufl. Theophrásta Lindl. (nach Theophrást, den

Bater ber Raturgeichichte) (Myrsinaceae). Gattung mit 26 Arten aus bem tropischen Amerita. 3 geraber, cylindrifcher, fast immer einfacher Stamm



Fig. 859. Theophrasta longifolia.

Biffieren nach ben beiben Schenkelrichtungen zeigt, tragt eine prachtige Rrone febr großer, langlicher, leberartiger, ichon grüner Blatter, welche an einen Balmenwipfel erinnert. Die traubenformigen Minuten. Durch Anbringung eines senkrechten Blutenstände entspringen dem alten Holze unter Limbus können auf ahnliche Weise Höhenwinkel der Blattkrone. Die kleinen Bluten haben eine abgelesen werden. Der T. liefert fehr genaue verwachsenblätterige, tief-fünflappige, orangegelbe llumenkrone. T. longifolia Jacq. (T. macro- in Berbindung mit einem T.häuschen und einem bylla Lk., Clavija ornata Don.) (Fig. 859) Stüd massiver Mauer, welche sich im Gebüsch ver-us Brasilien hat Blätter von 60—80 cm Länge. liert, empfehlenswert. In England sind biese n ben Gewächshäusern blüht er fehr leicht.

. Jussieui Lindl. hat bornig gezähnte, leberrtige, glanzenbe, am Ranbe wellige Blätter. T. imerialis gehört zur Gattung Curatella (Dilleniauchtwarme Gemachshaus.

Thormalis, warme Quellen liebenb.

Thormograph, Chermometer, f. Wärme.
Thormopsis R. Br. (thermos Feigbohne ober upine, opsis Aussehen) (Leguminosae). Stauben tit meift friechendem Burgelftode von 3/4-1 m bhe, mit abwechselnden, gefingerten, breiblatterigen Hattern, Bluten groß, meift gelb, feltener purpurn, t endständigen Trauben. In Kultur sind hauptichlich T. montana Nutt., T. fabacea DC. und lanceolata R. Br. Gebeihen in gewöhnlichem lartenboben, leicht aus Samen herangugiehen.

Estel, Dr. Sugo, Ministerialbireftor im Diifterium für Landwirtschaft, Domanen und Forften, eb. ben 2. Juni 1839 zu Bonn, Kurator ber landw. pochschule und Borsitzender bes Kuratoriums ber bnigt. Gartner-Lehranstalt zu Bildpart, hat sich, leichwie auf vielen Gebieten ber Landwirtschaft, o auch um ben Gartenbau burch Berbefferung bes

Thiadiantha dubia Bgs. (thiao zerquetiden, nthe Blüte), eine zu ben Cucurbitaceen gehörige, erennierende, zweihäusige, bis 5 m hoch gebende, ollkommen winterharte Schingpstanze Chinas, velche weit im Boben hintriedenbe, fnollentragenbe stolonen treibt und beshalb in ber Rabe von Pflanzenberten feine Berwendung finden fann, wohl iber durch ihre eigenartige Erscheinung auffällt. Plätter herzsörmig, scharf behaart, Blume trichterdrung, gelb, bis zum Spätherbst auseinandersolgend. Die weibliche Pflanze ist seltener als die männliche. frucht huhnereigroß, schon rot. Bermehrung burch lusfaat und Rnollen.

Ehomasphosphalmehl, Thomasichlade, fiehe Bhosphate.

**Ehon,** f. Boben, Erbarten, Mergel.

Eser. Es ift nicht gleichgultig, welcher Art bas eingangs-T. jum Garten ift. Die Beschaffenheit mb Architektur bes T.es hangt teils von ber Lage es Gartens und dem Plate vor dem T., teils om Hause und der Einrichtung des Gartens, auptsächlich aber von der Einfriedigung (s. b.) ab. Bird gegen eine ober mehrere biefer Begiehungen efehlt, wird besonders die Ginfriedigung außer cht gelassen, so ift das E. immer verfehlt, fieht ntweber fleinlich und armlich, ober prahlerisch roß und reich aus. Der Prachtgarten mit eichem Blumenschmuck, mit einer Mauer ober einem fifengelander umgeben, verlangt durchaus ein diefer Finfriedigung angemeffenes, festes, verziertes E., ei Gifenumgaunung natürlich bon Gifen und im Stile bes Gifengelanbers. Derfelbe Fall tritt ein, venn ein T. an einem Stadtplage ober einer be-ebten Stadtstraße liegt. Anders wenn in einer anbichaftlichen Anlage die Einfriedigung durch bebuich verborgen wirb. In diesem Falle ift eine thereinstimmung mit der Einfriedigung nicht nötig, au Jönköping in Schweben, studierte in Upsala a sie dem Auge entzogen bleibt. Hier ist ein T. unter Linné Naturwissenjchaften und hielt sich später

Stud maffiver Mauer, welche fich im Gebuich ver-liert, empfehlenswert. In England find biefe lodges in allen Barts vorhanden, balb malerisch, bald monumental, je nach dem Charafter der Anlage und ihres Hauptbauwerfs. Sehr zierliche malerische T.e in der erwähnten Form sinden sich an den Eingängen zu dem königlichen Wildpark in Botsdam und im Schlospark zu Babelsberg; ein muftergultiger monumentaler Barteingang führt gu bem Part von Sanssouci bei Potsbam. — Liegt das Saus erhöht, sodaß die Bufahrt bergauf geht, so muß unmittelbar hinter dem E. ber Blat momöglich 10 m lang eben fein.

Ehranengras, f. Coix Lacryma. Thrinax Lin. fil. (thrinax Dreizad), Schilfpalme (Palmae). Gine Gattung mit hand- und fächerformigen Bebeln, zwitterigen Bluten, Frucht eine einsamige, erbfengroße Beere. Die Arten find



Sig. 860. Thrinax parviflora.

als junge Bflanzen von eigentumlichem Sabitus und empfehlen sich besonders zur Limmerkultur. T. parvislora Sw. (Fig. 860), Antillen, mit 3—6 m hohem Stamme. Wedel sächer-handsörmig gefaltet, mit langen, ftielrunden, gusammengebrudten, unbewehrten Stielen. Blutentolben aufrecht, rispenäftig, bis 1 m lang. T. argentea Lodd. von den Antillen, 4—6 m hoch, Bebel fast bis zur Basis vielpolitig, Einschnitte linienförmig, langgespist, unten feibenhaarig-silberweiß. T. multiflora Mart., auf ben Antillen einheimisch, 2—4 m hoch, Platte ber Webel von berselben Länge als der Stiel, Einschnitte bis zur Salfte vereinigt, fteif. schwertformig-lang-gespist, vielnervig, unterseits graugrun. Die Facher von T. werden vielfach in der Trodenbinderei verwendet. Rultur im Barmhaufe.

Thúja, j. Thuya.

behufs weiterer Ausbildung in Holland auf. hier brachten einflußreiche Freunde der Wissenichaft für ihn die zu Forschungsreisen in Südafrika, Java und Japan (1775—76) nötigen Getbmittel zusammen. Rach siebenjähriger Abwesenheit, einen zweijährigen Ausenthalt auf Explon eingerechnet, kehrte er 1778 nach Holland zurück. Durch T. wurde die Pflanzenwelt Südafrikas und Japans zuerst einigermaßen bekannt. Der große Linné war 1778 gestorben und 1783 auch sein Sohn. T. wurde der Rachfolger. Er starb zu Tunaberg bei Upsala d. 8. Aug. 1822. Hauptschriften: Flora japonica, 1784; Icones plant. jap., 1798—1806; Reisen in Afrika und Asien, vorzäglich in Japan (deutsch von Sprengel), 1792; Flora Capensis.

Thunbergia L. (ichmebischer Botaniter Thunberg, f. b.) (Acanthaceae). Binbenbe Rrauter ober Straucher. Relch 10 15 gabnig, bon 2 Dedblattern geftüst. Rorolle trichter-glodenformig, mit fünfspaltigem, faft gleichem Saume. Die im Gewachshaufe ausbauernbe T. alata Bojer, Guboftafrifa, wird meistens einjährig im freien Lande kultiviert. Stengel kletternd, bis 11/2 m hoch. Blatter fast spießförmig. Blumen gestielt, nankinggelb mit schwarzen Fleden im Schlunde. Bon ihren (famenbeständigen) Barietaten hat var. aurantiaca lebhaft-orangegelbe, var. alba weiße Blumen mit schwarzen Fleden, var. Bakeri weiße und var. lutea gelbe Blumen ohne Fleden und var. Fryeri buttergelbe Blumen mit weißem Schlunde. Man faet bie T. im April in ein halbwarmes Diftbeet, pitiert fie mit bem 3. unb 4. Blatte und fest fie, wenn fie fich zu veräfteln beginnen, einzeln in Topfe, welche man warm und für einige Tage geschlossen halt. Später gewöhnt man sie an die Luft und pflanzt sie mit 50 bis 80 cm Abstand aus. Blutezeit von Juni bis September. Man bezieht mit ihnen Keine Spaliere, bebedt ben Boben bunn befester Bflangengruppen und beforiert die nadten Stamme ber Rojen und anderer Straucher. Beffer noch als im freien Lande gebeiben bie T. im temperierten Bemachshaufe, wo man fie in Topfen tultiviert und über fleine tugelober ichirmformige Geftelle gieht. Gie bauern bann mehrere Jahre. Gie nehmen sich auch in Ampeln vorzüglich gut aus. T. laurifolia Lindl., Oftinbien, mit lebhaft blauen Bluten, und T. coccinea Wall., orangerot, find hochfletternde Straucher für größere Barmhaufer, wo fie, befonders wenn ausgepflangt, reichlich blühen.

Thurifer, weihrauchgebenb.

Füringen. Die Garten bes Großherzogtums Sachen-Beimar haben in der zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts auf die Entwickelung des natürlichen Gartenftils großen Einsung gehabt. Goethe gab hier den Anstoß; mit Karl August wandelte er die reizende Gegend an der Im im Süden der Stadt in einen Part um, der später durch den Fürsten Budler-Mustau vervollfommnet wurde.

Der hofgarten Ettersburg liegt 500 m über bem Meeresipiegel, wurde 1842 und 1843 unter bem bamaligen Erbgroßherzog Karl Alexander vom Garteninspeltor E. Schell begonnen, bon Behold 1844 fortgeführt und erweitert, 1846 unter Beteiligung bes Fürsten Budler-Dustau.

Tiefurts Part, etwa 3 km öftlich von Beimar gelegen, war der Sommerausenthalt der herzogin Amalie von Sachsen, der Mutter Karl Anguits; er zählt viele alte Bäume und zahlreiche Denmaler, Steine und Sige mit von Goethe verfaten Inschriften. Bann diese Anlage entstanden, sam mit Sicherheit nicht seigestellt werden; 1847—1850 wurde sie in ihre jetzige Gestalt gebracht.

wurde sie in ihre jesige Gestalt gebracht. Belvedere, Lusischloß und Garten, etwa 5 km von Weimar gelegen, jenes in italienischem Stik erbaut, dieser im französischen Geschmacke 1724 vom Herzoge Ernst August angelegt, unter Gröherzog Karl Friedrich von Ed. Schell in den natürlichen Geschmack umgesest. (Gartenstora 1901.)

Dem Großberzoglich Beimarichen Fürftenhank gehören noch zwei Gartenanlagen bei Eifenach, ber Karthausgarten und Bilbelmsthal. Erftenn, neuerdings wesentlich vergrößert, ift nabe an ber Stadt gelegen, mit Anichluß an reizende Baldpartien und prachtvoller Aussicht auf die Wartburg. Die Anlage bes Gartens wurde 1847 nach Aufgabe bei botanifden Gartens von hofgarteninfpettor &. 3age: geleitet und der Bart von ihm später unterhalten Bilhelmsthal, 7 km im Gebirge gelegen, wurde Ende des 18. Jahrhunderts unter Karl Angri und Goethe bom Pfalger Chriftian Schell, ben fpateren Garteninspettor in Belbebere, aus einer Anlage im frangofischen Stil geschaffen, bon bern Jager fpater veranbert, wobei auch Fürft Budler-Mustau thatig war. Der Bart, wohl über 100 ba groß, fteht in inniger Berbindung mit ben Staatforften, enthalt einen 7 ba großen See, welcher burch einen Bafferfall mit einem fleinen Bafferfpiegel verbunden ift, und große Biefenflachen Much einige Bartanlagen in ber Rabe Gienachs, wohlhabenben Grundbefigern gehörig, gablen gu ben beften Leiftungen ber Lanbichaftegarterfunst. So der Dürre, früher Metschenrieder goi, 1836 und 1838 durch Betsold angelegt, Beiden Kammerherr v. Eichel. In ihrer Eigenartigkei sehenswert sind auch Mittelshof, Eigentum betfelben herrn v. Gichel, und ber großartige Bflugens-berg, Besitzung bes herrn Frb. Eb. v. Gichel-Streiber, von Bertram-Dresben verschönert.

Die Universitätsstadt Jena hat einen schonen botan. Garten (Direttor Brof. Dr. Stahl, Garten-

inspettor Rettig)

Bu ben lanbschaftlich vollendetsten Parkanlagen T.8 gehören auch die Gärten auf den Besitzungen des Herzogs Ernst II. von Sachien-Koburg-Gotta. Bundchst ist zu erwähnen der Park zu Got ha, gegen 1770 vom Engländer Hobersteld und dem damaligen Hossafteren Wehmeher angelegt, ein Areal von etwa 24 ha umfassend. Ein großer Wasseripiegel mit Insel verleiht der Scenerie eine angenehme Abwechselung. Auf dem Keinen Eilande liegen die Begrähnisstätten mehrerer Herzöge.

Berle bes Thuringer Landes wird häufig Schlof Reinhardtsbrunn mit seinem Barke genannt. Das Schloß, in westlicher Richtung etwa drei Stunden von Gotha entfernt, war vormals eine von Ludwig dem Springer gestiftete Beneditiner-Abtei. Die herzoge Ernst und August II. benugten das später in einsachem Stile erbaute Schloß als Sommerwohnsig. In den zwanziger Jahren ließ herzog Ernst I. das Schloß in gotischem Stile um-

zestalten und die ausgebehnten Anlagen burch ben | Damaligen Sofgartner B. Gulefelb ausführen.

Streng genommen gehört Roburg nicht mehr gu E., boch fei ber Rofenau, einer nicht weit babon belegenen Besitzung bes Bergoge Ernft II., gebacht. Die erften Anlagen ftammen bon 1809, aus ber Regierungszeit bes Bergoge Ernft I., und find nach ervolltommnet worden. Die Bestigung umsaßt in Areal von 150 ha und besteht in landschaftichen Anlagen, Baumichulen, Gemachehaufern und jut eingerichteten Gartnereien. Bemerfenswert find: ine intereffante Felfenpartie, eine großartige Baffercenerie, herrliche Fernsichten. Am füblichen Teile ver Anlage befindet sich die Schweizerei. In der tachften Rabe liegt bie Ruine Lauterburg und ber Bilbpart Monchroben. Bon Rofenau zieht fich urch ben fogen. Baufenberg ein fehr angenehmer Bromenadenweg nach der befannten und febensverten Befte Roburg.

In Meiningen ift ermahnenswert ber fogen. Balaisgarten mit feinen prachtigen öffentlichen Un-

agen, bem englischen Garten.

Die Garten um Sinnershaufen, einem Schloffe ves herzogs Bernhard, umfaffen Bart-, Blumen-ind Obstanlagen. Die frühere, frangofisch ftiliierte Parfanlage murbe bom hofgartner, 28. Gell von 1859-1863 in einen englischen Bart mit Blumengarten und einen 4,5 ha haltenden Obft-, Bemufe- und Pflanzengarten umgewandelt. Sehr ntereffant find: ein ausgebehntes Blumenparterre por dem im Schweizer Stile errichteten Schloffe, 2-3 m Stammburchmeffer haltende Linden und Maronenbaume (Castanea vesca) 2c. Herrliche Aussichten auf ben Thuringer Balb.

Bir versepen uns nach diefer Abschweifung wieder tach T. im engeren Ginne bes Wortes, junachft

rach bem Babe Liebenftein.

Die Berzoglich Sachfisch-Meiningensche Sofgartierei baselbfi umfaßt bie Babeanlagen, beren An-ange vom Enbe bes 18. Sahrhunderts batieren, iber erft unter bem Bergoge Georg ben großartigen nobernen Charafter erhielten, wegen beffen fie Maemein bewundert merben. Schattige Brometaben, vierzeilige Aborn-Esplanaben, ausgebehnte Barffladen, welche mittelft gut unterhaltener Balb-inlagen in weitem Umtreise fich verlieren. Derselben Berwaltung find unterstellt der Garten der herzogichen Billa Feodora und ber italienische Barten. Letterer ift eine nach italienischen Motiben ntworfene Anlage.

Der herzogliche Bart zu Altenstein ift eine leine Stunde von Liebenftein entfernt. Der Altenteiner Part ift eine Runftichöpfung erften Ranges. Die bor bem fleinen, alten, in behaglich-burgerichem Stile gehaltenen Schloffe fich ausbehnenbe Rafenfläche ift mit prachtigen Baumen befett und jat eine fehr hochgebende Fontane. Die Anlagen ind fehr ausgebehnt, haben über 4 Stunden im Amfange und find auf tahlem Geftein und Bergen m Anfange des 19. Jahrhunderts begonnen worden. Araucaria excelsa halt hier (1311 Fuß über bem Deere) unter einer Winterbede bereits feit langer 118 20 Jahren aus. Interessante Partieen bes Bartes find: ber Bonifaciusfelfen, ber hohle Stein Morgenthor, bas Plateau, ber Blumenforb, bie Rittertapelle, die beiden Felsenterrassen, in origineller Beise mit Teppichbeeten besett, ber Bassersall u. a. m. Genaueres über die Gartenanlagen ber thu-

ringischen Fürstensige findet man bei Jager, Gartenfunft und Garten fonft und jest.

Thuringiacus, thuringifch.

Thuya L., auch Thuja (thya ober thyia bei Theophraft Name eines nordafrifanischen Baumes), Lebensbaum (Coniferae-Cupresseae). Rabelholzer. Reife Zapfen übergebogen, eirunb-langlich; Schuppen 6-8, felten mehr, nur wenig verbidt, nicht famtlich fruchtbar; Camen unter ber Schuppe gn 2, felten 3, beiberfeits geflügelt, im erften Jahre reifend; Gipfeltriebe aufrecht.

Sett. I. Eu-Thuya Benth. et Hook., Schuppen 6-8, nur 2 fruchtbar; Samen breit, faft gleich



Fig. 861. Thuya occidentalis Ellwangeriana. — Übersgangsform, zugleich Zweige ber Jugenbform und schuppen-blätterige Zweige tragenb.

2 flügelig, unter ber Schuppe zu 2: T. occidentalis L., gemeiner Lebensbaum; im Winter braungrun werbend; Flachenblatter ungefielt, nicht ober taum vertieft mit langlichem Drufenhoder; hoher Baum aus Nordamerita. Künstlich fixierte Jugendform ift var. ericoides hort. (Retinospora dubia Carr.), mit nur nabelförmigen Blättern, und übergangsform var. Ellwangeriana hort. (Fig. 861), mit Radel- und Schuppenblättern; zu letterer bie Unterform aurea Spaeth. Bon ben gahlreichen Rulturformen seien hervorgehoben: A. mit abweichendem Buchse: var. Wareana, dicht phramidensörmig; Bweige dicht, breit-sächersörmig, mit s. lutescens und s. globosa; var. Wagneri Froed. (var. Versmannii Cordes), aufrecht, geschloffen, außerft fein verzweigt; var. fastigiata hort. und var. Rosenthalii Ohlend., faulenformig; var. Spihlmannii Rupp., dicht gebrungen eirund; var. Boothii hort. mit der Aolsharfe, das dinefische Sauschen, das und var globosa hort., tugelformig; var. Froebelii

Froeb., fugelrund, lebhaft grun; var. recurvata aus Samen, ber Barietaten durch Stedlinge in nana hort., zierliche Zwergform; var. filiformis herbst ober durch Anplatten und Ginfpipen. -Beissn. (var. Douglasii hort. amer. z. T., nicht zu verwechseln mit var. Douglasii pyramidalis Arnold Arbor.) hat lang sadensvring überhängende Berzweigung. — B. mit abweichender Färbung: var. aurea hort. (lutea), rein goldgelb; var. Vervaeneana v. Geert, schon brongegoldig; var. aureo-spica hort., sehr robust, Zweigspipen goldgelb; var. albo-spica hort. (Columbia), hellgrun, Zweigspipen weiß. — C. mit abweichender monströser Belaubung: var. Bodmeri Froed. und var. Spaethii Rüppel. — T. plicata Don., im var. Spacini Ruppet. — 1. plicata Don., im Binter grun bleibend; Zweige unterseits matt blaugrun, mit vertieften, breit und stumpf gekielten, start brüsenhöderigen Flächenblättern; Nordwestamerika, im Buchs ber T. occid. Wareana recht ähnlich. In Kultur sind auch säulenförmige (var. fastigiata hort.), zwergige und unbedeutende buntblätterige Formen.



Fig. 862 u. 863. Thuya gigantea.

Sett. II. Macro-Thuya Benth. et Hook., fruchtbare Schuppen 4-6; Blatter auf ber Unterseite ber Zweige weißlich gezeichnet; Samenflügel schmaler; Zweige und Blatter bicklicher als bei I: T. gigantea Nutt. (nicht Carr., T. Menziesii Dougl., T. Lobbii hort.) (Fig. 862 u. 863), Riesen-Lebensbaum; Zweige oberfeits auch im Binter glangend grun, gerieben aromatifch riechend; Bapfen 11-15 mm lang, langlich; Camen etwa 1/8 furger als die Fruchtichuppen; Bapfenschuppen 8-10. Majestätischer Baum aus Rordwestamerita mit fehr wertvollem holge, in ber Jugend schmaler ober breiter pyramibenformig; bei uns nur in ben ersten Jahren etwas gartlich und auf gusagendem Stand-ort wohl die ichnellwuchfigste aller Koniferen. T. Standishii Carr. (T. japonica Maxim., T. gigantea var. Franch. et Sav. und hort., Thuyopsis Stand. Gord.), Zweige gelblich-grün; Zapfen 8 mm lang, mehr rundlich; Samen meist 3 unter jeder Fruchtschuppe und so lang als biese; Sochgebirge im mittleren Japan; sonst wie vorige, aber und junge Triebe grün und getrochnet ale Speile Geruch mehr bem von Biota gleichend. — Bermutze viel benutzt. In seiner Heimat bewohnt a mehrung am besten und für Ruppstanzungen nur die durrsten und steinigsten Orte. Man sach be

T. orientalis f. Biota. — Litt.: Beigner, Rabel-

holztunde.
Thuyoides, ähnlich dem Lebensbaum (Thuya Thuyopsis Sieb. et Zucc. (Thuya [i. b.] m) opsis Aussehm (Coniferae-Cupresseae). Kein Zapfen fugelig, saft aufrecht; Schuppen verdich, hart, 6—10, fruchtbare 4—6, selten 8. mit je 4 bis 5 schmal 2 flügeligen Samen. T. dolabrata Sied. et Zucc. (Thuya dol. L.) (Fig. 864), schwe japanische Konifere, die im Baterlande einen hohen.



Sig. 864. Thuyopsis dolabrata. — 1. Bweig mit miss lichen Bluten an ben Spigen und reifem gapten; 2. Bweigtit bie Unterfeite zeigenb; 8. reifer gapfen; 4. aufgefprungen Babfen.

pyramidenförmigen Baum bilbet und auch mic Rlima gut erträgt. Die Bergweigung ift loden als bei ben verwandten Arten; die Zweige sub plattgebrückt, die Blätter schuppenförmig und a-liegend, oberseits dunkelgrün, unterseits bläusich: var. laetevirens, zierliche Bwergform mit beibeitet lebhafter grunen Blattern. Bermehrung wie Thuja

thumelaeaceen (Thymelaeaceae). Strauder und halbstraucher, bismeilen auch mohl einjahrte Rrauter. Blatter einfach, abwechselnd ober gegr ftandig, immer gangrandig und nebenblattlot, ab fallend oder bauernd. Bluten fehr oft zwitten, in Ahren, Röpfchen ober Dolben, bieweilen einzeln. achselftandig. Berigon gewöhnlich gefarbt, mit ober weniger röhrig, mit ausgebreitetem, vier ober fünflappigem Saume. Staubgefage 4-5 bis u boppelter Bahl, ber Rohre bes Berigons eingefigt Fruchtknoten frei. Frucht eine Beere, Rapid, Steinfrucht ober Rug. Gemäßigte und warm Gebiete, namentlich ber nordlichen Salbfugel, mit etwa 300 Arten. Für ben Garten wertvoll: Dapline, Gnidia, Pimelea u. a.

Thymian, echter (f. Thymus), Halbstrauch Sideuropas, starf aromatisch, erst Ende des 16. Jahrhunderts in Deutschland eingeführt und jeiden ein ftanbiger Gaft ber Gemufegarten. Blatter timmte Beet ober als Ginfaffung mit einem Abtanbe von 20 cm, aber nur in sonnigen Lagen. Bum wirtschaftlichen Gebrauche barf ber E., wie iberhaupt jebes perennierenbe Burgfraut, nach ber rften Boche bes September nicht mehr gednitten werden.

Thomus L. (Rame einer gum Opfern [thyo] jebrauchlichen Pflanze bei Theophraft), Quenbel, Ehnmian (Labiatae). Bwergftraucher, in vielen ich fehr ahnelnden Arten in Mittel- und Sudeuropa eimisch und von geringem Gartenwert, höchstens ur Steinpartieen ober Teppichbeete. T. Serpyllum L. forma citriodora aurea ift eine rasenbilbenbe Form, welche trodnen, sandigen Boden in kurzer zeit teppichartig bedt. Die Blätter buften nach Eitronenmelisse. In den Gärten kommen 2 Spiel-erten vor, var. foliis variegatis, die Blätter goldjelb eingefaßt, und var. Golden fleece mit ganz soldgelben Blättern. Sie gebeißen nur in voller Sonne und werden durch Teilung und Stedlinge vermehrt. — T. vulgaris L. s. Thymian; auch von diesem giebt es eine gelbbunte Form.

Thyrsacanthus rutilans Planch. et Lind. thyrsos weinlaubumrantter Stab u. acanthus, f. b.), aschwachsenber, fraftiger Halbstrauch ber Acantha-eae aus bem tropischen Amerika. Er wächst in inem Jahre bis 1 m hoch, verzweigt sich reichlich end ift mahrend bes gangen Binters mit schonen untelfarminroten Blumen formlich bebedt. In angen Trauben bon außerorbentlicher Elegang ommen fie aus den oberen Blattachseln hervor und sangen bis nahe zur Erbe herab. Man kultiviert hn im Barmhause, wo er sich leicht durch Sted-inge vermehren läßt. Lauberde, regelmäßige Zu-ührung von Basser, Belchattung gegen heiße Sonne und Entspigung sind bie einzigen Rulturebingungen.

Thyrsiflorus, ftraußblütig. Thyrsoides, straußähnlich.

Tiaraeflorus, spismusenblumig. Tiarella cordisolia L. (tiara Spismuse) Saxifragaceae). Freilandstaude mit start friechen-em Wurzelstode, zahlreichen, 15—20 cm hoben Blütenstengeln und wurzelständigen, gestielten, herz-örmigen, fünflappigen Blättern. Blumen klein, veiß, fternförmig ausgebreitet; fie haben 10 weiße, ehr garte Staubfaben und ziegelrote Staubbeutel ind ftehen in eiförmigen Trauben.

Gine reigende Bflange, welche Bufche von leichtem and augerst gierlichem Aussehen bilbet und gur Bilbung von Ginfaffungen, wie gur Ausstattung son Steingruppen, Grotten und Rabatten Bervendung finden kann. Man vermehrt sie durch Sprosse zu Ende des Sommers. Berlangt Halbchatten und loderen, janbigen Boben.

Tibicinus, pfeifenahnlich (tibia, Bfeife, Flote). Tiefbuger. Name einiger Apfelforten, die einen n tiefer hohlung fitenben Reich (Bus, Buten) haben, wie ber rote E., ju ben roten Reinetten zehörig.

E. im April in nahrhaften, loderen Boben und Gegenständen von befannter Form und Größe est die Pflanzchen im August in das für sie be- burch davor befindliche; 2. durch das Kleinerericheinen folder Gegenstände, je weiter fie von dem Beschauer abliegen; 3. durch bas Matterwerben ber Farben und Umriffe bei bem Bachfen ber Entfernung bon bem Beschauer (f. Berfpettive). Um in ber fünftlichen Partlanbichaft ober bem gemalten Landichaftsbilbe ben Ginbruck ber I. zu verftarten, bebient man sich zu 1 ber coulissenartigen Borichiebung ber bas Bilb begrenzenden Berg-, Balbober Gehölzmassen, zu 2 ber Glieberung bes Bilbes in Borber-, Mittel- und hintergrund (f. Blieberung bes Lanbichaftsbilbes und Borbergrund), ju 3. bermeibet man leuchtenbe Farben im hintergrund. G. a. Rahmen und Schatten in ber Canbichaft.

Liefes Pfangen der Baume. Holgewächse, welche bie Fähigkeit besiben, schnell Abventivwurzeln zu bilben (Weiben, Pappeln, Weinstoch), vertragen ein tieses Einpstangen, ja sogar teilweises Berschütten ihrer oberirdischen Achsen. Betichtiten igter vorlitofigen augen. andere Baume, namentlich solche mit festem Holze und engen Gefäßen, geben zu Grunde, wenn sie zu tief gepflanzt werden. Die Bodenschicht über den Wurzeln ist zu hoch, um für dieselben eine genügende Lufteirfulation zuzulassen; die Burzeling erstiden. Je sester ein Boben, je feiner seine Struktur, je größer seine wasserhaltenbe Kraft, je leichter seine Reigung gur Krustenbilbung, besto weniger tief burfen Die Baume gepflanzt werben.

In zweiselhasten Fällen pflanze man lieber zu hoch, als zu ties. S. a. Pflanzen der Gehölze. Tigridia Ker. (tigris, idos Tiger), Tiger-blume (Iridaceae). Amerikanische Pflanzen mit schuppigen Zwiebeln und schwertsormigen Blättern. Blumen meist groß an ber Spipe ber Stengel, gleichend einem Napse, bessen Ranber, gebilbet burch 3 außere Perigonblätter, sich horizontal ausbreiten. Obichon regelmäßig gebilbet, boch bon etwas bizarrem Aussehen, vorzugsweise infolge ber

zahlreichen Fledchen, mit denen bie Blumen überfäet find. Leiber bauern bie fconen Blumen faum einen Tag, zumal unter bem Gin-

fluffe ber Sonnenstrahlen. tanntefte unb ichonfte Art T. Pavonia Ker. (Fig. 865),



Fig. 865. Tigridia Pavonia.

Bfauenlilie, Merito. Blumen 12-15 cm im Durchmeffer, bom leuchtenbsten Bonceaurot, das Innere des Rapfes in der auffallendsten Weise auf gelbem Grunde farminrot und purpurviolett getigert. Bon ben verschiebenen Gartenformen feien ermähnt: T. P. speciosa hort., Fiese lanbschaftlicher Scenerieen ist die Auszehnung derselben in der Sehrichtung des Beichauers (s. a. Bilbbreite). Die T. wird augenschlig: 1. durch die teilweise Berbedung von Fleden: T. P. Wheeleri hort., seuchtend rot. In ben sublicheren Gegenden Deutschlands Berein. Staaten, zur Zeit jedoch nur angepflant können diese Zwiedelgewächse recht gut im Freien bekannt. — II. 1. A. b. Frucht ganz ungefund; überwintern, wenn sie dis 8 cm tief in guten, am Grunde nicht vertieft, mit 5 feinen erhabena, loderen Boden gepflanzt, in strengerem, frischerem oft undeutslichen Linien; 1-, selten die Indeutschland in der gegen Frost und Rässe bededt werden. Am besten ist es jedoch, die Zwiebeln vor Eintritt ber Froftzeit auszuheben und fie, nachbem man bie Blatter etwas über bem Burgelhalfe abgefchnitten, in einem luftigen Raume trodnen gu laffen und frostfrei in trodener Erbe zu burchwintern. Beim Ericheinen ber Blumentnofpen gieße man täglich, und jebe Boche einmal mit schwacher Dungerlösung. Bermehrung durch Brutzwiebeln.

Tigrinus, getigert. Tilla L. (Rame ber Linbe bei ben Romern), Linde (Tiliaceae). Durch Schonheit bes Buchfes und ber Belaubung ausgezeichnete Baume. Relch und Blumenfrone fünfblatterig; ju lesterer gefellt fich oft noch eine zweite Reibe von Blumenblattern! (Staminobien). Staubgefäße zahlreich, frei, bis-weilen am Grunde zu Bunbeln verwachsen. Fruchtfnoten Lugelig, behaart, eingriffelig, funffächerig, jebes Fach mit zwei Samentnofpen. Frucht ein mehr ober weniger holziges Rufichen, bas burch Fehlschlagen meift einfacherig und 1- bis 2 samig ift. Die wildwachsenben und zahlreicher fultivierten noch ungenugend feftgeftellten Baftarbe erichweren

Die Bestimmungen ber Arten.

Seft. I. Reine Staminobien: Blumenblatter ausgebreitet, fürzer als die Staubgefäße; diese meist 25-30, langer als der Griffel; Blatter unterseits mit bärtigen Rervenachseln: T. grandifolia Ehrh. (T. platyphyllos Scop.), großblätterige Linde, Sommer-Linde. Blätter unterseits hellgrün und auf der Fläche weichhaarig; reise Frucht start brippig, mit holgiger Schale; vom subl. Schweden und Rugen bis Gubeuropa; liebt Ralf- und Bafaltgebirge. Formenreich: var. aspleniifolia hort., var. bracteata hort., var. aurea unb corallina hort. (im Binter leuchtend gelb- bezw. rotzweigig) 2c. -T. hybrida Bechst. — T. grandisolia » parvisolia (T. intermedia DC., T. vulgaris Hayne). — T. corinthiaca Bosc., Blätter meist größer als bei solgender, unterseits grün, tahl mit schmußiggrauen Bärten; Frucht rippenlos oder sehr schmidt studen duten, stand tapenes see feet landar rippig, bünnschasig; Südost-Europa, Rautajus. Formenreich: var. dasyphylla Loud. (euchlora K. Koch), var. rubra DC. x. — T. parvisolia Ehrh. (T. cordata Mill., T. ulmisolia Scop.) (Fig. 866), Blattflache unterfeits blaugrun mit roftroten Barten; Frucht wie bei voriger; Europa, Orient bis Sabsibirien, Rorbasien; formenreich.

Seft. II. Blumenblatter aufrecht bis aufrecht abstebend, zwischen ihnen 5 Staminobien; Staubgefage meift 50-75, julest viel furger als ber Griffel; Frucht dididalig. 1. Blätter unterfeits fternfilzig, weiß ober grau-weiß bis grunlich-weiß. A. Blätter rundlich, plöglich zugespist. a. Frucht burch 5 Furchen seicht blappig, bjamig: T. mandschurica Rupr. et Maxim., Blatter abstehend ftachellpipig geiägt; Frucht am Grunde vertieft; norböftliches afiatisches Festland. – T. alba Ait., Krone loder mit langen mehr ober weniger überhangenden Zweigen; Blatter mehr ftachelfpipig machfe, meift Baume, feltener Felfen bewohnen, gegahnt - gelagt; Frucht am Grunde nicht vertieft; in ca. 250 Arten von Argentinien bis ned angeblich in ben nördlichen und mittleren öftlichen ben füblichen Berein. Staaten verbreitet. I

T. argentea Desf.), europäische Silberlinde; Ruse bicht und geschlossen; Ungarn, sübl. Oftenma, Rleinasien. — II. 1. B. Blatter breit, eistrus mehr allmählich zugespist. — T. heterophylla Vent. Krone ziemlich pyramibal; Triebe und Knofpen fil Blatter unterfeits filberweiß-filgig, Griffel von ber lugeligen, 1- bis 2 famigen, ungerippten Frucht de fällig; angeblich von Benniplvanien bis Florida.

II. 2. Blätter unterseits grun, fein sternhausg bis tahl; Frucht rippenlos, 1- bis seltener 3 lamig: T. pubescens Ail. (T. laxiflora Michx.), Truck fternhaarig; Blatter meift febr fchief berg-eiformig ftets langer als breit, unterfeits reichlich rofigel-

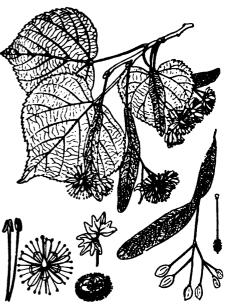

Hig. 866. Tilia parvifolia.

lich sternhaarig; Rervenwinkel bartlos; Griffe meift bleibend und die meift eiformige und etwe augelpiste Frucht fronend: Rew Port bis Teres. – T. americana L., Triebe tabl; Blatter am Grunde meist gleichseitig bergformig bis abgestupt, ich wenig langer als breit, unterfeits tabl bis gestion fternhaarig mit bartigen Rervenwinkeln; Blatte stand vielblütig, bicht; Griffel abfällig: Fract rundlich; Ranada bis Dafota und Texas.

Bermehrung burch Aussaat, am besten im berte. burch Berebelung und Ableger; lettere ermochen aber felten gu fchonen Baumen. - Litt.: Dippet.

Laubholgfunde.

Tiliacous, lindenartig (Tilia, die Linde). Tillandsia L. (Prof. Clas Til-Lands 31 Me, Finnland, 1673) (Bromeliacous). Epiphbiide Ge

thre endftandig, einsach ober zusammengesett. Die neisten Arten haben nur botonisches Interesse, ausger findet man folgende: T. Lindeni Morr. mit nachtvoll tieshimmelblauen Blumen; T. tricolor *ham. et Schlecht.*, Blumen braunviolett, an er Spize weiß; T. dianthoidea Rossi, fornstumenblau. Weiter sind für den Liebhaber von dromeliaceen empsehlenswert: T. ionantha Planch., l. anceps Lodd., T. cyanea Morr., T. amoena Vittm., T. Duratii Vis. und T. purpurea R. et P. - Sehr intereffant und auch in Rultur ist T. uneoides L., eine von Karolina bis Argentinien erbreitete Art, welche im Habitus unseren Bartlechten ahnlich ist und infolge ihres massenhaften Bortommens als Badmaterial, zum Ausstopfen von Ratragen u. bergl. verwendet wird (Louisiana-Roos). Die größeren Urten tann man in Topfen ultivieren, den meiften behagt die Rultur an Röden ober Korfrinde am besten. — Fruher zu !. gerechnete, weit größere Arten f. u. Vriesea, duzmannia, Caraguata, Cryptanthus.

Tinetorius, jum Farben brauchbar.

Tinetus, gefarbt.

Tingitanus, aus ber Gegenb von Tanger.

Toden Willd. (Botaniter und Brediger S. J. Lobe, gest. 1797), Farne, beren Fruchtwebel laubrtig und von ben unfruchtbaren nicht verschieben ind. Fiedern unterseits faft gang mit Sporangien iberzogen. Artenzahl fehr gering. T. barbara (L.) Moore mit ben Barietaten africana (Willd.) und ivularis (Kse.) vom Kap der guten Hoffnung und aus Australien hat doppelt gefiederte, laubige Bebel, lanzettlich-lineale, nach der Spipe hin schwach pefägte Fiebern. Der Stamm ift turz und ftellt ine dide, knorrige, von kurzen schwarzen Burzeln iberzottete Masse dar, in der die Phantasie oft inen liegenden oder sitzenden Baren sieht. Importierte alte Stämme sind für den Bintergarten 10ch pittorest und entwideln sich bei +5-18 °C. pleich gut. Wird am besten aber bei 3-6 °C. m Kalthause überwintert, im Sommer an halbchattiger Stelle ins Freie gebracht und an sonnigen,

rodenen Tagen tüchtig übergoffen. Solletienfrauf, f. Ballichmud. Tolpis Adans. (verandert aus Crepis, von diefer 1. a. burch eine Reihe Schüppchen am Bappus erschieben). T. barbata Gartn. (Crepis barbata L.), bartiges Chriftusauge; Mittelmeergebiet. Ginährig, 30-90 cm hoch. Blütentorbchen mit wrftigen, fparrig abstehenben außeren Sullblättern, Randblütchen schwefelgelb, Scheibenblütchen sammetraun ober gelb, bei var. flore albo weiß. Juni-September. Für Rabatten und Abhange. Aussaat Rary-April an ben Blat.

Comate, f. Liebesapfel. Comaten-Gummofe, f. Bafterien. Tomentéllus, feinfilzig; tomentósus, filzig.

Tonsus, geichoren.

Copffulle. In elegant ausgestatteten Bohn-taumen nehmen fich gewöhnliche Blumentopfe, felbft venn sie neu find, immer febr burftig aus; man sicilianische Go pflegt beshalb ihren Anblid verwöhnten Augen ber Gewächse.

Buchs außerft verschieden geftaltet, meift fleinerc | zu entziehen. Dies geschieht burch Anwendung Bflanzen, tahl ober fleiig ichilferig, mit ichmalen ber fogen. Enveloppen ober E.n. Gie find ent-ber breiteren, am Grunde becherformigen Blattern. weber aus farbigem, in verschiedener Beife vergiertem Rarton gefertigt ober aus gitterformig Bufammengefügten Solgftabchen, welche fich ber Große bes Topfes anpaffen, weiter ober enger machen laffen. Gewöhnlich giebt man letteren, ben fogen. Topfgittern, streifenweis abwechselnbe, oft schreiend und unpaffend gewählte Farben, mas nicht zu billigen ift. Die Farbe follte immer matt und indifferent fein. S. a. Ubertopfe.

In neuerer Beit pflegt man Topfpflanzen, Die als Geschent bienen follen, mit farbigem Bapier

au umgeben, leiber oft in au großem Maßstabe und nicht immer in den aur Blume passenden. Farben. Fopfträger. Der Rame giebt den Zwed an und die Fig. 867 veranschaulicht die Art seiner Anwendung. Er ift aus Gußeisen hergestellt und wird in der Rabe der Fenster angebracht, sein hauptarm aber, wenn ber Upparat nichts zu tragen hat, zurudgeschlagen, so daß er nicht mehr im



Fig. 867. Topftrager.

Bege ist. Noch praktischer ift Bachhoffner's T. ber mittelft einer Schraube am Fenfter befestigt werben fann und beffen Arme man in bagu beftimmte Dien einhangt ober, wenn fie nichts zu tragen haben, aushebt und beiseite ftellt. Die Blatten find groß genug, um jeden Topf allenfalls mit einer Glasglode zu beden.

Copfzierpflanzen im Garten. Man follte alle in Topfen und Rubeln gezogenen Bflangen von bedeutender Form, welche im Sommer ben Aufenthalt im Freien gut ertragen, gur Zierbe bes Gartens verwenden; benn in ber iconen Jahresgeit werben sie im Gewächshause nicht beachtet und fteben überdies bier meift fo eng, bag ein Commer im Freien zu ihrer Erholung und guten Rultur gehort. Solche Pflanzen geben bem Garten ein bornehmes Aussehen, weil die Formen ber meisten hier gemeinten Pflanzen von den nordischen Pflanzensormen abweichen. Der rechte Blat für biefe malerifchen und zugleich ornamentalen Fremblinge ift in ber Rabe bes Saufes, wo man burch Bufammenftellungen aller gur Berfügung ftebenben frembanmutenben Formen pflanzenphysiognomische Gruppen machen foll, welche mit unferer heimischen Flora kontrastieren. Man hute sich babei vor Bergettelung, juche vielmehr burch Abgeschlossenheit bie Wirtung zu erhöhen. Besonders ichon wirft bie Bereinigung folder füblichen Bflangenformen gu abgeschloffenen Gartchen. Als Beispiel biene ber ficilianifche Garten in Botsbam. G. a. Physiognomif

ben Gewächshäufern von Wert finb. Blätter | gegenständig, Blumen ziemlich groß, achselftanbig, unregelmäßig und felbst zweilippig, von angenehmer Farbung. Bor allem T. asiatica L., eine Staube Oftindiens. Blumen mit schwärzlich-violetter Rohre Saume, Die unteren 3 Lappen mit einem großen,!



Sig. 868. Torenia Fournieri.

bunkel-indigoblauen Fled und einem hellblauen Rande. Var. pulcherrima hat größere, violettblaue Blumen, beren feitliche Lappen faft gang ichwarz-violett, beren untere (burch Drebung bes Blutenftiels obere) mit einem großen weißen Fled in ber Mitte gezeichnet find. Durch bie langen, ichlaffen Zweige find fie als Ampel - Pflanzen charafterifiert. Man vermehrt fie durch Stedlinge und tultiviert fie im feuchten Barmhause in nahrhafter Erbe (Beibe- und Lauberbe) bei reichlicher Bemafferung. Für bas freie Land find folgende Ginjahrige zu empfehlen: T. flava Ham. (T. Baillonii Morr.) mit leuchtend goldgelben, im Schlunde braun gestedten Blumen und T. Fournieri Lind. (Fig. 868), Blumen groß, himmelblau mit duntel-indigoblauen Fleden. Gie find wie alle garten Commergewächie zu erziehen.

Torf und Moor (Moor, Moder, faurer Humus) bildet fich aus Sumpfpflanzen, die im Baffer neue Begetation, Die nach Ablauf ihrer Lebens- namentlich gur Bermehrung.

Copinamont (Helianthus tuberosus L.), nord- | bauer gu Boben finft. Der junge E. ftellt fich ameritanifche Bflange, ber ihr bermanbten Sonnen- als ein faferiges, braun gefarbtes Gewebe bar, in blume ähnlich, aber mit birnsormigen unterirdischen welchem sich noch einzelne Pflanzenteile erkennen Knollen ausdauernd. Die letteren sind von der lassen. Alter T. hat eine mehr schwarze Farke Größe einer Mittelkartoffel und genießbar, wiewohl und unterscheidet sich auch dadurch von dem ihr Rahrwert, mit dem der Kartoffel verglichen, jungeren, daß er beim Berbrennen nur glimm.

ber Saure burch Rall ober Afche, burch bauernbe Einwirfung bes Lichts zc. entfauert und in einen

milben humus (f. b.) übergeführt wirb.

Brodige Abfalle bes Les werben im Gartenban baufig verwenbet. Benn Beete, Raften ober Rapk und ausgebreitetem, vierlappigem, gart - blauem für Stedlinge gu brei Bierteln ihrer Sobe mit E.broden angefüllt und biefe nach ftarter Asfeuchtung mit ber für Stedlinge geeigneten Erbe ober mit Sanb bebedt merben, fo ift Diefes insofern von Borteil, als die neugebildeten Burgelden fich ber einzelnen Broden bemachtigen und et bann beim Berpflangen ber Stecklinge nicht bettommen tann, daß die Burgeln beichabigt ober in ihren Funttionen gestört werben. Diefes Bafahren ift borgugsweise für febr feinwurzelige Bfiangen, wie Agaleen, Ralmien ze., gu empfehen, auch für frautige Pflangen aller Art, teils ans bem angegebenen Grunbe, teils beshalb, weil ben jungen Bflangen ohne baufiges und ftartes Giegen eine immer gleichmäßige Feuchtigfeit gefichert ift. Auch alteren Bflanzen in großen Gefagen (3. 8. Drangen) ift eine Unterlage von T.broden augen vorteilhaft, wie überhaupt als Abzugematerial fet ber Scherbenlage. Bafferpflangen, Aroibeen, Pontsderia, Musa, Strelitzia und viele andere Gewäck gebeiben vortrefflich in mit T.broden gemischter Eche. Uber anderweitige Berwendung bes Tes ju Pflanzenfultur s. u. Farne. S. a. Erdarten. Forfmoos (Sphagnum). Die T.e überziehen

auf Sumpfboben oft große Streden mit bichten Bolftern und bilben ben hauptbeftanbteil bei Torfes. Sie machen sich burch die weißliche Fark ihres weichen Laubes aus ber Ferne leicht kenntlich. Die am häufigsten auftretenben Arten find Sphagnum cymbifolium Ehrh., Sp. medium Limpr., Sp. rigidum N. et H., Sp. acutifolium Ehrh. Sp. cuspidatum Ehrh. und Sp. squarrosum Pers. Das T. spielt bei ber Kultur mancher Gewächie, 3. B. ber Orchibeen, Bromeliaceen, Farne, Araceen, falls diese nur auf Holgklöten besestigt werben, aber auch als Zusat (meistens gerhackt) zur Orchibeenerbe eine wichtige Rolle. Für die Rulim vieler Sumpfgewächse ist es saft unentbehrick Uber die Scherbenlage des Topfes ausgebreitet, unterhalt es einen gleichmäßigen Abzug bes Baffers. Getrodnet und gu Bulver gerrieben und in Stedlings napfe gefüllt, beschleunigt es nach reichlicher An-feuchtung bie Kallusbildung und Bewurzeiung ber Stedlinge vieler Pflangen. Auch als Berpackung-material ift es von Bert. In vielen Fällen tans man, wenn Sphagnum felbft nicht zu haben ift, langfam vertoblen. In jedem Jahre entfteht eine ftatt beffen Corfftreu ober Torf (f. b.) benugen,

Torffren, f. Torfmook.
Torminalis, Kolit heilenb.
Torminaria, f. Sorbus.
Tornatus, gebrechfelt.
Torquatus, gebrecht, gelentig.

Torreya Arnott (amer. Botanifer J. Torren, 1824) (Caryotaxus Zucc.), Stinkeibe (Conierae-Taxeae). In der Belaubung Cephalotaxus ihnliche schöne Bäume, aber sast noch zärklicher is diese und nur in sehr wormen schattigen Lagen sicht zurücksrierend und verkümmernd. Blüten häusig, achselständig, of sast siehen, P siehend, inblütig; Frucht eirund, steinfruchtartig. Am artesten sind T. grandis Fort. aus Nordchina ind T. nucisera Sied. et Zucc. aus Japan.

Tortifólius, gebrehtblätterig; tórtilis, scilartig

ebreht; tortussus, gewunden.

Torulosus, aufgetrieben, angeschwollen.

Fotenblume, f. Tagetes.

Cotenftrauf, f. Trauerblumenfpenbe.

Tótus, gang.

Fouraffe, Bierre, einer ber glüdlichsten Büchter on Obst-Reuheiten in Bau, Frankreich. Er starb 883 und hinterließ noch viele unerprobte Büchungen, welche Ch. Baltet in Tropes erwarb.

Cournefort, Joseph Bitton be, geb. b. 5. Juni 656 gu Aig in ber Brovence. Buerst studierte er ie Flora seiner Heimat, bann bie Burgunds und Savonens und ging endlich nach Montpellier, um afelbft Medigin und Raturmiffenschaften gu ftuieren. Seine botanischen Banberungen führten In spater in die bamals noch wenig befannten Sprenaen. Rachbem er feine Studien in Barcelona ollendet hatte, ging er nach feiner Baterftabt gurud. Bicht lange barauf erhielt er feine Berufung als Brofessor ber Botanit in Paris. Er burchforschte ann einen Teil Spaniens und Portugals, lernte arauf die Flora Großbritanniens kennen und be-uchte schließlich die Niederlande. Nach Paris Nach Paris urudgefehrt, murbe er jum Mitgliebe ber Atabemie er Biffenschaften ernannt und erhielt 1696 ben brad eines Dottors ber Medizin. 1700 trat er n Begleitung bes Malers Aubriet und bes Arztes Indr. v. Gundelsheimer seine große Reise nach em Orient an und machte besonders die Flora briechenlands und Meinasiens jum Gegenstande einer Forschung. (Beschreibung einer Reise nach er Levante, 3 Bbe., Nurnberg 1776—77.) Rach Sahren kehrte er mit reichen Sammlungen nach Baris gurud. Leider ftarb er ichon 6 Jahre fpater u Baris b. 28. Dez. 1708. Wie Linné ber Berunder ber Art (Species) ift, jo hat T. bas große serdienst, in seinen Institutiones rei herbariae, Aufl., 3 Bbe., 1700, zuerft ben wissenschaftlichen Begriff Geichlecht (Genus) festgestellt zu haben. 5. a. Jardin des Plantes und Romentlatur.

Toxicarius, vergiftend; toxifer, giftgebend. Traceen (wörtlich Luftröhren) — Gefäße (s. d.). Traceen (wörtlich Luftröhren) — Gefäße (s. d.). Traceen Basser ober luft, sind aber fürzer, an den Enden meist zugerist und geschlossen, also Zellen, nicht Gefäße. Die dommen besonders dei den Radelhölzern vor, 20 sie die Gefäße ersesen und mit großen gehöften lüpfeln (s. d.) versehen sind. (Die Koniseren bilden ur im ersten Jahre wirkliche Gefäße.)

Trachélium coerúleum L. (trachylos Genid), blaues Halstraut (Campanulaceae). Staube aus Nordafrika, mit aufrechtem, 30—40 cm hohem Stengel, bessen schwanke, ausgebreitete Üste eine große Dolbentraube sehr kleiner, bunkelviolettblauer Blumen tragen. Blükezeit von Juni bis August und länger. Will man sie recht schw haben, so muß man sie zweijährig kultivieren, b. h. im Juni in Schalen säen, in Töpfe pikieren, unter Glas überwintern und im Mai in das freie Land ober für das Blumenbrett in Töpfe pflanzen.

Trachycarpus Wendl. (trachys rauh, karpos Frucht), Hanfpalme (Palmae). Gattung mit vier im Himalaya, China und Japan heimischen Arten, früher zu Chamaerops gerechnet und gewöhnlich noch als solche jest bezeichnet. Hierper gehören: T. (Chamaerops) excelsa Wendl., China, T. Fortunei (Hook.) Wendl., Japan, T. Martiana (Wall.) Wendl., Repal, und T. Khasyana (Griff.) Wendl., Khajya-Berge in Oftindien. Alle sind ziemtich harte, besorative Fächerpalmen, für Zimmerfultur sehr gut geeignet, welche bei 4—6°C. überwintert werden. T. excelsa hält selbst in Nordbeutschland unter guter Decke im Winter öster im Freien aus.

Tradeseantla L. (englischer Gartner John Tradescant, gest. 1656) (Commelinaceae). Ameritanische Stauben. Blumenkrone mit drei Betalen, welche mit einer gleichen Zahl von grünen Relchblättern abwechseln. T. virginica L.; die 40 bis 60 cm hohen beblätterten Stengel stellen einen dichten Busch dar und sind an der Spize mit hübschen, itensid-violettblauen Blumen besetz, mit



Fig. 869. Tradescantia fluminensis.

denen die goldgelben Staubbeutel angenehm kontrastieren. Bon dieser schönen Pflanze hat man auch purpurn, weiß und rosa blühende Barietäten. Sie ist im Freien außdauernd, vermehrt sich leicht durch Teilung und gedeiht in allen Lagen und Bodenarten. — Zur Bepflanzung von Ampeln, Terrarien z. in Bohnstuben ist vorzugsweise T. fluminensis Arrab. (Fig. 869) geeignet, welche in unseren Gärten als T. prostrata, procumbens, viridis, repens und guianensis verbreitet ist. Dieselbe hat lange, bräunliche Zweige, mit dem scheidenartigen Grunde stengesumsassen, länglich-

lanzettförmige, zugespiste, etwas wellige Blätter sich lodermaschiger geölter ober in Rautschuf z. ge vom schönsten Grün. Sie ift sehr genügsam, wenn sie nur immer reichlich Basser erhält, und nimmt fogar einen lichtarmen Stanbort nicht übel. Sie lätt sich, wie die übrigen Arten, sehr leicht ver-mehren, indem man eine Anzahl 15 cm langer Bweige in einen Topf stedt. Bon ihr existieren eine Anzahl buntblätteriger Gartensormen, welche ziemlich konstant und zierend sind, als T. albovittata, weiß gestreist, T. aureo-vittata, goldgelb gestreist. — T. discolor L'Her. s. Rhoso, T. sehring kort s. Zahring partiel zebrina hort. [. Zebrina pendula.

Translucens, burchicheinenb. Transsilvanious, aus Siebenburgen. Transversus, querlaufend, querliegend.

Trápa nátans L. (frang. trape, lat. calcitrapa Fußangel), Baffernuß (Hydrocaryaceae). Ein-jährige, schwimmenbe Basserpstanze, welche in ftebenben Gemässern Mitteleuropas wildwachsenb angetroffen wirb. Der obere Teil biefer Pflanze bilbet eine braune Blattrofette mit unbebeutenben weißen Bluten und schwimmt auf ber Oberfläche bes Baffers. Die Blätter besitzen an ihren Stielen aufgetriebene Stellen, welche Luft enthalten, woburch bie Pflanze ichwimmt. Die reife, im Berbft fich ablösenbe, vierbornige Frucht fällt auf den Grund und keimt im Frühling. Das eine der beiden Keimblätter ist sehr groß, bleibt im Samen stecken, treibt aber einen langen Stiel im Baffer nach aufwarts, an beffen oberem Ende bas zweite fehr kleine Keimblatt fist. Zwischen beiden findet sich das Knöspchen und das Bürzelchen. Bon hier aus, dem sogen. Knoten, schlagen die ersten Wurzeln in den Schlamm und tritt der Stengel heraus, an ihm nach oben bie erften Blatter, welche ftets unter bem Baffer ftehen und in haarformige Lappen zerspalten find. Erft an ber Oberfläche bes Baffers entwideln fich rofettenartige Blatter von rhombischer Geftalt. Biltezeit Juni; Die Früchte reifen im September. T. natans wird leiber immer seltener, ba bie Flußforrettionen ihr Gebeihen hinbern. Früher wurden auch in Deutschland bie Samen roh und gefocht gegeffen. Wo fie haufig find, werben fie auch wohl gemahlen und zu Brot verbaden. Die Ruffe ber var. verbanensis (de Not.), im Lago-Raggiore und im See Bareje heimisch, werden in Italien zu "Rosenkranzen" zusammengereiht. T. bicornis L. fil. ist in China einheimisch und wird ba, wo die Reisernten unzuverlässig find, im großen angebaut. Abgesehen von dem materiellen Ruben ist die Wassernuß eine gern gesehene De-torationspflanze für Teiche. Die Früchte mussen bis zu ihrer Ausjaat unter Wasser ausbewahrt werben. Man faet fie in mit ichlammiger Erbe gefüllte Schalen, welche in Die Baffins eingefentt werben, ober wirft die Samen einfach in den Teich.

Trapeziformis, trapezoidalis, trapezoides, trapezoides, trapezoformig (für Blattformen, beren Ränber ein verschobenes Quabrat bilben, 3. B. Adiantum trapeziforme).

Fraubenhpacinthe, f. Muscari.

Eranbenkiriche, f. Prunus, Geft. Padus.

Franerbaume heißen Geholze mit hangenben Aften und Zweigen. Bum Teil find bie T. chu Arten, wie die Trauerweide, z. T. sind es Abarten welche durch Beredelung auf die Art oder nahestehende Gehölze vermehrt werden. Man verwende fie als Sinnbild ber Trauer häufig zur Bepflanzung bon Grabern. Die herabhangenden Zweige bilber



Big. 870. Traubenfad, geöffnet.

auch einen bejonders ftarten Kontraft (f. b.) ber Form mit ben magerechten Linien bes Bafferfpiegels. Man pflangt baber am Ufer von Gewäffern baufig I., wogu bie Feuchtigfeit liebenben Beiben mit hangenden Zweigen sich besonders eignen. And sonst find sie im Billen- und Hausgarten, ja auch im Barte gern gesehen. Es sei aber darauf hisgewiesen, daß die zu gablreiche Anwendung ber L



Fig. 871. Traubenfad, gefchloffen.

nicht empfehlenswert ift. Im Pausgarten verwendet man T., befonders gern Efchen, gur Bilbung von Lauben.

Franerblumenfpende (Trauerinmbol). Anger bem Rrang und bem Blumenfreug (j. b.) fommt als T. gunachit ber Balmenwebel in Betracht. Dit letterer Bezeichnung belegt man eine Blumengsfammenftellung, beftehend aus einem ober mehreren Cyfaswebeln ober auch Balmenwebeln und einen Fraubensache (Fig. 870 u. 871). Um feine Blumenstrauß. Als Webel werden zumeist Cycs Spaliertrauben bis zur Bollreife gegen die Angriffe ber Wespen und Bögel zu schüßen, bedient man (Latania borbonica) verarbeitet, daneben jedach

ver Bebel wie bes Blumenichmudes tann eine ehr mannigsache sein. In einsachster Art wird uf bem Stielenbe bes Bebels ober bessen fünsticher Berlangerung ein leichter Blumenftrauß errangiert, an beffen unterem Ende eventuell eine Binderei gearbeitet fein. Schleife angebracht wirb. Ein Balmenwedel-Arrangement, bei dem mehrere Wedel in fünfterischer Bollendung angeordnet sind, zeigt die Fig. Busammenwirtung des verarbeiteten Materials ben 172. — Der Toten ftrauß, auch wohl Sarg- beruhigenden Eindrud auf das Gefühl des Trauernsouguet genannt, ift ein großer, flacher Strauß, ben hervorruft, den wir doch mit der Blumenreftebend aus kleineren Balmenwebeln, größeren | fpenbe als Zeichen unseres Beileibes erweden wollen. Bestimmtere Anleitungen fur die Aus-



Big. 872. Trauerblumenfpenbe (Balmenwebel-Anordnung).

Farnwedeln ober bergl. als hintergrund, worauf eine Ungahl gu Traueripenben geeigneter Blumen in Straufform angeordnet werben. Der Totenftrauß wird von nahestehenden Bermandten dem Berftorbenen auf ben Sarg gelegt. Der verfeinerte Geschmad und ber immer mehr um sich greifenbe Lugus ift aber mit ben großartigften Balmenwebel-Arrangements noch nicht zufrieden, es wird baher bon Ein immer Reues verlangt, fo bag es bem Blumenbinder nicht an Gelegenheit fehlt, seiner Bhantafie freien Raum ju gewähren. Leiber zeitigt

jelegentlich auch andere Bebel. Die Anordnung fenftern der besseren Blumenhandlungen zu be-Da bie E.n gewöhnlich nicht billig find, merten. werben sie zumeist von Bereinen, Korporationen u. dergl. gestiftet. Die T. muß, wenn sie wirtungsboll sein soll, mit Berftanbnis für bie moberne Bon wesentlicher Bebeutung ift, baß selbige nicht in propenhafter Beise als Pruntstid erscheint, sondern in der harmonischen Busammenwirtung des verarbeiteten Waterials ben beruhigenden Eindrud auf das Gefühl des Trauern-

führung laffen fich hier schlecht wiebergeben, Die Fig. 873 moge gur Juftration

bienen.

Frauerkrang, f. Krang. Treiberei ber Gemufe. Die E. b. G. ftellt fich die Aufgabe, frifche Gemufe zu außergewöhnlicher Jahreszeit zu er-ziehen, wo diefelben in gleicher Bartheit und Frifche beim gewöhnlichen Rulturverfahren im Freien nicht zu liefern find. Es handelt fich hierbei um befonders feine ober empfindliche Gemuje, Die fich in gleicher Qualitat und Schmadhaftigfeit auch nicht tonfervieren laffen. Am häufigsten werben getrieben: Gurten, Welonen, Salat, Rabies, Blumenkohl, Kohlrabi, Karotten, Bohnen, Champignons; feltener Rartoffeln, Erbfen, Birfingtohl, Spargel u. a.

Bum Treiben ber Gemufe bienen Grubbeete (Treibtaften, Miftbeete), in welchen, dem besonderen Zwede entsprechend, burch Anwendung von frischem Pferbemift ober Laub eine hobere ober maßigere Barme

erzeugt wirb.

Um fich von ber Ginwirfung ungunftiger flimatifcher Berhaltniffe unabhängiger zu machen, verlegt ber Treibgartner bie Frühtreiberei einzelner Bemufe, wie Gurten, Bohnen, Melonen, in entsprechend eingerichtete Treibhaufer, bie g. E. noch burch Ranalheigungen erwarmt werben. Solche Ginrichtungen find natürlich viel toftipieliger als Grubbeete. Die meiften, felbft großere herrschaftliche Gemujegarten find gewöhnlich nur mit einer größeren Angahl von Digbeetfaften jum Treiben ber Gemufe ausgestattet, und es werben bamit auch

gang anertennenswerte Erfolge erzielt. Nach bem früheren ober späteren Beginn ber T. unterscheibet man fruhe Diftbeete, welche von Dezember bis Februar, und fpate Diftbeete, welche im Marg bis April ober noch fpater angelegt werben. Beitere Unterschiebe f. u. Diftbeet.

Um frühesten beginnt man mit bem Treiben ber Rarotten, ba diese eine ziemlich lange Beit (3-31/2 Monate) zu ihrer Entwidelung gebrauchen. Der hierzu bestimmte Raften wird ichon Enbe Dezember bis Anfang Januar angelegt. Die Raften gebrauchen feine bobe, aber eine lange anbiese Streben nach etwas Neuem nicht selten Rästen gebrauchen keine hohe, aber eine lange an-ungeheure Geschmacksossischen. Doch sind hervor-bauernde Bodenwärme, daher wird dem Pferde-ragend kunstlerische E.n auch ost in den Schau- dünger reichlich Laub beigemengt. Eine Boden-

nach unten laufen. Auf die Breite eines Diftbeetfensters rechnet man 8-10 Reihen, in einem Ab-ftanb von 10-12 cm. Der Raum zwischen ben Rarottenreihen wird burch Radies ausgenütt, welche man als Keimlinge aus bereitgehaltenen Saattöpfen sogleich nach dem San der Karotten in Abtransen werden im kalten Kaften oder im kattöpfen sogleich nach dem San der Karotten in Abhause durchwintert. Man rechnet auf das Fenke
ftanden von 4—6 cm pikiert. Rach 12—14 Tagen
keimen die Karotten. Sobald sie das erste geschlitzte höher wachsenden Sorten 9—12 Stüdt. Answei Bergblatt bilben, werben bei gunftiger Bitterung bie zu bicht ftehenden Bflanzen gelichtet, auch ber Rabies ausgenutt werden. Sobald aber ben Boben ein wenig gelodert und alle Unreinlich- Blumentohl ben Raum für fich beanfprucht, miffe feiten, Strob, Blatter 2c. aus bem Beete entfernt. alle Rebenfruchte geraumt werben. Damit die Rarotten nicht vergeilen, muß reichlich ge- guten Loderung bes Bobens werben Die Blumes



Fig. 873. Trauerinmbol.

gebraucht zur Ausbildung 12 bis 14 lüftet werden. Sobald die Rübchen eine einiger- Wochen. Die Anzucht der Pflanzen geschiebt maßen brauchbare Stärke erlangt haben, werden wie beim Blumentohl durch Aussaat im Sepimmer die ftartften berausgezogen, um den ftebenbleibenden Raum gu ihrer weiteren Ausbildung gu Bei verftanbiger Ernte ber Rubchen liefert bas Karottenbeet nach und nach einen ganz ansehnlichen Ertrag. Um Rachfolge an jungen Rarotten zu haben, werben in Abschnitten bon 3-4 Bochen noch weitere Raften angelegt. Die gum Treiben geeigneten Corten f. u. Dobre, Karotten.

wahrend bes gangen Winters bei uns fehr ein- ber Beije, wie oben mehrfach angegeben, wird ber geschränkt worden. Mit dem frühesten Treiben des erste Raften Ansang Januar angelegt und Mitte Blumentohls beginnt man ebenfalls schon im De- Januar zur Bestellung hergerichtet. Man jaet den zember. Der Blumentohl verlangt nur eine sehr Samen in 20 cm voneinander entfernte und

schicht von 25-30 cm ift hinreichend. Man faet maßige Barme im Beete, jedoch eine 40-45 cm bot ben Samen am besten in Reihen, welche von oben Schicht recht nahrhafter Danger- ober Rompostente. Bur Treibfultur wird allgemein nur ber Erfunk Haage iche Zwergblumentohl verwendet. Die Planlinge erzieht man burch Ausfaat bes Samens in September. Die pifierten und mehrmals verieum fonnen bie Bwifchenraume burch Ropffalat mi Rach einer

> kohlpflanzen stark angehäufelt. In übrigen verlangen sie bei milder Biterung reichlich Luft und bei gunehmenden Bachstum allmählich reichlicheres Begießen. Ein öfteres Überbraufen der Blätter trägt gleichsalls zur Beförderum des Bachstums bei. Auch Düngergn fagt ben Pflanzen fehr gu, besonbers ju ber Beit, wo fich die Bergblatter ichliefen und die Blutenanlagen fich bilben. En zweiter Folgefaften von Blumentohl wir Ende Januar, ein britter Anfang Rag

angelegt.

Gang ähnlich gestaltet sich bas Treiber ber Rohlrabi ober Oberruben. Ran erzieht die Pflanzen gewöhnlich durch Aussaat des Samens in den Karonertaften. Sobalb die Samlinge bas et herzblatt bilben, wird ber Kaften fit Rohlrabi angelegt. Es genügt eine Erichicht von 20 - 25 cm Sobe. Man rednet auf bas Renfter ein Schock Bflangen, be in 10 Onerreihen ju je 6 Stud geftell merben. Die Robirabi gebrauchen uihrer Ausbildung eine Beit von 8-10 Bochen. Zwischenfulturen von Sale ober Rabies muffen bald geräumt werben. Reichliches Luften und Uberbraufen bei milber Witterung beforbern bas Batts tum fehr. Man verwendet gum Treiben lediglich ben frühen weißen ober blamm Biener Glastohlrabi.

Much Birfingfohl läßt fich in abslicher Beise im Frühbeet treiben, er

tember. Die kalt überwinterten Pflanzen werden Ende Januar ober Anfang Februar auf bei mäßig warme Treibbeet gebracht. Man iest auf das Fenster 18—20 Pflanzen. Die weiter Behandlung ift gleich berjenigen bes Blumentobis. Als Treibsorten haben sich bewährt: Früher nichriger Biener und Früher niedriger Umer. In befferen Ruchengarten werden auch Erbien

Das Treiben bes Blumen tohls ift burch bie im Binter getrieben. Man berwendet bierzu am leichte Ginfuhr von frijder Bare aus dem Guben beften bie Buchsbaumzudererbse De Grace. In

'—8 cm tiefe Rinnen nicht zu bicht, je zwei in lbftanden von 10—12 cm. Alsbald nach bem lufgeben werden die Erbsen behäuselt. Reichliches fiften ift eine Sauptbedingung jum guten Gebeihen. sobald die Pflanzen 5-6 Schoten angesett haben, verben sie entspitst (pinciert), um bie Ausbilbung er Früchte zu begunftigen. In Abschnitten von —3 Wochen können weitere Kaften folgen. Das Treiben ber Bohnen im Mistbeet ift etwas

nubfam und unficher, weil fie in ben Bintermonaten ur bei forgfamfter Pflege einigermaßen entsprechenbe örträge liefern. Es werben beshalb zuweilen leine Erbhaufer zur Bohnen-T. benutt, um bon Bitterung und Temperaturichwankungen un-bhangig zu fein. Uberdies fagt ben Bohnenbhangig zu fein. Uberdies fagt ben Bohnen-fangen die trodene, burch Ranalbeigung erzeugte Barme beffer zu als bie Dungermarme.

Der Erfolg bei ber Miftbeetfultur ber Bohnen orth ficherer fein, wenn man nicht gu zeitig mit er Anlage bes Bohnentaftens beginnt, am beften tit Enbe Februar bis Anfang Marg.

Der Bohnentaften gebraucht eine hohe und anpaltende Barme, man verwendet baber reichlich rifden und aut erwarmten Bferbemift, auf welchen ine 25-30 cm hohe Erdichicht gebracht wird. Ran faet ben Samen einige Tage fruher in igollige Blumentopfe gum Anleimen und pflangt, obald bas Miftbeet für die Beftellung hergerichtet ft, die jungen Bohnenpflangen bis unter die Samenappen, entweder je 2 zusammen ober auch in properen Trupps von 5-6 Stud im Rreise in Ibftänden von 20—30 cm. In wenigen Tagen ind die Bohnen angewachsen und bilben nun ihre daubblätter. Nach einiger Zeit kneift man die Spigen ber Triebe aus, worauf fich aus ben Blatt. ichfeln turge fraftige Seitentriebe entwideln. Spater, umentlich gur Beit ber Blute, muß bei paffenber Bitterung jo oft als möglich frijche Luft gugelaffen verden, auch wenn dies nur auf kurze Zeit geschehen ann. Das Begießen muß sehr vorsichtig gehand-abt, auch der Tropfenfall von den Fenstern muß eachtet werden, weil dadurch leicht Faulstede auf ven Blattern entstehen. Zum Treiben geeignete Sorten find: Osborne's Treibbohne, Schwarze Legerbohne, Bunte Flenburger ober Sanssouci-Bohne, Berliner Treibbohne, Non plus ultra. — Ille 2-3 Wochen folgt ein neuer Raften.

Bon Rartoffeln eignen fich am besten gum treiben Bittor und Beiße 6 Bochen-Rierenfartoffel; mbere Treibsorten find: Barifer Treibfartoffel, Upha, Schneeflode u. a. Die vorher ichon etwas abgerodneten Rnollen werden Anfang Dezember einzeln n Topfe gepflanzt und in ein warmes haus zum lustreiben geftellt (für bie spatere T. und selbst ur Freilandfultur lagt man die Rartoffeln oft auf Stellagen anteimen, so namentlich in Frankreich). Sobalb die jungen Triebe hervortommen und bie Copfballen durchwurzelt find, pflanzt man bie dartoffeln auf ein mäßig warmes Mistbeet in odern aber nahrhaften Boben, und zwar in 10-35 cm Abstand. Wenn auch im Beete stets ine magige Barme borhanden fein foll, fo barf s boch ben Bflangen auch an frischer Luft nicht ehlen. Bei größerem Bebarf werden in Abständen wn 3-4 Bochen bis Mitte Marg neue Raften

nit Rartoffeln bepflangt.

Die bantbarfte T. im Mistbeet ift biejenige ber Gurten. Die Samen werben ichon im Dezember in fleine, mit leichter Lauberbe gefüllte Blumentopfe im Barmhause ausgefäet. Rach Ausbilbung ber Samenlappen werden bie Pflanzchen einzeln in fleine Topfe verfest. Anfang bis Mitte Januar wird mit ber Anlage bes erften Gurtenfaftens borgegangen. Reichlicher und frifcher, gut erwärmter Bferbebunger muß bagu verwendet, auch muß bem Umschlag bes Raftens sowie bem Dedmaterial bie nötige Sorgfalt geschentt werben. Der auf bas Beet aufgebrachte Boden barf nicht zu ichwer fein, am besten bereitet man hierzu ein Gemisch aus 2 Teilen Diftbeeterbe, 2 Teilen Lauberbe unb 1 Teil verrottetem Ruhbunger. Das Beet wird in ber Beife bestellt, bag in jebem Fenster gunachft von oben nach unten 10 Querlinien abgeteilt werben. Die 5. Linie von oben bleibt gur Aufnahme ber Gurtenpflangen referviert, Die 4 Linien oberhalb und 5 Linien unterhalb werben mit Treibsalat bepftangt, und zwar so, daß auf jebe Reihe 6 Pflangen tommen. Borhandene Zwischenraume werben mit Radies besett. Auf jedes Fenfter werden nun in ber freigelaffenen Reihe 2-3 Gurtenpflanzen gefett, am beften fo, baß fie mitten unter

vine Glasscheibe zu stehen kommen.
Die Temperatur bes Beetes muß auf 20 bis 24°C. erhalten werden. Haben die Gurkenpslanzen etwa 5–6 Blätter gebildet, so werden sie entspist. Die infolgebeffen fich erzeugenben Seitentriebe berteilt man möglicht gleichmäßig über gas ganze Beet. Die Blütenbildung und der Fruchtansatz geht bei der Gurke ziemlich gut von statten. In sehr früher Jahreszeit wird durch kunstliche Befruchtung bas Unfegen ber Früchte beförbert. Benn die Früchte etwa die Länge von 10-12 cm erreicht haben, legt man ihnen Brettftudchen ober fleine Glasscheiben unter, um sie vor Faulnis zu bewahren. Solange die welfe Blumentrone noch an ber Spite ber Frucht anhaftet, ift lettere noch nicht ausgewachsen. Man erntet bie Früchte jeboch nach Bebarf und bei entsprechenber Große. Stehen bie Gurtenpflanzen erft in einer gemiffen Rraft, fo ift ber Unfat immer neuer Fruchte faft uner-icoppflich. Der Ertrag ift beshalb bei biefer Rultur

ein recht ansehnlicher.

Bum Treiben im Miftbeet verwendet man besonders reichtragende Sorten mit großen langen Früchten von zarter Beschaffenheit des Fleisches. Bu empfehlen sind: Roa's Treibgurte, Früheste grune fleinlaubige Schlangengurte, Duke of Edinburgh, hampel's verbefferte Diftbeetgurte, Brobel's Treibgurte, Ronigeborfer's Unermubliche, Prescott's

Wonder, Rollison's Telegraph. Das Treiben der Melonen im Miftbeet ift zwar auch ganz lohnend, doch die Ansprüche berfelben an Barme bes Beetes, Pflege und Aufmertsamteit sind wesentlich größere als die der Gurten. In berfelben Beife wie bei biefen erfolgt bie Bepflanzung bes Beetes mit Melonen, jeboch fest man nur eine, hochstens zwei Pflanzen in die betr. Reihe auf das Fenfter. Aber Gorten, Schnitt und sonftige Behandlung ber Melonen f. Melone. Die Früchte erlangen bei ber Kultur unter Glas eine beffere Musbilbung, namentlich einen viel ichoneren GeUber E. verschiebener anberer Gemuse, wie Spargel, Champignon, Rhabarber, auch Salat, Rabies, Meertohl u. a., f. unter ben betr. Artiteln. – Litt.: B. Hampel, Frucht- u. Gemüse-T., 2. Aust.

greiberei des **Sbfies.** Die Erfolge in ber Dbft-T. befteben hauptfächlich auch in ber Renntnis ber Barmegrade, Die Die Bflangen in ihren eingelnen Stadien des Bachstums und ber Fruchtreife nötig haben. Schon be Gafparin teilt im Cours d'agriculture eine überficht ber Temperaturen mit, wie sie für die Obftgeholze in ben verschiebenen Phafen ihres aftiven Lebens erforberlich find.

## Blattbilbung.

|                       |       |    | Mii   | ttί | ere Te | mperati |
|-----------------------|-------|----|-------|-----|--------|---------|
| Stachelbeeren .       |       |    |       |     | 5.0    | Ċ.      |
| Johannisbeeren        |       | •  | Ī     | •   |        |         |
| Ririchen und Fe       |       |    | •     | •   | 8,0 0  | "       |
| Mirinkii nin Ac       | Hen   |    | •     | •   | 10,0   | m       |
| Beinrebe              | •     | •  | •     | •   | 10,5 0 | *       |
| <b>29</b> 1 ii        | tex   | e  | it.   |     |        |         |
| Bfirficbaum .         |       |    |       |     | 5,50   |         |
| The state of the same | •     | •  | •     | •   | 6,00   | n       |
| Apritojenbaum         | •     | ٠  | •     | ٠   | 0,0 9  | H       |
| Ririchbaum .          |       |    |       |     | 8,0 0  | **      |
| Beinstod              | _     |    |       |     | 19.00  |         |
| •                     |       |    |       | ٠   | ,-     | "       |
| Fruc                  |       |    |       |     |        |         |
| Frühkirichen .        |       |    |       |     | 16.0°  |         |
| Stachel - u. Johan    | nni&  | h  | PPYPT | 1   |        | "       |
| Gimbaran a            | Ama A | í. | -1:4  | .,  |        |         |
| Simbeeren, g          | jewo  | 4  | mu    | įc  |        |         |
| Ririchen              |       |    |       |     | 17,5°  | *       |
| Aprifojen, Bflau      | men   | t  |       |     | 18,00  | ,,      |
| Bfirfice              |       |    |       |     | 20,0   | ••      |
|                       |       |    |       | •   | 20,0   | **      |
| Reineclauden .        | •     | •  |       | ٠   | 21,00  | **      |
| Trauben               |       |    |       |     | 22,50  | ,,      |

Rach feinen Erfahrungen muß bas haus, in welchem Erbbeeren getrieben werben, in ben erften Tagen bes Treibverfahrens eine Temperatur von 7,5 12,5 haben, bie fich bis gur Biltegeit bis auf 14-16 erhöht. Bahrend ber Blute wirb bie Temperatur etwas warmer und die Luft möglichft troden gehalten, und nach berfelben bis gur Fruchtreife tann die Temperatur 12-16 " betragen.

Bas die Bodenwarme betrifft, fo bedürfen bie Obstarten, soweit es fich um fünftlich hervorgebrachte Barme handelt, beren nicht, wohl aber ein gegen bie Ralte hinreichend geschütztes Erbreich. Die Bauart ber Treibhaufer richtet sich nach ben barin ju treibenden Obftgehölzen. Aprifofen, Feigen, Pfirfiche, die meistens am Spalier erzogen werben,

Fruhtreiberei in einem Bintel von 700, fur Die ju ichneiben ober fie in ftrengen Formen ju giba spate Treiberei von 60-50 aufgestellt find. Für weil fie badurch zu fehr zum Holzwuche augeme pröhere Spalierbäume müssen seichlich die werden, niemals aber reichlich Früchte bringen. Dimenssionen des Treibhauses verhältnismäßig erweitert werden. Fig. 875 stellt den Durchschnitt eines Pfirschdauses im königl. Gemüsegarten in Frogmore (England) dar. Der Heizungsapparat ist an der Vorder- und Rickseite angebracht und hie Afte und Zweize mit einer Tabakabkochung (1. 1. 3) uwaschen, die Währe zu weißen und auch der Frogmore (England) dar. Der Heizungsapparat ist an der Vorder- und Rickseite angebracht und Hildseite angebracht und Hildseite angebracht und Hildseite angebracht und Polizwert anzunreichen. born nur 20-30 cm bon ben Stammen ber Baume entfernt, welche gegen bie Ginwirfung gu größer Barme nur durch vorgestellte Bretter geschützt sind. Er besteht aus vier Wasserietung du erfordert er eine besondere Behandlung. Die erf
ichützt sind. Er besteht aus vier Wasserietungsvöhren mit einem Durchmesser von 15 cm, deren
röhren mit einem Durchmesser von 15 cm, deren
vobere einen einer Dachrinne ähnlichen Aussah hat, man, um das Schwellen der Knoppen und die
welcher zur Hervorbringung eines angemessenen Entwickelung der jungen Triebe zu besordern, sie

Feuchtigkeitsgrades mit Baffer gefüllt wird, indes bas Übersprigen ber Baume, Bande und Box teineswegs überflüffig macht.

Beinhaus f. u. Gewächshäufer.

Richt eigentlich zum Treiben ber Obstbanme, au vielmehr jum Schute berfelben im Binter, ober auch im Sommer, fo oft bie Begetation, Bluteger und Fruchtreife burch Bitterungsverhaltniffe m gunftig beeinflußt werben, bienen bie Cbftidus. mauern (f. b.) ober Talutmauern.

Da ber uns gezogene enge Rahmen Beichräntin auferlegt, fo muffen wir une hier fur die Darftelling bes Ganges ber Obst-T. an einem einzigen Beisnich genügen laffen. Bir mablen als foldes ben Bfir-fichbaum. Dan verebelt benfelben auf Rann.

In bem ber T. vorangehenben Sommer mi bie Rraft bes Pfirfichbaumes geschont werten baburch, bag man alle Blutentnofpen bei ihm Entftehung unterbrudt. Das Ereiben tann p. verschiebenen Zeiten vorgenommen werben, es richt fich dies gang nach bem Zeitpunkt, zu welchem be



Fig. 874. Treibhans für Spallersbit.

reifen Früchte erforberlich find ober zu welchen Bwed dieselben getrieben werben. Die beften Grfolge werben bei ber mittelfrühen T. etwa Mitte Januar gemacht, boch tann bas Treiben bes Bficfic baumes auch ichon Enbe Robember beginnen.

Der Schnitt ber Fruchtzweige ift berfelbe, wie beburfen nur schmaler Saufer (Fig. 874). er an Spalieren im Freien ausgeführt with. Es sind einseitige Saufer, deren Fenster für Die Jedoch hute man sich, die Pfirsichbaume ju ich

> In der Begetationszeit des Pfirfichbaumes unter scheidet man 4 Berioben und in jeber berfelber

uchte Luft im Treibraum sorgen. Die Temperatur uß man ganz allmählich zu steigern Bebacht ehmen. Die Temperaturtabelle stellt sich nach elfius wie folgt:

|                                   | Am Tage |      | In der Racht   |      |        |
|-----------------------------------|---------|------|----------------|------|--------|
| Begetationsperioden               |         | Maz. | <b>90</b> 2in. | Mag. | Min.   |
| 230фе                             |         | 8    | 4              | 4    | 2      |
| ,                                 |         | 10   | 8              | 7    | 4      |
| ,                                 |         | 12   | 10             | 9    | 6<br>9 |
|                                   |         | 15   | 12             | 11   |        |
| " bis jur Blute .                 |         | 18   | 15             | 12   | 10     |
| abrend ber Blute                  |         | 22   | 18             | 16   | 12     |
| nd ber Blute bis gur (<br>bilbung |         | 20   | 16             | 15   | 12     |
| A 001 - 4 \                       | Stein.  | 15   | 12             | 12   | 10     |
| Früchte                           |         | 20   | 17             | 17   | 15     |
| Fruchtreife                       | 1       | 22   | 20             | 17   | 15     |



Fig. 875. Großes Pfirfichhaus in Frogmore.

gentliche Temperaturtabelle gearbeitet.

Sobald zum Zwede bes Antreibens bie Fenfter tsgebracht sind, wird es notwendig, ben Fuß ber aume außer bem Sauje mit warmem Dunger t beden, ben Boben im Saufe aufzulodern unb it Ruhmift zu vermengen, auch muß berfelbe it fluffigem, reichlich mit Baffer verbanntem finger durchfeuchtet werben. Diefes Begießen ieberholt man nach einigen Wochen, wenn bie äftiger sich bie Baume entwickeln. Um bem unger außerhalb bes haufes langere Beit feine karme zu erhalten, bebeckt man ihn mit Brettern. In bem Maße, in welchem die Frucht der Reife Rach 4—6 Wochen tritt die Blüte ein. In sich nähert, muß das Haus immer reichlicher ge-eser Zeit muß das Sprigen der Pstanzen ein- lüftet werden. Unter der Einwirkung der Luft

gestellt werben, jeboch tann man ben Boben zwischen ben Heizröhren 2c. bei klarem Better besprigen; im übrigen muffen die Hauer während ber Blutezeit recht warm und troden gehalten werben. Auch muß thunlichft gelüftet werben, um bie Befruchtung zu befördern. Es ift ein gutes Zeichen, wenn nach etwa 14 Tagen das Bistill sich vergrößert und babei die Petalen noch am Relche figen bleiben.

In dieser zweiten Beriobe pflegen auch bie berheerenden Blattlaufe aufzutreten. Man erwehrt fich ihrer burch eine Räucherung mit Tabat abends nach Sonnenuntergang, wenn bas haus bereits gebedt ift. Doch burfen weber Blatter noch Blüten porber benett worden fein. Am nachften Morgen fprist man bie Baume, um fie von ben toten Blattläusen zu reinigen.

Benn gegen bas Enbe ber Blutezeit bie rote Spinne (f. Milbenfpinne) fich bemertbar macht, fo muß bas haus mit Strohmatten bebedt gehalten, bie Temperatur auf 6-80 herabgeminbert unb jeber Baum ftart befpritt werben, fo bag er einen gangen Tag feucht bleibt. Satte bas übel bereits eine größere Ausbehnung gewonnen, fo wurbe biefes Berfahren mehrere Tage nacheinander fortgefest werden muffen. Gegen die in Pfirsichhausern häufiger auftretenden Schildlause schreitet man mit ben unter biefem Worte angegebenen Mitteln ein. Die britte Periode ift bie ber Steinbilbung.

Bur Beit bes Unichwellens bes Fruchtfnotens fieht

man ben Relch bertrodnen und abfallen. Man gießt bann wieber mit ftart verdunnter Jauche und fprist regelmäßig, wie vor ber Blute. Auch fahrt man fort, für angemeffene Feuchtigfeit ber Luft Sorge zu tragen.

Die Zweige, welche ohne Fruchtanjag geblieben finb, werben gleich nach bem Berblühen auf 1 bis 2 Augen zurudgeschnitten.

Bahrend ber Steinbildung tritt in dem Bachstum ber Früchte ein Stillftanb ein und biejem ift Rechnung zu tragen burch Temperaturerniedrigung

In ben meiften Ten wird heute jedoch ohne und Ginftellen bes Giegens, ba fonft ein großer Teil der Früchte abfällt.

Ift bie Steinbildung erfolgt, mas baran ju ertennen ift, daß die Früchte rund werben und zu machsen beginnen, so geht man an bas Ausbrechen ber zu reichlich angesetten Früchte. Man laffe nie zu viel Früchte an einem Baume, weil dieselben fonft zu flein bleiben und weniger faftreich werden.

Die vierte Beriode ift die der Reife. Bahrend berselben tann man noch einige Dale mit aufegetation im vollen Gange ift, um so öfter, je gelöstem Dunger gießen; auch werden die Springftiger sich die Baume entwickeln. Um dem guffe so lange fortgesetzt, die bie Früchte ihre volle Größe erlangt haben.

und der Sonnenwärme entwidelt fich ja das toft-liche Aroma, wegen beffen ber Pfirfich fo allgemein beliebt ift.

Die Reife ber Frucht läßt fich beschleunigen und bergogern. Ersteres geschieht burch eine um mehrere Grabe hohere Temperatur, wenn auch auf Roften ihrer Gute und Große, letteres burch eine Berminberung ber Barme und Beschattung.

Die Frucht muß 3-4 Tage vor ihrer völligen Reife abgenommen und in ber Obstfammer aufbewahrt werben, mo fie erft ihre volle Bute erhalt. Im allgemeinen ift die Beit jum Brechen ber Frucht getommen, wenn fie fich mit Leichtigfeit bom Fruchtftiel ablosen lagt, doch ift es bann die höchste Beit. Benn ihre grünliche Färbung einen gelblichen Schein erhalt und die haut burchscheinend zu werben beginnt, kann man fie ohne Gefahr brechen, selbst wenn sie noch etwas hartlich ift.

Die besten Treibsorten sind: Amsden, Frühe Alexander, Venusbrust, Waterloo, Grosse Mignon,

Royal George, Noblesse.

Rach ber Fruchternte gewöhnt man die Baume allmählich an die im Freien herrschende Bitterung.

Bon jest an halt man die Baume ziemlich troden, fubl und rein, um fie nicht gu neuer Begetation anzuregen. 3m Oftober grabt man die Erbe über ben Burgeln vorsichtig auf und bringt reichlich Rinberbunger unter. Bom Gintritt bes erften Froftes an laffe man die Saufer gebedt, bis wieber mit bem Treiben begonnen wird. Rach Ablauf bes Winters schneibet man alle Fruchtzweige behufs ber Berjüngung auf 1—2 Augen zurud. — Litt.: hampel, Frucht- und Gemuse-X., 2. Auft.

Ereibhaufer, f. Gewachshaufer.

Treibftanden. Bahrend früher im allgemeinen nur Relfen, Bergigmeinnicht, Beilchen und hoteien (Spiraea japonica) in größerer Angahl getrieben wurden, um als Topfpflangen ober fur ben Maffenschnitt zu bienen, hat man sich heute barauf gelegt, bie Stauben mehr auszubeuten, um möglichft in ben Bintermonaten hier frijchgezogene Bare ju! bermerten und bem Blumenimport aus bem Guben wirtiam entgegen zu arbeiten. Bei ber Staubentreiberei handelt es fich gunachft um eine Berlangerung bes Berbftflors. Diefelbe bietet ben Borteil, eine Angahl von Schnittstauben, welche im Spatherbft ihre Blumen entfalten, burch einfache, billige Schummethoben, burch Einpflangen berfelben in Töpfe ober Raften, burch Ginichlagen folcher in frostfreie Raume vor Frost zu sichern. Für biefen Bwed find geeignet: Anemone japonica, Herbit-Antirrhinum majus, Coreopsis ftaubenaftern, grandiflora, Helianthus strumosus und lactiflorus, Pyrethrum uliginosum, Rudbeckia nitida, Inula Bubonium und Papaver orientale. - Für bie eigentliche Treiberei handelt es fich in erster Linie darum, burch eine geeignete Borfultur Die betreffenden Arten in ihrem Burgelvermögen und in ben Trieben fo zu ftarten, daß fie einen Erfolg Mis Topfftauben tommen für bie garantieren. zeitige Treiberei folgende zu guter Entwidelung: Aquilegien, Aster alpinus, Astilbe-Arten, Bergenien, Campanula Medium, Delphinium nudigenien, Campanula Medium, Delphinium nudi- bunn). Gattung garthautiger Farne, wie Recaule, Doronicum-Arten, Dicentra spectabilis, nophyllum, welche eine ftets feuchte Atmosph

niger und Subriben, Omphalodes verna, niebra Phlox, Primula-Arten und zeitige fleinere Iria

Als bie besten für Schnittzwede, welche in großen Dagftabe angebaut werben tonnen, find ju be zeichnen: Aquilegien, Doronicum plantaginen excelsum, Hesperis matronalis fl. pl., Dicesta spectabilis, Antirrhinum majus, Helleborus nigu und hybridus, Leucanthemum nipponicum, He chera sanguinea, Trollius in Sorten, Lychi flos cuculi fl. pl., Cardamine pratensis 1. pl. Inula glandulosa, Anemone silvestris, Cam nula Medium unb persicifolia, Paconia tennis fl. pl., Iris germanica und florentina, Paper orientale hybridum.

Der Wert dieser T. ift an fich verschieden richtet sich nach örtlichen Berhältnissen m ber augenblicklich herrschenden Mobe; ihr hu wert besteht barin, in bas sonstige Euchi von Rosen, Beilchen, Relten zc. Abwechseing g bringen. Die Treiberei richtet sich ferner auf in Berfrühung des Frühjahrflors. Hier handet & fich um die Rultur meift nieberer Stanben t Raften, welche durch Bebeden mit Fenftern, bei warme Umichlage, burch Sonnenwarme frügen angeregt werben, um baburch zu bewirfen, be bie betreffenben Stauben 3 Bochen zeitige buis als im Freien. Geeignet für Raftentutur fi besonders: Aster alpinus, Bellis perennis, Hallborus niger, Dianthus semperflorens Napoléon IL Primula acaulis fl. albo et rubro pl., Trell und Heuchera sanguinea.

Trémulans, trépidus, sitternd, leicht bem Eretbretter bienen gum Anbruden ber in würfig gefaeten Samen auf ben Saatbeeten anberen Glachen. G. Gintreten ber Gaat.

Frestrauss, Chriftian Lubolf, geb. b. 18. 64. 1779 in Bremen, Brofessor ber Botanif mb rettor bes botan. Gartens in Bonn, wo er b. 6. 1864 ftarb. Er fchrieb: Bom inwendigen kan in Gewächse und von ber Saftbewegung in beriebe 1806; Beiträge zur Pflanzenphysiologie, 1841; Entwidelung bes Embryo; Physiologie in bewächse, 1835—38, u. a. m.

Frem, Christoph Jat., geb. in Lauf bei Rinder b. 26. April 1695, ein berühmter Argt, Bottall und Gartenfreund, Prafibent ber Leopolbiel Carolinischen Atabemie. Geft. b. 18. Juli 1 in Rurnberg. Sauptichriften: Der bas gange J im ichonften Flor ftebenbe Blumengarten, 3 Fol., 180 folor. Taf., 1750-86; Plantae rari Pl. selectae; Beichreibung der großen Aloe (Ag americana), die 1726 ju Rurnberg verblate.

Triacanthus, breiftachelig (falichlich and

dreidornig gebraucht).

Triandrus, breimannig, mit 3 Stanbort (Triandria, III. Rlaffe im Linne'ichen Sylven) Triánae bogoténsis, f. Hydromystria.

Triangularis, breitantig (= triquetrus). Triceps, breifopfig.

Trichocarpus, haarfrüchtig. Trichococcus, breitnöpfig. Trichodes, haarartig, haarig.

Trichomanes Sm. (thrix, trichos paar, Gentiana acaulis, Hepatica triloba, Helleborus eine lodere, leichte Erbe und tiefen Schatte

akiger Barme verlangen. Gie haben für allgeeinere Deforationszwede teinen Bert, find alfo ur für Sammlungen zu empfehlen, z. B. T. idicans Sw., Sübeuropa, Nordafrika 2c., T. pyxisera L., tropisches Amerika, T. reptans Sw., euseeland, u. a. m.

Trichophorus, haartragend; trichophyllus, narblätterig; trichosanthus, haarblumig; tri-

tespérmus, haarfamig.

Trichopilla Lindl. (thrix, trichos Haar, pilion Hilshuf) (Orchidaceae).

Bon ben 18 befannten rten biefer im subtropischen Amerita beimatenben attung sind einige häusiger in Kultur und willige, thiche Blüher. Es sind Spiphyten mit abgeateten Bulben, welche je ein fleischiges Blatt agen. Die Plütenschäfte entspringen am Bulben-

mitiert. Rultur im temperierten emachehause in gewöhnlichem rchibeentompost und Innehalten ner mäßigen Ruheperiode.

Trichosanthes L. (thrix, ichos Haure, anthe Blume), aarblume (Cucurbitaceae). injährige ober ausbauernbe letterpflangen, oft fnollig, mit mgen, gelappten ober gufammencesten Blattern, 2-5 paltigen banten und weißen, ziemlich roßen Bluten. Beimaten in Dftsien und Australien. In Kultur.
B.: T. Anguina L., einjährig,
sigl. T. japonica Rgl. (T. cucuserina Thig.). T. cucumeroides faxim. ift ausbauernd und wird wifrei und troden überwintert, ie einjährigen werben in Töpfen

erangezogen und Ende Mai an sonniger, warmer stelle ausgepflanzt (f. a. Cucurbitaceen).

Trichotomus, breispaltig; tricoccus, breibrnig, breitnöpfig; tricolor, breifarbig; tricornis, ceispisig; tridactylites, breifingerig; tridenátus, breigahnig; trifárius, breireihig; trifidus, reispaltig; trifiorus, breiblumig; trifoliatus, rifolius, breiblatterig; trifurcatus, breigabelig;

rigónus, breitantig, breimintelig.
Frigérewinde, j. Ipomoea.
Trieýrtis hirta Hook. (tri brei, kyrtos budlig),
Liliaceae) (Fig. 876 u. 877). Perennierendes,
hones, hartes, ofiafiatisches Liergewächs, welches inen Buid aus festen, gewöhnlich unveräftelten, i0-80 cm hoben Stengeln darftellt. Die Abschnitte 188 sechsteiligen Perigons, von denen die drei inferen am Grunde in einen Soder ausgehen, ind weiß, innen reich mit violetten, purpurnen sber bräunlichen Flecken verziert; Blumen in end-end achselständigen Trauben. Auch Staubgefäße und Rarben sind gesteckt und punktiert. Die Ent-lickelung der Blumen schreitet von oben nach delung der Blumen schreitet von oben nach mien bor, tritt im August und September ein

interessante Bflanze gebeiht am besten in sonniger Lage und in nahrhaftem, burchlaffenbem Boben. Man vermehrt sie durch Burzelschosse und Teilung ber Stode. Uhnlich sind bie ebenfalls winterharte

T. macropoda Miq. und T. pilosa Wall.
Trifolium L. (tres, tria brei, folium Blatt, schon bei Plinius), Klee (Papilionatae-Trifolicae). Befannte Ruppfianze, welche auf ben Adern burch T. pratense (Rotflee), T. repens (weißer Biesenklee) 2c. vertreten ist. Für die Ausstattung ber Garten laffen fich einige Arten biefer Gattung verwerten, vorzugemeife als Ginfaffungepflangen, vor allen anderen T. aurantiacum Boiss. et Sprun., in Griechenland einheimisch, einjährig, mit 10 bis 20 cm hohen Stengeln, ausgezeichnet durch zahlreiche orangegelbe Blutentopfchen, und T. repens nmbe und sind 1—5bsütig. Bsüten groß, lebhatt L. var. purpureum hort, perennierend, mit färbt. T. suavis Lindl., weiß, Lippe violett friechendem Stengel, aufrechten, sanggestielten, vier- bis fünfzähligen Blättern, von denen jedes epalen weißlich-grun, gedreht, Lippe groß, am Blätten mit einem großen purpurnen Fleck ande wellig, innen lebhaft karmesin; T. tortilis verziert, oft bis auf einen schmalen grünen Rand mell., braun und hellgelb, Lippe weiß, rot ganz purpurn ift. Am blattreichsten, somit am





Fig. 876 u. 877. Tricyrtis hirta.

effettvollsten wird biefe Barietät in frischem, sandigem Lehmboden und etwas schattiger Lage. Sie läßt sich auch zur Deforation ber Hänge, Uferrander, Felfen zc. benuten. Bermehrung burch Stockteilung und bewurzelte Ausläufer. Man tann

ben Burpurtlee wie ben Rasen scheren. Trigynus, breiweibig, mit 3 Rarben (Trigynia, Ordnungsname im Linne'schen Shsteme).

Trijugus, breipaarig; trilobátus, trilobus, breilappig; trimerus, breiglieberig; triméstris, breimonatlich; trimérphus, breigestaltig; trinérvis, breinerbig; trionum, breiftundig; tripar-titus, breiteilig; tripétalus, breiblumenblätterig; triphýllus, breiblätterig; tripinnátus, breifad; gefiebert; triptorigius, triptorus, breifügelig; triunator bariantia karilaitatus. triqueter, breifantig, breifeitig; trisépalus, mit brei Kelchblättern; triserialis, breiteibig; tri-spérmus, breifamig; tristichus, breizeilig.

Trillium grandifforum Salisb. (tres brei, licium Faben), großblumiges Dreiblatt (Liliaceae) (Fig. 878). Gine intereffante, ichone Staube aus Nordamerita, wie die übrigen Arten ihrer Gattung durch die Dreizahl ihrer Blattorgane ausgezeichnet. und dauert bis jum Gintritte des Frostes. Diese Ginem fnolligen Burzelftode entspringen 25 bis

30 cm hohe Stengel, beren jeber oben brei quirlig | T. securigera Ker. (Gladiolus securigera Ai. ftebende, rautenformig-eirunde, breite, fpipe Blatter | Ixia gladiolaris Lam., Montbretia securigera DC tragt, ber etwas gebogene Blutenftiel aber eine Blumen hellrotgelb, eine langft befannte Art, mete



Fig. 878. Trillium grandiflorum.

nidende, große, icone, wohlriechende Blume mit brei ichneemeißen, fpater rojenroten Blat-Sie blüht tern. im April und Mai,

liebt frische, moorige Beibeober Lauberde und halbichattige Lage und wird burch

Teilung ber Burgelfnollen vermehrt. T. sessile L. mit purpurbraunen Blumen u. a. Arten verlangen biefelben Rulturbebingungen.

Erimorphismus, f. Dimorphismus.

Erippmadam (Sedum reflexum L. var. viride) (Crassulaceae). Ginheimische, perennierende, fleine Bflange mit malgig-pfriemlichen Blattern, welche als Suppenwurze, wie auch als Buthat zu Krauterfalaten benutt merben. Bebeiht in jebem ber Sonne voll ausgesetten Boben. Bermehrung burch Teilung ber Stode (j. Sedum).

Tristis, traurig.

Tritelela Hook. (tritos jum britten Dale, helein vereinigen) (Liliaceae). Zwiebelgemachje. Porolle prafentiertellerformig, sechsteilig, Staubgefage 6, 3 in ber Röhre, 3 im Schlunde angeheftet. T. uniflora Lindl., in temperierten Begenden beffer, Samen auszufaen, bie vorber nicht me Sidamerikas, ausdauernd, starte Busche langer, quellt worden find, und erwachjene Pflangen mit linienförmiger Blätter erzeugend, zwischen benen dann reichlich zu begießen, wenn man die bei 12—15 cm hohe Schäfte, jeder mit einer reinwöfferung stellt reichlich fortsetzen kann. weißen, bisweilen bläulich angehauchten Blume, sich erheben. Sie blutt im Frühjahr (Ende Mai, Ansang Juni) 2-3 Bochen lang und ist bann eine recht angenehme Pflanze. T. grandiflora Lindl. blugt im Commer mit etwas mehr trichterformigen, blauen Blumen in armblutigen Dolben auf 60 cm hoben Schäften. Dan unterhalt biefe Bwiebelgemachte im freien Canbe ober frofifrei in Eopfen und halt fie, wenn fie austreiben, magig warm. Leicht burch Brutzwiebeln zu vermehren.

Triternatus, breifach, breigablig. Tritloum vulgare Vill. (tritus gerrieben, gemahlen). Der Beigen mit feinen verschiedenen Unterarten, auf die einzugehen erübrigt, wird auch in ber Trodenbinderei (wie hafer, Gerste und Roggen) mit verwendet, namentlich die begrannten Commer-

Tritoma, Tritomanthe, f. Kniphofia. Tritonia Ker. (triton, Bassermuschel), Tritonic (Iridaceae). Rleine, im Mai und Juni blubenbe tapische Zwiebelgewächie mit ichonen ahrenftanbigen Blüten. T. crocata Ker. (Ixia crocata L.), safranfarbig, am Grunde ichwärzlichbraun geflectt. Bon Dieser Art befindet sich eine größere Bahl fehr binderei oder für den Binter gu haben. Runt ichoner Barietaten in Rultur. T. hyalina Bak. lich in ber Krangbinderei werden im Binter (T. fenestrata Ker.), Blumen bunteljafrangelb, fleinen Beschäften noch febr viel getrodnete Bi T. squalida Ker., Blumen hellrot ober ichmunigfleischfarben mit etwas Gelb gemischt, T. rosea verschieden, je nach dem behandelten Ratrial R. Br., rofenrot und weiß, buntel geadert, handhabt. Oft wird bas abgefchnittene In

in ben Rulturen verloren ging und neuerbind wieder eingeführt wurde. Die Rultur ber I. die der Ixia und der Sparaxis. S. a. Montbreta

Tritus, mehlig. Triumphans, fiegenb. Trivalvis, breiflappia. Trivascularis, breifapfelig.

Trivialis, gewöhnlich, gemein. Frodenfäule, f. Stammfäule. Frodenheit wirft namentlich dann schilich wenn die Bflangen vorher reichliches Baffer m Berfügung hatten. Reimenbe Samen werben m fo mehr durch Eintritt einer Trodenperiode p ichabigt, je weiter fie bereits im Reimungsmoje fortgeschritten waren. Monofotylen ertragen em Unterbrechung bes Reimungsprozeffes in ber Regt beffer, wie Difotplen. Bei erfteren hilft fich in Pflanze oft selbst dann noch, wenn die junger Burgelchen und alteren Blatter abgestorben fin indem neue Abventivmurgeln gebilbet werden. In bei alteren Bflangen, wie wir bies bei bem tob brennen bes Rafens feben, retten fich 3. B. Die Grin Ein Ausbrenn durch erneute Sprogbildung. erfolgt manchmal an naffen Stellen leichter all a trodenen, weil die Pflangen an ersteren Otten m ftarte Baffer-Bufuhr und Abgabe gewöhnt find mi bei anhaltender Durre mehr Baffer in beriche Beit verdunften und schneller vertrodnen. Id Sandboden, der leicht austrodnet, ift es bie

langere Zeit an freier Luft liegen ober fest biefelben einer hoberen Temperatur, am b 100-106 °C. aus, fo verlieren fie ihr Baife und es bleibt, wenn kein Gewichtsverluft eintritt, die T. übrig. Der Baffergehalt einzelnen Pflanzenteile fie in febr unge Die Blatter ber meiften Rrauter em 60-80 % Baffer, die faftigen Früchte 80 95%, die Bafferpflangen, 3. B. Algen, 98%; aber andererfeits giebt es auch walfel armere Bflanzenteile, fo enthalt frifches foli be Baume nur 40-57 % Baffer, Die lufttroden Camen fogar nur 12-13 Prozent Baffer I., aljo die gesamte fefte Substang bes Pan weigenformen, welche übrigens bei Floreng auch torpers, besteht aus zwei Bestandteilen: a) bas Material für die Strobbute liefern. unverbrennliche ober anorganische (mineraff unverbrennliche ober anorganische (mineral Substanz, auch Asche genannt (f. Afchenge b) die verbrennliche oder organische Gubftang

Froduen der Blumen. Dasielbe wich großen Gartnereien vielfach fabritmaßig ausgran wie auch manche fleinere Gartnerei in klein dasjelbe vornimmt, um Material für die De verarbeitet. Das Trodenverfahren felbft wir nfach zum T. an ber Luft, meist im Schatten, ifgehängt, oft muß basselbe aber auch in Sand er Sägespänen getrodnet werden. Teilweise findet trodnetes Material auch in der frischen Binderei erwendung, so z. B. getrodnete Farnwedel, die n der Natur gebleicht sind (Ablersarn 2c.). Die eitere Behandlung des getrodneten Materials ist i den Artiseln: Beizen, Bleichen und Färben achzulesen.

Proddelflume, f. Soldanella.

Trollius L. (trollius Trobbel oder Troll), rollblume (Ranunculaceae). Schöne Stauben, n Hahnenfußarten unserer Wiesen ähnlich, von esen äußerlich schon durch den schön gelb gertben, blumenkronenartigen, oft vielblätterigen ich verschieden. Blumenblätter wie bei Caltha, it der sie nahe verwandt, in Honigblätter umgeandelt. T. europaeus L. (Fig. 879), 30 cm hoch, in Deutschland



Fig. 879. Trollius europaeus.

einheimisch, führt im Thuringermalbe megen ihrer fugeliggefchloffenen, schweselgelben Blumen ben bezeichnenben Namen Glos-Sie blume. blübt Mai-Juli, im Herbst oft zum zweiten Male; var. albidus, die Blumen blaß-

gelb. T. asiacus L., Sibirien, 20—60 cm hoch, Blumen wehr geöffnet, etwas kleiner und schön orangegelb, onigblätter saft größer als der Kesch; var. albus kumen blasser. Außerdem kultiviert man noch caucasicus Stev., altaicus C. A. Mey., chinens Bge., patulus Salisd., laxus Salisd. und verziedene großblumige Gartensormen, wie "Goldball" ad andere. Die Trollblumen sind gute Schnittuden, sassen sich bei mäßiger Wärme gut treiben ab sind im Garten truppweise zu verwenden ermehrung durch Außsaat und durch Teilung der töde. Die Samen müssen im Frühjahr in frischen oden in halbschattiger Lage außgesäet werden.

Eropäolaceen (Tropaeolaceae), zarte, saftige räuter, meist mit ben langen Stielen ihrer schildermigen, wechselständigen Blätter kletternd. Blüten hielständig, groß. Relch Szählig, gefärbt, das ntere Blatt gespornt. Blumenblätter 5, die 2 nteren Blätter größer als die 3 vorderen, diese magelt und am Grunde der Platte gewimpert. taubblätter 8. Fruchtknoten oberftändig, zsächerig, jedem Fache eine Samenknospe. Frucht beerentig, zknöpsig. Einzige Gattung: Tropaeolum id.). 35 Arten, Gebirgsgegenden Amerikas, von Lito bis Chile. Sehr beforativ.

**Propaeolum** L. (tropaion Trophäe, Siegesgen), Kapuzinerfresse (Tropaeolaceae, s. b.). jährige Gewächse ober Stauben.

Einjährige Arten: T. majus L., 1648 aus Peru eingeführt. Die Blumen, ursprünglich rot-orange, haben viele andere Farben angenommen; var. brunneum kastanienbraun-karmesinrot, var. variegatum orangegelb, am Grunde purpurn gesteckt, var. coccineum scharlachrot, var. luteum gelb, var. aurantiacum leuchtend orangegelb, var. Schulzii dunseltot, var. Regelianum purpurviolett, var. coeruleo-roseum bläusich-rosenrot.

Eine Reihe von Barietäten ist von ganz niedrigem Buchse und eignet sich für die Kultur in Töpfen, wie für Einsassungen und Teppichbeete. Hierher gehören: var. atrococcineum (Tom Thumb), Blüten leuchtend scharlachtot, var. aureum (Golden King), Blüten goldgelb, var. atropurpureum (King Theodore), Blüten schwarzrot, Laub auffallend dunkel, var. fulgens (King of the Tom Thumbs), Laub dunkel, Püten seuchtend scharlachtot, u. a. m. Vilmorin bezeichnet die niedrigste dieser Spielarten als Tom Pouce (Fig. 880).



Fig. 880. Tropaeolum majus var. Tom Pouce.

T. minus L. unterscheibet sich nur durch geringere Dimensionen. Blüten kleiner, mehr orange mit Rot gemischt, karmin ober rotgestreist; sehr schon ist var. coccineum, scharlachrot. Var. flore pleno (HermineGrashoff), gesüllt, äußerst danbarezsimmerpstanze, sast immer in Blüte, leicht zu behandeln; nur darf sie im Winter nicht zu viel gegossen werden. Bermehrung durch Stecklinge im Sommer ober durch Ableger, wenn man sie im Lande kultiviert. T. aduncum Sm. (T. peregrinum Jacq., T. canariense hort.) mit schwachen, aber sehr hoch kletternden Stengeln. Blätter vom zartesten Grün, sast freiserund, mit 5—7 ziemlich tief eingeschnittenen, stumpsen Lappen. Blumen schweselgelb, im Herbste dunkter als im Sommer, mit zurückgebogenem Sporn und gestansten oberen Blumenblättern. Diese elegante Kletterpsanze blüht vom Jusi dis Rovember. Man zieht sie an Gittern, an Wänden oder auch an freistehenden Drahtspalieren.

T. Lobbianum Paxt., Kolumbien, mit start sich veräftelnden Stengeln, 3-4 m hoch gehend, mit runden, etwas weichhaarigen Blättern und scharlach-

roten Blumen und gefranften Blumenblattern. Eine Anzahl von Spielarten ift samenbeständig, so La Brillante, Blumen groß, fast regelmäßig, leuchtend scharlachrot, Lucifor, dunkelkarmefinrot, Peter Rosenkraentzer, Belaubung bronzegrun, Kronprinz von Preussen, Bluten buntel-blutrot. Die Barietaten werden, wenn man fie farbenecht haben will, burch Stedlinge vermehrt. Alle ge-horen wegen ihres Blutenreichtums zu ben geichatteften Gartenzierpflanzen und werben haufig als Winterblüher im Gemachshaufe gehalten.

Diese Arten werden gewöhnlich im Dai an ben Blat gefaet ober im Diftbeete erzogen und ausgepflangt. Dbwohl fie Barme, freie Luft und leichtes, gebungtes Erbreich lieben, fo gebeiben fie boch faft in jebem Boben und in jeber offenen Lage. Die zwergbuichigen Barietaten find vorzugsweise für Teppichbeete zu benuten ober zu fern wirkenben Sou T. Lobbianum gut Maffenpflanzungen. bluben, fo überwintert man im Juli erzogene Samlinge im Saufe bei 10-12 °C. unter fleißigem Burudichneiben und Berpflanzen; im Dai pflanzt man bie Topfe aus. Gingeln ober truppweise um gufammengeftellte Bohnenftangen gepflangt, bilben fie Pyramiden und Saulen von hober Schonbeit.

Ausbauernbe Art bes freien Lanbes: T. pentaphyllum Lam. (Chymocarpus pentaphyllus D. Don); ber Knolle entspringen sabenformige, 3 bis 4 m boch fletternbe Stengel mit fingerformigen, fünfgabligen, buntelgrunen Blattern; bie Blumen langgeftielt, Relch icharlachrot mit fpipen, grunen, innen am Grunde rotgefledten Bipfeln, Rronenblatter gelblich-icharlachrot. Juli bis herbft. Gine Bierbe bes Gartens in trodener, fonniger Lage, befonbers an Banben und Bfeilern.

Ausbauernbe Kalthausarten: T. tricolorum Sw. (T. coccineum Miers.), Blatter flein, ichilbformig, 5-, 6- ober 7 teilig, Stengel fabenformig, 2-3 m boch fletternb, Relch leuchtenb icharlachrot, mit ben an ber Spipe ichwarzen Sepalen gegen bie aus fpatelförmigen, citronengelben Blattern beftebenbe Rrone bin gebogen. Blubt icon vom Darg an.

T. speciosum Poepp. et Endl., Stengel bis 3 m hoch, bie fletternben Blatter ichilbformig-fechslappig, unten behaart. Blumen achielftanbig, groß, leuchtenb ginnoberrot, am Ragel ber Blumenblatter gelb; Blutezeit August-September. Bon fnollenwurzeligen Arten hat man in ben Gewächshäusern noch folgenbe: S. azureum Miers. mit großen, hellblauen, weiß gesternten, T. brachyceras Hook. mit reingelben, T. albiflorum Lem. mit reinweißen Blumen. Alle biefe inollenwurzeligen Arten gehören gu ben gierlichften, bantbarften Schlingpflangen bes Ralthaufes. Ihre Kultur ift nicht schwierig, wenn man ihnen nur eine langere volltommene Rubezeit gewährt, indem man ihnen nach ber Blute bas Baffer nach und nach entzieht und die Knollen in trodenen Sand eingeschlagen fühl aufbewahrt, bis fie im Berbfte auszutreiben beginnen. Man pflangt fie bann in fleine Topfe mit ftarter Scherbenunterlage in fandige Lauberbe nur etwa 2 cm tief ein und ftedt zugleich bas Spalier (am besten ein Drabtspalier) bei, welches die Stengel überkleiden sollen. Anfangs gießt man sehr mäßig, später reichlicher siana Carr. (Abies Mert. Lindl. et Cost und halt sie dann immer gleichmäßig seucht. Ihr Spaltoffnungsreihen je 7—9; Flügel über ? Standort im Kalthause muß ein möglichst heller sein. so lang als der Same; Rordwest-Amerik; it

Troplous, tropisch. Eruffaut, Bater, ein hervorragender Berinike Gartner. Er beschäftigte fich beionders mit ber Angucht von Reuheiten in Alpenrofen, Amargis und besonders in Aftern (Truffaut-Aftern) und me Gründer ber Gartenbau-Gesellichaft zu Berieile wo er 1895 im 78. Jahre ftarb. Gein Sohn mi

sein Entel setzen bas Geschäft fort. Fruffel (Tuber), ber wegen seines aromatike Geruches und feinen Gefchmades berühmte Speis pilg. Die ichwarze E. tommt in 2 Arten vor: T. brumale Vitt., schwarz, warzig, mit der an meile geschätzten forma melanospermum, Frankreich, And italien, in Deutschland nur im Eljaß und Bad unter Eichen, seltener unter Buchen; T. aestiva Vitt., ähnlich, Warzen größer, und bessen ferna mesentericum, Rorditalien, Frankreich, Densy mesentericum, morbututen, grandere Arten: T. oligenden, Schweig, Böhmen. Andere Arten: T. oligenden in der Bereiche Bereiche in der Bereiche Bereich Bereiche Bereich Bereich Bereiche Bereich Bereiche Bereiche Bereiche Bereiche Bereich Bereiche Bereich Bereich Bereiche Bereich Be spermum, macrosporum, Choiromyces macan formis Vitt., lettere glatt, kartoffelähnlich, Rins europa, weiße (eigentlich hellgelbbraune) E. - A T. machft herbenweise in ber Erbe und finde ff alljährlich an berfelben Stelle. Eine notwen Bebingung ift bie Anwesenheit von Baumen. 1 zugsweise Gichen und Hainbuchen, die untern sein konnen mit Rastanien, Hafelsträuchern, L Bappeln, Beiden, Beifon buchen, Birten, Bacholber 2c. Sie umspinnen Ebereiche, ihrem Mycel beren Burgeln, schaben biefen nicht, fonbern leben mit ihnen in Symbiofe fill und fuhren ihnen organische Rahrung ju bi Auffuchen ber T. bebient man fich abgeriche Schweine (in Frankreich) ober Hunde (in Den land), bie burch ben Geruch bie 6-15 cm tid Boben liegenben Bilge entbeden, welche verm eines Meffers ausgegraben werben. - Die falit E.n., Scleroderma vulgare und verrum wachsen auf, nicht unter ber Erbe, haben Marmorierung im Innern und find verbichis.

Erngdolde (cyma) (Fig. 881) nennt man a (sprossenden) Blittenstand, in welchem unter einer zuerft entwidelten Sipfelblute fich nach beiben Seiten bin Blutenzweige entwideln, unterhalb beren Gipfelblute biefelbe Berzweigung eintritt unb so fort, wobei ichließlich die Befamtheit ber Bluten eine dolbenformige Geftalt annimmt. S. Blutenftanb.

Truncatus, stammig,

furzstämmig. Tsuga Carr. (japaniicher name ber T. Siebol-Bemlodstanne, Schierlingstanne (Co-

niferae-Abietineae). Bergl. Abietineae. belaubte Baume mit bunnen, meift an ben S hangenben Zweigen. A. Blatter flach, oben mit! unterfeits mit 2 weißlichen Streifen; Bapies A. a. Jungfte Eriebe gottig, ipater furm Blatter besonders obermarts fein gefagt: T. Mer



Fig. 881. Trugbell Hornfrantes (Cerus

Jugend frostempsindlich. — T. canadensis Carr. Pinus canad. L., Abies canad. Michx.), gemeine hemlodstanne, Spaltöffnungsreihen je 5—6; Flügel laum 11/3 mal fo lang als der Same; Hubsonsbai bis Nordfarolina. In der Kultur find verschiedene oft recht abweichende Formen gewonnen worden, fehr zierlich find die fleinblätterigen var microphylla hort. und var. parvifolia Rupp. — A. b. Jungfte Triebe tahl ober mit spärlichen, sehr kurzen Harchen: T. caroliniana Engelm. (Abies carol. Chapm.), Flügel boppelt länger als bie Samen; Karolina (Alleghanies). — A. c. Blätter gangrandig, die meiften ftart ausgerandet: T. Sie-



Fig. 882. Tsuga Pattoniana.

boldii Carr. (Abies Tsuga Sieb. et Zucc., Abies Araragi Loud.), Bapfen auf 7 mm langem, aus ben Dedichuppen hervorragendem Stiele; Japan. -T. diversifolia Maxim., Bapfen auf 4,5 mm langem, verstedtem Stiel, geschlossen boppelt langer als bei voriger; Japan. — B. Blätter oben tonber bis fogar gefielt, beiberfeits von Spaltöffnungen weißlich; Zapfen groß, 5-7,5 cm lang: T. Pattoniana Engelm. (Abies Patton. Jeffr., Abies Williamsonii Newb.) (Fig. 882), Blätter 15 bis 25 mm lang, lineal; jüngste Triebe zottig; Belaubung graugrun; var. argentea Beissn. (T. Hookeriana hort.), Belaubung mehr ober weniger silbergrau; Nordwest-Amerita; eine der schönsten Koniferen.
— Litt.: Beigner, Nadelholztunde.
Tüber, Knolle; tuberculatus, fnollig, höderig.

Tuberculosus, voller Anollchen.

Enberese, f. Polianthes tuberosa.

Tuberósus, fnollig.

von Enbeuf, Carl, Dr. Freiherr, Regierungerat und Borsteher ber biologischen Abteilung für Landund Forstwirtschaft am faiserl. Gesundheitsamt in Berlin, geb. d. 20. Januar 1862 zu Amorbach. hauptichriften: Samen 2c. ber forftl. Rulturpflangen, 1890; Bflanzenfrantheiten, 1895; Studien über die Schüttefrantheit b. Riefer und die Brandfrantheiten bes Getreibes (in Arbeiten ber Biolog. Abteilung am Rais. Gesundheitsamt) 1901.

Tubifiorus, röhrenblütig. Tubiformis, trompetenformig. Tubulosus, röhrig, hohl.

Fufftein, Ralftuff, ein leichtes, röhrenartig burchlöchertes Geftein, welches in Thuringen und in anderen Gegenben Deutschlands gebrochen wirb.

Bermenbung f. Grottenftein.

Tulipa L. (aus bem türfischen tulipan, Turban), Tulpe (Liliaceae). Die Einführung ber Tulpe in Europa batiert von 1559. A. G. Busbed (Busbequius), Gesandter Raiser Ferdinands I. beim Sultan, fah 1554, als er nach Konstantinopel reifte, bie Tulpe zuerft in Blute im Monat Januar in einem Garten zwischen Abrianopel und Konftantinopel; bamals murbe biefe Pflanze in ber Türkei ichon mit Borliebe fultiviert und wurden ichone Barietaten gut bezahlt. Die erfte aus Samen erjogene Tulpe blubte in Augsburg 1559 im Barten von Johannis Beinrich Bermart, wo Ronrad Gesner, ber berühmte Schweizer Naturforicher (f. b.), fie Er beschrieb sie als schon rot, Anfang April sah.

groß, wie eine rote Lilie und schwach wohlriechend. muß bas, auch nach der Abbildung, wie Levier fagt, T. suaveolens\_gewesen sein. Linné nannte fie T. Gesneriana L. (Fig. 883). S. Graf gu Solms-Laubach, Direttor bes botan. Gartens in Straßburg, hat aber in feinem flaffischen Berte "Beigen und Tulpe", Leipzig 1899, Levier's Anficht bestätigt, baß T. Gesneriana als Species gar nicht existiert. Es ist biefer name ein Sammelbegriff für zahlreiche in den Gärten kultivierte



Sig. 883. Tulipa Gesneriana.

Tulpenforten unbefannter Berfunft, wie wir fie aus der Band der Türken erhalten haben. Solms neigt ber Ansicht zu, baß die Gartentulpe einem ober mehreren Rreugungsproduften entstammt, in welchen wir weber die Angahl ber Elternformen noch beren Charafter mit irgendwelcher Sicherheit nachweisen können. — Außer von Augsburg murbe die Tulpe auch von Wien aus verbreitet. niederlandische Botanifer Charles de l'Ecluse (Clufius), geboren zu Arras 1526, geftorben als Brofeffor ber Botanit in Leiben 1609, welcher 1573 nach Wien berufen murbe, erhielt viele Samen von Busbed, und es ift mahricheinlich, bag barunter auch Samen maren, aus benen Clufius feine erften Tulpen erzog. - Ein brittes Berbreitungscentrum bürfte um 1570 Mecheln gewesen sein, wo ein Kaufmann, Georg Rye, einige erzog. 1579 blühte eine rote Tulpe zuerft aus beren Samen Boifot und einige in Bruffel, aus beren Samen Boifot und einige vornehme Damen verschiedenfarbige Rachtommenschaft erzogen. Boijot gab wieder Samen an bie Scilla peruviana ein, die er für 40 fl. vertauste, serner die Kaiserkrone, deren erste ? L = 140 ... wert erachtet wurde. Bassenaer (historisch Berhael aller Geschiedenissen, Deel IX, Amsterdam April 1625) berichtet, daß, da Clusius mit seinen Lusen so teuer war, man ihm die meisten und iconften bei Racht entwendete, fie vervielfältigte England fultiviert wurden. Holland und namentverursachte die Rachfrage aus Frantreich nach gewissen Tulpen eine erhebliche Breisfteigerung in haarlem verführt, mandten fich ber Tulpentultur gu. In ber Meinung, alle Tulpen hatten einen gleich hohen Bert, entftand ein immer lebhafterer Lotalhandel, gerade wie es, wenn auch in bescheibenerem Dagstabe, noch heute bann und wann zu Ratastrophen im hollanbischen Blumenzwiebelhanbel führt. Da bie Burger, Die fich mit ben Tulpen befaßten, regelmäßig in Schenken gujammentrafen, fo entstand gang natürlich ein Handel auf Lieferung, wie er noch jest ftattfindet, nur mit bem Unterschiede, baß man bamals nicht immer verfaufte, was man felbft befaß, sondern auch bas, was man felbst erft noch taufen mußte. Es ift nicht zu verwundern, daß unter folchen Berhaltniffen bie Lieferungen imaginar wurden und man am Lieferungstage nur die Differenz der Preise empfing oder zahlte. Aus biesem Umftande läßt fich erklären, daß bei verhältnismäßig beschränktem Borrate von Zwiebeln ein ungeheuerer Umfat ftattfinden tonnte; ja man ergahlt, daß in einer einzigen Stadt Hollands in einem einzigen Jahre in Diefem Sandel 10 Dill. Gulben umgefest murben. Wenn man bas in Betracht zieht, so wundert man sich nicht mehr über die hohen Preise und darüber, daß im Jahre 1639 zu Alfmaar zum Rugen eines Baisenhauses 120 Tulpenzwiebeln für 190000 Gulben vertauft wurden. Bon einzelnen Sorten werden Breife an- jogar 5000 Sorten. gegeben, 3. B. für Semper Augustus 5500 Gulben, wurden auch bie Tulpen von ben Liebhabern i

Cluffus; eine ber baraus erzogenen Bflanzen blufte | 11 500 Gulben 2c. Die Blutezeit diefes Schwinde-1590, wo Clusius eizogenen spianzen viagte i 1500 sauben A. Die Stateget veres Schullus in Frankfurt war. — Clusius hat, handels war 1634—1637. Im letztgebachten Jahr nachdem er 1593 in Leiden Professor geworden war, fielen plöglich die Preise und wurde von der außerordentlich viel für die Berbreitung der Tulpe staaten von Holland und Weststrießland eine Bergethan, wenn auch vor ihm schon einzelne Tulpen ordnung zur Regelung der Liquidation (27. April in Holland zu sinder die Karten von Holland und Weststrießland eine Bergethan, wenn auch vor ihm schon einzelne Tulpen ordnung zur Regelung der Liquidation (27. April in Holland zu sinder die Karten von Holland und Weststrießland eine Bergethan, wenn auch vor ihm schon einzelne Tulpen ordnung zur Regelung der Liquidation (27. April in Holland zu sinder der Verlagen von Großen v bereits ber Mittelpunft bes hollandischen Blumenzwiebelhandels gewesen zu sein. Die Tulpen jener Beit waren jowohl fruhe wie spatere Corten; nur bon ben ersteren finden sich einige wenige, 3. 8

Lac van Rhyn, noch in Kultur. Die langwierige Anzucht aus Samen wird jest noch wenig betrieben. Die aus Samen erzogene und bie 17 Provingen Sollands gang bamit erfullte. Tulpen find anfangs meift nur einfarbig (Mutter-— Clusius hatte von Wien aus, nach Solms tulpen); nach mehrjähriger, oft 50 jahriger Kultur zwischen 1578 und 1582, die Tulpe auch in England tritt aber oft ploplich das Brechen ober Feinwerben. eingeführt. Bahricheinlich ift bies ichon einige | b. h. bas Panachiertwerben ein, an Stelle ber Grund-Jahre eher gewesen, benn fie wurde ichon 1577 farbe Beig ober Gelb, mahrend jene, bunfler ge Jahre eher gewesen, benn fie murbe ichon 1577 farbe Beig ober Gelb, mahrend jene, bunfler gebon James Garnet in England tultiviert, boch foll | worben, in Fleden und Ranbern fich aufloft. In man fie aus Bien erhalten haben. - Rach G. Kraus biefe Beife entfteben prachtvolle Zeichnungen, be man sie alls Veller ergalten gaven. — Racy G. Kraus velle weile entstehen practivous Zeichrungen, der sinde fich die Tulpe 1598 im Berzeichnis des je nach Schönheit und Seltenheit den Preis de Gartens von Montpellier, 1599 kultivierte sie Tulpen bestimmen. In England und Holland zog Renward Chiat zu Luzern, und schon 1594 war sie man die sehr seinen, wenig Grundsarde bestischen zu Bressau im Hortus medicus des Laurentius Tulpen vor, die ganz weißen oder gelben wir Scholz in mehreren Sorten verschiedener Blitten- seinem, duntsem Kande waren die wertwosskra: farben; jedenfalls war fie durch Clufius dahin ge- in Flandern und Frankreich liebte man mehr be kommen. — Paffaeus giebt in feinem Hortus in gröberer Beichnung gestammten, wenn deren floridus 1614 bereits Abbildungen von 35 ver- Farben recht auffallend waren, dieselben Tulpen, schiedenen Tulpen und Sweeris 1612 in seinem welche man auf den alten Gemalden der hollande Florilegium die einer fast gleich großen Zahl. schen und flamischen Schule antrifft. In England Parkinson führt 1629 140 Barietaten auf, die in existieren noch sehr gute Sammlungen von bot In England beliebt gemefenen feinen fpaten Tulpen, wenn and lich haarlem scheinen schon damals Tulpenzwiebeln bie Breife sehr zuruckgegangen find, einzelne aus für ben handel fultiviert zu haben, wenigstens in holland. In Flandern find Die Sammlunge nahezu eingegangen und in Frankreich mogen mit einzelne fleinere hier und ba gefunden werden. De und in ben Nachbarstädten, und biele Leute, badurch lette Sammlung in Flandern, in welcher alle Gute der bortigen Richtung aufgenommen wat, wurde vom Untergang gerettet burch die Firm Krelage & Sohn in Haarlem, welche fie antante und bie einfarbigen Muttertulpen, zu biefer Sammlung gehörend, unter bem Ramen Darwitulpe 1889 in ben handel brachte. Darwintulpes find neue Barietaten von einfarbigen, im Ri blübenben Tulpen, jogen. fpaten Muttertuber Diese Tulpen werden (Baguettes Flamandes). fehr hoch und fehr groß und variieren von Bielet bis Roja und Beiß, nur Gelb fehlt noch; fie ber langern wegen ihrer fpaten Blutezeit ben Tulpenfiet bebeutenb. (G. Gartenflora 1894, S. 483, t 1406)

Wenn die Rultur ber fpaten Tulpen, welche is bes in allerletter Beit wieber mehr in Aufnahmt tommen, auch gegen früher abgenommen bat, je ist die der frühen einsachen, worunter die Duc von Thol, und der gefüllten besto ausgedehnter worden, so daß in haarlems Umgegend (zwise Altmaar und Leiben) viele Hunderte von Sein mit Tulpen bepflanzt find. In Deutschland wer berühmt die Sammlung bes Markgrafen Baben-Durlach zu Karlsruhe und Bafel, welcher Kataloge berausgegeben wurden (um 1738 und welche ca. 2500 Barietäten umfaßte. D bes gräflichen Gartens zu Pappenheim umfe ioaar 5000 Sorten. Wie die Huacinthen, Vise roy 6700 Gulben, Admiral van Enkhuizen ber Blutegeit unter Betten gur Schau geftellt. Die

geschieht noch hier und ba in England und in großartigem Dagftabe von Beit zu Beit bei Krelage & Sohn in haarlem.

Die Zwiebel ber Tulpen ist eine sogenannte Schalenzwiebel. In einer solchen, wenn sie ausgewachsen, findet man gegen bas Ende bes Winters und vor bem Flor brei verschiedene Zwiebeln, namlich: 1. die Blutenzwiebel, in beren Mitte fich bie bemnächft zur Entwickelung gelangende Blütenknofpe gebilbet hat und bie außerbem Blatter erzeugt; fie trodnet nach ber Blute zusammen und verschwindet enblich gang; 2. Die Ersat-Zwiebel, von sehr fleischigen, einander umfassenben Schalen gebilbet, in beren Mitte fich bie Anfange ber Blatter und ber Blumen bilben, welche im nachften Jahre gur Entfaltung tommen follen; fie hat ihren Blat neben ber Blutenzwiebel und ift in ber Achsel einer ber äußeren Saute berselben entsprungen; fie stellt mithin bie zweite Generation bar; 3. zur Seite ber Ersatzwiebel und immer in ber Achsel einer ihrer Saute zeigt sich sichon die Zwiebel der britten Generation; sie ist fleischig und verhaltnismäßig sehr Kein, vergrößert sich aber im Laufe des Sommers und wird zur Ersatzwiebel des nächsten Jahres und blühbar im dritten, nachdem sie selbst zwei neue Generationen von Zwiebeln erzeugt hat. Jede Tulpenzwiebel lebt mithin drei Jahre, blüht aber nur ein einziges Mal, sie ist also monotarpisch, und die Zwiebeln, welche man im Berbft pflangt, find nicht diejenigen, welche im Frühjahr geblüht haben, sondern Ersapzwiebeln, die 2. Generation.

Außer den Erfanzwiebeln bilben fich im Umfange ber Mutterzwiebel andere, fleinere, in ber Form etwas abweichende Zwiebeln, welche man Fortpflanzungezwiebeln nennen fonnte, Brutzwiebeln, bestimmt, sich von der Mutter zu trennen und ein selbständiges Leben zu führen. Sie werden durch bas Schwinden ber Saute ber Mutterzwiebel frei.

Die zahlreichen Spielarten ber Tulpen hat man icon in der Blutezeit der Tulpen-Rultur flaffifiziert. Bunachft in einfache fpate, einfache frube und in gefüllte Tulpen. Die einfachen späten Tulpen teilt man in holland nach Solms jest folgendermaßen ein: 1. Einfarbige ober Muttertulpen (frangösisch conleurs); 2. buntfarbige ober gebrochene (frango-Unter letteren giebt es zwei fiid parangons). Sauptgruppen: a) Bigarben mit gelbem Grund und verschiedenfarbiger Panachierung; b) Flamandes, die weißgrundig find. Ift bei ben Flamandes die Banachierungsfarbe violett, so heißen fie Frühtreiberei. Sie bildet beshalb einen ebenso wich-Violettes ober Bijbloemen (sprich Beiblumen), ist tigen Exportartitel Hollands, wie die Gartentulpe. sie rot, so heißen sie Roses. Alle die berühmten Erwähnung verdienen die sogen. monströsen alten Sorten, wie Semper Augustus (weiß mit Rot panachiert), Gouda, ähnlich, Viseroy (weiß mit lila), Admiral Liefkens 2c. sind durchweg Bijbloemen ober Roses gewesen. Die weißgrundigen sind die gesuchtesten. Die Bizarben werben namentlich in England in Shren gehalten. Man verlangt von ber seinen späten Tulpe, abgesehen von anderen Eigenschaften — 3. B. gerade, feste, oben nacte,

Bei ben einfachen frühen Tulpen find weiß- und gelbgrundige gleichwertig; auch nimmt man bei ihnen weniger Rudficht auf die Form ber Blumen und ihre Beichnung. Wegen ihrer frühen Blute, wie wegen ihrer meiftens lebhaften und auffallenden Farben werden sie für die Anlage von teppichartigen Frühlingsbeeten vorgezogen und auch als Bouquetmaterial geschätzt. Man giebt ben einfarbigen baher oft ben Borzug vor ben bunten. Die gefüllten Tulpen (Fig. 884) haben in ber

Regel größere Laubblätter, ftarfere, untersehtere Stengel und fürzere, mehr ober weniger ausgebreitete Blumenblätter, jo bag die Blume oft einen Durchmeffer von 10-12 cm erreicht. Grundfarbe und Zeichnung sind bei ihnen sehr verschieden, wie auch der Eintritt ihres Flors (frühe, mittel-frühe und späte Barietäten). Da sie mit ihren meist lebhaften Farben einen träftigen Eindrud machen, fo verwendet man fie vorzugsweise gern zu Gruppierungen, Teppichbeeten 2c. — Bon ben Gartentulpen läßt sich bie unter bem Namen Duc



Fig. 884. Gefüllte Gartentulpe.

van Thol (T. suaveolens Roth) verbreitete Form leicht unterscheiben. Ihre Barieiaten besiten einen febr turgen Stengel, bluben 3-4 Bochen fruber, und ihre Blumen hauchen meift einen angenehmen Man benutt fie zu fleineren und Duft aus. größeren Gruppierungen, ju Ginfaffungen für bas freie Land, jur Topffultur und namentlich jur

oder Papagei-Tulpen (var. monstrosa Lois.). Sie haben große, weit geöffnete, in Rot und Gelb tolorierte Blumen, beren Betalen in ber bizarrften Beise eingeriffen ober gefranft find. Nicht selten fommt unter ben Zeichnungsfarben auch ein gelb-liches Grun ober Bapageiengrun zum Borschein. Bei ber Kultur ber monstrofen Tulpen geschieht

es zuweilen, daß sie zu einfarbigen, spigblätterigen, glatte Schafte — eine Blume, welche um ben sehr gewöhnlichen Tulpen werben. Diese Erscheinung fünften Teil langer ist als breit, ovale, aufrecht- tommt auch, obgleich seltener, bei anderen Tulpen stebende, gleichhobe, oben abgerundete Blumenblätter vor. Man nennt diese, vielleicht durch Atavismus 2. — ein reines Beiß oder Gelb und 1 oder 2, besser entstandenen Formen Tulpendiebe und wirst sie aber 3 lebhafte und abstechenbe Beichnungsfarben. gewöhnlich meg. Gie haben aber miffenichaftliches

Interesse. Bei weiterer kultur bleiben sie stets bie Tulpen Frost gut ertragen konnen, so ift es tonstant. — Außer diesen Arten, welche in ber Rultur in unenblich vielen Barietaten vorfommen, haben andere Arten fast nur botanisches Interesse, A. B. T. Oculus solis St. Amans., T. Clusiana Vent., T. pubescens Willd., T. Eichleri Rgl., T. silvestris L., bei uns wilb, T. Dammanniana Rgl., burch Dammann & Co. in San Giovanni a Teduccio bei Reapel vom Libanon eingeführt, zu ben schmalblätterigen Tutpen gehörig; Blumenblätter ichon rot, am Grunde mit einem schwarzblauen Fled. — Biele sehr wertvolle Arten sind durch Dr. Albert von Regel u. a. in Turfestan entbectt. Am hervorragenoften davon ift T. Greigii Rgl. (Fig. 885). Diefe hat einen brei- bis vierblatterigen, einblumigen und bis 20 cm hohen Schaft. Die unteren Blatter find eiformig ober oval-lanzettförmig, bie oberen ichmaler und fnorpelig geranbet, alle mit langlichen braunlichen Fleden befest. Die breiten glodenformigen Blumen find purpur-



Fig. 885. Tulipa Greigii.

ober icharlachrot, feltener gelb, am Grunde ber Blumenblatter mit einem ichwarzen Fled gezeichnet.

Fast jeder Gartenboden und jede Lage ift für die Rultur ber Tulpen geeignet, wenn es nicht an Luft und Sonne mangelt, boch ift eine suböftliche und subweftliche bie gunftigfte; bas Erdreich aber muß gefund und burchlaffend ober wenigstens burch Erhöhung ber Beete bis zu einem gemiffen Grabe trodengelegt fein. Um gebeihlichften ift ben Tulpen ein eimas trodener, ausgeruhter, mit etwas voll-tommen zersetztem Dünger beschickter Lehmsand-boben. Er muß zugleich gut gelodert und von Steinen gereinigt sein.

Die Bflanzung tann im September und Ottober, gur Not auch noch im November ausgeführt werben. Be nach ihrer Große werden die Zwiebeln 10 bis 12 cm weit auseinander gepflanst, die der großen ipaten Tulpen 15-20 cm. In faltem, schwerem Boben burfen sie weniger tief fteben, als in leichtem und trodenem (nur 10-12 cm).

boch ratfam, die Beete mabrend bes Binters mit einer leichten Schilf- ober Strohbede zu verfeben, um fie gegen zu schüten Bechsel ber Bitterung einigermaßen zu schüten. Ift ber Flor vorüber, so bricht man ben über ben Blattern ftebenben Teil bes Blütenschaftes ab, ohne jene felbft zu be-Dieses Berfahren bat den doppelten jchäbigen. 3med, das Wachstum der Zwiebeln zu beforbern, indem man ihnen die Aufgabe abnimmt, Die Rapid auszubilden und die Samen gur Reife gu bringen, und ben hiermit in Berbinbung ftebenben, bag bie Bwiebeln um fo viel fruher die fur bie Borbereitung bes nachftjährigen Flors unerläßlichen Referveftoffe auffpeichern tonnen. Diefe Arbeit ift beendet, wenn die Blatter gelb zu werden beginnen und der Stengel so ichlaff wird, daß man ihn, ohne daß er bricht, um den Finger rollen lam Man nimmt bann an einem trodenen, truben Tage bie Zwiebeln aus ber Erbe und bringt fie, nadbem man, ohne Bewalt anzuwenden, Stengel und Blätter abgelöft, an einen luftigen und trodenen Ort, mo fie vollende troden werben. Sier breitet man fie auf einer Tafel recht bunn aus, forgt fin freien Butritt ber Luft und fucht fie gegen Rane ju schupen, die auf biefe Roft febr begierig find. Rach einiger Zeit werden sie gereinigt und von Burzeln und alten Schalen befreit, jo bag nur die glatten braunen Zwiebeln übrig bleiben, welche bann bis zur Pflanzzeit in Kaften aufbewahn werben fönnen. Die jährlich wiederholte Aufnahme ber Tulpenzwiebeln ift notwendig, um ben Bent zwiebeln durch besonderes Pflanzen beffere Enmidelung geben zu fonnen, ben Sauptzwiebeln eine beffere handelsform zu verschaffen und bie and ben Tulpen fo notige Bechselwirtschaft moglich ju machen. Aus Samen erzogene Tulpen werben ech nach 4-5 Jahren blühbar; biese Art ber Fortpflanzung wurde nur bann am Blate fein, wem man nene Barietaten zu erziehen Die Abficht bat. Das Treiben ber frühen Tulpen ift von der Spacinthentreiberei nicht wesentlich verschieben.

Tulipifor, tulpentragenb. Entre, f. Tulipa. Enspensaum, f. Liriodendron. Tumidus, angefchwollen.

Tunica Saxifraga Scop. flore pleme (tunica Sulle), steinbrechartige Felsnelfe (Caryo phyllaceae). Riedrige, hübiche Staube, dem Stammart in den Gebirgsgegenden Deutschland einheimisch ift, mit bichtgebrangten, gefüllten, belrofenroten Blumen. Sie eignet fich fur Teppide beete und Einfaffungen und halt ben harteften Winter aus. Bermehrung nur burch Stecklinge, welche fich febr langjam bewurzeln.

Tunicatus, hautig, ichalig.

Eupfel (maculae) nennt man verdunnte Stellen in ber Bellmembran. T. entstehen, wenn von der Berbidung ber Bellhaut gewiffe Stellen ansgeichloffen bleiben. Sie bienen bagu, ben Safe austausch zwischen ben Bellen zu erleichtern. Bestalt ift meift rund; fie tonnen im Laufe iber Musbilbung fpaltenformig werben; bei ftarter Berdidung der Membran bilben sich oft verzweigte Rach ber Pflanzung sollte man ben Boben mit T. tandle. Für Holzzellen, besonders der Rabe-etwas gut zersetter Lauberde bededen. Obgleich baume, sind die behöften T. bezeichnend, linfes-

formig gewolbte, runbe, in ber Mitte burchbrochene Bitter-T. entstehen, wenn eine verhaltnismäßig große Stelle ber Bellhaut im Didenwachstum gegen den übrigen Teil der Membran zurückbleibt und für sich unter T.bildung sich schwach verdick, so daß zahlreiche kleine T. auf dem großen Eselde stehen (Siebröhren).

Eupfelfarn, f. Polypodium. Turbinatus, freifelformig. Turbiniflorus, freifelblumig. Turcicus, aus ber Turtei ftammenb.

Eurgescenz ober Turgor heißt die Spannung (s. b.), welche eine Belle infolge bes von innen auf Die Bellwand stattfindenben Basserbudes erfährt. Ein Gewebe turgesciert (ftrost), wenn alle Bellen besfelben unter biefem Drudberhaltniffe fteben. Bachjende Bflanzenteile find turgescent, welfe find im turgorlofen Buftande. Ein turgescentes Gewebe, an seiner Ausdehnung gehindert, wird zum Schwellgewebe. Man versinnlicht sich die E. sehr leicht, wenn man trodene Erbsen in eine tierische Blase binbet und nun biefe in Baffer legt.

Turgidus, geichwollen, aufgetrieben. Fürkenbund-Lifte = Lilium Martagon. Fürkische Bofne, f. Phaseolus. Fürkischer Beigen, f. Zea.

Turritus, turmformig.

Tussilago L. (tussis huften, ago vertreiben, Rame bei Blinius), Huflattich (Compositae). T. Farfara L. ift ein einheimisches Untraut lehmiger Ader und Boidungen, mit freisrund-herzformigen, edig ausgebuchteten Blattern und gelben, im Darg-April vor ben Blattern ericheinenden Bluten. Ihre gelbbunte Form ift eine gang ansprechenbe Erfceinung, da bie Beichnung tonftant und hubsch ift. Bo sich biese Form mit ihren weitschweifenden

Rhizomen ausbreiten tann, ift sie wohl angebracht. Tydaea (Tydeus, Bater bes Diomedes) (Fig. 886), (Gesneriaceae), jest mit Isoloma 2c. zu Kohleria



Fig. 886. Tydaea hybrida.

vereinigt, Rhizom schuppig, Stengel mit einzeln Teilung der Rhizome. in ben Blattachseln ftebenden Blumen, beren Relch aus fast gleichen, etwas blattartigen Ab-

schnitten gebilbet ift. Rorolle rohrig-glodenformig, etwas baudig, mit ausgebreitetem Caume. Gine der vorzüglichsten Arten ift T. picta Desne., Mexito, faft 1 m hoch, mit purpurnen Stengeln und Blattftielen. Blumen nidend, halb rot, halb gelb, auf ber gelben Salfte bes Saumes purpurn punttiert. T. amabilis Planch et Lind., Reugranaba, weichhaarig-rauh; Stengel aufrecht; Blatter eirund, gugefpist, geferbt-gefägt, oben grun, an ben Rerven blaugrun, unten weinrot. Bluten auf einblumigen Stielen, röhrig, purpur-rosenrot. T. Lindeniana Rgl., Blatter oval, gestielt, mit weißem Nerv und rotlichen Ranbern; Blumen achselstanbig, weiß, mit einem großen purpurnen Bled im Colunbe an ber Unterlippe, Dberlippe gerabe über bem Schlunde mit einem purpurnen Bogen. T. pardina Lind. et Andre, Stengel bunkelrot, Blätter oval, fpig, gestielt, Blumen zu 3-4 in achselftanbigen Trauben. scharlach, Abschnitte der Unterlippe mit schwarzen Fleden und Linien auf weißem Grunde, Schlund gelb.

Bon biefen und anderen Arten find entweber infolge ihrer natürlichen Beränderlichkeit ober durch Kreuzung zahlreiche Barietaten ausgegangen, welche

oft viel schöner sind, als sie selbst.
Sie werden unter dem Namen T. hybrida grandistora geführt. Im allgemeinen wie Achimenes kultiviert, ist darauf zu achten, daß man bie strauchigen Arten nicht völlig einziehen läßt.

Typha L. (Rame bei Theophraft und Dio&coribes, von typhos Rauch), Rohrfolben (Typhaceae). Uferpflanzen mit friechendem Burgelftode. Ihre langen, schwertförmigen Blätter und aufrechten, fnotenlosen Stengel, welche in bide, lange, braun-

liche, malzenformige Rolben endigen, sind von febr malerischer Wirtung. Die einheimischen T. latifolia L. (Fig. 887) und T. angustifolia L. unterscheiden sich nur burch Größenverhältniffe und dadurch, daß bei der ersteren in ben Blutenähren ber männliche Teil berfelben unmittelbar über dem weibbei lichen. ber zweiten aber von



Fig. 887. Typha latifolia.

bemfelben um 3-4 cm entfernt fteht. T. minima Hppe., in ben Seen ber Schweiz, tann als Miniaturpflanze im Zimmeraquarium Berwendung finden, mahrend bie beiben anderen bei ber Ausschmudung von Teichen und Baffins vorzügliche Die gewöhnlichste Bermehrung ift Dienfte leiften.

Typhinus, rohrfolbenartig. Typicus, thuisch.

Die Gartnersprache bezeichnet bas mit U.

häufig U. Teure Bruntstüde solcher Art aus Borzellan und mit Walerei und Goldverzierungen überlaben, find für biefen 3med gu verwerfen, ba fie bie Aufmertfamteit bes Befchauers von bem bunften tann. Den Bwischenraum zwischen beiben Töpfen tann man loder mit Moos ausfüllen.

Aberwallung nennt man bei Rabelhölzern und bitotylen Solzgewächsen bie Bernarbungeart, burch tann, von den Bundranbern aus gefchloffen, "überwallt" werden. Bahrend bie Rambiumschicht bas normale Didenwachstum ber umliegenben unverletten Bartieen vermittelt, entwidelt fich von ihr aus rings um ben Wundrand ein U.smulft, welcher ebenfalls aus Holz, Kambium, Baft und Rinde besteht und, weiter wachsend, endlich die Wunde schließt. Aus dem Kambium bildet sich zuerst Kallus: aus diesem entwidelt sich eine neue Kambiumschicht, welche sich einerseits an die vorhandene Beiterwachsen ber U.; zugleich entsteht auf ber Oberfläche bes Rallus eine Rortschicht, welche fich bem Beriderm (f. b.) ber unverletten Teile anichließt.

U.en bilben sich besonders an Flachwunden ber Stomme, Afte, Burgeln, Schalmunden, eingeschnittenen Zeichen, an Aftstumpfen, namentlich wenn Afte glatt am Stamme abgeschnitten find. Je ebener und glatter folche Schnittwunden find, um fo

ichneller werben fie übermallt. Ucranicus, aus ber Ufraine, Rl. Rugland.

Afer. Bahrend man in Franfreich und Engbemuht, die U. möglichst naturwahr zu gestalten. In stehenden Gewässern mit Borsprüngen und Buchten follten bie U. an ben Borfprungen bes Lanbes fteil und bepflangt, an ben Buchten bes Stechginfter (Papilionatae-Genisteae). anschwellen tonnen, find die U. fünftlich ju be- dalis hort.

Uboriformis, euterförmig, ftropenb. festigen, auch find Borrichtungen zu treffen, welche Aberliegen. Bon nicht wenigen Pflanzenarten bie oft plötlich ankommenden Basermassen ungebrauchen die ein Jahr, um in den Reimprozeß einzutreten. (f. b.) benutt. Als Erweiterung des Bettes bei ie Gartnersprache bezeichnet das mit U. Hochwasser empsehlen sich niedrige begrafte U., Abertopse. Statt der Topschullen (s. b.) ge- welche auch in der Natur als Folge von Einstürzen braucht man in Bohnftuben und Salone ziemlich unterspulter U. hier und ba bortommen. Sinter biefem Parklande steigt bas eigentliche hoben-U. an. S. a. Baffer, See, Teich, Bach.

überlaben, sind für diesen Zwed zu verwerfen, ba sie Aufmerksamken find Gewächse, welche die unmittelsie die Aufmerksamkeit des Beschauers von dem bare Rabe des Basses lieben und zugleich das Hauptgegenstande, der Pflanze, ablenken. Oft genügt ufer verschönern. Bir nennen als ausgesprochenen ein mit einer matten Difarbe geftrichener, hochftens Uferbaum bie Sumpfcppreffe (Taxodium distichum; uoch mit einem schmalen Golbrande verzierter Lovf. und Quercus palustris, von einheimischen Baum-Er muß so weit sein, daß zwischen ihm und dem arten Beiden, Ellern als besonders Feuchtigkeit Kulturtopfe mindeftens 3 cm frei bleiben. Gin liebend und malerisch. Es gebeihen aber faft elle Abjugsloch barf ber Ubertopf nicht erhalten, bafur beutsche Baumarten am Baffer. Beniger Feuchtigmuß ber Kulturtopf auf 3-4 gleich große Riefel feit liebenbe Arten, wie Buchen, mogen bobere, ju fteben tommen, bamit abziehenbes Baffer ber- felfige Ufer fronen. Bei ber Bepflanzung bes Ufers wird noch mehr als in anderen Barfteilen auf malerifche Form ber Gruppen und einzelner Baume zu sehen sein, da sie durch die Spiegelung im Baffer den Beschauer zu eingehender Betrachtung welche Holzwunden, bei denen der Holzförper selbst anloden. Am User werden neben den Gehölzen verlet ist, sich mithin auf der Bundstelle selbst tein auch Stauden ihren Plat sinden. Die Betleidung neues Gewebe (Kallus, Bundfort) wieder bilden der User mit Krautern sollte da, wo nicht Schiff fich angefiedelt hat, nicht fortlaufend fein, vielmehr foll an vielen Stellen ber Rajen ununterbrochen bis ins Baffer reichen. Als II. tonnen fehr viele Staubenarten angewandt werben. Bejonbers gut wirfen Schilfahnliche und große Blattformen. Daber find zu empfehlen: Iris Pseudacorus, Acorus Calamus, Phalaris arundinacea, Carex riparia, Polygonum amphibium, Tussilago Petasites, Archangelica officinalis, Rumex aquaticus, Typha angustifolia, T. latifolia. Sagittaria sagittianschließt, andererseits sich zu der Bundstäche bin folia, Alisma Plantago, Calthaa palustris, Aruncus frummt; diese neue Kambiumichicht bedingt bas silvester. Als exotische Gewächse seien genannt: Calla, Papyrus antiquorum, Cyperus alternifolius, Agapanthus, Hemerocallis, Arum Colocasia, Canna.

Úhdea Kth. (nach Uhde, einem Freunde des Autors) (Compositae). Als U. pinnatifida Kth. oder bipinnatifida Kth. (Fig. 888) find für Gruppesbepflanzung und als Einzelpflanzen für ben Rafen biese jest zu Montanoa gestellten halbstrauchigen Gewächse Wexitos bekannt. Bon 2—4 m hohe, erreichen auch die Blätter großen Umfang. Sie sind siederspaltig bis doppelsiederspaltig und mit dem Blattfiele bis 90 cm lang und 40—50 cm halbwarm überwintert, burch Stedlinge vermehrt und gegen Ende Dai ausgepflangt.

Ulex L. (bei Blinius Rame eines Strauches), Baffers flach und unbepflanzt ober boch nur mit bornige Straucher; Blatter pfriemlich - linealifa, Staubengemachsen bepflangt sein. Der U.rand bes ftechenb; Bluten einzeln ober zu wenigen in Trauben, Gemässers ist eine Horizontalkurve des Geländes, gelb; Kelch dis zum Grunde Lippig: Samen mit welche sich naturgemäß den anderen annähernd Rabelwusst. U. europaeus L. (z. T.), gemeiner parallel anichließen muß. Steile U. sind bei den Stechginster, dis 1½ m hoch, dicht buschig: Blüten stehenden Gewässern der Parklandschaft meist und Funi; Westeuropa dis Danemark ichon. In fliegenden Gemaffern, welche zeitweilig | und Rugen; var. fl. pleno hort. und var. pyrami-

Uliginósus, jumpfliebend, moraftbewohnend. Ulmaria Tourn. (von Ulmus, Rufter), Spierfraude (Rosaceae-Ulmarieae). Stauben mit unter-

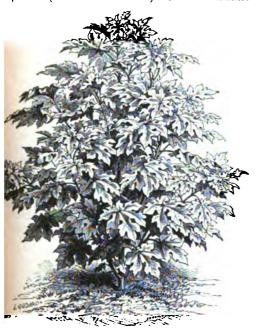

Fig. 888. Uhdea bipinnatifida.

brochen fiederteiligen Blättern, großen, mit dem Blattstiel verbundenen Nebenblattern; Blüten in Trugdolden; mit Spiraea verwandt, die aber un-

geteilte Blätter und meift kleine Rebenblätter hat. Sest Filipendula genannt. — Filipendula Ulmaria Maxim. (Ulmaria pentapetala Gil., Spiraea Ulmaria L.) auf seuchten Biesen; F. filipendula Voss (hexapetala Gil., Sp. filip. L.) auf trocenen Biefen, Burgeln in ber Mitte fnollig verbidt. Beide wild, felten in Rultur, verbienen aber wegen ihrer großen weißen Trugdolben im Bart einen Blag.

Ulmárius, ulmenartig (Ulmus, bie Ulme).

Ulmifólius, blätterig.

Ulmus L. (Name ber Battung bei Blautus), Ulme, Rüfter (Ulma-Ulme, Rufter (Ulma-ceae). Baume und Straucher mit meift 2zeiligen

vorjährigen Bweigen, aus besonderen Knofpen por nach gehoren gu var. angustisolia einige central-

ben Blattern erscheinenben buichelformigen Blutenftanben; Blutenhulle 5-, feltener 4-8 gablig, glodig bis trichterformig; Fruchtfnoten und Frucht flach, lettere ringsum breit geflügelt. Formenreiche Gattung.

Untergattung I. Eu-Ulmus K. Koch, Blatter jommergrun; Bluten im erften Fruhling an unbelaubten 3meigen; Blutenhulle vermachien. Sett. I. 1. Dryoptelea. Blutenftiele hochftens 11/2 mal fo lang als bie Blutenhulle; Fruchtinoten und Frucht am Rande fahl. A. Fruchtfläche fahl. a. Samenfach minbestens 3 mal fo lang als jeine Entfernung vom oberen Flügeleinschnitt: U. pumila L. (U. sibirica und parvifolia hort. 3. T.), Blätter flein, glatt, fast gleichseitig; Frucht flein; fleiner Baum aus Rordchina und dem angrenzenden Sibirien. — U. campestris L., Feldulme; Blätter größtenteils fehr ungleichseitig, meist über ber Ditte am breitesten, ganz glatt ober oberfeits rauh; Frucht vertehrt-eiformig bis feilformiglanglich; Same dem oberen Flügelrand genähert; Europa, Nordafrita bis Sibirien; fehr veranderlich, Ausläufer treibenb. Gewöhnlich merben 2 Sauptformen als angustifolia Monch. (minor Mill.), fleinblätterige Feldulme, und als sativa Mill. (tetrandra *Schkuhr*, alba *Waldst.*), großblätterige Felbulme, unterschieden; U. suberosa *Ehrh.*, Rinde ber Afte mehr ober weniger ftart forfartig geflügelt, gehört vorzugsweise ber ersteren als Barietat Rahlreiche Rulturformen verbinden biefe Hauptformen, sind aber z. T. wohl aus Blendlingen zwischen ihnen ober mit U. scabra entstanden: f. monumentalis hort., pyramidenförmig; f. pendula hort. (z. T. Wendworthii hort.) (Fig. 889), hängend: f. umbraculifera Spaeth, Buchs tugelsörmig; f. tortuosa hort., trüppelhaft, mit inorrigen Auswüchsen bebedt; f. purpurea hort.,



Fig. 889. Ulmus campestris var. pendula.

ungeteilten, fast immer boppelt gegähnten, fieber- Blätter zuerst buntelpurpurfarbig, später rotgrun, nerbigen Blättern, meist zwitterigen und meist an auch bunt- und gelbblätterige Formen. Den Blättern

afiatische Ulmen, die als turkestanica, turkest. Beete, Spätsommerstedlinge unter Glas und Berumbraculifera und Koopmannii gehen; var. Berardii ebelung. Bergl. auch Zelkowa. Sim.-Louis ift eine febr abweichenbe, in ber Belaubung fich ben Beltowen nabernbe, anscheinenb fterile Form. — U. glabra Mill. (U. carpinifolia Lindl.), glatte Ulme; ohne Ausläufer; 3weige nie fortig; Blatter oberfeits unbehaart, glangend buntelgrün, unterfeits hellgrun, gebartet, mehr ober weniger fein nervenhaarig und zerftreut brufig; Bluten beutlich geftielt: herfunft nicht ficher betannt, prachtiger Bartbaum; hierher auch U. tiliifolia hort. - I. 1. A. b. Samenfach taum fo lang wie seine Entsernung vom oberen Fisigeleinschnitt: U. scabra Mill. (U. montana With., U. montana Sm. und U. major Sm.), Bergulme; Blätter stark ungleichseitig, scharf boppelt gesägt, beiderseits mehr ober weniger rauh, bartlos, oft mit 3 Spigen; Frucht breit verkehrt-eirund bis oval, mit seichtem, nicht offenem Ginichnitt; Europa bis Amurgebiet und Japan. Formen- und baftarbreich: var. pyramidalis kort. (fastigiata und Dampierii kort.), Byramiden-Bergulme, mit der gelbblätterigen Unterform Wredei Juhlke (exoniensis hort.); f. pendula hort., ftart hängenb; f. macrophylla hort. (Pitteursii hort., hollandica hort., superba Morr.); f. tricuspis hort., Blatter beutlich 3 fpigig; var. laciniata Trauto., Rorbjapan, einen Baft liefernb, ber gaber und fester als ber Linbenbaft ift: f. von Alksuth hort., obere gane faft fabenartig vorgezogen: f. atrorosea Spaeth, Blut-Bergulme, noch schöner als campestris purpurea, sowie auch gelbbunte Formen. Abweichender ift burch kleinere, scharf bis eingeschnitten ober fast geschlitt-gesägte Blätter var. viminalis K. Koch (Lodd., Planera aquatica hort., nicht Gmel.); bie als Unterformen angegebenen microphylla pendula hort. und antarctica hort. sind zweiselhafter Abstammung. — I. 1. B. Frucht auf ber Mittelside weichhaarig: U. elliptica K. Koch, Zweige fteispaarig, hoderig rauh; Blatter 8—24 cm lang, eiformig langlich, lang jugespist: Transtaufasien bis Turtestan und fildwestliches Sibirien. Sierher (den Blättern nach) U. sibirica hort. z. T., U. longisolia hort., U. Heyderi Spaeth. — U. sulva Michx. (U. rubra Michx. f.), Zweige weichhaarig: Anospen mit sucherotem Fils ausbrechend; Blätter mehr verkehrteiförmig; nordöstliches Nordamerika.

Seft. I. 2. Oreoptelea. Blutenftiele mehrmals langer als bie Blutenhulle; Frucht bicht gottig gewimpert, auf ber Flache tahl: U. effusa Willd. (U. pedunculata Foug., U. ciliata Ehrk.), Flatterulme; Blatter jehr ungleichseitig, scharf boppelt gesagt, oberseits zulest glatt; Rüßchen in der Mitte bes Flügels; Europa bis norbl. Drient. Gine fleinblätterige Form geht auch als U. alba. - U. americana Mill., Blatter weniger ungleichseitig, grob und icharf einsach bis boppelt gesägt: Rugchen über ber Mitte bes Flügels; Norbamerita.

Untergattung II. Microptelea Planch. Blatter immergrun; Bluten im Dai und Juni in ben Achjeln vorjähriger Laubblatter; Blutenhulle freiblatterig; gegen Frost empfindliche fleine Baume ober Sträucher: U. parvifolia Jacq. (U. chinensis Pers.), Japan, China. — Bermehrung burch Aussaat gleich nach ber Reife auf feucht zu haltenbe

ebelung. Bergl. auch Zelkowa. Umbellatus, bolbenformig.

Umbellifer, bolbentragenb (i. Dolbengewachie). Ambildung von Bald in Park. And Bald läßt fich in fürzefter Frift und mit verhaltnismagig geringem Aufwande ein Bart (f. b.) herftellen. So verschieben ber Balb ift, jo verschieben ift fein Bett als Bartmaterial und die Art jeiner Umwandlung. Um wertvollsten ift ber gemischte Laubhochwald mit Unterholz, benn aus ihm lagt fich alles machen Entfernt man an gewiffen Stellen bas Unterholy, fowie schwache ober unschone Baume und begrum ben Boben mit Rasen und Balbfrautern, so entfiebt ein Sain (f. b.), beffen Schönheit im Barte weit über ber bes bichten Hochwalds fteht. Schlägt man mehr Baume weg und läßt bie übrigen gruppesweise stehen, so erhalt man Baumgruppen auf Rafen. Läßt man zugleich an geeigneten Stellen Unterholz fteben, fo hat man im Berein mit bem Stodausichlag geeigneter Baume bie Grunblage für Didichte und Strauchmaffen, welche burch Asfolug von Gartenftrauchern großer und mannigfaltiger werben. Richt viel weniger gunftig für unfern 3med ift fogen. Mittelwald und Buichhols mit vereinzelten Baumen. Sierbei verfahrt man in berfelben Beise, wird aber in seltenen Fallen Hain- ober Hochwald baraus bilben tonnen. Jedenfalls muß hier mehr eingepflanzt werden. Rieberwald, also Buschholz ohne Baume, lagt fich meift nicht viel anderes machen als Gebuich; aber auf gutem Boben haben bie Gehölze eine solche Triebtraft, daß sie, sich selbst überlassen und von bedrängendem Unterholz befreit, bald Stämme bilben. Diefe geben zwar nie icone hain- ober hochwalbpartieen, weil ber Stodausichlag felten gu verbergen ift, aber es find boch Baume von einer Große, wie fie frijchgepflanzte oft erft nach 20 Jahren erreichen tonnen, baher vortrefflich geeignet, um unter ihrem Schutze andere befiere Gehölze aufzugiehen. Am schwierigsten ift ber alte Hochwald ohne Unterhols, namentlich Buchenhochwalb, in Bart zu verwandeln. Die einzige Beränderung, auf beren Gelingen mit Sicherheit gu gablen ift, wurde bei altem hochwald ber hain fein, indem man den Wald so viel lichtet, wie es der Charatter des Hains verlangt. Buchwald muß aber ichon ein hoberes Alter haben, fo bag er bereits nach und nach febr gelichtet ift; benn aus einem nach oben geschloffenen Balbe durch vieles Abichlagen einen hain ober gar Gruppen mit Rafen zu machen, hat große Bedenken, indem ein plosliches Freistellen oft bas Eingeben benachbarter Baume zur Folge hat. Eichenwald ift in biefer hinficht leichter zu behandeln, ba Gichen meift fo weit voneinander fteben, daß man nur das Unterholz zu entfernen braucht, um einen Hain zu be-tommen. Am ungünstigsten ist Rabelwald zur Umwandlung in Bart. Über ein gewisses Alber hinaus ift Nabelwalb, außer als Walb, nicht im Barte beizubehalten. S. a. Blumenverwendung.

Umbilicatus, nabelformig. Umbilious DC., f. Cotyledon. Umbraculifer, Schirm tragend, Schatten gebend. Umbraculiformis, fcirmförmig. Umbrosus, Schatten liebend.

Amgraben, f. Graben.

Ampfropfen der Obftbaume nennt man eine Art ber Berjungung ber Baumfrone, bei welcher für die bisherige Sorte Reiser einer anderen aufgefest werben, um entweber für eine geringere Sorte eine bessere, für eine unfruchtbare Sorte eine fruchtbare, für eine in die betreffenden Berhaltniffe ober auch für die in Aussicht genommene Berwendung nicht taugliche Sorte eine hierzu geeignete zu erhalten. hierbei gelten folgenbe Regeln: 1. Die betreffenden Afte und Zweige sind einige Zeit vor der Operation mit Rudficht auf eine gute, möglichst phramibale Kronenform eingufurgen; ber größte Teil ber unter ber Bfropfftelle befindlichen Afte und Zweige foll stehen bleiben, da dieselben als Zugäste bienen muffen. Die ftarteren biefer Bugafte tonnen im Berlauf einiger Jahre nach und nach entfernt werben, während bie schwächeren auch später noch zur Berstärkung und Bekleidung ber umgepfropften Afte erhalten bleiben muffen. 2. Die Bropfftelle barf bochftens 5-8 cm Durchmeffer haben; auf 3-4 cm bide Afte werben in ber Regel nur 2, auf 5-8 cm bide bagegen 4 Ebelreifer aufgefest. Bon ben austreibenben Ebelreifern barf aber im nächsten Frühjahre nur 1 Ebelzweig, und zwar womöglich jugleich ber am ftartften entwidelte gur Fortfepung bes Aftes fteben bleiben und ift biefer Leitzweig alsbann wie beim Rronenschnitt eines jungen Obstbaumes zu behandeln. (S. Obstbäume, Fort-bildung der Krone hochstämmiger.) 3. ist bei der Bahl der aufzupfropfenden Sorte auf die Begetation der Unterlage Rudficht zu nehmen und barauf zu achten, daß dieselbe eine möglichst gleichartige ift. Bor allem aber hute man fich, daß auf eine fruhtreibende Unterlage feine spättreibende Sorte verebelt wird, ba biese selten gute Resultate ergiebt. Im übrigen gelten auch hierbei alle anberen bas Bfropfen betreffenden Regeln.

Amfeten, f. Graben, Berpflangen, Rompoft.

Amftandig, f. Oberftandig.

Uncatus, hatig. Unciális, zollgroß.

Uncinatus, uncinalis, hatenformig.

Undatus, undulatus, wellenförmig, gebogen. Undulatifolius, wellenblatterig.

Anfallverficherung (Gefet über die Unfall- und Krantenversicherung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe vom 5. Mai 1886). Alle in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, lettere jedoch nur, sofern ihr Jahresarbeitsverdienst an Lohn ober Gehalt 2000 & nicht überfteigt, muffen gegen bie Folgen ber bei bem Betriebe fich ereignenben Unfalle versichert werden. Als landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne biefes Gefetes gilt auch ber Betrieb ber Runft- und Handelsgartnerei, bagegen nicht bie ausschließliche Bewirtschaftung ber Haus- und Biergarten. Unternehmer folder verficherungspflichtiger Betriebe find berechtigt, andere in ihrem Betriebe beichaftigte nicht verficherte Berfonen, sofern ihr Jahresarbeitsverdienst 2000 M nicht übersteigt, und auch sich selbst zu versichern. Diese Berechtigung tann burch Statut auch auf Unternehmer mit einem 2000 M überfteigenben Jahresarbeits-

ber Bersicherungszwang auch auf Betriebsbeamte mit mehr als 2000 & Jahresarbeitsverdienst und auf Betriebsunternehmer ausgebehnt werben, beren Jahresarbeitsverdienst 2000 & nicht übersteigt. Bei Betriebsbeamten wird der Versicherung der volle Jahresarbeitsverdienst zu Grunde gelegt. Wenn ihr Jahresarbeitsverdienst sich nicht aus minbestens wochenweise feststehenden Betragen gusammensett, gilt bas breihundertfache bes taglichen Berbienstes als Gehalt ober Lohn. Als Gehalt ober Lohn gelten auch feste Naturalbezüge. Ber dls Betriebsunternehmer anzusehen ift, wird durch das Statut der Berussgenossensight für ihren Bezirk seitzelt. Für die Entschädigung auf Grund diese Geses ift Borbedingung, daß der Unfall sich beim Betriebe ereignet. Der Ort, an welchem ber Unfall ftattfindet, ift bafür belang-So gilt nach Entscheidungen bes Reichsverficherungsamtes auch ein Unfall auf bem Gang gur Arbeitsstelle als in Ausübung bes Betriebes erfolgt. - Gegenstand ber Berficherung und Umfang ber Entichäbigung. Gegenstand ber Berficherung ift ber nach Dasgabe ber nachfolgenben Beftimmungen zu bemeffende Erfan bes Schabens, welcher burch Rorperverlegung ober Tötung entfteht. Der Unipruch ift ausgeschloffen, wenn ber Berlette ver Aniptud ist ungestillossei, vernie ver Setteste ben Betriebsunfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Im Falle der Berletzung soll der Schadenersatz bestehen: 1. in den Kosten des Heilversahrens, welche von Beginn der 14. Woche nach Eintritt des Unsalls an entstehen. Bis dahin hat die Gemeinde, in deren Tegirt der Berletzte beschäftigt war, ober, fofern er Mitglied einer Rrantentaffe war, diefe die Roften bes Beilverfahrens zu tragen. Bar ber Berlette burch Statut gur Rrantenbersicherung verpflichtet, während ber Arbeitgeber es unterlassen hatte, ihn zur Krantentasse anzumelben, so hat die Krantentasse die Kosten zunächst auszulegen, aber sie ist berechtigt, sie von dem Arbeitgeber wieder einzuziehen. Wenn der Verlette feinen Bohnfit außerhalb bes Gemeindebezirts. hat, in welchem der Unfall sich ereignet hat, so muß die Gemeinde seines Wohnsizes die Kosten vor-behaltlich ihres Ersapanspruches aussegen. Als Beschäftigungsort gilt in Zweifelsfallen biejenige Gemeinbe, in beren Begirt ber Gip bes Betriebes belegen ift. Anstatt der Rosten des Beilverfahrens von der 14. Boche ab tann die Berufsgenoffenschaft die Fürsorge bafür selbst übernehmen oder der Gemeinde-Krankenversicherung oder der Krankentasse, welcher ber Berlette angehörte, bis zur Beenbigung bes Heilverfahrens übertragen. Die gemachten Aufwendungen hat fie bann zu ersetzen. Als Ersat ber Roften bes Beilverfahrens gilt die Balfte bes Minbestbetrages an Krantengeld, wenn nicht höhere Kosten nachgewiesen werben. 2. in einer bem Berletten vom Beginn ber 14. Boche nach Eintritt bes Unfalls an für bie Dauer ber Erwerbsunfähigfeit zu gemährenben Rente. Diefelbe beträgt im Salle völliger Erwerbeunfabigfeit für bie Dauer berjelben 662/3 0/0 bes Arbeitsverbienstes, bei teil-weiser Erwerbsunfahigfeit für bie Dauer berfelben je nach dem Maße der verbliebenen Erwerbs-fähigkeit weniger. Der durchschnittliche Jahres-arbeitsverdienst für Arbeiter und andere vom verdienst erstredt werden. Durch Statut fann aber | Unternehmer versicherte Personen, soweit dieselben

nicht Betriebsamte find, nach welchem Die Rente Mitglieder ber Borftanbe und Die Bertrauensmanner au berechnen ift, wird burch bie bobere Berwaltungs- verwalten ihr Amt als unentgeltliches Ehrenam behörde nach Anhörung der Gemeindebehörde Durch das Statut tann ihnen aber eine Entichäbigung besonders für mannliche und weibliche, für jugendliche und erwachsene Arbeiter festgesett. Die für lagen werben ihnen von der Genossenichaft erier:
verlette jugendliche Arbeiter festgesette Rente ist besgl. Reiselosten nach bestimmten Sagen.
vom vollendeten 16. Lebensjahre des Berletten ab Aufbringung der Mittel. Die Mittel ju auf ben nach bem Arbeitsverdienft Erwachsener ju | Dedung ber von ben Berufsgenoffenichaften u berechnenden Betrag zu erhöhen. Bei Berechnung leiftenben Entschäbigungen und ber Bermaltung. ber Rente für Betriebsbeamte ift ber Jahres- toften werben burch Beitrage aufgebracht, welte arbeitsverdienst zu Grunde zu legen, welchen der auf die Mitglieder jährlich umgelegt werden in Berlette in dem Betriebe, in welchem der Unfall Arbeiter haben keine Beitrage dazu zu leisten sich ereignete, während des letzten Jahres bezogen Durch das Statut kann bestimmt werden, die hat. Ubersteigt dieser Jahresarbeitsverdienst fur die Beitrage der Berufsgenossen durch Justus ben Arbeitstag, das Jahr zu 300 Arbeitstagen zu direften Staats-, z. B. Grundstener der gerechnet, 4 -4, so ist der überschießende Betrag Rommunalsteuern aufgebracht werden. Sofern bei nur mit einem Drittel anzurechnen. Für Betriebs- Statut die Umlegung nach dem Raßstabe wunternehmer wird der für die Arbeiter in Steuen nicht vorschreibt, richten sich die Beinde landw. Betrieben festgesetzte durchschnittliche Jahres- nach der Höhe der mit dem Betriebe verdunden arbeitsverdienst zu Grunde gelegt, sofern nicht Unfallgesahr und nach dem Umsang der Benick durch das Statut abweichendes bestimmt ist. Über- Die Beranlagung der Betriebe zu den Geschweiteigt derselbe für den Arbeitstag, das Jahr zu klassen, sowie die Abschüber der in den einzeln 2000 Arkeitstag vor gerachte. 300 Arbeitstagen gerechnet, 4 A, so ist ber über- Betrieben für ben Jahresdurchschnitt ersorbeitigen schießende Betrag nur mit einem Drittel anzurchnen. Arbeitstage ersolgt durch die Organe der Gewiss- Im Falle der Tötung ist als Schadenersat ichaft. Die hierfür nötigen Unterlagen sind af außerdem zu leisten: 1. als Ersat der Beerdigungs- Ersordern den Gemeinden von den Unternehmen toften ber 15. Teil bes ermittelten Jahresarbeitsverdienstes, jedoch mindestens 30 .4; 2. eine den sind verpflichtet, ben Organen derfelben auf & hinterbliebenen bes Getoteten vom Todestage an langen binnen 2 Bochen über ihre Betriebs w den pewaytenve wente. — Bis zum beendigten Deil- Arbeiterverhaltniffe biejenige weitere Auslum zu verfahren tann an Stelle der vorgeschriebenen erteilen, welche zur Durchführung der Beranlaus Leistungen freie Kur und Berpflegung in einem und Abschätzung erforderlich sind. Gehoren aus krantenhause gewährt werden. hierfür gelten Unternehmer eine Anzahl von Annahmen zu Welche wie bei der Krantenberger und Anzahl von Annahmen zu Welche wie bei der Krantenberger und Anzahl von Annahmen zu Welche wie bei ber Krantenberger und Anzahl von Annahmen zu Welche wie bei ber Brantenberger und Anzahl von Annahmen zu Welche wie bei ber krantenberger von der Brantenberger von der Brantenberger von der Gereiters die bei bei ber krantenberger von der Gereiters der Brantenberger von der Gereiters der Verleich wie Für die Zeit der Berpflegung in einem Kranken gebaube bestimmt sind, so gelten Dieselben die bause fieht ben Angehörigen besselben bieselbe Betrieb, auch wenn sich die Grundstude in Rente zu, auf welche fie im Falle seines Todes Bezirte mehrerer Gemeinden erstrecken. Aus Anspruch haben wurden. — Durch das Statut des Betriebes gilt diejenige Gemeinde, in tann bestimmt werben, bag bie Rente folchen Berfonen, welche ihren Lohn ober Gehalt gang ober gum Teil in Raturalbegugen erhalten, nach

Berufsgenoffenichaften. Die Berficherung erfolgt auf Gegenfeitigfeit burch bie Unternehmer ber oben bezeichneten Betriebe, welche gu biefem Bwede zu (landw.) Berufsgenoffenschaften vereinigt werben. Diefelben find fur ortliche Begirte gu bilben. Als Unternehmer gilt berjenige, für beffen Rechnung ber Betrieb erfolgt. Jebe Berufsgenoffen-ichaft muß ein Statut haben. Dasfelbe tann vorschreiben, bag die Berufsgenoffenschaft in örtlich abgegrengte Geftionen eingeteilt wird und bag Bertrauensmänner als örtliche Benoffenichaftsorgane eingesetht werden. In Preußen 3. B. sind auch Bertreter der Arbeiter berufen werden. Die Berufsgenossenschaften für den Begirt einer jedem in einem versicherten Betriebe vorkomme Broving gebilbet und in Sektionen gegliebert, welche Unfalle, burch welchen eine in demielben fich über einen Kreis erstreden. Bahlbar qu schäftigte Berson getotet wird ober eine Riege Mitgliebern ber Borstände und zu Bertrauens verletzung erseibet, welche eine Arbeitsunfalle mannern find nur die Mitglieder ber Genoffenschaft, von mehr als 3 Tagen ober ben Tob gur bezw. beren gesesliche Bertreter. Die Ablehnung hat, ift von bem Betriebsunternehmer ber ber Bahl ift nur aus bemfelben Grunde gulaffig, polizeibehorbe ichriftlich ober munblich Ange aus welchem bas Amt eines Bormundes abgelehnt zu erstatten. Diefelbe muß binnen 2 Em werben kann. Ber eine Bahl ohne solchen Grund nach bem Tage erfolgen, an welchem der Bem ablehnt, tann auf Beichluß ber Genoffenichafts- unternehmer von bem Unfalle Renntnis a versammlung für die Dauer der Bahlperiode zu hat. Für den Betriebsunternehmer tann berju erhöhten Beitragen herangezogen werben. Die welcher gur Beit bes Unfalles ben Betrieb

mitauteilen. Die Mitglieber ber Genoffenick bes Betriebes gilt biejenige Gemeinbe, in bei Begirf bie hauptfachlichften Birtfchaftigeit liegen. Die beteiligten Gemeinben und Unteracht tonnen fich über einen anberen Betriebsfis ein Berhaltnis ebenfalls in biefer form gewährt wirb. | Jeber Bechfel in ber Berfon besjenigen, beffen Rechnung ber Betrieb erfolgt, ift bon bullnternehmer binnen einer burch bas Statut Bufepenben Grift bem Genoffenichaftsvorftand Bugeigen. Ift biefe Anzeige nicht erfolgt, fo mit bie Beitrage von bem bisherigen Unternehmer für basjenige Rechnungsjahr forterhoben, bei min bie Anzeige geschieht, ohne daß dadurch ber Unternehmer von ber auch ihm gefeslich obliege Saftung für bie Beitrage entbunben ift. Gar Begirt ober jebe Settion einer Berufsgenoffen wird ein Schiedsgericht errichtet, ju mid mete, gu leiten hatte, die Anzeige erstatten; im ille ber Abmefenheit ober Behinderung bes Beebsunternehmers ift er bazu verpflichtet. Das rmular bazu ift vom Reichsversicherungsamt fgeftellt. - Die Feststellung ber Entschäbi-ingen erfolgt: 1. jofern bie Genoffenichaft in ktionen eingeteilt ift, burch ben Borftanb ber-ben, wenn es sich handelt um ben Erfat ber ften bes Beilberfahrens, um die für vorüberjende Erwerbsunfähigfeit zu gemährende Rente er um ben Erfas ber Beerdigungstoften; 2. in en übrigen Fallen durch den Genoffenschafts-Entschädigungsberechtigte, für welche bie ttichabigung nicht von Amtewegen festgeftellt ift, ben ihren Entichabigungsanfpruch bei Bertibung bes Ausschlusses vor Ablauf von zwei ihren nach bem Eintritt des Unfalles bei bem ständigen Borstande anzumelden. Rach Ablauf eser Frist ist der Anmeldung nur dann Folge geben, wenn zugleich glaubhaft bescheinigt wird, f bie Folgen bes Unfalles erft fpater bemertbar worden find ober baß der Entschädigungsberechtigte n ber Berfolgung feines Anipruches burch außerib feines Billens liegende Berhaltniffe abgehalten orben ift. Gegen Ablehnung bes Entschädigungsthruches ober gegen bie Sohe ber Entschädigung un binnen 4 Wochen nach ber Buftellung bes eicheides Berufung bei bem Borfipenden bes quindigen Schiedsgerichtes, ober falls die Ablehnung & bem Grunde erfolgt ift, weil ber Betrieb, in Achem der Unfall erfolgt ift, tein unter biefes efet fallender ift, die Beschwerbe an das Reichs-eficherungsamt erfolgen. — Die dem Entabigungeberechtigten auf Grund Diefes Gefetes Bebenden Forberungen tonnen mit rechtlicher irfung weder verpfändet, noch auf Dritte vertragen werben. Die Genoffenschaften find figt, über die gur Berhutung von Unfallen gu ffenden Ginrichtungen Borichriften gu erlaffen b barin Buwiderhandelnde in Strafe zu nehmen. e find auch befugt, burch Beauftragte die Begung ber gur Berhutung von Unfallen erlaffenen richriften zu überwachen. Die nach Maggabe nterbliebene tonnen einen Unipruch auf Erfas I infolge eines Unfalles erlittenen Schabens nur gen biejenigen Betriebsunternehmer, bollmächtigte zc. geltend machen, gegen welche th strafgerichtliches Urteil festgestellt ist, daß sie ı Unfall vorfählich herbeigeführt haben. Betriebsdernehmer, welche in ben von ihnen erteilten stünften, Anzeigen, Anmelbungen, Nachweifungen "sichtige Angaben machen, tonnen mit Drbnungsafen bis zu 500 M belegt werben. Betriebsternehmer, welche der ihnen obliegenden Berichtung gur Erteilung von Ausfunft, gur Anzeige Anmelbung, gur Ginreichung ber vorgeschriebenen In ober Behaltenachweisungen, gur Ginrichtung borgeschriebenen Betriebssicherungen nicht rechtig nachfommen, tonnen bon bem Genoffenichafts-Atand mit Ordnungsstrafe bis zu 300 M agt werben.

Anfruchtbarkeit der Obfibaume entfteht aus chiebenen Urfachen: 1. fann fie von geringem Ben herrühren, in welchem Falle durch Dungung Sartenbau-Legiton. 8. Auflage.

n Betriebsteil, in welchem fich ber Unfall er- ober Ausheben ber ichlechten Erbe in weitem Umtreise um ben Stamm herum und Ersat berselben burch gute Erbe abgeholsen werden fann. 2. bleiben Baume bann unfruchtbar, wenn ber Boben allgu traftig, namentlich zu reich an humus ift, infolgebessen der Baum nur ins Holz wächst und feine Fruchtzweige bilbet; hiergegen hat sich das Aberlassen (f. b.) im Monat Mai beim Kernobste gut bemahrt; beim Steinobste barf ein Aberlaß nicht angewendet werben. Das Abstechen ber ftarferen Burgeln, jeboch auch nur beim Kernobst, etwa 1-2 m weit bom Stamme hemmt ebenfalls ben fippigen Solgtrieb und befordert den Ansat von Fruchtknospen. Man nimmt diese Arbeit in den Bintermonaten vor. Auch hier ift ein Bechseln der Erde sehr zweddienlich, insbesondere wenn ber neuzugeführten Erde tuchtig Ralf beigemengt wird. 3. zeigt sich U. bei folchen Baumen, welche infolge allgu reicher Ernten ericopft find; bei biefen ift eine Berjungung der Baumfrone, welcher jedoch eine Kompostdungung vorausgehen muß, zu empfehlen. 4. ift bie Urfache gar nicht felten barin ju fuchen, bag ein Baum aus warmem Klima ober aus ausgezeichneten Bobenverhältnissen in ein rauhes Klima ober in einen ichlechten Boben verpflanzt murbe. 5. fonnen auch anhaltende Trodenheit ober allgu große Raffe bie Beranlaffung sein, daß manche Obstbaume keine Fruchte tragen, und ift alsbann Be-, beziehungsweise Entwässerung von gutem Erfolge. 6. Obftforten, beren Bluten im Frühjahre burch bie Spatfrofte leicht zerftort werden und welche baburch unfruchtbar werben, find burch wiberftandsfähigere ober ipater blubenbe, bauerhafte Gorten zu erfeben. Dit unfruchtbaren Sorten bejette Baume follten mit Benutung wertvollerer und fruchtbarerer Sorten umgepfropft werben. Es ift mitunter auch bie Unterlage an der U. schuld. Bäume auf Wisbling tragen später als solche auf Bwergunterlage. Auch in den Sorten an und für sich selbst unterscheidet man frühtragende und spättragende. vorzügliches Mittel, jungere Baume bald fruchtbar zu machen, ift ein Wieberverpflanzen berfelben. S. a. Umpfropfen ber Obstbäume.

> Unguicularis, nagelgroß, ca. 11/2 cm; unguiculatus, benagelt, 3. B. bas Blumenblatt ber Relte.

Ungulatus, flauenformig.

Unicolor, einfarbig; unicus, einzig in feiner Art; unidentatus, einzähnig; uniflorus, einblütig; uniformis, einformig; unilateralis, einleitig; uniloculáris, einfacerig; uninérvis, einnervig; uniseriális, einreihig; univálvis, einklappig.

Uniola latifolia L. (Berfleinerungsform bon unus eins, meift nur 1 Staubgefäß in ber Blute) (Gramineae). Gin perennierendes Ziergras Rordameritas mit langer, loderer Rifpe, beren Ahrchen vielblutig, zweischneidig und zujamengedruct er-icheinen. Blatter breit-lanzettlich. Dieses ichone Biergras bient in Berbindung mit anderen grasartigen Pflanzen zur Dekoration, außerdem lassen sich die Rifpen in der Binderei mit Borteil verwenden. Blutezeit Juli und August; Bermehrung burch Aussaat im Berbft ins freie Land ober burch Teilung alterer Stode.

Universalis, allgemein.

Mukraufer des Gariens. Unter U.n berfieht man zwischen Rulturgewächsen wild wachsenbe Kräuter. Sie werben dadurch schäblich, daß fie mit ben angebauten Bflangen bie Rahrung teilen und ihnen Licht und Luft entziehen. Bisweilen beherbergen fie auch Barafiten, Die bann von ihnen aus auf die Rulturpflangen übergeben. Um ihr Auftommen nach Möglichfeit zu verhindern, darf man ihnen nicht gestatten, Samen zu tragen; bas Aufgefommene aber muß man fofort ausrotten und barf nicht warten, bis es groß und ftart geworben. Insbesondere halte man die Umfriedigung bes Gartens im Muge und ben Romposthaufen, ben man in einem Bintel besfelben anzulegen pflegt. Sie find die wahren Brutftatten bes Unfrauts. Auf letterem lagt man es nicht felten wuchern in ber Meinung, daß es sich beim Umftethen bes Saufens werbe unterbringen und baburch erftiden laffen, aber biefe Methode ift ber rechte Weg, mit bem Rompoft eine Menge Samen und Reime bon U.n in bas Band ju bringen und bie Blage ju verewigen. Auch manche Gartengewächse mit leicht ausfallenbem Samen tonnen jum Unfraut werben, wie Dill, Boretich u. a. Golden weift man gern eine abgelegene Stelle im Garten an.

Die U. sind entweder ein- ober mehrjährig. Bei ersteren handelt es sich hauptsächlich darum, die Bflanzen aus dem Boden zu entsernen, ehe fie Samen tragen; lettere muß man samt ihren oft weit- und tiefgehenden Burgeln (& B. Quede) ausgurotten suchen, mas bei jenen meift nicht not-

wendig ift.

Durch Befprigen mit Rupfer- ober beffer Gifenvitriollösung saubert man in neuerer Zeit im großen ftart verunfrautete Felber, befonders von Beberich ober Genf. Man verwendet bagu am gwedmagigften 12 oder 15 % ige Gisenvitriol-Losungen, Die man

vermittelft fahrbarer Apparate verfprist.

Anterhaltung der Garten und Farkaulagen. in bem erreichten Buftanbe verharrte. Es ift bies ! Lanbichaftsgartnerei; Sampel, Gartenbuch; Mesc, aber bom Standpuntte ber Afthetit ber Mangel Lehrbuch ber iconen Gartentunft. ber Gattenkunft (f. d.), daß ihr Material nicht tot, sondern lebendig ist, sich selbst entwickelnd, einen guftand der Bollsommenheit erreichend und dann allmählich absterbend. Ausgabe der U. ist, die folia, verrucosa; Prunus Padus; Vidurum wird gur U. gebraucht. In mancher Gruppe wird ichmer fort. Bon ben beimischen Gichen bertiff nach ber Durchholzung bas Rachpflanzen von Unter- Quercus sessiliflora eber Drud als Q. pedunculatholz notig; einzelne Baume werden aus den Gruppen hervorgezogen. Uberhaupt ist es ein ganz empiehlenswertes Bersahren, bei der Herfellung großer auf welche man durch Otulieren, Brobsen u. f. m. (1. Beredelung) einen Zweigteil einer ebleren Blaus guftellen, dabei recht dicht zu pflangen und die in derfelben oder einer verwandten Art überpfli

wenigen Jahren überfluffig werbenden Beholze al Material für den weiteren Ausbau der Pflanzunger Bu benuten. Dies Berfahren ift bann anguraten, wenn man genötigt ift, mit fehr unfertigen, jungen Beholgen gu arbeiten. Bur U. gehort ferner bes wieberfehrenbe Befchneiben vieler Beholge (i. Schuir

ber Gehölze). U. ber Rasenslächen f. u. Rasen Der Blumenschmud bleibt sich selbst überlassen, wo er in Gebüschen, auf Rasen und Wiese vortomm Bie in ber freien Ratur vermehren fich bie einmel eingepflanzten Arten burch Samen, Burgelauslaufen, Knollenteilung zc. Die beetformig angepflangtes Stauben bedürfen ber Düngung, ber Teilung bei Schupes gegenüber übermuchernben Rachberr. manche auch ber winterlichen Dede. Bei ben Blumen, welche auf Beeten alljährlich angepflanz werden, fann von U. nur infofern gefprochen werden, baß fie begoffen und in ber ihnen zugewiesen Form erhalten werben. Betreffs ber Roften ber I fei bemerft, bag bie Aushauungen am billigfter find, da der Wert des gewonnenen Holges bie Koften bedt, ja oft überfteigt. Die Wiefen fin ebenfalls gewinnbringenb, mahrend ben U.s-loften bes Rafens und ber Blumen feinerlei Ginnahmer gegenüberfteben. Dan beachte bies wohl bei ben Entwurfe von Gartenanlagen, damit Die gur Sefügung ftebenben U.s-toften ben entworken Schliefich Schöpfungen thatfachlich entiprechen. fei ber U. ber Geen und Teiche, ber Bege, ber Einfriedigungen und ber Baulichfeiten gebacht Seen werben in Bwifchenraumen von mehren Jahren abzulaffen und vom Schlamm gu befreien fein; fleine Teiche, welche im Binter troden liegen, muffen gut abgebedt und im Frühjahr auf ihr Dichtigfeit gepruft werben.

Die Wege find je nach Bebarf zu bekiesen, Jahwege neu zu beschütten ober boch auszubeffen. Die Begefanten find abzustechen, wenn fie as Rafen bestehen. Einfriedigungen und Baulichleiten Das gartenkunftlerische Bert ift niemals fertig in bedürfen von Beit zu Beit neuen Anftriches und Bebem Ginne, daß es dauernd ohne neue Eingriffe wurfes. — Litt.: Fürft Budler, Andeutungen im

Bollfommenheit der angeordneten Zusammenstellung | Opulus, V. Lantana; Rhamnus Frangula; Corybs herbeizuführen und zu erhalten. Es handelt sich Avellana; Sambucus nigra; Crataegus Oxpherbeizuführen und zu erhalten. Es handelt sich Avellana; Sambucus nigra; Crataegus Oxpherbei um die pstanzlichen Bestandteile des Gartens acantha; Cornus mas., sanguinea, alternisdis; und Bartes, also um Gehölze, Gras und Blumen. Ligustrum vulgare; Lonicera Xylosteum, als Das hauptwertzeug sür die ll. der Gehölze ist die gena, nigra; Ribes alpinum, rubrum, Grossulari, lagung der Azt werden Gruppen in bestimmter folia; Symphoricarpus racemosa u. a.; Rubshöhe und Form erhalten, oder gelichtet, oder durch odoratus, idaeus, fruticosus; Rhododendron; Cotae. Erganzung von Stodausichlag wieber bicht gemacht; neaster vulgaris, acutifolia; Rosa biverje Speciel; mertvolle Baume werben vor bem Uberwuchern Mahonia Aquifolium; Ilex Aquifolium; Junipers burch minberwertige geschützt, Durchblicke und Ausfichten werben offen gehalten. Auch ber Spaten und Taxus baccata. Unter Buchen fommt U. icht

Für hochstämmige Apfelbäume 3. B. wählt man bie Unterrichtsbauer sollte auf ben verschiedenen aus Samen erzogene U., für niedere Formen des Apfelbaums, Zwerg-, Phramiden-, Spalierbaum den Splittapfel (s. Doucin), für Topfapfelbäume den Paradiesapfel (s. u. Malus).

Hochftammige Birnbaume erzieht man ebenfalls aus Birnwildlingen, die aus Samen erzogen vurden; für Zwergobst wählt man die Quitte (j. b.).

Die Hochstämme für Süßtirschen werben aus Steinen ber Sugfiriche erzogen, bagegen eignet fich ur Zwergftamme bie Steinweichsel (Prunus Mahaeb). Die U. für Sauerfirschen bilbet man aus Samlingen der Sauerkirsche (P. Cerasus), viel-ach wird auch hierzu die wilbe Süßkirsche be-aut, während man für Zwergktämme die Oftheimer Beichsel, sowie Prunus Mahaled benutt.

Pflaumen giebt man als Grundstamm Rern-vilblinge ober Ausläufer ber Damascenerpflaume Prunus syriaca) und ber Krieche ober Haferpflaume, P. insititia; für Zwergftamme mabit man als U. Die Schlehe. Für Zwetschen bilbet man bie Wilbinge aus Samen ober Ausläufern ber gemeinen Bwetiche. Außerdem aber werben 3wetichen und Bflaumen vielfach auf die Rirfchpflaume, Myrobalane

P. Myrobalana), veredelt (j. Prunus). Aprikosen erhalten als U. Pstaumen- oder rus Apritofensteinen erzogene Samlinge.

Bfirfichen giebt man als Grundftamme Gaminge aus Bfirfichfteinen und Manbeln für trodenen, Die St. Julien-Bflaume für feuchten Boben.

Bill man ben Stachelbeer- und Johannis. deerstrauch hochstämmig erziehen, so verebelt nan fie auf Ribes aureum.

Abweichende Formen ber Biergehölze erhalten ils Grundstamm ihre Stammart, in manchen fallen auch wohl andersartiges mehr ober weniger zerwandtes Gehölz; fo verwendet man für Sprinjen, um sie hochstämmig zu erziehen, auch Fraxi-rus excelsior, wiewohl dadurch die Lebensdauer ver auf solchen U. vegetierenden Arten mehr oder veniger beschrantt wird. Auch manche feine Gejölze der Gewächshäufer erhalten, bamit fie rafch ju fraftigen Bflangen werben, ftart machfenbe U. 50 berebelt man haufig feine Pimelea-Arten auf P. incana, Daphne Cneorum auf D. Laureola, saumartige Bäonien auf Knollen von Paeonia officinalis u. s. w.

Anterrichtswefen. Das gartnerische U. hat fich n Deutschland in den letten zwanzig Jahren in afreulicher Beise entwickelt, namentlich find mehr Interrichtsanftalten zur Ausbildung von Gartnern and Obstauchtern mit einfacher Schulbilbung gechaffen worben, als früher vorhanden waren, auch ft an vielen Stellen Lehrern, Stragenauffebern 1. Baummartern, ferner Gutsgartnern, Förftern, Bandwirten zc. die Möglichkeit geschaffen worden, n einzelnen Fächern des Obstbaues, ber Obstverwertung, Obstiweinbereitung 2c. burch fürzere kurse sich weiterzubilben. Tropbem bebarf unser gartnerisches U. mancher notwendigen Berbefferungen. Es ist hier nicht ber Ort, barauf näher Rur ein paar Beispiele seien erinzugehen. vahnt. So wird mehr als bisher Wert auf die Einrichtung von Winterschulen zu legen fein, wie fie in der Landwirtschaft fo gute Erfolge gegeitigt haben. Auch bas Unterrichtspensum und gebrannt ober glafiert sein, bamit fie nicht bie

nieberen Gartnerlehranftalten gleichmäßiger geftaltet werben. Gine Reorganijation bes Unterrichtsplanes und ber gangen Organisation ift bei einer ber höheren gartnerischen Unterrichtsanstalten in Borbereitung, nämlich bei der tgl. Gartner-Lehranstalt zu Wildpart bei Potsbam, die in die Nahe bes neuen botan. Gartens nach Dahlem bei Berlin verlegt werden foll.

Die gartnerischen Unterrichtsanftalten fann man einteilen in:

Bobere Bartner-Lehranftalten, ju beren Besuch ber Nachweis einer höheren Schulbilbung erforberlich ift (Berechtigungsichein jum einjährigen freiwilligen Militarbienft, Bilbpart; Reife fur Obertertia eines Gymnasiums ober einer Oberrealschule, beam. für die Setunda eines Progymnafiums ober einer Realichule, Prostau und Geifenheim).

Mittlere Gartner-Lehranftalten. Bu ihnen fann man rechnen: ben einjährigen Rurfus für Gartenbauschüler an ber igl. Lehranftalt für Obst-, Beinund Gartenbau in Geisenheim, bas Bomologische Inftitut in Reutlingen, bie Gartenbauschule bes Gartenbauberbandes für das Ronigreich Sachsen in Dresben und die Gartner-Lehranftalt in Röftris.

Niebere Gartner - Lehranftalten. jenigen, welche Schüler mit ober ohne gärtnerische Borbilbung und mit Boltsichulbilbung aufnehmen.

Unterrichtsturje an einer Angahl Gartner-Lehranftalten und Baumschulen.

Fachfortbildungsichulen.

Eine Aufzählung ber im Deutschen Reiche bestehenben gartnerischen Unterrichtsanstalten ist im Rahmen bieses Buches leiber nicht möglich. Wir verweisen baber auf ben in ber Berlagsbuchhandlung von Baul Baren in Berlin ericheinenben Deutschen Gartentalender, welcher eine alljährlich aufs genauefte revidierte Statiftit biefer Angaben enthalt.

Bur Belehrung ber landlichen Bevolferung, wie überhaupt aller berjenigen, welche Belegenheit haben, neben ihrem Sauptberufe noch Garten- ober Obst-bau jum Erwerbe ju treiben, find in neuerer Beit faft in allen Lanbesteilen Obstbau- bezw. Garten-bau-Wanberlehrer angestellt. Ihre Aufgabe ift, iowohl burch Bortrage in Berfammlungen, als auch burch praftische Demonstrationen im Freien ober burch furgere Rurse hauptsächlich im Obstbau und in ber Obstverwertung belehrend zu wirfen und ben Interessenten ihres Begirtes mit Rat bei-Bufteben. Deiftens find bie Banderlehrer von den Landwirtschaftstammern, von größeren landwirtichaftlichen ober Obstbau-Bereinen, von Provingialober Staatsbehörden angestellt, in verhaltnismäßig wenigen Fällen bisher bon ben Rreisbehörben. Dieje Einrichtung hat schon viel Gutes geforbert und verdient weiteren Ausbau.

Anterseher, bas napfförmige Thongefäß, welches bazu bestimmt ift, bas aus dem Abzugsloche ber Blumentopfe laufende überfluffige Giegwaffer aufzunehmen und baburch Fußboden, Bande 2c. vor Berunreinigung gu ichuten; fomit in Bohnraumen, in benen Bflangen fultiviert werben, unentbehrlich, in Gewächshäufern unnötig. Gie muffen zwischen ihrem Ranbe und bem eingesetten Topfe einen fingerbreiten leeren Raum laffen und möglichst hart Feuchtigfeit burchlaffen und baburch das Bermobern bis 1 m Länge. Die fleischigen Schuppen ber Fensterbretter herbeifihren. Bwiebel bienten schon im Altertum als ein icharie,

Die U. bienen Sumpfpflanzen, wie Richardia aethiopica u. a., als Tranter, indem sie ihnen beständig Basser zur Ausnahme von unten bereit halten. Bielen anderen Gewächsen ist diese Beise der Bewässerung sehr nachteilig, indem sie dem Erdboden einen Uberfluß von Feuchtigkeit zusuhrt, der in der Bstanze krankhafte Saftsodungen hervorrust. Andere Gewächse dagegen, welche, ohne gerade Sumpsgewächse zu sein, im Sommer sehr viel Basser aufnehmen, können mit Vorteil durch U. getränkt werden.

Um bei Zimmerpflanzen ben nachteiligen Folgen bes in ben U.n aufgefammelten Gießwaffers zu begegnen, sollte man einige Zeit nach dem Gießen biese Räpfe entleeren ober die Töpfe nicht unmittelbar auf ben Boben berselben, sonbern auf 3-4 gleich große Riefel stellen. Die U. müßte man selbstverständlich um so viel höher machen lassen.

Anterflandig, f. oberständig. Uralénsis, bom Uralgebirge. Urania Schreb., f. Ravenala.

Brsan, Ignat, geb. ben 7. Januar 1848 zu Barburg, Bests, seit 1878 am kgl. botan. Garten zu Bersin, seit 1889 Unterdirektor desselben. Seste nach Eichlers Tode die Flora drasiliensis sort (Fasc. 100—125), beschäftigte sich serner besonders mit der westindischen Flora. Hauptschriften: Brodomit der westindischen Flora. Hauptschriften: Brodomit der Wonderaphie der Gattung Medicago, 1873; Geschächte des königl. botan. Gartens und Museums zu Bersin, 1881, 1891; Bearbeitung der Humiriaceae, Linaceae, Umbelliserae, Turneraceae, Moringaceae, Loasaceae sür die Flora Brasiliensis, 1877—1889; Monographie der Turneraceae, 1883; Additamenta ad cognitionem sorae Indiae occidentalis, 18.92—1897; Monogr. Loasacearum, 1900; Symbolae antillanae seu Fundamenta storae Indiae occidentalis, 1898—1901.

Urceoláris, urceolátus, frugförmig, becherartig. Urceolina péndula Herb. (urceolus fl. Krug), (U. aurea Lindl.) (Amarillydaceae), von Bearce in Ecuador aufgefunden und durch Beitch eingeführt. Zede Zwiebel hat 2 breite, gestieste, etwas sleischige Blätter; ein starter Schaft trägt gegen 8 gestieste, hängende, bauchig aufgeblasene, unter dem Saume zusammengeschnürte Blumen in einer großen Dolbe. Sie sind goldgelb und die Spigen des leicht aufgebogenen Saumes grünlich. Kultur wie Hippeastrum.

Urens, brennend.

Urginea Steinh. (nach dem Araberstamm Ben Urgin) (Liliaceae), mit Ornithogalum und Scilla nahe berwandt, ihre Arten (24) sommen auch unter diesen Gattungsnamen vor. Batersand Kap, Abessinien, Algier und andere Mittelmeerländer. Sie verlangen im Norden Kultur unter Glas, im Kapkasten oder in Töpsen im Kalthause. Am meisten in Kultur, namentlich in Süd-Europa, ist U. maritima Bak. (Scilla maritima L., Fig. 890), die Meerzwiebel. Wild an den Küsten des Mittelmeers und bes atlantischen Meeres, wird von da in den handel gebracht. Die Zwiebel ist sehr groß und treibt im Spätherbste einen reichlich mit sternförmigen Blüten besetzen Schaft von 60 cm

bis 1 m Länge. Die fleischigen Schuppen der Zwiebel dienten schon im Altertum als ein icharie. Brechen erregendes und Urin treibendes Rinklund sind noch jetzt im Gebrauch. Sie dienen als Rattengift. Wie Stahl nachgewiesen, sind eals Rattengift. Wie Stahl nachgewiesen, sind eals Rattengift. Vie Stahl nachgewiesen, sind eals Rattengift. Vie Stahl nachgewiesen, sind eals Rattengift. Vie Paper von Krystallnachu and vogassauem Kall (Raphiben), welche den icharin Geschmad veransassen. Diese werden auch wobi

ben Berbauungsapparat ber Ragetiere verleyen.

Frantierzesten sind erste
Zesten, aus
denen durch
fortgesetze
Teilung die
anderen Zesten
oder Zestgewebe
entstehen; so
sind die U. des
Bollens die im
jüngeren Stabium im Innern der Anthere wahr-



Sig. 890. Urginea maritima.

nehmbaren großen Bellen, aus beren wiederholm Teilung ber Bollen fich bilbet.

Urocarpus, schweiffrüchtig. Ursinus, von Baren gesucht.

Urticifolius, nesselblätterig (Urtica, die Risci Msambaraveilschen, s. Saintpaulia ionanta Usitatiusimus, sehr nüglich, überall gebräuchich Ustulatus, brandsarbig.

Útilis, nugbar, brauchbar.

Utricularia Lin. (utriculus Schlauch), Basiciiculauch (Len-

tibulariaceae). Deift fcmimmenbe Bafferpflanzen, ohne Burgeln, mit vielteiligen, haarfein zerschligten, untergetauchten Blattern. Am Blattftiele figen burchfichtige, mit Luft angefüllte Blaschen, etwa von ber Form und



Sig. 891. Uvularia grandidora

Größe einer halben Erbse, welche aber nicht als Schwind blasen beinen (die Pflanze schwimmt auch, nem man die Blasen entsernt), sondern als Fangand rate für Wasserierchen (i. fleischfressende Pflanzen die Blasen haben an der flachen Seite eine und innen sedernde Klappe, welche das Heraussonnes hineingeschwommener Tiere verhindert. Ein and blütiger, sparsam mit Schuppen besetzte Stanzeligt sich im Juli und August mit dottergelen, pomeranzenfarbig gestreisten, gespornten Biene.

Bon ben gahlreichen über bie gange Erbe verteilten | fultiviert man wie Orchideen in feuchtem Torfmoos Arten befindet sich faum eine recht in Kultur. U. vulgaris L., U. neglecta Lehm., U. inter-media Hayne, U. minor L. und U. ochroleuca R. Hartm., welche wenig voneinander abweichen, sind beutsche Arten.

Eine der schönften Arten ber Tropen ift U. Humboldtii Schomb., Guiana, welche von Robert Schomburgt entbedt murbe und von unferen Arten in allen Teilen wesentlich verschieden ist. Die wurzellosen Sprosse kriechen im Moose, tragen kleine Schläuche und treiben höchstens zwei sleischige, verkehrtherzsörmige, hellgrüne Blätter. Der Schaft ift 1-11/2 m hoch und trägt an feiner Spige 4-5 große dunkelblaue Blumen, welche von Decblättchen geftügt werben und eine einfache Traube bilben. Sm. sind Ebenso schön ift die ähnliche weißblühende U. mon-tana Jacq., Bestindien. Die tropischen Arten Standort.

in durchbrochenen Körbchen. Die deutschen Arten eignen sich für Zimmer-Aquarien. Anzucht und Bermehrung burch Camen und Rebeniproffe.

Utriculatus, ichlauchförmig.

Uva, Traube (Uva ursi, Barentraube).

Uvárius, traubig; úvifer, traubentragend.

Uvulária L. (uvula Bapfchen) (Liliace a e) Nordameritanische Stauden mit 1/2 m hohen Stengel n friechendem Rhizome, eirunden oder lanzettlichen Blättern und im zeitigen Frühjahre ericheinenden, meist hellgelben, hangenden Blumen. U. grandi-flora Sm. (Fig. 891), perfoliata Sm. und flava Sm. sind in Kultur. Sie lieben einen etwas moorigen Boben, Feuchtigfeit und halbschattigen

 $\mathfrak{v}.$ 

Vaccinioides, annlich ber Heibelbeere. Vaccinium L. (Pflanzenname bei Birgil), Beibelbeere, Rotbeere, Moosbeere (Ericaceae-Vaccinieae). Sehr befannte Gattung, reich an Arten, barunter aber nur einige als Bier- ober Fruchtsträucher beachtenswert; Frucht eine Beere mit wenig- bis vielsamigen Fächern. V. corym-bosum L. und V. vacillans Sol. aus Nordamerika, mit blauschwarzen Beeren, können als Fruchtsträucher empfohlen werden. V. uliginosum L., Sumpfheidelbeere; nordliche falte und nordliche gemäßigte Zone. — V. Myrtillus L., gemeine Heidelbeere, Blaubeere, Beeren blau, ausnahmsweise auch weiß ober grun; Bortommen wie vorige. - V. Arctostaphylos L., Barentraube, hoher Strauch bis baumartig (4 m); Kleinasien, Kaufasus. Wohl bie iconfte Art, in ber Jugend etwas zärtlich. — V. Vitis idaea L., unsere beliebte Preißel- ober Rotbeere; nördliche gemäßigte Zone; niedrig, durch Ausläufer fich raich verbreitenb.

Untergattung Schollera Roth (als Gattung). Staubbeutel ohne Rückengrannen; Blüten 4zählig; Blumenblätter fast ober gang frei, gurudgerolli; Staubgefäße weit herausragend; Moosbeere. Rriechend, immergrun mit fabenformigen Stengeln; Blatter flein (bis 1 cm), gangrandig; Bluten hellrofa, langgestielt; Beeren rot: V. macrocarpum Ait. (Oxycoccus macroc. Pers.), Blätter 8—10 mm lang, oval oder schmal-elliptisch; Blütenstiele 1 blütig; Nordamerita, Frland (?) und Holland (Infel Terschelling); fraftiger als folgende und der Beeren halber als "amerikanische Preißelbeeren" fulfiviert. — V. Oxycoccus L. (Schollera Oxyc. Roth, Oxycoccus palustris Pers.); einheimische Moosbeere, nördliche gemäßigte und nördliche Bone. — Bergl. auch Gaylussacia.

Vágans, zerstreut, wunverner.
Vaginális, vaginátus, scheibig.
Valeriána L. (von valere, gejund sein [?]),
Valerianaceae). Größtenteils per-Balbrian (Valerianaceae). ennierenbe, harte ober halbharte Arten mit gwar Blatter einen fortmahrenben Strom von Sauerftoff-

fleinen, aber zu großen wideligen Trugbolben zusammengestellten Blüten; Rabattenpssanzen 2. ober 3. Ranges. V. montana L. (Fig. 892), hübsche reichblühende Pflanze mit zartrosenroten Bluten in reichen Dolbentrauben, nur 10-15 cm

hoch, Mai und Juni. V. Phu L., römischer Balbrian (Speer- oder Spiet-wurzel), V. dioica L. und einige andere. Ffir Feljengruppen eignen sich außer V. montana noch V. elongata L., V. tripteris L., V. saxatilis L., V. celtica L., ber Speit, mit gelben Bluten, Burgelftod nach Balbrian riechend. — Die offizielle Baldrianwurzel ftammt



Fig. 892. Valeriana montana.

von Valeriana officinalis L., die bei uns wild wächst und auch im Park als hohe, rötlich-weiß blühende Staude an seuchten Stellen einen Plat verdient. S. a. Centranthus.

Valerianoides, ähnlich bem Balbrian. Validus, ftart, fraftig.

Vallisnéria spiralis L. (Brof. Ant. Ballisneri in Paris, gest. 1730) (Hydrocharitaceae) (Fig. 893), eine wegen der eigentumlichen Befruchtung intereffante Wasserpstanze Subeuropas, auch in den Tropen und Subtropen, mo fie völlig untergetaucht machft. Blätter rosettenartig gebrangt, bis über 1/2 m lang, ichmal, linealisch, lebhaft grun. Pflanzen zwei-häusig. Bur Zeit ber Blüte ftreden sich bie langen bunnen Stiele der weiblichen Blute bis gur Bafferoberfläche, die turz gestielten mannlichen Blüten stehen am Blattgrunde, reißen sich aber los, steigen zur Wasserbache empor und befruchten die weiblichen Blüten, worauf diese ihre Blütenstiele spiralig gufammenrollen, um die Frucht unter Baffer gur Reife gu bringen. Bei Connenichein hauchen bie

gas aus, welches in Bläschen aufsteigt. Dieser einen Guß mit aufgelöstem Dünger. Ran pflanzt Borgang sindet am deutlichsten an beschädigten die Zwiedeln im Frühjahre und zwar so, daß der Blättern statt. — Diese interessante Pflanze wird halb max



Rig. 893. Vallisneria spiralis.

gewöhnlich in Zimmer-Aquarien ober in besonberen Behaltern unter Glas, im Commer auch im Freien fultiviert. Sie vermehrt fich reichlich burch Ausläufer.

Vallota purpurea Herb. (frang. Botaniler Bierre Ballot, 1828) (Amaryllidaceae) (Fig. 894). Rapifdes Zwiebelgewachs, Zwiebel braun, langlich-eiformig; Blatter breit-lineal, in ber Beife ber meiften Amaryllis - Arten zweizeilig - facherartig ftebend,



Sig. 894. Vallota purpurea.

gegen 40 cm lang, buntelgrün. Aus ihrer Mitte erhebt sich ein träftiger bis 30 cm hoher Schaft mit einer ichonen Dolbe großer, prachtig-ponceauroter Blumen. Blumen ziemlich lange bauernb, von Ende Juni an. Starte Zwiebeln erzeugen gewöhnlich mehrere Blutenschäfte nacheinander. Man kultiviert sie wie die Amarplis; sie ist aber auch eine der besten Stubenpstanzen. Man giebt ihr eine nahrhafte Gartenerde, mit einem Zusate und V. gigantea Rohb. fil. als Vandopsis g-von Laub- und Moorerde, und von Zeit zu Zeit gantea Pfils. zu bezeichnen. Die selten kultivierk

bie Zwiebeln im Frühjahre und zwar so, daß der Hals über ber Erbe fteht. Im Binter halt max fie kuhl und fast trocken und im Sommer giett man ihr reichlich Baffer und einen recht bellen luftigen Blag. Bermehrung burch Brutzwiebelic

Valoradia, s. Plumbago. Valvatus, flappig. Vanda R. Br. (Sansfrit-Rame der urspring. lich befannten Art ber Gattung) (Orchidacene Gattung mit etwa 20 Arten in Oftinbien mi bem malapischen Archipel. Ansehnliche epiphiliche Bflangen; ihre zahlreichen, zuweilen fast rantes artigen Stengel find in ihrer ganzen Länge bid mit zweizeiligen Blattern befetzt, in beren Adies bie Blutentrauben entspringen. Blumen meist gof abgefehen von ber Lippe faft regelmäßig, jeter einfarbig, oft toftlich buftenb. V. tricolor Rchb. fil.



Sig. 895. Vanda coerules.

Java; die nur mittelgroßen Blumen außen mei innen gelb, farmin getigert, Lippe icon violett, einer weißen Linie burchzogen. V. suavis Lind Java; Blumen toftlich buftenb, weiß, bramm getigert; Lippe violett-purpurn, gegen bie Mit mit brei weißen Linien. V. coerulea Grif (Fig. 895), nordöftliche Gebirge Indiens, i 1000 m über dem Meeresspiegel; Blumen größer, 10 cm breit, azurblau ober hell-violet. Lippe bunkler bis schwarz-violett. V. teres Lind. in ben Dichungeln Gubindiens; prachtige Min mit großen Blumen, beren Relchblatter weiß m beren Betalen blutrot, weiß gerandet; Lipse ei lebhaft rotem Grunde mit Gelb und Karnin be sprist und gestedt. V. Batemani Lindl., von der Molutlen, ist als Vandopsis lissochiloides Pfik.

V. Cathcartii Lindl. aus Siftim heißt besser Chemie an ber Centralschule bes bamaligen fran-Esmeralda Cathcartii Rchb. fil.

Alle Banben und die verwandten Gattungen wie Angrecum, Macroplectrum, Aërides, Esme-ralda, Vandopsis, Renanthera, Saccolabium 2c. sind Barmhauspstanzen, deren sieinere Arten an Bloden fultiviert werben, mahrend bie größeren Bflangen in burchbrochenen Raften, Topfen ober Kübeln gepflegt werden. Letzteren giebt man eine jehr hohe Scherbenlage, über welche der Orchideen-kompost hügelartig ausgebreitet wird. Man pflanzt jo, baß bie Burgeln möglichft nahe ber Oberfläche liegen. Bei feuchter Luft entwideln fie viele Luftmurgeln, ein Beichen fur ben Besundheitszuftand. Unten tahl geworbene schneibet man ab und pflangt fie mit den Luftwurzeln wieder ein. V. coerulea verlangt viel Licht.

Fan Souffe, f. Houtte. Fan Suffe, Hubert Jean, geb. b. 3. Nov. 1827 in Gent, Ehren-Professor ber staatlichen Garten-bauschule und bes Seminars in Gent, Ehren-Inspektor der Anlagen der Stadt, Biceprasident bes belgischen Obstbaubereins zc., geft. in Gent am 13. Januar 1900. Er wurde in der unter Ban houttes Leitung fiehenden Staats-Gartenbaufchule ausgeverlang negenven Staats-Vartenbauschlicht war dann in Gärten Englands, Teutsch-lands, Frankreichs und Hollands thätig und erhielt nach der Mücklehr den Auftrag, in der Genter Gartenbauschtzulkanstalt Borträge über Gemüsebau und Obstbaumzuchtzu halten, auch (von 1855 an) als Banderlehrer die Produnzen zu dereisen. In der Amlichen Leit hoconn er in der Gartenbaufdusch namlichen Zeit begann er in ber Gartenbauschule offentliche Bortrage über Baumschnitt zu halten mit so glanzendem Erfolge, daß die belgische Regierung fich baburch veranlagt fah, berartige Unterrichtsturfe im gangen Lanbe einzurichten. Bon 1855 an gab er mit Burvenich, Phynaert und Robigas bie Bulletins mensuels du cercle d'arboriculture en Belgique heraus. 1871 wurde v. H. Professor bes Gartenbaus an obiger Anstalt.

Vanilla Sw. (vom spanischen vaynilla, satein. vagina Scheide, Schote), Banisse (Orchidaceae). Hochsteternde Pflanzen mit Internodien, Luftwurzeln und berben, breit-ovalen, zugespisten Blättern. Die Blütentraube entwicklissisch am Ende bes Blattriebes, damit den kletternden Stengel abschießend. V. planifolia Andr. (Fig. 896), Mexiko, wird jest vielerorts in den Tropen gedaut, da deren Früchte die geschätzte Banille liesern. Bei uns kommt die V. nur selten in Blüte. Man zieht fie im Warmhause, wo man sie an Banben ober unter bem Dache hinleitet. — Litt.: Stein's Drchibeenbuch.

Ban Mons, J. B., geb. 1765 in Bruffel, trat als Lehrling in eine Apotheke ein. In späteren Jahren beschäftigte er sich mit ben Kern- und Eteinobstgehölzen und mit Aussaatversuchen. Er wurde fast 40 Jahre alt, bevor er den Erfolg derselben sessibeite fonnte, und ein alter Mann, als er Gewißheit erhielt, daß er eine wesentliche Bervollommnung unseres Obstes erzielt habe. — In engstem Berkehr stand er unter anderen mit Diel. Begen feiner miffenschaftlichen Berbienfte murbe b. D. jum Dottor ber Medigin in Baris ernannt, pater zum Membre associé bes Inftituts von Frankreich, bann jum Brofessor ber Bhpfit und burch Aussaat so lange nicht, als biese ba gemacht

Ŀ

zösischen Departements Dyle. Zu gleicher Zeit übernahm er mit Born be St. Bincent und Drapiez bie Redattion ber Annales générales des sciences physiques. Erst im Jahre 1835 gab er sein be-rühmtes, jest sehr selten gewordenes Werk "Les arbres fruitiers" heraus und begann die von ihm gewonnenen guten Obfiforten gu verbreiten. B. D. bejag in Bruffel einen ziemlich großen Bersuchegarten, in dem er seine pomologischen Experimente unablässig fortsete, auch dann, als er im Jahre 1817 an die Universität Löwen berufen wurde. Da fiel 1819 dieses ihm so teuer ge-wordene Grundstud der Erweiterung der Stadt jum Opfer, jo bag von ben 50000 Baumen, welche seit 1785 mit der größten Sorgfalt heran-gezogen waren, nur die kleinere Hälfte gerettet werden konnte. Aber schon 1823 zählte sein



Fig. 896. Vanilla planifolia.

neu angelegter Bersuchsgarten wieder 50000 Baume, unter benen die Birnen allein mit 1050 Sorten vertreten waren. In dieser Zeit ließ v. M. ein Berzeichnis seiner Baume bruden. Aber 8 Jahre später brach ein neues Unglus über v. M. und feinen Berfuchsgarten herein. Diefer biente einem Teile ber frangofifchen Truppen gum Aufenthalte und fiel bamit arger Bermuftung anbeim. Aber es follte noch ichlimmer fommen. Die belgische Regierung nahm das Areal, auf dem v. D. feine Bersuche anstellte, ohne weiteres in Beschlag, um darauf eine Leuchtgas-Fabrik zu gründen. Alle diese trüben Ersahrungen, die v. M. in Brüssel wie in Lowen gemacht, entfrembeten ihn feinen Mitmenschen mehr und mehr, und er starb vereinsamt am 6. September 1842.

Die 5 Fundamentalfage der v. M.fchen Theorie zur Bervollkommnung bes Obstes sind nach "R. Roch, Borlesungen über die beutschen Obstgehölze":

1. Die natürliche Art eines Obftbaumes andert fich

wird, wo der Obstbaum selbst entstanden ift. Go- und endlich werden beibe burch Ampelpflanger lange die Ausjaat auf der Entstehungsfielle bes unterftüst, die der gangen Anordnung erft bei Baumes vorgenommen wird, bringt sie nur ihres- malerischen Charafter gewähren.

3. Wenn einmal eine Art eine ober mehrere Abanderungen burch Aussaaten ergeben hat, fo land, welcher in ber Rabe von Ereter eine Ginwird fie beren um so mehr erzeugen, je ofter man nerei errichtete und bort 1839 im Alter bon & bie Aussaat erneuert. Ohne biese wurden zwar Jahren ftarb. — Ihm folgte fein Sohn James, bie bereits erhaltenen Abanderungen mit der Zeit 1792—1863, biesem ebenfalls sein Sohn, gleidwieder verschwinden, die Art aber, aus ber bie falls James geheißen, 1815—1869; dieser fiedet Abanderungen entstanden, wird nie wieder jum 1853 nach London über und taufte bas 1816 w Borichein fommen.

Sämlinge zu Tage tritt, liegt ichon in bem Samen.

5. Je langer eine Sorte exiftiert bat, um fo mehr ift fie geneigt, bei ber Mussaat ihrer Samen in ben entftehenben Bflangen zu ihrer typischen Form gurudgutehren, ohne jeboch biefe vollftanbig wieber erreichen zu tonnen. Je junger bagegen bie Sorte ift, um fo mehr werben bie Samen geneigt fein, in ben entftebenben Bflangen neue Beranberungen hervorgurufen.

Variábilis, váriaus, várius, verānderlich. Variogátus, bunt, verichiedenfarbig.

Farietat (varietas), Abart, Spielart, nennt man eine von ben Charafteren einer Art in einem ober mehreren Merkmalen abweichenbe, und biefe Abweichungen vererbende Form, wobei aber immer noch bas gemeinsame Geprage ber Art ertennbar ift. C. v. Nageli (Theorie ber Abstammungelehre) will bas Bort nur für wildwachsenbe Bflangen gelten lassen, während er berartige Formen bei Kulturpflanzen Raffen nennt. Die Rasse ift nach ihm junger als die B. In England versteht man unter variety, in Frankreich unter variété im gärtnerischen Sprachgebrauch basselbe, was wir mit Sorte bezeichnen, weil man im Englischen und Französischen kein Wort für "Sorte" hat. Eine Sorte ist aber ost nur eine Unterabteilung einer B. (S. Art, Raffe, Sorten.)

Variolaris, ichorfartig, podenartig.

Fafe (Fig. 897). Bin find ein paffenber Schmud regelmäßiger Gartenanlagen, namentlich ber Blumengarten, Terraffen, Freitreppen 2c. Gie fonnen aus gebranntem Thon, Detall ober Stein 2c. beftehen. Gie follten fo eingerichtet fein, bag eine Bflange mit bem Topfe hineingestellt, allenfalls auch ohne Topf eingepflangt werben tann. B.n. gumal folche von großen Abmeffungen, welche an fich einen Bert als Runftwerf haben, tonnen auch bes Pflanzenschmudes entbehren. B.n find auch fur bie Blumenbinderei von Bedeutung. Mit abgeschnittenen Blumen ober mit einem B.nftrauß (f. Strauß) gegiert, bilben fie einen lebhaften Sandelsartifel.

Fafenpffangen. Die B. find entweder ornamentale ober ichon blubenbe. Unter ben erfteren versteht man Pflanzen, welche eine gewisse Regel-mäßigkeit bes Buchses zeigen, wie Agave, Yucca, Dracaena, Palmen 2c., unter ben zweiten solche, welche burch Blutenreichtum und loderen, fich ausbreitenden Bau auszeichnen, wie Belargonien, Fuchfien, Betunien, Sortenfien und viele andere,

Baumes vorgenommen wird, bringt sie nur ihresgleichen oder höchstens eine geringe Abweichung bervor.

2. Um eine natürliche Aussaat zur Beränderung zu bringen, muß man Boden, Klima und Temperatur ändern.

Raterigen Cyululus gewagen.

Feldenwurzel, s. Iris florentina.

Feildenwurzel, s. Iris florentina. John Beitch, geb. 1755 gu Jebburgh in Schon falls James geheißen, 1815-1869; biefer fiebett bem berühmten Anight begrundete Beichaft w 4. Der Grund jeder Abanderung, die in einem Anight und Berry, welches den Ramen Royal Com



Rig. 897. Bafe für ben Garten.

Etabliffement bis heut beibehalten hat. - Ein altefter Sohn John Gould, geb. im April 1839, geft. b. 13. Auguft 1870 Bu Combewood feine Baumichule), machte viele Reifen, fo 1860-6 nach Japan, China und ben Bhilippinen, 1864-6 nach Auftralien, und führte zahlreiche werte Bflanzen ein. — Deffen ältefter Sohn James Herbert machte 1891—93 eine Reise um bie Belt, führte gleichfalls viele Bflanzen ein weröffentlichte über feine Reife 1896 ein nie illuftriertes Bert. Gein Bruber Barry mad ebenfalls viele Reisen. Außer dem Pflanzessichäft in Chelsea, das 514 acres, ca. 2 ha, conimmt, besteht noch eine Baumschule in Conse wood 2c., im gangen 66 ha. — Die Firmt 2006 heraus: Manual of Coniferae, 2. Aufl. 1900; Manual of Orchidaceous Plants, 1884.

Volatus, verschleiert, verhüllt.

Veltheimia Gleditsch (Botanifer F. A. Graf v. Beltheim, gest. 1801) (Liliaceae). Diese fapische Gattung umsaßt brei Arten, bavon in Rustur V. glauca Jacq. und die mehr bekannte V. viridifolia Jacq. (V. capensis Red., Aletris capensis L.); lettere hat murgelftanbige, langliche, glangenbe, am Rande wellenformige Blatter, zwischen benen fich ein 20-30 cm hoher braunroter Schaft erhebt. Blumen hängend, röhrig, lang, lebhaft rofen-rot, in eiformiger Traube. Die Zwiebeln befinden fich bom Juli bis September im Rubezustande und können in diefer Beit trocken ge-halten werden, obgleich man fie in der Regel in ben Topfen stehen läßt. Im September pflanzt man sie in eine aus Laub- und Dammerbe und Sand gemischte Erbe und stellt sie im temperierten hause bem Glase möglichst nabe. Wenn bie Bluten austreiben, fo gießt man wieber unb je langer befto reichlicher. Die Blumen entwideln fich im Rarg und April. Wenn bie Blatter gelb werben, jo entzieht man ben Zwiebeln nach und nach bas Baffer. Die Zwiebeln burfen beim Berpflangen nicht zu fleine Topfe erhalten. Gine Zwiebel bon 6-8 cm Durchmeffer beansprucht einen Topf von 15-20 cm oberer Beite. Beibe vermehrt man burch Brutzwiebeln; find biefe 2-3 Jahre alt geworden, fo trennt man fie bon ber Mutterzwiebel.

Velútinus, sammetartig. Véneris, Genitiv von Benus, 3. B. Adiantum

capillus Veneris (Benushaar).

Venidium calendulaceum Less. (vena Aber, eidomei gleichen) (Compositae) (Fig. 898). Ein-jährige Sübafritas, 15—30 cm hoch, mit zahlreichen niederliegenden, dann aufsteigenden Aften. Die wurzelständigen Blätter gestielt, seierförmig, die stengelständigen siend, geöhrt. Die einzeln in den Blattachseln stehenden gestielten Blütentöpschen haben einen lebhaft orangegelben Strahl und eine



Fig. 898. Venidium calendulaceum.

gelbe oder braune Scheibe und erscheinen je nach der Kultur vom Juni oder Juli ab bis Oktober. Schone Pstanze für Teppichbeete und große Gruppen, zur Ausstattung der Rabatten und für Topfkultur. Ausstattung im Mai im April in das Mistbeet und Pstanzung im Mai mit 40 cm Abstand. Man säet sie auch wohl Ansang Wai an den Play und bringt die Pstanzen auf obigen Abstand. Herbstadz und Uderwinterung unter Glas ist nur bei der sübrigens sehr lohnenden) Topskultur gebräuchlich.

Venósus, aberig, geabert. Ventricosus, bauchig, aufgeblafen.

Fenus-Aflegenfalle, f. Dionaea muscipula. Fenusschus, f. Cypripedilum.

Venustus, anmutig, reigenb.

Ferästelung ersolgt bei den Pflanzen nach zwei verschiedenen Gesetzen. Entweder spaltet sich ein fortwachsendes Gebilde gabelig durch Dichotomie (nur bei niederen Pflanzen), oder die Afte treten als Seitenteile der Hauptachse auf und in diesem Falle, wenn sie regesmäßig angelegt sind, meist in akropetaler Folge (d. h. an der Spize die jüngsten). Derartige Seitenbildungen bilden mit der Achse ein Monopodium (s. d.), und man spricht von monopodialer B. Stellt die Hauptachse an der Berzweigungsstelle ihr Wachstum ein, so daß die Seitenzweige scheindar an die Stelle der Hauptachse treten, so spricht man von einer cymösen (trugdoldigen) B., oder wenn nur ein Seitenzweig vorhanden ist, von einem Sympodium (s. d.). Bergs.

Veratrifolius, germerblätterig.

Voratrum L. (verare weissagen, Burzel erregt Riesen), G er m er (Liliaceae). V. album L., weiße Rieswurz; Wurzel dich, kriechend; Stengel gerade, einsach, stark, 1 m hoch, mit großen, abwechselnden, sigenden, breit- ovalen, zugespitzen, längs-gesalteten, 30 cm langen und halb so breiten oder breiteren Blättern. Blüten in rispigen Trauben, gelblich-weiß, bei var. Lobelianum grifn. Die gepulverte Burzel wird als Riesmittel gebraucht und wirkt ebenso wie die schwarze Rieswurz (Helleborus niger). V. nigrum L. unterscheidet sich, durch ichlankere Stengel, kleinere Blätter und durch die schwarzpurpurne Farbe der Blüten. — Der schwe habitus dieser Stauben verleißt ihnen sür dem Gartenrasen einen hohen Wert. Am besten gedeihen sie in einer etwas schattigen Lage in lehnigem, mit mooriger Heideerde gemischtem Voden. Sie blühen im Sommer. Man vermehrt sie zwar durch Aussaat, vorzugsweise aber durch Teilung der Stöde im Herbit, da Sämtlinge erst nach mehreren Jahren blühdar werden.

Ferband nennt man bei der regelnußigen Pflanzung von Obstbäumen, Gemüsen oder Blumen gleicher Art das Berhältnis ihrer Stellung zu einander. Beim Quadratverbande bilden die Pflanzen varallele, sich rechtwinkelig treuzende Reihen, beim Dreieckverbande (Quincung) sind die Reihen in einer Richtung zwar auch parallel, aber die Pflanzstellen der einen Reihe sallen zwischen die penigen der solgenden und der vorhergehenden Reihe, so daß in zwei Reihen drei Pflanzen ein gleicheitiges Dreieck dilben. Es saßt beim Quadrat-B. bei gleichem Abstande der Pflanzen ein bestimmtes Ureal eine geringere Menge derselben, als beim Dreieck-B., dieser ist deshalb gebräuchlicher.

Ferdänderung ober Fasciation nennt man eine Berbreiterung von Stengeln und Blütenständen, indem dieselben infolge mächtiger Entwicklung der Endknospe in der Querrichtung eine bandartige, plattgedrücke, oft sehr breite Gestalt annehmen, wobei meist die Blatt- und Blütenorgane regeslos verschoben sind. Diese Eigenschaft läßt sich zuweisen durch Stecklinge oder Pfropsen (Alnus, Samducus), selten durch Aussanducus), selten durch Aussanducus, sond verschoben sind besonders häusig sindet sich B. bei Kompositen (wie Taraxacum, Chrysanthemum, Cichorium, Carlina) und an Holzpflanzen: Erlen,

Eichen, Salweide, Götterbaum, besonders ichon und einige andere find als die Stammeltern unfern auffällig an Liliengewächsen, Spargel 2c. Gartenverbenen, V. hybrida, zu betrachten und

Verbasciformis, wollblumenartig.

Vorbasoum L. (Pflanzenname bei Plinius), Bollfraut, Königsterze (Scrophulariaceae). Meist zweijährige Gewächse Europas mit aufrechten, einsachen ober verästelten Stengeln, welche in langen Ahren ober Trauben gelber, weißer ober violettpurpurner Blumen mittlerer Größe endigen. Als Zierpslanze von Bert ift V. olympicum Boiss. (Fig. 899), vom bithynischen Chmp, mit einer



Sig. 899. Verbascum olympicum.

riesigen Rosette weißgrauer Burzelblätter und über 2 m hohem, von goldgelben Blüten wochenlang überschüttetem pyramidalem Stamme. Biel unbedeutender sind das einheimische gelbe V. Thapsus L. und das violette V. phoeniceum L. Alle Arten lieben setten Humusboden in sonniger Lage. Bermehrung durch Aussaat. Die Sämlinge pisiert man bald und pstanzt sie im Herbst aus.

man bald und pstanzt sie im Herbst aus.

Vordena L. (bei den Römern Krautblichel, wohl mit herda Kraut verwandt), Eisenkraut (Verbenaceae). Bekannte Gattung unserer Gätten. Sie umfaßt einjährige oder ausdauernde Arten mit dolbenförmigem Blütenstande. V. chamaedrisolia Juss., Brasilien; Stengel und Afte behaart, letzter niederliegend, wurzelnd und mit der Spitze austeigend; Blätter kurz gestielt, länglich, spitz, eingeschnitten-gekerbt-gesägt, am Grunde seilsörmig in den Stiel verschwähert, mit kleinen kurzen Haunen indelest; die leuchtenden, scharlachroten Blumen in dolbenförmigen Endähren. Var. grandistora hat größere, var. superda blutrote, dunkelschardachrote Blumen. — V. teucrioides Gill. et Arn. (V. Nivenii Hort.), steishaarige Pstanze mit niederliegenden, wurzelnden, dann 30—40 cm hoch austeigenden, oden dreiedig-lanzettlichen, ungleich gezähnten Blättern und sehr wohstriechenden, weißen der rosa-weißen Blumen. — V. incisa Hook., vielleicht nur eine Form der vorigen, aber mit siederschan Mitnen Blättern und rosenvoten, geruch-

Gartenverbenen, V. hybrida, ju betrachten und von diesen fast gang aus bem Garten verbrang worden. Diese selbst aber find nach und nach in mehrere Formen und gahlreiche, meift famenbefias bige Farbenvarietäten ausgegangen und galen heute zu ben beliebteften Florblumen. Am meifen geschätt find die großblumigen, besondere diejenigen, beren Blumen mit einem weißen Auge (auriteblütige) verziert sind (Fig. 900). Die sogn italienischen Berbenen haben auf weißem Grunk rot-, rofa-, blau- 2c. geftreifte Blumen und find gon fehr hubich, aber im minderen Grabe famenbestänbig als andere Formen. Eine neuere Form der V, hybrida compacta, ist ausgezeichnet durch die buschigen, knappen Buchs und schneeweiße, ichanach rote, tupfer-scharlachrote ober weiß geäugelte violen Blumen. — Da die Farbenvarietäten meift tren aus Samen wiedertommen, fo hat man Die früher ib liche Bermehrung burch Stedlinge faft gang angegeben und wendet fie nur noch bei noch nicht gang tonftanten, besonbers farbenprachtigen Baie taten an, die man gur Bilbung von "Feuerbeeten" braucht, A. B. die feurig-scharlachrote Defiane



Sig. 900. Muritelbintige Berbene.

oder Rorblicht. Aussaat im März in das Misetet; man pikiert die Pflänzchen in das Misetet oder in keine in bemselben zu haltende Topk mit pflanzt sie im Mai ins freie Land, wo sie wa Juli die in den September blühen. Man set wach im August-September in das freie Land oder in Schalen mit Lauberde, pikiert die Pflanzen in ganz keine Töpfchen und überwintert sie die unter dem Glase eines Lauwarmhauses, entipps sie, um vorzeitiges Blühen zu verhindern, wo pflanzt sie im Mai in das freie Land, wo sie iche dom Juni an die zum Eintritte des Frostes blühen. Die Bermehrung durch Etecklinge kann zu sie Jeit des Jahres bewirft werden, am besten der im Frihhjahre unter Gloden, im Missieden der im Gemächshause von krautig-weichen Trieben war Topfpflanzen, die man unter Glas überwintert pie

venii Hort.), steishaarige Pslanze mit niederliegenden, wurzelnden, dann 30—40 cm hoch aufsteigenden Aften, gegenständigen, sast sienenden, unten ovalen, oben dreiectig-lanzettlichen, ungleich gezähnten Blättern und sehr wohlriechenden, weißen oder rosa-weißen Blumen. — V. incisa Hook., vielleicht nur eine Form der vorigen, aber mit siederschnittigen Blättern und rosenroten, geruchlosen Blumen. Diese Arten und vielleicht noch

volltommenften Entwidelung. faffungen, Gruppen, Teppichbeeten, wie gur Topfkultur geschickt. Wegen ber großen Menge von Farbenvarietäten kann man die Berbenen in den Gärten ausgiebig benuten, ohne Monotonie be-

fürchten zu muffen.

Berbenaceen (Verbenaceae). Rrauter, Straucher Blatter gegenstänbig, in Birteln und Bäume. ober wechselständig, einfach ober geteilt, ohne Rebenblatter. Bluten zwitterig, bathlig, mehr ober weniger unregelmäßig, felten regelmäßig, in Rifpen, trugbolbig-rifpigen, ahren- ober topfformigen Blutenftanden. Relch verwachsenblätterig, bleibenb. Krone röhrig, mit 4- bis 5 fpaltigem, meift 2 lippigem Saume. Staubblätter meist 4, abwechselnd mit den Abschnitten der Krone, 2 länger oder sehlend. Fruchtknoten oberständig, 2- oder 4-, selten mehr-sächerig, jedes Hach mit 1 oder 2 Samenanlagen. Frucht eine Steinfrucht ober in 2 zweisamige ober 4 einsamige Teilfrüchte zerfallend. — In etwa 700 Arten in der gemäßigten Zone und den Tropen. Sauptjächlich bem Liergarten wertvoll, 3. B. Clero-dendron, Duranta, Lantana, Verbena, Vitex, Volkameria.

Vorbonacous, abnlich bem Gifentraute. Ferbrennen. Die verschiebenften Blatter unb Früchte konnen burch ben bon ber Sonne hervorgebrachten Licht- und Barmenberschuß leiben und teilweise sogar zu Grunde geben, mahrend bieselbe Temperatur zu anderen Zeiten schadlos vorüber-geht. Geschäbigt werden die Pflanzenteile bann, wenn ber Licht- und Barmeuberschuß unvermittelt **sich** einstellt (Warmhauspflanzen, die balb nach dem Ausräumen aus den Häufern der Sommersonne ausgelett werben, — junge Weinbeeren, die nach einer längeren trüben Feuchtigkeitsperiode von beißen Sonnenstrahlen getroffen werben 2c.). Überall versuche man allmähliche Ubergange zu ben Exseinde inten Arting etregenge an der Bflanzen zeit hat, sich an hohe Wärmegrabe und ftarke Belichtung zu gewöhnen.

Ferdier, Philipp Bittor, einer der tuchtigften Gärtner Frankreichs. Insbesondere sind es die zahlreichen Rosensoren, die er und sein Sohn

Charles aus Samen erzogen, welche seinem Ramen in der Geschichte ber Rose einen ehrenvollen Plat anweisen. — B. war Bice-Bräfibent ber Central-Gartenbaugesellschaft von Frankreich. Er ftarb im Februar 1878 und hinterließ zwei Cohne, Eugene und Charles, die in die Fußtapfen ihres Baters

traten. Charles B. fiarb 1893 64 Jahr alt. Ferebelung (bei Softbanmen). Unter B. versteht man die innige Berbindung eines Reises oder Auges einer Obstart mit einer bermanbten Unterlage (Bilbling). Es werben alle biejenigen Obstarten burch B. fortgepflanzt, die irgend einen Gebrauchswert haben und, aus Samen erzogen, sich in ihren Gigenschaften nicht tonftant erhalten, g. B. alle Stein- und Rernobstarten, mahrend der gewöhnliche Balnuß- und ber echte Kaftanienbaum aus Samen ohne B. fortgepflanzt werden tonnen.

Bei ber B. ift barauf zu achten, bag bas Ebelreis ober bas zur B. dienende Auge gefund und gut entwidelt ift und mit ber Unterlage in fo innige Berbindung gebracht wird, bag Splint und Baft des Ebelreises genau auf dieselben Teile der eblen Obstforte so unter die Rinde eines Bilblings

Sie ift zu Gin- | Unterlage und bei ber Ptulation ber Splint bes Augenichildes auf bas bolg unter bem Splinte ber Unterlage zu liegen tommen; hierdurch wird ber Saftübergang aus ber Unterlage in bas Ebelreis ober Auge und eine innige Berwachsung ermöglicht. Je gleichartiger Unterlage und Ebelreis sind, je genauer fich gegenseitig die Schnittflachen berfelben beden, je rascher die Operation ausgeführt wirb, bamit mahrend berfelben bie Schnittflachen nicht troden werben, besto sicherer wird die B. anwachsen. Deshalb find auch bas Dfulieren und bas Ropulieren und nach biefem bas Anschäften und Pfropfen mit bem Beigfuß bie beften B.Barten, mahrend bas Bang-Spaltpfropfen am wenigsten zu empfehlen ift.

Die zu beredelnden Bilblinge muffen gefund fein und mindeftens die Dide eines Bleiftiftes haben; die Reifer gur Fruhjahrs-B. follen icon vor bem Beginn ber Saftbewegung, Steinobst Des.-Januar, Kernobst Jan.-Febr. geschnitten werden. Man schlägt sie im Freien an einem schattigen Orte in die Erbe ober in Sand in fleinen Bufcheln (10-20 Reiser) auf die Salfte ihrer Lange ein, bis fie gur B. benutt werben. Die Reifer gur Dlu-lation ichneibet man erft furg bor ber B. und ftellt fie, nachdem man die weiche Spipe eingestupt und bie Blatter bis auf die Blattstele abgeschnitten hat, ins Wasser ober schlägt sie in ein feuchtes Tuch ein, bis fie verwendet werden.

Die Bertzeuge, welche jum Berebeln notwendig find, bestehen in einem guten Gartenmesser zum Burudschneiben ber Wilblinge und einem B.3- und Ofuliermeffer jum Beschneiben bes Ebelreifes und Ausschneiben ber Augen beim Ofulieren. Spaltpfropfer und Geißsuß sind nicht absolut notwendig, erleichtern jedoch die Operation. Als Bindematerial ist bei den meisten Barten Raffiabast zu empfehlen; bei ber Ropulation und beim Anschaften verwendet man auch mit Borteil schmale Streifen garten, aber feften Dructpapiers, Die mit Baumwachs bestrichen sind. Bum Berftreichen ber B.sftelle bient warm- ober taltfluffiges Baumwachs.

Die berichiedenen B.smethoben finb:

1. Das Dtulieren. In ber Baumschule ift, abgesehen von ber geringeren Berlegung, bas Dtulieren ohnehin die zwedmäßigste B.sweise. Denn sollte bas Auge nicht angehen, so tann man immer noch nachofulieren (b. h. zum zweiten Male ofulieren) ober ben Wilbstamm im nächsten Frühjahre pfropfen, und tritt beshalb bei Anwendung des Ofulierens felten ein Berluft bes Wilblings ein. Die Augen jum Ofulieren barf man nur von gefunden, fraftigen und hinlanglich reif gewordenen Trieben des laufenben Sommers nehmen; an benselben find bie unter-ften und bie oberften Augen untauglich, ba erftere nicht genügend entwickelt sind, die letteren aber nicht den erforderlichen Reisegrad besitzen. Die Blatter find von den Reisern sofort nach dem Schneiden berfelben zu entfernen, weil sie zu viel Baffer verdunften und bies bas Gintrodnen ber Augen jur Folge haben wurbe, bagegen muß ber Blattstiel fteben bleiben, benn er bient nicht nur bagu, bas Auge beim Einseten beffer zwischen ben Fingern halten zu tonnen, fondern auch zum Schupe besselben und jogar eine Beit lang gu feiner Ernahrung. Beim Ofulieren wird bas Auge einer

eingeschoben, baß es burch ben Gaft bes Bilblings ! ernährt werben, anwachsen und sich weiter ent-wideln tann. Man ofuliert auf bas schlafenbe Muge von Ende Juli bis Mitte Ceptember. In ber Obftbaumgucht verbient im allgemeinen nur bie Anwendung bes Cfulierens auf das schlafende Auge Empfehlung. Um das Auge vom Edelreise zu trennen, wendet man entweder das Ausbrechen ober bas Musichneiben an. Beim Musbrechen bes Auges verfahrt man auf folgenbe Beife: Dan führt einige Millimeter über bem Auge einen Querschnitt, ber bis auf bas Holz geht, von diesem werden rechts und links vom Auge zwei bogen-förmige Längsschnitte ebenfalls bis aufs Holz nach unten geführt, die fich etwa 1 cm unter bem Auge freugen (vergl. Fig. 901). Das jo gebilbete Schilbchen bebt man an beiben Seiten fanft mit ber Spipe bes Ofuliermeffere und bricht es bann mit bem Daumen burch einen Drud nach einer Seite hin aus. Da jedoch hierbei der Reim des Auges öfters am Bolge bleibt, fo wird bem Musichneiben bes Muges meift ber Borgug gegeben. Bu biefem 3mede



macht man mit bem Ofuliermeffer einige Millimeter über bem auszuschneibenben Muge einen Querichnitt bis ins Holz, fest bann bas Meffer etwa 1 cm unter bem Auge an und ichneibet es, inbem man bie Rlinge flach unter ihm hinmeg bis zu bem Querichnitte giebt, mit einem Studchen Rinbe und etwas Solz aus, bas ben Knofpenteim umgiebt. Bum Einfegen bes Auges mahlt man am Bilbftamme eine möglichft nabe am Boben befindliche glatte Stelle, und zwar, wenn bas Stammchen volltommen fent-Ein umschnittenes Auge. recht ift, am besten eine folche unter einem Rebengmeige. Sat

Auge in diese selbst ober unterhalb berseiben eingesett. wodurch auch Zeit erspart wird und eine Sotte Es wird nun zuerst ein Querschnitt und alsdann ein verwechselung eher ausgeschlossen ift, als wem te ber Länge des Schildes entsprechender Längsschnitt Reiser anderen Orts hatten geschnitten wede abwarts ober aufwarts geführt, beibe durch die Rinde muffen. Benn nach ungefahr 14 Tagen ber Blutbis aufs Holz (ber fog. T-Schnitt, Fig. 902-905). stiel abgefallen ift ober bei leisem Berühren de Bun werden mit der Spise des Messers zuerst an der ställt, so ist das Auge angewachsen; sist er ein Binkelspise der beiden Schnitte die Seitenlappen sest und ist eingetrocknet, so ist das Auge vor wie leicht gelöst und wird hierauf das Auge vorsichtig muß alsdann, wenn das Stämmchen noch im Seite unter die gelöste Rinde geschoben, indem man es ist, eine Nachokulation vorgenommen werden. Kie am Blattfitiel hatt und notigenfalls mit bem Spatel fruhzeitiger Ofulation und gunftiger, feuchtwarmt (Beinchen) des Okuliermessers nachhilft. Das Auge Witterung entwicken sich üppige Wildlinge noch wurd so tief unter die Rinde des Wildlings ein- start, daß die Bander in kurzer Zeit einschnicken, geschoben, daß der Querschnitt desselben sich dem wenn sie nicht gelöst werden. Duß die Edzug bei Duerschnitte am Mildling griftlige vor eine Berkondes schap kann krüheriche vor werden werden. Querschnitte am Bilbling anschließt. Das eingesette Schild wird nun mit dazu hergerichtetem so ist es ratlich, einen neuen, aber weniger selben Rafsiabast ober Schilfbandern mäßig fest verbunden. Berband anzulegen. — Die hier genau beidrieben Am besten beginnt man an dem Querschnitte und Art des Okulierens wird in vielen Baumickele forgt schon bei der ersten Bindung dasür, daß die in etwas veränderter Beise vorgenommen, wieden Rindenteile des Stämmchens in ihre frühere zwar um dadurch an Zeit zu gewinnen, dem kage zusammengezogen und Quer- und Längstalicher die Arbeit ausgeführt wird, den besten halb des Auges muß der Bast etwas gedreht und im Ausschneiden des Auges. Wan löst in diese stärker angezogen werden, damit der Kern des Falle nicht das Auge von der Rinde los, sonden

Muges recht fest anguliegen tommt. Das Auge felbft barf jeboch nicht überbunden werben, fonben muß frei bleiben. - Beim Ginjegen von zwei Augen wird am besten für bas untere Auge die Rorbieit und für bas obere bie Oft- ober Beftfeite gewählt, ober man fest ein Ange öftlich und bas anden westlich ein. In frei gelegenen Baumschulen, bie starten und häufigen Binden ausgesetzt find, wir bas untere Auge ftets auf ber Binbjeite, ja nich entgegengesett eingesett, da sonft der Bind bie Ofulanten leicht abdruckt. Das Einseten von zwi Augen hat nicht allein ben großen Borteil ber großeren Sicherheit bes Gelingens ber B., jonden man hat auch noch die Bahl zwischen zwei Trieber Bleibt ber eine fcmachlich ober wachft er frum, jo behalt man ben anderen bei. Dasjelbe gitt wenn der eine etwa durch Insetten oder buch hagelichlag mehr als ber andere beichäbigt winde. Ferner gewinnt man, wenn bas rechtzeitige Bincem bes weniger brauchbaren Triebes nicht verfamm wurde, auf biefe Beije vortreffliche Ebelreifer gm Ofulieren folder Bilbstamme ber betreffenba Reihen in ber Baumschule, bei benen bie B mis



Fig. 909-905. Schilben mit T-Schnitt.

bagegen bas Stämmehen eine Rrummung, fo mirb bas gludte, ober bie nachgepfianzt werben mußen,

Art aus, daß basselbe bie volle Rinde und bas barunter liegende Kambium, ja oft noch eine Ibee ber jüngsten Holsschicht enthält, und fest in ber früher beschriebenen Beise bas Auge ein. Man nennt bies Okulieren mit Holz. Statt nahe am Boden kann man auch auf halber ober ganger Stammbobe ofulieren, was besonders häufig beim Steinobite vortommt, weil bei biesem die Wilblinge fich bon Ratur aus fraftiger entwideln, als beim Rernobste. Die ofulierten Bilblinge bleiben nun bis zum nächsten Frühjahre unbeschnitten und werden erft zu biefer Beit 10-12 cm über bem

am höchften ftehenden edlen Auge abgeschnitten. an dem ftebenbleibenben Bapfen befindlichen Triebe find zu entfernen, bagegen die ichlafenden Anospen zu erhalten. Gleichzeitig mit biefer Arbeit findet auch bie Lösung bes Berbandes ftatt. Die aus ben eblen Augen fich entwickelnden Triebe merben nun, sobalb fie eine Lange bon 15 – 20 cm erreicht haben, am beften mit einem Baftbanbe an ben Bapfen befestigt, wodurch man einen Pfahl erspart (f. Fig. 906).

Big. 906. An ben Bapfen angehefteter Beltrieb. — A Bapfen, B Berebelungs-ftelle, C ber Buntt, wo ber Bapfen abgei abgei abgei ahnitten murbe, D ber Ebeltrieb, G Stelle, wo ber Bapfen abzufchneiben ift.

bebarf, icon von Ende Juli bis Anfang September entfernt werben. In fehr fturmischen Gegenben empfiehlt es fich beim Rernobst, ben Bapfen erst im Fruh-jahr abzuschneiben, ba er ba noch Schutz geben foll. Beim Steinobst bagegen, insbesondere bei Pfirficen und Aprifosen sollte nie versaumt werden, den Zapfen, so lange er noch grün ist, weg-zuschnichen und die Wunde gut mit Baumwachs zu verstreichen. Bei der Okulation hochstämmiger Kirschen wendet man außer dem Okulieren im August auch ein solches im April während der

Der Bapfen

fann, wenn ber

Trieb verholzt und feiner

Stüte mehr

schneibet bas Auge von oben nach unten in ber bag sich bie Rinde vom Holze loft, bas Auge mit etwas holy aus und fest es mittelft bes T-Schnittes unter bie Rinde. Der Erfolg ift, richtig ausgeführt, ein sehr guter. Die Krone ober ber Ber-langerungszweig bes Stammes wird nach ber B. auf ben üblichen Bapfen zuruckgeschnitten, jedoch bie Anofpen an bemfelben nicht entfernt, fonbern bie aus ihnen entstehenden Triebe erft pinciert und fpater nach und nach entfernt. Beim Abichneiben bes Zapfens im August ist darauf zu sehen, daß ein mit scharfem Wesser ausgeführter, glatter, schräg von dem Ebelzweige abwärts laufender Schnitt entsteht. Die Schnittsläche ist überdies, um eine rafchere Beilung ber Bunbe gu erzielen, mit taltfluffigem Baumwachse gu bebeden.

2. Das Ropulieren ift eine ber beften B.sarten und läßt sich bei ben meisten jungen Obstbaumen, sowohl nabe am Boben, als auch in ber Krone anwenben, nur burfen bie Zweige bes ju veredelnden Baumes ober bie jungen Bilblinge nicht ftarter fein als bas aufzusepenbe Ebelreis,

bamit die Schnittmunben auf beiben Seiten genau auf-einander paffen. Ift einander paffen. Ift der Unterschied beider gering, fo muß menigftens eine Seite genau paffen; in jedem Falle aber barf bas Ebelreis nicht ftarter fein als die Unterlage. Der Wilbling wird bon unten nach oben und bas Ebelreis von oben nach unten schräg und je in einem Buge in einer ebenen Flache durchschnitten. Hierauf wird das Reis mit jeiner Schnittfläche auf diejenige der Unterlage



Fig. 907 u. 908. Ropulieren.

feftgebunden (f. Fig. 907 u. 908) und die Bestelle, sowie bie Blatte bes Ebelreises mit taltfluffigem Baummache verftrichen. Statt auf Bilblinge fann ausnahmsweife auch auf Burgelabichnitte topuliert werben, jedoch mit geringerem Erfolg; man wendet hierbei in ber Regel bas Ropulieren mit bem Bungenschnitte an. Bei biefem wird fowohl an ber Unterlage, ale an bem Ebelreije, an erfterer bon oben nach unten und an letterem von unten nach oben ein zungenförmiger Einschnitt gemacht, fodann werden beibe Teile fo ineinanbergeschoben, baß sich bie Schnittflächen

vollständig beden. 3. Das Anichaften ober Anplatten ift bei Unterlagen, die etwas stärker sind als das Ebelreis, jehr zu empfehlen. Bei bemfelben wird an ber einen höheren Seite bes etwas ichrag abgeschnittenen Bilblings von unten nach oben ein Anschnitt ausgeführt, ber so breit als bas Ebelreis bid ift (vergl. Fig. 909-912). Das Ebelreis wird wie beim Robulieren von oben nach unten schräg abgeschnitten ersten Triebperiode an. Man schneibet sich zu diesem und dann an den Anschnitt der Unterlage so an-Zwede die Ebelreiser schon im Dezember und gelegt, daß sich die beiden Schnittslächen decen und schneibet, sobald der Wildstamm so viel Saft hat, daß genau Rinde auf Rinde zu liegen kommt;

hierauf wird ber Berband angelegt und die Bundflache mit Baumwachs verfirichen. Eine andere Urt bes Anschäftens ift bas Sattelschaften, burch welches eine größere Berührungsstäche hergestellt und somit ein sicheres Anwachsen erzielt wirb. Die Ausführung ersorbert bafür aber auch mehr Beit und ift nicht fo leicht auszuführen, als bas bei nache Anichaften. Bei dem Sattelschäften wird ber Wilbling ichrag abgeschnitten, bann wird er an ber hoheren Seite feitlich eingeschnitten und bann von oben aus ein so breiter Streifen weggenommen, als das aufzusepende Ebelreis Durch-meffer hat. Das lettere wird unter einem Auge ichrag eingeschnitten, bann etwas holz herausge-nommen, die Schnittfläche nach unten verlangert und gulet unten bon ber entgegengesetten Seite sugespitt, so baß es in ben sattelformigen Aus-schnitt ber Unterlage einpaßt. Rach bem Einseten wird es wie bei bem Anschäften verbunden und mit Baumwachs verftrichen.



Big. 909-912. Anfchaften.

4. Das Bfropfen mit bem Beigfuß (Eriangulieren). hier wird aus der magrecht abgeschnittenen Unterlage mit einem besonberen Inftrumente, bem fogen. Geiffuße (i. b.), ein feil-formiges Studchen Holz von etwa 2 cm Lange aus bem Bilbftamm herausgeschnitten. Das Ebelreis wird fo zugeschnitten, bag es genau in ben Ausschnitt an ber Unterlage einpaßt. Dann wird es verbunden und die Bundftellen werden mit Baumwachs verstrichen (Fig. 913 u. 914). Diefe B.Bart tann auch ohne bas genannte Inftrument mit bem gewöhnlichen B.smeffer ausgeführt werben. Die Geiffuß. B. ift eine bon benjenigen Methoben, welche bie Unterlagen nicht benjenigen Methoben, welche die Unterlagen nicht ichneiden beim Halbspaltpfropfen den Bibling so fehr verwunden, und bei welcher, wenn die Aus- pfeifenformig zu. Eine andere Form des halbführung mit Sorgsalt geschieht, auch auf sicheres baltpfropfens wird in folgender Beije ausgesicht: Belingen gu rechnen ift.

5. Das Spaltpfropfen (Bfropfen in ben | Starte auf beiben Seiten (a und b) quer cine

B.smethobe. Man bat brei Arten bes Spaltpfropfens, nämlich: a) bas halbe Spaltpfropfen, b) bas Boll- ober Gang-Spaltpfropfen, c) bas feit liche Spaltpfropfen.

a) Das Pfropfen in ben halben Spalt (Fig. 915 u. 916). Man fest die Spite be Meffers auf die Mitte bes vorher wagrecht ober



A Chelreis, B ber eingeferbte Stamm.

Fig. 914. Anficht bes Pfropfens mit ben Geißfuße por Anlegung bei Berbanbes.

schräg abgeschnittenen Bilblings und spaltet ber selben auf ber einen Seite etwa 21/2-3 cm tich Der Spalt wird alsbann mit ber Spipe bes Gattemeffers jo weit geöffnet, bag bas ichmale, flach-kilförmig jugefchnittene Ebelreis eingefügt werben fam. Obwohl bas Ebelreis burch bas Einklemmen in ber Spalt ziemlich fest gehalten wird, so ist boch ein



Fig. 915. Salbipaltpfropfen.

916. Anbere Jaca bes Balbipaitpfropfent.

Festbinden besselben vor bem Bestreichen mit Baumwachs fehr zu empfehlen. Einzelne Beredeler Das Edelreis (Fig. 916 A) wird bei ausreichender Spalt). Dies ist eine fehr einfache, leiber noch eingeschnitten und keilformig (c) sugeschärft, bie fehr häufig angewendete, aber nicht zu empfehlende Rinde aber auf ber inneren Seite (b) abgehoten

und die Spite (in e) schräg nach außen geschnitten. bagegen aus einem umgepfropften Zwergbaume Die Unterlage B wird in g quer abgeschnitten und biese Kopswunde etwa bis zur Hälfte geschrägt (f) und bann ber Längsspalt ausgeführt.

b) Das Pfropfen in ben gangen Spalt (Bollipalt) (Fig. 917-919) ift die verbreitetfte



Fig. 917. bem Beiffußpfropfen, auch vier Bollfpaltpfropfen. ober jeche Cbelreifer einfegen. Man verbindet die Bunden möglichft fest mit Baft ober

Bolle und überftreicht ben Berband sowie die Blatte mit Baumwachs. Doch ift es wohlgethan, bie Blatte (Fig. 918 E) vorher, um bas Eindringen bes Baummachfes in ben Spalt zu verhuten, mit einem Rindenstreifen (g) zu bedecken. Bon ben



Fig. 918. Spalt-pfropfen mit zwei Ebelreifern.



Fig. 919. Anlegung bes Berbanbes und Bebedung ber Bunben mit Baummachs.

Ebelreifern verwendet man, wenn mehrere anwachsen, nur eines zur Fortbildung bes Stammes ober Aftes, und nur beim Umpfropfen alterer Baume läßt man 2—3 Reiser wachsen, einesteils um daburch eine bessere und frühere Berheilung ber Bundplatte zu erzielen, andererseits um, wenn zu schützen, bindet man eine zahe Beidenrute über notig, eine vollere Krone zu erhalten. Bill man die Pfropffielle. Später benutt man diesen Reif,

einen Reffelbaum gieben, fo läßt man mehrere austreibende Reifer fteben.

Im großen und ganzen ift sowohl bas halbwie insbesondere das Gangipaltpfropfen eine barbarische Basmethobe, da dabei die Markröhre durchschnitten wird und dadurch eine schwer heilende Bunde sich bildet. Beitaus besser ist c) Das seitliche Spaltpfropsen. Herbei werden stets die jüngeren, noch sastleitenden Holg-

schichten burchschnitten, welche rasch wieber verwachsen. Alles weitere erläutern die Fig. 920 u. 921.

Eine neuere fehr hubiche, noch wenig befannte, leichte B.3methobe besteht in einer Rombination zwischen Geiffuß- und Spaltpfropfen. Das Ber-fahren ift folgendes: Ift ber Bilbling wie zum Spaltpfropfen zugerichtet, jest man bas Meffer an und spaltet ben Bilbling bis gegen die Markröhre auf 2—3 cm Lange, hierauf schneibet man bon einer Seite einen ichmalen Reil heraus und fügt bas wie beim Geißfußpfropfen zugeschnittene Reis burch einen fraftigen Druck in die Bunde ein, so baß genau Rinde auf Rinde paßt. Durch ben





Fig. 920 u. 921. Seitliches Spaltpfropfen. -- a Bunbplatte mit ben Ginfchnitten, b die eingefesten Ebelreifer.

Drud öffnet fich ber Spalt etwas und bas Reis wird badurch fest eingeklemmt. Das Ganze wird gut verbunden und mit Baummache verftrichen.

6. Das Pfropfen in die Rinde (Fig. 922 u. 923) tann im Frühjahr erft bann ausgeführt werben, wenn bie Unterlagen so vollaftig find, bag sich bie Rinbe leicht löst. Anwendung hauptfächlich beim Umpfropfen alterer Baume. Der Stamm ober Aft wird entweder, wie beim Pfropfen in ben gangen Spalt, bei welchem mehrere Reifer aufgefest werben, quer abgeschnitten ober, wenn nur ein Reis aufgesett wirb, pfeifenformig. Das Reis wird wie beim Ropulieren zugeschnitten, hierauf die Rinde des Stammchens ba, wo das Reis eingesett werben foll, etwa 2-3 cm lang fentrecht durchschnitten und, indem man die beiben Rindenflügel leicht loft, bas Reis eingeschoben und festgebunden. Um dem Ebelreife mehr Festigfeit ju geben, wird haufig an bemjelben noch ein Querichnitt geführt, fo bag oben an ber Schnittfläche des Reises ein Sattel gebildet wird. Um bie in ben Spalt ober in bie Rinbe gepfropften Reiser gegen das Abbrechen durch größere Bogel

um die aus bem Ebelhols entwidelten Triebe anauheften (Fig. 924 u. 925).



Fig. 992. Bfropfen in die Rinde. A das Ebelreis von der Seite, B von vorn, C die Unterlage.

Bfropfen in bie

7. Das Seitenpfropfen (Pfropfen in bie Seite). hier unterscheidet man: gewöhnliches Seitenpfropfen und Seitenpfropfen unter bie Rinbe.



924. Reif gum Rig. 924. meit gunt Ecune ber Ebelreifer gegen Bogel.

Fig. 925. Befestigung ber Triebe ber Ebelreifer an ben Reif.

an der Unterlage ein schräger Ginschnitt gemacht einzelner Afte durch Ablaktieren von Zweigen des und hierauf ein etwa 2-3 cm langer Längeschnitt, selben Aftes diese Stellen wieder zu bekleiden, der den ersteren schneidet, geführt. Diesem ent- bei wagrechten Kordonbaumchen, um die Spipe bei

Das Seitenpfropfen unter bie Rinbe (auch Ofulieren mit Reifern genannte hier wird bas Reis wie beim Ropulieren juge ichnitten, an ber Unterlage bagegen ein Stulia. fcnitt geführt, über bem noch ein fleines Studden Rinde meggeschnitten wird. Hierauf wird bet Ebelreis unter bie Rinbe geschoben, bie B.eftelle verbunden und mit Baumwachs bestrichen. Dieje 8.5art findet in Baumschulen nur bann Anwendung wenn die Bilblinge icon fo ftart getrieben haben, daß eine andere B.sart, bei der die Unterlage immer abgeschnitten werben mußte, eine zu gefahwolk Operation mare; bagegen verwendet man fie namen lich im Monat August jum Erfat fehlender Me bei Zwergbaumen; auch tann auf Diefe Beije bei folden Fruchtholy eingefest werben.

8. Eine fehr einfache und praftifche Art bon Seitenpfropfen ift das Reilpfropfen. Dasielbe findet seine Anwendung bei vollsaftigen, fatter Bilblingen, bei welchen man ein völliges Ab-



Fig. 926-929. Bfropfen in die Seite. - Das Ebefreis Am born, B von hinten gefehen, C ber gugerichtete Bilbim, D bie Berebelung nach bem Berbanbe.

schneiben, wie solches bei Spalt- und Geiste pfropfen nötig, nicht vornehmen will. Die Operation ist einsach, das Reis wird ähnlich wie beim Spaltpfropfen zugeschnitten. Der Bilding erhalt einen seitlichen, von oben nach unten auszuführenden Längseinschnitt, in welchen bet Reis jo eingeflemmt wird, daß Rinbe auf Rinbe gu liegen tommt. Ein Berbinden ber B.sftelle if praftisch, aber nicht gerade notig, wenn das Reis gut eingeklemmt ift, und genugt in diesem Fake ein gutes Berftreichen mit Baumwachs. Beitere ift burch die Fig. 930-932 erfichtlich.

9. Das Ablattieren ober Abfaugeln ift bie älteste B.smethobe, findet jedoch für die Bermehrung felten Anwendung, mogegen fie bei Formobibaumen Beim gewöhnlichen Seitenpfropfen wird häufig bagu benutt wird, um an tablen Stilles sprechend wird bas Reis zugeschnitten (Fig. 926-929). einen Baumes mit ber Biegungsftelle bes folgenten

gu vereinigen und fo eine gusammenhängende Guir-

lande herzustellen.

Ms eigentliche B. findet das Ablaktieren nur bei solchen Obstarten (Walnuß, Juglans regia) An-wendung, die bei anderen B.smethoden nicht gern wachsen. hierbei muffen bie zu verebelnben Bilb-

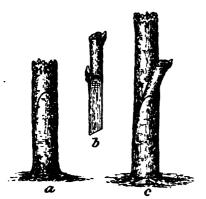

Fig. 930-932. Seitliches Reilpfropfen. - a Ginfchnitt beim Bibling, b Ebelreis, c bas in ben Bilbling eingefeste Ebelreis.

linge nabe an ben eblen Stamm gepflanzt werben, damit erstere mit ben Zweigen bes letzteren in birefte Berührung gebracht werben können, ba bei biefer B.sart bie Ebelreiser nicht vor ber B. von bem Mutterftamme abgeschnitten werben, sondern

mit biesem noch in Berbindung bleiben und bis zum völligen Berwachsen aus demielben Rahrung ziehen. Der Schnitt am Ebelreije fowohl als auch an dem Wildlinge besteht barin, bag man bei beiben an einer Stelle, wo fie fich berühren, einen gleichbreiten und gleich-langen Abschnitt von 3-4 cm Länge macht, beibe Schnittflächen genau aufeinander legt, gut berbindet und mit Baumwachs berftreicht. Erft nachdem das Ebelreis mit bem Bilblinge gut verwachsen ift, wird es unter ber B.Sftelle abgeschnitten und ebenso ber Wildling bicht über berfelben (Fig. 933 u. 934).

Außer ben bisher angeführten B.sarten finden noch nachstehende ba und bort Anwendung: bas Pfeifeln, das Anpflastern oder Knospenpfropfen, das Zungen-pfropfen, das Pfropfen mit gefpaltenem Reife (Reiterpfropfen).

10. Das Bfeifeln. Man unterscheibet zwei Arten besselben: a) das gewöhnliche und b) das

- Pfeifeln mit Rindenftreifen. Bei beiben werden gewöhnliche Ringe mit zwei Anofpen eingefest, bie -. wie bei Anfertigung von Rinberpfeifchen - mit ber gangen Rinbe vom Solze losgetrennt murben. Bei a wirb an ber Unterlage ein ebenso großes Stud Rinbe folgebessen mit großerer Genauigfeit, auch möglichst abgeloft, wofür nun ber Ebelring aufgesett wirb. nabe an ber Burgel verebelt werben tonnen.

Beim Pfeifeln mit Rindenstreifen wird die Rinde ber Unterlage nicht weggenommen, sondern in 6 bis 7 Längestreifen, die etwas länger sind als bas Pfeischen, abwärts gezogen und, wenn das Pfeischen ausgesetzt ift, so über dasselbe gebunden, daß die Knospen frei bleiben. Bei beiden Wethoden muß ber Bilbling abgeschnitten werben und barf nicht stärker ober schwächer sein als bas Ebelreis. Anbers ist dies bei bem Ringelpfropfen (einer Form bes Bfeifelns); bei biesem wird ber Bilbling nicht ab-geschnitten und kann auch die Unterlage schwächer als das Ebelreis sein. Um wieviel der Ebelring breiter als der Umfang des Wilblings ift, um foviel wird Rinde vom Ebelringe entfernt. Pfeifeln und das Ringelpfropfen fanden bisher nur felten, hochstens bei &. von Balnuffen und Rastanien Anwendung, boch wird in neuester Zeit empfohlen, auf biefe Beise auch Pfirsiche zu veredeln. 11. Das Anpflaftern ober Anospen-

pfropfen. hier ichneibet man aus bem Ebelreise eine Knofpe mit einem Studden holz ahnlich wie beim Ofulieren aus, nur mit bem Unterschiebe, baß hier über ber Knofpe beffer ein schräger Schnitt von unten nach oben geführt wirb. Dementsprechend muß naturlich ber Ausschnitt an ber Unterlage sein. Hierauf wirb bas Auge eingesett, festgebunden und bie B. ktelle mit Baumwachs verftrichen. Diese Methobe ift besonders beshalb von Bichtigfeit, weil es burch fie möglich ift, eine neue Sorte mindeftens boppelt jo ftart zu vermehren als bei ben übrigen Pfropfweisen. Auch bei ber Spalierzucht findet sie Anwendung, indem man an kahlen Stellen Frucht- und Ringelfpieße einsett.

12. Das Bungenpfropfen. Bei biefem wird zu beiben Seiten bes Ebelreifes ein Ropulierschnitt geführt, fo bag ein Reil entfteht; bementfprechend wird an ber ebenso biden Unterlage ein Ausschnitt gemacht ober diese auch nur einfach gespalten (wie beim Spaltpfropfen). Ihm ahnlich ift bas Genueser Bfropfen; hier wird an beiden Enden bes Keils ein Sattel angebracht, auf dem das Reis aufsitt.

13. Das Pfropfen mit gespaltenem Reise (Reiterpfropfen). Diese Methode ift gerade um-

gefehrt wie das Zungenpfropfen und hat vor diesem ben Borzug, daß hier das Ebelreis die Unterlage beffer bebedt. hierdurch wird bas Einbringen von Baffer eher verhindert und diese Methode jener

beshalb auch mit Recht vorgezogen. Bas ben Wert ber verschiedenen B. sweisen anbelangt, so ift bas Ofulieren nicht allein bei ben meisten Obstarten möglich, sondern es ist auch die befte Methode, ja ein Teil unserer Obftarten tann nur mittelft Ofulierens erfolgreich verebelt werben, 3. B. Apritojen, Bfirfiche, Manbeln. Bas bie Reit ber B. anlangt, fo unterscheibet man hauptfächlich eine Fruhjahrs- und eine Sommer-B. Erftere befteht in bem Berebeln mit Reifern, lettere im Berebeln mit Augen. Ofulieren tann man jamtliche Rernund Steinobstforten, sowie bie fugen Raftanien. Außerbem findet an manchen Orten aber auch noch bie fogen. Binter- ober Zimmer-B. Anwendung, bei welcher man gegen Ende bes Winters die Obstwilblinge im Zimmer verebelt, was ben großen Borteil hat, bag bie Unterlagen bequemer und in-



Fig. 983 u. 934. Rum Ablattieren vorgerichtete Ameige.

Binter- ober Zimmer-B. ift jeboch in ber Regel Fruhjahre glatt am Stammchen abgeschnitten m nur bei Apfein, Ririchen, Bflaumen und 3wetiden bie entftebenbe Bunbe mit Baummache bebet von Erfolg, während sie bei Birnen und den werden. S. a. Umpfropfen und Zwischen-B. - En: übrigen Obstarten in der Regel fehlschlägt. Bei Teichert, B. kunst, 3. Aust.; Gaucher, Handinch der Winter-B. ist namentlich darauf Rücklicht zu Obstkultur, 2. Aust.; derf., Praktischer Ossiun nehmen, daß die Burzeln der Wildschmme nicht 2. Aust.; Lucas, Handbuch der Obstaltur. burch Erodenheit Schaben nehmen. Diefe find beshalb vor und nach ber Operation in feuchtes Moos, feuchten Sand ober Erbe einzuschlagen; bie Überwinterung bat in falten Raften, im Reller ober an fonftigen froftfreien Orten ju gescheben. Augerbem ift ein Eintauchen ber Burgeln in einen Brei aus Lehm und Rindermift zu empfehlen und auch ein Umwideln ber Burgeln nach ber Operation mit Moos für bas rafchere und fichere Anwachsen ber verebelten Stammchen von großem Borteil. Einzelne Baumzuchter empfehlen eine Berbft-B. namentlich fur Ririchen und Aprilofen; biefe wirb aber nur bann Erfolg haben, wenn bas Anwachien im herbfte noch vollftanbig ftattgefunden hat und wenn ber Winter nicht allgu ftreng auftritt.

Bei allen B.sarten mit Reifern giebt man letteren nur eine Lange von 3-8 cm, auf welcher Lange fich 2, hochftens 4 Rnofpen befinden follen. Genau fiber ber oberen Anofpe wird bas Reis in ber Beise ichief abgeschnitten, bag bas Baffer von ber Anofpe abwarts laufen fann; nach bem Berbinden wird die ganze B.sfielle — auch die Platte ber Unterlage und bie bee Ebelreifes - mit falt-

fluffigem Baummache bebedt.

Bas die für die einzelnen Obstforten geeignete Beit ber B. anbelangt, so richtet sich biese bei ber Frühjahrs-B. nach bem Eintritt bes Triebes und ift in nachstehenber Reihenfolge auszuführen: Buerft fommen Arichen, dann Pflaumen und Zweitchen, hierauf Birnen und Apfel, sulest fuße Rastanien und Balnuffe, wenn solche überhaupt veredelt werden sollen. Bei der Sommer-B. dagegen, beim Ofulieren, tommen biejenigen Obstarten zuerft an bie Reihe, beren Trieb am frühesten schließt, folglich zuerst Kirichen, sodann Apritosen, Bflaumen und Bfirsiche, hierauf Birnen und Apfel, wenn auf Zwergunterlage Birne auf Quitte, Apfel auf Doucin und Barabiecapfel, bann Birnen und Apfel, welche auf Bilblinge verebelt werben, hierauf Bflaumen auf Mirabellen, Kirschen auf Mahaleb und zulest echte Raftanien. Bas bie Behandlung ber verebelten Stämmichen im 1. Jahre betrifft, fo muffen bie im Frühjahr und Binter veredelten jungen Stammchen sowohl zum Schute bes Ebelreises als auch zum ipateren Anheften ber Ebeltriebe Stabe von 3/4 bis 1 m Lange erhalten, welche bei ben in Die Rrone verebelten jungen Stammchen an lettere festzubinden find. Saben die Triebe eine Lange von 20-30 cm erreicht, fo werben fie in fentrechter Richtung an die Bfahle geheftet; gleichzeitig wird auch die Lofung bes Berbandes vorgenommen. Wird biefe verfaumt, so schneibet bas Band in turger Beit ein, wodurch die Safteirfulation gehemmt wird; auch hat das Einschneiden des Berbandes fehr häufig das Abbrechen der Ebeltriebe gur Folge. Wurben 2 Reifer aufgefest und haben beibe ausgetrieben, fo werben auch bie Triebe beiber an ben Bfahl befestigt, boch muß, ba ja nur cin Leitzweig zur Bilbung bes Stammes erforber- hervorzuheben ift in diefer Richtung bie Dang lich ift, ber schwächere im August ober im nachften ber Lanbes- und Provinzialobstbau-Bereine,

Berebelungswulft. An ber Stelle, bu welter Baume verebelt murben, tritt oft ein mehr in minber farter Bulft auf, welcher ben Stann ; langer besto mehr entstellt. Bei einigen Birnone bie auf Quitte, und bei Apfeln, die auf Donn und Parabies verebelt find, ift bieje Anfchwelm fehr bebeutenb. Bei Bfirfichen auf Manbelben tritt faft immer Bulftbilbung auf, bei berielle Bfirfichforte auf Bflaumen fast niemals. Die lb sache biefer Bulftbilbung ift bas ungleiche Bod tum ber Unterlage und bes Ebelholges. Birb ein ichwach machsenbe Birnforte auf ben ftart medio ben Birnwildling verebelt, fo tritt bie Anidwelm unterhalb ber Berebelungeftelle auf, wird fe Quitte veredelt, oberhalb derfelben, weil in dein Falle bas Ebelholz träftiger wachst als die Une lage. Bur Berhutung ober Beilung biefer Mis bilbung macht man Langseinschnitte in die Rin bes ichwächer wachsenden Teils ber Riang, i biefer Unterlage ober Ebelholz, um bie Empi bes Bachstums zu beförbern.

Pereinswesen, Garten- und Obfifan. Ein im Mittelalter verbanden fich Berufsgatten # jogen. "Brüberschaften" zu bem Zwede, an kinds festen, vorzugsweise an Marientagen, Linke w Altar mit Blumen zu schmuden. Aber Linke jum 3mede gemeinschaftlicher Arbeit an ba p beihlichen Entwidelung bes Gartenbaues entimen in Deutschland erft im 19. Jahrhundert Jahre 1822 tonftituierte fich in Berlin ber Bui zur Beförberung bes Gartenbaues in den preisite Staaten. Heute arbeitet faft in jeber Stubt einiger Bebeutung eine Berbinbung gemeinig benfender Manner an ber Fortentwicklung Gartenbaues in feinen verschiedenen Zweigen. Bereinsarbeit bezweckt hauptfachlich bie Lolung miffenschaftlicher ober prattischer Fragen, bie biffuhrung von Rus- und Biergewächlen verfchieben Art in den Berfammlungen, Borbereitung Durchführung größerer, entweber nur lowier allgemeiner Ausstellungen von Gartenproduktu anderweitige, auf hebung und Ausbreitung

Gartenbaues zielenbe Magnahmen x. Bei ber Grundung faßten manche Bereine die Bepflangung öffentlicher Blate, die Anlage Bromenaben und die lanbichaftliche Bericontent ber Umgebung ber betreffenben Stadt in bas 114 und betrauten meift eine besondere Geltion mit Ausführung hierauf bezüglicher Blane, mit ber ber Fortbilbung neu geschaffener Anlagen. 3 meiften Fallen aber trennte fich fpater die Louis von der Mutter und entfaltete, felbftanbig gemede als Berichonerungsverein eine fruchtbarere Bit

jamfeit, als vorher. Manche Bereine haben neben ber hebung Gartenbaues im allgemeinen die Forderung b Obstfultur im besonderen im Auge. Bei hervorzuheben ift in biefer Richtung bie Thange

bie ber Cettionen für Obftbau Ber Landwirtschaftsfammern. Bahrend früher von diesen Bereinen bas hauptgewicht auf die Sortenkunde (Bomologie) gelegt wurde, besteht jest ihre Hauptaufgabe in ber Forberung des prattischen Obstbaues durch Bermehrung ber Obstanpflanzungen und Forberung ber Obfiverwertung. Auch ber beutiche Bomologen-Berein, welcher feine Thatigfeit über gang Deutichland erftredt, erftrebt jest nicht nur bie Berbreitung einer befferen Renntnis ber Obstforten, fonbern auch eine Berbefferung ber Absagverhaltniffe für Obft. Ein Bufammenarbeiten aller berjenigen Stellen, welche ein Interesse an bem verbesserten Obstabiate haben, wird erftrebt und ift bringend zu munschen. Auch bie Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft trägt burch ihre Abteilung für Obst- und Weinbau und ben Ausschuß für Obstbaum-Düngungsversuche viel zur Förberung bes Obstbaues bei.

Dag in Gegenden mit entwideltem Beinbau an biefem beteiligte ober gemeinnütig bentenbe Manner behufs ber Forberung biefer Induftrie gu Beinbaugefellichaften zusammentraten, ift natürlich.

Richt wenige Bereine, welche fich die Entwidelung anderer Zweige des gewerblichen Lebens zur Aufgabe gemacht, betrachten ben Gartenbau als einen ju ihrem Arbeitsgebiete gehörigen Zweig; bies ift nicht nur bei landwirtschaftlichen Bereinen ber Fall, fondern auch bei Gewerbe- und anderen Bereinen.

Saufig findet man Obft- und Gartenbau- und verwandte Bereine als Sektionen der Landwirtschaftsfammern bezw. landwirtschaftlicher Centralbereine.

Der Fortentwidelung bes Obst- ober Gartenbaues gewidmete Bereine bilben jum Zwede gegenseitiger Unterftugung und gelegentlicher Durchführung gemeinfamer Ungelegenheiten häufig größere Berbanbe, jo ber beutiche Pomologenberein, gegründet 1860, ber jeboch hauptfächlich aus perfonlichen Ditgliebern befteht, die Banberversammlung Burttembergischer Wein- und Obstproduzenten mit jahrlich wechselnbem Gipe und Borftanbe, ber Landes-Gartenbauberein für bas Großherzogtum Baben in Rarleruhe, ber Berband theinischer Gartenbauvereine, ber Gartenbau-Berband für bas Ronigreich Sachsen u. a. Die Thätigkeit einzelner bieser Berbande findet litterarisch ihren Ausbruck in den von ihnen berausgegebenen Beitschriften (f. b.).

Rach und nach machte sich in dem Streben nach Forberung bes Gartenwesens auch eine andere Richtung geltend, eine ausschließlich praftische, welche bie Bervollfommnung ber gartnerischen Technit und besonders die Bertretung der Bertehrsund Handelsintereffen in das Auge faßte. In diefer Richtung wirften und wirken jum Teil noch Garinervereine in Leipzig (icon 1843 gegründet) und ben Bororten, in Dresben, Samburg, Ersurt (Berein ber Hanbelsgartner Erfurts) u. a.

Dieselbe prattifche Tenbeng bilbet auch bie Grundlage einer Gesellschaft, welche sich 1883 zu Dresben unter bem Ramen "Berband ber Sanbelsgartner Deutschlands" fonftituierte. Rach bem Statute geht ber Zwed bes Berbanbes bahin, 1. die wirtichaftlichen Interessen der Gartnerei zu vertreten, 2. für die Bebung des Gartnerstandes zu wirten, 3. die volkswirtschaftliche Bedeutung

hierzu geeigneten Beranlaffungen ben Behörben und ber Offentlichteit gegenüber zur Geltung zu bringen, turz also, bie wirtschaftlichen Intereffen berjenigen zu vertreten, welche Gartnerei (f. b.) jum Brede bes Erwerbes auf eigene Rechnung be-Außer bem Berbande ber Sanbels-Deutschlands, welcher seine Geschäftstreiben. gartner Deutschlands, welcher seine Geschäfts-ftelle in Steglit hat und g. B. wohl bie größte aus Sanbelsgartnern bestehenbe Bereinigung ift, giebt es noch einige Sandelsgärtnerverbande, welche gleiche ober boch ahnliche Biele verfolgen und Ditglieber aus einem großeren Begirte in fich ver-einigen, von benen ber Gubbeutiche Gartnerund ber Berband felbftanbiger verbanb Gartner Rheinlands ermahnt feien.

In ben 60er und 70er Jahren bilbeten fich in Gartenbau treibenben Stabten unter verschiebenen Ramen Gehilfenvereine jum Zwede ber Fort-bilbung im fachmannischen Biffen und Ronnen. Diefe icarten fich unter ber Fuhrung bes Baum-gartners Baul Grabener in Salzgitter 1872 gu einem Berbande, welcher ein auf feine Thatigfeit bezügliches Organ unterhielt, bas aber mit bem Tobe Grabeners 1877 einging. Bon biefer Beit an übernahmen Ludwig Moller, bamals in Barmen, und die Obergartner Ubint und Rotter in Erfurt bie Führung bes Berbandes unter gleichzeitiger Berausgabe ber beutichen Gartnerzeitung (f. Zeitichriften). An inneren Bermurfniffen frantenb, lofte ber Berband 1887 fich auf. Un feine Stelle ift ber Allgemeine beutiche Gartnerverein (Gis Berlin) getreten, welchem hauptfächlich Gehilfen und Obergartner aus Sanbels- und herrichaftsgartnereien angehoren.

Wie die Arbeitsteilung im gewerblichen Leben und in den gärtnerischen Kulturen mehr und mehr an Ausdehnung zunimmt, so auch im B. Außer ben Bereinen für Obstbau, welche icon erwähnt find, bestehen jest icon mehrere angesehene Bereine, welche fich nur mit einzelnen Zweigen bes Gartenbaues beichaftigen, fo g. B. ber Berein beuticher Rofenfreunde, die beutiche benbrologische Gefellicaft, beutiche Dahliengefellicaft, Berein ber Ratteenfreunde, Berein beuticher Gartenkunstler (für Landichaftsgärtnerei), deuticher Weinbauverein u. a. m.

Genaue, alljährlich revidierte Nachrichten über bas gartnerische B. find zu finden in: Deutscher Gartenfalender, herausgegeben von DR. Besborffer, Berlag von Baul Baren in Berlin.

Bergetten (Etiolieren) bezeichnet einen frant-haften Buftanb ber Pflanzen, welche an ungenugenb beleuchteten Orten zu wachsen gezwungen finb, 3. B. in dunkeln Rellern, in tiefem Schatten. Da Licht ein Lebensbeburfnis aller blattgrünen Pflanzen ift, jo wirft die Abwesenheit ober ichon ber Mangel besselben auf die Pflanze berartig, daß die Bildung grüner Teile mehr oder weniger unterbleibt und bie Teile, welche bem Lichte entgegenwachsen, alfo Blattftiele und Stengel fich ungewöhnlich verlangern. Der Mangel an Licht verhindert die Bilbung bes Blattgruns, die Abwefenheit besfelben die Affimilation, infolgebeffen bleiben die Pflangen bleich und fraftlos, fie vergeilen, berfpillern ober berichnaten. Befannt ift bas Muswachjen ber Rartoffeln bes Gartenbaues im allgemeinen, wie bei besonders im Dunteln, das Berfpillern der Pflanzen in Bobnraumen, ungenügend erhellten Gewächshäusern, in turges Fruchtholz bildet. Hier wird im eine bichten Beftanden ber Balber und im Schatten ber Beginn bes Frühjahrs ober auch im Spaijate Baume ac. Bergl. Gelbbleiben ber Blatter.

Bergiefen der Topfgemachfe. Bflangenliebhaber und junge Bartner geben in ber Beforgnis, ihre Psieglinge tonnten durch Durft leiden, häusig zu viel Basser, indem sie begießen, sodald die Topfobersläche abzutrodnen beginnt. Das Innere des Topfballens bleibt dann stets naß, die Bodenamijchenraume mit Baffer erfüllt, welches bie in ber Erbe burch Berfetung ber organischen Gubftangen gebildete Rohlenfaure aufnimmt. Durch biefes mit Rohlenfaure überladene Baffer werden ber fohlenfaure Kall, die tohlensaure Magnesia, sowie das phosphorsaure und tiefelsaure Eisenogyd im Boden gelöft, im poröfen Topfe in die Höhe gefaugt und an der Topfoberstäche bei Berdunstung des Baffers als harter, trustiger Rand abgelagert. Die Wurzeln felbst aber fterben in einem ftart mit Roblenfaure beladenen Baffer. Berpflanzen in frische, gewaschene Topfe, Anregung ber Bflange ju erhöhter Lebensthatigfeit burch Bobenmarme und größte Sorgfalt im Begießen werden eine Daffe vergoffener Bflangen zu retten imftanbe fein. Als allgemeine Regel ju tetten influtio ett. Ett aufenteite steger ift au beherzigen, daß man nicht so oft gieße; aber sobald eine Kassergabe nötig ericeint, gieße man so, daß das Wasser zum Abzugsloche herausläuft. Fergismeinnicht, s. Myosotis.

Fergrünung der Blüten tritt in verschiedener Weise auf. Berutt sie auf einer Bildungsab-

weichung, die durch unbefannte Urfachen ober burch Ernahrungefehler hervorgerufen ift, fo ift fie eine Migbilbung, Chloranthie ober Antholyfe (f. Dig-bilbungen); wird fie burch ben Ginfluß von Parafiten (Blattläusen, Gallmilben u. a.) veranlaßt, jo ift sie eine Galbildung (i. b.). Die B. ift ber An-fang einer Berlaubung, b. i. ber Rückfehr ber Blute zum Laubsproß, kann aber auch burch Sprossung in ben Achseln ber Blutenteile kattfinden

(bann meift infolge tierifchen Ginfluffes).

Véris, Frühlings- (z. B. Primula veris); ver-

nális, vérnus, im Frühjahr blühenb.

Feriangen ber Gebolge. 3m allgemeinen foll man jeben Baum in feinem naturlichen Bachetum belassen. Es tommen aber boch Falle vor, Nahrftosse sich nur in eine geringere Bat in welchen man zum Berjungen schreiten muß. Knospen verteilen, so ift leicht erklärlich, Walleen aus weichholzigen Baumen werben im Alter Beginn bes Frühjahrstriebes solche Baum ungleichmäßig und zeigen durres Holz; Baume gemein fraftige, schone, geradeauswachsende in ftabtischen Straßen werben ju groß und umfang- triebe bilben, welche man ja bor allem ju d reich in der Arone; Baume, über welche eine Ausficht hinweggeht, werden zu hoch; Gruppen im
Parke entwachen den ihnen zugemessenen Größenverhältnissen: da ist das B. notwendig geworden.
Es beruht in einem Rückschnitt samtlicher Zweige sins alte Holz. Besonders gut vertragen Linden
bis ins alte Holz. Besonders gut vertragen Linden
Das Zurückschneiden der Afte zum Judickschnit ist der Auften der Auften gum Buttern bei General in Das Zurückschneiden der Afte zum und Mazien das Rappen, wie man den fraftigen Berjungens hat immer an solchen Stellen Mudichnitt auch nennt. Will man Rabelholger scheen, wo sich noch seitliche junge het turzer machen, so schneibet man ben Stamm in ber Bafferschoffe ober wenigstens gesundes In gewünschten Sohe ab und bindet die oberften Afte mit gut ausgebildeten Anofpen befindet; am Bufammen. Tannen bilben wieder neue Gipfel- die Bunden nach dem Glattichneiben mit triebe, die man bis auf einen entfernt. Siehe auch wachs verstrichen und so gegen Eintrocken,

ber Krone bezwedt eine Reubelebung ber Lebens. Auch ift es unerläßlich, bag man im Gi thatigleit, welche bann nötig ift, wenn ber Baum bes Jahres nach ber Berjungung unter ben erichopft ift und feine Solgtriebe, fondern nur Menge fich bilbenben neuen Trieben Och

(von Ausgang August an) bie gange Krone fiet eingestutt und die Zweige bis auf 2/p; 1/2 ober 1, ihrer Lange gurudgeschnitten, je nachdem ber 3 ftanb bes Baumes bies bedingt. Infolge bieie Einstupens entwickeln sich an ben bleibenber Teilen zahlreiche junge Triebe, von welchen te bestgestellten zur Bildung von Aften ausgemitt und beibehalten, bie anderen eingestust ober m fernt werben.

Durch bas Berjüngen ober ftarte Zuruckeneder ber Afte in bas alte holz werben bei jungen me bei alteren Baumen außerorbentliche Erfolge ergie namentlich wenn in Berbindung mit demielben in Auffrischung bes Bobens, ober wenn notig m gewöhnlich) eine fraftige Dungung bes Um-Much Obftbaume m grundes angewendet wirb. gu fehr ausgebreiteter Kronenbildung ober ide beren Bflege in den erften Jahrzehnten bem richtiges Berjungen — namentlich im Septen wieder in einem Jahre zu schönen, trime Baumen mit hochgebenben Rronen umbilden, es ist daher biese Arbeit eine ber wichtigin i ber ganzen Ostfultur. Dieses Berjüngen it is sonders notwendig, um sehr fruchtbare und ist tragende Ohssorten, z. B. die Binter-Gold-Karnin Langtons Sonbergleichen und andere, immer haft und fruchtbar zu erhalten, und hat unter a bei ber Rultur bes Zwetschenbaumes und bel heimer Weichfel fogar periodisch zu gescheten, immer wieber junges, fraftiges Solg zu eine an welchem bei biefen Baumen befanntin iconften und reichften Ernten erzielt werber

Benbet man bas Berjungen im Spatfoum (im September), sowie die alteren Blatter am gelb gu werben, fo haben fich bie Referreficht reits ichon größtenteils aus ben Blattern un Rinde ber Afte und Zweige und bes Stammes gezogen. Birb nun burch bas Beriungen be ber zu ernährenben Anoipen beträchtlich bern und tonnen die mahrend bes Binters form in ben Stamm burch bie Burgeln juge

Mushauungen, Unterhaltung, Schnitt ber Geholge. bes Solges, fowie gegen bie Berbunfung Berjungen ber obfisaume. Das Berjungen Feuchtigfeit gefchutt werben.

stelle, die zu gedrängt gewachsenen lichte und einen Teil berfelben entserne. Wird eine solche B. bei jungeren, in ihrem Buchfe gurudgebliebenen Baumen borgenommen, so empsiehlt es sich, die neu gebildeten Leitzweige durch mehrere Jahre maßig juruchzuschneiden und dem Baume dadurch eine recht icone pyramibale Rronenform ju geben.

Auch die Formbaume find nach einem gewissen Beitraume ber B. zu unterwerfen. Benn eine Obstbaumphramibe (Fig. 935) bon ber Pflanzung an gerechnet etwa 20 Jahre alt geworden, so arbeitet man auf B. hin. Sat sie eine schwachmachsende Unterlage, 3. B. Birne auf Quitte oder

Upfel auf Doucin ober Paradiesapfel, fo tritt, meift infolge überreicher Fruchtbarteit, ber Schwächezustand, welchereine Sebung der Begetationsfraft notwendig schon im 8.—12. Jahre nach ber Pflanzung ein. Bei Dieser Operation fürzt man ben Stamm um ben vierten ober wohl gar um den britten Teil feiner Länge ein (auf etwa 5- bis 6 jähriges Holz) und schneibet bie Afte um fo langer, 122 je weiter unten fie an der Form fteben, jo daß ber Baum seine pyramibale 127

Berjungte Ppramibe.

5 X X 11 11

1:

ů:

jė.

K

15

Beftalt behalt. rend die oberften vielleicht nur eine Lange von behalten, bleiben bie unterften 60 cm lang. tann diese B. unbedenklich auf einmal ausben, ba ber Reft bes alten holges noch Augen und nge genug besitt, um die Begetation im Gange the eines früheren Jahrestriebes, ba ja befanntlich bemselben, insbefondere beim Rernobst, eine an de Angahl ichlafender Anofpen fich befinden, Die mehr zum Austreiben kommen. Bon den Trieben ber oberfte und bestgestellte zum Leitzweige in beingt, die Abrigen pinciert. Im Laufe des kmers giebt, man ben Wurzeln eine geeignete wife Dungung.

nie ferkruppelung tritt bei Pflanzen am häufigsten u wige außerer Berletungen ober infolge bes Unnie bon Bilgen und Insetten ein. Es ift burch-geboten, namentlich bei Solzpflangen, berma belte Teile wegzuschneiben, weil fie haufig ber weiter um fich greifenber Krantheiten werben.

fermehrung. Die B. ber Pflanzen wirb auf a karlei Art herbeigeführt, geschlechtlich burch da un (Fortpflanzung) ober ungeschlechtlich burch duklinge, Ableger, Brutzwiebeln, Ausläufer, Curculigo vermehrt man burch die unterirdischen gimeing, Beredelung 2c. (B. im engeren Sinne). Zweige. Die Dioscoreen erzeugen oft an ihren

Bir beschäftigen une bier mit ber ungeschlechtlichen Fortpflanzung allein.

In ber großen Rlaffe ber Difotylebonen lagt fich eine große Anzahl von Gewächsen burch Stedlinge vermehren, während dies bei ben Monofotylebonen nur in beschränktem Mage ber Fall ift, g. B. bei ben Bromeliaceen, ben Banbanaceen, den frammbilbenden Araceen, den Commelinaceen u. a.

Die Grafer laffen sich meistens nur burch Samen vermehren, einige von ihnen, wie Oplismenus, Coix u. a., aber auch burch Stecklinge, Arundo, Andropogon, Saccharum u. a. burch Stengelftude, viele auch burch Stodteilung. Cyperus alternifolius und andere Arten werden badurch vermehrt, daß man die Schäfte ungefähr 21/2 cm unter bem Blatterichopfe abichneibet und fie bei hober Temperatur auf bem Baffer schwimmen lagt, worauf balb bie in ben Blattachseln befindlichen Augen austreiben und gahlreiche Burgeln in bas Baffer fenben. Sind bie jungen Triebe hinlanglich entwidelt, fo trennt man fie ab, um fie in Töpfe mit leichter Erbe gu pflanzen.

Eine Anzahl von Farnfrautern, wie Asplenum dimorphum und bulbiferum, Aspidium proliferum, Woodwardia radicans, Cystopteris bulbifera, Gymnogramme schizophylla u. a. m., erzeugen auf ben Nerven und der Spreite ihrer Bedel junge Knofpen refp. Pflangegen, die man abnehmen fann, um

baraus neue Bffangen zu bilben. Die ftammbilbenben Araceen fonnen aus frautigen Stedlingen vermehrt werben, sowie burch Stammichnittlinge, die sich raich bewurzeln, wenn man fie bem Ginfluffe ber Barme und Feuchtigfeit aussett. Mehrere Arten ber Gattungen Alocasia, Colocasia, Xanthosoma u. a. erzeugen an ben Enben ber Burgeln fleine inollige Anschwellungen, aus benen

man neue Pflanzen erziehen fann.

Amorphophallus bulbifer bilbet in ben Teilungsstellen ber Blattabschnitte Knollen, welche man spater abnimmt. Endlich laffen fich gewiffe Arten ber Gattungen Caladium, Amorphophallus, Sauromatum u. a. sehr rasch in folgender Beise vervielfältigen: Sobald die Knollen in Begetation kommen, schneibet man die Spipe ber Knospe ab, worauf jofort alle schlafenden Augen austreiben und sich be-Sind biefe hinlanglich erwachsen, fo pflanzt man fie jebes für fich in einen tleinen Topf.

Dracaena, Cordyline, Yucca u. a. lassen sich aus frautigen Stecklingen, Stammichnittlingen, Wurzeltrieben bermehren, die man auf einem warmen

Beete leicht zum Austreiben bringt.

Biele Lilienarten werben, abgesehen von Brutzwiebeln und Luftzwiebeln, burch Zwiebelschuppen vervielfältigt, welche, in Näpfe gepflanzt und zweckmäßig behandelt, kleine Zwiebeln erzeugen können. Die Amaryllideen, wie Narcissus, Haemanthus, Amarvllis u. a., lassen sich in berjelben Beise wie die Lilien vermehren, während Doryanthes, Agave, Fourcroya u. a. sich burch Burgeltriebe vervielfaltigen laffen, welche fie gegen die Blutezeit bin in großer Bahl erzeugen. Fourcroya tuberosa erzeugt nach beendigter Blute am Blutenschafte eine große Bahl von Knöllchen, welche man, wenn fie groß genug geworben, abloft und gur B benutt.

American und Plattern kinolichen, welche bie Art fie fo gerabe fein, wie moelich; man ichneibe fo fortpfianten

Son ben Bribeen bilben bie Marien-Arten u. a. Eriebe am Billtemidofte, welche in einem Barmbaufe raich fich bewurgeln Unter ben Scitamineen vermehrt man die Musa-, die Strelitzia-, die Helioonia-Arten u. a. durch Burgelichöflinge. Canna vermehrt man im Grubjabre aus bem Burgelftede, ben man in Stude gerichneibet, beren reiftem ein- ober zweigabrigen holge. Dan pie aber jedes ein Ange ober einen Trieb haben muß. Maranta- und Calathea-Arten werben burch Teilung vermehrt. Unter ben Bingiberaceen laffen fict Kaempfera, Amomum, Costus und verwandte Sattungen gewohnlich durch Teilung vermehren.

Die Orchideen werden gewohnlich, wiewohl giemlich langiam, burch Teilung ber Stode vermehrt, bisweilen, nenerdings mehriach, auch durch Camen. Die ftammbilbenben Arten, wie Vanda, Angreeum, Vanilla, vermehrt man burch Stedlinge.

3m allgemeinen int Die B. ber Bflangen burch Stedlinge bie wichtigfte und, wo fie anwendbar, die gebrauchlichfte. Durch ihre Anwendung erhalt man leicht blubbare Pflanzen, halt ben oft ichwantenben Charafter ber Barietaten feft, erhalt rafcher als burch Ausfaat fraftige Pflanzen, und burch fie laffen fich Gewächie vermehren, bon benen Camen nicht zu erlangen find.

Ein Stedling ift ein abgelofter 3weig, ben man mit ber Bafis in ben Boben pflanzt, bamit er Burgeln gewinne und nach oben einen neuen Stamm bilbe. Diefer Borgang wird burch die Einwirfung ber Feuchtigkeit und ber Barme, bes Lichtes und ber Luft beforbert, inbeffen verhalten frantartigen Gewächse haben biefelbe Gigenichn, in fich bie Pflangen gegen ben Grab und bie Dauer bag man auch bei ihnen biefe B. weife in febiefer Einwirfung sehr verschieden; viele Stedlinge wendung bringen tann. Bei letteren mit is bewurzeln sich sehr ichnell, andere sehr langsam, im Frühjahre gescheben, bei Geholzen dagen bei manchen tommt es sehr auf ben Beitpunkt bes herbst. In beiben Fällen aber schneibet mit Schnittes an, manche wachsen zu jeder Jahredzeit. Burzeln in Stüde von 8-10 cm Länge mit

Bu ber ersten Rategorie gehören manche weichholzige Baume, g. B. Bappeln und Beiben, von benen man schon ziemlich ftarte Zweige in ben als bas untere. Burzelstedlinge von mehr & Boben steden tann, um sie schon nach turger Zeit weniger harten Gehölzen, 3. B. von Pauloui sich bewurzeln zu seben, sobann Belargonien, Berimperialis, Calycanthus, Cydonia japonies 2. 3. benen, Rofen, überhaupt viele frautartige und fowie von egotifchen Pflanzen bes Barm- und the holzige Bflangen unjerer Gemachehaufer.

Auch Die Beichaffenheit bes Bobens hat einigen Bon größerer Bichtigfeit ift Die Anzuck Einfluß auf bas Bebeihen ber Stedlinge. loderer und ftoffarmer er ift, befto beffer bewurzeln fie fich, und beshalb halt man allgemein auf ein flares, leichtes, ftart fanbiges Erbreich mit einer Dede von reinem Canb, Torfmull u. bergl. bei

Stedlingen unter Glas.

Man unterscheibet belaubte und unbelaubte Stedlinge. Die letteren bereitet man aus Aften ober Zweigen, aber auch aus Burgeln ober Burgelftoden. Aft- und 3weigstedlinge macht man fast ausschließlich von Gehölzen mit abfallendem Laube, und zwar in der Huhezeit der Gemachse, b. h. von ber Mitte bee Berbftes bis Anfang Marg. Aftftedlinge (in diesem Falle gewöhnlich Seplinge ftedlingen nicht unumgänglich nötig, daß an ke genannt) macht man von Pappeln und Weiben Basis des Blattstiels eine Knospe sich befinde, mit 2 -4 m lang, schrägt fie am unteren Enbe ab und aber, daß bas Blatt immer fo gestedt werbe, b stedt sie mit Silfe eines Pfahleisens gerade in den der Stiel in der Erbe fteht und die Erbe bid Boben 30 - 50 cm tief. Es ift felbstverständlich, gebrudt ift und das Blatt felbst mit be baß bas Erbreich angetreten werben muß. Will auf ber Erbe liegt, unter Umftanbeit Dian am seman aus biefen Seplingen Baume bilben, fo muffen felben befeftigt wirb. Der Erfolg ift ficherer, was

unteren Zweige glatt am Aler weg, laft eber bie jenigen, welche die Arone bilben iollen, unberifte Bon Beiben und Sappein fann men übrigei and einjahriges bolg fteden, wenn auch nicht a ben Plas, ionbern auf beionbere Stedlingfler inr 3-4 Jahre.

3meighedlinge bereitet man and vollfommen p ibnen eine gange von 15-30 cm. Cehoten it Arten au, welche gegen die Ralte etwas enpite lich find, fo tann man fie burch Gloden ichin. über die man trodenes Land ausbreitet. In ichneidet iolde Stecklinge mit einem feingeschliften Mener bergeftalt, bag ber Schnitt fentrecht au te Achie des Zweiges geführt wird. Bisweilen life

man folden Stedlingen ein Studden alteren felet Burgelftedlinge und Stedlinge and Burgelite find wohl voneinander zu unterscheiben. Len find unterirdische Stamme oder Stammteik, a denen fich nach oben Triebe entwideln. Je Anwendung als Mittel jur 8. burch Stedling & mithin eine gang natürliche und fallt in ben b griff ber Teilung (f. Rhizom). Anders die verhalt es fich mit ben eigentlichen Burgeln. Is biefen entwideln fich gewöhnlich keine Triebe. In giebt es Gewächse, beren Burgeln, wenn it it Oberflache bes Bobens nabe liegen, fich gen i verhalten, wie echte Burgelftedlinge, währen in bei anderen Abventivknospen (j. Abventivbildunge erzeugen, wenn fie bom Stamme abgetrenn m in gunftige Berhaltniffe gebracht werben. Bet fie bergestalt ein, daß fie 3-6 cm boch mit tie bebeckt find und bas obere Ende etwas hohr in hauses pflanzt man in Schalen für bas 8.4 Je Bflanzen aus belaubten Stedlingen ober mohl aus abgeloften Blattern (Blattftedlinge).

Die Entftebung von Anofpen an Blattern im in ber Ratur nicht allzu häufig vor, doch ha B.stunft Mittel erfunden, unter beren A biefes Bhanomen bei Bflanzen fich hervorn laßt, bei benen man es unter gewöhnlichen haltniffen nicht beobachtet (Begonien, Giori Beperomien, Bryophyllum 2c.). 3m allgemei laffen sich als Stedlinge alle fleischigen, an gewebe und Chlorophyll reichen Blatter bennt fie von Natur zur Bilbung von Abventil mehr geneigt find, als andere. Es ift bei I

tan bie Mittelrippe bes Blattes auf ber Rudfeite | fteben, um bem Stedlinge mehr Salt zu geben, in nict ober bergestalt burchschneibet, daß die Blatt- bem anderen (Fig. 937) murbe ber Schnitt unubstang unverlett bleibt. An allen Bruch- ober 5chnittstellen erzeugen sich Knospen. Für biese Ert ber B. ift eine ziemlich hohe Temperatur unrlaglich, fonft aber gerat fie faft zu jeder Jahres-Man mable aber bagu nicht untere, altere ind in ihrer Lebenstraft ichon gurudgegangene Blatter, fonbern folche von mittlerem Alter, welche olltommen ausgebilbet und noch jugendfräftig find.

Bemerten wollen wir hierbei noch, bag fich bei Stattstedlingen nicht nur auf ber Mittelrippe, ondern auch am Ende des Blattstiels, ja selbst taf ber Blattipreite Anoipen bilben, wie letteres

3- B. bei einigen Begonien ber Fall ift. Bas die B. mancher Zwiebelgewächse, im be-wnberen der Lilien, aus Zwiebelschuppen betrifft, io leuchtet ein, daß lettere nichts weiter find, als amterirbifche Blätter. Wenn biefe Bflangen gegen bas Ende bes Sommers ihre Begetation beendigt baben und ihre Blätter vertrodnete sind, tost man bie äußeren Schuppen der Zwiebel ab, um sie als Stecklinge zu benutzen; sie nehmen um so leichter an, je volltommener sie entwickelt sind. Man pflanzt sie in Schalen so tief, daß nur die Spige



Fig. 986. Rofenftedling.

über ber Erbe sich befindet. Da biese fleischigen Schuppen schon von Natur in ihrem Bellgewebe viel Baffer enthalten, fo barf bie Erbe nur ein wenig feucht erhalten werben, wenn sie nicht burch Faulnis zu Grunde gehen follen. Man halt fie unter Glas, um sie gegen Regen und Kälte zu schützen. Bei sehr harten Arten, wie Lilium candidum, L. Martagon u. a., kann man von

biefem Schute abieben.

Bei ber Burichtung belaubter Stedlinge verfährt man in zwiefacher Beife; entweber benutt man nur die Spige eines Zweiges, jo daß er seine Endinospe behält, wie dies bei vielen trautigen Pflanzen geschieht, ober man schneibet den Stedling aus einem Zweigktide mit 1—2 seitlichen Augen. Ift ein folches Zweigfragment fehr turg, vielleicht von nur 1 cm Lange, fo ftedt man es gang und etwas ichief in die Erbe, wie bei bem Rofenstedlinge Fig. 936. Rann man bas Zweigftud etwas großer nehmen, will sagen 3—4 cm lang, so pflanzt man es gerabe; in beiben Fällen kommt bas Auge, wie man aus ben Fig. 936 u. 937 ersieht, in die Erde, während bas Blatt über der Erde sich befindet; letteres ift ja bagu beftimmt, ben Gaft gu

mittelbar unter bem Blatte geführt. Diese beiben Arten ber Zurichtung ber Stecklinge sind hauptsächlich bei Rosen gebräuchlich, können aber auch bei vielen anderen Pflanzen Anwendung finden.

Die Stedlinge, benen die Endfnofpe belaffen ift, können frautig-weiche ober holzige sein. Man löst fie durch einen horizontalen Schnitt unmittelbar



Fig. 987. Rofenftedling.

unter einem Anoten ber Mutterpflange ab, giebt ihnen eine Länge von 4-10 cm, je nachbem, und nimmt gewöhnlich die unteren Blätter weg, bie beim Einpflangen hinberlich fein wurben (Fig. 938). Man fest ben Stedling 1—3 cm tief, je nach feiner Lange, und brudt bie Erbe runbum an. Es ift dabei die Anwendung von Heideerde (Torfmull) oder Quarzsand für sich zu empsehlen, namentlich mit Rücksicht auf die Stecklinge im Warmbeete und ganz

befonders für bie foge-nannten Beibebeetpflangen, wie Eriten, Anbromeben, Rhodobenbren und abnliche. Die meiften unferer Biergehölze des freien Lanbes und bes Ralthauses, wie Aucuba, Evonymus, Garrya, Lonicera, Myrtus, Nerium, Philadelphus, Rhamnus, Viburnum u. a., laffen fich in biefer Beife vermehren. Manche Pflangen treibt man, um genügend und brauchbare Stedlinge gu gewinnen, im Warmbaufe an.

Much Roniferen laffen fich burch Zweigfpigen vermehren, obwohl Sämlinge immer weit ichonere unb



Fig. 938. Stedling bon Evonymus japonica.

fräftigere Pflanzen geben. Sie nehmen zum Teil ichwer an. Außerbem ftellen Stecklingspflanzen biefer Baume nicht immer genau die Form ber Mutterpflanze dar, insbesondere bei Araucaria, bei der aus Seitentrieben gemachte Stecklinge flache, fast facherformige Baume geben, welche an Schonheit weit hinter Sämlingen gurudfteben.

Rrautstedlinge tann man mahrenb ber gangen verarbeiten, ber die Burzelbildung einleiten und Begetationszeit machen, auch Hartholzstecklinge mit zu Ende führen soll. In dem einen Falle (Fig. 936) Blättern, wenn sie zu den bei uns harten Arten ließ man unter dem Auge ein längeres Stuck holz gehören, und sie werden um so besser gedeihen, je beffer bas holz gereift ift. Man ichneibet fie vor-zugeweise im Juli. Gemachshauspflanzen laffen fich bas gange Jahr hindurch aus Stedlingen bermehren, besonders aber im Fruhjahr und herbft.

Belaubte und felbft unbelaubte Bweigftedlinge laffen fich in manchen Fallen in Baffer gur Bewurzelung bringen, vorab alle Bafferpflanzen, aber auch manche Geholze, welche einen bloß feuchten Stanbort lieben, wie Nerium, Tamarix, Beiben 2c. Dan unterhalt fie mit ihrem unteren Enbe in einem Glafe mit Baffer und tann fie, wenn fie bewurzelt find, pflangen, muß aber bie Erbe junachft fehr feucht halten und fie erft nach und nach an einen trodneren Boben gewöhnen.

Manche Gemachse (Euphorbien, einige Koniferen u. a.) haben einen fo großen Reichtum an harzigen, mildigen und anderen Saften, daß Stedlinge in-folgebeffen nur ichwer annehmen. Ran beforbert aber ihre Bewurzelung baburch, bag man fie vor bem Ginpflanzen 24 Stunden ober langer liegen lagt, fo bag fie einen Teil bes Saftes verlieren. Bor bem Einpflangen trodnet man bie Bunbe vollends ab und bestreut sie mit Holgsohlenstaub. In biefer Beise behandelt man Stedlinge aller Suffulenten, insbesonbere ber Rafteen. Bon letteren machen Cereus-, Melocactus- und Echinocactus-Arten nicht gern bie ju Stedlingen geeigneten Seitentriebe, boch tann man fie jur Bilbung berfelben notigen, indem man der Bflanze burch einen icarfen Querichnitt etwas über ber Mitte ihrer Länge ben Ropf abschneibet. Es tommen bann in furger Beit an ber Schnittflache bie gur B. erforderlichen Triebe jum Borichein, welche, einigermaßen entwidelt, abgenommen und als Stedlinge benutt werben. Den abgeschnittenen Ropf bestreut man auch mit Rohlenpulver, nachdem bie Feuchtigfeit forgfältig abgewischt worben, bis er nach einigen Tagen auf die Flache eines mit fandiger heibeerbe gefüllten Topfes fest aufgefest ober auch leicht eingebrudt wirb. Mittelft beigeftedter Stabchen wird er in feiner Lage feftgehalten und die Erbe im Umfreise mit größter Borsicht begoffen. In den meisten Källen macht Linie anbauwürdig: V. spuria L., V. lose

Beinstode versucht worden ift, mahricheinlich aber ganzen Pflanze eine graufilzige Belaubung auch bei vielen anderen Gehölzpflanzen erfolgreich eignet sich für Felspartieen. V. gentianoides sein wurde. Bei der Rebe tann ce sich hierbei aus Iberien und dem Rautasus hat glangen nur um die B. guter, noch seltener Sorten handeln. Dide Blatter und große hellblaue Bluten. Die Augen werden im Frühjahr bei der Ausführung alle blühen prächtig himmelblau oder belb bes Schnittes gewonnen. Bu biefem 3wecke schneibet wechseln auch in violett ober weiß. man bie unter bem Deffer gefallenen Reben in etwa ! meinen find alle perennierenben Arten biejer Com 21/2 cm lange Stude, beren jebes ein Auge befitt, und spaltet biefe ber Lange nach. Diefe Stude werben horizontal in eine gut brainierte Schale mit loderer Erbe fo tief gestedt, bag bas Auge noch etwas mit Erbe bebectt wirb. In die Mitte ber Schale stellt man, ehe man fie mit Erbe fullt, einen umgekehrten Blumentopf, die Schale aber wird mit einer Glasglode bebedt. 3m 4. ober 5. Jahre werben bie fo erzogenen Reben tragbar.

Bermehrungshaus, f. Gemachehaufer. Bermehrungspilge, f. Botrntis-Bilge. Vormicularis, vormiculatus, wurmförmig. Fermoderung, f. Stammfäule. Bermogensfiener, f. Ergangungefteuer. Vornicatus, sirnisartig (vernix, der Firnis. Vornicifium, Firnis liefernd.

Vernonia Schreb. (nordamerilanijder Botanila 28. Bernon) (Compositae). Hohe, harte Stander Rordameritas mit violett-purpurnen Blutentopiter im fpateften Berbft. Die Stengel werben un je höher, je warmer bie Lage und je nahrhater, loderer und frischer ber sandige Lehmboben ift, u bem fie vorzugsweise gedeihen. Begen ihrer ich ipaten Blutezeit für große Garten von Bert. In vermehrt fie durch Burgeliproffe im Frühjahr mi giebt einen Abstand von 75 cm. Saufigfte Am:

V. praealta Willd. und noveboracensis Will.
Veronica L. (nach ber heiligen Beronia, Ehrenpreis (Scrophulariaceae). mehrjährige, einheimifche und erotifche, jum Id harte Krauter, aber auch Straucher umfaffet, mit blauen, weißen, lilafarbigen, auch violen und rofenroten Blumen in Endtrauben. Gine ber erfteren find Bierpflangen zweiten ober bin Ranges und werden ziemlich baufig in den Gim angepflanzt. V. syriaca R. et Schult., eine nieme Einjährige mit

loderen Trauben hellblauer ober

blaßlilafarbiger, auch weißer Blumen bon furger Dauer. Eignet fich zu fleinen Gruppen und ift bon Marg bis Mai an ben Blat gu jaen.

Bon perennierenben, winterbarten Arten find in erfter



Sig. 939. Veronica longifelia var. maritims.

er balb Burzeln und wächst dann träftig weiter. folia L. u. var. maritima L. (Fig. 939), V. Eschließlich wollen wir noch der B. durch Augenmaedrys L., V. latifolia L., V. spicata L. intectlinge gebenken, wie sie mit Glud bei dem lich einheimisch. — V. incana Willd. zeigt an int Beinstode versucht worden ift, wahrscheinlich aber ganzen Pflanze eine graufitzige Belaubung mit für folche Garten wertvoll, welchen feine gu Pflege gewidmet werden tann. Sie laffen burch Burgelfchoplinge ober burch Teilung Stode im herbst ober Frühjahr vermehren. 5 weit sie Samen tragen, tann man sie durch In-jaat von April bis Juni auf ein halbichatige Gartenbeet fortpflangen; bie jungen Bflangen werten auf ein Refervebeet gefest und bleiben bier, fie bluben wollen, worauf man fie mit bem Bale aushebt und auf ben für fie bestimmten Blat plan Für bas Alpinum eignen fich besonders bie m rajenbilbenben V. alpina L., fruticulosa Wal, saxatalis Scop. und Allionii Vill.

Eine Anzahl von Sträuchern, welche in dem sich dachziegelförmig von unten nach oben deckt, mäßigt-warmen Teile Australiens, hauptsächlich eingehült und mit Weiden, Seilen 2c. sestgebunden, gemäßigt-warmen Teile Auftraliens, hauptsächlich in Reuseeland einheimisch sind, werden im Ralt-hause unterhalten. Go V. speciosa R. Cunn., von bichtbuichigem Buche, glanzend gruner Belaubung und mit dichten Blutentrauben, die iconfte unter ihresgleichen. Bluht vom August bis in den Winter mit ichonen violetten, bei var. rubra mit amarantroten Blumen. V. salicifolia Forst. (V. Lindleyana Paxt.), Blumen in geneigten achselftanbigen Trauben, die fich ohne Unterlaß erneuern. V. decussata Ait., eleganter halbstrauch, beffen bichte, immergrune Belaubung an bie Myrte erinnert. Außerbem eriftiert in ben Gemachshausern eine größere Ungahl von Blendlingen, besonders von



Fig. 940. Veronica hybrida Blue Gem.

speciosa » salicifolia, von benen Blue Gem in Fig. 940 abgebilbet ist. Diese wird nicht viel höher als 35 cm und hat burbaumartige Blätter und ablreiche Ahren malvenfarbiger Bluten. Gie muffen alle in Topfen fultiviert werden und gebeihen in einer Mijchung aus fandiger Laub-, Miftbeet- und Seiberbe. Sie find ebenfo empfindlich gegen Trodenheit, wie gegen Ralte, muffen öftere verpfianzt und ihre Burgeln bei biefem Geichafte forgfaltig geschont werben. Für einen zeitweiligen Guß mit verbunnter Dungerlofung erweisen fie fich febr bantbar. Durch Stedlinge leicht zu vermehren.

\* Ferpackung von Baumen etc. jum Fersand. Hochstämmige Obst- ober Zierbaume werben in Bunbel (Ballots) von 10—20, ausnahmsweise auch Ferpackung von Baumen etc. zum Fersand. Hrandsport oft ganz unbrauchbar geworden ift. Hur die Kord-B. wählt man meistens offene Bundel (Ballots) von 10—20, ausnahmsweise auch von 25—30 Stüd verpackt und so in Stroh, das abschnittes. Ihre höhe variiert zwischen 50 bis

fo baß fie vollständig bavon umgeben find. Reibungen innerhalb bes Ballots entfteben fonnten, wird furges Strob, Beu und Moos bagwijchen gefügt, mit welch letterem auch die Zwischenraume zwischen ben Wurzeln auszufüllen find. Bei Bersendungen im Spätjahre und Winter soll bas Moos auch an ben Burgeln troden, bei Berfenbungen im Frühjahre bagegen mäßig feucht fein. Die B. von Formbaumen erfolgt am beften in Rorben ober flachen Riften; werden fie aber boch in Strohballots Stab zu besestigen und biese überdies vor der eigentlichen B. mit Stroh zu umgeben. Bei Ber-jendungen in entfernte Gegenden sind die Strohballote in Padtuch einzunähen, worauf biefes bid mit Letten (Topferthon) überftrichen und das Bange nochmals mit Stroh umhüllt wird. In biesem Falle find auch die Burgeln ber betreffenden Bflangen vor bem Berpaden in einen Brei aus Lehm und Rindermist zu tauchen. Ebelreifer werben auf geringere Entfernungen wie Hochstämme verpadt, hochstens, namentlich Ofulierreiser, gang in feuchtes Moos eingehüllt. Der Bersand von Pfropfreisern ober auch von jungen Obstbaumen in entferntere Gegenben jollte fiets im Borwinter erfolgen. Saben biefe ben Aquator zu paffieren, fo bringe man fie in Beigblechtiften, fulle bie Zwischenraume mit trodenen Sagespanen, Lehm ober Roblenftaub aus, verlote die Blechtiften und fete fie in großere Holztiften.

Bur Berfenbung garterer Pflanzen mit bem Ballen in weitere Gerne ift bie B. berfelben in Riften bie vorteilhaftefte. Die Ballen muffen vor ber B. in Moos eingehüllt und für einige Beit an einen gegen Feuchtigkeit geschützten Ort gestellt werden, bamit Laub und Holz vollommen abtrochnen. Bloß die Ballen werden etwas angefeuchtet. Die Anordnung richtet sich nach ber Natur ber Pflanzen, aber in feinem Falle burfen Laub und Ballen durcheinander tommen. Um dies zu verhüten, wird jede Reihe ber letteren burch eine barüber liegenbe, an die Banbe festgenagelte Querleifte in ihrer Lage erhalten. Gine gu große Menge von Laub in ber Rifte muß man gu vermeiben suchen. Hat man Bflanzen mit immergrünen und folche mit abfallenben Blättern miteinander zu berpaden, fo thut man wohl, Reihen von beiben miteinander abwechseln zu laffen. von veiden miteinander adwechtein zu lassen. Bon Wichtigkeit ist es, die Kisten nicht zu schwerzum machen, da sie sich sonst nicht gut behandeln lassen und beim Ein- und Ausladen samt ihrem Inhalte leicht beschädigt werden. Das beste Kistenholz ist wegen seiner Leichtigkeit Bappel- oder Tannenholz. Wiegt eine Kiste über 100 kg, so ist es geraten, die Ecken durch Bandeisen zu verwahren.

In gewiffer Sinficht tommen Riften billiger zu steben, als Körbe. Bei gleichem Bolumen läßt sich in ihnen eine größere Bahl bon Pflanzen unter-bringen. Oft genugen einige Stifte, um am Empfangsorte bie Rifte wieder in Gebrauchszustand ju feten, mahrend ber Rorb nach einem langeren

80 cm bei verhaltnismäßigem Durchmeffer. Der ichaftliche Zwede nugbar zu werben. Das B. bon Boben muß bicht und fest geflochten und moglichft Gewachfen mit nadten Burgeln ift im allgemeiner folib mit ber Band verbunden fein. Ehe man an eine ziemlich migliche Operation, bagegen leiben das Berpaden geht, hüllt man die Pflanzen in Papier, fie wenig ober gar nicht, wenn man imfande Moos ober heu ein, wobei man die Zweige so dicht ift, sie mit dem Erdballen, d. i. mit aller be zusammendrangt, wie möglich, und kleidet den Kord Burzeln umgebenden Erde, auszuheben und an forgfältig mit Moos ober Stroh aus, um die aus- ihren neuen Standort zu versetzen. Hieranfit trodnenbe Luft von den Pflangen nach Möglichkeit auch die Form ber in den Garten gebrauchlichten abzuhalten. Sodann hat man die Pflangen nach Blumentopfe berechnet. Wenn die Erbe in beihrer Bobe ju ordnen und die mit ben langften felben ben genugenben Grad von Feuchtigten be Stengeln in Die Mitte bes Rorbes gu bringen, Die fist und ber Ballen von Burgeln vollstanbig bind. übrigen nach Daggabe ihrer Sobe um fie herum, wurzelt und umftridt ift, fo genügt es, ben Lei so daß eine Art von Byramide entsteht. Der Korb auf der Hand — den Stamm zwischen den Fingen muß, wenn irgend möglich, vollkommen gefüllt — umgelehrt zu halten und ihn mit dem Rank sein, damit die Ballen sich gegenseitig in ihrer auf einer Tischkante leicht aufzustoßen, um der Lage erhalten. Der außerste Kreis der Pflanzen Erdballen unversehrt zu gewinnen. Es ist dem barf ben Rand bes Korbes hochstens um 20 cm überragen. Sind alle Gewächse fest in ben Korb erhalten entweber in das freie Land ober in cina gepackt, so bindet man mit einem Strohbande größeren Topf zu bringen, ohne die Wurzeln walle Stengel — selbstverständlich mit außerster geringsten zu beschädigen. Schonung — zusammen. Sodann ftedt man in Schwieriger ist die Operation, wenn die Pflane bas Gestecht des Korbes in gleichen Abständen in großer Anzahl und dicht in Sameunäpfen de 6-8 Beiben- ober andere biegfame Ruten ein, beren Enden man über ber Bflanzenppramibe mittelft ftarten Binbfabens gufammenichnurt, und ipannt letteren noch fester burch einen zwifchen bie Enben eingetriebenen holzfeil von 15-20 cm Bur Bermehrung ber Biberftanbefahigfeit heben begießt. ber Schupftabe bient es, wenn man biefe burch 2-3 Stride in ziemlich gleichen Abftanden miteinander verknüpft oder, jumal für weitere Eutfernungen, mit Strobjeilen burchflicht. Droht ungunftige Bitterung gefährlich gu werben, fo übernaht man die Byramibe mit Badleinwand. Dem handelsgartnerischen Bertehre mit über-

feeischen Lanbern fteht bie Schwierigfeit entgegen, Samen und Pflanzenteile in volltommener Lebensfahigleit zu erhalten. Schon Andre Leron ent-bedte ein Berfahren, biefe Schwierigfeit zu befeitigen.

Rach ihm nimmt man volltommen troden gewordenen Thon und zerftampft ihn zu einem groben Bulber. In biefem Buftande wird er, bunn auf Bretter ausgebreitet, mahrend ber ber B. borangehenden Racht ber freien Luft ausgesett und hierburch gang leicht angefeuchtet. Ran bebect nun ben Boben einer Rifte mit einer Schicht biefes Thons, breitet barüber eine Schicht Camen aus, barüber wieber eine Schicht jenes Bulvers und fo weiter, bis die Rifte voll ift, die man möglichst bicht verschließt. Die in solcher Beise verpacten Samen tonnen lange Zeit auf See fein und die gewöhnlich langwierigen Transporte in Tropengegenden aushalten, ohne burch Feuchtigfeit und Moder zu leiden ober zu vertrodnen. Dieles Berfahren eignet fich nicht minber gut gur B. bon Berebelungs- und Stedlingsholg. In neuefter Beit versendet man in biefer Beije Blumenzwiebeln aus und nach den Tropen. Trodene Samen werben einfach in Blechtistden verlotet, fleischige Camen ebenfalls, vorher mit Kohlenpulver gemischt.

Berpffangen ober Berfegen heißt, eine Bflange bem Boben, in bem fie eine Zeit lang geftanben, entheben und an einen anberen Standort bringen, entweder nur fur eine gewiffe Beit ober fur ihre ganze Lebensbauer, um fich bafelbft vollfommen Bu entwideln, afthetisch zu wirten ober für wirt- mit bem B. bis gegen ben Berbft bin und bie

bei einiger Borficht febr leicht, letteren vollftang

auf Beeten fteben und einzeln verfest wein muffen. Man muß in biefem Salle verfuchen a ben Burgeln wenigstens einige anhangende in zu erhalten, was man meiftens baburch ernit, bag man bie Samlinge einige Beit vor bem its

Am wenigsten gunftig liegt bie Cache, wem Burgeln gang nadt und mehrere berfelben bichädigt sind. Fir Gewächse harterer Ratur ist bies minbestens ben Rachteil, daß ihre Begeniss für langere ober fürzere Beit unterbrochen wie bis dahin, wo neue Burgeln fich gebildet bei Biele Pflanzen aber verhalten fich unter ist Umftanden weit schwieriger und überwinden Storung nur unter benjenigen Bebingungen, welchen schwierige Stedlinge fich bewurzeln it mehrung). Das Anwachsen wird in biefen um fo sicherer und rafcher bon ftatten geha, t mehr Burgeln erhalten geblieben find.

Die beste Beit gum Berfeten belaubter Rang in bas freie Land ift ber Abend, bei bebod himmel und regnerischer Bitterung; jeboch im man zu jeder Tageszeit verpflanzen. Gehr wich ift es, Diefes Gefchaft unmittelbar nach bem M heben ber Pflanzen vorzunehmen, bamit bie Buj nicht Zeit haben, troden zu werben. Sandt fich um eine großere Menge von Bflangen, um Gemufefeglinge, fo bebt und verpflant fie particenweise ober schlägt sie an einem tie ichattigen Orte ein und führt die Arbeit io wie möglich aus. Es ift Regel, alle frautige wächse nach bem B. zu gießen, nicht nur Burgeln feucht zu halten, sondern auch, m bichten Anschluß bes Erbreichs an fie zu bericht Drigens muffen alle verpflanzten Gant

während einiger Tage überwacht werden, m wenn es not thut, noch einmal ober ofter a

gießen ober ju überiprigen.

Baume und Straucher werben ebenfalls. irgend möglich, mit einem Erbballen berpfin Benn man fie aber nicht in Topfen berange hat, fo werben fie nur in feltenen Fallen ei Ballen behalten. In biefem Falle want

e nach bem Gange ber Bitterung ober nach ber

Irt ber Behölze.

In neuerer Beit verpflangt man Baume und Strauher im Sommer, also in vollkommen belaubtem Buande mit bem besten Erfolg, wenn sie mit ber ugerften Schonung ber Burgeln ausgehoben und uch in ber Bwischenzeit gegen bas Bertrodnen gehust werden, wenn ferner burch übergefpannte ucher die rapide Berbunftung bes Bellmaffers verutet und bei trodener Bitterung morgens und bends gesprist wird. Biele immergrune Pflangen, amentlich Roniferen, geben am fcneuften und ficherten an, wenn fie nach bem Beginne bes Triebes verpflangt werben, alfo etwa im Dai ober im Auguft.

Uber das B. ber Obstwildlinge, der jungen edlen Obftbaume vergl. Saatichule, Bifterichule, Obstbaum-chulen und Pflanzen der Gehölze.

Verrucosus, marzig, marzenförmig. Verruculatus, fleinwarzig, vielwarzig.

Versatilis, beweglich, schwebend.

Ferschaffelt, Ambrotie, geb. b. 11. Dezember 1825, Sohn Alexander B.'s, ber in ber Rue be Chaume, Gent, eine Gärtnerei besaß, welche ber Sohn balb zu europäischem Ruf brachte. Er lowie Louis van Soutte und van Geert maren es, bie Bflangen aus allen Gegenben ber Belt einführten und daburch Gent zu einer europäischen Berühmtheit als Psianzenstadt machten. Er war ber Gründer der Illustration Horticole, bis diese Beitung mit feinem Geschäft in Die Sande Linbens (f. b.) überging. Ale ftellvertretender Borfipender ber Ronigl. Gefellschaft für Aderbau und Botanik in Gent, fowie ber Bereinigung ber Gartenbau-Sesellschaften Belgiens, war er mit eine der Triebiedern für die alle fünf Jahre sich wiederholenden großen Blumen-Ausstellungen in Gent. Er starb b. 16. Mai 1886 in Gent.

Ferschaffelt, Jean, gleichfalls ein bebeutenber handelsgärtner, geb. b. 5. September 1811, geft. b. 20. April 1884 in Gent.

Verschaffeltia spléndida H. Wendl. (Jean Berschaffelt [j. b.]) (Fig. 941), eine wahrhaft



Fig. 941. Verschaffeltia splendida.

prächtige Balme von ben Senchelleninseln, 1861 in Europa eingeführt. Der gerade Stamm, welcher

Rarg, bisweilen etwas fruher ober etwas ipater, im ausgewachsenen Zustanbe auf hohen Stelzwurzeln fteht und gegen 2 m in ber Bobe hat, ift mit langen, schwarzen Stacheln bekleidet. Die riesen-haften Blätter breiten sich horizontal und schirm-artig aus und sind an der Spitze durch einen tiesen Einschnitt in zwei große Lappen, in Form eines verstümmelten Herzens, geteilt, sonst aber nur zwischen ben Hauptnerven eingeschnitten und gezähnt, wogegen die verwandte Lodoicea Seychellarum tief zwischen den Hauptnerven eingeschnitten und gezähnt ist. Der Rand ist mit einem matt-orangefarbenen Saume gezeichnet, burchzogen bon parallelen Rerben bon etwas bunflerer Farbe, Die breiten ftacheligen Blattftiele find orangefarbig. Die V. verlangt zu ihrem Gebeihen ein hohe feuchte Temperatur, etwa bon + 25° C., hinreichend Schatten und eine lehmig jandige Laub- ober Heibeerbe. Bermehrung und Anzucht burch Samen.

Versicolor, verichiedenfarbig.

Versifiorus, bunt- ober mechfelblutig.

Verticalis, fentrecht, lotrecht.

Verticilláris, verticillátus, quirlftandig.

Verus, wahr, echt. Berwilderung von Blumen in einer Gegend ift die Ansiedelung nicht heimischer Arten, welche, einmal angepflangt, fich felbft fortpflangen, immer weiter in ber Wegend vorbringen und ichlieflich barin heimisch werben. Gerabe in ber tunftlichen Landichaft ift bie B. von schönblühenden Gemächjen gu empfehlen, fei es an ben Ranbern ber Beholz-maffen, in ber Biefe ober im Rafen. Der Balbboben moge bebedt werben mit Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Hepatica triloba, Corydalis cavà, C. solida, C. ochroleuca, Viola canina, V. odorata, Epilobium, Aconitum, Ranunculus aconitifolius, Pyrola secunda, P. uniflora, Digitalis purpurea, D. ambigua, Orchibeen, Farnfräutern 2c. Auch einjährige Pflanzen, wie Impatiens nolitangere, sollten angetroffen werben. Ueber bie im Rasen und in ber Biese anzusiebelnben Blumen siehe Rafen- und Wiesenblumen. In ber fünstlich geschaffenen Bartlandschaft bedarf es ber Reuanpflanzung sonst einheimischer Pflanzen zur späteren B., da diese bei den Herstellungsarbeiten ber Anlage meiftens eingeben.

Berwitterung, f. Boben. Bergieben beißt, auf einem Beete, auf welchem bie Bflanzen infolge zu bichter Saat zu gebrangt stehen, zwischen diesen so viele entsernen, daß die übrigen sich normal entwickeln können. Das B. wird vorzugsweise bei benjenigen Commerblumen angewendet, welche ber Berpflanzung nicht bedürfen ober fie nicht vertragen und beshalb gleich an ben ihnen zugedachten Standort gesät werben, z. B. Papaver. Um bieses Geschäft richtig auszusühren, muß man die Dimensionen tennen, welche die betreffende Pflanze in normaler Entwidelung zu erreichen pflegt. Auch barf es nicht zu spät vorgenommen werben, wenn fich bie Burgeln im Boben schon zu sehr ausgebreitet haben ober ber ober-irdische Teil der Pflanzen durch den zu dichten Stand bereits verkümmert ist.

Vescus, egbar, geniegbar. Vesicarius, blafig, aufgeblafen. Vesicatorius, blajenziehenb.

Vesicularis, vesiculosus, voller Blaschen. Vespertiliónis, flebermausahulich. Vespertinus, am Abend blühend.

Vostitus, befleibet. Fetter, Franz, fonigi. Sofgartendirettor, geb. b. 6. Juni 1824 in Rothenburg a. Fulda, wo fein Bater Hofgartner bes Landgrafen von heffen. Rothenburg war. Bom Jahre 1837—1840 war er Lehrling beim Hanbelsgartner B. Gullenhofer in Kaffel, ging sodann in die Schlößgartnerei zu Corvey und in die des Burggartens zu Dessau, dann nach Bien jum Baron von Sugel. 1848 trat er in Döbling bei Wien in ben burch Rap- und Neuhollander Bflangen berühmten Garten ber Billa Arthaber ein und fehrte 1849 nach Raffel gurud, wo er vom Hofgartenbirektor Henge beschäftigt wurde. Im Jahre 1851 wurde er als hofgartengehilfe in ber Karlsaue und 1854 als turfürstlicher Gartner ju Schloß Schonfelb bei Raffel angestellt, worauf er nach 10 Jahren jum hofgartner in Bilhelmehohe ernannt wurde. 1888 jum fonigl. Garteninspettor ernannt, murbe er 1891, 67 Jahre alt, als Juhltes Rachfolger nach Cansjouci als hofgartenbirettor berufen. Er ftarb bort b. 27. Februar 1896 und warb in Raffel b. 3. Darg beigefest.

Bexiergurke, f. Ecballium Elaterium. Vexilláris, vexillátus, fahnenartig. Vibárnum L. (Pflanzenname bei

Birgil), Schneeball (Caprifoliaceae - Viburneae). Sobe, felten niebrige Straucher; Blatter gegenftanbig, ungeteilt bis gelappt; Bluten fast immer weiß ober weißlich, in Dolbenrifpen ober Rifpen; Steinfrucht mit 1 Stein.

Sett. I. Opulus. Blatter 3- bis 5 lappig, hand-

' ("gefüllter") Schneeball, in Garten oft als Proper. bäumchen gezogen und vielfach zum Treiben bennu - V. americanum Mill. (V. trilobum Marsk V. edule Pursh.), Blätter 3 lappig, mit jehr lan jugespiten Lappen; nörbliches Rorbamerita.

B. Unfruchtbare größere Randblüten fehlend: Tacerifolium L., Rorbost-Amerika.

Sett. II. Eu-V. Blätter ungelappt, im

Seitennerven in die Blattzähne auslaufend. 1. Rebes blätter vorhanden, Knolpen mit Schuppen: V. p. bescens Pursh., Rordwest-America. — 2. Aceblätter sehlend 2. A. Knolpen mit Schuppen Blatter jeberfeits mit bochftens 25 Bahnen. 2. A. Alle Bluten gleich groß und fruchtbar; Samen mi Bauchfurche; Frucht schwarz ober schwarzne a. Rispe gestredt, mit gegenständiger Berzweigung: V. Sieboldii Miq. (V. reticulatum hort.), Irin fternhaarig; Blatter lang-elliptisch, grobterbig p iagt; Japan; etwas gartlich, schon in Blun. - B. Dolbenrispe meift Iftrahlig: V. molle Mick (V. nepalense hort.), Blätter herzförmig, freiste bis eirunblich; Dolbenrifpen langgeftielt; Rocust America. — V. dentatum L., Blätter aus abprunbetem ober schwach herzsörmigem Grunde rub lich-eiformig. - V. longifolium Lodd. (V. da tatum longifolium hort.), Blatter ei- bis laufe langettlich; herfunft und Frucht uns unbelann -2. A. b. Randbluten unfruchtbar und vergrofen: Frucht rot: V. tomentosum Thund. (V. plicatu tomentosum Miq.), Triebe rostfarbigssternstig. Blatter eirunblich bis eilanzettlich; Dolbemipa langgestielt, Randblüten groß; Japan; bie 3 n hoch. Var. plicatum Maxim. (Thund. als k, V. plicatum plenum Miq.), niedriger bleiben, m

> schuppenlos; Blattzähne jete seits 40 ober mehr: V. lm noides Michx. (V. alnifolia Marsh.?), Randbluten uniud bar und fehr vergrößert; Ein schale tief gefurcht; Roched America. — V. Lantam L wolliger Schneeball; fternbert filgig bis -flaumig; alle Bibe fruchtbar und gleich groß; 30 zulent ichwarz; Steinschale in 2-3 furchig; Mittelbeutichte bis Drient.

> Seft. III. Lentago. 🕬 fommergrun, ungelappt, Seitennerven fich im Aberne bem Ranbe verlaufend; Rus Frucht idmen ichuppenlos: Steinschale fast eben, ohne Fun tabl ober roftfarbig-ichilferig: Bluten fruchtbar und gleich gut aus Rorboft-America. A. Tob rifpen an hauptzweigen a

a. Blätter ichwach-wellig gangrand



Fig. 942. Viburnum Opulus var. sterile.

größert: V. Opulus L., gemeiner Schneeball; ständig. a. Blätter schwach-wellig gangrade Europa und Kleinasien dis Sachalin. Var. sterile Dolbenrispe langgestiest: V. nudum L.; var. nitid DC. (var. roseum hort.) Fig. 942), Blüten sämt-lich unfruchtbar und vergrößert; unser beliebter Gray., V. anglicum hort.). — A. d. Butter sich vergrößert.

ein gezähnt ober gezähnelt: V. cassinoides L. — A. c. Blätter bicht und icharfgezähnt: V. Lentago L., Blattftiel rinnenformig, traus geflügelt; Dolbenrifpe figend bis turg (8 mm) gestielt. — B. Dolbenrifpen figend am Ende turger gegenständiger Seitenweige: V. prunifolium L.; var. pirifolium Poir. (als Art) niedriger bleibend; Dolbenrifpen furz geftielt. Gett. IV. Tinus. Blatter immergrun, unge-

appt und oft gangrandig; Seitennerben sich bor em Rande verlausend; alle Blüten fruchtbar und pleich groß. Hübiche Orangerie- und Kalthausbehölze. — Gruppe 1. Eu-Tinus. Eiweiß zernagt n furchenlofer Steinschale; Anospen schuppenlos; Dolbenrispen; Blumenkrone rabförmig; Frucht julest schwarz; Blätter gangrandig: V. Tinus L. Laurus Tinus hort.), Lorbeer-Schneeball (Fig. 943); Blatter 5 -8 cm lang, eilanglich, oberfeite unbehaart ind glangend buntelgrun, unterfeits heller und achfelartig; Dolbenrifpen geftielt; Mittelmeer-Gebiet. Bielfach und in einigen Formen fultiviert; Frucht



Fig. 943. Viburnum Tinus.

rft indigoblau. Bedarf gum Gedeihen einer nahraften, mit Cand gemischten Laub- und Diftbeetrbe und im Sommer reichlicher Bewäfferung, fowie ei Entwidelung ber Triebe boller Ginwirfung bon Sonne und Licht. — V. rigidum Vent. (V. rugosum Pers.), Blätter 8—15 cm lang, breit-eirund bis änglich, etwas rungelig, fpater oberfeits zerftreut-, mterfeits bichter behaart und graugrun; Dolben-ispen turzgestielt; Azoren und Kanaren. — Fruppe 2. Solenotinus Maxim.: V. Sandankwa Tassk., Zweige grun, warzig-rauh; Blätter Ciptisch, brufig geterbt-gesägt; Rifpe furz und furz-eftielt; Bluten figenb; Blumenfrone robrenformig, nit abstehenbem Saum; Frucht rot; Steinschale nit eingesenttem Ramme; Lutschu-(Loochoo-)Inseln vild, Japan tultiviert. — Gruppe 3. Microtinus Maxim .: V. odoratissimum Ker., vollständig unehaart; Zweige erhaben punttiert; Blatter bid,

Japan, Lutschu. Andert ab: a) typicum K. Koch, Blätter meist gezähnt; Kronensaum länger als seine Röhre; b) Awabuki K. Koch, Blätter fast immer gangrandig; Röhre langer als ber Saum.

Bermehrung burch Aussaat, bewurzelte Schobelinge, Ableger und Beredelung auf V. Lantana ober Opulus.

Vicia L. (Rame einer Huspienfrucht bei Barro), Bide (Papilionatae-Vicieae). V. sativa L., villosa Rth. und andere Arten find als Futterpflanzen hinreichend befannt, als Bierpflanzen werben Vicia-Arten weniger angebaut. Dan faet fie im Fruhjahr ober Berbft an ben bestimmten Blat.

Victoria Lindl. (nach ber Rönigin Biftoria von Großbritannien, geft. 1901) (Nymphaeaceae). Die riefigste aller Bafferpflangen. Blatter faft freistund, schilbförmig, turz vor der Blüte mit aufgebogenen Rändern, oben glatt und unbewehrt, unten von diden bis handhohen T-trägerförmigen Nerven nesförmig, sehr stachelig. Ausgebildete Planzen haben Blätter von 1,50—2 m Durchmesser. Blumen benen ber Rymphaen abnlich, nur haben otinnen veie größere Anzahl von Betalen und sind größer, bis 40 cm Durchmesser. Sie sind gegen Abend und bei Nacht geöffnet und bei Tage ge-schlossen, ansangs weiß, später rosenrot, schließlich in der Witte purpurrot. Die einzige Art der Gattung, V. regia Lindl. (Fig. 944), wurde im Jahre 1801 bom beutschen Botaniter Saente in einem Nebenflusse bes Amazonas entbedt. Bonpland sah sie 1827 in der Rabe der Stadt Corrientes, ferner Orbigny auf einem Nebenflusse bes Rio be la Blata in Baraguan. Poeppig fand fie 1832 am Amazonenstrome und Rich. Schomburat entbedte sie 1837 im Berbice-Flusse in Guiana; tropbem tam sie erst 1846 nach Europa. Zuerst blühte sie 1849 in England, 1851 in Hannover, bann in hamburg und Gent, 1852 in Berlin und balb barauf im botanischen Garten zu Betersburg. Nachdem die Rulturbedingungen beffer befannt geworben, wurde fie in ben meiften botanischen Garten gezogen, und beute ift eine blubenbe V. feine Gelten-beit mehr. Gigene Saufer, Biftoriahaufer, bieten ihr alle notwendigen Rulturbedingungen. erbsengroßen Samen werben bei 30°C. in Schalen 5 cm unter Baffer im Januar ausgesaet und feimen nach etwa 20 Tagen.

Die erften Blatter find linienformig, bann folgen pfeilförmige, nach und nach ericheinen runbe Blatter. Mit zunehmenber Große ber Pflanzen ift es notig, sie mehrmals zu verpflanzen, ehe sie in das für fie bestimmte Bassin ausgepflanzt werden. Sind die Pflanzen Ende April oder Ansang Mai stark genug, so pflangt man sie in ben Grund bes Bittoriabassins ober in einen flachen 2 m breiten Rorb 50 cm unter Baffer von einer Temperatur von  $+23-30^{\circ}$  C. Die passenbste Erbe ift Schlammerbe, Lauberbe, grober Sand zu gleichen Teilen, gemischt mit reichlich Ruhbunger. Im August erscheinen die Bluten, welche in der ersten Racht fünftlich befruchtet werben muffen. Bon geringem Belang ift bie Temperatur ber umgebenden eberartig, meist elliptisch; Rispe langgestielt; Luft, welche zwischen + 14 und 28° ohne Schaben Numenkronerdhrig-radförmig, wohlriechend; Frucht variieren kann. Licht ist unentbehrlich, doch kann hwarz; Steinschale mit tiefer Bauchsurche; Süb- allzustarker Sonnenschein schaben, indem er die Blatter ihres frijchen Rolorits beraubt, fie brand- fledig macht.

Uber die innere Einrichtung der Blute siehe Gartenfl. 1899, S. 585. Reuerdings ift eine V. regia var. Trickeri eingeführt, die harter ift.

In den Biktoriahäusern finden wir außerdem folgende tropische Wasserpslanzen allgemein fultiviert: Aymphaeen in mannigsachen Arten und Hybriden, Eichhornia crassipes und azurea, Nelumbo nucifera (Fig. 944), Pistia Stratiotes, tropische Sagittarien, Euryale ferox, Hydrocleis nymphaeoides; ferner als Sumpspslanzen: Saccharum officinarum, Cyperus Papyrus und alternisolius, Oryza sativa u. a. m.

Vikengarten. Der B. umgiebt die Billa, mag diejelbe in der Stadt, der Borstadt, dem Bikenvorort oder auf dem Lande gelegen sein. Der List ist in seiner Einrichtung abhängig von der And Silla, ob reich oder einsach, von der Lage, ob in ebenem, hügeligem oder bergigem Gelände, von der umgebenden Landschaft und von dem Geschweit des Besitzers. Es sei hier unter B. ein größens, bei einem Landhauß belegenes Gartenstück verstande, im Gegensatz zum kleinen Handschaftsgarten, in welchen iedoch mancherlei in sich abgerundete, regelmäßige Gartenteile angeordnet sind. Solche sind Bartendanlagen, Rosen-, Blumen-, Wintergärten, Spis



Fig. 944. Victoria regia und Nelumbo nucifora im Ronigi. botan. Garten gu Berlin. (Nach einer Bhotographie bes herrn Muhlert.)

Victorialis, sieghaft, siegenb.

Villarsia Vent. (franz. Botaniter und Arzt Billars zu Straßburg, gest. 1814) (Gentianaceae). Man tennt 10 Arten, von denen in Kultur: V. ovata Vent., Kap, V. parnassisolia R. Br. und V. renisormis R. Br., Australien. Es sind Stauden mit langgestielten Grundblättern, meist einsachen oder wenig verzweigten Stengeln und rispigen, gedrängt kopssörnigen oder straußsörmigen Blütenständen mit meist gelben Blüten. V. parnassisolia ist winterhart, auch die übrigen Arten dürsten aushalten, doch ist es der Borsicht halber gut, stets einige in Töpsen zu durchwintern. Sie lassen sich aus Samen leicht erziehen, durch Teilung vermehren und sind angenehme Paludarienpslanzen. V. nymphaeoides s. Limnanthemum.

platzanlagen und Nutgärten (s. Gemüsegärten). Es gänzlich regelmäßige Anordnung wird wohl me dann am Platze sein, wenn die umgebende Ladischaft großartig, wild und felsig ist, oder wenn se aus Wald- und Wiesengründen auf sant psichwungenen Hügeln und lieblichen Thalgräuden besteht. Im ersteren Falle wird die fünstliche Landschaft des B.8 gegenüber der natürlichen sein und dürftig bleiben, der regelmäßige Garten dagen einen wirksamen Kontrast mit der Umgedung bilden. Im letzteren Falle ist das, was die Gartenkunk in Landschaftsgarten schaffen will, bereits vorhanden. Die ganze Landschaft bedarf nur des Ausschlichsburch Wege, des Schaffens von Bildern und dem Hondschaftsgarten und der Beseitigung häßlicher Jujässichen, um eine Ideallandschaft zu werden, welche die

Grenzen des B.s weit überschreitet. Auch hier wird daher der regelmäßige Garten die ichonfte Umgebung bes haufes fein. Diefer regelmäßige Garten wirb geringere Ausbehnung erforbern, als ber landichaftliche B., sich also bem Hausgarten nähern. In allen anderen Fällen foll ber B. bie Reize aufweisen, welche Balb und Biefe, Thal und Higel, ftehenbes und fliegenbes Baffer in ber Lanbichaft befigen; er ist aber nicht topierte Natur, sondern jum bauernben, angenehmen Aufenthalt bes Menichen eingerichtete, schone Natur. Alles, was frembe Erbteile an Bflanzeneinführungen liefern, fann Aufnahme im B. finden, folange bie Ginheit ber Scenerieen burch mangelhafte Anwendung nicht geftort wirb. Dieje landichaftlich angeordneten Teile umichließen bie oben aufgeführten regelmäßigen Gartenteile und nehmen die gur Erhöhung bes Genuffes bienenben fleinen Baulichkeiten auf. Bequeme Wege verbinden biefe einzelnen Teile und bieten Spaziergange in bem B. So vielerlei aber auch eine folche Schöpfung bieten mag, fo muß boch alles zu einem einheitlichen Gangen verbunben fein (f. Hausgarten, Bart, Pleasureground, Beg). -Litt.: Hampel, 125 fleine Garten, 2. Aufl.

## Villosus, wollig, zottig.

Filmorin, Leveque be, Rame einer Reihe frangofifcher Naturforicher und Samenhandler, welche feit bem letten Biertel bes 18. Jahrhunderts bis auf ben heutigen Tag an ber Entwidelung bes Gartenund Felbbaues in Europa einen wichtigen Anteil gehabt haben. Das Parifer Sanbelshaus, bas ben Namen B. trägt, vermittelt feit einem Jahrhundert Die Ginführung und Berbreitung neuer und intereffanter Formen ber Gewächse und pruft sie in eigenen Berfuchstulturen gu Berrières le Buiffon.

Bhilippe Bictoire L. b. B., geb. in Lenbshillppe Sicrolte E. D. S., geo. in Zenorecourt bei Berdun 1746, war einer ber jungeren Söhne des Nicolas L. d. B., des Hauptes einer alten, mächtigen, nachmals aber in eine bescheidene Lage geratenen Familie. Noch sehr jung nach Paris geschicht, widnete er sich mit Eiser dem Studium der Medizin und Naturwiffenschaften. hierbei hatte er Belegenheit, mit bem Samenhandler und Botaniften Ludwigs XV., Bierre Andrieux, in Berbindung zu treten, welcher ihm fpater feine Tochter gur Gattin gab. Rach bem Tobe bes Schwiegervaters murbe er ber einzige Befiger bes Geichafts, bas 1780 bie Firma B.-Andrieux annahm, die es noch heute mit dem Busat & Cie. führt. Schon vor 1771 begann bie Sandlung unter bem Beiftande Duchesnes, bes Berfaffers ber Histoire naturelle des Fraisiers und bes Manuel de botanique, bie Beröffentlichung er-lauternder Berzeichnisse, Catalogues raisonnés, von Samen, Pflangen und Baumen; von 1755 an gab bas Geschäft Le bon Jardinier heraus, ein Jahrbuch, das bis auf den heutigen Tag fortgefest wird. Bictoire be B., forrespondierenbes Witglied ber Afabemie ber Biffenschaften in Baris, stellte u. a. feft, bas es beffer fei, Samen aus bem Norben nach bem Guben zu bringen, als umgefehrt. 1778 führte er die Futter-Runfelrube in Franfreich ein, 1779 viele von André Michaux (j. b.) in Nordamerita gefammelte Gehölze: Tulpenbaum, Sumpf- von Rumpler und Groenland, später (3. Aufl.) von Chpresse, Eichen 2c. Er starb ben 6. Marg 1804. Siebert und Bog. Er machte in Berrières le Buisson

Sein altester Sohn Bierre Philippe Anbre 2. b. B., 10. Marg 1776 bis 21. Marg 1862, übernahm hierauf bas Geschäft. Wehrere Reifen nach England weihten ibn in bie bamaligen Fortschritte bes Ader- und Gartenbaues in diesem Lanbe ein. Borzugsweise zogen ihn bie Stubien von Sinclair in Woburn Abben, ber Farm bes herzogs von Bebford, über die Gräfer an und in die Heimat zurückgelehrt, richtete er' bei sich Versuchskulturen ein, wie er sie in Woburn gesehen. Aus jener Zeit stammen seine wert-vollen Anweisungen über Zusammensehung und Unlage bon Biefen. Außerdem baute er große Sortimente von Getreibe, Sulfenfruchten und Blumen. Mit Thouin, Bosc, Teifier u. a. verfaßte er große landwirtichaftliche Berte, und ihm verbantt man fast alle Artifel über bie Cerealien, Futterfrauter und industriellen Gemachie in ber Maison rustique du XIXe Siècle und im Bon Jardinier. In engster Berbindung mit Andre Michaug legte er 1821 auf seiner Besitzung in Les Barres (Loiret) ein Arbo-retum an, bas jest Staatseigentum ift.

Bierre Louis François L. b. B., ältefter Sohn bes vorigen, geb. 18. April 1816, Abernahm von seinem Bater bas Geschäft schon 1843 und feste, bewandert in Pflanzenphysiologie und Spemie, die Bersuche des Baters fort. Sein Hautheringip war, durch Auslese (Buchtwahl) die Eigenschaften der Gewächse zu verbessern, die bessern Eigenschaften erblich zu machen. Er untersuchte seit 1842 die Weizensorten und schrieb 1850 seinen flassischen Catalogue synonymique des froments. Vor allem zeigte er, wie man in einfacher Weise bie Buderrube auf Buder untersuchen tann, und er führte allein auf bem Bege ber Zuchtwahl die weiße schlesische Zuderrübe von einem Gehalt von hochstens 12-14 % Buder auf einen solchen von 16—18%. Leider war seine Lausbahn nur turz; er starb b. 21. Mätz 1860, zwei Jahre vor seinem Bater.

Seit biefer Beit hat bas haus mehr und mehr an Bedeutung gewonnen und unter ber Direktion ber Affocies bes verftorbenen Louis B. und feiner Bitme feinen Birfungefreis jahrlich weiter gezogen. Lettere, eine hochverbiente Dame, wußte fich förbernben Ginfluß auf bas Geschäft bis zu ber Beit zu sichern, wo ihre Sohne eintreten konnten, bon benen ber zweite, Bhilippe, am 11. Jan. 1871 in ben Rampfen bei Le Mans unter Chanzy fiel.

Der älteste Sohn, Charles Philippe Henri 2. d. B., geb. d. 26. Febr. 1843, hatte eine klassische Bildung genossen, trat 1866 in das Geschäft ein und setzte die Bersuche seines Baters betreffs ber Buderrube und bes Getreibes, sowie viele andere Züchtungsversuche weiter fort. Er schrieb 1880 das Wert Les meilleurs bles, machte selbst Kreuzungen, stellte ein System der Kartosseln auf (Catalogue méthodique des pom-mes de terre, 2. Aust. 1886); serner versaßte er: Les plantes de grande culture, Les plantes potageres, 2. Aufl. 1891 (alles unter bem Namen ber Firma B.-Andrieur & Cie.), ebenso Les fleurs de pleine terre, 1870, in vielen Auflagen, beutsch

(Seine et Dise) auch Kreuzungen mit Salpiglossis, Juli bis Oftober. Relten, Papaver 2c. Am Mittellanbischen Deer, vermehrt man burch Ausjaat ober Auslaufer. am Golf Juan, bei Antibes, errichtete er ben Jardin Latil und in Antibes eine Filiale. Er zeichnete fich burch großes Wissen, tuchtige Praxis, weiten Blid und Name von V. odorata bei den Romern) (Violacese, ftrenge Selbstritif aus. Für Ausstellungen und 1. Beilchen. Die volfstümlichste Art besiellen Rongresse war er wie geschaffen. Er reiste viel ist V. odorata L., das wohlriechende ober Römund war 1893 auch in Amerika, wo L. Bittmad, Beilchen. Die bescheidene Urform eignet sich be ber Berausgeber biefes Lexifons, die Freude hatte, fonbers für schattige Lagen unter Baumen, heden : mit ihm und feinem Sohne Philippe gemeinsam ben mit etwas lehmigem Boben, boch gebeiht es und Dellowftone-Bart und Ralifornien besuchen zu tonnen. in ber Sonne noch ziemlich gut. Es hat em Ein Herzichlag machte unerwartet feinem thatigen ziemliche Anzahl von Spielarten hervorgebracht Ein Herzschlag machte unerwartet seinem thatigen ziemliche Anzahl von Spielarten hervorgebrede Leben am 23. Aug. 1899 ein Ende. Gein Gohn mit geruchlosen einfachen oder gefüllten weißen Philippe, geb. b. 21. Dai 1872 trat mit in rosenroten und roten, sowie mit wohlriechenden, bas Beschäft ein.

das Geschäft ein. Haurice, geb. b. nach der Sorte früher oder spaier interen und 25. Febr. 1849, der schon lange Jahre mit ihm Halbert Treibveilden, Russischen, Krist Besink, Jusammen das Geschäft führte, hat sich besonders Halbert, Princesse de Galles, Josephulas Beilden, Krist Bilhelm, Princesse de Galles, Josephulas Beilden, Russischen Beilden, Princesse de Galles, Josephulas Beilden, Princesse de Galles, Princesse de Gall ebenfalls in Amerita und gab eine eingehende Darftellung ber ameritanischen Gartenbauverhaltnisse im Journal d'agronomie, 1894.

## Viminalis, viminous, rutenformig.

Vinca L. (vinco besiege, namlich ben Binter), 3mmergrun, Sinngrun (Apocynaceae). V. major L. (Fig. 945), Subeuropa, fleiner halbstrauch, 30-40 cm hoch, blühende Zweige aufrecht, unfruchtbare friechend, Blätter glanzend dunkelgrun, dauernd, Blumen hellblau. Gehr hubich find auch die buntblätterigen Formen var. elegantissima und reti-



Fig. 945. Vinca major.

Bon V. culata. minor L., Deutschland, ichlagen bie niebergeftrecten blütenlofen Zweige Burgeln. Es ift nur halb fo hoch. Blumen blau, weiß, rot, violett, purpurn, einfach ober gefüllt. Beibe Arten eignen fich gur Bobenbebedung zwiichen weitläufig gepflangten Gehölzen, an Abhangen, auf ichat-tigen, feuchten Stellen 2c. V. her-

bacea W. et K., Ungarn, niedrig, buschig, mit furzen, friechenben, reichblühenben einjährigen 3meigen. Macht im Frühjahr mit ihren Sunderten violettblauer Blumen einen angenehmen Ginbrud. Dieje bubiche Bflange liebt tiefen, frifchen, humusreichen Boben. Im Commer lagt fie fich für Ampeln verwenden. V. rosea L., in ben Tropen und Subtropen heimisch, ift aufrecht, 30-35 cm boch, mit glatten, glanzenben Blättern und rofenroten, rofameißen ober gang weißen Blumen. Gewöhnlich fultiviert man biefe Staube einjährig; fie ist dann ebenso wertvoll für bie Rabatte, wie für Topf und Wohnstube. Wan faet fie in bas Warmbeet von Anfang Marz bis Ende April und pflangt fie ins Freie ober in ben

Die zuerft genannten Arten

Vincaeflorus, sinngrünblütig. Viola L. (lat. viola vom griech. ion Beilden, Rame von V. odorata bei ben Römern) (Violacese. gefüllten, blauen ober violetten Blumen, die fich g



Fig. 946. Viola odorata the Czar.

Raifer Wilhelm II., Augustaveilchen u. a. m. be liebte Treibsorten, welche famtlich gu V. odornt semperflorens, bem Monatsveilchen, im weinen Sinne gehören. V. odorata semperflorens in engeren Sinne ift das italienische Beilchen V. itlica Voigt (V. praecox hort.). Die Blume # bei semperflorens etwas größer, oft von fraftigeren Bohlgeruch, als die der Stammart, doch find die italienischen Beilchen meist geruchlos. Das größe Berdienst dieser Rasse besteht darin, daß sie in Laufe bes Jahres zu verschiedenen Beiten blut, im Freien vorzugsweise vom September ab und im Fruhjahr, bei einer hierauf gielenden Bficge und in frischen, schattigen Lagen auch im Sommer. In einem gunftigen Klima und in warmen, P ichuten Lagen hört ber Flor auch während be Winters nicht gang auf. Im übrigen lagt ich über ben Dehrwert einzelner Beilchenforten freiten, auch in ben Bezeichnungen herrscht vielfach Ber wirrung, und manche Sorten find nur ben lotalen Topf Mitte bis Ende Dai. Die Blute bauert von Berhaltniffen angepaßt. Die jur Treiberei gu ber

Viola. 881

wendenden Pflanzen erzielt man burch Teilen | V. altaica Pall. Rach einer britten Suppothese alterer Buiche, burch Stedlinge und burch Samen. Dieje jungen Bflangen werben möglichft auf einen warmen Raften gepflangt, anfangs feucht und schattig gehalten und nach guter Bewurzelung frei tultiviert. Im zeitigen Frühjahre bringt man sie auf Kulturbeete, in Reihen gepflanzt bei etwa 25 cm Entfernung. Gie berlangen einen feuchten Boben, öfteren Dungguß und öfteres Bobenlodern. Bei größerem rationellem Betriebe verwendet man zur Treiberei Sattelhäuser mit abnehmbaren Fenftern und Erdbeeten. Auf jolche pflanzt man die auf den Freilandbeeten herangezogenen Treibpflanzen im zeitigen Berbfte aus, wobei etwa 20 Bflanzen auf 1 qm gerechnet werben. Bei Gintritt talter Bitterung legt man Fenster auf, doch vermeibe man zu hohe Temperaturen, regele bieselben fo, bag in ben Wintermonaten tags 6—10° C. und nachts 4-60 C. gehalten werben, unter allen Umftanben forge man bafur, bag bie hauswarme nicht zu hoch tommt. Gin grundliches Giegen und Sprigen, am beften morgens zu verrichten, bamit bie Bflangen nicht ftoden, öfteres Luften und Durchpupen find ferner notwendige Rulturbedingungen. Auch bie Ereiberei in Sopfen wird neuerdings mehr gehandhabt; die Behandlung ber Topftreibpflangen ift nicht weiter abweichend, dieselben muffen im Topfe gut bewurzelt fein und öfters gedungt werben. Bur Topffultur verwendet man auch gefüllte Sorten. Ein gefährlicher Feind der Beilchen ift die rote Spinne, welche unter den Blättern, gefüllte Beilchen befonbers bei anhaltend trodener Bitterung auftritt. Araftige Ernährung und Feuchthalten ber Pflanzen haben sich noch als die besten Gegenmittel bewährt. Durch den massenhaften Import von Beilchen aus dem Suben ist die Beilchentreiberei vielsach als nicht fehr rentabel gurudgegangen.

Bu erwähnen ift endlich noch bas gefüllte Baum-Beilchen (var. arborea flore pleno). Diese Form entsteht dadurch, daß man alle Ausläufer unterbrückt und nur einen einzigen Trieb zur Entwicklung gelangen läßt. Hierdurch verliert die Pflanze die Fähigkeit, Ausläufer zu erzeugen, und wird nun durch Stedlinge aus den Aften des Stammes vermehrt. Man fultiviert fie in Topfen und balt fie im Binter im magig warmen Rimmer. Die Blumen find groß, ftart gefüllt, buntelblauviolett. Die Untervarietat var. Brandyana hat blaue, mit Rosa und Beiß elegant gestreifte Blumen. Ein reizendes Beilchen, V. hederacea Labill. (Erpetion reniforme Sweet), aus Neuholland, wird im Kalthause, im Sommer im Freien unterhalten. Die nicht gerade großen Blumen sind weißlich, dunkelblau gestedt. Eignet sich für kleinere Ampeln. Für das Aspinum eignen sich besonders: V. discher L., cenisia L., lutea Huds., calcarata L., variegata Fisch. und V. pedata L.

2. Stiefmutterchen, Benfee, Viola tricolor, ift eine berjenigen Pflanzen, welche am beutlichften ben umgeftaltenben Ginfluß ber Rultur, zugleich aber die biegfame Ratur mancher Arten illuftrieren. Aber ben Ursprung ber ungähligen Barietäten sind bie Pflanzenforscher noch verschiedener Anficht. Bahrend die einen mit Linné fie aus V. tricolor L., bem Aderveilchen, entstehen laffen, finden andere Bauntfarbeildet grundfarbige (mit einer bie Stammpflanze in der stbirischen Species Hauptfarbe), gestreifte, weißrandige und

find die Barietaten aus einer Kreugung verschiedener Arten hervorgegangen. Nach Beit Wittrod, ber fich eingehend mit ber Geschichte ber Gartenftiefmutterchen beschäftigt hat (f. Gartenflora 1899, S. 342), ift auch V. lutea fehr in Betracht zu ziehen; er tommt zu folgendem Schluß: Die Heimat ber veredelten Stiefmutterchen ift England. Dit dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts begann man bort V. tricolor und V. lutea zu züchten. Daß V. altaica auch eine Rolle babei gespielt habe, ist nicht zu bezweiseln, doch kann sie nicht groß gewesen sein, da die kultivierten Stief-mütterchen wenig vom Charafter ber V. altaica zeigen, außer ber Größe der Blumen. Als Hauptcharafter ber V. altaica werben angeführt: friechenbe, fraftige Perenne, Stengel bicht beblättert, nur oben aufwarts gerichtet, fast vollständig glatt, Rebenblätter gezähnt. — Große Berdienste um die Stiefmutterchen Rultur haben sich Schwanede-Ofchersleben, Brede-Lüneburg u. a. erworben.

Das Garten-Stiefmütterchen, welches auch fein Ursprung sei, ift eine perennierenbe, aber nur 1- ober 2 jahrig tultivierte Bflange. Die Form ber Blumen ift befannt. Die gewöhnlich sehr lebhaften, oft sammetartigen Farben laffen fich auf 2 Grundfarben gurudführen, auf Gelb und Biolett, beren Spuren fich ichon im Aderveilchen nachweisen laffen. Aber biefe beiben Farben verbrangen balb eine die andere, balb verschmelzen sie miteinander ober verteilen sich in Fleden jeder Form und Größe, balb werden sie matter, balb lebhafter, und ba die eine biefer beiben hauptfarben, bas Biolett, aus Rot und Blau gufammengefett ift, fo tonnen fich biefe Farben ifolieren ober eine von beiben verschwindet fast ganglich, so bag bie andere die herrschende wird. So sind denn die Farbungen und ihre Berteilung in hohem Grade wandelbar und bringen oft die bigarrsten Effekte hervor. So sieht man oft einfarbige Blumen, gelbe, weiße, violette, mordorefarbige, schiefer-farbige, kastanienbraune, purpurne, bläuliche ober fast schwarze 2c., und zwar in allen Abstusungen bieser Farben. Gewöhnlicher indes sind die Blumen vielfarbig, 2, 3 und felbft 4 Farben teilen fich ungleich in die Korolle.

Begen biefer Reigung, sich burch Aussaat ohne Unterlaß zu veranbern, ift man barauf gefommen, an Beniees, welche für icon gelten follen, be-ftimmte Anforderungen zu stellen, wie man das für andere Blumen, Rofen, Relfen, Anemonen, Ranunteln u. a., gethan hat, nämlich: 1. bie Größe ber Blumen, welche bei manchen Barietaten einen Durchmeffer bon 8-9 cm erreicht; 2. Die Form, welche fich ber Kreisform nähern foll durch gleiche Entwickelung und Übereinstimmung der 5 fast runben, vollkommen glatten, an den Ranbern nicht welligen und endlich mit letteren bicht übereinander liegenden Blumenblatter; 3. lebhafte und sammetartige Farben mit einem von bem Grunde abweichend kolorierten, großen, klar umrissen, kreisrunden oder strahlensörmig auslaufenden Auge; 4. magig entwidelte Buiche mit auf festen Stielen aufrecht ftebenben Blumen.

goldrandige (Blumen violett mit einem meift bauernbe Art ber Pyrenden, ber Schweiz u. De ichmalen weißen oder gelben Saume), fünffledige, Blumen berfelben gleichen im allgemeinen ber jogen. Obier-Stiefmutterchen (meift hell gefärbte vorigen Art, sind aber kleiner, anders gebaut mb Blumen, bei benen jebes ber 5 Blumenblatter mit einem großen buntleren Fled bezeichnet ift), 3- und bfledige, mit großeren Blumen, fogen. Cassier, und bie Riefen- ober Trimardeau-Benides mit 9 cm und barüber großen Blumen

und 3 großen Fleden u. a. m. Das Stiefmutterchen ift wegen feiner harten Ronftitution, ber Leichtigleit feiner Rultur, feiner rafchen Entwidelung, bes Reichtums und ber langen Dauer feines Flors eine ber wertvollften Bflangen unferer Blumengarten und fiberall am Blage, wo man es pflanzen moge, felbft im Lopfe und im Fenfter ber Bohnftube. Gein Flor beginnt unter gunftigen Umftanben ichon im April und bauert gewöhnlich bis Enbe bes Sommers, wenn man gur Beit ber größten Barme bas Begießen nicht verfaumt, boch übertreffen bie Blumen bes Frühlingsflors, wenn auch nicht immer, an Schonheit bie ber vorgerudten Jahreszeit.

Faft in jebem Boben fommt bas Stiefmutterchen fort, aber am beften gebeiht es in einem mäßig gebungten, leichten und burchlaffigen Erbreich. Schwieriger ift es in betreff ber Lage, welche frei und sonnig sein muß, wenn möglich eine nord-westliche ober nordöftliche.

Man vermehrt die Benfees, wie bereits bemerkt, burch Aussaat und burch Stedlinge. Die Samen follte man von Frühjahrsblumen fammeln, welche in Große, iconem Bau und lebhaften Farben bie Spateren übertreffen. Dan faet fie auf ein Bartenbeet in fublicher Lage in leichten, abgetragenen Boben, aber auch in Schalen. Die beste Zeit gur Aussaat ift ber Sommer (August) ober ber Anfang bes herbstes, damit die jungen Pflanzen vor Eintritt des Binters schon etwas traftig werden. Saet man spater, so keimen die Samen erst zu Ende des Binters. Die schlechteste Zeit ift der Marg und April, ba bie jungen Bflangen, angeregt burch die warmen Frühlingeregen, ju bluben beginnen, ehe fie noch recht fraftig geworben finb.

Ungweifelhaft tragt bie gegensettige Befruchtung amischen berschiedenen auf einem Becte vereinigten Barietaten bagu bei, daß mit jeder Aussaat neue

Farbenwandlungen auftreten.

Gelungen ift es nach und nach, vielc Barietaten burch Einzelftellung und Buchtwahl in ihrem Rolorit ju befestigen, mas für bie Bilbung von Farbenbeeten

ober Farbentontraften von großer Bichtigteit ift. Rraftige Bflangen bes Garten-Stiefmutterchens erzeugen an ihrer Bafis gahlreiche junge Triebe, : welche gewöhnlich fleine Burgeln bilben. Diefe Triebe tonnen abgeloft und gepflangt werben, als hatte man es mit Samlingen zu thun; fie machsen ziemlich leicht an. In Diefer Beife, wie auch burch Stecklinge vermehrt man besonders ausgezeichnete Spielarten, vorzugeweise bunte, welche man aus ihrem Samen wieder zu erzeugen keine wandständig. Frucht dreiklappig aufiprinen. Aussicht hat. Diese Art der Bermehrung übt vielsamig. — Etwa 250 meist in Amerika heimis man gegen bas Ende bes Sommers und im Arten, in ber warmen und beigen Zone Gruhjahr. Die Frühjahrstedlinge geben gewöhnlich Straucher und Baune, in ber gemäßigten transmistig: einen guten herbstiffer. Die Gattung Viola (i. b.)

Bu einfarbigen Blutenteppichen vorteilhaft gu verwenden ift V. cornuta (Fig. 947), eine aus-

von hellmalvenfarbig-violetter Farbung. Gie bebe einen langen, gefrummten Sporn. Dieje An ber in ben Garten Barietaten mit vollfommenen Blumen erzeugt. Diefe find gleich ber Stammer

reich verzweigt und bicht mit zierlichem Laube befest und beden unter aunftigen Berhaltniffen den Boden volltommen, und über ben Laubteppich erheben fich frei hunberte bon Blumen. In ähnlicher Beise stellt sich die von

Bilmorin-Unbrieux & Cie. in Baris eingeführte V. Munbyana Boiss. (Fig. 948)



Viola cornuts Perfection.

aus Algier bar. Sie ift außerorbentlich reichblütig und ihre Blum find groß und buntelviolett und fteben frei in bem Laubbuiche.

Fiolaceen (Violaceae), einjährige ober 416 bauernbe Rrauter, felten holzige Gemachje. Blatte wechselftandig, in der Anoipe eingerollt, mit Reies blattern; Bluten meift einzeln, zwitterig, unregemi-



Sig. 948. Viola Munbyana.

Big, o zahlig. Fruchtfnoten einfacherig, Sameninoten

Violaceus, beilchenblau. Violascons, violett merbend. Viperatus, viperartig, ichlangenartig.

Virens, grün (— viridis). Viréscens, viridéscens, grünlich. Virga, Rute, 3. B. Solidago Virga aurea, Goldrute.

Virgatus, rutenformig. Virgilia, f. Cladrastis.

Virginális, virgineus, jungfräulich.

Viridéscens, grun werbend, ergrunend.

Viridifiórus, grünblumig. Viridis, grün; viridissimus, fehr grün.

Virósus, giftfaftig.
Viscária Roehl. (viscum Leim), Riebnelte (Caryophyllaceae). Diese mit Lychnis verwandte Gattung bilbet nur in V. viscosa Aschers. (Lychnis Viscaria L., V. vulgaris Roehl.) (Fig. 949) eine schone einheimische Rabattenstaube mit tahlen, Inoti-



Sig. 949. Viscaria viscosa.

gen, flebrigen Sten. geln, länglich-lan-zettlichen Blättern und im Mai-Juni erscheinenben rofenroten Bluten in traubig-rispiger Anordnung. Auch hat man bon ihr rot- und weißgefullte hubiche Bartenformen. Bedeiht in jebem guten Gartenboben, ift truppmeise angubringen und wirb aus Samen angezogen. Die ge-

füllten vermehrt man burch Teilung ber Stauben. V. alpina Fries. (Lychnis alpina L.) von den Alpen, mit bichtgebrangten, purpurroten Blüten vom Juni bis August, ist eine Lierde der Felspartie. V. oculata *Lindl*. ist Silene Coeli-rosa *Rohrb*.

Viscarius, flebrig.

Viscidus, viscosus, tlebrig, schmierig. Viscum album L. (viscum Leim), Diftel (Loranthaceae). Auf verschiedenen Baumarten, wie Apfelbaumen, Bappeln, Linden, Riefern 2c., fchmarobenber Strauch mit gabelig-gegenftandigen Meften, biden, immergrunen Blattern und gelblich-grunen, im Darg-April ericheinenben Bluten. Die ftart flebrigen weißen Beeren liefern ben Bogelleim. Die Diftel mar ein bebeutenbes Symbol in ber Druibenlehre, auch in ber norbischen Dhthologie spielt fie eine Rolle. In England jum Beihnachtsfefte viel gefauft, finbet fie neuerbings auch bei uns Anflang.

Vitellinus, bottergelb.

Vitex Agnus castus L. (viere binden, flechten), Monchepfeffer, auch Reufchlamm (weil biefer Strauch im alten Griechenland als Sinnbilb ber Reufcheit galt) (Verbenaceae), Gubeuropa, Drient. Schoner, fart aromatisch buftenber Buich mit gefingerten graugrunen Blattern; Blattchen 5-7, lanzettsormig, ganzrandig, ungleich groß, unten behaart. Bluten blau, weiß oder violett, wohlriechend, Schein-bolben sitzend, zu Rispen angeordnet. Dieser hübsche Strauch ift gegen Ralte fehr empfindlich und bebarf einer geschützten Lage und besonderen Binterschutes, gerundeter Stielbucht, rundlich; Beeren übel-

treibt aber, abgefroren, im Frühjahr wieder aus ber Burgel. Er eignet fich jur Einzelftellung. V. incisa Lam., mit eingeschnitten gegahnten Blattchen, ift unter Dede winterhart. Bermehrung burch Aussaat. Frische Samen brauchen zum Aufgehen ein Jahr, alte boppelt fo lange Beit. Ableger wachsen nicht leicht. Oft giebt Burzelausichlag reichliche Bermehrung.

Vitiensis, von den Fidichi-Inseln.

Vitifolius. weinblatteria.

Vitis L. (Name von V. vinifera bei ben Römern), Beinrebe (Vitacoao). Blumenblatter 5, gu einer Mupe vereinigt, welche gur Blutezeit abfaut; Blutenstand eine meist verlängerte Rispe, rankenlos ober mit Rante; Drufenscheibe unterhalb bes Frucht-tnotens ftart abstehend, tief geferbt; Beeren zwei-facherig mit 2-4 Camen. Mit Bidelranten ohne hafticeiben meift hochfletternbe zahlreiche Arten, Formen und Baftarbe, viele bavon ju gartlich für unfer Rlima; die nachstehenden find die harteften:

Sett. I. Eu-V. Planch. Samen birnförmig, nach dem Grunde zu start zugespist; Rinde längsfaserig, zulest zerschlitzend. Gruppe 1. Labruscae.
Ranken jedem Blatt gegenüber ausgebildet; Behaarung meist suchsrot; Beeren und Samen groß;
nur 1 Art: V. Labrusca L., Rorbwestamerika;
kultiviert als Catawba- und Jadellreben. Gruppe 2. Labruscoideae. Ranten nicht regelmäßig jedem Blatt gegenüber ausgebilbet; Behaarung rötlich ober grau spinnwebig, unregelmäßig filzig: V. Coignetiae *Pulliat*, Japan. — V. Thun-bergii *Sied. et Zucc.*, Oftasien. — Gruppe 3. Aestivales. Blattunterfeite blaulich ober graugrun, gegen die roftfarbigen, lange ber Rerven bleibenben Filgstoden abstechenb: V. aestivalis Michx., Beeren erhsengroß. — Gruppe 4. Viniferae. Ranten meist an jedem dritten Knoten sehlend; Behaarung aus einsachen turzen oder verlangerten haaren bestehend, meift auf die Rerven und beren Achfein beschrantt; Blattunterfeite grun. A. Stielbucht bes Blattes weit offen, abgerundet: V. riparia Michx., Uferrebe; Ranada bis Florida und Arfansas. Die rein & Form (V. odo-ratissima Don.) bes Bohlgeruchs ihrer Bluten halber vielsach bei uns angepflanzt (auch als "Wilber Bein"). — V. amurensis Rupr., Rorbchina bis Amurgebiet. — B. Stielbucht und Be-haarung veranderlich: V. vinifera L., echte Weinrebe; in großer Formenmenge fultiviert. Var. laciniosa L. (als Art), Blatter icheinbar gefingert, vielfach und oft fehr fein zerschlitt, und var. fol. aureis hort., Blatter goldgelb, find ichon belaubte Bierreben. Var. silvestris Willd., wilbe echte Beinrebe, wohl Stammpflanze bes Beinstock, im Mittelmeergebiet febr verbreitet, öftlich bis über ben Raufasus, nördlich bis Suddeutschland. — C. Stielbucht ziemlich offen, aber spiswinkelig: V. cordifolia Michx., Binterrebe; weftl. Berein. Staaten.

Sett. II. Muscadinia Planch. länglich, nicht birnformig, schwach querrungelig; Rinbe bem Stamme anliegenb, mit Korkwärzchen befett, erft am alteren Stamme ausfafernd; nur 1 Art: V. rotundifolia Michx. (V. vulpina Torr. et Gr.), Fuchswein; Blatter mit fehr breit abschmedend; Birginien bis Florida. — Bergl. anch | Beinftod, sowie Ampelopsis und Cissus.

Vitreus, glasartig, durchsichtig. Vittatus, gebanbert, geftreift.

Viviparus, lebendig gebarend (Brutinofpen

tragend)

Söckting, Hermann, geb. b. 8. Febr. 1847 zu Blomberg im Fürstentum Lippe, feit 1887 orbentlicher Brofeffor ber Botanit in Tubingen. Sauptschriften: Über Organbildung im Pflanzenreiche, 2 Tie., 1878 und 1884; Über Transplantation am Pflanzenkörper, 1892. Außerdem eine Reihe Schriften über anatomifche, phyfiologische und hauptfachlich physiologisch-morphologische Gegenftande.

Soweit biefe bier in Betracht tommen Bogel. tonnen, find fie in ben Garten balb gern gefebene, bald gefürchtete Gafte, indem fie im ersten Falle, abgesehen von ihrem Gesange und ihrer freundlichen Erscheinung, bas beer ber Inselten im Zaume halten, im anderen uns als Samen- oder

Knofpenfreffer 2c. Nachteil bringen.

Die Bedeutung nicht weniger Bogelarten für ben Gartenbau ift im allgemeinen etwas zweifelhaft, indem nicht leicht festzustellen ift, ob ihr Rugen ben von ihnen verurfachten Schaben überwiegt ober umgefehrt. Man ift aber nur zu fehr geneigt, ben Schaben, ben einige uns sonft willtommene Bogelarten anrichten, zu überschäpen, die von ihnen zu erwartenben Borteile bagegen zu gering anzu-ichlagen. So nimmt man es ber in der Frühlingslandichaft fast unentbehrlichen Golbamfel (Bfingftvogel, Oriolus galbula) gewaltig übel, wenn fie, nachbem fie eine Ungahl von Infetten vertilgt bat, nad) einigen faftigen Rirfchen Berlangen tragt; bem Stare, bag er bisweilen scharenweise in einen Beinberg ober eine Riricanlage einfallt. Immerhin aber muß bei ber Beurteilung ber Bogelarten bas Berbitt "ichuldig" lauten, wenn ihr Rugen fur ben Gartenbau entweber nicht nachgewiesen ift ober burch ben von ihnen angerichteten Schaben mehr ober weniger aufgewogen wirb. Dies gilt unter anderem vom Sperlinge, ber und burch Schmalerung ber Samenernte, wie burch Berftorung feimenber Samen, Anofpen und junger Pflangchen oft fehr erheblich schabigt und beffen Schlauheit und ichabenfrobe Berftorungefucht aller Schredmittel fpottet. Roch am meiften respettiert er gelegentliches Schiefen, wo folches thunlich ift.

Reimenbe Samen ichust man burch Rege, ober einfacher burch Bollfaben, und zwar follen folche von blauer Farbe wirffamer (?) fein. Man gieht biefe mit hilfe fleiner Stabe fo bicht über bas Saatbeet hinweg, daß ber Sperling nicht zu ben Samen ober jungen Bflanzen gelangen fann, ohne mit bem Garn in Berührung ju tommen. Auch Beigblech-ftreifen ober Studchen Spiegelglas, bie man an Faben aufhangt, thun fur einige Zeit ihre Dienste; boch scheint es notwendig zu sein, von Beit zu Beit mit ben Scheuchmitteln zu wechseln, ba fich bie Sperlinge leicht baran gewöhnen, fo bag fie endlich auch bas über ein Rebenfpalier gefpannte Ret nicht mehr fürchten, von ber Seite ber unterschlüpfen und nun im Gefühl ber vollften Gicherheit Tag für Tag jum Schmause geben. Wo man aber ber Sperlinge nicht mehr herr zu werben weiß, muß

ichieht durch Ausbangen von Bruttafichen an Baumen und unter Dachvorfprungen, welche aber fo eingerichtet find, bag man die Brut ausheben fann. Auch der Grün- (Fringilla chloris), Blut- (F. coolebs) und Diftelfint (Stieglit, F. cardnelis, find in Samentulturen schlimme Gafte und musen burch Scheuchen gezügelt ober burch Schiegen berjagt werben. Dagegen ift bas Fangen und Iden berjenigen B., welche sich ausschließlich von Insetten nahren, geradezu als unverzeihliche Barbarn und Selbstichabigung zu bezeichnen. Dahin find ju rechnen : Fliegenschnapper, Rachtigall, Rottehlden, Rotichwanzchen, Grasmude, Zaunkonig, Goldhahnchen und bor allen Meisen und Spechte.

Richt allein das Interesse für die Pflanzenkultur, sonbern auch die Freude an der Beobachtung der Lebensregungen dieser Tiere fordert die sorgfäligfte Schonung und Hegung ber Insettenfresser unter ben B., wenn fie auch, wie ber Star, gelegentlich einigen Unfug anrichten. Bon allen Mitteln, bie ber Bermehrung biefer B. Borfchub leiften, but bas Aufhangen von Rifttaften (i. b.) ben meiten Erfolg. Aber auch für Waffer, Rahrung, Som und Brutftatten muffen wir forgen. Unter Rahrung verfteben wir nicht unmittelbares Futtern, beffen ja nur einzelne Binter-B. im Rotfalle bedürfen Bir meinen die Rahrung durch Früchte, welche von ben B. genoffen und selbst von körner- und fleisch- (Wurmer, Insetten a.) fressenben 8.n begierig aufgesucht werben. Es giebt beren eine große Anzahl, aber wir beschränken uns nur at Ebereiche, Holunder, Traubentiriche, Mahalebliriche und Bfaffentappchen. Bon Samenfreffern werben die trodnen Samen vieler Straucher aufgesucht.

Bas bie in ber Gefangenschaft gehaltenen fremben B. betrifft, fo tonnen fie nur bann als Gartenfammt bienen, wenn ihr Rafig, Saus ober Gebege ein Schmudgegenstand ift. Sie wirten ofter nicht me

mittelbar schön, sondern gesallen durch die gewährte Unterhaltung. — Litt.: Hurft, Deutschlands Sögel Volkameria fragrams, s. Clerodendron. Folksgarten, eine größere, öffentliche Catta-anlage. Die Bollsgärten sind in neuerer Zeit meist deutschland deutschlan landichaftliche Partanlagen. Den befonderen 3met tennzeichnen: große Rafenflächen, welche als "Fckwiese" gelegentliche Berwendung finden; Spielplas anlagen, als Riesflächen ober Grasflächen behandelt: ein großer Teich ober See, im Sommer 3mm Gonbelfahren, im Winter gum Schlittschuhlaufen: ein Gebaube ober beren mehrere, in welchen Er-frischungen verabreicht werden. Saufig bat mat. einem Bedürfnis entiprechend und um Ginnahmen zu schaffen, eine große Wirtshausanlage mit großen und fleinen Galen und Jeftzimmern und einen großen Konzertjaal erbaut, auch im Bujammer hang mit bem Gebaube einen Konzertplat eingerichtet. Bergleiche bie Bolfsgarten unter ben Ramen ber beutichen Großftabte.

Volubilis, windend.

Vomicus, vomitorius, brechenerregend. Betters, j. Better. Borblatter (Bracteolae) nennt man biejenigen Sochblatter, welche einer Blute ober einem Blutenstande vorangehen. Theoretisch muß jede seitlich im Bintel eines Dectblatts ftebenbe Monocotplebonen. man ihre Bahl zu beichranten fuchen. Dies ge- blute am Blutenftiel 1 Borblatt, jebe Ditotylebonesblüte 2 B. haben. Aus B.n find auch hervorgegangen Basis unterseits rötlich-violett; V. fenestralis die Hülle (involucrum), das Näpschen (cupula) 2c. | Lind. et André, Blätter hellgrün, rot getupst,

Gemälbe) ber bem Beschauer zunächst liegende Teil (s. Bilbbreite, Schatten in ber Landschaft).

Forfruckt. Unter B. versteht man Gemüsearten von rascher Entwidelung, welche, im zeitigen Frühjahr angebaut, rasch von dem in Anspruch genommenen Lande abgeräumt und dann von der Hauptrucht abgelöst werden. Als B. benust man häusig Radies, Mairüben, Salat, Spinat, Früherbsen, Kohlrabi u. a. m.

Forgarten. Borgärten find mehr ober weniger ichmale Gartenstreifen zwischen ben Saufern einer Strafe und bem Burgersteig. Rur wenn fie gut unterhalten werben, find fie eine Bierbe, im anderen Falle follten fie beffer fehlen, gu Gunften breiterer Burgerfteige. Die Bepflangung ber Borgarten in volfreichen Städten wird erschwert: 1. durch Sonnenund Lichtmangel, jumal auf Norhseiten; 2. burch ben Rauch und Staub der Stadt; 3. burch bie häufig die Borgarten begleitenden Baumpflanzungen, welche die Borgarten beschatten und burch Ginbringen ber Burgeln ben Boben aussaugen. Auf ber Sonnenseite gebeiben bei geeigneter Bemafferung Rafen, Rosen und Blumen; auf der Rordseite tommt tein Rasen fort, welcher dann burch Epheu oder Immergrun zu ersetzen ist. Bon immergrunen Gehölzen leiden am wenigsten in der Stadt: llex, Taxus, Chamaecyparis pisifera, plumosa und plumosa aurea, Thuyopsis dolabrata und Thuya occidentalis-Barietäten. Andere Radelhölzer halten wohl aus, werden aber unansehnlich. Borteil laffen fich am Haufe ober als Festons Schlingstraucher anwenben, wie Ampelopsis, Clematis, Vitis u. a. - Litt.: Sampel, 125 fleine Gärten, 2. Aufl.

Vriesea Lindl. (Prof. B. v. Briese in Amsterbam, 1854) (Bromeliaceae). Gattung mit etwa 80 Arten, Südamerika; beliebte Zierpslanzen unserer Barmhäuser, vielsach Tillandsia genannt, von benen sie sich aber durch 2 Schüppchen an der Basis der 3 Blumenblätter unterscheiden. Sie haben meist freudig grüne, oft marmorierte, quergebänderte, an der Basis rosettig geordnete Blätter. Schaft unbeblättert mit großen, oft zweischneidigen Blütenähren oder Rispen, Blüten gelb, weist oder grünsich. Die schönsten Arten von V. sind solgende: V. tessellata Lind. et Andre, Blätter auf der Oberseite hellgrün, schachbrettartig graugrün gegittert,

Basis unterseits rötlich-violett; V. fenestralis Lind. et Andre, Blätter hellgrün, rot getupft, von dichten Längslinien und welligen, oft zusammensließenden Querlinien gewürfelt-gebändert; V. hieroglyphica E. Morr., Blätter grün mit dichten, unterbrochenen, oben dunkelgrünen, unten sicht schwarzen, hieroglyphenartig angeordneten Querbändern; V. guttata Lind. et Andre hat dunkelpurpurn gestente Blätter; V. speciosa Hook. (Tillandsia splendens hort.) (Fig. 950), eine beliebte Marktpslanze, zeichnet sich durch breite Blätter mit



Fig. 950. Vriesea speciosa.

ichwarz-purpurnen Querbändern und schön papageirote Ahre aus. Ferner sind als sehr schöne Arten kulturwert: V. Barillettii Morr., psittacina Lindl., carinata Wawra, incurvata Gaudich., scalaris Morr., regina Beer, Wawreana Ant., Jonghei Morr., Malzinei Morr. u. a. m. Man kultiviert sie im Warmhause in Töpsen, wie die übrigen Warmhaus-Bromeliaceen, auch sind sie harte dekorative Zimmerpslanzen. Bermehrung durch Seitensprosse, Anzucht aus Samen. Die Farbenpracht mancher Arten beruht besonders auf der meist roten Farbe der Decklätter.

Valcánious, auf einem Bulfan wohnenb. Vulgáris, allgemein (abgefürzt: gemein). Vulgátus, gewöhnlich, allbefannt. Vulnorárius, bei Bunden gebraucht. Vulpinus, fuchsartig.

w.

Wachendorfia L. (E. T. v. Bachenborf, Prof. ber Chemie und Botanit in Utrecht um 1740) (Haemodoraceae). W. thyrsiflora L., interessant wegen der tief-scharlachroten Burzel. Blätter schwertförmig, faltig. Schaft 1/2-1 m, zottig-sitzig. Blüten gelb. Sumpf- oder Basserpslanze.

Badelber, f. Juniperus.

Badsapfel = Beißer Binter-Taffetapfel, f. Plattapfel; auch Lofalbezeichnung für mehrere andere, eine machkartig glanzende weiße oder gelbe Schale besitzende Apfelforten, z. B. Berdericher B.

Stachsbirne, Lofalbezeichnung für mehrere Birnforten mit wachsartig glanzenber, etwas fettiger, meift gelber Schale. Madsslume, f. Hoya carnosa.

Bachskirfden nennt man hier und ba die gelbfrüchtigen herz- und gelbfrüchtigen Anorpeltirschen, i. herzfirschen und Knorpelfirschen.

Sacspalme, f. Ceroxylon.

5. Familie des natürlichen Pflaumenspftems von Lucas (i. Pflaume). Empfehlenswerte Sorten sind:

1. Rangheris Mirabelle, Ende August, fleine, gelbe, runde, gut ablösige und angenehm ichmedende, für Tafel und Wirtschaft gleich brauchdare, auch zum Dörren geeignete Sorte.

2. Gelbe, auch Mehrelle, Ende August, sleine, gelbe, gut ablösige, belikate Tafel- und vortrefsliche Wirtschaftsfrucht, namentlich auch ausgezeichnet zum Dörren (zu Brünsellen) und zur Branntweinbereitung.

3. Große Mirabelle von Kanch, Mitte August, größer als die vorige, mit zudersüßem Fleische.

4. Doppelte Herrenhäuser Mirabelle, Mitte August, mittelgroße, goldgelbe Frucht.

5. Bohns gestreiste Mirabelle, Ende Septbr., sleine, iehr interessante, gut ablösige und wohlschmedende Frucht.

Bachsium der Flanze, f. Lufttemperatur.
Wahlenbergia Schrad. (Bahlenberg, Prof.
in Upsala, gest. 1851) (Campanulaceae). Mit
Campanula verwandte Kräuter oder Stauden, von
benen W. gracilis DC. aus Reuholland und W.
hederacea Rchd. aus Südeuropa, 2 Einjährige, ab
und zu kultiviert werden. Ran säet sie von Mitte
Mai an an den bestimmten Play. W. grandistora
Schrad. — Platycodon grandistorum A. DC.

Waltzla Wendl. (Botaniter K. F. Bait in Altenburg, gest. 1848) (Compositae). Gattung Reuhollands, wegen der langen Dauer der trodenhäutigen, blumenblattartigen, gelben oder weißen Hüllfelchschuppen zu den Immortellen (s. b.) gerechnet. Ein-



Fig. 951. Waitzia aurea.

jährig, Stengel aufrecht, 30 bis 40 cm hoch, beblättert. Sehr schoe etwas schwierig zu kultivierende Pflanzen.

Schönste Art:
W. aurea
Steets (W.
grandistora
Tomps.) (Fig.
951) hat von
allen die größten Blumen,
lebhast gelb, in
sopfförmiger

Dolbentraube. W. corymbosa Wendl. besitzt gelbe, weiße ober rote Hulltelche, bei W. nivea Benth. sind sie weiß bis blagrotlich.

Man saet in Schalen mit reiner Heibeerde, pikiert, pflanzt und senkt die Töpfe in ein halbwarmes Mistbeet, halt sie bicht unter bem Glase, lüftet oft und gießt nur morgens und abends mit abgestandenem Wasser. Sind sie allmählich abgesätztet, so stellt man Ende Mai die Töpfe in ein mäßig warmes Gewächskaus oder senkt sie auf einer recht sonnigen Stelle der Rabatte ein.

Mald als Befandieil des Farks. 280 %. mit einem Bart verbunden ift ober diejen auch nur an ben Grenzen berührt, ba werben viele fünftliche Bflanzungen erspart. Gin großer Bart ohne B. last fich gar nicht benten. Kann man auch im Batt ben Schein eines 28 es erreichen, fo zerfallen boch bie gangen holzmaffen in haine und Gruppen. Mogen sie noch so malerisch gestellt und gepflanzt sein, so bleibt doch die Wiederholung nicht aus und die Sache wirb langweilig. Ein großer Bart verlangt neben großen Rafenflachen auch wirklichen 28. Anfehnliche Große ift mit bem Begriffe 28. ungertrennlich verbunden. Große Ausdehnung ber Außenlinie und ber inneren Lichtungen find notwendig, bamit man auch bie Große gewahr wirb. Bon einer gewissen hobe gesehen erscheinen soger Baumgruppen und Obstgarten, welche zwischen zwei B.ftuden liegen, als 28. 280 der 28. nicht von Soben überseben werben fann, ift feine Birtung nur eine innere; hier ift die größte Abwechselung notig. Wenn man auch bei ber Aufforstung bei 28.es rein forstmännisch verfährt, so tann man durch geschicktes Ausholzen die natürliche Regellofigkei erreichen. In bergigen Lagen ift die Stellung bes 28.es zu ben offenen und schwach beschatteten Teilen gegeben; er foll die Anhohen einnehmen, wo Biefen nicht am Blate finb. fann man auch Gebirgethaler bewalben. mag sich ber helle Gebirgsbach anstatt durch Biefen zwischen alten Stämmen hindurchwinden. Solde 28. säume werden schon durch das Ungewöhnliche ihrer Erscheinung einen bebeutenben Ginbrud nicht verfehlen. Ahnlich wirtt ber 28.fee, ber Teich im B.

In Bezug auf die Stimmung und Schonbeit ift ein bebeutenber Unterschied zwischen Laub-28. und Rabel-B. Hauptfächlich find es die Lichtwirfungen und die helleren Farben des Laub-B.es, welche größeres Boblgefallen erregen; aber auch bie Mannigfaltigfeit ber Formen ift größer, wobei man nur an die Stamme zu benten braucht. Der Land-28. ift bei ber größten Sorgfalt in ber Bflege ungleich im Bestande, hat lichte ober offene Stellen, Je mehr welche auf Entfernungen bin wirfen. Bechsel im Boben als Berg und Thal, aber and in feinen Beftanbteilen, befto haufiger zeigt fic biefer Umftand. Der Laub-28. ift ferner abwechselnber in seiner Mischung, benn felbft in reinen Goch-BB beständen tommen an Randern, lichten, feuchten ober trodenen Stellen andere Solgarten bor als die vorherrichenben. Der Laubhoch-B. if von einer großartigen Birfung. Es liegt im Charafter norbischer Gegenden, daß er ausichlieblich ober vorherrichend aus einer Baumart beftebt Dies tommt aber eigentlich nur beim Buchen-B. vor, beffen Befen burch eingesprengte Gichen nicht veranbert wirb. Gichen-28. fann icon barum nicht nur aus Gichen bestehen, weil alte Gichen viel 31 weit voneinander entfernt stehen, wo sich dann ohne

Buthun des Försters andere Holgarten einsinden. Die eigentümliche Pracht des reinen Buchen-hoch-Wes tritt erst im hohen Alter auf. Er ik sast ganz ohne Unterholz, sogar meistens ohne eine den Boden bedende Kräuterssors. Ganz anders ist der Buchen-Hoch-W. mit eingesprengten andern Baumarten und Unterholz, wie er sich uns besonders auf gutem Kall-, Kreide- und Lehmboden

barftellt. Hier sehlt der tiese Blid in das Innere, falten der weißen Blüten abgeschnitten und zur Beaber die Mannigsaltigkeit ist größer, die Beleuchtung reitung des Maitrankes verwendet. S. a. Asperula. verschiedener, voller, und Sonnenschein reicht oft bis gum Boden. Ahnlich ift ber Charafter bes Mifch-Laubhoch-B.es aus allen in ber Gegenb vortommenden 28.baumen, wie er fich hier und ba in Gebirgsgegenden, vorzugsweise auf Basalt findet. Er ist meift gang mit Unterholz bebedt, aus welchem fich fpater bie Baume entwideln. Die Abwechselung ift groß, aber ber Blid reicht nicht weit. - Die Forftleute unterscheiben, außer Hochwald, Mittel- und Rieber-28. Der Mittel-28. besteht aus Buschholz mit eingelnen Baumen, der Rieber-BB. nur aus Bufchholg. Beibe BB.arten befigen wenig lanbichaftliche Schonheit und bienen meift nur bagu, um unfruchtbare Anhoben gu bekleiben. — Der Rabel-B. ift reiglofer als ber Laub-28. Aus ben verschiedenen einheimischen Rabelholzarten bestehend, ist Rabel-28. einer größeren Abwechjelung fahig, als reiner Rabel-BB. aus einer Art. — Die für Sanbboden geeigneten ichoneren Laubholzbaume find meift unter ben fremben Bebolgen zu suchen. Dabin gehören bie meiften nordameritanischen Gichenarten, besonders Quercus rubra und coccinea, die Afagie (Robinia Pseudacacia), ber Silberahorn (Acer dasycarpum) und andere Ahorn, auch der einheimische Spisahorn (Acer platanoides) u. a. m. Im Nadel-W. sind die Känder besonders schön, da die Randbäume bis auf ben Boben beaftet finb.

Benn Soch-BB. zum Bart gezogen wirb, fo bleibe er in ber Hauptjache unverandert, nicht nur, weil ber 28. ein nugbringendes Grundftud ift, fonbern auch, weil burch eingreifende Beranberungen ber B.charafter verloren gehen würde. Alles, was man thun kann und muß, ist, daß man häßliche Bäume entsernt, alte, selbst überständige schöne Bäume erhält und die Holgschläge so einteilt, daß sie die Wege nicht ober nur wenig berühren. Anders ist es mit dem Busch-W. Ist die Schlag-zeit eines B. stüdes gekommen, so erhalte man an Begen so viele Sträucher und Bäume, daß sie den wuften Anblid bes Schlages zwei Sahre lang verbeden, und laffe auch Baume an Wegen fteben. Rach biefer Zeit ist ber Schlag wieder so begrünt, daß er nicht mehr häßlich aussieht, sogar durch seine oft reiche schöne Kräuterstora und W.beeren erfreut. Soll an Bergen eine icone Ausficht offen gehalten werben, die bereits nabe am Bermachsen ift, fo lege man borher einen neuen Schlag in berfelben Richtung an, woburch die Aussicht frei bleibt. So tann man zwischen 2—3 schmalen Holzschlägen wechseln, ohne die Holznugung zu schmälern. Daß man nach ber Abfuhr bes Bolges bie Bege wieber gut gangbar macht, berfteht fich von felbft. Lieben boch viele biefe mit Gras bewachsenen 28. wege mehr

als Bartwege. S. a. Umbilbung von B. in Bart. Bab Bab Byrmont weist schone Babe-Balbedt. Das Bab Byrmont weift ichone Babe-anlagen auf, bie aus einem fehr alten Barte und hervorragend ichonen Alleen bestehen.

Maldmeister (Asperula odorata ichattigen Balbern in Deutschland wild wachsenb, gebeiht ber 28. im Garten auch nur an einem icattigen ober halbichattigen feuchten Standort mit Laub., Holz- ober Abfallerde. Man macht eine neue Pflanzung am beften im Spatiommer ober Berbft. Das junge Kraut wird im Frühjahr vor bem Ent- Alben machte. (Die Alpenwelt in ihren Be-

Maidrese, f. Clematis.

Waldsteinia Willd. (Graf Frang b. Balbftein, 1812) (Rosaceae). Mit Potentilla verwandte Stauben, von benen W. geoides Willd. aus Gubofteuropa und fragarioides Tratt. aus Nordamerita jum Betleiben fonniger Bojdungen verwendet werden tonnen. Bermehrung reichlich burch Muslaufer.

Ballanlagen find ba entstanden, wo die ebemaligen, gur Befestigung einer Stadt bienenben Balle und Graben für Gartenzwede ausgenütt find. Die B. find die besten öffentlichen Anlagen einer Stadt. Bon jedem Teil berselben leicht zu erreichen, bilben fie einen Spaziergang rings um biefe und bieten auch benen Erholung, welche nur zu einem fleinen Umweg sich Beit gönnen können. In manchen Städten, g. B. Bien, ift biefer Befestigungering gu einer prachtvollen Ringftrage mit Alleepflanzung benust worben. In anderen Stabten, 3. B. Roln, weift biefe Ringftraße zugleich ein Band von gartnerischen Schmudanlagen auf; in Frankfurt a. M., Hamburg, Bremen 2c. bilbet biefer Befestigungering eine Promenade mit prächtigen landschaftlichen Scenerien (j. Fig. 389, S. 365). In fleineren Städten hat man oft Ball und Graben bestehen lassen, und der Wall

bient als schattiger Spaziergang rings um bie Stabt. Balle, be Ghellint be, f. B. Brafibent ber Ronigs. Gesellschaft für Aderbau und Botanit in Gent und des belgischen Obstbauvereins, ein enthusiaftischer Gartenfreund, Besitzer zahlreicher Gewächshäuser von europäischem Rufe, gest. 1875.

Ballid, Rathaniel, geb. b. 28. Januar 1786 gu Ropenhagen, von 1806 Argt in ber banifchen Nieberiaffung Freberitsnagor in Bengalen, 1817 Oberintenbant bes botan. Gartens in Rallutta. Hantae asiaticae rariores, London 1830 bis 1832, 3 Bbe. Folio, 300 Tafeln, Bracht-wert. B. flarb b. 28. April 1854 in London. Wallichia Roxb. (f. Ballich). Mit Caryota

nahe bermanbte Balmengattung, meiftens in Oftindien und Java, sich von jener durch doppelt gefiederte Bebel unterscheibenb. W. densiflora Mart., Unter-holz in Balbungen bes himalaba und Affam; Stamm niebrig, filzig behaart und rohrartig; Bebel weitläufig gesiebert, Fieberblätter teilförmig, am Rande gezähnt, Rüdseite silbersarbig und mit ichwarzen Bunkten besäet. Ausgewachsene Webel 2-3 m lang und 1 m breit. Seltener in Rultur ist W. disticha T. Anders. aus bem öftlichen Siffim. Rultur wie bei Caryota.

Malis, Guftav, geb. b. 1. Mai 1830 in Luneburg, mo fein Bater, Dr. jur. 28., Abvotat und Obergerichts-Broturator mar. Bis jum fechften Jahre war er taubstumm, erft um diese Beit, wo leiber sein Bater starb, stellte sich allmählich die Sprache ein, boch blieb er zeitlebens etwas ichwer-Die Witme zog nach ihrem Geburtsort hörig. Detmolb, wo Guftav fpater als Golbichmieb in die Lehre trat. Bei Gelegenheit bes Besuches eines Ohrenarztes in Phrmont fah 28. bort bie ichonen fürstl. Gartnereien 2c. und er entschloß sich, Gartner zu werben. Er trat im Balaisgarten zu Detmolb als Lehrling ein, tam banach nach München, von wo er mit außerorbentlicher Energie Reisen in bie

ziehungen zur Gärtnerei, Hamburger Gartenzeitung, X, S. 289.) Balb darauf ging er in die Tropen. Bon 1854—1859 finden wir ihn in Brafilien, anfangs im Guben, später im Norben, wo er eine große Menge neuer Pflanzen entbedte, bie er an Garten Englands verschidte. Die Resultate seiner Forschungen und farbenreiche Raturschilderungen find in der Hamburger Gartenzeitung (XII, XV) niedergelegt. 1858 wurde B. von Linden in Bruffel ale Pflanzensammler engagiert und war als jolcher 9 Jahre thatig. Er bereifte bas gange Gebiet bes Amagonenftromes von ber Munbung bis fogulagen gur Quelle und traf endlich im Marg 1867 in Banama ein, von wo er feine Forschungen nördlich bis gur Grenze von Costa-rica und gum Bultan Chiriqui fortsepte. Die unglaublichen Anftrengungen, die er fich gumutete, führten endlich zu einer ernftlichen Erfrantung, von welcher er fich auf Martinique notbürftig erholte, fo baß er im Ottober 1868 nach Europa reifen tonnte. Bahrend ber 14 Reisejahre hat B. gang Brafilien, bie La Blata-Staaten, Chile, Bolivien, Beru unb gang Columbien burchforicht und mehrmals bie Corbilleren überichritten, babei außerordentlich viele feltene Bflanzen gejammelt. Schon im Dezember 1869 finden wir 2B. wieder auf einer Entbedungereife nach ben Philippinen und Japan. 3m Binter 1871 reifte er nach Europa gurlid, um, nach furgem Aufenthalte in ber Beimat, 1872 eine Reife nach Reu-Granaba für James Beitch, Lonbon, auszuführen. Der Sommer 1875 führte ihn in bas Innere Ecuabors; im Begriffe, sich nach Centralamerika zu wenden, erkrankte er in Banama am Fieber, wurde zwar wieder hergestellt, starb aber am 20. Juni 1878 zu Cuenca (Ecuabor).

**Mallwurz**, f. Symphytum.

Balung, Beliche Rug. Der B.baum (Juglans regia) war nach Engler in borhiftorischen Beiten auch im westlichen Mittelmeergebiet wilb; jest ift er es in Griechenland, im Kautajus und bis jum himalana. Deutschland hat ihn über Italien erhalten. Seine Früchte bilben einen besonders zur Beihnachtszeit bedeutenden Sandelsartifel. In Deutschland find es vorzugsweise die Rheinlande, welche den Markt versorgen. Es ift befannt, daß die Früchte um so schmachafter, um so beffer sind, je sublicher fie erzeugt wurden. Der gemeine Bbaum hat im Berlaufe einer zweitausendjahrigen Rustur in Europa eine ziemliche Anzahl von Gorten hervorgebracht, bie fich teils burch ben Grad ihrer Fruchtbarkeit, die Größe und Form der Frucht, teils durch ihre größere oder geringere Schmachaftigkeit untericheiden. S. Juglans.

Man bermehrt ben B.baum aus ben Ruffen. die man im Berbst an den Plat faet, wo ber Baum fteben foll, ober in die Saatschule. Man tann jedoch nicht mit Sicherheit barauf rechnen, die Sorte wieder zu erhalten, der die gesäeten Ruffe angehören. Aber auch die Beredelung, wie fie gewöhnlich ausgeführt wirb, gelingt nur felten. Reuerbings aber hat man ein Berfahren ausfindig gemacht, das stets erfolgreich ift. Bur Berebelung wählt man ein- höchstens zweijährige Camlinge gartner Sello und ein Jahr später auf der Reite geringer Sorten, schneibet sie in C (Fig. 952) turz nach England, wo er die königlichen Garten won unter dem Wurzelhalse ab und pfropst sie mittelst Rew, Frogmore und Windsor besuchte, um nach

Spalt. Als Ebelreis nimmt man bas Enbe einjähriger Zweige, welches etwas schwächer sein uns als der zu veredeinde einjährige Sämling mi höchstens 10 cm lang. Die Endtnospe muß ge-schont werden. Ist die Beredelungsstelle ordnugsmäßig verbunden, fo werben die Ebelinge in bes Kaltbeet bergestalt gepflanzt, daß die operierte Stelle 5 cm tief in den Boden fommt. Das Beet wird hierauf mit Fenftern bebedt und geschloffen gehalten, bis die eblen Augen ausgetrieben find, dann im Anfange etwas, spater immer mehr gelüftet und

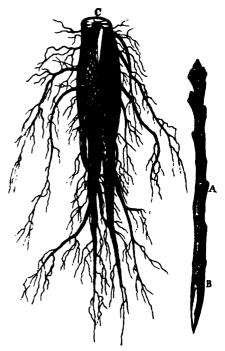

Fig. 952. Berebelung ber Balnug.

enblich, wenn die Triebe 10 cm lang geworden, werben die Fenfter gang entfernt. Man verdelt im Marg und April und verschult die Ebelinge im nachften Frühjahre.

Eine andere Dethobe ift bas Ablaftieren Dasselbe wird in ber Beise angewandt, daß man unter die Traufe ber zu vermehrenden Sorte jume einrutige Baume pflanzt. Dieje werben, wenn fe erft gut angewachsen find, mit ben Reisern bei Hochstammes ablaktiert und erft nach Jahresfrift

vom Mutterbaum abgetrennt (f. Berebelung). Bafter, hermann, fönigl. hofgartenbiretter, geb. d. 2. Marz 1837 zu Kauffungen-hirfchberg, trat als Lehrling in die graff. Magnis iche Gut-gartnerei in Strafinis Bochmen ein und ging von ba nach Gisgrub in Mahren, in bie berühmte Gartnerei bes Fürsten von Liechtenken. 1855 finden wir ihn in Sanssouci beim hof-Beisfußes, wie Fig. 952 barftellt, ober in ben funfjahrigem Aufenthalte nach Sanefouci fur bie

beim Reuen Balais liegenden Rindergarten als erfter Gehilfe berufen zu werben. Bon 1870 bis 1872 mar er auf ber Pfauen-Insel, bem Pfingstberge und in Charlottenburg thatig. In letterer Stelle wurde er 1876 jum hofgartner ernannt. 1888-1896 war er in Kronberg, ber Befigung ber Kaiferin Friedrich, wo er die neuen Anlagen ausführte. Rach Betters Tobe erhielt er 1896 bie Leitung ber fonigl. Garten in Sansjouci, welcher Stelle er leiber nur zwei Jahre vorsteben follte; er ftarb am 30. Dlai 1898.

Balge. Gin aus einem ichweren, in einem Gifengeftange brehbaren Cylinder von Gugeifen, Stein ober Sola bestebenbes Inftrument, welches jum Befestigen von Gartenwegen sowohl als auch jum Glatten fleiner Unebenheiten auf Rasenflächen benutt wirb. Die aus Gugeisen hergestellten Cylinder werben hohl angefertigt und find mit Borrichtungen gum Beichweren, entweber burch Steine ober burch Baffer-

fullung, verfeben. Bandergewerbefchein, f. Gewerbebetrieb im

Umbergieben.

Banderheuschrecke, f. Bugheuschrede. Banderlager. Bierber find ber Regel nach biejenigen Unternehmungen zu rechnen, in welchen außerhalb bes Wohnorts bes Unternehmers und außerhalb bes Des und Marktverkehrs vorübergebend Baren feilgehalten werden. (Bilhelmi's Reichs-Gewerbe-Dronung.) Das halten eines B.s gebort jum Gewerbebetrieb im Umbergieben. Es genügt für ben Begriff bes 28.8, daß jemand außerhalb feines Wohnorts und ohne Begrunbung einer gewerblichen Niederlaffung Baren eines von einem anderen Orte babin geschafften Lagers bon einer feften Bertaufsftelle aus feilbietet ober burch einen baselbst einheimischen Bertaufer ober Auttionator feilbieten läßt. Da das Feilbieten von Baumen aller Art und Sträuchern im Umberziehen verboten ist, so sind damit auch die Veranstaltungen von B.n mit diesen Pflanzen, z. B. mit Lorbeerbaumen, Koniseren, Obsidaumen, Alleebaumen, Sträuchern aller Art, Rhobobenbren, Azaleen, Rosen u. bergl. nicht zulässig. Dabei macht es feinen Unterschieb, ob der Unternehmer selbst ober burch Beaustragte, selbst wenn diese am Blaze wohnende Berfaufsvermittler oder Auftionatoren find, den Berfauf beforgt. Begen Auftionen bei B.n f. u. "Auftionen". Für B. ift in Preugen eine Steuer zu bezahlen. Diefelbe beträgt für jebe Boche ber Dauer eines 28.betriebes bezw. für jeben Tag einer Wanderauftion in Orten mit mehr als 50000 Einwohnern 50 M, mit mehr als 20000 bis 40000 Einwohnern 40 M, in allen übrigen Orten 30 .4. Geschieht ber Bertauf nicht burch einen einheimischen Auftionator ober Bertaufer, fo ift augerbem noch bie Steuer für ben

Gewerbebetrieb im Umbergieben gu gablen. Bangen. Ginige Arten biefer Gruppe ber Schnabelterfe (halbflügler) richten an Gartengewachsen, wenn fie in Menge auftreten, oft nicht unbedeutenden Schaben an. Die Rohl-W. (Pentatoma oleracea) faugt ben Saft junger Pflanzen von Rohlarten, Levtojen und anderen Cruciferen. Die Beeren-B. (Qualfter, Carpocoris [Pentatoma] baccarum) wird bloß laftig, indem fie an himbeeren und anderem Dbfte faugt und ben Früchten baburch eines Rorpers.

einen efelhaften Geschmad verleiht. Die Beinftod-Blindwanze foll in Frankreich ben Weinstod ichabigen burch Saugen an ben Beeren, Die alsbann abfallen. Die Birnen-Buckelwanze (Tingis piri) fticht im süblichen Deutschland, Italien, Schweiz, Frank-reich 2c. Blatter und Zweige von Apfel-, Birnenund Pfirfichbaumen an, so daß diese mit puntt-formigen, schwarzen Stichnarben übersaet sind. Die Gattung Biefenwanze (Phytocoris) hat ebenfalls mehrere ben Bflangen ichabliche Arten, die zweipunttige Bange (grune Fliege, P. bipunctatus) auf Kopf- und Blumentohl und Levtojen, und die Biesen-Schmalwanze (P. pratensis), welche an Fuchsien, Hortensien, Lantanen u. a. saugt und sie im Bachstum aufhalt. Bo es ber Bau ber Bflange gestattet, mussen biese Tiere auf untergebreitete Tücher abgeschüttelt und getotet werben. Wo bies nicht gut angeht, wie bei Rohlarten oder jungen Pflanzen, wurde vielleicht das Uberbraufen mit verdunnter Tabafablochung von Rugen fein.

## Mangenslume, f. Coreopsis.

Barber, Dr. Joh., mit Downing einer ber bebeutenbsten amerikanischen Bomologen, gab, wie Downing "The fruit trees etc.", die "American Pomology" mit Abbilbungen heraus, in welchem Werte er ein neues Apfellystem aufstellte, welches in vier Rlaffen nach ber hauptform ber Frucht, jebe Form mit zwei Ordnungen, gebilbet wurde

Barme. Temperatur und 23. bebeuten in ber Phyfit feineswegs basfelbe. Unter Temperatur verfteht man ben Grab ber 28.wirfung eines Rörpers auf einen andern, 3. B. im Quedfilberthermometer bie ber Luft auf das Quedfilber; 28. bagegen ift die Fahigteit eines Körpers, eine gewisse Arbeit zu leisten. Es tonnen baber zwei Körper sehr wohl eine gleiche Temperatur haben, brauchen aber barum nicht auch die gleiche 28. zu besithen. Legt man 3. B. eine Gifentugel und eine Bleitugel von gleichem Bolumen in ein Olbab, jo werden beide fehr balb bieselbe Temperatur, namlich bie des Ölbabes, angenommen haben; bringt man nun biefe Rugeln von gleicher Temperatur auf eine Bachetafel von hinreichenber Dide, fo wird bie Gifentugel balb hindurchfallen, mahrend die schwerere Bleitugel liegen bleibt. Die Ursache ift die, daß die Eisentugel eine größere 28. befitt, als bie Bleifugel. Man bezeichnet biefe Gigenschaft auch ale specifische 28. und fagt bemgemäß, bas Gifen habe eine größere ipecifische 28., als das Blei, ober mit anderen Borten: um eine Gewichtseinheit Gifen auf eine bestimmte Temperatur zu erwarmen, ift eine größere B. menge nötig, als um ebenbemselben Gewichte Blei die gleiche Temperatur zu geben. Die größte specifische B. besigt das Basser; man hat deshalb dieses als den Raßtab für die B. messung aufgestellt, indem diejenige B.menge, welche 1 kg Baffer um 10 zu erwarmen vermag, als die 28 .einheit gilt.

Im alltäglichen Leben fennt man einen folchen Unterschied nicht, sonbern man bezeichnet mit 28. einfach eine gemiffe Sinnesempfindung, Die bei ber Berührung ber Gegenstande in uns erwecht wird. Aber man spricht ohne jeden Unterschied ebenso oft von der 28., wie bon der Temperatur 890 Bärme.

Auf Diefen Gegenfat swiften bem gewöhnlichen Sprachgebrauche und ber wiffenichaftlichen Definition von Temperatur und 28. mußte bier auf-mertfam gemacht werben, ba in bem Folgenben bas Bort "Temperatur" nur im rein physitalischen Sinne angewandt werben foll, namlich als ber Grab ber Einwirfung ber 28. auf einen bestimmten Rorper, 3. B. das Quechilber. Gin Instrument, das uns diese verschiedenen Wirtungen sichtbar macht, nennt man Thermometer. Die Thermometer beruhen ein-mal auf der Eigenschaft der Körper verschiedenen 28.grades, bei der Berührung ihre Temperatur gegenseitig auszugleichen, dann aber auf ber Thatsache, baß alle Körper bei biefer Temperaturausgleichung ihr Bolumen verändern, und zwar bei B. zunahme fich ausdehnen, bei B. abgabe hingegen fich zu-fammenziehen. Am besten haben fich zum Deffen ber Temperatur fluffige Korper (Quedfilber und Beingeift) als geeignet gezeigt, weil biefe im allgemeinen sich in höherem Grade ausdehnen, als feste Körper, und babei auch leichter biese Bolumen-änderung beobachten lassen. Man bringt die Flüssig-keit in einen kleinen tugesförmigen Behälter, an den eine enge, oben geschlossen Röhre angeschmolzen ift. In ber engen Robre wirb bann fehr leicht jebe Musbehnung ber Fluffigfeit burch ein Steigen bes Niveaus berfelben fichtbar. Auf biefem Grundgebanten beruht bie Ronftruttion bes Quedfilber-und Beingeift-Thermometers. Bur richtigen Beur-teilung bes in bem Thermometer fich tunbgebenden 28.grades bedarf es aber noch eines einheitlichen Makftabes, einer Stala. Man bebient fich bei ben Thermometern ber Stalen von Celfius (C.), Reaumur (R.) und Fahrenheit (F.). Bei ben ersteren beiben find bie Ausgangspuntte ber Sahlung bie Temperatur bes fcmelgenben Gifes und bie bes fiebenben Baffers. Babrenb aber Celfius zwischen biesen beiben Buntten 100 Teile ansette, zerlegte Reaumur bie namliche Strede nur in 80 Teile. Das Berhältnis zwischen C. und R. ergiebt also, baß 1 ° C. =  $\frac{4}{5}$  ° R. ober 1 ° R. =  $\frac{5}{4}$  ° C. ift. Physiter Fahrenheit wählte als Rullpuntt für seine Stala die Temperatur einer bestimmten Raltemischung von Gis und Salmiat. Der Schmelgpuntt des Waffers fallt bei ihm auf den Teilftrich 32, ber Siebepunkt auf 212, so daß also auf 100 ° C. und 80 ° R. genau 180 ° F. kommen. Demnach ift  $1^{\circ}$  C.  $=\frac{180}{100}$   $^{\circ}$  F.  $=\frac{9}{5}$   $^{\circ}$  F. und  $1^{\circ}$  R.  $=\frac{180}{80}$   $^{0}$  F.  $=\frac{9}{4}$   $^{0}$  F. Wenn wir Fahrenheitgrade in Celfius- ober Réaumurgrade umwandeln wollen, fo haben wir ftete erft die unter ben Befrierpuntt bes Baffere fallenden 32 Grade abzuziehen, bei ber umgefehrten Rechnung aber hinzugufügen. 77 ° F. find bemnach gleich  $\frac{4}{9}$  (77—32) R. = 20 ° 77° F. sind demnach gleich  $\frac{5}{9}$  (77—32) R. = 20° minimmthermometer nach Muthersord ift ein R. oder gleich  $\frac{5}{9}$  (77—32) C. = 25° C. Umges Beingesitthermometer, in dessen köhre ein Imparation 20° R. =  $(\frac{9}{4}$  20 + 32) F. = 77° F. und besinder schild das Instrument in horizontaler Lage. Steigt dann die Temperatur, so geht der Albeit in der Mohre an dem Glasinder, ohne den eine der in der Mohre an dem Glasinder, ohne den eine Kontroller, die bestehe den keine Den eine den ei Fahrenheitgraden O bis 32, also unter Rull, muß zu verschieben, vorüber; zieht sich aber bei Tempe man nicht 32 von biesen, sondern diese von 32 raturerniedrigung der Alloholfaden zurück, so nimmt abziehen und dann rechnen 9 F. — 4 R. oder 5 C.

3. 39.  $5^{\circ}$  F = 32 - 5 = 27.  $\frac{5}{9}$  = - 15 C. - 3 eight gar bas Fahrenheit-Thermometer Minusgrade, w muß man 32 bagu gablen; g. B. - 130 F. - $13 + 32 - 45 \cdot \frac{5}{9} = -25^{\circ} \text{ C}.$ 

In ber Biffenschaft rechnet man immer nach Celfiusgraben, im alltäglichen Leben ift jeboch bei und leiber noch häufig die Reaumuriche Stala in Gebrauch. Die Stala nach Fahrenheit wird in England und Amerika benutt.

Bor ber Benutzung ift jedes Thermometer ut prufen. Bundchft muß untersucht werben, ob ber Rullpunft ber Stala in ber That mit bem Go frierpunkte bes Baffers zusammenfällt. Zu bien Zwede füllt man ein Gefäß mit durchlöcherten Boben mit schmelzenbem Schnee (auch geschabten Eise) und senkt dann das Thermometer bis an ben Rullpunkt der Teilung in die Schneemasse ein Bleibt die Queckfilberkuppe dauernd auf 0° fiche, so zeigt das Thermometer richtig an. Eines schwieriger ist die Bestimmung des Siedepunstei. Ran bringt in diesem Falle dann das Thermometer in das betreffende Siedegefäß, das mit destillierten Wasser gefüllt sein muß, derart hinein, daß die Quecfilbertugel und die Röhre dis an den 100° ber Teilung vollständig von ben Dampfen un-



968. Thermometrograph ober Mutherford'idel Wazimum- und Minimum-Ahermometer.

geben sind. Da jedoch der Siedepunkt des Basses sich mit dem Drude der Luft andert, so muß bi bieser Prüfung auch der jeweilige Barometersund berüdsichtigt werden und, falls er nicht auf 760 mm fteht, eine Korreftion vorgenommen werben. Die ein Thermometer eine Glala, die nur bis 500 de 60° reicht, so hat die Probe durch Bergleich mit einem Normalikermometer zu geschehen. Für den Gärtner, sowohl, wie überhaupt für denjenigen, der es mit Temperatur-Beobachungen

besonders der Luft zu thun hat, ift es haufig we außerordentlichem Interesse zu vollen, weises der höchste oder die niedrigste Temperatur während eines bestimmten Zeitraums gewesen ist. Diese Zwede dienen die jogen. Thermometrographen, de Minimum- und Maximumthermometer. Sehr p brauchlich find noch jest die von Rutherford ton struierten Thermometrographen (Fig. 953). De

Wärme. 891

ntferntere) zeigt also burch seine Lage bie niebigfte Temperatur an. Das Maximumthermometer rach Rutherford ift dagegen ein Quedfilberthermoneter, bas ebenfalls in horizontaler Lage zum zwede ber Beobachtung angebracht werben muß. Der Inder befteht bier aus einem Stahlftifte, ber ei bem Steigen bes Quedfilberfabens bon biefem or sich hergeschoben wird und bessen unteres ber Quedfilbertugel naheres) Ende baher die hochste Lemperatur anzeigt. Statt bes Stahlstiftes hat Regretti zweckmäßig ben Queckfilberfaben selbst 18 Index angewendet. Bei dem Negretti'schen Raximumthermometer ift die Röhre unmittelbar iber ber Rugel eingebogen und außerbem an biefer Stelle noch burch ein Stüd Glas gleichsam wie urch ein Bentil verschließbar. Bei Zunahme der Lemperatur verdrängt das Quedsilber den Glasplitter und fteigt ungehindert in dem Robre auf, vährend bei ber Abfühlung ber Quedfilberfaben in der Berengung abgeriffen wird und somit unverandert in der Lage bleibt, welche er zur Zeit es Maximums ber Temperatur eingenommen hat.

Sehr zu empfehlen für ben Gartner ift bas Razimum und Minimum-Thermometer nach Six Fig. 954). Diefes befteht in einer beiberfeits in zwei jefagartigen Erweiterungen enbenden, aber gang eschlossenen Röhre, welche heberförmig gebogen ist. das eigentliche Thermometer ist das Gesäß A, velches mit Altohol gefüllt ist. In dem Gesäße B esteht die Flüssigseit ebenfalls aus Alfohol; der cheinbar leere Raum dieses Gefäßes ist bagegen nit Altoholdampfen angefüllt, die vermöge ihrer Spanntraft auf Die Fluffigfeit wie eine elaftische feber wirten. In ber Röhre felbft erblict man mr einen Quedfilberfaben. Diefer bient aber nicht is 28.meffer, sonbern hat nur die Aufgabe, die in en beiben Röhren oberhalb bes Quedfilbers beindlichen Indices zu verschieben. Diese Indices efteben aus Stahlftiften, Die in einem Glasröhrchen teden. Bor ber Beobachtung werben diese burch inen Magneten an die Quecksilbersäule heran-zebracht. Dehnt sich nun die Flüssigkeit im Geage A bei wachsenber Temperatur aus, jo wird nas Quedfilber nach bem Gefag B bin verschoben. Der erfte Inder a bleibt aber unverandert liegen, va ber Altohol an ihm vorbeifließen tann. Sinft un bie Temperatur, so zieht sich bie Flussigeit m Gefäß A zusammen, und nun treibt der Druck ver Alfoholdampse im Gefäße B den Quecksiberaben nach bem Gefage A in die Bobe. Der Inder b bleibt nun naturgemäß liegen und zeigt die söchste Temperatur an. Dieses Thermometer hat den Borzug vor anderen, daß es neben der höchsten und niedrigsten Temperatur innerhalb eines bestimmten Zeitraums auch jederzeit den jeweiligen B.grab erfennen läßt.

Richt unzwedmäßig ift auch das Metall-Magimum- und Minimumthermometer von herrmann & Bfister in Bern (Fig. 955), welches aus einem aus Reffing und Stahl zusammengesetten, in einer Schnedenlinie gebogenen Metallstreifen besteht. Der Stahl befindet fich babei außen, bas Deffing innen; eine Temperaturerhöhung wird also, da

lugere Ende des Inder (bas von der Glastugel | raturerniedrigung umgefehrt eine Zusammenziehung berselben bemirten. In welcher Beise biefer Borgang bann auf die Beiger übertragen wirb, fo bag biefe bie höchste und niedrigste Temperatur anzeigen, darf hier mohl unerörtert bleiben.

In neuefter Beit tommen auch felbftregiftrie-renbe Thermometer ober Thermographen vielfach in Gebrauch. Bu bem gwede, zu allen Tageszeiten ohne personliche Ablefung eines Thermometers die Lufttemperatur aufgezeichnet zu erhalten, hat man Apparate tonstruiert, die so eingerichtet sind, daß die bei steigender Temperatur stattsindende Ausdehnung und die bei sinkender Temperatur stattsindende Zusammenziehung des Quecksilbers in einem Thermometer oder eines anderen Apparates burch besondere Silfsmittel auf ein Papier aufgezeichnet werden, welches mittelft eines Uhrwerfes bewegt wird. Bon biefem

> Papier fann man dann die Temperatur ablejen, bie gu einer beliebigen Stunde obge-





Fig. 954 Maximum- und Minimum-Thermometer nach Sig.

Fig. 955. Metall = Magimum = unb Minimum-Thermometer.

waltet hat. Ein solcher Apparat heißt selbst-registrierendes Thermometer ober Thermograph. Es giebt viele Formen davon. Ein billiger, besonders guter und zwedmäßiger Thermograph ift ber von Richard Frères in Paris konstruierte.

Un Stelle einer Thermometerfugel ist ba ein frummer und hohler, mit Spiritus gefüllter Bügel, ber an seinem oberen Ende befestigt ift. Dieser Bügel wird in berfelben Beife wie eine Thermometertugel ber Lufttemperatur ausgesett. ber Bügel warmer ober falter wird, beranbert er feine Krummung, und fein unteres Enbe bewegt sich bor- ober rudwarts. Diese Bewegung wird burch ein Hebelspstem auf einen langen leichten Aluminiumarm übergeführt, so daß sich eine an beffen Ende befindliche Feber auf und nieder bewegt, je nachbem die Temperatur fteigt ober fallt. Die fich Meffing bann ftarter als Stahl ausbehnt, Feber, die mit Tinte gefüllt ift, ichreibt auf bas eine Erweiterung ber Schnedenlinie, eine Tempe- um einen Cylinder gemidelte Bapier, welcher von

einem in ihm stehenden Uhrwert mit gleichmäßiger brauchbar wird; es verliert in manden File Geschwindigfeit umgebreht wird. Muf dem Bapier find vertifale Striche ober Bogen angebracht, welche bie Stunden bezeichnen, und horizontale Striche, welche bie Temperaturen angeben. Wenn Die Temperatur sich im Laufe bes Tages veranbert, schreibt die Feber auf das Papier eine auf- und abgehende Linie, und nach dieser tann man die zu jebem Zeitpunft regiftrierten Temperaturen ablefen.

Uber die Ginwirfung ber 28. auf die Pflangen f. u. Bobentemperatur und Lufttemperatur.

Marscewicz, 3. von, 1810 in Litauen geboren und in Wilna erzogen, siedelte nach dem polnischen Aufstande 1831, an dem er teilgenommen, nach Preußen über, wo er in Berlin eine Stelle als Gehilfe im botanischen Garten erhielt. Auf Empfehlung Alex. von humboldts reifte 28. im Auftrage ban houttes in Gent nach Mittelamerita, das er teilweise genau burchforschte und von wo er 1850 viele feltene Bflanzen heimbrachte. Balb barauf ging er für eigene Rechnung nach Central-amerika, von wo er abermals viele icone Pflangen nach Europa fandte. Im Jahre 1854 nahm er einen Ruf als Inspettor bes botanischen Gartens ju Rrafau an. Er ftarb ben 29. Dezember 1866.

Barzenkaktus, f. Mamillaria.
Washingtonia Wendl. (nach G. Bashington, Befreier Rorbameritas) (Palmae). Eine Untergattung von Pritchardia, ausgezeichnet burch bie zwischen ben Fächerstrahlen herabhangenben Faben. Pritchardia (Washingtonia) filifera (Wendl.) Drude, aus bem füblichen Ralifornien und Arizona, ift eine harte Deforationspalme für bas Ralthaus, im Sommer ale Gingelpflange im Rafen. Man

erzieht fie aus importierten Samen.

Maffer, Beichaffenheit besfelben. Das 28. in fluffigem Buftande und sicher auch in Dunst-form ift fur die Ernährung der Pflanzenwelt un-Richt nur tritt es birett in die Buerläßlich. sammensetzung ber Bflangengewebe ein, fonbern es ift auch notwendig gur Bilbung ber organischen Stoffe aus ben aufgenommenen anorganischen Rährstoffen und bient endlich zur Auflösung in ber Pflanze abgelagerter fester Substanzen (Referbeftoffe), die an die verschiedenen Berbrauchsftellen hingeführt werden muffen. Dazu kommt, daß die Blatter, wenigstens die von garterer Beschaffenheit, burch Berbunftung in turger Beit einen ansehnlichen Teil bes in ihren Geweben enthaltenen 28.8 verlieren. Ohne 28. ist beshalb jede Pflanzenkultur unmöglich, und ber Boben, welcher beffen entbehrt, ift für biefe ohne allen Bert, wie gunftig auch fonft bie Umftanbe liegen mogen. Gingig und allein bem BB.mangel verbanten die Buften und Steppen ihre Unfruchtbarkeit. Derjelbe Boben, wo er natürlich ober kunstlich bemöffert ift, erzeugt die üppigste Begetation, wie z. B. die schönen Dasen des sublichen Algeriens. Es ist beshalb bei der Anlage bon Garten bon außerorbentlicher Wichtigfeit, bag ein entsprechender Borrat von 28. vorhanden fei.

Das 28. ift von fehr verschiedener Beschaffenheit und die Auswahl besfelben, soweit man es jum Biegen gebraucht, teineswegs gleichgultig. Faft niemals finbet B fich in ber Ratur rein, vielmehr mit verschiedenen mineralischen Gubstanzen gemischt, ift bas Brunnen-B. nur maßig Insthalitg wodurch es bisweilen zum Gießen der Pflanzen un- meistens talt und jollte deshalb erft dann gewant

schon baburch einen Teil feiner nachteiligen Gon schaften, daß man es längere Zeit der Einwirkung ber Luft und bes Lichtes aussett. Das für 3met ber Bflanzenfultur geeignetfte 28. ift bas Regen E: oft von gleicher, bisweilen von viel geringerer Gir ift bas Quell- und Flug-2B. In britter Reite nt tommt das Brunnen-28., obwohl man oft gentig ift, es gum Begießen gu benuten.

Regen - 28., obwohl es nicht von allen mineral schen Bestandteilen frei ift, ba es bei ber & bunftung einen Rudftand laßt, tommt bennoch ben absolut reinen 28. am nachften und enthält enige dem <sup>1</sup>/36 seines Bolumens Luft, die sauersiofficiale ift, als die atmosphärische Luft selbst. La s nur wenige Mineralfubstangen enthält, fo M es um fo beffer die im Boben enthaltenen ti stoffhaltigen Gubstanzen u. f. w. und führt in ben Begetabilien zu. Auf ber anderen Ern regt es vermoge feines Sauerftoffgehaltes bie 84 tation merflich an, mabrend man die mit jans ftofffreiem, 3. B. beftilliertem 28. begoffenen Blanz nach und nach matt werben und endlich zu Gruk geben fieht, ebenso wie bei ber Benugung wit, welches mit faulenden organischen Substanza p schwängert und baburch bes Sauerstoffes bematt ift. In tieferen Bobenschichten stagnierendes, ich sauerstoffarmes 28. ift ben Pflanzen gleichfull w gutraglich, und es fpricht bies gu Gunften ber fin mäfferung feuchter Rulturboben.

Quell-28. ift nichts als Regen-28., bas in be Boden eingebrungen ist und sich in einer gewisse Tiefe gehalten hat. Bei feinem Durchgange in bas Erbreich ift es feines urfprünglichen Sauch gehaltes ganz ober teilweise verluftig gegungu und hat sich dafür mit Mineralstoffen geschwänger Dennoch wird man es meistens zum Giegen be nugen können, zumal wenn man es vorher eine Tage ber Luft ausgesetzt hat, wodurch es fich w warmt, etwas Luft aufnimmt und gleichzeitig eine Teil seiner mineralischen Bestandteile abscheibe.

Fluß-28. ift ale eine Difchung aus ben w schiedenften Quellen ftammender, in ein gened fames Bett gesammelter Baffer gu betrachten. ift zum Begießen ber Pflanzen geeigneter all 28. aus einer einzelnen Quelle, und um jo beit, je weiter es von seinem Ursprunge entfernt geide wird. Es ift febr lufthaltig und feine minemlife Substanzen heben sich gegeneinander auf ober bibs auf der Sohle bes Bettes einen Riederichlag, were ftens bann, wenn es langfam fließt.

Brunnen-28. ift, wie bereits bemerkt, ber 🐲 tation nicht immer guträglich, je nach ber 36 litat. Befinden fich die Brunnen in talthalige Erbreich, so ift bas 28. immer mit botter faurem Ralt geschwängert, welcher fich, wenn mit es ruhig in ben Gefagen fteben lagt, ju Bon fest und hier eine Art Rrufte bilbet. Es in auch ichwefelfauren Ralt aufnehmen, wie überhauf alle löslichen Substanzen, welche sich im Bone befinden. Start mit tohlensaurem Kall ichmangertes Brunnen - 28. ift hart, loft bie Seit nicht gut auf und läßt bie in ihm focielen Sulfenfruchte nicht recht weich werben. Angeden

werben, wenn es mahrend einiger Tage ber Luft | und ber Sonne ausgesett gewesen ift.

Stehendes 28. endlich, wie bas ber Teiche und Moore, wird burch bie lange Einwirfung ber Sonne und die große Menge von fleinen Tieren und Begetabilien, welche sich in ihm entwicken, zu einer wahren Dungerbrühe und kann zum Bießen benutzt werben. Dagegen ift bas 28. aus Torfgruben wegen ber Humussaure, mit der es gefcwangert ift, als ber Begetation im allgemeinen

abfolut nachteilig zu verwerfen. Die Art ber Beschaffung bes 28.8 ift von lotalen Berhaltniffen abhängig. Lettere find besonders gunftige zu nennen, wenn fließendes W. sich in ber Rabe befindet und durch offene Kanale ober burch Röhren in ben Garten geleitet und hier in swedmagig verteilte Sammelbeden geführt werben fann. Rann bas 28., wie bies im Dreienbrunnen in Erfurt geschieht, in offenen Braben burch ben Gemulegarten geleitet und mittelft ber Gießichuffel (s. b.) auf die Beete geschleubert werden, so ist bies von großem Borteil. Solche Graben tann man, falls bas 28. geringen Fall hat, zur Rultur ber Brunnenfreffe (f. b.) benuten.

In ber Gartentunft ift 28. in jeder Form erwünscht, sei es, daß es in den Gartenanlagen selbst vorkommt, sei es, daß der Blid auf benach-barte W.flächen gelenkt wird. Es sindet sich in natürlicher und in kunklicher Fassung in den Barten. In fünftlicher Faffung ift es ein Beftandteil regelmäßiger Garten, wo es in Randlen und Beden mit architektonischem Rande als Spring-brunnen (s. b.) und Raskade Berwendung findet ober aus monumentalen Brunnen, B.fpeiern u. bergl. fließt. In ber Natur treffen wir bas 28. als stehendes und sließendes. Als letteres heißt es Quelle, Bach, Fluß, Strom (s. auch Regenschlucht). Stehende Bemaffer beißen Beiher, Teich ober Gee, gu welchen noch bas Deer hingutritt.

In einem Lanbichaftsgarten fonnen enthalten sein: eine Quelle, ein Bach, ein kleiner Fluß, ein Teich und ein Gee von nicht zu großer Ausdehnung. Große Binnenfeen, breite Fluffe, Strome und bas Reer kommen insofern in Betracht, als Garten-anlagen baran grenzen konnen. So reizvoll bie Rachbarichaft bes 28.8 in ben aufgezählten Formen ift, fo gefährlich tann es ben Gartenschöpfungen werben, falls nicht Schupvorrichtungen vorgejehen find. Als folche konnen bienen: Damme, Quaimauern, Betterweiterungen, Borflutgraben 2c., beshalb find felbst kleine Flusse, welche rasch anschwellen können, in der Barklandschaft weniger beliebt, als in ihrer 28.fulle leitht zu regelnbe, abgeleitete

Klugarme.

Der 28.spiegel gilt als Lichtfläche in ber Barklanbschaft (f. Licht). Rleine, von hohen Baunen umftandene B.flächen wirten sehr stimmungsvoll durch ihre Abgeschlossenheit. Sie wirten buster burch bie Spiegelung (f. b.) ber ringeum ftebenben Baume, wie die fagenumwobenen, berartig belegenen Teufelsseen 2c. zeigen. Große B.flachen wirten burch bas Reflektieren bes blauen himmels heiter. Für die Wirkung großer 28.flächen ist der Standpuntt bon Bebeutung. Je höher ber Standpuntt bes Beschauers ift, besto großartiger wirkt eine große 28.flache. (S. horizont und Berspektive. Uber Die tann, so daß ein dunkler hintergrund entsteht.

28. verwendung in ben Garten historischer Stilarten fiebe bie einzelnen Bartenftile.)

Bafferaufnahme und bamit zugleich bie Auf-nahme barin löslicher Stoffe ift für alle Bflanzen Lebensbedingung; bie unter Baffer getauchten Teile ber Wasserbstanzen sind vielleicht gleichmäßig zur B. befähigt; bei allen Landpstanzen aber, beren Leib aus verschiedenen Organen besteht, sind dazu beftimmte Organe vorhanden. Bei hoheren Bflangen, bon ben Befäßtruptogamen aufwärts, bienen bagu bie Burgeln, bei Moofen und Flechten vertreten beren Stelle bie Burgelhaare, bei ben Bilgen bas Mincelium. Doch find bei Moofen und Flechten alle Teile, bei höheren Bflanzen mitunter die Blat-ter zur B. befähigt. Die Hauptaufnahme aber erfolgt burch bie angegebenen Organe (f. Wurzel). Fasserdampf, f. Atmosphäre und Bewölfung. Fasserdast. Die Wasserfalle bilben eine ganz

besondere Bierbe bes Landschaftsgartens und ge-hören durch ben Kontrast mit ihrer Umgebung, ihre durch Bewegung, Lichtwirfung und die bavon ungertrennlichen Felfen zu bem Schönften, was die Ratur bietet. Bafferfalle tonnen nur entfteben, wo fliegendes Baffer ein ftartes Gefälle hat, wogu minbestens eine hügelige Umgebung gehört. Rommen fie auch im Sugellande felten bor, fo fonnte es boch der Fall fein, und deshalb könnte man in der Runftlandichaft - bem Barte - biefe Möglichkeit zur Bahrheit machen. Jeber B. hat bis zu seinem Sturze ein Rinnfal und beginnt seinen Fall meift in einer Schlucht, burch welche er fich oft fortfett, ober er liegt am Enbe einer bon ihm feit undentbaren Beiten ausgewaschenen Schlucht, ober aber er fturgt über eine Felsenwand ohne Schlucht, Die er aber nach Jahrhunderten gewiß ausgemaschen haben wirb. Auch über eine Felsenwand fturzend, muß das Baffer eine vertiefte Stelle, eine Kleine Schlucht jum Falle mablen. Bafferfalle entfteben, wenn man ben Abfluß eines hochliegenben Baffers ober eines Baches mit vielem Gefalle an eine Stelle leitet, wo er entweder über einen vorhandenen Feljen ftürzen muß, ober indem man einen kunstlichen Felsen, besser eine kurze Schlucht baut und bas Wasser borthin leitet. Den Fall im Rinnsale bes Baches burch Stauung herzustellen, gelingt felten, ift wenigstens ichwerer und toftspieliger, weil bie Stauung fehr fest jein muß und sich oberhalb ein Teich bilbet, beffen Drud bas Bauwert aushalten muß. Bird bagegen bas Baffer fo lange am erhöhten Ufer (wie ein Muhlgraben) hingeleitet, bis bie Fallhöhe ansehnlich genug ift, jo braucht bas Felfenbauwert am Falle felbft nicht fo fest zu fein und hat auch von Hochwasser und Gis nicht gu leiben. In Gebirgethalern genügt oft icon eine Lange von 50-100 Schritten, um einen abgeleiteten Kanal bis zu einer Hohe von 1—2 m zu bringen, was ichon einen schönen 2B. geben kann; benn nicht bie Höhe macht ben 2B. schön und malerisch, sondern die Art feines Sturges, bie Berteilung ber Felsen. Die Umgebung bes 28.es bis bicht heran muß aus wilden Pflangungen be-stehen, und die Wirfung wird verstärkt, wenn ber Bach über bem Falle eine folche Krummung macht, daß hinter bem Falle Radelholz angebracht werben Trage fliegendes Waffer muß turg vor bem Falle | ein jolches Befalle betommen, bag es mit Bewalt über den Absturg ichießt, sonft rieselt das Baffer, anftatt zu braufen und zu ichaumen. Gine gut nachgeahmte B. partie fieht felbft ohne Baffer gut aus, jo daß es angebracht erscheint, Wehre, welche gur Ableitung hoher Bafferftanbe bienen und nur felten Baffer führen, als Bafferfälle einzurichten. Ein wiederholt benuttes Motiv ift bie Ruine eines römischen Aquabuttes, über beffen Pfeiler bas Baffer herabsturgt (fo in Bilhelmshohe und Schwetingen).

Safferforderung, Bafferleitung. Eine zwedmäßige Berteilung bon Belegenheiten gur Entnahme bon Baffer jum Begießen und Bemaffern im Barten ift von großer Wichtigkeit für eine erfolgreiche Bewirtichaftung, ba Baffer nirgends gu entbehren und bas berbeischaffen auf großere Ent-fernungen an bie Orte ber Berwendung mit großen Berluften an Beit und Gelb vertnüpft ift. Die Bafferfrage ift so wichtig, daß sie bei der Anlage einer Gartnerei nachft ben Bobenverhaltniffen gu allererft in Berudfichtigung tommt, und fie ift meift in ber Frage entscheibend, ob fiberhaupt an ber in Aussicht genommenen Stelle ein erfolgreicher Gartnereibetrieb möglich ift. Überall ba, wo eine allgemeine Bafferleitung, an die ein Rohrfustem bes Gartens angeschloffen werden tonnte, fehlt, ift man genötigt, bas Grundftud auf andere, möglichft bequeme Beije mit Baffer zu verjorgen.

Die vorteilhaftefte Bafferverteilung im Garten bleibt ftets eine Drudwafferleitung, gespeift aus einem Hochrefervoir, bas auf bem Boben (Speicher) eines Gebaubes ober einem freiftebenben Beruft aufgestellt ift und mit einem zwedmäßig im Garten verteilten unterirdischen Rohrnet in Berbindung fteht, welches an paffenben Stellen ausmunbet, um fowohl jum Gullen ber Bafferbehalter als auch zum Anichrauben ber Schläuche zu bienen. Die Füllung bes Reservoirs wird entweber aus einem benachbarten Bafferlauf bezw. Teich ober aus Tiefbrunnen bewirft. In beiben Fallen ift eine Drudpumpe von entsprechender Leiftungsfähigkeit, die sich nach dem Bafferverbrauch richtet, nötig, welche entweder durch einen Motor, fei es eine Dampf-, Beigluft-, Gastraft-Mafchine ober Bindmotor, durch ein Bferbegopelmert ober auch

burch Sandbetrieb in Bewegung gefest wirb. It ber Gartnereibetrieb nicht febr ausgebehnt, fo daß man von einer Bemafferung durch Sprigen mit bem Schlauch abfeben tann, es fich alfo nur um Fullung von Bafferbehaltern gur Entnahme von Giegwaffer handelt, fo tann bie 28. fich viel einfacher geftalten, indem man die im Garten verteilten Gieffaffer, welche burch Röhren oder Rinnen miteinander in Berbindung fteben, von einem Brunnen aus fullt, wobei bas Baffer von einem Behalter jum andern lauft, bis alle gefüllt find.

Baffergehalt der Pfangen, f. Trodenfubstang. Bafferleitung, f. Bafferförberung.

Masserlinse, s. Lemna. Jebe Pflanze braucht gur Ballermangel. gunftigften Ausnupung einer bestimmten Rahrftoffmenge eine annabernd bestimmte Menge von Baffer bei deren Berarbeitung. Kann dasfelbe bekommen wir meift zwerghafte Rangelpflenge, bie aber vollftanbig ihren Lebenschflus burchlanen also Blute und Frucht entwideln tonnen. Gun anberer Art find aber bie Storungen, wem in 28. nach einer vorhergegangenen Beriode reichlichen Bemafferung eintritt. Dann ift bie Pflange a einen luxuriöfen Bafferberbrauch gewöhnt; im berfelbe in ber gewohnten Beife nicht mehr fint finden, jo treten Störungen einzelner Bebes vorgange ein, welche ju Unfruchtbarleit und paganglichem Digwachs führen tonnen. Ben un bei größeren Kulturen also poraussichtlich in ie Lage tommt, mit ber Bemafferung mitten in be Begetationszeit nachlassen zu müssen, ift es beste, icon in ber Jugend bie Pflanzen an ein i icheibenes Dag von Baffer zu gewöhnen, be fe

bann engere Gefäße (f. d.) ausbilden.
Baffermelone, f. Baftele.
Baffernuf, f. Trapa.
Bafferpeft, f. Elodea.
Bafferpflaugen. Unter biefen allgemeinen b griff fallen alle Bflangen, welche im Gegenfote ben Landpflangen in füßem ober falzigem ! machfen. Durch bie Ginführung und Rultm i Victoria regia (f. d.) wurde die Liebhabem f 28. rege und man sing an, neben den Term (Ward'schen Rasten) auch Aquarien einzung und 28. im Zimmer zu kultivieren. Die An ber 28. im Freien in Geen, Teichen und funfti Baffins ift schon febr alt, mabrend die ber Sala meistens Meeralgen, fast noch nirgends erustlich jucht wurde. Man unterscheidet schwimmenbe beren Wurzeln ben schlammigen Grund nicht i rühren, und die auf dem Waffer frei herumidwinun wie Azolla, Hydromystria, Hydrocharis, La Piatia, Salvinia 2c. Bu ben untergetaucht mienben 28. gehören Ceratophyllum, Aldrova Utricularia, biefe brei murgellos, ferner Cam Fontinalis, Isoëtes, Potamogeton-Arten, Nam Elodea, Vallisneria, Hottonia, Myriophyllas Arten u. a. Gine weitere Gruppe umfaßt bieje 28., welche am Grunde wurzeln, 3. T. Bafferbilde aber ausnahmstos Schwimmblatter entwidels, Aponogeton, Potamogeton 3. T., Elisma, Hy cleis, Eichhornia azurea und crassipes, idea auch Freischwimmer, dann Heteranthera, la trachium, Cadomba, Victoria, Euryale, In phaea, Nuphar, Callitriche, Trapa, Villand Limnanthemum. Wieber anbere wurzeln Grunde, aber Blatter ober Bluten ragen über Basser heraus, so bei Sagittaria, Alisma, de tomus, Thalia, Calla, Nelumbo, Hippuris anderen, welche ben Ubergang ju ben Sumpfpfle bilben, auch je nach ben örtlichen Berhaltn 28. ober Sumpfpflanzen fein tonnen. Je nach Heimat erfordern die B. fünftliche Barme i halten im Freien aus. Die erfte Gruppe erfo ein zur Rultur besonders eingerichtetes, mit vorrichtungen verfebenes Baffin ober einen fon

heizbaren Bafferbehälter. Die Kultur ber einheimischen 28. ift mit ringen Schwierigkeiten verlnüpft. Für alle wähle man eine Mischung aus 2 Teilen Mi ichlamm, 1 Teile Lehm, 1 Teile nicht zu fein Fluffand und 1 Teile Lauberde bestebend. von Anfang an nicht genügend zugeführt werden, | Fluß- ober Regenwasser ist zu biesen **Lu** 

beffer als Brunnenwasser. Unbedingt notwendig ift es, bas Baffer und beffen Oberfläche von allen fremdartigen Organismen frei zu erhalten, insbe-jondere von Algen, deren Auftreten durch Unter-haltung von Fischen leidlich verhindert wird. Besser als Blumentopfe eignen fich für Rultur und Ausfaat Schalen von 20—25 cm Durchmeffer, bei einer Sobe von nur 8-10 cm, mit Abzugslöchern. Saatschalen stellt man 5 cm unter Baffer für schwimmende Arten, mit dem Baffer gleich für Sumpfpflanzen. Man verpflanze die Keimlinge bei dem zweiten Blatte und stelle die Topfe dabei 10 cm unter Basser. Später ift eine nochmalige Berpflanzung vorteilhaft. Bei Bepflanzung freier Baffins ober Teiche mable man folche Pflanzen, beren Burgelftod unferen Binter überbauert. Aus Samen erzogene Pflanzen barf man nicht früher ins Freie auspflangen, bis fie ein volltommenes Burgelvermögen besitzen. Sie werben an einen ftarten Stab gebunden, indem sonft die Pflanzen bei ftürmischer Bitterung herausgerissen werden und bann auf der Oberfläche schwimmend zu Grunde geben. Man tann sich auch ber Beibentörbe be-bienen, welche mit ben eingepflanzten Gewächsen in ben Schlamm gesenkt werben. Diejenigen, welche in gemauerte Bassins eingesetzt werben, behalten ihre Gefage. 3m Spatherbfte nimmt man empfinbliche Bflangen mit ihren Gefäßen beraus und überwintert sie frostfrei, jedoch durfen die Ballen nie gang austrochnen. Die unter Glas zu tultivierenden Pflanzen werben ebenso behandelt, mussen aber Licht und Luft haben. Biele unserer einheimischen 28. tonnen recht gut hobere Barmegrade vertragen, als die ihrer natürlichen Standorte. Bur Belebung, Bewegung und Reinhaltung eines B.-behalters find Baffertiere einzuseten (f. b.), welche burch ihre Beweglichfeit und Gefräßigfeit bas Gleichgewicht zwischen bem animalischen und vegetabilifchen Leben zu erhalten imftanbe finb. Die Samen der 28., besonders berjenigen, welche mitten im Wasser stehen, schwimmen nach ihrer Reife an-fänglich auf bem Basserspiegel und sinten nach und nach auf ben Grund. Die Samen für das kommende Jahr mussen an einem fühlen Orte im Basser ausbewahrt werden, welches von Zeit zu Zeit zu erneuern ist, hauptsächlich die Samen von Victoria, Nelumbo, Nymphaea, Buryale u. a.

Die Bersenbung solcher Samen sowie zarterer Pflanzen geschieht am besten in Fläschchen mit weiter Össung, welche mit nassem Torsmoose gefüllt wirb. — Über die für größere Warmhaus-Sammlungen passenben W. s. u. Victoria regia.

Jeber Gartensee ober Teich gewinnt burch B. an malerischer Schönheit und Stoff zur Beschäftigung bes Geistes; aber sie mussen jehr im Zaume gehalten werben, ba manche so ftart wuchern, baß sie den Spiegel bes reinen Wassers allzu sehr verhierbei brauchen wir nicht einmal an Die tleinen schlimmen Bafferunfrauter, die Bafferlinfen (Lemna) und die Bafferpest (Elodea canadensis) zu benten. S. a. Sumpfpflanzen, Aquarium, Terrarium. — Litt.: Die Gumpf- und 28., ihre Beschreibung, Rultur und Berwendung, bearbeitet von 28. Montemeyer, Infpettor bes botan. Gartens in Leipzig, Berlin 1897.

Bafferreifer (Rauber), auch Bafferichoffe genannt, find fehr ftartwuchfige, langglieberige Bweige aus bem alten bolge, welche meift fentrecht in die Baumfrone hineingewachsen find und baburch, baß fie einen großen Teil bes vom Stamme gelieferten Rahr-materials für sich beanspruchen, die alteren hori-zontalen Zweige in ihrer Ernahrung schabigen. Lettere sterben leicht von den Spigen aus ab. Die Rauber bilben sich in ber Regel nur, wenn ber Baum ohne Beichäbigung feiner Burgeln gu ftart ins alte Holz hinein zurudgeschnitten wirb. Der reichliche Bafferauftrieb in die durch den starten Schnitt febr verkleinerte Krone bringt die Entwidelung schlafender Augen zu sehr üppigen Holztrieben gu wege. Es ift gang falich, ben Baum burch Fortichneiben ber Bafferichoffe furieren gu wollen. Man suche vielmehr burch Stuten einzelner stärkerer Burzeläfte bas Bachstum zu mäßigen und benute einen Teil ber Triebe zur Rekonstruktion ber Krone. Auch Schröpfen bes Stammes hilft.

Bafferruse, Beihruse, f. Hube. Bafferfucht, Entftehung beuliger Bucherungen bes Rinbengewebes infolge übermäßiger Baffer-zufuhr. Am bekannteften ift bie Ericheinung bei ben zu hochstämmen bestimmten Stämmchen ber Ribes aureum nach ihrer Beredelung mit Stachelbeeren. Die Beulen ftellen fich bann turge Beit nach Ausführung der Beredelung dicht unter der Beredelungeftelle ein und reißen gewöhnlich auch alsbald auf. Es kommt bann eine schwammige, kallusähnliche Masse zum Borschein, die auß veränderten Kindenzellen besteht und schließlich zusammentrodnet. Dabei stirbt die Beredelung ab. Der Ubelftand läßt fich vermeiben, wenn man ben Bilblingen beim Untreiben einige Bugaugen läßt und bei ber Berebelung bie Buggweige nur ftust, nicht gang entfernt. Sind die 28. beulen bereits in ber Bildung begriffen, versuche man durch Schröpfen ber Stämme ber weiteren Entwidelung vorzubeugen.

Baffertiere für bas Aquarium. Bie in ber freien Ratur Tier- und Bflanzenleben innig verbandet auftritt, fo liebt man es, bas Aquarium, bas gunachft für die Rultur von Baffergewächsen beftimmt ift, auch mit B.n zu bevölfern. Die Auswahl berfelben richtet fich felbftverftanblich nach ben Dimenfionen bes Bafferbehalters und ben bafür verfügbaren Mitteln. Man fann sich manche Tiere mit leichter Dube in ber nachften Umgebung verichaffen. Unter ben Schneden eignen sich für ben Aufenthalt im Aquarium die Teichschnecke (Limnaea stagnalis) und die Sumpfichnede (Paludina fasciata und contecta). Lettere fann sich burch unbefruchtete Gier fortpflangen; beibe verlangen einen ichlammigen Grund. Gin intereffantes Tier ift auch die Bafferipinne (Argyroneta aquatica), ferner die Baffer-affel (Asellus aquaticus), der Flohfrede (Gammarus pulex) und die verichiebenen Bafferflobe (Daphniben). Balt man im Aquarium feine Fifche, insbesonbere nicht die wertvolleren Goldfische, fo tann man auch große, rauberische Bafferlafer einsegen, wie ben Gelbrand (Dyticus marginalis), den Taumelfäfer (Gyrinus natator) und den pechichmarzen Baffertafer (Hydrophilus piceus) u. a. m. Die Beobachtung biefes beweglichen Baffervolfchens wird immer großes Bergnügen machen. Unter ben Fifchen eignen fich gur Befegung von Aquarien

mit feinen prachtigen Abarten, wie Schleierschwang, Rometenschweif und Teleftopfifch, ferner der Matropode oder Paradiesfisch (Macropodus viridi-auratus), ein prachtiger, marmebeburftiger, aber haltbarer Bierfijch, die Guramis (Osphromenus trichopterus und olfax). Bon Fischen ber gemäßigten Bone find empfehlenswert: Die Ellrige (Phoxinus laevis), ber Bitterling (Rhodeus amarus), bie Minnows, fleinere Baricharten, Die Stichlinge (Gasterosteus pungitius und aculeatus) u. a. m. - Litt.: Bernede, Leitfaben für Aquarien- und Terrarienfreunbe.

Mafferwage ift eine Röhrenlibelle in Berbindung mit einem Meffing- ober holglineal. Sie bient jum Rivellieren beim Begebau. Bergl. Richtscheit

und Rivellement.

**basserwagen,** f. Fahwagen.

Materer, Anthony, befannter und berühmter Rhodobenbronguchter in Rnap Sill, England, auch als Buchter von Lilien und Rabelholzern genannt, geft. b. 16. Rovbr. 1896, 75 Jahre alt.

Baterer, Joh., in Bagibot, England, gleichfalls als Rhobobenbronguchter berühmt, geft. 1893.

Watsonia Mill. (Londoner Apotheter 28. Batfon, 37) (Iridaceae). Der Gattung Gladiolus nabe-1837) (Iridaceae). stebend, von diefer in ber Hauptsache burch regelmaßige Blumen und 2-teilige linienformige Briffelafte unterschieden; Rap. Borzugsweise fultiviert: W. viridifolia Ker. und var. fulgens (Antholyza fulgens Andr.), 1—2 m hoher, oft verzweigter Blutenschaft, trägt zweizeilige, aber einseitswendige Ahren brennend scharlachroter Blumen, welche bei ber Stammart ein mattes Graublau zeigen. Diefe prachtige Bflange blubt in ben Commermonaten über vier Bochen lang. Ferner W. Meriana Mill., W. coccinea Herb. u. a. Rultur die des Gladiolus. wird unter Umftänden daburch die Entwicklung zucht von Obstbäumen in Anwendung zu bringen, des Flors beeinträchtigt. Bartere Arten kultiviert ift unter Obstbäumen und Saatschule zu exsepten.

Weber, Andreas Gartendirekter der Stade (Rapkasten). während bes Binters. Fruhjahrspflanzung burfte Borfrucht, 8mifchentultur.

Beser, Anbreas, Gartenbireftor ber Stabt Frantfurt a. M., geb. b. 13. März 1832 zu Frankfurt a. M. Bartnerei in bem berühmten Garten-Etabliffement von G. & J. Ring am gleichen Orte. Später tonbitionierte er mahrend mehrerer Jahre in hervorragenden Gartnereien Englands und Belgiens, fehrte barauf in feine Baterftabt gurud, mo er im Rovember 1852 als Gehilfe in die Stadtgartnerei fallen, wie die durch fie abgeschnittenen Rafenflac eintrat. Im Jahre 1856 wurde er zum Abjunkt bes bamaligen Stadtgartners Seb. Rinz ernannt. Rach bes letteren Ableben im Jahre 1861 über-nahm B. bie Bermaltung ber ftabt. Garten, bie er

Sanden führte.

Blatter und Blutenftanbe am Stengel, wenn fie einzeln in verschiedener Bobe an ihm entspringen,

werden bem Boden gang bedeutende Mengen von für bas Auge bie Flachen. Stoffen entzogen. Erfest man ihm ben Berluft ift fertig und ichon auch ohne BB.e. nicht, fo muß ber Boben nach und nach verarmen vielmehr bagu ba, ben Besucher so zu führen, wie und ber Ertrag immer geringer werben. Es muß es ber Schöpfer ber Anlage will, b. h. babin, ben

in erster Linie ber Golbfijch (Carassius auratus) | baber bie vornehmfte Sorge bes Landwirts wie bes Bartners fein, ben Boben fo zu bewirtschaften, bag eine Erschöpfung bes Bobens und bamit bie Abnahme seiner Ertragsfähigkeit verhütet wirb. Es geschieht bies junachst burch eine zweckmakige Aufeinanberfolge ber Rulturgemachie. Gelbfiberftanblich barf es baneben an forgfaltiger mechanischer Bearbeitung, Loderung und Bewässerung bes Bobens und noch weniger an einer rationellen Dungung fehlen, burch welche bem Boben bie ihm zeitweise mangelnden Stoffe gegeben werden.

Behnfs bes Wechsels ber Kulturpflanzen pflegt man ben Gemufegarten in 4 gleiche womogli quabratische Teile, sogen. Quartiere, zu teilen. Gins berfelben wibmet man benjenigen Bewachfen, welche beshalb nicht gut in ben Bechfel (Rotation) paffen, weil fie ben Boben für langere Zeit in Anfprud nehmen, wie Rhabarber, Spargel, Meertohl, perennierende Burgtrauter, 3. B. Eftragon, Schnitt-lauch 2. Für die übrigen 3 Quartiere aber richtet man eine planmäßige Fruchtfolge ein. Gie werben, eins nach bem anbern, regelmäßig alle brei Jahre einmal gebungt und in ber Weife bepflanzt, bas bas frifch gebungte im ersten Jahre zehrenbe Gomachie, wie Rohlarten und Sellerie, im zweiten maßig zehrende, wie Burgelgewachse, 3wiebela und Ruchenfrauter, im britten genugjame tragt, wie die Hulsenfruchte. So im allgemeinen. Diefer Blan foließt jeboch eine vielleicht burch ben vermehrten Bedarf an bem einen ober bem anderen Gemufe ober fonftwie veranlagte Abanderungen nicht aus. In einem folden Falle muß aber vermehrten Ansprüchen an ben Boben durch eine 31 gabe bon Dunger Rechnung getragen werben. Jenes mit Dauergewächsen besette Quartier aber erforbert regelmäßige Bearbeitung und Dungung Bei herbstpflangung im Freien ftarte Laubbede über Ausnugung ber Bobentraft f. Rachfrudt,

Beelfarne, f. Farne. Bee, Die 28.e haben in ber architettonifden Gartenfunft und in ber Lanbicaftsgartenfunft Er erlernte nach bem Befuch bes Gymnafiums bie ameierlei Bebeutung und Bert. In beiben haben fie ben prattischen 8wed, ben Spazierganger bequem und trodenen Fußes von Ort gu Ort ge führen. In ber ersteren sind sie zugleich Teile ber nach kunftlerischen Grundfagen geglieberten Flache; fie follen burch ihre Beichnung ebenfo ge und Beete. Sie find beshalb hier oft in einer Breite und Form vorhanden, die nicht aus ben praftifchen Beburfnis allein, fonbern aus Gobeheiterudfichten entspringt. Unter ber Borausjesung nahm B. die Berwaltung der paot. Garten, Die er geitenungen einem Tobe, b. 2. Oft. 1901, mit bewährten baß sie allen praftischen Berhaltniffen Rechnung inden führte. tragen, werden fie nach ben Grundfagen für b Bedfelftandig, abwechselnd oder spiralig find Gliederung regelmäßiger Partieen entworfen.

find ja gerade die hauptmittel, um die Blachen für bas Auge in einzelne Teile zu gliebern. also weber gegenständig find, noch Birtel bilben. In ber funftlichen Bartlanbichaft find fie keine Bechfelwirticaft. Durch die Rulturgewächse wegs ihrer felbst willen ba, fie gliebern bier nie In ber fünftlichen Barflanbichaft find fie teines-Das Landichaftsbil Sie Fin

wo sich die geschaffene Landschaft am vorteilhaftesten des Weges sein sollen. Soll mit der Beseitigung ausnimmt. Da alles Unschöne im Park vermieden werden muß, so muß das Stud W., welches auf verden, so empfiehlt sich in leichtem Boden ein keinmal zu übersehen ift, schöne Linien ausweisen. Festwalzen der Wegestäche. Es burfen nie zwei Kurven auf einmal zu über-eben fein, das durch den 2B. abgeschnittene Stud darf teine unschönen Formen zeigen. Gin B. soll eine zu starte Krümmungen haben, in welligem Belande sich dem Burfe desselben naturgemäß anchmiegen. Jebe Krümmung muß durch irgend in Hindernis, eine Bodenwelle oder Pflanzung motiviert sein, im anderen Falle soll ber W. die Richtung nach dem Ziele im großen und gangen beibehalten. Dies wird unmöglich in fteilem Belande, wo allein fogenannte Schlangen-BB.e, Gerpeninen ober Bidgad-BB.e berechtigt find. Dag lange zeradlinige 28.e in der Landschaft unschön find, hat feinen Grund darin, daß man auf folchen bas Biel dauernd vor Augen hat, daß es schwer ift, aberraschende Bilder vom W.e aus zu zeigen, daß man die Ausdehnung des Partes leicht übersehen kann und daß der Eindrud der Ungezwungenheit verloren geht. Gine ju große Anzahl von B.en ift verwerflich. Rach bemfelben Biele follten 2 B.e nur bann führen, wenn fie verschieden behandelt find, wenn ber eine etwa burch Bald, ber andere am Balbrande ober burch Biefen führt. Die Zahl ber Be richtet sich nach ben Sehenswürdigkeiten ber Anlage.

Begebau. Die technische Berftellung der Bege zerfallt in zwei Teile: bie Berftellung bes Bege-planums und beffen Befeftigung. Rachdem bie Bege abgestedt find (j. Absteden), wird ihre Sohenlage feftgestellt. Dies geschieht entweber unter Zuhilfenahme gezeichneter Brofile, wenn ein Nivellement bes Gelandes vorhanden ist (f. Nivellement), oder, wenn dies nicht der Fall, durch Anpassen an die im Gelande feftliegenden Buntte unter Bermenbung von Rivelliertrücken (f. b.). In sehr steilem Ge-lände führt die erste Wethode am schnellsten zum Biele. Bei der Festlegung der Höhenlage des Wege-zuges ist das Gefälle (f. Wegegefälle) zu berück-sichtigen. Sind an den Bunkten, welche den Verlauf des Weges angeben, die zufünftigen Sohen burch eingeschlagene Pfable gekennzeichnet, so wirb mit ber Herstellung bes Planums begonnen. Es ift hierbei auf die Stärke ber Befestigungsschicht Rudficht zu nehmen, b. h. bas Planum ift um bie Bobe ber Befestigungsschicht tiefer zu legen, als ber zufünftige Zustand fein foll. An ben Stellen bes Begezuges, an benen bie Sohe burch einen Pabl bezeichnet ift, werben nun jogen. Lehren geicuttet, b. h. bie beabsichtigte Bobe bes Erbforpers wird quer über den Weg etwa 1/2 m breit durch Auffällen oder Abgraben von Erde hergestellt. Rachdem bies an allen Puntten geschehen, ift es einfach, nach Maßgabe dieser Lehren die dazwischen liegenden Stude einzuebnen. Es ift felbftverftandlich, daß man die an manchen Stellen überfluffige Erbe an folche Stellen bes Weges bringt, an benen Erbe fehlt. Bei ichwacher Befestigung fann man bas Quergefälle im Planum angeben, bei ftarter Befestigung wird ber Weg in ber Mitte so viel

Die Beseistigung ist je nach bem Zwede bes Weges verschieben. In jedem Falle besteht sie im Aufbringen einer Schicht sesten Materials, welches sestenburgen einer Schicht seiten Materials, welches sestenburgen einer Schicht Abbedung mit einer Riesichicht. Sumwege werben mit Schladen, Bodaiche, grobem Ries, einer Mifchung aus grobem Ries und Lehm ober Steinschlag befestigt. Der lettere tann aus Mauersteinen ober Feldfteinen hergestellt werben. Der Steinichlag aus Felbsteinen foll aus würfelähnlichen Stein-ftüden bestehen, beren burchschnittliche Dimenfionen 4,5-5 cm betragen. Der Steinschlag aus Mauerfteinen tann etwas gröber fein. Das Steinmaterial muß burchgefiebt fein und aus gleichartigem Material bestehen, so burfen Felbsteine und Mauer-steine ober Kalfsteine nicht gemischt verwendet werden. Die Stärke ber Besestigungsschicht schwankt je nach Bedürfnis zwischen 5 und 12 cm. Bei bem Aufbringen ber Schüttung bedient man sich mit Borteil eines Brettes, aus welchem bas Brofil des Beges ausgeschnitten ift. Rachdem die Schüttung aufgebracht worden, wird der Weg ftart angegoffen und festgewalzt ober mit Steinseprammen festgerammt. hierauf wird bei Steinschlagbenutung ber Rudftand bes Siebens bunn barüber geftreut und abermals gewalzt. Alsbann überzieht man ben Weg mit einer 3 cm hoben Schicht Stragenabzug ober fettem Lehm, welche abermals gewalzt wird. Schließlich befireut man bie Wegeflache mit einer 2-3 cm ftarten Schicht Ries.

Die Befestigung von Fahrwegen besteht aus bem Unterbau und bem Oberbau. Der erftere ift eine Schüttung von Steinmaterial, welches jedoch weicher fein tann als ber Dberbau, ober grober Ries ober eine Bactlage. Unter Badlage versteht man mit ber hand aneinandergesette Steine, welche ungefahr Pyramiden barftellen von 10 cm unterem Durchmeffer und 10-16 cm Sobe. Sie werben mit ben Pyramibengrundflächen nach unten bicht nebeneinander gestellt und mit anderen ähnlichen, umgekehrt gestellten Steinen verkeilt. Die Obersstäche muß jedoch rauh bleiben. Der Oberbau besteht aus einer Steinschlag-

ichuttung. Die Starte ber Steinbahn wechselt bon 15-25 cm. Unter Umftanden tann die Steinbahn von Borbsteinen eingefaßt sein, jedoch nur bann, wenn die gange Breite bes Weges chauffiert ift. Für ben Oberbau ift bas befte Material fefter Granit, Granulit, Grunftein und besonders Bafalt, weniger gut sind Sandsteine und recht schlecht Raltsteine wegen bes gesundheitsgefährlichen Staubes bei trodener, bes Schmutes bei feuchter Bitterung.

"In einer festen Steinschlagbede ist das 11/2 fache ihres Inhalts an Steinschlagmaterial enthalten. 1 cbm Bruchsteine enthalt 0,55-0,65 cbm festen Steinmaterials, 1 cbm Steinschlag ift gleich 1/2 cbm fester Steine ober 0,8 cbm Bruchfteine. Bu 1 cbm fonfolidierter Bahn gehören durchschnittlich 1,37 cbm Bruchsteine und 1,64 cbm Steinschlag. 1 cbm stärker beschüttet, als das Quergefälle beträgt. Bei Bruchsieine giebt 1,2 cbm Steinschlag." (Aus Ostber Herstellung des Planums werden die Wegebartellung des Planums werden die Wegebartellung wege und Straßenbau, Leipzig 1882). kanten so hoch angesetzt, als sie nach der Fertigstellung — Litt.: Osthoss, Wege und Straßenbau; G. Weyer, Lehrbuch ber schonen Gartenkunft; D. Jager, Lehr- Querprofil. Bei Begen an Abhangen ift einseitiges buch ber Gartenkunft. Gefall nach ber Bergseite zu am beften.

Reitwege erhalten eine Unterlage aus gerichlagenen Steinen ober grobem Ries und eine

Deckung von Sand oder lehmigem Kies. Radfahrwege berben ähnlich wie Fußwege befestigt. Ihre Oberstäche soll möglichst glatt sein. Deshalb sollte der lepte Überzug aus Lehm oder Strafenabzug befteben, welcher mit feinem Sand bunn überftreut fein tann. Aus Lehm und Ries hergestellte Radfahrwege haben ben Rachteil, baß fich bei trodenem Better bie Riestorner lofen.

Begebreite. Die 28. ist je nach bem 3wed ber Bege berichieben. Fußwege follten im allge-meinen minbeftens 11/3 m breit fein. Schmalere Bege find Bfabe, auf welchen nur einer binter bem andern geben tann. Fahrwege in Barts be-Da Bege burfen einer Dinbestbreite von 3 m. teuer herzustellen und ju unterhalten find, wird man die 28. nicht größer als nötig wählen. schmale Fahrwege machen bagegen einen ärmlichen Einbruck. Die BB. foll fich nach ber Bebeutung bes Beges richten. Die breitesten Bege im Bart find die Bufahrt und der Umfahrtsweg. Fugwege von 3, 2 und 11/2 m führen ju den einzelnen Sehenswürdigfeiten des Bartes. In öffentlichen Anlagen follten die Bege 5 m und mehr breit fein. Die Breite ber Chauffeen betragt meift zwischen 9 und 12 m; bei ber großeren Breite murbe fich die Berteilung bes Blanums wie folgt geftalten: 7 m Steinbahn, 2,50 m Materialienbantett (Aufbemahrungestreifen für bas gur Ausbefferung nötige Material und zur Lagerung bes Abraums), 2,50 m für ben Fußweg. Diefelbe Breite wurde fich verteilen bei Ginichiebung eines Sommermeges: Steinbahn 5 m, Sommermeg 3 m, Materialienbantett 2 m, Fußweg 2 m. unter 2,50 m breit an. Reitwege legt man nicht

Bege-Entwässerung. Die Entwässerung ge-ichieht bei Chaussen burch Abzugsgraben an beiben Seiten; an Abhangen ift einseitige Entwafferung nach dem Berge ju empfehlenswert. Bartfahrmege | 2. Ririche von ber Ratte (bopp. werben burch eine lodere, nicht befestigte Schicht 3. Ririchenwoche, mittelgroße, angenehm fanet Boben entwässert, welche an beiden Seiten eine Art mafferung erhalten. Diefelbe befteht entweber aus einem Siderschacht, welcher mit einem Roft bebedt Rinne, welche nach einer tiefer liegenden Stelle führt.

gegenben nicht über 1 : 20, im Sügelland nicht über geeignete Beichfel. 1: 25, im Flachlande nicht über 1: 40 Langsgefälle Das Quergefälle betrage 1:25-1:50, je nachbem bas Langegefalle geringer ober größer Spinnern geboriger Schmetterling. ift. Das 28. ber Partwege richtet fich nach ber braunlich-grau, ichmarzbraun und weißlich ge Steilheit bes Gelanbes. Bartfahrmege follten nie mit vielen ichmargen Querftrichen, faft 4 cm f kteiler wie 1:20, Parksußwege im Allgemeinen nicht int vielen ich den breit. Am Tage sitt er trüge wieller als 1:10 sein. Bei noch steileren Jußwegen an Baumstämmen und fliegt und begattet sich bas Andringen einiger Stufen. Das dei Racht. Die 16füßige Raupe erscheint en Ouergefälle ist am besten geradlinig von der Mitte plattgedrückt, ist sleischfarbig oder röttlich-gest, nach den Seiten zu wählen (gewisserseine ein den Miden brünklich und verbeitet einen der

Wegekrenzungen follten fo erfolgen, bag bie abgeschnittenen 4 Stude nicht gleich find, also nicht genau im rechten Bintel, anbererfeits aber auch nicht unter fehr fpigem Bintel, ba bann fehr fchmale Stüde entstehen, welche sich nicht gut bepflanzen lassen. Wie die Wege überhaupt zumeist in den Pflanzungen liegen sollen, so besonders die A. Eden ungleichmäßige Bepflanzung. Einzelne Baume, welche bicht an den Beg herangerudt werben, helfen die Bflangungen über der Begefrengung gufammengieben. 28. in den Ausfichtsbahnen find unschön, weil man in einen ber Bege hineinfieht, mas zu vermeiden ift. In großen öffentlichen Ar lagen fann bei ber Rreugung eines Sahrweges und eines Fußweges eine Unterführung bes einen unter ben anbern ftattfinben.

Begeplaumm, ! Begebau. Begeverzweigung. Ein von einem Beg abgehenber zweiter Beg tann entweber nach einem anbern Ziele führen, als ber erfte, ober fich mit bem erften wieber vereinigen. 3m erften Fall id ber abgehenbe Weg einen annähernb rechten Binkt mit bem erften bilben, bamit ber Spazierganger nicht im Zweifel fiber die einzuschlagende Richting bleibt, während im zweiten ein spigerer Bink gerechtfertigt ift. Reinesfalls darf eine Gabeling nicht im Zweifel über die einzuschlagende Richte in ber Beije ftattfinden, daß die beiden Wege ber bisherigen Wegerichtung gleichmäßig nach reds und links abzweigen. Es muß augenfällig fen, welches die Fortfetung des erften Begezuges if Ein hilfsmittel ift es, bem abzweigenden Ber eine geringere Breite zu geben, als bem Sanptwege.

Weichseln bilben bie neunte Familie bes nathlichen Ririchen-Suftems von Truchfeg-Lucas (j. & Ririche). Berbreitungswürdigfte Sorten find: 1. Df. heimer Beichfel, 4. Ririchenwoche (f. n. De beimer Ririche; ber bort genannte Arat, ber mus Spanien einführte, war Dr. Klinghammer) ichmedende Frucht, die gleich wertvoll fur die Tot Rinne bilbet. Bei startem Gesäle muß die Rinne wie für die Wirtschaft ift. 3. Frauendorfer gepstastert und für Ableitung des Wassers gesorgt Weichel, 4. Arischenwoche, ziemlich große werden. Wege, welche eine Thalmulbe quer durchschatten-Morelle, b. Kirschenwoche, außerordentiffe, schatten-Morelle, b. Kirschenwoche, außerordentiffe. große, fehr ichone, aber etwas ftart faure Beidie vorzüglich jum Ginmachen geeignet; befonbers ift, ober aus einer Drainrohrleitung bezw. Leitung fur Zwergbaume und gur Befleibung ber Rad aus Mauersteinen ober nur aus einer oberirbischen seite von Mauern geeignete Sorte. 5. Bruffeler inne, welche nach einer tiefer liegenden Stelle führt. braune Beichfel, 6. Rirfchenwoche, große, to Beegegefaffe. Die Fahrstraßen sollen in Gebirgs- fpatreifende, etwas saure, namentlich zum Einmahn

Beibe, f. Salix.

Beidensohrer (Cossus ligniperda), ein gu bet Dreied bilbend); weniger gut ist bas bogenformige Geruch nach Holzessig. Sie ift wegen ihrer

haufigkeit und Gefragigkeit in ben Stammen ber liche, auf ber Sonnenseite hubsch gefarbte Wirt-Obstbaume und fast aller Laubhölzer, vorzugsweise ichaftsbirne, vom Baume weg gut zu Obstwein, ber Beiben, Bappeln, Erlen, Linden, Ulmen und Eichen, gefürchtet, indem fie biefelben in allen Richtungen durchbohrt und ihr Absterben herbei-führt. Zur vollkommenen Entwickelung braucht sie 2—3 Jahre. Die Wittel, sich der W. zu er-wehren, sind folgende: Aufsuchen und Töten der Schmetterlinge, Berftreichen jeber ichabhaften Stelle bes Baumes mit Baumwachs ober einer Mijchung aus Lehm und Ruhmift, Fallen eines Baumes mit zahlreichen Bohrlöchern, um ihn zu spalten und die Raupen zu toten.

Weibeuröschen, f. Epilobium. Beiberich, f. Lythrum. Beigelie, f. Diervilla. Beimar, f. Thüringen. Beimäpfel nennt man alle Apfelsorten, welche

gur Obstmoftbereitung geeignet find.

Beinbereitung nennt man die Berwenbung ber Beintrauben zu Moft und Bein. Um biefen zu erhalten, hat man verschiedene Methoben. ganze Procedur, welche mit den Trauben vorgenommen werden muß, befteht im Berbruden ber Beeren und bem Entfernen ber abgebeerten Ramme, sowie in bem Abpressen bes Saftes von ber Daische. Das Berbruden ber Beeren geschah früher allgemein durch den Tretzuber, eine Tonne mit durchlöchertem Boden, welche, über eine große Stanbe (Butte) gestellt, die Trauben aufnimmt. Diese Trauben werben bann mit reinen Stiefeln gertreten, so bag bie zerquetichten Beeren in bie Butte fallen, mahrenb bie Ramme zurudbleiben. Jest hat man an Stelle bes Tretzubers die Traubenrafpel in verschiedenen Spstemen. Eine sehr solibe und gute wird bei Bh. Mansarth & Co. in Franksurt a. M. gebaut. Sie wird auf eine Butte ausgesetz und mit Trauben ober Beeren gefüllt, die von einer Buführungsmalze in gleichmäßigen Rationen nach einem fannelierten Enlinderpaare geleitet und basselbe passierend vollftanbig ausgequeticht werben, ba die beiden Chlinder mit verschiedener Geschwindigfeit gegeneinander rotieren. Dieser Quetichapparat ift entweder jum Eragen ober jum Fahren eingerichtet. Gind bie Beeren gequeticht, fo gelangen fie in eine Garbutte und bleiben da mehrere Tage gut gegen die Luft abgeichloffen fteben. Dies gilt vorzugsweise für bie blaugefarbten Beeren, welche ben Rotwein geben follen. Es wird babei bie rote Farbe aus ben Schalen ober Sauten der Trauben herausgezogen. Aus diefer Butte wird der Saft abgelaffen, und biefer giebt bie beste Qualitat bom Beine, Borlagwein genannt. Der Rudftand fommt auf die Breffe und wird bort grundlich abgepreßt (f. Beerensaft). Weinbirne (Mostbirne, Ciberbirne), Bezeichnung

für alle Birnforten, bie jur Obstweinbereitung Ber-wendung finden. Man unterscheibet:

a) Langliche Beinbirnen. Go nennt Lucas die 14. Familie seines natürlichen Birnspftems (f. Birne). Berbreitungswertefte Sorten: 1. Gelbe Langbirne (Gelbe Babelbirne), Ansang Sept., große, goldgelbe, sehr lange, ganz vortreffliche Birtschaftsforte, zur Obstweinbereitung, zum Dörren und Rochen gleich ausgezeichnet. 2. Knausbirne (Beinbirne, Schwabenbirne), Gept., mittelgroße bis große, langliche, anfange grunliche, fpater gelb- paischer 28. genannt, ift, wie Engler nachgewiesen,

schaftsbirne, bom Baume weg gut zu Obstwein, völlig reif jum Rochen und Dorren recht gut. 3. Träublesbirne, Sept., lange, kleine bis mittelgroße, beinahe graszrüne, sehr gute Mostbirne, boch müssen die Früchte bald nach der Ernte ge-keltert werden. 4. Späte Grundirne (Späte Grünbirne), Ansang Ott., mittelgroße, länglich-eisormige, grasgrüne Wein-, Koch- und Dörrbirne, selbst zum Rohessen brauchbar. 5. Weilersche Mostbirne, Ott., kleine, längliche, grünlich-gelbe, außerordentlich zuderreiche, gang borzugliche Bein-birne. 6. Bilbling von Ginfiebel (Ertra-Moftbirne), Oft., fleine, langliche, gelbe, ftart punktierte, etwas gerötete, bortreffliche Beinbirne. 7. Harigelbirne, Oft., längliche, mittelgroße, gelblich-grüne bis gelbe, auf ber Sonnenseite gerötete Birtschafts-, namentlich Most- und Dörrbirne. 8. Langstielerbirne, Ott., mittelgroße, bufter gefärbte, längliche, sehr langgestielte Weinbirne, in warmen Jahrgangen auch zum Dorren brauchbar.

b) Rundliche Beinbirnen bilben die 15. Familie bes natürlichen Birnfpftems von Lucas (f. Birne). Empfehlungswürdige Sorten: 1. Belfche Brat-birne, Ende Sept., Meine, grau- bis grasgrune Beinbirne, die einen fehr guten Wost liefert, wenn bei Relterung vom Baume meg ftattfindet. 2. Schweizer Bafferbirne, Anfang Dit., mittelgroße, tugelformige, bufter gefarbte Dorrforte, auch jum Moften tauglich, wenn fie vom Baume weg gefeltert wirb. 3. Normannische Ciberbirne, Unfang Ott., sehr kleine, runde, gelbe Beinbirne. 4. Champagner Bratbirne, kleine, vom Baume gradgrune, später grungelbe, vortreffliche Bein-birne. 5. Berglerbirne, Oft., fleine, rundliche, grungelbe Beinbirne. 6. Löwentopf, Oft., große, grunlich-gelbe, gute Dorr- und Beinbirne. 7. Große Rummelterbirne, Oft., ziemlich große bis große, ausgezeichnete Beinforte. 8. Begelsbirne, Oft., giemlich große bis große, tugelformige, grune, recht ichapbare Beinbirne. 9. 28 olfsbirne (Quittenbirne), Ende Ott., mittelgroße, fugelrunde, fehr langstielige, anfänglich grasgrune, bann grunlich-gelbe, gang vortreffliche Beinbirne. Gine ber beften Doftforten, die felbst gur Bieberherstellung umgeftandener Traubenweine mit Borteil benutt wirb. 10. Großer Ragentopf (Frangofischer Ragentopf, Catillac), Winter bis Fruhjahr, fehr große, anfangs grune, bann gelblich-grune, öfters erbartig gerbtete, zu Obstwein, lagerreif auch zum Rochen geeignete, mit Recht fehr beliebte Wirtschaftsbirne.

Beinkreds befteht im Auftreten fugeliger, febr weicher Holzgeschwülfte, Die einzeln fteben tonnen, meift aber gu großen, tonnenartigen Stammauf-treibungen mit berlig-warziger Dberflache vereinigt find. Die Fruhjahrsfrofte icheinen bei ber Ent-

ftehung berfelben beteiligt zu fein.

Beinpalme, f. Arenga. Beinfaure, f. Apfelfaure. Beinfad. Baterland besfelben und Berbreitung bes Beinbaues. Der 28. ift über alle Beltteile verbreitet und in allen Landern, beren Rlima und Boben feine Rultur zulaffen, finden wir ihn angebaut (f. Vitis).

Die Beinrebe (Vitis vinifera), gewöhnlich euro-

ichon vor Berbreitung ber Beinfultur burch gang | Subeuropa und einen Teil Mitteleuropas verbreitet Jest findet fich wilbmachsenber Wein (ober verwilberter) im gangen Mittelmeergebiet, in Deutschland bis Mannheim, nach Often bis Berfien.

900

Die erften Spuren bes Beinbaues finden wir in ber Bibel ermahnt, wo von Roah berichtet wirb, daß er einen Beinberg anlegte. Auch in Afrita, namentlich in Agupten, war die Rultur ber Beinrebe ichon in ben alteften Beiten befannt. Bon Balaftina erhielten bie fultivierte Rebe zuerft bie angrenzenben Lander, wie Phonizien, Sprien zc., und foater burch bie Phonizier Griechenland und Italien. Durch bie Romer murbe ber 28. über einen großen Teil Europas verbreitet. In Deutschland murbe in ben erften Jahrhunderten unserer Beitrechnung hauptfachlich auf bem linken Rheinufer Bein gebaut, jeboch auch in Schwaben und Baben hatte ber Beinbau ichon fruh Eingang gefunden; namentlich ließ Karl ber Große in Deutschland Beinberge anlegen und werben als Beinorte jener Beit Borms, Rierstein, Labenburg am Rectar, Preugnach, Maing, Speper und Frankfurt a. M. genannt. Im 10. und 11. Jahrhundert murben auch im mittleren, öftlichen und nörblichen Deutschland Beinberge angelegt. Im Jahr 1074 foll ber erste Rübesheimer und erst im 12. Jahrhundert der Johannisberger Bein gekeltert worden sein. Der edelste und beste beutsche Bein ist der Rheinwein; Johannisberger, Rubesheimer, Martobrunner, Agmannshaufer u. a. find weltberühmt. Auch Baden, Burttemberg und Bapern liefern am Main, Redar und Rocher manche vortreffliche Beine, ebenso machjen an ber haarbt und befonbers an ber Mofel eble Beinforten.

In Ofterreich-Ungarn finden wir die beften Reben in Ungarn, wo von 46 Romitaten nur 7 ohne Beinbau find. Frantreich fteht unter ben Beinbau treibenben Lanbern Europas obenan; es führt jährlich im Durchschnitt für 6-700 Dil. Frants Bein aus. Italien produziert ebenfalls ziemlich viel Bein, jedoch meist von geringerer Gute und haltbarteit; die Schweiz liefert nur unbebeutenbe Mengen, Spanien ben Teres, Malaga und einige andere eble Sorten, Bortugal ben Bortwein. In Griechenland, das im Altertume durch seinen Weinbau berühmt war, liegt dieser jest fast gang banieber, bagegen werben bafelbft vorzugliche Rofinen und Korinthen bereitet und in ben Sanbel gebracht. In Afien, ber Biege bes Beinbaues, ift biefer burch die herrichaft ber Muhammedaner faft gang verschwunden, nur ber perfische Beinbau ift ermähnenswert. In Afrita wird hauptfachlich an ber Gubfpige, bem Rap, und im Norben in Algerien, fowie auf ben afrifanischen Infeln Dabeira, Teneriffa und Ranaria Beinbau betrieben. Amerika hat in den letten Jahrzehnten der Beinhau ebenfalls bebeutenden Aufschivung genommen, vor allem in Kalifornien gedeiht ber 28. vortrefflich. Der ameritanische Bein ift von bem europäischen in Geschmad und Geruch wesentlich verschieben, ba er, abgesehen von Ralifornien, hauptsächlich nicht von Sorten ber Vitis vinifera, sondern bon ben burch bie Rultur verbefferten Rach-

Früchte mehr ober weniger ftart nach ichwarzen Johannisbeeren riechen und schmeden, welche Eigenichaften auch bem vergorenen Beine eigen find. Unfere europäischen Rebenforten gebeihen in Amerita nicht überall, da sie bort fehr rasch den Berheerungen ber Reblaus jum Opfer fallen. Bei une in Europa murben feither die ameritanischen Rebforten hauptfächlich nur ihrer besonderen Raschwüchfigfeit wegen jum Befleiben von Lauben, Gebanlichfeiten x. benust, in letterer Beit aber auch in Frantreich, Ofterreich-Ungarn als Unterlagen, um enropäische Reben barauf zu veredeln, da die meisten ameritanischen Rebforten, insbesondere die Vitis Solonis. ber Reblaus gegenüber mehr oder weniger wiberstandsfähig sind. Es werden dann in den Gegenden, in welchen die Weinberge burch die Reblaus zerfton wurden, folche auf ameritanische Unterlagen berebelte europäische Sorten angepflanzt, und zwar in neuerer Beit mit gutem Erfolg.

Wein tann nur ba gebaut werben, wo die mittlere Sommer-Temperatur + 20-25 ° C. beträgt. Die Länder zwischen bem 20. und 52. Grab nördlicher Breite und bem 30. und 50. Grab füblicher Breite find gur Rultur bes 28.8 am gunftigften: in Europa find es hauptfächlich die Lander zwifchen bem 40. und 50. Grad nordlicher Breite, die fich für ben Weinbau am beften eignen, was nicht ausschließt, daß er an geschütten Mauern und bei Bebedung im Binter in noch weit nordlicheren Gegenben bis jum 55. Grab norblicher Breite angepflanzt werden tann, natürlich nur in gang fritreifenben Gorten.

Der 28. ift eine Rletterpflanze, die ohne Stige mit ihren Ruten auf ber Erbe liegen wurbe: man ergieht beshalb bie Beinftode in ben Beinbergen an Bfahlen, Rahmen ober gespannten Draften, in ben Barten meiftens an Spalieren.

Die Fortpflanzung bes 28.8 fann burch Samen, Augen, Stedlinge aus grünem ober reifem holz und durch Senfer ober Ableger geschehen. Die Bermehrung durch Stedlinge aus reifem holze if bie gebrauchlichfte und einfachfte. Aus Samen erzogene Beinftode bleiben in ihren Gigenfchaften nicht fonftant und muffen beshalb verebelt werbes. was aber bei bem B.e mit größeren Umftändlich-feiten verbunden ift, als bei den übrigen Obstarten. Das Beichneiden des B.s ift der wichtigste Leil

ber Behandlung. Der Zwed des Beschneidens it die Beforderung der Holzbildung und der Fruch-entwickelung. Da der B. seine Früchte nur an bem im vergangenen Jahre gewachjenen solge hervorbringt, muffen alle Reben, welche nicht a. Zapfen, Bogen ober Ablegern zu verwerten fint, weggeschnitten werden, um dem jungen Fruchthole Blat zu verschaffen. Verner werde alles Holz des bicht am Stamme ober an ben Schenfeln gewad und überflüssig ober zu schwach ift, alle alle Bogenreben, abgangige, trante Schentel zc. wer genommen. Startwuchfige Sorten werben lange geschnitten als schwachwüchlige, und in trafti Boben tann man mehr Solg fteben laffen, all in mageren. Beim Schnitte bes jungen bolges be nicht unmittelbar über bem Auge geschnitten werbei könimlingen einiger ursprünglich in Rorbamerika jondern in der Mitte zwischen zwei Augen, da fer einheimischer Rebenarten, der Vitis Labrusca, Isaballa, riparia, Solonis u. a bereitet wird, deren wird glatt am Stamme oder an den Scheide

Weinstod.

abgeschnitten. In warmeren Gegenben ift jum auch ber Boben, in welchem sich seine Burgeln Beschneiben ber Rebftode bie beste Beit ber Berbft ausbreiten, damit er gehorig erwarmt wirb; benn und Winter, für faltere Gegenden, in welchen die Reben im Binter leicht erfrieren und infolgebeffen gebedt werben muffen, ift mehr ber Fruhjahreichnitt Bu empfehlen, jedoch barf bas Beschneiben nicht gu ipat geschehen, da sonft die Reben thränen und die Stode hierdurch geschwächt werben. Die lette halfte des Monats Februar und die erste Salfte bes Monats Mary find für ben Frühjahrsschnitt bie geeignetste Beit. Reben an Spalieren werben auch vielfach im herbft vor bem Bubeden geschnitten, ba sonst ber Schnitt im Frühjahr zu spat erft borgenommen werben fonnte.

Eine fast ebenso wichtige Arbeit, wie bas Be-schneiben, ift beim Beinbau bas Ausbrechen ber Aberfluffigen jungen Triebe im Borfommer. Es geschieht bics, wenn bie hauptichoffe etwa 10—12 cm lang find, und bann noch einmal unmittelbar bor der Blute. Diese Arbeit, die nur bei trodener Bitterung vorgenommen werden foll, besteht in ber Entfernung aller Triebe, die feine Scheine (ober Geicheine, Blutenfnofpen) haben und nicht zum Fruchttragen fürs nächfte Sahr bestimmt finb, ober bie gur Ergangung abgestorbenen Solzes bienen follen. Siermit verbindet man bas Rappen (Ginfurgen) ber bleibenden Fruchtruten, indem man an allen Trieben, bie Scheine haben und nicht fürs folgende Jahr zu Schenkeln ober Tragreben bestimmt sind, die Spipe ausbricht, fo bag über bem oberften Scheine nur noch 2-4 Blatter fteben bleiben. Bei benjenigen Ruten, die zu Schenkeln ober Tragreben fürs nächste Jahr bestimmt sind, bricht man die Spige erst im August über dem 8.—10. Blatte aus. Durch bas Kappen werden die Triebe fraftiger, da die aufgenommenen Rahrstoffe nicht zu unnüter Holz-bildung berbraucht werben, auch reift bas Holz beffer aus. Die nach bem Rappen entstehenden Beigtriebe (Seitentriebe) werden nach 5-7 Wochen ebenfalls auf 1 Blatt eingefürzt; fie gang auszubrechen ift nachteilig, ba in diefem Falle das baneben figende Auge fich nicht traftig entwideln und im

nachften Jahre teine Frucht bringen wurde. Im Garten eignet fich ber 28. am beften von allen Obftarten gur Belleibung von Gebaulichfeiten, Mauern, Lauben, Bogengangen, gur Berftellung von Guirlanden u. bergl., ba er ale Rletterpflanze sich in jebe beliebige Form bringen lagt. In unserem Rlima berlangt ber 28. im Garten und im Felbe einen warmen, sonnigen, gegen rauhe Binbe geschützten Stanbort; die Subseite von Gebauben, Mauern und Bretterwänden ift beshalb im Garten zur Anpflanzung besfelben, namentlich von spatreifenben Sorten, am geeignetsten. Rach ber Subseite ift bie Subwestseite und nach biefer erft Spätreifenbe Die Guboft- und Oftfeite geeignet. Sorten pflanze man beshalb ftets nur auf ber Sudieite an, mittelfruhe Sorten hauptfachlich auf ber Gubmeftseite und nur bie gang fruh reifenden Sorten, wie Madeleine Angevine, Früher Malingre, Früher Leipziger und Früher blauer Burgunder, auf ber füboftlichen und öftlichen Seite. Die Weft-, Rordwest-, Rordost- und Nordseite sind in Deutsch- Sorten zu berucklichtigen. Der Boben foll milb, land zur Anpflanzung bes B.s ganz ungeeignet. loder, mehr leicht als schwer, warm und nicht zu Richt allein bie Band, an welcher sich der Rebstod fett sein; auf verwittertem Gestein und in Erd-

befinden sich die Burgeln in faltem, zu fehr beschattetem Boden, so wird die Begetation zurudgehalten, reifen bie Trauben fpater, bas Bolg reift Schlechter aus und erfriert bann leichter im Binter. Der 28. macht feine großen Unfpuche an den Boben; er gebeiht bei geeigneter Dungung und Pflege in jedem Boden, in welchem andere Rulturpflanzen wachsen, jedoch ift ein guter, nahrhafter, tiefgrundiger Boden für ihn am geeignetsten. Die Entsernung, in welcher bie Stode voneinander gepflangt werben follen, richtet fich nach ber Sorte, ber Sobe ber gu bekleibenden Mauern, Gebäulichkeiten, Spaliere 2c. und nach ber anzumenbenben Erziehungsart. Startwuchsige Sorten find weiter voneinander zu pflanzen als schwachwüchsige; sollen hohe Mauern bekleibet werben, so ist enger zu pflanzen, als bei Bekleibung niedriger Mauern. Bei Anwendung der Erziehungsmethobe von Thomery werben bie Stode auf eine Rethobe 3—3<sup>1</sup>/<sub>3</sub> m, bei dem Bintelschnitt (Rahmenichnitt) 1—1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> m, bestelichen bei der Bekleidung von Lauben und Bogengängen. Zur Pflanzung nimmt man am besten träftige, zweischrige Burzel ober Rorbreben, an welchen beim Pflanzen Die Burgeln eingestust und bie vorjährigen Ruten bis auf die fraftigfte entfernt werben; biefe aber wird auf 2 Augen zuruchgeschnitten. Beim Pflanzen werben die Stöde stets in schräger Richtung in die Pflanzgrube so tief gelegt, daß nach dem Ausfüllen ber Gruben nur das oberfte Auge frei bleibt.

Als die besten befannten Tafeltrauben, welche sich zur Anpstanzung in Deutschland eignen, sind zu nennen: 1. Sorten, welche Ende August und Ansang September reisen: Madeleine Angevine, Königliche Magbalenen-Traube, Frühe Malingre-Traube, Früher blauer Burgunder (Augusttraube) und Frühe von Saumur. 2. Mitte bis Ende September: Grauer Tokayer, Früher weißer Malvasier, Früher Beipziger, Früher von der Lahn, Diamant-Gutebel, Oftreicher (grüner Silvaner), Blauer Portugieser und Früher roter Malvasier. 3. Ansang dis Mitte Oktober: Roter Walvasier. 3. Ansang dis Mitte Oktober: Roter Children Pollogie. stieliger Dolcedo, Pariser Gutebel (Fig. 956), Roter Gutebel, Ronigs Gutebel, Beiger Gutebel, Dustat-Gutebel, Roter Mustateller, Weißer Mustateller (Fig. 957), Blauer Mustateller, Banilletraube und Blauer Alexandriner. 4. Mitte bis Ende Oktober (nur für Gubbeutschland an rein nach Guben gelegenen Mauern anzupflanzen): Blauer Trollinger (blauer Welscher), Mustat Hamburg, Kalabreser, Gelber St. Lorenz, Beltliner und Blauer Damaszener. 5. Empfehlenswerte amerifanische Trauben-sorten: York Madeira, Isabella, Sonasqua, Lindley, Delaware, Agawam und Royers Hybrid.

Die am häufigften in ben Garten angewenbeten Erziehungsmethoden find die Recht'iche Methode, ber Binkelschnitt, die Methode von Thomery, die magerechte Guirlande und ber fentrechte Rorbon.

Bei ber Ansage von Beinbergen ift vorzugs-weise ber Boben, die Lage und bie Auswahl ber ausbreitet, foll ber Sonne ausgesett sein, sondern arten, in welchen Riefel- und Ralkerbe vorherricht,

verdient vor allen der weiße Riefling die erfte ju rigolen (roben) und bei fteileren Abhangen ju Stelle, besonders bei etwas magerem Boben; die terrassieren, damit bei schwerem Regen der Boben



Big. 956. Barifer Gutebel.

vorzüglichsten Rheingauer Beine verdanken hauptfachlich ihm ihren Ruf. Die Lage nach Guben, gegen rauhe Binbe geichust, besonbers an Sugein, ift in Deutschland bie befte, bann folgen bie Lagen



Rig. 957. Beifer Dustateller.

nach Südwesten und Südosten und dann nach Besten. Abdachungen nach Often, Rordweften, Rordoften und Rorben find ganglich ungeeignet fur die Anlage von und jur humusbilbung beitragt und somit be Beinbergen. Bor ber Bepflanzung eines Grund- physitalischen Eigenschaften bes Bobens verbeffert,

gebeiht ber 28. am beften. In fehr warmen Lagen | ftud's mit bem 28. ift ber Boben 11/2-2 m fief

nicht hinweggeschwemmt wird. pflangt die Stode entweber im Quabrat ober im Dreied; letteres ift beffer, be hierbei tein Stod bem anberen Luft und Licht wegnimmt; die Reihen werden am beften bon Rorben nach Guben ge-Die Stode und Reihen muffen foweit von einander abstehen, daß die Sonne bis an ben Fuß bes erwachienen Stodes icheinen und bie Luft orbentlich burchftreichen fann. Um geeignetften gur Anpflanzung find zweijahrige Burgereben, da sie sicherer anwachsen und früheren Ertrag liefern als Stedling (Blindholz), welche gewöhnlich eine Radpflangung erfordern. Bor bem Bflangen werben an den Wurzelreben die obern Burgeln bis gur Mitte bes Stodes meggeschnitten, die unteren auf 10-15 ca gefürzt und das junge Holz dicht an alten abgeschnitten. Der obere Teil de Seplings, einerlei ob Blindholz ber Burgelrebe, tommt 1 cm unter bie Dbeflache ber Erbe, jeboch barf er nur mit gang loderer Erbe bebedt werben, banit die jungen Triebe leicht burchbringen tonnen. Die in ben Weinbergen gebrauchlichften Erziehungsarten find ber

Kopfichnitt, ber Bockschnitt, die Rheingauer Erziehungsweise, ber niebere und höhere Bidler Rahmenschnitt, ber württembergische Bogenschnitt, bie Elfaffer und die Breisgauer Erziehungsweile Die Stode werben entweber an Bfahlen, an Rabmen ober Draht erzogen. Bur Erzielung eines guten Qualitatemeines find für Beigweine gur As pflanzung empfehlen: zu **Beißer** Rickling. Beißer Burgunber, Beißer Mustateller, Rulands und Traminer; für Rotwein: Blauer Burgunder, Blauer Erollinger (Belfcher). Bur Erzielung einer größeren Quantitat in geringeren Lagen für Beiwein: Beißer Gutebel, Früher roter Malvafic, Gelber Ortlieber und Oftreicher weißer Gilvaner, für Rotwein: Blauer Portugieser, St. Laurent,

Müllerrebe, Blauer Silvaner, Grauer Ravner. Um den 28. in gesundem und tragfähigem Jftanbe zu erhalten, ift es notwendig, bag er w Beit zu Beit gebungt werbe. Die Dungung richt fich nach ber Beschaffenheit bes Bobens und und ber Art bes Dungers; in nahrhaftem Boben, " welchem bie gur Ernahrung bes 28.8 notigen Rap stoffe (haupsächlich Rali und Bhoephorfaure) mi lich vorhanden find, braucht natürlich nicht jo a gebüngt zu werben, als in einem baran armer. Ebenso wirb man von Düngerarten, die viel Kuf und Phosphorfaure enthalten, geringere Menges anzuwenden brauchen als von folchen Dungererten, bie von diefen Rährstoffen weniger Prozente co halten. Unter allen Düngerarten fteht ber Rinde mift oben an, ba er nicht allein die für ben nötigen Rährstoffe in genugenber Menge enthat, fondern auch wesentlich zur Loderung bes Bobe

rvas bei Anwendung von Kompoft in geringerem und gejund zu erhalten, besteht barin, daß man Dage und bei Anwendung von mineralischem und jebe einzelne mit einem Stude ber Rebe in einen Auffigem Dunger fast gar nicht ber Fall ift. Der Stallmist wird am besten schon im Herbst ausgebreitet und untergegraben, bamit er wahrenb bes Binters vergart und im Fruhjahre mit Beginn ber Begetation bie bereits aufgelöften Rahrftoffe gleich von den Burgeln aufgenommen werden Rachft bem Stallmifte ift ein guter Mompostdunger zu empfehlen; biefer wird im Frühjahr auf ben Boben gestreut und untergehadt oder untergegraben. Bon fünftlichen Dungerarten find bejonders ichwefelfaures Rali, ichmefelfaure Magnesia, Superphosphat, Thomasichladenmehl und Chilifalpeter von Bert; fie find entweber mit Stallmift vermischt ober für sich anzuwenden. Auch ungetoschter Ralf, Seifensieberasche und Holzache auf biefe Beise angewendet, sind für den B. zu empfehlende Dungmittel. Auch verschiedene flüssige Dungemittel tonnen gur Anwendung empfohlen werden, wie mit Baffer verdunnter Abtrittebunger, verdunntes Blut, Jauche und Spulmaffer ober fünftlich bereiteter fluffiger Dunger aus Anochenmehl, Sornipanen, tierischen Extrementen 2c., welche man in Baffer vergaren lagt. Den fluffigen Dunger tann man im Binter, Frühjahr und Sommer anwenden; bei ber Unwendung im Sommer muß icharfer fluffiger Dunger fart mit Baffer verbunnt werben. Man giest ihn etwas von ben Rebftoden entfernt in fleine Graben, bie gleich nach bem Eindringen ber Fluffigfeit in ben Boben wieder jugeworfen merben.

Die Schäblinge bes 28.8 find an anderen Stellen biefes Bertes ausführlich behandelt. Aus bem Tierreiche find besonders hervorzuheben bie Rebwurzellaus, ber Beu- und Sauerwurm, Springwurmwidler, bie Rebiciblaus, ber Rebenftecher, bie Beinmilbe; aus bem Pflangenreiche ber

Traubenpilg, der ichwarze Brenner, ber Burzelpilz und ber faliche Meltau (Peronospora). Andere Mrantheiten bes Rebftods, welche nicht durch Bilge, sondern durch Boben- ober Bitterungsverhaltniffe herporgerufen werben, finb Die Gelbsucht, hauptsächlich in nassen Jahrgangen nach anhaltend fühlem Better eintritt, ber Laubraufch oder rote Brenner, die Schwindpocken, das

Braten der Trauben und das Abröhren oder Härigwerben; letteres tritt | Kohlweißling (Pieris brassicae) (Fig. 959), ein, wenn mahrend ber Blute naffaltes Better borherricht, es findet bann eine nur mangelhafte Befruchtung der Blüten statt. — Litt.: Babo, Handbuch des Weinbaues, 3. Ausl.; Babo und Rümpler, Ameritanische Beintrauben; Goethe, Ampelographie; Goethe, Dbft- und Traubengucht; Goethe-Lauche, Sandbuch ber Tafeltraubenfultur; Beld, Beinbau.

mit Baffer gefüllten Glascylinder ftedt und biejen in einem luftigen, trodenen, weber bem Frofte

noch ber Sonne zugänglichen Raume an ein hierfür beftimmtes Berüft hängt (Fig. 958). Sind diese Glafer oben enge, so baß, wenn bie Rebe bineingeftedt, nur eine fleine

Öffnung bleibt, wirb diefelbe burch Wachs noch



Fig. 958. Aufbewahrung ber Trauben.

hermetisch abgeschloffen. Das Baffer im Glaje bleibt bann, befonders wenn etwas Solztoble ober Rochfalz zugefest wird, unverdorben und braucht nicht gewechselt zu werben. Gut ift es, von Beit zu Beit einige Schwefelichnitte in bem Raume abzubrennen. Reuerdings tonferviert man in Frantreich die Trauben auch ohne Baffer in einem bicht geschloffenen Raume, in welchem man etwas Alfohol verbampfen läßt.

Beifibude, j. Carpinus. Beififaule, j. Stammfäule.

Beiflinge, eine Gruppe von Tagichmetterlingen, welche am augenfälligften burch bie weiße Farbe ber Flügel charafterifiert ift. Der häufigste ift ber große



Fig. 959. Großer Rohlmeißling.

beffen Raupe ben Gemufegarten, vorzugemeife ben Rohlpflanzungen, gefährlich wird und lettere oft bis auf die Strunte verzehrt. Er erscheint in 2 Generationen, beren erfte fich aus überwinterten Buppen entwickelt. Namentlich bie zweite tritt von Mitte Juni bis Ende Juli in großer Wenge auf und legt die gelblichen Gier gruppenweise auf die Unterseite der Blätter. Am besten ist es, biese Betufranden, Aufbewahrung berfelben. Die Unterseite ber Blatter. Am besten ift es, biese Die beste Beise, reise B. für langere Zeit frisch Eiergruppen nach 5-6 Tagen, wo sie deutlich

mahrnehmbar find, ju gerbruden, weniger gut, ju Befpinft, unter bem fie leben und freffen. 3m marten, bis die Raupchen ausgetrochen find und fich noch in Gruppen zusammenhalten. Roch mehr Beit und Dube macht bas Ablefen ber Raupen, wenn fie fich erft gerftreut haben, und bann ift bie Bflangung oft ichon merflich geschädigt. - Der Rubenweißling, fleiner Rohlmeißling (Pieris rapae) ift bem vorigen sehr ahnlich, aber weniger breit, und das Schwarze der Flügelspitze zieht sich weniger lang am Außenrande herunter. Die grüne Raupe frist vorzugsweise auf der weißen Rübe, auf Reseda, Tropaeolum (besonders T. peregrinum) und Ruchenfrautern. - Der Rubfaatweißling (Grünader, Pieris napi) (Fig. 960 - 962) hat eine ichmale ichwarze Spipe an ben Borberflugeln und bas Mannchen 1, das Beibchen 2-3 ichwarze Mittelfleden, fowie bellgelbe Unterfeite mit grun-





Fig. 960-962. Beibchen, Dannchen und Raupe bes Rubfaatweißlinge.

beftäubten Abern. Die grunliche, um die Luftlöcher herum rotliche Raupe ift von Juni bis September gemein auf allen Rohlarten, Ruben und Refeda, wiewohl nicht gang jo haufig, wie bie ber vorigen. Die Gier werben bei bem Rubfaat- wie bei bem Rübenweißling nicht gruppenweise, sondern einzeln abgelegt, weshalb bei ihnen beffer bas Ablefen ber Raupen, ale bas Berbruden ber Gier zu empfehlen ift. Neuerbinge empfiehlt man gegen Rohlraupen bas Bestreuen mit Thomasmehl.

Ein übel berufener Obstbaumschäbiger ift ber Baum- ober Bedenweißling (Pieris crataegi) (Fig. 963 – 965). Flügel weiß, schwarz geabert. Raupe alchgrau, behaart, mit roten und schwarzen, weiß punttierten Langestreifen, im Fruhjahr und Sommer auf Beigdorn, Schleben, Pflaumen und Rernobft. Wegen ben September bin übergieben die bis babin ausgekommenen Raupchen Blattgruppen mit einem

Binterquartier bereiten fie, indem fie eine Angehi von Blattern an ber Spite eines Zweiges bicht mit Seibenfaben umfpinnen. In biefen "fleinen" Raupennestern übersteben sie ben Binter, um beim Beginn ber Begetation von neuem zu freffen. In bem Refte hauten fie fich mehrere Rale und leben gemeinschaftlich, bis fie fich zerftreuen.

Um ihrer großen Bermehrung Ginhalt zu thun muß man die Rester womöglich schon im Spa-herbst, andernfalls im zeitigen Fruhjahr, ebe be

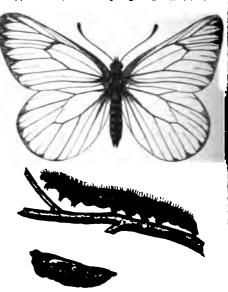

Big. 963-965. Baumweißling nebft Raupe und Supe.

Raupen ihre Schlupfwinkel verlaffen, mittelft ba Raupenschere abbrechen und verbrennen, auch be Beden der Ginfriedigung babei nicht überfebes Raupen und Buppen der B., speciell bie bes oben ermahnten Kohlmeiflings, werden bisweiter von Schlupfweipen zerftort; folche befallenen Ramen, bie mehr gebraunt aussehen, follte man beim Wrauben schonen, um fich bie Feinde ju erhalten Ofter fieht man auch auf ben Raupen weiße Kolons, die der Unfundige für Raupeneier halt; es fin bas aber bie Buppen von Schlupfweipen, und dater muß man bie bamit besetten Raupen nicht zertretes.

Beizen, f. Triticum.
Welsta Wendl. et Hook. (nach ber Lyngter Belfen benannt), Welfenpalme. Hohe, in elegante Balmen fürs temperierte Barmhans, im Sommer auch für einen vollkommen geschilten Standort im Freien geeignet. Die ungleiche fieberten, leberartigen Blätter bilden eine ich Krone, an beren Grunde die biden, überhangenber Blittenfolben stehen. Frucht platt, länglich, bunkt-violett. Samen klein, oval oder walzenstein W. Georgii Wendl., Costarica, mit breit gesiederte Webeln an plattrunben Stielen; Fiebern an ber Spipe bes Bebels gabelig gefpalten. W. regis Wendl., Rolumbien, Fiebern von brillantem Gen mit Metallglang, junge Bebeln gart brongeret.

Bflanzenglieder infolge eingetretener Bafferarmut in ben einzelnen Bellen, die badurch ihre Straffbeit berlieren. Laien in ber Bflanzenfultur muffen gang besonders barauf aufmertsam gemacht werden, baß bie Ursachen bes 28.8 fehr verschiebene sein tonnen und bag bas Weltwerben ber gefunden Bflanzen nicht immer burch Begießen gehoben werben tann. Pflanzen in nassem Boben tonnen auch welten, wenn sie z. B. einer so starten Besonnung ausgesetzt sind, daß die Berdunftung bes Laubes nicht augenblidlich volltommen gebedt werben tann, weil burch ben Stamm nicht schnell genug eine hinreichende Menge Baffer in bie Sobe transportiert werden tann. In solchen Fällen hilft nicht erneutes Begießen, sondern Herabbruden der Eranspiration durch Beschattung. Manche Gewachse, die aus marmeren Rlimaten bei uns eingeführt worben find, welten auch bei taltem Better, bier liegt bie Urfache in einem Arbeitsftillftanbe ber Burgel aus Barmemangel; bie Burgel befinbet fich im Buftanb ber "Ralteftarre"; fie nimmt erft wieber Baffer auf und brudt basfelbe nach oben, wenn fie bie notige Bobenwarme wieberfinbet. Wenn an diesen Bunkt bei ber Beurteilung bes 28.8 nicht gedacht wird, bekommen viele Bflanzen faulige Burzeln. In der Regel gießt man eine welke Pflanze und thut dies auch bei der Kältestarre. Wenn nun im Laufe des Tages die Temperatur steigt und die Wurzel zu sunktionieren anfangt, halt man fich in ber Taufchung, bag ber Pflanze doch Baffer gefehlt haben muß, und wiederholt das Gießen, wenn am Abend bei fintenber Temperatur die Blatter wieberum ichlaff werben. Daburch wird ichließlich ber Boben berart mit Baffer überlaben, bag Luftmangel für ben Burgelforper eintritt und berfelbe abstirbt.

Wellingtonia, s. Sequoia.
Felschard, soh. Christoph, Garteninspektor in Herrenhausen, geb. d. 18. Juli 1755 zu Landau, versatte u. a.: Abbildung und Beschreibung der Heiden (Eriken), 1798—1823; Sammlung ausländischer und einheimiger Pflanzen, u. a. Er Lant & 17 Curi 1898 in Sarrenhausen.

starb b. 17. Juli 1828 in Herrenhausen. Seinrich Ludolph W., Sohn des vorigen, Bonigt. Gartenmeister in Herrenhausen, geb. 1792, Berfaffer eines Bertes über die Neuhollandischen Mazien (Commentatio de Acaciis aphyllis), 1820, fcbrieb auch für Brofessor Bartling's Beiträge gur Botanit eine Monographie ber Diosmeae. Er ftarb

b. 15. Juli 1869 zu Teplit.

Hernte im Berge und im Großen Garten 1841 bis 1844, hielt fich Studien halber 1845-1846 in Sottingen auf, war bann im botan. Garten zu Berlin und in Schönbrunn, reifte 1847 durch Tirol, Deritalien zc., arbeitete bei Jacob Macon in Luttich, war 1848—1849 in Rew und kehrte, nachbem er England, Schottland und Baris besucht, nach ber Seimat gurud. Bon Nov. 1856 bis Gept. 1857 reifte er in Centralamerita, hauptfächlich in Guate-Extala, Salvador und Costarica. Im Jahre 1859 wirten famtlicher meteorologischen Faftoren wirb erwurbe er in Herrenhausen angestellt und 1869, nach bas B. gebilbet. Während man früher vielfach

Belken ift eine Erschlaffung der einzelnen bem Tode seines Baters, zum Borftand des Berggartens ernannt. - Hauptichriften: Die foniglichen Garten zu herrenhausen, 1852; Index Palmarum, Cyclanthearum, Pandanearum, Cycadearum, 1854.

**Fermut** (Artemisia Absinthium L.). Eine an vielen fteilen und felfigen Orten Deutschlands wild machiende Staube aus ber Familie ber Rompositen. Der 28. ift feine eigentliche Gemusepflanze, sondern das junge Kraut wird im Sommer geschnitten und mit Essig oder Wein angesetzt, um ein Hausmittel gegen allerlei Beschwerden abzugeben. Außerdem wird er befanntlich gur Darftellung bes Abfinths und bes Wermutweins benutt. - G. a Artemisia.

Bernigerede, f. Sachfen, Proving.

Wefpen-Jangglafer. Die ichonften und reifften Spaliertrauben werden sehr häufig von den Welpen angefressen und beschmust. Um diese Insetten anzuloden und zu fangen, hängt man am Spaliere mit einem oder mehreren Eingangen versehene Gläfer auf, die man mit etwas verdunntem Sirup ober



Fig. 966. Befpen-Fangglas.

Honig etc. anfüllt (Fig. 966). Außerbem hangt man auch wohl einen mit Girup bestrichenen Rorfftopiel in bas Glas. Der gefangenen unb in ber Fluffig-teit umgekommenen Bespen werben balb so viele, baß man die Glafer leeren und aufs neue gurichten muß. S. a. Traubenfade.

Beftfalen. Dortmund, die größte Stadt in 28., bat neuerdings große Anftrengungen zu ihrer Berschönerung gemacht. In ben achtziger Jahren murbe ber Raiser Wilhelms-Hain geschaffen, neuerdings ift man wieder mit der Anlage großer öffentlicher Balbparks beschäftigt. 1897 besaß Dortmund zehn Unlagen im Stadtgebiete von zusammen 106 ha Große. 45 Straßen waren auf 40500 laufenbe Meter mit Baumen bepflangt. Die Ausgaben ber Stadtgemeinde für Unterhaltungen betrugen 1896 bis 1897 26 900 &, für Unterhaltung 5000 d. In ben meiften westfälischen Fabriforten werben Bolfsgarten angelegt. In Münfter ift ein botan. Bollsgärten angelegt. In wunner in ein vom.
Garten (Direktor Prof. Dr. Zopf). Ferner ift Bab
Dynhausen zu erwähnen. Die Parkanlagen sind
nach Entwürsen von Lenne geschaften, werden aber gegenwärtig noch alljährlich erweitert burch ben Banbichaftsgärtner Gube-Duffelborf und feinen Rachfolger M. Reinhardt. Better. Durch bas gleichzeitige Busammen-

906 Better.

urfachlichen Busammenhange mit bem Laufe ber Es erhellt ohne weiteres, bag mit ber Banberung Simmelstörper ftanden, welche Auffaffung man als ber Depressionen auch die gesamten Bitterungs-Aftrometeorologie bezeichnet, hat sich in der jungften zustände und bas ganze Syftem der Binde fort-Beit hauptsächlich die Ansicht Bahn gebrochen, daß neben ber Sonnenwirtung nur irbifche Urfachen ben jeweiligen Buftand ber Atmosphare bebingen. Seit der Erkenntnis diefer Thatfache ift es benn auch möglich geworben, eine wiffenschaftliche Methobe ber 28.prognofe aufzustellen und badurch bie Fortschritte der Meteorologie dem praktischen Berufsleben nugbar zu machen.

Die Grunblage ber ausübenben Bitterungstunbe gefes. Richtung und Starte bes Bindes hangen rechten hand liegen bleiben, ober auch in ber Nich-lediglich von der Luftbruckverteilung ab, und zwar tung der überwiegenden Bewegung ber gangen ftromt die Luft von dem Gebiete hoheren Luft- Luftmaffe innerhalb der Depression. brude bem Gebiete nieberen Luftbrude gu, mobei

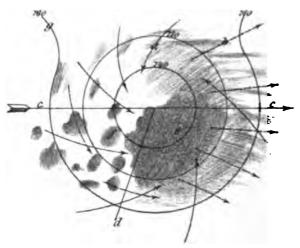

Fig. 967. Tupische Bitterungserscheinungen innerhalb eines barometrischen Minimums. — a Unterwind, b Oberwind, c Kortpflanzungsrichtung ber Depression, d Austäungslinie, o Regenwolfe, f Kumuluswolfe, g Jiobaren.

lichen eine folde nach links eintritt.

Da nun der Wind, wie das Bolt fehr richtig fagt, der eigentliche W.bringer ift, so leuchtet ein, von welcher Bebeutung die Kenntnis der jeweiligen Luftbrudverteilung fur bie Borausbe-ftimmung bes 28.8 ift, noch bagu, ba mit bem barometrischen Minimum, ber Depreffion, und bem Maximum gang bestimmte Bitterungezustanbe verfnüpft find. In bem Gebiete niederen Luftbruds berricht vorwiegend trubes und regnerisches 28. wie es in ber beigegebenen Abbilbung (Fig. 967) durch die Wolken angedeutet ift, während bei hohem Luftbrude meift beitere und ruhige, im Sommer

bas Bestreben zu raschem Fortichreiten zeigen, niedrigen Abonnementspreise befordert Diese Banderung ber barometrischen Minima findet tonnten. Bon jeber hat man sich

glaubte, bag bie Bitterungserscheinungen in einem Mitteleuropa bereits feftgelegt werben tounen. getragen wird, so daß mit dem Borübergange eines Minimums an einem Orte gewiffe typische Bitterungeericheinungen verbunden fein muffen (Fig. 967.

Durch biefe Thatfachen fällt ber prattifchen Meteorologie vor allem die Aufgabe zu, aus der allgemeinen B.lage die wahrscheinliche Zugrichtung einer Depression zu bestimmen. Als Grundlage dastir dient das Geses, daß meistens die Fortpflanzung eines Minimums in ber Beije erfolgt, bag ber bilbet bas barifche ober Bups-Ballot'fche Binb- hohere Luftbrud und bie hohere Temperatur gur

Für die Möglichkeit einer Borausbestimmung bes auf ber norblichen Erbhalfte infolge ber Drehung 28.8 handelt es fich bemnach vor allem barnn,

möglichst schnell bie jeweilige 28.lage für ein großeres Bebiet feftauftellen. Es geschieht bies naturgemäß mittelft bes Telegraphen. Sind bann die meteoro-logischen Elemente ber einzelnen Orte in eine fogen. spnoptische 28.tarte eingetragen, fo ift bie weitere Aufgabe bie, ihre wahrscheinlichen Anderungen für die nachfte Beit festzustellen. Gine gutreffenbe 28.prognose wird somit einmal von der richtigen Erfenntnis ber 28. lage, bann aber auch von ber Gefetmagigfeit in ber Beranberung bes Luftbruds di-Da nun bas atmosphärische Gleichgewicht burch eine außerordentlich große Anzahl von oft nur ichwer erfenbaren Fattoren gestört werben tann, is leuchtet ein, mit welcher Unficherheit eine Brognose arbeitet. Im hinblid baranf ift die bis jest erreichte Trefferzahl von etwa 85 unter 100 Fallen gewiß ein Beweis bafür, daß sich die gegenwärtige Reteorologie auf der richtigen Baju befinbet.

Die auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende 28. prognoje fann natürlich um

ber Erbe eine Ablentung nach rechts, auf ber fub- von den Centralstellen bes Bbienftes ausgeubt werben, ba nur biefen bie Bitterungszustände in ben einzelnen Orten auf telegraphischem Bege mitgeteilt werben. Die Angahl folcher B.warten ift bis jest noch verhaltnismäßig gering, fo bag bie von ihnen ansgegebenen B. prognofen ftets auf ein fehr großes Bebiet ausgebehnt werben muffen. Die Folge bavon ift wieber, bag einmal die lotalen Berballniffe ber einzelnen Gegenben nicht genügend beradfichtigt werben tonnen, und bag ferner die Brognofen etwas spat in die einzelnen Orte des Gebietes ge-langen. Bersuchsweise ift im Sommer 1901 ft bie Broving Brandenburg bie Ginrichtung getroffen worben, bag die in Berlin aufgestellten, fur bie heiße, im Winter talte Witterung anzutreffen ift. einzelnen Teile ber Proving oft verschiedenartiges Die Forschung hat nun weiter ergeben, daß die B.prognosen an samtliche Telegraphenamter be-barometrischen Maxima meist beständig über einer peschiert, dort öffentlich ausgehängt wurden und Gegend liegen bleiben, Die Depreffionen bagegen auch nach ben umliegenben Gutern gu einem merben bemüht, häufig auf gang bestimmten Bahnen statt, die für auch mit hilfe lotaler B.beobachtung eine B.

prognoje zu ermöglichen. hat haufig auf Frrwege geführt. Rur eine genaue Beobachtung ber einzelnen meteorologischen Glemente, besonders ber Beranderungen des Luftbrude, ber Bindrichtung und bes Bolfenzuges geftatten einigen Schluß auf bas tommenbe B., ba bicfe, wie wir oben sahen, um eine Depression im beftimmten Sinne fich andern. Unter ben Wolken find für die Bitterung vornehmlich die Feberwolken von Bebeutung. Diese pflegen das herannahen einer Depression, also ichlechtes 28. Bu vertunden. Steigen bes Barometers nach andauernbem Fallen besfelben beutet auf ben erfolgten Borübergang einer Depression hin, bem bann Aufklarung bes Simmels folgt.

Die zahlreichen Bauern- und B.regeln entbehren meift jeder Begrundung und find barum jehr wenig verläßlich. Es sollte vor allem ber prattifche Gariner fich betreffs berfelben bor einer gu großen Bertrauensfeligfeit huten. Ganz verfehlt find aber alle Bregeln, welche fich auf bie Stellung und bie Phasen bes Monbes beziehen. Dem Monbe fommt in feiner Beije bie Rolle eines 28.machers zu. Sein eigener 28.prophet fann nur berjenige werben, ber fich mit ben wiffenschaftlichen Grundlagen ber Meteorologie vertraut gemacht hat und die lotalen Bitterungsverhältniffe fortgefest beobachtet. S. a. Binb.

Wetterbacher (Fig. 968). Dieselben find ein wich-

tiges Schutmittel für Obstipaliere, 2-3 m lange und etwa 45 cm breite Strohmatten ober Streifen von Dachpappe oder auch wohl geteerter, ftarter Leinwand, welche über ben Spalieren angebracht werben,



Fig. 968. Betterbach.

um talte Regenguffe und Rauhfrofte abzuhalten, was vorzugsweise für Pfirsiche und Aprifosen unerläßlich ift. Sie werden auf ichrage, an der Mauer ober an bem Lattengerufte angebrachte Trager befeftigt, welche aus bolg in ber Form eines Dreieds hergeftellt werben.

Betterkarten, Betterprognofe, f. Wetter. Whitlávia grandiflóra Harv., f. Phacelia W. Bidura, Mag Ernst, geb. b. 27. Januar 1817 in Reife, mibmete fich ber Jurisprubeng und ftubierte in Breslau und Bonn, wo er mit E. Regel, bamals Gehilfe im botanischen Garten daselbft, in wissenichaftlichem Bertehr ftand. Beim Rammergerichte in Berlin angestellt, ftubierte er eifrig bas fonigliche Berbar. Rach Breglau verfett, beschäftigte er fich | Grafermischungen fur Biejen in Bogler, Grund-

Mein dieses Bestreben | mit Bimmer mit bem Studium ber Beiben, und machte fehr intereffante Berfuche, bon berichiebenen Arten Blendlinge zu erziehen. Spater ging 28. in ben Bermaltungebienst über und murbe Regierungerat. 218 bie Regierung 1859 eine Expedition nach Oftafien ausruftete, murbe 28. berufen, fie als Botaniter zu begleiten. Bei ber Rudtehr ber Expedition 1861 trennte fich 28. in Siam von ihr und burchforichte felbständig Oftindien, befonders Centon. Erft 1863 fehrte er nach Europa gurud. Behufs der Bearbeitung der Resultate jeiner Reise ging er im Auftrage ber Regierung 1865 nach Berlin, wo er aber am 24. Febr. 1866 bas Unglud hatte, durch Kohlendunft ums Leben zu fommen. Schrieb: Die Baftardbefruchtung im Pflanzenreich, erlautert an ben Beiben. Breslau 1865.

38ide, f. Vicia und Lathyrus. 28idler, j. Obstmaben.

**Wiesbaden** hat herrliche Kuranlagen (Fig. 969 u. 970) und in ber Nahe icone Balber mit ichattigen, guten Begen und reizenden Fernsichten, besonders nach dem Rhein. Die Größe der ftabtischen Anlagen einschließlich Rerothal beträgt ca. 35 ha. Hauptteile ber Anlage: Kurgarten mit Kurhaus. Altester Teil renoviert und zum Teil neu angelegt durch Sebastian Rinz im Jahre 1836. Der "Barme Damm" 1856 bis 1857 von dem herzogl. Rassaulichen Gartendirektor Carl Thelemann in Biebrich geschaffen; Die "Dieten-mublanlage", von Weber & Co. in B. 1878—1879 hergerichtet. Das große Blumenparterre zwischen ben Rolonnaden, Rurhaus und Bilhelmftrage, 1881 von Siesmayer in Frankfurt a. M. angelegt, ebenso bie Partie am Rochbrunnen im Jahre 1889 und bie Blumenwiesenanlage mit Rabrennbahn und 9 Tennis-Spielplägen im Jahre 1892—1893. Die Nerothalanlage von Obergartner Harthrath im Jahre 1897 - 1898. - 28. befist ca. 8000 Allee-

baume extl. Schulhofpflanzungen.

Biefe. Die mit Grasmuchs bebedten Flachen bes Bartes tonnen fein 28.n- ober Rafenflachen (f. Rafen). Die 28. im Barte bat neben bem afthetischen Werte den praktischen Zweck der Futtergewinnung. So vornehm faftig grune Rafenflachen in Partanlagen wirten, fo anmutig feben andererfeits große B.nflachen aus. Im Frühjahr und herbste von weitem von einer Rasenstäche taum zu unterscheiden, bietet die 2B. im Commer noch anbere, bem Rafen fehlende Reize durch bas hin- und herwogen ber hohen schwankenden Halme und das bunte Farben-ipiel, welches die vielerlei Bluten der B.nblumen hervorusen. — Das zu einer W. bestimmte Land follte ein ober zwei Jahre vorher tüchtig gedüngt und mit Hackfrüchten bestellt werden. Darauf wird es umgepflügt, geeggt und, wenn ber Boben fehr loder ift, mit einer leichten Balge gewalzt. Die beste Beit ber Aussaat ist bas Fruhjahr ober bie zweite Halfte bes August ober Ansang September. Der Same wird untergeeggt ober untergeharft und mit leichter Balge festgebrudt. Im erften Commer wird die 28. furz vor oder furz nach der Graferblüte gemaht, bamit bie einzelnen Graspflangen fich moglichft beftoden tonnen. — Litt.: Safener, B.nbau in feinem gangen Umfange, 1867; Birnbaum, B.nund Futterbau, 1892; Meyer, Lehrbuch ber Gartentunft; Wittmad, Botanit ber Wiesenpflanzen und lehren ber Rulturtechnif, 2. Aufl., 1898; Ronig, von 1 bis über 2 m erreichen. Ihre wundervolle

grafer, 3. Aufl., 1900.

Biefenblumen. Die Bartwiese follte fich vor ber gemeinen Biefe burch ichonere, ungewöhnliche Blumen auszeichnen, natürlich nur an Stellen, mo fie gesehen werben. Dieje muffen entweder vor ber beuernte in voller Blute fein ober fich erft mit bem zweiten Grasmuchie (Grummet) entwideln. Unter vielen geeigneten Blumen nennen wir nur: Geranium pratense, Salvia pratensis (beibe nur auf trodenen B.n mit Kalkboben), Aquilegia (blau, rot, weiß), Papaver orientale, Scabiosa pratensis, verschiebene Dianthus, verschiedene Campanula und Lupinus (perennierenbe), Galega officinalis, Sisyrhinchium oben von rofenroten Rippen burchjogene Blatte.

Bflege b. Wiefen, 1893; Streder, Rultur b. Wiefen, Belaubung besteht aus ovalen, ichon matigrung. 1894; Streder, Erfennen u. Bestimmen b. Wiesen- 70 cm bis 1 m langen und 40-50 cm breim Blattern. Im Berbft nehmen die neuen Blann an Große ab und biejenigen, welche in der Rabe bes Blutenftanbes auftreten, werben nicht grojer als eine Sand. Man fann bie W. im Topfe im Bewachshaufe überwintern und Stedlinge bavon im Barmbeete gur Bewurgelung bringen. Lesten entwideln fich noch traftiger als Samenpflangen Die Blumen, welche fie nur im Gemachsbanje erzeugt, find violett, gleichen benen einer Eutoca und bilben eine machtige Rifpe.

Ahnlich ift W. Vigieri hort., welche fich was der vorigen durch noch größere, unten filberweiße,



Rig. 969. Rurfaal-Blat in Biebbaben.

anceps, Ornithogalum umbellatum, Narcissus unterscheidet. Ebenso ich W. imperialis kort poeticus, Myosotis alpestris (nur auf schattigen mit folossalen buntelgrunen Blattern. Im Fran 28.n) u. a. m. Ausfuhrlich ift biefer Gegenstand verlangen biefe Bflangen fonnige Lage, gut gebungen, behandelt in Jager's Lehrbuch der Gartentunft und tief burchgearbeiteten Boben und viel Baffer. in Regel's Gartenflora von 1880.

Biefenerbe, f. Erbarten. Biefenraute, f. Thalictrum

Wigándia caracasána H. B. et Kth. (30h. Bigand, Bifchof von Bommeranien, 1587) Hydrophyllaceae) (Fig. 971). Halbstrauch; hinsichtlich ber Tracht und der Größe ihrer Blatter eine der impofanteften unter ben gur Commerfultur im freien Lande geeigneten Tropenpflanzen. Gie ftammt aus Caracas. Dan faet bie Camen im Februar-Marg in Schalen mit Beideerde und halt fie im Barmbeete unter mehrmaligem Bifieren. Ende Dai ausgepflangt, tann bie W. im Laufe bes Commere eine Bobe eine Forfterwohnung, Jagbichlogden, Futterfount

Bildlinge sind aus Samen erzogene Obstgebols ij. Saatichule, Bifierichule, Obstbaumschulen). Bildpark. Bum 28. eignet fich am beften en Gelande, welches Wald, aus alten, ichonen Baumen bestehend, Biefenflachen und fliegendes Baffer at Die Bflangung follte ftets unregelman parfartig, nicht regelmäßig hainartig fein. Der S. bient zur Aufnahme und Pflege von Rotwid, Damwild, Rehwild und zuweilen Schwarzwid. Einige Fahrwege follten ben 28. auffchließen, and fleine Wege jum Beichleichen bes Bilbes find et municht. An Bauwerten fann ber 28. aufnehmen:

Bilbe angenommen werden, find zu bevorzugen. Aus diesem Grunde werden auch hier und ba ber Baume, als auch bes barunter ajenben ober ruhenden Bilbes.

Die Umgaunung bes Bes moge aus einem Solggaun bestehen. Berben Drahtgaune benutt, fo wird von manchen bie Anlage eines Grabens nach Art ber Sahas empfohlen, bamit bas Bilb nicht gegen ben Drahtzaun anprellt. Dieje Ginrichtung ist notwendig bei Einbliden in den 28. vom Barte

und Futtericheunen. Ale Pflanzungen eignen fich vereinigt, ber nicht als folder haftet, io find fie am besten einheimische Balbbaume. Golde Baum- nach bem Berhaltniffe ber Große ihrer Grundftude arten, wie Gichen und Buchen, beren Fruchte vom erfappflichtig, fofern nicht burch Landesgefes bierüber etwas Anderes bestimmt wird. - Bajenichaben ift nach bem Burgerl. Geiegb, nicht erjagpflichtig. Roftfastanien angepflangt. Bon besonderem Reize ift Der Schup, welchen die Gejengebung ben Gartnereien babei hügeliges Gelande, sowohl fur bie Birtung gegen haienichaben gewahrt, ift überhaupt iehr gering, und ba auch die verichiedenen, gegen Sajenfraß empfohlenen Wittel (Anstreichen der Baume mit Fett, Blut u. bergl., Ausbangen von Lappen, welche mit übelriechenden Gluffigfeiten getrantt find, u. a. m.) nicht immer die erhoffte Birfung haben, auch oftmale nicht anwendbar find, jo fann nur empjohlen werben, die Rulturen, welche gegen Hajenfraß geichust werben iollen, io einzugaunen, ober Pleasureground aus. - Ein Bildgehege bient bag tein hase burchtommen fann. Ber bie Roften



Fig. 970. Rurhaus-Bart in Biesbaben.

bemselben Zwede wie ber 28., boch ift es zu flein, um 28. genannt zu werben.

Bildicaden wird nach bem Burgerl. Gefenb. § 835) nur ersett, soweit derselbe durch Schwarz-, Rot-, Eld-, Dam- ober Rehmild ober burch Fafanen angerichtet ift. Bei Grundftuden, an welchen bem Eigentumer bas Jagbrecht nicht zusteht, ist ber Jagb-berechtigte zum Schabenersat verpflichtet. hat ber Eigentumer eines Grundftudes, auf bem bas Sagbrecht wegen ber Lage bes Grundftude nur gemeinichaftlich mit bem Jagdrecht auf einem anderen Grundstud ausgeubt werben barf, bas Jagbrecht nach zu erfundigen, welche Art der Ginfriedigung bem Eigentumer biefes Grundftude verpachtet, fo ift ber lettere für ben Schaben verantwortlich Sind die Eigentumer der Grundstude eines Bezirfes fein, daß die in der Einfriedigung befindlichen zum Bwede der gemeinschaftlichen Ausübung des Thuren, Thorwege 2c. mit Borrichtungen zum Jagdrechts burch bas Gefet zu einem Berbande Selbstichließen verseben sind. Wer folche immerbin

nicht zu scheuen braucht und beshalb fein ganges Grundstud bauernb und vollständig einfriedigen fann, erlangt baburch in Preugen nach § 2b bes Jagdpolizeigejeges vom 7. Marz 1850 bie Be-fugnis zur eigenen Ausübung der Jagd auf bielem Grundftud. Darüber, was für dauernd und vollständig eingefriedigt zu erachten ift, enticheidet der Landrat. Allgemeine Bestimmungen barüber bestehen nicht. Wer die Absicht hat, fein Grundftud zu biefem Amed einzugännen, wird baher gut thun, sich vorher bei bem Landrat baberfelbe als bauernd und vollständig anertennen wurde. Dabei wird in ber Regel barauf ju achten teuere Einfriedigung nicht machen kann ober nicht bes Innern und den Minister für Landwirtschaft, machen will, der thut gut baran, die Teile feiner Rulfuren, welche bes Schutes gegen Safenfraß beburfen, mit einem leichten, etwa 1 m hoben Drahtgeflecht fo lange ju umftellen, als die Gefahr befteht. Das Geflecht tann, wenn es nach dem Gebrauche zusammengerollt und troden aufbewahrt wird, jahrelang gebraucht werben. Wenn bei bobem Schneefall bie Gefahr eintritt, baß bie Safen bas Beflecht überipringen, jo tann es nach Bebarf fo hoch aus dem Schnee gezogen werden, daß es ein Uberspringen verhütet. Rach dem preußischen W.geset vom 11. Juli 1891 kann die Aufsichts-behörde aber auch die Besitzer von Obst., Gemüse, Blumen- und Baumichulanlagen ermächtigen, Bogel und Wild, welche in ben genannten Anlagen Schaben



Sig. 971. Wigundia caracasana.

anrichten, zu jeder Beit (also auch mahrend ber Schonzeit) mittelst Schuffmaffen zu erlegen. Der Jagdberechtigte tann verlangen, bag ibm bie er-legten Tiere, soweit fie feinem Jagbrechte unterliegen, gegen bas übliche Schufgelb überlaffen werben. Die Ermächtigung vertritt die Stelle bes Jagbicheines. Personen, welchen ber Jagbichein verfagt werben muß, wird fie nicht erteilt und ift wiberruflich. Die Ermächtigung tann erteilt werben, aber fie braucht nicht erteilt zu werben. Wer fie alfo zu erhalten municht, dem ift zu empfehlen, daß er in einwandfreier Beife ben Rachweis des ihm jugefügten Schabens führt. Gegen die Berfagung biefer Erlaubnis feitens ber Auffichtsbehörbe (bes Lanbrats, in Stadtfreifen der Ortspolizeibehorbe 2c.) ift nur er von biefem naturgemagen Bege abgelentt, un bie Beschwerde an ben Bezirtsausschuß und gegen zwar auf ber nordlichen Salblugel nach recht beffen Enticheibung die Beschwerbe an ben Minifter auf ber sublichen nach links. Die Fig. 972

Domanen und Forften gulaffig.

Wilbe Kaninchen gablen nicht zu ben jagbbaren Tieren. Sie unterliegen bem freien Tierfange mit Ausschluß bes Fangens mit Schlingen; bas Fangen mittelst Frettchen ift hiernach zweisellos nach ber Absicht bes Gesetzgebers gestattet. Das Berfolgen und Toten von Raninchen mittelst einer Schuswaffe auf frembem Jagbgebiet ift ohne Genehmigung bes Jagbberechtigten ober ohne sonstige Besugnis nicht gestattet. Diese Erlaubnis tann indessen von ber Auflichtsbehörbe ben Besitzern solcher Grundstüde erteilt werben (§ 23 bes Jagdpolizeigesets v. 7. März 1850), auf welchen sich die Kaninden bis zu einer der Feld- und Gartenkultur schäblichen Menge bermehren.

Bilbeins bobe, f. Kassel. Bilbenow, Dr. Karl Ludwig, geb. d. 22. Aug. 1765 in Berlin, Professor der Naturgeschichte und Medizin daselbst. 1796 gab er seine Berlinische Baumzucht heraus. Richt lange barauf begann er bie Berausgabe feiner berühmten Enumeratio plantarum, welche er 1809 beenbigte. 1810 winde ihm die Direktion bes botanischen Gartens in Berlin übertragen, zu bessen Blute er ben Grund legte. Alex. von Sumboldt bestimmte ihn 1811, nach Paris zu geben, um seine Bflanzen zu be arbeiten. Im eifrigen Studium ber hier zusammen gebrachten Pflanzenschätze icheint er fich zu wied ber Anstrengung zugemutet zu haben, benn er tam in hohem Grabe angegriffen zuruck und ftarb 10. Juli 1812. 28. war einer ber bebeutenbsten Systematifer feiner Beit.

Bikermes, Charles Fortune, berühmter Bomologe Frankreichs, geb. b. 6. Marz 1804 in Colign (Ain) und geft. b. 6. Oktober 1879. Sein große

Bert Pomologie de la France ist eine vortes-liche Arbeit, gang besonders die Beschreibungen. Bind. Die Bewegung der Luft in mehr oder weniger horizontaler Richtung bezeichnet man als 28. Die Urfache bes 28.es ist ein Unterschied in

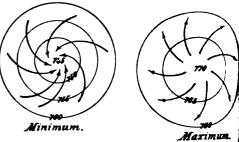

Fig. 972. Fig. 973. Luftbewegung innerhalb eines Minimums und Dagim

bem Drude ber Luft in gleicher Seehohe. Die Luft ftromt ftets von bem Gebiete boberen Ent brude (Maximum) nach bem Gebiet nieberen 24 bruds (Minimum). Doch bewegt fich ber anicht in ber geraben Richtung bes großten Gefalles, fonbern burch bie Drebung ber Erbe wich

Wind. 911

973 zeigen bie 28. verhältnisse, wie sie sich auf ber nörblichen Halbtugel gestalten. Dieses 28.ber nördlichen Salbtugel geftalten. gefet, welches querft von Bups-Ballot feftgeftellt worden ift, fann man auch in folgender Form ausiprechen: Benbet man auf ber nörblichen Salbtugel bem 2B. ben Ruden zu, so weist bie rechte, etwas nach hinten ausgestredte hand nach bem Gebiet höheren, die linke, etwas nach vorn erhobene Sand nach bem Gebiet nieberen Luftbruck bin. Die Starte der Luftftromung hangt babei wesentlich von ber Große bes Luftbrudunterschiedes ab. Je Dichter die Jobaren (Linien gleichen Luftbrucks) aneinander ruden, um so heftiger weht der B. Die Größe der Abnahme bes Luftbrucks bezogen auf die Begeein-

beit (Lange eines Grabes am Aquator) nennt man Gradient.

Die Richtung bes

28.es wird ver-

mittelft einer 28 .fahne (Fig. 974)

bestimmt, und zwar pflegt man die 28.rose folgendermaßen einzuteilen:

N, NNO, NO, ONO, O, OSO, SO, SSO, S, SSW, SW,

WSW, W, WNW, NW

NNW. Der Bechiel der 28.richtungen läßt sich nur nach

ber jeweiligen Lage

bes Luftbrude mit

Bahricheinlichkeit

voraussehen. Das

Dove'iche 28.-

brehungegejes,

nach welchem sich die W.richtungen

in bem Sinne bes Uhrzeigers folgen, trifft meift bann für Deutschland zu,

wenn ein Mini-

Big. 974. Binbfahne unb Binbftartemeffer.

mum im Rorben S. u. Better. von Deutschland vorübergieht. Bur Feststellung ber 2B.geschwindigfeit bebient man fich meift bes Robinfon'ichen Anemometers (23.meffer), beffen Ronftruttion aus ber Fig. 975 leicht zu ersehen ift. Dem Quabrate ber 2B.gefchwindigfeit ift die 28.ftarte proportional. Darum wird auch vielfach nur diefe beobachtet, und zwar mißt man diefelbe nach dem Drucke, welchen der 28. auf eine fentrecht zu seiner Richtung gestellte Blatte ausubt (Fig. 974). Bielfach ift es üblich, die Starte bes 28.es nur abzuschäßen. Giner folden Abichagung wird bann folgende Stala (Lanbftala) zu Grunde gelegt:

Landes ift die haufigteit eines BB.es, ba je nach Racht, sonbern Sommer und Binter miteinander ber Bertunft bes BB.es mit bemfelben einem Orte wechselt. Es find bies bie als Monfune befannten

warme ober falte, trodene ober feuchte Luft jugeführt wirb.

|    | Wind-<br>ftarte | Geschwindigs<br>feit des<br>Windes | Birlungen bes Binbes.                                 |  |
|----|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
|    | 0—8             | Meter in<br>der Setunde            |                                                       |  |
| 0  | Stille          | 00,5                               | Der Rauch steigt gerabe ober fast gerabe empor.       |  |
| 1. | Sáwaá           | 0,5—5                              | Für bas Gefühl mertbar, bewegt einen Bimbel.          |  |
| 2. | Mäßig           | 5—9                                | Stredt einen Bimpel, bewegt<br>bie Blatter ber Baume. |  |
| 8. | Friid           | 918                                | Bewegt bie Ameige ber Baume.                          |  |
| 4. | Start           | 13—17                              | Bewegt große Afte und ichmachere<br>Stamme.           |  |
| 5. | Sturm           | 1728                               | Die gangen Baume werben be-<br>wegt.                  |  |
| 6. | Drtan           | über 28                            | Berftorenbe Birtungen.                                |  |

In den Gebirgen und an den Kuften werden nicht selten außerorbentlich regelmäßige Luftftromungen beobachtet, die als Tag- und Nacht-B.

bezeichnet ju werben pflegen. In ben Ge-birgen weht ber Tag-28. thalaufwärts, ber Nacht-B. thalabwärts. an ben Ruften ftromt die Luft am Tage von ber See zum Lande (Seebrise), mahrend ber Racht vom Land zur See (Landbrise). Die Urfache biefer Luftftromungen ift bas ver-

schiedene thermische Berhalten von Berg und Thal, von Baffer und Land. Die Ber-



Fig. 975. Robinfon'fces Anemometer.

teilung ber 28.e über ber Erbe ift in ben einzelnen Jahreszeiten eine durchaus verschiebene. Man ertennt aber aus den Rarten, welche die Berteilung des Luftbruckes und die vorherrschenden B.e darstellen, deutlich den Zusammenhang, der zwischen beiben Erscheinungen besteht. Ein näheres Eingehen auf diese Karten ist uns nicht möglich; wir beichranten uns barum auf die Besprechung einiger ber befannteften Bericheinungen. Rörblich und füblich vom Aquator behnt fich ber 28.ftillenober Kalmengürtel aus, ein Gebiet, in welchem bie fast stets aufsteigende Luft den Schein voll-ständiger B.stille erwedt. Nördlich und süblich von diefem Gurtel reiht fich die Region ber Baffate an, BB.e, welche burch große Stetigfeit fich aus-zeichnen. Auf ber norblichen Erbhalfte zeigt fich biefe Luftströmung als ein Nordostpaffat (ein Nordwind, burch die Drehung der Erde von feiner NS .- Richtung abgelentt) auf ber füblichen als Gudoftpaffat. Unter bem Antipaffat verfteht man eine bem Baffat entinn folgende Stala (Landstala) zu Grunde gelegt: gegen, aber gleichzeitig in der Höche wehende Luft(Sieße die Tabelle in nebenstehender Spalte.)
Bon großer Bedeutung für das Klima eines bewegung ftatt, nur daß dieselbe nicht Tag und

Jahreszeit-W.e. Im Sommer weht ber vor- **Bindmotor.** Apparate solcher Art werben in herrschende B. vom Meere zum Lande (SW.- | neuerer Zeit vielsach zur Hebung des Bassers aus Monsun), im Winter vom Lande zum Meere (NO.- | der Tiese verwendet. Das Bindrad besteht in Monsun). An das Gebiet der Bassate reiht sich einer kreikrunden Scheibe, gebildet aus dicht nebesim Rorden und Süben wieder eine Gegend großer einander in schröger Richtung angebrachten Breitden. B.stille an — der B. stillengürtel der Wendefreise. In der Mitte der Sodann kommen die Gebiete mit häusig und un- Scheibe besindet sich regelmäßig wechselnden Luftstromungen, unter denen ein freier Raum jeboch bie westlichen 28.e, wenigstens in Europa, von etwa einem entichieben vorherrichen.

Einen 23. von großer Geschwindigfeit bezeichnet Durchmeffers berman als Sturm. Ein folder entwidelt fich meift felben, um bem in bem Innern eines Minimums, wenn ber barometrische Gradient hier ein großer geworden ift. gang zu sichern. Es bilbet dann ber B. einen sogen. Birbel um Eine sehr große bas Centrum bes Minimums, weshalb man einen Windsahne, beren folden Sturm auch einen Birbelfturm ober einen ! Cyflon beißt. Besonders beimgesucht von Birbelstürmen fürchtbarster Art werben die tropischen Meere. Befannt find die Sturme bes atlantischen Dzeans, die Taifune bes chinefischen Meeres und bie Mauritius-Cyflone bes indischen Ozeans. Bu Bind birett auf die ben Birbelfturmen find auch die fogen. Torna- Scheibe trifft, und bos, sowie die Tromben ober B.hosen zu rechnen, die Kraft bes Bindwelche sich haufig in ber Umgebung ber Epflonen brudes zerlegt fich bilben und fich von biesen nur durch die geringere bier bergeftalt, baß Größe unterscheiben.

An dem Fuße ber Gebirge und auch innerhalb berselben tritt noch eine besondere Art von 28.en in bie Erscheinung, bas sind die sogen. Fall-B.e. Am bekanntesten ift der Föhn, ein warmer B., der nicht bloß in den Alpen, sondern auch in den mittelbeutschen Gebirgen beobachtet werden tann. Der Fohn entfieht, wenn an bem Fuße eines Gebirges eine Luftaufloderung ftattgefunden, alfo ein Gebiet mit niederem Luftbrud fich gebilbet hat und von biefem bann die Luft über bem Bebirge und jenseits bes Gebirges angezogen wirb. Bei bem Berabfinten ber bampfarmen Luft tritt bie Erwarmung ber Luft ein. Als talte Fall-B.e tennen wir die Bora an ber iftrifch-balmatinischen Rufte und ben Diftral in Gubfrantreich.

Binde, f. Convolvulus.

Die meiften windenden Bflangen winden linte, b. h. fie haben die Stute gur Linten, ber Hopfen windet rechts, mitunter auch Lonicera.

Bindengemächse (Convolvulaceae). Rraut- ober Planzen. Blätter wechjelftändig, ohne Reben-blätter, ganz oder handförmig geteilt. Blüten achiel- oder gipfelständig, häufig von 2 Vorblättern geftügt. Kelch fünfblättrig oder fünfteilig, bleibend, oft fortwachsenb. Krone regelmäßig, trichterformig, mit ausgebreitetem, ganzem ober blappigem, in der Knospe gedrehtem Saume. Staubblatter 5, der Krone angewachsen. Fruchtknoten auf unterweibiger Scheibe, 2—4 sacherig, Fächer ein- oder zweisamig. Frucht eine Kapsel, sehr selten 4 Rlaufen. Meist Tropenbewohner, weniger in gemäßigten Milmaten. Riese schäne weist mindende Viernstan-Rlimaten. Biele icone, meift windende Bierpflangen für die Garten aus ben Gattungen Calystegia, Convolvulus, Ipomoea, Pharbitis u. a. Argneitich Ipomoea purga (Jalapenwurgel) von Bert. Batatas edulis (Convolvulus Batatas, Bert. Batatas edulis (Convolvulus Batatas, lierungsvorrichtung. Unter ber Einwirtung fipomoea B.) liefert egbare Knollen, Bataten (f. b.). letteren kann das Rad eine Stellung anneises.

Drittteile bes Ebene mit ber Fläche ber Scheibe einen rechten Bin-

tel bildet, stellt lettere jo, bag ber ein Teil besfelben, soweit er von bem Bintel der einzelnen Bretter ber



hallabay's Binben in Metrieb.

Scheibe abhängt, bas Rab in Drehung sett. Die weiteste Berbreitung hat in neuerer 3en Hallabah's Windrad gefunden (Fig. 976). Die Scheibe besselben besteht aus einer Angahl von Settoren (meiftens 6), beren jeber um eine in ber



Fig. 977. Dallaban's Binbrab außer Betriel.

Ebene des Rades liegende Achse brehbar ift. De Achsen sind bergeftalt an einer Seite ber Selion angebracht, daß der am äußeren Umfange angebra Teil schwerer ift als ber innere. Die Setten breben fich um ihre Achsen automatisch mit Di ber Centrifugalfraft und einer finnreichen

burch bie bem Binbe bie Drudfläche entzogen und ber Apparat außer Betrieb gesetht mirb (Fig. 977). Auf ber hauptwelle ift eine Rurbelscheibe angebracht, welche bas zur Bebung bes Baffers bienende Bumpengeftange betreibt.

Die für die Arbeit des Windrades vorteilhafteste Geschwindigkeit des Windes ist 7 m in der Sefunde. Im Binnenlande tann man auf 150 Tage mit gunftigem Binbe rechnen, an ber Deerestufte

dagegen auf 250-280 Tage.

Bindroschen, f. Anemone nemorosa. Binkelkopf. Der 28. ift ein Instrument zum Reffen von Binteln. Er befteht aus einem Deffingcylinder, welcher auf einem Stativ ober einem Stock aufgeftellt wird. Er ift mit Dioptervorrichtungen (Fielvorrichtungen) versehen, welche unter einem rechten bezw. halben rechten Winkel zu einander geneigt sind. Wird nun das Instrument so in einem Buntte der Metinie ausgestellt, daß durch bas eine Diopter ber Endpuntt biefer Linie angezielt wirb, so tann man burch Einvisieren einer Regbate in eine ber anberen Diopterrichtungen Binkel von 45°, 90° und 135° bestimmen. Sinkelkrenz (Fig. 978) ift ein Instrument zum Ressen rechten. Es besteht aus zwei rechtwin-

felig fich freuzenden Latten. Im Rreuzungspuntt ift eine Bulje gum Auffteden auf einen Stab und an



Fig. 978. Bintelfreug.

en vier Enden der Latten find Absehvorrichtungen Diopter) angebracht, bestehend aus einem Spalt ind einem Faben. Die Diopter find burch Schrauben etwas verschiebbar, so daß eine Korrel-ur bes Instrumentes möglich ift.

Binkelprisma ift ein handliches Taschen-nftrument zum Messen rechter Bintel. Das B. efteht im mefentlichen aus einem Glasprisma. Seine Handhabung entspricht ber bes Winkelpiegels.

Binkelfpiegel. Der 28. (Fig. 979) ift ein Tafchennftrument zum Deffen von rechten Winkeln. Er beeht im wesentlichen aus zwei im Bintel von 450 egeneinanber geneigten Spiegeln. Salt man ben B. fo über ben Scheitel eines festauftellenden rechten Bintels, daß bas Bilb bes Pifetts, welches ben nberen Endpunkt bes bekannten Schenkels berichnet, in ben einen ber beiben Spiegel fallt, fo vird biefes in den anderen, welcher dem Auge guekehrt ist, geworfen. Man visiert ein zweites ikkett über bem Spiegelbild bes ersten ein. Um ie Stellung bes 28.8 fentrecht über bem Scheitelunft bes Winkels zu erhalten, hangt man an ben 3. ein Lot, am beften mit Begengewicht.

Minterapfel und Minterbirnen find Rernobitforten, die von Mitte November an sich bis zum Winter ober auch den Winter hindurch halten und für die Tafel ober die Wirtschaft bleiben.

Winter-Apothekerbirne, f. u. Apotheferbirnen. Winterafter, f. Chrysanthemum indicum.

Minterblumen ober Binterbluber nennt man Bflanzen, welche, gunftigeren himmelsftrichen entstammenb, unseren Winter nur im Schute ber Bewachshaufer überfteben und hier, wenn braufen alles vegetabilifche Leben erftorben ift, einen reichen und mannigfaltigen Flor entwideln. Sie find nicht nur fur die Ausstattung ber Wohnraume von hohem Bert, fonbern liefern auch unentbehrliches Material (fogen. Schnittblumen, f. b.) für Bouquet und Krang. — Litt.: H. Gaerbt, Die 28., 1884.

Sinteredutferbirne, graue, f. u. Butterbirnen. Fintercafvik, f. u. Ralvillen. Finter-Coufinot, purpurroter, f. Rosenäpfel. Finter-Pechantsbirne, f. u. Butterbirnen. Fintergarten. Unter B. sind zwei ganz verschebene Dinge zu versteben. Er ist entweber ein großes Gemachshaus, welches gum Aufenthalt ber Befiger einigermaßen be-

quem eingerichtet ift, mohl auch ein großer heller Saal, mit Bflanzen reich gefchmudt, fonft aber falonmaßig eingerichtet, ober er bildet einen Teil bes Partes ober Partgartens und beißt barum 28., weil feine Bflanzungen größten-teils aus immergrunen Bäumen befteben, jo baß Gelegenheit zu einem an-genehmeren Winterspaziergang als im entlaubten Barte gegeben wirb. Die hauptbebeutung bes 28.8 liegt im Gemachshause. Eine Beschreibung ift ent-



Fig. 979. Bintelfpiegel.

behrlich, weil die Form und Bauart ber Saufer ichon in dem allgemeinen Artifel über Gewachshäuser berührt murbe. Die Balmen- und Floragarten einiger Stabte find nichts anderes, und an mehreren Höfen finden sich oder fanden sich früher großartige Wintergarten. Die Anordnung des B.s muß malerisch sein. Soweit es möglich ift, verberge man heizvorrichtungen, Pflanzentübel, Lopfe, über-haupt alles, was ben Schein ber Natürlichfeit vermindern tann. Ift es auch nicht möglich, die Fenfter und die Bautonstruttion zu verbergen, fo laffe man boch bie in gewöhnlichen Gemachshaufern gebrauchlichen Fenfterbretter weg. Bo ber Raum nur einigermaßen ausreicht, gebe man ben Begen eine leichte Rrummung, wodurch auch die gruppenweise Aufftellung der Pflangen erleichtert wird. Es vermehrt die Abwechselung und malerische Wirfung, wenn der Boben des B.s nicht gang horizontal ift, sondern sich an einer der schmalen Seiten (am besten bem Eingange gegenüber) zu einer Unbobe erhebt, von welcher man eine Uberficht ber unteren Bartieen genießt. Dagegen sind niedrige wellenformige Bobenflachen in ber Mitte, wie fie einige Bintergarten haben, zwedlos, unbequem für ben

Anhohe wird burch Felsftude gebilbet, wobei man westen geschützt fein, fei es burch Gebande de eine wilbe Gebirgescene fo treu und naturlich wie burch Rabelholapflangungen. Die Bilangungen möglich nachzuahmen fucht. Der Aufftieg barf 28.8 bestehen aus immergrunen Laubhölgern, nete nicht zu fteil fein. Ift biefer bergige Teil breit, ohne Dede aushalten, wie Buxus arboresu so sann er noch durch einen unteren Querweg zu- llex Aquisolium, Mahonia Aquisolium, Lieustem gänglich gemacht werden. Der hierzu notige gewolfbie Unterbau sann zur Aufnahme der Basser- fera, Bhododendron bybridum, in wärmeren Egge steffel der heizung dienen. Da ein B. nicht wohl den Aueuda japonica, Prunus Laurocerasus ein ohne bewegtes Baffer fein tann, so dient die Hobe caensis. Evonymus japonica u. a. Bon Rads auch zur Aufnahme des Reservoirs. In den meisten holzern wählt man solche immergrune Aren, den Bintergarten wird man fich mit einem ober einigen Belaubung im Binter thatsachlich grun bleibt. Mu Springbrunnen begnügen; wo aber reichlich Baffer vermeibe die braun werdenden Cryptomeria jup und eine gute Maichine jum heben vorhanden ift, inica elegans, Thuya occidentalis ericoides, Bi wird man die Gelegenheit, einen fleinen Bafferfall orientalis z. Die Flächen bebede man mit Ich anzulegen, nicht vorübergeben laffen. Rann ober ober beffer mit Epheu, Immergrun und Stunden foll fein "Berg" im 28. errichtet werben, fo forge Bwiebelgewächse, welche febr fruh bluben, finde man fur einen hoben Aussichtsplatz, benn bie gern eine Blatchen im 28. (i. Fruhjahreblitet großen Blattpflangen bes 28.8, befonbers Balmen und Baumfarne, tonnen nur von oben gefeben in ihrer fremben Schonheit genoffen werben. Gine tohl (Brassica oleracea L. var. acephala. En Art Laube von Gifen mit einer Plattform als Raffe bes Gemufelohis, welche fich von ihren to Decke wurde fich am besten dazu eignen. Die Auf- wandten daburch unterscheibet, daß die Plangkellung der Planzen richtet sich nach der Größe einen 20—50 cm hohen Strunt bildet, weicher aber Hauptpstanzen, deren jeder W. einige haben der Spige mit mehr oder weniger gekrünsche muß. Es sind in der Regel Palmen und Musa- Blättern besetzt ist. Letztere liesern im Wimer mit gener mit Wimer mit der Frost ein schwachte geinches weichte der Größe ein schwachte geinches weichte geinches weichte geine gestellte geine geine der Größe ein schwachte geinches geinches Größe ein schwachte geinches geinches geine gestellte gestellte geine gestellte geine gestellte get gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte gestellte ges pflanzen, wenn diefe nicht im freien Grunde fteben, braucht man viele Dechpflanzen von geringerem Berte. Auf den Felenpartieen fteben die meiften Bflangen im freien Grunde, felbft große Farnfrauter und Aroideen. Selaginellen und ahnliche Bobenbedpflangen übergiehen Gelfen ober Banbe aus Raturfort und Gruppenranber, und vertreten auf freien Stellen den Rajen. Der 28. darf nicht mit Bflangen überfullt werben, benn wenige ichone große Bflangen feben beffer aus als eine Daffe, bie man nirgende frei feben tann. In ber Regel vereinigt man im 28. Pflangen bes Barmhaufes mit solchen bes temperierten Saufes, welche fich in Bezug auf Temperatur vertragen. Beitweise ftellt man aber auch blühende Ralthauspflanzen, bejondere Ramellien und indische Agaleen barin auf. Gelbft Beete von hnacinthen, Tulpen 2c. fieht man dann und wann. Andere Bintergarten haben nur Ralthauspflangen, besonders die im Binter und Frubling blühenden Ramellien, Agaleen u. a. m. 3m 28. des Großherzogs von Baben in Rarlsruhe fieht man in einer Rotunde vorn eine Doppelreihe von Drangenbaumen in freiem Grunde, welche große Gruppen von Dattel- und Facherpalmen, Agaven, Dracaenen u. a. m. umgeben. Der B. bebarf einer angemeffenen Gartnerei, in welcher die Bflangen angezogen und jum Teil im Sommer fultiviert Man nennt auch gelegentlich einen reich mit Bflangen beforierten Salon, fogar Blumen-Erter, überbaute Balfons zc. ober Restaurationsraume 28.

Bintergarten im Freien ift ein Stud Garten. welches auch im Winter möglichft grun ift. Er liegt gewöhnlich in ber Rahe bes Baufes, oft in Berbindung mit bem Konservatorium ober ber Drangerie. Der B. ift meift regelmäßig angelegt, jumal in Berbindung mit Gebauben. Er fann fistulosum L.). Ausbauerndes, aber meift gueif jedoch ebenfogut unregelmäßig fein, wie 3. B. der fultiviertes Lauchgewächs aus Sibirien. 28. in dem Schloggarten von Bellevue bei Berlin. burch Brutzwiebeln vermehrt. Die großeren 3

Beiucher und ichwierig fur bie Deforation. Die Der 28. muß gegen Rorben, Rorboften und In

Wintergrün, f. Vinca. Binterkoft, Grüntohl, Brauntohl, Kran mule. Gine verwandte Form und in gleicher ! in ber Ruche verwendbar ift ber Balmfohl i.

Der Blumagetohl ift eine buntblattrige 3in form (f. Ziertohl), bei welcher die jüngften be blätter filberweiß, rosa oder braun-violet ichedt find. Im herbste konnen bie ausgebilden Stauben aus ber Erbe genommen und ju m ichiebenen Deforationen im Garten u. bergl te wendet werben. Der Berbrauch in der Riche ber gleiche wie beim gewöhnlichen 28.

Bon letterem untericheibet man bobe, balb und niedrige Formen, ferner folche mit gri ober brauner (blau-violetter) Belaubung. sonbers beliebt find bie moosartig ober k getrauften Formen. In Gegenben mit bent Bintern ist ber niedrige B. gang winter während die hohen Sorten mehr ober wen häusig erfrieren. Besonders geschätzt ift der nich gelbgrune feingefraufte Dreienbrunnen-BB., ber b hohe gelbgrune frause Moosbacher 28., Dippe's befferter niedriger feinstgetraufter gruner 28.

Der 28. macht von allen Rohlarten die gerin Anipruche an Boben und Stanbort. in allen Bobenarten und auch noch an halbichatt Standorten, unter Obftbaumen u. bergl.

Auch noch als Rachfrucht hinter Erbien, Sa Schalotten und Stedzwiebeln lagt er fich anba Die Aussaat des Samens geschieht von Au April bis Mitte Mai auf bas Saatbeet. Das pflanzen geschieht bei 35-50 cm Abstand. ber fruhen Bflanzung giebt man einen gr Abstand als bei ber ipaten. Die weitere Bi lung f. bei Ropftohl.

Binterfalat, f. Salat. Binterfchalen, f. Unterrichtswefen. Binterzwieset ober welfche Zwiebel (All

beln nebft Blattwerf werben in ber Ruche verwendet | ftand von 40 cm, Die späteren einen folchen von und fullen die Lude bis zur Ernte der neuen Ruchenamiebeln aus.

Bingerkurse, s. Unterrichtswesen.
Birfingkost (Brassica oleracea L. var. bullata
oder sabauda). Eine sehr wichtige Kohlrasse mit blafig fraufen Blattern, die fich zu einem garten, mehr ober weniger festen Ropfe ichließen. Er führt auch die Ramen Borstohl, Borichtohl, auch Berg-



Fig. 980. Strafburger Birfing.

tohl, häufiger jedoch Savopertohl, Welfchtohl. Man unterscheidet fruhe, mittelfruhe und fpate Sorten. A. Frühe Sorten: Ulmer früher niedriger 28., Biener Treib-B., Johannistag-B., Kipinger B., Oberrader gelbgruner B.

B. Mittelfrühe und fpate Sorten: Aubervilliers, Blumenthaler gelber 28., Chon Marcelin, Drumhead (Trommelfopf), Erfurter gelber großer Binter-B., Erfurter Binter-B., Erfurter Buder-



Fig. 981. Biftoria-Birfing.

hut-B., Groot's Liebling, Little Pirie, Non plus ultra, Straßburger B. (Fig. 980), Tom Thumb, Umer großer später B., Bertus, Biftoria (Water-

loo) (Fig. 981).

Die gur erften Frühfultur bestimmten Bflangen erzieht man durch Ausjaat im Frühbeet von Mitte Mary an. Für ben fpateren Bedarf geschieht bie Ausjaat, sobald es die Witterung gestattet, Ende Marz bis Ansang April ins freie Land. Im Mai erfolgt das Auspflanzen ins Freie auf Beete ober bei größeren Flächen einsach in Reihen. Die klein bleibenden Fruhforten erhalten einen alljeitigen Ab- tierarztl. Hochschule zu Berlin, Geh. Reg.-Rat, geb.

50-60 cm. Die weitere Behandlung ift bie gleiche wie bei allen Rohlarten. Befonders ift auf die Bertilgung ber Raupen bes Kohlweißlings (f. Beißlinge) und ber Erdflöhe (s. b.) zu achten. Die frühen Sorten werben nach ber 7. Woche, von ber Pflanzung an gerechnet, verbrauchsfähig. Es muffen immer diejenigen Köpfe zuerst geerntet werben, welche anfangen zu bersten und dadurch leicht verberben murben. Die fpaten Gorten werben im Herbst mit ber Burgel ausgehoben und ber außeren Blatter entfleibet, in Erbgraben, leeren Wistbeetkasten ober im luftigen Reller bis zum Berbrauch eingeschlagen.

mirticaftsobst wird alles Obit genannt, bas wenig ober gar nicht jum frischen Genuß geeignet ift, aber in ber Birtichaft Berwendung finbet, besonders zum Rochen, Dörren, zur Mus- und Obstweinbereitung zc. S. Mostobst, Obstdarren zc. Wistaria Nuttall (Casp. Wistar, Professor in

Bennfplvanien, geft. 1818), Biftarie, Glycine (Papilionatae-Galegeae). Hochtletternbe und winbende Straucher mit unpaarig gefiederten Blattern, ganzrandigen Blättchen, fleinen Rebenblättern und ichonen großen Schmetterlingsblüten in endständigen Trauben; prachtige fommergrune Schlinggebolge, boch bei uns famtlich gegen ftarten Frost zu schüten.

A. Fruchtknoten und Hülje bicht be-haart: W. chi-nensis DC. (Glycine sinensis Sm., W. polystachya K. Koch), Trau-ben etwa 20 bis 45 cm lang, über-hangend bis langhangend; Blumen groß, blau, geruchlos; China, Mon-Var. fl. golei. pleno, var. fl. albo und var. multi-juga hort. Sie-bold. — W. brachybotrys Sieb. et Zucc., Trauben etwa 6—13 cm lang, ziemlich bicht,





Fig. 982. Wistaria frutescens.

gend, sonst wie vorige; Japan. — B. Fruchtsnoten und Hilfe sahl: W. frutescens DC. (Glycine frut. L., W. speciosa Nutt.) (Hig. 982), Trauben 3 bis 13 cm lang, aufrecht; Blüten lisapurpurn, wohlriechend; Birginien bis Illinois und Florida. Var. macrostachya Nutt. (var. Backhousiana Carr.), var. magnifica André, var. albo-lilacina kort, und var nives hort, etwas zörtlicher als hort. und var. nivea hort. etwas zärtlicher als bie vorigen. - Bermehrung leicht burch Burgelbrut und Ableger.

Witsénia corymbósa, f. Nivenia. 28ittmack, Marz Carl Ludewig, Dr. phil., etatsmäßiger Professor ber fust. Botanit a. b. landw. Sochichule, a. o. Brof. an der Universität, hilfelehrer a. b.

bem Lehrerstande, studierte bann in Jena und Berlin, ging behufs weiteren Studiums 1867 nach Baris, murbe bort von ber preuß, Regierung mit bem Erwerb von Gegenständen für ein in Berlin zu errichtenbes landw. Museum betraut und 1871 befinitiv jum Ruftos biefes Dufeums ernannt. Als 1881 bas Museum mit bem landw. Lehrinftitut gur landw. Hochichule vereint murbe, murbe er Bor-fieber ber vegetabilischen Abteilung bes Museums ber hochschule. Seit 1875 Generalsefretar bes Bereins zur Beförderung bes Gartenbaues in ben preuß. Staaten, 1889—91 Reftor ber landw. Hochschule, 1893 Preisrichter in Chicago, 1869, 84 u. 99 in Betersburg, 1900 in Paris. Hauptichriften: Musa Ensete, Differtation (in Linnaca 1867); Katalog des landw. Museums, 1869, 2. Aufl. 1873 (bierin eine Uberficht ber Cerealien-Sorten); Gras- u. Rleefamen, 1873; bie Reblaus, 1. u. 2. Aufl., 1875; Marcgraviaceae unb Rhizoboleae in Martius, Flora brasiliensis; Fischereiftatiftit bes Deutschen Reiches, 1875; Ruppfianzen aller Bonen auf ber Barifer Weltausstellung, 1878; Er-kennung ber Berfälschungen im Roggen- und Beigenmehl, Leipzig 1884; Geschichte ber Begonien in Bull. d. Congrès d'hort., Betersburg 1884; Brome-liaceae in Engler u. Brantl, Raturl. Pflanzenfamilien; Botanit ber Biefenpflangen, in Bogler, Grunblehren ber Rulturtechnit, 2. Aufl. a. 1875 bis 80 redigierte er die Monatsschrift bes Bereins jur Beforberung bes Gartenbaues, 1881 – 85 (1884 bis 85 mit 28. Berring zusammen) bie Deutsche Gartenzeitung, 1886 bie Gartenzeitung, von 1887 an die Gartenflora. 28. übernahm auch die Herausgabe bes vorliegenden Lexisons an Stelle bes verstorbenen früheren Herausgebers Th. Rümpler. In dem Brachtwert: Reiß und Stuebel, Das Totenfelb von Ancon (in Beru), bearbeitete er bie vegetabilischen Funde, ebenso untersuchte er fur fpigen bide Prolifitationen bilden, aus benen Birchow u. Schliemann u. v. a. die Funde aus Troja, Tirpns 2c.

Stitred, Beit Brecher, Brof. Dr. phil., geb. b. b. Mai 1839 zu Stogsbol in Schweben, Direktor bes Bergianichen Gartens in Stodholm feit 1879 und bes neuangelegten botanischen Bartens ber tonigl. Atabemie ber Biffenschaften feit 1886. Gartnerische Hauptschriften: Nägra bidrag till Bergianska Stiftelsens historia (Beitr. zur Ge-schichte bes Bergianschen Gartens), 1890; Om planen for Bergielunds botaniska trädgård (über ben neuen botanischen Garten zu Bergielund), 1891; Viola-Studier I (Morphol.-biolog. Studien über Viola tricolor nebft ihren wilben und fultivierten Bermandten, mit 14 folorierten Tafeln), 1896; Viola-Studier II (Beitr. gur Geschichte und Entftehung ber Benfees, mit gablreichen Abbild.), 1895. Booffriedende Bide, f. Lathyrus odoratus.

Bollverleiß, f. Arnica. Bollsmild, f. Euphorbia.

Bolfsmildgemadfe (Euphorbiaceen). Baume, Straucher und Rrauter mit balb farbiofem, balb milchigem, meift scharfem Safte. Die Stengel einiger Arten find fleischig, fast tattusartig, blattarm und mit Schuppchen, Stacheln ober Saaren befest. Bluten achiel- ober enbständig und in ber verschiedensten Beise geordnet. Krone fehlend ober

gu hamburg b. 26. Sept. 1839, widmete fich anfangs | entwidelt, Blütenblätter meist frei; immer find bie Bluten getrennten Geschlechtes, ein- ober zweihäufig. Die und Bilbung. Die Staubgefäße wechseln in ber Bali und Bilbung. Der Fruchttnoten ift meift frei, figend ober gestielt, breifacherig und tragt breioft zweiteilige Rarben; Frucht eine Kapfel, feltene eine Steinfrucht. Die 28. bilben eine ber nathtlichften Gruppen. Sie bewohnen die gemäßigten und warmen Zonen mit etwa 4000 Arten.

Faft alle Arten ber 28. enthalten Giftftoffe, viele find Ruppflangen; fo liefert Manihot utilissin Maniotmehl, Aleurites Ol, Croton Eluteria Coscarillarinde u. f. w. Zahlreiche Arten fist offiginell, besonders Bicinus. Die Ergahlung vo giftigen Schatten ber Mancinella - bes centralameritanischen Manzanillobaumes — ift Fabel m reduziert fich auf ben Giftiaft ber Art. faft einiger afritanischen Arten bient als Bieilei Rulturmurbige Arten liefern bie Gattan Poinsettia, Ricinus, Euphorbia und Phyllanth

Wolgarious, wolgensis, von ber Bolga. Bolften, f. Bewölfung. Bofftrant, f. Verbascum. Woodsia R. Br. (engl. Botanifer Joj. Bost 1838). Rleine, ben Appibien abnliche Farne m turzem, aufrechtem Rhizom, frautig, meist bei Sie lieben fonnigen Stanbort, humofen, falthaltigen Boben und im Binter leichten & burch Tannenreifig. Für Sammlungen intereffet z. B. W. hyperborea Brown, W. ilvensis Br und W. glabella Br., Gebirgspflanzen ber p mäßigten Rone.

Woodwardla Sm. (engl. Botanifer Hon Boodward) (Filices). W. radicans Sw. ift ein Mabeira, China, Japan und im Himalaya heim ber Farn mit startem, aufrechtem Rhizome, 21 langen Blättern, welche boppelt-fieberfpaltig elegant bogenformig überhangen und an ben Bflanzen entstehen. Sehr gut geeignet für gehaltene Wintergärten. W. virginica Sm. W. angustisolia Sm., beibe Rorbamerikaner, winterhart und in der Farnpartie zu verwen

Borlit, Fark ju, f. Deffau. Bruke, f. Robirube.

Buderstume, f. Chrysanthemum. Wulfénia carinthiaca Jacq. (F. X. v. 2 Brofeffor zu Rlagenfurt, geft. 1806) (Scropliceae). In Rarnten vorfommenbe hubiche mit bidem Erbstamme, grundständigen, fleifell geferbten Blattern und violetten Blutenabren Binter leichte Dede. Anzucht aus Camen,

wie feinere Staubensamen zu behandeln ift. Bunden. Die Behandlung ber 23. ift ber praftifchen Erfahrung. Sie wird fich nehmlich barauf erftreden, eine möglichft Bernarbung zu ermöglichen. Je größer bie fläche und je langfamer der Seilungsvorgang, notwendiger ift ein guter Bundberfching ! Feuchtigkeit abhaltende Mittel. Bei großen ift Teeranstrich bas geeignetfte Mittel. S. a. mallung und Steinfohlenteer.

Bunderbaum, f. Ricinus. Bunderblume, f. Mirabilis.

Burmfaru, f. Aspidium Filix mas. Burttemberg, j. Stuttgart.

murgel ift im allgemeinen ein Organ ber Bflanze, welches zur Aufnahme ber Rahrung aus bem Boben ober aus einer andern Unterlage, wie jur Befeftigung ber Bflanze bient. Die echten 28.n jeichnen fich baburch aus, bag fie ftets Gefägbunbel, ferner haut- und Grundgewebe besitzen. Ihr Begetationspuntt liegt nicht wie ber ber Stengel frei, onbern ift fast ausnahmslos von einem besonderen Bewebe, ber 28. haube (Fig. 983) bebedt; als feitliche Sproffungen treten an ben 28.n niemals Blatter,



Fig. 983. Fig. 984. Bfahlmurzel.

sonbern nur wieber 28.n auf, bie aus ben inneren Gewebsschichten hervor-gehen. Die 28. wächst nur an ihrer Spipe. -Die erfte 28 .anlage bes Reims wird als Saupt = 28. bezeichnet, sie er-scheint als Berlängerung ber Hauptachse und bringt, mo fie erhalten bleibt. gerade abwärts in ben Boben (Pfahl-183., Fig. 984);

gewöhnlich entvidelt fie fich zu einem langen, faser- ober spinbel-bemigen Gebilbe, welches bei Holzgewächsen all-ihrlich mehr erstartt und stammahnlicher wirb. bei manden Gewächsen wird fie rubenformig. Bei ranchen Difotylen und bei allen Monofotylen irbt die Haupt-28. fruhzeitig ab; häufig tritt hon aus der Samenschale statt derselben ein ganzes üsschel Seiten-W.n. Besondere Formen sind die letter-, Knollen-, Lust-, Schwimm- und Atem-3.n. Die Balme Acanthorrhiza erzeugt auch berrenende W.n.

Burgelblätter (folia radicalia) nennt man bie undftandigen Blätter ber Pflangen, welche unittelbar über bem Boden fteben ober von einem bigom zc. aus bem Boben hervortommen.

Eurzelecht nennt man aus Stecklingen, Ablegern er Ausläufern erzogene Bier- ober Frucht- in flachen Kaften in sandige Erbe eingeschlagen und säucher 2c., welche mithin eigene Burzeln ent- an möglichst frostfreien Orten, z. B. in kalten Wistickelt haben, im Gegensatz zu benjenigen, welchen beetkäften, überwintert werben. S. a. Vermehrung.

ein Bilbstamm, auf ben fie burch Bfropfen ober Ofulieren übertragen werben, bie gur Ernahrung unentbehrlichen Burgeln leiht.

Burgelfaule, f. Stammfaule.

Burgelhals, Grenze zwijchen Stamm und Burgel.

Burgelkropf ift eine Daferbilbung an ben Burgeln ber Kernobstgebolge, namentlich junger Birnen- und Apfelftammen. Borgugsweise haufig erscheint er, wenn die Wildlinge bei bem Berpflanzen fehr kurz an ben Burzeln geschnitten werben und auf ftart gedüngten Boben fommen. Burzelnd (radicans) nennt man Pflanzen, welche aus ihren auf der Erbe oder an benach-

barten Gegenständen liegenden Stengeln Reben-

murgeln treiben, um fich zu befestigen.

Burzelschößlinge, Burzeltriebe, nennt man aus den Burzeln von Bäumen und Sträuchern entspringende Triebe, die unten neue Burzeln bilben, so daß man sie verpflanzen, somit durch sie die Mutterpflanze vermehren kann. Die Bermehrung aus Burgeltrieben ift bei folgenden Obftbaumen und Obsistrauchern möglich: Bssaumen und Zwetschen, Beichseln (z. B. bei der Ostheimer Beichsel), himbeeren und Brombeeren. Bei den beiben letztgenannten bilden sich die Wurzeltriebe auch ohne funftliche Rachhilfe gewöhnlich in reicher Menge und werben irrtumlich meift Ausläufer genannt. Bei ben übrigen Obstarten, die burch, Burzeltriebe bermehrt werden tonnen, ift es aber, um eine größere Menge von Burzeltrieben zu er-halten, notwendig, daß die Mutterpflanzen über bem Boben abgeschnitten werben, und daß um dieselben berum in weitem Umfreise eine reichliche Bermehrung ber Erbe burch beigemengten Rompost ftattfindet. Beguglich ber Zwetschen- und Bflaumen-

B. f. Stodausichlag. Burgelftäcke tonnen zur Bermehrung nach-stehender Obstbaume und Obststraucher benutt werben: Johannisapfel, Quitten, Bflaumen und 3metiden, hauptfächlich aber himbeeren und Brombeeren. Die Burgeln werben zu biefem 3wede im Spatjahr ausgegraben und bei ben erftgenannten Obstarten in 10-15 cm, bei den himbeeren und Brombeeren in 2-6 cm lange Stude geschnitten; bie 10-15 cm langen Stude werben im allgemeinen wie Stedholz behandelt, nur mit bem Unterschiede, daß sie natürlich ganz mit Erbe bebeckt werben mussen. Bezüglich der Zwetschen und Pflaumen f. Stodausschlag. Die B. der himbeeren und Brombeeren fonnen entweder im Berbfte, ahnlich wie Obstjamen, in flache Furchen gebracht, ober beffer

X.

Xanthinus, gelbfarbig; xanthocarpus, gelb- Gelbhorn (Sapindaceae-Harpullieae). X. sorbitchtig; xanthoneurus, gelbnervig; xanthor- folia Bge., elegantes hartes Biergeholz; Blätter ixus, gelbwurzelig. gefiebert mit sitsenben, schmalen, scharf gesägten Kanthoeeras Bunge (xanthos gelb, keros Horn), Blattchen; Blitten vielehig, in endständigen stattlichen Trauben, regelmäßig, ögählig; Blumenblätter gegen 2 cm lang, weiß, am Grunde rot (bei &) ober gelb, zwischen ihnen o orangegelbe Borner; Rapfel Itlappig; Nordchina, Mongolei.

Kanthorphift, f. Garbftoffe.
Kanthorrhixa L'Her. (xanthos gelb, rhiza Burgel), Gelbmurg (Ranunculaceae). X. apiifolia L'Her., niedriger Strauch; Blätter gefiedert, Blattchen fiederspaltig bis breigablig; Bluten violett, flein, in enbftanbigen gufammengefesten bangenben Tranben; Nordoft-Amerita.

Xanthorrhoea Sm. (xanthos gelb, rhoia Fluß), Grasbaum (Liliaceae). Pflanzen mit turzem Rhizom ober turzem, aufftrebenbem Stamme mit Blütenftanb lang - linealischen, ftarren Blattern. icheinbar ährenförmig, Schaft enbständig, Bluten flein. Selten in Kultur, 3. B. X. arborea R. Br., X. hastilis R. Br. und X Preissii Endl., aus Auftralien. Liefern rotes u. gelbes Barg gu Fir-

nissen zc. Kultur im Ralthause wie Dasylirion. Xanthosoma sagittifolium Schott. (xanthos gelb, soma Leib) (Araceae). Tropifches Amerita. Blatter fast 1 m lang, breit pfeilformig oval; Blutentolben in einer gelblich-grunen, tapugenförmigen Blütenscheibe. X. violaceum Schott. (Fig. 985), Blatiftiele und Blätter violett. 3m : violett. Jm Alter entwickelt



Fig. 985. Xanthosoma violaceum.

diese hübsche Blattpflanze einen biden turzen Stamm. X. atrovirens C. Kch. et Bché. var. appendiculatum Schott. trägt auf ber Blattunterfeite ein zweites fleineres Blatt als Anhangfel, mas ber Bflange ein höchft mertmurbiges Musfeben giebt. X.

Lindeni Engl. (Phyllotaenium Lindeni Andre), Rolumbien, etwa 1/2 m hoch, zeichnet sich burch bie freudig grunen, weiß quergeftreiften Blatter aus. Alle find prachtige Blattpflanzen, welche fich, befonders wenn ausgepflangt, ungemein entwideln. Sie verlangen viel Rahrung, feuchte Luft und werden durch Seitensprosse vermehrt.

Xanthoxyium L. (xanthos gelb, xylon Sol3), Gelbholg (Rutaceae-Xanthoxyleae). Straucher ober fleine Baume mit meift ftacheligen Zweigen und unpaarig-gefiederten wechselftanbigen Blattern; Bluten felchlos, meift zweihaufig, unansehnlich; Teilfruchte geschloffen ober aufspringend: X. americanum Mill., Wangenh. (X. umbellatum Borkh., X. fraxineum und X. mite Willd.); Bluten in Rolorit verleiht, ift unter Beigen mitgeteilt. Bufcheln feitlich aus vorjährigem Solze, gleich- faet im April in ein lauwarmes Beet ober in zeitig mit bem Laubausbruch; Rorbamerita.

Zenien, wörtlich Gaftgeschenke, nennt Dr. Fode, Bremen, die Beranderungen, welche bei Baftardierung der Bollen ichon an der Frucht der bestäubten Bflange,

nicht alfo in ber nachften Generation, hervorruit Beftaubt man g. B. weißen Dais mit bem Bollen von blauem, fo erhalt man Rolben mit gwar perwiegend weißen, aber boch auch manchen blauen oder mit weiß- und blaugestreiften Körnern. - Lin: Correns, Xenienbilbung bei Dais; S. be Brief.

Meranthemum annum L. (xeros troten anthos Blume), Bapierblume (Compositee) Eine wegen bes trodenhautigen hullfelche ber Blutentopfchen mit zu ben Immortellen gerechnete eingabrige Romposite aus Gubeuropa, welche für die Binderei eine gewisse Bedeutung erlangt bet; 50-60 cm hoch, wollig behaart, am Grunde veräftelt, Blumen auf langen, fabenformigen Stiden, je nach ber Barietat weiß, buntelpurpurn (rae. atropurpureum) und violett (var. violaceum), and



Fig. 986. Xeránthemum annum.

mohl rojentot (var. flore roseo pleno); him ichuppen zum Teil vervielfältigt, was bie Sa fataloge mit plenissimum bezeichnen. pactum, buichiger, var. grandiflorum, Bing superbissimum (Fig. 986) find bie röhrigen Bi ber Scheibe gungenformig umgebilbet, bie Bluten Beripherie breiter und fürzer. Dit langen Si unmittelbar nach bem Aufbluben gefchnitten unb Schatten getrodnet, haben bie Blumen eine ba Dauer. Wie man ben Blumen ein lebin Dauer. freie Land, pifiert und verpflangt fpater mit Si Abstand.

Xylocarpus, holafrüchtig. Xylophýlla, Synonym für Phyllanthus (1.1)

Bamswurzel, j. Dioscorea.

Pfop (Hyssopus [i. b.]). Ausdauerndes Gewürzfraut aus der Familie der Labiaten, deffen junge Blatter und Stengel in manchen Gegenden dem Ropffalat als Zuthat zugeset werden. Sehr leicht durch Samenausjaat im April zu erziehen.

**Vácea** L. (vaterländischer Name der Pflanze), Balmlilie (Liliaceae). In den Südstaaten Nordameritäs heimisch. Einsacher oder verästelter Stamm, der eine Krone einsacher, lang-lanzethoder schwertsörmiger, spizer, steiser Blätter trägt.



Fig. 987. Yucca filamentosa.

Mus der Mitte derfelben erhebt fich eine riefige Rifpe weißer Blumen, welche ber Bflange ein imponierendes Aussehen verleiht. Einige | Arten find

stammlos und ihre Blätter entipringen einem . ftammartigen Wurzelftode.

Gewöhnlichste Art Y. aloifolia L. mit einem bis

5 m hohen Stamme und bichten, 30—60 cm langen, schmalen, am Ranbe scharfen, steif aufrecht abstehenben Blattern. Bon dieser Art sind mehrere geschätte Gartenformen ausgegangen, g. B. var. foliis variegatis mit filberweiß gerandeten, und tricolor Bak. (Y. tricolor hort.) mit grünen, rojenrot und weiß bandierten Blättern, Y. quadricolor hort. mit grun, weiß, gelb und rot bandierten Blättern. Sie blühen als starte Individuen willig und dankdar. Winterhart ist in Nordbeutschland Y. filamentosa L. (Fig. 987) mit kurzem oder ganz sehlendem Stamme. Blätter schmal, länglichlangettformig, etwa 30 cm lang und 2 cm breit, blaugrun, aufrecht abstehend, spater mit bem oberen Teile zuruchgebogen, am Rande mit herabhängen-den braungelben Fäben (dem sich ablösenden Blatt-rande) besett. Auch Y. angustisolia Pursh., fast stäubung j. Löbner in Gartenstora 1901, S. 44. stammlos, mit fteifen, bichtgestellten, schmal-line-

alischen Blättern und einem bis über 1 m hohen Blütenstande, welcher bicht mit großen grüntlichweißen Blumen im herbst besetz ift, halt wie die vorige unfere Binter bei leichter Dedung fehr gut Beide find hochornamental, befonders gur Zeit ber Blüte, gruppenweise an jonnigen, etwas troden gelegenen Platen zu verwenden. Gine der am frühesten eingeführten Arten, aber selbst in Mittelbeutschland kaum aushaltend, ift Y. glorioss L., Stamm 1,50 m hoch, die ichmal-langettlichen Blatter blaugrun, fteif aufrecht abstehend, die unterften schwach zurudgebogen, bis 60 cm lang und 5 bis 7 cm breit, am Rande ohne gahne ober Faben, Blumen weiß, unten purpurn angelaufen. Gie ift befonbers megen ihrer willigen Blute zu empfehlen. Ihr sehr nahe steht die turgstämmige Y. pendula Carr. Sehr ähnlich sind auch Y. glauca Sims. und Y. obliqua Haw. Die Y. rusoeineta Haw. unterscheidet sich durch den aufsallend rot gesäumten Rand der Blätter. Weiter sind zu empsehlen: Y. Whipplei Torr., Y. Treculeana Carr., Y. Draconis L., Y. daccata Torr., in milden Wintern im Freien aushaltenb, u. a. m.

Am beften gebeihen bie Balmlilien in einem milden, mit humus gemischten Lehmboben. laffen fich am leichteften burch Stedlinge vermehren. hierzu benust man die Triebe, welche sich bei den Arten mit knollig verdidtem Burzelstode oder verkurztem Stamme von selbst bilben. Wo dies aber nicht der Fall ift, schneibet man ben Stengel ab, um ihn als Stedling zu benuten; ben Burgel-ftod schlägt man in Sand mit 12-15° C. Bobenwärme ein, worauf er zahlreiche als Stecklinge zu benutende Triebe erzeugt. Berfährt man ebenso mit einer hochstämmigen Y., so bilden sich zur Ber-mehrung längs des Stammes Triebe, die aber in weit größerer Bahl auftreten, wenn man ben feiner Rrone beraubten Stamm im Bermehrungshause horizontal

und flach in Sand bergestalt einlegt, daß er an einer Seite von der Bebeckung ziemlich frei bleibt. Die Bestäubung erfolgt durch eine Mottenart, Pronuba Yuccasella. Diese legt ihre Eier in den Fruchtknoten, ftopft dann gange Bollenmassen in bie Rarbe und vermittelt die Befruchtung. Die ausfriechenben Raupen nahren fich von ben Samen-

Yuccoides, ähnlich ber Balmlilie, Yucca.

Jasel, Hermann, geb. b. 22. Septbr. 1832 zu er im März 1869 an die neugspründete preuß. Reu-Rahow im Kreise Greiskwald, Sohn eines Forstakademie zu Münden in Hannover berusen fgl. Försters, widmete sich zuerst dem Forstsache; und wirkte, sich besonders mit Dendrologie beseine Reigung zur Botanit bewog ihn, 1854 eine Stellung als Assissin den Gartens und bis Oktober 1895. Seitbem lebt 3. in Gotha. Dufeums zu Greifswald anzunehmen. Mit bem

Schrieb: Die ftrauchigen Spiraen b. beutsch. Garten, Sahre 1860 jum Forftfache gurudgetreten, murbe Berlin 1893; bearbeitete in diefem Legiton die Geholge. Bacarias, Ebuard, Brof. Dr. phil., geb. b. 16. Mai 1852 zu Berlin. Seit 1898 Direttor bes hamburgifchen botanischen Gartens. Borfigender des Gartenbau-Bereins für Samburg, Altona und Umgegend. Berfaffer vieler Arbeiten auf anatomisch-physiologischem Gebiet.

Zalacea Reinw. (Rame ber Balme auf ben Moluffen) (Palmae). Stammlofe Bufchpalme aus Affam und bem malanischen Archipel. gefiebert auf dornigen Blattstielen. Selten in Rustur. Z. edulis Reinw. hat, wie manche anderen Arten, egbare Früchte; die Blätter werden zu Korb-

flechtereien benutt. Warmhauspalmen.

Zamia L. (zamia Schaben, bei Blinius Rame gewiffer Tannenzapfen), Reulenpalme (Cycadaceae). Tropisch ameritanische Bflangen mit gang niebrigem, felbft unterirbifchem Stamme und fieberteiligen, mehr ober weniger leberartigen Blattern. Bluten zweihäusig in zapfenartigen Ratchen. Wiewohl manche ihrer Arten, wie die der verwandten Gattungen Cycas, Ceratozamia, Encephalartus u. a., eine etwas steife haltung zeigen, so fehlt es boch anderen weber an



Fig. 988. Zamia furfuracea.

Grazie, noch an Originalität; sie gelten beshalb als gute Deforationspflanzen, weichen aber nur wenig von einander ab. Befanntefte Arten: Z. muricata Willd., montana A. Br., furfuracea Ait. (Fig. 988), media Jacq., pumila L., Ottonis Miq., obliqua A. Br., Loddigesii Miq., Skinneri Warsc. Eine der schönsten ist Z. Lindeni Rgl. Sie wurde bon Roegl in Ecuador entbedt und bon Linden eingeführt, und hat mehr als 2 m lange Blatter mit 40-44 Blättchenpaaren. Gleichfalls burch ihren ornamentalen Bert und ihre gewaltigen Dimensionen ausgezeichnet ist Z. Roezlii Rgl. Man fultiviert sie wie Encephalartus und andere Cycabeengattungen.

Zantedéschia Spreng., f. Richardia u. Calla. Zanthóxylon, f. Xanthoxylum.

Bapfen (conus), charafteriftisch für bie Roni-ren (3.trager), Ahren, beren Spinbeln unb feren (3.träger), Ahren, beren Spinbeln und fpiralig stehenbe Ded- und Fruchtblätter teilweise verholzen. Bei der Gattung Juniperus entsteht burch Erweichung ber 3.schuppen eine beerenartige Frucht (3.beere, galbula).

Bapfenrole, Beibenrofe, nennt man einerfetten- ober zapfenformige Berbilbung von Endinofpen verschiedener Beidenarten, welche, burch die Larven von Gallmuden, Cecidomyia rosaria. veranlaft, in einer Entwidelungshemmung ber Achje bestehen woburch die Blatter einander nahegerudt bleiber.

Baserstume, s. Mesembrianthemum. Bauurüse, s. Bryonia. Zausehnera Prsl. (Brof. Zauschner in Brag, 3ch. 1799) (Onagraceae). Z. californica Prsl. (Fig. 989)

ift eine falifornische hubiche, balbstrauchige Staube, bis 40 cm hoch, mit langlich-lanzettlichen, fiten. ben Blattern und scharlachroten, achielständigen, eingelnen Bluten. Ift leider bei uns nicht winterhart. Leicht aus Stecklingen ju bermehren. Zéa L. (zea





Fig. 989. Zauschnera californica.

fios von Halifarnassos, zeia bei Homer). Z. Mays L., Mais, Welschforn, fälschlich türtischen Beizen (Gramineae), Amerika; einzige Art, den ber mehrere Unterarten und Formen wegen ihm beforativen Bertes in Blattpflangengruppen gen benutt werden. Ginjahrig und einhäufig. Minliche Bluten fteben in rifpenformigen Endiffm,

ftandigen, diden, von Blutenicheiben bebedten, vielblumigen Ahren (Rolben) mit langen, mahnenartig aus ben Scheiben bangenden Rarben. Die Unterarten und Formen untericheiden sich durch Dimensionen ber Rolben und Größe, Form und Farbe ber Rörner. Gemeinfte Unterart Z. Mays L. vulgaris Körnicke. Im

weibliche in feiten-





Rig. 990. Banbmais.

auf grunem Grunde silberweiß banbierte Blätter. Lindenau, "Camen und Pflanzenofferte" von B. Thal-Diese Form ift in ihrer Buntfarbigfeit ziemlich be-ader in Leipzig-Gohlis, "Berliner Gartnerborfe" ftandig und dabei hochornamental. Der bide halm von Radesti in Berlin u. a. m. — Eine Anzahl wirb 1-11/2 m hoch und ift mitunter am Grunde bon Aften umgeben, beren Blatter in noch höherem Grabe banbstreifig find als bie bes hauptftengels. Bur Gruppenbilbung tonnen auch Z. Mays gracillima Kche. und feine jest famenbeständige meißgebanderte Barietat (var. foliis variegatis) bienen.

Der Mais läßt sich nur burch Samen fort-pflanzen. Aussaat als Futter- ober Brotpflanze an ben Blat im Fruhjahre, wenn feine Frofte beuticher Gartenfunftler), Berlin; Die Gartenwelt, mehr zu befürchten find, etwa 2-3 cm tief. Am Berlin; Der praktifche Ratgeber im Dbft- und beften gebeiht er in einer freien, fonnenreichen Lage und in loderem, sandigem, gut gebungtem Boben. Sind die Pflanzen fraftig geworben, so behaufelt man fie und halt das Beet von Untraut rein. Die Bflangen, deren man gu 3weden ber Deforation bedarf, pflegt man durch Aussaat in ein Frühbeet ober in Schalen ober einzeln in Topfchen heranzuziehen, die man im Warmhause halt; man versett fie Enbe Mai ins Freie. Beim Bandmais sind die erften vier Blatter in der Regel grun, bas fünfte ift ichon etwas gezeichnet, und auf jebem weiteren Blatte nimmt die banbformige Streifung an Umfang zu

Zebrina Schnitsl. (zebrinus zebraftreifig) (Commelinaceae). Z. pendula Schnitzl. (Tradescantia zebrina hort.) ift eine befannte, beliebte Ampelpflanze aus Megito, von der besonders die bunte Form quadricolor hort. mit grün-, rot- und weißgeftreifter Blattzeichnung, unterfeits purpurrot, beborzugt wirb. Bachft leicht aus Stedlingen und ift wie Tradescantia fluminensis gu verwenben.

Zebrinus, zebraftreifig. Behrwurg, f. Arum. Beitlofe, f. Colchicum.

Beitsungen, Beitschriften. An gartnerischen &., Beitschriften u. bergl. erscheinen in Deutschland eine so große Anzahl, bag man sagen muß, weniger waren beffer, benn infolge ber großen Ronfurrens ber 3. untereinander muffen sie sich bei allem Bemühen, ben Inhalt fachlich lefenswert und lehrreich zu gestalten, bezüglich ber Ausstattung doch meisten-teils großer Zuruchaltung besteißigen, weil baburch bie Berftellungetoften fo erhöht werben, bag eine Erhöhung bes Abonnementspreifes nötig murbe. Reuerdings haben wir aber einige große Beitichriften, welche fo reich illustriert find, baß fie es mit den besten auswärtigen in dieser Beziehung aufnehmen konnen. Immerbin bleibt aber bie noch größere Unwendung guter farbiger Darftellungen von Bflanzen, Früchten, Blumenbinbereien u. a. m. febr munichenswert. Dan tann bie gartnerischen Zeitschriften einteilen in solche, welche nur ober hauptsächlich Unnoncenblätter find, und in folche, welche belehrenden, berichtenden Inhalt haben. Die gartnerischen Unnoncenblatter werben umfonft und poftfrei an Sandelsgartner ober Leiter größerer Brivat-, städtischer, staatlicher, fürstlicher oder bergl. Gartnereien bes In- und Auslandes, in ber Regel wochentlich versandt. Alls folche find zu nennen: Das wöchentlich versandt. Als solche sind zu nennen: Das gereihten B.n (z. B. manche Algen); die größeren "Handelsblatt", herausgegeben vom Berbande der Pflanzen dagegen bestehen aus unzähligen, fest handelsgärtner Deutschlands in Steglitz, "Samen- verbundenen 3.n (2.ngewebe). Diese 3.n bestehen aus und Pflanzenanzeiger" von Thiele in Leipzig- einer äußeren sesten haut (Zellhaut, Zellmembran

ber belehrenden 3. erscheint als Organ von Bereinen ober Anftalten. Bon ben beutschen gärtnerischen & seien folgende genannt: Gartenflora (Organ des Bereins zur Beförderung des Gartenbaues in den preußischen Staaten), Berlin; Möller's deutsche Gärtnerzeitung, Erfurt; Die Gartenkunst (Beitschrift fur Die Besamtintereffen ber Gartenfunft und Gartentechnit, herausgegeben vom Berein Gartenbau, Frankfurt a. Ober (besonders von Lieb-habern und kleineren Gartenbesigern gelesen), der Erfurter Suhrer im Gartenbau, Erfurt; Bomologifche Monatshefte, Stuttgart (zugleich Organ bes beutichen Bomologenvereins); Deutsche Rofenzeitung (Berlag bes Bereins beutscher Rolenfreunde), Trier; Die Bindetunft, Erfurt; hanbelsblatt für den deutschen Gartenbau (Organ des Berbandes der handelsgärtner Deutschlands), Steglit; Der Handelsgärtner, Leipzig-Gohlis; Frankfurter Gartner-Zeitung, Frankfurt a. M. Die Pomologischen Institute in Frankfurt a. M. Geisenheim und Prostau geben monatlich fleine Schriften heraus, um baburch in Bertehr mit ben Intereffententreifen gu treten und gu bleiben. Beiber Mitteilungen merben auch von Bereinen bezogen. In Ofterreich ift bas wichtigfte Blatt: Biener Ill. Garten-Beitung; in der Schweig: Der Schweizerifche Gartenbau, Burich. Die wichtigeren englischen Garten-3. find: Gardeners' Chronicle, London; The Garden, London. Französische: Revue horticole, Baris; Le Jardin, Baris; Le Moniteur d'horti-culture, Baris. Belgische: La semaine hor-ticole, Brüssel; Bulletin d'arboriculture et de floriculture, Gent; Revue de l'horticulture belge et étrangère. Nieberlanbische: Sempervirens, Leiben; Het Nederlandsch Tuinbouwblad, Arnheim.

Zelkowa Spach. (zelkoua Rame in Areta) (Ulmaceae-Celtideae). Sommergrune Baume ober baumartige Straucher mit fiebernervigen, ferbig gejägt-gezähnten, länglichen Blättern und einhäufigen Bluten in ben Blattachseln; Frucht flein, fteinfruchtartig. Früher zu Planera gerechnete, icon belaubte Gehölze, von fast allen Ulmen auch icon burch bie einsach gegahnten Blatter gu unterscheiben. Z. Keaki Dipp. (Planera und Z. acuminata Aut., Ulmus Keaki Sieb.), Japan. — Z. crenata Spach. (Planera Richardii Michx., Pl. carpinifolia Wats., Pl. crenata Desf.), Kautajustander; verandertich; var. californica hort. (Planera calif. hort. amer.); var. japonica hort. (Z. japonica Dipp., Planera japon. Dieck). — Z. Verschaffeltii hort. (Ulmus und Planera Versch. hort.), Herfunft unbefannt.

Belle, Bflangen-B., ift ber Uranfang jeber Bflange, benn aus 3.n ift und wird ber Pflanzenleib ge-bilbet und aufgebaut. B.n find bem unbewaffneten Auge meift nicht sichtbare Organe mit felbständiger Thatigfeit. Die niederften Bflangen befteben nur aus einer einzigen B. (3. B. Sefepilge, baber einzellige Bflanzen), andere aus wenigen, aneinander-

ober Bellwand), einem weichen, schleimigen ober Berbindung ber 3.n untereinander entstehen Bellissigen, belebten Inhalt (Protoplasma, Blasma, gewebe ober Gewebe (j. d.). Innerhalb der Gewebe fluffigen, belebten Inhalt (Brotoplasma, Blasma, i. b.) und Zellaft. Im Blasma fondert fich ein tugeliges ober icheibenformiges, feltener fabenförmiges Gebilbe, ber Bellfern (nucleus) aus. Er führt im Innern meist 1—2 Kerntörperchen inucleoli). Der von der Zellhaut umschlossene Innenraum heißt die Zellhöhle oder das Lumen (d. h. das Lichte) der g. Berschwindet der Zellinhalt, fo tritt Luft an feine Stelle (inhaltlofe 3.), die 3. ift dann abgestorben, ihre Wand bleibt aber als wesentlicher Teil bes 3 gewebes bestehen. Fehlt bem Plasma die Zellhaut, so bildet es trogdem eine Z. (nadte Z.). Die Z.n, welche die Pflanze aufbauen, find nicht einerlei Art; wie jedes lebende Organ durchlaufen fie eine Entwidelung und erleiben mancherlei Beranberungen in Geftalt und Größe sowohl, als ganz besonders in der Be-ichassenheit der Zellhaut und der Organisation des Zellinhaltes. Die Gestalt der Z. ist äußerst mannig-fach. Die Zellhaut, ursprünglich ein zartes. aleichmäßig bunnes, burchfichtiges und farblofes elaftisches Bautchen, befteht aus Celluloje (f. b.), fie ift burch-



Fig. 991. Steinzellen ber Birne.

tranft (imbibiert) bon Baffer und für Baffer burchlässig (permea-bel). Bei weiterer Entwidelung ber 3. merben biefe Eigenschaften veranbert, bie Haut wächst

eine Beit lang in ber Richtung ihrer Fläche (Flachenwachstum) und in ber Richtung ber Dide

(Didenwachstum). Das Flächenwachstum bedingt Bergrößerung der z. das Oidenwachstum da-gegen mannigfache Beränderungen der Zellhaut; entweder verdiden sich die Zellwände gleichmäßig nach innen, wobei das Lumen allmählich verichwindet, die 3. verholzt oder verforft, es bilben sich so die Stein-R.n (Stlerenchym) (Fig. 991), ober die Berdidung tritt nur an gewissen Stellen auf ober zeigt sich in ber Form von Bargen, Langs., Ring., Spiral- ober Repfafern, ober von treppenund leiterformig verbundenen Leiften auf der Innenfeite ber 3.nwand (f. Gefage). Bleiben von ber Berbidung nur fleine punttformige Stellen ausgeschlossen, so entstehen Tüpfel (f. d.), es bilben fich Tupfel-3.n. Die 3. befigt unter gewiffen Umftanden die Fahigfeit, sich zu teilen und durch Teilung zu vermehren, hierbei beift die fich teilende 3. Mutter-3., die neugebildeten Tochter-3.n.

Die 3.n treten in verschiedene Beziehungen gu einander; burch Berichmelzung (Fusion) von B.n, wobei sich die trennenden Scheidemande gang ober teilweise auflösen, entstehen zusammenhängende röhrenförmige Bildungen (Gefäße, Siebröhren, Dild-

entstehen entweder burch Auflojung gewiffer Ru ober burch Auseinanderweichen ber 3.n Sohlraume, Bwijchenzellraume (Intercellularen), welche als Luftgange, Gefretbehalter und Saftgange (i Sait-

oder Sefreibehälter) unterschieden werden.
Zophyranthos Herb. (zephyros Beswind, anthos Blume), kleine südamerikanische krousähnliche Amaryllideen mit trichtersormigem, gleich artigem Berigon. Die beliebteren Arten finb: Z. rosea Lindl. (Amaryllis carnea Schult. fil.) (Fig. 992), Ruba, mit fleiner brauner Zwiebel, linienformigen Blattern und im August und Ceptember mit einem 20 bis 30 cm hoben, feitlichen Schafte mit einer einzigen rofenroten, fehr hubiden Blume. Z. candida Herb. (A. nivea Schult. fil. in Beru, mit rundlicher, rotlich-brauner 3miebel



Fig. 892. Zephyranthes rosea.

und aufrechten, 10-16 cm langen Blatter ebenfo hobe Schaft ericheint im Dtid trägt eine ziemlich große weiße Blume. Zi Bak. (Amaryllis aurea R. P.) aus Bern haf gelbe, im Binter ericheinenbe Blumen. masco Herb. (Amaryllis L.), weiß, im Jahing. Z. carinata Herb. (Amaryllis Spr.) aus Jamile, lebhaft rojentot, im Spätfrühlinge. Die Z. halter unter guter Dede im Freien aus, fonft legt men je 5 Zwiebeln in einen 15 cm weiten Topf. Aufter und Bermehrung burch Aussaat und Brutzwicken. Jerftäuder, f. Taufpender. Zepher, ein Rame von gutem Klange in ber

Geschichte bes Gartenbaus und ber Botanit. 304 Michael war Gartenbirektor in Schwezingen bei Mannheim und tuchtiger Landschaftegartner, ge. 1770, geft. 1843; Dr. Rarl, jein Reffe, Botaniter, ber mit Edlon die Flora Gudafritas, bejonber bes Raps ber guten Soffnung burchforichte un mit demfelben die Enumeratio plantarum Africat

australis herausgab, geb. 1799, gest. 1858 am Les Zeylanieus, von der Insel Ceplon stamment. Biergräser. Zu Deforationszweden sinker manche Grafer eine vielfeitige Berwendung einzelne werben gu biefem Bwede besonders betiviert, 3. B. Arundo Donax, vericiebene Arte der Gattung Bambusa, Gynerium argenteum beffen Barietaten, Miscanthus (Eulalia), Panice plicatum, Erianthus Ravennae, Pennisetum la folium (Gymnothrix), Phalaris, Euchlaena lunsaftgange, f. b.); burch Zusammenlagerung ober rians, Oplismenus imbecillis u. a. m.

namentlich aber fleinere Arten, die burch besonders Bierlichen Bau der Rifpen, der Uhren oder Uhrchen auffallen, dienen gur Anfertigung von Matartund Dauerbouquets und werden in großen Mengen angebaut. Sie alle figurieren in ben Samenverzeichnissen als 3., z. B. Briza maxima, Hordeum jubatum, Lagurus ovatus, Bromus brizaeformis, Avena sterilis, Aira elegans, Agrostis capillaris, Stipa pennata. In biefer Unwendung ift es meift auf bie Gewinnung bes Blutenstandes ber Grafer Bu Deforationszweden abgesehen und vielfach find erotische Arten, die durch Elegang und sonstige Borguge auffallen, beliebt. Aber auch unsere heimische Flora hat manche icone Grasart auf-

zuweisen, die zu biesem Zwede gesammelt wird. Sierkoft (Fig. 993). Mehrere Formen des Grün-, Binter- oder Blattfohls (Brassica oleracea acephala)



Fig. 993. Biertohl.

bienen ebenso gut als Gartengierde, wie fie für bie Ruche Bermenbung finden tonnen. Die Blätter find in berichiebener Beise gart feberartig eingeschnitten (Febersohl) und oft rosa und farminrot, gelb ober weiß bemalt oder gescheckt (Plumagekohl). find biefe Rohlformen gegen den Froft empfindlich, zumal bie buntblatterigen. Will man sie zur Ausstattung fühler Wohnräume für die Winterzeit benugen, fo muffen fie bor Gintritt bes Froftes mit einem Erdballen ausgehoben und in Töpfe gepflanzt werden. S. a. Wintertohl.

Bieft, f. Stachys. Bimmerlaube. Gine feit einiger Beit beliebt gewordene Zimmerbeforation ift die B. Dieselbe wird ausgeführt, indem man an entsprechender Stelle eines Zimmers (etwa vor einem Fenster) eine aromatisch, und verschiedene Teile berselben werden

Laube aus leichten Staben (Rohr, Bambus 2c.) errichtet und dieje mit Schlingpflangen befleibet. Dieje Bflangen find in Raften ausgepflangt. Eignet sich bas Zimmer nicht gut für die Kultur von Schlingpflanzen, so tann die Laube auch mit funftlichem Blättermaterial befleibet werben, jedoch follte man hierzu nur im Notfalle ichreiten.

Fimmerpffangen muffen neben Schönheit die Eigenschaft haben, sich im Wohnzimmer gut zu halten. Da es beren nicht allzuviele giebt, so muffen Ginrichtungen getroffen werben, welche bie Bflanzen gegen die Rachteile ber Bimmerluft ichugen. hierher gehoren: bas Doppelfenfter, Tenfter-Glashaus, ber Barb'iche Raften (mit Fenftern bebedter Blumentisch) 2c. Man hat 3., welche immer ohne besonderen Schut im Wohnzimmer gedeihen, solche, welche längere Zeit zur Octoration darin stehen können, dann aber einer Erholung außerhalb beburfen, ober Arten, welche eines Schupes gegen trodene Barme, Staub und Gasluft bedürfen. Augerbem haben wir noch Pflanzen für eigentliche Wohnzimmer und für fühlere Wohnraume, endlich Bflanzen bes Wintergartens. Ginige Bflanzen gebeiben im Bimmer beffer als in ber feuchten Luft ber Glashäufer, 3. B. ber beliebte Gummibaum (Ficus elastica). Auch viele Palmen find gute B. geworben und gehören zu ben beften biefer Rategorie von Bewächsen. Die Anzucht und der Berkauf von 3. beichäftigt viele Gartnereien, im großen namentlich in Berlin, Erfurt, Hamburg, Leipzig, Dresben zc. Man follte aber von diefer Seite mehr auf ben Borteil ber Räufer bedacht sein, indem man ihnen nur Pflanzen verlauft, welche sich bereits ber feuchtwarmen Treibfaftenluft etwas entwöhnt haben, und die Raufer unterrichten, wie fie bei der Angewöhnung der 3. an bas Zimmer vorsichtig verfahren muffen, um fie nicht bald trant zu fehen. — Litt.: Rümplers Zimmergartnerei, 3. Aufl., bearbeitet von B. Montemeber; Bottner, Blumenzucht; Bilmorin, Blumengartnerei, 3. Aufl.; Riefe's Wohnungegartnerei.

Zinglber Adans. (inbisch zingi, Burzel von Zinglber Adans. (inbisch zingi, Burzel von Zinbisch), Ingwer (Zingiberaceae). Stauben mit knolligem Rhizome, aus Oftindien, Japan, China und den Inseln des Stillen Dzeans. Am wichtigsten ist Z. officinale Rosc. mit 1 m hohen Laubstengeln, langettlichen Blättern und grungelben, braunviolett punftierten Blüten mit buntelpurpurn geflectem Labellum auf turzem Schafte. Aus bem Rhizome gewinnt man ben Ingwer, welcher medizinisch als Gewürz und zur Liqueursabritation Berwendung sindet. Auch die Rhizome von Z. Zerumbet Rosc. werden in Indien benutt. Warmhauspflangen.

Bingiberaceen (Zingiberaceae). Monototyle Pflanzen mit gewürzhaftem und mehlreichem, Burgelftode und großen einfachen Die zwitterigen Bluten fteben von fnolligem großen, dichtstehenden, oft gefärbten Sochblättern umgeben in oft murzelftanbigen Ahren und Rifpen; die Blütenhulle besteht aus drei röhrig vermachsenen Reldy- und drei unten verwachsenen Blumenblättern. Die 6 Staubblätter find bis auf eines zu blumenblattartigen Nebenstaubfäden verfümmert. innern bilben die Lippe (labellum). Fruchtfnoten unterständig breifacherig. Die meisten 3. find fehr als Gemurg und gewurghafte Beilmittel verwendet, Buchs, aber ihre Farbenvarietaten find noch nich 3. B. Ingwer (Zingiber officinale), Carbamomen (Elettaria Cardamomum unb Amomum-Arten) u. a.; gelben Farbftoff liefert Curcuma longa, Stärfemehl (indisches Arrowroot) Curcuma leucorrhiza und angustifolia.

In unferen Barmhäufern werben Arten ber Gattungen Alpinia, Curcuma, Hedychium, Kaempferia und Zingiber als Bierpflanzen unterhalten.

300 Arten. G. a. Scitamineen.

Zingiborinus, ingwerartig. Zinnia L. (Brofeffor 3. G. ginn in Gottingen, 1729—1759). Befannte, in ben Blumengarten febr beliebte Rompositengattung, einjährige Gemächle, meiftens aus ben Gebirgen Mexitos, mit aufrechten ober halb ausgebreiteten Stengeln und ovalen ober langettformigen, gegenständigen und fitenben Blattern. Die Blumen haben einen traftig entwidelten Strahl und die Strahlbluten find leberartig berb. Beliebtefte Art Z. elegans Jacq., mit aufrechten, gabelig veraftelten, 40-50 cm hoben Stengeln, beren jeber bei ber Stammart ein Blutenfopichen mit rotem, bei ben gahlreichen Farben-



Fig. 994. Zinnia elegans var. pumila flore pleno.

varietaten mit rofenrotem, farminrotem, purpurnem, scharlachrotem, orangegelbem ober weißem Strable tragt. Spreublattchen ber Blutenhulle gefägt-tammförmig. Der Bert biefer Bierpflanze hat fich burch bie, wie man fagt, zuerft in Indien entwidelte Fullung der Blumen verdoppelt. Gefüllte Blumen traten in Europa zuerft 1858 in Frankreich auf; feit biefer Beit haben bie gefüllten Barietaten mehr und mehr in ber Samenbeständigfeit zugenommen, so daß gegenwärtig nur noch ein geringer Prozentsas einfache ober nur halbgefüllte Blumen bringt. Im allgemeinen find die gefüllten Blumen breiter als hoch, etwas gewolbt und die Blumenblatter (eigentlich au zungenförmigen Randbluten umgewandelte Röhrenbluten der Scheibe) dachziegelig übereinander gelegt. In der Regel meffen die Blumen in der Breite 6-8 cm, in der Form var. grandislora plenissima aber 12-14 cm. Fur Gruppen und gur Ginfaffung breiter Beete geeignet ift var. Tom Thumb, einen nur 15-20 cm hohen, bichten Buich bilbend. Auch in anderer Beziehung, 3. B. in ben Dimenfionen bes Stodes und im Bauftile ber Blumen, hat bie Binnie mannigsache Abanderungen erfahren. Var. Man saet die Samen unter Glas, wie die meiften pumila (Fig. 994) hat einen niedrigen, buichigen exotischen Sommergewächse, oder im April und

volltommen samenbeständig. Bei var. tagetiflora find die Bluten ber Scheibe rohrig geblieben, haben sich aber vergrößert und erweitert in der Weise ber

Tagetes erecta fistulosa (f. u. Tagetes). Durch Rreuzung zwischen Z. Haageana und elegans wurde im Etabliffement Saage & Schmid in Erfurt Z. Darwini gewonnen, welche bei einer regelmäßigen Berzweigung des Stodes volltommen gefüllte Blumen bis zum Ausgang der Begetation erzeugt, was bei Z. elegans in der Regel nicht der Fall ist. Aus diesem Bastard sind wieder mehren Formen entstanden, g. B. var. nana compacta, niedrig, febr bichtbuichig, mit bicht bachziegelig gefüllten, etwas fegelförmig gebauten Blumen in ben verichiebenften Farben.



Hg. 995. Zinnia Haageana.

Eine sehr gute Zierpstanze besitzen bie Garten in ber Z. Hangeana Rgl. (Z. Ghiesbreghtii B. Verlot.) (Fig. 995), aufrecht, bichtbuschig, nur 30-40 cm hoch, mit sehr schönen orangegelben einfachen aber bicht bachziegelig gefüllten (var. flore pleno) Blumes. Spreublattchen verschmalert-fpig. Ihre Farbe wich burch ben leuchtend goldgelben Rand ber Blumden noch ansprechender. Man verwendet die Z. elegans zur Bildung großer Blumengruppen für sich. Eine ebenso treffliche Zierpflanze ist Z. Haageana auf Me batten und in Gruppen in trodenem, ber vollen Some ausgefestem Boben, in ungepflegten Bartieen land schaftlicher Garten und leiftet noch besondere Dienfte

bei Herstellung breiter Einfassungen. Ein gesundes, loderes, etwas frisches, nahrhaftes, mehr leichtes als kompaktes Erdreich und eine luftige und helle Lage sind die Bedingungen, unter

benen bie Binnien am beften gebeiben.

Mai auf eine Rabatte mit leichtem Boden und in | daß es vergeblich ift, nicht unter Wasser aufbewahrte geschütter Lage. Die jungen Pflanzen fest man entweber, wenn fie einige Blatter gewonnen, an bie für fie bestimmten Stellen ober vorläufig, mas für Gruppenbildung febr vorteilhaft ift, auf ein Reservebeet, bem sie — und zwar mit bem vollen Ballen - erft bann enthoben werben, wenn fie ber Blute nahe find. In Gruppen halt man auf einen allfeitigen Abstand von 50 cm.

Birnen, Cicaben, gehören gu ben Salbflugtern. Die Schaum- 3., Cercopsis spumaria L. (Fig. 996), grau, mit 2 weißlichen Querbanbern, namentlich an Beiben; C. bifasciata S., etwas fleiner, bräunlichgelb mit 2 braunen Banbern auf ben Borber-

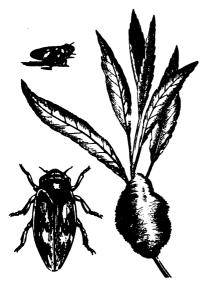

Fig. 996. Schaumgirpe.

fligeln, besonders an Johannisbeeren; springen als volltommene Infetten; ihre grünlich-gelben Larven entlaffen aus dem Darm Schaum (Rududspeichel), unter beffen Schut fie faugen. Deift nicht ichablich. Bergl. Zwergeitabe.

Bitrone, f. Drangerie.

Bittergras, f. Briza. Zizania aquatica L. (zizanion, ein Untraut im Getreibe) (Hydropyrum esculentum Lk.), wilber Reis, Tuscarora-Reis, Bafferreis, in Sumpfen und Fluffen ber Berein. Staaten. Die Samen werben bon ben Indianern gesammelt und als Brotfrucht benutt, doch wird diese ausbauernde rohrartige Grasart auch fultiviert. Bluten in Rifpen; an dem ausgebreiteten unteren Teile die unbegrannten mannlichen mit 6 Staubgefäßen, an ber gusammengezogenen Spipe bie begrannten weiblichen; allen fehlen die Sullfpelzen. Dieje hohe bei uns felten fultivierte Pflanze wird aus Samen erzogen. Sie giebt in Berbindung mit anderen Gräfern eine für eingemachtes, in Flaschen oder Büchsen ein-hübsche Detoration der Teiche. Außerdem sind die gelegtes Dost und Gemüse 60 & für den dz er-Samen ein vorzügliches Futter sur Wassergeslügel, und die ganze Pflanze giebt im sauren Sumpsboben noch ein gutes heu. Die Samen verlieren trocken ausbewahrt in so kurzer Zeit ihre Keimsähigkeit, Packungen beträgt der Einsuhrzoll nach dem all-

Samen überhaupt auszufaen.

Zizyphinus, ahnlich bem Jubenborn.

Boff. Bei ber Ginfuhr vieler Baren aus bem Auslande wird ein Z. erhoben (Einfuhr-Z.), seltener bei der Aussuhr (Aussuhr-Z.) oder Durchsuhr (Durchsuhr-Z.). Je nach dem Zwed bezw. der Hohe des Z.es nennt man ihn Finanz-Z. oder Schutz-Z. Wenn der Z. lediglich dazu bestimmt ift, bem Staate eine Ginnahme gu verschaffen, ift es ein Finang-3.; foll er bagegen bazu bienen, bie Einfuhr von Waren zu verhindern ober zu Erschweren, so nennt man ihn Schutz-8. Die Grenze schweren, so nennt man ihn Schup-8. Die Grenze zwischen beiben ift schwer zu ziehen. Benn z. B. ein Finanz-3. eine Berminderung der Einfuhr der betreffenden Baren herbeisübrt, so wirft er zugleicht als Schub-2. Die Erhebung bes 3.es geschieht nach Gewicht, nach Maß, nach Stüdzahl ober nach bem Werte. Die Reichsgrenzen bilben die Z.grenzen, mit Ausnahme von Lugemburg, welches zum beutichen Bollverband gehört. Indessen braucht der 3. nicht bei ber Einfuhr an ber Grenze bezahlt zu werben, fonbern tann bei berjenigen Babfertigungsstelle im Inlande entrichtet werben, bei welcher bie Bare bem Empfanger jum freien Berkehr im Inlande Abergeben wird. So lange bis ber 3. bezahlt ift, haftet die zoll-pflichtige Ware ber g.behorbe bafür und tann von ihr zurudgehalten und mit Beschlag belegt werben. Für die Ginfuhr zollpflichtiger Baren, welche wieder gur Ausfuhr tommen follen, find unter zollamtlichem Berichluß flebende öffentliche Rieberlagen eingerichtet, in welchen diese Waren bis zur Wiederaussuhr unverzollt liegen können. In den größeren Hafenplägen dienen für diesen Zwed ganze Teile bes hafens (Freihafengebiet). (S. a. B.tarif).

Jostfarif. Die hohe der Einfuhrzolle, welche

bei ber Einfuhr von Waren nach Deutschland er-hoben werben, sind durch die Reichsgesetze vom 22. Mai 1885 und 21. Dezember 1887 festgestellt. Sie werben jeboch nur bei ber Ginfuhr aus folchen Lanbern erhoben, mit welchen Deutschland feinen Handelsvertrag abgeschloffen hat. Golde besonderen Handelsverträge find mit einigen Ländern (Rußland, Ofterreich-Ungarn, Italien, ber Schweiz) abgeschlossen, während mit anderen (z. B. mit Frankreich beim Friedensschluß 1871) das Übereinkommen getroffen ift, daß gegenseitig auf keine Bare bei ber Ginfuhr hohere golle erhoben werben follen, als gegenüber ber Ginfuhr aus irgend einem anderen Lande (Meifibegunftigungsvertrage), fo baß alfo 3. B. bie burch bie Hanbelsbertrage mit Rug-land, Ofterreich-Ungarn ic. vereinbarten niebrigen Bollfape ohne weiteres auch auf die gleichen Baren aus ben Lanbern, mit welchen Meiftbegunftigungsverträge abgeschloffen find, Anwendung finden. - Bei ber Einfuhr ber gärtnerischen Artikel nach Deutsch-land werden bis jest im allgemeinen keine Zölle erhoben. Rur für Rüsse, getrocknetes Obst und Gemüse, sür Obstfäste ohne Zuder, nicht altohol-haltig, wird ein Zoll von 4 M für den dz, und für einesmocktes im Alaiden ober Anders eine

gemeinen Tarife 15 M, nach bem Bertragstarife 4 M, bilben, in welchen die einzelnen Tierbehalter unter-Ang. 16,28, Min. 12,15 M; Schweben: 11,25 M; Odnemart: Mar. 2,70, bei vollen Schiffstabungen 2,15 M; Spanien: Mar. 4,18. Min. 3,20 M; Frankreich: Tafeläpfel und Birnen Mar. 2,40, Min. 1,60 M, Apfel und Birnen gur Bein- und Moftbereitung Dag. 1,60, Min. 1,20 M, andere Früchte Max. 4,—, Min. 2,40 A; Bereinigte Staaten von Pordamerifa: Pflaumen 8,50 A, sonstige Früchte 1,05 A. Bei getrodnetem Obst stehen wir noch ungunstiger, wie folgender Bergleich zeigt. Es erheben für ben dz getrodnetes Dbft: Deutschlanb 4 .M.

Für getrodnete Bflaumen und 3metiden: Rukland 19,51 .4 brutto, 28,12 Schweben . . Mag. 19,12 ...", Min. 16,88 ...", Norwegen . England. 13,70 .4, 12-20 .4, Belgien . Ofterreich-Ungarn 2,55 .4, Mag. 12 M, Min. 8 M, 8,50 M. Frankreich . . . . Berein. Staaten .

Für anbere getrodnete Früchte: Rugland . . . Mag. 44,93 A, 34,56 A brutto, Schweden . 28,12 4 Mag. 56,25 M, Min. 45 M, Norwegen 8,50 M, Mag. 12 M, Min. 8 M, 8,50 M. Ofterreich-Ungarn Frantreich .

Berein. Staaten .

Dit ben übrigen Erzeugniffen bes Garten- und Obstbaues verhalt es sich abnlich. So 3. B. er-heben für frifche Blumen, Blüten, Blätter zc. für 100 kg: Deutschland keinen Boll, Ofterreich-Ungarn 8,50 M, Ruftland 9,40 M, Norwegen 337,50 bis 450 M für Blumen, 11,25 bis 22,50 M für Blätter, Schweden 337,50 bezw. 562,50 M für frifche ober getrodnete Blumen und blübende Bflangen (aber ohne Erbe), 56,25 # für Bweige und Blätter; für Raume, Strauder und andere lebende Pflangen: Deutschland zollfrei, Csterreich-Ungarn frei bis 2,55 4, Rumanien 3,24 4, Rugland 9,40 bezw. 15 bis 20 4, Schweden 11,25 bezw. 14 M, Schweiz 0,81 M (für Blumengwiebeln 40,50 .#), Bereinigte Staaten von Rorbamerita 2500 vom Bert; für frisches Gemuse: Deutschland zollfrei, Frankreich 6,48 bezw. 4,86 .4., Kohl zu Sauerkohl 0,324 .4., Norwegen 2,25 bis 3,37 .4. für gewöhnliches, 45 bis 56,25 .4. für seineres Gemüle, 5,625 bis 6,75 .4. für Zwiebeln, Dfterreich-Ungarn für feineres Tafelgemufe 8,50 .#, Mumanien 6,48 d, Rugland 2,25 d, für Spargel, Artischoden, Blumentobl, grüne Erbien 7,52 d, Schweben 11,25 .#, Gerbien 4,05 .#. Die beftebenden Sandelsvertrage laufen im Jahre 1902 ab.

Zonalis, zonatus, gegurtet, mit gurtelartiger Beichnung

Boologifche Garten. Seitbem bie g.n G. nicht

für frische Weinbeeren in Fassern ober Kesselmagen gebracht sind, gehören sie unter die Gartes-eingestampst 15 bezw. 10 M, gemostet, gegoren, schöpfungen, dürsen sich jedenfalls dem Eingreifen Beinmaische 24 M für den dz. Unsere Ausfuhr des Gartenkunftlers bei ihrer herstellung nicht enteingestampft 15 bezw. 10 M, gemostet, gegoren, ichopfungen, burfen sich jedenfalls dem Eingreifen Beinmaische 24 M für den dz. Unsere Aussuhr des Gartenkunftlers bei ihrer herstellung nicht entnach dem Auslande ift nicht so gunftig gestellt, so ziehen. Der z. Garten verlangt für die Tiergeerheben für die Einfuhr von 1 dz frischem Obst: hege und das schauende Bublitum leichten Schatten Rugland: Maximum 25,25 A, Minimum 21,04, burch zerstreute Baume, große offene Flachen für n. b. Handelsvertrag 10,52 A; Norwegen: Max Beibetiere, sowie zur Erhöhung der Sommerwarme, 16,28, Min. 12,15 A; Schweben: 11,25 A; eine Fülle von Basser in Form eines vielteiligen Sees mit Infeln, womöglich auch fliegendes Baffer, enblich buntle Schattenpartieen für bie ber Rühlung bedürftigen Tiere. Die Bafferftude muffen fo ein gerichtet sein, daß kleine Buchten und Injeln für besondere Baffervögel, aber auch für bes Babe bebürftige Gaugetiere burch Drahtgitter abgeschloffen werben tonnen. Ferner mussen bie Masserpartien gang unbeschattet liegen, weil Wassertiere Somm lieben. Bei Anlage ber Wege hat man barauf zu feben, daß einige hauptwege gu allen Tiergebegen führen. Die zu anderen Tieren führenden Reben-wege muffen so eingerichtet sein, daß man nach ber Besichtigung wieder auf den hauptweg zurus-kommt. Diese gute Führung ist eine hamptbedingung bei ben Wegen ber g.n .

36/den bei Merfeburg, Rittergut im Besite bet Dr. Georg Died (geb. 28. April 1847 in 3., ber baselbst unter bem Ramen eines beutiden National-Arborets eine Gehölzsammlung vereinigte, bis etwa zur Grfindung der Deutschen benbrologiiden Gesellschaft auch vermehrte, so bag es schrießlich an 6000 Rummern umfaßte. Spater manbte Died fich ber Aufgabe ju, die Giszeitflora aus ihren Reften gu refonftruieren, und fultiviert bergeit schon etwa 4000 Formen alpiner Gewächse. auf wibmete er fich fast gang ber Bereicherung unferer Garten burch Reueinführungen und maßte zahlreiche botanische Forichungereifen nach Spanien, Rordafrita, Italien, Albanien, Aleinasien, Arminien 2c. Desgleichen ließ er jahrelang Rorduckamerita, Kanada und den Orient durch Reifent burchforschen. Er schrieb neben fehr vielen fleineren benbrologischen Abhanblungen auch einen Reisberiotologischen ziopanotungen allch einen Reise bericht "Denbrologischer Spaziergang burch ber Kaufass und Pontus", sowie 1899 "Moor- und Alpenpstanzen und ihre Kultur", ein beschreibentes Berzeichnis, welches in der in demselben John erschienenn zweiten Auflage bereits 3635 Alpus-

psianzenformen g.er Kultur behandelt. Buccarini, Joh. Gerh., geb. 1797, Argt, b eifriger Botaniter, von 1826 an Universit professor in München. Abgesehen von einer & über bie Rafteen hat er fich als Mitarbeiter : Siebold's Flora japonica in ber wifenschaftlich Belt einen guten Ramen gemacht. Er farb 18

Budtwahl. Unter 3. berfteht man bie Mu ber Eltern nach bestimmten Eigenschaften, in Abficht, biefe Gigenichaften ber Rachtommen ju erhalten. Darwin, ber burch lange Reihen Berfuchen und Beobachtungen die Gesetze er hat, auf benen bie 3. beruht, und beffen Eunter bem Ramen "Darwiniche Theorie" naturwissenschaftlich Gebilbeten befannt ift, fcheibet natürliche und fünftliche B. natürlichen 3. trifft die Ratur felbft ihre Mu mehr wie Menagerieen aus bicht aneinander ge- jum Zwede ber Erhaltung ber Arten ober reihten Rafigen bestehen, sondern parfartige Garten Bilbung neuer Arten, boch tonnen wir bet

Rurge unferer Erifteng bie lettere nur ahnen; und ! werden biefe Reubildungen ftets nur als Abarten ober Barietaten erscheinen, ba fie von ben eigentlichen Arten nur in einzelnen Eigenschaften abweichen. Bo die Grenze zwischen Art und Barietat liegt, hat wohl noch niemand bestimmt angeben tonnen. Weicht eine bestimmte Barietat in einer Eigenschaft von ber Art ab, so tonnen burch befondere Ginfluffe ebenfogut zwei, brei und mehr Gigenschaften variieren und ichlieglich bei einer Reihe von Individuen tonftant werden, fo bag bie Abweichung von der ursprünglichen Art so groß, wird, daß der Systematiker eine neue Art an-erkennen nuß. Auf alle Einzelheiten dieser Theorie einzugehen, murbe ben Rahmen biefes Buches überichreiten. Die funftliche 3. wurde von Landwirten und Gartnern schon ausgeübt, lange bevor fie von Darwin und feinen Borgangern erforscht war; ift es boch nichts anderes als B., wenn ber Bauer vielleicht icon seit Jahrtausenden sein Saatgetreibe wirft, also bie ichwerften Rorner gur Fort-

gute Ernte falt auf die Auswahl ber Benafte und Stuten gur

aucht verwendet, weil er weiß, daß nur biele ibm unb schweres Getreibe sichern fönnen; gewiß haben schon die Alten die größte Gorg.

Buderroft, f. Arenga. Buderroft, f. Saccharum. Buderwurgef (Sium Sisarum L.), ju ben Dolbengemachien gehörige perennierenbe Bflange mit feulenformig verbidten Burgeln, welche ein bei vielen beliebtes Gemuse abgeben (Fig. 997). Die fleischigen Burgeln werden 15-20 cm lang und einen Finger ftart, find außen rotlich, innen weiß, zartfleischig und bon ftartem Budergeschmad. Man faet bie &. im Marz in Reihen und erntet die Burgeln im Oftober, um fie im Reller mit Sand einzuschichten. Der

Samen bleibt nur ein Jahr feimfähig.
Bugefpitt (acuminatus) heißt eine Blattspreite, welche ihren Umrig erft verschmalert, ebe fie in die

aufgesett ericheinende Spite übergeht. Bugbenfdrede, Banberheuichrede (Pachytylus migratorius) (Fig. 998), eine mehr ben Felbtulturen und Biefen, als ben Garten verberbliche Art ber Felbheuschreden, gefennzeichnet burch furge, fabenformige, beutlich geglieberte Fühler, vorn ftumpfen, fentrecht abfallenden Ropf, welcher breiter ift, als ber an ben Geiten abgerundete Salsichilb, und eine icharfe Mittelfante bes Rudens. Durch die biden Schenkel und langen Schienen ber hinterbeine ist das Tier zu fraftigen Sprungen befähigt. Die Flügel sind langer als der hinterleib, die vorderen schmal, pergamentartig; die hinterslügel salten sich in der Ruhe der Länge nach. Die obere Seite bes Rorpers ift graugrun, fpater gras- ober Bucht ihrer Rennpferde ver- braunlich-grun, die Unterfeite fleischrot, spater rot



Fig. 997. Budermurgel.



Sig. 998. Bughenichrede.

wandt, weil fie wußten, daß etwaige schlechte Eigenichaften ber Eltern fich auf die Rinder vererben. Daß fie dabei nicht nur die Raffe erhalten, sondern auch verbeffert haben, ift wohl anzunehmen. — Mehr noch als der Landwirt wird ber Gartner burch feinen Beruf auf die fünstliche 3. hingelenkt. Berbankt er bod ber Sorgfalt bei ber Auswahl feiner Samenpflanzen oft die höchsten Erfolge.

Reuerdings hat Sugo be Bries in Amsterdam eine neue Theorie Der Entstehung ber Arten, Die "Mutationstheorie", aufgestellt. Unter "Mutieren" versteht man bas plopliche Auftreten von Beranderungen, alfo bas mas ber Gartner "Sport" nennt. De Bries nimmt an, daß bie Bflangen fich nicht allmählich, sondern plöglich verändern, die ein; in diesen können leider die im Felbe geeinen jest, 3. B. Oenothera Lamarckiana, die brauchlichen Mittel zur Bertilgung der Gier und audern später. Bas wir gewöhnlich als Bariationen der Larven nicht zur Anwendung gelangen, und bezeichnen, find bei de Bries, wenn fie tonftant bleiben, Mutationen, und feine neuen Arten, & B. bie aus O. Lamarckiana hervorgegangenen, find in unserm Sinne nur tonstant gewordene Barietaten. Litt.: de Vries, Mutationstheorie.

ober gelb, und die bräunlichen Flügelbeden sind mit bunflen Fleden bezeichnet. Die Larven find flügellos, fleiner und anfangs vorherrichend ichwarz. Es ift dieser Schädling, ebenso wie andere nahe verwandte Arten, mehr ein Tier des warmen Klimas, findet fich jedoch vom Juli bis Ceptember einzeln in verschiedenen Gegenben Deutschlands, bisweilen aber auch in wolfenartigen Schwarmen bie Gelber bebedenb. Die Nordlinie ber Berbreitung geht von Spanien burch bas fübliche Frantreich, Die Schweiz, Banern, Thilringen, Sachsen, Die Mart, Bofen, Bolen, Gubrugland, Subfibirien bis jum nördlichen China. — Rur felten fallen große Buge biefer Beufchreden in bie Garten es bleibt baher faum etwas Anderes übrig, als mit bem Aufgebote aller zur Berfügung ftehenden Arbeitistrafte und möglichst raich alle in Die Garten eingebrungenen Tiere totzuschlagen.

Burgelbaum, f. Celtis.

Jurn, Dr. E. C., geb. b. 18. Februar 1864 gu Schlotheim i. Thur., Dozent für Gartenbau an bem landw. Institut ber Universität und Dozent für Bflangen- und Tierfunde an ber Runftatabemie in Leipzig. — Bichtigfte Schriften: Die Erbbeere, Berlin 1900; Die beutschen Ruspflangen, Bb. I, Leipzig 1901; Deutschlands Gartnerei u. a. im handbuch ber Birtichaftstunde, Leipzig 1901 u. 1902.

Bweigsrand, f. Bafterien. Bweigeschlechtlich, f. Diflinie Bweigschueder, f. Stecher. Bweistanfig, f. Dioicus.

Breifabrige Pflangen (bionnes) nennt man Rrauter, die in bem einen Jahre nur einen furgen Stamm mit Blattern, im nachften aber Stengel mit Bluten und Früchten erzeugen und bann abfterben. In warmeren Gegenden, wo bie Begetation burch feinen Binter unterbrochen wirb, haben die Biennen oft eine weit langere Lebensbauer und find fogar bei uns Annuelle (f. annuus),

wie die Reseda, ausbauernd.

Bwergsaume ber Japaner. Schon feit uralten Beiten liebt ber Japaner neben iconen vollermachienen Baumen verzwergte Baumgeftalten und erlangte in ber Angucht berfelben ichlieflich eine große Fertigkeit. Baumawerge, nicht hober als 30 cm, von Arten, welche in natürlichem Buftande eine hohe bon 25-35 m hohe erreichen, tommen in Topfen und mit Bluten ober Früchten bebeckt zu vielen Taufenben auf den Markt. Auch bie Obstbaume erziehen bie Japaner in Zwergform, und mit Fruchten bebedte Apfelbaumchen von taum 30 cm Sohe und nicht viel größerem Kronendurchmeffer find bei ihnen gewöhnlich.

Swergeiftade, Jassus sexnotatus (Fig. 999 u. 1000), als Larve flohartiges, springendes Insett, welches in trodenen Beiten Roggen-, hafer und Gerften-faaten fehr fchabigt. Einzig wirklich nubenbes Betampfungsmittel ift bas Umpflügen. Hiermit foll man an der Grenze bes gefunden und franten Getreides beginnen und bann nach bem Ranbe zu gehen. Bergl.

Birpen. — Litt.: Die 8., Farbenbrudplafat mit Text. Swergformen bon Geholzen und Blumen bilben fich meift burch Bufall, aber ber Gartner weiß fie gu fixieren, b. h. fur ihre Erhaltung und Bermehrung zu forgen. Zwerggebolge haben meift einen tugeligen, schirmformigen Buche, gehören baber in regelmäßigere Gartenteile. In ben Part passen nur die unregelmäßig knorrigen Formen, B. Juniperus communis prostrata, welche an fteilen Abhängen, in Felspartieen von guter Wirkung find. Die B. von Blumen sind bas Ergebnis forgsamer Zuchtwahl. Sie eignen fich zur Bepflangung bon Beetformen.

Bwergobft. Unter 3. versteht man die niedrigen Formen ber Obfibaume, die man burch Berebelung auf schwachwüchsige Unterlagen erhält. Man rechnet bazu ben Spinbelbaum, die Byramibe, ben Spalier-baum, den Kordon und den Buschbaum. Sie muffen je nach ihrer Art einem besonderen Schnitt (f. b.)

unterworfen werben.

Bwergpalme, f. Chamaerops. Bwetide und Bwetidenbaum.

Der B.nbaum (Prunus domestica, Bauernpflaume) ftammt nach R. Roch (Die deutschen Obsigehölze) aus Turkestan und bom fublichen Altai. Bon feinem Anbau in Anfang Aug., febr gu empfehlen.

Ungarn und Siebenbürgen wird erft vor 400 Jahren berichtet, und etwas spater tamen auch in Raben große Anpflanzungen vor, beren Frucht in getrochnetem Zustande als "Brinner Zwepichglein" massenhaft in Deutschland eingeführt wurde. Der 3.nbaum wurde von jener Beit ab rasch burch gang Deutschland verbreitet und findet sich hier und ba, zumal in der Rabe ber Dörfer, verwilbert, in welchem Zustande er einen sparrigen Buchs aunimmt und seine Zweigspipen zu Dornen berfummern. Rultiviert bilbet er einen fleinen Baun bon 7-8 m Sobe.

Mit bem Ramen 8. belegt man haufig alle langlichen Bflaumen überhaupt, boch fommt biefer Rame eigentlich nur ben Sorten ber 6., 7. u. 8. Familie bet

Lucas'ichen

Bflaumenfpftems zu (f. Bflaume u. Prunus). Die bewährteften unter ben wahren 8.n find: 1. Eflinger Fruh- 8. , Unfang bis Mitte Mug., mittel-große, febr icon geformte. einer Saus-8. ähnliche, fehr gute Frucht. 2. Lucas'

Früh-3., Mitte Mug., mittelaroke. blaue, fehr gute, böllig ablöfige, au jebem Bwede brauchbare 3. 3. Bangenbeime Frub-3., Enbe Mug., mittelgroße, blaue, gut ab-löfige, fehr geichante und ichniadhafte

Frühiorte.





8mergeitabe ftart bergrößert.

4. Große Buder-B., Ende August bis Anfang September, große, blaue, gang ausgezeichnete, u jeber Beise brauchbare Sorte. 5. Stalienische B., Ende Sept., sehr große, blaue, gut ablöfige, für bie Tafel und jeben wirtichaftlichen Bred ant bare Sorte. 6. Saus- 3. (Die Grundform), Ende Sept., allgemein belannte, vortreffliche Tafel und Birtichaftsfrucht. Durch Berebelung werben bie Früchte volltommener und erreicht ber Baum großen Fruchtbarfeit.

Mis eine Salb-8. (Familie 7) von fehr früher Reife find zu erwähnen: Die Violette Diapree und be Buhler Fruh-B., erftere reift icon Ende Juli, bie lettere Anfang bis Mitte Aug. Beibe sind als Mart-und Sandelsfrüchte von großer Bedeutung. Dattel-8. ift die frühe Dattel-8., Ende Juli

Es ist die Angucht der 8.nbaume aus Aus- | ferum 2c.) heißen Brutknospen (f. b.), 3.n an Stelle laufern zu verwerfen, bagegen aber bie Anzucht ber Bluten, g. B. bei bem Knoblauch, Luft-B.n. aus Steinen mehr in Anwendung zu bringen. 3miebel, fproffende, ober fogen. agpptifde aus Steinen mehr in Anwendung zu bringen. Sobald die Samlinge die veredelungsfähige Starke erreicht haben, werben fie mit Reifern bon recht großfrüchtigen Baumen berebelt, wodurch man in Turzer Zeit sehr schöne krästige Stämme erhält. Da aber die Z. in vielen Jahren gar keine keim-fähigen Samen ausdilbet, hat man seine Zuslucht zu Sämlingen der St. Julienpflaume und der Myrobalane, Prunus Myrobalana, genommen. Im allgemeinen gebeiht ber 3.nbaum am beften in mehr trodenem als naffem Boben, felbft auf Anhöhen und an Abhangen, sogar noch in nördlicher Lage.

Bwiebel nennt man einen meift unterirbifchen, ploBlich verbidten, aus unentwidelten Gliebern auwelcher oberseits von kurzen dunnen und häutigen (B.häute) ober von biden und saftigen Blättern (B.ichuppen) umbullt ift und an fallen sammengesetten Stengel (B.tuchen ober B.fceibe), (3. schuppen) umhüllt ift und an seinem oberen Ende eine, mehrere ober viele Knospen trägt. Jebe

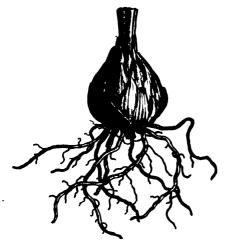

Fig. 1001. Bwiebel ber meißen Lilie.

biefer Anofpen ift bie Anlage eines neuen Stengels und einer neuen 3. für ben nächsten Trieb; am unteren, meift abgestachten Ende der 3. scheibe befinden sich zahlreiche faserige ober haarförmige Rebenwurgeln, eine Sauptwurzel fehlt immer.

Hautige 3.n besitzen: Spacinthe, Lauch, Tulpe 2c., Schuppen-3.n (Fig. 1001): Feuerlilie, weiße Lilie, Türkenbund 2c. Die verdidten und saftigen 3.ichuppen bienen gur Ernahrung und Erhaltung in ber Rubezeit, fie enthalten große Mengen von Re-fervenahrung für spätere Berwendung. Die 8. kann daher langere Zeit, meiftens ein Jahr, bisweilen auch zwei ober mehrere Jahre ruhen, ohne auszutreiben und ohne Rahrung aufzunehmen, ichlieflich aber verliert fich ihre Triebfähigfeit.

wie Oxalis, Saxifraga u. a. — In ben Achseln Duitte innig verwachsen, die Hofratsbirne, Bastorenber Z.schuppen bilben sich zuweilen neue Z.n. (Brut3.n.), z. B. bei Allium sativum. Zartige Bilbungen in ben Achseln ber Laubblätter (T.ilium buile)

(Allium Cepa prolifera Alef.), eine perennierende B.art. Die überwinterten und im Frühjahre gepflanzten Bulbillen wachsen im Laufe bes Commers zu großen B.n aus, welche gleich ber gemeinen 3. (f. Küchenzwiebel) über Winter aufbewahrt werben. Im nachsten Fruhjahre gepflanzt, erzeugen sie auf ben Stengeln eine ziemliche Anzahl bon Luft-B.n, bon benen bie größeren wie bie Brut-Bin für bie Ruche, die mittelgroßen und fleinen als Sted-8.n benutt werben.

Bwiebelapfel werben mehrere Upfelforten von plattgebrudter Gestalt genannt, 3. B. Die Champagner-Reinette (f. Gulberlinge), ber weiße Bintertaffetapfel (f. Blattapfel), ber 3miebel-Boreborfer (f. Reinetten, 6., Borsborfer) u a. m.; ber Rote Stettiner (Blattapfel) wird in Ofterreich allgemein

als 3. bezeichnet.

Bwiebeln, bollandifde, f. Blumenzwiebeln. Bwiebeltrichine, f. Alchentrantheit.

Bwifdenkultur, eine befonders beim Gemufebau häufig gebräuchliche Saat- oder Pflanzweise, bei welcher neben ober zwischen ben betr. Gemuse-arten noch andere schnell wachsende ober wenig zehrende Gewächse angebaut werden, um eine bestmögliche Ausnugung ber Bobenflache ju erzielen.

Butidenveredelung ober Doppelverebelung burch Ofulieren ober Bfropfen ift eine ebenfo intereffante als nütliche Operation, welche bei schwachtreibenden Obstwildstämmen Anwendung findet, um in fürzerer Zeit als gewöhnlich einen ichonen Soch-ftamm zu erziehen. Dieselbe wird angewandt sowohl beim Rern-, wie beim Steinobft.

Man veredelt zu diesem Zwecke eine sehr starkwachsenbe Apfel-, Birn- ober Pflaumenforte auf einen hierfur geeigneten Bilbling von fraftigem Buchs. Das eingesete Auge wächft gut an und bilbet innerhalb zweier Jahre ben fertigen Stamm bis zur Rrone. Ift bies erreicht, fo wird in Rronenhohe (2 m) die schwachwüchsige Sorte, weil zu mubevoll von unten auf zu erziehen, in die Rrone verebelt und so ber Baum fertig gezogen. Bon Apfeln eignen fich ihres raschen Bachstums wegen folgende Sorten zur B.: Harbert's Reinette, Berzogin Olga, Reder's Gold-Reinette, Oberdied's Reinette und diverse andere. Sehr ftarttriebige und fentrecht machsende Sorten sind in erster Linie die franzöfifchen Ciberapfel, von Birnen bie Reue Boiteau, Gellert's Butterbirne, Meger und Luzemburger Bratbirn, Spate Grunbirn 2c., von Pflaumen bie sogenannte Salraß-Pflaume, Schone von Löwen, Bazalicza's Zwetiche u. a.

Richt wenige auf Quitten veredelte Birnforten find wegen ihres ichwachen Bachstums auf benfelben, ober weil fie mit ihnen nicht genügend ver-wachsen, von geringer Lebensbauer. Um folchen Sorten ein fraftigeres Bachetum zu fichern, ofuliert man bie Quitte vorerft mit einer ftartwachsenben Sorte und fest erft auf biefe bie ichwachwüchlige.

noch einen ungunstigen Ginfluß, vielmehr ift ba, Grunde ichotoladenbraun, Lippe blau; Z. San wo die Qualität ber Frucht eine Beranderung er- derianum Rgl., gelblich-grun, am Grunde puntien leibet, bie Ratur bes Bobens und bie Beschaffenbeit bes Untergrundes, in bem bie Burgeln fich ausbreiten, bafur verantwortlich zu machen.

Da jedoch jede Beredelung eine Storung im Organismus der Pflanze hervorruft, ift anzunehmen, bag ein folch boppelt veredelter Baum im allgemeinen nicht fo groß wird, als ein nur einmal veredelter, daß bagegen die Fruchtbarteit besselben

eine gefteigerte ift.

Bygomorph ober monosymmetrisch nennt man folche Bflangenteile, die fich nur durch einen Langeschnitt in zwei symmetrische Teile zerlegen laffen, wie g. B. bie Blumentronen ber Labiaten, Strophularineen, Bapilionaceen, das Perigon der Orchi-been u. a. S. a. Symmetrie.

Zygopétalum Hook. (zygon Jod, petalum Blumenblatt) (Orchidaceae). Epiphyten Beftindiens und Brafiliens mit ziemlich glatten Luftfnollen, welche zwei langere Blatter tragen. Bluten groß, Sepalen und Betalen ziemlich gleich, Lippe meist verbreitert. — Dantbare Binterbluber, von langer haltbarteit ber Blumen; baufig fultiviert. Dan unterhalt fie im temperierten Barmhaufe in Topfen bei reichlicher Bemafferung. Eine eigentliche Rube-zeit verlangen fie nicht. Empfehlenswert find: zeit verlangen sie nicht. Empfehlenswert sind: Z. crinitum Lodd., gelbgrun, braunpurpurn gegrün, braun gestedt, Lippe weißlich, violett gestreift; im Jahre blühend.
Z. maxillare Lodd. (Fig. 1002), grünlich, am Zygophyllus inchiseren.

derianum Rgl., gelblich-grun, am Grunde punitien, Lippe hellblau; Z. intermedium Lodd, grin, blau geflect, Lippe groß, blau mit tiefpurpurner



Fig. 1002. Zygopetalum maxillare.

Beichnung. — Z. rostratum Hook. (als Zygo-

## Busäke und Berichtiquugen.

Aflantus, Seite 25, lies Allanthus.

Amorpha canescens, lies Blatter unterfeits bicht behaart.

Arenarla cacepitoas hort. == Sagina subulata T. et G.
Betten, M., ift geb. ben 25 Januar 1861 zu Reuharlingersiel; jest herausgeber bes "Ersurter Jühres in Gartenbau". Schrieb auch: Der Beinftod im tatteren Kima", 2. Aust. 1900.

Bättner, J., ist geb. ben 3. Geptember 1861 zu Greußen. Schrieb auch: Gartnerische Betriebslehre, 1884; Bud
vollt. 2. Aust. 1900.

Hernitite voer heilige Litte der Chinesen ist eine Tagette, s. Narcissus S. 525. Goebel, Carl Eberh., Dr., v. Univers.-Pros. und Director des botanischen Cartens in Manchen, geb. 8. Mitz 1861. Heyderla decurrens K. Koch, s. Libocedrus decurrens.

Aort. hinter einem Bflangennamen lies hortorum, b. h. ber Garten, foll bedeuten Gartenname. & B. Pyrethrun Tohihatchewil Aort., die neuerdings für trodene, felbst schattige Stellen empfohlene Rasenpflange, heißt eigentlich Chamsemelum Tohihatchewil Boiseier. Chamaemelum ist eine Untergattung von Matricaria, darum hat A. Bob sie Matricaria.

weinm Teninnteliewit genannt.
earla Telinateliewit genannt.
hort. Siedold hinter einem Pflanzennamen lies hortus Siedold, b. h. Rame in der Garinerei von Siebold gegen. Johannisland ist eine winterharte Barietät der Schalotte.
Recht, J. S., der Erfinder des altbefannten Recht'schen Beinschnitts, war hof-Ladierer und Jabrifant in Beita.

Robl, f. a. Gemuje:, Ropf:, Balm:, Binter:, Birfing: und Biertohl.

Kohleria Rgi., i. Isoloma und Tydaea.

Koniga varlegata hort. :- Alyssum maritimum Lom, varlegatum.
Lonicera, Seite 488, Beile 18 von oben ist statt L. Korolkowii Rapf. L. Koribunda Boiss. et Budse zu iche.
bie Schlusworte "und mit L. storlbunda Boiss. et Budse verwechsett" sind zu streichen.
Myrobalane der Gariner ist Prunns Myrobalana.

Myrobalaue bes Drogenhandels ift die geroftoffreiche Frucht von Terminalia Chebula Rets. (Combretaceae) u.a. L. Peat ibrich pit,, englisch, wörtlich Torf, besteht meist aus den Burgelsafern von Polypodium vulgare (#

Orchibeenfultur Reinte, 3., feit 1885 o. Universitäts-Professor und Direttor bes botanischen Gartens in Riel, feit 1894 Mitglieb ich

herrenbaufes, geb. b. 3. Februar 1849 in Biethen, Fürstentum Rageburg.
Renter, Abolf, tgl. Cberhofgartner, geb. b. 30. Dezember 1825 im Renen Garten bei Botsbam, geft. auf bat Pfaueniniel am 31. Cttober 1901.

Rhododrendron, zu Seite 685, Spalte 2 unten. Zu ben Himalaya-Rhododendren für das wärmere Kalthans (und mit sebr größen Blumen gehören: R. arboreum Smith, dunkelrot, hat viele Barietäten und Bastarde mit R. catawdiams und R. pouticum geliefert: R. Falconerl Hook sil., weiß; R. baldomslae Hook sil., weiß; R. elistum Wisk (R. Aucklandli Hook sil., Blumen weiß; R. elistum Hook, weiß bis rosa; R. Eageworthil Hook sil., weiß, weiß weight die gewarthil sind zu behandeln die javanischen, R. javanicum, orangerot, und R. jasministorum Hook, melden der Bendelischen. mobiriechenb.

## Handelsgärtnereien.\*)

Allemade Uz., C., in Roordwyf (Holland).
Spec.: Ruftur hollanbifder Blumenzwiedeln fowie befonbers für Sanbboben geeigneter Bflanzen.
Allpengarten in Lindau i. B. (Befiger F. Günder-

mann).

Spec.: Alpenpfianzen, subalpine Stauben und Bergfarne. Urends, Georg, in Ronsborf b. Barmen. Spec.: Binterharte Stauben, Raktus-Dahlien, Samen

bon Primula obconica.

Barefe, Wilhelm, in Alifenborf b. Habmersleben. Spec.: Edelbastien, Pensées, Stauben. Bauer, A., Gärtnerei und Samenhandlung in Danzig.

Spec.: Bolen, Florblumen, Stauben, Blumenzwiebeln, Kalt- und Barmhauspffanzen, Blumenbinderei. Bed, A., in Juffenhausen b. Stuttgart. Spec.: Gurtentreiberei, Rellen, Chryjanthemum.

Secter, Jean Ang., in Mulhausen i. Eljaß.
Spec.: Chrosanthemum.
Behnete, J. H., Baumschule, Handelsgärtnerei und
Samenhandlung in Gustrow.
Spec.: Obstbäume, Alleebäume, Koniseren, Biergehölze,
Maiblumen, Knollenbegonien und Toogh-Cannas.

Benary, Ernft, Samenhandlung, Sanbelsgartnerei in Erfurt.

Spec.: Samen von Gemafe und Fforblumen, Primula chinensis, Glorinien 2c. 2c. Bern's, Dr., Koniferen-Schule in Freiburg i. B.-

Günthersthal. Bernstiel, Otto, Kunst- und Handelsgärtnerei in Bornstebt b. Botsbam.

Spec.: Samtliche handelsfarne, Massenanzucht und Bersfand von Farnsamlingen. Bertram, Chr., Altmärkische Samenkulturen und

Baumichulen in Stenbal.

Reinzuchtungen bester Gemuse und Fetbsamen, muster-gultig gezogene Obstbaume, Zierstraucher zc. Bliersbach, Frz. Rudolf, Samenhandlung für

Bartenbau und Landwirtschaft in Roln-Deut. Blumenzwiebelzüchterei "Buis ter Duin", U.-G., in Roordwyf b. Haarlem (Holland).

Boettcher, B., & Bergfeld, Obst- und Geholg-Baumichule in Naundorf (Kr. Torgau) Spec.: Dbft= und Alleebaume, Formobit, Beerenobit, Obft-und Rofenfamlinge, Forft= und Bedenpflangen, Biergehölge,

Bornemann, G., in Blanfenburg a. harg.

Spec.: Reuheiten in Gemachshauspflangen, Dablien ac.

Böttcher & Doelder, Samenhandlung und Klenganftalt in Groß-Tabarz i. Thur.

Import und Export aller in- und ausländischer Rabei-und Laubholzsamen, Grassamen und Obstsamen. Spec.: Grassamen-Rischungen.

Brecht, Julius, Obst- und Gehölz-Baumschulen in Dipingen i. Burttemberg.

Spec.: Obfis und Bierbaume, Fruchtftraucher, Obftwildslinge, hedens und Balbpflangen, Rojen, Biergehölge, Roniferen ac.

Bruant, Handelsgartner in Boitiers (Bienne, Frantreich).

Reuheiten von Gemachshauspflangen, Stanben 2c.

Buchner & Co., Anguft, Runft- und hanbels-gartnerei in Munchen-Schwabing. Spec.: Remontant= und Sangenellen, Binberei.

Buddenberg, Gebrüder, in hillegom bei haarlem. Spec.: Blumenzwiebein.

Bungel, Mar, Rgl. Gartenbau-Direttor, Baum-ichulen in Fallenberg bei Grunau (Mart). Spec.: Rosen, Obstbaume, hochst. Stachelbeeren.

Burgaß, fr., Engros-Kulturen jum Export in Landsberg a. b. Barthe. Spec.: Agaleen, Kamellien, Cyclamen, Flieber, Eriken 2c.

Buffemer, Mug., in Gefchwenda.

Butterbrodt, J., Samenhandlung in Hilbesheim. Cannell Sohne, H., in Swanley (Kent, England). Spec.: Gemuse, und Blumensamen.

Chemische Werke, porm. H. u. E. Albert, in Biebrich a. Rh.

Bartnerifde Dungemittel. Chreftenfen, 27. E., Soflieferant, Runft- und Sandelsgartnerei, Samenhandlung in Erfurt.

Spec.: Samenjucht landw. Gemules und Blumensamen. Bindereien und Arrangements aus trocenem und frischem Material. Import, Export und Färberel von Kapblumen. Chraswebein, Balmenblättern, Gräfern 2c. Coppenolle, E. van, in Gent (Belgien). Spec.: Araucarien, Azaleen, Dracaenen, Lorbeer, Pal-

Czermat, Carl, Baumichulenbefiger in Fulnet (Mähren).

Spec.: Roniferen und Bebolge gu Garten= und Bart= antagen. Dahs, Reuter & Co., Baum- und Rosenschulen

in Jungsfeld-Dberpleis. Spec.: Obfte, Allees und Bierbaume aller Art, Koniferen.

<sup>\*)</sup> Ginen Anfpruch auf Bollstanbigfeit tann biefe Lifte leiber nicht machen. Wir geben aber Sandlungen, welche barin nicht aufgeführt find, anheim, fur den Drud einer event. neuen Auflage bes "Alustrierten Gartenbau-Lexitons" uns ihre Bernen reip. Specialität zc. anzugeben, wie das biejenigen handlungen gethan haben, welche in biefer Weife in der Lifte aufgeführt find.

Daifer & Otto (Inhaber A. Otto), Sortimentsund Berfand-Bartnerei in Langenwebbingen bei Magbeburg. c.: Chryfauthemum, Dahlien, Belargonien, Buchfien

und Teppichbeetpftangen

Dallière, Alleris, in Gent (Belgien). Spec.: Gemachehauspflanzen, Agaleen ze.

Dammann & Co. in Leipzig und San Giovanni a Teduccio bei Reapel.

Gemuje und Blumenjamen, Rnollen und Bwiebeln.

Dauveffe, S., Baum- und Rofenschulen in Orleans (Frantreich).

Deegen, Carl, in Roftris.

Spec.: Rofen, Baume, Straucher, Georginen, Anollen: gemachie.

Deegen jun., Carl Guft., in Röftrig. Spec.: Dahlien zc.

Deegen jun. Nachf., Frang, Rofen-, Obst- und Biergebolgichulen in Röftrig

Spec.: Sociftammige und niedere Rofen, Alleebaume, Buchen- und Gichentulturen.

Denzel, W. C., Samenhandlung und Handelsgartnerei in Schwab. Omunb.

Dieck, Dr. G., Baumschulen und Alpengarten (fruher Rational-Arboretum) in Bojchen, Rreis Merfeburg.

Reiches Sortiment bon Dbfl- und Gehölgformen, fowie ca. 4000 Formen alpiner ober artifcher Gewächfe.

Dieterich, Simon, Samenhanblung in Murnberg. Dippe, Gebrüder, Samenbau und Samenhanblung

in Queblinburg. Spec.: Gemufes und Blumenfamen, Buderrübenfamen ihrer ElitesSorten.

Doppleb, J., in Erfurt. Spec.: Gemufe und Blumensamen.

Drege & Mathie, Samenbau-Handlung u. Pflanzen-Berfand in Ballanga am Lago Maggiore (Italien).

Duval & fils, Sanbelsgartnerei in Berfailles (Franfreich). Spec.: Orchibeen, Bromeliaceen, Anthurien.

Chren, Johs. von, in Rienstedten bei Santburg. Spec.: Roniferen, Solitarbaume u. Straucher, Alleebaume, Dbftbaume in allen Starten und Formen, Rojen, Rhobobenbron, Agaleen ac.

Emeis, Ch., Baumichulen in Flensburg. Spec .: Dbftbaume und Forftpflange

Engel, Othmar, Samen- und Bflanzenbandlung

in Barnsborf (Bohmen). Spec.: Gemafie- und Blumenfamen, Jelbs, Balbs und Grassaaten, Blumengwiebeln und Knollen, Ebelbahlien, Obfibdume und Gtraucher.

Engelhardt, Guftav, in Dresben-Dobris. Spec. : Balmen, Azaleen, Farne, Rofen, Maiblumen, Blatt-

Begonien ze. Erdmann, Jul. C., Hoflieferant in Arnstabt i. Th. Spec.: Samen, Arnstabter Brachtnellen, Stauben, Alpinen,

Sumpfs und Bafferpflanzen, Freilandfarne. Sifber Son & Sibray in Hande in Handsworth

311her Son & Sibray in Handsworth bei Sheffielb (England).
Freudenberg & Co., H., in Dresden-Strehlen.
Spec.: Abiantum, Arautarien, Asparagus, Azalea ind., Azalea mollis, Kamellien, Troton, Cyclamen, Deugien, Oracaenen, Erifa, Flieder, Lordeer, Naiblumen, Balmen, Primeln, Rhododenbron, Kolen, Viburnum.
Froebel, Otto, in Jürich V.
Spec.: Blumenbindrei, Gewächshauspflanzen, Wafferpflanzen, Landschaftsgärtnerei, Baumschulen, Freilandund Allpenpflanzen.
Frommer Acads.

frommer Nachf., Bermann U., (Bermann Steiner) in Budapeft.

Spec.: Bwiebetjamen, Stedawiebeln, Rurbisterne, Gurtensterne, Sonnenblumenterne, Alagien, Glebitichien.

Baucher, 21., Obft- und Gartenbau-Schule in Stuttgart, Baucher-Strafe.

Spec.: Formierte Obitbaume, hochtammige Obitbaume un Mofts und Aafetforten, Obstitraucher aller Art. Anlage von Obsts und Ziergarten. Bomologische Litterauer.

Gay, S. E., Baumichulen und Kunftgärinerei in Bollweiler (Eljaß).
Spec.: Obit: und Bierbäume, hochftämmige Stachel: und Johannisbeeren, Bierfträucher, Koniferen, Azalea indiea. Balmen, Aralia Siedoldt, Rojen.

Berbig, Buftav, in Altenburg (Cachjen).

Gemen & Bourg, Rofenguchterei in Luxemburg. Goos & Koenemann in Rieberwalluf (Rheingan Stanben in reicher Auswahl, Geholge, Dbftbanme.

Borms, Carl, Rofenichule in Botsbam. Rofen aller Sorten in großer Auswahl.

de Graaf, Gebrüder, in Leiden (Solland).

Grashoff, Martin, (Inhaber S. Grugdorf, Rönigl. Gartenbaubirettor), Samenhanblung, Runfi- und Sanbelsgärtnerei, Samenfulturen in Quedlinburg.

Briffon jr., Rulemann, Baumichulen in Saielbeibe bei Alt-Rahlftebt.

Spec.: Roniferen, Alleebaume, Biergehölge, Rojen, Dbe-baume, Bwergobit, Beerenobit, Stauben.

Gronemann, C., Soflieferant in Blomberg (Lippe: Spec.: Großbinmige Reften.

Gronewaldt, Carl, in Berlin N., Schonhaufer Muce 147.

Spec.: Gartens, Dbfts und Beinbaus Düngemittet aller Art, fpec. Boh'iche Mifchungen.

Gronewegen & Comp., Samengucht und Blumenzwiebelhandlung in Amfterbam (Holland). Spec.: Rabiesfamen.

Grunewald, friedrich, Baumichule in Zoffen. Spec.: Treibfieder, Abjen, Formobstbaume, Obstwildinge. Champignonbrut.

Bünther & Comp. in Gisleben.

Haage, Franz Unton, in Erfurt. Ausgebehnte Gemüssamen- und Binmensamenknimen. Daoge's Bwerg-Blumentohi in Original-Qualität. Rundt-rüben in anübertrefficiger Formenvollenbung. Mich. Leotojen, Golblad und fämtliche hanptsorbinmen in großen Sortimenten und besten Qualitäten.

Haage jun., Friedrich Adolf, in Erfurt. Spec.: Rattren, Suttulenten, Sarracenien. Haage & Schmidt, Runst- und Handelsgärtnerei

in Erfurt.

Samenzucht in ausgebehntem Mafftabe, Blumenzwiebein, Anollengewächje, Stauben, Balmen, Orchibeen, Kalten und fonftige Barms und Kalthauss und Freilandpflanzen. Badeln'iche Baumichulen bor Otternborf (Broe.

Sannober). Spec.: Şodift. Straßenbäume von Tilia euchlora und Tilia argent. spectab., Ulmus Pitteursii und veget. Objibdume, Roniferen.

Halbent & Engelmann, Dahlien-Büchter in Berbit. Barms, fr., in Samburg XIII, Gartnerfir. 86. Groftuliur und Treiberei von Flieber, Asparagus und Rojen.

Hopen.
Haubner, August, in Eisleben.
Spec.: Gemüßes und Hutterrübensamen.
Heife, Cheodor, in Banteln (Hannober).
Spec: Rosen, Naiblumen.
Heinemann, J. C., Hossieferant, KunstHandelsgärtnerei in Ersut.

Samenzucht in ausgebeintem Maßtabe jämtlicher Bobbiumen, als Altern, Levtojen 2c. Spec.: Benfees, Bogonien, Gloginien, Gebneriaceen, Spargels und Erdsterpflanzen, Blumenzwiebeln, Beerenobst, Elite-Gemüsciamen, landw. Samen und Getreibe. Heins' Söhne, I., in Halftenbek (Holstein). Massenanzucht von Forks und Heckenpflanzen.
Heinrici, Louis, Fontanen-Fabrik in Zwickau.

Heintze, Robert, in Leisnig. Spec.: Balmen, Agaleen ze. Henkel, Heinrich, Hoflieferant in Darmftabt.

Spec.: Reueinführungen bon Koniferen, Stauben, Rymphaeen, Gehölgen, Florblumen, Balmen. Gartenarchitett. Bennig, Edmund, Camenguchter in Trebit (Elbe). Spec.: Viola tricolor maxima, Levtojen, Relten, Aftern, Cinerarien, Cyclamen 2c. Herb, M., porm. Berb & Wulle, in Reapel, Bia

Trivio 36.

Samengucht befferer Gemufe und Blumen, Blumengwiebel-Rulturen

Hermes, Carl (Inhaber Aug. hermes), in Geehaufen (Altmart).

Spec.: Topfpflangen-Rulturen, Samen- und Spargelbau Berger & Kayfer in Chemnis.

Beffe, herrmann U., Baumidulenbefiger in Beener

(Hannover).

Reiche Musmahl in Roniferen, Laubgebolgen, Obftbaumen. Hildesheim, Rob., in Arnstadt.

Hildmann'sche Handelsgärtnerei in Birkenwerder a. b. Nordbahn.

Spec.: Ratteen. Hinner, W., Rofen- und Dahlienkulturen in Trier-Ballien.

Spec.: Dochftammige und niedere Rofen, Rofen=Reubeiten. Birichberger, Christof, Samenhandlung in Teplit (Böhmen).

Hoffmann, Julius, Landschaftsgartner in Raumburg a. S.

Entwürfe von Gartenanlagen jeber Art nebft Roftenberednungen.

Bofgarten, Städtifcher (Borftand Aug. Grill, Of.-Rat.) in Landshut (Bahern). Spec.: Obsi- und Gebölz-Baumschulen. fmann, Joh. Chomas, Samenhandlung in

Hofmann,

Mürnberg.

Bubner, Hugo, in Rohlfurt (Begirt Liegnit). Spec .: Pelargonium zonale, Chrifanthemum, Rattus-Dahlien, Fuchfien.

Buth, Max., Baumschulen in Salle a. S.

f. Pav, Baumschulen in Lissa a. d. Elbe (Bohmen). Bynet,

Specialtulturen für Obftwildlinge und Beredlungsunterlagen, Ribes aureum und diverfe Bedenpflangen.

Jant, frang, in Bandebef-Samburg. Spec.: Maffenanzucht ber beften handelsfarne, Gloginien, Cyclamen 2c.

Jawer, Cheodor, Baumichulen und Landichaftsgartnerei in Berlin-Rieberichonhaufen.

Institut, Pomologisches, in Reutlingen. Sobere Gartner-Lehranstalt, großer Baumichulenbetrieb.

John, K. W., Orchideengärtnerei in Andernach. Jungclaussen, H., Baumschule, Samen- und Bflanzenhandlung in Frankfurt a. D.

Junge, Beinrich, in Hameln. Spec.: Binterharte Stauben und Bafferpflangen, Ebels Dablien, Rarziffen, Erbbeeren, Bierstraucher und Baume, Raiblumen und Beilchen.

Jurrissen & Sohn, Jac., Baumschulen in Naarben (Solland).

Roniferen und immergrune Laubholger, Dbitbaume ac. Kaifer, ferd., Samenhandlung in Gisleben. Spec.: Gemufefamen= und Blumenfamentulturen.

Kaifer, Carl, (Inhaber F. Bunbesmann) in

Rordhausen a. Harz. Spec.: Treibgemüsejamen, Stauden, Dahlien, Chrysanthes mum, Rojens und Baumschule.

Kaifer, Otto, Handelsgärtnerei, Bflanzen-, Samenund Blumenfulturen in Rordhaufen.

Spec.: Berfand famtlicher Gartenbauerzeugniffe Binbereien aus frifchen Blumen.

Kaschuge, D., Baumichulenbesitzer und Berfandgeschäft am Bahnhof Labenburg (Baben). Dbit-, Allee- und Bierbaume.

Keilholz, U., in Quedlinburg.

Ketten, Gebrüder, in Luxemburg. Spec.: Rojen.

Kiefewetter, Rud., Baumichulen in Genthin. Spec.: Obft- und Alleebaume, Roniferen, Rofengucht.

Kircher, Rudolf, Samenhandlung in Bandsbef-Hamburg.

Direfter Import bon Samen bon Balmen und tropficen Frucht= und Ruppflangen ac.

Klar, Joseph, Hostieferant, Saat-Etablissement in Berlin C., Linienstr. 80.

Spec.: Export und Import tolonialer Samereien 2c. aller Beltteile filr die Tropen und Gubtropen.

Klein, Dh., (Inhaber M. Bawligty) in Biesbaben. Spec.: Obitbaumichulen, Roniferen- und Gefolgfulturen, Stauben. Lanbicaftsgartnerei.

Kliffing Sohn, C. C., in Barth i. Bom. Spec.: Calabien 2c.

Kmetfc, J., Forstverwalter in Burg b. honersmerba.

Knebel, Wilh. Jul., Samenhandlung und Handels-

gartnerei in Liegnit.
Spec.: Liegniter Gemufefamen, befonders Landgurtenterne, Aurbisterne, Zwiebet- und Krautfamen.

Knopff, Osfar, & Co., Hoflieferant in Erfurt. Spec.: Aftern, Levtojen, Betunien, Biolen, Binnien, Golblad, Berbenen, Begonien. Cinerarien, Calceolarien, Teppichpftangen.

Koch, Gebrüder (Inhaber Ostar Rallmeger, Hoflieferant), Samenhandlung für Gartenbau und Candwirtschaft in Stettin, Grune Schanze 1.

Köhler & Rudel in Binbischleuba bei Altenburg (Sachfen).

Spec .: Stauben-Rulturen, Alpenbflangen, neue Gehölge, Samenbau und -Banblung.

Kohlmannslehner, heinrich, in Brit bei Berlin. Reuheiten in Freilands und Gemachshauspflangen.

Körner & Broderfen, Lanbichaftsgartner in Steglis bei Berlin.

Kofter, D. U., Baumschulen in Bostoop b. Gouda (Holland).

Krat, Emil, Samenzüchter in Hochheim b. Erfurt. Spec.: Blumentohliamen, echter Erfurter Zwergs, sowie bie gangbarsten Erfurter Gemüses und Blumensamen. Krelage & Sohn., E. H., Hossieferanten in Haarlem

(Holland).

Spec.: Haarlemer Blumenzwiebeln, Knollens und Zwiebels gewächje, Stauben, Reuheiten. Kühne, C., Samens und Blumenzwiebel-Handlung

in Altona.

Kunze, franz, hoflieferant in Altenburg (Sachsen). Spec.: Dracaenen, Balmen, Asparagus, Chetamen, Maisblumen, Rojen, Baumichulartitel. Kuyf, K. J., (van Geert's Nachf.) in Gent

(Belgien).

Spec.: Abaleen, Arautarien 2c. Kypta, August, in Kronstadt (Siebenbürgen). Cambert, Deter, in Trier (Sankt-Marien).

Spec.: Rofen (Sortimente und Maffenforten), Obstbaume — Formbaume. Landichaftsgartnerei. Cambert & Reiter, Baum- und Rofenschulen in

Trier.

Spec.: Obstbaume hoch, Formobst, Jiers und Alleebaume, Zierstraucher, Nadelfbliger, Rofen hoch und niedrig in den besten und empfehlenswertesten Sorten.

Cambert & Söhne, I., Hossieranten in Trier.
Spec.: Blumenbinderei, Samenhandlung, Rulturen aller

befferen Gemachehauspflangen, Neuheiten.

Sandes-Baumschule, Bergogliche (Garten-Direktor Mietzsch, C. W., Baumschulen in Riebersebit-Booff) in Rothen (Anhalt). Dresben. Sooff) in Rothen (Anhalt).

Spec.: Rultur von Obsts und Biergehölgen.
Caux, Gebrüder, Großhandlung und Großfulturen mod, Joseph, in Trier. in Samereien in Haan (Rheinland). in Samereien in Saan (Rheinland). Spec.: Gemufe- und Blumenfamen.

Leberecht, Richard, Baumichulenbefiger in Ludau (Laufit).

Spec.: Dbftbaume und Obftftraucher. Alle Arten Laub und Rabelgehölge gu Bartanlagen, Dedenpfiangen.

Lemoine & Sohn, D., in Rancy (Frantreich). Reuheiten aller Art von Gewächshauspflangen und Stauben.

Ceng, Karl, in Berber (Savel).

Spec.: Obst-Ebeireifer, Erbbeer-, himbeer-, Johannisbeer-Spargel-Bflangen, Ebelbahlien, Chryfanthemum.

Leroy, Louis, in Angers (Maine et Loire, Frantreich). Levavaffeur & Sohne in Orleans (Franfreich). Baumidulen.

Levendecker, fr., in Beinheim (Baben).

Spec .: Remontantneiten, Cyclamen, Erita, Bortenfien, Schnittblumen.

Lindberg, Ulb., vorm. Chrift. v. Broden, Sanbelogartnerei in Lubed.

Spec.: Balmen, Araucarien, Lorbeerbaume, Detorations-pflanzen, Treibflieber, Maiblumen und Rofen.

Lippe'fde Baumfdulen, Graflich gur, in Dauban, Boft Förfigen (Schlesien). Spec.: Bierftraucher, Roniferen, Forftpflangen.

Sohmann, Bermann, (E. Chuer Nachf.) in Reuftabt i. Medlenburg.

Spec .: Standen, Alpenpflangen, Moorbeetpflangen, Freis landfarne.

Lood, J. f., in Berlin N., Chausseeftr. 52 a. Spec.: Biergrafer, Blumen, Statice 2c. für Bouquet- und Krangbinderei.

Corberg, f., Baumichule in Berlin N., Schwedterftr. Spec.: Obstbaume, Koniferen.

Soreng, Chr., Soflieferant in Erfurt. Samentulturen und Samenhandlung, Runft: und Sanbels-gartnerei, Import und Export bon und nach allen Beltteilen.

Lüben, Bermann, in Frankfurt a. D. Spec.: Agaleen, Ramellien, Rhodobendron, Cyclamen 20., ausgebehnte Baumichulen. Maiblumenplantagen in Droffen und Reppen. Berfand-Geichaft.

Mann, Otto, in Leipzig-Eutrisich. Spec .: Blumengwiebein, Stauben, Farne.

Maud, C., in Goppingen.

Spec.: Binberei. Maurer, Beinrich, Beerenobstichulen in Jena. Spec.: Umfangreiche, juvertaffig echte Sortimente von Stadele, Johannies, hims, Broms und Erdbeeren, auch hafelnuffen; große Borrate ber wirticaftlich wichtigften Sorten diefer Obiffiraucher.

Mayfarth & Co., Ph., Maschinenfabrit in Berlin N.,

Chausseeftrage 2 E.

Obstpressen, Barren 2c. Meerbeeck, Roozen van, Overveen b. Haarlem (Holland).

Spec.: Spaginifen, Tulpen, Rargiffen, Crocue, Ranuntein, Anemonen.

Mehne, B. C., in Afchersleben.

Mette, Beinrich, Samenhandlung in Quedlinburg. Met & Co., Samenhandlung in Steglig b. Berlin. Stabliffement für die Landwirtichaft, Forftwirtichaft und

ben Cartenbau, Großbanbulung.
Mewes Lachf., Emil, Samenhandlung in Berlin O.,
Große Frankfurter Straße 124.
Meyer, Karl A., Baumschule in Kiew (Rußland).

Meyer, Otto, in Tedlenburg i. Beftf.

Spec : Baumichulartitel, Stauben, Dahlien. Michel, Herrmann, in Zittau.

Spec.: Gemujegucht.

Mohrenweiser, Chrn., in Altenweddingen.
Spec.: Rein geguchtete Gemuje-, Biumen- und landwin-ichaftliche Samereien. Obfitbaum- und Rofeniculen, Spargelplantagen, Ronfervenfabrit.

Möller, Gottlieb, Baumichulenbefiger in Biesbaben.
Spec.: Coffs und Alleebaume, Rojenhochftamme.

Möller, Endwig, Geschäftsamt für die beutiche Gartnerei in Erfurt.

Gerate, Roftenanichlage, Bermittelung bon An- und Bertaufen.

Monhaupt Nachf., Julius, Camen- und Blumenzwiebelhandlung in Breslau I., an ber Maria - Magbalenenkirche; Zweiggefchaft: Reiße, Ring 45/46.

Spec.: Rattusbablien, Canna und Stauben. Grafer mb

Grasmischungen. Moritz, f. W., in Ahrensburg bei hamburg. Spec.: Ebel-Dahlien, Retten und Erdbeer-Sortimente

Mühle, Arpad, Kunft- und Handelsgariner in Temesbar (Ungarn). Spec.: Balmen, Bflanzennenheiten, Rosen, Baumidmi-

Mühle, Wilhelm, J. u. f. hoflieferant in Temeste (Ungarn).

Spec.: Camentulturen, Baumichulen, Dbft- und hedensestinge en gros. Samenhandlung. Müller, Baumschulen in Langfur b. Triet.

Spec.: Dochfammige und formierte Doftdinme, Mafen-angucht von Allee- und Bierbammen, Rofen, Bierfträuchen. Radelholgern ze.

Müller, Martin, Baumichule in Stragburg-Rendorf. Müllerflein, B., Baumichule in Rariftabt a. Mein. Spec.: Obftbaume in allen Formen, Maffenanzucht bon Beerenobsthochstammen, Rebtultur (ca. 100 Sorten).

Mes & Sohne, C. B. van, Baumichule in Bostoop (Holland).

Meubert, E., in Bandsbet bei hamburg. Spec.: Raiblumen (Sisteime, Treibteime Ia und IIa, Pflangteime, blubenb). Rassenangucht junger Jarne, Treibslieder, Balmen, Cateen.

Menling, Georg, Hoflieferant in Arnstadt i. That. Spec.: Stauben, Berrenobst, Samenbau.

Neumann, Gebrüder, in Oybin bei Bittau. Spec.: Schnittblumen, gefüllter Flieber.

Neumann, Robert, Samen- und Bflanzenhandlung in Erfurt.

Spec.: Roniferens und Laubholgfamen. Junge austanbifche Roniferen gur Beitertultur.

Meumann, W., Baumschulenbesitzer in Leutersdorf, D.-L. Spec.: Forft- und Bedenpftangen, Obftwilblinge und Baume, Rofen boch und niebrig, Biergeholge.

Nicolai, Johannes, Orchibeengärtnerei in Dresden-Cosmig.

Moad, Beinrich, Sandelsgartner in Darmftadt, Sofgartenftr. 1.

Spec.: Sortimente in Topf- und Freilandpflangen. Baumfculartitel aller Art.

Monne & Boepfer, Soflieferanten in Ahrensburg.
Spec.: Stauben, Ebel-Dahlien, Beerenobft, Biumen-Samereien. Otto, Emanuel, Obftbaumschule in Rürtingen

a. Redar. Spec.: Obitbaume (bod= und Salbitamme), Formbaume, Beerenobit.

Pape & Bergmann in Queblinburg

Spec.: Stiefmütterchen, Sommer-Levkojen, **Anolieus** Begonien, Kaltus-Dahlien, Gemüfe-, Gras- und Blumes-Samen, Blumenzwiebeln.

Petrick, C., in Gent (Belgien).

Spec.: Agaleen, Balmen, Araukarien und Gewächshaus-pftangen aller Ari.

Pfiger, Wilhelm, Runft- und Sandelsgartnerei in Stuttgart.

Spec.: Canna, Begonien, Dahlien, Montbretten ac.

Pinehurft Aurseries in Binehurft, N. C. (U. S. A.). Spec.: Samen ameritanische Gebolge.

Platz & Sohn, C., in Erfurt.

Spec .: Blumenfamen - Rulturen, Stauben, Baumichulen. Dommeriche Obftbaum. und Gehölzschulen (Inhaber 3. Safner), Radetow bei Tantow. Spec.: Angucht famtlicher Baumichulartitel. Lanbichaftsgartnerei.

Domrende,

mrencke, Friedr. C., in Altona. Spec.: Raiblumen, Lillen, Tuberofen, Hamburger Gemäse-und Grassamen, Raffia, Kapblumen, Makart-Material. Poscharsky, O., Baumschulen in Laubegaft bei

Dresben.

Spec.: Dbftbaume, bunte Bebolge.

Oute, Otto, (ferdinand Jühlke Nachfolger), in Erfurt.

Spec. : Erfurter Florblumen.

Pynaert van Geert, Ed., in Gent (Belgien). Spec.: Agaleen, Balmen, Orchibeen 2c.

Rabe, Carl, Baumichulen in Beimar.

Reid's Aursery in London SE., Bedenham Sill.

Spec.: Chrysanthemum, Kattus-Dahlten. Riechers Söhne, f. U., Handelsgärtner in Hamburg. Spec.: Azaleen, Kamellen, Valmen, Flieder, Maiblumen, Kofen, Gloginien.

Rittershaus, E., in Neuwied a. Rh.

Spec.: Dbftbaume, Spargelpffangen. Dbftplantage und Spargelverland.

Robra, Carl, in Afchersleben.

Spec.: Gemufe- und Felbfamen. Rohrdanty, Carl, Baum- und Rofenschulen in Lubed.

Spec.: Dbftbaume, Rojen, Maiblumen.

Roemer, Friedr., Samenbau und Samenhandlung in Queblinburg. Ausgebehnte Kulturen in Stiefmuttercheu, Aftern, Levtojen

und anberen Florblumen, Gemufefamen.

Rose, J., in Maing.
Spec.: Balmen, Araukarien, Agaleen, Cyclamen, Flieder, Rosen hoch und niedrig, Asparagus, hortenfien, Dracaenen.

Rosenstrma Gebr. Schultheis in Steinfurth bei Bad Nauheim (Beffen).

Riebrig verebelte Rofen, Salb= und Sochstammrofen, Reuheiten, Lorbeerbaume, Balmen.

Rudloff, Mag, vorm. C. G. Möhring, Soflieferant, Runft- und Handelsgärtner, Samenhandlung in Arnftabt.

Auys, B., Hoflieferant, Kunft- u. Hanbelsgärtnerei "Moerheim" in Dedemsvaart" (Holland). Spec.: Stauben- und Alpenpftangen, Baumichulartitel, Sollanbifde Gemufefamen.

Sachs, David, in Queblinburg. Spec.: Großtulturen von Gemüses, Blumens, Futters und Buderrübenjamen.

Sahut, C. de, in Montpellier (Frankreich). Samfon sen., Albert, Runft- und Handelsgärtnerei, Bureau f. Gartenbautechnit und Pflanzen-Berfand-Geschäft in Rrefeld.

Spec.: Palmen, Abiantum, Chclamen, Azaleen, Treiberei. Sander & Co., f., in St. Albans (England) und Brügge (Belgien).

Spec.: Orgideen, Balmen 2c. Sattler & Bethge, U. G., in Quedlinburg. Spec .: Teppichbeetpflangen, Barm= und Ralthauspflangen, Maiblumen.

Sauer, Edmund, Samenhandlung in Leipzig, Betereftraße 15.

Spec.: Hollandige Blumenzwiebeln.

Schenkel, Albert, Samenhanblung in Hamburg.
Spec.: Import und Export von Balmensamen, Samen für Kalte und Warmbaus.

Schiebler & Sohn, J. L., in Celle (Hannover).

Spec.: Obstödume in allen Erziehungsformen, Fruchtstäucher, Alleebaume, Biersträucher, Koniferen, Stauben, Spargelpflanzen, Saatsartossein, Gemisse und Blumensiamen.

Schleusener, Otto, Härtelstr. 8. hoflieferant in Leipzig,

Spec.: Samtliche abgeschnittenen Blumen, Binbegrun-Bebarfsartitel, Blumen-Maffenerport.

Schlieben & Frant, Samen- u. Blumenzwiebelhandlung, Runft- u. Sanbelsgartnerei in Ratibor (Dberichlefien).

Schlöffer, U. Unton, Baumichulen in Roln-Chrenfeld.

Spec.: Obstodume.
Schmidt, J. C., Hossieferant in Ersurt.
Spec.: Eroße Samentulturen, Obstodums und Kosenschulen. Gewäckstaußgartnerei, Stauben, Blumenzwiebein.
Schmidt, J. J., in Ersurt.
Spec.: Gartenwertzeuge.
Schmidt Nachfolger, Udolph, Hossieferant in Berlin SW., Belle-Allianceplats 18.
Spec.: Samenhandlung, Staubens und Knollengewächse, biverse Rasenmaßemaschinen, Gartengeräte, sämtliche Besbarfsaritei für den Gartenbau.
Scholz & Schnabel, Samenhandlung in Bressau.

Scholz & Schnabel, Samenhandlung in Breslau, Altbüßerftraße 6.

Schoot & Sohn, P. van der, in hillegom bei Saarlem (Solland).

Spec.: Blumenawiebein. Schwarzenberg'iche, fürftl., Garten-Derwaltung in Frauenberg (Böhmen).

Baumichule.

"Baumichulen Friedrichshoh" in Seehufen, R., Flensburg.

Spec.: Beerenobst in allen Arten, hedenpstanzen, ins-beionbere ichotische Zaunrofen, Zierstraucher. Seidel, C. J., in Laubegast bei Dresden. Spec.: Azaleen, Rhovdodendron.

Sgaravatti, Gebrüder, Baumschule, Saonara-

Pabova (Italien). Siedmann, I., Handelsgärtnerei u. Samenhandlung in Köstriß.

Sievers, S., Baumschulen u. Samenhandlung in Borft i. Holft.

Spec.: Dbfts und Alleebaume, Roniferen, Rofen, Frucht-und Bierftraucher, Bilblinge und hedenpflangen.

Silez, Rgl. Garteninfpettor in Tamfel (Oftbahn) (Tamfeler Baumichulen).

Spec .: Obft= und Alleebaume, Formobft, Biergebolge.

Smiffen, C. van der, in Steglit bei Berlin. Spec.: Blumenzwiebeln, Dahlien ze. Smits, Jac., Hoflieferant in Raarben (Holland).

Baumidule.

Soupert & Notting in Luxemburg.

Spec.: Rofen. Spaeth, L., Baumichulen, Baumichulenweg b. Berlin. Biers und Obstbaume, Blumenzwiebeln, Amaryllis. Spielberg & de Coene in Franz.-Buchholz bei

Berlin.

Spec: Anthurium, Araufarien, Asparagus, Canna, Clivien, Chrysanthemum, Cyclamen, Bromeliaceen, Flieber, Ama-rpllis, Rosen, Orchibeen.

Spittel, Friedrich, in Arnstadt. Spec.: Relten, Benjees.

Sprenger, Paul, handelegartnerei und Samenhandlung in Graz.

Stansfield, Bebrüder, Blumenhandlung in Southport (England).

Strauß, Heinrich, in Köln-Ehrenfeld.
Spec.: Orchibeen (Pflangen, sowie abgeschnittene Blumen), Balmen (1—3 jabrige Samtlinge und frijde Samen), Aralien, Clivien, Oracaenen, Primein, Cinerarien 20.
Sturm, Jac., Hoflieferant, Kunst- und Handels-

gartnerei in Erfurt.

Spec.: Canna, Dahlien, Febernellen (gefüllte), Myonotis, Baeonien, Beilchen, Statice, Strohblumen.

Sulte, Carl, Sanbelsgartnerei in Beigenfels a. G. Spec. : Abiantum, Cyclamen, Balmen, Brimein. Binter treiberei.

Ceicher, Paul, in Striegau i. Schl. Spec.: Levtojen.

Celfamp, Johs., in Sillegom bei Saarlem (Solland). Spec.: Blumenzwiebein.

Cempelhofer Baumfdulen in Tempelhof b. Berlin.
Spec: Obfte und Biergebolge.

Chalader, Otto, Sandelsgartnerei in Leipzig-Goblis.

Spec. : Remontantnellen, Clivien, Amarplis, Erbbeeren ac. Deitch & Sons, James, Ltd., in London, Rings Road, Cheljea.
Spec.: Gewächshauspflangen, Baumschuten, Dilmorin, Undrieux & Cie. in Baris, 4 Quai be

la Mégisserie.

Spec.: Garten Samen aller Art, Gehblge-Samen, Begonien, Glabioten und andere Blumenzwiebein, industrielle Pflanzen für die Tropen.
Pollert, And., Baumichulen und Landichaftsgärtnerei in Lübed.

Pollmar, C., Beinkulturen in Frankfurt a. DR. Spec.: Bau und Ginrichtung von Eraubenbaufern.

Wathorff'sche Baumschule, von, in Biefenburg i. Mart.

Waweren & Sohne, M. van, in hillegom bei Saarlem (Solland).

Spec.: Blumenzwiebeln. Weber & Co., U., Gartenbau in Biesbaden. Spec. : Rofen, Roniferen, Biergebolge, Obftbaume, Stauben, Raftus-Dahlien 2c., Gilberblautannen. Weid & Sohn, August, Blumenhandlung, Strafburg i. E.

Weigelt & Co. in Erfurt.

Spec.: Treibgurten, Cyclamen, Araufarien, Blattpflangen, Zwerg- und Baumobfifchulen.

Weiler, Brd., in Marburg a. b. Drau (Steiermart Spec. : Treibhaustrauben und Gurfen, Topfreben, Moja Maiblumen, Flieber, Rellen, Chrysanthemum, Schnittgele Weinhold, Emil, in hirschberg i. Schl.

Weiße, W., Hoflieferant in Ramenz i. Sachfen. Große Roniferentulturen, fpeciell Gilber- und Blanfiden

Wenzel, E., in Queblinburg.

Westenins, Ernft, Samenhandlung und Bann fchule in hilbesheim.

Wiese, Alb., in Stettin.

Spec.: Samenhandlung für Gartenbau, Land- und Soch wirtichaft en gros und en detail. Rapblumen, haen lemer Blumengwiebeln.

Wild, Bubert, Forstbaumschulen in Baffenber (Rhib.).

Spec.: Maffenangucht bon Forft- und hedenpflangen.

Windiurbinen-Werte, Deutsche, in Dresben. Spec.: Stabiwindmotoren jur Bafferforberung.

Wrede Nachf., E. C. Conrad, in Braunichweig: Braunichmeiger Beiftobl, Spargelpfianzen und Same "Ruhm von Braunichweig", Saattartoffein.

Wulle & Co., in Reapel, 206 via Mergellina. Spec.: Samen und Rnollen.

Sibold, Albert, Obstbaumschulen in Langenwink und Dinglingen.

Tiegenbalg, Mar, in Laubegaft b. Dresben. Spec.: Agaleen, Ramellen, Arantarien, Baimen, a Arten Blattpflangen, hochft. und nieb. veredelte Rofen.

Fiemann, Sam. Kor. (Inhaber Carl und Guftat Sperling), Samen-Großhanblung is Sperling), Queblinburg.

Spec .: Dochft berebette Buderrübenfamen.

Allendorff, W., in Leipzig-Eutritzsch. Kulturpraxis der besten Kalt- und Warmhauspflanzen. Gebunden, Preis 8 M. Äpfel und Birnen. Farbige Abbildung und Beschreibung der wichtigsten deutschen Kernobstsorten. Herausgegeben von R. Goethe, H. Degenkolb und R. Mertens und unter der Leitung der Obst- und Weinbau-Abteilung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. 104 Farbendrucktafeln nebst Text.

Gebunden, Preis 17 M.

Babo, A. Freiherr von, Direktor der k. k.
önolog. Lehranstalt in Klosterneuburg, und
E. Mach, Direktor der landw. Landes-Lehranstalt in San Michele. Handbuch des
Weinbaues und der Kellerwirtschaft.
Erster Band. Weinbau. Zweite Auflage.
Mit 492 Textabbildungen und 2 Tafeln.

Gebunden, Preis 22 M.
Zweiter Band. Keller wirtschaft. Dritte
Auflage. Mit 280 Textabbildungen.

Gebunden, Preis 22 M.

Barfuss, J., Das Erdbeerbuch. Anzucht,
Pflanzung, Pflege und Sorten der Erdbeere
für Gross- und Kleinbetrieb und die Verwertung der Früchte als Dauerware. Mit
Textabbildungen. Preis 1 M.

Beissner, L, Garteninspektor in Bonn. Handbuch der Nadelholzkunde. Systematik, Beschreibung, Verwendung und Kultur der Freiland-Koniferen. Mit 138 Textabbildungen.

Gebunden, Preis 20 M.

— Der Strassengärtner. Nach J. Nanot bearbeitet. Mit 82 Textabbild. Preis 3 M.

Bertram, M., Gartenbaudirektor in Blasewitz. Gärtnerisches Planzeichnen. Leitfaden für den Unterricht an höheren Gärtnerlehr-Anstalten und Gartenbauschulen und zum Selbstunterricht für Landschaftsgärtner. 16 Übungsblätter und 24 ausgeführte Gartenpläne nebst Text. In Mappe, Preis 12 M.

Blutlaus, Die. Farbendruck-Plakat mit Text.
Veröffentlicht im Auftrage des Königlichen
Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten. Preis 50 Pf.

Bogler, W., Landschaftsgärtner in Niederwalluf. Gärtnerische Zeichenschule. 4 Hefte à 6 Tafeln mit Text. Preis à Heft 2 M.

Bos, Dr. J. Ritzema, in Wageningen. Tierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau. Lebensformen, Vorkommen, Einfluss und die Massregeln zu Vertilgung und Schutz. Mit 477 Textabbildungen. Gebunden, Preis 20 M.

Boyle, F. Über Örchideen. Deutsche Original-Ausgabe von Dr. F. Kränzlin, Prof. in Berlin. Mit 8 Farbendrucktafeln.

Gebunden, Preis 8 M. Czéh, A., Kgl. Preuss. Domänenrat in Wiesbaden, und S. von Moinen, Kgl. Rat in Budapest. Anleitung zum Weinbau in Reblausgebieten. Mit 62 Textabbildungen. Gebunden, Preis 4 M.

Diefenbach, L., Direktor der landw. Winterschule in Weissenburg. Die Rebenkrankheiten, ihre Entstehung, Erkennung und Bekämpfung. Gekrönte Preisschrift. Mit 4 Farbendrucktafeln und 37 Textabbildungen.
Preis 3 M.

Dippel, Dr. L., Professor und Direktor des botanischen Gartens in Darmstadt. Handbuch der Laubholzkunde. Beschreibung der in Deutschland heimischen und im Freien kultivierten Bäume und Sträucher. Mit 829 Textabbildungen. 3 Teile. Preis 60 M.

Echtermeyer, Th., Inspektor der Kgl. Gärtner-Lehranstalt in Wildpark. Die Kgl. Gärtner Lehranstalt am Wildpark bei Potsdam 1824—1899. Mit 50 Gartenansichten aus Potsdam. Gebunden, Preis 8 M.

Eichler, G., Garteninspektor in Wernigerode. Handbuch des gärtnerischen Planzeichnens. Zweite Auflage. Mit 125 Textabbildungen und 18 Farbendrucktafeln.

In Leinenmappe, Preis 10 M.

Encke, F., Kgl. Gartenbaudirektor in Wildpark.

Anleitung zum gärtnerischen Planzeichnen. 16 Tafeln nebst Text.

Kart., Preis 8 M.

Frank, Dr. A. B., Prof., Geh. Reg.-Rat u. Vorsteher der biolog. Abteilung am Kais. Gesundheitsamte, und Dr. F. Krüger, technischer Hilfsarbeiter an der biolol. Abteilung am Kais. Gesundheitsamte. Schildlausbuch. Beschreibung und Bekämpfung der für den deutschen Obst- und Weinbau wichtigsten Schildläuse. Mit 59 Textabbildungen und 2 Farbendrucktafeln.

Preis 4 M.

Garcke, Dr. A., Prof. in Berlin. Illustrierte Flora von Deutschland. Achtzehnte Auflage. Mit 760 Textabbildungen.

Gebunden, Preis 5 M.
Gaerdt, H., Kgl. Gartenbau-Direktor in Berliu.
Garten-Taxator. Anleitung zur Ermittelung der Produktionskosten und des Ertrages, sowie zur Rentabilitäts-Berechnung und Wertabschätzung von Gärtnereien. Preis 7 M.

Gärtner und Gartenliebhaber zur Winterkultur der für den Schmuck der Wohnräume und Glashäuser, für Bouquets, Vasen und andere Arrangements geeigneten einheimischen und ausländischen Blumen und Blattpflanzen. Mit 9 Farbendrucktafeln. Gebunden, Preis 10 M.

Garten-Kalender, Deutscher. XXIX. Jahrgang. Herausgegeben von M. Hesdörffer.

Ausgabe mit einer halben Seite weiss Papier pro Tag, in Leinen geb., Preis 2 M. Ausgabe mit einer ganzen Seite weiss Papier pro Tag, in Leder geb., Preis 3 M.

Gaucher, N., Besitzer und Direktor der Obstund Gartenbauschule in Stuttgart. Handbuch der Obstkultur. Zweite Auflage. Mit 535 Textabbildungen und 8 Tafein. Gebunden, Preis 20 M.

-\_-\_-

Gaucher, N. Praktischer Obstbau. An-leitung zur erfolgreichen Baumpflege und An-Fruchtzucht für Berufsgärtner und Liebhaber. Zweite Auflage. Mit 414 Textabbildungen und 4 Tafeln. Gebunden, Preis 8 M. Goerner, F. A. Der Weissdorn-Zaun von Crataegus Monogyna in seiner schnellen Anzucht. Dritte Auflage. Preis 1 M. Goeschke, F., Gartenbau-Direktor in Proskau. Das Buch der Erdbeeren. Zweite Auflage. Mit 97 Textabbild. Geb., Preis 6 M - Die Haselnuss, ihre Arten und Kultur. Mit 76 Lichtdrucktafeln. Geb., Preis 20 M. Goethe, Hermann. Handbuch der Ampelographie (Rebenkunde). Zweite Auflage. Mit Lichtdrucktafeln. Geb., Preis 30 M. Geb., Preis 30 M. Goethe, B., Landes-Ökonomierat, Direktor der Lehranstalt für Obst-, Wein-, und Gartenbau in Geisenheim. Handbuch der Tafel-traubenkultur. Mit Benutzung des Nachlasses von W. Lauche bearbeitet. Mit 30 Farbendrucktafeln und 150 Textabbildungen. Gebunden, Preis 25 M. - Die Obst- und Traubenzucht an Mauern, Häuserwänden und im Garten. Mit 19 Tafeln und 182 Textabbildungen. Gebunden, Preis 9 M. - Die Blutlaus, ihre Schädlichkeit, Erkennung und Vertilgung. Zweite Auflage. Preis 1 M. Götting, Dr. Fr., Oberlehrer zu Lüdinghausen. Der Obstbau. Dritte Auflage. Mit 28 Textabbildungen. Preis 1 M. Gressent's einträglicher Obstbau. Neue Anleitung, auf kleinem Raume mit mässigen Kosten regelmässig viele und schöne Früchte in guten Sorten zu erzielen. Dritte Auflage. Mit 459 Textabbild. Geb., Preis 8 M. - einträglicher Gemüsebau. Neue Anleitung, mit mässigen Kosten regelmässig reiche Ernten in guten Sorten zu erzielen. Zweite Auflage. Mit 220 Textabbildungen. Gebunden, Preis 7 M. Hampel, C.. Gartendirektor der Stadt Leipzig. Gartenbeete und Gruppen. 333 Entwürfe für einfache und reiche Ausführung mit mehrfachen und erprobten Bepflanzungen in verschiedenen Jahreszeiten nebst ziffernmässiger Angabe des Pflanzenbedarfs. Neue nsgabe. Gebunden, Preis 7 M. 50 Pf. - 125 kleine Gärten. Plan, Beschreibung Ausgabe. und Bepflanzung, entworfen und bearbeitet für Gärtner, Baumeister und Villenbesitzer. Zweite Auflage. Kart., Preis 5 M. Gärtnerische Schmuckplätze in Städten. 24 Tafeln nebst Text. Kart., Preis 6 M. – Gartenrasen und Parkwiesen, ihre i Anlage und Unterhaltung. Mit Textabbildungen. Preis 1 M. - Stadtbäume. Anleitung zum Pflanzen und Pflegen der Bäume in Städten, Vororten Hilger, G., Obstbaulehrer zu Janowitz in Posen. und auf Landstrassen. Mit Textabbildungen.

Hampel, W., Kgl. Gartenbaudirektor in Koppitz. Handbuch der Frucht- und Gemüse-Treiberei. Vollständige Anleitung, um Ananas, Wein, Pfirsiche, Aprikosen etc., sowie alle besseren Gemüse zu jeder Jahreszeit mit gutem Erfolg zu treiben. Zweite Auflage. Mit 48 Textabbild. Geb., Preis 7 M. Die moderne Teppichgärtnerei.
 150 Entwürfe mit Angabe der Bepflanzung. Sechste Auflage. Gebunden, Preis 6 M. Gartenbuch für Jedermann. leitung für Gärtner und Gartenbesitzer zur praktischen Austibung aller Zweige der Gärtnerei nebst Beschreibung und Kulturan-weisung der für die verschied. Zwecke geeignetsten Sorten Gemüse, Obst, Zierbäume, Sträucher, Rosen, Blattpflanzen und Blumen. Mit Textabbildungen Zweite Auflage. Gebunden, Preis 6 M. Hartwig, J., Garteninspektor in Weimar. Gehölzzucht. Zweite Auflage. Mit 50 Geb, Preis 2 M. 50 Pf Textabbildungen. Gewächshäuser und Mistbeete. Zweite Auflage. Mit 54 Textabbildungen. Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf. Illustriertes Gehölzbuch. schönsten Arten der in Deutschland winterharten oder doch leicht zu schützenden Bäume und Sträucher, ihre Anzucht, Pflege und Verwendung. Zweite Auflage. Mit 370 Textabbildungen u. 16 Tafeln. Geb., Preis 12 M. Hausgärten, die, auf dem Lande. Ihre Anlage, Bepflanzung und Pflege. Vierte Auflage. Mit 24 Textabbildungen. Preis 1 M. Heinrich, K., Obergärtner. Anlage, Bepflanzung und Pflege der Hausgärten auf dem Lande. Anleitung für Lehrer auf dem Lande. Neunte Auflage. Mit 4 lithographierten Tafeln. Preis 50 Pf. Der Obst- und Hausgarten, seine Anlage, Bepflanzung und Pflege nebst Beschreibung und Kulturanweisung der besten Nutz- und Zierpflanzen. Mit 268 Textabb. und 12 Tafeln. Geb., Preis 5 M Held, Ph., Königl. Garteninspektor in Hohenheim. Das Schreibwerk des Gärtners. Kurze Anleitung zur Abfassung der schriftlichen Arbeiten des gärtnerischen Betriebes. Preis 1 M. Anleitung zur rationellen Mit 105 Textabbildungen. Weinbau. Traubenzucht. Mit 105 Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf. Henschel, G. A. O., K. K. Forstrat, Prof. in Wien. Die schädlichen Forst- u. Obstbaum-Insekten, ihre Lebensweise und Be-

kämpfung. Dritte Auflage. Mit 197 Text-

industriellen Obst- und Gemüse-Ver-

Der Obstbau in den östlichen Pro-

vinzen. Anleitung zur Pflanzung und Pflege

Herrmann, R., Praktisches Handbuch der

Mit 96 Textabb.

Geb., Preis 12 M.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Preis 1 M. 50 Pf.

abbildungen.

wertung.

des Obstbaumes, zur Sortenwahl und Ver- | Lebl, M. Beerenobst und Beerenwein. Anwertung des Obstes. Mit Textabbildungen. Preis 1 M. Jäger, H., Hofgarteninspektor in Eisenach. Gartenkunst und Gärten sonst und

jetzt. Handbuch für Gärtner, Architekten und Liebhaber. Mit 245 Textabbildungen. Gebunden, Preis 20 M.

Jühlke, F., Königl. Hof-Gartendirektor in Sans-Gartenbuch für Damen. Praksouci. tischer Unterricht in allen Zweigen der Gärt-Vierte Auflage. Mit 256 Textab-Gebunden, Preis 8 M. bildungen.

Jurass, P., Obergärtner. Rosenbuch für Jedermann. Die Kultur, Behandlung und Pflege der Rose in monatlicher Arbeitseinteilung. Mit 8 Tafeln u. 19 Textabbildungen. Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.

Kohl's Taschenwörterbuch der botanischen Kunstausdrücke für Gärtner. Zweite Auflage, bearbeitet von W. Mönke-Kart., Preis 1 M. mever.

Koopmann, K., Gartenbaudirektor in Wernige-Grundlehren des Obstbaumschnittes. Mit 24 Lichtdrucktaf. Preis 6 M.

Kotelmann, W., Wanderlehrgärtner in Königsberg i. P. Gärtnerisches Zeichnen und Malen von Blumen und Früchten. Anleitung für Unterricht und Praxis. Zwanzig Farbendrucktafeln nebst Text.

In Leinenmappe, Preis 12 M. Kramer, Dr. E., Vorstand der landw. Versuchs-Station in Klagenfurt. Anleitung zur rationellen Apfelweinbereitung. Mit 46 Textabb. Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf. Lauche, W., Königlicher Garteninspektor in Potsdam. Handbuch des Obstbaues auf

wissenschaftlicher und praktischer Grundlage. Mit 229 Textabb. Gebunden, Preis 18 M.

- Deutsche Dendrologie. Systematische Übersicht, Beschreibung, Kulturanweisung und Verwendung der in Deutschland ohne oder mit Decke aushaltenden Bäume und Sträucher. Zweite Ausgabe. Mit 283 Text-Gebunden, Preis 14 M.

Lebl, M., Fürstlicher Hofgärtner in Langenburg. Rosenbuch. Anleitung zur erfolgreichen Anzucht und Pflege der Rosen im freien Rosenbuch. Lande und unter Glas für Gärtner und Rosenfreunde. Mit 106 Textabb. Geb., Preis 5 M.

— Die Ananaszucht. Praktische Anleitung für Gärtner und Liebhaber. 20 Textabbildungen. Kart., Preis 2 M.

 Das Chrysanthemum, seine Geschichte,
 Kultur und Verwendung. Mit 24 Textab-Kultur und Verwendung. Mit 24 Textab-bildungen. Kart., Preis 1 M. 50 Pf.

Gemüse- und Obstgärtnerei zum Erwerb und Hausbedarf. Praktisches Handbuch.

I. Teil: Gemüsegärtnerei. Mit 123 Textabbildungen. Kart., Preis 4 M.

Mit 170 Textab-II. Teil: Obstgärtnerei. Kart., Preis 4 M. bildungen.

zucht und Kultur der Johannisbeere, Stachelbeere, Himbeere, Brombeere, Preisselbeere, Erdbeere und des Rhabarbers und die Bereitung der Beerenweine. Mit Textabbil-dungen. Kart., Preis 1 M. 50 Pf-Die Champignonszucht. Vierte

Auflage. Mit 29 Textabbildungen.

Kart., Preis 1 M. 50 Pf. Lindemuth, H., Handbuch des Obstbaues auf wissenschaftlicher und praktischer Grundlage. Mit 138 Textabbildungen. Preis 7 M.

Löbner, M., Obergärtner in Wädensweil. Grundzüge der Pflanzenvermehrung. Gebunden, Preis 70 Pf.

Mathieu, C. Nomenclator pomologicus. Verzeichnis der im Handel und in Kultur befindlichen Obstsorten mit ihren Synonymen und Doppelnamen. Gebunden, Preis 10 M.

Mehltan, falscher (Peronospora viticola de Bary). Farbendruckplakat mit Text Veröffentlicht im Auftrage des Königlich Preussischen Ministeriums für Landwirtschaft, Do-Preis 50 Pf. mänen und Forsten.

Der echte (Oïdium Tuckeri Berk.). Farbendruckplakat mit Text. Bearbeitet von Dr. Preis 50 Pf.

Meyer, E. H., Spargelzüchter in Braunschweig. Spargelbau und Konservegemüse nach Braunschweiger Methode. Preis 1 M.

Meyer's immerwährender Garten-Kalender. Dritte Auflage. Geb., Preis 2 M. 50 Pf.

Moritz, Dr. J., in Berlin. Die Rebenschäd-linge, vornehmlich die Phylloxera vastatrix Pl., ihr Wesen, ihre Erkennung und die Massregeln zu ihrer Vertilgung. Zweite Preis 2 M. Auflage. Mit 48 Textabb.

Nattermüller, O. Obst- und Gemüsebau. Zweite Auflage. Mit 71 Textabbildungen. Gebunden, Preis 1 M. 60 Pf.

Neide, E. Ausgeführte Gartenanlagen. 10 farbige und 9 schwarze Tafeln nebst Text. Kart., Preis 20 M.

Noack, R., Hofgarteninspektor in Darmstadt. Der Obstbau. Kurze Anleitung zur Aufzucht und Pflege der Obstbäume sowie zur Ernte, Aufbewahrung und Benutzung des Obstes. Dritte Auflage. Mit 92 Textab-Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf. bildungen. Ompteda, L. Freiherr v. Praktische An-

leitung zur Pfirsichzucht. Mit 8 Tafeln. Preis 2 M. 50 Pf.

- Rheinische Gärten von der Mosel bis zum Bodensee. Mit 55 farbigen Abbildungen im Text. Gebunden, Preis 20 M. Otto's Rosenzucht im freien Lande und in Töpfen. Zweite Auflage, vollständig neu bearbeitet von C. P. Strassheim. Mit Abbildungen und 10 Rosentafeln. Geb., Preis 4 M. Palandt, A. W. Der Hasels seine Kultur. Mit 2 Tafeln. Der Haselstrauch und

Kart., Preis 2 M. 50 Pf.

Plankammer, Gärtnerische. Herausgegeben von M. Bertram, Kgl. Gartenbau-Direktor in Blasewitz, Fr. Bouché, Königl. Sächs. Gartendirektor im Grossen Garten zu Dresden, C. Hampel, Kgl. Gartenbau-Direktor. Heft I—III. Kart., Preis à 8 M.

Reblaus, Dic. Farbendruckplakat mit Text.
Preis 50 Pf.

Riese's Wohnungsgärtnerei. Leichtfassliche Anleitung, Blumen und Blattpflanzen mit Erfolg ohne umständliche und kostspielige Einrichtungen in unseren Wohnräumen zu halten, zu pflegen und zu ziehen. Mit 216 Textabbildungen. Gebunden, Preis 5 M.

Riss, Louise, in Herrmannshof bei Danzig. Die Blumenbindekunst. Anordnung lebender Blumen zu Sträussen, Kränzen, Korbfüllungen und plastischen Blumenbildern. Mit 157 Textabbildungen. Gebunden. Preis 6 M.

Rümpler, Th., Generalsekretär des Gartenbauvereins in Erfurt. Die Sukkulenten (Fettpflanzen und Kakteen). Beschreibung, Abbildung und Kultur derselben. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Prof. Dr. K. Schumann in Berlin. Mit 139 Textabbildungen.

Die schänblübenden Zwiebelge.

— Die schönblühenden Zwiebelgewächse, ihre Kultur im Garten, Gewächshaus und Zimmer. Mit 160 Textabbildungen. Preis 10 M.

— Illustrierte Gemüse- und Obstgärtnerei. Mit 4(X) Textabbildungen.

Gebunden, Preis 12 M.
- Die Gartenblumen, ihre Beschreibung,
Anzucht und Pflege Zweite Auflage. Mit
154 Textabbildungen. Geb.. Preis 2 M. 50 Pf.

Rümpler's Zimmergärtnerei. Dritte Auflage, neu bearbeitet von W. Mönkemeyer, Garteninspektor in Leipzig. Mit 131 Textabbildungen. Geb. Preis 2 M. 50 Pf.

Salomon, Carl. Kgl. Garteninspektor in Würzburg. Die Palmen nebst ihren Gattungen und Arten für Gewächshaus und Zimmerkultur. Mit 22 Textabbildungen. Preis 4 M.

Schmidin's Gartenbuch. Praktische Anleitung zur Anlage und Bestellung der Hausund Wirtschaftsgärten nebst Beschreibung und Kulturanweisung der hierzu tauglichsten Bäume, Sträucher. Blumen und Nutzpflanzen. Vierte Auflage, vollständig neubearbeitet von Th. Nietner, Königlicher Hofgärtner in Potsdam, und Th. Rümpler. Generalsekretär des Gartenbauvereins in Erfurt. Mit 9 kolrierten Gartenplänen und 751 Textabbildungen. Gebunden, Preis 10 M.

Siebert, A. Direktor des Palmengartens in Frankfurt a. M. Der Palmengarten zu Frankfurt a. M. Mit 12 Tafeln. einem Grundplan und 40 Textabbildungen.

Gebunden, Preis 5 M.
Sorauer, Dr. P., Dirigent der pflanzenphys.
Versuchs-Station in Proskau. Atlas der

Pflanzenkrankheiten. 6 Hefte mit 8 Farbendrucktafeln nebst Text.

In Mappe, Preis à 20 I Sorauer, Dr. P. Die Schäden der ein heimischen Kulturpflanzen durch tie rische und pflanzliche Schmarotzer sowie durch andere Einflüsse. Für die Praxis bearbeite

Gebunden, Preis 5 M. Skizzenbuch, Gärtnerisches. In Verbindum mit Fachgenossen herausgegeben von Til Nietner, Königl. Hofgärtner in Potsdam Sechzig Tafeln in Farbendruck mit erläuter dem Text. Kart., Preis 40 M.

Stein's Orchideenbuch. Beschreibung, Albildung und Kulturanweisung der empfehlen wertesten Arten. Mit 184 Textabbildunger

Gebunden, Preis 20 1 Stoll, Ökonomie-Rat in Proskau. Wandtafe über Obstbau. Zweite Auflage.

Preis 1 M
Telchert, O., weil. Lehrer in Potsdam. Gärt
aerische Veredelungskunst. Dritt
Auflage. Neubearbeitet von A. Fintelmant
Mit 33 Textabb. Geb, Preis 2 M. 50 P

Traubenwickler, Der. (Hen- oder Sauerwurm Farbendruckplakat mit Text. Herausgegebe von Landes-Ökonomie-Rat R. Goethe i Geisenheim. Preis 50 P

Tuckermann, W. P. Die Gartenkunst der Renaissance-Zeit Mit 21 Lichtdruck tafeln und 52 Textabbildungen.

Gebunden, Preis 20 M Uslar, B. von, Kunst- und Handelsgärtner. De Gemüsebau. Dritte Auflage. Mit 11 Textabbildungen. (ieb., Preis 2 M. 50 Pl

Vilmoriu's Blumengärtnerei. Beschreibung Kultur und Verwendung des gesamten Pflanzenmaterials für deutsche Gärten. Dritte. neubearbeitete Auflage. Unter Mitwirkung von A. Siebert, Direktor des Palmengartemzu Frankfurt a. M., herausgegeben von A. Vossin Berlin. Mit 1272 Textabbildungen und 400 bunten Blumenbildern auf 100 Farbendrucktafeln. 2 Bände. Geb., Preis 56 M Voss, A., in Berlin, früher Institutsgärtner in

Göttingen. Grundzüge der Gartenkultur. Wachstumsbedingungen, Bodenbereitung. Anzucht, Schnitt und Schutz. Mit 74 Text abbild. und 1 Karte. Kart., Preis 3 M. 50 Pf. Wagner, Dr. P., Geh. Hofrat, Professor in Darmstadt. Die Anwendung künstlicher

stadt. Die Anwendung künstlicher Düngemittel im Obst- und Gemüsebau, in der Blumen- und Gartenkultur. Vierte Auflage. Mit Textabbild. Preis 1 M. 50 Pf. Weisslinge, Die. Farbendruckplakat mit Text Hervieg von Dr. G. Barig

Herausg. von Dr. G. Rörig. Preis 50 Pf. Wünsche, Professor Dr. O. Anleitung zum Botanisieren und zur Anlegung von Pflanzensammlungen. Vierte Auflage. Mit 245 Textabbildungen. Gebunden, Preis 4 M.

Zabel, H., Königl. Gartenmeister in Hann-Münden. Die strauchigen Spiräen der deutschen Gärten. Preis 4 M.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

| ~      |   |  |   |   |
|--------|---|--|---|---|
| •      |   |  |   |   |
| H      |   |  |   |   |
| •,     |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
| 1      |   |  |   |   |
| •      |   |  |   |   |
| : *    |   |  |   |   |
| •      |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
| •      |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   | • |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
| ì.     |   |  |   |   |
| Ď      |   |  |   |   |
| i      |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
| •      |   |  |   |   |
| •      | • |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
| 1      |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
| •      |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
| :      |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
| 1      |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
| i<br>i |   |  |   |   |
| :      |   |  | • |   |
| ;<br>[ |   |  | • |   |
| l      |   |  |   |   |
| :<br>1 |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
| ı      |   |  |   |   |
| •      |   |  |   |   |

## DATE DUE

|  | 1 |
|--|---|
|  |   |

DEMCO 38-297



SB 45 •155 x 1902

Illustriertes Gartenbay-Lexikon:
(begründet von Th. Rümpler). 3.,
neub. Aufl. Berlin: P. Parey, 1902.
iv, 936 p.: ill.; 25 cm.
Unter Nitwirkung von GartenbauDirektor Encke ... [et al.] ... mit
1002 Textabbildungen.

1. Gardoning--Dictionaries. 2. Horticulture--Dictionaries.